

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

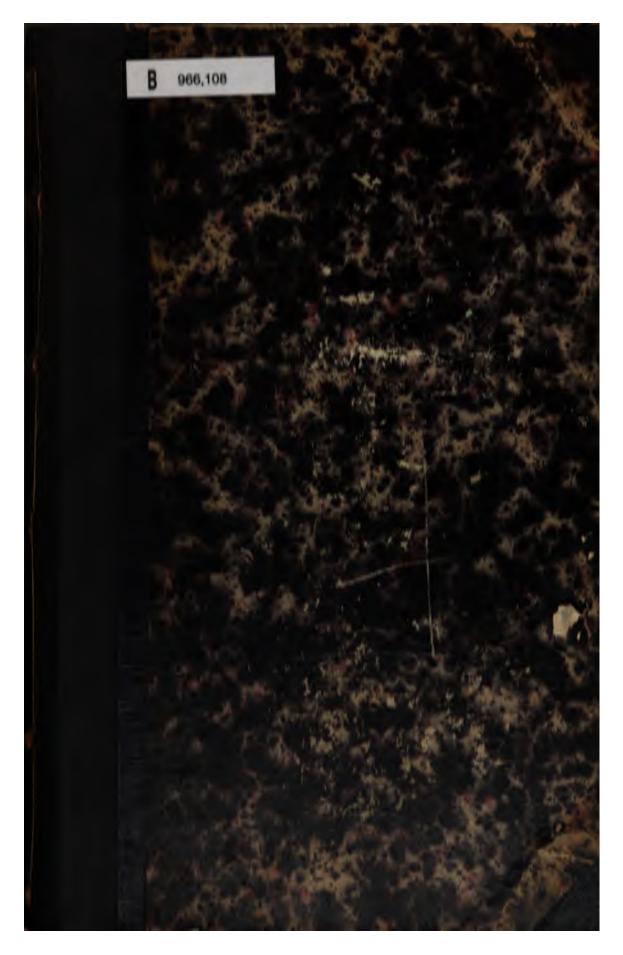



St. Louis Public Libr.

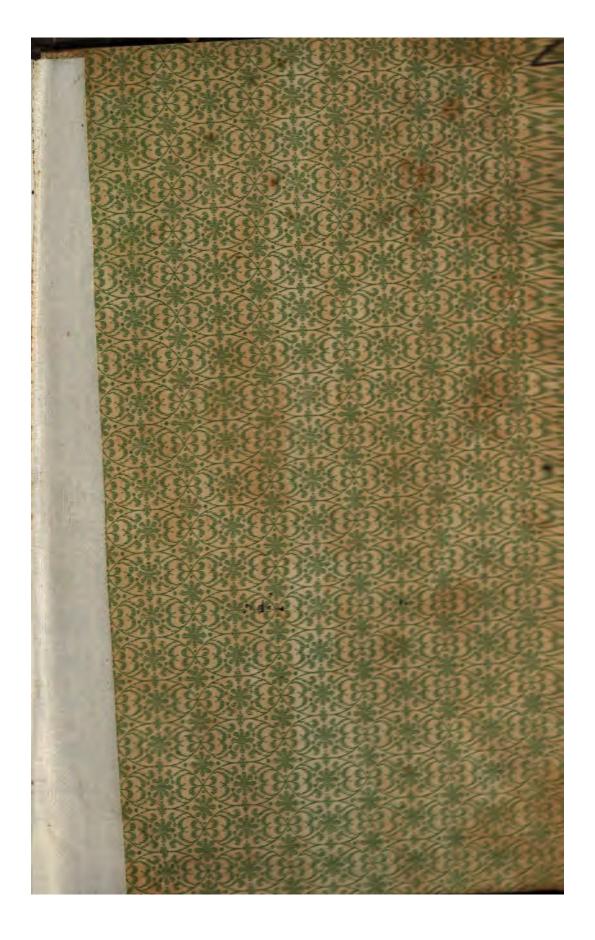

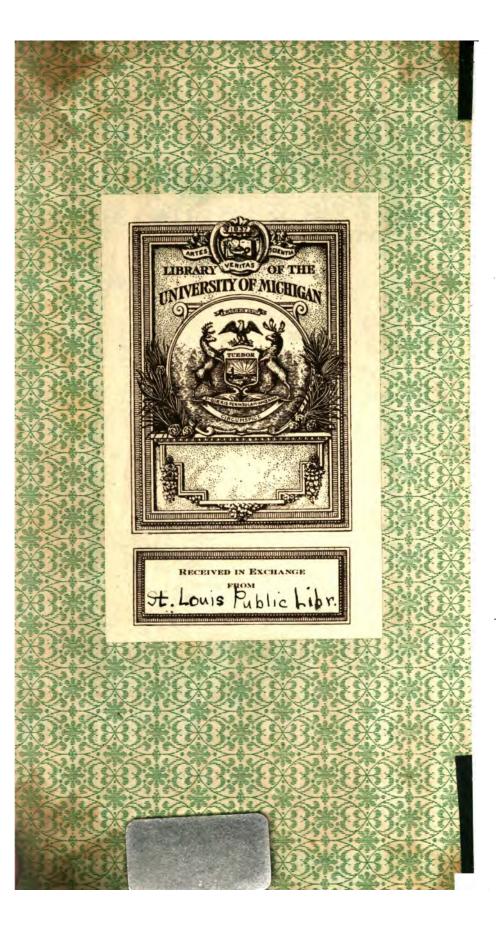

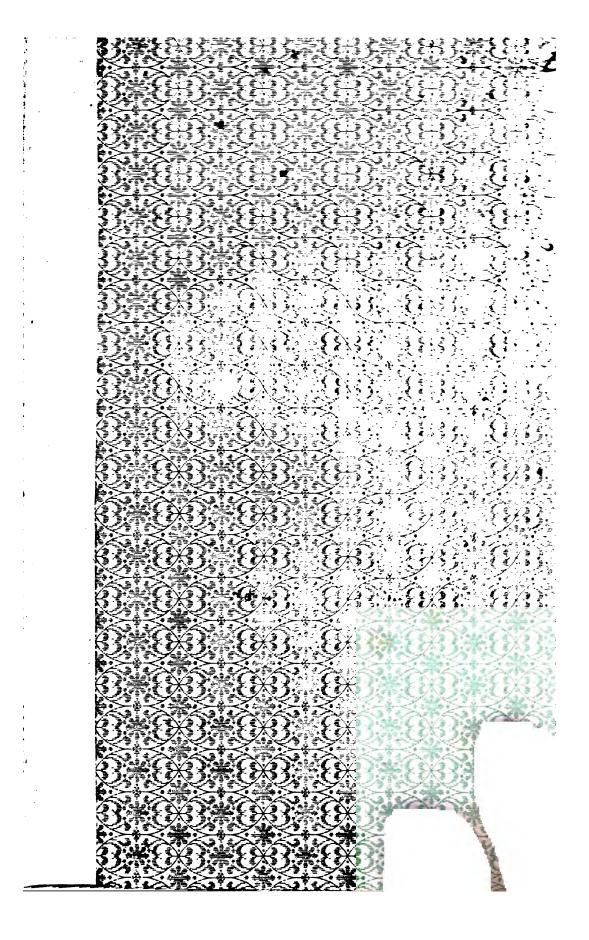

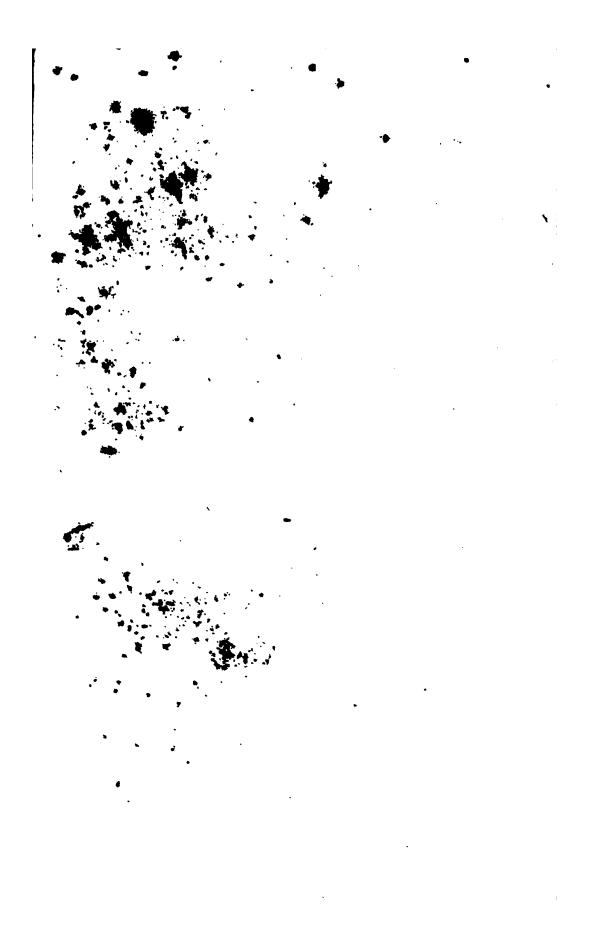

G6 

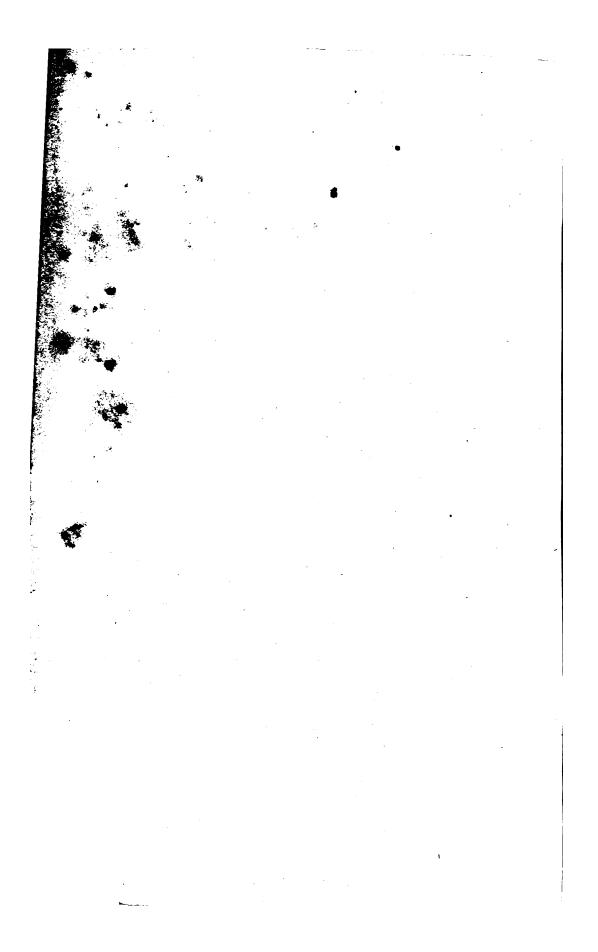

i

## Goethe, & Johann Wolfgang vis

# Sämmtliche Werke

in

Sechs Bänben.

Amerikanische Stereothp:Ausgabe.

Erfter Band.

Philadelphia,

Verlag von F. W. Thomas.

1855.

Printed by T K. & P. G. Collins.

St. Louis Put. lit. 1-12-1926 6-12.

## Inhalts-Verzeichniß.

|                               |      |      |     |     | Gelte |                        |   |   |   |   |   |   | Seite |
|-------------------------------|------|------|-----|-----|-------|------------------------|---|---|---|---|---|---|-------|
| Leiben bes jungen Werthers .  |      |      |     |     | 1     | Vom Brenner bis Berona | ٠ |   |   | ٠ |   |   | 441   |
| Briefe aus ber Schweiz        |      |      |     |     |       | Berona bis Benebig     | ٠ |   |   | ٠ | ٠ |   | 446   |
| Die Wahlvermanbtichaften. Gin | No   | nan  |     | . • | 57    | Benedig                |   |   | • |   |   |   | 453   |
| Wilhelm Meisters Lehrjahre .  |      |      |     | ٠   | 132   | Ferrara bis Rom        | ٠ | ٠ |   |   | • |   | 464   |
| Wilhelm Meiftere Wanberjahre, | ober | r bi | e Œ | nt- | ļ     | Rom                    | ٠ |   | ٠ |   | ٠ |   | 472   |
| fagenben                      | •    |      |     | ٠   | 310   | Reapel                 | ٠ | ٠ | ٠ |   | ٠ | ٠ | 488   |
| Italianifche Reife:           |      |      |     |     | 1     | Sicilien               | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 502   |
| Carlebab bis auf ben Brenner  | •    |      |     | ٠.  | 436   | Reapel. An Berber      | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 532   |
|                               |      |      |     |     | •     |                        |   |   |   |   |   |   |       |

[3]

·
· • • . . . . . . . .

1

### Leiden des jungen Werthers.

babe auffinden fonnen, babe ich mit Gleiß gefammelt, und lege es euch hier vor, und weiß, bag ihr mir's banfen werdet. 3br fonnt feinem Beift und feinem Charafter eure Bewunderung und Liebe, feinem Schicffale eure Thranen nicht verfagen.

Und du gute Scele, Die bu eben ben Drang fühlft, wie er, fcorfe Eroft aus feinem Leiden, und lag bas Bublein beinen Freund fein, wenn bn aus Befchid oder eigener Schuld feinen nabern finden fannft!

### Erftes Bud.

2m 4. Mai.

Die froh bin ich, bag ich weg bin! Bester Freund, mas ift bas berg bes Menichen! Dich ju verlaffen, ben ich fo liebe, von bem ich ungertrennlich mar, und frob ju fein! 3ch weiß, bu verzeibst mir's. Baren nicht meine übrigen Berbindungen recht ausgesucht vom Shidfal, um ein herz wie bas meinige zu angstigen? Die arme Leonore! Und boch war ich unschuldig. Konnt'ich bafür, baß, während bie eigensinnigen Reize ihrer Schwester mir eine angenehme Unterhaltung verfcafften, bağ eine Leibenschaft in bem armen Bergen fic bilbete? Und bod - bin ich gang unichulbig? Bab ich nicht ihre Empfindungen genahrt? hab' ich mich nicht an ben gang mabren Ausbruden ber Ratur, bie und so oft zu laden machten, so wenig lächerlich sie waren, selbst ergöst? bab' ich nicht — O was ist ber Mensch, baß er über sich klagen barf! Ich will, lieber Freund, ich berfpreche bir's, ich will mich beffern, will nicht mehr ein bieden Uebel, bas und bas Schicffal vorlegt, wieberfauen wie ich's immer gethan habe; ich will bas Gegenwärtige genießen, und bas Bergangene foll mir vergangen fein. Gewiß bu haft Recht, Befter, ber Schmergen maren minber unter ben Menfchen, wenn fie nicht - Gott weiß, warum fie fo gemacht finb! - mit fo viel Emflateit ber Ginbilbungefraft fich beschäftigten, die Erinnerungen bes vergangenen Uebels jurud ju rufen, cher ale eine gleichgültige Gegenwart ju tragen.

Du bift fo gut, meiner Mutter ju fagen, bag ich ihr Welhaft bestens betreiben, und ihr ehftens Rachricht bavon geben werbe. 3ch habe meine Tante gefprochen, und bei weitem bas bofe Weib nicht gefunben, bas man bei une aus ihr macht. Sie ift eine muntere heftige Frau von bem beften Bergen. 3ch erflarte ihr meiner Mutter Befchwerben über ben jurudgehaltenen Erbichaftsantheil; fie fagte mir ihre Grunbe, Urfachen und die Bedingungen, unter welchen fie bereit mare alles beraus ju geben, und mehr ale wir verlangten fury, ich mag jest nichts bavon fchreiben, fage meiner Mutter ce werbe alles gut geben. Und ich habe, mein Lieber, wieber bei biefem fleinen Befchaft gefunben, bağ Migverftanbniffe und Tragbeit vielleicht mehr 3rrungen in ber Welt machen, ale Lift und Boobeit. Wenigstens find bie beiben letteren gewiß feltener.

Uebrigens befinde ich mich hier gar mohl. Die Gin-famteit ift meinem Bergen foftlicher Balfam in biefer

Bas ich von ber Geichichte bes armen Berthers nur genb warmt mit aller Fulle mein oft schaubernbes Berg. Jeber Baum, jebe Bede ift ein Straug von Bluthen, und man mochte jum Maifafer werben, um in bem Deer von Boblgeruchen berum ichmeben, und alle feine Rahrung barin finten ju fonnen.

Die Stadt felbit ift unangenehm, bagegen rings umber eine unaudiprechliche Schonbeit ber Ratur. bewog ben verftorbenen Grafen von D2\*\* feinen Barten auf einem ber bugel angulegen, bie mit ber iconften Mannigfaltigfeit fich freugen, und bie lieblichften Thaler bilben. Der Garten ift einfach, und man fühlt gleich bei bem Gintritte, bag nicht ein miffenfcaftlicher Gartner, fondern ein fühlenbes Berg ben Plan gezeichnet, bas feiner felbit bier genießen wollte. Schon manche Thrane hab' ich bem Abgeschiedenen in bem verfallenen Cabinetchen geweint, bas fein Lieblingsplatchen mar, und auch meines ift. Bald werbe ich herr vom Garten fein; ber Gartner ift mir gugethan, nur feit ben paar Tagen, und er wird fich nicht übel babei befinden.

2m 10. 99ai.

Eine wunberbare Beiterfeit hat meine ganze Secle eingenommen, gleich ben fußen Grublingemorgen, bie ich mit gangem Bergen genieße. 3ch bin allein, und freue mich meines Lebens in biefer Wegent, bie für folde Seelen geschaffen ift, wie bie meine. 3ch bin fo gludlich, mein Befter, fo gang in bem Gefühle von ruhigem Dafein verfunten, bag meine Runft barunter leibet. 3ch fonnte jest nicht zeichnen, nicht einen Strich, und bin nie ein größerer Maler gewesen, als in biefen Augenbliden. Wenn bas liebe Thal um mich bampft, und bie bobe Sonne an ber Oberflache ber unburchbringlichen Finfterniß meines Balbes rubt, und nur einzelne Strahlen fich in bas innere Beiligthum fteblen, ich bann im boben Grafe am fallenben Bache liege, und naber an ber Erbe taufenb mannigfaltige Gradden mir merfwurbig werben; wenn ich bas Wimmeln ber fleinen Welt zwischen Balmen, bie ungabligen unergrundlichen Weitalten ber Burmden, ber Dludden, naber an meinem Bergen fuble, und fuble bie Gegenwart bes Allmachtigen, ber une nach feinem Bilbe fouf, bas Weben bes Alliebenben, ber une in emiger Bonne fcwebend tragt und erhalt - mein Freund, wenn's bann um meine Augen bammert und bie Welt um mich her und ber himmel gang in meiner Secle ruhn wie bie Gestalt einer Beliebten; bann febne ich mich oft, und bente: ach fonntest bu bas wieber ausbruden, fonnteft bem Papiere bas einhauchen, mas fo voll, fo marm in bir lebt, bag ce murbe ber Spiegel beiner Seele, wie beine Geele ift ber Spiegel bes unenblichen Gottes!-Mein Freund - Aber ich gehe barüber ju Grunde, ich erliege unter ber Gemalt ber Berrlichfeit biefer Erfci-

2m 12, Mai.

3d weiß nicht, ob taufdenbe Beifter um biefe Gegend fdmeben, ober ob bie marme himmlifde Phantafie in meinem Bergen ift, bie mir alles ringe umber fo parabiefifch macht. Da ift gleich vor bem Orte ein Brunnen, ein Brunnen, an ben ich gebannt bin, wie parabiefifchen Gegent, und biefe Jahredgeit ber Ju- Melufine mit ihren Schweftern. - Du gehft einen

fleinen Sugel binunter, und finbest bich vor einem Gemolbe, ba mohl zwanzig Stufen binab geben, wo unten bas flarefte Baffer aus Darmorfelfen quillt. Die fleine Mauer, bie oben umber bie Ginfaffung macht, bie hoben Baume, bie ben Plat ringe umber bebeden, bie Ruble bee Orte; bas hat alles fo mas Anzügliches was Schauerliches. Es vergeht fein Tag, baß ich nicht eine Stunde ba fibe. Da tommen bann bie Mabchen aus ber Ctabt und holen Baffer, bas harmlofefte Gefchaft und bas nothigfte, bas ebemale bie Tochter ber Ronige felbit verrichteten. Wenn ich ba fige, fo lebt bie patriarchalische Ibee so lebhaft um mich, wie fie alle, bie Altvater, am Brunnen Befanntichaft machen unb freien, und wie um bie Brunnen und Quellen moblthatige Geifter fcmeben. D ber muß nie nach einer fcweren Commertagemanberung fich an bee Brunnens Ruble gelabt haben, ber bas nicht mitempfinben

Du fragft, ob bu mir meine Bucher fdiden follft? Lieber, ich bitte bich um Gottes willen, lag mir fie vom Salfe! Ich will nicht mehr geleitet, ermuntert, angefeuert fein; braust biefes Berg boch genug aus fich felbft; ich brauche Wiegengefang, und ben babe ich in feiner Fulle gefunden in meinem homer. Wie oft lull' ich mein emportes Blut gur Ruge; benn fo ungleich, fo unftat haft bu nichts gefeben, ale biefes Berg. Lieber! brauch' ich bir bas zu fagen, ber bu fo oft bie Laft getragen haft, mich vom Rummer jur Ausschweifung, unb von füßer Melancholie gur verberblichen Leibenfchaft übergeben gut feben. Auch halte ich mein Bergeben wie ein frantes Rinb; jeber Wille wird ihm gestattet. Sage bas nicht weiter; es giebt Leute, bie mir es verübeln murben.

Mm 15. Mai.

Die geringen Leute bes Ortes fennen mich fcon, und lieben mich, befonbere bie Rinber. Wie ich im Anfange mich zu ihnen gesellte, fie freundschaftlich fragte über bies und bas, glaubten einige ich wollte ihrer fpotten, und fertigten mich wohl gar grob ab. Ich ließ mich bas nicht verbrießen; nur fuhlte ich, was ich fcon oft bemerft habe, auf bas lebhaftefte: Leute bon einigem Stanbe werben fich immer in falter Entfernung vom gemeinen Bolle halten, als glaubten fie burd Annaherung ju verlieren; und bann giebt's Flüchtlinge und able Spagwögel, bie fich berab ju laffen scheinen, um ihren Uebermuth bem armen Bolfe besto empfindlicher ju machen.

3ch weiß wohl, bag wir nicht gleich find, noch fein tonnen; aber ich halte bafur, bag ber, ber nothig ju haben glaubt, vom fogenannten Dobel fich gu entfernen, um ben Respect ju erhalten, eben fo tabelhaft ift, ale ein Feiger, ber fich vor feinem Feinbe verbirgt, weil

er zu unterliegen fürchtet. Lestin fan ich junges Benthin fam ich zum Brunnen, und fant ein junges Dienitmabden, bas ihr Gefag auf bie unterfte Treppe geseth hatte und sich umsah, ob feine Kamerabin tom-men wollte, ihr es auf ben Kopf zu helfen. 3ch hin-unter, und sah' sie an. Soll ich ihr helfen, Jungfer? fagte ich. — Sie warb roth über und über. D mein Berr! fagte fie — Dhne Umftanbe. — Sie legte ihren Rringen gurecht, und ich half ihr. Sie bantte und flieg binauf.

Den 17. Mai.

Ich habe allerlei Bekanntschaft gemacht, Gesellschaft habe ich noch keine gefunden. Ich weiß nicht, was ich Anzügliches für die Menschen haben muß; es mögen mich ihrer so viele und bangen sich an mich, und ba thut mir's web, wennhimfer Weg nur eine fleine Strede

find? muß ich bir fagen: wie überall! Es ift ein einformiges Ding um bas Menfchengefdlecht. Die meiften verarbeiten ben größten Theil ber Beit, um ju leben, und bas biechen, bas ihnen von Freiheit übrig bleibt, angftigt fie fo, baß fie alle Mittel auffuchen, um es los ju merben. D Beffimmung bee Dlenfchen!

Aber eine redt gute Art Bolfe! Wenn ich mich manchmal vergeffe, manchmal mit ihnen bie Freute genieße, bie ben Denfchen noch gemahrt finb, an einem artig befetten Tifch mit aller Offen- und Ercubergigfeit fich herum gu fpagen, eine Spagierfahrt, einen Sang gur rechten Beit anguorbnen, und bergleichen, bas thut eine gang gute Wirfung auf mich; nur muß mir nicht einfallen, bag noch fo viele andere Rrafte in mir ruben, bie alle ungenutt vermobern, und bie ich forgfältig verbergen muß. Ach, bas engt bas gange Berg fo ein. -Und boch, migverftanben ju werben, ift bas Schidfal von unser einem.

Ach, bag bie Freundin meiner Jugend babin ift! ach, baf ich fie gefannt habe! - 3ch murbe fagen, bu bift ein Thor, bu fuchft, mas hienieben nicht zu finben ift. Aber ich habe fie gehabt, ich habe bas Berg gefühlt, bie große Seele, in beren Gegenwart ich mir ichien mehr ju sein, ale ich war, weil ich alles mar, was ich fein tonnte. Guter Gott! blieb ba eine einzige Rraft meiner Ceele ungenutt? Ronnt' ich nicht vor ihr bas gange munberbare Gefühl entwideln, mit bem mein berg bie Ratur umfast? Bar unfer Umgang nicht ein ewiges Weben von ber feinften Empfindung, bem icarfften Bige, beffen Mobificationen bie jur Unart alle mit bem Stempel bes Genie's bezeichnet waren? Und nun! - Ach ihre Sahre, bie fie voraus batte, führten fie fruber ans Grab ale mich. Die merte ich fie vergeffen, nie ihren feften Ginn und ihre gottliche Dulbung.

Bor menig Tagen traf ich einen jungen B . . . an, einen offenen Jungen, mit einer gar gludlichen Ge-fichiebilbung. Er tommt erft von Atabemien, buntt fich eben nicht meife, aber glaubt boch, er miffe mehr, als andere. Auch mar er fleißig, wie ich an allerlei fpure; furg, er hat bubiche Renniniffe. Da er hörte, bag ich viel zeichnete und Griechisch tonnte (zwei Metcore bier gu Lanbe), manbte er fich an mich, und framte viel Biffens aus, von Batteur bis zu Wood, von be Piles ju Windelmann, und verficherte mich, er habe Gulger's Theorie, ben erften Theil, gang burchgelefen, und befipe ein Manuscript von Bennen über bas Stubium ber Antife. 3ch ließ bas gut fein.

Roch gar einen braven Mann habe ich fennen lernen, ben fürftlichen Amimann, einen offenen, treubergigen Menfchen. Man fagt, es foll eine Geelenfrenbe fein, ihn unter feinen Rinbern gu feben, beren er neun hat; befondere macht man viel Befene von feiner alteften Tochter. Er hat mich ju fich gebeten, und ich will ihn ehfter Tage befuchen. Er mobnt auf einem fürftliden Sagbhofe, anberthalb Stunden von hier, mobin er nach bem Lobe feiner Frau ju gieben bie Erlaubniß erhielt, ba ihm ber Aufenthalt bier in ber Stabt und im Amthaufe zu weh that.

Sonft find mir einige vergerrte Originale in ben Weg gelaufen, an benen Alles unausftehlich ift, am unerträglichften ihre Greunbicaftebezeugungen.

Leb' mohl! ber Brief wirb bir recht fein, er ift gang historisch.

Dag bas Leben bes Menfchen nur ein Traum fei, ift mandem icon fo vorgetommen, und auch mit mir giebt biefes Gefühl immer berum. Wenn ich bie Ginforanmir's web, wennfunfer Weg nur eine fleine Strede fung ansehe, in welcher bie thatigen und forfdenben inanber geht. Wenn bu fragft, wie bie Leute bier Rrafte bes Menfchen eingesperet find; wenn ich febe, wie alle Wirksamkeit bahinaus läuft, sich die Befriebigung von Bedürsnissen zu verschaffen, die wieder keinen Zweck haben, als unsere arme Eristenz zu verlängern, und bann, daß alle Beruhigung über gewisse Punkte des Rachforschens nur eine träumende Resignation ist, da man sich die Wände, zwischen denen man gefangen sight, mit bunken Gestalten und lichten Aussichten bemalt — das Alles, Wilhelm, macht mich fiumm. Ich seiner im nich selbst zurück, und sinde eine Welt! Wieder mehr in Ahnung und dunkter Begier, als in Darstellung und lebendiger Kraft. Und da schwimmt Alles vor meinen Sinnen, und ich lächte dann so träumend weiter in die Welt.

Daß die Kinder nicht wissen, warum sie wollen, barin sind alle hochgelehrte Schul- und hosmeister einig; daß aber auch Erwachsene gleich Kindern auf diesem Stobsben herumtaumeln, und wie jene nicht wissen, woher sie kommen und wohin sie gehen, ebenso wenig nach wahren Zweden handeln, ebenso durch Bustenreiser regiert werden: daß will niemand gern glauben und mich bunkt,

man fann es mit Banben greifen.

Ich gestehe bir gern, benn ich weiß, mas bu mir bierauf fagen mochteft, bag biejenigen bie gludlichften finb, bie, gleich ben Rinbern, in ben Tag binein leben, ihre Duppen herum foleppen, aus- und anziehen, und mit großem Refpect um bie Schublabe umber fcleichen, wo Mama bas Buderbrob binein gefchloffen hat, und wenn fie bas Gemunichte enblich erbafchen, es mit vollen Baden verzehren, und rufen : Mehr! - Das find gludliche Gefcopfe. Auch benen ift's wohl, bie ihren Lumpenbeschäftigungen, ober mobl gar ihren Leibenschaften prachtige Titel geben, und fie bem Menschengeschlechte als Riefenoperationen gu beffen beil und Boblfabrt anschreiben. - Bobl bem. ber fo fein fann! Wer aber in feiner Demuth erfennt, wo bas Alles binausläuft, wer ba fieht, wie artig jeber Burger, bem es mohl ift, fein Gartchen jum Darabiefe juguftugen weiß, und wie unverbroffen auch ber Ungludliche unter ber Burbe feinen Weg fortfeucht, und Alle gleich intereffirt finb, bas Licht biefer Sonne noch eine Minute langer gu feben; - ja ber ift ftill, und bilbet auch feine Welt aus fich felbft, und ift auch gludlich, weil er ein Menfch ift. Und bann, fo eingeschränft er ift, balt er boch immer im Bergen bas fuße Gefühl ber Freiheit, und bag er biefen Rerter verlaffen fann, mann er will.

With 26. 207at.

Du fennst von Alters ber meine Art, mich angubauen, mir irgent an einem vertraulichen Orte ein Hutchen aufzuschlagen, und ba mit aller Einschränfung zu herbergen. Auch bier habe ich wieber ein Plätichen angetroffen, bas mich angezogen hat.

Ungeführ eine Stunde von der Stadt liegt ein Ort, ben fie Wahlheim \*) nennen. Die Lage an einem Higel ift sehr interessant, und wenn man oben auf dem Gufpfade jum Dorf herausgeht, übersieht man auf Einmal das ganze Thal. Eine gute Wirthin, die gefällig und munter in ihrem Alter ist. schenft Wein, Bier, Kassee; und was über alles geht sind zwei Linden, die mit ihren ausgebreiteten Aesten den kleinen Play vor der Kirche bededen, der ringsum mit Bauerhaufern, Scheuern und höfen eingeschlossen ist. So vertraulich, so heimlich hab' ich nicht leicht ein Playchen gefunden, und bahin lass die mein Tischen aus

bem Birthehaufe bringen und meinen Stuhl, trinfe meinen Raffce ba und lefe meinen bomer. Das erftemal, ale ich burch einen Bufall, an einem fconen Rachmittage unter bie Linben fam, fanb ich bas Plasden fo einfam. Es mar alles im Felbe; nur ein Anabe von ungefahr vier Jahren faß an ber Erbe, und bielt ein anderes, etwa halbjahriges, vor ihm zwischen feinen gugen figenbes Rind mit beiben Armen miber feine Bruft, fo bağ er ibm ju einer Art von Geffel biente, und ungeachtet ber Munterfeit, womit er aus feinen fcmargen Augen herum fcaute, gang ruhig faß. Dich vergnügte ber Anblid: ich feste mich auf einen Pflug, ber gegenüber ftanb, und zeichnete bie bruberliche Stellung mit vielem Ergopen. 3ch fügte ben nachften Baun, ein Scheunenthor und einige gebrochene Bagenraber bei, alles, wie es hinter einanber ftanb, und fand nach Berlauf einer Stunde, bag ich eine wohl geordnete, febr intereffante Beidnung verfertigt batte. ohne bas minbefte von bem meinen bingu gu thun. Das bestärfte mich in meinem Borfage, mich funftig allein an bie Ratur ju halten. Gie allein ift unenblich reich, und fie allein bilbet ben großen Runftler. Dan fann jum Bortheile ber Regeln viel fagen, ungefähr was man jum Lobe ber burgerlichen Gefellichaft fagen tann. Ein Menfch, ber fich nach ihnen bilbet, wirb nie etwas Abgeschmadtes und Schlechtes hervorbringen, wie einer, der fich burch Gefete und Wohlftanb mobeln läßt, nie ein unerträglicher Rachbar, nie ein mertwurbiger Bofewicht werben tann; bagegen wirb aber auch alle Regel, man rebe, was man wolle, bas wahre Gefühl von Ratur und ben mahren Ausbrud berfelben zerftoren! Gag' bu, bas ift ju hart! fie foranft nur ein, beschneibet bie geilen Reben zc. — Guter Freund, foll ich bir ein Gleichniß geben? Es ift bamit, wie mit ber Liebe. Ein junges Berg hangt gang an einem Mabchen, bringt alle Stunden feines Tages bei ihr ju, verschwendet alle feine Krafte, all' fein Bermögen, um ihr jeden Augenblick auszubrücken, baß er sich ganz ihr hingiebt. Und ba fame ein Philifter, ein Mann, ber in einem öffentlichen Amte fteht, und fagte gu ihm : Feiner junger herr! Lieben ift menfolich, nur mußt ihr menfchlich lieben! Theilet eure Stunden ein, die einen gur Arbeit, und bie Erholungoftunden wibmet eurem Mabden. Berechnet euer Bermogen, unb mas euch von eurer Rothburft übrig bleibt, bavon verwehr' ich euch nicht ihr ein Gefchent, nur nicht zu oft, zu machen, etma ju ihrem Geburte- und Ramenstage ic. - Folgt ber Denich, fo giebt's einen brauchbaren jungen Denfchen, und ich will felbft jebem Fürften rathen, ihn in ein Collegium ju fepen; nur mit feiner Liebe ift's am Enbe, und wenn er ein Runftler ift, mit feiner Runft. D meine Freunde! warum ber Strom bes Benie's fo felten ausbricht, fo felten in hoben Fluthen berein brauft, und eure ftannenbe Geele erschüttert? - Liche Freunde, da wohnen die gelaffenen Herren auf beiben Seiten des Ufers, benen ihre Gartenhäuschen, Tulpenbeete und Rrautfelber ju Grunde geben murben, bie baber in Beiten mit Dammen und Ableiten ber funftig brobenben Wefahr abzumehren miffen.

Um 27. Mai.

Ich bin, wie ich febe, in Bergudung, Gleichnisse und Declamation verfallen, und habe barüber vergessen, bir auszuerzählen, was mit ben Rindern weiter getworden ift. Ich sach sag, gang in malerische Empfindung vertieft, bie dir mein geftriges Blatt sehr gerstüdt darlegt, auf meinem Pfluge wohl zwei Stunden. Da fommt gegen Abend eine junge Frau auf die Kinder los, die sich indeft nicht gerührt hatten, mit einem Körben am Arm,

a) Der Lefer wird fich feine Dube geben, die bier genannten Orte ju fuchen; man bat fich genotbigt gefeben, die im Originale befindlichen mabren Ramen ju verandern.

und ruft von weitem : Philips, bu bift recht brav. Sie grußte mich, ich banfte ihr, ftanb auf, trat naber bin, und fragte fie, ob fie Mutter von ben Rinbern mare? Sie bejahte es, und inbem fie bem alteften einen halben Bed gab, nahm fie bas fleine auf, und fußte es mit aller mutterlichen Liebe. - 3ch habe, fagte fie, meinem Philips bas Rleine ju halten gegeben, und bin mit meinem Melteften in bie Stabt gegangen, um Beigbrob zu holen, und Buder, und ein irden Brei-pfannchen. — 3ch fab bas alles in bem Rorbe, beffen Dedel abgefallen war. — 3d will meinem Bane (bas war ber Name bes Jüngften) ein Guppden fochen gum Abende; ber lofe Bogel, ber große, hat mir geftern bas Pfannden gerbroden, ale er fich mit Philipfen um bie Scharre bes Brei's ganfte. -- 3ch fragte nach bem Meltesten, und fle hatte mir taum gefagt, bag er fic auf ber Wiefe mit einem paar Ganfen berum jage, als er gesprungen tam, und bem zweiten eine Safelgerte mitbrachte. 3ch unterhielt mich weiter mit bem Beibe. und erfuhr, bag fie bee Schulmeiftere Tochter fei, unb bağ ihr Mann eine Reise in bie Schweiz gemacht habe, um bie Erbschaft eines Betters zu holen. — Sie baben ihn b'rum betrügen wollen, fagte fie, und ihm auf feine Briefe nicht geantwortet; ba ift er felbft binein gegangen. Wenn ihm nur fein Unglud wiberfabren ift! ich hore nichts von ihm. - Es warb mir fower, mich von bem Beibe loszumachen, gab jebem ber Rinber einen Kreuzer, und auch fur's jungfte gab ich ihr einen, ihm einen Wed gur Suppe mitzubringen, wenn fie in bie Stadt ginge, und fo fchieben wir von einanber.

Ich fage bir, mein Schat, wenn meine Sinnen gar nicht mehr halten wollen, so linbert all ben Tumult ber Anblid eines folden Gefcopfe, bas in gludlicher Gelaffenheit ben engen Rreis feines Dafeins bingebt. von einem Tage jum anbern fich burdbilft, bie Blatter abfallen fieht, und nichts babei bentt, als bag ber Winter fommt.

Seit ber Beit bin ich oft braufen. Die Rinber finb gang an mich gewöhnt, fie friegen Buder, wenn ich Raffee trinfe, und theilen bas Butterbrob und bie faure Mild mit mir bes Abends. Conntage fehlt ibnen ber Rreuger nie; und wenn ich nicht nach ber Betftunde ba bin, fo hat die Birthin Orbre, ihn gusgugablen.

Sie find vertraut, ergablen mir allerhand, und befonbere ergope ich mich an ihren Leibenschaften unb fimpeln Ausbruchen bes Begehrens, wenn mehr Rinber aus bem Dorfe fich verfammeln.

Biel Mube hat mich's gefostet, ber Mutter ihre Beforgniß zu nehmen, fie mochten ben herrn incommobiren.

Bas ich bir neulich von ber Malerei fagte, gilt gewiß auch von ber Dichtfunft; es ift nur, bag man bas Bortreffliche erfenne, und es auszusprechen mage, und bas ift freilich mit wenigem viel gefagt. 3ch habe heut eine Scene gehabt, bie rein abgefchrieben bie fconfte Ibylle von ber Welt gabe ; boch was foll Dichtung, Scene und Joule ? muß es benn immer geboffelt fein, wenn wir Theil an einer Naturerscheinung nebmen follen ?

Wenn bu auf biefen Gingang viel Bobes und Bornehmes erwarteft, fo bift bu wieber übel betrogen; es ift nichte, ale ein Bauerburfch, ber mich zu biefer lebhaften Theilnehmung hingeriffen hat.—3ch werbe, wie gewöhnlich, folecht erzählen, und bu wirft mich, wie gewöhnlich, bent' ich, übertrieben finben; es ift wieber Babibeim, und immer Babibeim, bas biefe Gelten-

Beiten bervorbringt.

Es war eine Gefellichaft braugen unter ben Linben, Raffee ju trinfen. Weil fie mir nicht gang anftanb, fo blieb ich unter einem Borwande gurud.

Ein Bauerburich tam aus einem benachbarten Saufe, und beschäftigte fich an bem Pfluge, ben ich neulich gezeichnet hatte, etwas zurecht zu machen. Da mir fein Befen gefiel, rebete ich ihn an, fragte nach feinen Umftanben, wir waren balb befannt, und wie mir's gewöhnlich mit biefer Art Leuten geht, balb vertraut. Er ergablte mir, baf er bei einer Bitme in Dienften fei, und von ihr gar wohl gehalten werbe. Er fprach fo vieles von ihr, und lobte fie bergeftalt, bag ich balb merten fonnte, er fei ihr mit Leib und Geele jugethan. Sie fei nicht mehr jung, fagte er, fie fei von ihrem erften Mann übel gehalten worben, wolle nicht mehr beirathen, und aus feiner Ergablung leuchtete fo mertlich bervor, wie fcon, wie reigenb fie für ihn fet, wie febr er muniche, bag fie ihn mablen michte, um bas Anbenfen ber Fehler ihres erften Mannes auszuloschen, bag ich Wort für Wort wieberholen mußte, um bir bie reine Reigung, bie Liebe und Treue biefes Menfchen anschaulich zu machen. Ja, ich mußte bie Gabe bes größten Dichters befigen, um bir jugleich ben Musbrud feiner Geberben, bie Barmonie feiner Stimme, bas himmlifche Feuer feiner Blide lebenbig barftellen an tonnen. Rein, es fprechen feine Borte bie Bartheit aus, bie in feinem gangen Befen unb Ausbrud mar; es ift Alles nur plump, mas ich wieber vorbringen fonnte. Besondere rührte mich, wie er fürchtete, ich möchte uber fein Berbaltniß ju ihr ungleich benten, und an ihrer guten Aufführung zweifeln. Wie reizend es war, wenn er von ihrer Geftalt, von ihrem Rorper fprach, ber ihn ohne jugenbliche Reize gewaltfam an fich zog und feffelte, kann ich mir nur in meiner innerften Seele wieberholen. 3ch hab' in meinem Leben bie bringenbe Begierbe und bas beife febnliche Berlangen nicht in biefer Reinheit gefehen, ja wohl fann ich fagen, in biefer Reinheit nicht gedacht und geträumt. Schelte mich nicht, wenn ich bir fage, bag bei ber Erinnerung biefer Unichulb und Bahrheit mir bie innerfte Seele glubt, und bag mich bas Bilb biefer Treue und Rartlichfeit überall verfolgt, und bag ich, wie felbit bavon entzundet, ledze und fomachte.

36 will nun fuchen, auch fie ehftens gu febn, ober vielmehr, wenn ich's recht bebenke, ich will's vermeiben. Co ift beffer, ich febe fie burch bie Augen ihred Liebhabers; vielleicht erfceint fie mir vor meinen Augen nicht fo, wie fie jest vor mir fteht, und warum foll ich mir bas foone Bilb verberben ?

Am 16. Junius.

Warum ich bir nicht fcreibe? - Fragft bu bas, unb bift boch auch ber Gelehrten einer? Du follteft rathen, bag ich mich wohl befinde, und gwar - furg und gut, ich habe eine Befanntichaft gemacht, bie mein Berg na-

her angeht. Ich habe - ich weiß nicht. Dir in ber Ordnung zu ergahlen, wie's zugegangen ift, bag ich eines ber liebensmurbigften Gefcopfe habe fennen lernen, wird fdwer halten. 3ch bin vergnügt und gludlich, und alfo fein guter Siftorienfdreiber.

Einen Engel!- Pfui! bas fagt jeber von ber Sei-nigen, nicht mahr? Und boch bin ich nicht im Stanbe, bir gut fagen, wie fie vollfommen ift, marum fie vollfommen ift; genug fie hat allen meinen Ginn gefangen genommen.

So viel Einfalt bei fo viel Verstand, so viel Bute bei fo viel Bestigkeit, und bie Rube ber Geele bei bem mahren Leben und ber Thatigfeit.

Das ift Alles garftiges Gewafd, mas ich ba pan

ibr fage, leibige Abstraction, bie nicht einen Bug ihres Gelbit ausbruden. Ein anbermal-nein, nicht ein anbermal, jest gleich will ich bir's ergablen. Thu' ich's jest nicht, fo geschah' es niemals. Denn, unter une, feit ich angefangen habe ju fdreiben, mar ich fcon breimal im Begriffe, bie Feber nieber ju legen, mein Pferb fatteln gu laffen, und hinaus gu reiten. Unb boch ichmur ich mir heute fruh, nicht binaus zu reiten, und gebe boch alle Mugenblid and Fenfter, ju feben, wie buch bie Conne noch fleht.

3ch hab's nicht überwinden fonnen, ich mußte zu ihr binaus. Da bin ich wieber, Wilhelm, will mein Butterbrob ju Racht effen, und bir fcreiben. Welch eine Wonne bas fur meine Seele ift, fie in bem Kreise ber lieben muntern Rinder, ihrer acht Gefdwifter gu feben!

Wenn ich fo fortfabre, wirft bu am Enbe fo tlug fein, wie am Anfange. Bore benn, ich will mich zwingen

ine Detail ju geben.

3d fdrieb bir neulich, wie ich ben Amtmann G. habe fennen lernen, und wie er mich gebeten habe, ihn bald in seiner Einsiedelei, oder vielmehr feinem kleinen Ronigreiche zu besuchen. 3ch vernachläffigte bas, unb ware vielleicht nie bingefommen, batte mir ber Bufall nicht ben Schat entbedt, ber in ber ftillen Wegend ver-

Unfere jungen Leute hatten einen Ball auf bem Lanbe angestellt, zu bem ich mich benn auch willig finben ließ. 3ch bot einem hiefigen guten, ichonen, übrigene unbebeutenben Dabden bie banb, und ce murbe ausgemacht, bağ ich eine Rutiche nehmen, mit meiner Tangerin und ihrer Bafe nach bem Orte ber Luftbarfeit binausfahren, und auf bem Wege Charlotten G ... mitnehmen follte. - Sie werben ein fconce Frauenzimmer tennen lernen, fagte meine Gefellichafterin, ba wir burch ben weiten ausgehauenen Balb nach bem Jagbhause fuhren. Nehmen Sie sich in Acht, verfette bie Bafe, bag Gie fich nicht verlieben! - Bie fo? fagte ich - Sie ift icon vergeben, antwortete jene, an einem fchr braven Mann, ber weggereif't ift, feine Sachen in Ordnung ju bringen, weil fein Bater geftorben ift, und fich um eine ansehnliche Berforgung zu bewerben. Die Radricht mar mir ziemlich gleichgultig.

Die Conne mar noch eine Biertelftunbe vom Gebirge, als wir vor bem Sofihore anfuhren. Es war febr fcwul, und bie Frauengimmer außerten ihre Beforgnig wegen eines Gewitters, bas fich in weifgrauen bumpfichten Bolfden rings am Borigonte gufammen ju gieben ichien. 3ch taufchte ihre Furcht mit anmaglider Wetterfunde, ob mir gleich felbft ju ahnen anfing,

unfere Luftbarfeit werbe einen Stof leiben.

3ch war ausgestiegen, und eine Magb, bie ans Thor fam, bat und einen Augenblid ju verziehen, Damfell Lottden murbe gleich fommen. Ich ging burch ben Sof nach bem wohl gebauten Sausc, und ba ich bie porliegende Ercppe binaufgestiegen mar, und in bie Thur trat, fiel mir bas reizenbste Chauspiel in bie Augen, bas ich je gefeben habe. In bem Borfaale wimmelten feche Rinber, von elf ju zwei Sahren um ein Dabden von iconer Geftalt, mittlerer Große, bie ein fimpled meifes Rleib mit blagrothen Schleifen an Arm und Bruft an hatte - Sie hielt ein ichwarzes Brob, und fchnitt ihren Rleinen ringe herum jebem fein Ctud nach Proportion ibres Altere und Appetite ab. gab's jebem mit folder Freundlichfeit, und jebes rufte fo ungefünstelt fein: Danfe! inbem es mit ben fleinen Banbchen lange in bie Bobe gereicht batte, ebe es noch abgeschnitten war, und nun mit feinem Abenbbrobe vergnügt entweber megiprang, ober nach feinem ftillern Charafter gelaffen bavon ging, nach bem Softhore gu, um bie Gremben und bie Rutiche gu feben, barinnen ten Menfchen gelegen fein tann.

ihre Lotte wegfahren follte. - 3ch bitte um Bergebung, fagte fie, baf ich Sie berein bemube, und bie Frauengimmer marten laffe. Heber bem Ungieben und allerlet Bestellungen fürd Haus in meiner Abwesenheit habe ich vergeffen meinen Rinbern ihr Befperbrob ju geben, und fie wollen von Riemanben Brob gefchnitten haben, als von mir .- 3ch machte ihr ein unbedeutendes Compliment; meine gange Geele rubte auf ber Geftalt, bem Tone, bem Betragen, und ich hatte eben Beit mich von ber Ueberraschung ju erholen, ale fie in bie Ctube lief, ihre Sanbichube und ben Facher ju holen. Die Ricinen faben mich in einiger Entfernung fo von ber Scite an, und ich ging auf bas jungfte los, bas ein Rind von ber gludlichften Gefichtebilbung mar. Es gog fich jurud, ale eben Lotte jur Thure beraus fam, und fagte: Leuis, gieb bem Berrn Better eine Banb. Das that ber Rnabe fehr freimuthig, und ich fonnte mich nicht enthalten, ihn, ungeachtet feines fleinen Ropnaschens, berglich gu fuffen - Better? fagte ich, indem ich ihr bie Sand reichte, glauben Sie, bag ich bee Glude werth fet, mit Ihnen verwandt zu fein? — D, fagte sie mit einem leichtfertigen Lachein: unfere Betterichaft ift fehr weitläufig, und es mare mir leib, wenn fie ber fchlimmfte brunter fein follten. - 3m Geben gab fie Cophien, ber ältesten Schwester nach ihr, einem Mabchen von ungefähr elf Jahren ben Auftrag wohl auf bie Kinber Ucht ju haben, und ben Papa ju grußen, wenn er vem Cpafollten ihrer Schwester Cophie folgen, ale wenn fic's felber mare, bas benn auch einige ausbrudlich verfpraden. Gine fleine nascweise Blondine aber, von ungefahr feche Jahren, fagte, bu bift's boch nicht, Lottden; wir haben bich boch lieber. — Die zwei altesten Rna-ben maren auf bie Rutsche geklettert, und auf meine Borbitten erlaubte fie ihnen, bie vor ben Balb mitgufahren, wenn fie verfprachen, fich nicht gu neden, und fich recht fest ju balten.

Wir hatten une taum gurecht gefest, bie Frauengimmer fich bewilltommnet, wechfeleweise über ben Anjug, porzüglich über bie Bute ihre Unmerfungen gemacht, und bie Gefellichaft, bie man erwartete, geborig burchgezogen: ale Lotte ben Ruticher halten, und ihre Bruber herabsteigen ließ, bie noch einmal ihre banb gu fuffen begehrten, bas benn ber altefte mit aller Bartlichfeit, die bem Alter von fünfzehn Jahren eigen fein fann, ber anbere mit viel Beftigfeit und Leichtfinn that. Sie ließ die Aleinen noch einmal grußen, und wir fub-

ren meiter.

Die Bafe fragte, ob fie mit bem Buche fertig mare, bas fle ihr neulich geschickt hatte ? Rein, fagte Lotte, ce gefällt mir nicht; Sie tonnen's wieber haben. Das vorige mar auch nicht beffer. - 3ch erftaunte, als ich fragte, mas es fur Bucher maren ? und fie mir antwortete : \*) - 3ch fant fo viel Charafter in allem, mas fle fagte, ich fand mit jebem Wort neue Reize, neue Strablen bes Beiftes aus ihren Gefichtegugen berrorbrechen, bie fich nach und nach vergnügt zu entfalten schienen, weil sie an mir fühlte, bag ich sie verstand.

Die ich junger mar, fagte fie, liebte ich nichte fo febr, als Romane. Beiß Gott, wie wohl mir's war, wenn ich mich Conntage fo in ein Edden fegen, und mit gangem bergen an bem Glud und Unftern einer Dig Benny Theil nehmen fonnte. 3ch laugne auch nicht, bağ bie Art noch einige Reize für mich hat. Doch ba ich fo felten an ein Buch fomme, fo muß es auch recht

<sup>\*)</sup> Man fiebt fich genötbigt, bie Stelle bes Briefes ju unterbruden, um Atemand Gelegenbeit ju einiger Befcwerbe ju geben. Dbgleich im Grunde jebem Autor wenig an bem Urtheile eines einzelnen Maddens, und eines jungen, unfta

nach meinem Gefcmack sein. Und ber Autor ift mir ber liebste, in bem ich meine Welt wieder finde, bei bem es zugeht, wie um mich, und bessen Geschichte mir doch so interessant und herzlich wird, als mein eigen hauslich Leben, das freilich kein Paradies, aber boch im Gangen eine Quelle unsäglicher Glücksleigkeit ist.

Ich bemühre mich, meine Bewegungen über biefe Worte zu verbergen. Das ging freilich nicht weit: benn da ich fie mit solcher Wahrheit im Borbeigehen vom Landpriester von Wafessell, vom \*) — reden hörte, kam ich gang außer mich, sagte ihr Alles, was ich wuste, und bemerkte erst nach einiger Zeit, da Lotte das Gespräch an die andern wendete, daß diese die Zeit über mit offenen Augen, als sägen sie nicht da, dagesessen hatten. Die Base sah mich mehr als einmal mit einem spottischen Räschen an, daran mir aber nichts gelegen var.

Das Gespräch fiel ause Bergnügen am Tanze. Wenn biese Leibenschaft ein Fehler ift, sagte Lotte, so gestehe ich Ihnen gern, ich weiß mir nichts übers Tanzen. Und wenn ich was im Ropfe habe, und mir auf meinem verflimmten Clavier einen Contretanz vortrommele, so ist

Alles wieber gut.

Wie ich mich unter bem Gespräcke in ben schwarzen Augen weibete! wie die lebendigen Lippen, und die frischen, muntern Wangen meine ganze Seele anzogen! wie ich, in den herrlichen Sinn ihrer Rede ganz verwirten, oft gar die Worte nicht hörte, mit denen sie sich ausdrücke! — davon hast du eine Vorstellung, weil du mich kennste. Aurz, ich stieg aus dem Wagen, wie ein Träumender, als wir vor dem Lussause stille hielten, und war so in Träumen rings in der dämmernden Welt versoren, daß ich auf die Wusst faum achtete, die und von dem erleuchteten Saal herunter entgegen schalte.

Die zwei herren Aubran, und ein gewiffer R. R. — wer behalt alle bie Ramen! — bie ber Base und Lottens Langer waren, empfingen und am Schlage, be-machtigten fich ihrer Frauenzimmer, und ich führte bas

meinige hinauf.

Wir schlangen uns in Menuets um einander herum; ich sorderte ein Frauenzimmer nach dem andern aus, und just die unleidlichften konnten nicht dazu kommen, einem die Hand zu reichen und ein Ende zu machen. Lotte und ihr Tänzer singen einen Englischen an, und wie wohl mir's war, als sie auch in der Reise die Figur mit uns ansing, magst du fühlen. Tanzen muß man sie sehen! Sieht du, sie ist so mit ganzem derzen und mit ganzer Seele dabei, ihr ganzer Körper Eine Harmonie, so sorglos, so unbefangen, als wenn das eigentlich alles wäre, als wenn sie sonst nichts dache, nichts ansprache zu und in dem Augendlicke gewiß schwindet alles andre vor ihr.

Ich bat sie um ben aweiten Contretang; sie fagte mir ben britten zu, und mit ber liebenswürdigsten Freimüttigseit von der Welt versicherte sie mir, daß sie berzlich gern Deutsch tange. Es ist hier so Rode, suhr sie fort, daß jedes Paar, das zusammen gehört, beim Deutschen zusammen bleibt, und mein Chapeau walzt schlecht, und dankt mir's, wenn ich ihm die Arbeit erlasse. Ihr Trauenzimmer kann's auch nicht, und mag nicht, und ich habe im Englischen gesehen, daß Sie gut walzen; wenn Sie nun mein sein wollen für's Deutsche, so gesehen Sie und bitten sich's von meinem herrn aus, und ich will zu Ihrer Dame gehen. Ich gad ihr die hand bahaus, und wir machten aus, daß ihr Länzer inzwischen meine Tänzerin unterhalten sollte.

Run ging's an, und wir ergopten uns eine Weile an mannichfaltigen Schlingungen ber Arme. Dit meldem Reize, mit welcher Flüchtigfeit bewegte fle fich! und ba wir nun gar and Balgen famen, und wie bie Spharen um einander herum rollten, ging's freilich anfange, weil's bie wenigftens fonnen, ein biechen bunt burch einander. Wir maren flug, und liegen fie austoben; und ale bie ungefchidteften ben Plan geraumt hatten, fielen wir ein, und hielten mit noch einem Paare, mit Aubran und feiner Tangerin, mader aus. Rie ift mir's fo leicht bom Flede gegangen. 3ch mar fein Denich mehr. Das liebenemurbigfte Gefcorf in ben Armen gu haben, und mit ihr herum gu fliegen wie Better, bag Alles ringe umber verging, und Bilbelm, um ehrlich ju fein, that ich aber boch ben Schwur, bağ ein Mabchen, bas ich liebte, auf bas ich Anspruche hatte, mir nie mit einem Anbern walzen follte, ale mit mir, und wenn ich bruber gu Grunde geben mußte. Du verftebft mich!

Wir machten einige Touren gehend im Saale, um zu verschaufen. Dann septe fie fich, und die Orangen, die ich dei Seite gebracht hatte, die nun die einzigen noch übrigen waren, thaten vortressliche Birtung, nur baß mir mit jedem Schnittchen, das fie einer unbescheibenen Nachbarin ehrenbalber zutbeilte, ein Siich burchs

Berg ging.

Beim britten Englischen Tanz waren wir das zweite Paar. Wie wir die Reise durchtanzten, und ich, weiß Gott mit wie viel Wonne, an ihrem Arm und Auge hing, das voll vom mahresten Ausbrud des offensten reinsten Bergnügens war, kommen wir an eine Frau, die mir wegen ihrer liebenswürdigen Miene auf einem nicht mehr ganz jungen Gestächte merswärdig gewesen war. Sie sieht Lotten lächelnd an, hebt einen brobenden Finger auf, und nennt den Nanien Albert zweisen Finger auf, und nennt den Nanien Albert zweisen

mal im Borbeifliegen mit Bebeutung.

Wer ist Albert, sagte ich zu Lotten, wenn's nicht Bermessenheit ift zu fragen? Sie war eben im Begriff zu antworten, als wir uns scheiben mußten, um die große Ache zu machen, und mich dunkte einiges Rachbenken auf ihrer Stirn zu sehen, als wir so vor einander vorbei freuzten. — Was soll ich's Ihnen läugnen, sagte sie, indem sie mir die hand zur Promenade bot, Albert ist ein braver Mensch, dem ich so gut als versodt bin. — Run war mir das nichts Neues (denn die Radden hatten nitr's auf den Wege gesagt), und war mir doch so ganz neu, weil ich es noch nicht m Versältnis auf sie, die mit in so wenig Augendlicken so werth geworden war, gedacht hatte. Genug, ich verwirrte mich, vergaß mich und kam zwischen das unsrechte Paar hierin, daß undes drunter und drüber ging, und kottens ganze Gegenwart und Verren und Ziehen nöthig war, um es schiell wieder in Ordnung zu brindstieber war, um es schied wieder in Ordnung zu brin-

Der Tanz war noch nicht zu Ende, als die Blipe, bie wir schon lange am Horizonte leuchten gesehen, und bie ich immer für Wetterfühlen ausgegeben hatte, viel stärfer zu werden ansingen, und der Donner die Musik überstimmte. Drei Frauenzimmer liesen aus der Reiche, benen ihre Herren solgten; die Unordnung wurde allgemein, und die Musik hörte auf. Es ist natürlich, wenn uns ein Unglück, oder etwas Schreckliches im Bergnügen überrascht, daß es stärfere Einbrück auf und macht, als sonst, theils wegen des Gegensages, der sich so ledhaft empfinden läßt, theils, und noch mehr, weil unsere Sinnen einmat der Fühlbarkeit geöffnet sind, und als des ohn fanet einen Einbrück aunehmen. Diesen Ursachen muß ich die wunderbaren Grimassen, undweiben, in die ich mehrere Krauenzimmer ausdrechen sah. Die Klügste setze sich in eine Ecke, mit dem

<sup>\*)</sup> Dan bat auch hier bie Namen einiger vaterlanbifden Eutoren weggelaffen. Wer Theil au Lottene Beifalle hat, wird es gewiß au feinem Derzen füblen, wenn er bleie Stelle lefen follte, und sonft braucht es ja Riemand ju wiffen.

Ruden gegen bas Fenfter, und hielt bie Ohren gu. Eine andere fniete vor ihr nieber, und verbarg ben Ropf in ber Ersten Schoof. Gine britte fcob fich gwifchen Beibe hinein, und umfaßte ihre Schwesterchen mit taufend Thranen. Ginige wollten nach Daufe; anbere bie noch weniger wußten mas fie thaten, hatten nicht fo viel Befinnungefraft, ben Recheiten unferer jungen Schluder ju fteuern, Die fehr beschäftigt zu fein fcienen, alle bie angftlichen Gebete, bie bem Simmel bestimmt maren, von ben Lippen ber iconen Bebrangten meggufangen. Ginige unferer herren batten fich binab begeben, um ein Pfeifchen in Rube gu rauchen, und bie übrige Gefellichaft folug es nicht aus, ale bie Birthin auf ben flugen Ginfall fam, und ein Bimmer anzuweisen, bas Laben und Borbange batte. Raum maren wir ba angelangt, ale Lotte beschäftigt mar, cinen Rreis von Stublen ju ftellen, unb, ale fich bie Gefellschaft auf ihre Bitte gesett hatte, ben Bortrag ju einem Spiele gu thun.

3ch fah Manchen, ber in hoffnung auf ein faftiges Pfand fein Maulden fpipte, und feine Glieber redte.
— Wir fpielen Bablens, fagte fie. Run gebt Acht! 3ch geh' im Rreife berum von ber Rechten gur Linfen, unb so jählt ihr auch rings herum, jeber bie Bahl, bie an ihn tommt, und bas muß geben, wie ein Lauffeuer, und wer frodt, ober fich irrt, friegt eine Ohrfeige, und fo bis taufenb. — Run mar bas luftig anjufeben. Gie ging mit ausgestredtem Arm im Rreis herum. Gins, fing ber Erfte an, ber Rachbar zwei, brei ber folgenbe, unb fo fort. Dann fing fie an, geschwinder ju geben, immer gefdwinber; ba verfab's einer, patich! eine Obrfeige, und über bas Gelächter, ber folgenbe auch patich! unb immer geschwinder. 3ch felbst friegte zwei Maulichel-len, und glaubte mit innigem Bergnugen zu bemerken, baß fie farter feien, ale fie fie ben übrigen gugumeffen pflegte. Ein allgemeines Gelachter und Gefdwarm enbigte bas Spiel, ehe noch bas Taufenb ausgezählt war. Die Bertrautesten zogen einanber bei Geite, bas Gewitter mar vorüber, und ich folgte Lotten in ben Saal. Unterwege fagte fie: über bie Dhrfeigen haben fie Better und Alles vergeffen! - 3ch tonnte ihr nichts antworten. - 3ch mar, fuhr fie fort, eine ber furchtfamiften, und indem ich mich berghaft ftellte, um ben andern Muth zu geben, bin ich mulbig geworden. — Wir traten and Fenfter. Es bonnerte abfeitwarts, und ber berrliche Regen faufelte auf bas Land, und ber erquidenbfte Boblgeruch flieg in aller Fulle einer mar-men Luft ju une auf. Ste ftanb auf ihren Ellenbogen gestüpt; ihr Blid burchbrang bie Wegenb, fie fab gen himmel und auf mich, ich fah ihr Auge thranenvoll, fie legte ihre Band auf bie meinige, und fagte - Rlopfted! - Ich erinnerte mich fogleich ber herrlichen Obe, bie ihr in Gebanten lag, und verfant in bem Strome von Empfindungen, ben fie in biefer Lofung über mich ausgoß. 3d ertrug's nicht, neigte mich auf ihre Banb, und fußte fie unter ben wonnevollften Thranen, unb fab nach ihrem Auge wieber - Ebler! batteft bu beine Bergotterung in biefem Blide gefeben, unb mochte ich nun beinen fo oft entweihten Ramen nie wieber nennen boren.

Am 19. Junius.

Wo ich neulich mit meiner Ergablung geblieben bin, weiß ich nicht mehr; bas weiß ich, bag es zwei Uhr bes Rachte war, ale ich ju Bette fam, und bag, wenn ich bir hatte vorschwagen fonnen, fatt ju fcreiben, ich bich vielleicht bis an ben Morgen aufgehalten hatte.

Bas auf unferer Bereinfahrt vom Balle gefcheben ift, habe ich noch nicht ergablt, habe auch heute feinen Tag bazu.

Es war ber herrlichfte Connenaufgang! - Der tropfelnbe Balb, und bas erfrifchte Feld umber! Unfere Gefellichafterinnen nidten ein. Gie fragte mich, ob ich nicht auch von ber Partie fein wollte? ihrentwegen follt' ich unbefümmert fein. — Go lange ich biefe Augen offen febe, fagte ich, und fab fie fest an, fo lange hat's feine Gefahr. — Und wir haben beibe ausge-halten, bis an ihr Thor, ba ihr bie Magd leife aufmachte, und auf ihr Fragen verficherte, bag Bater und Rleine wohl feien, und alle noch foliefen. Da verließ ich fie mit ber Bitte: fie felbigen Tages noch feben gu burfen, fie geftanb mir's ju, und ich bin gefommen, und feit ber Beit tonnen Sonne, Mond und Sterne geruhig ihre Wirthichaft treiben, ich weiß weber bag Tag, noch bag Racht ift, und bie gange Belt verliert fich um mich ber.

Um 21. Junius.

3d lebe fo gludliche Tage, wie fie Gott feinen Deiligen auffpart; und mit mir mag werben, mas will, fo barf ich nicht fagen, bag ich bie Freuben, bie reinften Frenden bes Lebens, nicht genoffen habe. - Du fennft mein Bahlheim; bort bin ich vollig etablirt, und ba habe ich nur eine halbe Stunde gu Lotten, bort fuhl' ich mich felbft, und alles Glud, bas bem Denfchen gegeben ift.

batt' ich gebacht, ale ich mir Bablheim gum Brede meiner Spaziergange mablte, bag ce fo nahe am Simmel lage! Die oft habe ich bas Jagbhaus, bas nun alle meine Buniche einschließt, auf meinen weitern Banberungen, balb vom Berge, balb von ber Cone über ben Fluß gefeben!

Lieber Wilhelm, ich habe allerlei nachgebacht, über bie Begier im Menfchen, fich auszubreiten, neue Entbedungen zu machen, herum zu ichweifen; und bann wieber über ben innern Trieb, fich ber Ginfchranfung willig ju ergeben, in bem Gleife ber Gewohnheit fo hingufahren, und fich meber um Rechte, noch um Linte ju befümmern.

Es ift munberbar: wie ich hierher fam, und vom Sugel in bas foone Thal fchaute, wie es mich rings umber anzog. — Dort bas Balbden! — Ach fonnteft bu bich in feine Schatten mifchen! Dort bie Spipe bes Berged! - Ach fonnteft bu von ba bie weite Gegenb überschauen! - Die in einanbergeketteten Sugel unb vertraulichen Thaler! - D fonnte ich mich in ihnen verlieren! - 3ch eilte bin, und fehrte jurud, und hatte nicht gefunden, mas ich hoffte. Des ift mit ber Ferne, wie mit ber Bufunft! Ein großes bammernbes Ganges ruht vor unferer Seele, unfere Empfinbung verschwimmt barin, wie unfer Muge, und wir febnen une, ach! unfer ganges Befen binjugeben, une mit aller Wonne eines einzigen, großen, berrlichen Gefühls ausfüllen ju laffen - und, ach! wenn wir bingu eilen, wenn bas Dort nun Dier wirb, ift Alles vor wie nach, und wir fteben in unferer Armuth, in unferer Gingeforanttheit, und unfere Seele ledat nach entichlupftem Labfale.

Go febnt fich ber unruhigste Bagabund gulett wieber nach feinem Baterlanbe und finbet in feiner Butte, an ber Bruft feiner Gattin, in bem Rreife feiner Rinber, in ben Geschäften zu ihrer Erhaltung, bie Wonne, bie er in ber weiten Belt vergebens fuchte.

Wenn ich bes Morgens mit Connenaufgange bin-ausgebe nach meinem Bablbeim, und bort im Birthsgarten mir meine Budererbfen felbft pfludte, mich binfepe, fle abfabne, und bazwifchen in meinem Bomer lefe ; wenn ich in ber fleinen Ruche mir einen Topf mable, mir Butter aussteche, meine Schoten an's Feuer ftelle, jubede, und mich baju fete, fie mandmal um-

zuschütteln : ba fühl' ich fo lebhaft, wie die übermuthi- | feinen Anotenstod, und wagte sich auf, ihr entgegen. gen Freier ber Penelope Dofen und Schweine folachten, gerlegen und braten. Es ift nichts, bas mich fo mit einer ftillen, mabren Empfindung ausfüllte, als bie Buge patriarcalifchen Lebens, bie ich, Gott fei Dant, ohne Affectation in meine Lebendart verweben fann.

Die mohl ift mir's, bag mein Berg bie fimple harm-Tofe Wonne bes Menfchen fühlen fann, ber ein Rrautbaupt auf feinen Tifch bringt, bas er felbft gezogen, und nun nicht ben Robl allein, fonbern all bie guten Tage, ben iconen Morgen, ba er ihn pflangte, bie licbliden Abenbe, ba er ihn begoß, und ba er an bem fort-fchreitenben Wachsthum feine Freube hatte, alle in Einem Augenblide wieber mit genießt.

Um 29. Junius, Worgestern tam ber Mebicus bier aus ber Stabt binans jum Amtmann, und fanb mich auf ber Erbe unter Lottens Rinbern, wie einige auf mir berumfrabbelten, andere mich nedten, und wie ich fie figelte, und ein großes Gefchrei mit ihnen erregte. Der Doftor, ber eine febr bogmatifche Drathpuppe ift, unterm Reben feine Manfchetten in Falten legt, und einen Rraufel ohne Ende herauszupft, fand biefes unter ber Burbe eines gefcheibten Menfchen; bas mertte ich an feiner Rafe. 3ch ließ mich aber in nichts ftoren, ließ ihn fehr vernünftige Sachen abhandeln, und baute ben Rinbern ihre Rartenbaufer wieber, bie fie gerichlagen hatten. Auch ging er barauf in die Stube herum, unb beflagte: bes Amtmanne Rinber maren fo fcon ungezogen genug, ber Werther verberbe fie nun völlig.

Ja, lieber Wilhelm, meinem Bergen find bie Rinber am naditen auf ber Erbe. Wenn ich ihnen gufebe, und in bem fleinen Dinge bie Reime aller Tugenben, aller Rrafte fche, bie fie einmal fo nothig brauchen werben ; wenn ich in bem Gigenfinne funftige Stanbhaftigfeit und Gestigfeit bes Charaftere, in bem Muthwillen guten humor, und Leichtigfeit, über bie Gefahren ber Belt hinguschlüpfen, erblide, alles fo unverborben, fo gang! - immer, immer wieberhole ich bann bie golbenen Borte bes Lehrers ber Menfchen: Wenn ihr nicht werbet wie eines von biefen! Und nun, mein Befter. fie, bie unferes Gleichen find, bie wir ale unfere Dufter ansehen follten, behandeln wir ale Unterthanen. Sie follen feinen Willen haben! - Saben wir benn feinen? Und wo liegt bas Borrecht? - Weil wir alter find und gescheibter! - Guter Gott von beinem Simmel! alte Rinber fiehft bu, und junge Rinber, und nichts weiter; und an welchen bu mehr Freude haft. bas bat bein Sohn icon lange verfündigt. Aber fie glauben an ibn, und boren ibn nicht, - bas ift auch mas altes - und bilben ihre Rinber nach fich, unb-Abieu, Bilhelm! ich mag barüber nicht weiter rabo-

Um 1. Julius. Bas Lotte einem Kranken sein muß, fühl' ich an meinem eigenen armen Bergen, bas übler bran ift, als manches, bas auf bem Siechbette verfchmachtet. Sie wird einige Tage in ber Stadt bei einer rechtschaffenen Frau zubringen, bie fich nach ber Aussage ber Aerzte ihrem Ende naht, und in biefen letten Augenbliden Lotten um fich haben will. 3ch war vorige Woche mit ihr, ben Pfarrer von St... ju besuchen, ein Dertchen, bas eine Stunde seitwarts im Gebirge liegt. Wir famen gegen vier babin. Lotte hatte ihre zweite Schwefter mitgenommen. Ale wir in ben mit zwet hoben Rugbaumen überichatteten Pfarrhof traten, fag ber

Gie lief bin ju ibm, nothigte ibn, fich niebergulaffen, indem fie fich ju ibm feste, brachte viele Grufe von ih-rem Bater, bergte feinen garftigen schmupigen jungften Buben, bas Quafelchen feines Altere. Du batteft fie feben follen, wie fie ben Alten befchaftigte, wie fie ihre Stimme erhob, um feinen halb tauben Ohren vernehmlich ju werben, wie fie ibm von jungen, robuften Leuten ergablte, bie unvermuthet geftorben maren, von ber Bortrefflichfeit bes Carlebabes, und wie fie feinen Entschluß lobte, funftigen Commer bingugeben, wie fie fant, bağ er viel beffer ausfahe, viel munterer fei als bas lettemal, ba fie ihn gefeben. - 3ch hatte inbeg ber Frau Pfarrerin meine Boflichfeit gemacht. Der Alte wurde gang munter, und ba ich nicht umbin fonnte, bie fconen Rugbaume ju loben, bie und fo lieblich beschatteten, fing er an, une, wiewohl mit einiger Befdwerlichfeit, bie Gefdichte bavon ju geben. - Den alten, fagte er, miffen wir nicht, mer ben gepflangt hat; einige fagen biefer, anbere jener Pfarrer. Der jungere aber bort hinten ift fo alt, ale meine Frau, im October funfzig Jahr. Ihr Bater pflangte ibn bes Morgens, als fie gegen Abend geboren murbe. Er war mein Borfahr im Amt, und wie lieb ihm ber Baum mar, ift nicht zu fagen; mir ift er's gewiß nicht weniger. Meine Frau fag barunter auf einem Balten und strickte, ba ich vor fleben und zwanzig Sahren als ein armer Stubent jum erftenmale bier in ben bof fam. Lotte fragte nach feiner Tochter; es bieg, fie fei mit Berrn Schmibt auf bie Wiefe binaus ju ben Arbeitern, und ber Alte fuhr in feiner Ergablung fort: wie fein Borfahr ihn lieb gewonnen, und bie Tochter bagu, und wie er erft fein Bicar, und bann fein Rachfolger geworben. Die Geschichte mar nicht lange ju Enbe, ale bie Jungfer Pfarrerin mit bem fogenannten herrn Schmitt burch ben Garten berfam; fie bewillfommte Lotten mit berglicher Barme, und ich muß fagen, fle gefiel mir nicht übel; eine rafche, wohl gewachsene Brünette, bie einen bie furze Beit über auf bem Lanbe wohl unterhalten hatte. Ihr Liebhaber (benn ale folden stellte sich herr Schmibt gleich bar) ein feiner, boch stiller Mensch, ber sich nicht in unsere Gespräche mifchen wollte, ob ihn gleich Lotte immer herein jog. Bas mich am meiften betrübte, war, bag ich an feinen Gefichtegugen ju bemerten ichien, es fei mehr Gigenfinn und übler Bumor, ale Gingefdranftheit bee Berstanbes, ber ihn fich mitzutheilen hinderte. In ber Rolge marb bies leiber nur ju beutlich; benn ale Frieberife beim Spazierengehen mit Lotten und gelegent-lich auch mit mir ging, wurde bes herrn Angeficht, bas ohnebies einer braunlichen Farbe mar, fo fichtlich verbunkelt, baf es Beit mar, baf Lotte mich beim Acr-mel gupfte, und mir gu verfteben gab, baf ich mit Frieberifen ju artig gethan. Run verbrießt mich nichts mehr, ale wenn bie Menfchen einander plagen, am meiften, wenn junge Leute in ber Bluthe bes Lebens, wenn fie am offenften fur alle Freuben fein fonnten, einander bie paar guten Tage mit Fragen verberben, und nur erft gu fpat bas Unerfepliche ihrer Berfcwenbung einsehen. Dich murmte bas, und ich fonnte nicht umbin, ba wir gegen Abend in ben Pfarrhof gurudfehrten, und an einem Tifche Milch agen, und bas Gefprach auf Freube und Leib ber Welt fich wenbete, ben Faben zu ergreifen, und recht herzlich gegen bie üble Laune ju reben. Wir Menfchen beflagen une oft, fing ich an, bag ber guten Tage fo wenig find, und ber schlimmen so viel, und, wie mich bunkt, meift mit Unrecht. Wenn wir immer ein offenes Berg batten, bas gute alte Mann auf einer Bant vor ber Sausthur, Gute ju genicfen, bas uns Gott fur jeben Tag berei-er Lotten fab, warb er wie neu belebt, vergag tet, wir murben alsbann auch Rraft genug haben, bas Hebel ju tragen, wenn es tommt. - Bir haben aber unfer Gemuth nicht in unferer Gewalt, verfette bie Pfarrerin ; wie viel hangt vom Rorper ab! wenn einem nicht mohl ift, ift's einem überall nicht recht. - 3ch gefland ihr bas ein. Wir wollen es alfo, fuhr ich fort, ale eine Rrantheit anfeben, und fragen, ob bafur fein Mittel ift ?— Das läßt fich boren, sagte Lotte: ich glaube wenigstens, baß viel von uns abhängt. Ich weiß es an mir. Wenn mich etwas nedt, und mich verbrießlich machen will, fpring' ich auf, und fing' ein paar Contretange ben Garten auf und ab, gleich ift's meg. - Das mar's, mas ich fagen wollte, verfette ich: es ift mit ber üblen Laune völlig, wie mit ber Tragbeit, benn es ift eine Art von Tragheit. Unfere Ratur hangt fehr bahin, und boch, wenn wir nur einmal bie Rraft haben, und ju ermannen, geht und bie Arbeit frifc von ber Band, und wir finben in ber Thatigfeit ein mabres Bergnügen. - Friederife mar fehr aufmertfam, und ber junge Dienich manbte mir ein: bag man nicht Berr über fich felbft fei, und am wenigsten über feine Empfinbungen gebieten tonne. - Es ift bier bie Frage von einer unangenehmen Empfindung, verfette ich, bie boch je-bermann gerne los ift; und niemand weiß, wie weit feine Krafte geben, bis er fle versucht bat. Gewiß, wer frant ift, wird bei allen Mergten berum fragen, unb bie größten Refignationen, bie bitterften Arzneien wird er nicht abweifen, um feine gemunichte Gefundheit gu erhalten. Ich bemerfte, bag ber ehrliche Alte fein Gebor anstrengte, um an unferm Discurfe Theil ju nebmen; ich erhob bie Stimme, inbem ich bie Rebe gegen ihn manbte. Man prebigt gegen fo viele Lafter, fagte ich: ich habe noch nie gehort, bag man gegen bie üble Laune vom Predigtstuhle gearbeitet hatte. \*) - Das muffen bie Stadtpfarrer thun, sagte er, bie Bauern haben feinen bufen humor; boch fonnte es auch gu-weilen nicht ichaben, es mare eine Lection fur feine Frau menigstene, und fur ben herrn Amtmann. Die Gefellchaft lachte, und er berglich mit, bie er in einen huften verfiel, ber unfern Disture eine Beit lang unterbrach; barauf benn ber junge Menfch wieber bas Bort nahm: Gie nannten ben bofen humor ein Lafter; mich baucht, bas ift übertrieben. - Dit nichten, gab ich zur Untwort, wenn bas, womit man fich felbft und feinem Rachften fcabet, biefen Ramen verbient. 3ft es nicht genug, bag wir einander nicht gludlich maden fonnen, muffen wir auch noch einanber bas Bergnugen rauben, bas jebes berg fich manchmal gemah-ren taun? Und nennen Gie mir ben Menfchen, ber übler Laune ift, und so brav babei, sie zu verbergen, fle allein zu tragen, ohne bie Freude um fich ber ju gerftoren! Ober, ift fie nicht vielmehr ein innerer Unmuth über unsere eigene Unwürdigfeit, ein Diffallen an und felbst, bas immer mit einem Reibe vertnüpft ift, ber burch eine thörichte Eitelfeit aufgehett wird? Wir feben gludliche Menfchen, bie wir nicht gludlich machen, und bas ift unerträglich. - Lotte lachelte mich an, ba fie bie Bewegung fab, mit ber ich rebete, und eine Ehrane in Frieberifens Auge fpornte mich fortgufabren. - Bebe benen, fagte ich, bie fich ber Gewalt bebienen, bie fie über ein Berg haben, um ihm bie einfaden Freuden gu rauben, bie aus ihm.felbft bervorfeimen. Alle Gefchente, alle Gefälligfeiten ber Belt, erfeben nicht einen Augenblid Bergnugen an fich felbft, ben und eine neibifche Unbehaglichfeit unfere Tyrannen

Mein ganges Gerg mar voll in biefem Augenblide; bie Erinnerung fo manches Bergangenen brangte fich

an meine Seele, und bie Thranen tamen mir in bie Augen.

Wer fich bas nur täglich fagte, rief ich aus, bu vermagft nichts auf beine Freunde, ale ihnen ihre Freuben zu laffen, und ihr Glud zu vermehren, indem du es mit ihnen genieseft. Bermagft du, wenn ihre innere Seele von einer angftigenden Leidenschaft gequalt, vom Rummer gerruttet ift, ihnen einen Tropfen Linderung

gu geben ?

Und wenn die lette, bangfle Krantheit bann über bas Geschöpf herfällt, bas du in blühenden Tagen untergraden haft, und sie nun da liegt in dem erdörmlichener Tagen gefühllos gen himmel sieht, der Todesschweiß auf der blassen Stirne adwechselt, und du vor dem Bette siehst, wie ein Berdammter, in dem innigsten Gesühl, daß du nichts vermagst mit deinem gangen Bermögen, und die Angst dich inwendig frampst, daß du Alles hingeben möchtest, dem untergehenden Geschopfe einen Tropfen Stärfung, einen Funken Muthe einflößen zu können.

Die Erinnerung einer folden Scene, wobei ich gegenwärtig war, fiel mit ganzer Gewalt bei diesen Worten über mich. Ich nahm bas Schnupfluch vor die Augen, und verließ bie Gesellschaft, und nur Lottens Stimme, die mir felb im wie sie mich auf bem Wege schalt, über ben zu warmen Antheil an allem, und baß ich darüber zu Grunde geben würde! baß ich mich schonen sollte!

Der Engel! Um beinenwillen muß ich leben!

Um 6. Julius.

Sie ift immer um ihre fterbenbe Freundin, und ift immer biefelbe, immer bas gegenwartige, bolbe Be-fcopf, bas, wo fie binfiebt, Schmerzen linbert unb Glückliche macht. Sie ging gestern Abend mit Marianen und bem fleinen Dalden fpagieren; ich mußte es und traf fie an, und wir gingen gusammen. Rach einem Wege von anderthalb Stunden famen wir gegen bie Stadt gurud, an ben Brunnen, ber mir fo werth, und nun taufendmal werther ift. Lotte fette fid aufd Mauerchen, wir ftanben vor ihr. 3ch fah umber, ach! und bie Beit, ba mein Berg fo allein mar, lebte wieber vor mir auf. Lieber Brunnen, fagte ich, feither bab' ich nicht mehr an beiner Ruble geruht, hab' in eilenbem Borübergehn bich mandmal nicht angefehn. -3ch blidte hinab, und fah, bag Malden mit einem Glafe Baffer febr beschäftigt berauf ftieg. - 3ch fab Lotten an, und fühlte Alles, mas ich an ihr habe. 3nbem fommt Malchen mit einem Glafe. Mariane wollt' es ihr abnehmen: nein! rief bas Rind mit bem fugeften Musbrude, nein, Lottden, bu follft guerft trinfen! 34 marb über bie Bahrheit, über bie Gute, womit sie bas austrief, to entudt, bag ich meine Empfindung mit nichte ausbrucken formte, als ich nahm bas Kind von ber Erbe, und füßte es lebhaft, bas sogleich zu schreien und zu weinen Gefing. — Sie haben übel ge-etban, sagte Lotte.—Ich war setroffen, — Komm Mal-chen fuhr sie fort, indem sie es hei ber Hand nahm, und die Stufen hinab suhrte, da word hich aus der frischen Quelle, geschwind, geschwind, ba that aus ber Die ich fo ba ftanb, und jufah, mit welcher Einig feit bas Rleine mit feinen naffen Banbchen bie Baden rieb, mit welchem Glauben, bag burd bie Bunberquelle alle Berunreinigung abgefpult, und bie Schmach abgethan murbe, einen haflichen Bart gu friegen; wie Lotte fagte, es ift genug, und bas Rind boch immer eifriger fortwufch, ale wenn Biel mehr thate ale Denig. - 3ch fage bir, Wilhelm, ich habe mit mehr Re-fpeft nie einer Taufhandlung beigewohnt - und als Lotte berauf fam, batte ich mich gern vor ihr nieberge-

<sup>\*)</sup> Wir haben nun von Lavatern eine treffliche Prebigt hierüber, unter benen über bas Bud Jonas.

worfen, wie por einem Propheten, ber bie Schulben

einer Ration weggeweiht bat.

Des Abende fonnte ich nicht umbin, in ber Freube meines Bergens ben Borfall einem Manne ju ergablen, bem ich Menfchenfinn gutraute, weil er Berftanb hat; aber wie fam ich an! Er fagte, bas fei fehr übel von Lotten gewesen; man folle ben Rinbern nichts weiß machen; bergleichen gebe ju unjähligen Irribumern und Aberglauben Aulag, wovor man bie Rinder frubgeitig bewahren muffe. -- Run fiel mir ein, bag ber Mann vor acht Tagen hatte taufen laffen, brum ließ ich's verbeigeben, und blieb in meinem Bergen ber Babrheit getreu: Bir follen es mit ben Rinbern maden, wie Gott mit une, ber une am gludlichften macht, wenn er und in freundlichem Bahne fo bintaumeln läßt.

Den 8. Julius. Was man ein Rinb ift! Was man nach einem Blide geigt! Bas man ein Rind ift!-Bir waren nach Bablbeim gegangen. Die Frauenzimmer fuhren binaus, und mahrend unferer Spagiergange glaubte ich in Lottens fcwarzen Augen — 3ch bin ein Thor, verzeib' mir's! bu follteft fie feben, biefe Augen! — Daf ich turz bin (benn bie Augen fallen mir ju vor Schlaf), flehe, die Frauenzimmer fliegen ein, ba ftanben um bie Rutsche ber junge B . . . Gelstabt und Aubran unb ich. Da warb aus bem Schlage geplaubert mit ben Rerichen, bie freilich leicht und luftig genug waren. — 36 fuchte Lottene Mugen; ach fie gingen von einem gum anbern ! Aber auf mich! mich! mich! ber gang allein auf fie refignirt ba ftanb, fielen fie nicht! - Dein Derg fagte ihr taufenb Abieu! Und fie fab mich nicht! Die Rutide fuhr vorbet, und eine Thrane ftand mir im Auge. 3ch fab ihr nach, und fab Lottens Ropfpub fich zum Schlage heraus lehnen, und fie wandte fich um zu sehen, ach! nach mir?—Lieber! in bieser Ungewißheit fdwebe ich; bas ift mein Troft: Bielleicht hat fie fich nach mir umgefeben! Bielleicht!- Gute Ract! D mas ich ein Rinb bin!

Mm 10. Julius. Die alberne Figur, bie ich mache, wenn in Gefellman mich nun gar fragt, wie fie mir gefällt ?- Gefällt! Das Wort haffe ich auf ben Tob. Bas muß bas für ein Menfc fein, bem Lotte gefällt, bem fle nicht alle Sinnen, alle Empfinbungen ausfüllt! Befallt! Reulich fragte mich einer, wie mir Offian gefiele!

Am 11. Julius. Frau DR . . . ift febr folecht; ich bete für ihr Leben, weil ich mit Lotten bulbe. Ich febe fie felten bei metner Freundin, und heute hat fie mie einen wunderbaren Borfall erzählt. — Der eite D. . ift ein gelziger, rangiger Fils, ber feine Frau im Leben was rechts angiger bils, ber feine Frau im beben was rechts rangiger Filg, der jeine grau geplagt und eingeschaft bat; boch hat sich bie Frau immer durchzuhelsen gaust. Bor wenigen Tagen, als ber Arzt ibr ber deben abgesprochen hatte, ließ sie ihren Martin eine (Lotte war im Zimmer), und reihren Massen als muß bir eine Sache gestehen, die nach meinem Tobe Berwirrung und Berbruf machen fonnte. 3ch habe bieber bie Daushaltung geführt, fo orbentlich und fparfam ale möglich : allein bu wirft mir verzeihen, bağ ich bich biefe breißig Jahre bintergangen habe. Du bestimmteft im Anfange unferer Beirath ein Geringes für bie Bestreitung ber Ruche und anberer bauslichen Ausgaben. Ale unfere Baushaltung ftarfer murbe, unfer Gemerbe größer, marft bu nicht gu bewegen, mein Bochengelb nach bem Berhalmiffe ju vermehren; furg, bu weißt, bag bu in ben Beiten, ba fie ftreut fich, und ich athme wieber freier.

am größten mar, verlangteft, ich follte mit fieben Gulben bie Boche austommen. — Die habe ich benn ohne Widerrebe angenommen, und mir ben leberschuß modentlich aus ber Losung geholt, ba Riemand vermuthete, bag bie Frau bie Kasse bestehlen wurde. 3ch habe nichts verfdwenbet, und mare aud, ohne es gu befennen, getroft ber Ewigfeit entgegen gegangen, wenn nicht biejenige, bie nach mir bas Bauswefen ju führen hat, fich nicht zu helfen wiffen wurde, und bu boch immer barauf befteben tonnteft, beine erfte Frau fei bamit ausgefommen.

3d rebete mit Lotten über bie unglaubliche Berblenbung bee Menfchenfinne, bag einer nicht argwohnen foll, babinter muffe mas anbere fteden, wenn eins mit fleben Gulben binreicht, wo man ben Aufwand um zweimal fo viel fieht. Aber ich habe felbst Leute gefannt, bie bes Propheten emiges Delfruglein ohne Bermunberung in ihrem Saufe angenommen hatten.

Um 13. Julius. Rein, ich betruge mich nicht! 3ch lefe in ihren fowargen Augen mabre Theilnehmung an mir und meinem Schicfal. Ja, ich fühle, und barin barf ich meinem Bergen trauen, bag fie - o, barf ich, tann ich ben himmel in biefen Worten aussprechen? - bag fie

mich liebt!

Dich liebt! - Und wie werth ich mir felbft merbe, wie ich - bir barf ich's mobl fagen, bu baft Ginn fur fo etwas - wie ich mich felbft anbete, feitbem fie mich liebt!

Db bas Bermeffenheit ift, ober Gefühl bes mahren Berhaltniffed? - Ich tenne ben Menfchen nicht, von bem ich etwas in Lottens bergen fürchtete: unb boch wenn fie von ihrem Brautigam fpricht, mit folder Barme, folder Liebe von ibm fpricht - ba ift mir wie einem, ber aller feiner Ehren und Burben entfest, und bem ber Degen genommen wirb.

Mm 16. Julius. Ad, wie mir bas burd alle Abern lauft, wenn mein Finger unversebene ben ihrigen berührt, wenn unfere Buffe fic unter bem Tifche begegnen! 3ch ziehe gurud, wie vom Feuer, und eine geheime Rraft gieht mich wie-ber vormaris - mir wird's fo fowindlich vor allen Sinnen - D! und ihre Unfdulb, ihre unbefangene Seele fühlt nicht, wie fehr mich bie fleinen Bertraulichfeiten peinigen! Wenn fie gar im Gefprach ihre Sand auf bie meinige legt, und im Intereffe ber Unterrebung naber zu mir rudt, bag ber himmlifche Athem ihres Munbes meine Lippen erreichen fann. — 3ch glaube ju verfinfen, wie vom Wetter gerührt. — Und, Bilbeim! wenn ich mich jemals unterfiebe, biefen himmel, biefes Bertrauen — Du verftehft mich. Rein, mein Berg ift so verberbt nicht! Schwach! fcmach genug! — Und ift bas nicht Berberben ?

Sie ift mir beilig. Alle Begier fcmeigt in ihrer Gegenwart. Ich weiß nie wie mir ift, wenn ich bei ihr bin; es ift, ale wenn bie Geele fich mir in allen Rerven umtehrte. - Gie hat eine Melobie, bie fte auf bem Claviere fpielet-mit ber Rraft eines Engele, fo fimpel und fo geiftvoll! Es ift ibr Leiblieb, und mich ftellt es von aller Bein, Bermirrung und Grillen ber, wenn fie nur die erfte Rote bavon greift.

Rein Wort von ber alten Bauberfraft ber Mufit ift mir unwahricheinlich. Wie mich ber einfache Gefang angreift! Und wie fie ibn anzubringen weiß, oft gur Beit, wo ich mir eine Rugel por ben Ropf fciegen möchte! Die Irrung und Finfterniß meiner Geele gerUm 18. Infius.

Wilhelm, was ist unserm herzen die Welt ohne Liebe! Was eine Zauberlaterne ist ohne Licht! Kaum bringst du das Lämpchen hinein, so scheinen dir die dunntelen Bilder an deine weiße Wand! Und wenn's nichts wäre, als das, als vorübergehende Phantome, so macht's doch immer unser Glück, wenn wir wie frische Junge davor stehen, und und über die Wundererscheinung entzücken. Deute konnte ich nicht zu Lotten, eine unvermeidliche Gesellschaft hielt mich ab. Was war zu thun't ich schickte meinen Diener hinaus, nur um einen Menschen um mich zu haben, der ihr heute nahe gekommen wäre. Mit welcher Ungedult ich ihn erwartete, mit welcher Freude ich ihn wieder sah! Ich hätte ihn gern beim Kopfe genommen und gefüßt, wenn ich mich nicht geschämt hätte.

Man erzählt von bem Bononischen Steine, daß er, wenn man ihn in die Sonne legt, ihre Strahlen anzlicht, und eine Weile dei Racht lenchtet. So war mird mit dem Burschen. Das Gesühl, daß ihre Augen auf seinem Gesächte, seinen Baden, seinen Rockinöpfen, und dem Kragen am Sürtout geruht hatten, machte mir das alles so heilig, so werth! Ich hätte in dem Augenbild den Jungen nicht um tausend Thaler gegeben. Es war mir so wohl in seiner Gegenwart. — Bewahre dich Gott, daß du darüber lachest. Wilhelm, sind das Phantome, wenn es uns wohl ist?

Am 19. Julius.
3ch werbe fie feben! ruf ich Morgens aus, wenn ich mich ermuntere, und mit aller heiterfeit ber fchonen Sonne entgegen blide; ich werbe fie feben! Und ba habe ich für ben gangen Tag keinen Munich weiter. Alles alles verschlingt fich in biefer Aussicht:

Am 20. Julius. Eure Ibee will noch nicht bie meinige werben, bag ich mit bem Gesanbten nach \*\*\* gehen soll. Ich liebe bie Subordination nicht sehr, und wir wissen alle, daß ber Mann noch bazu ein widriger Mensch ift. Meine Mutter möchte mich gern in Activität haben, sagst du: das hat mich zu lachen gemacht. Bin ich jest nicht auch activ? und ist im Grunde nicht einerlei, ob ich Erbsen zähle ober Linsen? Alles in der Welt läuft boch auf eine Lumperei hinaus, und ein Mensch, der um anderer willen, ohne bag es feine eigene Leibenschaft, sein eigenes Bedürfnis ist, sich um Gelb, ober Ehre, oder sonst was abarbeitet, ist immer ein Thor.

Am 24. Julius. Da bir fo febr baran gelegen ift, baß ich mein Beichnen nicht vernachläffige, mochte ich lieber bie gange Sache übergeben, als bir fagen, baß zeither wenig gethan wirb.

Roch nie war ich gludlicher, noch nie war meine Empfindung an der Ratur, die aufs Steinchen, aufs Gräschen herunter, voller und inniger; und doch — Ich weiß nicht, wie ich mich ausbrüden foll, meine vorstellende Kraft ist so schwach, alles schwimmt und schwantt so vor meiner Seele, daß ich keinen Umris packen kann; aber ich bilbe mir ein, wenn ich Thon hätte, oder Wachs, so wollte ich's wohl heraus bilden. Ich werde auch Thon nehmen, wenn's länger währt, und katern, und sollten's Kuchen werden.

Lottens Portrait habe ich breimal angefangen, und habe mich breimal profituirt; bas mich um so mehr berbriedt, weil ich vor einiger Beit fehr gludlich im Areffen war. Darauf habe ich benn ihren Schattenriß gemacht, und bamit soll mir genugen.

Am 25. Julius.

Ja, liebe Lotte, ich will alles beforgen und bestellen; geben Sie mir nur mehr Austräge, nur recht oft. Um eins bitte ich Sie: keinen Sand mehr auf bie Zettel-den, die Sie mir schreiben. heute führte ich es schnell nach ber Lippe, und bie Bahne knisterten mir.

Am 26. Julius.

36 habe mir icon mandmal vorgenommen, fie nicht fo oft ju feben. Ja, wer bas halten fonnte! Alle Tage unterlieg ich ber Berfuchung, und verfpreche mir beilig : morgen willft bu einmal megbleiben; und wenn ber Morgen fammt, finde ich boch wieder eine unwiberfleh-liche Ursache, und ebe ich mich's versche, bin ich bei ihr. Entweber fie bat bee Abenbe gefagt: Gie fommen boch morgen ? - Wer fonnte ba wegbleiben ? Ober fie gibt mir einen Auftrag, und ich finde fchidlich, ihr felbft bie Antwort gu bringen; ober ber Zag ift gar gu icon, ich gebe nach Bahlheim, und wenn ich nun ba bin, ift's nur noch eine-halbe Stunbe gu ihr! - 3ch bin gu nabe in ber Atmofphare - Bud! fo bin ich bort. Meine Grofmutter hatte ein Mahrchen vom Magnetenberg: bie Chiffe, bie ju nahe famen, murben auf einmal alles Gifenwerfe beraubt, bie Ragel flogen bem Berge ju, und bie armen Elenben icheiterten zwischen ben über einanber fturgenben Brettern.

Mm 30. Julius. Albert ift angekommen, und ich werbe geben; unb wenn er ber befte, ber ebelfte Menfc mare, unter ben ich mich in jeber Betrachtung ju ftellen bereit mare, fo mar's unerträglich, ihn vor meinem Angeficht im Befit fo vieler Bollfommenheiten gu feben. - Befit! -Genug, Wilhelm, ber Brautigam ift ba! Ein braver lieber Mann, bem man gut fein muß. Gludlicher Beise war ich nicht beim Empfange! Das hatte mir bas Berg gerriffen. Much ift er fo ehrlich, und bat Lotten in meiner Gegenwart noch nicht ein einzig Dal gefüßt. Das lobn' ihm Gott! Um bes Refpect's willen, ben er por bem Dabden bat, muß ich ihn lieben. Er will mir mobl, und ich vermutbe, bas ift Lottens Werf mehr, ale feiner eigenen Empfindung : benn barin find bie Beiber fein, und haben Recht; wenn fie zwei Berehrer in gutem Bernehmen mit einanber erhalten fonnen, ift ber Bortheil immer ihr, fo felten es auch angeht.

Indeg fann ich Alberten meine Achtung nicht verfagen. Seine gelassene Außenseite flicht gegen bie Unrube meines Charafters febr lebbaft ab, die fich nicht
verbergen läßt. Er hat viel Gefühl, und weiß, was er
an Lotten hat. Er scheint wenig üble Laune zu haben,
und du weißt, das ift die Sunde, die ich ärger haffe
am Menschen, als alles Andere.

Er halt mich für einen Menschen von Sinn; und meine Anhanglichleit an Lotten, meine warme Freude, bie ich an allen ihren Sandlungen habe, vermehrt seinen Triumph, und er liebt sie nur besto mehr. Ob er sie nicht manchmal mit kleiner Eisersüchtelei peinigt, das lasse lasse lasse abjun gestellt sein; wenigstens wurd' ich an seinem Plate nicht ganz sicher vor diesem Teufel bleiben.

Dem set nun wie ihm wolle! meine Freude, bei Lotten zu sein, ist hin. Soll ich das Thorheit nennen ober Berblendung? — Was braucht's Namen! Erzich! die Sache an sich. — Ich wußte Alles, was ich jest weiß, ehe Albert kam; ich wußte, daß ich keine Prätension an sie zu machen hatte, machte auch keine — das heißt, in so fern es möglich ist, bei so viel Liebenswürdigkeit nicht zu begehren — und jest macht der Brake greße Augen, da der Andere nun wirklich kommt, und ibm bas Madchen wegnimmt.

boppelt und breifach, bie fagen fonnen, ich follte mich refigniren, und weil es nun einmal nicht andere fein fonnte. - Schafft mir biefe Strobmanner vom Salfe! - Ich laufe in ben Wälbern herum, und wenn ich zu Lotten fomme, und Albert bei ihr fist im Gartchen unter ber Laube, und ich nicht weiter fann, fo bin ich ausgelaffen narrifch, und fange viel verwirrtes Beug an. — Um Gottes willen, fagte mir Lotte beut, ich bitte Sie, feine Scene, wie bie von gestern Abend! Sie - 11m Gottes willen, fagte mir Lotte heut, ich bitte find fürchterlich, wenn Sie fo luftig find. — Unter une, ich paffe bie Beit ab, wenn er ju thun hat; mutich! bin ich braus, und ba ift mir's immer mobi, wenn ich fie allein finbe.

Ich bitte bich, lieber Wilhelm, es mar gewiß nicht auf bich gerebt, wenn ich bie Menfchen unerträglich schalt, die von und Ergebung in unvermeibliche Schickfale forbern. 3ch bachte mahrlich nicht baran, bag bu von ahnlicher Meinung fein fonnteft. Und im Grunde haft bu Recht. Rur eine, mein Befter! In ber Welt ift es fehr felten mit bem Entweber Ober gethan; bie Empfindungen und Sandlungeweisen schattiren fich fo mannigfaltig, ale Abfalle zwifden einer Sabichteund Stumpfnafe finb.

Du wirft mir alfo nicht übel nehmen, wenn ich bir bein ganges Argument einraume, und mich boch gwifcen bem Entweber Ober burdzustehlen fuche.

Entweber, fagft bu, baft bu Soffnung auf Lotten, ober bu haft feine. Gut! im erften Fall fuche fie burchgutreiben, fuche bie Erfüllung beiner Bunfche gu umfaffen : im anbern Fall ermanne bich, und fuche einer elenben Empfindung los ju merben, bie alle beine Rrafte verzehren muß - Befter! bas ift mohl gefagt, und - balb gefagt.

Und fannit bu von bem Ungludlichen, beffen Leben unter einer schleichenben Rrantheit unaufhaltsam allmählig abstirbt, fannft bu von ihm verlangen, er folle burch einen Dolchstoß ber Qual auf einmal ein Enbe machen? Und raubt bas Uebel, bas ihm bie Rrafte verzehrt, ihm nicht auch jugleich ben Muth, fich bavon gu befreien ?

Awar fonntest bu mir mit einem verwandten Gleichniffe antworten: Wer ließe fich nicht lieber ben Urm abnehmen, ale bag er burch Baubern unb Bagen fein Leben aufe Spiel feste ? - 3ch weiß nicht! - und wir wollen une nicht in Gleichniffen herumbeißen. Genug Ja, Wilhelm, ich habe manchmal fo einen Mugenblid auffpringenben, abichuttelnben Muthe, und bawenn ich nur mußte wohin? ich ginge wohl.

Mein Tagebuch, bas ich feit einiger Beit vernachläffiget, fiel mir heut wieber in bie Banbe, und ich bin erstaunt, wie ich fo wissentlich in bas Alles, Schritt vor Schritt, binein gegangen bin! Wie ich über meinen Buftand immer fo flar gefeben, und boch gebanbelt habe, wie ein Rind; jest noch fo flar febe, und es noch feinen Unichein gur Befferung bat.

Um 10. Auguft. 3d fonnte bas befte gludlichfte Leben führen, wenn ich nicht ein Thor mare. Go fcone Umftanbe vercini-gen fich nicht leicht, eines Menfchen Seele zu ergoben, ale bie find, in benen ich mich jest befinde. Ach fo gewiß ift's, bag unfer berg allein fein Glud macht. Ein Glied ber liebenswurdigften Familie gu fein; von Alten geliebt zu werben, wie ein Sohn; von ben ben bie Pistole heradzog, was soll bas ? — Sie ift nicht geinen, wie ein Bater; und von Lotten! — bann ber labem sagte ich. — Und auch so, was soll's versetzt
iche Albert, ber burch keine launische Unart mein er ungebulbig. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ein bem Alten geliebt ju merben, wie ein Cohn; von ben Meinen, wie ein Bater; und von Lotten! - bann ber

-Ich beiffe bie Bahne auf einander, und spotte berer | Glud fort; ber mid mit herglicher Freunbichaft umfaßt; bem ich nach Lotten bas Liebfte auf ber Welt bin! - Wilhelm, es ift eine Freude uns zu hören, wenn wir spazieren geben, und und einander von Lotten unterhalten: es ift in ber Belt nichts Lächerlicheres erfunben worben, ale biefes Berhaltnig, und boch fommen mir oft barüber Thranen in bie Augen.

Wenn er mir von ihrer rechtschaffenen Mutter ergahlt: wie fie auf ihrem Tobbette Lotten ihr Saus und ibre Rinber übergeben, und ihm Lotten anbefoblen babe; wie feit ber Beit ein ganz anberer Geist Lotten belebt habe; wie fie, in ber Gorge fur ihre Wirthichaft, und in bem Ernfte, eine mabre Mutter geworben ; mie fein Augenblid ihrer Beit ohne thatige Liebe, ohne Arbeit verstrichen, und bennoch ihre Munterfeit, ihr leichter Sinn fie nie babei verlaffen habe. - 3ch gehe fo neben ihn bin, und pflude Blumen am-Bege, füge fie febr forgfältig in einen Strauß, und - merfe fie in ben poruberfliegenben Strom, und febe ihnen nach, wie fie leife hinunter wallen. - 3ch weiß nicht, ob ich bir gefdrieben habe, bağ Albert hier bleiben, und ein Amt mit einem artigen Austommen vom bof erhalten wirb, wo er fehr beliebt ift. In Ordnung und Emfigfeit in Geschäften habe ich wenig feines Gleichen gefeben.

Gewiß, Albert ift ber befte Menfch unter bem Sim-

mel. 3ch habe gestern eine wunberbare Scene mit ihm

Am 12. August.

gehabt. 3ch fam ju ibm, um Abichieb von ibm gu nebmen; benn mich manbelte bie Luft an, ind Gebirge gu reiten, von moher ich bir auch jest schreibe, und wie ich in ber Stube auf und ab gehe, fallen mir feine Pifto-len in bie Augen. Borge mir bie Piftolen fagte ich, qu meiner Reife. Meinctwegen fagte er, wenn bu bir bie Dube nehmen willft, fie ju laben; bei mir bangen fie nur pro forma. 3ch nahm eine herunter, und er fuhr fort : Geit mir meine Borficht einen fo unartigen Streich gespielt hat, mag ich mit bem Beuge nichts mehr gut thun haben. — Ich war neugierig, bie Geschichte gu miffen. - 3ch hielt mich, ergablte er, wohl ein Bier-teljahr auf bem Lanbe bei einem Freunde auf, hatte ein Paar Terzerolen ungelaben, und fchlief rubig. Ginmal an einem regnichten Rachmittage, ba ich mußig fine, weiß ich nicht, wie mir einfällt: wir tonnten überfallen werben, wir fonnten bie Tergerolen nothig baben, und fonnten - bu weißt ja, wie bas ift. - 3d gab fie bem Bebienten, fie gu pupen und gu laben ; unb ber bablt mit bem Madden, will fie erschreden, unb Gott weiß wie, bas Gewehr geht los, ba ber Labftod noch brin ftedt, und fcbiegt ben Labfted einem Dabden jur Maus herein an ber rechten Sand, und ger-ichlagt ihr ben Daumen. Da hatte ich bas Lamentiren, und bie Cur ju bezahlen oben brein, und feit ber Beit laff' ich alles Gewehr ungelaben. Lieber Schat, was ift Borficht ? Die Gefahr lagt fich nicht auslernen! Amar - Run weißt bu, baß ich ben Denfchen febr lieb habe bis auf feine 2 mar; benn verfteht fich's nicht von felbft, bas jeber allgemeine Say Ausnahmen leibet? Aber fo rechtfertig ift ber Menfch! wenn er glaubt, ctmas übereiltes, allgemeines, halbmabres gefagt gu haben : fo bort er bir nicht auf gu limitiren, gu mobificiren, und ab und gu gu thun, bis gulest gar nichts mehr an ber Sache ift. Und bei biefem Anlag fam er febr

tief in Text : ich borte enblich gar nicht weiter auf ibn, verfiel in Grillen, und mit einer auffallenben Geberbe

brudte ich mir bie Munbung ber Piftole übers rechte

Mug' an bie Stirn. Pfui! fagte Albert, inbem er mir

bloge Gebante erregt mir Wiberwillen.

Dag ihr Menfchen, rief ich aus, um von einer Gade gu reben, gleich fprechen mußt: bas ift thoricht, bas ift flug, bas ift gut, bas ift bos! Unb mas will bas Alles beigen? Dabt ihr begmegen bie inneren Berbaltniffe einer Sandlung erforscht? Bift ihr mit Be-ftimmtheit die Ursachen ju entwickln, warum fie gefcab, marum fie gefcheben mußte? Battet ihr bas, ihr murbet nicht fo eilfertig mit euren Urtheilen fein.

Du wirft mir jugeben, fagte Albert, baß gemiffe Banblungen lafterhaft bleiben, fie mogen gefcheben,

aus welchem Beweggrunde fie wollen.

3d judte bie Achseln, und gab's ihm gu. Doch, mein Lieber, fuhr ich fort, finben fich auch bier einige Es ift mahr, ber Diebstahl ift ein La-Ausnahmen. fter: aber ber Denfc, ber, um fich und bie Geinigen vom gegenwärtigen bungertobe ju erretten, auf Raub ausgeht, verbient ber Mitleiben ober Strafe? Wer bebt ben erften Stein auf, gegen ben Chemann, ber im gerechten Borne fein untreues Weib und ihren nichtewürdigen Verführer aufopfert? gegen bas Dabden, bas in einer wonnevollen Stunde fich in ben unaufhaltsamen Freuden ber Liebe verliert? Unfere Befete felbit, biefe faltblutigen Debanten, laffen fil rubren, und halten ihre Strafe jurud.

Das ift gang anbers, verfette Albert, weil ein Menich, ben feine Leibenschaften binreißen, alle Befinnungefraft verliert, und ale ein Truntener, ale ein

Bahnfinniger angefeben wirb.

Ach ihr vernünftigen Leute! rief ich lächelnb aus. Leibenschaft! Trunfenheit! Bahnfinn! 3hr fteht fo gelaffen, fo ohne Theilnehmung ba, ihr fittlichen Denfden! fdeltet ben Trinter, verabscheut ben Unfinnigen, geht vorbei, wie ber Priefter, und bantt Gott, wie ber Pharifaer, bag er euch nicht gemacht hat, wie einen von biefen. 3ch bin mehr ale einmal trunten gewefen, meine Leibenschaften waren nie weit vom Bahnfinn, und beibes reut mich nicht: benn ich habe in meinem Maage begreifen lernen, wie man alle außerorbentliche Menfchen, Die etwas Großes, etwas Unmöglichschnenbes wirften, von jeber fur Trunfene und Wahnfinnige ausschreien mußte.

Aber auch im gemeinen Leben ift's unerträglich, fast einem Jeben bei halbmeg einer freien, eblen, unermarteten That nachrufen ju boren: ber Menfch ift trunten, ber ift narrifch! Schamt euch, ihr Nüchternen! Schamt

euch. ibr Beifen!

Das find nun wieber von beinen Grillen, fagte Albert. Du überspannft Alles, und haft menigstens bier gewiß Unrecht, bag bu ben Selbstmorb, wovon jest bie Rebe ift, mit großen Sandlungen vergleichft, ba man es boch fur nichts anbers, als eine Schwache halten tann. Denn freilich ift es leichter ju fterben, als ein

qualvolles Leben ftanbhaft ju ertragen.

3d war im Begriff abzubrechen; benn fein Argument bringt mich fo aus ber Faffung, ale wenn Giner mit einem unbebeutenben Gemeinspruch angezogen tommt, wenn ich aus gangem Bergen rebe. Doch faßte ich mich, weil ich's ichon oft gebort, und mich ofter barüber geargert hatte, und verfeste ihm mit einiger Lebhaftigfeit: Du nennft bas Schmache? 3ch bitte bich, lag bich vom Anscheine nicht verführen. Gin Bolf, bas unter bem unerträglichen Joch eines Tyrannen feufst, barfit bu bas fcwach heißen, wenn es enblich aufgahrt, und feine Ketten gerreißt? Gin Menfc, ber uber bem Schreden, bag Feuer fein Saus ergriffen bat, alle Rrafte gespannt fuhlt, und mit Leichtigkeit

Menich fo thoricht fein tann, fich ju erschiegen; ber | co mit Cochfen aufnimmt, und fie übermaltigt, find bie fcmach ju nennen? Und, mein Guter, wenn Unftrengung Starte ift, marum foll bie Ucberfrannung bas Gegentheil fein? - Albert fab mich an und fagte: Rimm mir's nicht übel, bie Beifpiele, bie bu ba giebit, fceinen hieber gar nicht zu geboren. — Es mag fein, fagte ich; man hat mir icon öftere vorgeworfen, bag meine Combinationeart manchmal an Rabotage grenge. Laft une benn feben, ob wir une auf eine anbere Beife vorftellen tonnen, wie bem Denfchen gu Dluthe fein mag, ber fich entschließt, bie fonft angenehme Burbe bee Lebens abzumerfen. Denn nur in fo fern wir mitempfinben, haben wir Ehre von einer Gache gu reben.

Die menfdlifde Ratur, fuhr ich fort, hat ihre Grengen: fie tann Freude, Leib, Schmergen bis auf einen gewiffen Grab ertragen, und geht ju Grunde, fobalb ber überfliegen ift. hier ift alfo nicht bie Frage, ob einer fdmach ober ftart ift? fenbern ob er bas Daag feines Leibens ausbauren fann? es mag nun moralifch ober forperlich fein: und ich finbe es chen fo munberbar, zu fagen, ber Menfch ift feige, ber fich bas Leben nimmt, ale es ungehörig mare, ben einen Frigen ju nennen, ber an einem bosartigen Ficber ftirbt.

Parabor! febr parabor! rief Albert aus. - Richt fo febr, ale bu bentft, verfette ich. Du giebft mir gu, wir nennen bas eine Rrantheit gum Tobe, woburch bie Ratur fo angegriffen wirb, bag theile ihre Rrafte vergehrt, theile fo außer Wirfung gefest merben, bag fie fich nicht wieder aufzuhelfen, burch feine gludliche Re-volution ben gewöhnlichen Umlauf bes Lebens wieder

herzustellen fabig ift.

Run, mein Lieber, lag und bas auf ben Geift an-wenben. Gieb ben Menfchen an in feiner Gingefdranttheit, wie Einbrude auf ihn wirten, 3been fic bei ihm festsegen, bis enblich eine machsenbe Leibenfcaft ihn aller ruhigen Ginnestraft beraubt, und ihn ju Grunbe richtet.

Bergebens, bag ber gelaffene, vernünftige Menfch ben Buftanb eines Ungludlichen überfiebt, vergebens, baß er ihm gurebet! Eben fo wie ein Befunber, ber am Bette bes Rranfen fteht, ihm von feinen Rraften nicht

bas Geringfte einflößen fann.

Alberten war bas zu allgemein gesprochen. Ich erinnerte ihn an ein Mabden, bas man vor weniger Beit im Baffer tobt gefunben, und wieberholte ihm ihre Gefchichte. — Ein gutes Geschöpf, bas in bem engen Rreise bauslicher Beschäftigungen, wochentlicher beftimmter Arbeit, herangewachfen mar, bas weiter feine Musficht von Bergnügen fannte, als etwa Conntags in einem nach und nach gufammengeschafften Dut mit ihres Gleichen um bie Ctabt fpagieren gu geben, vielleicht alle bobe Fefte einmal zu tangen, und übrigens mit aller Lebhaftigfeit bes berglichften Antheile manche Stunde über ben Anlaß eines Gezänfes, einer üblen Rachrebe, mit einer Rachbarin gu verplaubern - Deren feurige Ratur fühlt nun enblich innigere Beturfniffe, bie burch bie Schmeicheleien ber Manner vermehrt werben; ihre vorigen Freuben werben ihr nach und nach unschmadbaft, bie fie enblich einen Denfchen antrifft, ju bem ein unbefanntes Gefühl fie unwider-fteblich binreißt, auf ben fie nun alle ihre Soffnungen wirft, bie Welt rings um fich vergift, nichts bort, nichts fieht, nichts fühlt, ale ihn, ben Gingigen, fich nur fehnt nach ihm, bem Gingigen. Durch bie leeren Bergnugen einer unbeständigen Eitelfeit nicht verborben, gieht ihr Berlangen gerabe nach bem Bred; fie will bie Seinige werben, fie will in ewiger Berbinbung Laften wegträgt, Die er bei rubigem Sinne faum be- all' bas Glud antreffen, bas ihr mangelt, Die Bereiniwegen fann; Giner, ber in ber Buth ber Beleibigung gung aller Freuben genießen, nach benen fie fich febnte.

Boffnungen verflegelt, fühne Liebtofungen, bie ihre Begierben vermehren, umfangen gang ihre Gecle; fie fcwebt in einem bumpfen Bewußtfein, in einem Borgefühl aller Freuben, fie ift bis auf ben bochften Grab gespannt, fie ftredt enblich ihre Urme aus, all' ihre Bunfche gu umfaffen - und ihr Geliebter verläßt fte - Erftarrt, ohne Sinne, fteht fie vor einem Abgrunde; alles ift Finfterniß um fle ber, feine Ausficht; fein Troft, feine Amung! benn ber hat fie verlaffen, in bem fie allein ihr Dafein fühlte; fie fieht nicht bie weite Belt, bie vor ihr liegt, nicht bie Bielen, bie ihr ben Berluft erfegen fonnten, fie fühlt fich allein, verlaffen von ber Welt - und blind, in bie Enge gepreßt von ber entfeplichen Roth ihres Bergens, fturgt fie fich binunter, um in einem ringe umfangenben Tobe alle ihre Qua-Ien zu erftiden. - Gieb', Albert, bas ift bie Gefchichte fo mandes Menfchen! und fag', ift bas nicht ber Fall ber Rrantheit? Die Ratur finbet feinen Ausweg aus bem Labprinthe ber verworrenen und widerfprechenben Rrafte, und ber Denich muß fterben.

Webe bem! ber juschen und sagen tonnte: bie Thorin! Satte sie gewartet, batte sie Beit wirken laffen, bie Berzweislung wurde fich schon gelegt, es wurde sich schon ein Anderer, sie zu tröften, vorgesunden haben. — Das ist eben, als wenn einer sagte: ber Thor stirbt am Fieber! Satte er gewartet, bis feine Krafte sich erholt, seine Safte sich verbessert, ber Tumult seines Blures sich geleget hatten: alles ware gut gegangen, und er lebte bis auf ben heutigen Tag.

Albert, bem bie Bergleichung noch nicht anschaulich war, wandte noch einiges ein, und unter andern: ich hatte nur von einem einkaltigen Madden gesprochen: wie aber ein Menich von Berftande, der nicht so eingeschränkt sei, der mehr Berhältniffe übersehe, zu entschulch ein in möchte, könne er nicht begreifen. Mein Freund, rief ich aus, der Mensch ist Mensch, und bas bischen Berstand, das einer haben mag, könnnt wenig

Freund, rief ich aus, der Weinst ist Menich, und das bischen Berstand, das einer haben mag, kömmt wenig sber nicht in Anschag, wenn Leibenschaft wüchet, und bie Greuzen der Menschheit einen drängen. Bielmehr — Ein andermal davon, sagte ich, und griff nach meinem Hute. O mir war das herz so voll, — und wir gingen aus einander, ohne einander verstanden zu haben. Wie denn auf dieser Welt keiner leicht den andern versteht.

Mm 15. Auguft. Es ift boch gewiß, bag in ber Welt ben Denfchen nichts nothwendig macht, ale bie Liebe. 3ch fühl's an Lotten, bag fie mich ungern verlore, und bie Rinber haben feinen anbern Begriff, ale bag ich immer morgen wieber tommen murbe. heute war ich binaus ge-gangen, Lottens Clavier ju ftimmen; ich tounte aber nicht bagu fommen, benn bie Rleinen verfolgten mich um ein Mahrchen, und Lotte fagte felbft, ich foute ihnen ben Willen thun. 3ch fonitt ihnen bas Abenbbrob, bas fie nun fo gern von mir als von Lotten annehmen, und ergablte ihnen bas hauptfludden von ber Pringeffin, bie von Sanben bebient wirb. 3ch lerne viel babei, bas versichere ich bich, und ich bin erstaunt, was es auf fle für Einbrude macht. Beil ich manchmal einen Incibentpunft erfinden muß, ben ich beim zweitenmal vergeffe, fagen fle gleich, bas vorigemal war' es anbers gewesen, so bag ich mich jest übe, sie unveranberlich in einem fingenben Sylbenfall an einem Schnurden weg zu recitiren. Ich habe baraus gelernt, wie ein Autor burch eine zweite veranberte Ausgabe feiner Gefchichte, und wenn fie poetifch noch fo beffer geworben ware, nothwendig feinem Buche fcaben muß. Der erfte Einbrud finbet une willig, und ber Denfch ift ge-

Bieberholtes Berfprechen, bas ihr bie Gewifibeit aller tann; bas haftet aber auch gleich fo feft, und webe Soffnungen verflegelt, tubne Liebfosungen, bie ibre Be- bem, ber es wieber austragen und austilgen will!

Am 18. August. Mußte benn bas so fein, baß bas, was bes Menschen Glüdseligkeit macht, wieder die Quelle seines Elendes wurde?

Das volle, marme Befühl meines Bergens an ber lebenbigen Ratur, bas mich mit fo vieler Wonne überftromte, bas ringe umber bie Belt mir ju einem Darabiefe fouf, wirb mir jest gu einem unerträglichen Peiniger, ju einem qualenben Geift, ber mich auf allen Wegen verfolgt. Wenn ich fonft vom Felfen über ben Fluß bis ju jenen Sugeln bas fruchtbare Thal überfcaute, und alles um mich ber feimen und quellen fah; wenn ich jene Berge, vom Fuße bis jum Gipfel, mit hoben bichten Baumen befleibet, jene Thaler in ihren mannichfaltigen Rrummungen von ben lieblichften . Balbern beschattet fab, und ber fanfte Blug gwifchen ben lispelnben Rohren babin gleitete, und bie lieben Bolfen abspiegelte, bie ber fanfte Abendwind am Simmel berüber wiegte; wenn ich bann bie Bogel um mich ben Balb beleben borte, und bie Dillionen Mudenschwarme im letten rothen Strable ber Sonne muthig tangten, und ihr letter gudenber Blid ben fummenben Rafer aus feinem Grafe befreite; unb bas Schwirren und Weben um mich ber mich auf ben Boben aufmertfam machte und bas Doos, bas meinem harten Belfen feine Rahrung abzwingt, und bas Geniste, bas ben burren Sanbhugel bin-unter machf't, mir bas innere, glubenbe, heilige Leben ber Ratur eröffnete: wie faßte ich bas alles in mein warmes Berg, fühlte mich in ber überfließenben Fulle wie vergottert, und bie herrlichen Geftalten ber unenblichen Welt bewegten fich allbelebenb in meiner Seele. Ungeheure Berge umgaben mich, Abgrunde lagen vor mir, und Betterbache fturgten herunter, bie Fluffe ftromten unter mir, und Walb und Gebirge erflang ; und ich fab fie wirfen und ichaffen in einanber in ben Tiefen ber Erbe, alle bie unergrundlichen Rrafte; und nun über ber Erbe und unter bem Simmel mimmeln bie Befdlechter ber mannichfaltigen Gefdopfe. Alles, alles bevöllert mit taufenbfachen Geftalten; und bie Menfchen bann fich in Bauslein gufammen fichern, und fic anniften, und herrichen in ihrem Ginne über bie weite Belt ! Armer Thor! ber bu alles fo gering achteft, weil bu fo flein bift. - Bom unjuganglichen Gebirge über bie Einobe, bie fein guß betrat, bis ans Enbe bee unbefannten Oceans, weht ber Weift bes Emigicaffenben, und freut fich jebes Staubes, ber ihn vernimmt und lebt - Ach bamale, wie oft habe ich mich mit Fitrigen eines Rranichs, ber über mich hinflog, gu bem Ufer bes ungemeffenen Meeres gefehnt, aus bem Schaumenben Becher bes Unenblichen jene fcmellenbe Lebenswonne ju trinfen, und nur einen Augenblid. in ber eingeschränften Rraft meines Bufens, einen Tropfen ber Geligfeit bes Wefens ju fühlen, bas alles in fich und burch fich hervorbringt.

Bruber, nur bie Erinnerung jener Stunden macht mir wohl. Selbst diese Anstrengung, jene unsäglichen Gefühle zuruft zu rufen, wieder auszusprechen, hebt meine Seele über sich felbst, und läßt mich bann bas Bange bes Zustandes boppelt empfinden, der mich jest umglebt.

chen weg zu recitiren. Ich habe baraus gelernt, wie ein Autor burch eine zweite veränderte Ausgabe seiner Ge-Autor deine zweite veränderte Ausgabe seiner Geschichte, und wenn sie poetisch noch so besser geworden verwandelt sich vor mir in den Abgrund des ewig offewäre, nothwendig seinem Buche schaeden muß. Der erwäre, nothwendig seinem Buche schaeden muß. Der erste Eindruck sinder und willig, und der Mensch ift geworüber geht? da alles mit der Wetterschnelle vorüber macht. daß man ibn das Abentenertickte überreden rollt, is seinen die gange Kraft seines Daseins ausbauert, ach! in ben Strom fortgerissen, untergetaucht, und an Felsen zerschmettert wird? Da ist kein Augenblick, ber nicht bich verzehrte, und die Deinigen um dich ber, kein Augenblick, ba du nicht ein Zerstörer bist, sein mußt; der harmloseste Spaziergang kostet tausend armen Würmchen das Leben, es zerrüttet Ein Fußtritt die mühseligen Gebäude der Ameisen, und stampst eine kleine Welt in ein schmäbliches Grad. Ha! nicht die große, seltne Noth der Welt, diese Kluthen, diese Erdbeben, die eure Städte verschlingen, rühren mich; mir unteigräbt das herz die verzehrende Araft, die in dem Au der Natur verdorgen liegt; die nichts gebildet hat, das nicht seinen Rachar, micht sich sehnschlich gebildet hat, das nicht seinen Rachar, micht sich sehnschließ, als ein ewig verschlingendes, ewig wiederkauendes Ungeheuer.

Am 21. Auguk.
Umfenst stredte ich meine Arme nach ihr ans, Rorgens, wenn ich von schweren Traumen aufdämmre; vergebens suche ich sie Nachts in meinem Bette, wenn nich ein glücklicher unschulbiger Traum getäuscht hat, als fäß' ich neben ihr auf ber Wiese, und hielt ihre Sand, und bedte sie mit tausend Küssen. Ach wenn ich bann noch halb im Taumel bes Schlafes nach ihr tappe, und barwiber mich ermuntere — ein Strom von Thränen bricht aus meinem gepresten herzen, und ich weine trostlos einer sinstern Lusunst entgegen.

Um 22. Auguft. Es ift ein Unglud, Wilhelm! Meine thatigen Rrafte find ju einer unruhigen Laffigfeit verftimmt, ich fann nicht mußig fein, und fann boch auch nichts thun. 3ch habe feine Borftellungofraft, tein Gefühl an ber Ratur, und bie Bucher efeln mich an. Wenn wir uns felbft fehlen, fehlt uns boch Alles. 3ch fowbre bir, mandmal munichte ich, ein Tagelöhner ju fein, um nur bes Morgens beim Erwachen eine Aussicht auf ben funftigen Tag, einen Drang, eine hoffnung ju haben. Oft beneibe ich Alberten, ben ich über bie Ohren in Acten vergraben febe, und bilbe mir ein, mir mare mohl, wenn ich an feiner Stelle mare! Soon etliche Mal ift mir's fo aufgefahren, ich wollte bir fchreiben und bem Minifter, und um bie Stelle bei ber Gefanbtichaft anhalten, bie, wie bu verficherft, mir nicht verfagt werben murbe. 3ch glaube es felbft. Der Mi-nifter liebt mich feit langer Beit, hatte lange mir angelegen, ich follte mich irgend einem Gefchafte wibmen; und eine Stunde ift mir's auch wohl brum ju thun. Bernach wenn ich wieber bran bente, und mir bie Fabel vom Pferbe einfällt, bas, feiner Freiheit ungebulbig, fich Sattel und Beug auflegen laft, und ju Schan-ben geritten wirb; — ich weiß nicht, was ich foll — Und, mein Lieber! ift nicht vielleicht bas Gebnen in mir nach Beranberung bes Buftanbes eine innere, unbehagliche Ungebulb, bie mich überall bin verfolgen

Am 28. Auguft. Es ift wahr, wenn meine Krantheit zu heilen ware, so wurden biese Menschen es thun. Seute ist mein Geburtstag; und in aller Frühe empfange ich ein Badchen von Alberten. Mir fällt beim Eröffnen sogleich eine ber blagrothen Schleisen in die Augen, die Lotte vor hatte, als ich sie kenne lernte, und um die ich sie iher elliche Mal gebeten hatte. Es waren zwei Büchelchen in Duodez dabet, der siehen Erstseinische Domer, eine Ausgabe, nach der ich so oft verlangt, um mich auf dem Spaziergange mit dem Ernestischen nicht zu schlechen. Sieh, so kommen sie meinen Wänschen zuvor, so luchen sie alle die fleinen Befälliafeten der Kreund-

schaft auf, bie tausendmal werther sind, als jene blenbenden Geschenke, wodurch uns die Eitelseit des Gebers erniedrigt. Ich füsse die Schleife tausendmal, und mit jedem Athemauge schlürfe ich die Eriunerung jener Seligseiten ein, mit denen mich jene wenigen, glüdlichen, unwiederdringlichen Tage übersüllen. — Wilhelm es ist so, und ich murre nicht; die Blüthen des Ledens sind nur Erscheinungen! Wie wiele gehen vorüber, ohne eine Spur hinter sich zu lassen! wie wenige sehen Frucht an, und wie wenige dieser Früchte werden reis! Und boch find deren noch genug da; und doch — O mein Bruder! — können wir gereiste Früchte vernachlässigen, verachten, ungenossen versaulen lassen

Lebe wohl! Es ift ein herrlicher Commer; ich fige oft auf ben Obfibaumen in Lottens Baumftud mit bem Obfibrecher, ber langen Stange, und hole bie Birnen aus bem Gipfel. Sie fieht unten und nimmt sie ab, wenn ich fie ihr hinunter laffe.

Um 30. Muguft. Ungludlider! Bift bu nicht ein Thor? Betrügft bu bic nicht felbft? Bas foll biefe tobenbe, enblofe Leibenicaft? 3d habe tein Gebet mehr, ale an fie; meiner Ginbilbungefraft ericeint feine anbere Geftalt, als bie ihrige, und alles in ber Welt um mich ber febe ich nur im Berhältniffe mit ihr. Und bas macht mir benu fo manche gludliche Stunbe — bis ich mich wieter von ihr loereiffen muß! Ach Bilbelm! wozu mich mein Berg oft brangt! - Wenn ich bei ihr gefeffen bin, zwei, brei Stunben, und mich an ihrer Geftalt, an ihrem Betragen, an bem himmlifchen Ausbrud ihrer Borte geweibet habe, nach und nach alle meine Ginne aufgefpannt merben, mir es bufter vor ben Augen wirb, ich faum noch bore, und es mich an bie Gurgel faßt, wie ein Meuchelmorber, bann mein Berg in wilben Schlägen ben bebrängten Ginnen Luft zu machen fucht, und ihre Bermirrung nur vermehrt - Bilbelm, ich weiß oft nicht, ob ich auf ber Welt bin! Unb,wenn nicht manchmal bie Wehmath bas Uebergewicht nimmt, und Lotte mir ben elenben Troft erlaubt, auf ihrer Sand meine Beklemmung auszuweinen, - fo muß ich fort, muß hinaus! und fcweife bann weit im Felb' umber; einen jaben Berg ju flettern, ift bann meine Freude, burch einen unwegsamen Balb einen Pfab burchzuarbeiten, burch bie Geden, bie mich verleten, burch bie Dornen, bie mich gerreißen! Da wird mir's etwas beffer! Etwas! Und wenn ich vor Dubigfeit und Durft mandmal unterwege liegen bleibe, manchmal in ber tiefen Racht, wenn ber bobe Bollmond über mir steht, im einsamen Walbe, auf einen trummgewachsenen Baum mich setze, um meinen verwundeten Sohlen nur einige Linderung zu verschaffen, und bann in einer ermattenben Ruhe in bem Dammerfchein binfdlummre! D Bilbelm! bie einfame Bobnung einer Belle, bas harene Gewand und ber Sta-delgurtel maren Labfale, nach benen meine Geele fcmachtet. Abieu! 3ch febe biefes Clenbes fein Enbe als bas Grab.

Am 3. September.
Ich muß fort! Ich banke bir, Wilhelnt, baß bu meinen wankenben Eufchluß bestimmt hast. Schon vierzehn Tage gebe ich mit bem Gebanken um, sie zu verlassen. Ich muß fort. Sie ist wieder in der Stadt bei einer Freundin. Und Albert—und—ich muß fort!

chelchen in Duodez dabet, der kleine Betsteinische Homer, eine Ausgabe, nach der ich so oft verlangt, um mich auf dem Spaziergange mit dem Ernestischen nicht zu schlieben. Sieh, so kommen sie meinen Wänschen zuver, schlieben. Sieh, so kommen sie meinen Wänschen zuver, so werde ste nicht wieder sehn! D daß ich salles. Ich werde sie nicht wieder sehn! D daß ich salles. Ich werde sie nicht wieder sehn! D daß ich salles. Ich werde sie nicht wieder sehn! D daß ich salles. Ich werde sie nicht wieder sehn! D daß ich salles. Ich werde sie nicht wieder sehn! D daß ich salles. Ich werde sie nicht wieder sehn! D daß ich salles. Ich werde sie nicht wieder sehn! D daß ich salles. Ich werde sie nicht wieder sehn! D daß ich salles. Ich werde sie nicht wieder sehn ich werden. Empfindungen, die mein herz bestürmen! hier sitze sie mis eversammelt waren. Wenn ich dann mit etich und schnappe nach Lust, suche mich zu beruhigen, ner sehnenden Khräne gen Himmel sehe, und wünsche, erwarte den Morgen, und mit Sonnenausgang sind daß sie hereinschauen das ich ihr in der Stunde des Lobes bie Pferde bestellt.

Ach, fie fchläft rubig, und benkt nicht, baß fie mich nie wieber feben wirb. Ich habe mich lodgeriffen; bin ftart genug gewesen, in einem Gesprach von zwei Stunden mein Borhaben nicht zu verrathen. Und Gott

welch ein Gefprach!

Albert hatte mir versprochen, gleich nach bem Rachtessen mit Lotten im Garten zu sein. Ich fand auf ber Terrasse, unter ben hoben Kastaniendumen, und sah er Sonne nach, die mir nun zum letzenmale über bem lieblichen Thale, über bem fansten Fluß unterging. So ost hatte ich dier gestanden mit ihr, und eben dem berrlichen Schausbiele zugesehen, und nun — Ich ging in der Allee auf und ab, die mir so lieb war; ein gehalten, ehe ich noch Lotten kannte, und wie freuten wir und, als wir im Ansang unserer Bekanntschaft die wechselseitige Reigung zu biesem Vlätchen entbeckten! das wahrhastig eins von den romantischen ist, die ich von der Kunst hervorgebracht gesehen habe.

Erit hast bu zwischen Kastanienbaumen die weite Aussicht — Ach ich erinnere mich, ich habe dir, bent' ich, schon viel bavon geschrieben, wie hohe Buchen-wände einen endlich einschließen, und durch ein daran stoßendes Bostet die Allee immer düsterer wird, bis zulett alles sich in ein geschlossenes Plähchen endigt, das alle Schauer der Einsamkeit umschweben. Ich sich est noch, wie heimlich mir's war, als ich zumerstenmale an einem hohen Mittage hineintrat; ich ahnete ganz leise, was sur ein Schauplay das noch wernete ganz leise, was für ein Schauplay das noch wer-

ben follte von Seligfeit und Schmerz.

3ch hatte mich etwa eine halbe Stunde in ben fomachtenben, fugen Gebanten bes Abicheibens, bes Bieberfehens geweibet, ale ich fie bie Terraffe herauffteigen hörte. Ich lief ihnen entgegen, mit einem Schauer faßte ich ihre Sand, und fußte fie. Wir waren chen beraufgetreten, ale ber Mond hinter bem bufchigen bugel aufging; wir rebeten mancherlei, und tamen unvermerft bem buftern Cabinette naber. Lotte trat binein, und feste fich, Albert neben fie, ich auch; boch meine Unruhe ließ mich nicht lange fiben; ich ftanb auf, trat vor fie, ging auf und ab, feste mich wieber: ce mar ein angitlicher Buftanb. Gie machte une aufmertfam auf Die fcone Wirfung bes Monbenlichtes, bas am Enbe ber Buchenwanbe bie gange Terraffe por und erleuchtete: ein herrlicher Anblid, ber um fo viel frappanter mar, weil uns ringe eine tiefe Dammerung einschloß. Wir waren ftill, und fie fing nach einer Beile an: Riemals gebe ich im Monbenlichte fpazieren, niemale, bag mir nicht ber Gebante an meine Berftorbenen begegnete, bag nicht bas Gefühl von Tob, von Bufunft über mich fame. Wir werben fein! fuhr fie mit ber Stimme bes herrlichften Gefühle fort ; aber, Werther, follen wir und wieber finben ? wieber erfennen? Bas ahnen Sie? was fagen Sie?

Lotte, sagte ich, indem ich ihr die hand reichte, und mir die Augen voll Thranen wurden, wir werden und wieder sehn! hier und bort wieder sehn! — Ich fonnte nicht weiter reben — Wilhelm, mußte sie mich bas fragen, da ich diesen angstichen Abschied im Ger-

gen hatte !

Und ob die lieben Abgeschiebenen von und wissen, fuhr sie fort, ob sie fühlen, wenn's und wohl geht, daß wir mit warmer Liebe und ihrer erinnern? D1 die Gestalt meiner Mutter schwebt immer um mich, wenn ich am stillen Abend unter ihren Kindern, unter meinen Kindern sie und sie um mich versammelt sind, wie

ste um sie versammelt waren. Wenn ich bann mit einer sehnenden Thräne gen himmel sehe, und wünsche, daß sie hereinschauen könnte einen Augenblick, wie ich mein Wort halte, das ich ihr in der Stunde des Zodes gab: die Wutter ihrer Kinder zu sein. Mit welcher Empsindung ruse ich aus: Berzeihe mir'd, Theucrste, wenn ich ihnen nicht bin, was du ihnen warst. Uch; thue ich doch alles, was ich sann; sind sie doch gekleidet, genährt, ach, und was mehr ist, als das Alles, gepsiegt und geliebt. Könntest du unsere Eintracht sehen, liebe heilige! du würdest mit dem heihesten Dause den Gott verherrlichen, den du mit den leizten bittersten Thränen um die Wohlschreichen Kinder Kinder dates.

Sie sagte bas! o Wishelm, wer kann wiederholen, was sie sagte! Wie kann der kalte, todte Buchtade diese simmlische Blüthe bes Geistes darstellen! Albert siel ihr sanft in die Rede: Es greist Sie zu starf an, liede kotte! ich weiß, Ihre Seele hängt sehr nach diesen Iden, aber ich bitte Sie — D Albert, sagte sie, ich weiß, du vergissen nicht die Abende, da wir zusammen saßen an dem kleinen runden Tischofen, wenn der Papa verreist war, und wir die Aleinen schlafen geschickt hatten. Du hattest oft ein guted Buch, und kamst so selen dazu, etwas zu lesen — War der Umgang dieser herrlichen Seele nicht mehr als alles? die schöne, sanste wir sich sich weiter und immert stätige Frau! Gott kennt meine Abränen, mit denen ich mich oft in meinem Bette vor ibn hinwarf: er möchte mich ibr gleich machen.

Lotte! rief ich aus, indem ich mich vor fie hinwarf, ihre Band nahm und mit taufend Thranen nepte, Lotte! ber Segen Gottes ruht über bir, und ber Beift beiner Mutter! - Wenn Sie fie gefannt hatten, fagte fie, inbem fie mir bie Banb brudte, - fie mar werth, von Ihnen gefannt ju fein! - 3ch glaubte ju vergeben. Rie mar ein größeres, ftolzeres Wort über mich ausgesprochen worben - und fie fuhr fort: Und biefe Fran mußte in ber Bluthe ibrer Jahre babin, ba ibr jungfter Sohn nicht feche Monate alt war! Ihre Rrantbeit bauerte nicht lange; fie war ruhig, hingegeben, nur ihre Rinber thaten ihr web, befondere bas Rleine. Bie es gegen bas Enbe ging, und fie ju mir fagte: Bringe mir fie herauf, und wie ich fie herein führte, Die Rlcinen, bie nicht mußten, und bie Aelteften, bie ohne Ginn waren, wie fie ume Bette ftanben, und wie fie bie Bande aufhob, und über fie betete, und fie fußte nach einander und fie megschickte, und ju mir fagte: Gei ihre Mutter! 3ch gab ihr bie Sanb brauf. fprichft viel, meine Tochter, fagte fie, bas Berg einer Mutter, und bas Aug' einer Mutter. Ich habe oft an beinen bankbaren Thranen gesehen, bag bu fühlft, mas bas fei. Babe es fur beine Gefcmifter und fur beinen Bater, bie Treue und ben Geborfam einer Frau. Du wirft ibn troften. Sie fragte nach ibm, er mar ausgegangen, um une ben unerträglichen Rummer ju verbergen, ben er fühlte, ber Mann mar gang gerriffen.

Albert, bu warft im Zimmer. Sie horte jemand geben, und fragte, und forberte bich ju fich, und wie sie bich ansah und mich, mit dem getrösteten, rubigen Blide, daß wir gludlich fein, zusammen gludlich sein wurden — Albert fiel ihr um den Hals und füßte sie, und rief: wir sind es! wir werden es sein! Der rubige Albert war ganz aus seiner Fassung, und ich wußte

nichte von mir felber.

Berther, fing fie an, und biese Frau follte babin sein! Gott! wenn ich manchmal bente, wie man bas Liebste seines Lebens wegtragen läßt, und niemand, als die Rinder, das so scharf fühlt, die sich noch lange beflagten, die schwarzen Männer hatten die Mama weggetragen.

Sie ftanb auf, und ich warb erwedt und erfcuttert,

fagte fie, es wirb Beit. Gie wollte ihre banb gurudgichen, und ich hielt fie fefter. Wir merden une mieber feben, rief ich, mir werben und finben, unter allen Westalten werben wir und erfennen. 3ch gebe, fuhr ich fort, ich gebe willig, und both, wenn ich fagen follte auf ewig, ich murbe es nicht aushalten. Leb' wohl, Lotte! Leb' mohl, Albert! Wir feben uns wie-- Morgen, bente ich, versette fie scherzenb. fühlte bas Morgen! Ach fie wußte nicht, ale fie ihre Sand aus ber meinen jog. - Sie gingen bie Allee binaus, ich ftand, fab ihnen nach im Mondfcheine, und warf mich an bie Erbe und weinte mich aus, und fprang auf und lief auf bie Terraffe hervor, und fab noch bort unten im Schatten ber hohen Lindenbaume ihr weißes Rleib nach ber Gartenthure fdimmern, ich ftredte meine Arme aus, und es verfcmanb.

### 3meites Bud.

Mm 20. Ottober 1771.

Geftern find wir hier angelangt. Der Gefanbte ift unpaß, und wird fich alfo einige Tage einhalten. Wenn er nur nicht fo unbold mare, mar' alles gut. 3d merte, ich merte, bas Schidfal hat mir harte Drufungen jugebacht. Doch gutes Muthe! Gin leichter Sinn tragt Alles! Gin leichter Sinn? bas macht mich gu lachen, wie bas Wort in meine Feber fommt. D ein bieden leichteres Blut murbe mich jum Gludlichften unter ber Conne machen. Bas! ba, mo anbere mit ihrem bieden Rraft und Talent vor mir in behaglicher Gelbstgefälligfeit herum ichwabroniren, verzweifle ich an meiner Rraft, an meinen Gaben? Guter Gott, ber bu mir bas Alles ichenfteft, marum bielteft bu nicht bie Balfte gurud, und gabft mir Gelbftvertrauen und Genügfamfeit!

Gebulb! Gebulb! es wird beffer werben. Denn ich fage bir, Lieber, bu haft Recht. Seit ich unter bem Bolfe alle Tage herum getrieben werbe, und febe, mas fle thun, und wie fie's treiben, flehe ich viel beffer mit mir felbit. Gewiß, weil wir boch einmal fo gemacht find, bağ mir Alles mit uns, und uns mit Allem ver-gleichen, fo liegt Glud ober Elend in ben Gegenftanben, womit wir uns jufammenhalten, und ba ift nichts gefährlicher als bie Einsamfeit. Unfere Einbilbungs-fraft, burch ihre Ratur gebrungen, fich ju erheben, burch bie phantaftischen Bilber ber Dichtfunft genahrt, bilbet fich eine Reihe Wefen hinauf, wo wir bas Unterfte find, und Alles außer und berrlicher ericheint, jeber anbere vollfommener ift. Unb bas geht gang natürlich zu. Wir fühlen fo oft, bağ uns Manches mangelt, und eben, mas uns fehlt, icheint une oft ein anberer zu besiten, bem wir benn auch Alles baju geben, was wir haben, und noch eine gewiffe ibealische Be-haglichteit dazu. Und fo ift ber Gludliche vollfommen fertig, bas Gefcopf unferer felbft.

Dagegen, wenn wir mit all unserer Schwachheit unb Dubfeligfeit nur gerabe fort arbeiten, fo finben wir gar oft, bağ wir mit unferem Schlenbern und Laviren es weiter bringen, ale andere mit ihrem Gegeln und Rubern - unb - bas ift boch ein mabres Wefühl feiner felbft, wenn man anbern gleich ober gar vorläuft.

Mm 26. Rovember 1771. 3ch fange an, mich in fo fern gang leiblich bier gu befinden. Das Befte ift, bag es ju thun genug giebt; und bann, bie vielerlet Menfchen, bie allerlet neuen Geftalten, machen mir ein buntes Schaufpiel vor mei-Goethe. 1. 85.

blieb figen, und hielt ihre Sand. Wir wollen fort, einen Mann, ben ich geben Tag mehr verehren muß, einen weiten, großen Ropf, und ber beswegen nicht talt ift, weil er viel überfieht; aus bessen Umgange so viel Empfindung für Freundschaft und Liebe hervorleuchtet. Er nahm Theil an mir, ale ich einen Geschäfteauftrag an ibn audrichtete, und er bei ben erften Borten merfte, bağ mir une verftanben, bağ er mit mir reben fonnte, wie nicht mit jebem. Auch fann ich fein offenes Betragen gegen mich nicht genug ruhmen. Go eine mabre, marme Freube ift nicht in ber Welt, ale cine große Seele ju feben, bie fich gegen einen öffnet.

> Mm 24. Dezember 1771. Der Gefanbte macht mir viel Berbruß, ich habe es voraus geschen. Er ift ber punftlichste Rarr, ben ce nur geben fann; Schritt vor Schritt, und umffanblich wie eine Bafe; ein Menfch, ber nie mit fich felbft gufrieden ift, und bem es baber Niemand gu Dante maden fann. Ich arbeite gern leicht weg, und wie es fieht fo fteht es: ba ift er im Stande, mir einen Auffat gu-rud ju geben und ju fagen: er ift gut, aber feben Ste ihn burch, man findet immer ein besferes Wort, eine reinere Partifel. Da möchte ich bes Teufels werben. Rein Und, fein Binbewortchen barf außenbleiben, und von allen Inversionen, bie mir manchmal entfahren, ift er ein Tobfeinb; wenn man feinen Derioben nicht nach ber bergebrachten Melobie berab orgelt, fo verftebt er gar nichts brin. Das ift ein Leiben mit fo einem Menfcen zu thun zu haben.

> Das Bertrauen bes Grafen von C.. ift noch bas Einzige, mas mich ichablos halt. Er fagte mir letthin gang aufrichtig, wie unzufrieben er mit ber Langfamfeit und Bebenflichfeit meines Gefanbten fei. Die Leute erschweren es fich und anbern; boch, fagte er, man muß fich barein refigniren, wie ein Reifenber, ber über einen Berg muß; freilich, mare ber Berg nicht ba, fo mare ber Weg viel bequemer und fürger; er ift nun aber ba, und man foll hinüber ! -

> Mein Alter fpurt auch wohl ben Borgug, ben mir ber Graf vor ihm giebt, und bas agert ihn, und er ergreift jebe Belegenheit, übels gegen mich rom Grafen gu reben : ich halte, wie natürlich, Wiberpart, und baburch wird bie Sache nur fchlimmer. Geftern gar brachte er mich auf, benn ich war mit gemeint: Bu fo Beltgefcaften fei ber Graf gang gut, er habe viele Leichtigfeit gu arbeiten, und fubre eine gute Feber; boch an grundlicher Gelehrfamfeit mangle es ihm, wie allen Belletriften. Dazu machte er eine Miene, als ob er fa-gen wollte: Fühlst bu ben Stich? Aber es that bei mir nicht bie Birtung ; ich verachtete ben Menfchen, ber fo beuten und fich fo betragen tonnte. Ich hielt ihm Stand, und focht mit ziemlicher Beftigfeit. Sch fagte, ber Graf fei ein Mann, vor bem man Achtung haben muffe, wegen feines Charafters fowohl, als wegen fei-ner Renniniffe. 3ch habe, fagt' ich, Riemand gefannt, bem ed fo gegludt mare, feinen Beift gu ermeitern, ibn über ungählige Gegenstanbe ju verbreiten, und toch biefe Thatigleit fur's gemeine Leben ju behalten. Das waren bem Gehirne spanische Dorfer, und ich empfahl mid, um nicht über ein weiteres Deraifonnement noch mehr Galle ju ichluden.

> Und baran feib ihr Alle Schulb, bie ihr mich in bas Joch geschwatt, und mir so viel von Activität vorge-fungen habt. Activität! Wenn nicht ber mehr thut, ber Rartoffeln legt, und in bie Ctabt reitet, fein Rorn pu verkaufen, als ich, fo will ich gehn Jahre mich noch auf ber Galeere abarbeiten, auf ber ich nun angefdmiebet bin.

Und bas glangenbe Elenb, bie Langeweile unter bem ner Seele. 3ch habe ben Grafen C.. tennen lernen, | garfligen Bolle, bas fich hier neben einanber ficht! Die

Rangfucht unter ihnen, wie fie nur machen und auf- | fieht, und fo viel Gewalt ober Lift hat, ihre Rrafte und elenbesten, erbarmlichsten Leibenschaften, gang ohne Rodchen. Da ift ein Beib, jum Exempel, bie Jebermann von ihrem Abel und ihrem Lante unterhalt, fo, bag jeber Frembe benten muß: bas ift eine Rarrin, bie fich auf bas bischen Abel und auf ben Ruf ihres Lanbes Bunberftreiche einbilbet. - Aber es ift noch viel arger: eben bas Weib ift bier aus ber Rachbarfcaft eine Amtefdreibere Tochter. - Sieb, ich tann bas Menichengefdlecht nicht begreifen, bas fo wenig Sinn hat, um fich fo platt ju proftituiren.

3war ich merte taglich mehr, mein Lieber, wie thoricht man ift, Anbere nach fich zu berechnen. Und weil ich fo viel mit mir felbit ju thun habe, und biefes Berg so stürmisch ist - ach ich laffe gern bie Anbern ihres Pfabes geben, wenn fie mich nur auch tonnten geben

laffen.

Was mich am meisten nedt, sind bie fatalen burgerlichen Berhaltniffe. Bwar weiß ich fo gut ale Giner, wie nothig ber Unterschieb ber Stanbe ift, wie viel Bortheile er mir felbst berschafft: nur foll er mir nicht eben gerabe im Bege fteben, wo ich noch ein wenig Freude, einen Schimmer von Glud auf biefer Erbe genießen fonnte. 3ch lernte neulich auf bem Spagiergange ein Fraulein von B . . . fennen, ein liebendwurdiges Gefchopf, bas fehr viel Ratur mitten in bem fleifen Leben erhalten hat. Wir gefielen uns in unferem Gefprache, und ba wir ichieben, bat ich fie um Erlaubnif, fle bei fich feben ju burfen. Sie geftattete mir bas mit fo vieler Freimuthigfeit, baf ich ben foidlichen Augenblid faum erwarten fonnte, gu ihr gu gehen. Gie ift nicht von hier, und wohnt bei einer Tante im Baufe. Die Physiognomie ber Alten gefiel mir nicht. Ich bezeugte ihr viel Aufmertfamteit, mein Gefprach war meift an fle gewandt, und in minber ale einer halben Stunde hatte ich fo ziemlich weg, mas mir bas Fraulein hernach felbst gestand: bag bie liebe Tante in ihrem Alter Mangel an Allem, fein anftanbiges Bermogen, feinen Geift, und feine Stupe bat, als bie Reihe ihrer Borfahren, feinen Schirm, als ben Stand, in ben fle fich verpallisabiret, und fein Ergo-Ben, als von ihrem Stodwert herab über bie burger-lichen Saupter meg gu feben. In ihrer Jugend foll fie fon gewesen sein, und ihr Leben weggegautelt, erft mit ihrem Eigenstinne manchen armen Jungen gequalt und in ben reifern Jahren fich unter ben Gehorfam eines alten Officiers gebucht haben, ber gegen biefen Preis und einen leiblichen Unterhalt bas eherne Jahrhunbert mit ihr gubrachte und ftarb. Run fiebt fie im

Den 8. Januar 1772. Bas bas für Meniden finb, beren gange Seele auf bem Ceremoniel ruht, beren Dichten und Trachten Jahre lang bahin geht, wie fie um einen Stuhl weiter binauf bei Tifche fich einschieben wollen! Und nicht, baß fle fonft feine Angelegenheit hatten: nein, vielmehr häufen fich die Arbeiten, eben weil man über ben fleinen Berbrieflichfeiten von Beforberung ber wichtigen Sachen abgehalten wirb. Borige Boche gab es bei ber Schlittenfahrt Banbel, und ber gange Spag murbe verborben.

Die Thoren, bie nicht feben, bag es eigentlich auf ben Plat gar nicht ansommt, und bag ber, ber ben erften bat, fo felten bie erfte Rolle fpielt! Bie man-

paffen, einander ein Schrittchen abzugewinnen; Die Leidenschaften ju Ausführung feiner Plane anzufpannen.

> Am 20. Januar, 3d muß Ihnen fcreiben, liebe Lotte, bier in ber Stube einer gerimen Bauernberberge, in bie ich mich vor einem fcweren Better geflüchtet habe. Go lange ich in bem traurigen Refte D . . ., unter bem fremben, meinem Bergen gang fremben Bolle, herumziehe, habe ich feinen Augenblid gehabt, feinen, an bem mein Berg mich geheißen hatte, Ihnen ju fchreiben; und jest in biefer butte, in biefer Ginfamteit, in biefer Ginfdranfung, ba Schnee und Schloßen wiber mein Fensterden muthen, hier waren Sie mein erfter Gebante. Bie ich herein trat, überfiel mich Ihre Geftalt, Ihr Andenfen, o Lotte! fo beilig, fo warm! Guter Gott! ber erfte gludliche Mugenblid wieber.

> Wenn Sie mich faben, meine Befte, in bem Schwall von Berftreuung! wie ausgetrodnet meine Ginne werben; nicht einen Augenblid ber Fulle bes Bergens, nicht Eine felige Stunbe! nichts! 3ch flehe wie vor einem Raritatentaften und febe bie Dannchen und Gaulden vor mir herumruden, und frage mich oft, ob es nicht ein optischer Betrug ift. 3ch fpiele mit, vielmehr, ich werde gespielt wie eine Marionette, und faffe mandmal meinen Rachbar an ber hölzernen Band und ichaubre gurud. Des Abende nehme ich mir por. ben Connenaufgang zu genießen, und fomme nicht aus bem Bette; am Tage hoffe ich, mich bes Monbicheins zu erfreuen, und bleibe in meiner Stube. Ich weiß

> nicht recht, warum ich aufftehe, warum ich folafen gebe. Der Sauerteig, ber mein Leben in Bewegung feste, fehlt; ber Reig, ber mich in tiefen Rachten munter erhielt, ift bin, ber mich bes Morgens aus bem Schlafe

medte, ift meg.

Ein einzig weibliches Gefcopf habe ich bier gefunben, ein Fraulein von B ...; fie gleicht Ihnen, liebe Lotte, wenn man Ihnen gleichen fann. Gi! werben Sie fagen, ber Menfc legt fich auf niebliche Complimente! Gang unwahr ift es nicht. Geit einiger Beit bin ich febr artig, weil ich boch nicht anbere fein fann, habe viel Wip, und die Frauenzimmer sagen : es wüßte niemand fo fein ju loben, ale ich (und ju lugen, feten Sie hingu, benn ohne bas geht es nicht ab, verfteben Sie?). Ich wollte von Fraulein B... reben. Sie hat viel Geele, bie voll aus ihren blauen Augen hervor blidt. 36r Stand ift ibr jur Laft, ber feinen ber Buniche ihres Bergens befriedigt. Sie febnt fich aus bem Getummel, und wir phantaffren manche Stunde in lanblichen Scenen von ungemischter Gludfeligfeit; eifernen fich allein, und murbe nicht angeseben, mare ach! und von Ihnen! Wie oft muß fie Ihnen hulbi-ihre Richte nicht so liebenswurdig. Ihnen, liebt Gie.

D fag' ich ju Ihren Fugen in bem lieben vertrauliden Bimmerchen, und unfere fleinen Lieben malgten fich mit einander um mich herum, und wenn fle Ihnen ju laut würben, wollte ich fle mit einem schauerlichen Mabrden um mich jur Rube versammein. Die Sonne geht berrlich unter über ber fonceglan-

genben Gegenb, ber Sturm ift hinüber gezogen, und ich - muß mich wieber in meinen Rafig fperren -Abieu! 3ft Albert bei Ihnen? Und wie ? - Gott verzeihe mir biefe Frage!

Den 8. Februar. Wir haben feit acht Tagen bas abicheulichfte Wetter, und mir ift es wohlthatig. Denn fo lang ich bier der Konig wird burch seinen Minister, wie mander bin, ift mir noch tein schwer Tag am himmel erschie-Minister burch seinen Secretar regiert? Und wer ift nen, ben mir nicht jemand verborben ober verleibet benn ber erste? Der, buntt mich, ber bie Anbern über- batte. Wenn's nun recht regnet, und ftobert, und ftobin, ift mir noch fein schoner Tag am himmel erschie-nen, ben mir nicht jemanb verborben ober verleibet

ftelt, und thaut : ha! bent' ich, tann's boch ju Saufe | Erzählung, plan und nett, wie ein Chronitenfchreiber nicht folimmer werben ale es braugen ift, ober umgefebrt, und fo ift's gut. Geht bie Conne bes Morgens auf, und verspricht einen feinen Tag, ermehr' ich mir niemals auszurufen: ba haben fie boch wieber ein himmlisches Gut, worum fie einanber bringen tonnen. Es ift nichts, worum fle einander nicht bringen. Befunbheit, guter Rame, Freudigfeit, Erholung! Und meift aus Albernheit, Unbegriff und Enge, und wenn man sie anhört, mit ber besten Meinung. Manchmal mocht' ich fie auf ben Rnieen bitten, nicht fo rafenb in ibre eigenen Gingeweibe ju muthen.

Mm 17. Februar.

36 fi rote, mein Gefanbter und ich halten es gufammen nicht lange mehr aus. Der Mann ift gang und gar unerträglich. Seine Art ju arbeiten und Gefchafte ju treiben ift fo lacherlich, bag ich mich nicht enthalten tann, ihm ju wiberfprechen, und oft eine Sache nach meinem Ropf und meiner Art ju machen, bas ibm benn, wie naturlich, niemals recht ift. Darüber hat er mich neulich bei hofe verflagt, und ber Minifter gab mir einen gwar fanften Berweis, aber es war boch ein Bermeis, und ich ftanb im Begriffe, meinen Abichied ju begehren, als ich einen Privat-brief \*) von ihm erhielt, einen Brief, vor bem ich niebergefniet, und ben boben, eblen, weisen Ginn angebetet habe. Die er meine allzugroße Empfinblichfeit gurecht weiset, wie er meine überfpannten Ibeen von Birffamteit, von Ginflug auf anbere, von Durchbringen in Gefchaften, als jugenblichen guten Muth gwar ehrt, fie nicht auszurotten, nur zu milbern und babin zu leiten sucht, wo sie ihr wahres Spiel haben, ihre fraftige Birtung toun tonnen. Auch bin ich auf acht Lage gestärft, und in mir felbst einig geworben. Die Ruhe ber Seele ist ein herrliches Ding und bie Freude an fich felbft. Lieber Freunt, wenn nur bas Rleinob nicht eben fo gerbrechlich mare, ale es icon und toftbar ift.

am 20. Rebrnar. Gott fegne euch, meine Lieben, gebe euch alle bie gu-

ten Tage, bie er mir abzieht!

3d bante bir, Albert, bag bu mich betrogen haft; ich wartete auf Nachricht, wann euer Dochzeittag fein wurbe, und hatte mir vorgenommen, feierlichft an bemfelben Lottene Schattenrif von ber Wand ju nehmen, und ihn unter andere Papiere ju begraben. Run feib ihr ein Paar, und ihr Bild ift noch hier! Run fo foll es bleiben! Und warum nicht? Ich weiß, ich bin ja auch bei euch, bin bir unbeschabet in Lottens Bergen, habe, ja ich habe ben zweiten Plat barin, und will und muß ihn behalten. Dich murbe rafenb werben, wenn fie vergeffen fonnte - Albert, in bem Gebanten liegt eine Bolle. Albert, leb' mohl! Leb' wehl, Engel bes Dimmele! Leb' wohl, Lotte!

Den 15. Marg. 3d habe einen Berbruß gehabt, ber mich von hier wegtreiben wirb. 3ch fnirfche mit ben Bahnen! Teufel! er ift nicht zu erfeten, und ihr feib boch allein Schulb baran, bie ihr mich fporntet und triebt unb qualtet, mich in einen Doften gu begeben, ber nicht nach meinem Ginne mar. Run habe ich's! nun habt ihr's! Und bağ bu nicht wieber fagft, meine überfpannten Ibcen verburben MUes, fo haft bu bier, lieber Berr,

bas aufzeichnen murbe.

Der Graf von C . . . liebt mich, biftinguirt mich, bas ift befannt, bas habe ich bir icon hundertmal gefagt. Run war ich gestern bei ihm ju Tafel, eben an bem Tage, ba Abende bie noble Gefellichaft von Berren unb Frauen bei ihm gusammen tommt, an bie ich nicht gebacht habe, auch mir nie aufgefallen ift, daß wir Gubalternen nicht hinein geboren. But. 3ch fpeife bei bem Grafen, und nach Tifche gehn wir in bem großen Saal auf und ab, ich rebe mit ihm, mit bem Obriften B . . . , ber baju tommt, und fo rudt bie Stunbe ber Befellfcaft beran. 3ch bente, Bott weiß, an nichts. Da tritt herein die übergnabige Dame von G ... mit ihrem herrn Gemahl und wohl ausgebrüteten Ganslein Tochter, mit ber flachen Bruft und nieblichem Schnurleibe, maden en passant ihre hergebrachten, bochabeligen Augen unb Raslocher, und wie mir bie Ration von Bergen gumiber ift, wollte ich mich eben empfehlen, unb wartete nur, bis ber Graf vom garftigen Gemafche frei mare, ale meine Fraulein B . . . berein trat. Da mir bas berg immer ein bischen aufgeht, wenn ich fie febe, blieb ich eben, ftellte mich hinter ihren Stuhl, und bemerfte erft nach einiger Beit, baß fie mit weniger Offenheit, ale fonft, mit einiger Berlegenheit mit mir rebete. Das fiel mir auf. Bft fie auch wie alle bas Bolf! bachte ich, und mar angestochen, und wollte geben : und boch blieb ich, weil ich fie gerne entschulbigt batte, unb es nicht glaubte, und noch ein gut Wort von ihr hoffte, unb - mas bu willft. Unterdeffen fullt fich bie Gefellichaft. Der Baron & . . . mit ber gangen Garberobe von ben Rronungezeiten Frang bes erften ber, ber bofrath R . . . hier aber in qualitate herr von R . . . genannt, mit feiner tauben Frau zc., ben übel fournirten 3... nicht zu vergeffen, ber bie Luden feiner altfrantifchen Garberobe mit neumobifden Lappen ausflidt, bas tommt gu Bauf, und ich rebe mit einigen meiner Befanntichaft, bie alle febr latonifch finb. 3ch bacte - und gab nur auf meine B . . . Acht. 3ch merfte nicht, bag bie Beiber am Enbe bee Saales fich in bie Ohren flufterten, bağ es auf bie Manner circulirte, baß Frau von G... mit bem Grafen rebete (bas Alles hat mir Fraulein B... nachher ergablt), bis enblich ber Graf auf mich los ging, und mich in ein Fenfter nahm. Gie miffen, fagte er, unfere munberbaren Berhaltniffe; bie Gefellichaft ift ungufrieben, merte ich, Gie bier gu feben. 3ch wollte nicht um alles - Ihro Ercelleng, fiel ich ein, ich bitte taufenbmal um Berzeihung; ich hatte eber baran benten follen, und ich weiß, Gie vergeben mir biefe Inconfequeng; ich wollte fcon vorbin mich empfehlen, ein bofer Genius hat mich gurudgehalten, fette ich lachelnb bingu, inbem ich mich neigte. Der Graf brudte meine Banbe mit einer Empfinbung, bie Alles fagte. Ich ftrich mich facte aus ber vernehmen Gefellichaft, ging, feste mich in ein Cabriolet, unb fubr nach Dr ... bort vom Bugel bie Conne untergeben ju sehen, und dabei in meinem Somer den herrlichen Gefang zu lefen, wie Ulpf von bem trefflichen Schwein-

hirten bewirthet wirb. Das mar Alles gut. Des Abends fomme ich jurud ju Tifche, es maren noch menige in ber Gaftftube; bie murfelten auf einer Ede, hatten bas Tifchtuch jurudgefchlagen. Da fommt ber ehrliche M . . . binein, legt feinen but nieber, inbeni er mich anfieht, tritt ju mir, und fagt leife: Du haft Berbruß gehabt ? 3ch ? fagte ich. Der Graf bat bich Berbruß gehabt ? 3ch ? fagte ich. Der Graf hat bich aus ber Gefellichaft gewiesen. — hole sie ber Teufel! sagt' ich, mir war's lieb, baß ich in die freie Luft fam. — Gut, sagte er, daß du es auf die leichte Achsel nimmft! Rur verbrießt mich's, es ift icon überall berum - Da Mue, bie gu fing mich bas Ding erft an ju wurmen.

<sup>\*)</sup> Man bat aus Ebrfurcht für biefen treffitoen herrn gebachten Brief, und einen anbern, beffen weiter hinten erwähnt wirb, biefer Sammlung entgogen, weil man nicht glaubte, eine folde Rubnbeit burch ben warmften Dant bes Publitume enticultigen ju tonnen.

Tifche famen, und mich aufahen, bachte ich, bie feben bolt habe. Ich muß nun einmal fort, und mas ihr ju bich barum an! Das gab bofes Blut.

Und ba man nun beute gar, wo ich hintrete, mich bebauert, ba ich bore, bag meine Reiber nun triumphiren, und fagen: ba fabe man's, mo co mit ben lebermuthigen hinausginge, bie fich ihres bischen Ropfs überhoben, und glaubten fich barum über alle Berhaltniffe binausfepen ju burfen, und mas bes Sunbegefomates mehr ift - ba mochte man fich ein Deffer ine Berg bobren; benn man rebe von Gelbitftanbigfeit, was man will, ben will ich feben, ber bulben fann, bag Sourten über ihn reben, wenn fie einen Bortheil über ihn haben; wenn ihr Befdmage leer ift, ach, ba fann man fle leicht laffen.

2m 16. Mars. Cs best mid MIles. Beute treffe ich Fraulein B. in ber Allee, ich konnte mich nicht enthalten, sie anzureben, und ibr, fobalb mir etwas entfernt von ber Gefellicaft waren, meine Empfinblicfeit über ihr neu-lices Betragen gu zeigen. D Berther, fagte fte, mit einem innigen Tone, fonnten Gie meine Bermirrung fo auslegen, ba Sie mein Berg fennen? Bas ich gelitten babe um Ihrentwillen, von bem Augenblide an, ba ich in ben Saal trat! 3ch fah Alles voraus, bunbertmal faß mir's auf ber Bunge, es Ihnen gu fagen. Ich wußte, bag bie von G.. und E.. mit ihren Mannern cher aufbrechen murben, als in Ihrer Gefellicaft ju bleiben; ich mußte, bag ber Graf es mit ihnen nicht verberben barf, - und jepo ber garm! -Wie, Fraulein? fagte ich, und verbarg meinen Schrefbatte, lief mir wie fiebenb Baffer burch bie Abern in biefem Mugenblide. - Bas hat mich es fcon gefoftet! fagte bas fuße Gefcopf, indem ihr bie Thranen in ben Mugen ftanben. - 3d mar nicht herr mehr von mir felbit, mar im Begriffe, mich ihr gu Bugen gu werfen. Erflaren Gie fich, rief ich. Die Thranen liefen ihr bie Mungen berunter. 3ch war außer mir. Gie trodnete fle ab, ohne fie verbergen ju wollen. Meine Tante fennen Sie, fing fie an; fie mar gegenwärtig, und hat, o mit was für Augen bat fie bas angefeben! Werther, lib habe geftern Racht ausgeftanben, und heute fruh eine Prebigt über meinen Umgang mit Ihnen, und ich babe muffen guboren Sie berabfegen, erniebrigen, unb konnte und burfte Sie nur halb vertheibigen.

Iches Wort, bas fie fprach, ging mir wie ein Schwert burche Berg. Gie fühlte nicht, welche Barmbergigfeit es gemefen mare, mir bas Alles ju verfdmeigen; und nun fügte fie noch baju, mas weiter murbe getraticht werden, mas eine Art Menichen barüber friumphiren murbe. Wie man fich nunmehr über bie Strafe meines lebermuthe und meiner Gerinafcanung Unberer, die sie mir schon lange vorwerfen, kipeln und freuen murbe. Das Alles, Bilbelm, von ihr ju boren, mit ber Stimme ber mahreften Theilnehmung - ich war zerftort, und bin noch wuthend in mir. 3ch wollte, baß fich einer unterftunde mir es vorzuwerfen, baß ich ibm ben Degen burch ben Leib ftoffen tonnte; wenn ich Blut fahe, wurde mir es beffer werben. Ach, ich habe bunbertmal ein Deffer ergriffen, um biefem Bergen Luft zu machen. Dan ergablt von einer eblen Art Pferbe, bie, wenn fie fdredlich erhitt und aufgejagt find, fich felbst aus Inftinct eine Aber aufbeißen, um fich jum Athem ju belfen. Go ift mir's oft, ich mochte mir eine Aber öffnen, bie mir bie ewige Freiheit fchaffte.

2m 24. Mars.

3d habe meine Entlaffung vom Bofe verlangt, unb aeiben, bag ich nicht erft Erlaubnig baju bei euch ge- barftellten; und wenn ich bann um bestimmte Beit wie-

fagen hattet, um mir bas Bleiben einzureben, weiß ich Alles, und alfo - Bringe bas meiner Mutter in einem Saftchen bei, ich fann mir felbit nicht helfen, und fie mag fich gefallen laffen, wenn ich ihr auch nicht helfen fann. Freilich muß es ihr webe thun. Den schönen Lauf, ben ihr Sohn gerabe jum Geheimenrath unb Gefanbten anfeste, fo auf einmal Balte gu feben, unb rudwarts mit bem Thierchen in ben Stall! Macht nun baraus was ihr wollt, und combinirt bie möglichen Falle, unter benen ich hatte bleiben fonnen und follen; genug, ich gebe; und bamit ihr wift, wo ich hintomme, fo ift hier ber Fürft \*\*, ber vielen Gefchmad an meiner Gefellicaft finbet; ber bat mich gebeten, ba er von meiner Absicht borte, mit ibm auf feine Guter ju ge-ben, und ben iconen Frubling ba jugubringen. Ich foll gang mir felbst gelaffen fein, hat er mir verfprochen, und ba wir und jufammen bis auf einen gewiffen Puntt verfteben, fo will ich es benn auf gut Glud magen, und mit ihm geben.

#### Bur Radridt.

2m 19. April. Dante fur beine beiben Briefe. 3ch antwortete nicht, weil ich biefes Blatt liegen ließ, bis mein Abichieb vom Bofe ba mare; ich fürchtete, meine Mutter möchte fich an ben Minifter wenben, und mir mein Borhaben erfcmeren. Run aber ift es geschehen, mein Abschieb ist ba. Ich mag euch nicht sagen, wie ungern man mir ihn gegeben hat, und mas mir ber Minifter fcreibt: ihr murbet in neue Lamentationen ausbrechen. Der Erbpring hat mir jum Abichiebe fünf und zwanzig Ducaten geschickt, mit einem Worte, bas mich bis gu Thranen gerührt hat; also brauche ich von ber Mutter bas Gelb nicht, um bas ich neulich forieb.

Um 5. Mai. Morgen gebe ich bon bier ab, und weil mein Geburtert nur 6 Meilen vom Wege liegt, fo will ich ben auch wieber feben, will mich ber alten gludlich ver-traumten Tage erinnern. Bu eben bem Thore will ich binein geben, aus bem meine Mutter mit mir beraus fuhr, als fie nach bem Tobe meines Batere ben lieben vertraulichen Ort verließ, um fich in ihre Stabt einzu-fperren. Abieu, Wilhelm! bu follft von meinem Buge

Am 9. Mai. 3ch habe bie Ballfahrt nach meiner heimath mit aller Anbacht eines Pilgrims vollenbet, und manche unerwarteten Gefühle haben mich ergriffen. Un ber großen Linbe, bie eine Biertelftunde vor ber Stadt nach G .. ju fteht, ließ ich halten, flieg aus, und ließ ben Postillion fortfahren, um ju Guge jebe Erinnerung gang neu, lebhaft, nach meinem Bergen zu fosten. Da ftanb ich nun unter ber Linbe, bie ehebem, ale Rnabe, bas Biel und bie Grenze meiner Spaziergange gewefen. Bie anbere! Damale febnte ich mich in gludlicher Unwiffenbeit binaus in bie unbefannte Belt, wo ich fur mein berg fo viele Rahrung, fo vielen Genuß hoffte, meinen ftrebenben, febnenben Bufen auszufüllen unb au befriedigen. Jest tomme ich jurud aus ber weiten Belt - o mein Freund, mit wie viel fehlgefclagenen Boffnungen, mit wie viel zerftorten Planen! - 3ch fab bas Gebirge vor mir liegen, bas fo taufenbmal ber Gegenstand meiner Bunfche gewesen mar. Stunbenlang fonnt' ich bier figen, und mich binuber febnen, mit inniger Seele mich in ben Balbern, ben Thalern verwerbe fie, hoffe ich, erhalten, und ihr werbet mir ver- lieren, bie fich meinen Augen fo freundlich-bammernb



nicht ben lieben Plat! - 3ch fam ber Stabt naber, alle bie alten befannten Gartenhauschen murben von mir gegrußt, bie neuen maren mir jumiber, fo auch alle Beranberungen, bie man fonft vorgenommen hatte. 3d trat jum Thor hinein, und fand mich bod gleich und gang wieber. Lieber, ich mag nicht ins Detail gehen; fo reigend, als es mir war, fo einformig wurde es in ber Ergablung merben. 3ch hatte beschloffen, auf bem Martte zu mohnen, gleich neben unserem alten Saufe. Im Bingeben bemertte ich, bag bie Schulftube, mo ein chrliches altes Beib unfere Rinbheit gufammengepfercht hatte, in einen Rramlaben verwanbelt mar. 3ch erinnerte mich ber Unrube, ber Thranen, ber Dumpfheit bes Sinnes, ber Bergensangst, bie ich in bem Loche ausgestanben hatte. — Ich that keinen Schritt, ber nicht merkwurbig war. Ein Pilger im heiligen Lande trifft nicht fo viele Statten religiofer Erinnerungen an, und feine Seele ift fcwerlich fo voll heiliger Bewegung. — Roch eins für taufenb. 3ch ging ben Bluf hinab, bis an einen gewiffen bof; bas war fonft auch mein Beg, und bie Platchen, wo wir Rnaben une übten, bie meiften Sprunge ber flachen Steine im Baffer hervorzubringen. 3ch erinnerte mich fo lebhaft, wenn ich mandmal ftanb und bem Baffer nachfah, mit wie munberbaren Ahnungen ich ce verfolgte, wie abenteuerlich ich mir bie Gegenben vorftellte, mo es nun hinflösse, und wie ich ba so balb Grenzen meiner Borfiellungsfraft fanb, und boch mußte bas weiter geben, immer weiter, bis ich mich gang in bem Anicauen einer unfichtbaren Ferne verlor. - Sieb, mein Lieber, fo beschränkt und so gludlich waren bie herr-lichen Altväter! so kindlich ihr Gefühl, ihre Dichtung! Wenn Ulug von bem ungemeffenen Deer und von ber unenblichen Erbe fpricht, bas ift fo mahr, menfchlich, innig, eng und geheimnifvoll. Bas hilft mich's, bag ich jest mit jebem Schulfnaben nachfagen fann, baß fie rund fei? Der Menich braucht nur wenige Erbichollen, um brauf ju genießen, weniger, um brunter ju ruben.

Run bin ich hier, auf dem fürstlichen Sagbichloß. Es läßt sich noch gang wohl mit bem herrn leben, er ist wahr und einsuch. Wunderliche Menschen sind uhn herum, die ich gar nicht begreife. Sie scheinen keine Scheine, und haben boch auch nicht das Ausehen von ehrlichen Leuten. Manchmal kommen sie mir ehrlich vor, und ich kann ihnen boch nicht trauen. Was mir noch leib thut, ist, bag er oft von Sachen redet, die er nur gehört und gelesen hat, und zwar aus eben bem Gestichtspunfte, wie sie ihm ber Andere vorstellen mochte.

Auch schapt er meinen Berstand und meine Talente mehr, als dies berg, das doch mein einziger Stolz ift, das gang allein die Quelle von allem ist, aller Kraft, aller Seligkeit, und alles Elendes. Ach, was ich weiß, kann jeder wissen - mein herz habe ich allein.

Am 25. Mai. 3ch hatte etwas im Kopfe, bavon ich euch nichts fagen wollte, bis es ausgeführt ware: jest, ba nichts braus wirb, ist es eben so gut. Ich wollte in ben Krieg; bas hat mir lange am Berzen gelegen. Bornehmlich barum bin ich bem Fürsten hierher gefolgt, ber General in \*\*\* Diensten ist. Auf einem Spaziergang entbedte ich ibm mein Borhaben; er wiberrieth mir es, und es müßte bei mir mehr Leibenschaft als Grille gewesen schen, wenn ich seinen Grünben nicht hatte Gehör geben wollen.

Am 11. Junius. |— Ich konnte ihr nichts sagen, und schenkte bem Aleisage was bu willst, ich kann nicht länger bleiben. nen was: sie bat mich, einige Aepfel anzunehmen, das Was soll ich hier? Die Zeit wird mir lang. Der ich that, und den Ort des traurigen Andenkens verließ.

ber jurud mußte, mit welchem Wiberwillen verließ ich nicht ben lieben Platt. Ich nacht ein die allen bekannten Gartenhäussen wurden von nichts gemein mit einander. Er sie ein Mann von Weranderungen, die man sonst vorgenommen hatte. Ich und Alle Beranderungen, die man sonst vorgenommen hatte. Ich und Alle Beranderungen, die man sonst vorgenommen hatte. Ich und Berstanderungen, die man sonst vorgenommen hatte. Ich und ben gleich und nicht mehr, als wenn ich ein trat jum Thor hinein, und kand boch gleich und pang unterhält mich nicht mehr, als wenn ich ein vohlgeschriebenes Buch lese. Noch acht Tage bleibe gang wieder. Lieber, ich mag nicht ins Detail gehen; so reigend, als es mir war, so einsoren, auf den Marste zu wohnen, gleich neben unserem alten hause. Marste zu wohnen, gleich neben unserem alten hause. Ich beit die die der Kunst, in einen Kramlaben verwandelt war. Ich in den Abnen, der Mußt, und dare wenn er nicht durch das garstige wissenschliche Alles Weise ich wieder in der Jure herum schricke altes Weise unsere alten hause. Ich alle wie der fühlen, wenn er nicht durch das garstige wissenschliche Wesen, und durch beit gewöhnliche Kernischen der Einses, der Vungschliche Wesen, und durch beit gewöhnliche Kernischen der Einses, der Kunsten und kunst der Kunsten er mit einem Leve gang aus gemeinen nur kann kern nur kenn micht ein mohlte gemein mit einander. Er sie in Mann wie ein dang unterhält mich nicht mich nicht micht nur hohr den der kunsten der ist micht in mithet nur kann kenn nur fann, und bend ich nicht ich nicht ein möter Lage. Wertande gemein mit einander. Er ste in Marste von gang gemeinen Berstande; sein in wie kerstander unterhält micht ein wohlgeschriebenes Buch lese. Noch acht Tage bleibe ich, und das Beste, was ich hier gesten wie gesten, was ich hier gesten wie gesten hat. De Beste won gang gemeinen Berstande, der im wich nicht auch ver Brode gesten wie ein de Beste. Pod acht Tage bleibe ich, und

Am 16. Julius. Ja mohl bin ich nur ein Wanberer, ein Waller auf ber Erbe! Seib ihr benn mehr?

Am 18. Julius. Wo ich hin will? Das laß bir im Bertrauen eröffnen. Bierzehn Tage muß ich boch noch hier bleiben, und bann habe ich mir weiß gemacht, daß ich die Bergwerfe im \*\*ichen besuchen wollte; ist aber im Grunde nichts bran, ich will nur Lotten wieder näher, das ist alles. Und ich lache über mein eignes herz — und thu' ihm seinen Billen.

Mein, es ist gut! es ist alles gut!—Ich—ihr Mann! D Gott, ber du mich machtest, wenn bu mir biese Seligkeit bereitet hattest, mein ganges Leben sollte ein anhaltendes Gebet sein. Ich will nicht rechten, und verzeihe mir diese Thränen, verzeihe mir meine vergeblichen Wünsche!—Sie meine Frau! Wenn ich das liebste Geschöpf unter der Sonne in meine Arme gesichlossen stete—es geht mir ein Schauber durch den gangen Körper, Wilhelm, wenn Albert sie um den Leib satt.

Und darf ich es sagen? Warum nicht, Wilhelm? Sie wäre mit mir gludlicher geworden, als mit ihm! D er ift nicht ber Mensch, die Wünsche diese Serzens alle zu füllen. Ein gewisser Mangel an Fühlbarfeit, ein Mangel — nimm es wie du wills; baß sein Serz nicht sympathetisch schlägt, bei — oh! — bei der Stelle eines lieben Buches, wo mein herz und Lottens in Einem zusammentressen; in hundert andern Vorfällen, wenn es sommt, daß unsere Empfindungen über eine Handlung eines Dritten laut werden. Lieber Wilhelm! — Iwar er liebt sie von ganzer Seele, und so eine Liebe, was verdient die nicht!—

Ein unerträglicher Menich hat mich unterbrochen. Deine Thranen find getrodnet. Ich bin gerftreut. Abieu, Lieber!

Am 4. August.
Es geht mir nicht allein fo. Alle Menschen werden in ihren hoffnungen getäuscht, in ihren Erwartungen betrogen. Ich besuchte mein gutes Weib unter der Linde. Der älteste Junge lief mir entgegen, sein Freudengeschrei sührte die Mutter herbei die sehr niedergeschlagen aussah. Ihr erstes Wort war Guter derr, ach mein dans ist mir gestorben! Es war ber jüngste ihrer Knaden. Ich war stille. Und mein Mann, sagte sie, ist aus der Schweiz zurück, und hat nichts mitgebracht, und ohne gute Leute hätte er sich beraus betteln mussen; er hatte das Fieder unterwegs gefriegt.
Ich sonnte ihr nichts sagen, und schenkte dem Reinen was: sie dat mich, einige Aepfel anzunehmen, das

Am 21. August.

Wie man eine Sand umwendet, ift es anders mit mir. Manchmal will wohl ein freudiger Blid des Lebens wieder aufdämmern, ach! nur für einen Augenblid! — Wenn ich mich so in Träumen verliere, fann ich mich des Gebankens nicht erwehren: wie, wenn Albert stürbe ? Du würdest! ja, Sie würde — und bann lause ich dem Hirngespinnste nach, bis es mich an Abgründe führet, vor denen ich zurückbebe.

Wenn ich jum Thor hinausgehe, ben Weg, ben ich jum ersten Mal suhr, Lotten jum Tanze zu holen, wie war das so gang anders! Alles, alles ist vorüber gegangen! Kein Wist der vorigen Welt, kein Pulstschaft meines damaligen Gesübles. Mir ist es, wie es einem Geiste sein mußte, der in das ausgebrannte zerstörte Schloß zurudkehrte, das er als blühender Fürst einst gebaut, und mit allen Gaben der Herrlichkeit ausgestattet, sterbend seinem geliebten Sohne hossungs-voll hinterlassen bette.

Am 3. September.

Ich begreife manchmal nicht, wie sie ein Anderer lieb haben fann, lieb haben barf, ba ich sie so gang allein, so innig, so voll liebe, nichts Anders fenne, noch weiß, noch habe, als sie!

Um 4. September.

Ja, ce ift fo! Wie bie Ratur fich jum Berbfte neigt, wirb es herbft in mir und um mich ber. Meine Blatter merben gelb, und icon find bie Blatter ber benachbarten Baume abgefallen. Bab' ich bir nicht einmal von einem Bauerburichen gefdrieben, gleich ba ich ber tam? Jest erfunbigte ich mich wieber nach ihm in Bahlheim; es bicg, er fei aus bem Dienfte gejagt worben, und niemand wollte mas weiter von ihm miffen. Geftern traf ich ihn von ungefahr auf bem Bege nach einem anbern Dorfe; ich rebete ihn an, und er ergabite mir feine Gefchichte, bie mich boppelt und breifach gerührt bat, wie bu leicht begreifen wirft, wenn ich bir fie wieber ergable. Doch, wogu bas Alles? marum behalt' ich nicht für mich, was mich angftigt und frantt? marum betrub' ich noch bich? warum geb' ich bir immer Gelegenheit, mich zu bebauern und mich zu ichel-ten. Gei's benn, auch bas mag zu meinem Schidfal geboren !

Dit einer ftillen Traurigfeit, in ber ich ein wenig fdeues Wefen zu bemerten fcbien, antwortete ber Denfch mir erft auf meine Fragen; aber gar balb offner, ale wenn er fich und mich auf einmal wieber ertennte, ge-ftanb er mir feine Fehler, flagte er mir fein Unglud. Ronnt' ich bir, mein Freund, jebes feiner Borte bor Gericht fiellen! Er befannte, ja er ergablte mit einer Art von Genug und Glud ber Wiebererinnerung, bag bie Leibenschaft zu feiner Sausfrau fich in ihm tagtaglich vermehrt, bag er gulegt nicht gewußt habe, mas er thue, nicht, wie er fich ausbrudte, wo er mit bem Ropfe bin gefollt? Er habe weber effen, noch trinfen, noch folafen tonnen; es habe ihm an ber Reble geftodt; er habe gethan, mas er nicht thun follen; mas ihm aufgetragen worden, hab' er vergeffen; er fei ale wie von einem bofen Geist verzoigt geweren, vor ... ihr nachge-als er fie in einer obern Rammer gewußt, ihr nachgegangen, ja vielmehr ihr nachgezogen worben fei. fle feinen Bitten fein Webor gegeben, hab' er flc ihrer mit Gewalt bemachtigen wollen; er wiffe nicht, wie ihm geschehen fei, und nehme Gott jum Beugen, baß feine Abfichten gegen fle immer reblich gewesen, und

Da er eine Beitlang gerebet hatte, fing er an ju ftoden, wie einer, ber noch etwas ju fagen bat, unb fich es nicht herauszusagen getraut; endlich gestand er mir auch mit Schüchternheit, was sie ihm für kleine Ber-traulichkeiten erlaubt, und welche Rabe sie ihm vergonnet. Er brach zwei- breimal ab, und wieberholte bie lebhafteften Protestationen, bag er bas nicht fage, um fie folecht ju machen, wie er fich ausbrudte, bag er fie liebe und fcate, wie vorber, bag fo etwas nicht über feinen Mund gefommen fei, und baß er es mir nur fage, um mich ju überzeugen, bag er fein gang verfehrter und unfinniger Menfch fei - Und hier, mein Befter, fang' ich mein altes Lieb wieber an, bas ich ewig anstimmen werbe: fonnt' ich bir ben Menfchen vorstellen, wie er vor mir stand, wie er noch vor mir ftebt! Ronnt' ich bir Alles recht fagen, bamit bu fubltest, wie ich an seinem Schickfale Theil nehme, Theil nehmen muß! Doch genug, ba bu auch mein Schicksal fennst, auch mich fennst, so weißt du nur zu wohl, was mich zu allen Unglucklichen, was mich besonders zu diefem Ungludlichen bingiebt.

Da ich bas Blait wieber burchlefe, feh' ich, baß ich bas Ende der Geschichte zu ergählen vergessen habe, das Eide aber leicht hinzubenken läßt. Sie erwehrte sich sein; ihr Bruber kam bazu, der ihn schon lange gehaßt, der ihn schon lange aus dem hause gewünscht hatte, weil er fürchtete, durch eine neue heirath der Schwester werde seinen Kindern die Erbschaft entgeben, die ihnen setz, da sie kinderlos ift, schone hossenungen giedt; dieser habe ihn gleich zum hause hinnungen giedt; dieser habe ihn gleich zum hause hinnungen giedt; dieser habe ihn gleich zum dause hinnungen giedt; das dieser habe ihn gleich zum dause hinnungen giedt; das dieser habe ihn gleich zum dause binnungen gieder, und einen solchen karm von der Sache gemacht, das die Frau, auch selbst wenn sie gewollt, ihn nicht wieder hätte ausnehmen können. Ieho habe sie wieder einen andern Anecht genommen, auch über den, sog man, sei sie mit dem Bruder zerfallen, und man behaupte für gewiß, sie werde ihn heirathen, aber er sei fest entichlossen, das nicht zu erleben.

Was ich bir ergable, ift nicht übertrieben, nichts vergartelt, ja ich barf wohl sagen, schwach, schwach bab' ich's ergablt, und vergröbert hab' ich's, indem ich's mit unsern bergebrachten sittlichen Worten vorgetragen babe.

Diese Liebe, diese Treue, diese Leidenschaft ift also keine dichterische Ersindung. Sie ledt, sie ift in ihrer größten Reinheit unter der Klasse von Menschen, die wir ungehölbet, die wir roh nennen. Wir Gebildeten — au nichts Verbildeten! Lies die Geschichte mit Andach, ich ditte dich. Ich din heute fill, indem ich das hinschreibe; du sieht an meiner Hand, daß ich nicht strubele und subele, wie sonst. Lies, mein Geliebter, und benke dabet, daß es auch die Geschichte deines Freundes ist. Ja, so ist mir's gegangen, so wird mir's gehn, und ich die nicht halb so entsschoffen, als der arme Unglückliche, mit dem ich mich zu vergleichen mich fast nicht getraue.

#### Am 5. September.

schlasen können; es habe ihm an der Rehle gestodt; er hate ein Zettelchen an ihren Mann auss kand gethan, was er nicht ihun sollen; was ihm aufgeschen, wo er sich Geschäfte wegen aushielt. Es getragen worden, hab' er vergessen; bis er eines Tags, als er sie in einer obern Kammer gewußt, ihr nachgegangen, ja vielmehr ihr nachgezogen worden set. Da sie seinen Bitten kein Gehor gegeden, hab' er sich ihrer Misten kein Gehor gegeben, hab' er sich ihrer Billet blieb liegen, und fiel mir Abends in die Hand. wie Schlas es und sächlet; sie fragte worüber? — Was bim geschehen sei, und nehme Gott zum Zeugen, daß bie Einblichten gegen sie immer redlich gewesen, und besten sie sindste schlächen gegen sie immer redlich gewesen, und besten sie sindste schlächen gem sie im der redlich gewesen, und kallengeskraft sie ein göttliches Geschen sit, rief ich aus, ich konnte mir einen Augenblid vorspieden, daß sie ein it ihm ihr Leben zubringen möchte.

Um 6. September.

Es hat fcmer gehalten, bis ich mich entschloß, meinen blauen einfachen Frad, in bem ich mit Lotten gum erstenmale tangte, abzulegen; er ward aber zulest gar unscheinbar. Auch habe ich mir einen machen laffen, gang wie ben vorigen, Rragen und Auffchlag, und auch wieber fo gelbe Wefte unb Beintleiber baju.

Gang will es boch bie Wirfung nicht thun. 3ch weiß nicht - 3d bente, mit ber Beit foll mir ber auch lieber

werben.

Mm 12. Geptember. Sie mar einige Tage verreif't, Alberten abzuholen. Beute trat ich in ihre Stube, fie tam mir entgegen, unb

ich fußte ihre Band mit taufend Freuben.

Ein Ranarienvogel flog von bem Spiegel ihr auf bie Schulter. Ginen neuen Freund, fagte fie, und lodte ihn auf ihre Sand; er ift meinen Rleinen gugebacht. Er thut gar ju lieb! Geben Gie ibn! Wenn ich ibm Brob gebe, flattert er mit ben Flügeln, und pickt so artig. Er tußt mich auch, feben Sie!

Ale fie bem Thierchen ben Mund hinhielt, brudte es fich fo lieblich in bie fugen Lippen, ale wenn es bie

Celigfeit batte fühlen tonnen, bie es genoß.

Er foll Gie auch fuffen, fagte fie, und reichte ben Bogel berüber. Das Schnabelden machte ben Wicg von ihrem Munbe ju bem meinigen, und bie pidenbe Berührung war wie ein Hauch, eine Ahnung liebevollen Genuffes.

Sein Ruß, sagte ich, ist nicht ganz ohne Begierbe; er fucht Rahrung, und fehrt unbefrietigt von ber lee-

ren Liebfofung jurud.

Er ift mir auch aus bem Munbe, fagte fie. Gie reichte ihm einige Brofamen mit ihren Lippen, aus benen bie Freuben unschulbig theilnehmenber Liebe in aller Wonne ladelten.

36 fehrte bas Geficht meg. Sie follte es nicht thun! follte nicht meine Ginbilbungefraft mit biefen Bilbern himmlifder Unidulb und Geligfeit reigen, und mein Berg aus bem Schlafe, in ben es manchmal bie Gleichgultigfeit bes Lebens wiegt, nicht meden! - Und marum nicht ?- Sie traut mir fo! fle weiß, wie ich fie liebe!

Man möchte rafenb werben, Bilhelm, bag es Denfchen geben foll, ohne Sinn und Gefühl an bem Wenigen, mas auf Erben noch einen Werth hat. Du fennft bie Rugbaume, unter benen ich bei bem ehrlichen Pfarrer gu St . . mit Lotten gefeffen, bie berrlichften Rußbaume! bie mich, Gott weiß, immer mit bem größten Geelenvergnugen füllten! Wie vertraulich fie ben Pfarrhof machten, wie fuhl! und wie herrlich bie Aefte waren! und bie Erinnerung bis zu ben ehrlichen Geiftlichen, bie fie vor fo vielen Jahren pflangten. Der Schulmeifter hat une ben einen Ramen oft genannt, ben er von feinem Grofvater gebort batte; fo ein braber Mann foll es gewefen fein, und fein An-benten war mir immer beilig unter ben Baumen. 3ch fage bir, bem Schulmeifter ftanben bie Thranen in ben Augen, ba wir gestern bavon rebeten, baß fle abgehauen worben — Abgehauen! 3ch mochte toll werben, ich fonnte ben bunb ermorben, ber ben erften bieb b'ran that. 3ch, ber ich mich vertrauern tonnte, wenn fo ein vaar Baume in meinem Sofe ftanben, und einer bavon fturbe vor Alter ab, ich muß zuseben. Lieber Schap, eins ift boch babei! Bas Menfchengefühl ift! Das gange Dorf murrt, und ich hoffe, bie Frau Pfarrerin foll es an Butter und Giern und übrigem Butrauen fpuren, was für eine Bunde fie ihrem Orte gegeben und fragen: Wo ift ber Sanger, Fingals trefflicher bat. Denn fie ift es, bie Frau bes neuen Pfarrers Sohn? Sein Fußtritt geht über mein Grab bin, unb (unfer alter ift auch gestorben), ein hageres, frankliches er fragt vergebens nach mir auf ber Erbe. - D Freund!

Gefcopf, bas fehr Urfache bat, an ber Belt feinen Untheil gu nehmen, benn niemand nimmt Untheil an ihr. Eine Rarein, bie fich abgiebt gelehrt ju fein, fich in bie Untersuchung bee Ranone melirt, gar viel an ber neumobischen, moralisch-fritischen Reformation bee Chriftenthume arbeitet, und über Lavatere Schmarmereien bie Achseln judt, eine ganz zerrüttete Gefundheit hat, und beswegen auf Gottes Erbboben feine Freube. Co einer Creatur mar ce auch allein moglich, meine Rugbaume abzuhauen. Siebft bu, ich tomme nicht zu mir! Stelle bir vor, bie abfallenben Blätter machen ihr ben Bof unrein und bumpfig, bie Baume nehmen ihr bas Tageelicht, und wenn bie Ruffe reif find, fo merfen bie Anaben mit Steinen barnad, und bas fallt ihr auf bie Rerven, bas fort fie in ihren tiefen lleberlegungen. wenn fie Rennifot, Semler und Michaelis gegen einanber abwiegt. Da ich bie Leute im Dorfe, befonbers bie Alten, fo ungufrieden fab, fagte ich: Warum habt ihr es gelitten? — Wenn ber Schulze will, hier zu Lanbe, fagten fie, mas tann man machen? Aber eins ift recht gefcheben: Der Schulge und ber Pfarrer, ber boch auch von feiner Frau Grillen, bie ihm ohnebics bie Suppen nicht fett machen, mas haben wollte, bachten ce mit einander gu theilen; ba erfuhr ce bie Rammer, und fagte: bier berein! benn fie batte noch alte Pratenfionen an ben Theil bes Pfarrhofes, wo bie Baume ftanben, und vertaufte fie an ben Deiftbietenben. Sie liegen! D wenn ich Fürst mare! ich wollte bie Pfarrerin, ben Schulzen und bie Kammer — Fürst! - Ja, wenn ich Fürst wäre, was fümmerten mich bie Baume in meinem Lanbe!

Am 10. Oftober.

Wenn ich nur ihre fdmargen Augen febe, ift mir ce fcon wohl! Sieh', und was mich verbrießt, ift, bag Albert nicht fo begludt zu fein scheint, ale er - hoffte, ale ich - ju fein glaubte, wenn - 3ch mache nicht gern Gebantenftriche, aber bier fann ich mich nicht anbers ausbruden - und mich bunft beutlich genug.

Mm 12. Oftober.

Offian bat in meinem Bergen ben homer verbrangt. Beld' eine Belt, in bie ber Berrliche mich führt! Bu manbern über bie Beibe, umfauft vom Sturmwinbe, ber in bampfenben Rebeln bie Beifter ber Bater, im bammernten Lichte bes Monbes hinführt. Bu hören vom Gebirge ber, im Gebrulle bes Balbftrome, halb vermehtes Aechgen ber Geifter aus ihren Soblen, und bie Wehflagen bes ju Tobe fich jammernben Dabdens, um bie vier moodbebedten, gradbemachfenen Steine bee Ebelgefallenen, ibred Geliebten. Wenn ich ibn bann finbe, ben manbelnben grauen Barben, ber auf ber weiten Beibe bie Fußstapfen feiner Bater fucht, und ach! ihre Grabfteine finbet, und bann jammernb nach bem lieben Sterne bee Abende hinblidt, ber fich ins rollenbe Meer verbirgt, und bie Beiten ber Bergangenheit in bes belben Geele lebenbig werben, ba noch ber freundliche Strahl ben Gefahren ber Zapferen leuchtete, und ber Mond ihr befrangtes, fiegrudfchrenbes Schiff beschien. Wenn ich ben tiefen Rummer auf feiner Stirn lefe, ben letten, verlaffenen Berrlichen in aller Ermattung bem Grabe jumanten febe, wie er immer neue, fcmerglichglühenbe Freuben in ber fraftlofen Gegenwart ber Schatten feiner Abgeschiebenen einfaugt, und nach ber falten Erbe, bem hohen, wehenben Grafe nieberficht, und ausruft: Der Wanberer wirb fommen, fommen, ber mich fannte in meiner Schonheit, ich mochte gleich einem eblen Baffentrager bas Schwert | ber ju erwachen: unb Morgens ich lage ich bie Augen gieben, meinen Fürften von ber gudenben Qual bes langfam absterbenben Lebens auf einmal befreien, und bem befreiten Salbgott meine Seele nachsenben.

Mm 19. October. Ach biefe Lude! biefe entfepliche Lude, bie ich bier in meinem Bufen fühle! - 3ch bente oft, wenn bu fie nur Einmal, nur Einmal an biefes Berg bruden tonnteft, biefe gange Lude murbe ausgefüllt fein.

Mm 26. October. Ja, es wird mir gewiß, Lieber! gewiß und immer gemiffer, bag an bem Dafein eines Beichopfes menig gelegen ift, gang wenig. Es fam eine Freundin gu Rotten, und ich ging berein ins Rebengimmer, ein Buch gu nehmen, und fonnte nicht lefen, und bann nabm ich eine Feber gu fchreiben. 3ch borte fie leife reben; fie ergablten einander unbedeutende Sachen, Stabineuigfeiten : Wie biefe beirathet, wie jene frant, febr frant ift; fie hat einen trodnen Buften, bie Knochen fteben ibr jum Geficht beraus, und friegt Ohnmachten; ich gebe keinen Kreuger für ihr Leben, sagte bie eine. Der R. R. ift auch so übel bran, sagte Lotte. Er ift geschwollen, sagte bie Anbere. — Und meine lebhafte Einbilbungefraft verfette mich and Bett biefer Armen ; ich fab fic, mit welchem Wiberwillen fie bem Leben ben Ruden manbten, wie fie - Bilbelm! unb meine Beibchen rebeten bavon, wie man eben bavon rebet - bag ein Frember flirbt. - Und wenn ich mich umfebe, und febe bas Bimmer an, und ringe um mich herum Lottens Rleiber, und Alberte Scripturen, unb biefe Meubeln, benen ich nun fo befreundet bin, fogar biesem Dintenfasse, und bente: Siebe, mas bu nun biesem Sause bift! Alles in Allem. Deine Freunde ehren bich! bu machft oft ihre Freude, und beinem Bergen fcheint es, ale wenn es ohne fie nicht fein fonnte; und boch - wenn bu nun gingft, wenn bu aus biefem Rreife fchiebeft? murben fie, wie lange murben fie bie Lude fühlen, bie bein Berluft in ihr Schickfal reifit? wie lange? - D fo verganglich ift ber Menfch, bag er auch ba, wo er feines Dafeins eigentliche Gewißheit hat, ba, mo er ben einzigen mahren Einbrud feiner Gegenwart macht, in bem Anbenten, in ber Seele feiner Lieben, bag er auch ba verlofchen, verfdminden muß, und bas fo balb!

Em 27. Oftober. 3ch mochte mir oft bie Bruft gerreißen, unb bas Behirn einstoßen, bag man einanber fo wenig fein fann. Ach bie Liebe, Freube, Barme und Bonne, bie ich nicht hinzu bringe, wird mir ber anbere nicht geben, und mit einem gangen Bergen voll Geligfeit, werbe ich ben anbern nicht begluden, ber falt und frafilos por mir ftebt.

Mm 27. Oftober Abenbe. 3ch habe fo viel, und bie Empfindung an ihr verfolingt Alles; ich habe fo viel, und ohne fie wird mir Mes ju nichts.

Wenn ich nicht icon bunbertmal auf bem Punfte gestanben bin, ihr um ben Sale gu fallen! weiß ber große Gott, wie einem bas thut, fo viele Liebensmurbigfelt vor einem berumfreugen gu feben und nicht gugreifen ju burfen ; unb bas Bugreifen ift boch ber naturlichfte Trieb ber Menfcheit! Greifen bie Rinber nicht nach Allem, mas ihnen in ben Ginn fallt?

Um 3. Rovember. Beiß Gott! ich lege mich fo oft ju Bette, mit bem

auf, febe bie Conne wieber, und bin elenb. D baß ich launifch fein fonnte, fonnte bie Schulb aufe Better, auf einen Dritten, auf eine fehlgefchlagene Unternehmung schieben, so murbe bie unerträgliche Laft bes Unwillens boch nur halb auf mir ruben. Webe mir! ich fuhle zu mahr, bag an mir allein alle Schulb liegt, -nicht Schuld! Genug, daß in mir die Quelle alles Elenbes verborgen ift, wie ehemals bie Quelle aller Seligfeit. Bin ich nicht noch eben berfelbe, ber ebemale in aller Fulle ber Empfinbung berumschre, bem auf jebem Tritte ein Parabice folgte, ber ein Berg hatte, eine gange Welt liebevoll ju umfaffen ? und bies berg ift jest tobt, aus ihm fliegen feine Entgudungen mehr, meine Angen find troden, und meine Sinne, bie nicht mehr von erquidenben Thranen gelabt werben, gieben angftlich meine Stirn gufammen. Ich leibe viel, benn ich habe verloren, was meines Lebene einzige Wonne mar, bie beilige belebenbe Rraft, mit ber ich Welten um mich fcuf; fie ift babin! -Wenn ich zu meinem Fenfter binaus an ben fernen bugel febe, wie bie Morgenfonne über ibn ber ben Rebel burchbricht, und ben ftillen Biefengrund befcheint, und ber fanfte Tlug zwischen feinen entblatterten Beiben ju mir berichlangelt, - o! wenn ba bieje berrliche Datur fo ftarr vor mir fteht, wie ein ladirtes Bilbden, und alle bie Bonne feinen Tropfen Geligfeit aus meinem Bergen berauf in bas Gebirn pumpen fann, unb ber gange Rerl vor Gottes Angeficht fteht wie ein verflegter Brunn, wie ein verlechter Gimer. 3ch habe mich oft auf ben Boben geworfen, unb Gott um Thranen gebeten, wie ein Aderemann um Regen, wenn ber Simmel ehern über ihm ift, und um ihn bie Erbe verbürftet.

Aber ach! ich fuble ce, Gott giebt Regen und Connenfchein nicht unferm ungeftumen Bitten, und jene Beiten, beren Anbenten mich qualt, warum waren fie fo felig, ale weil ich mit Gebulb feinen Geift ermartete, und bie Wonne, bie er über mich ausgoß, mit ganzem, innigbantbarem Bergen aufnahm!

Mm 8. Rovember.

Sie hat mir meine Erceffe vorgeworfen ! ach, mit fo viel Liebensmurbigfeit! Meine Exceffe, bag ich mich manchmal von einem Glafe Bein verleiten laffe, eine Bonteille ju trinfen. Thun Sie es nicht! fagte fie; benten Sie an Lotten ! — Denten! fagte ich, brauchen Sie mir bas zu beigen? 3ch bente! - ich bente nicht! Sie find immer vor meiner Seele. Beute faß ich an bem Flede, mo Sie neulich aus ber Rutiche fliegen fle rebete was anders, um mich nicht tiefer in ben Text fommen ju laffen. Befter! ich bin babin! Gie fann mit mir machen, mas fie will.

Um 15. Rovember. 3d bante bir, Wilhelm, für beinen herzlichen Antheil, für beinen mohlmeinenben Rath, und bitte bich, ruhig ju fein. Lag mich ausbulben; ich babe bei aller meiner Dubfeligfeit noch Rraft genug burchzuseten. Ich ehre die Religion, bas weißt bu, ich fühle, baß fie manchem Ermatteten Stab, manchem Berschmachtenben Erquidung ift. Rur-fann fle benn, muß fle benn bas einem jeben fein? Wenn bu bie große Welt anfichft, fo fiehft bu Taufenbe, benen fie es nicht mar, Taufende, benen fle es nicht fein wirb, geprebigt ober ungepredigt, und muß fie mir es benn fein ? Sagt nicht felbit ber Cohn Gottes, baf bie um ihn fein murben, bie ihm ber Bater gegeben bat? Wenn ich ihm nun nicht gegeben bin? wenn mich nun ber Bater fur fich Bunfche, ja mandmal mit ber hoffnung, nicht wie- behalten will, wie mir mein Berg fagt ? - 3ch bitte

bich, lege bas nicht falfc aus; fieh nicht etwa Spott in | fdmur : nie will ich es magen, einen Ruff euch aufgubiesen unichulbigen Morten; es ift meine gange Geele, bie ich bir vorlege; sonst wollte ich lieber, ich hatte ge-schwiegen: wie ich benn über Alles bas, wovon jebermann fo menia weiß ale ich, nicht gerne ein Bort verliere. Was ift es anbers als Menfchenfchidfal, fein Maaß auszuleiben, feinen Becher auszutrinten? - Unb marb ber Reld bem Gott vom Simmel auf feiner Menfchenlippe gu bitter, warum foll ich groß thun, und mich ftel-len, ale ichmedte er mir fuß? Und warum follte ich mich fcamen, in bem fcredlichen Augenblid, ba mein ganges Befen awischen Sein und Nichtsein gittert, ba bie Bergangenheit wie ein Blig über bem finftern Abgrunde ber Bufunft leuchtet, und Alles um mich ber verfinft, und mit mir bie Welt untergeft - ift es ba nicht bie Stimme ber gang in fich gebrangten, fich felbft ermangelnben und unaufhaltfam binabfturgenten Creatur, in ben innern Tiefen ihrer vergebens aufarbeitenben Rrafte ju fnirfchen : Dein Gott! mein Gott! marum haft bu mich verlaffen ? Und follte ich mich bes Musbrudes icamen, follte mir es vor bem Mugenblide bange fein, ba ibm ber nicht entging, ber bie himmel gufammenrollt, wie ein Tuch ?

Am 21. Rovember. Sie fleht nicht, fle fühlt nicht, baß fle ein Wift bereitet, bas mich und fie ju Grunde richten wirb ; und ich, mit voller Wolluft folurfe ben Becher aus, ben fie mir gu meinem Berberben reicht. Bas foll ber gutige Blid, mit bem fle mich oft - oft ? - nein, nicht oft, aber boch mandmal anfieht, bie Gefälligfeit, womit fie einen unwillfürlichen Ausbrud meines Gefühles aufnimmt, bas Mitleiben mit meiner Dulbung, bas fich auf ihrer Stirne geichnet ?

Geftern, ale ich wegging, reichte fie mir bie Banb, und fagte : Abicu, lieber Werther! - Lieber Werther! Es war bas erftemal, baf fle mich Lieber hieß, und es ging mir burd Mark und Bein. Ich habe es mir hun-bertmal wieberholt, und gestern Racht, ba ich zu Bette geben wollte, und mit mir selbst allerlei schwaßte, sagte ich so auf einmal: Gute Nacht, lieber Werther! und mußte hernach selbst über mich lachen.

Um 22. Rovember. 36 fann nicht beten: Lag mir fie! und boch fommt fie mir oft als bie meine vor. Ich fann nicht beten: Gieb mir fie! benn fie ift eines Anbern. Ich wiste mich mit meinen Schmerzen herum; wenn ich mir's nachließe, es gabe eine gange Litanei von Antithefen.

Mm 24. Rovember. Sie fühlt, mas ich bulbe. Beute ift mir ihr Blid tief burche berg gebrungen. Ich fant fie allein; ich fagte nichts, und fie fab mich an. Und ich fab nicht mehr in ihr bie liebliche Schonheit, nicht mehr bas Leuchten bes trefflichen Geiftes, bas mar alles vor meinen Augen verschwunden. Ein weit herritcherer Blid wirkte auf mich, voll Ausbruck bes innigsten Antheils, bes sugeften Mitleibens. Warum burfte ich mich nicht ihr ju Fugen werfen ? warum burfte ich nicht an ihrem Balfe mit taufend Ruffen antworten ? Gie nahm ihre Buflucht zum Clavier, und hauchte mit füßer, leiser Stimme harmonische Laute zu ihrem Spiele. Rie habe ich ihre Lippen fo reigend gefeben; es mar, ale wenn fie fich lechzend öffneten, jene fugen Sone in fich gu fchlurfen, bie aus bem Instrumente bervorquollen, und nur ber himmlifche Bleberhall aus bem reinen Munbe gurudflange. — Ja, wenn ich bir bas fo fagen tounte! - 3d wiberftand nicht langer, neigte mich und

bruden. Lippen! auf benen bie Beifter bes Simmels fdweben. - Und bod - ich will - Ba! fiehft bu, ba ftebt wie bie Scheibemanb vor meiner Geele- biefe Geligfeit - und bann untergegangen, biefe Gunbe abjubuffen - Gunde ?

Um 26. Rovember. Mandmal fag' ich mir: Dein Schickfal ift einzig; preife bie übrigen gludlich - fo ift noch feiner gequalt worben. Dann lefe ich einen Dichter ber Borgeit, unb es ift mir, ale fab' ich in mein eigenes Berg. 3ch habe fo viel auszufteben! Ach, finb benn Menfchen vor mir foon fo elenb gewefen?

Am 30. November. 36 foll, ich foll nicht ju mir felbft fommen! wo ich bintrete, begegnet mir eine Ericheinung, bie mich aus aller gaffung bringt. Beute! o Schicffal! o Denfchbeit!

3ch gebe an bem Baffer bin in ber Mittageftunbe, ich hatte feine Luft zu effen. Alles mar obe, ein nag-falter Abendwind blice vom Berge, und bie grauen Regenwolfen zogen bas Thal hinein. Bon fern fab' ich einen Menfchen in einem grunen, fcblechten Rode, ber gwifchen ben Gelfen herumfrabbelte, und Rrauter gu suchen schien. Ale ich naber ju ihm tam, und er fich auf bas Gerausch, bas ich machte, herumbrehte, sab ich eine intereffante Physiognomie, barin eine ftille Trauer ben Sauptzug machte, bie aber fonft nichte, ale einen geraben guten Ginn ausbrudte; feine fcmargen Baare maren mit Rabeln in zwei Rollen geftedt, und bie übrigen in einen ftarfen Bopf geflochten, ber ihm ben Ruden herunter bing. Da mir feine Kleibung einen Menichen von geringem Stanbe ju bezeichnen fchien, glaubte ich, er murbe es nicht übel nehmen, wenn ich auf feine Befcaftigung aufmertfam mare, und baber fragte ich ihn, mas er fuchte ? 3ch fuche, antwortete er mit einem tiefen Seufzer, Blumen — und finde feine. — Das ift auch bie Jahreszeit nicht, fagte ich lächelnb. Es giebt fo viele Blumen, fagte er, inbem er gu mir berunter tam. In meinem Garten finb Rofen und Je-langer-jelieber zweierlei Gorten, eine hat mir mein Bater gegeben, fie machfen wie Unfraut; ich fuche fcon zwei Tage barnach, und fann fie nicht finten. Da baufen find auch immer Blumen, gelbe und blaue und rothe, und bas Taufenbgülbenfraut hat ein fcones Blumchen. Reines fann ich finden. - 3ch merkte mas Unbeimliches, und b'rum fragte ich burch einen Ummeg: Bas will Er benn mit ben Blumen? Gin wunberbares judenbes Lächeln verzog fein Weficht. -Benn Er mich nicht verrathen will, fagte er, indem er ben Finger auf ben Mund brudte, ich habe meinem Schap einen Straug versprochen. Das ift brav, fagte ich. D, sagte er, sie hat viel andere Cachen, fie ift reich.
— Und boch hat fie seinen Strauß lieb, versehte ich.
D! finhr er fort, fie hat Juwelen und eine Krone. — Die beift fie benn ? - Benn mich bie Generalftaaten bezahlen wollten, verfette er, ich mar' ein anberer Mensch! Ja, ce mar einmal eine Beit, ba mir es so wohl war! Jest ift ce aus mit mir. Ich bin nun -- Ein naffer Blid jum himmel brudte alles aus. Er war also gludlich? fragte ich. Ach ich wollte, ich mare wieber fo! fagte er. Da war mir es fo wohl, fo luftig, fo leicht, wie einem Fifche im Baffer! — Beinrich! rief eine alte Frau, bie ben Weg herfam, Beinrich, mo ftedft bu? mir haben bich überall gefucht, fomm jum Effen — 3ft bas Euer Sobn ? fragt' ich, ju ihr tretenb. Bobl, mein armer Cohn! verfeste fie. Gott hat mir ein fcweres Kreus aufgelegt. Wie lange ift er fo? fragte ich. Go ftille, fagte fic, ift er nun ein halbes Jahr.

Gott fei Dant, bag er nur fo weit ift; vorher mar er ein ganges Jahr rafenb, ba bat er an Retten im Tollhaufe gelegen. Best thut er niemanb nichte; nur hat er immer mit Ronigen und Raifern ju fchaffen. Er war ein fo guter ftiller Menfc, ber mich ernahren balf, feine foone Dand fdrieb, und auf einmal wird er tieffinnig, fallt in ein bibiges Fieber, baraus in Raferei, und nun ift er, wie Sie ihn feben. Wenn ich Ihm ergablen follte, Berr - 3ch unterbrach ben Strom ihrer Worte mit ber Frage: mas mar benn bas fur eine Beit, von ber er rühmt, bağ er fo glüdlich, fo mohl barin gemefen fei? Der thorichte Menfch! rief fle mit mitleibigem Lacheln, ba meint er bie Beit, ba er von fich mar, bas ruhmt er immer; bas ift bie Beit, ba er im Tollhaufe war, mo er nichts von fich mußte. - Das fiel mir auf, wie ein Donnerfdlag; ich brudte ihr ein Stud Gelb in bie Sand, und verließ fie eilenb.

Da bu gludlich warft! rief ich aus, schnell vor mich bin nach ber Stabt zu gebenb, ba bir es mohl mar, wie einem Fifch im Baffer! - Gott im himmel! Baft bu bas jum Schicfale ber Menfchen gemacht, baß fie nicht gludlich find, ale ehe fie gu ihrem Berftanbe fommen, und wenn fle ibn wieber verlieren! - Elenber! unb auch wie beneibe ich beinen Trubfinn, bie Bermirrung beiner Ginne, in ber bu verschmachteft! Du gebit boffnungevoll aus, beiner Ronigin Blumen ju pfluden . im Binter - und trauerft, ba bu feine finbeft, und begreifft nicht, marum bu feine finben fannft. Unb ichund ich gebe ohne Soffnung, ohne 2med beraus, unb febre wieber heim, wie ich gefommen bin. - Du mabnft, welcher Menfc bu fein murbeft, wenn bie Generalstaaten bich bezahlten. Geliges Gefcopf! bas ben Mangel feiner Gludfeligfeit einer irbifden bin-bernig jufdreiben tann. Du fublft nicht! bu fublft nicht, bag in beinem gerftorten Bergen, in beinem gerrutteten Gehirne bein Elend liegt, wovon alle Ronige

ber Erbe bir nicht belfen fonnen. Muffe ber troftios umfommen, ber eines Rranten fpottet, ber nach ber entfernteften Quelle reif't, bie feine Rrantbeit vermehren, fein Ausleben fcmerghafter machen wird! ber fich über bas bebrangte Berg etbebt, bas, um feine Bemiffensbiffe los ju merben, und bie Leiben feiner Seele abzuthun, eine Pilgrimfchaft nach bem heiligen Grabe thut. Jeber Fugtritt, ber feine Sohlen auf ungebahntem Bege burchichneibet, ift ein Linberungetropfen ber geangsteten Geele, und mit jeber ausgebauerten Tagereife legt fich bas berg um viele Bebrangniffe leichter nieber. - Und burft ihr bas Dahn nennen, ihr Wortframer auf euren Polftern ?-Babn!- D Gott! bu fiebft meine Thranen! Dufteft bu, ber bu ben Menfchen arm genug erfchufft, ihm auch Bruber jugeben, bie ihm bas bischen Armuth, bas bischen Bertrauen noch raubten, bas er auf bich hat, auf bich, bu Alliebenber! Denn bas Bertrauen zu einer beilenben Burgel, ju ben Thranen bes Beinftodes, mas ift es, ale Bertrauen ju bir, bag bu in Alles, mas und umgiebt, Beil- und Linberunge-Rraft gelegt haft, ber wir fo ftunblich beburfen ? Bater! ben ich nicht tenne! Bater! ber fonft meine gange Geele fullte, und nun fein Angeficht von mir gewendet hat! rufe mich ju bir! fcweige nicht langer! bein Soweigen wird biefe burftenbe Seele nicht aufhalten. - Unb wurbe ein Menich, ein Bater gurnen fonnen, bem fein unvermuthet rudfehrenber Cohn um ben Bale fiele und riefe: 3ch bin wieber ba, mein Bater! Burne nicht, bag ich bie Wanberfcaft abbreche, bie ich nach beinem Billen langer aushalten follte. Die Welt ift überall einerlet, auf Mube und Arbeit, Lohn und Freude; aber mas foll mir bas? mir ift nur mobl, mo bu bift, und vor beinem Angefichte will ich leiben und mieberholter Dube erfahren tonnen, gewiffenhaft an

genießen. - Und bu, lieber himmlifcher Bater, follteft ibn von bir weifen ?

Bilhelm! ber Menfc, von bem ich bir fchrieb, ber gludliche Ungludliche, mar Schreiber bei Lottens Bater, und eine Leibenschaft ju ihr, bie er nabrte, verbarg, entbedte, und woruber er aus bem Dienft gefdict murbe, bat ihn rafend gemacht. Buble bei bicfen trednen Worten, mit welchem Unfinne mich bie Gefchichte ergriffen bat, ba mir fie Albert eben fo gelaffen ergablte, ale bu fle vielleicht liefeft.

Um 4. December. 3ch bitte bich - Stehft bu, mit mir ift's aus, ich trage es nicht langer! Deute fag ich bei ihr - faß, fie fpielte auf ihrem Clavier, mannichfaltige Melobien, und all ben Ausbrud! all! - all! - Bas willft bu? - 3hr Somefterden pupte ihre Puppe auf meinem Rnie. Dir famen bie Thranen in bie Augen. 3ch neigte mich, und ihr Trauring fiel mir ine Geficht meine Thranen floffen - Und auf einmal fiel fie in bie alte himmelfuße Delobie ein, fo auf einmal, und mir burch bie Seele geben ein Eroftgefühl, und eine Erinnerung bes Bergangenen, ber Beiten, ba ich bas Lich gehort, ber buftern Bwifchenraume, bee Berbruffes, ber feblgefclagenen Boffnungen, und bann - 3ch ging in ber Stube auf und nieber, mein Berg erfticte unter bem Bubringen. Um Gottes willen, fagte ich, mit einem heftigen Ausbruch bin gegen fie fahrend, um Gottes willen, horen Sie auf! Sie bielt, und fah mich ftarr an. Berther, fagte fle mit einem Lächeln, bas mir burd bie Seele ging, Berther, Sie finb fehr frant, Ihre Lieblingogerichte wiberfteben Ihnen. Geben Sie! Ich bitte Sie, beruhigen Sie fich. Ich rif mich von ihr weg, und - Gott! bu fiehst mein Clend, und wirft es enben.

Am 6. December. Bie mich bie Geftalt verfolgt! Bachenb und traument fullt fie meine gange Geele! Bier, wenn ich bie Augen foliege, bier in meiner Stirne, wo bie innere Sehfraft fich vereinigt, fteben ihre fcmargen Augen. Dier! ich fann bir es nicht ausbruden. Dache ich meine Angen ju, fo find fle ba; wie ein Abgrund ruben fie por mir, in mir, fullen bie Ginne meiner Stirn.

Bas ift ber Menfc, ber gepriefene Salbgott! Ermangeln ibm nicht eben ba bie Rrafte, wo er fie am nothigften braucht? Und wenn er in Freude fich auffdwingt, ober im Leiben verfinft, wirb er nicht in beiben eben ba aufgehalten, eben ba ju bem ftumpfen, talten Bewußtfein wieber jurudgebracht, ba er fich in ber Sulle bes Unenblichen ju verlieren fehnte?

#### Der Berausgeber an ben Lefer.

Wie febr wunfct' ich, bag une von ben letten mertwurdigen Tagen unfered Freundes fo viel eigenhanbige Beugniffe übrig geblieben maren, bag ich nicht nothig hatte, Die Folge feiner binterlaffenen Briefe burch Ergablung ju unterbrechen.

Ich habe mir angelegen fein laffen, genaue Rachrichten aus bem Dunbe berer ju fammeln, bie von feiner Gefchichte wohl unterrichtet fein fonnten; fie ift einfach, und es tommen alle Erzählungen bavon bis auf wenige Rleinigfeiten mit einander überein; nur über bie Sinnesarten ber banbelnben Perfonen find bie Deinungen verschieden, und die Urtheile getheilt.

Das bleibt une übrig, ale basjenige, mas mir mit

ergablen, bie von bem Abiceibenben hinterlaffenen wohnt zu fein, er wird mich noch rafend machen, er Briefe einzuschalten, und bas fleinfte aufgefundene Blattden nicht gering qu achten; gumal, ba es fo fcwer ift, bie eigenften, mabren Eriebfebern auch nur einer einzelnen Sandlung ju entbeden, wenn fie unter Menfchen vorgebt, bie nicht gemeiner Art finb.

Unmuth und Unluft hatten in Berthers Geele immer tiefer Burgel gefchlagen, fich fester unter einander verschlungen und fein ganges Befen nach und nach eingenommen. Die Barmonie feines Beiftes mar vollig gerftort, eine innerliche bipe und Beftigfeit, bie alle Rrafte feiner Ratur burd einander arbeitete, brachte bie wibrigften Wirfungen hervor, und ließ ihm gulest nur eine Ermattung übrig, aus ber er noch angitlicher empor ftrebte, ale er mit allen Uebeln bieber getampft hatte. Die Beangftigung feines bergens gehrte bie übrigen Rrafte feines Geiftes, feine Lebhaftigfeit, feinen Scharffinn auf; er marb ein trauriger Befellfcafter, immer ungludlicher, und immer ungerechter, je ungludlicher er marb. Wenigstens fagen bies Alberte Freunde ; fie behaupten, bag Werther einen reinen, ruhigen Dann, ber nun eines lang gewilnschien Gludes theilhaftig geworben, und fein Betragen, fic biefes Glud auch auf bie Bufunft ju erhalten, nicht habe beurtheilen tonnen, er, ber gleichfam mit jebem Tage fein ganges Bermagen verzehrte, um an bem Abend ju leiben und ju barben. Albert, fagen fie, hatte fich in fo furger Beit nicht veranbert, er war noch immer berfelbige, ben Werther fo vom Anfang ber fannte, fo febr fcatte und ehrte. Er liebte Lotten über alles, er mar ftols auf fich, und munfchte fie auch von jebermann ale bas berrlichfte Gefcopf anerfannt gu miffen. Bar es ihm baber ju verbenten, menn er auch jeben Schein bes Berbachtes abzuwenben munfchte, wenn er in bem Augenblide mit niemanb biefen toftlichen Befit auch auf bie unschulbigfte Beife gu thei-Ien Luft hatte? Gie gefteben ein, bag Albert oft bas Bimmer feiner Frau verlaffen, wenn Werther bei ihr war, aber nicht aus bag noch Abneigung gegen feinen Greund, fondern nur, weil er gefühlt habe, bag biefer von feiner Gegenwart gebrudt fei.

Lottens Bater mar von einem Uebel befallen wor-ben, bas ibn in ber Stube hielt; er fchidte ihr feinen Magen, und fie fuhr binaus. Es war ein fconer Bintertag, ber erfte Sonee mar ftart gefallen, unb

bedte bie gange Gegenb.

Werther ging ihr ben anbern Morgen nach, um, wenn Albert fie nicht abaubolen fame, fie berein ju be-

gleiten.

Das flare Better tonnte wenig auf fein trubes Gemuth wirfen, ein bumpfer Drud lag auf feiner Seele, bie traurigen Bilber hatten fich bei ihm feftgefest, unb fein Gemuth fannte feine Bewegung, ale von einem fcmerglichen Gebanten gum anbern.

Wie er mit fich in emigem Unfrieben lebte, fcbien ibm auch ber Buftanb Anberer nur bebenflicher unb verworrener; er glaubte, bas icone Berhaltnig gwifchen Albert und feiner Gattin geftort gu haben, er machte fich Bermurfe barüber, in bie fich ein beimlicher

Unwille gegen ben Gatten mifchte.

Seine Gebanten fielen auch unterwege auf biefen Gegenstand. Ja, ja, fagte er ju fich felbft, mit beim-lichem Bahntnirfchen: bas ift ber vertraute, freundliche, gartliche, an allem theilnehmenbe Umgang, bie rnbige, bauernbe Treue! Gattigfeit ift's und Gleichgultigfeit! Bieht ibn nicht jebes elenbe Gefcaft mehr an, ale bie theure, foftliche Frau? Weiß er fein Glud gu fcapen? weiß er fie ju achten, wie fie es verbiemt? retten. Er fublte ibn fo ungludlich, er faub ibn als Er hat fie, nun gut er hat fie - 3ch weiß bas, wie ich Berbrecher felbft fo schulblos, er feste fich fo tief in

wird mich noch umbringen-Und hat benn bie Freundschaft zu mir Stich gehalten ? Sieht er nicht in meiner Anhänglichteit an Lotten schon einen Eingriff in seine Rechte, in meiner Aufmertfamteit für fie einen ftillen Bormurf? 3d weiß ce wohl, ich fubl' ce, er fieht mich ungern, er munfcht meine Entfernung, meine Gegenwart ift ihm beschwerlich.

Dft bielt er feinen rafden Schritt an, oft ftanb er ftille, und schien umfehren zu wollen; allein er richtete feinen Gang immer wieber vorwärts, und war mit biefen Gebanten und Gelbftgefprachen enblich gleichfam wiber Billen bei bem Jagbhaufe angetommen.

Er trat in bie Thur, fragte nach bem Alten und nach Lotten, er fanb bas haus in einiger Bewegung. Der altefte Rnabe fagte ibm, es fei bruben in Bablbeim ein Unglud gefcheben, es fei ein Bauer erfchlagen worben! - Es machte bas weiter feinen Ginbrud auf ihn. - Er trat in bie Stube, und fand Lotten befcaftigt, bem Alten gugureben, ber ungeachtet feiner Rrantheit binüber wollte, um an Ort und Stelle bie That ju unterfuchen. Der Thater war noch unbefannt, man hatte ben Erfchlagenen bes Morgens vor ber Bausthur gefunden, man hatte Muthmagungen; ber Entleibte mar Anecht einer Bittme, Die vorher einen anbern im Dienfte gehabt, ber mit Unfrieben aus bem Baufe gefommen mar.

Da Berther biefes borte, fubr er mit Befrigfeit auf. 3ft's möglich! rief er aus; ich muß hinuber, ich fann nicht einen Augenblid ruben. Er eilte nach Wahlheim gu, jebe Erinnerung marb ihm lebenbig, und er zweifelte nicht einen Augenblid, bag jener Menfc bie That begangen, ben er fo manchmal gesprochen, ber ihm fo

werth geworben mar

Da er burd bie Linben mußte, um nach ber Schenfe ju tommen, wo fle ben Rorper hingelegt hatten, entfest' er fich vor bem fonft fo geliebten Plage. Schwelle, worauf bie Rachbarefinber fo oft gefpielt hatten, war mit Blut besubelt. Liebe und Treue, bie schönsten menschlichen Empfindungen, hatten sich in Gewalt und Mord verwandelt. Die farten Baume ftanben ohne Laub und bereift; bie fconen beden, bie fich über bie niebrige Rirchhofmauer wollbten, waren entblattert und bie Grabfteine faben mit Schnee bebedt burch bie Luden bervor.

Mis er fich ber Schenfe naberte, por welcher bas gange Dorf versammelt mar, entstand auf einmal ein Geschrei. Man erblidte von fern einen Trupp bewaffneter Manner, und ein jeber rief, bag man ben Thater herbeiführe. Werther fab bin und blieb nicht lange zweifelhaft. Ja! es war ber Knecht, ber jene Wittwe fo fehr liebte, ben er vor einiger Beit mit bem ftillen Grimme, mit ber beimlichen Bergweiflung umbergebenb. angetroffen batte.

Das haft bu begangen, Ungludlicher! rief Wertber aus, inbem er auf ben Gefangenen losging. Diefer fah ihn ftill an, fdwieg, und verfette enblich gang gelaffen: "Reiner wird fie haben, fie wird feinen ba-ben." Ran brachte ben Gefangenen in bie Schente,

und Werther eilte fort.

Durch bie entichliche, gewaltige Berührung mar fcuttelt worben. Aus feiner Trauer, feinem Digmuth, feiner gleichgultigen Singegebenheit, wurde er auf einen Augenblid herausgeriffen; unüberwindlich bemachtigte fich bie Theilnehmung feiner, und es ergriff ihn eine unfägliche Begierbe, ben Menfchen gu was anbere auch weiß, ich glaube an ben Bebanten ge- feine Lage, bag er gemiß glaubte, auch Anbere bavon konnen, icon brangte fic ber lebhaftefte Bortrag nach feinen Lippen, er eilte nach bem Jagbhaufe, und tonnte fich unterwege nicht enthalten, alles bas, mas er bem Umtmann vorftellen wollte, fcon balb laut auszufprechen.

Als er in bie Stube trat, fand er Alberten gegenmartig, bies verftimmte ibn einen Augenblid; boch faßte er fich balb wieber, und trug bem Amtmann feurig feine Gefinnungen vor. Diefer fouttelte einigemal ben Ropf, und obgleich Werther mit ber größten Lebhaftigfeit, Leibenschaft und Wahrheit Alles vorbrachte, mas ein Menich jur Entschulbigung eines Menichen fagen fann, fo mar bod, wie fich's leicht benten lagt, ber Amtmann baburch nicht gerührt. Er ließ vielmehr unfern Freund nicht ausreben, wiberfprach ihm eifrig, und tabelte ihn, bağ er einen Meuchelmörber in Schup nehme! Er zeigte ihm, bag auf biefe Beife jebes Ge-fet aufgehoben, alle Sicherheit bes Staats ju Grunb gerichtet werbe; auch feste er hingu, bag er in einer folden Sache nichts thun tonne, ohne fich bie größte Berantwortung aufzulaben, es muffe Alles in ber Orbnung, in bem vorgefdriebenen Gang geben.

Werther ergab fich noch nicht, fonbern bat nur, ber Amtmann mochte burch bie Finger feben, wenn man bem Menschen jur Flucht behülflich mare! Auch bamit wies ihn ber Amtmann ab. Albert, ber fich enblich ins Gefprach mifchte, trat auch auf bes Alten Seite. Werther murbe überftimmt, und mit einem entfeplichen Leiben machte er fich auf ben Weg, nachbem ihm ber Amtmann einigemal gesagt hatte : Rein, er ift

nicht zu retten !

Wie fehr ihm biefe Worte aufgefallen sein muffen, feben wir aus einem Bettelchen, bas fich unter feinen Papieren fand, und bas gewiß an bem nämlichen Tage gefdrieben worben :

"Du bift nicht ju retten, Ungludlicher! 3ch febe wohl, bağ wir nicht ju retten finb.

Mas Albert gulest über bie Sache bes Gefangenen in Gegenwart bes Amtmanns gefprochen, mar Berthern bochft zuwider gemefen: er glaubte einige Empfinblichfeit gegen fich barin bemertt zu haben, unb wenn gleich bei mehrerem Rachbenten feinem Scharffinne nicht entging, daß beibe Manner recht haben mochten, fo mar es ihm boch, ale ob er feinem innerften Dafein entfagen mußte, wenn er es gefteben, wenn er es augeben follte.

Ein Blattchen, bas fich barauf bezieht, bas vielleicht fein ganges Berhaltniß zu Albert ausbrudt; finben mir unter feinen Papieren.

"Was hilft es, bas ich mir's fage und wieber fage, er ift brav und gut, aber es gerreift mir mein inneres Eingeweibe, ich fann nicht gerecht fein."

Deil es ein gelinber Abend mar, und bas Wetter anfing, fich jum Thauen ju neigen, ging Lotte mit Alberten ju Guge jurud. Unterwege fab fie fich bier und ba um, eben, ale wenn fle Werthere Begleitung vermißte. Albert fing von ihm an zu reben, er tabelte ihn, indem er ibm Gerechtigfeit widerfahren ließ. Er berührte feine ungludliche Leibenfchaft und munichte, bag es möglich fein möchte, ihn ju entfernen. 3ch munfch' es auch um unsertwillen, fagt' er, und ich bitte bich, fuhr er fort, fiebe ju, feinem Betragen gegen bich eine andere Richtung ju geben, feine oftern Besuche ju verminbern. Die Leute werben aufmertsam, und ich weiß, heißen Spaziergange, — bas war auch überichwemmt, bag man hier und ba bruber gesprochen hat. Lotte und kaum bag ich bie Weibe erkannte! Wilhelm. Und

gu überzeugen. Schon wunfcte er für ihn fprechen zu | schwieg, und Albert schien ihr Schweigen empfunden ju haben; wenigstens feit ber Beit ermabnte er Berthere nicht mehr gegen fie, und wenn fie feiner ermabnte, ließ er bas Gefprach fallen, ober lenfte es mo anbere bin.

> Der vergebliche Berfuch, ben Berther gur Rettung bes Unglücklichen gemacht hatte, war bas lette Auflobern ber Flamme eines verlofchten Lichtes; er verfant nur befto tiefer in Schmer; und Unthatigfeit; besonbers fam er fast außer sich, als er borte, bag man ihn vielleicht gar jum Beugen gegen ben Menfchen, ber fich nun

> aufe Laugnen legte, aufforbern tonnte. Alles was ibn Unangenehmes jemals in feinem wirtfamen Leben begegnet mar, ber Berbruß bei ber Gefanbtichaft, alles mas ihm fonft miglungen mar, was ibn je gefrantt batte, ging in feiner Geele auf unb nieber. Er fand fich burch alles biefes wie zur Unibatigfeit berechtigt, er fand fich abgeschnitten von aller Musficht, unfahig, irgend eine Banbhabe ju ergreifen, mit benen man bie Weschafte bes gemeinen Lebens anfaßt, und fo rudte er endlich, gang feiner munberbaren Empfindung, Dentart, und einer endlofen Leibenschaft hingegeben, in bem ewigen Ginerlei eines traurigen Umgange mit bem liebenemurbigen und geliebten Gefcopfe, beffen Rube er ftorte, in feine Rrafte fturmenb, fie ohne 3med und Ausficht abarbeitenb, immer einem traurigen Ende naber.

> Bon feiner Bermorrenbeit, Leibenfchaft, von feinem raftlofen Treiben und Streben, von feiner Lebensmube, find einige hinterlaffene Briefe bie ftartften Beugniffe,

bie wir bier einruden wollen.

Um 12. December.

"Lieber Wilhelm, ich bin in einem Buftanbe, in bem jene Ungludlichen gewesen fein muffen, von benen man glaubte, fie murben von einem bofen Beifte umber getrieben. Manchmal ergreift mich's, es ift nicht Angft, nicht Begier - es ift ein inneres unbefanntes Toben, bas meine Bruft zu gerreißen brobt, bas mir bie Gurgel gupreft! Wiche! mehe! und bann fcweife ich umber in ben furchtbaren nachtlichen Scenen biefer men-

fcenfeinblichen Jahreszeit. Gestern Abend mußte ich binaus. Es mar ploblich Thauwetter eingefallen, ich hatte gehört, ber Flug fei übergetreten, alle Bache geschwollen, und von Bahl-beim herunter mein liebes Thal überschwemmt! Racis nach elfe rannte ich binaus. Ein fürchterliches Schaufpiel, vom Fele herunter bie mublenben Bluthen in bem Monblichte wirbeln ju feben, über Ader und Wiefen und Beden und alles, und bas weite Thal hinauf und binab Gine fturmenbe See im Saufen bes Binbes! Und wenn bann ber Mond wieber hervortrat, und über ber fcmargen Bolfe rubte, und vor mir binaus bie Fluth in fürchterlich-herrlichem Bieberschein rollte und flang: ba überfiel mich ein Schauer, und wieber ein Gebuen! Ach mit offnen Armen ftanb ich gegen ben Abgrund und athmete binab! binab! unb verlor mich in ber Wonne, meine Qualen, meine Leisben ba binab ju fturgen! babin ju braufen, wie bte Wellen! Dh!- und ben guß vom Boben ju beben vermochteft bu nicht, und alle Qualen ju enben!-Meine Uhr ift noch nicht ausgelaufen, ich fühle es! D Bilbelm! wie gern hatte ich mein Menschsein brum gegeben, mit jenem Sturmwinde bie Wolfen gu gerreifen, bie Fluthen ju faffen! Da! und wirb nicht vielleicht bem Eingekerkerten einmal biefe Wonne ju Theil!-

Und wie ich wehmuthig binabfah auf ein Platchen, mo ich mit Lotten unter einer Beibe gerubt, auf einem



bacht' ich. Und ber Bergangenheit Connenstrahl blicte berein, wie einem Gefangenen ein Traum von Beerben, Wicfen und Chrenamtern! 3ch ftanb! - 3ch fchelte mich nicht, benn ich habe Duth zu ferben. — 3ch hatte — Run fibe ich hier, wie ein altes Beib, bas ibr bolg von Baunen ftoppelt und ihr Breb an ben Thuren, um ihr binfterbenbes, freubelofes Dafein noch einen Mugenblid ju verlangern und zu erleichtern.

Den 14. December. "Bas ift bas, mein Lieber? 3ch erfchrede vor mir felbit! 3ft nicht meine Liebe zu ihr bie beiligfte, reinfte, bruterlichfte Liebe? Sabe ich jemale einen ftrafbaren Wunfch in meiner Geele gefühlt? - 3ch will nicht beiheuern - Und nun, Traume! O wie mahr fühlten bie Menfchen, bie fo miberfpredenbe Birfungen fremben Dachten gufdrieben! Diefe Racht! ich gittre es ju fagen, hielt ich fie in meinen Armen, feft an meinen Bufen gebrudt, und bedte ihren liebelis-pelnben Mund mit unenblichen Ruffen; mein Auge fcwamm in ber Truntenheit bes thrigen! Gott! bin ich ftrafbar, bag ich auch jest noch eine Geligfeit fuble, mir biefe glubenben Freuben mit voller Innigfeit gurud gu rufen ? Lotte! Lotte! - Und mit mir ift es aus! meine Ginnen verwirren fich, fcon acht Tage babe ich feine Befinnungefraft mehr, meine Augen find voll Thranen; ich bin nirgend wohl, und überall wohl; ich muniche nichte, ich verlange nichte; mir mare beffer ich ginge.".

Der Entschluß, bie Belt zu verlaffen, hatte in biefer Beit, unter folden Umftanben, in Werthers Geele immer mehr Rraft gewonnen. Geit ber Rudfebr ju Lotten war es immer feine lette Ausficht und Soffnung gewefen; boch hatte er fich gefagt, es folle feine ubereilte, feine rafche That fein, er wolle mit ber beften Neberzeugung, mit ber möglichft-ruhigen Entschloffenbeit biefen Gdritt thun.

Seine Zweifel, fein Streit mit fich felbft, bliden aus einem Bettelden hervor, bas mahrscheinlich ein ange-fangener Brief an Wilhelm ift, und ohne Datum unter feinen Papieren gefunden morben.

"Ihre Gegenwart, ihr Schicksal, ihre Theilnehmung an bem meinigen, preft noch bie letten Thranen aus meinem verfengten Bebirne.

Den Borhang aufzuheben und bahinter zu treten! bas ift Alles! Und warum bas Baubern und Bagen? Beil man nicht weiß, wie es babinten aussieht? unb man nicht wieberfehrt? Und bag bas nun bie Gigenfcaft unfere Weiftes ift, ba Bermirrung und Finfterniß zu ahnen, wovon wir nichte Bestimmtes miffen."

Enblich warb er mit bem traurigen Bebanten immer mehr verwandt und befreundet, und fein Borfat feft und unwiderruflich, wovon folgender zweibeutige Brief, ben er an feinen Freund fchrieb, ein Beugniß

Um 20. December. "Ich bante beiner Liebe, Bilhelm, baf bu bas Bort fo aufgefangen baft. Ja, bu baft Recht: mir mare beffer, ich ginge. Der Borfchlag, ben bu ju einer Rudlehr ju euch thuft, gefällt mir nicht gang; menigftens mochte ich noch gerne einen Umweg machen, befonbere ba wir anbaltenben Froft und gute Bege gu hoffen baben. Much ift mir es febr lieb, bag bu femmen willft, mich abzuholen; verziehe nur noch vierzehn

ihre Wiesen, dachte ich, die Gegend um ihr Iggbhaus! Weiteren. Es ift nothig, daß nichts gepfludt werbe, wie verftort jest vom reißenden Strome unsere Laube! ehe es reif ift; und vierzehn Tage auf ober ab thun viel. Meiner Mutter follft bu fagen : baß fie fur ihren Sohn beten foll, und bag ich fie um Bergebung bitte. wegen alles Berbruffes, ben ich ihr gemacht habe. Das war nun mein Schidfal, bie zu betrüben, benen ich Freude schuldig mar. Leb mohl, mein Theuerster! Allen Cegen bes himmels über bich! Leb wohl!"

> Bas in biefer Beit in Lottens Cecle verging, wie ' ihre Gefinnungen gegen ihren Mann, gegen ihren ungludlichen Freund gemefen, getrauen wir uns faum mit Werten anegubruden, ob wir une gleich taven, nach ber Renntnig ibres Charafters, mobl einen ftillen Begriff machen tonnen, und eine fcone weibliche Geele fich in bie ihrige benten und mit ihr empfinten fann.

Co viel ift gewiß, fie mar fest bei fich enischloffen, Alles ju thun, um Berthern ju entfernen, und menn fle jauberte, fo mar ce eine bergliche, freunbicaftliche Schonung, weil fle mußte, wie viel ce ihm foften, ja, bağ es ibm beinabe unmöglich fein murbe. Doch marb fle in biefer Beit mehr gebrangt, Ernft gu machen; es fowieg ihr Mann gang über bies Berhalinif, wie fie auch immer barüber geschwiegen hatte, und um fo mehr war ihr angelegen, ihm burch bie That ju beweisen, wie ihre Gefinnungen ber feinigen werth feien.

An bemfelben Tage, ale Werther ben julest einge-ichaltenen Brief an feinen Freund gefchrieben, es mar ber Sonntag vor Beihnachten, fam er Abenbe ju Lotten, und fand fie allein. Gie beschäftigte fich einige Spielwerfe in Ordnung ju bringen, bie fie ihren flei-nen Gefcwiftern jum Chriftgefchente jurecht gemacht hatte. Er rebete von bem Bergnugen, bas bie Rleinen baben wurben, und von ben Beiten, ba einen bie unerwartete Deffnung ber Thure und bie Erfcheinung eines aufgeputten Baumes mit Bachelichtern, Budermert und Aepfeln in parabiefifche Entgudung fette. Sie follen, fagte Lotte, inbem fie ihre Berlegenheit unter ein liebes Lacheln verbarg, Gie follen auch befcheert friegen, wenn Sie recht geschiat finb; ein Dacheftbaden und noch mas. - "Und mas heißen Gie geschickt fein ? rief er aus; wie foll ich fein? wie fann ich fein? befte Lotte!" Donnerftag Abenb, fagte fie, ift Beibnachteabenb, ba tommen bie Rinber, mein Bater auch, ba friegt jebes bas Seinige, ba fommen Gie auchaber nicht eber. - Berther ftutte. - 3d bitte Gie, fubr fie fort, ce ift nun einmal fo, ich bitte Gie um meiner Rube willen, ce fann nicht, ce fann nicht fo bleiben. - Er wendete feine Augen von ihr, und ging in ber Stube auf und ab, und murmelte bas: Es fann nicht fo bleiben, zwifchen ben Babnen. Lotte, bie ben foredlichen Buftanb fühlte, worein ihn biefe Worte verfest hatten, fuchte burch allerlei Fragen feine Gebanten abzulenten, aber vergebens. "Rein, Lotte, ricf er aus, ich werbe Sie nicht wieber feben!" Barum bad? verfeste fle, Werther, Sie tonnen, Gie muffen uns wieber feben, nur magigen Gie fic. D. warum mußten Sie mit biefer Beftigfeit, biefer unbezwinglich-haftenben Leibenfchaft fur Alles, mas Gie einmal anfaffen, geboren merben! 3ch bitte Sie, fuhr fie fort, indem fie ibn bei ber band nahm, maßigen Gie fich! 3hr Geift, 3hre Biffenschaften, 3hre Talente, mas bieten bie Ihnen für mannichfaltige Ergöpungen bar ? Sein Sie ein Mann! wenben Sie biefe traurige Unbanglichfeit von einem Gefcopf, bas nichts thun fann, ale Sie bebauern. — Er fnirrie mit ben gabnen, unb fab fie bufter an. Sie hielt feine hanb. Nur einen Augenblid ruhigen Sinn, Werther! fagte fie. Fühlen Sie nicht, baß Sie fich betrugen, fich mit Billen gu Tage, und erwarte noch einen Brief von mir mit bem Grunde richten! Barum benn mich, Berther? juft

fürchte, ich fürchte, ce ift nur bie Unmöglichfeit, mich gu befigen, bie Ihnen biefen Bunfch fo reigenb macht. Er jog feine banb aus ber ihrigen, inbem er fie mit einem starren, unwilligen Blid anfah. "Weise! rief er, fehr weise! hat vielleicht Albert biese Anmerkung gemacht? Politifch! febr politifch!" - Es tann fie jeber machen, verfeste fle b'rauf. Und follte benn in ber weiten Welt fein Mabden fein, bas bie Bunfche Ihres bergens erfüllte? Gewinnen Gie's über fich. fuden Sie barnach, und ich fcwore Ihnen, Sie werben fie finben; benn icon lange angstet mich, fur Sie unb und, bie Ginfchrantung in bie Gie fich biefe Beit ber felbft gebannt haben. Gewinnen Gie es über fich! Gine Reise wird Gie, muß Gie gerftreuen! Guden Sie, finden Sie einen werthen Gegenstand Ihrer Liebe, und febren Sie jurud, und laffen Sie und jufammen bie Seligfeit einer mahren Freundschaft genießen.

"Das fonnte man, fagte er mit einem falten Lachen, bruden laffen, und allen hofmeiftern empfehlen. Liebe Lotte! laffen Sie mir noch ein flein wenig Rube, es wirb Alles werben!" - Rur bas, Berther, bag Sie nicht eber fommen ale Weihnachtsabenb! - Er wollte antworten, und Albert trat in bie Stube. Man bot fich einen froftigen Guten Abend, und ging verlegen im Bimmer neben einanber auf und nieber. Bertber fina einen unbebeutenben Discurs an, ber balb aus mar, Albert besgleichen, ber fobann feine Frau nach gemiffen Auftragen fragte, und ale er borte, fle feien noch nicht ausgerichtet, ihr einige Worte fagt, bie Werthern talt, ja gar hart vorfamen. Er wollte geben, er fonnte nicht, und zauberte bis acht, ba fich benn fein Unmuth und Unwillen immer vermehrte, bie ber Tifch gebedt wurde, und er but und Stod nahm. Albert lub ibn gu bleiben, er aber, ber nur ein unbebeutenbes Compliment zu boren glaubte, banfte falt bagegen, und ging

Er fam nach Baufe, nahm feinem Burfden, ber ihm leuchten wollte, bas Licht aus ber Banb, und ging allein in fein Bimmer, weinte laut, rebete aufgebracht mit fich felbft, ging heftig bie Stube auf und ab, unb warf fich endlich in feinen Rleibern auf's Bette, mo ihn ber Bebiente fanb, ber es gegen elf magte, hinein gu geben, um gu fragen, ob er bem herrn bie Stiefeln ausziehen follte? bas er benn guließ, und bem Bebienten verbot, ben anbern Morgen ine Bimmer au fommen, bis er ibn rufen murbe.

Montage fruh, ben ein und zwanzigsten December, fdrieb er folgenben Brief an Lotten, ben man nach feinem Tobe verflegelt auf feinem Schreibtifche gefunben und ihr überbracht hat, und ben ich abfapmeife bier einruden will, fo wie aus ben Umftanben erhellet, bag er ibn gefdrieben babe.

"Es ift beschloffen, Lotte, ich will flerben, unb bas foreibe ich bir ohne romantifche Ueberspannung, gelaffen, an bem Mergen bes Tages, an bem ich bich jum lettenmale feben werbe. Wenn bu biefes liefeft, meine Beite, bedt icon bas fühle Grab bie erftarrten Refte bes Unruhigen, Ungludlichen, ber für bie letten Mu-genblide feines Lebens feine größere Guftigfeit weiß, als fich mit bir ju unterhalten. 3ch habe eine fchredliche Racht gehabt, und ach! eine wohltbatige Racht. Sie ift es, bie meinen Entschluß befestigt, beftimmt bat: ich will fterben! Wie ich mich gestern von bir riß, in ber fürchterlichen Emporung meiner Ginne, wie fich alles bas nach meinem Bergen brangte, und mein hoffnungelofes, freubelofes Dafein neben bir, in grafflicher Ralte mich anpadte - ich erreichte faum metn Bimmer, ich warf mich anger mir auf meine Rnie, und fich von ihr entfernen follte.

mich, bas Eigenthum eines Anbern? juft bas? Ich | o Gott! bu gemabrteft mir bas leute Labfal ber bieterften Thranen! Taufend Anfchlage, taufend Ausfichten wutheten burch meine Seele, und gulest fand er ba, feft, gang, ber lette, einzige Gebante: ich will fterben! - 3ch legte mich nieber, und Morgens, in ber Rube bes Erwachens, fleht er noch fest, noch gang ftart in meinem Bergen: ich will fterben!—Es ift nicht Bergweiflung, es ift Gewißheit, bağ ich ausgetragen habe, unb bağ ich mich opfre fur bich. Sa, Lotte! warum follte ich es verschweigen? Eine von une breien muß binmeg, und bas will ich fein! D meine Befte! in biefem gerriffenen Bergen ift es wuthenb herumgefchlichen, oft-beinen Mann ju ermorben! - bich! - mich! - Co fei es! - Benn bu binauffteigft auf ben Berg, an einem fconen Commerabenbe, bann erinnere bich meiner, wie ich fo oft bas Thal berauftam, und bann blide nach bem Rirchhofe binuber nach meinem Grabe, wie ber Wind bas hope Gras im Scheine ber fintenben Conne bin und ber wiegt - 3ch war rubig, ba ich anfing; nun, nun weine ich wie ein Rinb, ba alles bas fo lebbaft um mich wirb.".

> Gegen gebn Uhr rief Werther feinem Bebienten, unb unter bem Angieben fagte er ibm, wie er in einigen Tagen verreifen murbe, er folle baber bie Rleiber ausfebren, und alles jum Ginpaden gurecht machen; auch gab er ihm Befehl, überall Conto's gu forbern, einige ausgeliebene Bucher abzuholen, und eingen Armen, benen er wochentlich etwas ju geben gewohnt mar, ihr Bugetheiltes auf zwei Monate voraus zu bezahlen.

> Er ließ fich bas Effen auf bie Stube bringen, unb nach Tifche ritt er binaus jum Amtmanne, ben er nicht zu hause antraf. Er ging tieffinnig im Garten auf und ab, und ichien noch gulest alle Schwermuth ber Erinnerung auf fich baufen gu wollen.

Die Rleinen liegen ihn nicht lange in Rube, fie verfolgten ihn, fprangen an ihm hinauf, ergahlten ihm, bag, wenn Morgen, und wieber Morgen, und noch ein Tag mare, fie bie Chriftgeschente bei Lotten holten, und ergahlten ihm Bunber, bie fich ihre fleine Ginbilbungefraft verfprach. Morgen! rief er aus, unb wieber Morgen! und noch ein Tag! und fußte fie alle herglich, und wollte fie verlaffen, ale ihm ber Rleine noch etwas in bas Dhr fagen wollte. Der verricth ibm, bie großen Bruber hatten icone Reujahremuniche gefcrieben, fo groß! und einen für den Papa, für Al-bert und Lotten einen, und auch einen für herrn Berther; bie wollten fie am Reujahrstage fruh überreiden. Das übermannte ibn; er fchenfte jebem etwas, feste fich ju Pferbe, ließ ben Alten grugen, und ritt mit Thranen in ben Augen bavon.

Gegen funf tam er nach baufe, befahl ber Magb nach bem Feuer zu feben, und es in bie Racht zu un-terhalten. Den Bebienten bief er Bucher und Bafche unten in ben Roffer paden und bie Rleiber einnaben. Darauf fdrieb er mabricheinlich folgenben Abfat feines letten Briefes an Lotten :

"Du erwarteft mich nicht! bu glaubst, ich murbe gehorden, und erft Beihnachteabenb bich wiebersehen. D Lotte! beut ober nie mehr. Beihnachteabenb haltft bu bieses Papier in beiner Band, gitterst, und benegest es mit beinen lieben Thranen. Ich will, ich muß! O wie wohl ist es mir, baß ich entschlossen bin."

Lotte war inbeg in einen fonberbaren Buftanb gerathen. Rach ber letten Unterrebung mit Werthern hatte fie empfunden, wie fcmer es ihr fallen werbe, fich von ihm zu trennen, mas er leiben murbe, wenn er

wart gefagt merben, bag Werther vor Weihnachtsabenb nicht wieber fommen werbe, und Albert mar ju einem Beamten in ber Rachbarichaft geritten, mit bem er Gefcafte abauthun batte, und mo er über Racht ausbleiben mußte.

Sie fag nun allein, feins von ihren Befdwiftern war um fie, fie überließ fich ihren Gebanten, bie ftille über ihren Berbaliniffen berumfdweiften. Gie fab fich nun mit bem Mann auf ewig verbunben, beffen Liebe und Treue fie fannte, bem fie von Bergen gugethan mar, beffen Rube, beffen Buverläffigfeit recht vom himmel bagu bestimmt gu fein ichien, bag eine madere Frau bas Glud ihres Lebens barauf grunben follte; fie fublte, mas er ihr und ihren Rindern auf immer fein murbe. Auf ber anbern Geite mar ibr Werther fo theuer geworben, gleich von bem erften Mugenblid ihrer Befanntichaft an hatte fich bie Uebereinftimmung ibrer Gemuther fo fcon gezeigt, ber lange bauernbe Umgang mit ihm, fo manche burchlebte Gituationen hatten einen unauslöschlichen Ginbrud auf ibr Berg gemacht. Alles, was fie Intereffantes fühlte und bachte, mar fle gewohnt mit ihm gu theilen, und feine Entfernung brobete in ihr ganges Befen cine Lude ju reißen, bie nicht wieber ausgefüllt merben fonnte. D, batte fie ihn in bem Augenblid gum Bruber umwanbeln fonnen! wie gludlich mare fie gemefen! - hatte fie ihn einen ihrer Freundinnen verbeirathen burfen, hatte fie hoffen tonnen, auch fein Ber-haltniß gegen Albert gang wieber herzustellen !

Sie hatte ihre Freundinnen ber Reihe nach burchgebacht, und fand bei einer jeglichen etwas ausgu-

fegen, fant feine, ber fle ibn gegonnt batte.

Ueber allen biefen Betrachtungen fühlte fie erft tief, ohne fich es beutlich zu machen, baf ihr herzliches beimliches Berlangen fei, ihn für fich zu behalten, unb fagte fich baneben, baß fie ihn nicht behalten tonne, behalten burfe; ihr reines, fcones, fonft fo leichtes und leicht fich belfenbes Gemuth empfand ben Drud einer Schwermuth, bem bie Ausficht jum Glud verfoloffen ift. 3hr Berg mar gepreßt, und eine trube Wolfe lag über ihrem Muge.

Co mar es halb fieben geworben, ale fie Werthern bie Treppe berauf tommen borte, und feinen Tritt, feine Stimme, bie nach ihr fragte, balb erfannte. Bie folug ihr berg, und wir burfen faft fagen gum erften Mal, bei feiner Anfunft. Gie batte fich gern por ibm verlaugnen laffen, und ale er bereintrat, rief fle ibm mit einer Art von leibenschaftlicher Bermirrung entgegen : Sie haben nicht Bort gehalten. - 3ch habe nichts verfprochen, mar feine Antwort. - Co batten Gie menigftens meiner Bitte Ctatt geben follen, verfette fie, ich bat Gie um unfrer Beiber Rube.

Sie mußte nicht recht, mas fie fagte, chen fo menig mas fie that, ale fie nach einigen Freundinnen fdidte, um nicht mit Werthern allein ju fein. Er legte einige Bucher bin, bie er gebracht hatte, fragte nach anbern, und fie munichte, balb bag ihre Freundinnen fommen, balb bag fie wegbleiben mochten. Das Datchen fam gurud und brachte bie Radricht, bag fich beibe ent-

foulbigen ließen.

Sie wollte bas Dabchen mit ihrer Arbeit in bas Rebengimmer fiben laffen; bann befann fle fich wieber anbere. Werther ging in ber Stube auf und ab, fle trat and Clavier und fing eine Menuet an, fie wollte nicht fließen. Sie nahm fich jusammen, und feste fich gelaffen ju Werthern, ber feinen gewöhnlichen Dlas auf bem Canapé eingenommen hatte.

Es mar wie im Dorübergehen in Alberts Gegen- | Uebersepung einiger Gesange Offians ; ich habe ste noch nicht gelefen, benn ich hoffte immer, fie von 36nen gu boren; aber feither bat fich's nicht finten, nicht machen wollen. - Er lächelte, holte bie Lieber, ein Schauer überfiel ibn, als er fie in bie banbe nabm, und bie Mugen ftunben ibm voll Thranen, ale er binein fab. Er feste fich nieber und las.

> "Stern ber bammernben Racht, fcon funkelft bu in Westen, bebft bein ftrablenb Baupt aus beiner Bolle, manbelft ftattlich beinen bugel bin. Wornach blidft bu auf die Beibe? Die fturmenben Winde haben fic gelegt; ven ferne tommt bes Giegbache Murmeln; raufchende Wellen fpielen am Felfen ferne; bas Ge-fumme ber Abenbfliegen fcmarmt über's Felb. Wer-nach fiehst bu, schones Licht? Aber bu lächelft unb gehft; freudig umgeben bich bie Wellen, und baben bein liebliches haar. Lebe wohl, rubiger Strahl. Erfcheine, bu berrliches Licht von Offians Geele!

> "Und es erfcheint in feiner Kraft. 3ch febe meine geschiebenen Freunde, fie fammeln fich auf Lora, wie in ben Tagen, bie vorüber find - Fingal fommt wie eine feuchte Rebelfaule; um ibn finb feine Belben, unb flebe! bie Barben bes Gefanges: Grauer Ullin! Stattlicher Rono! Alpin, lieblicher Ganger! und bu, fanftflagenbe Minona! - Bie veranbert feib ihr, meine Freunde, feit ben festlichen Tagen auf Gelma, ba wir bublten um bie Ehre bee Befanges, wie Grublingelüfte ben bugel bin wechfelnb beugen bas fcmach lievelnbe Gras.

> "Da trat Minona hervor in ihrer Schonheit, mit niebergeschlagenem Blid und thranenvollem Auge : fower floß ihr Daar im unftaten Winbe, ber von bem Bugel ber ftieg. - Dufter marb's in ber Geele ber Belben, ale fie bie liebliche Stimme erhub; benn oft hatten fie bas Grab Salgars gefeben, oft bie finftere Bohnung ber weißen Colma. Colma, verlaffen auf bem bugel mit ber harmonifden Stimme; Salgar verfprach ju tommen; aber ringeum jog fich bie Racht. Boret Colma's Stimme, ba fie auf bem Sugel allein fañ.

> > Colma.

"Es ift Nacht! — ich bin allein, verloren auf bem flurmifchen Sugel. Der Binb fauft im Gebirge. Der Strom heult ben Felfen binab. Reine Sutte fount mich vor bem Regen, mich Berlagne auf bem fturmifden bugel.

"Tritt, o Mond aus beinen Wolfen! ericeinet. Sterne ber Racht! Leite mich irgend ein Strahl zu bem Orte. wo meine Liebe rubt, von ben Befchwerben ber Jagb, fein Bogen neben ihm abgespannt, feine bunbe fonobenb um ibn! Aber bier muß ich figen allein auf bem Relfen bes bermachfenen Strome. Der Strom und ber Sturm fauf't, ich bore nicht bie Stimme meines Geliebten.

"Warum jaubert mein Salgar? Bat er fein Wort vergeffen?-Da ift ber Fele und ber Baum, und hier ber raufdenbe Strom! Mit einbrechender Racht verfprachft bu bier gu fein; ach! wohin bat fich mein Galgar verirrt? Dit bir wollt' ich flieben, verlaffen Bater und Bruber! bie Stolgen! Lange find unfere Wefchledter Beinbe, aber wir find feine Feinbe, o Galgar!

"Schweig' eine Weile, o Wind! still eine kleine Beile, o Strom! bag meine Stimme flinge burch's Thal, bağ mein Wanberer mich bore. Salgar! ich bin's, bie ruft! Dier ift ber Baum und ber Feld! Calgar! mein Lieber! bier bin ich; warum jauberft bu ju

Saben Sie nichts zu lefen ? fagte fie. Er hatte nichts. ,, Sieh ber Mond erscheint, die Fluth glanzt im Tha-Da brin in meiner Schublabe, fing fie an, liegt Ihre le, die Felsen ftchen grau, ben Sugel hinauf; aber ich

feb' ihn nicht auf ber bobe, feine bunbe vor ibm ber ber Trauernbe figen. Die Bugel werben bich vergefverfünbigen nicht feine Anfunft. Sier muß ich figen fen, bein Bogen in ber Salle liegt ungefpannt. allein.

"Aber wer find, bie bort unten liegen auf ber Beibe? - Dein Geliebter? Mein Bruber? - Rebet, o meine Freunde! Gie antworten nicht. Wie geangstet ift meine Seele! - Ach, fie find tobt! Ihre Schwerter roth vom Gefechte! D mein Bruber, mein Bruber! warum haft bu meinen Galgar erfcblagen? D mein Salgar! warum baft bu meinen Bruber erichlagen? 3hr wart mir beibe fo lieb! D bu marft icon an bem Bugel unter Taufenben! Er mar fcredlich in ber Schlacht. Antwortet mir! bort meine Stimme, meine Geliebten! Aber ach! fie find ftumm! ftumm auf ewig! falt, wie bie Erbe, ift ihr Bufen!

"D von bem Relfen bes bugels, von bem Gipfel bes fturmenden Berges, rebet, Geifter ber Tobten! re-bet, mir foll es nicht graufen !- Bobin feib ihr gur Rube gegangen ? In welcher Gruft bes Gebirges foll ich euch finben! - Reine fcmache Stimme vernehme ich im Binbe, feine webenbe Antwort im Sturme bes bu-

"Ich fige in meinem Jammer, ich harre auf ben Morgen in meinen Thranen. Wuhlet bas Grab, ihr Freunde ber Tobten, aber folieft es nicht, bis ich tomme. Dein Leben fdwindet wie ein Traum, wie follt' ich jurud bleiben. hier will ich wohnen mit meinen Freunden, an dem Strome bes flinger en Felsens — Wenn's Racht wird auf bem hügel, und Wind tommt über bie Beibe, foll mein Gelft im Binbe ftehn und trauern ben Tob meiner Freunde. Der Sager bort mich aus feiner Laube, fürchtet meine Stimme und liebt fle; benn fuß foll meine Stimme fein um meine Freunde, fle maren mir beibe fo lieb!

"Das war bein Gefang, o Minona, Thormans fanft errothenbe Tochter. Unfere Thranen floffen um Colma, und unfere Geele marb bufter.

"Ullin trat auf mit ber barfe, und gab uns Alpins Gefang - Alpine Stimme war freundlich. Ronos Seele ein Feuerstrahl. Aber icon rubten fie im engen Saufe, und ihre Stimme mar verhallet in Gelma. Einft fehrte Ullin gurud von ber Jagb, ebe bie Belben noch fielen. Er borte ihren Wettegefang auf bem bugel. 3hr Lieb mar fanft, aber traurig. Gie flagten Morare Fall, bes erften ber Belben. Geine Geele war wie Fingals Seele, fein Schwert wie bas Schwert Defars — Aber er fiel, und fein Bater jammerte, unb feiner Schwester Augen waren voll Thranen, Minona's Augen maren voll Thranen, ber Schwester bes herrlichen Morare. Sie trat jurud vor Maine Gefang, wie ber Mond in Beften, ber ben Sturmregen voraus fleht, und fein icones Saupt in eine Bolfe verbirgt. - 3th foling bie Barfe mit Ullin gum Gefange bes Jammere.

Rono.

"Borbei find Bind und Regen, ber Mittag ift fo beiter, bie Bolfen theilen fich. Fliebend befcheint ben Sugel bie unbeftanbige Sonne. Rothlich flieft ber Strom bes Berges im Thale bin. Guß ift bein Murmeln, Strom; boch fuger bie Stimme, er bejammert ben Tobten. Gein Saupt ift vor Alter gebeugt, unb roth fein thranenbes Auge. Alpin! trefflicher Ganger! warum allein, auf bem fcmeigenben Sugel? warum jammerft bu, wie ein Winbftog im Balbe, wie eine Belle am fernen Beftabe?

Alpin.

"Meine Thranen, Ryno, find für ben Tobten, meine Stimme für bie Bewohner bes Grabes. Schlant bift bu auf bem Bugel, fcon unter ben Gobnen ber Beibe! Aber bu wirft fallen wie Morar, und auf beinem Grabe

"Du warft fonell, o Morar, wie ein Reb auf bem Bugel, fdredlich wie bie Rachtfeuer am bugel. Dein Grimm war ein Sturm, bein Schwert in ber Schlacht wie Wetterleuchten über ber Beibe, beine Stimme gleich bem Balbftrome nach bem Regen, bem Donner auf fernen bugeln. Manche fielen vor beinem Urm, bie Flamme beines Grimmes verzehrte fie. Aber wenn bu wieberfehrteft vom Rriege, wie friedlich mar beine Stimme! bein Angeficht war gleich ber Sonne nach bem Gewitter, gleich bem Monbe in ber fcmeigenben Racht, rubig beine Bruft, wie ber Gee, wenn fich bes Windes Braufen gelegt bat.

"Eng ift nun beine Wohnung! finfter beine Statte! mit brei Schritten meff ich bein Grab, o bu! ber bu ehe fo groß marft! vier Steine mit moofigen Bauptern find bein einziges Gebachtnif, ein entblatterter Baum, langes Gras, bas im Winbe mifpelt, beutet bem Ange bes Jagers bas Grab bes machtigen Morars. Reine Rutter haft bu, bich ju beweinen, fein Mabchen mit Thranen ber Liebe, tobt ift, bie bich gebar, gefallen bie

Tochter von Morglan.

"Wer auf feinem Stabe ift bas? Wer ift es, beffen Daupt weiß ift vor Alter, beffen Augen roth find von Thranen ? Es ift bein Bater, o Morar! ber Bater feines Cohnes außer bir. Er borte von beinem Ruf' in ber Schlacht; er horte von gerftobenen Teinben; er borte Morare Rubm! Ach! nichts von feiner Bunbe ? Beine, Bater Morars, weine! aber bein Cohn bort bich nicht. Tief ift ber Schlaf ber Tobten, niebrig ibr Riffen vom Staube. Rimmer achtet er auf bie Stimme, nie erwacht er auf beinen Ruf. D wann wird es Morgen im Grabe? ju bieten bem Schlummerer : Erwache !

"Lebe mobl! ebelfter ber Menfchen, bu Eroberer im Relbe! Aber nimmer wird bich bas Relb feben! nimmer ber buftere Balb leuchten vom Glange beince Stable. Du binterließest feinen Gobn, aber ber Befang foll beinen Ramen erhalten, fünftige Beiten follen von bir boren, boren von bem gefallenen Morar.

"Laut mar bie Trauer ber Belben, am lauteften Armins berftenber Seufzer. Ihn erinnerte es an ben Tob feines Sohnes, er fiel in ben Tagen ber Jugenb. Carmor fag nahe bei bem Belben, ber Fürft bes hallenben Galmal. Warum foludget ber Geufger Armine, fprach er; mas ift bier zu weinen ? Rlingt nicht Lieb und Gefang, bie Seele ju fcmelgen und gu ergoben ? fie find wie fanfter Rebel, ber fteigend vom See aufe Thal fprubt, und bie blubenben Blumen fullet bas Rag; aber bie Conne fommt wieber in ihrer Rraft, und ber Rebel ift gegangen. Warum bift bu fo jammervoll, Armin, Berricher bee fceumfloffenen Gorma ?

"Jammervoll! Wohl bas bin ich, und nicht gering bie Urfache meines Web's. - Carmor, bu verlorft feinen Cohn, verlorft feine blubenbe Tochter ; Colgar, ber Tapfere, lebt, und Amira, bie fconfte ber Dabden. Die Zweige beines Baufes bluben, o Carmer; aber Armin ist ber lette feines Stammes. Finfter ift bein Bett, o Daura! bumpf ift bein Schlaf im Grabe -Bann erwachft bu mit beinen Gefängen, mit beiner melobischen Stimme? Auf! ihr Binbe bes Berbftes! Muf! fturmt über bie finftere Beibe! Balbftrome brauft! heult, Sturme im Gipfel ber Gichen! Banble burch gebrochene Wolfen, o Mond, zeige wechfelnb bein bleiches Geficht ! Erinnere mich ber fcredlichen Racht, ba meine Rinber umfamen, ba Arinbal, ber Machfige, ffel, Daura, bic Liebe, verging.

"Daura, meine Tochter, bu marft fcon! fcon, wie

gefallene Schnee, fuß, wie bie athmenbe Luft! Arinbal, bein Bogen war ftart, bein Speer fonell auf bem Felbe, bein Blid wie Rebel auf ber Belle, bein Schilb eine Reuerwolfe im Sturme.

"Armar, berühmt im Rriege, tam und warb um Daura's Liebe; fle miberftand nicht lange. Schon

waren bie Soffnungen ihrer Freunde.

"Erath, ber Sohn Obgalls, groute, benn fein Bru-ber lag erschlagen von Armar. Er tam in einen Schiffer verkleibet. Schon war fein Rachen auf ber Welle, weiß feine Loden ver Alter, ruhig fein ernftes Geficht. Schönfte ber Dabden, fagte er, liebliche Tochter von Armin, bort am Felfen, nicht fern in ber Gee, bort wartet Armar auf Daura, ich tomme, feine Liebe gu führen über bie rollende Gee.

"Sie felgt' ihm und rief nach Armar; nichts antwortete, ale bie Stimme bee Felfens. Armar! mein Lieber! mein Lieber! warum angfteft bu mich fo? bore, Cohn Arnathe! bore! Daura ift's, bie bich ruft!

Erath, ber Verrather, fich lachend zum Lande. Sie erhob ihre Stimme, rief nach ihrem Bater und Bruber : Arinbal! Armin! 3ft feiner feine Doura ju retten ?

"Ihre Stimme tam über bic Gee. Arinbal, mein Sohn, flieg vom bugel berab, raub in ber Beute ber Jagb, feine Pfeile raffelten an feiner Seite, feinen Bogen trug er in ber band, funf fcmarggraue Doggen waren um ihn. Er fab ben tubnen Erath am Ufer, faßte ibn und band ibn an bie Giche, fest umflocht er feine Guften, ber Gefeffelte fullte mit Mechzen bie Winbe

"Arinbal betritt bie Wellen in seinem Boote, Daura berüber ju bringen. Armar tam in feinem Grimme, brudt' ab ben grunbeffeberten Pfeil, er flang, er fant in bein Berg, o Arinbal, mein Gohn! Statt Erath, bes Berrathere, tamft bu um, bas Boot erreichte ben Felfen, er fant b'ran nieber, und ftarb. Bu beinen Fugen floß beines Bruders Blut, welch' war bein Jammer, o

"Die Wellen gerfdmetterten bas Boot. Armar frurzte fich in bie Gee, feine Daura gu retten ober gu fterben. Schnell fturmte ein Stoff vom bugel in bie Bellen, er fant und bob fich nicht wieber.

"Allein auf bem feebespuhlten Felfen borte to bie Rlagen meiner Tochter. — Biel und laut war ihr Schreien, boch fonnte fle ihr Bater nicht retten. Die ganze Nacht ftanb ich am Ufer, ich fab fie im fcwachen Strable bes Monbes, bie ganze Racht hörte ich ihr Schreien, laut mar ber Bind, und ber Regen foling fcarf nach ber Seite bes Berges. Ihre Stimme marb schwach, ehe ber Mergen erschien, fie ftarb weg, wie bie Abendluft givifchen bem Grafe ber Felfen. Belaben mit Jammer ftarb fie und ließ Armin allein! Dabin ist meine Stärke im Kriege, gefallen mein Stolz unter ben Mabden.

"Benn bie Sturme bes Berges tommen, wenn ber Rord bie Wellen hoch hebt, fipe ich am ichallenben Ufer, schaue nach bem foredlichen Felfen. Oft im finfenben Monbe febe ich bie Beifter meiner Rinber, balbbammernb wanbeln fie gufammen in trauriger Eintracht."

Ein Strom von Thranen, ber aus Lottens Mugen brach und ihrem gepreften Bergen Luft machte, bemmte Werthers Gefang. Er warf bas Papier bin, faßte ihre Dand und weinte bie bitterften Thranen. Lotte rubte auf ber anbern und verbarg ihre Augen ins Schnupftud. Die Bewegung beiber war firchterlich. Sie fühlten ihr eigenes Elenb in bem Schidfale ber Eblen, fühlten es zusammen, und ihre Thranen vereinigten mernben Tromm am nachsten, zu sich ju fagen : bas ift sich. Die Lippen und Augen Werthers glühten an ber lette Morgen. Der lette! Lotte, ich habe keinen Goethe. 1. 8b.

ber Mond auf ben bugeln von Fura, weiß, wie ber | Lottens Arme; ein Schauer überfiel fie; fie wollte fic entfernen, und Schmerz und Antheil lagen betäubenb wie Blei auf ihr. Gie athmete, fich gu erholen, und bat ibn foluchzenb, fortgufahren, bat mit ber gangen Stimme bes himmels! Werther gitterte, fein Berg wollte berften, er bob bas Blatt auf und las halbge-

"Warum wedft bu mich, Frühlingsluft? Du bublit und fprichft: 3d bethane mit Eropfen bes himmeld! Aber bie Beit meines Welfens ift nabe, nabe ber Sturm, ber meine Blatter herabftort! Dorgen wird ber Wanberer fommen, tommen ber mich fah in meiner Schonbeit, ringeum wird fein Auge im Felbe mich fuden, und wird mich nicht finben. -

Die gange Gewalt biefer Worte fiel über ben Ungludlichen. Er warf fich vor Lotten nieber in ber vellften Bergweiflung, faßte ihre banbe, brudte fie in feine Augen, wiber feine Stirn, und ihr fcbien eine Ahnung feines farectichen Borhabens burch bie Scele gu fliegen. Ihre Ginnen verwirrten fich, fie brudte feine Banbe, brudte fie wiber ihre Bruft, meigte fichmit einer wehmuthigen Bewegung zu ihm, und ihre gluben-ben Wangen berührten fich. Die Welt verging ihnen. Er folang feine Arme um fie ber, prefte fie an feine Bruft, und beate ihre gitternben, ftammelnben Lippen mit muthenben Ruffen. Werther! rief fie, mit erftidter Stimme, fich abwenbenb, Werther! und brudte mit fowacher Banb feine Bruft von ber ihrigen; Werther! rief fie mit bem gefaßten Tone bes ebelften Gefühles. Er witerftand nicht, ließ fie aus feinen Armen, und warf fich unfinnig vor fie bin. Sie riß fich auf, und in angftlicher Bermirrung, bebenb gwifden Liebe und Born, fagte fter Das ift bas lettemal, Werther! Gie feben mich nicht wieber. Und mit bem vollften Blide ber Liebe auf ben Elenben eilte fie ins Rebengimmer und folog binter fich gu. Werther ftredte ihr bie Arme nach, getraute fich nicht, fle ju halten. Er lag an ber Erbe, ben Ropf auf bem Canape, und in biefer Stellung blieb er über eine halbe Stunde, bie ibn ein Beranfch zu fich felbst rief. Es war bas Mabchen, bas ben Tifch beden wollte. Er ging im Zimmer auf unb ab, und ba er fich wieber allein fah, ging er gur Thure bes Cabinete und rief mit leifer Stimme: Lotte! Lette! nur noch Gin Wort! ein Lebewohl! - Gie fowieg. Er harrte und bat und harrte; bann riß er fich weg und rief: Lebe mohl! Lotte! auf ewig lebe mohi!

Er tam ans Stadtthor. Die Wachter, bie ihn fcon gewohnt waren, liegen ihn ftillschweigend hinaus. Es ftiebte zwischen Regen und Sonee, und erft gegen elfe flopfte er wieber. Gein Diener bemerfte, ale Berther nech Saufe tam, bag feinem Berrn ber but fehlte. Er getraute fich nicht, etwas ju fagen, entfleibete ibn, alles war naß. Man hat nachher ben but auf einem Felsen, ber an bem Abhange bes Sugels ine Thal ficht, gefunden, und es ift unbegreiflich, wie er ihn in einer finstern, feuchten Racht, ohne zu stürzen, erstiegen hat.

Er legte fich gu Bette und folief lange. Der Bebiente fand ihn fcreibenb, ale er ihm ben anbern Morgen auf fein Rufen ben Raffee brachte. Er fchrieb

Folgenbes am Briefe an Lotten:

"Bum lettenmale benn, jum lettenmale folage ich biefe Augen auf. Sie follen ach! bie Sonne nicht mehr feben; ein trüber, neblichter Tag halt fie bebedt. So traure benn, Ratur! bein Cobn, bein Freund, bein Geliebter naht fich feinem Enbe. Lotte! bas ift ein Grfühl ohne gleichen, und bod fommt es bem bammeiner gangen Kraft, und morgen liege ich ausgestredt und schlaff am Boben. Sterben! Bas heißt bas? Siehe wir traumen, wenn wir vom Tobe reben. 3ch habe Manchen fterben feben; aber fo eingefchrantt ift Die Menfcheit, baß fie für ihres Dafeine Anfang unb Enbe feinen Sinn bat. Best noch mein, bein! bein, o Geliebte! Und einen Augenblid - getrennt, gefchie-Den - vielleicht auf ewig? - Rein, Lotte, nein - Bie fann ich vergeben? wie tannft bu vergeben? Wir fin b ja!-Bergeben!-Bas beißt bas? bas ift wieber ein Wort! ein leerer Shall! ohne Gefühl für mein Berg. -Tobt, Lotte! eingescharrt ber falten Erbe, fo eng! fo finfter!- 3ch hatte eine Freundin, bie mein Alles mar meiner bulflofen Jugenb; fie ftarb unb ich folgte ihrer Leiche, und ftanb am Grabe, wie fie ben Garg binunter liegen, und bie Seile fcnurrenb unter ihm weg und wieber berauf fonellten, bann bie erfte Schaufel hinunter fcollerte, und bie angstliche Labe einen bumpfen Ion wiebergab, und bumpfer und immer bumpfer, und enblich bebedt mar! 3ch fturgte neben bas Grab bin-ergriffen, erfcuttert, geangftet, gerriffen mein Innerftes, aber ich wußte nicht, wie mir gefcah - wie mir gefcheben wirb - Sterben! Grab! ich veritche bie Worte nicht!

D vergieb mir! vergieb mir! Gestern! Es hatte ber lette Augenblid meines Lebens sein sollen. D bu Engel! jum erstenmale, jum erstenmale ganz ohne Bweifel burch mein Inniginnerstes burchglübte mich das Bonnegeschihlt: Sie liebt mich! Sie liebt mich! Es brennt no.h auf meinen Lippen bas heilige Feuer, bas von ben beinigen ftromte; neue warme Bonne ist in meinem Bereien mir!

Bergen. Bergieb mir! vergieb mir!

Uch ich wußte, baf bu mich liebteft, wußte es an ben ersten seelenvollen Bliden, an bem ersten Sanbebrud: und boch, wenn ich wieber weg war, wenn ich Alberten an beiner Seite fab, verzagte ich wieber in sieberhaften

Aweifeln. Erinnerst bu bich ber Blumen, bie bu mir schicktest, als bu in jener fatalen Gesellschaft mir kein Wort sagen, keine hand reichen konniest? D ich habe bie halbe Racht bavor gesniet, und sie versiegelten mir beine Liebe. Aber ach! biese Einbrucke gingen vorüber, wie das Gesuhl ber Gnade seines Gottes allmäsig wieder aus ber Seele bes Glänbigen weicht, die ihm mit ganzer himmelssule in heiligen sichtbaren Zeichen gereicht warb.

Alles das ist vergänglich, aber keine Einigkeit foll bas glübende Reben auslöschen, bas ich gestern auf seinem Lippen genog, bas ich in mir suble! Sie liebt mich! Dieser Arm hat sie umfaßt, biese Lippen haben auf ihren Lippen gezittert, dieser Rund hat an bem ihrigen gestammelt. Sie ist mein! Du bift mein! ja,

Lette, auf ewig.

Und was ift das, daß Albert bein Mann ift? Mann! Das war benn für diese Welt — und für diese Welt — Sie die det die die die einen Arme in die viele Günde, daß ich dich aus seinen Arme in die meinigen reißen möchte? Sünde? Sude, und ich straft mich dafür; ich habe sie lie in ihrer ganzen himmelswanne geschweckt diese Sünde, dabe lebensbalfam und Kraft in mein hexz gesaugt. Du dist von diesem Augenblicke mein! mein, sedrte! Ich gehe voran! gehe zu meinem Bater, zu beinem Bater. Dem will ich's flagen, und er wird mich twisten bis du kommst, und ich sliege die entgegen, und sasse die dum bleibe bei die vor dem Augestäte des Unendlichen in ewigen Umarmungen.

Ich traume nicht, ich mabne nicht. Rabe am Grabe er an bem Ernft eines folden Borfabes febr ju zweiwird mir es heller. Wir werben fein! wir werben und feln Urfach finde, er hatte fich fogar barüber einigen mieberfeben! Deine Mutter feben! ich werbe fie feben, Scherz erlaubt, und feinen Unglauben Lotten mitge-

Sinn für das Wort der lette! Stehe ich nicht da in werde sie suben, ach und vor ihr mein ganzes herr meiner ganzen Krast, und morgen liege ich ausgestredt ausschüdten! Deine Rutter, bein Sbenbild."

> Gegen elfe fragte Berther feinen Bebienten, ob wohl Albert jurudgefommen fei? Der Bebiente fagte: ja, er habe beffen Pferd babin führen feben. Darauf giebt ihm ber herr ein offenes Bettelden, bes Inhaltes:

> "Wollen Sie mir wohl zu einer vorhabenben Reife Ihre Piftolen leihen? Leben Sie recht wohl!"

> Die liebe Frau hatte bie lepte Racht wenig gefchlafen ; was fie gefürchtet hatte, war entschieben, auf eine Beife entichieben, bie fie weber ahnen, noch fürchten fonnte. 3hr fonft fo rein und leicht fliegenbes Blut mar in einer fleberhaften Emporung, taufenberlei Empfindungen gerrutteten bas fcone Berg. Bar es bas Feuer von Berthere Umarmungen, bas fie in ihrem Bufen fühlte ? mar es Unwille über feine Bermegenheit? war es eine unmuthige Bergleichung ihres gegenwärtigen Buftanbes mit jenen Tagen gang unbefangener freier Unfchulb unb forglofen Butrauens an fich felbft ? Bie follte fle ihrem Manne entgegen gehen? wie ihm eine Scene bekennen, die fie so gut gefteben burfte, und bie fie fic boch ju gefteben nicht getraute? Sie hatten fo lange gegen einander ftill gefoweigen brache, und eben jur unrechten Beit ihrem Gatten eine fo unerwartete Entbedung machte ? Schon fürchtete fie, bie bloge Radricht von Werthere Befuch werbe ihm einen unangenehmen Ginbrud machen, und nun gar biefe unerwartete Rataftrophe! Ronnte fie wohl hoffen, baf ihr Mann fle gang im rechten Lichte feben, gang ohne Borurtheil aufnehmen murbe? und tonnte fie munichen, baf er in ihrer Seele lefen mochte? Und boch wieber, fonnte fie fich verftellen gegen ben Mann, vor bem fie immer wie ein fryftallhelles Glas offen und frei geftanben, und bem fie feine ihrer Empfinbungen jemale verheimlicht noch verheimlichen fonnen? Eine und bas anbere machte ihr Gorgen und feste fie in Berlegenheit; und immer fehrten ihre Bebanten wieber ju Werthern, ber für fie verloren mar, ben fie nicht laffen fonnte, ben fie leiber! fich felbft überlaffen mußte, und bem, wenn er fie verloren hatte, nichts mehr übrig blieb.

> Wie schwer lag jest, was sie sich in bem Augenblid nicht beutlich machen konnte, die Stodung auf ihr, die sich unter ihnen festgeset hatte! So verständige, so gute Menschen singen wegen gewisser beimlicher Berschebenheiten unter einander zu schweigen an, jedes dachte seinem Recht und dem Unrechte des Andern nach, und die Berhältnisse verwidelten und verhesten sich bergestalt, daß es unmöglich ward, den Andern eben in dem trüsschen Momente, von dem Alles abstug, zu lösen. Satte eine glückliche Bertraulichseit sie früher wieder einander näher gedracht, wäre Liebe und Rachsicht wechselsweise unter ihnen lebendig worden, und hätte ihre herzen ausgeschlossen, vielleicht wäre

unfer Freund noch ju retten gewesen.
Roch ein sonderbarer Umstand kam bagu. Werther hatte, wie wir aus seinen Briefen wissen, nie ein Gebeimniß barum gemacht, daß er sich diese Welt zu verlassen seinen Kibert hatte ihn oft bestritten, auch war zwischen Lotten und ihrem Mann manchmal die Rede davon gewesen. Dieser, wie er einen entschiebenen Widernessen die That empfand, hatte auch gar oft mit einer Ert von Empfindlichseit, die sons ganger seinem Charafter lag, zu erkennen gegeben, daß er an dem Ernst eines solchen Borsabes sehr zu zweiseln und finde, er hatt sich gang auster mienen Gegebe und beinen Umstand finde, er hatt sich gang and von beinen Umstand wieden wieden.

ihre Gebanten ihr bas traurige Bilb vorführten; von ber anbern aber fühlte fie fich auch baburch gehindert, ihrem Manne bie Beforgniffe mitzutheilen, bie fie in bem Mugenblide qualten.

Albert fam gurud, und Lotte ging ihm mit einer verlegnen Saftigfeit entgegen, er mar nicht beiter, fein Gefcaft war nicht vollbracht, er hatte an bem benachbarten Amtmanne einen unbiegsamen, fleinsinnigen Menfchen gefunden. Der üble Weg auch hatte ibn

verbrießlich gemacht.

Er fragte, ob nichte vorgefallen fei, und fie antwortete mit Uebereilung, Werther fei geftern Abenbe ba gewefen. Er fragte, ob Briefe getommen, und er er-bielt gur Antwort, bag einige Briefe und Padete auf feiner Stube lagen. Er ging binuber und Lotte blieb allein. Die Gegenwart bes Mannes, ten fie liebte und ehrte, hatte einen neuen Ginbrud in ihr Berg gemacht. Das Antenfen feines Ebelmuthe, feiner Liebe und Gute hatte ihr Gemuth mehr beruhigt, fie fühlte einen heimlichen Bug, ihm ju folgen, fle nahm ihre Arbeit und ging auf fein Bimmer, wie fie mehr ju thun pflegte. Gie fand ibn befcafrigt bie Dadete gu erbrechen und gu lefen. Ginige ichienen nicht bas Ungenehmste zu enthalten. Sie that einige Fragen an ibn, bie er fury beantwortete, und fich an ben Bult ftellte ju fdreiben.

Sie maren auf biefe Beife eine Stunbe neben einander gewesen, und es ward immer buntler in Lottens Gemuth. Gie fühlte, wie schwer es ihr werben wurbe, ihrem Mann, auch wenn er bei bem besten humor mare, bas zu entbeden, mas ihr auf bem Bergen lag : fie verfiel in eine Behmuth, bie ihr um befto angftlicher ward, als fie folche zu verbergen und ihre Thrä-

nen ju verfchluden fuchte.

Die Erfcheinung von Werthere Anaben feste fie in bie größte Berlegenheit; er überreichte Alberten bas Bettelchen, ber fich gelaffen nach feiner Frau wenbete und fagte: gieb ihm bie Diftolen. "Ich laffe ihm gludliche Reise wunschen," fagte er jum Jungen. Das fiel auf fie wie ein Donnerschlag, fie schwantte aufzusteben, fic wußte nicht, wie ihr geschah. Langsam ging fie nach ber Bant, gitternb nahm fie bas Gewehr berunter, pubte ben Staub ab und jauberte, und hatte noch lange gezögert, wenn nicht Albert burch einen fragenden Blid fie gebrangt hatte. Sie gab bas unglückliche Werkzeug bem Anaben, ohne ein Wort vorbringen ju tonnen, und als ber jum Saufe hinaus war, machte fie ihre Arbeit gufammen, ging in ihr Bimmer, in bem Buftanbe ber unausiprechlichften Ungewißheit. 3hr Berg weiffagte ihr alle Schredniffe. Balb mar fie im Begriffe fich ju ben Fugen ihres Mannes ju werfen, ibm Alles ju entbeden, Die Gefdichte bes geftrigen Abenbe, ihre Coulb und ihre Ahnungen; bann fab fie wieber feinen Ausgang bee Unternehmene, am wenigsten founte fie hoffen, ihren Mann ju einem Gange nach Werthern ju bereben. Der Tifch warb gebedt, und eine gute Freunbin, bie nur etwas zu fragen kam, gleich gehen wollte -und blieb, machte bie Unterhaltung bet Tijche ertraglich; man gwang fich, man rebete, man ergablte, man rergaß fic.

Der Anabe tam mit ben Piftolen ju Berthern, ber fie ihm mit Entzuden abnahm, ale er borte, Lotte babe fie ihm gegeben. Er ließ fich Brob und Wein bringen, hich ben Anaben ju Tifche geben, und feste fich nieber

ju fdreiben.

"Sie find burch beine Banbe gegangen, bu haft ben Ctaub bavon geputt, ich fuffe fle taufentmal, bu haft

theilt. Dies beruhigte fie zwar von einer Seite, wenn | Werkzeug, bu, von beren banben ich ben Tob zu empfangen munichte, und ach! nun empfange. D ich habe meinen Jungen ausgefragt. Du gilterteft, als bu fit ihm reichteft, bu fagieft fein Lebewohl! — Webe! webe! fein Lebewohl! - Sollteft bit bein Berg für mich verfoloffen haben, um bes Augenblice willen, ber mich ewig an bich befestigte? Lotte, fein Jahrtaufend vermag ben Einbrud auszulofden! und ich fühle ce, bu fannft ben nicht haffen, ber fo für bich glüht.

> Rach Tifche bicg er ben Anaben Alles rollente einpaden, zerriß viele Papiere, ging aus und brachte noch fleine Coulten in Ortnung. Er fam wieter nach Saufe, ging wieber aus vor's Thor, ungead tet bes Regens, in ben graflichen Barten, fdweifte weiter in ber Gegend umber, und fam mit anbrechenter Radt jurud und fdricb.

> "Wilhelm, ich habe jum lettenmale Welb und Walb und ben himmel gesehen. Lebe mohl auch tu! Liebe Mutter, verzeiht mir! Trofte fic, Wilhelm! Gott fegne euch! Meine Cachen find alle in Orbnung. Lebt mohl! wir feben une wieber und freudiger.

> "Ich habe bir übel gelohnt, Albert, und bu vergiebft 3d habe ben Frieden beines Baufes geftort, ich habe Difftrauen swiften cuch gebradt. Lebe mehl! ich will es enten. D, bag ihr gludlich mart burch meinen Tob! Albert! Albert! mache ten Engel gluglich! Und fo wohne Gottes Cegen über bir!"

> Er framte ben Abend noch viel in seinen Papieren, gerriß vieles und warf ce in ten Ofen, verfiegelte cinige Dade mit Abreffen an Wilhelm. Gie embielten fleine Auffape, abgeriffene Gebanten, teren ich ver-Schiebene gesehen habe; und nadbem er um gehn libr Feuer batte nachlegen und fich eine Blafde Wein geben laffen, fdidte er ben Bebienten, beffen Rammer, wie auch bie Colafgimmer ber Bausleute weit hinten binaus maren, ju Bette, ber fich bann in feinen Aleitern nieberlegte, um fruhe bei ber hand zu fein; benn fein Berr hatte gefagt, bie Pofipferte murten vor fechfe por's Saus tommen.

> "Alles ift fo ftill um mich her, und fo rubig meine Seele. 3ch bante bir, Gott, ber bu biefen lepten Augenbliden biefe Barme, biefe Rraft fd;enteft.

> 3d trete an bas Benfter, meine Lefte! und fehe, und febe noch burch bie frürmenben, vorüberflichenben Wolfen einzelne Sterne bes ewigen Gimmele! Rein, ibr merbet nicht fallen! ber Enige tragt euch an feinem bergen, und mich. 3ch febe bie Deichfelfterne bes Wagene, bee liebften unter allen Geftirnen. Mann ich Radis ven bir ging, wie ich aus teinem Thore trat, ftanb er gegen mir über. Mit welder Trunfenheit habe ich ihn oft geschen! oft mit aufgehobenen Ganten ihn gum Beichen, gum heiligen Mertfleine meiner gegenmartigen Celigfrit gemadt! und noch - D Lotte, was erinnert mich nicht an tich! amgielft bu mich nicht! und habe ich nicht, gleich einem Rinte, ungenügsam allerlei Kleinigteiten ju mir geriffen, bie bu Beilige berührt hatteft!

> Liebes Schattenbilb! 3ch rermede bir ce gurud, Lette, und bitte bich, ce ju chren. Taufent, taufenb Ruffe habe ich barauf gebrudt, taufend Gruge ihm gugewinft, wenn ich ausging ober nach Caufe fem.

3ch habe beinen Bater in einem Bettelden gebeten, meine Leiche zu fougen. Buf bem Rird hofe find zwei fle berührt: und bu, Geift bes himmels, begunftigft Linbenbaume, hinten in ber Ede nach bem gelbe ju; meinen Entschluß! und bu, Lotte, reichft mir bas bort muniche ich zu ruhen. Er fann, er wird bas für feinen Freund thun. Bitte ihn auch. Ich will from- | wort, er rochelte nur noch. Er lauft nach ben Aerzten, men Chriften nicht gumuthen, ihren Rorper neben einen armen Ungludlichen ju legen. Ach, ich wollte ihr begrübt mich am Wege, ober im einfamen Thale, baß Priefter und Levit vor bem bezeichneten Steine fich fegnend vorübergingen und ber Samariter eine Thrane

Sier, Lotte! 3ch ichaubre nicht, ben falten ichredliden Relch zu faffen, aus bem ich ben Taumel bes Tobes trinfen foll! Du reichteft mir ihn und ich jage nicht. AU! AU! Co find alle bie Wunsche und hoffnungen meines Lebens erfüllt! Go falt, fo ftarr an ber eber-

nen Pforte bes Tobes angutlopfen.

1 11

Daß ich bes Gludes batte theilhaftig werben fon-nen, fur bich gu fterben! Lotte, fur bich mich bingugeben! Ich wollte muthig, ich wollte freudig fierben, wenn ich bir bie Rube, bie Wonne beines Lebens wieber icaffen fonnte. Aber ach! bas marb nur menigen Ebeln gegeben, ihr Blut für bie Ihrigen ju vergießen, und burch ihren Tob ein neues hundertfältiges Leben

ihren Freunden angufachen!

In biefen Rleibern, Lotte, will ich begraben fein, bu haft sie berührt, geheiligt; ich habe auch beinen Bater barum gebeten. Meine Seele schwebt über bem Sarge. Man foll meine Tafchen nicht aussuchen. Diese blag-rolbe Schleife, bie bu am Bufen hatteft, als ich bich gum erstenmale unter beinen Rinbern fanb. - D fuffe fie taufendmal und erzähle ihnen bas Schickfal thres ungludlichen Freundes. Die Lieben! fie wimmeln um mich. Ach wie ich mich an bich fcolog! feit bem erften Augenblice bich nicht laffen fonnte! - Diefe Schleife foll mit mir begraben werben. An meinem Geburtstage fchenfteft bu mir fie! Bie ich bas Alles verschlang! — Ach ich bachte nicht, bag mich ber Weg hierher fuhren sollte!—— Set ruhig! ich bitte bich, sei

Sie find gelaben - Es folagt zwölfe! Go fei es benn!- Lotte! Lotte, lebe mobi! lebe mobi!

Ein Nachbar fab ben Blid vom Pulver unb borte

ben Souf fallen; ba aber Alles fille blieb, achtete er nicht weiter brauf.

Morgens um fechfe tritt ber Bebiente berein mit bem Lichte. Er finbet feinen Berrn an ber Erbe, bie Pistole und Blut. Er ruft, er faßt ibn an; teine Ant- licher hat ibn begleitet.

nach Alberten. Lotte borte bie Schelle gieben, ein Bittern ergreift alle ihre Glieber. Gie wedt ihren Mann, fie fteben auf, ber Bebiente bringt heulend und ftotternb bie Radricht, Lotte finft ohnmachtig vor Alberten nieber.

Ale ber Debiens ju bem Ungludlichen fam, fanb er ihn an ber Erbe ohne Rettung, ber Pule fchlug, bie Glieber maren alle gelahmt. Heber bem rechten Auge hatte er fich burch ben Ropf gefchoffen, bas Gehirn mar herausgetrieben. Dan lich ihm jum Ueberfluß eine Aber am Arme, bas Blut lief, er holte noch immer Athem.

Aus bem Blut auf ber Lehne bes Geffels fonnte man Schließen, er habe figenb vor bem Schreibtifche bie That vollbracht, bann ift er herunter gefunten, bat fich convulfivifch um ben Stuhl berum gewälzt. Er lag gegen bas Genfter entfraftet auf bem Ruden, mar in völliger Rleibung, geftiefelt, im blauen Grad mit gelber Befte.

Das Daus, bie Rachbarichaft, bie Stabt tam in Aufruhr. Albert trat herein. Werthern hatte man auf bas Bette gelegt, bie Stirn verbunben; fein Geficht fchien wie eines Tobten, er rubrte fein Glieb. Die Lunge röchelte noch fürchterlich, balb fcwach, balb ftarfer; man erwartete fein Enbe.

Bon bem Beine hatte er nur ein Glas getrunfen. Emilia Galotti lag auf bem Pulte aufgefchlagen.

Bon Alberte Bestürzung, von Lottene Jammer laßt mich nichts fagen.

Der alte Amtmann fam auf bie Rachricht herein gefprengt, er fußte ben Sterbenben unter ben beißeften Thranen. Seine alteften Sohne tamen balb nach ihm ju Fuße, fie fielen neben bem Bette nieber im Aus-brude bes unbanbigften Schmerzens, fußten ihm bie Sanbe, und ber alifte, ben er immer am meiften ge-liebt, bing an feinen Lippen, bis er verfchieben war und man ben Anaben mit Gewalt wegriß. Um zwölfe Mittage ftarb er. Die Gegenwart bee Amtmannes und feine Anftalten tufchten einen Auflauf. Rachts gegen elfe ließ er ihn an bie Statte begraben, bie er fich ermablt hatte. Der Alte folgte ber Leiche und bie Cohne, Albert vermocht's nicht. Man fürchtete für Lottens Leben. Sandwerfer trugen ibn. Rein Geift-

# Briefe ans der Schweiz.

unter Werthers Papieren gefunden zu haben, und wollte miffen, bag er vor feiner Befanntichaft mit Lotten in ber Schweiz gewesen. Die Driginale haben wir niemals gefchen, und mogen übrigens bem Gefühl und Urtheil bes Lefers auf feine Beife vorgreifen; benn, wie bem auch fei, fo wirb man bie wenigen Blatter nicht ohne Theilnahme burchlaufen tonnen.

#### Erfte Abtheilung.

Wie efeln mich meine Befdreibungen an, wenn ich fie wieder lefe! Rur bein Rath, bein Gebeiß, bein Befehl tonnen mich bagu vermogen. Ich las auch fo viele Befchreibungen biefer Gegenstänbe, ebe ich fie fab. Gaben fie mir benn ein Bilb, ober nur irgend einen Begriff? Bergebens arbeitete meine Einbilbungs- aufbewahrt. Sie machten fich einmal von einem Ty-

216 vor mehreren Jahren und nachstehenbe Briefe | fraft, fie bervorzubringen, vergebens mein Geift, etwas abidriftlich mitgetheilt murben, behauptete man, fie babei ju benten. Run fteb' ich und ichaue biefe Bunber und wie wird mir babet? 3ch bente nichts, ich empfinde nichte und möchte fo gern etwas babei benten und empfinden. Diefe herrliche Begenwart regt mein Innerftes auf, forbert mich jur Thatigfeit auf, und mas fann ich thun, mas thue ich! Da fet' ich mich bin und fcreibe und befdreibe. Co geht benn bin, ihr Befdreibungen! betrügt meinen Freund, macht ibn glauben, baß ich etwas thue, baß er etwas ficht unb lief't. —

> Frei wären die Schweizer? frei biese wohlhabenden Burger in ben verschloffenen Stabten? frei biefe armen Teufel an ihren Rlippen und Felfen? Was man bem Menfchen nicht Alles weis machen fann! befonbere wenn man fo ein altes Mahrchen in Spiritus

rannen los und kounten sich in einem Augenblick frei benken; nun erschuf ihnen die liebe Sonne aus dem Aas des Unterdrückers einen Schwarm von kleinen Aryannen durch eine sonderbare Wiedergedurt; nun erzählen sie das alte Mährchen immer sort, man hört die zum liederdruß: sie hätten sich einmal frei gemacht und wären freig geblieben; und nun sigen sie hinter ihren Wauern, eingekangen von ihren Gewohnheiten und Gesehen, ihren Fraubasereien und Philistereien, und ba draußen auf den Felsen ist auch wohl der Mühe werth, von Freiheit zu reden, wenn man das halbe Jahr vom Schnee wie ein Murmelthier gefangen gebalten wird.

Pfui, wie sieht so ein Menschenwerk und so ein schiechtes nothgebrungenes Menschenwerk, so ein schwarzes Städtchen, so ein Schindel- und Steinhausen, mitten in der großen herrlichen Natur aus! Große Kiesel- und andere Steine auf den Dächern, daß ja der Sturm ihnen die traurige Decke nicht vom Kopfe wegführe, und den Schmuth, den Mist! und staunende Wahnsinnige! — Wo man den Menschen nur wieder begegnet, möchte man von ihnen und ihren fümmerlichen Werten gleich davon slieben.

Daß in ben Menfchen so viele geistige Anlagen finb, bie fie im Leben nicht entwideln fonnen, bie auf eine beffere Butunft, auf ein harmonisches Dafein beuten, barin find wir einig, mein Freund, und meine anbere Grille fann ich auch nicht aufgeben, ob bu mich gleich foon oft für einen Schwarmer erflart haft. Wir füh-Ien auch bie Abnung forperlicher Anlagen, auf beren Entwidelung wir in biefem Leben Bergicht thun muffen: fo ift es gang gewiß mit bem Fliegen. Co wie mich fonft die Wolten ichon reigten, mit ihnen fort in frembe Lander zu gieben, wenn fle boch über meinem Saupte meggogen, fo fteb' ich jest oft in Gefahr, bag fie mich von einer Felfenfpihe mitnehmen, wenn fie an mir vorbeigieben. Welche Begierbe fubl' ich, mich in ben unenblichen Luftraum gu fturgen, über ben fchauerlichen Abgrunden zu schweben und mich auf einen unjuganglichen Felfen nieberjulaffen. Dit welchem Berlangen bol' ich tiefer und tiefer Athem, wenn ber Abler in bunfler blauer Tiefe, unter mir, über Felfen unb Balbern fdwebt, und in Gefellichaft eines Beibchens um ben Gipfel, bem er feinen borft und feine Jungen anvertrauet hat, große Rreife in fanfter Gintracht giebt. Soll ich benn nur immer bie Bobe erfriechen, am bochften Felfen wie am niebrigften Boben fleben, und wenn ich mubfelig mein Biel erreicht habe, mich angstlich anflammern, por ber Rudfchr fcaubern und por bem Falle gittern ?

Mit welchen fonberbaren Eigenheiten finb wir boch geboren! welches unbestimmte Streben wirft in uns! wie feltfam wirfen Einbilbungefraft und forperliche Stimmungen gegen einanber! Conberbarfeiten meiner fruben Jugend fommen wieber hervor. Wenn ich einen langen Weg por mich bingebe und ber Arm an meiner Geite fchlenkert, greif' ich manchmal gu, ale wenn ich einen Wurffpieß faffen wollte, ich fcbleubre ibn, ich weiß nicht auf wen, ich weiß nicht auf mas; bann fommt ein Pfeil gegen mich angeflogen und burchbohrt mir bas Berg; ich schlage mit ber Banb auf bie Bruft und fuble eine unaussprechliche Gugigfeit, unb tury barauf bin ich wieber in meinem naturlichen Bustande. Wober tommt mir die Erscheinung? mas foll fie beißen und warum wieberholt fie fich immer gang mit benfelben Bilbern, berfelben forperlichen Bemegung, berfelben Empfinbung ?

Man fagt mir wieber, bag bie Menfchen, bie mich unterwege gefehen haben, febr wenig mit mir gufrieben find. 3d will es gern glauben, benn auch niemand von ihnen hat ju meiner Bufriebenheit beigetragen. Bas weiß ich, wie es jugeht! bag bie Gefellichaften mich bruden, bag bie Soflichfeit mir unbequem ift, bag bas, mas fie mir fagen, mich nicht intereffirt, bag bas, was fie mir zeigen, mir entweber gleichgultig fit, ober mich gang anbers aufregt. Geb' ich eine gezeichnte, eine gemalte Lanbschaft, so entfleht eine Unruhe in mir, bie unaussprechlich ift. Die Fußgeben in meinen Schuben fangen an ju guden, ale ob fie ben Boben ergreifen wollten, bie Ringer ber Banbe bewegen fich frampfhaft, ich beiße in bie Lippen, und ce mag fchidlich ober unschidlich fein, ich fuche ber Gefellichaft gu entflieben, ich werfe mich ber berrlichen Ratur gegenüber auf einen unbequemen Sit, ich fuche fie mit meinen Augen zu ergreifen, zu burchbohren, und frittle in ihrer Wegenwart ein Blattden voll, bas nichts barftellt und mir boch fo unenblich werth bleibt, weil es mich an einen gludlichen Augenblid erinnert, beffen Scligfeit mir biefe ftumperhafte Uebung ertragen bat. Bas ift benn bad, biefes fonberbare Streben von ber Runft gur Ratur, von ber Ratur gur Runft gurud? Deutet ce auf einen Runftler, marum fehlt mir bie Statigfeit ? Ruft mich's jum Genuß, warum fann ich ihn nicht ergreifen ? Man fchidte und neulich einen Rorb mit Obft, ich war entzuckt wie von einem himmlischen Anblick; biefer Reichthum, biefe Fulle, biefe Mannichfaltigfeit und Berwandtichaft! Ich fonnte mich nicht überwinben eine Beere abzupfluden, eine Pfirsche, eine Feige aufzubrechen. Gewiß biefer Genug bes Muges unb innern Ginnes ift bober, bes Menfchen murbiger, er ift vielleicht ber 3med ber Ratur, wenn bie hungrigen und burftigen Menfchen glauben für ihren Gaum habe fich bie Ratur in Bunbern erfcopft. Ferbinanb fam unb fant mich in meinen Betrachtungen, er gab mir recht und fagte bann lachelnb mit einem tiefen Ceufger: Ja, wir find nicht werth biefe berrlichen naturprobufte gu gerftoren, mahrlich es mare Schabe! Erlaube mir, bag ich fie meiner Geliebten fcide. Wie gern fah ich ben Rorb wegtragen! wie liebte ich Ferbinanben! wie banfte ich ihm für bas Gefühl, bas er in mir erregte, über bie Ausficht, bie er mir gab. Ja, wir sollen bas Schone fennen, wir sollen es mit Entzuden betrachten und uns gu ihm, gu feiner Ratur gu erheben fuchen ; und um bas ju vermögen, follen wir une uneigennupig erhalten, wir follen es une nicht zueignen, wir follen es lieber mittheilen, es benen aufopfern, bie und lieb und werth

Bas bilbet man nicht immer an unserer Jugenb! Da follen wir balb biefe balb jene Unart ablegen, und boch find bie Unarten meift eben fo viel Organe, die bem Menfchen burch bas Leben belfen. Bas ift man nicht hinter bem Rnaben ber, bem man einen Funfen Eitelfeit abmertt! Und mas ift ber Menfch fur eine elenbe Creatur, wenn er alle Eitelfeit abgelegt hat! Wie ich zu biefer Reflexion gefommen bin, will ich bir fagen: Borgeftern gefellte fich ein junger Denfch zu une, ber mir und Ferbinanben außerft jumiber mar. Ceine ichmachen Seiten maren fo berausgefehrt, feine Leerheit fo beutlich, feine Sorgfalt fur's Neugere fo auffallenb, wir hielten ihn fo weit unter une, und überall war er beffer aufgenommen ale wir. Unter anbern Thorheiten trug er eine Unterwefte von rothem Atlas. bie am Salfe fo jugefchnitten mar, baf fie wie ein Orbeneband ausfah. Bir fonnten unfern Spott über biefe Albernheit nicht verbergen; er ließ alles über fich ergeben, jog ben besten Bortheit hervor und lachte uns

mahricheinlich heimlich aus. Denn Wirth und Wir- | wir fommen, noch wohin wir geben. Mag es benn auch thin, Rutfiber, Rnecht und Dagbe, fogar einige Daffagiere, liefen fich burch biefe Scheinzierbe betrugen, begegneten ibm boflicher als uns, er marb guerft be-bien, und gu unferer großten Demuthigung faben wir, bağ ble hübschen Dlabden im Saus befonders nach ihm fiblelten. Bulept mußten wir bie burch fein vornehmes Wefen theuer gewordene Beche ju gleichen Theilen tragen. Wer mar nun ber Rarr im Spiel? er mahrhaf-

Es ift mas Schones und Erbauliches um bie Sinnbilber und Gittenfpruche, bie man bier auf ben Defen antrifft. Dier haft bu bie Beidnung von einem folden Lebrbild, bas mich befonbers anfprach. Ein Pferd mit bem Binterfuße an einen Pfahl gebunden graf't umber fo weit ce ihm ber Strid julagt, unten fteht gefdrieben: Laf mich mein bescheiben Theil Speise babin nehmen. So wird ce ja wohl auch balb mit mir werben, wenn ich nach Saufe fomme und nach eurem Bil-Ien, wie bas Pferb in ber Duble, meine Pflicht thue und bafur, wie bas Pferb bier am Dfen, einen wohl angemeffenen Unterhalt empfahe. Ja ich fomme jurud, und mas mich erwartet, mar mohl ber Mube werth, biefe Berghoben ju erklettern, biefe Thaler ju burchirren und biefen blauen Simmel zu feben, ju feben, bag es eine Matur giebt, bie burch eine emige ftumme Rothwendigfeit besteht, die unbedurftig, gefühllos und gott-lich ift, indeg wir in Fleden und Stabten unfer fummerliches Beburfniß ju fichern haben, und nebenher alles einer verworrenen Billfur unterwerfen, bie wir Freiheit nennen.

Ja ich habe bie Furfa, ben Gottharb bestiegen! Dieje erhabenen unvergleichlichen Raturfeenen merben immer vor meinem Beifte fichen; ja ich habe bie romifche Gefchichte gelefen, um bei ber Bergleichung recht lebhaft gu fublen, was für ein armfeliger Schluder

Es ift mir nie fo beutlich geworben, wie bie letten Tage, bağ ich in ber Befdranfung gludlich fein tonnte, fo gut gludlich fein tonnte, mie jeber Anbere, wenn ich nur ein Gefcaft mußte, ein rubriges, bas aber feine Folge auf ben Morgen hatte, bas Fleiß und Bestimmtbeit im Augenblid erforberte, ohne Borficht und Rudficht ju verlangen. Seber Sandwerfer icheint mir ber gludlichfte Menich; was er ju thun bat, ift ausgesproden; mas er leiften fann, ift entichieben; er befinnt fich nicht bei bem, was man von ihm forbert, er arbeitet ohne gu benfen, ohne Unftrengung unb Baft, aber mit Application und Liebe, wie ber Bogel fein Reft, wie bie Biene ihre Bellen beritellt; er ift nur eine Stufe über bem Thier und ift ein ganger Menfch. Wie beneib' ich ben Topfer an feiner Scheibe, ben Tifchler hinter feiner Bobelbanf!

Der Aderban gefallt mir nicht, bicfe erfte und nothwendige Befchäftigung ber Denfchen ift mir guwiber; man afft bie Ratur nach, bie ihre Samen überall aus-ftreut, und will nun auf biefem befonbern Belb biefe befonbere Frucht hervorbringen. Das geht nun nicht fo; bas Unfraut machft machtig, Ralte und Raffe schabet ber Saat und Sagelmetter zerftort fie. Der arme Landmann harrt bas gange Jahr, wie etwa bie Rarten über ben Wolfen fallen mogen, ob er fein Daroli gewinnt ober verliert. Ein folder ungewiffer zwei-

erträglich fein, feine Bemühungen bem Bufall gu übergeben, hat boch ber Pfarrer Belegenheit, wenn es recht ichlecht aussieht, feiner Botter ju gebenten und bie Sunben feiner Gemeine mit Raturbegebenheiten gufammen gu hangen.

Co babe ich benn Ferbinanben nichts vorzumerfen ! Much mich hat ein liebes Abenteuer erwartet. Abenteuer? warum brauche ich bas alberne Wort, es ift nichts Abentenerliches in einem fanften Buge, ber Menichen ju Denichen bingieht. Unfer burgerliches Leben, unfere falfden Berhalmiffe, bas find bie Abenteuer, bas find bie Ungeheuer, und fie fommen uns boch fo befannt, fo verwandt wie Onfel und Canten por!

Bir waren bei bem herrn Tubou eingeführt, unb wir fanden und in ber Familie fehr gludlich, reiche, offene, gute, lebhafte Menfchen, bie bas Giud bes Zages, ihres Bermögens, ber berelichen Lage, mit ihren Rinbern forgles und anftanbig geniegen. Bir jungen Lente maren nicht genothigt, wie es in fo vielen fleifen Saufern geschieht, und um ber Alten willen am Spiel-tisch aufzuopfern. Die Alten gesellten fich vielmehr zu uns, Bater, Mutter und Tante, wenn wir fleine Spiele aufbrachten, in benen Bufall, Beift und Bis burcheinander wirfen. Eleonore, benn ich muß fie nun boch einmal nennen, bie zweite Tochter, ewig wird mir ihr Bilb gegenwartig fein, - eine fchlante garte Geftalt, eine reine Bilbung, ein heiteres Auge, eine blaffe Far-be, bie bei Rabchen biefes Alters eber reigend als abschreckend ift, weil fie auf eine heilbare Rrantheit beutet, im Gangen eine unglaublich angenehme Begenwart. Sie fchien froblich und lebhaft und man war fo gern mit ihr. Balb, ja ich barf fagen gleich, gleich ben erften Abend gesellte fie fich zu mir, septe fich neben mich und wenn uns bas Spiel trennte, wußte fie mich bod wieber ju finden. 3ch war freh und beiter; bie Reife, bas foone Better, bie Gegenb, Alles hatte mich gu einer unbebingten, ja ich mochte fast fagen, gu ciner aufgespannten Frohlidfeit gestimmt; ich nahm fie von jebem auf und theilte fie jedem mit, fogar Ferbinand fibien einen Augenblid feiner Schonen gu vergeffen. Wir hatten uns in abmechfelnben Spielen erfcopft, ale wir enblich auf's Beirathen fielen, bas als Spiel Inftig genug ift. Die Ramen von Mannern unb Frauen werben in zwei bute geworfen und fo bie Chen gegen einander gezogen. Auf jebe, bie heraus fommt, macht eine Derfon in ber Gefellichaft, an ber bie Reibe ift, bas Gebicht. Alle Derfonen in ber Gefellichaft, Bater, Mutter und Tanten mußten in bie Bute, alle bebeutenbe Perfonen, bie wir aus ihrem Rreife fannten, und um bie Babl ber Canbibaten gu vermehren, warfen wir noch bie befannteften Perfonen ber politiichen und literarischen Welt mit bincin. Wir fingen an unb es murben gleich einige bebeutenbe Paare gejogen. Richt jebermann fonnte mit ben Berfen fogleich nach; Sie, Ferbinand und ich, und eine von den Tanten, bie febr artige frangofifche Berfe macht, wir theilten une balb in bas Secretariat. Die Ginfalle maren meift gut und bie Berfe leiblich; befonbere hatten bie ihrigen ein Raturell, bas fich vor allen anbern ausgeichnete, eine gludliche Wenbung, ohne eben geiftreich gu fein, Scherz ohne Spott, und einen guten Billen gegen jebermann. Der Bater lachte berglich und glangte vor Freuben ale man bie Berfe feiner Tochter neben ben unfern für bie besten anerfennen mußte. Unfer unmäßiger Beifall freute ibn boch, wir lobten wie man beutiger Buftanb mag ben Menichen mobl angemeffen bas Unerwartete preif't, wie man preif't, wenn und ber fein, in unferer Dumpfheit, ba wir nicht miffen, mober Autor beftochen bat. Enblich tam auch mein Loos und

ber himmel hatte mich ehrenvoll bebacht; es war nie- | Fruchtftude, Gothifde Rirden, ein ber Ratur unmitmanb weniger, als bie ruffifche Raiferin, bie man mir gur Gefährtin meines Lebens berausgezogen hatte. Man lacte berglich und Eleonore behauptete, auf ein fo bobes Beilager mußte fich bie gange Gefellichaft angreifen. Alle griffen fic an, einige Febern maren ger-fant, fie mar guerft fertig, wollte aber gulett lefen, bie Mutter und bie eine Tante brachten gar nichts gu Stande, und obgleich ber Dater ein wenig gerabeju, Berbinand ichalthaft und bie Tante jurudhaltend gewefen war, fo tounte man boch burch Alles ihre Freundschaft und gute Deinung feben. Endlich tam es an fie, fie bolte tief Athem, ihre Beiterfeit unb Freiheit verließ fie, fie las nicht, fie lispelte es nur und legte es vor mich bin zu ben anbern; ich war erstaunt, erfchroden: fo bricht bie Anospe ber Liebe in ihrer größten Schönheit und Bescheibenheit auf! Es mar mir, ale wenn ein ganzer Frühling auf einmal feine Bluthen auf mich herunter fouttelte. Jebermann fowieg, Ferbinanben verlief feine Gegenwart bes Beiftes nicht, er rief: fcon, febr fcon! er verbient bas Bebicht fo menig als ein Raiferthum. Wenn wir es nur verftanben hatten, fagte ber Bater; man verlangte, ich follte es noch einmal lefen. Deine Angen hatten bieber auf biefen fostlichen Worten geruht, ein Schauber überlief mich vom Kopf bie auf bie Fuge, Ferbinand merfte meine Berlegenheit, nahm bas Blatt weg und las; fie ließ ihn taum enbigen, ale fie fcon ein anberes Loos zog. Das Spiel bauerte nicht lange mehr und bas Effen warb aufgetragen.

Soll ich, ober foll ich nicht? Ift es gut bir etwas zu verschweigen, bem ich so viel, bem ich Alles fage? Soll ich bir etwas Bebeutenbes verschweigen, inbeffen ich bich mit fo vielen Rleinigfeiten unterhalte, bie gewiß niemand lefen möchte, ale bu, ber bu eine fo große unb wunderbare Borliebe für mich gefaßt haft; ober foll ich etwas verfcweigen, weil es bir einen falfchen, einen üblen Begriff von mir geben tonnte ? Rein! bu fennft mich beffer ale ich mich felbft tenne, bu wirft auch bas, mas bu mir nicht gutrauft, gurecht legen, wenn ich's thun fonnte, bu wirft mich, wenn ich tabelnewerth bin, nicht verschonen, mich leiten und führen, wenn mei-ne Sonderbarkeiten mich vom rechten Wege abführen

Meine Freube, mein Entzuden an Runftwerfen, wenn fie mabr, wenn fie unmittelbar geiftreiche Ausfpruche ber Ratur finb, macht jebem Befiger, jebem Liebhaber bie größte Freude. Diejenigen, bie fich Renner nennen, find nicht immer meiner Deinung; nun geht mich boch ihre Rennerschaft nichts an, wenn ich gludlich bin. Drudt fich nicht bie lebenbige Ratur leb-haft bem Ginne bee Auges ein, bleiben bie Bilber nicht fest vor meiner Stirn, verschönern fie fich nicht und freuen fie fich nicht, ben burch Menfchengeift verfconcrten Bilbern ber Runft gu begegnen ? 3ch geftebe bir, barauf beruht biober meine Liebe jur Ratur, meine Liebhaberei jur Runft, bag ich jene fo fcon, fo fcon, fo glangenb und fo entgudenb fab, bag mich bas Rachftreben bes Runftlere, bas unvolltommene Rachftreben, faft wie ein volltommenes Borbild binrig. Geiftreiche gefühlte Runftwerte find es, bie mich entguden. Das falte Befen, bas fich in einen beschränften Cirfel einer gemiffen burftigen Manier, eines fummerlichen Bleifes einschranft, ift mir gang unerträglich. Du fichft baber, bağ meine Freude, meine Reigung, bis jest nur folden Runftwerfen gelten fonnte, beren naturliche Gegenstände mir befannt waren, die ich mit meinen mit so sch Erfahrungen vergleichen konnte. Lanbliche Gegenden, Eber folg mit bem, was in ihnen lebt und webt, Blumen und spiegeln!

telbar abgewonnenes Portrait, bas fonnt' ich erfennen, fühlen und, wenn bu willft, gewiffermaßen beurthei-len. Der wadere M\*\*\* hatte feine Freube an meinem Befen und trieb, ohne bag ich es übel nehmen fonnte, seinen Scherz mit mir. Er überfleht mich so weit in biefem gache und ich mag lieber leiben, bag man lehrreich fpottet, als bag man unfruchtbar lobt. Er hatte fich abgemerft, mas mir junachft auffiel, und verbarg mir nach einiger Befanntichaft nicht, bag in ben Dingen, bie mich entzudten, noch manches ichagenswerthe fein mochte, bas mir erft bie Beit entbeden murbe. 3ch laffe bas babin geftellt fein und muß benn bod, meine Feber mag auch noch fo viele Umfchweife nehmen, zur Sache fommen, bie ich bir, obwohl mit einigem Biberwillen, vertraue. 3ch febe bich in beiner Stube, in beinem Bausgartden, wo bu bei einer Pfeife Tabad ben Brief erbrechen und lefen wirft. Ronnen mir beine Gebanten in die freie und bunte Belt folgen? Berben beiner Ginbilbungefraft bie Berhaltniffe und bie Umftanbe fo beutlich fein? Und wirft bu gegen einen abwesenben Freund fo nachfichtig bleiben als ich bich in ber Begenwart oft gefunden habe?

Rachbem mein Runftfreund mich naber fennen gelernt, nachbem er mich werth hielt, ftufenweis beffere Stude ju feben, brachte er, nicht ohne geheimnisvolle Miene, einen Raften berbei, ber eröffnet mir eine Danae in Lebensgröße zeigte, bie ben golbenen Regen in ihrem Schoofe empfangt. Ich erstaunte über bie Pracht ber Glieber, über bie Berrlichfeit ber Lage und Stellung, über bas Große ber Bartlichfeit und über bas Geiftreiche bes finnlichsten Gegenstanbes; und boch fant ich nur in Betrachtung bavor. Es erregte nicht jenes Entzuden, jene Freude, jene unaussprechliche Luft in mir. Dein Freund, ber mir vieles von ben Berbienften biefes Bilbes vorfagte, bemerfte über fein eignes Entzuden meine Ralte nicht und mar erfreut, mir an biefem trefflichen Bilbe bie Borguge ber italienifden Soule beutlich zu machen. Der Anblid biefce Bilbes hatte mich nicht gludlich, er hatte mich unruhig gemacht. Wie! fagte ich ju mir felbft, in welchem befonbren Falle finben wir une, wir burgerlich eingeforanten Fune intern bei une, oft batgetrat einge foranten Menichen? Ein bemoof ter Feld, ein Waserfall halt meinen Blid so lange gefesselt, ich fann ihn auswendig; seine Sohen und Tiefen, seine Lichter und Schatten, seine Farben, halbsarben und Miberschen, Alles stellt fich mir im Geifte bar, so oft ich nur will, Alles fommt mir aus einer gludlichen Rachbilbung eben fo lebhaft wieber entgegen; und vom Reifterftude ber Ratur, vom menfchlichen Rorper, von bem Bufammenhang, ber Bufammenftimmung feines Glieberbaues habe ich nur einen allgemeinen Begriff, ber eigentlich gar fein Begriff ift. Meine Ginbilbungsfraft ftellt mir biefen herrlichen Ban nicht lebhaft vor, und wenn mir ihn bie Runft barbietet, bin ich nicht im Stanbe, weber etwas babei ju fuhlen, nech bas Bilb ju beurtheilen. Rein! ich will nicht langer in bem ftumpfen Buftanbe bleiben, ich will mir bie Geftalt bes Menfchen einbruden, wie bie Geftalt ber Trauben und Pfirfden.

3d veranlaßte Ferbinanben gu baben im Gee; wie herrlich ift mein junger Freund gebilbet! welch ein Ebenmaß aller Theile! welch eine Fulle ber Form, welch ein Glang ber Jugenb, welch ein Gewinn für mich, meine Ginbilbungefraft mit biefem vollfommenen Mufter ber menschlichen Ratur bereichert ju ba-ben! Run bevollre ich Balber, Biefen und hoben mit fo fconen Geftalten; ibn fch ich ale Abonie bem Eber folgen, ihn ale Rarcif fich in ber Quelle be-

Roch aber fehlt ihm leiber Benus, bie ihn gurudbalt. Benne, bie feinen Sob betrauert, bie icone Eco, bie noch einen Blid auf ben falten Jungling wirft ebe fie verfdminbet. 3d nabm mir fest vor, es foste, mas es wolle, ein Datchen in bem Ramrzuftanbe gu feben, wie ich meinen Freund gefeben batte. Bir famen nach Genf. Sollten in biefer großen Stabt, bachte ich, nicht Marben fein, bie fich für einen gemiffen Preis bem Mann überlaffen ? follte nicht eine barunter fcon und willig genug fein, meinen Augen ein Weft ju geben? 3ch borebte an bem Lobnbebienten, ber fich mir, jeboch nur langiam und auf eine fluge Weife naberte. Raturlich fette ich ibm nichts von meiner Abficht; er mochte von mir benfen, mas er mollte, benn man will lieber jemanten lafterhaft als lächerlich erscheinen. Er führte mid Abente ju einem alten Beibe; fie empfing mich mit viel Borfict und Bebenklichkeiten; es fei, meinte fe, überall und besonbers in Genf gefährlich, ber Jugent ju bienen. 3ch erflarte mich fogleich, mas ich für einen Dienft von ibr verlange. Dein Dabreben gludte mir und bie Luge ging mir geläufig vom Munbe. 3ch war ein Maler, hatte Lanbichaften gezeichnet, bie ich nun burd bie Gestalten iconer Hompben au beroifden Landfibaften erheben wolle. 3ch fagte bie munberlichften Dinge, bie fle ihr Lebtag nicht gehört haben mochte. Sie fouttelte bagegen ben Ropf und verficherte mir, ce fei fower, meinen Bunfc ju befriedigen. Gin ehrbares Dabden werbe fich nicht leicht bagu entschließen, es merbe mich mas foften, fie molle feben. Bas ? rief ich que, ein ehrbares Dabden ergiebt fich fur einen leiblichen Preis einem fremben Dann - Allerbings. und fie will nicht nadenb vor feinen Augen erfcheinen ? - Reinedwegs; bagu gehort viel Entidliefung - felbft wenn fle fcon ift - auch bann. Gerng, ich will feben, mas ich für Sie thun kann, Sie find ein junger artiger bubider Mann, für ben man fich icon Dube geben muß.

Sie flopfte mir auf die Schultern und auf die Bangen; ja! rief fie aus, ein Maler, bas muß es wohl fein, benn Sie find weber alt noch vornehm genug, um bergleichen Seenen ju bedürfen. Sie bestellte mich auf den folgenden Tag und so fcheben wir aus ein-

anber.

3ch fann beute nicht vermeiben, mit Rerbinanb in eine große Gefellichaft ju gehen und auf ben Abenb fleht mir bas Abenteuer bevor. Es wird einen fconen Wegenfat geben. Schon tenne ich biefe vermunfchte Befellichaft, wo bie alten Beiber verlangen, bag man mit ihnen fpielen, die jungen, daß man mit ihnen liebaugeln foll, wo man bann bem Gelehrten juhören, ben Geiftlichen verehren, bem Ebelmann Plat machen muß, wo bie vielen Lichter faum eine leibliche Geftalt beleuchten, die noch bagu hinter einem barbarifchen Put verstedt ift. Goll ich frangolifch reben, eine frembe Sprache, in ber man immer albern erfcheint, man mag fich ftellen wie man will, weil man immer nur bas Gemeine, nur die groben Buge und noch bagu ftodenb und ftotternb ausbruden fann. Denn mas unterfceibet ben Dummtopf vom geiftreichen Menfchen, ale baß biefer bas Barte, Geborige ber Gegenwart fonell lebhaft und eigenthumlich ergreift und mit Leichtiafeit ansbrudt, ale bag jene, gerabe wie wir es in einer fremben Sprache thun, fich mit fcon geftempelten bergebrachten Phrafen bei jeber Belegenheit bebelfen muf-Beute will ich mit Rube ein paar Stunden bie folechten Spafe ertragen in ber Ausficht auf bie fonberbare Scene, bie meiner martet.

Mein Abenteuer ift bestanben, vollfommen nach meinen Bunfchen, über meine Bunfche, und boch weiß ich nicht, ob ich mich barüber freuen ober ob ich mich tabeln foll. Ginb mir benn nicht gemacht bas Schone rein ju beschauen, ohne Eigennup bas Gute hervor ju bringen? Fürchte nichts und bore mich: ich habe mir nichts vorzuwerfen; ber Unblid hat mich nicht aus meiner Faffung gebracht, aber meine Ginbilbungs-fraft ift entjundet, mein Blut erhipt. D! ftunb' ich nur fcon ben großen Giemaffen gegenüber um mich wieber abzutühlen! Ich fchlich mich aus ber Gefell-fchaft und in meinen Mantel gewidelt nicht ohne Bemegung gur Alten. Wo haben Gie 3hr Portefeuille? rief fie aus - 3d hab' es biesmal nicht mitgebracht. 3d will heute nur mit ben Augen ftubiren. - 3hre Arbeiten muffen Ihnen gut bezahlt merben, wenn Gie fo theure Stubien machen tonnen. heute werden Sie nicht wohlfeil bavon tommen. Das Dabchen verlangt \*\*\* und mir tonnen Gie auch für meine Bemühung unter \*\* nicht geben. (Du verzeihft mir, wenn ich bir ben Preis nicht gestehe.) Dafür find Sie aber auch bebient, wie Gie es wunfchen tonnen. 3ch hoffe, Gie follen meine Borforge loben; fo einen Augenschmaus haben Sie noch nicht gehabt unb \*\*\* bas Anfühlen haben Sie umsonft.

Sie brachte mich barauf in ein fleines artig meublirtes Bimmer: ein fauberer Teppich bedte ben Gußboben, in einer Art von Difche ftand ein febr reinliches Bett, zu ber Seite bes hauptes eine Toilette mit aufgestelltem Spiegel, und zu ben Fügen ein Gueribon mit einem breiarmigen Leuchter, auf bem fcone belle Rergen brannten; auch auf ber Toilette brannten grei Leuchter. Gin erloschenes Raminfeuer hatte bie Stube burchaus erwarmt. Die Alte wies mir einen Geffel an, bem Bette gegenüber am Ramin, und entfernte fich. Es wahrte nicht lange fo fam ju ber entgegengefesten Thure ein großes, herrlich gebilbetes, fcones Frauenzimmer heraus; ihre Rleibung unterfchieb fich nicht von ber gewöhnlichen. Gie fchien mich nicht gu bemerken, warf thren fcmarzen Mantel ab und fette fich vor die Toilette. Sie nahm eine große Saube, die ihr Beficht bebedt hatte, vom Ropfe : eine icone regelmäßige Bilbung zeigte fich, braune haare mit vielen und großen Loden rollten anf bie Schultern herunter. Sie fing an fich auszufleiben; welch eine munberliche Empfindung, ba ein Stud nach bem anbern berabfiel und bie Ratur, von ber fremben Gulle entfleibet, mir als fremb ericien und beinahe, mocht' ich fagen, mir einen ichauerlichen Ginbrud machte. Ach! mein Freund, ift es nicht mit unfern Meinungen, unfern Borurtheilen, Ginrichtungen, Gefegen und Grillen auch fo? Erfchreden wir nicht, wenn eine von biefen fremben, ungehörigen, unmahren Umgebungen uns entzogen wirb, und irgend ein Theil unferer mahren Ratur entblößt bafteben foll? Wir fchaubern, wir icamen und, aber vor feiner munberlichen und abgefcmadten Art, une burch außern Zwang zu entstellen, fühlen wir bie minbeste Abneigung. Goll ich bir's gefteben, ich fonnte mich eben fo wenig in ben berrlichen Rörper finden, ba die lette bulle herab fiel, ale vielleicht Freund &. fich in feinen Buftanb finben wirb, wenn ihn ber himmel gum Anführer ber Dobawfe machen follte. Bas feben wir an ben Beibern? mas für Weiber gefallen und und wie confundiren wir alle Begriffe? Ein fleiner Soub fieht gut aus, und wir rufen: Beld ein fooner fleiner Fuß! ein fomaler Schnürleib hat etwas Elegantes, und wir preifen bie foone Taille.

Ich beschreibe bir meine Reflexionen, weil ich bir mit Worten bie Reihe von entzudenben Bilbern nicht barstellen kann, die mich bas schem Mädchen mit Anftand und Artigleit sehen ließ. Alle Bewegungen solgten so natürlich auf einander, und boch schienen sie so flubirt zu sein. Reizend war sie, indem sie sich enteitetet, schön, herrlich schön, als bas letzte Gewand siel. Sie stand, wie Minerva vor Paris mochte gestanden haben, bescheiden bestieg sie ihr Lager, undebect versuchte sie in verschiedenen Stellungen sich bem Schlafe zu übergeben, endlich schien sie entschlummert. In der ammuthigsten Stellung blieb sie eine Weile, ich konnte nur ftaunen und bewundern. Endlich schien ein leidenschaftlicher Traum sie zu beunruhigen, sie seufsteites, veränderte hestig die Stellung, stammelte den Nasmen eines Geliebten und höhen ihre Arme gegen ihn auszustrecken. Komm! rief sie endlich mit vernehmlicher Stimme, komm, mein Freund, in meine Arme, ober ich schase wirslich ein. In dem Augendlied ergriss sie seine durchabte Decke, zog sie über sich her, und ein allerliebstes Gesicht sah unter ihr hervor.

### Bweite Abtheilung.

Münster, ben 3. October 1797. Sonntag Abents. Bon Basel erhalten Sie ein Packet, bas die Geschichte unster bisherigen Reise enthält, indessen wir unstern Bug durch die Schweiz nun ernstlich sortsetzen. Auf dem Wege nach Biel ritten wir das schöne Birschafthal heraus, und kamen endlich an den engen Pas, der hierher führt.

Durch ben Ruden einer hohen und breiten Gebirgsfette hat die Birsch, ein mäßiger Fluß, sich einen Weg
von Uralters gesucht. Das Bedürfniß mag nacher
durch ihre Schluchten angstlich nachgesietetet sein. Die
Römer erweiterten schon den Weg, und nun ist er sehr
bequem durchgeführt. Das über Felsstüde rauschende
Wasser und der Weg gehen neben einander hin und
machen an den meisten Orten die ganze Breite des Passes, der auf beiden Seiten von Felsen beschlossen ist,
die ein gemächlich ausgehobenes Auge fassen fann.
dinterwärts heben Gebirge sanst ihre Rücken, deren
Gipfel uns vom Rebel bedecht waren.

Balb steigen aneinanberhängende Wände senfrecht auf, balb streichen gewaltige Lagen schief nach dem Fluß und bem Beg ein, breite Massen schiefen nich auseinander gelegt, und gleich daneben stehen scharfe Klüppen abgesetzt. Große Klüpte spalten sich auswärted, und Platten von Mauerstärfe haben sich von dem übrigen Gesteine loggetrennt. Einzelne Feldstücke sind herunter gefürzt, andere hängen noch über und lassen nach ihrer Lage fürchten, daß sie bereinst gleichfalls herein kommen werden.

Balb rund, balb fpit, balb bewachsen, balb nackt, find die Firsten der Felsen, wo oft noch oben brüber ein einzelner Kopf tahl und fühn herüber sieht, und an Wänden und in der Tiese schmiegen sich ausgewitterte Klüste hinein.

Mir machte ber Bug burch biese Enge eine große ruhige Empfindung. Das Erhabene giebt der Seele die
fchöne Rube, sie wird gang daburch ausgefüllt, fühlt
sich so groß, als sie fein kann. Wie herrlich ist ein soldes reines Gefühl, wenn es dis gegen den Rand fleigt
ohne überzulausen. Mein Auge und meine Seele konnten die Gegenstände sassen, und da ich rein war, diese
Empsindung nirgends salfch widerstieß, so wirsten sie
mas sie sollten. Vergleicht man solch ein Gefüh mit
jenem, wenn wir und mühselig im Kleinen umtreiben,
Alles ausbieten, diesem so viel als möglich zu borgen
und auszussichen, diesem so viel als möglich zu borgen
und auszussichen, und unserem Geist burch seine eigne Ereatur Freude und Futter zu bereiten, so sieht man
erst wie ein armseliger Behelf es ist.

Ein junger Mann, ben wir von Basel mitnahmen, sagte: es sei ihm lange nicht wie bas erstemal, und gas ber Reuheit die Ehre. Ich möchte aber sagen: wenn wir einen solchen Gegenstand zum erstenmal erblicken, so weitet sich die ungewohnte Seele erst aus, und es macht dies ein schwerzlich Vergnügen, eine Ueberfülle, die die Seele bewegt und und wollüstige Thräuen ablock. Durch diese Operation wird die Seele in sich größer, ohne es zu wissen, und ist jener ersten Empfindung nicht mehr fähig. Der Mensch glaubt verloren zu haben, er hat aber gewonnen. Was er an Wollust verliert, gewinnt er an innern Wachsthum. hätte mich nur das Schissel in irgend einer großen Gegend heisen wohnen, ich wollte mit jedem Worgen Rahrung der Großheit aus ihr saugen, wie aus einem lieblichen Thal Gebulb und Stille.

Am Ende der Schlucht flieg ich ab und kehrte einen Theil allein zurüd. Ich entwickelte mir noch ein tieses Gefühl, durch welches das Bergnügen auf einen hohen Grad für den ausmerksamen Geist vermehrt wird. Man ahnet im Dunkeln die Entstehung und das Leben dieser seltsamen Gestalten. Es mag geschehen sein wie und wann es wolle, so haben sich biese Massen, nach der Schwere und Rehnlichkeit ihrer Theile, groß und einsach zusammengesetzt. Was für Revolutionen sie nachser bewegt, getrennt, gespalten haben, so sind auch diese noch nur einzelne Erschütterungen gewesen, und selbst der Gebanke einer so ungeheuren Bewegung giedt ein hohes Gesühl von ewiger Festigseit. Die Zeit hat auch, gebunden an die emigen Geses, bald mehr bald weniger auf sie gewirft.

weniger auf fie gewirft.
Gie scheinen innerlich von gelblicher Farbe ju fein; allein bas Better und bie Luft veranbern bie Dberflache in graublau, bag nur bier und ba in Streifen und in frifden Spalten bie erfte Farbe fichtbar ift. Langfam verwittert ber Stein felbft und runbet fich an ben Eden ab, weichere Fleden werben meggezehrt, unb fo giebt's gar zierlich ausgeschweifte Boblen und Loder, bie, wenn fie mit icharfen Ranten und Spigen jufammentreffen, fich feltfam zeichnen. Die Begetation behauptet ihr Recht; auf jebem Borfprung, Flache und Spalt faffen Fichten Burgel, Doos und Arauter faumen die Felfen. Man fühlt tief, bier ift nichte Billfürliches, bier wirft ein Alles langfam bewegendes ewiges Gefet, und nur von Menfchenhand ift ber bequeme Beg, über ben man burch tiefe feltfamen Gegenben burchfchleicht.

Benf, ben 27. October 1779. Die große Bergfette, bie von Bafel bis Benf, Edweis und Franfreich Scheibet, wirb, wie Ihnen befannt ift, ber Jura genannt. Die größten Soben bavan gieben fich über Laufanne bis ungefahr über Rolle und Moon. Auf biefem bochften Ruden ift ein mertwurbiges Thal von ber Natur eingegraben - ich mochte fagen eingeichmemmt, ba auf allen biefen Ralfhoben bie Wirfungen ber uralten Gemaffer fichtbar find - bas la Ballee be Jour genannt wirb, welcher Rame, ba Jour in ber Landfprache einen Welfen ober Berg bebeutet, beutsch bas Bergihal hieße. Eh' ich zur Beschreibung unfrer Reise fortgehe, will ich mit wenigem bie-Lage besselben geographisch angeben. Seine Länge streicht, wie bas Gebirg selbst, ziemlich von Mittag gegen Mitternacht, und wird an jener Seite von ben Sextmoncels, an biefer von ber Dent be Baulion, welche nach ber Dole ber bochfte Gipfel bes Jura ift, begrangt, und bat, nach ber Cage bee Lanbes, neun fleine, nach unfrer ungefähren Reiserechnung aber, feche ftarte Stunben. Der Berg, ber es bie Lange bin an ber Morgen-feite begrangt und auch von bem flachen Land herauf

ber Rifou bin und verliert fich allmählig gegen bie Franche - Comte. Frantreich und Bern theilen fich giemlich gleich in biefes Thal, fo bag jenes bie obere folechte Balfte und bicfes bie untere beffere befist,. welche lettere eigentlich La Ballee bu Lac be Jour genannt wirb. Gang oben in bem Thal, gegen ben Bug bes Septmoncels, liegt ber Lac bes Rouffes, ber feinen fichtlichen einzelnen Urfprung bat, fonbern fich aus quelligem Boben und ben überall auslaufenben Brunnen fammelt. Aus bemfelben flieft bie Orbe, burchstreicht bas gange frangosische und einen großen Theil bes Berner Gebiets, bis fie wieber unten, gegen bie Dent be Banlion, fich jum Lae be Jour bilbet, ber feitmarte in einen fleinen Gee abfallt, woraus bas Baffer endlich fich unter ber Erbe verlieret. Die Breite bes Thale ift verschieben, oben beim Lac bes Rouffes etwa eine halbe Stunbe, alebann verengert fich's unb läuft wieber unten auseinander, wo etwa bie größte Breite anderthalb Stunden wird. Go viel zum beffern Berftandniß bes folgenden, wobei ich Sie einen Blick auf bie Charte gu thun bitte, ob ich fie gleich Alle, mas biefe Gegenb betrifft, unrichtig gefunden babe. Den 24. Det. ritten wir, in Begleitung eines Saupt-

manne und Oberforftmeiftere biefer Gegenben, erftlich Mont hinan, einen fleinen gerftreuten Ort, ber eigentlicher eine Rette von Reb- und Lanbbaufern genennt werben fonnte. Das Wetter mar fehr bell; wir hatten, wenn wir une umtehrten, bie Ausficht auf ben Benferfee, bie Savoyer und Ballis Gebirge, fonnten Laufanne erkennen und burch einen leichten Rebel anch bie Gegend von Genf. Der Montblanc, ber über alle Gebirge bes Faucigni ragt, fam immer mehr bervor. Die Sonne ging flar unter, es war fo ein großer Anblid, bag ein menfchlich Auge nicht bagu binreicht. Der faft volle Mond fam berauf und wir immer bober. Durch Fichtenwälber fliegen wir weiter ben Jura binan, und faben ben Gee in Duft und ben Wiberfchein bes Monbs barin. Es murbe immer beller. Der Beg ift eine wohlgemachte Chauffee, nur angelegt, um bas Bolg aus bem Gebirg bequemer in bas Land herunter gu bringen. Wir maren wohl brei Stunden geftiegen, ale es hintermarts fachte wieber hinabzugeben anfing. Bir glaubten unter und einen großen Gee zu erbliden, inbem ein tiefer Nebel bas gange Thal, mas wir überfeben fonnten, ausfüllte. Bir tamen ihm enblich naber, faben einen weißen Bogen, ben ber Mond barin bilbete, und murben balb gang vom Rebel eingewidelt. Die Begleitung bes Sauptmanne verschaffte une Quartier in einem Saufe, wo man fonft nicht Frembe aufzunehmen pflegt. Es unterschieb fich in ber innern Bauart von gewöhnlichen Gebauben in nichte, ale bag ber große Raum mitten inne jugleich Ruche, Berfammlunge-Plat, Borfaal ift, und man von ba in bie Bimmer gleicher Erbe und auch bie Treppe hinauf geht. Auf ber einen Seite mar an bem Boben auf fteinernen Platten bas Feuer angegunbet, bavon ein weiter Schornftein, mit Brettern bauerhaft und fauber ausgefchlagen, ben Rauch aufnahm. In ber Ede waren bie Thuren zu ben Badofen, ber gange Fußboden übrigens gebielet, bis auf ein fleines Edden am Fenfter um ben Spulftein, bas gepflaftert mar, übrigens rings herum, auch in ber Dobe über ben Balfen, eine Menge Danerath und Gerathichaften in iconer Orbnung angebracht, Muce nicht unreinlich gehalten.

Den 25. Morgens war helles faltes Better, bie Biefen bereift, bier und ba zogen leichte Rebel: wir tonnten ben untern Theil bes Thale ziemlich überfeben,

fichtbar ift, heißt Le noir Mont. Gegen Abend fireicht | genichen, an ber Abenbfeite bin. Der Thell bes Thals. an bem wir hinritten, befteht in abgetheilten Wiefen, bie gegen ben Gre ju etwas fumpfichter werben. Die Orbe flieft in ber Mitte burch. Die Ginwohner haben sich theils in einzelnen Baufern an ber Seite angebaut, theile find fie in Dorfern naber jufammengerudt, bie einfache Ramen von ihrer Lage führen. Das erfte, moburch wir tamen, war le Sentier. Wir fahen von weitem bie Dent be Baulion über einem Rebel, ber auf bem Gee ftanb, hervorbliden. Das Thal warb breiter, wir famen hinter einem Felegrat, ber und ben Gee ver-bedte, burch ein anber Dorf le Lieu genannt, bie Rebel fliegen und fielen wechseleweise por ber Gonne. hier nahebei ift ein fleiner Gee, ber feinen Bu- und Abfluß zu haben scheint. Das Wetter flarte fich völlig auf und wir tamen gegen ben guß ber Dent be Baulion und trafen bier ans norbliche Enbe bes großen Sees, ber, inbem er fich westwarts wentet, in ben fleinen burch einen Damm, unter einer Brude meg, feinen Ausfluß hat. Das Dorf bruben heißt le Pont. Die Lage bes fleinen Sees ift wie in einem eigenen fleinen Thal, was man nichlich fagen fann. An bem westlichen Enbe ift eine merkwürdige Duble in einer Feldfluft angebracht, bie ehemale ber fleine Gee ausfüllte. Runmehr ift er abgedammt und bie Duble in bie Tiefe gebaut. Das Baffer lauft burch Schleufen auf bie Raber, es fturgt fich von ba in Felerigen, mo es eingeschluckt wird und erft eine Stunte von ba in Balorbe hervor fommt, mo ce wieber ben Ramen bes Orbefluffes führet. Diefe Abzüge (entonnoirs) muffen rein gehalten merben, fonft murbe bas Baffer fteigen, bie Rluft wieber ausfüllen und über bie Duble weg geben, wie es icon mehr gefcheben ift. Gie waren stark in ber Arbeit begriffen, ben morschen Kalkfelsen theils weggufchaffen, theils gu befeftigen. Bir ritten gurud uber bie Brude nach Dont, nahmen einen Begweiser auf la Dent. Im Aufsteigen saben wir nun-mehr ben großen See völlig hinter uns. Oftwärts ist ber noir Mont seine Grenze, hinter bem ber fahle Gipfel ber Dole hervortommt, westwarts hielt ihn ber Feldruden, ber gegen ben Gee gang nadt ift, jufammen. Die Sonne ichien beiß, es war zwiften Elf unb Mittag. Nach und nach überfaben wir bas gange Thal, fonnten in ber Ferne ben Lac bes Rouffes erfennen, und weiter ber bis ju unfern frugen, bie Gegend burch bie wir gefommen waren, und ben Weg, ber une rudmarte noch überblieb. Im Auffleigen murbe von ber großen Strede Lanbes und ben Berrichaften, bie man oben unterscheiben fonnte, gesprochen, und in folden Gebanten betraten wir ben Gipfel; allein und mar ein anber Schauspiel zubereitet. Nur bie hohen Gebirgefetten maren unter einem flaren und beitern Simmel fichtbar, alle niebern Gegenben mit einem weißen melfigen Rebelmeer überbedt, bas fich von Genf bis nortmarte an ben Borigont erftredte und in ber Conne glangte. Daraus flieg oftwarts bie gange reine Reibe aller Schnee- und Giegebirge, ohne Unterschieb von Ramen ber Boller und Fürsten, bie fie ju befiten glauben, nur Ginem großen herrn und bem Blid ber Sonne unterworfen, ber fie fcon rothete. Der Montblane gegen und über ichien ber bochfe, bie Giegebirge bes Ballis und bes Oberlandes folgten, gulett foloffen niebere Berge bes Cantone Bern. Gegen Abenb war an einem Plate bas Rebelmeer unbegrengt; gur Linken in ber weitesten Verne zeigten fich sobann bie Gebirge von Solothurn, naber bie von Reufcatel, gleich vor und einige niebere Gipfel bee Jura, unter une lagen einige Baufer von Baulion, babin bie Dent unser Daus lag am Bug bes östlichen noir Mont. Ge- gebort, und baber ben Ramen hat. Gegen Abenb gen Achte ritten wir ab, und um ber Sonne gleich ju foliest bie France-Comte mit flachftreichenten mal-

bigen Bergen ben gangen Borigont, wovon ein einziger | hatten noch eine Stunde im Bernifchen ju reiten, wo gang in ber Gerne gegen Norbweft fic unterfoieb. Grab aber war ein fconer Anblid. Dier ift bie Spite, bie biefem Gipfel ben Ramen eines Bahns giebt. Er geht fteil und eher etwas einwaris hinunter, in ber Tiefe fchlieft ein fleines Fichtenthal an mit iconen Grasplagen, gleich brüber liegt bas Thal Balorbe ge-. nannt, wo man bie Orbe aus bem Felfen tommen fieht und rudmarte jum fleinen Gee ihren unterirbifden Lauf in Gebanken verfolgen tann. Das Gtabtden Balorbe liegt auch in biefem Thal. Ungern ichieben wir. Ginige Stunden langeren Aufenthalte, inbem ber Rebel um biefe Beit fich ju gerftreuen pflegt, hatten und bas tiefere Lanb mit bem Gee entbeden laffen; fo aber mußte, bamit ber Genug vollfommen werbe, noch etmas ju munichen übrig bleiben. Abmarte hatten wir unfer ganges Thal in aller Rlarbeit vor une, fliegen bei Pont ju Pferbe, ritten an ber Oftfeite ben Gee binauf, famen burch l'Abbave be Jour, welches jest ein Dorf ift, ehemals aber ein Gis ber Beiftlichen war, benen bas gange Thal jugeborte. Wegen Biere langten wir in unferm Wirthshaus an, und fanben ein Effen, moven une bie Wirthin verficherte, bag es um Mittag gut gemefen fei, aber auch übergar trefflich

Daß ich noch einiges, wie man mir es erzählte, bin-gufüge. Wie ich eben ermahnte, soll ehebem bas Thal Monden gehort haben, bie es bann wieber vereinzelt, und ju Beiten ber Reformation mit ben übrigen ausgetrieben worben. Jest gehört es jum Canton Bern und find die Gebirge umber bie holgtammer von bem Paps be Baub. Die meiften bolger find Privatbefibungen, werben unter Aufficht gefchlagen und fo ine Land gefahren. Auch werben bier bie Dauben gu fichtenen Faffern gefdnitten, Eimer, Bottiche und allerlei bolgerne Gefäße verfertiget. Die Leute find gut gebilbet und gefittet. Reben bem Bolgvertauf treiben fie bie Bichzucht; fle haben fleines Bieb und machen gute Rafe. Sie find geschäftig und ein Erbschollen ift ih-nen viel werth. Wir fanben einen, ber bie wenige aus einem Grabden aufgeworfene Erbe mit Pferd und Rarren in einige Bertiefungen eben berfelben Biefe führte. Die Steine legen fle forgfältig gufammen und bringen fie auf fleine Daufen. Es find viele Steinfolcifer bier, bie fur Genfer und anbere Raufleute arbeiten, mit welchem Erwerb fich auch bie Frauen und Rinber beschäftigen. Die Saufer find bauerhaft unb fauber gebaut, bie Form und Ginrichtung nach bem Beburfnig ber Gegenb und ber Bewohner; vor jebem Baufe lauft ein Brunnen, und burchaus fourt man Fleiß, Rührigfeit und Wohlftand. Heber alles aber muß man bie fconen Bege preifen, für bie, in bicfen entfernten Gegenben, ber Stanb Bern, wie burch ben gangen übrigen Canton forgt. Es geht eine Chauffee um bas gange Thal herum, nicht übermäßig breit, aber mohl unterhalten, fo bag bie Ginwohner mit ber großten Bequemlichfeit ihr Gewerbe treiben, mit fleinen Pferben und leichten Wagen fortfommen tonnen. Die Luft ift febr rein und gefunb.

Den 26. ward beim Fruhftud überlegt, welchen Beg man gurud nehmen wolle. Da wir horten, daß bie Dole, ber hochfte Gipfel bes Jura, nicht weit von bem pbern Ende bes Thale liege, ba bas Wetter fich auf bas Berrlichfte anlieg und wir hoffen fonnten, mas uns geftern noch gefchit, beute vom Glud Alles ju erlangen; fo murbe babin zu geben befchloffen. Bir padten einem Boten Rafe, Butter, Brob und Wein auf, und ritten gegen Achte ab. Unfer Beg ging nun burch ben Erinten fcmedte trefflich. Bir faben bem Rebel gu, obern Theil bee Thale in bem Schatten bee noir Mont ber fic nach und nach verzog, jeber entbedte etwas,

fich bie Chauffee, bie man eben gu Enbe bringt, abten wir ine frangofifche Gebiet ein. Dier veranbert fich ber Schauplat febr. Bas mir zuerft bemerkten, waren bie folechten Bege. Der Boben ift febr fleinig, überall liegen febr große Saufen gusammen gelefen; wieder ift er eines Theils febr moraftig und quellig; bie Balbungen umber find febr ruinirt; ben baufern und Einwohnern fieht man, ich will nicht fagen Dangel, aber boch balb ein febr enges Beburfnig an. Gie gehören fast ale Leibeigene an die Canonici von St. Claube, fie find an die Erbe gebunden, viele Abgaben liegen auf ihnen (sujets à la main morte et au droit de la suite), wovon munblich ein Dehreres, wie auch von bem neueften Chiet bes Ronigs, woburch bas droit de la suite aufgehoben wirb, bie Eigenthümer und Befiger aber eingelaben werben, gegen ein gewiffes Gelb ber main morte ju entfagen. Doch ift auch biefer Theil bes Thale febr angebaut. Gie nabren fich mubfam und lieben boch ihr Baterland febr, stehlen gelegentlich ben Bernern Bolg und verfaufen's wieber ins Land. Der erste Sprengel beigt le Bois b'Amont, burch ben wir in bas Kirchfeiel les Rousses famen, mo wir ben fleinen Lac bes Rouffes und les fept Moncels, fieben fleine, verschieben gestaltete und verbunbene bugel, bie mittagige Grange bes Thale, vor une faben. Wir famen balb auf bie neue Strafe, bie aus bem Dans be Baub nach Paris führt; wir folgten ihr eine Beile abwarts, und waren nunmehr von unferm Thale gefchieben; ber table Gipfel ber Dole lag por une, wir fliegen ab, unfere Pferbe jogen auf ber Strafe vorane nach St. Cerque, und wir fitegen bie Dole hinan. Es war gegen Mittag, bie Conne fcien beiß, aber es wechfelte ein fühler Mittagewind. Menn wir, auszuruhen, une umfahen, hatten mir les fept Moncels hinter uns, wir faben noch einen Theil bes Lac bes Rouffes und um ihn bie zerftreuten Baufer bee Rirchfpiele, ber noir Mont bedte une bas übrige ganze Thal, hoher sahen wir ungefahr bie gestrige Aus-ficht in die Franche-Comte, und naher bei uns, gegen Mittag, bie letten Berge und Thaler bee Jura. Corgfaltig huteten wir une, nicht burch einen Bug ber bugel und nach ber Gegenb umgufeben, um berentwillen wir eigentlich herauf fliegen. Ich war in einiger Corge megen bes Rebels, boch jog ich aus ber Gestalt bes obern Simmels einige gute Borbebeutungen. Bir betraten enblich ben obern Gipfel und faben mit größtem Bergnugen ims heute gegonnt, mas uns gestern ver-fagt war. Das gange Paps be Baub und be Gex lag wie eine Flurcharte unter une, alle Befigungen mit grunen Baunen abgefdnitten, mie bie Becte eines Darterres. Wir maren fo bod, bag bie Boben und Bertiefungen bes vorbern Lanbes gar nicht erfchienen. Dorfer, Stabtden, Lanbhaufer, Beinberge, unb bober berauf, mo Balb und Alpen angeben, Sennhutten, meiftens weiß und bell angestrichen, leuchteten gegen bie Sonne. Bom Lemaner-Gee hatte fich ber Rebel fcon gurudgezogen, wir fahen ben nachsten Theil an ber bieffeitigen Rufte beutlich; ben fogenannten fleinen See, mo fich ber große verenget und gegen Benf jugeht, bem mir gegenüber maren, überblidten mir gang, und gegenüber flarte fich bas Land auf, bas ibn einfcließt. Bor Allem aber behauptete ber Anblid über bie Gis- und Schneeberge feine Rechte. Wir fepten une vor ber fühlen Luft in Schut hinter Felfen, liegen und von ber Sonne bescheinen, bas Effen und bin. Es mar febr falt, hatte gereift und gefroren; wir ober glaubte etwas ju entbeden. Bir faben nach und

nad Laufanne mit allen Gartenhaufern umber, Bevar ber Dierfmurbigleit ber Sanoner Giogebirge gefprount bas Colof von Chillon gan; beutlich, bas Gie birg, bae une ben Eingang von Walte verbectt, bie in ben Gie, von be, an ber Savover Rufte, Evian, Ripailie, Lonon, Dorfden und Sauschen gmifchen inne; Genf fum enolid rechte auch aus bem Rebel, aber weiter gegen Mittiag, gegen ben Mont-crebe und Pront-vauch, we bae Gort l'Eclufe inne liegt, jog er fid gar nicht wig. Wenderen wir une wieber iinte, fe lag bae gang, Lant von Laufanne bie Solothurn in leichtem Duft. Die nabern Berge unt Soben, auch Muce, mas weiße Saufer batte, tonnten mir erlennen ; man geinn une bas Schiof Chungan blinfen, bas vom Dieuburgerfer linke liegt, woraus mir feine Lage mutbmaßen, ihn aber in bem blauen Duft nicht erfennen fonnten. Co fint leine Worte fur Die Große und Schone biefee Unblide, man ift fich im Mugenblid felbft taum bewußt, bag man fiebt, man ruft fich nur gern Die Damen unt alten Gefialten ber befannten Stadte unt Orie gurud, und freut fich in einer taumeinten Erlenninig, bag das eben bie weißen Dunfte fint, bie man vor fid bat.

Und immer wieber jog bie Reibe ber glangenben Ciogebirge bas Mug' unt Die Geele an fia;. Die Conne wendere fid mehr gegen Abent und erleuchteit ihre größern Fluden gegen une gu. Schon mas von Schner auf fur fowarze Feleruden, Babue, Thurme unt Manern in vielfachen Reiben por ihnen auffleigen! wilde, ungebenre, unenrchbringliche Berhofe briben! wenn fie bunn erft feloft in ber Reinheit und Riarbeit in ber freier. Luft mannichfaltig ba liegen; man giebt ba gern jede Pratenfton and Unenbliche auf, ba man nicht einmal mit bem Entlichen im Anfchauen und

Getanten fertig werben fann.

Bor une faben wir ein fruchtbares bewohntes Lant : ber Boben, worauf wir frunden, ein bobes, tabice Gebirge, tragt nod Grae, Butter fur Thiere, von benen ber Menfe Diegen giebt. Das fann fic ber einbiloifche Berr bei Abeit noch zueignen; aber jene fint wie eine heilige Reibe von Jungfrauen, bie ber Beift bes Dimmele in unjugunglichen Gegenden, vor unfern Augen, für fic allein in emiger Reinheit aufbemahrt. Wir blieben und reizien einander wechselsweise, State, Berge unt Gegenben, bald mit blogem Muge, balt mit bem Leleffor, ju entbeden, und gingen nicht cher abwarte, ale bie die Conne im Weichen, ben Diebel feinen Abenohauch über ben Ger breiten lief. Wir fumen mit Connen Untergang auf bie Ruinen bes Fort be St. Cergue. Much naber am Thal, maren unfre Mugen nur auf Die Eisgebirge gegenüber gerichtet. Die letten, linte im Oberland, ichienen in einen leichten Tenerbampf aufguldmelgen; bie nachften flanben noch mit mobibeftimmten rothen Seiten gegen une, nad und nad murben jene weiß, grun, graulid. Ge fab faft angftlich aus. Wie ein gewaltiger Rorper von außen gegen bas berg gu abftirbt, fo erblagten alle langfam gegen ten Montblane gu, beffen meiler Bufen noch immer roth berüber glangte und auch gulest une noch einen rothitden Schein gu behalten foien, wie man ben Tob bes Weliebten nicht gleich befennen, und ben Mugenblid, mo ber Dule ju fchlagen aufhort, nicht abidneiben will. Mud nun gingen wir ungern meg. Die Pferde fauten mir in Et. Cergue, und bag nichts feble, flieg ber Mont auf und leuchtete une nach Roon. inbeg unterwege unfere angefpannten Ginnen fich mieber lieblich entfalteten, wieber freundlich murben, um mit frifder Luft aus ben Genftern bes Wiribsbaufes ben breitfdwimmenben Bieberglang bes Monbes im einen Gee genießen ju tomnen,

ub ba auf ber gangen Reife marb foviel von Balme. Angenehm frifd mar

chen, und wie wir nach Genf famen, berien mir, to werde immer mehr Diede, biefelben an jeben, bag ber Graf eine fonberliche Luft friegte, unfern Weg babin gu leiten, von Genf aus über Clufe und Salende ins That Chamouni zu geben, bie Munber zu betrachten, bann uber Baierfine unt Erient nad Miermad ins Wallis zu fallen. Dieser Weg, ben bie meifien Reis fenben neomen, ichien wegen ber Jahrogeit erwas bis benflich. Der herr be Sauffure murbe beemegen auf frinem Canbaute besucht unt um Rath gefragt. Er verficherte, bag man obne Bebenfen ben 2000 machen fonne; es liege auf ben mittiern Berger noch fein Soner, und wenn wir in ber Folge aufo Wener und auf den guten Rath der Landleute achten wellien, der niemale feb! feblage, fi fonnten wir mi: aller Suberbeit biefe Reife umernehmen. Dier ift bie Apfmrift eines febr eiligen Sageregiftere.

Clufe in Savenen, ben 3. Devember 1779. Sente beim Abideiben von Genf theilte fin Die Giefelliquaft; ber Graf, mit mir und einem Jager, gog nach Saranen gu; Freunt W. mit ben Pferben burase Dans be Batt ine Wallie. Bir in einem leidter Cabriolet mit vier Rabern, fuhren erft, Subern auf femen: Landgute zu besuchen, ben Dlamn, ben Geifi, Imagination, Namahmungsbegierde zu allen Gliebern berauf will, einen ber wenigen gangen Dienfmen, Die wir angetreffen baben. Er feste une auf ben Weg unt mit futre jobann, bie boben Schnergebirge, an Die mir mollie vor Angen, weiter. Lion: Genferfer laufen die rere Beiglenen gegeneinander, bie da, wo Bommerill., Anie fden ber Mole, einem ansehnlimen Berge, mit be: inne liegt. Da afen mir ju Mittag. Sinter ber State fallest fid bas Thal an, obgleich noa feb: breu, bie Arme flieft fachte burd, Die Mittagseite ift febr anacbaut und durwaus ber Boben benugt. Wir fant ich frub eiwas Regen, wenigstens auf Die Nadi: rofingtet, aber bie Wollen verließen nach und nac T: Sie unt theilten fic in Schafchen, Die und ichon nicht e guies Zeiden gewesen. Die Luft mar fe tram. Unfang Septembers unt bie Wegent febr C. viele Bunme grun, Die meiften braungele, man fahl, Die Cam hodgrun, Die Berge im Aben: fenfarb ine violene, und biele Farben auf grei nen, gefälligen Formen ber Lanbichaft. ten viel Gutes. Begen Funfe famen mir :

mo bas That fich falleget und nur Giner lagt, mo bie Arve aus bem Gebirge fom morgen bineingeben. Wir fliegen auf einer und faben unter une bie Etabt an einen über mit ber einen Geite angelehnt, bie a bie Flace bee Thale bingebaut, bas mir ten Bliden burdliefen, und auf abgef fluden figenb, bie Unfunft ber Racht, mannigfaltigen Gefpraden, erwarteten ben, ale mir binabfliegen, mar es noch es im Commer um neun Uhr gu fein ichlechten Wirthebaue, bei munteren len, an beren Patois man fich erluit nun ben morgenben Zag, ver beffen unfern Ctab weiter fepen mollen.

Bis ein ichlechtes Mittageffen Sanben mirb bereitet fein, berfuche tigfte von beute frub aufjufcbreib bruch gingen mir gu Juge von G

Mondviertel ging por ber Conne bell auf und erfreute Berner Giebergen auffteigen feben. Auch bier ichien une, weil man es felten fo zu feben gewohnt ift. Leichte, einzelne Rebel fliegen aus ben Feldrigen aufwarte, ale wenn bie Morgenluft junge Beifter aufwedte, bie Luft fühlten, ihre Bruft ber Sonne entgegen gu tragen unb fie an ihren Bliden ju vergulben. Der obere himmel mar gang rein, nur menige burchleuchtete Wolfenftreifen gogen quer barüber bin. Balme ift ein elenbes Dorf, unfern vom Bege, wo fich eine Felefdlucht men-Wir verlangten von ben Leuten, baß fie und gur Soble führen follten, von ber ber Ort feinen Ruf bat. Da faben fich bie Leute unter einander an und fagten einer gum anbern: Dimm bu bie Leiter, ich will ben Strid nehmen, fommt ibr Berren mit! Diefe munberbare Ginlabung fdredte und nicht ab, ihnen gu folgen. Buerft ging ber Stieg burch abgefturgte Ralffelfenftude binauf, bie burch bie Beit vor bie fteile Felemanb aufgeftufet worben und mit Safel- und Buchenbufden burdmadfen finb. Auf ihnen fommt man enblich an bie Schicht ber Feldwand, wo man mubfelig und leibig, auf ber Leiter und Reloftufen, mit Gulfe übergebogener Rufbaum-Mefte und bran befestigter Stride. binaufflettern muß; bann fteht man froblich in einem Portal, bas in ben Felfen eingewittert ift, überfieht bas Thal und bas Dorf unter fich. Bir bereiteten und jum Gingang in bie Boble, gunbeten Lichter an und luben eine Piftole, bie wir losfchießen wollten. Die Boble ift ein langer Gang, meift ebenes Bobens, auf Giner Schicht, balb gu einem, balb gu zwei Denfchen breit, balb über Mannshohe, bann wieber gum Buden und auch jum Durchfriechen. Gegen bie Mitte fteigt eine Rluft aufwarte und bilbet einen fpigigen Dom. In einer Ede Schiebt eine Rluft abwarte, wo wir immer gelaffen Siebzehn bie Reunzehn gegablt baben, eb' ein Stein, mit verschiebentlich wieberschallenben Sprungen, enblich in bie Tiefe fam. Un ben Wanben antert ein Tropfftein, boch ift fie an ben wenigsten auch bilben fich lange nicht bie reichen iguren, wie in ber Baumanns-Soble. weit vor, ale es bie Baffer guliegen, mogehen bie Piftole los, bavon bie mpfen Rlang erschüttert Glode fummte. 2Bir nbe wieber beraus gu ieber hinunter, fanben Wir faben einen & Art; er war weber intereffant, weil bie fche bilben, in ber er hten an ibm, wohnte For amen mir en, bas a hartem weiter fr fefutfc b ich n iter fi ouf

ed und wieber fo, ale wenn bie Conne bie leifeften Musbunftungen von ben bochften Schneegebirgen gegen fich aufzoge, und biefe gang feinen Dunfte von einer leichten Luft, wie eine Schaumwolle, burch bie Atmof-phare gefammt murben. 3ch erinnere mich nie in ben boditen Commertagen, bei une, mo bergleichen Luftericheinungen auch vortommen, etwas fo Durchfichtiges, Lidtgewobenes gefehen ju haben. Schon faben wir bie Concegebirge, von benen fie auffteigen, vor une, bas Thal fing an ju ftoden, bie Arve fchof aus einer Felefluft berbor, wir mußten einen Berg binan und manben und, bie Schneegebirge rechte vor und, immer bober. Abmedfelnbe Berge, alte Fichtenwälber zeigten fich und rechts, theils in ber Tiefe, theils in gleicher bobe mit und. Links über und maren bie Gipfel bes Berge fahl und fpitig. Bir fühlten, bag wir einem ftarfern und machtigern Gat von Bergen immer naber rudten. Wir famen über ein breites, trodnes Bett von Riefeln und Steinen, bas bie Bafferfluthen bie Lange bes Berges binab gerreißen und wieber fullen; von ba in ein fehr angenehmes rundgefchloffenes flaches Thal, worin bas Dorfchen Serves liegt. Bon ba geht ber Weg um einige febr bunte Welfen, wieber gegen bie Arve. Wenn man über fie weg ift, fleigt man cinen Berg binan, bie Maffen werben bier immer gro-Ber, bie Ratur bat bier mit fachter banb bas lingebeure ju bereiten angefangen. Es murbe bunfler, wir famen bem Thale Chamouni naber und endlich barein. Mur bie großen Maffen maren uns fichtbar. Die Sterne gingen nacheinander auf und wir bemerften über ben Gipfeln ber Berge, rechte vor une, ein Licht, bas wir nicht erflaren fonnten. Bell, ohne Glang wie bie Mildftrafe, boch bichter, fast wie bie Plejaben, nur größer, unterhielt es lange unfre Aufmertfamteit, bis es enblich, ba wir unfern Stanbpunft anberten, wie eine Ppramibe, von einem innern geheimnifvollen Lichte burdzogen, bas bem Schein eines Johanniswurme am beften verglichen werben fann, über ben Gipfeln aller Berge hervorragte und und gewiß machte, bag es ber Gipfel bes Montblanc mar. Es mar bie Schönheit biefes Unblide gang außerorbentlich; beun, ba er mit ben Sternen, bie um ihn herumftunben, gwar nicht in gleich rafdem Licht, boch in einer breitern gufammenhangenbern Daffe leuchtete, fo fchien er ben Mugen ju einer bobern Sphare ju gehören und man hatte Mub', in Gebanten feine Burgeln wieber an bie Erbe ju befestigen. Bor ibm faben wir eine Reibe von Schneegebirgen bammernber auf ben Ruden von hwarzen Fichtenbergen liegen und ungeheure Gletscher ifden ben ichwarzen Balbern herunter ine Thal

Meine Befdreibung fangt an unorbentlich und angftju werben; auch brauchte es eigentlich immer zwei nichen, einen ber's fabe und einen ber's befdricbe. Bir find bier in bem mittelften Dorfe bee Thale, Prieure genannt, wohl logieret, in einem Saufe, eine Bittme, ben vielen Fremben gu Ehren, vor gen Sahren erbauen ließ. Wir figen am Ramin laffen und ben Dustatellerwein, aus ber Ballee oft, beffer ichmeden, ale bie Faftenfpeifen, bie une getifd,t werben.

Den 5. Nov. 1779. Abenbs.

Es ift immer eine Resolution als wie wenn man falte Waffer foll, ehe ich bie Feber nehmen mag, schreiben. Sier hatt' ich nun gerabe Luft, Sie auf Beschreibung ber Savor'schen Eisgebirge, bie ourrit, ein paffionirter Rletterer, berausgegeben pat, zu verweisen.

nach Laufanne mit allen Gartenhäufern umber, Bevay ber Merkwurbigfeit ber Savover Ciegebirge gefpround bad Schloß von Chillon gan; beutlich, bas Gebirg, bas une ben Eingang von Mallis verbecte, bis in ben Sec, von ba, an ber Savoper Rufte, Evian, Ripaille, Zonon, Dorfden und Baueden gwifden inne; Genf fam enblich rechts auch aus bem Debel, aber weiter gegen Mittag, gegen ben Mont-crebo unb Mont-vauche, mo bas Fort l'Ecluse inne liegt, jog er fich gar nicht weg. Benbeten wir und wieber linfe, fo lag bas gange Land von Laufanne bis Solothurn in leichtem Duft. Die nabern Berge und boben, auch Alles, mas weiße Baufer batte, tonnten wir ertennen; man zeigte une bas Schloß Chanvan blinfen, bas vom Neuburgerfce linfe liegt, woraus wir feine Lage muthmagen, ihn aber in bem blauen Duft nicht erfennen fonnten. Es find feine Borte fur Die Große und Schone bicfes Anblide, man ift fich im Augenblid felbit faum bewußt, bag man fleht, man ruft fich nur gern bie Ramen und alten Weftalten ber befannten Stabte und Orte jurud, und freut fich in einer taumelnben Erfenntnig, bag bas eben bie weißen Dunfte find, bie man vor fich hat.

Und immer wieber jog bie Reihe ber glangenben Eisgebirge bas Aug' und bie Geele an fich. Die Sonne wendete fich mehr gegen Abend und erleuchtete ihre größern Flachen gegen und ju. Schon mas vom Sonee auf für ichwarze Feleruden, Babne, Thurme und Mauern in vielfachen Reiben por ihnen auffleigen! wilbe, ungeheure, undurchbringliche Borhofe bilben! wenn fle bann erft felbft in ber Reinheit und Rlarheit in ber freien Luft mannichfaltig ba liegen; man giebt ba gern jebe Pratenfion ans Unenbliche auf, ba man nicht einmal mit bem Enblichen im Anschauen unb

Gebanfen fertig merben fann.

Bor une faben wir ein fruchtbares bewohntes Lanb ; ber Boden, worauf wir ftunben, ein hohes, fahles Bebirge, tragt noch Gras, Futter für Thiere, von benen ber Menfch Ruten giebt. Das tann fich ber einbilbifche berr ber Welt noch zueignen; aber jene find mie eine heilige Reihe von Jungfrauen, bie ber Beift bes Simmele in unjuganglichen Gegenben, vor unfern Augen, für fich allein in ewiger Reinheit aufbewahrt. Wir blieben und reigten einander mechfelemeife, Stabte, Berge und Gegenden, balb mit blogem Auge, balb mit bem Teleffop, ju entbeden, und gingen nicht eher abmarte, ale bie bie Conne im Beichen, ben Rebel feinen Abendhauch über ben Gee breiten ließ. Wir famen mit Connen-Untergang auf bie Ruinen bes Fort be St. Cergue. Auch naber am Thal, waren unfre Augen nur auf bie Eisgebirge gegenüber gerichtet. Die letten, linfe im Oberland, fchienen in einen leichten Feuerdampf aufzuschmelgen; bie nachsten flanden noch mit mobibestimmten rothen Seiten gegen une, nach und nach murben jene weiß, grun, graulich. Es fah fast angftlich aus. Wie ein gewaltiger Rorper von außen gegen bas Berg gu abstirbt, fo erblagten alle langfam gegen ben Montblanc ju, beffen weiter Bufen noch immer roth herüber glangte und auch julest une noch einen röthlichen Schein zu behalten ichien, wie man ben Tob bes Geliebten nicht gleich befennen, und ben Angenblid, wo ber Dule ju fclagen aufhort, nicht abichneiben will. Auch nun gingen wir ungern meg. Die Pferbe fanben wir in St. Cergue, und bag nichts feble, flieg ber Mond auf und leuchtete une nach Roon, inbeg unterwege unfere angespannten Sinnen fich wieber lieblich entfalteten, wieber freundlich murben, um mit frifder Luft aus ben Genflern bes Birthebaufce ben breitschwimmenben Wieberglang bes Mondes im gang reinen See genießen gu fonnen.

chen, und wie wir nach Genf famen, borten wir, ce werde immer mehr Dobe, biefelben gu fchen, bag ber Graf eine fonberliche Luft friegte, unfern Beg babin ju leiten, von Genf aus über Clufe und Galenche ins Thal Chamouni ju gehen, bie Bunber ju betrachten, bann über Balorfine und Trient nach Martinach ins Ballis ju fallen. Diefer Beg, ben bie meiften Rei-fenben nehmen, ichien wegen ber Jahregeit etwas bebenflich. Der Berr be Sauffure murbe beemegen auf feinem Landgute besucht und um Rath gefragt. Er versicherte, bag man ohne Bebenten ben Weg machen fonne; es liege auf ben mittlern Bergen noch fein Schnee, und wenn wir in ber Folge aufe Wetter unb auf ben guten Rath ber Lanbleute achten wollten, ber niemals fehl ichlage, fo fonnten wir mit aller Sicherbeit diese Reise unternehmen. Sier ift die Abschrift eines febr eiligen Tageregifters.

Clufe in Savopen, ben 3. November 1779. Beute beim Abicheiben von Genf theilte fich bie Gesellschaft; ber Graf, mit mir und einem Jäger, gog nach Savonen ju; Freund 2B. mit ben Pferben burche Pane be Baub ine Ballis. Wir in einem leichten Cabriolet mit vier Rabern, fuhren erft, bubern auf feinem Landgute zu besuchen, ben Mann, ben Geift, Imagination, Rachahmungebegierbe ju allen Gliebern beraus will, einen ber wenigen gangen Menfchen, bie wir angetroffen haben. Er feste und auf ben Weg und wir fuhren fobann, bie hoben Schnergebirge, an bie mir wollten, vor Augen, weiter. Bem Genferfce laufen bie vorbern Bergfetten gegeneinander, bis ba, wo Bonneville, gwifichen ber Mole, einem anschnlichen Berge, und ber Arve inne liegt. Da agen wir ju Mittag. hinter ber Statt foließt fich bas Thal an, obgleich noch fehr breit, bie Arve fließt fachte burch, bie Mittagfeite ift febr angebaut und burchaus ber Boben benutt. Bir hatten feit fruh etwas Regen, wenigstens auf bie Racht, befurchtet, aber bie Wolfen verließen nach und nach bie Berge und theilten fich in Schafden, bie uns ichon mehr ein gutes Beichen gemefen. Die Luft mar fo warm, wie Anfang Septembere und bie Gegenb febr fcon, noch viele Baume grun, bie meiften braungelb, wenige gang fahl, bie Caat hochgrun, bie Berge im Abendroth rofenfarb ins violette, und biefe Farben auf großen, fco-nen, gefälligen Formen der Lanbicaft. Wir fcmatten viel Guted. Gegen Funfe famen wir nach Clufe, mo bas Thal fich folieget und nur Ginen Ausgang lagt, wo bie Arve aus bem Gebirge tommt und wir morgen bineingeben. Bir fliegen auf einen boben Berg und faben unter une bie Stadt an einen Fele gegenüber mit ber einen Seite angelehnt, bie anbere mehr an bie Flace bes Thale hingebaut, bas wir mit vergnugten Bliden burchlicfen, und auf abgefturgten Granitftuden figenb, bie Anfunft ber Racht, mit ruhigen unb mannigfaltigen Gefprachen, erwarteten. Gegen Sieben, ale wir binabstiegen, war es noch nicht fühler, als es im Commer um neun Uhr ju fein pflegt. In einem folechten Wirthohaus, bei munteren und willigen Leuten, an beren Patois man fich erluftigt, erfchlafen wir nun ben morgenben Tag, vor beffen Anbruch wir fcon nun ben morgenoch. Top wollen. unfern Stab weiter fegen wollen. Abende gegen Bebn.

Salende, ben 4. Nov. 1779. Mittage. Bis ein folechtes Mittageffen von febr milligen banben wird bereitet fein, versuche ich, bas Merfwur-bigite von heute fruh aufzuschreiben. Dit Tages Unbruch gingen wir ju Fuße von Clufe ab, ben Beg nach hier und da auf ber ganzen Reise ward soviel von Balme. Angenehm frifch war's im Thal, bas lette

Monbviertel ging vor ber Conne hell auf und erfreute | uns, weil man es felten fo ju feben gewohnt ift. Leichte, einzelne Rebel fliegen aus ben Feldrigen aufwarts, als wenn bie Morgenluft junge Geifter aufwedte, bie Luft fühlten, ihre Bruft ber Sonne entgegen ju tragen unb fle an ihren Bliden ju vergulben. Der obere himmel war gang rein, nur wenige burchleuchtete Bolfenftreifen gogen quer barüber bin. Balme ift ein elenbes Dorf, unfern vom Wege, wo fich eine Felsschlucht wen-bet. Wir verlangten von ben Leuten, bag fie uns gur Boble führen follten, von ber ber Drt feinen Ruf hat. Da faben fich bie Leute unter einanber an und fagten einer jum anbern: Rimm bu bie Leiter, ich will ben Strid nehmen, fommt ihr Berren mit! Diefe wunberbare Einladung fdredte und nicht ab, ihnen zu folgen. Buerft ging ber Stieg burch abgefturzte Kaltfelfenftude hinauf, bie burch bie Beit vor bie fteile Felemanb aufgeftufet worben und mit Safel- und Buchenbufden burdmadfen find. Auf ihnen tommt man enblich an bie Schicht ber Felsmand, wo man mubfelig und leibig, auf ber Leiter und Feloftufen, mit Bulfe über-gebogener Rugbaum-Mefte und bran befestigter Stride, binaufflettern muß; bann fleht man frohlich in einem Portal, bas in ben Felfen eingewittert ift, überficht bas Thal und bas Dorf unter fich. Wir bereiteten uns jum Eingang in bie boble, gunbeten Lichter an und luben eine Diftole, bie wir lodichießen wollten. Die Boble ift ein langer Gang, meift ebenes Bobens, auf Giner Schicht, balb gu einem, balb gu gwei Denfchen breit, balb uber Dannshobe, bann wieber gum Buden und auch jum Durchfriechen. Gegen bie Mitte steigt eine Alust aufwärts und bilbet einen spitigen Dom. In einer Ede ichiebt eine Rlust abwarts, wo wir immer gelaffen Siebzehn bis Reunzehn gezählt baben, eh' ein Stein, mit verschiebentlich wieberschallenben Sprüngen, endlich in die Tiefe kam. An den Manben fintert ein Tropfftein, boch ift fie an ben wenigsten Orten feucht, auch bilben fich lange nicht bie reichen munberbaren Figuren, wie in ber Baumanne-Soble. Bir brangen fo weit vor, ale es bie Baffer guliegen, Schle mit einem ftarfen bie Piftole los, bavon bie Soble mit einem ftarfen bumpfen Rlang erfcuttert wurbe und um une wie eine Glode fummte. Wir brauchten eine ftarte Biertelftunbe wieber beraus gu geben, machten und bie Felfen wieber hinunter, fanben unfern Wagen und fuhren weiter. Wir faben einen ichon Dafferfall auf Staubbache Art; er war weber fehr hoch noch fehr reich, boch fehr intereffant, weil bie Felfen um ihn wie eine runbe Rifche bilben, in ber er berabstürzt, und weil bie Ralkschichten an ihm, in fich felbft umgefchlagen, neue und ungewohnte Formen bil-Bei hohem Connenfchein tamen wir bier an, nicht hungrig genug, bas Mittageffen, bas aus einem aufgemarmten Fifch, Rubfleifch und hartem Brob beftebet, gut ju finden. Bon bier geht weiter ine Gebirg tein Fuhrweg für eine fo ftattliche Reifekutsche, wie wir haben; biefe geht nach Genf jurud und ich nehme Abfcied von Ihnen, um ben Weg weiter fortjuseten. Ein Maulesel mit bem Gepad wird uns auf bem Fuße folgen.

Chamouni, ben 4. Nov. 1779. Thends gegen Reun.
Nur bag ich mit diesem Blant Ihnen um so viel naher ruden kann, nehme ich die Feber; sonst ware co besser, meine Geister ruhen zu lassen. Wir ließen Salenche mit einem schönen, offenen Thate hinter uns, der himmel hatte sich während unster Mittagdrast mit weißen Schäfthen überzogen, von dern ich hier eine besondere Anmerkung machen muß. Wir haden sie bu Beschreibung besondere Anmerkung machen muß. Wir haden sie bu bat, zu verweisen.

Berner Eisbergen auffteigen feben. Much bier ichien es une wieber fo, ale wenn bie Conne bie leifesten Ausbunstungen von ben bochsten Schneegebirgen gegen fic aufgoge, und biefe gang feinen Dunfte von einer leichten Luft, wie eine Schaumwolle, burch bie Atmofphäre gefämmt wurden. Ich erinnere mich nie in ben hochften Commertagen, bei une, wo bergleichen Luftericeinungen auch vortommen, etwas fo Durchfichtiges, Lichtgewobenes gefeben zu haben. Schon faben wir bie Schneegebirge, von benen fie auffleigen, vor une, bas Thal fing an ju ftoden, bie Arve fdieg aus einer Felefluft hervor, wir mußten einen Berg binan unb manben und, bie Schneegebirge rechte vor und, immer hober. Abmedfelnbe Berge, alte Fichtenwälber zeigten fich und rechts, theils in ber Tiefe, theils in gleicher Sobe mit und. Links über und maren bie Gipfel bes Berge fahl und fpitig. Bir fühlten, bag wir einem ftarfern und machtigern Sat von Bergen immer naher rudten. Wir tamen über ein breites, trodnes Bett von Riefeln und Steinen, bas bie Bafferfluthen bie Lange bee Bergee binab gerreißen und wieber fullen; von ba in ein febr angenehmes rundgefchloffenes flaches Thal, worin bas Dorfchen Serves liegt. Bon ba geht ber Weg um einige fehr bunte Felfen, wieber gegen bie Arve. Wenn man uber fie weg ift, fleigt man einen Berg binan, bie Daffen werben bier immer gro-Ber, bie Ratur hat bier mit fachter Band bas Ungeheure zu bereiten angefangen. Es murbe bunfler, wir tamen bem Thale Chamouni naber und enblich barein. Mur bie großen Maffen maren uns fichtbar. Die Sterne gingen nacheinanber auf und wir bemerften uber ben Gipfeln ber Berge, rechte por une, ein Licht, bas wir nicht erklaren konnten. Dell, ohne Glang wie bie Milchftrage, boch bichter, fast wie bie Plejaben, nur größer, unterhielt es lange unfre Aufmertfamteit, bis es enblich, ba wir unfern Stanbpunft anberten, wie eine Pyramibe, von einem innern geheimnifvollen Lichte burchzogen, bas bem Schein eines Ichannismurme am beften verglichen werben fann, über ben Gipfeln aller Berge hervorragte und und gewiß machte, baß es ber Gipfel bes Montblanc war. Es mar bie Schonheit biefce Anblide gang außerorbentlich; benn, ba er mit ben Sternen, bie um ihn herumftunben, zwar nicht in gleich rafchem Licht, boch in einer breitern gu-fammenhangenbern Maffe leuchtete, fo fchien er ben Augen zu einer bobern Sphare zu gehören und man hatte Dub', in Gebanten feine Burgeln wieber an bie Erbe zu befestigen. Bor ibm faben wir eine Reibe von Schneegebirgen bammernber auf ben Ruden von fcmargen Sichtenbergen liegen und ungeheure Gleticher zwifden ben fcmarzen Balbern herunter ine Thal fteigen.

Meine Befchreibung fangt an unorbentlich und angitlich zu werben; auch brauchte es eigentlich immer zwei Menfchen, einen ber's fahe und einen ber's befchriebe.

Wir sind hier in bem mittelsten Dorfe bes Thals, te Prieurs genannt, wohl logieret, in einem hause, bas eine Wittne, ben vielen Fremben zu Ehren, vor einigen Jahren erbauen ließ. Wir sigen am Ramin und lassen und ben Mustaellerwein, aus ber Balles b'Aost, besser schmeden, als die Fastenspeisen, die uns ausgetischt werden.

## Den 5. Rov. 1779. Abenbs.

Es ist immer eine Resolution als wie wenn man ins falte Wasser soll, ebe ich die Feber nehmen mag, zu schreiben. Dier hatt' ich nun gerade Luft, Sie auf die Beschreibung der Savop'schen Eisgebirge, die Vourit, ein passionitter Rletterer, herausgegeben hat, zu verweisen.

und Bourrit's Buch bei Ihnen antommen werben, will ich mein Möglichftes thun. Das Thal Chamouni, in bem wir und befinben, liegt febr boch in ben Gebirgen, ift etwa feche bis fieben Stunben lang und gehet giemlich von Mittag gegen Mitternacht. Der Charafter, ber mir es vor anbern ausgeichnet, ift, bag es in feiner Mitte fast gar feine Flace bat, fonbern bas Erbreich, wie eine Dlulbe, fich gleich von ber Arve aus gegen bie bochften Gebirge anschmiegt. Der Montblane und bie Gebirge, bie von ihm herabfteigen, bie Gismaffen, bie biefe ungeheuren Riufte ausfullen, machen bie öftliche Wand aus, an ber bie gange Lange bes Thale bin fieben Gletichen, einer größer ale ber anbere, berunter fommen. Unfere Führer, bie wir gebingt hatten, bas Eismecr ju feben, tamen bei Beiten. Der eine ift ein ruftiger junger Burfche, ber anbre ein fcon alterer und fich flugbuntenber, ber mit allen gelehrten Fremben Berfehr gehabt hat, von ber Befchaf-fenheit ber Eisberge fehr wohl unterrichtet und ein fehr tüchtiger Mann. Er versicherte uns, bag feit acht unb awanzig Jahren - fo lange führ' er Frembe auf bie Gebirge - er gum erftenmal fo fpat im Jahr, nach Allerheiligen, jemand hinauf bringe; und boch follten wir Alles eben fo gut wie im August feben. Wir fliegen, mit Speife und Wein geruftet, ben Mont-Anvert hinan, wo und ber Anblid bes Gismeers überrafchen follte. 3d murbe ed, um bie Baden nicht fo voll ju nehmen, eigentlich bas Gisthal ober ben Gisftrom nennen: benn bie ungeheuren Daffen von Gis bringen ans einem tiefen Thal, von oben anzusehn, in ziemlider Ebne hervor. Gerab hinten endigt ein fpigiger Berg, von beffen beiben Seiten Ciemogen in ben Sauptstrom hereinftarren. Es lag noch nicht ber minbeste Schnee auf ber jadigen Flache und bie blauen Spalten glangten gar fcon bervor. Das Wetter fing nach und nach an, fich ju überziehen, und ich fab mogige graue Bolfen, bie Schnee anzubeuten fcbienen, wie ich fle niemals gesehn. In ber Gegend, wo wir ftunben, ift bie fleine von Steinen jusammen gelegte Butte für bas Beburfniß ber Reifenben, jum Scherz bas Schloß von Mont-Anvert genannt. Monfieur Blatre, ein Englander, ber fich ju Genf aufhalt, hat eine gerdumigere an einem foidlichern Ort, etwas meiter hinauf, erbauen laffen, wo man am Feuer figenb, gu einem Fenfter hinaus, bas gange Eisthal überfeben tann. Die Gipfel ber Felfen gegenüber und auch in bie Tiefe bes Thals bin find fehr fpipig ausgezadt. Es fommt baber, weil fie aus einer Besteinart jufammen gefett find, beren Banbe fast gang perpenbitular in bie Erde einschießen. Wittert eine leichter aus, fo bleibt bie anberc fpis in bie Luft fteben, Golche Batfen werben Rabeln genennet und bie Aiguille bu Drn ift eine folche hohe merkwurdige Spipe, grade bem Mont-Anvert gegenüber. Wir wollten nunmehr auch bas Giomeer betreten und biefe ungeheuren Daffen auf ihnen felbft befchauen. Wir fliegen ben Berg binunter und machten einige bunbert Schritte auf ben wogigen Rroftallflippen herum. Es ift ein gang trefflicher Anblid, wenn man, auf bem Gife felbit flebenb, ben obermarte fich berabdrangenben und burch feltfame Spalten gefchiebenen Maffen entgegen fieht. Doch wollt' es une nicht langer auf biefem folupfrigen Boben gefallen, wir maren meber mit gugeifen, noch mit befdlagenen Souhen geruftet; vielmehr hatten fic unsere Abfape burch ben langen Marich abgerundet und geglattet. Wir machten und alfo wieber gu ben Butten hinauf und nach einigem Ausruhen jur Abreife

Erfrifcht burd einige Glafer guten Bein und ben | Drt, wo ber Gieftrom finfenweis bis binunter in's Gedanten, bag biefe Blatter eher als bie Reifenben Thal bringt, und traten in die Soble, in ber er fein Waffer ausgießt. Gie ift weit, tief, von bem iconften Blau, und es fleht fich fichrer im Grund als vern an ber Munbung, weil an ihr fich immer große Stude Eis fcmelgenb ablofen. Wir nahmen unfern Weg nach bem Birthebaufe ju, bei ber Wohnung zweier Blonbine vorbei: Rinber von zwölf bis vierzehn Jahren, bie febr weiße Sant, weiße, boch fchroffe Baare, rothe und bewegliche Augen wie bie Raninchen haben. Die tiefe Racht, bie im Thal liegt, labt mich zeitig zu Bette, und ich habe faum noch fo viel Munterfeit, nen ju fagen, bag wir einen jungen gabmen Steinbod gefeben haben, ber fic unter ben Biegen ausnimmt, wie ber natürliche Sohn eines großen herrn, beffen Erziehung in ber Stille einer burgerlichen Familie aufgetragen ift. Bon unfern Discurfen geht's nicht an, bag ich etwas außer ber Reihe mittheile. An Graniten, Oneigen, Larden- und Birbelbaumen finben Sie auch teine große Erbauung; boch follen Sie eheftens mertwurdige Fruchte von unferm Botanifiren gut feben friegen. Ich bilbe mir ein, febr fchlaftrunten gu fein und tann nicht eine Beile weiter fcreiben.

> Chamouni, ben 6. Rov. 1779. Frub. Bufrieben mit bem, mas und bie Jahrsgeit ju feben erlaubte, find wir reifefertig, noch heute ins Wallis burchzubringen. Das gange Thal ift über und über bis an bie Balfte ber Berge mit Rebel bebedt, und wir muffen erwarten, mas Conne und Wind gu unferm Bortheil thun werben. Unfer Fuhrer ichlagt und cinen Weg über ben Col be Balme vor: Gin hoher Berg, ber an ber norblichen Geite bes Thale gegen Ballis ju liegt, auf bem wir, wenn wir gludlich finb, bas Thal Chamouni, mit feinen meiften Merfivurbigfeiten, noch auf einmal von feiner Bobe überfeben fonnen. Indem ich biefes fdreibe, gefdieht an bem Simmel eine herrliche Erfcheinung: Die Rebel, bie fich bewegen und fich an einigen Orten brechen, laffen, wie burch Tageloder, ben blauen himmel feben und gu-gleich bie Gipfel ber Berge, bie oben, über unferer Dunfibede, von ber Morgenfonne befchienen merben. Auch ohne bie Soffnung eines ichonen Tage ift biefer Anblid bem Mug' eine rechte Beibe. Erft jepo bat man einiges Maaf fur bie bobe ber Berge. Erft in einer ziemlichen bobe vom Thal auf ftreichen bie Rebel an bem Berg bin, bobe Bolfen fteigen von ba auf, und alebann fleht man noch über ihnen bie Gipfel ber Berge in ber Berflarung fdimmern. Es wird Beit! 3d nehme jugleich von biefem geliebten Thal und von Ihnen Abschich.

> > Martinad im Ballis, 6. Rov. 1779. Abenbs.

Bludlich find wir herüber gefommen und fo mare auch biefes Abenteuer bestanben. Die Freube über unfer gutes Schidfal wirb mir noch eine halbe Stunbe

bie Feber lebenbig erhalten. Unfer Gepad auf ein Maulthier gelaben, jogen wir heute fruh gegen Reune von Prieure aus. Die Bolfen wechselten, baf bie Gipfel ber Berge balb erfcienen, balb verschwanden, balb bie Sonne ftreifweis ins Thal bringen tounte, balb bie Wegend wieder verbedt wurbe. Wir gingen bas Thal hinauf, ben Ausguß bes Eisthals vorbei, ferner ben Glacier b'Argenibiere bin, ben bochften von allen, beffen oberfter Gipfel und aber von Bolfen bebedt mar. In ber Gegeub wurde Rath gehalten, ob wir ben Stieg uber ben Col be Balme unternehmen und ben Weg über Balorfine verlaffen wollten. Der Anfchein mar nicht ber vortheilhaftefte; fertig. Wir ftiegen ben Berg binab und tamen an ben boch ba bier nichts ju verlieren und viel ju gewinnen

bel- und Bolfenregion an. Als wir gegen ben Glacier bu tour famen, riffen fich bie Bolfen auseinanber, und mir faben auch biefen fconen Gletfcher in völligem Lichte. Wir festen une nieber, tranfen eine Flafche Wein aus und afen etwas Weniges. Wir fliegen nunmehr immer ben Quellen ber Arve auf rauben Matten und folecht beraften Fleden entgegen und famen bem Rebelfreis immer naber, bis er und enblich völlig aufnahm. Bir fliegen eine Beile gebulbig fort, ale es auf einmal, inbem mir auffdritten, wieber über unfern bauptern belle ju merben anfing. Rurge Beit bauerte ce, fo traten wir aus ben Bolfen heraus, faben fie in ihrer gangen Laft unter und auf bem Thale liegen, und fonnten bie Berge, bie ce rechte und links einschließen, außer ben Gipfel bee Montblane, ber mit Bolfen bebedt mar, feben, beuten und mit Ramen nennen. Bir faben einige Gleticher von ihren boben bis ju ber Wolfentiefe berabsteigen, von anbern faben wir nur bie Plage, inbem uns bie Cismaffen burch bie Bergidrunden verbedt wurben. Ueber bie gange Boltenflace faben wir, außerhalb bem mittägigen Enbe bes Thales, ferne Berge im Sonnenschein. Bas foll ich Ihnen bie Ramen von ben Gipfeln, Spigen, Rabeln, Gis- und Schneemaffen vorergablen, bie Ihnen bod fein Bilb, weber vom Gangen, noch vom Gingelnen, in bie Geele bringen. Mertwurbiger ift's, wie bie Beifter ber Luft fich unter uns ju ftreiten fchienen. Raum hatten wir eine Belle geftanben unb uns an ber großen Aussicht ergöpt, so schien eine feinbselige Gabrung in bem Rebel ju entfteben, ber auf einmal aufwarts ftrich, und uns auf's Reue einzuwickein brobte. Bir fliegen ftarfer ben Berg binan, ihm nochmale ju entgeben, allein er überflügelte une und bullte und ein. Wir fliegen immer frifch aufwarts, und balb tam uns ein Gegenwind vom Berge felbst zu Gulfe, ber burch ben Sattel, ber zwei Gipfel verbinbet, bereinstrich und ben Rebel wieber ine Thal gurudtrieb. Diefer wunderfame Streit wiederholte fic ofter, und wir langten endlich gludlich auf bem Col be Balme an. Es mar ein feltfamer, eigener Anblid. Der bochfte bimmel über ben Gipfeln ber Berge war überzogen, unter und fahen wir burd ben mandmal gerriffenen Rebel ins gange Thal Chamouni, und zwischen biefen beiben Wolfenschichten maren bie Gipfel ber Berne alle fictbar. Auf ber Offfeite waren wir von foroffen Bebirgen eingeschloffen, auf ber Abenbseite saben wir in ungeheure Thaler, wo boch auf einigen Ratten fich menschliche Bohnungen zeigten. Bormarte lag une bas Wallisthal, wo man mit einem Blid, bis Martinach und weiter hinein, mannigfaltig übereinander gefchlungene Berge feben fonnte. Auf allen Geiten von Bebirgen umfoloffen, bie fich weiter gegen ben forigont immer zu vermehren und aufzuthurmen folenen, fo ftanben mir auf ber Grange von Savopen und Ballis. Einige Contrebandiere tamen mit Maulefeln ben Berg berauf und erichrafen vor une, ba fie an bem Plat jebo nicmand vermutheten. Gie thaten einen Schuff, ale ob fle fagen wollten: bamit ihr feht, baß fle gelaben finb, und einer ging voraus, um und ju recognosciren. Da er unfern Führer erfannte und unfere barmlofen Figuren fab, rudten bie anbern auch naber, und mir gegen, mit mechfelfeitigen Gludwunfchen, an einanber vorbei. Der Wind ging icharf und es fing ein wenig an gu foneien. Runmehr ging es einen fehr rauben und wil-ben Stieg abwarts, burch einen alten Fichtenwalb, ber fic auf Fels-Platten von Gneiß eingewurzelt hatte. Bom Bind über einander geriffen verfaulten bier bie Stamme mit ihren Burgeln, und bie gugleich losgebrodenen Welfen lagen foroff burcheinanber.

war, traten wir unsern Beg ked gegen bie bunkle Re- famen wir ins Thal, wo ber Trientssus aus einem bel- und Wolkenregion an. Als wir gegen ben Glacier Gletscher entspriugt, ließen das Dörfchen Trient ganz bu tour kamen, rissen sichen Wolken auseinnaber, nabe rechts liegen und folgten bem Thale durch einen und wir fahen auch biefen schen Gletscher, tranken eine Flagen lichte. Wir setzen und nieder, tranken eine Flasch Teich aus und agen Echse werden, der Westen aus und affen etwos Weniges. Wir sliegen men sind, wo wir und zu weitern Unternehmungen nunmehr immer den Auslich ber Arve auf rauben ausruhen wollen.

#### Dartinad, ben 4. Nov. 1779. Abenbe.

Bie unfere Reife ununterbrochen fortgeht, fnüpft fich auch ein Blatt meiner Unterhaltung mit Ihnen ans anbere, und faum hab' ich bas Ende unferer Savover Wanderungen gefaltet und beifeite gelegt, nehm' ich schon wieder ein anderes Papier, um Sie mit dem befannt zu machen, was wir zunächft verhaben.

Bu Racht find wir in ein Land getreten, nach melchem unfere Reugier schon lange gespannt ift. Roch haben wir nichts als bie Gipfel ber Berge, bie bas Thal von beiben Geiten einschließen, in ber Abenbbammerung gefehen. Bir find im Birthehaufe untergefrochen, feben jum Genfter binaus bie Wolfen wechseln, ce ift une fo heimlich und fo wohl, baß mir ein Dach haben, ale Kinbern, bie fich aus Stublen, Tijchblattern und Teppichen eine Butte am Dfen maden und fic barin bereben, ce regne und foneie trau-fen, um angenehme eingebildete Shauer in ihren fleinen Seelen in Bewegung ju bringen. Co find wir in ber Berbfinacht in einem fremben unbefannten Lanbe. Mus ber Charte miffen wir, bag wir in tem Wintel eines Ellenbogens figen, von wo aus ber kleinere Theil bes Ballis, ungefähr von Mittag gegen Mitternacht, bie Rhone hinunter fich an ben Genferfee anschließt, ber anbere und langfte, von Abend gegen Morgen, bie Rhone hinauf bis an ihren Urfprung, bie Furfa, ftreicht. Das Ballis felbft ju burdreifen macht uns eine angenehme Aussicht; nur wie wir oben hinausfommen werben, erregt einige Gorge. Buvorberft ift feftgefest, bag wir, um ben untern Theil ju feben, morgen bis St. Maurice geben, mo ber Freunt, ber mit ben Pferben burch bas Paps be Baub gegangen, eingetroffen fein wirb. Morgen Abenb gebenfen wir wieber hier zu fein und übermorgen foll es bas Land hinauf. Wenn es nach bem Rath bes herrn be Sauffure geht, fo machen wir ben Beg bis an bie Furfa gu Pferbe, fobann wieber bis Bricg jurud über ben Gimpelberg, wo bei jeber Witterung eine gute Daffage ift, über Domo b'ofula, ben Lago maggiore, über Bellinjona, und bann ben Gottharb binauf. Der Beg foll gut und burchaus für Pferbe prafticabel fein. liebsten gingen wir über bie Furfa auf ben Getthard, ber Rurge megen und weil ber Schwang burch bie italienischen Provinzen von Anfang an nicht in unserm Plane war; allein mo mit ben Pferben bin? bie fich nicht über bie Furfa foleppen laffen, wo vielleicht gar fon Fußgangern ber Beg burch Schnee verfperrt ift. Bir find barüber gang ruhig und hoffen von Augenblid gu Mugenblid wie bieber von ben Umftanben felbft guten Rath ju nehmen. Merfwurbig ift in biefem Birthehaufe eine Dagb, bie bei einer großen Dummbeit alle Manieren einer fich empfindfam gierenben beutschen Fraulein bat. Es gab ein großes Belachter, ale wir une bie muben guße mit rothem Bein und Rleien, auf Anrathen unfere gubrere, babeten und fie von tiefer annehmlichen Dirne abtrodnen ließen.

Rad Tifde.

Um Effen haben wir uns nicht fehr erholt und hoffen, bag ber Schlaf beffer fcmeden foll.

Nac Eins.

Den 7. Rov. 1779. St. Maurice gegen Mittag. Unter Beges ift es meine Art, bie fconen Gegenben

gu genießen, bag ich mir meine abmefenben Freunde wechseleweise berbeirufe, und mich mit ihnen über bie berrlichen Gegenstände unterhalte. Romm' ich in ein Wirthshans, so ift ausruhen, mich ruderinnern und an Sie fdreiben Gine, wenn fcon mandmal bie allgufebr ausgespannte Geele lieber in fich felbft gufammenfiele und mit einem halben Schlaf fich erholte. Beute fruh gingen wir in ber Dammerung von Martinach weg; ein frischer Nordwind warb mit bem Tage lebenbig, wir famen an einem alten Schloffe vorbei, bas auf ber Ede ficht, wo bie beiben Arme bes Ballis ein Y machen. Das Thal ist eng und wird auf beiben Seiten von mannigfaltigen Bergen befchloffen, bie wieber gufammen von eigenem, erhaben lieblichem Charafter finb. Bir famen babin, wo ber Trientftrom um enge und gerade Felfenwande herum in bas Thal bringt, bag man zweifelhaft ift, ob er nicht unter ben Felsen hervor komme. Gleich babei fteht bie alte, vorm Jahr burch ben Flug beschäbigte Brude, unweit melcher ungeheure Feloftude vor furger Beit vom Gebirge herab bie Lanbstrage verschüttet haben. Diefe Gruppe aufammen murbe ein außererbentlich fcones Bilb maden. Richt weit bavon bat man eine neue bolgerne Brude gebaut und ein ander Stud Landstraße einge-Bir mußten, bag wir une bem berühmten Wafferfall ber Diffe vache näherten, und wünschten einen Connenblid, wogu und bie wechfelnben Bolfen einige hoffnung machten. An bem Wege betrachteten wir bie vielen Granit- und Gneifftude, bie bei ihrer Berfciebenheit boch Alle Eines Ursprungs ju fein ichienen. Endlich traten wir vor ben Bafferfall, ber feinen Ruhm por vielen anbern verbient. In giemlider Sohe schieft aus einer Felekluft ein ftarter Bach flammend herunter in ein Beden, wo er in Stanb und Schaum fich weit und breit im Wind herum treibt. Die Sonne trat hervor und machte ben Anblick boppelt lebendig. Unten im Bafferstaube hat man einen Regenbogen bin und wieber, wie man geht, gang nabe por fic. Tritt man weiter hinauf, fo fieht man noch eine iconere Ericeinung. Die luftigen, icaumenben Wellen bes obern Strahle, wenn fie gifchend und flüchtig bie Linien berühren, mo in unfern Augen ber Regenbogen entftebet, farben fich flammend, ohne bas bie aneinander hangende Gestalt eines Bogens erschiene; und so ift an bem Plate immer eine abwechfeinbe feurige Bewegung. Wir fletterten bran berum, fetten und babei nieber und wünschten gange Tage und gute Stunden bes Lebens babei gubringen gu fonnen. Auch hier wieber, wie fo oft auf biefer Reife, fühlten wir, bağ große Gegenstanbe im Borübergeben gar nicht empfunden und genoffen werben tonnen. Wir tamen in ein Dorf, mo luftige Golbaten waren, und tranten bafelbst neuen Bein, ben man uns gestern auch fcon vorgefest hatte. Er fieht aus wie Seifenwasser, boch mag ich ihn lieber trinfen ale ihren fauren jahrigen und zweijahrigen. Benn man burftig ift, betommt Alles mobl. Bir faben St. Maurice von weitem, wie es just an einem Plape liegt, wo das Thal sich zu einem Passe zusammenbruckt. Links über ber Stadt saben wir an einer Felfenwand eine fleine Rirde mit einer Einstebelei angestickt, wo wir noch hinaufzusteigen benten. Dier im Birthebanfe fanben wir ein Billet vom Freunde, ber gu Ber, brei viertel Stunden von bier, geblieben ift. Bir haben ihm einen Boten gefchidt. Der Graf ift spazieren gegangen, vorwärts bie Gegenb noch ju feben; ich will einen Biffen effen und alebann auch nach ber berühmten Brude und bem Daß gugebn.

3d bin wieber gurud von bem Fledchen, mo man Tage lang figen, zeichnen, herumschleichen, und ohne mube gu merben, fich mit fich felbft unterhalten fonnte. Wenn ich jemanden einen Weg ind Wallis rathen follte, fo war' es biefer, vom Genferfee bie Rhone berauf. Ich bin auf bem Weg nach Ber zu über bie große Brude gegangen, wo man gleich ine Berner Gebiet eintritt. Die Rhone fliegt bort hinunter und bas That wird nach bem Gee zu etwas weiter. Wie ich mich umfehrte, fab ich bie Gelfen fich bei Gt. Daurice gufammen bruden, und über bie Rhone, bie unten burchraufcht, in einem hohen Bogen eine fchmale leichte Brude fubn hinuber gesprengt. Die mannigfaltigen Erfer und Thurme einer Burg ichließen barüber gleich an, und mit einem einzigen Thore ift ber Gingang ine Ballis gefperrt. 3ch ging über bie Brude nach Ct. Maurice gurud, fuchte noch verber einen Gefichtepuntt, ben ich bei Subern gezeichnet gesehen habe und auch ungefähr fanb.

Der Graf ift wieber gekommen, er war ben Pferben entgegen gegangen und hat fich auf feinem Braunen voraus gemacht. Er-fagt, die Brüde fei so schön und leicht gebaut; daß es ausstäße als wenn ein Pferd flüchtig über einen Graben seht. Der Freund sommt auch an, zufrieben von kiner Relse. Er hat ben Beg am Genfersee her bis Ber in wenigen Tagen zurud gelegt, und es ist eine allgemeine Freude sich wieder zu seben.

Martinad, gegen Reun.

Wir sind tief in die Racht geritten und ber herweg hat und länger geschienen als der hinweg, no wir von einem Gegenstand zu dem andern gelodt werden sind. Auch habe ich aller Beschreibungen und Resterionen sur heute herzlich satt, doch will ich zwei schöne nech geschwind in der Erinnerung sessenen Wissen vorbei. Die Berge, das Thal und selbst der himmel waren bunkel und dämmernd. Graulich und mit stillem Rauschen sah man den herabschießenden Strom von allen andern Ergenständen sich unterscheiden, man bemerkt alt gar keine Bewegung. Es war immer dunfler geworden. Aus einmal sahen wir den Stysel einer sehr

boben Rlippe, völlig wie geschmolzen Erz im Ofen, gluben und rothen Dampf bavon aufsteigen. Diefes

sonberbare Phanomen wirfte bie Abenbfonne, bie ben

Sonet und ben bavon auffleigenben Rebel erleuchtete.

Sion, ben 8. Nov. 1779. Rad brei Uhr. Wir haben heute fruh einen Fehltritt gethan, unb uns wenigstens um brei Stunden verfaumet. Bir ritten vor Tag von Martinach weg, um bei Beiten in Sion Das Wetter mar außerorbentlich fcon, nur bağ bie Sonne, megen ihres niebern Stanbes, von ben Bergen gebinbert mar, ben Weg, ben wir ritten, gu befcheinen; und ber Anblid bes munberfconen Ballisthals machte manchen guten unb muntern Gebanten rege. Wir maren icon brei Stunden die Landstrage binan, bie Rhone und linfer Band, geritten ; wir faben Sion por une liegen und freuten und auf bas bald gu veranstaltenbe Mittagseffen, ale wir bie Brude, bie wir ju paffiren batten, abgetragen fanben. Es blieb uns, nach Angabe ber Leute, Die babei befcaftigt maren, nichts übrig, als entweber einen fleinen Fußpfab, ber an bem Felfen binging, ju mablen, ober eine Stunde wieber gurud ju reiten und alebann über etnige anbere Bruden ber Rhone ju gehen. Wir mahlten bas lette und liegen uns von feinem übeln Sumor anfecten, fonbern fcreiben biefen Unfall wieber auf Rechnung eines guten Geiftes, ber uns bei ber icon-

führen wollte. Die Rhone macht überhaupt in biefem engen Lanbe bofe Banbel. Wir mußten, um ju ben anbern Bruden ju fommen, über anberthalb Stunben burch bie fanbigen Flede reiten, bie fie burch leberfowemmungen febr oft gu veranbern pflegt, und bie nur ju Erlen und Beibengebufchen ju benugen finb. Enblich tamen wir an bie Bruden, bie febr bos, fcmantenb, lang und von falfchen Rluppeln gufammen gefest finb. Bir mußten einzeln unfere Pferbe, nicht ohne Gorge, barüber führen. Run ging es an ber linten Seite bes Ballis wieber nach Gion gu. Der Weg an fich war meiftentheils folecht und fteinig, boch zeigte uns jeber Schritt eine Lanbichaft, bie eines Gemalbes werth gewefen mare. Befonbers führte er uns auf ein Solog hinauf, wo herunter fich eine ber schönsten Aussichten geigte, bie ich auf bem gangen Bege gefeben habe. Die nachften Berge fcoffen auf beiben Seiten mit ihren Lagen in bie Erbe ein, und verjungten burch ihre Geftalt bie Gegenb gleichfam perspectivisch. Die gange Breite bes Ballis von Berg ju Berg lag bequem angufeben unter und; bie Rhone tam mit ihren mannigfaltigen Rrummen unb Bufchwerfen, bei Dörfern, Wiefen und angebauten bugeln vorbeigefloffen; in ber Entfernung fab man bie Burg von Sion und bie verfchiebenen Gugel, die fich babinter ju erheben anfingen; bie lette Wegenb marb wie mit einem Amphitheaterbogen burch eine Reihe von Schneegebirgen geschlossen, bie wie bas übrige Gange von ber hoben Mittagesonne erleuchtet ftunben. Go unangenehm und fleinig ber Weg mar, ben wir ju reiten hatten, fo erfreulich fanben wir bie noch giemlich grunen Reblauben, bie ihn bebedten. Die Ginwohner, benen jenes Fledchen Erbreich foftbar ift, pflangen ihre Beinftode gleich an ihre Mauern, bie ihre Guter vom Wege fcheiben; fie machfen ju außerorbentlicher Dide und werben vermittelft Pfable und Latten über ben Beg gezogen, fo bag er fast eine aneinanberhangenbe Laube bilbet. In bem untern Theile war meiftens Wiesewachs, boch fanden wir auch, ba wir uns Sion naberten, einigen Felbbau. Gegen biefe Stabt ju wirb bie Gegenb burch wechseinbe Bugel außerorbentlich mannigfaltig, und man munichte eine langere Beit bes Aufenthalts genießen zu fonnen. Doch unterbricht bie Saflichfeit ber Stabte und ber Menichen bie angenebmen Empfindungen, welche bie Lanbicaft erregt, gar febr. Die icheuflichen Rropfe haben mich gang und gar ublen humore gemacht. Unfern Pferben burfen wir wohl heute nichts mehr zumuthen und benfen besmegen 311 Fuße nach Septers zu gehen. Hier in Sion ist bas Wirthshaus abscheulich und die Stadt hat ein widriges fcmarges Anfeben.

Septers, ben 8. Rov. 1779. Racts. Da wir bei einbrechenbem Abend erft von Sion weggegangen, find wir bei Racht unter einem hellen Sternhimmel bier angefommen. Bir haben einige fone Aussichten barüber verloren, mert' ich mobil. Besonders wünschten wir das Schloß Tourbillion, bas bei Sion liegt, erftiegen ju haben ; es muß von ba aus eine gang ungemein icone Aussicht fein. Gin Bote, ben wir mitnahmen, brachte uns gludlich burch einige bofe Flede, mo bas Baffer ausgetreten mar. Balb erreichten wir bie bobe und hatten bie Rhone immer rechts unter und. Dit verfchiebenen aftronomifchen Gefprachen verfürzten wir ben Weg, und find bei guten Leuten, die ihr Beftes thun merben, und zu bemirthen, eingefehrt. Wenn man jurud benft, tommt einem fo ein burchlebter Tag, wegen ber mancherlei Gegenstände, fast wie eine Woche vor. Es fangt mir an von bem Abgrunde gesondert. Gin Rerl, ber mit ei-Goethe. 1. Bb.

ften Tagszeit burd ein fo intereffantes Lanb fpazieren | recht leib zu thun, baß ich nicht Beit unb Gefchiff babe. bie merfmurbigften Gegenben auch nur linienmeife ju zeichnen; es ift immer beffer als alle Befchreibung für einen Abwesenben.

> Roch ehe wir aufbrechen, tann ich Ihnen einen guten Morgen bieten. Der Graf wird mit mir linte ins Gebirg nach bem Leuterbab gu geben, ber Freund inbeffen die Pferbe bier erwarten und uns morgen in Leut wieber antreffen.

> > Leulerbab, ben 9. Nov. 1779, am guß bes Bemmiberges.

In einem fleinen bretternen Saus, wo wir von febr braven Leuten gar freundlich aufgenommen worben, fiben wir in einer fomalen und niebrigen Stube, unb ich will feben, wie viel von unferer heutigen febr intereffanten Tour burd Borte mitgutheilen ift. Bon Septere fliegen wir heute fruh brei Stunben lang einen Berg herauf, nachbem mir vorher große Bermuftungen ber Bergmaffer unterwege angetroffen batten. Es reift ein folder ichnell entftebenber Strom auf Stunden weit Alles gusammen, überführt mit Steinen und Ries Gelber, Biefen und Garten, bie benn nach und nach fümmerlich, wenn es allenfalls noch möglich ift, von ben Leuten wieber hergestellt und nach ein paar Generationen vielleicht wieber verschüttet werben, Bir hatten einen grauen Tag mit abwechselnben Sonnenbliden. Es ift nicht zu befchreiben, wie mannigfaltig auch hier bas Ballis wieber wird; mit jebem Augenblid biegt und veranbert fich bie Lanbschaft. Es scheint Alles febr nab beifammen ju liegen, und man ift boch burch große Schluchten und Berge getrennt. Bir hatten bieber noch meift bas offene Ballisthal rechts neben une gehabt, ale fich auf einmal ein fconer Anblid ine Gebirg por une aufthat.

Ich muß, um anschaulicher zu machen, mas ich befdreiben will, etwas von ber geographischen Lage ber Gegend, wo wir uns befinden, fagen. Wir waren nun icon brei Stunden aufwarts in bas ungeheure Gebirg geftiegen, bas Wallis von Bern trennet. Es ift eben ber Stod von Bergen, ber in Ginem fort vom Genferfee bis auf ben Gottharb lauft, unb auf bem fich in bem Berner Gebiet bie großen Gid- und Schnee-Maffen eingeniftet haben. Sier find oben und unten relative Borte bes Augenblide. Ich fage, unter mir auf einer Flache liegt ein Dorf, und eben biefe Flache liegt vielleicht wieber an einem Abgrund, ber viel bober ift ale mein Berhaltniß ju ibr.

Dir faben, ale wir um eine Ede herum tamen und bei einem Beiligenftod ausruhten, unter uns am Enbe einer schönen grunen Matte, bie an einem ungeheuren Feldschlund berging, bas Dorf Inben mit einer wei-Ben Rirche gang am Bange bee Felfens in ber Mitte von ber Lanbschaft liegen. Ueber ber Schlucht brüben gingen wieber Matten und Tannenmalber aufmarts. gleich hinter bem Dorfe flieg eine große Kluft von Felfen in bie bobe, bie Berge von ber linken Seite foloffen fich bis ju une an, bie von ber rechten festen auch ihre Ruden weiter fort, fo bag bas Dorfden mit feiner weißen Rirche gleichsam im Brennpuntt von fo viel zusammen laufenben Gelfen und Rluften ba ftanb. Der Weg nach Inben ift in bie fteile Felsmand ge-hauen, bie bies Amphitheater von ber linten Seite, im Dingeben gerechnet, einschließt. Es ift biefes fein gefahrlicher aber boch febr fürchterlich ausschenber Deg. Er geht auf ben Lagen einer fchroffen Feldwand binunter, an ber rechten Geite mit einer geringen Plante

wenn es an gefährliche Stellen tam, beim Schweife, um ton einige Bulfe zu geben, wenn es gar zu fteil vor fic binunter in ben Felfen binein mußte. Endlich famen wir in Inben an, und ba unfer Bote mohl befannt war, fo fiel es une leicht, von einer willigen Frau ein gut Glas rothen Wein unb Brob gu erhalten, ba fie eigentlich in biefer Gegenb feine Birthehauser haben. Run ging es bie bobe Schlucht hinter Inben hinanf, wo wir benn balb ben fo foredlich befdriebenen Gemmiberg por une faben, und bas Leuterbab an feinem guf, zwifchen anbern hohen, unwegsamen und mit Sonee bebedten Gebirgen, gleichsam wie in einer hohlen band liegen fanben. Es war gegen Drei als wir antamen; unfer Fuhrer ichaffte uns balb Quartier. C6 war kein Gasthof hier, aber alle Leute find fo giemlich, wegen ber vielen Babegafte bie hieber fommen, eingerichtet. Unfere Birthin liegt feit geftern in ben Wochen, und ihr Mann macht mit einer alten Mutter und ber Magb gang artig bie Ehre bes Baufes. Bir bestellten etwas ju effen und ließen und bie marmen Quellen zeigen, bie an verschiebenen Orten fehr ftart aus ber Erbe bervortommen und reinlich eingefaßt finb. Außer bem Dorfe, gegen bas Gebirg ju, follten noch einige ftarfere fein. Es hat biefes Baffer nicht ben minbeften fcmefelichten Geruch, fest mo ce quillt und mo es burchfließt nicht ben minbeften Ofer noch fonft irfend etwas Mineralifces noch Irbifces an, sonbern läßt wie ein anberes reines Baffer teine Spur jurud. Es ift, wenn es aus ber Erbe fommt, fehr heiß und wegen feiner guten Krafte gerühmt. Wir hatten noch Beit zu einem Spaziergang gegen ben Fuß bes Gemmi, ber uns gang nah ju liegen fchien. 3ch muß bier wieber bemerten, mas fcon fo oft vorgetommen, bag wenn man mit Gebirgen umfoloffen ift, einem alle Gegenben fo außerorbentlich nabe fcheinen. Bir batten eine ftarte Stunde über herunter gefturgte Feleftude und bazwifden gefdwemmten Ries binaufgufteigen, bis wir uns an bem Fuß bes ungeheuren Gemmiberges, wo ber Weg an fteilen Rlippen aufwarts geht, befanben. Es ift bies ber Mebergang ins Berner Gebiet, wo alle Rranten fich muffen in Ganften herunter tragen laffen. Sief' und bie Sahreszeit nicht eilen, fo wurde mahricheinlicher Weise morgen ein Berfuch gemacht werben, biefen fo mertwurbigen Berg gu befteigen; fo aber werben wir une mit ber blogen Anficht für biesmal begnügen muffen. Wie wir gurudgingen faben wir bem Gebraube ber Wolfen gu, bas in ber jegigen Jahreszeit in biefen Gegenben au-Berft intereffant ift. Ueber bas fcone Wetter haben wir bisher gang vergeffen, bag wir im Rovember leben; es ift auch, wie man und im Bernichen voraus-Die frühen fagte, hier ber Berbft febr gefällig. Abenbe und Sonee verfündende Bolten erinnern uns aber boch manchmal, bag wir tief in ber Jahreszeit finb. Das munberbare Weben, bas fle heute Abenb verführten, mar außerorbentlich fcon. Als wir vom Fuß bes Gemmiberges jurud tamen, faben wir, aus ber Schlucht von Inben berauf, leichte Rebelwolfen fich mit großer Schnelligfeit bewegen. Gie wechselten balb rudwarre balb vormarte, und famen endlich auffteigenb bem Leuterbab fo nah, bag wir mobl faben, wir mußten unfere Schritte verboppeln, um bei bereinbrechenber Racht nicht in Wolfen eingewidelt gu merben.

Bir famen auch gludlich ju Baufe an, und mabrenb ich biefes binfcreibe, legen fich wirklich bie Bolten gang ernftlich in einen fleinen artigen Schnee auseinanber. Es ift biefer ber erfte, ben wir haben, unb, wenn wir auf unfere gestrige warme Reise von Mar-

nem Maulefel neben uns hinab flieg, faste fein Thier, | tinach nach Sion, auf bie noch ziemlich belaubten Rebengelanber gurud benfen, eine fehr fonelle Abmechfelung. 3ch bin in bie Thure getreten, ich babe bem Wefen ber Bolfen eine Beile jugefeben, bas über alle Befchreibung icon ift. Eigentlich ift es noch nicht Racht, aber fie verhullen abwechfelnb ben himmel und machen buntel. Mus ben tiefen Felsichluchten fteigen fie herauf, bis fie an bie bochften Gipfel ber Berge reichen; von biefen angezogen icheinen fie fich ju verbiden und von ber Ralte gepadt in Weftalt bes Schnecs niebergufallen. Es ift eine unaussprechliche Ginfamfeit bier oben, in fo großer Bobe boch noch wie in einem Brunnen ju fein, wo man nur verwarte burch bie Abgrunde einen Fugpfad binaus vermuthet. Die Bolfen, bie fich bier in biesem Gade ftogen, bie ungeheuren Felfen balb zubeden und in eine undurchbringliche obe Dammerung verfcblingen, balb Theile bavon wieber ale Gefpenfter feben laffen, geben bem Buftanb ein trauriges Leben. Man ift voller Ahnung bei biefen Wirfungen ber Ratur. Die Bolfen, eine bem Denfcen von Jugend auf fo mertwurbige Lufterfceinung, ift man in bem platten Lanbe boch nur ale etwas Frembes, Ueberirbifches anzusehen gewohnt. betrachtet fie nur ale Gafte, ale Streichvogel, bie, unter einem andern Simmel geboren, von biefer ober jener Begend bei une augenblidlich vorbeigezogen fommen; ale prachtige Teppiche, womit bie Gotter ihre Berrlichfeit vor unfern Mugen verfchließen. Bier aber ift man bon ihnen felbst wie fie fich erzeugen eingebullt, und die ewige innerliche Rraft ber Ratur fühlt man fich ahnungevoll burch jebe Rerve bewegen.

Auf die Rebel, die bei une eben biefe Birfungen hervorbringen, giebt man weniger Acht; auch weil fie und weniger vor's Auge gebrangt finb, ift ihre Birth-ichaft ichwerer zu beobachten. Bei allen biefen Gegenftanben municht man nur langer fich verweilen und an folden Orten mehrere Tage gubringen gu tonnen; ja ift man ein Liebhaber von bergleichen Betrachtungen, fo wird ber Bunfch immer lebhafter, wenn man bebenft, baß jebe Jahredzeit, Tagedzeit und Witterung neue Erfceinungen, die man gar nicht erwartet, hervorbringen muß. Und wie in jebem Menfchen, auch felbft bem gemeinen, fonberbare Spuren übrig bleiben, wenn er bei großen ungewöhnlichen Sandlungen etwa einmal gegenwartig gemefen ift; wie er fich von biefem einen Blede gleichfam größer fuhlt, unermublich eben basfelbe ergahlend wiederholt und fo, auf jene Beife, einen Schat für fein ganges Leben gewonnen bat: fo ift es auch bem Menfchen, ber folche große Gegenstanbe ber Ratur gefeben und mit ihnen vertraut geworben ift. Er hat, wenn er biefe Einbrude zu bewahren, fie mit anbern Empfinbungen und Gebanten, bie in ihm entstehen, zu verbinden weiß, gewiß einen Borrath von Gewurz, womit er ben unschmadhaften Theil bes Lebene verbeffern und feinem gangen Befen einen burchgiebenben guten Gefdmad geben fann.

3d bemerfe, bag ich in meinem Schreiben ber Denfcen wenig ermahne; fie find auch unter biefen großen Gegenständen ber Ratur, befonders im Borbeigeben, minder mertwürdig. 3ch zweifle nicht, bag man bei langerm Aufenthalt gar intereffante und gute Leute finben murbe. Gins glaub' ich überall ju bemerten : je weiter man von ber Lanbstrafe und bem größern Gowerbe ber Menfchen abfommt, je mehr in ben Gebirgen bie Menfchen befdrantt, abgefdnitten und auf bie allererften Beburfniffe bes Lebens gurudgewiefen finb, je mehr fie fich von einem einfachen langfamen unver-anberlichen Erwerbe nabren: befto beffer, willfahriger, freundlicher, uneigennuniger, gaftfreier bei ihrer

Armuth hab' ich fie gefunden.

Bir maden uns bei Licht gurechte, um mit Tages. anbruch wieber binunter ju geben. Diefe Racht habe

Leuterbab, ben 10. Rov. 1779.

id giemlich unrubig gugebracht. 3ch lag faum im Bette, fo tam mir vor, ale wenn ich über und über mit einer Reffelsucht befallen mare; boch mertte ich balb, bag es ein großes Deer hupfenber Infecten mar, bie ben neuen Antommling blutburftig überfielen. Diefe Thiere ergeugen fich in ben bolgernen baufern in großer Menge. Die Racht marb mir febr lang und ich war gufrieben, ale man une ben Morgen Licht brachte.

Leut, gegen 10 Uhr. Bir haben nicht viel Beit, boch will ich, eh' mir bier meggeben, bie merfwurdige Trennung unferer Gefellfcaft melben, bie bier vorgegangen ift, und mas fie veranlagt hat. Wir gingen mit Tagesanbruch heute von Leuferbab aus, und hatten im frifden Schnee eis nen ichlupfrigen Beg über bie Matten gu machen. Bir tamen balb nach Inben, wo wir bann ben fteilen Weg, ben wir geftern berunter famen, jur Rechten über und ließen, und auf ber Matte nach ber Schlucht, bie und nunmehr linfe lag, hinabstiegen. Es ift biese wilb und mit Baumen vermachsen, boch geht ein gang leib-licher Weg hinunter. Durch biefe Geleflufte bat bas Baffer, bas vom Leuterbab tommt, feine Abfluffe ins Ballisthal. Wir fahen in ber Bobe an ber Seite bes Felfens, ben wir geftern herunter gefommen maren, eine Bafferleitung gar funftlich eingehauen, woburch ein Bach erft baran ber, bann burch eine Boble, aus bem Gebirge in bas benachbarte Dorf geleitet wirb. Bir mußten nunmehr wieber einen Sugel binauf unb faben bann balb bas offene Ballis und bie garftige Stadt Leuf unter und liegen. Es find biefe Stadtden meift an bie Berge angeflidt, bie Dacher mit groben geriffenen Schindeln ungierlich gebect, bie burch bie Jahredzeit gang ichwarz gefault und vermooft finb. Bie man auch nur hinein tritt, fo efelt's einem, benn es ift überall unfauber; Mangel und angftlicher Erwerb biefer privilegirten und freien Bewohner fommt überall jum Borfchein. Bir fanben ben Freund, ber bie folimme Radricht brachte, bag ce nunmehr mit ben Pferben febr befcmerlich weiter ju geben anfinge. Die Stalle werben fleiner und enger, weil fie nur auf Maulefel und Saumroffe eingerichtet finb; ber Baber fangt auch an fehr felten ju werben, ja man fagt, baß weiter hin ins Gebirg gar keiner mehr anzutreffen fei. Ein Befdluß mar balb gefaßt: ber Freund follte mit ben Pferben bas Ballis wieber binunter über Ber, Bevan, Laufanne, Freiburg und Bern auf Lugern geben, ber Graf und ich wollten unfern Weg bas Bal-lie hinauf fortfepen, versuchend, wo wir auf ben Gottbarb binauf bringen fonnten, alebann burch ben Canton Uri über ben Bierwalbstäbterfee gleichfalls in Lugern eintreffen. Man findet in biefer Gegend überall Maulthiere, bie auf folden Wegen immer beffer finb als Pferbe, und ju Fuße ju geben, ift am Enbe boch immer bas Angenehmfte. Bir haben unfere Gachen getrennet. Der Freund ift fort, unfer Mantelfact wirb auf ein Maulthier, bas wir gemiethet haben, gepadt, und fo wollen wir aufbrechen und unfern Beg ju guße nach Brieg nehmen. Am himmel fleht es bunt aus, boch ich bente, bas gute Glud, bas uns bisher begleitet unb und fo weit gelodt bat, foll und auf bem Plage nicht verlaffen, wo wir es am Rothigften brauchen.

Brieg, ben 10. Rob. 1779. Abenbs. Bon unserm heutigen Weg kann ich wenig erzählen, ausgenommen, wenn Gie mit einer weitlaufigen Better-

Gefellicaft eines idmabilden Debaerfnechtes, ber fich hierher verloren, in Leut Conbition gefunben hatte und eine Art von Sandwurft machte, unfer Gepad auf ein Maulthier gelaben, bas fein Berr vor fich bertrieb, gegen Elf von Leut ab. Sinter und, fo weit wir in bas Wallisthal hineinsehen tonnten, lag es mit biden Schneewolfen bebedt, bie bas Land heraufgezogen famen. Es war wirtlich ein trüber Anblid und ich befürchtete in ber Stille, baß, ob es gleich fo bell vor uns aufwarte mar ale wie im Lanbe Gofen, une boch bie Wolfen halb einholen, und wir vielleicht im Grunbe bes Ballis an beiben Seiten von Bergen eingefchlofsen, von Wolfen zugebect und in einer Racht eingefoneit fein tonnten. Go flufterte bie Gorge, bie fic meiftentheils bes einen Dhre bemeiftert. Auf ber anbern Seite sprach ber gute Muth mit weit zuverlässigerer Stimme, verwies mir meinen Unglauben, hielt mir bas Bergangene vor und machte mich auf bie gegen-Wir gingen wärtigen Luftericheinungen aufmertfam. bem iconen Better immer entgegen; bie Rhone binauf mar alles beiter, und fo ftart ber Abendwind bas Gewölf hinter und hertrieb, fo fonnte ce une boch niemale erreichen. Die Urfache mar biefe: In bas Ballisthal geben, wie ich fcon fo oft gefagt, febr viele Schluchten bes benachbarten Gebirges aus und ergic-Ben fich wie fleine Bache in ben großen Strom, wie benn auch alle ihre Gemaffer in ber Rhone gufammenlaufen. Aus jeber folder Deffnung ftreicht fin Bugwind, ber fich in ben innern Thalern und Rrummungen erzeugt. Wie nun ber Sauptzug ber Wolfen bas Thal berauf an fo eine Schlucht fommt; fo läßt bie Bugluft bie Wolfen nicht vorbei, fonbern fampft mit ihnen und bem Winbe, ber fle tragt, halt fle auf und macht ihnen wohl Stunden lang ben Weg ftreitig. Diefem Rampf faben wir oft gu, und wenn wir glaubten, von ihnen überzogen zu werden, fo fanden fie wieber ein folches hinberniß, und wenn wir eine Stunbe gegangen waren, fonnten fie noch faum vom Bled. Gegen Abend mar ber himmel außerordentlich fcon. Ale wir une Brieg naberten, trafen bie Wolfen fast ju gleider Beit mit une ein; boch mußten fie, weil bie Conne untergegangen war und ihnen nunmehr ein padenber Morgenwind entgegen fam, ftille fleben, und machten von einem Berge jum andern einen großen halben Mond über bas Thal. Gie waren von ber falten Luft jur Confifteng gebracht und hatten, ba wo fich ihr Saum gegen ben blauen Simmel zeichnete, fcone leichte und muntere Formen. Man fab, baß fie Schnee enthielten, boch icheint und bie frifche Luft zu verheißen, baß biefe Racht noch viel fallen foll. Wir haben ein gang artiges Wirthshaus und, was und ju großem Bergnugen bient, in einer geräumigen Stube ein Kamin angetroffen; wir figen am Feuer und machen Rathfcblage megen unferer weiten Reife. Bier in Brieg geht bie gemöhnliche Strafe über ben Simplon nach Italien; wenn wir alfo unfern Bebanten über bie Furta auf ben Gottbarb ju geben, aufgeben wollten, fo gingen wir mit gemietheten Pferben und Maulthieren auf Domo b'ofula, Margozzo, fuhren ben Laggo maggiore hinaufwarts, bann auf Belinzona und fo weiter ben Gottharb hinauf, über Airolo gu ben Rapuginern .-Diefer Weg ift ben gangen Winter über gebahnt unb mit Pferben bequem ju machen, boch fcheint er unferer Borftellung, ba er in unferm Plane nicht war und uns fünf Tage fpater als unfern Freund nach Lugern fub-ren murbe, nicht reigenb. Wir munichen vielmehr bas Ballis bis an fein oberes Enbe ju feben, babin wir morgen Abend fommen werben; und wenn bas Glud gut ift, fo figen wir übermorgen um biefe Beit in Regefcichte fich wollen unterhalten laffen. Wir gingen in alp in bem Urfner Thal, welches auf bem Gottharb

Dunfter, ben 11, Rob. 1779. Abenbe 6 Ubr. Wieber einen gludlichen und angenehmen Tag jurudgelegt! Beute fruh als wir von Brieg bei guter Tageszeit ausritten, fagte une ber Wirth noch auf bem Beg: Wenn ber Berg, fo nennen fie bier bie Furta, gar ju grimmig mare, fo möchten wir wieber jurudfehren und einen anbern Beg fuchen. Mit unfern zwei Wferben und einem Maulefel tamen wir nun balb über angenehme Matten, wo bas Thal fo eng wirb, bag es taum einige Buchsenschuffe breit ift. Es hat bafelbft eine foone Beibe, worauf große Baume fleben, unb Geloftude, bie fic von benachbarten Bergen abgelof't haben, gerftreut liegen. Das Thal wird immer enger, man wird genothiget, an ben Bergen feitwarte binauf gu fteigen, und bat nunmehr bie Rhone in einer fcbroffen Schlucht immer rechts unter fich. In ber bobe aber breitet fich bas Land wieber recht fcon aus, auf mannigfaltig gebogenen Sugeln find fcone nahrbafte Matten, liegen hubiche Derter, bie mit ihren bunfelbraunen hölzernen Saufern gar munberlich unter bem Sonce hervorguden. Wir gingen viel gu guß unb thaten's und einander wechfelfeitig ju Gefallen. Denn ob man gleich auf ben Pferben ficher ift, fo fieht es boch immer gefährlich aus, wenn ein anberer, auf fo fchmalen Pfaben, von einem fo fcmachen Thiere getragen, an einem ichroffen Abgrund, por einem berreitet.

Beil nun tein Bieh auf ber Beibe fein fann, inbem bie Menfchen alle in ben Saufern fleden, fo flest eine folche Gegend einfam and, und ber Gedante, bag man immer enger und enger swiften ungeheuren Gebirgen eingeschloffen wirb, giebt ber Imagination graue und unangenehme Bilber, bie einen, ber nicht recht fest im Sattel fage, gar leicht herabwerfen fonnten. Der Renfch ift niemals gang herr von fich felbft. Da er bie Butunft nicht weiß, ba ihm fogar ber nachfte Mugenblick verborgen ift: fo hat er oft, wenn er etwas Ungemeines vornimmt, mit unwillfürlichen Empfinbungen, Ahnungen, traumartigen Borftellungen gu tampfen, über bie man furg hinter brein wohl lachen fann, bie aber oft in bem Augenblide ber Entscheibung bochft beschwerlich finb. In unserm Mittagsquartier begegnete und mas Angenehmes. Wir traten bei einer Frau ein, in beren Saufe es gang rechtlich ausfah. Ihre Stube war nach hiefiger Lanbesart ausgetafelt, bie Betten mit Schniswert gezieret, bie Schrante, Tifche und mas fonft von fleinen Repositorien an ben Banben und in ben Eden befestigt mar, batte artige Bierrathen von Drecholer- und Schnigwerf. An ben Portraite, bie in ber Stube bingen, tonnte man balb feben, bağ mehrere aus biefer Familie fich bem geiftliden Stand gewibmet hatten. Bir bemertten auch eine Sammlung mobl eingebundener Bucher über ber Thur, bie wir fur eine Stiftung eines biefer Berren bielten. Bir nahmen bie Legenben ber Beiligen herunter unb afen brin, mabrend bas Effen por une zubereitet mur- mal feinen Ramen ausrufen horen, fich nach ihm feb-

be trat ob wir auch bie Gefchichte bes heiligen Alexis gelefen batten ? Wir fagten Rein, nahmen aber weiter feine Rotiz bavon und jeber las in feinem Capitel fort. Ale wir une gu Tifche gefest hatten, ftellte fie fich gu und und fing wieber von bem beiligen Alexis an au reben. Bir fragten, ob es ihr Patron ober ber Patron ihres Baufes fei, welches fie verneinte, babei aber verficherte, bag biefer beilige Dann fo viel aus Liebe gu Gott ausgestanben habe, baß ihr feine Gefchichte erbarmlicher vortomme, ale viele ber übrigen. Da fie fah, bag wir gar nicht unterrichtet maren, fing fie an und zu erzählen: Es fei ber beilige Alexis ber Cobn vornehmer, reicher und gottesfürchtiger Eltern in Rom gewesen, sei ihnen, die ben Armen außerorbentlich viel Gutes gethan, in Ausübung guter. Werfe mit Bergut-gen gefolgt; boch habe ihm biefes noch nicht genug gethan, fonbern er habe fich in ber Stille Gott gang und gar geweiht, und Chrifto eine emige Reuschheit angelobet. Ale ihn in ber Folge feine Eltern an eine fcone und treffliche Jungfrau verheirathen wollten, habe et zwar fich ihrem Willen nicht wiberfest, bie Trauung fei vollzogen worden; er habe fich aber, anftatt fich ju ber Braut in bie Rammer ju begeben, auf ein Schiff, bas er bereit gefunden, gefest und fei bamit nach Afien übergefahren. Er babe bafelbft bie Weftalt eines folichten Bettlere angezogen und fei bergeftalt untenntlich geworben, bağ ibn auch bie Rnechte feines Baters, bie man ihm nachgeschickt, nicht erfannt batten. Er babe fich bafelbit an ber Thure ber Sauptfirche gemobnlic aufgehalten, bem Gottesbienft beigewohnt und fich von geringem Almofen ber Glaubigen genahrt. Rach brei ober vier Jahren feien verschiebene Bunber gefcheben. bie ein befonberes Wohlgefallen Gottes angezeigt. Der Bifchof habe in ber Rirche eine Stimme gebort, bag er ben frommften Mann, beffen Gebet por Gott am angenehmften fei, in bie Rirche rufen und an feiner Seite ben Dienst verrichten follte. Da biefer bierauf nicht gewußt, wer gemeint fei, habe ihm bie Stimme ben Bettler angezeigt, ben er benn auch zu großem Erftau-nen bes Bolfs bereifigeholt. Der heilige Alexis, betroffen, bag bie Aufmertfamfeit ber Leute auf ihn rege geworben, habe fich in ber Stille bavon und auf ein Schiff gemacht, willens weiter fich in bie Frembe gu begeben. Durch Sturm aber und anbere Umftanbe fei er genothiget worben, in Stalien ju lanben. Der beilige Mann habe bierin einen Bint Gottes gefeben und fic erfreut, eine Gelegenheit ju finben, wo er bie Gelbst-verläugnung im bochsten Grabe zeigen fonnte. Er fet baber gerabeju auf feine Baterftabt los gegangen, habe fich ale ein armer Bettler vor feiner Eltern Sausthur gestellt, biefe, ihn auch bafür haltenb, haben ihn nach ibrer frommen Boblthatigfeit gut aufgenommen, unb einem Bebienten aufgetragen, ibn mit Quartier im Solof und ben nothigen Speifen zu verfeben. Diefer Bebiente, verbrieflich über bie Dube und unwillig über feiner Berrichaft Wohlthatigfeit, habe biefen anicheinenben Bettler in ein ichlechtes Loch unter ber Treppe gemiefen, und ihm bafelbft geringes und fpar-fames Effen gleich einem hunde vorgeworfen. Der beilige Mann, anftatt fich baburch irre machen gu laffen, habe barüber erft Gott recht in feinem Bergen gelobt, und nicht allein biefes, was er leicht anbern ton-nen, mit gelaffenem Gemuthe getragen, sonbern auch bie andauernde Betrübniß ber Eltern und seiner Gemablin über bie Abwefenheit ihres fo geliebten Aleris, mit unglaublicher und übermenfchlicher Stanbhaftigfeit ausgehalten. Denn feine vielgeliebten Eltern und feine fcone Gemahlin hat er bes Tage wohl hundertnen und über seine Abwefenheit ein fummervolles Le- | fernt ift. Wir muffen und also barüber berubigen, unb ben vergehren feben.

An biefer Stelle konnte fich bie Frau ber Thranen nicht mehr enthalten, und ihre beiben Dabden, bie fich währenb ber Ergablung an ihren Rod angehangt, faben unverwandt an bie Mutter hinauf. 3ch weiß mir tei-nen erbarmlicheren Buftanb vorzustellen, sagte sie, unb feine größere Marter, als mas biefer beilige Mann bei ben Geinigen und aus freiem Willen ausgestanben bat. Aber Gott bat ihm feine Beftanbigfeit auf's Berrlichfte vergolten, und bei feinem Tobe bie größten Beichen ber Gnabe vor ben Augen ber Glaubigen gegeben. Denn ale biefer beilige Mann, nachbem er einige Jahre in biefem Buftanbe gelebt, taglich mit großter Inbrunft bem Gottesbienfte beigewohnet, fo ift er enblich frank geworben, ohne bag jemand fonberlich auf ihn Acht gegeben. 216 barnach an einem Morgen ber Papft, in Gegenwart bes Raifers und bes gangen Abels, felbft hohes Amt gehalten, haben auf einmal bie Gloden ber gangen Stabt Rom wie ju einem vornehmen Tobtengeläute ju lauten angefangen; wie nun jebermanniglich barüber erftaunt, fo ift bem Dapfte eine Offenbarung geschehen, daß biefes Wunber ben Tob bes heiligsten Mannes in ber gangen Stadt anzeige, ber in bem Saufe bes Patricit \*\*\* fo eben verfchieben fet. Der Bater bes Alexis fiel auf Befragen felbit auf ben Bettler. Er ging nach Saufe und fant ihn unter ber Treppe wirflich tobt. In ben gufammengefalteten Sanben hatte ber beilige Mann ein Papier fteden, welches ihm ber Alte, wiewohl vergebens, berauszugieben fuchte. Er brachte biefe Rachricht bem Raifer und Papft in bie Rirche jurud, bie alsbann mit bem Dofe und ber Clerifei fich aufmachten, um felbft ben Beiligen Leichnam ju befuchen. Als fie angelangt, nahm ber heilige Bater ohne Mube bas Papier bem Reichnam aus ben banben, überreichte es bem Raifer, ber es fogleich von feinem Rangler vorlefen lief. Es enthielt biefes Papier bie bisherige Gefchichte biefes Beiligen. Da hatte man nun erft ben übergroßen Sammer ber Eltern und ber Gemablin feben follen, bie ihren theuren Cohn und Gatten fo nahe bei fich gehabt und ihm nichts ju gute thun fonnen, und nunmehr erft erfuhren, wie übel er behanbelt worben. Gie fielen über ben Rorper ber, flagten fo wehmuthig, bag niemand von allen Umftebenben fich bes Beinens enthalten konnte. Auch waren unter ber Menge Bolks, bie fich nach und nach jubrangte, viele Kranke, bie ju bem heiligen Körper gelaffen und burch beffen Beruh-rung gefund wurden. Die Erzählerin versicherte noch-mals, indem fie ihre Augen trocknete, daß fie eine erbarmlichere Gefchichte niemals gebort habe; und mir fam felbit ein fo großes Berlangen gu weinen an, bag ich große Dube hatte es ju verbergen und ju unterbruden. Rach bem Effen fuchte ich im Pater Cochem bie Legende felbft auf, und fant, bag bie gute Frau ben gangen reinen menfchlichen Faben ber Gefchichte behalten und alle abgefchmadten Anwendungen biefes Schriftstellers rein vergeffen hatte.

Bir geben fleißig ind Fenfter und feben uns nach ber Witterung um, benn wir finb fest febr im Fall, Binbe und Wolfen anzubeten. Die frube Racht und bie allgemeine Stille ift bas Element, worin bas Schreiben recht gut gebeibt, und ich bin überzeugt, wenn ich mich nur einige Monate an fo einem Orte inne halten fonnte und mußte, fo wurden alle meine angefangenen Dramen eins nach bem anbern aus Noth fertig. Wir haben icon verfchiebene Leute vor-gehabt und fie nach bem Uebergange über bie Furfa gefragt, aber auch bier konnen wir nichte Bestimmtes

morgen mit Anbruch bes Tages felbft recognosciren und feben, wie fich unfer Schidfal enticheibet. Go gefaßt ich auch fonst bin, so muß ich gestehen, bag mir's bochst verbrießlich ware, wenn wir juruckgeschlagen wurden. Glücktes, so find wir morgen Abend in Realp auf bem Gottharb und übermorgen gu Mittage auf bem Gipfel bes Bergs bei ben Rapuzinern; miglingt's, fo haben wir nur zwei Wege zur Retirabe offen, wovon feiner fonberlich beffer ift als ber andere. Durch's gange Ballis gurud und ben befannten Weg über Bern auf Lugern; ober auf Brieg gurud und erft burch einen großen Umweg auf ben Gottharbt! Ich glaube, ich habe Ihnen bas in biefen wenigen Blattern fcon breimal gesagt. Freilich ift es fur uns von ber größtent Bichtigfeit. Der Ausgang wirb entscheiben, ob unser Muth und Butrauen, bag es gehen muffe, ober bie Rlugheit einiger Personen, Die und biesen Weg mit Gewalt wiberrathen wollen, Recht behalten wirb. Co viel ift gewiß, daß beibe, Alugheit und Muth, bas Glud über fich erkennen muffen. Rachbem wir vorher nochmals bas Better examinirt, die Luft falt, ben himmel heiter und ohne Disposition ju Schnee gefeben haben, legen wir und rubig zu Bette.

Munfter, ben 12. Rovember 1779. Frub 6 Ubr. Wir find icon fertig und Alles ift eingepadt, um mit Tagesanbruch von hier weg ju gehen. Wir haben zwei Stunden bis Dbermalb, und von ba rechnet man gewöhnlich feche Stunden auf Realp. Unfer Maulthier geht mit bem Gepad nach, fo weit wir es bringen fönnen.

Reals, ben 12. Rovember 1779. Abents. Mit einbrechenber Racht find wir hier angefommen. Es ift überftanben und ber Anoten, ber une ben Weg verftridte, entzwei gefcnitten. Eb' ich Ihnen fage, mo wir eingekehrt find, eh' ich Ihnen bas Wesen unfrer Gaftreunbe befchreibe, laffen Sie mich mit Bergnugen ben Weg in Gebanten jurud machen, ben wir mit Sorgen vor une liegen faben und ben wir gludlich, boch nicht ohne Befchwerbe, jurudgelegt haben. Um Sieben gingen wir von Munfter weg und faben bas befchneite Amphitheater ber boben Gebirge vor uns jugefcoloffen, hielten ben Berg, ber hinten quer vor-ftebt, fur bie Furfa; allein wir irrten une, wie wir nachmale erfuhren; fie mar burch Berge bie une links lagen, und burch bobe Bolfen bebedt. Der Morgenwind blies ftart und folug fich mit einigen Schneewolfen herum, und jagte abmechfelnb leichte Geftober an ben Bergen und burch bas Thal. Defto ftarter trieben aber bie Windweben an bem Boben bin und machten und etlichemal ben Weg verfehlen, ob wir gleich, auf beiben Seiten von Bergen eingefchloffen, Obermalb am Enbe boch finben mußten. Rach Reune trafen wir bafelbft an und fprachen in einem Wirthshaus ein, wo fich bie Leute nicht wenig wunderten, folde Gestalten in biefer Jahredzeit erscheinen zu sehen. Wir fragten, ob ber Weg über bie Furfa noch gangbar mare ? Gie antworteten, baf ihre Leute ben größten Theil bes Binters bruber gingen; ob wir aber bin-über tommen wurben, bas mußten fle nicht. Wir fcidten fogleich nach folden Führern; es tam ein unterfetter ftarter Mann, beffen Geftalt ein gutes Butrauen gab, bem wir unfern Antrag thaten: Benn er ben Weg für une noch prafticabel hielte, fo follt' er's fagen, noch einen ober mehr Rameraben gu fich nehmen und mit une tommen. Rach einigem Bebenten fagte er's ju, ging meg, um fich fertig ju machen und ben erfahren, ob ber Berg gleich nur zwei Stunden ent- anbern mitzubringen. Wir zahlten inbeffen unferm

nunmehr nicht weiter brauchen tonnten, agen ein meniges Ras und Brob, tranfen ein Glas rothen Bein und waren fehr luftig und mohlgemuth, ale unfer Gubrer wieber tam und noch einen größer und ftarter ausfebenber Mann, ber bie Starte und Tapferfeit eines Roffes gu haben fchien, hinter fich hatte. Giner hodte ben Mantelfad auf ben Ruden, und nun ging ber Bug gu Funfen jum Dorfe binaus, ba wir benn in furger Beit ben guß bes Berges, ber und linfe lag, erreichten und allmählig in bie Bobe ju fleigen anfingen. Buerft hatten wir noch einen betretenen Sufpfab, ber von einer benachbarten Alpe herunterging, balb aber ver-lor fich biefer und wir mußten im Schnee ben Berg hinauf fleigen. Unfere Führer manben fich burch bie Belfen, um bie fich ber befannte Fugpfab folingt, febr gefchickt herum, obgleich alles überein zugeschneit mar. Roch ging ber Weg burch einen Fichtenwald, wir hatten die Rhone in einem engen unfruchtbaren Thal unter und. Rach einer fleinen Beile mußten wir felbft binab in biefes Thal, tamen über einen fleinen Steg und faben nunmehr ben Rhonegleticher vor uns. Es ist ber ungeheuerste, ben wir so gang überseben haben. Er nimmt ben Sattel eines Berges in fehr großer Breite ein, steigt ununterbrochen herunter bis ba, wo unten im Thal bie Rhone aus ihm herausfließt. An biefem Ausfluffe bat er, wie bie Leute ergablen, verfcbiebene Jahre ber abgenommen; bas will aber gegen bie übrige ungeheure Dtaffe gar nichts fagen. Obgleich alles voll Schnee lag, fo maren boch bie fchroffen Gio-flippen, mo ber Winb fo leicht teinen Schnee haften laßt, mit ihren vitriolblauen Spalten fichtbar, unb man tonnte beutlich feben, mo ber Gletfcher aufhört und ber beichneite Belfen angebt. Bir gingen gang nabe baran bin, er lag und linfer Sand. Balb famen wir wieber auf einen leichten Steg über ein fleines Bergmaffer, bas in einem mulbenformigen unfruchtbaren Thal nach ber Rhone gufloß. Bom Gletfcher aber rechte und linke und vorwarte fieht man nun feinen Baum mehr, alles ift obe und mufte. Reine foroffen und überflebenden Felfen, nur lang gebehnte Ebaler, facht gefcwungene Berge, bie nun gar im alles vergleichenben Schnee bie einfachen ununterbrodenen Flachen und entgegen wiefen. Bir fliegen nunmehr linte ben Berg hinan und fanten in tiefen Sonee. Einer von unfern Führern mußte voran und brach, inbem er berghaft burchfdritt, die Bahn, in ber mir folgten. Es mar ein feltfamer Anblid, wenn man einen Moment feine Aufmertfamteit von bem Wege ab und auf fich felbft und bie Gefellichaft wenbete: in ber obeften Gegend ber Welt, und in einer ungeheuren einformigen ichneebebedten Gebirgemufte, mo man rudmarte und vormarte auf brei Stunden feine lebenbige Seele weiß, wo man auf beiben Seiten bie weiten Tiefen verschlungener Gebirge bat, eine Reihe Menfchen ju feben, beren einer in bes anbern tiefe Fußtapfen tritt, und mo in ber gangen glatt überzogenen Beite nichts in bie Augen fallt, ale bie Furche, bie man gejogen hat. Die Tiefen, aus benen man bertommt, liegen grau und endlos in Rebel hinter einem. Die Bolten wechseln über die blaffe Sonne, breitflodiger Schnee fliebt in ber Tiefe und gieht über Alles einen ewig beweglichen Flor. Ich bin überzeugt, bag einer, über ben auf biefem Weg seine Einbilbungetraft nur einigermafen berr murbe, bier ohne anscheinenbe Befahr por Angft und Furcht vergeben mußte. Gigentlich ift auch hier feine Gefahr bes Stutzes, sonbern nur bie Lau-winen, wenn ber Sonee starter wird als er jest ift, und burch feine Laft ju rollen anfangt, find gefährlich.

Maulefeltreiber feinen Lohn, ben wir mit feinem Thiere Binter burch bruber gingen, um Biegenfelle aus bem Ballis auf ben Gottharb zu tragen, womit ein ftarfer Sanbel getrieben wirb. Gie geben alebann, um bie Lauwinen ju vermetben, nicht ba wo wir gingen, ben Berg allmählig hinauf, fonbern bleiben eine Weile unten im breitern Thal, und fleigen alebann ben fteilen Berg gerabe binauf. Der Weg ift ba ficherer, aber auch viel unbequemer.

Rad viertehalb Stunden Marich famen wir auf bem Sattel ber Furfa an, beim Rreus, wo fich Ballis und Uri fcheiben. Auch bier mars und ber boppelte Gipfel ber Furfa, mober fie ihren Ramen bat, nicht fichtbar. Wir hofften nunmehr einen bequemern binabflieg, allein unfere Fubrer verfundigten uns einen noch tiefern Schnee, ben wir auch balb fanben. Unfer Bug ging wie vorher hinter einander fort, und ber Borberfte, ber bie Bahn brach, fag oft bis über ben Gurtel barin. Die Geschicklichkeit ber Leute, und bie Leichtigfeit, womit fle bie Gache tractirten, erhielt auch unfern guten Duth; und ich muß fagen, bag ich für meine Person so gludlich gewesen bin, ben Weg ohne große Muhseligfeit ju überfteben, ob ich gleich bamit nicht fagen will, bağ es ein Spaziergang fel. Der 3ager hermann verficherte, bag er auf bem Thuringer-malbe auch icon fo tiefen Sonee gehabt habe, boch ließ er fich am Enbe verlauten, bie Furta fei ein G\*\*\*r. Es tam ein Lammergeier mit unglaublicher Schnelle über une bergeflogen; er mar bas einzige Lebenbe, mas wir in biefen Buften antrafen, und in ber Gerne fahen wir die Berge bes Ursener Thals im Sonnenfcein. Unfere Fubrer wollten in einer verlaffenen, fteinernen und jugefdneiten Birtenhutte einfehren unb etwas effen, allein wir trieben fie fort, um in ber Ralte nicht ftille ju fteben. Dier folingen fich wieber anbere Thaler ein, und endlich hatten wir ben offenen Anblid ins Ursner Thal. Wir gingen schärfer, und, nach viertehalb Stunden Wegs vom Kreuz an, sahen wir bie gerftreuten Dacher von Realp. Wir batten unfere Führer icon verichiebentlich gefragt, mas für ein Wirthshaus und besonbers mas für Wein wir in Realp ju erwarten hatten. Die hoffnung, bie fie und gaben, war nicht sonberlich, boch verficherten fie, bag bie Rapuginer bafelbft, bie zwar nicht, wie bie auf bem Gottharb, ein hofpitium hatten, bennoch manchmal Frembe aufzunehmen pflegten. Bei biefen wurden wir einen guten rothen Wein und befferes Effen als im Wirthehaus finben. Bir fchidten einen beemegen porque, bag er bie Patres bisponiren und une Quartier machen follte. Wir faumten nicht ihm nach ju aeben und tamen balb nach ihm an, ba une benn ein großer ansehnlicher Pater an ber Thur empfing. Er bief und mit großer Freundlichfeit eintreten und bat noch auf ber Schwelle, bag wir mit ihnen vorlieb nehmen möchten, ba fie eigentlich, befondere in jegiger Jahrezeit, nicht eingerichtet maren, folde Gafte zu em-pfangen. Er fuhrte und fogleich in eine marme Stube und mar fehr geschäftig, une, inbem wir unsere Stiefeln auszogen und Bafche mechfelten, zu bebienen. Er bat une einmal über bas Anbre, wir mochten ja vollig thun, als ob wir ju Saufe maren. Wegen bes Effens mußten wir, fagte er, in Gebulb fteben, inbem fie in ihrer langen Saften begriffen maren, bie bie Beihnachten bauert. Wir versicherten ihm, bag eine marme Stube, ein Stud Brob und ein Glas Bein, unter gegenwärtigen Umftanben, alle unfere Bunfche erfulle. Er reichte une bas Berlangte, und wir hatten une faum ein wenig erholt, ale er une ihre Umflanbe und ihr Berhaltniß bier auf biefem oben Blede ju ergablen und burch feine Laft zu rollen anfangt, find gefährlich. anfing. Bir haben, fagte er, tein Dofbitium, wie bie - erzählten und unfere Führer, daß fie ben gangen Patres auf bem Gottharb; wir find hier Pfarrheren

und unfer brei: ich habe bas Predigtamt auf mir, ber ftand lentte, baf er noch nicht febr lange an biefem zweite Pater bie Schullehre und ber Bruber bie Saushaltung. Er fubr fort ju erzählen, wie befchwerlich ibre Befchafte feien, am Enbe eines einfamen von aller Belt abgesonderten Thales ju liegen, und für fehr geringe Ginfünfte viele Arbeit ju thun. Ge fei fonft biefe, wie bie übrigen bergleichen Stellen, von einem Weltgeiftlichen verfeben worben, ber aber, ale einftene eine Schneclauwine einen Theil bes Dorfe bebedt, fich mit ber Monstranz geflüchtet; ba man ihn benn abgefest und fie, beneneman mehr Refignation gutraue, an beffen Stelle eingeführet habe. 3ch habe mich, um biefes ju fchreiben, in eine obere Stube begeben, bie burch ein Loch von unten auf geheigt wirb. Es tommt bie Radricht, bag bas Effen fertig ift, bie, ob wir gleich icon einiges vorgearbeitet haben, febr willfommen flingt.

Rad Reun.

Die Patres, herren, Rnechte und Trager haben alle gufammen an Ginem Tifche gegeffen; nur ber Frater, ber bie Ruche beforgte, mat erft gang gegen Enbe ber Er hatte aus Giern, Dild und Debl Zafel fichtbar. gar mannigfaltige Speifen gufammengebracht, bie wir und eine nach ber anbern fehr wohl schmeden ließen. Die Trager, bie eine große Freude hatten, von unserer gludlich vollbrachten Expedition gu reben, lobten unfre feltene Gefdidlichfeit im Geben, und verficherten, bag fie es nicht mit einem jeben unternehmen murben. Gie gestanben une nun, bağ beute frub, ale fie aufgeforbert murben, erft einer gegangen fei, und ju recognodciren, um ju feben, ob mir mohl bie Diene batten, mit ibnen fortgutommen, benn fie buteten fich febr, alte ober fdmache Leute in biefer Jahreszeit zu begleiten, weil es ihre Pflicht fei, benjenigen, bem fie einmal jugefagt, ton binuber ju bringen, im Fall er matt ober frant wurde, ju tragen und felbft wenn er fturbe, nicht liegen zu laffen, außer wenn fie in augenicheinliche Gefabr ihres eigenen Lebens tamen. Es war nunmehr burch biefes Gestanbnig bie Schleufe ber Ergablung aufgezogen, und nun brachte einer nach bem anbern Gefdichten von beschwerlichen ober verungludten Bergmanberungen hervor, worin bie Leute hier gleichfam wie in einem Elemente leben, fo baß fie mit ber großten Gelaffenbeit Ungludefalle ergablen, benen fie taglich felbft unterworfen finb. Der eine brachte eine Befchichte vor, wie er auf bem Ranberfteg, um über ben Gemmi gn gehen, mit noch einem Rameraben, ber benn auch immer mit Bor- und Bunamen genennt wirb, in tiefem Schnee eine arme Familie angetroffen, bie Mutter fterbenb, ben Anaben halb tobt, und ben Bater in einer Gleichgultigfeit, bie bem Bahnfinne abnlich ge-Er habe bie Frau aufgehodt, fein Ramerabe ben Cobn, und fo haben fie ben Bater, ber nicht bom Flede gewollt, vor fich hergetrieben. Beim Abfteigen vom Gemmi fei bie Frau ihm auf ben Ruden geftorben, und er habe fie noch tobt bis hinunter ins Leuterbab gebracht. Auf Befragen, mas es für Leute gemefen seien, und wie fle in biefer Jahreszeit auf bie Bebirge gefommen, fagte er : es feien arme Leute aus bem Canton Bern gemefen, bie, von Mangel getrieben, fich in unschidlicher Sahregeit auf ben Weg gemacht, um Bermanbte im Ballis ober ben Italianifchen Provingen aufzusuchen, und feien von ber Bitterung übereilt worben. Gie ergablien ferner Geschichten, Die ihnen begegnen, wenn fie Bintere Biegenfelle aber Die Furka tragen, ma fie aber immer gefellichafismeife gufammen aingen. Der Pater machte bamifden viele Entidulbigungen wegen feines Effens, und wir verboppelten unfere Berfiderungen, daß wir nicht mehr wunschten, und mer baffelbige hören, überall auf bieselbe Weise un-erfuhren, da er bas Gespräch auf sich und seinen Au- terrichtet und erbauet werben: und bas ist's was bie

Plate fei. Er fing an vom Predigtamte ju fprechen und von bem Gefchid, bas ein Prediger haben muffe; er verglich ihn mit einem Raufmann, ber feine Baare wohl beraus ju ftreichen und burch einen gefälligen Bortrag ben Leuten angenehm ju machen habe. Er feste nach Tisch bie Unterrebung fort, und indem er aufgestanden bie linte Band auf ben Tifch ftemmte, mit ber rechten feine Worte begleitete, und von ber Rebe felbft rednerisch rebete, fo fchien er in bem Augenblid und überzeugen gu wollen, bag er felbit ber gefchidte Raufmann fei. Wir gaben ihm Beifall, und er tam von bem Bortrage auf bie Sache felbft. Er labte bie fatholifche Religion. Eine Regel bes Glaubens muffen wir haben, fagte er : und bag biefe fo feft unb unveranberlich ale möglich fei, ift ihr größter Borgug. Die Schrift haben wir jum Funbamente unfere Glaubene, allein bice ift nicht hinreichenb. Dem gemeinen Manne burfen wir fie nicht in bie Banbe geben; benn fo beilig fie ift und von bem Beifte Gottes auf allen Blattern zeugt; fo fann boch ber irbifch gefinnte Menfch biefes nicht begreifen, fonbern finbet überall leicht Berwirrung und Anftog. Bas foll ein Laie Gutes aus ben schänblichen Geschichten, bie barin vorfommen, und bie boch zu Stärfung bes Glaubens für geprüfte und erfahrne Rinber Gottes von bem beiligen Grifte aufgegeichnet worben, mas foll ein gemeiner Dann baraus Gutes gichen, ber bie Saden nicht in ihrem Bufammenhange betrachtet ? Wie foll er fich aus ben bier und ba anscheinenben Wiberfpruchen, aus ber Unordnung ber Bucher, aus ber mannigfaltigen Schreibart berauswideln, ba es ben Gelehrten felbft fo fdmer mirb, und bie Glanbigen über fo viele Stellen ihre Bernunft gefangen nehmen muffen ? Bas follen wir alfo lehren ? Eine auf bie Schrift gegrundete mit ber besten Schrift-Auslegung bewiefen Regel! Und wer foll bie Schrift auslegen? wer foll biefe Regel felfeben? Etwa ich ober ein anderer einzelner Menich? Mit nichten! Seber hangt bie Sache auf eine andere Art zusammen, stellt fie fich nach feinem Concepte por. Das murbe eben fo viele Lehren ale Ropfe geben, und unfägliche Bermirrungen bervorbringen, wie es auch fcon gethan hat. Rein, es bleibt ber allerheiligften Rirche allein, bie Schrift auszulegen und bie Regel zu bestimmen, mornach wir unsere Seelenführung einzurichten haben. Und wer ift biese Rirche? Es ift nicht etwa ein ober bas anbere Oberhaupt, ein ober bas anbere Glieb berfelben, nein ! es find die heiligsten, gelehrteften, erfahrenften Manner aller Beiten, Die fich jufammen vereinigt haben, nach und nach, unter bem Beiftanb bes beiligen Geiftes, biefes übereinstimmenbe große unb allgemeine Bebaube aufzuführen; bie auf ben großen Berfammlungen ihre Gebanten einanber mitgetheilet, fich wechfelfeitig erbaut, bie Irrthumer verbannt und eine Sicherheit, eine Gewißheit unserer allerheiligsten Religion gegeben, beren fich feine anbre rühmen fann; ihr einen Grund gegraben und eine Bruftwehr aufacführet, die die bolle felbst nicht überwältigen fann.

Eben fo ift es auch mit bem Texte ber beiligen Schrift. Bir haben bie Bulgata, wir haben eine approbirte Ueberfepung ber Bulgata, und gu jebem Spruche eine Auslegung, welche von ber Kirche gebilliget ift. Daber tommt biefe Uebereinstimmung, bie einen jeben erstaunen muß. Db Sie mich hier reben hören an biefem entfernten Winkel ber Welt, ober in ber größten Dauptftabt in einem entfenteften Lanbe, ben ungeschickteften ober ben fabigften; alle merben Eine Sprache führen, ein tatholischer Chrift wirb im-

Gewisheit unsers Glaubens macht, was uns die fuße | Führer, im Begriff ben lieblichen geftrigen Weg wie-Bufriebenheit und Berficherung giebt, in ber wir einer mit bem anbern fest verbunden leben, und in ber Bewißheit, une gludlicher wieber ju finben, von einanber fcheiben fonnen. Er hatte biefe Rebe, wie im Discurs, eins auf bas andre, folgen laffen, mehr in bem innern behaglichen Gefühl, daß er fich uns von einer vortheilhaften Seite zeige, als mit bem Ton einer bi-gotten Belehrungssucht. Er wechselte theils mit ben Banben babei ab, foob fle einmal in bie Ruttenarmel gufammen, ließ fie über bem Bauch ruben, balb bolte er mit gutem Anftanb feine Dofe aus ber Rapuge unb warf fle nach bem Gebrauch wieber binein. Bir borten ihm aufmertfam gu, und er foien mit unferer Art. feine Sachen aufzunehmen, fehr vergnügt zu fein. Wie fehr wurde er fich gewundert haben, wenn ihm ein Geift im Augenblice offenbaret batte, bag er feine Peroration an einen Nachtommen Friedriche bes Beifen richte.

Den 13. Rob. 1779 oben auf bem Gipfel bes Gottharbs bei ben Rapusinern. Morgens um Behn.

Enblich find wir auf bem Gipfel unferer Reife gludlich angelangt! Sier, ift's befchloffen, wollen wir ftille fteben und uns wieber nach bem Baterlanbe jumenben. 3ch fomme mir febr munberbar bier oben vor; wo ich mich vor vier Jahren mit gang anbern Sorgen, Gefinnungen, Planen und Doffnungen, in einer anbern Jahrszeit, einige Tage aufhielt, und mein fünftiges Schidfal unvorahnenb burch ein ich weiß nicht mas bewegt Stalten ben Ruden gufebrte und meiner jepigen Bestimmung unwiffenb entgegen ging. 3ch ertannte bas baus nicht wieber. Bor einiger Beit ift es burch eine Schneelauwine ftart beschäbigt worben; bie Patres haben biefe Gelegenheit ergriffen, und eine Beifteuer im Lande eingesammelt, um ihre Wohnung gu erweitern und bequemer gu machen. Beibe Patres. bie hier oben wohnen, find nicht ju Saufe, boch, wie ich bore, noch eben biefelben, bie ich vor vier Jahren antraf. Pater Seraphim, ber icon breigehn Jahre auf biefem Doften aushalt, ift gegenwartig in Dailand, ben andern erwarten fie noch beute von Airolo herauf. In dieser reinen Luft ift eine gang grimmige Kälte. Sobalb wir gegessen haben, will ich weiter fortfahren, benn vor die Thure, mert' ich schon, werben wir nicht viel fommen.

Rad Tifde. Es wird immer falter, man mag gar nicht von bem Dfen weg. Ja es ift bie größte Luft, fich oben brauf ju feten, welches in biefen Gegenben, wo bie Defen von fteinernen Platten gufammen gefest finb, gar wohl angeht. Buvorberft alfo wollen wir an ben Abichieb von Realp und unfern Beg hieher.

Roch gestern Abend, ehe wir ju Bette gingen, führte une ber Pater in fein Schlafzimmer, wo Alles auf einen fehr fleinen Dlat gufammen gestellt war. Sein Bett, bas aus einem Strobfad und einer wollenen Dede beftund, fcbien une, bie wir une an ein gleiches Lager gewöhnt, nichte Berbienftliches gu haben. Er zeigte uns Alles mit großem Bergnugen und innerer Bufriebenheit, feinen Bucherschrant und andere Dinge. Bir lobten ihm Alles und ichieben febr aufrieben von einanber, um ju Bette au geben. Bei ber Einrichtung bes Bimmerd hatte man, um zwei Betten an eine Band anzubringen, beibe fleiner als gehörig gemacht. Diese Unbequemlichfeit bielt mich vom Schaf ab, bis ich mir burch zusammen gestellte Stuble gu belfen fuchte. Erft beute fruh bei hellem Tage erwachten wir wie-

ber gurud zu machen, ichienen es als Epoche angufebn und als Gefdichte, mit ber fie fich in ber Folge gegen anbere Fremben mas gu Gute toun tonnten; und ba fie gut bezahlt murben, ichien bei ihnen ber Begriff von Abenteuer vollfommen ju werben. Bir nahmen noch ein ftartes Fruhftud ju uns und ichieben. Unfer Beg ging nunmehr burche Urfner Thal, bas mertwurbig ift, weil es in fo großer bobe foone Matten und Biebjucht bat. Es werben bier Rafe gemacht, benen ich einen befonbern Borgug gebe. Dier machfen feine Bau-me; Bufche von Gaalweiben faffen ben Bach ein, unb an ben Bebirgen flechten fich fleine Strauche burcheinanber. Dir ift's unter allen Gegenben, bie ich fenne, bie liebste und intereffanteste; es fei nun, bag alte Erinnerungen fie werth machen, ober bag mir bas Gefühl von fo viel gufammengefetteten Bunbern ber Ratur ein heimliches und unnennbares Bergnügen erregt. 3ch fete jum voraus, bie gange Gegenb, burch bie ich Sie führe, ist mit Sonee bebeut, Fels und Matte find alle überein verschneit. Der himmel mar gang flar ohne irgenb eine Bolle, bas Blau viel tiefer ale man es in bem platten Lanbe gewohnt ift, bie Ruden ber Berae, bie fich weiß bavon abidnitten, theils bell im Gonnenlicht, theile blaulich im Schatten. In anberthalb Stunden waren wir im Bofpital; ein Dertchen bas noch im Uriner Thal am Wege auf ben Gottbard liegt. Dier betrat ich jum erftenmal wieber bie Bahn meiner vorigen Reife. Wir fehrten ein, bestellten une auf Morgen ein Mittageffen und fliegen ben Berg binauf. Ein großer Bug von Maulefeln machte mit feinen Gloden bie gange Gegend lebenbig. Es ift ein Ton, ber alle Berg-Erinnerungen rege macht. Der größte Theil mar foon por une aufgeftiegen, und batte ben glatten Weg mit ben fcarfen Gifen fcon giemlich aufgehauen. Wir fanben auch einige Wegefnechte, bie beftellt finb, bas Glatteis mit Erbe ju überfahren, um ben Beg prafticabel ju erhalten. Der Bunfch, ben ich in vorigen Beiten gethan hatte, biefe Gegenb einmal im Schnee gu feben, ift mir nun auch gewährt. Der Weg geht an ber, über Felsen fich immer hinabfturgenben, Reuß hinauf, und bie Wafferfalle bilben bier bie fconften Formen. Wir verweilten lange bei ber Schonbeit bee einen, ber über fdmarge Felfen in giemlicher Breite herunterfam. Dier und ba hatten fich in ben Riben und auf ben Plachen Giomaffen angefest, und bas Waffer fchien über fchwarz und weiß gefprengten Marmor bergulaufen. Das Gis blintte wie Rryflall-Abern und Strablen in ber Sonne, und bas Baffer lief rein und frifc bagwifden binunter. Auf ben Gebirgen ift feine befdwerlichere Reifegefellichaft als Maulthiere. Sie halten einen ungleichen Schritt, indem fie, durch einen sonderbaren Instinct, unten an einem fleilen Orte erft fteben bleiben, bann benfelben fonell hinauf foreiten, und oben wieber ausruhen. Sie halten auch auf graben Flachen, bie bier und ba vortommen, manchmal inne, bis fie burch ben Treiber, ober burch bie nachfolgenben Thiere vom Plate bewegt werben. Und fo, indem man einen gleichen Schritt balt, brangt man fich an ihnen auf bem fomalen Wege vorbei, und gewinnt über folche gange Reihen ben Bortheil. Steht man ftill, um etwas ju betrachen, fo fommen fie einem wieder juvor, und man ift von bem be-taubenben Laut ihrer Rlingeln und von ihrer breit auf bie Geite ftebenben Burbe beschwert. Go langten wir endlich auf bem Gipfel bes Berges an, ben Gie fic wie einen tablen Scheitel, mit einer Rrone umgeben, benten muffen. Dan ift bier auf einer Flache, rings-um wieber von Gipfeln umgeben, und bie Aussicht ber und gingen hinunter, ba wir benn burdans ver- um wieber von Gipfeln umgeben, und bie Aussicht gnugte und freundliche Gefichter antrafen. Unfere wird in ber Rabe und Berne von tablen und auch meiftens mit Schnee bebectten Rippen und Rlippen einge-

Man fann fich faum ermarmen, befonbers ba fie nur mit Reifig beigen fonnen, und auch biefes fparen muffen, weil fie es fast brei Stunden herauf gu fchleppen haben, und obermarts, wie gefagt, faft gar fein bolg mach t. Der Pater ift von Airolo herauf gefommen, fo erfroren, bag er bei feiner Anfunft tein Bort bervorbringen fonnte. Db fie gleich bier oben fich bequemer ale bie übrigen vom Orben tragen burfen, fo ift es boch immer ein Anzug, ber für biefes Klima nicht gemacht ift. Er mar von Mirolo berauf ben febr glatten Beg gegen ben Bind gestiegen; ber Bant war ihm eingefroren, und es mabrie eine gange Beile, bis er fich befinnen fonnte. Wir unterhielten und von ber Befcmerlichfeit biefes Aufenthalts; er ergablte, wie es ihnen bas Jahr über ju gehen pflege, ihre Bemuhungen und hauslichen Umftanbe. Er fprach nichte als Italianifc, und wir fanben bier Gelegenheit, von ben Nebungen, bie wir une bas Fruhjahr in biefer Sprache gegeben, Gebrauch zu machen. Gegen Abenb traten wir einen Augenblick vor bie Baudthure beraus, um uns vom Pater benjenigen Givfel zeigen ju laffen, ben man für ben bochften bes Gottharbs halt; wir fonnten aber faum einige Minuten bauern, fo burchbringenb und angreifend talt ift es. Wir bleiben alfo wohl für biesmal in bem Baufe eingefchloffen, bis wir Morgen fortgeben, und haben Beit genug bas Mert- laufen. wurdige biefer Wegenb in Webanten ju burdyreifen.

Mus einer fleinen geographischen Befdreibung merben Sie feben, wie mertwurdig ber Puntt ift, auf bem wir und jest befinden. Der Gottharb ift zwar nicht bas höchste Gebirg ber Schweiz, und in Savopen übertrifft ihn ber Montblanc an Höhe um sehr vieles; boch bebauptet er ben Rang eines foniglichen Gebirges über alle andere, weil bie größten Gebirgfetten bei ihm jufammen laufen und fich an ihn lebnen. Ja, wenn ich mich nicht irre, fo bat mir berr Bottenbach ju Bern, ber von bem bochften Gipfel bie Spigen ber übrigen Gebirge geseben, ergabit, bag fic biefe alle gleichsam gegen ihn ju neigen ichtenen. Die Gebirge von Schweis und Unterwalben, gefettet an die von Uri, fteigen von Mitternacht, von Morgen die Gebirge bee Graubunbter Lanbes, von Mittag bie ber Stalfanifchen Bogteien berauf, und von Morgen brangt fich burch bie Furta bas boppelte Gebirg, welches Ballis einfoließt, an ihn heran. Richt weit vom Baufe bier find zwei fleine Geen, baron ber eine ben Teffin burch Schluchten und Thaler nach Stallen, ber anbere gleichermeife bie Reuß nach bem Bierwalbftabterfee ausgießt. Richt fern von bier entspringt ber Rhein unb läuft gegen Morgen, und wenn man alsbann bie Rhone bagu nimmt, bie an einem guß ber gurfa entspringt, und nach Abend burch bas Ballis lauft; fo befinbet man fich bier auf einem Rrengpuntt, von bem aus Gebirge und Fluffe in alle vier himmele-Gegenden aus-

# Die Wahlvermandtschaften.

Ein Roman.

# Erfter Theil.

# Erftes Capitel.

Ebuard — so nennen wir einen reichen Baron im besten Mannesalter — Ebuard hatte in seiner Baumschule die schönste Stumbe eines Aprilnachmittags zugebracht, um frisch erhaltene Pfropfreiser auf junge Stämme zu bringen. Sein Geschäft war eben wollen-bet; er legte die Geräthschaften in das Futteral zusammen und betrachtete seine Arbeit mit Bergnügen, als der Gärtner hinzutrat und sich an dem theilnehmenden Fleiße des herrn erabbte.

Saft bu meine Frau nicht gesehen? fragte Ebuard, inbem er sich weiter zu geben anschiefte.

Drüben in ben neuen Anlagen, versetzte ber Gartner. Die Mooshutte wird heute fertig, die fie an der Felswand, dem Schlosse gegenüber, gedaut hat. Alles ift recht schon geworden und muß Ew. Gnaden gesallen. Man hat einen vortresstäden Anblid: unten bas Dorf, ein wenig rechter hand die Rirche, über beren Thurmspipe man saft hinwegseht; gegenüber das Schloß und die Garten.

Bang recht, verfeste Ebuarb; einige Schritte von bier fonnte ich bie Leute arbeiten feben.

Dann, fuhr ber Gartner fort, bffnet fich rechts bas That und man ficht über bie reichen Bammbrien in eine heitere Ferne. Der Stieg bie Felfen hinauf ift gar hubic angelegt. Die gnabige Frau versteht es; man arbeitet unter ihr mit Bergnugen.

Beh' ju ihr, fagte Chuard, und erfuche fie, auf mich bere Stellen bereiten.

ju marten. Sage ihr, ich wünfche bie neue Schöpfung ju feben und mich baran ju erfreuen.

Der Gariner eintfernte fich eilig und Ebuard folgte balb.

Diefer stieg nun die Terrassen hinunter, musterte, im Borbeigehen, Gewächshäuser und Treibebecte, bis er ans Wasser, Gann über einen Steg an dem Ort kam, wo sich der Psab nach den neuen Anlagen in zwei Arme theilte. Den einen, der über den Kirchhof ziemlich gerade nach der Felswand hinging, ließ er liegen, um den andern einzuschlagen, der sich links etwas weiter durch anmuthiges Gebusch sachte hinanswand; da, wo beide zusammentrassen, sehte er sich für einen Augenblid auf einer wohlangebrachten Bank nieder, betrat sodann den eigentlichen Siteg, und sah sich durch alleriet Treppen und Absab mehr bald weniger keilen Wege endlich zur Moodbutte geleitet.

An der Thure empfing Charlotte ihren Gemahl und ließ ihn bergestalt niederstipen, daß er durch Thur und Fenster bie verschiedenen Bilder, welche die Lanbschaft gleichsam im Rahmen zeigten, auf einen Blid übersehen tonnte. Er freute sich daran in hoffmung, baß er Frühling balb alles noch reichlicher beleben wurde. Rur eines habe ich zu erinnern, septe er hinzu: die hütte scheint mir etwas zu eng.

Für und beibe boch geräumig genug, versehte Char-

Run freilich, fagte Ebuard, für einen Dritten ift wohl auch noch Plas. Barum nicht? verfeste Charlotte, und auch für ein

Barum nicht? verfeste Charlotte, und auch für ein Biertes. Für größere Geffufcaft wollen wir icon anbere Stellen bereiten.

Da wir benn ungeftort hier allein finb, fagte Cbuarb, meffung bes Gutes und ber Gegend gewünfct; er und gang ruhigen, beiteren Sinnes; fo muß ich bir gefteben, bag ich ichon einige Beit etwas auf bem Bergen habe, was ich bir vertrauen muß und möchte, und nicht baju fommen fann.

Ich habe bir so etwas angemerkt, versette Charlotte. Und ich will nur gesteben, fuhr Ebuard fort, wenn mich ber Pofibote morgen früh nicht brangte, wenn wir und nicht beut entichliegen mußten, ich hatte vielleicht noch langer gefdwiegen.

Bas ist es benn? fragte Charlotte freundlich entge-

Es betrifft unfern Freund, ben Bauptmann, antwortete Ebuard. Du fennst bie traurige Lage, in bie er, wie fo mancher anbere, ohne fein Berfchulben gefest ift. Wie fdmerglich muß es einem Manne von feinen Renntniffen, feinen Talenten und Fertigfeiten sein, sich außer Thätigkeit zu sehen unb — ich will nicht lange gurudhalten mit bem mas ich für ihn muniche: ich möchte, bag wir ibn auf einige Beit ju une nahmen.

Das ift wohl zu überlegen und von mehr als einer

Seite gu betrachten, verfette Charlotte.

Meine Anfichten bin ich bereit bir mitzutheilen, entgegnete ihr Ebuard. In seinem letten Briefe herrscht cin stiller Ausbrud bes tiefften Difmuthes; nicht baß es ihm an irgend einem Bedürfniß fehle: benn er weiß fich burchaus ju beschränten, und für bas Rothwenbige habe ich gesorgt; auch brückt es ihn nicht, etwas von mir angunehmen: benn wir find unfre Lebzeit über einander mechfelfeitig une fo viel fculbig geworben, bağ wir nicht berechnen konnen, wie unfer Crebit unb Debet fich gegen einander verhalte - bag er geschäft-los ift, bas ift eigentlich feine Qual. Das Bielfache, was er an fich ausgebilbet bat, ju Andrer Rugen taglich und frundlich ju gebrauchen, ift gang allein fein Bergnügen, ja feine Leibenschaft. Und nun bie Banbe in ben Schoof zu legen, ober noch weiter zu ftubiren, fich weitere Gefchidlichfeit ju verschaffen, ba er bas nicht brauchen fann, mas er in vollem Dage befistgenug, licbes Rinb, es ift eine peinliche Lage, beren Qual er boppelt und breifach in feiner Ginfamfeit empfinbet.

Ich bachte boch, fagte Charlotte, ihm moren von ver-fchiebenen Orten Anerbietungen gefcheben. Ich hatte selbst um seinerwillen an manche thätige Freunde unb Freundinnen geschrieben, und foviel ich weiß, blieb bies

auch nicht ohne Birfung

Gang recht, verfette Chuarb; aber felbft biefe ver-ichiebenen Gelegenheiten, biefe Anerbietungen machen ihm neue Qual, neue Unruhe. Reines von ben Berhaltniffen ift ihm gemaß. Er foll nicht wirfen; er foll fich aufopfern, feine Beit, feine Gefinnungen, feine Art gu fein, und bas ift ibm unmöglich. Jemehr ich bas alles betrachte, jemehr ich es fuble, befto lebhafter wird ber Bunfc ihn bei une ju feben.

Es ift recht foon und liebensmurbig von bir, verfeste Charlotte, bağ bu bes Freundes Buftand mit fo viel Theilnahme bebenfft; allein erlaube mir bich aufguforbern, auch beiner, auch unfer gu gebenten.

Das habe ich gethan, entgegnete ihr Chuarb. Wir fonnen von feiner Rabe und nur Bortheil unb Annehmlichfeit versprechen. Bon bem Aufmande will ich nicht reben, ber auf alle Falle gering für mich wirb, wenn er gu und giebt; befonbere wenn ich jugleich gebente, bag une feine Gegenwart nicht bie minbefte Unbequemlichfeit verurfacht. Auf bem rechten Blugel wird fie beforgen und leiten. Deine Abficht ift, felbit bie Guter funftig ju verwalten, fobalb bie Sabre ber gegenwärtigen Dachter verfloffen finb. Bie bebentlich ift ein folches Unternehmen! Bu wie manchen Borfenntniffen tann er une nicht verhelfen! 3ch fuble nur ju febr, bag mir ein Mann biefer Art abgeht. Die Landleute haben bie rechten Renntniffe; ihre Mittheilungen aber find confus und nicht ehrlich. Die Stubirten aus ber Stadt und von ben Afabemien finb wohl klar und ordentlich, aber es fehlt an ber unmittelbaren Ginficht in bie Sache. Bom Freunde fann ich mir beibes verfprechen; und bann entspringen noch hundert andere Berhaltniffe baraus, bie ich mir alle gern vorftellen mag, bie auch auf bich Bezug haben und wovon ich viel Gutes vorausfebe. Run bante ich bir, bağ bu mich freunblich angehört haft; jest fprich aber auch recht frei und umftanblich und fage mir alles mas bu ju fagen baft; ich will bich nicht unterbrechen.

Recht gut, verfette Charlotte: fo will ich gleich mit einer allgemeinen Bemertung anfangen. Die Manner benten mehr auf bas Gingelne, auf bas Gegenwärtige, und bas mit Recht, weil fie gu thun, ju mirfen bernfen find; bie Weiber hingegen mehr auf bas mas im Leben gufammenhangt, und bas mit gleichem Rechte, weil ihr Schickfal, bas Schickfal ihrer Familien, an biefen Busammenhang gefnupft ift, und auch gerabe biefes Busammenhangenbe von ihnen geforbert wirb. Lag une beswegen einen Blid auf unfer gegenwartiges, auf unfer vergangenes Leben werfen, und bu wirft mir eingestehen, bag bie Berufung bes Sauptmanns nicht fo gang mit unfern Borfagen, unfern Planen,

unfern Ginrichtungen jufammentrifft.

Mag ich boch fo gern unferer früheften Berhaltniffe gebenten! Wir liebten einanber ale junge Leute recht herglich; wir murben getrennt: bu von mir, weil bein Bater, aus nie zu fättigenber Begierbe bes Befipes, bich mit einer giemlich alteren reichen Frau verbanb; ich von bir, weil ich, obne fonberliche Aussichten, einem wohlhabenben, nicht geliebten aber geehrten Danne meine band reichen mußte. Wir murben wieber frei; bu früher, indem bich bein Mütterchen im Befit eines großen Bermogens ließ; ich fpater, eben gu ber Beit, ba bu von Reifen gurudfamft. Go fanben wir uns wieber. Bir freuten une ber Erinnerung, wir liebten bie Erinnerung, und fonnten ungeftort jufammen leben. Du brangst auf eine Berbindung ; ich wilfigte nicht gleich ein: benn ba wir ungefahr von benfelben Jahren finb, fo bin ich ale Frau wohl filter geworben, bu nicht als Mann. Bulest wollte ich bir nicht verfagen, mas bu fur bein einziges Glud ju halten ichienft. Du wolltest von allen Unruhen, bie bu bei Bof, im Militar, auf Reifen erlebt hatteft, bich an meiner Seite erholen, jur Befinnung fommen, bes Lebens genießen; aber auch nur mit mir allein. Deine einzige Lochter that ich in Pension, wo fle fich freilich mannigfaltiger ausbilbet, als bei einem lanblichen Aufenthalte gefcheben tounte; und nicht fie allein, auch Ottilien, meine liebe Richte, that ich borthin, bie vielleicht jur baublichen Behülfin unter meiner Anleitung am beften berangemachfen mare. Das Alles gefcah mit beiner Einstimmung, blos bamit wir uns felbit leben, blos bamit wir bas frub fo febnlich gewünschte, enblich fpat erlangte Glud ungeftert genießen möchten. Go haben wir unfern lanblichen Aufenthalt angetreten. 3ch übernahm bas Innere, bu bas Meugere und mas ins Bange bes Schlostes kann er wohnen, und alles andre findet sich. Meine Einrichtung ift gemacht, die in Alem entstich. Wie wiel wird ihm badutch gefeistet, und wie gegen zu kommen, nur für dich allein zu leben; laß und manches Augenehme wird und durch seinen Umgang, ja wie mancher Vorthell! Ich hatte längst eine Aus- auf diese Weissen zuserschen.



euer Element ift, verfeste Chuarb: fo muß man euch freilich nicht in einer Folge reben boren, ober fich entfoliegen euch Recht zu geben, und bu follft auch Recht haben bis auf ben heutigen Tag. Die Anlage, bie wir bis jest zu unferm Dafein gemacht haben, ift von guter Art; follen wir aber nichts meiter barauf bauen, und foll fich nichts weiter baraus entwideln? Bas ich im Garten leifte, bu im Darf, foll bas nur fur Gin-

fledler gethan fein?

Recht gut! verfette Charlotte, recht wohl! Rur bag wir nichts binbernbes, frembes berein bringen. Bebente, bag wir unfere Borfape, auch mas bie Unterhaltung betrifft, fich gemiffermaßen nur auf unfer beiberfeitiges Bufammenfein bezogen. Du wollteft zuerft bie Tagebucher beiner Reife mir in orbentlicher Folge mittheilen, bei biefer Belegenheit fo manches babin geborige von Papieren in Orbnung bringen, und unter meiner Theilnahme, mit meiner Beihulfe, aus biefen unschätbaren aber verworrenen Beften und Blattern ein für une und anbere erfreuliches Gange gufammenftellen. 3ch verfprach bir an ber Abschrift ju belfen, und wir bachten es und fo bequem, fo artig, fo gemuthlich und beimlich, bie Welt, bie wir gufammen nicht feben follten, in ber Erinnerung gu burchreifen. Ra ber Anfang ift icon gemacht. Dann haft bu bie Abenbe beine flote wieber vorgenommen, begleitest mich am Clavier ; und an Besuchen aus ber Nachbarichaft und in bie Rachbarichaft fehlt es une nicht. 3ch wenigftens habe mir aus allem biefem ben erften wahrhaft frohlichen Sommer jusammengebaut, ben ich in meinem Leben ju genießen gebachte.

Wenn mir nur nicht, verfeste Ebuarb, inbem er fich bie Stirne rieb, bei alle bem, mas bu mir fo liebevoll und verftanbig wieberholft, immer ber Gebante beiginge, burch bie Gegenwart bes Sauptmanns murbe nichts geftort, ja vielmehr alles befchleunigt und neu belebt; auch er hat einen Theil meiner Banberungen mitgemacht; auch er hat manches, und in verfchiebe-nem Sinne, fich angemerkt; wir benugen bas jufammen, und alebann murbe es erft ein hubiches Gange

merben.

So laß mich benn bir aufrichtig gefteben, entgegnete Charlotte mit einiger Ungebulb, bağ biefem Borhaben mein Gefühl wiberfpricht, bag eine Ahnung mir nichts

Gutes meiffagt.

Auf biefe Beife maret ihr Frauen wohl unüberwindlich, verfette Chuarb: erft verftanbig, bag man nicht wiberfprechen fann, liebevoll, bag man fich gern hingibt, gefühlvoll, bağ man euch nicht web thun mag, ahnungevoll, bağ man erfdrict.

34 bin nicht aberglaubifd, verfeste Charlotte, unb gebe nichts auf biefe bunflen Anregungen, infofern fie nur folche wären; aber es find meistentheils unbewußte Erinnerungen gludlicher und ungludlicher Folgen, bie wir an eigenen ober fremben Banblungen erlebt baben. Richts ift bebeutenber in jedem Buftanbe, als bie Dazwischenkunft eines Dritten. 3ch habe Freunde geseben, Gefdwifter, Liebenbe, Gatten, beren Berbaltnif burch ben jufälligen ober gemablten Singutritt einer neuen Person gang und gar verändert, beren Lage vollig umgefehrt murbe.

Das fann mobl geschehen, versette Chuarb, bei Den-fcen, bie nur buntel vor fich bin leben, nicht bei folden, bie icon burch Erfahrung aufgeklart, fich mehr

bemußt finb.

Das Bewußtfein, mein Liebfter, entgegnete Charlotte, ift feine hinlangliche Baffe, ja mandmal eine gefahrliche, für ben ber fie führt; und aus biefem allen tritt wenigftene fo viel bervor, bag wir une ja nicht Befprach wieber angufnupfen, vielleicht in ber Ueber-

Da bas Busammenhangenbe, wie bu fagft, eigentlich | übereilen follen. Gonne mir noch einige Tage ; entfceibe nicht!

> Bie bie Sache fleht, erwieberte Ebuard, merben wir uns auch nach mehreren Tagen immer übereilen. Die Grunde für und bagegen haben wir mechfelemeife porgebracht; es fommt auf ben Entichlug an, und ba mar' es wirklich bas Befte, wir gaben ihn bem Loos anbeim.

> 3d weiß, verfette Charlotte, bag bu in zweifelhaften Fallen gerne wetteft ober murfelft; bei einer fo ernsthaften Sache hingegen murbe ich bies für einen Frevel balten.

> Bas foll ich aber bem Bauptmann fcreiben? rief Ebuard aus : benn ich muß mich gleich binfepen.

> Einen ruhigen, vernünftigen, tröftlichen Brief, fagte Charlotte.

> Das beißt fo viel wie keinen, verfette Chuarb. Und boch ift es in manchen Fallen, verfette Char-lotte, nothwendig und freundlich, lieber Richts ju fcreiben, als nicht zu schreiben.

#### Zweites Capitel.

Ebuarb fanb fich allein auf feinem Bimmer, unb wirklich hatte bie Wieberholung feiner Lebensschickfale aus bem Munbe Charlottens, bie Bergegenwartigung ihres beiberseitigen Buftanbes, ihrer Borfape, fein lebhaftes Gemuth angenehm aufgeregt. Er hatte fich in ihrer Rabe, in ihrer Gefellichaft fo gludlich gefühlt, bağ er fich einen freundlichen, theilnehmenben, aber rubigen und auf nichts hindeutenben Brief an ben Sauptmann ausbachte. Als er aber jum Schreibtifch ging und ben Brief bee Freundes aufnahm, um ibn nochmals burchzulefen, trat ihm fogleich wieber ber traurige Buftanb bes trefflichen Mannes entgegen; alle Empfinbungen, bie ibn biefe Tage gepeinigt batten, machten wieber auf, und es fchien ihm unmöglich, feinen Freund einer fo angstlichen Lage zu überlaffen.

Sich etwas zu verfagen, war Ebuard nicht gewohnt. Bon Jugend auf bas einzige, verzogene Rind reicher Eltern, die ihn zu einer feltfamen aber höchst vortheilhaften Beirath mit einer viel altern Frau gu bereben wußten, von biefer auch auf alle Beife vergartelt, in-bem fle fein gutes Betragen gegen fie burch bie größte Freigebigfeit zu erwiedern fuchte, nach ihrem balbigen Tobe fein eigner herr, auf Reifen unabhängig, jeber Abwechselung, jeber Beranberung machtig, nichts Uebertriebenes wollend, aber viel und vielerlei wollend, freim**üthia, w**ohlthätig, brav, ja tapfer im Fall fonnte in ber Welt feinen Bunfchen entgegenfteben!

Bieber mar Alles nach feinem Ginne gegangen, auch jum Befit Charlottens mar er gelangt, ben er fich burch eine hartnädige, ja romanhafte Treue boch julept erworben hatte; und nun fühlte er fich jum erften Dal wibersprochen, jum ersten Mal gehindert, eben ba er feinen Jugenbfreund an fich berangieben, ba er fein ganges Dafein gleichsam abschließen wollte. Er war verbrieflich, ungebulbig, nahm einigemal bie Feber und legte fie nieber, weil er nicht einig mit fich werben fonnte, mas er fchreiben follte. Gegen bie Bunfche feiner Frau wollte er nicht, nach ihrem Berlangen fonnte er nicht; unruhig wie er war, follte er einen ruhigen Brief ichreiben, es mare ihm gang unmöglich gewefen. Das Raturlichfte mar, bag er Auffcub fuchte. Mit wenig Worten bat er feinen Freund um Berzeihung, baß er biefe Tage nicht geschrieben, baß er beut nicht umftanblich foreibe, und verfprach fur nachftens ein bebeutenberes, ein beruhigenbes Blatt.

Charlotte benutte bes andern Tage, auf einem Gpagiergang nach berfelben Stelle, bie Gelegenheit, bas geugung, bag man einen Borfat nicht ficherer abstumpfen fann, ale wenn man ihn öftere burchfpricht.

Ebuarden war biefe Wieberholung erwünscht. äußerte fich nach feiner Beife freundlich und angenehm; benn wenn er, empfänglich wie er mar, leicht aufloberte, wenn fein lebhaftes Begehren gubringlich warb, wenn feine partnädigfeit ungebulbig machen fonnte: fo maren boch alle feine Meußerungen burch eine volltommene Schonung bes anbern bergeftalt gemilbert, bag man ihn immer noch liebendwürdig finden mnßte, wenn man ihn auch beschwerlich fanb.

Auf eine folche Weise brachte er Charlotten biesen Morgen erft in bie beiterfte Laune, bann burch anmuthige Gefprachemenbungen gang aus ber Faffung, fo bag fie gulett ausrief: Du willft gewiß, bag ich bas, mas ich bem Chemann verfagte, bem Liebhaber juge-

fteben foll.

Benigstens, mein Lieber, fuhr fie fort, follft bu gemahr werben, bag beine Bunfche, bie freundliche Lebhaftigkeit, womit bu fie ausbrudft, mich nicht unge-rubrt, mich nicht unbewegt laffen. Sie nothigen mich gu einem Geftanbnif. 3ch habe bir bieber auch etwas verborgen. 3ch befinde mich in einer abnlichen Lage wie bu, und habe mir fcon eben bie Gewalt angethan, bie ich bir nun über bich felbft gumuthe.

Das bor' ich gern, fagte Eduard; ich merte wohl, im Cheftanb muß man fich manchmal ftretten, benn

baburd erfährt man mas von einanber.

Run follit bu alfo erfahren, fagte Charlotte, bag es mir mit Ottilien geht, wie bir mit bem Sauptmann. Bochft ungern weiß ich bas liebe Rinb in ber Penfion, wo fie fich in febr brudenben Berhaltniffen befinbet. Wenn Luciane, meine Tochter, bie für bie Welt geboren ift, fich bort fur bie Welt bilbet, wenn fie Gpraden, Geschichtliches und mas fonft von Renntniffen ihr mitgetheilt wirb, fo wie ihre Roten und Bariationen bom Blatte megfpielt; wenn bei einer lebhaften Ratur und bei einem gludlichen Gebachtniß fie, man möchte mohl fagen, Alles vergißt und im Augenblide fich an Alles erinnert; wenn fie burch Freiheit bes Betragens, Anmuth im Tange, Schidliche Bequemlichfeit bee Gefprache fich vor allen auszeichnet, und burch ein angebornes herrichenbes Befen fich jur Ronigin bes fleinen Rreifes macht; wenn bie Borfteberin biefer Anftalt fie als eine fleine Gottheit anfieht, bie nun erft unter ihren banben recht gebeibt, bie ihr Ehre machen, Butrauen erwerben und einen Buffug von anbern jungen Personen verschaffen wird; wenn bie ersten Seiten ihrer Briefe und Monateberichte immer nur homnen find über bie Bortrefflichkeit eines folden Rinbes, bie ich benn recht gut in meine Profe gu überfegen weiß: fo ift bagegen, mas fle folieglich von Ottilien ermabnt, nur immer Entichulbigung auf Entichulbigung, bag ein übrigens fo icon beranmachfenbes Dabchen fich nicht entwideln, feine Fabigfeiten und feine Fertigfeiten zeigen wolle. Das wenige, mas fie fonft noch bingufügt, ist gleichfalle fur mich bein Rathfel, weil ich in biefem lieben Rinbe ben gangen Charafter ihrer Mutter, meiner mertheften Freundin, gewahr werbe, die fich neben mir entwidelt hat und beren Tochter ich gewiß, wenn ich Erzieherin ober Auffeherin fein tonnte, ju einem herrlichen Gefcopf beraufbilben wollte.

Da es aber einmal nicht in unfern Plan geht, und man an feinen Lebensverhaltniffen nicht fo viel jupfen und gerren, nicht immer mas Reues an fle herangieben foll: fo trag' ich bas lieber, ja ich überwinde bie unangenehme Empfindung, wenn meine Tochter, welche recht gut weiß, bag bie arme Ottilie gang von une ab-

Doch wer ift fo gebilbet, bag er nicht feine Borguge gegen andere manchmal auf eine grausame Weise gel-tend machte? Wer fieht so boch, bag er unter einem folden Drud nicht mandmal leiben mußte? Durch biefe Prüfungen machf't Ottiliens Werth; aber feitbem ich ben peinlichen Buftanb recht beutlich einsehe, habe ich mir Muhe gegeben, fie anderwarts unterzubringen. Stunblich foll mir eine Antwort fommen, und alebann will ich nicht zaubern. Go fteht es mit mir, mein Befter. Du ftebft, mir tragen beiberfeite biefelben Gorgen in einem treuen freunbschaftlichen Bergen. Lag uns fie gemeinfam tragen, ba fie fich nicht gegeneinanber aufbeben.

Bir find wunderliche Menfchen, fagte Ebuard la-Wenn wir nur etwas, bas uns Corge macht, aus unferer Begenwart verbannen fonnen, ba glauben wir fcon, nun fei ce abgethan. 3m Gangen tonnen wir Bieles anfopfern, aber uns im Gingelnen bergugeben, ift eine Forberung, ber mir felten gemachfen finb. Go mar meine Mutter. Go lange ich ale Rnabe ober Jungling bei ihr lebte, fonnte fie ber augenblidlichen Beforgniffe nicht los werben. Berfpatete ich mich bei einem Ausritt, fo mußte mir ein Unglud begegnet fein; burchnette mich ein Regenschauer, fo war bas Fieber mir gewiß. 3ch verreif'te, ich entfernte mich von ihr, und nun ichien ich ihr taum anzugeboren.

Betrachten wir es genauer, fuhr er fort, so hanbeln wir beibe thöricht und verantwortlich, zwei ber ebelsten Naturen, bie unfer berg fo nabe angeben, im Rummer und im Drud ju laffen, nur um und feiner Gefahr auszusehen. Wenn bies nicht felbstfuchtig genannt werben foll, mas will man fo nennen! Rimm Dttilien, lag mir ben bauptmann, und in Gottes Ramen

fei ber Berfuch gemacht!

Es mochte noch ju magen fein, fagte Charlotte be-benflich, wenn bie Gefahr für und allein mare. Glaubft bu benn aber, bag es rathlich fei, ben Sauptmann mit Ottilien ale hausgenoffen ju feben, einen Mann ungefahr in beinen Jahren, in ben Jahren - bag ich bir biefes Schmeichelhafte nur gerabe unter bie Augen fage - wo ber Mann erft liebefähig und erft ber Liebe werth wird, und ein Mabchen von Ottiliens Borgugen ?

3ch weiß boch auch nicht, verfette Ebuard, wie bu Ottilien fo boch ftellen tannft! Rur baburch erflare ich mir's, bag fte beine Reigung ju ihrer Mutter geerbt hat. Bubfc ift fie, bas ift mabr, und ich erinnere mich, bağ ber Bauptmann mich auf fie aufmertfam machte, als wir vor einem Jahre gurudtamen und fie mit bir bei beiner Tante trafen. Subich ift fie, befonbere hat fie icone Augen; aber ich mußte boch nicht, bag fie ben minbeften Ginbrud auf mich gemacht hatte.

Das ift löblich an bir, fagte Charlotte, benn ich mar ja gegenwärtig; und ob fie gleich viel junger ift als ich. fo hatte boch bie Begenwart ber altern Freundin fo viele Reize für bich, daß bu über bie aufblühende verfprechenbe Schonbeit binausfabeft. Es gebort auch bies ju beiner Art ju fein, beghalb ich fo gern bas Leben

mit bir theile.

Charlotte, fo aufrichtig fie gu fprechen ichien, verbeblte boch etwas. Sie batte nämlich bamals bem von Reifen gurudfehrenben Chuard Ottilien abfichtlich vorgeführt, um biefer geliebten Pflegetochter eine fo große Partie jugumenben: benn an fich felbft, in Bezug auf Ebuard, bachte fle nicht mehr. Der hauptmann war auch angestiftet, Ebuarben aufmertfam gu machen; aber biefer, ber feine fruhe Liebe ju Charlotte hartnadig im Sinne behielt, fab weber rechts noch links, und mar bangt, fich ihrer Bortheile übermuthig gegen fie bebient nur gludlich in bem Gefühl, daß es möglich fei, eines und unfre Boblitat baburch gewiffermagen vernichtet. fo lebhaft gewunschten und burch eine Reihe von Ereigniffen fceinbar auf immer verfagten Gutes enblich | nothig ihm bie Rechtstunde fei, marb er zeitig gewahr. boch theilhaft zu merben.

Eben fand bas Chepaar im Begriff bie neuen Aulagen herunter nach bem Schloffe ju geben, ale ein Bebienter ihnen haftig entgegen flieg und mit lachenbem Munbe fich fcon von unten berauf vernehmen ließ. Rommen Em. Gnaben boch ja fcnell berüber! herr Mittler ist in ben Schloßhof gesprengt. Er hat und alle jufammengefdrieen, wir follen Sie auffuchen, wir follen Gie fragen, ob es Roth thue? Db es Roth thut, rief er une nach: Bort ihr? aber gefdwind, gefdwind!

Der brollige Mann! rief Chuarb aus: fommt er nicht gerabe jur rechten Beit, Charlotte? Gefdwind gurud! befahl er bem Bebienten; fage ihm: es thue Roth, febr Roth! Er foll nur absteigen. Berforgt fein Pferb, führt ihn in ben Saal, fest ihm ein Fruhstud vor; wir fommen gleich.

Lag und ben nachften Weg nehmen, fagte er ju feiner Frau, und fchlug ben Pfab über ben Rirchhof ein, ben er fonft ju vermeiben pflegte. Aber wie vermunbert war er, ale er fanb, bag Charlotte auch bier für bas Gefühl geforgt habe. Mit möglichfter Schonung ber alten Dentmaler hatte fie Alles fo ju vergleichen und ju ordnen gewußt, daß es ein angenehmer Raum erfcien, auf bem bas Auge und bie Einbildungstraft gerne verweilten.

Much bem alteften Stein hatte fle feine Ehre gegonnt. Den Jahren nach maren fle an ber Mauer aufgerichtet, eingefügt ober fonft angebracht; ber bobe Godel ber Rirche felbft mar bamit vermannigfaltigt und verziert. Ebuard fühlte fich fonberbar überrafcht, wie er burch bie fleine Pforte berein trat; er brudte Charlotten bie Sand und im Auge ftanb ibm eine Thrane.

Aber ber narrische Gast verscheuchte fie gleich. Denn biefer hatte feine Rube im Schloß gehabt, war fporn-ftreiche burche Dorf bie an bas Rirchhofthor geritten, wo er ftill hielt und feinen Freunden entgegenrief: 3hr habt mich boch nicht jum Besten? Thut's wirflich Roth, fo bleibe ich ju Mittage bier. Baltet mich nicht auf: ich habe beute noch viel zu thun.

Da ihr euch fo weit bemuht habt, rief ihm Ebuarb entgegen; fo reitet noch vollende herein, mir fommen an einem ernfihaften Orte gufammen, und feht wie fcon Charlotte biefe Trauer ausgeschmudt bat.

Dier berein, rief ber Reiter, fomm' ich weber ju Pferbe, noch ju Bagen, noch ju Fuße. Diefe ba ruhen in Frieden, mit ihnen habe ich nichts zu schaffen. Gefallen muß ich mir's laffen, wenn man mich einmal bie Fuße voran bereinschleppt. Alfo ift's Ernft?

3a, rief Charlotte, recht Ernft! Es ift bas erfte Mal, bağ wir neuen Gatten in Roth und Bermirrung find, woraus wir uns nicht zu helfen wiffen.

3hr feht nicht barnach aus, verfeste er: boch will ich's glauben. Führt ihr mich an, fo laß ich euch fünftig fleden. Folgt gefdwinde nach: meinem Pferbe mag bie Erholung ju Gut fommen.

Balb fanben fich bie Dreie im Saale gusammen; bas Effen warb aufgetragen, und Mittler ergablte von feinen heutigen Thaten und Borhaben. Diefer feltfame Mann war früherhin Seiftlicher gewesen und hatte fich bei einer raftlosen Thatigfeit in seinem Amte baburch ausgezeichnet, bag er alle Streitigkeiten, fowohl bie bauslichen, ale bie nachbarlichen, erft ber einzelnen Bewohner, fobann ganzer Gemeinben und mehrerer Gutebefiger, ju ftillen und ju fchlichten mußte. Go lange er im Dienfte mar, hatte fich fein Chepaar fcheiben laffen, und bie Lanbescollegien murben mit feinen

Er warf fein ganges Stubium barauf, und fühlte fich bald ben geschickteften Abvocaten gewachsen, Sein Wirfungefreis behnte fich munberbar aus, und man mar im Begriff ihn nach ber Refibeng gu gieben, um bas von oben berein ju vollenben, mas er von unten berauf begonnen hatte, als er einen ansehnlichen Lotteriegewinnst that, fich ein maßiges Gut taufte, es verpachtete und jum Mittelpunt feiner Wirtfamfeit machte, mit bem festen Borfas, ober vielmehr nach alter Gewohnheit und Reigung, in teinem Saufe zu verweilen, wo nichte zu schlichten und nichte zu helfen ware. Diejenigen, bie auf Ramenebebeutungen aberglaubifch find, behaupten, ber Rame Mittler habe ihn genothigt, biefe feltsamfte aller Bestimmungen zu ergreifen.

Der Rachtifch mar aufgetragen, ale ber Gaft feine Birthe ernftlich vermahnte, nicht weiter mit ihren Entbedungen zurückuhalten, weil er gleich nach bem Raffee fort muffe. Die beiben Chleute machten umftanblich ihre Befenntniffe; aber taum hatte er ben Ginn ber Gache vernommen, ale er verbrieflich vom Tifche auffuhr, and Fenfter fprang und fein Pferd ju fatteln befahl.

Entweber ibr tennt mich nicht, rief er aus, ihr verfteht mich nicht, ober ihr feib febr boshaft. Sft benn hier ein Streit? ift benn bier eine Bulfe nothig? Glaubt ihr, bag ich in ber Welt bin, um Rath ju geben? Das ift bas bummfte Banbwert bas einer treiben kann. Rathe fich jeber felbst und thue mas er nicht laffen fann. Gerath es gut, fo freue er fich feiner Beisheit und feines Glude; lauft's übel ab, bann bin ich bei ber band. Wer ein Uebel los fein will, ber weiß immer mas er will; wer was Befferes will als er hat, ber ift gang staarblind-Ja ja! lacht nur-er spielt Blindefuh, er ertappt's vielleicht; aber mas? Thut mas ihr wollt: es ift gang einerlei! Rehmt die Freunde gu euch, lagt fie meg: alles einerlei! Das Bernunftigfte habe ich miflingen feben, bas Abgeschmadtefte gelin-gen. Berbrecht euch bie Ropfe nicht, und wenn's auf eine ober bie andere Beife übel ablauft, gerbrecht fie euch auch nicht. Schict nur nach mir, und euch foll geholfen fein. Bis babin euer Diener!

Und fo fomang er fich aufe Pferd, ohne ben Raffee abzuwarten.

Sier fiebst bu, fagte Charlotte, wie wenig eigentlich ein Dritter fruchtet, wenn es zwischen zwei nah verbundenen Personen nicht gang im Gleichgewicht fteht. Gegenwärtig find mir boch wohl noch verworrner und ungewiffer, wenn's möglich ift, ale vorber.

Beibe Gatten murben auch wohl noch eine Beitlang geschwanft haben, mare nicht ein Brief bes Sauptmanne im Wechfel gegen Ebuarbe letten angefommen. Er hatte fich entschloffen, eine ber ihm angebotenen Stellen anzunehmen, ob fie ihm gleich feineswegs gemäß war. Er follte mit vornehmen und reichen Leuten bie lange Beile theilen, inbem man auf ihn bas Butrauen septe, bag er sie vertreiben würde.

Ebuard überfah bas gange Berhaltniß recht beutlich und malte es noch recht fcharf aus. Wollen wir unfern Freund in einem folden Buftanbe miffen ? rief er. Du kannst nicht so grausam sein, Charlotte!

Der wunderliche Mann, unfer Mittler, verfette Charlotte, hat am Enbe boch recht. Alle folche Unternehmungen find Bageftude. Bas baraus merben fann, fieht fein Menfch voraus. Golde neue Berhaltniffe fonnen fruchtbar fein an Glud und an Unglud, ohne bag wir une babei Berbienft ober Schulb fonberlich jurechnen burfen. 3ch fuhle mich nicht ftart genug, bir langer zu wiberfteben. Lag uns ben Ber-fuch machen. Das Einzige, was ich bich bitte : es fei Sanbeln und Prozessen von borther behelliget. Wie nur auf furze Beit angeseben. Erlaube mir, bag ich

mich thatiger ale bieber für ihn verwende, und mei- Baumfruchte angebracht, bag fie bem Runftfinn ber nen Ginflug, meine Berbindungen eifrig benupe unb aufrege, ihm eine Stelle ju verschaffen, bie ihm nach feiner Beife einige Bufriebenheit gemahren fann.

Chuard verficherte feine Gattin auf bie anmuthigfte Beife ber lebhaftesten Dankbarkeit. Er eilte mit freiem frohem Gemuth feinem Freunde Borfclage foriftlich ju thun. Charlotte mußte in einer Rachichrift ihren Beifall eigenhandig bingufügen, ihre freundschaftlichen Bitten mit ben seinen vereinigen. Sie fcrieb mit gewandter Beber gefällig und verbindlich, aber boch mit einer Art von Saft, die ihr fonst nicht gewöhnlich war; und was ihr nicht leicht begegnete, fie verunftaltete bas Papier gulept mit einem Tintenfled, ber fie argerlich machte und nur größer murbe, indem fle ihn megmifchen mollte.

Eduard scherzte barüber, und weil noch Plat war fügte er eine zweite Rachfchrift bingu: ber Freund folle aus biefem Beiden bie Ungebulb feben, womit er er-wartet werbe, und nach ber Gile, womit ber Brief gefdrieben, bie Gilfertigfeit feiner Reife einrichten.

Der Bote mar fort und Chuard glaubte feine Dant-barteit nicht überzeugenber ausbruden ju tonnen, als indem er aber und abermals barauf bestand : Charlotte folle fogleich Ottilien aus ber Denfion holen laffen.

Sie bat um Aufschub und wußte biefen Abend bei Ebuard bie Luft gu einer mufitalifchen Unterhaltung aufzuregen. Charlotte fpielte fehr gut Clavier ; Chuarb nicht eben fo bequem die Flote; benn ob er fich gleich gu Beiten viel Dube gegeben hatte, fo mar ihm boch nicht bie Gebulb, bie Ausbauer verlieben, bie gur Ausbilbung eines folden Talentes gehort. Er führte beshalb seine Partie fehr ungleich aus, einige Stellen gut, nur vielleicht ju geschwind; bei anbern wieber hielt er an, weil fie ihm nicht geläufig waren, und fo war' es für jeben Anbern fcmer gewesen, ein Duett mit ihm burchzubringen. Aber Charlotte wußte fich barein zu finden; fle hielt an und ließ fich wieber von ibm fortreißen, und verfah alfo bie boppelte Pflicht eines guten Capellmeiftere und einer flugen Sausfrau, bie im Gangen immer bas Dag ju erhalten wiffen, wenn auch bie einzelnen Paffagen nicht immer im Taci bleiben follten.

#### Drittes Capitel.

Der Sauptmann fam. Er hatte einen febr verftanbigen Brief vorausgeschickt, ber Charlotten völlig beruhigte. Go viel Deutlichkeit über fich felbft, fo viel Rlarheit über feinen eigenen Buftanb, über ben Bufand feiner Freunde, gab eine beitere und frobliche Aussicht.

Die Unterhaltungen ber erften Stunden maren, wie unter Freunden gu gefchehen pflegt, bie fich eine Beit lang nicht gefehen haben, lebhaft, ja fast erfcopfenb. Gegen Abend veranlagte Charlotte einen Spagiergang auf bie neuen Anlagen. Der hauptmann gefiel fic febr in ber Wegend und bemertte jebe Schonbeit, welche burch bie neuen Wege erft fichtbar und geniegbar geworben. Er hatte ein geubtes Auge und babei ein genuglames; und ob er gleich bas Bunfchenswerthe febr wohl tannte, machte er boch nicht, wie es oftere ju geschehen pflegt, Personen, die ihn in bem Ihrigen berumführten, baburch einen übeln Sumor, bag er mehr verlangte ale bie Umftanbe guliegen, ober auch mobl gar an etwas Bollfommneres erinnerte, bas er anbersmo gefeben.

Mis fie bie Doosbutte erreichten, fanben fie folde auf bas Luftigfte ausgeschmudt, zwar nur mit funftliden Blumen und Wintergrun, boch barunter fo fcone Anordnenden gur Chre gereichten. Obicon mein Dann nicht liebt, bag man feinen Geburte- ober Ramenstag feire, fo wird er mir boch heute nicht verargen, einem breifachen Gefte biefe wenigen Rrange ju wibmen.

Ein breifaches ? rief Ebuard. Bang gewiß! verfette Charlotte: unferes Freundes Anfunft behandeln wir billig ale ein Fest; und bann habt ihr beibe mohl nicht baran gebacht, bag beute euer Ramenstag ift. Beißt nicht einer Dito fo gut ale ber anbere ?

Beibe Freunde reichten fich bie Banbe über ben fleinen Tifch. Du erinnerst mich, sagte Sbuard, an biefes jugenbliche Freunbschaftsflud. Als Kinder hießen wir beibe fo; boch ale wir in ber Penfion gufammenlebten und manche Irrung baraus entftanb, fo trat ich ihm freiwillig biesen hubschen lakonischen Ramen ab.

Bobei bu benn boch nicht gar ju großmuthig marft, fagte ber Bauptmann. Denn ich erinnere mich recht wohl, bag bir ber Rame Chuard beffer gefiel, wie er benn auch von angenehmen Lippen ausgesprochen einen

befonbers guten Rlang hat. Nun fagen fle alfo ju breien um baffelbe Tifchchen, wo Charlotte fo eifrig gegen bie Anfunft bes Gaftes gesprochen hatte. Eduard in feiner Bufriebenbeit wollte bie Gattin nicht an jene Stunden erinnern ; boch enthielt er fich nicht, zu fagen: für ein Biertes ware auch noch recht gut Plat.

Balbhörner ließen fich in biefem Augenblid vom Schloß herüber vernehmen, bejahten gleichfam und befraftigten bie guten Gefinnungen und Bunfche ber beifammen verweilenden Freunde. Stillichweigend borten fie gu, inbem jebes in fich felbft gurudfehrte, unb fein eigenes Glud in fo fconer Berbinbung boppelt empfanb.

Chuard unterbrach bie Paufe zuerft, inbem er aufstand und vor bie Moodhütte hinaustrat. Lag uns, fagte er zu Charlotten, ben Freund gleich völlig auf bie Sohe fuhren, bamit er nicht glaube, biefes beforantte Thal nur fei unfer Erbgut unb Aufenthalt; ber Blid wird oben freier und bie Bruft erweitert fich.

So muffen wir biesmal noch, verfeste Charlotte, ben alten etwas beschwerlichen Fußpfad erflimmen; boch, hoffe ich, follen meine Stufen und Steige nachftens bequemer bis gang hinauf leiten.

Und fo gelangte man benn über Felfen, burch Bufd und Geftrauch jur letten Sobe, bie zwar feine Blache, boch fortlaufenbe fruchtbare Ruden bilbete. Dorf und Schloß hinterwarts waren nicht mehr zu feben. In ber Tiefe erblichte man ausgebreitete Teiche; bruben be-wachsene Sugel, an benen fie fich hinzogen; enblich fteile Felfen, welche fentrecht ben letten Bafferfpiegel entschieben begrangten und ihre bebeutenben Formen auf ber Dberflache beffelben abbilbeten. Dort in ber Schlucht, wo ein ftarter Bach ben Teichen gufiel, lag eine Duble halb verftedt, bie mit ihren Umgebungen als ein freundliches Rubeplanchen erfchien. Mannigfaltig wechselten im gangen Salbfreife, ben man überfah, Tiefen und Boben, Bufche und Walber, beren erftes Grun für bie Folge ben füllereichften Anblid verfprach. Auch einzelne Baumgruppen bielten an mander Stelle bas Auge fest. Besonbers zeichnete ju ben Fügen ber ichauenden Freunde fich eine Daffe Pappeln und Platanen gunachft an bem Ranbe bes mittleren Teiches vortheilhaft aus. Sie ftanb in ihrem beften Bachethum, frifch, gefund, empor und in die Breite Arebend.

Ebuard lentte besonbere auf biefe bie Aufmertfamfeit feines Freundes. Diefe habe ich, rief er aus, in meiner Jugend felbst gepflanzt. Es waren junge Bufdel naturlichen Beigens und anberer Gelb- und Stammen, Die ich rettete, als mein Bater, bei ber Anlage zu einem neuen Theil bes großen Schlofgartens, sie mitten im Sommer ausroden ließ. Ohne Bweisel werden sie auch bieses Jahr sich durch neue Triebe wieder dankbar bervorthun.

Man fehrte zufrieben und heiter zurud. Dem Gafte ward auf bem rechten Flügel bes Schloffes ein freundliches geräumiges Quartier angewiefen, wo er fehr balb Bucher, Papiere und Infrumente aufgestellt und gesordnet hatte, um in seiner gewohnten Thatigseit fortzufahren. Aber Eduard ließ ihm in ben ersten Tagen keine Ruhe; er sührte ihn überall herum, bald zu Pferbe bald zu Fuße, und machte ihn mit der Gegend, mit dem Gute bekannt; wobei er ihm zugleich die Wünsche mitteilte, die er zu besserer Kenntnig und vortheilhafterer Benuhung besselben seit langer Zeit bei sich hegte.

Das erfte, was wir thun follten, fagte ber hauptmann, ware, bag ich bie Gegend mit ber Magnema-bel aufnähme. Es ift bas ein leichtes, heiteres Geftäft, und wenn es auch nicht bie größte Genaufgfeit gewährt, so bleibt es boch immer nühlich und für ben Anfang erfrulich; auch fann man es ohne große Beibusse leisten und weiß gewiß, baß man fertig wird. Denfit du einmal an eine genauere Ausmessung, so läßt sich bagu wohl auch noch Rath sinden.

Der hauptmann war in bieser Art bes Aufnehmens fehr geübt. Er hatte bie nöthige Geräthschaft mitgebracht und sing sogleich an. Er unterrichtete Sbuarben, einige Jäger und Bauern, bie ihm bei bem Geschäft behülstich sein sollten. Die Tage waren günstig; bie Abende und die frühsten Morgen brachte er mit Auszeichnen und Schraffiren zu. Schnell war auch Alles lavirt und illuminiert, und Eduard sah seine Besitzungen auf das Deutlichste aus dem Papier wie eine weue Schöpfung hervorwachsen. Er glaubte sie jest erft kennen zu lernen; sie schienen ihm jest erst recht zu gehören.

Es gab Gelegenheit über bie Gegenb, über Anlagen gu fprechen, bie man nach einer folden Uebersicht viel bester zu Stanbe bringe, als wenn man nur einzeln, nach zufälligen Ginbruden, an ber Ratur herumverfuche.

Das muffen wir meiner Frau beutlich machen, fagte Chuarb.

Thue bas nicht! verfette ber Sauptmann, ber bie Neberzeugungen Anberer nicht gern mit ben feinigen burchfreugte, ben bie Erfahrung gelehrt hatte, bag bie Anfichten ber Menfchen viel zu mannigfaltig finb, als baf fie, felbft burch bie vernünftigften Borftellungen, auf Ginen Puntt verfammelt werben tonnten. Thue es nicht! rief er: fie burfte leicht irre werben. Es ift ibr, wie allen benen, bie fich nur aus Liebhaberei mit folden Dingen befcaftigen, mehr baran gelegen, bag fie etwas thue, ale bag etwas gethan werbe. Man taftet an ber Ratur, man hat Borliebe fur biefes ober jenes Platchen; man wagt nicht, biefes ober jenes Binberniß wegguraumen, man ift nicht fubn genug, etwas aufzuopfern ; man fann fich voraus nicht vorftel-Ien, mas entfteben foll, man probirt, es gerath, es migrath, man veranbert, veranbert vielleicht, mas man laffen follte, lagt, mas man veranbern follte, unb fo bleibt es julest immer ein Studwert, bas gefällt unb anregt, aber nicht befriebigt.

Gefteh mir aufrichtig, fagte Chuard, bu bift mit ihren Anlagen nicht zufrieben.

Wenn die Aussubrung ben Gebanten erschöpfte, ber sehr gut ift, so ware nichts zu erinnern. Sie hat fich muhsam burch bas Gestein hinaufgequalt und qualt nun jeben, wenn bu willft, ben fie hinaufführt. Weber neben einanber, noch hinter einanber sortiete man mit

Anlage zu einem neuen Theil bes großen Schloßgar- | jeben Augenblid unterbrochen; und was ließe sich nicht tens sie mitten im Sommer ausroben ließ. Obne noch Alles einwenden.

Bare es benn leicht anders ju machen gewesen ? fragte Chuarb.

Gar leicht, versette ber Sauptmann; sie burfte nur bie eine Felsenede, die nich bagu unscheindar ist, weil sie aus kleinen Theilen besteht, wegbrechen; so erlangte sie eine schön geschwungene Wendung zum Aufflieg und bugleich überftuffige Steine um die Stellen herauszumauern, wo der Weg schmal und verfrüppelt geworden wäre. Doch sei dies im engsten Vertruppelt geworden wäre. Doch sei dies im engsten Vertruppelt geworden wäre. Doch sei dies im engsten Vertruppelt geworden ware, mos gemacht ist, bestehen lassen. Will man weiser Gelb und Mühe auswenden, so wäre von der Wooshütte hinauswärte und über die Anhöhe noch mancherlei zu thun und viel Angenehmes zu leisten.

Satten auf biese Weise bie beiben Freunde am Gegenwärtigen manche Beschäftigung, so fehlte co nicht an lebhaster und vergnüglicher Erinnerung vergangener Tage, woran Charlotte wohl Theil zu nehmen pflegte. Auch sehte man sich vor, wenn nur die nächsten erst gethan waren, an die Reisejournale zu geben und auch auf diese Weise bie Bergangenheit hervorzurufen.

Uebrigens hatte Ebuard mit Charlotten allein weniger Stoff jur Unterhaltung, besonders feitdem er den Tabel ihrer Parfanlagen, der ihm so gerecht schien, auf bem herzen fühlte. Lange verschwieg er, was ihm der baupimann vertraut hatte; aber als er seine Battin juleht beschäftigt sah, von der Mooshutte hinauf zur Anhöhe wieder mit Stufchen und Pfaden sich emper zu arbeiten; so hielt er nicht langer zurud, sondern nachte sie nach einigen Umschweisen mit seinen neuen Einsschen befannt.

Charlotte fland betroffen. Sie war geistreich genug, um einzusehen, daß jene Recht hatten; aber bad Gethante midersprach, es war nun einmal so gemacht; sie hatte es wünschenswerth gesunden, selbst das Getadelte war ihr in jedem einzelnen Theile lieb; sie widerstrebte der Ueberzeugung, sie vertheidigte ihre kleine Schöpfung, sie schalt auf die Manner, die gleich ind Weite und Große gingen, aus einem Scherz, aus einer Unterhalung gleich ein Werf machen wollten, nicht an die Kosten denken, die ein erweiterter Plan durchaus nach sich zieht. Sie war dewegt, verletzt, verdrichlich; sie konnte das Alte nicht sahren lassen, wie sie war, sielle gang abweisen; aber entschlossen, wie sie war, siellte sie hogleich die Arbeit ein und nahm sich Zeit, die Sache zu bedenken und bei sich reit werden zu lassen.

Indem sie nun auch diese thätige Unterhaltung vermiste, da indes die Männer ihr Geschäft immer geselliger betrieben und besonders die Kunstgärten und Glashäuser mit Eiser besorgten, auch dazwischen die gewöhnlichen ritterlichen Uedungen sortsesten, als Jagen, Pferd-Rausen, Tauschen, Bereiten und Einsahren; so fühlte sich Charlotte täglich einsamer. Sie sührte ihren Brieswechsel, auch um des Hauptmanns willen, ledharter, und doch gab es manche einsame Stunde. Desto angenehmer und unterhaltender waren ihr die Berichte, die sie aus der Pensionsanstalt ershielt.

Einem weitlaufigen Briefe ber Borfteherin, welcher fich mie gewöhnlich über ber Tochter Fortichrite mit Behagen verberietet, war eine furze Rachschrift bingu-gesügt, nebst einer Beilage von ber hand eines mannlichen Gehulfen am Infitut, bie wir beibe mittheilen.

#### Rachichrift ber Borfteberin.

neben einanber, noch hinter einanber fcreitet man mit Bon Ottilien, meine Gnabige, hatte ich eigentlich einer gewiffen Freihelt. Der Tact bes Schrittes wirb nur zu wieberbolen, was in meinen vorigen Berichten

enthalten ift. 36 mußte fie nicht ju fcelten und boch tann ich nicht gufrieben mit ihr fein. Sie ift nach wie vor bescheiben und gefällig gegen andere; aber biefes Burudtreten, biefe Dienftbarfeit will mir nicht gefallen. Em. Gnaben haben ihr neulich Gelb und verschiebene Beuge gefdidt. Das erfte hat fie nicht angegriffen; bie anbern liegen auch noch ba, unberührt. Gie halt freilich ihre Sachen febr reinlich und gut, und fceint nur in biefem Sinn bie Rleiber ju wechfeln. Auch fann ich ihre große Mäßigfeit im Effen und Trinfen nicht loben. An unferem Tifch ift fein Ueberfluß; boch febe ich nichts lieber, ale wenn bie Rinber fich an fcmadhaften und gefunden Speifen fatt effen. Bas mit Bebacht und Ueberzeugung aufgetragen und vorgelegt ift, foll auch aufgegeffen werben. Dazu tann ich Ottilien niemale bringen. Ja fle macht fich irgend ein Gefcaft, um eine Lude auszufüllen, mo bie Dienerinnen etwas verfaumen, nur um eine Speife ober ben Rachtifch gu übergeben. Bei biefem allen tommt jeboch in Betrach-tung, baß fie manchmal, wie ich erft fpat erfahren habe, Ropfweh auf ber linken Seite hat, bas zwar vorübergeht, aber fcmerglich und bebeutend fein mag. Go viel von biefem übrigens fo fconen und lieben Rinbe.

# Beilage bes Gebülfen.

Unfere vortreffliche Borfteberin lagt mich gewöhnlich bie Briefe lefen, in welchen fie Beobachtungen über ihre Boglinge ben Eltern und Borgefesten mittheilt. Diejenigen, die an Ew. Gnaben gerichtet find, lefe ich immer mit boppelter Aufmertfamteit, mit boppeltem Bergnugen : benn inbem wir Ihnen ju einer Tochter Glud gu munichen haben, bie alle jene glangenben Gigenfcaften vereinigt, wodurch man in ber Belt emporfteigt; fo muß ich wenigstens Gie nicht minber gludlich preifen, bag Ihnen in Ihrer Pflegetochter ein Rinb bescheert ift, bas jum Boht, jur Bufriebenheit Anberer und gewiß auch zu feinem eigenen Glud geboren marb. Ottilie ift fast unfer einziger Bogling, über ben ich mit unferer fo febr verehrten Borfteberin nicht einig werben fann. 3ch verarge biefer thatigen Frau feineswegs, baß fie verlangt, man foll bie Fruchte ihrer Gorgfalt außerlich und beutlich feben; aber es giebt auch ver-fchloffene Fruchte, bie erft bie rechten fernhaften finb und bie fich fruber ober fpater gu einem fconen Leben entwideln. Dergleichen ift gewiß Ihre Pflegetochter. So lange ich fie unterrichte, febe ich fie immer gleichen Schrittes geben, langfam, langfam vorwarte, nie gurud. Wenn es bei einem Rinbe nothig ift, vom Anfange angufangen, fo ift es gewiß bei ihr. Bas nicht aus bem Borhergehenben folgt, begreift fle nicht. Sie fteht unfähig, ja ftodifch vor einer leicht faglichen Gade, bie fur fle mit nichts jufammenbangt. Rann man aber bie Mittelglieber finben und ihr beutlich machen, fo ift ihr bas Schwerfte begreiflich.

Bei biesem langsamen Borschreiten bleibt sie gegen ihre Mitschülerinnen zurück, die mit gang andern Fähigkeiten immer vorwärts eilen, Alles, auch das Unzusammenhängende, leicht fassen, leicht behalten und bequem wieder anwenden. So lernt sie, so vermag sie dei einem beschleunigten Lehrvortrage gar nichts; wie es der Fall in einigen Stunden ist, welche von tresslichen, aber raschen und ungedulbigen Lehrern gegeben werden. Dan hat über ihre Handschrift gestagt, über ihre Unstähigfeil die Regeln der Grammatif zu sassen, 3ch habe biese Beschwerde näher untersucht: es ist wahr, sie schreibt langsam und steis, wenn man so will, doch nicht zaghaft und ungestalt. Was ich ihr von der französischen Sprache, die zwar mein Fach nicht ist, schrittweise mittbeilte, begriff sie leicht. Kreilich ist es wunderbar,

fle weiß Bieles und recht gut, nur wenn man fle fragt, fcheint fie nichts gu wiffen.

Soll ich mit einer allgemeinen Bemerkung schließen, so möchte ich sagen: sie lernt nicht als eine bie erzogen werben soll, sondern als eine die erziehen will; nicht als Schülerin, sondern als kinstige Lehrerin. Bielleicht sommt es Ew. Inaden sonderbar vor, daß ich selbst als Erzieher und Lehrer jemanden nicht mehr zu loden glaube, als wenn ich ihn für meines Gleichen erstäre. Ew. Inaden besterer Einsich, tiesere Rensschen wohlgemeinten Worten das weinen beschränkten und wohlgemeinten Worten das Beste nehmen. Sie werden sich überzeugen, daß auch an diesem Kinde viel Freude zu hossen ist. Ich empsehelte mich zu Gnaden und ditte um die Erlaubniß wieder zu schreiden, sodalt ich glaube, daß mein Brief etwas Bedeutendes und Angenehmes enthalten werde.

Charlotte freute sich über bieses Blatt. Sein Inhalt traf ganz nahe mit den Borstellungen zusammen, welche sie von Ottilien beste; dabei konzie sie sich nes Lächelnd nicht enthalten, indem der Antheil des Lehrerd berzlicher zu sein schien, als ihn die Einssicht in die Tugenden eines Zöglings hervorzubringen pflegt. Bei ihrer ruhigen, vorurtheilöfreien Dentweise ließ sie auch ein solches Berhältniß, wie so wiele andre, vor sich liegen; die Theilnahme des verständigen Mannes an Ottilien hielt sie werth: benn sie hatte in ihrem Leben genugsam einsehen gelernt, wie hoch jede wahre Reigung zu schäpen sei, in einer Welt wo Gleichgültigkeit und Abneigung eigentlich recht zu hause sind.

# Biertes Capitel.

Die topographische Charte, auf welcher bas Gut mit seinen Umgebungen nach einem ziemlich großen Maß-stabe, charakteristisch und faßlich burch gederstriche und barben bargestellt war, und welche ber hauptmann durch einige trigonometrische Messungen sicher zu gründen wußte, war bald fertig: benn weniger Schlaf, als bieser thätige Mann, bedurste saum Jemand, so wie ein Zag stets bem augenblicklichen Zwecke gewidmet und beswegen seberzeit am Abende etwas gethan war.

Laß uns nun, sagte er zu seinem Freunde, an das Aebrige gehen, an die Gutsbeschreibung, wozu schon genugsame Borarbeit da sein muß, aus der sich nacher Packfinschlage und anderes schon entwickeln werden. Run Eires laß uns festsehen und einrichten: trenne alles, was eigentlich Geschäft ist, vom Leben. Das Geschäft verlangt Ernst und Strenge, das Leben Wilfür; das Geschäft die reinste Folge, dem Leben thut eine Inconsequenz oft Roth, ja sie ist liebenswürdig und erheiternd. Bist du bei dem einen sicher, so fannst du in dem andern desto kreier sein; anstatt daß bei einer Vermischung das Sichre durch das Freie weggerissen und ausgehoben wird.

Ebuard fühlte in biefen Borschlägen einen leisen Borwurf. Zwar von Ratur nicht unordentlich, konnte er doch niemals dazu kommen, seine Papiere nach Fäsern abzutheilen. Das, was er mit andern abzuthun hatte, was bloß von ihm selbst abhing, es war nicht geschieden; so wie er auch Geschäfte und Beschäftigung, Unterhaltung und Berstreuung nicht genugsam von einander absonderte. Jeht wurde es ihm leicht, da ein Freund diese Bemühung übernahm, ein zweites Ich bie Sonderung bewirkte, in die das eine Ich nicht immer sich spalten mag.

jaghaft und ungeftalt. Was ich ihr von ber frangblifchen Sprache, bie zwar mein Fach nicht ift, schrittweise eine Repositur für bas Gegenwärtige, ein Archiv für mittheilte, begriff sie leicht. Freilich ist es wunderbar, bas Bergangene; schafften alle Documente, Papiere,



Radrichten, aus verfchiebenen Behaltniffen, Rammern, Schränfen und Riften berbei, und auf bas Gefdwinbeffe war ber Buft in eine erfreuliche Ordnung gebracht, lag rubricirt in bezeichneten Sachern. Bas man munichte warb vollstänbiger gefunden, als man gehofft hatte. Sierbei ging ihnen ein alter Schreiber febr an bie Banb, ber ben Tag über, ja einen Theil ber Nacht, nicht vom Pulte tam, und mit bem Ebuarb bisber immer unjufrieben gewefen mar.

3ch tenne ihn nicht mehr, fagte Ebuard gu feinem Freund, wie thatig und brauchbar ber Menfc ift. Das macht, verfette ber hauptmann, wir tragen ihm nichte Meuce auf, ale bie er bas Alte nach feiner Bequemlichfeit vollenbet bat, und fo leiftet er, wie bu flehft, febr viel; fobalb man ibn ftort, vermag er gar

nichts.

Brachten bie Freunde auf biefe Weise ihre Tage gufammen gu, fo verfaumten fie Abenbe nicht Charlotten regelmäßig ju besuchen. Fand fich feine Gefellschaft von benachbarten Orten und Gutern, welches oftere gefcab; fo mar bas Befprach wie bas Lefen meift folden Gegenstanben gewibmet, welche ben Wohlstanb, bie Bortheile und bas Behagen ber burgerlichen Ge-

fellicaft vermebren.

Charlotte, ohnehin gewohnt bie Gegenwart ju nugen, fublte fich, indem fie ihren Mann zufrieden fab, auch perfonlich geforbert. Berfchiebene bausliche Unfalten, bie fie langft gewünscht, aber nicht recht cinleiten tonnen, murben burch bie Thatigfeit bes Sauptmanne bewirft. Die Sausapothete, bie bieber nur aus wenigen Mitteln bestanben, marb bereichert, unb Charlotte, fowohl burch fagliche Bucher ale burch Unterrebung, in ben Stand gefest, thr thatiges und bulfreiches Wefen öfter und wirtfamer ale bieber in He-

bung ju bringen.

Da man auch bie gewöhnlichen und bemungeachtet nur ju oft überrafchenben Rothfalle burchbachte, fo murbe Alles, mas jur Rettung ber Ertrunfenen nöthig fein mochte, um fo mehr angeschafft, ale bei ber Rabe fo mander Telde, Gemaffer und Bafferwerte, oftere ein und ber andere Unfall biefer Art vortam. Rubrit beforgte ber Sauptmann febr ausführlich, und Ebuarben entichlupfte bie Bemertung, bag ein folder Fall in bem Leben feines Freundes auf die feltfamfte Beife Epoche gemacht. Doch ale biefer fcwieg und einer traurigen Erinnerung auszuweichen fchien, hielt Ebuard gleichfalls an, fo wie auch Charlotte, bie nicht weniger im Allgemeinen bavon unterrichtet mar, über jene Meußerungen hinausging.

Bir wollen alle biefe vorforglichen Anftalten loben, fagte eines Abends ber Sauptmann; nun geht uns aber bas nothwenbigfte noch ab, ein tuchtiger Mann, ber bas Mues ju hanbhaben weiß. Ich fann hieju einen mir befannten Felbchirurgus vorschlagen, ber jest um leibliche Bebingung ju haben ift, ein vorzüglicher Mann in seinem Fache und ber mir auch in Behandlung heftiger innerer Hebel öftere mehr Benuge gethan hat, ale ein berühmter Argt; und augenblickliche Gulfe ift boch immer bas, was auf bem Lanbe am meisten

vermißt mirb.

Much biefer murbe fogleich verfdrieben, und beibe Gatten freuten fich, bag fie fo manche Summe, bie ibnen ju willfürlichen Ausgaben übrig blieb, auf bie

nöthigften ju verwenden Unlag gefunden.

Co benutte Charlotte bie Renntniffe, bie Thatigfeit bes Sauptmanns auch nach ihrem Sinne und fing an mit feiner Gegenwart völlig zufrieben und über alle Rolgen beruhigt ju merben. Sie bereitete fich gemobnlich vor, manches zu fragen, und ba fle gern leben mochte, fo suchte fie alles Schabliche, alles Tobtliche Spethe. 1. 8b.

ju entfernen. Die Bleiglafur ber Tobfermaaren, ber Grunfpan tupferner Befage hatte ihr fdon manche Corge gemacht. Sie ließ fich hierüber belehren, und naturlicherweise mußte man auf bie Gruntbegriffe ber Phufit und Chemie gurudgeben.

Bufalligen aber immer willfommenen Anlag ju folden Unterhaltungen gab Ebuarbs Reigung, ber Ge-fellschaft vorzulesen. Er hatte eine fehr wohlflingenbe tiefe Stimme und mar früher wegen lebhafter gefühlter Recitation bichterifcher und rebnerifcher Arbeiten angenehm und berühmt gewefen. Run maren es anbre Gegenstante, bie ihn beschäftigten, anbre Schriften, woraus er vorlas, und eben feit einiger Beit vorzuglich Werte phofifden, demifden und teduifden Inhalte.

Eine feiner besondern Gigenheiten, bie er jeboch viel-Teicht mit mehrern Menfchen theilt, mar bie, bag es ibm unerträglich fiel, wenn Jemand ihm beim Lefen in bas Buch sah. In fruberer Beit, beim Borlefen von Gebichten, Schauspielen, Ergahlungen war ce bie naturliche Folge ber lebhaften Abfict, die ber Borlefenbe fo gut, ale ber Dichter, ber Schauspieler, ber Ergablenbe hat, ju überrafchen, Paufen ju machen, Erwartungen ju erregen; ba es benn freilich biefer beabsichtigten Birtung febr juwiber ift, wenn ihm ein Dritter wiffentlich mit ben Augen vorfpringt. Er pflegte fich auch beswegen in foldem Falle immer fo gu fegen, bag er Riemand im Ruden batte. Sest ju breien mar biefe Borficht unnothig; und ba es biesmal nicht auf Er-regung bes Gefuhls, auf Meberraschung ber Ginbilbungefraft angesehen mar, so bachte er felbft nicht baran, fich fonberlich in Acht zu nehmen.

Mur eines Abende fiel es ihm auf, ale er fich nachläffig gefest batte, bag Charlotte ibm in bae Buch fab. Seine alte Ungebulb ermachte und er vermice ce ibr. gewiffermaßen unfreundlich: Wollte man fich boch folde Unarten, wie fo mandes Unbre, mas ber Gefellschaft laftig ift, ein für allemal abgewöhnen. Wenn ich Jemanb vorlese, ift es benn nicht als wenn ich ihm munblich etwas vortruge? Das Gefdriebene, bas Gebrudte tritt an bie Stelle meines eigenen Ginnes, meines eigenen Bergens; und murbe ich mich wohl gu reben bemuben, wenn ein Fenfterden bor meiner Stirn, vor meiner Bruft angebracht mare, fo bag ber, bem ich meine Gebanten einzeln jugablen, meine Empfinbungen einzeln gureichen will, immer icon lange vorber miffen tonnte, mo es mit mir binaus wollte? Wenn mir Jemand ine Buch fieht, fo ift mir immer, ale

wenn ich in zwei Stude geriffen murbe.

Charlotte, beren Gewandtheit fich in größeren unb fleineren Girfeln befonbere baburch bewice, bag fle jebe unangenehme, jebe heftige, ja felbft nur lebhafte Meußerung gu befeitigen, ein fich verlangernbes Befbrach ju unterbrechen, ein ftodenbes anguregen mußte, war auch biesmal von ihrer guten Gabe nicht verlaf-fen. Du wirst mir meinen Fehler gewiß verzeihen, wenn ich betenne, mas mir biefen Augenblid begegnet ift. 3ch horte von Bermanbtichaften lefen, und ba bacht' ich eben gleich an meine Berwanbten, an ein Paar Bettern, bie mir gerade in biefem Augenblid gu ichaffen machen. Deine Aufmertfamfeit fehrt ju beiner Borlefung gurud; ich bore, bag von gang leblofen Dingen bie Rebe ift, und blide bir ine Buch, um mich wieber gurecht gu finben.

Es ift eine Gleichnifrebe, bie bich verführt und verwirrt hat, fagte Cbuard. Dier wird freilich nur von Erben und Mineralien gehandell, aber ber Menfch ift ein mahrer Narcig: er befpiegelt fich überall gern felbft; er legt fich ale Folie ber gangen Welt unter.

Ja wohl! fuhr ber Bauptmann fort: fo behandelt er

Alles was er außer fich finbet; feine Weisheit wie feine Thorheit, feinen Willen, wie feine Willfür leiht er ben Thieren, ben Pflangen, ben Elementen und ben Göttern.

Mochtet ihr mich, versette Charlotte, ba ich euch nicht ju weit von bem augenblidlichen Intereffe wegführen will, nur fürzlich belehren, wie es eigentlich hier mit

ben Bermanbtichaften gemeint fei.

Das will ich wohl gerne thun, erwiderte ber hauptmann, gegen ben fich Charlotte gewendet hatte; freilich nur so gut als ich es vermag, wie ich es etwa vor zehn Jahren gelernt, wie ich es gelesen habe. Db man in ber wissenschaftlichen Welt noch so barüber benkt, ob es zu ben neuern Lehren paßt, wußte ich nicht zu sagen.

Es ift fchlimm genug, rief Ebuard, bag man jeht nichts mehr für fein ganges Leben lernen kann. Unfre Borfahren hielten fich an ben Unterricht, ben fie in ihrer Jugend empfangen; wir aber muffen jeht alle fünf Jahre umlernen, wenn wir nicht gang aus der Mobe

fommen mollen.

Bir Frauen, sagte Tharlotte, nehmen es nicht so genau; und wenn ich aufrichtig sein soll, so ift es mir eigentlich nur um ben Wortverstand zu thun, benn es macht in ber Gesellschaft nichts lächerlicher, als wenn man ein frembes, ein Kunst-Wort kalfc anwender. Deshalb möchte ich nur wissen, in welchem Sinne dieser Ausdruck eben bei diesen Gegenständen gebraucht wird. Wie es wissenschaftlich damit zusammenhänge, wollen wir den Gelehten überlassen, die übrigens, wie ich habe bemerken tonnen, sich wohl schwerlich jemals vereinigen werden.

Bo fangen wir aber nun an, um am fonellften in bie Sache ju tommen? fragte Ebuarb nach einer Paufe ben Sauptmann, ber fich ein wenig bebentenb balb barauf

erwiberte :

Wenn es mir erlaubt ift, bem Scheine nach weit aus-

juholen, fo find wir balb am Plage.

Gein Gie meiner gangen Aufmertfamteit verfichert, fagte Charlotte, inbem fie ibre Arbeit bei Geite legte.

Und so begann ber hauptmann: An allen Raturwesen, die wir gewahr werden, bemerken wir zuerst,
daß sie einen Bezug auf sich selbst haben. Es klingt
freilich wunderlich, wenn man etwas ausspricht, was
sich ohnehin versteht; boch nur indem man sich über das
Bekannte wöllig verständigt hat, kann man mit einanber zum Unbekannten fortscreiten.

Ich bachte, fiel ihm Chuard ein, wir machten ihr und uns die Sache durch Beifviele bequem. Stelle dir nur das Wasser, das Del, das Quecksiber vor, so wirst du eine Einigkeit, einen Zusammenhang ihrer Theile sinden. Diese Einung verlassen sie nicht, außer durch Gewalt oder sonstige Bestimmung. Ift diese beseitigt,

fo treten fle gleich wieber gufammen.

Ohne Frage, fagte Charlotte beistimmenb. Regentropfen vereinigen fich gern ju Strömen. Und schon als Rinber fpielen wir erstaunt mit bem Quedfilber, inbem wir es in Rugelchen trennen und es wieder zu-

fammenlaufen laffen.

Und so darf ich wohl, fügte ber Sauptmann hinzu, eines bedeutenden Puntles im südigen Borbeigehen erwähnen, daß nämlich dieser völlig reine, durch flüffigkeit mögliche Bezug sich enischieden und immer durch die Rugelgestalt auszeichnet. Der fallende Wassertropfen ist rund; von den Duecksibertügelchen haben Sie selbst gesprochen; ja ein fallendes geschmolzenes Blei, wenn es Zeit hat, völlig zu erstarren, kommt unten in Gestalt einer Augel au.

Laffen Sie mich voreilen, fagte Charlotte, ob ich treffe, wo Sie hinwollen. Wie jedes gegen fich felbst einen Bezug hat, so muß es auch gegen andere ein Ber-

haltniß haben.

Und bas wird nach Berschiebenheit ber Wesen verschieden sein, suhr Eduard eilig sort. Bald werben sie sich als Freunde und alte Bekannte begegnen, die schnene zusammentreten, sich vereinigen, ohne an einander etwas zu verändern, wie sich Wein mit Wasser vermischt. Dagegen werben andre fremd neben einander verharren und selbst durch mechanisches Mischen und Reiben sich seineswegs verbinden; wie Oel und Wasser zusamber sich der auseinanber sondert.

Es fehlt nicht viel, sagte Charlotte, so fleht man in biesen einsachen Formen bie Menschen, die man gekannt bat; besonders aber erinnert man sich dabei der Societäten, in benen man lebte. Die meiste Aehnlicheit jedoch mit diesen seelenlosen Wesen haben die Massen, bie in der Welt sich einander gegenüber stellen, die Stände, die Berufsbestimmungen, der Abel und der britte Stand, der Soldat und der Civilist.

Und bod, verfette Chuarb, wie biefe burd Sitten und Gefete vereinbar find, fo giebt es auch in unferer demifden Belt Mittelglieber, basjenige ju verbinben,

mas fich einanber abmeif't.

Go verbinden wir, fiel ber hauptmann ein, bas Del

burd Laugenfals mit bem Baffer.

Rur nicht ju geschwind mit Ihrem Bortrag, sagte Charlotte, bamit ich zeigen tann, bag ich Schritt halte. Sind wir nicht hier schon zu ben Berwandtschaften ge-

langt?

Ganz richtig, erwiberte ber hauptmann, und wir werben sie gleich in ihrer vollen Kraft und Bestimmtbeit kennen lernen. Diesenigen Raturen, die sich beim Zusammentressen einander schnell ergreisen und wechgesseistig bestimmen, nennen wir verwandt. An den Alkalien und Säuren, die, obgleich einander entgegengesett und vielleicht eben deswegen, weil sie einander entgegengesett und vielleicht eben deswegen, weil sie einander entgegengesett und vielleicht eben deswegen, weil sie einander entgegengesett und vielleicht eben des fichen such nach fassen, sie die Berwandtschaft auffallend genug. Gebenken wir nur bes Kalfs, der zu allen Säuren eine große Reigung, eine entschiedene Bereinigungslust äußert. Sobald unser chemisches Eabinet ansommt, wollen wir Sie verschiedene Bersuchg sehn lassen, die sehr unterhaltend sind und einen bestern Begriff geben als Worte, Ramen und Kunstausdrück.

Lassen Sie mich gestehen, sagte Charlotte, wenn Sie biese Ihre wunderlichen Wesen verwandt nennen, so kommen sie mir nicht sowohl als Blutdverwandte, vielmehr als Geistes- und Seelenverwandte vor. Auf eben diese Weise können unter Menschen wahrhaft deben diese Beise können unter Menschen wahrhaft debentende Freundschaften entstehen: denn entgegengesetzte Eigenschaften machen eine innigere Vereinigung möglich. Und so will ich denn abwarten, was Sie mir von diesen geheimnisvollen Wirfungen vor die Augen bringen werden. Ich will dich — sagte sie zu Eduard gewendet — jeht im Vorlesen nicht weiter stören, und um so viel besser unterrichtet, deinen Bortrag mit Ausmert-

famfeit vernehmen.

Da bu und einmal aufgerufen haft, verfette Eduard, so tommft bu so leicht nicht lod: benn eigentlich find bie verwidelten Fälle bie interestantesten. Erft bei biefen lernt man bie Grabe ber Bermanbischaften, bie nabern, staffern, entferntern, geringern Beziehungen fennen; bie Bermanbischaften werben erst interestant, wenn fie Getbungen bewirten.

Rommt bas traurige Wort, rief Charlotte, bas man leiber in ber Welt jest so oft bort, auch in ber Natur-

lebre por ?

Allerbings, erwiberte Sbuarb. Es war fogar ein bezeichnenber Shrentitel ber Themiter, bag man fie Schelbefunftler nannte.

größere Runft, ein größeres Berbienft. Gin Ginungsfunftler mare in jebem Sache ber gangen Belt willtommen. - Run fo lagt mich benn, weil ihr boch einmal im Buge feib, ein paar folde Falle wiffen.

Co foliegen wir une benn gleich, fagte ber Bauptmann, an basjenige wieber an, mas mir oben ichon benannt und besprochen haben. 3. B. was wir Ralfftein nennen ift eine mehr ober weniger reine Ralferbe, innig mit einer garten Gaure verbunden, bie une in Luftform befannt geworben ift. Bringt man ein Stud solchen Steines in verdünnte Schwefelfaure, so ergreift biefe ben Ralt und erfcheint mit ihm ale Bips; jene garte luftige Saure hingegen entflicht. Sier ift eine Trennung, eine nene Busammensebung entstanben unb man glaubt fich nunmehr berechtigt, fogar bas Wort Bablvermanbtichaft anzumenben, weil ce wirflich ausfieht, ale wenn ein Berhaltniß bem anbern vorgezogen, eins vor bem anbern ermählt murbe.

Bergeihen Sie mir, fagte Charlotte, wie ich bem Raturforicher verzeihe; aber ich wurde hier niemals eine Bahl, eber eine Naturnothwenbigfeit erbliden, und biefe faum: benn es ift am Enbe vielleicht gar nur bie Sache ber Gelegenheit. Gelegenheit macht Berhaltniffe wie fie Diebe macht; und wenn von ihren Raturforpern bie Rebe ift, fo fcheint mir bie Babl bloß in ben Banben bes Chemifere gu liegen, ber biefe Wefen zusammenbringt. Sind fle aber einmal beisam-men, bann gnabe ihnen Gott! In bem gegenwärtigen Falle bauert mich nur bie arme Luftfaure, bie fich wieber im Unenblichen berumtreiben muß.

Es tommenur auf fie an, verfeste ber Sauptmann, fic mit bem Waffer ju verbinben und ale Mineral-Quelle Gefunden und Kranten zur Erquidung zu bienen.

Der Gipe hat gut reben, fagte Charlotte, ber ift nun fertig, ift ein Rörper, ift versorgt, anstatt baß jenes ausgetriebene Wefen noch manche Roth haben fann bis es wieder unterfommt.

3d mußte febr irren, fagte Ebuard lacelnb, ober es ftedt eine fleine Tude hinter beinen Reben. Gefteh nur beine Schalfbeit! Am Enbe bin ich in beinen Augen ber Ralf, ber vom Hauptmann, als einer Schwefelfaure ergriffen, beiner anmuthigen Gefellichaft entzogen und in einen refractaren Gipe vermanbelt wirb.

Wenn bas Gewiffen, versette Charlotte, bich solche Betrachtungen machen heißt, so fann ich ohne Sorge fein. Diefe Gleichnifreben find artig und unterhaltend, und wer fpielt nicht gerne mit Aehnlichfeiten? Aber ber Menich ift boch um fo manche Stufe über jene Elemente erhoht, und wenn er hier mit ben fconen Worten Wahl und Wahlvermanbtichaft etwas freigebig gemefen, fo thut er mohl, wieber in fich felbft gurudjutehren und ben Werth folder Ausbrude bei biefem Anlag recht ju bebenten. Dir find leiber Falle genug befannt, wo eine innige unaufloslich icheinenbe Berbindung zweier Befen burch gelegentliche Bugefellung eines Dritten aufgehoben, und eine ber erft fo fcon Berbunbenen in's lofe Beite hinausgetrieben marb.

Da find die Chemiter viel galanter, fagte Eduard: fie gefellen ein viertes baju, bamit feines leer ausgebe. Ja mohl! verfette ber Bauptmann: biefe Falle find allerbinge bie bebeutenbften und merfmurbigften, mo man bas Anziehen, bas Berwandtsein, biefes Berlaffen, biefes Bereinigen gleichsam übers Rreug, wirflich barftellen fann; mo vier, bieber je zwei gu zwei ver-

bunbene, Befen in Berührung gebracht, ihre bisherige Bereinigung verlaffen und fich aufe Reue verbinben. In biefem Fahrenlaffen und Ergreifen, in biefem Flie-

Das thut man alfo nicht mehr, versehte Charlotte, ilimmung ju sehen; man traut folden Wefen eine Art und thut fehr wohl baran. Das Bereinigen ist eine von Wollen und Wahlen ju, und halt bas Kunstwort von Wollen und Wahlen ju, und halt bas Aunftwort Wahlvermanbtichaften für volltommen gerechtfertigt.

Befdreiben Gie mir einen folden Fall, fagte Char-

Man follte bergleichen, verfette ber Bauptmann, nicht mit Worten abibun. Wie icon gefagt! fobalb ich Ihnen bie Berfuche felbft zeigen fann, wird Alles anichaulicher und angenehmer werben. Jest mußte ich Sie mit foredlichen Runstworten binhalten, bie Ihnen boch feine Borftellung gaben. Man muß biefe tobticheinenben und boch gur Thatigfeit innerlich immer berei-ten Wefen wirfend vor feinen Augen feben, mit Theilnahme ichauen, wie fie einander fuchen, fich angieben, ergreifen, gerftoren, verfchlingen, aufzehren und fobann aus ber innigften Berbinbung wieber in erneuter, neuer, unerwarteter Geftalt hervortreten: bann traut man ihnen erft ein ewiges Leben, ja mohl gar Ginn und Berftanb gu, weil wir unfere Ginne faum genugenb fublen, fie recht zu beobachten, und unfere Bernunft taum hinlanglich, fie zu faffen.

3d leugne nicht, fagte Chuard, bag bie feltfamen Runftwörter bemjenigen, ber nicht burch finnliches Unfcauen, burch Begriffe mit ihnen verfi hnt ift, befchwerlich, ja laderlich werben muffen. Doch fonnten wir leicht mit Buchftaben einftweilen bas Berhältniß ausbrücken, wovon hier die Rebe war.

Wenn Gie glauben, bag es nicht pebantifc ausfieht, verfeste ber hauptmann, fo tann ich wohl in ber Beidenfprache mich furger jufammenfaffen. Denten Gie fich ein A, bas mit einem B innig verbunben ift, burch viele Mittel und burch manche Gewalt nicht von ihm ju trennen; benten Gie fich ein C, bas fich eben fo gu einem D verhalt; bringen Gie nun bie beiben Paare in Berührung: A wird fich ju D, C ju B werfen, ohne bağ man fagen tann, wer bas anbere querft verlaffen, wer fich mit bem andern querft wieder verbunden habe.

Run benn! fiel Chuard ein: bie mir Alles biefes mit Augen sehen, wollen wir biese Formel als Gleichnifrebe betrachten, woraus wir und eine Lehre jum unmittelbaren Gebrauch ziehen. Du ftellft bas A vor, Charlotte, und ich bein B: benn eigentlich bange ich boch nur von bir ab und folge bir, wie bem A bas B. Das C ift gang beutlich ber Capitan, ber mich für biesmal bir einigermaßen entzieht. Run ift es billig, bag, wenn bu nicht in's Unbestimmte entweichen follft, bir für ein D gesorgt werbe, und bas ist ganz ohne Frage bas liebenswürdige Damchen Ottilie, gegen beren An-

naherung bu bich nicht langer vertheibigen barfft. Gut! verfette Charlotte, wenn auch bas Beifpiel, wie mir fcheint, nicht gang auf unfern Fall paft; fo halte ich es boch für ein Glud, bag wir heute einmal völlig jusammentreffen, und bag biefe Ratur- unb Bahl-Berwandtschaften unter und eine vertrauliche Mittheilung beschleunigen. Ich will es also nur geste-ben, bag ich seit biesem Rachmittage entschlossen bin, Ottilien zu berufen: benn meine bisherige treue Befoliegerin und Saushalterin wird abziehen, weil fle beirathet. Dies mare von meiner Geite und um meinetwillen; mas mich um Ottiliens willen bestimmt, bas wirft bu und vorlefen. 3ch will bir nicht ins Blatt feben, aber freilich ift mir ber Inhalt icon befannt. Doch lies nur, lies! Mit biefen Worten jog fie einen Brief hervor und reichte ihn Eduarden.

# Fünftes Capitel. Brief ber Borfeberin.

Em. Gnaben werben verzeihen, wenn ich mich beute hen und Suchen, glaubt man wirflich eine bobere Be- | gang furg faffe: benn ich habe nach vollenbeter offentficher Prufung beffen, was wir im vergangenen Sabr | bings lobenswurbig, indem Sie auf die Fabigleiten an unfern Boglingen geleiftet baben, an bie fammtliden Eltern und Borgefesten ben Berlauf ju melben; auch barf ich wohl turg fein, weil ich mit Wenigem Biel fagen tann. Ihre Fraulein Tochter bat fich in jebem Sinne ale bie erfte bewiesen. Die beiliegenben Beugniffe, ihr eigner Brief, ber bie Befdreibung ber Preife enthalt, bie ihr geworben finb, und zugleich bas Bergnugen ausbrudt, bas fie über ein fo gludliches Gelingen empfindet, wird Ihnen jur Beruhigung, ja gur Freude gereichen. Die meinige wird baburch einigermaßen gemindert, bag ich voraussehe, wir werben nicht lange mehr Ursache haben, ein so weit vorgeschrittenes Frauenzimmer bei uns jurud ju halten. 3ch empfehle mich ju Gnaben und nehme mir bie Freiheit, nachftens meine Gebanten uber bas, mas ich am vortheilhafteften für fie halte, ju eröffnen. Bon Ottilien fcreibt mein freundlicher Gehülfe.

#### Brief bes Gebülfen.

Bon Ottilien lagt mich unfre ehrwurbige Borfteberin ichreiben, theile well es ihr, nach ihrer Art gu benfen, peinlich mare, basjenige, mas gu melben ift, gu melben, theile auch weil fie felbft einer Entschuldigung bebarf, bie fie lieber mir in ben Dunb legen mag.

Da ich nur allzuwohl weiß, wie wenig bie gute Dttillie bas ju außern im Stanbe ift, mas in ihr liegt und mas fie vermag; fo mar mir vor ber öffentlichen Prüfung einigermaßen bange, um fo mehr ale überhaupt babei feine Borbereitung möglich ift, und auch, wenn es nach ber gewöhnlichen Beife fein fonnte, Dttilie auf ben Schein nicht vorzubereiten mare. Der Ausgang hat meine Sorge nur ju febr gerechtfertigt; fie hat feinen Preis erhalten und ift auch unter benen, bie fein Beugniß empfangen haben. Bas foll ich viel fagen? 3m Schreiben hatten andere taum fo mobigeformte Buchftaben, boch viel freiere Buge; im Rechnen waren alle foneller, und an fowierige Aufgaben, melde fie beffer lost, tam es bei ber Untersuchung nicht. Im Frangofifchen überparlirten und überexponirten fie manche; in ber Geschichte waren ihr Ramen und Jahrgablen nicht gleich bei ber Band; bei ber Geographie vermift man Aufmerksamkeit auf bie politifche Gintheilung. Bum mufifalifchen Bortrag ihrer wenigen befcheibenen Melobien fand fich weber Beit noch Rube. Im Beidnen hatte fie gewiß ben Preis bavon getragen: ihre Umriffe maren rein und bie Ausführung bei vieler Gorgfalt geiftreich. Leiber hatte fie etwas ju Großes unternommen und mar nicht fertig geworben.

Ale bie Schülerinnen abgetreten maren, bie Drufenben gusammen Rath hielten und und Lehrern wenigftene einiges Bort babei gonnten, mertte ich mohl balb, bağ von Ottilien gar nicht, und wenn es geschah, mo nicht mit Digbilligung boch mit Gleichgultigfeit gefprochen wurde. 3ch hoffte burch eine offne Darftellung ihrer Art ju fein, einige Gunft ju erregen, unb magte mich baran mit boppeltem Gifer, einmal weil ich nach meiner Ueberzeugung fprechen fonnte, unb fobann weil ich mich in jungeren Jahren in eben bemfelben traurigen Fall befunden hatte. Man borte mich mit Aufmerkfamteit an; boch ale ich geendet hatte, fagte mir ber vorsigenbe Prufenbe gwar freundlich aber latonifch: Sabigfeiten werben vorausgefest, fie follen gu Fertigfeiten werben. Dies ift ber 2wed aller Ergiebung, bies ift bie laute beutliche Abficht ber Eltern und Borgefesten, bie ftille nur halbbewußte ber Rinber felbit. Dies ift auch ber Wegenstanb ber Prufung, wobei jugleich Lebrer und Schuler beurtheilt werben. "Aus bem, mas wir son Ihnen vernehmen, fcopfen wir gute Doffnung von bem Rinbe, und Gie find aller- | nicht feblen.

ber Schülerinnen genau Acht geben. Bermanbeln Sie folche bis übere Jahr in Fertigfeiten, fo mirb es 36nen und Ihrer begunftigten Schulerin nicht an Beifall mangeln.

In bas, mas hierauf folgte, hatte ich mich fcon ergeben, aber ein noch Uebleres nicht befürchtet, bas fich balb barauf gutrug. Unfere gute Borfteberin, bie wie ein guter Birte auch nicht eine von ihren Schafchen verloren, ober wie es bier ber Fall mar, ungeschmudt feben mochte, tonnte, nachbem bie Berren fich entfernt hatten, ihren Unwillen nicht bergen und fagte ju Ditilien, bie gang ruhig, indem bie andern fich über ihre Preife freuten, am Fenfter ftanb : aber fagen Gie mir, ums himmelewillen! wie fann man fo bumm ausfeben, wenn man es nicht ift? Ottilie verfeste gang gelaffen: verzeihen Sie, liebe Mutter; ich habe gerabe heute wieder mein Ropfweh und ziemlich ftart. Das tann Niemand wiffen! versette bie sonft so theilnehmenbe Frau und fehrte fich verbrieglich um.

Run ce ift mahr; niemand tann ee miffen; benn Ottilie veranbert bas Weficht nicht, und ich habe auch nicht geseben, bag fie einmal bie Sand nach bem

Schlafe ju bewegt hatte.

Das war noch nicht Alles. Shre Fraulein Tochter, gnabige grau, fonft lebhaft und freimuthig, mar im Gefühl ihres heutigen Triumphe ausgelaffen und übermuthig. Gie fprang mit ihren Preisen und Beugniffen in ben Bimmern herum, und ichuttelte fie auch Ottilien vor bem Geficht. Du bift beute fcblecht gefahren! rief fie aus. Gang gelaffen antwortete Ditilie: ce ift noch nicht ber lepte Brufungstag. Und boch wirft bu immer die lette bleiben! rief bas Fraulein und fprang

Ottilie fchien gelaffen fur jeben Anbern, nur nicht für mich. Gine innere unangenehme lebhafte Bemegung, ber fie miberfteht, zeigt fich burch eine ungleiche Farbe bee Gefichte. Die linke Wange wird auf einen Augenblid roth, inbem bie rechte bleich wird. 3ch fab bies Beiden und meine Theilnehmung fonnte fich nicht jurudhalten. 3ch führte unfre Borfteberin bei Seite, fprach ernsthaft mit ihr über bie Sache. Die treffliche Frau erfannte ihren Fehler. Bir beriethen, wir befprachen und lange, und ohne beshalb weitlaufiger gu fein, will ich Em. Gnaben unfern Befchluß und unfre Bitte vortragen: Ottilien auf einige Beit ju fich gu nehmen. Die Grunbe merben Gie fich felbft am beften entfalten. Bestimmen Sie fich biegu, fo fage ich mehr über bie Bebandlung bes guten Rinbes. Berlagt une bann Ihre Fraulein Tochter, wie gu vermuthen fteht, fo feben wir Ottilien mit Freuden gurudfehren.

Roch eine, bas ich vielleicht in ber Folge vergeffen fonnte: ich habe nie gefeben, bag Ottilie etwas verlangt, ober gar um etwas bringenb gebeten batte. Da-gegen fommen Falle, wiewohl felten, baf fie etwas abgulehnen fucht, mas man von ihr forbert. Gie thut bas mit einer Geberbe, bie für ben, ber ben Sinn bavon gefagt bat, unwiberfiehlich ift. Sie brudt bie flachen Banbe, bie fie in bie Bobe hebt, jufammen und führt fie gegen bie Bruft, inbem fie fich nur wenig vormarts neigt und ben bringenb Forbernben mit einem folden Blid anfieht, bag er gern von Allem abfleht, mas er verlangen ober munfchen mochte. Geben Sie jemals biefe Geberbe, gnabige Frau, wie es bei Ihrer Be-handlung nicht mahricheinlich ift, fo gebenten Sie meiner und iconen Ottilien.

Ebuard hatte biefe Briefe vorgelefen, nicht ohne Radeln und Ropffdutteln. Auch fonnte ce an Bemer-fungen über bie Personen und über bie Lage ber Gade

Genug! rief Chuarb enblich aus: es ift entichieben, fle fommt! fur bich mare geforgt, meine Liebe, und wir burfen nun auch mit unferm Borfchlag hervor-ruden. Es wird hochft nothig, bag ich ju bem Sauptmann auf bem rechten Flügel hinüber ziehe. Somohl Abende ale Morgens ift erft bie rechte Beit gufammen gu arbeiten. Du erhaltft bagegen für bich und Ottilien

auf beiner Geite ben Schonften Raum.

Charlotte ließ fich's gefallen, und Couard fcilberte ibre fünftige Lebendart. Unter anbern rief er aus: es ift boch recht zuvortommend von ber Nichte, ein wenig Ropfmeb auf ber linten Geite ju haben; ich habe es mandmal auf ber rechten. Trifft es gufammen unb wir figen gegeneinander, ich auf ben rechten Ellbogen, fle auf ben linten gestütt, und bie Ropfe nach verschiebenen Seiten in bie Band gelegt, fo muß bas ein paar artige Begenbilber geben.

Der Sauptmann wollte bas gefährlich finden; Ebuerb bingegen rief aus : nehmen Gie fich nur, lieber Freund, vor bem D in Acht! Bas follte B benn anfangen, wenn

ibm C entriffen marbe ?

Run ich bachte boch, verfette Charlotte, bas verftunbe

fich von felbit.

Freilich, rief Chuarb: es fehrte ju feinem A jurud, gu feinem A und D! rief er, indem er auffprang und Charlotten fest an feine Bruft brudte.

#### Sechstes Capitel.

Ein Wagen, ber Ottilien brachte, mar angefahren. Charlotte ging ihr entgegen; bas liebe Rinb eilte fich ihr ju nabern, marf fich ihr ju Gugen und umfaßte

Bogu bie Demuthigung! fagte Charlotte, bie einigermaßen verlegen mar und fie aufheben wollte. Es ift fo bemuthig nicht gemeint, verfette Ottilie, bie in ihrer vorigen Stellung blieb. 3ch mag mich nur fo gern jener Beit erinnern, ba ich noch nicht höher reichte, ale bis an Ihre Rnice und Ihrer Liebe fcon fo ge-

Sie stand auf und Charlotte umarmte fie berglich. Sie ward ben Mannern vorgestellt und gleich mit befonberer Achtung ale Gaft behandelt. Schonbeit ift überall ein gar willtommner Gaft. Gie ichien aufmertfam auf bas Gefprach, ohne bag fie baran Theil genommen batte.

Den andern Morgen fagte Chuard ju Charlotten: Es ift ein angenehmes unterhaltenbes Dabden.

Unterhaltenb? verfette Charlotte mit Lacheln: fie bat ja ben Mund noch nicht aufgethan.

Co? erwiberte Ebuard, inbem er flo ju befinnen

fchien: bas mare boch munberbar!

Charlotte gab bem neuen Anfömmling nur wenige Binte, wie es mit bem Sausgeschäfte ju halten fei. Ottilie batte fonell bie gange Orbnung eingefeben, ja was noch mehr ift, empfunden. Bas fle fur Alle, für einen jeben inebefonbere ju beforgen batte, begriff fie leicht. Alles geschah punftlich. Gie mußte anzuorbnen, ohne baß fie ju befehlen ichien, und mo jemand faumte, verrichtete fle bas Gefcaft gleich felbft.

Sobald fie gewahr wurde, wie viel Beit ihr übrig blieb, bat fie Charlotten ihre Stunden eintheilen gu burfen, bie nun genau beobachtet murben. Gie arbeitete bas Borgefeste auf eine Art, von ber Charlotte burd ben Gebulfen unterrichtet mar. Man ließ fie gemahren. Rur zuweilen fuchte Charlotte fie anzuregen. So fcob fie ihr mandmal abgeschriebene Febern unter, um fie auf einen freieren Bug ber Banbidrift gu leiten; aber auch biefe maren balb wieber icharf gefonitten.

Die Frauengimmer batten untereinanber fefigefebt, frangofich zu reben, wenn fie allein maren; und Charlotte beharrte um fo mehr babei, ale Ottilie gefprachiger in ber fremben Sprache mar, inbem man ihr bie llebung berfelben jur Pflicht gemacht hatte. Dier fagte fie oft mehr ale fie ju wollen ichien. Befonbere ergopte fich Charlotte an einer jufalligen zwar genauen aber boch liebevollen Schilberung ber gangen Denfionsanftalt. Ottilie warb ihr eine liebe Wefellichafterin, unb fie boffte bereinft an ibr eine auverlaffige Freundin au finben.

Charlotte nahm inbeg bie alteren Papiere wieber vor, bie fich auf Ottilien bezogen, um fich in Erinnerung ju bringen, mas bie Borfteberin, mas ber Behülfe über bas gute Kind geurtheilt, um es mit ihrer Perfönlichfeit felbft ju vergleichen. Denn Charlotte mar ber Deinung, man tonne nicht gefdwind genug mit bem Charafter ber Menfchen befannt werben, mit benen man gu leben bat, um ju miffen, mas fich von ihnen ermarten, mas fic an ihnen bilben läßt, ober mas man ihnen ein für allemal jugefteben und verzeihen muß.

Sie fand zwar bei biefer Unterfuchung nichts Reues, aber manches Befannte marb ihr bebeutenber und auffallender. Go tonnte ihr z. B. Ottiliens Mäßigkeit im Effen und Trinfen wirflich Gorge machen.

Das Rachfte mas bie Frauen beschäftigte mar ber Angug. Charlotte verlangte von Ottilien, fie folle in Rleibern reicher und mehr ausgesucht erscheinen. Gogleich fcnitt bas gute thatige Rind bie ihr früher gefcentten Stoffe felbft ju und mußte fie fic, mit geringer Beibulfe Anderer, fonell und bochft gierlich angupaffen. Die neuen, mobifden Gewander erhöhten ihre Geftalt: benn inbem bas Angenehme einer Derfon fich auch über ihre bulle verbreitet, fo glaubt man fie immer wieber von neuem und anmuthiger zu feben, wenn fie ibre Eigenschaften einer neuen Umgebung mittheilt.

Daburch mard fie ben Mannern, wie von Anfang fo immer mehr, bag wir es nur mit bem rechten Ramen nennen, ein mabrer Augentroft. Denn wenn ber Emaragb burch feine herrliche Farbe bem Geficht mobithut, ja fogar einige Beilfraft an biefem eblen Ginn ausubt : fo wirft bie menfcliche Schonbeit noch mit weit großerer Gemalt auf ben außern und innern Ginn. Wer fie erblidt, ben fann nichte Hebles anweben; er fühlt fich mit fich felbft und mit ber Welt in Uebereinstimmung.

Auf manche Beife hatte baber bie Gefellichaft burch Ottiliens Anfunft gewonnen. Die beiben Freunde hielten regelmäßiger bie Stunden, ja bie Minuten ber Busammenfunfte. Gie ließen weber gum Effen, noch jum Thee, noch jum Spaziergang langer ale billig auf fich warten. Sie eilten, besonders Abents, nicht fo balb von Tifche weg. Charlotte bemerkte bas mohl und ließ beibe nicht unbeobachtet. Sie fuchte ju erforichen, ob einer vor bem anbern hiegu ben Unlag gabe; aber fie tonnte feinen Unterfchied bemerten. Beibe geigten fich überhaupt gefelliger. Bei ihren Unterhaltungen foicnen fie ju bebenten, mas Ottiliens Theilnahme gu erregen geeignet fein mochte, mas ihren Ginfichten, ibren übrigen Renntniffen gemäß mare. Beim Lefen und Ergablen bielten fie inne, bis fie wieberfam. Gie wurben milber und im Gangen mittheilenber.

In Erwiderung bagegen muche bie Dienftbefliffenbeit Ottiliens mit jebem Tage. Je mehr fie bas Baus, bie Denichen, Die Berhaltniffe fennen lernte, befto lebhafter griff fie ein, besto fcneller verstand sie jeben Blid, jebe Bewegung, einen halbes Wort, einen Laut. Ihre rubige Aufmertfamfeit blieb fich immer gleich, fo wie ihre gelaffene Regfamteit. Und fo mar ihr Gigen. Auffteben, Geben, Rommen, Solen, Bringen, wieber Rieberfiten, obne einen Schein von Unrube, ein emi-

ger Bechfel, bie ewige angenehme Bewegung. Dazu ben fconften Raum berzuftellen, ber Reinlichkeit Dlat tam, bağ man fie nicht geben borte, fo leife trat fle auf.

Diefe anftanbige Dienftfertigfeit Ottiliens machte Charlotten viel Freude. Ein einziges, mas ihr nicht gang angemeffen vorfam, verbarg fie Ottilien nicht. Es gebort, fagte fle eines Tages ju ihr, unter bie lobensmurbigen Aufmertfamfeiten, bag wir uns ichnell buffen, wenn jemanb etwas aus ber Sanb fallen läßt, unb es eilig aufzuheben suchen. Wir bekennen uns baburch ibm gleichsam bienftpflichtig; nur ift in ber größern Belt babet ju bebenten, wem man eine folche Ergebenbeit bezeigt. Gegen Frauen will ich bir barüber feine Befete porfdreiben. Du bift jung. Gegen Bobere und Aeltere ift es Schulbigfeit, gegen beines Gleichen Artigleit, gegen Jungere und Riebere zeigt man fich baburch menichlich und gut; nur will es einem Frauen-gimmer nicht wohl geziemen, fich Mannern auf biefe Beife ergeben und bienftbar ju bezeigen.

Ich will es mir abzugewöhnen suchen, versette Ditille. Inbeffen werben Gie mir biefe Unfdidlichfeit vergeben, wenn ich Ihnen fage, wie ich baju gefommen bin. Man hat une bie Gefdichte gelehrt; ich habe nicht fo viel baraus behalten, ale ich mohl gefollt batte : benn ich mußte nicht wozu ich's brauchen murbe. Rur einzelne Begebenheiten find mir fehr einbrudlich geme-

fen, fo folgenbe :

Als Carl ber Erfte von England vor feinen fogenannten Richtern ftanb, fiel ber golbene Rnopf bes Stoddens, bas er trug, herunter. Gewohnt, bag bei folden Belegenheiten fich alles für ihn bemubte, fchien er fich umgufeben und ju erwarten, bag ihm jemanb auch biesmal ben fleinen Dienft erzeigen follte. Es regte fich niemanb; er budte fich felbft, um ben Rnopf aufzuheben. Dir tam bas fo fcmerglich vor, ich weiß nicht ob mit Recht, bag ich von jenem Augenblid an niemanden fann etwas aus ben banben fallen febn, ohne mich barnach ju buden. Da es aber freilich nicht immer fchidlich fein mag, und ich, fuhr fie lachelnb fort, nicht jebergeit meine Beschichte ergablen fann; fo will ich mich funftig mehr gurudbalten.

Inbeffen hatten bie guten Anftalten, ju benen fich bie beiben Freunde berufen fühlten, ununterbrochenen Fortgang. Sa täglich fanden fie neuen Anlag etwas zu bebenten und zu unternehmen.

Ale fie eines Tages zusammen burch bas Dorf gingen, bemerkten fie miffallig, wie weit es an Ordnung und Reinlichfeit binter jenen Dorfern gurudftebe, mo bie Bewohner burch bie Roftbarfeit bes Raumes auf

beibes hingewiefen merben.

Du erinnerft bich, fagte ber Bauptmann, wie wir auf unferer Reife burch bie Schweiz ben Bunfch au-Berten, eine lanbliche fogenannte Parfanlage recht eigentlich ju verfconern, inbem mir ein fo gelegenes Dorf nicht gur Schweizerbauart, fonbern gur Schweigerordnung und Sauberkeit, welche bie Benutung fo

fehr beforbern, einrichteten.

Sier 3. B., verfette Ebnarb, ginge bas wohl an. Der Schlogberg verlauft fich in einen vorfpringenben Binkel herunter; bas Dorf ift ziemlich regelmäßig im Balbeirfel gegenüber gebaut; bagwifden fließt ber Bad, gegen beffen Unfcmellen fich ber eine mit Steinen, ber andere mit Pfahlen, wieber einer mit Balten, und ber Rachbar fobann mit Planken vermahren will, keiner aber ben anbern forbert, vielmehr fich und ben übrigen Schaben und Rachtheil bringt. So geht ber Beg auch in ungefcidter Bewegung balb herauf, balb herab, balb burche Baffer, balb uber Steine. Bollten bie Leute mit band anlegen, fo murbe fein großer Bufduß nö-thig fein, um hier eine Mauer im Balbfreis aufzuführin, ben Weg bobinter bie an bie Baufer gu erhoben, gen meiner Frau febr richtig beurtheilt, und mir auch

ju geben und burch eine ine Große gebenbe Unftalt alle fleine unzulängliche Sorge auf einmal ju verbannen.

Lag es uns versuchen, sagte ber Bauptmann, inbem er bie Lage mit ben Augen überlief und fonell beurtheilte.

3d mag mit Burgern und Bauern nichts zu thun haben, wenn ich ihnen nicht gerabezu befehlen fann,

verfette Chuarb.

Du haft fo unrecht nicht, erwiberte ber Sauptmann: benn auch mir machten bergleichen Gefchafte im Leben foon viel Berbruß. Wie fcmer ift es, bag ber Menfc recht abmage, mas man aufopfern muß gegen bas mas ju gewinnen ift! wie fcmer, ben Bwed ju wollen unb bie Mittel nicht zu verschmaben! Biele verwechfeln gar bie Mittel und ben 3med, erfreuen fich an jenen, ohne biefen im Auge gu behalten. Jebes lebel foll an ber Stelle geheilt werben, wo es jum Borfcein fommt, und man befummert fich nicht um jenen Punft, wo ce eigentlich feinen Urfprung nimmt, mober es wirft. Deswegen ift es fo fcwer Rath ju pflegen, besonbere mit ber Menge, bie im Täglichen gang verftanbig ift, aber felten weiter gieht als auf morgen. Rommt nun gar baju, baß ber eine bet einer gemeinsamen Anstalt ge-winnen, ber andre verlieren foll, ba ift mit Bergleich nun gar nichts auszurichten. Alles eigentlich gemeinfame Gute muß burd bas unumfdrantte Dajeftaterecht geförbert werben.

Inbem fie ftanben und fprachen, bettelte fie ein Menich an, ber mehr frech ale bedurftig ausfah. Ebuard, ungern unterbrochen und beunruhigt, ichalt ibn, nachbem er ibn einigemal vergebene gelaffener abgewiesen hatte; als aber ber Rert fich murrenb, ja gegenscheltenb, mit fleinen Schritten entfernte, auf bie Rechte bes Bettlere tropte, bem man mohl ein Almosen versagen, ihn aber nicht beleibigen bürfe, weil er so gut wie jeber Anbere unter bem Coupe Gottes unb ber Obrigfeit ftebe, tam Chuard gang aus ber Faffung.

Der Bauptmann, ihn ju begütigen, fagte barauf: Lag und biefen Borfall als eine Aufforberung annehmen, unfere lanbliche Polizei auch bierüber zu erftretfen. Almofen muß man einmal geben; man thut aber beffer, wenn man fie nicht felbft giebt, besonders gu Saufe. Da follte man maßig und gleichformig in 21lem fein, auch im Boblthun. Gine allgureichliche Gabe lodt Bettlet herbei, anstatt fie abgufertigen; bagegen man mohl auf ber Reife, im Borbeifliegen, einem Armen an ber Strafe in ber Geftalt bes zufälligen Gluds ericeinen und ihm eine überrafdenbe Gabe gumerfen mag. Une macht bie Lage bee Dorfee, bee Schloffee, eine folde Anftalt febr leicht; ich habe icon fruber barüber nachgebacht.

An bem einen Enbe bes Dorfes liegt bas Wirthshaus, an bem andern wohnen ein Paar alte gute Leute; an beiben Orten mußt bu eine fleine Gelbfumme nieberlegen. Richt ber ine Dorf Bereingebenbe, fonbern ber Sinausgehenbe erhalt etwas; und ba bie beiben Baufer zugleich an ben Wegen fteben, bie auf bas Schloß fubren, fo wirb auch Alles, was fich hinaufwenden wollte, an bie beiben Stellen gewiesen.

Romm, fagte Ebuarb, wir wollen bas gleich abma! den; bas Genauere tonnen wir immer noch nachholen.

Sie gingen jum Wirth und ju bem alten Paare, und bie Sache mar abgethan.

3d weiß recht gut, fagte Chuarb, inbem fie gufammen ben Schlogberg wieber binauffliegen, bag Alles in ber Belt antommt auf einen gefcheibten Ginfall und auf einen festen Entschluß. So haft bu bie Parfanla-

schon einen Wint zum Beffern gegeben, ben ich ihr, wie | Anlagen besonbers ausgesucht und verziert hatte, ber ich gar nicht laugnen will, fogleich mitgetheilt habe.

Ich fonnte es vermuthen, verfette ber Sauptmann, aber nicht billigen. Du haft fie irre gemacht; fie läßt Alles liegen und trupt in biefer einzigen Cache mit und: benn fie vermeibet bavon ju reben und hat uns nicht wieber jur Moodbutte gelaben, ob fie gleich mit Ottilien in ben Bwifchenftunben binaufgebt.

Daburd muffen wir une, verfette Ebuard, nicht abichreden laffen. Wenn ich von etwas Gutem überzeugt bin, was geschehen konnte und follte, so habe ich keine Ruhe bis ich es gethan febe. Sind wir boch fonft Tlug etwas einzuleiten. Lag uns bie englischen Partbefcreibungen mit Rupfern jur Abenbunterhaltung vornehmen, nachher beine Gutecharte. Dan muß es erft problematifch und nur wie jum Scherz behandeln ; ber Ernft wird fich fcon finden.

Rach biefer Berabrebung wurden bie Bucher aufgefolagen, worin man jebesmal ben Grunbrik ber Gegend und ihre lanbicaftliche Anficht in ihrem erften roben Raturguftanbe gezeichnet fah, fobann auf anbern Blattern bie Beranberung vorgeftellt fanb, welche bie Runft baran vorgenommen, um alles bas bestehenbe Gute ju nuben und ju steigern. Sievon mar ber Uebergang gur eigenen Befigung, gur eigenen Umgebung, und ju bem, mas man baran ausbilben tonnte, febr

Teicht.

Die von bem Sauptmann entworfene Charte gum Grunbe ju legen war nunmehr eine angenehme Befcaftigung, nur tonnte man fich von jener erften Borftellung, nach ber Charlotte bie Cache einmal angefangen hatte, nicht gang lodreißen. Doch erfand man einen leichtern Aufgang auf bie Bobe; man wollte oberwarts am Abhange vor einem angenehmen Bolgen ein Luftgebaube aufführen; biefes follte einen Bezug auf's Schloß haben, aus ben Schloffenftern follte man es überfeben, von borther Schlog und Garten wieber bestreichen fonnen.

Der hauptmann hatte Alles wohl überlegt und gemeffen, und brachte jenen Dorfweg, jene Mauer am Bache her, jene Ausfullung wieber gur Sprache. 3ch gewinne, fagte er, inbem ich einen bequemen Weg gur Anbobe hinauf fubre, gerabe foviel Steine, ale ich ju jener Mauer bebarf. Gobalb eine ine anbere greift, wird beibes wohlfeiler und geschwinder bewerkstelligt.

Run aber, fagte Charlotte, fommt meine Gorge. Rothwenbig muß etwas Bestimmtes ausgesest merben; und wenn man weiß, wieviel ju einer folchen Anlage erforberlich ift, bann theilt man es ein, wo nicht auf Wochen, boch wenigstens auf Monate. Die Caffe ift unter meinem Befchluß; ich gable bie Bettel, und bie Rechnung führe ich felbft.

Du fcheinft une nicht fonberlich viel ju vertrauen, fagte Ebuarb.

Richt viel in willfurlichen Dingen, verfette Charlotte. Die Billfur wiffen wir beffer ju beberrichen

Die Einrichtung mar gemacht, bie Arbeit rafch anjefangen, ber Sauptmann immer gegenwartig, und Charlotte nunmehr fast taglich Beuge feines ernften und bestimmten Ginnes. Auch er lernte fie naber fennen, und beiben murbe es leicht, jufammen ju wirfen und etwas zu Stanbe zu bringen.

Es ift mit ben Geschäften wie mit bem Tange; Derfonen, bie gleichen Schritt halten, muffen fich unentbehrlich merben; ein mechfelfeitiges Boblwollen muß nothwendig baraus entfpringen, und bag Charlotte bem Dauptmann, feitbem fie ihn naber tennen gelernt, wirflich mobimolite, bavon mar ein ficherer Bemeis, bag fie

aber feinem Plane entgegenftanb, gang gelaffen gerftoren ließ, ohne auch nur bie minbeste unangenehme Empfinbung babei ju haben.

# Siebentes Capitel.

Inbem nun Charlotte mit bem Sauptmann eine gemeinsame Beschäftigung fand, so war bie Folge, baß fich Chuarb mehr zu Ottilien gesellte. Für fie fprach ohnehin feit einiger Beit eine ftille freundliche Reigung in feinem Bergen. Wegen jebermann mar fie bienfifertig und zuvorfommenb; baß fie es gegen ihn am meiften fei, bas wollte feiner Gelbftliebe icheinen. Run war feine Frage: mas fur Speifen und wie er fie liebte, hatte fie icon genau bemerft! wieviel er Buder gum Thee zu nehmen pflegte, und was bergleichen mehr ift, entging ihr nicht. Befonbere mar fie forgfaltig, alle Bugluft abzumehren, gegen bie er eine übertriebene Empfinblichfeit zeigte, und beshalb mit feiner Frau, ber es nicht luftig genug fein konnte, manchmal in Diberfpruch gerieth. Eben fo mußte fie im Baum- und Blumengarten Bescheib. Bas er munschte, suchte fie ju beforbern, was ihn ungebulbig machen konnte, ju verhuten, bergeftalt, baß fie in Rurgem wie ein freundlicher Schutgeift ihm unentbehrlich warb und er anfing ihre Abmefenheit fcon peinlich zu empfinben. Diegu fam noch, bag fie gesprächiger und offener ichien fobalb fie fich allein trafen.

Ebnard hatte bei junehmenben Jahren immer etwas findliches behalten, bas ber Jugend Ottiliens befonbere gufagte. Gie erinnerten fich gern fruberer Briten, wo fie einander gefchen; es fliegen biefe Erinnerungen bis in bie erften Epochen ber Reigung Chuarte ju Charlotten. Ottilie wollte fich ber beiben noch ale bes fconften Sofpaares erinnern; und wenn Ebuard ihr ein foldes Gebachtnis aus gang früher Jugend ab-fprach, fo behauptete fie boch befonbere einen Fall nech vollfommen gegenwärtig zu haben, wie fie fich einmal, bei feinem Bereintreten, in Charlottens Schoof verftedt, nicht aus Furcht, fonbern aus finbifder Ueberrafchung. Gie batte bagu fegen fonnen: weil er fo lebhaften Ginbrud auf fie gemacht, weil er ihr gar fo mohl gefallen.

Bei folden Berhaltniffen maren mande Gefcafte, welche bie beiben Freunde gufammen früher vorgenommen, gemiffermaßen in Stoden gerathen, fo baß fle für nothig fanben fich wieber eine Neberficht zu vericaffen, einige Auffage ju entwerfen, Briefe ju fcreiben. Gie bestellten fich beshalb auf ihre Ranglei, mo fie ben alten Copiften mußig fanben. Sie gingen an bie Arbeit und gaben ibm balb gu thun, ohne gu bebemerten, bag fie ihm manches aufburbeten, mas fie fonft felbft ju verrichten gewohnt maren. Gleich ber erfte Auffat wollte bem Sauptmann, gleich ber erfte Brief Ebuarben nicht gelingen. Gie qualten fich eine Beit lang mit Concipiren und Umfdreiben, bis enblich Ebuart, bem es am wenigsten von Statten ging, nach ber Beit fragte.

Da zeigte fich benn, bag ber Sauptmann vergeffen batte feine dronometrifche Secunbenuhr aufaugichen, bas erfte Mal feit vielen Jahren; und fie ichienen, mo nicht zu empfinden, boch zu ahnen, bag bie Beit an-fange ihnen gleichgultig zu werben.

Inbem fo bie Manner einigermaßen in ihrer Gefcaftigfeit nachliegen, muche vielmehr bie Thatigfeit ber Frauen. Ueberhaupt nimmt bie gewöhnliche Lebendweise einer Familie, bie aus ben gegebenen Derfonen und aus nothwendigen Umftanben entfpringt, thn einen fconen Rubeplay, ben fie bei ihren erften auch mohl eine außerorbentliche Reigung, eine werbentann eine giemliche Beit vergeben, ebe biefes neue Ingrebiene eine merfliche Gahrung verurfacht und fcaumenb über ben Ranb fdwillt.

Bei unfern Freunden maren bie entftebenben mechfelfeitigen Reigungen von ber angenehmften Wirfung. Die Gemuther öffneten fich, und ein allgemeines Bohlwollen entsprang aus bem besonberen. Jeber Theil fühlte fich gludlich und gonnte bem anbern fein Glud.

Ein folder Buftanb erhebt ben Geift, inbem er bas Berg erweitert, und alles mas man thut und vornimmt hat eine Richtung gegen bas Unermegliche. Go waren auch bie Freunde nicht mehr in ihrer Bohnung befangen. Ihre Spaziergange behnten fich weiter aus, und wenn babei Ebuard mit Ottilien, bie Pfabe ju mab-Ien, bie Wege zu bahnen, vorauseilte; fo folgte ber Bauptmann mit Charlotten in bebeutenber Unterhaltung, theilnehmenb an manchem neuentbedten Platden, an mander unerwarteten Aussicht, geruhig ber Spur jener rafcheren Borganger.

Eines Tages leitete fie ihr Spaziergang burch bie Schlofpforte bes rechten Flügels hinunter nach bem Gafthofe, über bie Brude gegen bie Teiche ju, an benen fie hingingen, fo weit man gewöhnlich bas Baffer verfolgte, beffen Ufer fobann von einem buichigen Bugel und weiterbin von Gelfen eingeschloffen aufhörte

gangbar zu fein.

Aber Chuarb, bem von feinen Jagbmanberungen ber bie Gegenb befannt mar, brang mit Ottilien auf einem bewachfenen Pfabe weiter vor, wohl miffenb, baß bie alte zwifden Felfen verftedte Duble nicht weit abliegen fonnte. Allein ber wenig betretene Pfab verlor fich balb, und fie fanben fich im bichten Gebufc zwifchen moofigem Geftein verirrt, boch nicht lange: benn bas Raufchen ber Raber verfunbigte ihnen fo-

gleich bie Rabe bes gefuchten Ortes.

Auf eine Rlippe vorwärts tretenb faben fie bas alte fdmarge munderliche bolggebaube im Grunde vor fich, von fteilen Felfen fo wie von boben Baumen umfchattet. Sie entidloffen fich furs und gut über Moos und Belotrummer hinabzusteigen: Ebuard voran; unb wenn er nun in bie Dohe fab, und Ottille leicht foreitend, ohne Furcht und Aengstlichkeit, im iconften Bleichgewicht von Stein ju Stein ihm folgte, glaubte er ein himmlisches Wefen ju feben, bas über ibm fdwebte. Und wenn fie nun mandmal an unfiderer Stelle feine ausgestredte Sand ergriff, ja fich auf feine Schulter ftupte, bann fonnte er fich nicht verleugnen, bağ es bas gartefte weibliche Wefen fei, bas ihn berührte. Faft hatte er gewünscht, fie möchte ftrauchein, gleiten, bag er fie in feine Arme auffangen, fie an fein Berg bruden tonnte. Doch bies batte er unter feiner Bebingung gethan, aus mehr als einer Urfache: er fürchtete fte zu beleidigen, fie ju befchabigen.

Die bies gemeint fet, erfahren wir fogleich. ale er nun herabgelangt, ihr unter ben hoben Baumen am landlichen Tifche gegenüber faß, bie freundliche Mullerin nach Dild, ber bewilltommenbe Muller Charlotten und bem Sauptmann entgegengefandt mar, fing Chuard mit einigem Baubern zu fprechen an.

3ch habe eine Bitte, liebe Ottille: verzeihen Sie mir bie, wenn Sie mir fie auch verfagen. Gie machen fein Geheimniß baraus, und es braucht es auch nicht, bag Sie unter Ihrem Gewand, auf Ihrer Bruft, ein Diniaturbilb tragen. Es ift bas Bilb Ihres Baters, bes braven Mannes, ben Sie faum gefannt, und ber in jebem Sinne eine Stelle an Ihrem Bergen verbient. Aber vergeben Sie mir: bas Bilb ift ungeschidt groß, unb biefes Metall, biefes Glas macht mir tunfent Aengste, aus Gelbote zu biefen Anlagen verwenben ; fo geniegen

be Leibenfcaft in fich wie in ein Gefag auf, und es wenn Sie ein Rind in bie Bobe heben, etwas vor fic bintragen, wenn bie Rutiche fcmanft, wenn wir burchs Gebufch bringen, eben jest, wie wir vom Felfen berab-fliegen. Rir ift bie Möglichfeit fdredlich, bag irgenb ein unvorhergesehener Stof, ein Fall, eine Berührung Ihnen ichablich und verberblich fein fonnte. Thun Sie es mir zu Liebe, entfernen Sie bas Bilb, nicht aus 35rem Andenken, nicht aus Ihrem Bimmer; ja, geben Sie ihm ben iconften, ben beiligften Ort Ihrer Bobnuna: nur von Ihrer Bruft entfernen Gie etwas, beffen Rabe mir, vielleicht aus übertriebener Aengftlichfeit, fo gefährlich fcheint.

Ottilie fdwieg, und hatte, mahrend er fprach, por fich bin gefeben; bann, ohne Uebereilung und ohne Baubern, mit einem Blid, mehr gen himmel, als auf Chuarb gewenbet, loste fie bie Rette, jog bas Bilb bervor, brudte ce gegen ihre Stirn, und reichte es bem Freunde hin, mit ben Worten: heben Sie mir es auf, bis wir nach Saufe tommen. Ich vermag Ihnen nicht beffer zu bezeugen, wie fehr ich Ihre freundliche Sorg-

falt zu schätzen weiß.

Der Freund magte nicht, bas Bilb an feine Lippen ju bruden, aber er fagte ihre Sanb und brudte fie an feine Augen. Es waren vielleicht bie zwei fconften Banbe, bie fich jemale gufammenfchloffen. 3hm mar, ale wenn ihm ein Stein vom Bergen gefallen mare, als wenn fich eine Scheibewand swiften ihm und Dt-

tilien niebergelegt hätte.

Bom Muller geführt langten Charlotte und ber Sauptmann auf einem bequemeren Pfabe berunter. Man begrußte fich, man erfreute und erquicte fich. Burud wollte man benfelben Weg nicht fehren, und Ebuarb folug einen Felopfab auf ber anbern Seite bes Baches vor, auf welchem bie Teiche wieber ju Beficht kamen, inbem man ihn mit einiger Anstrengung jurudlegte. Run burchftrich man abwechfelnbes Geholz, und erblidte, nach bem Lanbe zu, mancherlei Dorfer, Fleden, Meiereien mit ihren grünen und fruchtbaren Umgebungen; junachft ein Borwert, bas an ber Sobe mitten im Bolge gar vertraulich lag. Am fcbn-ften zeigte fich ber größte Reichthum ber Gegenb, vor-und rudwarts, auf ber sanfterfliegenen Bobe, von ba man ju einem luftigen Balbden gelangte und beim Beraustreten aus bemfelben fich auf bem Felfen bem Coloffe gegenüber befanb.

Wie frob maren fie, ale fie bafelbft gemiffermaßen unvermuthet anfamen. Gie hatten eine fleine Welt umgangen; fie ftanben auf bem Plate, mo bas neue Gebaube bintommen follte, nnb faben wieber in bie

Renfter ibrer Wohnung.

Man flieg gur Moodbutte binunter, und fag gum erften Mal barin ju Bieren. Nichte mar naturlicher, als bag einstimmig ber Bunfc ausgesprochen murbe, biefer heutige Weg, ben fie langfam und nicht ohne Bechmerlichfeit gemacht, mochte bergeftalt geführt unb eingerichtet werben, baß man ihn gefellig, fclenbernb und mit Behaglichfeit gurudlegen fonnte. Jebes that Borichlage, und man berechnete, bag ber Weg, ju meldem fie mehrere Stunden gebraucht hatten, mohl ge-babnt in einer Stunde jum Schloff gurudführen mußte. Schon legte man in Gebanten, unterhalb ber Muble, wo ber Bach in bie Teiche fließt, eine wegverfürzenbe und bie Lanbichaft gierenbe Brude an, ale Charlotte ber erfinbenben Einbilbungefraft einigen Stillftanb gebot, inbem fie an bie Roften erinnerte, welche gu einem folden Unternehmen erforberlich fein wurben.

Dier ift auch ju belfen, verfette Chuarb. Jenes Borwert im Balbe, bas fo fcon ju liegen fcheint und fo wenig einträgt, burfen wir nur veräußern und bas barbie Intereffen eines moblangelegten Capitals, ba mir jest mit Digmuth, bei letter Berechnung am Schluffe bes Sahre, eine fummerliche Ginnahme bavon ziehen.

Charlotte felbst konnte als gute Baushalterin nicht viel bagegen erinnern. Die Sache mar fcon fruber gur Sprache gefommen. Run wollte ber hauptmann einen Plan ju Berichlagung ber Grunbstude unter bie Balbbauern machen ; Ebuard aber wollte furger und bequemer verfahren miffen. Der gegenmartige Pachter, ber fon Borfcblage gethan hatte, follte es erhalten, terminmeife gablen, und fo terminweife wollte man bie planmäßigen Anlagen von Strede ju Strede vornehmen.

So eine vernünftige gemäßigte Einrichtung mußte burchaus Beifall finden, und fcon fab bie gange Gefellichaft im Beifte bie neuen Bege fich folangeln, auf benen, und in beren Rabe man noch bie angenehmften Rube- und Musfichtsplage ju entbeden hoffte.

Um fich Alles mehr im Gingelnen gu vergegenwartigen, nahm man Abenbe ju Baufe fogleich bie neue Charte vor. Man überfat ben jurudgelegten Weg unb wie er vielleicht an einigen Stellen noch vortheilhafter ju führen mare. Alle früheren Borfage murben nochmale burchgesprochen und mit ben neuesten Gebanten verbunben, ber Plat bes neuen Saufes, gegen bem Colog über, nochmals gebilligt und ber Kreislauf ber Bege bis babin abgefchloffen.

Ottilie hatte ju bem allen gefchwiegen, ale Ebnarb gulett ben Plan, ber bieber vor Charlotten gelegen, por fie hinmanbte und fie jugleich einlub, ihre Meinung ju fagen, und ale fie einen Augenblid anhielt, fle liebevoll ermunterte, boch ja nicht zu schweigen : al-

les fei ja noch gleichgultig, alles noch im Werben. Ich murbe, fagte Ottilie, indem fle ben Finger auf bie bochfte Blace ber Anhohe fehte, bas haus hieher bauen. Man fabe zwar bas Schloß nicht: benn es wirb von bem Balbden bebedt; aber man befanbe fich auch bafür wie in einer anbern und neuen Welt, inbem gugleich bas Dorf und alle Wohnungen verborgen maren. Die Aussicht auf die Telche, nach ber Muble, auf die Soben, in die Gebirge, nach dem Lande zu, ift außerorbentlich fcon; ich habe es im Borbeigehen bemerft.

Sie hat Recht! rief Ebuard: wie konnte uns bas nicht einfallen? Richt mahr, fo ift es gemeint, Ottilie? -Er nahm einen Bleistift und ftrich ein langliches Biered recht ftark und berb auf bie Anhöhe.

Dem Bauptmann fuhr bas burch bie Geele : benn er fab einen forgfältigen, reinlich gezeichneten Plan ungern auf biefe Weise verunstaltet; boch faßte er fich nach einer leifen Digbilligung und ging auf ben Gebanten ein. Ottilie hat Recht, fagte er: macht man nicht gern eine entfernte Spazierfahrt, um einen Raffee ju trinfen, einen Sifch ju geniegen, ber uns gu Saufe nicht fo gut geschmedt batte. Wir verlangen Abwechselung und frembe Gegenstanbe. Das Schlog baben bie Alten mit Bernunft hierher gebaut: benn es liegt geschütt vor ben Winben und nah an allen tagliden Beburfniffen; ein Gebaube bingegen, mehr jum gefelligen Aufenthalt ale jur Wohnung, wird fich bortbin recht wohl ichiden und in ber guten Sahrezeit bie angenehmften Ctunben gemabren.

Jemehr man bie Sache burchfprach, befto gunftiger erfchien fie, und Ebuard tonnte feinen Triumph nicht bergen, bag Ottilie ben Gebanten gehabt. Er mar fo ftolg barauf, ale ob bie Erfindung fein gewesen mare.

#### Achtes Capitel.

Der Sauptmann untersuchte gleich am frühften Dorgen ben Plat, entwarf erft einen flüchtigen, und ale wenn es von Charlottene Gefdicklichkeit und freiem

wir vergnüglich auf einem unschätharen Spaziergange bie Gesellschaft an Ort und Stelle sich nochmals entfchieben hatte, einen genauen Rig nebft Anfchlag und allem Erforberlichen. Es fehlte nicht an ber nothigen Borbereitung. Jenes Gefcaft wegen Berfauf bes Borwerfe marb auch fogleich wieber angegriffen. Die Manner fanben gufammen neuen Anlag gur Thatigfeit. Der Sauptmann machte Chuarben bemerflich, bag es eine Artigleit, ja wohl gar eine Schuldigfeit fei, Charlottens Geburtstag burch Legung bes Grundsteins gu feiern. Es beburfte nicht viel, bie alte Abneigung Ebuarde gegen folche Fefte ju überminben: benn ce tam ihm fdinell in ben Ginn Ottiliens Geburtetag, ber fbater fiel, gleichfalle recht feierlich ju begeben.

Charlotte, ber bie neuen Anlagen und mas beshalb gefchehen follte, bebeutent, ernftlich, ja fast bebenflich vortamen, befcaftigte fich bamit, bie Unichlage, Beitund Gelbeintheilungen nochmale fur fich burchzugeben. Man sah fich bes Tages weniger, und mit besto mehr Berlangen fuchte man fich bee Abente auf.

Onilie mar inbeffen icon vollig herrin bes bandhaltes, und wie tonnte es anbere fein bei ihrem ftillen und fichern Betragen. Auch mar ihre gange Ginnes- . weife bem Baufe und bem Bauslichen mehr als ber Welt, mehr ale bem Leben im Freien gugemenbet. Ebuard bemerfte balb, baf fie eigentlich nur aus Gefälligfeit in bie Begend mitging, bag fie nur aus gefelliger Pflicht Abende langer braufen verweilte, auch wohl mandymal einen Vorwand häuslicher Thatigfeit fuchte, um wieber hinein ju geben. Gehr halb mußte er baber bie gemeinfcaftlichen Manberungen fo eingurichten, bag man vor Connenuntergang wieber zu Saufe mar, und fing an, was er lange unterlaffen batte, Gebichte verzulefen, folde befonbere, in beren Bortrag ber Ausbrud einer reinen boch leibenfcaftlichen Liebe gu legen war.

Gewöhnlich fagen fie Abende um einen fleinen Tifch, auf bergebrachten Plagen: Charlotte auf bem Copha, Ottilie auf einem Geffel gegen ihr über, und bie Manner nahmen bie beiben anbern Seiten ein. Ditilie faß Ebuarben gur Rechten, mobin er auch bas Licht fcob, wenn er las. Alebann rudte fich Ottille mohl naber, um ins Buch zu fehen: benn auch sie traute ihren eigenen Augen mehr ale fremben Lippen; und Ebnarb gleichfalls rudte gu, um es ihr auf alle Beife bequem ju machen; ja er bielt oft langete Paufen ale nothig, bamit er nur nicht eber umwenbete, bis auch fie gu Enbe ber Seite gefommen.

Charlotte und ber Sauptmann bemerften es mobil und faben manchmal einander lachelnb an; bod murben beibe von einem anbern Beichen überrafcht, in weldem fich Ottitiens ftille Reigung gelegentlich offenbarte.

Un einem Abenbe, welcher ber fleinen Gefellichaft burch einen laftigen Befuch zum Theil verloren gegangen, that Chuarb ben Borfclag, noch beifammen ju bleiben. Er fühlte fich aufgelegt feine Flote vorzunebmen, welche lange nicht an bie Tagesorbnung gefommen war. Charlotte fuchte nach ben Conaten, Die fle jufammen gewöhnlich auszuführen pflegten, und ba fie nicht zu finden waren, gestand Ottilie nach einigem Baubern, bag fie folde mit auf ihr Bimmer genommen.

Und Sie fonnen, Gie wollen mich auf bem Flügel begleiten? rief Ebuart, bem bie Mugen vor Freube glangten. 3ch glaube mohl, verfeste Ottilie, bag es genn wirb. Gie brachte bie Roten berbei und feste fich ans Clavier. Die Buborenben maren aufmertfam und überrafcht, wie vollfommen Ottilie bas Dufifftud für fich felbft eingelernt hatte, aber noch mehr überrafcht, wie fie es ber Spielart Chuarts angubaffen mußte. Angupaffen mußte ift nicht ber rechte Ausbrud: benn

Willen abhing, ihrem balb gogernben, balb voreilenben Gatten ju Liebe, bier anzuhalten, bort mitzugeben; fo fchien Ottilie, welche bie Sonate von jenen einigemal fpielen gebort, fie nur in bem Sinne eingelernt ju baben, wie jener fie begleitete. Gie batte feine Mangel fo ju ben ihrigen gemacht, bag baraus wieber eine Art von lebenbigem Ganzen entsprang, bas sich zwar nicht tactmäßig bewegte, aber boch hochft angenehm und gefällig lautete. Der Componist felbft batte feine Freube baran gehabt, fein Wert auf eine fo liebevolle Beife entftellt gu feben.

Auch biefem munberfamen, unerwarteten Begegniß faben ber Sauptmann und Charlotte ftillichweigenb mit einer Empfindung zu, wie man oft findliche Banblungen betrachtet, bie man wegen ihrer beforglichen Folgen gerabe nicht billigt und boch nicht fcelten fann, ja vielleicht beneiben muß. Denn eigentlich war bie Neigung biefer beiben eben fo gut im Bachfen ale jene und vielleicht nur noch gefährlicher baburch, bag beibe ernfter, ficherer von fich felbft, fich ju halten fabiger

Schon fing ber hauptmann an ju fublen, bag eine unwiberstehliche Gewohnheit ihn an Charlotten gu feffeln brobte. Er gewann es über fich, ben Stunden ausgumeichen, in benen Charlotte nach ben Anlagen gu tommen pflegte, inbem er icon am frubften Morgen aufftanb, Alles anordnete und fich bann gur Arbeit auf feinen Flügel ine Schlog jurudjog. Die erften Tage bielt es Charlotte für gufällig; fle fuchte ibn an allen mahricheinlichen Stellen; bann glaubte fie ihn ju ver-

fteben und achtete ibn nur um befto mebr.

Bermied nun ber Hauptmann, mit Charlotten allein u fein, so war er besto emsiger, zur glanzenben Feier bes berannabenben Geburtefeftes bie Anlagen ju betreiben und zu befchleunigen: benn inbem er von unten binauf, binter bem Dorfe ber, ben bequemen Weg führte, fo ließ er, vorgeblich um Steine gu brechen, auch von oben herunter arbeiten, und hatte Alles fo eingerichtet und berechnet, bag erft in ber letten Racht bie beiben Theile bes Weges fich begegnen follten. Bum neuen Saufe oben war auch icon ber Reller mehr gebrochen ale gegraben, und ein iconer Grunbftein mit Rachern und Dedplatten jugehauen.

Die außere Thatigkeit, biese kleinen freundlichen gebeimnigvollen Abfichten, bei innern mehr ober weniger gurudgebrangten Empfinbungen, ließen bie Unterhaltung ber Befellichaft, wenn fte beisammen mar, nicht lebhaft werben, bergeftalt, bag Ebuarb, ber etwas Ludenhaftes empfand, ben Sauptmann eines Abenbe aufrief, feine Bioline hervorzunehmen und Charlotten bei bem Clavier zu begleiten. Der Sauptmann fonnte bem allgemeinen Berlangen nicht wiberfteben, und fo führten beibe, mit Empfinbung, Behagen unb Freiheit, eine ber ichmerften Mufitftude jufammen auf, bag es ihnen und bem guborenben Paar gum größten Bergnugen gereichte. Man verfprach fich öftere Wieberholung und mehrere Bufammenübung.

Sie machen es beffer ale wir, Ottilie! fagte Ebuarb. Bir wollen fie bewundern, aber und boch gufammen freuen.

#### Neuntes Capitel.

Der Geburtstag war herbeigefommen und Alles fertig geworben: bie gange Mauer, bie ben Dorfweg gegen bas Baffer ju einfaßte und erhobte, ebenfo ber Beg an ber Rirche vorbei, mo er eine Beit lang in bem von Charlotten angelegten Pfabe fortlief, fich bann bie Felfen hinaufwarte fclang, bie Moodbutte links über fich, bann nach einer völligen Wenbung lints unter fich ließ und fo allmählig auf bie Sobe gelangte.

Es hatte fich biefen Tag viel Gefellschaft eingefunben. Man ging gur Rirche, mo man bie Gemeinbe im festlichen Schmud versammelt antraf. Rach bem Gotteebienfte jogen Anaben, Junglinge und Manner, wie es angeordnet mar, voraus; bann fam bie Berrichaft mit ihrem Befuch und Gefolge; Mabden, Jungfrauen

und Frauen machten ben Befchluß.

Bei ber Wenbung bes Weges mar ein erhöhter Felfenplat eingerichtet; bort ließ ber Bauptmann Charlotten und bie Gafte ausruhen. Sier überfahen fie ben gangen Beg, bie hinaufgeschrittene Mannerschaar, bie nachmanbelinden Frauen, welche nun vorbeizogen. Es war bei bem herrlichen Wetter ein munderschöner Anblid. Charlotte fühlte fich überrascht, gerührt und brudte

bem hauptmann berglich bie Banb. Man folgte ber facte fortichreitenben Menge, bie nun icon einen Rreis um ben funfrigen Sausraum gebilbet hatte. Der Bauberr, bie Geinigen und bie vornehmften Gafte murben eingelaben in bie Tiefe binabjufteigen, mo ber Grunbftein an einer Geite unterftubt eben gum Rieberlaffen bereit lag. Ein mobigeputter Maurer, bie Relle in ber einen, ben Sammer in ber andern Sand, hielt in Reimen eine anmuhige Rebe, bie wir in Profa nur unvollfommen wiebergeben fönnen.

Drei Dinge, fing er an, find bei einem Gebaube gu beachten: bag es am rechten fled ftebe, bag es mohl gegrundet, bag es vollfommen ausgeführt fei. Das erfte fei eigentlich bie Sache bes Bauberrn : benn wie in ber Stabt nur ber Furft und bie Gemeinbe beftimmen fonnen, wohin gebaut werben foll; fo ift es auf bem Lanbe bas Borrecht bes Grundherrn, bag er fage: hier foll meine Wohnung fteben und nirgends anbers.

Chuard und Ottilie magten nicht bei biefen Worten einander anzusehen, ob fie gleich nabe gegen einander

über ftanben. Das britte, bie Bollenbung, ift bie Gorge gar vieler Gewerke; ja wenige find, bie nicht babei befchaftigt maren. Aber bas zweite, bie Grunbung, ift bes Maurere Angelegenheit, und bag wir es nur fed berausfagen, bie Bauptangelegenheit bes gangen Unternehmene... Es ift ein ernftes Gefchaft und unfere Ginlabung ift ernsthaft: benn biefe Feierlichkeit wird in ber Tiefe begangen. Sier innerhalb biefes engen ausgegrabenen Raums erweisen Sie uns bie Ehre ale Beugen unferes gebeimnifvollen Gefcaftes ju erfcheinen. Gleich werben wir biefen mohl jugehauenen Stein nieberlegen und balb werben biefe mit iconen und murbigen Derfonen gezierten Erbmanbe nicht mehr zuganglich, fle werben ausgefüllt fein.

Diefen Grunbftein, ber mit feiner Ede bie rechte Ede bes Gebaubes, mit feiner Rechtwinflichfeit bie Regelmäßigfeit beffelben, mit feiner maffer- und fenfrechten Lage Loth und Wage aller Mauern und Banbe bezeichnet, fonnten wir ohne weiteres nieberlegen: benn er rubte mohl auf feiner eigenen Schwere. Aber auch hier foll es am Ralt, am Binbungemittel nicht fehlen: benn fo wie Menfchen, bie einander von Matur geneigt find, noch beffer gufammenhalten, wenn bas Gefet fie vertittet; fo merben auch Steine, beren Form icon gufammenpaßt, noch beffer burch biefe binbenben Strafte vereinigt: und ba es fich nicht ziemen will unter ben Thatigen mußig ju fein, fo werben Gie nicht verfchmaben, auch bier Mitarbeiter ju merben.

Er überreichte hierauf feine Relle Charlotten, welche bamit Rall unter ben Stein marf. Dehreren murbe ein Gleiches ju thun angefonnen und ber Stein alfobalb niebergefentt; worauf benn Charlotten unb ben übrigen fogleich ber Sammer gereicht wurde, um burch

mit bem Grunde ausbrudlich gu fegnen.

Des Maurere Arbeit, fuhr ber Rebner fort, gwar jest unter freiem himmel, gefchieht wo nicht immer im Berborgenen boch jum Berborgenen. Der regelmäßig aufgeführte Grund wird verfcuttet, und fogar bei ben Mauern, die wir am Tage aufführen, ift man unfer am Enbe faum eingebent. Die Arbeiten bes Steinmeben und Bilbhauers fallen mehr in bie Augen, und wir muffen es fogar noch gut beißen, wenn ber Tunder bie Cpur unferer Banbe vollig audlofcht und fich unfer Wert queignet, indem er es übergieht, glattet und farbt.

Wem muß alfo mehr baran gelegen fein, bas, was er thut, fich felbst recht ju machen, inbem er ce recht macht, ale bem Maurer? Wer hat mehr ale er bas Selbfibewußtfein zu nahren Urfach? Wenn bas Saus aufgeführt, ber Boben geplattet und gepflaftert, bie Aufenfeite mit Bierrathen überbedt ift; fo fieht er burch alle Bullen immer noch binein und erfennt noch jene regelmäßigen forgfältigen Fugen, benen bas Gange fein Dafein und feinen balt zu banten bat.

Aber wie jeber, ber eine Hebelthat begangen, fürchten muß, bag, ungeachtet alles Abwehrens, fie bennoch ans Licht fommen werbe; fo muß berjenige erwarten, ber ine Webeim bas Gute gethan, bag auch biefes miber feinen Willen an ben Tag fomme. Deswegen maden wir biefen Grunbftein zugleich jum Denfftein. Bier in biefe unterfchiedlichen gehauenen Bertiefungen foll Berichiebenes eingefentt werben, jum Beugniß für eine entfernte Rachwelt. Diefe metallnen jugelotheten Rocher enthalten ichriftliche Rachrichten; auf biefe Metallplatten ift allerlei Merfmurbiges eingegraben; in biefen fconen glafernen Glafchen verfenten wir ben beften alten Bein, mit Bezeichnung feines Geburtsjahre; es fehlt nicht an Dungen verschiebener Art, in biefem Jahre geprägt: alles biefes erhielten wir burch bie Freigebigkeit unseres Bauherrn. Auch ist hier noch mancher Plat, wenn irgenb ein Gaft und Bufchauer etwas ber Rachwelt ju übergeben Belieben truge.

Rach einer fleinen Paufe fab ber Gefelle fich um; aber wie es in folden Fallen ju geben pflegt, niemanb war vorbereitet, jebermann überrafcht, bis enblich ein junger munterer Officier anfing und fagte: Wenn ich etwas beitragen foll, bas in biefer Schapfammer noch nicht niebergelegt ift; fo muß ich ein paar Anopfe von ber Uniform fcneiben, bie bod mohl auch verbienen, auf bie Rachwelt ju tommen. Gefagt, gethan! unb nun hatte mancher einen abnlichen Ginfall. Die Frauenzimmer faumten nicht, von ihren fleinen Baarfammen hineinzulegen; Riechflaschen und anbere Bierben murben nicht geschont; nur Ottilie gauberte, bie Chuard fie burch ein freundliches Wort aus ber Betrachtung aller ber beigesteuerten und eingelegten Dinge heraudrif. Gie lodte barauf bie golbne Rette bom Balfe, an ber bas Bilb ihres Batere gebangen hatte, und legte fie mit leifer Sand über bie anberen Rleinobe bin, worauf Ebuard mit einiger Saft veranftaltete, bağ ber mohlgefügte Dedel fogleich aufgefturgt und eingefittet murbe.

Der junge Gefell, ber fich babei am thatigften er-wiefen, nahm feine Rebnermiene wieber an und fuhr fort : Bir grunden biefen Stein für ewig, gur Gicherung bes langsten Genuffes ber gegenwartigen unb tunftigen Befiber biefes Baufes. Allein inbem wir bier gleichsam einen Schat vergraben, fo benten wir gugleich, bet bem grundlichften aller Geschäfte, an bie Berganglichfeit ber menschlichen Dinge; wir benten

ein breimaliges Dochen bie Berbinbung bes Steins gefcheben burfte, als wenn bas Alles wieber gerftort ' ware, was wir noch nicht einmal aufgeführt haben.

Aber eben, bamit biefes aufgeführt werbe, jurud mit ben Gebanten aus ber Intunft, jurud ine Begenwärtige! Lagt une, nach begangenem beutigem Gefte, unfre Arbeit fogleich forbern, bamit feiner von ben Bewerten, bie auf unferm Grunde fortarbeiten, ju feiern brauche, baß ber Bau eilig in bie Sobe fteige und vollendet werbe, und aus ben Fenftern, bie noch nicht find, ber Bausberr mit ben Geinigen und feinen Gaften fich froblich in ber Gegenb umichaue, beren Aller, fo wie fammtlicher Anwesenben Gefunbheit biermit getrunten fei!

Und fo leerte er ein wohlgeschliffenes Reldglas auf Einen Bug aus und warf es in bie Luft; benn es begeichnet bas lebermaß einer Freube, bas Gefäß gu gerftoren, beffen man fich in ber Frohlichfeit bebient. Aber biesmal ereignete es fich anbers : bas Glas tam nicht wieber auf ben Boben, und zwar ohne Bunber.

Man hatte namlich, um mit bem Bau vormarte gu tommen, bereits an ber entgegengefesten Ede ben Grund völlig berausgefchlagen, ja icon angefangen bie Mauern aufzuführen, und ju bem Enbzwedt bas Geruft erbaut, fo boch ale es überhaupt nothig war.

Daß man es besonders zu biefer Feierlichkeit mit Brettern belegt und eine Menge Bufchauer hinauf gelaffen hatte, mar jum Bortheil ber Arbeitoleute geichehen. Dort hinauf flog bas Glas und wurbe von Einem aufgefangen, ber biefen Bufall ale ein gluctides Beichen für fic anfah. Er wies es zulett berum, ohne es aus ber Sanb zu laffen, und man fah barauf bie Buchftaben E und D in febr gierlider Berfchlingung eingeschnitten : ce mar eine ber Glafer, bie für Ebuarben in feiner Jugend verfertigt morben,

Die Gerufte ftanben wieber leer, und bie leichteften unter ben Gaften fliegen hinauf, fich umgufeben, unb tounten bie fcone Ausficht von allen Seiten nicht genugfam rühmen: benn mas entbedt ber nicht alles, ber auf einem boben Puntte nur um ein Gefchog bober ftebt. Rach bem Innern bee Lanbes zu famen mehrere neue Dorfer jum Borichein; ben filbernen Streifen bes Bluffes erblicte man beutlich; ja felbft bie Thurme ber Sauptftabt wollte einer gemahr werben. An ber Rudfeite, hinter ben malbigen Sugeln, erhoben fich bie blauen Gipfel eines fernen Gebirges, und bie nachfte Gegend überfah man im Gangen. Run follten nur noch, rief einer, bie brei Teiche gu einem Gee vereinigt werben; bann hatte ber Anblid alles, mas groß und munichenswerth ift.

Das ließe fich mohl machen, fagte ber Banptmann: benn fie bilbeten icon vor Beiten einen Bergfee.

Rur bitte ich meine Platanen- und Pappelgruppe ju iconen, fagte Ebuard, bie fo fcon am mittelften Teld ftebt. Seben Sie - manbte er fich ju Ottilien, bie er einige Schritte vorführte, inbem er binabwies biefe Baume habe ich felbft gerflangt.

Bie lange fteben fie mohl fcon? fragte Ottilie. Etwa fo lange, verfeste Ebuard, als Sie auf ber Belt find. Ja, liebes Kind, ich pflanzte schon, da Sie noch in der Wiege lagen:

Die Gefellichaft begab fich wieber in bas Schloff jurud. Rach aufgehobener Tafel murbe fie ju einem Spagiergang burch bas Dorf eingelaben, um auch bier bie neuen Anstalten in Augenschein zu nehmen. Dort batten fich, auf bes hauptmanns Beranlaffung, bie Bewohner vor ihren Saufern verfammelt; fle ftanben nicht in Reiben, fonbern familienweise naturlich gruppirt, theils wie es ber Abend forberte befchaftigt, theils uns eine Möglichkeit, daß biefer festversiegelte Deckel auf neuen Banten ausruhend. Es ward ihnen jur wieber aufgehoben werben tonne, welches nicht anbers angenehmen Pflicht gemacht, wenigstens jeben Conn-

tag und Festiag, biefe Reinlichfeit, biefe Ordnung ju | fomm ich aber, ben Geburtetag meiner Freundin mit erneuern.

Gine innere Gefelligfeit mit Reigung, wie fie fich unter unfern Freunden erzeugt batte, wird burch eine größere Gefellichaft immer nur unangenehm unterbroden. Alle vier maren gufrieben fich wieber im großen Saale allein ju finben; boch marb biefes hausliche Gefühl einigermaßen gestort, inbem ein Brief, ber Ebuarben überreicht murbe, neue Gafte auf morgen anfunbiate.

Bie wir vermutheten, rief Ebuard Charlotten gu : ber Graf wirb nicht ausbleiben, er tommt morgen.

Da ift alfo auch bie Baroneffe nicht weit, verfette Charlotte.

Gewiß nicht! antwortete Ebuarb: fle wird auch morgen von ihrer Seite anlangen. Sie bitten um ein Rachtquartier und wollen übermorgen zusammen wieber fortreifen.

Da muffen wir unfre Auftalten bei Beiten machen, Ottilie! fagte Charlotte.

Bie befehlen Gie bie Ginrichtung ? fragte Ottilie! Charlotte gab es im Allgemeinen an, und Ottilie entfernte fic.

Der Sauptmann erfunbigte fich nach bem Berhaltniß biefer beiben Derfonen, bas er nur im Allgemeinften fannte. Sie hatten fruher, beibe fcon anbermarte verheirathet, fich leibenschaftlich lieb gewonnen. Eine boppelte Che mar nicht ohne Auffeben gestört; man bachte an Scheibung. Bei ber Baroneffe mar fie moglich geworben, bei bem Grafen nicht. Gie mußten fich gum Scheine trennen, allein ihr Berhaltnig blieb; unb wenn fle Winters in ber Refibeng nicht gusammen fein tonnten, fo entichabigten fie fich Commers auf Luftreifen und in Babern. Gie maren beibe um etwas alter ale Chuard und Charlotte und fammtlich genaue Freunde aus früher hofzeit ber. Man hatte immer ein gutes Berhaltniß erhalten, ob man gleich nicht alles an feinen Freunden billigte. Rur biesmal mar Charlotten ihre Ankunft gewiffermaßen gang ungelegen, und wenn fie bie Urfache genau untersucht hatte, es war eigentlich um Ottiliens willen. Das gute reine Rind follte ein foldes Beifpiel fo fruh nicht gewahr

Sie hatten wohl noch ein paar Tage wegbleiben fonnen, fagte Ebuard ale eben Ottilie wieber bereintrat, bis wir ben Bormerfeverfauf in Orbnung gebracht. Der Auffat ift fertig; bie eine Abichrift babe ich bier; nun fehlt es aber an ber zweiten und unfer alter Rangellift ift recht frant. Der hauptmann bot fich an. auch Charlotte; bagegen maren einige Ginmenbungen gu machen. Geben Gie mir's nur! rief Ottille mit einiger Baft.

Du wirft nicht bamit fertig, fagte Charlotte.

Freilich mußte ich es übermorgen früh haben, und es ift viel, fagte Chuarb. Es foll fertig fein, rief Ottilie, und hatte bas Blatt icon in ben Sanben.

Des anbern Morgens, ale fie fich aus bem obern Stod nach ben Gaften umfaben, benen fie entgegengugeben nicht verfehlen wollten, fagte Ebuard : wer reitet benn fo langfam bort bie Strafe bet? Der Bauptmann befdrieb bie Figur bes Reiters genauer. Go ift er's boch, fagte Cbuarb : benn bas Einzelne, bas bu beffer flehft als ich, paßt febr gut ju bem Gangen, bas ich recht mohl febe. . Es ift Mittler. Bie tommt er aber bagu, langfam unb fo langfam gu reiten ?

Die Rigur tam naber und Mittler mar es wirflich. Man empfing ihn freunblich, als er langfam bie Treppe beraufflieg. Barum finb Sie nicht geftern gefommen ? rief ihm Eduard entgegen.

euch im Stillen nachzufeiern.

Bie fonnen Sie benn fo viel Beit gewinnen ? fragte Chuard scherzend.

Meinen Besuch, wenn er euch etwas werth ift, feib ihr einer Betrachtung foulbig, bie ich geftern gemacht habe. Ich freute mich recht herzlich ben halben Tag in einem Saufe, wo ich Frieben gestiftet hatte, und bann borte ich, bag bier Geburtstag gefeiert merbe. Das tann man boch am Enbe felbftifch nennen, bachte ich bei mir, bag bu bich nur mit benen freuen willft, bie bu jum Frieden bewogen haft. Warum freuft bu bich nicht auch einmal mit Freunden, bie Frieden halten und hegen? Befagt, gethen! Dier bin ich, wie ich mir porgenommen batte.

Geftern hatten Sie große Befellichaft gefunden, heute finben Gie nur fleine, fagte Charlotte. Gie finben ben Grafen und bie Baroneffe, bie Ihnen auch icon gu. schaffen gemacht haben.

Aus ber Mitte ber vier Sausgenoffen, bie ben feltfamen willfommenen Dann umgeben hatten, fuhr er mit verbrieflicher Lebhaftigfeit heraus, indem er fogleich nach but und Reitgerte fuchte. Schwebt boch immer ein Unftern über mir, fobalb ich einmal ruhen und mir wohlthun will! Aber warum gehe ich auch aus. meinem Charafter heraus! 3ch hatte nicht fommen follen, und nun werb ich vertrieben. Denn mit jenen will: ich nicht unter Ginem Dache bleiben; und nehmt euch. in Acht; sie bringen nichts als Unbeil! Ihr Wesen ift. wie ein Sauerteig, ber feine Anstedung fortpflangt.

Dan fuchte ibn ju begutigen ; aber vergebene. Wer mir ben Chitand angreift, rief er aus, wer mir burch Bort, ja burch That, biefen Grund aller fittlichen Gefellichaft untergrabt, ber hat es mit mir ju thun; ober. wenn ich fein nicht herr werben fann, habe ich nichte: mit ihm zu thun. Die Che ift ber Anfang und ber Gipfel aller Cukur. Gie macht ben Roben milb, und ber Gebilbetfte hat feine beffre Belegenheit feine Milbe gu bemeifen. Unauflöslich muß fie fein: benn fie bringt fo vieles Glud, bag alles einzelne Unglud bagegen gar nicht zu rechnen ift. Und was will man von Unglud reben! Ungebulb ift es, bie ben Menfchen von Beit gu. Beit anfällt, und bann beliebt er fich ungludlich gu finden. Laffe man ben Augenblid vorübergeben, und man wird fich gludlich preisen, daß ein fo lange Beftanbenes noch besteht. Sich zu trennen, giebt's gar feinen binlänglichen Grund. Der menschliche Buftand ift so boch in Leiben und Freuden gefest, bag gar nicht berechnet werben fann, mas ein Paar Gatten einanber foulbig werben. Es ift eine unenbliche Schulb, bie nur burch bie Emigleifiabgetragen werben fann. Unbequem mag es matichmal fein, bas glaub' ich wohl, und bas ift eben recht. Sinb wir nicht auch mit bem Gewiffen verheirathet, bas wir oft gerne los fein möchten, weil es unbequemer ift als une je ein Mann ober eine Fran werben könnte?

So fprach er lebhaft und hatte wohl noch lange fortgefprochen, wenn nicht blafenbe Poftillions bie Antunft ber herrichaft verfundet hatten, welche wie abgemeffen von beiben Seiten ju gleicher Beit in ben Schloffof hereinfuhren. Als ihnen bie Sausgenoffen entgegen eilten, verftedte fich Mittler, ließ fich bas Pferb an ben Gafthof bringen, und ritt verbrieflich bavon.

# Zehntes Capitel.

Die Gafte waren bewillfommt und eingeführt; fie freuten fich bas Saus, bie Bimmer wieber gu betreten. wo fie früher so manchen guten Tag erlebt und bie fiq Laute Fefte lieb ich nicht, verfette jener. Beute eine lange Beit nicht gefehn hatten. Sochft angenehm war auch ben Freunden ihre Gegenwart. Den Grafen so wie die Baronesse fonnte man unter jene hohen schöllten zählen, die man in einem mittleren Alter sal sieden abei nor Jugend sieht: denn wenn ihnen auch etwas von der ersten Blüthe abgehn möchte, so erregen sie boch nun mit der Reigung ein entschiedenes Butrauen. Auch diesed Paar zeigte sich höcht bequem in der Gegenwart. Ihre freie Weise die Zustände des Lebens zu nehmen und zu behandeln, ihre heiterseit und soein der in hoher Anstand begränzte das Ganze, ohne das man irgend einen Iwana bemerkt bätte.

man irgend einen Zwang bemerkt hatte. Diese Wirtung ließ sich Augenblick in ber Gesellschaft empsinden. Die Reueintretenden, welche unmittelbar aus der Welt kamen, wie man sogar an ihren Kleidern, Geräthschaften und allen Umgedungen seben konnte, machten gewissermaßen mit unsern Freunden, ihrem ländlichen und heimlich leidenschaftlichen Zufande, eine Art von Gegensab, der sich seden öhrt beiloch sehr dalb verlor, indem alte Erinnerungen und gegenwärtige Theilnahme sich vermischen, und ein schnelles, ledhaftes Gespräch alle geschwind zusammenwerband.

Es mabrte inbeffen nicht lange, als schon eine Sonberung vorging. Die Frauen jogen sich auf ihren Flügel jurud und fanden baselbst, indem sie fich mancherlei vertrauten und jugleich die neuesten Formen und Buschnitte von Frühlleibern, huten und bergleichen zu mustern anfingen, genugsame Unterhaltung, während bie Männer sich um die neuen Reisewagen, mit vorgeführten Pferben, beschäftigten und gleich zu handeln und zu ausschen unfingen.

Erft zu Tische tam man wieber zusammen. Die Umtleibung war geschen und auch bier zeigte sich bas angekommene Paar zu seinem Bortheile. Alles was sie an sich trugen, war neu und gleichsam ungesehen und boch schon burch ben Gebrauch zur Gewohnheit und Bequemlichkeit eingeweiht.

Das Gespräch war lebhaft und abwechselnb, wie benn in Gegenwart solcher Personen alles und nichts zu interessiren scheint. Man bediente sich ber französischen Sprache, um die Auswartenden von dem Mitverständnis auszuschließen, nud schweiste mit muthwilligem Behagen über hohe und mittere Weltverhältnissem Din auf einem einzigen Dunkt blieb die Unterhaltung länger als billig haften, indem Charlotte nach einer Jugendfreundin sich erfundigte und mit einiger Bestembung vernahm, daß sie ehstens geschieden werden

So ift unerfreulich, sagte Charlotte, wenn man seine abwesenben Freunde irgend einmal geborgen, eine Freundin, die man liebt, versorgt glaubt; eh man sicht versieht, muß man wieder hören, daß ihr Schickal im Schwanken ist und baß sie erst wieder neue und viellicht abermals unsicher Pfabe des Lebens betreten soll.

Eigentlich, meine Beste, versetzte ber Graf, sind wir selbst Schuld, wenn wir auf solche Weise überrascht werben. Wir mögen und die irdischen Dinge, und besonders auch die ehelichen Berbindungen gern so recht dauerhaft vorstellen, und was den letzten Junkt betrifft, so versühren und die Lussphiele, die wir immer wiederholen sehen, zu solchen Einbildungen, die mit dem Gange der Welt nicht zusammentressen. In der Komddie sehen wir eine Heirath als das letzte Riel ekneck durch die hindernisse mehrerer Acte verschobenen Wunsches, und im Augenblic, da es erreicht ift, kallt der Borhang und die momentane Befriedigung klingt bei uns nach. In der Welt ift es andere; da wird hinten immer sort gespielt, und wenn der Vorsang wieder ausgeht, mag man gern nichts weiter davon sehen noch bören.

Es muß bech fo folimm nicht fein, fagte Charlotte ladelnb, ba man febt, bag auch Perfonen, bie von biefem Theater abgetreten find, wohl gern barauf wieder eine Rolle fpielen mögen.

Dagegen ift nichts einzuwenben, fagte ber Graf. Eine neue Rolle mag man gern wieber übernehmen, und wenn man bie Welt fennt, fo fieht man wohl, auch bei bem Cheftanbe ift es nur biefe entschiebene ewige Dauer gwischen fo viel Beweglichem in ber Welt, Die etwas Ungefchidtes an fich tragt. Giner von meinen Freunden, beffen gute Laune fich meift in Borfchlagen ju nenen Gefeten herworthat, behauptete, eine jebe Che follte nur auf funf Jahre gefchloffen werben. Co fei, fagte er, bies eine fcone ungrabe beilige Bahl und ein folder Beitraum eben hinreichenb, um fich kennen gu lernen, einige Rinber beran gu bringen, fich gu entweien und, mas bas iconfte fei, fich wieber ju ver-fonnen. Gewöhnlich rief er aus: wie gludlich wurde bie erfte Beit verftreichen! Bwei, brei Jahre wenigstens gingen vergnuglich bin. Dann murbe boch mohl bem einen Theil baran gelegen fein, bas Berhaltniß langer bauern ju fegen, bie Gefälligkeit murbe machfen, je mehr man fich bem Termin ber Auffunbigung naberte. Der gleichgultige, ja felbst ber ungufriebene Theil mur-be burch ein folches Betragen begutigt und eingenommen. Man vergaße, wie man in guter Gefellicaft bie Stunben vergift, bag bie Beit verflicge, und fande fic aufe angenehmfte überrafct, wenn man nach verlau-fenem Termin erft bemertte, bag er fcon ftillschweigenb verlangert fei.

So artig und lustig dies klang und so gut man, wie Charlotte wohl empfand, diesem Scherz eine itse moralische Deutung geben komte, so waren ihr derzeleichen Reußerungen, besonders um Ottiliens willen, nicht angenehm. Sie wuste recht gut, daß nichts gefährlicher seit, als ein allzu freies Gespräch, das einen strafbaren oder halbstrafbaren Bustand als einen gewöhnlichen, gemeinen, ja löblichen behandelt; und dahin gehört boch gewiß Alles, was die eheliche Berbindung antastet. Sie suchte aber nach ihrer gewanden Meise das Gespräch abzulenken; da sie es nicht vermochte, that es ihr leid, daß Ottilie Alles so gut eingerichtet hatte, um nicht ausstehen zu durfen. Das russe aufmartsame Kind werstand sich mit dem Haushosmeister durch Blid und Wint, daß Alles auf das tresslichte burch Blid und Wint, daß Alles auf das tresslichte gerieth, obgleich ein paar neue ungeschiedte Bedienten in der Livree staken.

Und fo fuhr ber Graf, Charlottens Ablenken nicht empfindend, über biefen Gegenstand fich ju außern fort. 36m, ber fonft nicht gewohnt war, im Gehrach irgend laftig zu fein, laftete diese Sache zu sehr auf bem herzen, und bie Schwierigkeiten, fich von seiner Gemachlin getrennt zu sehen, machten ihn bitter gegen Alles, mas eheliche Nerbindung betraf, die er boch selbst mit der Baronesse so eifrig wünschte.

Iner Freind, so subr er fort, that noch einen anbern Geseyvorschlag. Eine She sollte nur alsbann für unaustöslich gefalten werben, wenn entweder beibe Theile, ober wenigstens ber eine Theil, jum britten Mal verheirathet ware. Denn was eine solche Person betreffe, so bekenne sie unwibersprecklich, daß sie die She für etwas unentbehrliches halte. Nun sei auch sichon bekannt geworben, wie sie sich in ihren frühern Berbindungen betragen, ob sie Eigenheiten habe, die oft mehr zur Trennung Anlaß geben, als üble Eigenschaften. Man habe sich also wechselseitig zu ertundigen; man habe eben so gut auf Berheirathete wie auf Unverheirathete Acht zu geben, weil man nicht wisse, wie die Fälle kommen können.

Das wurbe freilich bas Intereffe ber Gefellicaft. febr vermebren, fagte Chuarb: benn in ber That jest,

nach unfern Tugenben, noch unfern Mangeln.

Bei einer folden Ginrichtung, fiel bie Baroneffe la-delnb ein, hatten unfre lieben Birthe fcon zwei Stufen gludlich überfliegen, und tonnten fich ju ber britten vorbereiten.

Ihnen ift's wohl gerathen, fagte ber Graf: bier hat ber Tob willig gethan, mas bie Confistorien fonft nur ungern ju thun pflegen.

Laffen wir die Tobten ruben, verfette Charlotte, mit

einem balb ernften Blide.

Barum? verfette ber Graf, ba man ihrer in Ehren gebenten fann. Sie waren befcheiben genug, fich mit einigen Jahren ju begnügen, für mannigfaltiges Gute, bas fie gurudließen.

Wenn nur nicht gerabe, fagte bie Baroneffe mit ei-nem verhaltenen Seufzer, in folchen Fallen bas Opfer

ber beften Jahre gebracht werben mußte.

Ja wohl, verfette ber Graf: man mußte barüber verzweifeln, wenn nicht überhaupt in ber Belt fo Beniges eine gehoffte Folge zeigte. Rinber halten nicht, mas fie verfprechen; junge Leute febr felten, und wenn fle Bort halten, halt es ihnen bie Belt nicht.

Charlotte, welche frob mar, baß bas Gefprach fich wenbete, verfeste heiter: Run! wir muffen und ja ohnehin balb genug gewöhnen, bas Gute ftud- unb

theilmeife ju geniegen.

Gewiß, versette ber Graf, Sie haben beibe fehr fconer Beiten genoffen. Wenn ich mir bie Jahre juruderinnere, ba Sie und Ebuarb bas fconfte Paar bei Dof maren; meber von fo glangenben Beiten noch von fo bervorleuchtenben Gestalten ift jest bie Rebe mehr. Wenn Sie beibe jusammen tangten, aller Augen waren auf Sie gerichtet und wie umworben beibe, inbem Sie fich nur in einanber befpiegelten.

Da fich fo Manches veranbert hat, fagte Charlotte, tonnen wir wohl fo viel Schones mit Befcheibenheit

anboren.

Ebuarben habe ich boch oft im Stillen getabelt, fagte ber Graf, bag er nicht beharrlicher mar: benn am Enbe batten feine munberlichen Eltern mobl nachgegeben; und gehn fruhe Jahre gewinnen ift feine Rleinigfeit.

Ich muß mich feiner annehmen, fiel bie Baroneffe ein. Charlotte war nicht gang ohne Schulb, nicht gang rein von allem Umberfeben, und ob fle gleich Chuarben bon Bergen liebte und fich ihn auch heimlich jum Gatten bestimmte; so war ich boch Beuge, wie sehr sie ihn manchmal qualte, so baß man ihn leicht zu bem ungludlichen Entichluß brangen tonnte, ju reifen, fich ju entfernen, fich von ihr ju entwöhnen.

Ebuard nidte ber Baroneffe ju und foien bantbar

für ihre Fürsprache.

Und bann muß ich eine, fuhr fie fort, ju Charlottens Entschuldigung beifügen : ber Mann, ber ju jener Beit um fie marb, hatte fich fcon lange burch Reigung gu ihr ausgezeichnet und mar, wenn man ihn naber fannte, gewiß liebenemurbiger, ale ihr anbern gern jugefteben

Liebe Freundin, verfette ber Graf etwas lebhaft: betennen wir nur, bag er Ihnen nicht gang gleichgultig war, und bag Charlotte von Ihnen mehr ju befürchten hatte, als von einer anbern. Ich finbe bas einen febr hubiden Bug an ben Frauen, bag fie ihre Anhanglichteit an irgend einen Mann fo lange noch fortfeben, ja burch teine Art von Trennung ftoren ober aufheben laffen.

Diefe gute Eigenschaft befigen vielleicht bie Manner noch mehr, verfette bie Baroneffe; wenigstens an 36-

wenn wir verheirathet find, fragt niemand weiter mehr | Gewalt über Sie hat, ale ein Frauenzimmer, bem Sie früher geneigt maren. Go habe ich gesehen, baß Sie auf bie Fürsprach einer folden fich mehr Dube gaben, um etwas auszuwirfen, ale vielleicht bie Freundin bes

Augenblicks von Ihnen erlangt hatte.
Einen folchen Borwurf barf man fich wohl gefallen laffen, verfette ber Graf; boch mas Charlottens erften Gemahl betrifft, fo fonnte ich ihn beshalb nicht leiben, weil er mir bas icone Paar auseinanber fprengte, ein mabrhaft prabeftinirtes Paar, bas, einmal jufammengegeben, weber funf Jahre gu icheuen, noch auf eine zweite ober gar britte Berbinbung bingufeben brauchte.

Bir wollen versuchen, fagte Charlotte, wieber eingu-

bringen, mas mir verfaumt haben.

Da muffen Sie fich bagu halten, fagte ber Graf. Ihre erften Beirathen, fuhr er mit einiger Beftigkeit fort, waren boch fo eigentlich rechte Beirathen von ber verbagten Art; und leiber haben überhaupt bie Beirathen - verzeihen Sie mir einen lebhafteren Ausbrud etwas Tölpelhaftes; fie verberben bie garteften Berhalmiffe, und es liegt boch eigentlich nur an ber plum-pen Sicherheit, auf bie fich wenigstene ein Theil etwas ju Gute thut. Aus versteht fich von felbst, und man fcheint fich nur verbunben ju haben, bamit eine wie bas andere nunmehr feiner Bege gebe.

In biefem Augenblid machte Charlotte, bie ein für allemal bies Gefprach abbrechen wollte, von einer fubnen Wendung Gebrauch; es gelang ihr. Die Unter-haltung marb allgemeiner, bie beiben Gatten und ber Dauptmann fonnten baran Theil nehmen ; felbft Ottilie warb veranlagt fich zu außern, und ber Rachtifch warb mit ber beften Stimmung genoffen, woran ber in gierlichen Fruchtforben aufgestellte Obstreichthum, bie buntefte in Prachtgefäßen icon vertheilte Blumenfulle, ben

vorzüglichften Antheil batte.

Much bie neuen Parfanlagen tamen gnr Sprache, bie man fogleich nach Tifche befuchte. Ottilie jog fich unter bem Bormanbe baudlicher Befcaftigung jurud; eigentlich aber feste fie fich wieber jur Abichrift. Der Graf murbe von bem Sauptmann unterhalten; fpater gefellte fich Charlotte gu ihm. Ale fie vben auf bie bobe gelangt waren und ber Sauptmann gefällig binunter eilte, um ben Plan ju holen, fagte ber Graf gu Charlotten: biefer Mann gefällt mir außerorbentlich. Er ift febr mohl und im Busammenhang unterrichtet. Eben fo Scheint feine Thatigfeit febr ernft und folgerecht. Bad er bier leiftet, murbe in einem hobern Rreife von viel Bebeutung fein.

Charlotte vernahm bes Bauptmanne Lob mit innigem Behagen. Gie faßte fich jedoch und befraftigte bas Gefagte mit Rube und Rlarbeit. Wie überrafcht war fle aber, ale ber Graf fortfuhr: biefe Befanntfcaft tommt mir febr ju gelegener Beit. 3ch weiß eine Stelle, in bie ber Mann vollfommen paßt, und ich fann mir burch eine folde Empfehlung, inbem ich ihn gludlich mache, einen hoben Freund auf bas allerbefte

verbinben.

Es mar wie ein Donnerfolag ber auf Charlotten herabfiel. Der Graf bemerfte nichte: benn bie Frauen. gewohnt fich jebergeit ju banbigen, behalten in ben au-Berorbentlichsten Fallen immer noch eine Art von icheinbarer Fassung. Doch borte fie icon nicht mehr mas ber Graf sagte, indem er fortfuhr: Wenn ich von etwas überzeugt bin, geht es bei mir gefdwind ber. 36 habe fcon meinen Brief im Ropfe gufammengeftellt, und mich brangt's ihn ju fchreiben. Gie verchaffen mir einen reitenben Boten, ben ich noch beute Abend wegichiden fann.

Charlotte war innerlich gerriffen. Bon biefen Bornen, lieber Graf, habe ich bemertt, bag niemand mehr folagen sowie von fich felbft überrafct, tonnte fie fein fort von feinen Planen für ben Sauptmann gu fprechen, beren Gunftiges Charlotten nur alljufehr in bie Augen fiel. Es mar Beit, baf ber Sauptmann berauftrat und feine Rolle vor bem Grafen entfaltete. Aber mit wie anbern Mugen fab fle ben Freund an, ben fle verlieren follte! Dit einer nothburftigen Berbeugung manbte fie fich meg und eilte hinunter nach ber Doodbutte. Schon auf halbem Wege flurgten ihr bie Thranen aus ben Augen, und nun marf fie fich in ben engen Raum ber fleinen Ginfiebelei und überließ fich gang einem Schmerz, einer Leibenschaft, einer Bergweiflung, von beren Möglichfeit fie wenig Augenblide vorher auch nicht bie leifeste Ahnung gehabt

Auf ber anbern Seite mar Chuard mit ber Baroneffe an ben Teichen hergegangen. Die fluge Frau, bie gern von Allem unterrichtet fein mochte, bemerfte balb in einem taftenben Gesprach, bag Cbuarb fich ju Ottiliens Lob weitlaufig herausließ, und mußte ihn auf eine so naturliche Weise nach und nach in ben Gang ju bringen, bag ibr julest fein 3meifel übrig blieb, bier fei eine Leibenschaft nicht auf bem Wege,

fonbern wirflich angelangt.

Berheirathete Frauen, wenn fle fich auch unter einander nicht lieben, ftehen boch ftillschweigend mit ein-ander, besonders gegen junge Madden, im Bunbniß. Die Folgen einer folden Buneigung ftellten fich ihrem weltgewandten Beifte nur allzugeschwind bar. Dagu tam noch, bağ fie icon heute fruh mit Charlotten über Ottilien gesprochen und ben Aufenthalt biefes Rinbes auf bem Canbe, befonbere bei feiner ftillen Gemutheart, nicht gebilligt und ben Borfclag gethan hatte, Ottilien in bie Stadt ju einer Freundin ju bringen, bie febr piel an die Erziehung ihrer einzigen Tochter wende, und fich nur nach einer gutartigen Gefpielin umfebe, bie an bie ameite Rinbeditatt eintreten und alle Bortheile mitgenichen folle. Charlotte hatte fich's gur Heberlegung

Run aber brachte ber Blid in Chuarbs Gemuth biefen Borfchlag bei ber Baroneffe gang jur vorfapliden Festigfeit, und um fo fchneller biefes in ihr vorging, um befto mehr ichmeichelte fie außerlich Chuarbs Bunfchen. Denn niemand befaß fich mehr ale biefe Frau, und biefe Gelbstbeberrichung in außerorbentliden Fallen gewöhnt und fogar einen gemeinen Fall mit Berftellung ju behandeln, macht und geneigt, in-bem mir fo viel Gewalt über und felbft üben, unfre Berrichaft auch über bie anbern ju verbreiten, um uns burch bas mas mir außerlich gewinnen, für basjenige was wir innerlich entbehren, gewiffermaßen ichablos gu halten.

Un biefe Gefinnung folieft fich meift eine Art beimlicher Schabenfreube über bie Duntelbeit ber anbern. über bas Bewußtlofe, womit fie in eine Falle gehen. Wir freuen und nicht allein über bas gegenwartige Gelingen, fonbern jugleich auch auf bie fünftig über-rafchenbe Beschämung. Und fo war bie Baroneffe boshaft genug, Ebuarden jur Beinlefe auf ihre Guter mit Charlotten einzulaben und bie Frage Chuarbe: ob fie Ottilien mithringen burften, auf eine Beife, bie er beliebig ju feinen Gunften auslegen fonnte, ju

Chuard fprach fcon mit Entguden von ber berrliden Begenb, bem großen Bluffe, ben bugeln, Felfen und Beinbergen, von alten Schloffern, von Baffer-fahrten, von bem Jubel ber Beinlefe, bes Relterns u. f. w., wobei er in ber Unichulb feines Bergens fich

Wort hervorbringen. Der Graf fuhr gludlicherweise machen murben. In biefem Augenblid fab man Dttillen beran tommen, und bie Baroneffe fagte fcnell ju Chuarb : er mochte von biefer vorhabenben Berbftreise ja nichts reben, benn gewöhnlich geschabe bas nicht, worauf man fich so lange voraus freue. Ebuarb verfprach, nothigte fle aber Ottilien entgegen gefdwinber ju geben, und eilte ihr endlich, bem lieben Rinbe ju, mehrere Schritte voran. Gine bergliche Freube brudte fich in feinem gangen Wefen aus. Er fußte ibr bie Band, in bie er einen Strauß Felbblumen brudte, bie er unterwegs zufammengepfludt hatte. Die Baroneffe fühlte fich bei biefem Anblid in ihrem Innern faft erbittert. Denn wenn fie auch bas, mas an biefer Reigung strafbar fein mochte, nicht billigen burfte, fo fonnte sie bas, was baran liebenswürdig und angenehm mar, jenem unbebeutenben Reuling von Dabden feineswege gonnen.

Als man fich jum Abenbeffen gufammen gefest hatte, mar eine völlig anbere Stimmung in ber Gefellichaft verbreitet. Der Graf, ber icon vor Tifche geschrieben und ben Boten fortgefchiat hatte, unterhielt fich mit bem Bauptmann, ben er auf eine verftanbige und bescheibene Beise immer mehr ausforschte, inbem er ihn biefen Abend an feine Seite gebracht hatte. Die gur Rechten bes Grafen fipenbe Baroneffe fant von baber wenig Unterhaltung; eben fo wenig an Ebuarb, ber erft durftig, bann aufgeregt, bes Beines nicht foonte und fich febr lebhaft mit Ottillen unterhielt, bie er an fich gezogen hatte, wie von ber anbern Seite neben bem Bauptmann Charlotte fag, ber es fcmer, ja beinahe unmöglich marb, bie Bewegungen ihres In-

nern ju verbergen.

Die Baroneffe hatte Beit genug, Beobachtungen anguftellen. Gie bemertte Charlottene Unbehagen, und weil fie nur Ebuarde Berhaltniß zu Ottilien im Sinn hatte; fo überzeugte fle fich leicht, auch Charlotte fei bebenflich und verbrieflich über ihres Gemable Benehmen, und überlegte, wie fie nunmehr am beften gu

ihren Zweden gelangen fonne.

Much nach Tifche fant fich ein Bwiespalt in ber Gefellichaft. Der Graf, ber ben Sauptmann recht ergrunden wollte, brauchte bei einem fo rubigen, feinesmege eitlen und überhaupt lafonifchen Manne perfchiebene Wenbungen, um ju erfahren, mas er munich-Sie gingen mit einander an ber einen Seite bes Saals auf und ab, inbeg Ebuard, aufgeregt von Bein und hoffnung, mit Ottilien an einem Fenster ichergte, Charlotte und bie Baroneffe aber ftillichweigenb an ber anbern Seite bee Saale neben einanber bin unb wieber gingen. Ihr Schweigen und mußiges Umberfteben brachte benn auch gulest eine Stodung in bie übrige Gefellschaft. Die Frauen zogen sich zurud auf ihren Flügel, bie Manner auf ben anbern, unb so fchien biefer Tag abgeschloffen.

#### Elftes Cavitel.

Ebnarb begleitete ben Grafen auf fein Bimmer und ließ fich recht gern burche Gefprach verführen, noch eine Beitlang bei ihm ju bleiben. Der Graf verlor fich in vorige Beiten, gebachte mit Lebhaftigfeit an bie Schenbeit Charlottens, bie er als ein Renner mit vielem Feuer entwickelte. Ein iconer Fuß ift eine große Gabe ber Natur. Diefe Anmuth ift unverwüftlich. 3ch habe fle heut im Geben beobachtet; noch immer mochte man ibren Coub tuffen, und bie gwar etwas barbarifche aber boch tiefgefühlte Ehrenbezeugung ber Sarmaten wieberholen, Die fich nichte Beffere tennen, ale aus fcon jum Boraus laut uber ben Einbrud freute, ben bem Soub einer geliebten und verehrten Derfon ihre bergleichen Scenen auf bas frifche Gemuth Otifliens Gefundheit zu trinfen.

gingen von ber Derfon auf alte Gefchichten und Abentener gurud, und tamen auf bie Sinberniffe, bie man ebemale ben Busammentunften biefer beiben Liebenben entgegengefest, welche Dube fie fich gegeben, mel-de Runftgriffe fie erfunben, nur um fich fagen ju tonnen, baß fie fich liebten.

Erinnerft bu bich, fuhr ber Graf fort, welche Abenteuer ich bir recht freunbichaftlich und uneigennütig befleben helfen, als unfre bochften berrichaften ihren Dheim besuchten und auf bem weitlaufigen Schloffe jufammen famen? Der Tag mar in Feierlichfeiten und Feierfleibern bingegangen; ein Theil ber Racht follte wenigstens unter freiem liebevollen Gefprach perstreichen.

Den hinweg ju bem Quartier ber hofbamen hatten Sie fich wohl gemerft, fagte Ebuarb. Bir gelangten gludlich zu meiner Geliebten.

Die, verfette ber Graf, mehr an ben Anftanb als an meine Bufriedenheit gebacht und eine fehr hafliche Ehrenwachterin bei fich behalten hatte; ba mir benn, inbeffen ihr euch mit Bliden und Borten fehr gut unterhieltet, ein höchft unerfreuliches Loos ju Theil warb.

Ich habe mich noch gestern, versette Eduard, als Sie fich anmelben liegen, mit meiner Frau an bie Befoichte erinnert, befonbere an unfern Rudjug. Bir verfehlten ben Weg und tamen an ben Borfaal ber Garben. Weil wir und nun von ba recht gut ju finben wußten, fo glaubten wir auch hier gang ohne Bebenten hindurch und an dem Poften, wie an ben übrigen, vorbei geben ju fonnen. Aber wie groß mar beim Eröffnen ber Thure unfere Bermunberung! Der Weg war mit Matragen verlegt, auf benen bie Riefen in mehreren Reihen ausgestredt lagen und schliefen. Der einzige Wachenbe auf bem Poften fab und vermunbert an; wir aber im jugenblichen Muth und Muthwillen fliegen gang gelaffen über bie ausgestrecten Stiefel weg, ohne bag auch nur einer von biefen fcnarchenben Enafofinbern ermacht mare.

3ch hatte große Luft zu ftolpern, fagte ber Graf, bamit es Larm gegeben hatte: benn welch eine feltsame Auferstehung murben wir gefeben haben!

In diesem Augenblick schlug die Schlofiglocke 3wölf. Es ift boch Mitternacht, fagte ber Graf lachelnb, und eben gerechte Beit. 3ch muß Gie, lieber Baron, um eine Gefälligfeit bitten : führen Gie mich beute wie ich Sie bamale führte; ich habe ber Baroneffe bas Berfprechen gegeben fie noch zu besuchen. Wir haben und ben gangen Tag nicht allein gesprochen, wir haben und fo lange nicht gefeben, und nichts ift naturlicher, als daß man sich nach einer vertraulichen Stunde sehnt. Beigen Sie mir ben hinmeg, ben Rudweg will ich ichon finben und auf alle Falle werbe ich über teine Stiefel wegzustolpern haben.

Ich will Ihnen recht gern biese gastliche Gefälligkeit erzeigen, verfette Chuarb; nur find bie brei Frauengimmer bruben gufammen auf bem Flügel. Wer weiß, ob wir sie nicht noch bei einander finden, ober mas wir fonft für Banbel anrichten, bie irgenb ein munberliches Anfebn geminnen.

Rur ohne Corge! fagte ber Graf; bie Baroneffe erwartet mich. Gie ift um biefe Beit gewiß auf ihrem Bimmer und allein.

Die Sache ift übrigens leicht, versette Ebuard, und nahm ein Licht, bem Grafen vorleuchtenb eine geheime Ereppe hinunter, Die ju einem langen Gang führte. Am Enbe beffelben öffnete Ebuard eine fleine Thure. Ste erfliegen eine Wenbeltreppe ; oben auf einem engen an seine Bruft brufte, Rubchas beutete Ebuard bem Grafen, bem er bas Charlotte war eine

Die Spite bes Fuses blieb nicht allein ber Gegen- Licht in bie banb gab, nach einer Tapetenthure rechts, fant bes Lobes unter zwei vertrauten Mannern. Sie bie beim erften Versuch sogleich sich öffnete, ben Grafen aufnahm und Ebuard in bem bunflen Raum gurud-Lief.

> Eine andere Thure links ging in Charlottens Schlafgimmer. Er hörte reben und horchte. Charlotte fprach ju ihrem Rammermadchen: ift Ottilie icon ju Bette ? Rein, versebte jene; fle fist noch unten und ichreibt. So gunbe Sie bas Nachtlicht an, fagte Charlotte, unb gebe Sie nur bin: es ift fpat. Die Rerge will ich felbft auslofchen und für mich zu Bette geben.

> Ebuard hörte mit Entjuden, bag Ottilie noch foreibe. Sie beschäftigt fich fur mich! bachte er triumphirenb. Durch bie Finsterniß gang in fich felbft geengt fab er fie figen, fcreiben; er glaubte ju ihr ju treten, fie ju seben, wie ste sich nach ihm umtehrte; er fühlte ein unüberwindliches Berlangen ihr noch einmal nahe ju fein. Bon bier aber mar fein Weg in bas Balbgefchof wo fie wohnte. Run fand er fich unmittelbar an feiner Frauen Thure, eine fonberbare Bewechselung ging in feiner Geele vor, er fuchte bie Thure aufzubreben, er fand fle verschloffen, er pochte leife an, Charlotte borte

> Sie ging in bem größeren Nebenzimmer lebhaft auf und ab. Sie wieberholte fich aber und abermale, mas fie feit jenem unerwarteten Borfchlag bes Grafen oft genug bei fich um und um gewendet hatte. Der Bauptmann fdien vor ihr ju fteben. Er füllte noch bas Saus, er belebte noch bie Spagiergange und er follte fort, bas alles follte leer werben! Gie fagte fich alles, mas man fich fagen tann, ja fie anticipirte, wie man gewöhnlich pflegt, ben leibigen Troft, bag auch folde Schmergen burch bie Beit gelinbert werben. Gie verwünschte bie Beit, die es braucht um fie ju lindern ; fie verwunfcte bie tobtenhafte Beit, wo fle wurben gelindert fein.

> Da war benn gulept bie Buflucht gu ben Thranen um so willsommner, ale fie bei ihr selten Statt fanb. Sie warf sich auf ben Sopha und überließ sich ganz ihrem Schmerz. Ebuard feinerfeite fonnte von ber Thure nicht weg ; er pochte nochmals, und zum brittenmal etwas ftarfer, fo bag Charlotte burch bie Rachtstille es gang beutlich vernahm und erschreckt auffuhr. Der erfte Gebante mar: es fonne, es muffe ber Bauptmann fein ; ber zweite : bas fei unmöglich! Gie bielt es für Taufdung; aber fle hatte es gehört, fle munichte, fie fürchtete es gehört ju haben. Sie ging ins Schlaf-zimmer, trat leise zu ber verriegelten Tapetenthur. Sie fcalt fich über ihre Furcht: wie leicht fann bie Grafin etwas beburfen! sagte fie ju fich felbst und rief gefaßt und gesetht: Ift jemand ba ? Gine leise Stimme ant-wortete: Ich bin's. Wer ? entgegnete Charlotte, bie ben Ion nicht unterscheiben fonnte. Ihr fland bes Sauptmanns Gestalt vor ber Thur. Etwas lauter flang es ihr entgegen : Ebuarb! Sie öffnete und ihr Gemabl ftanb vor ihr. Er begrußte fle mit einem Es ward ihr möglich in biefem Tone fortgu-Sherz. Er verwidelte ben rathfelhaften Befuch in fabren. rathselhafte Erflarungen. Warum ich benn aber eigentlich tomme, fagte er julept, muß ich bir nur gefteben. 3ch habe ein Gelubbe gethan, beute Abend noch beinen Souh zu fuffen. Das ist bir lange nicht eingefallen, fagte Charlotte.

Defto fclimmer, verfette Ebuard, und besto beffer!

Sie hatte fich in einen Geffel gefest, um ihre leichte Rachtfleibung feinen Bliden ju entziehen. Er marf fich bor ihr nieber und fie fonnte fich nicht erwehren, bağ er nicht ihren Souh füßte, und bağ, als biefer ihm in ber band blieb, er ben Buß ergriff und ihn gartlich

Charlotte mar eine pon ben Frauen, bie von Ratur

bie Art und Beise ber Liebhaberinnen fortfubren. ju machen. Gin Rabn war angefommen, ben Chuarb Riemals reigte fie ben Mann, ja feinem Berlangen tam fie faum entgegen ; aber ohne Ralte und abftogenbe Strenge glich fie immer einer liebevollen Braut, bie felbft vor bem Erlaubten noch innige Scheu trägt. Und fo fand fie Eduard biefen Abend in boppeltem Bie febulich munichte fie ben Gatten meg : Sinne. benn bie Luftgestalt bes Freundes fchien ihr Borwurfe gu machen. Aber bas mas Ebuarben hatte entfernen follen, jog ihn nur mehr an. Gine gewiffe Bewegung war an ihr sichtbar. Sie hatte geweint, und wenn weiche Perfonen baburd meift an Anmuth verlieren, fo gewinnen biejenigen baburch unenblich, bie wir gewöhnlich ale ftart und gefaßt tennen. Ebuarb mar fo liebenswürbig, so freundlich, so bringenb; er bat fie, bei ihr bleiben zu burfen, er forberte nicht, balb ernft balb fcerghaft fucte er fie ju bereben, er bachte nicht baran, bag er Rechte habe und lofchte gulest muthwillig bie Rerge aus.

In ber Lampenbammerung fogleich behauptete bie inmre Reigung, behauptete bie Cinbilbungefraft ihre Rechte über bas Wirfliche. Ebuard hielt nur Ottilien in feinen Armen; Charlotten fcmebte ber Bauptmann naber ober ferner vor ber Geele, und fo verwebten, wundersam genug, fich Abmefenbes und Gegenwarti-

ges reigenb und monnevoll burcheinanber.

Und boch läßt fich bie Gegenwart ihr ungeheures Recht nicht rauben. Sie brachten einen Theil ber Racht unter allerici Gefprachen und Scherzen gu, bie um befto freier maren ale bas Berg leiber feinen Theil baran nahm. Aber ale Ebuard bes Morgens an ben Bufen feiner Frau erwachte, ichien ihm ber Tag ahnungevoll bereinzubliden, bie Conne ichien ihm ein Berbrechen gu beleuchten; er folich fich leife von ihrer Geite, und fle fanb fich, feltfam genug, allein ale fie erwachte.

#### 3wölftes Capitel.

Mis bie Gefellichaft jum Frühftud wieber gufammen fam, batte ein aufmertfamer Beobachter an bem Betragen ber Einzelnen bie Berfchiedenheit ber innern Ge-finnungen und Empfinbungen abnehmen fonnen. Der Graf und bie Baroneffe begegneten fich mit bem heitern Behagen, bas ein paar Liebenbe empfinben, bie fich, nach erbulbeter Trennung, ihrer wechselfeitigen Reigung abermale versichert halten; bagegen Charlotte und Ebuard gleichsam beschämt und reuig bem Sauptmann und Ottilien entgegentraten. Denn so ift bie Liebe befcaffen, baf fie allein Rechte gu haben glaubt und alle anberen Rechte vor ihr verschwinden. Ottilie mar findlich beiter, nach ihrer Beife fonnte man fie offen nennen. Ernft erfchien ber Sauptmann; ihm mar bei ber Unterrebung mit bem Grafen, inbem biefer alles in ihm aufregte mas einige Beit geruht unb gefchlafen hatte, nur ju fühlbar geworben, bağ er eigentlich bier feine Bestimmung nicht erfulle und im Grunde blos in einem halbthatigen Dufiggang binfolenbere. Raum batten fich bie beiben Gafte entfernt, als fcon wieber neuer Befuch eintraf, Charlotten willfommen, bie ans fich felbft beraus ju geben, fich ju gerftreuen munichte; Ebuarben ungelegen, ber eine boppelte Reigung fühlte, fic mit Ottilien ju befcaftigen; Ottilien gleichfalls unerwunscht, bie mit ihrer auf morgen fruh fo nothigen Abschrift noch nicht fertig war. Und fo eilte fle auch, als bie Fremben fich fpat entfernten, fogleich auf ihr

Bagen festen, eine Strede ju Fuß begleitet hatten, nung war, bemertte biefe Stimmung und scherzte mit Goethe. 1. Bb.

maffig, im Speftanbe, ohne Borfat und Anftrengung, wurden einig noch einen Spaziergang nach ben Teichen mit ansehnlichen Roften aus ber Ferne verfchrieben hatte. Man wollte versuchen, ob er fich leicht bewegen und lenten laffe.

Er war am Ufer bes mittelften Teiches nicht weit von einigen alten Gichbaumen angebunden, auf bie man icon bei funftigen Anlagen gerechnet batte. Bier follte ein Lanbungeplat angebracht, unter ben Baumen ein architeftonischer Rubefit aufgeführt werben, wonach blejenigen, bie über ben See fahren, gu fteuern hatten. Do wird man benn nun bruben bie Lanbung am beften anlegen? fragte Ebuarb. 3ch follte benten bei meinen Platanen.

Sie fteben ein wenig ju weit rechts, fagte ber Bauptmann. Lanbet man weiter unten, fo ift man bem Schloffe naber; boch muß man es überlegen.

Der Sauptmann ftanb ichon im Sintertheile bes Rahne und hatte ein Ruber ergriffen. Charlotte flieg ein, Ebuard gleichfalls und faßte bas andre Ruber; aber ale er eben im Abftogen begriffen mar, gebachte er Ottiliens, gebachte, bag ihn biefe Bafferfahrt verfpaten, wer weiß erft mann gurudführen murbe. enticolog fic turg und gut, fprang wieder and Land, reichte bem Sauptmann bas anbere Ruber und eilte, fich flüchtig entschulbigenb, nach Saufe.

Dort vernahm er: Ottilie habe fich eingeschloffen, fie fcreibe. Bet bem angenehmen Gefühle, baß fie für ihn etwas thue, empfand er bas lebhaftefte Difbehagen fle nicht gegenwärtig zu feben. Seine Ungebulb vermehrte fich mit jedem Augenblide. Er ging in bem großen Saale auf und ab, versuchte allerlei und nichts vermochte feine Aufmertfamteit ju feffeln. Gie munichte er gu feben, ebe noch Charlotte mit bem Sauptmann gurudfame. Es warb Racht, bie Rergen murben ange-

gunbet.

Enblich trat fie berein, glangend von Liebenswürdig-Das Gefühl, etwas für ben Freund gethan gu haben, hatte ihr ganges Wefen über fich felbft gehoben. Sie legte bas Driginal und bie Abschrift por Ebuarb auf ben Tifch. Wollen wir collationiren ? fagte fie ladeinb. Ebuarb mußte nicht mas er ermibern follte. Er fab fle an, er befah bie Abfchrift. Die erften Blatter waren mit ber größten Gorgfalt, mit einer garten meiblichen Sand gefdrieben; bann fcienen fich bie Buge gu veranbern, leichter unb freier zu werben : aber wie erstaunt mar er, ale er bie letten Geiten mit ben Augen überlief! Um Gottes willen! rief er aus, was ift bas? Das ift meine Sanb! Er fah Ottilien an und wieber auf bie Blatter; besonbere ber Schlug mar gang ale wenn er ihn felbit gefdrieben hatte. Ottilie fowieg, aber fle blidte ihm mit ber größten Bufriebenheit in bie Augen. Eduard bob feine Arme empor: Du liebft mich! rief er aus: Ottilie bu liebft mich! und fie bielten fich einanber umfaßt. Ber bas anbere querft ergriffen, mare nicht ju unterfcheiben gemefen.

Bon biefem Augenblid an war bie Belt für Cbuarben umgewenbet, er nicht mehr mas er gemefen, bie Belt nicht mehr mas fle gewesen. Sie flanden vor ein-ander, er hielt ihre banbe, fle saben einander in die Augen, im Begriff fich wieber ju umarmen.

Charlotte mit bem Sauptman trat herein. Bu ben Entfoulbigungen eines langeren Außenbleibens lachelte Ebuard beimlich. D wie viel ju früh tommt ihr! fagte er ju fich felbft.

Sie festen fich jum Abenbeffen. Die Perfonen bes heutigen Befuche murben beurtheilt. Eduard liebevoll Es war Abend geworden. Ebuard, Charlotte und aufgeregt fprach gut von einem jeden, immer schonenb, ber hauptmann, welche bie Fremben, ebe sie sich in ben oft billigenb. Charlotte, bie nicht burchaus feiner Meiihm, baf er, ber fonft über bie fcheibenbe Gefellicaft und brudte fie an fic. Erft auf einem Rafenabhang immer bas ftrengfte Bungengericht ergeben laffe, beute ließ er fle nieber, nicht ohne Bewegung und Berwir-

fo milb und nachfichtig fei.

Mit Feuer und herglicher Uebergengung rief Chuard: Man muß nur Ein Wefen recht von Grund aus lieben, ba tommen einem bie übrigen alle liebenswurdig vor! Ottille folug bie Augen nieber, und Charlotte fah vor rief: Charlotte, werben Sie mir vergeben ? fich hin.

Der Sauptmann nahm bas Wort und fagte: Dit ben Gefühlen ber Bochachtung, ber Berehrung, ift es boch auch etwas abnliches. Man erfennt nur erft bas Schatenswerthe in ber Welt, wenn man folche Gefinnungen an Ginem Gegenstanbe ju üben Gelegenheit finbet.

Charlotte fucte balb in ihr Schlafzimmer ju gelangen, um fich ber Erinnerung beffen ju überlaffen, mas biefen Abend zwischen ihr und bem Bauptmann vorge-

gangen mar.

Als Eduard, and Ufer fpringend, ben Rahn vom Lande fließ, Gattin und Freund bem ichwantenben Element felbft überantwortete, fab nunmehr Charlotte ben Mann, um ben fie im Stillen ichon fo viel gelitten hatte, in ber Dammerung vor fich figen und burch bie Führung zweier Ruber bas Fahrzeug in beliebiger Richtung fortbewegen. Gie empfand eine tiefe, felten gefühlte Traurigfeit. Das Rreifen bes Rahns, bas Platichern ber Ruber, ber über ben Bafferfpiegel binfcauernbe Binbhauch, bas Saufeln ber Robre, bas lette Schweben ber Bogel, bas Blinken und Bieberblinten ber erften Sterne, Alles hatte etwas Beifterbaftes in biefer allgemeinen Stille. Es ichien ibr. ber Freund führe fie weit weg, um fie auszusegen, fie allein ju laffen. Gine munberbare Bewegung war in ihrem Innern, und fie tonnte nicht weinen.

Der Sauptmann befdrieb ihr unterbeffen, wie nach feiner Absicht bie Anlagen werben follten. Er rühmte bie guten Eigenschaften bes Rahns, bag er fich leicht mit zwei Rubern von Giner Perfon bewegen und regieren laffe. Sie werbe bas felbft lernen, es fei eine angenehme Empfinbung mandmal allein auf bem Baffer bingufdwimmen und fein eigner gabr- und Steuer-

mann zu fein.

Bei biefen Borten fiel ber Freundin bie bevorftebenbe Trennung auf's Berg. Sagt er bas mit Bor-fap? bachte fie bei fich felbft: Weiß er icon bavon? vermuthet er's? ober fagt er es jufallig, fo baß er mir bewußtlos mein Schicffal vorausverfunbigt ? Es ergriff sie eine große Wehmuth, eine Ungebuld; sie bat ihn, balbmöglichst zu landen und mit ihr nach dem

Schloffe jurudjufehren.

Es war bas erfte Dal, bag ber Sauptmann bie Teiche befuhr, und ob er gleich im Allgemeinen ihre Tiefe untersucht hatte, fo waren ihm boch bie einzelnen Stellen unbefannt. Dunkel fing es an ju werben, er richtete feinen Lauf babin, wo er einen bequemen Ort jum Aussteigen vermuthete und ben Fußpfab nicht entfernt mußte, ber nach bem Schloffe führte. Aber auch von biefer Bahn murbe er einigermagen abgelentt, ale Charlotte mit einer Art von Mengstlichkeit ben Bunfc wieberholte, balb am Lanbe ju fein. Er naberte fich mit erneuten Anftrengungen bem Ufer, aber leiber fühlte er fich in einiger Entfernung bavon angehalten; er hatte fich fest gefahren und feine Bemubungen, wieber los zu tommen, waren vergebens. Was war zu thun? 3hm blieb nichts übrig, ale in bas Waffer zu Beigen, bas felcht genug war, um die Freundin an bas fich felbft, trennen und jest, aber unfre herzen find. Land ju tragen. Gludlich brachte er die liebe Burbe nicht getrennt. Stunde fie vor mir, in meine Arme

rung. Sie lag noch an feinem Balfe; er fcbloß fie aufo neue in feine Arme und brudte einen lebhaften Ruß auf ihre Lippen; aber auch im Augenblick lag er gu ihren Fugen, brudte feinen Mund auf ihre Sand und

Der Ruf, ben ber Freund gewagt, ben fle ihm bei-nabe gurud gegeben, brachte Charlotten wieber ju fich felbst. Gie brudte feine band, aber fle bob ibn nicht auf. Doch indem fie fich ju ihm hinunterneigte und eine band auf feine Schultern legte, rief fie aus: Das biefer Augenblid in unferm Leben Epoche mache, tonnen wir nicht verhindern; aber baß fie unfer werth fei, hangt von une ab. Sie muffen fcheiben, lieber Freund, und Gie werben icheiben. Der Graf macht Anftalt 3br Schidfal zu verbeffern; es freut und fcmergt mich. 3ch wollte es verfcmeigen bis es gewiß mare; ber Augenblid nothigt mich bies Geheimniß zu entbeden. Rur in foforn tann ich Ihnen, tann ich mir verzeihen, wenn wir ben Ruth haben unfere Lage ju anbern, ba es von und nicht abhängt unfre Gefinnung ju anbern. Gie hub ibn auf und ergriff feinen Arm um fich barauf ju ftuben, und fo tamen fie ftillfcmeigend nach bem Salosse.

Run aber ftanb fie in ihrem Schlafzimmer, mo fie fich als Gattin Ebuarbe empfinben und betrachten mußte. Ihr tam bei biefen Biberfpruchen ihr tuchti-ger und burche Leben mannigfaltig geubter Charafter ju bulfe. Immer gewohnt, fich ihrer felbft bewußt gu fein, fich felbst zu gebieten, warb es ihr auch jest nicht fdmer, burd ernfte Betrachtung fich bem ermunichten Gleichgewichte ju nabern; ja fie mußte über fich felbit ladeln, indem fle bes munberlichen Rachtbefuches ge-bachte. Doch fcnell ergriff fle eine feltsame Ahnung, ein freudig bangliches Ergittern, bas in fromme Binfce und Boffnungen fich auflof'te. Gerührt Iniete fie nieber, fie wieberholte ben Schwur, ben fie Ebuarben vor bem Altar gethan. Freundschaft, Reigung, Entfagen gingen vor ihr in heitern Bilbern vorüber. Gie fühlte fich innerlich wieber hergestellt. Balb ergreift fie eine fuße Rubigleit und ruhig folaft fie ein.

### Dreizehntes Capitel.

Ebnard von feiner Seite ift in einer gang verfchiebenen Stimmung. Bu fcblafen benft er fo wenig, bag co ibm nicht einfällt fich auszuziehen. Die Abichrift bes Documente füßt er taufenbmal, ben Anfang von Ditiliens findlich fcuchterner Sand; bas Ende magt er. faum ju fuffen, weil er feine eigene Band ju feben glaubt. D bağ es ein anbres Document mare! fagt er fic im Stillen; und boch ift es ihm auch fo fcon bie schonfte Beuficherung, baß fein höchster Bunfch erfüllt fei. Bleibt es ja bod in feinen Banben, und wird er es nicht immerfort an fein Berg bruden, obgleich entftellt burd bie Unterschrift eines Dritten!

Der abnehmenbe Denb fteigt über ben Balb bervor. Die warme Racht lock Chuarben ins Freie; er fcweift umber, er ift ber unruhigfte und ber gludlichfte aller Sterblichen. Er manbelt burch bie Garten; fie find ihm gu enge; er eilt auf bas Felb, und es wird ihm gu weit. Rach bem Schloffe gieht es ihn jurud; er finbet fich unter Ottiliens Genftern. Dort fest er fich auf eine Terraffentreppe. Mauern und Riegel, fagt er au hinüber, ftark genug um nicht zu schwanken ober ihr wurde fie fallen, ich in die ihrigen, und was bedarf es einige Sorge zu geben, aber boch hatte fie ängstlich ihre weiter als biese Gewißheit! Auch war fill um ihn her, Arme um feinen bals geschlungen. Er hielt fie fest kufichen regte fich; fo ftill war's, daß er bas wühmen fonnte, benen Tag und Racht gleich finb. Er bing gang feinen gludlichen Traumen nach, folief enblich ein und erwachte nicht eber wieber, ale bie bie Sonne mit herrlichem Blid heraufflieg und bie frühften Rebel gewältigte.

Run fanb er fich ben erften Bachenben in feinen Befigungen. Die Arbeiter ichienen ihm ju lange ausgubleiben. Gie famen; es fchienen ihm ihrer gu menig, und bie vorgefeste Tagesarbeit für feine Bunfche gu gering. Er fragte nach mehreren Arbeitern; man verfprach fie und ftellte fie im Laufe bes Tages. Aber auch biefe find ihm nicht genug, um feine Borfate foleunig ausgeführt ju seben. Das Schaffen macht ihm teine Freude mehr: es foll icon Alles fertig fein, und für wen? Die Bege follen gebahnt fein, bamit Ottilie bequem sie geben, bie Sipe schon an Ort unb Stelle, bamit Ottilie bort ruhen fonne. Auch an bem neuen Baufe treibt er mas er fann: es foll an Ottiliens Geburtstage gerichtet werben. In Conards Gefinnungen, wie in feinen Sanblungen, ift fein Dag mehr. Das Bewußtsein zu lieben und geliebt zu merben treibt ihn ins Unenbliche. Wie verändert ist ihm bie Auficht von allen Bimmern, von allen Umgebungen! Er finbet fich in feinem eigenen Saufe nicht mehr. Ottiliens Gegenwart verfchlingt ihm Alles; er ift gang in ihr verfunten; feine anbere Betrachtung fteigt vor ihm auf, fein Gewiffen fpricht ihm ju; Alles was in feiner Ratur gebanbigt mar, bricht los, fein ganges Befen ftromt gegen Ottilien.

Der Sauptmann beobachtet biefes leibenschaftliche Treiben und municht ben traurigen Folgen juvorgufommen. Alle biese Anlagen, bie jest mit einem einfeitigen Tricbe übermäßig geforbert werben, hatte er auf ein ruhig freundliches Busammenleben berechnet. Der Bertauf bes Borwerts war burd ihn ju Stanbe gebracht, bie erfte Bahlung gefchehen. Charlotte hatte fle ber Abrebe nach in ihre Caffe genommen. Aber fie muß gleich in ber erften Boche Ernft und Gebulb und Orbnung mehr ale fonft üben und im Auge haben : benn nach ber übereilten Weife wirb bas Ausgesette

nicht lange reichen.

Es war viel angefangen und viel zu tonn. Bie foll er Charlotten in biefer Lage laffen! Sie berathen fic und tommen überein, man wolle bie planmäßigen Ar-beiten lieber felbst beschleunigen, ju bem Enbe Gelber aufnehmen, und ju beren Abtragung bie Bahlungstermine anweisen, die bom Bermerfeverfauf gurudgeblie-ben waren. Es ließ fich faft ohne Berluft burch Ceffion ber Gerechtsame thun; man batte freiere Banb; man leiftete, ba Alles im Gange, Arbeiter genug vorhanben waren, mehr auf Einmal, und gelangte gewiß unb balb jum 3med. Eduard flimmte gern bei, weil es mit feinen Abfichten übereintraf.

3m innern Bergen beharrt inbeffen Charlotte bei bem mas fie bebacht und fich vorgefest, und mannlich fleht ihr ber Freund mit gleichem Sinn gur Geite. Aber eben baburch wird ihre Bertraulichfeit nur vermehrt. Sie erflaren fich wechfelfeitig über Chuarbs Leibenschaft; sie berathen fich barüber. Charlotte folieft Ottilien naber an fich, beobachtet fie ftrenger, und je mehr fie ihr eigen Berg gewahr geworben, befto tiefer blidt fie in bas berg bes Dabchens. Sie fieht feine Rettung, ale fie muß bas Rind entfernen.

Run fcheint es ihr eine gludliche Fügung, baf Lu-ciane ein fo ausgezeichnetes Lob in ber Denfton erhalten: benn bie Groftante, bavon unterrichtet, will fie nun ein für allemal zu fich nehmen, fie um fich haben, fie in bie Belt einführen. Ottille fonnte in Die Denfion juruditehren; ber hauptmann entfernte fich, mobi- turg es nicht gut verwahrte. Es fcob fich beraus unb

lenbe Arbeiten emfiger Thiere unter ber Erbe verneb- verforgt; und alles fland wie vor menigen Monaten, ja um fo viel beffer. Ihr eigenes Berhaltnif hoffte Ebarlotte gu Chuard bald wieder herzuftellen, und fie legte bas alles fo verftanbig bei fich gurecht, baf fie fich nur immer mehr in bem Bahn bestärfte: in einen früheren befchränften Buftanb tonne man jurudfehren, ein gewaltfam Entbunbence laffe fich wieber ine Enge

bringen.

Chuarb empfand inbeffen bie Binberniffe fehr boch, bie man ihm in ben Weg legte. Er bemerfte gar balb, bağ man ihn und Ottilien auseinanber hielt, bag man ihm erschwerte fie allein ju fprechen, ja fich ihr ju nabern, außer in Gegenwart von Debreren; und inbem er hierüber verbrieglich mar, warb er es über manches Anbere. Ronnte er Ottilien fluchtig fprechen, fo mar es nicht nur fie feiner Liebe zu verfichern, fonbern fich auch über feine Gattin, über ben Sauptmann gu befcweren. Er fühlte nicht, bag er felbft burch fein beftiges Treiben bie Caffe ju erfchöpfen auf bem Bege war; er tabelte bitter Charlotten und ben Sauptmann, baß fie bei bem Geschäft gegen bie erfte Abrebe hanbel-ten, und boch hatte er in die zweite Abrebe gewilligt, ja er hatte sie selbst veranlaßt und nothwendig gemacht.

Der Baf ift parteilich, aber bie Liebe ift es noch mehr. Auch Ottilie entfrembete fich einigermaßen von Charlotten und bem Sauptmann. Ale Ebuard fla einst gegen Ottilien über ben lettern beflagte, baß er ale Freund und in einem folden Berhaltniffe nicht gang aufrichtig hanble, verfeste Ottilie unbebachtfam: es hat mir icon früher mißfallen, bağ er nicht gang reblich gegen Sie ift. 3d borte ihn einmal gu Charlotten fagen: wenn une nur Chuard mit feiner Flotenbubelei verschonte: es fann baraus nichts werben und ift fur bie Buborer fo laftig. Gie fonnen benten, wie mich bas geschmerzt bat, ba ich Sie fo gern

accompagnire. Raum hatte fie es gefagt, als ihr fcon ber Beift guflufterte, bag fle hatte fchweigen follen; aber es mar beraus. Ebuarbe Gefichieguge verwandelten fich. Rie hatte ihn etwas mehr verbroffen: er mar in feinen liebsten Forberungen angegriffen, er mar fich eines finblichen Strebens ohne bie minbefte Unmagung bemußt. Bas ihn unterhielt, mas ihn erfreute, follte boch mit Schonung von Freunden behandelt werben, Er bachte nicht, wie fcredlich es für einen Dritten fei, fich bie Ohren burch ein unzulängliches Talent verlepen zu laffen. Er war beleibigt, wüthenb um nicht wieber zu vergeben. Er fühlte fich von allen Pflichten

losaefbrochen. Die Rothwenbigfeit mit Ottilien gu fein, fie gu feben, ihr etwas juguffüftern, ihr gu vertrauen, muchs mit jebem Tage. Er entichloß fich ihr gu fchreiben, fle um einen geheimen Briefwechfel zu bitten. Das Streifden Papier, morauf er bies lafonifch genug gethan hatte, lag auf bem Schreibtifch und warb vom Bugwind herunter geführt, ale ber Rammerbiener bereintrat, um ihm bie Baare gu fraufeln. Gewöhnlich, um bie Sige bes Gifens ju verfuchen, budte fich biefer nach Papierschnipeln auf ber Erbe; biedmal ergriff er bas Billet, swidte es eilig und es mar verfengt. Ebuarb, ben Diggriff bemerfenb, rif ce ibm aus ber banb. Balb barauf feste er fich bin, es noch einmal gu fchreiben; es wollte nicht gang fo gum zweiten Male aus ber Feber. Er fühlte einiges Bebenten, einige Beforgniß, bie er jeboch überwand. Onilien murbe bas Blanchen in bie Danb gebrudt, ben erften Augenblick

mo er fich ihr nabern fonnte. Ottille verfaumte nicht ibm ju antworten. Ungelefen ftedte er bas Bettelchen in bie Wefle, bie mobifch

fiel, ohne von ihm bemerft zu werben, auf ben Boben. | halten werben. Auch unterrichtete ber Sauftmann seine Charlotte fab es und bob es auf, und reichte es ihm mit einem flüchtigen Neberblid. hier ift etwas von beiner banb, fagte fie, bas bu vielleicht ungern ver-Löreft.

Er war betroffen. Berftellt fie fich? bachte er. 3ft fie ben Inhalt bes Blattchens gewahr worben, ober irrt fie fich an ber Aebnlichfeit ber Banbe ? Er boffte, er bachte bas Lettere. Er war gewarnt, boppelt gewarnt, aber biefe fonberbaren jufalligen Beichen, burch bie ein boberes Befen mit uns ju fprechen fcheint, maren feiner Leibenschaft unverftanblich; vielmehr inbem fie ibn immer weiter führte, empfand er bie Befdrantung, in ber man ihn ju halten fchien, immer unangenehmer. Die freundliche Gefellichaft verlor fich. Gein herz war verschloffen, und wenn er mit Freund und Frau jusammen zu sein genothigt war, so gelang es ihm nicht, seine frühere Reigung ju ihnen in feinem Busen wieder aufzusinden, ju beleben. Der ftille Borwurf, ben er fich selbst hierüber machen mußte, war ihm unbequem und er fuchte fich burch eine Art von humor zu belfen, ber aber, weil er ohne Liebe mar, auch ber gewohnten Anmuth ermangelte.

Ueber alle biefe Prufungen half Charlotten ibr inneres Gefühl hinweg. Gie mar fich ihres ernften Borfapes bewußt, auf eine fo fcone eble Reigung Bergicht ju thun.

Wie febr munichte fle jenen Beiben auch ju Bulfe ju tommen. Entfernung, fühlte fie mohl, wirb nicht allein hinreichend fein, ein foldes lebel ju beilen. Sie nimmt fich vor, bie Sache gegen bas gute Rinb gur Sprache zu bringen; aber fie vermag es nicht; bie Erinnerung ihres eigenen Schwantens ftebt ibr im Bege. Sie fucht fich barüber im Allgemeinen auszubruden; bas Allgemeine paft auch auf ihren eignen Buftanb, ben fie auszufprechen fcheut. Gin jeber Bint, ben fie Ottilien geben will, beutet jurud in ihr eignes Berg. Sie will warnen und fühlt, daß fie wohl felbft noch einer Warnung beburfen fonnte.

Soweigend balt fie baber bie Liebenben noch immer auseinander, und bie Sache wird baburch nicht beffer. Leife Andeutungen, Die ihr mandmal entschlüpfen, wirfen auf Ottilien nicht; benn Chuarb batte biefe von Charlottene Reigung jum Sauptmann überzeugt, fie überzeugt, bag Charlotte felbft eine Scheibung munfce, bie er num auf eine anftanbige Beife ju bewirfen benfe.

Ottilie, getragen burd bas Gefühl ihrer Unfoulb, auf bem Wege ju bem erwunschteften Glud, lebt nur für Chuarb. Durch bie Liebe ju ihm in allem Guten geftarft, um feinetwillen freudiger in ihrem Thun, aufgefchloffener gegen Anbre, finbet fle fich in einem bim-

Co fegen alle gufammen, jeber auf feine Beife, bas tagliche Leben fort, mit und ohne Rachbenten; alles fcheint feinen gewöhnlichen Gang ju geben, wie man auch in ungeheuren fallen, wo Alles auf bem Spiele flebt, noch immer fo fort lebt, ale wenn von nichte bie Rebe mare.

# Bierzehntes Capitel.

Bon bem Grafen mar inbeffen ein Brief an ben Sauptmann angefommen, und zwar ein boppelter, einer jum Borgeigen, ber febr fcone Ausfichten in bie Gerne barmice, ber anbre bingegen, ber ein entichiebenes Anerbieten fur bie Gegenwart enthielt, eine bebeutenbe bof- und Befchafteftelle, ben Charafter als Major, ansehnlichen Gehalt und anbre Bortheile, follte wegen verfchiebener Rebenumftanbe noch gebeim ge-

Freunde nur von jenen Soffnungen und verbarg, mas fo nabe bevorftanb.

Inbeffen feste er bie gegenwärtigen Befchafte lebhaft fort und machte in ber Stille Ginrichtungen, wie Alles in feiner Abmefenbeit ungebinterten Fortgang haben tonnte. Es ift ihm nun felbit baran gelegen, bag für Manches ein Termin bestimmt merte, bag Dttiliens Geburtetag Dandes befdleunige. Run wirfen bie beiben Freunde, obicon ohne ausbrudliches Einverftanbniß, gern gufammen. Ebuard ift nun recht jufrieben, bag man burch bas Borauserbeben ber Belber bie Caffe verftarft bat; bie gange Anftalt rudt auf bas rafchefte vormarte.

Die brei Teiche in einen See ju verwandeln hatte jest ber hauptmann am liebsten gang miberrathen. Der untere Damm war ju verftarfen, bie mittleren abzutragen und bie gange Sache in mehr als einem Sinne wichtig und bebenflich. Beibe Arbeiten aber, wie fie in einander wirfen fonnten, waren fcon angefangen, und bier tam ein junger Architeft, ein chemaliger Bogling bes Sauptmanns, febr erwunfcht, ber theils mit Anftellung tuchtiger Meifter, theils mit Berbingen ber Arbeit, wo fich's thun ließ, bie Sache forberte und bem Berfe Sicherheit und Dauer verfprac; wobei fich ber Bauptmann im Stillen freute, bag man feine Entfernung nicht fühlen murbe. Denn er hatte ben Grundfat, aus einem übernommenen unvollenbeten Gefcaft nicht ju fcheiben, bis er feine Stelle genugsam erfest fabe. Ja er verachtete biejenigen, bie, um ihren Abgang fublbar ju machen, erft noch Berwirrung in ihrem Rreife anrichten, inbem fie ale ungebilbete Gelbftler bas ju gerftoren munichen, wobei fie nicht mehr fortwirfen follen.

So arbeitete man immer mit Anstrengung, um Dttillens Geburtetag ju verherrlichen, ohne bag man es ausfprach, ober fich's recht aufrichtig befannte. Rach Charlottens obgleich neiblofen Gefinnungen fonnte es boch fein entschiebenes Reft werben. Die Jugenb Dttiliens, ihre Gluddumftanbe, bas Berhaltniß jur Familie berechtigten fle nicht ale Ronigin eines Tages gu erscheinen. Und Ebnard wollte nicht bavon gesprochen haben, weil alles wie von selbst entspringen, überraiden und natürlich erfreuen follte.

Alle tamen baber ftillschweigenb in bem Borwande überein, als wenn an biefem Tage, ohne weitere Begiehung, jenes Lufthaus gerichtet werben follte, unb bei biefem Anlag fonnte man bem Bolfe, fo wie ben Freunden, ein Weft anfunbigen.

Ebuarbs Reigung mar aber grangenlos. Wie er fich Ottilien jugueignen begehrte, fo fannte er auch fein Maß bes hingebens, Schenkens, Berfprechens. Bu einigen Gaben, bie er Ottilien an biefem Tage verehren wollte, hatte ihm Charlotte viel zu armliche Borfolage gethan. Er fprach mit feinem Rammerbiener, ber feine Garberobe beforgte und mit Banbeleleuten und Mobehanblern in beständigem Berhalmiß blieb; biefer, nicht unbefannt fowohl mit ben angenehmften Gaben felbit, ale mit ber beften Art fie ju überreichen, bestellte fogleich in ber Stabt ben nieblichften Roffer mit rothem Saffian überzogen, mit Stahlnageln befolagen, und angefüllt mit Gefdenten, einer folden Schale murbig.

Roch einen anbern Borfdlag that er Chuarben. Es mar ein fleines Feuerwert vorhanben, bas man immer abzuhrennen verfaumt batte. Dieg tonnte man leicht verftarten und erweitern. Ebuard ergriff ben Geban-ten und jener verfprach fur bie Ausführung gu forgen. Die Cache follte ein Gebeimniß bleiben.

Der Bauptmann hatte unterbeffen, je naber ber Tag

heranrudte, seine polizeilichen Einrichtungen getroffen, Laft, in bem Gefime bas Datum mit Blumen zu bebie er fur fo nothig bielt, wenn eine Daffe Menfchen gusammenberufen ober gelockt wirb. Ja fogar hatte er wegen bes Bettelns unb anbrer Unbequemlichfeiten, woburch bie Anmuth eines Festes gestört wird, burch-

aus Borforge genommen.

Ebuard und fein Bertrauter bagegen beschäftigten fich vorzüglich mit bem Feuerwert. Am mittelften Teiche vor jenen großen Gichbaumen follte es abgebrannt merben; gegenüber unter ben Platanen follte bie Gefellschaft fic aufhalten, um bie Wirfung aus geboriger Ferne, bie Abspiegelung im Waffer und was auf bem Baffer felbft brennend gu ichwimmen beftimmt war, mit Sicherheit und Bequemlichfeit angufcauen.

Unter einem anbern Borwand ließ baber Ebuarb ben Raum unter ben Platanen von Geftrauch, Gras und Mood faubern und nun erfchien erft bie Berrlichfeit bes Baumwuchses sowohl an Sohe ale Breite auf bem gereinigten Boben. Ebuarb empfanb barüber bie größte Freude. - Es mar ungefahr um biefe Jahregeit ale ich fle pflangte. Wie lange mag es ber fein ? fagte er ju fich felbft. - Cobalb er nach Saufe tam, folug er in alten Tagebuchern nach, bie fein Bater, befonbers auf bem Lande, fehr orbentlich geführt hatte. &mar biefer Pflangung tonnte nicht barin ermabnt fein, aber eine anbre hausliche wichtige Begebenheit an bemfelben Tage, beren fich Ebuard noch wohl erinnerte, mußte nothwendig barin angemertt fleben. Er burchblattert einige Banbe; ber Umftanb finbet fich: aber wie erftaunt, wie erfreut ift Ebuarb, ale er bas munberbarfte Busammentreffen bemertt. Der Tag, bas Jahr jener Baumpflanzung ift zugleich ber Tag, bas Jahr von Ottiliens Geburt.

# Fünfzehntes Capitel.

Enblich leuchtete Chuarben ber fehnlich erwartete Morgen und nach und nach ftellten viele Gafte fich ein: benn man hatte bie Ginlabungen weit umber gefchidt, und Manche, bie bas Legen bes Grundfteins verfaumt hatten, movon man fo viel Artiges ergablte, wollten biefe zweite Feierlichfeit um fo meniger verfehlen.

Bor Tafel erschienen bie Zimmerleute mit Mufit im Solofhofe, ihren reichen Rrang tragend, ber aus vie-Ien ftufenweise übereinanber ichmantenben Laub- und Blumenreifen zusammengefest war. Sie fprachen ihren Gruß und erbaten fich jur gewöhnlichen Ausschmudung feibene Tucher und Banber von bem iconen Gefdlecht. Inbeg bie Berrichaft fpeif'te, festen fie ihren jauchzenben Bug weiter fort, und nachbem fie fich eine Beit lang im Dorfe aufgehalten und bafelbft Frauen und Mabden gleichfalls um manches Band gebracht, fo tamen fie endlich, begleitet und erwartet von einer gro-Ben Menge, auf bie Bobe, mo bas gerichtete Baus stanb.

Charlotte hielt nach ber Tafel bie Gefellichaft einigermaßen gurud. Gie wollte feinen feierlichen formlichen Bug und man fand sich baber in einzelnen Partien, ohne Rang und Orbnung, auf bem Plat gemachlich ein. Charlotte zögerte mit Ottilien und machte baburch bie Sache nicht beffer: benn weil Ottilie wirtlich bie lette mar, bie bergutrat, fo fchien es ale wenn Erompeten und Paufen nur auf fie gewartet batten, ale wenn bie Feierlichfeit bei ihrer Anfunft nun gleich beginnen mußte.

Dem Saufe bas robe Anfebn ju nehmen, hatte man es mit grunem Reifig und Blumen, nach Angabe bes zeichnen. Das mochte noch hingeben; allein zeitig genug langte ber Sauptmann an, um ju verhindern, bag nicht auch ber name Ottiliene im Giebelfelbe glangte. Er mußte biefes Beginnen auf eine geschickte Beife abzulehnen und bie ichon fertigen Blumenbuchstaben bei Geite zu bringen.

Der Rrang mar aufgestedt und weit umber in ber Gegenb fichtbar. Bunt flatterten bie Banber und Tucher in ber Luft und eine furge Rebe verscholl jum großten Theil im Binbe. Die Feierlichfeit mar ju Enbe. ber Tang auf bem geebneten und mit Lauben umfreifeten Plate vor bem Gebaube follte nun angeben. Ein fdmuder Bimmergefelle führte Ebuarben ein flinfes Bauernmabden ju, und forberte Ottilien auf, welche baneben ftanb. Die beiben Paare fanben fogleich ihre Nachfolger und balb genug wechfelte Chuarb, inbem er Ottilien ergriff und mit ihr bie Runbe machte. Die jungere Gefellicaft mifchte fich frohlich in ben Zang bes Bolle, inbeg bie alteren beobachteten.

Sobann, ebe man fich auf ben Spaziergangen gerftreute, marb abgerebet, bag man fich mit Untergang ber Sonne bei ben Platanen wieber verfammeln wolle. Ebuard fant fich zuerft ein, ordnete alles und nahm Abrebe mit bem Rammerbiener, ber auf ber anbern Seite, in Gesellschaft bes Feuerwerfers, bie Lufter-

scheinungen zu beforgen hatte.

Der Sauptmann bemertte bie baju getroffenen Borrichtungen nicht mit Bergnugen; er wollte wegen bes ju erwartenben Anbrangs ber Buschauer mit Ebuard fprechen, ale ihn berfelbe etwas haftig bat, er moge ihm biefen Theil ber Feierlichfeit boch allein über-

Schon hatte fich bas Boll auf bie oberwärts abgeftochenen und vom Rafen entblößten Damme gebrangt, wo bas Erbreich uneben und unficher war. Die Sonne ging unter, bie Dammerung trat ein, und in Erwartung größerer Dunkelheit murbe bie Befellichaft unter ben Platanen mit Erfrischungen bebient. Man fand ben Ort unvergleichlich und freute fich in Gebanten, funftig von hier bie Aussicht auf einen weiten und fo mannigfaltig begränzten See zu genießen. Ein ruhiger Abend, eine volltommene Winbstille

versprachen bas nachtliche Gest zu begunftigen, als auf einmal ein entfepliches Gefchrei entstand. Große Schollen hatten fich vom Damme losgetrennt, man fab mehrere Menichen ins Baffer fturgen. Das Erbreich hatte nachgegeben unter bem Drangen und Treten ber immer junehmenben Denge. Jeber wollte ben beften Plat haben und nun fonnte niemand vormarte noch

jurud.

Jebermann fprang auf und hingu, mehr um gu schauen ale gu thun: benn was war ba gu thun, we niemanb binreichen tonnte. Rebft einigen Entichloffenen eilte ber Bauptmann, trieb fogleich bie Menge von bem Damm herunter nach ben Ufern, um ben Gulfreis den freie Sand zu geben, welche bie Berfinfenben berauszuglehen fuchten. Schon maren alle, theils burch eignes, theils burch frembes Beftreben, wieber auf bem Trodnen, bis auf einen Anaben, ber burch allgu angitliches Bemühen, flatt fich bem Damm gu nahern, fic bavon entfernt batte. Die Rrafte ichienen ihn ju verlaffen, nur einigemal fam noch eine Band, ein Fuß in bie Bobe. Ungludlicher Beife mar ber Rahn auf ber anbern Seite mit Feuerwerf gefüllt, nur langfam fonnte man ibn auslaben und bie bulfe verzogerte fich. Des Bauptmanne Entichlug mar gefaßt, er marf bie Oberfleiber meg, aller Augen richteten fich auf ihn, und feine hauptmanns, architektonisch ausgeschmudt, allein ohne tuchtige fraftige Gestalt flöfte jebermann Butrauen beffen Mitwiffen hatte Ebuard ben Architeften veran- ein; aber ein Schrei ber leberrafchung brang aus ber

Rnaben balb erreichte und ibn, jeboch für tobt, an ben Damm brachte.

Inbeffen ruberte ber Rahn berbei, ber Sauptmann beftieg ibn und forfchte genau von ben Anwefenben, ob benn auch wirflich alle gerettet feien. Der Chirurgus fommt und übernimmt ben tobtgeglaubten Rnaben; Charlotte tritt bingu, fle bittet ben Dauptmann nur für fich ju forgen, nach bem Schloffe jurudzukehren und bie Rleiber ju wechseln. Er jaubert, bis ihm gefeste verftanbige Leute, bie gang nabe gegenwärtig gemefen, bie felbit gur Rettung ber Gingelnen beigetragen, auf bas Beiligfte verfichern, bag alle gerettet feien.

Charlotte fieht ihn nach Saufe geben, fie bentt, bag Dein und Thee und mas fonft nothig mare, verfchloffen ift, bag in folden Fallen bie Menfchen gewöhnlich verfehrt handeln; fle eilt burch bie gerftreute Gefellfcaft, bie fich noch unter ben Platanen befinbet; Ebnard ift befcaftigt jebermann jugureben : man foll bleiben; in furgem gebenft er bas Beichen ju geben unb bas Feuerwert foll beginnen; Charlotte tritt hingu unb bittet ibn, ein Bergnugen ju verschieben, bas jest nicht am Plate fei, bas in bem gegenwartigen Augenblid nicht genoffen werben tonne; fle erinnert ihn, mas man bem Geretteten und bem Retter fculbig fei. Der Chirurgus wird ichon feine Pflicht thun, verfeste Chuarb. Er ift mit Allem verfeben und unfer Bubringen mare nur eine hinderliche Theilnahme.

Charlotte bestand auf ihrem Ginne und wintte Dttilien, bie fich fogleich jum Weggehn anschickte. Chuarb ergriff ihre band und rief: Bir wollen biefen Tag nicht im Lagareth enbigen! Bur barmbergigen Somefter ift fie ju gut. Auch obne une werben bie Scheintobten ermachen und bie Lebenbigen fich abtrodnen.

Charlotte fdwieg und ging. Einige folgten ibr, anbere biefen; enblich wollte niemand ber lette fein unb fo folgten alle. Ebuarb und Ottilie fanben fich allein unter ben Platanen. Er bestanb barauf ju bleiben, fo bringend, fo angstlich fie ibn auch bat, mit ihr nach bem Schloffe gurudgutebren. Rein, Ottilie! rief er: bas Außerorbentliche geschieht nicht auf glattem gewohnlichem Wege. Diefer überrafchenbe Borfall von heute Abend bringt une fcneller gufammen. Du bift bie meine! Ich babe bir's icon fo oft gesagt und gefcworen; wir wollen es nicht mehr fagen und fcmbren, nun foll es merben.

Der Rahn von ber anbern Seite fomamm berüber. Es war ber Rammerbiener, ber verlegen anfragte : mas nunmehr mit-bem Feuerwert werben follte. Brennt es ab! rief er ihm entgegen. Für bich allein mar es beftellt, Ottilie, und nun follft bu es and allein feben! Erlaube mir an beiner Scite figenb, es mit ju genie-fen. Bartlich befcheiben feste er fich neben fie, obne fie an berühren.

Rafeten rauchten auf, Ranonenichlage bonnerten, Beuchtfugeln fliegen. Schwarmer folangelten unb platten, Raber gifchten, jebes erft einzeln, bann gepaart, bann alle zusammen, und immer gewaltsamer bintereinanber und gufammen. Ebuarb, beffen Bufen brannte, verfolgte mit lebhaft gufriebenem Blid biefe feurigen Ericheinungen. Dtilliens gartem, aufgeregtem Gemuth mar biefes raufdenbe bligenbe Entfteben und Berfdwinden eber angitlich ale angenehm. Gie lehnte fich fouchtern an Cbuarb, bem biefe Annaberung, biefes Butrauen bas volle Gefühl aab, bag fie ihm gang angehore. Die Racht mar faum in ihre Rechte wieber eingetre-

Menge hervor, als er fich ine Baffer fturgte. Bebes | Sant, vertrat ihnen ben Weg und fprach fie um ein Auge begleitete ihn, ber als geschickter Schwimmer ben Almofen an, ba er an biefem festlichen Tage verfaumt morben fei. Der Mond fchien ihm ine Beficht unb Ebuard erfannte bie Buge jenes jubringlichen Bettlere. Aber fo gludlich wie er mar, fonnte er nicht ungehalten fein, tonnte es ihm nicht einfallen, bag befonbere für heute bas Betteln bochlich verpont worben. Er forfchte nicht lange in ber Tafche und gab ein Golbftud bin. Er hatte jeben gern gludlich gemacht, ba fein Glud ohne Grangen ichien.

Bu Saufe mar inbeg alles erwunfct gelungen. Die Thatigfeit bee Chirurgen, bie Bereitschaft alles Rothigen, ber Beiftand Charlottens, alles mirfte gufammen und ber Rnabe warb wieber jum Leben bergeftellt. Die Gafte gerftreuten fich, fowohl um noch etwas vom Feuerwert aus ber Ferne ju feben, ale aud, um nach folden verworrenen Scenen ihre rubige Beimath wieber gu betreten.

Much hatte ber Bauptmann, gefdwind umgefleibet, an ber nothigen Borforge thatigen Antheil genommen; alles war beruhigt und er fant fich mit Charlotten allein. Dit gutraulicher Freundlichfeit erflarte er nun, bag feine Abreife nabe bevorftebe. Gie batte bicfen Abend fo viel erlebt, daß biefe Enibedung wenig Einbrud auf fie machte; fie hatte gefeben, wie ber Freund fich aufopferte, wie er rettete und felbft gerettet mar. munberbaren Greigniffe ichienen ihr eine bebeutenbe

Butunft aber feine ungludliche ju meiffagen. Ebuarben, ber mit Ottilien hereintrat, murbe bie bevorftebenbe Abreife bes Sauptmanns gleichfalls angefündigt. Er argwohnte, bag Charlotte fruber um bas Rabere gewußt habe, war aber viel zu fehr mit fich uub feinen Absichten beschäftigt, als bag er es batte übel

empfinben follen. Im Gegentheil vernahm er aufmertfam und gufrieben bie gute und ehrenvolle Lage, in bie ber Saupt-mann versept werben folle. Unbanbig brangen feine geheimen Bunfche ben Begebenheiten vor. Schon fab er jenen mit Charlotten verbunden, fich mit Ottilien. Man batte ihm ju biefem Seft fein größeres Wefchent maden fonnen.

Aber wie erftaunt mar Ottille, ale fie auf ihr Bimmer trat und ben toftlichen fleinen Roffer auf ihrem Tifche fanb. Gie faumte nicht ibn gu eröffnen. zeigte fich alles fo fcon gepadt und geordnet, baf fie es nicht auseinander zu nehmen, ja faum gu luften wagte. Muffelin, Battift, Seibe, Shawls und Spipen wettetferten an Feinheit, Bierlichkeit und Kostbarfeit. Auch war ber Schmud nicht vergeffen. Gie begriff wohl bie Absicht, fie mehr als einmal vom Ropf bis auf ben fuß zu fleiben: es mar aber alles fo toftbar und fremb, baf fle fich's in Gebanten nicht jugueignen getraute.

#### Sechzehntes Capitel.

Des anbern Morgens war ber hauptmann verfdwunden, und ein bantbar gefühltes Blatt an bie Freunde von ihm gurudgeblieben. Er und Charlotte hatten Abende vorher icon halben und einfilbigen Abfcbieb genommen. Sie empfand eine ewige Trennung und ergab fich barein: benn in bem zweiten Bricfe bes Grafen, ben ihr ber Sauptmann gulett mittheilte, mar auch von einer Ausficht auf eine vortheilhafte Beirath bie Rebe; und obgleich er biefem Duntt feine Aufmertfamfeit fcenfte, fo bielt fle boch bie Sache fcon für gewiß und entfagte ihm rein und vollig.

Dagegen glaubte fie nun auch bie Gewalt, bie fie ten, als ber Mond aufging und bie Pfabe ber beiben über fich felbst ausgeubt, von Anbern forbern ju ton-Radfehrenben beleuchtete. Gine Figur, ben but in ber nen. Ihr war es nicht unmöglich gewesen, Anbern follte bas gleiche möglich fein. In biefem Sinne be-gann fie bas Gesprach mit ihrem Gemahl, um fo mehr offen und zuverfichtlich, ale fie empfant, bas bie Sache ein für allemal abgethan merben muffe.

Unfer Freund hat und verlaffen, fagte fie: wir find num wieber gegen einanber über wie vormale, und ce fame nun wohl auf une an, ob wir wieber völlig in

ben alten Buftanb gurudfehren wollten.

Ebuard, ber nichts vernahm ale mas feiner Leibenfcaft fcmeichelte, glaubte, bag Charlotte burch biefe Borte ben fruberen Wittmenftand bezeichnen unb, cbgleich auf unbestimmte Beife, ju einer Scheibung boffnung machen wolle. Er antwortete beshalb mit Ladeln: Warum nicht? Es fame nur barauf an, bag

man fich verftanbigte.

Er fand fich baber gar febr betrogen, ale Charlotte verfette: Auch Ottilien in eine andere Lage gu bringen, haben wir gegenwärtig nur ju mablen; benn es finbet fich eine boppelte Gelegenheit, ihr Berhaltniffe gu geben, bie für fie munichenewerth finb. Gie fann in bie Penfion gurudfehren, ba meine Tochter gur Großtante gezogen ift; fle fann in ein angefebenes baus aufgenommen werben, um mit einer einzigen Tochter alle Bortheile einer fandesmäßigen Erziehung ju ge-

Indeffen, versette Svuard ziemlich gefaßt, hat Ot-tille sich in unseter freundlichen Gesellschaft so ver-wöhnt, daß ihr eine andre wohl schwerlich willfommen

fein möchte.

Bir haben une alle verwöhnt, fagte Charlotte, unb bu nicht jum letten. Inbeffen ift es eine Epoche, bie und jur Befinnung aufforbert, bie und ernftlich ermabnt, an bas Befte fammtlicher Mitglieber unfere fleinen Birfele gu benten und auch irgend eine Auf-

opferung nicht ju verfagen. Wenigstens finbe ich es nicht billig, verfette Couarb, bag Ottilie aufgeopfert werbe, und bas gefcabe boch, wenn man fie gegenwartig unter frembe Menfchen bin-unter fließe. Den Sauptmann hat fein gutes Gefchich bier aufgesucht; wir burfen ihn mit Rube, ja mit Behagen von und wegscheiben laffen. Wer weiß mas Dtillien bevorftebt; warum sollten mir uns ubereilen ?

Was und bevorftebt ift ziemlich flar, verfette Charlotte mit einiger Bewegung, und ba fie bie Abficht hatte ein für allemal fich anszusprechen, fuhr fie fort: Du liebst Ottilien, bu gewöhnft bich an fie. Reigung unb Leidenschaft entspringt und nabrt fich auch von ihrer Seite. Barum follen wir nicht mit Borten aussprechen, was und jebe Stunde gesteht und bekennt? Gol-Ien wir nicht fo viel Borficht baben, une ju fragen. mas bas werben wirb?

Wenn man auch fogleich barauf nicht antworten fann, verfette Ebuard, ber fich gufammennahm, fo läßt fich boch fo viel fagen, bağ man eben alebann fich am erften eutschließt abzumarten, mas uns bie Bufunft lebren wirb, wenn man gerabe nicht fagen fann, was aus einer Sache werben foll.

Dier voraudzuschen, verfette Charlotte, bebarf es wohl feiner großen Beidheit, und foviet lagt fich auf alle Falle gleich fagen, bag wir beibe nicht mehr jung genug find, um blindlings babin ju geben, wohin man nicht mochte ober nicht follte. Riemand fann mehr für und forgen; wir muffen unfre eigenen Freunde fein, unfre eigenen hofmeifter. Riemand erwartet von und. bağ wir uns in ein Acuferftes verlieren merben, niemand erwartet und tabelnewerth ober gar laderlich ju

vermochte: fannft bu mich fchelten, wenn mir Ottiliens Glud am Bergen liegt? und nicht etwa ein funftiges, bas immer nicht ju berechnen ift; fonbern ein gegenmartiges? Dente bir, aufrichtig und ohne Gelbfibe-trug, Dtillien aus unferer Gefellfcaft geriffen, unb fremben Menfchen untergeben - ich wenigftens fuble mich nicht graufam genug, ihr eine folche Beranberung gugumuthen.

Charlotte marb gar mohl bie Entichloffenbeit ihres Gemahle hinter feiner Berftellung gewahr. Erft jest fühlte fie, wie weit er fich von ihr entfernt hatte. Dit einiger Bewegung rief fie aus: Rann Ottilie gludlich fein, wenn fie une entzweit! wenn fie mir einen Gat-

ten, feinen Rinbern einen Bater entreißt!

Für unsere Kinber, bachte ich, mare geforgt, fagte Ebuard lächelnb und falt; etwas freundlicher aber fügte er bingu: Wer wird auch fogleich bas Acuferfte benfen!

Das Neußerfte liegt ber Leibenschaft ju allernachft, bemerfte Charlotte. Lehne, fo lange es noch Beit ift, ben guten Rath nicht ab, nicht bie Bulfe, bie ich uns biete. In truben Fallen muß berjenige mirfen und belfen, ber am flarften fieht. Diesmal bin ich's. Lieber, liebster Cbuarb, laß mich gemabren! Rannft bu mir zumuthen, bag ich auf mein wohlerworbenes Glud, auf bie ichonften Rechte, auf bich fo gerabebin Bergicht leiften foll?

Ber fagt bas? verfette Chuard mit einiger Berle-

genheit.

Du felbft, verfette Charlotte: inbem bu Ottilien in ber Rabe behalten willft, geftebft bu nicht Alles gu, was baraus entspringen muß? 3ch will nicht in bich bringen; aber wenn bu bich nicht überwinden fannft, fo wirft bu wenigstens bich nicht lange mehr betrugen konnen.

Ebuard fühlte wie Recht fie hatte. Ein ausgesprochnes Wort ift fürchterlich, wenn ce bas auf einmal ausfpricht, was bas Berg lange fich erlaubt hat; und um nur fur ben Augenblid auszuweichen, erwiberte Ebuard : Es ift mir ja noch nicht einmal flar, mas bu por baft.

Meine Abficht war, verfette Charlotte, mit bir bie beiben Borfchlage ju überlegen. Beibe haben viel Gutes. Die Denfion murbe Ottilien am gemäßeften fein, wenn ich betrachte, wie bas Rind ift. Jene größere und weitere Lage verspricht aber mehr, wenn ich bebente, mas fie werben foll. Sie legte barauf umftanblich ihrem Gemahl bie beiben Berhaltniffe bar unb folog mit ben Borten: Bas meine Meinung betrifft, fo murbe ich bas Baus jener Dame ber Penfion vorgieben and mehreren Urfachen, befonbere aber auch, weil ich bie Reigung, ja bie Leibenschaft bes jungen Mannes, ben Ditilie bort fur fich gewonnen, nicht vermebren will.

Eduard ichien ihr Beifall ju geben, nur aber um ei-nigen Auficub zu suchen. Charlotte, bie barauf ausging, etwas Entscheibenbes ju thun, ergriff fogleich bie Belegenheit, ale Ebuarb nicht unmittelbar wiberfprach, bie Abreise Ottiliens, ju ber fie fcon Alles im Stillen vorbereitet hatte, auf bie nadiften Tage feftgufegen.

Ebuard icauberte; er hielt fich für verrathen und bie liebevolle Sprache feiner Frau für ausgebacht, funftlich und planmäßig, um ihn auf ewig von frinem Glude ju trennen. Er foien ihr bie Sache gang gu überlaffen; allein icon war innerlich fein Entichluß gefaßt. Um nur ju Athem ju fommen, um bas bevorftchenbe unabfehliche Unbeil ber Entfernung Ottiliens finden. abjumenben, enifcied er fich, fein Daus ju verlaffen, Rannft bu mir's verbenten, verfeste Chuard, ber bie und zwar nicht gang ohne Borbewuft Charlottens, bie offne reine Sprache feiner Gattin nicht ju erwibern er jedoch burch bie Einleitung ju tufchen verftand, bag er bei Ottillens Abreife nicht gegenwartig fein, ja fie Lotte fie auf einen weiten Spaziergang mit fich jog und von biefem Augenblid an nicht mehr feben wolle. Charlotte, bie gewonnen ju haben glaubte, that ihm allen Borfchub. Er befahl feine Pferbe, gab bem Rammerbiener bie nothige Anweisung mas er einpatten und wie er ihm folgen folle, und fo, wie ichon im Stegreife, feste er fich bin und forieb.

#### Eduard an Charlotten.

Das Uebel, meine Liebe, bas uns befallen hat, mag heilbar fein ober nicht, bies nur fuhl' ich, wenn ich im Augenblide nicht verzweifeln foll, fo muß ich Auffchub finden für mich, für uns alle. Indem ich mich auf-opfere kann ich fordern. Ich verlasse mein haus und febre nur unter gunftigern rubigern Ausfichten gurud. Du follft es inbeffen befigen, aber mit Ottilien. Bei bir will ich fie wiffen, nicht unter fremben Menfchen. Sorge für fie, behandle fie wie fonft, wie bieber, ja nur immer liebevoller, freundlicher und garter. 3ch verfpreche, fein beimliches Berhaltnig ju Ottilien ju fuchen. Last mich lieber eine Beit lang gang unwiffenb, wie ihr lebt; ich will mir bas Beste benten. Dentt auch fo von mir. Rur, was ich bich bitte, auf bas innigfte, auf bas lebhaftefte: mache feinen Berfuch, Dttillen fonft irgenbwo unterzugeben, in neue Berhaltniffe zu bringen. Außer bem Begirt beines Schloffes, beines Parts, fremben Menfchen anvertraut, gehört fie mir und ich werbe mich ihrer bemachtigen. Ehrft bu aber meine Reigung, meine Bunfche, meine Schmergen; fcmeichelft bu meinem Bahn, meinen Doffnungen: fo will ich auch ber Genefung nicht wiberftreben, wenn fie fich mir anbietet.

Diefe lette Wenbung floß ihm aus ber Feber, nicht aus bem Bergen. Ja wie er fie auf bem Papier fab, fing er bitterlich ju weinen an. Er follte auf irgenb eine Beife bem Glud, ja bem Unglud, Ottilien gu lieben, entsagen! Sest erft fuhlte er, mas er that. Er entfernte fich, ohne ju miffen, mas baraus entfteben fonnte. Er follte fie wenigstens jest nicht mehr wieberfeben; ob er fie je wieberfabe, welche Sicherheit fonnte er fich barüber verfprechen? Aber ber Brief mar gefdrieben; bie Pferbe ftanben vor ber Thur; jeben Augenblid mußte er furchten, Ottilien irgenbmo ju er-bliden und jugleich feinen Entidlug vereitelt ju feben. Er faßte fich; er bachte, bag es ihm boch moglich fei, jeben Mugenblid gurudgutebren und burch bie Entfernung gerabe feinen Bunfchen naber zu tommen. 3in Begentheil ftellte er fich Ottilien vor, aus bem Saufe gebrangt, wenn er bliebe. Er flegelte ben Brief, eilte bie Treppe hinab und schwang fich aufs Pferb.

Me er beim Birthehaufe vorbeiritt, fab er ben Bett-Ier in ber Laube figen, ben er gestern Racht fo reichlich befchenft hatte. Diefer faß behaglich an feinem Mittagomable, ftanb auf und neigte fich ehrerbietig, ja anbetenb vor Ebuarben. Eben biefe Geftalt mar ibm geftern erfchienen, ale er Ottilien am Urm führte: nun erinnerte fie ibn fcmerglich an bie gludlichfte Stunbe feines Lebens. Geine Leiben vermehrten fich; bas Gefühl heffen, mas er zurudließ, mar ihm unertrag-lich; nochmals blidte er nach bem Bettler: D bu Beneibenswerther! rief er aus; bu fannft noch am geftrigen Almofen gehren, und ich nicht mehr am geftrigen Glude!

#### Siebzehntes Capitel.

Ottilie trat and Renfter als fie jemanben weareiten borte und fab Cbuarben noch im Ruden. Ge tam ihr wunderbar vor, bag er bas baus verließ, ohne fie gefeben, ohne ihr einen Morgengruß geboten ju baben. und munter in bas eingreifen, was bie Manner un-Bie ward unruhig und immer nachbenklicher, als Char- vollenbet jurudgelaffen haben; fo bereiten wir uns

L

von mancherlei Gegenstanben fprach, aber bes Gemable, und, wie es fcbien, vorfaplich, nicht erwähnte. Doppelt betroffen war fle baber, bei ihrer Burudfunft ben Tifch nur mit zwei Gebeden befest zu finden.

Bir vermiffen ungern geringscheinenbe Bewohnbeiten, aber fdmerglich empfinden wir erft ein foldes Entbehren in bebeutenben Fallen. Ebuard und ber Bauptmann fehlten, Charlotte hatte feit langer Beit jum erften Dal ben Tifch felbft angeordnet, und es wollte Ottilien fcheinen, als wenn fie abgefest mare. Die beiben Frauen fagen gegen einanber über; Charlotte fprach gang unbefangen von ber Anftellung bee Bauptmanns und von der wenigen hoffnung ihn balb wieder ju feben. Das einzige troftete Ottilien in ihrer Lage, baß fie glauben tonnte, Ebuard fei, um ben Freund noch eine Strede zu begleiten, ihm nachgeritten

Allein, ba fie von Tifche aufftanben, faben fte Ebuarbe Reisewagen unter bem Fenfter, unb ale Charlotte einigermaßen unwillig fragte: wer ihn bieher beftellt habe; fo antwortete man ihr, es fei ber Rammerbiener, ber bier noch einiges aufpaden wolle. Ottille brauchte ihre gange Fassung, um ihre Bermun-berung und ihren Schmerz zu verbergen.

Der Rammerbiener trat berein und verlangte noch Es mar eine Munbtaffe bes Berrn, ein paar einiges. filberne Loffel und manderlei mas Ottilien auf eine weitere Reife, auf ein langeres Außenbleiben gu beuten Charlotte verwies ihm fein Begehren gang troden: fle verftebe nicht mas er bamit jagen wolle; benn er habe alles, mas fich auf ben Berrn beziehe, felbft im Befdluß. Der gewandte Mann, bem es freilich nur barum ju thun mar. Onilien ju fprechen, und fie begwegen unter irgend einem Borwanbe aus bem Bimmer ju loden, mußte fich ju entschulbigen unb auf feinem Berlangen ju beharren, bas ihm Ottilie auch ju gewähren munichte; allein Charlotte lehnte es ab, ber Rammerbiener mußte fich entfernen, und ber Wagen rollte fort.

Es war für Ottilien ein ichredlicher Augenblid. Sie verftand es nicht, fie begriff es nicht; aber bag ihr Chuarb auf geraume Beit entriffen war, fonnte fie fühlen. Charlotte fühlte ben Buftand mit und lief fle allein. Wir wagen nicht ihren Schmers, ihre Thranen zu schilbern, fle litt unenblich. Sie bat nur Gott, baß er ihr nur über biefen Tag weghelfen möchte; fie überftand ben Tag und bie Nacht, und als fie fich wie-

bergefunden, glaubte fle ein anderes Wefen anzutreffen. Sie hatte fich nicht gefaßt, fich nicht ergeben, aber fle war, nach fo großem Berlufte, noch ba und hatte noch mehr zu befürchten. Ihre nachfte Gorge, nachbem bas Bewußtfein wiebergefehrt, mar fogleich : fie mochte nun, nach Entfernung ber Manner, gleichfalls entfernt werben. Sie ahnte nichte von Ebuarde Drobungen, moburch ihr ber Aufenthalt neben Charlotten gefichert war; boch biente ihr bas Betragen Charlottens ju einiger Beruhigung. Diefe fuchte bas gute Rinb ju beund ob fie gleich wohl wußte, bag man mit Borten nicht viel gegen eine entschiebene Leibenschaft zu wirken vermag, fo tannte fle bod bie Macht ber Besonnenheit, bes Bewußtseins, und brachte baber manches zwischen fich und Ottilien gur Sprache.

So war es fur biefe ein großer Troft, ale jene gelegentlich, mit Bebacht und Borfat, bie weife Betrachtung anstellte: Bie lebhaft ift, fagte fie, bie Dantbar-feit berjenigen, benen wir mit Rube über leibenfcaftliche Berlegenheiten binaushelfen. Lag une freubig mas ihr fturmenbes ungebulbiges Befen gerfteren möchte, burch unfre Dagigung erhalten und forbern.

Da Sie von Mäßigung fprechen, liebe Zante, verfeste Ottilie; fo fann ich nicht bergen, bag mir babei bie Unmäßigfeit ber Manner, befonbere mas ben Bein betrifft, einfällt. Wie oft hat es mich betrubt und geangfligt, wenn ich bemerten mußte, bag reiner Berftanb, Rlugheit, Schonung anberer, Anmuth unb Liebenswurdigfeit, felbft für mehrere Stunden verlo-ren gingen, und oft ftatt alles bes Guten, mas ein trefflicher Mann hervorzubringen und ju gemahren vermag, Unheil und Bermirrung hereinzubrechen brobte. Bie oft mogen baburch gewaltsame Entschließungen peranlagt merben.

Charlotte gab ibr Recht; boch feste fie bas Gefbrach nicht fort: benn fie fubite nur zu mohl, bag auch bier Ottilie blod Ebuarben wieber im Ginne hatte, ber groar nicht gewöhnlich, aber boch öfter, ale es munichene-werth war, fein Bergnugen, feine Gefprachigfeit, feine Thatigfeit burch einen gelegentlichen Beingenuß ju

fteigern pflegte.

Batte bei jener Acuferung Charlottene fich Ottilie bie Manner, befondere Ebuarben, wieber heranbenten tonnen; fo mar es ihr um besto auffallenber, ale Charlotte von einer bevorftebenben Beirath bes Bauptmanne wie von einer gang befannten und gemiffen Sache fprach, woburch benn alles ein anberes Anfeben gemann, ale fie nach Chuarbe fruberen Berficherungen fich vorstellen mochte. Durch alles bies vermehrte fich bie Aufmerframteit Ottiliens auf jebe Aeugerung, jeben Bint, jebe Banblung, jeben Schritt Charlottens. Ottilie mar flug, icharffinnig, argwöhnisch geworben ohne es ju miffen.

Charlotte burchbrang inbeffen bas Gingelne ihrer gangen Umgebung mit icharfem Blid und wirfte barin mit ihrer flaren Gemanbtheit, wobei fie Ottilien beftanbig Theil ju nehmen nothigte. Gie jog ihren Baushalt, ohne Banglichfeit, ind Enge; ja, wenn fic Mies genau betrachtete, fo hielt fie ben leibenfcaftlichen Borfall für eine Art von gludlicher Schidung. Denn auf bem bieberigen Bege mare man leicht ine Grangen-Tofe gerathen und hatte ben fconen Buftand reichlicher Gludeguter, ohne fich zeitig genug ju befinnen, burch ein vorbringliches Leben und Treiben, mo nicht ger-

fort, bod erfcuttert.

Das von Parfanlagen im Bange mar, ftorte fie nicht. Sie ließ vielmehr basjenige fortfegen, mas jum Grunde funftiger Musbilbung liegen mußte; aber babei hatte es auch fein Bewenden. Ihr gurudfehrenber Gemahl follte noch genug erfreuliche Beschäftigung

Bei biefen Arbeiten und Borfaten tonnte fie nicht genug bas Berfahren bes Architeften loben. Der See lag in furger Beit ausgebreitet vor ihren Augen, und bie neu entstandenen Ufer zierlich und mannigfaltig bepflanzt und berafet. An bem neuen Saufe warb alle rauhe Arbeit vollbracht, mas jur Erhaltung nöthig war, beforgt, und bann machte fie einen Abidlug ba, wo man mit Bergnugen wieber von vorn anfangen fonnte. Dabei mar fle rubig und beiter ; Ottilie ichien es nur: benn in Allem beobachtete fle nichts als Somptome, ob Ebuard mohl balb erwartet werbe, ober nicht. Nichts intereffirt fie an Allem als biefe Be-

Willfammen war ihr baher eine Anstalt, ju ber man bie Bauerfnaben versammelte und bie barauf abzielte, ben weitlaufig geworbenen Part immer rein ju erhalten. Ebuard hatte ichon ben Gebanten gehegt. Dan

bie schönfte Aussicht auf ihre Rudtehr, indem wir bas den, bie fie in ben Abenbstunden anzogen, nachdem fie fich burchaus gereinigt und gefaubert batten. Die Garberobe mar im Colog; bem verftanbigften, genaueften Rnaben vertraute man bie Aufficht an; ber Architeft leitete bas Gange, und ehe man fich's verfah, fo batten bie Anaben alle ein gemiffes Gefchid. Dan fant an ihnen eine bequeme Dreffur und fie verrichteten ihr Gefcaft nicht ohne eine Art von Danover. Bewiß, wenn fie mit ihren Charreifen, geftielten Meffertlingen, Rechen, fleinen Spaben und Saden und mebelartigen Befen einherzogen; wenn anbre mit Rorben binterbrein tamen, um Unfraut und Steine bei Seite gu fcaffen; anbre bas bobe große eiferne Bal-genrab hinter fich bergogen; fo gab es einen hubichen erfreuliden Aufzug, in welchem ber Architeft eine artige Rolge von Stellungen und Thatigfeiten fur ben Fries eines Gartenhauses fich anmerfte; Ottilie bingegen fah barin nur eine Urt von Parabe, welche ben rudfebrenben Sausberen balb begrußen follte.

Dies gab ihr Muth und Luft, ihn mit ctwas Mehnlichem gu empfangen. Dan hatte geither bie Dabchen bes Dorfes im Raben, Striden, Spinnen und anbern meiblichen Arbeiten ju ermuntern gefucht. Much biefe Tugenben hatten jugenommen feit jenen Auftalten gu Reinlichfeit und Econheit bee Dorfce. Ottilie mirfte ftete mit ein ; aber mehr jufällig, nach Gelegenheit unb Reigung. Run gebadte fie ce vollftanbiger und folgerechter ju machen. Aber aus einer Angahl Matchen läßt fich fein Chor bilben, wie aus einer Ungahl Anaben. Sie folgte ihrem guten Ginne, und ohne fich's gang beutlich ju machen, fucte fie nichts als einem jeben Mabden Anhanglichfeit an fein Saus, feine Eltern und feine Wefdwifter einzuflogen.

Das gelang ihr mit vielen. Rur über ein fleines, lebhaftes Mabden murbe immer geflagt, bag fie ohne Gefdic fei, und im Saufe nun ein fur allemal nichts thun wolle. Ottilie fonnte bem Mabden nicht feinb fein, benn ihr mar ce besonbere freundlich. Bu ihr jog ce fich, mit ihr ging und lief ce, wenn fie ce cr-laubte. Da war ce thatig, munter und unermubet. Die Anhanglichkeit an eine fcone Berrin fchien bem Rinde Bedurfniß ju fein. Anfänglich bulbete Ottille bie Begleitung bee Rinbes; bann faßte fie felbft Reigung ju ihm; endlich trennten fie fich nicht mehr und

Ranny begleitete ihre Berrin überall bin. Diefe nahm öftere ben Weg nach bem Garten unb freute fich uber bas icone Gebeihen. Die Beerenund Riridenzeit ging ju Enbe, beren Spatlinge jeboch Manny fich befonbere fcmeden ließ. Bei bem ubrigen Dbfte, bas für ben Berbft eine fo reichliche Ernte versprach, gebachte ber Gartner beständig bes herrn und niemals ohne ihn herbei ju munichen. Ottille borte bem guten alten Manne fo gern ju. Er verftanb

fein Sandwerf vollfommen und horte nicht auf, ihr von Chuarb vorzufprechen.

Me Ottilie fich freute, baf bie Pfropfreifer biefes Frühjahre alle fo gar icon gefommen, erwiberte ber Gariner bebenflich : ich muniche nur, bag ber gute Berr viel Freude baran erleben moge. Bare er biefen berbft hier, fo murbe er feben, mas für foftliche Gorten noch von feinem Berrn Bater ber im alten Golofigarten fteben. Die jepigen Berren Dbitgarmer find nicht fo juverlaffig ale fonft bie Carthaufer maren. In ben Ratalogen findet man mohl lauter honette Ramen. Man pfropft und erzieht und endlich wenn fie Fruchte tragen, fo ift es nicht ber Dube werth, bag folde Baume im Garten fteben.

Am wiederholtesten aber fragte ber treue Diener, faft fo oft er Ottilien fab, nach ber Rudtunft bee ließ ben Anaben eine Art von beitrer Montirung ma- berrn, und nach bem Termin berfelben. Und wenn

Mann nicht obne ftille Betrübnig merten, bag er glaube fle vertraue ihm nicht, und peinlich war ihr bas Ge-fühl ber Unwissenheit, bas ihr auf biese Weise recht aufgebrungen warb. Doch konnte sie sich von biesen Rabatten und Becten nicht trennen. Bas fie gufam-men jum Theil gefaet, alles gepflanzt hatten, ftanb nun im volligen Flor; taum bedurfte es noch einer Pflege, außer bag Ranny immer jum Giegen bereit mar. Dit welchen Empfindungen betrachtete Ottilie bie fpateren Blumen, bie fich erft anzeigten, beren Glang und Fulle bereinft an Ebuards Geburtetag, beffen Feier fle fich manchmal versprach, prangen, ihre Reigung und Dant-barfeit ausbruden sollten. Doch war bie Soffnung biefce Geft gu feben nicht immer gleich lebenbig. Bweifel und Sorgen umflufterten ftete bie Seele bes guten Mabdens.

Bu einer eigentlichen offnen Uebereinstimmung mit Charlotten fonnte es auch mohl nicht wieber gebracht werden. Denn freilich war ber Buftanb beiber Frauen Wenn alles beim Alten blieb, wenn febr vericieben. man in bas Gleis bes gefepmäßigen Lebens gurudtehrte, gewann Charlotte an gegenwärtigem Glud, und eine frohe Aussicht in bie Butunft öffnete fich ibr; Ottilie bingegen verlor alles, man fann wohl fagen, alles : benn fie hatte querft Leben und Freube in Ebuarb gefunden, und in bem gegenwartigen Buftanbe fühlte fle eine unendliche Leere, wovon fle früher taum etwas geahnet hatte. Denn ein Berg bas fucht, fühlt mohl baß ihm etwas mangle, ein Berg bas verloren hat, fühlt baß es entbehre. Sehnsucht verwandelt sich in Unmuth und Ungebuld, und ein weibliches Gemuth, jum Erwarten und Abwarten gewöhnt, mochte nun aus feinem Rreife berausschreiten, thatig werben, unternehmen und auch etwas für fein Glud thun.

Ottille batte Ebuarben nicht entfagt. Wie fonnte fle es auch, obgleich Charlotte flug genug, gegen ihre eigene Ueberzeugung, bie Sache fur befannt annahm, und ale entschieben vorausfeste, bag ein freundschaftlices ruhiges Berbaltniß awischen ihrem Gatten und Dittlien möglich fei. Wie oft aber lag biefe Rachts, wenn fie fich eingeschloffen, auf ben Rnicen vor bem eröffneten Roffer und betrachtete bie Geburtetagegefcente, von benen fle noch nichts gebraucht, nichts gerfonitten, nichts gefertigt. Wie oft eilte bas gute Dabden mit Sonnenaufgang aus bem Baufe, in bem fle fonft alle ihre Gludfeligteit gefunden hatte, ins Freie binaus, in bie Wegenb, bie fie fonft nicht ansprach. Auch auf bem Boben mochte fie nicht verweilen. Gie fprang in ben Rabn, und ruberte fich bis mitten in ben See: bann jog fie eine Reifebefdreibung hervor, ließ fich bon ben bewegten Wellen ichaufeln, las, traumte fich in bie Fremde und immer fanb fle bort ibren Freund; feinem Bergen mar fie noch immer nabe ge-blieben, er bem ihrigen.

# Achtzehntes Capitel.

Dag jener wunberlich thatige Mann, ben wir bereits tennen gelernt, bag Mittler, nachbem er von bem Unbeil, bas unter biefen Freunden ausgebrochen, Rachricht erhalten, obgleich fein Theil noch feine Gulfe angerufen, in biefem Falle feine Freundschaft, feine Gefcidlichfeit zu beweisen, zu üben geneigt mar, läßt fich benten. Doch fcien es ihm rathlich, erft eine Beile zu gaubern : benn er mußte nur zu mohl, bag es fcmerer fei, gebilbeten Denfchen bei fittlichen Bermorrenbeiten gu balfe ju tommen, ale ungebilbeten. Er überließ fie feinen Schritt gegen fie ju thun, und bas will ich hal-

Ottilie ihn nicht angeben konnte, fo ließ ihr ber gute er es nicht mehr aushalten, und eilte Ebuarben aufausuchen, bem er ichon auf bie Spur gefommen mar.

Sein Weg führte ihn ju einem angenehmen Thal, beffen anmuthig grunen baumreichen Wiesengrund bie Bafferfülle eines immer lebenbigen Baches balb burchschlängelte bald burchrauschte. Auf ben sanften An-böben zogen sich fruchtbare Felber und wohlbestanbene Dbftpflanzungen bin. Die Dörfer lagen nicht ju nab an einander, bas Bange hatte einen friedlichen Charafter und bie einzelnen Partien, wenn auch nicht jum Malen, ichienen boch jum Leben vorzüglich geeignet gu

Ein wohlerhaltenes Borwerf mit einem reinlichen bescheibenen Wohnhause, von Garten umgeben, fiel ihm enblich in bie Augen. Er vermuthete, bier fei Chuarbe gegenwartiger Aufenthalt, und er irrte nicht.

Bon biefem einfamen Freunde fonnen wir foviel sagen, baß er sich im Stillen bem Gefühl seiner Leibenichaft gang überließ und babei mancherlei Plane fich ausbachte, mancherlei hoffnungen nahrte. Er fonnnte fich nicht laugnen, bag er Ottilien bier gu feben muniche, bag er muniche fle hieber ju führen, ju loden, und mas er fich fonft noch erlaubtes und unerlaubtes ju benfen nicht vermehrte. Dann ichmantte feine Einbilbungefraft in allen Doglichfeiten berum. Gollte er fle bier nicht befigen, nicht rechtmäßig befigen fonnen, fo wollte er ihr ben Befit bes Gutes queignen. Bier follte sie still für sich, unabhängig leben; sie follte glücklich fein, und wenn ibn eine felbstqualerische Ginbilbungefraft noch weiter führte, vielleicht mit einem Unbern gludlich fein.

Go verfloffen ihm feine Tage in einem ewigen Schwanten zwischen hoffnung und Schmerz, zwischen Thranen und Beiterfeit, zwischen Borfagen, Borbereitungen und Bergweiflung. Der Anblid Mittlere überrafchte in nicht. Er hatte beffen Anfunft längft ermartet, und fo mar er ihm auch halb willfommen. Glaubte er ihn von Charlotten gefendet, fo hatte er fich fcon auf allerlei Entidulbigungen und Bergogerungen und fobann auf enticheibenbere Borfchlage bereitet; hoffte er nun aber von Ottilien wieder etwas zu vernehmen, fo mar ihm Mittler fo lieb ale ein himmlifcher Bote.

Berbrieflich baber und verstimmt war Ebuarb als er vernahm, Mittler tomme nicht von borther, fonbern aus eignem Antriebe. Gein Berg verschloß fich und bas Befprach wollte fich anfange nicht einleiten. Dec mußte Mittler nur ju gut, bag ein liebevoll beichaftigtes Gemuth bas bringenbe Beburfnig bat fich ju au-Bern, bas mas in ihm vorgeht, vor einem Freunde ausaufchutten, und ließ fich baber gefallen, nach einigem Bin- und Wieberreben, bicomal aus feiner Rolle beranszugehen, und ftatt bes Bermittlers ben Bertrauten gu fpielen.

Als er hiernach, auf eine freundliche Beife, Ebuar-ben megen feines einsamen Lebens tabelte, ermiberte biefer: Dich wußte nicht, wie ich meine Beit angenehmer jubringen follte! Immer bin ich mit ihr be-ichaftigt, immer in ihrer Rabe. Ich habe ben unfchatbaren Bortheil mir benten ju tonnen, wo fich Ottilie befindet, mo fle geht, wo fie ficht, mo fie ausruht. 3ch frhe fie vor mir thun und handeln wie gewöhnlich, ichaffen und vornehmen, freilich immer bas mas mir am meiften fcmeichelt. Dabei bleibt es aber nicht: benn wie tann ich fern von ihr glücklich fein! Run arbeitet meine Phantafle burch, mas Ottilic thun follte sich mir zu nabern. Ich schreibe suffe zutrauliche Briefe in ihrem Ramen an mich; ich antworte ihr und vermabre bie Blatter gufammen. 3ch habe verfprochen beshalb eine Beit lang fich felbft; allein gulept fonnte ten. Aber was binbet fie, bag fie fich nicht zu mir

wenbet ? - Hat etwa Charlotte bie Graufamleit gehabt, i ten, was er feiner Manneswurbe foulbig fei; solle nicht Berfprechen und Schwur von ihr ju forbern, baß fie mir nicht fchreiben, feine Rachricht von fich geben wolle? Es ift natürlich, es ift mahricheinlich und boch finde ich es unerhört, unerträglich. Wenn fie, mich liebt, wie ich glaube, wie ich weiß, warum entschließt fle fich nicht, warum magt fle es nicht, ju flieben unb fich in meine Arme ju werfen ? Gie follte bas, bente ich mandmal, fle fonnte bas. Wenn fich etwas auf bem Borfaale regt, febe ich gegen bie Thure. Sie foll bereintreten! bent' ich, hoff' ich. Ach! und ba bas Mögliche unmöglich ift, bilbe ich mir ein, bas Unmögliche muffe möglich werben. Rachts wenn ich auf-wache, die Lampe einen unfichern Schein burch bas Solafgimmer wirft, ba follte ihre Beftalt, ihr Beift, eine Ahnung von ihr, vorüberschweben, herantreten, mich ergreifen, nur einen Augenblick, bag ich eine Art von Berficherung batte, fie bente mein, fie fet mein.

Eine einzige Freude bleibt mir noch. Da ich ihr nabe war, traumte ich nie von ihr; jest aber in ber Berne find wir im Traume gufammen, und fonberbar genug, feit ich andre liebenswürdige Verfonen bier in ber Rachbarichaft tennen gelernt, jest erft erfcheint mir thr Bilb im Traum, ale wenn fie mir fagen wollte: fiebe nur bin und ber! bu finbeft boch nichte Schoneres und Lieberes als mich. Und so mischt fich ihr Bilb in jeben meiner Traume. Alles was mir mit ihr begegnet, fciebt fich burch- und übereinanber. Balb unterforeiben wir einen Contract ; ba ift ihre Banb unb bie meinige, ihr Rame und ber meinige, beibe lofchen einanber aus, beibe verschlingen fich. Auch nicht ohne Somery find biefe wonnevollen Gauteleien ber Phantaffe. Mandmal thut fle etwas, bas bie reine 3bee beleibigt, bie ich von ihr habe ; bann fühl' ich erft, wie fehr ich fie liebe, indem ich über alle Befchreibung geangstet bin. Mandmal nedt fie mich gang gegen ibre Art und qualt mich; aber fogleich verandert fich ihr Bilb, ihr fcones, runbes himmlifches Gefichtden verlangert fich : es ift eine Unbre. Aber ich bin boch gequalt, unbefriebigt und gerruttet.

Lächeln Sie nicht, lieber Mittler, ober, lächeln Sie auch! Dich fcame mich nicht biefer Anhanglichfeit, biefer, wenn Gie wollen, thörigen rafenben Reigung. Nein, ich habe noch nie geliebt; jest erfahre ich erft, mas bas beißt. Bieber mar alles in meinem Leben nur Borfpiel, nur Sinhalten, nur Beitvertreib, nur Beitverberb, bie ich fie fennen lernte, bie ich fie liebte und gang und eigentlich liebte. Man hat mir, nicht gerabe ine Geficht, aber boch wohl im Ruden, ben Borwurf gemacht: ich pfuiche, ich ftumpere nur in ben meiften Dingen. Es mag fein, aber ich hatte bas noch nicht gefunden worin ich mich ale Meifter zeigen fann. 3d will ben feben, ber mich im Talent bes Liebens übertrifft.

Bwar es ift ein jammervolles, ein fcmergen-, ein thranenreiches; aber ich finbe co mir fo naturlich, fo eigen, baß ich es wohl fcmerlich je wieber aufgebe.

Durch biefe lebhaften berglichen Meußerungen hatte fic Cbuard mohl erleichtert, aber es war ibm and auf einmal jeber einzelne Bug feines munberlichen Buftanbes beutlich vor bie Augen getreten, bag er vom ichmerglichen Wiberftreit übermaltigt in Ehranen ausbrach, bie um fo reichlicher floffen, als fein Berg burch Mittheilung weich geworben war.

Mittler, ber fein rafches Naturell, feinen unerbittliden Berftanb um fo weniger verläugnen fonnte, ale er fich burch biefen fcmerglichen Ausbruch ber Leibenschaft Ebuarbs weit von bem Biel feiner Reise verfclagen fah, außerte aufrichtig und berb feine Difbilligung. Ebuarb - hieß es - folle fich ermannen, folle beden-

vergeffen, bag bem Denfchen jur bodiften Ebre gereiche im Unglud fich ju faffen, ben Comery mit Gleichmuth und Unfland ju ertragen, um bochlich geschätt, verehrt und ale Mufter aufgestellt ju werben.

Aufgeregt, burchbrungen von ben peinlichften Geffiblen, wie Couard war, mußten ihm biefe Morte hoff und nichtig vortommen. Der Gladliche, ber Behagliche hat gut reben, fuhr Ebuard auf: aber icamen murbe er fich, wenn er einfabe, wie unerträglich er bem Leibenben wirb. Gine unenbliche Gebulb foll es geben, einen unenblichen Schmers will ber ftarre Behagliche nicht anerfennen. Es giebt Galle, ja es giebt beren! mo jeber Troft nieberträchtig und Bergweiflung Pflicht tft. Berfchmabt boch ein ebler Grieche, ber auch Delben ju fchilbern weiß, feineswegs, bie Geinigen bet fcmerglichem Drange weinen ju laffen. Gelbft im Sprudwort fagt er: thranenreiche Dlanner find gut. Berlaffe mich jeber, ber trodnes Bergens, trodner Angen ift! 3d verwunfche bie Gludlichen, benen ber Ungludliche nur jum Spectafel bienen foll. Er foll fic in ber graufamften Lage forperlicher und geiftiger Bebrangniß noch ebel gebarben, um ihren Beifall ju erhalten; und bamit fie ibm beim Berfcheiben noch applaubiren, wie ein Glabiator mit Anftanb vor ihren Mugen umfommen. Lieber Mittler, ich bante Ihnen für Ihren Befuch; aber Gie erzeigten mir eine große Liebe, wenn Gie fich im Garten, in ber Gegend umfaben. Wir tommen wieber jufammen. 3ch fuche gefaßter und Ihnen ahnlicher gu merben.

Mittler mochte lieber einlenfen ale bie Unterhaltung abbrechen, bie er fo leicht nicht wieber anfnupfen fonnte. Auch Ebuarben mar es gang gemäß, bas Gefprach meiter fortgufegen, bas ohnehin zu feinem Biele abzulaufen

Freilich, fagte Chuard, hilft bas Bin- und Wicberbenfen, bas bin- und Bieberreben ju nichts; boch unter biefem Reben bin ich mich felbit erft gewahr geworben, habe ich erft entschieben gefühlt, wogu ich mich ent-schließen sollte, wogu ich entschloffen bin. 3ch febe mein gegenwärtiges, mein gufunftiges Leben vor mir; nur swifden Elend und Genuß habe ich zu mablen. Be-wirfen Sie, bester Mann, eine Scheibung, Die so nothwendig, die foon gefchehen ift; fchaffen Gie mir Charlottene Ginwilligung. Ich will nicht weiter anefuh-ren, warum ich glaube, baf fie zu erlangen fein wirb. Geben Gie bin, lieber Dann, berubigen Gie und alle, maden Sie uns gludlich.

Mittler ftodte. Chuarb fuhr fort: Dein Coidfal und Ottiliens ift nicht zu trennen und wir merben nicht ju Grunde geben. Seben Sie biefes Glas! Unfere Ramenszüge find barein gefchnitten. Gin froblich Jubelnber warf es in bie Luft; niemand follte mehr baraus trinfen; auf bem felfigen Boben follte es zerfchel-Ien, aber es warb aufgefangen. Um hoben Dreis babe ich es wieber eingehanbelt und ich trinte nun taglich baraus, um mich täglich ju überzeugen: baf alle Berbaltniffe ungerftorlich find, bie bas Chidfal befchloffen bat.

D webe mir, rief Mittler, was muß ich nicht mit meinen Freunden für Gebulb haben! Run begegnet mir noch gar ber Aberglaube, ber mir ale bas Schablichfte mas bei ben Menfchen einkehren fann, verhaft bleibt. Bir fpielen mit Borausfagungen, Ahnungen und Traumen und machen baburch bas alltägliche Leben bebeutenb. Aber wenn bas Leben nun felbft bebeutenb wirb, wenn Alles um uns fich bewegt unb brauf't, bann wirb bas Bewitter burch jene Befpenftet nur noch fürchterlicher.

Laffen Sie in biefer Ungewißheit bes Lebens, rief

burftigen Bergen boch nur eine Art von Leitstern, nach welchem es binblicte, wenn es auch nicht barnach fleuern fann.

3d ließe mir's wobl gefallen, verfette Mittler, wenn babei nur einige Confequeng ju hoffen mare; aber ich habe immer gefunden, auf bie warnenden Symptome achtet tein Renich, auf bie fomeidelnden und verfpredenben allein ift bie Aufmertfamteit gerichtet und ber

Glaube für fie gang allein lebenbig. Da fich nun Mittler fogar in bie bunflen Regionen geführt fab, in benen er fich immer unbehaglicher fühlte, je langer er barin verweilte; fo nahm er ben bringenben Bunich Ebuarbs, ber ihn zu Charlotten gehen bieg, etwas williger auf. Denn mas wollte er überhaupt Eduarden in bicfem Augenblide noch entgegenfeben ? Beit gu gewinnen, gu erforichen, wie ce um bie Frauen ftebe, bas war es, mas ihm felbft nach feinen eignen Gefinnungen ju thun übrig blieb.

Er eilte ju Charlotten, bie er wie fonft gefagt unb beiter fanb. Gie unterrichtete ibn gern von Allem, mas vorgefallen mar : benn aus Chuarbe Reben fonnte er nur bie Birfung abnehmen. Er trat von feiner Seite bebutfam beran, tonnte es aber nicht über fich gewinnen, bas Wort Scheibung auch nur im Berbeigeben auszusprechen. Wie verwundert, erftaunt unb, nach feiner Gefinnung, erheitert mar er baber, als Charlotte thm, in Gefolg fo manches Unerfreulichen, enblich fagte: 36 muß glauben, ich muß hoffen, bag Alles fich wieber geben, bag Chuarb fich wieber nabern werbe. Bie tann es auch mobl anbers fein, ba Gie mich gu-

ter hoffnung finden. Berfteh' ich Sie recht? fiel Mittler ein - Bollfom-

men, verfette Charlotte - Taufenbmal gesegnet fei mir biefe Radricht! rief er, bie banbe jufammenichlagenb. 3d tenne bie Starte biefes Argumente auf ein mannlices Gemuth. Wie viele Beirathen fab ich baburch beschleunigt, befestigt, wieber bergestellt! Debr als taufenb Borte wirft eine folche gute Boffnung, bie fürmahr bie beste Boffnung ift, bie wie haben tonnen. Doch, fubr er fort, was mich betrifft, fo batte ich alle Urfache, verbrieflich ju fein. In biefem Falle, febe ich wohl, wirb meiner Eigenliebe nicht gefchmeichelt. Bei euch fann meine Thatigfeit feinen Danf verbienen. 3ch tomme mir vor, wie jener Argt, mein Freund, bem alle Curen gelangen, bie er um Gotteswillen an Armen that, ber aber felten einen Reichen beilen fonnte, ber es gut bezahlen wollte. Gludlicherweise bilft fich bier bie Sache von felbst, ba meine Bemuhungen, mein Bureben fruchtlos geblieben maren.

Charlotte verlangte nun von ihm, er folle bie Radricht Ebuarben bringen, einen Brief von ihr mitnebmen und feben, mas zu thun, mas herzustellen fet. Er wollte bas nicht eingeben. Alles ift fcon gethan, rief er aus. Schreiben Sie! ein jeber Bote ift fo gut als ich. Muß ich boch meine Schritte hinwenben, wo ich nothiger bin. 3ch tomme nur wieber, um Glud ju

wünschen, ich tomme jur Taufe.

Charlotte war biedmal, wie icon oftere, über Mittlern unzufrieben. Sein rafches Wefen brachte manches Bute hervor, aber feine Uebereilung mar Schulb an mandem Diflingen. Riemand war abhängiger von augenblidlich vorgefaßten Meinungen als er.

Charlottens Bote fam ju Ebuarben, ber ihn mit halbem Schreden empfing. Der Brief fonnte eben fo gut für Rein als für Ja entscheiben. Er magte lange nicht ihn aufzubrechen, und wie ftand er betroffen, als er bas Blatt gelefen, verfteinert bei folgenber Stelle, womit es fich enbigte.

Chnard, zwifden biefem hoffen und Bangen, bem be- beine Gattin abenteuerlich als Liebenber besuchteft, fie unwiberftehlich an bich jogft, fie als eine Geliebte, als eine Braut in die Arme Schloffeft. Lag und in biefer feltfamen Bufalligfeit eine Fügung bes himmels verehren, bie für ein neues Band unferer Berhaltniffe geforgt hat, in bem Augenblid, ba bas Glud unferes Lebens auseinander ju fallen und ju verfdwinden broht."

Bas von bem Augenblid an in ber Seele Ebuarbs vorging, murbe fcmer ju fcilbern fein. In einem folden Gebrange treten julept alte Gewohnheiten, alte Reigungen wieber hervor, um bie Beit ju tobten unb ben Lebendraum auszufüllen. Jagb unb Rrieg finb eine folde für ben Cbelmann immer bereite Ausbulfe. Ebuard fehnte fich nach außerer Gefahr, um ber inner-lichen bas Gleichgewicht zu halten. Er fehnte fich nach bem Untergang, weil ihm bas Dafein unerträglich au werben brobte; ja es war ihm ein Troft ju benten, bas er nicht mehr fein werbe und eben baburch feine Beliebten, feine Freunde gludlich machen fonne. Riemand ftellte feinem Billen ein Sinbernig entgegen, ba er feinen Entichlug verheimlichte. Dit allen formlichfeiten feste er fein Teftament auf: es mar ihm eine fuße Empfindung, Ottilien bas Gut vermachen ju fonnen. Für Charlotten, für bas Ungeborne, für ben Bauptmann, für feine Dienerschaft mar geforgt. Der wieber ausgebrochene Rrieg begunftigte fein Borbaben. Militarifche Salbheiten hatten ihm in feiner Jugenb viel zu schaffen gemacht; er hatte beswegen ben Dienft verlaffen: nun mar es ihm eine berrliche Empfinbung, mit einem Felbherrn ju gieben, von bem er fich fagen fonnte: unter feiner Anführung ift ber Tob mabrfcheinlich und ber Sieg gewiß.

Ottilie, nachbem auch ihr Charlottens Gebeimnis befannt geworben, betroffen wie Eduard, und mehr, ging in fich jurud. Sie hatte nichts weiter ju fagen. Soffen tonnte fie nicht, und wunschen burfte fie nicht. Ein Blid jeboch in ihr Inneres gewährt uns ihr Tagebuch, aus bem wir einiges mitzutheilen gebenken.

# 3meiter Theil.

# Erftes Capitel.

Im gemeinen Leben begegnet uns oft, mas wir in ber Epopde als Runftgriff bes Dichters ju ruhmen pflegen, bag nämlich, wenn bie Bauptfiguren fich entfernen, verbergen, fich ber Unthatigfeit hingeben, gleich fobann icon ein zweiter, britter, bieber taum Bemertter ben Dlas fullt, und inbem er feine gange Thatigfeit außert, une gleichfalls ber Aufmertfamteit, ber Theilnahme, ja bes Lobes und Preifes murbig erfceint.

Co zeigte fich gleich nach ber Entfernung bes Sauptmanne und Ebuarde jener Architeft taglich bebeutenber, von welchem bie Anordnung und Ausführung fo manches Unternehmens allein abhing, wobei er fich genau, verftanbig und thatig erwies, und jugleich ben Damen auf mancherlei Art beiftanb und in ftillen laug-wierigen Stunden fie ju unterhalten mußte. Schon fein Meußeres war von ber Mrt, bag es Butranen einflößte und Reigung erwedte. Gin Jungling im vollen Sinne bes Worts, wohlgebaut, folant, eher ein wenig gu groß, befcheiben ohne angfilich, gutraulich ohne gubringend zu fein. Freudig übernahm er jebe Gorge und Bemuhung, und weil er mit großer Leichtigkeit rednete, fo mar ihm balb bas gange Sausmefen fein Bebeimniß, und überall bin verbreitete fich fein gunftiger "Gebente jener nachtlichen Stunden, in benen bu Einfluß. Die Fremben ließ man ihn gewöhnlich empfangen und er mußte einen unerwarteten Befuch ent- einen Stein aufzurichten, ber fur mehrere Generatiomeber abjulebnen, ober bie Frauen menigftens bergeftalt barauf vorzubereiten, bag ihnen feine Unbequemlichfeit baraus entsprang.

Unter anbern gab ibm eines Tags ein junger Rechtsgelehrter viel zu schaffen, ber, von einem benachbarten Ebelmann gesenbet, eine Sache jur Sprache brachte, bie, gwar von feiner fonberlichen Bebeutung, Charlotten bennoch innig berührte. Bir muffen biefes Bor-falls gebenten, weil er verfchiebenen Dingen einen Auftog gab, bie fonft vielleicht lange geruht hatten.

Wir erinnern une jener Beranberung, melde Charlotte mit bem Rirchhofe vorgenommen batte. Die fammtlichen Monumente waren von ihrer Stelle gerudt und hatten an ber Mauer, an bem Godel ber Rirche, Plat gefunden. Der übrige Raum mar geebnet. Außer einem breiten Bege, ber jur Rirche und an berselben vorbei zu bem jenseitigen Pförtchen führte, war bas übrige alles mit verschiebenen Arten Rice befat, ber auf bas iconfte grunte und blubte. Rach einer gewiffen Ordnung follten vom Enbe beran bie neuen Graber bestellt, boch ber Plat jebergeit wieber verglichen und ebenfalls befat werben. Riemanb fonnte leugnen, daß biefe Anstalt beim fonn- und festtägigen Rirchgang eine beitere und murbige Anficht gemahrte. Sogar ber betagte und an alten Gewohnheiten haftenbe Beiftliche, ber anfänglich mit ber Einrichtung nicht fonberlich zufrieben gewesen, hatte nunmehr feine Freube baran, wenn er unter ben alten Linben, gleich Phi-lemon, mit feiner Baucis vor ber hinterthur rubenb, ftatt ber holprigen Grabstätten einen fconen, bunten Teppich vor fich fab, ber noch überbieß feinem Baushalt ju gute tommen follte, inbem Charlotte bie Rupung bicfes Fledes ber Pfarre jufichern laffen. Allein besungeachtet hatten icon manche Gemeinbe-

glieber früher gemißbilligt, daß man bie Bezeichnung ber Stelle, wo ihre Borfahren ruhten, aufgehoben unb bas Anbenten baburch gleichfam ausgelofcht; benn bie wohl erhaltenen Monumente zeigen zwar an, wer begraben fei, aber nicht, wo er begraben fei, und auf bas Wo fomme es eigentlich an, wie viele behaupteten.

Bon eben folder Gefinnung war eine benachbarte Familie, bie fich und ben Ihrigen einen Raum auf biefer allgemeinen Rubeftatte vor mehrern Jahren ausbebungen und bafur ber Rirche eine fleine Stiftung jugemendet hatte. Run mar ber junge Rechtsgelehrte abgesenbet, um bie Stiftung ju wiberrufen und anguzeigen, bag man nicht weiter gahlen werbe, weil bie Bebingung, unter welcher biefes bisber gefcheben, einfeitig aufgehoben und auf alle Borftellungen und Biberreben nicht geachtet worben. Charlotte, bie Urheberin biefer Beränderung, wollte ben jungen Mann felbft fprechen, ber zwar lebhaft, aber nicht allgu vorlaut, feine und feines Principals Grunbe barlegte und ber Gefellicaft mandes ju benten gab.

Sie feben, fprach er nach einem turgen Eingang, in welchem er feine Bubringlichfeit ju rechtfertigen mußte: Sie feben, bag bem Geringften wie bem Bochften baran gelegen ift, ben Ort ju bezeichnen, ber bie Seinigen aufbewahrt. Dem armften Landmann, ber ein Rind begrabt, ift es eine Art von Troft, ein fcmaches bolgernes Rreug auf bas Grab ju ftellen, es mit einem Rranze zu gieren, um wenigstens bas Anbenten fo lange ju erhalten, ale ber Schmerz mabrt, wenn auch ein folches Merkzeichen, wie bie Trauer felbft, burch bie Beit aufgehoben wird. Doblhabende verwandeln biefe Rrenge in eiferne, befestigen und ichupen fie auf mancherlei Weife, und hier ift fcon Dauer für mehrere Jahre. Doch weil auch biefe endlich finten und unscheinbar

nen ju bauern verfpricht und von ben Nachfommen erneut und aufgefrischt werben fann. Aber biefer Stein ist es nicht, ber uns anzieht, sonbern bas barunter enthaltene, bas bancben ber Erbe vertraute. Es ift nicht fowohl vom Anbenten bie Rebe, als von ber Perfon felbft, nicht von ber Erinnerung, fonbern von ber Gegenwart. Ein geliebtes Abgeschiebenes umarme ich weit eher und inniger im Grabhugel als im Dentmal: benn biefes ift für fich eigentlich nur wenig; aber um baffelbe ber follen fich, wie um einen Martitein, Gatten, Bermanbte, Freunde, felbft nach ihrem Sinfchei-ben noch versammeln, und ber Lebende foll bas Recht behalten, Frembe und Difwollenbe auch von ber Geite feiner geliebten Rubenben abzuweisen und zu entfernen.

3d halte beswegen bafur, bag mein Principal vollig Recht habe, bie Stiftung gurudjunehmen ; und bice ift noch billig genug, benn bie Glieber ber Familie finb auf eine Beife verlett, wofür gar fein Erfat gu benten ift. Gie follen bas ichmerglich fuße Gefühl entbehren, ihren Geliebten ein Tobtenopfer zu bringen, bie troftliche hoffnung bereinft unmittelbar neben ihnen gu ruben.

Die Sache ift nicht von ber Bebeutung, verfette Charlotte, bag man fic beshalb burch einen Rechtebanbel beunruhigen follte. Meine Anftalt reut mich fo wenig, bağ ich bie Rirche gern, wegen beffen, mas ihr entgebt, entschäbigen will. Rur muß ich Ihnen aufrichtig gefteben, Ihre Argumente haben mich nicht übergeugt. Das reine Gefühl einer enblichen allgemeinen Gleichheit, wenigstens nach bem Tobe, scheint mir beruhigenber ale biefes eigenfinnige ftarre Fortfepen unferer Perfonlichkeiten, Anhanglichkeiten und Lebendverhaltniffe. Und mas fagen Sie hierzu? richtete fie ihre Frage an ben Architeften.

3ch möchte, verfeste biefer, in einer folden Cade weber ftreiten, noch ben Ausschlag geben. Laffen Sie mich bas, mas meiner Runft, meiner Dentweise am nachften liegt, bescheibentlich außern. Seitbem wir nicht mehr fo gludlich fint, bie Refte eines geliebten Gegenstandes eingeurnt an unfere Bruft ju bruden; ba wir meber reich noch heiter genug find, fie unverfebrt in großen, mobl ausgezierten Gartophagen ju vermahren; ja ba wir nicht einmal in ben Rirchen mehr Play für uns und für bie Unfrigen finben, fonbern hinaus ins Freie gewiesen find: fo haben wir alle Urfache, bie Art und Beife, bie Gie, meine gnabige Frau, eingeleitet haben, ju billigen. Wenn bie Glieber einer Gemeinbe reihenweise neben einanber liegen, fo ruben fie bei find unter ben Ibrigen ; und wenn bie Erbe une einmal aufnehmen foll, fo finbe ich nichts natürlicher und reinlicher, als bag man bie zufällig entstanbenen nach und nach jufammenfintenben bugel ungefaumt vergleiche, und fo bie Dede, inbem alle fie tragen, einem jeben leichter gemacht werbe.

Und ohne irgend ein Beichen bes Anbentens, ohne irgenb etwas bas ber Erinnerung entgegen fame, follte bas alles fo vorübergeben? verfeste Dttilie.

Reineswegs! fuhr ber Architett fort: nicht vom Anbenfen, nur vom Plate foll man fich losfagen. Der Baufunftler, ber Bilbhauer finb bodlich intereffirt, bağ ber Menfc von ihnen, von ihrer Runft, von ihrer Sand, eine Dauer feines Dafeins erwarte; und begwegen munichte ich gut gebachte, gut ausgeführte Donumente, nicht einzeln und jufallig ausgefat, fonbern an einem Orte aufgeftellt, wo fie fich Dauer verfpreden fonnen. Da felbft bie Frommen und Soben auf bas Borrecht Bergicht thun, in ben Rirden perfonlich ju ruben, fo ftelle man wenigstens bort, ober in fcowerben: fo baben Beguterte nichte Angelegeneres, ale nen Sallen um bie Begrabnifplage, Dentgeiden,

Denficriften auf. Es giebt taufenberlei Formen, bie folag that. Allein auch auf bie Rirche follte fich eine man ihnen vorschreiben, taufenberlei Zierrathen womit Sorgfalt erftreden, auf ein Gebaube, bas gleich anman fie ausschmuden fann.

Benn bie Runftler fo reich find, verfette Chorlotte, fo fagen Sie mir boch: wie fann man fich niemals aus ber form eines fleinlichen Obelisten, einer abgeftutten Gaule und eines Afchenfruge berausfinben? Anstatt ber taufend Erfindungen, beren Sie fich rubmen, habe ich nur immer taufenb Bieberbolungen ge-

Das ift mohl bei uns fo, entgegnete ihr ber Archi-telt, aber nicht überall. Und überhaupt mag es mit ber Empfindung und ber fdidlichen Anwendung eine ciane Cache fein. Befonbere bat es in biefem Ralle manche Schwierigfeit, einen ernften Gegenftanb ju er-heitern und bei einem unerfreulichen nicht ins Unerfreuliche ju gerathen. Bas Entwurfe ju Monumenten aller Art betrifft, beren habe ich viele gefammelt unb zeige fie gelegentlich; boch bleibt immer bas iconfte Dentmal bes Menfchen eigenes Bilbnig. Diefes giebt mehr ale irgend etwas andere einen Begriff von bem mas er mar; ed ift ber befte Text zu vielen ober wenigen Roten : nur mußle es aber auch in feiner beften Beit gemacht fein, welches gewöhnlich verfaumt wirb. Niemanb bentt baran, lebeube Formen gu erhalten, und wenn es geschieht, so geschieht es auf ungulängliche Beise. Da wird ein Tobter geschwind noch abgegoffen und eine folde Maste auf einen Blod gefest, und bas beißt man eine Bufte. Wie felten ift ber Runftler im Stanbe fie völlig wieber ju beleben!

Sie haben, ohne es vielleicht ju wiffen und ju wollen, versehte Charlotte, bies Gespräch gang zu meinen Gunften gelenkt. Das Bilb eines Menschen ift boch mohl unabhangig; überall mo es fleht, fleht es für fich und mir werben von ihm nicht verlangen, bag es bie eigne Grabstätte bezeichne. Aber foll ich Ihnen eine munberliche Empfindung befennen? felbft gegen bie Bilbniffe habe ich eine Art von Abneigung: benn fle fcheinen mir immer einen ftillen Borwurf ju maden; fie beuten auf etwas Entferntes, Abgefdiebenes und erinnern mich, wie fcmer es fei, bie Gegen-wart recht zu ehren. Gebenft man, wie viel Menfchen man gefeben, gefannt, und geftebt fich, wie menig wir ihnen, wie wenig fie uns gewesen, wie wird uns ba gu Muthe! Wir begegnen bem Geftreichen ohne uns mit ihm ju unterhalten, bem Gelehrten ohne von ibm qu Iernen, bem Gereiften ohne une ju unterrichten, bem Liebevollen ohne ihm etwas Angenehmes zu erzeigen.

Und leiber ereignet fich bies nicht blos mit ben Borübergebenben. Gefellichaften und Familien betragen fich fo gegen ihre liebften Glieber, Stubte gegen ihre würdigften Bürger, Boller gegen ihre trefflichften Gurften, Rationen-gegen ihre vorzüglichften Menfchen.

3d borte fragen, warum man von ben Tobten fo unbewunden Gutes fage, von ben Lebenben immer nut einer gemiffen Borficht. Es murbe geantwortet: weil wir von jenen nichte ju befürchten haben, und biefe une noch irgenbmo in ben Weg fommen tonnten. So unrein ift bie Gorge für bas Anbenfen ber anbern; es ift meift nur ein felbstifcher Scherg, wenn es bagegen ein heiliger Ernft mare, feine Berbaliniffe gegen bie Ueberbliebenen immer lebenbig und thatig ju erhalten. .

### Zweites Capitel.

Aufgeregt burch ben Borfall und bie baran fich fnupfenben Gefprache, begab man fich bes anbern Lages nach bem Begrabnigplas, ju beffen Bergierung und Erheiterung ber Architeft manden gludliden Bor-

fanglich feine Aufmertfamteit an fich gezogen hatte.

Diefe Rirche ftanb feit mehrern Jahrhunderten, nach benticher Art und Runft, in guten Dagen errichtet und auf eine gludliche Beife verziert. Man fonnte wohl nachkommen, bag ber Baumeifter eines benachbarten Klofters mit Ginficht und Reigung fich auch an biefem fleineren Gebäube bemahrt, und es wirfte noch immer ernft und angenehm auf ben Betrachter, obgleich bie innere neue Einrichtung gum protestantischen Gottesbienfte ihm etwas von feiner Rube und Dajeftat genommen batte.

Dem Arditeften fiel es nicht ichmer, fic von Charlotten eine mäßige Summe ju erbitten, wovon er bas Meußere fowohl ale bas Innere im alterthumlichen. Sinne berguftellen und mit bem bavor liegenben Auferftebungefelbe gur lebereinstimmung gu bringen gebachte. Er hatte felbft viel Banbgefchid, und einige" Arbeiter, bie noch am Sausbau beschäftigt maren, wollte man gern fo lange beibehalten bis auch biefes fromme Werk vollenbet mare.

Man mar nunmehr in bem Falle, bas Gebaube selbst mit allen Umgebungen und Angebäuben zu unterfuchen, und ba zeigte fich jum größten Erftaunen und Bergnugen bes Architeften eine wenig bemertte fleine Seitencapelle von noch geistreichern und leichtern Magen, von noch gefälligern und fleißigern Bierrathen. Gie enthielt zugleich manchen gefdnisten unb gemalten Reft jenes alteren Gottesbienftes, ber mit mancherlei Gebilb und Berathichaft bie verfchlebenen Fefte zu bezeichnen und jebes auf feine eigne Beife zu feiern munte.

Der Architeft fonnte nicht unterlaffen, bie Capelle fogleich in feinen Plan mit hereinguziehen und befonberd biefen engen Raum als ein Denfmal voriger Beiten und ihres Gefcmade wieber berguftellen. Er battefich bie leeren Flachen nach feiner Reigung fcon verziert gebacht, und freute fich babei fein malerifches: Zalent zu üben; allein er machte feinen Sausgenoffen fürd Erfte ein Gebeimniß bavon.

Bor allem Anbern zeigte er verfprochenermaßen ben Frauen bie verschiebenen Rachbilbungen und Entwarfe von alten Grabmonumenten, Gefäßen und anbern babin fich nabernben Dingen, und als man im Gefprach auf bie einfachern Grabbugel ber norbifden Bolfer gut reben tam, brachte er feine Sammlung von manderlet Baffen und Gerathichaften, bie barin gefinben morben, jur Anfict. Er batte Mues febr reinlich unb tragbar in Soublaben unb Fachern auf eingefdnittenen mit Zuch abergogenen Brettern, fo bag biefe alten ernften Dinge burch feine Behandlung etwas Dubhaftes annahmen und man mit Bergnugen barauf, wie auf bie Raftchen eines Mobehanblers binblidte. Unb ba er einmal im Borgeigen war, ba bie Ginfamteit eine Unterhaltung forberte, fo pflegte er jeben Abenb mit einem Theil feiner Schape bervorzutreten. waren meiftentheils beutfchen Urfprunge : Bracteaten, Siegel und mas fonft fic noch anfoliegen mag. Alle biefe Dinge richteten bie Ginbilbungefraft gegen bie altere Beit bin, unb ba er gulest mit ben Anfangen bes Drude, Solgidnuten und ben alteften Rupfern feine Unterhaltung zierte, und bie Rirche taglich anch, jenem Sinne gemaß, an Farbe und fonftiger Austierung gleichfam ber Bergangenheit entgegenwuchs; fo mußte man fich beinahe felbft fragen : ob man benn wirklich in ber neueren Beit lebe, ob es nicht ein Tranm fei, baf man nunmehr in gang anbern Sitten, Gewohnheiten, Lebensweifen und Ueberzeugungen vermeile.

Auf solche Art vorbereitet that ein größeres Portefeuille, das er zulett herbeibrachte, die beste Wirkung.
Es enthielt zwar meist nur umrissene Figuren, die
aber, weil sie auf die Bilder selbst durchgezeichnet waren, ihren alterthümlichen Charafter vollsommen erhalten hatten, und diesen, wie einnehmend fanden ihn
die Beschauenden! Aus allen Gestalten blickte nur
bas reinste Dasein hervor, alle mußte man, wo nicht
für ebel, doch sür gut ansprechen. Heitere Sammlung,
willige Anersennung eines Ehrwürdigen über und,
stille Singebung in Liebe und Erwartung war auf allen Gesichtern, in allen Gebärden ausgebrück. Der
Breis mit dem sahlen Scheitel, der reichlodige Anabe,
der muntere Jüngling, der ernste Mann, der versärte
heilige, der schwebende Engel, alle schienen selig in einem unschuldigen Genügen, in einem frommen Erwarten. Das gemeinste, was geschab hatte einen Jug
von himmlischem Leben, und eine gottesbienstliche
Handlung schien ganz seder Aatur angemesssen.

Rach einer solchen Region blidten wohl bie meiften wie nach einem verschwundenen golbenen Beitalter, nach einem verlorenen Paradiese hin. Nur vielleicht Ottilie war in bem Fall sich unter ihres Gleichen zu

fühlen.

Ber hatte nun wiberstehen können, als ber Architekt sich erbot, nach bem Anlag bieser Urbilber, bie Raune zwischen ben Spigbogen ber Capelle auszumalen und baburch sein Andenken entschieben an einem Orte zu fiften, wo es ihm so gut gegangen war. Er erklärte sich hierüber mit einiger Wehmuth: benn er konnte nach ber Lage ber Sache wohl einsehen, daß sein Aufenthalt in so volkommener Gesellschaft nicht immer bauern könne, ja vielleicht balb abgebrochen werben muffe.

Nebrigens waren biese Tage zwar nicht reich an Begebenheiten, boch voller Anlässe zu ernsthafter Unterhaltung. Wir nehmen baber Gelegenheit von bemjenigen was Ottilie sich baraus in ihren Gesten angemerkt, einiges mitzutheilen, wozu wir keinen schildlichen ulebergang sinden als durch ein Gleichnis, das sich uns beim Betrachten ihrer liebenswürdigen Blätter ausdrinat.

Wir horen von einer besondern Einrichtung bei der englischen Marine. Sämmtliche Tauwerke der könig-lichen Flotte, vom stärkken bis jum schwächken, sind dergestalt gesponnen, daß ein rochter Faben durch das Ganze durchgeht, den man nicht herauswinden kann ohne alles aufgulösen, und woran auch die keinstein Stude kenntlich sind, daß sie der Krone gehören.

Eben so zieht sich burch Ottiliens Tagebuch ein Faben ber Reigung und Anhänglichkeit, ber alles verbinbet und bas Ganze bezeichnet. Daburch werben biese Bemerkungen, Betrachtungen, ausgezogenen Sinnsprüche und was sonst vorsommen mag, der Schreibenben ganz besonders eigen und für sie von Bedeutung. Selbst jede einzelne von uns ausgewählte und mitgetheilte Stelle gibt bavon das entschiedenste Beugniß.

#### Mus Ottiliens Tagebuche.

"Reben benen bereinst gu ruben bie man liebt, ift bie angenehmste Borftellung, welche ber Mensch haben tann, wenn er einmal über bas Leben hinausbenkt. Bu ben Seinigen versammelt werben, ift ein so berglicher Ausbruck."

"Es giebt manderlei Denkmale und Merkzeichen, bie uns Entfernte und Abgeschiedene näher bringen. Reins ist von der Bedeutung des Bildes. Die Unterhaltung mit einem geliebten Bilde, selbst wenn es unschnlich ist, dat was Reizendes, wie es manchmal etwas Reizendes der un kreiten. Man Keizendes dat, sich mit einem Freunde zu streiten. Man

Auf solche Art vorbereitet that ein größeres Porte- fühlt auf eine angenehme Weise, baß man zu zweien ist nille, bas er zuleht herbeibrachte, die beste Wirfung. und boch nicht auseinander fann."

"Man unterhalt sich manchmal mit einem gegenwärtigen Menschen als mit einem Bilbe. Er braucht nicht zu sprechen, und nicht anzusehen, sich nicht mit und zu beschäftigen: wir sehen ihn, wir sühlen unser Berhältniß zu ihm, ja sogar unsere Berhältnisse zu ihm bönnen wachsen, ohne baß er etwad bazu thut, ohne baß er etwad bavon empfindet, baß er sich eben blod zu und wie ein Bilb verbält."

"Man ift niemal mit einem Porträt zufrieden von Versonen die man kennt. Deswegen habe ich die Porträtmaler immer bedauert. Man verlangt so selten von den Leuten das Unmögliche, und gerade von diesen fordert man's. Sie sollen einem jeden sein Versälniß zu den Personen, seine Reigung und Abneigung mit in ihr Bild aufnehmen; sie sollen nicht blos darstellen, wie sie einen Menschen fassen, sondern wie jeder ihn sassen, wie sie einen Menschen fassen, sondern wie jeder ihn sassen, wirde Künstler nach und nach verstockt, gleichgültig und eigenstanig werden. Daraus möchte denn enstehen nas wollte, wenn man nur nicht gerade darüber die Abbildungen so mancher lieben und theuren, Mensche

entbehren mußte."
"Be ift wohl wahr, die Sammlung des Architekten
won Waffen und alten Gerätsichaften, die nebst dem
körper mit hohen Erbhügeln und Felsenstüden zugebeckt waren, bezeugt und, wie unnüß die Borsorge des
Menschen sei für die Erhaltung seiner Persönlickseit
nach dem Tobe. Und so widersprechend sind wir! Der
Architekt gesteht, selbst solche Gradhügel der Borsahren
geöffnet zu haben und fährt bennoch sort sich mit Denkmälern für die Nachsommen zu beschäftigen."

"Barum soll man es aber so fireng nehmen? Ift benn alles was wir thun für bie Ewigfeit gethan? Bieben wir uns nicht Worgens an, um uns Abends wieber auszuziehen? Berreisen wir nicht, um wiederzukehren? Und warum sollten wir nicht wünschen, neben ben Unstrigen zu ruben, und wenn es auch nut für

ein Jahrhundert mare!"

"Benn man die vielen versunkenen, die durch Kirchgänger abgetretenen Grabsteine, die über ihren Grabmälern selbst zusammengestürzten Kirchen erblickt; so kann einem das Leben nach dem Tobe doch immer wie ein zweites Leben vorsommen, in das man nun im Bilbe, in der Ueberschrift eintritt und länger darin verweilt als in dem eigentlichen lebendigen Leben. Aber auch bieses Bilb, dissels zweite Daseln verlischt früher oder später. Wie Weber die Menschen so auch über die. Denknäler läßt sich die Beit ihr Recht nicht nehmen."

#### Drittes Capitel.

Es ist eine so angenehme Empfindung sich mit etwas zu beschäftigen was man nur halb kann, daß niemand den Dilettanten schlten sollte, wenn er sich mit einer Kunst abgiedt, die er nie lernen wird, noch den Künstler tadeln dürfte, wenn er, über die Gränze sciner Kunst hinaus, in einem benachbarten Felde sich zu ergehen Lust hat.

Mit so billigen Gesinnungen betrachten mir die Anftalten bes Architesten jum Ausmalen ber Capelle. Die Farben waren bereitet, die Maße genommen, die Cartone gezeichnet; allen Anspruch auf Ersindung hatte er aufgegeben; er hielt sich an feine Umrisse: nur die stehen und schwebenden Figuren geschickt auszutzeilen, ben Raum bamit geschmackoll auszutzeren, war seine Sorge.

ähnlich ist, hat was Reizenbes, wie es manchmal etwas | Das Gerüste stand, die Arbeit ging vorwärts, und Reizenbes hat, sich mit einem Freunde zu streiten. Wan | da schon einiges was in die Augen siel erreicht war, tonnte es ihm nicht juwiber fein, bag Charlotte mit | ten Gaulen und funftlichen bilbhauerifchen Bierrathen Ottilien ihn besuchte. Die lebenbigen Engelsgefichter, bie lebhaften Gemanter auf bem blauen Simmelsgrunde erfreuten bas Auge, indem ihr stilles frommes Wefen bas Gemuth jur Sammlung berief und eine febr garte Wirfung hervorbrachte.

Die Frauen maren ju ihm aufe Gerufte geftiegen, und Ottilie bemerfte faum, wie abgemeffen leicht unb bequem bas alles juging, als fich in ihr bas burch frühern Unterricht Empfangene mit einmal ju entwideln ichien, fie nach Farbe und Pinfel griff und auf erhaltene Unweifung ein faltenreiches Gewand mit fo viel Reinlichkeit ale Gefdidlichkeit anlegte.

Charlotte, welche gern fab wenn Ottilie fic auf irgend eine Beife beschäftigte und gerftreute, ließ bie beiben gemahren und ging, um ihren eigenen Bebanten nachzuhangen, um ihre Betrachtungen und Sorgen, bie fie niemanden mittheilen fonnte, für fich burchquar-

Wenn gewöhnliche Menfchen, burch gemeine Berlegenheiten bes Tage ju einem leibenschaftlich angftli-den Betragen aufgeregt, uns ein mitleibiges Lacheln abnothigen; fo betrachten wir bagegen mit Chrfurcht ein Gemuth, in welchem bie Saat eines großen Schidfale ausgefaet worben, bas bie Entwicklung biefer Empfängniß abwarten muß, und weber bas Gute noch bas Bofe, weber bas Gludliche noch bas Ungludliche, was baraus entspringen foll, beschleunigen barf unb

Ebuard hatte burd Charlottens Boten, ben fie ihm in feine Einfamteit gefendet, freundlich und theilnehment, aber boch eber gefaßt und ernft ale gutraulich und liebevoll, geantwortet. Rurg barauf mar Ebuarb verschwunden, und feine Gattin fonnte ju feiner Rachricht von ihm gelangen, bie fie enblich von ungefähr feinen Ramen in ben Beitungen fanb, mo er unter benen, bie fich bei einer bebeutenben Rriegogelegenheit bervorgethan hatten, mit Muszeichnung genannt mar. Sie mußte nun, welchen Weg er genommen hatte, fie erfuhr, bag er großen Gefahren entronnen mar; allein fle überzeugte fich jugleich, baß er größere auffuchen wurbe, und fie tonnte fich baraus nur allgufehr beue ten, bag er in jebem Sinne fcmerlich vom Aeugersten murbe jurudjuhalten fein. Gie trug biefe Gorgen für fich allein immer in Gebanten und mochte fie bin und wieber legen wie fle wollte, fo fonnte fle boch bei feiner Ansicht Beruhigung finden.

Ditilite, von alle bem nichts abgend, hatte inbeffen ju jener Arbeit bie größte Reigung gefaßt, und von Charlotten gar leicht bie Erlaubnif erhalten, regelmdßig barin fortfahren zu burfen. Run ging es rafch weiter und ber agurne himmel mar balb mit murbigen Bewohnern bevöllert. Durch eine anhaltenbe Uebung gewannen Ottilie und ber Architeft bei ben lepten Bilbern mehr Freiheit, fle murben gufehenbe beffer. Auch bie Befichter, welche bem Architetten gu malen allein überlaffen war, zeigten nach und nach eine gang befonbere Eigenschaft: fie fingen fammtlich an, Ottilien gu gleichen. Die Rabe bes iconen Rinbes mußte wohl in bie Seele bes jungen Mannes, ber noch feine naturlide ober funftlerische Physiognomie vorgefaßt hatte, einen fo lebhaften Einbrud machen, bag ibm nach unb nach, auf bem Wege vom Auge jur Banb, nichts verloren ging, ja baß beibe gulest gang gleichftimmig arbeiteten. Genug, eine ber letten Gefichtden gludte volltommen, fo bag co fchien, ale wenn Ottilie felbft aus ben himmlifden Raumen herunterfabe.

An bem Gewölbe mar man fertig; bie Banbe hatte

follten fich burch eine bunflere auszeichnen. Aber wie in folden Dingen immer eine jum anbern führt, fo murben noch Blumen und Fruchtgebange befchloffen, welche Simmel und Erbe gleichsam jufammenfnupfen follten. hier mar nun Ottille gang in ihrem Felbe. Die Garten licferten bie fconften Mufter, und obicon bie Rrange fehr reich ausgestattet murben: fo tam man boch früher als man gebacht hatte bamit ju Stanbe.

Roch fah aber Alles mufte und roh aus. Die Gerufte maren burch einander gefcoben, bie Bretter über einander geworfen, ber ungleiche Fußboden burch mancherlei vergoffene Farben noch mehr verunstaltet. Der Architeft erbat fich nunmehr, baf bie Frauenzimmer ihm acht Tage Beit laffen und bis babin bie Capelle nicht betreten möchten. Enblich erfuchte er fie an einem fconen Abenbe, fich beiberfeite babin ju verfügen; boch munichte er fie nicht begleiten gu burfen und empfahl fich fogleich.

Bas er uns auch fur eine Ueberrafchung jugebacht haben mag, sagte Charlotte ale er weggegangen war; so habe ich boch gegenwärtig feine Luft, hinunter gu geben. Du nimmit es wohl allein über bich und giebft mir Nadricht. Gewiß hat er etwas Angenehmes ju Stanbe gebracht. 3ch werbe es erft in beiner Befdrei-

bung und bann gern in Birflichfeit genießen.

Ditilie, bie mohl mußte, baf Charlotte fich in manden Studen in Acht nahm, alle Gemuthebewegungen vermieb, und besonbere nicht überrascht fein wollte, begab fich fogleich allein auf ben Weg und fah fich unwillführlich nach bem Architeften um, ber aber nirgenbe erschien und fich mochte verborgen haben. Sie trat in bie Rirche, bie fie offen fand. Diefe mar ichon fruher fertig, gereinigt und eingeweiht. Gie trat jur Thure ber Capelle, beren ichwere mit Erz befchlagene Laft fich leicht vor ihr aufthat und fie in einem bekannten Raume mit einem unerwarteten Anblid überrafchte.

Durch bas einzige bobe Fenfter fiel ein ernftes buntee Licht herein: benn es war von farbigen Glafern anmuthig jusammengefest. Das Gange erhielt baburch einen fremben Ton und bereitete ju einer eigenen Stimmung. Die Schonheit bes Gewolbes und ber Banbe warb burch bie Bierbe bee Fußbobene erhöht, ber aus befonbere geformten, nach einem iconen Dufter gelegten, burch eine gegoffene Gopoflache verbundenen Biegelfteinen beftanb. Diefe fowohl ale bie farbigen Scheiben hatte ber Architeft heimlich bereiten laffen, und tonnte nun in furger Beit alles gusammenfügen. Auch für Ruheplate mar geforgt. Es hatten fich unter jenen firchlichen Alterthumern einige fcongefdniste Chorstühle vorgefunden, die nun gar schicklich an ben Wanben angebracht umberftanben.

Ottilie freute fich ber befannten ihr als ein unbefanntes Gange entgegentretenben Theile. Gie ftanb, ging bin und wieber, fab und befah; enblich feste fie fich auf einen ber Stuble und es fchien ihr, inbem fle auf- und umberblidte, ale wenn fie mare und nicht mare, als wenn fie fich empfanbe und nicht empfanbe, als wenn bies alles vor ihr, fie vor fich felbft verfdwin-ben follte, und nur als bie Sonne bas bisher febr lebhaft beschienene Fenster verließ, erwachte Ottilie vor

fich felbft und eilte nach bem Schloffe.

Sie verbarg fich nicht, in welche fonberbare Epoche biefe Ueberrafchung gefallen fei. Co mar ber Abend vor Ebuarbe Geburtetage. Diefen hatte fle freilich gang anbere ju feiern gehofft: wie foute nicht Aues ju biefem Sefte geschmudt fein? Aber nunmehr ftanb ber gange berbfiliche Blumenreichthum ungepfludt. Diefe man fich vorgenommen einfach ju laffen und nur mit Sonnenblumen wendeten noch immer ibr Angeficht gen eber bellern braunlichen Farbe ju überziehen; bie jar- himmel; biefe Aftern faben wich immer fill befcheiben por sich hin, und was allenfalls bavon zu Kranzen ge- | noch an etwas Munteres erinnern zu wollen, so wie bunben war, hatte jum Dufter gebient, einen Ort ausgufchmuden, ber, wenn er nicht blos eine Runftler-Grille bleiben, wenn er zu irgenb etwas genutt werben follte, nur ju einer gemeinfamen Grabftatte geeignet fcbien. \

Sie mußte fich babei ber geräuschvollen Geschäftigfeit erinnern, mit welcher Chuard ihr Geburtefeft gefeiert, fle mußte bes neugerichteten Saufes gebenten, unter beffen Dede man fich fo viel Freundliches verfprach. Ja bas Fenerwert rauschte ihr wieber vor Augen und Ohren, je einfamer fie war, besto mehr vor ber Ginbilbungefraft; aber fle fühlte fich auch nur um befto mehr allein. Sie Ichnte fich nicht mehr auf feinen Arm, und hatte feine hoffnung, an ihm jemals wieber eine Stupe ju finben.

#### Mus Ottiliens Tagebuche.

"Eine Bemerkung bes jungen Runftlere muß ich aufzeichnen: wie am Banbmerter fo am bilbenben Runftler fann man auf bas beutlichfte gewahr werben, baß ber Menfch fich bas am wenigsten jugueignen ver-mag mas ihm gang eigens angehort. Geine Berfe verlaffen ibn, fo wie bie Bogel bas Reft worin fie ausgebrütet worben."

"Der Baufunftler vor allen hat hierin bas wunberlichfte Schidfal. Bie oft wenbet er feinen gangen Geift, feine gange Reigung auf, um Raume bervorzubringen, von benen er fich felbft ausschließen muß. Die foniglichen Gale find ihm ihre Pract foulbig, beren größte Wirfung er nicht mitgenießt. In ben Tempeln gieht er eine Grange gwischen fich und bem Allerheiligsten; er barf bie Stufen nicht mehr betreten, bie er gur herzerhebenden Feierlichfeit grunbete, fo wie ber Golbichmieb bie Monftrang nur von ferne anbetet, beren Schmelz und Ebelfteine er gusammengeordnet bat. Dem Reichen übergiebt ber Baumeifter mit bem Schluffel bes Palaftes alle Bequemlichfeit und Bebabigfeit, ohne irgenb etwas bavon mitzugeniegen. Dug fich nicht allgemach auf biefe Beife bie Kunft von bem Runftler entfernen, wenn bas Werf, wie ein ausgeflattetes Rinb, nicht mehr auf ben Bater gurudwirft? und wie febr mußte bie Runft fich felbft beforbern, als fie fast allein mit bem Deffentlichen, mit bem mas allen und alfo auch bem Runftler geborte, fich zu beschäftigen gestimmt mar!"

"Eine Borftellung ber alten Bolfer ift ernft unb fann furchtbar icheinen. Gie bachten fich ihre Borfabren in großen boblen ringe umber auf Thronen figenb in frummer Unterhaltung. Dem neuen ber hereintrat, wenn er wurbig genug war, ftanben fie auf und neigten ibm einen Willfommen. Geftern ale ich in ber Capelle fag und meinem gefdnitten Stuble gegenüber noch mehrere umbergeftellt fab, erfcbien mir jener Gebante gar freundlich und anmuthig. Warum fannft bu nicht figen bleiben? bachte ich bei mir felbit, ftill unb in bich gefehrt figen bleiben, lange lange, bis enblich bie Freunde famen, benen bu aufftunbeft und ihren Plat mit freundlichem Reigen anwiefeft. Die farbigen Scheiben machen ben Tag gur ernften Dammemerung und jemand mußte eine ewige Lampe ftiften, bamit auch bie Racht nicht gang finfter bliebe.

"Man mag sich stellen wie man will, und man benkt fich immer febend. 3ch glaube ber Menfch traumt nur, bamit er nicht aufhore gu feben. Es tonnte mobl fein, bağ bas innere Licht einmal aus uns heraustrate, fo bağ wir feines anbern mehr bebürften."

"Das Jahr flingt ab. Der Bind geht über bie Stuppeln und findet nichts mehr zu bewegen; nur bie rotfen Beeren jemer folanten Baume fcheinen uns feiner Schwiegermutter gern genabert, um ihr feine

une ber Tactichlag bee Drefchere ben Gebanten erwedt baf in ber abgefichelten Aehre fo viel Rahrenbes und Lebenbiges verborgen liegt.

#### Viertes Capitel.

Bie feltfam mußte, nach folden Ereigniffen, nach biefem aufgebrungenen Gefühl von Berganglichfeit und Sinfdwinben, Ottilie burch bie Radricht getroffen werben, die ihr nicht länger verborgen bleiben konnte, bağ Chuard fich bem wechfelnben Kriegeglud überliefert habe. Es entging ihr leiber keine von ben Betrachtungen, die fie babei zu machen Urfache hatte. Bludlicherweise tann ber Denich nur einen gewiffen Grab bes Unglude faffen; was barüber hinausgeht vernichtet ihn ober läßt ihn gleichgültig. Es giebt Lagen, in benen Furcht und hoffnung Gine werben, fich einanber wechselfeitig aufheben und in eine bunfle Fubllofigfeit verlieren. Bie fonnten wir fonft bie entfernten Gcliebteften in flundlicher Gefahr miffen und bennoch unfer tagliches gewöhnliches Leben immer fo forttreiben.

Es war baher ale wenn ein guter Geift für Ottilien geforgt hatte, inbem er auf einmal in biefe Stille, in ber ste einsam und unbeschäftigt zu versinken schien, ein wilbes heer hereinbrachte, bas, inbem es ihr von außen genug zu schaffen gab und fie aus fich felbst führte, zugleich in ihr bas Gefühl eigener Rraft anregte.

Charlottene Tochter, Luciane, mar faum aus ber Penston in die große Welt getreten, hatte taum in bem Saufe ihrer Tante fich von zahlreicher Gefellschaft umgeben gefeben, ale ibr Wefallenwollen wirflich Gefallen erregte und ein junger, fehr reicher Mann gar balb eine heftige Reigung empfand, fie ju befigen. Gein anfebnliches Bermögen gab ihm ein Recht, bas Befte jeber Art sein eigen zu nennen, und es schien ihm nichts weiter abzugehen, als eine vollkommene Frau, um bie ihn bie Welt. fo wie um bas Uebrige zu beneiben batte.

Diefe Familienangelegenheit mar es, welche Charlotten bisher fehr viel zu thun gab, ber fie ihre gange Ueberlegung, ibre Correspondeng widmete, insofern biefe nicht barauf gerichtet mar, von Ebuard nabere Rachricht gu erhalten; beswegen auch Ottilie mehr als fonft in ber letten Beit allein blieb. Diese wußte zwar um bie Anfunft Lucianens; im Baufe hatte fie beshalb bie nothigsten Borfehrungen getroffen; allein so nabe stellte man fich ben Befuch nicht vor. Man wollte vorher noch fdreiben, abreben, naber bestimmen, ale ber Sturm auf einmal über bas Schlog und Ottilien hereinbrach.

Angefahren tamen nun Rammerjungfern und Bebiente, Brancarde mit Roffern und Riften; man glaubte icon eine boppelte und breifache Berrichaft im Saufe gu haben ; aber nun erichienen erft bie Gafte felbit: bie Großtante mit Lucianen und einigen Freundinnen, ber Brautigam gleichfalls nicht unbegleitet. Da lag bas Borhaus voll Gachen, Manteljade und anderer leberner Gehaufe. Mit Dube fonderte man bie vielen Raftden und Futterale auseinanber. Des Gepades und Gefcleppes war fein Enbe. Dagwifden regnete es mit Gewalt, woraus mande Unbequemlichfeit entstanb. Diefem ungeftumen Treiben begegnete Ottilie mit gleichmuthiger Thatigfeit, ja ihr heiteres Gefchid er-ichien im foonften Glange: benn fie hatte in furger Beit alles untergebracht und angeordnet. Jebermann war logirt, jebermann nach feiner Urt bequem, und glaubte gut bebient gu fein, weil er nicht gehindert war, fich felbft ju bedienen.

Run batten alle gern, nach einer bochft befchwerlichen Reife, einige Rube genoffen; ber Brautigam hatte fich Liebe, feinen guten Willen zu betheuern: aber Luciane | ja ce war ihr noch manches gefolgt. Sie hatte fich auf fonnte nicht raften. Sie war nun einmal zu bem Glude gelangt, ein Pferd besteigen ju burfen. Der Brautigam hatte ichone Pferbe, und fogleich mußte man auffigen. Witter und Binb, Regen und Sturm famen nicht in Anschlag; es war als wenn man nur lebte, um naß zu werben und fich wieber zu trodnen. Fiel es ihr ein, ju Gufe auszugehen, fo fragte fie nicht, mas fur Rleiber fic anhatte und wie fie beschuht mar: fie mußte bie Unlagen befichtigen, von benen fie Bieles gehört hatte. Bas nicht ju Pferbe gefchehen fonnte, murbe gu Ruf burdrannt. Balb batte fie Alles gefeben und abgeurtheilt. Bei ber Schnelligfeit ihred Befene war ihr nicht leicht ju wiberfprechen. Die Gefell-Schaft hatte manches ju leiben, am meiften aber bie Rammermabden, bie mit Wafden und Bugeln, Auftrennen und Annahen nicht fertig werben fonnten.

Raum hatte fie bas Baus und bie Wegenb erfcopft, ale fie fich verpflichtet fühlte, ringe in ter Rachbarfchaft Befuch abzulegen. Weil man febr fcnell ritt und fuhr, fo reichte bie Rachbarichaft ziemlich fern umber. Das Schloß marb mit Gegenbesuchen überschwemmt und bamit man fich ja nicht verfehlen möchte, wurden

balb bestimmte Tage angesett.

Inbesten Charlotte mit ber Tante und bem Gefcaftetrager bes Brautigams bie innern Berbaltniffe festzustellen bemubt mar und Ottilie mit ihren Untergebenen bafur ju forgen mußte, bag es an nichts bei fo großem Bubrang fchlen mochte, ba benn Jager und Gartner, Fifcher und Rramer in Bewegung gefest mutben, zeigte fich Luciane immer wie ein brennenber Rometen-Rern, ber einen langen Schweif nach fich gieht. Die gewöhnlichen Besucheunterhaltungen bunften ihr balb gang unschmadhaft. Raum bag fie ben alteften Perfonen eine Rube am Spieltifch gonnte; wer noch einigermaßen beweglich mar - und wer ließ fich nicht burch ihre reizenben Bubringlichfeiten in Bemegung feten? - mußte berbei, mo nicht gum Tange, bod jum lebhaften Pfand-, Straf- und Berirfpiel. Und obgleich bas Alles, fo wie hernach die Pfanberlöfung, auf fie felbft berechnet mar, fo ging boch von ber anbern Seite niemanb, befonbere fein Mann, er mochte von einer Art fein, von welcher er wollte, gang leer aus; ja es gludte ihr, einige altere Derfonen von Bebeutung gang für fich zu gewinnen, inbem fle ihre eben einfallenben Geburte- und Ramenstage ausgeforfcht hatte und besonbere feierte. Dabei tam ihr ein gang eignes Gefchid gu Statten, fo bag, inbem alle fich begunftigt faben, jeber fich für ben am meiften Begunfligten hielt; eine Schwachheit, beren fich fogar ber Meltefte in ber Gef: Ufcaft am allermerflichften foulbig machte.

Schien es bei ihr Plan ju fein, Danner, bie etwas vorstellten, Rang, Ansehen, Rubm ober fonft etwas Bebeutenbes fur fich hatten, für fich gu gewinnen, Beiebeit und Besonnenheit ju Schanden ju machen und ihrem wilben wunberlichen Befen felbft bei ber Bebachtlichkeit Gunft zu erwerben; fo tam bie Jugend boch babei nicht zu furg: jeber hatte feinen Theil, feinen Tag, seine Stunde, in ber fie ihn zu entzuden und ju feffeln mußte. Go hatte fie ben Architetten fon balb ins Auge gefaßt, ber jeboch aus feinem fomargen langlodigen Saar fo unbefangen berausfah, fo gerab' und rubig in ber Entfernung ftanb, auf alle Fragen furs und verftanbig antwortete, fich aber auf nichts weiter einzulaffen geneigt ichten, bag fie fic enblich einmal, halb unwillig, halb liftig, entichloff, ihn jum Selben bes Tages ju maden unb baburch and für ihren bof ju gewinnen.

Richt umfonft batte fie fo vieles Gepade mitgebracht, enblich von ihrer Ungebulb erloft: benn ihre Abficht

eine unenbliche Abwechselung in Rleibern vorgesehen. Wenn es ihr Bergnugen machte, fich bes Tages breivier-mal anzuziehen und mit gewöhnlichen, in ber Gefellichaft üblichen Rleibern vom Morgen bis in bie Racht zu wechseln; fo erschien fie bazwischen mohl auch noch einmal im wirklichen Dastenkleib, als Bäuerin und Fischerin, ale Fee und Blumenmabchen. Gie verschmabte nicht, fic als alte Frau zu verfleiben. um befto frifcher ihr junges Geficht aus ber Rutte berverjuzeigen; und wirflich verwirrte fie baburch bas Gegenwärtige und bas Gingebilbete bergeftalt, bag man fich mit ber Saalnire verwandt und verschwägert ju fein glaubte.

Boju fie aber biefe Berfleibungen hauptfachlich benutte, maren pantomimifche Stellungen und Tange, in benen fie verschiebene Charaftere auszubruden gewandt mar. Ein Cavalier aus ihrem Gefolge hatte fich eingerichtet, auf bem Flügel ihre Geberben mit ber menigen nothigen Mufit ju begleiten; es bedurfte nur einer furgen Abrebe und fie maren fogleich in Gin-

stimmung. Eines Tages, als man fie, bei ber Paufe eines lebhaften Balls auf ihren eigenen beimlichen Antrich gleichsam aus bem Stegreife, ju einer folden Dar-ftellung aufgeforbert hatte, schien sie verlegen unb überrafcht und ließ fich wiber ihre Gewohnheit lange bitten. Gie zeigte fich unentschloffen, ließ bie Babl, bat wie ein Improvisator um einen Wegenstand, bie endlich jener Clavier fpielende Gehülfe, mit bem es abgerebet fein mochte, fich an ben Flügel feste, einen Trauermarich ju fpielen anfing und fie aufforberte, jene Artemifia ju geben, welche fie fo vortrefflich ein-ftubirt habe. Sie ließ fich erbitten, und nach einer furgen Abmesenheit erschien fie, bei ben gartlich traurigen Tonen bee Tobtenmariches, in Gestalt ber foniglichen Witme, mit gemeffenem Schritt einen Afchenfrug vor fich ber tragend. hinter ihr brachte man eine große schwarze Tafel und in einer golbenen Reiffeber ein mohl jugeschniptes Stud Rreibe.

Einer ihrer Berehrer und Abjutanten, bem fie etwas ine Dhr fagte, ging fogleich ben Architetten aufzuforbern, ju nothigen und gemiffermaßen berbeiguschieben, baß er ale Baumeister bas Grab bes Maufolus zeichnen und alfo feineswege einen Statiften, fonbern ei= nen ernftlich Mitfpielenben vorstellen follte. Wie verlegen ber Architett auch außerlich erschien - benn er machte in feiner gang fcmargen fnappen mobernen Civilgestalt einen wunderlichen Contraft mit jenen ffloren, Creppen, Fransen, Schmelgen, Quaften und Rronen - fo faßte er fich boch gleich innerlich, allein um fo wunberlicher mar es anzuseben. Mit bem größten Ernst stellte er fich por bie große Tafel, bie von ein paar Pagen gehalten wurbe und zeichnete mit viel Bebacht und Genauigfeit ein Grabmal, bas gwar eber einem longobarbifchen ale einem farifchen Ronig mare gemäß gemefen, aber boch in fo iconen Berhaltniffen, fo ernft in feinen Theilen, fo geiftreich in feinen Bierrathen, bag man es mit Bergnugen entstehen fah und als es fertig war bewunberte.

Er hatte fich in biefem gangen Beitraum faft nicht gegen bie Ronigin gewenbet, fonbern feinem Gefchaft alle Aufmerksamkeit gewibmet. Enblich als er fich vor ihr neigte und anbeutete, bag er nun ihre Befehle volljogen ju haben glaube, hielt fte ihm noch bie Urne bin und bezeichnete bas Berlangen, biefe oben auf bem Gipfel abgebilbet gu feben. Er that es, obgleich ungern, weil fie gut bem Charafter feines übrigen Entwurfs nicht paffen wollte. Bas Lucianen betraf, fo mar fie

war feineswegs eine gewissenhafte Beichnung von ihm ] gu baben. Batte er mit wenigen Strichen nur binffiggirt, mas etwa einem Monument abnlich gefeben, und fich bie übrige Beit mit ihr abgegeben; fo mare bas mohl bem Endzwed und ihren Bunfchen gemäßer gemefen. Bei feinem Benehmen bagegen tam fie in bie größte Berlegenheit: benn ob fle gleich in ihrem Schmerg, ihren Unorbnungen und Anbeutungen, ihrem Beifall über bas nach und nach Entflebenbe, ziemlich abzumechfeln fuchte und fle ihn einigemale beinahe herumgerrte, um nur mit ibm in eine Art von Berbaltniß ju tommen; fo erwies er fich boch gar ju fteif, bergestalt, baß fle alljuoft ihre Buflucht jur Urne nehmen, fle an ihr Berg bruden unb jum himmel ichauen mußte, ja julest, weil fich boch bergleichen Situationen immer fleigern, mehr einer Bittme von Ephelus, ale einer Ronigin von Rarien abnlich fab. Die Borftellung jog fich baber in bie Lange; ber Clavierspieler, ber fonft Gebulb genug batte, wußte nicht mehr in welchen Ton er ausweichen follte. Er banfte Gott, ale er bie Urne auf ber Dyramibe fteben fab und fiel unwillfürlich, ale bie Rönigin ihren Dank ausbruden wollte, in ein lustiges Thema; woburch bie Borftellung gwar ihren Charafter verlor, bie Gefellichaft jeboch völlig aufgeheitert murbe, bie fich benn fogleich theilte, ber Dame für ihren vortrefflichen Ausbrud und bem Architeften für feine fünftliche unb gierliche Beichnung eine freudige Bewunderung gu be-

Besonders der Brautigam unterhielt sich mit dem Architeften. So thut mir leid, sagte jener, daß die Beichnung so vergänglich ift. Sie erlauben wenigstens, daß ich sie mir auf mein Zimmer bringen lasse und mich mit Ihnen darüber unterhalte. Wenn es Ihnen Bergnügen macht, sagte der Architest, so kann ich Ihnen forgsältige Zeichnungen von dergleichen Gebäuden und Monumenten vorlegen, wovon dieses nur ein zufälliger stüchtiger Entwurf ist.

Ottilie stand nicht fern und trat zu ben beiben. Bersammen Sie nicht, sagte sie zum Architesten, ben herrn Baron gelegentlich Ihre Sammlung sehen zu laffen: er ist ein Freund ber Kunst und bes Alterthums; ich wünsche, daß Sie sich näher kennen lernen.

Luciane tam berbeigefahren und fragte: Wovon ift bie Rebe ?

Bon einer Sammlung Aunftwerke, antwortete ber Baron, welche biefer herr befist und bie er uns gelegentlich zeigen will.

Er mag fie nur gleich bringen, rief Luciane. Richt wahr, Sie bringen fie gleich, feste fie fcmeichelnb hingu, indem fie ihn mit beiben Banben freundlich anfaste.

Es möchte jest ber Beitpunkt nicht fein, verfeste ber Architeft.

Bas! rief Luciane gebieterifch: Sie wollen bem Befehl Ihrer Königin nicht gehorchen? Dann legte fie fich auf ein nedisches Bitten.

Sein Sie nicht eigensinnig, sagte Ottilie halb leise. Der Architekt entfernte fich mit einer Beugung, sie war weber bejahend noch verneinend.

Kaum war er fort, als Luciane fich mit einem Windhiel im Saal herumjagte. Ach! rief sie aus, indem sie gufällig an ihre Mutter sties: wie din ich nicht unglüdlich! Ich dade meinen Affen nicht mitgenommen; man hat mir es abgerathen, es ist aber nur die Bequemitchkeit meiner Leute, die mich um dieses Bergnügen bringt. Ich will ihn aber nachsommen lassen, es soll mir jemand hin ihn zu dolen. Wenn ich nur sein Bildnif sehen könnte, so wäre ich schon vergnügt. Ich will ihm aber gewiß auch malen lassen und er soll mir nicht wender Weite kommen.

Midleicht tann ich bich troften, verfeste Charlotte, verftebt.

wenn ich bir aus ber Bibliothek einen ganzen Band ber wunderlichken Affenbilder kommen lasse. Luciane schrie vor Freiben laut auf, und der Folioband wurde gebracht. Der Andlick dieser menschenähnlichen und durch den Künstler noch mehr verwenschlichen und durch den Künstler noch mehr verwenschlichen und burch den Künstler noch mehr verwenschlichen und biehn Geschöfe machte Lucianen die größte Freude. Ganz glücklich aber sührte sie fiehn, bei einem zieden der Thier die Aehnlichkeit mit befannten Menschen zu sindern. Sieht der nicht aus wie der Ontel? rief ste undarmherzig: der wie der Galanterichändler M.—, der wie der Pfarrer S— und dieser ist der Dings — ber — leibhaftig. Im Grunde sind doch die Affen die eigentlichen Incrovables und es ist unbegreislich, wie man sie aus der besten Gesellschaft ausschließen mag.

Sie sagte bas in ber besten Gesellschaft, boch niemanb nahm es ihr übel. Man war so gewohnt, ihrer Anmuth Bieles zu erlauben, bag man zulett ihrer Unart Ales erlaubte.

Ottilie unterhielt sich indessen mit dem Bräutigam. Sie hosste auf die Rückunft des Architekten, bessen bei hosste auf die Rückunft des Architekten, bessen diesem Alfenwesen befreien sollten. In dieser Erwartung hatte sie sich mit dem Baron besprochen und ihn auf manches ausmertsam gemacht. Allein der Architekt blieb aus, und als er endlich wiedersam, verlor er sich unter der Gesellschaft, ohne etwas mitzudringen und ohne zu thun als ob von etwas die Frage gewesen wäre. Ottilie ward einen Augenblick wir soll man's nennen? — verdrießlich, ungehalten, betrossen; sie hatte ein gutes Wort an ihn gewendet, sie gönnte dem Bräutigam eine vergnügte Sunde nach seinem Sinne, der bei seiner mendlicken Liebe für Lucianen doch von ihrem Betragen zu leiden schien.

Die Affen mußten einer Collation Plat machen. Gesellige Spiele, ja sogar noch Tänze, zulett ein freubelofes herumsthen und Wiederausfagen einer schon gesunfenen Luft bauerten dießmal, wie sonst auch, weit wher Mitternacht. Denn schon hatte sich Luciane gewöhnt, Morgens nicht aus bem Bette und Abends nicht ins Bette gelangen zu können.

Um biese Beit sinden sich in Ottiliens Tagebuche Ereignisse selber angemerkt, dagegen häusiger auf das Leben bezügliche und wom Leben abgezogene Maximen und Sentenzen. Beil aber die meisten derselben wohl nicht durch ihre eigene Resterion entstanden sein können: so ist es wahrscheinlich, daß man ihr irgend einen Beste mitgetheilt, aus dem sie sich, was ihr gemüthlich war, ausgeschrieden. Manches eigene von innigerem Bezug wird an dem rothen Faden wohl zu erkennen sein.

#### Mus Ottiliens Tagebuche.

"Bir bliden fo gern in bie Butunft, weil wir bas Ungefähre, was fich in ihr hin und her bewegt, burch fille Buniche fo gern zu unfern Gunften beranleiten möchten.

"Wir befinden uns nicht leicht in großer Gesellschaft, ohne zu benten : ber Bufall, ber so viele zusammenbringt, solle uns auch unsere Freunde herbeisühren."

"Man mag noch so eingezegen leben, fo wirb man, ehe man fich's verfiebt, ein Schulbner ober ein Glau-

"Begegnet uns jemanb, ber uns Dant iculbig ift, gleich fällt es uns ein. Wie oft tonnen wir jemanb begegnen, bem wir Dant ichulbig find ohne baran zu benten."

"Sich mitzutheilen ift Ratur; Mitgetheiltes aufzunehmen wie es gegeben wirb, ift Bilbung."

"Riemand wurbe viel in Gefclicaften fprecen, wenn er fich bewußt mare, wie oft er bie anbern mißverftebt."



wohl nur barum fo febr, weil man fie nicht verftanben bat."

"Wer vor anbern lange affein fpricht, ohne ben Buborern gu fcmeicheln, erregt Biberwillen.

"Jebes ansgefprochene Bort erregt ben Gegenfinn." "Wiberspruch und Schmeichelei machen beibe ein folechtes Gefprach."

"Die angenehmften Gefellichaften find bie, in welchen eine heitere Chrerbietung ber Glieber gegen einander obwaltet.

"Durch nichts bezeichnen bie Menfchen mehr ihren Charafter, ale burch bas mas fie lacherlich finben.

"Das Lächerliche entfpringt aus einem fittlichen Contraft, ber auf eine unschabliche Beife fur bie Sinne in Berbinbung gebracht wirb."

"Der finnliche Menfc lacht oft wo nichts gu lachen ift. Bas ihn auch anregt, fein inneres Behagen fommt jum Borichein."

"Der Verstanbige finbet fast alles lacherlich, ber Bernunftige fast nichts."

"Einem bejahrten Manne verbachte man, bag er fich noch um junge Frauengimmer bemubte. Es ift bas einzige Mittel, verfeste er, fich zu verjungen und bas will boch jebermann."

"Man läßt fich feine Mangel vorhalten, man läßt fich ftrafen, man leibet manches um ihrer willen mit Gebulb; aber ungebulbig wird man, wenn man fle ablegen foll."

"Gemiffe Mangel find nothwendig jum Dafein bes Einzelnen. Es murbe und unangenehm fein, wenn alte Freunde gewiffe Eigenheiten ablegten.

"Man fagt: er ftirbt balb, wenn einer etwas gegen feine Art und Beife thut."

"Bas für Dangel burfen wir behalten, ja an uns eultiviren ? Golde bie ben anbern eber fcmeicheln ale fie verlegen.

"Die Leibenschaften find Mangel ober Tugenben, nur gefteigerte."

"Unfre Leibenschaften find mahre Phonixe. Bie ber alte verbrennt, steigt ber neue sogleich wieber aus ber Afche hervor."

"Große Leibenschaften find Rrantheiten ohne Boffnung. Bas fie beilen fonnte, machte fie erft recht gefåhrlich."

"Die Leibenschaft erhöht und milbert fich burchs Befennen. In nichts mare bie Mittelftrage vielleicht munichenswerther als im Bertrauen und Berfdweigen gegen bic, bie wir lieben."

### Fünftes Capitel.

So peitfchte Luciane ben Lebensraufd im gefelligen Strubel immer vor fich ber. Ihr Sofftaat vermehrte fich täglich, theils weil ihr Treiben fo Manchen anregte und anjog, theile weil fie fich Unbre burch Gefälligfeit und Wohlthun zu verbinben mußte. . Mittheilenb mar fie im bochften Grabe : benn ba ihr burch bie Reigung ber Tante und bes Brautigams fo viel Schones unb Röftliches auf einmal zugefloffen mar; fo fchien fie nichts eigenes zu befigen, und ben Werth ber Dinge nicht zu tennen, bie fich um fie gebauft hatten. Go gauberte fie nicht einen Augenblid einen toftbaren Sharol abzunehmen und ihn einem Frauenzimmer umguhangen, bas ihr gegen bie übrigen gu armlich gefleibet fchien, und fie that bas auf eine fo nedifche, geschidte Weise, daß niemand eine folche Gabe ablehnen fonnte. Giner von ihrem hofftaat hatte ftete eine Borfe und ben Auftrag, in ben Orten, wo fie einkehrten, fich und eine unbehülfliche Riefin. In bem einen Seuse ach ben Aeltesten und Krantsten zu erkundigen, und ftolperte man bei jedem Schritt über ein Rind; bas und ben Auftrag, in ben Orten, mo fie einkehrten, fich

"Man veranbert frembe Reben beim Bieberholen ihren Buftand wenigstens für ben Augenblid zu erfeichtern. Daburd entftanb ihr in ber gangen Gegenb ein Rame von Bortrefflichfeit, ber ihr boch auch mandmal unbequem warb, weil er allzuviel laftige Nothleibenbe an fie heranzog.

Durch nichts aber vermehrte fie fo fehr ihren Ruf. als burch ein auffallenbes gutes beharrliches Benehmen gegen einen ungludlichen jungen Mann, ber bie Gefellichaft flob, weil er, übrigens fton und mobigebilbet, seine rechte Sand, obgleich ruhmlich, in ber Schlacht verloren hatte. Diese Berftummlung erregte ihm einen folden Dismuth; es war ihm fo verbrieß-lich, bag jebe neue Befanntschaft fich auch immer mit feinem Unfall befannt machen follte, bag er fich lieber verftedte, fich bem Lefen und anbern Stubien ergab und ein für allemal mit ber Gefellichaft nichts wollte ju fcaffen haben.

Das Dafein biefes jungen Mannes blieb ihr nicht verborgen. Er mußte herbei, erft in fleiner Gesellnahm fich anmuthiger gegen ihn als gegen irgenb einen anbern, befonbere mußte fie burch gubringliche Dienftfertigfeit ihm feinen Berluft werth ju machen, inbem fle geschäftig war ihn ju erfepen. Bei Tafel mußte er neben ihr seinen Plat nehmen, fle schnitt ihm vor, fo

baf er nur bie Gabel gebrauchen burfte. Rahmen Meltere, Bornehmere ihm ihre Rachbarichaft weg, fo erftredte fie ihre Aufmertfamteit über bie gange Tafel bin, und bie eilenben Bebienten mußten bas erfeten mas ihm bie Entfernung ju rauben brobte. Bulept munterte fie ihn auf, mit ber linten banb ju fchreiben : er mußte alle feine Berfuche an fie richten, und fo ftanb fie, entfernt ober nab, immer mit ihm in Berhaltniß.

Der junge Mann mußte nicht wie ihm geworben mar, und wirklich fing er von biefem Augenblid ein neues Reben an.

Dielleicht follte man benten, ein foldes Betragen mare bem Brautigam migfallig gemefen; allein es fand fich bas Gegentheil. Er rechnete ihr biefe Be-muhungen zu großem Berbienft an, und war um fo mehr barüber gang rubig, als er ihre fast übertriebenen Eigenheiten fannte, woburch fie alles mas im minbeften verfänglich ichien von fich abzulehnen mußte. Gie wollte mit jebermann nach Belieben umfpringen, jeber war in Gefahr, von ihr einmal angeftogen, gegerrt ober fonft genecht zu werben; niemand aber burfte fich gegen fie ein Gleiches erlauben, niemanb fie nach Billfur berühren, niemanb, auch nur im entfernteften Ginne, eine Freiheit, bie fie fich nahm, erwibern ; unb fo hielt fle bie anbern in ben ftrengften Grangen ber Sittlichteit gegen fich, bie fie gegen Anbere jeben Augenblick ju übertreten fchien.

Ueberhaupt hatte man glauben tonnen, es fei bei ihr Marime gemefen, fich bem Lobe und bem Tabel, ber Reigung und ber Abneigung gleichmäßig auszusepen. Denn wenn fie bie Menfchen auf mancherlei Beife für fich ju gewinnen fuchte; fo verbarb fle es wieber mit ihnen gewöhnlich burch eine bofe Bunge, bie niemanben fconte. Go murbe fein Besuch in ber Rachbarfcaft abgelegt, nirgenbe fie und ihre Gefellichaft in Schlöffern und Wohnungen freundlich aufgenommen, ohne bag fie bei ber Rudfehr auf bas ausgelaffenfte merten ließ, wie fle alle menfchlichen Berhaltniffe nur von ber laderlichen Seite zu nehmen geneigt fet. Da waren brei Brüber, welche unter lauter Complimenten, wer querft beirathen follte, bas Alter übereilt hatte; bier eine fleine junge Frau mit einem großen alten Manne; bort umgefehrt ein fleiner munterer Dann

erscheinen, weil feine Rinber gegenwärtig maren. Alte Gatten follten fich nur fonell begraben laffen, bamit boch wieber einmal jemand im Saufe jum Lachen fame, ba ihnen feine Rotherben gegeben maren. Junge Cheleute follten reifen, weil bas Saushalten fie gar nicht fleibe. Und wie mit ben Perfonen, fo machte fie es auch mit ben Sachen, mit ben Gebäuben, wie mit bem Saus- und Tischgerathe. Befonbers alle Wandver-gierungen reigten fie gu luftigen Bemerfungen. Bon bem alteften Sautelifteppich bis zu ber neuften Papiertapete, vom ehrmurbigften Ramilienbilbe bis jum frivolften neuen Rupferflich, eine wie bas anbere mußte leiben, eins wie bas andere wurde burch ihre fpottifchen Bemerfungen gleichfam aufgezehrt, fo bag man fich hatte vermundern follen, wie funf Meilen umber irgend etwas nur existirte.

Eigentliche Bosheit war vielleicht nicht in biesem verneinenden Bestreben; ein felbstifcher Muthwille mochte fle gewöhnlich anreizen: aber eine mahrhafte Bitterfeit hatte fich in ihrem Berhaltniß ju Ottilien ergeugt. Auf bie rubige ununterbrochene Thatigfeit bes lieben Rindes, bie von jebermann bemerkt und gepriefen wurde, sah sie mit Berachtung herab, und als zur Sprache fam, wie febr fich Ottilie ber Garten und ber Treibhäuser annehme, spottete fie nicht allein barüber, inbem fie, uneingebent bes tiefen Winters in bem man lebte, fich ju vermunbern fcbien, bag man weber Blumen noch Früchte gewahr werbe; fonbern fie ließ auch von nun an fo viel Grunes, fo viel Bweige und mas nur irgend feimte, berbeiholen und jur taglichen Bierbe ber Bimmer und bes Tifches verschwenben, bag Ottilie und ber Gartner nicht wenig gefranft maren, ihre Soffnungen für bas nächste Jahr und vielleicht auf langere

Beit gerftort gu feben.

Eben fo wenig gonnte fie Ottilien bie Rube bes hauslichen Ganges, worin fie fich mit Bequemlichfeit Ottilie follte mit auf bie Luft- und Schlittenfahrten: fie follte mit auf bie Balle bie in ber Nachbarschaft veranstaltet wurden; sie follte meber Schnee noch Ralte noch gewaltsame Rachtstürme fceuen, ba ja foviel anbre nicht bavon fturben. Das garte Kind litt nicht wenig barunter, aber Luciane gewann nichts babei: benn obgleich Ottilie fehr einfach gefleibet ging, fo war fie boch, ober fo fchien fie wenigftens ben Mannern immer bie Schönste. Gin fanftes Anziehen verfammelte alle Manner um fie ber, fie mochte fich in ben großen Raumen am erften ober letten Plat befinden, ja ber Brautigam Lucianens felbft unterhielt fich oft mit ihr, und gwar um fo mehr, als er in einer Angelegenheit bie ibn beschäftigte, ibren Rath, ihre Mitwirfung verlangte.

Er hatte ben Architeften naber fennen lernen, bei Belegenheit feiner Runftfammlung viel über bas Geschichtliche mit ihm gesprochen, in anbern Fällen auch, befonbere bei Betrachtung ber Capelle fein . Talent Schapen gelernt. Der Baron war jung, reich; er fammelte, er wollte bauen; feine Liebhaberei mar lebhaft. feine Renntniffe fcwach; er glaubte in bem Architetten feinen Mann zu finden, mit bem er mehr als einen Bred jugleich erreichen fonnte. Er batte feiner Braut von biefer Abficht gesprochen; fie lobte ihn barum unb war höchlich mit bem Borfchlag zufrieden, boch vielleicht mehr, um biefen jungen Mann Ottilien ju entgieben - benn fle glaubte fo etwas von Reigung bei ihm zu bemerten - als baf fie gebacht hatte, fein Za-Ient ju ihren Abfichten ju benuten. Denn ob er gleich bei ihren extemporirten Geften fich fehr thatig erwiefen und manche Reffourcen bei bicfer und jener Anftalt munichte, und beshalb biefen Abend meift nur von fei-

anbre wollte ihr bei ber größten Gefellicaft nicht voll verfteben; und ba ihre Erfinbungen gewöhnlich gemein maren, fo reichte, um fie auszuführen, bie Gefchicklichfeit eines gewandten Rammerbieners eben fo gut bin, als bie bes vorzüglichsten Runftlers. Weiter als zu einem Altar, worauf geopfert marb, und ju einer Bcfrangung, es mochte nun ein gopfenes ober ein lebenbes Saupt fein, fonnte ihre Einbilbungefraft fich nicht versteigen, wenn fie irgenb jemanb jum Geburid- unb Ehrentage ein festliches Compliment ju machen gebacte.

> Ottille tonnte bem Brautigam, ber fich nach bem Berhaltniß bee Architetten jum Saufe erfunbigte, bie befte Ansfunft geben. Sie mußte, bag Charlotte fich fcon fruber nach einer Stelle für ihn umgethan batte: benn ware bie Gefellschaft nicht getommen, fo batte fich ber junge Mann gleich nach Bollenbung ber Capelle entfernt, weil alle Bauten ben Winter über ftillstehen follten und mußten; und es mar baber febr erwunfcht, wenn ber gefchidte Runftler burch einen neuen Gonner

wieber genust und beforbert murbe.

Das perfonliche Berhaltniß Ottiliens zum Architetten war gang rein und unbefangen. Geine angenehme und thatige Gegenwart hatte fie, wie bie Rahe eines altern Brubers, unterhalten und erfreut. 3hre Empfindungen für ihn blieben auf ber rubigen leibenicaftelojen Oberfläche ber Bluteverwandtichaft: benn in ihrem bergen mar fein Raum mehr; es mar von ber Liebe ju Chuarb gang gebrangt ausgefüllt, und nur bie Gottheit, bie Alles burchbringt, tonnte biefes Berg gugleich mit ihm befigen.

Inbeffen je tiefer ber Winter fich fentte, je wilberes Wetter, je unjuganglicher bie Wege, besto anziehenber fdien es, in fo guter Gefellichaft bie abnehmenben Tage jugubringen. Nach furgen Ebben überfluthete bie Menge von Beit gu Beit bas Saus. Officiere von entfernteren Garnifonen, bie gebilbeten gu ihrem großen Bottheil, die roberen jur Unbequemlichfeit ber Gefellichaft, gogen fich berbei; am Civilftanbe fehlte es auch nicht, und gang unerwartet tamen eines Tages ben Graf unb

bie Baroneffe gufammen angefahren. Ihre Wegenwart ichien erft einen mahren bof gu bilben. Die Manner von Stand und Gitten umgaben ben Grafen, und bie Frauen ließen ber Baroneffe Gerechtigfeit wiberfahren. Man verwunderte fich nicht lange, fie beibe gufammen und fo beiter gu feben: benn man vernahm, bes Grafen Gemablin fei geftorben, und eine neue Berbindung werbe gefchloffen fein, fobalb es bie Schidlichkeit nur erlaube. Dttilie erinnerte fich jenes erften Befuche, jebes Borte mas über Cheftanb und Scheibung, über Berbinbung und Trennung, über Soffnung, Erwartung, Entbehren und Entfagen ge-fprocen warb. Beibe Berfonen, bamale noch gang ohne Aussichten, ftanben nun vor ihr, bem gehofften Glud fo nabe, und ein unwillführlicher Ceufger brang aus ihrem Bergen.

Queiane borte taum, bag ber Graf ein Liebhaber von Mufit fei, fo mußte fie ein Concert gu veranftalten ; fle wollte fich babei mit Gefang jur Guitarre boren laffen. Es gefchab. Das Instrument fpiclte fie nicht ungeschickt, ihre Stimme mar angenehm; mas aber bie Worte betraf, fo verftand man fie fo wenig, ale wenn fonft eine beutiche Schone jur Guitarre fingt. Inbeg versicherte Jebermann, fie habe mit viel Ausbrud gefungen, und fie tonnte mit bem lauten Beifall aufrieben fein. Rur ein munberliches Unglud begegnete bei biefer Belegenheit. In ber Befellichaft befanb fich ein Dichter, ben fie auch befonbere gu verbinben boffte, weil fie einige Lieber von ibm an fie gerichtet hargeboten, fo glaubte fie es boch immer felbit beffer ju nen Liebern vortrug. Er mar überhaupt, wie alle,

boflich gegen fie, aber fie hatte mehr erwartet. Sie legte es ihm einigemal nabe, fonnte aber weiter nichts bon ihm vernehmen, bis fie endlich aus Ungebulb einen ihrer Soffente an ihn fchidte und fondiren lieg, ob er benn nicht entjudt gemefen fei, feine vortrefflichen Gebichte fo vortrefflich vortragen ju boren. Deine Webichte? verfette biefer mit Erftaunen. Bergeiben Sie, mein Berr, fügte er bingu: ich habe nichte ale Bocale gebort und bie nicht einmal alle. Unterbeffen ift ce meine Schulbigfeit, mich für eine fo liebenemurbige Intention bantbar ju erweisen. Der hofmann fdwieg und verfewieg. Der anbere fuchte fich burch einige wohltonenbe Complimente aus ber Sache gu gieben. Gie ließ ihre Abficht nicht undeutlich merten, auch etwas eigens für fie Gebichtetes gu befigen. Wenn es nicht allzu unfreundlich gewesen mare, fo hatte er ihr bas Alphabet überreichen fonnen, um fich baraus ein beliebiges Lobgebicht ju irgend einer vor- fommenben Melobie felbst einzubilben. Doch follte fie nicht ohne Rrantung aus biefer Begebenheit fcheiben. Rurge Beit barauf erfuhr fie: er habe noch felbigen Abend einer von Ottiliens Lieblingsmelobien ein allerliebstes Gebicht untergelegt, bas noch mehr als verbindlich fei.

Luciane, wie alle Menschen ihrer Art, die immer durcheinander mischen was ihnen vortheilhaft und wastinnen nachtheilig ist, wollte nun ihr Glüd im Recitiren versuchen. Ihr Gedächnis war gut, aber wenn man ausrichtig reden sollte, ihr Bortrag geistlos und hestig, ohne leidenschaftlich zu sein. Sie recitirte Balladen, Erzählungen und was sonst in Declamatorien vorzusommen psiegt. Dabet hatte sie die unglückliche Gewohnheit angenommen, das was sie vortrug mit Gesten zu begleiten, wodurch man das, was eigentlich erlich und lyrisch ift, auf eine unangenehme Weise mit dem dem Dramatischen mehr verwirrt als verbindet.

Der Graf, ein einsichtsvoller Maun, ber gar balb bie Gesellschaft, ihre Reigungen, Leibenschaften und Untersaltzungen übersah, brachte Lucianen, glücklicher ober ungläcklicher Weise, auf eine neue Art von Dartellung, die ihrer Persönlichseit sehr gemäß war. Ich sinde, sagte er, hier so manche woblgestaltete Personen, benen es gewiß nicht fehlt, malerische Bewegungen und Stellungen nachzuahmen. Sollten sie es noch nicht bersucht haben, wirkliche bekannte Gemälbe vorzusellen? Eine solche Rachbildung, wenn sie auch manche mühfume Anordnung erfordert, bringt bagegen auch einen unglaublichen Reiz hervor.

Schnell ward Luciane gewahr, baß sie hier gan; in ihrem Fach sein wurde. Ihr schöner Buche, ihre volle Gestalt, ihr regelmäßiges und boch bebeutendes Gestalt, ihr lichtraunen Haarstechten, ihr schlanker Hald, Alles war schon wie aufs Gemälde berechnet; und hatte sie nun gar gewußt, daß sie schöner aussah, wenn sie still sand, als wenn sie sich bewegte, indem ihr im letten Falle manchmal etwas störendes Ungrazioses entschupfte, so hatte sie sich mit noch mehrerem Eiser naturlichen Bilbnerei ergeben.

Man suchte nun Aupserstiche nach berühmten Gemälben; man wählte zuerst ben Belisar nach von Dyk. Ein großer und wahlgebauter Mann von gewissen Jahren sollte ben sigenden blinden General, ber Architekt ben vor ihm theilnehmend traurig stehenden Krieger nachbilden, dem er wirklich etwas ähnlich sah. Luciane hatte sich, halb bescheiden, das junge Weibchen im Sintergrunde gewählt, das reichliche Almosen aus einem Beutel in die slache Hand zählt, indeß eine Alte sie abzumahnen und ihr vorzustellen scheint, daß sie zu viel thue. Eine andre ihm wirklich Almosen reichende Frauensperson war nicht vergessen.

Mit biesen und andern Bilbern beschäftigte man sich sebr einflich. Der Graf gab bem Architelten über bie Art ber Einrichtung einige Winke, ber sogleich ein Theater baqu ausstellte und wegen der Beleuchtung die nöthige Sorge trug. Man war schon tief in die Anstalten verwidelt, als man erst bemerke, daß ein solches Unternehmen einen ansehnlichen Auswand verlangte, und baß auf bem Lande mitten im Winter gar manches Erforberniß abging. Deßhalb ließ, damit ja nichts stocken möge, Luciane beinah ihre sämmtliche Garberobs gerschneiden, um die verschiedenen Costüme zu liesern, die jene Künstler willsürlich genug angegeben haben.

Der Abend tam herbei und bie Darstellung wurde vor einer großen Gesellschaft und zu allgemeinem Beisall ausgeführt. Eine bebeutende Musik spannte die Erwartung. Jener Belisar eröffnete die Bühne. Die Gestalten waren so passend, die Farben so gludlich ausgetheilt, die Beleuchtung so kunstreich, daß man fürwahr in einer andern Welt zu sein glaubte; nur baß die Gegenwart bes Wirflichen statt bes Scheins eine Art von ängstlicher Empsindung hervorbrachte.

Der Borhang siel, und ward auf Verlangen mehr als einmal wieder aufgezogen. Ein musikalisches Zwischenheit unterhielt die Gesellschaft, die man durch ein Bild höherer Art überraschen wollte. Es war die bestannte Borstellung von Youssen: Absderrus und Estenmeit Borstellung von Youssen: Absderrus und Estenwicklie in der ohnmächtig hingesunkenen Königin alle ihre Reize, und hatte sich luger Weise zu den umgebenden unterstützenden Mädchen lauter hübsche wohlgebildete Figuren ausgesucht, worunter sich seide wohlgebildete Figuren ausgesucht, worunter sich seide nuch einem Bilde won den übrigen ausgescholssen. Auf den Bilde wie von den übrigen ausgescholssen. Auf den goldnen Thron hatte sie, um den Zeus gleichen König vorzustellen, den rüstigsten und schönken Mann der Gesellschaft gemöhlt, so daß dieses Bild wirklich eine unvergleichliche Bollsommenheit ge-

Als brittes hatte man die fogenannte väterliche Ermahnung von Terburg gemählt, und wer kennt nicht bem herrlichen Kupferstich unseres Wille von diesem Gemälbe? Einen Fuß über ben andern geschlagen, sitzt ein ebler ritterlicher Bater und scheint seiner vor ihm stehenden Tochter ins Gewissen zu reden. Diese, eine herrliche Gestalt, im faltenreichen weißen Anlassleibe, wird zwar nur von hinten gesehen, aber ihr ganzes Wesen schwind zwar nur von hinten gesehen, aber ihr ganzes Wesen sich ihr gundenten, daß sie sich zusammennimmt. Daß jedoch die Ermahnung nicht heftig und beschännen sei, sieht man aus der Miene und Geberde des Baters; und was die Mutter betrifft, so scheint diese eine Wesenschaft zu verbergen, indem sie in ein Glas Wein blieft, das sie eben auszuschlürfen im Begriff ist.

Bei biefer Gelegenheit nun follte Luciane in ihrem bochften Glange ericheinen. Ihre Bopfe, bie Form ibres Ropfes, Bale und Raden, maren über alle Begriffe foon, und bie Taille, von ber bei ben mobernen antifistrenben Betleibungen ber Frauenzimmer wenig sichtbar wirb, bochst zierlich, schlank und leicht zeigte fich an ihr in bem alteren Coftum außerft vortheilhaft; unb ber Architeft hatte geforgt, bie reichen Falten bes wei-Ben Atlaffes mit ber fünftlichften Ratur ju legen, fo baff gang ohne Frage biefe lebenbige Rachbilbung weit über jenes Originalbilbnif hinausreichte und ein all-gemeines Entzuden erregte. Man fonnte mit bem Dieberverlangen nicht enbigen, und ber gang natürliche Bunich, einem fo fconen Befen, bas man genugfam von ber Rudfeite gefeben, auch ins Angeficht ju ichauen. nahm bergeftalt überhand, daß ein luftiger ungebulbiger Bogel bie Worte, bie man mandmal an bas Enbe einer Seite ju fcreiben pflegt : tournez s'il vous plait laut auerief und eine allgemeine Beiftimmung erregte. Die Darftellenden aber fannten ihren Bortbeil ju gut, und batten ben Ginn bicfer Runftftude ju mohl gefaßt, ale baß fie bem allgemeinen Ruf hatten nachgeben fol-Ien. Die beschämt icheinenbe Tochter blieb rubig fteben, obne ben Bufchauern ben Ausbrud ibres Angefichts gu gonnen; ber Bater blieb in feiner ermahnenben Stellung fipen, und bie Mutter brachte Rafe und Augen nicht aus bem burchfichtigen Glafe, worin fich, ob fie gleich zu trinfen ichien, ber Wein nicht verminberte. -Bas follen wir noch viel von fleinen Rachftuden fagen, wozu man nieberlanbifche Birthebaus- und Sabrmartiefcenen gewählt hatte?

Der Graf und die Baroneffe reiften ab und verfprachen in ben erften gludlichen Wochen ihrer naben Berbindung wiebergufehren, und Charlotte hoffte nunmehr, nach zwei mubfam überftanbenen Monaten, bie übrige Gefellichaft gleichfalls los ju werben. Sie mar bes Gluds ihrer Tochter gewiß, wenn bei biefer ber erfte Braut- und Jugenbtaumet fich murbe gelegt haben : benn ber Brautigam hielt fich fur ben gludlichften Menfchen von ber Belt. Bei großem Bermögen und gemäßigter Sinnesart fchien er auf eine munberbare Beife von bem Borguge gefchmeichelt, ein Frauengimmer zu besiten, bas ber ganzen Welt gefallen mußte. Er hatte einen so ganz eigenen Sinn, alles auf sie unb erft burch fie auf fich ju beziehen, bag es ihm eine unangenehme Empfinbung machte, wenn fich nicht gleich ein Neuanfommenber mit aller Aufmerffamfeit auf fie richtete, und mit ibm, wie es wegen feiner guten Gigenichaften befonbere von alteren Derfonen oft gefcab, eine nabere Berbindung fuchte, ohne fich fonberlich um fie gu befummern. Wegen bes Architeften tam es balb gur Richtigfeit. Auf's Reujahr follte ihm biefer folgen und bas Carneval mit ibm in ber Stabt gubringen, two Luciane fich von ber Wieberholung ber fo fcon eingerichteten Gemalbe, fo wie von hunbert anbern Dingen, bie größte, Gludfeligfeit verfprach, um fo mebr. ale Tante und Brautigam jeben Aufwand für gering ju achten ichienen, ber ju ihrem Bergnügen erforbert

Run follte man icheiben, aber bas fonnte nicht auf eine gewöhnliche Weise geschehen. Man fcherzte einmal giemlich laut, baf Charlottene Wintervorrathe nun balb aufgezehrt feien, ale ber Chrenmann, ber ben Belifar vorgestellt hatte, und freilich reich genug mar, von Lifcianens Borgugen bingeriffen, benen er nun icon fo lange bulbigte, unbebachtfam ausrief: fo laffen Gie es und auf polnifche Art halten! Rommen Gie nun unb gehren mich auch auf, und fo gehet es bann weiter in ber Runbe herum. Gefagt, gethan : Luciane fchlug cin. Den andern Tag mar gepadt und ber Schwarm warf fich auf ein anberes Befithium. Dort hatte man auch Raum genug, aber weniger Bequemlichfeit unb Einrichtung. Daraus entftanb manches Unichidliche, bas erft Lucianen recht gludlich machte. Das Leben wurde immer mufter und wilber. Treibjagen im tiefften Sonee, und mas man fonft nur Unbequemes auffinden fonnte, murbe veranstaltet. Frauen fo wenig ale Manner burften fich ausschließen, und fo jog man, jagenb und reitenb, fclittenfahrenb und larmenb, von einem Gute gum anbern, bis man fich enblich ber Refibeng naherte; ba benn bie Rachrichten und Ergablungen, wie man fich bei Bofe und in ber Stabt vergnuge, ber Einbilbungefraft eine anbere Wenbung gaben, und Lucianen mit ihrer fammtlichen Begleitung, indem bie Tante fcon vorausgegangen mar, unaufhaltfam in einen anbern Lebenofreis bineinzogen.

#### Mus Ottiliens Tagebuche.

"Man nimmt in ber Belt jeben wofür er fich giebt; aber er muß fich auch für etwas geben. Man erträgt bie Unbequemen lieber, als man bie Unbebeutenben bulbet."

"Man tann ber Gefellichaft Alles aufbringen, nur

nicht mas eine Folge bat."

"Wir lernen bie Menfchen nicht fennen, wenn fie gu und fommen; wir muffen ju ihnen geben, um ju er-fahren, wie ce mit ihnen fteht."

"36 finbe es beinahe naturlid, bag mir an Befudenben manderlei auszusepen haben, bağ mir fogleich, menn fie meg finb, über fie nicht gum liebevollften urtheilen; benn mir haben fo gu fagen ein Recht, fie nach unferm Magftabe ju meffen. Gelbit verftanbige und billige Menfchen enthalten fich in folden Fallen faum

einer icharfen Cenfur."

"Wenn man bagegen bei anbern gewesen ift unb hat fie mit ihren Umgebungen. Gewohnheiten, in ihren nothwenbigen unausweichlichen Buftanben gefeben, wie fie um fich wirfen, ober wie fie fich fügen; fo ge-bort fcon Unverftanb und bofer Wille bagu, um bas lächerlich ju finden, was uns in mehr als einem Sinne chrmurbig icheinen mußte."

"Durch bas, mas wir Betragen und gute Sitten nennen, foll bas erreicht werben, mas außerbem nur burch Gewalt, ober auch nicht einmal burch Gewalt gu

erreichen ist."

"Der Umgang mit Frauen ift bas Element guter Sitten."

"Wie tann ber Charafter, bie Gigenthumlichfeit bes Menfchen, mit ber Lebensart befteben ?"

"Das Eigenthumliche mußte burch bie Lebensart erft recht hervorgehoben werben. Das Bebeutenbe will jebermann, nur foll es nicht unbequem fein."

"Die größten Bortheile im Leben überhaupt wie in

ber Gefellichaft hat ein gebilbeter Golbat.

"Robe Kriegeleute geben wenigstens nicht aus ihrem tärfe eine Charafter, und weil boch meift binter Gutmuthigfeit verborgen liegt, fo ift im Nothfall auch mit ihnen auszufommen."

"Niemand ift läftiger als ein tappifcher Menfch vom Civilftanbe. Bon ibm fonnte man bie Feinheit forbern, ba er fich mit nichts Robem gu beschäftigen bat.

"Wenn wir mit Menfchen leben, bie ein gartes Gefühl für bas Schidliche haben, fo wird es und Angft um ihretwillen, wenn etwas Ungeschidtes begegnet. So fuble ich immer fur und mit Charlouen, wenn Jemand mit bem Stuhle schaufelt, weil fie bas in ben Tob nicht leiben fann."

"Es fame niemand mit ber Brille auf ber Rafe in ein vertrauliches Gemach, wenn er mußte, bag uns Frauen fogleich bie Luft vergeht ihn anzuschen und

und mit ihm zu unterhalten."

"Butraulidfeit an ber Stelle ber Ehrfurcht ift immer laderlich. Es murbe niemand ben but ablegen, nachbem er faum bas Compliment gemacht hat, wenn er mußte, wie fomifch bas aussieht.

"Es giebt fein außeres Beiden ber Boflichfeit, bas nicht einen tiefen fiitlichen Grund batte. Die rechte Erziehung mare, welche biefes Beichen und ben Grund

jugleich überlicferte."

"Das Betragen ift ein Spiegel, in welchem jeber fein Bilb zeigt."

"Es giebt eine Boflichfeit bes Bergens; fie ift ber Liebe bermanbt. Mus ihr entspringt bie bequemfte boflichfeit bes außern Betragens."

"Freiwillige Abhangigfeit ift ber iconfte Buftanb,

und wie mare ber möglich ohne Liebe.

"Riemand ift mehr Sflave als ber fich für frei balt

ohne co ju fein."

"Es barf fich einer nur für frei erflaren, fo fühlt er fich ben Augenblid ale bebingt. Bagt er es fich für bedingt ju erflaren, fo fühlt er fich frei."

"Gegen große Borguge eines anbern giebt es fein

Rettungemittel ale bie Liebe."

"Es ift was Schreckliches um einen vorzüglichen Mann, auf ben fich bie Dummen mas zu Gute thun."

"Es giebt, fagt man, für ben Rammerbiener feinen Belben. Das tommt aber blos baber, weil ber Belb nur vom Belben anerfannt werben fann. Der Rammerbiener wirb aber mabricheinlich feines Gleichen au fcaben wiffen."

"Es giebt feinen größern Troft für bie Mittelmäßigfeit ale bag bas Gute nicht unfterblich fei."

"Die größten Menichen bangen immer mit ihrem Sahrhundert burch eine Schwachheit gufammen."

"Man halt die Menichen gewöhnlich für gefährlicher

ale fie finb."

"Thoren und gefcheibte Leute find gleich unfcablic. Mur bie Salbnarren und Salbweifen, bas find bie gefährlichften."

"Man weicht ber Welt nicht ficherer aus als burch bie Runft, und man verfnupft fich nicht ficherer mit ihr ale burch bie Runft.

"Selbst im Augenblid bes höchsten Glude und ber bochften Roth bedürfen wir bes Runftlere."

"Die Runft beschäftigt fich mit bem Schweren unb Guten."

"Das Schwierige leicht behandelt zu feben giebt uns bas Unichauen bes Unmbalichen.

"Die Schwierigfeiten machfen je naber man bem Riele fommt.

"Saen ift nicht fo beschwerlich ale ernten."

# Sechstes Capitel.

Die große Unruhe, welche Charlotten burch biefen Befuch ermuche, ward ihr baburch vergutet, bag fie ihre Tochter völlig begreifen lernte, worin ihr bie Befanntfchaft mit ber Welt fehr zu Bulfe fam. Es mar nicht jum erften Dal, bag ihr ein fo feltfamer Charafter begegnete, ob er ihr gleich noch niemals auf biefer Bobe erichien. Und boch hatte fle aus ber Erfahrung, bag folde Perfonen burche Leben, burch mancherlei Ereigniffe, burch elterliche Berhaltniffe gebilbet eine febr angenehme und liebenswürdige Reife erlangen tonnen, inbem bie Selbstigkeit gemilbert wirb und bie fomarmenbe Thatigfeit eine entschiebene Richtung erhalt. Charlotte ließ als Mutter fich um befto eber eine für anbere vielleicht unangenehme Erfcheinung gefallen, als es Eltern mohl geziemt ba ju hoffen, mo Frembe nur gu geniegen munichen, ober menigstene nicht beläftigt fein wollen.

Auf eine eigne und unerwartete Beife jeboch follte Charlotte nach ihrer Tochter Abreife getroffen werben, indem biese nicht fowohl burch bas Tabelnswerthe in ihrem Betragen, ale burch bas, mas man baran lobenemurbig hatte finden fonnen, eine uble Rachrebe binter fich gelaffen hatte. Luciane ichien fich's jum Gefet gemacht ju haben, nicht allein mit ben Frobliden froblich, fonbern auch mit ben Traurigen traurig gu fein, und um ben Beift bes Biberfpruche recht au üben, manchmal die Fröhlichen verbrießlich und bie terhalt, ein kleines Migverftanbniß zur Sprache, bas Traurigen heiter zu machen. In allen Familien, wo Ottilien an dem Architekten irre gemacht hatte, als er fle hinkam, erkundigte sie sich nach ben Kranken und jenen Abend seine Sammlung nicht vorzeigen wollte,

"Wir find nie entfernter von unsern Bunfchen, als Sie besuchte fie auf ihren 3immern, machte ben Argt wenn wir uns einbilben bas Gewunschte gu besitzen." und brang einem jeben aus ihrer Reifeapothete, bie fie beständig im Bagen mit fich führte, energische Dittel auf; ba benn eine folbe Cur, wie fich vermuthen läßt, gelang ober miflang, wie es ber Bufall berbeiführte.

In biefer Art von Wohlthatigfeit mar fie gang graufam und ließ fich gar nicht einreden, weil fie fest überzeugt mar, baf fle vortrefflich handle. Allein es mißrieth ihr auch ein Berfuch von ber fittlichen Geite, unb biefer mar es, ber Charlotten viel gu ichaffen machte, weil er Folgen hatte, und jebermann barüber fprach. Erft nach Lucianens Abreife borte fie bavon; Ottilie, bie gerabe jene Partie mitgemacht hatte, mußte ihr umftanblich bavon Rechenschaft geben.

Eine ber Töchter eines angesehenen Baufes batte bas Unglud gehabt, an bem Tobe eines ihrer jungeren Geschwifter ichulb zu fein, und fich barüber nicht berubigen noch wieber finden tonnen. Gie lebte auf ibrem Bimmer beschäftigt und ftill, und ertrug felbft ben Anblid ber Ihrigen nur wenn fie einzeln famen; benn fie argwohnte fogleich, wenn mehrere beifammen maren, bag man untereinanber über fle und ihren Buftanb reflectire. Gegen jebes allein außerte fie fich vernunftig und unterhielt fich ftunbenlang mit ihm.

Luciane hatte bavon gebort und fich fogleich im Stillen vorgenommen, wenn fie in bas Baus tame, gleichfam ein Bunber ju thun und bas Frauengimmer ber Gesellschaft wieber ju geben. Sie betrug fich babei vorsichtiger als fonft, mußte fich allein bei ber Geelenfranten einzuführen, und fo viel man merten fonnte, burch Mufit ihr Bertrauen ju gewinnen. Rur gulett verfab fie es: benn cben weil fie Auffeben erregen wollte, fo brachte fie bas fcone blaffe Rinb, bas fie genug vorbereitet mahnte, eines Abende ploglich in bie bunte glangenbe Gefellicaft; und vielleicht mare auch bas noch gelungen, wenn nicht bie Societat felbft, aus Reugierbe und Apprebenfion, fich ungefchict benommen, fich um bie Rrante verfammelt, fie wieber gemieben, fie burd Fluftern, Ropfegusammenfteden irre gemacht und aufgeregt batte. Die gart Empfindenbe ertrug bas nicht. Gie entwich unter fürchterlichem Schreien, bas gleichsam ein Entfegen vor einem einbringenben Ungeheuren auszubruden ichien. Erfchredt fuhr bie Befellichaft nach allen Sciten auseinanber, und Ottilie war unter benen, welche bie völlig Ohnmachtige wieber auf ihr Bimmer begleiteten.

Inbeffen hatte Luciane eine ftarte Strafrebe nach ibrer Weise an bie Gefellichaft gehalten, ohne im minbeften baran gu benten, baf fie allein alle Schulb babe. und ohne fich burch biefes und anbres Diflingen von ihrem Thun und Treiben abhalten zu laffen.

Der Buftand ber Kranten war feit jener Beit be-benflicher geworben, ja bas lebel hatte fich so gestei-gert, bag bie Eltern bas arme Rind nicht im Sause behalten fonnten, fonbern einer öffentlichen Anftalt überantworten mußten. Charlotten blieb nichte übrig; ale burch ein besonber gartes Benehmen gegen jene Familie ben von ihrer Tochter verurfacten Schmerg einigermaßen zu linbern. Auf Ottilien hatte bie Gade einen tiefen Einbrud gemacht; fie bebauerte bas arme Mabden um fo mehr als fle überzeugt mar, wie fle auch gegen Charlotten nicht laugnete, bag bei einer consequenten Behandlung bie Rrante gewiß herzustellen gewesen mare.

Ge fam auch, weil man fich gewöhnlich vom vergangenen Unangenehmen mehr als vom Angenehmen un-Schwachen, bie nicht in Gefellichaft ericeinen konnten. ob fie ihn gleich fo freundlich barum erfuchte. Es mar



pfindungen waren febr richtig: benn mas ein Mabchen wie Ottilie verlangen tann, follte ein Jüngling wie ber Architeft nicht versagen. Diefer brachte jedoch auf ihre gelegentlichen leifen Bormurfe giemlich gultige Ent-

schuldigungen zur Sprache. Wenn Sie wüsten, sagte er, wie roh selbst gebilbete Menfchen fich gegen bie ichasbarften Runftwerfe verbalten. Gie murben mir verzeihen, wenn ich bie meinigen nicht unter bie Menge bringen mag. Riemanb weiß eine Mebaille am Rand anzusaffen; fle betaften bas iconfte Geprage, ben reinften Grund, laffen bie foftlichften Stude amifchen bem Daumen und Beigefinger bin und hergeben, ale wenn man Runstformen auf biefe Beife prufte. Dhne baran zu benten, bag man ein großes Blatt mit gwei Banben anfaffen muffe, greifen fie mit Giner Danb nach einem unschätbaren Rupferftich, einer unerfestlichen Beichnung, wie ein anmaßlicher Politifer eine Beitung faßt und burch bas Berfnittern bes Papiers icon im Boraus fein Urtheil über bie Beltbegebenheiten ju erfennen giebt. Riemanb benft baran, bag wenn nur zwanzig Menichen mit einem Runstwerte hintereinander eben so verfüh-ren, ber Einundzwanzigste nicht viel baran zu sehen

Babe ich Sie nicht auch manchmal, fragte Ottilie, in folche Berlegenheit gefest? habe ich nicht etwan Ihre Schape, ohne es ju ahnen, gelegentlich einmal beichäbigt ?

Miemale, verfette ber Architeft: niemale! Ihnen mare es unmöglich : bas Schickliche ift mit Ihnen ge-

Auf alle Falle, verfette Ottilie, mare es nicht übel, wenn man funftig in bas Buchlein von guten Gitten, nach ben Capiteln, wie man fich in Gefellschaft beim Effen und Trinken benehmen foll, ein recht umftanbliches einschöbe, wie man fich in Kunftsammlungen und Mufeen ju betragen babe.

Gewiß, verfeste ber Architeft, murben alebann Cuftoben und Liebhaber ihre Geltenheiten froblicher mit-

theilen.

Ottilie batte ibm icon lange vergieben; ale er fich aber ben Borwurf febr ju Bergen ju nehmen fcbien und immer aufe Reue betheuerte, bag er gewiß gerne mittheile, gern für Freunde thatig fei, fo empfand fte, baf fie fein gartes Gemuth verlett habe, und fühlte fich als feine Schuldnerin. Richt wohl tonnte fie ihm baber eine Bitte rund abichlagen, bie er in Gefolg biefes Gefprache an fle that, ob fle gleich, inbem fle fcnell ihr Gefühl ju Rathe jog, nicht einsah wie fle ihm feine Buniche gewähren fonne.

Die Sache verhielt fich alfo. Dag Ottille burch Lucianens Giferfucht von ben Gemalbebarftellungen ausgeschlossen worben, war ihm höchst empfindlich gewefen; bag Charlotte biefem glangenden Theil ber gefelligen Unterhaltung nur unterbrochen beimobnen fonnen, weil fie fich nicht wohl befand, Batte er gleichfalls mit Bebauern bemerft: nun wollte er fich nicht entfernen, obne feine Dantbarfeit auch baburch ju beweisen, bag er gur Ehre ber einen und gur Unterhaltung ber anbern, eine weit ichonere Darftellung veranftaltete ale bie bieberigen gemefen maren. Bielleicht fam biergu, ihm felbft unbewußt, ein anbrer gebeimer Antrieb : es marb ihm fo fdmer, biefes baus, biefe Familie gu verlaffen, ja ce fchien ibm unmöglich von Ottiliens Augen ju icheiben, von beren rubig freundlich gewo-genen Bliden er bie lette Beit faft gang allein gelebt

Die Weihnachtsfeiertage nahten fich und es murbe mocht batte. Der Architeft allein, ber ale langer

ihr biefes abfoldigige Betragen immer in ber Seele ihm auf einmal flar, bag eigentlich jene Gemalbebargeblieben und fle mußte felbft nicht warum. Ihre Em- ftellungen burch runbe Figuren von bem fogenannten Prafepe ausgegangen, von ber frommen Borftellung, bie man in biefer beiligen Beit ber gottlichen Mutter und bem Rinbe wibmete, wie fie in ihrer icheinbaren Riebrigfeit erft von hirten balb barauf von Ronigen verebrt werben.

> Er batte fich bie Möglichfeit eines folden Bilbes vollfommen vergegenwärtigt. Gin iconer frifcher Rnabe mar gefunben; an hirten und hirtinnen fonnte ce auch nicht fehlen; aber ohne Ottilien mar bie Gade nicht auszuführen. Der junge Mann hatte fie in feinem Sinne jur Mutter Gottes erhoben, und wenn fie es abschlug, fo mar bei ihm feine Frage, bag bas Unternehmen fallen muffe. Ottilie halb verlegen über feinen Antrag wieß ibn mit feiner Bitte an Charlotten. Diefe ertheifte ihm gern bie Erlaubnif, und auch burch fie ward bie Scheu Ottiliens, fich jener beiligen Beftalt anzumaßen, auf eine freundliche Beife übermunben. Der Architeft arbeitete Tag und Racht, bamit am Beihnachteabenb nichte fehlen moge.

> Und gwar Tag und Racht im eigentlichen Ginne. Er batte obnehin wenig Beburfniffe, und Ottiliens Gegenwart fchien ibm ftatt alles Labfale ju fein ; inbem er um ihretwillen arbeitete, mar ce ale wenn er keines Schlafs, indem er fich um fie beschäftigte, keiner Speife beburfte. Bur feierlichen Abenbstunde war beghalb alles fertig und bereit. Es war ihm möglich gemefen mobitonenbe Bladinftrumente ju verfammeln, welche bie Einleitung machten und bie gewünschte Stimmung hervorzubringen mußten. 218 ber Borhang fich hob, mar Charlotte wirklich überrafcht. Das Bilb, bas fich ihr vorftellte, mar fo in ber Welt wieberholt, bağ man faum einen neuen Ginbrud bavon erwarten follte. Aber bier hatte bie Birflichfeit als Bilb ihre besonbern Borguge. Der gange Raum mar eher nachtlich ale bammernb, und boch nichte unbeutlich im Ginzelnen ber Umgebung. Den unübertreffliden Gebanten, bag alles Licht vom Rinb rfgebe, batte ber Runftler burch einen flugen Dledgamemus ber Beleuchtung auszuführen gewußt, ber burch bie beschatteten, nur von Streiflichtern erleuchteten Figuren im Borbergrunde jugebedt murbe. Frobe Dabchen und Rnaben ftanben umber; bie frifden Gefichter fcharf von unten beleuchtet. Auch an Engeln fehlte es

> den verbichtet und lichtebeburftig fcbien. Gludlicherweise mar bas Rind in ber anmuthigsten Stellung eingeschlafen, fo bag nichte bie Betrachtung ftorte, wenn ber Blid auf ber icheinbaren Mutter perweilte, bie mit unenblicher Anmuth einen Schleier aufgeboben batte, um ben verborgenen Schat ju offenbaren. In biefem Augenblid ichien bas Bilb feftgehalten und erftarrt ju fein. Physifch geblenbet, geistig überrafcht, schien bas umgebenbe Bolf fich eben bewegt ju haben, um bie getroffnen Augen wegzuwenben, neugierig erfreut wieder hingublingen und mehr Bermunberung und Luft, ale Bewunderung und Berehrung anzuzeigen; obgleich'biefe auch nicht vergeffen und einigen alteren Figuren ber Ausbrud berfelben übertra-

> nicht, beren eigener Schein von bem gottlichen verbunfelt, beren atherifcher Leib vor bem gottlich-menfchli-

> Ottiliens Geftalt, Gebarbe, Miene, Blid übertraf aber alles mas je ein Maler bargeftellt hat. Der gefühlvolle Renner, ber biefe Erfcheinung gefeben batte, mare in Furcht gerathen, es moge fich nur irgenb etwas bewegen, er mare in Gorge geftanden, ob ibm jemals etwas wieber fo gefallen tonne. Ungludliderweife mar niemand ba, ber biefe gange Birfung aufzufaffen ber

schlanker hirt von ber Seite über bie Anieenben hereinsah, hatte, obgleich nicht in bem genausten Standpunkt, noch ben größten Genuß. Und wer beschreibt
auch die Niene ber neugeschassenen himmeldkönigin?
Die reinste Demuth, das liebenswürdigste Gefühl von Bescheibenheit bei einer großen unverdient erhaltenen Ehre, einem unbegreislich unermeßlichen Glüch, bilbete sich in ihren Zügen, sowohl indem sich ihre eigene Empsindung, als in dem sich die Borstellung ausdrücke, die sie fie sich von dem machen konte was sie spielte.

Charlotten erfreute bas icone Gebilbe, boch wirfte hauptfachlich bas Kind auf fie. Ihre Augen ftromten von Thranen und fie ftellte fich auf bas lebhafteite vor, baf fie ein ahnliches liebes Geschöpf balb auf ihrem Shoofe zu hoffen habe.

Man hatte ben Borhang niebergelaffen, theils um ben Borftellenben einige Erleichterung ju geben, theils eine Beränderung in dem Dargestellten anzubringen. Der Künftler hatte fich vorgenommen, das erste Nachtund Niedrigfeitsbilb in ein Tag- und Glorienbild zu verwandeln, und beswegen von allen Seiten eine unmäßige Erleuchtung vorbereitet, die in der Zwischenzeit
angegündet wurde.

Ottilien war in ihrer halb theatralifden Lage bisber bie größte Beruhigung gemefen, bag außer Charlotten und wenigen Sausgenoffen niemand biefer frommen Runftmummerei gngefeben. Gie murbe baber einigermagen betroffen, ale fie in ber Bwifchenzeit vernahm, es fei ein Frember angefommen, im Saale von Charlotten freundlich begrußt. Wer es mar, fonnte man ihr nicht fagen. Gie ergab fich barein, um feine Störung ju verursachen. Lichter und Lampen brannten und eine gang unenbliche Bellung umgab fie. Der Borhang ging auf, für ble Bufchauenben ein überrafchenber An-blid: bas gange Bilb mar alles Licht, unb ftatt bes völlig aufgehobenen Schattens blieben nur bie Farben übrig, bie bei ber flugen Auswahl eine liebliche Daervorbrachten. Unter ihren langen Angenhervorblidend bemerfte Ottilie eine Mannsminn person neben Charlotten figenb. Gie erfannte ibn nicht, aber fie glaubte bie Stimme bes Gebülfen aus ber Penfion gu boren. Gine munberbare Empfindung ergriff fie. Wie vieles mar begegnet, feitbem fie bie Stimme biefes treuen Lebrere nicht vernommen! Bie im jadigen Blip fuhr die Reihe ihrer Freuben und Leiben fincell vor ihrer Geele vorbei und regte bie Frage auf: barfit bu ihm alles befennen und gefteben? Und wie wenig werth bift bu unter biefer beiligen Geftalt vor ihm gu ericheinen, und wie feltfam muß es ihm vorfommen, bich bie er nur natürlich gefeben, ale Made ju erbliden? Mit einer Schnelligfeit bie fcinesgleichen bat, wirften Gefühl und Betrachtung in ihr gegeneinander. Ihr Berg mar befangen, ihre Augen fullten fich mit Thranen, indem fie fich zwang im-merfort als ein ftarres Bilb zu ericheinen; und wie froh mar fie, ale ber Rnabe fich ju regen anfing und ber Runftler fich genothiget fab bas Beichen ju geben, bağ ber Borhang wieder fallen follte.

Hatte das peinliche Gefühl, einem werthen Freunde nicht entgegen eilen zu können, sich schon die letten Augenblicke zu den übrigen Schoftnbungen Ottiliens gesellt, so war sie jest in noch größerer Berlegenheit. Sollte sie in diesem fremden Anzug und Schmuck ihm entgegengehen? sollte sie sich umfleiben? Sie wählte nicht, sie that das Lette und suche sich in der Iwischenzeit zusammenzunehmen, sich zu beruhigen, und war nur erst wieder mit sich selbst in Einstimmung als sie entsich im gewohnten Kleibe den Angekommenen begrüßte.

#### Siebentes Capitel.

Insofern ber Architekt seinen Gönnerinnen bas Beste munichte, war es ihm angenehm, ba er boch endlich schein mußte, sie in ber guten Gesellschaft bes schäsbaren Gehülsen zu wissen; indem er jedoch ihre Gunst auf sich selbst bezog, empfand er es einigermaßen schmerzhaft, sich sobald, und wie es seiner Bescheidenheit dunten mochte, so gut, ja vollsommen, ersetzt zu sehen. Er hatte noch immer gezaubert, nun aber drängte es ihn hinweg: benn was er sich nach seiner Entsernung mußte gesallen lassen, das wollte er wenigstend gegenwärtig nicht erleben.

Bu großer Erheiterung biefer halb traurigen Gefühle machten ihm bie Damen beim Abschiebe noch ein Geschen mit einer Beste, an ber er sie beide lange Zeit hatte sträden sehen, mit einem stillen Reid über den unbekannten Glücklichen, dem ste dereinst werden fonnte. Eine solche Gabe ist die angenehmste, die ein liebender, verehrender Mann erhalten mag: benn wenn er dabei bes unermüdeten Spieles der schonen Finger gebenst, so kann er nicht umhin sich zu schneicheln, das Gerz werde bei einer so anhaltenden Arbeit duch auch nicht ganz ohne Theilnahme geblieden sein.

Die Frauen hatten nun einen neuen Mann zu bewirihen, bem sie wohlwollten und bem ce bei ihnen wohl werden sollte. Das weibliche Geschlecht hegt ein eignes inneres unwandelbares Interesse, im außern geseltigen Berhältniß hingegen lassen sie eine gern und leicht burch ben Mann bestimmen, der sie eben beschäftigt, und so durch Abweisen wie durch Empfänglichkeit, burch Beharren und Nachgiebigkeit führen sie eigentlich das Regiment, dem sich in der gesitteten Welt fein Mani zu entzieben wagt.

hatte ber Architeft, gleichsam nach eigener Lust und Belieben, seine Talente vor ben Freundinnen zum Bergnügen und zu ben Zweden berselben geübt und beweisen; war Beschäftigung und Unterhaltung in diesem Sinne und nach solchen Absichten eingerichtet: so machte sich in kurzer Zeit durch die Gegenwart des Gehülfen eine andere Lebensweise. Seine große Gabe war, gut zu sprechen und menschliche Berhältnisse, besonders in Bezug auf Bildung der Jugend, in der Unterredung zu behandeln. Und so entstand gegen die bisberige Art zu leben ein ziemlich fühlbarer Gegensat, um so mehr, als der Gehülfe nicht ganz dasseinige billigte, womit man sich die Zeit über ausschlichslich desschäftigt hatte.

Bon bem lebenbigen Gemalbe, bas ihn bei feiner Antunft empfing, fprach er gar nicht. 218 man ihm bingegen Rirche, Capelle und mas fich barauf bezog, mit Bufriebenbeit feben ließ, tonnte er feine Deinung, feine Gefinnungen barüber nicht gurudhalten. Was mich betrifft, fagte er, fo will mir biefe Unnaberung, biefe Bermifchung bes Beiligen ju und mit bem Ginnlichen teineswegs gefallen, nicht gefallen, bag man fich gemiffe befonbre Raume wibmet, weihet und auffomudt, um erft babei ein Gefühl ber Frommigfeit gu begen und ju unterhalten. Reine Umgebung, felbft bie gemeinfte nicht, foll in und bad Gefühl bes Göttlichen ftoren, bas une überall bin begleiten und jebe Statte ju einem Tempel einweihen fann. 3ch mag gern einen Bausgottesbienft in bem Saale gehalten feben, wo man gu freifen, fich gefellig ju verfammeln, mit Spiel und Tang ju ergegen pflegt. Das Bochfte, bas Borgüglichfte am Menfchen, ift gestaltlos, und man foll fic buten es anbers ale in ebler That gu gestalten.

Charlotte, die feine Gefinnungen fcon im Gangen tannte und fie noch mehr in turger Beit erforfchte,

brachte ihn gleich in feinem Fache gur Thatigfeit, inbem fie ihre Gartenfnaben, welche ber Architeft por feiner Abreife eben gemuftert hatte, in bem großen Caal aufmarfdiren ließ; ba fie fich benn in ihren beitern reinlichen Uniformen, mit gesehlichen Bewegungen und einem natürlichen lebhaften Wefen, sehr gut aus-nahmen. Der Gehulfe prufte fie nach seiner Weise, und hatte burch mancherlei Fragen und Wendungen gar balb bie Gemuthearten und Fahigfeiten ber Rinber gu Tage gebracht, und ohne bag es fo fchien, in Beit von weniger ale einer Stunde, fie wirklich bedeutend unterrichtet und geforbert.

Wie machen Sie bas nur? fagte Charlotte, inbem bie Anaben weggogen. 3ch habe febr aufmertfam gu-gehört; es find nichts als gang befannte Dinge vorge-tommen, und boch wußte ich nicht, wie ich es anfangen follte, fie in fo turger Beit, bei fo vielem Bin- und Bieberreben, in folder Folge jur Sprache ju bringen.

Bielleicht follte man, verfette ber Wehulfe, aus ben Bortheilen feines Banbwerts ein Gebeimnig machen. Dech fann ich Ihnen bie gang einfache Maxime nicht verbergen, nach ber man biefes und noch viel mehr zu leiften vermag. Faffen Sie einen Gegenftand, eine Materie, einen Begriff, wie man es nennen will ; halten Sie ibn recht fest; machen Sie fich ibn in allen feinen Theilen recht beutlich, und bann wird es Ihnen Icidt fein, gefprachemeife, an einer Daffe Rinber ju erfahren, mas fich bavon ichen in ihnen entwidelt bat. was noch anguregen, ju überlicfern ift. Die Antworten auf Ihre Fragen mogen noch fo ungehörig fein, mogen noch fo febr ine Beite geben, wenn nur fobann Ihre Wegenfrage Beift und Ginn wieber bereinwarts gieht, wenn Gie fich nicht von Ihrem Stantpunfte verruden laffen; fo muffen bie Rinber gulett benfen, begreifen, fich überzeugen, nur von bem mas und wie es ber Lebrenbe will. Sein größter Fehler ift ber, wenn er fich von ben Lernenben mit in bie Beite reifen lagt, wenn er fle nicht auf bem Puntte festubalten weiß, ben er eben jest behanbelt. Machen Gie nächstens einen Bersuch und es wird zu Ihrer großen Unterhaltung bienen.

Das ift artig, fagte Charlotte: bie gute Dabagogif ift alfo gerabe bas Umgefehrte von ber guten Lebensart. In ber Gefellichaft foll man auf nichts verweilen, und bei bem Unterricht mare bas bochfte Gebot,

gegen alle Berftreuung ju arbeiten.

Abwechselung ohne Berftreuung mare für Lehre unb Leben ber iconfte Bablipruch, wenn biefes lobliche Gleichgewicht nur fo leicht zu erhalten mare! fagte ber Gehülfe, und wollte weiter fortfahren, als ihn Charlotte aufrief, bie Rnaben nochmals zu betrachten, beren munterer Bug fich fo eben über ben Dof bewegte. Er bezeugte feine Bufriebenheit, bag man bie Rinber in Uniform ju geben anhalte. Manner - fo fagte er fullten von Jugend auf Uniform tragen, weil fie fich gewöhnen muffen, gusammen zu handeln, fich unter ih-res Gleichen zu verlieren, in Maffe zu gehorchen und ins Gange zu arbeiten. Auch beförbert jebe Art von Uniform einen militarifden Sinn, fo wie ein fnappe-red, ftradered Betragen, und alle Anaben find ja ohnehin geborne Golbaten: man febe nur ihre Rampf- unb Streitfpiele, ihr Erfturmen und Erflettern.

So werben Gie mich bagegen nicht tabeln, verfette Ottilie, bag ich meine Dabchen nicht überein fleibe. Wenn ich fie Ihnen vorführe, hoffe ich Sie burch ein buntes Gemisch zu ergegen.

3ch billige bas febr, verfette jener. Frauen follten burchaus mannigfaltig gefleibet geben; jebe nach eigner Art und Beife, bamit eine Jebe fühlen lernte, mas Urfache ift noch bie: weil fle bestimmt finb, ihr ganges Leben allein gu fteben und allein gu banbeln.

Das Scheint mir febr parabox, verfette Charlotte; find wir boch faft niemals für une.

D ja! verfette ber Gebulfe, in Abfict auf anbere Frauen gang gewiß. Man betrachte ein Frauenzimmer Ale Liebenbe, als Braut, als Frau, Sausfrau und Mutter, immer steht ste isoliert, immer ist sie allein und will allein sein. Ja die Eitle selbst ist in bem Falle. Jebe Frau folieft bie anbre aus, ihrer Ratur nach: benn von jeber wirb Alles geforbert, mas bem gangen Gefchlechte ju leiften obliegt. Richt fo verhalt es fich mit ben Mannern. Der Mann verlangt ben Mann; er murbe fich einen zweiten erichaffen, wenn ce feinen gabe : eine Frau tonnte eine Ewigfeit leben, ohne bar-

an ju benten, fich ihres Gleichen hervorzubringen. Man barf, fagte Charlotte, bas Bahre nur munberlich fagen, fo fcheint gulest bas Wunterliche auch mahr. Wir wollen une aus Ihren Bemerfungen bas Befte herausnehmen und boch als Frauen mit Frauen gufammenhalten, und auch gemeinfam wirten, um ben Mannern nicht allzu große Borguge über une einguraumen. Ja, Gie werben und eine fleine Chabenfreube nicht übel nehmen, bie wir fünftig um befto lebhafter empfinden muffen, wenn fich bie herren unter-einander auch nicht fonderlich vertragen.

Mit vieler Sorgfalt unterfuchte ber verftanbige Mann nunmehr bie Art, wie Ottilie ihre fleinen Boglinge bebanbelte, und bezeigte barüber feinen entichiebenen Beifall. Sehr richtig beben Sie, sagte er, Ihre Untergebenen nur jur nachften Brauchbarteit beran. Reinlichfeit veranlagt bie Rinber, mit Freuben etwas auf fich felbft gu halten, und Alles ift gewonnen, wenn fie bas, mas fie thun, mit Munterfeit und Gelbftgefühl gu leiften angeregt finb.

Uebrigens fanb er ju feiner großen Befriebigung nichts auf ben Schein und nach außen gethan, fonbern Alles nach innen und fur bie unerläglichen Beburfniffe. Mit wie wenig Borten, rief er aus, sefe fich bas gange Erziehungsgefchaft ausfprechen, wenn jemanb

Ohren hatte zu boren.

Mogen Sie es nicht mit mir versuchen, fagte freunblich Dtrilie.

Recht gern, verfette jener, nur muffen Sie mich nicht verrathen. Man ergiebe bie Knaben zu Dienern unb bie Mabden ju Muttern, fo wirb es überall wohl ftehn.

Bu Muttern, verfeste Ottilie, bas fonnten bie Frauen noch hingeben laffen, ba fie fic, ohne Mutter gu fein, boch immer einrichten muffen, Warterinnen gu werben; aber freilich ju Dienern murben fich unfre jungen Danner viel ju gut halten, ba man jebem leicht anfeben fann, bag er fich jum Gebieten fabiger bunft.

Deswegen wollen wir es ihnen verschweigen, fagte ber Gehülfe. Man schmeichelt fich ins Leben hinein, aber bas Leben fomeichelt und nicht. Wie viel Denfchen megen benn bas freiwillig zugefteben, mas fie am Ente boch muffen ? Laffen wir aber bicfe Betrachtun-

gen, bie une bier nicht berühren.

3d preise Sie gludlich, bag Sie bei Ihren Boglingen ein richtiges Berfahren anwenben fonnen. Wenn 3bre fleinften Dabden fich mit Duppen berumtragen und einige Lappoben für fie gufammenfliden; wenn altere Gefdwifter alebann für bie jungeren forgen, unb bas Baus fich in fich felbft bebient und aufhilft: bann ift ber weitere Schritt ine Leben nicht groß, und ein foldes Dabden findet bei ihrem Gatten, mas fie bei ihren Eltern verlieg.

Aber in ben gebilbeten Stanben ift bie Aufgabe febr verwidelt. Bir haben auf bobere, gartere, feinere, beihr eigentlich gut ftebe und wohl gieme. Gine wichtigere fonbere auf gefellschaftliche Berhaltniffe Rudficht gu außen bilben : ce ift nothwenbig, es ift unerläßlich und mochte recht gut fein, wenn man babet nicht bas Dag überschritte: benn indem man bie Rinder fur einen weiteren Rreis zu bilben gebenft, treibt man fie leicht ind Grangenlofe, ohne im Muge zu behalten, mas benn eigentlich bie innere Ratur forbert. Bier liegt bie Aufgabe, welche mehr ober weniger von ben Erziebern geloft ober verfehlt mirb.

Bei Manchem, womit wir unfere Schulerinnen in ber Penfion ausstatten, wirb mir bange, weil bie Erfahrung mir fagt, von wie geringem Gebrauch es fünftig fein werbe. Bas wirb nicht gleich abgeftreift, mas nicht gleich ber Bergeffenheit überantwortet, fobalb ein Frauenzimmer fich im Stanbe ber Sausfrau, ber Mut-

Indeffen tann ich mir ben frommen Bunfc nicht versagen, ba ich mich einmal biefem Gefchaft gewibmet habe, bag es mir bereinft in Befellichaft einer treuen Behülfin gelingen moge, an meinen Boglingen basjenige rein auszubilben, mas fle bedurfen, wenn fle in bas Felb eigener Thatigfeit und Selbstständigfeit hinüberfcreiten; bag ich mir fagen fonnte: in biefem Sinne ift an ihnen bie Erziehung vollenbet. Freilich folieft fich eine anbre immer wieber an, bie beinabe mit jebem Jahre unfere Lebene, wo nicht von une felbft, boch von ben Umftanben veranlagt wirb.

Wie mahr fand Ottilie biefe Bemerfung! Bas batte nicht eine ungeahnete Leibenschaft im vergangenen Sahr an ihr erzogen! mas fah fle nicht alles für Prufungen por fich fdmeben, wenn fie nur aufe Rachfte, aufe

Rachit-Runftige binblidte!

Der junge Dann batte nicht ohne Borbebacht einer Gebulfin, einer Gattin ermabnt: benn bei aller feiner Befdeibenheit tonnte er nicht unterlaffen, feine Abficten auf eine entfernte Beife anzubeuten; ja er war burch mancherlei Umftanbe und Borfalle aufgeregt morben, bei biefem Befuch einige Schritte feinem Biele na-

ber ju dun. Die Borfteberin ber Penfton mar bereits in Sahren, fie hatte fich unter ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ichon lange nach einer Derfon umgefeben, bie eigentlich mit ihr in Gefellichaft trate, und gulest bem Behülfen, bem fle gu vertrauen bochlich Urfache batte, ben Antrag gethan: er folle mit ihr bie Lehranstalt fortführen, barin ale in bem Seinigen mitwirfen und nach ihrem Tobe als Erbe und einziger Befiter eintreten. Die Sauptfache ichien hiebei, bag er eine einftimmenbe Gattin finben muffe. Er hatte im Stillen Dttilien vor Augen und im Bergen; allein es regten fich manderlei Zweifel, bie wieber burch gunftige Ereigniffe einiges Gegengewicht erhielten. Luciane hatte bie Denfion verlaffen: Ottilie fonnte freier gurudfehren; von bem Berhaltniffe ju Chuarb hatte gwar etwas verlautet; allein man nahm bie Sache, wie abnliche Borfalle mehr, gleichgültig auf, und felbit biefes Ereigniß tounte au Ottiliens Rudfehr beitragen. Doch mare man gu feinem Entichluß gefommen, fein Schritt mare gefcheben, batte nicht ein unvermutheter Befuch auch bier eine besonbere Anregung gegeben. Wie benn bie Erfcheinung von bebeutenben Menfchen in irgend einem Rreife niemals ohne Folgen bleiben fann.

Der Graf und bie Baroneffe, welche fo oft in ben Fall famen, über ben Werth verschiebener Denfionen befragt zu werben, weil fast jebermann um bie Ergiebung feiner Rinder verlegen ift, hatten fich vorgenommen, biefe befonbere fennen ju lernen, von ber fo viel Gutes gefagt murbe, und fonnten nunmehr in ihren neuen Berhaltniffen gufammen eine folde Unterfudung auftellen. Allein bie Baroneffe beabflichtigte noch etwas

nehmen. Bir anbern follen baber unfere Roglinge nach anbered. Babrenb ibres letten Aufenthalts bei Charlotten batte fie mit biefer Alles umftanblich burchgesprochen mas fic auf Ebuarden und Onilien bezog. Sie bestand aber- und abermale barauf: Ottilie muffe entfernt werben. Gie fuchte Charlotten biegu Duth einzusprechen, welche fich vor Chuarbe Drohungen noch immer fürchtete. Dan fprach über bie verschiebenen Auswege, und bei Gelegenheit ber Denfion mar auch von ber Reigung bes Gebulfen bie Rebe, und bie Baroneffe entichloß fich um fo mehr ju bem gebachten Beiud.

Sie fommt an, lernt ben Gehülfen fennen, man beobachtet bie Anftalt und fpricht von Ottilien. Der Graf felbft unterhalt fich gern über fle, indem er fie bei bem neulichen Befuch genauer fennen gelernt. Sie hatte fich ihm genähert, ja sie warb von ihm angezogen, weil sie burch fein gehaltvolles Gefprach basjenige ju feben unb gu fennen glaubte, mas ihr bisher gang unbefannt geblieben war. Und wie fle in bem Umgange mit Ebuard bie Welt vergag, fo fcbien ihr in ber Gegenwart bes Grafen bie Welt erft recht munfchenswerth ju fein. Bebe Anziehung ift wechfelfeitig. Der Graf empfanb eine Reigung für Ottilien, bag er fie gern als feine Tochter betrachtete. Auch hier war fie ber Baroneffe jum zweiten Mal und mehr als bas erfte Mal im Wege. Wer weiß was biefe, in Beiten lebhafterer Leibenicaft gegen fle augestiftet batte; jest mar es ihr genug, fie burch eine Berbeirathung ben Chefrauen unfdablider ju maden.

Sie regte baber ben Gebulfen auf eine leife bod wirtsame Art fluglich an, bag er fich ju einer fleinen Ercurfion auf bas Schlog einrichten und feinen Planen und Bunichen, von benen er ber Dame fein Gebeim-

niß gemocht, fich ungefaumt nabern folle.

Mit vollfommner Beiftimmung ber Borfteberin trat er baber feine Reife an, und begte in feinem Gemuth bie beften Soffnungen. Er weiß, Ottilie ift ihm nicht ungunftig, und wenn swiften ihnen einiges Diffverhaltniß bes Stanbes war, fo glich fich biefes gar leicht burd bie Denfart ber Beit aus. Auch batte bie Baroneffe ihn wohl fublen laffen, bag Ottilie immer ein armes Mabchen bleibe. Dit einem reichen Saufe verwandt ju fein, bieß es, fann niemanben belfen: benn man wurde fich, felbft bei bem größten Bermogen, ein Gewiffen baraus machen, benjenigen eine ansehnliche Summe zu entziehen, bie bem nabernben Grabe nach ein volltommenes Recht auf ein Befitthum ju haben Scheinen. Und gewiß bleibt es munberbar, bag ber Menfc bas große Borrecht, nach feinem Tobe noch über feine Babe ju bifponiren, febr felten gu Gunften feiner Lieblinge gebraucht, und wie es fcheint, aus Achtung für bas Bertommen, nur biejenigen begunftigt, bie nach ihm fein Bermögen befigen murben, wenn er auch felbft feinen Willen batte.

Sein Gefühl feste ibn auf ber Reife Ottilien vollig gleich. Gine gute Aufnahme erhöhte feine Boffnungen. 3mar fant er gegen fich Ottilien nicht gang fo offen wie fonft; aber fie war auch erwachsener, gebilbeter und wenn man will, im Allgemeinen mittheilenber, als er fle gefannt hatte. Bertraulich ließ man ihn in manches Ginfict nehmen, mas fich befonbers auf fein Fach bezog. Doch wenn er feinem 3mede fich nabern wollte, fo hielt ihn immer eine gewiffe innere

Sheu jurud.

Einft gab ihm feboch Charlotte hierzu Gelegenheit, inbem fie, in Beifein Ottiliene, ju ihm fagte : Run, Sie haben alles mas in meinem Rreife heranwächft, so giemlich geprüft; wie finden Sie benn Ottilien? Sie burfen es wohl in ihrer Gegenwart aussprechen.

Der Gebülfe bezeichnete bierauf, mit febr viel Ein-



ficht und rubigem Ausbruck, wie er Ottillen in Absicht | Die Bogel, bie auf unfern 3weigen bin und wieber eines freieren Betragens, einer bequemeren Mittheilung, eines boberen Blide in bie weltlichen Dinge, ber fich mehr in ihren Sanblungen, ale in ihren Worten bethätige, febr gu ihrem Bortheil veranbert finbe; baß er aber boch glaube, es fonne ihr fehr jum Ruben gereichen, wenn fie auf einige Beit in bie Denfion gurudfehre, um bas in einer gewissen Folge grundlich und für immer fich anzueignen, mas bie Welt nur ftudweise und eher gur Bermirrung ale gur Befriebigung, ja manchmal nur allzuspat überliefere. Er wolle barüber nicht weitläufig fein: Ottilie wife felbft am beften aus mas für gufammmenhangenben Lebroortragen fie bamale herausgeriffen worben.

Ottilie fonnte bas nicht leugnen; aber fie fonnte nicht gefteben, was fie bei biefen Worten empfanb, weil fie fich es faum felbft anszulegen mußte. Es fdien ihr in ber Welt nichts mehr gusammenhangenb, wenn fie an ben geliebten Mann bachte, und fie begriff nicht, wie ohne ihn noch irgend etwas jufammenban-

gen fonne.

Charlotte beantwortete ben Antrag mit fluger Freundlidfeit. Gie fagte, baß sowohl fie ale Ottilie eine Rudfehr nach ber Penfion langft gewunscht batten. In biefer Beit nur fei ihr bie Wegenwart einer fo lieben Freundin und belferin unentbehrlich gewesen; boch wolle fie in ber Folge nicht hinderlich fein, wenn es Ottiliens Bunfc bliebe, wieber auf fo lange borthin gurudjutebren, bie fie bas Angefangene geenbet unb bas Unterbrochene fich vollftanbig jugeeignet.

Der Gehülfe nahm biefe Anerbietung freudig auf; Ottilie burfte nichts bagegen fagen, ob es ihr gleich por bem Gebanten ichauberte. Charlotte bingegen bachte Beit zu gewinnen; fie hoffte Chuard follte fich erft als gludlicher Bater wieber finben und einfinben, bann, mar fie überzeugt, murbe fich alles geben unb auch für Ottilien auf eine pher bie anbere Beife ge-

forgt werben.

Nach einem bebeutenben Gespräch, über welches alle Theilnehmenbe nachzubenten haben, pflegt ein gewiffer Stillftanb einzutreten, ber einer allgemeinen Berlegenbeit abnlich fieht. Dan ging im Gaale auf und ab, ber Gehülfe blatterte in einigen Buchern und fam enblich an ben Folioband, ber noch von Lucianens Beiten ber liegen geblieben mar. Ale er fab, bag barin nur Affen enthalten waren, follug er ihn gleich wieber gu. Diefer Borfall mag jeboch ju einem Gefprach Unlag gegeben haben, wovon wir bie Spuren in Ottiliens Tagebuch finden.

# Mus Ottiliens Tagebuche.

"Wie man es nur über bas Berg bringen fann, bie garftigen Affen fo forgfältig abjubilben. Man erniebrigt fich fcon, wenn man fie nur ale Thiere betrachtet; man wirb aber wirklich bosartiger, wenn man bem Reize folgt, befannte Menfchen unter biefer Daste aufzusuchen.

"Es gebort burchaus eine gewiffe Berichrobenbeit bagu, um fich gern mit Carricaturen und Berrbilbern abzugeben. Unferm guten Gehülfen bante ich's, bag ich nicht mit ber Raturgeschichte gequalt worben bin : ich tonnte mich mit ben Burmern und Rafern niemals

befreunben.

"Dicomal gestand er mir, daß es ihm eben so gehe. Bon ber Ratur, fagte er, follten wir nichts fennen, als was uns unmittelbar lebenbig umgiebt. Dit ben Baumen, bie um une bluben, grunen, Frucht tragen, mit jeber Stanbe, an ber wir vorbeigeben, mit jebem Grashalm, über ben wir hinwandeln, haben wir ein mah-res Berhalinis, sie find unfre echten Compatrioten. selbft ju handeln, unfre Thatigkeit, unfre Bergnügun-

hupfen, bie in unferm Laube fingen, gehören uns an, fle fprechen ju une, von Jugend auf, und wir lernen ihre Sprache verfteben. Man frage fich, ob nicht ein jebes frembe, aus feiner Umgebung geriffene Gefchopf einen gewiffen angitlichen Ginbrud auf uns macht, ber nur burch Gewohnheit abgeftumpft wirb. Es gebort schon ein buntes geräuschvolles Leben bazu, um Affen, Papageien und Mohren um sich zu ertragen."

"Manchmal wenn mich ein neugieriges Berlangen nach folden abenteuerlichen Dingen anwandelte, habe ich ben Reifenben beneibet, ber folche Wunber mit anbern Bunbern in lebenbiger alltäglicher Berbinbung fieht. Aber auch er wird ein anderer Denfc. Ce manbelt niemand ungeftraft unter Palmen, und bie Gefinnungen anbern fich gewiß in einem Lanbe, mo Clephanten und Tiger ju Saufe finb."

"Nur ber Naturforfcher ift verehrungewerth, ber une bas Frembefte, Geltfamfte, mit feiner Localitat, mit aller Rachbarfchaft, jebesmal in bem eigensten Elemente ju fdilbern und barguftellen weiß. Wie gern möchte ich nur einmal humbolbten ergablen boren.

"Ein Raturalien-Cabinet fann uns vorfommen wie eine agoptische Grabftatte, wo bie verschiebenen Thierund Pflanzengögen balfamirt umberfteben. Einer Priefter-Cafte geziemt es mohl, fich bamit in geheim-nifvollem Galbbunfel abzugeben; aber in ben allgemeinen Unterricht follte bergleichen nicht einfließen, um fo weniger, ale etwas Raberes und Burbigeres fich baburch leicht verbrangt fieht."

"Ein Lehrer, ber bas Gefühl an einer einzigen guten That, an einem einzigen guten Gebicht erweden fann, leiftet mehr ale einer, ber une gange Reihen untergeordneter Raturbilbungen ber Geftalt und bem Ramen nach überliefert: benn bas gange Refultat bavon ift, mas mir ohnebies miffen fonnen, bag bas Denfcengebilb am vorzüglichften und einzigften bas Gleich-nig ber Gottheit an fich trägt."

Dem Einzelnen bleibe bie Freiheit, fich mit bem gu beschäftigen, mas ihn anzieht, mas ihm Freude macht, was ihm nuplich baucht; aber bas eigentliche Stubium

ber Menfcheit ift ber Menfch."

#### Achtes Capitel.

Es giebt wenig Menfchen, bie fich mit bem Rachft-vergangenen zu beschäftigen wiffen. Entweber bas Gegenwartige halt une mit Gewalt an fich, ober wir verlieren und in bie Bergangenbeit und fuchen bas völlig Berlorene, wie es nur möglich fein will, wieber hervorzurufen und herzustellen. Gelbft in großen und reichen Familien, bie ihren Borfahren vieles foulbig finb, pflegt es fo ju geben, bag man bes Grofvaters mehr ale bes Batere gebenft.

Bu folden Betrachtungen warb unfer Gehülfe aufgeforbert, ale er an einem ber fconen Tage, an melchen ber icheibenbe Winter ben Fruhling gu lugen pflegt, burch ben großen alten Schloggarten gegangen war und bie boben Linbenalleen, bie regelmäßigen Anlagen, bie fich von Chuarbs Bater herfdrieben, bewundert hatte. Gie maren portrefflich gebieben, in bem Sinne besjenigen, ber fle pflangte, und nun, ba fle erft anerfannt und genoffen werben follten, fprach niemanb mehr von ihnen ; man besuchte fie taum und hatte Liebhaberei und Aufwand gegen eine andere Geite bin ins Freie und Weite gerichtet.

Er machte bei feiner Rudlehr Charlotten bie Bemerfung, bie fie nicht ungunftig aufnahm. Inbem une

feben, fo find es nur bie Plane, bie Reigungen ber Beit, bie wir mit auszuführen genothigt finb.

Gewiß, fagte ber Gebulfe: unb mer wiberfteht bem Strome feiner Umgebungen ? Die Beit rudt fort unb in ihr Gefinnungen, Meinungen, Borurtheile und Liebhabereien. Fallt bie Jugend eines Sohnes gerabe in bie Beit ber Umwenbung, fo tann man verfichert fein, bag er mit feinem Bater nichts gemein haben wirb. Wenn biefer in einer Deriobe lebte, wo man Luft hatte fich manches jugucignen, biefes Eigenthum gu fichern, be beschränfen, einzuengen und in ber Absonderung von ber Belt feinen Genug zu befestigen; so wird jener fobann fich auszubehnen fuchen, mittheilen, ver-

breiten und bas Berichloffene eröffnen.

Gange Beitraume verfeste Charlottte, gleichen biefem Bater und Sohn, ben Sie fcilbern. Bon jenen Buftanben, ba jebe fleine Stabt ihre Mauern und Graben haben mußte, ba man jeben Ebelhof noch in einen Sumpf bante, und bie geringften Schlöffer nur burch eine Bugbrude juganglich maren, bavon tonnen wir uns faum einen Begriff machen. Sogar größere Stabte tragen jest ihre Balle ab, bie Graben felbft fürftlicher Schlöffer werben ausgefüllt, bie Stabte bilben nur große Fleden, und wenn man fo auf Reifen bas anfieht, follte man glauben: ber allgemeine Friede fei befestigt und bas golbene Beitalter vor ber Thur. mand glaubt fich in einem Garten behaglich, ber nicht einem freien Lanbe abnitch fieht; an Runft, an Bwang foll nichts erinnern, wir wollen vollig frei und unbebingt Athem icopfen. Saben Sie wohl einen Begriff, mein Freund, bag man aus biefem in einen anbern, in ben vorigen Buftanb gurudfehren fonne ?

Darum nicht ? verfeste ber Gehülfe : jeber Buftanb hat feine Beschwerlichkeit, ber beschrantte fowohl als ber losgebundene. Der lettere fest leberfluß voraus und führt jur Berichwenbung. Laffen Gie uns bei Ihrem Beisviel bleiben, bas auffallend genug ift. Gobalb ber Mangel eintritt, fogleich ift bie Gelbitbe-fdrankung wiebergegeben. Meniden, bie ihren Grunb und Boden zu nuben genothigt find, führen icon wieber Mauern um ihre Garten auf, bamit fie ihrer Erzeugniffe ficher feien. Daraus entfteht nach und nach eine neue Ansicht ber Dinge. Das Rubliche erhalt wieber bie Oberhanb und felbft ber Bielbesitzenbe meint gulett auch bas alles nuten gu muffen. Glauben Sie mir: es ist möglich, baß Ihr Sohn bie fammtlichen Parfanlagen vernachläffigt und fich wieber binter bie erniten Mauern und unter bie boben Linben

feines Grogvaters jurudgiebt.

Charlotte mar im Stillen erfreut, fich einen Gobn verfundigt zu horen, und verzieh bem Gebulfen beshalb bie etwas unfreundliche Prophezeiung, wie es bereinst ihrem lieben ichonen Part ergeben fonne. Gie verfeste beshalb gang freundlich: Wir find beibe noch nicht alt genug um bergleichen Wiberfprüche mehrmals erlebt gut haben; allein wenn man fich in feine frube Jugend jurudbenft, fich erinnert, worüber man von alteren Berfonen flagen gebort, Lanber und Stabte mit in bie Betrachtung aufnimmt : fo möchte mobl gegen bie Bemerfung nichts einzuwenben fein. Sollte man benn aber gegen einen folden Raturgang nichts entgegenseben, follte man Bater unb Gohn, Eltern unb Rinber nicht in Uebereinstimmung bringen fonnen? Sie baben mir freundlich einen Rnaben geweiffagt; mußte benn ber gerabe mit feinem Bater im Biberfpruch fleben ? gerftoren mas feine Eltern erbaut haben, anftatt es ju vollenben und ju erbeben, wenn er in bemfelben Ginne fortfabrt ?

Dagu giebt es auch mohl ein vernunftiges Mittel,

gen ju mablen; aber freilich, wenn wir es genan an- verfette ber Gehulfe, bas aber von ben Denfchen felten angewandt wirb. Der Bater erhebe feinen Gobn jum Ditbefiger, er laffe ibn mitbauen, pflangen, und erlaube ibm, wie fich felbft, eine unschabliche Billfur. Eine Thatigfeit läßt sich in bie anbre verweben, feine an bie anbre anftudeln. Gin junger Zweig verbinbet fich mit einem alten Stamme gar leicht und gern, an ben fein erwachsener Aft mehr angufügen ift.

Es freute ben Gehulfen, in bem Augenblid, ba er Abichied zu nehmen fich genothigt fab, Charlotten gufälligerweise etwas Angenehmes gefagt und ihre Gunft aufe Reue bamit befestigt ju baben. Schon alljulange war er von Saufe meg, boch fonnte er jur Rudreife fich nicht eher entichließen, ale nach völliger lebergeugung, er muffe bie berannabenbe Epoche von Charlottene Riebertunft erft vorbeigeben laffen, bevor er megen Ottiliens irgend eine Entideibung hoffen fonne. Er fügte fich beshalb in bie Umftanbe und fehrte mit biefen Ausfichten und hoffnungen wieber gur Bor-

fteberin gurud.

Charlottens Rieberfunft nabte heran. Sie hielt fic mehr in ihren Bimmern. Die Frauen, Die fich um fie versammelt hatten, waren ihre geschlossenere Gefell-ichaft. Ottilie beforgte bas Sausmefen, indem fie taum baran benten burfte mas fie that. Gie hatte fich amar völlig ergeben, fie munichte für Charlotten, für bas Rinb, für Ebuarben, fich auch noch ferner auf bas bienftlichfte gu bemuben, aber fie fah nicht ein wie es möglich werben wollte. Nichts tonnte fie vor volliger Bermorrenheit retten, ale bag fie jeben Tag ihre Pflicht that.

Ein Cohn mar gludlich gur Belt gefommen, unb bie Frauen verficherten fammtlich, ce fei ber gange leibhafte Bater. Rur Ottille fonnte es im Stillen nicht finben, ale fie ber Bodnerin Glud munichte unb bas Rind auf bas berglichfte begrußte. Schon bei ben Anstalten gur Berbeirathung ihrer Tochter mar Charlotten bie Abwesenheit ihres Gemable bochft fühlbar gewefen ; nun follte ber Bater auch bei ber Geburt bes Sohnes nicht gegenwärtig fein; er follte ben Ramen nicht bestimmen, bei bem man ihn fünftig rufen murbe.

Der erfte von allen Freunden, bie fich gludwun-ichend feben ließen, war Mittler, ber feine Runbichafter ausgestellt hatte, um von biefem Ereigniß fogleich Radricht ju erhalten. Er fanb fich ein und zwar febr behaglich. Raum, bag er feinen Triumph in Begenwart Ditiliens verbarg, fo fprach er fich gegen Charlotten laut aus, und mar ber Mann alle Gorgen gu beben und alle augenblidlichen Sinberniffe bei Geite ju bringen. Die Taufe follte nicht lange aufgeschoben werben. Der alte Beiftliche, mit einem Fuße ichon im Grabe, follte burch feinen Segen bas Bergangene mit bem Bufunftigen gusammentnupfen; Otto follte bae Rinb beigen: es tonnte feinen anbern Ramen führen ale ben Ramen bes Baters und bes Freunbes.

Es bedurfte ber entschiebenen Bubringlichfeit biefes Mannes, um bie hunberterlei Bebenflichfeiten, bas Wiberreben, Baubern, Stoden, Beffer- ober Unberdwiffen, bas Schwanten, Meinen, Um- und Biebermeinen zu befeitigen; ba gewöhnlich bei folden Gele-genheiten aus einer gehobenen Bebenklichfeit immer wieber neue entfteben und inbem man alle Berhaltniffe fconen will, immer ber Fall eintritt, einige gu verlepen.

Alle Melbungofdreiben und Gevatterbriefe übernahm Mittler; fie follten gleich ausgefertigt fein : benn ihm mar felbft bodlich baran gelegen, ein Glud, bas er für bie Ramilie fo bebeutenb bielt, auch ber übrigen mitunter migwollenben und migrebenben Welt befannt ju machen. Und freilich waren bie bisherigen leibenfcafilicen Borfalle bem Publifum nicht entgangen, len boch milb erleuchteten Raum hineinblickte. In biebas ohnehin in ber Ueberzeugung steht, alles was gefchieht, geschehe nur bazu, bamit es etwas zu reben fleibet wie sie ihn sonft gesehen, sonbern im friegerihabe.

Die Feier bes Taufactes sollte würdig aber beschänkt und kurz sein. Man kam zusammen, Ottilie und Mittler sollten das Kind als Taufzeugen halten. Der alte Geistliche, unterstützt vom Kirchendiener, trat mit langsamen Schritten heran. Das Gebet war verrichtet, Ottilien das Kind auf die Arme gelegt, und als sie mit Neigung auf basselbe beruntersah, erschrafte sie nicht wenig an seinen offenen Augen: denn ste glaubte in ihre eigenen zu seben, eine solche ledereinstimmung katte jeden überraschen muffen. Mittler, der zunächst das Kind empfing, stupte gleichstalls, indem er in der Bilbung besselben eine so auffallende Aehnlichseit, und zwar mit dem Hauptmann erblickte, bergleichen sonn noch noch noch nie vorgetommen war.

Die Schwäche bes guten alten Geistlichen hatte ihn gehindert, die Taushandlung mit mehrerem als der gewöhnlichen Liturgie zu begleiten. Mittler indessen, woll von dem Gegenstande, gedachte seiner frühern Antederrichtungen und hatte überhaupt die Art, sich sogleich in jedem Falle zu benken, wie er nun reden, wie er sich äußern würde. Diesmal konnte er sich auf on weniger zurüchkalten, als es nur eine lleine Gesellchaft von lauter Freunden war, die ihn umgad. Er sing baher an, gegen das Ende des Arts, mit Behaglichkeit sich an die Stelle des Geistlichen zu versetzen, in einer muntern Rede seine Pathenpsichen und hosfnungen zu außern und um so mehr dabei zu verweilen, als er Charlottens Beisal in ihrer zusriedenn Riene zu erkennen glaubte.

Daß ber gute alte Mann sich gern gesett hatte, entging bem rüstigen Rebner, ber noch viel weniger bachte,
baß er ein größeres Uebel hervorzubringen auf bem
Bege war: benn nachbem er bas Berhältnis eines jeben Anwesenben zum Kinde mit Rachbrud geschilbert
und Ottiliens Fassung babei ziemlich auf die Brobe
gestellt hatte, so wandte er sich zuleht gegen den Greis
mit diesen Worten: Und Sie, mein würdiger Atvater können nunmehr mit Simeon sprechen: berr laß
beinen Diener in Frieden fahren; benn meine Augen
haben den heiland dieses hauses gesehen.

Nun war er im Juge recht glanzend ju schließen, aber er bemerkte balb, baß ber Alte, bem er bas Kind hinhielt, sich zwar erst gegen basselbe zu neigen ichien, nachher aber schnell zurücksank. Bom Fall kaum abgehalten warb er in einen Sessel gebracht und man mußte ihn, ungeachtet aller augenblicklichen Beihülfe, für tobt ansprechen.

So unmittelbar Geburt und Tob, Sarg und Wiege neben einander zu feben und zu benken, nicht bloß mit der Einbildungskraft, sondern mit den Augen diese ungeheuren Gegensähe-zusammenzusaffen, war für die ungeheuren Gegensähe-zusammenzusaffen, war für die ungehenden eine schwere Ausgade, je überraschender sie vorgelegt wurde. Ottilie allein betrachtete den Eingeschlummerten, der noch immer seine freundliche einnehmende Miene behalten hatte, mit einer Art von Reid. Das Leben ihrer Seele war getödtet, warum sollte der Körper noch erhalten werden?

Führten fle auf diese Weise gar manchmal die unerfreulichen Begebenheiten bes Tags auf die Betrachung
ber Bergänglichkeit, des Scheidens, des Berlierens;
so waren ihr dagegen wundersame nächtliche Ericheisnungen jum Troft gegeben, die ihr das Dasin des
Geliebten versicherten und ihr eigenes besestigten und
belebten. Wenn sie sich Abends zur Rube gelegt, und
tim suben Gefühl noch zwischen Schlaf und Wachen
fonderlichen Berhältnisse fange
fonderlichen Berhältnisse fand.

fem fab fie Ebuarben gang beutlich und zwar nicht gefleibet wie fie ihn fonft gefeben, fonbern im friegerischen Anzug, jebesmal in einer anbern Stellung, tie aber vollfommen natürlich war und nichts Phantaftifces an fich hatte: ftebenb, gebenb, liegenb, reitenb. Die Geftalt bis aufs Rleinfte ausgemalt bewegte fich willig por ihr, ohne baß fie bas Minbefte baju that, ohne bag fie wollte ober bie Ginbilbungefraft anstrengte. Manchmal fah fie ihn auch umgeben, befonbere von etwas Beweglichem, bas bunfler mar ale ber belle Grund : aber fie unterfchieb faum Schattenbilber, bie ihr zuweilen als Menschen, als Pferbe, als Bäume und Bebirge vorfommen fonnten. Gewöhnlich folicf fie über ber Ericheinung ein, und wenn fie nach einer rubigen Racht morgens wieber erwachte, fo mar fie erquidt, getroftet, fie fühlte fich überzeugt: Ebuard lebe noch, fie fiche mit ihm noch in bem innigften Berbältniß.

## Reuntes Capitel.

Der Frühling war gefommen, später aber auch rascher und freubiger als gewöhnlich. Ottilie sand nun
im Garten die Frucht ihred Borfebens: alles feimte,
grünte und blühte zur rechten Zeit; manches, was hinter wohl angelegten Glashäusern und Beeten vordereitet worden, trat nun sogleich der endlich von außen
wirfenden Ratur entgegen, und alles was zu thun und
zu besorgen war, blieb nicht bloß hoffnungsvolle Mühe
wie bisher, sondern ward zum heitern Genusse.

An bem Gartner aber batte fie ju troften über manche burd Lucianens Bilbbeit entftanbene Lude unter ben Topfgemachsen, über bie zerftorte Symmetrie manche-Baumfrone. Sie machte ibm Muth, bag fich bas alles balb wieber herftellen werbe; aber er hatte gu ein ticfes Gefühl, zu einen reinen Begriff von seinem Sandwert, ale bag biefe Troftgrunde viel bei ihm hatten fruchten follen. Go wenig ber Gartner fich burch anbere Liebhabereien und Reigungen zerstreuen barf, fo wenig barf ber ruhige Gang unterbrochen werben, ben bie Pflange gur bauernben ober gur vorübergebenben Bollenbung nimmt. Die Pflange gleicht ben eigenfinnigen Menschen, von benen man alles erhalten tann, wenn man fle nach ihrer Art behandelt. Gin ruhiger Blid, eine ftille Confequeng, in jeber Jahregeit, in jeber Stunde bas ganz Gehötige zu thun, wird vielleicht von niemand mehr als vom Gärtner verlangt.

Diefe Eigenschaften befag ber gute Mann in einem hohen Grabe, beswegen auch Ottilie fo gern mit ihm wirfte; aber fein eigentliches Talent fonnte er fcon einige Beit nicht mehr mit Behaglichfeit ausüben. Denn ob er gleich Alles, mas bie Baum- und Ruchen-Gartnerei betraf, auch bie Erforberniffe eines altern Biergartens, vollfommen zu leiften verftanb - wie benn überhanpt einem vor bem andern biefes ober jenes gelingt - ob er fcon in Behandlung ber Drangerie, ber Blumengwiebeln, ber Relfen- und Aurifeln-Stode, bic Ratur felbft hatte berausforbern tonnen: fo maren ihm boch bie neuen Bierbaume und Mobeblumen einigermaßen fremb geblieben, unb er hatte vor bem unenblichen Felbe ber Botanit, bas fich nach ber Beit aufthat, und ben barin berumfummenben fremben Ramen, eine Art von Scheu, bie ihn verbrieflich machte. Was bie Berrichaft, voriges Jahr ju verschreiben angefangen, bielt er um fo mehr für unnüben Auswand und Berfomenbung, ale er gar mande toftbare Pflange ausgeben fab, und mit ben Banbelogartnern, bie ibn, wie er glaubte, nicht reblich genug bebienten, in feinem

Er hatte fich barüber, nach mancherlei Berfuchen, eine Art von Plan gemacht, in welchem ihn Ottilie um fo mehr bestärfte, ale er auf bie Wiebertehr Ebuarbe eigentlich gegrundet war, beffen Abwesenheit man in biesem wie in manchem andern Falle täglich nachthei-

liger empfinden mußte.

Inbem nun bie Pflangen immer mehr Burgel folugen und 3meige trieben, fühlte fich auch Ottilie immer mehr an biefe Raume gefeffelt. Berabe vor einem Jahre trat fie ale Frembling, ale ein unbebeutenbes Wefen hier ein; wie wiel hatte fie fich feit jener Beit nicht erworben! aber leiber wie viel hatte fie nicht auch feit jener Beit wieber verloren! Sie mar nie fo reich und nie fo arm gewesen. Das Gefühl von beibem wechselte augenblidlich mit einander ab, ja burchfreugte fich aufe Innigfte, fo bag fie fich nicht anbere zu belfen mußte, ale bag fle immer wieber bas Rachfte mit Antheil, ja mit Leibenschaft ergriff.

Dag alles, mas Ebuarben befonbers lieb mar, auch ihre Sorgfalt am ftartften an fich jog, lagt fich benten; ja warum follte fie nicht hoffen, baß er felbft nun balb wieberfommen, bag er bie fürforgliche Dienftlichfeit, bie fie bem Abmefenben geleiftet, bantbar gegenmartig

bemerfen merbe.

Aber noch auf eine viel anbere Beife mar fie veranlaßt für ihn zu wirfen. Sie batte vorzuglich bie Gorge für bas Rind übernommen, beffen unmittelbare Dflegerin fle um fo mehr werben tonnte, ale man es feiner Amme ju übergeben, fonbern mit Dilch und Waffer aufzuziehen fich entschieben batte. Es follte in jener fco-nen Beit ber freien Luft genießen; und fo trug fie es am liebsten felbst heraus, trug bas folafenbe Unbe-mußte zwifden Blumen und Bluthen ber, bie bereinft feiner Rinbheit fo freundlich entgegen lachen follten, zwischen jungen Strauchen und Pflangen, bie mit ihm in die bobe ju machfen burd ihre Jugend bestimmt ichienen. Wenn fie um fich ber fab, fo verbarg fie fich nicht, ju welchem großen reichen Buftanbe bas Rind geboren fei: benn fast Alles, wohin bas Auge blidte, sollte bereinst ihm geboren. Die wunfchenswerth war es zu biefem allen, baß es vor ben Augen bes Baters, ber Mutter, aufwuchse und eine erneute frobe Berbinbung bestätigte.

Ottilie fühlte bies Alles fo rein, daß fie fich's als entichieben wirflich bachte und fich felbft babei gar nicht empfanb. Unter biefem flaren himmel, bei biefem bel-Ien Sonnenschein, warb es ihr auf einmal flar, bag ihre Liebe, um fich ju vollenben, vollig uneigennütig werben muffe: ja in manchen Augenbliden glaubte fie biefe Bobe icon erreicht zu haben. Gie munfchte nur bas Wohl ihres Freundes, fie glaubte fich fabig ihm au entfagen, fogar ibn niemale wieber au feben, menn fie ibn nur gludlich wiffe. Aber gang entichieben mar fie fur fich, niemale einem Anbern anzugehören.

Daß ber Berbft eben fo berrlich marbe, wie ber Frubling, bafür mar geforgt. Alle fogenannten Sommer-gemachfe, Alles was im herbft mit Bluben nicht enben fann und fich ber Ralte noch fed entgegen entwidelt, Aftern befonders, maren in ber größten Mannigfaltig-feit gefat und follten nun überall bin verpflangt einen Sternenhimmel über bie Erbe bilben.

## Mus Ottiliens Tagebuche.

"Einen guten Gebanten, ben wir gelefen, etwas Auffallenbes, bas wir gebort, tragen wir mohl in unfer Tagebuch. Rehmen wir und aber jugleich bie Dube, aus ben Briefen unferer Freunde eigenthumliche Bemerfungen, originelle Anfichten, flüchtige, getfireiche Worte auszuzeichnen, fo murben wir febr reich

fen; man gerftort fie gulett einmal aus Discretion, und fo verfcwindet ber fconfte unmittelbarite Lebenshauch unwieberbringlich fur une und anbere. 3ch nebme mir vor, biefes Berfaumnif wieber gut ju maden."

"Co wieberholt fich benn abermals bas Jahresmabreben von vorn. Bir find nun wieber. Gott fei Dant! an feinem artigften Capitel. Beilden und Dlaiblumen find wie Ueberfchriften ober Bignetten bagu. Es macht und immer einen angenehmen Ginbrud, wenn wir fie in bem Buche bes Lebens wieder aufichlagen."

"Bir fchelten bie Armen, befonbere bie Unmunbigen, wenn fie fich an ben Strafen berumlegen und betteln. Bemerten wir nicht, bag fie gleich thatig finb, fobalb es was ju thun giebt? Raum entfaltet bie Ratur ihre freundlichen Schape, fo find bie Rinber bahinterber, um ein Gewerbe ju eröffnen; feince bettelt mehr; jebes reicht bir einen Strauß; es bat ibn gepfludt, eh bu vom Schlaf ermachteft, und bas Bittenbe fieht bich fo freundlich an, wie bie Gabe. Riemanb fieht erbarmlich aus, ber fich einiges Recht fühlt, forbern zu burfen."

"Warum nur bas Jahr mandmal fo furz, mandmal so lang ift, warum es so turz scheint und so lang in ber Erinnerung! Dir ift es mit bem vergangenen fo, und nirgende auffallenber als im Garten, wie Bergangliches und Dauernbes in einanber greift. Und boch ift nichts fo flüchtig, bas nicht eine Spur, bas nicht

feines Gleichen gurudlaffe."

"Man läßt fich ben Winter auch gefallen. Man glaubt fich freier auszubreiten, wenn bie Baume fo geifterhaft, fo burchfichtig vor une fteben. Gie finb nichts, aber fie beden auch nichts gu. Wie aber einmal Rnofpen und Bluthen tommen, bann wirb man ungebulbig, bis bas volle Laub hervortritt, bis bie Landfcaft fich vertorpert und ber Baum fich als eine Geftalt und entgegen brangt."

"Alles Bolltommene in feiner Art muß über feine Art hinausgehen, es muß etwas anderes unveraleichbares werben. In manden Tonen ift bie Rachtigall noch Bogel; bann fleigt fle über ihre Claffe binüber und icheint jebem Geffeberten anbeuten zu wollen, mas

eigentlich fingen beife."

"Ein Leben ohne Liebe, ohne bie Rabe bes Geliebten, ift nur eine Comedie à tiroir, ein folechtes Soublabenftud. Dan fchiebt eine nach ber anberen beraus und wieber binein und eilt jur folgenben. 21les, mas auch Gutes und Bebeutenbes vorfommt, bangt nur fummerlich gufammen. Man muß überall von vorn anfangen und möchte überall enben.

### Behntes Capitel.

Charlotte von ihrer Seite befinbet fich munter und mobl. Sie freut fich an bem tuchtigen Rnaben, beffen viel versprechenbe Geftalt ihr Auge und Gemuth ftunblich beschäftigt. Gie erhalt burch ihn einen neuen Bejug auf bie Belt und auf ben Befit; ihre alte Thatigteit regt fich wieber; fie erblidt, mo fie auch hinfieht, im vergangenen Jahre Bieles gethan und empfindet Freude am Gethanen. Bon einem eigenen Gefühl belebt fteigt fle jur Moodbutte mit Ottilien und bem Rinbe, und inbem fle biefes auf ben fleinen Tifch, ale auf einen bauslichen Altar nieberlegt, und noch zwei Plane leer fieht, gebenft fie ber vorigen Beiten und eine neue Doffnung für fie und Ottilien bringt bervor.

Junge Frauenzimmer feben fich bescheiben vielleicht nach biefem ober jenem Jungling um, mit ftiller Drufung, ob fie ihn mohl jum Gatten munichten; wer aber werben. Briefe bebt man auf, um fie nie wieber ju le- fur eine Lochter ober einen weiblichen Bogling ju forgen hat, ichaut in einem weitern Rreis umber. Go ging es auch in biefem Augenblid Charlotten, ber eine Berbindung bes Sauptmanns mit Ottilien nicht unmöglich schien, wie fie boch auch schon ehemals in bie-fer Gutte neben einanber gesessen hatten. 3hr war nicht unbefannt geblieben, baf jene Ausficht auf eine vortheilhafte Beirath wieber verfdwunden fei.

Charlotte ftieg weiter und Ottilie trug bas Rinb. . Jene überließ fich mancherlei Betrachtungen. Auch auf bem feften Lanbe giebt es wohl Schiffbruch; fich bavon auf bas ichnellfte zu erholen und herzustellen, ift fcon und preismurbig. Ift bod bas Leben nur auf Gewinn und Berluft berechnet. Wer macht nicht irgend eine Anlage und wird barin gestört! Bie oft fclagt man einen Weg ein und wird bavon abgeleitet! Wie oft merben mir von einem icharf ins Auge gefaften Biel abgelentt, um ein boberes zu erreichen! Der Reifenbe bricht unterwege ju feinem bochften Berbruß ein Rab und gelangt burch biefen unangenehmen Bufall gu ben erfrenlichften Befanntichaften und Berbindungen, bie auf fein ganges Leben Ginfluß haben. Das Schicffal gemahrt und unfre Bunfche, aber auf feine Weife, um und etwas über unfere Bunfche geben gu fonnen.

Diefe und ahnliche Betrachtungen maren es, unter benen Charlotte jum neuen Gebaube auf ber Sobe gelangte, mo fie volltommen beftatigt murben. Denn bie Umgebung war viel fconer, ale man fich's hatte ben-ten tonnen. Alles ftorenbe Kleinliche war rings umber entfernt; alles Gute ber Lanbichaft, mas bie Ratur, mas bie Beit baran gethan batte, trat reinlich berpor und fiel ine Auge, und icon grunten bie jungen Pflanzungen, die bestimmt maren, einige Luden ausgufullen und bie abgesonberten Theile angenehm ju verbinben.

Das haus felbst mar nahezu bewohnbar; bie Ausficht, befondere aus ben obern Bimmern, bochft mannigfaltig. Je langer man fich umfab, befto mehr Coones entbedte man. Das mußten nicht bier bie verfchiebenen Tagezeiten, mas Mond und Conne für Birfungen hervorbringen! hier ju verweilen mar bochft munfchenemerth, und wie fcnell marb bie Luft gu bauen und ju fcaffen in Charlotten wieber erwedt, ba fie alle grobe Arbeit gethan fanb. Ein Tifchler, ein Tapegirer, ein Maler, ber mit Patronen und leichter Bergolbung fich zu helfen wußte, nur biefer beburfte man, und in kurger Beit war bas Gebäube im Stanbe. Reller unb Ruche wurden ichnell eingerichtet: benn in ber Entfernung vom Schloffe mußte man alle Beburfniffe um fich versammeln. Co wohnten bie Frauenzimmer mit bem Rinbe nun oben, und von biefem Aufenthalt, ale von einem neuem Mittelpuntte, eröffneten fich ihnen unerwartete Spagiergange. Sie genoffen vergnüglich in einer hobern Region ber freien frifden Luft bei bem fconften Wetter.

Ottiliens liebster Weg, theils allein, theils mit bem Rinbe, ging herunter nach ben Platanen auf einem bequemen Buffteig, ber fobann ju bem Punfte leitete, mo einer ber Rahne angebunden mar, mit benen man überaufahren pflegte. Sic erfreute fich mandmal einer Bafferfahrt; allein ohne bas Rinb, weil Charlotte beshalb einige Beforgniß zeigte. Doch verfehlte fie nicht, taglich ben Gartner im Schloggarten zu befuchen und an feiner Gorgfalt für bie vielen Pflanzenzöglinge. bie nun alle ber freien Luft genoffen, freundlich Theil ju nehmen.

In biefer ichonen Beit fam Charlotten ber Befuch eines Englanbere fehr gelegen, ber Chuarben auf Reifen fennen gelernt, einigemal getroffen hatte und nunmehr neugierig war, bie iconen Anlagen gu feben, von

Goethe. 1. 2b.

Empfehlungefdreiben vom Grafen mis und ftellte gie gleich einen ftillen aber febr gefälligen Dann als feinen Begleiter vor. Indem er nun balb mit Charlotten und Ottilien, balb mit Gartnern und Jagern, öfters mit feinem Begleiter, und manchmal allein bie Wegenb burchftrich; fo fonnte man feinen Bemerfungen wehl anfeben, bag er ein Liebhaber und Renner folder Anlagen war, ber wohl auch manche bergleichen felbft ausgeführt hatte. Obgleich in Jahren nahm er auf eine beitere Beife an allem Theil, mas bem Leben gur Bierbe gereichen und es bebeutenb machen fann.

In seiner Gegenwart genossen bie Frauenzimmer erft vollfommen ihrer Umgebung. Gein geubtes Auge empfing jeben Effect gang frifd, und er hatte um fo mehr Freube an bem Entflanbenen, ale er bie Gegenb vorher nicht gefannt, und mas man baran gethan, von bem was bie Ratur geliefert, taum ju unterscheiben mußte.

Man tann wohl fagen, bag burch feine Bemertungen ber Part muche und fich bereicherte. Goon jum poraus erfannte er, mas bie neuen beranftrebenben Pflangungen verfprachen. Reine Stelle blieb ihm unbemerft, wo noch irgend eine Schonbeit bervorzuheben ober anzubringen war. Sier beutete er auf eine Quelle, welche gereinigt, bie Bierbe einer ganzen Buschpartie zu merben verfprach; bier auf eine Boble, bie ausgeraumt und erweitert einen erwünschten Rubeplat geben fonnte, inbeffen man nur wenige Baume gu fallen brauchte, um von ihr aus berrliche Felfenmaffen aufgethurmt gu erbliden. Er munichte ben Bewohnern Glud, bag ihnen fo Manches nachzuarbeiten übrig blieb, und erfuchte fie bamit nicht zu eilen, fonbern für folgenbe Jahre fich bas Bergnugen bes Schaffens und Ginrichtene vorzubehalten.

Hebrigens mar er außer ben gefelligen Stunben feineemege laftig: benn er beschäftigte fich bie größte Beit bee Tage, bie malerifden Ausfichten bee Paris in einer tragbaren bunflen Rammer aufaufangen und ju zeichnen, um baburch fich und anbern von feinen Reifen eine fcone Frucht zu gewinnen. Er hatte bicfes, fcon feit mehreren Jahren, in allen bebeutenben Gegenben gethan und fich baburch bie angenehmfte und intereffantefte Sammlung verschafft. Ein großes Portefeuille, bas er mit fich führte, zeigte er ben Damen wor und unterhielt fie, theils burch bas Bilb, theils burch bie Auslegung. Gie freuten fich, bier in ihrer Einfamfeit bie Welt fo bequem ju burchreifen, Ufer und bafen, Berge, Geen und Fluffe, Stabte, Caftelle und mandes anbre Local, bas in ber Wefdichte einen Ramen bat, vor fich verbeigieben gu feben.

Jebe von beiben Frauen hatte ein befonberce Intereffe; Charlotte bas allgemeinere, gerabe an bem, mo fich etwas hiftorifch Merfmurbiges fant, mabrent Dttille fich vorzüglich bei ben Begenben aufhielt, wovon Ebuard viel ju ergablen pflegte, mo er gern verweilt, wohin er öftere gurudgefehrt: benn jeber Denfch hat in ber Nabe und in ber gerne gemiffe Ertliche Gingelnbeiten, bie ibn angieben, bie ibm, feinem Charafter nach, um bee erften Gindrude, gemiffer Umftanbe, ber Gemobnheit willen, besondere lieb und aufregend find.

Cie fragte baber ben Lord, wo es ihm benn am beften gefalle, und wo er nun feine Wohnung aufschlagen wurde, wenn er ju mablen hatte. Da wußte er benn mehr ale Eine icone Gegenb vorzuzeigen, und mas ihm bort wiberfahren, um fie ihm lieb und merth gu machen, in feinem eigens accentuirten Frangofifch gar

behaglich mitzutheilen. Auf die Frage hingegen, wo er fich benn jest gebenen er fo viel Gutes ergablen borte. Er brachte ein mobulich aufhalte, mobin er am liebsten gurudfebre,

ließ er fich gang umbewunden, boch ben Frauen uner- | hab ich jest nicht ben Berbruf, bag etwas verlegt ober martet, alfo vernehmen.

3ch habe mir nun angewöhnt überall ju Baufe gu fein und finbe julest nichts bequemer, als bag Unbre für mich bauen, pflanzen und fich hauslich bemuben. Nach meinen eigenen Befigungen febne ich mich nicht jurud, theils aus politifchen Urfachen, porzüglich aber weil mein Sobn, für ben ich Alles eigentlich gethan und eingerichtet, bem ich es ju übergeben, mit bem ich es noch ju genießen hoffte, an Allem feinen Theil nimmt, fonbern nach Indien gegangen ift, um fein Leben bort, wie mander anbere, bober ju nugen ober gar ju vergeuben.

Gewiß, wir machen viel ju viel vorarbeitenben Aufwand aufe Leben. Anstatt bağ wir gleich anfingen uns in einem mäßigen Buftanbe behaglich ju finben, fo geben wir immer mehr ine Breite, um es une immer unbequemer zu machen. Wer genießt jest meine Ge-baube, meinen Part, meine Garten ? Richt ich, nicht einmal bie Deinigen; frembe Gafte, Reuglerige, un-

rubige Reifente.

Gelbst bei vielen Mitteln find wir immer nur halb und halb ju Saufe, befonbere auf bem Lanbe, mo une manches gewohnte ber Stabt fehlt. Das Buch bas wir am eifrigften munichten, ift nicht gur banb, unb gerabe mas wir am meiften beburften, ift vergeffen. Bir richten uns immer hauslich ein, um wieber ausjugieben, und wenn wir es nicht mit Billen und Billfür thun, fo mirten Berhaltniffe, Leibenschaften, Bufalle, Rothwenbigfeit und mas nicht alles.

Der Lord ahnete nicht, wie tief burch feine Betrachtungen bie Freundinnen getroffen murben. Und wie oft fommt nicht jeber in biefe Gefahr, bie eine allgemeine Betrachtung felbft in einer Gefellichaft, beren Berhaltniffe ihm fonft befannt find, ausspricht. Charlotten war eine folde jufallige Berlepung auch burch Bohlwollenbe und Gutmeinenbe nichts neucs; und bie Welt lag ohnehin fo beutlich vor ihren Augen, baß fie feinen besonbern Schmerz empfand, wenn gleich jemanb fie unbebachtfam und unvorfichtig nomigte, ihren Blid ba ober borthin auf eine unerfreuliche Stelle gu richten. Ofilie hingegen, bie in halbbewußter Jugenb mehr ahnete ale fab, und ihren Blid megwenben burfte ja mußte von bem mas fle nicht feben mochte und follte, Ottilie war burch biefe traulichen Reben in ben schredlichften Buftanb verfett: benn es gerriß mit Gewalt por ihr ber anmuthige Schleier, und es schien ihr, als wenn alles mas bisher fur Baus und Bof, für Garten, Parf und bie gange Umgebung gefchehen mar, gang eigentlich umfonft fei, weil ber bem es alles gehörte, es nicht genoffe, weil auch ber, wie ber gegenwartige Gaft, gum Berumschweifen in ber Welt und gwar gu bem gefährlichften, burch bie Liebften und Rachften gebrangt worben. Sie hatte fich an Boren und Schweigen gewöhnt, aber fie fag biedmal in ber peinlichften Lage, bie burch bes Fremben weiteres Gefprach eber vermehrt ale verminbert murbe, bas er mit beiterer Gigenheit und Bebachtlichfeit fortfeste.

Run glaub' ich, fagte er, auf bem rechten Bege gu fein, ba ich mich immerfort ale einen Reifenben betrachte, ber vielem entfagt, um vieles ju genießen. 3ch bin an ben Bechfel gewöhnt, ja er wirb mir Beburfnig, wie man in ber Oper immer wieber auf eine neue Decoration wartet, gerabe weil fcon fo viele bagemefen. Bas ich mir von bem beften und bem fclechteften Birthobaufe verfprechen barf, ift mir befannt: es mag fo gut vber folimm fein ale es will, nirgenbe finb' ich bas Gewohnte und am Enbe lauft es auf Eins hinaus, gang bon einer nothwendigen Gewohnheit, ober gang von ber willfurlichften Bufalligfeit abguhangen. Wenigftens Rnabe und Mabchen, in verhaltnigmagigem Alter, um

verloren ift, bag mir ein tagliches Wohnzimmer unbrauchbar wird, weil ich es muß repariren laffen, bag man mir eine liebe Taffe gerbricht und es mir eine gange Beit aus feiner anbern fcmeden will. Alles beffen bin ich überhoben, und wenn mir bas baus über ben Ropf zu brennen anfängt, fo paden meine Leute gelaffen ein und auf, und wir fahren gu Bofraum und Stabt binaus. Und bei allen biefen Bortheilen, wenn ich ce genau berechne, habe ich am Enbe bee Sabre nicht mehr ausgegeben, ale es mich ju Baufe geloftet batte.

Bei biefer Schilberung fah Ottilie nur Ebnarden vor fich, wie er nun auch, mit Entbehren und Befdmerbe, auf ungebahnten Strafen bingiebe, mit Gefahr und Roth ju Felbe liege, und bei fo viel Unbestand und Wagniß fich gewöhne, heimathlos und freundlos gu fein, alles wegguwerfen nur um nichts verlieren gu fonnen. Gludlicherweise trennte fich bie Gefellichaft für einige Beit. Ottilie fanb Raum fich in ber Ginfamfeit auszuweinen. Gewaltfamer hatte fie fein bumpfer Schmerz ergriffen, als biefe Rlarheit, bie fie fich noch flarer zu machen ftrebte, wie man es zu thun pflegt, bag man fich felbft peinigt, wenn man einmal auf bem Bege ift gepeinigt ju merben.

Der Buftand Chuarbs fam ihr fummerlich, fo jantmerlich vor, bag fie fich entichlag, es tofte mas es wolle, ju feiner Biebervereinigung mit Charlotten alles beijutragen, ihren Schmerz und ihre Liebe an irgend einem ftillen Orte ju verbergen und burch trgend eine

Art von Thatiafeit ju betrügen.

Inbeffen hatte ber Begleiter bes Lorbe, ein verftanbiger ruhiger Mann und guter Beobachter, ben Diggriff in ber Unterhaltung bemerkt und bie Aebnlichfeit ber Buftanbe feinem Freunde offenbart. Diefer wußte nichte von ben Berhaltniffen ber Familie; allein jener, ben eigentlich auf ber Reise nichts mehr intereffirte als bie fonberbaren Greigniffe, welche burd natürliche und fünftliche Berhältniffe, burch ben Conflict bes Gefetlichen und bes Ungebanbigten, bes Berftanbes und ber Bernunft, ber Leibenschaft und bes Borurtbeils bervorgebracht werben, jener hatte fich ichon früher, und mehr noch im Baufe felbit, mit Allem befannt gemacht, was vorgegangen war und noch vorging.

Dem Lord that es leib, ohne bağ er barüber verleen gewesen wäre. Man müßte ganz in ber Gesellschaft foweigen, wenn man nicht mandmal in ben Fall fommen follte : benn nicht allein bebeutenbe Bemerfungen, fonbern bie trivialsten Aeußerungen tonnen auf eine fo mifflingenbe Beife mit bem Intereffe ber gegenwartigen gufammentreffen. Bir wollen es beute Abend wieber gut machen, fagte ber Lorb, und une aller allgemeinen Befprache enthalten. Geben Gie ber Gefellschaft etwas von ben vielen angenehmen und bebeutenben Anefboten und Gefchichten ju boren, womit Gie Ihr Portefeuille und Ihr Gebachtniß auf unferer Reife bereichert baben.

Muein auch mit bem beften Borfate gelang es ben Fremben nicht, bie Freunde biesmal mit einer unverfänglichen Unterhaltung zu erfreuen. Denn nachbem ber Begleiter burch manche fonberbare, bebeutenbeheitere, rührenbe, furchtbare Geschichten bie Aufmertsamteit erregt und bie Theilnahme aufs bochfte gefpannt batte; fo bachte er mit einer gwar fonberbaren, aber fanfteren Begebenheit ju foliegen, und ahnete nicht, wie nabe biefe feinen Buborern verwandt mar.

## Die munderlichen Rachbarstinber.

Rovelle.

Amei Rachbarefinber von bebeutenben Saufern.

bereinft Gatten gu merben, ließ man in biefer angenehmen Aussicht mit einander aufwachfen, und bie beiberfeitigen Eltern freuten fich einer funftigen Berbin-Doch man bemerfte gar balb, bag bie Absicht gu miflingen fcbien, inbem fich zwischen ben beiben trefflicen Raturen ein fonberbarer Biberwille bervorthat. Bielleicht maren fie einander ju ahnlich. Beibe in fich felbft gewenbet, beutlich in ihrem Wollen, feft in ihren Borfagen; jebes einzeln geliebt und geehrt von feinen Gespielen; immer Biberfacher wenn fie gufammen waren, immer aufbauenb für fich allein, immer wechfeleweise gerftorend wo fie fich begegneten, nicht wetteifernd nach Ginem Biel, aber immer tampfend um Ginen Bwed; gutartig burchaus und liebenswürdig, und nur haffend, ja bosartig, indem fle fich auf einander bezogen.

Diefce munberliche Berhaltniß zeigte fich fcon bei findischen Spiclen, es zeigte fich bei zunehmenben Jahren. Und wie bie Rnaben Rrieg ju fpielen, fich in Parteien gu fonbern, einanber Schlachten gu liefern pflegen, fo ftellte fich bas tropig muthige Dabden einft an bie Spipe bes einen beers, und focht gegen bas anbre mit folder Gewalt und Erbitterung, bag biefes schimpflich ware in bie Flucht geschlagen worben, wenn thr einzelner Biberfacher fich nicht fehr brav gehalten und feine Gegnerin bech noch zulest entwaffnet und gefangen genommen batte. Aber auch ba nech wehrte fle fich fo gewaltfam, bag er, um feine Mugen gu erhalten, und bie Feindin boch nicht zu beschäbigen, fein feibenes halbtuch abreißen und ihr bie banbe bamit auf ben Ruden binben mußte.

Dies verzieh fie ihm nie, ja fie machte fo beimliche Anftalten und Berfuche ihn zu beschäbigen, baß bie Eltern, bie auf biefe feltfamen Leibenschaften fcon langft Acht gehabt, fich mit einander verftandigten und befchloffen, die beiben feindlichen Wefen ju trennen und jene lieblichen Doffnungen aufzugeben.

Der Anabe that fich in feinen neuen Berhaltniffen balb bervor. Bebe Art von Unterricht folug bei ibm an. Gonner und eigene Reigung bestimmten ihn jum Colbatenstande. Ueberall mo er fich fant, war er geliebt und geehrt. Seine tuchtige Ratur fchien nur jum Boblfein, gum Behagen anberer ju mirfen, unb er war in fich, ohne beutliches Bemußtfein, recht gludlich, ben einzigen Wiberfacher verloren zu haben, ben bie Ratur ihm gugebacht hatte.

Das Madchen bagegen trat auf einmal in einen veranberten Buftanb. Ihre Jahre, eine gunehmenbe Bilbung, und mehr noch ein gewiffce inneres Gefühl gogen fie von ben heftigen Spielen binmeg, bie fie bisber in Gefellichaft ber Anaben ausznüben pflegte. 3m Gangen ichien ihr etwas zu fehlen, nichts mar um fie berum, bas werth gewesen mare, ihren bag zu erregen. Liebendwurdig batte fie noch niemanben gefunben.

Ein junger Mann, alter ale ihr ehemaliger nachbarlicher Biberfacher, von Stand, Bermegen und Bebeufung, beliebt in ber Gefellichaft, gefucht von Frauen, wendete ihr feine gange Reigung gu. Es war bas erfte Mal, bag fich ein Freund, ein Liebhaber, ein Diener, um fie bemubte. Der Borjug ben er ihr vor vielen gab, bie alter, gebilbeter, glangenber und anfpruchereider waren ale fie, that ihr gar ju mohl. Geine fortgefette Aufmertfamteit, ohne bag er gubringlich gemefen mare, fein treuer Beiftanb bei verichiebenen unangenehmen Bufallen, fein gegen ihre Eltern gmar ausgesprocenes, boch rubiges und nur hoffnungevolles Berben, ba fie freilich noch febr jung war : bas alles wurbe er fie nicht gefcolten haben : benn freilich konnte nahm fie fur ihn ein, wogu bie Gewohnheit, bie außern ber Brantigam Die Bergleichung mit bem Rachbar

baltniffe, bas ihrige beitrugen. Sie mar fo oft Braut genannt worben, baß fie fich endlich felbft bafur bielt, und weber fie noch irgend jemand bachte baran, baß noch eine Prufung nothig fet, ale fie ben Ring mit bemjenigen wechselte, ber fo lange Beit für ihren Brautigam galt.

Der ruhige Gang ben bie gange Sache genommen hatte, war auch burch bas Berlobnig nicht beschleunigt worben. Man ließ eben von beiben Seiten alles fo fortgemagren; man freute fich bes Busammenlebens und wollte bie gute Jahreszeit burchaus noch ale einen Frühling bes fünftigen ernfteren Lebens genießen. Inbeffen hatte ber Entfernte fich jum fconften aus-

gebilbet, eine verbiente Stufe feiner Lebensbeftimmung erftiegen, und fam mit Urlaub bie Seinigen ju befuden. Auf eine gang natürliche aber boch fonberbare Weise ftand er feiner ichonen Rachbarin abermals entgegen. Gie hatte in ber letten Beit nur freundliche, brautliche Familienempfindungen bei fich genabrt, fie war mit allem mas fie umgab in Uebereinstimmung; fle glanbte gludlich ju fein und mar es auch auf gewiffe Beife. Aber nun ftanb ihr gum erften Dal feit langer Beit wieber etwas entgegen : es war nicht haffenswerth, fie mar bes Saffes unfahig geworben; ja ber finbifche Bag, ber eigentlich nur ein bunfles Anerfennen bes inneren Werthes gemefen, außerte fich nun in frobem Erstaunen, erfreulichem Betrachten, gefalligem Eingesteben, halb willigem halb unwilligem und boch nothwendigem Annahen, und bas alles mar wechfelfeitig. Gine lange Entfernung gab gu langeren Unterhaltungen Anlag. Gelbft jene finbifche Unvernunft biente ben Aufgeflarteren ju icherzhafter Erinnerung und es war als wenn man fich jenen nediichen bag menigftene burch eine freundschaftliche aufmertfame Behandlung verguten muffe, ale wenn jenes gewaltsame Berfennen nunmehr nicht ohne ein ausgesprochnes Anerkennen bleiben bürfe.

Bon feiner Seite blieb alles in einem verftanbigen, wunschenswerthen Dag. Gein Stand, feine Berhaltniffe, fein Streben, fein Ehrgeis beschäftigten ibn fo reichlich, bağ er bie Freundlichfeit ber iconen Brant ale eine bantenemerthe Bugabe mit Behaglichfeit aufnahm, ohne fie beshalb in irgend einem Bejug auf fich ju betrachten, ober fle ihrem Brautigam ju miggonnen, mit bem er übrigens in ben beften Berhaltniffen ftanb.

Bei ihr hingegen fat es gang anbers aus. Gie foien fich wie aus einem Traum erwacht. Der Rampf gegen ihren jungen Rachbar mar bie erfte Leibenschaft gewefen, und biefer heftige Rampf mar boch nur, unter ber Form bes Biberftrebene, eine heftige gleichfam angeborene Reigung. Much fam es ihr in ber Erinnerung nicht anbere vor, ale bag fie ihn immer geliebt habe. Gie lächelte über jenes feinbliche Guchen mit ben Baffen in ber Band; fie wollte fich bes angenehmften Gefühls erinnern, ale er fle entwaffnete; fle bilbete fich ein die großte Scligfeit empfunden zu haben, ba er fie band, und alles mas fie ju feinem Schaben und Berbruß unternommen hatte, tam fie nur als unschulbiges Mittel vor, seine Ausmertsamfeit auf fich ju gieben. Gie verwunschte jene Trennung, fie bejammerte ben Schlaf in ben fie verfallen, fie verfluchte bie fchleppenbe, traumerifche Gewohnheit, burch bie ihr ein fo unbebeutenber Brautigam hatte werben fonnen, fie mar vermanbelt, boppelt vermanbelt, vormarte und rudmarte wie man es nehmen will.

Batte jemand ihre Empfindungen, bie fie gang gebeim hielt, entwickeln und mit ihr theilen fonnen, fo nun von ber Belt als befannt angenommenen Ber- nicht aushalten, fobalb man fie neben einanber fab.

versagen fonnte, fo erregte ber Andere bas vollfte Bertrauen : wenn man ben Ginen gern gur Gefellichaft mochte, fo munichte man fich ben Anbern jum Gefahrten; und bachte man gar an hobere Theilnahme, an außerorbentliche Falle, fo hatte man mohl an bem Ginen gezweifelt, wenn einem ber Anbere vollfommene Gewißheit gab. Fur folche Berhaltniffe ift ben Beibern ein befonberer Tact angeboren und fie haben Ur-

fache fo wie Gelegenheit ibn auszubilben.

Jemehr die schöne Braut solche Gesinnungen bei fich gang beimlich nahrte, je weniger nur irgenb jemanb basjenige auszusprechen im Fall mar, mas ju Gunften bes Brautigams gelten fonnte, mas Berhaltniffe, mas Pflicht anzurathen und zu gebieten, ja mas eine unabanberliche Rothwenbigfeit unwiberruflich gu forbern fchien; befto mehr begunftigte bas fcone Berg feine Einseitigfeit, und inbem fie von ber einen Seite burch Welt und Familie, Brautigam und eigne Bufage unauflöslich gebunden war, von ber andern ber empor-ftrebenbe Jungling gar fein Geheimnig von feinen Gefinnungen, Planen und Ausfichten machte, fich nur als ein treuer und nicht einmal gartlicher Bruber gegen fie bewies, und nun gar von feiner unmittelbaren Abreise die Rede war; so schien es als ob ihr früher findischer Beift mit allen feinen Tuden und Gewaltfamteiten wieber ermachte, und fich nun auf einer boheren Lebensftufe mit Unwillen ruftete, bebeutenber und verderblicher ju mirten. Sie befchloß ju fterben, um ben ehemals Behaften und nun fo hefrig Geliebten für feine Untheilnahme zu ftrafen und fich, inbem fie ihn nicht befigen follte, wenigstens mit feiner Ginbilbungefraft, feiner Reue auf ewig zu vermablen. Er follte ihr tobtes Bilb nicht loswerben, er follte nicht aufhören fich Bormurfe ju machen, bag er ihre Befinnungen nicht erfannt, nicht erforicht, nicht gefcatt babe.

Diefer feltfame Bahnfinn begleitete fie überall bin. Sie verbarg ihn unter allerlei Formen, und ob fie ben Menfchen gleich munberlich vortam, fo mar niemanb aufmertfam ober flug genug, bie innere mabre Urfache

gu entbeden.

Inbeffen hatten fich Freunde, Bermanbte, Befannte in Anordnungen von manderlei Geften ericopft, taum verging ein Tag, bag nicht irgenb etwas Reues und Unerwartetes angestellt worben mare. Raum mar ein fconer Play ber Lanbichaft, ben man nicht ausgefcmudt und jum Empfang vieler froben Gafte bereitet hatte. Auch wollte unfer junger Anfommling noch vor feiner Abreife bas feinige thun, und lub bas junge Paar mit einem engeren Familienfreise zu einer Wafferluftfahrt. Man bestieg ein großes foones mohl-ausgeschmudtes Schiff, eine ber Jacten bie einen fleinen Saal und einige Bimmer anbieten und auf bas Baffer bie Bequemlichfeit bes Lanbes überzutragen fuchen.

Man fuhr auf bem großen Strome mit Ruft babin ; bie Gefellichaft batte fich bei beiger Tageszeit in ben untern Raumen verfammelt, um fich an Geiftesund Gludespielen ju ergeben. Der junge Birth, ber niemale unthatig bleiben fonnte, hatte fich ans Steuer gefest, ben alten Schiffemeifter abzulofen, ber an feiner Seite eingeschlafen mar; und eben brauchte ber Bachenbe alle feine Borficht, ba er fich einer Stelle nahte, mo zwei Infeln bas Blufbette verengten unb inbem fie ihre flachen Riedufer balb an ber einen balb an ber anbern Seite bereinftredten, ein gefährliches Fahrmaffer gubereiteten. Saft mar ber forgiame unb icharfolickenbe Steurer in Bersuchung ben Meister ju wenigen Augendlicken völlig wieder ber, und es fehlte weden, aber er getraute sich's ju und fuhr gegen die nur die Must um fle jum Tang aufzufordern. Enge. In dem Augendlicke erschien auf dem Berded

Wenn man bem Einen ein gewisses Butrauen nicht feine icone Feinbin mit einem Blumenkrang in ben haaren. Sie nahm ihn ab und warf ihn auf ben Steuernben. Rimm bieg jum Anbenten! rief fie aus. Store mich nicht! rief er ihr entgegen, inbem er ben Kranz auffing : ich bebarf aller meiner Krafte und meiner Ausmerksamkeit. Ich store bich nicht weiter, rief sie: bu siehst mich nicht wieber! Sie sprach's unb eilte nach bem Borbertheil bes Schiffe, von ba fie ins Baffer fprang. Einige Stimmen riefen : rettet! rettet! fie ertrinft. Er war in ber entfeplichften Berlegenheit. lleber bem Larm erwacht ber alte Schiffsmeifter, will bas Ruber ergreifen, ber jungere es ihm übergeben; aber es ift feine Beit bie Berrichaft ju wechseln : bas Schiff ftranbet, und in eben bem Augenblid, bie laftigften Rleibungoftude wegwerfenb, fturgte er fich in's Baffer, und ichwamm ber iconen Freundin nach

Das Baffer ift ein freundliches Element fur ben, ber bamit befannt ift und es ju behandeln weiß. trug ibn, und ber gefchidte Schwimmer beherrichte es. Balb hatte er bie bor ibm fortgeriffene Schone erreicht; er faßte fie, mußte fle ju beben und ju tragen; beibe wurden vom Strom gewaltfam fortgeriffen, bis fie bie Infeln, bie Werber, weit binter fich batten und ber Fluß wieber breit und gemachlich gu fliegen anfing. Run erft ermannte, nun erholte er fich aus ber erften jubringenben Roth, in ber er ohne Befinnung nur mechanisch gehandelt; er blidte mit emporftrebenbem Saupt umber und ruberte nach Bermogen einer flachen bufchigten Stelle ju, bie fic angenehm und gelegen in ben Fluß verlief. Dort brachte er feine fcone Beute aufe Trodne: aber fein Lebenshauch war in ihr gu fpuren. Er war in Bergweiflung, als ihm ein betrete-ner Pfab ber burchs Gebuich lief, in bie Augen leuchtete. Er belub fich aufs Reue mit ber theuren Laft, er erblidte balb eine einsame Wohnung und erreichte fie. Dort fand er gute Leute, ein junges Chepaar. Das Unglud, bie Roth fprach fich gefchmind aus. Bas er nach einiger Befinnung forberte, warb geleiftet. Ein lichtes Feuer brannte; wollne Deden murben über ein Lager gebreitet; Belge, Felle und mas ermarmenbes vorrathig mar, ichnell berbeigetragen. Dier übermanb bie Begierbe ju retten jebe anbre Betrachtung. Richts mar verfaumt, ben iconen halbftarren nadten Rorper wieber ins Leben gu rufen. Es gelang. Sie folug bie Augen auf, fie erblidte ben Freund, umschlang feinen Bals mit ihren himmlischen Armen. Go blieb fie lange; ein Thranenftrom fturzte aus ihren Augen und vollenbete ihre Genefung. Willft bu mich verlaffen, rief fie aus: ba ich bich fo wieberfinde ? Riemals, rief er, niemale! und mußte nicht mas er fagte noch mas er that. Rur icone bich, rief er bingu: fcone bich! bente an bich um beinet- und meinetwillen.

Sie bachte nun an fich und bemerfte jest erft ben Buftand in bem fle war. Gie tonnte fich vor ihrem Liebling, ihrem Retter nicht ichamen; aber fle entließ ihn gern, bamit er fur fich forgen moge: benn noch

war mas ihn umgab, nag und triefenb.

Die jungen Cheleute berebeten fich: er bot bem Jungling, und fie ber Schonen bas Sochzeitfleib an, bas noch vollständig ba hing, um ein Paar von Ropf ju Bug und von innen beraus ju befleiben. In furger Beit waren bie beiben Abenteurer nicht nur angezogen sondern gepubt. Sie faben allerliebst aus, ftaunten einander an, als fie jusammentraten, und fielen fich mit unmäßiger Leibenichaft, und boch halb lachelnb über bie Bermummung, gewaltsam in bie Arme. Die Rraft ber Jugend und bie Regsamfeit ber Liebe ftellten fie in menigen Augenbliden völlig wieber ber, unb es fehlte

aus bem Familienfreis in eine Bilbnig, aus ber Ber- | mit ber tragbaren bunflen Rammer burch ben Part gozweiflung jum Entzuden, aus ber Gleichgultigfeit gur Reigung, jur Leibenschaft gefunden ju haben, alles in einem Augenblid - ber Ropf mare nicht binreichenb bas zu faffen, er wurbe zerfpringen ober fich verwirren. Diebei muß bas Berg bas Befte thun, wenn eine folche Ueberrafchung ertragen merben foll.

Gang verloren eine ine Unbre, tonnten fie erft nach einiger Beit an bie Angft, an bie Corgen ber Burudgelaffenen benten, und fast fonnten fie felbst nicht obm Angst, ohne Sorge aran benten, wie fie jenen wieber begegnen wollten. Sollen wir flieben ? sollen wir uns verbergen? fagte ber Jungling. Wir wollen gufammen bleiben, fagte fie, inbem fie an feinem Sals bing.

Der Landmann, ber von ihnen bie Beschichte bes gestranbeten Schiffes vernommen batte, eilte obne meiter ju fragen nach bem Ufer. Das Fahrzeug fam gludlich einhergeschwommen; es war mit vieler Dube losgebracht werben. Dan fuhr aufe Ungewiffe fort, in Doffnung bie Berlornen wieber ju finden. 216 baber ber Landmann mit Rufen und Binten bie Schiffenben aufmertfam machte, an eine Stelle lief, mo ein vortheilhafter Landungsplat fich zeigte, und mit Rufen und Binten nicht aufhörte, manbte fich bas Schiff nach bem Ufer, und welch ein Schauspiel ward es, ba fie lanbeten! Die Eltern ber beiben Berlobten brangten fich guerft ane Ufer; ben liebenben Brautigam hatte fast bie Besinnung verlaffen. Raum hatten fie vernommen, bag bie geliebten Rinber gerettet feien, fo traten biefe in ihrer fonberbaren Berfleibung aus bem Bufche hervor. Man erfannte fie nicht eher, ale bie fie gang berangetreten waren. Wen feb' ich? riefen bie Mutter: mas feb' ich? riefen bie Bater. Die Geretteten warfen fich vor ihnen nieber. Eure Rinber ! riefen fie aus: ein Paar. Bergeiht! rief bas Dabden. Gebt uns Guren Segen! rief ber Sungling. Gebt und Euren Segen! riefen beibe, ba alle Welt ftaunenb verftummte. Euren Segen! ertonte es jum britten Mal, und wer batte ben verfagen fonnen ?

## Elftes Capitel.

Der Ergablenbe machte eine Paufe, ober hatte vielmehr icon geenbigt, ale er bemerten mußte, baf Charlotte hochst bewegt sei; ja sie stand auf und verließ mit einer flummen Entschulbigung bas Bimmer: benn bie Gefdichte mar ihr befannt. Diefe Begebenheit batte fich mit bem Sauptmann und einer Rachbarin wirflich jugetragen, zwar nicht gang wie fie ber Englanber ergablte, boch mar fie in ben Bauptgugen nicht entftellt, nur im Einzelnen mehr ausgebilbet und ausgefchmudt, wie es bergleichen Geschichten ju geben pflegt, wenn fie erft burch ben Mund ber Menge und fobann burch bie Phantafie eines geift- und geichmadreichen Erzählers burchgeben. Es bleibt julest meift Alles und Richts wie es mar.

Ottilie folgte Charlotten, wie es bie beiben Fremben felbft verlangten, und nun fam ber Lord an bie Reibe ju bemerken, daß vielleicht abermals ein Fehler begangen, etwas bem Saufe Befanntes ober gar Bermanbtes ergablt worben. Bir muffen und huten, fubr er fort, bağ wir nicht noch mehr Uebles ftiften. Fur bas viele Gute und Angenehme, bas wir hier genoffen, fcheinen wir ben Bewohnerinnen wenig Glud ju bringen; mir wollen und auf eine ichidliche Beife gu empfehlen fuchen.

3d muß gesteben, versette ber Begleiter, baf mich bier noch etwas Unberes festhält, ohne beffen Aufflarung und nabere Renntniß ich biefes Saus nicht gern verlaffen mochte. Gie maren gestern, Mylord, als mir anichlagt.

gen, viel zu beschäftigt, sich einen mahrhaft malerischen Standpunft auszumablen, ale bag Cie hatten bemerfen follen, mas nebenher vorging. Gie lenften rom Bauptwege ab, um ju einen wenig besuchten Plate am Gee ju gelangen, ber Ihnen ein reigenbes Wegenüber anbot. Ettilie, bie une begleitete, fanb an ju folgen, und bat, fich auf bem Rahne borthin begeben gu burfen. 3ch feste mich mit ihr ein und hatte meine Freute an ber Gewandtheit ber iconen Schifferin. 3ch verficherte ihr, baf ich feit ber Comeig, mo auch bie reigenbften Dabden bie Stelle bes Fuhrmanns vertreten, nicht fo angenehm fei über bie Wellen geschaufelt morben; tonnte mich aber nicht enthalten, fie zu fragen, warum fle eigentlich abgelehnt, jenen Seitenweg zu maden: benn mirtlich mar in ihrem Ausmeichen eine Art von angftlicher Berlegenheit. Wenn Gie mich nicht auslachen wollen, verfeste fie freundlich, fo tann ich Ihnen barüber mohl einige Ausfunft geben, obgleich felbft für mich babei ein Geheimniß obmaltet. 30 habe jenen Rebenweg niemals betreten, ohne tag mich ein gang eigener Chauer überfallen hatte, ben ich fonft nirgente empfinbe und ben ich mir nicht ju erflaren weiß. 3ch vermeibe baber lieber, mich einer folchen Empfindung auszuseten, um fo mehr ale fich gleich barauf ein Ropfweh an ber linten Geite einftellt, moran ich fonft auch mandmal leibe. Bir lanbeten. Dttille unterhielt fich mit Ihnen und ich unterfuchte integ bie Stelle, bie fie mir aus ber Ferne beutlich angegeben hatte. Aber wie groß mar meine Bermunberung, ale ich eine fehr beutliche Cpur von Steinfohlen entbedte, bie mich überzeugt, man wurde bei einem Rachgraben vielleicht ein ergiebiges Lager in ber Tiefe finben.

Bergeihen Gie, Mplord: ich febe Gie ladeln und weiß recht gut, baß Sie mir meine leibenschaftliche Aufmerkfamkeit auf biese Dinge, an bie Sie keinen Glauben haben, nur ale weiser Mann und ale Freund nachfeben; aber es ift mir unmöglich von bier gu fcheiben, ohne bas icone Rind auch bie Denbelfdwingungen verjuchen gu laffen.

Es fonnte niemale fehlen, wenn bie Cache gur Sprache tam, bag ber Lorb nicht feine Grunbe bagegen abermale wieberholte, welche ber Begletter befeiner Meinung, bei feinen Bunfchen verharrte. Auch er gab wiederholt zu erfennen, bag man beswegen, weil folche Berfuche nicht jebermann gelangen, bie Cache nicht aufgeben, ja vielmehr nur befto ernfthafter und grundlicher untersuchen mußte; ba fich gewiß noch manche Bezüge und Bermanbtichaften unorganifcher Wefen untereinander, organischer gegen fie und abermale untereinander, offenbaren murben, bie une gegenwärtig verborgen feien.

Er hatte feinen Apparat von golbenen Ringen, Martafiten und anbern metallifden Gubftangen, ben er in einem fconen Raftchen immer bei fich führte, fcon ausgebreitet und ließ nun Metalle, an Faben fcmebend, über liegenbe Metalle jum Berfuche nieber. 3ch gonne Ihnen die Schabenfreube, Molord, fagte er babei, die ich auf Ihrem Gefichte lefe, daß fich bei mir und fur mich nichts bewegen will. Meine Operation ift aber auch nur ein Borwand. Wenn bie Damen gurudfehren, follen fie neugierig werben, mas wir munberliches bier beginnen.

Die Frauengimmer famen gurud. Charlotte verftand sogleich was vorging. Ich habe manches ron biesen Dingen gehort, sagte fie, aber niemals eine Birtung gesehen. Da Sie Alles so hubich bereit haben, laffen Gie mich verfuchen, ob es mir nicht auch

Ernft mar, hielt fie ihn flat und ohne Gemuthebemegung; allein auch nicht bas minbefte Schwanten war ju bemerten. Darauf warb Ottilie veranlagt. Gie hielt ben Penbel noch rubiger, unbefangner, unbewußter über bie unterliegenden Metalle. Aber in bem Augenblide marb bas Schwebenbe wie in einem entschiebenen Wirbel fortgeriffen und brebte fich, je nachbem man bie Unterlage wechselte, balb nach ber einen, balb nach ber anbern Seite, jest in Kreisen, jest in Elipfen, ober nahm feinen Schwung in graben Linien, wie es ber Begleiter nur erwarten fonnte, ja über alle feine Erwartung.

Der Lord felbit ftuste einigermaßen, aber ber anbere fennte vor Luft und Begierbe gar nicht enden und bat immer um Bieberholung und Bermannigfaltigung ber Berfuche. Ottilie mar gefällig genug fich in fein Berlangen ju finben, bie fie ibn gulest freundlich ersuchte, er moge fie entlaffen, weil ihr Ropfwebe fich wieber einstelle. Er barüber vermunbert, ja entzudt, verficherte ihr mit Enthufiasmus, bag er fie von biefem Uebel völlig beilen wolle, wenn fie fich feiner Curart anvertraue. Man war einen Augenblid ungewiß; Charlotte aber, bie geschwind begriff wovon bie Rebe fei, lebnte ben wohlgefinnten Antrag ab, weil fie nicht gemeint war, in ihrer Umgebung etwas jugulaffen, wovor fle immerfort eine ftarte Apprehenfion gefühlt hatte.

Die Fremben batten. fich entfernt unb, ungeachtet man von ihnen auf eine sonderbare Beise berührt morben mar, boch ben Bunfch gurudgelaffen, bag man fie irgendwo wieber antreffen mochte. Charlotte benutte nunmehr bie iconen Tage, um in ber Rachbaricaft ihre Begenbefuche gu enben, womit fie faum fertig werben tonnte, inbem fich bie gange Lanbichaft umber, einige mabrhaft theilnehmenb, andre blos ber Bewohnbeit wegen, bieber fleißig um fie befummert batten. Bu Saufe belebte fie ber Anblick bes Rinbes; es mar gewiß jeber Liebe, jeber Gorgfalt werth. Dan fab in ihm ein munberbares, ja ein Bunbertinb, bochft erfreulich bem Anblid, an Große, Ebenmaß, Starte und Gefundheit, und mas noch mehr in Bermunberung fette, mar jene boppelte Aebnlichkeit, bie fich immer mehr entwidelte. Den Gefichtegugen und ber gangen Form nach glich bas Rinb immer mehr bem Sauptmann, bie Augen liegen fich immer weniger von Ottiliene Augen unterfcheiben.

Durch biefe fonberbare Bermanbtichaft und vielleicht noch mehr burch bas fcone Gefühl ber Frauen geleitet, welche bas Rinb eines geliebten Mannes auch von ei-ner anbern mit gartlicher Reigung umfangen, warb Ottilie bem heranwachsenben Geschöpf fo viel ale eine Mutter, ober vielmehr eine anbre Art von Mutter. Entfernte fich Charlotte, fo blieb Ottilie mit bem Rinbe und ber Barterin allein. Ranny hatte fich feit einiger Beit, eifersuchtig auf ben Rnaben, bem ihre Berrin allein Reigung jugumenben ichien, tropig von ibr entfernt und war zu ihren Eltern gurudgefehrt. Ottilie fuhr fort bas Rind in die freie Luft zu tragen und gewöhnte fich an immer weitere Spagiergange. Gie hatte bas Mildflafchen bei fich, um bem Rinbe, wenn es nothig, feine Rahrung ju reichen. Selten unterließ fie babei ein Buch mitzunehmen, und fo bilbete fie, bas Rind auf bem Arm, lefend und manbelnb, eine gar anmuthige Penferofa.

#### 3mölftes Capitel.

Der Sauptgmed bes Felbzuge mar erreicht unb

Sie nahm ben Faben in die hand; und ba es ihr | Gut, wo er genaue Rachrichten von ben Seinigen fand, bie er, ohne bag fie es bemertten und mußten, fcharf batte beobachten laffen. Gein ftiller Anfenthalt blidte ibm aufe freundlichfte entgegen: benn man batte inbeffen nach feiner Anordnung manches eingerichtet, gebeffert und geforbert, fo bag bie Anlagen und Umgebungen, was ihnen an Weite und Breite fehlte, burch bas Innere und junachft Geniegbare erfesten.

Ebuard, burch einen rafcheren Lebensgang an ent-Wiedenere Schritte gewöhnt, nahm fich nunmehr vor, basjenige auszuführen, mas er lange genug ju überbenfen Beit gehabt hatte. Bor allen Dingen berief er ben Major. Die Freude bes Bieberfebens war groß. Jugenbfreunbichaften, wie Bluteverwandtichaften, baben ben bebeutenben Bortbeil, bag ihnen Irrungen und Difverftanbniffe, von welcher Art fie auch feien. niemals von Grund aus ichaben und bie alten Berhaltniffe fich nach einiger Beit wieder berftellen.

Bum froben Empfang erfunbigte fich Chuarb nach bem Buftanbe bee Freundes, und vernahm, wie vollfommen nach seinen Bunschen ihn bas Glud begunftigt babe. Salb ichergend vertraulich fragte Chuarb fobann, ob nicht auch eine fcone Berbinbung im Berte fel. Der Freund verneinte ce, mit bebeutenbem Ernft.

36 fann und barf nicht hinterhaltig fein, fuhr Chuard fort: ich muß bir meine Gefinnungen und Borfape fogleich entbeden. Du tennft meine Leiben-Schaft für Ottilien und haft langft begriffen, bag fie es ift, bie mich in biefen Feldzug gefturzt hat. 3ch laugne nicht, bag ich gewünscht hatte, ein Leben les ju werben, bas mir ohne fie nichts weiter nute mar; allein jugleich muß ich bir gestehen, baß ich es nicht über mich gewinnen fonnte, volltommen ju verzweifeln. Das Glud mit ihr war fo fcon, fo munichenswerth, bag es mir unmöglich blieb, völlig Bergicht barauf zu thun. Go manche tröffliche Ahnung, fo manches beitere Beichen hatte mich in bem Glauben, in bem Bahn bestärft, Ottilie fonne bie meine werben. Ein Glas mit unferm Ramendjug bezeichnet, bei ber Grundfteinlegung in bie Lufte geworfen, ging nicht ju Trummern; es warb aufgefangen und ift wieber in meinen banben. Co will ich mich benn felbit, rief ich mir ju, als ich an biefem einsamen Orte so viel zweiselhafte Stunben verlebt hatte: mich felbft will ich an bie Stelle bee Glafes jum Beichen machen, ob unfre Berbinbung möglich fei ober nicht. 3ch gebe bin und fuche ben Tob, nicht als ein Rafenber, fonbern ale einer, ber gn leben hofft. Ottilie foll ber Preis fein, um ben ich fampfe; fie foll es fein, bie ich hinter jeber feinblichen Schlachtorbnung, in jeber Berfchanjung, in jeber belagerten Geftung zu gewinnen, zu erobern hoffe. 3ch will Wunber thun, mit bem Bunfche, verfcont ju bleiben, im Ginne Ottilien ju gewinnen, nicht fle ju verlieren. Diefe Befühle haben mich geleitet, fie haben mir burch alle Gefahren beigestanden; aber nun finbe ich mich auch wie einen, ber gu feinem Biele gelangt ift, ber alle Sinberniffe überwunden hat, bem nun nichts mehr im Wege fteht. Ottille ift mein, und was noch zwischen biefem Gebanten und ber Ausführung liegt, fann ich nur fur nichtebebeutenb anfeben.

Du lofcheft, verfeste ber Major, mit wenig Bugen Alles aus, was man bir entgegenfepen fonnte und follte, und boch muß es wieberholt merben. Das Berbaltnif gu beiner Frau in feinem gangen Berthe bir gurudjurufen, überlaffe ich bir felbft; aber bu bift es ibr, bu bift es bir foulbig, bich hieruber nicht ju verbun-teln. Wie fann ich aber nur gebenten, bag euch ein Sohn gegeben ift, ohne zugleich auszusprechen, bag ibr Sbuard, mit Chrenzeichen gefcmudt, ruhmlich ent- einander auf immer angehort, bag ihr um biefes De-laffen. Er begab fich fogleich wieder auf jenes fleine fens willen fculbig feib, vereint zu leben, bamit ihr vereint für feine Erziehung und für fein funftiges Bohl | wenn wir fie auch nicht anbers nennen wollen, in Ge-

Es ift blos ein Dunkel ber Eltern, verfette Chuarb, wenn fie fich einbilben, bag ibr Dafein fur bie Rinber fo nothig fei. Alles mas lebt findet Rabrung und Beihülfe, und wenn ber Gohn, nach bem frühen Tobe bes Batere, feine fo bequeme, fo begunftigte Jugend hat; fo gewinnt er vielleicht eben beewegen an ichnellerer Bilbung für bie Welt, burch zeitiges Anerfennen, baß er fich in andere ichiden muß; mas wir benn boch fru-ber ober fpater Alle lernen muffen. Und hievon ift ja bie Rebe gar nicht; wir find reich genug, um mehrere Rinber gu verforgen, und ce ift feineswege Pflicht noch Boblthat, auf Ein Saupt fo viele Guter ju baufen.

Ale ber Major mit einigen Bugen Charlottene Berth und Ebuarte lange bestanbenes Berhaltniß gu ibr angubeuten gebachte, fiel ihm Chuarb haftig in bie Rebe: Wir haben eine Thorheit begangen, bie ich nur allzuwohl einsche. Wer in einem gewiffen Alter frübere Jugendwunsche und Soffnungen realisiren will, betrügt fich immer: benn jebes Jahrzebend bes Denfchen hat fein eigenes Glud, feine eigenen Soffnungen und Ausfichten. Bebe bem Menfchen, ber vormarte ober rudwarte ju greifen, burch bie Umftanbe, ober burch Bahn veranlagt wirb! Wir haben eine Thorheit begangen; foll fie es benn fure gange Leben fein? Collen wir une, aus irgend einer Art von Bebenflichfeit, basjenige versagen, mas une bie Sitten ber Beit nicht absprechen? In wie vielen Dingen nimmt ber Menfch feinen Borfat, feine That gurud, und hier gerabe follte es nicht gefcheben, wo vom Gangen unb nicht vom Einzelnen, wo nicht von biefer ober jener Bebingung bee Lebens, wo vom gangen Compler bes Lebens bie Rebe ift!

Der Major verfehlte nicht auf eine eben fo gefchictte als nachbrudliche Beife Chuarben bie verfchiebenen Beguge ju feiner Gemahlin, ju ben Familien, ju ber Welt, ju feinen Befigungen vorzustellen; aber es gelang ihm nicht, irgend eine Theilnahme gu erregen.

Alles biefes, mein Freund, ermiberte Chuard, ift mir vor ber Seele vorbeigegangen, mitten im Gewühl ber Schlacht, wenn bie Erbe vom anhaltenben Donner bebte, wenn bie Rugeln fauf'ten und pfiffen, rechte und · linte bie Gefährten nieberficlen, mein Pferb getroffen, mein but burchlochert warb; es hat mir gefchwebt beim ftillen nächtlichen Feuer unter bem gestirnten Gewölbe bes himmels. Dann traten mir alle meine Berbinbungen vor bie Seelc; ich habe fie burchgebacht, burchgefühlt; ich habe mir zugeeignet, ich habe mich abgefunben, ju wieberholten Dalen, und nun fur immer.

In folden Augenbliden, wie fann ich bir's verfcweigen, marft auch bu mir gegenwärtig, auch bu gehörst in meinen Rreis; und geboren wir benn nicht foon lange ju einanber? Wenn ich bir etwas foulbig geworden, fo fomme ich jest in ben Fall bir es mit Binfen abzutragen; wenn bu mir je envas foulbig geworben, fo fiebit bu bich nun im Ctanbe, mir es ju vergelten. 3ch weiß bu liebst Charlotten und fie verbient es; ich weiß bu bift ihr nicht gleichgültig, unb warum follte fie beinen Werth nicht erfennen! Rimm fie von meiner Banb! führe mir Ottilien gu! und wir find bie gludlichften Menfchen auf ber Erbe.

Eben weil bu mich mit fo hohen Gaben bestechen willft, verfette ber Major, muß ich befto vorfichtiger, befto ftrenger fein. Anftatt bag biefer Borfchlag, ben ich ftill verehre, bie Sache erleichtern mochte, erichmert er fie vielmehr. Es ift, wie von bir, nun auch von mir bie Rebe, und fo wie von bem Schiafal, fo auch von bem

fahr fommen, vor ber Welt in einem höchft feltfamen Lichte ju ericheinen.

Eben bag mir unbescholten find, verfette Chuarb. giebt une bas Recht une auch einmal ichelten ju laffen. Wer fich fein ganges Leben als einen zuverläffigen Mann bewiesen, ber macht eine Sanblung guverlaffig, bie bei anbern zweibeutig erscheinen wurde. Bas mich betrifft, ich fuble mich burch bie letten Drufungen, bie ich mir auferlegt, burch bie fcmierigen gefahrvollen Thaten bie ich für antere gethan, berechtigt auch etwas für mich ju thun. Bas bich und Charlotten betrifft, fo fei es ber Bufunft anheim gegeben; mich aber wirft bu, wirb niemand von meinem Borfate gurudhalten. Will man mir bie banb bicten, fo bin ich auch wieber zu allem erbotig; will man mich mir felbit überlaffen, ober mir mobl gar entgegen fein: fo muß ein Extrem entfteben, es werbe auch wie ce molle.

Der Major hielt ce für feine Pflicht, bem Borfas Chuarbe fo lange ale möglich Wiberftanb gu leiften, und er bebiente fich nun gegen feinen Freund einer flugen Wenbung, intem er nachzugeben fchien und nur bie form, ben Gefchaftegang jur Eprache brachte, burch welchen man biefe Trennung, biefe Berbinbungen erreichen follte. Da trat benn fo manches Unerfreuliche, Befchmerliche, Unfchidliche hervor, bag fich Ebnard in Die folimmfte Laune verfest fühlte.

3d febe mobl, rief biefer enblich, nicht allein von Feinben, fonbern auch von Freunden muß, mas man municht, erfturmt werben. Das mas ich will, mas mir unentbehrlich ift, halte ich feft im Auge; ich werbe es ergreifen und gewiß balb und bebenbe. Dergleichen Berhaltniffe, weiß ich mohl, heben fich nicht auf und bilben fich nicht, ohne bag manches falle mas flebt. ohne bag manches weiche mas zu beharren Luft hat. Durch leberlegung wird fo etwas nicht geenbet; por bem Berftanbe find alle Rechte gleich, und auf bie fleigenbe Wagfchale laft fich immer wieber ein Gegengewicht legen. Entschließe bich alfo, mein Freund, für mich, für bich ju handeln; für mich, für bich biefe Buftanbe ju entwirren, aufzulofen, zu verfnupfen. Lag bich burch feine Betrachtungen abhalten; wir haben bie Welt ohnehin ichon von une reben maden, fie mirb noch einmal von une reben, und febann, wie alles Uebrige, was aufbort neu zu fein, vergeffen unb uns gemabren laffen, wie wir fonnen, ohne weitern Theil an une ju nehmen.

Der Major hatte feinen anbern Ausmeg und mußte enblich zugeben, bag Ebuard ein für allemal bie Cache ale etwas Befanntes und Borausgefestes behandelte, ale er, wie Alles anzustellen fei, im Gingelnen burdfprach und fich über bie Bufunft auf bas Beiterfte, fogar in Scherzen erging.

Dann wieber ernfthaft und nachbenflich fuhr er fort: Wollten wir une ber Soffnung, ber Erwartung überlaffen, bag Alles fich von felbft wieber finten, bag ber Bufall une leiten und begunftigen folle; fo mare bice ein ftraflicher Gelbstbetrug. Auf biefe Beife tonnen wir une unmöglich retten, unfre allfeitige Rube nicht wieber berftellen; und wie follte ich mich troften fonnen, ba ich unschulbig bie Schulb an Allem bin! Durch meine Bubringlichfeit habe ich Charlotten vermocht, bich ins Haus zu nehmen, und auch Ottille ist nur in Gefolg von biefer Beranberung bei und eingetreten, Bir find nicht mehr herr über bas, mas baraus entfprungen ift, aber wir find herr, es unschablich ju maden, bie Berhaltniffe gu unferm Glude gu leiten. Ragft bu bie Augen von ben iconen und freundlichen guten Namen, von ber Ehre zweier Manner, bie bis Aussichten abwenden, die ich und eröffne, magft but jeht unbefcholten, durch biese munderliche handlung, mir, magft bu und Allen ein trauriges Entsagen ge-Aussichten abwenden, die ich und eröffne, magit bu

bieten, infofern bu bir's möglich beufft, infofern es einen bauernben Bund an fo viel wechfelnben Buftanmöglich mare : ift benn nicht auch alebann, wenn mir und vornehmen, in bie alten Buftanbe gurudgutehren, mandes Unichidliche, Unbequeme, Berbriefliche gu übertragen, ohne bag irgenb etwas Gutes, etwas Beiteres baraus entspränge? Burbe ber gludliche Buftanb, in bem bu bich befinbeft, bir mohl Freube machen, wenn bu gehindert marft, mich ju besuchen, mit mir gu leben? Unb nach bem, mas vorgegangen ift, murbe es boch immer peinlich fein. Charlotte und ich wurden mit allem unferm Bermogen uns nur in einer traurigen Lage befinden. Und wenn bu mit anbern Weltmenfchen glauben magft, bag Jahre, bag Entfernung folde Empfindungen abstumpfen, fo tief eingegrabene Buge audlofchen; fo ift ja eben von bie-fen Jahren bie Rebe, bie man nicht in Schmerz unb Entbehren, fonbern in Freude und Behagen gubringen will. Und nun julest noch bas Wichtigfte auszufpreden: wenn wir auch, unferm außern und innern Bustande nach, das allenfalls abwarten könnten, was foll aus Ottilien werben, bie unfer Baus verlaffen, in ber Gefellichaft unferer Borforge entbehren und fich in ber verruchten falten Welt jammerlich herumbruden mußte! Male mir einen Buftand, worin Ottilie, ohne mich, ohne une, gludlich fein tonnte, bann follft bu ein Argument ausgesprochen haben, bas ftarfer ift als jebes anbre, bas ich, wenn ich's auch nicht zugeben, mich ihm nicht ergeben fann, bennoch recht gern aufe neue in Betrachtung und Ueberlegung ziehen will.

Diese Aufgabe mar fo leicht nicht zu lofen, wenigftene fiel bem Freunde bierauf feine binlangliche Untwort ein, und es blieb ihm nichts übrig, ale wieberholt einzuscharfen, wie wichtig, wie bebenflich und in mandem Sinne gefährlich bas gange Unternehmen fei, unb bag man menigstens, wie es anzugreifen mare, auf bas Ernftlichfte ju bebenfen habe. Ebuard ließ fich's gefallen, boch nur unter ber Bebingung, bag ibn ber Freund nicht eber verlaffen wolle, ale bie fie über bie Sache völlig einig geworben, und bie ersten Schritte

gethan feien.

#### Dreizehntes Capitel.

Bollig frembe und gegen einanber gleichgültige Menfchen, wenn fie eine Beit lang gufammen leben, Tehren ihr Inneres wechfelfeitig heraus, und es muß eine gemiffe Bertraulichkeit entfteben. 11m fo mehr lagt fich erwarten, bag unfern beiben Freunden, inbem fie wieber neben einander wohnten, taglich und ftunblich jufammen umgingen, gegenfeitig nichte verborgen blieb. Sie wieberholten bas Anbenten ihrer fruheren Buftanbe, und ber Major verhehlte nicht, bag Charlotte Ebuarben, ale er von Reifen gurudgefommen, Ottilien gugebacht, bag fie ihm bas fcone Rind in ber Folge ju vermablen gemeint habe. Ebuard bis gur Berwirrung entjudt über biefe Entbedung, fprach ohne Rudhalt son ber gegenfeitigen Reigung Charlottens unb bes Majors, bie er, well es ihm gerabe bequem und gunftig mar, mit lebhaften Farben ausmalte.

Bang laugnen fonnte ber Major nicht und nicht gang eingestehen; aber Ebuard befestigte, bestimmte fic nur mehr. Er bachte fic alles nicht als miglich, fonbern ale icon gefchehen. Alle Theile brauchten nur in bas ju willigen mas fie munichten; eine Schelbung mar gewiß zu erlangen; eine balbige Perbinbung follte folgen, und Ebuarb wollte mit Ottilien reifen.

Unter allem mas bie Ginbilbungefraft fich angeneb. mes ausmalt, ift vielleicht nichts reigenbered, ale wenn Liebende, wenn junge Gatten, ihr neues frifdes Berhältniß in einer neuen frischen Welt zu genleßen, und Bange und Schulter.

ben ju prufen und ju beftatigen hoffen. Der Dajor und Charlotte follten unterbeffen unbefchrantte Bollmacht haben, alles was fich auf Befit, Bermogen und bie irbifden munichenswerthen Ginrichtungen begiebt. bergeftalt ju ordnen und nach Recht und Billigfeit einguleiten, bag alle Theile gufricben fein fonnten. Worauf jeboch Chuard am allermeiften ju fugen, wovon er fich ben größten Bortheil zu versprechen schien, war bieß: Da bas Rind bei ber Mutter bleiben follte, fo wurde ber Major ben Anaben erziehen, ihn nach feinen Einfichten leiten, feine Fabigfeiten entwickeln tonnen. Richt umfonst hatte man ihm bann in ber Taufe ihren beiberfeitigen Ramen Otto gegeben.

Das alles mar bei Chuarben fo fertig geworben, bag er feinen Tag langer anstehen mochte, ber Ausführung naher zu treten. Sie gelangten auf ihrem Wege nach bem Gute ju einer fleinen Stabt, in ber Ebuard ein baus befag, mo er berweilen und bie Rudfunft bes Majord abwarten wollte. Doch konnte er sich nicht überwinden, bafelbft fogleich abzufteigen und begleitete ben Freund noch burch ben Drt. Gie maren beibe gu Pferbe, und in bebeutenbem Gefprach verwidelt ritten

fie jufammen meiter.

Auf einmal erblidten fie in ber Ferne bas neue Saus auf ber Bobe, beffen rothe Biegeln fie gum erften Male blinten faben. Chuarben ergreift eine unwiberftebliche Gehnfucht; ce foll noch biefen Abend alles abgethan fein. In einem gang naben Dorfe will er fich verborgen halten; ber Major foll bie Sache Charlotten bringend vorftellen, ihre Borficht überrafchen und burch ben unerwarteten Antrag fie ju freier Eröffnung ihrer Gefinnungen nöthigen. Denn Chuarb, ber feine Bunfche auf fle übergetragen batte, glaubte nicht anbere, ale bag er ihren entichiebenen Bunfchen entgegen fomme, und hoffte eine fo fonelle Ginwilligung von ibr, weil er feinen anbern Willen haben fonnte.

Er fah ben gludlichen Ausgang freudig vor Augen, und bamit biefer bem Lauernben fonell verfunbigt würbe, follten einige Ranonenschläge losgebrannt merben, und mare es Racht geworben, einige Rafeten fteigen.

Der Major ritt nach bem Schloffe gu. Er fanb Charlotten nicht, fonbern erfuhr vielmehr, bag fie gegenwärtig oben auf bem neuen Gebaube mobne, jest aber einen Befuch in ber Rachbarichaft ablege, von welchem fie heute mahricheinlich nicht fobalb nach Baufe fomme. Er ging in bas Birthebaus gurud, mobin er fein Pferb geftellt hatte.

Ebuard inbeffen von unüberwindlicher Ungebulb getrieben, folich aus feinem Sinterhalte burch einfame Pfabe, nur Jagern und Fifchern befannt, nach feinem Part, und fand fich gegen Abend im Gebufch in ber Rachbarichaft bes Gees, beffen Spiegel er jum erften

Mal vollfommen und rein erblicte.

Ottilie hatte biefen Rachmittag einen Spagiergang an ben See gemacht. Sie trug bas Rinb und las im Beben nach ihrer Gewohnheit. Go gelangte fie gu ben Eichen bei ber Ueberfahrt. Der Anabe mar eingeschlafen; fle feste fich, legte ihn neben fich nieber unb fuhr fort zu lefen. Das Buch mar eins von benen, bie ein gartes Gemuth an fich gieben und nicht wieber les laffen. Sie vergaß Beit und Stunde, und bachte nicht, baß fle zu Lande noch einen weiten Rudweg nach bem neuen Gebaube habe; aber fie fag verfenft in ihr Buch, in fich felbft, fo liebenemurbig angufeben, baß bie Baume, bie Strauche ringe umber hatten belebt, mit Augen begabt fein follen, um fie zu bewundern und fich an ihr zu erfreuen. Und eben fiel ein rothliches Streiflicht ber fintenben Sonne hinter ihr ber und vergolbete

Ebugrd, dem es bisher gelungen war, undemerkt so weit vorzudringen, der seinen Yark leer, die Gegend einsam fand, wagte sich immer weiter. Endlich bricht er durch das Gedüsch bei den Eichen, er sieht Ottilien, sie ibn; er sliegt auf sie zu und liegt zu ihren Füßen. Rach einer langen stummen Pause, in der sich beide zu sassen sieher gesommen. Er habe den Major an Charlotten adgesendet, ihr gemeinsames Schicksal werde vielleicht in diesem Augendlick entschieden. Rie habe er an ihrer Liebe gezweiselt, sie gewiß auch nie an der seinigen. Er bitte sie um ihre Einwilligung. Sie zauderte, er beschwur sie; er wolke seine alten Rechte geletend machen und sie in seine Arme schließen; sie deutet auf das Kind hin.

Ebuard erblictt es und flaunt. Großer Gott! ruft er aus: wenn ich Ursache hatte an meiner Frau, an meinem Freunde zu zweifeln, so wurde biese Gestalt fürchterlich gegen fie zeugen. Ift bieß nicht die Bilbung bes Majors? Solch ein Gleichen habe ich nie gesehen.

Richt boch! verfette Ottilie: alle Welt fagt, es gleiche mir. Bar' es moglich? verfette Ebuard, und in bem Angenblid folug bas Rind bie Augen auf, zwei große, schwarze, burchbringenbe Augen, tief unb Der Rnabe fab bie Belt ichon fo verftanbig an; er fcbien bie beiben ju fennen, bie por ihm standen. Eduard marf fich bei bem Rinte nieber, er fniete zweimal vor Ottilien. Du bift's! rief er aus: beine Mugen finb's. Ach! aber lag mich nur in bie beinigen icaun. Lag mich einen Schleier werfen über jene unfelige Stunde, bie biefem Wefen bas Dafein gab. Goll ich beine reine Seele mit bem ungludlichen Gebanten erschreden, bag Mann und Frau entfrembet fich einander and Berg bruden und einen gefestichen Bund burd lebhafte Bunfche entheiligen fonnen! Dber ja, ba wir einmal so weit find, ba mein Berhältniß zu Charlotten getrennt werben muß, ba bu bie Deinige fein wirft, warum foll ich es nicht fagen! Warum foll ich bas harte Bort nicht aussprechen: bieg Rinb ift aus einem boppelten Chbruch erzeugt! es trennt mich von meiner Gattin und meine Gattin von mir, wie es uns hatte verbinden follen. Mag es benn gegen mich jeu-gen, mögen biefe herrlichen Augen ben beinigen fagen, bağ ich in ben Armen einer anbern bir gehörte; mögest bu fühlen, Ottilie, recht fühlen, baß ich jenen Fehler, jenes Berbrechen nur in beinen Armen abbugen fann.

Borch! rief er aus, indem er auffprang und einen Schuff ju hören glaubte, als bas Beichen, bas ber Major geben follte. Es war ein Jäger, ber im benachbarten Gebirg geschoffen hatte. Es erfolgte nichts weiter; Ebuard war ungebulbig.

Run erft fah Ottilie, bag bie Sonne fich binter bie Berge gefenft hatte. Roch juleht blinfte fie von ben Fenftern bes obern Gebaubes gurud. Entferne bich, Ebuard! rief Ottilie. Go lange haben wir entbebrt, fo lange gebulbet. Bebente mas wir beibe Charlotten fonlbig finb. Sie muß unfer Schickfal enticheiben, lag und ihr nicht vorgreifen. Ich bin bie Deine, wenn fle ed vergonnt; wo nicht, fo muß ich bir entfagen. Da bu bie Entscheibung fo nah glaubit, fo lag und ermarten. Geb in bas Dorf gurud, wo ber Dajor bich vermuthet. Wie Manches fann vorfommen, bas eine Erflarung forbert. Sit es mahricheinlich, bag ein rober Ranonenschlag bir ben Erfolg feiner Unterhanblungen verfunde? Bielleicht fucht er bich auf in biefem Mugenblid. Er bat Charlotten nicht getroffen, bas weiß ich: er fann ihr entgegen gegangen fein, benn man mußte wo fie bin war. Wie vielerlei Falle finb moglich! Lag mich! Jest muß fle fommen. Gie erwartet mich mit bem Rinbe bort oben.

Ottilie fprach in haft. Sie rief sich alle Möglichfeiten zusammen. Sie war gläcklich in Svarch Rabe
und fühlte, daß sie ihn jest entsernen müsse. Ich bitte,
ich beschwöre bich, Geliebter! rief sie aus: Kehre zurüd und erwarte den Major! Ich gehorche beinen Befehlen, rief Eduard, indem er sie erst leidenschaftlich
anblickte und sie dann sest in seine Arme schloß. Sie
umschlang ihn mit den ihrigen und drückte ihn auf das
Bärtlichste an ihre Bruft. Die hossung suhr wie ein
Stern, der vom himmel fällt, über ihre häupter weg.
Sie wähnten, sie glaubten einander anzugehören; sie
wechselten zum ersten Mal entschiedene, freie Küsse und
trennten sich gewalsam und schmerzlich.

Die Soune war untergegangen und es dämmerte schon und dustete feucht um den Sce. Ottilie stand verwirrt und bewegt; sie sah nach dem Berghause hinüber und glaubte Charlottens weißes Aleid auf dem Altan zu sehen. Der Umweg war groß am See hin; sie fannte Charlottens ungeduldiges harren nach dem Kinde. Die Platancn sieht sie gegen sich über, nur ein Basseraum trennt sie von dem Psade, der sogleich zu dem Gedäude hinausührt. Mit Gedansen sie sie sing sie men Kinde mie hen Augen. Die Bedenstlichkeit, mit dem Rinde sich aufs Wasser zu wagen, verschwindet in diesem Drange. Sie eilt nach dem Kahn, sie fühlt nicht, daß ihr Früße schwansen, daß

ihr die Sichne zu vergehen drohn.
Sie springt in den Kahn, ergreift das Auber und tögt ab. Sie muß Gewalt brauchen, sie wiederholt den Stoß, der Kahn schwanft und gleitet eine Strecke seeward. Auf dem linken Arme das Kind, in der linken Hand das Kuder, schwanft auch sie und fällt in den Kahn. Das Ruder entfährt ihr, nach der einen Seite, und wie sie sich erhalten will, kind und Buch, nach der andern, alles ins Wasser, sind und Buch, nach der andern, alles ins Wasser, sie ergreift noch des Kindes Gewand; aber ihre unbequeme Lage hindert sie selbst am Ausstehen. Die freie rechte hand ift nicht hinreichend sich umzuminden, sich auszuchten; endlich gelingt's, sie zieht das Kind aus dem Wasser, aber seine Augen sind geschlossen, es hat ausgehört zu athmen.

In bem Augenblide fehrte ihre gange Besonnenheit gurud, aber um besto größer ift ihr Schmerg. Der Rahn treibt fast in ber Mitte bed Seed, bad Ruber schwimmt fern, sie erblidt nicmanben am Ufer und auch was hatte es ihr geholfen, jemanben zu sehen! Bon Allem abgesonbert schwebt sie auf bem treulosen unzugänglichen Elemente.

Sie sucht hulfe bei sich selbst. So oft hatte sie von Rettung ber Ertrunkenen gehört. Noch am Abend ihres Gebursdags hatte sie es erlebt. Sie entsleibt bas kind, und trednet's mit ihrem Musselingemand. Sie reißt ihren Busen auf und zeigt ihn zum ersten Mal bem freien himmel; zum ersten Mal drückt sie ein Lebendiges an ihre reine nackte Brust, ach! und kein Lebendiges. Die kalten Glieber bes unglücklichen Geschöpfs verkälteten ihren Busen bis ins innerste Gezildbes verkälteten ihren Busen bis ins innerste berziltnenbliche Thräuen entquellen ihren Augen und ertbeilen der Oberstäche bes Erstarrten einen Schein von Wärme und Leben. Sie läßt nicht nach, sie überhüllt es mit ihrem Shawl, und durch Streicheln, Andrücken, Anhauchen, Kussen, bie ihr in dieser Abgeschnittenheit versagt sind.

Aucs vergebens! Ohne Bewegung liegt bas Kind in ihren Armen, ohne Bewegung steht ber Kahn auf ber Basselferstäcke; aber auch hier läßt ihr schönes Gemülh sie nicht hulstos. Sie wendet sich nach oben. Knieend sint sie in dem Rahne nieder und hebt das erstarte Kind mit bei bas erstarte Kind mit beiden Armen über ihre unschuldige Brust,

gleicht. Dit feuchtem Blid fieht fle empor und ruft Bulfe von baber, mo ein jartes Berg bie größte Fulle ju finden hofft, wenn es überall mangelt.

Auch wendet fie fich nicht bergebend ju ben Sternen, bic icon einzeln hervorzublinten anfangen. Gin fanfter Wind erhebt fich und treibt ben Rabn nach ben Platanen.

## Vierzehntes Capitel.

Sie cilt nach bem neuen Gebaube, fie ruft ben Chirurgus hervor, fie übergiebt ihm bas Rinb. Der auf Alles gefaßte Dann behandelt ben garten Leichnam ftufenweise nach gewohnter Art. Ottilie ftebt ibm in Allem bei; fie schafft, fie bringt, fie forgt, zwar wie in einer anbern Belt manbelnb : benn bas bochfte Unglud wie bas bochfte Glud veranbert bie Anficht aller Gegenstände; und nur, ale nach allen burchgegangenen Berfuchen ber madere Mann ben Ropf schuttelt, auf ihre hoffnungevollen Fragen erft fdweigend, bann mit cinem leifen Rein antwortet, verläßt fle bas Schlafzimmer Charlottens, worin bies Alles gefchehen, und faum bat fie bas Bobnzimmer betreten, fo fallt fie. obne ben Sopha erreichen ju tonnen, erschöpft aufe Angeficht über ben Teppich bin.

Eben bort man Charlotten vorfahren. Der Chirurg bittet bie Umftebenben bringenb gurud gu bleiben, er will ihr entgegen, fie vorbereiten; aber fcon betritt fie ihr Bimmer. Gie finbet Ottilien an ber Erbe, und ein Dabden bes Saufes fturgt ihr mit Gefchrei und Beinen entgegen. Der Chirurg tritt herein und fie erfahrt Alles auf einmal. Wie follte fie aber jebe Soffnung mit einmal aufgeben! Der erfahrne, funftreiche, fluge Mann bittet fic, nur bas Rind nicht gu feben; er entfernt fich, fie mit neuen Anstalten ju taufden. Gie bat fich auf ihren Sopha gefest. Ottilie liegt noch an ber Erbe, aber an ber Freundin Anie herangehoben, über bie ihr icones Saupt hingefentt ift. Der arztliche Freund geht ab und ju; er icheint fich um bas Rind ju bemühen, er bemüht fich um bie Frauen. Go tommt bie Mitternacht herbei, bie Tobtenstille wird immer tiefer. Charlotte verbirgt fich's nicht mehr, bag bas Rind nie wieber ine Seben gurudfebre; fie verlangt es zu seben. Man hat ce in warme wollne Tucher reinlich eingehüllt, in einen Rorb gelegt, ben man neben fie auf ben Sopha fest; nur bas Befichtchen ift frei; ruhig und fdon licgt es ba.

Bon bem Unfall war bas Dorf balb erregt worben und bie Runbe fogleich bis nach bem Gafthof erfchollen. Der Dajor batte fich bie befannten Bege binaufbegeben; er ging um bas bans herum, und indem er einen Bebienten anhielt, ber in bem Angebaube etwas zu holen lief, verschaffte er sich nähere Nachricht und lief ben Chirurgen herausrufen. Diefer fam, erstaunt über bie Ericheinung feines alten Gonners, berichtete ibm bie gegenwärtige Lage und übernahm es, Char-Lotten auf feinen Anblid vorzubereiten. Er ging bin-ein, fing ein ableitenbes Gefprach an und fuhrte bie Einbildungofraft von einem Gegenftanb auf ben anbern, bis er endlich ben Freund Charlotten vergegenmartigte, beffen gemiffe Theilnahme, beffen Rabe bem Beifte, ber Befinnung nach, bie er benn balb in eine wirfliche übergeben ließ. Genug fle erfuhr, ber Freund ftebe vor ber Thur, er miffe Alles und muniche eingelaffen ju merben.

Der Major trat berein; ihn begrüßte Charlotte mit einem ichmerglichen Ladeln. Er ftanb vor ibr. Gie bub bie grunseibene Dede auf, bie ben Leichnam verbarg, und bei bem bunflen Schein einer Rerze erblichte befümmert bin und es in jedem Sinne fein fann. 3ch

bie an Beife und leiber auch an Ralte bem Rarmor er, nicht ohne geheimes Graufen, fein erftarrtes Cbenbilb. Charlotte beutete auf einen Stuhl, und fo fagen fle gegen einander über, schweigend, die Racht hindurch. Ottilie lag noch rubig auf ben Anieen Charlottens; fie athmete fanft, fie folief, ober fie fcbien gu fcblafen.

Der Morgen bammerte, bas Licht verlosch, beibe Freunde fchienen aus einem bumpfen Traum ju ermaden. Charlotte blidte ben Dajor an und fagte gefaßt : erflaren Sie mir, mein Freund, burch welche Schidung fommen Gie bierber, um Theil an biefer Trauericene ju nehmen ?

C6 ift hier, antwortete ber Dajor gang leife wie fie gefragt hatte, -- ale wenn fie Ottilien nicht aufweden wollten-es ift bier nicht Beit und Ort, gurudjubalten. Einleitungen ju machen und fachte heran ju treten. Der Fall, in bem ich Sie finde, ift fo ungeheuer, baß bas Bebeutenbe felbit, meshalb ich fomme, bagegen feinen Berth verliert.

Er gestand ihr barauf, gang rubig und einfach, ben 3wed feiner Senbung, infofern Chuard ihn abgeschidt batte; ben 3med feines Rommens, infofern fein freier Bille, fein eigenes Intereffe babei mar. Er trug beibes febr gart, bod aufrichtig, vor; Charlotte borte gelaffen ju, und fcbien weber barüber ju ftaunen, noch unwillig zu fein.

Ale ber Major geenbigt hatte, antwortete Charlotte mit gang leifer Stimme, fo bag er genothigt mar, feinen Stuhl beranguruden: In einem Falle, wie Diefer ift, habe ich mich noch nie befunden; aber in ahnlichen habe ich mir immer gefagt: wie wird ce morgen fein ? 3d fühle recht mohl, bag bas Loos von mehreren jest in meinen banben liegt; und mas ich ju thun habe, ift bei mir außer 3meifel und balb ausgesprochen. 3ch willige in bie Scheibung. 3ch hatte mich früher bagu entschließen sollen; burch mein Baubern, mein Wiberstreben, habe ich bas Rind getödtet. Es find gewiffe Dinge, bie fich bas Schicfal hartnadig vornimmt. Bergebens, bag Bernunft und Tugend, Pflicht unb alles Beilige fich ibm in ben Wegeftellen; es foll etmas gefcheben, mas ihm recht ift, was und nicht recht fcheint; und fo greift es julest burch, wir mogen uns gebärben wie wir wollen.

Doch mas fag' ich! Eigentlich will bas Schickfal meinen eigenen Bunfd, meinen eigenen Borfan, gegen bie ich unbedachtfam gehandelt, wieder in ben Beg bringen. Sabe ich nicht felbit icon Ottilien und Ebuarben mir ale bas ichidlichite Daar jufammengebacht? Dabe ich nicht felbit beibe einanber ju nabern gefucht? Waren Gie nicht felbft, mein Freund, Ditwiffer biefes Plans? Und warum fonut' ich ben Gigenfinn eines Mannes nicht von mabrer Liebe untericheiben? Warum nahm ich feine Band an, ba ich ale Freundin ihn und eine andere Gattin gludlich gemacht hatte? Und betrachten Gie nur biefe ungludliche Schlummernbe! 3ch gittere vor bem Augenblide, wenn fle aus ihrem halben Tobtenichlafe gum Bewußtfein ermacht. Wie foll fie leben, wie foll fie fich troften, wenn fie nicht hoffen fann, burch ihre Liebe Ebuarben bas zu ersepen, mas fie ihm als Werfzeng bes wunberbarften Bufalle geraubt bat? Und fie fann ihm 21les wiebergeben nach ber Reigung, nach ber Leiben-Schaft, mit ber fie ibn liebt. Bermag bie Liebe, Allce ju bulben, fo vermag fle noch vielmehr, Alles ju erfe-Ben. An mich barf in biefem Augenblid nicht gebacht werben.

Entfernen Sie fich in ber Stille, lieber Major. Sagen Sie Ebuarben, bag ich in bie Scheibung willige, baß ich ibm, Ihnen, Mittlern bie gange Sache eingu-leiten überlaffe; baß ich um meine funftige Lage unwill jebes Papier unterfdreiben, bas man mir bringt; berfelben verloren, und nach einem ichredlichen Greigaber man verlange nur nicht von mir, bag ich mitwirfe, bağ ich bebenfe, bağ ich berathe.

Der Major stand auf. Sie reichte ihm ihre Band über Ottilien weg. Er brudte feine Lippen auf biefe liebe Band. Und für mich, was barf ich hoffen ? lifpelte er leife.

Laffen Sie mich Ihnen bie Antwort schulbig bleiben, verfeste Charlotte. Bir haben nicht verfculbet, ungludlich ju merben; aber auch nicht verbient, jufammen gludlich zu fein.

Der Major entfernte fic, Charlotten tief im Bergen beflagend, ohne jedoch bas arme abgeschiebene Rind bebauern zu fonnen. Ein foldes Opfer ichien ibm nothig ju ihrem allfeitigen Glud. Er bachte fich Ottilien mit einem eignen Rind auf bem Arm, als ben vollfommenften Erfat für bas, mas fie Ebuarben geraubt; er bachte fich einen Cobn auf bem Schoofe, ber mit mehrerem Recht fein Ebenbilb truge, ale ber abgefchiebene.

So ichmeichelnbe Boffnungen und Bilber gingen ibm burch bie Seele, ale er auf bem Rudwege nach bem Gafthofe Ebuarden fand, ber bie gange Racht im Freien ben Dajor erwartet hatte, ba ihm fein Feuerzeichen, fein Donnerlaut ein gludliches Gelingen verfunben wollte. Er wußte bereits von bem Unglud und auch er, anftatt bas arme Befcopf ju bebauern, fab biefen Fall, ohne fich's gang gefteben zu wollen, ale eine Fugung an, woburch jebes Sinbernig an feinem Glud auf einmal befeitigt mare. Bar leicht ließ er fich baber burch ben Major bewegen, ber ihm fcnell ben Entichluß feiner Gattin verfunbigte, wieber nach jenem Dorfe, unb fobann nach ber fleinen Stabt gurudzutehren, mo fie bas Rachfte überlegen und einleiten wollten.

Charlotte faß, nachbem ber Major fie verlaffen batte. nur wenige Minuten in ihre Betrachtungen verfenft : benn fogleich richtete Ottilie fich auf, ihre Freundin mit großen Augen anblidenb. Erft erhob fie fich von bem Schoofe, bann von ber Erbe und ftand vor Charlotten.

Bum zweiten Dal - fo begann bas herrliche Rinb mit einem unüberwindlichen anmuthigen Ernft - jum zweiten Dal wiberfahrt mir baffelbige. Du fagteft mir einft: es begegne ben Menfchen in ihrem Leben oft Aehnliches auf abnliche Beife, und immer in bebeutenden Augenbliden. 3ch finde nun, die Bemerfung wahr, und bin gebrungen bir ein Bekenntniß ju maden. Rurg nach meiner Mutter Tobe, als ein fleines Rind, hatte ich meinen Schemmel an bich gerückt: bu fageft auf bem Sopha wie jest; mein haupt lag auf beinen Anieen, ich fchlief nicht, ich machte nicht; ich fclummerte. Ich vernahm Alles mas um mich vorging, besonbere alle Reben febr beutlich; und boch fonnte ich mich nicht regen, mich nicht außern, und wenn ich auch gewollt hatte, nicht anbeuten, bag ich meiner felbft mich bewußt fühlte. Damale fprachft bu mit einer Freundin über mich; bu bebauerteft mein Schidfal, ale eine arme Daife in ber Welt geblieben gu fein; bu ichilberteft meine abhängige Lage und wie miflich es um mich fteben fonne, wenn nicht ein befonbrer Gludoftern über mich malte. 3ch faßte Alles mobl und genau, vielleicht ju ftreng, mas bu fur mich ju munichen, mas bu von mir ju forbern fdienft. 3ch machte mir nach meinen beschranften Ginfichten bierüber Gefete; nach biefen habe ich lange gelebt, nach ibnen war mein Thun und Laffen eingerichtet, ju ber Beit ba bu mich liebteft, fur mich forgteft, ba bu mich in bein Baus aufnahmeft, und auch noch eine Beit ber-

Aber ich bin aus meiner Bahn gefdritten, ich habe

niß flärft bu mich wieber über meinen Buftanb auf, ber jammervoller ift ale ber erfte. Auf beinem Schoofe rubend, balb erftarrt, wie aus einer fremben Belt pernehm' ich abermals beine leife Stimme über meinem Dhr; ich vernehme, wie es mit mir felbft ausfieht; ich fcaubere über mich felbft; aber wie bamale habe ich auch biedmal in meinem balben Tobtenfchlaf mir meine neue Bahn vorgezeichnet.

3ch bin entichloffen, wie ich's mar, und wozu ich entichloffen bin, mußt bu gleich erfahren. Eduarbe werb' ich nie! Auf eine fcredliche Beife bat Gott mir bie Augen geöffnet, in welchem Berbrechen ich befangen bin. 3ch will es bugen; und niemand gebenfe mich von meinem Borfat abzubringen! Darnach, Liebe, Befte, nimm beine Magregeln. Lag ben Major gurudfommen; fcreibe ihm, bag teine Schritte gefcheben. Wie angfilich war mir, bag ich mich nicht rubren unb regen fonnte, ale er ging. 3ch wollte auffahren, auffcbreien: bu follteft ihn nicht mit fo frevelhaften Boffnungen entlaffen.

Charlotte fab Ottiliens Buftanb, fle empfaub ibn; aber fie hoffte burch Beit und Borftellungen etwas über fie ju geminnen. Doch ale fie einige Worte aussprach. bie auf eine Bufunft, auf eine Milberung bes Comerjes, auf hoffnung beuteten : Rein! ricf Ottilie mit Erbebung: fucht mich nicht gu bewegen, nicht gu bintergeben! In bem Augenblid, in bem ich erfahre: bu babeft in bie Scheibung gewilligt, buge ich in bemfelbigen See mein Bergeben, mein Berbrechen.

# Fünfzehntes Capitel.

Wenn fich in einem gludlichen friedlichen Bufammenleben Bermanbte, Freunde, Sausgenoffen, mehr ale nothig und billig ift, von bem unterhalten mas geichicht ober gefcheben foll; wenn fie fich einanber ihre Borfape, Unternehmungen, Befchaftigungen wieberholt mittheilen, und ohne gerade wechfelfeitigen Rath angunehmen, boch immer bas gange Leben gleichfam rathfolagend behandeln: fo finbet man bagegen, in wichtigen Momenten, eben ba wo es icheinen follte, ber Menich bedurfe fremben Beiftanbes, frember Beftatigung am allermeiften, baß fich bie einzelnen auf fich felbft gurudgieben, jebes für fich ju banbein, jebes auf feine Beife ju wirfen ftrebt, und indem man fich einanber bie einzelnen Mittel verbirgt, nur erft ber Musgang, bie Brede, bas Erreichte wieber jum Gemeingut merten.

Rach fo viel munbervollen und ungludlichen Ereigniffen mar benn auch ein gemiffer ftiller Ernft über bie Freundinnen gefommen, ber fich in einer liebensmurbigen Schonung außerte. Gang in ber Stille hatte Charlotte bas Rind nach ber Capelle gesenbet. Es rubte bort ale bas erfte Opfer eines ahnungevollen

Berhangniffes.

Charlotte febrte fich, fo viel es ihr maglich mar, gegen bas Leben gurud, und bier fand fie Ottilien querft, bie ihres Beiftanbes beburfte. Gie beschäftigte fich vorguglich mit ihr, ohne ce jeboch merten gu laffen. Gie mußte, wie fehr bas himmlifche Rind Chuarben liebte; fie hatte nach und nach bie Scene bie bem Unglud vorber gegangen war, herausgeforscht und jeden Umftanb, theils von Ottilien felbit, theils burch Briefe bee Dajore erfahren.

Ottilie von ihrer Seite erleichterte Charlotten febr bas augenblidliche Leben. Gie mar offen, ja gefpradig, aber niemale mar von bem Gegenwartigen ober furg Bergangenen bie Rebe. Gie hatte ftete aufaemeine Gefepe gebrochen, ich habe fogar bas Gefühl merkt, flets beobachtet, fie wußte viel; bas fam jest Alles jum Boridein. Sie unterhielt, fie zerstreute bachte ich nicht, bag mir ein gleiches Schicksal bevor-Charlotten, die noch immer die stille hoffnung nahrte, stebe; aber mein Mitgefühl, so wahr und lebhaft, ist ein ibr fo merthes Daar verbunden ju feben.

Allein bei Ottilien bing es anders jusammen. Sie hatte bas Geheimniß ihres Lebensganges ber Freunbin entbedt; fie mar von ihrer fruben Ginfdrantung, von ihrer Dienstbarfeit entbunden. Durch ihre Reue, burch ihren Entschluß fuhlte fie fich auch befreit von ber Laft jenes Bergebens, jenes Diggefchice. Gie beburfte feiner Gewalt mehr über fich felbit; fie batte fich in ber Tiefe ihres Bergens nur unter ber Bebingung bes völligen Entfagens verziehen, und biefe Bebingung war für alle Bufunft unerläßlich.

Go verfloß einige Beit, und Charlotte fühlte, wie febr Saus und Part, Geen, Felfen und Baumgruppen, nur traurige Empfindungen taglich in ihnen beiben erneuerten. Dag man ben Ort veranbern muffe, war allgu beutlich; wie es geschehen folle, nicht fo leicht

gu entscheiben.

Sollten bie beiben Frauen gufammenbleiben ? Ebuarbe früherer Wille fchien es ju gebieten, feine Erflarung, feine Drohung es nothig ju machen: allein wie war es zu verfennen, bag beibe Frauen, mit allem guten Willen, mit aller Bernunft, mit aller Unftrengung, fich in einer peinlichen Lage neben einanber befanben. Shre Unterhaltungen maren vermeibenb. Manchmal mochte man gern etwas nur halb verfteben, öftere murbe aber boch ein Ausbrud, wo nicht burch ben Berftanb menigstens burch bie Empfinbung, migbeutet. Dan fürchtete fich ju verleten, und gerabe bie Furcht mar am erften verletbar und verlette am erften.

Bollte man ben Ort veranbern und fich jugleich, wenigstens auf einige Beit, von einander trennen; fo trat bie alte Frage wieder hervor: wo fich Ottilie binbegeben folle ? Jenes große reiche Baus hatte vergebliche Berfuche gemacht, einer hoffnungevollen Erbtochter unterhaltenbe und wetteifernbe Befpielinnen gu verichaffen. Schon bei ber letten Anwefenheit ber Baroneffe, und neuerlich burch Briefe, mar Charlotte aufgeforbert worben Ottilien borthin ju fenben; jest brachte fie es abermals jur Sprache. Ottilie verweigerte aber ausbrudlich babin ju geben, mo fich basienige finben murbe, mas man große Belt gu nennen pflegt.

Laffen Sie mich, liebe Tante, fagte fle, bamit ich nicht eingeschränft und eigenfinnig erscheine, basjenige aussprechen mas zu verschweigen, zu verbergen in einem anbern Falle Pflicht mare. Gin feltfam ungludlicher Menich, und wenn er auch fculblos mare, ift auf eine fürchterliche Beife gezeichnet. Seine Begen-wart erregt in allen, bie ibn feben, bie ibn gewahr werben, eine Art von Entfepen. Jeber will bas Ungeheure ihm ansehen, mas ihm auferlegt marb; jeber ift neugierig und angitlich jugleich. Go bleibt ein Saus, eine Stadt, worin eine ungeheure That geschehen, jebem furchtbar ber fie betritt. Dort leuchtet bas Licht bes Tages nicht fo bell, und bie Sterne fcheinen ihren Glang ju verlieren.

Bie groß, und boch vielleicht ju entschulbigen, ift gegen folde Ungludliche bie Inbierretion ber Menschen, ihre alberne Bubringlichfeit und ungeschiefte Gutmuthigfeit. Bergeiben Gie mir, bag ich fo rebe; aber ich babe unglaublich mit jenem armen Dabchen gelitten, als es Luciane aus ben verborgenen Bimmern bes Saufes hervorzog, fich freundlich mit ihm befcaftigte, es in ber besten Absicht zu Spiel und Tang nothigen wollte. Ale bas arme Rinb bang und immer banger gulept floh und in Dhnmacht fant, ich es in meine Urme faßte, bie Befellicaft erichredt aufgeregt und jeber

noch lebenbig. Jest fann ich mein Mitleib gegen mich felbft menden und mich huten, bag ich nicht zu abnliden Auftritten Anlag gebe.

Du wirft aber, liebes Rinb, verfette Charlotte, bem Anblid ber Menfchen bich nirgenbe entziehen konnen. Rlofter haben wir nicht, in benen fonft eine Freiftatt

für folche Gefühle ju finben mar.

Die Ginsamfeit macht nicht bie Freiftatt, liebe Tan-te, versehte Ottilie. Die schapenswerthefte Freiftatt ift ba gu fuchen, wo wir thatig fein tonnen. Alle Bufungen, alle Entbehrungen find feineswegs gerignet und einem ahnungevollen Gefchick zu entziehen, wenn es uns ju verfolgen entschieben ift. Rur, wenn ich im mußigen Buftanbe ber Welt jur Schau bienen foll. bann ift fle mir wiberwartig und angftigt mich. Finbet man mich aber freudig bei ber Arbeit, unermubet in meiner Pflicht, bann fann ich bie Blicke eines jeben aushalten, weil ich bie göttlichen nicht zu scheuen brauche.

3d mußte mich febr irren, verfeste Charlotte, wenn

beine Reigung bich nicht jur Venfton gurudzoge. Ja, verfeste Ottille, ich leugne es nicht : ich bente es mir ale eine gludliche Bestimmung, Anbre auf bem gewöhnlichen Wege ju erziehen, wenn wir auf bem sonderbarften erzogen worben. Und schen wir nicht in ber Gefcichte, bag Menschen, bie wegen großer sittlider Unfalle fich in bie Buften gurudzogen, bort feinedwege, wie fie hofften, verborgen und gebedt maren. Sie murben gurudgerufen in bie Belt, um bie Berirrten auf ben rechten Weg ju führen; und wer fonnte es beffer ale bie in ben Irrgangen bes Lebens ichon Eingeweihten! Sie murben berufen, ben Ungludliden beigufteben, und wer vermochte bas eber ale fie, benen fein irbifches Unbeil mehr begegnen fonnte!

Du mablit eine fonberbare Bestimmung, versette Charlotte. Ich will bir nicht widerstreben: es mag fein, wenn auch nur, wie ich hoffe, auf furge Beit.

Wie febr bante ich Ihnen, sagte Ottilie, baß Gie mir biefen Bersuch, biefe Erfahrung gonnen wollen. Schmeichle ich mir nicht ju febr, fo foll es mir gluden. An jenem Orte will ich mich erinnern, wie manche Prüfungen ich ausgestanben, und wie flein, wie nichtig fie maren gegen bie, bie ich nachber erfahren mußte. Bie beiter werbe ich bie Berlegenheiten ber jungen Aufschößlinge betrachten, bei ihren finblichen Schmergen lacheln und fle mit leifer Band aus allen fleinen Berirrungen berausführen. Der Gludliche ift nicht geeignet Gludlichen vorzusteben: es liegt in ber menichlichen Ratur, immer mehr von fich und von anbern gu forbern je mehr man empfangen bat. Rur ber Ungludliche, ber fich erholt, weiß fur fich und anbre bas Gefühl zu nahren, bag auch ein magiges Gute mit Entguden genoffen merben foll.

Lag mich gegen beinen Borfat, fagte Charlotte gulett nach einigem Bebenfen, noch einen Ginwurf anführen, ber mir ber wichtigfte icheint. Es ift nicht von bir, es ift von einem Dritten bie Rebe. Die Gefinnungen bes guten vernunftigen frommen Gehülfen finb bir befannt; auf bem Wege, ben bu gehft, wirft bu ihm jeben Tag werther und unentbehrlicher fein. Da er icon jest, feinem Gefühl nach, nicht gern ohne bich leben mag, fo wirb er auch fünftig, wenn er einmal beine Mitwirfung gewohnt ift, ohne bich fein Geschäft nicht mehr verwalten tonnen. Du wirft ihm anfangs barin beifteben, um es ibm bernach zu verleiben.

Das Gefchid ift nicht fanft mit mir verfahren, verfeste Ottilie; und wer mich liebt, bat vielleicht nicht viel Befferes ju erwarten. Go gut und verftanbig als erft recht neugierig auf bie Ungludfelige marb: ba ber Freund ift, eben fo, boffe ich, wird fich in ihm auch bie Empfindung eines reinen Berhaltniffes zu mir entwideln; er wird in mir eine geweißte Person erblicken, die nur badurch ein ungeheures Uebel für sich und andre vielleicht aufzuwiegen vermag, wenn sie sich bem Heiligen widmet, bas uns unsichtbar umgebend allein gegen die ungeheuren zudringenden Mächte beschirmen fann.

Charlotte nahm Alles, was bas liebe Kind so berzlich geäußert, zur ftillen Neberlegung. Sie hatte verschiedentlich, obgleich auf das leiseste, angeforscht, ob nicht eine Annäherung Ottillens zu Eduard benkbar sei; aber auch nur die leiseste Erwähnung, bie minbeste Hoffnung, ber kleinste Berdacht schien Ottillen ausst iteste zu rühren; ja sie sprach sich einst, da sie es nicht ungehen konnte, hierüber ganz beutlich aus.

Wenn bein Entidluß, entgegnete ihr Charlotte, Ebuarben ju entjagen, fo fest und unveranberlich ift, fo bute bich nur vor ber Gefahr bes Bieberfebens. In ber Entfernung von bem geliebten Gegenstanbe fcheinen wir, je lebhafter unfere Reigung ift, befto mehr herr von und felbst zu werben, indem wir die ganze Gewalt ber Leibenschaft, wie fle fich nach außen erftredte, nach innen wenben; aber wie balb, wie gefowind find mir aus biefem Irrthum geriffen, wenn basjenige, mas wir entbehren ju fonnen glaubten, auf einmal wicher ale unentbehrlich vor unfern Augen ftebt. Thue jest, mas bu beinen Buftanben am gemageften haltit; prufe bich, ja veranbre lieber beinen gegenwartigen Entichluß; aber aus bir felbft, aus freiem wollenbem Bergen. Lag bich nicht gufällig, nicht burch Ueberraschung, in bie vorigen Berbaltniffe wieber hineinziehen: bann giebt es erft einen Bwiefpalt im Gemuth, ber unerträglich ift. Wie gefagt, ehe bu biefen Schritt thuft, ehe bu bich von mir entfernft und ein neues Leben anfangft, bas bich mer weiß auf welche Wege leitet; fo bebente noch einmal, ob bu benn wirflich fur alle Bufunft Couarben entfagen fannft. Baft bu bich aber hierzu bestimmt, fo foliegen wir einen Bund, baß bu bich mit ihm nicht einlaffen willit, felbit nicht in eine Unterrebung, wenn er bich auffuden, wenn er fich ju bir brangen follte. Ottilie befann fich nicht einen Augenblid, fle gab Charlotten bas Bort, bas fie fich fcon felbft gegeben hatte.

Nun aber schwebte Charlotten immer noch jene Drohung Sbuards vor der Seele, daß er Ottilien nur so lange entsagen könne, als sie fich von Charlotten nicht trennte. Es hatten sich zwar seit der Zeit die Umftande so verändert, es war so mancherlei vorgefallen, daß jenes vom Augenblick ihm abgebrungene Worte gegen die solgenden Ereignisse für ausgehoben zu achten war; bennoch wollte sie auch im entserntesten Sinne weber etwas wagen, noch etwas vornehmen das ihn verlegen könnte, und so sollte Mittler in diesem Falle Eduards

Gefinnungen erforichen.

Mittler hatte seit bem Tobe bes Kindes Charlotten öfters, obgleich nur auf Augenblide, besucht. Diefer Unfall, ber ihm die Wiedervereinigung beiber Gatten höchst unwahrscheinlich machte, wirfte gewaltsam auf ihn; aber immer nach seiner Sinnesweise hossend und strebend, freute er sich nun im Stillen über den Entschluß Ottiliens. Er vertraute der lindernden vorüberziehenden Zeit, dachte noch immer die beiben Gatten zusammenzuhalten und sah diese leidenschaftlichen Bewegungen nur als Prüfungen ehelicher Liebe und Treue an.

Charlotte hatte gleich anfangs ben Rajor von Ottiliend erfter Erffarung foriftlich unterrichtet, ihn auf bas Inftanbigfte gebeten, Ebuarben bahin ju vermögen, baß feine weiteren Schritte geschähen, baß man sich ruhig verhalte, baß man abwarte, ob bas Gemuth

bes schönen Kindes sich wieder herstelle. Auch von den spätern Ereignissen und Gesinnungen hatte sie das Rölbige mitgetheilt, und nun war freilich Mittlern die schwierige Aufgade übertragen, auf eine Beränderung des Zustandes Eduarden vorzubereiten. Mittler aber, wohlwissend, daß man das Geschehene sich eher gesalen lätz, als daß man in ein noch zu Geschehdes einwilligt, überredete Charlotten: es sei das Beste, Ottilien gleich nach der Vension zu schieden.

Deshalb murben, fobalb er meg mar, Anftalten gur Reife gemacht. Dtillie padte gufammen, aber Charlotte fab mohl, bag fie weber bas icone Röfferchen, noch irgend etwas baraus mitzunehmen fich anschickte. Die Freundin fcwieg und ließ bas fcmeigenbe Rind gemahren. Der Tag ber Abreife fam berbei; Charlottens Bagen follte Ottilien ben erften Tag bis in ein befanntes Rachtquartier, ben zweiten bis in bie Denfion bringen; Ranny follte fie begleiten und ihre Dicnerin bleiben. Das leibenschaftliche Mabden hatte fich gleich nach bem Tobe bes Rinbes wieber an Ottilien gurudgefunden und bing nun an ihr wie fonft burch Ratur und Reigung; ja fie fcbien, burch unter-haltenbe Rebfeligfeit, bas bisber Berfaumte wieber nachbringen und fich ihrer geliebten Berrin völlig mibmen zu wollen. Gang außer fich mar fie nun über bas Glud mitzureifen, frembe Gegenben gu feben, ba fie noch niemals außer ihrem Geburteort gewesen, und rannte vom Schloffe ins Dorf, ju ihren Eltern, Bermanbten, um ihr Glud ju verfundigen und Abichich gu nehmen. Ungludlicherweise traf fie babei in bie Bimmer ber Daferfranten und empfanb sogleich bie Folgen ber Anstedung. Dan wollte bie Reife nicht aufschieben; Ottilie brang felbft barauf: fie hatte ben Weg fcon gemacht, fie fannte bie Wirtheleute bei benen fie einkehren follte, ber Ruticher vom Schloffe

führte sie; es war nichts zu besorgen. Charlotte wibersetze sich nicht; auch sie eilte schon in Gebanken aus diesen Umgebungen weg, nur wollte sie noch die Zimmer die Ottilie im Schloß bewohnt hatte, wieder für Eduarden einrichten, gerade so wie sie ver Ankunst des Hauptmanns gewesen. Die hoffnung ein altes Glück wieder herzustellen kammt immer einam wieder in dem Menschen auf, und Charlotte war zu solchen hoffnungen abermals berechtigt, ja genöthigt.

## Sechzehntes Capitel.

Als Mittler gekommen war, sich mit Svarben über bie Sache zu unterhalten, fand er ihn allein, ben Korf in die rechte hand geleh, then Arm auf den Tisch gestemmt. Er schien sehr zu leiden. Plagt Ihr Kopfweh Sie wieder? fragte Mittler. Es plagt, mich, versehte jener: und boch kann ich es nicht hassen: denn es erinnert mich an Ottilien. Bielleicht leidet auch sie jest, bent' ich, auf ihren linen Arm gestützt, und leidet wohl mehr als ich. Und warum soll ich es nicht tragen, wie sie? Diese Schmerzen sind mir heilsam, sind mir, ich kann beinah sagen, wünschenswerth: denn nur mächtiger, deutlicher, lebhaster schwebt mir des Bild ihrer Esduld, von allen ihren übrigen Borzügen begleitet, ver der Seele; nur im Leiden empfinden wir recht vollkommen alle die großen Eigenschaften, die nöttig sind um es zu ertragen.

Alls Mittler ben Freund in diesem Grade refignirt sand, hielt er mit seinem Anbringen nicht jurud, das er jedoch flusenweise, wie der Gebanke bei den Frauen entsprungen, wie er nach und nach jum Borfag gereift war, historisch vortrug. Eduard äußerte sich kaum dagegen. Aus dem Menigen was er sagte, schien bervorzugehen, daß er jenen alles überlasse; sein gegenwärti-

X

ger Somer, idien ibn gegen alles gleichaultig gemacht ber noch in ber Sant, er wollte ichreiben wie er bachte ;

Raum aber mar er allein, fo ftand er auf und ging in bem Bimmer bin und wieber. Er fühlte feinen Somers nicht mehr, er war gang außer fich beschäftigt. Schon unter Mittlere Ergablung hatte bie Ginbilbungefraft bee Liebenben fich lebhaft ergangen. Er fah Ottilien, allein ober fo gut als allein, auf wohlbefanntem Bege, in einem gewohnten Birthebaufe, beffen Bimmer er fo oft betreten; er bachte, er überlegte, ober vielmehr, er bachte, er überlegte nicht; er wunfchte, er wollte nur. Er mußte fie feben, fie fprechen. Bogu, marum, mas baraus entfteben follte ? bavon tonnte bie

Rebe nicht fein. Er wiberftand nicht, er mußte. Der Rammerbiener warb ins Bertrauen gezogen und erforschte sogleich Tag und Stunde, wann Ottille reifen murbe. Der Morgen brach an ; Ebuarb faumte nicht, unbegleitet fich ju Pferbe babin ju begeben, mo Ottilie übernachten follte. Er fam nur allzuzeitig bort an ; bie überrafchte Birthin empfing ihn mit Freuben: fie mar ihm ein großes Familienglud' foulbig geworben. Er hatte ihrem Sohn, ber als Golbat fich febr brav gehalten, ein Chrenzeichen verschafft, inbem er beffen That, mobei er allein gegenwärtig gewefen, beraushob, mit Gifer bis vor ben Felbheren brachte und bie Binberniffe einiger Digwollenben übermanb. Gie wußte nicht, mas fle ihm alles zu Liebe thun follte. Sie raumte fonell in ihrer Pupftube, bie freilich auch zugleich Garberobe und Borrathefammer mar, moglichft gufammen ; allein er funbigte ihr bie Anfunft eines Frauenzimmers an, die hier hereinziehen follte, und ließ für-fich eine Rammer hinten auf bem Bange nothburftig einrichten. Der Birthin erfchien bie Gache geheimnigvoll, und es mar ihr angenehm, ihrem Gonner, ber fich babei fehr intereffirt und thatig zeigte, etmas Gefälliges ju erweifen. Und er, mit welcher Empfinbung brachte er bie lange Beit bie jum Abend bin! Er betrachtete bas Bimmer ringe umber, in bem er fle feben follte; es ichien ihm in feiner gangen hauslichen Seltsamfeit ein himmlischer Aufenthalt. Was bachte er fich nicht alles aus, ob er Ottilien überrafchen ob er fle vorbereiten follte! Enblich gewann bie lettere Deinung Oberhand; er feste fich bin und forieb. Dief Blatt follte fie empfangen.

#### Eduard an Ottilien.

Inbem bu biefen Brief liefeft, Geliebtefte, bin ich in beiner Rabe. Du mußt nicht erschreden, bich nicht entfegen; bu haft von mir nichts zu befürchten. Ich werbe mich nicht zu bir brangen. Du fiehft mich nicht eber ale bu es erlaubit.

Bebente vorber beine Lage, bie meinige. Wie fehr bante ich bir, bag bu feinen entscheibenben Schritt au thun vorhaft; aber bedeutenb genug ift er, thu ibn nicht! hier, auf einer Art von Scheibeweg, überlege nochmale: fannft bu mein fein, willft bu mein fein? Dou erzeigeft uns allen eine große Boblthat und mir eine überschwängliche.

Lag mich bich wieberfeben, bich mit Freuden wieberfeben. Lag mich bie fcone Frage munblich thun, und beantworte fle mir mit beinem fconen Gelbft. An meine Bruft, Ottilie! hieher wo bu manchmal gerubt bait und mo bu immer bingeborft ! -

Inbem er fdrieb, ergriff thn bas Gefühl, fein Boditerfehntes nabe fich, ed werbe nun gleich gegenwartig fein. Bu biefer Thure wird fle hereintreten, biefen Brief wirb fie lefen, wirflich wirb fie wie fonft vor mir bafteben, beren Erscheinung ich mir fo oft herbeisehnte. auf und richtete fic auf ihre Fuße. Gie lehnt bas Bird sie noch bieselbe fein? Dat fich ihre Gestalt, ha- Frühftlic ab, und nun tritt Eduard vor fie. Er bittet ben fich ihre Gesinnungen verandert? Er hielt die Fe- fie inflandig nur ein Wort zu reden, ihren Willen zu

aber ber Wagen rollte in ben Bof. Mit flüchtiger Feber fette er noch hingu: Ich bore bich tommen. Auf einen Augenblick leb wohl!

Er faltete ben Brief, überfchrieb ibn ; jum Giegeln war es ju fpat. Er fprang in bie Rammer, burch bie er nachher auf ben Gang ju gelangen mußte, und Mugenblide fiel ihm ein, bag er bie Uhr mit bem Detichaft noch auf bem Tifch gelaffen. Sie follte biefe nicht guerft feben; er fprang jurud und holte fie gludlich meg. Bom Borfaal ber vernahm er icon bie Wirthin, bie auf bas Bimmer losging, um es bem Gaft anguweifen. Er eilte gegen bie Rammerthur, aber fie mar jugefabren. Den Schluffel hatte er beim hineinspringen berunter geworfen, ber lag inmenbig; bas Schloß mar gugeschnappt und er flund gebannt. Beftig brangte er an ber Thure; fie gab nicht nach. D wie hatte er ge-municht als ein Geift burch bie Spalten ju folupfen! Bergebene! Er verbarg fein Geficht an ben Thurpfoften. Ottille trat berein, bie Wirthin, ale fie ibn erblidte, jurud. Aud Ottilien fonnte er nicht einen Augenblid verborgen bleiben. Er wenbete fich gegen fle, und fo ftanben bie Liebenben abermale auf die feltfamfte Beife gegen einander. Sie fah ihn ruhig und ernsthaft an, ohne vor ober jurudjugeben, und als er eine Bewegung machte, fich ihr ju nabern, trat fie einige Schritte gurud bis an ben Tifch. Auch er trat wieber gurud. Ottilie, rief er aus, lag mich bas furchtbare Schweigen brechen! Sinb wir nur Schatten, bie einander gegenüber fteben? Aber vor allen Dingen borel es ift Bufall, bag bu mich gleich jest bier finbeft. Reben bir liegt ein Brief, ber bich vorbereiten follte. Lies, ich bitte bich, lies ibn! und bann befoliefe mas bu fannft.

Sie blidte berab auf ben Brief und nach einigem Befinnen nahm fle ihn auf, erbrach und las ihn. Dhne bie Miene gu veranbern hatte fle ihn gelefen und fo legte fle ihn leife meg! bann brudte fle bie flachen, in bie Bobe gehobenen Danbe jufammen, führte fle gegen bie Bruft, indem fte fich nur wenig vorwarts neigte, und fab ben bringenb Forbernben mit einem folchen Blid an, bag er von Allem abzustehen genothigt mar, mas er verlangen ober munichen mochte. Diefe Bemegung gerriß ihm bas Berg. Er fonnte ben Anblid, er fonnte bie Stellung Ottiliens nicht ertragen. Es fah vollig aus, als murbe fie in bie Aniee finten, wenn er beharrte. Er eilte verzweifelt gur Thur hinaus und fchicte bie Wirthin ju ber Ginfamen.

Er ging auf bem Borfaal auf und ab. Es mar Racht geworben, im Bimmer blieb es ftille. Enblid trat bie Wirthin beraus und jog ben Schluffel ab. Die gute Frau war gerührt, war verlegen, fie mußte nicht mas fie thun follte. Bulest im Weageben bot fie ben Schluffel Ebuarben an, ber ihn ablehnte. Sie ließ bas Licht fteben und entfernte fich.

Ebuard im tiefften Rummer warf fich auf Ottiliens Sowelle, bie er mit feinen Thranen benette. Jammervoller brachten taum jemale in folder Rabe Liebenbe eine Racht gu.

Der Tag brach an; ber Rutscher trieb, bie Wirthin folog auf und trat in bas Bimmer. Sie fanb Ottlien angefleibet eingeschlafen, fie ging jurud unb wintte Chuarben mit einem theilnehmenben Ladeln. Beibe traten por bie Schlafenbe; aber auch biefen Anblid vermochte Ebuard nicht auszuhalten. Die Wirthin magte nicht, bas ruhige Rind ju weden, fie feste fich gegenüber. Enblich fching Ottille bie iconen Augen Frabftud ab, und nun tritt Chuarb vor fie. Er bittet

fie schweigt. Nochmals fragte er fie liebevoll und bringend, ob fie ihm angehören wolle? Wie lieblich bewegt fie, mit niebergeschlagenen Augen, ihr Saupt ju einem fanften Rein. Er fragt, ob fie nach ber Penfion wolle? Gleichgultig verneint fie bas. Aber ale er fragt, ob er fie gu Charlotten gurudfahren burfe? bejaht fie's mit einem getroften Reigen bes Bauptes. Er eilt ans Fenfter bem Ruticher Befehle ju geben; aber hintes ihm weg ift fie, wie ber Blip gur Stube binaus, bie Treppe hinab in bem Bagen. Der Ruticher nimmt ben Beg nach bem Schloffe jurud; Ebnarb folgt ju Pferbe in einiger Entfernung.

## Siebzehntes Capitel.

Wie höchft überrafcht war Charlotte ale fie Ottilien vorfahren und Stuarben ju Pferbe fogleich in ben Schlofhof hereinsprengen fah. Sie eilte bis jur Thurfcmelle: Ottilie fteigt aus und nabert fich mit Ebuarben. Dit Gifer und Gemalt faßt fie bie Banbe beiber Chegatten, brudt fie jufammen und ellt auf ihr Bimmer. Ebuard wirft fich Charlotten um ben Bale unb gerfließt in Thranen ; er fann fich nicht erflaren, bittet Gebuld mit ihm zu haben, Ottilien beigusteben, ihr zu helfen. Charlotte eilt auf Ottiliens Bimmer und ihr fcaubert ba fie bineintritt: es war fcon gang ausgeraumt, nur bie leeren Banbe ftanben ba. Es erfchien fo weitläufig ale unerfreulich. Man hatte alles meggetragen, nur bas Röfferden, unichluffig wo man es binftellen follte, in ber Mitte bes Bimmere fteben gelaffen. Ottilie lag auf bem Boben, Arm und Saupt über ben Roffer gestrectt. Charlotte bemuht fich um fie, fragt mas vorgegangen und erhalt teine Antwort.

Sic lagt ihr Madden, bas mit Erquidungen fommt, bei Ottilien und eilt ju Chuarben. Gie findet ibn im Gaal; auch er belehrt fie nicht. Er wirft fich vor ihr nieber, er babet ihre Banbe in Thranen, er flieht auf fein Bimmer, und ale fle ihm nachfolgen will, begegnet ihr ber Rammerbiener, ber fie aufflart soweit er vermag. Das Uebrige bentt fie fich gusammen, unb bann fogleich mit Entichloffenheit an bas mas ber Mugenblid forbert. Ottiliens Bimmer ift aufs balbigfte wieber eingerichtet. Ebuard hat bie Seinigen angetroffen, bis auf bas lette Papier, wie er fie verlaffen.

Die Dreie icheinen fich wieber gegen einanber gu finden; aber Ottilie fahrt fort ju fchweigen und Ebuarb vermag nichts als feine Gattin um Gebulb zu bit-ten, bie ihm felbft zu fehlen fcheint. Charlotte fenbet Boten an Mittlern und an ben Dajor. Jener mar nicht angutreffen; biefer fommt. Gegen ihn fcuttet Ebuard fein Berg ans, ihm geftest er jeben fleinften Umftanb, und fo erfahrt Charlotte mas begegnet, mas bie Lage fo fonberbar veranbert, mas bie Gemuther

Sie fpricht aufs Liebevollfte mit ihrem Gemabl. Sie weiß feine andere Bitte gu thun ale nur, bag man bas Rind gegenwärtig nicht bestürmen moge. Ebuarb fühlt ben Berth, bie Liebe, bie Bernunft feiner Gattin; aber feine Reigung beherricht ihn ausschließlich. Charlotte macht ihm hoffnung, verfpricht ihm in bie Scheibung ju willigen. Er traut nicht; er ift fo frant, baß ihn hoffnung und Glaube abwechselnb verlaffen; er bringt in Charlotten, fie foll bem Major bie hanb jufagen; eine Art von mahnfinnigem Unmuth bat ibn ergriffen. Charlotte, ihn zu befanftigen, ihn zu erhalten, thut was er forbert. Sie fagt bem Major ihre harb zu, auf ben Fall, baf Ottille fich mit Ebuarben

erklaren: er wolle allen ihren Willen, fowort er; aber | fammen eine Reife machen. Der Dajor bat fur feinen bof ein auswärtiges Gefcaft, und Chuard ver-fpricht ibn gu begleiten. Man macht Anftalten und man bernhigt fich einigermaßen, inbem wenigftens etmas geschieht.

Unterbeffen tann man bemerten, bag Ottilie faum Speife noch Trant gu fich nimmt, inbem fie immerfort bei ihrem Schweigen verharrt. Dan rebet ihr gu, fie wird angftlich; man unterläßt es. Denn haben wir nicht meistentheils bie Somache, bag wir jemanben que ju feinem Beften nicht gern qualen mogen. Charlotte fann alle Mittel burch, endlich gerieth fie auf ben Gebanten, jenen Gehülfen aus ber Denfion tommen ju laffen, ber über Ottitie viel vermochte, ber megen ihres unvermutheten Augenbleibene fich febr freundlich geaußert, aber feine Uniwort erhalten hatte.

Man fpricht, um Ottilien nicht zu überraschen, von biesem Borfas in ihrer Gegenwart. Sie fcheint nicht einzustimmen; fie bebentt fich; endlich fcheint ein Entschluß in ihr zu reifen, fie eilt nach ihrem Bimmer und fenbet noch vor Abend an bie Berfammelten folgenbes Schreiben.

#### Ottilie ben Wreunden.

Warum foll ich ausbrudlich fagen, meine Geliebten, was fich von felbft verfteht. Ich bin aus meiner Bahn gefdritten und ich foll nicht wieder hinein. Gin feinbfeliger Damon, ber Macht über mich gewonnen, icheint mich von außen zu hinbern, hatte ich mich auch mit mir felbft wieber gur Ginigfeit gefunben.

Gang rein mar mein Borfas, Ebuarben gu entfagen, mich von ihm zu entfernen. Ihm hofft' ich nicht wieber zu begegnen. Ge ift anbere geworben; er ftanb felbft gegen feinen eigenen Billen vor mir. Dein Berfpreden, mich mit ihm in feine Unterrebung einzulaffen, habe ich vielleicht zu buchftablich genommen und gebeutet. Nach Gefühl und Gemiffen bes Augenblide fcmieg ich, verftummt' ich vor bem Freunde, und nun habe ich nichts mehr ju fagen. Ein ftrenges Orbensgelubbe, welches ben, ber es mit Ueberlegung eingeht, vielleicht unbequem angftiget, habe ich jufallig, vom Gefühl ge-brungen, über mich genommen. Lagt mich barin beharren, fo lange mir bas Berg gebietet. Beruft feine Mitteleperson! Dringt nicht in mich, bag ich reben, bag ich mehr Speife und Trant genießen foll, als ich bochftens bebarf. helft mir burd Rachficht und Gebuld über biefe Beit hinweg. Ich bin jung, die Jugenb ftellt fich unversehens wieder her. Dulbet mich in eurer Gegenwart, erfreut mich burch eure Liebe, belehrt mich burch eure Unterhaltung! aber mein Innred überlaßt mir felbft.

Die langft vorbereitete Abreife ber Danner unterblieb, weil jenes auswärtige Geschäft bes Majore fich verzögerte; wie erwunfcht für Ebuard! Run burch Ottiliens Blatt aufs Reue angeregt, burch ihre troftvol-Icn hoffnunggebenben Borte wieber ermuthigt und gu ftanbhaftem Ausharren berechtigt, erflarte er auf einmal: er werbe fich nicht entfernen. Wie thoricht! rief er aus, bas Unentbehrlichfte, Rothwenbigfte vorfablich, voreilig meggumerfen, bas, wenn und auch ber Berluft bebroht, vielleicht noch ju erhalten mare. Unb mas foll es beifen ? Doch nur, bag ber Menfch ja fcheine, mollen, mablen gu tonnen. Go habe ich oft, beherricht von foldem albernen Duntel, Stunben, ja Tage gu frub, mich von Freunden losgeriffen, um nur nicht von bem letten unausweislichen Termin entichieben gezwungen ju merben. Diesmal aber will ich bleiben. Barum verbinden wolle, jedoch unter ausbrucklicher Bebin- foll ich mich entfernen? Ift fie nicht ichon von mir entgung, daß die beiden Manner für ben Augenblick gu- fernt? Es fällt mir nicht ein, ihre hand zu faffen, fie an mein Berg zu bruden; fogar barf ich es nicht benken, co schaubert mir. Sie hat sich nicht von mir weg, sie hat sich über mich weggehoben.

Und fo blieb er, wie er wollte, wie er mußte. Aber auch bem Behagen glich nichts, wenn er fich mit ihr gusammenfand. Und so mar auch ihr biefelbe Empfinbung geblieben; auch fie konnte fich biefer feligen Rothwenbigfeit nicht entziehen. Rach wie vor übten fie eine unbefdreibliche, fast magifche Anziehungetraft gegen einander aus. Sie wohnten unter Ginem Dache; aber felbft ohne gerabe an einander ju benten, mit anbern Dingen beschäftigt, von ber Gefellschaft bin und her gezogen, naberten fle fich einanber. Fanben fle fich in Einem Saale, fo bauerte co nicht lange und fie ftanben, fie fagen neben einanber. Nur bie nachfte Rabe fonnte fie beruhigen, aber auch völlig beruhigen, und biefe Rahe mar genug; nicht eines Blides, nicht eines Bortes, feiner Geberbe, feiner Berührung beburfte es, nur bes reinen Bufammenfeine. Dann maren es nicht zwei Menfchen, es war nur Gin Menfch im bewußtlofen vollfommnen Behagen, mit fich felbft gufrieben unb mit ber Welt. Ja, hatte man eine von beiben am lebten Enbe ber Wohnung festgehalten, bas anbre batte fic nach und nach von felbft, ohne Borfan, ju ihm bin-bewegt. Das Leben war ihnen ein Rathfel, beffen Auflöfung fie nur mit einanber fanben.

Ottille war durchaus heiter und gelaffen, so daß man sich über sie völlig beruhigen konnte. Sie entfernte sich wenig aus der Gesellschaft, nur hatte sie es erlangt, allein zu speisen. Niemand als Ranny bediente sie.

Was einem jeben Menschen gewöhnlich begegnet, wieberholt sich mehr als man glaubt, weil seine Natur hiezu die nächste Bestimmung giebt. Charaster, Individualität, Neigung, Richtung, Derrlichseit, Umgebungen und Gewohnheiten bilben zusammen ein Ganzes, in welchem jeder Mensch, in wie in einem Elemente, in einer Atmosphäre, schwimmt, worin es ihm allein bequem und behaglich ist. Und so sinden wir die Menschen, über deren Beränderlichseit so viele Klage geschrt wird, und vielen Jahren zu unserm Erstaunen unverändert, und nach äußern und innern unendlichen Antegungen unveränderlich.

So bewegte sich auch in bem täglichen Busammenleben unserer Freunde fast Alles wieder in bem alten Gleise. Noch immer außerte Ottille stillsweigenb burch manche Gefälligfeit ihr zuvorfommendes Wefen; und so jedes nach seiner Art. Auf biese Weise zeigte sich ber häusliche Birkel als ein Scheindilb bes vorigen Lebens, und ber Wahn, als ob noch Alles beim Alten sei, war verzeihlich.

Die berbstlichen Tage, an Lange jenen Frühlingstagen gleich, riefen bie Gesellschaft um eben bie Stunbe aus bem Freien ins haus zurud. Der Schmud an Früchten und Blumen, ber biefer Zeit eigen ift, ließ glauben, als wenn es ber herbst jenes ersten Frühlings wäre: die Zwischenzeit war ins Bergessen gefallen. Denn nun blühten die Blumen, bergleichen man in jenen ersten Tagen auch gesäet hatte; nun reisten Früchte an ben Bäumen, die man damals blühen gesehen.

Der Major ging ab und zu; auch Mittler ließ sich öfter schen. Die Abenbsigungen waren meistens regelmäßig. Ebuard las gemöhnlich; lebhaster, gesühlwoller, besser, ja sogar heiterer, wenn man will, als jemals. Es war als wenn er, so gut durch Fröhlicheit als durch Gefühl, Ottstieus Erstarren wieder beleben, ihr Schweigen wieder auslösen wollte. Er septe sich wie vormals, daß sie ins Buch sehen konnte, ja er ward unruhig, zerstreut, wenn sie nicht hineinsah, wenn er nicht gewiß war, daß sie seinen Worten mit ihren Augen folgte.

Bebes unerfreuliche unbequeme Gefühl ber mittleren Beit war ausgelofcht. Reines trug mehr ben Unbern etwas nad; jebe Art von Bitterfeit mar verfdmunben. Der Major begleitete mit ber Bioline bas Clavierspiel Charlottens, fo wie Ebuarbe Flote mit Ottiliens Behandlung bes Saiteninstruments wieber wie vormals jufammentraf. Go rudte man bem Geburtotage Ebuarbe naber, beffen Feier man por einem Jahre nicht erreicht hatte. Er follte ohne Schlichfeit in ftillem freundlichen Behagen biedmal gefeiert werten. mar man, halb ftillfcmeigenb, halb ausbrudlich, mit einander übereingekommen. Doch je naber biese Epoche heranrudte, vermehrte sich bas Feierliche in Ottiliens Befen, bas man bisher mehr empfunden ale bemertt batte. Gie fdien im Garten oft bie Blumen zu muftern; fie batte bem Gartner angebeutet, bie Commergewächfe aller Art zu fconen, und fich befonders bei ben Aftern aufgehalten, die gerabe biefes Sahr in unmäßiger Menge blühten.

## Achtzehntes Capitel.

Das Bebeutenbfte jeboch, mas bie Freunde mit ftiller Aufmerksamfeit beobachteten, war, bag Ottilie ben Roffer jum erften Dal ausgepadt unb baraus Berfciebenes gemablt und abgefchnitten hatte, was gu einem einzigen aber gangen und vollen Anzug hinreichte. Ale fie bas Uebrige mit Beihülfe Ranny's wieber einpaden wollte, tonnte fie faum bamit ju Stanbe fommen; ber Raum war übervoll, obgleich fcon ein Theil berausgenommen mar. Das junge habgierige Mabden fonnte fich nicht fatt feben, besonbere ba fte auch fur alle fleineren Stude bes Angugs geforgt fanb. Soube, Strumpfe, Strumpfbanber mit Devifen, Sanbidube und fa manches anbere mar noch übrig. Sie bat Ottilien, ihr nur etmas bavon ju ichenfen. Diefe verweigerte es; jog aber fogleich bie Schublabe einer Rommobe beraus und ließ bas Rind mablen, bas haftig und ungeschicht jugriff und mit ber Beute gleich bavon lief, um ben übrigen Sausgenoffen ihr Glud gu verfünben und vorzuzeigen.

Bulest gelang es Ottilien Alles forgfältig wieber einzuschichten; fie öffnete hierauf ein verborgenes Fach, bas im Dedel angebracht war. Dort hatte sie kleine Bettelchen und Briefe Ebuards, manderlei aufgetrodnete Blumenerinnerungen früherer Spaziergange, eine Lock ihres Geliebten, und was sonft noch verborgen. Roch Eins fügte sie hinzu—es war bas Portrait ihres Baters — und verschloß bas Ganze, worauf sie ben zarten Schliffel an bem goldnen Keitchen wieber um ben Hold an ihre Bruft hing.

Mancherlei Hoffnungen waren indeß in dem Gerzen der Freunde rege geworden. Charlotte war überzeugt, Ottilie werde auf jenen Tag wieder zu sprechen ansangen: benn sie hatte bieder eine heimliche Geschäftigstit bewiefen, eine Art von heiterer Selbstufriedenheit, ein Lächeln wie es demjenigen auf dem Gesichte schwebt, der Belieden eiwas Gutes und Erfreuliches verbirgt. Riemand wußte, daß Ottilie gar manche Stunde in großer Schwachheit hindrachte, aus der sie sich nur für die Zeiten, wo sie erschien, durch Gesistest emporhielt.

Mittler hatte fich biefe Zeit öfter fehen lassen und war langer geblieben als sonst gewöhnlich. Der hartnadige Mann wußte nur zu wohl, daß es einen gewissen Moment giebt, wo allein das Eisen zu schwieben ist. Ottiliens Schweigen, so wie ihre Weigerung legte er zu seinen Gunften aus. Es war bisher kein Schritt zu Scheibung der Gatten gescheben; er hosse Sabickala bes guten Rabchens auf irgend eine anbere gunftige Weise zu bestimmen; er horchte, er gab nach, er gab ju versteben und führte fich nach feiner Berbindung; wo bu Gatten flehft bie fich lieben, follft

Beife flug genug auf.

Allein übermältigt mar er flete fobalb er Anlag fand, fein Rafonnement über Materien ju außern, benen er eine große Bichtigfeit beilegte. Er lebte viel in fich, und wenn er mit anbern mar, fo verhielt er fich gewöhnlich nur hanbelnb gegen fie. Brach nun einmal unter Freunden feine Rebe los, wie wir icon öfter gefeben baben; fo rollte fie ohne Rudficht fort, verlette ober beilte, nuste ober ichabete, wie ce fich gerabe fugen mochte.

Den Abend vor Chuards Geburtstage fagen Charlette und ber Major, Ebuarben, ber ausgeritten mar, erwartend beifammen; Mittler ging im Bimmer auf und ab; Ottilie mar auf bem ihrigen geblieben, ben morgenben Schmud aus einanber legenb und ihrem Mabden mandes andeutenb, welches fie vollfommen verftand und bie flummen Anordnungen geschickt be-

Mittler war gerabe auf eine feiner Lieblingsmaterien gefommen. Er pflegte gern ju behaupten, bag fowohl bei ber Erziehung ber Rinber als bei ber Leitung ber Bolfer nichts ungeschickter und barbarifcher fei als Berbote, ale verbietenbe Gefete und Anordnungen. Der Menich ift von Saufe aus thatig, fagte er, und wenn man ihm gu gebieten versteht, fo fahrt er gleich babinter ber, hanbelt und richtet aus. Ich fur meine Perfon, mag lieber in meinem Rreife Fehler und Gebrochen fo lange bulben, bis ich bie entgegengefeste Tugenb gebieten fann, ale bag ich ben Fehler los wurde und nichts Rechtes an feiner Stelle fabe. Menich thut recht gern bas Gute, bas Zwedmagige, wenn er nur baju tommen fann; er thut es, bamit er mas zu thun hat, und finnt barüber nicht weiter nach, als über alberne Streiche, bie er aus Mußiggang und langer Beile vornimmt.

Die verbrieflich ift mir's oft, mit anguhören, wie man bie Behngebote in ber Kinberlehre wieberholen laft. Das vierte ift noch ein gang hubsches vernünfti-ges gebietenbes Gebot: Du follft Bater und Mutter ehren. Wenn fich bas bie Rinber recht in ben Ginn fdreiben, fo baben fle ben gangen Zag baran auszuubert. Dun aber bas fünfte, mas foll man bagu fagen? Du follft nicht tobten. Ale wenn irgend ein Renich im minbesten Luft batte ben anbern tobt gu folagen! Dan haßt einen, man ergurnt fich, man übereilt fich und in Gefolg von bem und manchem anbern fann es mohl fommen, bag man gelegentlich einen tobt fclagt. Aber ift es nicht eine barbarifche Unftalt, ben Rinbern Mord und Tobtfchlag gu verbieten? Benn es hieße: forge fur bes Andern Leben, entferne mas ihm icablich fein fann, rette ihn mit beiner eigenen Gefahr; wenn bu ihn beicabigft, bente, bag bu bich felbit beschabigft: bas finb Gebote, wie fie unter gebilbeten vernünftigen Bolfern Ctatt haben, und bie man bei ber Catechismuslehre nur fummerlich in bem Basiftbas nachfdleppt.

Und nun gar bas fechete, bas finbe ich gang abicheulich! Bas? bie Reugierbe vorahnenber Rinber auf geführliche Mofterien reigen, ihre Ginbilbungofraft gu wunderlichen Bilbern und Borftellungen aufregen, bie gerabe bas mas man entfernen will, mit Bewalt beranbringen! Beit beffer mare ce, bag bergleichen von einem beimlichen Bericht willfürlich bestraft murbe, als bağ man vor Kirch' und Gemeinde bavon plappern läßt.

In bem Augenblid trat Ottilie herein - Du follft nicht ehebrechen, fuhr Mittler fort: Wie grob, wie unanstanbig! Rlange es nicht gang anbers, wenn es hieße: Du follft Chrfurcht haben vor ber ehelichen nach einer himmlifchen, flummen Bewegung ber Lip-Grethe. 1. 8b.

bu bich barüber frenen und Theil baran nehmen wie an bem Blud eines beitern Tages. Gollte fich irgenb in ihrem Berhaltniß etwas truben, fo follft bu fuchen es aufzuflaren : bu follft fuchen fle ju begutigen, fie ju befanftigen, ihnen ihre mechfelfeitigen Bortbeile beutlich in machen und mit fconer Uneigennütigfeit bas Bohl ber anbern forbern, indem bu ihnen fühlbar machft mas fur ein Glud aus jeber Pflicht und befonbere aus biefer entfpringt, welche Mann und Beib unauflöslich verbinbet.

Charlotte fag wie auf Roblen, und ber Buftand mar ihr um fo angftlicher ale fie überzeugt mar, bag Mittler nicht mußte mas und mo er's fagte, und ehe fie ibn noch unterbrechen fonnte, fab fle icon Ottilien, beren Gestalt fich verwandelt batte, aus bem Bimmer geben.

Sie erlaffen une mobl bas flebente Gebot, fagte Charlotte mit erzwungenem Lacheln. Alle bie übrigen, verfeste Mittler, wenn ich nur bas rette, worauf bie anbern beruben.

Mit entfehlichem Schrei hereinfturgenb rief Manny: Sie ftirbt! Das Fraulein ftirbt! Rommen Sie! Rommen Gie!

Ale Ottilie nach ihrem Bimmer fcmantenb gurudgetommen war, lag ber morgenbe Schmud auf mehreren Stublen vollig ausgebreitet, und bas Datchen, bas betrachtenb und bewundernd baran bin und herging, rief jubelnb aus: Geben Gie nur, liebstes Fraulein, bas ift ein Brautichmud gang Ihrer werth!

Ottilie vernahm biefe Worte und fant auf ben Copha. Ranny ficht ihre herrin erblaffen, erftarren; fie lauft ju Charlotten; man fommt. Der arztliche bandfreund eilt berbei ; es fceint ihm nur eine Erfcopfung. Er läßt etwas Rraftbrube bringen; Ottilie weif't fie mit Abicheu weg, ja fie fallt fast in Budungen, ale man bie Taffe bem Munbe nabert. Er fragt mit Ernft und Baft, wie es ihm ber Umftand eingab: mas Dttille heute genoffen habe ? Das Mabden ftodt; er wieberholt feine Frage, bas Mabden befennt, Ottilie habe nichte genoffen.

Ranny ericeint ihm angftlicher ale billig. Er reißt fie in ein Rebengimmer, Charlotte folgt, bas Mabchen wirft fich auf bie Rnice, fie gefteht, bag Ottilie fcon lange fo gut wie nichts genieße. Auf Andringen Ottiliens habe fie bie Speifen an ihrer Statt genoffen; verschwiegen habe fie es wegen bittenber unb brobenber Weberben ihrer Gebieterin, und aud, feste fie unschulbig hingu: weil es ihr gar fo gut geschmedt.

Der Major und Mittler famen beran, fie fanben Charlotten thatig in Gefellichaft bee Argtes. Das bleiche himmlische Rind faß, fich felbst bewußt wie ce fdien, in ber Ede bes Copha's. Man bittet fie, fic nieberzulegen; fie verweigert's, wintt aber, bag man bas Röfferchen berbeibringe. Gie fest ihre guße barauf und finbet fich in einer balb liegenben bequemen Stellung. Gie icheint Abichieb nehmen ju mollen, ihre Geberben bruden ben Umftebenben bie gartefte Unhänglichkeit aus, Liebe, Dankbarkeit, Abbitte unb bas berglichfte Lebewohl.

Chuarb, ber vom Pferbe fleigt, vernimmt ben Buftanb, er flurgt in bas Bimmer, er wirft fich an ihre Seite nieber, faßt ihre Sand und überschwemmt fie mit ftummen Thranen. Go bleibt er lange. Enblich ruft er aus: Coll ich beine Stimme nicht wieber boren? wirft bu nicht mit einem Wort für mich ine Leben jurudfehren? Gut, gut! ich folge bir hinuber: ba werben wir mit anbern Sprachen reben!

Sie brudt ihm fraftig bie Banb, fie blidt ibn lebevoll und licbevoll an, und nach einem tiefen Athemjug, gartlicher Anftrengung, boch gleich finft fie gurud. 3ch verfprech' es! rief er ihr entgegen, boch er rief ce ihr nur nach; fie mar icon abgefchieben.

Rad einer thranenvollen Racht fiel bie Gorge, bie gelichten Refte zu bestatten, Charlotten angeim. Der Major und Mittler ftanben ihr bei. Ebuarbe Buftanb mar ju bejammern. Wie er fich aus feiner Bergmeiflung nur hervorheben und einigermaßen befinnen fonntc. bestand er barauf: Ottilie follte nicht aus bem Schloffe gebracht, fie follte gewartet, gepflegt, ale eine Erbenbe behanbelt werben; benn fie fei nicht tobt, fie fonne nicht tobt fein. Dan that ihm feinen Billen, infofern man wenigstens bas unterließ, mas er verboten batte. Er verlangte nicht, fie gu feben.

Roch ein anberer Schred ergriff, noch eine anbere Sorge beschäftigte bie Freunde. Ranny von bem Argt befrig gescholten, burch Drobungen jum Befenntniß genothigt, und nach bem Befenntnif mit Borwurfen überhauft, war entflohen. Rach langem Guchen fanb man fie wieber, fie fchien außer fich ju fein. 3bre Eltern nahmen fie gu fich. Die befte Begegnung fchien nicht anzuschlagen, man mußte fle einsperren, weil fie wieber ju entflieben brobte.

Stufenweise gelang es, Ebuarben ber beftigften Bergweiflung zu entreißen, aber nur zu feinem Un-glud: benn es warb ihm beutlich, es warb ihm gewiß, baß er bas Glud feines Lebens für immer verloren habe. Man magte es ihm vorzuftellen, baf Dttilie in jener Capelle beigefest, noch immer unter ben Lebendigen bleiben und einer freundlichen ftillen Bobnung nicht entbebren murbe. Es fiel fcmer feine Ginwilligung zu erhalten, und nur unter ber Bebingung, bag fie im offenen Sarge hinausgetragen, und in bem Gewolbe allenfalls nur mit einem Glasbedel jugebedt und eine immerbrennenbe Lampe gestiftet werben follte, ließ er fich's gulest gefallen und ichien fich in Alles ergeben ju haben.

Man fleibete ben bolben Rorper in jenen Schmud ben fie fich felbft vorbereitet hatte; man feste ihr einen Rrang von Afterblumen auf bas Baupt, Die wie tranrige Gestirne abnungevoll glangten. Die Bahre, bie Rirche, bie Capelle ju fcmuden, wurden alle Garten ibres Schmudes beranbt. Sie lagen veröbet als wenn bereits ber Binter alle Freube aus ben Beeten meggetilgt hatte. Beim frühften Morgen murbe fie im offnen Sarge aus bem Schloß getragen und bie aufgebenbe Sonne rothete nochmale bas himmlifche Beficht. Die Begleitenben brangten fich um bie Trager, niemanb wollte vorausgeben, niemand folgen, jebermann fie umgeben, jebermann noch jum letten Male ihre Gegenwart genießen. Knaben, Mannet und Frauen, feins blieb ungerührt. Untröftlich waren bie Mabchen, bie ihren Berluft am unmittelbarften empfanben.

Manny fehlte. Man hatte fle gurudgehalten ober vielmehr man hatte ihr ben Tag und bie Stunbe bee Begrabniffes verheimlicht. Man bewachte fie bei ibren Eltern in einer Rammer, bie nach bem Garten ging. Ale fie aber bie Gloden lauten borte, marb fie nur allzubalb inne mas rorging, und ba ihre Bachterin, aus Rengierbe ben Bug gu feben, fie verließ, entfam fle jum Genfter binaus auf einen Bang und von ba, weil fie alle Thuren verfchloffen fant, auf ben Dber-

Eben fomantte ber Bug ben reinlichen mit Blattern bestreuten Weg burche Dorf bin. Ranny fab ihre Bebieterin bentlich unter fich, beutlicher, vollstänbiger, fooner als alle bie bem Buge folgten. Ueberirbifc, ten, bie ber Ration, bem Fürsten, in entscheibenben wie auf Wolfen ober Wogen getragen, foien fle ihrer Momenten unentbehrlich find, nicht geschäbt, vielmehr

ten : Berfprich mir gu leben ! ruft fie aus, mit bolber | Dienerin gu winten, und biefe verworren fowantenb taumelnb fturgte binab.

Anseinander fuhr bie Menge mit einem entfehlichen Schrei nach allen Seiten. Bom Drangen und Getummel waren bie Trager genothigt bie Bahre niebergufeben. Das Rind lag gang nabe baran; es ichien an allen Gliebern gerichmettert. Man bob es auf; und jufallig ober aus befonbemer Fügung lehnte man ce über bie Leiche, ja es ichien felbit noch mit bem lepten Lebendreft feine geliebte Berrin erreichen gu mollen. Raum aber hatten ihre folotternben Glieber Ottiliens Gewand, ihre fraftlofen Finger Ottiliens gefaltete Banbe berührt, ale bas Dlabden auffprang, Urme und Angen querft gen himmel erhob, bann auf tie Aniee por bem Garge nieberfturite und anbachtig entjudt ju ber Berrin binauf ftaunte.

Enblich fprang fie wie begeistert auf und rief mit beiliger Freube : 3a, fle bat mir vergeben! Bas mir fein Menich, mas ich mir felbft nicht vergeben fonnte, vergiebt mir Gott burch ihren Blid, ihre Beberbe, ibren Mund. Run rubt fle wieber fo fiill und fanfte aber 3hr habt gefeben wie fie fich aufrichtete und mit entfalteten banben mich fegnete, wie fle mich freundlich anblidte! 3hr habt es alle gehört, 3hr feib Beugen, bag fie zu mir fagte: Dir ift vergeben! — 3ch bin nun feine Morberin mehr unter Euch; fie hat mir vergieben, Gott hat mir verziehen, und niemand fann mir mehr etwas anhaben.

Umbergebrangt ftanb bie Menge; fle waren erftaunt, fte borchten und faben bin und wieber, und faum mußte jemand mas er beginnen follte. Eragt fie nun jur Rube! fagte bas Dabchen: fie hat bas Ihrige gethan und gelitten, und fann nicht mehr unter une wohnen. Die Bahre bewegte fich weiter, Ranny folgte querft und man gelangte gur Rirche, gur Capelle.

So ftand nun ber Sarg Ottiliens, ju ihren Baupten ber Sarg bes Rinbes, ju ihren Fugen bas Röfferden, in ein ftartes eichenes Bebaltnig eingefchloffen. Dan hatte für eine Bachterin geforgt, welche in ber erften Beit bes Leichnams mahrnehmen follte, ber unter feiner Glasbede gar liebensmurbig balag. Aber Ranny mollte fich biefes Amt nicht nehmen laffen; fie wollte allein, ohne Gefellin bleiben und ber gum erften Dal angegunbeten Lampe fleißig warten. Sie verlangte bieß fo eifrig und hartnatig, baß man ihr nachgab, um ein größeres Gemuthoubel bas fich befürchten ließ, zu verbuten.

Aber fle blieb nicht lange allein: benn gleich mit fintenber Racht, ale bas ichwebenbe Licht fein volles Recht ausübend einen belleren Schein verbreitete, offnete fich bie Thure und ee trat ber Architeft in bie Capelle, beren fromm vergierte Banbe, bei fo milbem Schimmer, alterthumlicher und ahnungevoller, ale er

je hatte glauben tonnen, ibm entgegen brangen. Ranny fag an ber einen Seite bes Sarges. Ste erkannte ibn gleich; aber foweigend beutete fie auf bie verblichene herrin. Und fo ftanb er auf ber anbern Seite, in jugenblicher Rraft und Anmuth, auf fic felbft gurudgewiefen, ftarr, in fich gefehrt, mit nieber-gefenften Urmen, gefalteten mitfeibig gerungenen Banben, Saurt und Blid nach ber Entfeelten bingeneigt.

Schon einmal hatte er fo vor Belifar geftanben. Unwillfürlich gerieth er jest in die gleiche Steffung; und wie naturlich war fie auch diesmal! Auch hier war etwas unschäßbar Burbiges von feiner Sobe beradgefürgt: und wenn bort Tapferfeit, Rlugheit, Dacht, Rang und Bermogen in einem Manne als unwieberbringlich verloren bedauert murben : wenn Gigenfchafverworfen und ausgestoffen morben; fo maren bier fo | icheint angubeuten, bag er auch jeht noch auf eine Berviel andere ftille Tugenben, von ber Ratur erft furg einigung hoffe. Und wie ben Gludlichen jeber Rebenaus ihren gehaltreichen Tiefen hervorgerufen, burch ihre gleichgültige Sanb ichnell wieber ausgetilgt: feltene, fcone, liebenemurbige Tugenben, beren friedliche Ginwirfung bie beburftige Welt ju jeber Beit mit monnevollem Genügen umfängt und mit sehnfüchtiger Trauer

Der Jungling fdwieg, auch bas Dabden eine Beit lang; ale fie ihm aber bie Thranen haufig aus bem Auge quellen fah, als er fich im Schmerz gang aufzulofen ichien, fprach fie mit fo viel Babrbeit und Rraft, mit fo viel Wohlmollen und Sicherheit ihm zu, bag er über ben Bluß ihrer Rebe erftaunt, fich ju faffen vermodite, und feine fcone Freundin ibm in einer bobern Region lebend und wirfend vorfcwebte. Geine Thranen trodneten, feine Schmergen linberten fich, fnieenb nahm er von Ottilien, mit einem berglichen Banbebmid

ren Ranny Abichieb, und noch in ber Racht ritt er Com

Erte weg ohne weiter jemand gefehen zu haben.

Der Wunbargt mar bie Racht über, ohne bes Mabdens Biffen, in ber Rirche geblieben, und fanb, als er fie bes Morgens besuchte, fie beiter und getroften Muthes. Er war auf mancherlei Berirrungen gefaßt; er badjie fcon, fie merbe ibm von nachtlichen Unterrebungen mit Ottilien und von andern folden Erfcheinungen fprechen : aber fie mar natürlich, ruhig und fich völlig felbstbewußt. Gie erinnerte fich vollfommen aller früheren Beiten, aller Buftanbe mit großer Ge-nauigfeit, und nichte in ihren Reben fchritt aus bem Gange bes Bahren und Birflichen beraus, ale nur bie Begebenheit beim Leichenbegangniß, bie fie mit Freudigfeit oft wiederholte : wie Ottille fich aufgerichtet, fie gefegnet, ihr verziehen, und fie baburch fur immer beruhigt habe.

Der fortbauernb fcone, mehr fclaf- ale tobtenabyliche Buftanb Stilliens jog mehrere Menfchen berbei. Die Bewohner und Anwohner wollten fie noch feben, und jeber mochte gern aus Manuy's Munbe bas Unglaubliche boren; manche um barüber ju fpotten, bie meiften um baran ju zweifeln, und wenige um fich glaubenb bagegen ju verhalten.

Iebes Beburfniß beffen wirkliche Befriebigung verfagt ift, nothigt jum Glauben. Die vor ben Mugen aller Welt gerichmetterte Ranny mar burd Berührung bes frommen Rorpers wieber gefund geworben : marum follte nicht auch ein abnliches Glud bier anbern bereitet werben? Bartliche Mutter brachten zuerft beimlich ihre Rinber, bie von irgend einem Uebel behaftet waren, und fie glaubten eine plopliche Befferung gu fpuren. Das Butrauen vermehrte fich, und gulest mar niemand fo alt und fo fdwach, ber fich nicht an biefer Stelle eine Erquidung und Erleichterung gefucht hatte. Der Bubrang mud's und man fab fic genothigt bie Capelle, ja, außer ben Stunden bes Gottesbicuftes, Die Rirche ju verschliegen.

Ebuard magte fich nicht wieber zu ber Abgefdiebenen. Er lebte nur vor fich bin, er ichien feine Thranen mehr ju haben, feines Comerges weiter fabig ju fein. Seine Theilnahme an ber Unterhaltung, fein Benug von Speif und Trant verminbert fich mit jebem Tage. Rur noch einige Erquidung fcheint er aus bem Glafe gut fchlurfen, bas ihm freilich tein mabrhafter Prophet gewefen. Er betrachtet noch immer gern bie verfchlungenen Ramenstlige und fein ernft-beiterer Blid babei einft wieber gufammen erwachen.

umftand ju begunftigen, jebes Ungefahr mit emperjuheben scheint: so mögen sich auch gern bie fleinsten Borfalle jur Rrantung, jum Berberben bee Ungludlichen vereinigen. Denn eines Tages, ale Chuarb bas geliebte Glas jum Munbe brachte, entfernte er es mit Entsegen wieber: es war baffelbe und nicht basfelbe ; er vermißt ein fleines Rennzeichen. Dan bringt in ben Rammerbiener und biefer muß gefteben: bas echte Glas fei unlängft zerbrochen, und ein gleiches, auch aus Chuarte Jugenbzeit, untergefcoben worben. Ebuard fann nicht gurnen, fein Schickfal ift ausgefprochen burch bie That: wie foll ihn bas Gleichniß rühren? Aber boch brudt es ihn tief. Der Trant fcheint ihm von nun an zu wiberfteben; er fcheint fich mit Borfas ber Speife, bes Befprache gu enthalten.

Aber von Beit ju Beit überfallt ihn eine Unruhe. Er verlangt wieber etwas gu genießen, er fangt wieber an ju fprechen. Ach! fagte er einmal ju bem Major, ber ihm wenig von ber Geite fam : was bin ich ungludlich, bag mein ganges Bestreben nur immer eine Rachahmung, ein falfces Bemuhen bleibt! Bas ihr Geligfeit gemefen, wird mir Dein; und boch, um bicfer Geligfeit willen, bin ich genothigt biefe Dein gn übernehmen. 3ch muß ihr nach, auf biefem Wege nach: aber meine Ratur balt mich gurud und mein Berfprechen. Ge ift eine fchredliche Aufgabe, bas Unnachabmliche nachzuahmen. 3ch fühle wohl, Befter,

es gebort Genie ju allem, auch jum Martyrerthum. Bas follen wir, bei biefem hoffnungelofen Buftanbe, ber ebegattlichen, freunbichaftlichen, arztlichen Bemühungen gebenten, in welchen fich Etuarbe Ungehörige eine Beit lang hin- und herwogten. Endlich fand man ihn tobt. Mittler machte guerft biefe traurige Entbedung. Er berief ben Argt und beobachtete, nach feiner gewöhnlichen Faffung, genau bie Umfianbe in benen man ben Berblichenen angetroffen hatte. Charlotte fürgte berbei : ein Berbacht bee Gelbftmorbs regte fich in ihr; fie wollte fich, fie wollte bie antern einer unverzeihlichen Unversichtigfeit anflagen. Doch ber Argt aus naturlichen, und Mittler aus fittlichen Grunben, mußten fie balb vom Gegentheil ju übergeugen. Gang beutlich war Sbuard von seinem Ende überrascht worden. Er hatte, was er bisher sorgfältig zu rerbergen pflegte, bas ihm von Ottilien übrig gebliebene, in einem fillen Augenblich, vor sich aus einem fillen Augenblich, vor sich aus einem nem Raftden, aus einer Brieftafche ausgebreitet : eine Lode, Blumen in gludlicher Stunde gepfludt, alle Blaticen bie fie ihm gefcrieben, ron jenem erften an bas ihm feine Gattin fo zufällig abnungereich übergeben batte. Das alles tonnte er nicht einer ungefähren Entbedung mit Willen Preis geben. Und fo lag beun auch biefes vor furgem ju unenblicher Bewegung aufgeregte Berg in unftorbarer Rube; und wie er in Gebanten an bie Beilige eingeschlafen mar, fo fonnte man wehl ibn felig nennen. Charlotte gab ibm feinen Plas neben Ottilien und vererbnete, bag niemand weiter in biefem Gewolbe beigefest werbe. Unter biefer Bebin-gung machte fie fur Rirche und Schule, fur ben Geiftliden und ben Schullehrer anfehnliche Stiftungen.

So ruhen bie Liebenben neben einander. Friebe fowebt über ihrer Statte, beitere verwandte Engelebilber ichauen vom Gewölbe auf fie berab, und welch ein freundlicher Angenblick wirb es fein, wenn fie ber-

# Wilhelm Meisters Lehrjahre.

## Erster Theil.

# Erftes Buch. Erstes Capitel.

Das Schauspiel bauerte febr lange. Die alte Barbara trat einigemal and Fenfter und horchte, ob bie Rutiden nicht raffeln wollten. Gie erwartete Marianen, ihre icone Gebieterin, bie beute im Rachspiele, als junger Officier gefleibet, bas Publicum entzudte, mit größerer Ungebulb, ale fonft, wenn fie ihr nur ein mäßiges Abendeffen vorzusepen hatte; biesmal follte fie mit einem Padet überrafcht werben, bas Rorberg ein junger reicher Raufmann, mit ber Doft gefchiat hatte, um ju zeigen, bag er auch in ber Entfernung fel-

ner Geliebten gebenfe.

Barbara mar ale alte Dienerin, Bertraute, Rathgeberin, Unterhanblerin und Saushalterin, im Befit bes Rechtes, bie Siegel zu eröffnen, und auch biefen Abend fonnte fie ihrer Reugierbe um fo weniger wiberfteben, ale ihr bie Gunft bes freigebigen Liebhabers mehr als felbft Marianen am Bergen lag. Bu ihrer größten Freude hatte fie in bem Padet ein feines Stud Reffeltuch und bie neuesten Banber für Marianen, für fich aber ein Stud Cattun, Saletucher und ein Rollden Gelb gefunden. Mit welcher Reigung, welcher Dantbarfeit erinnerte fie fich bes abmefenben Rorberge! wie lebhaft nahm fle fich vor, auch bei Darianen feiner im beften gu gebenten, fie gu erinnern, mas fle ihm foulbig fei und mas er von ihrer Treue hoffen und erwarten muffe.

Das Reffeltuch, burch bie Farbe ber halbaufgerollten Banber belebt, lag wie ein Chriftgefchent auf bem Tifchchen; bie Stellung ber Lichter erhöhte ben Glang ber Gabe, alles mar in Ordnung, als bie Alte ben Tritt Marianens auf ber Treppe vernahm und ihr entgegen eilte. Aber wie febr verwunbert trat fle gurud, als bas weibliche Officierchen, ohne auf bie Liebtofungen gu achten, fich an ihr vorbei brangte, mit ungewöhnlicher baft und Bewegung in bas Bimmer trat, Reberhut und Degen auf ben Tifch marf, unruhig auf und nieber ging und ben feierlich angegunbeten Lichtern

feinen Blid gonnte.

Bas haft bu, Liebchen ? rief bie Alte verwundert aus. Ums himmels willen, Tochterchen, mas giebt's! Sieh bier biese Geschente! Bon wem tonnen fie fein, als von beinem gartlichften Freunde? Rorberg schift bir bas Stud Muffelin jum Rachtfleibe ; balb ift er felbft ba; er scheint mir eifriger und freigebiger als

jemals.

Die Alte fehrte fich um, und wollte bie Gaben, momit er auch fie bebacht, vorweisen, ale Mariane, fich von ben Gefchenten wegwenbenb, mit Leibenfchaft ausrief: Fort! Fort! heute will ich nichts von allem biefem hören; ich habe bir gehorcht, bu haftes gewollt, es fei fo! Wenn Norberg gurudfehrt, bin ich wieber fein, bin ich bein, mache mit mir, mas bu willft, aber bis babin will ich mein fein, und hatteft bu taufenb Bungen, bu folltest mir meinen Borfat nicht ausreben. Diefes gange Mein will ich bem geben, ber mich liebt und ben ich liebe. Reine Gefichter! 3ch will mich biefer Leibenfcaft überlaffen, ale wenn fle ewig bauern follte.

Der Alten fehlte es nicht an Gegenvorftellungen unb

und bitter warb, fprang Mariane auf fie los und faßte fie bei ber Bruft. Die Alte lachte überlaut. 3ch werbe forgen muffen, rief fle aus, baß fle wieder bald in lange Rleiber fommt, wenn ich meines Lebens ficher fein will. Fort, zieht euch aus! Ich hoffe, bas Madchen wird mir abbitten, mas mir ber flüchtige Junter Leibe jugefügt bat; herunter mit bem Rod und immer fo fort Alles herunter! es ift eine unbequeme Tracht, und für euch gefährlich, wie ich merte. Die Achselbanber begeistern

Die Alte hatte Sand an fle gelegt, Mariana rif fich los. Richt fo gefcomind! rief fie aus: ich habe noch

houte Befuch zu erwarten.

Das ift nicht gut, versette bie Alte. Doch nicht ben jungen, gartlichen, unbeffeberten Raufmannolobn?

Eben ben, verfeste Mariane.

Es icheint, ale wenn bie Grogmuth eure herrichenbe Leibenschaft merben wollte, ermiberte bie Alte fpottenb; ihr nehmt ench ber Unmunbigen, ber Unvermögenben mit großem Gifer an. Es muß reigenb fein, ale uneigennühige Geberin angebetet gu merben.

Spotte, wie bu willft. Ich lieb' ihn! ich lieb' ihn! Mit welchem Entguden fprech' ich jum ersten Ral biefe Borte aus! Das ift biefe Leibenschaft, bie ich fo oft vorgestellt habe, von ber ich feinen Begriff hatte. Ja, ich will mich ihm um ben bale werfen! ich will ihn faffen, als wenn ich ihn ewig halten wollte. 3ch will ihm meine gange Liebe zeigen, feine Liebe in ihrem gangen Umfang genießen.

Mäßigt euch, fagte bie Alte gelaffen: maßigt euch! Ich muß eure Freude burch Ein Wort unterbrechen: Norberg tommt! in vierzehn Tagen tommt er! Sier ift fein Brief, ber bie Geschenke begleitet hat. -

Und wenn mir bie Morgensonne meinen Freund rauben follte, will ich mir's verbergen. Bierzehn Zage! Belde Ewigfeit! In vierzehn Tagen, mas fann ba nicht vorfallen, was fann fich ba nicht veranbern !

Bilhelm trat binein. Dit welcher Lebhaftigfeit flog fle ihm entgegen! mit welchem Entzuden umschlang er bie rothe Uniform! brudte er bas meige Atlasmefichen an feine Bruft! Wer magte bier zu befchreiben, mem geziemt es, bie Seligfelt zweier Liebenben auszufpre-chen! Die Alte ging murrenb bei Seite, wir entfernen und mit ihr und laffen bie Gludlichen allein.

## Zweites Capitel.

Mo Wilhelm feine Mutter bes anbern Morgens begrußte, eröffnete fie ihm, bağ ber Bater febr verbriefilich fei, und ihm ben taglichen Befuch bes Schausbiels nachstens unterfagen werbe. Wenn ich gleich felbft, fuhr fle fort, mandmal gern ine Theater gebe: fo modte ich ce boch oft vermunichen, ba meine bausliche Rube burch beine unmäßige Leibenschaft gu biesem Bergnugen geftort wirb. Der Bater wieberholt immer, mogu es nur nupe fei? Wie man feine Beit fo verberben fonne ?-

Ich habe es auch schon von ihm hören muffen, verfeste Bilbelm, und habe ibm vielleicht ju haftig geantwortet; aber ums himmelewillen, Mutter! ift benn Allce unnup, mas une nicht ummittelbar Gelb in ben Beutel bringt, mas une nicht ben allernachften Befit verschafft? Batten wir in bem alten Baufe nicht Raum genug? und mar ce nothig, ein neues ju bauen? Ber-Grunben; boch ba fie in fernerem Wortwechfel heftig wendet ber Bater nicht jahrlich einen anschnlichen Theil feines Sanbele-Geminnes jur Bericonerung ber Rim- 1 mer? Diefe feibenen Tapeten, biefe englifden Dobi-lien, find fie nicht auch unnub? Könnten wir uns nicht mit geringern begnügen? Wenigstene befenne ich, bag mir biese gestreiften Banbe, bie hundertmal wiederholten Blumen, Schnörfel, Rorbchen und Figuren einen burchaus unangenehmen Ginbrud machen. Gie fommen mir hochstene vor, wie unfer Theatervorhang. Aber wie anbere ift's vor biefem gu figen! Wenn man noch fo lange warten muß, fo weiß man boch, er wird in bie Dobe geben, und wir merben bie mannigfaltigften Gegenftanbe feben, bie une unterhalten, aufflaren unb erbeben.

Dach' ce nur maßig, fagte bie Mutter: ber Bater will auch Abenbe unterhalten fein; und bann glaubt er, es gerftreue bich, und am Enbe trag' ich, wenn er verbrieflich wirb, bie Schulb. Wie oft mußte ich mir bas verwunichte Puppenipiel vorwerfen laffen, bas ich euch vor zwölf Sahren zum heiligen Chrift gab, und bas euch zuerft Gefdmad am Schaufpiel beibrachte.

Schelten Sie bas Puppenfpiel nicht, laffen Sie fich Shre Liebe und Borforge nicht gereuen! Es maren bie erften vergnügten Augenblide, die ich in bem neuen leeren Saufe genoß; ich febe es biefen Augenblid noch por mir, ich weiß, wie fonberbar ce mir verfam, ale man une, nach Empfang ber gewöhnlichen Chriftgefchente, vor einer Thure nieberfigen bieg, bie aus einem anbern Bimmer berein ging. Gie eröffnete fich; allein nicht wie fonft, jum bin- und Bieberlaufen; ber Gingang war burch eine unerwartete Bestlichfeit ausgefüllt. Es baute fich ein Portal in bie bobe, bas von einem mpftischen Borbang verbedt mar. Erft ftanben wir Alle von ferne, und wie unfre Rengierbe grofer marb, um gu feben, mas mohl Blinkenbes und Raffelnbes fich hinter ber halb burchfichtigen Gulle verbergen mochte, wies man jebem fein Stuhlchen an unb gebot une, in Gebulb ju marten.

So fag nun Alles und war ftill; eine Pfeife gab bas Cignal, ber Borhang rollte in bie Bobe, und zeigte eine bochroth gemalte Ausficht in ben Tempel. Der Bobepriefter Samuel ericbien mit Jonathan, und ihre medfelnben munberlichen Stimmen tamen mir bochft ehrwurdig vor. Rurg barauf betrat Saul bie Scene, in großer Berlegenheit über bie Impertineng bes fcmerlothigen Kriegere, ber ihn und bie Seinigen heraus-geforbert hatte. Wie wohl warb es mir baber ale ber gwerggestaltete Cobn Ifai mit Chaferftab, birtentafche und Schleuber hervorhupfte und fprach: Großmachtigfter Ronig und herr, herr! es entfalle feinem ber Muth um beswillen; wenn 3hro Dajeftat mir erlauben wollen, fo mill ich bingeben und mit bem ge-waltigen Riefen in ben Streit treten. — Der erfte Act mar geenbet und bie Buschauer hochft begierig, ju feben, mas nun weiter vorgeben follte; jebes munichte, bie Dufit mochte nur balb aufboren. Enblich ging ber Borhang wieder in die Sobe. David weihte bas Fleisch bes Ungeheuers ben Bogeln unter bem himmel und ben Thieren auf tem Felbe; ber Philifter fprach Sohn, flampfte viel mit beiben Fugen, fiel enblich wie ein Alop und gab ber gangen Sache einen herrlichen Ausichlag. Wie bann nachher bie Jungfrauen fangen: Saul hat Taufenb geschlagen, David aber Behntaufenb! ber Kopf bes Riefen ver bem fleinen leberwinber hergetragen murbe, und er bie icone Ronigetochter gur Gemahlin erhielt, verbroß es mich boch bei aller Freude, bag ber Gludepring fo zwergmäßig gebilbet fei. Denn nach ber 3bee bes großen Goliath und fleinen David hatte man nicht verfehlt, beibe recht charafteriflifch zu machen. 3ch bitte Gie, mo find bie Duppen hingefommen ? 3ch babe verfprocen, fle einem Freunde Abento bei Tifche unterhaltend, und folich, wenn AI-

ju zeigen, bem ich viel Bergnugen machte, inbem ich ihn neulich von biefem Rinberfpiel unterbielt.

Es muntert mich nicht, bag bu bich biefer Dinge fo lebhaft erinnerft: benn bu nahmft gleich ben größten Antheil baran. Ich weiß, wie bu mir bas Buchlein entwenbeteft und bas gange Stud auswendig lernteft; ich murbe es erft gewahr, als bu eines Abends bir einen Goliath und David von Bache machteft, fle beibe gegen einander peroriren ließeft, bem Riefen enblich einen Stoß gabit und fein unformliches Saupt auf einer großen Stednabel mit wachfernem Griff bem fleinen Davib in bie hand flebtest. Ich hatte bamals so eine bergliche mutterliche Freude über bein gutes Gebächtniß und beine pathetische Rebe, bag ich mir fogleich vornahm, bie bie bolgerne Truppe nun felbft ju übergeben. 3ch bachte bamale nicht, bag es mir fo manche verbriefliche Stunbe machen follte. -

Laffen Sie fich's nicht gereuen, verfette Wilhelm: benn es haben une biefe Scherze manche vergnügte Stunbe gemadit.

Und mit biefem erbat er fich bie Schluffel, eilte, fanb bie Puppen und war einen Augenblick in jene Beiten verfest, wo fie ihm noch belebt ichienen, mo er fie burch bie Lebhaftigfeit feiner Stimme, burch bie Bewegung feiner Banbe ju beleben glaubte. Er nahm fie mit auf feine Stube und verwahrte fie forgfältig.

## Drittes Capitel.

Wenn bie erfte Liebe, wie ich allgemein behaupten bore, bas Schonfte ift, mas ein berg früher ober fpater empfinben fann; fo muffen wir unfern belben breifac gludlich preifen, bag ihm gegonnt wart, bie Wonne biefer einzigen Augenblide in ihrem gangen Umfange ju genichen. Rur wenig Menfchen werben fo vorzuglich begunftigt, inbeg bie meiften von ihren frubern Empfindungen nur burch eine barte Coule geführt werben, in welcher fle, nach einem fummerlichen Genuß, gezwungen finb, ihren beften Bunfden entfagen, und bas, mas ihnen als bodite Gludfeligfeit verfomebte, für immer entbebren gu lernen.

Auf ben Flügeln ber Ginbilbungefraft hatte fich Bilhelme Begierbe ju bem reigenben Dabden erhoben; nach einem furgen Umgang hatte er ihre Reigung gewonnen, er fanb fich im Befit einer Perfon, bie er so febr liebte, ja verehrte: benn fie war ihm guerft in bem gunftigen Lichte theatralifder Borftellung erfchienen, und feine Leibenichaft jur Buhne verband fich mit ber erften Liebe ju einem weiblichen Gefcorfe. Geine Jugend ließ ibn reiche Freuben genießen, bie von einer lebhaften Dichtung erhöht und erhalten murben. Auch ber Buftanb feiner Geliebten gab ihrem Betragen eine Stimmung, welche feinen Empfindungen fehr ju Gulfe fam ; bie Furcht, ihr Geliebter mochte ihre übrigen Berhaliniffe vor ber Beit entbeden, verbreitete über fie cinen liebenemurbigen Anschein von Corge und Coam, ihre Leibenschaft für ihn war lebhaft, felbft ihre Un-rube ichien ihre Bartlichfeit ju vermehren; fie mar bas lieblichfte Gefcopf in feinen Armen.

Ale er aus bem erften Taumel ber Freube ermachte, und auf fein Leben und feine Berhaltniffe gurudblidte, erschien ihm Alles neu, feine Pflichten beiliger, feine Liebhabereien lebhafter, feine Renntniffe beutlicher, feine Salente fraftiger, feine Borfape entschiebener. Es marb ihm baber leicht, eine Ginrichtung gu treffen, um ben Bormurfen feines Batere gu entgeben, feine Mutter ju beruhigen und Marianens Liebe ungeftort ju genießen. Er verrichtete bes Tags frine Gefcafte punttlich, entfagte gewohnlich bem Schaufpiel, mar

bem Garten binane, und eilte, alle Linbore und Leanbere im Bufen, unaufhaltfam zu feiner Geliebten. Bas bringen Sie? fragte Mariane, ale er eines

Abende ein Bundel hervorwies, das die Alte in Soffnung angenehmer Geschenfe, fehr aufmertsam betrach-Sie werben es nicht errathen, verfeste Bilbelm.

Wie vermunberte fich Mariane, wie entfeste fich Barbara, ale bie aufgebundene Gerviette einen verworrenen Saufen fpannenlanger Puppen feben ließ. Mariane lachte laut, als Bilbelm die verworrenen Drabte auseinander zu wideln und jebe Figur einzeln porzuzeigen bemühet mar. Die Alte falich verbrieglich bci Seite.

Es bebarf nur einer Rleinigfeit, um zwei Liebenbe gu unterhalten, und fo vergnügten fich unfere Freunde biefen Abend aufs Befte. Die fleine Truppe ward gemustert, jebe Figur genau betrachtet und belacht. Ronig Saul im ichwarzen Sammtrode mit ber golbenen Krone wollte Marianen gar nicht gefallen; er febe ibr, fagte fie, ju fteif und pedantifc and. Defto beffer behagte ihr Jonathan, fein glattes Rinn, fein gelb unb rothes Rleib und ber Turban. Auch mußte fle ihn gar artig am Drabte bin und ber ju breben, ließ ihn Reverenzen machen und Liebeserflärungen herfagen. Dagegen wollte fie bem Propheten Camuel nicht bie minbefte Aufmertfamteit fchenten, wenn ihr gleich Bilhelm bas Bruftschildchen anpries und ergablte, bag ber Schillertaft bes Leibrode von einem alten Rleibe ber Großmutter genommen fei. Davib war ihr ju flein, und Goliath zu groß; fie hielt fich an ihren Jonathan. Sie wußte ihm fo artig ju thun, und julept ihre Liebtofungen von ber Puppe auf unfern Freund heruber gu tragen, bas auch biesmal wieber ein geringes Spiel bie Einleitung gludlicher Stunden marb.

Aus ber Gußigfeit ihrer gartlichen Traume murben fie burch einen Larm gewedt, welcher auf ber Strafe entstand. Mariane rief ber Alten, bie, nach ihrer Gewohnheit und fleißig, bie veranderlichen Daterialien ber Theater-Garberobe jum Gebrauch bes nachsten Studes anzupaffen beschäftigt war. Sie gab bie Ausfunft, bag eben eine Gefellschaft luftiger Gefellen aus bem Stalianer Reller nebenan beraus taumle, mo fie bei frifchen Auftern, bie eben angefommen, bes Cham-

pagnere nicht gefcont hatten.

Schabe, fagte Marianc, bag es une nicht früher eingefallen ift, wir hatten uns auch was zu gute thun follen. Es ift wohl noch Beit, verfette Wilhelm und reichte ber Alten einen Louisb'or bin: verschafft Gie uns,

mas mir munichen, fo foll Gie's mit geniegen.

Die Alte mar bebend, und in furger Beit fanb ein artig bestellter Tifch mit einer mohlgeordneten Collation bor ben Liebenben. Die Alte mußte fich bagu feben; man af, trant und ließ fich's mohl fein.

In folden Fällen fehlt es nie an Unterhaltung. Mariane nahm ihren Jonathan wieber vor, und bie Alte wußte bas Gefprach auf Bilhelms Lieblingematerie zu wenden. Gie haben une fcon einmal, fagte fie, von ber erften Aufführung eines Duppenfpiels am Weihnachte-Abend unterhalten; es war luftig zu boren. Sie wurden eben unterbrochen, als bas Ballet angeben follte. Run fennen wir bas herrliche Perfonal, bas jene großen Wirfungen hervorbrachte.

Ja, fagte Mariane: ergable und weiter, wie mar bir's ju Muthe?

Es ift eine fcone Empfinbung, liebe Mariane, verfeste Wilhelm, wenn wir und alter Beiten und alter unfchablider Grrthumer erinnern, befonbere wenn

les zu Bette mar, in feinen Mantel gehult, facte zu und ben gurudgelegten Beg überfchauen fonnen. Es ift fo angenehm, felbftzufrieben fich mancher Sinberniffe ju erinnern, bie wir oft mit einem peinlichen Befühle für unüberwindlich hielten, und basjenige, mas wir jest entwidelt finb, mit bem ju vergleichen, mas wir bamale unentwidelt maren. Aber unaussprechlich gludlich fuhl' ich mich jest, ba ich in bicfem Angenblide mit bir von bem Bergangenen rebe, weil ich jugleich vormarte in bas reigenbe Land ichaue, bas mir jufammen Sand in Band burdmanbern fonnen.

Die mar es mit bem Ballet? fiel bie Alte ihm ein. 3d fürchte es ift nicht alles abgelaufen, wie es follte.

D ja, verfette Wilhelm: febr gut! Bon jenen munberlichen Sprungen ber Mohren und Dohrinnen, Schafer und Schaferinnen, 3merge und 3werginnen, ift mir eine bunfle Erinnerung auf mein ganges Leben geblieben. Run fiel ber Borhang, bie Thure fcbloß fich und bie gange fleine Gefellschaft eilte wie betrunken und taumelnd ju Bette; ich weiß aber mehl, baß ich nicht einschlafen fonnte, baß ich noch etwas ergablt baben wollte, bag ich noch viele Fragen that, und bag ich nur ungern bie Barterin entließ, bie und gur Rube gebracht hatte.

Den anbern Morgen mar leiber bas magifche Berufte wieber verschwunden, ber muftifche Schleier weggehoben, man ging burch jene Thure wieber frei aus einer Stube in die andere, und fo viel Abenteuer hatten feine Spur gurudgelaffen. Deine Gefdmifter liefen mit ihren Spielfachen auf und ab, ich allein folich hin und ber, ce fchien mir unmöglich, bag ba nur zwo Thurpfosten fein follten, mo gestern fo viel Bauberei gewesen mar. Ach, wer eine verlorne Liebe fucht, fann nicht ungludlicher fein, ale ich mir bamale fchien.

Gin freubetruntener Blid, ben er auf Darianen warf, überzeugte sie, bag er nicht fürchtete jemals in

biefen Gall tommen zu fonnen.

## Biertes Capitel.

Mein einziger Bunich mar nunmehr, fuhr Bilbelm fort, eine zweite Aufführung bes Stude zu feben. 3ch lag ber Mutter an, und biefe fuchte gu einer gelegenen Stunde ben Bater ju bereben; allein ihre Dube war vergebene. Er behauptete, nur ein feltenes Bergnugen fonne bei ben Menfchen einen Werth haben, Rinder und Alte mußten nicht ju fcaten, mas ihnen Gutes täglich begegnete.

Bir hatten auch noch lange, vielleicht bis wieber Beihnachten, marten muffen, hatte nicht ber Erbauer und heimliche Diretter bes Schaufpiels felbft Luft gefühlt, bie Borftellung ju wiederholen und babei in einem Rachfpiele einen gang frifch fertig geworbenen

Sansmurft gu probuciren.

Ein junger Mann von ber Artillerie, mit vielen Zalenten begabt, besonders in mechanischen Arbeiten ge-Schickt, ber bem Bater mabrenb bes Bauens viele mefentliche Dienfte geleiftet hatte und von ihm reichlich beschenft worben mar, wollte sich am Chriftfefte ber fleinen Familie baufbar erzeigen, und machte bem Saufe feines Gonners ein Gefchent mit biefem gang eingerichteten Theater, bas er ehemals in mußigen Stunden gufammen gebaut, gefdnist und gemalt hat-Er war es, ber mit Bulfe eines Bebienten felbft bie Puppen regierte und mit verstellter Stimme bie verschiebenen Rollen berfagte. Ihm ward nicht schwer, ben Bater gu bereben, ber einem Freunde aus Gefal-ligfeit zugeftanb, mas er feinen Kinbern aus Ueberzeugung abgeschlagen hatte. Genug, bas Theater ward es in einem Augenblid geschieht, ba wir eine bobe wieber aufgestellt, einige Rachbardlinder gebeten und gludlich frreicht haben, von welcher wir uns umfeben bas Stud wieberholt.

und bee Staunens, fo war jum zweiten Dale bie Dolluft bes Aufmertens und Forschens groß. Wie bas zugehe? war jest mein Anliegen. Dag bie Puppen nicht felbft rebeten, hatte ich mir fcon bas crite Dal gefagt; baf fie fich nicht von felbft bewegten, vermutbete ich auch; aber warum bas Alles fo hubsch mar? und ce boch fo ausfab, ale wenn fie felbit rebeten und fich bewegten ? und mo bie Lichter und bie Leute fein mochten? bicfe Rathfel beunruhigten mich um befto mehr, je mehr ich munichte, zugleich unter ben Bezauberten umb Bauberern ju fein, jugleich meine banbe verbedt im Spiel ju baben und ale Bufchauer bie Freude ber Buufion zu genießen.

Das Stud war zu Enbe, man machte Borbereitungen jum Nachfpiel, bie Buichauer maren aufgeftanben und ichmagten burcheinanber. 3ch brangte mich naber an bie Thure und hörte inwendig am Rlappern, bag man mit Aufraumen beschäftigt fei. 3ch hub ben untern Teppich auf und gudte gwifden bem Geftelle burd. Deine Mutter bemerfte ce und jog mich jurud; allein ich hatte boch so viel gesehen, bag man Freunde und Feinbe, Saul und Goliath und wie fie alle hei-Ben mochten, in Ginen Schiebtaften padte, und fo erbielt meine halbbefriedigte Neugierbe frifche Nahrung. Dabei hatte ich zu meinem größten Erstaunen ben Lieutenant im Beiligthume febr gefchäftig erblidt. Runmehr fonnte mich ber Sandwurft, fo febr er mit feinen Abfagen flapperte, nicht unterhalten. 3ch ver-Lor mich in tiefes Rachbenten und war nach biefer Enibedung rubiger und unruhiger ale vorber. Rachbem ich etwas erfahren hatte, fam es mir erft vor, als ob ich gar nichts wiffe, und ich batte Recht: benn es fehlte mir ber Bufammenbang, und barauf fommt boch eigentlich Alles an.

## Fünftes Capitel.

Die Rinber haben, fuhr Wilhelm fort, in wohleingerichteten und geordneten baufern eine Empfindung, wie ungefahr Ratten und Maufe haben mogen : fie find aufmertfam auf alle Rigen und Locher, mo fie ju einem verbotenen Rafchwerf gelangen tonnen; fie geniegen es mit einer folden verftohlnen wolluftigen Furcht, bie einen großen Theil bes finbifden Glude ausmacht.

3d mar vor allen meinen Gefdmiftern aufmertfam, menn irgend ein Schluffel fteden blieb. Je größer bie Ehrfurcht mar, bie ich für bie verschloffenen Thuren in meinem Bergen herumtrug, an benen ich Wochen und Monate lang vorbeigehen mußte, und in bie ich nur mandmal, wenn bie Mutter bas Beiligthum öffnete, um etwas beraus ju bolen, einen verflohlnen Blid that; befto foneller mar ich einen Augenblid ju benupen, ben mich bie Nachläffigfeit ber Birthichafterinnen mandmal treffen ließ.

Unter allen Thuren mar, wie man leicht erachten fann, bie Thure ter Speifefammer biejenige, auf bie meine Ginne am icharfften gerichtet waren. ahnungevolle Freuten bes Lebens gliden ber Empfinbung, wenn mich meine Mutter mandmal binein rief, um ihr etwas beraustragen zu helfen, und ich bann einige geborrte Pflanmen entweber ihrer Bute ober meiner Lift ju banten hatte. Die aufgehauften Schape übereinanber umfingen meine Ginbilbungefraft mit ihrer Fulle, und felbit ber munberliche Beruch, ben fo manderlei Epezereien burdeinanber ausbauchten, batte fo eine ledere Wirfung auf wich, baß ich niemale verfaumte, fo oft ich in ber Dabe mar, mich wenigftene an

Satte ich bas erfte Dal bie Freude ber Ueberrafdung | wurdige Coluffel blieb eines Conntag Morgens, ba bie Mutter von bem Gelaute übereilt mart, und bas gange Baus in einer ticfen Cabrathftille lag, fleden. Raum hatte ich ce bemerft, ale ich ciliche Dal fachte an ber Manb bin und ber ging, mich endlich ftill und fein anbrangte, bie Thure öffnete, und mich mit Ginem Schritt in ber Nabe fo vieler langgewunschter Gludfeligfeit fühlte. 3ch befah Raften, Gade, Coachteln, Buchfen, Glafer mit einem ichnellen zweifelnben Blide, mas ich mablen und nehmen follte, griff enblich nach ben vielgeliebten geweltten Pflaumen, verfah mich mit einigen getrodneten Acpfeln, und nahm genuglam noch eine eingemachte Domerangenichagle baju; mit welcher Beute ich meinen Weg wieber rudmarte glitschen wollte, ale mir ein paar nebeneinanberftebenbe Raften in bie Augen fielen, aus beren einem Drathe, oben mit Batchen verfeben, burch ten übel verschloffenen Schieber berausbingen. Abnungevoll fiel ich barüber ber; und mit welcher überirdischen Empfindung entbedte ich, bag barin meine Belbenund Freudenwelt aufeinander gepadt fei. 3d wollte bie oberften aufheben, betrachten, bie unterften bervorziehen; allein gar balb verwirrte ich bie leichten Drathe, fam barüber in Unruhe und Bangigfeit, besonbere ba bie Röchin in ber benachbarten Ruche einige Bewegungen machte, bag ich alles, fo gut ich fonnte, gusammenbrudte, ben Raften guschob, nur ein geschrie-benes Buchelchen, worin die Komobie von David und Goliath aufgezeichnet mar, bas oben aufgelegen hatte, gu mir ftedte, und mich mit biefer Beute leife bie Treppe binauf in eine Dachfammer rettete.

Bon ber Beit an manbte ich alle verftoblenen einfamen Stunden barauf, mein Schaufpiel wieberholt gu lefen, es auswendig ju lernen, und mir in Gedanten vorzustellen, wie herrlich es fein mußte, wenn ich auch bie Gestalten bagu mit meinen Fingern beleben fonnte. 3ch ward barüber in meinen Gebanten felbft jum Davib und Goliath. In allen Winfeln bes Bobens, ter Stalle, bee Gartene, unter allerlei Umftanben, ftubirte ich bas Stud gang in mich binein, ergriff alle Rollen, und lernte fie auswendig, nur bag ich mich meift an ben Plat ber Saupthelben ju fegen pflegte, und bie übrigen wie Trabanten nur im Gebachtniffe mitlaufen ließ. Go lagen mir bie großmuthigen Reben Davibe, mit benen er ben übermuthigen Riefen Goliath berausforberte, Tag und Racht im Ginne; ich murmelte fie oft vor mich bin, niemand gab Acht barauf, ale ter Bater, ber manchmal einen folden Ausruf bemerfte, und bei fich felbft bas gute Gebachtniß feines Rnaben price, ber von fo wenigem Buboren fo mancherlei habe behalten fonnen.

hierburch marb ich immer verwegener, und recitirte eines Abends bas Stud jum größten Theile vor meiner Mutter, inbem ich mir einige Bachetlumrden gu Schauspielern bereitete. Gie mertte auf, brang in mid, und ich geftanb.

Gludlicher Beife fiel biefe Entbedung in bie Beit, ba ber Lieutenant felbst ben Bunfch geaußert hatte, mich in biese Geheimnisse einweihen zu burfen. Dieine Mutter gab ihm fogleich Rachricht von bem unerwarteten Talente ihres Cohnes, und er mußte nun einguleiten, bag man ihm ein paar Bimmer im oberften Stode, bie gewöhnlich leer ftanben, überließ, in beren einem wieber bie Buschauer fipen, in bem anbern bie Chauspieler fein, und bas Profcenium abermale bie Deffnung ber Thure ausfüllen follte. Der Bater batte feinem Freunde bas alles zu veranstalten erlaubt, er felbft fcbien nur burch bie Finger ju feben, nach bem Grundfate, man muffe ten Rinbern nicht merten lafber eroffneten Atmosphare ju weiben. Diefer mert- | fen, wie lieb man fie habe, fie griffen immer ju weit

um fich ; er meinte, man muffe bei ihren Freuden ernft | Sammtfleibe ben Chaumigrem, Cato und Darius fpiefcheinen, und fie ihnen mandmal verberben, bamit ibre Bufriebenbeit fie nicht übermäßig und übermuthig mache.

#### Sechstes Capitel.

Der Lieutenant folug nunmehr bas Theater auf, und beforgte bas lebrige. Ich mertte wohl, bag er bie Boche mehrmale ju ungewöhnlicher Beit ins Saus fam, und vermuthete bie Abficht. Deine Begierbe wuche unglaublich, ba ich wohl fühlte, bag ich vor Connabends feinen Theil an bem, mas zubereitet wurde, nehmen burfte. Enblich erfchien ber gewunschte Tag. Abende um funf lihr tom mein Fuhrer, unb nahm mich mit hinauf. Bitternb vor Freube trat ich binein, und erblidte auf beiben Seiten bes Gestelles bie herabhangenben Puppen in ber Ordnung, wie fie auftreten follten ; ich betrachtete fle forgfältig, flieg auf ben Tritt, ber mich über bas Theater erhub, fo baß ich nun über ber fleinen Welt schwebte. Ich sab nicht ohne Ehrfurcht zwischen bie Brettchen hinunter, weil bie Erinnerung, welche berrliche Wirfung bas Gange von Außen thue, und bas Gefühl, in welche Gebeimniffe ich eingeweiht fei, mich umfaßten. Wir machten einen Berfuch, unb es ging gut.

Den andern Tag, ba eine Gefellichaft Rinber gelaben mar, hielten wir und trefflich, außer bag ich in bem Reuer ber Action meinen Jonathan fallen ließ, unb genothigt mar, mit ber Sand hinunter ju greifen, und ibn zu bolen : ein Bufall, ber bie Illufion febr unterbrach, ein großes Gelachter verurfachte, und mich unfäglich frantte. Auch ichien biefes Berfeben bem Bater febr willtommen gu fein, ber bas große Bergnugen, fein Gohnchen fo fabig ju feben, mobibebachtig nicht an ben Tag gab, nach geenbigtem Stude fich gleich an bie Fehler bing, und fagte, es mare recht artig gemefen, wenn nur bieg ober bas nicht verfagt batte.

Dich frantte bas innig, ich mar traurig fur ben Abend, hatte aber am fommenben Morgen allen Berbruß icon wieber verschlafen, und mar in bem Bebanten felig, bağ ich, außer jenem Unglud, trefflich gefpielt habe. Dazu tam ber Beifall ber Bufchauer, welche burchaus behaupteten : obgleich ber Lieutenant in Abficht ber groben und feinen Stimme febr viel gethan habe, fo perorire er boch meift ju affectirt und fteif, bagegen fpreche ber neue Anfanger feinen Davib und Jonathan vortrefflich; befondere lobte bie Mutter ben freimuthigen Ausbrud, wie ich ben Goliath herausgeforbert, und bem Ronige ben befcheibenen Sieger porgeftellt habe.

Run blieb gu meiner größten Freube bas Theater aufgeschlagen, und ba ber Frühling herbeifam, und man ohne Fener befteben fonnte, lag ich in meinen Frei- und Spielftunben in ber Rammer, und ließ bie Puppen mader burch einander fpiclen. Oft lub ich meine Befdmifter und Rameraben binauf; wenn fie aber auch nicht tommen wollten, mar ich allein oben. Meine Einbildungefraft brutete über ber fleinen Welt, bie gar balb eine andere Geftalt gewann.

3ch hatte taum bas erfte Stud, wozu Theater unb Schauspieler geschaffen und gestempelt waren, etliche-mal aufgeführt, als es mir ichon teine Freube mehr machte. Dagegen waren mir unter ben Buchern bes Großvaters bie beutsche Schaubuhne und verschiebene Stalianisch-beutsche Opern in bie Banbe gefommen, in bie ich mich febr vertiefte und jebedmal nur erft vorne bie Personen überrechnete, und bann sogleich, ohne wir immer ju febr mit bem Gegenn weiteres, jur Aufführung bes Studes schritt. Da als bag wir uns wechselseitig um ur mußte nun Konig und Saul in seinem schwarzen weise hatten bekummern tonnen.

len; wobei ju bemerfen ift, bag bie Stude niemals gang, fonbern meiftentheile nur bie funften Mete, mo es an ein Tobtstechen ging, aufgeführt murben.

Much mar es natürlich, bag mich bie Oper mit ihren mannigfaltigen Beranberungen und Abenteurern mehr ale alles angieben mußte. 3ch fant barin fturmifche Meere, Gotter, bie in Wolfen berabtommen, unb, mas mich vorzüglich gludlich machte, Blipe und Donner. 3ch half mir mit Pappe, Farbe und Papier, wußte gar trefflich Racht ju machen, ber Blip mar fürchterlich anjufeben, nur ber Donner gelang nicht immer, boch bas hatte fo viel nicht zu fagen. Auch fant fich in ben Opern mehr Gelegenheit, meinen David und Goliath angubringen, welches im regelmäßigen Drama gar nicht angeben wollte. 3ch fühlte taglich mehr Anhanglichfeit für bas enge Platichen, wo ich fo manche Freube genoß; und ich gestehe, bag ber Geruch, ben bie Duppen aus ber Speisefammer an fich gezogen batten, nicht wenig baju beitrug.

Die Decorationen meines Theaters waren nunmehr in ziemlicher Bollfommenbeit; benn, bag ich von Jugend auf ein Gefchick gehabt hatte, mit bem Birfel umjugeben, Pappe auszuschneiben, und Bilber ju illuminiren, fam mir jest wohl zu Statten. Um befto weber that es mir, wenn mich gar oft bas Personal an Ausführung großer Gachen binberte.

Meine Schwestern, indem fie ihre Puppen aus- und anfleibeten, erregten in mir ben Bebanten, meinen Belben auch nach und nach bewegliche Rleiber ju verichaffen. Man trennte ihnen bie Lappeden vom Leibe, feste fie, fo gut man tonnte, jufammen, fparte fich etwas Geld, faufte nenes Band und Flittern, bettelte fich manches Taft jufammen, und ichaffte nach und nach eine Theater-Garberobe an, in welcher befonbers bie Reifrode fur die Damen nicht vergeffen maren.

Die Truppe mar nun wirklich mit Rleibern für bas größte Stud verfeben, und man hatte benfen follen, es murbe nun erft recht eine Aufführung ber anbern folgen; aber es ging mir, wie es ben Rinbern öfter gu geben pflegt : fie faffen weite Plane, machen große Unftalten, auch wohl einige Berfuche, und ce bleibt alles jusammen liegen. Diefes Fehlers muß ich mich anflagen. Die größte Freude lag bei mir in ber Erfinbung, und in ber Beichaftigung ber Ginbilbungefraft. Dies ober jence Stud intereffirte mich um irgend einer Scene willen, und ich ließ gleich wieber neue Rleiber bagu machen. Ueber folden Anstalten waren bie ur-fprunglichen Rleibungoftude meiner Belben in Unorbnung gerathen und verschleppt morben, bag alfo nicht einmal bas erfte große Stud mehr aufgeführt werben fonnte. 3ch überließ mich meiner Phantafie, probirte und bereitete ewig, baute taufend Luftfcbloffer, und fpurte nicht, bag ich ben Grund bee fleinen Gebaubes gerftört hatte.

Bahrend biefer Ergablung hatte Mariane alle ihre Freundlichfeit gegen Bilbelm aufgeboten, um ihre Schläfrigfeit ju verbergen. Go fcergbaft bie Begebenbeit von einer Seite fcbien, fo mar fie ihr boch gu einfach, und bie Betrachtungen babei ju ernfthaft. Gie feste gartlich ihren guß auf ben guß bes Geliebten, und gab ihm fcheinbare Beichen ihrer Aufmertfamteit und ihres Beifalls. Gie trant aus feinem Glafe, und Bilhelm mar überzeugt, es fei fein Bort feiner Gefchichte auf bie Erbe gefallen. Rach einer fleinen Daufe rief er aus: es ift nun an bir, Mariane, mir auch beine erften jugenblichen Freuben mitzutheilen. Roch maren wir immer au febr mit bem Gegenwartigen beschäftigt, als bag wir une wechfelfeitig um unfere vorige Lebend-Sage mir ; unter

welchen Umftanben bift bu erzogen ? Welche find bie erften lebhaften Ginbrude, beren bu bich erinnerft ?

Diefe Fragen murben Marianen in große Berlegenbeit gefest baben, wenn ihr bie Alte nicht fogleich ju bulfe gefommen mare. Glauben Sie benn, fagte bas Tluge Weib, bağ wir auf bas, mas uns fruh begegnet, fo aufmertfam find, bag mir fo artige Begebenbeiten gu ergablen haben, und, wenn wir fie gu ergablen batten, bağ wir ber Cache auch ein folches Gefchict ju geben mußten?

Mle wenn es beffen beburfte! rief Wilhelm aus. Ich liebe biefes gartliche, gute, liebliche Gefcopf fo febr, bag mich jeber Augenblid meines Lebens verbrieft, ben ich ohne fle jugebracht habe. Lag mich menigftens burch bie Ginbilbungefraft Theil an beinem vergangenen Leben nehmen! Ergable mir alles, ich will bir alles ergablen. Wir wollen uns wo möglich taufchen, und jene fur bie Liebe verlornen Beiten wieber ju gewinnen fuchen.

Wenn Sie fo eifrig barauf bestehen, tonnen wir Sie mohl befriedigen, fagte bie Alte. Ergablen Gie uns nur erft, wie Ihre Licbhaberei jum Schauspiele nach und nach gewachfen fei, wie Sie fich geubt, wie Sie fo gludlich jugenommen haben, bag Sie nunmehr für einen guten Schaufpieler gelten tonnen ? Es bat 36nen babei gewiß nicht an luftigen Begebenheiten ge-mangelt. Es ift nicht ber Dube werth, bag wir uns gur Rube legen, ich habe noch eine Blafche in Referve; und wer weiß, ob wir balb wieber fo ruhig und gufrieben gufammenfigen.

Mariane ichaute mit einem traurigen Blid nach ihr auf, ben Wilhelm nicht bemertte, und in feiner Ergablung fortfuhr.

#### Siebentes Cavitel.

Die Berftreuungen ber Jugenb, ba meine Gefpannfcaft fich ju vermehren anfing, thaten bem einfamen ftillen Bergnügen Eintrag. 3ch war wechselsweise balb Sager, balb Solbat, balb Reiter, wie ce unfre Spiele mit fich brachten; boch hatte ich immer barin einen fleinen Borgug vor ben Anbern, bag ich im Stanbe mar, ihnen bie nothigen Gerathichaften ichidlich auszubilben. Go maren bie Schwerter meiftens aus meiner Fabrif; ich vergierte und vergolbete bie Schlitten, unb ein gebeimer Inftinct ließ mich nicht ruben, bis ich unfre Dilig ine Antite umgefcaffen hatte. Belme wurden verfertigt, mit papiernen Bufden gefchmudt, Schilbe, fogar Barnifche murben gemacht, Arbeiten, bei benen bie Bebienten im Saufe, bie etwa Schneiber maren, und bie Rahterinnen manche Rabel gerbrachen.

Einen Theil meiner jungen Gefellen fab ich nun wohlgeruftet; bie übrigen wurben auch nach und nach. boch geringer, ausstaffirt, und es tam ein flattliches Corps gusammen. Bir marfcbirten in Bofen unb Barten, ichlugen une brav auf bie Schilbe und auf bie Ropfe; es gab manche Difhelligfeit, bie aber balb

beigelegt mar.

Diefes Spiel, bas bie Anbern fehr unterhielt, mar faum etlichemal getrieben worben, als es mich icon nicht mehr befriedigte. Der Anblid fo vieler gerufteter Geftalten mußte in mir nothwendig bie Ritter-Ibeen aufreigen, bie feit einiger Beit, ba ich in bas Lefen alter Romane gefallen mar, meinen Ropf anfüllten.

Das befreite Jerufalem, bavon mir Roppens Ueberfebung in bie banbe fiel, gab meinen herumschweifen-ben Gebanten enblich eine bestimmte Richtung. Gang fonnte ich zwar bas Gebicht nicht lefen; es maren aber Stellen, bie ich auswendig mußte, beren Bilber mich gen. Die umfdwebten. Befonbre feffelte mich Chlorinbe mit wir hatten.

ihrem gangen Thun und Laffen. Die Mannweiblichfeit, bie rubige fulle ihres Dafeins, thaten mehr Birtung auf ben Beift, ber fich zu entwideln anfing, als bie gemachten Reize Armibens, ob ich gleich ihren Garten nicht verachtete.

Aber hunbert und hunbertmal, wenn ich Abenbe auf bem Altan, ber zwifchen ben Giebeln bes Saufes angebracht ift, fpagierte, über bie Wegenb binfab, unb von ber hinabgewichenen Sonne ein gitternber Schein am Borigont beraufbammerte, bie Sterne bervortraten, aus allen Winteln und Tiefen bie Racht hervorbrang, und ber flingenbe Ton ber Grillen burch bie feierliche Stille fdrillte, fagte ich mir bie Gefchichte bes traurigen Breitampfe gwifden Tancreb und Chlorinben vor.

So febr ich, wie billig, von ber Partei ber Chriften war, ftanb ich boch ber beibnifchen belbin mit gangem Bergen bei, ale fie unternahm ben großen Thurm ber Belagerer anzugunden. Und wie nun Tancred bem vermeinten Rrieger in ber Racht begegnet, unter ber buftern bulle ber Streit beginnt, und fie gewaltig fampfen - ich fonnte nie bie Borte aussprechen :

Allein bas Lebensmaß Chlorinbens ift nun voll, Und ihre Stunde tommt, in ber fie fterben foll!

baf mir nicht bie Thranen in bie Augen famen, bie reichlich floffen, wie ber ungrudliche Liebhaber ibr bas Sowert in bie Bruft ftogt, ber Sinfenden ben Belm lof't, fie ertennt, und gur Taufe bebend bas Waffer bolt.

Aber wie ging mir bas berg über, wenn in bem bejanberten Walbe Tancrebens Somert ben Baum trifft, Blut nach bem Siebe fließt, und eine Stimme ihm in bie Ohren tont, bag er auch hier Chlorinden verwunde, bag er vom Schidfal bestimmt fei, bas mas er liebt

überall unwiffend zu verlegen!

Es bemachtigte fic bie Gefcichte meiner Ginbil-bungefraft fo, baf fic mir, was ich von bem Gebichte gelefen hatte, buntel ju einem Gangen in ber Seele bilbete, von bem ich bergeftalt eingenommen mar, baß ich es auf irgend eine Weife vorzustellen gebachte. 3ch wollte Tancreben und Reinalben fpielen, und fand bagu zwei Ruftungen gang bereit, bie ich ichon gefertigt batte. Die eine von buntelgrauem Papier mit Schuppen follte ben ernften Tancreb, bie anbere bon Silber- und Golbpapier ben glanzenben Reinalb gieren. In ber Lebhaftigfeit meiner Borftellung ergabite ich Alles meinen Gespannen, bie bavon gang entgudt wurben, und nur nicht wohl begreifen tonnten, baß bas Alles aufgeführt, und zwar von ihnen aufgeführt merben follte.

Diefen Zweifeln half ich mit vieler Leichtigfeit ab. 3d bifponirte gleich über ein paar Bimmer in eines benachbarten Gespielen Saus, ohne zu bercchnen, baß bie alte Tante fie nimmermehr bergeben wurbe; eben fo war es mit bem Theater, wovon ich auch feine beftimmte 3bee hatte, außer bag man es auf Balfen fegen, bie Couliffen von getheilten fpanifchen Banben hinstellen und jum Grund ein großes Tuch nehmen muffe. Woher aber bie Materialien und Gerathichaften

fommen follten, hatte ich nicht bebacht.

Für ben Balb fanben wir eine gute Austunft : wir gaben einem alten Bebienten aus einem ber Baufer, ber nun forfter geworben war, gute Borte, bag er uns junge Birten und Fichten ichaffen mochte, bie auch wirklich geschwinder, ale wir hoffen tonnten, berbeigebracht murben. Run aber fanb man fich in großer Berlegenheit, wie man bas Stud, eh bie Baume verborrten, ju Stanbe bringen fonne. Da war guter Rath theuer! Es fehlte an Plat, am Theater, an Borhangen. Die fpanifchen Banbe maren bas Einzige, mas In biefer Berlegenheit gingen wir wieber ben Lieutenant an, bem wir eine weitläusige Beschreibung von ber herrlichfeit machten, bie es geben sollte. So wenig er und begriff, so behülflich war er, schob in eine fleine Stube, was sich von Tischen im hause und ber Rachbarschaft nur sinden wollte, an einander, stellte die Wande darauf, machte eine hintere Aussicht von grünen Vorhängen, die Bäume wurden auch gleich mit in die Reibe gestellt.

Indeffen mar es Abend geworben, man hatte bie Lichter angegunbet, bie Dagbe und Rinber fagen auf ihren Plapen, bas Stud follte angehn, bie gange Belbenfchaar mar angezogen; nun fpurte aber jeber jum erften Dal, bag er nicht miffe, mas er gu fagen habe. In ber bipe ber Erfindung, ba ich gang von meinem Gegenstanbe burchbrungen mar, hatte ich vergeffen, bag boch jeber miffen muffe, mas und mo er es ju fagen babe; und in ber Lebhaftigfeit ber Ausführung mar es ben übrigen auch nicht beigefallen; fie glaubten, fie wurben fich leicht ale Belben barftellen, leicht fo banbeln und reben fonnen, wie bie Derfonen, in beren Welt ich fie verfest hatte. Gie ftanben alle erstaunt, fragten fich einander, mas guerft fommen follte? und ich, ber in mich als Tancreb vorne an gebacht batte, fing, allein auftretenb, einige Berfe aus bem Belbengebichte bergufagen an. Beil aber bie Stelle gar ju balb ins Ergablenbe überging, und ich in meiner eignen Rebe enblich ale britte Derfon vorfam, auch ber Gottfrieb, von bem bie Sprache mar, nicht herausfommen wollte; fo mußte ich unter großem Gelachter meiner Bufchauer eben wieber abziehen; ein Unfall, ber mich tief in ber Seele frantte. Berungludt mar bie Erpebition; bie Bufchauer fagen ba, und wollten etwas feben. Gefleibet waren wir; ich raffte mich gufammen, und entfolog mich furg und gut, Davib unb Goliath ju fpielen. Einige ber Gefellichaft hatten ehemale bas Duppenfpiel mit mir aufgeführt, alle batten es oft gefebn; man theilte bie Rollen aus, es verfprach jeber fein Beftes ju thun, und ein fleiner brolliger Junge malte fich einen fcmargen Bart, um, wenn ja eine Lude einfallen follte, fie ale Bandwurft mit einer Poffe auszufullen, eine Anftalt, bie ich, ale bem Ernfte bee Stuftes zuwiber, febr ungern gefcheben ließ. Doch fcwur in mir, wenn ich nur einmal aus biefer Berlegenbeit geritet mare, mich nie, ale mit ber größten Ueberlegung, an bie Borftellung eines Stude ju magen.

## Achtes Capitel.

Mariane, vom Schlaf überwältigt, lehnte fich an wir nur, wenn wir recht r ihren Geliebten, ber fie fest an fich brudte und in seinund und wohl gar vor ner Erzählung fortsuhr, indes die Alte ben Ueberrest bie Erbe werfen durften. Anaben und Rabchen

Die Berlegenheit, sagte er, in ber ich mich mit meimen Freunden befunden hatte, indem wir ein Stück,
das nicht eriflirte, zu spielen unternahmen, war bald
vergessen. Meiner Leidenschaft, jeden Roman ben ich
las, jede Geschichte die man mich lehrte, in einem
Schausviele darzustellen, konnte selbst der undiegsamste
Stoff nicht widerstehen. Ich war völlig überzeugt, daß
Alles, was in der Erzählung ergehte, vorgestellt eine
viel größere Wirfung thun musse, alles sollte vor meimen Augen, alles auf der Bühne vorgehen. Wenn und
in der Schule die Weltgeschichte vorgerragen wurde,
zeichnete ich mir sorgfältig aus, wo einer auf eine besondrer Weise erstochen oder vergistet wurde, und meine
Einbildungsfraft sah über Exposition und Berwicklung
hinweg und eilte dem interessanten fünsten Acte zu.
Go sug ich auch wirflich an, einies Stücke von binten

In biefer Berlegenheit gingen wir wieber ben Lieu- bervor ju fcreiben, ohne bag ich auch nur bei einem nant an, bem wir eine weitlaufige Beschreibung von einzigen bis jum Anfange gekommen ware.

Bu gleicher Beit las ich, theils aus eignem Antrieb, theils auf Beranlaffung meiner guten Freunde, melde in ben Gefdmad gefommen maren, Schaufpiele aufquführen, einen gangen Buft theatralifder Probuctionen burch, wie fle ber Bufall mir in bie Banbe führte. 3ch war in ben gludlichen Jahren, wo und noch Alles gefallt, wo wir in ber Denge und Abwechelung unfre Befriedigung finden. Leiber aber marb mein Urtheil noch auf eine anbere Beife bestochen. Die Stude gefielen mir besonbere, in benen ich ju gefallen hoffte, und es waren wenige, die ich nicht in diefer angenebmen Tanfdung burchlas; und meine lebbafte Borftellungefraft, ba ich mich in alle Rollen benfen fonnte, verführte mich zu glauben, bag ich auch alle barftellen wurde; gewöhnlich mablte ich baber bei ber Austhei-lung biejenigen, welche fich gar nicht fur mich ichidien, und, wenn es nur einigermaßen angehn wollte, wohl gar ein paar Rollen.

Rinber wiffen beim Spiele aus allem alles ju maden: ein Stab wird jur Flinte, ein Studden bolg jum Degen, jebes Bunbelden gur Puppe, und jeber Wintel jur butte. In biefem Sinne entwidelte fic unfer Privattheater. Bei ber volligen Untenntnig unferer Rrafte unternahmen wir Alles, bemerften fein qui pro quo, und maren überzeugt, jeter muffe und bafur nehmen, wofür wir und gaben. Leiber ging Alles einen fo gemeinen Gang, bag mir nicht einmal eine merfmurbige Albernheit ju ergablen übrig bleibt. Erft fvielten wir bie wenigen Stude burch, in welchen nur Mannepersonen auftreten; bann verfleibeten wir einige aus unferm Mittel, und jogen gulest bie Schweftern mit ind Spiel. In einigen baufern hielt man ce für eine nühliche Befchäftigung und lub Gefellichaften barauf. Unfer Artillerielieutenant verließ une auch bier nicht. Er zeigte une, wie wir fommen und geben, beclamiren und gesticuliren follten; allein er erntete für feine Bemühung meiftens wenig Danf, indem wir bie theatralischen Runfte schon beffer als er zu versteben glanbten.

Wir verfielen gar balb auf bas Trauerspiel: benn wir hatten oft sagen hören, und glaubten selbst, es sei leichter, eine Tragsbie zu schreiben und vorzustellen, eist m Luftspiele vollfommen zu fein. Auch fühlten wir und beim ersten tragischen Bersuche ganz in unferm Clemente; wir suchten und ber Hobbe des Stanbes, ber Bortrefflichseit ber Charastere, burch Steifbeit und Affectation zu nahern, und bunten und burchaus nicht wenig; allein vollsommen glücklich waren wir nur, wenn wir recht rasen, mit ben füßen flampfen und und wohl gar vor Buth und Berzweiflung auf bie Erbe wersen durften.

Rnaben und Madchen waren in biesen Spielen nicht lange beisammen, als die Natur sich zu regen, und die Gesellschaft sich in verschiedene kleine Liebesgeschichten zu theiten ansing, da denn meistentheils Kombbie inder Kombbie gespielt wurde. Die glüdlichen Daare brückten sich hinter den Theaterwänden die Sande auf das zürtlichste; sie verschwammen in Glüdscligkeit, wenn sie einander, so bebändert und aufgeschmuckt, recht idealigh vorsamen, indeß gegenüber die unglücklichen Rebenbuhler sich vor Reid verzehrten, und mit Irog und Schadenfreube allerlei Unbeil anrichteten.

in der Schule die Weltgeschichte vorzetragen wurde, zeichnete ich mir sorgsältig aus, wo einer auf eine bejondere Weise erstochen ober vergistet wurde, und meine ohne Angen für und. Wir üben unser Gedächniß Einbildungdkraft sah über Exposition und Berwicklung und nnsern Körper, und erlangten mehr Geschmeitighinweg und eilte dem interesanten fünsten Arte zu. leit im Sprechen und Betragen, als man sonst in so So sing ich auch wirssisch an, einige Stüde von hinten frühen Jahren gewinnen kann. Für mich aber war jene

Beit befenbere Epoche, mein Beift richtete fich gang nach bem Theater, und ich fand fein größer Glud, ale Schaufpiele zu lefen, ju fcbreiben und zu fpielen.

Der Unterricht meiner Lehrer bauerte fort; man hatte mich bem hanbelsstand gewibmet, und zu unserm Rachbar auf bas Comptoir gethan; aber eben zu selbiger Zeit entsernte sich mein Geist nur gewaltsanter von Allem, was ich für ein niedriges Geschäft halten mußte. Der Bühne wollte ich meine ganze Thätigseit widmen, auf ihr mein Glud und meine Zusriedenheit sinden.

Ich erinnere mich noch eines Getichtes, bas sich unter meinen Papieren sinden muß, in welchem die Muse der tragischen Dichtfunft und eine andere Frauengestalt, in der ich das Gewerbe personissiert hatte, sich mum meine werthe Person recht wader zanken. Die Erssindung ift gemein, und ich erinnere mich nicht, ob die Berse etwas taugen; aber ihr sollt es sehen, um der Furcht, des Abschenes, der Liebe und Leitenschaft willen, die darin herrschen. Wie änstlich hatte ich die alte Dausmutter geschildert mit dem Roden im Gürtel, mit Sausmutter geschildert mit dem Roden im Gürtel, mit Schlüsseln an der Seite, Brillen auf der Nase, immer steißig, immer in Unrube, zäntisch und haushälterisch, kleinlich und beschwerlich! Wie kümmertlich beschried ich den Zustand dessen, der sich unter ihre Ruthe bücken und sein snechtisches Tagewert im Schweiße des Angesichtes verbienen sollte!

Bie andere trat jene bagegen auf! Belde Ericheinung ward fie bem befummerten Bergen! Berrlich gebilbet, in ihrem Befen und Betragen ale eine Tochter ber Freiheit anzusehen. Das Gefühl ihrer selbst gab ihr Burbe ohne Stolz; ihre Kleiber ziemten ihr, sie umbullten jebes Glieb, ohne es ju gwangen, und bie reichlichen Falten bes Stoffes wieberholten, wie ein taufenbfaches Eco, bie reigenden Bewegungen ber Gottlichen. Welch ein Contraft! und auf melde Seite fich mein Berg manbte, fannft bu leicht benfen. Auch war nichts vergeffen, um meine Mufe fenntlich ju maden. Kronen und Dolde, Retten und Masten, wie fie mir meine Borganger überliefert hatten, waren ihr auch hier jugetheilt. Der Bettftreit mar heftig, bie Reben beiber Personen contrastirten geborig, ba man im viergehnten Jahre gewöhnlich bas Schwarze und Beiße recht nab an einander ju malen pflegt. Die Alte rebete, wie es einer Perfon gegiemt, bie eine Stednabel aufhebt, und jene wie eine, Die Ronigreiche verschenft. Die marnenten Drohungen ber Alten murben verfcmabt; ich fab bie mir verfprochenen Reichtbumer fcon mit bem Ruden an; enterbt und nadt übergab ich mich ber Dufe, bie mir ihren golbenen Schleier guwarf und meine Bloge bebedte ..

Satte ich benken können, o meine Geliebte! rief er aus, indem er Marianen fest an sich drückte, daß eine gang andere, eine liedlichere Gotibeit fommen, mich in meinem Borsat starten, mich auf meinem Bege begeiten würde; wolch eine schönere Wendung wurde mein Gedicht genommen haben, wie interessant würde nicht der Schluß besselben geworden sein! Doch es ist kein Gedicht, es ist Wahrheit und Leben, was ich in beinen Armen sinde; laß uns das süße Glück mit Bewuskiein genießen!

Durch ben Drud feines Armes, burch bie Lebhaftigfeit feiner erhöhten Stimme, war Mariane erwacht,
und verbarg burch Liebfosungen ihre Berlegenheit: benn
sie hatte auch nicht ein Wort von bem letten Theile
feiner Erzählung vernommen, und es ift zu wünschen,
bag unser helb für feine Lieblingsgeschichten ausmerksammer Juhorer funftig finden möge.

#### Meuntes Capitel.

So brachte Wilhelm seine Nächte im Genusse vertraulicher Liebe, seine Tage in Erwartung neuer seliger Etunden zu. Schon zu jener Zeit, als ihn Berlangen und hoffnung zu Marianen hinzog, sühlte er sich wie neu belebt, er sühlte, daß er ein anderer Mensch zu werden beginne; wun war er mit ihr vereinigt, die Bestriedigung seiner Wünsche ward eine reizende Gewohnseit. Sein Derz fredte, den Gegenstand seiner Leidenschaft zu vereden, sein Geist, das geliebte Mäden mit sich enwor zu beden. In der keinstem Abmesenden ergriff ihn ihr Andersen. War sie ihm sonst nethwendig gewesen, so war sie ihm jest unentbehrlich, da er mit allen Banden der Menschehrt an sie gesnüpft war. Seine reine Seele fühlte, daß sie die Hälfte, mehr als die Hälfte seiner selbst sei. Er war danbar und hingtgeben ohne Gränzen.

Much Mariane fonnte fich eine Beit lang taufden; fie theilte bie Empfindung feines lebhaften Gluds mit ibm. Ach! menn nur nicht mandmal bie falte Sand bee Borwurfe ibr über bas Berg gefahren mare! Gelbft an bem Bufen Bilbeime mar fie nicht ficher baver, felbit unter ben Flügeln feiner Liche. Und wenn fle nun gar wieber allein mar, und aus ben Wolfen, in benen feine Leibenfchaft fie emportrug, in bas Bcmuftfein ibres Buftanbes berabfant, bann mar fie gu bebauern. Denn Leichtfinn fam ihr ju Gulfe, fo lange fie in niebriger Bermerrenheit lebte, fich über ihre Berhaltniffe betrog, ober vielmehr fie nicht fannte; ba erichienen ihr bie Borfalle, benen fie ausgefest mar, nur einzeln: Bergnugen und Berbruß lof'ten fich ab, Demuthigung murbe burch Citelfeit, und Mangel oft burch augenblidlichen Heberfluß vergutet; fie fonnte Roth und Gewehnheit fich als Gefet und Rechtfertigung anführen, und fo lange ließen fich alle unangenehmen Empfindungen von Stunde gu Stunde, von Tag ju Tage abschütteln. Run aber hatte bas arme Mabchen sich Augenblicke in eine bessere Welt binübergerudt gefühlt, hatte, wie von oben berab, aus Licht und Freude ine Debe, Bermorfene ihres Lebens berunter gefeben, hatte gefühlt, welche elente Creatur ein Beib ift, bas mit bem Berlangen nicht zugleich Liebe und Chrfurcht einfloßt, und fand fich außerlich und innerlich um nichts gebeffert. Gie hatte nichte, mas fie aufridten tonnte. Wenn fie in fich blidte unb fucte, mar es in ihrem Beifte leer, und ihr Ber; batte feinen Biberhalt. Je trauriger biefer Buftanb mar, befto heftiger fchloß fich ihre Reigung an ben Geliebten fest; ja bie Leibenschaft wuche mit jebem Lage, wie bie Gefahr, ibn gu verlieren, mit jebem Tage naber

Dagegen fowebte Wilhelm gludlich in boberen Regionen, ibm mar auch eine neue Belt aufgegangen, aber reich an herrlichen Aussichten. Raum ließ bas Uebermaß ber ersten Freude nach, so stellte fich bas bell por seine Seele, mas ibn bisber buntel turchmuhlt hatte. Sie ift bein! Sie hat fich bir bin-gegeben! Sie, bas geliebte, gesuchte, angebetete Gefcopf, bir auf Treu und Glauben bingegeben; aber fie bat fich feinem Unbanfbaren überlaffen. ABo ce ftanb und ging, rebete er mit fich felbft; fein Berg floß beständig uber, und er fagte fich in einer Fulle von prachtigen Werten bie erhabenften Gefinnungen vor. Er glaubte ben bellen Bint bes Schidfale ju verfteben, bas ihm burd Marianen bie Banb reichte, fich aus bem ftodenben, foleppenben, burgerlichen Leben beraus ju reifen, aus bem er ichon fo lange fich ju retten gemunicht hatte. Geines Batere baus, tie Geinigen gu perlaffen, fibien ibm etwas Leichtes. Er war jung

nach Glud und Befriedigung ju rennen, burch bie Liebe erhöht. Seine Bestimmung jum Theater war ibm nunmehr flar; bas hohe Biel, bas er fich vorgeftedt fab, fcbien ihm naber, inbem er an Marianens Band binftrebte, und in felbftgefälliger Befcheibenbeit erblichte er in fich ben trefflichen Schauspieler, ben Schöpfer eines funftigen Rationaltheaters, nach bem er fo vielfaltig batte feufgen boren. Alles, mas in ben innersten Binfeln seiner Seele biober geschlummert hatte, murbe rege. Er bilbete aus ben vielerlei 3been mit Karben ber Liebe ein Gemalbe auf Rebelgrund, beffen Gestalten freilich fehr in einander floffen; bafür aber auch bas Gange eine besto reigenbere Birtung that.

#### Zehntes Capitel.

Er faß nun ju Saufe, framte unter feinen Papieren, und ruftete fich jur Abreife. Bas nach feiner bisherigen Bestimmung fcmedte, warb bei Geite gelegt; er wollte bei feiner Wanberung in bie Welt auch von jeber unangenehmen Erinnerung frei fein. Rur Berfe bes Gefchmade, Dichter und Rritifer, murben als befannte Freunde unter bie Ermählten gestellt; unb ba er bisher bie Runftrichter fehr wenig genust hatte, fo erneuerte fich feine Begierbe nach Belehrung, ale er feine Bucher wieber burchfah und fand, bag bie theoretifden Schriften noch meift unaufgefdnitten maren. Er hatte fich, in ber völligen Ueberzeugung von ber Rothwenbigfeit folder Werte, viele bavon angeschafft, und mit bem beften Willen in feines auch nur bis in bie Balfte fich bineinlefen tonnen.

Dagegen hatte er fich besto eifriger an Beispiele gehalten, und in allen Arten, bie ihm befannt worben

waren, felbft Berfuche gemacht.

Berner trat berein, und ale er feinen Freund mit ben bekannten beften beschäftigt fab, rief er aus: Bift bu fcon wieber über biefen Papieren ? 3ch wette, bu haft nicht bie Abficht, eins ober bas anbere ju vollenben! Du fiehft fie burch und wieber burch, und beginnft allenfalle etwas Reues.

Bu vollenden ift nicht bie Sache bes Schulers, es ift

genug, wenn er fich übt.

Aber boch fertig macht, fo gut er fann.

Und boch ließe fich wohl bie Frage aufwerfen: ob man nicht eben gute Soffnung von einem jungen Denschen faffen könne, ber balb gewahr wird, wenn er etwas Ungeschicktes unternommen bat, in ber Arbeit nicht fortfahrt, und an etwas, bas niemals einen Werth haben tann, weber Muhe noch Beit verschwen-

3d weiß mobl, es mar nie beine Sache, etwas ju Stanbe ju bringen, bu marft immer mube, ebe es jur Balfte fam. Da bu noch Director unfere Puppenfpiels marft, wie oft murben neue Rleiber fur bie Bmerggefellichaft gemacht, neue Decorationen ausgeschnitten! Balb follte biefes, balb jenes Trauerfpiel aufgeführt werben, und bochftens gabft bu einmal ben fünften Met, mo Alles recht bunt burch einander ging, und bie Leute fich erftachen.

Wenn bu von jenen Beiten fprechen willft, wer war benn Schulb, bag wir bie Rleiber, bie unfern Duppen angehaßt und auf ben Leib fest genaht maren, herun-ter trennen ließen, und ben Aufwand einer weitlaufigen und unnugen Garberobe machten? Warft bu's nicht, ber immer ein neues Stud Banb zu verbanbeln batte, ber meine Liebhaberei angufeuern und ju nugen

und neu in ber Welt, und fein Ruth, in ihren Weiten | mer noch mit Freuben, bag ich von euren theatralifden Felbzügen Bortheil jog, wie Lieferanten vom Rriege. Ale ihr euch jur Befreiung Jerufaleme ruftetet, machte ich auch einen fconen Profit, wie ehemals ber Bene-tianer im abnlichen Falle. Ich finbe nichts vernunftiger in ber Belt, ale von ben Thorheiten Anberer Bortheil gu gieben.

3d weiß nicht, ob es nicht ein ebleres Bergnugen mare, bie Meniden von ihren Thorbeiten gu beilen. Wie ich fie fenne, mochte bas wohl ein eitles Be-ftreben fein. Es gebort icon etwas bagu, wenn ein einziger Menfc flug und reich werben foll, und mei-ftens wirb er es auf Unfoften ber Anbern.

Es fallt mir eben recht ber Jungling am Scheibewege in bie Banbe, verfente Bilbelm, inbem er ein Beft aus ben übrigen Papieren berauszog : bas ift boch fertig geworben, es mag übrigens fein wie es will.

Leg es bei Seite, wirf es ins Feuer! verfeste Ber-Die Erfindung ift nicht im geringften lobenswurbig; foon vormale argerte mich biefe Composition genug, und jog bir ben Unwillen bes Baters ju. Es mogen gang artige Berfe fein; aber bie Borftellungeart ift grundfalfd. Ich erinnere mich noch beines perfonificirten Gewerbes, beiner jusammengeschrumpfien er-barmlichen Sibylle. Du magft bas Bilb in irgenb einem elenden Rramlaben aufgefcnappt haben. Bon ber Banblung hatteft bu bamale feinen Begriff; ich mußte nicht, weffen Beift ausgebreiteter mare, ausgebreiteter fein mußte, ale ber Beift eines echten Banbelomannes. Welchen Ueberblid verfchafft und nicht bie Orbnung, in ber mir unfere Gefcafte führen! Sie lagt und jebergeit bas Gange überfchauen, ohne bag wir nothig hatten, und burch bas Einzelne verwir-ren gu laffen. Welche Bortheile gewährt bie boppelte Buchhaltung bem Raufmanne! Es ift eine ber fconften Erfindungen bes menfchlichen Geiftes, und ein jeber gute Baushalter follte fie in feiner Birthichaft cinfübren.

Bergeib mir, fagte Wilhelm lacelnb, bu fangft von ber Form an, ale wenn bas bie Sache mare; gewohnlich vergeft ihr aber auch über eurem Abbiren und Bi-

lanciren bas eigentliche Facit bes Lebens.

Leiber fiehft bu nicht, mein Freund, wie Form und Sache hier nur eins ift, eins ohne bas andere nicht bestehen könnte. Ordnung und Rlarheit vermehrt bie Buft gu fparen und zu erwerben. Ein Denich, ber übel haushalt, befindet fich in ber Dunfelheit fehr mohl; er mag bie Poften nicht gerne gufammen rechnen, bie er foulbig ift. Dagegeu fann einem guten Birthe nichts angenehmer fein, ale fich alle Tage bie Summe feines machfenden Gludes ju zieben. Gelbft ein Unfall, wenn er ihn verbrießlich überrascht, erschreckt ihn nicht; benn er weiß fogleich, mas für erworbene Bortbeile er auf bie andere Wagichale ju legen bat. Ich bin überzeugt, mein lieber Freund, wenn bu nur einmal einen rechten Gefdmad an unfern Befchaften finben fonnteft, fo murbeft bu bich überzeugen, bag manche Fähigfeiten bes Beiftes auch babei ihr freies Spiel haben tonnen.

Es ift möglich, bag mich bie Reife, bie ich vorhabe,

auf anbere Gebanten bringt.

D gewiß! Glaube mir, es fehlt bir nur ber Anblid einer großen Thatigfeit, um bich auf immer zu bem unfern ju machen; und wenn bu jurud fommft, wirft bu bich gern gu benen gefellen, bie burch alle Arten von Spedition und Speculation einen Theil bes Belbce und Boblbefinbens, bas in ber Belt feinen nothwenbigen Rreislauf führt, an fich ju reifen wiffen. Birf einen Blid auf bie natürlichen und funftlichen Producte ufite? -- aller Weltsheile, betrachte, wie fie wechselsweise gur Berner lachte und rief aus: Ich erinnere mich im- Rothburft geworden find! Welch eine angenehme geistreiche Sorgfalt ift es, alles, mas in bem Augenblide Frange frubgeitig gurudlehrt! Richt ber Bermanbte, am meiften gefucht wird und boch balb fehlt, balb ber Befannte, ber Theilnehmer allein, ein jeber frembe fcmer ju haben ift, ju tennen, jebem, mas er verlangt, leicht und ichnell gu verfchaffen, fich vorfichtig in Borrath ju fegen, und ben Bortbeil jebes Augenblides biefer großen Circulation ju genießen! Dies ift, buntt mich, mas jebem, ber Ropf bat, eine große Freube machen wirb.

Wilhelm fcbien nicht abgeneigt, und Werner fuhr fort. Befuche nur erft ein paar große Banbeloftabte, ein paar bafen, und bu wirft gewiß mit fortgeriffen werben. Wenn bu fiehft, wie viele Menfchen beichaf-tigt finb, wenn bu fiehft, wo fo manches hertommt, wo es hingeht, fo wirft bu es gewiß auch mit Bergnugen burch beine Banbe geben feben. Die geringfte Baare fiehft bu im Busammenhange mit bem gangen Sanbel, und eben barum baltft bu nichs für gering, weil alles bie Circulation vermehrt, von welcher bein

Leben feine Nahrung gieht.

Werner, ber feinen richtigen Berftand in bem Um-gange mit Bilbelm ausbilbete, hatte fich gewöhnt, auch an fein Gewerbe, an feine Geschafte mit Erhe-bung ber Seele gu benten, und glaubte immer, baß er es mit mehrerem Rechte thue, als fein sonft verstänbiger und geschätter Freund, ber, wie es ihm fcien, auf bas Unreellfte von ber Welt einen fo großen Werth und bas Gewicht feiner gangen Scele legte. Manchmal bachte er, es tonne gar nicht fehlen, biefer falfche Entbuffasmus muffe ju übermaltigen, und ein fo guter Menfc auf ben rechten Weg zu bringen fein. In biefer Soffnung fuhr er fort : Es haben bie Großen biefer Welt fich ber Erbe bemachtiget, fie leben in Berrlichfeit und Ueberfluß. Der fleinste Raum unsers Beltuteils if foon in Beste genommen, jeber Besty befestiget, Amter und andere burgerliche Geschäfte tragen wenig ein; wo giebt es nun noch einen rechtmäßigeren Erwerb, eine billigere Eroberung, als ben Banbel? Daben bie Furften biefer Welt bie Bluffe, bie Wege, bie Bafen in ihrer Gewalt, und nehmen von bem, mas burch und vorbei geht, einen ftarten Ge-winn: sollen wir nicht mit Freuden bie Gelegenheit ergreifen, und burch unfere Thatigfeit auch Boll von jenen Artiteln nehmen, bie theils bas Beburfniß, theils ber Uebermuth ben Menfchen unentbehrlich gemacht bat? Und ich fann bir verfichern, wenn bu nur beine bichterische Einbildungefraft anwenden wollteft, fo fonnteft bu meine Gottin ale eine unüberwindliche Siegerin ber beinigen fubn entgegenstellen. Sie führt freilich lieber ben Delzweig ale bas Schwert; Dolch und Retten tennt fie gar nicht: aber Kronen theilet fie auch ihren Lieblingen aus, bie, es fei ohne Berachtung jener gefagt, von echtem aus ber Quelle gefcopftem Golbe und von Perlen glangen, bie fie aus ber Tiefe bes Meeres burch ihre immer gefchaftigen Diener ge-

Bilbelmen verbroß biefer Musfall ein wenig, boch verbarg er feine Empfindlichfeit; benn er erinnerte fich, bag Werner auch feine Apoftrophen mit Gelaffenheit anzuhören pflegte. Uebrigene war er billig genug, um gerne ju feben, wenn jeber von feinem Bandwert aufd Befte bachte; nur mußte man ihm bas Geinige, bem er fich mit Leibenschaft gewibmet batte, unangefochten

laffen.

Und bir, rief Berner ans, ber bu an menfolichen Dingen fo berglichen Antheil nimmft, mas wirb es bir für ein Schauspiel fein, wenn bu bas Glad, bas mnthige Unternehmungen begleitet, vor beinen Augen ben Menfchen wirft gewährt feben! Bas ift reizenber,

Buschauer wird hingeriffen, wenn er bie Freude fieht, mit welcher ber eingesperrte Schiffer and Land fringt, noch ehe fein Fahrzeug es ganz berührt, fich wieber frei fühlt, und nunmehr bas, mas er bem falfchen Waffer entzogen, ber getreuen Erbe anvertrauen fann. Richt in Bablen allein, mein Freund, ericheint uns ber Gewinn ; bas Glud ift bie Gottin ber lebenbigen Deniden und um ihre Gunft mabrhaft zu empfinden, muß man leben und Menfchen feben, bie fich recht lebenbig bemühen und recht finnlich genießen.

#### . Elftes Capitel.

Es ift nun Beit, bag wir auch bie Bater unfrer beiben Freunde naber fennen lernen; ein paar Manner von fehr verschiedener Dentungeart, beren Gefinnungen aber barin übereintamen, bag fie ben Sanbel für bas ebelfte Befchaft hielten, und beibe bochft aufmertfam auf jeben Bortheil maren, ben ihnen irgenb eine Speculation bringen fonnte. Der alte Meifter hatte gleich nach bem Tobe feines Baters eine fostbare Sammlung von Gemalben, Beichnungen, Rupferftichen und Antiquitaten ine Belb gefest, fein baus nach bem neuesten Geschmade von Grund aus aufgebaut unb möblirt, und fein übriges Bermogen auf alle mögliche Beife gelten gemacht. Einen ansehnlichen Theil bavon batte er bem alten Werner in bie Banblung gegeben, ber ale ein thatiger Sanbelemann berühmt mar, unb beffen Speculationen gewöhnlich burch bas Glud be-gunftigt murben. Richts munichte aber ber alte Deifter fo febr, ale feinem Cobne Eigenschaften ju geben, bie ihm felbft fehlten, und feinen Rinbern Guter gu binterlaffen, auf beren Befit er ben größten Werth legte. Bwar empfanb er eine befonbere Reigung gum Prachtigen, ju bem, mas in bie Augen fallt, bas aber auch jugleich einen innern Werth und eine Dauer haben follte. In seinem Sause mußte alles solit und massiv sein, ber Borrath reichlich, bas Silbergeschirr schwer, bas Tafelservice kolibar; bagegen waren bie Gafte felten, benn eine jebe Dablgeit marb ein Feft, bas sowohl wegen ber Rosten als wegen ber Un-bequemlichfeit nicht oft wieberholt werben fonnte. — Sein Saushalt ging einen gelaffenen und einformigen Schritt, und alles, mas fich barin bewegte und er-neuerte, war gerabe bas, mas niemanbem einigen Genuß gab.

Gin gang entgegengesettes Leben führte ber alte Werner in einem bunteln und finftern hause. Satte er feine Befcafte in ber engen Schreibftube am uralten Pulte vollenbet, fo wollte er gut effen, und wo möglich noch beffer trinten, auch tonnte er bas Gute nicht allein genießen: neben feiner Familie mußte er feine Freunbe, alle Frembe, bie nur mit feinem Baufe in einiger Berbinbung ftanben, immer bei Tifche feben ; feine Stuble waren uralt, aber er lub täglich jemanden ein, barauf ju sigen. Die guten Speisen zogen bie Aufmerksamteit ber Gafte auf fich, und niemand bemertte, bag fie in gemeinem Gefchirr aufgetragen wurben. Gein Reller bielt nicht viel Bein, aber ber ausgetruntene warb ge-

möbnlich burch einen beffern erfett.

So lebten bie beiben Bater, welche öfter gufammen tamen, fich wegen gemeinschaftlicher Gefcafte berathfolagten und eben beute bie Berfenbung Wilhelme in

Banbelsangelegenheiten befchloffen.

Er mag fich in ber Welt umfeben, fagte ber alte Meifter, und jugleich unfre Gefchafte an fremben Drals ber Anblid eines Schiffes, bas von einer gludli- ten betreiben; man tann einem jungen Menichen feine den Fahrt wieber anlangt, bas von einem reichen größere Mobilhat erweifen, als wenn man ihn zeitig in bie Bestimmung feines Lebens einweiht. Ihr-Cohn abwefenben Liebhabers in ben Armen bes gegenwarift von feiner Expedition fo gludlich jurudgefommen, bat feine Gefchafte fo gut ju machen gewußt, bag ich recht neugierig bin, wie fich ber meinige beträgt; ich fürchte, er wird mehr Lehrgelb geben, ale ber Ihrige.

Der alte Meifter, welcher von feinem Gobne und beifen Fabigfeiten einen großen Begriff hatte, fagte biefe Borte in hoffnung, bag fein Freund ihm wiberfprechen und bie vortrefflichen Gaben bes jungen Dannes herausftreichen follte. Allein bierin betrog er fich; ber alte Berner, ber in praftifchen Dingen niemanben traute, ale bem, ben er gepruft hatte, verfette gelaffen : Man muß alles versuchen; wir fonnen ihn eben benfelben Weg ichiden, wir geben ihm eine Borfdrift, wornach er fich richtet; es find verschiebene Schulben eingucaffiren, alte Befanntichaften gu erneuern, neue gu machen. Er fann auch bie Speculation, mit ber ich Sie neulich unterhielt, beforbern belfen; benn ohne genaue Rachrichten an Ort und Stelle ju fammeln, läßt fich babei wenig thun.

Er mag fich vorbereiten, verfette ber alte Deifter, und fobald ale möglich aufbrechen. Wo nehmen wir ein Pferb für ibn ber, bas fich ju biefer Expedition

Bir werben nicht weit barnach fuchen. Gin Rramer in 6 \* \* \*, ber une noch einiges fculbig, aber fonft ein guter Mann ift, hat mir eine an Bablungeftatt angeboten ; mein Sohn fennt es, es foll ein recht brauchbares Thier fein.

Er mag es felbft bolen, mag mit bem Doftwagen binüberfahren, fo ift er übermorgen bei Beiten wieber ba, man macht ibm inbeffen ben Mantelfact und bie Briefe gurechte, und fo fann er gu Anfang ber tunfti-

gen Boche aufbrechen.

Wilhelm murbe gerufen und man machte ihm ben Entidluß befannt. Ber mar froher ale er, ba er bie Mittel gu feinem Borhaben in feinen Banben fab, ba ibm bie Gelegenheit ohne fein Mitmirten gubereitet worben! Go groß war feine Leibenschaft, fo rein feine Ueberzeugung, er hanble volltommen recht, fich bem Drude feines bisherigen Lebens ju entziehen, und einer neuen eblern Bahn gut folgen, baß fein Gewiffen fich nicht im minbeften regte, feine Gorge in ibm entftanb, ja bag er vielmehr biefen Betrug für heilig hielt. Er mar gewiß, bag ihn Eltern und Bermanbte in ber Folge für biefen Schritt preifen und fegnen follten, er erfannte ben Winf eines leitenben Schidfals an biefen gufammentreffenben Umftanben.

Wie lang warb ihm bie Beit bis gur Racht, bis gur Stunde, in ber er feine Geliebte wieber feben follte! Er faß auf feinem Bimmer und überbachte feinen Reifeplan, wie ein funftlicher Dieb ober Bauberer in ber Gefangenicaft manchmal bie Fuße aus ben feftgefoloffenen Retten beraudzieht, um bie Ueberzeugung bei fich ju nahren, bag feine Rettung moglich, ja noch

naber fei, ale furgfichtige Bachter glauben.

Endlich folug bie nachtliche Stunde; er entfernte fic aus feinem Banfe, fcuttelte allen Drud ab, und wanbelte burd bie ftillen Gaffen. Auf bem großen Plage bub er feine banbe gen himmel, fühlte Alles binter und unter fich; er hatte fich von Allem losgemacht. Run bachte er fich in ben Armen feiner Geliebten, bann wieber mit ihr auf bem blenbenben Theatergerufte, er fcmebte in einer Fulle von Soffnungen, und nur mandmal erinnerte ibn ber Ruf bes Rachtwadtere, bag er noch auf biefer Erbe manble.

Seine Geliebte tam ihm an ber Treppe entgegen, und wie fcon! wie lieblich! In bem neuen weißen

tigen ein, und mit mabrer Leibenschaft verschwendete fie ben gangen Reichthum ihrer Liebtofungen, welche ihr bie Ratur eingab, welche bie Runft fie gelehrt hatte, an ihren Liebling, und man frage, ob er fich glut-lich, ob er fich felig fühlte?

Er entbedte ihr, mas vorgegangen war, und lich ihr im allgemeinen feinen Plan, feine Bunfche feben. Er wolle unterzufommen fuchen, fie alebann abbolen, er hoffe, fie werbe ihm ihre Sand nicht verfagen. Das arme Madden aber fcwieg, verbarg ihre Thranen und brudte ben Freund an ihre Bruft, ber, ob er gleich ihr Berftummen auf bas gunftigfte auslegte, boch eine Ant-wort gewunscht hatte, befonders ba er fle zulest auf bas bescheibenfte, auf bas freundlichfte fragte: ob er fich benn nicht Bater glauben burfe? Aber auch barauf antwortete fie nur mit einem Seufger, einem Ruffe.

## 3mölftes Capitel.

Den anbern Morgen ermachte Mariane nur ju neuer Betrübnig; fie fand fich febr allein, mochte ben Tag nicht feben, blieb im Bette und weinte. Die Alte febte fich gu ihr, fuchte ihr einzureben, fle gu troften; aber es gelang ihr nicht, bas vermunbete berg fo fcnell gu beilen. Run war ber Augenblid nabe, bem bas arme Mabchen wie bem letten ihres Lebens entgegen gefeben hatte. Ronnte man fich auch in einer angitlichern Lage fühlen? 3hr Geliebter entfernte fich, ein unbequemer Liebhaber brobte ju fommen, und bas größte Unbeil ftanb bevor, wenn beibe, wie es leicht möglich mar, einmal gufammentreffen follten.

Beruhige bich, Liebden, rief bie Alte: verweine mir beine fconen Augen nicht! Ift es benn ein fo großes Unglud, zwei Liebhaber zu befigen ? Und wenn bu auch beine Bartlichfeit nur bem einen fchenfen fannft: fo fet wenigstene bantbar gegen ben anbern, ber, nach ber Art, wie er für bich forgt, gewiß bein Freund genannt ju

werben verbient.

Es abnte meinem Geliebten, verfette Mariane bagegen mit Thranen, bag und eine Trennung bevorftebe; ein Traum bat ibm entbeckt, mas wir ibm fo forafaltig gu verbergen fuchen. Er folief fo rubig an meiner Seite. Auf einmal bore ich ihn angftliche unvernehmliche Tone ftammeln. Mir wirb bange, und ich wede ihn auf. Ach! mit welcher Liebe, mit welcher Bartlichfeit, mit welchem Feuer umarmt' er mich! D Mariane! rief er aus, welchem fcredlichen Buftaube haft bu mich entriffen! Wie foll ich bir banten, bag bu mich aus biefer Bolle befreit haft? Dir traumte, fubr er fort, ich befanbe mich, entfernt von bir, in einer unbefannten Gegend; aber bein Bilb fdwebte mir vorg ich fab bich auf einem fconen Bugel, bie Sonne befchien ben gangen Plat; wie reigenb famft bu mir vor! Aber es mahrte nicht lange, fo fab ich bein Bilb binuntergleiten, immer hinuntergleiten; ich ftredte meine Arme nach bir aus, fie reichten nicht burch bie Ferns. Immer fant bein Bilb und naberte fich einem großen See, ber am guge bes bugels weit ausgebreitet lag, eber ein Sumpf als ein See. Auf einmal gab bir ein Mann bie Sand; er fcbien bich hinaufführen zu mollen, aber leitete bich feitmarte, und fchien bich nach fic gu gieben. 3ch rief, ba ich bich nicht erreichen fonnte, ich hoffte bich ju warnen. Wollte ich geben, fo fchien ber Boben mich feft zu halten; tonnt' ich geben, fo binberte mich bas Waffer, und fogar mein Schreien erftidte in ber beflemmten Bruft, - Go ergablte ber Arme, inbem er fich von feinem Schreden an meinem Bufen erholte, Reglige empfing fie ihn, er glaubte fie noch nie fo reis und fich gludlich pries, einen fürchterlichen Traum burch genb gesehen zu haben. So weiste sie bas Welchent bes bie feligfte Wirlichkelt verbrangt zu seben.

Poefie ihrer Freundin ind Gebiet bes gemeinen Lebens herunter ju loden, und bebiente fich babei ber guten Urt, welche Bogelftellern ju gelingen pflegt, inbem fie burch ein Pfeifchen bie Tone berjenigen nachzuahmen fuchen, welche fie balb und häufig in ihrem Garne gu feben munichen. Gie lobte Bilbelmen, rubmte feine Geftalt, feine Mugen, feine Liebe. Das arme Dabden borte ihr gerne gu, ftanb auf, ließ fich anfleiben und fchien ruhiger. Mein Rind, mein Liebden, fuhr bie Alte fcmeichelnb fort, ich will bich nicht betrüben, nicht beleibigen, ich benfe bir nicht bein Glud ju ranben. Darfit bu meine Abficht verfennen, und haft bu vergeffen, bag ich jebergeit mehr für bich ale für mich geforgt habe? Sag mir nur, mas bu willft; wir wollen fcon feben, wie wir ce ausführen.

Bas fann ich wollen? verfette Mariane; ich bin elend, auf mein ganges Leben elenb; ich liebe ibn, ber mich liebt, febe, bag ich mich von ihm trennen muß, und weiß nicht, wie ich es überleben fann. Rorberg fommt, bem wir unsere gange Erifteng foulbig find, ben wir nicht entbebren tonnen. Bilbelm ift febr eingefdranft, er fann nichte für mich thun. -

Ja, er ift ungludlicherweife von jenen Liebhabern, bie nichts als ihr Berg bringen, und eben biefe haben

bie meiften Pratenfienen.

Spotte nicht! ber Ungludliche benft fein Saus gu verlaffen, auf bas Theater ju geben, mir feine Sanb anzubieten.

Lecre Banbe baben wir icon viere.

3d habe feine Bahl, fuhr Mariane fort, enticheibe bu! Stofe mich ba ober bort bin, nur miffe noch eine: wahrscheinlich trag' ich ein Pfand im Bufen, bas uns noch mehr an einander feffeln follte, bas bebente und entscheibe, wen foll ich laffen? wem foll ich folgen?

Rach einigem Stillfdweigen rief bie Alte: baß boch bie Jugend immer gwifden ben Extremen fcmantt! 3d finbe nichte natürlicher, ale Alles gu verbinben, mas und Bergnugen und Bortheil bringt. Liebft bu ben Ginen, fo mag ber Anbere bezahlen ; es fommt nur barauf an, bag wir flug genug finb, fle beibe andeinanber zu balten. -

Dlache mas bu willft, ich fann nichts benten; aber

folgen will ich.

Bir haben ben Bortheil, baf wir ben Eigenfinn bes Direftore, ber auf bie Sitten feiner Truppe ftolg ift, vorschupen tonnen. Beibe Liebhaber find foon ge-wohnt, heimlich und vorsichtig zu Berte zu geben. Gur Stunde und Gelegenheit will ich forgen, nur mußt bu hernach bie Rolle fpielen, ble ich bir vorfchreibe. Wer weiß, welcher Umftand une hilft. Rame Rorberg mur jest, ba Wilhelm entfernt ift! Wer wehrt bir, in ben Armen bes Ginen an ben Anbern ju benten ? 3ch wunfche bir ju einem Cobne Glud! er foll einen reiden Bater haben.

Mariane war burch biefe Borftellungen nur für turge Beit gebeffert. Gie fonnte ihren Buftanb nicht in Barmonie mit ihrer Empfindung, ihrer Nebergengung bringen; fie munichte biefe ichmerglichen Berhaltniffe gu vergeffen, und taufenb fleine Umftanbe mußten fie je-

ben Augenblick baran erinnern.

## Dreizehntes Capitel.

Bilhelm batte inbeffen bie fleine Reife vollenbet, und überreichte, ba er feinen Banbelefreund nicht gu Saufe fant, bas Empfehlungefdreiben ber Gattin bes Abmefenben. Aber auch biefe gab ihm auf feine Fra-

Die Alte suchte fo viel nidglich burch ihre Profe bie muthebewegung und bas gange Saus in gerger Bermirrung.

Es mahrte jeboch nicht lange, fo vertraute fie ihm (und ce war auch nicht zu verheimlichen), bag ihre Stieftochter mit einem Schaufpieler bavon gegangen fei, mit einem Menfchen, ber fich von einer fleinen Gefellichaft vor Rurgem losgemacht, fich im Orte aufgehalten, und im Frangofifchen Unterricht gegeben babe. Der Bater, außer fich vor Schmerz und Bertruß, fei ine Umt gelaufen, um bie Fluchtigen verfolgen ju laffen. Sie schalt ihre Tochter heftig, schmabte ben Lieb. haber, fo bag an beiben nichte Lobenewurbiges übrig blich, beflagte mit vielen Borten bie Schante, tie baburch auf die Familie gefommen, und feste Wilhelmen in nicht geringe Berlegenheit, ber fich und fein beimlides Borhaben burch biefe Gibolle gleichfam mit prophetischem Geifte voraus getabelt und gestraft fühlte. Roch ftarfern und innigern Untheil mußte er aber an ben Schmergen bes Batere nehmen, ber aus bem Umte gurudtam, mit fliller Traner und halben Werten feine Expedition ber Frau ergablte, und, indem er, nach ein-gefebenem Briefe, bas Pferd Wilhelmen vorfüt ren ließ, feine Berftreuung und Berwirrung nicht verbergen

Bilbelm gebachte fogleich bas Pferb ju befteigen, und fich aus einem Daufe gu entfernen, in welchem ibm, unter ben gegebenen Umftanben, unmöglich webl werben fonnte; allein ber gute Dann wollte ben Cobn eines Baufes, bem er fo viel foulbig mar, nicht unbewirthet und ohneibn eine Racht unter feinem Dache be-

halten gu haben, entlaffen.

Unfer Freund hatte ein trauriges Abenbeffen eingenommen, eine unruhige Racht ausgestanben, und eilte frühmorgens fobalb ale möglich fich von Leuten zu entfernen, bie, ohne es ju wiffen, ibn mit ihren Ergablungen und Meußerungen auf bas Empfinblichfte gequalt batten.

Er ritt langfam und nachbenkend bie Strafe bin, als er auf einmal eine Angahl bewaffneter Leute burchs Belb fommen fab, bie er an ihren langen und weiten Roden, großen Muffdlagen, unformlichen Guten und plumpen Bewehren, an ihrem treuberzigen Bange unb bem bequemen Tragen ihres Rorpers fogleich fur ein Commanto Landmilig erfannte. Unter einer alten Giche hielten fie ftille, febten ihre Flinten nieber, und lagerten fich bequem auf bem Rafen, um eine Pfeife ju rauchen. Wilhelm verweilte bei ihnen, und lich fich mit einem jungen Denfchen, ber ju Pferbe berbeifam, in ein Befprach ein. Er mußte bie Befchichte ber beiben Entflohenen, bie ihm nur gu fehr befannt mar, lei-ber noch einmal und zwar mit Bemerfungen, bie weber bem jungen Paare noch ben Eltern fonberlich gunftig waren, vernehmen. Bugleich erfuhr er, bag man hier-ber gefommen fei, bie jungen Leute wirklich in Empfang ju nehmen, bie in bem benachbarten Stabtchen eingeholt und angehalten worben waren. Rach einiger Beit fab man von ferne einen Bagen berbeifommen, ber von einer Burgermache mehr lacherlich ale fürchterlich umgeben war. Ein unformlicher Stabtfdreiber ritt voraus und complimentirte mit bem gegenseitigen Actuartus (benn bas war ber junge Mann, mit tem Bilhelm gesprochen hatte) an ber Granze mit großer Gewiffenhaftigleit und munberlichen Geberben, wie es etwa Geift und Bauberer, ber eine inner- ber anbere außerhalb bes Rreifes, bei gefährlichen nachtlichen Operationen toun mogen.

Die Aufmertfamteit ber Bufchauer mar inben anf ben Bauerwagen gerichtet, und man betrachtete bie armen Berirrten nicht ohne Mitleiben, bie auf ein paar gen wenig Befdeib; fie war in einer beftigen Be- Bunbein Girof bei emanber fagen, fich gartlich anblidten, und bie Umftebenben faum zu bemerten fchienen. Bufalligerweise hatte man fich genothigt gesehen, fie von bem letten Dorfe auf eine fo unfchidliche Art fort gu bringen, indem bie alte Rutiche, in welcher man bie Schone transportirte, zerbrochen war. Sie erbat fich bei biefer Gelegenheit bie Gefellicaft ihred Freundes, ben man, in ber Ueberzeugung, er fei auf einem capi-talen Berbrechen betroffen, bis babin mit Retten befdwert, nebenber geben laffen. Dieje Retten trugen benn freilich nicht wenig bei, ben Anblid ber gartlichen Gruppe intereffanter gu machen, befonbere weil ber junge Dann fich mit vielem Unftanb bewegte, inbem er wieberholt feiner Geliebten bie Banbe fußte.

Bir find febr ungludlich! rief fle ben Umftebenben gu; aber nicht fo fculbig, wie wir scheinen. Go be-Lohnen graufame Menfchen treue Liebe, und Eltern, bie bas Glud ihrer Rinber ganglich vernachläffigen, reißen fie mit Ungestum aus ben Armen ber Freube, bie fich ihrer nach langen trüben Tagen bemächtigte!

Indeg bie Umftebenden auf verschiedene Beife ihre Theilnahme zu erfennen gaben, hatten bie Gerichte ihre Ceremonien abfolvirt; ber Bagen ging weiter, unb Wilhelm, ber an bem Schidfal ber Berliebten großen Theil nahm, eilte auf bem Fugpfabe voraus, um mit bem Amtmanne, noch ehe ber Bug anfame, Befannt-Schaft ju machen. Er erreichte aber faum bas Amthaus, wo alles in Bewegung und jum Empfang ber Bluchtlinge bereit mar, ale ihn ber Actuarius einholte, und burch eine umftanbliche Ergablung, wie alles gegangen, befonbere aber burch ein weitlaufiges Lob feined Pferbes, bas er erft geftern vom Juben getaufct, jebes anbere Gefprach verhinberte.

Schon hatte man bas ungludliche Daar außen am Garten, ber burch eine fleine Pforte mit bem Amthaufe gusammenhing, abgesett, und fie in ber Stille bineingeführt. Der Actuarius nahm über biefe fconenbe Behandlung von Wilhelmen ein aufrichtiges Lob an, ob er gleich eigentlich baburch nur bas vor bem Amthaufe verfammelte Bolt neden, und ibm bas angenebme Schaufpiel einer gebemuthigten Mitburgerin entgieben wollte.

Der Amtmann, ber von folden außerorbentlichen Fallen fein fonberlicher Liebhaber war, weil er meiftentheile babei einen und ben anbern Fehler machte, und für ben beften Willen gewöhnlich von fürftlicher Regicrung mit einem berben Bermeife belohnt murbe, ging mit ichweren Schritten nach ber Amteftube, wohin ihm ber Actuarius, Wilhelm und einige angesehene Burger folgten.

Buerft marb bie Schone vorgeführt, bie, ohne Frechbeit, gelaffen und mit Bewußtfein ihrer felbit bereintrat. Die Art, wie fie gefleibet mar und fich überhaupt betrug, zeigte, bag fle ein Dabchen fei, bie etwas auf fich halte. Sie fing and, ohne gefragt zu werben, über ihren Buftanb nicht unschidlich ju reben an.

Der Actuarine gebot ihr ju fcweigen, und hielt feine Geber über bem gebrochenen Blatte. Der Amtmann feste fich in Fassung, sab ihn an, rausperte fich, unb fragte bas arme Rinb, wie ihr Rame beige und wie alt fie fei ?

3d bitte Gie, mein herr, verfeste fte, es muß mir gar wunberbar vortommen, baf Gie mich um meinen Ramen und mein Alter fragen, ba Gie fehr gut miffen, wie ich beiße, und bag ich fo alt wie Ihr altefter Sobn bin. Bas Sie von mir wiffen wollen, und mas Sie wiffen muffen, will ich gern ohne Umfdweife

Seit meines Baters zweiter Beirath werbe ich zu Baufe nicht zum beften gehalten. Ich hatte einige bub--iche Partien toun tonnen, wenn nicht meine Stief- tommen lief. Diefer ichien uber fein Schidfal mehr

mutter, aus Furcht vor ber Ausstattung, fie gu vereiteln gewußt batte. Run babe ich ben jungen Melina fennen lernen, ich habe ibn lieben muffen, und ba mir bie Sinberniffe vorausfahen, bie unferer Berbinbung im Wege ftunben, entichloffen wir une, mit einanber in ber weiten Welt ein Glud ju fuchen, bas uns gu Baufe nicht gewährt ichien. Ich habe nichte mitgenommen, als was mein eigen war; wir find nicht als Diebe und Rauber entfloben, und mein Geliebter verbient nicht, bag er mit Retten und Banben belegt berumgefoleppt werbe. Der Fürst ift gerecht, er mirb biefe barte nicht billigen. Wenn wir ftrafbar finb, fo finb wir es nicht auf biefe Beife.

Der alte Amtmann fam bieruber boppelt und breifach in Berlegenheit. Die gnabigften Auspuper fummten ihm fcon um ben Ropf, und bie geläufige Rebe bes Dabchens hatte ihm ben Entwurf bes Protofolls ganglich gerruttet. Das lebel murbe noch größer, als fie bei wieberholten orbentlichen Fragen sich nicht weiter einlaffen wollte, fonbern fich auf bas, mas fie eben gefagt, ftanbhaft berief.

3ch bin teine Berbrecherin, fagte fie. Man bat mich auf Strobbunbeln gur Schanbe hierher geführt; ce ift eine bobere Gerechtigfeit, bie und wieber ju Ehren bringen foll.

Der Actuarius hatte inbeffen immer bie Borte nachgefchrieben, und flufterte bem Amtmanne ju: er folle nur meiter geben; ein formliches Prototoll murbe fich nachber icon verfaffen laffen.

Der Alte nahm wieber Muth, und fing nun an, nach ben fugen Gebeimniffen ber Liebe mit burren Worten und in bergebrachten trodenen Formeln fich ju erfunbigen.

Wilhelmen flieg bie Rothe ind Geficht, und bie Bangen ber artigen Berbrecherin belebten fich gleichfalls burch bie reigenbe Farbe ber Schamhaftigfeit. Sie fdwieg und ftodte, bis die Berlegenheit felbft gulest ihren Muth ju erhöhen ichien.

Sein Sie verfichert, rief fie aus, bag ich ftart genug fein murbe, bie Bahrheit ju befennen, wenn ich auch gegen mich felbft fprechen mußte; follte ich nun gaubern und ftoden, ba fie mir Ehre macht? Ja, ich habe ibn von bem Augenblide an, ba ich feiner Reigung und feiner Treue gewiß mar, ale meinen Chemann angefeben; ich babe ibm alles gerne gegonnt, mas bie Liebe forbert, und mas ein überzeugtes Berg nicht verfagen tann. Dachen Sie nun mit mir, mas Sie mollen. Wenn ich einen Augenblid ju gestehen zauberte, fo mar bie Furcht, bag mein Betenntnig für meinen Geliebten folimme Folgen haben tonnte, allein baran Urfache.

Bilbelm faßte, ale er ibr Gestanbnig borte, einen boben Begriff von ben Gefinnungen bes Mabchens, inbef fie bie Berichtepersonen für eine freche Dirne erfannten, und bie gegenwartigen Burger Gott banften, bag bergleichen Falle in ihren Familien entweber nicht vortommen ober nicht befannt geworben maren.

Wilhelm verfette feine Mariane in biefem Augenblide por ben Richterftubl, legte ihr noch fconere Worte in ben Dund, ließ ihre Aufrichtigfeit noch berglicher und ihr Befenninig noch ebler werben. Die heftigfte Leibenfchaft, beiben Liebenben gu belfen, bemachtigte fich feiner. Er verbarg fie nicht, und bat ben jaubernben Amtmann beimlich, er mochte boch ber Gade ein Enbe maden, es fei ja alles fo flar ale moglich, und beburfe feiner weiteren Untersuchung.

Diefes half fo viel, bag man bas Mabden abtreten. bafür aber ben jungen Menfchen, nachbem man ihm vor ber Thure bie Feffeln abgenommen hatte, hereinnachbenfenb. Seine Antworten maren gesetter, und | de fie wolle, angunehmen, wenn ich nur eine erhalten wenn er von einer Seife weniger heroifche Freimuthigfeit zeigte, fo empfahl er fich bingegen burch Bestimmt-

beit und Orbnung feiner Ausfage.

Da auch biefes Berbor geenbigt mar, meldes mit bem vorigen in Allem übereinftimmte, nur bag er, um bas Mabchen ju iconen, hartnadig laugnete, mas fle felbft befannt batte, ließ man auch fie enblich wieber portreten, und es entftanb gwiften beiben eine Scene, welche ihnen bas perg unfere Freundes ganglich gu eigen machte.

Bas nur in Romanen und Komobien vorzugeben pflegt, fab er hier in einer unangenehmen Berichteflube por feinen Augen: ben Streit mechfelfeitiger Groß-

muth, bie Starte ber Liebe im Unglud.

Bit es benn alfo mahr, fagte er bei fich felbft, baß bie foudterne Bartlichfeit, bie vor bem Muge ber Sonne und ber Denichen fich verbirgt, und nur in abgefonberter Einfamfeit, in tiefem Geheimniffe gu genie-Ben magt, wenn fie burch einen feinbfeligen Bufall bervorgeschleppt wirb, fich alebann muthiger, ftarter, tapferer zeigt, ale andere braufenbe und großtbuenbe Leidenschaften ?

Bu feinem Trofte folog fich bie ganze handlung noch giemlich balb. Gie murben beibe in leibliche Bermabrung genommen, und wenn es möglich gewesen mare, fo batte er noch biefen Abend bas Frauenzimmer gu ihren Eltern binüber gebracht. Denn er feste fich feft bor, hier ein Mittelemann ju merben, und bie gludlide und anständige Berbindung beiber Liebenben gu beforbern.

Er erbat fich von bem Amtmanne bie Erlaubnig, mit Melina allein ju reben, welche ihm benn auch ohne Schwierigfeit verstattet murbe.

## Bierzehntes Capitel.

Das Gefprach ber beiben neuen Befannten murbe gar balb vertraut und lebhaft. Denn ale Bilbelm bem niebergeschlagenen Jungling fein Berbaltniß ju ben Eltern bes Frauenzimmers entbedte, fich jum Mittler anbot, und felbft bie beften hoffnungen zeigte, erheiterte fich bas traurige und forgenvolle Gemuth bes Gefangenen, er fühlte fich ichon wieder befreit, mit feinen Schwiegereltern verfohnt, und es mar nur von fünftigem Erwerb und Unterfommen bie Rebe.

Darüber werben Sie boch nicht in Berlegenheit fein, verfette Bilbelm; benn Gie icheinen mir beiberfeits von ber Ratur bestimmt, in bem Stanbe, ben Sie gemablt haben, 3hr Glud ju machen. Gine angenehme Geftalt, eine mobiflingenbe Stimme, ein gefühlvolles Berg! Ronnen Schauspieler beffer ausgestattet fein? Rann ich Ihnen mit einigen Empfehlungen bienen, fo

wird es mir viel Freude machen.

3d bante Ihnen von Bergen, verfette ber anbere; aber ich werbe wohl fcwerlich bavon Gebrauch maden fonnen, benn ich bente, wo möglich, nicht auf bas

Theater gurudgutehren.

Daran thun Gie fehr übel, fagte Wilhelm nach einer Paufe, in welcher er fich von feinem Erftaunen erbolt batte, benn er bachte nicht anbere, ale bag ber Schaufpieler, fo balb er mit feiner jungen Gattin befreit worben, bas Theater auffuchen werbe. Es fchien ihm eben so natürlich und nothwendig, als baß ber Frosch bas Waffer sucht. Richt einen Augenblick hatte er baran gezweifelt, und mußte nun ju feinem Erflaunen bas Wegentheil erfahren.

Ja, verfette ber Anbere, ich habe mir vorgenom-men, nicht wieder auf bas Theater jurudjufebren, vielmehr eine burgerliche Bebienung, fie fei auch wel- alfo freilich einerlei fein, binter einem Pult über linitr-

Das ift ein fonberbarer Entschluß, ben ich nicht billigen fann; benn ohne befonbere Urfache ift es niemals rathfam, bie Lebensart, bie man ergriffen bat, ju veranbern, und überbies mußte ich feinen Ctanb, ber fo viel Annehmlichkeiten, fo viel reizenbe Aussichten barbote, ale ben eines Chaufpielere.

Dan fieht, bag Gie feiner gewesen finb, verfette

Darauf fagte Bilbelm: Dein Berr, wie felten ift bet Menich mit bem Buftanbe gufrieben, in bem er fich befindet! Er municht fich immer ben feines Rachften, aus welchem fich biefer gleichfalls herausfehnt.

Indeg bleibt boch ein Unterfchieb, verfeste Melina, awifden bem Schlimmen und bem Schlimmern; Erfahrung, nicht Ungebulb, macht mich fo hanbeln. 3ft wohl irgend ein Studden Brot fummerlicher, unficherer und mubfeliger in ber Belt? Beinahe mare es eben fo gut, vor ben Thuren gu betteln. Bas hat man von bem Reibe feiner Mitgenoffen, und ber Parteilichfeit bes Directors, von ber veranberlichen Laune bes Dublicums auszusteben! Bahrhafrig, man muß ein Fell haben wie ein Bar, ber in Gesellschaft von Affen und hunben an ber Rette berumgeführt und geprügelt wird, um bei bem Tone eines Dubelfade vor Rinbern und Pobel ju tangen.

Bilbelm bachte Allerlei bei fich felbft, mas er jeboch bem guten Menfchen nicht ine Geficht fagen wollte. Er ging alfo nur von ferne mit bem Befprach um ibn berum. Jener ließ fich befto aufrichtiger und weitlaufiger heraus. — Thate es nicht Rorh, fagte er, bag ein Director jebem Stadtrathe ju Fugen fiele, um nur bie Erlaubnig zu haben, vier Bochen zwischen ber Deffe ein paar Grofchen mehr an einem Orte circuliren gu laffen. 3ch habe ben unfrigen, ber fo weit ein guter Mann mar, oft bebauert, wenn er mir gleich ju anterer Beit Urfache ju Difvergnugen gab. Gin guter Acteur fleigert ibn, bie ichlechten tann er nicht los werben; und wenn er feine Ginnahme einigermaßen ber Ausgabe gleich fegen will, fo ift es bem Publicum gleich ju viel, bas Saus fleht leer, und man muß, um nur nicht gar gu Grunbe gu geben, mit Schaben und Rummer fpielen. Rein, mein Berr! ba Gie fich unfrer, wie Cie fagen, annehmen mogen; fo bitte ich Gie, fprechen Gie auf bas ernftlichfte mit ben Eltern meiner Geliebten! Dan verforge mich hier, man gebe mir einen fleinen Schreiber- ober Einnehmerbienft, und ich will mich gludlich fcaben.

Nachbem fie noch einige Borte gewechfelt hatten, fdieb Wilhelm mit bem Berfprechen, morgen gang frub bie Eltern anzugehen und ju feben, mas er ausrichten tonne. Raum war er allein, fo mußte er fich in folgenben Ausrufungen Luft machen: Ungludlicher Delina, nicht in beinem Stanbe, fonbern in bir liegt bas Armfelige, über bas bu nicht herr werben tannft! Belder Menfch in ber Belt, ber ohne innern Beruf ein Sandwert, eine Runft ober irgend eine Lebenbart ergriffe, mußte nicht wie bu feinen Buftanb unertraglich finben? Wer mit einem Talente gu einem Talente geboren ift, finbet in bemfelben fein iconftes Dafein! Richts ift auf ber Erbe ohne Befdwerlichteit! Mur ber innere Trieb, bie Luft, bie Liebe helfen uns Sinberniffe überwinden, Wege bahnen, und une aus bem engen Kreise, worin fich andere fummerlich ab-angstigen, emporheben. Dir find bie Bretter nichts ale Bretter, und bie Rollen, mas einem Schulfnaben fein Denfum ift. Die Bufchauer flehft bu an, wie fie fich felbft an Werkeltagen vortommen. Dir tonnte es

herauszustochern. Du fühlft nicht bas zusammenbrennenbe, gufammentreffenbe Gange, bas allein burch ben Geift erfunden, begriffen und ausgeführt wirb; bu fühlft nicht, bag in ben Menfchen ein befferer Funte lebt, ber, wenn er feine Rahrung erhalt, wenn er nicht geregt wirb, von ber Miche taglicher Beburfniffe unb Bleichgultigfeit tiefer bebedt, und boch fo fpat und faft nie erflidt wirb. Du fühlft in beiner Seele feine Rraft ihn aufzublafen, in beinem eignen Bergen feinen Reichthum, um bem erwedten Rahrung ju geben. Der bunger treibt bich, bie Unbequemlichfeiten find bir juwiber, und es ift bir verborgen, bag in jebem Stanbe bie Feinbe lauern, bie nur mit Freudigfeit unb Gleichmuth ju überminden find. Du thuft mohl, bich in jene Grangen einer gemeinen Stelle ju febnen ; benn welche murbeft bit mohl ausfüllen, bie Beift und Duth verlangt! Gieb einem Golbaten, einem Staatemanne, einem Beiftlichen beine Gefinnungen, und mit eben fo viel Recht wirb er fich über bas Rummerliche feines Stanbes beschweren tonnen. Ja, hat es nicht fogar Menfchen gegeben, bie von allem Lebenogefühl fo gang verlaffen maren, bag fie bas gange Leben und Befen ber Sterblichen für ein Richte, für ein fummervolles und flaubgleiches Dafein erflart haben? Regten fich lebendig in beiner Seele bie Bestalten wirfenber Menfchen, marmte beine Bruft ein theilnehmenbes Feuer, verbreitete fich über beine gange Geftalt bie Stimmung, bie aus bem Innerften fommt, maren bie Tone beiner Reble, bie Borte beiner Lippen lieblich anguboren, fühltest bu bich genug in bir felbst, so mur-best bu bir gewiß Ort und Gelegenheit auffuchen, bich in andern fühlen zu fonnen.

Unter folden Borten und Gebanten batte fich unfer Freund ausgefleibet, und flieg nat einem Gefühle bes innigsten Behagens ju Bette. Gin ganger Roman, mas er an ber Stelle bes Unwurbigen morgenben Tages thun wurbe, entwidelte fich in feiner Geele, angenehme Phantafien begleiteten ibn in bas Reich bes Schlafes fanft hinüber, und überließen ihn bort ihren Gefdwiftern, ben Traumen, bie ihn mit offenen Armen aufnahmen, und bas rubenbe Saupt unfere Freundes mit bem Borbilbe bes himmels umgaben.

Am frühen Morgen war er schon wieber erwacht, und bachte feiner vorstehenben Unterhandlung nach. Er fehrte in bas Saus ber verlaff nen Eltern gurud, mo man ihn mit Bermunberung aufnahm. Er trug fein Anbringen bescheiben vor, und fand gar bald mehr und weniger Schwierigfeiten, ale er vermuthet hatte. Befchehen mar ce einmal, und wenn gleich außerorbentlich ftrenge und harte Leute fich gegen bas Bergangene und Richtzuanbernbe mit Gewalt zu fegen, und bas Hebel baburch ju vermehren pflegen, fo hat bagegen bas Gefchebene auf bie Gemuther ber meiften eine unwiberftebliche Gewalt und mas unmöglich ichien, nimmt fogleich, ale es geschehen ift, neben bem Gemeinen feinen Plat ein. Es war alfo balb ausgemacht, bag ber Berr Melina bie Tochter beirathen follte; bagegen follte fie wegen ihrer Unart fein Beirathogut mitnehmen und verfprechen, bas Bermachtniß einer Tante, noch einige Jahre, gegen geringe Intereffen, in bes Baters Ban-ben gu laffen. Der zweite Punkt, wegen einer burgerlichen Berforgung, fant icon größere Shwierigfeiten. Man wollte bas ungerathene Rind nicht vor Augen feben, man wollte bie Berbindung eines bergelaufenen Menfchen mit einer fo angefehenen Familie, welche fogar mit einem Superintenbenten verwandt war, fich burch die Gegenwart nicht beständig aufruden laffen; man fonnte eben fo wenig hoffen bag bie fürftlichen

ten Budern ju figen, Binfen einzutragen und Refte Eltern waren gleich ftart bagegen, und Bilbelm, ber fehr eifrig bafur fprach, weil er bem Menfchen, ben er geringschapte, bie Rudfehr auf bas Theater nicht gonnte und überzeugt mar, bag er eines folden Gludes nicht werth fei, fonnte mit allen feinen Argumenten nichts ausrichten. Batte er bie geheimen Triebfebern gefannt, fo murbe er fich bie Dube gar nicht gegeben haben, tie Eltern überreben ju wollen. Denn ber Bater, ber feine Tochter gerne bei fich behalten batte, hafte ben jungen Menfchen, weil feine Frau felbft ein Auge auf ihn geworfen hatte, und biefe tonnte in ihrer Stief-tochter eine gludliche Rebenbuhlerin nicht vor Augen leiben. Undfo mußte Delina wiber feinen Billen mit seiner jungen Braut, bie schon größere Luft bezeigte, bie Welt gu feben und fich ber Welt feben gu laffen, nach einigen Tagen abreifen, um bei irgend einer Befellichaft ein Unterfommen gu finben.

## Fünfzehntes Capitel.

Gludliche Jugenb! Gludliche Beiten bes erften Liebebeburfniffes! Der Menfch ift bann wie ein Rinb, bas fich am Echo ftundenlang ergest, bie Unfoften bes Befpraches allein tragt, und mit ber Unterhaltung wohl gufrieben ift, wenn ber unfichtbare Gegenpart auch nur bie letten Sylben ber ausgerufenen Worte wiederholt.

So mar Wilhelm in ben frühern, befondere aber in ben fpatern Beiten feiner Leibenschaft fur Marianen, ale er ben gangen Reichthum feines Gefühle auf fie hinübertrug, und fich babei ale einen Bettler anfah, ber von ihren Almofen lebte. Und wie und eine Gegend reigenber, ja allein reigenb vorfommt, wenn fie von ber Sonne befchienen wirb; fo mar auch alles in feinen Augen verschönert und verherrlicht, was fie um-

gab, mas fie berührte.

Wie oft ftanb er auf bem Theater binter ben Banben, wogu er fich bas Privilegium von bem Director erbeten hatte. Dann mar freilich bie perfpectivifche Magie verschwunden, aber bie viel machtigere Bauberei ber Liebe fing erft an ju wirfen. Stundenlang fonnte er am fcmupigen Lichtwagen fteben, ben Qualm ber Unschlitt-Lampen einziehen, nach ber Geliebten binausbliden, und, wenn fie wieber hereintrat und ibn freundlich anfah, fich in Wonne verloren bicht an bem Balfen- und Latten - Gerippe in einen parabiefifchen Buftanb verfett fühlen. Die ausgestopften gammden, bie Bafferfalle von Binbel, bie pappenen Rofenftode und bie einseitigen Strobbutten erregten in ihm liebliche bichterifche Bilber nralter Schaferwelt. Sogar bie in ber Rabe haflich erscheinenden Tangerinnen maren ihm nicht immer zuwiber, weil fie auf Ginem Brette mit feiner Bielgeliebten ftanben. Und fo ift es gewiß, bag Liebe, welche Rofenlauben, Morthenwalbden und Mondichein erft beleben muß, auch fogar Dobelfpanen und Papierfonipeln einen Anfchein belebter Naturen geben fann. Sie ift eine fo ftarte Burge, bag felbst ichale und efle Bruben bavon ichmadhaft werben.

Sold einer Burge beburft' es freilich, um jenen Buftanb leiblich, ja in ber Folge angenehm zu machen, in welchem er gewöhnlich ihre Stube, ja gelegentlich fie

felbft antraf.

In einem feinen Burgerhaufe erzogen, mar Orbnung und Reinlichfeit bas Element, worin er athmete, und indem er von feines Baters Prunfliebe einen Theil geerbt hatte, mußte er, in ben Anabenjahren, fein Bimmer, bas er ale fein fleines Reich anfah, ftattlich ausaustaffiren. Seine Bettvorhange waren in große Falten aufgezogen und mit Quaften befeftigt, wie man Thronen vorzustellen pflegt; er hatte fich einen Teppich Collegien ihm eine Stelle anvertrauen wurben. Beibe in bie Ditte bes Bimmers, und einen feinern auf ben

Tifch anzuschaffen gewußt; feine Bucher und Gerath- | fpielen ? Wie oft tann es wohl gegeben werben ? unb schaften legte und ftellte er faft mechanisch fo, bag ein nieberlanbifder Daler gute Gruppen ju feinen Stillleben hatte beraus nehmen tonnen. Gine weiße Muge hatte er wie einen Turban gurecht gebunden, und bie Aermel feines Schlafrod's nach orientalischem Costume furg ftugen laffen. Doch gab er hiervon bie Urfache an, bag bie langen weiten Mermel ibn im Schreiben binberten. Wenn er Abenbe gang allein mar, unb nicht niehr fürchten burfte gestort ju merben, trug er gewöhnlich eine feibene Scharpe um ben Leib, unb er foll manchmal einen Dolch, ben er fich aus einer alten Ruftfammer jugeeignet, in ben Gurtel geftedt, und fo bie ihm zugetheilten tragifchen Rollen memorirt und probirt, ja in eben bem Ginne fein Webet Inicenb auf bem Teppich verrichtet haben.

Bie gludlich price er baber in jenen Beiten ben Schaufpieler, ben er im Befit fo mancher majeftatiichen Rleiber, Ruftungen und Baffen, und in fteter Umgebung eines eblen Betragens fab, beffen Beift cinen Spiegel bes herrlichften und Prachtigften, mas bic Welt an Berhaltniffen, Gefinnungen und Leibenfchaften hervergebracht, barguftellen ichien. Eben fo bachte fich Wilhelm auch bas hausliche Leben eines Schauspielers ale eine Reihe von würdigen Sanblungen und Beschäftigungen, bavon bie Erfcheinung auf bem Theater bie außerste Spipe fei, etwa wie ein Gilber, bas vom Läuter-Feuer lange herum getrieben worben, enblich farbig ichon vor ben Augen bee Urbeiters erscheint, und ihm zugleich anbeutet, bag bas Metall nunmehr von allen fremben Bufagen gerei-

Bie fehr flutte er baber anfangs, wenn er fich bei feiner Geliebten befand, und burch ben gludlichen Rebel, ber ihn umgab, neben aus auf Tifche, Stuhle und Boben fah. Die Trummer eines augenblidlichen, leichten und falfchen Dupes lagen, wie bas glangenbe Rleid eines abgeschuppten Fisches, zerftreut in wilber Unordnung burch einander. Die Bertzeuge menfchlider Reinlichfeit, als Ramme, Seife, Tucher maren mit ben Spuren ihrer Bestimmung gleichfalls nicht verstedt. Musit, Rollen und Soube, Bafche und italianifche Blumen, Etuis, Saarnabeln, Schminftopfden und Banber, Bucher und Strobbute, feines verfcmabte bie Rachbarfchaft bes anbern, alle maren burd ein gemeinschaftliches Element, burch Duber und Staub, vereinigt. Jeboch ba Bilhelm in ihrer Gegen-wart wenig von allem anbern bemerfte, ja vielmehr ihm alles, mas ihr geborte, fle berührt hatte, lieb merben mußte; fo fand er gulept in biefer verworrenen Birthschaft einen Reig, ben er in feiner ftattlichen Prunfordnung niemale empfunden hatte. Es mar ibm - wenn er hier ihre Schnurbruft wegnahm, um jum Clavier ju fommen, bort ibre Rode aufe Bette legte, um sich seben zu können, wenn fie felbst mit unbefangener Freimuthigfeit manches Raturliche, bas man fonft gegen einen anbern aus Unftanb zu berbeimlichen pflegt, por ihm nicht zu verbergen fuchte es war ihm, fag' ich, ale wenn er ihr mit jebem Augenblide naber murbe, als wenn eine Gemeinichaft zwifchen ihnen burch unfichtbare Banbe befestigt murbe.

Richt eben fo leicht tonnte er bie Aufführung ber übrigen Schauspieler, Die er bei feinen erften Befuchen manchmal bei ihr antraf, mit feinen Begriffen vereinigen. Gefchäftig im Mugiggange foienen fie an ihren Beruf und 3med am wenigsten ju benfen; über ben poetischen Werth eines Studes borte er fie niemale reben, und weber richtig noch unrichtig barüber urtheilen; es war immer nur bie Frage: was wird bas Stud rechte Spur brachten, und einige Unvorsichtigfeiten Bil-

mad Fragen und Bemerfungen biefer Art mehr maren? Dann ging es gewöhnlich auf ben Director los, bag er mit ber Bage ju farg, und befonbere gegen ben Ginen und ben Andern ungerecht fci, bann auf bas Publicum, baß es mit feinem Beifall felten ben rechten Dann belohne, bag bas beutsche Theater fich taglich verbeffere, bag ber Schauspieler nach feinen Berbienften immer mehr geehrt werbe, und nicht genug geehrt werben tonne. Dann fprach man viel von Caffeebaufern unb Weingarten, und mas bafelbft vorgefallen, wie viel irgend ein Camerad Schulben habe und Abzug leiben muffe, von Dieproportion ber modentlichen Gage, von Cabalen einer Wegenpartei; mobei benn boch julept bie große und verbiente Aufmertfamteit bes Publicums wieber in Betracht fam, und ber Ginfluß bes Theaters auf die Bilbung einer Ration und ber Welt nicht vergeffen murbe.

Mile biefe Dinge, bie Wilhelmen fonft fcon manche unruhige Stunbe gemacht hatten, tamen ihm gegenwartig wieber ine Gebachtniß, ale ihn fein Pferb langfam nach Saufe trug, und er bie verschiebenen Borfalle, bie ihm begegnet maren, überlegte. Die Bewegung, melde burch bie Flucht eines Dabden in eine gute Burgerfamilie, ja in ein ganzes Stäbtchen getommen mar, hatte er mit Augen gesehen; bie Scenen auf ber Land-ftraße und im Amthause, Die Gesinnungen Melina's, und was fonft noch vorgegangen mar, ftellten fich ihm wieber bar, und brachten feinen lebhaften, vorbringenben Beift in eine Art von forglicher Unruhe, bie er nicht lange ertrug, fonbern feinem Pferbe bie Eporen gab und nach ber Stabt queilte.

Allein auch auf biefem Bege rannte er nur neuen Unannehmlichfeiten entgegen. Werner, fein Freund und vermuthlicher Schwager, wartete auf ihn, um ein ernfthaftes, bebeutenbes und unerwartetes Gefprach mit ibm angufangen.

Werner mar einer von ben gepruften, in ihrem Dafein bestimmten Leuten, bie man gewöhnlich falte Leute ju nennen pflegt, weil fie bei Anlaffen weber fchnell noch fichtlich auflobern; auch war fein Umgang mit Wilhelmen ein anhaltenber Bwift, woburch fich ihre Liebe aber nur befto fester fnupfte : benn ungeachtet ibrer verschiebenen Dentungsart fant jeber seine Rech-nung bei bem anbern. Werner that fich barauf etwas ju Gute, bag er bem vortrefflichen, obgleich gelegentlich ausschweifenben, Geift Wilhelms mitunter Bugel und Gebig anzulegen fchien, und Wilhelm fublte oft einen herrlichen Triumph, wenn er feinen bebachtlichen Freund in warmer Aufwallung mit fich fortnahm. Go übte fich Giner an bem Anbern, fie murben gewohnt, fich taglich zu feben, und man hatte fagen follen, bas Berlangen, einander ju finden, fich mit einander ju befprechen, fei burch bie Unmöglichfeit, einander verftanblich zu werben, vermehrt worben. 3m Grunbe aber gingen fie boch, weil fie beibe gute Denfchen maren, neben einander, mit einander nach Ginem Biel, und fonnten niemale begreifen, marum benn Reiner ben Anbern auf scine Gefinnung reduciren tonne.

Werner bemertte feit einiger Beit, bag Bilhelme Befuche feltner murben, bag er in Lieblingematerien furz und zerstreut abbrach, baß er sich nicht mehr in lebhafte Ausbildung feltfamer Borftellungen vertiefte, an welcher fich freilich ein freies, in der Gegenwart bes Freundes Ruhe und Bufriedenheit findendes Gemuth am ficherften erfennen läßt. Der punttliche und bebachtige Werner fucte anfange ben Fehler in feinem eignen Betragen, bie ihn einige Stabtgefprache auf bie maden? 3ft es ein Bugfild? Wie lange wirb es belme ibn ber Bewifibeit naber führten. Er ließ fich

auf eine Untersuchung ein, und entbedte gar balb, baß | gen Tage angehabt; fie behauptete, bag er ihr bamals Bilbelm por einiger Beit eine Schaufbielerin öffentlich befucht, mit ihr auf bem Theater gesprochen und fle nach Daufe gebracht habe; er mare troftlos gemefen, menn ibm auch bie nachtlichen Bufammenfunfte befannt geworben maren; benn er borte, bag Mariane ein ver-führerisches Mabchen fei, bie seinen Freund mabrfcinlich ums Gelb bringe, und fich noch nebenber von bem unwürdigften Liebhaber unterhalten laffe.

Sobald er seinen Berdacht so viel möglich zur Gewißheit erhoben, befchlog er einen Angriff auf Bilbelmen, und war mit allen Anstalten giemlich in Bereitfcaft, ale biefer eben verbrieflich und verftimmt von

feiner Reife gurudtam.

Werner trug ibm noch benfelben Abend Alles, mas er mußte, erft gelaffen, bann mit bem bringenben Ernfte einer wohlbenkenben Freundschaft vor, ließ teinen Bug unbestimmt, und gab feinem Freunde alle bie Bitterfeiten gu foften, bie rubige Menfchen an Liebenbe mit tugenbhafter Schabenfreube auszuspenben pflegen .-Aber wie man fich benten fann, richtete er wenig and. Wilhelm versehte mit inniger Bewegung, boch mit gro-fer Sicherheit; bu tennft bas Mabchen nicht! Der Schein ift vielleicht nicht ju ihrem Bortheil, aber ich bin ihrer Treue und Tugend fo gewiß, ale meiner Liebe.

Werner beharrte auf feiner Anflage, und erbot fich ju Beweisen und Beugen. Wilhelm verwarf fie, und entfernte fich von feinem Freunde verbrieflich und erfouttert, wie einer, bem ein ungefchidter Bahnarat einen ichabhaften festilgenben Bahn gefaßt unb vergebene

baran gerudt hat.

Bochft unbehaglich fant fich Bilbelm, bas fcone Bilb Marianene erft burch bie Grillen ber Reife, bann burch Mernere Unfreundlichfeit in feiner Seele getrübt und beinahe entftellt gu feben. Er griff jum ficherften Mittel, ihm bie vollige Rlarheit und Schonbeit wieber berguftellen, indem er Rachts auf ben gewöhnlichen Begen ju ihr hineilte. Sie empfing ibn mit lebhafter Freube; benn er war bei feiner Antunft vorbei geritten, fie hatte ihn biefe Dacht erwartet, und es lagt fich benfen, bag alle 3meifel balb aus feinem Bergen vertrieben wurden. Ja, ihre Bartlichfeit folog fein ganges Bertrauen wieber auf, und er ergahlte ihr, wie fehr fich bas Publicum, wie febr fich fein Freund an ihr verfündiget.

Mancherlei lebhafte Gefprache führten fie auf bie erften Beiten ihrer Bekanntichaft, beren Erinnerung eine ber ichonften Unterhaltungen zweier Liebenben bleibt. Die erften Schritte, bie und in ben Irrgarten ber Liebe bringen, find so angenehm, bie ersten Aussichten so reigend, bağ man fie gar ju gern in fein Gebachniß gu-rud ruft. Jeber Theil fucht einen Borgug vor bem anbern ju behalten, er habe fruher, uneigennupiger gelicht, und iches municht in bicfem Bettitreite lieber

überwunden zu werben, ale zu überwinden. Bilhelm wiederholte Marianen, was fie foon fo oft gebort hatte, bag fie balb feine Aufmertfamteit bon bem Schauspiel ab und auf fich allein gezogen habe, bağ ibre Gestalt, ihr Spiel, ihre Stimme ihn gefesselt; wie er gulest nur bie Stude, in benen fie gefpielt, befucht habe, wie er endlich auf's Theater gefdlichen fei, oft, ohne von ihr bemertt zu werben, neben ihr geftanben habe ; bann fprach er mit Entguden von bem gludlichen Abenbe, an bem er eine Gelegenheit gefunden, ihr eine Befälligfeit zu erzeigen, und ein Befprach einauleiten.

Mariane bagegen wollte nicht Wort haben, baß fle ibn fo lange nicht bemerft battt; fle behauptete, ibn foon auf bem Spaziergange gefehen zu haben, und be- Rimm fie bin, biefe Danb! feterlich noch bied uber-geichnete ibm gum Beweis bas Rieib, bas er am felbi- fülfige Belden! Alle Freuben ber Liebe haben wir em-

vor allen anbern gefallen, und baß fie feine Befanntfcaft gewünscht habe.

Bie gern glaubte Wilhelm bas Alles! wie gern ließ er sich überreben, bag sie zu ihm, als er sich ihr genabert, burch einen unwiberftehlichen Bug bingeführt worben, bag fle abfichtlich zwischen bie Couliffen neben ihn getreten fei, um ihn naber ju feben unb Befannticaft mit ihm ju machen, und baß fie gulest, ba feine Burudhaltung und Blobigfeit nicht gn überminben gewefen, ihm felbft Gelegenbeit gegeben, und ihn gleich-fam genothigt habe, ein Glas Limonabe berbeizuholen.

Unter biefem liebevollen Bettftreit, ben fie burch alle fleine Umftanbe ihres furgen Romans verfolgten, vergingen ihnen bie Stunben febr fcnell, und Bilhelm verließ völlig beruhigt feine Geliebte, mit bem feften Borfape, fein Borhaben unverzüglich ine Werk ju

## Sechzehntes Capitel.

Was zu feiner Abreise nothig war, hatten Bater unb Mutter beforgt; nur einige Kleinigfeiten, bie an ber Equipage fehlten, verzögerten feinen Aufbruch auf einige Tage. Wilhelm benutte bie Beit, um an Marianen einen Brief ju fdreiben, modurch er bie Angelegenheit endlich gur Sprache bringen wollte, über welche fte fich mit ihm zu unterhalten biober immer vermieben hatte. Folgenbermagen lautete ber Brief:

"Unter ber lieben bulle ber Racht, bie mich fonft in beinen Armen bebedte, fige ich und bente und fchreibe an bid, und mas ich finne und treibe, ift nur um beinetwillen. D Mariane! mir, bem Gludlichften unter ben Mannern, ift es wie einem Brautigam, ber ahnungevoll, welch' eine neue Welt fich in ihm und burch ihn entwideln wirb, auf ben festlichen Teppichen fteht, und, wahrend ber heiligen Ceremonien, fich geverfest, woher ihm bie Lieblichfeit ber Liebe entgegen faufelt.

Ich habe über mich gewonnen, bich in einigen Tagen nicht zu feben ; es mar leicht, in hoffnung einer folden Entschäbigung, ewig mit bir gu fein, gang ber beinige ju bleiben! Goll ich wieberholen mas ich muniche? unb boch ist es nothia; benn es scheint, als babest bu mich

bisher nicht verftanben.

Wie oft habe ich mit leifen Tonen ber Treue, bie, weil fie Alles ju halten wünscht, wenig ju fagen magt, an beinem Bergen geforfct nach bem Berlangen einer ewigen Berbinbung. Berftanben haft bu mich gewiß: benn in beinem Bergen muß eben ber Bunfch feimen; vernommen haft bu mich in jebem Ruffe, in ber anfdmiegenben Rube jener gludlichen Abenbe. Da lernt' ich beine Befdeibenheit fennen, und wie vermehrte fich meine Liebe! Wo eine anbere fich funftlich betragen hatte, um burch überfluffigen Connenichein einen Entfclug in bem Bergen ihres Liebhabers gur Reife gu bringen, eine Erflarung bervor ju loden, und ein Berfprechen gu befestigen, eben ba giebft bu bich gurud, foliefeft bie halbgeöffnete Bruft beines Geliebten wieber ju, und suchft burch eine anscheinenbe Gleichgultigfeit beine Beiftimmung zu verbergen; aber ich verftebe bich! Welch' ein Elenber mußte ich fein, wenn ich an biefen Beichen bie reine, uneigennütige, nur fur ben Freund beforgte Liebe nicht erfennen wollte! Bertraue mir und fei rubig! Bir geboren einander an, und feins von beiben verläßt ober verliert etwas, wenn wir für einanber leben.

ten Gebanten ber Dauer. Frage nicht, wie? Sorge nicht! Das Schidfal forgt fur bie Liebe und um fo ge-

miffer, ba Liebe genügfam ift.

Mein Berg bat icon lange meiner Eltern Baus verlaffen; es ift bei bir, wie mein Beift auf ber Buhne fdwebt. D meine Geliebte! Ift mohl einem Menfchen fo gemabrt, feine Bunfche ju verbinden, wie mir ? Rein Schlaf fommt in meine Augen, und wie eine ewige Morgenröthe fleigt beine Liebe und bein Glud vor mir auf und ab.

Raum bag ich mich balte, nicht auffahre, ju bir binrenne und mir beine Einwilligung erzwinge, und gleich morgen fruhe weiter in die Welt nach meinem Biele binftrebe. - Rein, ich will mich bezwingen! ich will nicht unbesonnen thorichte, verwegene Schritte thun; mein Plan ift entworfen, und ich will ibn rubig aus-

führen.

3d bin mit Director Gerlo bekannt, meine Reise geht gerade ju ihm, er hat vor einem Jahre oft seinen Leuten etwas von meiner Lebhaftigfeit und Freude am Theater gewünscht, und ich werbe ihm gewiß willfommen fein; benn bei eurer Truppe modte ich aus mehr ale einer Ilrfache nicht eintreten; auch fpielt Gerlo fo weit von bier, bag ich anfange meinen Schritt verbergen tann. Ginen leiblichen Unterhalt finbe ich ba gleich, ich febe mich in bem Publico um, lerne bie Gefellichaft

fennen, und hole bich nach.

Mariane, bu fiehft, mas ich über mich gewinnen fann, um bich gewiß zu haben; benn bich fo lange nicht zu feben, bich in ber meiten Welt zu miffen! recht lebhaft barf ich mir's nicht benfen. Wenn ich mir bann aber wieber beine Liebe vorstelle, bie mich vor Allem fichert, wenn bu meine Bitte nicht verfchmabft, ehe wir fcheiben, und bu mir beine Band vor bem Priefter reichft, fo werbe ich ruhig geben. Es ift nur eine Formel un-ter uns, aber eine fo icone Formel, ber Segen bes himmele ju bem Segen ber Erbe. In ber Rachbar-ichaft, im Ritterschaftlichen, geht es leicht und beimlic an.

Für ben Anfang habe ich Gelb genug; wir wollen theilen, ee wird fur une beibe binreichen; ebe bas ver-

gehrt ift, wirb ber Simmel weiter belfen.

Ja, Liebste, es ift mir gar nicht bange. Was mit so viel Fröhlichfeit begonnen wirb, muß ein gludliches Enbe erreichen. 3ch habe nie gezweifelt, bag man fein Fortfommen in ber Welt finben fonne, wenn es einem Ernst ift, und ich fühle Muth genug für zwei, ja für mehrere einen reichlichen Unterhalt ju gewinnen. Die Welt ift unbantbar, fagen Biele; ich habe noch nicht gefunden, bag fie unbantbar fei, wenn man auf bie rechte Art etwas für fie ju thun weiß. Mir glubt bie gange Seele bei bem Gebanten, enblich einmal aufgutreten und ben Menfchen in bas berg hinein gu reben, mas fie fich fo lange ju boren febnen. Wie taufenbmal ift es freilich mir, ber ich von ber Berrlichfeit bes Theatere fo eingenommen bin, bang burch bie Geele gegangen, wenn ich bie Elenbeften gefeben babe, fich einbilben, fie fonnten und ein großes treffliches Bort ans Berg reben! Gin Ton, ber burch bie Fiftel gezwungen mirb, flingt viel beffer und reiner; es ift unerhort, wie fich biefe Buriche in ihrer groben Ungefchicklichfeit verfüntigen.

Das Theater hat oft einen Streit mit ber Rangel gehabt; fie follten, bunft mich, nicht mit einanber habern. Wie fehr mare ju munfden, bag an beiben Orten nur burch eble Menfchen Gott und Ratur verherrlicht murben! Es find feine Traume, meine Liebste! Wie ich an beinem Bergen habe fublen fonnen, bag bu in Liebe um ein gleiches Bertrauen. Diefer verfcwieg eben fo bift; fo ergreife ich auch ben glanzenben Gebanten und wenig feinen Ramen, ale feine Wohnung.

pfunden, aber ce find neue Seligkeiten in bem beftatig- | fage - ich will's nicht ausfagen, aber hoffen will ich, bag mir einft ale ein Daar gute Beifter ben Denfchen ericheinen werben, ihre Bergen aufzuschließen, ihre Bemuther gu berühren, und ihnen himmlifche Genuffe gu bereiten, fo gewiß mir an beinem Bufen Freuben gemabrt maren, bie immer himmlisch genennt werben muffen, weil wir uns in jenen Augenbliden aus uns felbft gerudt, über une felbft erhaben fühlen.

3ch fann nicht foliegen; ich babe fcon ju viel gefagt, und weiß nicht, ob ich bir icon Alles gefagt babe, Alles, mas bich angeht; benn bie Bewegung bes Rabes, bas fich in meinem Bergen breht, finb feine Borte

vermogenb auszubruden.

Rimm biefes Blatt inbeg, meine Liebe! ich habe ce wieber burchgelesen und finbe, bag ich von vorne anfangen follte; boch enthalt es Alles, mas bu ju miffen nothig haft, mas bir Borbereitung ift, wenn ich balb mit Gröhlichfeit ber fugen Liebe an teinen Bufen gurudichre. Ich tomme mir vor wie ein Gefangener, ber in einem Kerfer laufchenb feine Fesieln abfeilt. 3ch fage gute Racht meinen forglos fclafenben Eltern! . Lebe mohl, Geliebte! Lebe mohl! Fur bicomal ichlief ich; bie Augen find mir zwei-, breimal zugefallen; ce ift fcon tief in ber Racht."

## Siebzehntes Capitel.

Der Lag wollte nicht enbigen, ale Wilhelm, feinen Brief fcon gefaltet in ber Tafche, fich gu Marianen binfehnte; auch mar es faum bufter geworben, ale er fich wiber feine Gewohnheit nach ihrer Wohnung binfolich. Gein Plan mar: fich auf bie Radit anzumelben, feine Geliebte mieber auf turge Beit ju verlaffen, ibr, eb er wegginge, ben Brief in bie band ju bruden, und bei feiner Rudfehr in tiefer Racht ihre Untwort, ihre Ginwilligung ju erhalten, ober burch bie Dacht feiner Liebkofungen ju erzwingen. Er flog in ihre Arme und fonnte fich an ihrem Bufen faum wieber faffen. Die Lebhaftigfeit feiner Empfinbungen verbarg ihm anfangs, bağ fie nicht wie fonft mit Berglichfeit antwortete; boch tonnte fie einen angftlichen Buftanb nicht lange verbergen; fle fcutte eine Rrantheit, eine Unpaglichfeit vor; fie beflagte fich über Rorfweb, fie wollte fich auf ben Borfchlag, baß er heute Racht wieber fommen wolle, nicht einlaffen. Er ahnte nichts Bofes, brang nicht weiter in fie: fublte aber, bag es nicht bie Stunde fei, ihr einen Brief gu übergeben. Er behielt ihn bei fich, und ba verschiedene ihrer Bewegungen und Reben ihn auf eine höfliche Weife meggugeben nothigten, ergriff er im Taumel seiner unge-nugsamen Liebe eines ihrer halbtucher, ftedte es in bie Tafche, und verließ wiber Willen ihre Lippen und ibre Thure. Er folich nach Baufe, tonnte aber auch ba nicht lange bleiben, fleibete fich um und fuchte wieber bie freie Luft.

Als er einige Straffen auf und abgegangen mar, begegnete ihm ein Unbefannter, ber nach einem gewiffen Gafihofe fragte; Wilhelm erbot fich, ihm bas Baus ju zeigen; ber Frembe erfunbigte fich nach Namen ber Strafe, nach ben Befigern verfchiebener großen Bebaube, vor benen fie vorbei gingen, fobann nach einigen Polizel-Ginrichtungen ber Stabt, und fie maren in einem gang intereffenten Gefprache begriffen, ale fie am Thore bes Birthebaufes antamen. Der Frembe nothigte feinen Suhrer binein gu treten, und ein Glas Punfch mit ihm gu trinfen; jugleich gab er feinen Ramen an und feinen Geburteort, aud bie Gefcafte, bie ihn hierher gebracht batten, und ersuchte Bilhelmen

ne Runftfammlung befaß? fragte ber Frembe. Sa, ich bin's. Ich war gebn Jahre, als ber Großvater ftarb, und es fcmergte mich tebhaft, biefe fconen Sachen verlaufen ju feben. 3hr Bater bat eine große Summe Gelbes bafür erhalten.

Sie wiffen alfo bavon?

D ja, ich habe biefen Schat noch in Ihrem Baufe gefeben. 3hr Grogvater war nicht blog ein Sammler, er verstand sich auf bie Runft, er war in einer frühern gludlichen Zeit in Italien gewesen, und hatte Schape von bort mit gurud gebracht, welche jest um feinen mehr zu haben maren. Er befaß treffliche Gemalbe von ben beften Deiftern; man traute taum feinen Augen, wenn man feine Bandzeichnungen burchfah; unter feinen Marmorn maren einige unschatbare Fragmente; von Brongen befag er eine fehr inftructive Guite; fo hatte er auch feine Dungen fur Runft und Gefchichte gwedmäßig gesammelt; feine wenigen geschnittenen Steine verbienten alles Lob; auch war bas Gange gut aufgestellt, wenn gleich bie Bimmer und Gale bes alten Baufes nicht fymmetrifch gebaut maren.

Gie fonnen benten, mas mir Rinber verloren, als alle bie Sachen herunter genommen und eingepadt murben. Es maren bie erften traurigen Beiten meines Lebens. 3ch weiß noch, wie leer und bie Bimmer vorfamen, ale wir bie Gegenstände nach und nach verfcwinden faben, bie und von Jugend auf unterhalten hatten, und bie wir eben fo unveranberlich bielten, ale

bas Saus und bie Statt felbit.

Wenn ich nicht irre, fo gab Ihr Bater bas gelöfte Capital in bie Sandlung eines Rachbars, mit bem er

eine Art Gefellichafte-Banbel einging.

Gang richtig! und ihre gefellichaftlichen Speculationen find ihnen wohl gegludt; fie haben in biefen zwölf Sabren ihr Bermogen fehr vermehrt, und find beibe nur befto heftiger auf ben Erwerb geftellt; auch hat ber alte Werner einen Cohn, ber fich viel beffer gu biefem

Sanbwerfe ichidt, ale ich.

Es thut mir leib, baf biefer Ort eine folche Bierbe verloren bat, ale bas Cabinet Ihres Grofvatere mar. Ich fah es noch turz vorber, ebe es vertauft wurde, unb ich barf mohl fagen, ich mar Urfache, bag ber Rauf gu Stanbe tam. Gin reicher Ebelmann, ein großer Licbhaber, ber aber bei fo einem wichtigen Banbel fich nicht allein auf fein eigen Urtheil verließ, hatte mich hierher geschieft und verlangte meinen Rath. Seche Tage be-fab ich bas Cabinet, und am fiebenten rieth ich meinem Freunde, die gange geforderte Summe ohne Anstand ju bezahlen. Sie maren als ein munterer Rnabe oft um mich herum; Gie erflarten mir bie Begenftanbe ber Gemalbe, und mußten überhaupt bas Cabinet recht gut auszulegen.

3d erinnere mich einer folden Perfon, aber in 36-

nen hatte ich fie nicht wieber erfannt.

Es ift auch ichon eine geraume Beit, und wir veranbern und boch mehr ober weniger. Gie hatten, wenn ich mich recht erinnere, ein Lieblings-Bilb barunter, von bem Sie mich gar nicht weglaffen wollten.

Bang richtig! es ftellte bie Gefdichte vor, wie ber frante Ronigefohn fich über bie Braut feines Baters

in Liebe vergebrt.

Es mar eben nicht bas beste Gemalbe, nicht gut gufammengefest, von feiner fonberlichen Farbe, und bie Ausführung burchaus manierirt.

Das verftanb ich nicht, und verfteb' es noch nicht; ber Gegenstanb ift es, ber mich an einem Gemalbe

reigt, nicht bie Runft.

Sind Sie ein Entel bes alten Deifters, ber bie icho- | lichen Sachen, in benen man immer bas Berbienft if. res Meiftere bewunderte, fie mochten vorftellen mas fie wollten; auch bing biefes Bilb in bem außerften Borfaale, jum Beichen, bag er es wenig fchatte.

Da mar es eben, mo mir Rinber immer fpielen burften, und mo biefes Bilb einen unauslöschlichen Ginbrud auf mich machte, ben mir felbft 3hre Rritif, bie ich übrigens verebre, nicht auslofden tonnte, wenn wir auch jest vor bem Bilbe ftunben. Wie jammerte mich, wie jammert mich noch ein Jungling, ber bie fußen Triebe, bas iconfte Erbtheil, bas une bie Natur gab, in fich verschließen, und bas Feuer, bas ihn und anbere ermarmen und beleben follte, in feinem Bufen verbergen muß, fo bag fein Innerftes unter ungebeuren Schmergen vergehrt wirb! Die bebaure ich bie Ungludliche, bie fich einem Anbern wibmen foll, wenn ihr Berg icon ben murbigen Gegenftanb eines mabren und reinen Berlangens gefunden hat!

Diefe Gefühle find freilich febr weit von jenen Betrachtungen entfernt, unter benen ein Runftliebhaber bie Werte großer Meifter anzuseben pflegt; wahricheinlich murbe Ihnen aber, wenn bas Cabinet ein Eigenthum Ihres Saufes geblieben mare, nach und nach ber Sinn-für bie Berte felbit aufgegangen fein, fo bag Sie nicht immer nur fich felbst und Ihre Reigung in

ben Runftwerfen gefeben batten.

Gewiß that mir ber Berfauf bes Cabinets gleich febr leib, und ich habe es auch in reifern Jahren öfiere vermißt; wenn ich aber bebente, baß es gleichfam fo fein mußte, um eine Liebhaberei, um ein Talent in mir zu entwickeln, bie weit mehr auf mein Talent wirten follten, ale jene leblofen Bilber je gethan hatten; fo befcheibe ich mich bann gern, und verehre bas Schidfal, bas mein Beftes und eines jeben Beftes einzuleiten

Leiber bore ich fcon wieber bas Wort Schidfal von einem jungen Danne aussprechen, ber fich eben in einem Alter befindet, wo man gewöhnlich feinen lebhaf-ten Reigungen ben Billen höherer Befen unterzuschie-

ben pflegt.

So glauben Sie fein Schidfal? Reine Dacht, bie über uns maltet, und Alles ju unferm Beften lenft?

Es ift bier bie Rebe nicht von meinem Glauben, noch ber Ort, auszulegen, wie ich mir Dinge, bie uns Allen unbegreiflich finb, einigermaßen benfbar ju maden fuche; bier ift nur bie Frage, welche Borftellunge-art ju unferm Beften gereicht. Das Gewebe biefer Belt ift aus Nothwendigfeit und Bufall gebilbet; bie Bernunft bes Denfchen ftellt fich zwischen beibe, und weiß fie zu beherrichen; fie behandelt bas Rothwendige als ben Grund ihres Dafeins; bas Bufallige weiß fie gu lenten, gu leiten und gu nuten, und nur, indem fie fest und unerschutterlich fteht, verbient ber Mensch ein Gott ber Erbe genannt ju werben. Webe bem, ber fich von Jugend auf gewöhnt, in bem Rothwendigen etwas Willfürliches finben zu wollen, ber bem Bufalligen eine Art von Bernunft gufdreiben möchte, welcher gu folgen fogar eine Religion fei. Brift bas etwas weiter, ale feinem eignen Berftanbe entfagen und feinen Reigungen unbebingten Raum geben? Bir bilben uns ein, fromm gu fein, inbem wir ohne leberlegung binfclenbern, und burch angenehme Bufalle beterminiren laffen, und enblich bem Refultate eines folden femanfenben Lebens ben Ramen einer gottlichen Suhrung geben.

Waren Sie nitmals in bem Ralle, bag ein fleiner Umftand Sie veranlaßte, einen gemiffen Weg einguichlagen, auf welchem balb eine gefällige Gelegenheit Da ichien 3hr Grofvater anders ju benten; benn Ihnen entgegen tam, und eine Reihe von unerwarteten ber größte Theil seiner Sammlung bestand aus treff- Borfallen Sie endlich ans Biel brachte, bas Sie selbst Ergebenheit in bas Schickfal, Butrauen zu einer folchen Leibenfchaft einflößen? -

Dit biefen Gefinnungen fonnte fein Dabchen ihre Tugend, niemand fein Gelb im Beutel behalten ; benn es giebt Unlaffe genug, beibes los ju merben. 3ch tann mich nur über ben Menfchen freuen, ber weiß, mas ihm und anbern nupe ift, und feine Willfur ju beschränken arbeitet. Jeber hat fein eigen Glud unter ben Sanben, wie ber Runftler eine robe Materie, bie er ju einer Geftalt umbilben will. Aber es ift mit biefer Runft wie mit allen ; nur bie Babigfeit bagu mirb und angeboren, fie will gelernt und forgfältig ausge-

Dicies und mehreres murbe noch unter ihnen abaehandelt; endlich trennten fie fich, ohne bag fie einander fonberlich überzeugt ju haben ichienen, boch bestimmten fie auf ben folgenben Tag einen Ort ber Bufammentunft.

Wilhelm ging noch einige Strafen auf und nieber; er horie Clarinctten, Walbhorner und Fagotte, es schwoll fein Bufen. Durchreisente Spielleute machten eine angenehme Rachtmusit. Er fprach mit ihnen, unb um ein Stud Gelb folgten fie ihm ju Marianens Bohnung. Bobe Baume gierten ben Plat vor ihrem Baufe, barunter ftellte er feine Ganger; er felbft rubte auf einer Bant in einiger Entfernung, und überließ fich gang ben ichwebenben Tonen, bie in ber labenben Racht um ihn faufelten. Unter ben bolben Sternen bingestredt mar ihm fein Dafein wie ein golbner Traum. - Sie bort auch biefe Bloten, fagt' er in feinem Bergen; fie fühlt, meffen Unbenten, meffen Liebe bie Racht wohlflingend macht; auch in ber Entfernung find wir burch biese Melodien zusammengebunden, wie in jeber Entfernung burch bie feinfte Stimmung ber Liebe. Ach! zwei liebenbe Bergen, fie find wie zwei Magnetuhren; mas in ber einen fich regt, muß auch bie andere mit bewegen, benn es ift nur Gins, mas in beiben mirft, Gine Rraft, bie fie burchgebt. Rann ich in ihren Urmen eine Möglichfeit fühlen, mich von ihr gu trennen? und boch, ich werbe fern von ihr fein, werbe einen Beilort fur unfere Liebe fuchen, und werbe fie immer mit mir haben.

Bie oft ift mir's geschehen, bag ich abwesenb von ihr, in Gebanten an fie verloren, ein Buch, ein Rleib ober fonft etwas berührte, und glaubte ihre Band gu fühlen, fo gang war ich mit ihrer Gegenwart umfleibet. Und jener Augenblide mich zu erinnern, bie bas Licht bes Tages wie bas Auge bes falten Bufchauers flieben, bie ju genießen Gotter ben fcmerglofen Buftanb ber reinen Seligfeit zu verlaffen fich entschließen burften! - Dich ju erinnern? - Ale wenn man ben Raufch bes Laumelfelches in ber Erinnerung erneuern fonnte, ber unfere Ginne, von himmlifchen Banben umftridt, aus aller ihrer Faffung reift. - Und ihre Geftalt - Er verlor fich im Anbenten an fie, feine Rube ging in Berlangen über, er umfaßte einen Baum, fühlte feine beiße Bange an ber Rinbe, unb bie Binbe ber Racht faugten begierig ben Sauch auf, ber aus bem reinen Bufen bewegt hervorbrang. Er fühlte nach bem Baldtuch, bas er von ihr mitgenommen hatte, ce mar vergeffen, ce ftedte im vorigen Rleibe. Geine Lippen lechzten, feine Glieber gitterten vor Berlangen.

Die Mufit borte auf, und es war ihm, ale mar' er aus bein Elemente gefallen, in bem feine Empfinbungen bisher empor getragen wurben. Geine Unrube vermehrte fich, ba feine Gefühle nicht mehr von ben fanften Tonen genahrt und gelindert murben. Er fette fid auf ihre Somelle nieber, und war fcon mehr be-

noch faum ins Auge gefaßt hatten ? Gellte bas nicht an ihre Thure pochte, er fußte bie Schwelle, über bie ihre Fuße aus und ein gingen, und ermarmte fie burch bas Feuer feiner Bruft. Dann faß er wieber eine Beile ftille, und bachte fie hinter ihren Borhagen, im weißen Rachtfleibe mit bem rothen Band um ben Ropf in fuger Dube, und bachte fich felbft fo nabe gu ihr bin, bag ihm vorfam, fie mußte nun von ihm traumen. Seine Bebanten maren lieblich, wie bie Beifter ber Dammerung; Rube und Berlangen wechfelten in ibm; bie Liebe lief mit ichaubernber Sand taufenbfältig über alle Saiten feiner Seele; es mar, ale wenn ber Befang ber Cpbaren über ihm ftille ftunbe, um bie leifen Melobien feines Bergens gu belaufchen.

Batte er ben Bauptichluffel bei fich gehabt, ber ihm fonft Marianens Thure öffnete, er murbe fich nicht gehalten haben, würde ins Beiligthum ber Liebe eingebrungen fein. Doch er entfernte fich langfam, fcmantte balb traumenb unter ben Baumen bin, wollte nach Saufe, und mar immer wieber umgewenbet; enblich ale er's über fich vermochte, ging, und an ber Ede noch einmal gurudfab, fam es ihm vor, ale wenn Marianens Thure fich öffnete, und eine bunfle Geftalt fich beraus bewegte. Er war ju weit, um beutlich ju feben, und eh er fich faßte und recht auffah, hatte fich bie Erfceinung foon in ber Racht verloren; nur gang meit glaubte er fle wieber an einem meißen Baufe vorbeiftreifen gu feben. Er ftund und blingte, und ebe er fich ermannte und nadeilte, mar bas Phantom verfdmun-ben. Bobin follt' er ihm folgen? Welche Strafe

hatte ben Menfchen aufgenommen, wenn es einer mar? Wie einer, bem ber Blit bie Wegend in einem Winfel erhellte, gleich barauf mit geblenbeten Augen bie vorigen Gestalten, ben Bufammenhang ber Pfabe in ber Finfternig vergebens fucht, fo mar's vor feinen Augen, fo mar's in feinem Bergen. Und wie ein Gefpenft ber Mitternacht, bas ungeheure Schreden erzeugt, in folgenben Augenbliden ber Faffung fur ein Rind bes Schredens gehalten wirb, und bie fürchterliche Erscheinung Zweifel ohne Enbe in ber Geele gurudlagt; fo war auch Bilbelm in ber größten Unrube, ale er, an einen Edftein gelehnt, bie Belle bes Dorgens und bas Gefdrei ber Sahne nicht achtete, bis bie fruhen Gewerbe lebenbig ju werben anfingen, und ihn nach Saufe trieben.

Er hatte, wie er gurudfam, bas unerwartete Blenbwert mit ben triftigften Grunben beinahe aus ber Seele vertrieben; boch bie fcone Stimmung ber Racht, an bie er jest auch nur wie an eine Erfcheinung gurud bachte, war auch babin. Sein Gerg zu legen, ein Siegel feinem wiebertebrenben Glauben aufzubruden, nahm er bas Saletuch aus ber verigen Tafche. Das Raufchen eines Bettele, ber herausfiel, jog ihm bas Tuch von ben Lippen ; er hob auf und las :

"Co hab' ich bich lieb, fleiner Rarre! mas mar bir auch gestern? Beute Racht fomm' ich gu bir. 3ch glaube mohl, bağ bir's leib thut, von hier meggugeben; aber habe Gebulb; auf bie Deffe fomm' ich bir nach. Bore, thu mir nicht wieber bie fdmarggrunbraune Jade an, bu flehft brin aus wie bie Bere von Enbor. Sab' ich bir nicht bas weiße Reglige barum geschickt, bag ich ein weißes Coafden in meinen Armen haben will ? Schid' mir beine Bettel immer burch bie alte Sibplle; bie bat ber Teufel felbft gur Bris beftellt."

## Zweites Buch. Erftes Capitel.

Jeber, ber mit lebhaften Rraften vor unfern Augen rubigt. Er fußte ben meffingenen Ring, womit man eine Abficht ju erreichen ftrebt, fann, wir mogen feinen Bred loben ober tabeln, fich unfre Theilnahme verfprechen; fobalb aber bie Gache entschieben ift, wenben wir unfer Auge fogleich von ihm meg; alles, mas geendigt, mas abgethan ba liegt, fann unfre Aufmertfamteit teineswegs feffeln, befonbers wenn wir fcon frube ber Unternehmung einen übeln Musgang prophe-

zeit haben.

Desmegen follen unfre Lefer nicht umftanblich mit bem Jammer und ber Roth unfere verungludten Freundes, in bie er gerieth, ale er feine Soffnungen und Bunfche, auf eine fo unerwartete Beife, gerftort fab, unterhalten merben. Bir überfpringen vielmehr einige Jahre, und suchen ihn erft ba wieber auf, mo wir ibn in einer Art von Thatigfeit und Genug ju finben boffen, wenn wir vorher nur fürglich fo viel, als jum Bufammenhang ber Gefdichte nothig ift, vorgetragen haben.

Die Deft ober ein bofes Rieber rafen in einem gefunben, vollfaftigen Rörper, ben fie anfallen, foneller und heftiger, und fo marb ber arme Wilhelm unvermuthet von einem ungludlichen Schidfale übermaltigt, bağ in Ginem Augenblide fein ganges Befen gerruttet mar. Wie wenn von ungefahr unter ber Buruftung ein Feuerwerf in Brand gerath, und die funftlich gebohr-ten und gefüllten bulfen, die, nach einem gewiffen Plane geordnet und abgebrannt, prachtig abmechfelnbe Feuerbilber in bie Luft zeichnen follten, nunmehr unorbentlich und gefährlich burch einander gifchen und faufen: fo gingen auch jest in feinem Bufen Glud unb hoffnung, Wolluft und Freuben, Wirfliches und Getraumtes auf einmal icheiternb burch einanber. folden muften Augenbliden erftarrte ber Freund, ber gur Rettung bingueilt, und bem, ben es trifft, ift es eine Bobithat, bag ibn bie Ginne verlaffen.

Tage bes lauten, emig wieberfebrenben und mit Borfas erneuerten Schmerzens folgten barauf; boch find auch biefe fur eine Gnabe ber Ratur ju achten. In folden Stunden batte Wilbelm feine Geliebte noch nicht gang verloren; feine Schmergen maren unermubet erneuerte Berfuche, bas Glud, bas ihm aus ber Scele entflob, noch fest zu halten, bie Doglichfeit beffelben in ber Borftellung wieber ju erhafchen, seinen auf immet abgeschiebenen Freuben ein turges Rachleben ju verfcaffen. Wie man einen Rorper, fo lange bie Bermefung bauert, nicht gang tobt nennen tann, fo lange bie Rrafte, bie vergebens nach ihren alten Bestimmungen gu wirten fuchen, an ber Berftorung ber Theile, bie fie sonst belebten, sich abarbeiten; nur bann, wenn fich alles an einander aufgerieben bat, wenn wir bas Bange in gleichgultigen Staub gerlegt feben, bann entfteht bas erbarmliche leere Gefühl bes Tobes in uns, nur burch ben Athem bes Emiglebenben gu erquiden.

In einem so neuen, gangen, lieblichen Gemuthe war viel ju gerreißen, ju gerftoren, ju ertobten, und bie fonellheilenbe Rraft ber Jugenb gab felbft ber Gemalt bes Schmerzens neue Rahrung und Beftigfeit. Der Streich hatte fein ganges Dafein an ber Burgel ge-troffen. Werner, aus Noth fein Bertrauter, griff voll Eifer ju Feuer und Schwert, um einer verhaften Leibenfchaft, bem Ungeheuer, ind innerfte Leben ju bringen. Die Gelegenheit mar fo gludlich, bas Beugniß fo bei ber Band, und wieviel Gefdichten und Ergablungen mußt' er nicht ju nupen. Er treibt's mit folcher Befriateit und Grausamfeit Schritt vor Schritt, ließ bem Freunde nicht bas Labfal bes minbeften augenblidlichen Betruges, vertrat ihm jeben Schlupfwinkel, in welchen er fich bor ber Bergweiflung hatte retten tonnen, bag bie Ratur, bie ihren Liebling nicht wollte ju Grunde geben laffen, ihn mit Rrantheit anfiel, um ihm von ber anbern Scite Luft ju machen.

Ein lebhaftes Fieber mit feinem Gefolge, ben Argeneien, ber Ueberspannung und ber Mattigfeit; babei bie Bemühungen ber Familie, bie Liebe ber Mitgebornen, bie burch Mangel und Beburfniffe fich erft recht fühlbar macht, maren fo viele Berftreuungen eines veranberten Buftanbes, und eine fummerliche Unterhaltung. Erft ale er wieber beffer murbe, bas beißt, als feine Rrafte ericoppft maren, fab Wilhelm mit Entfeben in ben qualvollen Abgrund eines barren Elenbes hinab, wie man in ben ausgebrannten boblen Becher eines Bulcans hinunter blidt.

Runmehr machte er fich felbit bie bitterften Borwurfe, bağ er, nach fo großem Berluft, noch einen fcmerglofen, rubigen, gleichgultigen Augenblid haben tonne. Er verachtete fein eigen Berg, und febnte fic nach bem Labfal bes Jammers und ber Thranen.

Um biefe wieber in fich ju ermeden, brachte er vor fein Anbenfen alle Scenen bes vergangenen Glude. Mit ber größten Lebhaftigfeit malte er fie fich aus, ftrebte wieber in fie binein, und wenn er fich jur möglichften Sobe hinauf gearbeitet hatte, wenn ihm ber Connenfchein voriger Tage wieber bie Glieber ju beleben, ben Bufen gu beben ichien, fab er rudwarte auf ben ichredlichen Abgrund, labte fein Auge an ber gerfchmetternben Tiefe, marf fich hinunter, und erzwang von ber Ratur bie bitterften Schmerzen. Mit so wieberholter Graufamfeit gerriß er fich felbit; benn bie Jugenb, bie fo reich an eingehüllten Rraften ift, weiß nicht, mas fie verschleubert, wenn fie bem Schmerg, ben ein Berluft erregt, noch fo viele erzwungene Leiben zugefellt, ale wollte fie bem Berlornen baburch noch erft einen rechten Werth geben. Auch mar er fo überzeugt, bag biefer Berluft ber einzige, ber erfte und ber lette fei, ben er in feinem Leben empfinben fonne, bag er jeben Troft verabscheute, ber ibm biefe Leiben ale enblich vorzuftellen unternahm.

## 3meites Capitel.

Gewöhnt, auf biefe Beife fich felbft ju qualen, griff er nun auch bas Uebrige, mas ihm nach ber Liebe unb mit ber Liebe bie größten Freuben und Boffnungen gegeben hatte, fein Talent als Dichter und Schaufpieler mit bamifcher Rritif von allen Geiten an. Er fab in feinen Arbeiten nichte ale eine geiftlofe Rachabmung einiger hergebrachten Formen, ohne innern Werth; er wollte barin nur fteife Schulexercitien erfennen, benen ce an jebem Funten von Raturell, Bahrheit und Begeisterung feble. In seinen Gebichten fanb er nur ein monotonee Sylbenmaß, in welchem, burch einen armfeligen Reim jusammen gehalten, gang gemeine Ge-banten und Empfindungen fich hinschlerpten; und so benahm er sich auch jede Aussicht, jede Luft, die ihn von dieser Seite noch allenfalls hatte wieder aufrichten fonnen.

Seinem Schauspielertalente ging es nicht beffer. Er fcalt fich, bag er nicht fruber bie Gitelfeit entbedt, bie allein bicier Anmagung jum Grunbe gelegen. Geine Figur, fein Bang, feine Bewegung und Declamation mußten herhalten; er fprach fich jebe Art von Borgug, jedes Berbienft bas ibn über bas Gemeine empor gehoben hatte, entscheibend ab, und vermehrte feine ftumme Bergweiflung baburch auf ben bochften Grab. Denn, wenn es bart ift, ber Liebe eines Beibes ju entfagen, fo ift bie Empfindung nicht weniger fcmerglich, von bem Umgange ber Mufen fich lodzureifen, fich ibrer Gemeinschaft auf immer unmurbig zu erflaren, und auf ben iconften und nachften Beifall, ber unfrer Derfon, unferm Betragen, unfrer Stimme offentlich gege-

ben wirb, Bergicht gu thun.

So hatte fich benn unfer Freund vollig resignirt, und fic jugleich mit großem Gifer ben Banbelogeichaften gewibmet. Bum Erftaunen feines Freundes unb gur größten Bufriebenbeit feines Baters mar niemanb auf bem Comptoir und ber Borfe, im Laben und Gewolbe thatiger, ale er; Correspondeng und Rechnungen, und mas ihm aufgetragen murbe, beforgte und verrichtete er mit größtem Bleif und Gifer. Freilich nicht mit bem beitern Fleife, ber jugleich bem Gefchaftigen Belohnung ift, wenn wir basjenige, mogu mir geboren find, mit Ordnung und Folge verrichten, fonbern mit bem ftillen Bleife ber Pflicht, ber ben beften Borfas gum Grunde bat, ber burch leberzeugung genahrt und und burch ein innres Gelbftgefühl belohnt wirb; ber aber boch oft, felbft bann, wenn ihm bas iconfte Bemußtsein bie Rrone reicht, einen vorbringenben Geufger faum zu erfliden vermag.

Muf biefe Beife hatte Bilhelm eine Beitlang fehr emfig fortgelebt und fich überzeugt, baf jene harte Prufung vom Schidfale ju feinem Beften veranstaltet morben. Er war frob, auf bem Wege bes Lebens fich bei Beiten, obgleich unfreundlich genug, gewarnt ju feben, anstatt bag anbere fpater und ichmerer bie Difgriffe buffen, wogu fie ein jugenblicher Duntel verleitet hat. Denn gewöhnlich wehrt fich ber Menfc fo lange ale er tann, ben Thoren, ben er im Bufen begt, ju verabschieben, einen hauptirrthum zu bekennen, und eine Bahrheit einzugesteben, die ihn zur Berzweiflung

So entichloffen er mar, feinen liebsten Borftellungen gu entfagen, fo mar boch einige Beit nothig, um ihn von feinem Unglude völlig ju überzeugen. Enblich aber hatte er jebe hoffnung ber Liebe, bes poetischen ber-vorbringens und ber perfonlichen Darftellung, mit triftigen Grunden, fo gang in fich vernichtet, bag er Muth faßte, alle Spuren feiner Thorheit, Alles, mas ibn irgend noch baran erinnern fonnte, völlig auszulofden. Er hatte baher an einem fühlen Abenbe ein Raminfeuer angegundet, und holte ein Reliquienfaftden bervor, in welchem fich bunberterlei Rleinigfeiten fanben, bie er in bebeutenben Augenbliden von Marianen erhalten, ober berfelben geraubt hatte. Bebe vertrodnete Blume erinnerte ibn an bie Beit, ba fie noch frifch in ihren Daaren blubte ; jebes Bettelchen an bie gludliche Stunbe, mogu fie ihn baburch einlub; jebe Schleife an ben lieblichen Rubeplat feines Sauptes, ihren fconen Bufen. Dufte nicht auf biefe Beife jebe Empfindung, bie er icon lange getobtet glaubte, fich wieber zu bewegen anfangen? Dußte nicht bie Leibenschaft, über bie er, abgeschieben von seiner Geliebten, herr gewor-ben mar, in ber Gegenwart biefer Rleinigkeiten wieber machtig werben ? Denn wir merten erft, wie traurig und unangenehm ein trüber Tag ift, wenn ein einziger burchbringenber Connenblid une ben aufmunternben Glang einer heitern Stunde barftellt.

Richt ohne Bewegung fab er baber biefe fo lange bemahrten Beiligthumer nach einanber in Rauch unb Flamme vor fich aufgeben. Einigemal hielt er jaubernb inne, und hatte noch eine Derlenfchnur und ein flornes Saletuch übrig, ale er fich entichlog, mit ben bichterischen Bersuchen feiner Jugenb bas abnehmenbe

Beuer wieber angufrifden.

Bis jest batte er Alles forgfaltig aufgehoben, mas ihm von ber frühften Entwidelung feines Geiftes an, aus ber Feber gefloffen war. Roch lagen feine Schriften in Bunbel gebunben auf bem Boben bes Roffers, wohin er fie gepadt hatte, ale er fie auf feiner flucht mitzunehmen hoffte. Wie gang anbere eröffnete er fie jest, ale er fle bamale gufammen banb.

Wenn wir einen Brief, ben wir unter gemiffen Um-

ftanben gefdrieben und geflegelt haben, ber aber ben Freund, an ben er gerichtet war, nicht antrifft, fonbern wieber ju une jurud gebracht wirb, nach einiger Beit eröffnen, überfällt und eine fonderbare Empfindung, inbem wir unfer eignes Siegel erbrechen, und uns mit unferm veranberten Gelbft wie mit einer britten Derfon unterhalten. Ein abnliches Gefühl ergriff mit Beftigfeit unfern Freund, ale er bas erfte Dadet eröffnete, und bie gertheilten Befte ine Feuer marf, bie eben gewaltfam aufloberten, ale Werner bereintrat, fich über bie lebhafte Flamme verwunderte und fragte, mas bier vorgehe?

Ich gebe einen Beweis, fagte Wilhelm, bag es mir Ernft fei, ein Bandwert aufzugeben, wogu ich nicht geboren warb; und mit biefen Worten marf er bas zweite Padet in bas Feuer. Werner wollte ihn abhalten, al-

lein es war geschehen.

3ch febe nicht ein, wie bu gu biefem Extrem fommft? fagte biefer. Warum follen benn nun biefe Arbeiten, wenn fle nicht vortrefflich find, gar vernichtet werben?

Beil ein Gebicht entweber vortrefflich fein, ober gar nicht existiren foll; weil jeber, ber feine Anlage hat, bas Befte ju leiften, fich ber Runft enthalten, und fich por jeber Berführung bagu ernftlich in Acht nehmen follte. Denn freilich regt fich in jebem Menfchen ein gewiffes unbestimmtes Berlangen, basjenige, mas er fieht, nachzuahmen; aber biefes Berlangen beweist gar nicht, bag auch bie Rraft in une mohne, mit bem, mas wir unternehmen, ju Stanbe gu fommen. Sieh nur bie Rnaben an, wie fie jebesmal, fo oft Seiltanger in ber Stadt gemefen, auf allen Planten und Balten bin und wieber geben und balanciren, bis ein anderer Reig fie wieber zu einem abnlichen Spiele bingieht. Saft bu es nicht in bem Cirfel unfrer Freunde bemerft? Go oft fich ein Birtusfe boren lagt, finben fich immer einige, bie fogleich baffelbe Instrument zu lernen anfangen. Wie viele irren auf biefem Wege herum! Gludlich, wer ben Sehlschluß von feinen Bunfchen auf feine Rrafte balb gewahr wirb!

Werner wiberfprach; bie Unterrebung marb lebhaft, und Bilhelm tonnte nicht ohne Bewegung bie Argumente, mit benen er fich felbft fo oft gequalt hatte, gegen feinen Freund wieberholen. Werner behauptete, es fei nicht vernünftig, ein Talent, ju bem man nur eini-germaßen Reigung und Gefchiet habe, beswegen, weil man es niemals in ber größten Bollfomnienheit ausüben werbe, gang aufzugeben. Es finbe fich ja fo manche leere Beit, die man baburch ausfüllen, und nach und nach etwas hervorbringen fonne, woburch wir uns

und anbern ein Bergnugen bereiten.

Unfer Freund, ber hierin gang anberer Meinung mar, fiel ihm fogleich ein, und fagte mit großer Lebhaftigfeit: Bie febr irrft bu lieber Freund, wenn bu glaubit, bağ ein Wert, beffen erfte Borftellung bie gange Seele füllen muß, in ununterbrochenen, gufammen gegeigten Stunden tonne hervorgebracht werben. Rein ber Dichter muß gang fich, gang in feinen geliebten Wegenftanben leben. Er, ber vom himmel innerlich auf bas foftlichfte begabt ift, ber einen fich immer felbst vermehrenben Schat im Bufen bewahrt, er muß auch von außen ungeftort mit feinen Schapen in ber ftillen Gludfeligfeit leben, bie ein Reicher vergebens mit aufgehäuften Gutern um fich hervorzubringen fucht. Sieb bie Denfchen an, wie fie nach Glud und Bergnugen rennen! Ihre Bunfche, ihre Dube, ihr Gelb jagen raftlos, unb wonach? nach bem, was ber Dichter von ber Ratur erbalten bat, nach bem Genug ber Belt, nach bem Ditgefühl feiner felbit in anbern, nach einem barmonifchen

Busammensein mit vielen oft unvereinbaren Dingen. Bas beunruhigt bie Menfchen, ale bag fie ihre Be-

griffe nicht mit ben Sachen verbinden tonnen, bag ber | Genuß fich ihnen unter ben Banben megitichlt, bag bas Gewünschte ju fpat tommt und bag alles Erreichte und Erlangte auf ihr Berg nicht bie Wirfung thut, welche bie Begierbe une in ber Ferne ahnen läßt. Gleichfam wie einen Gott hat bas Schidfal ben Dichter über biefee Alled hinüber gefest. Er fieht bas Gemirre ber Leibenschaften, Familien und Reiche fich zwedlos bewegen, er fieht bie unauflödlichen Rathfel ber Digverftandniffe, benen oft nur ein einfolbiges Bort gur Entwidlung fehlt, unfäglich verberbliche Bermirrungen verurfachen. Er fühlt bas Traurige und bas Freudige jedes Menichenschicksale mit. Wenn ber Weltmenich in einer abzehrenden Melancholie über großen Berluft feine Tage hinschleicht, ober in ausgelaffener Freude feinem Schidfale entgegen geht, fo fchreitet bie em-pfangliche leichtbewegliche Seele bee Dichtere wie bie wandelnde Sonne von Racht ju Tag fort, und mit leifen Uebergangen ftimmt feine Barfe ju Freude und Leib. Eingeboren auf bem Grund feines Bergens machit bie fcone Blume ber Beidheit hervor, und wenn bie anbern machend traumen, und von ungeheuren Borftellungen aus allen ihren Ginnen geangstiget werben, fo lebt er ben Traum bes Lebens als ein Bachenber, unb bas Seltenfte, mas geschieht, ift ihm zugleich Bergangenheit und Bufunft. Und fo ift ber Dichter zugleich Lehrer, Bahrfager, Freund ber Götter und ber Men-ichen. Die! willt bu, bag er ju einem fummerlichen Gewerbe herunter fleige? Er, ber wie ein Bogel gebaut ift, um bie Belt ju überichweben, auf hohen Gipfeln ju niften, und feine Nahrung von Rnofpen und Frudten, einen Zweig mit bem anbern leicht verwechselnb, ju nehmen, er follte jugleich wie ber Stier am Pfluge gieben, wie ber bund fich auf eine Fahrte gewöhnen, ober vielleicht gar an die Rette gefchloffen einen Deierhof burd fein Bellen fichern?

Werner hatte, wie man fich benten fann, mit Berwunderung jugehört. Wenn nur auch bie Menfchen, fiel er ihm ein, wie bie Bogel gemacht maren, unb, ohne bag fie fpinnen und weben, holbfelige Tage in beftanbigem Genug zubringen tonnten! Wenn fie nur auch bei Anfunft bes Bintere fich fo leicht in ferne Gegenben begeben fonnten, bem Mangel auszuweichen,

und fich vor bem Frofte gu fichern!

So haben die Dichter in Beiten gelebt, wo bas Ehrmurdige mehr erfannt marb, rief Bilbelm aus, und fo follten fie immer leben. Genugfam in ihrem Innerften ausgestattet bedurften fie menig von außen; bie Babe, foone Empfindungen, herrliche Bilber ben Menfchen in fugen, fich an jeben Gegenstand anschmiegenden Worten und Mclobien mitzutheilen, bezauberte von jeber bie Belt, und mar fur den Begabten ein reichliches Erbtheil. Un ber Rönige Sofen, an ben Tifchen ber Reichen, vor ben Thuren ber Berliebten borchte man auf fie, inbem fie bas Dhr und bie Geele fur alles anbere verschlog, wie man fich felig preif't und entgudt ftifle ftebt, wenn aus ben Gebufchen, burch bie man manbelt, bie Stimme ber Rachtigall gewaltig rubrenb bervorbringt! Sie fanden eine gastfreie Belt, und ihr nichrig icheinenber Stand erhöhte fie nur beito mehr. Der Belb laufchte ihren Gefangen, und ber Ueberminber ber Belt hulbigte einem Dichter, weil er fühlte, bag ohne biefen fein ungeheures Dafein nur wie ein Sturm-wind vorüberfahten wurde; ber Liebenbe wunichte fein Berlangen und feinen Genuß fo taufenbfach und fo barmonifch ju fuhlen, ale ihn bie befeelte Lippe gu fchilbern verftanb; und felbit ber Reiche fonnte feine Befisthumer, feine Abgotter, nicht mit eigenen Augen fo toftbar feben, ale fie ibm vom Glang bes allen Werth

Ja, mer hat, wenn bu willft, Gotter gebilbet, une gu ihnen erhoben, fie ju und niebergebracht, ale ber Dichter ?

Mein Freund, verfeste Werner nach einigem Rachbenten, ich habe icon oft bebauert, bag bu bas, mas bu fo lebhaft füblit, mit Bewalt aus beiner Geele gu verbannen ftrebft. 3ch mußte mich febr irren, wenn but nicht beffer thateft, bir felbft einigermaßen nachzugeben, als bich burch bie Biberfpruche eines fo harten Entfagens aufzureiben, und bir mit ber einen unschulbigen Freube ben Genuß aller übrigen zu entziehen.

Darf ich bir's gesteben, mein Freund, versette ber anbre, und wirft bu mich nicht lacherlich finben, wenn ich bir befenne, baß jene Bilber mich noch immer verfolgen, fo fehr ich fie fliebe, und bag, wenn ich mein Berg untersuche, alle fruben Bunfche feft, ja noch feiter ale fonft barin haften ? Doch mas bleibt mir Ungludlichem gegenwärtig übrig? Ach, wer mir vorausgefagt batte, bag bie Arme meines Beiftes fo balb gerfchmettert werben follten, mit benen ich ine Unendliche griff, und mit benen ich boch gewiß ein Großes zu umfaffen hoffte, wer mir bas vorausgefagt hatte, murbe mich gur Bergweiflung gebracht haben. Und noch jest, ba bas Gericht über mich ergangen ift, jest, ba ich bie verloren habe, bie anftatt einer Gottheit mich zu meinen Bunfchen binuber führen follte, mas bleibt mir übrig, ale mich ben bitterften Schmerzen ju überlaffen ? D mein Bruber, fuhr er fort, ich leugne nicht, fie mar mir bei meinen beimlichen Unschlägen ber Rloben, an ben eine Stridleiter befestigt ift, gefahrlich hoffenb ichmebt ber Abenteurer in ber Luft, bas Gifen bricht, und cr liegt zerfchmettert am Fuße feiner Bunfche. Es ift auch nun für mich fein Troft, feine hoffnung mehr! 3ch werbe, rief er aus, indem er auffprang, von biefen ungludfeligen Papieren feines übrig laffen. Er faßte abermale ein paar Befte an, riß fie auf und marf fte ins Feuer. Werner wollte ihn abhalten, aber vergebend. Lag mich! rief Wilhelm, mas follen biefe elenben Blatter ? Für mich find fie weber Stufe noch Aufmunterung mehr. Gollen fie übrig bleiben, um mich bis ans Ende meines Lebens zu peinigen? Sollen fie vielleicht einmal ber Welt jum Gefpotte bienen, anftatt Mitleiben und Schauer ju erregen? Web über mich und über mein Schidfal! Run verftebe ich erft bie Rlagen ber Dichter, ber aus Roth meife geworbenen Traurigen. Wie lange bielt ich mich für ungerftorbar. für unverwundlich, und ach! nun feb' ich, bag ein tiefer früher Schabe nicht wieber ausmachsen, fich nicht wieber berftellen fann; ich fuble, bag ich ihn mit ine Grab nehmen muß. Rein! feinen Tag bes Lebens foll ber Schmerz von mir weichen, ber mich noch gulest umbringt, und auch ihr Undenfen foll bei mir bleiben, mit mir leben und fterben, bas Andenken ber Unmur-bigen — ach, mein Freund! wenn ich von Gergen reben foll - ber gewiß nicht gang Unwürdigen! 3hr Stand, ihre Schickfale haben fle taufenbmal bei mir entschulbigt. 3ch bin ju graufam gewesen, bu haft mich in beine Ralte, in beine Barte unbarmbergig eingeweiht, meine gerrutteten Ginne gefangen gehalten und mich verbindert, bas fur fie und für mich gu thun, mas ich und beiben foulbig mar. Wer weiß, in welchen Buftanb ich fie verfest habe, und erft nach und nach fallt mir's aufs Gemiffen, in welcher Bergweiflung, in melder Bulflofigfeit ich fie verließ! Bar's nicht möglich, baß fie fich entschulbigen tonnte? Bar's nicht moglich? Wieviel Digverftanbniffe fonnen bie Welt verwirren, wieviel Umftanbe fonnen bem größten Fehler Bergebung erfleben? — Wie oft bente ich mir fie, in ber Stille für fich figenb, auf ihren Ellenbogen gefilenden und erhöhenden Beiftes beleuchtet erschienen. ftust. - Das ift, fagte fie, Die Treue, Die Liebe, Die er

einen Strom von Thranen aus, inbem er fich mit bem Befichte auf ben Tifch marf, und bie übergebliebenen

Papiere benette.

Werner fant in ber größten Berlegenheit babei. Er hatte fich biefes raiche Auflobern ber Leibenschaft nicht vermuthet. Etlichemal wollte er feinem Freunde in bie Rebe fallen, etlichemal bas Gefprach mo anbere binlenfen, vergebene! er wiberftanb bem Strome nicht. Much hier übernahm bie ausbauernbe Freunbichaft wieber ihr Amt. Er ließ ben heftigften Anfall bes Schmergens vorüber, indem er burch feine ftille Gegenwart eine aufrichtige reine Theilnehmung am beften feben ließ, und fo blieben fie biefen Abend; Wilhelm ine ftille Rachgefühl bes Schmerzens verfentt, und ber anbere erfchreckt burch ben neuen Ausbruch einer Leibenschaft, die er lange bemeistert und burch guten Rath und eifriges Bureben übermaltigt ju haben glaubte.

## Drittes Capitel.

Rach folden Rudfällen rflegte Wilhelm meift nur befto eifriger fich ben Gefchaften und ber Thatigfeit gu wibmen, und es war ber befte Weg, bem Labprinthe, bas ibn wieber anguloden fuchte, ju entflieben. Geine gnte Art, fich gegen Frembe ju betragen, feine Leichtigfeit, faft in allen lebenben Sprachen Corresponden; ju führen, gaben feinem Bater und beffen Sanbelofreunbe immer mehr Soffnung und trofteten fie über die Rrantbeit, beren Urfache ihnen nicht befannt geworben mar, und über bie Paufe, bie ihren Plan unterbrochen hatte. Man befchloß Wilhelme Abreife jum zweiten Mal, unb wir finden ihn auf feinem Pferbe, ben Mantelfact binter fich, erheitert burch freie Luft und Bewegung, bem Gebirge fich nabern, mo er einige Auftrage ausrichten Mute.

Er burchftrich langfam Thaler und Berge mit ber Empfindung bes größten Bergnugens. Ueberhangenbe Belfen, raufdenbe Bafferbache, bewachsene Bante, tiefe Grunde fab er bier jum erften Dal, und boch batten feine fruheften Jugenbtraume fcon in folden Ge-genben geschwebt. Er fühlte fich bei biefem Anblide wieber verjungt; alle erbulbeten Schmerzen waren aus feiner Seele weggemafchen, und mit völliger Beiterfeit fagte er fich Stellen aus verfchiebenen Gebichten, befonbere aus bem Paftor fibo vor, bie an biefen einsamen Plagen Schaarenweis feinem Gebachmiffe gufloffen. Much erinnerte er fich mancher Stellen aus feinen eigenen Liebern, bie er mit einer befonbern Bufriebenheit recitirte. Er belebte bie Welt, bie vor ihm lag, mit allen Geftalten ber Bergangenheit, und jeber Schritt in bie Bufunft mar ihm voll Ahnung wichtiger Banblungen und mertwürdiger Begebenheiten.

Mehrere Menfchen, bie auf einander folgend binter ibm bertamen, an ibm mit einem Grufe vorbeigingen, und ben Weg ine Gebirge, burch fteile Fufpfabe, eilig fortfetten, unterbrachen einigemal feine ftille Unterhaltung, ohne bağ er jeboch auf fie geworben mare. Enblich gefellte fich ein gesprachiger Gefahrte ju ihm, unb ergabite bie Urfache ber ftarfen Pilgericaft.

Bu Bochborf, fagte er, wird heute Abend eine Romobie gegeben, wozu fich bie gange Rachbarfchaft ver-

fammelt.

Bie! rief Bilbelm, in biefen einfamen Gebirgen, awischen biesen undurchbringlichen Walbern bat bie Schauspielfunst einen Weg gefunden, und fich einen Tempel aufgebaut? und ich muß zu ihrem Feste mall-

mir jufchwur! Mit biefem unfanften Chlag bas fcone | bere, wenn Gie horen, burch wen bas Stud aufge-Leben ju enbigen, bas und verband! — Er brach in fubrt wirb. Es ift eine große Fabrit in bem Orie, tie viel Leute ernabrt. Der Unternehmer, ber fo gu fagen von aller menschlichen Gefellichaft entfernt lebt, weiß seine Arbeiter im Winter nicht besser zu beschäftigen, ale bag er fie veranlagt bat, Romobie ju fpielen. Er leibet feine Rarten unter ihnen, und wunscht fle auch fonft von roben Sitten abzuhalten. Co bringen fie bie langen Abenbe gu, und beute, ba bes Alten Geburtetag ift, geben fie ibm ju Ehren eine befonbere geftlich-

Wilhelm fam ju hochborf an, wo er übernachten follte, und flieg bei ber Fabrit ab, beren Unternehmer auch ale Schulbner auf feiner Lifte ftanb.

Als er feinen Namen nannte, rief ber Alte vermunbert aus: Ei, mein herr, find Sie ber Cohn bes bra-ven Mannes, bem ich so viel Dant und bis jest noch Gelb foulbig bin ? 3hr Berr Bater hat fo viel Gebulb mit mir gehabt, bag ich ein Bofewicht fein mußte, wenn ich nicht eilig und froblich bezahlte. Gie fommen eben jur rechten Recht, um ju feben, bag es mir Ernft ift.

Er rief feine Fran berbei, welche eben fo erfreut war, ben jungen Mann ju feben; fie versicherte, bag er seinem Bater gleiche, und bebauerte, bag fie ihn wegen ber vielen Fremben bie Racht nicht beherbergen fonne.

Das Gefcaft mar flar und balb berichtigt; Wilbelm ftedte ein Rollchen Golb in tie Tafche, und munichte, bag feine übrigen Gefcafte auch fo leicht geben möchten.

Die Stunde bes Coanspiels fam beran, man erwartete nur noch ben Oberforstmeister, ber enblich auch anlangte, mit einigen Jagern eintrat, und mit ber

größten Berehrung empfangen murbe.

Die Gescufchaft wurde nunmehr ind Chaufpielhaus geführt, wogu man eine Scheune eingerichtet hatte, bie gleich am Garten lag. Saus und Theater waren, ohne fonderlichen Geschmad, munter und artig genug angelegt. Giner von ben Malern, bie auf ber Fabrit arbeiteten, hatte bei bem Theater in ber Refibeng gehanblangt, und hatte nun Balb, Strafe und Bimmer, freilich etwas rob, bingeftellt. Das Stud hatten fie von einer herumgichenben Truppe geborgt, und nach ihrer eigenen Beife gurecht geschnitten. Go wie es mar, unterhielt es. Die Intrigue, bag zwei Liebhaber ein Mabden ihrem Bormunte und wechfelemeife fich feltft entreißen wollen, brachte allerlei intereffante Cituationen herver. Es mar bas erfte Stud, bas unfer Freund nach einer fo langen Beit wieber fab; er machte manderlei Betrachtungen. Es war voller Bantlung, aber ohne Schilberung mahrer Charaftere. Es gefiel unb ergette. Co find tie Anfange aller Chaufpielfunft. Der robe Denich ift gufrieben, wenn er nur etwas vorgeben fieht; ber gebilbete will empfinben, unb Rachbenfen ift nur bem gang ausgebilbeten angenehm.

Den Chaufpielern batte er bie und ba gerne nachgeholfen; benn ce fehlte nur wenig, fo hatten fie um

vieles beffer fein fonnen.

In feinen ftillen Betrachtungen ftorte ibn ber Tabafsbampf, ber immer flarfer und flarfer murbe. Der Oberforstmeister hatte balb nach Anfang bes Studs feine Pfeife angegunbet, und nach und nach nahmen fich mehrere biefe Freiheit heraus. Auch machten bie großen Sunbe biefes herrn folimme Auftritte. Man hatte fie zwar ausgesperrt; allein fie fanben balb ben Weg gur hinterthure herein, liefen auf bas Theater, rannten miter bie Acteurs, und gefellten fich enblich burch einen Sprung über bas Orchefter ju ihrem Berrn, ber ben erften Dlat im Parterre eingenemmen hatte.

Bum Rachipiel marb ein Opfer bargebracht. Gin Sie werben fich noch mehr wundern, fagte ber an- | Portrait, bas ben Alten in feinem Brautigamefleibe vorftellte, ftand auf einem Altar, mit Rrangen behan- | machte, welches fie mit einem freundlichen Gegengruß gen. Alle Schauspieler hulbigten ihm in bemuthvollen Stellungen. Das jungste Rinb trat, weiß gefleibet, hervor, und hielt eine Rebe in Berfen, woburch bie gange Familie und fogar ber Oberforftmeifter, ber fich babei an feine Rinber erinnerte, ju Thranen bewegt wurde. So endigte fich bas Stud, und Wilhelm fonnte nicht umbin, bas Theater ju besteigen, bie Actricen in ber Rabe ju beschen, fle wegen ihres Spiels ju loben, und ihnen auf die Butunft einigen Rath ju geben.

- Die übrigen Geschäfte unsere Freundes, bie er nach und nach in größern und fleinern Gebirgeorten verrichtete, liefen nicht alle so gludlich, noch so vergnügt ab. Manche Schulbner baten um Aufschub, manche maren unboflich, manche leugneten. Rach feinem Auftrage follte er einige verflagen; er mußte einen Abvocaten aufsuchen, biefen inftruiren, fich vor Bericht ftellen und mas bergleichen verbriefliche Geschäfte noch

mehr waren.

Eben fo folimm erging es ihm, wenn man ihm eine Ehre erzeigen wollte. Rur wenig Leute fanb er, bie ibn einigermaßen unterrichten fonnten; wenige, mit benen er in ein nüpliches Banbeleverhaltniß ju tommen hoffte. Da nun auch ungludlicherweise Regentage einfielen, und eine Reife ju Pferd in biefen Wegenben mit unerträglichen Befdwerben verfnupft mar, fo bantte er bem himmel, ale er fich bem flachen Lanbe wieber naberte, und am Fuße bes Webirges, in einer ichonen und fruchtbaren Ebene, an einem fanften Bluffe, im Sonnenscheine, ein beiteres Lanbftabten liegen fab, in welchem er gwar feine Befchafte batte, aber eben beswegen fich entschloß, ein paar Tage bafelbft gu verweilen, um fich und feinem Pferbe, bas von bem folimmen Wege febr gelitten hatte, einige Erholung ju vericaffen.

#### Biertes Cavitel.

Ale er in einem Birthebaufe auf bem Martte abtrat, ging es barin febr luftig, wenigstens febr lebhaft gu. Gine große Gefellichaft Seiltanger, Springer unb Gaufler, bie einen ftarten Mann bei fich hatten, maren mit Weib und Rindern eingezogen, und machten, in-bem fie fich auf eine öffentliche Erscheinung bereiteten, einen Unfug über ben anbern. Balb ftritten fie mit bem Wirthe, balb unter fich felbft; und wenn ihr Banf unleiblich mar, fo maren bie Meugerungen ihres Bergnugene gang und gar unerträglich. Unichluffig, ob er geben ober bleiben follte, ftanb er unter bem Thore, und sab ben Arbeitern ju, bie auf bem Plage ein Geruft aufzuichlagen anfingen.

Ein Dabden, bas Rofen und anbere Blumen berumtrug, bot ihren Rorb bar, und er faufte fich einen fconen Straug, ben er mit Liebhaberei anbere band und mit Buftiebenheit betrachtete, ale bas Genfter eines, an ber Scite bes Plates ftebenben, anbern Gafthaufes fich aufihat, und ein wohlgebilbetes Frauengimmer fich an bemfelben zeigte. Er fonnte ungeachtet ber Entfernung bemerfen, daß eine angenehme Seiter-feit ihr Gesicht belebte. Ihre blonden Saare fielen nachläsig aufgelöft um ihren Raden; fie schien fich nach bem Fremben umgufeben. Ginige Beit barauf trat ein Anabe, ber eine Frifirfchurge umgegurtet unb ein weißes Jadden anhatte, aus ber Thure jenes baufes, ging auf Wilhelmen gu, begrüßte ihn und fagte: bas Frauenzimmer am Fenfter lagt Gie fragen, ob Sie ihr nicht einen Theil ber ichonen Blumen abtreten wollen? - Gie fteben ihr alle ju Dienften, verfeste

erwiberte, und fich vom Genfter jurudiog.

Nachbentend über biefes artige Abenteuer ging er nach feinem Bimmer bie Treppe binauf, als ein junges Gefcopf ihm entgegen fprang, bas feine Aufmertfamfeit auf fich jog. Gin turges feibnes Befichen mit ge-fchlipten fpanischen Ermeln, fnappe lange Beintleiber mit Duffen ftanben bem Rinbe gar artig. Lange fcwarze Saare waren in Loden und Bopfen um ben Ropf gefraufelt und gewunden. Er fab die Gestalt mit Bermunberung an, und fonnte nicht mit fich einig werben, ob er fie fur einen Rnaben ober fur ein Dabden erflaren follte. Doch entichieb er fich balb fur bas lette, und hielt fle auf, ba fie bei ihm vorbei fam, bot ihr einen guten Tag, und fragte fie, wem fie angebore ? ob er foon leicht fchen tonnte, bag fie ein Glieb ber fpringenben und tangenben Gefellichaft fein muffe. Mit einem icharfen, ichwarzen Seitenblid fab fie ihn an, indem fie fich von ihm loemachte, und in bie Ruche lief ohne zu antworten.

Ald er die Treppe hinauf tam, fand er auf bem weiten Borfaale zwei Manneperfonen, bie fich im Fechten übten, ober vielmehr ihre Beschidlichfeit an einanber ju versuchen Schienen. Der eine mar offenbar von ber Gefellichaft, bie fich im Baufe befanb, ber anbere batte ein weniger wilbes Ansehn. Wilhelm fah ihnen gu, und hatte Ursache, sie beibe zu bewundern, und als nicht lange barauf ber schwarzbartige nervige Streiter ben Rampfplat verließ, bot ber andere, mit vieler Ar-

tigfeit, Wilhelmen bas Rapier an.

Wenn Sie einen Schuler, verfette bicfer, in bie Lehre nehmen wollen, fo bin ich wohl gufrieben, mit Ihnen einige Gange ju magen. Gie fochten gufammen, und obgleich ber Frembe bem Anfömmling weit überlegen mar, fo mar er boch boflich genug, ju verfichern, bag alles nur auf Hebung antomme ; und wirflich hatte Wilhelm auch gezeigt, baß er früher von einem auten und grundlichen beutschen Fechtmeifter unterrichtet worden mar.

Ihre Unterhaltung marb burch bas Getofe unter-brochen, mit welchem bie bunte Gefellschaft aus bem Birthebaufe auszog, um bie Stabt von ihrem Schaufpiel ju benachrichtigen, und auf ihre Runfte begierig ju machen. Ginem Tambour folgte ber Entrepreneur ju Pferbe, binter ibm eine Tangerin auf einem abnliden Gerippe, bie ein Rinb vor fich bielt, bas mit Banbern und Flintern mohl herausgeputt mar. Darauf fam bie übrige Truppe ju Fuß, wovon einige auf ihren Schultern Rinber, in abenteuerlichen Stellungen leicht und bequem baber trugen, unter benen bie junge, ichmargfopfige, buftere Geftalt Wilhelms Aufmertfamfeit aufe neue erregte.

Pagliaffo lief unter ber anbringenben Menge brollig bin und her, und theilte mit fehr begreiflichen Spaffen, inbem er balb ein Dabchen fußte, balb einen Anaben peitschte, feine Bettel aus, und erwedte unter bem Bolle eine unüberwindliche Begierbe, ibn naber fennen ju Icrnen.

In ben gebrudten Anzeigen waren bie mannigfaltigen Runfte ber Gefellichaft, befondere eines Monfteur Narcif und ber Demoifelle Landrinette berausgeftriden, welche beibe, ale Bauptperfonen, bie Rlugheit gehabt hatten, fich von bem Buge zu enthalten, fich baburch ein vornehmeres Anfeben ju geben, und größere Reugier gu ermeden.

Bahrenb bes Buges hatte fich auch bie ichone Rachbarin wieber am Genfter feben laffen, und Bilhelm hatte nicht verfehlt, fich bei feinem Gefellichafter nach Bilhelm, indem er bem leichten Boten bas Bouquet ihr zu erfundigen. Diefer, ben wir einstweifen Caertes überreichte, und gugleich ber Schonen ein Compliment nennen wollen, erbot fic Milelmen zu ihr hinüber zu

begleiten. 3d und bas Frauenzimmer, fagte er ladelnd, find ein paar Trummer einer Schauspielergefellichaft, bie vor Rurgem bier icheiterte. Die Anmuth bes Orte hat une bewogen einige Beit bier ju bleiben, und unfre wenige gesammelte Baarfchaft in Ruhe gu verzehren, indeß ein Freund ausgezogen ift, ein Unter-Tommen für fich und une gu fuchen.

Laertes begleitete fogleich feinen neuen Befannten gu Philinens Thure, wo er ihn einen Augenblick fiehen ließ, um in einem benachbarten Laben Buderwert gu bolen. Gie werben mir es gewiß banten, fagte er, in-bem er gurudtam, baf ich Ihnen biefe artige Befannt-

fcaft verfcaffe.

Das Frauengimmer tam ihnen auf ein paar leichten Pantoffelchen mit hoben Abfagen aus ber Stube entgegen getreten. Gie hatte eine fcmarge Mantille über ein weißes Reglige geworfen, bas, eben weil es nicht gang reinlich war, ihr ein hausliches und bequemes Anfehn gab; ihr furges Rodchen ließ bie nieblichften

Ruge von ber Welt feben.

Sein Sie mir willfommen! rief fie Bilbelmen gu, und nehmen Sie meinen Dant für bie schönen Blumen. Gie führte ibn mit ber einen banb ine Bimmer, inbem fie mit ber anbern ben Strauf an bie Bruft brudte. Ale fie fich niebergefest hatten, und in gleichgultigen Gefprachen begriffen maren, benen fie eine reizenbe Wenbung ju geben mußte, ichuttete ihr Laertes gebrannte Manbeln in ben Schoos, von benen fie fogleich zu naschen anfing. Sehn Sie, welch ein Kinb biefer junge Menich ift! rief fie aus : er wirb Sie überreben wollen, bag ich eine große Freundin von folchen Rafchereien fei, und er ift's, ber nicht leben fann, ohne irgend etwas Lederes ju geniegen.

Laffen Sie und nur gestehen, verfette Laertes, baß wir hierin, wie in mehrerem, einander gern Gefellichaft leiften. Bum Beifpiel, fagte er, es ift beute ein febr foner Tag; ich bachte wir führen fpazieren und nah-men unfer Mittagemahl auf ber Muble. — Recht gern, fagte Philine, wir muffen unferm neuen Befannten eine fleine Beranberung machen. Laertes fprang fort. benn er ging niemals, und Wilhelm wollte einen Augenblid nach Saufe, um feine Saare, bie von ber Reife noch verworren ausfahen, in Orbnung bringen gu laflen. Das fonnen Sie bier ! fagte fie, rief ihren fleinen Diener, nothigte Bilbelmen auf bie artigfte Beife, feinen Rod auszuziehen, ihren Dubermantel anzulegen, und fich in ihrer Gegenwart frifiren gu laffen. Dan muß ja feine Beit verfaumen, fagte fie; man weiß nicht, wie lange man noch beisammen bleibt.

Der Knabe, mehr tropig und unwillig, ale ungefchidt, benahm fich nicht gum Beften, raufte Bilbelmen, und ichien fobalb nicht fertig werben ju wollen. Philine verwies ihm einigemal feine Unart, fließ ihn enblich ungebulbig hinweg und jagte ihn gur Thure bin-ans. Run übernahm fie felbft bie Bemuhung, unb frauselte bie haare unsers Freundes mit großer Leichtigfeit und Bierlichkeit, ob fie gleich auch nicht zu eilen foien, und balb biefes balb jenes an ihrer Arbeit ausgufepen hatte, inbem fle nicht vermeiben fonnte, mit ihren Anien bie feinigen zu berühren, und Strauf und Bufen fo nabe an feine Lippen gu bringen, bag er mehr ale einmal in Berfuchung gefest marb, einen Rug barauf ju bruden.

Als Bilbelm mit einem fleinen Dubermeffer feine Stirne gereinigt hatte, fagte fie gu ihm : fleden Sie es ein, und gebenten Gie meiner babei. Es mar ein artiges Deffer; ber Griff von eingelegtem Stahl zeigte bie freundlichen Borte: Gebentt mein. Bilbelm ftedte es ju fich, banfte ibr, und bat um bie Erlaubnif, ihr ein fleines Gegengefchent machen ju burfen. ba will, erregt in meinen Fingern eine frampfhafte

Run war man fertig geworben. Laertes hatte bie Rutiche gebracht, und nun begann eine fehr luftige Fahrt. Philine marf jedem Armen, ber fie anbettelte, etwas jum Schlage binaus, inbem fie ihm jugleich ein

munteres und freundliches Bort gurief.

Sie waren taum auf ber Duble angefommen, und batten ein Effen bestellt, ale eine Dufit vor bem Saufe fich boren ließ. Es waren Bergleute, bie, ju Cither und Triangel, mit lebhaften und grellen Stimmen, verschiebene artige Lieber vortrugen. Es bauerte nicht lange, fo batte eine berbeiftromenbe Menge einen Rreis um fle gefchloffen, und bie Gefellichaft nidte ihnen ibren Beifall aus ben Fenftern ju. Ale fie biefe Aufmerffamteit gefeben, erweiterten fie ihren Rreis, unb foienen fich ju ihrem wichtigften Studchen vorzubereiten. Rach einer Paufe trat ein Bergmann mit einer Sade bervor, und ftellte, inbeg bie anbern eine ernfthafte Melobie fpielten, bie Sanblung bes Schurfens

Es mabrte nicht lange, fo trat ein Bauer aus ber Menge, und gab jenem pantomimisch brobend gu verfteben, bag er fich von bier binwegbegeben folle. Die Gefellichaft mar barüber vermunbert, und erfannte erft ben, in einen Bauer verfleibeten, Bergmann, als er ben Mund aufthat, und in einer Art von Recitativ ben anbern fchalt, bag er mage auf feinem Ader gu hantiren. Jener tam nicht aus ber Faffung, fonbern fing an, ben Landmann gu belehren, baß er Recht habe, hier einzuschlagen, und gab ihm babei bie erften Begriffe vom Bergbau. Der Bauer, ber bie frembe Terminologie nicht verftand, that allerlei alberne Fragen, mor-über bie Buschauer, bie sich flüger fühlten, ein herzlides Gelachter aufichlugen. Der Bergmann fuchte ibn ju berichten, und bewied ihm ben Bortheil, ber julest auch auf ihn fließe, wenn bie unterirbifden Schape bes Lanbes berausgewühlt murben. Der Bauer, ber jenem querft mit Solagen gebrobt hatte, ließ fich nach und nach befanftigen, und fie fchieben als gute Freunde von einander; besombere aber jog fich ber Bergmann auf bie bonorabelfte Art aus biefem Streite.

Bir haben, fagte Wilhelm bei Tifche, an biefem fleinen Dialog bas lebhaftefte Beispiel, wie nuplich allen Stanben bas Theater fein tonnte, wie vielen Bortbeil ber Staat felbft baraud gieben mußte, wenn man bie Sandlungen, Gewerbe und Unternehmungen ber Menfchen von ihrer guten, lobensmurbigen Geite und in bem Gefichtepuulte auf bas Theater brachte, aus welchem fle ber Staat felbft ehren und ichupen muß. Jest ftellen wir nur bie lacherliche Seite ber Menichen bar; ber Luftspielbichter ift gleichsam nur ein hamischer Controleur, ber auf die Fehler feiner Dit-burger überall ein wachsames Auge hat und froh gu fein icheint, wenn er ihnen eine anhangen fann. Gollte es nicht eine angenehme und murbige Arbeit für einen Staatomann fein, ben naturlichen, wechfelfeitigen Ginfluß aller Stande ju überfchauen, und einen Dichter, ber Sumor genug hatte, bei feinen Arbeiten gu leiten ? 3ch bin überzeugt, es fonnten auf biefem Wege manche fehr unterhaltenbe, jugleich nütliche und luftige Stude

erfonnen werben.

Co viel ich, fagte Laertes, überall wo ich herumgefdmarmt bin, habe bemerten tonnen, weiß man nur au verbieten, au binbern und abzulehnen; felten aber gu gebieten, gu beforbern und gu belohnen. Dan lagt alles in ber Welt geben, bis es icablich wirb; bann gurnt man und ichlägt brein.

Laft mir ben Staat und bie Staateleute meg, fagte Philine, ich fann mir fle nicht anbete ale in Perruden vorstellen, und eine Perrude, es mag fle aufhaben wer Bewegung; ich mochte fie gleich bem ehrwurbigen nige von ber Truppe, um Gelb zu sammeln, fich mit herrn berunter nehmen, in ber Stube berum fpringen | ginnernen Tellern burch bie Menge brangten. und ben Rablfopf auslachen.

Dit einigen lebhaften Gefangen, welche fie febr fcon vertrug, ichnitt Philine bas Gefprach ab, und trieb gu einer ichnellen Rudfahrt, bamit man bie Runfte ber Seiltanger am Abenbe ju feben nicht verfaumen mochte. Drollig bis jur Ausgelaffenheit, feste fie ihre Freigebigfeit gegen bie Armen auf bem Beimmege fort, inbem fie gulent, ba ihr und ihren Reisegefährten bas Gelb ausging, einem Mabchen ihren Strobbut unb einem alten Weibe ihr Baletuch jum Schlage binaus warf.

Philine lub beibe Begleiter ju fich in ihre Bohnung, weil man, wie fie fagte, aus ihren Fenftern bas öffentliche Schaufpiel beffer ale im anbern Birthehaufe feben fonne.

Ale fie antamen, fanben fie bas Geruft aufgefchlagen, und ben Sintergrund mit aufgehangten Teppichen geziert. Die Schwungbretter waren ichon gelegt, bas Schlappseil an bie Pfosten befestigt, und bas straffe Seil über bie Bode gezogen. Der Plat war ziemlich mit Bolf gefüllt, und bie Genfter mit Bufchauern eini-

ger Art befett.

Pagliag bereitete erft bie Berfammlung mit einigen Albernheiten, worüber bie Bufchauer immer ju lachen pflegen, jur Aufmertfamfeit und guten Laune vor. Ginige Rinber, beren Rorper bie feltfamften Berrenfungen barftellten, erregten balb Bermunberung, balb Graufen, und Bilbelm tonnte fich bes tiefen Ditleibene nicht enthalten, ale er bas Rind, an bem er beim erften Anblide Theil genommen, mit einiger Dube bie fonberbaren Stellungen bervorbringen fab. Doch balb erregten bie luftigen Springer ein lebhaftes Bergnugen, wenn fie erft einzeln, bann hinter einander und gulept alle zusammen sich vorwärts und rudwärts in ber Luft überichlugen. Gin lautes banbeflatichen und Jauchzen ericoll aus ber gangen Verfammlung.

Run aber ward bie Aufmertfamteit auf einen gang anbern Gegenstand gewenbet. Die Rinder, eine nach bem anbern, mußten bas Geil betreten, und gwar bie Lehrlinge zuerft, bamit fie burch ihre Uebungen bas Schauspiel verlängerten, und bie Schwierigfeit ber Runft ine Licht fetten. Ge zeigten fich auch einige Manner und erwachfene Fraueneperfonen mit giemlider Geschicklichfeit; allein es war noch nicht Monfieur Rarcif, noch nicht Demoifelle Lanbrinette.

Endlich traten auch biefe aus einer Art von Belt binter aufgespannten rothen Borbangen bervor, und erfüllten burd ihre angenehme Weftalt und zierlichen Dut bie bieber gludlich genahrte hoffnung ber Bufchauer. Er, ein munteres Burichchen von mittlerer Große, fcmargen Augen und einem ftarten Baarzopf; fie, nicht minber mohl und fraftig gebilbet; beibe zeigten fich nach einander auf bem Geile mit leichten Bewegungen, Sprungen und feltfamen Pofituren. Ihre Leichtigfeit, feine Bermegenheit, bie Genauigfeit, womit beibe ihre Runftitude ausführten, erhöhten mit jebem Schritt unb Sprung bas allgemeine Bergnugen. Der Anftanb. womit fie fich betrugen, bie anscheinenbe Bemühungen ber anbern um fie gaben ihnen bas Unfebn, ale wenn fie berr und Meister ber gangen Truppe maren, und jebermann hielt fie bee Ranges werth.

Die Begeisterung bes Bolfs theilte fich ben Bufchauern an ben Genftern mit, bie Damen faben unverwandt nach Rarciffen, bie herrn nach Lanbrinetten. Das Bolf jauchzte, und bas feinere Publicum enthielt fich nicht bee Mlatichene; taum bag man noch über Dagl'affen lachte. Wenige nur folichen fich weg, ale ei- Wilhelm, ale bie Rutiche verfcwunden, und wie noch

Sie haben ihre Sache, bunft mich, gut gemacht, fagte Wilhelm ju Philinen, bie bei ihm am Fenfter lag, ich bewundere ihren Verftand, womit fie auch geringe Runftstudden, nach und nach und gur rechten Beit angebracht, gelten gu machen mußten, und wie fie aus ber Ungeschicklichkeit ihrer Rinber und aus ber Birtuofitat ihrer Beften ein Ganges gufammen arbeiteten, bas erft unfre Aufmertfamteit erregte, und bann und auf bas Angenehmfte unterhielt.

Das Bolf hatte fich nach und nach verlaufen, und ber Plat mar leer geworben, indeg Philine und Laettes über bie Geftalt und Gefdidlichfeit Rarciffens unb Landrinettene in Streit geriethen, und fich mechfeleweise nedten. Wilhelm fab bas munberbare Rinb auf ber Strafe bei anbern fpielenben Rinbern fteben, machte Philinen barauf aufmertfam, bie fogleich, nach ihrer lebhaften Art, bem Rinbe rief und winfte, und ba es nicht fommen wollte, fingenb bie Troppe binunter flap-

perte und es beraufführte.

Dier ift bas Rathfel, rief fie, ale fie bas Rind gur Thure hereinzog. Es blieb am Gingange fteben, eben als wenn es gleich wieber binausschlupfen wollte, legte bie rechte Band vor bie Bruft, bie linke vor bie Stirn, und budte fich tief. Furchte bich nicht, liebe Rleine, fagte Bilbelm, inbem er auf fie los ging. Gie fab ibn

mit unsiderm Blid an, und trat einige Schritte naber. Bie nennest bu bich? fragte er. — Sie heißen mich Mignon. — Wie viel Stahre haft bu? — Es hat sie niemand gegablt. - Wer mar bein Bater? - Der große Teufel ift tobt. -

Run bas ift munberlich genug! rief Philine aus. Man fragte fie noch Einiges; fie brachte ihre Antwerten in einem gebrochenen Deutsch und mit einer fonberbar feierlichen Art vor; babei legte fie jebesmal bie Banbe an Bruft und Saupt und neigte fich tief.

Wilhelm fonnte fie nicht genug anschen. Seine Augen und fein Berg murben unwiderstehlich von bem acbeimnifvollen Buftanbe biefes Wefens angezogen. ichante fie zwölf bie breigebn Jahre; ihr Rorper war gut gebaut, nur bag ihre Blieber einen ftarfern Budis versprachen, ober einen gurudgehaltenen anfunbigten. Ihre Bilbung mar nicht regelmäßig, aber auffallenb; ihre Stirne geheimnigvoll, ihre Rafe außerorbentlich fon, und ber Mund, ob er icon für ihr Alter gu febr geschloffen fcbien, und fie manchmal mit ben Lippen nach einer Geite gudte, noch immer treubergig und reigent genug. Ihre braunliche Gefichtefarbe fonnte man burch bie Schminte faum erfennen. Diefe Geffalt pragte fich Bilhelmen fehr tief ein; er fah fie noch immer an, ichwieg und vergaß ber Begenwartigen über feinen Betrachtungen. Philine wedte ibn aus feinem Balbtraume, inbem fie bem Rinbe etwas übriggebliebenes Buderwerf reichte, und ihm ein Beiden gab, fich ju entfernen. Es machte feinen Budling, wie oben, und fubr blipfdnell gur Thure binaus.

Ale bie Beit nunmehr berbei tam, bag unfre neuen Befannten fich fur biefen Abend trennen follten, rebeten fie vorber noch eine Spazierfahrt auf ben morgenben Tag ab. Sie wollten abermale an einem anbern Orte, auf einem benachbarten Jagerhause, ihr Dittagomabl einnehmen. Bilbelm fprach biefen Abend noch manches gu Philinens Lobe, worauf Laertes nur

furz und leichtsinnig antwortete.

Den anbern Morgen, ale fie fich abermale eine Stunbe im Fechten geubt hatten, gingen fie nach Philinens Gafthofe, vor welchem fle die bestellte Rutiche foon hatten anfahren feben. Aber wie verwundert mar



mehr, ale Philine nicht zu Sause anzutreffen war. Sie auf ben Gesang ber Bogel aufmerksam. Philine sang batte fich, fo ergablte man, mit ein paar Fremben, bie biefen Morgen angefommen waren, in ben Bagen gefest, und war mit ihnen bavon gefahren. Unfer Freund, ber fich in ihrer Gefellschaft eine angenehme Unterhaltung versprochen hatte, tonnte feinen Berbruß nicht verbergen. Dagegen lachte Laertes, und rief: So ge-fällt fie mir! Das fieht ihr gang ahnlich! Lassen Sie une nur gerabe nach bem Saabbaufe geben; fie mag fein, wo fie will, wir wollen ihretwegen unfere Promenabe nicht verfaumen.

Ale Bilbelm unterwege biefe Inconfequeng bee Betragens ju tabeln fortfuhr, fagte Laertes: 3ch fann nicht inconsequent finben, wenn jemanb feinem Charafter treu bleibt. Wenn fie fich etwas vornimmt ober femanben etwas verspricht, fo gefchieht es nur unter ber ftillschweigenben Bebingung, baf es ihr auch bequem fein werbe, ben Borfat auszuführen ober ihr Beriprechen zu halten. Sie verfchenft gern, aber man muß immer bereit fein, ihr bas Gefchenfte wieber zu

acben.

Dies ift ein feltsamer Charafter, verfette Bilbelm. Nichts weniger ale feltfam, nur bag fie feine Beuch-Icrin ift. 3ch liebe fle beswegen, ja ich bin ihr Freund, weil fie mir bas Befchlecht fo rein barftellt, bas ich ju haffen fo viel Urfache babe. Sie ift mir bie mabre Eva, bie Stammmutter bes weiblichen Gefchlechts; fo finb Alle, nur wollen fie es nicht Wort baben.

Unter manderlei Gefprachen, in welchen Laertes feinen baß gegen bas weibliche Gefchlecht febr lebhaft austrudte, ohne jeboch bie Urfache bavon anzugeben, waren fie in ben Balb gefommen, in welchen Bilbelm febr verstimmt eintrat, weil bie Aeußerungen bes Laertes ibm bie Erinnerung an fein Berhalmiß zu Marianen wieber lebenbig gemacht hatten. Gie fanben nicht weit von einer beschatteten Quelle, unter berrlichen alten Baumen, Philinen allein, an einem fteinernen Tifche figen. Sie fang ihnen ein luftiges Liebchen entgegen, und ale Laertes nach ihrer Gefellichaft fragte, rief fie aus: 3ch habe fie fcon angeführt; ich habe fie jum Beften gehabt, wie fie es verbienten. Schon unterwege feste ich ihre Freigebigfeit auf bie Probe, und ba ich bemerfte, bag fle von ben fargen Rafchern maren, nahm ich mir gleich vor, fle ju beftrafen. Rach unfrer Unfunft fragten fie ben Rellner, mas ju haben fei? ber mit ber gewöhnlichen Gelaufigfeit feiner Bunge Alles, was ba mar, und mehr ale ba mar, ber ergablte. 3ch fab ihre Berlegenheit, fle blidten einander an, ftotterten und fragten nach bem Preife. Bas bebenfen Gie fich lange, rief ich aus, bie Tafel ift bas Gefchaft eines Frauenzimmere, laffen Sie mich bafur forgen. 3ch fing barauf an, ein unfinniges Mittagmabl zu beftellen, mogu noch manches burch Boten aus ber Rach-barfchaft geholt werben follte. Der Rellner, ben ich burch ein paar ichicfe Mauler gum Bertrauten gemacht batte, half mir enblich, und fo haben wir fie burch bie Borftellung eines herrlichen Gaftmable bergeftalt geangstigt, baß fie fich turz und gut zu einem Spaziergange in ben Walb entichleffen, von bem fie mobl fowerlich gurudfommen werben. Ich habe eine Biertelftunbe auf meine eigene Band gelacht, und werbe lachen, fo oft ich an bie Gefichter bente. Bei Tifche erinnerte fich Laertes an abnliche Falle; fie tamen in ben Gang, luftige Gefdichten, Digverftanbniffe unb Prellereien ju ergablen.

Ein junger Mann von ihrer Befanntichaft aus ber Stabt fam mit einem Buche burch ben Balb gefchliden, feste fich zu ihnen und ruhmte ben iconen Plat. Er machte fie auf bas Riefeln ber Quelle, auf bie Be-

ein Liebchen vom Rudut, welches bem Unfommling nicht zu behagen fcbien; er empfahl fich balb.

Wenn ich nur nichts mehr von Natur und Naturfrenen horen follte, rief Philine aus, ale er meg mar; es ift nichts unerträglicher, ale fich bas Bergnugen vorrechnen zu laffen, bas man genießt. Wenn ichon Wetter ift, geht man fpagieren, wie man tangt, menn aufgespielt wirb. Wer mag aber nur einen Augenblid an bie Dufit, wer ans icone Better benfen? Der Tanger intereffirt une, nicht bie Bioline, und in ein paar icone ichmarge Augen gu feben, thut einem paar blauen Augen gar ju mobl. Was follen bagegen Quellen und Brunnen, und alte morfche Linten! Gie fah, indem fie fo fprach, Wilhelmen, ber ihr gegenüber fag, mit einem Blid in bie Augen, bem er nicht wehren fonnte, wenigstens bis an bie Thure feines Bergens

porgubringen.

Sie haben Recht, verfette er mit einiger Berlegenbeit, ber Menich ift bem Menichen bas Intereffantefte, und follte ihn vielleicht gang allein intereffiren. Alles anbere, mas und umgiebt, ift entweber nur Element, in bem wir leben, ober Werfzeng, beffen mir und bebienen. Semehr mir une babei aufhalten, jemehr wir barauf merten und Theil baran nehmen, befto fdmader wird bas Gefühl unfere eignen Beithes und bas Gefühl ber Gefellichaft. Die Menschen, bie einen gro-Ben Berth auf Garten, Bebaube, Rleiber, Schmud ober irgend ein Befitthum legen, find weniger gefellig und gefällig; fie verlieren bie Menfchen aus ben Mugen, welche gu erfreuen und gu versammeln nur febr menigen gludt. Gebn wir es nicht auch auf bem Theater? Ein guter Schauspieler macht und balb eine elenbe, unschidliche Decoration vergessen, babingegen bas iconfte Theater ben Mangel an guten Schauspielern erft recht fühlbar macht.

Rach Tifche feste Philine fich in bas beschattete bobe Gras. Ihre beiben Freunde mußten ihr Blumen in Menge berbeischaffen. Gie manb fich einen vollen Rrang und fette ibn auf; fie fab unglaublich reigenb aus. Die Blumen reichten noch zu einem anbern bin; auch ben flocht fle, inbem fich beibe Manner neben fie fetten. Ale er unter allerlei Scherz und Anfpielungen fertig geworben mar, brudte fie ihn Wilhelmen mit ber größten Anmuth auf's Saupt und rudte ihn mehr als einmal andere, bie er recht ju figen ichien. Und ich werbe, wie es fcheint, leer ausgeben, fagte Laertes.

Mit nichten, verfeste Philine. 3hr follt euch feinesmeges beflagen. Gie nahm ihren Rrang vom Saupte und fette ibn Lacrtes auf.

Baren wir Rebenbuhler, fagte biefer, fo murben wir febr heftig ftreiten fonnen, welchen von beiben bu am meiften begunftigft.

Da mar't ihr rechte Thoren, verfette fie, inbem fie fich ju ihm binüberbog, und ihm ben Dund gum Rug reichte, fich aber fogleich umwenbete, ihren Arm um Bilhelmen folang und einen lebhaften Ruß auf feine Lippen brudte. Belder fcmedt am beften ? fragte fle nedifd.

Bunberlich! rief Laertes. Es fceint, ale wenn fo etwas niemals nach Bermuth fcmeden fonne.

So wenig, fagte Philine, ale irgend eine Gabe, bie jemand ohne Reid und Eigenfinn genießt. Run batte ich, rief fle and, noch Luft, eine Stunde gu tangen, und bann muffen wir wohl wieber nach unfern Springern feben.

Man ging nach bem Baufe, und fanb Mufit bafelbft. Philine, bie eine gute Tangerin mar, belebte ihre beiben Gefellicafter. Wilhelm mar nicht ungefchiat, wegung ber Breige, auf bie einfallenben Lichter und allein es fehlte ihm an einer funftlichen Uebung. terrichten.

Man verspatete fich. Die Seiltanger hatten ihre Runfte icon ju produciren angefangen. Auf bem Plate hatten fich viele Bufchauer eingefunden, boch war unfern Freunden, ale fie ausfliegen, ein Betummel merfwürdig, bas eine große Anjahl Menfchen nach bem Thore bes Gafthofes, in welchem Bilbelm eingefehrt mar, hingezogen hatte. Bilhelm fprang binuber, um gn feben, mas co fei, und mit Entfegen erblidte er, ale er fich burche Bolt brangte, ben Berrn ber Geiltangergefellichaft, ber bas intercffante Rind bei ben Saaren aus bem Saufe ju ichleppen bemuht war, unb mit einem Peitschenftiel unbarmbergig auf ben fleinen Rörper lodichlug.

Wilhelm fuhr wie ein Blip auf ben Mann gu und faßte ihn bei ber Bruft. Lag bas Rind los! fcbrie er wie ein Rafenber, ober Giner von und bleibt bier auf ber Stelle. Er faßte jugleich ben Rerl mit einer Gewalt, bie nur ber Born geben fann, bei ber Reble, baß biefer ju erftiden glaubte, bas Rind loslieg, und fich gegen ben Angreifenben gu vertheibigen fuchte. Ginige Leute, bie mit bem Rinbe Mitleiden fühlten, aber Streit anzufangen nicht gewagt hatten, fielen bem Seiltanger fogleich in bie Arme, entwaffneten ibn, unb brobten ihm mit vielen Schimpfreben. Diefer, ber fich jest nur auf die Baffen feines Dundes reducirt fab. fing gräßlich zu broben und zu fluchen an: die faule, unnube Creatur wollte ihre Schulbigfeit nicht thun; fie verweigere ben Giertang gu tangen, ben er bem Publico versprochen habe; er wolle fie tobtichlagen, und es folle ihn niemand baran hinbern. Er fuchte fich loszumachen, um bas Rinb, bas fich unter ber Menge verfroden hatte, aufzusuchen. Wilhelm hielt ihn gurud, und rief: Du follft nicht eher biefes Gefcopf meber feben noch berühren, bis bu vor Gericht Rechenschaft giebft, wo bu es gestohlen haft; ich werbe bich aufe Meugerfte treiben; bu follft mir nicht entgeben. Diefe Rebe, welche Wilhelm in ber Sipe, ohne Gebanten und Abficht, aus einem bunteln Gefühl, ober, wenn man will, aus Inspiration ausgesprochen hatte, brachte ben muthenden Menfchen auf einmal zu Rube. Er rief: Bas hab' ich mit der unnüten Creatur zu schaffen! Bahlen Sie mir, mas mich ihre Rleiber fosten, und Sie mogen fie behalten; wir wollen biefen Abend noch einig werben. Er eilte barauf, bie unterbrochene Borftellung fortgufepen und bie Unruhe bes Dublifums burch einige bebeutenbe Runftftude ju befriebigen.

Wilhelm suchte nunmehr, ba es stille geworben war, nach bem Rinbe, bas fich aber nirgende fanb. wollten es auf bem Boben, andere auf ben Dachern ber benachbarten Baufer gefehen haben. Rachbem man es aller Orten gesucht hatte, mußte man fich beruhigen, und abwarten, ob es nicht von felbit wieber berbeifommen molle.

Indeß war Narcif nach Hause gekommen, welchen Bilbelm über bie Schidfale und die Berfunft bes Rinbes befragte. Diefer mußte nichts bavon, benn er mar nicht lange bei ber Gefellichaft, ergablte bagegen mit großer Leichtigkeit und vielem Leichtsinne feine eigenen Schickfale. Ale ibm Wilbelm zu bem großen Beifall Glud munichte, beffen er fich ju erfreuen hatte, außerte er fich fehr gleichgültig barüber. Bir find gewohnt, fagte er, bag man über une lacht, und unfre Runfte bemunbert; aber mir werben burch ben außerorbentlichen Beifall um nichts gebeffert. Der Entrepreneur zahlt und und mag feben, wie er gurechte fommt. Er beurlaubte fich barauf, und wollte fich eilig entfernen.

Auf die Frage, wo er fo fonell hinwolle ? lächelte ber

Seine beiben Freunde nahmen fich vor, ihn ju un- | lente ihm einen folibern Beifall jugezogen, als ber bes großen Publicums fei. Er babe von einigen Frauenjimmern Botichaft erhalten, bie fehr eifrig verlangten, ihn naber tennen ju lernene und er fürchte, mit ben Besuchen, bie er abzulegen habe, vor Mitternacht faum fertig ju werben. Er fuhr fort mit ber größten Aufrichtigfeit feine Abenteuer ju ergablen, und hatte bie Ramen, Strafen und baufer angezeigt, wenn nicht Wilhelm eine folche Indiscretion abgelehnt und ibn höflich entlassen hätte.

Laertes hatte inbeffen Lanbrinetten unterhalten, unb versicherte, fie fei volltommen murbig, ein Beib ju fein und zu bleiben.

Run ging bie Unterhanblung mit bem Entrepreneur megen bes Rinbes an, bas unferm Freunde fur brei-Big Thaler überlaffen wurde, gegen welche ber fcmaribartige heftige Italianer feine Anfpruche völlig abtrat, von ber Berfunft bes Rinbes aber weiter nichts befennen wollte, ale bag er folches nach bem Tobe feines Brubere, ben man, wegen feiner außerorbentlichen Gefdidlichfeit, ben großen Teufel genannt, ju fich genommen babe.

Der andere Morgen ging meift mit Auffuchen bes Rinbes bin. Bergebens burchfroch man alle Winfel bes Saufes und ber Rachbaricaft; es war verichmunben, und man fürchtete, es mochte in ein Baffer gefprungen fein, ober fich fonft ein Leibe angethan haben.

Philinens Reize tonnten bie Unrube unfere Freunbes nicht ableiten. Er brachte einen traurigen nachbentlichen Tag gu. Auch bes Abenbe, ba Springer unb Tanger alle ihre Rrafte aufboten, um fich bem Dublico aufe Befte zu empfehlen, tonnte fein Gemuth nicht erheitert und zerstreut werben.

Durch ben Bulauf aus benachbarten Ortichaften batte bie Angabl ber Menfchen außerorbentlich augenommen, und fo malte fich auch ber Schnecball bes Beifalle ju einer ungeheuren Große. Der Sprung über bie Degen und burch bas Fag mit papiernen Boben machte eine große Genfation. Der ftarte Mann ließ jum allgemeinen Graufen, Entfepen und Erftaunen, indem er fich mit bem Ropf und ben Rugen auf ein paar auseinander geschobene Stuble legte, auf feinen hohlschwebenden Leib einen Ambos beben und auf bemfelben, von einigen madern Schmiebegefellen, ein Bufeifen fertig ichmieben.

Much war die fogenannte Berculesftarte, ba eine Reihe Manner, auf ben Schultern einer erften Reihe ftebend, abermale Frauen und Junglinge tragt, fo bag gulest eine lebenbige Pyramibe entsteht, beren Spipe ein Rind, auf ben Ropf gestellt, ale Rnopf und Bet-terfahne giert, in biefen Gegenben noch nie gefeben worben, und endigte wurdig bas gange Schauspiel. Rarcif und Landrinette ließen fich in Tragseffeln auf ben Schultern ber übrigen burch bie vornehmften Stragen ber Stadt unter lautem Freudengeschrei bes Bolfs tragen. Man warf ihnen Banber, Blumenftrauße und feibene Tucher ju, und brangte fich, fle ine Geficht ju faffen. Jebermann foien gludlich ju fein, fle anzusehn und von ihnen eines Blide gewürbigt ju merben.

Belder Schauspieler, welcher Schriftsteller, ja melder Menich überhaupt murbe fich nicht auf bem Gipfel feiner Bunfche feben, wenn er burch irgenb ein ebles Wort ober eine gute That einen so allgemeinen Einbrud bervorbrachte ? - Belde foftliche Empfinbung mußte es fein, wenn man gute, eble, ber Denfcheit murbige Befühle eben fo fonell burch einen eleftrifchen Schlag ausbreiten, ein foldes Entjuden unter bem Bolle erregen fonnte, ale biefe Leute burch ihre forperliche Geschicklichkeit gethan haben; wenn man ber junge Menich und gestand, bag feine Figur und Za- Menge bas Mitgefühl alles Menschlichen geben, wenn



man fie mit ber Borftellung bee Glude und bee Un- fonnte ihnen feine gunftigen Gefinnungen beibringen, glude, ber Weisheit und Thorheit, ja bes Unfinns ob er ihnen gleich wiederholt verficherte, bag es recht und ber Albernheit entzunden, erschuttern, und ihr gute Leute seien. ftodenbes Innere in freie, lebhafte und reine Bemegung fegen fonnte! Co fprach unfer Freund, und ba weber Philine noch Laertes geftimmt fcbienen, einen folden Discurs fortzusepen, unterhielt er fich allein mit biefen Lieblingsbetrachtungen, ale er bie fpat in bie Racht um bie Stabt fpagierte, und feinen alten Bunich, bas Gute, Eble, Große burch bas Schaufpiel ju verfinnlichen, wieber einmal mit aller Lebhaftigfeit und aller Freiheit einer losgebundenen Ginbilbungsfraft verfolgte.

## Künftes Capitel.

Des anbern Tages, ale bie Seiltanger mit großem Geräusch abgezogen waren, fand fich Mignon fogleich wieber ein, und trat hingu, ale Wilhelm und Laertes ihre Fechtübungen auf bem Saale fortfesten. We haft bu gestedt? fragte Bilhelm freupblich: bu haft und viel Gorge gemacht. Das Rinb antwortete nichte, unb fab ihn an. Du bift nun unfer, rief Laertes, wir baben bich gefauft. - Bas haft bu bezahlt? fragte bas Rind gang treden. - Sunbert Ducaten, verfette Laertes; wenn bu fie wieber giebft, fannft bu frei fein .-–O ja, bu Das ift wohl viel? fragte bas Rinb. magft bich nur gut aufführen. - 3ch will bienen, verfette fie.

Bon bem Augenblide an mertte fle genau, mas ber Rellner ben beiben Freunden fur Dienfte gu leiften batte, und litt fcon bes anbern Tages nicht mehr, bag er ind Bimmer tam. Sie wollte alles felbft thun, und machte auch ihre Geschäfte, zwar langsam und mitunter unbehülflich, boch genau und mit großer Gorgfalt.

Sie ftellte fich oft an ein Gefaß mit Baffer, unb wusch ihr Beficht mit fo großer Emfigfeit und Beftigfeit, bag fie fich faft bie Baden aufrieb, bis Laertes burch Fragen und Reden erfuhr, bag fie bie Schminke von ihren Wangen auf alle Weife lodjumerben fuche, und über bem Gifer, womit fie es that, bie Rothe, bie fle burche Reiben hervorgebracht hatte, für bie hart-nädigfte Schminke halte. Man bebeutete fie, und fie ließ ab, und nachbem fle wieber gur Rube gefommen war, zeigte fich eine fcone braune, obgleich nur von wenigem Roth erhöhte Gefichtefarbe.

Durch bie frevelhaften Reize Philinens, burch bie geheimnisvolle Gegenwart bes Rinbes, mehr als er fich felbft gefteben burfte, unterhalten, brachte Wilhelm verschiedene Tage in biefer fonberbaren Gefellichaft ju, und rechtfertigte fich bei fich felbft burch eine fleißige lebung in ber Fect- und Tangfunft, wogu er fo leicht nicht wieber Gelegenheit zu finden glaubte.

Richt wenig verwundert, und gemiffermaßen erfreut war er, ale er eines Tages herrn und Frau Melina antommen fah, welche, gleich nach bem erften froben Gruße, fich nach ber Directrice und ben übrigen Schaufpielern erfundigten, und mit großem Schreden vernahmen, bag jene fich icon lange entfernt habe, und

biefe bis auf wenige gerftreut feien

Das junge Paar hatte fich nach ihrer Berbinbung, gu ber, wie wir wiffen, Wilhelm behulflich gewefen, an einigen Orten nach Engagement umgefeben, teines gefunden, und mar endlich in biefes Stabten gemiefen worben, wo einige Perfonen, bie ihnen unterwegs begegneten, ein gutes Theater gesehen haben wollten.

Philinen wollte Mabame Melina, und herr Melina bem lebhaften Laertes, als fie Befanntichaft machten, feinesweges gefallen. Gie munichten bie neuen An-Grethe. 1. 8b.

ob er ihnen gleich wieberholt verficherte, bag es recht

Eigentlich war auch bas bisherige luftige Leben unfrer brei Abenteurer burch bie Erweiterung ber Gefellichaft auf mehr ale eine Weife geftort; benn Melina fing im Birthehause (er hatte in eben bemfelben, in welchem Philine wohnte, Plat gefunden) gleich ju markten und ju quangeln an. Er wollte fur meniges Gelb befferes Quartier, reichlichere Dablzeit unb promptere Bebienung haben. In furger Beit machten Birth und Rellner verbriefliche Gefichter, und wenn bie anbern, um froh ju leben, fich alles gefallen ließen, und nur gefchwind bezahlten, um nicht langer an bas ju benten, mas ichon verzehrt mar; fo mußte bie Dahlzeit, bie Melina regelmäßig fogleich berichtigte, jebergeit von vorn wieber burchgenommen werben, fo bag Philine ihn, ohne Umftanbe, ein wieberfauenbes Thier

Roch verhafter mar Mabame Melina bem luftigen Mabden. Diefe junge Frau war nicht ohne Bilbung, boch fehlte es ihr ganglich an Beift und Secle. Gie beclamirte nicht übel, und wollte immer beclamiren; allein man merfte balb, bag es nur eine Wortbeclamation war, bie auf einzelnen Stellen laftete, und bie Empfindung bee Gangen nicht ausbrudte. Bei bicfem allen mar fie nicht leicht jemanbem, befonbers Mannerte, unangenehm. Bielmehr fchrieben ihr biejenigen, bie mit ihr umgingen, gewöhnlich einen ichonen Berftanb ju : benn fie mar, mas ich mit einem Borte eine Unempfinberin nennen mochte; fie wußte einem Freunde, um beffen Achtung ihr zu thun war, mit einer befonbern Aufmertfhmteit ju fchmeicheln, in feine Ibeen fo lange ale möglich einzugeben, fobalb fie aber gang über ihren Borizont maren, mit Efftafe eine folche neue Ericheinung aufzunehmen. Gie verftanb gu fpreden und zu schweigen, und ob fle gleich fein tudifches Gemuth batte, mit großer Borficht aufzupaffen, wo bes anbern fdmache Seite fein möchte.

## Sechstes Capitel.

Melina hatte fich inbeffen nach ben Trummern ber porigen Direction genau erfundigt. Comobl Decorationen als Garberobe waren an einige Banbelsleute verfest, und ein Notarius hatte ben Auftrag von ber Directrice erhalten, unter gewiffen Bebingungen, wenn fich Liebhaber fanben, in ben Berfauf aus freier Banb ju willigen. Melina wollte bie Sachen befeben, unb jog Wilhelmen mit fich. Diefer empfanb, ale man ihnen bie Bimmer eröffnete, eine gewiffe Reigung bagu, bie er fich jeboch felbft nicht geftanb. In fo einem folechten Buftanbe auch bie geflecoten Decorationen waren, fo menig fceinbar auch turfifche und heibnifche Rleiber, alte Carricaturrode für Manner und Frauen, Rutten für Bauberer, Juben und Pfaffen fein mod-ten, fo fonnt' er fich boch ber Empfindung nicht ermehren, baf er bie gludlichsten Augenblide feines Lebens in ber Rabe eines abnlichen Trobelframs gefunten batte. Batte Melina in fein Berg feben fonnen, fo murbe er ihm eifriger jugefest haben, eine Gumme Gelbes auf bie Befreiung, Aufftellung unb neue Bclebung biefer gerftreuten Glieber gu einem iconen Gangen bergugeben. Welch ein gludlicher Menich, rief Melina aus, tonnte ich fein, wenn ich nur zwei bunbert Thaler befäße, um jum Anfange ben Befit biefer erften theatralifden Beburfniffe zu erlangen. Wie balb wollt' ich ein fleines Schauspiel beisammen haben, bas tommlinge gleich wieder los ju fein, und Wilhelm uns in biefer Stabt, in biefer Gegenb, gewiß fogleich

nachbenflich bie wieber eingesperrten Schape.

Melina hatte von biefer Beit an feinen anbern Diseurs als Projecte und Borfdlage, wie man ein Theater einrichten und babei feinen Bortheil finben fonnte. Er suchte Philinen und Lacrtes ju intereffiren, und man that Wilhelmen Borfclage, Gelb berguschießen, und Sicherheit bagegen anzunehmen. Diefem fiel aber erit bei biefer Belegenheit recht auf, bag er bier fo lange nicht hatte verweilen follen; er entschulbigte fic, und wollte Anftalten machen, feine Reife fortgufepen.

Inbeffen mar ihm Mignone Geftalt und Wefen immer reizender geworben. In alle feinem Thun und Laffen hatte bas Rinb etwas fonberbares. Es ging bie Treppe weber auf noch ab, sonbern sprang ; es ftieg auf ben Belanbern ber Bange weg, und eh man fich's verfah, faß es oben auf bem Schranke, und blieb eine Beile rubig. Auch batte Wilhelm bemerft, bag es für jeben eine besonbere Art von Gruß batte. Ihn grußte fie, feit einiger Beit, mit über bie Bruft geschlagenen Manche Tage mar fie gang ftumm, ju Beiten antwortete fie mehr auf verschiebene Fragen, immer fonberbar, boch fo, bag man nicht unterfcheiben tonnte, ob es Wig ober Unkenntniß ber Sprache war, indem fie ein gebrochnes mit Frangofifch und Stalianifch burchflochtenes Deutsch sprach. In seinem Dienste war bas Rind unermubet, und fruh mit ber Sonne auf; es verlor fich bagegen Abenbe zeitig, folief in einer Rammer auf ber nadten Erbe, und mar burch nichts gu bemegen, ein Bette ober einen Strohfad anzunehmen. Er fand fle oft, daß fle fich wusch. Auch ihre Rleiber ma-ren reinlich, obgleich alles fast boppelt und breifach an ihr geflicht mar. Dan fagte Wilhelmen auch, baß fie alle Morgen gang fruh in die Reffe gebe, wohin er ihr einmal folgte, und fie in ber Ede ber Rirche mit bem Mofenfrange fnien und anbachtig beten fab. Gie bcmerfte ihn nicht, er ging nach Daufe, machte fich vielerlei Gebanten über biefe Gestalt, und fonnte fich bei ihr nichte bestimmtes benten.

Reues Anbringen Melina's um eine Gumme Gelbes, jur Anslösung ber mehr erwähnten Theatergerath-Schaften, bestimmte Wilhelmen noch mehr, an feine Mbreife gu benten. Er wollte ben Seinigen, bie lange nichts von ihm gehört hatten, noch mit bem beutigen Pofitage foreiben; er fing auch wirklich einen Brief an Bernern an, und war mit Ergablung feiner Abenteuer, wobei eraber ohne es felbft ju bemerten, fich mehrmal son ber Bahrheit entfernt hatte, icon ziemlich weit gefommen, ale er, ju seinem Berbruß, auf ber bintern Seite bee Briefblatte icon einige Berfe geschrieben fanb, bie er fur Mabame Melina aus feiner Schreibtafel ju copiren angefangen hatte. Unwillig gerriß er bas Blatt und verfcob bie Wieberholung feines Befenntniffes auf ben nachften Dofttag.

## Siebentes Capitel.

Unfre Gefellichaft befand fich abermale beifammen, und Philine, bie auf jebes Pferb, bas vorbei fam, auf jeben Bagen, ber anfuhr, außerft aufmertfam mar, rief mit großer Lebhaftigfeit: Unfer Pebant! Da fommt unfer allerliebfter Debant! Ben mag er bei fich haben ? Gie rief und wintte jum Fenfter binaus, und ber Bagen bielt ftille.

Ein fammerlich armer Teufel, ben man an feinem verschabten, graulich - braunen Rode und an feinen abelconditionirten Unterfleibern für einen Magister, wie fie auf Atabemien ju vermobern pflegen, batte balten follen, flieg aus bem Wagen, und entblößte, inbem er Philinen ju grußen ben but abthat, eine übelgepu- binaus. Geh, Dignon, fagte Philine, und fcaff uns

ernahren follte. Bilbelm fomieg, und beibe berliegen | berte, aber übrigens febr fteife Perrude, und Philine warf ihm hunbert Rughande gu.

Co wie fie ihre Gludfeligfeit fanb, einen Theil ber Manner zu lieben und ihre Liebe zu genießen, fo war bas Bergnugen nicht viel geringer, bas fie fich fo oft ale möglich gab, bie übrigen, bie fie eben in biefem Augenblide nicht liebte, auf eine febr leichtfertige Weise jum Beften ju haben.

Ueber ben Larm, womit fie biefen alten Freund empfing, vergaß man auf bie übrigen ju achten, bie ibm nachfolgten. Doch glaubte Wilhelm bie zwei Frauengimmer und einen, altlichen Mann, ber mit ihnen bereintrat, ju fennen. Auch entbedte fich's balb, baf er fie alle brei vor einigen Jahren bei ber Befellichaft, bie in feiner Baterftabt fpielte, mehrmale gefeben hatte. Die Töchter maren feit ber Beit beran gewachfen; ber Alte aber hatte sich wenig verändert. Diefer spielte gewöhnlich bie gutmuthigen, polternben Alten, wovon bas beutsche Theater nicht leer wirb, und bie man auch im gemeinen Leben nicht felten antrifft. Denn ba ce ber Charafter unfrer Landeleute ift, bas Gute ohne viel Prunt ju thun und ju leiften, fo benten fie felten baran, bağ es auch eine Art gebe, bas Rechte mit Bierlichfeit und Anmuth gu thun, und verfallen vielmehr, von einem Beifte bes Biberfpruche getrieben, leicht in ben Fehler, burch ein murrifches Befen ihre liebste Tugenb im Contrafte barzustellen.

Solche Rollen fpielte unfer Schaufpieler febr gut, und er fpielte fie fo oft und ausschließlich, bag er barüber eine abnliche Art fich ju betragen im gemeinen Leben angenommen hatte.

Wilhelm gerieth in große Bewegung, fobalb er ibn erfannte ; benn er erinnerte fich, wie oft er biefen Mann neben seiner geliebten Mariane auf bem Theater gesehen hatte; er borte ihn noch fchelten, er borte ihre fchmeidelnbe Stimme, mit ber fie feinem rauben Befen in manden Rollen ju begegnen hattte.

Die erfte lebhafte Frage an bie neuen Antommlinge, ob ein Unterfommen auswarts zu finden und zu hoffen fei? ward leiber mit Rein beantwortet, und man mußte vernehmen, bag bie Befellschaften, bei benen man fich erfundigt, befest, und einige bavon fogar in Sorgen feien, wegen bes bevorftebenben Arleges aus einander geben ju muffen. Der polternbe Alte hatte mit feinen Tochtern, aus Berbrug und Liebe gur Abwechselung, ein vortheilhaftes Engagement aufgegeben, hatte mit bem Debanten, ben er unterwege antraf, einen Bagen gemiethet, um hieber ju fommen, wo benn auch, wie fie fanden, guter Rath theuer mar.

Die Beit, in welcher fich bie übrigen über ihre Angelegenheiten febr lebbaft unterhielten, brachte Wilhelm nachbenflich zu. Er munichte ben Alten allein zu fpreden, wünschte und fürchtete von Marianen ju boren, und befand fich in ber größten Unrube.

Die Artigfeiten ber neuangefommenen Frauengimmer tonnten ihn nicht aus feinem Traume reißen; aber ein Wortwechsel, ber fich erhub, machte ihn aufmerffam. Es war Friedrich, ber blonde Anabe, ber Phili-nen aufzuwarten pflegte, fich aber biesmal lebhaft wiberfeste, ale er ben Tifch beden und Effen berbeifchaffen follte. 3d habe mich verpflichtet, rief er aus, 36nen ju bienen, aber nicht allen Menichen aufzumarten. Sie geriethen barüber in einen heftigen Streit. Philine bestand barauf, er habe feine Schulbigfeit ju thun, unb ale er fich hartnadig wiberfeste, fagte fie ihm ohne

Umftanbe, er fonnte geben, wohin er wolle. Glauben Sie etwa, bag ich mich nicht von Ihnen entfernen fonne? rief er aus, ging tropig weg, machte feinen Bunbel gusammen, und eilte fogleich jum Sanfe

Mignon trat vor Wilhelm hin, und fragte in ihrer latonifchen Art: Goll ich? barf ich? und Wilhelm verfeste: thu, mein Rinb, mas Mabemoifelle bir fagt.

Das Rinb beforgte Alles, und martete ben gangen Abend mit großer Sorgfalt ben Gaften auf. Rach Tifce fucte Wilhelm mit bem Alten einen Spaziergang allein zu machen; es gelang ibm, und nach mancherlei Fragen, wie es ihm bisher gegangen, menbete fich bas Gefprach auf bie ebemalige Gefellichaft, und Bilbelm magte gulett, nach Marianen gu fragen.

Sagen Sie mir nichts von bem abscheulichen Gefcopf! rief ber Alte, ich habe verschworen, nicht mehr an fie zu benten. Wilhelm erfchrat über biefe Meugerung, mar aber noch in größerer Berlegenheit, ale ber Alte fortfuhr, auf ihre Leichtfertigfeit und Lieberlichfeit gu fcmahlen. Bie gern hatte unfer Freund bas Befprach abgebrochen; allein er mußte nun einmal bie polternben Ergiegungen bes wunberlichen Alten aushalten.

3ch schame mich, fuhr biefer fort, bag ich ihr fo geneigt mar. Doch hatten Sie bas Dabden naber gefannt, Gie murben mich gewiß entschulbigen. Gie mar fo artig, naturlich und gut, fo gefällig und in jebem Sinne leiblich. Rie batt' ich mir porgeftellt, baf Fredheit und Unbank bie Sauptzuge ihres Charaftere fein follten.

Schon hatte fich Wilhelm gefaßt gemacht, bas Schlimmfte von ihr zu boren, als er auf einmal mit Berwunderung bemertte, daß ber Ton bes Alten milber murbe, feine Rebe enblich flodte, und er ein Schnupftuch aus ber Tafche nahm, um bie Thranen gu trodnen, bie gulept feine Rebe unterbrachen.

Bas ift Ihnen ? rief Wilhelm aus. Was giebt Ihren Empfindungen auf einmal eine fo entgegengesente Richtung? Berbergen Cie mir ce nicht; ich nehme an bem Schidfale biefes Mabchens mehr Antheil, als Sie glauben ; nur laffen Gie mich Alles miffen.

3ch habe wenig ju fagen, verfette ber Alte, inbem er mieber in feinen ernftlichen, verbrießlichen Zon überging : ich werbe co ihr nie vergeben, mas ich um fle gebulbet habe. Gie hatte, fuhr er fort, immer ein gewiffes Butrauen ju mir; ich liebte fie wie meine Tochter, und hatte, ba meine Frau noch lebte, ben Entschluß gefaßt, fic gu mir gu nehmen, und fie aus ben Banben ber 211ten ju retten, von beren Anleifung ich mir nicht viel Gutes verfprach. Meine Fran ftarb, bas Projeft gerfolug sich.

Gegen bas Enbe bes Aufenthalte in Ihrer Baterfabt, es find nicht gar brei Sabre, merfte ich ihr eine fichtbare Traurigfeit an; ich fragte fie, aber fie wich aus. Endlich machten wir und auf bie Reife. Gie fubr mit mir in Ginem Wagen, und ich bemertte, was fie mir auch balb geftanb, baß fie guter Boffnung fei, unb in ber größten Furcht fcwebe, von unferm Director verstoffen ju werben. Auch bauerte ce nur furge Beit, so machte er bie Entbedung, fünbigte ihr ben Contract, ber einebieg nur auf feche Bochen ftanb, fogleich auf, gabite, mas fie ju forbern batte, und lief fie, aller Borftellungen ungeachtet, in einem fleinen Stabten, in einem ichlechten Wirthebaufe gurud.

Der Benfer hole alle lieberlichen Dirnen! rief ber Alte mit Berbruß, und befonbere biefe, bie mir fo mande Stunbe meines Lebens verborben bat. Bas foll ich lange erzählen, wie ich mich ihrer angenommen, mas ich für fle gethan, was ich an fle gebangt, wie ich auch in ber Abwefenheit für fle geforgt babe. 3ch wollte lieber mein Gelb in ben Teich werfen, und meine Beit hinbringen, raubige bunbe ju erziehen, ale nur jemale wieber auf fo ein Gefcopf bie minbefte Aufmerffam-

was wir brauchen; fag' es bem Rellner, und bilf auf- | feit wenden. Bas mar's? Im Anfang erhielt ich Danffagungebriefe, Radricht von einigen Orten ihres Aufenthalts, und julept fein Bort mehr, nicht einmal Dant für bas Welb, bas ich ihr zu ihren Bochen gefchickt hatte. D bie Berftellung und ber Leichtfinn ber Beiber ift fo recht jusammengepaart, um ihnen ein be-quemes Leben, und einem ehrlichen Rerl manche verbriefliche Stunde ju ichaffen!

#### Achtes Capitel.

Man bente fich Wilhelms Buftand, als er von biefer Unterrebung nach Saufe fam. Alle feine alten Bunben waren wieber aufgeriffen, und bas Gefühl, baß fie feiner Liebe nicht gang unwurbig gewesen, wieber lebhaft geworben; benn in bem Intereffe bes Alien, in bem Lobe, bas er ihr wiber Willen geben mußte, mar unferm Freunde ihre gange Liebensmurbigfeit mieter ! erschienen; ja felbft bie heftige Antlage bes leibenicaftlichen Mannes enthielt nichts, mas fie vor Wilbelme Augen batte berabiegen fonnen. Denn bicfer befannte fich felbst ale Mitschuldigen ihrer Bergebungen, und ihr Schweigen julest fcbien ihm nicht tabelhaft; er machte fich vielmehr nur traurige Gebanten barüber, fab fie ale Wochnerin, ale Mutter, in ber Belt ohne bulfe herumirren, mahricheinlich mit feinem eigenen Rinbe herumirren, Borftellungen, welche bas

fcmerglichfte Befühl in ihm erregten.

Mignon hatte auf ihn gewartet, und leuchtete ihm bie Treppe hinauf. Ale fie bas Licht niebergefest hatte, bat fie ihn zu erlauben, bag fie ihm heute Abenb mit einem Runftftude aufwarten burfe. Er batte es lieber verbeten, befonbere ba er nicht mußte, mas es werben follte. Allein er fonnte biefem guten Gefchopfe nichte abichlagen. Rach einer furgen Beit trat fie wieber herein. Sie trug einen Teppich unter bem Arme, ben fie auf ber Erbe ausbreitete. Bilbelm ließ fie gemabren. Sie brachte barauf vier Lichter, ftellte eins auf jeben Bipfel bes Teppichs. Ein Korbchen mit Giern, bas fie barauf holte, machte bie Abficht beutlicher. Runftlich abgemeffen fchritt fie nunmehr auf bem Teppich bin und ber, und legte in gemiffen Da-Ben bie Gier auseinanber, bann rief fie einen Denichen berein, ber im Saufe aufwartete und bie Bioline Spielte. Er trat mit feinem Instrument in Die Ede; fie verband fich bie Mugen, gab bas Beichen, und fing gugleich mit ber Mnfit, wie ein aufgezogenes Raberwert, ihre Bewegungen an, inbem fle Tact unb Delobie mit bem Schlage ber Caftagnetten begleitete.

Behende, leicht, rasch, genau führte fie ben Tang. Sie trat fo icarf und fo ficher gwifden bie Gier binein, bei ben Giern nieber, baß man jeben Augenblid bachte, fie muffe eins gertreten ober bei fonellen Benbungen bas anbre fortidleubern. Mit nichten! Gic bcrubrte feines, ob fle gleich mit allen Arten von Schritten, engen und weiten, ja fogar mit Sprungen, und gulest halb fnicend fich burch bie Reihen burchwanb.

Unaufhaltsam, wie ein Uhrmert, lief fie ibren Weg, und bie fonberbare Dufit gab bem immer wieber von vorne anfangenben und losrauschenben Tange bei jeter Wiederholung einen neuen Stoß. Wilhelm war von bem fonberbaren Chaufpiele gang bingeriffen; er bergaß feiner Gorgen, folgte jeber Bewegung ber gelieb. ten Creatur, und mar verwundert, wie in biefem Zange fich ibr Charafter vorzüglich entwidelte.

Streng, fcarf, treden, beftig, und in fanften Stellungen mehr feierlich ale angenehm, zeigte fie fich. Er empfand mas er iden fur Dignon gefühlt in biefem Augenblide auf einmal. Er febnte fid, biefes verlaffene Weien an Rinbeeftatt feinem bergen einzuperlei-

ben, es in feine Arme ju nehmen, und mit ber Liebe eines Batere Frende bee Lebens in ihm ju erweden.

Der Tang ging gu Enbe; fie rollte bie Sier mit ben Füßen sachte gusammen auf ein Saufchen, ließ feines gurud, beschäbigte feines, und stellte fich bazu, indem sie bie Binde von ben Augen nahm, und ihr Kunstftud

mit einem Budlinge enbigte.

Bilhelm bankte ihr, daß sie ihm ben Tanz, ben er zu sehen gewünscht, so artig und unvermuthet vorgetragen habe. Er streichelte sie, und bedauerte, daß sie fich habe so sauch er versprach ihr ein neues Kleid, worauf sie hestig antwortete: beine Farbe! Auch bas versprach er ihr, ob er gleich nicht beutlich wußte, was sie barunter meine. Sie nahm die Eier zusammen, ben Teppich unter ben Arm, fragte, ob er noch etwas zu befehlen habe, und schwang sich zur Thüre binaus.

Bon bem Musicus erfuhr er, bag fie fich seit einiger Beit viele Muge gegeben, ihm ben Tang, wolches ber bekannte Fanbango war, so lange vorzusingen, bis er ibn babe spielen fonnen. Auch habe sie ihm für seine Bemühungen etwas Gelb angeboten, bas er aber nicht

nebmen wollen.

# Reuntes Capitel.

Rach einer unruhigen Nacht, die unser Freund theils wachend, theils von schweren Träumen geängstigt, zubrachte, in denen er Marianen bald in aller Schondeit, bald in kümmerlicher Gestalt, jest mit einem Kinde auf bem Arm, bald besselten beraubt sah, war der Morgen kaum angebrochen, als Mignon schon mit einem Schneider hereintrat. Sie brachte graues Tuch und blauen Tassel, und erklärte nach ihrer Art, daß sie ein neues Westichen und Schisselfen, wie sie folche an den Knaden in der Stadt gesehen, mit blauen Aufschägen und Bandern haben wolle.

Bilhelm hatte seit bem Berlust Marianens alle muntern Farben abgelegt. Er hatte sich an bas Grau, an die Kleidung der Schatten, gewöhnt, und nur etwa ein himmelblaues Futter ober ein kleiner Kragen von dieser Farbe belebte einigermaßen jene stille kleidung. Mignon, begierig seine Farbe zu tragen, trieb den Schneider, der in Kurzem die Arbeit zu liefern verschneider, der in Kurzem die Arbeit zu liefern verschieden.

sprach.

Die Tang- und Fecht-Stunden, die unser Freund beute mit Laertes nahm, wollten nicht jum Besten glüden. Auch wurden sie balb durch Melina's Anstunft unterbrochen, der umftändlich zeigte, wie jest eine lieine Gesellschaft beisammen sei, mit welcher man schon Stüde genug aufführen könne. Er erneuerte seinen Antrag, daß Wilhelm einiges Geld jum Etablissement worstrecken solle, wobei dieser abermals seine Unentsschollenbeit zeigte.

Philine und die Madchen tamen balb hierauf mit Lachen und Larmen herein. Sie hatten sich abermals eine Spaziersahrt ausgebacht: benn Beränberung bes Orts und ber Gegenstände war eine Lust, nach ber sie sich in mer sehnten. Täglich an einem anbern Orte zu effen, war ihr höchster Bunsch. Diesmal sollte es eine

Bafferfahrt merben.

Das Schiff, womit fie die Krummungen des angenehmen Fluffes himmterfahren wollte, war schon durch ben Pedanten bestellt. Philine trieb, die Gesellschaft zauderte nicht und war balb eingeschifft.

Bas fangen wir nun an, fagte Philine, inbem fich alle auf bie Bante niebergelaffen hatten.

Das Aurzeste mare, versetzte Laerted, wir extemporirten ein Stud. Rehme jeber eine Rolle, bie seinem Charafter am Angemeffensten ift, und wir wollen feben, wie es uns gelingt.

Fürtrefflich! sagte Wilhelm, benn in einer Gefelfchaft, in ber man sich nicht verfiellt, in welcher jedes nur feinem Sinne folgt, kann Anmuth und Jufriedenbeit nicht lange wohnen, und wo man sich immer verfiellt, dahin kommen sie gar nicht. Es ist also nicht wel gethan, wir geben und die Borstellung gleich von Ansang zu, und sind nachher unter der Made fo aufrichtig, als wir wollen.

Ja, fagte Laertes, beswegen geht fich's fo angenehm mit Beibern um, die fich niemals in ihrer natürlichen

Geftalt feben laffen.

Das macht, verfette Mabame Melina, baß fie nicht so eitel find, wie die Manner, welche fich einbilben, fie seien schon immer liebenswurdig genug, wie sie die

Ratur hervorgebracht hat.

Indessen war man zwischen angenehmen Buschen und hügeln, zwischen Gärten und Weinbergen hingeschaften, und bie jungen Frauenzimmer, besonders aber Madame Melina, drückten ihr Entzücken über die Gegend aus. Lethre sing sogar an, ein artiges Gedickt von der beschicht von der bescheicht Batung über eine ähnliche Natursene seierlich berzusagen; allein Philine unterbrach sie, und schlug ein Geset vor, daß sich niemand unterfangen solle, von einem unbelebten Gegenstande zu sprechen; sie sehrt vor einem unbelebten Gegenstande zu sprechen; sie sehrt vollenden vor einem unbelebten Gegenstande zu sprechen; sie sehrt vollen der Der polternde Alte sollte einen penssoniten Officier, Laertes einen vactrenden Fechmeister, der Pedant einen Juden vorstellen, sie selchmeister, der Pedant einen Juden vorstellen, sie selchmeister, der Wednt einen Kanschen vorstellen, sie siehe Westellschaft weltfrember Menschen einen, die sie eine Gesellschaft weltfrember Menschen sein, die sehr auf einem Martischiffe zusammen komme.

Sie fing sogleich mit bem Juben ihre Rolle zu frielen an, und eine allgemeine heiterkeit verbreitete sich. Man war nicht lange gesahren, als der Schiffer stille hielt, um mit Erlaubniß der Gesellschaft noch jemand einzunehmen, der am Ufer ftand, und gewinkt hatte.

Das ift eben noch was wir brauchten, rief Philine: ein blinber Paffagier fehlte noch ber Reifegefellicaft.

Ein wohlgebilbeter Nann stieg in bas Schiff, ben man an seiner Kleibung und seiner ehrwürdigen Miene wohl für einen Geistlichen hatte nehmen können. Er begrüßte die Gesculschaft, die ihm nach ihrer Weist bantte, und ihn bald mit ihrem Scherz befannt machte. Er nahm barauf die Rolle eines Landgeistlichen an, die er zur Verwunderung aller auf das Artigste durchseitige indem er bald ermahnte, bald historier erzählte, einige schwache Seiten blicken ließ, und sich doch im Respect zu erhalten wußte.

Indessen hatte jeder, der nur ein einziges Mal aus seinem Charafter herausgegangen war, ein Pfand geben mussen. Philine hatte sie mit großer Gorgfalt gesammelt, und besonders den geistlichen herrn mit vielen Kussen bei der kunstigen Ginlösung bedroht, ob er gleich nie in Strase genommen ward. Melina dagegen war völlig ausgeplundert, hemdenkröhes und Schnallen, und Ales, was Bewegliches an seinem Leide mar, datte Philine zu sich genommen; benn er wollte einen reisenden Engländer vorstellen, und konnte auf feine

Beife in feine Rolle bineinfommen.

Die Zett war indeß auf das Angenehmste vergangen, jedos batte seine Einbildungsfraft und seinen Wig aufs Möglichste angestrengt, und jedes seine Rolle mit anzenehmen und unterhaltenden Scherzen ausstaffirt. So fam man an dem Ort an, wo man sich den Tag über aufhalten wolle, und Wilhelm gerieth mit dem Geistlichen, wie wir ihn seinem Aussehen und seiner Rolle nach, nennen wollen, auf dem Spaziergange bald in ein interessante Gespräch.

Ich finde diese Nebung, sagte ber Unbefannte, unter Schauspielern, ja in Gesellschaft von Freunden und Betannten, sehr nüglich. Es ist die beste Art, die Menschen aus sich heraus und burch einen Umweg wieder in sich hinein zu führen. Es sollte bei jeder Truppe eingeführt sein, daß ste fich manchmal auf diese Weise üben mußte, und das Publicum wurde gewiß dabei gewinnen, wenn alle Monate ein nicht geschriebenes Stud ausgeführt wurde, worauf sich freilich die Schauspieler in mehreren Proben mußten vorbereitet haben.

Man durfte sich, verfeste Wilhelm, ein ertemporirtes Stud nicht als ein foldes benten, bas aus bem Stegreife sogleich componirt murbe, sonbern als ein foldes, wovon zwar Plan, handlung und Scenen-Eintheilung gegeben waren, bessen Aussührung aber

bem Chaufpieler überlaffen bliebe.

Gang richtig, fagte ber Unbefannte, und eben mas biefe Ausführung betrifft, murbe ein foldes Stud, fobalb bie Schauspieler nur einmal im Gang waren, außerorbentlich gewinnen. Richt bie Ausführung burch Worte, benn burch biefe muß freilich ber überlegenbe Schriftsteller seine Arbeit gieren, sonbern bie Ausfuhrung bnrch Geberben und Dienen, Ausrufungen und mas baju gebort, fur; bas ftumme halblaute Spiel, welches nach und nach bei uns gang verloren gu geben scheint. Es find wohl Schauspieler in Deutschland, beren Rorper bas zeigt, mas fie benten und fühlen, bie burch Schweigen, Baubern, burch Binte, burch garte anmuthige Bewegungen bes Rorpers eine Rebe porzubereiten, und bie Daufen bes Gefprache burch eine gefällige Pantomime mit bem Gangen gu verbinben wiffen; aber eine Uebung, bie einem gludlichen Raturell ju bulfe tame, und es lehrte, mit bem Schriftfteller ju wetteifern, ift nicht fo im Gange, als es jum Erofte berer, bie bas Theater besuchen, wohl zu mun-

Sollte aber nicht, versetzte Wilhelm, ein gludliches Raturell, als bas Erste und Lette, einen Schauspieler, wie jeden andern Künftler, ja vielleicht wie jeden Menschen, allein zu einem so bochausgestedten Ziele bringen?

Das Erste und Lette, Ansang und Ende möchte es wohl sein und bleiben; aber in ber Mitte durste dem Künstler manches sehlen, wenn nicht Bildung das erst aus ihm macht, was er sein soll, und zwar frühe Bildung; benn vielleicht ih berjenige, bem man Genie zufchreibt, übler daran als der, der nur gewöhnliche Fähigteiten besitzt; benn jener kann leichter verbildet und viel hestiger auf salschen Bege gestoßen werden, als dieser.

Aber, versette Wilhelm, wird bas Genie fich nicht felbst retten, bie Wunden, bie es fich geschlagen, selbst

beilen ?

Mit nichten, verfette ber anbere, ober menigstens nur nothburftig; benn niemanb glaube bie erften Ginbrude ber Jugenb überwinden ju fonnen. Ift er in einer löblichen Freiheit, umgeben von iconen und eblen Gegenständen, in bem Umgange mit guten Denfchen aufgemachsen, haben ihn feine Deifter bas gelehrt, mas er querft miffen mußte, um bas übrige leichter gu begreifen, hat er gelernt, mas er nie ju verlernen braucht, wurden feine erften Banblungen fo geleitet, bag er bas Gute funftig leichter und bequemer vollbringen fann, chne fich irgend etwas abgewöhnen ju muffen; fo wird bicfer Menfch ein reineres, vollfommneres und gludlicheres Leben führen, ale ein andrer, ber feine erften Jugenbfrafte im Biberftanb und im Irrthum gugefett hat. Es wird so viel von Erziehung gesprochen und geschrieben, und ich sehe nur wenig Menschen, die ben einfachen aber großen Begriff, ber alles anbere in fich schließt, faffen und in bie Ausführung übertragen

Das mag wohl wahr fein, fagte Wilhelm, benn jeber Menfch ift beschränte genug, ben anbern zu seinem Ebenbilb erziehen zu wollen. Glüdlich sind biejenigen baher, beren sich bas Schickfal annimmt, bas jeben nach seiner Weise erzieht!

Das Schiffal, versetzte läckelnb ber andere, ist ein vornehmer, aber iheurer hofmeister. Ich wirde mich immer lieber an die Bernunst eines menschlichen Meisters halten. Das Schidsal, sur bessen Beiebeit ich alle Ehrsurcht trage, mag an dem Zufall, durch ben es wirkt, ein sehr ungelenkes Organ haben. Denn selten scheint biefer genau und rein auszusühren, was jenes beichlossen hatte.

Sie icheinen einen fehr fonberbaren Bebanten aus-

gufprechen, verfeste Wilhelm.

Mit nichten! Das meifte, was in ber Welt begegnet, rechtfertigt meine Meinung. Beigen viele Begebenheiten im Anfange nicht einen großen Ginn,-und gehen bie meisten nicht auf etwas Albernes hinaus?

Gie wollen fchergen.

Und ist es nicht, fuhr ber andere fort, mit bem, was einzelnen Menschen begegnet, eben so? Gesett, das Schistal hatte einen zu einem guten Schauspieler bestimmt, (und warum sollt' es uns nicht auch mit guten Schauspielern versorgen?) unglücklicherweise sübre ber Bufall aber ben jungen Mann in ein Puppenspiel, wo er sich früh nicht enthalten könnte, an etwas Abgeschmadtem Theil zu nehmen, etwas Alberned leiblich, wohl gar interessant zu sinden, und so bie jugendlichen Eindrück, welche nie verlöschen, benen wir eine gewisse Anhanglichkeit nie entziehen können, von einer falschen Seite zu empfangen.

Die fommen Cie aufe Puppenfpiel? fiel ihm Bil-

belm mit einiger Befturjung ein.

Es mar nur ein unwillfürliches Beifpiel; wenn ce Ihnen nicht gefällt, fo nehmen wir ein antres. Gefest, bas Chidfal batte einen ju einem großen Maler bestimmt, und bem Bufalle beliebte es, feine Jugenb in fcmutige butten, Stalle und Scheunen ju verfte-Ben, glauben Gie, bag ein folder Mann fich jemals jur Reinlichfeit, jum Abel, jur Freiheit ber Geele erheben werbe? Dit je lebhafterem Sinn er bas Unreine in feiner Jugend angefagt und nach feiner Art verebelt hat, befto gewaltsamer wird es fich in ber Folge seines Lebens an ihm rächen, indem es sich, inzwischen bağ er es ju überwinden fuchte, mit ihm aufe innigfte verbunden hat. Wer fruh in ichlechter unbebeutenber Gesellschaft gelebt hat, wird fich, wenn er auch frater eine beffere haben fann, immer nach jener gurudfehnen, beren Ginbrud ibm, jugleich mit ber Erinnerung jugenblicher, nur felten ju wieberholenben Freuben, geblieben ift.

Man tann benken, baß unter biesem Gesprach sich nach und nach die übrige Gesellschaft entsernt hatte. Besonders war Philine gleich vom Ansaug auf die Seite getreten. Man kam durch einen Seitenweg zu ihnen zurück. Philine brachte die Pfänder hervor, welche auf allerlei Weise gelös't werden mußten, wobei der Fremde sich durch die artigsten Ersindungen und durch eine ungezwungene Theilnahme der gangen Gesculichaft, und besonders den Frauenzimmern, schr empfahl, und of flossen die Stunden des Luges unter Scherzen, Singen, Küffen und allerlei Nedereien auf das angenehmste vorbei.

## Behntes Capitel.

Mo fle fich mieber nach Sause begeben wollten, saben fie fich nach ihrem Geiftlichen um; allein er war verschwunden, und an keinem Orte ju finden. bendart ju haben scheint, sagte Madame Melina, eine fen worden. Man sette fich nieder. Wilhelm Gefellschaft, die ihn fo freundlich aufgenommen, ohne tigte fich bes Exemplars und fing zu lefen an. Abfdieb ju verlaffen.

3ch habe mich bie gange Beit ber icon besonnen, fagte Laertes, wo ich biefen fonberbaren Mann icon chemals mochte gefeben haben. Ich mar eben im Begriff, ihn beim Abichiebe barüber gu befragen.

Mir ging es eben fo, verfeste Bilbelm, und ich batte ihn gewiß nicht entlaffen, bis er uns etwas Raberes von feinen Umftanben entbedt hatte. 3d mußte mich febr irren, wenn ich ihn nicht ichon irgenbwo gefprochen hatte.

Und boch fonntet ihr euch, fagt Philine, barin wirflich irren. Diefer Dann bat eigentlich nur bas falfche Anfeben eines Befannten, weil er ausfieht wie ein Menfc, und nicht wie Sand ober Rung.

Bas foll bas beißen, fagte Laertes, feben wir nicht

auch aus wie Menichen ?

Ich weiß, was ich sage, versette Philine, und wenn ihr mich nicht begreift, fo laft's gut fein. 3ch werbe nicht am Enbe noch gar meine Borte audlegen follen.

3wei Rutschen fuhren vor. Man lobte bie Gorgfalt bes Laertes, ber fle beftellt batte. Philine nahm neben Mabame Melina, Wilhelmen gegenüber, Plat, und bie Uebrigen richteten fich ein fo gut fle konnten. Laertes felbft ritt auf Bilbelme Pferbe, bas auch mit berausgefommen mar, nach ber Stabt jurud.

Philine fag taum in bem Wagen, ale fie artige Lieber ju fingen und bas Gefprach auf Gefchichten ju lenten mußte, von benen fie behauptete, bag fie mit Glud bramatifch behandelt werben fonnten. biefe fluge Benbung hatte fle gar balb ihren jungen Freund in feine beste Laune gefeht, und er componirte aus bem Reichthum feines lebendigen Bilbervorraths fogleich ein ganges Schaufpiel mit allen feinen Acten, Scenen, Charafteren und Berwidlungen. Dan fanb für gut, einige Arien und Gefange einzuflechten ; man bichtete fie, und Philine, bie in Alles einging, pafite ihnen gleich befannte Melobien an, und fang fie aus bem Stegreife.

Sie hatte eben heute ihren fconen, fehr fconen Tag; fle wußte mit allerlei Redereien unfern Freund gu beleben; es warb ihm wohl, wie es ihm lange nicht ge-

Seitbem ihn jene graufame Entbedung von ber Seite Marianens geriffen batte, mar er bem Gelubbe treu geblieben, fich vor ber jufammenfcblagenben Ralle einer weiblichen Umarmung ju huten, bas treulofe Ge-folecht ju meiben, seine Somerzen, feine Reigung, feine füßen Bunfche in feinem Bufen gu verfcliegen. Die Gemiffenhaftigfeit, womit er bies Gelübbe besbachtete, gab feinem gangen Befen eine gebeime Rabrung, und ba fein Berg nicht ohne Theilnehmung bleiben fonnte, fo warb eine liebevolle Mittheilung nun gum Beburfniffe. Er ging wieber wie von bem erften Rugenbnebel begleitet umber, feine Angen faßten jeben reizenben Gegenstand mit Freuben auf, und nie mar fein Urtheil über eine liebenswürdige Gestalt iconenber gewesen. Bie geführlich ihm in einer folden Lage bas verwegene Madchen werben mußte, lagt fich leiber nur gu gut einfeben.

Bu Baufe fanden fie auf Bilbelme Bimmer icon alles jum Empfange bereit, bie Stuhle ju einer Borlefung jurechte gestellt, und ben Tifch in bie Mitte gefest, auf welchem ber Punfchnapf feinen Plas nehmen

Die beutschen Ritterftude maren bamale eben neu. blicums an fich gezogen. Der alte Polterer hatte eines gens bie Augen aufichlug, und mit bufterm Blid auf

Es ift nicht artig von bem Manne, ber fonft viel Le- | biefer Art mitgebracht, und bie Borlefung war befchloffen worden. Man feste fich nieber. Wilhelm bemach-

> Die geharnischten Ritter, bie alten Burgen, bie Treubergigfeit, Rechtlichfeit und Redlichfeit, befontere aber bie Unabhangigfeit ber banbelnben Perfonen murben mit großem Beifall aufgenommen. Der Borlefer that fein Doglichftes, und bie Gefellichaft tam außer fich. Bwifchen bem zweiten und britten Act fam ber Punsch in einem großen Napfe, und ba in bem Stucke felbft febr viel getrunten und angestoßen murbe, fo war nichts naturlicher, als bag bie Befellichaft bei jebem folden Falle fich lebhaft an ben Plat ber Belben verfeste, gleichfalls anklingte und bie Gunftlinge unter ben hanbelnben Derfonen boch leben ließ.

> Jebermann war von bem Feuer bes ebelften Rationalgeiftes entzündet. Wie febr gefiel es biefer beut-ichen Gefellicaft, fich, ihrem Charafter gemaß, auf eignem Grund und Boben poetifc zu ergegen! Besonders thaten die Gewölbe und Reller, die verfallenen Schlöffer, bas Moos und bie boblen Baume, über alles aber bie nachtlichen Bigeunerscenen und bas beimliche Gericht eine gang unglaubliche Birfung. Schauspieler fab nun, wie er halb in Belm und Barnifch, jebe Schauspielerin, wie fte mit einem großen ftebenben Rragen ihre Deutschheit vor bem Publico probuciren werbe. Jeber wollte fich fogleich einen Ramen aus bem Stude ober aus ber beutschen Gefdichte zueignen, und Dabame Melina betheuerte, Gohn ober Tochter, mogu fie hoffnung hatte, nicht anbere ale Abelbert ober Dechthilbe taufen gu laffen.

> Gegen ben fünften Act warb ber Beifall farmenber und lauter, ja julest, ale ber Belb mirflich feinem Unterbruder entging, und ber Tyrann gestraft wurde, war bas Entjuden fo groß, bag man fcmur, man habe nie fo gludliche Stunden gehabt. Melina, ben ber Trant begeistert hatte, mar ber lautefte, und ba ber zweite Punichnapf geleert mar und Mitternacht berannabte, fdwur Laertes boch und theuer, es fei fein Denfc wurbig, an biefe Glafer jemale wieber eine Lippe gu fegen, und marf mit biefer Betheurung fein Glas binter fich und burch bie Scheiben auf bie Baffe binaus. Die übrigen folgten feinem Beifpiele, und ungeachtet ber Protestationen bes herbeicilenben Birthes murbe ber Punfcnapf felbft, ber nach einem folden Fefte burd unbeiliges Getrant nicht wieber entweiht merben follte, in taufent Stude gefchlagen. Philine, ber man ihren Raufch am wenigsten anfah, inbeg bie beiben Dabden nicht in ben anftanbigften Stellungen auf bem Canape lagen, reigte bie anbern mit Schabenfreube jum Larm. Mabame Melina recitirte einige erhabene Gebichte, und ihr Mann, ber im Raufche nicht fehr liebensmurbig mar, fing an auf bie folcote Bereitung bes Puniches ju ichelten, verficherte, bag er ein Beft gang anbere eingurichten verftebe, und marb julest, ale Laertes Stillichweigen gebot, immer grober und lauter, fo bag biefer, ohne fich lange zu bebenten, ibm bie Scherben bes Rapfe an ben Ropf warf unb baburch ben Larm nicht wenig vermehrte.

Inbeffen mar bie Schaarmache herbei gekommen unb verlangte ine Baus eingelaffen zu werben. Bilbelm, vom Lefen febr erhipt, ob er gleich nur wenig getrunfen, batte genug gu thun, um mit Beihulfe bee Birthe bie Leute burch Gelb und gute Worte ju befriedigen und bie Glieber ber Gefellichaft in ihren miflicen Umftanben nach Saufe ju fcaffen. Er warf fich, ale er jurud tam, vom Schlafe überwältigt, voller Unmuth, unausgefleibet auf's Bette, und nichts glich ber und hatten bie Aufmerksamkeit und Reigung bes Du- unangenehmen Empfindung, als er bes anbern Morbie Bermuftungen bes vergangenen Tages, ben Unrath | frangt, große blaue Augen blidten fanft unter langen und bie bofen Wirfungen binfab, bie ein geiftreiches, lebhaftes und mobigemeintes Dichterwert bervorgebracht batte.

#### Elftes Capitel.

Rach einem furgen Bebenten rief er fogleich ben Birth herbei, und ließ sowohl ben Schaben ale bie Beche auf feine Rechnung fchreiben. Bugleich vernahm er nicht ohne Berbruß, baß fein Pferd von Laertes geftern bei bem Bereinreiten bergeftalt angegriffen morben, bag ce mahricheinlich, wie man gu fagen pflegt, verschlagen habe, und bag ber Schmieb wenig Soff-

nung ju feinem Auffommen gebe.

Ein Gruß von Philinen, ben fie ihm aus ihrem Genfter juminfte, verfette ibn bagegen wieber in einen beitern Buftanb, und er ging fogleich in ben nachften Laben, um ihr ein fleines Gefchent, bas er ihr gegen bas Pubermeffer noch fculbig mar, zu faufen, und wir muffen befennen, er hielt fich nicht in ben Grangen eines proportionirten Gegengefchenfe. Er faufte ihr nicht allein ein Paar febr niebliche Ohrringe, sondern nahm baju mech einen but und Saletuch, und einige anbere Rleinfifeiten, bie er fie ben erften Tag batte verfchmenberifch wegwerfen feben.

Mebame Melina, bie ihn then, ale er feine Gaben überreichte, ju beobachten tam, fuchte noch vor Tifche eine Belegenheit, ihn febr ernftlich über bie Empfinbung für biefes Mabden gar Rebe gu fegen, unb er war un fo erftaunter, ale er nichte weniger benn biefe Bormurfe zu verbienen glaubte. Er fcmur boch und theuer, jag es ihm teineswegs eingefallen fei, fic an biefe Perfon, beren gangen Wanbel er mohl fenne, ju wenden er entidulbigte fich, fo gut er fonnte, über fein frembliches und artiges Betragen gegen fie, befriedigte aber Mabame Melina auf feine Beife, vielmehr mab biefe immer verbrieflicher, ba fie bemerten mußte, big bie Schmeichelei, woburch fie fich eine Art von Reigung unfere Freundes erworben batte, nicht binreiche, biefen Befit gegen bie Angriffe einer lebhaf-ten, jungen und gludlicher begabten Ratur ju vertheibigen

Ihren Mann fanben fie gleichfalls, ba fie ju Tifche famen, bi febr üblem Sumor, und er fing fcon an, ibn über Rleinigfeiten auszulaffen, als ber Wirth bereintrat utb einen Barfenfpieler anmelbete. Gie merben, fagt er, gewiß Bergnugen an ber Dufif unb an ben Gefangen biefes Mannes finben; es fann fich niemarb, ber ihn hort, enthalten, ihn gu bewundern und

ibn etwas weniges mitzutheilen.

Baffen Sie ihn weg, verfeste Melina, ich bin nichts mniger ale gestimmt, einen Leiermann ju boren, und wi haben allenfalls Ganger unter uns, bie gern et-we verbienten. Er begleitete biefe Borte mit einem tilfigen Seitenblide, ben er auf Philinen warf. Sie veftand ibn, und mar gleich bereit, ju feinem Berbruß, bn angemelbeten Ganger ju beschüpen. Gie wenbete fh ju Wilhelmen, und fagte: follen wir ben Mann tot boren, follen wir nichts thun, um uns aus ber ebarmlichen langen Beile gu retten ?

Melina wollte ihr antworten, und ber Streit mare rebhafter geworben, wenn nicht Wilhelm ben im Mugenblid bereintretenben Dann begrüßt und ibn berbei-

gewinkt hatte.

Die Geftalt biefes feltfamen Gaftes fette bie gange Gefellichaft in Erstaunen, und er hatte icon von einem Stuble Befit genommen, ehe jemanb ihn ju fragen ober fonft etwas vorzubringen bas berg batte. Gein tabler Scheitel mar von menig grauen haaren um-

weißen Augenbraunen hervor. An eine moblgebilbete Rafe folog fich ein langer weißer Bart an, ohne bie gefällige Lippe gu bebeden, und ein langes buntelbraunes Gewand umbullte ben folanten Rorper rom Balfe bis ju ben Fugen; und fo fing er auf ber Barfe, bie er vor fich genommen hatte, zu pralubiren an.

Die angenehmen Tone, bie er aus bem Inftrumente hervortedte, erheiterten gar balb bie Befellichaft.

Ihr pflegt auch ju fingen, guter Alter, fagte Philine. Gebt une ctwas, bas Berg unb Beift jugleich mit ben Sinnen ergete, fagte Wilhelm. Das Juftrument follte nur bie Stimme begleiten; benn Delobien, Gange und Laufe ohne Worte und Ginn, fcheinen mir Schmetterlingen ober iconen bunten Bogeln abulich zu fein, bie in ber Luft vor unfern Augen berum fcmeben, bie wir allenfalls hafden und uns zueignen mochten; ba fich ber Wefang bagegen wie ein Genius gen himmel bebt, und bas beffere 3ch in und ihn zu begleiten anreigt.

Der Alte fab Wilhelmen an, aletann in bie bobe, that einige Griffe auf ber Barfe, und begann fein Lieb. Es enthielt ein Lob auf ben Gefang, price bas Glud ber Sanger, und ermannte die Menschen, sie zu ehren. Er trug bas Lieb mit so viel Leben und Wahrheit vor, bağ es fchien, ale batte er ce in biefem Augenbliche und bei biefem Anlaffe gebichtet. Bilhelm enthielt fich taum, ihm um ben Sale ju fallen; nur bie Furcht, ein lautes Gelachter gu erregen, jog ihn auf feinen Stuhl gurud; benn bie übrigen machten icon halb laut einige alberne Anmerfungen, und ftritten, ob es

ein Pfaffe ober ein Jube fci.

Als man nach bem Berfaffer bes Liebes fragte, gab er feine bestimmte Antwort; nur verficherte er, bag er reich an Gefangen fei, und wünfchte nur, bag fie gefallen mochten. Der größte Theil ber Gefellichaft mar frohlich und freudig, ja felbft Melina nach feiner Art offen geworben, und indem man unter einander fcmatte und icherate, fing ber Alte bas Lob bes gefelligen Lebens auf bas geiftreichfte ju fingen an. Er pries Ginigfeit und Gefälligfeit mit einfdmeichelnben Tonen. Auf einmal marb fein Gefang troden, raub und verworren, ale er gehaffige Berfchloffenbeit, furgfinnige Feinbichaft und gefährlichen Zwiefpalt bebauerte, unb gern marf jebe Seele biefe unbequemen Feffeln ab, als er, auf ben Fittigen einer vorbringenben Melobie getragen, bie Friebenoftifter prico, und bas Glud ber Seclen bie fich wieberfinden fang.

Raum hatte er geenbigt, ale ihm Bilhelm guricf: wer bu auch feift, ber bu, ale ein hulfreicher Coupgeift, mit einer fegnenben und belebenben Stimme au und fommft, nimm meine Berehrung und meinen Dant! fuble, bag wir alle bich bewundern, und vertrau' une, wenn bu etwas bebarfit!

Der Alte fdwieg, ließ erft feine Finger über bie Saiten foleichen, bann griff er fie ftarfer an, unb fang :

Mas hör' ich braufen vor bem Thor, Bas auf ber Brüde ichallen? Laft ben Gelang zu unferm Ohr Im Saale wieberballen! Der Konig iprach's, ber Page lief, Der Ruade tam, ber König rief: Bring ihn herein ben Alten.

Gegrüßet feib ihr hoben herrn, Gegrüßt ibr, foone Damen! Welch reicher himmel! Stern bei Stern! Wer tennet ihre Namen? Im Saal voll Pracht und herrlichkeit Schließt, Augen, euch, hier ift nicht Bett Sich ftaunend zu ergehen.

Der Sanger brudt bie Augen ein, Und ichlug bie vollen Tone; Der Ritter ichaute mutbig brein, Und in ben Schoos bie Schue.

Der Abnig, bem bas Lieb gefiel, Lief ihm, jum Lobne für fein Spiel, Eine golbne Rette holen.

Die golbne Rette gieb mir nicht, Die Rette gieb ben Rittern, Bor beren fühnem Ungenicht Der Beinbe Langen fplittern. Gieb fie bem Rangler, ben bu baft, Und lag ibn noch bie golbe Laft Bu anbern Laften tragen.

3d finge, wie ter Bogel fingt, Der in ben Ameigen mahnet Der in ben Bweigen wohnet. Das Lieb, bas aus ber Reble bringt, Die Leb, ber reichlich lobnet; Doch barf ich bitten, bitt' ich eins, Lag einen Trunt bes beften Beins In reinem Glafe bringen.

Er fest' es an, er trant es aus: Er iegt' es an, er trant es aus: O Trant ber füßen Labe! O! breimal bochbeglüdtes Haus, Wo bas ift fleine Gabe! Ergebt's euch wohl, so bentt an mich, Und banter Gott so warm, als ich Für biesen Trunt euch bante.

Da ber Sanger nach geenbigtem Liebe ein Glas Bein, bas für ibn eingeschenft baftanb, ergriff, unb es mit freundlicher Diene, fich gegen feine Bohlthater wenbenb, austrant, entstand eine allgemeine Freube in ber Berfammlung. Man flatichte und rief ibm gu, es moge biefes Glas ju feiner Gefundheit, jur Starfung feiner alten Glieber gereichen. Er fang noch einige Romangen, und erregte immer mehr Munterfeit in ber Gefellicaft.

Rannft bu bie Delobie, Alter, rief Philine: ber Schafer putte fich jum Tang?

D ja, versette er; wenn Sie bas Lieb fingen unb aufführen wollen, an mir foll es nicht fehlen.

Philine ftand auf, und hielt fich fertig. Der Alte begann bie Melobie, und fie fang ein Lieb, bas wir unfern Lefern nicht mittheilen fonnen, weil fie ed vielleicht abgefchmadt ober mohl gar unanftanbig finben fonnten.

Ingwijden batte bie Gefellicaft, bie immer beiterer geworben mar, noch manche Flafche Wein ausgetrunfen, und fing an fehr laut ju merben. Da aber unferm Freunde die bofen Folgen ihrer Luft noch in frifdem Anbenfen ichwebten, fuchte er abzubrechen, flecte bem Alten für feine Bemühung eine reichliche Belohnung in bie Band, bie andern thaten auch etwas, man ließ ibn abtreten und ruben, und verfprach fich auf ben Abend eine wieberholte Freude von feiner Gefchicklichfeit.

Als er hinweg mar, fagte Wilhelm gu Philinen: ich fann zwar in Ihrem Leibgefange weber ein bichterisches noch fittliches Berbienft finden; boch wenn Sie mit eben ber Raivetat, Eigenheit und Bierlichfeit etwas Schidliches auf bem Theater jemals ausführen, fo wird Ihnen allgemeiner lebhafter Beifall gewiß ju Theil merben.

Ja, fagte Philine, es mußte eine recht angenehme Empfindung fein, fich am Gife ju marmen.

Ueberhaupt, fagte Wilhelm, wie fehr befchamt biefer Mann manden Schauspieler. Saben Sie bemerft, wie richtig ber bramatische Ausbruck feiner Romangen mar? Bewiß, es lebte mehr Darftellung in feinem Befang, als in unfern fleifen Perfonen auf ber Bubne; man follte bie Aufführung mancher Stude eber für eine Ergablung balten und biefen mufifalifchen Ergablungen eine finnliche Wegenwart gufdreiben.

Sie find ungerecht! verfette Laertes: ich gebe mich meber für einen großen Schaufpieler noch Sanger; aber

ud foon von bem Compositeur auf mich über- nicht und ich werbe nicht bleiben.

tragen werben : fo bin ich ein gang anbrer Denfch, ale wenn ich im profaifchen Drama bas Alles erit erichaffen, und Tact und Declamation mir erft erfinden foll, morin mich noch bagu jeber Mitfpielenbe foren tann.

Go viel weiß ich, fagte Melina, bag une biefer Mann in Ginem Puntt gewiß befchamt, und zwar in cinem Sauptpunfte. Die Starte feiner Talente zeigt fich in bem Rugen, ben er bavon gieht. Une, bie wir vielleicht balb in Berlegenheit fein werben, wo wir eine Mablgeit hernehmen, bewegt er, unfre Dablgeit mit ihm ju theilen. Er weiß und bas Gelb, bas wir anwenden fonnten, um und in einige Berfaffung ju feben. burch ein Liebchen aus ber Tafche gu loden. Es icheint fo angenehm zu fein, bas Gelb zu verfchleubern, womit man fich und anbern eine Existens verschaffen fonnte.

Das Gefprach befam burch biefe Bemerfung nicht bie angenehmfte Wendung. Wilhelm, auf ben ber Borwurf eigentlich gerichtet war, antwortete mit einiger Leibenfchaft, und Melina, ber fich eben nicht ber großten Feinheit befließ, brachte zulett feine Befdwerben mit giemlich trodenen Worten vor. Es find nut icon vierzehn Tage, fagte er, baß wir bas bier vermanbete Theater und die Garberobe befehen haben, unt beibes fonnten wir fur eine febr leibliche Summe baben. Gie machten mir bamals hoffnung, bag Gie mir fo viel crebitiren wurben, und bis jest habe ich noch nicht gefeben, bag Sie bie Sache weiter bebacht ober fich einem Entichluß genahert' batten.' Griffen Gie bamale ju, fo maren wir jest im Gange. Ihre Abficht ju verreifen haben Sie auch noch nicht ausgeführt, und Gell fcheinen Sie mir biefe Beit über auch nicht gefpart gn baben ; wenigstens giebt es Perfonen, Die immer Gelegenheit ju verschaffen miffen, bag es gefowinder weggebe.

Diefer nicht gang ungerechte Borwurf tra' unfern Freund. Er verfeste einiges barauf mit Lebliftigfeit, ja mit Befrigfeit, und ergriff, ba bie Befellidaft aufftanb und fich gerftreute, bie Thure, inbem er sicht unbeutlich zu erkennen gab, bag er fich nicht large mebr bei fo unfreundlichen und unbantbaren Menthen aufhalten wolle. Er eilte verbrieflich hinuntes fich auf eine fteinerne Bant ju fepen, Die vor bem Thre feines Gafthofes ftanb, und bemertte nicht, bag erhalb aus Luft, halb aus Berbruß mehr ale gewöhnlichgetrunten batte.

### 3mölftes Capitel.

Nach einer turgen Beit, bie er, beunruhigt von manderlei Gebanten, figenb und por fich binfchend gigebracht batte, ichlenberte Philine fingenb gur Sauetfure beraus, feste fich ju ihm, ja man burfte beinabe fagn, auf ihn, fo nabe rudte fie an ihn beran, lebnte fich uf feine Schultern, fpielte mit feinen Loden, ftreichfte ibn, und gab ibm bie beften Worte von ber Welt. Gie bat ihn, er möchte ja bleiben, und fle nicht in ber Gfellschaft allein laffen, in ber fie vor langer Beile fteben mußte; fie tonne nicht mehr mit Delina unter C. nem Dache ausbauern, und habe fich beswegen berühr

Bergebens fuchte er fie abzumeifen, ihr begreiflich & machen, bag er langer weber bleiben fonne noch burf. Sie ließ mit Bitten nicht ab, ja unvermuthet fchlang fie ihren Arm um feinen Hald, und füßte ihn mit bem lebbafteften Ausbrude bes Berlangens.

Sind Sie toll, Philine? rief Bilhelm aus, inbem bas weiß ich, bag, wenn bie Mufit bie Bewegungen er fich losztmachen suchte, bie öffentliche Straße zum bes Körpers leitet, ihnen Leben giebt und ihnen zu- Beugen solcher Liebtosungen zu machen, bie ich auf ton Bas Maß vorschreibt; wenn Declamation und feine Weise verdiene! Laffen Sie mich los, ich fann

Und ich werbe bich fest halten, sagte fie, und ich werbe bich hier auf öffentlicher Gaffe fo lange fuffen, bie bu mir verfprichft, mas ich muniche. 3ch lache mich ju - Tobe, fubr fie fort; nach biefer Bertraulichfeit halten mich bie Leute gewiß für beine Frau von vier Wochen, und bie Chemanner, bie eine fo anmuthige Scene feben, werben mich ihren Weibern ale ein Mufter einer finblich unbefangenen Bartlichfeit anpreifen.

Eben gingen einige Leute vorbei, und fie liebtof'te ibn auf bas anmuthigfte, unb er, um fein Scanbal gu geben, war gezwungen, die Rolle bes gebulbigen Che-mannes zu fpielen. Dann fonitt fie ben Leuten Gefichter im Ruden, und trieb voll lebermuth allerhanb Ungezogenheiten, bis er gulent verfprechen mußte, noch beute und morgen und übermorgen gu bleiben.

Sie find ein rechter Stod! fagte fie barauf, inbem fie von ihm abließ, und ich eine Thörin, daß ich so viel Freundlichkeit an Sie verschwende. Sie stand perbrieflich auf, und ging einige Schritte; bann fehrte fie lachend gurud, und rief: ich glaube eben, bag ich barum in bich vernarrt bin, ich will nur geben unb meinen Stricffrumpf holen, bag ich etwas zu thun habe. Bleibe ja, bamit ich ben fteinernen Mann auf ber fteinernen Bant wieber finbe.

Diesmal that fie ihm Unrecht: benn fo fehr er fich von ihr zu enthalten ftrebte, fo murbe er boch in biefem Augenblide, batte er fich mit ibr in einer einfamen Laube befunden, ihre Liebkofungen mahricheinlich nicht

unerwiebert gelaffen baben.

Sie ging, nachbem fle ibm einen leichtfertigen Blid augeworfen, in bas baus. Er hatte feinen Beruf, ihr gu folgen, bielmehr hatte ihr Betragen einen neuen Biberwillen in ihm erregt; boch bob er fich, ohne felbft recht ju miffen warum, von ber Bant, um ihr nachzugeben.

Er war eben im Begriff, in bie Thure ju treten, als Melina herbeitam, ibn befcheiben anrebete, und ibn wegen einiger im Wortwechsel ju bart ausgesprochenen Ausbrude um Berzeihung bat. Sie nehmen mir nicht übel, fuhr er fort, wenn ich in bem Buftanbe, in bem ich mich befinde, mich vielleicht ju angstlich bezeige; aber die Sorge fur eine Frau, vielleicht balb fur ein Rind, verhindert mich von einem Tag zum andern, rubig zu leben und meine Beit mit bem Genug angenebmer Empfindungen bingubringen, wie Ihnen noch erlaubt ift. Ueberbenten Gie, und wenn es Ihnen moglich ift, fo fegen Gie mich in ben Befit ber theatralischen Geräthschaften, die sich hier vorfinden. 3ch werde nicht lange 3hr Schuldner und Ihnen bafür ewig dantbar bleiben.

Wilhelm, ber fich ungern auf ber Schwelle aufgehalten fah, über bie ihn eine unwiderstehliche Reigung in biefem Augenblide zu Philinen hinüberzog, fagte mit einer überrafchten Berftreuung und eilfertigen Gutmuthigfeit: wenn ich Sie baburch gludlich und gufricben machen fann, fo will ich mich nicht langer bebenten. Geben Sie bin, machen Sie Alles richtig. 3ch bin bereit, noch biefen Abend ober morgen fruh bas Gelb zu gablen. Er gab hierauf Melina'n bie Banb gur Beftatigung feines Berfprechene, und mar febr gufrieben, ale er ibn eilig über bie Strafe meggeben fab: leiber aber wurde er von feinem Einbringen ins Saus jum zweiten Mal, und auf eine unangenehmere Beife gurud gehalten.

Ein junger Menich mit einem Bunbel auf bem Ruffen fam eilig bie Strafe ber, und trat ju Bilbelmen, ber ihn gleich für Friedrichen ertannte.

Da bin ich wieber! rief er aus, inbem er feine grofen blauen Augen freudig umber und hinauf an alle Fenfier geben ließ; wo ift Mamfell? Der henter mag ce langer in ber Welt aushalten, ohne fie gu feben.

Der Birth, ber eben baju getreten mar, verfette: fie ift oben, und mit wenigen Sprungen mar er bie Treppe binauf, und Wilhelm blieb auf ber Schwelle wie eingewurzelt fteben. Er hatte in ben erften Augenbliden ben Jungen bei ben haaren rudwarte bie Treppe her-unterreißen mogen; bann benimte ber heftige Rampf einer gewaltsamen Gifersucht auf einmal ben Lauf feiner Lebenogeister und feiner 3been, und ba er fich nach und nach von feiner Erftarrung erholte, überfiel ibn eine Unruhe, ein Unbehagen, bergleichen er in feinem Leben noch nicht empfunben batte.

Er ging auf feine Stube, und fanb Mignon mit Schreiben befchaftigt. Das Rind hatte fich eine Beit ber mit großem Fleige bemuht, Alles, mas es auswenbig wußte, ju fchreiben, und hatte feinem berrn unb Freund bas Gefdriebene ju corrigiren gegeben. Gie war unermubet, und fagte gut; aber die Buchftaben blieben ungleich und die Linien frumm. Auch bier fchien ihr Korper bem Geifte ju wiberfprechen. Wilbelm, bem bie Aufmertfamfeit bes Rinbes, wenn er ruhigen Sinnes mar, große Freude machte, achtete biedmal wenig auf bas, mas fie ihm zeigte; fie fühlte ce, und betrübte fich barüber nur bestomehr, ale fie glaubte, biesmal ihre Sache recht gut gemacht ju haben.

Bilhelme Unruhe trieb ibn auf ben Gangen bes Baufes auf und ab, und balb wieber an bie Bausthur. Ein Reiter fprengte vor, ber ein gutes Anfeben batte, und ber bei gesehten Jahren noch viel Munterfeit ver-rieth. Der Birth eilte ihm entgegen, reichte ihm als einem befannten Freunde bie Band, und rief: ci, berr Stallmeifter, fieht man Sie auch einmal wieber!

3ch will nur hier füttern, verfeste ber Frembe, ich muß gleich binüber auf bas Gut, um in ber Gefdwinbigfeit allerlet einrichten zu laffen. Der Graf tommt morgen mit feiner Gemablin, fie werben fich eine Beit lang bruben aufhalten, um ben Pringen von \* \* \* auf bas Befte gu bewirthen, ber in biefer Wegenb mahricheinlich fein Sauptquartier aufschlägt.

Es ift Schabe, bag Sie nicht bei une bleiben fonnen, verfette ber Birth; mir haben gute Gefellicaft. Der Reitfnecht, ber nachsprengte, nahm bem Stallmeifter bas Pferb ab, ber fich unter ber Thure mit bem Birth unterhielt, und Bilbelmen von ber Geite anfab.

Diefer, ba er mertte, bag von ihm bie Rebe fei, begab fich meg, und ging einige Strafen auf und ab.

#### Dreizehntes Capitel.

In ber verbrieflichen Unrube, in ber er fich befanb. fiel ihm ein, ben Alten aufzusuchen, burch beffen Barfe er bie bofen Beifter ju verfcheuchen hoffte. Dan wice ibn, ale er nach bem Manne fragte, an ein fcblechtes Birthobaus in einem entfernten Bintel bee Stabtchens, und in bemfelben bie Treppe binauf, bis auf ben Boben, wo ihm ber fuße Barfenflang aus einer Rammer entgegenschallte. Es waren bergrubrenbe, flagenbe Tone, von einem traurigen, angftlichen Gefange begleitet. Wilhelm ichlich an bie Thure, und ba ber gute Alte eine Art von Phantafie vortrug, und menige Strophen theils fingenb, theils recitirenb immer wieberbolte, tonnte ber Border, nach einer furgen Aufmertfamfeit, ungefähr folgenbes verfteben:

> Ber nie fein Brob mit Thranen ag. Wer nie bie fummervollen Rachte Auf feinem Bette weinenb fag, Der tennt euch nicht, ihr himmlifden Dachte.

3br führt ine Leben une binein, 3br lagt ben Armen foulbig werben, Dann überlaft ihr ibn ter Pein; Denn alle Soulb racht fich auf Erben. mandmal von Thranen gehindert murde, fortgufahren; bann flangen bie Gaiten allein, bis fich wieder bie Stimme leife in gebrochenen Lauten barein mifchte. Wilhelm ftanb an bem Pfoften, feine Seele war tief gerührt, bie Trauer bes Unbefannten folog fein beflommenes Berg auf; er miberftand nicht bem Ditgefühl, und fonnte und wollte die Thranen nicht gurudhalten, bie bes Alten herzliche Rlage enblich auch aus feinen Augen bervorlodte. Alle Schmerzen, bie feine Seele brudten, lof'ten fich ju gleicher Beit auf, er überließ fich ihnen gang, fließ bie Rammerthure auf, und ftanb vor bem Alten, ber ein ichlechtes Bette, ben eingigen Saudrath biefer armfeligen Wohnung, ju feinem Sipe ju nehmen genothigt gemefen.

Bas haft bu mir für Empfindungen rege gemacht, auter Alter! rief er aus: Alles, mas in meinem Bergen ftodte, haft bu los gelof't; lag bich nicht ftoren, fonbern fabre fort, inbem bu beine Leiben linberft, einen Freund gludlich ju machen. Der Alte wollte auffteben und etwas reben, Wilhelm verhinderte ihn baran; benn er hatte ju Mittage bemerft, bag ber Mann ungern fprach; er feste fich vielmehr ju ihm auf ben

Strobfad nieber.

Der Alte trodnete feine Thranen, und fragte mit einem freundlichen Lächeln: wie tommen Sie hierher? 3ch wollte Ihnen biefen Abend wieber aufwarten.

Bir find hier rubiger, verfette Wilhelm, finge mir, mas bu willft, mas ju beiner Lage pagt, und thue nur, ale ob ich gar nicht hier mare. Ge fceint mir, ale ob bu heute nicht irren fonnteft. Ich finde bich febr gludlich, bağ bu bich in ber Ginfamteit fo angenehm befmaftigen und unterhalten fannft, und, ba bu überall ein Frembling bift, in beinem Bergen bie angenehmfte Befanntichaft finbeft.

Der Alte blidte auf feine Saiten, und nachbem er fanft pralubirt batte, ftimmte er an und fang:

> Wer fich ber Ginfamteit ergiebt, Ach! ber ift balb allein; Ein jeber liebt, ein jeber liebt, Und lagt ibn feiner Pein.

Sa! lagt mid meiner Qual! Und fann ich nur einmal Recht einsam fein, Dann bin ich nicht allein.

Es schleicht ein Liebenber lauschenb sacht Ob seine Freundin allein ?
So überschleicht bei Tag und Nacht Mich Sein, Dein, Mich Einsamen bie Dein, Mich Einsamen bie Duas.
Wich Einsamen bie Duas.
Wich werd' ich erft einmal
Einsam im Grabe sein,
Da läßt sie mich allein!

Wir murben zu weitläufig werben, und boch bie Anmuth ber feltsamen Unterrebung nicht ausbrucken fonnen, bie unfer Freund mit bem abenteuerlichen Fremben hielt. Auf Alles, mas ber Jungling ju ihm fagte, antwortete ber Alte mit ber reinften Uebereinstimmung burch Anflange, bie alle verwandten Empfindungen rege machten und ber Ginbilbungefraft ein weites Felb eröffneten.

Ber einer Versammlung frommer Menschen, bie fich, abgesonbert von ber Rirche, reiner, herzlicher und geiftreicher zu erbauen glauben, beigewohnt bat, wirb fich auch einen Begriff von ber gegenwärtigen Scene maden tonnen; er wirb fich erinnern, wie ber Liturg fei-nen Worten ben Berd eines Gefanges anzupaffen weiß, ber die Seele babin erhebt, wohin ber Rebner wunfcht, bag fie ihren flug nehmen moge, wie balb

Die wehmuthige hergliche Rlage brang tief in bie an biefen wieber ein Dritter einen britten anknupft, Geele bes horers. Es faien ihm, als ob ber Alte woburch bie verwandten 3been ber Lieber, aus benen fie entlehnt find, zwar erregt werben, jebe Stelle aber burch bie neue Berbindung neu und individuell mirb, ale wenn fie in bem Augenblide erfunden worben mare; moburch benn aus einem befannten Rreife von Ibeen, aus befannten Liebern und Spruchen, für biefe befondere Gefellicaft, für biefen Augenblid ein eigenes Ganges entfleht, durch beffen Genuß fie belebt, gestärft und erquict wirb. Go erbaute ber Alte feinen Gaft, inbem er, burd befannte und unbefannte Lieber und Stellen, nabe und ferne Gefühle, machenbe und folummernbe, angenehme und ichmergliche Empfindungen in eine Circulation brachte, von ber in bem gegenwartigen Buftanbe unfere Freundes bas Befte zu hoffen mar.

### Bierzehntes Capitel.

Denn wirklich fing er auf bem Rudweg über feine Lage lebhafter, ale bieber gefcheben, ju benfen an, und mar mit bem Borfate, fich aus berfelben beranszureis Ben, nach Saufe gelangt, als ihm ber Birth fogleich im Bertrauen eröffnete, bag Dabemoifelle Philine an bem Stallmeifter bes Grafen eine Eroberung gemacht habe, ber, nachbem er feinen Auftrag auf bem Gute ausgerichtet, in bochfter Gile gurud gefommen fei, und ein gutes Abenbeffen oben auf ihrem Bimmer mit ihr verzebre.

In eben biefem Augenblide trat Delina mit bem Rotarius herein ; fie gingen jufammen auf Bilbelms Bimmer, wo biefer, wiewohl mit einigem Baubern, feinem Berfprechen Genuge leiftete, breihunbert Thaler, auf Wechfel, an Melina ausgahlte, welche biefer fogleich bem Rotarius übergab, und bagegen bas Document über ben gefchloffenen Rauf ber gangen theatralifden Gerathicaft erhielt, welche ihm morgen frub

übergeben werben follte.

Raum maren fie aus einanber gegangen, als Bilbelm ein entfepliches Gefdrei in bem Saufe vernahm. Er borte eine jugenbliche Stimme, bie, gornig und brobend, burch ein unmäßiges Beinen und Beulen burchbrach. Er borte biefe Behflage von oben herunter, an feiner Stube vorbei, nach bem Sandplage eilen.

Als bie Reugierbe unfern Freund berunter locte, fant er Friebrichen in einer Art von Raferei. Der Rnabe weinte, fnirfchte, ftampfte, brobte mit geballten Fäuten und ftellte fich gang ungeberbig vor Born und Berbruß. Mignon ftanb gegenüber und fab mit Be-wunderung gu, und ber Wirth erflarte einigermaßen biefe Erfcheinung.

Der Rnabe fei nach feiner Rudfunft, ba ihn Diline gut aufgenommen, zufrieben, luftig und munter gemefen, habe gefungen, gefprungen bis gur Beit, ba ber Stallmeifter mit Philinen Befanntichaft gemacht. Run habe bas Mittelbing swiften Rinb und Jungling angefangen, feinen Berbruß ju zeigen, bie Thuren guguichlagen, und auf und nieber ju rennen. Philine habe ihm befohlen, beute Abend bei Tifc aufzuwarten, morüber er nur noch murrifcher und tropiger geworben; endlich habe er eine Schuffel mit Ragout, anftatt fie auf ben Tifch gu feben, zwifden Dabemoifelle und ben Gaft, bie ziemlich nabe gusammen geseffen, hineinge-worfen, worauf ihm ber Stallmeister ein paar tuchtige Obrfeiden gegeben und ibn gur Thure binausgefchmiffen. Er, ber Birth, habe barauf bie beiben Perfonen faubern belfen, beren Rleiber febr übel jugerichtet gemefen.

Als ber Rnabe bie gute Wirfung feiner Rache verarauf ein anderer aus ber Gemeinbe, in einer andern nahm, fing er laut ju lachen an, indem ihm noch im-Tobie, ben Bere eines anbern Liebes bingufügt, und | mer bie Thranen an ben Baden berunter liefen. Er freute fich einige Beit berglich, bis ihm ber Schimpf, ben ihm ber Startere angethan, wieber einfiel, ba er benn von Reuem zu heulen und zu broben anfing.

Bilhelm stand nachbenklich und beschamt von diefer Scene. Er sah fein eigenes Imerstes, mit starken und übertriebenen Zügen dargestellt; auch er war von einer unüberwindlichen Eifersucht entzündet; auch er, wenn ihn der Wohlftand nicht zurudgehalten hätte, wurde gern seine wilde Laune befriedigt, gern, mit tudischer Schabenfreube, den geliebten Gegenstand verletzt, und seinen Nebenbuhler ausgefordert haben; er hatte die Menschen, die nur zu seinem Berdrusse da zu sein schien, vertilgen mogen.

Lacrites, ber auch herbeigekommen war, und bie Geschichte vernommen hatte, bestärkte schelmisch ben aufgebrachten Knaben, als biefer beiheuerte und schwur: ber Stallmeister muffe ihm Satisfaction geben, er habe noch feine Beleibigung auf sich sitzen lassen; weigere sich ber Stallmeister, so werbe er sich zu rächen wiffen.

Laertes mar bier gerabe in feinem Fache. Er ging ernsthaft binauf, ben Stallmeister im Ramen bes Ana-

ben berauszuforbern.

Das ift luftig, sagte bieser; einen solchen Spaß hatte ich mir heute Abend kaum vorgestellt. Sie gingen hinunter, und Philine solgte ihnen. Mein Sohn, sagte der Stallmeister zu Friedrichen, du bist ein braver Junge, und ich weigere mich nicht, mit dir zu sechten; nur da die Ingleichheit unfere Jahre und Krafte die Sache ohnehin etwas abenteuerlich macht, so schlage ich statt andere Wassener vor; wir wollen die Knöpse mit Kreide bestreichen, und wer dem andern den erften, oder die meisten Stöße auf den Rock zeichnet, soll für den Uederwinder gehalten, und von dem andern mit dem besten Weine, der in der Stadt zu haden ist, tractitt werden.

Laertes enticieb, bag biefer Borichlag angenommen werben fonnte; Friedrich gehorchte ihm als feinem Lehrmeister. Die Rapiere famen berbei, Philine feste sich bin, stridte, und fah beiben Rampfern mit großer

Gemutherube ju.

Der Stallneister, ber sehr gut focht, war gefällig genug, feinen Gegner zu schonen, und fich einige Kreibenflede auf ben Rock bringen zu lassen, worauf sie sich unarmten, und Bein herbeitgeschaft wurde. Der Stallneister wollte Friebrichs herfunft und seine Gestichte wiffen, ber benn ein Rahrchen erzählte, bas er schon oft wieberholt hatte, und mit bem wir ein anbermal unfre Leser befannt zu machen gebenken.

In Wilhelms Seele vollendete indeffen dieser Zweifampf die Darstellung seiner eigenen Gesüble: benn er
fonnte sich nicht leugnen, daß er das Rapier, ja lieber
noch einen Degen selbst gegep den Stallmeister zu sühren wünschte, wenn er schon einsah, daß ihm dieser in der Fechtunst weit überlegen sei. Doch würdigte er Philinen nicht eines Blick, hütete sich vor jeder Acugerung, die seine Empsindung hatte verrathen können, und eilte, nachdem er einigemal auf die Gesundheit der Kampfer Bescheib geiban, auf sein Zimmer, wo sich tausend unangenehme Gedanken auf ihn zubrängten.

Er erinnerte sich ber Zeit, in ber fein Geist burch ein unbedingtes hoffnungsreiches Streben empor gehoben wurde, wo er in bem lebhafteften Genusse aller Art, wie in einem Elemente schwamm. Es ward ihm beutlich, wie er jest in ein unbestimmtes Schlendern gerathen war, in welchem er nur noch schlendern gerathen war, in welchem Edgen eingesogen hatte; aber deutlich fonnte er nicht sehen, welches unüberwindliche Bedürfniß ihm die Ratur zum Gesch gemacht hatte, und wie sehr dieses Bedürfniß durch Uniftande nur gereigt, halb befriedigt und irre geführt worden war.

Es barf alfo niemand wunbern, wenn er bei Betrachtung feines Buftanbes, und inbem er fich aus bemfelben beraus ju benten arbeitete, in bie größte Berwirrung gerieth. Es war nicht genug, bag er burch feine Freundschaft ju Laertes, burch feine Reigung gu Philinen, burch feinen Antheil an Dignon, langer ale billig an einem Orte und in einer Gefellichaft feftgehalten murbe, in welcher er feine Lieblingeneigung begen, gleichfam verftoblen feine Buniche befriedigen, und, obne fich einen Amed porgufepen, feinen alten Eraumen nachschleichen fonnte. Aus biefen Berhaltniffen fich loszureißen, und gleich ju fcheiben, glaubte er Rraft genug ju befigen. Run batte er aber por menigen Augenbliden fich mit Delina in ein Gelbge-fchaft eingelaffen, er hatte ben rathfelhaften Alten fennen lernen, welchen gu entgiffern er eine unbefdreibliche Begierbe fühlte. Allein auch baburch fich nicht gurudhalten ju laffen, mar er nach lang bin und ber geworfenen Bebanten entichloffen, ober glaubte wenigftens enticoloffen ju fein. Ich muß fort, rief er aus, ich will fort! Er warf fich in einen Geffel, und war fehr bewegt. Dignon trat herein und fragte, ob fie ibn aufwideln burfe? Gie tam ftill; ce fdmergte fie ticf. baß er fie beute fo turg abgefertigt baite.

Richts ift rührender, als wenn eine Liebe, bie fich im Stillen genährt, eine Treue, die fich im Berborgenen beseschiebt, einelich bem, der ihrer bieber nicht werth gewesen, zur rechten Stunde nahe kemmt und ihm offenbar wird. Die lange und streng verschlesene Knospe war reif, und Wilhelms herz konnte nicht em-

pfänglicher fein.

Sie ftand vor ihm und fah feine Unruhe. Berr! rief fie aus, wenn bu ungludlich bift, mas foll Dignon werben ? - Liebes Gefcopf, fagte er, inbem er ibre banbe nahm, bu bift auch mit unter meinen Schmergen. 3ch muß fort. - Gie fab ibm in bie Mugen, bie von verhaltenen Thranen blinften, und Inicte mit Beftigfeit vor ibm nieber. Er behielt ihre Banbe, fle legte ibr Baupt auf feine Rnice, und war gang ftill. Er fpielte mit ihren haaren, und war freundlich. Gie blieb lange rubig. Enblich fühlte er an ihr eine Art Buden, bas gang fachte anfing, und fich burch alle Glieber machsend verbreitete. — Was ist bir, Mignon? rief er aus, mas ift bir? — Sie richtete ihr Repfchen auf, und fab ihn an, fuhr auf einmal nach bem Bergen, wie mit einer Weberbe, welche Comergen verbeißt. Er bob fie auf, und fie fiel auf feinen Cchoof; er brudte fle an fich, und fußte fle. Gie antwortete burd feinen Banbebrud, burch feine Bewegung. Gie bielt ibr Berg feft, und auf einmal that fie einen Schrei, ber mit frampfigen Bewegungen bes Rorpere begleitet mar. Sie fubr auf, und fiel auch fogleich wie an allen Gelenten gebrochen vor ihm nieber. Es war ein gräßlicher Anblid! — Mein Rinb! rief er aus, indem er fie aufhob und fest umarmte, mein Rint, mas ift bir ? - Die Budung bauerte fort, bie vom Bergen fich ben folotternten Gliebern mittheilte; fie bing nur in feinen Armen. Er folop fie an fein Berg, und benepte fie mit feinen Thranen. Auf einmal ja ien fie wieber angespannt, wie eins, bas ben hodften torperlicen Schmerz erträgt; und balb mit einer neuen heftigfeit murben alle ihre Glieber wieber lebenbig, und fie marf fich ihm, wie ein Resfort, bas zuschlägt, um ben Sals, inbem in ihrem Innersten wie ein gewaltiger Rif gefcah, und in bem Augenblide floß ein Strom von Thranen aus ihren gefchloffenen Augen in feinen Bufen. Er hielt fie feft. Gie weinte, und feine Bunge fpricht bie Gewalt biefer Thranen aus. Ihre langen Daere maren aufgegangen, und hingen von ber Beinenben nieber, und ihr ganges Wefen fchien in einen

Bad von Thranen unaufhaltsam babin zu schmelzen. | ficiren, baß es balb bittend und bringend, balb treibend Shre ftarren Glieber murben gelinber, es ergoß fich ibr Innerftes, und in ber Bermirrung bes Augenblides fürchtete Wilhelm, fie werbe in feinen Urmen gerfomelgen, und er nichte von ihr übrig behalten. Er bielt fie nur fefter und fefter. - Dein Rind! rief er aus, mein Rind! Du bift ja mein! wenn bich bas Wort troften fann. Du bift mein! 3ch werbe bich behalten, bich nicht verlaffen! - Ihre Thranen floffen noch immer. Endlich richtete fie fic auf. Gine weiche Seiterfeit glangte von ihrem Gefichte. — Mein Bater! rief fie, bu willft mich nicht verlaffen! willft mein Bater fein! - 3ch bin bein Rind!

Sanft fing vor ber Thure bie Barfe an ju flingen; ber Alte brachte feine berglichsten Lieber bem Freunde gum Abenbopfer, ber, fein Rinb immer fester in Armen haltenb, bes reinften unbeschreiblichften Gludes

# Drittes Buch. Erftes Cavitel.

Rennft bu bas Land, wo bie Citronen blubn, Im buntein Laub bie Golb-Draugen gubn, Ein fanfter Bind vom blauen himmel weht, Die Myrte fill und boch ber Lorbeer ftebt, Rennft bu es wohl ? Dabin! Dabin

Docht' ich mit bir, o mein Geliebter, giebn.

Rennst bu bas Saus, auf Säulen ruht sein Dach, Es glänzt ber Saal, es schimmert bas Gemach, Und Marmorbilber stehn und sehn mich an: Mas hat man bir, bu armes Kind gethan? Kennst bu es woh!? Dabin! Dabin Micht! ch mit dir, o mein Beschüher ziehn.

Kennst bu ben Berg und seinen Wolfensteg ? Das Maultbier sucht im Nebel seinen Weg, In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut, -Es flürzt ber Fels und über ihn die Fluth: Kennst du ihn wohl? Dabin! Dabin

Geht unfer Weg! o Bater, lag uns giebn!

Mis Wilhelm bes Morgens fich nach Mignon im Saufe umfah, fand er fle nicht, borte aber, baß fle frub mit Melina ausgegangen fei, welcher fich, um bie Garberobe und bie übrigen Theater-Gerathichaften ju übernehmen, bei Beiten aufgemacht hatte.

Nach Berlauf einiger Stunden hörte Wilhelm Mufil vor feiner Thure. Er glaubte anfänglich, ber bar-fenfpieler fei fcon wieber jugegen; allein er unterfchieb balb bie Tone einer Cither, und bie Stimme, welche gu fingen anfing, mar Dignone Stimme. Wilhelm offnete bie Thure, bas Rinb trat berein und fang bas

Lieb, bas wir fo eben aufgezeichnet haben.

Melobie und Ausbrud gefielen unferm Freunde befonbere, ob er gleich bie Borte nicht alle verfteben fonnte. Er ließ fich bie Strophen wiederholen und erflaren, fchrieb fie auf und überfette fie ine Deutsche. Aber bie Originalitat ber Wenbungen fonnte er nur von ferne nachahmen ; bie findliche Unfchulb bes Ausbrude verschwand, indem die gebrochene Sprache übereinstimmenb, und bas Ungufammenhangenbe verbun-ben marb. Auch fonnte ber Reig ber Melobie mit nichte verglichen werben.

Sie fing jeben Bere feierlich und prachtig an, ale ob fle auf etwas Conberbares aufmertfam machen, ale ob fle etwas Wichtiges vortragen wollte. Bei ber britten Beile marb ber Gefang bumpfer und bufterer; bas: fennft bu es mohl? brudte fie geheimnigvoll unb bebachtig aus; in bem: babin! babin! lag eine unwiberftehliche Sehnsucht, und ihr : Lag une giehn!

und vielverfprechend mar.

Rachbem fie bas Lieb jum zweiten Mal geenbigt hatte, hielt fie einen Augenblidt inne, fab Wilhelmen icharf an und fragte : tennft bu bas Land ? - Es muß wohl Italien gemeint fein, verfette Wilhelm; woher haft bu bas Liebchen ? — Italien! fagte Mignon bebeutenb : gebft bu nach Stalten, fo nimm mich mit, es friert mich bier. - Bift bu icon bort gemefen, liebe Rleine? fragte Bilbelm. - Das Rind mar ftill unb nichte weiter aus ihm zu bringen.

Melina, ber bereintam, befah bie Cither und freute fich, bağ fie fcon fo bubich guredet gemacht fei. ൗഷ Instrument mar ein Inventarienftud ber alten Garberobe. Mignon batte fich's biefen Morgen ausgebeten, ber Barfenfpieler bezog es fogleich, und bas Rind entwidelte bei biefer Belegenheit ein Talent, mas man an

ihm bieber noch nicht fannte.

Melina hatte fon bie Garberobe mit allem Bugehor übernommen ; einige Glieber bes Stabtrathe rerfprachen ihm gleich bie Erlaubniß, einige Beit im Orte ju fpielen. Dit frobem Bergen und erheitertem Gefichte tam er nunmehr wieber gurud. Er fchien cin gang anberer Menfch gu fein: benn er mar fanft, boflich gegen jebermann, ja juvorfommend und einnehmenb. Er munichte fich Glud, bag er nunmehr feine Freunde, die bisher verlegen und mußig gewesen, werte beidaftigen und auf eine Beitlang engagiren fonnen, wobei er jugleich bebauerte, baß er freilich jum Unfange nicht im Stanbe fei, bie vortrefflichen Gubiefte, bie bas Glud ibm jugeführt, nach ihren Sabigfeiten und Talenten gu belohnen, ba er feine Schulb einem fo großmuthigen Freunde, ale Wilhelm fich gezeigt habe, vor allen Dingen abtragen muffe.

3d fann Ihnen nicht ausbruden, fagte Melina gu ihm, welche Freundschaft Sie mir erzeigen, inbem Sie mir gur Direction eines Theaters verhelfen. Denn als ich Sie antraf, befand ich mich in einer fehr wunder-lichen Lage. Sie erinnern fich, wie lebhaft ich Ihnen bei unfrer erften Befanntichaft meine Abneigung gegen bas Theater feben lieg, und boch mußte ich mich, fobalb ich verheirathet mar, aus Liebe zu meiner Frau, welche fich viel Freude und Beifall verfprach, nach einem Engagement umfeben. 3ch fand feine, wenigstens fein bestänbiges, bagegen aber, gludlicherweife, einige Gc-Schaftsmanner, bie eben in außerorbentlichen Fallen jemanben brauchen fonnten, ber mit ber geber umgugeben mußte, Frangofisch verftanb, und im Rechnen nicht gang unerfahren war. Go ging es mir eine Beitlang recht gut, ich marb leiblich bezahlt, schaffte mir Mandes an, und meine Berhaltniffe machten mir feine Schande. Allein bie außerorbentlichen Auftrage mciner Gonner gingen ju Enbe, an eine bauerhafte Berforgung mar nicht zu benfen, und meine Frau verlangte nur befto eifriger nach bem Theater, leiber gu einer Beit, mo ihre Umftanbe nicht bie vortheilhafteften finb, um fich bem Dublicum mit Ehren barguftellen. Run, hoffe ich, foll bie Anftalt, bie ich burch Ihre Bulfe einrichten werbe, für mich und bie Deinigen ein guter Anfang fein, und ich verbante Ihnen mein funftiges Glud, es werbe auch wie es wolle.

Wilhelm hörte biefe Aeußerungen mit Bufriebenheit an, und bie fammtlichen Schaufpieler maren gleichfalls mit ben Erflerungen bes neuen Directors fo ziemlich jufrieben, freuten fich beimlich, baf fich fo fonell ein Engagement zeige, unb waren geneigt, für ben Anfang, mit einer geringen Bage vorlieb gu nehmen, weil bie meiften basjenige, mas ihnen fo unvermuthet angeboten murbe, ale einen Bufchuß anfaben, auf ben fie vor wußte fie, bei jeber Bieberholung, bergeftalt ju mobi- Rurgem noch nicht Rechnung machen fonnten. Melina war im Begriff, diese Disposition zu benuben, suchte auf eine geschiedte Weise jeden besonders zu sprechen, und hatte dalb ben einen auf diese, dan herr auf eine geschiedte Weise zu bereden getwußt, daß sie die Contracte gen oder begossen merden sollte. Er hatte sich greissen geneigt waren, über das neue kreiseinst faum nachdachten, und sich schollten, nit sechschen, nit sechschen, nit sechschen, nit sechschen geschen wieder lachen, der die eine Rollen patte, und seine stadene Sprache, die zu seinen Rollen patte, und seine stadene Sprache, die zu seinen Rollen patte, und seine stadene Sprache, die zu seinen Rollen patte, und seine stadene Sprache, die zu seinen Rollen patte, und seine stadenen, und beite den bestohnten, und seine stadenen, und beite den bestohnten, war beite dalb ben einen auf die kennen, pflegte gewöhnlich Leanten, Magister und Vocten zu heiten, und meistens
bie Rolle zu übernehmen, wenn jemand Schläge friegrichtens Lichtens Lichtens Lichtens date in bestohnten, was jeden von der eine nach eine Rolle zu übernehmen, wenn jemand Schläge friegrichtens Lichtens Lic

Nun sollten die Bebingungen in gehörige Form gebracht werben, und Melina bachte schon an die Stücke, mit benen er zuerst bas Publicum anloden wolte, als ein Courier bem Stallmeister die Ankunst der herrschaft verfündigte, und bieser die untergelegten Pferde

vorzuführen befahl.

Balb tarauf fuhr ber hochbepacte Bagen, von beffen Bode zwei Bedienten herunterfprangen, vor bem Gasthause vor, und Philine war nach ihrer Urt am erfien bei ber hand und stellte sich unter bie Thure.

Wer ift Sic ? fragte bie Grafin im Bereintreten.

Eine Schauspielerin, Ihro Excellenz zu bienen, war bie Antwort, indem der Schalf mit einem gar frommen Gesichte und demuthigen Geberben sich neigte und ber Dame ben Rock füßte.

Der Graf, ber noch einige Personen umber steben sah, die sich gleichfalls für Schauspieler ausgaben, erfundigte sich nach ber Stärfe ber Gesellschaft, nach bem letten Orte ihred Ausenthalts und ihrem Director. Wenn es Franzelen waren, sagte er zu seiner Gemahlin, tönnten wir bem Prinzen eine unerwartete Freube machen, und ihm bei und seine Lieblingsunterhaltung verschaffen.

Es fame barauf an, versette bie Grafin, ob wir nicht biese Leute, wenn sie schon ungludlicherweise nur Deutsche sind auf bem Schloß, so lange ber Fürst bei uns bleibt, spielen ließen. Sie haben boch wohl einige Geschicklichkeit. Eine große Societät läßt sich am besten burch ein Theater unterhalten, und ber Baron wurde sie schon zusuben.

Unter biesen Worten gingen fie bie Treppe hinauf, und Melina prasentirte sich oben als Director. Ruf Er seine Leute zusammen, sagte ber Graf, und stell' Er sie mir vor, damit ich sehe, was an ihnen ist. Ich will auch zugleich die Liste von den Studen sehen, die sie

allenfalls aufführen tonnten.

Melina eilte mit einem tiefen Budlinge aus bem Zimmer, und tam bald mit ben Schaussielern zurück. Sie brüdten sich vor und hinter einander, die einen präsentirten sich sollecht, aus großer Begierbe zu gefallen, und bie andern nicht besier, weil sie sich siedelisten nig barstellten. Philine bezeigte der Gräfin, die außervrentlich gnätig und freundlich war, alle Ehrsurcht; der Graf musterte indeß die übrigen. Er fragte einen seben nach seinem Fache, und äußerte gegen Melina, baß man streng auf Fächer halben musse, welchen Ausspruch bieser in der größten Devotion aufnahm.

Der Graf bemerkte sobann einem jeben, worauf er besonders zu flubiren, was er an seiner Figur und Stellung zu bessern habe, zeigte ihnen einleuchtenb, woran es ben Deutschen immer fehle, und ließ so auferorbentliche Kenntniffe seben, bag alle in ber größten Demuth vor so einem erleuchteten Kenner und erlauchten Beschützer standen, und kaum Athem zu holen sich

aetrauten.

Wer ist ber Menich bort in ber Ede? fragte ber Graf, indem er nach einem Subjecte sab, bas ihm noch nicht vorgestellt worben war, und eine hagre Figur natte sich in einem abgetragenen, auf bem Elbogen mit Hiedchen besetzten Rode; eine fümmerliche Verrude bebeckte bas Saupt bes bemuthigen Clienten.

. Diefer Menfch, ben wir fcon aus bem vorigen Buche

banten, Dagifter und Poeten ju fpielen, und meiftens bie Rolle ju übernehmen, wenn jemanb Colage friegen ober begoffen merben follte. Er batte fich gemiffe friechenbe, laderliche, furchtfame Budlinge angewohnt, und feine ftodenbe Sprache, bie gu feinen Rollen pagte, machte bie Bufchauer lachen, fo bag er immer noch ale ein brauchbares Glieb ter Gefellichaft angefeben murbe, besondere ba er übrigene febr biensifertig und gefällig mar. Er nabte fich auf feine Weife bem Grafen, neigte fich vor bemfelben, und beantwortete jebe Frage auf die Art, wie er fich in feinen Rollen auf tem Theater ju geberben pflegte. Der Graf fab ihn mit gefälliger Aufmertfamteit und mit Ueberlegung eine Beit lang an, alebann rief er, inbem er fich gu ber Grafin menbete: Mein Rinb, betrachte mir biefen Mann genau; ich hafte bafur, bas ift ein großer Schauspieler, ober tann es werben. Der Menfch machte von gangem Bergen einen albernen Budling, fo bag ber Graf laut über ibn lachen mußte, und ausrief : Er macht feine Cachen ercellent! 3ch wette, biefer Menfc fann fpielen was er will, und es ift Schabe, bag man ihn bisher zu nichte Befferm gebraucht bat.

Ein so außerorbentlicher Borzug war für bie übrigen sehr frankend, nur Melina empfand nichts davon, er gab vielmehr bem Grafen vollsommen Recht, und vergete mit ehrfurchtsvoller Miene: ach ja, es hat wohl ihm und mehreren von und nur ein solder Kenner und eine solche Ausmunterung gesehlt, wie wir sie gegen-

wartig an Em. Excelleng gefunden haben.

Ift tas bie fammtliche Gefellschaft? fagte ber Graf. Es find einige Glieber abwefend, verfeste ber fluge Melina, und überhaupt fonnten wir, wenn wir nur Unterftügung fanden, febr balb aus ber Rachbarschaft vollzähig fein.

Inbeffen sagte Philine gur Grafin: es ift noch ein recht hubscher junger Mann oben, ber fich gewiß balb zum erften Liebhaber qualificiren murbe.

Barum läßt er fich nicht feben? verfette bie Grafin. Ich will ihn holen, rief Philine, und eilte gur Thure

Sie fand Wilhelmen noch mit Mignon beschäftigt, und berebete ibn mit herunterzugehen. Er folgte ibr mit einigem Unwillen, boch trieb ihn bie Reugier : benn ba er von vornehmen Perfonen borte, mar er voll Berlangen, fie naber fennen ju lernen. Er trat ine Rimmer, und feine Augen begegneten fogleich ben Angen ber Grafin, bie auf ihn gerichtet maren. Philine jog ihn gu ber Dame, inbeg ber Graf fich mit ben übrigen befchaftigte. Bilhelm neigte fich, und gab auf verfciebene Fragen, welche bie reigenbe Dame an ibn that, nicht ohne Berwirrung Antwort. Ihre Schonbeit, Bu-gend, Anmuth, Bierlichfeit und feines Betragen machten ben angenehmften Einbrud auf ihn, um fo mehr, ba ibre Reben und Beberben mit einer gemiffen Schamhaftigfeit, ja man burfte fagen, Berlegenheit begleitet waren. Auch bem Grafen warb er vorgestellt, ber aber wenig Acht auf ihn hatte, fonbern gu feiner Gemahlin ans Fenfter trat, unb fie um etwas ju fragen fchien. Man fonnte bemerten, bag ihre Meinung auf bas lebhaftefte mit ber feinigen übereinftimmte, ja baß fle ihn eifrig ju bitten und ihn in feiner Befinnung ju beftarfen schien.

Er tebrte fich barauf balb zu ber Gesellschaft, und sagte: ich fann mich gegenwärtig nicht aufhalten, aber ich will einen Freund zu euch schieden, und wenn ihr billige Bebingungen macht, und euch recht viel Muhe geben wollt, so bin ich nicht abgeneigt, euch auf bem Schloffe fpielen zu laffen.

Alle bezeigten ihre große Freube barüber, und befon-

bere fußte Philine mit ber größten Lebhaftigkeit ber Aussichten in bie Bufunft ju überschauen. Diejenigen, Grafin bie banbe.

Sieht Sie Kleine, sagte bie Dame, indem fie dem leichtfertigen Madchen die Baden tlopfte: sieht Sie mein Kind, da fommt Sie wieder zu mir, ich will schon mein Versprechen halten, Sie muß sich nur besser anziehen. Hille entschuldigte sich, daß sie wenig auf ihre Garderobe zu verwenden habe, und sogleich besahl die Gräfin ihren Kammerfrauen, einen englischen dut und ein seidenes Haldtuch, die leicht auszupaden waren, herauszugeben. Run putte die Gräfin selbst Philinen an, die sortsubt, sich mit einer scheinheitigen, unschuldigen Miene gar artig zu geberden und zu betragen.

Der Graf bot seiner Gemaßlin die Hand und führte fle hinunter. Sie grüßte die ganze Gesellschaft im Borbeigehen freundlich, und kehrte sich nochmals gegen Wilhelmen um, indem sie mit der huldreichsten Riene zu

ihm fagte: wir feben uns balb wieber.

So gludliche Aussichten belebten bie ganze Gesellschaft; jeder ließ nunmehr seinen Hoffnungen, Wünschen und Einbildungen freien Kaus, sprach von den Kollen, die er spielen, von dem Beisal, den er erhalten wollte. Melina überlegte, wie er noch geschwind, durch einige Borstellungen, den Einwohnern des Städtschaft in Athem sehen könne, indes andere in die Kuchen gingen, um ein besteres Mittagsessen zu bestellen, als man sonft einzunehmen gewohnt war.

### Ameites Cavitel.

Rach einigen Tagen fam ber Baron, unb Melina empfing ihn nicht ohne Furcht. Der Graf hatte ihn als einen Renner angefünbigt, und es war zu beforgen, er werbe gar balb bie ichwache Seite bes fleinen Sanfens entbeden, und einsehen, bag er feine formirte Truppe por fich habe, inbem fie faum Ein Stud geborig befegen fonnten; allein fowohl ber Director ale bie fammtiden Glieber maren balb aus aller Sorge, ba fie an bem Baron einen Dann fanben, ber mit bem größten Enthuflasmus bas vaterlanbifche Theater betrachtete, bem ein jeber Schauspieler und jebe Gefellichaft willfommen und erfreulich war. Er begrüßte fie alle mit Frierlichfeit, pries fich gludlich, eine beutiche Bubne fo unvermuthet angutreffen, mit ihr in Berbinbung ju fommen, und bie vaterlanbifden Mufen in bas Schloß feines Bermanbten einzuführen. Er brachte balb barauf ein heft aus ber Tafche, in welchem Melina bie Puntte bes Contractes ju erbliden hoffte; allein ce mar gang etwas anberes. Der Baron bat fte, ein Drama, bas er felbft verfertigt, und bas er von ihnen gespielt zu feben munichte, mit Aufmertfamteit anguhören. Willig schloffen fie einen Kreis, und waren erfreut, mit fo geringen Roften fich in ber Gunft eines fo nothwendigen Mannes befeftigen gu tonnen, obgleich ein jeber nach ber Dide bes Beftes übermäßig lange Beit befürchtete. Auch mar es wirklich fo; bas Stud war in funf Acten geschrieben, und von ber Art, bie gar fein Enbe nimmt.

Der helb war ein vornehmer, tugenbhafter, großmüthiger und babei verkannter und verfolgter Ram, ber aber benn boch zulett ben Sieg über feine Feinde bavon trug, über welche fobann bie ftrengste poetische Gerechtigtet ausgeübt worden wäre, wenn er ihnen nicht auf ber Stelle verziehen hatte.

Indem biefes Stud vorgetragen wurde, hatte jeber ben. Welche Bequemlichtete, welche Leichtigkeit giebt Aubbrer Raum genug an sich felbft zu benten, und gang ein angebornes Bermögen! und wie ficher blübet ein hachte aus der Demuth, zu ber er sich noch vor Kurzem Hanbel, ber auf ein gutes Capital gegründet ist, fo geneigt fühlte, zu einer glüdlichen Selbstgefälligkeit daß nicht jeber migungene Bersuch sogleich in Unthasauper zu steigen, und von da aus die anmutbigken itakeit verletet! Wer kann den Beeth und Unwerth ir-

Aussichen in die Bufunft zu überschauen. Diejenigen, bie feine ihnen angemeffene Rolle in bem Sud fanben, erflatten es bei fich für schlecht, und hielen ben Baron für einen unglädlichen Autor, bagegen bie andern eine Stelle, bei ber fie bellaticht zu werben hofften, mit bem größten Lobe zur möglichften Bufrieben- heit bes Berfassers verfolgten.

Mit bem Dekonomischen waren fie geschwind fertig. Melina wußte zu seinem Bortheil mit bem Baron ben Contract abzuschließen und ihn vor ben übrigen Schau-

fpielern gebeim gu halten.

Ueber Wilhelmen sprach Melina ben Baron im Borbeigehen, und versicherte, daß er sich sehr gut zum Theaterbichter qualfeitere, und zum Schausteller selbst keine wiblen Anlagen habe. Der Baron machte segleich mit ihm, als einem Collegen Bekanntschaft, und Wilhelm producirte einige kleine Stüde, die nebst wenigen Reliquien an jenem Tage, als er den größten Theil seiner Arbeiten in Feuer aufgehen ließ, durch einen Bufall gerettet wurden. Der Baron lobte sowohl die Stüde als den Bortrag, nahm als bekannt an, daß er mit hinüber auf das Schloß kommen würde, versprach, bei seinem Abschiede, allen die beste Aufnahme, bequeme Wohnung, gutes Essen, Beifall und Gescheufe, und Relina setzte uoch die Bersicherung eines bestimmten Taschengeldes hinzu.

Man fann benten, in welche gute Stimmung burch biefen Besuch die Gesellschaft gesetzt war, indem sie ftatt eines ängstlichen und niedrigen Justanded auf einmal Ehre und Behagen vor sich sah. Sie machten sich schon zum voraus auf jene Rechnung luftig, und jedes hielt für unschicklich, nur noch irgend einen Bro-

ichen Gelb in ber Tafche gu behalten.

Wilhelm ging inbeffen mit fich ju Rathe, ob er bie Gefellichaft auf bas Schloß begleiten folle, und fanb in mehr ale einem Sinne rathlich, babin ju geben. Melina hoffte bei biefem vortheilhaften Engagement feine Schuld wenigstens jum Theil abtragen ju fonnen, und unfer Freund, ber auf Menfchentenntniß ausging, wollte bie Gelegenheit nicht verfaumen, bie große Welt naber fennen gu lernen, in ber er viele Mufschlusse über bas Leben, über sich selbst und bie Runst ju erlangen hoffte. Dabei burfte er fich nicht gefteben, wie febr er wunfche, ber fconen Grafin wieber naber gu fommen. Er fuchte fich vielmehr im Allgemeinen gu überzeugen, welchen großen Bortheil ihm bie nabere Renntnig ber vornehmen und reichen Welt bringen murbe. Er machte feine Betrachtungen über ben Grafen, bie Grafin, ben Baron, über bie Gicherheit, Bequemlichfeit und Anmuth ihres Betragens, und rief, als er allein mar, mit Entguden aus: Dreimal gludlich find biejenigen gu preifen, die ihre Geburt fogleich über bie untern Stufen ber Menschheit binaus hebt; bie burd jene Berhaltniffe, in welchen fich manche gute Menfchen bie gange Beit ihres Lebens abangftigen, nicht burchzugeben, auch nicht einmal barin ale Gafte zu verweilen brauchen. Allgemein und richtig muß ihr Blid auf bem boberen Stanbpuntte werben, leicht ein jeber Schritt ihres Lebens! Sie find von Geburt an gleichsam in ein Schiff gesett, um bei ber Ueberfahrt, bie wir Alle machen muffen, fich bes gunftigen Bin-bes ju bebienen, und ben wibrigen abzuwarten, anftatt baß andere nur für ihre Person schwimmend sich abar-beiten, vom gunftigen Binde wenig Bortheil genießen, und im Sturme mit balb ericopften Rraften untergeben. Welche Bequemlichteit, welche Leichtigfeit giebt ein angebornes Bermogen! und wie ficher blubet ein Sanbel, ber auf ein gutes Capital gegründet ift, fo bağ nicht jeber mistungene Berfuch fogleich in Untha-

Jugend auf im Falle mar, und mer fann feinen Beift früher auf bas Rothwendige, bas Rupliche, bas Babre leiten, ale ber fich von fo vielen Irribumern in einem Alter überzeugen muß, wo es ihm noch an Kraften nicht gebricht, ein neues Leben anzufangen!

Go rief unfer Freund allen benjenigen Glud gu, bie fich in ben höheren Regionen befinben; aber auch benen, bie fich einem folden Rreife nabern, aus biefen Quel-Ien fchopfen tonnen, und pries feinen Genius, ber Unftalt machte, auch ihn biefe Stufen binan gu führen.

Inbeffen mußte Melina, nachbem er lange fich ben Ropf gerbrochen, wie er nach bem Berlangen bes Grafen, und nach feiner eigenen Ueberzeugung, bie Gefellfchaft in Facher eintheilen und einem jeben feine beftimmte Mitwirfung übertragen wollte, julest, ba ce an bie Ausführung tam, febr jufrieben fein, wenn er bei einem fo geringen Personal bie Schauspieler willig fanb, fich nach Doglichfeit in biefe ober jene Rollen ju fciden. Doch übernahm gewöhnlich Laertes bie Liebhaber, Philine bie Rammermadchen, die beiben jungen Frauenzimmer theilten fich in bie naiven und gartlichen Liebhaberinnen, ber alte Polterer warb am beften gefpielt. Delina felbft glaubte ale Chevalier auftreten ju burfen, Dabame Delina mußte, ju ihrem größten Berdruß, in bas Fach ber jungen Frauen, ja fogar ber gartlichen Mutter übergeben, und weil in ben neueren Studen nicht leicht mehr ein Debant ober Doet, wenn er auch vorfommen follte, laderlich gemacht wirb, fo mußte ber befannte Gunftling bes Grafen nunmehr bie Prafibenten und Minister fpielen, weil biefe gewöhnlich ale Bofewichter vorgestellt und im fünften Acte übel behandelt werden. Eben fo ftedte Melina mit Bergnügen, ale Rammerjunter ober Rammerberr, Die Grobbeiten ein, welche ibm von biebern beutiden Mannern, hergebrachtermaßen, in mehreren beliebten Stuffen aufgebrungen murben, weil er fich boch bei biefer Gelegenheit artig berauspupen fonnte, und bas Mir eines hofmannes, bas er vollfommen zu befigen glaubte, anzunehmen bie Erlaubniß hatte.

Es bauerte nicht lange, fo famen von verfchiebenen Begenben mehrere Schaufpieler berbeigefloffen, welche ohne fonberliche Prafung angenommen, aber auch ohne fonberliche Bebingungen feftgehalten murben.

Bilbelm, ben Delina vergebens einigemal zu einer Liebhaberrolle ju bereben fuchte, nahm fich ber Sache mit vielem guten Willen an, ohne bag unfer neuer Director feine Bemühungen im minbeften anerfannte; vielmehr glaubte biefer mit feiner Burbe auch alle nothige Ginficht überfommen ju baben; befonbere mar bas Streichen eine feiner angenehmften Befchaftigungen, woburch er ein jebes Stud auf bas geborige Beitmaß herunter zu fegen wußte, ohne irgend eine anbere Rudficht zu nehmen. Er hatte viel Bufpruch, bas Publicum mar febr gufrieben, und bie gefchmadvollften Einwohner bes Stäbtchens behaupteten, bag bas Theater in ber Refibeng feineswegs fo gut ale bas ibre beftellt fei.

### Drittes Capitel.

Enblich tam bie Beit herbei, bag man fich gur leberfahrt fciden, bie Rutiden und Wagen erwarten follte, bie unfere gange Truppe nach bem Schloffe bee Grafen binüber ju führen bestellt waren. Schon jum voraus fleten große Streitigleiten vor, wer mit bem anbern fahren, wie man figen follte. Die Ordnung und Gintheilung warb endlich nur mit Muhe ansgemacht und festgefest, boch leiber ohne Wirfung. Bur bestimmten Stunde tamen weniger Bagen als man erwartet batte.

bifcher Dinge beffer tennen, als ber fie ju geniefen von | und man mußte fich einrichten. Der Baron, ber ju Pferbe nicht lange hinterbrein folgte, gab gur Urfache an, baß im Schloffe Alles in großer Bewegung fei, weil nicht allein ber Furft einige Tage früher eintreffen werbe, ale man geglaubt, fonbern weil auch unerwar-teter Befuch foon gegenwartig angelangt fei; ber Dlas gehe febr jufammen, fie murben auch beswegen nicht fo gut logiren, ale man es ihnen vorher bestimmt habe, welches ibm außerorbentlich leib thue.

> Man theilte fich in bie Wagen, fo gut es geben wollte, und ba leiblich Wetter und bas Schloß nur cinige Stunden entfernt mar, machten fich bie Luftigften lieber gu guge auf ben Beg, ale bag fie bie Rudfehr ber Rutichen hatten abwarten follen. Die Caravane zog mit Freudengeschrei aus, zum ersten Mal ohne Sorgen wie der Wirth zu bezahlen sei. Das Schleß bes Grafen fant ihnen wie ein Feengebaube vor ber Seele, fie maren bie gludlichften und froblichften Denfchen von ber Belt, und jeber fnupfte unterwege an biefen Tag, nach feiner Art ju benfen, eine Reihe von Blud, Ehre und Bobiftanb.

Ein ftarfer Regen, ber unerwartet einfiel, fonnte fie nicht aus biefen angenehmen Empfinbungen reißen; ba er aber immer anhaltenber und ftarfer murbe, fpurten viele von ihnen eine ziemliche Unbequemlichfeit. Die Racht fam berbei, und erwunschter tonnte ihnen nichte ericheinen, ale ber burch alle Stodwerte erleuchtete Palaft bes Grafen, ber ihnen von einem Bugel entgegen glangte, fo baß fie bie Fenfter gablen fonnten.

Als fie naber tamen, fanben fie auch alle Venfter ber Seitengebaube erhellet. Ein jeber bachte bei fich, mel-des mohl fein Bimmer werben mochte, und bie meiften begnügten fich befcheiben mit einer Stube in ber Man-

farbe ober ben Glügeln.

Run fuhren fie burch bas Dorf und am Birthe-hause verbei. Bilbelm ließ halten, um bort abzusteigen; allein ber Birth verficherte, bag er ihm nicht ben geringften Raum anweifen fonne. Der Berr Graf babe, weil unvermuthete Gafte angefommen, fogleich bas gange Birthebaus befprochen, an allen Bimmern fiche fcon feit gestern mit Rreibe beutlich angeschrieben, wer barin wohnen folle. Biber feinen Willen mußte alfo unfer Freund mit ber übrigen Gefellicaft jum Schloghofe bineinfahren.

Um bie Ruchenfeuer in einem Seitengebaube faben fie gefchäftige Roche fich bin und ber bewegen, und maren burch biefen Anblid icon erquidt; eilig tamen Bebiente mit Lichtern auf bie Treppe bes Bauptgebaubes gefprungen, und bas berg ber guten Banberer quoll über biefen Ausfichten auf. Wie fehr vermunberten fie fich bagegen, ale fich biefer Empfang in ein entfehliches Bluchen auflofte. Die Bebienten fchimpften auf bie Aubrleute, bag fie bier bereingefahren feien ; fie follten umwenben, rief man, und wieber hinaus nach bem alten Schloffe zu, bier fei tein Raum für biefe Gafte! Einem fo unfreunblichen und unerwarteten Befcheibe fügten fie noch allerlei Spottereien bingu, und lachten fich unter einander aus, baß fie burch biefen Irrihum in ben Regen gesprengt worben. Es gof noch immer, feine Sterne ftanben am himmel, und nun wurbe bie Gefellicaft burd einen holperichten Weg zwifden zwei Mauern in bas alte hintere Schlof gezogen, welches unbewohnt ba ftanb, seit ber Bater bes Grafen bas vorbere gebaut hatte. Theils im hofe, theils unter eis nem langen gewölbten Thorwege hielten bie Bagen ftill, und bie Guhrleute, Anspanner aus bem Dorfe, fbannten aus und ritten ihre Bege.

Da niemand jum Empfange ber Gesellschaft fich zeigte, stiegen fie aus, riefen, suchten; vergebens! Alles blieb finfter und ftille. Der Mich blieb burch

bas bobe Thor, und grauerlich waren bie alten Thurme bungert! Er fand nichts bei fich, um bas Berlangen und bofe, wovon fie faum bie Gestalten in ber Finfterniß unterschieben. Sie froren und ichauerten, bie Frauen fürchteten fich, bie Rinber fingen an ju meinen, ihre Ungebuld vermehrte fich mit jebem Augenblide, und ein fo fcneller Gludemechfel, auf ben niemanb porbereitet mar, brachte fie alle gang und gar aus ber

Da fie jeben Augenblid erwarteten, bag jemanb fommen und ihnen aufschließen werbe, ba balb Regen, bald Sturm sie täuschte, und fie mehr als einmal ben Tritt bes erwünschten Schloßvogts zu hören glaubten, blieben fie eine lange Beit unmuthig und unthatig, es fiel feinem ein, in bas neue Schloß ju geben, und bort mitleibige Geelen um bulfe angurufen. Gie fonnten nicht begreifen, wo ihr Freund, ber Baron, geblieben fei, und waren in einer bochft befchwerlichen Lage.

Enblich famen wirflich Menfchen an, und man erfannte an ihren Stimmen jene Fußganger, bie auf bem Bege hinter ben Fahrenben jurud geblieben maren. Sie ergablten, baf ber Baron mit bem Pferbe gefturgt fei, fich am guge ftart beschäbigt habe, und bag man auch fie, ba fie im Schloffe nachgefragt, mit Ungeftum

bierber gewiesen babe.

Die gange Gefellichaft mar in ber größten Berlegenheit; man berathschlagte, mas man thun follte, unb tonnte feinen Entichluß faffen. Enblich fab man von weitem eine Laterne tommen, und holte friften Athem; allein bie hoffnung einer balbigen Erlofung verfcwanb auch wieber, inbem bie Ericheinung naber fam und beutlich marb. Gin Reitfnecht leuchtete bem befannten Stallmeister bes Grafen vor, und biefer erfundigte fich, ale er naber fam, febr etfrig nach Mabemoifelle Philinen. Gie mar taum aus bem übrigen Saufen ber-vorgetreten, ale er ihr febr bringenb anbot, fie in bas neue Schloß zu führen, wo ein Planchen für fie bei ben Rammerjungfern ber Grafin bereit fei. Gie befann fich nicht lange, bas Anerbieten bantbar gu ergreifen, faste ihn bei bem Arme und wollte, ba fie ben anbern ibren Roffer empfohlen, mit ibm forteilen; allein man trat ihnen in ben Weg, fragte, bat, beschwor ben Stallmeister, bag er endlich, um nur mit seiner Schonen lodjufommen, alles verfprach, und verficherte, in furgem folle bas Schloß eröffnet und fle auf bas befte einquartirt werben. Balb barauf faben fie ben Schein feiner Laterne verschwinden, und hofften lange vergebens auf bas neue Licht, bas ihnen enblich nach vielem Barten, Schelten und Schmaben erfchien, und fie mit einigem Trofte und Soffnung belebte.

Ein alter Bausfnecht eröffnete bie Thure bes alten Gebäubes, in bas fie mit Gewalt einbrangen. Ein jeber forgte nun fur feine Sachen, fie abgupaden, fle berein ju ichaffen. Das meifte mar, wie bie Perfonen felbft, tuchtig burdweicht. Bei bem Ginen Lichte ging alles febr langfam. Im Gebaube flief man fic, fiolperte, fiel. Man bat um mehr Lichter, man bat um Feuerung. Der einsplbige Saustnecht ließ mit genauer Roth feine Laterne ba, ging, und tam nicht wieber.

Run fing man an bas Baus ju burchfuchen; bie Thuren aller' Bimmer waren offen, große Defen, ge-wirfte Tapeten, eingelegte Fugboben waren von feiner vorigen Pracht noch übrig, von anberm Sausgerathe aber nichts zu finden, fein Tifch, fein Stuhl, fein Spiegel, faum einige ungeheure leere Bettftellen, alles Schmudes und alles Rothwendigen beraubt. Die naffen Roffer und Mantelfade wurden ju Gipen gewählt, ein Theil ber muben Banberer bequemte fich auf bem Fugboben, Bilbelm batte fich auf einige Stufen gefest, Dignon lag auf feinen Anien; bas Rind war unruhig, und auf fine Grage, was ihm fehlte? antwortete es: mich Gafte hatte, fein fonberliches Beugnig ablegte.

bes Rinbes ju ftillen, bie übrige Gefellichaft hatte jeben Borrath auch aufgezehrt, und er mußte bie arme Creatur ohne Erquidung laffen. Er blieb bei bem gangen Borfalle unthatig, ftill in fich gelehrt; benn er mar fehr verbrieflich und grimmig, bag er nicht auf feinem Sinne bestanden und bei bem Wirthebaufe abgestiegen fei, wenn er auch auf bem oberften Boben batte fein Lager nehmen follen.

Die Uebrigen geberbeten fich jeber nach feiner Art. Einige hatten einen Saufen altes Bebolg in einen ungeheuren Ramin bes Saales gefcafft und gunbeten mit großem Jauchgen ben Scheiterhaufen an. Ungludlicherweise warb auch biefe hoffnung fich ju trodnen und ju marmen auf bas ichredlichfte getaufcht, benn biefer Ramin ftanb nur gur Bierbe ba, unb mar von oben herein vermauert; ber Dampf trat fcnell jurud und erfullte auf einmal bie Bimmer; bas burre Bolg folug praffelnd in Flammen auf, und auch bie Flamme ward herausgetrieben; ber Bug, ber burch bie zerbrodenen Fenftericheiben brang, gab ihr eine unftate Rich-tung, man furchtete bas Schlof anzugunben, man mußte bas Feuer auseinanbergieben, austreten, bampfen, ber Rauch vermehrte fich, ber Zustand wurde unerträglider, man tam ber Bergweiflung nabe.

Wilhelm mar vor bem Rauch in ein entferntes Bimmer gewichen, wohin ihm balb Dignon folgte unb einen moblgefleibeten Bebienten, ber eine bobe bellbrennenbe, boppelt erleuchtete Laterne trug, hereinführte; biefer wendete fich an Wilhelmen, und inbem er ihm auf einem ichonen porcellanen Teller Confect und Fruchte überreichte, fagte er: bice fthict Ihnen bas junge Frauenzimmer von bruben, mit ber Bitte, gur Gefellfcaft ju tommen; fie lagt fagen, fette ber Bebiente mit einer leichtfertigen Diene bingu, es gebe ihr febr mohl, und fle muniche ihre Bufricbenheit mit ihren Freunden gu theilen.

Wilhelm erwartete nichts weniger als biefen Antrag, benn er hatte Philinen, feit bem Abenteuer ber fteinernen Bant, mit entschiedener Berachtung begegnet, und mar fo fest entschloffen, feine Gemeinschaft mehr mit ihr ju machen, bag er im Begriff ftanb, bie fuße Gabe wieber gurud ju ichiden, ale ein bittenber Blid Dignone ihn vermochte, fie angunehmen, und im Ramen bes Rinbes bafur ju banten; bie Ginlabung folug er gang aus. Er bat ben Bebienten, einige Gorge für bie angekommene Gefellichaft zu haben, und erfunbigte fich nach bem Baron. Diefer lag ju Bette, hatte aber icon, fo viel ber Bebiente ju fagen mußte, einem anbern Auftrag gegeben, für bie elenb Beberbergten ju forgen.

Der Bebiente ging und hinterließ Wilhelmen eins von feinen Lichtern, bas biefer in Ermanglung eince Leuchtere auf bas Fenftergefime fleben mußte, und nun wenigstens bei feinen Betrachtungen bie vier Banbe bee Bimmere erhellt fab. Denn es mabrte noch lange, ebe bie Anstalten rege murben, bie unsere Gafte jur Rube bringen follten. Nach und nach famen Lichter, jeboch ohne Lichtpupen, bann einige Stuble, eine Stunde barauf Deabetten, bann Riffen, alles wohl burdnest, und es war icon weit über Mitternacht, als enblich Strobfade und Matragen berbeigefcafft murben, bie, wenn man fie guerft gehabt hatte, bochft willfommen gewesen maren.

In ber Bwifdengeit war auch etwas von Effen unb Trinten angelangt, bas ohne viele Kritif genoffen wurde, ob es gleich einem fehr unorbeutlichen Abhub ahnlich fah, und von ber Achtung, bie man für bie

### Biertes Capitel.

Durch die Unart und ben Nebermuth einiger leichtfertigen Gesellen vermehrte sich die Unruhe und bas Nebel der Nacht, indem sie sich einander neckten, aufweckten und sich wechselsweise allerlei Streiche spielten. Der andere Morgen brach an, unter sauten Klagen über ihren Freund, den Baron, daß er sie so getäuscht und ihnen ein ganz anderes Bild von der Ordnung und Bequemlichteit, in die sie sommen würden, gemacht habe. Doch zur Berwunderung und Arost erschien in aller Frühe der Graf selbst mit einigen Bebienten, und erfundigte sich nach ihren Umständen. Er war sehr entrüstet, als er hörte, wie übel es ihnen ergangen, und der Baron, der gesührt herbei hinfte, verslagte den Haushosmeister, wie besplöwidrig er sich bei dieser Gelegenheit gezeigt, und glaubte ihm ein rechtes Bad angerichtet zu haben.

Der Graf befahl sogleich, daß Alles in seiner Gegenwart zur möglichten Bequemlichkeit der Göste geordnet werden solle. Darauf kamen einige Officiere, die von den Actricen sogleich Kundschaft nahmen, und der Graf ließ sich die ganze Gesellschaft vorstellen, redete einen jeden dei seinem Namen an, und mischte einige Scherze in die Unterredung, daß alle über einen so gnävigen herrn ganz entzückt waren. Endlich mußte Bilhelm auch an die Reihe, an den sich Mignon anding. Wilhelm entschuldigte sich so gut er konnte über seine Kreiheit, der Graf hingegen schien seine Gegen-

mart ale befannt angunehmen.

Ein herr, ber neben bem Grafen ftanb, ben man für einen Officier hielt, ob er gleich feine Uniform anhatte, fprach besonders mit unserm Freunde, und zeichnete sich vor allen andern aus. Große hellblaue Augen leuchteten unter einer hohen Stirne hervor, nachlässig waren seine blonden haare aufgeschlagen, und seine mittlere Statur zeigte ein sehr madred, seifted und bestimmtes Wesen. Seine Fragen waren lebhaft, und er schien sich auf Auch zu verstehen, wonach er fragte.

Wilhelm erkundigte sich nach diesem Manne bet dem Baron, der aber nicht wiel Gutes von ihm zu sagen roußte. Er habe den Charakter als Major, sei eigentwiche Geschaften des Prinzen, versehe dessen gehalten, ich der Günftling des Prinzen, versehe dessen Arm gehalten, ja habe Ursache zu glauben, er sei sein natürlicher Sohn. In Frankreich, England, Italien sei er mit Gesandtschaften gewesen, er werde überall sehr distinguirt, und das mache ihn einbildisch; er wähne, die dutsche Literatur aus dem Grunde zu kennen, und erlaube sich allerlei schaale Spöttereien gegen dieselbe. Er, der Baron, vermeibe alle Unterredung mit ihm, und Wilhelm werde wohl thun, sich auch von ihm entsernt zu halten, denn am Ende gebe er jedermann etwas al. Man nenne ihn Jarno, wisse aber nicht recht, was man aus dem Namen machen solle.

Wilhelm hatte barauf nichts ju fagen, benn er empfanb gegen ben Fremben, ob er gleich etwas Raltes und Abftogenbes hatte, eine gewiffe Reigung.

Die Gesellschaft murbe in bem Schlosse eingetheilt, und Melina besahl febr ftrenge, sie sollten fich nunmehr ordentlich halten, die Frauen sollten besonders wohnen, und jeder nur auf seine Rollen, auf die Kunst sein Augenmerk und seine Neigung richten. Er schlug Borschiften und Gesethe, die aus vielen Punkten bestanden, an alle Thuren. Die Summe der Strafgelber war bestimmt, die ein jeder Uebertreter in eine gemeine Buchse entrichten sollte.

Diese Berordnungen wurden wenig geachtet. Junge Officiere gingen aus und ein, spaften nicht eben auf bas feinste mit ben Actricen, hatten bie Acteure gum Goetbe. 1. Bb.

Besten, und vernichteten bie ganze kleine Polizeiordnung, noch ehe sie Wurzel fassen konnte. Man jagte sich durch die Zimmer, verkleibete sich, verstedte sich. Melina, ber anfangs einigen Ernst zeigen wollte, ward mit allerlei Muthwillen auf bas Acuperste gebracht, und als ihn balb darauf der Graf holen ließ, um den Platz zu sehen, wo das Theater aufgerichtet werden sollte, ward das Ucbel nur immer ärger. Die jungen Derren ersannen sich allerlei platte Späße, durch Hilfe einiger Acteure wurden sie noch plumper, und es schießen die wenn das ganze alte Schloß vom wühenden heere besessen seit zuch endstellt ging.

Der Graf hatte Melina'n in einen großen Saal geführt, ber noch jum alten Schloffe gehörte, burch eine Galerie mit bem neuen verbunden war, und worin ein fleines Theater sehr wohl aufgestellt werden konnte. Daselbst zeigte ber einsichtsvolle Hausberr, wie er alles

wolle eingerichtet haben.

Run warb die Arbeit in großer Eile vorgenommen, bas Theatergerüste aufgeschlagen und ausgeziert, was man von Decorationen in dem Gepäde hatte und brauchen konnte, angewendet, und das Uedrige mit Hülfe einiger geschickten Leute des Grasen versertiget. Wilhelm griff selbst mit an, half die Perspective bestimmen, die Umrisse abschnüren, und war höchst bestänftigt, daß es nicht unschässich werden sollte. Der Gras, der östers dazu kam, war sehr zufrieden damit, zeigte, wie sie das, was sie wirftisch isdaten, eigentlich machen sollten, und ließ dabei ungenrine Kenntnisse jeder Kunst sehn.

Run fing bas Probiren recht ernstlich an, wozu fle auch Raum und Muße genug gehabt hatten, wenn sie nicht von ben vielen anwesenben Fremben immer geftört worben waren. Denn es kamen täglich neue Gaste an, und ein jeber wollte die Gesellschaft in Au-

genfchein nehmen.

### Fünftes Capitel.

Der Baron hatte Wilhelmen einige Tage mit ber Hoffnung hingebalten, daß er ber Gräfin noch besonbers vorgestellt werden sollte. — Ich habe, fagte er, bieser vortresssichen Dame so viel von Ihren geistreichen und empsindungsvollen Stüden erzählt, daß ste nicht erwarten kann, Sie zu sprechen und sich eins und das andere vorlesen zu lassen. Halten Sie sich ja gefaßt auf den ersten Binf hinüber zu kommen, denn bei dem nächsten rubigen Morgen werden Sie gewiß gerusen werden. Er bezeichnete ihm darauf das Nachsiel, welches er zuerst vorlesen sollte, wodurch er sich ganz besonders empschlen würde. Die Dame bedaure gar sehr, daß er zu einer sollten unruhigen Beit eingertossen, inn sich mit der übrigen Gesellschaft in dem alten Schlosse scholes ehrelsen musse.

Mit großer Sorgfalt nahm barauf Wilhelm bas Stück vor, womit er seinen Eintritt in die große Welt machen sollte. Du hast, fagte er, dieher im Stillen für dig gearbeitet, nur von einzelnen Freunden Beisall erhalten; du hast eine Beit lang ganz an deinem Talente verzweiselt, und du mußt immer noch in Sorgen sein, ob du denn auch auf dem rechten Wege bist, und ob du den die Recigung zum Theater hast. Bor den Ohren solcher geüdten Kenner, im Cadinete, wo keine Musson statt findet, ist der Versuch weit gesährlicher als anderwärts, und ich möchte doch auch nicht gerne zurückleichen, diesen Genuß an meine vorigen Freuden knübsen, und die hosfinung auf die Zufunst

erweitern.
Er nahm barauf einige Stude burch, las fie mit ber größten Aufmertfamkeit, corrigirte bier und ba, recitirte The ich aus wir im wird in Greache und Ausbrud bem Fürftenbute burchfcheinenb glangen follte. Der buil ground in die und kette dadjenige, welches er me merfitet geneil, womet er bie großte Chre einzulegen wandle, it die Saiche, ale er en einem Morgen biniber we die Gruffit gestellert wurde.

Du Baron batte the verfichert, fie murbe allein mit colle quient Becunden fein. Ale er in bas Bimmer trat, tom Ni Bareneife von E \* ibm mit vieler Freundtable augenen, freute fich feine Befanntschaft ju ma-A.b ine prafentirte ibn ber Grafin, bie fich eben frifiwa den und ibn mit freundlichen Worten und Bliden sattlige neben beren Stuhl er aber leiber Philinen fnien und allerlei Thorheiten machen fab. - Das fcone Mind, fagte bie Baroneffe, hat und verfchiebenes porheinigen. Endige Sie boch bas angefangene Liedchen, bumit wir nichts bavon verlieren.

Wilhelm borte bas Studden mit großer Gebulb an, indem er bie Entfernung bes Frifeure munichte, ebe er feine Borlefung anfangen wollte. Man bot ibm eine Laffe Chocolabe an, wozu ihm bie Baroneffe felbft ben Bwiebad reichte. Demungeachtet fcmedte ihm bas Frühltud nicht, benn er munichte gu lebhaft ber iconen Grafin irgend etwas vorzutragen, mas fie intereffiren, wodurch er ihr gefallen konnte. Auch Philine mar ihm mur ju fehr im Wege, bie ihm ale Buborerin oft fcon unbequem gewesen war. Er fab mit Schmerzen bem Frifeur auf bie Banbe, und hoffte in jedem Augenblide mehr auf bie Bollenbung bes Baues.

Indeffen war ber Graf hereingetreten, und erzählte von ben heut ju erwartenben Gaften, von ber Gintheilung bes Tages, und mas fonft etwa Bausliches vorfommen mochte. Da er hinaus ging, ließen einige Officiere bei ber Grafin um bie Erlaubnig bitten, ibr, weil fie nach vor Tafel wegreiten mußten, aufwarten ju burfen. Der Rammerbiener mar inbeffen fertig geworden, und fie ließ bie Berren hereinfommen.

Die Baroneffe gab fich ingwischen Dube unfern Freund zu unterhalten, und ihm viele Achtung zu bezeigen, bie er mit Ehrfurcht, obgleich etwas gerftreut, aufnahm. Er fühlte manchmal nach bem Manufcripte in ber Tafche, hoffte auf jeben Augenblid, und fast wollte feine Gebulb reißen, ale ein Galanteriebanbler hereingelaffen murbe, ber feine Pappen, Raften, Schachteln unbarmbergig eine nach ber anbern eröffnete, und jebe Gorte feiner Baaren mit einer biefem Befdlechte eigenen Bubringlichfeit vorwies.

Die Gefellichaft vermehrte fich. Die Baroneffe fab Bilhelmen an, und fprach leife mit ber Grafin ; er bemertte es, ohne die Abficht zu verfteben, die ihm enblich gu Saufe flar murbe, ale er fich nach einer angftlich und vergebens burchbarrten Stunbe wegbegab. Er fant ein icones englisches Portefeuille in ber Tafche. Die Baroneffe hatte es ihm beimlich beigufteden gewußt, und gleich barauf folgte ber Grafin fleiner Mohr, ber ihm eine artig gestidte Befte überbrachte, ohne recht beutlich ju fagen, woher fie fomme.

#### Sechstes Cavitel.

Das Gemifch ber Empfinbungen von Berbrug und Danfbarfeit verbarb ibm ben gangen Reft bee Tages, bis er gegen Abend wieber Beschäftigung fand, inbem Melina ihm eröffnete, ber Graf habe von einem Borfpiele gefprochen, bas bem Pringen ju Ehren, ben Tag feiner Antunft, aufgeführt werden follte. Er wolle barin bie Eigenichaften biefes großen Belben und Menichenfreundes personificirt haben. Diese Tugenben follten mit einander auftreten, fein Lob verfundigen und gulett feine Bufte mit Blumen- und Lorbeer-

Graf habe ihm aufgegeben, für bie Berfification und übrige Einrichtung biefes Studes ju forgen, und er hoffe, bag ibm, Wilhelm, bem es etwas Leichtes fei,

hierin gerne beistehen werde.

Bie! rief biefer verbrieflich aus, haben wir nichts ale Portrate, verzogene Namen und allegorifche Figuren, um einen Fürsten zu ehren, ber nach meiner Deinung ein gang anberes Lob verbient? Die fann es einem vernünftigen Manne fcmeicheln, fich in Effigie aufgestellt und feinen Ramen auf geoltem Papiere fchimmern gu feben! 3ch furchte febr, bie Allegorien murben, befonbere bei unferer Garberobe, gu manchen 3meibeutigfeiten und Spaffen Anlag geben. Wollen Sie bas Stud machen ober machen laffen, fo fann ich nichts bawiber haben, nur bitte ich, bag ich bamit verfcont bleibe.

Melina entichulbigte fich, es fei nur bie ungefahre Angabe bee Berrn Grafen, ber ihnen übrigens gang überlaffe, wie fie bas Stud arrangiren wollten. Berglich gerne, verfette Wilhelm, trage ich etwas jum Bergnugen biefer vortrefflichen Berrichaft bei, und meine Mufe hat noch fein fo angenehmes Gefchaft gehabt, als jum Lob eines Fürsten, ber fo viel Berehrung verbient, auch nur stammelnb fich hören zu laffen. 3ch will ber Sache nachbenten, vielleicht gelingt es mir, unfre fleine Truppe fo ju ftellen, bag wir boch wenig-

ftene einigen Effect machen.

Bon biefem Augenblide fann Wilhelm eifrig bem Auftrage nach. Ehe er einschlief, hatte er alles icon ziemlich geordnet, und ben anbern Morgen, bei früher Beit, mar ber Plan fertig, bie Scenen entworfen, ja fcon einige ber vornehmften Stellen und Befange in Berfe und ju Papiere gebracht.

Wilhelm eilte morgens gleich ben Baron wegen gewiffer Umftanbe ju fprechen, und legte ihm feinen Plan vor. Diefem gefiel er febr mobl, boch bezeigte er einige Bermunberung. Denn er hatte ben Grafen geftern Abend von einem gang anbern Stude fprechen boren, welches nach feiner Angabe in Berfe gebracht werben

Es ift mir nicht mabricheinlich, verfette Bilbelm, bağ es bie Abficht bes herrn Grafen gemefen fei, gerabe bas Stud, fo wie er es Melina'n angegeben, fertigen ju laffen : wenn ich nicht irre, fo wollte er uns bloß burch einen Fingerzeig auf ben rechten Weg weifen. Der Liebhaber und Renner zeigt bem Runftler an, mas er municht, und überlagt ibm alebann bie Sorge bas Bert bervorzubringen.

Mitnichten, verfette ber Baron; ber Berr Graf verlagt fich barauf, bag bas Stud fo und nicht anbere, wie er es angegeben, aufgeführt werbe. Das Ihrige hat freilich eine entfernte Achnlichfeit mit feiner 3bee, und wenn wir es burchfegen und ibn von feinen erften Gebanten abbringen wollen, fo muffen wir ce burch bie Damen bewirfen. Borguglich weiß bie Baroneffe bergleichen Operationen meisterhaft anzulegen; es wirb bie Frage fein, ob ibr ber Plan fo gefallt, baß fie fic ber Sache annehmen mag, und bann wird es gewiß geben.

Bir brauchen ohnebieg bie Bulfe ber Damen, fagte Wilhelm, benn es möchte unfer Personale und unfere Garberobe zu ber Ausführung nicht hinreichen. 3ch habe auf einige hubiche Rinder gerechnet, die im Saufe bin und wieder laufen, und die bem Rammerbiener und bem Baushofmeifter jugeboren.

Darauf ersuchte er ben Baron, bie Damen mit feinem Plane befannt ju machen. Diefer tam balb gurud und brachte bie Rachricht, fie wollten ihn felbft kangen umwinden, wobei fein vergogener Rame mit fprechen. Seute Abend, woon Die herren fich jum

Spiele festen, bag ohnebieg wegen ber Anfunft eines ner Composition und auf alle schicklichen Details Bergemiffen Benerals ernfthafter merben murbe als gewöhnlich, wollten fie fich unter bem Bormanbe einer Unpaglichfeit in ihr Bimmer gurudgieben, er follte burch bie geheime Treppe eingeführt werben, und tonne alsbann feine Sache auf bas Beste vortragen. Diese Art von Bebeimniß gebe ber Angelegenheit nunmehr einen boppelten Reig, und bie Baroneffe befonbere freue fich wie ein Rind auf biefes Renbezvous, und mehr noch barauf, bağ co heimlich und geschickt gegen ben Willen bes Grafen unternommen werben follte.

Gegen Abend, um bie bestimmte Beit, marb Bilhelm abgeholt und mit Borficht hinaufgeführt. Art, mit ber ihm bie Baroneffe in einem fleinen Cabi-

nette entgegen fam, erinnerte ihn einen Augenblid an vorige gludliche Beiten. Sie brachte ihn in bas Bimmer ber Grafin, und nun ging es an ein Fragen, an ein Untersuchen. Er legte feinen Plan mit ber möglichften Barme und Lebhaftigfeit vor, fo bag bie Damen bafur gang eingenommen murben, und unfere Lefer werben erlauben, bag wir fie auch in ber Rurge ba-

mit befannt maden.

In einer länblichen Scene sollten Kinber bas Stud mit einem Tange eröffnen, ber jenes Spiel vorstellte, wo Gins herum geben und bem Anbern einen Plat abgewinnen muß. Darauf follten fie mit anbern Schergen abwechseln und gulett ju einem immer wieberteh-renben Reihentanze ein frohliches Lieb fingen. Darauf follte ber harfner mit Mignon herbeitommen, Reugierbe erregen und mehrere Lanbleute herbeiloden; ber Alte follte verschiebene Lieber jum Lobe bes Friebens, ber Rube, ber Freude fingen, und Dignon barauf ben

Giertang tangen.

An bieser unschulbigen Freude werben sie burch eine friegerifche Dufit geftort, und bie Gefellichaft von einem Trupp Golbaten überfallen. Die Mannsperfonen feten fich gur Bebre und werben übermunben, bie Mabchen fliehen und werben eingeholt. Es fceint al-Ice im Getummel zu Grunde zu geben, ale eine Der-fon, über beren Bestimmung ber Dichter noch ungewiß mar, herbeifommt und burch bie Rachricht, bag ber Geerführer nicht weit fei, bie Rube wieber herstellt. Bier wird ber Charafter bes Belben mit ben iconften Bugen geschilbert, mitten unter ben Baffen Sicherheit versprochen, bem Uebermuth und ber Gewaltthätigfeit Schranten gescht. Es wird ein allgemeines Fest gu Ehren bes großmuthigen Beerführere begangen.

Die Damen maren mit bem Plane fehr gufrieben, nur behaupteten fie, es muffe nothwendig etwas Allegorifches in bem Stude fei, um es bem herrn Grafen angenehm ju machen. Der Baron that ben Borfchlag, ben Anführer ber Golbaten als ben Benius ber 3mietracht und ber Gewaltthätigfeit ju bezeichnen; julett aber muffe Minerva herbeitommen, ihm Feffeln angulegen, Radricht von ber Unfunft bes Belben ju geben und beffen Lob ju preifen. Die Baroneffe übernahm bas Gefchaft, ben Grafen ju überzeugen, bag ber von ihm angegebene Plan, nur mit einiger Beranberung, ausgeführt morben fei; babei verlangte fie ausbrudlich bag am Enbe bes Stude nothwenbig bie Bufte, ber verjogene Namen und ber Fürftenbut erfcheinen mußten, weil fonft alle Unterhanblung vergeblich fein murbe.

Bilhelm, ber fich fcon ihm Geifte vorgeftellt hatte, wie fein er feinen Gelben aus bem Munbe ber Minerva preisen wollte, gab nur nach langem Biberftanbe in biefem Puntte nach, allein er fuhlte fich auf eine febr angenehme Beife gezwungen. Die iconen Augen ber Grafin und ihr liebensmarbiges Betragen batten ihn gar leicht bewogen, auch auf bie iconfte und angenehmfte Empfindung, auf tie fo erwünschte Ginheit ei- ober ber Rünfte?

gicht gu thun, und gegen fein poetisches Bewiffen gu hanbeln. Eben fo ftanb auch feinem burgerlichen Gemiffen ein harter Rampf bevor, indem bei bestimmterer Austheilung ber Rollen bie Damen ausbrudlich bar-

auf bestanden, bag er mitfpielen muffe.

Laertes hatte ju feinem Theil jenen gewaltihatigen Rriegsgott erhalten. Wilhelm follte ben Anführer ber Landleute vorstellen, ber einige fehr artige und gefühlvolle Berfe gu fagen hatte. Rachbem er fich eine Beit lang geftraubt, mußte er fich enblich boch ergeben; besondere fand er feine Entschuldigung, ba bie Baroneffe ihm vorstellte, bie Schaubuhne hier auf bem Schloffe fei ohnebem nur als ein Gesellichaftstheater anzusehen, auf bem fle gern, wenn man nur eine ichidliche Ginleitung machen fonnte, mitzuspielen munichte. Darauf entließen bie Damen unfern Freund mit vieler Freundlichfeit. Die Baroneffe verficherte ibm, bag er ein unvergleichlicher Menfch fei, und begleitete ihn bis an bie fleine Treppe, wo fie ibm mit einem Banbebrud aute Nacht gab.

### Siebentes Capitel.

Befeuert burch ben aufrichtigen Antheil, ben bie Frauenzimmer an ber Cache nahmen, ward ber Plan, ber ihm burch bie Ergablung gegenwärtiger geworben war, gang lebendig. Er brachte ben größten Theil ber Racht und ben anbern Morgen mit ber forgfältigften Berfification bes Dialoge und ber Lieber gu.

Er war fo ziemlich fertig, ale er in bas neue Schlog gerufen murbe, mo er hörte, bag bie Berrichaft, bie eben frühstüdte, ihn sprechen wollte. Er trat in ben Gaal, bie Baroneffe fam ihm wieber querft entgegen, unb unter bem Bormanbe, ale wenn fie ihm einen guten Morgen bieten wollte, lifpelte fie beimlich ju ihm : Cagen Sie nichts von Ihrem Stude, ale mas Sie gefragt merben.

3d bore, rief ihm ber Graf zu, Sie find recht fleißig und arbeiten an meinem Borfpiele, bas ich zu Ehren bes Prinzen geben will. 3ch billige, baf fle eine Mi-nerva barin anbringen wollen, und ich bente bei Beiten barauf, wie bie Gottin ju fleiben ift, bamit man nicht gegen bas Coftum verflößt. 3ch laffe beswegen aus meiner Bibliothef alle Bucher herbeibringen, worin fich

bas Bilb berfelben befinbet.

In eben bem Augenblide traten einige Bebienten mit großen Körben voll Bücher allerlei Formats in ben Saal. Montfaucon, die Sammlungen antifer Statuen, Gemmen und Mungen, aller Arten mythologischer Schriften murben aufgeschlagen und bie Figuren verglichen. Aber auch baran mar es noch nicht genug! Des Grafen vortreffliches Gebachtniß ftellte ibm alle Minerven vor, bie etwa noch auf Titelfupfern, Biguetten ober fonft vorfommen mochten. Es mußte beghalb ein Buch nach bem anbern aus ber Bibliothet herbei gefchafft werben, fo baß ber Graf gulett in einem Saufen von Buchern fag. Enblich, ba ihm feine Minerva mehr einfiel, rief er mit Lachen aus: 3ch wollte wetten, bag nun feine Minerva mehr in ber gangen Bibliothet fci, und ce mochte wohl bas erfte Mal vortommen, bag eine Buchersammlung so ganz und gar des Bildes ihrer Schupgöttin entbehren muß.

Die gange Gefellichaft frente fich über ben Ginfall und besondere Jarno, ber ben Grafen immer mehr Buder berbeiguschaffen gereigt batte, lachte gang unmafig.

Munmehr, fagte ber Graf, indem er fich ju Wilhelm wendete, ift es eine Sauptfache, welche Gottin meinen Gie? Minerva ober Pallas? bie Gottin bes Rriege 12\*

verfeste Wilhelm, wenn man hierüber fich nicht beftimmt ausbrudte, und fie, eben weil fie in ber Dhythologie eine boppelte Perfon fpielt, auch bier in boppelter Qualität erscheinen ließe. Sie melbet einen Krieger an, aber nur, um bas Boll zu beruhigen, fie preif't einen Belben, inbem fie feine Menfchlichfeit erhebt, fie übermindet die Gewaltthätigfeit und ftellt bie Freude und Rube unter bem Bolfe wieber ber.

Die Baroneffe, ber es bange murbe, Wilhelm möchte fich verrathen, fcob gefdwinde ben Leibschneiber ber Grafin bazwifchen, ber feine Meinung abgeben mußte, wie ein folder antiter Rod auf bas Befte gefertiget werben fonnte. Diefer Mann, in Mastenarbeiten er-fahren, wußte bie Sache febr leicht ju machen, und ba Mabame Melina, ungeachtet ihrer hohen Schwanger-Schaft, bie Rolle ber himmlifden Jungfrau übernommen hatte, fo murbe er angewiesen, ihr bas Daag gu nehmen, und bie Grafin bezeichnete, wiewohl mit einigem Unwillen ihrer Rammerjungfern, bie Rleiber aus ber Garberobe, welche bagu verfcnitten merben follten.

Auf eine geschidte Weife mußte bie Baroneffe Bilbelmen wieber bei Seite gu fcaffen, und lieg ibn balb barauf miffen, fie habe bie übrigen Gachen auch beforgt. Sie ichidte ihm zuglrich ben Musicus, ber bes Grafen Sauscapelle birigirte, bamit biefer theils bie nothwenbigen Stude componiren, theile ichidliche Melobien aus bem Mufifvorrathe baju aussuchen follte. Runmehr ging Alles nach Bunfche, ber Graf fragte bem Stude nicht weiter nach, fonbern war hauptfachlich mit ber transparenten Decoration beschäftigt, welche am Enbe bes Studes bie Bufdauer überrafden follte. Seine Erfindung und bie Gefchidlichfeit feines Conbibre brachten zusammen wirklich eine recht angenehme erleuchtung gumege. Denn auf feinen Reifen hatte er bie größten Feierlichfeiten biefer Art gefeben, viele Rupfer und Beidnungen mitgebracht, und mußte, mas baju gehörte, mit vielem Befchmade anzugeben.

Unterbeffen enbigte Wilhelm fein Stud, gab einem jeben feine Rolle, übernahm bie feinige, und ber Du-ficus, ber fich jugleich febr gut auf ben Tang verftanb, richtete bas Ballet ein, und fo ging Alles jum Beften.

Rur ein unerwartetes Sinbernif legte fich in ben Beg, bas ihm eine bofe Lude ju machen brobte. Er batte fich ben größten Effect von Mignon's Giertange verfprochen, und wie erftaunt mar er baber, ale bas Rind ihm mit feiner gewöhnlichen Trodenheit abichlug ju tangen, verficherte, es fei nunmehr fein und werbe nicht mehr auf bas Theater geben. Er fuchte es burch allerlei Bureben gu bewegen, und ließ nicht eber ab, als bis es bitterlich ju weinen anfing, ihm zu Guffen fiel und rief: lieber Bater! bleib auch bu von ben Brettern! Er merfte nicht auf biefen Wint, und fann, wie er burch eine andere Wendung bie Scene intereffant machen wollte.

Philine, bie eine von ben Landmabden machte, und in bem Reibentange bie einzelne Stimme fingen und Die Berse bem Chore zubringen sollte, freute fich recht ausgelaffen barauf. Uebrigens ging es ihr volltommen nach Bunfche, fie batte ihr befonberes Bimmer, mar immer um bie Grafin, bie fie mit ihren Affenpoffen unterhielt, und bafur taglich etwas gefchentt betam; ein Rleid gu biefem Stude murbe auch fur fle gurechte gemacht; und weil fie von einer leichten nachahmenben Natur mar, so hatte fie fich balb aus bem Umgange ber Damen fo viel gemertt, ale fich für fie fchidte, und war in turger Beit voll Lebensart und guten Betragens geworben. Die Sorgfalt bes Stallmeiftere nahm mehr ju ale ab, und ba bie Officiere auch ftart auf fie einbrangen, und fie fich in einem fo reichlichen Elemente tat, Die Stabsofficiere und bas übrige Gefolge, bas zu

Sollte es nicht am fcialiciften fein, Em. Ercelleng, befand, fiel es ihr ein, auch einmal bie Sprobe zu fbielen, und auf eine geschichte Beife fich in einem gemiffen vornehmen Anfeben ju üben. Ralt und fein wie fie war, fannte fie in acht Tagen bie Schmachen bes gangen Baufes, bag, wenn fie abfichtlich hatte verfahren fonnen, fie gar leicht ihr Glud murbe gemacht haben. Allein auch bier bebiente fie fich ibres Bortbeile nur. um fich zu beluftigen, um fich einen guten Tag zu ma-den und impertinent zu fein, wo fie mertte, bag es ohne Gefahr gefcheben fonnte.

Die Rollen maren gelernt, eine Sauptprobe bes Stude marb befohlen, ber Graf wollte babei fein, unb feine Gemablin fing an ju forgen, wie er es aufnehmen möchte. Die Baroneffe berief Wilhelmen heimlich, und man zeigte, je naber bie Stunbe berbei rudte, immer mehr Berlegenheit: benn es mar boch eben gang unb gar nichts von ber 3bee bes Grafen übrig geblieben. Jarno, ber eben hereintrat, wurbe in bas Geheimniß gezogen. Es freute ihn berglich, und er mar geneigt, feine guten Dienfte ben Damen anzubieten. Es mare gar fclimm, fagte er, gnabige Frau, wenn Gie fich aus biefer Sache nicht heraushelfen wollten; boch auf alle Falle will ich im hinterhalte liegen bleiben. Die Baroneffe ergablte hierauf, wie fie biober bem Grafen bas gange Stud, aber nur immer ftellenweise und ohne Orbnung ergablt habe, bag er alfo auf jebes Gingelne vorbereitet fei, nur ftebe er freilich in Gebanten, bas Gange werbe mit feiner 3bee gusammentreffen. 3ch will mich, fagte fie, heute Abend in ber Probe ju ihm fegen, und ihn ju gerftreuen fuchen. Den Conditor habe ich auch icon vorgehabt, bag er ja bie Decorationen am Enbe recht fcon macht, babei aber boch etwas Beringes feblen läßt.

3d mußte einen Bof, verfette Jarno, wo wir fo thätige und fluge Freunde brauchten, als Sie sind. Will es heute Abend mit Ihren Runften nicht mehr fort, fo winten Sie mir, und ich will ben Grafen beraus holen, und ihn nicht eher wieber hinein laffen, bis Minerva auftritt und von ber Mumination bald Succure ju hoffen ift. Ich habe ihm schon feit einigen Tagen etwas ju eröffnen, bas feinen Better betrifft, unb bas ich noch immer aus Urfachen aufgeschoben habe. Es wird ibm auch bas eine Distraction geben, und zwar nicht bie angenehmfte.

Einige Gefchafte hinberten ben Grafen, beim Unfang ber Probe ju fein, bann unterhielt ihn bie Baroneffe. Jarno's Gulfe war gar nicht nothig. Denn inbem ber Graf genug gurecht zu weisen, zu verbeffern und anzuordnen hatte, vergaß er fich gang und gar barüber, und ba Frau Melina gulett nach feinem Ginne fprach, und bie Mumination gut ausfiel, bezeugte er fich vollfommen zufrieben. Erft als Alles vorbei mar, und man jum Spiele ging, fcbien ihm ber Unterfcbied aufzufallen, und er fing an nachzubenten, ob benn bas Stud auch wirklich von feiner Erfindung fei? Auf einen Wint fiel nun Jarno aus feinem hinterhalte bervor, ber Abend verging, bie Radricht, bag ber Pring wirflich fomme, bestätigte fich, man ritt einigemal aus, bie Avantgarbe in ber Rachbarichaft campiren gu feben, bas Baus mar voll Larmen und Unrube, und unfere Schaufpieler, bie nicht immer jum Beften von ben unwilligen Bebienten verforgt wurben, mußten, ohne baß jemand sonderlich fich ihrer erinnerte, in bem alten Schlosse ihre Beit in Erwartungen und Nebungen gubringen.

### Achtes Capitel.

Enblich mar ber Pring angefommen; bie Generali-

gleicher Beit eintraf, bie vielen Menfchen, die theils ein Theil feiner Leute hingegen, worunter fich Jarno jum Befuche, theile gefdaftemegen einsprachen, machten bas Colog einem Bienenftode abnlich, ber eben fomarmen will. Jebermann brangte fich berbei, ben vortrefflichen Fürften zu feben, und jebermann bewun-berte feine Leutfeligfeit und Berablaffung, jebermann erftaunte in bem Belben und Beerführer jugleich ben

gefälligften Dofmann ju erbliden.

Alle Sausgenoffen mußten nach Orbre bes Grafen bei ber Anfunft bee ffürften auf ihrem Doften fein, fein Schaufpieler burfte fich bliden laffen, weil ber Pring mit ben vorbereiteten Feierlichkeiten überrafcht werben follte, und fo fchien er auch bes Abenbe, ale man ihn in ben großen wohlerleuchteten und mit gewirften Tapeten bes vorigen Jahrhunberte ausgezierten Saal führte, gang und gar nicht auf ein Schaufpiel, vielweniger auf ein Borfpiel zu feinem Lobe, vorbereitet ju fein. Alles lief auf bas Befte ab, und bie Truppe mußte nach vollenbeter Borftellung herbei unb fich bem Prinzen zeigen, ber jeben auf bie freundlichste Beise etwas zu fragen, jebem auf die gefälligste Art etwas zu sagen wußte. Wilhelm als Autor mußte befonbere vortreten, und ihm marb gleichfalls fein Theil Beifall jugefpenbet.

Rach bem Borfpiele fragte niemand fonberlich, in einigen Tagen mar es, ale wenn nichts bergleichen mare aufgeführt worben, außer bag Jarno mit Bilhelmen gelegentlich baven sprach, und es sehr verstänbig lobte; nur feste er bingu: es ift Schabe, baß Sie mit boblen Ruffen um boble Ruffe fpielen. - Debrere Tage lag Bilhelmen biefer Ausbrud im Ginne, er wußte nicht, wie er ihn auslegen, noch mas er baraus

nehmen follte.

Unterbeffen fpielte bie Gefellichaft jeben Abend fo gut, ale fie es nach ihren Rraften vermochte, und that bas Doglide, um bie Aufmertfamteit ber Bufchauer auf fich ju gieben. Gin unverbienter Beifall munterte fie auf, und in ihrem alten Schloffe glaubten fie nun wirflich, eigentlich um ihretwillen brange fich bie große Berfammlung herbei, nach ihren Berftellungen giche fich bie Menge ber Fremben, und fie feien ber Mittelpuntt, um ben und um befrillen fich Alles brebe und bewege.

Wilhelm allein bemerfte ju feinem großen Berbruffe gerabe bas Gegentheil. Denn obgleich ber Pring bie erften Borftellungen von Anfange bis ju Enbe auf feinem Geffel finend, mit ber größten Gewiffenhaftigfeit abwartete, fo fchien er fich boch nach und nach auf eine gute Beife bavon ju bifvenfiren. Gerabe biejenigen, welche Wilhelm im Gefprache ale bie Berftanbigften gefunden hatte, Jarno an ihrer Spite, brachten nur fluchtige Augenblide im Theaterfaale ju, übrigens fagen fie im Borgimmer, fpielten, ober fcbienen fich von Ge-

fcaften ju unterhalten.

Wilhelmen verbroß gar fehr, bei seinen anhaltenben Bemuhungen bes erwunschteften Beifalls zu entbehren. Bei ber Answahl ber Stude, ber Abidrift ber Rollen, ben häufigen Proben, und mas fonft nur immer vorfommen fonnte, ging er Melina'n eifrig jur Sand, ber ihm benn auch, feine eigene Ungulanglichfeit im Stillen fühlenb, gulept gewähren ließ. Die Rollen memorirte Bilhelm mit Fleiß, und trug fle mit Barme und Lebhaftigfeit, und mit fo viel Anftand por, ale bie menige Bilbung erlaubte, bie er fich felbft gegeben hatte.

Die fortgesette Theilnahme bes Barons benahm inbeg ber übrigen Gefellicaft jeben Zweifel, inbem er fie verficerte, baf fie bie größten Effecte hervorbringe, befonbere, inbem fie eine feiner eigenen Stude aufführte, nur bebauerte er, baß ber Prinz eine ausschliebefondere auszeichne, ben Ungeheuern ber englischen Buhne einen leibenschaftlichen Borgug gebe.

War nun auf biefe Beife bie Runft unfrer Schauspieler nicht auf bas beste bemerkt und bewundert, so waren bagegen ihre Perfonen ben Bufchauern und Buichauerinnen nicht villig gleichgultig. Wir haben fcon oben angezeigt, baf bie Schaufpielerinnen gleich ron Anfang bie Aufmertfamteit junger Officiere erregten; allein fie waren in ber Folge gludlicher und madten wichtigere Eroberungen. Doch wir foweigen bavon und bemerken nur, bag Wilhelm ber Grafin von Tag gu Tag intereffanter vortam, fo wie auch in ibm eine ftille Reigung gegen fie aufzuteimen anfing. Gie toun-te, wenn er auf bem Theater war, bie Augen nicht von ihm abwenden, und er fchien balb nur allein gegen fie gerichtet gu fpielen und gu recitiren. Sich mechfelfeitig angufeben, mar ihnen ein unaussprechliches Bergnugen. bem fich ihre harmlofen Seelen gang überließen, ohne lebhaftere Buniche ju nahren, ober für irgend eine Folge beforgt ju fein.

Die über einen Blug hinuber, ber fie fcheibet, gmet feinbliche Borpoften fich ruhig und luftig gufammen befprechen, ohne an ben Arieg ju benten, in welchem ihre beiberseitigen Parteien begriffen fint, fo mechfelte bie Grafin mit Bilbelm bebeutenbe Blide über bie ungeheure Rluft ber Geburt und bee Ctantes binuber, und jebes glaubte an feiner Seite, ficher feinen Em-

pfinbungen nachhängen zu burfen.

Die Baroneffe hatte fich inbeffen ben Laertes ausgesucht, ber ihr ale ein maderer, munterer Jungling besonders gefiel, und ber, fo fehr Weiberfeind er mar, boch ein vorbeigebendes Abenteuer nicht verfcmährete, und wirklich bicomal wiber Willen burch bie Leutseligfeit und bas einnehmente Wefen ber Baroneffe gefeffelt worben mare, hatte ibm ber Baron gufallig nicht einen guten, ober, wenn man will, einen fchlimmen Dienft erzeigt, inbem er ihn mit ben Gefinnungen biefer Dame naber befannt machte.

Denn ale Laertes fie einft laut rubmte, und fie allen anbern ihres Gefdlechtes vorzog, verfette ber Baron Scherzend: ich merte fcon, wie bie Sachen fleben, unfre liebe Freundin hat wieber einen fur ihre Ctalle gewonnen. Diefes ungludliche Gleichniß, bas nur gu flar auf bie gefährlichen Liebkolungen einer Circe beutete, verbroß Laertes über bie Mafen, und er fonnte bem Baron nicht ohne Mergerniß zuhoren, ber ohne Barmherzigkeit fortfuhr:

Jeber Frembe glaubt, bag er ber erfte fei, bem ein fo angenehmes Betragen gelte; aber er irrt gewaltig, benn wir alle find einmal auf biefem Bege herumgeführt worben; Mann, Jungling ober Anabe, er fci wer er fei, muß fich eine Beitlang ihr ergeben, ihr anhängen,

und fich mit Gehnfucht um fie bemuben.

Den Glüdlichen, ber eben, in bie Garten einer Bauberin binein tretenb, von allen Geligfeiten eines fünftlichen Frühlings empfangen wirb, tann nichts angenehmer überrafchen, ale wenn ihm, beffen Dhr gang auf ben Gefang ber Rachtigall laufcht, irgend ein vermanbelter Borfahr, unvermuthet entgegen grungt.

Laertes ichamte fich nach biefer Entbedung recht von Bergen, bag ibn feine Gitelfeit nochmale verleitet habe, von irgend einer Frau auch nur im minbesten gut gu benfen. Er vernachläßigte fle nunmehr völlig, hielt fich ju bem Stallmeifter, mit bem er fleißig focht und auf bie Jagb ging, bei Proben und Borftellungen aber fich betrug, ale wenn bice blos eine Rebenfache mare.

Der Graf und bie Grafin liegen manchmal morgens einige von ber Gefellichaft rufen, ba jeber benn immer Bente Reigung fur bas frangofifche Theater babe, bag Philinens unverbientes Glud ju beneiben Urfache fanb.

Der Graf hatte feinen Liebling, ben Debanten, oft ftun- | jenen Studen gebort, nicht neugierig gemacht, folde benlang bei feiner Toilette. Diefer Menfch marb nach | feltfame Ungehouer naber fennen ju lernen, bie über und nach befleibet, und bis auf Uhr und Dofe equipirt und ausgestattet.

Much murbe bie Gefellichaft manchmal fammt und fonders nach Tafel vor bie hohen Berrichaften geforbert. Gie ichapten fich ce gur größten Chre, und bemerften es nicht, bag man zu eben berfelben Beit burch Jager und Bebiente eine Angahl hunbe hereinbringen

un? Pferde im Schlofhofe vorführen ließ.

Dan hatte Wilhelmen gefagt, bağ er ja gelegentlich bes Pringen Liebling, Racine, loben, und baburch auch von fich eine gute Meinung erweden folle. Er fanb baju an einem folden Radmittage Gelegemeit, ba er auch mit vorgeforbert worben mar, und ber Pring ibn fragte, ob er auch fleißig bie großen frangonischen Theaterfcbriftsteller lefe, barauf ibm benn Bilbelm mit einem febr lebhaften Ja antwortete. Er bemertte nicht, bağ ber Fürst, ohne feine Antwort abzuwarten, fcon im Begriff mar, sich weg und zu jemand anbern zu wenden, er faßie ihn vielmehr fogleich und trat ihm beinah in ben Weg, indem er fortfuhr: er fcage bas frangofische Theater febr boch und lefe bie Werke ber großen Meister mit Entjuden; besonbere habe er ju mahrer Freube gebort, bag ber Furft ben großen Talenten eines Racine völlige Gerechtigfeit wiberfahren laffe. 3ch fann es mir vorstellen, fuhr er fort, wie vornehme und erhabene Perfonen einen Dichter fcaben muffen, ber bie Buftanbe ihrer höheren Berhaltniffe fo vortrefflich und richtig ichilbert. Corneille bat, wenn ich fo fagen barf, große Menichen bargeftellt und Raeine vornehme Derfonen. 3ch fann mir, wenn ich feine Stude lefe, immer ben Dichter benten, ber an einem glangenben Sofe lebt, einen großen Ronig vor Augen hat, mit ben Beften umgeht, und in die Gcheimniffe ber Menschheit bringt, wie fie fich hinter toftbar gewirften Tapeten verbergen. Wenn ich feinen Britannicus, feine Berenice ftubire, fo fommt es mir wirflich vor, ich fei am Bofe, fei in bas Große und Rleine biefer Wohnungen ber irbifchen Götter geweiht und ich febe, burch bie Augen eines feinfühlenben Frangofen, Ronige, Die eine gange Ration anbetet, Bofleute, bie von viel Taufenben beneibet werben, in ihrer naturliden Gestalt mit ihren Fehlern und Schmerzen. Die Anetbote, baf Racine fich ju Tobe gegramt habe, weil Lubwig ber Bierzehnte ihn nicht mehr angeseben, ihn feine Ungufriebenbeit fühlen laffen, ift mir ein Schluffel zu allen feinen Werfen, und es ift unmöglich, baß ein Dichter von fo großen Talenten, beffen Leben und Tob an ben Augen eines Roniges hangt, nicht auch Stude fchreiben folle, bie bes Beifalls eines Ronigs und eines Fürsten werth feien.

Jarno war herbei getreten und borteunserem Freunde mit Bermunderung ju ; ber Furft, ber nicht geantwortet und nur mit einem gefälligen Blide feinen Beifall gezeigt hatte, manbte fich feitwarts, obgleich Wilhelm, bem es noch unbefannt mar, bag es nicht anftanbig fei, unter folden Umftanben einen Discurs fortgufegen und eine Materie ericopfen ju wollen, noch gerne mehr gefprochen und bem Furften gezeigt batte, bag er nicht ohne Rugen und Gefühl feinen Lieblingsbichter

gelefen.

Saben Sie benn niemale, fagte Jarno, inbem er ihn beifeite nahm, ein Stud von Chaffpearen gefeben? Rein, versette Wilhelm: benn feit ber Beit, baß fie in Deutschland bekannter geworben find, bin ich mit bem Theater unbefannt worden, und ich weiß nicht, ob ich mich freuen foll, baß fich jufallig eine alte jugenb-

feltfame Ungeheuer naber fennen gu lernen, bie über alle Bahricheinlichfeit, allen Bohlftanb binauegu-

fdreiten icheinen.

3d will Ihnen benn boch rathen, verfette jener, einen Berfuch zu machen; es fann nichts ichaben, wenn man auch bas Geltfame mit eigenen Augen fieht. 3ch will Ihnen ein paar Theile borgen, und Gie fonnen 3hre Beit nicht beffer anwenden, ale wenn Sie fich gleich von Allem losmachen, und in der Ginfamteit 3hrer alten Wohnung in die Zauberlaterne dieser unbefannten Welt feben. Es ift fündlich, bag Sie Ihre Stunden verberben, biefe Affen menfchlicher auszupupen, und biefe Bunbe tangen gu lehren. Rur Gins bedinge ich mir aus, baß Sie fic an bie Form nicht ftogen; bas Uebrige fann ich Ihrem richtigen Gefühle überlaffen.

Die Pferbe ftanben vor ber Thure, und Jarno feste fich mit einigen Cavalieren auf, um fich mit ber Jagb ju erluftigen. Wilhelm fab ibm traurig nach. Er batte gern mit biefem Manne noch Bieles gefprochen, ber ihm, wiewohl auf eine unfreundliche Art, neue Ibeen

gab, 3been, beren er beburfte.

Der Menich fommt mandmal, inbem er fich einer Entwidlung feiner Rrafte, Fabigfeiten unb Begriffe nabert, in eine Berlegenheit, aus ber ibm ein guter Freund leicht belfen fonnte. Er gleicht einem Banbe-rer, ber nicht weit von ber herberge ind Baffer fallt; griffe jemand fogleich ju, riffe ihn and Land, fo mare es um einmal naß werben gethan, anftatt bag er fich auch mohl felbit, aber am jenfeitigen Ufer, beraudhilft, und einen beschwerlichen weiten Umweg nach feinem bestimmten Bicle ju machen bat.

Wilhelm fing an ju wittern, bag es in ber Welt anbere jugebe, ale er es fich gebacht. Er fab bas wichtige und bebeutungsvolle Leben ber Bornehmen und Großen in ber Rabe, und verwunderte fich, wie einen leichten Anftanb fie ihm ju geben mußten. Gin Scer auf bem Mariche, ein fürftlicher Belb an feiner Spige, fo viele mitmirfenbe Rrieger, fo viele gubringenbe Berehrer erhöhten feine Einbilbungefraft. In biefer Stimmung erhielt er bie verfprochenen Bucher, und in Rurgem, wie man es vermuthen fann, ergriff ibn ber Strom jenes großen Genius, und führte ihn einem un-übersehlichen Meere ju, worin er fich gar balb vollig vergaß und verlor.

# Neuntes Capitel.

Das Berbaltnig bes Barons ju ben Schauspielern hatte feit ihrem Aufenthalte im Schloffe verschiebene Beranberungen erlitten. 3m Anfange gereichte es gu beiberseitiger Bufriedenheit: benn indem ber Baron bas erstemal in seinem Leben eines seiner Stude, mit benen er ein Gefellichaftetheater icon belebt hatte, in ben Banben wirklicher Schauspieler und auf bem Wege ju einer anftanbigen Borftellung fab, mar er von bem beften Sumor, bewies fich freigebig, und taufte bei je-bem Galanteriebanbler, beren fich manche einstellten, fleine Beidenfe fur bie Schauspielerinnen, und mußte ben Schauspielern manche Bouteille Champagner ertra ju verschaffen; bagegen gaben fle fich auch mit feinen Studen alle Mube, und Wilhelm fparte feinen Fleiß, bie herrlichen Reben bes vortrefflichen Belben, beffen Rolle ibm jugefallen mar, auf bas Genaueste zu me-

Inbeffen hatten fich boch auch nach und nach einige Mißhelligfeiten eingeschlichen. Die Borliebe bes Baliche Liebbaberei und Beichafrigung gegenwartig wie- rons für gewiffe Schauspieler murbe von Tag gu Tag ber erneuerte. Inbessen hat mich Aues, was ich von merklicher, und nothwendig mußte bieß bie übrigen verrond für gewiffe Schauspieler murbe von Tag gu Tag

brichen. Er erhob feine Gunftlinge gang ausschließlich, Gleichen von einem Wege abschreden febe, auf bem eiund brachte baburch Gifersucht und Uneinigfeit unter bie Gefellschaft. Melina, ber fich bei ftreitigen Fallen ohnedem nicht zu helfen wußte, befand fich in einem fehr unangenehmen Buftanbe. Die Gepriefenen nabmen bas Lob an, ohne fonberlich bantbar ju fein, unb bie Burudgefesten ließen auf allerlei Beife ihren Berbruß fpuren, und mußten ihrem erft hochverehrten Gonner ben Aufonthalt unter ihnen auf eine ober bie andere Weise unangenehm zu machen; ja co war ihrer Schabenfreude feine geringe Nahrung, als ein gewiffes Ge-bicht, beffen Berfaffer man nicht fannte, im Schloffe viele Bewegung verursachte. Bisher batte man fich immer, boch auf eine ziemlich feine Beife, über ben Umgang bes Barons mit ben Romobianten aufgehalten, man hatte allerlei Gefchichten auf ihn gebracht, gewiffe Borfalle ausgeputt und ihnen eine luftige und intereffante Geftalt gegeben. Bulest fing man an gu ergahlen, es entftebe eine Art von Sanbwerfeneib gwifden ihm und einigen Schauspielern, die fich auch einbilbeten Schriftsteller zu fein, und auf biefe Sage grundet fich bas Gebicht, von welchem wir fprachen, und welches lautete wie folgt :

Ich armer Teufel, herr Baron, Beneibe Sie um Ihren Stanb, Um Hren Plat io nah am Thron Und um manch schin Stud Ader Lanb, Um Ibres Baters sestes Schloß, Um zeine Wilbbahn und Geschoß.

Mich urmen Teufel, herr Baron, Beneiben Sie, fo wie es fcheint, Weil bie Ratur vom Anaben fcon Mit mir es mütterlich gemeint. Ich warb mit leichtem Muth unb Kopf. Zwar arm, boch nicht ein armer Tropf.

Run bacht' ich, lieber Berr Baron, Bir liefen's beibe wie wir finb : Wir letten's beide mie mir jind: Sie blieben des hern Raters Sohn, Und ich blieb' meiner Muter Kind. Bir leben ohne Reib und haß, Begebren nicht bes Andern Titet, Sie feinen Plat auf dem Parnaß, Und feinen ich in dem Capitel.

Die Stimmen über biefes Bebicht, bas in einigen fast unleferlichen Abschriften sich in verschiebenen banben befand, maren fehr getheilt, auf ben Berfaffer aber wußte niemand zu muthmaßen, und als man mit einiger Schabenfreube fich barüber ju ergegen anfing, erflarte fich Wilhelm febr bagegen.

Bir Deutschen, rief er aus, verbienten, bag unfere Mufen in ber Berachtung blieben, in ber fle fo lange gefdmachtet haben, ba wir nicht Manner von Stanbe gu fcaben wiffen, bie fich mit unferer Literatur auf irgenb eine Beise abgeben mogen. Geburt, Stanb und Bermogen fteben in feinem Biberfpruch mit Genie und Gefchmad, bas haben uns frembe Rationen gelehrt, welche unter ihren besten Ropfen eine große Angahl Ebelleute gablen. Bar es bisher in Deutschland ein Bunber, wenn ein Mann von Geburt fich ben Biffenfcaften widmete, murben bieber nur wenige berühmte Ramen burch ihre Reigung ju Runft und Biffenschaft noch berühmter; fliegen bagegen manche aus ber Dunfelheit hervor, und traten wie unbefannte Sterne an ben Borigont: fo wirb bas nicht immer fo fein, unb wenn ich mich nicht febr irre, fo ift bie erfte Rlaffe ber Ration auf bem Wege, fich ihrer Bortheile auch ju Ertingung bes iconften Rranges ber Dufen in Bufunft gu bebienen. Es ift mir baber nichts unangenehmer, ale wenn ich nicht allein ben Burger oft über ben Ebelmann, ber bie Mufen gu ichapen weiß, fpotten, fonbern auch Personen von Stande felbft mit unüberlegter auch Personen von Stande selbst mit unüberlegter je besser es ihr ging, besto größere Anforderungen gu Laune und niemals zu billigender Schadenfreube ihres machen. In furzer Beit war ihnen Effen, Trinken,

nen jeben Ehre und Bufriebenheit erwartet.

Es fcbien bie lette Meußerung gegen ben Grafen gerichtet zu fein, von welchem Wilhelm gebort hatte, bag er bas Gebicht wirklich gut finbe. Freilich waren bie-fem herrn, ber immer auf feine Art mit bem Baron gu scherzen pflegte, ein folder Anlaß fehr erwunscht, feinen Bermanbten auf alle Beise zu plagen. Jebermann hatte feine eigenen Muthmagungen, wer ber Berfaffer bes Gebichtes fein tonnte, und ber Graf, ber fich nicht gern im Scharffinn von jemand übertroffen fab, fiel auf einen Bebanten, ben er fogleich zu beschwören bereit mar : bas Gebicht fonnte fich nur von feinem Debanten berichreiben, ber ein fehr feiner Buriche fei, unb an bem er ichon lange fo etwas poetifches Genie gemertt habe. Um fich ein rechtes Bergnugen ju machen, ließ er beemegen an einem Morgen biefen Schaufpieler rufen, ber ihm in Begenwart ber Grafin, ber Baroneffe und Jarno's bas Gebicht nach feiner Art vorlefen mußte, und bafur Lob, Beifall und ein Befchent einerntete, und bie Frage bes Grafen, ob er nicht fonft noch einige Gebichte von frühern Beiten besite, mit Rlugheit abzulehnen mußte. Go fam ber Pebant zum Rufe eines Dichters, eines Wiplings, und in ben Augen berer, bie bem Baron gunflig waren, eines Das-quillanten unb fchlechten Menfchen. Bon ber Beit an applaubirte ihm ber Graf nur immer mehr, er mochte feine Rolle fpielen wie er wollte, fo bag ber arme Menfc gulett aufgeblafen, ja beinahe verrudt mur-be, und barauf fann, gleich Philinen ein Bimmer im Schloffe zu beziehen.

Bare biefer Plan fogleich ju vollführen gewesen, fo mochte er einen großen Unfall vermieben haben. Denn ale er eines Abenbe fpat nach bem alten Schloffe ging, und in bem bunfeln engen Wege herum tappte, marb er auf einmal angefallen, von einigen Personen festgehalten, inbeffen anbere auf ihn mader losfdlugen, unb ibn im Finftern fo gerbrafchen, bag er beinahe liegen blieb, und nur mit Dube gu feinen Rameraben binauffroch, bie, fo febr fie fich entruftet ftellten, über biefen Unfall ihre beimliche Freude fühlten, und fich taum bes Lachens erwehren fonnten, ale fie ihn fo wohl burchmalft, und feinen neuen braunen Rod über und über weiß, ale wenn er mit Mullern Banbel gehabt, beftaubt und befledt faben.

Der Graf, ber fogleich hiervon Radricht erhielt, brach in einen unbefdreiblichen Born aus. Er bebanbelte biefe That ale bas größte Berbrechen, qualificirte fie ju einem beleibigten Burgfrieben, und ließ burch feinen Gerichtehalter bie ftrengfte Inquifition vornebmen. Der weißbestäubte Rod follte eine Sauptanzeige Alles, mas nur irgend mit Duber und Dehl im Schloffe zu schaffen haben fonnte, wurde mit in bie Untersuchung gezogen, jeboch vergebene.

Der Baron verficherte bei feiner Ehre feterlich : jene Art ju fchergen habe ihm freilich fehr miffallen, und bas Betragen bes Berrn Grafen fet nicht bas freundfcaftlichfte gemefen, aber er habe fic barüber binausgufepen gewußt, und an bem Unfall, ber bem Poeten ober Pasquillanten, wie man ihn nennen wolle, begegnet, habe er nicht ben minbeften Antheil.

Die übrigen Bewegungen ber Fremben und bie Unrube bes Baufes brachten balb bie gange Sache in Bergeffenbeit, und ber ungludliche Gunfiling mußte bas Bergnugen, frembe Febern eine turge Beit getragen gu haben, theuer bezahlen.

Unfere Truppe, bie regelmäßig alle Abenbe fortfpielte, und im Gangen fehr wohl gehalten murbe, fing nun an, Aufwartung, Wohnung zu gering, und sie lagen ihrem Befouher, bem Baron, an, daß er sur sie besser sorgen, und ihnen zu bem Genusse und ber Bequemlichkeit, die ribnen versprochen, doch endlich verhelsen solle. Ihre Rlagen wurden lauter, und die Bemuhungen ihred Freundes, ihnen genug zu thun, immer fruchtloser.

Wilhelm tam indeffen, außer in Proben und Spielftunden, wenig mehr jum Borfdeine. In einem ber binterften Bimmer verfchloffen, wozu nur Mignon und bem Barfner ber Butritt gerne verstatte wurde, lebte und webte er in ber Shaffpearischen Welt, so bag er

außer fich nichts fannte noch empfanb.

Man erzählt von Zauberern, die durch magische Formeln eine ungeseure Menge allerlei geistiger Gesalten in ihre Stude herbeiziehen. Die Beschwörungen sind so frästig, daß sie bald den Kaum des Zimmers ausfüllen, und die Geister, dis an den kleinen gezogenen Kreis hinangedrängt, um denselben und über dem Haupte des Meisters in ewig drehender Verwandlung sich dewegend vermehren. Jeder Winstel ist vollgepfrogst, und jedes Gestms besetzt. Eier dehnen sich aus und Riesengestalten ziehen sich in Vilze zusammen. Unglücklicherweise hat der Schwarzkünstler das Wort vergessen, womit er diese Gestlersluth wieder zur Ebberingen sonnter Bewegung wurden tausend Empfindungen und Kähigkeiten in ihm rege, von denen er keinen Begriff und keine Anglande reißen, und er war sehr unzufrieden, wenn irgend jemand zu kommen Gelegenheit nahm, um ihn von dem, was auswärts vorging, zu unterhalten.

So merfte er kaum auf, als man ihm die Nachricht brachte, es sollte in dem Schloßhofe eine Erecution vorgehen und ein Knabe gestäubt werden, der sich eines nächtlichen Eindruchs verdächtig gemacht habe, und da er den Nock eines Perrüdenmachers trage, wahrscheinlich mit unter den Meuchlern gewesen sei. Der Knabe läugne zwar auf das Hartnädigste, und man könne ihn beswegen nicht förmlich bestrafen, wolle ihm aber als einem Bagadunden einen Dentzettel geben und ihn weiter schieden, weil er einige Tage in der Gegend herumgeschwärmt sei, sich des Nachts in den Mühlen aufgehalten, endlich eine Leiter an eine Garienmauer angelehnt habe, und berüber geftiegen sei.

Wilhelm fand an bem gangen handel nichts sonberlich merkwurdig, als Mignon hastig herein tam und ihm versicherte, der Gefangene sei Friedrich, der sich seit den händeln mit dem Stallmeister von der Gesell-

fcaft und aus unfern Augen verloren batte.

Wilhelm, ben ber Rnabe intereffirte, machte fich ei-Lends auf, und fand im Schloßhofe schon Zurüstungen. Denn ber Graf liebte bie Feierlichfeit auch in bergleiden Fallen. Der Rnabe murbe beigebracht: Wilhelm trat bagwischen und bat, bag man inne halten möchte, inbem er ben Anaben fenne, und vorher erft Berichiebenes feinetwegen anzubriugen habe. Er hatte Dube mit feinen Borftellungen burchzubringen, und erhielt enblich bie Erlaubnig, mit bem Delinquenten allein gu fprechen. Diefer verficherte, von bem Ueberfalle, bei bem ein Acteur follte gemißhandelt worden fein, miffe er gar nichts. Er sci nur um bas Schloß herum geftreift, und bes Rachts betein gefchlichen, um Philinen aufzusuchen, beren Schlafzimmer er ausgekunbichaftet gehabt und es auch gewiß murbe getroffen haben, wenn er nicht unterweges aufgefangen worben mare.

Wilhelm, ber, jur Ehre ber Gefellicaft, bas Berhaltniß nicht gerne entbeden wollte, eilte zu bem Stallmeister und bat ihn, nach seiner Kenntniß ber Personen und bes haufes, biese Angelegenheit zu vermitteln

und ben Rnaben zu befreien.

Diefer launige Mann erbachte, unter Wilhelms Beisftand, eine fleine Geschichte, daß ber Anabe zur Truppe gehört habe, von ihr entlausen sei, boch vieberr gewünscht, sich bei vie einzusinden und ausgenommen zu werben. Er habe beswegen die Absicht gehabt, bei Rachtzeit einige seiner Gonner aufzusuchen, und sich ihnen zu empfehlen. Man bezeugte übrigens, bag er sich sonit gut ausgeführt, die Damen mischen sich barein, und er warb entlassen.

Wilhelm nahm ihn auf, und er war nunmehr bie britte Person ber wunderbaren Familie, die Wilhelm seit einiger Zeit als seine eigene ansab. Der Alte und Mignon nahmen ben Wieberfehrenden freundlich auf, und alle drei verbanden sich nunmehr, ihrem Freunde und Belchützer aufmerksam zu bienen, und ihm eiwas

Angenehmes ju erzeigen.

### Behntes Capitel.

Philine mußte fich nun taglich beffer bei ben Damen einzuschmeicheln. Wenn fie zusammen allein maren, leitete fie meiftentheils bas Gefprach auf bie Danner, welche kamen und gingen, und Bilhelm war nicht ber lette, mit bem man fich beschäftigte. Dem flugen Mabden blieb es nicht verborgen, bag er einen tiefen Einbrud auf bas Berg ber Grafin gemacht habe; fie ergablte baber von ihm, mas fle mußte und nicht mußte; hütete fich aber irgend etwas vorzubringen, bas man zu feinem Rachtheil hatte beuten tonnen, und rubmte bagegen feinen Ebelmuth, feine Freigebigfeit und befonbere seine Sittsamfeit im Betragen gegen bas weibliche Gefchlecht. Alle übrigen Fragen, bie an fie gefchaben, beantwortete fie mit Rlugheit, und ale bie Baroneffe bie junehmende Reigung ihrer fconen Freundin be-mertte, war auch ihr biefe Entbedung febr willfommen. Denn ihre Berhaltniffe ju mehrern Mannern, befonbers in biefen letten Tagen ju Jarno, blieben ber Grafin nicht verborgen, beren reine Seele einen folden Leichtfinn nicht ohne Digbilligung und ohne fanften Tabel bemerfen fonnte.

Auf biese Beise hatte bie Baronesse sowohl als Philine, jebe ein besonderes Interesse, unsern Freund ber Gräfin näher zu bringen, und Philine hosse noch überbies bei Gelegenheit wieder für sich zu arbeiten, und bie verlorne Gunit bes jungen Mannes sich wo mög-

lich wieber zu erwerben.

Eines Tags, als der Graf mit der übrigen Gesellschaft auf die Jagd geritten war, und man die herren erst den andern Morgen zurüd erwartete, ersann sich die Baronesse einen Scherz, der wöllig in ihrer Art war; denn sie liedte die Berseisidungen und kam, um die Gesclischaft zu überraschen, bald als Bauermädchen, bald als Hager, bald als Jagerbursche zum Vorschein. Sie gab sich dadurch das Ansehn einer kleinen Fee, die überaul, und gerade da, wo man sie am wenigsten vernuchtet, gegenwärtig ist. Nichts glich ihrer Freude, wenn sie unerkannt eine Zeit lang die Gesellschaft bedient, oder sonst unter ihr gewandelt hatte, und sie sied, zulest auf eine scherzhafte Weise zu entdeden wußte.

Gegen Abend ließ fie Bilhelmen auf ihr Bimmer forbern, und ba fie eben noch etwas zu thun hatte, follte

Philine ihn vorbereiten.

Er fam und fand, nicht ohne Berwunberung, ftatt ber gnabigen Frauen, bas leichtfertige Mabden im Bimmer. Sie begegnete ihm mit einer gewiffen auftanbigen Freimuthigfeit, in ber fie fich bisher geubt hatte, und nöthigte ihn baburch gleichfalls jur Göflichfeit.

Buerft fcherzte fie im Allgemeinen über bas gute Glud, bas ibn verfolge, und ihn auch, wie fie mohl merte, gegenwartig hierher gebracht habe; fobann marf

womit er fie bieber gequalt habe, fchalt und befchulbigte fich felbft, geftanb, baß fie fonft mohl fo feine Begegnung verbient, machte eine fo aufrichtige Befchreibung ihres Buftanbes, ben fie ben vorigen nannte, unb fette bingu: baf fie fich felbft verachten muffc, wenn fie nicht fabig mare fich ju anbern, und fich feiner

Freundichaft werth zu machen.

Wilhelm mar über biefe Rebe betroffen. Er hatte gu wenig Renntnig ber Belt, um zu miffen, bag eben gang leichtsinnige und ber Befferung unfabige Menichen fich oft am lebhafteften antlagen, ihre Fehler mit großer Freimuthigfeit befennen und bereuen, ob fie gleich nicht bie mindefte Rraft in fich haben, von bem Wege gurud au treten, auf ben eine übermutbige Ratur fie binreißt. Er fonnte baher nicht unfreundlich gegen bie gierliche Sunderin bleiben; er ließ fich mit ihr in ein Gefprach ein, und vernahm von ihr ben Borfchlag ju einer fonberbaren Berfleibung, womit man bie icone Grafin ju überrafden gebachte.

Er fand babet einiges Bebenten, bas er Philinen nicht verhehlte; allein bie Baroneffe, welche in bem Augenblid bereintrat, ließ ihm teine Beit ju Zweifeln übrig, fie jog ibn vielmehr mit fich fort, inbem fie ver-

ficherte, es fei chen bie rechte Stunbe.

Es war buntel geworben, und fie führte ihn in bie Garberobe bes Grafen, ließ ihn feinen Rod ausziehen, und in ben feibenen Schlafrod bes Grafen binein folupfen, feste ihm barauf bie Duse mit bem rothen Bande auf, führte ihn ine Cabinet und bieg ihn fich in ben großen Geffel feten und ein Buch nehmen, gunbete bie argand'iche Lampe felbst an, bie vor ihm ftanb, und unterrichtete ibn, mas er gu thun, und mas er für eine Rolle gu fpielen habe.

Man merbe, fagte fie, ber Grafin bie unvermuthete Antunft ihres Gemable und feine uble Laune antunbigen; fie werbe tommen, einigemal im Bimmer auf und abgeben, fich alebann auf bie Lehne bee Geffele feten, ihren Arm auf feine Schultern legen, und einige Worte fprechen. Er folle feine Chemannerolle fo lange und fo gut ale möglich fpielen; wenn er fich aber enblich entbeden mußte, fo folle er bubich artig und ga-

Bilhelm faß nun unruhig genug in biefer munberlichen Daste; ber Borfchlag hatte ihn überrafcht, und bie Ausführung eilte ber Ueberlegung guvor. Schon war bie Baroneffe wieber jum Bimmer hinaus, als er erft bemertte, wie gefahrlich ber Poften mar, ben er cingenommen hatte. Er laugnete fich nicht, bag bie Schönheit, bie Jugenb, bie Anmuth ber Grafin einigen Eindrud auf ihn gemacht hatten : allein ba er feiner Natur nach von aller leeren Galanterie weit ent-fernt mar, und ihm feine Grunbfape einen Gebanten an ernsthaftere Unternehmungen nicht erlaubten, fo mar er wirklich in biefem Augenblide in nicht geringer Berlegenbeit. Die Furcht, ber Grafin gu migfallen, ober

ihr mehr als billig zu gefallen, war gleich groß bei ihm. Reber weibliche Reiz, ber jemals auf ihn gewirft hatte, zeigte fich wieber vor feiner Ginbilbungefraft. Mariane erschien ihm im weißen Morgenfleibe, und flebte um sein Anbenten. Philinens Liebenswurdigfeit, ihre iconen Saare, und ihr einschmeichelndes Betragen waren burch ihre neueste Wegenwart wieber wirffam geworben; boch Alles trat wie hinter ben Flor ber Entfernung jurud, wenn er fich bie eble, blubenbe Grafin bachte, beren Arm er in wenig Minuten an feinem balfe fühlen follte, beren unfchulbige Liebtofungen er ju erwiebern aufgeforbert mar.

Die fonberbare Art, wie er aus biefer Berlegenheit

fie ibm auf eine angenehme Art fein Betragen vor, wie groß war fein Erstaunen, ja fein Schreden, als. hinter ihm bie Thur fich aufthat, und er bei bem erften verftohlenen Blid in ben Spiegel ben Grafen gang beutlich erblidte, ber mit einem Lichte in ber Sand berein trat. Sein Zweifel, mas er ju thun habe, ob er fiben bleiben ober auffteben, flieben, befennen, laugnen ober um Bergebung bitten folle, bauerte nur einige Augenblide. Der Graf, ber unbeweglich in ber Thur fteben geblieben mar, trat jurud und machte fie facte ju. In bem Moment fprang bie Baroneffe gur Geitenthur herein, lofchte bie Lampe auf, rig Wilhelmen vom Stuhle, und jog ihn nach fich in bas Cabinet. Gefdwind marf er ben Edlafrod ab, ber fogleich wieber feinen gewöhnlichen Plat erhielt. Die Baroneffe nahm Wilhelme Rod über ben Arm, und eilte mit ihm burch einige Stuben, Bange und Berichlage in ihr Bimmer, wo Bilhelm, nachbem fie fich erholt hatte, von ihr vernahm: fie fet zu ber Grafin gefommen, um ihr bie erbichtete Rachricht von ber Antunft bes Grafen zu bringen. Ich weiß es schun, sagte bie Grafin: was mag wohl begegnet sein? Ich habe ihn so eben zum Seitenthor hereinreiten sehen. Erschroden sei bie Baroneffe fogleich auf bes Grafen Bimmer gelaufen, um ibn abzuholen.

Ungludlicherweise find Sie ju fbat gefommen! rief Wilhelm aus; ber Graf war vorbin im Bimmer, und hat mich figen feben.

Bat er Gie erfannt?

Ich weiß es nicht. Er fah mich im Spiegel, fo wie ich ihn, und eh' ich mußte, ob es ein Gespenft ober er felbst mar, trat er ichon wieber jurud, und brudte bie

Thure hinter fich gu.

Die Berlegenheit ber Baroneffe vermehrte fich, ale ein Bebienter fie gu rufen fam, und anzeigte, ber Graf befinde fich bei feiner Gemablin. Mit fcwerem Bergen ging fie bin, und fand ben Grafen gwar ftill und in fich gekehrt, aber in feinen Aeußerungen milber und freundlicher ale gewöhnlich. Sie mußte nicht, mas fie benten follte. Man fprach von ben Borfallen ber Jagb und ben Urfachen feiner früheren Burudfunft. Das Gefprach ging balb aus. Der Graf marb ftille, unb besonbere mußte ber Baroneffe auffallen, ale er nach Wilhelm fragte, und ben Wunfch außerte, man möchte ihn rufen laffen, bamit er etwas vorlese.

Bilhelm, ber fich'im Bimmer ber Baroneffe wieber angefleibet und einigermaßen erholt hatte, tam nicht ohne Sorgen auf ben Befehl herbei. Der Graf gab ihm ein Buch, aus welchem er eine abenteuerliche Novelle nicht ohne Beflemmung vorlas. Gein Ton hatte etwas Unficheres, Bitternbes, bas gludlicherweise bem Inhalt ber Geschichte gemäß mar. Der Graf gab einigemal freundliche Beichen bes Beifalls, und lobte ben befonbern Ausbrud ber Borlefung, ba er gulept

unfern Freund entließ.

### Elftes Capitel.

Bilhelm hatte faum einige Stude Shaffpeare's gelefen, ale ihre Wirfung auf ihn fo ftart murbe, bag er weiter fortgufahren nicht im Stande mar. Seine gange Scele gerieth in Bewegung. Er suchte Gelegenheit, mit Jarno ju fprechen, und fonnte ibm nicht genug fur bie verschaffte Freube banten.

3ch habe es wohl vorausgesehen, fagte biefer, baß Sie gegen bie Trefflichfeit bes außerorbentlichften und munberbarften aller Schriftsteller nicht unempfindlich

bleiben murben.

Ja, rief Wilhelm aus, ich erinnere mich nicht, bag ein Buch, ein Menfch ober irgend eine Begebenheit bes follte gezogen werben, ahnete er freilich nicht. Denn Lebens fo große Birtungen auf mich hervorgebracht hatte, als die toftlichen Stude, die ich burch Ihre Gutigfeit habe fennen lernen. Sie scheinen ein Werf eines himmlischen Genius zu sein, der sich den Menschen
nabert, um sie mit sich selbst auf die gelindeste Weise
befannt zu machen. Es sind feine Gedichte! Man glaubt
vor den ausgeschlagenen, ungeheuren Wüchern des Soidsols zu stehen, in denen der Sturmwind des dewegtesten
Redens sauft, und sie mit Gewalt rasch hin und wieder
blättert. Ich bin über die Starfe und Bartheit, über
bie Gewalt und Rube so erstaunt und außer aller Fasfung gebracht, daß ich nur mit Sehnsucht auf die Zeit
warte, da ich mich in einem Zustande befinden werde,
weiter zu lesen.

Bravo, sagte Jarno, indem er unserm Freunde die Sand reichte und sie ihm brudte, so wollte ich es haben! und die Folgen, die ich hoffe, werden gewiß auch nicht ausbleiben. —

3d munichte, verfette Wilhelm, baf ich Ihnen Mles, mas gegenwärtig in mir vorgeht, entbeden konnte. Alle Borgefühle, bie ich jemale über Menschheit und ihre Schidfale gehabt, bie mich von Jugenb auf, mir felbit unbemerft, begleiteten, finde ich in Chaffpeare's Studen erfullt und entwidelt. Es fcheint, ale wenn er und alle Rathfel offenbarte, ohne bag man boch fagen fann: hier ober ba ift bas Bort ber Auflofung. Seine Menschen scheinen natürliche Menschen zu fein, und fie find es boch nicht. Diefe geheimnigvollften und aufammengefetteften Gefchopfe ber Ratur banbeln vor und in feinen Studen, ale wenn fie Uhren maren, beren Bifferblatt und Gehäufe man von Kroftall gebilbet batte, fle zeigten nach ihrer Bestimmung ben Lauf ber Stunden an, und man fann jugleich bas Raber- und Feberwerk erkennen, bas sie treibt. Diese wenigen Blide, bie ich in Chaffpeare's Belt gethan, reigen mich mehr als irgend etwas anbers, in ber wirklichen Welt schnellere Fortschritte vorwärts zu thun, mich in bie Fluth ber Schicfale ju mifchen, bie über fie verbangt find, und bereinft, wenn es mir gluden follte, aus bem großen Deer ber mabren Ratur wenige Becher gu ichopfen, und fie von ber Schaubuhne bem lechzenben Publicum meines Baterlanbes auszuspenben.

Wie freut mich bie Gemutheverfaffung, in ber ich Sie febe, verfette Jarno, und legte bem bewegten Jungling die Band auf die Schulter. Laffen Sie ben Borfan nicht fahren, in ein thatiges Leben überzugeben, und eilen Sie, bie guten Jahre, bie Ihnen gegonnt finb, mader ju nupen. Rann ich Ihnen behülflich fein, so geschicht co von gangem Bergen. Roch habe ich nicht gefragt, wie Sie in biese Gesellschaft gekommen find, für bie Gie weber geboren noch erzogen fein fonnen. So viel hoffe ich und febe ich, baß Sie fich beraus febnen. 3d weiß nichte von Ihrer Berfunft, von Ihren baustichen Umftanben; überlegen Sie, was Sie mir vertrauen wollen. Go viel fann ich Ihnen nur fagen, bie Beiten bes Rrieges, ih benen wir leben, fonnen ichnelle Wechsel bes Gludes hervorbringen; mogen Gie Ihre Rrafte und Talente unferm Dienfte wibmen, Dube, und wenn es Roth thut, Gefahr nicht icheuen, fo babe ich eben jeto eine Gelegenheit, Sie an einen Dlat gu ftellen, ben eine Beit lang befleibet zu haben Sie in ber Folge nicht gereuen wirb. Bilhelm tonnte feinen Dant nicht genug ausbruden, und war willig feinem Freunde und Befduger bie gange Befdichte feines Lebens gu er-

Sie hatten sich unter biesem Gespräche weit in ben bieser in Wilhelms Gegenwart über ben Borfall gePart verloren, und waren auf die Landstraße, welche schreiben ging, gekommen. Jarns stand einen Mergenblick still, und sagte: bebenken Sie meinen Borsen was konnte boshafter sein, als einen Unschuldigen, schlag, entschließen Sie sich, geben Sie mir in einigen besten keinen was konnte boshafter sein, als einen Unschuldigen, schlag, entschließen Sie sich verdorbenen hat der benken der bestalten man verursacht, zu verspotten, und weber Tagen Antwort, und schen Sie mir in einigen der konten man verursacht, zu verspotten, und weber an Genugthuung noch Entschließen Gegenwart über den Borfall geschert hatte, glaubte unser Freund hierin das Zeichen eines höchgt verdorbenen Sie einen Unschließen. Det in Wilhelms Gegenwart über den Borfall geschert hatte, glaubte unser Freund hierin das Zeichen eines höchgt verdorbenen Sie einen Unschließen. Det in Wilhelms Gegenwart über den Borfall geschert hatte, glaubte unser Freund hierin das Zeichen eines böchgt verdorbenen Sie einen Unschließen Gegenwart über den Borfall geschert bette glaubte unser Freund hierin das Zeichen eines böchgt verdorbenen Sie einen Unschließen Gegenwart über den Borfall geschert bette glaubte unser Freund hierin das Zeichen eines böchgt verdorbenen Sie eines Unschließen Gegenwart über den Borfall geschool verdorbenen Sie eines benken der bei eines Borfall geschool verdorbenen Sie eines Borfall geschool verdorbenen S

Id versichere Sie, es iff mir bieber unbegreifith gewesen, wie Sie sich mit foldem Bolte haben gemein machen fonnen. Ich hab' es oft mit Etel und Berbruß gesehn, wie Sie, um nur einigermaßen leben zu tonnen, Ihr herz an einen herumziehenben Bantelfanger und an ein albernes zwitterhastes Geschöpf hangen mußten.

Er hatte noch nicht ausgerebet, ale ein Officier gu Pferbe eilenbe berantam, bem ein Reitfnecht mit einem Bandpferd, folgte. Jarno rief ihm einen lebhaften Gruß ju. Der Officier fprang vom Pferbe, beibe umarmten fich und unterhielten fich mit einanber, inbem Bilhelm, bestürzt über bie letten Worte feines friegerifchen Freundes, in fich gefehrt an ber Seite ftanb. Jarno burchblatterte einige Papiere, bie ihm ber Anfommende überreicht hatte; biefer aber ging auf Bilhelmen gu, reichte ihm bie Band, und rief mit Emphafe: ich treffe Gie in einer murbigen Gefellschaft; folgen Sie bem Rathe Ihres Freundes, und erfüllen Sie baburch zugleich bie Wünsche eines Unbefannten, ber berglichen Theil an Ihnen nimmt. Er fprach's, umarmte Bilhelmen, brudte ihn mit Lebhaftigfeit an feine Bruft. Bu gleicher Beit trat Jarno berbei, unb fagte ju bem Fremben: es ift am beften, ich reite gleich mit Ihnen hincin, fo tonnen Gie bie nothigen Orbred erhalten, und Sie reiten noch vor Racht wieber fort. Beibe fdmangen fich barauf ju Pferbe, und überließen unfern verwunderten Freund feinen eigenen Betrachtungen.

Die letten Borte Jarno's flangen noch in feinen Ohren. Ihm mar unerträglich, bas Paar menfclicher Befen, bas ihm unfdulbigerweife feine Reigung abgewonnen hatte, burch einen Mann, den er fo fehr verehrte, fo tief herunter gefest gu feben. Die fonberbare Umarmung bes Officiers, ben er nicht fannte, machte wenig Einbrud auf ihn, fle beschäftigte seine Reugierte und Einbilbungefraft einen Augenblid; aber Jarno's Reben hatten fein Berg getroffen; er mar tief verwunbet, und nun brach er auf feinem Rudwege gegen fich felbft in Bormurfe aus, bag er nur einen Augenblid bie hartherzige Ralte Jarno's, bie ihm aus ben Augen herausfebe, und aus allen feinen Beberben fpreche, habe verfennen und vergeffen mogen. — Rein, rief er aus, bu bilbeft bir nur ein, bu abgeftorbener Beltmann, baf bu ein Freund fein tonneft! Alles mas bu mir anbieten magit, ift ber Empfindung nicht werth, bie mich an biefe Ungludlichen binbet. Welch' ein Glad, baf ich noch bei Beiten entbede, mas ich von bir au ermarten batte !

Er ichloß Mignon, die ihm entgegenkam, in die Arme, und rief aus: nein, und foll nichts trennen, du gutes fleines Geschöpf! Die schenbare Klugheit ber Welt soll mich nicht vermögen, dich zu verlassen, noch zu vergesten, mas ich bir schulbig bin.

Das Rind, beffen beftige Liebtofungen er fonft abgulehnen pflegte, erfreute fich biefes unerwarteten Ausbrude ber Bartlickfeit, und hing fich so fest an ihn, baß er es nur mit Mube gulett loswerben tonnte.

Seit dieser Zeit gab er mehr auf Jarno's handlungen Acht, die ihm nicht alle lobenswürdig schienen; ja es sam wohl manches vor, das ihm durchaus mißstel. So hatte er zum Beispiel starken Berbacht, das Gebicht auf ben Baron, welches der arme Pedant so theuer hatte bezahlen mussen, sei Jarno's Arbeit. Da nun dieser in Wilhelms Gegenwart über den Borfall gesicherzt hatte, glaubte unser Freund hierin das Zeichen eines höchst verdorbenen Serzens zu ersennen; denn was sonnte boshaster sein, als einen Unschuldigen, bessen Leiden man verursacht, zu verspotten, und weder an Genuachung noch Eutschödbiaung zu benken. Gern

hatte Wilhelm fie felbst veranlaßt, benn er war burch einen fehr sonderbaren Bufall ben Thatern sener nacht- lichen Mishandlung auf bie Spur gefommen.

Man hatte ihm bisher immer zu verbergen gewußt, baß einige junge Ofsierer, im unteren Saale bes alten Scholses, mit einem Theile ber Schausteller und Schouselses, mit einem Theile ber Schausteller und Schauspielerinnen ganze Nächte auf eine lustige Weise zubrachten. Eines Morgens, als er nach seiner Gewohnbeit früh aufgestanden, sam er von ungefähr in bas Jimmer, und fand die jungen herren, die eine höcht sonderen zollette zu machen im Begriff sunden. Sie hatten in einen Napf mit Wasser Kreibe eingerieben, und trugen den Teig mit einer Würste auf ihre Westen und Beintleiber, ohne sie auszuziehen, und kellten also die Reinlichkeit ihrer Garberobe auf das schnellste wieder her. Unserm Freunde, der sich über biese Handgriffe wunderte, siel der weiß bestäudte und besteckte Roch des Vedanten ein; der Berbacht wurde unt so viel stärker, als er ersuhr, daß einige Berwandte des Barons sich unter der Esculssachten.

Um biesem Berbacht nahrr auf die Spur zu kemmen, sichte er die jungen Herren mit einem kleinen Frühstude zu beschäftigen. Sie waren sehr lebhaft, und erzählten viele luftige Geschichten. Der eine besonders, der eine Zeitlang auf Werdung gestanden, wußte nicht genug die List und Thatigkeit seines Hauptmanns zu rühmen, der alle Arten von Menschen an sich zu ziehen, und seden nach seiner Art zu überlisten verstand. Umfändlich erzählte er, wie junge Leute von gutem Haufe und sorspfältiger Erziehung, durch allerlei Borspiegelungen einer anständigen Versorgung, betrogen worden, und lachte herzlich über die Gimpel, denne es im Ansange so wohl geshan habe, sich von einem angesehnen, tapscren, klugen und freigebigen Officier geschäpt und hervorgezogen zu sehen.

Bie segnete Wilhelm seinen Genius, ber ihm so unvermuthet ben Abgrund zeigte, bessen Rande er sich unschuldigerweise genähert hatte. Er sah nun in Jarno nichts als ben Berber; die Umarmung des fremden Officiers war ihm leicht erklärlich. Er verabschoute die Gesinnungen dieser Manner, und vermied von dem Augenblicke mit irgend jemand, der eine Unisorm trug, zusammenzusommen, und so wäre ihm die Rachricht, daß die Armee weiter vorwärts rücke, sein angenehm gewesen, wenn er nicht zugleich hätte surchen mussen, aus der Nähe seiner schonen Freundin, vielleicht auf immer, verbannt zu werden.

### Zwölftes Capitel.

Ingwischen hatte bie Baroneffe mehrere Tage, von Corgen und einer unbefriedigten Rengierbe gepeinigt, jugebracht. Denn bas Betragen bes Grafen feit jenem Abenteuer mar ihr ein völliges Rathfel. Er mar gang aus feiner Manier herausgegangen; von feinen gewöhnlichen Schergen borte man feinen. Geine Forberungen an bie Gefellichaft und an bie Bebienten batten febr nachgelaffen. Bon Pebanterie und gebieterifchem Befen mertte man wenig, vielmehr mar er ftill und in fich gefehrt, jeboch schien er heiter, und wirklich ein anderer Mensch zu fein. Bei Borlesungen, zu benen er zuweilen Anlag gab, mahlte er ernfthafte, oft religiofe Bucher, und bie Baroneffe lebte in beftanbiger Furcht, es mochte binter biefer anscheinenben Rube fich ein geheimer Groll verbergen, ein filler Borfat, ben Frevel, ten er fo gufällig entbedt, ju raden. Gie entichloß fich baber, Jarno gu ihrem Bertrauten gu machen, und fie fonnte es um fo mehr, ale fie mit ibm in einem Berhaltniffe fanb, in bem man fich fonft me-

entichiebener Freund; boch waren fie flug genug, ihre Reigung und ihre Freuden vor ber larmenten Welt, bie fie umgab, ju verbergen. Rur ben Augen ber Gräfin war biefer neue Roman nicht entgangen, und höchft wahrscheinlich suchte bie Buronesse threunbin gleichfalls zu beschäftigen, um ben fillen Vorwürfen zu entgeben, welche sie benn bech manchmal von jener eblen Seele zu erbulben hatte.

Raum hatte die Baronesse ihrem Freunde die Geschichte ergablt, als er lachend ausries: da glaubt der Alle gewiß sich selbst gesehen zu haben! er siedrete, daß ihm diese Erscheinung Unglud, ja vielleicht gar den Tob bebeute, und nun ist er zahm geworden, wie alle die Halbmenschen, wenn sie an die Auslösung denken, welcher niemand entgangen ist, noch entgehen wird. Rur stille! da ich hosse, daß er noch lange leben sell, wollen wir ihn bei dieser Gelegenheit wenigstens so sowniern, daß er seiner Frau und seinen Hausgenossen

nicht mehr zur Last sein sell.
Sie fingen nun, so balb es nur schiedlich mar, in Gegenwart bes Grasen an, ren Ahnungen, Erscheinungen, und bergleichen zu sprechen. Jarno spielte ben Bweister, seine Freuntin gleichfalls, und sie trieben es so weit, daß der Graf endlich Jarno dei Seite nahm, ihm seine Freigelsterei verwies und ihn, durch sein eigenes Beispiel, von der Möglichseit und Wirtlichseit ben Betrossenen, wo der Möglichseit und Wirtlichseit ben Betrossenen, Zweiselnden und endlich ben Ucberzeugen, machte sich aber gleich barauf in siller Nacht mit seiner Freundin besto lustiger über den schwachen Weltmann, der nun auf einmal von seinen Nopanz beköhrt worden, und ber nur nech beswegen zu loben sei, weil er mit so vieler Fassung ein bevorstehendes Unglück, ja vielleicht gar den Tod

Auf bie natürlichte Folge, welche biefe Erscheinung hatte haben können, möchte er boch wohl nicht gesatt sein, rief bie Baronesse mit ihrer geröhnlichen Munterseit, zu ber sie, sobalb ihr eine Sorge vom Bergen genommen war, gleich wieder übergehen konnte. Jarno ward reichlich belohnt, und man schmiedete neue Anschläge, ben Grafen noch mehr kirre zu machen, und bie Reigung der Grafin zu Wilhelm noch mehr zu reizen und zu bestärfen.

In blefer Absicht ergablte man ber Grafin bie gange Gefdichte, die fich zwar anfangs unwillig barüber zeigte, aber feit ber Zeit nachbenklicher warb, und in ruhigen Augenbliden jene Seene, die ihr zubereitet war, zu bebeften, zu verfolgen und auszumalen schien.

Die Anstalten, welche nunmehr von allen Seiten getroffen wurden, ließen keinen Zweifel mehr übrig, daß
bie Armeen bald vorwärts rüden, und ber Pring zugleich sein Sauptquartier verändern würde; ja es hieß,
baß der Graf zugleich auch das Gut verlassen und wieber nach der Stadt zurüdschren werbe. Unsere Schauspieler konnten sich also leicht die Nativität stellen; boch
nur der einzige Melina nahm seine Maßregeln darnach,
die andern suchen nur noch von dem Angenblicke so
viel als möglich das Bergnüglichste zu erhalden.

Bilhelm war inbeffen auf eine eigene Beife befchaftigt. Die Grafin hatte von ihm bie Abfchrift feiner Stude verlangt, und er fab biefen Bunfch ber liebenswurdigen Fran als bie fconfte Belohnung an.

ger Furcht, es möchte hinter bieser anscheinenden Auhe sich ein geheimer Groll verbergen, ein stiller Borsat, ben, wendet in einem solchen Falle die größte Ausmerkden Frevel, ben er so zufällig entbeckt, zu rächen. Sie entschloß sich baher, Jarno zu ihrem Bertranten zu machen, und sie fonnte es um so mehr, als sie mit ihm in einem Verhältnisse fland, in dem man sich sonst vernig zu verdergen psiegt. Jarno war seit kurzer Zeit ihr nühen Schristen überschwemmt hatte; wo nur würdige

Beiftesproducte abgefdrieben, und von ben ebelften Menfchen vermahrt murben, und wie leicht begeht man alebann ben Fehlichluß, bag ein forgfältig abgeeirfeltes Manufcript auch ein murbiges Beiftesproduct fei, werth von einem Renner und Beiduter befeffen und aufgeftellt gu merben.

Dan hatte ju Ehren bee Pringen, ber nun in furgem abgehen follte, noch ein großes Gastmahl angestellt. Biele Damen aus ber Rachbarichaft maren gelaben und bie Grafin batte fich bei Beiten angezogen. Gie hatte biefen Tag ein reicheres Rleib angelegt, ale fie fonst zu thun gewohnt war. Frisur und Auffat maren gesuchter, sie war mit allen ihren Juwelen geschmudt. Eben fo hatte bie Baroneffe bas Dogliche gethan, um fich mit Pracht und Gefchmad angutleiben.

Philine, ale fie merfte, bag ben beiben Damen in Erwartung ihrer Gafte bie Beit ju lang murbe, fchlug por, Bilhelmen fommen gu laffen, ber fein fertiges Manuscript zu überreichen und noch einige Rleinigfeiten porzulefen muniche. Er fam und erstaunte im Bereintreten über bie Geftalt, über bie Anmuth ber Grafin, bie burch ihren Dut nur fichtbarer geworben maren. Er las nach bem Befehle ber Damen, allein fo gerftreut und schlecht, bag, wenn bie Buborerinnen nicht fo nachfichtig gewesen maren, fie ihn gar balb murben entlaffen haben.

So oft er bie Grafin anblidte, fcbien es ihm, ale wenn ein electrifcher Funte fich vor feinen Augen zeigte; er wußte gulett nicht mehr, wo er Athem gu feiner Re-citation hernehmen folle. Die schone Dame hatte ihm immer gefallen ; aber jest fchien es ihm, ale ob er nie etwas Bollfommneres gefehen hatte, und von den taufenberlei Gebanken, bie fich in feiner Geele freuzten,

mochte ungefähr Folgenbes ber Inhalt fein :

Wie thoridit lehnen fich boch fo viele Dichter und fogenannte gefühlvolle Menschen gegen Put und Pracht auf, und verlangen nur in einfachen, ber Ratur angemeffenen Rleibern bie Frauen alles Stanbes gu feben. Sie schelten ben Dut, ohne ju bebenten, bag es ber arme Dut nicht ift, ber une migfallt, wenn wir eine bafliche ober minber fcone Verfon reich und fonberbar gefleibet erbliden; aber ich wollte alle Renner ber Belt hier versammeln und sie fragen, ob sie munschten etwas von biefen Falten, von biefen Banbern und Spigen, von biefen Duffen, Loden und leuchtenben Steinen wegzunehmen? Burben fie nicht fürchten, ben angenehmen Einbruck zu ftoren, ber ihnen hier fo willig und natürlich entgegen fommt? Ja, natürlich barf ich wohl fagen! Wenn Minerva gang gerüftet aus bem Baupte bes Jupiter entsprang, fo fcheinet biefe Gottin in ihrem vollen Dute aus irgend einer Blume mit leichtem Fuße hervorgetreten ju fein.

Er fah fie oft im Lefen an, ale wenn er biefen Ginbrud fich auf ewig einprägen wollte, und las einigemal falfch, ohne barüber in Berwirrung zu gerathen, ob er gleich fonft über bie Berwechfelung eines Bortes ober Buchftabene ale über einen leibigen Schanbfled einer

gangen Borlefung verzweifeln tonnte.

Ein falfcher Carm, ale wenn bie Gafte angefahren · famen, machte ber Bortefung ein Enbe; bie Baroneffe ging weg, und bie Grafin, im Begriff ihren Schreibtifch jugumachen, ber noch offen ftanb, ergriff ein Ringfaftchen und ftedte noch einige Ringe an bie Finger. Wir werben und balb trennen, fagte fle, inbem fle ihre Augen auf bas Raftden beftete: nehmen Gie ein Anbenken von einer guten Freundin, die nichts lebhakter municht, ale bag es Ihnen wohl gehen möge. Sie nahm barauf einen Ring heraus, ber unter einem Rryftall ein icon von Saaren geflochtenes Schild zeigte, und mit Steinen befest mar. Gie überreichte ihn Bil-

belmen, ber, ale er ihn annahm, nichte gu fagen unb nichts zu thun mußte, fonbern wie eingewurzelt in ben Boben ba ftanb. Die Grafin folog ben Schreibtifc ju, unb feste fich auf ihren Gopha.

Und ich foll leer ausgehn, fagte Philine, indem fle jur rechten Sand ber Grafin nieberfniete : feht nur ben Menfchen, ber gur Ungeit fo viele Worte im Munbe führt und jest nicht einmal eine armfelige Dantfagung

herftammeln fann. Frifch, mein herr, thun Sie me-nigftens pantomimisch Ihre Schulbigfeit, und wenn Sie beute felbft nichts zu erfinden miffen, fo ahmen

Sie mir wenigstens nach. Philine ergriff bie rechte Banb ber Grafin, und füßte fie mit Lebhafrigfeit. Bilbelm fturgte auf feine Anice, faßte bie linte, und brudte fie an feine Lippen. Grafin ichien verlegen, aber ohne Wiberwillen.

Ach! ricf Philine aus, fo viel Schmud hab' ich wohl fon gefehen, aber noch nie eine Dame fo murbig ihn zu tragen. Welche Armbanber! aber auch welche Banb! Belder Balefdmud! aber auch welche Bruft!

Stille, Someichlerin, rief bie Grafin.

Stellt benn bas ben Berrn Grafen vor ? fagte Philine, indem sie auf ein reiches Medaillon beutete, bas bie Grafin an toftbaren Retten an ber linten Scite

Er ist als Bräutigam gemalt, versepte bie Gräfin. Dar er benn bamale fo jung ? fragte Philine: Gie find ja nur erft, wie ich weiß, wenige Jahre verheirathet.

Diefe Jugend fommt auf bie Rechnung bes Malers,

verfeste bie Graffin.

Es ift ein Schoner Mann, fagte Philine. Doch follte wohl niemale, fuhr fie fort, indem fie bie Band auf bas Berg ber Grafin legte, in biefe verborgene Rapfel

fich ein ander Bild eingeschlichen haben? Du bift fehr verwegen, Philine! rief fie aus: ich habe bich verzogen. Lag mich fo etwas nicht zum zwei-

ten Dal boren.

Wenn Sie gurnen, bin ich ungludlich, rief Philine,

fprang auf und eilte gur Thure hinaus.

Bilbelm bielt bie ichonfte Band noch in feinen Banben. Er fah unverwandt auf bas Armichlog, bas, ju feiner größten Bermunberung, bie Anfangebuchftaben feiner Ramen in brillantenen Bugen feben lieg.

Befit ich, fragte er befcheiben, in bem foftbaren

Ringe benn wirklich Ihre Baare ?

Ja, verfette fie mit halber Stimme; bann nahm fie fich gufammen, und fagte, inbem fle ihm bie Sanb brudte: Steben Sie auf, und leben Sie wohl!

Bier fteht mein Rame, rief er aus, burch ben fonberbarften Bufall! Er zeigte auf bas Armicolof.

Die? rief bie Grafin: es ift bie Chiffer einer

Es find bie Anfangebuchftaben meines Namens. Bergeffen Sie meiner nicht. Ihr Bilb fteht unaus-lbfdlich in meinem Bergen. Leben Sie wohl, laffen Sie mich flieben!

Er fußte ihre Sand, und wollte aufftehn; aber wie im Traum bas Geltsamfte aus bem Geltsamften fich entwidelnb une überrafcht, fo hielt er, ohne ju miffen wie es geschah, die Grafin in seinen Armen, ihre Lip-pen ruhten auf ben seinigen und ihre wechselseitigen lebhaften Ruffe gemahrten ihnen eine Geligfeit, bie wir nur aus bem erften aufbraufenben Schaum bes frifch eingeschenkten Bechere ber Liebe fchlurfen.

Ihr haupt rubte auf seiner Schulter, und ber gerbrudten Loden und Banber marb nicht gebacht. hatte ihren Urm um ihn gefdlungen; er umfaßte fie mit Lebhaftigfeit, und brudte fie wieberholend an feine Bruft. D bag ein folder Augenblid nicht Emigfeiten währen fann, und webe bem neibifchen Gefchid, bas auch unfern Freunden biefe turgen Augenblide unterbrach.

Wie erschraf Wilhelm, wie betäubt fuhr er aus einem gludliche Traume auf, als bie Grafin fich auf einmal mit einem Schrei von ihm lobrif, und mit ber Sand nach ihrem Herzen fuhr.

Er ftand betäubt vor ihr ba; fle hielt bie andere Sand vor die Augen, und rief nach einer Paufe: entfernen Sie fich, eilen Sie!

Er ftand noch immer.

Berlaffen Sie mich, rief fie, und indem fie bie Sand von den Augen nahm und ihn mit einem unbeschreiblichen Blide ansah, septe fle mit der lieblichsten Stimme hinzu: Flichen Sie mich, wenn Sie mich lieben.

Wilhelm war aus bem Zimmer, und wieder auf feiner Stube, ehe er wußte, wo er fich befand.

Die Ungludlichen! Belde fonberbare Barnung bes Bufalls ober ber Schidung rif fie auseinanber?

# Viertes Buch. Erstes Capitel.

Laertes fiand nachbenflich am Fenfler und blidte, auf feinen Arm geflutt, in bas Felb hinaus. Philine ichlich über ben großen Saal herbei, lehnte fich auf ben Freund, und verspottete fein ernsthaftes Ansehen.

Rache nur nicht, versetzte er, es ist abscheulich, wie bie Zeit vergeht, wie alles sich verändert und ein Ende nimmt! Sieh nur, hier stand vor Kurzem noch ein schönes Lager, wie lustig sahen die Zelte aus! wie ledaft ging es darin zu! wie sorgsältig bewachte man ben ganzen Bezirf! und nun ist alles auf einmal verschwunden. Rur kurze Zeit werden das zertretene Stroh und die eingegrabenen Kochlöcher noch eine Spur zeigen; dann wird alles bald umgepflügt sein, und die Gegenwart so vieler tausend rüstigen Menschen in dieser Gegend wird nur noch in den Köhfen einiger alten Leute spute.

Philine fing an zu fingen, und zog ihren Freund zu einem Tanze in ben Saal. Lag und, rief fie, ba wir ber Beit nicht nachlaufen können, wenn fie vorüber ift, sie wenigstens als eine schöne Göttin, indem sie bei und vorbeizieht, frohlich und zierlich verehren.

Sie hatten taum einige Wendungen gemacht, als Madame Melina burch ben Saal ging. Philine war boshaft genug, fle gleichfalls zum Tanze einzulaben, undefie baburch an die Miggeftalt zu erinnern, in welche fie burch ihre Schwangerschaft verfetzt war.

Wenn ich nur, fagte Philine hinter ihrem Ruden, feine Frau mehr guter Soffnung feben follte !

Sie hofft bod, fagte Laertes.

Aber es fleibet fie fo bafilich. Saft bu bie vorbere Budelfalte bes verfürzten Rods gesehen, bie immer voraus spaziert, wenn fie fich bewegt? Sie hat gar keine Art noch Geschiel, fich nur ein Bifchen zu mustern und ihren Juftand zu verbergen.

Lag nur, fagte Laertes, bie Beit wirb ihr fcon gu Bulfe tommen.

Es ware boch immer hubicher rief Philine, wenn man bie Rinber von ben Baumen fouttelte.

Der Baron trat herein, und sagte ihnen etwas Freundlices im Namen des Grafen und der Grafin, die gang früh abgereist waren, und machte ihnen einige Geschenke. Er ging darauf zu Wilhelmen, der sich im Rebenzimmer mit Mignon beschäftigte. Das Aind hate sich sebre nach sein gehen geben. Das Aind Bilbelms Eitern, Geschwistern und Verwandten gefragt, und ihn daburch an seine Psichte erinnert, den Seinigen von fich einige Nachricht zu geben.

Der Baron brachte ibm, nebst einem Abschiedsgruße von ben herrschaften, die Bersicherung, wie sehr ber Graf mit ibm, seinem Spiele, seinen poetischen Arbeiten und seinen theatralischen Bemühungen zufrieden gewesen sei. Er zog darauf zum Beweis bieser Gestunung einen Beutel hervor, durch bessen school berrebe bie reizende Farbe neuer Golbstüde durchschimmerte; Wilhelm trat zurud und weigerte sich ihn anzunehmen.

Sehen Sie, suhr ber Baron fort, biese Gabe als etnen Ersah für Ihre Zeit, als eine Erfenntlichkeit für
Ihre Mühe, nicht als eine Belohnung Ihres Talents
an. Wenn und bieses einen guten Namen nub bie
Reigung ber Menschen verschaft, so ist bislig, bas wir
burch Kleiß und Anstrengung zugleich die Mittel erwerben, unstre Bedürfnisse zu befriedigen, da wir bech
einmal nicht ganz Geist sind. Wären wir in der Stabt,
wo alles zu sinden ist, so hätte man diese kleine Summe
in eine Uhr, einen Ring oder sonst etwas verwandelt;
nun gebe ich aber den Bauberstad unmittelbar in Ihre
Dände; schaffen Sie sich ein Kleinob basür, das Ihnen am liehsten und am dienlichsten ist, und verwahren
Sie es zu unserm Andenken. Dabei halten Sie ja den
Beutel in Ehren. Die Damen haben ihn selbst gestrickt, und ihre Absückt war, durch das Gefäß dem
Inbalt die annehmlichste Form zu geben.

Bergeben Sie, versette Wilhelm, meiner Berlegenbeit und meinem Zweifel, dieses Geschenk anzunehmen. Es vernichtet gleichsam bas Wenige, was ich gethan habe, und hindert bas freie Spiel einer gludlichen Erinnerung. Gelb ift eine schone Sache, wo etwas abgethan werben soll, und ich wunschte nicht in bem Anbenten Ihres Hauses so ganz abgethan zu sein.

Das ift nicht ber Fall, versette ber Baron; aber inbem Sie selbst zart empfinden, werden Sie nicht verlangen, daß der Graf sich völlig als Ihren Schuldner benken soll: ein Mann, der seinen größten Ehrgeiz darein sett, ausmerkam und gerecht zu sein. Ihm ist nicht entgangen, welche Mühe Sie sich gegeben, und wie Sie seinen Absichten ganz Ihre Zeit gewidmet haben, ja er weiß, daß Sie, um gewise Anstalten zu beschleunigen, Ihr eignes Geld nicht schonten. Wie will ich wieder vor ihm erscheinen, wenn ich ihn nicht versichern kann, daß seine Extenntlichkeit Ihnen Vergnügen gemacht hat.

Wenn ich nur an mich felbft benfen, wenn ich nur meinen eigenen Empfinbungen folgen burfte, verfette Bilhelm, murbe ich mich, ungeachtet aller Grunbe, bartnadig weigern, biefe Gabe, fo fcon und ehrenvoll fle ift, angunehmen; aber ich laugne nicht, bag fle mich in bem Augenblide, in bem fie mich in Berlegenheit fest, aus einer Berlegenheit reißt, in ber ich mich bisber gegen bie Meinigen befand, und bie mir manden ftillen Rummer verursachte. Ich habe sowohl mit bem Gelbe ale mit ber Beit, von benen ich Rechenschaft gu geben habe, nicht jum beften hausgehalten; nun wird es mir burch ben Ebelmuth bes Berrn Grafen möglich ben Meinigen getroft von bem Glude Radricht ju geben, ju bem mich biefer fonberbare Seitenweg geführt hat. 3ch opfere bie Delicateffe, die und wie ein gartes Gewiffen bei folden Gelegenheiten warnt, einer höhern Pflicht auf, und um meinem Bater muthig unter bie Mugen treten ju tonnen, fteb' ich befchamt vor ben 36rigen.

Es ift sonberbar, versetzte ber Baron, welch ein wunderlich Bebenken man sich macht, Gelb von Freunben und Gönnern anzunehmen, von benen man jede andere Gabe mit Dank und Freude empfangen wurde. Die menschiliche Aatur hat mehr abnliche Eigenheiten, solche Strupel gern zu erzeugen und sorgfältig zu nähren.

3ft co nicht bas namliche mit allen Chrenpuntten? frante Bilbeim.

Ien. Wir wollen fie nicht ausjäten, um nicht vielleicht eble Pflangen jugleich mit auszuraufen. Aber mich freut immer, wenn einzelne Perfonen fühlen, über mas man fich hinaussepen tann und foll, und ich bente mit Bergnugen an bie Geschichte bes geiftreichen Dichtere, ber für ein hofiheater einige Stude verfertigte, mel-de ben gangen Beifall bes Monarchen erhielten. 3ch muß ihn anfehnlich belohnen, fagte ber großmuthige Furft; man forfche an ihm, ob ihm irgenb ein Rleinob Bergnugen macht, ober ob er nicht verfcmaht Gelb angunehmen. Rach feiner fcherzbaften Art antwortete ber Dichter bem abgeorbneten Bofmann : ich bante lebhaft für bie gnäbigen Gefinnungen, und ba ber Raifer alle Tage Gelb von uns nimmt, fo febe ich nicht ein, warum ich mich fcamen follte, Gelb von ihm angu-

Der Baron hatte taum bas Zimmer verlaffen, als Bilhelm eifrig bie Baarschaft gablte, bie ihm fo unvermuthet, und, wie er glaubte, fo unverbient jugefommen mar. Es ichien, ale ob ihm ber Berth und bie Würde bes Golbes, bie uns in spätern Jahren erst fühlbar merben, ahnungemeife jum erftenmal entgegen blidten, ale bie ichonen blinfenben Stude aus bem gierlichen Beutel hervorrollten. Er machte feine Rechnung und fand, bag er, befonbere ba Melina ben Borfoug fogleich wieber zu bezahlen verfprochen batte, eben so viel, ja noch mehr in Caffa habe, ale an jenem Tage, ba Philine ihm ben erften Strauß abforbern ließ. Dit beimlicher Bufriebenheit blidte er auf fein Talent, mit einem fleinen Stolze auf bas Glud, bas ihn geleitet und begleitet batte. Er ergriff nunmehr mit Buverficht bie Feber, um einen Brief ju fchreiben, ber auf einmal bie Familie aus aller Berlegenheit, und fein bisheriges Betragen in bas befte Licht fepen follte. Er vermied eine eigentliche Ergablung, und ließ nur in bebeutenben und mpftischen Ausbruden basjenige, mas ihm begegnet fein tonnte, errathen. Der gute Buftanb feiner Caffe, ber Erwerb, ben er feinem Talent ichulbig mar, bie Gunft ber Großen, bie Reigung ber Frauen, Die Befanntschaft in einem weiten Rreife, die Ausbilbung feiner forperlichen und geistigen Anlagen, bie hoffnung für bie Bufunft bilbeten ein foldes munberliches Lufigemalbe, baß Fata Morgana felbft es nicht feltfamer hatte burcheinanderwirfen tonnen.

In biefer gludlichen Exaltation fuhr er fort, nachbem ber Brief gefchloffen war, ein langes Gelbftgefprach zu unterhalten, in welchem er ben Inhalt bes Schreibens recapitulirte, und fich eine thatige unb wurbige Bufunft ausmalte. Das Beifpiel fo vieler eblen Rrieger hatte ihn angefeuert, bie Chaffpearifche Dichtung hatte ihm eine neue Welt eröffnet, und von ben Lippen ber iconen Grafin hatte er ein unaussprechliches Feuer in fich gefogen. Das alles fonnte, bas follte

nicht ohne Wirfung bleiben.

Der Stallmeifter fam und fragte, ob fle mit Ginpaden fertig feien. Leiber hatte außer Melina, noch niemand baran gebacht. Run follte man eilig aufbrechen. Der Graf hatte versprochen, Die gange Befellichaft einige Tagereifen wit transportiren ju laffen, bie Dferbe waren eben bereit, und fonnten nicht lange entbehrt werben. Wilhelm fragte nach seinem Koffer; Mada-me Melina hatte sich ihn zu Rube gemacht; er ver-langte nach seinem Gelbe, berr Relina batte es ganz unten in ben Roffer mit großer Gorgfalt gepactt. Philine fagte; ich habe in bem meinigen noch Plat, nahm Wilhelms Rleiber, unb befahl Mignon, bas Hebrige nachzubringen. Wilhelm mußte es, nicht ohne Biberwillen, gefchehen laffen.

Inbem man aufpadte, und Alles zubereitete, fagte ober mein weißer!

Ach ja, verfette ber Baron, und andern Borurthei- | Melina: Ce ift mir verbrieflich, baf wir wie Seiltanger und Marktichreier reifen; ich munichte, bag Mignon Beiberfleiber anzöge, und bag ber Barfenfpieler fich noch geschwinde ben Bart icheren ließe. Dignon hielt fich fest an Wilhelm, und fagte mit großer Bebhaftigfeit: ich bin ein Anabe; ich will fein Mabchen fein! Der Alte fdwieg, und Philine machte bei biefer Gelegenheit über bie Gigenheit bes Grafen, ihres Befchupere, einige luftige Anmerkungen. Wenn ber Barfner seinen Bart abschneibet, sagte fie, so mag er ibn nur forgfältig auf Band naben und bewahren, bag er ihn gleich wieder vornehmen kann, sobald er bem herrn Grafen irgendwo in ber Welt begegnet; benn biefer Bart allein hat ihm bie Gnabe biefes herrn verschafft. Als man in fie brang und eine Erflarung biefer

fonberbaren Meußerung verlangte, ließ fie fich folgenbergeftalt vernehmen: ber Graf glaubt, baf ce gur 31lufion febr viel beitrage, wenn ber Schaufpieler auch im gemeinen Leben feine Rolle fortspielt, und feinen Charafter foutenirt; beswegen mar er bem Debanten fo gunftig, und er fanb, es fei recht gefcheibt, bag ber Barfner feinen falfden Bart nicht allein bes Abenbs auf bem Theater, fonbern auch bestänbig bei Tage trage, und freute fich febr über bas natürliche Ausseben ber Madferabe.

Ale bie Andern über biefen Irrthum und über bie fonberbaren Meinungen bes Grafen fpotteten, ging ber Barfner mit Wilhelm bei Seite, nahm von ihm Abschied und bat mit Thränen, ihn ja fogleich zu entlasfen. Wilhelm redete ibm gu, und perficherte, bag er ihn gegen jebermann fouben werbe, bag ihm niemanb ein haar frummen, viel weniger ohne feinen Willen abschneiben folle.

Der Alte war febr bewegt, und in feinen Augen glubte ein sonderbares Feuer. Richt diefer Anlag treibt mich hinmeg, rief er aus; ichon lange mache ich mir ftille Borwurfe, bag ich um Sie bleibe. 3ch follte nirgenbe verweilen, benn bas Unglud ereilt mich und beschäbigt bie, bie sich zu mir gesellen. Fürchten Sie alles, wenn Sie mich nicht entlaffen, aber fragen Sie mich nicht, ich felbft gebore nicht mir ju, ich fann nicht bleiben.

Dem gehörft bu an? Wer fann eine folche Bewalt

über bich ausüben?

Mein herr, laffen Sie mir mein ichaubervolles Geheimniß, und geben Sie mich los! Die Rache, die mich verfolgt, ift nicht bes irbifden Richters; ich gebore einem unerbittlichen Schidfale; ich tann nicht bleiben, und ich barf nicht!

In biefem Buftanbe, in bem ich bich febe, werbe ich

bich gewiß nicht laffen.

Es ift Dochverrath an Ihnen, mein Bohlthater, wenn ich zaubre. Ich bin ficher bei Ihnen, aber Sie find in Gefahr. Sie wiffen nicht, wen Sie in Ihrer Rabe begen. 3ch bin foulbig, aber ungludlicher als foulbig. Meine Gegenwart verscheucht bas Glud, und bie gute That wird sonmächtig, wenn ich bagu trete. Flüchtig und unftat' follt' ich fein, bag mein ungludlicher Genius mich nicht einholet, ber mich nur langfam verfolgt, und nur bann fich merten lagt, wenn ich mein haupt nieberlegen und ruben will. Dantbarer fann ich mich nicht bezeigen, als wenn ich Sie verlaffe.

Sonberbarer Menfch! bu fannft mir bas Bertrauen in bich so wenig nehmen, ale bie Soffnung, bich glud-lich ju seben. Ich will in bie Geheimniffe beines Aberglaubene nicht einbringen; aber wenn bu ja in Ahnung wunderbarer Berfnupfungen und Borbebeutungen lebft, fo fage ich bir zu beinem Troft und zu beiner Aufmunterung : gefelle bich ju meinem Glude, und wir wollen feben, welcher Benius ber fartite ift, bein ichwarger

mancherlei Troftliches ju fagen; benn er hatte icon feit einiger Beit in feinem munberbaren Begleiter einen Menschen zu seben geglaubt, ber burch Bufall ober Schidung eine große Schulb auf fich gelaben bat unb nun bie Erinnerung berfelben immer mit fich fortfoleppt. Roch vor wenigen Tagen hatte Wilhelm feinen Befang behorcht, und folgenbe Beilen wohl bemerft:

Ihm farbt ber Morgensonne Licht Den reinen Sorigont mit Flammen, Und über seinem foulb'gen Saupte bricht Das foone Bilb ber gangen Well jusammen.

Der Alte mochte nun fagen mas er wollte, fo hatte Bilhelm immer ein ftarter Argument, wußte Alles jum Beften ju fehren und ju wenben, mußte fo brav, fo berglich und tröftlich ju fprechen, bag ber Alte felbft wieber aufzuleben und feinen Grillen ju entfagen ichien.

# Zweites Capitel.

Melina hatte Soffnung, in einer fleinen aber mohlhabenben Stabt mit feiner Gefellichaft unterzufommen. Schon befanden fle fich an bem Orte, wohin fie bie Pferbe bes Grafen gebracht hatten, und faben fich nach anbern Wagen und Pferben um, mit benen fie weiter ju fommen hofften. Meling hatte ben Transport über-nommen, und zeigte fich, nach feiner Gewohnheit, übrigens fehr farg. Dagegen hatte Bilhelm bie ichonen Ducaten ber Grafin in ber Tafche, auf beren frohliche Bermenbung er bas größte Recht ju haben glaubte, und fehr leicht vergaß er, baß er fle in ber ftattlichen Bilang, bie er ben Geinigen gufdidte, icon febr rubmrebig aufgeführt hatte. Gein Freund Shatfpeare, ben er mit großer Freube

auch ale feinen Pathen anerfannte, und fich nur um fo lieber Wilhelm nennen ließ, hatte ihm einen Prinzen befannt gemacht, ber sich unter geringer, ja sogar schlechter Gefeulicaft eine Beit lang aufhalt, und, ungeachtet feiner eblen Ratur, an ber Robbeit, Unschildlichfeit unb Albernheit folder gang finnlichen Buriche fich ergont. Bochft willfommen mar ihm bas Ibeal, womit er feinen gegenwärtigen Buftanb vergleichen tonnte, und ber Selbstbetrug, wozu er eine fast unüberwindliche Rei-gung spurte, warb ihm baburch außerorbentlich er-

Er fing nun an über feine Rleibung nachzubenten. Er fand, bag ein Westchen, über bas man im Rothfall einen furgen Mantel würfe, für einen Wanberer eine schr angemessene Tracht fei. Lange gestrickte Beinklei-ber und ein Paar Schnürstiefeln schienen die wahre Tracht eines Fußgängers. Dann verschaffte er sich eine fcone feibene Scharpe, bie er querft unter bem Bormanbe, ben Leib marm ju halten, umbanb; bagegen befreite er feinen Bals von ber Anechtschaft einer Binbe, und ließ fich einige Streifen Reffeltuch ans Bembe heften, bie aber etwas breit geriethen, unb bas völlige Anfehn eines antifen Aragens erhielten. മാര fcone feibne Salstuch, bas gerettete Anbenten Ma-rianens, lag nur loder gefnupft unter ber neffeltuchnen Kraufe. Ein runber but mit einem bunten Banbe unb einer großen Feber machte bie Masterabe vollfommen.

Die Frauen betheuerten, biefe Tracht laffe ihm vorguglich gut. Philine ftellte fich gang bezaubert barüber, und bat fich feine fconen Baare aus, bie er, um bem natürlichen Ibeal nur um besto naber ju tommen, unbarmherzig abgefdnitten hatte. Gie empfahl fich baburch nicht übel, und unfer Freund, ber burch feine Freigebigfeit fich bas Recht erworben batte, auf Pring Barry's Manier mit ben lebrigen umjugeben, fam balb selbst in ben Geschman, einige tolle Streiche anzugeben !

Wilhelm ergriff biefe Gelegenheit, um ihm noch und ju beforbern. Man focht, man tanzte, man erfand allerlei Spiele, und in ber Froblichfeit bes Bergens genoß man bes leiblichen Weine, ben man angetroffen hatte, in fartem Dage, und Philine lauerte in ber Unordnung biefer Lebensart bem fproben Gelben auf, für ben fein guter Genius Gorge tragen moge.

Eine vorzügliche Unterhaltung, mit ber fich bie Gesellschaft bewinders ergöpte, bestand in einem extemporirten Spiel, in welchem fle ihre bisberigen Gonner und Boblthater nachahmten und burchzogen. Ginige unter ihnen hatten fich fehr gut bie Gigenheiten bes außern Unftanbes verschiedner vornehmer Perfonen gemertt, und bie Rachbilbung berfelben marb von ber übrigen Gefellichaft mit bem größten Beifall aufgenommen, und als Philine aus bem geheimen Archiv ihrer Erfahrungen einige befonbere Liebederflarungen, bie an fie gefchehen maren, vorbrachte, mußte man fich por Lachen und Schabenfreube faum gu laffen.

Wilhelm ichalt ihre Unbantbarteit; allein man feste ihm entgegen, baß fie bas, mas fie bort erhalten, genugfam abverbient, und bag überhaupt bas Betragen gegen fo verbienftvolle Leute, wie fie fich ju fein rubmten, nicht bas befte gemefen fei. Run befchmerte man fich, mit wie wenig Achtung man ihnen begegnet, wie fehr man fle gurudgefest habe. Das Spotten, Reden und Rachahmen ging wieber an, und man ward immer bitterer und ungerechter.

3th wünschte, fagte Wilhelm barauf, bag burch eure Meugerungen weber Reib noch Eigenliebe burchichiene, und bag ihr jene Perfonen und ihre Berhaltniffe aus bem rechten Gefichtepunfte betrachtetet. Es ift eine eigne Sache, icon burch bie Geburt auf einen erhabenen Plat in ber menfolichen Gefellichaft gefett zu fein. Wem ererbte Reichthumer eine vollfommene Leichtigfeit bes Dafeins verfchafft haben, wer fich, wenn ich mich fo ausbruden barf, von allem Beimefen ber Menschiet von Jugend auf, reichlich umgeben findet, gewähnt fich meift, biefe Guter ale bas Erfte und Brogte gu betrachten, und ber Werth einer von ber Ratur icon ausgestatteten Menschheit wird ihm nicht fo beutlich. Das Betragen ber Bornehmen gegen Beringere, und auch unter einander, ift nach außern Borgugen abgemeffen; fie erlauben jebem feinen Titet, feinen Rang, seine Kleiber und Equipage, nur nicht seine Berbienste geltenb ju machen.

Diefen Worten gab bie Gefellichaft einen unmäßigen Beifall. Man fanb abicheulich, bag ber Mann von Berbienst immer zurud stehen muffe, und baß in ber großen Welt feine Spur von natürlichem und berglichem Umgang ju finben fei. Gie tamen befonbers über biefen letten Duntt aus bem bunbertften ins Taufenbite.

Scheltet fie nicht barüber, rief Bilhelm aus, bebauert fie vielmehr! Denn von jenem Glud, bas wir ale bas bochfte ertennen, bas aus bem innern Reichthum ber Ratur fließt, haben fle felten eine erhöhte Empfinbung. Rur uns Armen, bie wir wenig ober nichts besipen, ift ce gegonnt, baf Glud ber Freundfcaft in reichem Dage ju genießen. Wir fonnen unfre Geliebten weber burch Gnabe erheben, noch burch Gunft beforbern, noch burch Gefchente begluden. Bir baben nichts ale und felbft. Diefes gange Gelbft muffen wir hingeben, und, wenn es einigen Werth haben foll, bem Freunde bas Gut auf ewig versichern. Belch ein Genuß, welch ein Glud für ben Geber und Em-pfänger! In welchen feligen Buftanb verfest und bie Treue! fie glebt bem vorübergehenden Menschenleben eine himmlische Gewißheit; fie macht bas Bauptcapital unfere Reichthume aus.

Dignon hatte fich ihm unter biefen Worten genabert,

folang ihre garten Arme um ihn, und blieb mit bem | land großen Beifall fanden, und nun verschollen find. Ropfchen an feine Bruft gelehnt fichen. Er legte bie Sand auf bes Kindes Haupt, und fuhr fort: Wie leicht wird es einem Großen, bie Gemuther ju gewinnen! wie leicht eignet er fich bie Bergen gu. Gin gefalliges, bequemes, nur einigermaßen menfchliches Betragen thut Bunber, und wie viele Mittel hat er, bie einmal erworbenen Geifter feft ju halten. Uns tommt Alles feltner, wird Alles fchwerer, und wie naturlich ift es, daß wir auf bas, mas wir erwerben und leisten, einen größeren Werth legen. Welche ruhrenben Bcifpiele von treuen Dienern, bie fich fur ihre herren aufopferten! Die icon bat und Chaffpeare folde gefdilbert! Die Treue ift, in biefem Falle, ein Beftreben einer eblen Seele, einem Großern gleich ju werben. Durch fortbauernbe Anhanglichkeit und Liebe wird ber Diener feinem Berrn gleich, ber ibn fonft nur ale einen bezahlten Sflaven anzuseben berechtigt ift. Ja, biefe Tugenben finb nur fur ben geringen Stanb; er fann fle nicht entbehren, und fle fleiben ihn fcon. Ber flc leicht lostaufen fann, wirb fo leicht versucht, fich auch ber Erfenntlichfeit ju überheben. Ja, in biesem Sinne glaube ich behaupten zu können, daß ein Großer wohl Freunde haben, aber nicht Freund sein könne.

Mignon brudte fich immer fester an ihn. Run gut, verfette Giner and ber Befellichaft: wir brauchen ihre Freundschaft nicht, und haben fie niemals verlangt. Rur follten fie fich beffer auf Runfte verfteben, die fie boch beschüpen wollen. Wenn wir am beften gespielt haben, hat und niemand gugebort; Alles war lauter Parteilichkeit. Wem man gunftig mar, ber gefiel, und man war bem nicht gunftig, ber zu gefallen verbiente. Es mar nicht erlaubt, wie oft bas Alberne und Abgeschmacte Aufmertfamfeit und Beifall auf sich zog.

Wenn ich abrechne, verfette Wilhelm, mas Schabenfreude und Ironie gewesen sein mag; fo bent' ich, es geht in ber Kunst, wie in ber Liebe. Wie will ber Weltmann bei feinem gerftreuten Leben bie Innigfeit erhalten, in ber ein Runftler bleiben muß, wenn er etwas Bollfommenes hervorzubringen benft, und bie felbft bemjenigen nicht fremb fein barf, ber einen folchen Antheil am Werke nehmen will, wie ber Runftler ibn municht und hofft.

Glaubt mir, meine Freunde, es ift mit ben Talenten wie mit ber Tugenb: man muß fle um ihrer felbft mil-Ien lieben, ober fie gang aufgeben. Und boch werben fie beibe nicht anders erkannt und belohnt, als wenn man fie, gleich einem gefährlichen Bebeimniß, im Berborgenen üben fann.

Unterbeffen, bis ein Renner und auffinbet, fann man Sungere fterben, rief Giner aus ber Ede.

Richt eben fogleich, verfette Wilhelm. Ich babe gesehen, so lange einer lebt und fich rührt, findet er immer feine Nahrung, und wenn fie auch gleich nicht bie reichlichfte ift. Und worüber habt ihr euch benn ju befchmeren? Sind wir nicht gang unvermuthet, eben ba ce mit une am fclimmften ausfah, gut aufgenommen und bewirthet worben? Und jest, ba es une noch an nichts gebricht, fällt es uns benn ein, etwas ju unferer lebung ju thun, und nur einigermaßen weiter ju ftreben ? Bir treiben frembe Dinge, und entfernen, ben Schulfinbern abnlich, Alles, mas une nur an unfre Lection erinnern fonnte.

Bahrhaftig, fagte Philine, es ift unverantwortlich ! Laft und ein Stud mablen; wir wollen es auf ber Stelle fpielen. Jeber muß fein Möglichstes thun, ale wenn er vor bem größten Aubitorium ftunbe.

Einige pfiffen eine Symphonie, jeber befaun fich fcnell auf feine Rolle, man fing an und fvielte mit ber großten Aufmerksamfeit bas Stud burd, und wirflich über Erwartung gut. Man applaubirte fich mechfelemeife; man hatte fich felten fo mohl gehalten.

Als fie fertig maren, empfanden fie alle ein ausnehmenbes Bergnugen, theile über ihre moblaugebrachte Beit, theils weil jeber besonbers mit fich zufrieben fein fonnte. Wilhelm ließ fich weitläufig ju ihrem Lobe beraus, und ihre Unterhaltung mar heiter und froblich.

3hr folltet feben, rief unfer Freund, wie weit mir fommen mußten, wenn wir unfre Uebungen auf biefe Art fortfetten, und nicht blod auf Auswenbiglernen, Probiren und Spielen uns mechanisch pflicht- und handwerkemäßig einschränften. Wie viel mehr Lob verbienen bie Tonfunftler, wie febr ergegen fie fich, wie genau find fie, wenn fie gemeinschaftlich ihre Uebungen vornehmen! Wie find fle bemubt, ihre Inftrumente übereinzustimmen, wie genau halten fie Tact, wie gart wiffen fie bie Starfe und Schmache bes Tons auszubruden! Reinem fallt es ein, fich bei bem Golo eines Anbern burch ein vorlautes Accompagniren Chre ju machen. Jeber fucht in bem Geift und Ginne bes Componisten gu fpielen, und jeber bas, mas ihm aufgetragen ift, es mag viel ber wenig fein, gut auszubruden. Sollten wir nicht eben fo genau und eben fo geiftreich ju Werte geben, ba wir eine Runft treiben, bie noch viel garter ale jebe Art von Dufit ift, ba wir bie gewöhnlichften und feltenften Meugerungen ber Menschheit geschmadvoll und ergepend barguftellen berufen find ? Rann etwas abicheulicher fein, ale in ben Proben ju fubeln, und fich bei ber Borftellung auf Laune und gut Glud ju verlaffen ? Wir follten unfer größtes Glud und Bergnugen barein feten, mit einanber übereinzustimmen, um und wechseleweise ju gefallen, und auch nur in fo fern ben Beifall bes Dublicums ju fchaten, als wir ihn und gleichsam unter einanber ichon felbft garantirt hatten. Warum ift ber Capellmeister feines Orchefters gewiffer, als ber Di-rector feines Schauspiels? Weil bort jeber fich feines Diggriffe, ber bas außere Dhr beleibigt, icamen muß; aber wie felten hab' ich einen Schaufpieler vergeibliche und unverzeihliche Difigriffe, burch bie bas innere Dhr fo fonobe beleibigt wirb, anertennen und sich ihrer schämen sehen! Ich wünschte nur, baß bas Theater so schmal ware, als der Drath eines Seiltangers, bamit fich fein Ungeschickter hinauf magte, anftatt bağ jepo ein jeber fich Fabigfeit genug fühlt, barauf ju parabiren.

Die Gesellschaft nahm biefe Apostrophe gut auf, inbem jeber überzeugt war, bag nicht von ihm bie Rebe fein fonne, ba er fich noch vor Rurgem nebft ben Uebrigen fo gut gehalten. Man tam vielmehr überein, bag man in bem Sinne, wie man angefangen, auf biefer Reife und funftig, wenn man gufammen bliebe, eine gefellige Bearbeitung wolle obwalten laffen. Man fand nur, bag weil biefes eine Sache ber guten Laune und bes freien Billens fei, so muffe fic eigentlich fein Di-rector barein mifchen. Man nahm als ausgemacht an, bag unter guten Menfchen bie republifanische Form bie befte fei; man behauptete, bas Amt eines Directors muffe herumgeben; er muffe von allen gewählt werben, und eine Art von fleinem Genat ihm jederzeit beigefest bleiben. Gie maren fo von biefem Gebanten eingenommen, bag fie munfchten, ibn gleich ins Bert ju richten.

3d habe nichts bagegen, fagte Melina, wenn ihr Man überlegte nicht lange; bas Stud marb be- auf ber Reise einen folden Bersuch machen wollt; ich fimmt. Es war eines berer, bie bamals in Deutsch- sufpendire meine Directorschaft gern, bis wir wieber

an Drt und Stelle fommen. Er boffte, babei ju fbaren, und mande Ausgaben ber fleinen Republit ober ter Damlets in fruber Beit vor bem Tobe feines Baters bem Interimebirector aufzumalzen. Run ging man fehr lebhaft gu Rathe, wie man bie Form bed neuen Staates aufe befte einrichten wolle.

Es ift ein manbernbes Reich, fagte Lacrtcs; wir werben menigftens feine Grangftreitigfeiten haben.

Man fdritt fogleich jur Sache, und ermablte Bilbelmen jum erften Director. Der Genat marb beftellt, bie Frauen erhielten Sit und Stimme, man folug Wesche vor, man verwarf, man genehmigte. Die Beit ging unvermerft unter biefem Spiele vorüber, und weil man fie angenehm zubrachte, glaubte man auch mirflich etwas Rupliches gethan und burch bie neue Form eine Aussicht für bie vaterlanbifche Bubne eröffnet ju baben.

# Drittes Capitel. .

Bilbelm hoffte nunmehr, ba er bie Befellichaft in fo guter Difvosition fab, fich auch mit ihr uber bas bich-terifche Berbignft ber Stude unterhalten zu fonnen. Es ift nicht genug, sagte er zu ihnen, als fie bes anbern Tages wieber gufammen famen, bag ber Chaufpieler ein Stud nur fo obenhin ansche, baffelbe nach bem erften Einbrude beurtheile, und ohne Drufung fein Gefallen ober Diffallen baran ju erfennen gebe. Dice ift bem Bufchauer wohl erlaubt, ber gerührt und unterhalten fein, aber eigentlich nicht urtheilen will. Der Schauspieler bagegen foll von bem Stude und von ben Urfachen feines Lobes und Tabels Rechenschaft geben fonnen: und wie will er bas, wenn er nicht in ben Ginn feines Autore, wenn er nicht in bie Absichten beffelben einzubringen verfteht? 3ch habe ben Sehler, ein Stud aus einer Rolle ju beurtheilen, eine Rolle nur an fid und nicht im Busammenhange mit bem Stude ju betrachten, an mir felbft in biefen Tagen fo lebhaft bemerft, bag ich euch bas Beifpiel ergablen will, wenn ihr mir ein geneigtes Gebor gon-

Ihr fennt Chaffpeare's unvergleichlichen Bamlet aus einer Borlefung, bie euch icon auf bem Schloffe bas größte Bergnugen machte. Wir festen une vor, bas Stud ju fpielen, und ich hatte, ohne ju wiffen, was ich that, die Rolle bes Pringen übernommen; ich glaubte fie zu ftubiren, inbem ich anfing, bie ftarfften Stellen, Die Gelbftgefprache und jene Auftritte ju memoriren, in benen Kraft ber Seele, Erhebung bes Beiftes unb Lebhaftigfeit freien Spielraum haben, mo bas bewegte Gemuth fich in einem gefühlvollen Ausbrude zeigen fann.

Auch glaubte ich recht in ben Geist ber Rolle einzubringen, wenn ich bie Laft ber tiefen Schwermuth gleichsam selbst auf mich nehme, und unter biesem Drud meinem Borbilbe burch bas feltsame Laburinth fo mancher Launen und Conberbarteiten ju folgen fucte. Co memorirte ich, und fo ubte ich mich, unb glaubte nach und nach mit meinem Belben gu einer Person zu werben.

Allein je weiter ich tam, befto fcwerer marb mir bie Borftellung bes Gangen, und mir fchien gulest faft unmöglich, ju einer Ueberficht ju gelangen. Dun ging ich bas Ctud in einer ununterbrochenen Folge burch, und auch ba wollte mir leiber Manches nicht paffen. Balb fdienen fich bie Charaftere, balb ber Ausbrud ju miberfprechen, und ich verzweifelte faft, einen Zon gu fin-ben, in welchem ich meine gange Rolle mit allen Abweichungen und Schattirungen vortragen könnte. In bicien Irrgangen bemubte ich mich lange vergebene, bis ich mich endlich auf einem ganz besonbern Wege meinem Biele zu nabern hoffte.

zeigte: ich bemerfte, mas unabhängig von biefer traurigen Begebenheit, unabhangig von bem nachfolgenben forcalichen Ereigniffe, biefer intereffante Jungling gemefen mar, und mas er ohne fle vielleicht geworben Bart und ebel entfbroffen muche bie tonigliche Blu-

me, unter ben unmittelbaren Ginfluffen ber Dajeftat, bervor; ber Begriff bee Rechte und ber fürftlichen Burbe, bas Gefühl bes Guten und Anflanbigen mit bem Bemußtfein ber bobe feiner Geburt, entwidelten fich zugleich in ihm. Er mar ein Fürft, ein geborner Fürft, und munichte ju regieren, nur bamit ber Gute ungehindert gut fein mochte. Angenehm von Geftalt, gesittet von Natur, gefällig von Berzen aus, sollte er bas Mufter ber Jugenb fein und tie Freude ber Belt merben.

Ich suchte jebe Spur auf, bie fich von bem Charaf-

Ohne irgend eine hervorstechenbe Leibenschaft mar feine Licbe zu Ophelien ein stilles Borgefühl fußer Beburfniffe; fein Gifer gu ritterlichen Uebungen mar nicht gang original; vielmehr mußte biefe Luft, burch bas Lob, bas man bem Dritten beilegte, geschärft unb erhoht werben ; rein fühlend fannte er bie Reblichen, und mußte bie Rube ju fcagen, bie ein aufrichtiges Gcmuth an bem offnen Bufen eines Freundes genießt. Bis auf einen gewiffen Grab hatte er in Runften und Biffenschaften bas Gute und Schone erfennen und würdigen gelernt; bas Abgeschmadte mar ihm zuwiber, und wenn in feiner garten Geele ber bag auffeimen tonnte, fo mar es nur eben fo viel ale nethig ift, um bewegliche und faliche Boflinge ju verachten, und fpottifch mit ihnen zu fpielen. Er mar gelaffen in feis nem Wefen, in feinem Betragen einfach, weber im Mußiggange behaglich, noch allzubegierig nach Befcaftigung. Gin atabemifches binfdlenbern fchien er auch bei hofe fortzuseten. Er befaß mehr Froblichfeit ber Laune ale bee Bergene, mar ein guter Gefellichafter, nachgiebig, bescheiben, beforgt, und fonnte eine Beleibigung vergeben und vergeffen; aber niemals fonnte er fich mit bem vereinigen, ber bie Grangen bes Rechten, bes Guten, bes Unftanbigen überschritt.

Wenn wir bas Ctud wieber gufammen lefen merben, fonnt ihr beurtheilen, ob ich auf bem rechten Wege bin. Benigstene hoffe ich meine Meinung burchaus mit Stellen belegen gu fonnen.

Man gab ber Schilberung lauten Beifall; man glaubte voraus zu feben, bag fich nun bie Banblungsweise Damlete gar gut werbe erflaren laffen; man freute fic uber biefe Art, in ben Geift bes Schrift-ftellers einzubringen. Beter nahm fich vor, auch ir-gend ein Stud auf biefe Art ju flubiren und ben Sinn bes Berfaffere ju entwideln.

#### . Viertes Capitel.

Rur einige Tage mußte bie Gefellschaft an bem Orte liegen bleiben, und fogleich zeigten fich für verschiebene Glieber berfelben nicht unangenehme Abenteuer, besonbere aber warb Laertes von einer Dame angereigt, bie in ber Radbarfchaft ein Gut hatte, gegen bie er fich aber außerft falt, ja unartig betrug, und barüber von Philinen viele Spottereien erbulben mußte. Gie ergriff die Gelegenheit, unferm Freunde die ungludliche Liebesgeschichte zu erzählen, über bie ber arme Jungling bem gangen weiblichen Gefchlechte feinb geworben war. Wer wird ibm übel nehmen, rief fie aus, baf er ein Gefchlecht haft, bas ihm fo übel mitgefpielt bat. und ihm alle Uebel, bie fonft Danner von Weibern gu: befürchten haben, in einem febr concentrizten Trante gu:

verfcluden gab? Stellen Sie fich vor: binnen vierundzwanzig Stunden war er Liebhaber, Brautigam, Chemann, hahnrei, Patient und Bittwer! Ich wußte nicht, wie man's einem arger machen wollte.

Laertes lief lachend, halb verbricglich jur Stube binaus, und Philine fing in ihrer allerliebsten Art bie Gefchichte zu ergablen an, wie Laertes als ein junger Denich von achtzehn Jahren, eben als er bei einer Theatergefellschaft eingetroffen, ein fcones vierzehnjahriges Dabden gefunben, bie eben mit ihrem Bater, . ber fich mit bem Director entzweiet, abzureifen Billens gewefen. Er habe fich aus bem Stegreife fterblich verliebt, bem Bater alle mögliche Borftellungen gethan gu bleiben, und endlich verfprochen, bas Dabden ju beirathen. Rach einigen angenehmen Stunden bes Braut-ftanbes fei er getraut worben, habe eine gludliche Racht als Chemann zugebracht, barauf habe ihn feine Frau bes anbern Morgens, als er in ber Probe gewefen, nach Stanbesgebuhr mit einem Bornerschmud beehrt; weil er aber aus allgu großer Bartlichfeit viel gu fruh nach Saufe geeilt, habe er leiber einen altern Liebhaber au feiner Stelle gefunben, habe mit unfinniger Leibenfchaft brein gefchlagen, Liebhaber und Bater herausgeforbert, und fei mit einer leiblichen Bunbe bavon gefommen. Bater und Tochter feien barauf noch in ber Racht abgereif't und er fei leiber auf eine boppelte Beife verwundet gurud geblieben. Sein Unglud habe ibn gu bem ichlechteften Gelbicheer von ber Belt geführt, und ber Arme fei leiber mit ichwarzen Bahnen und triefenden Augen aus biefem Abenteuer gefchieben. Er fei ju bebauern, weil er übrigens ber braufte Junge fei, ben Gottes Erbboben truge. Befonbers, fagte fie, thut es mir leib, baß ber arme Darr nun bie Beiber haßt : benn mer bie Beiber haßt, wie fann ber Icben ?

Melina unterbrach fie, mit ber Rachricht, bag alles jum Transport völlig bereit fei, und baß fie morgen früh abfahren fönnten. Er überreichte ihnen eine Disposition, wie fie fahren follten.

Benn mich ein guter Freund auf ben Schoof nimmt, fagte Philine, fo bin ich zufrieben, bag wir eng und erbarmlich figen; übrigens ift mir alles einerlei.

Es thut nichts, fagte Laertes, ber auch herbei fam.

Es ift verbrießlich! fagte Wilhelm, und eilte weg. Er fand für fein Gelb noch einen gar bequemen Wagen, ben Melina verleugnet hatte. Eine andere Eintheilung ward gemacht, und man freute sich, bequem abreisen zu konnen, als die bebenkliche Rachricht einlief: daß auf dem Wege, den sie nehmen wollten, sich ein Freiforps sehen lasse, von dem man nicht viel Gutes erwarte.

An bem Orte selbst war man sehr auf diese Zeitung ausmerksam, wenn ste gleich nur schwankend und zweibeutig war. Nach der Stellung der Armeen schien es unmöglich, daß ein seinliches Corps sich habe durchschleiden, oder daß ein freundliches so weit habe zurüdbleiden können. Jedermann war eifrig unster Gesellschaft die Gesahr, die auf sie wartete, recht gefährlich zu beschreiben, und ihr einen andern Weg anzurathen.

Die Meisten waren bariber in Unruhe und Furcht gesetzt, und als nach ber neuen republikanischen Form bie sammtlichen Glieber bes Staats zusammen gerufen wurden, um über diesen außerordentlichen Fall zu berrathschlagen, waren sie sast einstimmig der Meinung, daß man das Uebel vermeiben und am Orte bleiben, ober ihm ausweichen und einen andern Weg erwählen musse.

Rur Wishelm, von Furcht nicht eingenommen, hielt für ichimpflich, einen Plan, in ben man mit so viel Leberlegung eingegangen war, nunmehr auf ein bloßes Gerücht aufzugeben. Er sprach ihnen Ruth ein, und seine Grunbe waren mannlich und überzeugend.

Roch, fagte er, ift es nichts als ein Gerücht, und wie viele bergleichen entsteben im Rrieg! Berftanbige Leute fagen, bağ ber Fall höchst unmahrscheinlich, ja beinah unmöglich fei. Collten wir und in einer fo michtigen Sache bloß burch ein fo ungewiffes Gerebe bestimmen laffen ? Die Route, welche und ber Berr Graf angegeben bat, auf bie unfer Dag lautet, ift bie furgefte, und wir finden auf felbiger ben beften Weg. Gie führt une nach ber Stabt, wo ihr Befanntschaften, Freunte vor euch feht, und eine gute Aufnahme zu hoffen babt. Der Umweg bringt und auch babin, aber in welche folimmen Wege verwidelt er und, wie weit führt er und ab! Ronnen wir hoffnung haben, und in ber fpaten Jahregeit wieber beraus ju finden, und mas fur Beit und Gelb merben mir inbeffen verfplittern! Er fagte noch viel, und trug bie Sache von fo mancherlei vortheilhaften Seiten vor, bag ihre Furcht fich verringerte, und ihr Muth junahm. Er mußte ihnen fo viel von ber Mannegucht ber regelmäßigen Truppen vorzufagen, und ihnen bie Maredeure und bas bergelaufene Gefindel fo nichtemurbig ju fchilbern, and felbit bie Gefahr fo lieblich und luftig barguftellen, bag alle Gemuther aufgeheitert murben.

Lacrtes war vom ersten Moment an auf seiner Seite, und versicherte, baß er nicht wanken noch weichen wolle. Der alte Polterer sand wenigstens einige übereinstimmende Ausdrücke in seiner Manier, Philine lachte sie alle zusammen aus, und da Madame Melina, die, ihrer hoben Schwangerschaft ungeachtet, ihre natürliche berzhaftigseit nicht verloren hatte, den Borschlag heroisch sand; so konnte Welina, der benn freilich auf dem nächsten Wege, auf ben er acrobirt hatte, viel zu haren hosse, nicht widerstehen, und man willigte in den Borschlag von ganzem berzen.

Nun fing man an, sich auf alle galle zur Bertheibigung einzurichten. Man faufte große hirschfänger,
und hing sie an wohlgestickten Riemen über bie Schultern. Wilhelm fteckte noch überdies ein paar Terzerole
in ben Gürtel; Laertes hatte ohnebem eine gute Flinte
bei fich, und man machte sich mit einer hohen Freudigfett auf ben Wea.

bei duf ben Weg.
Den zweiten Tag schlugen bie Fuhrleute, bie ber Gegend wohl kundig waren, vor: sie wollten auf einem walbigen Bergplate Mittageruhe halten, weil das Dorf weit abgelegen sei, und man bei guten Tagen gern diesen Weg nahme.

Die Witterung war schön, und jedermann stimmte leicht in ben Borschlag ein. Wilhelm eilte zu Fuß durch das Gebirge voraus, und über seine sonderbare Gestalt mußte jeder, der ihm begegnete, stugig werden. Er eilte mit schnellen und zufriedenen Schritten den Wald hinauf, Laertes pfiff hinter ihm brein, nur die Frauen liesen sich in den Wagen sortschlerpen. Wigson lief gleichfalls nebenher, stolz auf den Hirfchfanger, den man ihr, als die Gesellschaft sich bewassnete, nicht abschlagen sonnte. Im ihren dut hate sie die Verlenschunur gewunden, die Wilhelm von Marianens Keliquien übrig behalten hatte. Friedrich der Vlonde trug die Flinte des Laertes, der Harfner hatte das friedlichse Ansehn. Sein langes Kleid war in den Gürtel gesteck, und se ging er freier. Er flütte sich auf einen knotigen Stab, sein Insper. Erner Wate tod

Nachdem sie nicht gang ohne Beschwerlickeit die hobe erfliegen, erfannten sie sogleich ben angezeigten Plat an ben schonen Buchen, die ihn umgaben und bebeckten. Eine große santi-abhängige Baldwiese lub zum Bleiben ein; eine eingefaßte Quelle bot die lieblichste Erquickung bar, und es zeigte sich an ber andern Seite burch Schluchten und Balbruden eine ferne, schone

und hoffnungevolle Aussicht. Da lagen Dorfer unb Dablen in ben Grunden, Stabten in ber Ebene, unb neue in ber Ferne eintretenbe Berge machten bie Ausfict noch hoffnungevoller, inbem fie nur wie eine fanfte Befdranfung bereintraten.

Die erften Antommenben nahmen Befit von ber Gegend, rubten im Schatten aus, machten ein Feuer an, und erwarteten geschäftig, fingend, bie übrige Befellschaft, welche nach und nach herbeitam, und ben

Plas, bas fdone Metter, bie unaussprechlich fcone Gegenb mit Ginem Munbe begrußte.

# Fünftes Capitel.

hatte man oft zwischen vier Banben gute und frobliche Stunden gufammen genoffen ; fo mar man naturlich noch viel aufgewedter bier, mo bie Freiheit bes Simmele und bie Schonheit ber Wegend jebes Gemuth gu reinigen ichien. Alle fühlten fich einanber naber, alle wünschten in einem fo angenehmen Aufenthalt ihr ganges Leben bingubringen. Man beneibete bie Jager, Röhler und Solzhauer, Leute, bie ihr Beruf in biefen gludlichen Bohnplagen fest halt; über alles aber pries man bie reizenbe Wirthschaft eines Zigeunerhaufens. Man beneibete bie munberlichen Gefellen, bie in feligem Müßiggange alle abenteuerlichen Reize ber Ratur ju genießen berechtigt finb; man freute fich, ihnen einigermaßen abnlich ju fein.

Inbeffen hatten bie Frauen angefangen, Erbapfel gu fieben, und bie mitgebrachten Speifen auszupaden und gu bereiten. Ginige Topfe ftanten beim Feuer, gruprenweise lagerte fich bie Gesellschaft unter ben Baumen und Bufden. Ihre feltsamen Rleibungen und bie mancherlei Waffen gaben ihr ein frembes Unfeben. Die Pferbe wurden bei Seite gefüttert, und wenn man bie Rutichen hatte verfteden wollen, fo mare ber Unblid biefer fleinen borbe bis jur Illufion romantifc

gemefen.

Bilhelm genoß ein nie gefühltes Bergnügen. Er fonnte hier eine wanbernbe Colonie und fich als Anführer berfelben benfen. In biefem Ginne unterhielt er fich mit einem jeben, und bilbete ben Bahn bes Momente fo poetifch ale möglich aus. Die Gefühle ber Gefellichaft erhöhten fich; man ag, trant und jubilirte, und befannte wieberholt, niemals iconere Au-

genblide erlebt ju haben.

Richt lange hatte bas Bergnugen zugenommen, als bei ben jungen Leuten bie Thatigfeit ermachte. Bilbelm und Laertes griffen gu ben Rapieren, und fingen diedmal in theatralischer Absicht ihre Uebungen an. Gie wollten ben Zweifampf barftellen, in welchem Samlet und fein Gegner ein fo tragifches Enbe nehmen. Beibe Freunde waren überzeugt, bag man in biefer wichtigen Scene nicht, wie es wohl auf Theatern gu gefchehen pflegt, nur ungefdidt bin und wieber fto-Ben burfe; fie hofften ein Dlufter barguftellen, wie man bei ber Aufführung auch bem Renner ber Fechtfunft ein wurdiges Schauspiel zu geben habe. Man ichloff einen Kreis um fie her; beibe fochten mit Gifer und Einficht, bas Intereffe ber Buschauer wuchs mit jebem

Muf einmal aber fiel im nachften Bufche ein Couf. und gleich barauf noch einer, und bie Gefellichaft fuhr erfchredt auseinander. Balb erblidte man bewaffnete Leute, bie auf ben Ort gubrangen, wo bie Pferbe nicht weit von ben bepacten Rutiden ihr Futter einnahmen.

Ein allgemeiner Schrei entfuhr bem weiblichen Gefolechte, unfre belben marfen bie Rapiere meg, griffen nach ben Piftolen, eilten ben Raubern entgegen, und hatten, wurden niebergeworfen und gebunden, und in 13#

forberten, unter lebhaften Drohungen, Rechenschaft bes Unternehmens.

Als man ihnen latonifch mit ein baar Dustetenfouffen antwortete, brudte Bilbelm feine Diftole auf einen Rraustopf ab, ber ben Bagen erfliegen hatte, und bie Stride bes Gepades auseinanber fonitt. Wohlgetroffen fturgte er fogleich herunter; Lacrtes hatte auch nicht fehl geschoffen, und beibe Freunde zogen bebergt ihre Geitengewehre, ale ein Theil ber rauberifchen Banbe mit Fluchen und Gebrull auf fie loebrach, einige Schuffe auf fle that, und fich mit blintenben Cabeln ihrer Ruhnheit entgegen feste. Unfre jungen Belben hielten fich tapfer; fie riefen ihren übrigen Befellen gu, und munterten fie zu einer allgemeinen Bertheibigung auf. Balb aber verlor Wilhelm ben Anblid bes Lichtes, und bas Bewußtscin beffen, mas vorging. Bon einem Schuß, ber ihn swifden ber Bruft und bem linten Arm verwundete, von einem Siebe, ber ihm ben But spaltete, und fast bis auf bie Birnichale burchbrang, betaubt, fiel er nieber, und mußte bas ungludliche Enbe bee Ueberfalle nur erft in ber folge aus ber Ergahlung vernehmen.

Als er die Augen wieber aufschlug, befand er fich in ber munberbarften Lage. Das erfte, mas ihm burch bie Dammerung, bie noch vor feinen Augen lag, entgegen blidte, war bas Geficht Philinens, bas fic uber bas feine herüber neigte. Er fühlte fich fomach, und ba er, um fich emporgurichten, eine Bewegung machte, fanb er fich in Philinens Choof, in ben er auch wieber jurudfant. Sie faß auf bem Rafen, hatte ben Ropf beshier ausgeftredten Jünglinge leife an fich gebrudt, und ihm in ihren Armen, fo viel fle fonnte, ein fanftes Lager bereitet. Mignon fniete mit gerftreuten blutigen Saaren

an feinen Fugen, und umfaßte fie mit vielen Thranen. Ale Bilhelm feine blutigen Rleiber anfah, fragte er mit gebrochener Stimme, wo er fich befinde, mas ihm und ben andern begegnet fei? Philine bat ibn, rubig ju bleiben; bie Uebrigen, fagte fic, feien alle in Sicherbeit, und niemand ale er und Laertes verwundet. Weiter wollte fie nichte ergablen, und bat ihn instanbig, er möchte fich ruhig halten, weil feine Bunben nur folecht und in ber Gile verbunden feien. Er reichte Mignon bie Banb, und erfunbigte fich nach ber Urfache ber blutigen Loden bes Rinbes, bas er auch verwundet glaubte.

Um ibn gu beruhigen, ergablte Philine: bicfes gut-bergige Gefcopf, ba es feinen Freund verwundet gefeben, habe fich in ber Gefdwindigfeit auf nichts befonnen, um bas Blut ju ftillen, es habe feine eigenen Baare, bie um ben Ropf geflogen, genommen, um bie Bun-ben ju ftopfen, habe aber balb von bem vergeblichen Unternehmen abstehen muffen. Rachher verband man ihn mit Schwamm und Moos, Philine hatte bagu ihr

Saletuch bergegeben.

Bilhelm bemertte, bağ Philine mit bem Ruden gegen ihren Roffer faß, ber noch gang wohl verschloffen und unbeschäbigt aussah. Er fragte, ob bie anbern auch fo gludlich gemefen, ihre Sabfeligfeiten ju retten? Sie antwortete mit Achselguden und einem Blid auf bie Biefe, mo gerbrochene Raften, zerschlagene Roffer, gerschnittene Mantelfade und eine Menge fleiner Gerathichaften gerftreut bin und wieber lagen. Rein Denfc mar auf bem Plage ju feben, und bie munberliche Gruppe fanb fich in biefer Ginfamteit allein.

Wilhelm erfuhr nun immer mehr, ale er miffen wollte: bie übrigen Manner, bie allenfalls noch Diberftanb hatten thun tonnen, maren gleich in Schreden gescht und balb übermältigt; ein Theil floh, ein Theil fah mit Entfegen bem Unfalle gu. Die Fuhrleute, bie fich noch megen ihrer Pferbe am hartnadigften gehalten

Rurgem mar Alles rein ausgeplunbert und weggefoleppt. Die beangstigten Reifenben fingen, fobalb bie Sorge für ihr Leben vorüber mar, ihren Berluft gu bejammern an, eilten, mit möglichfter Gefchwinbigfeit, bem benachbarten Dorfe gu, führten ben leicht verwunbeten Laertes mit fich, und brachten nur wenige Trummer ihrer Befittbumer bavon. Der Barfner batte fein beschäbigtes Instrument an einen Baum gelehnt, unb war mit nach bem Orte geeilt, einen Bunbargt aufzufuchen, und feinem für tobt jurudgelaffenen Bobithater nach Doglichfeit beigufpringen.

### Sechstes Capitel.

Unfre brei verungludten Abenteurer blieben inbeg noch eine Beit lang in ihrer feltsamen Lage, niemand eilte ihnen zu Gulfe. Der Abend tam herbei, bie Racht brobte bereinzubrechen; Philinens Gleichgultigfeit fing an in Unruhe überzugeben, Dignon lief bin und wieber, und bie Ungebulb bes Rinbes nahm mit jebem Augenblid ju. Enblid, ba ihnen ihr Wunsch gewährt ward, und Menfchen fich ihnen naherten, überfiel fic ein neuer Schreden. Sie hörten gang beutlich einen Trupp Pferbe in bem Bege herauffommen, ben auch fle gurudgelegt hatten, und fürchteten, bag abermale eine Gefellichaft ungebetener Bafte biefen Bablplas besuchen möchte, um Rachlese ju halten.

Wie angenehm wurden fie bagegen überrafcht, als ih-nen aus ben Bufchen, auf einem Schimmel reitend, ein Frauenzimmer ju Befichte fam, bie von einem altlichen Berrn und einigen Cavalieren begleitet murbe; Reitfnechte, Bebienten und ein Trupp Gufaren folgten nach.

Philine, bie gu biefer Ericheinung große Mugen machte, mar eben im Begriff ju rufen und bie fcone Amazone um bulfe anzufleben, ale biefe fcon erftaunt ihre Augen nach ber munberbaren Gruppe menbete, fogleich ihr Pferd lenfte, herzuritt und ftille hielt. Gie erfunbigte fich eifrig nach bem Bermunbeten, beffen Lage, in bem Schoofe ber leichtfertigen Samariterin, ibr bochft fonberbar vorzufommen ichien.

Ift es Ihr Mann? fragte fle Philinen. Es ift nur ein guter Freund, verfette biefe mit einem Ion, ber Wilhelmen hodft juwiber mar. Er hatte seine Augen auf bie fanften, boben, fillen, theilnehmenben Gesichtszüge ber Anfommenben geheftet; er glaubte nie etwas Ebleres noch Liebensmurbigeres gesehen zu haben. Ein weiter Mannsuberrod verbarg ihm ihre Gestalt; sie hatte ihn, wie es schien, gegen die Ginfluffe ber fuhlen | fcmunben. Abendluft von einem ihrer Gefellichafter geborgt.

Die Ritter waren inbeg auch naber gefommen; einige fliegen ab, bie Dame that ein gleiches, und fragte, mit menschenfreundlicher Theilnehmung, nach allen Umftanben bes Unfalls, ber bie Reifenben betroffen batte, befonbers aber nach ben Bunben bes hingeftredten Junglings. Darauf manbte fie fich fonell um, unb ging mit einem alten Berrn feitwarts nach ben Bagen, welche langfam ben Berg herauf tamen, und auf bem Wahlplat ftille hielten.

Nachbem bie junge Dame eine furze Beit am Schlage ber einen Rutiche gestanden, und fich mit ben Antom-menben unterhalten hatte, stieg ein Mann von unterfester Geftalt heraus, ben fie ju unferm verwundeten Belben führte. An bem Raftden, bas er in ber Sanb hatte, und an ber lebernen Tafche mit Inftrumenten erfannte man ihn balb fur einen Bunbargt. Geine Manieren maren mehr rauh ale einnehmenb, boch feine Band leicht, und feine Gulfe willfommen.

Er untersuchte genau, erflarte, feine Bunbe fei gefahrlich, er wolle fie auf ber Stelle verbinben, alebann

Die Beforgniffe ber jungen Dame ichienen fich gu vermehren. Seben Sie nur, fagte fle, nachbem fie einigemal bin- und bergegangen mar, und ben alten herrn wieber herbeiführte, feben Sie, wie man ihn gugerichtet hat! Und leibet er nicht um unsertwillen? Bilhelm horte biefe Worte, und verftand fie nicht. Gie ging unruhig bin und wieber; es ichien, ale tonnte fie fich nicht von bem Unblid bes Bermunbeten loereigen. und ale fürchtete fie jugleich ben Boblftanb ju verlegen, wenn fie fteben bliebe, ju ber Beit, ba man ibn, wiewohl mit Mube, ju entfleiben anfing. Der Chirurgus fchnitt eben ben linfen Mermel auf, ale ber alte Berr hingutrat und ihr, mit einem ernfthaften Tone, bie Rothwendigfeit, ihre Reise fortzuseten, vorstellte. Bil-belm hatte feine Augen auf fie gerichtet, und war von ihren Bliden fo eingenommen, bag er taum fühlte, mas mit ibm vorging.

Philine mar inbeffen aufgestanben, um ber gnabigen Dame bie Band gu fuffen. Als fie neben einanber ftanben, glaubte unfer Freund nie einen folden Abstand gesehn zu haben Philine war ihm noch nie in einem fo ungunftigen Lichte ericbienen. Gie follte, wie es ihm vorfam, fich jener eblen Ratur nicht naben, noch meniger fie berühren.

Die Dame fragte Philinen verfchiebenes, aber leife. Endlich fehrte fie fich zu bem alten herrn, ber noch immer troden babei ftanb, und fagte: Lieber Dheim, barf ich auf Ihre Rosten freigebig sein? Sie zog sogleich ben leberrod aus, und ihre Abficht, ihn bem Berwundeten und Unbefleibeten bingugeben, mar nicht

gu verfennen.

Wilhelm, ben ber beilfame Blid ihrer Augen bisber feftgehalten hatte, mar nun, ale ber Ueberrod fiel, von ihrer iconen Geftalt überrafcht. Gie trat naber bergu, und legte ben Rod fanft über ihn. In biefem Augenblide, ba er ben Dunb öffnen und einige Borte bes Dantes ftammeln wollte, wirfte ber lebhafte Ginbrud ihrer Gegenwart fo funberbar auf feine fcon angegriffenen Ginne, bag es ihm auf einmal vorfam, als sei ihr Haupt mit Strahlen umgeben, und über ihr ganjes Bilb verbreite fich nach und nach ein glangenbes Licht. Der Chirurgus berührte ihn eben unfanfter, inbem er bie Rugel, welche in ber Bunbe ftat, heraus-zuziehen Anftalt machte. Die Beilige verschwand vor ben Augen bes Sinfintenben; er verlor alles Bewußtfein, und als er mieber ju fich tam, maren Reiter, und Bagen, ble Schone fammt ihren Begleitern ver-

# Siebentes Capitel.

Nachbem unfer Freund verbunden und angefleibet mar, eilte ber Chirurgus meg, eben ale ber Barfenfpieler mit einer Angahl Bauern herauffam. Gie bereiteten eilig aus abgehauenen Weften und eingeflochtenen Reifig eine Trage, luben ben Bermunbeten barauf, und brachten ihn unter Anführung eines reitenben 3agers, ben bie Berrichaft gurudgelaffen hatte, sachte ben Berg hinunter. Der Barfner, ftill und in fich gefehrt, trug fein beschäbigtes Instrument, einige Leute fclepp-ten Philinens Roffer, fie fchlenberte mit einem Bunbel nach, Mignon fprang balb voraus, balb gur Geite burch Busch und Walb und blidte sehnlich nach ihrem franfen Befduger binüber.

Diefer lag in feinen warmen Heberrod gehullt, rubig auf ber Bahre. Gine eleftrifche Barme fchien aus ber feinen Bolle in feinen Rorper überzugeben; genug, er fühlte fich in die behaglichfte Empfindung verfett. Die schone Besterin bes Kleibes hatte machtig auf ihn getonne man ben Rranten in bas nachfte Dorf bringen. | wirft. Er fab noch ben Rod von ihren Schultern falIen, bie ebelfte Geftalt, von Strahlen umgeben, vor fich fteben, und feine Geele eilte ber Berfcwundenen burch Felfen und Balber auf bem guge nach.

Rur mit finfenber Nacht fam ber Bug im Dorfe bor bem Wirthsbause an, in welchem sich bie übrige Befellschaft befand, und verzweiflungevoll ben unerfestiden Berluft beflagte. Die einzige fleine Stube bes Baufce mar von Menfchen vollgepfropft; einige lagen auf ber Streue, andere hatten bie Bante eingenom-men: einige fich hinter ben Ofen gebrudt, und Frau Melina erwartete, in einer benachbarten Rammer, angfilich ihre Ricberfunft. Der Schreden hatte fie befcbleunigt, und unter bem Beiftanbe ber Birthin, einer jungen, unerfahrnen Frau, fonnte man wenig Gutes erwarten.

Als bie neuen Anfommlinge berein gelaffen gu merben verlangten, entstand ein allgemeines Murren. Man behauptete nun, bag man allein auf Bilhelms Rath, unter feiner befonbern Anführung, biefen gefährlichen Weg unternommen, und fich biefem Unfall ausgefest habe. Man warf bie Schulb bes üblen Ausgangs auf ihn, wiberfeste fich an ber Thure feinem Gintritt, und behauptete: er muffe anberemo untergufommen fuchen. Philinen begegnete man noch ichnober; ber Barfenfpie-Ier und Mignon mußten auch bas ihrige leiben.

Richt lange borte ber Jager, bem bie Borforge für bie Verlaffenen von feiner iconen herrichaft ernftlich anbefohlen mar, bem Streite mit Gebulb gu; er fuhr mit Fluchen und Droben auf bie Gefellichaft los, gebot ihnen gusammenguruden, und ben Antommenben Platzu machen. Man fing an sich zu bequemen. bereitete Wilhelmen einen Plat auf einem Tifche, ben cr in eine Ede fcob; Philine ließ ihren Roffer bane-ben ftellen, und feste fich brauf. Jeber brudte fich, fo gut er fonnte, und ber Jager begab fich weg, um ju feben, ob er nicht ein bequemes Quartier fur bas Chepaar ausmachen fonne.

Raum mar er fort, ale ber Unwille wieber laut ju werben anfing, und ein Borwurf ben anbern brängte. Jebermann erzählte unb erhöhte seinen Berluft, man schalt die Verwegenheit, burch die man fo vieles eingebuft, man verhehlte fogar bie Schabenfreube nicht, bie man über bie Bunben unferce Freundes empfanb, man verhöhnte Philinen, und wollte ihr bie Art und Beife, wie fie ihren Roffer gerettet, jum Berbrechen machen. Aus allerlei Anzuglichkeiten und Stichelreben hatte man schließen follen, fie habe fich mahrend ber Plunberung und Nicherlage um bie Gunft bes Unführere ber Banbe bemubt, und habe ihn, wer weiß burd welche Runfte und Gefälligfeiten vermocht, ihren Roffer frei zu geben. Man wollte fie eine gange Beile vermißt haben. Gie antwortete nicht und flapperte nur mit ben großen Schlöffern ihres Roffers, um ihre Reiber recht von seiner Gegenwart zu überzeugen, und bie Bergweiflung bes Baufens burch ihr eigenes Glud gu vermehren.

### Achtes Capitel.

Wilhelm, ob er gleich burch ben ftarfen Berluft bes Blutes fdwach, und nach ber Erfcheinung jenes bulfreichen Engels milb und fanft geworben mar, fonnte fich boch gulept bes Berbruffes uber bie harten unb ungerechten Reben nicht enthalten, welche bei feinem Stillschweigen von der unzufriedenen Geschlichaft immer erneuert wurden. Enblich fühlte er fich geftartt genug, um fich aufzurichten, und ihnen bie Unart vorguftellen, mit ber fic ihren Freund und Buhrer beunruhigten. Er bob fein verbundenes Saupt in die Bobe,

3d vergebe bem Schmerze, ben jeber über feinen Berluft empfindet, bag ihr mich in einem Augenblide beleidigt, wo ihr mich beflagen folltet, bag ihr mir miberfteht und mich von euch ftogt, bas erfte Mal, ba ich Bulfe von euch erwarten fonnte. Fur bie Dienfte, bie ich euch erzeigte, fur bie Gefälligfeiten, bie ich euch erwies, habe ich mich burch euren Dant, burch euer freunbichaftliches Betragen bisher genugsam belohnt gefunden; verleitet mich nicht, zwingt mein Gemuth nicht, zurudzugeben und zu überbenten, was ich für euch gethan habe; biefe Berechnung murbe mir nur peinlich werben. Der Bufall hat mich zu euch geführt, Umftanbe und eine heimliche Reigung haben mich bei euch gehal-ten. Ich nahm an euren Arbeiten, an euren Bergnugungen Theil; meine wenigen Renntniffe waren ju eu-rem Dienfte. Gebt ihr mir jest auf eine bittere Weise ben Unfall Schulb, ber und betroffen hat; so erinnert ihr euch nicht, bag ber erfte Borfchlag, biefen Weg zu nehmen, von fremben Leuten fam, von euch allen gepruft, und fo gut von jedem ale von mir gebilligt morben ift. Bare unfre Reife gludlich vollbracht, fo murte fich jeber megen bes guten Ginfalls loben, bag er bicfen Weg angerathen, bag er ihn vorgezogen; er murbe fich unfrer Heberlegungen und feines ausgeübten Stimmrechte mit Freuben erinnern; jepo macht ihr mich allein verantwortlich, ihr zwingt mir eine Schulb auf, bie ich willig übernehmen wollte, wenn mich bas reinfte Bewußtsein nicht frei fprache, ja wenn ich mich nicht auf euch felbft berufen tonnte. Sabt ibr gegen mich etwas ju fagen, fo bringt es orbentlich vor, unb ich werbe mich ju vertheibigen wiffen; habt ihr nichts Gegrunbetes anzugeben, fo ichweigt, und qualt mich nicht, jest ba ich ber Rube fo außerft bedürftig bin.

Statt aller Antwort fingen bie Mabden abermals zu weinen und ihren Berluft umstänblich zu erzählen; Melina war ganz außer Fastung: benn er hatte freilich am meiften, und mehr ale wir benten fonnen, eingebuft. Wie ein Rafenber ftolperte er in bem engen Raume hin und her, stieß ben Ropf wiber bie Want, fluchte und icalt auf bas unziemlichste; und ba nun gar gut gleicher Beit bie Wirthin aus ber Rammer trat, mit ber Rachricht, baß feine Frau mit einem tobten Rinbe niebergefommen, erlaubte er fich bie beftigften Ausbruche, und einstimmig mit ihm heulte, fcbrie, brummte und larmte alles burcheinanber.

Wilhelm, ber jugleich von mitleibiger Theilnehmung an ihrem Buftande und von Berbruf über ihre nicbrige Gefinnung bis in fein Innerstes bewegt mar, fühlte, unerachtet ber Comache feines Rorpers, bie gange Rraft feiner Geele lebenbig. Faft, rief er aus, muß ich euch verachten, so beklagenswerth ihr auch sein mögt. Rein Unglud berechtigt une, einen Unichulbigen mit Borwurfen zu belaben; habe ich Theil an biefem falschen Schritte, so buße ich auch mein Theil. Ich liege verwundet bier, und wenn bie Befellichaft verloren bat, fo verliere ich bas Deifte. Bas an Garberobe geraubt worben, mas an Decorationen ju Grunbe gegangen, mar mein: benn Sie, Berr Melina, haben mich noch nicht bezahlt, und ich fpreche Sie von biefer Gorberung hiemit vollig frei.

Sie haben gut ichenten, rief Melina, mas niemanb wiebersehen wirb. Ihr Gelb lag in meiner Frau Roffer, und es ift Ihre Schulb, bag es Ihnen verloren geht. Aber, o! wenn bas alles mare! - Er fing aufs neue ju ftampfen, ju fchimpfen und ju fchreien an. Rebermann erinnerte fich ber iconen Rleiber aus ber Garberobe bes Grafen, ber Schnallen, Uhren, Dofen, bute, welche Melina von bem Rammerbiener fo gludund fing, indem er fich mit einiger Muhe ftutte und lich gehandelt hatte. Sebem fielen feine eigenen, obgleich gegen bie Band lehnte, folgenbermaßen zu reben an: viel geringern, Schape babei wieber ins Gebachiniß;

man blidte mit Berbruß auf Philinens Roffer, man | Jager ergoß, machte eine umftanbliche Befdreibung gab Wilhelmen zu verstehen, er habe mahrlich nicht übel gethan, fich mit biefer Schonen zu affociren, und burch ihr Glud auch feine Babfeligfeiten gu retten.

Glaubt ihr benn, rief er enblich aus, bag ich etwas Eignes haben werbe, fo lange ihr barbt, und ift ce mohl bas erfte Mal, bafich in ber Noth mit euch reblich theile? Man öffne ben Roffer, und mas mein ift, will ich jum öffentlichen Beburfnig nieberlegen.

Es ift mein Roffer, fagte Philine, und ich werbe ihn nicht eher aufmachen, bis es mir beliebt. paar Fittige, bie ich Ihnen aufgehoben, tonnen wenig betragen, und wenn fie an bie reblichften Juben verfauft werben. Denfen Sie an fich, mas Ihre Beilung foften, mas Ihnen in einem fremben Lanbe begegnen fann.

Sie werben mir, Philine, verfeste Wilhelm, nichts vorenthalten, mas mein ift, und bas Wenige wirb uns aus ber erften Berlegenheit retten. Allein ber Menfch besitt noch manches, womit er seinen Freunden beifteben tann, bas eben nicht flingenbe Dunge ju fein braucht. Alles, was in mir ift, foll biefen Ungludliden gewibmet fein, bie gewiß, wenn fie wieber ju fich felbft fommen, ihr gegenwartiges Betragen bereuen werben. Ja, fuhr er fort, ich fühle, bag ihr beburft, und was ich vermag, will ich euch leiften; ichenft mir euer Bertrauen aufs neue, beruhigt euch fur biefen Augenblid, nehmet an, was ich euch verfpreche! Wer will bie Bufage im Ramen aller von mir empfangen?

Hier streckte er seine Band aus, und rief: Ich verfpreche, bag ich nicht eber von euch weichen, euch nicht eber verlaffen will, ale bis ein jeber feinen Berluft boppelt und breifach erfest fieht, bis ihr ben Buftand, in bem ihr euch, burch meffen Schulb es wolle, befinbet, völlig vergeffen, und mit einem gludlichern ver-

tauscht habt.

Er hielt feine Sand noch immer ausgestreckt, unb niemand wollte fie faffen. 3ch verfprech' es noch einmal, rief er aus, inbem er auf fein Riffen gurudfant. Alle blieben flille; fie maren beschämt, aber nicht getroftet, und Philine, auf ihrem Roffer figend, fnacte Ruffe auf, bie fie in ihrer Tafche gefunden hatte.

#### Neuntes Cavitel.

Der Jager fam mit einigen Leuten gurud, und machte Anstalt, ben Bermunbeten wegzuschaffen. Er hatte ben Pfarrer bee Orte berebet, bas Chepaar aufzunehmen; Philinens Roffer marb fortgetragen, und fie folgte mit natürlichem Anftanb. Mignon lief voraus, und ba ber Rrante im Pfarrhaus antam, warb ihm ein weites Chebette, bas icon lange Beit ale Gaft- und Ehrenbette bereit ftanb, eingegeben. Sier bemertte man erft, bağ bie Bunbe aufgegangen war und ftart geblutet batte. Dan mußte für einen neuen Berband forgen. Der Krante verfiel in ein Fieber, Philine martete ibn treulich, und ale bie Mubigfeit fle übermeifterte, lof'te fie ber Barfenspieler ab; Mignon war mit bem festen

Borfat ju machen in einer Ede eingeschlafen. Des Morgens, als Wilhelm fich ein wenig erholt batte, erfuhr er von bem Jager, bag bie Berrichaft, bie ihnen geftern ju Gulfe gefommen fei, vor Rurgem ihre Guter verlaffen habe, um ben Rriegobewegungen ausgumeichen, und fich bis jum Frieden in einer ruhigern Gegend aufzuhalten. Er nannte ben altlichen Berrn und feine Richte, zeigte ben Ort an, wohin fie fich guerft begeben, erflarte Bilbelmen, wie bas Fraulein ibm eingebunden, fur bie Berlaffenen Gorge ju tragen.

Der hereintretenbe Wunbargt unterbrach bie lebhaften Danffagungen, in welche fich Wilhelm gegen ben |

ber Bunden, verficherte, baß fie leicht beilen wurben, wenn ber Patient fich rubig hielte und fich abwartete.

Rachdem ber Jager weggeritten mar, erzählte Philine, bag er ihr einen Beutel mit zwanzig Louisb'oren jurudgelaffen, bag er bem Beiftlichen ein Douceur für bic Bohnung gegeben, und bie Curfoften für ben Chirurgus bei ibm niebergelegt habe. Gie gelte burchaus für Wilhelms Frau, introducire fich ein für allemal bei ihm in biefer Qualitat, und werbe nicht zugeben, bağ er fich nach einer anbern Bartung umfebe.

Philine, fagte Bilhelm, ich bin Ihnen bei bem Unfall, ber une begegnet ist, schon manchen Dank schulbig geworben, und ich munfchte nicht, meine Berbinblichfeiten gegen Gie vermehrt ju feben. 3ch bin unruhig, fo lange Sie um mich find : benn ich weiß nichte, momit ich Ihnen bie Dube vergelten fann. Geben Gie mir meine Sachen, Die Sie in Ihrem Roffer gerettet haben, heraus, foliegen Sie fich an die übrige Gesell-Schaft an, suchen Gie ein ander Quartier, nehmen Gie meinen Dant und bie golbne Uhr ale eine fleine Erfenntlichfeit; nur verlaffen Gie mich; Ihre Gegenwart beunruhigt mich mehr, ale Gie glauben.

Sie lachte ihm ine Weficht, ale er geenbigt hatte. Du bist ein Thor, sagte fie, bu wirft nicht flug mer-ben. Ich weiß beffer, mas bir gut ift; ich werbe bleiben, ich werbe mich nicht von ber Stelle rubren. Auf ben Dank ber Manner habe ich niemals gerechnet, alfo auch auf beinen nicht; und wenn ich bich lieb habe,

was geht's bich an?

Sie blieb, und batte fich balb bei bem Pfarrer und feiner Familie eingeschmeichelt, indem fie immer luftig war, jedem etwas ju ichenten, jedem nach bem Sinne gu reben mußte, und babei immer that mas fie wollte. Bilbelm befand fich nicht übel; ber Chirurgue, ein unwiffenber, aber nicht ungeschickter Menich, ließ bie Natur malten, und fo mar ber Patient balb auf bem Wege ber Befferung. Gebnlich munichte biefer fich wieber bergeftellt ju feben, um feine Plane, feine Bunfce eifrig verfolgen zu fonnen.

Unaufhörlich ricf er fich jene Begebenheit gurud, welche einen unauslofchlichen Ginbrud auf fein Gemuth gemacht batte. Er fab bie fcone Amagone reitenb aus ben Bufden hervorfommen, fie naberte fich ihm, flieg ab, ging bin und wieber, und bemuhte fich um feinetwillen. Er fab bas umbullenbe Rleib von ihren Schultern fallen; ihr Beficht, ihre Beftalt glanzend verschwinden. Alle seine Jugendtraume inupften sich an dieses Bilb. Er glaubte nunmehr die eble belbenmuthige Chlorinde mit eignen Augen gesehen ju haben : ibm fiel ber frante Ronigefohn wieber ein, an beffen Lager bie fcone theilnehmende Pringeffin mit ftiller Befcheibenheit hereintrat.

Sollten nicht, fagte er mandmal im Stillen gu fich felbft, und in ber Jugenb wie im Schlafe, bie Bilber gutunfriger Schicfale umfdweben, und unferm unbefangenen Auge ahnungevoll fichtbar werben? Sollten bie Reime beffen, mas uns begegnen wird, nicht icon von ber band bes Schidfale ausgestreut, sollte nicht ein Borgenuß ber Fruchte, bie wir einft gu brechen hof-

fen, möglich fein ?

Sein Kranfenlager gab ihm Beit, jene Scene taufenbmal zu wiederholen. Taufenbmal rief er ben Klang jener fußen Stimme jurud, und wie beneibete er Philinen, bie jene bulfreiche Band gefüßt batte. Oft fam ibm bie Geschichte wie ein Traum vor, und er wurde fie für ein Mährchen gehalten haben, wenn nicht bas Rleib jurudgeblieben mare, bas ihm bie Bewigheit ber Erfcheinung verficherte.

Mit ber größten Sorgfalt fur biefes Gewand mar

bas lebhaftefte Berlangen verbunden, fich bamit ju befleiben. Sobalb er aufftand, marf er es über, und befürchtete ben gangen Tag, co modite burch einen Bleden, ober auf sonft eine Beise beschäbigt werben.

# Behntes Capitel.

Laertes besuchte seinen Freund. Er mar bei jener lebhaften Scene in Wirthshaufe nicht gegenwärtig gewefen, benn er lag in einer obern Rammer. Ueber feinen Berluft mar er febr getroftet, und half fich mit fei-nem gewöhnlichen : was thut's? Er erzählte verfchiebene laderliche Buge von ber Gefellichaft, befonbere gab er Frau Melina Schulb : fie beweine ben Berluft threr Tochter nur beswegen, weil fie nicht bas altbeutfche Bergnugen haben fonne, eine Dechtilbe taufen gu laffen. Was ihren Dann betreffe, fo offenbare fich's nun, bağ er viel Gelb bei fich gehabt, und auch fcon bamals bes Borfduffes, ben er Bilhelmen abgelocht, feinedwege bedurft babe. Melina wollte nunmchr mit bem nachften Doftwagen abgeben, und werbe von Wilbelmen ein Empfehlungeschreiben an feinen Freund ben Director Gerlo verlangen, bei beffen Gefellichaft er, weil bie eigene Unternehmung gefcheitert, nun untergufommen hoffe.

Mignon war einige Tage febr still gewesen, und als man in fie brang, geftand fie enblich, bag ihr rechter Arm verrentt fei. Das haft bu beiner Bermegenheit gu banten, fagte Philine, und ergablte: wie bas Rinb im Gefechte feinen Dirfdfanger gezogen, und ale es feinen Freund in Gefahr gesehen, mader auf bie Freibeuter zugehauen habe. Enblich fei es beim Arme ergriffen und auf bie Geite gefchleubert worben. Man fchalt auf fie, baß fie bas lebel nicht eber entbedt habe, boch mertte man wohl, daß fie fich vor bem Chirurgus gefcheut, ber fie bieber immer für einen Anaben gehalten hatte. Dan fuchte bas Uebel ju beben, und fie mußte ben Arm in ber Binbe tragen. hierüber mar fie aufe Rene empfindlich, weil fie ben beften Thetl ber Pflege und Wartung ihres Freundes Philinen überlaffen mußte, und bie angenehme Gunberin zeigte fich nur um befto thatiger und aufmertfamer.

Eines Morgens, ale Bilbelm erwachte, fanb er fich mit ihr in einer fonberbaren Rabe. Er mar auf feinem weiten Lager in ber Unruhe bes Schlafe gang an bie bintere Scite gerutscht. Philine lag quer über ben verbern Theil bingestredt; fie foien auf bem Bette figenb und lefenb eingeschlafen gu fein. Gin Buch war thr aus ber Sanb gefallen ; fie mar gurud unb mit bem Ropf nah an feine Bruft gefunten, über bie fich ihre blonben aufgeloften Baare in Bellen ausbreiteten. Die Unerbnung bes Colafe croobte mehr ale Runft und Borfat ihre Reize; eine finbifche lachelnbe Rube fcmebte über ihrem Gefichte. Er fab fie eine Beit lang an, und fichen fich felbit über bas Bergnügen gu tabeln, womit er fie anfah, und wir wiffen nicht, ob er feinen Buftanb fegnete ober tabelte, ber ihm Rube unb Mäßigung gur Pflicht machte. Er hatte fie eine Beit lang aufmertfam betrachtet, ale fie fich zu regen anfing. Er folog bie Augen fachte gu, boch fonnte er nicht unterlaffen zu blingen und nach ihr zu feben, als fle fich wieber gurecht putte und wegging nach bem Frubftud ju fragen.

Rach und nach hatten fich nun bie fammtlichen Schauspieler bei Wilhelmen gemelbet, hatten Empfehlungeschreiben und Reisegelb, mehr ober weniger unartig und ungeftum, geforbert und immer mit Biberwillen Philinens erhalten. Bergebens ftellte fie ihrem

jum Beften habe. Bielmehr famen fie barüber in einen lebhaften 3mift, und Bilbelm behauptete nunmehr ein für allemal, bag fie fich gleichfalls an bie übrige Befellschaft anschließen und ihr Glud bei Cerlo versuchen follte.

Rur einige Augenblid verließ fie ihr Gleichmuth, bann erholte fle fich fonell wieber, und rief: wenn ich nur meinen Blonben wieber hatte, fo wollt' ich mich um end alle nichte fummern. Gie meinte Friedrichen, ber fich vom Dahlplate verloren und nicht wieber gezeigt hatte.

Des anbern Morgens brachte Mignon bie Nachricht and Bette: bag Philine in ber Nacht abgereif't fei; im Nebengimmer habe fie alles, mas ihm gehore, febr orbentlich jufgnimengelegt. Er empfand ihre Abwefen-beit; er hatte an ihr eine treue Barterin, eine muntere Befellicafterin verloren, er mar nicht niehr gewohnt, allein ju fein. Allein Dignon füllte bie Lude balb wieber aus.

Seitbem jene leichtfertige Schone in ihren freundliden Bemühungen ben Bermunbeten umgab, hatte fich bie Rleine nach und nach jurudgezogen, und mar ftille für fich geblieben; nun aber, ba fie wicher freies Welb gewann, trat fie mit Aufmertfamfeit und Liebe bervor, war eifrig, ihm zu bienen, und munter, ihn zu unter-

### Elftes Capitel.

Mit lebhaften Schritten nabete er fich ber Befferung; er boffte nun in wenig Tagen feine Reife antreten gu fonnen. Er wollte nicht etwa planlos ein fchlenbernbes Leben fortfeten, fonbern zwedmäßige Schritte follten funftig feine Bahn bezeichnen. Buerft wollte er bie bulfreiche Berrichaft auffuchen, um feine Dantbarteit an ben Tag ju legen, alebann ju feinem Freunde bem Director eilen, um für bie verungludte Gefellichaft auf bas Befte zu forgen, und zugleich bie Sanbelefreunbe, an bie er mit Abreffen verfeben mar, befuchen, und bie ihm aufgetragnen Beichafte verrichten. Er machte fich hoffnung, bağ ihm bas Glud wie verber auch funftig beifteben und ihm Gelegenheit verfchaffen werde, burch eine gludliche Speculation ben Berluft zu erfepen, und bie Lude feiner, Caffe wieber auszufüllen.

Das Berlangen, feine Retterin wieber gu feben, wuchs mit jebem Tage. Um feine Reiseroute gu beftimmen, ging er mit bem Beiftlichen gu Rathe, ber fone geographifde und ftatiftifde Reuntniffe hatte, und eine artige Bucher- und Charten-Sammlung befag. Man fuchte nach bem Orte, ben bie eble Familie mabrend bes Kriegs ju ihrem Git ermahlt hatte, man fuchte Radrichten von ihr felbft auf; allein ber Ort mar in feiner Geographie, auf feiner Charte gu finten, und bie genealegischen Sanbbucher fagten nichts von einer folden Familie.

Bilhelm murbe unruhig, und ale er feine Befummernig laut werben ließ, entbedte ihm ber Barfenfpieler: er habe Urfache ju glauben, bag ber Jager, co fei aus welcher Urfache ce wolle, ben mahren Ramen verfdwiegen habe.

Wilhelm, ber nun einmal fich in ber Rabe ber Coonen glaubte, hoffte einige Rachricht von ihr zu erhalten, wenn er ben Barfenfpieler abichidte; aber auch bicje Boffnung marb getäufcht. Go febr ber Alte fich auch erfunbigte, fonnte er boch auf feine Cpur fommen. In jenen Tagen maren verschiedene lebhafte Bewegungen und unvorgeschene Durchmariche in biefen Wegenben vorgefallen; niemanb hatte auf bie reifende Gefellichaft befonbere Acht gegeben, fo bag ber ausgesendete Bote, Freunde vor, daß der Jäger auch biesen Leuten eine um nicht für einen judischen Spion angesehen zu weransehnliche Gumme gurudgelaffen, bag man ihn nur ben, wieber gurudgeben und ohne Delblatt vor feinem

Herrn und Freund erscheinen mußte. Er legte strenge Rechenschaft ab, wie er dem Austrag auszurichten gewacht, und war bemuht, allen Berdacht einer Nachlässigleit von sich zu entsernen. Er suchte auf alle Beise Wilhelms Beirübniß zu linderu, besann sich auf alles, was er von dem Jäger erfahren hatte, und brachte mancherlei Mushmaßungen vor, wobei denn endlich ein Imstand vorsam, woraus Wilhelm einige räthselhafte Worte der schonen Berschwundenen beuten fonnte.

Die ekuberische Banbe nämlich hatte nicht ber wanbernden Truppe, sondern jener herrschaft ausgepaßt,
hei der sie mit Recht vieles Eclb und Kostbarfeiten
wermuthete, und von deren Zug sie genaue Rachricht
mußte gehabt haben. Man wußte nicht, ob man die That einem Freicorps, ob man sie Merodeurs ober Räubern zuschreiben sollte. Genug, zum Giude der vornehmen und reichen Caravane waren die Geringen und Armen zuerst auf den Platz gesommen, und hatten das Schicksal erbuldet, das jenen zubereitet war. Darauf bezogen sich die Borte der jungen Dame, beren sich Wilhelm noch gar wohl erinnerte. Benn er nun vergnügt und glücklich sein konnte, daß ein vorsichtiger Genius ihn zum Opfer bestimmt hatte, eine vollsommene Sterbliche zu retten, so war er dagegen nahe an der Verzweislung, da ihm, sie wieder zu sinden, sie wieber zu sehen wenigstens für den Augenblick alle hosfnung verschwunden war.

Was biefe sonberbare Bewegung in ihm vermehrte, war bie Aehnlichfeit, bie er zwischen ber Gräfin und ber iconnen Unbefannten entbeckt zu haben glaubte. Sie glichen sich, wie sich Schwestern gleichen mögen, beren feine bie jungere noch bie ältere genannt werben barf, benn sie scheinen Zwillinge zu sein.

Die Erinnerung an die liebenswürdige Grafin mar ihm unendlich fuß. Er rief fich ihr Bild nur allgugern wieber ins Gebächniß. Aber nun trat die Gestalt der eblen Amazone gleich bazwischen, eine Erscheinung verwandelte sich in die andere, ohne baß er im Stande gewesen ware, biese ober jene fest zu halten.

Wie wunderbar mußte ihm baher die Aehnlichkeit ihrer Sanbschriften sein, benn er verwahrte ein reigenbes Lieb von ber hand ber Grafin in seiner Schreibtassel, und in bem Ucberrod hatte er ein Zettelchen gefunden, worin man fich mit viel zärtlicher Sorgfalt nach bem Befinden eines Oheims erfundigte.

Bilhelm war überzeugt, daß feine Actierin diefes Billet geschrieben, daß es auf der Reise in einem Wirthshause aus einem Zimmer in das andere geschickt und von dem Obeim in die Tasche gesteckt worden sein. Er hielt beide handschiften gegen einander, und wenn die zierlich gestellten Buchstaden der Gräfin ihm sonst so sehr gescallen hatten; so fand er in den ähnlichen, aber freieren Zügen der Undekannten, eine unaussprechliche sließende darmonie. Das Billet entheilt nichts, und soon bie Züge schienen ibn, so wie ehemals die Gegenwart der Schönen, zu erheben.

Er verftel in eine traumenbe Sehnfucht, und wie einstimmend mit feinen Enpfindungen war das Lied, bas eben in diefer Stunde Mignon und ber harfner als ein unregelmäßiges Ductt mit bem herzlichsten Ausbrucke sangen:

n: "Rur wer die Sebnfucht lennt Weiß, was ich leibe! Allein und abgetrennt Bon aller Freube, Seb ich ans Firmannent Rach jener Seite.
Ech ich ans Firmannent Rach jener Seite.
Ech! der mich liebt und fennt Ist in der Weite.
Ech findindet mir, es brennt Mein Eingeweibe.
Mur wer die Sebnfucht tennt, Weiß, was ich.leibe!

# 3mölftes Capitel.

Die sanften Lodungen bes lieben Schutgeistes, anstatt unsern Freund auf irgend einen Weg zu führen,
nährten und vermehrten die Unruhe, die er vorfer enpfunden hatte. Eine heimliche Gluth schild in seinen Abern; bestimmte und unbestimmte Gegenstände wechselten in seiner Secle und erregten ein endlose Berlangen. Balb munschte er sich ein Roß, balb Flügel, und indem es ihm unmöglich schien, bleiben zu können sab er sich erft um, wohn er denn eigentlich begehre.

Der Faben seines Schiesels hatte sich so sonberbar verworren, er wünschte die seltsamen Knoten ausgelöst ober zerschnitten zu seben. Oft, wenn er ein Pferb traben ober einen Wagen rollen hörte, schaute er eilig zum Fenster hinaus, in ber Hoffnung, es würde jemand sein, der ihn aussucht, Gewistheit und Freude brächte. Er erzählte sich Geschichten vor, wie sein Freund Werner in diese Gegend fommen und ihn überraschen fonnte, daß Mariane vielleicht erscheinen durfte. Der Ton eines jeden Vosstonen Schie ihn in Bewegung. Melina sollte von seinem Schiesel Kachricht geben, vorzüglich aber sollte der Jäger wieder kommen und ihn zu jener angebeteten Schönbeit einladen.

Bon allem biesen geschah leiber nichts, und er muste gulest wieder mit sich allein bleiben, und indem er das Bergangene wieder durchnahm, ward ihm ein Umstand, ie neche reihn betrachtete und beleuchtete, immer widriger und unerträglicher. Es war seine verunglückte heerschrefchaft, an die er ohne Verdruß nicht denken konnte. Denn od er gleich am Abend jenes bisen Tages sich wor ber Gesellschaft so ziemlich herausgeredet hatte; so konnte er sich doch selbst seine Schuld nicht verläugnen. Er schrieb sich vielmehr in hypochondrischen Augenblicken

ben gangen Borfall allein gu. Die Eigenliebe läßt und fowohl unfre Tugenben als unfre Fehler viel bebeutenber, ale fie find, ericheinen. Er hatte bas Bertrauen auf fich rege gemacht, ben Billen ber Uebrigen gelenft, und mar, von Unerfahrenheit und Ruhnheit gefeitet, vorangegangen; es ergriff fle eine Gefahr, ber fle nicht gewachfen maren. Laute unb ftille Bormurfe verfolgten ibn, und wenn er ber irregeführten Gefellichaft nach bem empfinblichen Berlufte jugefagt hatte, fie nicht zu verlaffen, bis er ihnen bas Berlorne mit Bucher erfest hatte; fo hatte er fich über eine neue Bermegenheit ju fchelten, womit er ein allgemein ausgetheiltes Uebel auf feine Schultern gu nebmen fich vermaß. Balb verwies er fich, bag er burch Auffpannung und Drang bes Augenblide ein foldes Berfprechen gethan hatte; balb fuhlte er wieber, bag jenes gutmuthige Sinreichen feiner Banb, bie niemanb anzunehmen murbigte, nur eine leichte Rormlichkeit fci, gegen bas Gelubbe, bas fein Berg gethan hatte. Er fann auf Mittel, ihnen wohlthatig und nüplich zu fein, und fand alle Ursache, seine Reise zu Gerlo zu beschleu-nigen. Er pacte nunmehr seine Sachen zusammen unb eilte, ohne feine völlige Genefung abzumarten, ohne auf ben Rath bes Paftore und Bunbargtes gu boren, in ber munberbaren Gefellichaft Mignone und bes Alten, ber Unthätigfeit zu entfliehen, in ber ihn fein Schicfal abermale nur zu lange gehalten hatte.

# Dreizehntes Capitel.

Serlo empfing ihn mit offinen Armen, und rief ihm entgegen: Seh' ich Sie? Erkenn' ich Sie wieber? Sie haben sich wenig ober nicht geändert. If Ihre Liebe gur ebelften Kunft noch immer so start und lebendig? So sehr erfreu' ich mich über Ihre Ankunft, daß ich

felbft bas Mißtrauen nicht mehr fuhle, bag Ihre letten als jeder Chelmann; er giebt fich für einen Diener ei-Briefe bei mir erregt haben.

Wilhelm bat betroffen um eine nabere Erflarung.

Sie haben fich, verfette Serlo, gegen mich nicht wie ein alter Freund betragen; Sie haben mich wie einen großen Berrn behandelt, bem man mit gutem Bewiffen unbrauchbare Leute empfehlen barf. Unfer Schidfal bangt von ber Meinung bes Dublicums ab, und ich fürchte, bag 3hr herr Melina mit ben Seinigen fcmerlich bei une mohl aufgenommen werben burfte.

Bilhelm wollte etwas ju Ihren Gunften fprechen, aber Gerlo fing an, eine fo unbarmbergige Schilberung bon ihnen gu machen, bag unfer Freund fehr gufrieben war, ale ein Frauenzimmer in bas Bimmer trat, bas Gesprach unterbrach, und ihm sogleich ale Schwester Aurelia von feinem Freunde vorgestellt warb. Sie empfing ihn auf bas Freundschaftlichfte, und ihre Unterhaltung mar fo angenehm, bag er nicht einmal einen entschiebenen Bug bes Rummers gewahr murbe, ber ihrem geistreichen Geficht noch ein befonberes Inte-

reffe gab.

Bum erften Dal feit langer Beit fanb fich Wilhelm wieber in feinem Clemente. Bei feinen Gefprachen hatte er fonst nur nothburftig gefällige Buborer gefun-ben, ba er gegenwartig mit Runftlern und Rennern zu fprechen bas Glud hatte, bie ihn nicht allein vollfommen verstanden, sonbern bie auch sein Gesprach beleb-rend erwieberten. Mit welcher Geschwindigfeit ging man bie neuesten Stude burch! Mit welcher Sicherheit beurtheilte man fic! Wie mußte man bas Urtheil bes Publicume ju prufen und ju icaben! In welcher Gefcminbigfeit flarte man einanber auf!

Nun mußte fich, bei Bilhelme Borliebe für Chatspearen, bas Gespräch nothwendig auf biesen Schriftfteller lenten. Er zeigte bie lebhaftefte hoffnung auf bie Epoche, welche biese vortrefflichen Stude in Deutschland machen mußten, und balb brachte er feinen bam-

let vor, ber ihn fo fehr beschäftigt hatte. Serlo versicherte, bag er bas Stud langft, wenn es nur möglich gewesen mare, gegeben hatte, bag er gern bie Rolle bes Polonius übernehmen wolle. Dann feste er mit Ladeln bingu: und Ophelien finben fich wohl auch, wenn wir nur erft ben Pringen haben.

Wilhelm bemertte nicht, bag Aurelien biefer Scherz bes Bruberd ju miffallen ichien; er marb vielmehr nach feiner Art weitlaufig und lehrreich, in welchem Sinne er ben Samlet gespielt haben wolle. Er legte ibnen bie Resultate umftanblich bar, mit welchen wir ihn oben beschäftigt geschen, und gab fich alle Dube, feine Meinung annehmlich ju machen, fo viel Zweifel auch Serlo gegen feine Oppothese erregte. Nun gut, fagte biefer gulett, wir geben Ihnen Alles gu; mas

wollen Gie weiter baraus erflaren?

Dieles, Alles, verfette Wilhelm. Denfen Gie fich einen Pringen, wie ich ihn geschilbert habe, beffen Ba-ter unvermuthet flirbt. Ehrgeig und herrschlucht finb nicht bie Leibenschaften, bie ihn beleben; er hatte fich's gefallen laffen, Soon eines Ronigs ju fein; aber nun ift er erft genothigt, auf ben Abstand aufmerksamer ju werben, ber ben Ronig vom Unterthanen icheibet. Das Recht jur Krone mar nicht erblich, und boch hatte ein langeres Leben feines Batere bie Anfpruche feines eingigen Cohnes mehr befestigt, und bie hoffnung gur Rrone gefichert. Dagegen fieht er fich nun burch feinen Dheim, ungeachtet icheinbarer Berfprechungen, vielleicht auf immer ansgeschloffen; er fühlte fich nun fo arm an Onabe, an Gutern, und fremb in bem, was er von Jugenb auf ale fein Eigenthum betrachten fonnte. Dier pimmt fein Gemuth bie erfte traurige Rich-

nes jeben, er ift nicht höflich, nicht berablaffenb, nein, berabgesunten und beburftig.

-Nach seinem vorigen Zustande blickt er nur wie nach einem verschwundenen Traume. Bergebene, bag fein Dheim ihn aufmuntern, ihm feine Lage aus einem anbern Befichtepunfte zeigen will; bie Empfindung feines Richte verläßt ihn nie.

Der zweite Schlag, ber ihn traf, verlette tiefer, beugte noch mehr. Es ift bie Beirath feiner Mutter. 3hm, einem treuen und gartlichen Cobne, blieb, ba fein Bater ftarb, eine Mutter noch übrig; er hoffte in Gesculschaft seiner hinterlaffenen eblen Mutter bie Gelbengestalt jenes großen Abgeschiebenen zu verchren; aber auch feine Mutter verliert er, und es ift fclimmer als wenn fie ihm ber Tob geraubt hatte. Das zuverläffige Bilb, bas fich ein wohlgerathenes Rind fo gern von feinen Eltern macht, verschwindet; bei bem Tobten ift feine Bulfe, und an ber Lebenbigen fein Salt. Gie ift auch ein Weib, und unter bem allgemeinen Gefchlechtenamen, Gebrechlichfeit, ift auch fie begriffen.

Run erft fühlt er fich recht gebeugt, nun erft ver-waif't, und fein Glud ber Welt fann ibm wieber er-feben, mas er verloren hat. Richt traurig, nicht nachbentlich von Ratur, wird ihm Trauer und Rachbenten gur fdweren Burbe. Go feben wir ihn auftreten. 3ch glaube nicht, baß ich etwas in bas Ctud hineinlege.

ober einen Bug übertreibe.

Serlo fab feine Schwester an, und fagte: Sabe ich bir ein faliches Bilb von unferm Freunde gemacht? Er fängt gut an, und wird und noch manches vorergablen und viel überreben. Wilhelm fdwur hoch und theuer, bag er nicht überreben, fonbern überzeugen wolle, unb bat nur noch um einen Augenblid Gebulb.

Denken Sie fich, rief er aus, biefen Jungling, bie-fen Fürstensohn recht lebhaft, vergegenwärtigen Sie sich scine Lage, und bann beobachten Gie ihn, wenn er erfahrt, bie Geftalt feines Batere erfcheine; fteben Gie ihm bei in ber ichredlichen Racht, wenn ber ehrmurbige Geift felbft vor ihm auftritt. Ein ungeheures Entfepen ergreift ibn; er rebet bie Bunbergeftalt an, ficht fie winten, folgt und hort. - Die fchredliche Unflage miber feinen Obeim ertont in feinen Ohren, Aufforberung gur Rache und bie bringenbe wieberholte Bitte: erinnere bich meiner!

Und ba ber Beift verfdmunben ift, wen feben mir vor une fteben? Ginen jungen Belben, ber nach Rache fonaubt? Einen gebornen Fürften, ber fich gludlich fühlt, gegen ben Ufurpator feiner Krone aufgeforbert gu merben? Mein! Staunen und Trubfinn überfallt ben Ginfamen; er wird bitter gegen bie lachelnden Bosemichter, schwört, ben Abgeschiebenen nicht zu vergef-fen, und fcließt mit bem bebeutenben Geufzer: bie Beit ift aus bem Gelente; webe mir, bag ich geboren marb, fie wieber einzurichten.

In biefen Borten, bunft mid, liegt ber Schluffel gu Samlete gangem Betragen, und mir ift beutlich, bag Shaffpeare babe fdilbern wollen : eine große That auf eine Secle gelegt, bie ber That nicht gewachsen ift. Und in biefem Ginne finb' ich bas Stud burchgangig gearbeitet. Sier wird ein Gidbaum in ein foftliches Gefaß gepflangt, bas nur Hebliche Blumen in feinem Schoof hatte aufnehmen follen; bie Burgeln behnen fich aus, bas Gefäß wirb gernichtet.

Ein iconce, reines, ebles, bochft moralifches Befen, ohne bie finnliche Starte, bie ben Belben macht, geht unter einer Laft ju Grunde, bie es weber tragen noch abmerfen fann; jebe Pflicht ift ihm heilig, bicfe ju fdwer. Das Unmögliche mirb von ihm geforbert, nicht tung. Er fuhlt, bağ er nicht mehr, ja nicht fo viel ift, bas Unmögliche an fich, fonbern bas, mas ihm unmöglich ift. Wie er fich windet, breht, angfligt, vor und alle Bande aufgelof't. Dein Freund! fubr fie. fort, feit gurud tritt, immer erinnert wird, fich immer erinnert einem Augenblide find wir erft befannt, und icon und julept fast feinen 3med aus bem Ginne verliert, obne boch jemale wieber froh ju werben.

# Vierzehntes Capitel.

Berichiebene Perfonen traten berein, bie bas Gefprach unterbrachen. Es waren Birtuofen, bie fich bei Serlo gewöhnlich einmal bie Woche zu einem kleinen Concerte verfammelten. Er liebte bie Dufit febr, und behauptete, bağ ein Schauspieler ohne biefe Liebe niemale ju einem beutlichen Begriff und Gefühl feiner eigenen Runft gelangen fonne. Go wie man viel leichter und anftandiger agire, wenn bie Beberben burch eine Melobie begleitet und geleitet merben, fo muffe ber Schauspieler fich auch seine profaische Rolle gleichsam im Sinne componiren, bag er fie nicht etwa eintonig nach feiner individuellen Art und Beife hinfubele, fonbern fie in gehöriger Abmechfelung nach Tact und Maaf bebanble.

Aurelie schien an Allem, was vorging, wenig Antheil ju nehmen, vielmehr führte fie gulett unfern Freund in ein Seitenzimmer, und indem fie and Fenfter trat und ben gestirnten Simmel anschaute, fagte fie ju ihm: Sie find und manches über hamlet schulbig geblieben; ich will zwar nicht voreilig fein, und mun-iche, bag mein Bruber auch mit anboren moge, mas Sie und noch zu fagen haben, boch laffen Sie mich

Ihre Gebanten über Ophelien boren.

Bon ihr läßt fich nicht viel fagen, verfette Bilbelm, benn nur mit wenig Meiftergugen ift ihr Charafter 3hr ganges Befen fcwebt in reifer fuger Sinnlichfeit. Ihre Reigung zu bem Pringen, auf beffen Banb fie Anipruch machen barf, fliegt fo aus ber Quelle, bas gute Berg überläßt fich fo gang feinem Berlangen, bag Bater und Bruber beibe fürchten, beibe gerabezu und unbescheiben warnen. Der Wohlftanb, wie ber leichte Flor auf ihrem Bufen, fann bie Bemegung ihres Bergens nicht verbergen, er wird vielmehr ein Berrather biefer leifen Bewegung. Ihre Ginbilbungefraft ift angestedt, ihre ftille Beicheibenheit athmet eine liebevolle Begierbe, und follte bie bequeme Göttin Gelegenheit bas Baumchen fcutteln, fo murbe bie Frucht fogleich herabfallen.

Und nun, fagte Aurelie, wenn fie fich verlaffen fiebt, verstoßen und verschmaht, wenn in ber Seele ihred wahnsinnigen Geliebten fich bas bochfte jum Tiefften umwenbet, und er ihr, flatt bes fußen Bechers ber Liebe, ben bittern Relch ber Leiben hinreicht -

3hr Berg bricht, rief Wilhelm aus, bas gange Geruft ihres Dafeins rudt aus feinen Fugen, ber Tob ihres Batere fturmt herein, und bas icone Gebaube

fturgt völlig jusammen.

Bilhelm hatte nicht bemerft, mit welchem Ausbrud Aurelie bie letten Worte aussprach. Nur auf bad Runftwerf, beffen Busammenhang und Bollfommenheit gerichtet, ahnete er nicht, daß feine Freundin eine gang andere Wirfung empfand; nicht, bag ein eigner tiefer Schmerz burch biefe bramatifchen Schattenbilber

in ihr lebhaft erregt ward.

Roch immer hatte Aurelie ihr Saupt von ihren Armen unterftubt, und ihre Angen, bie fich mit Thranen füllen, gen Simmel gewenbet. Enblich bielt fie nicht langer ihren verborgenen Schmerz jurud; fie faßte bes Freundes beide banbe, und rief, indem er erftaunt por ibr ftanb: Bergeihen Sie, verzeihen Sie einem geangfligten Bergen! bie Gefellichaft fonurt und preft mich jufammen; por meinem unbarmherzigen Bruter muß und erfuhr; Philine habe fie jum Frubftud eingela-

werben Sie mein Bertranter. Sie fonnte bie Borte faum aussprechen, und fank an seine Schulter. Denken Sie nicht übler von mir, sagte sie schluchzend, daß ich mich Ihnen fo fonell eröffne, baß Sie mich fo fcwach feben. Gei'n Gie, bleiben Gie mein Freund, ich verbiene ed. Er rebete ihr auf bas Berglichfte gu; umfonft! ihre Thranen floffen und erftidten ihre Borte.

In biefem Augenblide trat Gerlo febr unwillfommen herein, und fehr unerwartet Philine, bie er bei ber Banb hielt. Hier ist Ihr Frrund, sagte er zu ihr; er wird sich freun, Sie zu begrüßen.

Die ! rief Wilhelm erftaunt, muß ich Gie bier feben ? Mit einem bescheibnen, gesetten Wesen ging sie auf ibn los, hieß ihn willfommen, ruhmte Gerlo's Gute, ber fie ohne ihr Berbienft, blos in hoffnung, daß fie fich bilben werbe, unter feine treffliche Truppe aufgenommen habe. Sie that babei gegen Wilhelm freundlich, boch aus einer ehrerbietigen Entfernung.

Diefe Berftellung mabrte aber nicht langer, ale bie beiben jugegen maren. Denn als Aurelie ihren Schmerz ju verbergen wegging, und Gerlo abgerufen marb, fab Philine erft recht genau nach ben Thuren, ob beibe auch gewiß fort feien, bann hupfte fle wie thoricht in ber Stube herum, feste fich an bie Erbe, und wollte vor Richern und Lachen erftiden. Dann fprang fie auf, fcmeichelte unferm Freunde, und freute fich über alle Magen, bag fie fo flug gewefen fei, vorandzugeben, bas Terrain ju recognosciren und fich einzuniften.

Sier geht es bunt gu, fagte fie, gerabe fo wie mir's recht ift. Aurelie hat einen ungludlichen Liebeshanbel mit einem Ebelmanne gehabt, ber ein prachtiger Renfch fein muß, und ben ich felbft wohl einmal feben mochte. Er hat ihr ein Anbenten hinterlaffen, ober ich mußte mich febr irren. Es lauft ba ein Rnabe berum, ungenath von brei Jahren, schon wie die Sonne; der Papa mag allerliebst sein. Ich kann sonst die Kinder nicht leiden, aber dieser Junge freut mich. Ich habe ihr nachgerechnet. Der Tod ihres Mannes, die neue Befanntichaft, bas Alter bes Rinbes, Alles trifft gu-

Run ift ber Freund feiner Bege gegangen; feit einem Jahre fieht er fie nicht mehr. Sie ift barüber außer fich und untrofilich. Die Rarriu! - Der Bruber bat unter ber Truppe eine Tangerin, mit ber er foon thut, ein Actrieden, mit ber er vertraut ift, in ber Stadt noch einige Frauen, benen er aufwartet, und nun fteb' ich auch auf ber Lifte. Der Rarr!- Bom übrigen Bolfe follft bu morgen boren. Und nun noch ein Bortden von Philinen, bie bu fennft; bie Ergnarrin ift in bich verliebt. Sie fcmur, bag es mabr fet, und betheuerte, bag es ein rechter Spag fei. Gie bat Wilhelmen instanbig, er mochte fich in Aurelien verlieben. Dann werbe bie Bepe erft recht angeben. Sie lauft ihrem Ungetreuen, bu ihr, ich bir und ber Bruber mir nach. Wenn bas nicht eine Luft auf ein halbes Sahr giebt, fo will ich an ber erften Epifobe fterben, bie fich ju biefem vierfach verfchlungenen Romane bingumirft. Gie bat ibn, er modte ihr ben banbel nicht verberben, und ihr fo viel Achtung bezeigen, ale fie burch ihr öffentliches Betragen verbienen wolle.

# Fünfzehntes Capitel.

Den nachften Morgen gebachte Wilhelm Mabame Melina gu besuchen; er fant fie nicht ju Saufe, fragte nach ben übrigen Gliebern ber manbernben Befellichaft, ich mich ju verbergen fuchen; nun bat Ihre Gegenwart ben. Aus Reugier eilte er bin, und traf fie alle febr

aufgeräumt und getröstet. Das kluge Geschöpf hatte sie versammelt, sie mit Thocolade bewirthet und ihnen zu verstehen gegeben, noch sei nicht alle Ausstätt versepert; sie hoffe durch ihren Einfluß den Director zu überzeugen, wie vortheilhaft es ihm sei, so geschickteute in seine Gesculichaft aufzunehmen. Sie hörten ihr ausmerksam zu, schlürchen eine Tasse nach der ansbern hinunter, sanden das Mädchen gar nicht übel, und nahmen sich vor, das Beste von ihr zu reden.

Glanben Sie benn, fagte Bilhelm, ber mit Philinen allein geblieben war, baß Serlo sich noch entschließen werbe, unfre Gefährten zu behalten? Mit nichten, versette Philine, es ist mir auch gan nichts daran gelegen; ich wollte, sie waren je eher je lieber fort! Den einzigen Laertes wunscht' ich zu behalten; bie Uebrigen wollen wir schon nach und nach bei Seite bringen.

Dierauf gab fie ihrem Freunde ju verfteben, bag fie gewiß überzeugt fei, er werde nunmehr fein Talent nicht langer vergraben, fonbern unter Direction eines Gerlo aufs Theater geben. Gie fonnte bie Orbnung, ben Befchmad, ben Beift, ber bier berrichte, nicht ruhmen; fie fprach fo fdmeichelnd ju unferm Freunde, fo fcmeichelhaft von feinen Talenten, bag fein Berg und feine Einbildungefraft fich eben fo fehr biefem Borfchlage naberten, als fein Berftanb und feine Bernunft fich bavon entfernten. Er verbarg feine Reigung vor fic felbft und vor Philinen, und brachte einen unruhigen Zag gu, an bem er fich nicht entschließen tonnte, ju feinen Sanbelecorrespondenten ju geben, und bie Briefe, bie bort für ibn liegen mochten, abzuholen. Denn, ob er fich gleich bie Unruhe ber Seinigen biefe Beit über vorstellen konnte, so scheute er sich boch, ihre Sorgen und Bormurfe umftanblich ju erfahren, um fo mehr, ba er fich einen großen und reinen Genug biefen Abend von ber Aufführung eines neuen Stude verfprach.

Serlo haite fich geweigert, ihn bei ber Probe jugulaffen. Sie muffen und, fagte er, erst von ber besten Seite kennen lernen, eh wir zugeben, baß Sie und in bie Rarte feben.

Mit ber größten Bufriebenheit wohnte aber auch unfer Freund ben Abend barauf ber Borftellung bei. Es war bas erfte Mal, bag er ein Theater in folder Bolltommenbeit fab. Man traute fammtlichen Schaufpielern fürtreffliche Gaben, gludliche Anlagen und einen boben und flaren Begriff von ihrer Runft ju, und boch waren fie einander nicht gleich; aber fie hielten und trugen fich wechselsweise, feuerten einander an, umb waren in ihrem gangen Spiele fehr bestimmt und genau. Man fühlte balb, baß Gerlo bie Geele bes Gangen war, und er zeichnete fich fehr zu feinem Bortheil aus. Gine heitere Laune, eine gemäßigte Lebhaftigfeit, ein bestimmtes Befühl bes Schidlichen bei einer großen Gabe ber Nachahmung, mußte man an ihm, wie er aufs Theater trat, wie er ben Mund öffnete, bewundern. Die innere Behaglichfeit feines Dafeins ichien fic über alle Buborer auszubreiten, und bie geiftreiche Art, mit ber er bie feinsten Schattirungen ber Rollen leicht und gefällig ausbrudte, ermedte um fo viel mehr Freube, ale er bie Runft ju verbergen wußte, bie er fich burch eine anhaltenbe Uebung eigen gemacht hatte. Seine Schwester Aurelie blieb nicht hinter ibm, unb

Seine Schwester Aurelie blieb nicht hinter ibm, und erbielt noch größeren Beifall, indem fie bie Gemuther ber Menschen rührte, die er zu erheitern und zu erfreuen so febr im Stante war.

Nach einigen Tagen, die auf eine angenehme Weise zugebracht wurden, verlangte Aurelie nach aunserm Freund. Er eilte zu ibr, und fand sie auf dem Canape liegen; sie schien an-Ropsweh zu leiben, und ihr ganged Wesen tonnte eine fieberhafte Bewegung nicht verbergen. 3br Auge erheiterte sich, als sie ben berein-

tretenden ansah. Bergeben Sie! rief sie ihm entgegen; bas Jutrauen, das Sie mir einslößten, hat mich schwach gemacht. Bisher sonnt' ich mich mit meinen Schmerzen im Stillen unterhalten, ja sie gaden mir Stärfe und Trost; nun haben Sie, ich weiß nicht wie es zugegangen ist, die Bande der Berschwiegenbeit gelöst, und Sie werden nun selbst wider Willen Theil an dem Kampse nehmen, ben ich gegen mich selbst streite.

Wilhelm antwortete ihr freundlich und verbindlich. Er versicherte, daß ihr Bild und ihre Schmerzen ihm beständig vor der Seele geschwebt, daß er sie um ihr Bertrauen bitte, daß er sich ihr zum Freund wihme.

Inbem er fo fprach, murben feine Augen von bem Rnaben angezogen, ber vor ihr auf ber Erbe fag, und allerlei Spielmert burcheinanber marf. Er mochte, wie Philine fcon angegeben, ungefahr brei Sahre alt fein, und Bilbelm verftanb nun erft, marum bas leichtfertige, in ihren Musbruden felten erhabenc, Mabden ben Rnaben ber Sonne verglichen. Denn um bie offnen Augen und bas volle Geficht frauselten fich bie ichonften golbnen Loden, an einer blenbend weißen Stirne zeigten fich garte bunfle fanftgebogene Augenbrauen, und bie lebhafte Farbe ber Wefundheit glangte auf fcinen Bangen. Schen Sie fich ju mir, fagte Aurelie: Sie feben bas gludliche Rind mit Bermunderung an; gewiß, ich habe es mit Freuden auf meine Arme genommen, ich bewahre es mit Corgfalt; nur fann ich auch recht an ibm ben Grab meiner Schmerzen erfennen, benn fie laffen mich ben Werth einer folden Gabe nur felten empfinben.

Erlauben Sie mir, fuhr fle fort, daß ich nun auch von mir und meinem Schickfale rede; benn es ist mir sehr daran gelegen, daß Sie mich nicht verkennen. Ich glaubte einige gelassene Augenblicke zu haben, darum ließ ich Sie rufen; Sie sind nun da, und ich habe meinen Faben verloren.

Ein verlassense Geschöpf mehr in ber Welt! merben Sie sagen. Sie sind ein Mann, und benfen: wie gebärdet sie sich bei einem nothwendigen Ucbel, das gewisser als der Tod über einem Weibe schwott, bei der Untreue eines Mannes, die Thörin!—O mein Freund, wäre mein Schicksal gemein, ich wollte gern gemeines Uebel ertragen; aber es ist so außerordentlich; warum fann ich's Ihnen nicht im Spiegel zeigen, warum nicht jemand austragen, es Ihnen zu erzählen! O ware, wäre ich verführt, überrascht und dann verlassen, dann würde in der Berzweissung nich Toolt sein; aber ich bin weit schlimmer daran, ich habe mich selbst hintergangen, mich selbst wider Wissen betrogen, das ist's, was ich mir niemals verzeihen kann.

Bei eblen Gefinnungen, wie bie Ihrigen finb, verfehte ber Freund, tonnen Gie nicht gang ungludlich fein.

Und wiffen Sie, wem ich meine Gefinnung ichulbig bin? fragte Aurelie; ber allerschlechtesten Erziehung, burch bie jemals ein Mabden hatte verberht werben sollen, bem follenmften Beispiele, um Sinne und Rei-

gung zu verführen.

Nach dem frühzeitigen Tobe meiner Mutter bracht' ich die schönften Jahre der Entwicklung bei einer Tante zu, die sich zum Geseh machte, die Gesehe der Ehrbarkeit zu verachten. Blindlings überließ sie sich einer jeden Reigung, sie mochte über den Gegenstand gebieten oder sein Stlav sein, wenn sie nur im wilden Genuß ihrer selbst vergessen tonnte.

Bas mußten wir Kinder mit dem reinen und beutlichen Blid der Unschulb uns sur Begriffe von bem männlichen Geschlechte machen? Wie dumpf, dringend, dreift, ungeschieft war jeder, den sie herbeireizte; wie satt, übermüthig, leer und abgeschmaat dagegen, sobald

er feiner Bunfche Befriedigung gefunden hatte; fo hab' ich biefe Frau Jahre lang unter bem Bebote ber folechteften Menfchen erniebrigt gefeben; was fur Begegnungen mußte fle erbulben, und mit welcher Stirne mußte fie fich in ihr Schidfal ju finben, ja mit welcher Art biefe icanblichen Feffeln ju tragen!

So lernte ich Ihr Geschlecht fennen, mein Freund, und wie rein hafte ich's, ba ich zu bemerten fcbien, bag felbit leibliche Manner, im Berbaltniß gegen bas un-frige, jedem guten Gefühl zu entfagen ichienen, zu bem fie bie Ratur fonft noch mochte fabig gemacht haben.

Leiber mußt' ich auch bei folden Gelegenheiten viel traurige Erfahrungen über mein eigen Gefchlecht maden, und mahrhaftig ale Dabden von fechgebn Jahren war ich flüger ale ich jest bin, jest, ba ich mich felbst faum verftebe. Warum find wir fo flug, wenn wir jung finb, fo flug, um immer thorichter ju merben!

Der Rnabe machte Larm, Aurelie mard ungebulbig und flingelte. Gin altes Weib fam berein, ihn megguholen. Baft bu noch immer Bahnweh? fagte Aurelie ju ber Alten, bie bas Weficht verbunben batte. Faft unleibliches, verfette biefe mit bumpfer Stimme, bob ben Rnaben auf, ber gerne mitzugeben ichien, und brachte ibn weg.

Raum war bas Rind bei Seite, als Aurelie bitterlich zu weinen anfing. 3ch fann nichts ale jammern und flagen, rief fie aus, und ich fcame mich, wie ein armer Burm vor Ihnen zu liegen. Meine Besonnen-heit ift schon weg, und ich tann nicht mehr ergablen. Sie stodte und schwieg. Ihr Freund, ber nichts Allgemeines fagen wollte, und nichte Befonberes ju fagen wußte, brudte ihre Sand, und fab fie eine Beit lang an. Enblich nahm er in ber Berlegenheit ein Buch auf, bas er vor fich auf bem Tijchchen liegen fanb; es waren Chafipcare's Werte, und Samlet aufgefchlagen.

Serlo, ber eben gur Thur herein tam, nach bem Befinben feiner Schwefter fragte, fchaute in bas Bud, bas unser Freund in ber Band hielt, und rief aus: finb' ich Sie wieber über Ihrem Samlet? Eben recht! Es find mir gar manche Bweifel aufgestoßen, bie bas fanonifche Anfeben, bas Sie bem Stude fo gerne geben möchten, febr vermindern icheinen. Saben boch bie Englander felbit befannt, bag bas Sauptintereffe fich mit bem britten Act fcbloffe, bag bie zwei letten Acte nur fummerlich bas Gange jufammenhielten, und es ift boch mahr, bas Stud will gegen bas Enbe weber geben noch ruden.

Es ift febr möglich, fagte Bilbeim, bag einige Glieber einer Ration, bie fo viel Deifterftude aufzuweisen hat, burch Borurtheile und Befdranftheit auf faliche Uribeile geleitet merben ; aber bas fann und nicht binbern, mit eigenen Augen ju feben. und gerecht ju fein. Ich bin weit entfernt, ben Plan bicfes Stude ju tabeln, ich glaubte vielmehr, bag fein größerer erfonnen worben fei ; ja, er ift nicht erfonnen, ce ift fo.

Wie wollen Sie bas auslegen ? fragte Serlo. Ich will nichts auslegen, versette Wilhelm, ich will Ihnen nur vorstellen, mas ich mir benfe.

Murelie bob fich von ihrem Riffen auf, ftuste fich auf ihre Band, und fah unfern Freund an, ber mit ber größten Berficherung, bağ er Recht habe, alfo ju reben fortfuhr: Es gefallt uns fo mohl, es schmeichelt fo fehr, wenn wir einen belben feben, ber burch fich felbft hanbelt, ber liebt und haßt, wenn es ihm fein Berg gebietet, ber unternimmt und aneführt, alle binberniffe abwendet und ju einem großen 3mede gelangt. Befdichteichreiber und Dichter möchten une gerne überreben, bag ein fo ftolges Loos bem Menfchen fallen

nicht etwa nach einer ftarr und eigenfinnig burchgeführten 3bee von Rache ein Bofewicht bestraft, nein, es geficient eine ungeheure That, fie walgt fich in ihren Folgen fort, reift Unichulbige mit; ber Berbrecher icheint bem Abgrunde, ber ihm bestimmt ift, ausweichen gu wollen, und ftargt binein, eben ba, mo er feinen Weg gludlich auszulaufen gebenft. Denn bas ift bie Gigenichaft ber Greuelthat, bag fie auch Bofes über ben Unschulbigen, wie ber guten Sanblung, baß fie viel Bortheile auch über ben Unverbienten ausbreitet, ohne baß ber Urheber von beiben oft weber bestraft noch belohnt wirb. Bier in unferm Stude wie munberbar! Das Fegefeuer fenbet feinen Geift und forbert Rache, aber vergebens. Alle Umftanbe tommen gusammen, und treiben bie Rache, vergebene! Weber Irbifchen noch Unterirbischen fann gelingen, was bem Schickfal allein vorbehalten ift. Die Gerichtsftunbe fommt. Der Bofe fallt mit bem Guten. Gin Gefdlecht wirb weggemäht, und bas andere fproft auf.

Rach einer Paufe, in ber fie einander anfahen, nahm Serlo bas Wort: Sie machen ber Borfebung fein fonberlich Compliment, indem Sie ben Dichter erheben, und bann scheinen Sie mir wieder zu Ehren Ihres Dichtere, wie Anbere ju Ehren ber Borfebung, ihm Enbzwed und Plan unterzuschieben, an bie er nicht

gebacht hat.

# Sechzehntes Capitel.

Laffen Sie mich, fagte Aurelie, nun auch eine Frage thun. 3ch habe Opheliens Rolle wieber angefeben, ich bin gufrieben bamit, und getraue mir, fie unter gemiffen Umftanben gur fpielen. Aber fagen Gie mir, hatte ber Dichter seiner Bahnfinnigen nicht anbere Liebden unterlegen follen ? Ronnte man nicht Fragmente aus melancholifchen Ballaben mablen ? Bas follen 3meibeutigfeiten und lufterne Albernheiten in bem Dunbe biefes eblen Mabchens?

Befte Freundin, verfette Wilhelm, ich fann auch bier nicht ein Jota nachgeben. Auch in biefen Sonber-barfeiten, auch in biefer anscheinenben Unschiellichfeit liegt ein großer Ginn. Wiffen wir boch gleich gu Anfange bee Stude, womit bas Gemuth bes guten Rin-bes beichaftigt ift. Stille lebte fie vor fich bin, aber fanm verbarg fie ihre Sehnfucht, ihre Bunfche. Deimlich flangen bie Tone ber Lufternheit in ihrer Secle, und wie oft mag fie versucht haben, gleich einer unvorfichtigen Barterin, ihre Sinnlichfeit gur Rube gu fingen mit Liebchen, bie fie nur mehr mach balten mußten. Bulept, ba ihr jebe Bewalt über fich felbit entriffen ift. ba ihr Berg auf ber Bunge schwebt, wirb bie Bunge ihre Berratherin, und in ber Unfchuld bes Bahnfinns ergest fle fich, vor Ronig und Ronigin, an bem Rachflange ihrer geliebten lofen Lieber : vom Dabchen, bas gewonnen wirb; vom Dabden, bas jum Rnaben foleicht, und fo weiter.

Er hatte noch nicht ausgerebet, als auf einmal eine wunberbare Scene vor feinen Augen entftanb, bie et

fic auf feine Beife erflaren fonnte.

Serlo war einigemal in ber Stube auf und ab gegangen, ohne bag er irgend eine Absicht merten ließ. Auf einmal trat er an Aureliens Duptifch, griff fcnell nach Etwas, bas baranf lag, und eilte mit feiner Beute ber Thur ju. Aurelie bemertte taum feine Sanblung, als fie auffuhr, fich ihm in ben Weg marf, ihn mit unglaublicher Leibenfcaft angriff, und gefchiett genug mar, ein Enbe bes geraubten Gegenstanbes gu faffen. Sie rangen und balgten fich fehr hartnadig, brebten und manben fich lebhaft mit einanber berum; er lachte, tonne. Dier werben wir anders belehrt; ber belb hat fie ereiferte fich, und als Bilhelm bingu eilte, fie ausfeinen Plan, aber bas Stud ift planvoll. Sier wird einanbergubringen und zu befanftigen, fab er auf einmal Aurelien mit einem blogen Dolch in ber Sanb auf habe fennen lernen, ohne bie Menichen im minbeften bie Seite fpringen, inbem Gerlo bie Scheibe, bie ihm gurudgeblichen mar, verbrieflich auf ben Boben marf. Wilhelm trat erftaunt jurud und feine ftumme Ber-wunderung ichien nach ber Ursache ju fragen, warum ein fo fonberbarer Streit über einen fo munberbaren Bandrath babe unter ihnen entiteben fonnen.

Sie follen, fprach Serlo, Schieberichter zwifden uns beiben fein. Das hat fie mit bem icharfen Stahle gu thun? Laffen Sie fich ihn zeigen. Diefer Dolch ziemt feiner Schauspielerin; spip und scharf wie Rabel und Meffer! Bu mas bie Poffe? Beftig wie sie ift, thut sie sich noch einmal von ungefähr ein Leibes. Ich habe einen innerlichen haß gegen folche Sonderbarkeiten: ein ernstlicher Gebanke dieser Art ist toll, und ein so gefährliches Spielmert ift abgefchmadt.

3ch habe ihn wieber! rief Aurelie, inbem fie bie blanke Klinge in bie Bobe hielt: ich will meinen treuen Freund nun beffer verwahren. Bergeih mir, rief fie aus, inbem fie ben Stabl fußte, bag ich bich fo per-

nachläffigt babe!

Gerlo ichien im Ernfte bofe zu werben. - Rimm es wie bu willft, Bruber, fuhr fie fort; fannft bu benn wiffen, ob mir nicht etwa unter biefer form ein foftlider Talisman beschert ift; ob ich nicht Gulfe und Rath gur ichlimmften Beit bei ibm finbe; muß benn allce schablich fein was gefährlich aussteht? Dergleichen Reben, in benen fein Sinn ift, fonnen

mich toll machen! fagte Gerlo, und verließ mit heimlidem Grimme bas Bimmer. Aurelie verwahrte ben Dold forgfaltig in ber Scheibe, und ftedte ihn ju fich. Laffen Sie und bas Gefprach fortfegen, bas ber ungludliche Bruber geftort bat, fiel fie ein, ale Bilbelm einige Fragen über ben sonberbaren Streif vorbrachte.

Ich muß Ihre Schilderung Opheliens wohl gelten laffen, fuhr fie fort: ich will bie Abficht bes Dichters nicht verkennen; nur fann ich fie mehr bebauern, als mit ihr empfinden. Run aber erlauben Sie mir eine Betrachtung, ju ber Gie mir in ber furgen Beit oft Gelegenheit gegeben haben. Mit Bewunderung bemerte ich an Ihnen ben tiefen und richtigen Blid, mit bem Sie Dichtung und befonbes bramatische Dichtung beurtheilen; bie tiefften Abgrunde ber Erfindung find Ihnen nicht verborgen, und die feinften Buge ber Musführung find Ihnen bemertbar. Dhne bie Gegenstände jemals in ber Natur erblidt zu haben, erfennen Sie bie Wahrheit im Bilbe; es scheint eine Vorempfindung ber gangen Welt in Ihnen ju liegen, welche burch bie barmonifche Berührung ber Dichtfunft erregt und entwidelt wirb. Denn mahrhaftig, fuhr fie fort, von au-Ben tommt nichte in Gie binein; ich habe nicht leicht jemanben gefeben, ber bie Menfchen, mit benen er lebt, fo wenig fennt, fo von Grund aus verfennt, wie Sie. Erlauben Sie mir, es ju sagen: wenn man Sie Ihren Shaffpeare erflaren bort, glaubt man, Gie famen eben aus bem Rathe ber Gotter, und hatten jugehort, wie man fich bafelbft berebet, Menichen ju bilben; wenn Sie bagegen mit Leuten umgeben, feb' ich in Ihnen gleich bas erfte, groß geborne Rinb ber Schöpfung, bas mit fonberlicher Berwunberung und erbaulicher Gutmuthigfeit Lowen und Affen, Schafe und Elephanten anstaunt, und fie treubergig ale feines Gleichen anfpricht, weil fie eben auch ba find und fich bewegen.

Die Ahnung meines fculerhaften Befens, werthe Freundin, verfette er, ift mir öftere laftig, und ich werbe Ihnen banten, wenn Sie mir über die Welt ju mehrerer Rlarheit verhelfen wollen. Ich habe von Ju-gend auf die Augen meines Geiftes mehr nach Innen ale nach Außen gerichtet, und ba ift es febr naturlich, baß ich ben Menfchen bis auf einen gewiffen Grab befannt gu fein.

ju verfteben und ju begreifen.

Gemiß, fagte Aurelie, ich hatte Gie anfangs in Ber-bacht, als wollten Gie uns jum Besten haben, ba Gie von ben Leuten, bie Gie meinem Bruber gugefchict haben, fo manches Gute fagten, wenn ich Ihre Bricfe mit ben Berbienften biefer Menfchen gufammen bielt.

Die Bemerfung Aureliens, fo mahr fie fein mochte, und fo gern ihr Freund biefen Mangel bei fich geftanb, führte boch etwas Drudenbes, ja fogar Beleibigenbes mit fich, bag er ftill marb, und fich gufammennahm, theile um feine Empfindlichfeit merten ju laffen, theile in feinem Bufen nach ber Bahrheit biefes Borwurfs ju forfchen.

Sie burfen nicht barüber betreten fein, fuhr Murelie fort : jum Lichte bes Berftanbes tonnen wir immer gelangen; aber bie Fulle bes Bergens tann uns niemanb geben. Sinb Sie jum Runftler bestimmt, fo fonnen Sie biese Dunkelheit und Unschulb nicht lange genug bewahren; fie ift bie fcone bulle über ber jungen Anodpe; Unglude genug, wenn wir ju fruh beraud-getrieben werben. Gewiß, es ift gut, wenn wir bie nicht immer tennen, für bie wir arbeiten.

D! ich mar auch einmal in biefem gludlichen Bustande, als ich mit bem bochsten Begriff von mir felbst und meiner Nation bie Bubne betrat. Bas maren bie Deutschen nicht in meiner Ginbilbung, mas tonnten fie nicht fein! Bu biefer Nation fprach ich, über bie mich ein fleines Geruft erhob, von welcher mich eine Reibe Lampen trennte, beren Glang und Dampf mich bin-berte, bie Gegenstände vor mir genau zu unterscheiben. Wie willfommen war mir ber Klang bes Beifalls, ber aus ber Menge herauf tonte; wie bantbar nahm ich bas Geschent an, bas mir einstimmig von so vielen Händen bargebracht wurde! Lange wiegte ich mich so bin ; wie ich wirfte, wirfte bie Menge wieber auf mich jurud; ich mar mit meinem Publicum in bem beften Bernehmen; ich glaubte eine vollfommene Sarmonie ju fuhlen, und jeberzeit die Ebelften und Beften ber Ration vor mir ju feben.

Ungludlicherweise mar es nicht bie Schauspielerin allein, beren Raturell und Runft bie Theaterfreunde intereffirte, fie machten auch Anfpruche an bas junge lebhafte Madchen. Sie gaben mir nicht unbeutlich zu verfteben, bag meine Pflicht fei, bie Empfindungen, bie ich in ihnen rege gemacht, auch personlich mit ihnen zu theilen. Leiber war bas nicht meine Sache; ich munichte ihre Gemuther ju erheben, aber an bas, mas fle ihr Berg nannten, hatte ich nicht ben minbeften Unfpruch; und nun murben mir alle Stanbe, Alter unb Charaftere, einer um ben anbern, jur Laft, und nichts mar mir verbrieflicher, ale bag ich mich nicht, wie ein anderes ehrliches Madden, in mein Bimmer verfchlie-fen, und fo mir manche Mube erfparen fonnte.

Die Manner zeigten fich meift, wie ich fie bei meiner Tante gu feben gewohnt mar, und fle murben mir auch biesmal nur wieber Abicheu erregt haben, wenn mich nicht ihre Eigenheiten und Albernheiten unterhalten batten. Da ich nicht vermeiben fonnte, fie balb auf bem Theater, balb an öffentlichen Orten, balb zu Saufe ju feben, nahm ich mir vor, fie alle auszulauern, und mein Bruber half mir mader bagu. Und wenn Gie benten, bas vom beweglichen Labenbiener und bem eingebilbeten Raufmannsfohn, bis jum gewandten abwie-genben Weltmann, bem funnen Colbaten und bem raichen Prinzen, alle nach und nach, bei mir vorbei gegangen find, und jeber nach feiner Art feinen Roman angufnupfen gebachte; fo werben Sie mir verzeihen, wenn ich mir einbilbete, mit meiner Ration giemlich

Den phantaftifc aufgeputten Stubenten, ben bemuthig-ftolg verlegenen Gelehrten, ben ichwantfüßigen genügsamen Domberrn, ben fteifen aufmertfamen Gefcafismann, ben berben Lanbbaron, ben freundlich glatt-platten Sofmann, ben jungen aus ber Bahn fcreitenben Beiftlichen, ben gelaffenen, fo wie ben finellen und thatig fpefulirenben Raufmann, alle habe ich in Bewegung gefeben, und beim Simmel! wenige fanben fich barunter, bie mir nur ein gemeines Intereffe einzuflößen im Stanbe gewefen maren; vielmehr war es mir außerft verbrieflich, ben Beifall ber Thoren im Gingelnen, mit Befchwerlichfeit und langer Beile eingucaffiren, ber mir im Gangen fo mohl behagt hatte,

ben ich mir im Großen fo gerne queignete.

Wenn ich über mein Spiel ein vernunftiges Compliment erwartete, wenn ich hoffte, fle follten einen Mutor loben, ben ich bochfcatte; fo machten fie eine alberne Unmerfung über bie anbere, unb nannten ein abgeschmadtes Stud, in welchem fle mich munschten fpielen ju feben. Wenn ich in ber Gefellichaft berum borchte, ob nicht etwa ein ebler, geistreicher, wipiger Bug nachflange und jur rechten Beit wieber jum Borfcein tame, tonnte ich felten eine Spur vernehmen. Ein Fehler, ber vorgefommen mar, wenn ein Schaufpieler fich verfprach ober irgend einen Provinzialism boren ließ, bas maren bie wichtigen Punfte, an benen fie fich feithielten, von benen fie nicht loefommen fonn-ten. Ich wußte gulest nicht, wohin ich mich wenden follte; fie bunften fich ju flug, fich unterhalten gu laffen, und fle glaubten mich munberfam zu unterhalten, wenn fie an mir herumtatichelten. 3ch fing an, fie alle von Bergen zu verachten, und es mar mir eben, als wenn bie gange Ration fich recht vorsatlich bei mir burch ihre Abgefanbten habe profituiren wollen. Gie fam mir im Gangen fo linfifch vor, fo übel erzogen, fo folecht unterrichtet, fo leer von gefälligem Befen, fo gefchmadlos. Oft rief ich aus: es tann boch tein Deutscher einen Schuh zuschnallen, ber es nicht von einer fremben Ration gelernt bat.

Sie feben, wie verblenbet, wie hypochonbrifc ungerecht ich mar, und je langer es mabrte, befto mehr nahm meine Rrantheit ju. 3ch hatte mich umbringen fonnen; allein ich verfiel auf ein ander Extrem; ich verbeirathete mich, ober vielmehr ich ließ mich verheirathen. Dein Bruber, ber bas Theater übernommen hatte, munichte fehr einen Gehülfen zu baben. Seine Babl fiel auf einen jungen Mann, ber mir nicht zuwiber mar, bem Mles mangelte, was mein Bruber befaß: Genie, Leben, Geift und rafches Wefen; an bem fich aber auch Alles fand, was jenem abging: Liebe jur Ordnung, Fleiß, eine foftliche Gabe hauszuhalten und mit Gelbe umzugeben.

Er ift mein Mann geworben, ohne bag ich weiß wie; wir haben gufammen gelebt, ohne bag ich recht weiß, warum. Genug, unfere Sachen gingen gut. Wir nabmen viel ein, bavon war bie Thatigfeit meines Brubere Urfache; wir tamen gut aus, und bas war bas Berbienft meines Dannes. Ich bachte nicht mehr an Welt und Nation. Dit ber Welt hatte ich nichts ju theilen, und ben Begriff von Ration batte ich verloren. Wenn ich auftrat, that ich's um gu leben; ich offnete ben Mund nur, weil ich nicht fdweigen burfte, weil ich bod herausgefommen mar, um ju reben.

Doch, bağ ich es nicht ju arg mache, eigentlich hatte ich mid gang in bie Abficht meines Brubere ergeben; ihm war um Beifall und Gelb gu thun: benn, unter une, er bort fich gerne loben und braucht viel. 3ch fpielte nun nicht mehr nach meinem Gefühl, nach meiner leberzeugung, sonbern wie er mich anwies, unb wenn ich es ihm zu Dante gemacht hatte, mar ich gu-

Publicums; es ging Gelb ein, er fonnte nach feiner Billfur leben, und wir hatten gute Tage mit ibm.

3d war inbeffen in einen handwerksmäßigen Schlenbrian gefallen. Ich zog meine Tage ohne Freude und Antheil an, meine Che war kinderlos und bauerte nur furge Beit. Mein Mann warb frant, feine Rrafte nabmen fichtbar ab, die Sorge für ibn unterbrach meine allgemeine Gleichgultigfeit. In biefen Tagen machte ich eine Bekanntschaft, mit ber ein neues Leben für mich anfing, ein neues unb schnelleres, benn es wirb balb gu Enbe gu fein.

Sie schwieg eine Beit lang stille, bann fuhr fie fort: auf einmal ftodt meine geschwätige Laune, und ich getraue mir ben Mund nicht weiter aufzuthun. Laffen Sie mich ein wenig ausruhen; Sie follen nicht meggeben, ohne ausführlich all mein Unglud ju wiffen. Rufen Sie boch inbeffen Dignon berein, und boren, mas

fie will.

Das Rinb mar mabrenb Aureliens Ergablung einige Mal im Bimmer gemefen. Da man bei feinem Gintritt leifer fprach, mar es wieber meggefdlichen, fag auf bem Saale ftill und martete. Als man fie wieber bereinfommen bieg, brachte fie ein Buch mit, bas man balb an Form und Ginband fur einen fleinen geographifchen Atlas erfannte. Gie hatte bei bem Pfarrer un-termegs mit großer Bermunberung bie erften Lanbcharten gefehn, ihn viel barüber gefragt, und fich, fo weit es geben wollte, unterrichtet. 3hr Berlangen, etmas zu lernen, fchien burch biefe neue Renntnif noch viel lebhafter zu werben. Sie bat Wilhelmen inftan-big, ihr bas Buch zu faufen. Sie habe bem Bilbermann ihre großen filbernen Schnallen bafur eingefett, und wolle fie, weil co beute Abend fo fpat geworben, morgen fruh wieber einlofen. Es ward ibr bewilligt, und fie fing nun an, basjenige, mas fie mußte, theils bergufagen, theils nach ihrer Art bie munberlichften Fragen zu thun. Dan fonnte auch bier wieber bemerfen, baß bei einer großen Anstrengung fie nur schwer und muhfam begriff. So war auch ihre Sanbfdrift, mit ber fie fich viele Muhe gab. Sie fprach noch immer fehr gebrochen Deutsch, und nur wenn fie ben Mund jum Gingen aufthat, wenn fle bie Cither rührte, fdien fie fich bes einzigen Organs ju bebienen, woburch fle ihr Innerftes auffdliegen und mittheilen fonnte.

Bir muffen, ba wir gegenwartig von ihr fprechen, auch ber Berlegenheit gebenten, in bie fie feit einiger Beit unfern Freund öftere verfeste. Wenn fie tam ober ging, guten Morgen ober gute Racht fagte, fcbloß fie ibn fo feft in ihre Arme, und fußte ibn mit folder Inbrunft, bag ihm bie Beftigfeit biefer auffeimenten Ratur oft angit und bange machte. Die gudenbe Lebhaftigfeit ichien fich in ihrem Betragen taglich ju vermebren, und ihr ganges Wefen bewegte fich in einer raft-lofen Stille. Sie konnte nicht fein, ohne einen Bindfaben in ben Banben zu breben, ein Duch zu fneten, Papier ober Bolgden zu tauen. Jebes ihrer Spiele ichien nur eine innere hestige Erfdutterung abzuleiten. Das einzige, mas ihr einige Beiterfeit zu geben fcbien, mar bie Rabe bee fleinen Felix, mit bem fle fich febr

artig abzugeben mußte.

Aurelie, bie nach einiger Rube gestimmt mar, fich mit ihrem Freunde über einen Gegenstand, ber ihr fo febr am Bergen lag, endlich ju erflaren, marb über bie Beharrlichfeit ber Rleinen biesmal ungebulbig, und gab ihr ju verfteben, baf fie fich wegbegeben follte, und man mußte fie endlich, ba Alles nicht helfen wollte, ausbrudlich und wiber ihren Willen fortichiden.

Sest ober niemale, fagte Aurelie, muß ich Ihnen ben Reft meiner Gefcichte ergablen. Bare mein gartfrieben. Er richtete fich nach allen Schmachen bee lich geliebter, ungerechter Freund nur wenige Deilen

von hier, ich wurbe fagen, feten Sie fich ju Pferbe, fuchen Sie auf irgend eine Weise Befanntschaft mit ihm, und wenn Gie gurudfehren, fo haben Gie mir gewiß verziehen, und bebauern mich von Gergen. Best fann ich Ihnen nur mit Worten fagen, wie liebenemurbig er mar, und wie febr ich ihn liebte.

Eben gu ber fritischen Beit, ba ich für bie Tage meines Mannes beforgt fein mußte, lernt' ich ihn fennen. Er war eben aus Amerifa jurud gefommen, wo er in Gefellschaft einiger Frangofen mit vieler Diftinction unter ben Fahnen ber Bereinigten Staaten gebient hatte.

Er begegnete mir mit einem gelaff nen Unftanbe, mit einer offenen Gutmuthigfeit, fprach über mich felbft, meine Lage, mein Spiel, wie ein alter Befannter, fo theilnehmend und fo beutlich, bag ich mich jum erften Male freuen tonnte, meine Erifteng in einem anbern Wefen fo flar wieber ju ertennen. Seine Urtheile maren richtig, ohne absprechend, treffend, ohne lieblos gu fein. Er zeigte feine Barte, und fein Muthwille mar zugleich gefällig. Er fchien bes guten Glude bei Frauen gewohnt zu fein, bas machte mich aufmertfam; er war keineswegs fcmeichelub und andringend, bas machte mid foralos.

In ber Stadt ging er mit Benigen um, mar meist gu Pferbe, besuchte feine vielen Befannten in ber Gegend, und beforgte bie Befchafte feines Baufes. Ram er jurud, fo flieg er bei mir ab, behandelte meinen immer frankern Mann mit warmer Corge, fcaffte bem Leibenben burch einen gefchickten Argt Linberung, unb wie er an Allem, was mich betraf, Theil nahm, ließ er mich auch an feinem Schickfale Theil nehmen. Er ergablte mir bie Gefchichte feiner Champagne, feiner unüberwindlichen Reigung zum Solbatenstande, seine Familienverhaltniffe; er vertraute mir feine gegenwärtigen Befdäftigungen. Genug, er hatte nichts Geheimes vor mir; er entwickelte mir fein Innerstes, ließ mich in ble verborgensten Winkel seiner Seele feben; ich lernte seine Fabigfeiten, feine Leibenschaften fennen. Es mar bas erfte Mal in meinem Leben, baß ich eines herzlichen, geistreichen Umgangs genoß. Ich mar von ihm ange-zogen, von ihm hingerissen, eh ich über mich selbst Betrachtungen anftellen fonnte.

Ingwischen verlor ich meinen Mann ungefähr wie ich ihn genommen hatte. Die Last ber theatralischen Gefchafte fiel nun gang auf mich. Mein Bruber, unverbefferlich auf bem Theater, mar in ber Saushaltung niemale nute; ich beforgte Alles, und flubirte babei meine Rollen fleißiger als jemale. Ich fpielte wieber wie vor Alters, ja mit gang anberer Kraft und neuem Leben, zwar burch ihn und um feinetwillen, boch nicht immer gelang es mir jum Beften, wenn ich meinen eb-Ien Freund im Schaufpiel mußte; aber einigemal bebordte er mich, und wie angenehm mich fein unver-mutheter Beifall überrafchte, tonnen Sie benten.

Gewiß, ich bin ein feltfames Gefcopf. Bei feber Rolle, Die ich fpielte, mar es mir eigentlich nur immer an Muthe, ale wenn ich ihn lobte und zu feinen Ehren fprache; benn bas war bie Stimmung meines Bergens, bie Borte mochten übrigens fein, wie fle wollten. Buft' ich ihn unter ben Buborern, fo getraute ich mich nicht, mit ber gangen Gewalt zu fprechen, eben ale wenn ich ihm meine Liebe, mein Lob nicht gerabezu ins Geficht aufbringen wollte; mar er abmefenb, bann hatte ich freice Spiel, ich that mein Beftes mit einer gemiffen Rube, mit einer unbefdreiblichen Bufriebenbeit. Beifall freute mich wieber, und wenn ich bem Publicum Bergnügen machte, hatte ich immer zugleich hinunter rufen mogen : bas feib ihr ihm fculbig!

fdien mir auf einmal wieber in bem vortheilhafteften Lichte, und ich erstaunte recht über meine bieberige Berblenbung.

Wie unverftanbig, fagt' ich oft zu mir felbft, mar ce, ale bu ehemale auf eine Nation fcatteft, eben weil ce eine Nation ift. Duffen benn, tonnen benn einzelne Menfchen fo intereffant fein? Reinesmege! Es fragt fid, ob unter ber großen Daffe eine Menge von Anlagen, Rraften und Fahigfeiten vertheilt fei, bie burd gunftige Umftanbe entwidelt, burch vorzügliche Menfonnen. 3ch freute mich nun, fo wenig hervorftechenbe Driginalität unter meinen Lanbeleuten ju finben; ich freute mich, bag fie eine Richtung von außen anzunebmen nicht verschmabten; ich freute mich, einen Anführer gefunden zu haben.

Lothar — Laffen Sie mich meinen Freund mit feinem geliebten Bornamen nennen - hatte mir immer bie Deutschen von ber Seite ber Tapferfeit vorgestellt. und mir gezeigt, baf feine bravere Ration in ber Welt fei, wenn fie recht geführt werbe, und ich ichamte mich, an bie erfte Gigenschaft eines Bolfce niemale gebacht ju haben. 3hm war bie Geschichte befannt, und mit ben meiften verbienftvollen Dannern feines Beitalters stand er in Berhältniffen. Go jung er war, hatte er ein Auge auf bie bervorfeimenbe boffnungevolle Jugenb feines Baterlanbes, auf bie ftillen Arbeiten in fo vielen Fachern beschäftigter und thatiger Manner. Er ließ mich einen Ueberblid über Deutschland thun, mas es fei, und mas es fein fonne, und ich fcamte mich, eine Nation nach ber verworrenen Denge beurtheilt gu baben, die fich in eine Theater-Garberobe brangen mag. Er machte mir's jur Pflicht, auch in meinem Fache wahr, geistreich und belebend ju fein. Run ichien ich mir felbft inspirirt, fo oft ich auf bas Theater trat. Mittelmäßige Stellen wurden ju Golb in meinem Munbe, und hatte mir bamale ein Dichier zwedmäßig beigeftanben, ich batte bie munberbarften Wirfungen bervorgebracht.

Go lebte bie junge Bittme Monate lang fort. Er fonnte mich nicht entbehren, und ich mar hochft ungludlich, wenn er aufen blieb. Er zeigte mir bie Briefe feiner Bermanbten, feiner vortrefflichen Schwester. Er nahm an ben fleinften Umftanben meiner Berbaltniffe Theil; inniger, vollfommener ift feine Ginigfeit gu benten. Der Rame ber Liebe marb nicht genannt. Er ging und fam, fam und ging - und nun, mein Freund, es ift hohe Beit, bag Gie auch geben.

## Siebzehntes Capitel.

Wilhelm tonnte nun nicht-langer ben Befuch bei feinen Sanbelofreunden aufschieben. Er ging nicht ohne Berlegenheit babin; benn er mußte, bag er Briefe von ben Seinigen bafelbft antreffen werbe. Er fürchtete fich vor ben Bormurfen, bie fie enthalten mußten; mabricheinlich hatte man auch bem Sanbelshaufe Radricht von ber Berlegenheit gegeben, in ber man fich feinetmegen befand. Er icheute fich, nach fo vielen ritterlichen Abenteuern, vor bem ichulerhaften Anschn, in bem er ericheinen murbe, und nahm fich vor, recht tropig ju thun, und auf biefe Beife feine Berlegenheit ju verbergen.

Allein ju feiner großen Bermunberung und Bufrie-benheit ging Alles febr gut und leiblich ab. In bem großen lebhaften und beichaftigten Comptoir batte man taum Beit, feine Briefe aufzusuchen ; feince langern Außenbleibens warb nur im Borbeigehn gebacht. Und Ia, mir war wie burch ein Bunder bas Berbaltniß als er bie Briefe feines Baters und feines Freundes jum Publicum, jur gangen Ration veranbert. Gie er- | Werner eröffnete, fanb er fie fammtlich febr leiblichen

Anbalts. Der Alte, in hoffnung eines weitlaufigen als mabre Bater bes Baterlandes, bamit man uns Journald, beffen Führung er bem Sohne beim Abfcbiebe forgfältig empfohlen, und wozu er ihm ein tabellarifches Schema mitgegeben, ichien über bas Stillfcweigen ber erften Beit giemlich beruhigt, fo wie er fich nur über bas Rathfelhafte bes erften und einzigen bom Schloffe bes Grafen noch abgefanbten Briefes befcmerte. Werner icherzte nur auf feine Art, ergablte luftige Stadtgefchichten, und bat fich Rachricht von Freunden und Befannten aus, bie Bilhelm nunmehr in ber großen Sanbeloftabt haufig murbe fennen lernen. Unfer Freund, ber außerorbentlich erfreut mar, um einen fo mobifeilen Preis loszutommen, antwortete fogleich in einigen febr muntern Briefen, und verfprach bem Bater ein ausführliches Reife-Journal, mit allen verlangten geographischen, ftatistischen und mercantilifchen Bemerfungen. Er hatte Bieles auf ber Reife gefeben, und hoffte baraus ein leibliches Beft gusammenfcreiben zu fonnen. Er merfte nicht, bag er beinah in eben bem Falle mar, in bem er fich befanb, ale er, um ein Schauspiel, bas meber gefdrieben, noch meniger memorirt war, aufzuführen, Lichter angegundet und Bufchauer herbeigerufen hatte. Me er baber wirflich anfing, an feine Composition ju geben, warb er leiber gewahr, bağ er von Empfindungen und Gebanten, von manchen Erfahrungen bes Bergens und Beiftes fpreden und ergablen fonnte, nur nicht bon außern Gegenftanben, benen er, wie er nun mertte, nicht bie minbefte Aufmertfamfeit geschenft hatte.

In biefer Berlegenheit famen bie Renntniffe feines Freundes Lacrtes ihm gut zu Statten. Die Gewehn-heit hatte beibe jungen Leute, so unahnlich fie fich maren, jufammen verbunden, und jener mar, bei allen feinen Fehlern, mit feinen Sonberbarfeiten wirflich ein interessanter Mensch. Mit einer heitern gludlichen Sinnlichfeit begabt, batte er alt werben fonnen, ohne uber feinen Buftanb irgent nachzubenfen. Run hatte ibm aber fein Unglud und feine Rrantheit bas reine Gefühl ber Jugend geraubt, und ihm bagegen einen Blid auf bie Berganglichfeit, auf bas Berftudelte unfere Dafeine eröffnet. Daraus mar eine launigte, rhapsobische Art über bie Gegenstände zu benten, ober vielmehr ihre unmittelbaren Ginbrude ju außern entftanben. Er mar nicht gern allein, trieb fich auf allen Raffeehaufern, an allen Wirthstifden berum, und wenn er ja ju Baufe blieb, maren Reifebefdreibungen feine liebite, ja feine einzige Lecture. Diefe tonnte er nun, ba er eine große Leibbibliothet fanb, nach Wunfch befriedigen, und bald fputte bie halbe Welt in feinem guten Gebachtniffe.

Die leicht fonnte er baber feinem Freunde Muth einsprechen, als biefer ihm ben völligen Mangel an Borrath zu ber von ihm fo feierlich verfprochenen Relation entbedte. Da wollen wir ein Runftftud machen, fagte jener, bas feinesgleichen nicht haben foll.

Ift nicht Deutschland von einem Enbe zum anbern burdreift, burdfreugt, burdgogen, burdfrochen und burchflogen? Und hat nicht jeber beutiche Reifenbe ben herrlichen Bortheil, fich feine großen ober fleinen Ausgaben vom Publicum wieber erftatten gu laffen? Gieb mir nur beine Reiseroute, che bu ju und famft; bas Andere weiß ich. Die Quellen und Bulfdmittel gu beinem Berte will ich bir auffuchen; an Quabratmeilen, bie nicht gemeffen finb, und an Bolfemenge, bie nicht gegablt ift, muffen wir's nicht fehlen laffen. Die Einfunfte ber Lanber nehmen wir aus Tafcenbuchern und Tabellen, bie, wie befannt, bie zuverläffigsten Do-

rauf grunden wir unfre politifchen

besto eber glaubt, wenn wir einigen andern etwas anhangen; und wenn wir nicht geradezu burch ben Bohnort einiger berühmten Leute burthreifen, fo begegnen wir ihnen in einem Birthebaufe, laffen fie une im Bertrauen bas albernfte Beug fagen. Befonbers vergeffen wir nicht eine Liebesgeschichte mit irgend einem naiven Madden auf bas annuthigfte einzuflechten, und es foll ein Wert geben, bas nicht allein Bater und Mutter mit Entjuden erfüllen foll, fonbern bas bir auch jeber Buchbanbler mit Bergnugen bezahlt.

Man Schritt jum Werke, und beibe Freunde hatten viel Luft an ihrer Arbeit, inbeg Bilhelm Abente im Schaufpiel und in bem Umgange mit Serlo und Au-relien die größte Bufriebenheit fand, und feine Ibeen, bie nur ju lange fich in einem engen Rreife berumge-

brebt hatten, täglich weiter ausbreitete.

# Achtzehntes Capitel.

Nicht ohne bas größte Intereffe vernahm er ftudweise ben Lebendlauf Gerlo's; benn es mar nicht bie Art biefes feltnen Mannes, vertraulich ju fein, und über irgend etwas im Bufammenbange gu fprechen. Er war, man barf fagen, auf bem Theater geboren und gefäugt. Schon ale ftummes Rind mußte es burch feine bloge Wegenwart bie Bufchauer rühren, weil auch icon bamale bie Berfaffer biefe natürlichen und unschuldigen Bulfemittel fannten, und fein erfted: Bater und Mutter, brachte in beliebten Studen ihm ichon ben größten Beifall juwege, ebe er wußte, mas bas banbe-flatichen bebeute. Als Amor tam er, gitternb, mehr ale einmal, im Flugwerfe herunter, entwickelte fich als Barlefin aus bem Gi, und machte ale fleiner Effenfebrer icon fruh die artigften Streiche.

Leiber mußte er ben Beifall, ben er an glangenben Abenben erhielt, in ben Bwifdenzeiten febr theuer begablen. Sein Bater, überzeugt, bag nur burch Schlage bie Aufmertfamfeit ber Rinber erregt und festgehalten werben fonne, prugelte ihn beim Ginftubiren einer jeben Rolle ju abgemeffenen Beiten; nicht, weil bas Rind ungefdidt mar, fonbern bamit ce fich befto gewiffer und anhaltenber geschicht zeigen moge. Go gab man ebemale, inbem ein Grangftein gefett wurbe, ben umftehenben Rinbern tuchtige Ohrfeigen, und bie alteften Leute erinnern fich noch genau bes Ortes und ber Stelle. Er muche beran, und zeigte außerorbentliche Fähigfeiten bes Weiftes und Fertigfeiten bes Rorpers, und babei eine große Biegfamteit fomohl in feiner Borftellungeart, ale in Sandlungen und Geberben. Seine Nachahmungegabe überftieg allen Glauben. Schon als Rnabe ahmte er Perfonen nach, fo bag man fie ju feben glaubte, ob fie ihm icon an Geftalt, Alter und Wefen vollig unahnlich und unter einanber verfchieben maren. Dabei fehlte es ihm nicht an ber Gabe, fich in bie Belt zu ichiden, und fobalb er fich einigermaßen feiner Rrafte bewußt mar, fant er nichts naturlicher, ale feinem Bater ju entflieben, ber, wie bie Bernunft bes Knaben gunahm, und feine Gefchicklichkeit fich vermehrte, ihnen noch burch barte Begegnung nachzuhelfen für nothig fanb.

Die gludlich fühlte fich ber lofe Rnabe nun in ber freien Belt, ba ihm feine Gulenfpiegelopoffen überall eine gute Aufnahme verschafften. Sein guter Stern führte ihn zuerft in ber Faftnachtszeit in ein Rlofter, wo er, weil eben ber Pater, ber bie Umgange zu beforgen und burch geiftliche Masteraben bie driftliche Gerauf gründen wir unfre politischen meinde zu ergehen hatte, gestorben war, als ein hulf-Seitenbliden auf die Regierungen reicher Schuhengel auftrat. Auch übernahm er sogleich Ein paar Fürsten befchreiben wir bie Rolle Gabriels in ber Berfundigung, und miffic!

bem hubschen Mabchen nicht, bie als Maria feinen sbligeanten Gruß, mit außerlicher Demuth und innerlichem Stolze, febr zierlich aufnahm. Er spielte barauf fuceffive in ben Mpfterien bie wichtigften Rollen, und wußte fich nicht wenig, ba er enblich gar ale Beilanb ber Welt verfpottet, gefchlagen und ans Rreug geheftet wurbe.

Einige Rriegofnechte mochten bei biefer Gelegenheit ihre Rollen gar ju natürlich fpielen; baber er fie, um fich auf bie schicklichste Weise an ihnen zu rachen, bei Belegenheit bes jungften Gerichte in bie prachtigften Rleiber von Raifern und Ronigen ftedte, und ihnen in bem Augenblide, ba fie, - mit ihren Rollen febr wohl gufrieben, auch in bem himmel allen anbern vorauszugehen ben Schritt nahmen, unvermuthet in Teufeloge-ftalt begegnete, und fle mit der Ofengabel, zur herzlichften Erbauung fammtlicher Bufchauer und Bettler, weiblich burchbrosch, und unbarmherzig zurud in bie Grube fturgte, mo fie fich von einem hervorbringenben Feuer aufe übelfte empfangen faben.

Er war flug genug einzuseben, bag bie gefronten Saupter fein freches Unternehmen nicht wohl vermerfen, und felbft vor feinem privilegirten Unflagerund Schergen-Amte feinen Refpect haben murben; er machte fich baber, noch ebe bas tausenbjährige Reich anging, in aller Stille bavon, und ward in einer benachbarten Stabt von einer Befellichaft, bie man bamale Rinber ber Freude nannte, mit offnen Armen aufgenommen. Es maren verftanbige, geiftreiche, lebhafte Menschen, bie wohl einsahen, bag bie Summe unfrer Existenz, burch Bernunft bivibirt, niemals rein aufgehe, fonbern bag immer ein munberlicher Bruch übrig bleibe. Diefen binberlichen, unb, wenn er fich in Die gange Daffe vertheilt, gefährlichen Bruch fuchten fie gu bestimmten Beiten vorfählich lodzuwerben. Sie waren einen Lag ber Boche recht ausführlich Rarren, und ftraften an bemfelben mechfelfeitig burch allegorifche Borftellungen, mas fie mahrenb ber übrigen Tage an fich unb anbern Rarrifches bemerft hatten. Bar biefe Art gleich rober ale eine Folge von Ausbilbung, in welcher ber fittliche Menfc fich täglich ju bemerten, ju marnen und ju ftrafen pflegt; fo mar fie boch luftiger und ficherer: benn inbem man einen gemiffen Schoofnarren nicht verlaugnete, fo tractirte man ihm auch nur für bas, mas er mar, anftatt bag er auf bem anbern Wege, burch Bulfe bee Gelbftbetruge, oft im Baufe gur herrichaft gelangt, und bie Bernunft gur heim-lichen Knechtschaft zwingt, bie fich einbildet, ihn lange verjagt zu haben. Die Rarrenmaste ging in ber Gesell-Schaft herum, und jebem war erlaubt, fie an feinem Lage, mit eigenen ober fremben Attributen, darafteriftifc auszugieren. In ber Carnevalszeit nahm man fich bie größte Freiheit, und wetteiferte mit ber Bemubung ber Beiftlichen, bas Bolf gu unterhalten und anzugichen. Die feierlichen und allegorischen Aufguge von Tugenben und Laftern, Runften und Wiffenschaften, Welttheilen und Jahregeiten verfinnnlichten bem Bolfe eine Menge Begriffe, und gaben ihm Ibeen entfernter Gegenftanbe, und fo waren biefe Scherze nicht ohne Rugen, ba von einer anbern Seite bie geiftlichen Mummereien nur einen abgeschmadten Aberglauben noch mehr befeftigten.

Der junge Serlo war auch bier wieber gang in feinem Elemente; eigentliche Erfinbungofraft hatte er nicht, bagegen aber bas größte Befchid, mas er vor fich fand gu nugen, gurecht gu ftellen, und fcheinbar gu maden. Seine Einfalle, seine Rachahmungsgabe, ja sein beigenber Bis, ben er wenigstens einen Tag in ber Boche völlig frei, felbft gegen feinen Wohlthater, üben butfte, machte ibn ber gangen Gefellichaft werth, ja unentbehrlich.

Doch trieb ibn feine Unrube balb aus biefer vortheilhaften Lage in anbere Gegenben feines Baterlanbes, wo er wieber eine neue Schule burchjugeben hatte. Er fant in ben gebilbeten, aber auch bilblofen Theil von Deutschland, mo es jur Berehrung bes Guten und Schonen gwar nicht an Bahrheit, aber oft an Geift gebricht; er fonnte mit feinen Dasten nichts mehr ausrichten; er mußte fuchen auf Berg und Gemuth ju mirfen. Rur furge Beit hielt er fich bei fleinen und großen Gefellichaften auf, und merfte, bei biefer Gelegenheit, fammtlichen Studen und Schaufpielern ihre Eigenbeiten ab. Die Monotonie, die bamale auf bem beutichen Theater herrichte, ben albernen Fall und Rlang ber Alexandriner, ben geschraubtplatten Dialog, bie Erodenheit und Gemeinheit ber unmittelbaren Sittenprediger hatte er balb gefaßt, und jugleich bemerft, mas

rührte und gefiel.

Richt Gine Rolle ber gangbaren Stude, fonbern bie gangen Stude blieben leicht in feinem Gebachtniß, und jugleich ber eigenthumliche Ton bee Schaufpielere, ber fie mit Beifall vorgetragen hatte. Run tam'er zufälligerweise auf feinen Streifereien, ba ihm bas Belb vollig ausgegangen mar, ju bem Ginfall, allein gange Stude besonders auf Ebelhofen und in Dorfern vorguftellen, und fich baburch überall fogleich Unterhalt und Rachtquartier ju verschaffen. In jeber Schenke, jebem Bimmer und Garten war fein Theater gleich aufgefchlagen; mit einem fcelmifchen Ernft und anfcheinenben Enthufiasmus mußte er bie Ginbilbungefraft feiner Bufdauer ju gewinnen, ihre Ginne ju taufchen, und von ihren offenen Mugen einen alten Schrant gu einer Burg, und einen Facher jum Dolche umguschaf-fen. Seine Jugendwarme ersette ben Mangel eines tiefen Gefühle; feine Beftigfeit ichien Starte, und feine Schmeichelei Bartlichfeit. Diejenigen, bie bas Theater fcon fannten, erinnerte er an alles, mas fie gefeben und gehört hatten, und in ben Uebrigen erregte er eine Uhnung von etwas Wunberbarem, und ben Bunfc naber bamit befannt ju werben. Bas an einem Orte Birfung that, verfehlte er nicht am andern ju wieberholen, und hatte bie berglichfte Schabenfreube, wenn er alle Menfchen, auf gleiche Beife, aus bem Stegreife, jum Beften haben fonnte.

Bei feinem lebhaften, freien und burch nichts gebinberten Beift verbefferte er fich, inbem er Rollen unb Stude oft wieberholte, fehr gefdwinb. Balb recitirte und fpielte er bem Sinne gemäßer, ale bie Mufter, bie er anfange nur nachgeahmt hatte. Auf biefem Bege tam er nach und nach bagu, natürlich ju fpielen und boch immer verftellt zu fein. Er fchien hingeriffen, und lauerte auf ben Effect, und fein größter Stolg mar, bie Menichen ftufenweise in Bewegung zu feten. Gelbft bas tolle Sandwert, bas er trieb, nothigte ihn balb mit einer gewiffen Mäßigung ju verfahren, und fo lernte er, theils gezwungen, theils aus Inftinct, bas, movon fo wenig Schaufpieler einen Begriff ju haben icheinen : mit Organ und Geberben öfonomifch ju fein.

So mußte er felbft robe und unfreundliche Menfchen ju banbigen und für fich ju intereffiren. Da er über-all mit Rahrung und Obbach zufrieben mar, jedes Gefcent bantbar annahm, bas man ihm reichte, ja manchmal gar bas Gelb, wenn er beffen nach feiner Deinung genug hatte, ausschlug; fo fchidte man ihn mit Empfehlungeschreiben einander gu und fo manberte er eine gange Beit von einem Ebelhofe jum anbern, wo er mandes Bergnugen erregte, mandes genoß, und nicht ohne bie angenehmften und artigften Abenteuer blieb.

Bei ber innerlichen Ralte feines Gemuthes liebte er eigentlich niemand; bei ber Rlarbeit feines Blide tonnte er niemand achten, benn er fab nur immer bie außern Eigenheiten ber Menfchen, und trug fie in feine bichte lefen ließ, und in ihnen bas Gefahl fenes Reiges mimifche Sammlung ein. Dabei war aber feine Gelbfligfeit außerft beleibigt, wenn er nicht jebem gefiel, unb wenn er nicht überall Beifall erregte. Wie biefer gu erlangen fet, barauf hatte er nach und nach fo genau Acht gegeben, und hatte feinen Ginn fo geschärft, bag er nicht allein bei feinen Darftellungen, fonbern auch im gemeinen Leben nicht mehr anbers als fchmeicheln tonnte. Und fo arbeitete feine Gemutbeart, fein Talent und feine Lebenbart bergeftalt mechfeloweife gegen einanber, bag er fich unvermerft ju einem vollfommnen Schauspieler ausgebilbet fab. Ja, burch eine feltsam fceinende, aber gang naturliche Wirfung und Gegenwirtung flieg, burch Ginficht und Hebung, feine Recitation, Deflamation und fein Geberbenfpiel gu einer hohen Stufe von Bahrheit, Freiheit und Offenheit, indem er im Leben und Umgang immer heimlicher, funftlicher, ja verftellt und angfilich ju werben fchien.

Bon feinen Schidfalen und Abenteuern fprechen wir vielleicht an einem anbern Orte, und bemerken hier nur fo viel: bag er in spateren Beiten, ba er icon ein gemachter Mann, im Befit von enticiebenen Ramen, und in einer febr guten obgleich nicht feften Lage war, fich angewöhnt hatte, im Gefprach auf eine feine Beife theils ironifch, theils foottifch ben Cophiften gu machen, und baburch fast jebe ernfthafte Unterhaltung gu gerftoren. Befondere gebrauchte er biefe Manier gegen Bilbelm, fobald biefer, wie es ihm oft begegnete, ein allgemeines theoretifches Gefprach angufnupfen Luft hatte. Demungeachtet waren fie fehr gern beisammen, inbem burch ihre beiberfeitige Denfart bie Unterhaltung lebhaft merben mußte. Wilhelm munichte, alles aus ben Begriffen, bie er gefaßt hatte, ju entwideln, und wollte bie Runft in einem Busammenhange behanbelt haben. Er wollte ausgesprochene Regeln festfegen, beftimmen, was recht, fcon und gut fei, und mas Bei-fall verbiene ; genug, er behandelte alles auf bas Ernstlichfte. Gerlo hingegen nahm bie Sache fehr leicht, unb indem er niemale birect auf eine Frage antwortete, wußte er, burch eine Geschichte ober einen Schwant, bie artigfte und vergnüglichfte Erlanterung beigubringen, und bie Gefellicaft ju unterrichten, inbem er fie erbeiterte.

# Neunzehntes Capitel.

Inbem nun Wilhelm auf biefe Beife fehr angenehme Stunden gubrachte, befanden fich Delina und bie Uebrigen in einer befto verbrieflichern Lage. erichienen unferm Freunde manchmal wie bofe Beifter. und machten ihm nicht blos burch ihre Wegenwart, fonbern auch oft burch flamifche Gefichter und bittre Reben einen verbrieflichen Augenblid. Gerlo hatte fle nicht einmal ju Gaftrollen gelaffen, gefchweige bag er ihnen Soffnung jum Engagement gemacht hatte, unb hatte bemungeachtet nach and nach ihre fammtlichen Fabig-Reiten fennen gelernt. Go oft fich Schauspieler bei ibm gefellig verfammelten, hatte er bie Gewohnheit lefen qu laffen, und mandmal felbit mitzulefen. Er nahm Stude vor, bie noch gegeben werben follten, bie lange nicht gegeben waren, und gwar meiftens nur theilmeife. Co ließ er auch, nach einer erften Aufführung, Stellen, bei benen er etwas ju erinnern batte, wieberholen, vermehrte baburch bie Einficht ber Schaufpieler, und verflärfte ihre Sicherheit, ben rechten Punkt zu treffen. Und wie ein geringer aber richtiger Berftanb mehr ale ein verworrenes und ungelautertes Genie jur Bufriebenheit anderer wirfen fann; fo erhub er mittelmäßige Salente, burch bie beutliche Ginficht, die er ihnen un-

erhielt, ben ein wohlvorgetragener Rhotomus in unfrer Seele erregt, anftatt bag man bei anbern Befellichaften fcon anfing, nur biejenige Profa vorzutragen, wogu einem jeben ber Schnabel gewachsen mar.

Bei folden Gelegenheiten hatte er auch bie fammtiden angefommenen Schaufpieler fennen lernen, bas mas fie maren, und mas fie werben fonnten, beurtheilt, und fich in ber Stille vorgenommen, von ihren Talenten, bei einer Revolution, Die feiner Gefellichaft brobete, fogleich Bortheil zu ziehen. Er ließ bie Sache eine Beile auf fich beruben, lebnte alle Interceffionen Bilbelme für fle mit Achfelguden ab, bie er feine Beit erfah, und feinem jungen Freunde ganz unerwartet ben

Borfchlag that: er folle boch felbft bei ihm aufe Theater geben, und unter biefer Bedingung wolle er auch bie lebrigen engagiren.

Die Leute muffen alfo boch fo unbrauchbar nicht fein, wie Gie mir folde bieber gefdilbert baben, verfeste ihm Wilhelm, wenn fle jest auf einmal gufammen angenommen werben fonnen, und ich bachte, ihre Talente mußten auch ohne mich biefelbigen bleiben.

Gerlo eröffnete ihm barauf, unter bem Giegel bet Berfdwiegenheit, feine Lage : wie fein erfter Liebhaber Miene mache, ihm bei ber Erneuerung bes Contracts ju fteigern, und wie er nicht gefinnt fei, ihm nachzuge-ben, besonbers ba bie Gunft bes Publicums gegen ibn fo groß nicht mehr fei. Ließ er biefen geben, fo wurde fein ganger Anhang thm folgen, woburd benn bie Gefellschaft einige gute, aber auch einige mittelmäßige Glieber verlore. Bieranf zeigte er Wilhelmen, mas er bagegen an ibm, an Laertes, bem alten Polterer unb felbst an Frau Melina zu gewinnen hoffe. Ja, er ver-fprach bem armen Bebanten als Juben, Minister, und überhaupt ale Bofewicht einen entschiebenen Beifall zu verichaffen.

Bilhelm ftutte, und vernahm ben Bortrag nicht ohne Unruhe, und nur, um etwas ju fagen, verfette er, nachdem er tief Athem geholt hatte: Gie fprechen auf eine fehr freundliche Weife nur von bem Guten, mas Sie an une finben und von une foffen; wie fleht es benn aber mit ben fdmachen Geiten aus, bie Ihrem Scharffinne gewiß nicht entgangen finb?

Die wollen wir bald burch Fleiß, Uebung und Rachbenten ju ftarten Seiten machen, verfette Gerlo. ift unter euch allen, bie ihr benn boch nur Raturaliften und Pfufcher feib, feiner, ber nicht mehr ober weniger hoffnung von fich gabe; benn fo viel ich alle beurtheilen fann, fo ift fein einziger Stod barunter, unb Stode allein find bie Unverbefferlichen, fle mogen nun aus Eigenbunfel, Dummheit ober Sppoconbrie ungelent und unbiegfam fein.

Serlo legte barauf mit wenigen Worten bie Bebingungen bar, bie er machen tonne und wolle, bat Bilbelmen um foleunige Entfcheibung, und verließ ibn in

nicht geringer Unrube.

Bei ber munberlichen und gleichfam nur gum Goerg unternommenen Arbeit jener fingirten Reifebefchreibung, bie er mit Laertes jusammensette, mar er auf bie Bustanbe und bas tagliche Leben ber wirflichen Welt aufmertfamer geworben, als er fonft gewefen war. Er begriff jest felbft erft bie Abficht bes Baters, als er ihm bie Führung bes Journals fo lebhaft empfohlen. Er fühlte gum erften Dale, wie angenehm und nublich es fein tonne, fich jur Mittelsperson fo vieler Gewerbe und Beburfniffe ju machen, und bis in bie tiefften Gebirge und Balber bes feften Banbes Leben und Thatigfeit verbreiten ju belfen. Die lebhafte merflich verschaffte, zu einer bewundernswurdigen Fa- Dandeloftabt, in ber er fich befand, gab ihm bei ber Sigfeit. Richt wenig trug bagu bei, baf er auch Ge- Unruhe bes Laertes, ber ihn überall mit berumfolepppunftes, mober alles ausfließt, und mobin alles gu-rudfebrt, und es war bas erfte Mal, bag fein Geift im Anschauen biefer Art von Thatigkeit fich wirklich ergehte. In biefem Buftanbe hatte ibm Gerlo ben An-trag gethan, und feine Bunfche, feine Reigung, fein Butrauen auf ein angebornes Talent, und feine Berpflichtung gegen bie bulflofe Gefellschaft wieber rege

gemacht.

Da fteh' ich nun, fagte er ju fich felbft, abermale am Scheibewege zwischen ben beiben Frauen, bie mir in meiner Jugend erfcbienen. Die eine fieht nicht mehr fo fummerlich aus, wie bamais, und bie andere nicht so prachtig. Der einen wie ber andern ju folgen, fühlst bu eine Urt von innerm Beruf, und von beiben Geiten find bie außern Anlaffe ftart genug; es fceint bir un-möglich, bich ju entscheiben; bu munscheft, bag irgenb ein Uebergewicht von Außen beine Babl bestimmen moge, und bod, wenn bu bich recht untersuchft, fo find es nur außere Umftanbe, die bir eine Reigung ju Gewerb, Erwerb und Befig einflößen, aber bein innerftes Beburfniß erzeugt und nahrt ben Bunfch, bie Anlagen, bie in bir jum Guten und Schonen ruben mogen, fie frien förperlich ober geistig, immer mehr ju entwickeln und auszubilben. Und muß ich nicht bas Schickfal verehren, bas mich ohne mein Buthun hierher an bas Biel aller meiner Bunfche führt? Gefdieht nicht Alles, mas ich mir ehemals ausgebacht und vorgefest, nun jufallig ohne mein Mitwirten? Conberbar genug! Der Mensch scheint mit nichts vertrauter zu fein als mit feinen Soffnungen und Bunfchen, bie er lange im Bergen nahrt und bewahrt, und boch, wenn fie ihm nun begegnen, wenn fie fich ihm gleichsam aufbringen, erfennt er fie nicht und weicht vor ihnen gurud. was ich mir feit jener ungludlichen Racht, bie mich von Marianen entfernte, nur traumen ließ, fteht bor mir, und bietet fich mir felbft an. Dierher wollte ich fluchten, und bin fachte hergeleitet worben; bei Gerlo wollte ich unterzutommen fuchen, er fucht nun mich, und bietet mir Bedingungen an, die ich ale Anfanger nie ermarten fonnte. War es benn blod Liebe gu Marianen, bie mich and Theater feffelte? ober war es Liebe gur Runft, bie mich an bas Mabden festfnupfte? Bar jene Aussicht, jener Ausweg nach ber Buhne blos einem unordentlichen, unruhigen Menfchen willfommen, ber ein Leben fortgufegen munichte, bas ihm bie Berhaltniffe ber burgerlichen Welt nicht geftatteten, ober war es alles anders, reiner, murbiger? und mas follte bich bewegen tonnen, beine bamaligen Gefinnungen ju anbern? Baft bu nicht vielmehr bisher felbft unwiffenb beinen Plan verfolgt? 3ft nicht jest ber lette Schritt noch mehr zu billigen, ba feine Rebenabsichten babei im Spiele find, und ba bu jugleich ein feierlich gegebenes Bort halten, und bich auf eine eble Beife von einer fdweren Schulb befreien fannft ?

Mles, was in feinem Bergen und feiner Ginbil-'dungsfraft sich bewegte, wechselte nun auf bas Lebhaftefte gegen einander ab. Dag er feine Mignon behalten tonne, bag er ben Barfner nicht zu verftoßen brauche, war fein fleines Gewicht auf ber Bagichale, und boch fdmantte fle noch bin und wieber, als er feine Freunbin Aurelie gewohnterweise ju befuchen ging.

### Zwanzigftes Capitel.

Er fand fie auf ihrem Rubebette; fie fchien ftille. Blauben Sie noch morgen fpielen ju tonnen ? fragte er D ja, versette fie lebhaft; Sie wissen, baran hinbert

te, ben anschaulichften Begriff eines großen Mittel- | nen es gut und werben mich noch umbringen. Borgeftern bacht' ich, bas Berg mußte mir reißen! Conft fonnt' ich es mohl leiben, wenn ich mir felbft gefiel; wenn ich lange ftubirt und mich vorbereitet hatte, bann freute ich mich, wenn bas willfommene Beichen, nun fei es gelungen von allen Enben wiebertonte. Jeto sag' ich nicht, was ich will, nicht wie ich's will; ich werbe hingeriffen, ich verwirre mich, und mein Spiel macht einen weit großern Ginbrud. Der Beifall wirb lauter, und ich bente: Buftet ihr, mas euch entzudt! Die bunkeln, beftigen, unbestimmten Untlange rubren euch, zwingen euch Bewunderung ab, und ihr fühlt nicht, daß es bie Schmerzenstone ber Ungludlichen find, ber ihr euer Wohlwollen gefchenft habt.

Beute fruh hab' ich gelernt, jest wieberholt unb verfucht. 3ch bin mube, gerbrochen, und morgen geht ce wieber von vorn an. Dorgen Abend foll gefpielt merben. Go fcblepp' ich mich bin unb ber; es ift mir langweilig aufzustehen und verbrieflich ju Bette gu gehen. Alles macht einen ewigen Cirfel in mir. Dann treten bie leibigen Troftungen vor mir auf, bann werf' ich fle weg, und vermuniche fie. Ich will mich nicht ergeben, nicht ber Rothwenbigfeit ergeben - warum foll bas nothwenbig fein, mas mich ju Grunde richtet? Ronnte es nicht auch anders fein ? Ich muß es eben bezahlen, baß ich eine Deutsche bin; es ift ber Charafter ber Deutschen, daß fie über Allem ichwer werben, daß Al-

les über ihnen ichmer mirb.

D, meine Freundin, fiel Wilhelm ein, tonnten Sie boch aufhören, selbst ben Dold ju schärfen, mit bem Sie fich unablaffig verwunden! Bleibt Ihnen benn nichte? Bit benn Ihre Jugenb, Ihre Gestalt, Ihre Gefunbheit, find Ihre Talente nichte? Wenn Sie ein Gut ohne 3hr Berschulben verloren haben, muffen Sie benn alles liebrige binterbrein merfen ? Ift bas auch nothwenbig ?

Sie fowieg einige Augenblide, bann fuhr fie auf: 3ch weiß es wohl, baß es Beitverberb ift, nichts als Beitverberb ift bie Liebe! Das hatte ich nicht thun tonnen! thun follen! Run ift Alles rein gu nichts geworben. 3d bin ein armes verliebtes Gefcopf, nichte als verliebt! Saben Sie Mitleiben mit mir, bei Gott, ich

bin ein armes Gefcopf!

Sie verfant in fich, und nach einer turgen Paufe rief fie beftig aus: Ihr feib gewohnt, baß fich euch Alles an ben Sale wirft. Rein, ihr tonnt es nicht fuhlen, fein Mann ift im Stanbe, ben Berth eines Beibes ju fühlen, bas fich zu ehren weiß! Bei allen beiligen Engeln, bei allen Bilbern ber Seligfeit, bie fich ein reines gutmuthiges Berg ericafft, es ift nichts himmlifders, ale ein weibliches Befen, bas fich bem geliebten Manne hingiebt! Bir find falt, ftolg, hoch, flar, flug, wenn wir verbienen, Beiber ju beißen, und alle biefe Borguge legen wir euch ju Sugen, fobalb wir lieben, fobalb wir hoffen, Gegenliebe ju erwerben. D wie hab' ich mein ganges Dafein fo mit Wiffen und Willen weggewor-fen! Aber nun will ich auch verzweifeln, absichtlich verzweifeln. Es foll fein Blutstropfen in mir fein, der nicht gestraft wirb, feine Faser, Die ich nicht peinigen will. Lächeln Sie nur, lachen Sie nur über ben theatralifden Aufwand von Beibenichaft!

Fern war von unferm Freunde jebe Anwandlung bes Lachens. Der entfepliche, halb naturliche, halb erzwungene Buftanb feiner Freundin peinigte ihn nur ju febr. Er empfand die Foltern ber ungludlichen Anspannung mit; fein Gebirn gerruttete fich, und fein Blut mar in

einer fleberhaften Bewegung.

Sie war aufgeftanden und ging in ber Stube Min mich nichts. - Benn ich nur ein Mittel mußte, ben und wieber. Ich fage mir Alles vor, rief fie aus, mat-Beifall unsers Parterre's von mir abjulebnen; fie mei- lum ich ihn nicht lieben follte. Ich weiß auch, bag er es

- parci and burch -. In., und übe und meldie entfehliche a- felliff ju emfer-Achira ill ir anec-E retten, iberlaff - be liebe. - 3a, mur mujend Thrå-DOM:

we be eaf bas in-- tor E, sagte er, wie war wat allein fo wer mandes Dog-The course Schaffeligfeit wurde - ... . . dammet, bas gange Beil in - war be feftgutnupfen, bie - 14.12" Erene wie ein Robr gu Acres in the

n. A. 2000er mit Marianen ver-- - - Se bereuf beziehen. Gie fab - . dige und tone: Ronnen Gie fagen, ...... \* #Red betrogen, bag Gie feimit frevelhafter Be-

Bilbelm, und zwar ohne win Beben mar febr einfach, und Eradung gerathen, gu verfuchen. greuten, gu verjuchen. Bu verjuchen. we war de Buftand, in ben ich Gie ver-The state of the Gelubbe von mir, bas meiwar it, bas burch bie Rubna auftiken, fich bei mir jur Sprache and und burch biefen Augenblid getheigen Reigung will ich wibernorth sin bei beffopf foll ein Befenning De fiede neinem Lippen vernehmen, bem ich nicht me a source come medimen fann!

3. 3 34 wit einer wilben Gleichgültigfeit an, and wie un ich ale er ihr bie Sanb reichte, um eiand Solder C. Will nichts baran gelegen! rief fie: fo Bei Bein Beinem mehr ober meniger, bie Gee mirb Lin and und machen. Doch, subr sie sort, unter Lin anden Eine gereitet, bas ift bod etwas, unter Lin, and Linen Redlichen gefunden, bas ift angunebulen ! Weifen Gie auch, mas Gie verfprechen?

30 weiß od verfeste Wilhelm lachenb, und bielt feine Band ben.

3th moan' ce an, verfette fie, und machte eine Bewegung mit ihrer Rechten, fo bag er glaubte, fie murbe Die feine faffen; aber fonell fuhr fie in bie Zafche, rif ben Dolch blipgeichwind heraus, und fuhr mit Spipe und Schneide ibm rafc über bie hand weg. Er zog fte

Man muß euch Manner schaft geichnen, wenn ihr merfen follt, rief fle mit einer wilden heiterkeit aus, bie balb in eine haftige Geschäftigkeit überging. Sie nahm ihr Ichnuch und umwidelte seine hand bamit, um bas erfte bervorbringenbe Blut ju ftillen. Bergeiben Sie einer Salbwahnfinnigen, rief fie aus, und laffen Sie fich biefe Tropfen Bluts nicht reuen. Ich bin verjobut, ich bin wieber bei mir felber. Auf meinen Rnicen will id Abbitte thun, laffen Gie mir ben Troft, Sie zu beilen.

Sie eiler

al babe mit einiges Gerath, ftillte bas Blut und befah bie Wunbe -4-n will. Balt fergfaltig. Der Schnitt ging burch ben Ballen gerabt .- and nicht ju unter bem Daumen, theilte bie Lebendlinie, und lief gegen ben fleinen Finger aus. Gie verband ibn ftill, und mit einer nachbenklichen Bebeutfamteit in fich gefebrt. Er fragte einigemal : Befte, wie fonnten Gie Ihren Freund verlegen?

Still, erwieberte fie, inbem fie ben Finger auf ben Mund legte: ftill!

# Aweiter Theil.

# Fünftes Bud. Erftes Capitel.

Co hatte Wilhelm ju feinen zwei faum gebeilten Bunben abermale eine frifche britte, bie ihm nicht wenig unbequem mar. Aurelie wollte nicht zugeben, bağ er fich eines Bunbargtes bebiente; fie felbft verband ibn unter allerlei munberlichen Reben, Ceremonien und Spruchen, und feste ihn baburch in eine fehr peinliche Lage. Doch nicht er allein, fonbern alle Derfonen, bie fich in ihrer Rabe befanben, litten burch ihre Unruhe und Conberbarfeit; niemand aber mehr als ber fleine Felix. Das lebhafte Rinb mar unter einem folden Drud bochft ungebulbig und zeigte fich immer unartiger, je mehr fie es tabelte und jurecht wies.

Der Rnabe gefiel fich in gewiffen Gigenheiten, bie man auch Unarten gu nennen pflegt, und bie fle ihm feinesmeges nachzuseben gebachte. Er trant, zum Beifpiel, lieber aus ber Blafche ale aus bem Glafe, unb offenbar fcmedten ihm bie Speifen aus ber Gouffel beffer als von bem Teller. Gine folde Unschicklichkeit wurde nicht überfeben, und wenn er nun gar bie Thur aufließ ober jufchlug, und, wenn ihm etwas befohlen wurbe, entweber nicht von ber Stelle wich ober ungeftum bavon rannte: fo mußte er eine große Lection anboren, ohne bağ er barauf je einige Befferung batte fpuren laffen. Bielmehr ichien bie Reigung zu Aurelien fich taglich mehr zu verlieren; in feinem Tone mar nichts Bartliches, wenn er fie Mutter nannte, er bing vielmehr leibenschaftlich an ber alten Amme, bie ihm benn freilich allen Willen ließ.

Aber auch biefe mar feit einiger Belt fo frant geworben, bag man fie aus bem Baufe in ein ftilles Quartier bringen mußte, und Felix hatte fich gang allein gefeben, mare nicht Dignon auch ibm ale ein liebevoller Souggeift ericbienen. Auf bas artigfte unterhielten fich beibe Rinber mit einanber; fle lehrte ihm fleine Lieber, und er, ber ein fehr gutes Gebachtnif hatte, recitirte fie oft gur Bermunberung ber Buborer. Auch wollte fle ihm bie Landcharten erflaren, mit benen fle fich noch immer febr abgab, wobei fie jeboch nicht mit ber beften Dethobe verfuhr. Denn eigentlich ichien fie bei ben Lanbern fein besonderes Intereffe ju haben, als ob fie falt ober warm feien. Bon ben Weltpolen, von bem foredlichen Gife bafelbit, und von ber gunebmenben Barme, je mehr man fich von ihnen entfernte, mußte fie fehr gut Rechenschaft ju geben. Wenn jemanb reif'te, fragte fie nut, ob er nach Rorben ober nach Guben gebe, und bemubte fich, bie Wege auf ihren fleinen Charten aufzufinden. Befonders wenn Wilhelm von Reifen fprach, mar fie febr aufmertfam, und ichien fic immer ju betrüben, fobalb bas Gefprach auf eine anbere Materie überging. Go wenig man fie bereben fonnte, eine Rolle ju übernehmen, ober auch nur, wenn gespielt wurde, auf bas Theater ju geben: so gern unb fleißig lernte fie Dben und Lieber auswendig, und er-Te, bolte Leinwand und regte, wenn fle ein foldes Gebicht, gewöhnlich von ber

Tentes ju achten gewohnt mar, fuchte fie aufzumuntern; am meiften aber empfahl fle flc ihm burch einen febr artigen, mannigfaltigen und manchmal felbft muntern Gefang, und auf eben biefem Wege hatte fich ber Bar-

fenfpieler feine Bunft erworben.

Serlo, ohne felbft Genie gur Dufit ju haben, ober trgend ein Instrument ju fpielen, mußte ihren hoben Werth ju icagen; er suchte fich fo oft ale möglich biefen Genug, ber mit feinem anbern verglichen merben tann, ju verschaffen. Er hatte wochentlich einmal Concert, und nun hatte fich ihm burd Mignon, ben Bar-fenspieler und Laertes, ber auf ber Bioline nicht ungefoidt mar, eine munberliche fleine Bauscapelle gebilbet.

Er pflegte gu fagen: ber Menfch ift fo geneigt, fich mit bem Gemeinften abzugeben, Beift und Ginne ftumpfen fich fo leicht gegen bie Ginbrude bes Schonen und Bollfommenen ab, bağ man bie Fabigfeit, es ju empfinden, bei fich auf alle Beife erhalten follte. Denn einen folden Genuß tann niemand gang entbehren, unb nur bie Ungewohnheit, etwas Gutes ju genießen, ift Urfache, bag viele Menfchen icon am Albernen unb Abgeschmadten, wenn es nur neu ift, Bergnugen finben. Man follte, fagte er, alle Tage menigftene ein fleines Lieb horen, ein gutes Gebicht lefen, ein treffliches Gemalbe feben, unb, wenn es möglich ju machen mare, einige vernunftige Worte fprechen.

Bei biefen Gestinnungen, bie Gerlo gewissermagen natürlich mar, konnte es ben Personen, bie ihn umgaben, nicht an angenehmer Unterhaltung fehlen. Mitten in biefem vergnüglichen Buftanbe brachte man Wilhelmen eines Tages einen ichmargeflegelten Brief. Bernere Detichaft beutete auf eine traurige Radricht, unb er erfchrat nicht wenig, ale er ben Tob feines Batere nur mit einigen Borten angezeigt fanb. Rach einer unerwarteten furgen Rrantbeit mar er aus ber Belt gegangen, und hatte feine hauslichen Angelegenheiten in ber beften Orbnung hinterlaffen.

Diese unvermuthete Radricht traf Wilhelmen im Innerften. Er fuhlte tief, wie unempfinblich man oft Freunde und Verwandte, so lange fie fich mit uns bes frbifden Aufenthaltes erfreuen, vernachläffigt, und nur bann erft bie Berfaumniß bereut, wenn bas fcone Berhaltniß wenigstens fur biesmal aufgehoben ift. Auch tonnte ber Schmerz über bas geitige Abfterben bes braven Mannes nur burch bas Gefühl gelinbert werben, bağ er auf ber Welt wenig geliebt, und burch

bie leberzeugung, bag er wenig genoffen habe. Bilbelme Gebanten manbten fich nun balb auf feine eigenen Berhaltniffe, und er fühlte fich nicht wenig beunruhigt. Der Menfch tann in feine gefährlichere Lage verfest merben, ale wenn burch außere Umftanbe eine große Beranberung feines Buftanbes bemirtt mirb. ohne baß feine Art zu empfinden und zu benten barauf porbereitet ift. Es giebt alebann eine Epoche ohne Epoche, und es entfteht nur ein befto größerer Biberfpruch, je weniger ber Menfc bemertt, bag er ju bem neuen Buftanbe noch nicht ansgebilbet fei.

Wilhelm fab fich in einem Augenblide frei, in weldem er mit fich felbft noch nicht einig werben fonnte. Seine Gefinnungen maren ebel, feine Abfichten lauter und feine Borfage ichienen nicht verwerflich. Das Al-Ies burfte er fich mit einigem Butrauen felbft befennen; allein er hatte Belegenheit genug gehabt gu bemerten, bağ es ihm an Erfahrung fehle, und er legte baber auf die Erfahrung anberer und auf die Refultate, bie fle baraus mit Ueberzeugung ableiteten, einen abermäßigen Werth, und tam baburch nur immer mehr

ernsten und feierlichen Art, oft unvermuthet wie aus in die Irre. Das ihm fehlte, glaubte er am ersten gu bem Stegreife beclamirte, bei jebermann Erstaunen.

Serlo, ber auf jebe Spur eines auffeimenden La- Buchern und im Gesprach vortommen mochte, zu erhalten und ju sammeln unternahme. Er schrieb baber frembe und eigene Meinungen und Ibeen, ja ganze Gesprache, die ihm interessant waren, auf, und hielt leiber auf diese Weise bas Falsche so gut als bas Babre feft, blieb viel ju lange an einer 3bee, ja man modte fagen an einer Genteng bangen, und verließ babei feine natürliche Dent- und Sandlungsweise, inbem er oft fremben Lichtern ale Leitsternen folgte. Aureliens Bitterfeit und feines Freundes Laertes falte Berachtung ber Menschen bestachen öfter als billig war fein Urtheil; niemand aber war ihm gefährlicher gewefen ale Jarno, ein Mann, beffen beller Berftanb von gegenwärtigen Dingen ein richtiges, ftrenges Urtheil fallte, babet aber ben Fehler hatte, bag er biefe einzelnen Urtheile mit einer Art von Allgemeinheit aussprach, ba boch bie Ausspruche bes Berftanbes eigentlich nur Ginmal und zwar in bem bestimmteften Falle gelten, und icon unrichtig werben, wenn man fie auf ben nachften anwenbet.

So entfernte fich Bilhelm, inbem er mit fich einig ju merben ftrebte, immer mehr von ber beilfamen Ginbeit, und bet biefer Bermirrung marb es feinen Leibenichaften um fo leichter, alle Buruftungen ju ihrem Bortheil ju gebrauchen, und über bas, mas er ju thun

hatte, nur noch mehr zu verwirren. Serlo benutte bie Tobespoft zu feinem Bortheil, unb wirflich hatte er auch taglich immer mehr Urfache, an eine andere Ginrichtung feines Schaufpiels zu benten. Er mußte entweber feine alten Contracte erneuern, wogu er feine große Luft hatte, inbem mehrere Ditglieber, bie fich fur unentbehrlich hielten, taglich unleiblider murben; ober er mußte, mobin auch fein Bunfc ging, ber Gefellicaft eine gang neue Geftalt geben.

Done felbft in Bilhelmen ju bringen, regte er Aurelien und Philinen auf; und bie übrigen Gefellen, bie fic nach Engagement febnten, ließen unferm Freunde gleichfalls teine Rube, fo baß er mit ziemlicher Berle-genheit an einem Scheibewege ftanb. Ber batte gebacht, bag ein Brief von Wernern, ber gang im entgegengesetten Sinne geschrieben war, ihn enblich gu einer Entichliegung binbrangen follte. Bir laffen nur ben Eingang weg und geben übrigens bas Schreiben mit weniger Beranberung.

#### Ameites Capitel.

·So war es und so muß es benn auch wohl recht fein, bag jeber bei jeber Belegenheit feinem Gewerbe nachgebt und feine Thatigfeit zeigt. Der gute Alte mar faum verschieben, ale auch in ber nachften Biertelftunbe foon nichts mehr nach feinem Sinne im Saufe gefcab. Freunde, Befannte und Bermandte brangten fich ju, besonders aber alle Menschenarten, die bei folden Belegenheiten etwas zu gewinnen haben. Dan brachte, man trug, man gablte, fcbrieb unb rechnete; bie einen bolten Bein und Ruchen, bie anbern tranfen und agen; niemanden fah ich aber ernfthafter befchaftigt, ale bie Beiber, inbem fie bie Trauer aussuchten.

Du wirft mir alfo verzeihen, mein Lieber, wenn ich bei biefer Gelegenheit auch an meinen Bortheil bachte, mich beiner Schwester so hülfreich und thatig als möglich zeigte, und ihr, fobalb es nur einigermaßen ichidlich mar, begreiflich machte, bag es nunmehr unfre Sace fei, eine Berbindung zu befchleunigen, die unfre Bater aus allzugroßer Umftanblichkeit bisher verzögert hatten.

Run mußt bu aber ja nicht benten, bag es une ein-

gefallen fet, bas große leere Sans in Befit ju nehmen. permäßig aus. Der gange Brief über bie Leinwand. Bir find befcheibner und vernünftiger; unfern Plan fabritation ift lehrreid, und die Aumerfung über bie follft bu boren. Deine Schwester gieht nach ber Beirath gleich in unfer baus berüber, und foger auch beine Mutter mit.

Wie ift bas möglich? wirft bu fagen; thr babt ja felbst in bem Reste taum Play. Das ift eben bie Runft, mein Freund! Die geschichte Ginrichtung macht alles möglich, und bu glaubft nicht, wieviel Plat man findet, wenn man wenig Raum braucht. Das große Saus vertaufen wir, wogn fich fogleich eine gute Bele-legenheit barbietet; bas baraus gelofte Belb foll bun-

bertfältige Binfen tragen.

34 hoffe bu bift bamit einverstanben, und wunfche, bağ bu nichte von ben unfruchtbaren Liebhabereien beines Baters und Grofvaters geerbt haben mögeft. Diefer feste feine bochfte Gladfeligfeit in eine Anjahl unfceinbarer Runftwerte, bie niemand, ich barf wohl fagen niemand, mit ihm genießen tonnte; jener lebte in einer toftbaren Ginrichtung, bie er niemand mit fich genießen ließ. Wir wollen es anbere machen, unb ich

hoffe beine Beiftimmung.

Es ift mahr, ich felbft behalte in unferm gangen Sause teinen Plat als ben an meinem Schreibepulte, und noch feb' ich nicht ab, wo man fünftig eine Wiege hinsepen will; aber bafur ift ber Raum außer bem Daufe befto größer. Die Raffeehaufer unb Rlubbs für ben Mann, bie Spaziergange und Spazierfahrten für bie Frau, und bie ichonen Luftorter auf bem Lanbe für beibe. Dabei ift ber größte Bortheil, bag auch unfer runder Tifch gang befest ift, und es bem Bater un-mbglich wird, Freunde ju feben, bie fich mur befto leichtfertiger über ibn aufhalten, je mehr er fich Dube

gegeben bat, fie ju bewirthen.

Rur nichte Heberfluffiges im Saufe! nur nicht gu viel Mobeln, Gerathichaften, nur. feine Rutiche unb Pferbe! Richts als Gelb und bann auf eine vernunftige Beise jeben Tag gethan, mas bir beliebt. Rur Teine Garberobe, immer bas Reueste und Beste auf bem Leibe; ber Mann mag feinen Rod abtragen und bie Frau ben ihrigen vertrobeln, fobalb er nur einigermaßen aus ber Dobe fommt. Es ift mir nichts unerträglicher, ale fo ein alter Rram von Befitthum. Wenn man mir ben toftbarften Cbelftein fchenfen wollte, mit ber Bebingung ibn taglich am Finger ju tragen, ich wurbe ihn nicht annehmen; benn wie lagt fich bei etnem tobten Capital nur irgenb eine Freube benten ? Das ift alfo mein luftiges Glaubenebefenntniß: feine Befcafte verrichtet, Gelb gefcafft, fich mit ben Seinigen luftig gemacht, und um bie übrige Welt fich nicht mehr befümmert, als in fofern man fie nugen tann.

Run wirft bu aber fagen: wie ift benn in eurem faubern Plane an mich gebacht? Wo foll ich unterund in bem eurigen nicht ber minbefte Raum übrig

bleibt ?

Das ift freilich ber Sauptpunft, Brüberchen, und auf ben werbe ich bir gleich bienen tonnen, wenn ich bir porher bas gebührenbe Lob über beine portrefflich an-

gewenbete Beit werbe entrichtet haben.

Sage nur, wie haft bu es angefangen, in fo wenig Bochen ein Renner aller nublichen und intereffanten Gegenstänbe ju werben? So viel Fabigfeiten ich an bir tenne, batte ich bir boch folche Aufmertfamteit unb folden Fleif nicht zugetraut. Dein Tagebuch hat und aberzeugt, mit welchem Rupen bu bie Reise gemacht haft; bie Reidreihung ber Gifen- und Rupferhammer ift on" von vieler Einsicht in bie ils auch besucht; aber meine gen halte, fieht febr frum- felber uneine bin ?

Concurreng fehr treffenb. An einigen Orten haft bu Fehler in ber Abbition gemacht, bie jeboch febr verzeiblich find.

Bas aber mich und meinen Bater am meiften und bochften freut, find beine grundlichen Ginsichten in bie Bewirthschaftung und besonders in ber Berbefferung ber Felbguter. Bir haben Doffnung, ein großes Gut, bas in Sequestration liegt, in einer fehr fruchtbaren Gegend zu erfaufen. Wir wenben bas Gelb, bas wir ans bem vaterlichen Saufe lofen, bagu an; ein Theil wird geborgt, und ein Theil kann stehen bleiben; und wir rechnen auf bich, baß bu bahin giehft, ben Berbef-ferungen vorstehft, und fo tann, um nicht viel gu fagen, bas Gut in einigen Jahren um ein Drittel an Werth fteigen ; man vertauft es wieber, fucht ein größeres, verbeffert und banbelt wieber, und bagu bift bu ber Mann. Unfre Febern follen inbeß ju Daufe nicht mu-fig fein, und wir wollen und balb in einen beneibensmerthen Buftanb verfegen.

Best lebe mobl! Geniege bas Leben auf ber Reife, und ziehe bin, wo bu es vergnüglich und nuplich finbeft. Bor bem erften halben Jahre beburfen mir beiner nicht; bu fannft bich alfo nach Belieben in ber Belt umfeben : benn bie beste Bilbung finbet ein gescheibter Menich auf Reifen. Lebe mobl, ich freue mich, fo nabe mit bir verbunden, auch nunmehr im Geift ber Thatig-feit mit bir vereint ju werben."

So gut biefer Brief gefdrieben mar, und fo viel ofonomifche Babrheiten er enthalten mochte, mifftel er bod Wilhelmen auf mehr als eine Beife. Das Lob, bas er über feine fingirten ftatiftifchen, technologifchen und ruralischen Renntnisse erhielt, war ihm ein stiller Borwurf; und bas Ibeal, bas ihm fein Schwager vom Glud bes burgerlichen Lebens vorzeichnete, reigte ibn feinesweges; vielmehr war er burch einen beimlichen Geift bes Wiberfpruche mit Beftigfeit auf bie entgegengefeste Seite getrieben. Er überzeugte fich, baß er nur auf bem Theater bie Bilbung, bie er fich ju geben munfchte, vollenben tonne, und fchien in feinem Entichluffe nur bestomehr bestärkt ju werben, je lebhafter Werner, ohne es ju wiffen, fein Gegner geworben mar. Er faßte barauf alle feine Argumente gufammen und bestätigte bei fich feine Deinungen nur um bestomehr, je mehr er Urfache zu haben glaubte, fie bem klugen Werner in einem gunftigen Lichte barguftellen, und auf biefe Beife entftanb eine Antwort, bie wir gleichfalls einrücken.

#### Drittes Capitel.

"Dein Brief ift so wohl geschrieben, und so gescheibt und flug gebacht, bağ fich nichts mehr bagu fegen lagt. Du wirft mir aber verzeihen, wenn ich fage, bag man gerabe bas Gegentheil bavon meinen, behaupten unb thun, und boch auch Recht haben fann. Deine Art gu fein und zu benten geht auf einen unbeschränften Befis und auf eine leichte luftige Art ju genichen binaus, und ich brauche bir taum ju fagen, bag ich baran nichts,

mas mich reigte, finben tann.

Buerft muß ich bir leiber befennen, bag mein Tagebuch aus Roth, um meinem Bater gefällig ju fein, mit Bulfe eines Freundes aus mehreren Buchern gufammengeschrieben ift, und bag ich wohl bie barin enthaltenen Sachen und noch mehrere biefer Art weiß, aber feinesweges verftebe, noch mich bamit abgeben mag. Das hilft es mir, gutes Gifen zu fabriciren, wenn mein eigenes Inneres voller Schladen ift ? und mas, ein Lanbgut in Orbnung ju bringen, wenn ich mit mir

Dag ich bir's mit Ginem Borte fage, mich felbft, | fich baran einmal etwas andern wirb und was fic angang wie ich ba bin, auszubilben, bag war bunkel von Jugend auf mein Wunfch und meine Absicht. Roch bege ich eben biefe Befinnungen, nur bag mir bie Dittel, bie mir es möglich machen werben, etwas beutlider finb. 3ch habe mehr Belt gefeben, ale bu glaubft, und fie beffer benutt, als bu benfit. Schenfe besmegen bem, was ich fage, einige Aufmertfamteit, wenn es gleich nicht gang nach beinem Sinne fein follte.

Bare ich ein Ebelmann, fo mare unfer Streit balb abgethan; ba ich aber nur ein Burger bin, fo muß ich einen eignen Weg nehmen, und ich wunsche, bag bu mich versteben mogest. 3ch weiß nicht wie ce in fremben Lanbern ift, aber in Deutschland ift nur bem Ebelmann eine gewiffe allgemeine, wenn ich fagen barf perfonelle, Ausbilbung möglich. Gin Burger fann fich Berbienft erwerben und jur bochften Roth feinen Beift ausbilben : feine Derfonlichfeit geht aber verloren, er mag fich ftellen wie er will. Inbem es bem Ebelmann, ber mit ben Bornehmften umgeht, jur Pflicht wirb, fich felbft einen vornehmen Anftanb gu geben, indem biefer Anstand, ba ihm weber Thur noch Thor verschloffen ift, zu einem freien Anftand wirb, ba er mit feiner Figur, mit feiner Berfon, es fei bei Sofe ober bei ber Armee, bezahlen muß: fo hat er Urfache, etwas auf fie gu halten, und gu zeigen, bag er etwas auf fie balt. Gine gemiffe feierliche Gragie bei gewohnlichen Dingen, eine Art von leichtfinniger Bierlichfeit bei ernfthaften und wichtigen fleibet ihn mohl, weil er feben lagt, bag er überall im Gleichgewicht ftebt. Er ift eine öffentliche Verson, und je ausgebil-beter seine Bewegungen, je sonorer feine Stimme, je gehaltner und gemegner fein ganges Befen ift, befto bolltommner ift er. Wenn er gegen Sobe und Riebre, gegen Freunde und Berwandte immer ebon berelbe bleibt, fo ift nichts an ihm auszufegen, man barf ihn nicht anbere munichen. Er fei falt, aber verftanbig; verftellt, aber flug. Wenn er fich außerlich in jebem Momente feines Lebens gu beherrichen weif, fo bat niemand eine weitere Forberung an ihn gu machen, und alles Bebrige, mas er an und um fich bat, Pabigfeit, Salent, Reichthum, alles fcheinen nur Bugaben ju fein.

Run bente bir irgend einen Burger, ber an jene Borguge nur einigen Anfpruch ju machen gebachte; burchaus muß es ihm miflingen, und er mußte befto ungludlicher werben, je mehr fein Raturell ihm gu jener Art gu fein Fabigfeit und Erieb gegeben batte.

Wenn ber Ebelmann im gemeinen Leben gar feine Grangen fennt, wenn man aus ihm Ronige ober fonigabnliche Figuren erichaffen fann; fo barf er überall mit einem ftillen Bewußtfein vor feines Gleichen treten; er barf überall vormarte bringen, anftatt bag bem Burger nichts beffer anftebt, als bas reine ftille Gefühl ber Granglinie, die ihm gezogen ift. Er barf nicht fragen : was bift bu ? sondern nur : was hast bu ? welche Einficht, welche Renntniß, welche Fabigleit, wie viel Bermogen ? Wenn ber Ebelmann burch bie Darftellung feiner Perfon alles giebt, fo giebt ber Burger burch feine Perfonlichteit nichte und foll nichte geben. Jener barf und foll icheinen; biefer foll nur fein, und mas er fceinen will, ift laderlich und abgefcmadt. Jener foll thun und wirten, biefer foll leiften und fcaffen; er foll einzelne Fabigfeiten ausbilden, um brauchbar ju merben, und es wird icon voraus gefest, bag in feinem Wefen feine Barmonie fei, noch fein burfe, weil er, um fich auf eine Weise brauchbar ju machen, alles Hebrige vernachläffigen muß.

An biefem Unterschiebe ift nicht etwa bie Anmagung ber Ebelleute und bie Rachgiebigfeit ber Burger, fon-

bern wirb, befümmert mich wenig ; genug ich habe, wie bie Sachen jest fteben, an mich felbft gu benfen, und wie ich mich felbft und bas, mas mir ein unerlägliches Beburfniß ift, rette und erreiche.

3ch habe nun einmal gerabe ju jener harmonifchen Ausbilbung meiner Ratur, bie mir meine Geburt perfagt, eine unwiberftehliche Reigung. 3ch habe, feit ich bich verlaffen, burch Leibesubung viel gewonnen; ich habe viel von meiner gewöhnlichen Berlegenheit abgelegt und ftelle mich so giemlich bar. Eben so habe ich meine Sprache und Stimme ausgebilbet, und ich boxf ohne Gitelfeit fagen, bag ich in Gefellichaften nicht miffalle. Run leugne ich bir nicht, bag mein Trieb täglich unüberwindlicher wirb, eine öffentliche Derfon ju fein, und in einem weitern Rreife ju gefallen unb ju mirten. Dagu tommt meine Reigung jur Dicht-funft und zu allem, was mit ihr in Berbinbung fteht, und bas Beburfniß, meinen Geift und Gefchmad ausaubilben, bamit ich nach und nach auch bei bem Genuß, ben ich nicht entbehren fann, nur bas Gute mirflich für gut und bas Coone fur foon halte. Du fiehft mobl, bag alles für mich nur auf bem Theater ju finben ift. und bag ich mich in biefem einzigen Glemente nach Bunich rubren und ausbilben fann. Auf ben Brettern ericeint ber gebilbete Menfch fo gut perfonlich in feinem Glanz, ale in ben obern Claffen; Geift und Rörper muffen bei jeber Bemuhung gleichen Schritt geben, und ich werbe ba fo gut fein und fcheinen tonnen, ale irgenb anberemo. Suche ich baneben noch Befcaftigungen, fo giebt es bort mechanische Dualereien genug, und ich fann meiner Gebulb tagliche Hebung verichaffen.

Disputire mit mir nicht barüber; benn ehe bu mir foreibft, ift ber Schritt icon gefcheben. Wegen ber berrichenben Borurtheile will ich meinen Ramen veranbern, weil ich mich ohnehin ichame ale Deifter aufautreten. Lebe wohl. Unfer Bermogen ift in fo guter Band, bağ ich mich barum gar nicht befümmere; mas ich brauche, verlange ich gelegentlich von bir; es wird nicht viel fein, benn ich hoffe, bag mich meine Kunk

auch nähren foll.

Der Brief mar faum abgeschickt, ale Bilbelm auf ber Stelle Bort hielt und ju Gerlo's und ber Uebrigen großer Bermunberung fich auf einmal erflarte : bag er fich jum Schauspieler wibme und einen Contract auf billige Bebingungen eingehen wolle. Man war bierüber balb einig, benn Gerlo hatte ichon früher fich fo erklart, bag Wilhelm und bie Uebrigen bamit gar wohl aufrieben fein tonnten. Die gange verungludte Gefell-Schaft, mit ber wir une fo lange unterhalten baben, warb auf einmal angenommen, ohne bag jeboch, außer etwa Laertes, fich einer gegen Wilhelm banfbar erzeigt batte. Bie fie ohne Butrauen geforbert hatten, fo empfingen fle ohne Dant. Die meiften wollten lieber ibre Anstellung bem Ginflusse Philinens jufchreiben, und richteten ihre Danksagungen an fle. Inbeffen murben bie ausgefertigten Contracte unterschrieben, und burch eine unerflärliche Bertnüpfung von Ibeen entftanb vor Bilbelme Enibilbungefraft, in bem Augenblide, ale er feinen fingirten Ramen unterzeichnete, bas Bilb jenes Balbplages, wo er verwundet in Philinens Schoof gelegen. Auf einem Schimmel fam die liebenswürdige Amazone aus ben Bufden, nahte fich ihm und flieg ab. 3hr menfchenfreunbliches Bemuben bieß fie geben und tommen; enblich ftanb fie vor ibm. Das Rleib fiel von ihren Schultern; ihr Geficht, ihre Geftalt fing an ju glangen und fie verschwand. Go fdrieb er feinen Ramen nur mechanisch bin, ohne zu bern bie Berfaffung ber Gefellfchaft felbft Goulb; ob miffen mas er that, und fuhlte erft, nachbem er untergeichnet batte, bag Mignon an feiner Seite ftanb, ibn Blud ale fur ben Schaufvieler, ba bas Theater imam Arm hielt und ihm die Sand leife megguziehen verfuct batte.

#### Viertes Capitel.

Eine ber Bebingungen, unter benen Wilhelm fic aufs Theater begab, mar von Serlo nicht ohne Einforantung jugeftanben worben. Jener verlangte, bag Damlet gang und ungerftudt aufgeführt werben follte, und biefer ließ fich bas munberliche Begehren in fo fern gefallen, als es möglich fein murbe. Run batten fie bierüber biober manden Streit gehabt; benn mas möglich ober nicht möglich fei, und mas man von bem Stud meglaffen fonne, ohne es ju gerftuden, barüber waren beibe febr verfcbiebener Meinung.

Wilhelm befand fich noch in ben gludlichen Beiten, ba man nicht begreifen fann, bag an einem geliebten Mabden, an einem verehrten Schriftsteller irgenb etwas mangelhaft fein fonne. Unfere Empfinbung von ihnen ift fo gang, fo mit fich felbft übereinstimmenb, bag wir und auch in ihnen eine folde volltommene Barmonie benten muffen. Gerlo bingegen fonberte gern und beinah ju viel; fein fcharfer Berftand wollte in einem Runftwerte gewöhnlich nur ein mehr ober weniger unvollfommenes Bange erfennen. Er glaubte, fo wie man bie Stude finbe, habe man wenig Urfache mit ihnen fo gar bebächtig umzugeben, und fo mußte auch Chaffpeare, fo mußte befondere Samlet vieles leiben.

Wilhelm wollte gar nicht horen, wenn jener von ber Absonberung ber Spreu von bem Weigen sprach. Es ift nicht Spreu und Weizen burcheinanber, rief biefer, es ift ein Stamm, Aefte, Bweige, Blatter, Knofpen, Bluten unb Fruchte. Ift nicht Gins mit bem Anbern und burch bas Anbere ? Jener behauptete, man bringe nicht ben gangen Stamm auf ben Tifch; ber Runftler muffe golbne Mepfel in filbernen Schalen feinen Gaften reichen. Sie ericopften fich in Gleichniffen, und ihre Meinungen ichienen fich immer weiter von einanber gu entfernen.

Gar verzweifeln wollte unfer Freund, als Serlo ibm einst nach langem Streit bas einfachfte Mittel anrieth, fich furg gu refolviren, bie Geber gu ergreifen unb in bem Trauerfpiele, mas eben nicht geben wolle noch fonne, abzustreichen, mehrere Perfonen in Gine gu brangen, und wenn er mit biefer Art noch nicht betannt genug fei, ober noch nicht Berg genug bagu habe, fo folle er ihm bie Arbeit überlaffen, und er wolle balb

Das ift nicht unserer Abrebe gemäß, versehte Wil-helm. Wie fonnen Sie bei fo viel Geschmad fo leichtfinnig fein ?

Mein Freund, rief Gerlo aus, Sie werben es auch foon werben. Ich fenne bas Abscheuliche biefer Manier nur zu wohl, bie vielleicht noch auf feinem Theater in ber Welt Statt gefunden hat. Aber mo ift auch eine fo vermahrlof't, ale bas unfere? Bu biefer efelhaften Berftummelung zwingen une bie Autoren, unb bas Publicum erlaubt fie. Bie viel Stude haben wir benn, bie nicht über bas Dag bes Personals, ber Decorationen und Theatermechanif, ber Beit, bes Dialogs und ber phyfifchen Rrafte bes Acteurs binausichritten? und boch follen wir fpielen, und immer fpielen und immer neu fpielen. Gollen wir une babei nicht unfere Bortheils bebienen, ba wir mit zerftudelten Werfen eben so viel ausrichten als mit gangen? Sept uns bas Publicum boch felbst in ben Bortheil! Wenig Deutfche, und vielleicht nur wenige Menfchen aller neuern Rationen, haben Gefühl für ein afthetisches Gange; fle loben und tabeln nur stellenweise; fie entguden fich

mer nur ein geftoppeltes und geftudeltes Befen bleibt.

Ift! verfette Wilhelm; aber muß es benn auch fo bleiben, muß benn Alles bleiben, mas ift ? Uebergeugen Sie mich ja nicht, baß Sie recht haben; benn feine Macht in ber Welt murbe mich bewegen fonnen, einen Contract ju halten, ben ich nur im gröbften Grrthum gefcoloffen hatte.

Serlo gab ber Sache eine luftige Wenbung und er-fuchte Wilhelmen, ihre öftern Gesprache über hamlet nochmals ju bebenten, und felbft bie Mittel ju einer

gludlicen Bearbeitung ju erfinnen. Rach einigen Tagen, bie er in ber Ginsamteit jugebracht hatte, tam Bilbelm mit frobem Blide gurud. 3ch mußte mich febr irren, rief er aus, wenn ich nicht gefunden hatte, wie bem Gangen gu helfen ift; ja ich bin überzeugt, bag Shakespeare es felbit fo murbe gemacht haben, wenn fein Genie nicht auf bie Bauptfache fo febr gerichtet, und nicht vielleicht burch bie Rovellen, nach benen er arbeitete, verführt worben mare.

Laffen Sie boren, fagte Serlo, inbem er fich gravi-tatifch aufe Canape feste; ich werbe ruhig aufhorchen,

aber auch befto ftrenger richten.

Bilbelm verfette: Dir ift nicht bange; boren Gie nur. 3ch unterfcheibe, nach ber genauesten Unterfudung, nach ber reiflichsten Ueberlegung, in ber Com-position biefes Stude zweierlei: bas erfte find bie gro-Ben innern Berhaltniffe ber Perfonen und ber Begebenbeiten, bie machtigen Wirfungen, bie aus ben Charafteren und Banblungen ber Bauptfiguren entiteben, und biefe find einzeln vortrefflich, und bie Folge, in ber fle aufgestellt find, unverbefferlich. Gie fonnen burch feine Art von Behandlung gerftort, ja faum verunftaltet werben. Diefe finb's, bie jebermann gu feben verlangt, Die niemand angutaften magt, Die fich tief in bie Seele einbruden, und bie man, wie ich bore, beinahe alle auf bas beutiche Theater gebracht hat. Rut hat man, wie ich glanbe, barin gefehlt, bag man bas zweite, mas bei biefem Stud zu bemerten ift, ich meine bie außern Berhaltniffe ber Perfonen, moburch fie von einem Orte gum anbern gebracht, ober auf biefe unb jene Beife burch gemiffe jufallige Begebenheiten verbunben werben, für allgu unbebeutenb angefeben, nur im Borbeigeben bavon gesprochen, ober fie gar weggelaffen bat. Freilich find biefe gaben nur bunn unb lofe, aber fle geben boch burche gange Stud, und balten gufammen, mas fonft auseinander fiele, auch mirtlich auseinander fällt, wenn man fle wegfcneibet, und ein Uebriges gethan ju haben glaubt, bag man bie Enben fteben läßt.

Bu biefen außern Berhaltniffen gable ich bie Unruben in Norwegen, ben Rrieg mit bem jungen Fortinbras, bie Gefanbtichaft an ben alten Dheim, ben gefolichteten Bwift, ben Bug bes jungen Fortinbras nach Polen und feine Rudtehr am Enbe; ingleichen bie Rudfehr bes Boratio von Wittenberg, Die Luft Samlete babin ju geben, bie Reife bes Laertes nach Frantreich, feine Rudfunft, bie Berichidung Samlets nach England, feine Befangenicaft beim Geerauber, ber Tob ber beiben Boffeute auf ben Uriasbrief: alles biefes find Umftanbe und Begebenbeiten, bie einen Roman weit und breit machen fonnen, die aber ber Ginbeit biefes Stude, in bem befonbere ber Belb feinen Plan hat, auf bas außerfte fcaben und bochft fehlerhaft finb.

So hore ich Sie einmal gerne! rief Serlo.

Fallen Gie mir nicht ein, verfeste Bilbelm, Sie möchten mich nicht immer loben. Diefe Gebler find wie flüchtige Stuten eines Gebaubes, bie man nicht nur ftellenweise; und fur wen ift bas ein großeres wegnehmen barf, ohne vorher eine feste Mauer unterjugieben. Mein Borfclag ift alfo, an jenen erften gro-ben Situationen gar nicht ju rubren, sonbern fie sowohl im Gangen ale Einzelnen möglichft gu iconen, aber biefe außern, einzelnen, gerftreuten unb gerftreuenden Motive alle auf einmal meggumerfen und ihnen ein einziges zu substituiren. Und bas mare? fragte Serlo, indem er fich aus fei-

ner rubigen Stellung aufbob.

Es liegt auch ichon im Stude, erwiberte Wilhelm, nur mache ich ben rechten Gebrauch bavon. Es find bie Unruhen in Rorwegen. Dier haben Sie meinen

Plan jur Prufung.

Rach bem Tobe bes alten Samlet werben bie erfteroberten Rorweger unruhig. Der bortige Statthalter fchidt feinen Cohn Boratio, einen alten Schulfreund Samlets, ber aber an Tapferfeit und Lebenoflugheit allen anbern vorgelaufen ift, nach Danemart, auf bie Audruftung ber Flotte ju bringen, welche unter bem neuen, ber Schwelgerei ergebenen Ronig nur faumfelig von Statten geht. Boratio fennt ben alten Ronig, benn er hat feinen letten Schlachten beigewohnt, bat bei ibm in Gunften geftanben, und bie erfte Beifterscene wirb baburch nicht verlieren. Der neue Ronig giebt fobann bem Boratio Aubieng und ichiat ben Laertes nach Rorwegen mit ber Radricht, bag bie Flotte balb an-lanben werbe, indes Boratio ben Auftrag erhalt, bie Ruftung berfelben ju befchleunigen; bagegen will bie Mutter nicht einwilligen, bag Bamlet, wie er munichte,

mit horatio jur See gehe. Gott fei Dant! rief Serlo, fo werben wir auch Bittenberg und bie bobe Schule los, bie immer ein leibiger Anftof war. 3ch finbe Ihren Gebanken recht gut: benn außer ben zwei einzigen fernen Bilbern, Rorwegen und ber Flotte, braucht ber Bufchauer fich nichts au ben fen; bas llebrige fieht er alles, bas llebrige geht alles vor, anftatt baf fonft feine Einbilbungefraft in ber gangen Belt berumgejagt murbe.

Sie feben leicht, verfest Wilhelm, wie ich nunmehr auch bas lebrige jufammen halten fann. Wenn Samlet bem Boratio bie Miffethat feines Stiefvatere entbedt, fo rath ihm biefer, mit nach Rorwegen ju geben, fich ber Armee ju verfichern und mit gemaffneter banb jurud ju febren. Da Damlet bem Ronig unb ber Ronigin ju gefährlich wirb, haben fie fein naberes Mittel. ihn los ju werben, ale ihn nach ber Flotte ju fchiden, und ihm Rofenfrang und Gulbenftern ju Beobachtern mitzugeben; und ba inbeg Laertes jurud tommt, foll biefer bis jum Deuchelmorb erhipte Jungling ibm nachgeschickt werben. Die Flotte bleibt wegen ungunfligen Windes liegen; Samlet tehrt nochmals jurud, feine Banberung über ben Rirchof fann vielleicht gludlich motivirt werben; fein Busammentreffen mit Raertes in Opheliens Grabe ift ein großer unentbebrlicher Moment. hierauf mag ber Ronig bebenten, bag es beffer fei, Samlet auf ber Stelle los ju werben; bas Beft ber Abreife, ber icheinbaren Berfohnung mit Laertes wird nun feierlich begangen, wobei man Ritterfpiele halt und auch Samlet und Laertes fechten. Done bie vier Leichen fann ich bas Stud nicht foliegen; es barf niemand übrig bleiben. Samlet giebt, ba nun bas Bahlrecht bes Bolls wieber eintritt, feine Stimme fterbenb bem Boratio.

Rur gefdwind, verfette Gerlo, feten Sie fich bin und arbeiten bas Stud aus; bie Ibee hat vollig meinen Beifall; nur bag bie Luft nicht verraucht.

# Fünftes Capitel.

fepung Camlete abgegeben; er hatte fich babei ber Boratio contraftirt.

geiftvollen Wielanb'ichen Arbeit bebient, burch bie er überhaupt Chaffpear'n querft fennen lernte. Bas in berfelben ausgelaffen war, fügte er hingu, und fo mar er im Besitz eines vollständigen Eremplars in bem Augenblide, ba er mit Gerlo über bie Behandlung fo ziemlich einig geworben war. Er fing nun an, nach feinem Plane auszuheben und einzuschieben, zu trennen, und gu verbinden, gu veranbern und oft wieber berguftellen; benn fo jufrieben er auch mit feiner Ibee mar, fo fchien ihm boch bei ber Ausführung immer, bag bas Original nur verborben merbe.

Sobalb er fertig mar, las er es Gerlo unb ber übrigen Gefellichaft vor. Sie bezeugten fich fehr zufrieben bamit; besonders machte Serlo manche gunftige Bemerfung.

Sie haben, fagte er unter anberm, fehr richtig em-pfunben, baß außere Umftanbe biefes Stud begleiten, aber einfacher fein muffen, ale fie une ber große Dichter gegeben hat. Bas außer bem Theater vorgeht, mas ber Bufchauer nicht fieht, mas er fich vorftellen muß, ift wie ein hintergrund, vor bem bie fpielenben Figuren fich bewegen. Die große einfache Aussicht auf bie Flotte und Rorwegen wird bem Stud febr gut thun; nahme man fie gang weg, fo ift es nur eine Familienscene, und ber große Begriff, bag bier ein ganges fonigliches Saus burd innere Berbrechen und Unichicklichkeiten ju Grunbe geht, wird uicht in feiner Burbe bargeftellt. Bliebe aber jener Bintergrund felbft mannigfaltig, beweglich, confus: fo thate er bem Einbrude ber Figuren Schaben.

Bilbelm nahm nun wieber bie Partie Chaffpeare's, und zeigte, bag er fur Infulaner gefdrieben habe, für Englander, bie felbft im Bintergrunde nur Schiffe unb Seereifen, bie Rufte von Frantreich und Caper gu feben gewohnt find, und bag, mas jenen etwas gang Gewohn-

liches fei, une icon gerftreue und verwirre.

Gerlo mußte nachgeben, und beibe flimmten barin überein, bag, ba bas Stud nun einmal auf bas beutfche Theater folle, biefer ernftere, einfachere Bintergrund für unfre Borftellungeart am beften merbe.

Die Rollen batte man icon fruber ausgetheilt; ben Polonius übernahm Gerlb; Aurelie, Ophelien; Laertes mar burch feinen Ramen icon bezeichnet; ein junger, unterfetter, munterer, neuangefommener Jungling erhielt bie Rolle bes Boratio; nur wegen bes Ronige und bee Beiftes war man in einiger Berlegenheit. Für beibe Rollen mar nur ber alte Polterer ba. Gerlo folug ben Debanten jum Ronige vor; mogegen Bil-belm aber auf's Acugerfte protestirte. Dan tonnte fich nicht entschließen.

Gerner hatte Wilhelm in feinem Stude bie beiben Rollen von Rofentrang und Gulbenftern fteben laffen. Barum baben Sie biefe nicht in Gine verbunben ? fragte Gerlo; biefe Abbreviatur ift boch fo leicht ge-

macht.

Gott bemahre mich vor folden Berfürzungen, bie gugleich Sinn und Birtung aufheben! verfeste Bilhelm. Das, mas biefe beiben Renfchen find und thun, tann nicht burd Einen vorgestellt werben. In folden Rleinigfeiten zeigt fich Chaffpeare's Große. Diefes leife Auftreten, biefes Schmiegen und Biegen, bies Jafagen, Streicheln und Schmeicheln, biefe Bebenbigfeit, bice Schwenzeln, biefe Allheit und Leerheit, biefe rechtliche Schurferei, biefe Unfahigfeit, wie fann fie burch Einen Menfchen ausgebrudt werben ? Es follten ihrer wenigstens ein Dupend fein, wenn man fie haben tonnte; benn fie find blos in Gefellichaft etwas, fie find bie Gefellichaft, und Shaffpeare mar febr befcheiben unb weise, bag er nur zwei folche Reprafentanten auftreten ließ. Heberbieß brauche ich fle in meiner Bearbeitung Bilbelm batte fich icon lange mit einer Ueber- ale ein Daar, bag mit bem Ginen, guten trefflichen

Belfen. Den Ginen geben wir Elmiren (fo nannte man bie alteste Tochter bes Polterere); es taun nicht ichaben, wenn fie gut aussehen, und ich will bie Duppen puben und breffiren, bağ es eine Buft fein foll.

Philine freute fich außerorbentlich, baß fie bie Bergin in ber fleinen Romobie fpielen follte. Das will ich fo naturlich machen, rief fle aus, wie man in ber Befdwinbigfeit einen Zweiten beirathet, nachbem man ben Erften gang angerorbentlich geliebt bat. 36 hoffe mir ben größten Beifall ju erwerben, und jeber Rann foll munichen, ber britte ju merben.

Aurelie machte ein verbriefliches Geficht bei biefen Meußerungen; ihr Biberwille gegen Philinen nahm mit

iebem Tage ju.

Es ift recht Schabe, fagte Serlo, bag wir fein Ballet haben ; fonft follten Gie mir mit 3hrem erften unb zweiten Manne ein Pas de deux tangen, und ber Alte follte nach bem Tact einschlafen, und Ihre Fugden und Babden wurden fich bort hinten auf bem Rinbertheater gang allerliebft ausnehmen.

Bon meinen Babden wiffen Gie ja wohl nicht viel, verfette fie ichnippifc, und mas meine Fufichen be-trifft, rief fie, indem fie fonell unter ben Tifc reichte, ibre Pantoffelden berauf holte und neben einander vor Gerlo hinftellte: hier find bie Stelzden und ich gebe

Ihnen auf, nieblichere ju finden.

Es mar Ernft! fagte er, ale er bie gierlichen Balbfouhe betrachtete. Gewiß, man fonnte nicht leicht etwas Artigere feben.

Sie maren Parifer Arbeit; Philine hatte fie von ber Grafin jum Gefchent erhalten, einer Dame, beren fconer guß berühmt mar.

Ein reigenber Gegenstanb! rief Gerlo; bas berg

bupft mir, wenn ich fie ansehe. Welche Bergudungen! fagte Philine.

Es geht nichts über ein Paar Pantdffelden von fo feiner schöner Arbeit, rief Serlo; boch ift ihr Rlang noch reizenber, als ihr Anblid. Er hub ste auf unb ließ fie einigemal binter einander wechseleweise auf ben Tifd fallen.

Bas foll bas beißen? Rur wieber ber bamit! rief Philine.

Darf ich fagen, verfette er mit verftellter Befdelbenbeit und fcalthaftem Ernft, wir anbern Junggefellen, bie wir Rachts meift allein finb, und une boch wie anbere Menfchen fürchten, und im Dunteln uns nach Befellichaft fehnen, befonbere in Wirthebaufern und fremben Orten, wo es nicht gang geheuer ift, wir finben es gar trofflich, wenn ein gutherziges Rinb uns Befellschaft und Beiftanb leiften will. Es ift Racht, man liegt im Bette, es rafchelt, man icaubert, bie Thure thut fich auf, man ertennt ein liebes pispernbes Stimmden, es foleicht mas berbei, bie Borbange raufden, Mipp! flapp! bie Pantoffeln fallen, und buich! man ift nicht mehr allein. Ach ber liebe, ber einzige Rlang, wenn bie Abfanden auf ben Boben auffclagen! Je gierlider fie finb, je feiner tlingte. Man fpreche mir von Philomelen, von raufdenben Baden, vom Saufeln ber Binbe, und von allem, mas je georgelt und gepfiffen worben ift, ich halte mich an bad Rlipp! Rlapp! Rlipp! Rlapp! ift bas fconfte Thema zu einem Ronbeau, bas man immer wieber von vorne ju horen munfct.

Philine nahm ihm bie Pantoffeln aus ben Banben und fagte: wie ich Sie frumm getreten habe! Sie find mir viel zu weit. Dann fpielte fie bamit und rieb bie Soblen gegen einander. Bas bas beif wirb! rief fle aus, inbem fie bie eine Coble flach an bie Bange bielt,

Ich verfiehe Sie, fagte Serlo, und wir tonnen und Ripp! Riapp! rief fie, tubem fie ibm einen berbent lfen. Den Ginen geben wir Cimiren (fo nannte man Schlag mit bem Abfah verfehte, bag er schreienb bie hand jurud jog. 3d will euch lehren, bei meinen

Pantoffein was anbers benten, fagte Philine lachenb. Und ich will bich lehren alte Leute wie Rinber anführen! rief Gerlo bagegen, fprang auf, faßte fie mit Beftigfeit und raubte ihr manchen Ruf, beren jeben fie fich mit ernftlichem Biberftreben gar funftlich abmingen ließ. Heber bem Balgen fielen ihre langen Baare berunter und wichtlten fich um bie Gruppe, ber Stubt foling an ben Boben, und Murelie, Die von biefem Unmefen innerlich beleibigt mar, ftanb mit Berbrug auf.

# Sechetes Capitel.

Dbgleich bei ber neuen Bearbeitung Samlets manche Personen meggefallen waren, fo blieb bie Angahl berfelben boch immer noch groß genug, und faft wollte bie Gefellfcaft nicht binreichen.

Benn bas fo fort gebt, fagte Serlo, wird unfer Souffeur auch noch aus bem Loche bervorfteigen muffen; unter und manbeln, und gur Derfon merben.

Soon oft habe ich ibn an feiner Stelle bewundert,

verfette Bilhelm.
36 glaube nicht, baf es einen vollfommenern Ginbelfer gibt, fagte Serto. Rein Buschauer wird ihn je-mals horen; wir auf bem Theater verstehen jebe Silbe. Er hat sich gleichsam ein eigen Organ bazu gemacht, und ift wie ein Genius, ber une in ber Roth vernehmlich zulifpelt. Er fühlt, welchen Theil feiner Rolle ber Schauspieler vollfommen inne bat, und abnet von weitem, wenn ihn bas Gebachtnig verlaffen will. In einigen Fällen, ba ich bie Rolle faum überlefen tonnte, ba er fle mir Bort vor Wort verfagte, fpielte ich fie mit Glad; nur bat er Gonberbarfeiten, bie jeben anbern unbrauchbar machen murben: er nimmt fo berglichen Antheil an ben Studen, bag er pathetifche Stellen nicht eben beclamirt, aber boch affectvoll recitirt. Dit biefer Unart bat er mich mehr als einmal irre gemacht.

So wie er mich, fagte Aurelie, mit einer anbern Sonberbarkeit einft an einer fehr gefährlichen Stelle

fteden ließ.

Die war bas bei feiner Aufmertfamteit möglich? fragte Bflhelm.

Er wird, verfette Aurelie, bei gewiffen Stellen fo gerührt, bag er beife Ehranen weint, und einige Mugenblide gang aus ber Saffung tommt; unb es finb eigentlich nicht bie fogenannten rubrenben Stellen, bie ihn in biefen Buftand verfeben; es find, wenn ich mich beutlich ausbrude, bie foonen Stellen, aus welchen ber reine Geift bes Dichters gleichsam aus hellen offnen Augen bervorfieht, Stellen, bei benen wir anbern uns nur bochftens freuen, und worüber viele Zaufenbe wegfehen.

Und warum erfcheint er mit biefer garten Seele nicht

auf bem Theater.

Ein heiseres Organ und ein fteifes Betragen folie-fen ihn von ber Buhne, und feine bopochonbrifche Ratur von ber Gefellichaft aus, verfette Gerlo. Wie viel Mube habe ich mir gegeben, ibn an mich ju gewöhnen! aber vergebens. Er lief't vortreffitch, wie ich nicht wieber habe lefen horen; niemand halt wie er, bie garte Grantinie zwiften Declamation und affectvoller Recitation.

Gefunden! rief Wilhelm, gefunden! meld eine gladliche Entbedung! Run haben wir ben Schaufpieler, ber und bie Stelle vom rauben Dorrbus recitiren foll.

nieber rieb und fie gegen Serlo hinreichte. Er Man muß so viel Leibenschaft haben, wie Sie, ve muthig genug nach ber Warme zu fuhlen, und sehre Serlo, um alles zu einem Endzwecke zu nuben. Dan muß fo viel Leibenfchaft haben, wie Gie, ver-

Gewiß, ich war in ber größten Sorge, rief Wilhelm, follte, und von ber Rengierbe auf bie neue Gefellichaft bag vielleicht biefe wegbleiben mußte, und bas gange Stud murbe baburd gelahmt werben.

Das fann ich boch nicht einsehen, verfette Murelie.

36 hoffe, Sie werben balb meiner Meinung fein, fagte Bilbelm. Chaffpeare fuhrt bie antommenben Schaufbieler ju einem boppelten Enbzwed herein. Erft macht ber Mann, ber ben Tob bee Priamus mit fo viel eigner Rubrung beclamirt, tiefen Einbrud auf ben Pringen felbst; er icarft bas Gewiffen bes jungen ichwantenben Mannes: und so wirb biese Scene bas Pralubium ju jener, in welcher bas fleine Schaufpiel fo große Wirfung auf ben Ronig thut. Samlet fühlt fich burch ben Schauspieler beschämt, ber an fremben, an fingirten Leiben fo großen Theil nimmt; und ber Gebante, auf eben bie Weife einen Berfuch auf bas Gemiffen feines Stiefvatere ju maden, wird baburch bei ihm fogleich erregt. Welch ein herrlicher Monolog ift's, ber ben zweiten Act ichließt! Wie freue ich mich barauf, ihn zu recitiren :

D! welch ein Schurfe, welch ein niebriger Sflave bin ich! - Ift es nicht ungeheuer, baß biefer Schau-fpieler hier, nur burch Erbichtung, burch einen Traum von Leibenschaft, seine Seele so nach feinem Willen amingt, bag ihre Wirfung fein ganges Geficht entfarbt: - Thranen im Auge! Berwirrung im Betragen! Ge-brochne Stimme! Sein ganzes Wesen von Ginem Gefühl burchbrungen! und bas alles um nichts-um betuba! - Bas ift Betuba für ihn ober er für Betuba,

bağ er um fie weinen follte ?"

Wenn wir nur unfern Mann auf bas Theater brin-

gen fonnen, fagte Murelie.

Wir muffen, verfette Gerlo, ihn nach und nach bineinführen. Bei ben Proben mag er bie Stelle lefen, und mir fagen, bag wir einen Schaufpieler, ber fie fpie-Ien foll, erwarten, und fo feben wir, wie wir ibm naber fommen.

Rachbem fie barüber einig maren, wenbete fich bas Befprach auf ben Geift. Wilhelm tonnte fich nicht entschließen, bie Rolle bes lebenben Ronigs bem Debanten ju überlaffen, bamit ber Polterer ben Beift fpielen fonne, und meinte vielmehr, bag man noch einige Beit marten follte, inbem fich boch noch einige Schaufpieler gemelbet hatten, und fich unter ihnen ber rechte Mann finben fonnte.

Dan tann fich baber benten, wie vermunbert Bilbelm mar, ale er, unter ber Abreffe feines Theaternamens, Abende folgenbes Billet mit munberbaren Bu-

gen, versiegelt auf feinem Tifche fanb: "Du bift, o fonberbarer Jungling, wir wiffen es, in großer Berlegenheit. Du finbeft faum Menfchen gu beinem Samlet, gefchweige Beifter. Dein Gifer verbient ein Bunber; Bunber fonnen wir nicht thun, aber etwas Wunberbares foll gefcheben. Saft bu Bertrauen, fo foll jur rechten Stunde ber Beift erfcheinen! Babe Duth und bleibe gefagt! Es bebarf feiner Antwort; bein Entichlug mird une befannt merben.

Dit biefem feltfamen Blatte eilte er ju Gerlo gurud, ber es las und wieber las, und enblich mit bebenflicher Miene versicherte : bie Sache fei von Bichtigfeit; man muffe mohl überlegen, ob man es magen burfe und tonne. Gie fprachen vieles bin und wieber: Aurelie war fill und lachelte von Beit gu Beit, und als nach einigen Tagen wieber bavon bie Rebe mar, gab fie nicht unbeutlich zu verfteben, baß fie es fur einen Scherz von Serlo halte. Sie bat Wilhelmen, vollig außer Sorge zu sein, und ben Geift gebulbig zu erwarten.

Heberhaupt war Gerlo von bem beften Sumor; benn bie abgehenden Schauspieler gaben fich alle mögliche bem m Mühe, gut zu fpielen, bamit man fle ja recht vermiffen wartet.

fonnte er auch bie befte Ginnahme erwarten,

Cogar hatte ber Umgang Wilhelms auf ihn einigen Einfluß gehabt. Er fing an mehr über Runft gu fpreden, benn er mar am Enbe boch ein Deutscher, unb biefe Ration giebt fich gern Rechenschaft von bem, mas fie thut. Wilhelm ichrieb fich manche folde Unterrebung auf; und wir werben, ba bie Ergablung bier nicht fo oft unterbrochen werben barf, benjenigen unferer Lefer, bie fich bafur intereffiren, folde bramaturgifche Berfuche bei einer anbern Gelegenheit vorlegen.

Besonbers mar Gerlo eines Abends fehr luftig, als er von ber Rolle bes Polonius fprach, wie er fie gu faffen gebachte. 3ch verfpreche, fagte er, biesmal einen recht murbigen Dann jum Beften ju geben; ich werbe bie geborige Rube und Sicherheit, Leerheit und Bebeutsamfeit, Annehmlichfeit und geschmadlofes Wefen, Freiheit und Aufpaffen, treuberzige Schalfheit und erlogene Bahrheit, ba wo fie hingehoren, recht gierlich aufftellen. Sch will einen folden grauen, reblichen, ausbauernben, ber Beit bienenben Balbichelm aufe allerhöflichfte vorftellen, und vortragen, und baju follen mir bie etwas roben und groben Pinfelftriche unfers Autors gute Dienfte leiften. Ich will reben wie ein Bud, wenn ich mich vorbereitet habe, und wie ein Thor, wenn ich bei guter Laune bin. 3ch werbe abge-schmackt sein, um jedem nach bem Maule zu reben, und immer fo fein, es nicht gu merten, wenn mich bie Leute jum Besten haben. Richt leicht habe ich eine Rolle mit solcher Luft und Schaltheit übernommen.

Wenn ich nur auch von ber meinigen fo viel hoffen tonnte, fagte Aurelie. Ich habe weber Jugenb noch Beichheit genug, um mich in biefen Charafter gu finben. Rur eine weiß ich leiber: bas Gefühl, bas Ophelien ben Ropf verrudt, wirb mich nicht verlaffen.

Bir wollen es ja nicht fo genau nehmen, fagte Bilbelm: benn eigentlich bat mein Bunfch, ben Samlet ju spielen, mich bei allem Stubium bes Studes, aufs außerste irre geführt. Je mehr ich mich in bie Rolle stubire, besto mehr sebe ich, bag in meiner ganzen Geftalt tein Bug ber Physiognomie ift, wie Chaffpeare feinen Samlet aufftellt. Wenn ich es recht überlege, wie genau in ber Rolle alles zusammenhängt, so getraue ich mir kaum, eine leibliche Wirkung hervor zu bringen.

Sie treten mit großer Gemiffenhaftigfeit in Ihre Laufbahn, verfette Gerlo. Der Schauspieler fciat fich in bie Rolle wie er fann, und bie Rolle richtet fich nach ihm wie fie muß. Wie hat aber Chaffpeare feinen Samlet vorgezeichnet? Ift er Ihnen benn fo gang unabulich?

Buporberft ift Samlet blonb, erwiberte Wilhelm, Das beig' ich weit gefucht, fagte Aurelie. Bober foliegen Gie bas?

Mle Dane, ale Norblanber, ift er blond von Saufe aus, und bat blaue Augen.

Sollte Chaffpeare baran gebacht haben ?

Bestimmt find' ich es nicht ausgebrudt, aber in Berbinbung mit anbern Stellen fcheint es mir unwiberfprechlich. Ihm wird bas Fechten fauer, ber Schweiß läuft ihm bom Gefichte, und bie Konigin fpricht: er ift fett, lagt ibn ju Athem fommen. Rann man fich ibn ba anbere ale blond und mobilbehaglich vorftellen : benn braune Leute find in ihrer Jugend felten in biefem Falle. Paft nicht auch feine fcmantenbe Melandolie, feine weiche Trauer, feine thatige Unentichloffenbeit beffer gu einer folden Beftalt, ale wenn Gie fich einen folanten, braunlodigen Jungling benfen, von bem man mehr Enticoloffenbeit und Bebenbigfeit erweg mit Ihren fetten Samlet! ftellen Sie und ja nicht Ihren moblbeleibten Pringen vor! Geben Gie uns lieber irgend ein Quiproquo, bas uns reigt, bas uns rührt. Die Intention bes Autore liegt une nicht fo nabe, als unfer Bergnugen, und wir verlangen einen Reis, ber une homogen ift.

#### Siebentes Capitel.

Einen Abend ftritt bie Gefellicaft, ob ber Roman ober bas Drama ben Borgug verbiene? Gerlo verficherte, es fei ein vergeblicher, migverftanbener Streit; beibe fonnten in ihrer Art vortrefflich fein, nur mußten fie fich in ben Grangen ihrer Gattung halten. Ich bin felbft noch nicht gang im Rlaren barüber,

verfette Wilhelm.

Wer ist es auch? sagte Serlo, und boch ware es ber

Dube werth, bag man ber Sache naber tame.

Sie fprachen viel herüber und hinüber, und enblich mar Folgenbes ungefähr bas Refultat ihrer Unter-

baltung :

Im Roman wie im Drama feben wir menfchliche Ratur und Sanblung. Der Unterschied beiber Dich-tungsarten liegt nicht blog in ber außern Form, nicht barin, bag bie Perfonen in bem einen fprechen, unb bag in bem anbern gewöhnlich von ihnen ergahlt wirb. Leiber viele Dramen find nur bialogirte Romane, unb es mare nicht unmöglich, ein Drama in Briefen gu fdreiben.

Im Roman follen borguglich Gefinnungen unb Begebenheiten vorgestellt werben; im Drama Charaftere und Thaten. Der Roman muß langfam geben, und bie Gefinnungen ber Sauptfigur muffen, es fei auf welche Beife es wolle, bas Borbringen bes Bangen gur Entwidelung aufhalten. Das Drama foll eilen, und ber Charafter ber hauptfigur muß fich nach bem Enbe brangen, und nur aufgehalten merben. Der Romanbelb muß leibenb, wenigstens nicht im hohen Grabe wirfend fein; von bem brama-tischen verlangt man Wirfung und That. Grandison, Clariffe, Pamela, ber Lanbpriefter von Batefielb, Tom Jones felbft find, wo nicht leibenbe, boch retarbirenbe Perfonen, und alle Begebenheiten werben gewifferma-Ben nach ihren Gefinnungen gemobelt. Im Drama mobelt ber belb nichts nach fich, alles wiberfieht ihm, und er raumt und rudt bie binberniffe aus bem Bege, ober unterliegt ihnen.

Go vereinigte man'fich auch barüber, bag man bem Bufall im Roman gar wohl fein Spiel erlauben tonne; bag er aber immer burch bie Gefinnungen ber Perfonen gelenft und geleitet werben muffe; bag bingegen bas Schidfal, bas bie Menfchen, ohne ihr Buthun, burch ungufammenhangenbe außere Umftanbe gu einer unvorgesehenen Cataftrophe hinbrangt, nur im Drama Statt babe : bag ber Bufall wohl pathetifche, niemals aber tragifche Situationen hervorbringen burfe; bas Schidfal hingegen muffe immer fürchterlich fein, und werbe im bochften Ginne tragifch, wenn es fculbige und unichulbige, von einander unabhangige, Thaten in eine ungludliche Berfnupfung bringt.

Diefe Betrachtungen führten wieber auf ben munber-lichen Samlet, und auf bie Eigenheiten biefes Studs. Der Belb, fagte man, bat eigentlich auch nur Gefinnungen ; es finb nur Begebenheiten, bie ju ihm ftogen, und besmegen bat bas Stud etwas von bem Gebehnten bes Romans: weil aber bas Chidfal ben Plan gezeichnet hat, weil bas Sind von einer fürchterlichen That ausgeht, und ber helb immer vorwärts zu einer fürchterlichen That gebrängt wird, so ist es im höchsten

Sie verberben mir bie Imagination, rief Aurelie, | Sinne tragifch, und leibet feinen anbern ale einen tragifchen Musgang.

Run follte Lefeprobe gehalten merben, welche Bil-helm eigentlich als ein Geft anfah. Er hatte bie Rollen vorher collationirt, daß also von dieser Seite kein Anstoß sein konnte. Die sammtlichen Schauspieler waren mit bem Stude bekannt, und er suchte sie nur, che fle anfingen, von ber Bichtigfeit einer Lefeprobe au überzeugen. Wie man von jebem Muficus verlange, baß er, bis auf einen gewiffen Grab, vom Blatte fpielen tonne, fo folle auch jeber Schauspieler, ja jeber wohlerzogene Menich, fich uben, vom Blatte ju lefen, einem Drama, einem Gebicht, einer Ergablung fogleich ihren Charafter abzugewinnen, um fie mit Fertigfeit vorzutragen. Alles Memoriren belfe nichts, wenn ber Schauspieler nicht vorher in ben Weift und Ginn bes guten Schriftstellere eingebrungen fei; ber Buchftabe fonne nichte mirten.

Serlo verficherte, bag er jeber anbern Probe, ja ber Sauptprobe nachsehen wolle, sobalb ber Lefeprobe ihr Recht wiberfahren fei: benn gewöhnlich, fagte er, ift nichts luftiger, als wenn Schaufpieler von Stubiren fprechen; es tommt mir eben fo vor, ale wenn bie

Freimaurer von Arbeiten reben.

Die Probe lief nach Wunfc ab, und man tann fagen, bag ber Ruhm und bie gute Ginnahme ber Gefelldaft fich auf biefe wenigen wohlangewandten Stunben grunbete.

Sie haben wohl gethan, mein Freund, fagte Gerlv, nachbem fle wieber allein maren, bag Sie unfern Ditarbeitern fo ernftlich gufprachen, wenn ich gleich fürchte, baß fie Ihre Bunfche fdwerlich erfullen werben.

Die fo ? verfette Wilhelm.

3ch habe gefunden, fagte Serlo, baß fo leicht man ber Menschen Imagination in Bewegung seben tann, so gern fie sich Mahrchen ergahlen laffen, eben so felten ift co, eine Art von productiver Smagination bei ihnen ju finben. Bei ben Schauspielern ift biefes febr auffallend. Jeber ift febr mobl gufrieben, eine fcone lobensmurbige brillante Rolle ju übernehmen; felten aber thut einer mehr, ale fich mit Gelbitgefälligfeit an bie Stelle bes Belben feben, ohne fich im minbeften gu befummern, ob ihn auch jemanb bafur halten merbe. Aber mit Lebhaftigfeit ju umfaffen, mas fich ber Autor beim Stud gebacht bat, mas man von feiner Inbivibualitat hingeben muffe, um einer Rolle genug ju thun, wie man burch eigene Ueberzeugung, man fei ein gang anberer Menich, ben Bufchauer gleichfalls gur Ueberjeugung hinreiße, wie man, burch eine innere Bahrheit ber Darftellungefraft, biefe Bretter im Tempel, bie Pappen in Balber verwandelt, ift Wenigen gegeben. Diefe innere Starte bes Geiftes, woburch allein ber Buichauer getäufcht wirb, biefe erlogene Wahrheit, bie gang allein Wirfung hervorbringt, woburch gang allein bie Illufion erzielt wirb, wer hat bavon einen Begriff?

Laffen Sie und baber ja nicht ju fehr auf Geift und Empfindung bringen! Das ficherfte Mittel ift, wenn wir unfern Freunden mit Belaffenbeit querft ben Sinn bes Buchftabens ertlaren, und ihnen ben Berftanb eröffnen. Ber Anlage bat, eilt alsbann felbft bem geiftreichen und empfindungevollen Ausbrude entgegen; und wer fie nicht hat, wirb wenigstens niemals gang falich spielen und recitiren. Ich habe aber bei Schau-spielern, so wie überhaupt, keine schlimmere Anmahung gefunden, ale wenn jemanb Anfpruche an Geift macht, fo lange ihm ber Buchstabe noch nicht beutlich und geläufig ist.

#### Achtes Cavitel.

Bilbelm tam gur erften Theaterprobe febr geitig unb

rafchte ihn, und gab ihm bie munberbarften Erinne-Die Balb- und Dorfbecoration ftand genau fo, wie auf ber Buhne feiner Baterftabt; auch bei einer Probe, als ihm an jenem Morgen Mariane lebhaft ihre Liebe befannte, und ibm bie erfte gludliche Racht gufagte. Die Bauernhäufer glichen fich auf bem Theater wie auf bem Lande; bie mabre Morgenfonne befchien, burch einen halb offenen Fenfterlaben bereinfallenb, einen Theil ber Bant, bie neben ber Thure folecht befestigt mar; nur leiber ichien fie nicht wie bamals auf Marianens Schoof und Busen. Er sette fich nieber, bachte biefer munberbaren Hebereinftimmung nach, und glaubte ju ahnen, bağ er fie vielleicht auf biefem Plate balb wieber feben werbe. Ach, und es war weiter nichts, ale bag ein Rachfpiel, ju welchem biefe Decoration gehörte, bamale auf bem beutschen Theater febr

oft gegeben murbe. In biefen Betrachtungen ftorten ibn bie übrigen antommenben Schaufpieler, mit benen jugleich zwei Theater- und Garberobenfreunde berein traten, unb Bilbelm mit Enthustasmus begrüßten. Der eine war gewissermaßen an Mabame Melina attachirt; ber an-bere aber ein gang reiner Freund ber Schauspielkunft, und beibe von ber Art, wie fich jebe gute Gefellichaft Freunde munichen follte. Man mußte nicht gu fagen, ob fie bas Theater mehr fannten ober liebten. Gie liebten es gu febr, um es recht ju fennen ; fie fannten es genug, um bas Gute ju fcaben unb bas Schlechte gu verbannen. Aber bei ihrer Reigung mar ihnen bas Mittelmäßige nicht unerträglich, und ber herrliche Genuß, mit bem fle bas Gute por und nach tofteten, mar über allen Ausbrud. Das Dechanifche machte ihnen Freude, bas Geiftige entjudte fie, und ihre Reigung war fo groß, bag auch eine gerftudelte Probe fie in eine Art von Illufton verfeste. Die Dangel ichienen ihnen jebergeit in bie Ferne ju treten, bas Gute berührte fie wie ein naber Gegenstanb. Rurg fie maren Liebhaber, wie fie fich ber Runftler in feinem Fache municht. Ihre liebste Wanberung mar von ben Couliffen ins Parterre, vom Parterre in bie Couliffen, ihr angenehmfter Aufenthalt in ber Garberobe, ihre emfigfte Beichaftigung an ber Stellung, Rleibung, Recitation und Declamation ber Schauspieler etwas juguftugen, ihr lebhaftes Gefprach über ben Effect, ben man bervorgebracht hatte, und ihre Bestanbigfte Bemubung, ben Schaufpieler aufmertfam, thatig und genau ju erhalten, ihm etwas ju Gute ober ju Liebe ju thun, und, ohne Berichwendung, ber Gesellichaft manchen Genuß gu verfcaffen. Sie hatten fich beibe bas ausschließenbe Recht verschafft, bei Proben und Aufführungen auf bem Theater gu ericheinen. Sie waren, mas bie Anfführung Samlete betraf, mit Bilhelmen nicht bei allen Stellen einig; bie und ba gab er nach, meiftens aber behauptete er feine Meinung, und im Gangen biente biefe Unterhaltung febr gur Bilbung feines Gefdmads. ter benen fein Borhaben allein möglich wirb. Er ließ bie beiben Freunde feben, wie febr er fie fcabe, und fie bagegen weiffagten nichts weniger von biefen vereinten Bemühungen, ale eine neue Epoche füre beutsche Theater.

Die Gegenwart biefer beiben Manner mar bei ben Proben fehr nüplich. Befonbere überzeugten fle unfre Schauspieler, bag man bei ber Probe Stellung und Action, wie man fie bei ber Aufführung gu zeigen gebente, immerfort mit ber Rebe verbinben und alles gusammen burch Gewohnheit mechanisch vereinigen muffe. Befonbers mit ben Banben folle man ja bei ber Probe einer Tragobie teine gemeine Bewegung vornehmen; So follte jum Beispiel Konig und Königin bei ber ein tragischer Schauspieler, ber in ber Probe Tabal ersten Aubienz auf bem Throne sibend erscheinen, bie

fanb fic auf ben Brettern allein. Das Local über- | fcinlich werbe er an einer folden Stelle, bei ber Aufführung, die Priese vermissen. Ja, sie hielten dafür, bağ niemand in Stiefeln probiren folle, wenn bie Rolle in Schuhen gu fbielen fei. Dichte aber, verficherten fie, schmerze fie mehr, ale wenn bie Frauenzimmer in ben Proben ihre Banbe in bie Rodfalten verftedten.

Außerbem warb burch bas Jureben biefer Manner noch etwas febr Gutes bewirft, bag nämlich alle Mannspersonen exerciren lernten. Da so viele Militarrollen vortommen, fagten fie, fleht nichts betrübter aus, ale Menfchen, bie nicht bie minbefte Dreffur geigen, in Hauptmanne- und Majore-Uniform auf bem Theater herumschwanten gu feben.

Bilbelm und Laertes maren bie erften, bie fich ber Pabagogit eines Unterofficiere unterwarfen, und festen babei ihre Bechtubungen mit großer Unftrengung

So viel Muhe gaben fich beibe Manner mit ber Ausbildung einer Gefellicaft, bie fich fo gludflich gu-sammengefunden hatte. Gie forgten fur bie funftige Bufriebenheit bes Publicums, indeg fich biefes über ihre entschiebene Liebhaberei gelegentlich aufhielt. Man mußte nicht, wie viel Urfache man batte ihnen bantbar ju fein, befonbere ba fie nicht verfaumten, ben Schaufpielern oft ben Sauptpuntt einzuscharfen, bag es namlich ihre Pflicht fei, laut und vernehmlich gu fprechen. Gie fanben bierbei mehr Wiberftanb und Unwillen, ale fie anfange gebacht hatten. Die meiften wollten so gebort fein, wie fie fprachen, und wenige bemubten fich fo ju fprechen, bag man fie boren fonnte. Ginige fooben ben Tehler aufs Gebaube, Anbere fagten, man fonne boch nicht fcreien, wenn man natürlich, beimlich ober gartlich ju fprechen habe.

Unfre Theaterfreunde, Die eine unfägliche Gebulb hatten, fuchten auf alle Weise Die Berwirrung ju lofen, biesem Eigenfinne beigutommen. Gie fparten weber Grunbe noch Schmeicheleien, und erreichten gulett boch ihren Endzwed, mobei ihnen bas gute Beifpiel Bilbelme befonbere ju Statten tam. Er bat fich aus, baf fie fich bei ben Proben in bie entfernteften Eden fegen, und fobalb fie ibn nicht volltommen verftunben, mit bem Schluffel auf bie Bant pochen mochten. Er articulirte gut, fprach gemäßigt aus, fleigerte ben Ton ftufenweise und überfchrie fich nicht in ben heftigsten Stellen. Die pochenben Schluffel borte man bei jeber Probe meniger; nach und nach liegen fich bie Anbern biefelbe Operation gefallen, und man tonnte hoffen, bag bas Stud enblich in allen Winkeln bes Saufes von jebermann wurbe verftanben merben.

Man fieht aus biefem Beifpiel, wie gern bie Denichen ihren Bwed nur auf ihre eigene Beife erreichen möchten, wieviel Roth man hat, ihnen begreiflich gu machen, mas fich eigentlich von felbft verfteht, und wie fomer es ift, benjenigen, ber etwas ju leiften municht, jur Ertenntniß ber erften Bebingungen ju bringen, un-

#### Neuntes Cavitel.

Man fuhr nun fort, bie nothigen Anstalten gu Decorationen und Rleibern und was fonft erforberlich war zu machen. Neber einige Scenen und Stellen hatte Wilhelm befondere Grillen, benen Gerlo nachgab, theils in Rudfict auf ben Contract, theils aus Ueberzeugung, und weil er hoffte, Wilhelmen burch biefe Gefälligfeit ju gewinnen, und in ber Folge besto mehr nach feinen Abfichten zu lenken.

fonupft, mache fie immer bange: benn booft mabr- hofleute an ben Seiten und hamlet unbebeutenb un-

ter ihnen fleben. Damlet, fagte er, muß fich rubig verhalten; feine fcmarge Rleibung unterfcheibet ihn fcon genug. Er muß fich eber verbergen als jum Borfchein tommen. Rur bann, wenn bie Aubienz geenbigt ift, wenn ber Ronig mit ihm ale Cobn fpricht, bann mag er herbei treten und bie Scene ihren Gang geben. Roch eine Sauptschwierigfeit machten bie beiben Ge-

malbe, auf bie fich Samlet in ber Scene mit feiner Mutter fo beftig bezieht. Rir follen, fagte Wilhelm, in Lebensgröße beibe im Grunbe bes Bimmere neben ber Sauptibur fichtbar fein, und zwar muß ber alte Ronig in völliger Ruftung, wie ber Geift, auf eben ber Seite hangen, wo biefer hervortrin. Ich muniche, bağ bie Figur mit ber rechten Danb eine befehlenbe Stellung annehme, etwas gewandt fei und gleichsam über bie Schulter febe, hamit fie bem Beifte vollig gleiche, in bem Augenblide, ba biefer gur Thure binaus geht. Es wirb eine febr große Birfung thun, menn in biefem Augenblid Damlet nach bem Beifte und bie Ronigin nach bem Bilbe fieht. Der Stiefvater mag bann im toniglichen Ornat, boch unfcheinbarer ale jener, vorgestellt werben.

So gab es noch verschiebene Puntte, von benen wir

ju fprechen vielleicht Gelegenheit haben.

Sind Sie auch unerbittlich, bag Bamlet am Enbe fterben muß? fragte Gerlo.

Wie fann ich ihn am Leben erhalten, fagte Wilhelm, ba ibn bas gange Stud zu Tobe brudt ? Wir haben ja icon fo weitlaufig barüber gefprochen.

Aber bas Publicum munfct ihn lebenbig. 3d will ihm gern jeben anbern Gefallen thun, nur biegmal ift's unmöglich. Wir wunfden auch, bag ein braver nublicher Mann, ber an einer chronifchen Krantbeit flirbt, noch langer leben moge. Die Familie weint und beschwört ben Argt, ber ihn nicht halten fann: unb fo wenig ale biefer einer Raturnothwenbigfeit gu wiberfteben vermag, so wenig tonnen wir einer anertannten Runfinothwendigfeit gebieten. Es ift eine falfche Rachgiebigfeit gegen bie Menge, wenn man ihnen bie Empfinbungen erregt, bie fie haben wollen, unb nicht bie fie baben follen.

Ber bas Gelb bringt, tann bie Baare nach feinem

Sinne verlangen.

Gewiffermagen; aber ein großes Publicum verbient, bağ man es achte, bağ man es nicht wie Rinber, benen man bas Gelb abnehmen will, behanble. Man bringe ihm nach und nach, burch bas Gute, Gefühl und Befomad fur bas Gute bei, und es wird fein Gelb mit boppeltem Bergnügen einlegen, weil ihm ber Berftanb, ja bie Bernunft felbft bei biefer Ausgabe nichts vorsuwerfen bat. Dan fann ibm fomeicheln, wie einem ellebten Rinbe, fcmeicheln, um es gu beffern, um es fluftig aufzullaren; nicht wie einem Bornehmen und Reichen, um ben Irrthum, ben man nutt, ju verewigen.

So handelten fie noch manches ab, bas fich befonbere auf bie Frage bezog: mas man noch etwa an bem Stude veranbern burfe, und mas unberuhrt bleiben muffe? Bir laffen uns hierauf nicht weiter ein, son-bern legen vielleicht tauftig bie neue Bearbeitung Sam-Lets felbst bemienigen Theile unserer Lefer vor, ber fich erma bafür intereffiren tonnte.

# Zehntes Capitel.

Die Sauptprobe war vorbei; fie hatte übermäßig lange gebauert. Gerlo und Wilhelm fanben noch mandes ju beforgen; benn ungeachtet ber wielen Beit, bie man jur Borbereitung verwendet hatte, maren boch febe nothwendige Anstalten bis auf ben letten Augenblid verfcoben morben.

Co maren zum Beifpiel bie Gemalbe ber beiben Ro. nige noch nicht fertig, und bie Scene gwischen Samlet und feiner Mutter, von ber man einen fo großen Effect hoffte, fab noch febr mager aus, inbem weber ber Geift noch fein gemaltes Ebenbilb babei gegenwärtig war. Serlo fcherite bei biefer Gelegenheit und fagte: wir maren boch im Grunde recht übel angeführt, wenn ber Geift ausbliebe, bie Bache wirflich mit ber Luft fecten, und unfer Souffleur aus ber Couliffe ben Bortrag bes Beiftes fuppliren mußte.

Bir wollen ben munberbaren Freund nicht burch unfern Unglauben verfcheuchen, verfeste Bilhelm; er fommt gewiß jur rechten Beit, und wirb und fo gut

ale bie Bufchauer überrafchen.

Gewiß, rief Serlo, ich werbe froh fein, wenn bas Stud morgen gegeben ift; es macht und mehr Umftan-

be, ale ich geglaubt habe.

Aber niemand in ber Welt wird frober fein als ich. wenn bas Stud morgen gefpielt ift, verfette Philine, fo wenig mich meine Rolle brudt. Denn immer und ewig von Giner Gade reben ju boren, wobei bod nichts weiter heraus tommt, als eine Reprafentation, bie, wie fo viele hundert andere, vergeffen werben wirb, baju will meine Gebulb nicht binreichen. Macht boch in Gottesnamen nicht fo viel Umftanbe! Die Gafte, bie vom Tische aufstehen, haben nachher an jebem Gerichte mas auszusegen; ja wenn man fle zu Baufe reben bort, fo ift es ihnen taum begreiflich, wie fie eine folde Roth haben ausstehen tonnen.

Laffen Sie mich 3hr Gleichnif zu meinem Bortheile brauchen, fcones Rinb, verfeste Wilhelm. Bebenten Sie, mas Ratur und Runft, mas handel, Gewerfe und Gewerbe gusammen fcaffen muffen, bis ein Gaftmahl gegeben werben tann. Wie viel Jahre muß ber Birfc im Balbe, ber Fifch im Fluß ober Deere jubringen, bis er unfere Tafel ju befegen murbig ift, unb mas hat bie Bausfrau, bie Rochin nicht Alles in ber Ruche ju thun! Mit welcher Rachlaffigfeit folurft man bie Gorge bes entfernteften Wingers, bes Schiffere, bee Rellermeiftere, beim Rachtifche hinunter, ale muffe es nur fo fein. Und follten beswegen alle biefe Menfchen nicht arbeiten, nicht ichaffen und bereiten, follte ber Bausherr bas Alles nicht forgfältig gufammen bringen und jusammen halten, weil am Enbe ber Genug nur vorübergebend ift? Aber fein Genug if vorübergebenb : benn ber Einbrud, ben er gurudlaft, ift bleibenb, und was man mit Fleif unb Anftrengung thut, theilt bem Bufdauer felbft eine verborgene Rraft mit, von ber man nicht wiffen fann, wie weit fie wirft.

Mir ift Alles einerlet, verfeste Philine, nur muß ich auch biedmal erfahren, bag Manner immer im Diberfpruch mit fich felbst finb. Bei all eurer Gewiffenhaftigfeit, ben großen Autor nicht verftummeln gu wollen, lagt ihr bod ben fconften Gebanten aus bem Stude.

Den iconften ? rief Bilbelm.

Gewiß ben fconften, auf ben fich Samlet felbft mas ju Bute thut.

Und ber mare? rief Gerlo.

Wenn Sie eine Perrude auf hatten, verfeste Philine, wurde ich fie Ihnen gang fauberlich abnehmen, benn es fceint nothig, daß man Ihnen bas Berftanbniß eröffne.

Die anbern bachten nach, und bie Unterhaltung flod-Man war aufgestanben, es war schon fpat, man fchien auseinander geben zu wollen. Als man fo un-entfoloffen ba ftand, fing Philine ein Liebogen, auf eine febr gierliche und gefällige Melobie, ju fingen an:

Singet nicht in Trauertonen Bon ber Einfamtelt ber Racht; Rein, fie ift, o bolbe Schönen, Bur Gefelligleit gemacht.

Ale die fonte balfte war, 3ft die Racht das halbe Leben, Und die fonnte balfte zwar. Ronnt 3br euch bes Tages freuen, Der nur Freuben unterbricht? Er ift gut, fic ju jerftreuen ; Bu mas Auberm taugt er nicht. Aber wenn in nacht'ger Stunde Sufer Lampe Dammrung fließt, Und vom Mund jum naben Munde Scherj und Liebe fich ergießt; Benn ber rafde lofe Rnabe, Der fonft wild und feurig eift, Oft bei einer lieinen Gate Unter leichten Spielen weilt; Wenn bie Nachtigall Berliebten Liebevoll ein Liebchen fingt, Das Gefangnen und Betrübten Rur wie Uch und Wehe flingt: Mit wie leichtem Gergensregen Dorchet ihr ber Glode nicht, Die mit zwölf bebacht'gen Schlägen Auh und Sicherheit verfpricht! Darum en bem langen Zoge Merle bir es, liebe Bruft: Jeber Zag bat feine Plage Und die Racht bat ihre Luft.

Sie machte eine leichte Berbeugung, ale fie geenbigt hatte, und Cerlo rief ihr ein lautes Bravo ju. Gie fprang jur Thur hinaus und eilte mit Gelachter fort. Man borte fie bie Treppe hinunter fingen und mit ben Mbfagen flappern.

Serlo ging in bas Seitenzimmer, und Aurelie blieb vor Wilhelmen, ber ihr eine gute Racht munichte, noch

einige Augenblide fteben und fagte :

Bie fle mir juwiber ift! recht meinem innern Defen zuwiber! bie auf bie fleinften Bufalligfeiten. Die rechte braune Augenwimper bei ben blonben Baaren, bie ber Bruber fo reigend findet, mag ich gar nicht an-febn, und bie Schramme auf ber Stirne bat mir fo was Bibriges, fo was Riebriges, bag ich immer gehn Schritte von ihr gurudtreten mochte. Gie erzählte neulich ale einen Scherz, ihr Bater habe ihr in ihrer Rinbbeit einen Teller an ben Ropf geworfen, bavon fie noch bas Beichen trage. Bohl ift fie recht an Augen und Stirne gezeichnet, bag man fich vor ihr buten moge.

Wilhelm antwortete nichts, und Aurelie fchien mit

mehr Unwillen fortzufahren:

Es ift mir beinahe unmöglich, ein freundliches bofliches Bort mit ihr zu reben, fo febr haffe ich fie, und boch ift fie fo anschmiegenb. Ich wollte, wir waren fie los. Auch Gie, mein Freund, haben eine gemiffe Gefälligfeit gegen biefes Gefcopf, ein Betragen, bas mich in ber Seele frantt, eine Aufmertfamteit, bie an Achtung grangt, und bie fie, bei Gott, nicht verbient!

Bie fie ift, bin ich ihr Dant fculbig, verfeste Bil-beim; ihre Aufführung ift ju tabeln; ihrem Charafter

muß ich Berechtigfeit wiberfahren laffen.

Charafter! rief Aurelie: glauben Sie, baf fo eine Creatur einen Charafter bat! D, ihr Manner, baran ertenne ich euch! Golder Frauen feib ihr werth.

Sollten Sie mich im Berbacht haben, meine Freun-bin ? verfetet Wilhelm. Ich will von jeber Minute Rechenschaft geben, bie ich mit ihr zugebracht habe.

Run, nun, fagte Aurelie, es ift fpat, wir wollen bt ftreiten. Alle wie Giner, Giner wie Alle ! Gute nicht Areiten. Racht, mein Freund! gute Racht, mein feiner Para-

Bilhelm fragte, wie er ju biefem Chrentitel tomme! Ein andermal, verfeste Aurelie, ein anbermal. Man fagt, fie batten feine Fuge, fie fcwebten in ber Luft, und nahrten fich vom Mether. Es ift aber ein Dabr-

Sie ging in ihr Zimmer und ließ ihn allein; er eilte auf bas feinige.

Balb unwillig ging er auf und nieber. Der fchergenbe aber entichiebne Ton Aureliens hatte ihn beleibigt: er fühlte tief, wie Unrecht fle ibm that. Philinen fonnte er nicht wibrig, nicht unbolb begegnen; fie hatte nichts gegen ihn verbrochen, und bann fühlte er fich fo fern von jeber Reigung ju ihr, bag er recht flots unb standhaft vor fich felbst bestehen konnte.

Eben war er im Begriff fich auszuziehen, nach feinem Lager ju geben und bie Borbange aufzuschlagen, ale er ju feiner größten Bermunberung ein Paar Frauenpantoffeln por bem Bett erblicte; ber eine fanb, ber

anbere lag. - Es maren Philinens Pantoffeln, bie er nur ju gut erfannte; er glaubte auch eine Unorbnung an ben Borbangen ju feben, ja es ichien ale bewegten fie fich; er ftanb und fab mit unverwandten Augen bin.

Eine neue Gemuthebewegung, bie er für Berbrus hielt, verfeste ihm ben Athem; und nach einer furgen Paufe, in ber er fich erholt hatte, rief er gefaßt:

Stehen Sie auf, Philine! Bas foll bas beißen? Bo ift Ihre Klugheit, Ihr gutes Betragen? Collen wir morgen bas Dabrchen bes Saufes merben ?

Es rührte fich nichts.

Ich scherze nicht, fuhr er fort, biefe Recereien sinb bei mir übel angewandt.

Rein Laut! Reine Bewegung!

Entichloffen und unmuthig ging er enblich auf bas Bette gu, und rif bie Borhange von einanber. Steben Sie auf, fagte er, wenn ich Ihnen nicht bas Bimmer biese Racht überlaffen foll.

Mit großem Erstaunen fanb er fein Bette leer, bie Riffen und Deden in iconfter Rube. Er fab fich um, fucte nach, fucte Alles burch, und fand feine Spur von bem Schalf. Binter bem Bette, bem Dfen, ben Schranten mar nichts ju feben; er fuchte amfiger unb amfiger; ja ein boshafter Bufchauer hatte glauben magen, er fuche um gu finben.

Rein Schlaf ftellte fich ein; er feste bie Pantoffeln auf feinen Tifch, ging auf und nieber, blieb mandmal bei bem Tifche fteben, und ein fchelmifcher Genius, ber ihn belauschte, will versichern: er habe sich einen gro-Ben Theil ber Nacht mit ben allerliebsten Stelzchen beichaftigt; er habe fle mit einem gewiffen Intereffe an-gefeben, behandelt, bamit gespielt, unb fich erft gegen Morgen in feinen Rleibern aufe Bette geworfen, wo er unter ben feltfamften Phantafien einschlummerte.

Und wirflich folief er noch, ale Gerlo berein trat und rief: Bo find Gie? Roch im Bette? Unmöglich! 3d fucte Sie auf bem Theater, wo noch fo manderlei ju thun ift.

# Elftes Capitel.

Bor- und Radmittag verfloffen eilig. Das Baus mar icon voll, und Wilhelm eilte, fic anzuziehen. Richt mit ber Behaglichfeit, mit ber er bie Daste jum erften Dal anprobirte, fonnte er fle gegenwartig anlegen; er jog fich an, um fertig ju werben. Ale er ju ben Frauen ind Berfammlungszimmer fam, beriefen fle ihn einstimmig, bag nichts recht fige; ber fcone Geberbufch fei verschoben, bie Schnalle paffe nicht; man fing wieber an aufzutrennen, ju naben, jufammen ju fteden. Die Symphonie ging an, Philine hatte etwas gegen die Krause einzuwenden, Aurelie viel an bem Mantel auszusehen. Last mich, ihr Rinder, rief er, biefe Rachlaffigfeit wird mich erft richt gum Damlet machen. Die Frauen liegen ihn nicht los und fuhren chen, fuhr sie fort, eine poetische Fiction. Gute Racht, fort ju pupen. Die Symphonie hatte ausgehort und laßt euch was Schones traumen, wenn ihr Glud habt. bas Stud war angegangen. Er besah sich im Spiegel,

Cominfe.

In biefem Augenblid fturgte jemanb berein und rief:

ber Beift! ber Beift!

Bilbelm hatte ben gangen Tag nicht Beit gehabt, an bie Sauptforge ju benfen, ob ber Geift auch fommen werbe. Run war fie gang weggenommen, und man hatte bie munberlichfte Gaftrolle ju erwarten. Der Theatermeifter fam und fragte über biefes und jenes; Wilhelm hatte nicht Beit, fich nach bem Gefpenft umgufeben, und eilte nur fich am Throne einzufinden, mo Ronig und Ronigin icon von ihrem Bofe umgeben in aller Berrlichfeit glangten; er borte nur noch bie letten Borte bee Boratio, ber über bie Ericheinung bee Beifted gang verwirrt fprach, und fast seine Rolle vergeffen gu haben fchien.

Der Bmifdenvorhang ging in bie Bobe und er fab bas volle baus vor fic. Rachem poratio feine Rebe gehalten und vom Könige abgefertigt war, brangte er fic an Samlet, und als ob er fich ihm, bem Pringen, prafentire, fagte er: ber Teufel ftedt in bem Sarnifche!

Er hat uns alle in Furcht gejagt.

In ber Bwifchenzeit fab man nur zwei große Danner in weißen Manteln und Capugen in ben Couliffen fteben, und Bilbelm, bem in ber Berftreuung, Unruhe und Berlegenheit ber erfte Monolog, wie er glaubte, miggludt mar, trat, ob ihn gleich ein lebhafter Beifall beim Abgeben begleitete, in ber ichauerlichen bramatifden Winternacht wirklich recht unbehaglich auf. Doch nahm er fich gufammen und fprach bie fo zwedmäßig angebrachte Stelle, über bas Schmaufen und Trinfen ber Rorblanber, mit ber gehörigen Gleichgültigfeit, vergaß, fo wie bie Bufchauer, barüber bes Geiftes, unb erfchrat wirklich, ale horatio ausrief: feht ber, co tommt! Er fuhr mit heftigkeit herum, und bie eble große Beftalt, ber leife, unborbare Tritt, bie leichte Bewegung in ber ichwerscheinenben Ruftung, machten einen fo ftarten Ginbrud auf ibn, bag er wie verfteinert ba ftand, und nur mit halber Stimme : ihr Engel und himmlifden Beifter, befdust und! andrufen tonnte. Er farrte ihn an, bolte einigemal Athem, und brachte bie Anrebe an ben Beift fo verwirrt, gerftudt und gezwungen vor, bag bie größte Runft fie nicht fo trefflich batte ausbruden fonnen.

Seine Ueberfepung biefer Stelle tam tom febr gu Statten. Er hatte fich nabe an bas Driginal gehalten, beffen Bortstellung ihm bie Berfaffung eines überrafchten, erfchredten, von Entfegen ergriffenen Be-

muthe einzig auszubruden ichien.

"Sei bu ein guter Beift, fei ein verbammter Robolb, bringe Dufte bes himmels mit bir ober Dampfe ber Bolle, fei Gutes ober Bofes bein Beginnen, bu fommft in einer fo murbigen Geftalt, ja ich rebe mit bir, ich nenne bich Samlet, Ronig, Bater, o antworte mir!"-Dan fpurte im Publico bie größte Birtung. Der

Beift mintte, ber Pring folgte ihm unter bem lauteften

Beifall.

Das Theater vermanbelte fich, und ale fie auf ben entfernten Dlat tamen, hielt ber Geift unvermuthet inne und manbte fich um; baburch tam ihm Samlet etmas ju nabe ju fteben. Mit Berlangen und Reugierbe fah Wilhelm fogleich zwifden bas niebergelaffene Bifir binein, tonnte aber nur tiefliegenbe Augen neben einer moblgebilbeten Rafe erbliden. Furchtfam ausfpabenb fanb er vor ihm; allein ale bie erften Zone aus bem Belme hervorbrangen, ale eine wohlflingenbe, nur ein wenig raube Stimme fich in ben Worten boren ließ: ich bin ber Geift beines Baters, trat Bilbelm einige Schritte fcaubernb gurud, und bas gange Du-

brudte ben but tiefer ind Geficht und erneuerte bie fannt, und Wilhelm glaubte eine Aehnlichfeit mit ber Stimme feines Baters ju bemerten. Diefe munberbaren Empfinbungen und Erinnerungen, bie Reugierbe, ben feltfamen Freund ju entbeden, und bie Gorge, ihn zu beleibigen, felbft bie Unschicklichkeit, ihm als Schauspieler in biefer Situation ju nabe ju treten, bewegten Wilhelmen nach entgegengefesten Seiten. veranberte mabrenb ber langen Ergablung bes Beiftes feine Stellung fo oft, fdien fo unbeftimmt und verlegen, fo aufmertfam und fo gerftreut, bag fein Spiel eine allgemeine Bewunderung, fo wie ber Geift ein allgemeines Entfepen erregte. Diefer fprach mehr mit einem tiefen Gefühl bes Berbruffes, ale bes Jammers, aber eines geiftigen, langfamen und unüberfehlichen Berbruffes. Es war ber Migmuth einer großen Geele, bie von allem Irbifden getrennt ift, und bod unenbliden Leiben unterliegt. Bulept verfant ber Beift, aber auf eine fonberbare Art : benn ein leichter, grauer, burchfichtiger Flor, ber wie ein Dampf aus ber Berfentung ju fteigen icien, legte fich über ibn weg und jog fich mit ibm binunter.

> Run tamen Samlets Freunde jurud und fcmuren auf bas Schwert. Da war ber alte Maulmurf fo geben mochten, immer unter ben gugen rief: Schwort! und fie, ale ob ber Boben unter ihnen brennte, fonell von einem Ort jum anbern eilten. Auch erfchien ba, mo fle ftanben, jebesmal eine fleine Flamme aus bem Boben, vermehrte bie Birfung, und binterließ bei al-

Ien Bufchauern ben tiefften Ginbrud.

Run ging bas Stud unaufhaltsam feinen Bang fort, nichts miggludte, alles gerieth; bas Publicum bezeigte feine Bufriebenheit; bie Luft und ber Duth ber Schauspieler ichien mit jeber Scene jugunehmen.

# 3mölftes Capitel.

Der Borhang fiel und ber lebhaftefte Beifall erfcoll aus allen Eden und Enben. Die vier fürftlichen Leiden fprangen bebenb in bie Bobe und umarmten fic por Freuben. Polonius und Ophelia famen auch aus ihren Grabern hervor und horten noch mit lebbhaftem Bergnugen, wie Boratio, ale er jum Anfunbigen ber-austrat, auf bas beftigfte beflaticht murbe. Dan wollte ihn ju feiner Anzeige eines anbern Stude laffen, fonbern begehrte mit Ungeftum bie Bieberholung bes heutigen.

Run haben wir gewonnen, rief Gerlo, aber auch heute Abend fein vernünftig Wort mehr; alles tommt auf ben erften Einbrud an. Man foll ja feinem Schaufpieler übel nehmen, wenn er bei feinen Debute por-

fichtig und eigenfinnig ift.

Der Caffier tam und überreichte ihm eine fomere Caffe. Bir haben gut bebutirt, rief er aus, und bas Borurtheil wird und ju Statten tommen. Bo ift benn nun bas verfprochene Abenbeffen? Wir burfen es uns beute fcmeden laffen.

Sie hatten ausgemacht, baß fie in ihren Theater-Reibern beisammen bleiben und fich felbft ein Beft feiern wollten. Wilhelm hatte unternommen bas Local, und Mabame Melina bas Effen ju beforgen.

Ein Bimmer, worin man fonft ju malen pflegte, war aufe Befte gefaubert, mit allerlei fleinen Decorationen umftellt und fo berausgeputt worben, bag es balb einem Barten, balb einem Gaulengange abnlich fab. Beim Bereintreten murbe bie Befellichaft von bem Glang vieler Lichter geblenbet, bie einen feierlichen Schein burd ben Dampf bes füßeften Raucherwerts, bas man nicht gespart hatte, über eine wohl geschmudte und bestellte Safel verbreiteten. Deit Ausrufungen blicum ichauberte. Die Schmme fchien jebermann be- lobte man bie Anftalten und nahm wirflich mit Anftanb Plat; es fcbien, als wenn eine tonigliche Fami- moglichen Bierlichfeit und Lebhaftigfeit, inbem fie balb lie im Geifterreiche jufammen fame. Wilhelm faß mifchen Aurelien und Mabame Melina; Gerlo gwifchen Philinen und Elmiren; niemand mar mit fich felbft noch mit feinem Plage ungufrieben.

Die beiben Theaterfreunde, bie fich gleichfalls eingefunden hatten, vermehrten bas Glud ber Gefellichaft. Sie waren einigemal mabrend ber Borftellung auf bie Bubne gefommen, und fonnten nicht genug von ihrer eignen und von bes Publicums Bufriebenheit fprechen; nunmehr ging's aber and Befonbere; jebes warb für

feinen Theil reichlich belohnt.

Dit einer unglaublichen Lebhaftigleit marb ein Berbienft nach bem anbern, eine Stelle nach ber anbern berausgehoben. Dem Souffleur, ber beicheiben am Enbe ber Tafel faß, marb ein großes Lob über feinen rauben Porrhus; Die Fechtubung Samlets und Laertes fonnte man nicht genug erheben; Opheliens Trauer war über allen Ausbrud icon und erhaben; ron Do-Ionius Spiel burfte man gar nicht fprechen ; jeber Gegenmartige borte fein Lob in bem Anbern und burch ihn.

Aber auch ber abwesende Geist nahm seinen Theil Lob und Bewunderung hinweg. Er hatte bie Rolle mit einem fehr gludlichen Organ und in einem großen Sinne gesprochen, und man wunberte fich am meiften, bağ er von allem, mas bei ber Gefellichaft vorgegangen war, unterrichtet ichien. Er glich vollig bem gemalten Bilbe, ale wenn er bem Runftler geftanben hatte, unb bie Theaterfreunde konnten nicht genug ruhmen, wie fcanerlich es ausgesehen habe, ale er unfern von bem Gemalbe hervorgetreten und vor feinem Ebenbilbe vorbeigefdritten fei. Babrbeit und Errthum babe fic babei fo fonberbar vermischt, und man habe wirklich fich überzeugt, bag bie Ronigin bie eine Geftalt nicht febe. Mabame Melina ward bei biefer Gelegenheit fehr gelobt, bag fie bei biefer Stelle in bie Dobe nach bem Bilbe gestarrt, inbeg Samlet wieber auf ben Beift ge-

Dan erfundigte fich, wie bas Gefpenft habe bereinfolciden fonnen, und erfuhr vom Theatermeifter, bag gu einer hintern Thure, bie fonft immer mit Decorationen verftellt fei, biefen Abend aber, weil man ben gothischen Saal gebraucht, frei geworben, zwei große Figuren in weißen Manteln und Capuzen bereingetommen, bie man von einanber nicht unterscheiben fonnen, und fo feien fie nach geenbigtem britten Act mabrfceinlich auch wieber hinausgegangen.

Serlo lobte besonbers an ihm, bag er nicht fo foneibermäßig gejammert unb fogar am Enbe eine Stelle, bie einem fo großen Belben beffer gieme, feinen Gobn n befeuern, angebracht habe. Bilbelm batte fie im Gebachtuig behalten und verfprach fie ine Manufcript

machautragen.

Goethe. 1. Bb.

Man hatte in ber Freude bes Gastmahls nicht bemertt, bag bie Rinber und ber Barfenfpieler fehlten; balb aber machten fie eine fehr angenehme Erfcheinung. Denn fie traten gusammen herein, febr abenteuerlich ausgeputt; Felix schlug ben Triangel, Mignon bas Zambourin und ber Alte hatte bie fcmere Barfe umgehangen und fpielte fie, indem er fie vor fich trug. Sie gogen um ben Tifch und fangen allerlei Lieber. Man gab ihnen ju effen, und bie Gafte glaubten ben Rinbern eine Boblthat ju erzeigen, wenn fie ihnen fo viel fußen Bein gaben, ale fie nur trinfen wollten; benn bie Gefellichaft felbft hatte bie toftlichen Flafchen nicht geschont, welche biefen Abenb, als ein Gefchent ber Theaterfreunde, in einigen Rorben angetommen waren. Die Rinber fprangen und fangen fort, und befonbere mar Dignon ausgelaffen, wie man fie nie-

mit brudenbem Finger auf bem Belle ichnell bin unb ber fonurrte, balb mit bem Ruden ber Banb, balb mit ben Rnocheln barauf pochte, ja mit abwechselnben Rhythmen bas Pergament balb miber bie Anice, balb wiber ben Ropf folug, balb fouttelnb bie Schellen allein flingen ließ, und fo aus bem einfachsten Instrumente gar verschiebene Tone hervorlodte. Dachbem fie lange gelarmt batten, festen fie fich in einen Lebnfeffel, ber gerade Bilhelmen gegenüber am Tifche leer geblieben mar.

Bleibt von bem Geffel meg! rief Gerlo, er fteht vermuthlich für ben Geift ba; wenn er fommt, fann's euch übel geben.

3d fürchte ihn nicht, rief Dignon; tommt er, fo fteben wir auf. Es ift mein Dheim, er thut mir nichts Diefe Rebe verftanb niemanb, ale wer au Leibe. wußte, baf fle ihren vermeintlichen Bater ben großen

Teufel genannt hatte. Die Gefellschaft fab einanber an, unb warb noch mehr in bem Berbacht bestärft, baß Gerlo um bie Erfdeinung bee Beiftes miffe. Man fcmatte unb trant und bie Dabden faben von Beit ju Beit furchtfam nach

ber Thure.

Die Rinder, bie, in bem großen Seffel figend, nur wie Pulcinellpuppen aus bem Raften, über ben Tifc hervorragten, fingen an, auf biefe Beife ein Stud aufguführen. Dignon machte ben fcnarrenben Ion febr artig nach, und fle fliegen julest bie Ropfe bergeftalt zusammen und auf bie Tischtante, wie es eigentlich nur Solzpuppen ausbalten fonnen. Mignon warb bis zur Buth luftig, und bie Gefellichaft, fo febr fie anfangs über ben Scherz gelacht hatte, mußte gulept Ginhalt thun. Aber wenig half bas Bureben, benn nun fprang fie auf und rafte, bie Schellentrommel in ber Banb, um ben Tifch herum. Ihre haare flogen, und inbem fie ben Ropf jurud und alle ihre Glieber gleichsam in bie Luft marf, ichien fie einer Manabe abnlich, beren wilbe und beinah unmögliche Stellungen une auf alten Monumenten noch oft in Erstaunen fegen.

Durch bas Talent ber Rinber und ihren Larm aufgereizt, suchte jebermann zur Unterhaltung ber Gefell-Schaft etwas beigutragen. Die Frauenzimmer fangen einige Ranons, Lacrtes ließ eine Rachtigall boren, unb ber Pebant gab ein Concert pianiffimo auf ber Maultrommel. Inbeffen fpielten bie Rachbarn unb Rachbarinnen allerlei Spiele, mobei fich bie Banbe begegnen und vermifchen, und es fehlte manchem Paare nicht am Ausbrud einer hoffnungevollen Bartlichfeit. Dabame Melina befonbere fchien eine lebhafte Reigung gu Bilbelmen nicht zu verhehlen. Es war fpat in ber Racht, und Aurelie, bie fast allein noch Berrichaft über fich behalten hatte, ermahnte bie lebrigen, inbem fie aufftand, auseinanbergugeben

Serlo gab noch jum Abichieb ein Feuerwert, inbem er mit bem Munbe, auf eine fast unbegreifliche Weife, ben Zon ber Rafeten, Schwarmer und Feuerraber nachzuahmen wußte. Man burfte bie Augen nur zumachen, fo mar bie Taufdung vollfommen. Inbeffen mar jebermann aufgestanden, und man reichte ben Frauenzimmern ben Arm, fie nach haufe gu führen. Wilhelm ging gulept mit Aurelien. Auf ber Treppe begegnete ihnen ber Theatermeifter, und fagte : Bier ift ber Schleier, worin ber Beift verfcwanb. Er ift an ber Berfentung hangen geblieben und wir haben ihn eben gefunden. Gine munberbare Reliquie! rief Wilhelm, und nahm ihn ab.

In bem Augenblide fühlte er fich am linken Arm ergriffen und jugleich einen fehr heftigen Schmers. Digmale gefeben. Sie foling bas Tambourin mit aller non hatte fich verftedt gehabt, hatte ihn angefaßt und hinunter und verschwand.

Mle bie Gefellichaft in bie freie Luft tam, mertte faft febes, bag man fur biefen Abenb bes Guten ju viel genoffen hatte. Ohne Abichieb ju nehmen verlor man fich auseinanber.

Wilhelm hatte faum feine Stube erreicht, als er feine Rleiber abwarf und nach ausgeloschtem Licht ins Bett eilte. Der Schlaf wollte fogleich fich feiner bemeistern; allein ein Geräufch, bas in feiner Stube hinter bem Dfen gu entsteben ichien, machte ihn aufmertfam. Eben fcmebte vor feiner erhipten Phantafte bas Bilb bes geharnischten Ronige; er richtete fich auf, bas Gefpenft angureben, ale er fich von garten Armen umfchlungen, feinen Mund mit lebhaften Ruffen verfchloffen, und eine Bruft an ber feinigen fühlte, bie er weggustoffen nicht Muth batte.

#### Dreizehntes Cavitel.

Bilhelm fuhr bes anbern Morgens mit einer unbehaglichen Empfindung in die Bobe, und fand fein Bette leer. Bon bem nicht völlig ausgeschlafenen Raufche war ihm ber Ropf bufter, und bie Erinnerung an ben unbefannten nächtlichen Besuch machte ihn unruhig. Sein erfter Berbacht fiel auf Philinen, und boch schien ber liebliche Rorper, ben er in feine Arme gefchloffen hatte, nicht ber ihre gewesen zu fein. Unter lebhaften Liebtosungen war unser Freund an ber Seite biefes feltfamen, ftummen Befuches eingeschlafen und nun war weiter feine Spur mehr bavon ju entbeden. Er fprang auf, und inbem er fich angog, fand er feine Thure, bie er fonft ju verriegeln pflegte, nur angelehnt, und wußte fich nicht ju erinnern, ob er fle geftern Abend angefchloffen hatte.

Um wunberbarften aber erfchien ihm ber Goleler bes Griftes, ben er auf feinem Bette fanb. Er hatte ihn mit herauf gebracht und mahrscheinlich felbst babin geworfen. Es war ein grauer Flor, an beffen Saum er eine Schrift mit fowarzen Buchftaben geftidt fab. Er entfaltete fie und las bie Borte: Bum erften und lepten Mal! Flieh! Jüngling, flieh! Er war betroffen und wußte nicht mas er fagen follte.

In eben bem Augenblid trat Dignon berein unb brachte ihm bas Frubftud. Bilbelm erftaunte über ben Anblid bes Rinbes, ja man fann fagen, er erforat. Sie foien biefe Racht großer geworben ju fein; fle trat mit einem hohen eblen Anftand vor ihn bin und fah ihm sehr ernsthaft in bie Augen, so bag er ben Blid nicht ertragen fonnte. Gie rubrte ihn nicht an, wie fonft, ba fie gewöhnlich ihm bie Banb brudte, feine Wange, feinen Dund, feinen Arm, ober feine Schulter fußte, fonbern ging, nachbem fie feine Sachen in Orbnung gebracht, ftillichweigenb wieber fort.

Die Beit einer angefesten Lefeprobe tam nun berbei; man versammelte fich und alle waren burch bas geftrige Teft verftimmt. Wilhelm nahm fich jufammen, fo gut er fonnte, um nicht gleich anfange gegen feine fo lebhaft gepredigten Grunbfape ju verftogen. Seine große lebung half ihm burch; benn lebung und Bewohnheit muffen in jeber Runft bie Luden ausfullen, welche Genie und Laune fo oft laffen murben.

Eigentlich aber fonnte man bei biefer Gelegenheit bie Bemerfung recht mabr finben, bag man teinen Buftanb. ber langer bauern, ja ber eigentlich ein Beruf, eine Lebenoweise werben foll, mit einer Feierlichfeit anfangen burfe. Dan feire nur, was gludlich vollenbet ift; alle Ceremonien jum Anfange ericopfen Luft und Rrafte, bie bas Streben hervorbringen und uns bei einer fortgeschten Mube beifteben follen. Unter allen Festen ift ibrang, ohne fich ju befinnen, bie bas bochzeitfeft bas unschiellichfte; feines follte mehr Dignon folgte ihm auf ben Gerfen.

thn in ben Arm gebiffen. Gie fuhr an ihm bie Treppe in Stille, Demuth und hoffmung begangen werben ale biefce.

> So schlich ber Tag nun weiter, und Wilhelmen mar noch feiner jemals fo alltäglich vorgefommen. Statt ber gewöhnlichen Unterhaltung Abends fing man ju gabnen an; bas Intereffe an Samlet war ericopft unb man fand eher unbequem, bag er bes folgenben Tages jum zweiten Dal vorgeftellt werben follte. Bilbelm zeigte ben Schleier bee Beiftes por; man mußte barans foliegen, bağ er nicht wieder fommen werbe. Gerlo war besonders diefer Meinung ; er fcbien mit den Rathfolagen ber munberbaren Geftalt fehr vertraut gu fein ; bagegen ließen fich aber bie Borte: Blieb! Jungling, flieh! nicht erklären. Wie konnte Gerlo mit jemanbem einstimmen, ber ben vorzüglichften Schaufpieler feiner Gefellichaft ju entfernen bie Abficht ju haben ichien.

> Rothwendig mar es nunmehr, die Rolle bes Geiftes bem Polterer und bie Rolle bes Ronigs bem Pebanten ju geben. Beibe erflarten, baf fie fcon einftubirt feien, und es war fein Bunber, benn bei ben vielen Proben und ber weitläufigen Behandlung bieses Studs waren alle fo bamit befannt geworben, bağ fie fammtlich gar leicht mit ben Rollen batten wechfeln fonnen. Doch probirte man Giniges in ber Gefdwinbigfeit, und als man fpat genug auseinanber ging, flufterte Philine beim Abichiebe Wilhelmen leife gu: 3ch muß meine Pantoffeln holen; bu schiebst boch ben Riegel nicht vor? Diese Borte festen ibn, ale er auf feine Stube tam, in giemliche Berlegenheit; benn bie Bermuthung, bag ber Gaft ber vorigen Racht Philine gewesen, warb baburch bestärft, und wir find auch genothigt, une ju biefer Meinung zu folagen, befonbere ba wir bie Urfachen, welche ihn hierüber zweifelhaft machten und ihm einen anbern, sonberbaren Argwohn einflößen mußten, nicht entbeden fonnen. Er ging unruhig einigemal in feinem Bimmer auf und ab und batte wirflich ben Riegel noch nicht vorgeschoben.

> Auf einmal fturgte Dignon in bas Bimmer, faßte ihn an und rief: Deifter! Rette bas Baus! Es brennt! Wilhelm fprang vor bie Thure und ein gewaltiger Rauch brängte sich die obere Treppe herunter ihm entgegen. Auf ber Baffe borte man icon bas Feuergeforei, und ber Barfenfpieler tam, fein Inftrument in ber Banb, burch ben Rauch athemlos bie Treppe berunter. Aurelie fturgte aus ihrem Bimmer und warf ben fleinen Gelix in Bilbelme Arme.

> Retten Gie bas Rinb! rief fie; wir wollen nach bem Uebrigen greifen.

> Wilhelm, ber bie Gefahr nicht für fo groß bielt, gebachte querit nach bem Uriprunge bes Branbes bingubringen, um ihn vielleicht noch im Anfange gu erftiden. Er gab bem Alten bas Rinb, und befahl ibm, bie fteinerne Wenbeltreppe hinunter, bie burch ein fleines Gartengewölbe in ben Garten fuhrte, ju eilen, und mit ben Kinbern im Freien zu bleiben. Dignon nahm ein Licht, ihm zu leuchten. Wilhelm bat barauf Aure-lien, ihre Sachen auf eben biefem Wege zu retten. Er felbst brang burch ben Rauch hinauf; aber vergebens fepte er fich ber Gefahr aus. Die Flamme schien von bem benachbarten Saufe berüber gu bringen und batte foon bas holzwerf bes Bobens und eine leichte Treppe gefaßt; anbere, bie jur Rettung herbeieilten, litten, wie er, vom Qualm und Fener. Doch fprach er ihnen Ruch ein und ricf nach Baffer; er beschwor fie, ber Flamme nur Schritt vor Schritt zu welchen, und versprach, bei ihnen ju bleiben. In biefem Augenblide fprang Dignon herauf und rief: Deifter! rette beinen Gelix! Det Alte ift rafend! Der Alte bringt ihn um! Bilbelm fprang, chne fich gu befinnen, bie Treppe binab unb

Auf ben lehten Stufen, bie ind Gartengewölbe fubr- ber fallenbe Thau faft unerträglich. Er fuhrte fie gu ten, blieb er mit Entfepen fteben. Große Bunbel Etrob und Reicholz, bie man bafelbft aufghauft hatte, brannten mit heller Flamme; Felix lag am Boben und fchrie; ber Alte ftanb mit niebergefenttem Baupte feitmarte an ber Wand. Das machft bu, Ungludlicher? rief Bilbeim. Der Alte ichwieg, Mignon batte ben Felix aufgehoben, und ichleppte mit Dube ben Anaben in ben Garten, indeß Wilhelm bas Feuer auseinanbergugerren und zu bampfen ftrebte, aber baburch nur bie Bewalt und Lebhaftiafeit ber Alamme vermehrte. Enblich mußte er mit verbrannten Augenwimpern und Baaren auch in ben Garten flichen, indem er ben 21ten mit burd bie Flamme rig, ber ibm mit verfenttem Barte unwillig folgte.

Bilhelm eilte fogleich, bie Rinber im Garten au fuden. Auf ber Schwelle eines entfernten Lufthauschens fand er fie, und Mignon that ihr möglichftes, ben Rleinen gu beruhigen. Bilbelm nahm ihn auf ben Schoof, fragte ibn, befühlte ibn und fonnte nichte Bufammenbangenbes aus beiben Rinbern berausbringen.

Anbeffen hatte bas Feuer gewaltfam mehrere Baufer ergriffen und erhellte bie gange Gegenb. Bilbelm befah bas Rinb beim rothen Schein ber Flamme; er tonnte feine Bunbe, fein Blut, ja feine Beule mahrnehmen. Er betaftete es überall, es gab fein Beichen von Schmerz von fich, es berubigte fich vielmehr nach und nach, and fing an, fich uber bie Flamme ju verwundern, ja fich über bie fconen, ber Orbnung nach, wie eine Ilumination, brennenben Sparren und Gebalte ju erfreuen.

Bilhelm bachte nicht an bie Rleiber unb mas er fonft verloren haben fonnte; er fühlte ftart, wie werth ihm biefe beiben menfchlichen Gefcopfe feien, bie er einer fo großen Gefahr entronnen fab. Er brudte ben Rleinen mit einer gang neuen Empfinbung an fein Berg, und wollte auch Dignon mit freudiger Bartlichfeit umarmen, bie es aber fanft ablehnte, ihn bei ber Dand nahm und fie festhielt.

Meifter, fagte fie (noch niemale ale biefen Abenb batte fie ihm bicfen Ramen gegeben, benn anfange pflegte fle ibn berr, und nachber Bater gu nennen), Deifter! wir find einer großen Befahr entronnen: benn Felix war am Tote.

Durch viele Fragen erfuhr enblich Wilhelm, bag ber Barfenfrieler, ale fie in bas Gewolbe gefommen, ihr bas Licht and ber Banb geriffen und bas Strop fogleich angezundet habe. Darauf babe er ben Gelix niebergefest, mit munberlichen Weberben bie Banbe auf bes Rinbes Ropf gelegt und ein Deffer gezogen, als wenn er ihn opfern wolle. Sie fei gugefprungen unb habe ihm bae Deffer aus ber Sand geriffen; fie habe gefdricen, und einer vom Baufe, ber einige Gachen nach bem Garten ju gerettet, fei ihr ju bulfe gefom-men, ber muffe aber in ber Berwirrung wieber weggegangen fein, und ben Alten und bas Rind allein gelaffen haben.

Brei bis brei Baufer ftanben in vollen Flammen. In ben Garten hatte fich niemanb retten fonnen, megen bes Branbes im Gartengewölbe. Bilbelm mar verlegen megen feiner Freunde, weniger wegen feiner Gaden. Er getraute fich nicht, bie Rinber ju verlaffen, und fab bas Unglud fich immer vergrößern.

Er brachte einige Stunden in einer banglichen Lage gu. Felix war auf feinem Schoofe eingeschlafen, Dignon lag neben ihm und hielt feine Band feft. Enblich hatten bie getroffenen Anftalten bem Feuer Ginhalt gethan. Die ausgebrannten Gebaube fturgten gufammen, ber Morgen tam berbei, bie Rinber fingen an ju

ben Trummern bes jufammengefturgten Gebaubes, unb fie fanden neben einem Rohlen- und Afchenhaufen eine febr behagliche Barme.

Der anbrechenbe Lag brachte nun alle Freunde und Befannte nach und nach gufammen. Jebermann batte

fich gerettet, niemanb hatte viel verloren.

Bilbelme Roffer fant fich auch wieber und Gerlo trieb, ale es gegen gehn Uhr ging, jur Probe von Samlet, wenigstens einiger Scenen, bie mit einigen Schaufpielern befest waren. Er batte barauf noch einige Debatten mit ber Polizei. Die Geiftlichfeit verlangte: bag nach einem folden Strafgerichte Gottes bas Schauspielhans geschloffen bleiben follte, unb Gerlo behauptete: bağ theils jum Erfat beffen, mas er biefe Racht verloren, theils jur Aufheiterung ber erschreckten Gemuther, bie Aufführung eines intereffanten Ctudes mehr als jemals am Plat fet. Diefe lette Meinung brang burch unb bas haus war gefüllt. Die Schaufpieler fpielten mit feltenem Feuer und mit mehr leibenichaftlicher Freiheit als bas erfte Dal. Die Bufcauer, beren Gefühl burd bie ichredliche nachtliche Scene erhöht, und burch bie lange Beile eines gerftreuten und verborbenen Tages noch mehr auf eine intereffante Unterhaltung gespannt mar, hatten mehr Empfänglichkeit für bas Außerorbentliche. Der größte Theil maren neue, burch ben Ruf bes Stude berbeigejogene Bufchauer, bie feine Bergleidung mit bem erften Abend anftellen fonnten. Der Polterer fpielte gang im Sinne bes unbefannten Beiftes, und ber Debant hatte feinem Borganger gleichfalls gut aufgepaßt; baneben fam ibm feine Erbarmlichfeit febr ju Statten, bag ibm Samlet wirflich nicht Unrecht that, wenn er ibm, trop feines Purpurmantels und hermelinfragens, einen jufammengeflidten Lumpen-Ronig fchalt,

Sonberbarer ale er, war vielleicht niemanb jum Throne gelangt; und obgleich bie übrigen, besonbers aber Philine, fich uber feine Burbe außerft luftig machten, fo ließ er boch merten, bag ber Graf, ale ein großer Renner, bas und noch viel mehr von ihm beim erften Anblid voraus gefagt habe; bagegen ermahnte ihn Philine gur Demuth und verficherte: fie werbe ihm gelegentlich bie Rodarmel pubern, bamit er fich jener ungludlichen Racht im Schloffe erinnern, und bie Rrone mit Befcheibenheit tragen moge.

### Bierzehntes Cavitel.

Man hatte fich in ber Gefdwindigfeit nach Quartieren umgefehen, und bie Gefellichaft war baburch febr gerftreut worben. Bilbelm hatte bas Lufthaus in bem Garten, bei bem er bie Racht jugebracht, liebgewonnen; er erhielt leicht bie Schluffel bagu und richtete fich bafelbit ein: ba aber Aurelie in ihrer neuen Bobnung fehr eng mar, mußte er ben Sclix bei fich behalten und Mignon wollte ben Anaben nicht verlaffen.

Die Rinber hatten ein artiges Bimmer in bem erften Stode eingenommen, Bilbelm hatte fich in bem untern Saale eingerichtet. Die Rinber foliefen, aber er fonnte

feine Rube finben.

Reben bem anmuthigen Garten, ben ber eben aufgegangene Bollmond herrlich erleuchtete, ftanben bie traurigen Ruinen, von benen bier und ba noch Dampf aufflieg; bie Luft mar angenehm und bie Radt au-Berorbentlich foon. Philine hatte, beim Berausgeben aus bem Theater, ihn mit bem Ellenbogen angeftrichen und ihm einige Borte zugelifpelt, bie er aber nicht rerftanben hatte. Er mar verwirrt und verbrieflich, unb mußte nicht, mas er erwarten ober thun follte. Philine frieren, und ihm felbft marb in feiner leichten Rleibung batte ibn einige Tage gemieben und ihm nur bicfen

Abend wieber ein Beichen gegeben. Leiber war nun wußte unter gewissen Borwanben ihm ben Alten ju bie Thure verbrannt, bie er nicht jufchließen follte, unb bie Pantöffelden maren in Rauch aufgegangen. Wie bie Schone in ben Garten fommen wollte, wenn es ihre Abficht mar, mußte er nicht. Er munichte fie nicht gu feben, und boch hatte er fich gar ju gern mit ihr erflaren mögen.

Bas ibm aber noch ichmerer auf bem Bergen lag, mar bas Schidfal bes Barfenfpielers, ben man nicht wieber gefeben batte. Bilbelm fürchtete, man murbe ibn beim Aufraumen tobt unter bem Schutte finben. Wilhelm hatte gegen jebermann ben Berbacht verborgen, ben er hegte, bag ber Alte Schulb an bem Branbe fei. Denn er tam ibm querft von bem brennenben unb rauchenben Boben entgegen, und bie Bergweiflung im Gartengewölbe fchien bie Folge eines folden ungludliden Ereigniffes gu fein. Doch mar es bei ber Untersuchung, welche bie Polizei sogleich anstellte, mabr-icheinlich geworben, bag nicht in bem Baufe, mo fie wohnten, fonbern in bem britten bavon ber Brand entftanben fei, ber fich auch fogleich unter ben Dachern weggeschlichen batte.

Wilhelm überlegte bas Alles in einer Laube figenb, ale er in einem naben Gange jemanben ichleichen borte. An bem traurigen Gefange, ber fogleich angestimmt marb, erfannte er ben Barfenfpieler. Das Lieb, bas er febr mohl verfteben tonnte, enthielt ben Troft eines Ungludlichen, ber fich bem Wahnfinne gang nabe fühlt. Leiber bat Bilbelm bavon nur bie lette Stropbe be-

halten.

An die Thüren will ich schleichen, Still und fittsam will ich stebn, Bromme hand wird Rabrung reichen, Und ich werbe weiter gebn. Jeber wird sich glüdlich scheinen, Benn mein Bill vor ihm erscheint, Eine Thräne wird er weinen Und ich weiß nicht was er meint.

Unter biefen Worten war er an bie Gartenthure getommen, bie nach einer entlegenen Strafe ging; er wollte, ba er fie verschloffen fanb, an ben Spalieren überfteigen; allein Wilhelm hielt ihn gurud und rebete ihn freundlich an. Der Alte bat ibn, aufzuschließen, weil er flieben wolle und muffe. Wilhelm ftellte ibm vor: bag er mohl aus bem Garten, aber nicht aus ber Stadt tonne, und zeigte ibm, wie febr er fich burch einen folden Schritt verbachtig mache; allein vergebens! Der Alte bestand auf feinem Sinne. Wilhelm gab nicht nach und brangte ihn endlich halb mit Gewalt ine Gartenhaus, folog fich bafelbit mit ihm ein und führte ein wunderbares Gefprach mit ihm, bas wir aber, um un-fere Lefer nicht mit unzusammenhängenden Ibeen und banglichen Empfindungen zu qualen, lieber verfcweigen ale ausführlich mittheilen.

# Fünfzehntes Capitel.

Mus ber großen Berlegenheit, worin fich Wilhelm befanb, mas er mit bem ungludlichen Alten beginnen follte, ber fo beutliche Spuren bes Bahnfinns zeigte, riß ihn Laertes noch am felbigen Morgen. Diefer, ber nach feiner alten Gewohnheit überall gu fein pflegte, hatte auf bem Raffeehause einen Mann gesehen, ber vor einiger Beit bie heftigften Anfalle von Melancholie erbulbete. Dan hatte ihn einem Landgeiftlichen anvertraut, ber fich ein befonberes Gefcaft baraus machte, bergleichen Leute zu behandeln. Auch biesmal mar es ibm gelungen; noch mar er in ber Stabt, und bie Ramilie bes Bieberhergestellten erzeigte ihm große Ehre.

übergeben. Die Scheidung fcmergte Bilhelmen tief, und nur bie Soffnung, ibn wieder bergeftellt gu feben, fonnte fie ibm einigermaßen erträglich machen, fo febr war er gewohnt, ben Mann um fich ju feben und feine geiftreichen und herglichen Tone ju vernehmen. Die Barfe mar mit verbrannt; man fuchte eine andere, bie man ibm auf bie Reife mitgab.

Auch hatte bas Reuer bie fleine Garberobe Dignons verzehrt, und ale man ihr wieder etwas neues icaffen wollte, that Aurelie ben Borfchlag, bag man fie boch

endlich ale Dabden fleiben folle.

Run gar nicht! rief Dignon aus und bestand mit großer Lebhaftigfeit auf ihrer alten Tracht, worin man ihr benn auch willfahren mußte.

Die Gefellichaft batte nicht viel Beit, fich ju befinnen; bie Borftellungen gingen ihren Gang.

Bilbelm borchte oft ine Dublicum, und nur felten tam ihm eine Stimme entgegen, wie er fie gu boren munichte, ja öftere vernahm er, mas ihn betrübte ober verbroß. Go ergablte jum Beifpiel, gleich nach ber erften Aufführung Samlets, ein junger Denfch mit gro-Ber Lebhaftigfeit, wie gufrieben er an jenem Abend im Schauspielhause gewesen. Wilhelm lauschte und horte, ju feiner großen Befchamung, bag ber junge Dann jum Berbruß feiner hintermanner ben but aufbehalten und ihn hartnadig bas gange Stud hindurch nicht abgethan batte, welcher Belbenthat er fich mit bem größten Bergnugen erinnerte.

Ein anberer verficherte: Wilhelm habe bie Rolle bes Laertes febr gut gefpielt; bingegen mit bem Schaufpieler, ber ben Samlet unternommen, fonne man nicht eben fo gufrieben fein. Diefe Bermecholung mar nicht gang unnaturlich, benn Bilbelm und Laertes glichen fich, wiewohl in einem fehr entfernten Ginne.

Ein britter lobte fein Spiel, besonbere in ber Scene mit ber Mutter, aufe lebhaftefte, und bebauerte nur: bağ eben in biefem feurigen Augenblid ein weißes Banb unter ber Befte hervorgeseben habe, wodurch bie

Blufton außerft geftort morben fei.

In bem Innern ber Gefellichaft gingen inbeffen allerlei Beranberungen vor. Philine hatte feit jenem Abend nach bem Branbe Wilhelmen auch nicht bas geringfte Beichen einer Annaberung gegeben. Gie hatte, wie es ichien vorfaplich, ein entfernteres Quartier gemiethet, vertrug fich mit Elmiren und fam feltener gu Serlo, womit Aurelie mohl zufrieben mar. Serlo, ber ibr immer gewogen blieb, befuchte fie manchmal, befonbere ba er Elmiren bei ihr ju finden hoffte, und nahm eines Abenbe Wilhelmen mit fich. Beibe maren im Bereintreten febr verwunbert, ale fie Philinen in bem zweiten Bimmer in ben Armen eines jungen Officiers faben, der eine rothe Uniform und weiße Unterfleiber an hatte, beffen abgewendetes Geficht fie aber nicht feben fonnten. Philine fam ihren besuchenben Freunden in bas Borgimmer entgegen und verfcolog bas anbere. Gie überrafchen mich bei einem wunberbaren Abenteuer ! rief fie aus.

So wunderbar ift es nicht, fagte Serlo: laffen Sie und ben hubichen, jungen, beneibenemerthen Freund feben; Sie haben une ohnebem fcon fo jugeftust, baß

wir nicht eiferfüchtig fein burfen.

3d muß Ihnen biefen Berbacht noch eine Beitlang laffen, fagte Philine fcherzenb; boch tann ich Gie ver-fichern, bag es nur eine gute Freundin ift, bie fich einige Tage unbefannt bei mir aufhalten will. Gie follen ihre Schicfale funftig erfahren, ja vielleicht bas intereffante Dabden felbft fennen lernen, und ich merbe Wilhelm eilte fogleich ben Mann aufzusuchen, ver- mahricheinlich alebann Ursache haben, meine Befchet-traute ihm ben Fall und warb mit ihm einig. Man benheit und Rachsicht ju üben; benn ich surche, bie herren werben über ihre neue Befanntschaft ihre alte

Bilhelm frand versteinert ba; benn gleich beim erften Augenblick hatte ibn bie rothe Uniform an ben so sehr geliebten Nod Marianens erinnert; es war ihre Gestalt, es waren ihre blonden Haare, nur schien ihm ber gegenwärtige Officier etwas größer zu sein.

Um bes hinmels Billen! rief er aus, laffen Sie uns mehr von Ihrer Freundin wiffen, laffen Sie uns bas verkleibete Näbchen feben. Wir find nun einmal Theilnehmer bes Geheimniffes; wir wollen versprechen, wir wollen schwören, aber laffen Sie uns bas Mabchen feben!

D wie er in Feuer ift! rief Philine, nur gelaffen, nur gebulbig, heute wird einmal nichts baraus.

So laffen Sie uns nur ihren Ramen wiffen! rief Bilbelm.

Das mare alebann ein icones Geheimiß, verfette Philine.

Wenigstene nur ben Bornamen.

Wenn Ste ihn rathen, meinetwegen. Dreimal burfen Sie rathen, aber nicht öfter; Sie fonnten mich fonft burch ben gangen Ralenber burchführen.

But, fagte Bilbelm; Cecilie alfo?

Richte von Cecilien!

Benriette ?

Reineswegs! Rehmen Sie fich in Acht! Ihre Reugierbe wird ausschlafen muffen.

Bilhelm gauberte und gitterte; er wollte feinen Mund aufthun, aber bie Sprache verfagte ihm. Mariane ? ftammelte er enblich, Mariane!

Bravo! rief Philine, getroffen! inbem fie fich nach ihrer Gewohnheit auf bem Abfape herum brehte.

Bilhelm konnte fein Bort hervorbringen, und Serlo, ber feine Gemuthebewegung nicht bemerkte, fuhr fort in Philinen zu bringen, daß fie die Thure öffnen follte.

Wie verwundert waren daßer beibe, als Withelm auf einmal heftig ihre Nederet unterbrach, sich Philimen zu Füßen warf und sie mit dem ledhastesten Ausdruck von Lassen der Leidenschaft dat und beschwor. Lassen Sie mich das Mädchen sehen, rief er aus, sie ist mein, es ist meine Mariane! Sie, nach der ich mich alse Tage meines Lebens gesehnt habe, sie, die mir noch immer statt aller andern Weiber in der Welt ist! Gehen Sie wentgstens zu ihr hinein, sagen Sie ihr, daß ich hier bin, daß der Mensch bier ist, der seine erste Liebe und das ganze Glück seiner Jugend an sie knüpste. Er will sich rechtsertigen, daß er sie unfreundlich verließ, er will sie um Verzeihung ditten, er will ihr vergeben, was sie auch gegen ihn gesehlt haben mag, er will sogar keine Ansprücke an sie mehr machen, wenn er sie nur noch einmal sehen kann, wenn er nur sehen kann, daß sie

Philine schüttelte ben Ropf und fagte: mein Freund, reben Sie leife! Betrugen wir une nicht! und ift bas Frauenzimmer wirflich Ihre Freundin, fo muffen wir fle iconen, benn fie vermuthet feinesweges, Gie bier gu feben. Gang andere Angelegenheiten führen fie hierher, und bas wissen Sie boch, man möchte oft lie-ber ein Gespenft als einen alten Liebhaber jur unrechten Beit vor Augen feben. 3ch will fie fragen, ich will fie vorbereiten und wir wollen überlegen, mas gu thun ift. Ich fdreibe Ihnen morgen ein Billet, ju melder Stunde Sie fommen follen, ober ob Sie fommen burfen; geborden Gie mir punttlich, benn ich fcmore, niemand foll gegen meinen und meiner Freundin Wil-Ien biefes liebenswürdige Gefcopf mit Augen feben. Meine Thuren werbe ich beffer verfcbloffen balten, und mit Urt und Beil werben Gie mich nicht besuchen mollen.

Wilhelm beschwor fie, Serlo rebete ihr zu, vergebend! Beibe Freunde mußten zulest nachgeben, bas Bimmer und bas haus raumen.

Belche unruhige Nacht Wilhelm zubrachte, wird fich jedermann benten. Wie langsam die Stunden des Tages dahinzogen, in denen er Philinend Bilder erwartete, läßt fich begreifen. Unglücklicherweise mußte er selbigen Abend spielen; er hatte niemals eine größere Bein ausgestanden. Nach geendigtem Stücke eilte er zu Philinen, ohne nur zu fragen, ob er eingeladen worden. Er sand ihre Thure verschossen und die Hausleute sagten: Mademoiselle fei heute früh mit einem jungen Officiere weggefahren; sie habe zwar gefagt, daß sie in einigen Tagen wiedertomme, man glaude es aber nicht, weil sie alles bezahlt und ihre Sachen mitgrommen habe.

Wilhelm war außer fich über biese Rachricht. Er eilte zu Laertes, und schiug ism vor, ihr nachzusehen, und, es foste was es wolle, über ihren Begleiter Gewißheit zu erlangen. Laertes dagegen verwies seinem Kreunde seine Leidenschaft und Leichzsläubigkeit. Ich will wetten, sagte er, es ist niemand anders als Friedrich. Der Junge ist von gutem Hause, ich weiß es recht wohl; er ist unsinnig in das Mädchen verliebt, und hat wahrscheinlich seinen Berwandten so viel Geld abgelockt, daß er wieder eine Beitlang mit ihr leben kann.

Durch biese Einwendungen ward Wilhelm nicht überzeugt, boch zweiselhaft. Laertes stellte ihm vor, wie unwahrscheinlich das Mahrchen sei, das Philine ihnen vorgespiegelt hatte, wie Figur und haar sehr gut auf Friedrichen passe, wie sie bei zwölf Grunden Borsprung so leicht nicht einzuholen sein würden, und hauptsächlich wie Serlo keinen von ihnen beiden beim Schauspiele entbehren könne.

Durch alle biefe Gründe wurde Wilhelm endlich nur so weit gebracht, bag er Bergicht barauf that, selbst nachzusehen. Laertes wußet noch in selbiger Nacht einen tüchtigen Mann zu schaffen, dem man ben Auftrag geben konnte. Es war ein gesetzter Nann, der mehreren herrschaften auf Reisen als Courier und Führer gebient hatte, und eben jest ohne Beschäftigung stille lag. Nan gab ihm Geld, man unterrichtet ihn von der ganzen Sache, mit dem Auftrage, daß er die Flücktlinge aussuchen und einholen, sie alsdann nicht aus den Augen lassen und bie Freunde sogleich, wo und wie er sie fande, benachrichtigen solle. Er setzte sich in berselsfande, und Wilhelm war durch dem zweideutigen Baare nach, und Wilhelm war durch diese Anstalt wenigstend einigermaßen beruhigt.

#### Sechzehntes Capitel.

Die Entsernung Philinens machte keine auffallende Sensation weber auf bem Theater noch im Publico. Es war ihr mit Allem wenig Ernst; die Frauen haßten sie burchgängig, und die Männer hätten ste lieber unter vier Augen als auf dem Theater gesehen, und so war ihr schones und sin die Wühne selbst gludliches Talent verloren. Die übrigen Glieber der Gesellschaft gaben sich deto mehr Mübe; Madame Melina besonders ihat sich durch Fleiß und Aufmertsamteit sehr hervor. Sie merkty wie sonst, Willelmen seine Grundsätze ah, richter sich nach seiner Theorie und seinen Beispel, und hatte zeither ein ich weiß nicht was in ihrem Wesen, das sie interessant machte. Ste erlangte bald ein richtiges Spiel und gewann ben natürlichen Zon der Unterhaltung vollkommen, und den vernstellich und befüß auf einen gewissen grad. Sie wußte sich in Serlo's Launen zu schiefen, und bestist

o weit tam, ale man beffen gur gefelligen Unterhal-

tung bebarf.

Durch einige neuangenommene Schauspieler marb bie Gefellschaft noch vollständiger, und indem Bilbelm und Gerlo jeber in feiner Art mirfte, jener bei jebem Stude auf ben Ginn und Ton bee Gangen brang, biefer bie einzelnen Theile gemiffenhaft burcharbeitete, be-Iebte ein lobensmurbiger Gifer auch bie Schauspieler, und bas Publicum nahm an ihnen einen lebhaften Antheil.

Wir find auf einem guten Wege, fagte Gerlo einft, und wenn wir fo fortfahren, wird bas Dublicum auch balb auf bem rechten fein. Man fann bie Menfchen febr leicht burch tolle und unschidliche Darftellungen irre machen; aber man lege ihnen bas Bernunftige unb Schickliche auf eine intereffante Beife por, fo merben

fie gewiß barnach greifen.

Bas unferm Theater hauptfachlich fehlt, und warum meber Schauspieler noch Buschauer gur Befinnung fommen, ift, bağ es barauf im Gangen ju bunt aussicht, und bag man nirgenbe eine Grange bat, woran man fein Urtheil anlehnen fonnte. Es fcheint mir fein Bortheil gu fein, bag wir unfer Theater gleichsam gu einem unenblichen Raturichauplate ausgeweitet haben; boch fann jest meber Director noch Schauspieler fich in bie Enge gieben, bie vielleicht ber Gefdmad ber Ration in ber Folge ben rechten Rreis felbft bezeichnet. Gine jebe gute Gocietat eriftirt nur unter gemiffen Bebingungen, so auch ein gutes Theater. Gewiffe Manieren und Rebensarten, gewiffe Gegenstände und Arten bes Betragens muffen ausgeschloffen fein. Dan wirb nicht armer, wenn man fein Bauswefen gufammenzieht.

Sie waren hieruber mehr ober wenig einig ober un-einig. Wilhelm und bie Deiften waren auf ber Seite bes englischen, Serlo und einige auf ber Seite bes

frangofifden Theaters.

Man ward einig in leeren Stunden, beren ein Schau-spieler leider so viele hat, in Gesellschaft die berühmteften Schauspiele beiber Theater burchzugeben, und bas Beite und Rachahmenswerthe berfelben ju bemerten. Dan machte auch wirflich einen Anfang mit einigen frangofifchen Studen. Aurelie entfernte fich jebesmal, sobalb bie Borlefung anging. Anfange hielt man fie fur trant; einft aber fragte fie Wilhelm barüber, bem es aufgefallen mar.

3ch werbe bei feiner folden Borlefung gegenwartig fein, fagte fie, benn wie foll ich boren und urtheilen, wenn mir bas berg gerriffen ift? Ich haffe bie fran-

göfische Sprache von ganger Geele.

Wie fann man einer Sprache feind fein, rief Wilhelm aus, ber man ben größten Theil feiner Bilbung foulbig ift, und ber wir noch viel foulbig werben muffen, ehe unfer Wefen eine Geftalt gewinnen fann ?

Es ift fein Borurtheil! verfette Aurelie: ein ungludlicher Ginbrud, eine verhaßte Erinnerung an meinen treulosen Freund hat mir die Lust an dieser schonen und ausgebilbeten Sprache geraubt. Bie ich fie jest von gangem Bergen baffe! Babrenb ber Beit unferer freundschaftlichen Berbindung fcrieb er beutsch, und welch ein bergliches, mabres, fraftiges Deutsch! Run ba er mich los fein wollte, fing er an frangofifc au fcbreiben, bas vorher mandmal nur im Scherze gefcheben mar. Ich fühlte, ich merfte, mas es bebeuten follte. Bas er in feiner Mutterfprache ju fagen errothete, fonnte er nun mit gutem Gewiffen binfchreiben. Bu Refervationen, Balbheiten und Lugen ift ce eine treffliche Sprache; fie ift eine perfibe Sprache! ich finbe, Gott fei Dant! fein beutsches Bort, um perfib in fei-

fich bee Singens ihm ju Gefallen, worin fie auch balb | treulos ift ein unfdulbiges Rind bagegen. Perfit ift treulos mit Genuf, mit Uebermuth und Schabenfreude. D, bie Ausbilbung einer Ration ift gu beneiben, bie fo feine Schattirungen in einem Borte auszu-bruden weiß! Frangofifch ift recht bie Sprache ber Belt, werth bie allgemeine Sprache ju fein, bamit fie fich nur alle unter einander recht betrügen und belügen tonnen! Seine frangofischen Briefe liegen fich noch immer gut genug lefen. Wenn man fich's einbilben wollte, flangen fie warm und felbit leibenfchaftlich; boch genau befeben, maren es Phrafen, vermalebeite Phrasen! Er hatte mir alle Freude an ber gangen Sprache, an ber frangofischen Literatur, felbst an bem iconen und foftlichen Ausbrud ebler Scelen in biefer Munbart verdorben; mich ichaubert, wenn ich ein frangöftiches Wort bore!

Auf biefe Beife tonnte fie ftunbenlang fortfahren ihren Unmuth gu zeigen und jebe anbere Unterhaltung ju unterbrechen ober ju verftimmen. Gerlo machte früher ober fpater ihren launischen Meußerungen mit einiger Bitterfeit ein Enbe; aber gewöhnlich mar für

biefen Abend bas Gefprach gerftort.

Ueberhaupt ift es leiber ber Fall, bag alles, mas burch mehrere jufammentreffenbe Menfchen und Umftanbe bervorgebracht werben foll, feine lange Beit fich vollfommen erhalten kann. Bon einer Theatergefell-Schaft fo gut wie von einem Reiche, von einem Cirfel Freunde fo gut wie von einer Armee, lagt fich gewöhnlich ber Moment angeben, wenn fie auf ber bochften Stufe ihrer Bollfommenheit, ihrer Uebereinstimmung, ihrer Bufriebenheit und Thatigfeit ftanben; oft aber veranbert fich fchnell bas Derfonal, neue Glieber treten hingu, bie Personen paffen nicht mehr zu ben Umftanben, bie Umftanbe nicht mehr ju ben Derfonen ; co wird alles anders, und mas vorher verbunden mar, fallt nunmehr balb auseinanber. Go fonnte man fagen, bağ Serlo's Gefellichaft eine Beit lang fo vollfommen mar, ale irgend eine beutsche fich batte rubmen tonnen. Die meiften Schauspieler ftanben an ihrem Dlate; alle hatten genug ju thun, und alle thaten gern mas ju thun mar. Ihre perfonlichen Berhaltniffe maren leib-lich und jedes ichien in feiner Runft viel zu versprechen, weil jebes bie erften Schritte mit Feuer und Munterfeit that. Balb aber entbedte fich, bag ein Theil bod nur Automaten maren, bie nur bas erreichen fonnten, wohin man ohne Gefühl gelangen fann, und balb mifchten fich bie Leibenschaften bagwifden, bie gewöhnlich jeber guten Ginrichtung im Wege fteben, und alles fo leicht auseinanderzerren, mas vernünftige und moblbenkenbe Menschen zusammenzuhalten wünschen.

Philinens Abgang war nicht fo unbedeutenb als man anfangs glaubte. Sie hatte mit großer Gefchidlichfeit Serlo ju unterhalten, und bie übrigen mehr ober weniger gu reigen gewußt. Gie ertrug Aureliens Geftigfeit mit großer Gebulb, und ihr eigenftes Be-ichaft mar, Bilhelmen gu fcmeicheln. Go war fie eine Art von Bindungemittel fure Gange, und ihr Berluft

mußte balb fühlbar merben

Gerlo fonnte obne eine fleine Liebicaft nicht leben. Elmire, bie in weniger Beit herangewachsen und man fonnte beinahe fagen icon geworben mar, hatte fcon lange feine Aufmertfamteit erregt, und Philine mar flug genug, biefe Leibenschaft, bie fie mertte, zu be-gunftigen. Dan muß fich, pflegte fie gu fagen, bei Beiten aufe Ruppeln legen; es bleibt une boch meiter nichts übrig, wenn wir alt werben. Daburch batten fich Gerlo und Elmire bergeftalt genahrt, bag fie nach Philinens Abichiebe balb einig murben, und ber fleine Roman intereffirte fie beibe, um fo mehr, ale fie ibn nem gangen Umfange auszubruden. Unfer armfeliges por bem Alten, ber über eine folche Unregelmäßigfeit Urfache batten. Elmirens Schwefter war mit im Berfanbnig, und Gerlo mußte beiben Dabden baber vieles nachseben. Eine ihrer größten Untugenben mar eine unmäßige Rafcherei, ja wenn man will, eine unleibliche Gefragigfeit, worin fie Philinen feinesmegs glichen, bie baburch einen Schein von Liebenswürdig-teit erhielt, bag fie gleichsam nur von ber Luft lebte, febr wenig ag, und nur ben Schaum eines Champagnerglafes mit ber größten Bierlichfeit wegichlurfte.

Run aber mußte Cerlo, wenn er feiner Schonen gefallen wollte, bas Frühftud mit bem Mittageeffen verbinben, und an biefes burch ein Befperbrot bas Abenbeffen anknupfen. Dabei hatte Gerlo einen Plan, beffen Musführung ibn beunrubiate. Er glaubte eine gewiffe Reigung gwifchen Wilhelmen und Aurelien gu entbeden, und munichte febr, bag fle ernftlich werben mochte. Er hoffte ben gangen mechanifden Theil ber Theaterwirthicaft Wilhelmen aufzuburben, und an thm, wie an feinem erften Schwager, ein treues und fleißiges Bertzeng zu finben. Schon hatte er ihm nach und nach ben größten Theil ber Beforgung unmerflich abertragen, Aurelie führte bie Caffe, und Gerlo lebte wieber wie in fruberen Beiten gang nach feinem Ginne. Doch mar etwas, mas fowohl ihn als feine Schwester beimlich franfte.

Das Publicum hat eine eigene Art, gegen öffentliche Menfchen von anerfanntem Berbienfte ju verfahren; es fangt nach und nach an gleichgültig gegen fie zu werben, und begunftigt viel geringere aber neu erscheinenbe Talente; es macht an jene übertriebene Forberungen,

und läßt fic von diesen alles gefallen. Serlo und Aurelie hatten Gelegenheit genug, bierüber Betrachtungen anzustellen. Die neuen Untommlinge, befonbere bie jungen und wohlgebilbeten, batten alle Aufmertfamteit, allen Beifall auf fich gezogen, und beibe Geschwister mußten bie meifte Beit, nach ihren eifrigften Bemühungen, ohne ben willfommenen Rlang ber jufammenfclagenben banbe abtreten. Freilich famen baju noch befonbere Urfachen. Auceliene Stolg war auffallend, und von ihrer Berachtung bes Publicums waren Biele unterrichtet. Gerlo fcmeichelte gwar jebermann im Gingelnen, aber feine fpipen Reben über bas Gange waren boch auch öfters herumgetragen und wieberholt worben. Die neuen Glieber bingegen maren theils fremb und unbefannt, theils jung, liebens-wurbig und hulfsbeburftig, und hatten also auch fammtlich Gonner gefunden.

Run gab es auch balb innerliche Unruben und mandes Digvergnugen; benn faum bemertte man, bag Bilbelm bie Befchäftigung eines Regiffeure übernommen batte, fo fingen bie meiften Schaufpieler um befto mehr an unartig ju werben, als er nach feiner Beife etwas mehr Ordnung und Genauigleit in bas Gange gu bringen wunfchte, und befonbere barauf bestanb, bag alles Mechanische vor allen Dingen punttlich und

orbentlich geben folle.

In furger Beit mar bas gange Berhaltniß, bas mirtlich eine Beit lang beinahe ibealifch gehalten hatte, fo gemein, als man es nur irgenb bei einem herumreifenben Theater finben mag. Und leiber in bem Augenblide, ale Bilbelm burch Dube, Fleiß und Anftrengung fich mit allen Erforberniffen bes Detiere befannt gemacht und feine Perfon fomohl ale feine Geichaftigfeit volltommen baju gebilbet hatte, fcbien es ihm enblich in truben Stunden, bag biefes Sanbwerf weniger, als irgend ein anbred, ben nothigen Aufwand von Beit und Kraften verbiene. Das Gefcaft mar laftig und bie Beloinung gering. Er hatte jebes anbere lieber und bere abernommen, bei bem man boch, wenn es vorbei ift, grangen.

teinen Scherz verftanben batte, gebeim zu halten alle ber Rube bed Beiftes genießen fann, als biefes, wo man nach überftanbenen mechanischen Dubfeligfeiten noch burch bie bochfte Unftrengung bee Beiftes und ber Empfindung erft bas Biel feiner Thatigfeit erreichen foll. Er mußte bie Mlagen Aureliens über bie Berschwendung bes Brubere horen, er mußte bie Winfe Serlo's migverstehen, wenn biefer ihn zu einer Beirath mit ber Schwefter von ferne ju leiten fuchte. Er hatte babei feinen Rummer ju verbergen, ber ihn auf bas Tieffte brudte, indem ber nach bem zweiheutigen Officier fortgefchidte Bote nicht jurud tam, auch nichte von fich boren ließ, und unfer Freund baber feine Mariane zum zweiten Mal verloren zu haben fürchten mußte.

Bu eben biefer Beit fiel eine allgemeine Trauer ein, wodurch man genothigt warb, bas Theater auf einige Bochen ju ichließen. Er ergriff biefe Zwischenzeit, um jenen Geiftlichen zu befuchen, bei welchem ber Barfenspieler in ber Roft war. Er fanb ibn in einer angenehmen Gegend, und bas Erfte, mas er in bem Pfarrhofe erblickte, war ber Alte, ber einem Anaben auf feinem Juftrumente Lection gab. Er bezeugte viel Freude, Wilhelmen wieber ju feben, ftanb auf unb reichte ihm bie Band und fagte: Gie feben, bag ich in ber Belt boch noch ju Etwas nupe bin; Sie erlauben, baß ich fortfahre, benn bie Stunden find eingetheilt.

Der Beiftliche begrußte Wilhelmen auf bas Freunblichfte und ergablte ihm, bag ber Alte fich icon recht aut anlaffe, und bag man hoffnung ju feiner völligen

Genefung habe.

3hr Gefprach fiel naturlich auf bie Methobe, Bahn-

sinnige zu curiren.

Außer bem Phyfifchen, fagte ber Geiftliche, bas uns oft unüberwindliche Schwierigfeiten in ben Weg legt und worüber ich einen benfenben Argt gu Rathe giebe, finde ich die Mittel vom Wahnfinn gu beilen, febr einfach. Es find eben biefelben, weburch man gefunbe Menfchen hinbert, mahnfinnig ju werben. Dian errege ibre Gelbstibatigfeit, man gewöhne fie an Orbnung, man gebe ihnen einen Begriff, bag fie ihr Gein und Schidfal mit fo Bielen gemein haben, bag bas außerorbentliche Talent, bas größte Glud und bas höchfte Unglud nur fleine Abweichungen von bem Gewöhnliden find; fo wird fich fein Bahnfinn einschleichen, und wenn er ba ift, nach und nach wieber verschwinden. 3ch habe bes alten Mannes Stunben eingetheilt, er unterrichtet einige Rinber auf ber Barje, er hilft im Garten arbeiten, und ift fcon viel beiterer. Er wunicht von bem Roble gu genießen, ben er pflangt, und wünfcht meinen Gobn, bem er bie parfe auf ben Tobesfall gefcentt bat, recht emfig ju unterrichten, bamit fie ber Anabe ja auch brauchen tonne. Ale Geiftlicher fuche ich ihm über feine munberbaren Scrupel nur wenig gu fagen, aber ein thatigee Leben führt fo viele Ereigniffe berbei, bag er balb fühlen muß, bag jebe Art von Bweifel nur burch Birtfamfeit gehoben werben fann. gebe facte ju Werte; wenn ich ihm aber noch feinen Bart und feine Rutte wegnehmen fann, fo habe ich viel gewonnen : benn ce bringt une nichte naber bem Bahnfinn, ale wenn wir une vor anbern auszeichnen, unb nichts erhalt fo febr ben gemeinen Berftanb, ale im allgemeinen Ginne mit vielen Menfchen gu leben. Wie vieles ift leiter nicht in unferer Erziehung und in unfern burgerlichen Einrichtungen, woburch wir und und unfere Rinber gur Tollbeit vorbereiten.

Wilhelm verweilte bei biefem vernunftigen Manne einige Tage, und erfuhr bie intereffanteften Gefdichten, nicht allein von verrudten Menfchen, fonbern auch von folden, bie man für flug, ja für weise zu halten pflegt, und beren Gigenthumlichfeiten nabe an ben Wahnfinn

Medicus eintrat, ber ben Beiftlichen, feinen Freunb, öftere ju besuchen, und ibn bei feinen menfchenfreundlichen Bemubungen beigufteben pflegte. Es mar ein altlicher Mann, ber bei einer fomachlichen Gefunbheit viele Jahre in Ausübung ber ebelften Pflichten gugebracht hatte. Er mar ein großer Freund vom Landleben und fonnte fast nicht anbere ale in freier Luft fein; babei war er außerft gefellig und thatig, und hatte feit vielen Jahren eine besondere Reigung, mit allen Land-geiftlichen Freundschaft zu ftiften. Jebem, an bem er eine nubliche Befchäftigung fannte, fuchte er auf alle Beife beigufteben; anbern, bie noch unbeftimmt maren, fuchte er eine Liebhaberet einzureben; und ba er gugleich mit ben Ebelleuten, Amtmannern und Gerichtshaltern in Berbindung stand, so hatte er in Beit von gwangig Jahren fehr viel im Stillen gur Cultur mander Zweige ber Landwirthschaft beigetragen, und Alles, mas bem Felbe, Thieren und Menfchen erfprießlich ift, in Bewegung gebracht, und fo bie mahrfte Auffla-rung beforbert. Fur ben Menfchen, fagte er, fei nur bas Gine ein Unglud, wenn fich irgend eine 3bee bei ibm festfege, bie teinen Ginflug ins thatige Leben babe aber ibn mobl gar vom thatigen Leben abgiebe. 3ch habe, fagte er, gegenwartig einen folden Sall an einem vornehmen und reichen Chepaar, we mir bis jest noch alle Runft miggludt ift; fast gebort ber Fall in Ihr Fach, lieber Paftor, und blefer junge Mann wird ihn nicht weiter ergablen.

In ber Abwesenheit eines vornehmen Mannes verfleibete man, mit einem nicht gang lobenswurbigen Scherze, einen jungen Menfchen in bie Saustleibung biefes herrn. Geine Gemablin follte baburch angeführt werben, und ob man mir es gleich nur ale eine Poffe ergablt bat, fo fürchte ich boch febr, man hatte bie Abficht, bie eble, liebensmurbige Dame vom rechten Bege abzuleiten. Der Gemahl fommt unvermuthet gurud, tritt in fein Bimmer, glaubt fich felbft gu feben, und fallt von ber Beit an in eine Delancholic, in ber er bie Ueberzeugung nabrt, bag er balb fterben werbe.

Er überläßt fich Derfonen, bie ihm mit religiöfen Ibeen fomeicheln, und ich febe nicht, wo er abzuhalten tit, mit feiner Gemablin unter bie Berrenbuter ju geben, und ben größten Theil feines Bermogens, ba er feine Rinber hat, feinen Bermanbten gu entziehen.

Mit feiner Gemablin? rief Bilbelm, ben biefe Er gablung nicht wenig erfdredt hatte, ungeftum aus.

Und leiber, verfette ber Megt, ber in Wilhelme Mus rufung nur eine menfchenfreundliche Theilnahme gu boren glaubte, ift biefe Dame mit einem noch tiefern Rummer behaftet, ber ihr eine Entfernung von ber Belt nicht wiberlich macht. Eben biefer junge Menfch nimmt Abfoieb von ihr, fie ift nicht vorfichtig genug, eine aufleimenbe Reigung ju verbergen; er wird fuhn, folieft fie in feine Arme, und brudt ihr bas große mit Brillanten befette Portrait ihred Gemable gewaltsam wiber bie Bruft. Gie empfinbet einen beftigen Schmerz, ber nach und nach vergebt, erft eine fleine Rothe und bann feine Spur zurud läßt. Ich bin als Mensch überzeugt, baß fle fich nichts weiter vorzuwerfen bat; ich bin ale Argt gewiß, bağ biefer Drud feine üblen Folgen haben werbe, aber fie lagt fich nicht ausreben, es fei eine Berhartung ba, und wenn man ibr burd bas Gefühl ben Bahn benehmen will, fo behauptet fie, nur in biefem Augenblick sei nichts zu fühlen; fie hat fich fest eingebilbet, es werbe biefes lebel mit einem Rrebofchaben fich enbigen, und fo ihre Jugend, ihre Liebensmurbigfeit für fie und andere vollig verloren.

Dreifach belebt aber warb bie Unterhaltung, ale ber | lief. Er hatte fich noch nie in einem folden Buflanbe befunben.

Der Argt und ber Geiftliche, über biefe feltfame Entbedung bochlich erftaunt, hatten Abenbe genug mit ibm gu thun, ale er gurudfam und bei bem umftanblichern Befenntniß biefer Begebenheiten fich aufs lebhaftefte antlagte. Beibe Manner nahmen ben größten Antheil an ihm, besonders ba er ihnen feine übrige Lage nun auch mit fowarzen Farben ber augenblidlichen Stimmung malte.

Den anbern Tag ließ fic ber Argt nicht lange bitten, mit ihm nach ber Stabt ju geben, um ihm Gefellfcaft zu leiften, und Aurelien, bie ihr Freund in bebenflichen Umftanben gurudgelaffen batte, wo möglich bulfe ju verichaffen.

Sie fanben fle auch wirflich folimmer, ale fle vermutheten. Sie hatte eine Art von überfpringenbem Fieber, bem um fo weniger beigutommen war, ale fie bie Anfalle nach ihrer Art vorfählich unterhielt und verftarfte. Der Frembe warb nicht ale Argt eingeführt, und betrug fich fehr gefällig und flug. Ren-fprach über ben Buftanb ihres Rorpers und ihres Geiftes, und ber neue Freund ergablte manche Gefchichten, wie Perfonen, ungeachtet einer folden Rranflichfeit, ein bobes Alter erreichen fonnten; nichte aber fei fcablicher in folden Fallen, ale eine vorfapliche Erneuerung leibenschaftlicher Empfindungen. Befonbere verbarg er nicht, bag er biejenigen Derfonen febr gludlich gefunden habe, die bei einer nicht gang berguftellenben franklichen Anlage mahrhaft religiose Gesinnungen bei fich ju nahren bestimmt gemefen maren. Er fagte bas auf eine febr befdeibene Beife und gleichfam biftorifc, und verfprach babei feinen neuen Freunden eine fehr intereffante Lecture an einem Manufcript gu verfchaffen, bas er aus ben Banben einer nunmehr abgefchiebenen vortrefflichen Freundin erhalten habe. Es ift mir unenblich werth, fagte er, und ich vertraue Ihnen bas Driginal felbft au. Rur ber Titel ift von meiner Band: Bekenntniffe einer fconen Seele.

lleber biatetifche und medicinifche Behandlung ber ungludlichen aufgespannten Unrelie vertraute ber Argt Bilhelmen noch feinen beften Rath, verfprach ju fchreiben und mo möglich felbft wieber ju fommen. Ingwiichen batte fich in Wilhelme Abmefenheit eine Beranberung vorbereitet, Die er nicht vermuthen fonnte. Bilbelm hatte mahrend ber Beit feiner Regie bas gange Gefchaft mit einer gewiffen Freiheit und Liberalitat behandelt, vorzüglich auf die Sache gesehen, und besonders bei Rieidungen, Decorationen und Requisiten Alles reichlich und anftanbig angeschafft, auch, um ben guten Willen ber Leute gu erhalten, ihrem Eigennupe geschmeichelt, ba er ihnen burch eblere Motive nicht beifommen fonnte, und er fand fich biergu um fo mehr berechtigt, ale Gerlo felbft feine Anfbruche machte, ein genauer Wirth ju fein, ben Glang feines Theatere gerne loben hörte und gufrieben mar, wenn Murelie, welche bie gange Sausbaltung führte, nach Abjug aller Roften, verficherte, bag fie feine Schulben habe, und noch fo viel hergab, als nothig war, bie Schulben abgutragen, bie Gerlo unterbeffen burch außerorbentliche Freigebigfeit gegen feine Schonen und fonft etwa auf fic gelaben haben mochte.

Melina, ber inbeffen bie Garberobe beforgte, hatte, falt und beimtudisch wie er war, ber Sache im Gilllen jugefeben, und mußte, bei ber Entfernung Bilhelms und bei ber gunehmenben Rranfheit Aureliens, Serlo fühlbar ju machen, bag man eigentlich mehr ein-36 Ungludfeliger! rief Bilhelm, indem er fich vor nohmen, weniger ausgeben, und entweber emas ju-Die Stirne folug und aus ber Gefellichaft ine Felb rudlegen ober boch am Enbe nach Willfar noch luftimagte fich mit feinem Plane hervor.

3ch will, fagte er, nicht behaupten, bag einer von ben Schauspielern gegenwartig ju viel Gage hat: ce find verbienftvolle Leute und fie murben an jedem Orte willtommen fein; allein fur bie Ginnahme, bie fie une verschaffen, erhalten fie boch ju viel. Dein Borfchlag ware eine Oper einzurichten, und mas bas Schauspiel betrifft, so muß ich Ihnen fagen, Sie find ber Mann, allein ein ganges Schauspiel auszumachen. Muffen Sie jest nicht felbft erfahren, bag man Ihre Berbienfte verfennt. Richt, weil Ihre Mitfpieler vortrefflich, fonbern weil fie aut finb, lagt man 3brem augerorbentlicen Talente feine Gerechtigfeit mehr wiberfahren.

Stellen Sie fich, wie wohl fonft geschehen ift, nur allein bin, suchen Sie mittelmäßige, ja ich barf fagen folechte Leute für geringe Gage an fich ju gieben, flugen Sie bas Bolf, wie Sie es fo fehr verfteben, im Dechanischen zu, wenden Sie bas lebrige an die Oper und Sie werben feben, bag Sie mit berfelben Dube und mit benfelben Roften mehr Bufriebenheit erregen, unb ungleich mehr Gelb ale bisher gewinnen werben.

Serlo mar zu fehr geschmeichelt, ale baß seine Gin-wenbungen einige Starte hatten haben follen. Er geftanb Dielina'n gerne gu, bag er bei feiner Liebhaberei anr Dufit langft fo etwas gewunfcht habe; boch febe er freilich ein, bag bie Reigung bes Publicums baburch noch mehr auf Abwege geleitet, und bag bei fo einer Bermischung eines Theaters, bas nicht recht Oper, nicht recht Schauspiel fei, nothwendig ber Ueberreft von Gefomad an einem bestimmten und ausführlichen Runftwerte fich völlig verlieren muffe.

Melina ichergte nicht gang fein über Bilhelme pebantifche Ibeale biefer Art, über bie Anmagung bas Publicum gu bilben, ftatt fich von ihm bilben gu laffen, und beibe vereinigten fich mit großer Ueberzeugung, baß man nur Gelb einnehmen, reich werben ober fich luftig machen folle, und verbargen fich taum, bag fie mir jener Perfonen los gu fein wunfchten, bie ihrem Plane im Bege franden. Melina bebauerte, bag bie fomachliche Gefundheit Aureliens ihr fein langes Leben verfpreche, bachte aber gerabe bas Gegentbeil. Gerlo ichien gu beflagen, bağ Wilhelm nicht Ganger fei, unb gab baburd ju verfteben, bag er ibn für balb entbebrlich balte. Melina trat mit einem gangen Regifter von Erfparniffen, bie ju machen feien, hervor, und Gerlo fab in ihm feinen erften Schwager breifach erfest. Sie fühlten wohl, bag fie fich über biefe Unterrebung bas Geheimniß zuzusagen hatten, murben baburch nur noch mehr aneinander gefnupft und nahmen Belegenheit, inegebeim über Alles, was vortam, fich ju befprechen, mas Aurelie und Wilhelm unternahmen zu tabeln, und ihr neues Project in Gebanten immer mehr auszuarbeiten.

Go verschwiegen auch beibe über ihren Plan fein mochten, und fo menig fie burch Worte fich verriethen, fo waren fie boch nicht politifch genug, in bem Betragen ihre Gefinnungen ju verbergen. Delina wiberfeste fich Wilhelmen in manchen Fallen, bie in feinem Rreife lagen, und Gerlo, ber niemals glimpflich mit feiner Schwester umgegangen war, warb nur bitterer, je mehr ibre Rranflichfeit junahm, und je mehr fie bei ihren ungleichen, leibenschaftlichen Launen Schonung ver-

Bu eben biefer Beit nabm man Emilie Galotti vor. Diefes Stud mar fehr gludlich befest und alle fonnten in bem beichranften Rreife biefes Trauerfpiele bie gange Mannigfaltigfeit ihres Spiels zeigen. Gerlo mar ale Marinelli an feinem Plate, Doarbo marb febr gut Unwillen ju erfennen gegeben, und, wie er ce im Born

ger leben toune. Serlo borte bas gern und Relina | vieler Ginficht, Elmire zeichnete fich in ber Rolle Emiliens zu ihrem Bortheil aus, Laertes trat ale Appiani mit vielem Anftanb auf, und Bilbelm hatte ein Gtubium von mehreren Monaten auf Die Rolle bee Pringen vermentet. Bei biefer Gelegenheit hatte er, femohl mit fich felbit ale mit Gerlo und Aurelien, Die Grage oft abgehanbelt: welch' ein Unterschied fich zwischen einem eblen und vornehmen Betragen zeige, und in wiefern jenes in biefem, biefes aber nicht in jenem enthal-

ten ju fein brauche ?

Serlo, ber felbft ale Marinelli ben Dofmann rein, ohne Carricatur vorstellte, außerte über biefen Puntt manden guten Gebanfen. Der vornehme Unftanb, fagte er, ift fcmer nachzuahmen, weil er eigentlich negativ ift, und eine lange anhaltenbe Uebung vorausfest. Denn man foll nicht etwa in feinem Benchmen etwas barftellen, bas Wurbe anzeigt: benn leicht fallt man baburch in ein formliches ftolges Wefen; man foll viemehr nur Alles vermeiben, mas unmurbig, mas gemein ift; man foll fich nie vergeffen, immer auf fic und andere Acht haben, fich nichts vergeben, antern nicht ju viel, nicht ju wenig thun, burch nichts gerührt fceinen, burd nichts bewegt merben, fich niemale übereilen, fich in jebem Domente ju faffen miffen, und fo ein außeres Gleichgewicht erhalten, innerlich mag es fturmen wie es will. Der eble Denfc fann fich in Momenten vernachläffigen, ber vornehme nie. Diefer ift wie ein febr moblgefleibeter Dann: er wird fich nirgende anlehnen, und jebermann wird fich buten, an ibn gu ftreichen; er unterscheibet fich vor anbern, und boch barf er nicht allein fteben bleiben; benn wie in jeber Runft, alfo auch in biefer, foll gulest bas Schmerfte mit Leichtigfeit ausgeführt werben; fo foll ber Bornehme, ungeachtet aller Abfonberung, immer mit anbern verbunden icheinen, nirgende fteif, überall gemanbt fein, immer ale ber erfte erfcheinen, und fich nie ale ein folder aufbringen.

Man fiebt alfo, bag man, um vornehm ju fdeinen, wirflich vornehm fein muffe; man fiebt, warum Frauen im Durchfdnitt fich eber biefes Anfeben geben fonnen ale Manner, marum boffeute und Golbaten am fonell-

ften ju biefem Anftanbe gelangen.

Wilhelm verzweifelte nun fast an feiner Rolle, allein Serlo half ihm wieber auf, inbem er ihm über bas Einzelne bie feinften Bemerfungen mittheilte, und ibn bergeftalt ausstattete, bag er bei ber Aufführung, menigftens in ben Mugen ber Menge, einen recht feinen

Pringen barftellte.

Serlo hatte versprochen, ihm nach ber Borftellung bie Bemerfungen mitzutheilen, bie er noch allenfalls über ibn machen murbe; allein ein unangenehmer Streit swiften Bruber und Schwester hinberte jebe fritische Unterhaltung. Aurelie hatte bie Rolle ber Drfina auf eine Beise gespielt, wie man sie wohl niemals wieber feben wirb. Sie war mit ber Rolle überhaupt febr befannt, und hatte fie in ben Proben gleichgültig bebanbelt; bei ber Aufführung felbft aber jog fie, möchte man fagen, alle Schleufen ihres inbivibuellen Rummere auf, und es marb baburch eine Darftellung, wie fie fich fein Dichter in bem erften Feuer ber Erfindung batte benten fonnen. Gin unmäßiger Beifall bee Dublicume belohnte ihre fcmerglichen Bemühungen, aber fie lag auch halb ohnmachtig in einem Geffel, ale man fie nach ber Aufführung auffuchte.

Serlo batte icon über ihr übertriebence Spiel, wie er ce nannte, und über bie Entblogung ibred innerften Bergens vor bem Publicum, bas boch mehr ober weniger mit jener fatalen Befchichte befannt war, feinen vorgetragen, Mabame Melina fpielte bie Mutter mit ju thun pflegte, mit ben Bahnen gefnirfct und mit ben

Führn gestampft. Laft fie, sagte er, als er fle von ben | follten auf biese Weise in ber erften Beit übertragen übrigen umgeben in bem Geffel fanb, fie wirb noch eh'ftens gang nadt auf bas Theater treten, unb bann wird erft ber Beifall recht vollfommen fein.

Unbanfbarer! rief fle and, Unmenschlicher! Dan wird mich balb nadt babin tragen, wo fein Beifall mehr ju unfern Ohren tommt! Dit biefen Worten iprang fie auf und eilte nach ber Thure. Die Dagb hatte verfaumt, ihr ben Dantel ju bringen, bie Portecaife war nicht ba; es hatte geregnet und ein fehr rauber Wind jog burch bie Strafen. Man rebete ihr vergebend ju, benn fle war übermäßig erhipt; fie ging porfablich langfam und lobte bie Rublung, bie fie recht begierig einzusaugen ichien. Raum war fie gu Baufe, als fie por Beiferfeit faum ein Bort mehr frrechen fonnte; fie gestand aber nicht, baf fie im Raden und ben Ruden hinab eine völlige Steifigfeit fühlte. Richt lange, fo überfiel fie eine Art von Lahmung ber Bunge, fo bag fie ein Bort fure anbere fprach; man brachte fie gu Bette, burch baufig angewandte Mittel legte fich ein Hebel, indem fich bas andere zeigte. Das Fieber marb ftart und ihr Buftanb gefährlich.

Den anbern Morgen hatte fie eine ruhige Stunbe. Sie ließ Wilhelm rufen und übergab ihm einen Brief. Diefes Blatt, fagte fie, wartet icon lange auf biefen Augenblid. 3ch fuble, bag bas Enbe meines Lebens bald heran naht; versprechen Sie mir, daß Sie es selbst abgeben und bag Sie burch wenige Borte mein Leiben an bem Ungetreuen rachen wollen. Er ift nicht fühllos, und wenigstens foll ibn mein Tob einen Augenblick

fdmergen.

Wilhelm übernahm ben Brief, inbem er fie jeboch troftete und ben Gebanten bes Tobes von ihr entfer-

nen wollte.

Rein, verfette fie, benehmen Gie mir nicht meine nachfte boffnung. Ich habe ihn lange erwartet und will ihn freudig in bie Arme fchließen.

Rury barauf fam bas vom Argt verfprochene Danufcript an. Gie erfuchte Bilhelmen, ihr baraus voraulesen, und bie Wirfung, bie es that, wird ber Lefer am beften beurtheilen tonnen, wenn er fich mit bem folgenben Buche befannt gemacht hat. Das heftige unb tropige Wefen unfrer armen Freundin warb auf einmal gelinbert. Gie nahm ben Brief jurud unb fchrieb einen anbern, wie es ichien in fehr fanfter Stimmung; auch forberte fle Wilhelmen auf, ibren Freund, wenn er irgend burch bie Nachricht ihres Tobes betrübt werben follte, ju troften, ibn ju verfichern, bag fie ibm

vergieben babe, und bag fie ibm alles Glud muniche. Bon biefer Beit an war fie fehr ftill und fdien fich nur mit wenigen Ibeen ju beschäftigen, bie fie fich aus bem Manufcript eigen ju machen fuchte, woraus ibr Bilhelm von Beit ju Beit vorlefen mußte. Die Abnahme ihrer Rrafte mar nicht fichtbar, und unvermuthet fant fie Bilbelm eines Morgens tobt, ale er fie

befuchen wollte.

Bei ber Achtung, bie er fur fie gehabt, und bei ber Gewohnheit, mit ihr ju leben, mar ihm ihr Berluft fehr famerglich. Sie war die einzige Person, die es eigentlich gut mit ihm meinte, und die Ralte Serlo's in ber letten Beit hatte er nur allzusehr gefühlt. Er eilte baber, bie aufgetragene Botichaft auszurichten und munichte fich auf einige Beit ju entfernen. Bon ber anbern Seite mar fur Melina biefe Abreife febr ermunfdet: benn biefer hatte fich bei ber weitlaufigen Correspondeng, bie er unterhielt, gleich mit einem Ganger und einer Gangerin eingelaffen, bie bas Publicum einstweilen burch Bwifchenspiele jur funftigen Oper porbereiten follten.

Der Berluft Aureliens und Bilbelme Entfernung

werben, und unfer Freund mar mit allem gufrieben, was ihm feinen Urlaub auf einige Wochen erleichterte.

Er hatte fich eine fonderbar wichtige 3bee von feinem Auftrage gemacht. Der Tob feiner Freundin batte ihn tief gerührt, und ba er fie fo fruhzeitig von bem Schauplage abtreten fab, mußte-er nothwendig gegen ben, ber ihr Leben verfürzt, und biefes furge Leben fo qualvoll gemacht, nur feinbielig gefinnt fein.

Ungeachtet ber letten gelinden Worte ber Sterbenben, nahm er fich boch bor, bei leberreichung bee Briefs ein ftrenges Bericht über ben ungetreuen Freund ergeben gu laffen, und ba er fich auch nicht einer gufälli-gen Stimmung vertrauen wollte, bachte er an eine Rebe, bie in ber Ausarbeitung pathetijder als billig marb. Rachbem er fich völlig von ber guten Compofition feines Auffapes überzeugt hatte, machte er, inbem er ibn auswendig lernte, Anstalt ju feiner Abreife. Mignon mar beim Ginpaden gegenwartig unb fragte ibn, ob er nach Guben ober nach Morben reife? und ale fie bas lette von ihm erfuhr, fagte fie: fo will ich bich bier wieber erwarten. Gie bat ihn um bie Perlenschnur Marianens, bie er bem lieben Befcopf nicht verfagen tonnte; bas Saletuch batte fie fcon. Dagegen ftedte fie ibm ben Schleier bes Geiftes in ben Mantelfad, ob er ihr gleich fagte, bag ihm biefer Flor gu feinem Gebrauch fei.

Melina übernahm bie Regie, und feine Frau verfprach auf die Rinber ein mutterliches Ange gu haben, von benen fich Wilhelm ungern loerig. Felir mar febr luftig beim Abicbiebe, und ale man ibn fragte: was er wolle mitgebracht haben, fagte er: bore! brin-ge mir einen Bater mit. Dignon nahm ben Scheibenben bei ber Banb, und inbem fie, auf bie Beben geboben, ihm einen treuberzigen und lebbaften Rug. bod ohne Bartlichfeit, auf bie Lippen brudte, fagte fie: Meifter! vergiß une nicht und tomm balb wieber.

Und fo laffen wir unfern Freund unter taufend Gebanten und Empfindungen feine Reife antreten, und zeichnen bier noch zum Schluffe ein Gebicht auf, bas Mignon mit großem Ausbrud einigemal recitirt batte, und bas wir fruber mitgutheilen burch ben Drang fo mander fonberbaren Ereigniffe verhindert wurden.

heiß mich nicht reben, beiß mich ichmeigen; Denn mein Gebeimniß ift mir Pflicht; 3ch möchte bir mein ganges Innre zeigen, Allein bas Schidfal will es nicht.

Bur rechten Beit vertreibt ber Sonne Lauf Die finftre Nacht, und fie muß ich erbellen, Der barte Bels ichlieft feinen Buften auf, Miggonnt der Erde nicht die tiefverborgnen Quellen.

Ein jeber sucht im Arm bes Freundes Rub, Dort tann bie Bruft in Alagen fich ergießen ; Allein ein Schwur brückt mir die Lippen zu Und nur ein Gott vermag fie aufgufchließen.

# Sedstes Buch.

# Befenntniffe einer ichonen Geele.

Bis in mein achtes Jahr mar ich ein gang gefunbes Rind, weiß mich aber von biefer Beit fo menig ju erinnern, ale vom Lage meiner Geburt. Dit bem Un-fange bes achten Sahres befam ich einen Blutfturg, unb in dem Augenblick war meine Secle ganz Empfindung und Gebachtniß. Die fleinften Umftanbe biefes Bufalls ftehn mir noch por Augen, ale batte er fich geftern ereignet.

Bahrenb bes neunmonatlichen Rranfenlagers, bas ich mit Gebulb aushielt, marb, fo wie mich bunft, ber Grund ju meiner gangen Dentart gelegt, indem meinem Geifte bie erften Bulfemittel gereicht wurben, fich baburch nur vermehrt; benn ein für allemal follte Gott nach feiner eigenen Urt ju entwideln.

3ch litt und liebte, bas war bie eigentliche Geftalt meines Bergens. In bem beftigften buften unb abmattenben Fieber mar ich ftille wie eine Schnede, bie fich in ihr Baus gicht; fobalb ich ein wenig Luft hatte, wollte ich etwas Angenehmes fühlen, und ba mir aller übrige Genuß verfagt mar, fuchte ich mich burch Augen und Ohren ichablos zu halten. Man brachte mir Duppenwert und Bilberbucher, und wer Gip an meinem Bette haben wollte, mußte mir etwas ergablen.

Bon meiner Mutter borte ich bie biblifden Gefdichten gern an; ber Bater unterhielt mich mit Gegenftanben ber Ratur. Er befaß ein artiges Cabinet. Davon brachte er gelegentlich eine Schublabe nach ber anbern herunter, zeigte mir bie Dinge und erflarte fie mir nach ber Mahrheit. Getrodnete Pflangen und Infecten und manche Arten von anatomifchen Praparaten, Menfchenhaut, Anochen, Mumien und bergleichen famen auf bas Rranfenbette ber Rleinen; Bogel und Thiere, bie er auf ber Jagb erlegte, murben mir borgezeigt, ehe fie nach ber Ruche gingen; und bamit boch auch ber Furft ber Welt eine Stimme in biefer Berfammlung behielte, ergahlte mir bie Tante Liebesgefchichten und Feenmabren. Alles warb angenommen und alles faßte Burgel. 3ch hatte Stunben, in benen ich mich lebhaft mit bem unfichtbaren Befen unterbielt ich weiß noch einige Berfe, bie ich ber Mutter bamale in bie Feber bictirte.

Oft ergablte ich bem Bater wieber, mas ich von ihm gelernt hatte. 3ch nahm nicht leicht eine Argenei, ohne ju fragen, mo machfen bie Dinge, aus benen fie ges macht ift? wie feben fle aus? wie beigen fie? Aber bie Ergablungen meiner Tante maren auch nicht auf einen Stein gefallen. 3ch bachte mich in icone Rleiber und begegnete ben allerliebsten Pringen, bie nicht ruben noch raften fonnten, bie fie wußten, wer bie unbefannte Schone mar. Ein abnliches Abenteuer mit einem reigenben fleinen Engel, ber in weißem Gewand und goldnen Flügeln fich fehr um mich bemühte, fette ich fo lange fort, bag meine Ginbilbungefraft fein Bilb faft bis gur Ericheinung erhöhte.

Rach Jahresfrift mar ich ziemlich wieber bergeftellt; aber es war mir aus ber Rinbheit nichte Bilbes übrig geblieben. 3ch fonnte nicht einmal mit Puppen fpielen, ich verlangte nach Befen, bie meine Liebe erwiberten. bunbe, Ragen und Bogel, bergleichen mein Bater von allen Arten ernabrte, vergnügten mich febr; aber mas batte ich nicht gegeben, ein Wefchopf ju befigen, bag in einem ber Mahrchen meiner Tante eine fehr wichtige Rolle fpielte. Es mar ein Schafchen, bas von einem Bauernmabchen in bem Balbe aufgefangen unb ernahrt worben mar, aber in biefem artigen Thiere ftaf ein verwunschter Pring, ber fich enblich wieber ale fconer Jungling zeigte und feine Wohltbaterin burch feine Go ein Schäfchen hatte ich gar gu Sand belobute. gerne befeffen!

Run wollte fich aber feines finben, und ba alles neben mir fo gang natürlich zuging, mußte mir nach und nach bie Doffnung auf einen fo fostlichen Befit fast vergeben. Unterbeffen troftete ich mich, inbem ich folche Bucher las, in benen wunberbare Begebenheiten befdrieben murben. Unter allen mar mir ber driftliche beutsche Berfules ber liebste; bie anbächtige Liebesgefdicte war gang nach meinem Ginne. Begegnete feiner Balista irgenb Etwas, und es begegneten ihr graufame Dinge, fo betete er erft, eh er ihr ju Bulfe eilte, und bie Gebete ftanben ausführlich im Buche. Wie wohl gefiel mir bas! Dein Bang zu bem Unfichtba-

auch mein Bertrauter fein.

Als ich weiter heran wuchs, las ich, ber himmel weiß mas, alles burcheinander; aber bie romifche Detavia behielt vor allen ben Preis. Die Berfolgungen ber erften Chriften, in einen Roman gefleibet, erregten

bei mir bas lebhaftefte Intereffe.

Run fing bie Mutter an, über bas ftete Lefen gu ergablen; ber Bater nahm ihr ju Liebe mir einen Tag bie Bucher aus ber Sand und gab fie mir ben anbern wieber. Sie war flug genug zu bemerken, baß hier nichts auszurichten mar, und brang nur barauf, bag auch bie Bibel eben fo fleißig gelefen murbe. Aud baju ließ ich mich nicht treiben, und ich las bie beiligen Bucher mit vielem Antheil. Dabei mar meine Mutter immer forgfältig, bag feine verführerifden Bucher in meine Banbe tamen, und ich felbft wurde jebe fcanbliche Schrift aus ber Sanb geworfen haben; benn meine Pringen und Pringeffinnen maren alle außerft tugenbhaft, und ich mußte übrigens von ber natürlichen Gefchichte bes menichlichen Gefchlechte mehr, ale ich merten ließ, und hatte es meiftene aus ber Bibel gelernt. Bebentliche Stellen hielt ich mit Worten und Dingen, bie mir bor Augen famen, jufammen, unb brachte bei meiner Bigbegierbe und Combinatione. gabe bie Bahrheit gludlich beraus. Satte ich von Beren gebort, fo hatte ich auch mit ber Berrerei befannt werben muffen.

Meiner Mutter und biefer Wigbegierbe batte ich es an banten, baß ich bei bem beftigen Bang ju Buchern boch fochen lernte; aber babet mar Etwas gu feben. Gin Bubn, ein Ferfel aufzuschneiben, mar für mich ein Feft. Dem Bater brachte ich bie Gingeweibe, und er rebete mit mir barüber, wie mit einem jungen Stubenten, und pflegte mich oft mit inniger Greube feinen migra-

thenen Cohn gu nennen.

Run mar bas zwölfte Jahr gurudgelegt. 3ch lernte Frangofifch, Tangen und Beidnen, und erhielt ben gemöhnlichen Religioneunterricht. Bei bem letten murben manche Empfindungen und Gebanfen rege, aber nichts mas fich auf meinen Buftanb bezogen hatte. 3ch borte gern von Gott reben, ich war ftolg barauf, beffer als meines Gleichen von ihm reben zu fonnen; ich las nun mit Gifer manche Bucher, bie mich in ben Stanb festen, von Religion ju fcmagen, aber nie fiel ce mir ein gu benfen, wie es benn mit mir ftebe, ob meine Seele fo gestaltet fei, ob fie einem Spiegel gleiche, von bem bie ewige Sonne wieberglangen fonnte; bas batte ich ein für allemal schon vorausgesett.

Frangofifch lernte ich mit vieler Begierbe. Dein Sprachmeister war ein madrer Mann. Er mar nicht ein leichtfinniger Empirifer, nicht ein trodner Grammatifer; er hatte Wiffenschaften, er hatte bie Welt gefeben. Bugleich mit bem Sprachunterricht fattigte er meine Bigbegierbe auf manderlei Beife. 3ch liebte ibn fo febr, bag ich feine Anfunft immer mit Bergflopfen erwartete. Das Beidnen fiel mir nicht schwer, und ich murbe es weiter gebracht haben, wenn mein Meifter Ropf und Renntniffe gehabt hatte; er hatte aber nur Banbe und Uebung.

Tangen mar anfange nur meine geringfte Freube; mein Korper war zu empfindlich und ich lernte nur in ber Gefellichaft meiner Schwefter. Durch ben Ginfall unfere Tangmeiftere, allen feinen Schulern und Coulerinnen einen Ball ju geben, warb aber bie Luft gu biefer liebung gang anbere belebt.

Unter vielen Anaben und Dabden zeichneten fic amei Gobne bes hofmarichalle aus: ber jungfte fo alt wie ich, ber anbere zwei Sabr alter, Rinber von einer ren, ben ich immer auf eine buntle Beife fublte, marb folden Soonbeit, bag fie nach bem allgemeinen Ge-

ftanbnig alles übertrafen, mas man je von iconen ) Rinbern gefeben batte. Much ich hatte fle taum erblict, fo fah ich niemand mehr vom gangen Baufen. In bem Augenblide tangte ich mit Aufmertfamfeit unb wunschte icon ju tangen. Bie es fam, bag auch biefe Rnaben unter allen anbern mich vorzüglich bemerften? Genug, in ber erften Stunde maren mir bie beften Greunde, und bie fleine Luftbarfeit ging noch nicht ju Enbe, fo hatten mir fcon ausgemacht, mo mir und nachftens wieber feben wollten. Gine große Freube für mich! Aber gang entjudt mar ich, als beibe ben anbern Morgen, jeber in einem galanten Billet, bas mit einem Blumenftrauß begleitet mar, fich nach meinem Befinden erfundigten. Go fühlte ich nie mehr, wie ich ba fühlte! Artigfeiten murben mit Artigfeiten, Briefchen mit Briefchen erwibert. Rirche und Promenaben murben von nun an ju Renbezvous; unfre jungen Befannten luben une icon jebergeit jufammen ein, wir aber waren folau genug, bie Sache bergeftalt ju verbeden, bag bie Eltern nicht mehr bavon einfaben, ale mir für gut bielten.

Run hatte ich auf einmal zwei Liebhaber befommen. 36 war für feinen entschieben; fie gefielen mir beibe, und wir ftanben aufe Befte zusammen. Auf einmal warb ber altere febr frant; ich war felbft icon oft febr trank gewesen, und wußte ben Leibenben burch Ueberfenbung mancher Artigfeiten und für einen Rranfen fcidlicher Lederbiffen ju erfreuen, bag feine Eltern bie Aufmertfamteit bantbar erfannten, ber Bitte bes lieben Cohne Gebor gaben und mich fammt meinen Schweftern, fobalb er nur bas Bette verlaffen batte, gu ihm einluben. Die Bartlichfeit, womit er mich em-pfing, war nicht finbifc, und von bem Tage an war ich für ihn entschieben. Er marnte mich gleich, vor feinem Bruber gebeim gu fein; allein bas Feuer mar nicht mehr zu verbergen, und bie Giferfucht bes jungern machte ben Roman vollfommen. Er fpielte une taufend Streiche; mit Luft vernichtete er unfre Freube, und vermehrte baburch bie Leibenschaft, bie er gu gerftdren fuchte.

Run hatte ich benn wirklich bas gewünschte Schafden gefunden, und biefe Leibenschaft hatte, wie fonft eine Rrantheit, die Wirfung auf mich, bag fle mich ftill machte und mich von ber fomarmenben Freube jurudgog. 3ch war einsam und gerührt und Gott fiel mir wieber ein. Er blieb mein Bertrauter, und ich weiß mohl, mit welchen Thranen ich fur ben Rnaben, ber fortfrantelte, ju beten anhielt.

So viel Rinbifches in bem Borgang war, fo viel trug er gur Bilbung meines Bergens bei. Unferm frangofifchen Sprachmeifter mußten wir taglich, ftatt ber fonft gewöhnlichen Ueberfepung, Briefe von unfrer eignen Erfindung fdreiben. 3d brachte meine Liebesgefcichte unter bem Ramen Phyllis und Damon gu Martte. Der Alte fab balb burch, und um mich treubergig zu machen, lobte er meine Arbeit gar febr. 3ch wurde immer fühner, ging offenherzig beraus und mar bis ins Detail ber Bahrheit getreu. 3ch weiß nicht mehr, bei welcher Stelle er einst Gelegenheit nahm, zu fagen : wie bas artig, wie bas natürlich ift! Aber bie gute Phollis mag fich in Acht nehmen, es fann balb ernfthaft werben.

Dich verbroß, bag er bie Sache nicht fcon für ernfthaft hielt, und fragte ibn piquirt, mas er unter ernfthaft verftehe? Er ließ fich nicht zweimal fragen, und erflarte fich fo beutlich, bag ich meinen Schreden faum verbergen tonnte. Doch ba fich gleich barauf bei mir ber Berbruß einstellte, und ich ibm übel nabm, baf er folde Gebanten begen tonne, faßte ich mich, wollte

Bangen: aber, mein herr, Phyllis ift ein ehrbares Mabden!

Run war er boshaft genug, mich mit meiner ehrbaren Belbin aufzuziehen, und, indem wir frangofifch fprachen, mit bem "hoonete" ju fpielen, um bie Ehrbarfeit ber Phyllis burch alle Bebeutungen burchzuführen. 3ch fühlte bas Lächerliche und war außerft verwirrt. Er, ber mich nicht furchtfam machen wollte, brach ab. brachte aber bas Gefprach bei anbern Gelegenheiten wieber auf bie Bahn. Schaufpiele und fleine Gefcichten, bie ich bei ibm las und überfette, gaben ibm oft Anlaß zu zeigen, mas für ein fcmacher Schup bie fogenannte Tugend gegen bie Aufforberungen eines Affects fei. 3ch wiberfprach nicht mehr, argerte mich aber immer beimlich, und feine Anmerfungen murben mir gur Laft.

Dit meinem guten Damon tam ich auch nach und nach aus aller Berbinbung. Die Chitanen bes jumgern hatten unfern Umgang gerriffen. Richt lange Belt barauf ftarben beibe blubenbe Junglinge. Es that mir meh, aber balb maren fie vergeffen.

Phyllis muche nun fonell beran, mar gang gefund und fing an bie Belt ju feben. Der Erbpring vermablte fich und trat balb barauf nach bem Tobe feines Batere bie Regierung an. Bof und Stadt maren in lebhafter Bewegung. Run hattte meine Reugierbe mancherlei Rahrung. Run gab es Romobien, Balle und mas fich baran anschließt, und ob und gleich bie Eltern fo viel ale möglich jurud hielten, fo mußte man boch bei Bof, wo ich eingeführt war, erscheinen. Die Fremben ftromten berbei, in allen Baufern mar große Belt, an une felbft maren einige Cavaliere empfohlen und andere introducirt, und bei meinem Obeim maren alle Rationen angutreffen.

Mein ehrlicher Mentor fuhr fort mich auf eine befcheibene und boch treffenbe Beife gu marnen, und ich nahm es ihm immer beimlich übel. 3ch mar feineswege von ber Bahrheit feiner Behauptung überzeugt, und vielleicht hatte ich auch bamale Recht, vielleicht hatte er Unrecht, bie Frauen unter allen Umftanben für so fcmach zu halten; aber er rebete zugleich so zubringlich, bag mir einft bange murbe, er mochte Recht baben, ba ich benn febr lebhaft ju ihm fagte: weil bic Gefahr so groß und bas menschliche Berg so schwach ift, so will ich Gott bitten, bag er mich bewahre.

Die naive Antwort Schien ibn ju freuen, er lobte meinen Borfat; aber es war bei mir nichts weniger als ernstlich gemeint ; biesmal war es nur ein leeres Bort : benn bie Empfinbungen für ben Unfichtbaren waren bei mir fast gang verlofden. Der große Schwarm, mit bem ich umgeben war, zerstreute mich und rif mich wie ein ftarfer Strom mit fort. Es waren bie leersten Jahre meines Lebens. Tagelang von nichts ju reben, feinen gefunden Gebanten ju haben, und nur ju fcmarmen, bas mar meine Sache. Richt einmal ber geliebten Bucher murbe gebacht. Die Leute, mit benen ich umgeben war, hatten feine Ahnung von Wiffen-Schaften; es maren bentiche Boffeute und biefe Rlaffe batte bamale nicht bie minbefte Cultur.

Ein folder Umgang, follte man benten, batte mich an ben Rand bes Berberbens führen muffen. 3ch lebte in finnlicher Munterfeit nur fo bin, ich fammelte mich nicht, ich betete nicht, ich bachte nicht an mich noch an Gott; aber ich feb' es als eine Fuhrung an, baf mir feiner von ben vielen iconen, reichen und mobige-fleibeten Mannern gefiel. Sie maren lieberlich und verstedten es nicht, bas fcbredte mich gurud; ibr Gefprach gierten fie mit Bweibeutigfeiten, bas beleidigte meine Schone rechtfertigen und fagte mit feuerrothen mich, und ich bielt mich talt gegen fie; ihre Unart überflieg mandmal allen Glauben, und ich erlaubte mir vielmehr ichien ber Reig meiner jungften Somefter, bie

Ucberbies hatte mir mein Alter einmal vertraulich eröffnet, bag mit ben meiften biefer leibigen Buriche nicht allein bie Tugenb, sonbern auch bie Gesundheit eines Mabchens in Gefahr fei. Run graute mir erft vor ihnen, und ich war fcon beforgt, wenn mir einer auf irgend eine Beife ju nabe fam. Ich hütete mich vor Glafern und Taffen, wie vor bem Stuble, von bem einer aufgestanden mar. Auf biefe Weise mar ich moralifch und physisch febr ifolirt, und alle bie Artigfeiten bie fie mir fagten, nahm ich ftolg für fculbigen Beibrauch auf.

Unter den Fremben, die fich bamals bei uns aufhielten, zeichnete sich ein junger Mann besonders aus, ben wir im Scherz Rarcif nannten. Er hatte fich in ber biplomatischen Laufbahn guten Ruf erworben, und hoffte bei verschiedenen Beranberungen, bie an unferm neuen Sofe vorgingen, vortheilhaft placirt ju merben. Er warb mit meinem Bater balb befannt, und feine Renntniffe und fein Betragen öffneten ihm ben Weg in eine gefchloffene Gefellichaft ber würdigften Manner. Mein Bater fprach viel zu feinem Lobe, und feine fcone Geftalt hatte noch mehr Ginbrud gemacht, wenn fein

geigt hatte. 3ch hatte ihn gefeben, bachte gut von ibm, aber mir hatten une nie gefprochen.

Auf einem großen Balle, auf bem er fich auch befand, tangten wir eine Menuet gufammen ; auch bas ging ohne nabere Befanntichaft ab. Ale bie beftigen Tange angingen, bie ich meinem Bater ju Liebe, ber für meine Gefundheit beforgt war, ju vermeiben pflegte, begab ich mich in ein Rebengimmer, und unterhielt mich mit altern Freundinnen, bie fich jum Spiele gefest hatten.

ganges Wefen nicht eine Art von Gelbitgefälligfeit ge-

Rarcif, ber eine Beile mit herumgesprungen war, fam auch einmal in bas Bimmer, in bem ich mich befanb, und fing, nachbem er fich von einem Rafenbin-ten, bas ihn beim Tangen überfiel, erholt hatte, mit mir über mancherlei gu fprechen an. Binnen einer halben Stunde mar ber Discurs fo intereffant, ob fich gleich feine Spur von Bartlichfeit brein mifchte, bag wir nun beibe bas Tangen nicht mehr vertragen fonnten. Wir wurden balb von ben anbern barüber genedt, ohne baf wir une baburch irre machen liegen. Den anbern Abend fonnten wir unfer Gefprach wieber antnupfen

und iconten unfere Gefunbheit febr.

Run mar bie Befanntichaft gemacht. Narcifi wartete mir und meinen Schwestern auf, und nun fing ich erft wieber an, gewahr ju werben, mas ich Alles mußte, worüber ich gebacht, mas ich empfunden hatte, und worüber ich mich im Gefprache auszubruden verftanb. Mein neuer Freund, ber von jeher in ber beften Gefellichaft gemefen mar, hatte außer bem hiftorifchen unb politischen Fache, bas er gang überfah, fehr ausgebreitete literarische Renntnisse, und ihm blieb nichts neues, befonbere mas in Franfreich beraustam, unbefannt. Er brachte und fenbete mir manch angenehmes Buch, bod bas mußte geheimer als ein verbotenes Liebesverftanbniß gehalten werben. Dan hatte bie gelehrten Beiber laderlich gemacht, und man wollte auch bie un-terrichteten nicht leiben, wahrscheinlich weil man fur unhoflich bielt, fo viel unwiffenbe Manner beschamen gu laffen. Selbft mein Bater, bem biefe neue Gelegenheit, meinen Geift auszubilben, febr ermunicht mar, verlangte ausbrudlich, bag biefes literarifche Commerz ein Bebeimniß bleiben follte.

So mahrte unser Umgang beinahe Jahr und Tag, und ich konnte nicht sagen, bag Rarcif auf irgend eine Beife Liebe ober Bartlichfeit gegen mich geaußert batte. Er blieb artig und verbindlich, aber zeigte feinen Affect; nen Armen liegen und une alle beibe mit Blut über-

damals außerordentlich schön war, ihn nicht gleichgul-tig zu lassen. Er gab ihr im Scherze allerlei freundliche Ramen aus fremben Sprachen, beren mehrere er febr gut fprach, und beren eigenthumliche Rebensarten er gern ine beutiche Gefprach mifchte. Gie erwieberte feine Artigfeiten nicht fonberlich; fie mar von einem anbern Fabchen gebunden, und ba fie überhaupt febr rafch und er empfinblich mar, fo murben fie nicht felten über Rleinigfeiten uneins. Dit ber Mutter und ben Tanten mußte er fich gut ju halten, und fo mar er nach und nach ein Glieb ber Familie geworben.

Wer weiß wie lange wir noch auf diese Weise fortgelebt hatten, maren burch einen fonberbaren Bujall unfere Berhältniffe nicht auf einmal veranbert worben. 3d ward mit meinen Sowestern in ein gewisses Saus gebeten, wohin ich nicht gerne ging. Die Gefellichaft war zu gemischt, und es fanben fich bort oft Menfchen wo nicht vom rohften boch vom platiften Schlage mit Diegmal mar Rarcif auch mit gelaben, und um feinetwillen mar ich geneigt bin ju geben : benn ich mar boch gewiß, jemanden zu finden, mit dem ich mich auf meine Beife unterhalten tonnte. Coon bei Tafel batten wir manches auszufteben, benn einige Manner batten ftark getrunken; nach Tifche follten und mußten Pfanber gespielt werben. Es ging babei febr raufchend und lebhaft ju. Rarcis hatte ein Pfand ju lofen; man gab ibm auf, ber gangen Gefellichaft etwas ind Dhr ju fagen, bas jebermann angenehm mare. Er mochte fich bei meiner Rachbarin, ber Frau eines hauptmanne, ju lange verweilen. Auf einmal gab ihm diefer eine Ohrfeige, baß mir, bie ich gleich baran faß, ber Puber in bie Augen flog. Ale ich bie Augen ausgewischt und mich vom Schreden einigermaßen erholt hatte, fab ich beibe Manner mit blogen Degen. Rarcif blutete, und ber Anbere, außer fich von Wein, Born und Giferfucht, fonnte faum von ber gangen übrigen Gefellichaft gurud gehalten werben. 3ch nahm Rarciffen beim Arm und führte ihn jur Thure hinaus eine Treppe binauf in ein anbred Bimmer, und weil ich meinen Freund vor feinem tollen Gegner nicht ficher glaubte, riegelte ich bie Thure fogleich gu.

Bir bielten beibe bie Bunbe nicht für ernfthaft, benn wir faben nur einen leichten bieb über bie Band; balb aber murben wir einen Strom von Blut, ber ben Ruffen hinunterfloß, gewahr, und es zeigte fich eine große Bunbe auf bem Kopfe. Run ward mir bange. 3ch eilte auf ben Borplat, um nach Gulfe gu fchiden, fonnte aber niemand anfichtig werben, benn Alles war unten geblieben, ben rafenben Menfchen gu banbigen. Enblich tam eine Tochter bee baufes beraufgefprungen und ihre Munterfeit angstigte mid nicht wenig, ba fie fich über ben tollen Speftafel und über bie verfluchte Romobie fast zu Tobe lachen wollte. Ich bat fie bringenb, mir einen Bunbargt ju fchaffen, und fie, nach ihrer wilben Art, fprang gleich bie Treppe hinunter,

felbit einen zu bolen.

3ch ging wieber ju meinem Bermunbeten, band ibm mein Schupftuch um bie Banb, und ein Banbtuch, bas an ber Thure hing, um ben Ropf. Er blutete noch immer heftig; ber Bermunbete erblagte und fcbien in Donmacht ju finten. Miemand mar in ber Rabe, ber mir batte beifteben tonnen; ich nahm ihn febr ungewungen in ben Arm und suchte ibn burch Streicheln und Schmeicheln aufzumuntern. Es fcien bie Birfung eines geistigen Beilmittels ju thun; er blieb bei sich, aber saß tobtenbleich ba.

Run tam enblich bie thatige Sausfrau und wie erforat fie, ale fie ben Freund in biefer Bestalt in meiRarcig verwundet fei; alle meinten, ich habe ihn gludlich hinaus gebracht.

Run war Wein, wohlriechenbes Waffer unb mas nur erquiden und erfrifchen tonnte, im Ueberfluß ba, nun tam auch ber Wundarzt und ich hatte wohl abtreten tonnen, allein Rarcif hielt mich feft bei ber Sand, unb ich mare ohne gehalten zu werben fteben geblicben. 3ch fuhr mahrenb bes Berbanbes fort, ihn mit Bein an-guftreichen und achtete es wenig, bag bie gange Gefell-Schaft nunmehr umber ftanb. Der Bunbargt hatte geenbigt, ber Bermunbete nabm einen ftummen verbinblichen Abichieb von mir und wurde nach Saufe ge-

Nun führte mich bie Bausfrau in ihr Schlafzimmer; fie mußte mich gang austleiben und ich barf nicht verfdweigen, bag ich, ba man fein Blut von meinem Rorper abmufch, jum erften Dal jufallig im Spiegel gemahr murbe, baf ich mich auch ohne Bulle für fcon halten burfte. 3ch fonnte feines meiner Rleibungsftude wieber angieben, und ba bie Personen im Baufe alle fleiner ober ftarter maren ale ich, fo tam ich in einer feltfamen Berfleibung jum größten Erstaunen meiner Eltern nach Saufe. Gie maren über mein Schreden, über bie Bunben bes Freundes, über ben Unfinn bes Sauptmanns, über ben gangen Borfall außerst verbriefilich. Wenig fehlte, fo batte mein Bater felbft, feinen Freund auf ber Stelle ju rachen, ben Sauptmann herausgeforbert. Er fchalt bie anwefenben Gerren, bag fie ein foldes meuchlerifches Beginnen nicht auf ber Stelle geabnbet; benn es mar nur ju offenbar, baf ber Bauptmann fogleich, nachbem er gefolagen, ben Degen gezogen unb Rarciffen von binten vermunbet habe; ber Sieb über bie Banb mar erft geführt worben, ale Rarcif felbit jum Degen griff. war unbeschreiblich alterirt und afficirt, ober wie foll ich es ausbruden; ber Affect, ber im tiefften Grunde bes Bergens rubte, mar auf einmal losgebrochen, wie eine Flamme, welche Luft betommt. Und wenn Luft unb Greube fehr geschickt finb, bie Liebe guerft gu erzeugen und im Stillen ju nahren: fo wird fle, bie von Ratur berghaft ift, burch ben Schreden am leichteften angetrieben, fich ju entscheiben und ju erflaren. Dan gab bem Töchterchen Arznei ein und legte es ju Bette. Dit bem fruheften Morgen eilte mein Bater ju bem verwundeten Freund, ber an einem farten Bunbfieber recht frant barnieber lag.

Mein Bater fagte mir wenig von bem, mas er mit ibm gerebet batte, und fuchte mich wegen ber Folgen, ble biefer Borfall haben tonnte, ju beruhigen. Es war bie Rebe, ob man fich mit einer Abbitte begnügen fonne, ob bie Sache gerichtlich werben muffe und mas bergleichen mehr mar. Ich fannte meinen Bater ju mohl, als baf ich ihm geglaubt hatte, baf er biefe Sache ohne Breitampf geendigt zu feben munfchte; allein ich blieb ftill, benn ich hatte von meinen Bater fruh gelernt, bag Weiber in folche Banbel fich nicht gu mifchen hatten. Hebrigens fchien es nicht, als wenn gwifchen ben beiben Freunden etwas vorgefallen, bas mich betroffen hatte; boch balb vertraute mein Bater ben Inhalt feiner weitern Unterrebung meiner Mutter. Rarciff, fagte er, fei außerft gerührt von meinem geleifteten Beiftanb, habe ihn umarmt, fich für meinen ewigen Schuldner erflart, bezeigt, er verlange fein Glud, wenn er es nicht mit mir theilen follte; er habe fich bie Erlaubnig ausgebeten, ihn als Bater ansehen zu burfen. Mama fagte mir bas Alles treulich wieber, hangte aber bie wohlmeinenbe Erinnerung baran, auf fo etwas, bas in

fromt fab; benn niemand hatte fich vorgestellt, bag | mener Ralte, und fuglte ber himmel weiß was und wieviel babei.

Rarcif blieb zwei Monate frant, tonnte wegen ber Bunbe an ber rechten Danb nicht einmal ichreiben, bezeigte mir aber inzwischen fein Anbenfen burch bie verbinblichfte Aufmertfamteit. Alle biefe mehr als gewöhnlichen Soflichfeiten hielt ich mit bem, mas ich von ber Mutter erfahren hatte, jufammen, und beständig war mein Ropf voller Grillen. Die gange Stadt un-terhielt fich von ber Begebenheit. Man fprach mit mir bavon in einem befonbern Tone, man jog Folgerungen baraus, bie, fo fehr ich fie abzulehnen fuchte, mir im-mer fehr nabe gingen. Was vorher Länbelei unb Gewohnheit gewesen war, warb nun Ernft und Reigung. Die Unrube, in ber ich lebte, war um fo beftiger, je forgfältiger ich fie bor allen Menfchen gu verbergen suchte. Der Gebante, ihn ju verlieren, erschreckte mich, und bie Möglichteit einer nabern Berbinbung machte mich gittern. Der Gebante bes Cheftanbes bat für ein halbfluges Mabden gewiß etwas foredhaftes.

Durch biefe heftigen Erichutterungen marb ich wieber an mich felbft erinnert. Die bunten Bilber eines gerftreuten Lebens, bie mir fouft Tag und Racht vor ben Augen schwebten, waren auf einmal weggeblafen. Meine Seele fing wieber an fich zu regen; allein bie febr unterbrochene Befanntichaft mit bem unfichtbaren Freunde mar fo leicht nicht wieber hergestellt. Wir blieben noch immer in giemlicher Entfernung; es war wieber etmas, aber gegen fonft ein großer Unterfchieb.

Ein Zweifampf, worin ber hauptmann ftarf verwundet murde, mar vorüber, ohne bag ich etwas bavon erfahren hatte, und bie öffentliche Meinung mar in jebem Ginne auf ber Seite meines Geliebten, ber enblich wieber auf bem Schauplate erfchien. Bor allen Dingen ließ er fich mit verbunbenem Baupt und eingewidelter band in unfer baus tragen. Bie flopfte mir bas Berg bei biefem Befuche! Die gange Familie war gegenwärtig; es blieb auf beiben Seiten nur bei allgemeinen Danfjagungen und Boflichfeiten; boch fanb er Gelegenheit, mir einige geheime Beiden feiner Bartlichfeit zu geben, woburch meine Unruhe nur zu fehr vermehrt marb. Rachbem er fich völlig wieber erholt, befuchte er und ben gangen Winter auf eben bem guß wie ehemale, und bei allen leifen Beichen von Empfinbung und Liebe, bie er mir gab, blieb alles unerörtert.

Auf biefe Weife marb ich in fteter Uebung gehalten. 3d fonnte mich feinem Menschen vertrauen und von Gott war ich zu weit entfernt. 3ch hatte biefen mabrend vier wilber Jahre gang vergeffen; nun bachte ich bann und wann wieber an ihn, aber bie Befanntichaft mar erfaltet; es maren nur Ceremonienvifiten, bie ich ibm machte, und ba ich überbies, wenn ich vor ibm erfcien, immer fcone Rleiber anlegte, meine Tugenb, Ehrbarfeit und Borguge, bie ich vor anbern gu haben glaubte, ihm mit Bufriebenheit worwies; fo fchien er mich in bem Schmude gar nicht zu bemerfen.

Ein Sofling wurbe, wenn fein furft, von bem er fein Glud erwartet, fich fo gegen ibn betruge, febr beunruhigt werben; mir aber war nicht übel babei gu Muthe. Ich hatte was ich brauchte, Gefundheit und Bequemlichleit; wollte fich Gott mein Anbenten gefallen laffen, fo mar es gut; wo nicht, fo glaubte ich bod meine Coulbigfeit gethan ju haben.

Co bachte ich freilich bamale nicht von mir; aber es war boch bie mahrhafte Geftalt meiner Seele. Deine Gefinnungen gu anbern und ju reinigen, maren aber

auch ichon Anstalten gemacht. Der Frühling fam beran, und Rarcif befuchte mich ber erften Bewegung gesagt worben, burfe man fo febr unangemelbet zu einer Beit, ba ich gang allein zu haufe nicht achten. Ja freilich, antwortete ich mit angenom- war. Run erschien er ale Liebhaber und fragte mich, ob ich ihm mein Berg, unb, wenn er eine ehrenvolle, mobibefolbete Stelle erhielt, auch bereinft meine Banb fcenten wollte?

Man hatte ibn gmar in unfre Dienfte genommen; allein anfangs bielt man ihn, weil man fich vor feinem Chrgeig fürchtete, mehr gurud, ale bag man ihn fonell emporgehoben batte, und ließ ibn, weil er eignes Ber-

mogen batte, bei einer fleinen Befolbung

Bei aller meiner Reigung ju ihm mußte ich, baf er ber Mann nicht mar, mit bem man gang gerabe banbeln tonnte. 3ch nahm mich baber gufammen und verwies ihn an meinen Bater, an beffen Ginwilligung er nicht ju zweifeln fchien, und mit mir erft auf ber Stelle einig fein wollte. Enblich fagte ich Sa, inbem ich bie Beiftimmung meiner Eltern gur nothwenbigen Bebingung machte. Er fprach alebann mit beiben formlich; fie zeigten ihre Bufriebenbeit, man gab fich bas Bort auf ben balb ju hoffenben Ball, bag man ihn weiter avanciren werbe. Comeftern und Tanten murben bavon benachrichtigt, und ihnen bas Gebeimnig auf bas ftrengfte anbefohlen.

Run war aus einem Liebhaber ein Brautigam geworben. Die Berschiebenheit zwischen beiben zeigte fich febr groß. Ronnte jemanb bie Liebhaber aller moblbenfenben Dabden in Brautigame vermanbeln, fo ware es eine große Wohlthat fur unfer Gefchlecht, felbft wenn auf biefes Berbaltniß feine Che erfolgen follte. Die Liebe zwischen beiben Personen nimmt baburch nicht ab, aber fle wird vernunftiger. Ungablige fleine Thorheiten, alle Rofetterien und Launen fallen gleich binmeg. Meufert une ber Brautigam, bag wir ibm in einer Morgenhaube beffer als in bem fconften Auffape gefallen, bann wird einem wohlbenfenben Dabden gewiß bie Frifur gleichgultig, und es ift nichts naturlicher, als bag er auch folib benft, und lieber fich eine Sausfrau, als ber Welt eine Dupbode ju bilben wunicht. Und fo geht es burch alle Facher burch.

Bat ein foldes Dabden babei bas Glud, bag ihr Brautigam Berftanb und Renntniffe befitt, fo Icrnt fie mehr, ale bobe Schulen und frembe Lanber geben können. Sie nimmt nicht nur alle Bilbung gern an, bie er ihr giebt, sondern fle sucht fich auch auf biefem Bege fo immer weiter ju bringen. Die Liebe macht vieles Unmögliche möglich, und endlich geht bie bem weiblichen Geschlecht fo nothige und anftanbige Unterwerfung fogleich an; ber Brautigam berricht nicht wie ber Chemann; er bittet nur, und feine Geliebte fucht ibm abzumerfen, mas er munfcht, um es noch eber gu vollbringen ale er bittet.

So hat mich bie Erfahrung gelehrt, was ich nicht um vieles miffen mochte. 3ch mar gludlich, mabrhaft gludlich, wie man es in ber Welt fein fann, bas beißt,

auf furge Beit.

Ein Sommer ging unter biefen ftillen Freuben bin. Rarcif gab mir nicht bie minbefte Gelegenheit ju Beschwerben; er warb mir immer lieber, meine gange Seele bing an ibm, bas mußte er wohl und mußte es gu fcaten. Ingwifden entfpann fic aus anfcheinenben Kleinigfeiten etwas, bas unserm Berhältniffe nach

und nach icablich murbe.

Rarcif ging ale Brautigam mit mir um, und nie magte er ce, bas von mir ju begehren, mas une noch perboten mar. Allein über bie Grangen ber Tugenb und Sittsamfeit maren wir fehr verschiebener Meinung. 36 wollte ficher geben und erlaubte burchaus feine Freiheit, ale welche ebenfalls bie gange Welt batte wiffen burfen. Er, an Rafchereien gewöhnt, fanb biefe Diat febr ftreng; bier feste es nun beftanbigen Biber-fpruch; er lobte mein Berhalten und fuchte meinen Entichluß ju untergraben.

Dir fiel bas ern ft ba ft meines alten Sprachmeiftere wieber ein, und jugleich bas Bulfemittel, bas ich bamale bagegen angegeben hatte.

Mit Gott mar ich wieber ein wenig befannter geworben. Er hatte mir fo einen lieben Brautigam gegeben und bafur mußte ich ihm Dant. Die irbifche Liebe felbft concentrirte meinen Geift und feste ibn in Bewegung, und meine Beschäftigung mit Gott wiber-sprach ihr nicht. Gang naturlich flagte ich ihm, was mich bange machte, und bemerfte nicht, bag ich felbit bas, mas mich bange machte, wunschte und begebrte. 3d tam mir febr ftart vor und betete nicht etwa: Bemabre mich vor Berfuchung! über bie Berfuchung war ich meinen Gebanten nach weit hinaus. In biefem lofen Flitterschmud eigner Tugend erfchien ich breift vor Gott; er fließ mich nicht weg; auf bie geringfte Bewegung zu ihm hinterließ er einen fanften Ginbrud in meiner Seele, und biefer Einbrud bewegte mich, ihn immer wieber aufzusuchen.

Die gange Belt mar mir außer Rarciffen tobt, nichts hatte außer ihm einen Reiz für mich. Gelbft meine Liebe jum Pup hatte nur ben Bwed, ihm ju gefallen; wußte ich, bag er mich nicht fah, fo fonnte ich feine Sorgfalt barauf wenben. 3ch tangte gern; wenn er aber nicht babet mar, fo fchien mir, ale wenn ich bie Bewegung nicht vertragen fonnte. Auf ein brillantes Feft, bei bem er nicht jugegen mar, tonnte ich mir meber etwas Reues anschaffen, noch bas Alte ber Dobe gemäß aufftugen. Giner war mir fo lieb ale ber anbere, boch mochte ich lieber fagen, einer fo läftig ale ber anbere. 3ch glaubte meinen Abend recht gut jugebracht gu haben, wenn ich mir mit altern Perfonen ein Spiel ausmachen fonnte, mozu ich fonft nicht bie mintefte Luft hatte, und wenn ein alter guter Freund mich etwa icherzhaft barüber aufzog, lachelte ich vielleicht bas erfte Mal ben ganzen Abend. Co ging es mit Promenaben und allen gefellschaftlichen Bergnügungen, bie fich nur benten laffen.

36 batt' ifin einzig mir ertoren ; 36 idien mir nur fur ihn geboren, Begehrte nichts als feine Gunft.

Co war ich oft in Gefellschaft einsam, und bie vollige Einfamteit mar mir meiftens lieber. Allein mein gefchäftiger Beift fonnte weber ichlafen noch traumen; ich fühlte und bachte, und erlangte nach und nach eine Fertigfeit, von meinen Empfindungen und Gebanfen mit Gott gu reben. Da entwidelten fich Empfindungen anderer Art in meiner Geele, bie jenen nicht wiberfprachen. Denn meine Liebe ju Rarcif mar bem gangen Schöpfungeplane gemäß und fließ nirgenb gegen meine Pflichten an. Gie witerfprachen fich nicht unb waren bech unenblich verschieben. Rarcif mar bas einzige Bilb, bas mir vorschwebte, auf bas fich meine gange Liebe bezog; aber bas anbere Gefühl bezog fich auf fein Bilb und mar unaussprechlich angenehm. 3ch habe es nicht mehr und kann es mir nicht mehr geben.

Mein Geliebter, ber fonft alle meine Beheimniffe mußte, erfuhr nichts biervon. 3ch mertte balb, bag er anbers bachte; er gab mir öftere Schriften, bie alles, was man Busammenhang mit bem Unflichtbaren beifen fann, mit leichten und ichweren Waffen bestritten. 3ch las bie Bucher, weil fie von ibm famen, und mußte am Enbe fein Wort von alle bem, mas barin gestanben

Ueber Wiffenschaften und Renntniffe ging es auch nicht ohne Wiberfpruch ab; er machte es wie alle Manner, fpottete über gelehrte Frauen und bilbete unaufborlich an mir. Ueber alle Gegenstanbe, bie Rechtegelehrfamfeit ausgenommen, pflegte er mit mir ju fprechen, und inbem er mir Edriften von allerlei Art beflanbig zubrachte, wieberholte er oft bie bebenkliche machte. Der erfte Schmerz löfte fich in Thranen auf; Lebre: bag ein Frauengimmer fein Biffen beimlicher halten muffe, ale ber Calvinift feinen Glauben im fathelischen Lande; und indem ich wirklich auf eine ganz naturliche Beife vor ber Belt mich nicht fluger unb unterrichteter ale fonft ju zeigen pflegte, war er ber erfte, ber gelegentlich ber Gitelteit nicht wiberfteben tonnte, von meinen Borgugen gu fprechen.

Ein berühmter und bamale megen feines Ginfluffes, feiner Talente und feines Beiftes fehr geschäpter Beltmann fand an unferm hofe großen Beifall. Er zeichnete Rarciffen befonbere aus und batte ibn beftanbig um fic. Gie ftritten auch über bie Tugenb ber Frauen. Rarcif vertraute mir weitlaufig ihre Unterrebung; ich blieb mit meinen Anmerfungen nicht babinten, und mein Freund verlangte von mir einen fdriftlichen Auffap. 3ch fcrieb ziemlich geläufig frangofifch: ich batte bei meinem Alten einen guten Grund gelegt. Die Correspondeng mit meinem Freunde mar in biefer Sprache geführt, und eine feinere Bildung fonnte man überhaupt bamale nur aus frangofischen Büchern nehmen. Mein Auffat hatte bem Grafen gefallen; ich mußte einige fleine Lieber hergeben, bie ich vor Rur-gem gebichtet hatte. Genug, Rarcif fchien fich auf feine Geliebte ohne Rudbalt etwas zu Gute zu thun, unb bie Geschichte enbigte ju feiner großen Bufriebenheit mit einer geistreichen Spiftel in frangofischen Berfen, bie ihm ber Graf bei feiner Abreife gufanbte, worin ihres freundschaftlichen Streites gedacht war, und mein Freund am Ende glüdlich gepriesen wurde, daß er nach so manchen Zweifeln und Irrthümern in ben Armen einer reizenben und tugenbhaften Gattin was Tugenb fei am ficherften erfahren murbe.

Diefes Gebicht marb mir por allen und bann aber auch fast jebermann gezeigt, und jeber bachte babei, mas er wollte. Go ging es in mehreren Fallen und fo mußten alle Fremben, bie er fcatte, in unferm Saufe befannt merben

Eine grafliche Familie bielt fich wegen unfres gefcidten Argtes eine Beit lang hier auf. Auch in biefem Baufe mar Rarcif wie ein Gohn gehalten; er führte mich baselbst ein, man fand bei biesen wurdigen Perfonen eine angenehme Unterhaltung für Beift und Berg, und felbft bie gewöhnlichen Beitvertreibe ber Befellschaft schienen in biesem Hause nicht so leer wie anbermarte. Jebermann mußte, wie wir jusammen ftanben; man behandelte une, wie es bie Umftanbe mit fich brachten, und ließ bas Sauptverhaltniß unberührt. 3d ermahne biefer einen Befanntschaft, weil fie in ber Folge meines Lebens manchen Ginfluß auf mich hatte.

Run war fast ein Jahr unfrer Berbinbung verftrichen, und mit ihm war auch unser Frühling bahin. Der Commer fam und alles murbe ernfthafter unb beißer.

Durch einige unerwartete Tobesfälle waren Memter erlebigt, auf bie Rarcif Anspruch machen tonnte. Der Augenblid mar nabe, in bem fich mein ganges Schidfal entscheiden follte, und indeg Rarcif und alle Freunbe fich bei hofe bie möglichfte Dube gaben, gewiffe Einbrude, bie ihm ungunftig maren, ju vertilgen, und ihm ben ermunichten Plat ju verfchaffen, wendete ich mich mit meinem Anliegen zu bem unfichtbaren Freunbe. 3d ward fo freundlich aufgenommen, bag ich gern wieberfam. Gang frei geftanb ich meinen Bunfch, Rarcif mochte gu ber Stelle gelangen; allein meine Bitte mar nicht ungeftum, und ich forberte nicht, bag es um meines Gebets willen gefchehen follte.

Die Stelle warb burch einen viel geringern Coneurrenten befest. 3ch erfchrat hoftig über bie Beitung, und eilte in mein Bimmer, bas ich fest binter mir au-

ber nachste Gebante mar: es ift aber boch nicht von ungefahr gefdeben, und fogleich folgte bie Entichliefung, es mir recht wohl gefallen gu laffen, weil auch biefes anfcheinenbe lebel ju meinem mabren Beften gereichen murbe. Run brangen bie fanfteften Empfiubungen, bie alle Wolfen bes Rummere gertheilten, berbei; ich fühlte, bag fich mit biefer Gulfe alles ausiteben ließ. 3ch ging beiter ju Tifche, jum Erftaunen meiner Sausgenoffen.

Rarcif hatte weniger Rraft ale ich und ich mußte ihn troften. Auch in feiner Familie begegneten ibm Bibermartigfeiten, bie ibn febr brudten, und bei bem wahren Bertrauen, bas unter und Statt hatte, vertraute er mir alles. Seine Regociationen in frembe Dienfte ju geben waren auch nicht gludlicher; alles fühlte ich tief um feinet- und meinetwillen, und alles trug ich julest an ben Ort, wo mein Anliegen fo wohl aufgenommen murbe.

Be fanfter biefe Erfahrungen waren, befto öfter fucte ich fle zu erneuern, und ben Troft immer ba, wo ich ibn fo oft gefunden hatte; allein ich fand ihn nicht immer : es war mir wie einem, ber fich an ber Sonne marmen will, und bem Etwas im Bege fleht, bas Schatten macht. Bas ift bas? fragte ich mich felbft. 3ch fpurte ber Sache eifrig nach, und bemerfte beutlich, bag alles von ber Befchaffenheit meiner Seele abbing; wenn bie nicht gang in ber gerabeften Richtung zu Gott gefehrt war, fo blieb ich falt; ich fühlte feine Rudwirfung nicht, und fonute feine Antwort nicht vernehmen. Run mar bie zweite Frage: mas verhinbert biefe Richtung ? Dier mar ich in einem weiten Gelb, und vermidelte mich in eine Untersuchung, die beinahe bas gange zweite Jahr meiner Liebesgeschichte fortbauerte. 3ch batte fle früher enbigen tonnen, benn ich tam balb auf bie Spur; aber ich wollte es nicht gefteben, und fucte taufend Ausflüchte.

3d fanb febr balb, bag bie gerade Richtung meiner Seele burch thorichte Berftreuung und Befchaftigung mit unwurdigen Sachen geftort werbe; bad Bie unb Bo war mir balb flar genug. Run aber wie berausfommen in einer Welt, wo alles gleichgultig ober toll ift? Gern hatte ich bie Sache an ihren Ort geftellt fein laffen, und hatte auf gerathemohl hingelebt wie andere Leute auch, die ich ganz wohlauf sah; allein ich burfte nicht: mein Innres wiberfprach mir ju oft. Bollte ich mich ber Gefellichaft entziehen und meine Berhaltniffe veranbern, fo fonnte ich nicht. 3ch war nun einmal in einen Rreis bineingesperrt; gemiffe Berbinbungen fonnte ich nicht los werben, und in ber mir fo angelegenen Sache brangten und hauften fich bie Fatalitäten. Ich legte mich oft mit Thränen ju Bette, und ftand nach einer ichlaflofen Racht auch wieber fo auf; ich beburfte einer fraftigen Unterftupung, und bie verlieh mir Gatt nicht, wenn ich mit ber Schellenfappe berumlief.

Run ging es an ein Abwiegen aller und jeber Banb. lungen; Tangen und Spielen wurben am ersten in Unterfuchung genommen. Die ift etwas für ober gegen biefe Dinge gerebet, gebacht, ober gefdrieben worden, bas ich nicht aufluchte, befprach, las, erwog, vermehrte, verwarf, und mich unerhört herumplagte. Unterließ ich biefe Dinge, fo war ich gewiß, Rarciffen gu beleibigen; benn er fürchtete fich außerft vor bem Lächerlichen, bas und ber Anichein angftlicher Gewiffenhaftigfeit vor ber Welt giebt. Weil ich nun bas, was ich für Thorheit, für schabliche Thorheit hielt, nicht einmal aus Gefomad, fonbern blos um feinetwillen that, fo wurbe mir alles entfeglich fcmer.

Ohne unangenehme Beitlaufigfeiten und Bieberbe-

nen, welche ich anwenbete, um jene Banblungen, bie mich nun einmal gerftreuten und meinen innern Frieben ftorten, fo gu gernichten, bag babei mein berg für bie Einwirfungen bes unfictbaren Befens offen bliebe, und wie fomerglich ich empfinden mußte, bag ber Streit auf biefe Beife nicht beigelegt werben tonne. Denn fobalb ich mich in bas Gewand der Thorheit kleibete, blieb es nicht blos bei der Maske, sondern die Narrheit burchbrang mich fogleich burch und burch.

Darf ich hier bas Geset einer blos historischen Darftellung überschreiten, und einige Betrachtungen über basjenige machen, was in mir vorging ? Bas fonnte bas fein, bas meinen Gefdmad unb meine Sinnesart fo anberte, bag ich im zweiundzwanzigften Jahre, ja fruber, tein Bergnugen an Dingen fanb, bie Leute von biefem Alter unichulbig beluftigen fonnen? Warum waren fie mir nicht unschuldig ? 3ch barf wehl antworten : eben weil fie mir nicht unschulbig maren, weil ich nicht, wie anbre meines Gleichen, unbefannt mit meiner Seele war. Rein, ich wußte aus Erfahrungen, bie ich ungefucht erlangt hatte, bag es bobere Empfinbungen gebe, bie und ein Bergnugen mahrhaftig gewahrten, bas man vergebens bei Luftbarfeiten fucht, und daß in biefen höhern Freuden zugleich ein geheimer Shap jur Startung im Unglud aufbewahrt fei.

Aber bie gefelligen Bergnugungen und Berftreuunen ber Jugend mußten boch nothwendig einen ftarfen Reis für mich haben, weil es mir nicht möglich war, fie su thun, ale thate ich fie nicht. Bie Manches tonnte ich jeht mit großer Ralte thun, wenn ich nur wollte, was mich bamals irre machte, ja Reifter über mich zu werben brobte. hier tonnte tein Mittelweg gehalten werben : ich mußte entweber bie reigenben Bergnugungen ober bie erquidenben innerlichen Empfinbungen

entbebren.

Aber icon mar ber Streit in meiner Seele obne mein eigentliches Bewußtsein entschieben. Wenn auch Etwas in mir war, bas fic nach ben finnlichen Freuben binfebnte, fo tonnte ich fie boch nicht mehr genichen. Wer ben Wein noch fo fehr liebt, bem wird alle Luft jum Trinten vergeben, wenn er fich bei vollen Gaffern in einem Reller befanbe, in welchem bie verborbene Luft ihn zu erstiden brobete. Reine Luft ift mehr als Wein, bas fühlte ich nur ju lebhaft, und es hatte gleich som Anfang an wenig Ueberlegung bei mir gefoftet, bas Gute bem Reigenben vorzugieben, wenn mich bie Furcht, Rarciffens Gunft gu verlieren, nicht abgehalten batte. Aber ba ich enblich nach taufenbfaltigem Streit, nach immer wieberholter Betrachtung, auch fcharfe Blide auf bas Banb marf, bas mich an ihn fefthielt, embectte ich, bag es nur fowach war, bag es fich gerreifen laffe. Ich erfannte auf einmal, bag es nur eine Glasglode fei, bie mich in ben luftleeren Raum fperrte; nur noch so viel Kraft fie entzwei zu folagen, und bu bift gerettet!

Gebacht, gewagt. 3d jog bie Daste ab und banbelte jebesmal, wie mir's ums Berg war. Rarciffen hatte ich immer gartlich lieb; aber bas Thermometer, bas vorher im beißen Waffer gestanben, bing nun an ber natürlichen Luft; es tonnte nicht bober fleigen, als

bie Atmosphäre warm war.

Ungludlicherweise erfaltete fie fich febr. Rarrif fing an, fich gurudzuziehen und fremb gu thun; bas ftanb ibm frei, aber mein Thermometer fiel, fo wie er fich aurudjog. Deine Familie bemerfte ed, man befragte mich, man wollte fich verwundern. 3ch erflarte mit mannlichem Trop, bag ich mich bieber genug aufgeopfert habe, bag ich bereit fei, noch ferner und bis ans Enbe meines Lebens alle Wiberwartigfeiten mit ihm laffen, und auch ohne bas murben mir bei meiner in-

langen warbe ich bie Bemuhungen nicht barftellen ton- | zu theilen ; baß ich aber für meine hanblungen völlige Freiheit verlange, bag mein Thun und Laffen von meiner Ueberzeugung abhangen muffe; bag ich zwar niemale eigenfinnig auf meiner Meinung beharren, vielmehr jebe Grunde gerne anboren wolle, aber ba es mein eignes Blud betreffe, muffe bie Enticheibung von mir abhangen, und feine Art von Bwang wurde ich bulben. Go wenig bas Rafonnement bee größten Argtes mich bewegen murbe, eine, fonft vielleicht gang gesunde, und von Bielen fehr geliebte, Speife ju mir ju nehmen, sobalb mir meine Erfahrung bewiefe, baf fie mir jebergeit icablich fet, wie ich ben Gebrauch bes Raffee's gum Beispiel anführen tonnte, so wenig unb noch viel weniger wurde ich mir irgend eine Bandlung, bie mich verwirrte, ale für mich moralisch guträglich aufbemonftriren laffen.

Da ich mich fo lange im Stillen vorbereitet batte, fo waren mir bie Debatten hierüber eher angenehm als verbrieflich. 3ch machte meinem Borgen Luft, und fublte ben gangen Berth meines Entichluffes. 3ch 34 wich nicht ein haar breit, und wem ich nicht finblichen Respect schulbig mar, ber murbe berb abgefertigt. In meinem Baufe flegte ich balb. Deine Dutter hatte von Jugend auf abnliche Gefinnungen, nur maren fie bei ihr nicht jur Reife gebieben; feine Roth hatte fie gebrangt und ber Ruth, ihre Ueberzeugung burchzufepen, erhobt. Gie freute fich, burch mich ihre ftillen Bunfche erfullt zu feben. Die jungere Schwester ichien fich an mich anguichließen; bie zweite war aufmertfam und ftill. Die Tante hatte am meiften einzuwenben. Die Grunbe, bie fle vorbrachte, fcbienen ibr unwiberleglich, und maren es auch, weil fie gang gemein maren. 3d war enblich genothigt, ihr zu zeigen, bag fle in feinem Sinne eine Stimme in biefer Sache habe, und fle ließ nur felten merten, baß fle auf ihrem Sinne verharre. Auch war fie bie einzige, bie biefe Begeben-heit von Rahem anfah und ganz ohne Empfinbung blieb. 3ch thue ihr nicht ju viel, wenn ich fage, bag fie fein Gemuth und bie eingeschränfteften Begriffe batte.

Der Bater benahm fich gang feiner Dentart gemäß. Er fprach Beniges, aber öfter mit mir über bie Sache, und feine Grunbe maren verftanbig, und ale feine Grunbe unwiberleglich; nur bas tiefe Gefühl meines Rechts gab mir Starte, gegen ihn ju bifputiren. Aber balb veranberten fich bie Scenen; ich mußte an fein berg Anfpruch machen. Gebrangt von feinem Berftanbe brach ich in bie affectvollften Borgtellungen aus. 3d ließ meiner Bunge und meinen Thranen freien Lauf. 3ch zeigte ihm, wie febr ich Rarciffen liebte, und welchen 3mang ich mir feit zwei Jahren angethan hatte, wie gewiß ich fei, baß ich recht hanble, baß ich bereit fei, biefe Gewißheit mit bem Berluft bes geliebten Brautigame und aniceinenben Glude, ja wenn es nothig ware, mit Sab' und Gut ju verstegeln ; bag ich lieber mein Vaterland, Eltern und Freunde verlaffen, und mein Brot in ber Frembe verbienen, ale gegen meine Ginfichten banbeln wolle. Er verbarg feine Rührung, fowieg einige Beit ftille und erflarte fic enblich öffentlich für mich.

Rarcif vermieb feit jener Beit unfer Baus, unb nun gab mein Bater bie wochentliche Gefellichaft auf, in ber fich biefer befanb. Die Gache machte Aufsehn bei Dof und in ber Stabt. Dan fprach barüber, wie gewöhnlich in folden Gallen, an benen bas Bublicum heftigen Antheil ju nehmen pflegt, weil es verwöhnt ift, auf bie Entschließungen fowacher Gemuther einigen Ginfluß ju haben. 3ch fannte bie Belt genug, und mußte, bag man oft von eben ben Berfonen über bas getabelt wirb, wogu man fich burch fie hat bereben

Goethe. 1. Bb.

nern Berfaffung alle folde vorübergebenbe Reinungen ich mich einmal meiner Frommigfeit nicht ichante, fo fo gut ale gar nicht gewefen fein.

Dagegen verfagte ich mir nicht, meiner Reigung gu Rarciffen nachzuhängen. Er war mir unflatbar ge-worben, und mein berg batte fich nicht gegen ibn geänbert. Ich liebte ibn gartlich, gleichsam auf bas Rene und viel gesetter als vorber. Wollte er meine Ueberzeugung nicht ftoren, fo war ich bie feine; ohne biefe Bebingung batte ich ein Ronigreich mit ihm ausgefolggen. Rebrere Monate lang trug ich biefe Empfindungen und Gebanten mit mir berum, und ba ich mich endlich ftill und ftart genug fühlte, um ruhig und gefest ju Werfe jn geben, fo fdrieb ich ihm ein boffi-des, nicht gartliches, Billet, und fragte ihn, warum er

nicht mehr zu mir fomme? Da ich feine Art kannte, fich felbft in geringeren Dingen nicht gern ju erklaren, fonbern ftillichweigenb ju thun, mas ihm gut bauchte, fo brang ich gegenwarrig mit Borfas in ihn. 3ch erhielt eine lange und, wie mir fchien, abgefchmadte Antwort, in einem weitlaufigen Sml und unbebeutenben Phrafen: bag er obne beffere Stellen fich nicht einrichten, und mir feine Banb anbieten tonne, bağ ich am beften miffe, wie binberlich ce ibm bisher gegangen, bag er glaube, ein fo lang fortgefetter fruchtlofer Umgang tonne meiner Renommee fcaben, ich wurde ihm erlauben, fich in ber bieberigen Entfernung ju halten; fobalb er im Stanbe mare, mich gludlich ju machen, wurde ihm bas Wort, bas er mir gegeben, beilig fein.

36 antwortete ibm auf ber Stelle: ba bie Sache aller Welt befannt fet, moge es gu fpat fein, meine Renommee gu menagiren, und fur biefe waren mir mein Gewiffen und meine Unfchulb bie ficherften Burgen; ihm aber gabe ich hiermit fein Wort ohne Bebenten gurud, und munichte, bağ er babei fein Glud finben möchte. In eben ber Stunbe erhielt ich eine turge Untwort, bie im Wefentlichften mit ber erften völlig gleichlautenb mar. Er blieb babei, bag er nach erhaltener Stelle bei mir anfragen wurbe, ob ich fein Glud mit ihm theilen wollte.

Mir bicg bas nun fo viel als nichts gefagt. 3ch erflarte meinen Bermanbten und Befannten, bie Cache fei abgethan, und fie mar es auch wirklich. Denn als er neun Monate bernach auf bas erwunfctefte beforbert wurde, ließ er mir feine banb nochmale antragen, freilich mit ber Bebingung, bag ich ale Gattin eines Dannes, ber ein Saus maden mußte, meine Gefinnungen wurde ju anbern haben. 3ch bantte boffich, und eilte mit Berg und Ginn von biefer Geschichte meg, wie man fich aus bem Schaufpielhaufe beraus febnt, wenn ber Borbang gefallen ift. Und ba er furge Beit barauf, wie es ihm nun fehr leicht war, eine reiche und anfehnliche Partie gefunden hatte, und ich ihn nach feiner Art gludlich mußte, fo mar meine Beruhigung gang voll-

3d barf nicht mit Stillschweigen übergeben, bag einigemal noch ebe er eine Bebienung erhielt, auch nachber, anfehnliche Beiratheantrage an mich gethan murben, bie ich aber gang ohne Bebenfen ausschlug, fo fehr Bater und Mutter mehr Rachgiebigfeit von meiner Seite gewünicht batten.

Run fcbien mir nach einem fturmifchen Dars und April bas iconite Maimetter bescheert gu fein. 3d genoß bei einer guten Gesunbheit eine unbeschreibliche Gemutharnhe: ich mochte mich umfeben, wie ich wollte,

rinfte noch gewonnen. Jung ich mar, bauchte mir bie ier ale vorher, ba ich Be-

hatte ich Berg, meine Liebe ju Runften und Biffenicaften nicht zu verbergen. 3ch zeichnete, malte, las, und fand Menfchen genug, bie mich unterftusten; ftatt ber großen Belt, bie ich verlaffen hatte, ober vielmehr, bie mich verließ, bilbete fich eine fleinere um mich ber, bie weit reicher und unterhaltenber war. Ich hatte eine Reigung jum gefellschaftlichen Leben, und ich laugne nicht, bag mir, ale ich meine altern Befanntschaften aufgab, vor ber Ginfamteit granete. Run fanb ich mich binlanglich, ja vielleicht ju febr entfchabigt. Mrine Befanntichaften murben erft recht weitläufig, nicht nur mit Einheimifden, beren Gefinnungen mit ben meinigen übereinftimmten, fonbern auch mit Fremben. Deine Gefchichte mar ruchbar geworben, und es waren viele Menfchen neugierig, bas Mabchen ju feben, bie Gott mehr fcatte als ihren Brautigam. Es war bamale überhaupt eine gewiffe religiofe Stimmung in Dentschland bemertbar. In mehreren fürftlichen und graflichen Baufern mar eine Sorge fur bas beil ber Scele lebenbig. Es fehlte nicht an Ebelleuten, bie gleiche Aufmertsamfeit begten, und in ben geringeren Stanben mar burchaus biefe Befinnung verbreitet.

Die grafliche Familie, beren ich oben erwahnt, jog mich nun naber an fich. Sie hatte fich inbeffen verftarft, inbem fich einige Bermanbten in bie Stadt gewendet batten. Diefe ichatbaren Derfonen fuchten meinen Umgang, wie ich ben ihrigen. Gie hatten große Bermanbtichaft, und ich lernte in biefem Baufe einen großen Theil ber Muriten, Grafen und Berren bes Reiche tennen. Meine Gefinnungen maren niemanbem ein Beheimniß, und man mochte fle ehren ober auch nur iconen, fo erlangte ich boch meinen Bred und blieb ohne Anfechtung.

Roch auf eine andere Weife follte ich wieber in bie Welt geführt merben. Bu eben ber Beit verweilte ein Stiefbruber meines Batere, ber und fonft nur im Borbeigehen befucht hatte, langer bet und. Er hatte bie Dienfte feines Dofes, wo er geehrt und von Ginfinf war, nur besmegen verlaffen, weil nicht Alles nach feinem Sinne ging. Sein Berftand war richtig und fein Charafter ftreng, und er war barin meinem Bater febe abnlich; nur batte biefer babei einen gewiffen Grab von Beichbeit, woburch ibm leichter warb, in Gefcaften nachzugeben und etwas gegen feine Neberzeugung nicht zu thun, aber gefchehen zu laffen, und ben Unwillen barüber alebann entweber in ber Stille für fich ober vertraulich mit feiner Familie ju vertochen. Rein Oheim war um vieles jünger, und seine Selbstfändigfeit warb burch feine außern Umstanbe nicht weuig beftatigt. Er batte eine febr reiche Mutter gehabt, unb hatte von ihren naben und fernen Berwandten noch ein großes Bermogen ju hoffen; er beburfte teines fremben Bufduffes, anftatt bag mein Bater bei feinem mäßigen Bermogen burch Befolbung an ben Dienft feft gefnüpft mar.

Roch unbiegfamer war mein Dheim burch bausliches Unglud geworben. Er batte eine liebendwürbige Fran und einen hoffnungevollen Cobn fruh verloren, unb er fchien von ber Beit an Alles von fich entfernen gu mollen, mas nicht von feinem Willen abbing.

In ber Familie fagte man fich gelegentlich mit einis ger Gelbfigefälligfeit in bie Dhren, bag er mahricheinlich nicht wieber beirathen werbe, und bag wir Rinber und icon ale Erben feines großen Bermogens anfeben fonnten. 3ch achtete nicht weiter barauf; allein bas Betragen ber übrigen marb nach biefen hoffnungen nicht wenig geftimmt. Bei ber Beftigfeit feines Chas en mußte, bamit mir bie raftere hatte er fich gewöhnt, in ber Unterrebung nie-" lang murbe. Da mand ju wiberfprechen, vielmehr bie Meinung eines jeben freundlich anzuhören, und bie Art, wie fich jeber ab. Im Laufe bes gefelligen Rreifes barf man nicht eine Sade bachte, noch felbft burch Argumente und Beispiele ju erheben. Ber ibn nicht fannte, glaubte ftete mit ihm einerlei Meinung ju fein; benn er hatte einen überwiegenben Berftand und fonnte fich in alle Borftellungearten verfeten. Mit mir ging ce ihm nicht fo gludlich, benn bier mar von Empfindungen bie Rebe, von benen er gar feine Ahnung hatte, und fo fconend, theilnehmend und verftanbig er mit mir über meine Gefinnungen fprach, fo mar es mir boch auffal-Icnd, bag er von bem, worin ber Grund aller meiner Banblungen lag, offenbar feinen Begriff hatte.

Go gebeim er übrigens mar, entbedte fich boch ber Endzwed feines ungewöhnlichen Aufenthalts bei uns nach einiger Beit. Er hatte, wie man endlich bemerten fonnte, fich unter une bie jungfte Schwefter auserfeben, um fle nach feinem Ginne ju verheirathen und gludlich gu machen; und gewiß fie fonute nach ihren forperlichen und geiftigen Gaben, befonbere wenn fich ein anfehnliches Bermogen noch mit auf bie Schale legte, auf bie erften Partien Unfpruch machen. Geine Gefinnungen gegen mich gab er gleichfalls pantomimifch gu erfennen, inbem er mir ben Plat einer Stiftsbame verschaffte, wovon ich febr balb auch bie Ginfunfte jog.

Meine Schwefter war mit feiner Fürforge nicht fo aufrieben und nicht fo bantbar wie ich. Gie entbedte mir eine Bergensangelegenheit, bie fie bieber febr meislich verborgen hatte: benn fie fürchtete mohl, mas auch wirklich geschah, bag ich ihr auf alle mögliche Beife bie Berbinbung mit einem Manne, ber ihr nicht hatte gefallen follen, wiberrathen murbe. 3ch that mein Doglichftes, und es gelang mir. Die Abfichten bee Dheims waren ju ernsthaft und ju beutlich, und bie Aussicht für meine Schwefter, bei ihrem Beltstune, ju reizenb, ale baß fie nicht eine Reigung, bie ihr Berftand felbft migbilligte, aufzugeben Rraft batte haben follen.

Da fie nun ben fanften Leitungen bes Dheims nicht mehr wie bieber auswich, fo war ber Grund gu feinem Plane balb gelegt. Sie marb hofbame an einem benachbarten bofe, wo er fle einer Freundin, bie als Dberhofmeifterin in großem Anfehn ftanb, jur Aufficht und Ausbildung übergeben fonnte. 3ch begleitete fie ju bem Ort ihres neuen Aufenthaltes. Bir fonnten beibe mit ber Aufnahme, bie wir erfuhren, fehr gufrieden sein, und mandmal mußte ich über bie Person, bie ich nun ale Stiftebame, ale junge und fromme Stiftsbame, in ber Welt fpiclte, beimlich ladeln.

In frühern Beiten murbe ein foldes Berhaltniß mich fehr verwirrt, ja mir vielleicht ben Ropf verrudt haben; nun aber mar ich bei Allem, mas mich umgab, febr gelaffen. 3ch ließ mich in großer Stille ein baar Stunben frifiren, puste mid, und bachte nichts babei, als bağ ich in meinem Berhalmiffe biefe Gallalivree angugieben schulbig fei. In ben angefüllten Galen fprach ich mit allen und jeben, ohne bag mir irgend eine Wel ftalt ober ein Wefen einen ftarten Ginbrud jurudgelaffen batte. Wenn ich wieber nach Baufe fam, maren mube Beine meift alles Gefühl, mas ich mit gurudbrachte. Meinem Berftanbe nupten bie vielen Denichen bie ich fab; und ale Dufter aller menfchlichen Tugenben, eines guten und eblen Betragens, lernte ich einige Frauen, befonbere bie Oberhofmeisterin, fennen, unter ber meine Schwester fich ju bilben bas Glud hatte.

Doch fühlte ich bei meiner Rudfunft nicht fo gludliche forperliche Folgen von biefer Reife. Bei ber größten Enthaltsamfeit und ber genauften Diat mar ich boch nicht, wie fonft, herr von meiner Beit und meinen Araften. Rahrung, Bewegung, Aufftehn und Schlafengehn, Ankleiben und Ausfahren bing nicht, wie zu baufe, von meinem Willen und meinem Empfinden

ftoden, ohne unhöflich ju fein, und Alles, mas nothig war, leiftete ich gern, weil ich es fur Pflicht hielt, weil ich mußte, bağ es balb vorüber geben murbe, und weil ich mich gefunder als jemals fühlte. Demungcachtet mußte biefes frembe unruhige Leben auf mich ftarter, ale ich fühlte, gewirft haben. Denn taum mar ich gu Baufe angefommen und hatte meine Eltern mit einer befriedigenden Erzählung erfreut, fo überfiel mich ein Blutfturg, ber, ob er gleich nicht gefährlich war und schnell vorüberging, boch lange Beit eine mertliche Schwachheit hinterließ.

Dier hatte ich nun wieber eine neue Lection aufzu-. fagen. 3ch that es freudig. Dichts feffelte mich an bie Welt, und ich war überzeugt, bag ich hier bas Rechte niemale finden murbe, und fo mar ich in bem beiterften und ruhigsten Buftanbe, und marb, indem ich Bergicht aufe Leben geban hatte, beim Leben erhalten.

Eine neue Prufung hatte ich auszustehen, ba meine Mutter mit einer brudenben Beichwerbe überfallen murbe, bie fie noch fünf Jahre trug, ehe fie bie Schulb ber Ratur bezahlte. In biefer Beit gab es manche Uebung. Dft wenn ibr bie Bangigfeit ju ftarf murbe, ließ fie une bee Rachte alle vor ihr Bette rufen, um wenigstens burch unfre Gegenwart zerftreut, wo nicht gebeffert zu merben. Comerer, ja faum gu tragen, mar ber Drud, ale mein Bater auch elend ju werben anfing. Bon Sugend auf hatte er öftere beftige Ropffcmergen, bie aber aufe Langfte nur fecheunbbreißig Stunden anbielten. Run aber murben fie bleibenb, und wenn fie auf einen hoben Grab ftiegen, fo gerriß ber Jammer mir bas berg. Bei bicfen Sturmen fühlte ich meine forperliche Schwäche am meisten, weil fie mich binberte, meine beiligften, liebften Pflichten gu erfüllen, ober mir bod ihre Ausubung außerft befchmerlid madte.

Run fonnte ich mich prufen, ob auf bem Bege, ben ich eingeschlagen, Wahrheit ober Phantafie fei, ob ich vielleicht nur nach andern gebacht, ober ob ber Wegenftanb meines Glaubens eine Realitat habe, und gu meiner größten Unterftugung fanb ich immer bas les-Die gerabe Richtung meines Bergens ju Gott, ben Umgang mit ben beloved ones hatte ich gesucht und gefunden, und bas war, mas mir Alles erleichterte. Wie ein Banberer in ben Schatten, fo eilte meine Secle nach biefem Schupert, wenn mich Alles von augen brudte, und fam niemals leer jurud.

In ber neueren Beit baben einige Berfechter ber Religion, die mehr Gifer ale Gefühl für biefelbe gu haben fcheinen, ihre Mitglaubigen aufgeforbert, Beifpiele von mirflichen Gebeterhörungen befannt ju machen, mabr-Scheinlich weil fle fich Brief und Giegel munichten, um ibren Gegnern recht biplomatifc und juriftifch ju Leibe ju geben. Die unbefannt muß ihnen bas mabre Gefühl fein, und wie wenig acte Erfahrungen mogen fie felbst gemacht haben!

36 barf fagen, ich fam nie leer gurud, wenn ich unter Druct und Roth Gott gefucht hatte. Es ift unend-lich viel gefagt, und boch tann und barf ich nicht mehr fagen. So wichtig jebe Erfahrung in bem fritischen Augenblide für mich war, fo matt, fo unbedeutenb, unwahrscheinlich wurde bie Ergablung werben, wenn ich einzelne Falle anführen wollte. Wie gludlich mar ich, baß taufend fleine Borgange gufammen, fo gewiß ale bas Athembolen Beichen meines Lebens ift, mir bewiesen, bag ich nicht ohne Gott auf ber Welt fei. Er war mir nabe, ich war vor ihm. Das ift's, was ich mit gestiffentlicher Bermeibung aller theologischen Spftemfprache mit größter Wahrheit fagen fann.

Die febr munichte ich, bag ich mich auch bamals

gere sine Godem befunben batte; aber wer fommt tu : m dem Glade, fich feines eignen Gelbstes, ohne mire Fremen, in reinem Bufammenhang bewußt ju Ber war es ernft mit meiner Geligfeit. Befchei-Dir vertraute ich frembem Anfebn; ich ergab mich volbe bem ballifden Befehrungefpftem, und mein ganges Ern wellte auf feine Wege binpaffen.

Rad biefem Lehrplan muß bie Beranberung bes Bergend mit einem tiefen Schreden über bie Gunbe aufangen; bas Berg muß in biefer Roth balb mehr baid weniger bie verfdulbete Strafe erfennen und ben Boridmad ber Bolle foften, ber bie Luft ber Gunbe verbittert. Enblich muß man eine fehr merkliche Ber-Aberung ber Gnabe fühlen, bie aber im Fortgange fich

Das Alles traf bei mir weber nabe noch ferne gu. Benn ich Gott aufrichtig fucte, fo ließ er fich finben und bielt mir von vergangenen Dingen nichte vor. 3ch fab bintennach wohl ein, wo ich unwürdig gewesen, und wußte auch wo ich es noch war; aber bie Erfenntnig meiner Gebrechen mar ohne alle Angft. Richt einen Augenblid ift mir eine Furcht vor ber folle angefommen, ja bie Ibee eines bofen Beiftes und eines Strafund Qual-Ortes nach bem Tobe fonnte feinesweges in bem Rreife meiner Ibeen Plat finden. 3ch fanb Die Menfchen, bie ohne Gott lebten, beren Berg bem Bertrauen und ber Liebe gegen ben Unfichtbaren jugefoloffen war, foon fo ungludlich, baß eine Bolle unb außere Strafen mir eber für fie eine Linberung ju verfprechen, ale eine Scharfung ber Strafe gu broben fcbienen. 3d burfte nur Menfchen auf biefer Welt anfeben, bie gehaffigen Gefühlen in ihrem Bufen Raum geben, die sich gegen bas Gute von irgend einer Art verstoden und sich und andern bas Schlechte aufdrin-gen wollen, die lieber bei Tage die Augen zuschlie-Ben, um nur behaupten ju tonnen, bie Sonne gebe feinen Schein von fich - wie über allen Ausbrud ichie-nen mir biefe Denfchen elenb! Wer hatte eine bolle fcaffen fonnen, um ihren Buftanb ju verfchlimmern!

Diefe Gemuthebeschaffenheit blieb mir, einen Tag wie ben anbern, gebn Jahre lang. Gie erhielt fich burch viele Proben, auch am fcmerghaften Sterbebette meiner geliebten Mutter. 3ch mar offen genug, um bei biefer Gelegenheit meine beitere Gemutheverfaffung frommen aber foulgerechten Leuten nicht ju verbergen, unb ich mußte barüber manchen freunbichaftlichen Berweis erbulben. Dan meinte mir eben gur rechten Beit vorguftellen, welchen Ernft man angumenben batte, um in gefunden Tagen einen guten Grund gu legen.

An Ernft wollte ich es auch nicht fehlen laffen. 3d ließ mich für ben Augenblid überzeugen und ware um mein Leben gern traurig und voll Schreden gewefen. Bie verwundert mar ich aber, ba es ein für allemal nicht möglich war. Wenn ich an Gott bachte, war ich heiter und vergnugt; auch bei meiner lieben Mutter fcmerzensvollem Enbe graute mir vor bem Tobe nicht. Doch lernte ich vieles und gang anbere Sachen, als meine unberufenen Lehrmeifter glaubten, in biefen gro-Aen Stunben.

Rach und nach warb ich an ben Ginfichten fo mander bochberühmten Leute zweifelhaft unb vermahrte meine Gefinnungen in ber Stille. Gine gewiffe Freunbin, ber ich erft zu viel eingeraumt batte, wollte fich immer in meine Angelegenheiten mengen; auch von biefer mar ich genothigt mich los ju machen, und einft fagte ich ihr gang emichteben, fie folle ohne Rube bleiben, ich brauche ihren Rath nicht; ich tenne meinen Gott und wolle ihn gang allein gum Fuhrer haben. Sie fand fich fehr beleibigt, und ich glaube, fle hat mir's nie gang verzieben.

Diefer Entfolug, mid bem Rathe und ber Ginwirfung meiner Freunde in geiftlichen Sachen zu entziehen, hatte bie Folge, bag ich auch in augerlichen Berhaltniffen meinen eigenen Weg zu geben Muth gewann. Done ben Beiftanb meines treuen unfichtbaren Subrere batte es mir übel gerathen fonnen, und noch muß ich über biefe weife und gludliche Leitung erstannen. Riemand mußte eigentlich, worauf es bei mir antam, und ich mußte es felbft nicht.

Das Ding, bas noch nie erflarte bofe Ding, bas und von bem Wefen trennt, bem wir bas Leben verbanten, von bem Befen, aus bem alles, mas Leben genannt werben foll, fich unterhalten muß, bas Ding, bas man Gunbe nennt, fannte ich noch gar nicht.

In bem Umgange mit bem unfichtbaren Freunde fühlte ich ben füßeiten Genuß aller meiner Lebensfrafte. Das Berlangen, biefes Glud immer zu genie-Ben, war fo groß, baß ich gern unterließ, mas biefen Umgang ftorte, und hierin war bie Erfahrung mein bester Lehrmeifter. Allein es ging mir wie Rranten, bie feine Arznei haben und fich mit ber Diat zu helfen fuchen. Es thut etwas, aber lange nicht genug.

In ber Ginfamteit tonnte ich nicht immer bleiben, ob ich gleich in ihr bas beste Mittel gegen bie mir fo eigene Berftreuung ber Gebanten fanb. Ram ich nachher in Getummel, fo machte es einen besto größern Einbruck auf mich. Dein eigentlichfter Boribeil beftanb barin, bag bie Liebe gur Stille herrichend war, und ich mich am Enbe immer babin wieber gurudjeg. 3d erfannte, wie in einer Art von Dammerung, mein Elend und meine Schwäche, und ich fucte mir baburch ju belfen, baß ich mich fconte, bag ich mich nicht aus-

Sieben Sahre lang hatte ich meine biatetische Bor-ficht ausgeübt. Ich bielt mich nicht für folimm und fand meinen Buftand munfchenswerth. Ohne fonberbare Umftanbe und Berhaliniffe mare ich auf biefer Stufe fleben geblieben, und ich tam nur auf einem sonberbaren Wege weiter. Gegen ben Rath aller meiner Freunde fnupfte ich ein neues Berhältniß an. Ihre Einwendungen machten mich anfange flutig. Sogleich manbte ich mich an meinen unfichtbaren Subrer, und ba biefer es mir vergonnte, ging ich ohne Bebenten auf meinem Wege fort.

Ein Mann von Geift, Berg und Talenten hatte fic in ber nachbarfchaft angetauft. Unter ben Fremben, bie ich fennen lernte, war auch er und feine Familie. Bir ftimmten in unfern Sitten, Sausverfaffungen und Gewohnheiten fehr überein, und tonnten uns

baber balb an einanber anschließen.

Philo, fo will ich ihn nennen, war fcon in gewiffen Jahren, und meinem Bater, beffen Rrafte abjunehmen anfingen, in gewiffen Geschäften von ber größten Beibulfe. Er marb balb ber innige Freund unfere Baufes, und ba er, wie er fagte, an mir eine Derfon fanb, bie nicht bas Ausschweifenbe und Leere ber grogen Belt, und nicht bas Trodne und Aengftliche ber Stillen im Lanbe habe, fo waren wir balb vertraute Freunde. Er war mir febr angenehm und febr brauch-

Ob ich gleich nicht bie minbefte Anlage noch Reigung batte, mich in weltliche Beschafte gu mijchen und irgend einen Einfluß zu fuchen, fo borte ich boch gerne bavon, und mußte gern, mas in ber Rabe und Ferne vorging. Bon weltlichen Dingen liebte ich, mir eine gefühllofe Deutlichleit ju verschaffen; Empfindung, Innigfeit, Reigung bewahrte ich für meinen Gott, für bie Deinigen und für meine Freunde.

Diefe letten maren, wenn ich fo fagen barf, auf meine neue Berbinbung mit Philo eiferfüchtig, und

hatten babei von mehr ale einer Seite Recht, wenn fie | Tugenbubungen ? An bie tonnte ich nicht einmal benmich hierüber warnten. Ich litt viel in ber Stille, benn ich fonnte felbit ihre Ginmenbungen nicht gang für leer ober eigennütig halten. 3ch mar von jeber gewohnt, meine Ginfichten unterzuordnen, und boch wollte biedmal meine Ueberzeugung nicht nach. 3ch flehte ju meinem Gott, auch hier mich ju marnen, gu binbern, ju leiten, und ba mich hierauf mein Berg nicht abmahnte, fo ging ich meinen Dfab getroft fort.

Philo batte im Gangen eine entfernte Mebnlichfeit mit Narciffen; nur hatte eine fromme Erzichung fein Gefühl mehr zusammengehalten und belebt. Er batte weniger Eitelfeit, mehr Charafter, und wenn jener in weltlichen Geschäften fein, genau, anhaltenb und un-ermublich mar, fo war biefer flar, fcharf, schnell, unb arbeitete mit einer unglaublichen Leichtigfeit. Durch ibn erfuhr ich bie innerften Berhaltniffe fast aller ber vornehmen Perfonen, beren Meugeres ich in ber Gefellichaft hatte fennen lernen, und ich mar frob, von meiner Barte bem Getummel von Beitem quaufeben. Philo fonnte mir nichte mehr verhehlen: er vertraute mir nach und nach feine außern und innern Berbinbungen. 3ch fürchtete für ibn, benn ich fab gewiffe Umftanbe und Bermidelungen voraus, und bas lebel fam foneller ale ich vermuthet hatte; benn er hatte mit gemiffen Befenntniffen immer jurudgehalten und auch gulest entbedte er mir nur fo viel, bag ich bas Schlimmfte vermuthen fonnte.

Belche Birfung hatte bas auf mein Berg! 3ch ge-langte ju Erfahrungen, bie mir gang neu waren. 3ch fab mit unbeschreiblicher Wehmuth einen Agathon, ber in ben Sainen von Delphi erzogen, bas Lehrgelb noch foulbig mar, und es nun mit fcmeren rudftanbigen Binfen abzahlte, und biefer Agathon mar mein genau verbundener Freund. Meine Theilnahme mar lebhaft und vollfommen; ich litt mit ihm, und wir befanden und beibe in bem fonberbarften Buftanbe. Rachbem ich mich lange mit feiner Gemutheverfaf-

fung beschäftigt batte, wenbete fich meine Betrachtung auf mich felbit. Der Gebante, bu bift nicht beffer ale er, flieg wie eine fleine Bolfe por mir auf, breitete fich nach und nach aus, und verfinfterte meine gange Scele.

Run bachte ich nicht mehr bloß, bu bift nicht beffer als er; ich fühlte es, und fühlte es fo, bag ich es nicht noch einmal fühlen möchte: und ce war fein schneller Hebergang. Debr ale ein Jahr mußte ich empfinben, bag, wenn mich eine unfichtbare band nicht umschranft hatte, ich ein Girard, ein Cartouche, ein Damiens und welches Ungeheuer man nennen will, hatte werben fonnen: bie Anlage baju fuhlte ich beutlich in meinem Bergen. Gott, welche Entbedung!

Satte ich nun bieber bie Birflichfeit ber Gunbe in mir burch bie Erfahrung nicht einmal auf bas leifeste gewahr werben fonnen, fo mar mir jest bie Möglich-teit berfelben in ber Ahnung aufe foredlichfte beutlich geworben, und boch fannte ich bas Uebel nicht, ich fürchtete es nur; ich fühlte, bag ich fculbig fein konnte, unb hatte mich nicht anzuflagen.

Go tief ich überzeugt mar, bag eine folde Beiftesbeschaffenbeit, mofur ich bie meinige anerfennen mußte, fich nicht ju einer Bereinigung mit bem bochften Befen, bie ich nach bem Tobe hoffte, schiden tonne; fo wenig furchtete ich, in eine folde Trennung ju gera-then. Bei allem Bofen, bas ich in mir entbedte, hatte ich 3hn lieb, und haßte, mas ich fühlte, ja ich munichte ce noch ernftlicher ju haffen, und mein ganger Bunfc war, von biefer Rrantheit und biefer Unlage jur Rrantbeit erlöft zu werben, und ich war gewiß, daß mir ber große Mrgt feine Gulfe nicht verfagen murbe.

fen; benn gebn Sabre hatte ich fcon mehr ale nur bloge Tugend geubt, und die nun erfannten Greuel hatten babei tief in meiner Seele verborgen gelegen. Sätten fle nicht auch wie bei David losbrechen können, als er Bathfeba erblidte, und mar er nicht auch ein Freund Gottes, und war ich nicht im Innerften überzeugt, bag Gott mein Freund fei ?

Sollte es alfo mohl eine unvermeibliche Schmache ber Menfcheit fein? Duffen wir uns nun gefallen laffen, bag mir irgend einmal bie Berrichaft unfrer Meigung empfinden, und bleibt und bei bem beften Willen nichts anbres übrig, ale ben Fall, ben wir gethan, ju verabichenen, und bei einer abnlichen Gelegenheit wieber zu fallen ?

Mus ber Gittenlehre fonnte ich feinen Troft fcopfen. Weber ihre Strenge, woburch fie unfre Reigung meiftern will, noch ihre Gefälligfeit, mit ber fie unfre Reigungen zu Tugenben machen mochte, fonnte mir genugen. Die Grundbegriffe, bie mir ber Umgang mit bem unfichtbaren Freunde eingeflößt hatte, batten für mich fcon einen viel entichiebnern Werth.

Inbem ich einft bie Lieber ftubirte, welche Davib nach jener haflichen Rataftrophe gebichtet hatte, mar mir febr auffallenb, bag er bas in ihm mobnenbe Bofe foon in bem Stoff, woraus er geworben mar, erblidte; bağ er aber entfünbigt fein wollte, und bağ er auf bas Dringenbfte um ein reines berg flehte.

Wie nun aber baju ju gelangen ? Die Antwort aus ben fpubolifden Buchern wußte ich wohl ; es war mir auch eine Bibelmahrheit, bag bas Blut Jesu Christi und von allen Gunben reinige. Run aber bemerfte ich erft, bag ich biefen fo oft wieberholten Spruch noch nie verstanden hatte. Die Fragen: Bas beift bas ? Wie foll bas gigeben ? arbeiteten Tag und Racht in mir fich burch. Endlich glaubte ich bei einem Schimmer zu feben, baß bas, mas ich fuchte, in ber Menfchwerdung bes emigen Worts, burch bas alles und auch wir erichaffen find, ju fuchen fet. Dag ber Uranfangliche fich in bie Tiefen, in benen wir fteden, bie er burchichaut und umfaßt, einstmal ale Bewohner begeben habe, burch unfer Berhalmiß von Stufe gu Stufe, von ber Empfangnig und Geburt bis zu bem Grabe. burchgegangen fei, baf er burch biefen fonberbaren Umweg wieber zu ben lichten Boben aufgestiegen, wo wir auch wohnen follten, um gludlich ju fein: bas marb mir, wie in einer bammernben Ferne, offenbart.

D warum muffen wir, um von folchen Dingen gu reben, Bilber gebrauchen, bie nur außere Buftanbe anzeigen! Do ift por ibm etwas Dobes ober Tiefes, etwas Duntles ober Belles? Bir nur haben ein Dben und Unten, einen Tag und eine Racht. Und eben barum ift er une abnlich geworben, weil wir fonft feinen Theil an ihm haben fonnten.

Wie fonnen wir aber an biefer unfchapbaren Bohlthat Theil nehmen ? Durch ben Glauben, antwortet und bie Schrift. Bas ift benn Glauben ? Die Ergablung einer Begebenheit für mahr halten, mas fann mir bas belfen ? 3ch muß mir ihre Birfungen, ihre Folgen queignen fonnen. Diefer queignenbe Glaube muß ein eigner, bem naturlichen Menfchen ungewöhnlicher Buftanb bes Gemuthe fein.

Run, Allmachtiger! fo fchente mir Glauben, flebte ich einft in bem größten Drud bes Bergens. 3ch lebnte mich auf einen fleinen Tifch, an bem ich fag, und verbarg mein bethrantes Geficht in meinen Banben. Bier war ich in ber Lage, in ber man fein muß, wenn Gott auf unfer Gebet achten foll, und in ber man felten ift.

Ja, wer nur ichilbern konnte, mas ich ba fühlte! Die einzige Frage mar: mas beilt biefen Schaben? Gin Bug brachte meine Scele nach bem Rreuze bin, an

bem Jefus einft erblagte; ein Bug war ce, ich fann ce | auf meinem Rrantenlager einige Ungebulb verurfachen. nicht anders nennen, bemjenigen vollig gleich, woburch unfre Geele ju einem abmefenben Beliebten geführt wirb, ein Bunaben, bas vermuthlich viel wefentlicher und mahrhafter ift, ale mir vermuthen. Go nahte meine Geele bem Menfchgeworbenen und am Rreug Geftorbenen, und in bem Augenblide mußte ich, mas Glauben mar.

Das ift Glauben! fagte ich, und fprang wie halb erforedt in bie Bobe. 3d fucte nun meiner Empfinbung, meines Anschauens gewiß ju werben, und in Rurgem mar ich überzeugt, bag mein Beift eine Fabigfeit fich aufzuschwingen erhalten babe, bie ihm gang

neu mar.

Bei biefen Empfindungen verlaffen und bie Borte. 36 tonnte fie gang beutlich von aller Phantafte unterfceiben; fie maren gang ohne Phantafte, ohne Bilb, und gaben boch eben bie Gewißbeit eines Gegenstanbes, auf ben fie fich bezogen, ale bie Ginbilbungefraft, inbem fle und bie Buge eines abwefenben Beliebten pormalt.

Ale bas erfte Entzuden vorüber war, bemerfte ich, bağ mir biefer Buftand ber Seele icon vorber befannt gewesen; allein ich hatte ibn nie in biefer Starfe empfunben. 3ch hatte ihn niemals fest halten, nie gu eigen behalten fonnen. Ich glaube überhaupt, bag jebe Menfchenfeele ein und bas anberemal bavon etwas empfunden hat. Ohne 3meifel ift er bas, mas einem jeben lehrt, bag ein Gott ift.

Mit biefer mich ehemals von Beit zu Beit nur anmanbelnben Rraft mar ich bisher febr gufrieben gemefen, und mare mir nicht burch fonberbare Schidung feit Jahr und Tag bie unerwartete Plage wiberfahren, mare nicht babei mein Ronnen und Bermogen bei mir felbst außer allen Crebit getommen, so mare ich vielleicht mit jenem Buftanbe immer gufrieben geblieben.

Run aber hatte ich feit jenem großen Augenblide Flugel betommen. 3ch tonnte mich über bas, mas mich vorber bebrobete, aufichwingen, wie ein Bogel fingenb aber ben ichnellften Strom ohne Dube fliegt, vor weldem bas Bunbden angftlich bellenb fteben bleibt.

Meine Freude mar unbeschreiblich, und ob ich gleich niemand etwas bavon entbedte, fo merften boch bie Meinigen eine ungewöhnliche Beiterfeit an mir, ohne begreifen ju fonnen, mas bie Urfache meines Bergnugens mare. batte ich boch immer gefchwiegen, und bie reine Stimmung in meiner Scele ju erhalten gefucht! Batte ich mich boch nicht burch Umftanbe verleiten laffen, mit meinem Bebeimniffe bervor ju treten! bann hatte ich mir abermals einen großen Umweg erfparen fännen.

Da in meinem vorhergebenben gebnjährigen Chriftenlauf biefe nothwendige Rraft nicht in meine Geele war, so hatte ich mich in bem Fall anberer reblichen Leute auch befunben ; ich hatte mir baburch geholfen, bag ich bie Phantafte immer mit Bilbern erfüllte, bie einen Bezug auf Gott hatten, und auch biefes ift fcon mahrhaft nuplich: benn ichabliche Bilber und ihre bofen Folgen merben baburch abgehalten. Gobann ergreift unfre Seele oft ein und bas anbere von ben geiftigen Bilbern, und schwingt fich ein wenig bamit in bie Bobe, wie ein junger Bogel von einem Breige auf ben anbern flattert. Go lange man nichts Befferes bat, ift boch biefe Uebung nicht gang ju verwerfen.

Auf Gott zielenbe Bilber und Ginbrude verfchaffen und firchliche Anstalten, Gloden, Orgeln und Gefange, und besonders bie Bortrage unfrer Lehrer. Auf fie war ich gang unfäglich begierig ; feine Bitterung, feine fuchen, und nur bas fonntagige Gelaute fonnte mir ju foaben, noch ju untericheiben.

Unfern Oberhofprediger, ber ein trefflicher Mann mar, borte ich mit großer Reigung ; auch feine Collegen maren mir werth, und ich mußte bie golbnen Mepfel bes gottlichen Bortes auch aus irbenen Schalen unter gemeinem Dbite beraus ju finden. Den öffentlichen Uebungen murben alle mogliche Privat - Erbauungen, wie man fie nennt, hinzugefügt, und auch baburch nur Phantafte und feinere Sinnlidfeit genabrt. 3ch war fo an biefen Gang gewöhnt, ich respectirte ibn fo febr, bag mir auch jest nichts Boberes einfiel. Denn meine Seele hat nur Fühlhörner und feine Mugen; fie taftet nur und ficht nicht; ach! bag fie Mugen befame und schauen bürfte!

Auch jest ging ich voll Berlangen in bie Prebigten; aber ach, wie geschah mir! 3ch fant bas nicht mehr, was ich sonft gefunben. Diese Prebiger ftumpften fich bie Bahne an ben Schalen ab, inbeffen ich ben Rern genog. 3ch mußte ihrer nun balb mube werben; aber mich an ben allein gu halten, ben ich boch gu finben mußte, bagu mar ich zu verwöhnt. Bilber wollte ich haben, außere Ginbrude bedurfte ich, und glaubte ein

reines geiftiges Bedurfniß ju fühlen.

Philo's Eltern hatten mit ber herrnhuthischen Gemeinde in Berbindung geftanben; in feiner Bibliothet fanben fich noch viele Schriften bes Grafen. Er batte mit mir einigemal febr flar und billig barüber gefpro-chen, und mich ersucht, einige biefer Schriften burchgublattern, und mare es auch nur, um ein pfpchologifches Phanomen tennen zu lernen. Ich hielt ben Grafen für einen gar zu argen Reber; fo ließ ich auch bas Cbersborfer Gefangbuch bei mir liegen, bas mir ber Freund in ahnlicher Abficht gleichfam aufgebrungen batte.

In bem völligen Mangel aller außern Ermunterungemittel ergriff ich wie von ungefahr bas gebachte Gefangbuch, und fand ju meinem Erstaunen wirflich Lieber barin, bie, freilich unter febr feltsamen Formen, auf badjenige gu beuten ichienen, mas ich fühlte; bie Driginalitat und Naivetat ber Ausbrude jog mich an. Eigene Empfindungen ichienen auf eine eigene Beife ausgebrudt; feine Schul-Terminologie erinnerte an etwas Steifes ober Gemeines. Ich ward überzeugt, bie Leute fühlten, was ich fühlte, und ich fant mich nun febr gludlich, ein foldes Bereden ine Gebachmiß ju faffen und mich einige Tage bamit ju tragen.

Seit jenem Augenblid, in welchem mir bas Babre geschenft worden mar, verfloffen auf biefe Weise ungefahr brei Monate. Enblich faßte ich ben Entichluß, meinem Freunde Philo alles ju entbeden, und ibn um bie Mittheilung jener Schriften ju bitten, auf bie ich nun über bie Dagen neugierig geworben mar. 3ch that es auch wirflich, ungeachtet mir ein Etwas im

Bergen ernftlich bavon abrieth.

3d ergablte Philo bie gange Gefdichte umftanblich, und ba er felbft barin eine Sauptperfon mar, ba meine Ergablung auch für ihn bie ftrengfte Bufprebigt enthielt, mar er außerft betroffen und gerührt. Er gerfloß in Thranen. 3ch freute mich, und glaubte, auch bei ihm fei eine völlige Ginnesanberung bewirft worben. Er verforgte mich mit allen Schriften, bie ich nur

verlangte, und nun hatte ich überfluffige Rahrung für meine Einbildungefraft. Ich machte große Fortfdritte in ber Bingenborfifden Art zu benfen und zu fprechen. Man glaube nicht, baf ich bie Art und Beife bes Grafen nicht auch gegenwärtig ju icaben miffe; ich laffe ihm gern Berechtigfeit wiberfahren; er ift tein leerer Phantaft; er fpricht von großen Bahrheiten meift in einem fubnen Fluge ber Ginbilbungefraft, und bie torperliche Schwache bielt mich ab, die Rirchen gu be- ibn gefchmabt baben, mußten feine Eigenschaften meber eigner herr gewefen, fo batte ich gewiß Baterland und Freunde verlaffen, mare ju ihm gezogen; unfehlbar batten wir und verftanben, und fcmerlich hatten wir une lange vertragen.

Dant fei meinem Genius, ber mich bamals in meiner auslichen Berfaffung fo eingeschränft bielt! Es mar foon eine große Reife, wenn ich nur in ben Bausgarten geben fonnte. Die Pflege meines alten unb fowach-lichen Baters machte mir Arbeit genug, und in ben Ergepungoftunden mar bie eble Phantafte mein Beitvertreib. Der einzige Denich, ben ich fab, mar Philo, ben mein Bater febr liebte, beffen offnes Berhaltniß ju mir aber burch bie lette Erflarung einigermaßen gelitten hatte. Bei ihm war bie Ruhrung nicht tief gebrungen, und ba ihm einige Berfuche, in meiner Sprace zu reben, nicht gelungen waren, fo vermieb er biefe Materie um fo leichter, ale er burch feine ausgebreiteten Renntniffe immer neue Wegenftanbe bes Gefprache berbeiguführen mußte.

3d war also eine berrnbutbische Sowester auf meine eigene Sand und hatte biefe neue Wendung meines Gemuthe und meiner Reigungen besonbere vor bem Oberhofprediger ju verbergen, ben ich ale meinen Beichtvater ju fcagen fehr Urfache hatte, und beffen große Berbienfte auch gegenwärtig, burch feine außerfte Abneigung gegen bie berrnhuthische Gemeinbe, in meinen Augen nicht geschmälert murben. Leiber follte biefer wurdige Mann an mir und anbern viele Betrub-

mif erleben!

Er batte vor mehreren Jahren auswärts einen Cavalier als einen reblichen frommen Mann fennen lernen, und war mit ihm, als einem ber Gott ernftlich fuchte, in einem ununterbrochenen Briefmechfel geblieben. Bie fcmerzhaft war es baber für feinen geiftliden Fuhrer, ale biefer Cavalier fich in ber Folge mit ber berenhuthifden Gemeinde einließ und fich lange unter ben Brubern aufhielt; wie angenehm bagegen, ale fein Freund fich mit ben Brubern wieber entyweite, in ber Rabe ju wohnen fich entschloß, und fich feiner Leitung aufs Reue vollig ju überlaffen fchien.

Run wurde ber Neuangefommene gleichsam im Triumph allen befonbere geliebten Schafchen bee Dberhirten vorgestellt. Rur in unfer baus marb er nicht eingeführt, weil mein Bater niemand mehr zu feben pflegte. Der Cavalier fand große Approbation; er hatte bas Befittete bes bofs und bas Ginnehmenbe ber Gemeinbe, babei viel foone natürliche Gigenfcaften, und marb balb ber große Beilige fur Alle, bie thn tennen lernten, worüber fich fein geiftlicher Gon-mer außerft freute. Leiber war jener nur über außere Umftanbe mit ber Gemeinbe brouillirt, und im Bergen noch gang herrnhuther. Er bing zwar wirflich an ber Realitat ber Sache, allein auch ihm war bas Tanbelwert, bas ber Graf barum gehangt hatte, bochft angemeffen. Er war an jene Berftellungs- und Rebensarten nun einmal gewöhnt, und wenn er fich nunmehr por feinem alten Freunde forgfältig verbergen mußte, fo war es ihm befto nothwendiger, fobalb er ein Baufden vertrauter Perfonen um fich erblidte, mit feinen Berechen, Litaneien und Bilberchen hervorzuruden, und er fand, wie man benten tann, großen Beifall.

3d mußte von ber gangen Sache nichte, und tanbelte auf meine eigene Art fort. Lange Beit blieben wir uns unbefannt.

Einft besuchte ich, in einer freien Stunbe, eine frante Freundin. 3ch traf mehrere Befannte bort an, unb-mertte balb, bag ich fie in einer Unterrebung geftort hatte. 3ch ließ mir nichts merten, erblidte aber, ju und wollen nun ein fur allemal, bag bie, bie fo febr primeiner großen Bermunberung, an ber Band einige vilegirt find, auch gar feinen Tribut, feine Abgaben gab-

Ich gewann ihn unbeschreiblich lieb. Ware ich mein berrnhuthische Bilber, in zierlichen Rahmen. Ich faßte gefdwinb, mas in ber Beit, ba ich nicht im Baufe gemefen, vorgegangen fein mochte, und bewillfommte biefe neue Ericeinung mit einigen angemeffenen Berfen.

Dan bente fich bas Erftaunen meiner Freundinnen. Bir erflarten uns, und waren auf ber Stelle einig und

3ch fuchte nun öfter Gelegenheit auszugehen. Leiber fand ich fie nur alle brei bis vier Bochen, warb mit bem abeligen Apostel, nach und nach mit ber gangen beimliden Gemeinbe befannt. 3ch befuchte, wenn ich fonnte, ihre Berfammlungen, und bei meinem geselligen Sinn war es mir unenblich angenehm, bas von anbern gu vernehmen und anbern mittutbeilen, mas ich bisber nur in und mit mir felbft ausgearbeitet hatte.

36 mar nicht fo eingenommen, bag ich micht bemertt hatte, wie nur wenige ben Ginn ber garten Worte unb Ausbrücke fühlten, und wie fie baburch auch nicht mehr als ebemals burch bie firchlich symbolische Sprache geforbert waren. Demungeachtet ging ich mit ihnen fort, und ließ mich nicht irre machen. 3ch bachte, baß ich nicht jur Untersuchung und Bergensprufung berufen fei. War ich boch auch burch manche unschuldige Hebung jum Beffern vorbereitet worden. Ich nahm mei-nen Theil hinweg, brang, wo ich jur Rebe fam, auf ben Ginn, ber bei fo garten Gegenftanben eber burch Worte verftedt ale angebeutet wirb, und ließ übrigens mit ftiller Berträglichfeit einen jeben nach feiner Art gemähren.

Auf biefe rubigen Beiten bes beimlichen gefellichaftlichen Genuffes folgten balb bie Sturme öffentlicher Streitigfeiten und Wibermartigfeiten, bie am Bofe und in ber Stadt große Bewegungen erregten, und ich mochte beinahe fagen, manches Scandal verurfachten. Der Beitpuntt mar gefommen, in welchem unfer Oberhofprediger, biefer große Biberfacher ber herrnhuthi-ichen Gemeinde, ju feiner gefegneten Demuthigung entbeden follte, baß feine beften und fonft anhanglichften Buborer fich fammtlich auf bie Seite ber Gemeinbe neigten. Er war außerft gefrantt, vergaß im erften Augenblide alle Dagigung, und tonnte in ber Folge fich nicht, felbft wenn er gewollt batte, gurudziehen. Es gab befrige Debatten, bei benen ich gludlicherweise nicht genannt wurde, ba ich nur ein zufälliges Mitglieb ber fo febr verhaften Busammentunfte mar, und unfer eifriger Führer meinen Bater und meinen Freund in burgerlichen Angelegenheiten nicht entbehren tonnte. 3ch erhielt meine Reutralitat mit ftiller Bufriebenheit: benn mich von folden Empfindungen und Gegenständen felbft mit moblmollenben Menfchen zu unterhalten, mar mir fon verbrieflich, wenn fie ben tiefften Sinn nicht fafsen konnten, und uur auf ber Oberflache verweilten. Run aber gar über bas mit Wiberfachern gu ftreiten, worüber man fich taum mit Freunden verstand, ichien mir unnug, ja verberblich. Denn balb tonnte ich bemerten, bag liebevolle eble Menfchen, bie in biefem Falle ihr berg von Wiberwillen und haß nicht rein halten tonnten, gar balb gur Ungerechtigfeit übergingen, unb, um eine außere Form zu vertheibigen, ihr beftes Innerfte beinah gerftorten.

So fehr auch ber wurbige Mann in biefem Falle Unrecht haben mochte, und fo fehr man mich auch gegen ihn aufzubringen fuchte, tonnte ich ihm boch niemale eine herzliche Achtung verfagen. Ich fannte ihn genau; ich fonnte mich in seine Art, biefe Sachen anjufeben, mit Billigfeit verfepen. 3ch hatte niemale einen Menfchen ohne Schwäche gefeben; nur ift fie auffallenber bei vorzuglichen Denfchen. Bir munichen len follen. Ich ehrte ihn als einen vorzäglichen Mann, und hoffte ben Einfluß meiner ftillen Reutralität, wo nicht zu einem Frieden, doch zu einem Waffenstillstande zu nugen. Ich weiß nicht, was ich bewirft batte; Gott faste die Sache fürzer, und nahm ihn zu sich. Bei seiner Bahre weinten Alle, die noch furz vorber um Worte mit ihm gestritten hatten. Seine Rechtschaffenheit, seine Gottesfurcht hatte niemals jemand bezweiselt.

Auch ich mußte um biefe Beit bas Puppenwerk aus ben handen legen, das mir durch diese Streitigkeiten gewissermaßen in einem andern Lichte erschienen war. Der Oheim hatte seine Plane auf meine Schwester in der Stille durchgesührt. Er ftellte ihr einen jungen Mann von Stande und Bermögen als ihren Brantigam vor, und zeigte sich in einer reichlichen Aussteuer, wie man es von ihm erwarten sonnte. Mein Bater willigte mit Freuden ein; die Schwester war frei und vorbereitet, und veränderte gerne ihren Stand. Die Sochzeit wurde auf des Oheims Schlos ausgerichtet, Familie und Frennde waren eingelaben, und wir ka-

men alle mit beiterm Beifte.

Bum erften Mal in meinem Leben erregte mir ber Eintritt in ein Saus Bewunderung. 3ch hatte wohl oft von bes Dheims Gefdmad, von feinem italianischen Baumeister, von seinen Sammlungen und feiner Bibliothet reben boren; ich verglich aber bas Alles mit bem, mas ich fcon gesehen batte, und machte mir ein fehr buntes Bilb bavon in Gebanten. Bie vermunbert war ich baber über ben ernften und harmonischen Einbrud, ben ich beim Gintritt in bas baus empfanb, und ber fich in jebem Gaal und Bimmer verftartte. Datte Dracht und Bierrath mich fonft nur gerftreut, fo fühlte ich mich hier gefammelt und auf mich felbit gu-rudgeführt. Auch in allen Anftalten ju Feierlichfeiten und Teften erregten Dracht und Burbe ein ftilles Gefallen, und es mar mir eben fo unbegreiflich, bag Ein Menfc bas Alles hatte erfinden und auordnen tonnen, ale bag mehrere fich vereinigen fonnten, um in einem fo großen Ginne jufammenjuwirten. Und bei bem Allen ichienen ber Birth und bie Seinigen fo naturlich; es mar feine Spur von Steifpeit noch von leerem Coremoniel au bemerfen.

Die Trauung selbst war unvermuthet auf eine herzliche Art eingeleitet; eine vortreffliche Bocalmufit überraschte uns, und der Geistliche mußte dieser Eeremonie
alle Feierlichseit der Wahrbeit zu geben. Ich stand neben Philo, und statt mir Glüdt zu wünschen sagte er mit einem tiesen Seufzer: Als ich die Schwester sah die hand hingeben, war mir's, als ob man mich mit siedheißem Wasser begossen hatte. Warum? fragte ich. Es ist mir alle Beit so, wenn ich eine Copulation anlebe, versepte er. Ich lachte über ihn, und habe nachber oft genug an seine Worte zu benten gehabt.

Die Seiterfett ber Gesellschaft, worunter viel junge Leute waren, schien noch einmal so glänzend, indem Alles, was uns umgab, würdig und ernsthaft war. Aller Sausrath, Taselzeng, Gervice, und Tischaffäpe, stimmten zu bem Ganzen, und wenn mir sonst die Baumenter mit den Condidoren aus Einer Schule entsprungen zu sein schiederen, so war bier Condidor und Taselbecker bei dem Architesten in die Schule gegangen.

Da man mehrere Tage zusammenblieb, hatte ber geiftige und verständige Wirth für die Unterhaltung ber
Gesellschaft auf das Mannigsaltigste gesorgt. Ich wieberhole dier nicht die traurige Erfahrung, die ich so fit in meinem Leben gehabt hatte, wie übel eine große gemische Gestulschaft sich befinde, die sich selbst überlassen zu bem allgemeinften und schalften Zeltvertreiben greisen muß, damit ja eher die guten als die schlichten Subjecte Mangel der Unterhaltung fühlen.

Gang anders hatte es der Oheim veranstaltet. Er hatte zwei bis drei Marschälle, wem ich sie so nennen darf, bestelt; der eine hatte für die Freuden der jungen Welt zu sorgen: Tänze, Spaziersahrten, sleine Spiele waren von seiner Ersindung, und ftanden unter seiner Direction, und di junge Leute gern im Freien leden, und die Einstüsse er Luft nicht schenen, so war ihnen der Garten und der zuste Gartensaal übergeben, an den zu diesem Endzwecke woch einige Galerien und Pawillons angebauet war, zwar nur von Brettern und Leinwand, aber in so eblen Berhältniffen, daß man nur an Stein und Marmor babei erinnert ward.

Bie felten ift eine Fête, wobet berjenige, ber bie Gafte jusammenberuft, auch bie Schulbigfeit empfinbet, für ihre Bedürfniffe und Bequemlichfeiten auf alle

Beife gu forgen.

Jagb und Spielpartien, turge Promenaben, Gelegenheiten zu vertraulichen einsamen Gesprächen waren für bie ältern Personen bereitet, und berjenige, ber am frühften zu Bette ging, war auch gewiß am weitesten von allem garm einquartiert.

Durch biese gute Ordnung schien ber Raum, in bem wir und befanden, eine kleine Welt zu sein, und boch, wenn man und bei Rabem betrachtete, war das Schloft nicht groß, und man wurde ohne genaue Renntniß beselben und ohne ben Geift bes Wirthes wohl schwer-lich so viele Leute darin beherbergt, und jeden nach seiner Art bewirthet haben.

So angenehm uns ber Anblick eines wohlgestalteten Menschen ift, so angenehm ift uns eine gange Einrichtung, aus ber uns die Gegenwart eines verständigen, vernünstigen Wesens sübbbar wird. Schon in ein reinliches haus zu fommen ift eine Freude, wenn es auch sonst geschmadlos gebauet und verziert ist: benn es zeigt uns die Gegenwart wenigstens von Einer Seite gebildere Menschen. Wie dovpelt angenehm ist es uns also, wenn aus einer menschlichen Wohnung uns der Geist einer höbern, obgleich auch nur sinnlichen, Cultur entgegen spricht.

Dit vieler Lebhaftigkeit ward mir bieses auf bem Schloffe meines Oheims anschaulich. Ich hatte vieles von Aunst gehört und gelesen; Philo selbst war ein großer Liebhaber von Gemaldben, und hatte eine schwer von Gemaldben, und hatte eine schwer zuch ich selbst hatte viel gezeichnet: aber theils war ich zu sehr mit meinen Empfindungen beschäftigt, und trachtete nur das Eine, was Noth ist, erft recht ins Reine zu bringen, theils schienen boch alle die Sachen, die ich gesehen hatte, mich wie die übrigen weltlichen Dinge zu zerstreuen. Aun war ich zum ersten Mal durch eiwas Aeuferliches auf mich selbst zuschen Mal die einem vortresstichen de lang der Nachtigall und einem vierstimmigen ballelujah aus gefühlvollen Renschenkehlen zu meiner größten Berwunderung erk fernen.

Ich verbarg meine Freude über biese neue Anschauung meinem Oheim nicht, ber, wenn alles andere in sein Theil gegaugen war, sich mit mit desneres zu unterhalten psiegte. Er sprach mit großer Bescheibenheit von dem, was er besaß und bervorgebracht hatte, mit großer Sicherheit von dem Sinne, in dem es gesammelt und aufgestellt worden war, und ich konnte wohl merken, daß er mit Schonung für mich redete, indem er nach seiner alten Art das Gute, wovon er Gerr und Reister zu sein glaubte, demjenigen unterzuordnen schen, was nach meiner lederzeugung das rechte und beste war.

Benn wir uns, fagte er einmal, als möglich benten tonnen, bag ber Schopfer ber Belt felbft bie Gestalt feiner Creatur angenommen, und auf ihre Art und

Beife fich eine Beit lang auf ber Belt befunden habe ; ] fo muß und biefee Befcopf fcon unenblich vollfommen ericeinen, weil fich ber Schopfer fo innig bamit vereinigen tonnte. Es muß alfo in bem Begriff bee Denfchen fein Wiberfpruch mit bem Begriff ber Gottheit liegen, und wenn wir auch oft eine gewiffe Unahnlich-feit und Entfernung von ihr empfinden; fo ift es boch um besto mehr unsere Schulbigfeit, nicht immer wie ber Abvocat bes bofen Geiftes nur auf bie Blogen und Schwächen unferer Ratur ju feben, fonbern eher alle Bollfommenheiten aufzusuchen, wodurch wir die Uhfpruche unferer Gottabnlichfeit bestätigen fonnen.

3d ladelte und verfette: Beidamen Gie mich nicht gu febr, lieber Dheim, burch bie Gefälligfeit, in meiner Sprache ju reben! Das, mas Gie mir ju fagen haben, ift für mich von fo großer Wichtigleit, baß ich ce in Ihrer eigensten Sprache zu hören munichte, und ich will alebann, mas ich mir bavon nicht gang zueignen fann,

fcon ju überfegen fuchen.

3d werbe, fagte er barauf, auch auf meine eigenfte Beife, ohne Beranberung bes Tone fortfahren fonnen. Des Menfchen größtes Berbienft bleibt mohl, wenn er bie Umstanbe so viel als möglich bestimmt und fich so wenig ale möglich von ihnen bestimmen lagt. Das gange Beltwefen liegt vor une, wie ein großer Steinbruch vor bem Baumeifter, ber nur bahn ben Ramen verbient, wenn er aus biefen gufälligen Raturmaffen ein in feinem Beifte entsprungenes Urbilb mit ber größten Defonomie, 3medmäßigfeit und Festigfeit gufammenftellt. Alles außer und ift nur Element, ja ich barf wohl fagen, auch alles an une; aber tief in une liegt biefe icopferifche Rraft, bie bas ju erfchaffen bermag, mas fein foll, und une nicht ruben und raften lagt, bis wir es außer uns ober an une, auf eine ober bie andere Beife, bargeftellt baben. Sie, liebe Richte, haben vielleicht bas beste Theil ermablt; Gie baben Ihr fittliches Wefen, Ihre tiefe liebevolle Ratur mit fich felbit und mit bem bochften Wefen übereinftimmenb ju machen gefucht, indeg wir anbern wohl auch nicht zu tabeln find, wenn wir ben finnlichen Menfchen in seinem Umfange zu kennen und thätig in Einheit zu bringen fuchen.

Durch folde Gefprache murben mir nach und nach vertrauter, und ich verlangte von ihm, bag er mit mir, obne Conbescenbeng, wie mit fich felbft fprach. Glanben Sie nicht, fagte ber Oheim ju mir, bag ich Ihnen fcmeichle, wenn ich Ihre Art gu benten und gu hanbeln lobe. 3ch verehre ben Menfchen, ber beutlich weiß was er will, unablaffig vorschreitet, bie Mittel gu feinem 3mede fennt und fie ju ergreifen und ju brauchen weiß; in wie fern fein 3med groß ober flein fei, Lob ober Label verbiene, bas fommt bei mir erft nachher in Betrachtung. Glauben Sie mir, meine Liebe, ber größte Theil bes Unbeils und beffen, mas man bos in ber Welt nennt, entfteht blos, weil bie Denfchen gu nachläffig finb, ihre Zwede recht tennen gu lernen, und menn fie folche fennen, ernfthaft barauf los ju arbeiten. Sie fommen mir vor wie Leute, die ben Begriff baben, es fonne und muffe ein Thurm gebaut werben, und bie boch an ben Grund nicht mehr Steine und Arbeit verwenben, ale man allenfalle einer Butte unterfchluge. Batten Gie, meine Freundin, beren bochftes Beburfniß mar, mit Ihrer innern fittlichen Ratur ine Reine ju fommen, anftatt ber großen und fühnen Aufopferungen, fich gwifden 3hrer Familie, einem Brautigam, vielleicht einem Gemahl nur fo bin befohlen, Gie murben, in einem ewigen Biberfpruch mit fich felbft, niemale einen gufriebenen Augenblid genoffen baben.

bobern Abficht, gleichfam wie einer Gottheit, bas Beringere jum Opfer barbringen, ob es une icon am Bergen liegt, wie man ein geliebtes Schaf fur bie Befundheit eines verehrten Baters gern und willig jum Altar führen würde.

Bas es auch fei, verfeste er, ber Berftanb ober bie Empfindung, bas und eine fur bas anbere bingeben, eine vor bem anbern mablen beißt, fo ift Entichiebenheit und Folge, nach meiner Deinung, bas Berebrungemurbigfte am Menfchen. Man fann bie Baare und bas Gelb nicht zugleich haben; und ber ift eben fo übel baran, bem es immer nach ber Baare gelüftet. ohne bag er bas berg bat, bas Gelb bingugeben, ale ber, ben ber Rauf reut, wenn er bie Baare in banben hat. Aber ich bin weit entfernt, bie Menfchen beshalb ju tabeln; benn fie find eigentlich nicht Schulb, fonbern bie verwidelte Lage, in ber fie fich befinden, und in ber fie fich nicht ju regieren wiffen. Go werben Sie, jum Beifall, im Durchfchnitt, weniger uble Birthe auf bem Lanbe ale in ben Stabten finben, und wieber in fleinen Stabten weniger ale in großen; und warum? Der Menfch ift ju einer befchranften Lage geberen; einfache, nabe, bestimmte Bwede vermag er eingufeben, und er gewöhnt fich, bie Mittel gu benuten, bie ihm gleich gur Banb finb; fobalb er aber ine Beite fommt, weiß er weber was er will, noch mas er foll, und es ift gang einerlei, ob er burch bie Menge ber Wegenstanbe gerftreut, ober ob er burch bie Bobe und Burbe berfelben außer fich gefest werbe. Es ift immer fein Unglud, wenn er veranlagt wirb, nach etwas ju ftreben, mit bem er fich burch eine regelmäßige Gelbitthatigfeit nicht verbinben fann

Furmahr, fuhr er fort, ohne Ernft ift in ber Welt nichte möglich, und unter benen, bie wir gebilbete Menichen nennen, ift eigentlich wenig Ernft ju finben; fle geben, ich mochte fagen, gegen Arbeiten und Gefchafte, gegen Runfte, ja gegen Bergnugungen nur mit einer Art von Gelbftvertheibigung zu Werfe; man lebt, wie man ein Dad Beitungen liest, nur bamit man fie los werbe, und es fallt mir babei jener junge Englanber in Rom ein, ber Abende, in einer Gefellichaft, febr aufrieben ergablte, bag er boch beute feche Rirchen unb zwei Galerien bei Seite gebracht babe. Man will mancherlei miffen und fennen, und gerabe bas, mas einen am wenigsten angeht, und man bemerft nicht. baß fein hunger baburch gestillt wirb, wenn man nach ber Luft fonappt. Wenn ich einen Menfchen fennen lerne, frage ich fogleich, womit beschäftigt er fich ? und wie? und in welcher Folge? und mit ber Beantwortung ber Frage ift auch mein Intereffe an ihm auf

Beitlebene entichieben.

Sie find, lieber Obeim, verfette ich barauf, vielleicht u ftrenge, und entziehen manchem guten Menfchen, bem Gie nublich fein fonnten, Ihre bulfreiche Banb.

Bit es bem gu verbenfen, antwortete er, ber fo lange vergebens an ihnen und um fie gearbeitet bat? Bie febr leibet man nicht in ber Jugenb von Menfchen, bie une ju einer angenehmen Luftpartie einzulaben glauben, wenn fie une in bie Gefellichaft ber Danaiden ober bee Gifophus ju bringen verfprechen. Gott fei Dant, ich habe mich von ihnen losgemacht, und wenn einer ungludlicherweise in meinen Rreis fommt, fuche ich ihn auf bie höflichfte Art binaus ju complimentiren: benn gerabe von biefen Leuten bort man bie bitterften Rlagen über ben verworrenen Lauf ber Beltbanbel, über bie Seichtigfeit ber Biffenschaften, über ben Leichtfinn ber Runftler, über bie Leerheit ber Dichter und mas alles noch mehr ift. Gie bebenfen am Sie brauchen, versette ich bier, bas Wort Aufopfe- wenigsten, bag eben fle felbft und bie Menge, bie ih-rung, und ich habe manchmal gebacht, wie wir einer nen gleich ift, gerabe bas Buch nicht lefen wurden, bas

Dichtung fremb fei, und bag felbit ein gutes Runftwerf nur burch Borurtheil ihren Beifalt erlangen fonne. Doch laffen Sie und abbrechen, es ift bier feine Beit

gu fchelten noch ju flagen.

Er leitete meine Aufmertfamteit auf bie verfcbiebenen Gemalbe, bie an ber Band aufgehangt waren; mein Auge hielt fich an bie, beren Anblid reigenb, ober beren Wegenstand bebeutenb mar; er ließ es eine Beile gefchehen, bann fagte er: Gonnen Sie nun auch bem Genius, ber biefe Werfe bervorgebracht bat, einige Aufmertfamteit. Gute Gemuther feben fo gerne ben Finger Gottes in ber Ratur; warum follte man nicht auch ber Band feines Rachahmers einige Betrachtung fcenten ? Er machte mich fobann auf unfceinbare Bilber aufmerffam, und fuchte mir begreiflich ju maden, bag eigentlich bie Geschichte ber Runft allein uns ben Begriff von bem Berth und ber Burbe eines Runftwerts geben fonne, bag man erft bie befchwerliden Stufen bes Dechanismus und bes Sandwerts, an benen ber fabige Menich fich Jahrhunberte lang binauf arbeitet, fennen muffe, um gu begreifen, wie es möglich fei, bag bas Genie auf bem Gipfel, bei beffen blogen Anblid une fdminbelt, fich frei und froblich bewege.

Er hatte in biefem Sinne eine fcone Reihe gufammengebracht, und ich fonnte mich nicht enthalten, ale er mir fie auslegte, bie moralifche Bilbung bier wie im Gleichniffe vor mir gu feben. Ale ich ihm meine Gebanten außerte, verfette er: Sie haben vollfommen Recht, und wir feben baraus, bag man nicht wohl thut, ber sittlichen Bilbung, einsam in fich felbst verfchloffen nachzuhängen; vielmehr wirb man finben, bag berjenige, beffen Geift nach einer moralifchen Cultur ftrebt, alle Urfache hat, feine feinere Sinnlichfeit jugleich mit audzubilben, bamit er nicht in Gefahr tomme, von feiner moralifden Bobe berabzugleiten, indem er fich ben Lotfungen einer regellofen Phantaffe übergiebt, und in ben Fall tommt, feine eblere Ratur burch Bergnugen an geschmacklofen Tanbeleien, wo nicht an etwas Schlimmerem berab zu wurbigen.

3d batte ibn nicht in Berbacht, bag er auf mich glele, aber ich fühlte mich getroffen, wenn ich gurud bachte, bag unter ben Liebern, bie mich erbauet hatten, manches abgeschmadte mochte gemefen fein, und bag bie Bilbden, die fich an meine geiftlichen Ibeen anschloffen, mobl fcmerlich vor ben Augen bes Dheims murben

Onabe gefunben baben.

Philo hatte fich inbeffen oftere in ber Bibliothef aufgehalten, und führte mich nunmehr auch in felbiger ein. Wir bewunderten bie Auswahl und babei bie Menge ber Bucher. Sie maren in jenem Sinne gesammelt: benn es waren beinabe auch nur folde barin ju finben, bie uns gur bentlichen Erfenntniß führen, ober uns gur rechten Ordnung anweisen, bie und entweber rechte Materialien geben, ober und von ber Ginbeit unfere Beiftes überzeugen.

3d batte in meinem Leben unfäglich gelefen, und in gewiffen Fachern mar mir fast fein Buch unbefannt; um befto angenehmer mar mir's hier von ber Ueberficht bes Gangen ju fprechen, und Luden ju bemerten, wo ich fonft nur eine befdrantte Bermirrung ober eine un-

enbliche Ausbehnung gesehen hatte.

Bugleich machten wir bie Befanntichaft eines febr intereffanten ftillen Mannes. Er mar Argt unb Raturforicher, und ichien mehr ju ben Penaten als ju ben Bewohnern bes Saufes zu gehören. Er zeigte uns bas Raturaliencabinet, bas, wie bie Bibliothet, in verfoloffenen Glasfdranten jugleich bie Banbe bes Bimmere verzierte und ben Raum verebelte, ohne ibn ju befchentt. Dir überreichte er bas Orbenefreug meines

gefdrieben mare wie fie es forbern, bag ihnen bie achte verengen. Die erinnerte ich mich mit Freuben meiner Jugenb, und zeigte meinem Bater mehrere Gegenftanbe, bie er bamals auf bas Krantenbette feines taum in bie Belt blidenben Rinbes gebracht hatte. Dabei verhehlte ber Argt fo menig ale bei folgenben Unterrebungen, bağ er fich bei mir in Abficht auf religiofe Gefinnungen nabere, lobte babei ben Dheim außerorbentlich wegen feiner Tolerang und Schapung von allem, was ben Werth und bie Einheit ber menschlichen Ratur anzeige und beförbere, nur verlange er freilich von allen andern Menfchen ein gleiches und pflege nichts fo febr. ale inbivibuellen Duntel und ausschliefenbe Beschränktheit, zu verdammen ober zu flieben.

Seit ber Traunng meiner Schwefter fab bem Dheim bie Freude aus ben Augen, und er fprach verschiebenemal mit mir über bas, mas er für fie und ihre Rinber gu thun benfe. Er hatte icone Guter, bie er felbft bewirthichaftete und bie er, in bem beften Buftanbe, feinen Reffen ju übergeben hoffte. Begen bee tleinen Gutes, auf bem wir uns befanben, schien er besonbere Gebanten ju begen: ich werbe es, fagte er, nur einer Derfon überlaffen, bie ju fennen, ju ichagen und ju genießen weiß mas es enthalt, und bie einfieht, wie fehr ein Reicher und Bornehmer, befonbere in Deutfchland, Urfache babe etwas Duftermafiges aufzuftellen.

Schon war ber größte Theil ber Gafte nach und nach verflogen; wir bereiteten une jum Abichieb und glaubten bie lette Scene ber Feierlichfeit erlebt gu haben, ale wir aufe neue burch feine Aufmertfamteit, uns ein würbiges Bergnügen ju machen, überrafcht wurben. Wir hatten ibm bas Entguden nicht verbergen fonnen, bas wir fühlten, als bei meiner Schwefter Trauung ein Chor Menschenstimmen sich, ohne alle Begleitang irgend eines Inftruments, boren ließ. Bir legten es ihm nahe genug, une bas Bergnugen noch einmal gu verfchaffen; er fchien nicht barauf gu merten. Die überrafcht maren wir baber, ale er eines Abenbe gu une fagte: bie Tangmufif bat fich entfernt; bie jungen flüchtigen Freunde haben und verlaffen ; bas Chepaar felbit fieht icon ernstbafter aus als vor einigen Tagen, und in einer folden Epoche von einander gu icheiben, ba wir une vielleicht nie, wenigstens anbere wieberfeben, regt une ju einer frierlichen Stimmung, bie ich nicht ebler nahren fann, ale burch eine Dufit, beren Bieberholung Gie icon fruber ju munichen fdienen.

Er ließ burch bas inbeg verftarfte und im Stillen noch mehr geubte Cher und vier- und achtftimmige Gefänge vortragen, bie und, ich barf wohl fagen, wirf-lich einen Borfchmad ber Seligen gaben. Ich batte bisher nur ben frommen Gefang gefannt, in welchem aute Seelen oft mit beiferer Reble, wie bie Balbvoglein, Gott ja loben glauben, weil fie fich felbft eine angenehme Empfinbung machen; bann bie eitle Duft ber Concerte, in benen man allenfalls gur Bewunderung eines Talente, felten aber, auch nur gu einem vorübergebenden Bergnügen, hingerissen wirb. Run vernahm ich eine Muste aus bem tiefiten Sinne ber trefflichften menfchlichen Raturen entfprungen, bie burch bestimmte und geubte Organe in harmonischer Ginbeit wieber gum tiefften beften Ginne bes Menfchen fprach, und ihn wirflich in biefem Augenblide feine Gottabnlichfeit lebhaft empfinden lief. Alles waren lateinifche, geiftliche Gefänge, bie fic, wie Juwelen, in bem golbnen Ringe einer gefitteten weltlichen Gefellichaft ausnahmen, und mich, ohm Anforderung einer fogenann-ten Erbauung, auf bas geistigste erhoben und gludlich madten.

Bei unferer Abreife murben wir alle auf bas ebelfte

Lirt als man es fonft ju feben gewohnt mar. Es bing an einem großen Brillanten, woburch es jugleich an bas Banb befestigt murbe, und ben er ale ben ebelften Stein einer Raturalienfammlung angufeben bat.

Meine Schwester jog nun mit ihrem Gemahl auf feine Guter ; wir anbern fehrten alle nach unfern Bobmungen jurud und ichienen und, mas unfere außern Umftanbe anbetraf, in ein gang gemeines Leben gurudgefehrt gu fein. Wir maren, wie aus einem Feenfchloß, auf bie platte Erbe gefest und mußten uns wieber nach unfrer Beife benehmen und bebelfen.

Die fonberbaren Erfahrungen, bie ich in jenem nenen Rreife gemacht batte, ließen einen fconen Ginbrud bei mir gurud; boch blieb er nicht lange in feiner gangen Bebhaftigfeit, obgleich ber Oheim ihn gu unterhalten und ju erneuern fuchte, indem er mir, von Beit ju Beit, son feinen besten und gefälligften Runftwerfen gufandte, und wenn ich fie lange genug genoffen hatte, wieber mit anbern vertaufchte.

3d war ju febr gewohnt, mich mit mir felbft gu befchaftigen, bie Angelegenheiten meines Bergens unb meines Gemuthes in Ordnung ju bringen, und mich bason mit abulich gefihnten Perfonen ju unterhalten, ale bag ich mit Aufmerffamteit ein Runfimert batte betrachten follen, ohne balb auf mich felbft gurudgu-Tebren. 3ch war gewohnt, ein Gemalbe und einen Rupferftich nur angufchen wie bie Buchftaben eines Buchs. Gin iconer Drud gefällt wohl; aber mer wird ein Buch bes Drudes wegen in bie Banb nebmen? Co follte mir auch eine bilbliche Darftellung etwas fagen, fie follte mich belebren, rubren, beffern; und ber Dheim mochte in feinen Briefen, mit benen er feine Runftwerfe erlauterte, reben mas er wollte, fo blieb es mit mir boch immer beim Alten.

Doch mehr als meine eigene Ratur gogen mich au-Bere Begebenbeiten, bie Beranberungen in meiner ffamilic, von folden Betrachtungen, ja eine Beile von mir felbft ab; ich mußte bulben und wirten, mehr, ale meine ichwachen Rrafte zu ertragen ichienen.

Meine lebige Schwester mar bieber mein rechter Arm gewefen; gefund, ftart und unbefdreiblich gutig batte fie bie Beforgung ber Saushaltung über fich genommen, wie mich bie perfonliche Pflege bes alten Baters beschäftigte. Es überfällt fie ein Ratarrh, moraus eine Bruftfrantheit wirb, und in brei Wochen liegt fie auf ber Bahre; ihr Tob fcblug mir Bunben, beren Rarben ich jest noch nicht gerne anfebe.

36 lag frant ju Bette, che fie noch beerbigt mar ; ber alte Schaben auf meiner Bruft fcbien aufzumachen, ich buftete beftig, und mar fo beifer, bag ich feinen lauten Zon bervorbringen fonnte.

Die verheirathete Schwester fam por Schreden unb Betrübniß ju fruh in bie Wochen. Dein alter Bater fürchtete, feine Rinber und bie Boffnung feiner Rachtommenschaft auf einmal zu verlieren; feine gerechten Ehranen vermehrten meinen Sammer; ich flebte gu Gott um Berftellung einer leiblichen Gefunbbeit, und bat ihn nur, mein Leben bis nach bem Tobe bes Batere ju friften. 3ch genas, und mar nach meiner Art wohl, tonnte wieber meine Pflichten, obgleich nur auf eine fummerliche Beife, erfüllen.

Meine Schwefter warb wieber guter hoffnung. Manderlei Gorgen, bie in folden fallen ber Mutter anvertraut werben, murben mir mitgetheilt; fie lebte nicht gang gludlich mit ihrem Ranne, bas follte bem Bater verborgen bleiben; ich mußte Schieberichter fein. und fonnte es um fo eber, ba mein Schwager Butrquen gu mir hatte, und beibe wirklich gute Menfchen maren, nur bag beibe, anftatt einanber nachzuseben, mit ein-

Stiftes, tunftmäßiger und fconer gearbeitet und email- anber rechteten, und aus Begierbe, völlig mit einanber überein zu leben, niemals einig werben tonnten. Run lernte ich aud bie weltlichen Dinge mit Ernft angreifen, und bas ausuben, mas ich fonft nur gefungen batte.

Meine Schwester gebar einen Gobn; bie Unpaglichfeit meines Baters verhinberte ibn nicht, ju ihr ju reifen. Beim Unblid bes Rinbes mar er unglaublich beiter und froh, und bet ber Taufe erichien er mir gegen feine Art wie begeiftert, ja ich möchte fagen, als ein Genius mit gwei Gefichtern. Dit bem einen blidte er freudig vorwärts in jene Regionen, in bie er balb einzugehen hoffte ; mit bem anbern auf bas neue, boffnungevolle irbifche Leben, bas in bem Anaben entfprungen war, ber von ihm abstammte. Er warb nicht mube auf bem Rudwege mich von bem Rinbe ju unterbalten, von feiner Beftalt, feiner Gefunbheit, und bem Bunfche, bag bie Anlagen biefes neuen Beltburgers gludlich ausgebilbet werben mochten. Geine Betrachtungen bierüber bauerten fort, als wir ju baufe anlangten, und erft nach einigen Tagen bemerfte man eine Art Fieber, bie fich nach Tifch, ohne Froft, burch eine etwas ermattenbe bite außerte. Er legte fich jeboch nicht nieber, fuhr bes Morgens aus und verfah treulich feine Amtegeschäfte, bie ihn enblich anhaltende, ernftbafte Somptome bavon abbielten.

Rie werbe ich bie Rube bes Geiftes, bie Rlarbeit und Deutlichfeit vergeffen, womit er bie Ungelegenheiten feines Saufes, bie Beforgung feines Begrabniffes, ale wie bas Gefcaft eines anbern, mit ber größten Ordnung vornahm.

Dit einer Beiterfeit, bie ibm fonft nicht eigen mar, und bie bis ju einer lebhaften Freube flieg, fagte er ju mir: Wo ift bie Tobeefurcht hingefommen, bie ich fonft noch mohl empfand? Gollt' ich ju fterben fcheuen? Ich habe einen gnabigen Gott, bas Grab erwedt mir tein Grauen, ich habe ein ewiges Leben. Dir bie Umftanbe feines Tobes jurudjurufen, ber

balb barauf erfolgte, ift in meiner Ginfamfeit eine meiner angenehmften Unterhaltungen, und bie fichtbaren Wirfungen einer bobern Rraft babei wirb mir niemanb mearafonniren.

Der Tob meines lieben Baters veranterte meine bidberige Lebensart. Aus bem strengften Gehorfam, aus ber größten Ginfdranfung tam ich in bie größte Freibeit, und ich genoß ihrer wie einer Speise, bie man lange entbehrt hat. Sonft war ich felten zwei Stunben außer bem Baufe; nun verlebte ich faum Einen Tag in meinem Bimmer. Meine Freunde, bei benen ich fonft nur abgeriffene Besuche maden fonnte, wollten fich meines anhaltenben Umgange, fo wie ich mich bes ihrigen, erfreuen ; öftere murbe ich ju Tifche gelaben, Spagierfahrten und fleine Luftreifen tamen bingu, und ich blieb nirgenbe gurud. Ale aber ber Cirfel burchlaufen mar, fab ich, bag bas unfcabbare Glud ber Freiheit nicht barin besteht, bag man alles thut, mas man thun mag, und mogu une bie Umftanbe einlaben, fonbern bag man bas ohne Sinbernig unb Rudhalt auf bem geraben Bege thun fann, mas man für recht und fcidlich halt, und ich mar alt genug, in biefem Ralle obne Lebrgelb au ber iconen llebergeugung ju gelangen.

Bas ich mir nicht verfagen fonnte, war, fobalb als nur möglich, ben Umgang mit ben Gliebern ber berrnbuthifden Gemeinbe fortgufegen und fefter gu fnupfen, und ich eilte, eine ihrer nachften Ginrichtungen gu befuchen: aber auch ba fant ich feinesweges, mas ich mir vorgestellt batte. 3ch mar ehrlich genug meine Deinung merten gu laffen, und man fuchte mir binwieber beigubringen: biefe Berfaffung fei gar nichte gegen eine prbentlich eingerichtete Gemeinbe. 3ch fonnte mir bas großen Anftalt bervorbliden follen.

Einer ihrer Bifchofe, ber gegenmartig mar, ein unmittelbarer Schuler bes Grafen, befchaftigte fich viel mit mir; er fprach vollfommen Englisch, und weil ich es ein wenig verftanb, meinte er, es fei ein Winf, bag wir zusammen gehörten; ich meinte es aber gang unb gar nicht; fein Umgang fonnte mir nicht im geringften gefallen. Er mar ein Refferfcmieb, ein geborner Rahre; feine Art gu benten tonnte bas Sanbwerts. mäßige nicht verläugnen. Beffer verftanb ich mich mit bem herrn von L \*, ber Major in frangofischen Dienften gewefen mar; aber ju ber Unterthanigfeit, bie er gegen feine Borgefesten bezeigte, fühlte ich mich niemale fähig; ja es war mir, ale wenn man mir eine Ohrfeige gabe, wenn ich bie Rajorin und andere, mehr ober weniger angefebene Frauen bem Bifchof bie Sanb tuffen fab. Inbeffen murbe boch eine Reife nach bolland verabrebet, bie aber, und gewiß ju meinem Beften, niemals ju Stanbe fam.

Meine Schwefter mar mit einer Tochter niebergefommen, und nun war die Reibe an und Frauen, qufrieben ju fein und ju benten, wie fle bereinft, uns abnlich, erzogen werben follte. Rein Schwager mar bagegen febr unzufrieben, als in bem Sahr barauf abermale eine Tochter erfolgte; er munichte bei feinen großen Gutern Anaben um fich zu feben, die ihm einft in ber Berwaltung beifteben tonnten.

3d hielt mich bei meiner ichwachen Befundbeit ftill, und bei einer rubigen Lebendart giemlich im Gleichgewicht; ich fürchtete ben Tob nicht, ja ich wünfchte ju fterben, aber ich fühlte in ber Stille, bag mir Gott Beit gebe, meine Geele ju untersuchen und ihm immer naber gu tommen. In ben vielen folaflofen Rachten babe ich befonbere Etwas empfunben, bas ich eben nicht beutlich befchreiben fann.

Es war ale wenn meine Seele ohne Gefellichaft bes Rorpere bachte; fie fab ben Rorper felbft ale ein ihr frembes Befen an, wie man etwa ein Rleib anfieht. Sie ftellte fich mit einer außerorbentlichen Lebhaftigfeit bie vergangenen Beiten unb Begebenheiten vor, und fühlte baraus, mas folgen werbe. Alle biefe Beiten find babin; mas folgt wirb auch babin geben: ber Rorper wird wie ein Rleib gerreißen, aber 3ch, bas

wohlbefannte 3ch, 3ch bin.

Diefem großen, erhabenen und tröftlichen Gefühle fo wenig ale nur möglich nachzuhängen, lehrte mich ein ebler Freund, ber fich mir immer naber verband; es war ber Argt, ben ich in bem Saufe meines Dheims batte fennen lernen, und ber fich von ber Berfaffung meines Rorpers und meines Beiftes febr gut unterrichtet hatte; er zeigte mir, wie febr biefe Empfinbungen, wenn wir fie unabhangig von außern Gegenftanben in uns nahren, uns gewissermaßen aushöhlen und ben Grund unseres Daseins untergraben. Thatig zu fein, fagte er, ift bee Menfchen erfte Bestimmung, und alle Bmifchenzeiten, in benen er auszuruben genothigt ift, follte er anwenden, eine beutliche Ertenntnig ber au-Berlichen Dinge ju erlangen, bie ibm in ber folge abermale feine Thatiafeit erleichtert.

Da ber Freund meine Gewohnheit fannte, meinen eigenen Rorper ale einen außern Gegenstand angufebn, und ba er mußte, bag ich meine Constitution, mein Nebel und bie medicinifchen Gulfemittel ziemlich fannte, und ich wirflich burch anhaltenbe eigene und frembe Leiben ein halber Argt geworben mar; fo leitete er meine Aufmertfamteit von ber Renntnig bes menfchliden Rorpers und ber Specereien auf bie übrigen nachbarlichen Gegenstanbe ber Schopfung

gefallen laffen; boch batte nach meiner Aeberzeugung wie im Barabiefe umber, und nur guiebt, wenn ich ber mabre Geift aus einer fleinen so gut als aus einer mein Gleichniß fortfeben barf, ließ er mich ben in ber mein Gleichniß fortfeten barf, ließ er mich ben in ber Abenbtuble im Garten manbelnben Schöpfer aus ber Entfernung ahnen.

Wie gerne fab ich nunmehr Gott in ber Ratur, be ich ihn mit folcher Gewigheit im Bergen trug; wie intereffant mar mir bas Wert feiner Banbe, und wie banfbar mar ich, bag er mich mit bem Athem feines

Munbes batte beleben wollen!

Wir hofften aufe neue, mit meiner Schwefter, auf einen Rnaben, bem mein Schwager fo febnlich entgegen fab, und beffen Geburt er leiber nicht erlebte. Der wadere Mann ftarb an ben Folgen eines ungludlichen Sturges vom Pferbe, und meine Schwester folgte ibm. nachdem fie ber Welt einen fconen Anaben gegeben batte. Ihre vier hinterlaffenen Rinber fonnte ich nur mit Wehmuth anfebn. Go manche gefunbe Derfon war por mir, ber Rranten, hingegangen; follte ich nicht vielleicht von biefen hoffnungevollen Bluthen manche abfallen feben ? 3ch fannte bie Welt genng. um ju miffen, unter wie vielen Gefahren ein Rind, befonbere in bem hobern Stanbe beraufmachft, und ce schien mir, als wenn fle feit ber Beit meiner Jugenb fich für bie gegenwärtige Welt noch vermehrt batten. 3ch fühlte, bağ ich, bei meiner Schwache, wenig ober nichts für bie Rinder gu thun im Stande fei; um befte erwunschter mar mir bes Obeime Entschlug, ber naturlich aus feiner Dentungeart entfprang, feine gange Aufmertfamteit auf bie Ergiebung biefer liebenomurbigen Gefcopfe zu verwenden. Und gewiß, fie verbienten es in jebem Ginne, fle maren moblgebilbet, unb verfprachen, bei ihrer großen Bericbiebenheit, fammtlich gutartige und verftandige Denichen au merben.

Seitbem mein guter Arzt mich aufmertfam gemacht hatte, betrachtete ich gern bie Familienabnlichfeit in Rinbern und Bermanbten. Dein Bater batte forgfaltig bie Bilber feiner Borfahren aufbewahrt, fich felbit und feine Rinber von leiblichen Meistern malen laffen. auch war meine Mutter und ihre Bermanbten nicht vergeffen worben. Wir fannten bie Charaftere ber gangen Familie genau, und ba wir fie oft unter einanber verglichen hatten, fo fuchten wir nun bei ben Rinbern bie Achnlichfeiten bes Meugern und Innern wieber auf. Der altefte Cobn meiner Schwester fcbien feinen Grofvater, vaterlicher Geite, ju gleichen, von bem ein jugenbliches Bilb febr gut gemalt in ber Sammlung unfered Dheime aufgestellt mar; auch liebte er, wie jener, ber fich immer ale ein braver Officier gezeigt batte, nichte fo fehr ale bas Gewehr, womit er fich immer, fo oft er mich besuchte, beschäftigte. Denn mein Bater hatte einen fehr fconen Gewehrschrant hinter-laffen, und ber Rleine hatte nicht eber Rube, bis ich ibm ein paar Diftolen und eine Jagbflinte fchentte, und bis er heraus gebracht hatte, wie ein beutfches Schlof aufzugiehen fei. Hebrigens mar er in feinen Sanblungen und feinem gangen Wefen nichts weniger

ale rauh, fonbern vielmehr fanft und verftanbig. Die altefte Tochter hatte meine gange Reigung gefeffelt, unb es mochte wohl baber tommen, weil fie mir abnlich fab, und weil fie fich von allen vieren am meiften ju mir bielt. Aber ich fann wohl fagen, je genauer ich fie beobachtete, ba fie beranwuche, befto mebr befcamte fie mich, und ich fonnte bas Rind nicht ohne Bewunderung, ja ich barf beinahe fagen, nicht ohme Berehrung anfeben. Man fab nicht leicht eine eblere Geftalt, ein ruhiger Gemuth und eine immer fo gleide, auf feinen Gegenstand eingeschränfte Thatigfeit. Sie war feinen Augenblid ihres Lebens unbeschäftigt, und jebes Weichaft warb unter ihren Banben gur murete mich bigen Sandlung. Alles fcbien ibr gleich, wenn fle nur

war, und eben fo fonnte fle rubig, ohne Ungebulb, bleiben, wenn fich nichte ju thun fanb. Diefe Thatigfeit Dhne Beburfniß einer Beichaftigung habe ich in meinem Leben nicht wieber gefeben. Unnachahmlich mar von Jugend auf ihr Betragen gegen Rothleibenbe und Bulfebeburftige. 3ch geftebe gern, bag ich niemale bas Talent hatte, mir aus ber Bohlthätigfeit ein Gefchaft ju machen; ich war nicht farg gegen Arme, ja ich gab oft in meinem Berhaltniffe ju viel babin, aber gemiffermaßen kaufte ich mich nur los, und es mußte mir jemand angeboren fein, wenn er mir meine Gorgfalt abgeminnen wollte. Gerabe bas Gegentheil lobe ich an meiner Richte. 3ch habe fie niemale einem Armen Gelb geben feben, und was fie von mir ju biefem Endswed erhielt, verwandelte fie immer erft in bas nachfte Beburfniß. Riemals erfcbien fie mir liebensmurbiger, als wenn fie meine Rleiber und Bafchichrante plunberte; immer fanb fie etwas, bas ich nicht trug unb nicht brauchte, und biefe alten Sachen gufammengu-foneiben und fie irgend einem gerlumpten Rinde angupaffen, mar ihre größte Gludieligfeit.

Die Gestinnungen ihrer Schwester zeigten fich schon anderes; sie hatte vicles von der Mutter, versprach ichon frühe sehr zierlich und reizend zu werden, und scheint ihr Bersprechen halten zu wollen; sie ist sehr mit ihrem Acusern beschäftigt und wußte sich, von früher Zeit an, auf eine in die Augen sallende Weise zu pupen und zu tragen. Ich erinnere mich noch immer, mit welchem Entziden sie sich als ein kleines Kind im Spiegel beschied, als ich ihr die schönen Perlen, die mir meine Mutter hinterlassen hatte, und die sie von ungefähr bet mir reinen katte.

fand, umbinden mußte.

Benn ich biefe verfdiebenen Reigungen betrachtete, war es mir angenehm ju benten, wie meine Befigungen, nach meinem Tobe, unter fie zerfallen und burch fle wieber lebenbig werben wurden. 3ch fab bie Jagbflinten meines Baters fcon wieber auf bem Ruden bes Reffen im Felbe berumwanbeln, und aus feiner Jagbtafche fcon wieber Bubner berausfallen; ich fab meine fammtliche Garberobe bei ber Ofter-Confirmation, lauter fleinen Dabden angepaßt, aus ber Rirche beraustommen, und mit meinen beften Stoffen ein Attfames Burgermabchen an ihrem Brauttage gefdmudt; benn gur Ausstattung folder Rinber unb ehrbarer armer Mabden hatte Ratalie eine befonbere Reigung, ob fle gleich, wie ich hier bemerten muß, felbft teine Art von Liebe, und, wenn ich fo fagen barf, fein Beburfniß einer Anhanglichfeit an ein fichtbares ober unfichtbares Befen, wie es fich bei mir in meiner Jugend fo lebhaft gezeigt hatte, auf irgend eine Beife merten ließ.

Benn ich nun bachte, bag bie jungfte an eben bemfelben Tage meine Perlen und Juwelen nach hofe tragen werbe, so sah ich mit Rube meine Besthungen, wie meinen Körper, ben Elementen wieber gegeben.

Die Kinder wuchsen beran, und find zu meiner Bufriedenheit gesunder, sodne und wadre Geschöpfe. Sch ertrage es mit Geduld, daß der Oheim sie von mir entfernt halt, und sehe fie, wem sie in der Rabe oder and wohl gar in der Stadt find, selten.

Ein wunderbarer Mann, ben man für einen frangöficen Geiflichen halt, ohne daß man recht von feiner bertunft unterrichtet ift, hat die Auflicht über die famntlichen Rinder, welche an verschiedenen Orten erzogen werden und balb bier bald da in der Roft find.

Ich fonnte anfangs keinen Plan in dieser Erziehung gerührt ansehen, und was kann und rühren als die feben, bis mir mein Arzt zuleht eröffnete: ber Oheim fille hoffnung, daß die angeborne Reigung unsers habe sich burch ben Abbe überzeugen laffen, daß, wenn berzens nicht ohne Gegenstand bleiben werde? Und man an der Erziehung bed Menschen etwas thun wolle, rührt die Erzählung jeder guten That, und rührt das

bas verrichten konnte, was in ber Zeit und am Plat war, und eben, fo konnte ste ruhig, ohne Ungeduld, bleisen, wenn sich nichts zu thun fand. Diefe Thâtigstett ben, wenn sich nichts zu thun fand. Diefe Thâtigstett ben, wenn sich nichts zu thun fand. Diefe Thâtigstett ohne Leben nicht wieder gesehen. Unnachamulich war von Jugend auf ihr Betragen gegen Nothleidende und und wenn er das getroffen hat, was sur ihn tage der sich bestie eiffiger baran halte und sich desto emsiger fortbilde. Zalent hatte, mir aus der Wohlthatigseit ein Geschäft zu wünsche, daß bieser sondere Berinch gelingen zu machen; ich war nicht targ gegen Armte, ja ich gab möge; bei so geten Aaturen ist es vielleicht möglich.

Aber bas, was ich nicht an diesen Erziehern billigen kann, ift, baß sie Alles von ben Kindern zu eutsernen suchen, was sie zu dem Umgange mit fich selbst und mit dem unsichtbaven, einzigen treuen Freunde sübren tonne. Ja, es verdrießt mich oft von dem Obeim, daß er mich deshalb für die Kinder für gefährlich halt. Im Praktischen ist doch ein Mensch tolerant! Denn wer auch versichert, daß er jedem seine Art und Wesen gerne lassen, such vo der Abatigfeit auszuschließen, die nicht so benten wie er.

Diese Art, bie Kinber von mir zu entfernen, betrübte mich besto mehr, je mehr ich von ber Realität meines Glaubens überzeugt sein fann. Warum sollte er nicht einen göttlichen Ursprung, nicht einen wirklichen Gegenstand haben, ba er sich im Praktischen so wirstam erweiset? Werben wir burchs Praktische boch unseres eigenen Daseins selbst erft recht gewiß, warum sollten wir uns nicht auch auf eben bem Wege von jenem Wesen überzeugen können, bas uns zu allem Guten bie Sand reicht?

Daß ich immer vorwärts, nie rudwärts gehe, baß meine Sandlungen immer mehr ber Sbee ähnlich werben, die ich mir von der Bollommenheit gemacht habe, daß ich täglich mehr Leichtigfeit fühle, bas zu ihun, was ich für Recht halte, selbst bet der Schwäche meines Körpers, ber mir so manchen Dienst versagt; läßt sich das Alles aus ber menschlichen Ratur, beren Berberben ich so tief eingesehen habe, erklären? Für mich nun einmal nicht.

Ich erinnere mich kaum eines Gebotes; nichts erscheint mir in Gestalt eines Gesetes; es ist ein Trieb, ber mich leitet und mich immer recht führet; ich solge mit Freiheit meinen Gesinnungen, und weiß so wenig won Einschränkung als von Reue. Gott sei Dank, daß ich erkenne, wem ich dieses Glüd schuldig bin und bag ich an diese Borzäge nur mit Demuth benken barf. Denn niemals werbe ich in Gesahr kommen, auf mein eignes Können und Bermögen ftolz zu werben, da ich vo beutlich erkannt habe, welch Ungeheuer in jedem menschlichen Busen, wenn eine höhere Kraft uns nicht bewahrt, sich erzeugen und nähren könne.

# Siebentes Buch. Erstes Capitel.

Der Frühling war in seiner völligen herrlichseit erschienen; ein frühzeitiges Gewitter, bas ben gangen Tag gedrohet hatte, ging surmissisch an ben Bergen nieber, der Regen zog nach bem Lande, die Sonne trat
weieber in ihrem Glanze bervor, und auf dem grauen
Grunde erschien ber herrliche Bogen. Wilhelm ritt ihm
entgegen und sah ihn mit Wehmuth an. Ach! sagte er
zu sich selbst, erscheinen und denn eben die sädnsten
Farben des Lebens nur auf dunktem Grunde? Und
mussenschen fallen, wenn wir entzüdt werden sollen?
Ein heiterer Tag ist wie ein grauer, wenn wir ihn ungerührt ansehen, und was sann und rühren als die
kille hoffung, daß die angeborne Reigung unsers
berzens nicht ohne Gegenstand bleiben werde? Und
rührt die Erzählung ieber auten That, und rührt das len babei, baf wir nicht gang in ber Frembe find, wir Saufer hinan, und fleine nupbare Garten maren felbit

Inzwischen hatte ihn ein Fußganger eingeholt, ber fich ju ihm gesellte, mit ftartem Schritte neben bem Pferbe blieb, unb, nach einigen gleichgültigen Reben, ju bem Reiter fagte : wenn ich mich nicht irre, fo muß id Gie irgenbmo fcon gefeben.

3d erinnere mich Ihrer auch, verfette Bilhelm ; haben wir nicht gusammen eine luftige Bafferfahrt gemacht ? - Gang recht! erwiberte ber Anbere.

Wilhelm betrachtete ihn genauer und fagte nach einigem Stillschweigen: ich weiß nicht, mas für eine Beranberung mit Ihnen vorgegangen fein mag; bamals hielt ich Gie für einen lutherischen Landgeiftlichen, und jest feben Sie mir eher einem tatholischen ăhnlich.

Beute betrügen Sie fich wenigstens nicht, fagte ber Anbere, indem er ben but abnahm und die Tonfur feben ließ. Wo ift benn Ihre Gefellichaft hingefommen? Sind Sie noch lange bei ihr geblieben.

Langer ale billig; benn leiber wenn ich an jene Beit surud bente, bie ich mit ihr zugebracht habe, fo glaube ich in ein unendliches Leere ju feben; es ift mir nichts bavon übrig geblieben.

Darin irren Gie fich; Alles, was uns begegnet, lagt Spuren jurud, Alles tragt unmerflich ju unferer Bilbung bei; boch es ift gefährlich, fich bavon Rechenschaft geben zu wollen. Wir werben babei entweber ftolz unb laffig, ober niebergeschlagen und fleinmuthig, und eins ift für bie Folge so hinderlich als bas andere. Das sicherste bleibt immer, nur bas nächste zu thun was vor une liegt, und bas ift jest, fuhr er mit einem Lächeln fort, bağ wir eilen ine Quartier ju fommen.

Wilhelm fragte, wie weit noch ber Weg nach Lothario's Gut fei ? Der Anbere verfeste, bag es binter bem Berge liege. Bielleicht treffe ich Gie bort an, fuhr er fort, ich habe nur in ber Rachbarfchaft noch etwas ju beforgen. Leben Sie fo lange wohl! Und mit biefen Worten ging er einen fteilen Pfab, ber fcneller über ben Berg binüber gu führen ichien.

Ja wohl hat er Recht! fagte Wilhelm vor fich, inbem er weiter ritt: an bas Radfte foll man benten, und für mich ift wohl jest nichts Raberes, ale ber traurige Auftrag, ben ich ausrichten foll. Lag feben, ob ich bie Rebe noch gang im Gebachtniß habe, bie ben graufamen Freund befcamen foll.

Er fing barauf an, fic biefes Runstwert vorzusagen es fehlte ihm auch nicht eine Golbe, und je mehr ihm fein Gedächtniß zu Statten fam, besto mehr wuchs feine Mureliene Leiben und Leibenschaft und fein Muth. Tob maren lebhaft bor feiner Geele gegenwartig.

Beift meiner Freundin, rief er aus, umschwebe mich! und wenn ce bir möglich ift, fo gieb mir ein Beichen, baf bu befanftigt, bag bu verfobnt feift!

Unter biefen Worten und Gebanten war er auf bie Bobe bes Berges getommen, und fab an beffen Abhang, an ber anbern Seite, ein munberliches Gebaube liegenb bas er fogleich für Lothario's Bohnung hielt. Gin altes unregelmäßiges Schloß, mit einigen Thurmen unb Giebeln, fchien bie erfte Anlage baju gemefen ju fein, allein noch unregelmäßiger waren bie neuen Angebaube, bie theile nab, theile in einiger Entfernung bavon errichtet, mit bem Sauptgebaube burch Galerien und bebedte Bange gufammenbingen. Alle außere Commeterie, jebes architeftonifche Anfeben fcbien bem Beburfniß ber innern Bequemlichfeit aufgeopfert ju fein. Reine Spur von Ball und Graben mar gu feben, eben fo wenig ale von fünftlichen Garten und großen Alleen. | vieles vorbrachte.

Anschauen jebes harmonischen Gegenstandes; wir fub- | Ein Gemufe- und Baumgarten brang bis an bie wahnen einer heimath naber ju fein, nach ber unfer in ben Zwijchenraumen angelegt. Ein heiteres Dorf-Bestes, Innerstes ungebulbig binftrebt. den lag in einiger Entfernung; Garten und Felber ichienen burchaus in bem beften Buftanbe.

In feine eignen leibenschaftlichen Betrachtungen vertieft, ritt Bilbelm meiter, ohne viel über bas mas er fah nachzubenten, ftellte fein Pferb in einem Gafthofe ein und eilte nicht ohne Bewegung nach bem Schloffe gu.

Ein alter Bebienter empfing ihn an ber Thure, unb berichtete ibm mit vieler Gutmuthigfeit, bag er beute mobl fdmerlich vor ben herrn fommen werbe; ber Berr habe viel Briefe ju fcreiben und fcon einige feiner Gefcafteleute abweisen laffen. Bilbelm marb bringenber, und enblich mußte ber Alte nachgeben und ibn melben. Er tam jurud, und führte Bilbelmen in einen großen alten Gaal. Dort erfucte er ibn fich gu gebulben, weil ber herr vielleicht noch eine Beit lang ausbleiben werbe. Bilhelm ging unruhig auf und ab, und warf einige Blide auf bie Ritter und Frauen, beren alte Abbilbungen an ber Banb umberbingen: er wieberholte ben Anfung feiner Rebe, und fie fchien ibm in Gegenwart biefer barnifche und Rragen erft recht am Plas. Go oft er etwas raufchen borte, feste er fich in Pofitur, um feinen Gegner mit Burbe gu empfangen, ihm erft ben Brief gu überreichen, und ihn bann mit ben Baffen bee Bormurfe angufallen.

Mehrmals war er ichon getäuscht worden, und fing wirflich an verbrieflich und verftimmt gu werben, als enblich aus einer Seitenthur ein wohlgebilbeter Dann, in Stiefeln und einem folichten Ueberrode, beraustrat. Bas bringen Sie mir Gutes? fagte er mit freundlicher Stimme ju Wilhelmen; verzeihen Sie, bag ich Sie habe marten laffen.

Er faltete, inbem er biefes fprach, einen Brief, ben er in ber Sand hielt. Wilhelm, nicht ohne Berlegenbeit, überreichte ihm bas Blatt Aureliens, und fagte: 3d bringe bie letten Worte einer Freundin, bie Sie nicht ohne Rührung lefen werben.

Lothario nahm ben Brief und ging fogleich in bas Bimmer jurud, wo er, wie Bilbelm recht gut burd bie offne Thure feben fonnte, erft noch einige Briefe fiegelte und überfchrieb, bann Aureliens Brief eröffnete und las. Er ichien bas Blatt einigemal burchgelefen ju baben, und Wilhelm, obgleich feinem Gefühl nach bie pathetifche Rebe ju bem natürlichen Empfang nicht recht paffen wollte, nahm fich boch jufammen, ging auf bie Schwelle los und wollte feinen Spruch beginnen, als eine Tapetenthure bes Cabinets fich bffnete, unb ber Beiftliche hereintrat.

3d erhalte bie munderlichfte Depefche von ber Belt, rief Lothario ibm entgegen ; verzeihen Gie mir, fuhr er fort, indem er fich gegen Bilhelmen wandte, wenn ich in biefem Augenblide nicht gestimmt bin, mich mit Ihnen weiter zu unterhalten. Sie bleiben heute Racht bei und ! und Gie forgen für unfern Gaft, Abbe, bag ihm nichts abgeht.

Dit biefen Worten machte er eine Berbeugung gegen Bilbelmen; ber Beiftliche nahm unfern Freund bei ber Banb, ber nicht ohne Biberftreben folgte.

Stillschweigend gingen fie burd munberliche Bange, und tamen in ein gar artiges Bimmer. Der Geiftliche führte ibn ein, und verließ ibn obne weitere Entidulbi-Balb barauf erfchien ein munterer Anabe, ber fich bei Wilhelmen als feine Bebienung anfunbigte und bas Abenbeffen brachte, bei ber Aufwartung von ber Ordnung bes Baufes, wie man ju frubituden, ju fpeifen, ju arbeiten und fich ju vergnugen pflegte, mandes ergablte, und besonders ju Lothario's Rubm gar

So angenehm auch ber Anabe war, fo suchte ihn | Saupte und bebeckte bas Rind bamit. Das Fener Wilhelm boch balb lodzuwerben. Er wünschte allein zu fein, benn er fühlte fich in feiner Lage außerft gebrudt und beflommen. Er machte fich Bormurfe, feinen Borfat fo fchlecht vollführt, feinen Auftrag nur halb ausgerichtet zu haben. Balb nahm er fich vor, ben andern Morgen bas Berfaumte nachzuholen, balb warb er gewahr, bag Lothario's Wegenwart ihn zu gang anbern Befühlen ftimmte. Das Baus, worin er fich befanb, fam ihm auch fo wunderbar vor; er wußte ficht in feine Lage nicht zu finden. Er wollte fich ausziehen und öffnete feinen Mantelfad; mit feinen Rachtfachen brachte großem Gelachter und allerlei Doffen aufbielt. Gie er jugleich ben Schleier bee Beiftes berver, ben Dignon eingepadt batte. Der Anblid vermehrte feine traurige Stimmung. Flieh! Jungling, flich! rief er aus, was foll bas mpftifche Wort heißen? mas flieben? wohin flieben? Weit beffer batte ber Geift mir jugerufen : Rebre in bich felbft gurud! Er betrachtete bie englischen Rupfer, bie an ber Band in Rahmen bingen ; gleichgultig fab er über bie meiften binmeg, enblich fand er auf bem einen ein ungludlich ftranbenbes Schiff vorgestellt : ein Bater mit feinen iconen Todtern erwartete ben Lob von ben hereinbringenben Bel-Ien. Das eine Frauenzimmer ichien Aehnlichfeit mit jener Amazone zu haben; ein unaussprechliches Mitleiben ergriff unfern Freund, er fühlte ein unwiberftebliches Bedürfniß feinem Bergen Luft gu machen, Thrauen brangen aus feinem Muge, und er fonnte fich nicht wieber erholen, bis ihn ber Schlaf übermaltigte.

<u>.</u>

2.

ķ.,

:

•

Sonberbare Traumbilber ericbienen ihm gegen Morgen. Er fanb fich in einem Garten, ben er ale Rnabe oftere befucht hatte, und fab mit Bergnugen bie befannten Alleen, Beden und Blumenbeete wieber; Dariane begegnete ihm, er fprach liebevoll mit ihr und ohne Erinnerung irgent eines vergangenen Digverbaleniffes. Gleich barauf trat fein Bater ju ihnen, im Bauefleide : und mit vertraulicher Diene, Die ihm felten mar, bieß er ben Gobn zwei Stuble aus bem Gartenbaufe bolen, nabm Marianen bei ber Band und führte fie nach einer Laube.

Wilhelm eilte nach bem Gartenfaale, fanb ihn aber gang leer, nur fab er Aurelien an bem entgegengefesten Fenfter fteben; er ging fie anzureben, allein fie blieb unverwandt, und ob er fich gleich neben fie ftellte, tonnte er boch ihr Geficht nicht feben. Er blidte gum Genfter binaus und fab, in einem fremben Garten, viele Menfchen beifammen, von benen er einige fogleich erkannte. Frau Melina fag unter einem Baum und fpielte mit einer Rofe, bie fie in ber Banb bielt; Laertes ftand neben ihr und gablte Gold aus einer Sand in bie anbere. Dignon und Felix lagen im Grafe, jene ausgestredt auf bem Ruden, biefer auf bem Beficte. Philine trat berver, und flatichte über ben Rinbern in bie Banbe, Mignon blieb unbeweglich, Felix fprang auf und floh vor Philinen. Erft lachte er im Laufen, ale Philine ibn verfolgte; bann fdrie er angftlich, als ber Barfenfpieler mit großen, langfamen Schritten ihm nachging. Das Rind licf gerabe auf einen Teich los; Bilhelm eilte ihm nach, aber ju fpat, bas Rind lag im Baffer! Bilbelm ftanb wie eingewurzelt. Run fab er bie fcone Amagone an ber anbern Seite bes Teiche, fie ftredte ihre rechte Banb gegen bas Kind aus und ging am Ufer bin, bas Rinb burchftrich bas Baffer in geraber Richtung auf ben Finger ju, und folgte ibr nach, wie fie ging, enblich reichte fie ihm ihre band und jog ce aus bem Teiche. Bilhelm mar inbeffen näher gefommen, bas Kind brannte über und über, und es fielen feurige Tropfen von ihm berab. Bilbelm mar noch beforgter, boch bie

mar fogleich gelofcht. Ale fie ben Schleier aufbob. fprangen zwei Rnaben bervor, bie gufammen muthwillig bin und ber fpielten, ale Bilbelm mit ber Amajone Sand in Sand burch ben Garten ging, und in ber Entfernung feinen Bater und Marianen in einer Mulec fpagieren fab, bie mit hoben Baumen ben gangen Garten ju umgeben ichien. Er richtete feinen Weg auf beibe gu, und machte mit feiner fconen Begleiterin ben Durchschnitt bes Gartens, ale auf einmal ber blonbe Friedrich ihnen in ben Weg trat und fie mit wollten bemungeachtet ihren Weg fortfeten; ba eilte er weg und lief auf jenes entfernte Daar ju; ber Bater und Mariane fcienen vor ihm zu flieben, er licf nur befto fcneder, und Bilbelm fab jene faft im Fluge burd bie Allee binfcmeben. Ratur und Reigung forberten ihn auf, jenen ju Gulfe ju tommen, aber bie Band ber Amazone hielt ibn jurud. Wie gern ließ er fich halten! Dit biefer gemischten Empfindung machte er auf und fand fein Bimmer icon bon ber hellen Sonne erleuchtet.

## Zweites Capitel.

Der Rnabe lub Wilhelmen jum Frühftud ein; biefer fand ben Abbe fcon im Saale; Lothario, hieß co, fei ausgeritten; ber Abbe mar nicht febr gefprachig und ichien eber nachbenflich ju fein; er fragte nach Anreliens Lobe und borte mit Theilnahme ber Ergablung Bilbelms gu. Ach! rief er aus, wem es lebhaft und gegenwärtig ift, welche unendliche Operationen Ratur und Runft machen muffen, bis ein gebilbeter Denfc baftebt, wer felbft fo viel als möglich an ber Bilbung feiner Mitbruber Theil nimmt, ber mochte verzweifeln, wenn er fleht, wie freventlich fich oft ber Denich ger-ftort und fo oft in ben Sall tommt, mit ober ohne Schulb, gerftort ju merben. Wenn ich bas bebenfe, fo fcheint mir bas Leben felbft eine fo gufallige Gabe, bag. ich jeben loben mochte, ber fie nicht hober ale billig ſdaşt.

Er hatte faum ausgesprochen, als bie Thure mit Seftigfeit fic aufrif, ein junges Frauengimmer bereinfturgte, und ben alten Bebienten, ber fich ihr in ben Beg ftellte, gurudftich. Gie eilte auf bem Abbe ju, und fonnte, inbem fie ibn bei bem Arm faßte, por Weinen und Schluchzen taum bie wenigen Worte bervorbringen: Wo ift er? Wo habt ihr ihn? Es ift eine entfesliche Berratherei! Gefteht nur! 3ch meiß was vorgeht! 3ch will ihm nach! 3ch will wiffen mo er ift.

Beruhigen Sie fich, mein Rind, fagte ber Abbe mit angenommener Gelaffenheit, tommen Sie auf 3hr Bimmer, Sie follen alles erfahren, nur muffen Sie boren tonnen, wenn ich Ihnen ergablen foll. Er bot ihr bie band an, im Sinne fie wegguführen. 3ch werbe nicht auf mein Bimmer geben, rief fie aus, ich haffe bie Banbe, swifden benen 3hr mich icon fo lange gefangen haltet! Und boch habe ich alles erfahren, ber Obrift bat ibn berausgeforbert, er ift hinausgeritten, feinen Wegner aufzusuchen und vielleicht jest eben in biefem Augenblide - es war mir etlichemal, als borte ich schiegen. Laffen Sie anspannen und fahren Sie mit mir, ober ich fulle bas haus, bas gange Dorf mit meinem Gefchrei.

Sie eilte unter ben hoftigften Thranen nach bem Fenfter, ber Abbe bielt fie jurud und fuchte vergebens fie ju befanftigen.

Man borte einen Wagen fahren, fle rif bas Genfter Amazone nabm fonell einen weißen Goleier rom auf: er ift wobt! rief fie, ba bringen fie ibn - Er fleigt

wundet, verfette fle beftig, fonft fam' er gu Pferbe! Sie führen ihn! Er ift gefährlich verwundet! Gie raunte jur Thure binaus und bie Treppe binunter, ber Abbe eilte ihr nach und Wilhelm folgte ihnen; er fah wie bie Schone ihrem berauftommenden Geliebten be-

Lothario lehnte fich auf feinen Begleiter, welchem Bilbelm fogleich für feinen alten Gonner Jarno ertannte, fprach bem troftlofen Frauengimmer gar liebreich und freundlich gu, und indem er fich auch auf fle ftuste, tam er bie Treppe langfam berauf; er grußte Wilhelmen und warb in fein Cabinet geführt.

Richt lange barauf tam Sarno wieber beraus unb trat ju Bilhelmen : Sie finb, wie ce fcheint, fagte er, prabestinirt überall Schaufpieler und Theater ju finben; wir find eben in einem Drama begriffen, bas nicht gang luftig ift.

3d freute mich, verfette Bilbelm, Sie in biefem fonberbaren Augenblide wiebergufinden; ich bin vermunbert, erichroden, und Ihre Gegenwart macht mich gleich ruhig und gefaßt. Sagen Sie mir, bat es Befahr? Bit ber Baron fdmer vermunbet? - 3ch glaube nicht, verfette Sarno.

Rach einiger Beit trat ber junge Bunbargt aus bem Bimmer. Run mas fagen Gie? rief ihm Jarno entgegen. - Dag es fehr gefährlich fteht, verfette biefer und ftedte einige Inftrumente in feine leberne Tafche gufammen.

Wilhelm betrachtete bas Banb, bas von ber Tafche berunter bing, er glaubte es ju tennen. Lebhafte, miberfprechenbe Farben, ein feltsames Rufter, Golb unb Silber in munberlichen Figuren, zeichneten biefes Banb por allen Banbern ber Belt aus. Wilhelm mar überzeugt, bie Instrumententafche bes alten Chirurgus vor fich ju feben, ber ihn in jenem Balbe verbunben batte, und bie Soffnung, nach fo langer Beit wieber eine Spur feiner Amagone ju finden, ichlug wie eine Flamme burd fein ganges Wefen.

Wo haben Gie bie Tafche ber? rief er and. Wem geborte fie vor Ihnen? Ich bitte, fagen Sie mir's. -Ich habe fie in einer Auetion gefauft, versebte jener, was fummert's mich, wem fle angehörte ? Dit biefen Worten entfernte er fich, und Jarno fagte: Wenn biefem jungen Menfchen nur ein wahres Wort aus bem Munde ginge. — Go hat er also biese Tasche nicht erftanben ? verfette Wilhelm. - Go wenig ale es Befahr mit Botharie bat, antwortete Jarno.

Wilhelm ftanb in ein vielfaches Rachbenten verfentt, ale Jarno ibn fragte, wie es ibm feltber gegangen fei ? Bilbelm ergablte feine Gefdichte im allgemeinen, und ale er gulest von Aureliene Tob und feiner Botfchaft gesprochen hatte, rief jener aus: es ift boch fonberbar, febr fonberbar!

Der Abbe trat aus bem Bimmer, winfte Jarno gu, an feiner Statt hinein ju geben, und fagte ju Bilbelmen : ber Baron lagt Sie erfuchen, bier ju bleiben, einige Tage bie Gefellichaft ju vermehren und ju feiner Unterhaltung unter biefen Umflanben beigutragen. Daben Sie nothig etwas an bie Ihrigen zu bestellen, fo foll Ihr Brief gleich beforgt werben, und bamit Gie biese wunderbare Begebenhelt verfteben, von ber Gie Augenzeuge find, muß ich Ihnen erzählen, was eigent-lich fein Geheimniß ift. Der Baron hatte ein kleines Abenteuer mit einer Dame, bas mehr Auffehen machte als billig mar, weil fie ben Triumph, ihn einer Rebenbuhlerin entriffen gu haben, allgu lebhaft genießen wollte. Leiber fanb er nach einiger Beit bei ihr nicht bie namliche Unterhaltung, er vermieb fie: allein bei

and! fagte ber Abbe. Sie feben, er lebt - Er ift ver- Schidfal mit gefehtem Muthe in tragen. Bei einem Balle-gab es einen öffentlichen Bruch, fie glaubte fich außerft beleibigt, und munichte geracht ju merben ; fein Ritter fant fich, ber fich ihrer angenommen batte, bis enblich ihr Mann, von bem fie fich lange getrennt batte, bie Sache erfuhr und fich ihrer annahm, ben Baron berausforberte und beute verwundete; boch ift ber Dbrift, wie ich hore, noch folimmer babei gefahren.

Bon biefem Augenblide an ward unfer Freund im Baufe, ale gebore er gur Familie, behanbelt.

#### Drittes Capitel.

Man batte einigemal bem Rranfen vorgelefen; Bilbelm leiftete biefen fleinen Dienft mit Freuben. Lybie tam nicht vom Bette hinweg, ihre Gorgfalt für ben Bermunbeten verfcblang alle ibre übrige Aufmerffamfeit, aber beute fcbien auch Lothario gerftreut, ja er bat, bağ man nicht weiter lefen möchte.

3ch fühle heute fo lebhaft, fagte er, wie thoricht ber Menfch feine Beit verftreichen läßt! Bie Danches habe ich mir vorgenommen, wie Manches burchbacht, und wie zaubert man nicht bet feinen beften Borfapen! 3ch habe bie Borfchlage über bie Beranberungen gelefen, bie ich auf meinen Gutern machen will, und ich tann fagen, to freue mich vorzüglich bieferwegen, bag

bie Rugel feinen gefährlichern Beg genommen hat. Lybie fab ihn gartlich, ja mit Thranen in ben Augen an, ale wollte fle fragen, ob benn fie, ob feine Freunde nicht auch Antheil an ber Lebensfreube forbern fonnten ? Sarno bagegen verfette: Beranberungen, wie Sie vorhaben, werben billig erft von allen Seiten überlegt, bis man fic bagu entichließt.

Lange Ueberlegungen, verfette Lothario, zeigen gewöhnlich, bag man ben Punft nicht im Auge hat, von bem bie Rebe ift, übereilte Banblungen, bag man ibn gar nicht tennt. 3d überfebe febr beutlich, bag ich in vielen Studen, bei ber Birthichaft meiner Guter, bie Dienfte meiner Lanbleute nicht entbehren fann, unb bag ich auf gemiffen Rechten ftrad und ftreng halten muß; ich febe aber auch, bag anbere Befugniffe mir gwar vortheilhaft, aber nicht gang unentbehrlich finb, fo bag ich bavon meinen Leuten auch mas gonnen tann. Man verliert nicht immer, wenn man entbehrt. Rupe ich nicht meine Guter weit beffer als mein Bater ? Berbe ich meine Ginfunfte nicht noch bober treiben? Und foll ich biefen machfenben Bortheil allein genie-Ben? Soll ich bem, ber mit mir und für mich arbeitet, nicht auch in bem Geinigen Bortheile gonnen, bie uns erweiterte Renntniffe, bie und eine vorrudenbe Beit barbietet ?

Der Menfch ift nun einmal fo! rief Jarno, und ich table mich nicht, wenn ich mich auch in biefer Gigenheit ertappe; ber Menfc begehrt alles an fich ju reißen, um nur nach Belieben bamit fchalten und malten gu fonnen; bas Belb, bas er nicht felbft ausgiebt, fceint ihm felten wohl angewendet.

D ja, verfeste Lothario, mir fonuten Manches vom Capital entbehren, wenn wir mit ben Intereffen meniger willfürlich umgingen.

Das einzige, mas ich zu erinnern habe, fagte Jarno, und warum ich nicht rathen tann, bag Gie eben jest bie Beranberungen machen, woburch Sie wenigstens im Angenblide verlieren, ift, baß Sie selbst noch Schulben haben, beren Abzahlung Sie einengt. Ich wurde rathen, Ihren Plan aufzuschieben, bis Sie völlig im Reinen maren.

Und inbeffen einer Rugel, ober einem Dachziegel gu überlaffen, ob er bie Resultate meines Lebens und meithrer befrigen Gemuthsart mar es ihr unmöglich, ihr ner Thatigfeit auf immer vernichten wollte! D, mein



Freund! fuhr Lothario fort: bas ist ein Hauptschler gebildeter Menschen, daß sie alles an eine Ibee, wenig ober nichts an einen Gegenstand wenden mögen. Wozu habe ich Schulden gemacht? Warum habe ich mich mit meinem Obeim entzweit? meine Geschwister so lange sich selbst überlassen, als um einer Ibee willen? In Amerika glaubte ich zu wirken, über dem Meere glaubte ich nüblich und nothwendig zu sein; war eine Haubt ich nüblich und nothwendig zu sein; war eine Haubt nicht mit tausend Geschren umgeben, so schol ein ein nicht webeutend, nicht würdig. Wie andere seh ich jest die Dinge, und wie ist mir das Rächste so werth, so theuer geworden.

Ich erinnere mich wohl bes Briefes, verfeste Jarno, ben ich noch über bas Meer erhielt. Sie schreben mir: ich werbe jurudkehren und in meinem hause, in meinem Baumgarten, mitten unter ben Meinigen sagen: hier, ober nirgeub ift Amerika!

Ja, mein Freund, und ich wiederhole noch immer basselbe, und doch schelte ich mich zugleich, daß ich hier nicht so thätig wie bort bin. Zu einer gewissen, gleichen, sortdauernben Gegenwart brauchen wir nur Berftand, und wir werben auch nur zu Berstand, so daß wir das Außerordentliche, was jeder gleichgültige Tag von und fordert, nicht mehr sehen, und wenn wir es er-kennen, doch tausend Entschuldigungen sinden, es nicht zu thun. Ein verftändiger Mensch ift viel sur sich, aber fürs Ganze ist er wenig.

Bir wollen, sagte Jarno, bem Berftanbe nicht ju nahe treten, und bekennen, bag bas Außerorbentliche, was geschieht, meistens thoricht ift.

Ja, und zwar eben beswegen, weil bie Menschen bas Außerordentliche außer ber Ordnung thun. Go giebt mein Schwager fein Bermogen, in fo fern er es veraußern fann, ber Brübergemeinbe, und glaubt feiner Seele Beil baburch ju beforbern ; hatte er einen geringen Theil feiner Ginfunfte aufgeopfert, fo hatte er viel gludliche Menfchen machen, und fich und ihnen einen himmel auf Erben icaffen tonnen. Gelten finb un-fere Aufopferungen thatig ; wir thun gleich Bergicht auf bas, mas mir weggeben. Richt entichloffen, fonbern verzweifelt entfagen wir bem, mas wir befigen. Diefe Zage, ich gefteh' es, fcwebt mir ber Graf immer vor Mugen, und ich bin fest entfcbloffen, bas aus Heberzeugung an thun, wozu ihn ein angftlicher Bahn treibt ; ich will meine Genefung nicht abwarten. Dier find bie Dapiere, fie burfen nur ine Reine gebracht werben. Rebmen Gie ben Gerichtebalter baju, unfer Gaft bilft Ihnen auch, Sie wiffen fo gut ale ich, worauf es ankommt, und ich will hier genesenb ober sterbend babei bleiben und ausrufen: hier, ober nirgenb ift Berrnhuth!

Als Lybie ihren Freund von fterben reben hörte, fturgte fie vor feinem Bette nieber, hing an feinen Armen und weinte bitterlich. Der Bunbargt fam herein, Jarno gab Bilbelmen bie Papiere und nothigte Lybien, fich zu entfernen.

Ums himmels willen! rief Bilhelm, als fie in bem Gaal allein waren, was ift bas mit bem Grafen? Belch ein Graf ift bas, ber fich unter bie Brübergemeinbe begiebt?

Den Sie sehr wohl tennen, versette Jarno. Sie find bas Gespenft, bas ibn in die Arme ber Frommig-leit jagt, Sie sind ber Bojewicht, ber fein artiges Weib in einen Zustand versett, in dem sie erträglich findet, ihrem Manne zu solgen.

Und fle ist Lothario's Schwester ? rief Wilhelm. Richt anders.

Und Lothario weiß - ?

Alce.

Goethe. 1. 8b.

D laffen Sie mich flichen! rief Bilhelm aus: wie fann ich vor ihm fieben ? Was faun er fagen ?

Daß niemand einen Stein gegen ben anbern aufheben foll, und bag niemand lange Reben componiren foll, um die Leute zu beschämen, er mußte fie benn vor bem Spiegel halten wollen.

Auch bas miffen Sie?

Wie manches andere, verfette Jarno lächelnb; boch biesmal, fuhr er fort, werbe ich Sie fo leicht nicht wie bas vorigemal lostaffen, und vor meinem Werbefolb haben Gie fich auch nicht mehr ju fürchten. 3ch bin fein Solbat mehr, und auch ale Solbat hatte ich 36nen biefen Argmobn nicht einflogen follen. Geit ber Beit, baß ich Sie nicht gefehen habe, hat fich Bieles geanbert. Rach bem Tode meines Fürften, meines einzigen Freundes und Boblibaters, habe ich mich aus ber Welt und aus allen weltlichen Berhaltniffen herausgeriffen. Ich beforberte gern mas vernünftig war, verschwieg nicht, wenn ich etwas abgeschmackt fand, und man hatte immer von meinem unruhigen Ropf und von meinem bofen Maule ju reben. Das Menschenpad fürchtet fich vor nichts mehr, ale vor bem Berftanbe; vor ber Dummheit follten fie fich fürchten, wenn fle begriffen, was fürchterlich ift; aber jener ift unbequem, und man muß ibn bei Geite fchaffen; biefe ift nur verberblich, und bas fann man abwarten. Doch es mag hingeben, ich habe zu leben, und von meinem Plane follen Sie weiter hören. Sie follen Theil baran nehmen, wenn Gie mogen! Aber fagen Sie mir, wie ift es Ihnen ergangen? Ich febe, ich fühle Ihnen an, auch Sie haben fich veranbert. Wie ftebt's mit Ihrer alten Grille, etwas Schones unb Gutes in Gefellichaft von Bigeunern hervorzubringen ?

3ch bin gestraft genug! rief Bilbelm aus: erinnern Sie mich nicht, woher ich fomme und wohin ich gebe. Man fpricht viel vom Theater, aber wer nicht felbft barauf mar, tann fich feine Borftellung bavon machen. Die völlig biefe Denfcon mit fich felbft unbefannt find, wie fie ihr Gefcaft ohne Rachbenten treiben, wie ihre Anforberungen ohne Grangen find, bavon bat man teinen Begriff. Richt allein will jeber ber Erfte, fonbern auch ber Einzige fein, jeber möchte gerne alle Uebrigen ausschließen, und ficht nicht, bag er mit ibnen gufammen taum etwas leiftet; jeber bunft fich wunderoriginal ju fein, und ift unfahig, fich in etwas ju finben, mas außer bem Schlenbrian ift; babei eine immermabrenbe Unruhe nach etwas Reuem. Dit melder Beftigfeit wirten fie gegen einanber, und nur bie fleinlichfte Eigenliebe, ber beschrantiefte Eigennus macht, baf fie fich mit einander verbinben. Bom mechfelfeitigen Betragen ift gar bie Rebe nicht; ein ewiges Migtrauen wird burch beimliche Tude unb schanbliche Reben unterhalten; wer nicht lieberlich lebt, lebt albern. Seber macht Anspruch auf die unbe-bingtefte Achtung, jeber ift empfindlich gegen ben min-beften Tabel. Das hat er felbst Alles fcon beffer gewußt! Und warum hat er benn immer bas Gegentheil gethan? Immer bedürftig und immer ohne Butrauen, fceint es, als wenn fie fich por nichts fo febr fürchteten, ale vor Bernunft und gutem Gefdmad, und nichts fo febr ju erhalten fuchten, ale bas Dajeftaterecht ibrer perfonlichen Willfür.

Wilhelm holte Athem, um seine Litanet noch weiter fortzuseten, als ein unmäßiges Gelächter Jarno's ihn unterbrach. Die armen Schauspieler! rief er aus, warf sich in einen Sessel und lachte fort: die armen guten Schauspieler! Wissen Sie denn, men Freund, suhr er sort, nachdem er sich einigermaßen wieder erholt hatte, daß sie nicht das Theater, fondern die Welt beschrieben haben, und baß ich Ihnen aus allen Ständen ge-

nug Figuren und Sanblungen ju Ihren harten Pin- | genommen, ja fast auf nichts gemertt, blos in fich gefelftrichen finden wollte? Bergeiben Sie mir, ich muß fehrt, betrachtete er fein bobes teeres Ich, bas ihm als wieber lachen, bag Sie glaubten, biefe fconen Quali-

taten feien nur auf bie Bretter gebannt. Wilhelm faßte fich, benn wirflich hatte ihn bas unbanbige und ungeitige Gelachter Jarno's verbroffen. Sie fonnen, fagte er, Ihren Menfchenhaß nicht gang verbergen, wenn Sie behaupten, bag biefe Fehler allgemein feien.

Und es zeugt von Ihrer Mibefanntichaft mit ber Welt, wenn Sie biefe Erfcheinungen bem Theater fo boch anrechnen. Bahrhaftig, ich verzeihe bem Schaufpieler jeben Fehler, ber aus bem Gelbftbetrug unb aus ber Begierbe ju gefallen entfpringt; benn wenn er fich und andern nicht etwas fcheint, fo ift er nichts. Bum Schein ift er berufen, er muß ben angenblidlichen Beifall boch fcaben, benn er erhalt feinen anbern Lohn;

er muß zu glanzen fuchen, benn beswegen fleht er ba. Sie erlauben, verfette Bilbelm, bag ich von meiner Seite menigstene lachele. Rie batte ich geglaubt, bag

Sie so billig, so nachsichtig fein tonnten. Rein, bei Gott! bieß ift mein volliger, wohlbebachter Ernft. Alle Behler bes Menfchen verzeih' ich bem Schauspieler, teine Fehler bes Schauspielers verzeih' ich bem Menfchen. Laffen Sie mich meine Rlaglieber hierüber nicht anstimmen, fle murben beftiger flingen

ale bie Ihrigen.

Der Chirurgus tam ans bem Cabinet, und auf Befragen, wie fich ber Krante befinde? fagte er mit lebhafter Freundlichkeit: recht febr wohl, ich hoffe ihn balb völlig wieber bergeftellt ju feben. Sogleich eilte er jum Saal hinaus, und erwartete Bilbelms Frage nicht, ber icon ben Rund öffnete, fich nochmals und bringenber nach ber Brieftafche ju erfundigen. Das Ber-langen, von feiner Amagone etwas ju erfahren, gab ibm Bertrauen ju Jarno; er entbedte ibm feinen Fall, und bat ihn um feine Beihulfe. Gie wiffen fo viel, fagte er, follten Gie nicht auch bas erfahren tonnen?

Jarno mar einen Augenblid nachbentenb, bann fagte er gu feinem jungen Freunde: Sein Sie rubig, unb laffen Gie fich weiter nichts merten, wir wollen ber Schonen icon auf bie Spur fommen. . Jest beunruhigt mich nur Lothario's Buftanb, bie Sache fteht gefahrlich, bas fagt mir bie Freundlichkeit und ber gute Troft bes Bunbargtes. 3ch hatte Lybien icon gern meggeschafft, ben fie nust bier gar nichts, aber ich weiß nicht, wie ich es anfangen foll. heute Abend, hoff' ich, foll unfer alter Debicus fommen, und bann wollen wir weiter rathfchlagen.

## Biertes Capitel.

Der Mebicus fam ; es war ber gute, alte, fleine Argt, ben wir fcon tennen, und bem wir bie Mittheilung bes intereffanten Manuscripts verbanten. Er besuchte por allen Dingen ben Bermunbeten, und ichien mit beffen Befinden teineswegs zufrieden. Dann hatte er mit Jarno eine lange Unterredung, boch ließen fie nichts merten, ale fie Abende ju Tifche tamen.

Bilhelm begrußte ihn aufe Freundlichfte, und erfunbigte fich nach feinem Barfenfpieler. - Wir haben noch hoffnung ben Ungludlichen ju rechte ju bringen, verfette ber Argt. - Diefer Menfc mar eine traurige Bugabe zu ihrem eingefdrantten und munberlichen Leben, fagte Jarno. Bie ift ee ihm weiter ergangen ?

Laffen Sie mich es wiffen.

Rachbem man Jarno's Reugierbe befriebigt hatte, fuhr ber Argt fort: Rie habe ich ein Gemuth in einer fo fonberbaren Lage gesehen. Geit vielen Jahren hat er gen ju lefen, bie er jest immer mit großer Begierbe eran nichte, mas außer ihm mar, ben minbesten Antheil martet.

ein unermeglicher Abgrund erfchien. Wie ruhrend mar es, wenn er von biefem traurigen Buftanbe fprach! 3ch febe nichts vor mir, nichts binter mir, rief er aus, als eine unenbliche Racht, in ber ich mich in ber fcredlichften Einfamfeit befinbe; fein Gefühl bleibt mir, als bas Gefühl meiner Schulb, bie boch auch nur, wie ein entferntes unformliches Gefpenft fich rudmarte feben lagt. Doch ba ift feine bobe, feine Tiefe fein Bor noch Burud, fein Bort brudt biefen immer gleichen Buftanb aus. Manchmal reff ich in ber Roth biefer Gleichgultigleit: Emig! ewig! mit Beftigfeit aus, und biefes feltfame unbegreifliche Bort ift bell und flar gegen bie Finfterniß meines Buftanbes. Rein Strahl einer Gottheit erscheint mir in biefer Racht, ich weine meine Thrånen alle mir felbft und um mich felbft. Richte ift mir graufamer ale Freundschaft und Liebe; benn fie allein loden mir ben Bunich ab, bag bie Ericheinungen, bie mich umgeben, wirflich fein mochten. Aber auch biefe beiben Gefpenfter find nun aus bem Abgrunde geftiegen, um mich ju angftigen, und um mir julett auch bas theure Bewußtsein biefes ungeheuren Dafeins ju rauben.

Sie follten ihn boren, fuhr ber Argt fort, menn er in vertraulichen Stunden auf diese Beise fein Berg erleichtert; mit ber größten Rührung habe ich ihm einigemal jugebort. Wenn fich ibm etwas aufbringt, bas ibn nothigt, einen Augenblid ju gesteben, eine Beit fei vergangen, fo icheint er wie erstaunt, und bann verwirft er wieber bie Beranberung an ben Dingen ale eine Erfcheinung ber Erfcheinungen. Gines Abends fang er ein Lieb über feine grauen Baare; wir fagen alle um ihn her und weinten.

D, fcaffen Gie es mir! rief Wilhelm aus.

Daben Gie benn aber, fragte Jarno, nichts entbedt von bem, mas er fein Berbrechen nennt, nicht bie Urfache feiner sonberbaren Tracht, fein Betragen beim Branbe, feine Buth gegen bas Rind ?

Rur burd Muthmagungen tonnen wir feinem Soidfale naber tommen; ibn unmittelbar ju fragen, murbe gegen unfere Grunbfage fein. Da wir wohl merten, bağ er tatholifch erzogen ift, haben wir geglaubt, ihm burch eine Beichte Linberung ju verschaffen; aber er entfernt fich auf eine fouberbare Beife jebesmal, wenn wir ihn dem Geiftlichen näher zu bringen suchen. Daß ich aber Ihren Wunsch, etwas von ihm zu miffen, nicht gang unbefriedigt laffe, will ich Ihnen wenigstens unfere Bermuthungen entbeden. Er hat feine Jugend in bem geiftlichen Stanbe zugebracht; baber icheint er fein langes Gewand und feinen Bart erhalten gu mollen. Die Freuben ber Liebe blieben ihm bie größte Beit fei-nes Lebens unbefannt. Erft fpat mag eine Berirrung mit einem febr nabe verwandten Frauengimmer, es mag ibr Tob, ber einem ungludlichen Gefchopfe bas Dafein gab, fein Webirn völlig gerruttet haben.

Sein größter Wahn ift, bag er überall Unglud bringe, und daß ihm ber Tod burch einen unschulbigen Anaben bevorstebe. Erft fürchtete er fich vor Mignon, eb er mußte, bag es ein Mabden mar; nun angstigte ihn Felir, und ba er bas Leben bei alle feinem Elend unenblich liebt, scheint seine Abneigung gegen bas Rinb baher entftanden gu fein.

Bas haben Sie benn ju feiner Befferung fur Soffnung ? fragte Bilbelm.

Es geht langfam vormarts, verfette ber Argt, aber bod nicht gurud. Seine bestimmten Beschäftigungen treibt er fort, und mir baben ibn gewöhnt, bie Beitun-



3ch bin auf seine Lieber neugierig, sagte Jarno.

Davon werbe ich Ihnen verfchiebene geben fonnen, fagte ber Argt. Der altefte Cobn bee Beiftlichen, ber feinem Bater bie Prebigten nachzuschreiben gewohnt ift, hat manche Stropbe, ohne von bem Alten bemerft gu werben, aufgezeichnet, und mehrere Lieber nach und nach jufammengefest.

Den andern Morgen tam Jarno ju Wilhelmen, und fagte ibm : Gie muffen und einen Gefallen thun ; Lybie muß einige Beit entfernt werben; ihre beftige, unb, ich barf mobl fagen, unbequeme Liebe und Leibenfcaft binbert bes Barone Genefung. Seine Bunbe verlangt Rube und Gelaffenheit, ob fie gleich bei feiner guten Ratur nicht gefährlich ift. Gie baben gefeben, wie ibn Enbie mit frurmifder Sorgfalt, unbezwinglicher Angft und nie verfiegenben Thranen qualt, und - genug, feste er nach einer Paufe, mit einem Lacheln bingu, ber Mebicus verlangt ausbrudlich, bag fie bas bans auf einige Beit verlaffen folle. Bir baben ihr eingebilbet, eine febr gute Freundin halte fich in ber Rabe auf, verlange fle ju feben und erwarte fle jeben Augenblid. Gie hat fich bereben laffen, ju bem Gerichtshalter ju fabren, ber nur zwei Stunden von hier wohnt. Diefer ift unterrichtet, und wird berglich bebauern, bag Fraulein Therefe fo eben meggefahren fei; er wirb mahricheinlich machen, bag man fie noch einholen fonne, Lybie wird ihr nacheilen, und, wenn bas Glud gut ift, wird fie von einem Orte jum anbern geführt werben. Bu-Icht, wenn fie barauf beftebt, wieber umgutebren, barf man ihr nicht wiberfprechen; man muß bie Racht gu Bulfe nehmen, ber Rutider ift ein gescheibter Rerl, mit bem man noch Abrebe nehmen muß. Sie fegen fich zu ibr in ben Bagen, unterhalten fie und birigiren bas Abenteuer.

Cie geben mir einen fonberbaren und bebenflichen Auftrag, verfette Wilhelm: wie angstlich ift bie Gegenwart einer gefranften treuen Liebe! und ich foll felbit bas Werfzeug bagu fein? Es ift bas erfte Mal in meinem Leben, bag ich jemanben auf biefe Beife bintergebe: benn ich habe immer geglaubt, bag es uns gu weit führen tonne, wenn wir einmal um bes Guten und Ruplichen willen zu betrügen anfangen.

Ronnen wir boch Rinber nicht anbere erziehen, ale auf biefe Beife, verfepte Jarno.

Bet Rindern modte es noch bingeben, fagte Wilhelm, indem wir fie fo gartlich lieben und offenbar überfeben; aber bei unfere Gleichen, fur bie une nicht immer bas Berg fo lant um Schonung anruft, mochte es oft gefahrlich werben. Doch glauben Gie nicht, fuhr er nach einem furgen Rachbenfen fort, bag ich beswegen biefen Auftrag ablehne. Bei ber Ehrfurcht, bie mir 3hr Berftand einflößt, bei ber Reigung, bie ich für Ihren trefflicen Freund fühle, bei bem lebhaften Bunfc, feine Genefung, burd welche Mittel fle auch moglich fei, gu beforbern, mag ich mich gerne felbft vergeffen. Es ift nicht genug, bag man fein Leben für einen Freund magen tonne, man muß auch im Rothfall feine lebergengung für ihn verläugnen. Unfere liebste Leibenschaft, unfere beften Wuniche find wir für ihn aufzuopfern foulbig. 3d übernehme ben Auftrag, ob ich gleich foon bie Qual voraussehe, bie ich von Lybiens Thranen, von ihrer Bergweiflung werbe ju erbulben baben.

Dagegen erwartet Sie auch feine geringe Belohnung, verfeste Jarno, indem Sie Fraulein Therefen tennen lernen, ein Frauenzimmer, wie es ihrer wenige giebt; fie beschämt hunbert Manner, und ich mochte fle eine wabre Amazone nennen, wenn andere nur als artige hermaphrobiten in biefer zweibeutigen Rleibung ber-

Amagone wieber ju finben, um fo mehr, ale Jarno, von bem er einige Ausfunft verlangte, furg abbrach und fich entfernte.

Die neue nabe boffnung, jene verehrte und geliebte Gestalt wieber gu feben, brachte in ihm bie fonberbarften Bewegungen bervor. Er hielt nunmehr ben Auftrag, ber ihm gegeben worben mar, für ein Wert einer ausbrudlichen Schidung, und ber Gebante, bag er ein armes Dabchen von bem Gegenstanbe ihrer aufrichtigften und heftigften Licbe binterliftig gu entfernen im Begriff mar, ericbien ibm nur im Borubergeben, wie ber Schatten eines Bogels über bie erleuchtete Erbe wegfliegt.

Der Bagen ftanb vor ber Thure, Lybie jauberte einen Augenblid binein ju fteigen. Grußt euren herrn nochmale, fagte fie ju bem alten Bebienten; por Abenb bin ich wieber jurud. Thranen ftanben ihr im Auge, ale fie im Fortfahren fich nochmale umwenbete. Gie tehrte fich barauf ju Wilhelmen, nahm fich jusammen, und fagte : Gie werben an Fraulein Therefen eine fehr intereffante Person finben. Dich munbert, wie fie in biefe Gegenb fommt: benn Gie werben wohl wiffen, bağ fie und ber Baron fich heftig liebten. Ungeachtet ber Entfernung mar Lothario oft bei ibr; ich mar bamale um fie, ce fchien ale ob fie nur für einanber leben murben. Auf einmal aber zerfclug fich's, ohne bag ein Menich begreifen konnte warum. Er hatte mich kennen lernen, und ich laugne nicht, bag ich Therefen herzlich beneibete, bag ich meine Reigung ju ihm faum verbarg, und bag ich ihn nicht jurudftieg, ale er auf einmal mich ftatt Therefen ju mablen ichien. Gie betrug fic gegen mid, wie ich es nicht beffer munichen fonnte, ob es gleich beinabe icheinen mußte, ale batte ich ihr einen fo wertben Liebhaber geraubt. Aber auch wie viel tau-fend Thranen und Schmergen hat mich biefe Liebe fcon gefoftet! Erft faben wir und nur gumeilen am britten Orte verftoblen, aber lange fonnte ich bas Leben nicht ertragen; nur in feiner Gegenwart mar ich gludlich, gang gludlich! Gern von ihm hatte ich fein trodnes Muge, feinen rubigen Dulofchlag. Ginft verzog er mebrere Tage, ich war in Berzweiflung, machte mich auf ben Beg, und überraschte ihn bier. Er nahm mich liebevoll auf, und mare nicht biefer ungludfelige Sanbel bazwischen gefommen, fo hatte ich ein himmlisches Leben geführt; und mas ich ausgestanden habe, seitbem er in Gefahr ift, feitbem er leibet, fag' ich nicht, unb noch in biefem Augenblide mache ich mir lebhafte Bormurfe, bağ ich mich nur einen Tag von ihm habe entfernen fonnen.

Bilbelm wollte fich eben naber nach Therefen erfundigen, ale fie bei bem Gerichtehalter vorfuhren, ber an ben Bagen fam, und von Bergen bebauerte, bag Fraulein Thereie icon abgefahren fei. Er bot ben Reifenben ein Frubftud an, fagte aber gugleich, ber Bagen murbe noch im nachften Dorfe einzuholen fein. Man entichlog fich nachzufahren, und ber Ruticher faumte nicht; man hatte icon einige Dorfer gurudgelegt und niemand angetroffen. Lybie bestand nun barauf, man folle umtebren; ber Ruticher fuhr gu, ale verftunbe er es nicht. Enblich verlangte fie es mit großter Befrigfeit; Bilbelm rief ibm ju und gab bas verabrebete Beiden. Der Rutider erwiberte: wir haben nicht nothig benfelben Beg gurud gu fahren; ich weiß einen nabern, ber jugleich viel bequemer ift. Er fubr nun feitwares burch einen Balb und über lange Eriften meg. Enblich ba fein befannter Gegenstand gum Borfcbein tam, geftanb ber Ruticher, er fei ungludlider Weise irre gefahren, wolle fich aber balb wieber gurechte finden, indem er bort ein Dorf febe. Die Bilhelm war betroffen; er hoffte in Therefen feine Racht tum herbei und ber Ruticher machte feine Sache

so gefchict, bag er überall fragte und nirgenbe bie unangenehmen Auftrag unterbrochen. 3ch übernahm Antivort abwartete. Go fuhr man bie gange Racht, Lybie folog fein Auge; bei Mondichein fand fie überall Aehnlichkeiten, und immer verschwanden fie wieber. Morgens ichienen ihr bie Gegenstanbe befannt, aber befto unerwarteter. Der Bagen hielt vor einem fleinen artig gebauten Landhause ftille; ein Frauenzimmer trat aus ber Thure und öffnete ben Schlag. Lybie fah fie ftarr an, fab fic um, fab fle wieber an und lag obnmachtig in Bilbelme Armen.

#### Fünftes Capitel.

Wilbelm warb in ein Manfarbgimmerchen geführt; bas Baus mar neu, und fo flein ale es beinah nur möglich mar, außerft reinlich und orbentlich. In Therefen, bie ibn und Lybien an ber Rutiche empfangen hatte, fant er feine Amagone nicht; es war ein anberes, ein himmelweit von ihr unterfchiebenes Befen. Bohlgebaut, ohne groß ju fein, bewegte fie fich mit viel Lebhaftigfeit, und ihren hellen, blauen, offnen Mugen fchien nichte verborgen zu bleiben, mas vorging.

Sie trat in Bilhelme Stube, und fragte, ob er etwas bedurfe? Berzeihen Sie, fagte fie, bag ich Sie in ein Bimmer logire, bas ber Delgeruch noch unangenehm macht; mein fleines baus ift eben fertig geworben, und Sie weihen biefes Stubchen ein, bas meinen Gaften bestimmt ift. Baren Gie nur bei einem angenebmern Anlag bier! Die arme Lybie wird und feine quten Tage machen, und überhaupt muffen Gie vorlieb nehmen; meine Rochin ift mir eben gur gang unrechten Beit aus bem Dienst gelaufen, und ein Knecht hat fich bie Sand zerquetfcht. Es thate Roth, ich verrichtete alles felbit, und am Enbe, wenn man fich barauf einrichtete, mußte es auch geben. Dan ift mit niemanb mehr geplagt ale mit ben Dienftboten; es will nie-manb bienen, nicht einmal fich felbft.

Sie fagte noch manches über verschiebene Gegenftanbe, überhaupt ichien fle gern ju fprechen. Wilhelm fragte nach Lybien, ob er bas gute Dabden nicht feben

und fich bei ihr entschulbigen fonnte?

Das wird jest nicht bei ihr wirken, verfeste Therefe; bie Beit entschulbigt, wie fle troftet. Worte finb in beiben Fallen von wenig Rraft. Lobie will Sie nicht feben. - Laffen Sie mir ihn ja nicht vor bie Augen fommen, rief fie, ale ich fie verließ; ich möchte an ber Menscheit verzweifeln! Go ein ehrlich Geficht, so ein offnes Betragen und biefe heimliche Tude! Lothario ift gang bei ihr entschulbigt; auch fagt er in einem Briefe an bas gute Mabden: "Meine Freunde bere-beten mich, meine Freunde nothigten mich!" Bu biefen rechnet Lybie Sie auch, und verbammt Sie mit ben

Sie erzeigt mir ju viel Chre, inbem fie mich foilt, versette Bilhelm: ich barf an bie Freundschaft biefes trefflichen Mannes noch feinen Anspruch machen, und bin bicomal nur ein unschuldiges Wertzeug. 3ch will meine Sandlung nicht loben; genug, ich tonnte fie thun! Es war von ber Gefunbheit, es war von bem Leben eines Mannes bie Rebe, ben ich bober fcapen muß, ale irgend jemand, ben ich vorber fannte. Dwelch ein Mann ift bad! Fraulein, und welche Menichen umgeben ihn! In biefer Gefellichaft hab' ich, fo barf ich mobl fagen, jum erften Ral ein Gefprach ge-führt; jum erften Ral tam mir ber eigenfte Ginn meiner Borte aus bem Munbe eines anbern reichhaltiger, voller und in einem größern Umfang wieber entgegen; was ich abnete, warb mir flar, und was ich meinte, Lernte ich anschauen. Leiber mar biefer Genug erft burch allerlei Sorgen und Grillen, bann burch ben werbe ibn fobalb ale möglich besuchen, und waniche

ihn mit Ergebung: benn ich hielt für Schuldigfeit, felbft mit Aufopferung meines Gefühle biefem treffitden Rreife von Menfchen meinen Ginftand abgutragen.

Therefe hatte unter biefen Worten ihren Gaft febr freundlich angefeben. D, wie fuß ift co, rief fie aus. feine eigne Ueberzeugung aus einem fremben Munbe gu horen! Wie werben wir nur erft bann recht mir felbft, wenn uns ein Anderer vollfommen Recht giebt. Auch ich bente über Lothario vollfommen wie Gie; nicht jebermann lagt ihm Gerechtigfeit wiberfahren; bafur fcmarmen aber auch alle bie fur ihn, bie ibn naber tennen, und bas fchmergliche Gefühl, bas fich in meinem Bergen gu feinem Anbenfen mifcht, fann mich nicht abhalten, taglich an ihn ju benfen. Gin Geufzer erweiterte ihre Bruft, indem fte biefes fagte, und in ibrem rechten Auge blinfte eine fcone Thrane. Glauben Sie nicht, fuhr fie fort, bag ich fo weich, fo leicht gut rühren bin! Es ift nur bas Auge, bas weint. 36 batte eine fleine Barge am untern Augenlieb, man bat fie mir gludlich abgebunden, aber bas Auge ift feit ber Beit immer ichwach geblicben, ber geringfte Anlag brangt mir eine Thrane hervor. Dier jag bas Bargden; Gie feben feine Spur mehr bavon.

Er fab feine Spur, aber er fab ihr ine Muge, es mar flar wie Croftall; er glaubte bis auf ben Grund ibrer

Seele ju feben.

Bir haben, fagte fie, nun bas Lofungewort unferer Berbindung ausgesprochen; laffen Gie une fobalb als möglich mit einander völlig befannt werben. Die Befcichte bes Denfchen ift fein Charafter. 3ch will 3bnen ergablen, wie es mir ergangen ift; ichenten Gie mir ein fleines Bertrauen, und laffen Gie une auch in ber Ferne verbunben bleiben. Die Belt ift fo leer, wenn man nur Berge, Fluffe und Stabte barin benft, aber bie und ba jemand ju miffen, ber mit und übereinftimmt, mit bem wir auch ftillichweigenb fortleben, bas macht une bicfes Erbenrund erft gu einem bewohnten Garten.

Sie eilte fort, und verfprach ihn balb gum Spagiergange abzuholen. Ihre Gegenwart hatte febr angenehm auf ihn gewirft; er munichte ihr Berhaltnig gu Lothario ju erfahren. Er ward gerufen, fie tam ibm

aus ihrem Bimmer entgegen.

Als fie bie enge und beinah fleile Treppe einzeln binunter mußten, fagte fie: bas fonnte Alles weiter und breiter fein, wenn ich auf bas Anerbieten Ihres großmuthigen Freundes hatte horen wollen; boch um feiner werth ju bleiben, muß ich bas an mir erhalten, was mich ihm fo werth machte. Wo ift ber Bermalter fragte fie, inbem fie bie Treppe vollig herunter tam. Sie muffen nicht benten, fuhr fie fort, bag ich fo reich bin, um einen Berwalter ju brauchen; bie wenigen Aeder meines Freigutchens fann ich wohl felbft bestellen. Der Berwalter gehört meinem neuen Rachbar, ber bas icone Gut gefanft bat, bas ich in- und auswendig fenne; ber gute alte Dann liegt frant am Dobagra, feine Leute find in biefer Gegend neu, und ich belfe ihnen gerne fich einrichten.

Sie machten einen Spaziergang burch Aeder, Bie-fen und einige Baumgarten. Therese bebeutete ben Bermalter in Allem, fie tonnte ihm von jeber Rleinigfeit Rechenschaft geben, und Bilhelm hatte Urfache genug, fich über ihre Kenntniß, ihre Bestimmtheit und über bie Gemanbtheit, wie fie in jebem Falle Mittel anzugeben mußte, ju vermunbern. Gie bielt fich nirgenbe auf, eilte immer ju ben bebeutenben Duntten, und fo war bie Sache balb abgethan. Gruft euern Berrn, fagte fie, ale fie ben Mann verabichiebete; ich

volltommene Besserung. Da könnte ich nun auch, sagte gen auf Berirrungen, und ich wüßte nicht, wem ich bie sie mit Lächeln, als er weg war, balb reich und viel- Berworrenheiten, in benen ich mich befand und besand ware nicht lieber verbergen möchte als Ihnen. 3hr Blic und

abgeneigt, mir feine Banb ju geben.

Der Alte mit bem Podagra? rief Bilhelm; ich mußte nicht, wie Gie in Ihren Jahren zu so einem verzweifelten Entichlug tommen fonnten ? - 3ch bin auch gar nicht versucht! verfette Thereje. Wohlhabenb ift jeber, ber bem, mas er befist, vorzusteben meiß; vielhabenb ju fein ift eine laftige Sache, wenn man es nicht verfteht.

Bilhelm zeigte feine Berwunderung über ihre Birthfcaftefenniniffe. — Entidiebene Reigung, fruhe Ge-legenheit, außerer Antrieb und eine fortgefeste Beidaftigung in einer nühlichen Sache, machen in ber Welt noch viel mehr möglich, verfette Therefe, unb wenn Gie erft erfahren merben, was mich baju belebt hat, fo merben Sie fich über bas fonberbar icheinenbe Talent nicht

mehr verwundern.

Sie ließ ibn, ale fie ju Baufe anlangten, in ihrem fleinen Garten, in welchem er fich faum berumbreben konnte; fo eng maren bie Wege, und fo reichlich mar alles bepflanzt. Er mußte lacheln, ale er über ben hof gurudtehrte; benn ba lag bas Brennholg fo accurat gefägt, gespalten und geschränft, ale wenn es ein Theil bes Gebaubes mare, und immer fo liegen bleiben follte. Rein ftanben alle Gefäße an ihren Plagen, bas bansden war weiß und roth angestrichen und luftig angufeben. Bas bas Banbwert hervorbringen tann, bas feine foonen Berhaltniffe fennt, aber fur Beburfniß, Dauer und Beiterfeit arbeitet, ichien auf bem Plate vereinigt gu fein. Man brachte ihm bas Effen auf fein Bimmer, und er hatte Beit genug, Betrachtungen anguftellen. Besonders fiel ihm auf, bag er nun wieber eine fo intereffante Person tennen ternte, die mit Lotharis in einem naben Berhaltniß geftanben hatte. Billig ift es, fagte er ju fich felbft, baß so ein treffli-der Mann auch trefflliche Weiberscelen an fich giebe! Bie weit verbreitet fich bie Wirfung ber Dannlichfeit und Burbe! Wenn nur anbere nicht fo fehr babei gu furg famen! Ja, gestehe bir nur beine Furcht. Benn bu bereinft beine Amagone wieber antriffit, bicfe Geftalt aller Gestalten, bu finbest fle, trop aller beiner Doffnungen und Traume, ju beiner Beichamung und Demuthigung boch noch am Enbe - ale feine Braut.

#### Sechstes Capitel.

- Wilhelm hatte einen unruhigen Rachmittag nicht gang ohne lange Beile jugebracht, ale fich gegen Abenb feine Thure öffnete, und ein junger artiger Sagerburiche mit einem Gruße hereintrat. Wollen wir nun fpagieren geben ? fagte ber junge Menfch, und in bem Augenblide ertannte Wilhelm Therefen an ihren fconen Augen.

Bergeiben Sie mir biefe Masterabe, fing fie an, benn leiber ift es jest nur Dasterabe. Doch ba ich Ihnen einmal von ber Beit ergablen foll, in ber ich mich fo gerne in biefer Welt fab, will ich mir auch jene Tage auf alle Beise vergegenwärtigen. Rommen Sie! felbft ber Plat, an bem wir fo oft von unfern Jagben unb Spagiergangen ausruhten, foll bagu beitragen.

Sie gingen, und auf bem Wege fagte Therefe ju ibrem Begleiter : es ift nicht billig, bag Gie mich allein reben laffen; icon wiffen Sie genug von mir, und ich weiß noch nicht bas Minbeste von Ihnen; ergablen Sie mir inbeffen etwas von fich, bamit ich Duth befomme, Ihnen auch meine Gefdichte und meine Berhaltniffe

alles, was Sie ungiebt, 3hr ganges Befen und 3hr Betragen zeigt mir, baß Sie fich 3hres vergangenen Lebens freuen konnen, baß Sie auf einem fconen reinen Wege in einer fichern Folge gegangen finb, baß Sie feine Beit verloren, bag Gie fich nichts vorzumerfen baben.

Thereje lachelte und verfette : wir muffen abwarten, ob Sie auch noch fo benfen, wenn Sie meine Gefchichte boren. Sie gingen weiter, und unter einigen allgemeinen Gesprachen fragte ihn Therefe: find Gie frei ? - 3ch glaube es ju fein, verfette er, aber ich muniche es nicht. - Gut! fagte fie, bas beutet auf einen complicirten Roman, und zeigt mir, bag Gie anch etwas

zu erzählen haben.

Unter biefen Worten fliegen fie ben Sugel binan und lagerten fich bei einer großen Giche, bie ihren Schatten weit umber verbreitete. Bier, fagte Therefe, unter biefem beutiden Baume will ich Ihnen bie Geschichte eines beutschen Dabchens ergablen; boren Gie mich ge-

dulbig an.

Dein Bater mar ein mobihabenber Cbelmann biefer Proving, ein heiterer, flarer, thatiger, madrer Mann, ein gartlicher Bater, ein reblicher Freund, ein trefflicher Birth, an bem ich nur ben einzigen Fehler fannte, baß er gegen eine Frau zu nachsichtig mar, bie ihn nicht zu ichaben mußte. Leiber muß ich bas von meiner eigenen Mutter fagen! 3hr Befen mar bem feinigen gang entgegengefest. Gie mar rafd, unbeftanbig, ohne Reigung weber für ihr Saus noch für mich, ihr einziges Kind; verschwenderisch, aber schön, geistreich, voller Talente, das Entzüden eines Efrels, den sie um sich ju versammeln mußte. Freilich mar ihre Gefellichaft niemale groß, ober blieb es nicht lange. Diefer Eirfel bestand meift aus Mannern, benn feine Frau befand fich mohl neben ihr, und noch weniger fonnte fie bas Berbienft irgend eines Beibes bulben. 3ch glich meinem Bater an Geftalt und Gefinnungen. Wie eine junge Ente gleich bas Waffer fucht, fo waren von ber ersten Jugend an bie Ruche, bie Borrathstammer, bie Scheunen und Boben mein Clement. Die Ordnung und Reinlichfeit bes Baufes fcbien, felbft ba ich noch fpielte, mein einziger Inflinct, mein einziges Augen-mert zu fein. Dein Bater freute fich barüber, und gab meinem finbifden Bestreben ftufenweise bie zwedma-Bigften Beschäftigungen; meine Mntter bagegen liebte mich nicht, und verhehlte es feinen Augenblid.

3d muche beran, mit ben Jahren vermehrte fic meine Thatigfeit und bie Liebe meines Baiere ju mir. Wenn wir allein waren, auf bie Felber gingen, wenn ich ihm bie Rechnungen burchfeben half, bann fonnte ich ibm recht anfühlen, wie gludlich er mar. Wenn ich ihm in bie Augen fab, so war es, als wenn ich in mich selbst hinein fabe, benn eben bie Augen waren es, bie mich ihm vollfommen abnlich machten. Aber nicht eben ben Duth, nicht eben ben Ausbrud behielt er in ber Gegenwart meiner Mutter; er entschulbigte mich gelinb, wenn fie mich heftig und ungerecht tabelte; er nahm fich meiner an, nicht ale wenn er mich befchuten, fonbern als wenn er meine guten Eigenschaften nur entschulbigen tonnte. Go feste er auch teiner von ibren Reigungen Sinberniffe entgegen; fie fing an mit größter Leibenschaft fich auf bas Schauspiel zu werfen, ein Theater marb erbauet, an Mannern fehlte es nicht von allen Altern und Gestalten, bie fich mit ihr auf ber Buhne barftellten, an Frauen bingegen mangelte es vorzulegen. Leiber hab' ich, verfette Bilbelm, nichts oft. Lebic, ein artiges Dabchen, bas mit mir erzogen ju ergablen als Irribumer auf Irribumer, Berirrun- morben war, und bas gleich in ihrer erften Jugenb

übernehmen, und eine alte Rammerfrau bie Mutter und Tanten vorstellen, indeg meine Mitter fich die erften Liebhaberinnen, Belbinnen und Schaferinnen aller Art vorbehielt. Ich fann Ihnen gar nicht fagen, wie lacherlich mir es vortam, wenn die Menfchen, bie ich alle recht gut fannte, fich verfleibet hatten, ba broben ftanben, und fur etwas anbers, ale fie maren, gehalten fein wollten. 3ch fab immer nur meine Mutter und Lubien, biefen Baron und jenen Secretar, fle mochten nun als Fürften und Grafen, ober ale Bauern ericheinen, und ich tonnte nicht begreifen, wie fie mir gumuthen wollten ju glauben, bag es ihnen mohl ober mehe fei, bağ fie verliebt ober gleichgültig, geizig ober freige-big feien, ba ich boch meift von bem Gegentheile genau unterrichtet mar. Desmegen blieb ich auch febr felten unter ben Buidauern; ich putte ihnen immer bie Lichter, bamit ich nur etwas ju thun batte, beforgte bas Abenbeffen, und hatte bes andern Morgens, wenn fie noch lange schliefen, schon ihre Garberobe in Ordnung gebracht, die sie bes Abends gewöhnlich übereinander geworfen gurudließen.

Meiner Mutter fcbien biefe Thatigfeit gang recht gu fein, aber ihre Reigung fonnte ich nicht erwerben; fle verachtete mich, und ich weiß noch recht gut, bag fie mehr als einmal mit Bitterfeit wiederholte: wenn die Mutter fo ungewiß fein fonnte ale ber Bater, fo murbe man wohl schwerlich biefe Dagb für meine Tochter halten. 3d laugne nicht, bag ihr Betragen mich nach und nach gang von ihr entfernte, ich betrachtete ihre Banblungen wie bie Banblungen einer fremben Berfon, unb ba ich gewohnt mar wie ein Ralte bas Gefinbe ju beobachten : benn, im Borbeigeben gefagt, barauf beruht eigentlich ber Grund aller Saushaltung; fo fielen mir naturlich auch bie Berhaltniffe meiner Mutter und ihrer Gefellichaft auf. Es ließ fich wohl bemerten, bag fle nicht alle Danner mit ebenbenfelben Augen anfab; ich gab icharfer Acht, und bemertte balb, bag Lubie Bertraute mar, und bei biefer Belegenheit felbft mit einer Leidenschaft befannter murbe, bie fle von ihrer erften Jugend an fo oft vorgeftellt hatte. 3ch mußte alle ihre Busammenfunfte, aber ich fcmieg, und fagte meinem Bater nichts, ben ich zu betrüben fürchtete; enblich aber warb ich baju genothigt. Manches tonnten fle nicht unternehmen, ohne bas Befinde gu beftechen. Diefes fing an mir gu tropen, die Anordnungen meines Batere ju vernachläffigen und meine Befeble nicht zu vollziehen; bie Unordnungen, bie baraus entstanben, maren mir unerträglich, ich entbedte, ich flagte alles meinem Bater.

Er hörte mich gelaffen an. Gutes Rinb! fagte er aulest mit Lacheln, ich weiß alles ; fei rubig, ertrag' es mit Bebulb, benn es ift nur um beinetwillen, bag ich es leibe.

3d mar nicht ruhig, ich hatte keine Gebulb. 3d icalt meinen Bater im Stillen; benn ich glaubte nicht, bağ er um irgend einer Urfache willen fo etwas zu bulben brauche; ich bestand auf ber Orbnung, und ich mar entichloffen, bie Sache aufe außerfte tommen gu laffen.

Meine Mutter war reich von fich, verzehrte aber boch mehr, ale fie follte, und bieg gab, wie ich wohl mertte, manche Erflarung zwischen meinen Eltern. Lange mar ber Sache nicht geholfen, bis bie Leibenschaften meiner Mutter felbit eine Art von Entwidelung hervorbrachten.

Der erfte Liebhaber marb auf eine eclatante Beife ungetreu; bas Saus, bie Gegenb, ibre Berbaltniffe waren ihr zuwiber. Sie wollte auf ein anberes Gut

reigend ju werben verfprach, mußte bie zweiten Rollen er entichloß fich enblich unter Bedingungen, bie ich nicht. erfuhr, in eine Reife, bie fie nach bem fublichen Frantreich thun wollte, einzuwilligen.

Bir waren nun frei und lebten wie im Simmel; ja ich glaube, bağ mein Bater nichts verloren hat, menn er ihre Wegenwart auch fcon mit einer anfehnlichen Summe abfaufte. Alles unnube Befinde marb abgefchafft, und bas Glud fchien unfere Orbnung ju begunftigen ; mir hatten einige febr gute Jahre, alles gelang nach Bunfch. Aber leiber bauerte biefer frobe Buftand nicht lange; gang unvermuthet warb mein Bater von einem Schlagstuffe befallen, ber ihm bie rechte Seite labmte und ben reinen Gebrauch ber Sprache benahm. Dan mußte alles errathen, mas er verlangte, benn er brachte nie bas Wort hervor, bas er im Sinne hatte. Sehr angitlich maren mir baber manche Mugenblide, in benen er mit mir ausbrudlich allein fein wollte ; er beutete mit heftiger Beberbe, baß jebermann fich entfernen follte, und wenn wir und allein faben mar er nicht im Stanbe, bas rechte Wort bervor ju bringen. Seine Ungebulb flieg aufe außerfte und fein Buftand betrübte mich im innerften Bergen. Go viel ichien mir gewiß, bag er mir etwas ju vertrauen batte, bas mich befonbere anging. Welches Berlangen fühlt' ich nicht, es ju erfahren! Conft fonnt' ich ihm alles an ben Augen ansehen; aber jest mar es vergebens! Gelbit feine Mugen fprachen nicht mehr. Rur so viel war mir beutlich : er wollte nichts, er begehrte nichte, er ftrebte nur mir etwas zu entbeden, bas ich leiber nicht erfuhr. Gein Uebel wieberholte fich, er warb balb barauf gang unthatig und unfahig; und nicht lange, fo mar er tobt.

3d weiß nicht, wie fich bei mir ber Bebante fefigefest batte, bag er irgenbmo einen Schat niebergelegt habe, ben er mir nach feinem Tobe lieber als meiner Mutter gonnen wollte; ich fuchte icon bei feinen Lebzeiten nach, allein ich fant nichts; nach feinem Tobe warb Alles verfiegelt. Ich fchrieb meiner Mutter unb bot ihr an, ale Bermalter im Saufe zu bleiben; fie folug es aus und ich mußte bas Gut raumen. Es fam ein wechselseitiges Testament jum Borfdein, woburch fie im Befit und Genug von Allem, und ich, wenigftene ihre gange Lebenegeit über, von ihr abhangig blieb. Run glaubte ich erft recht bie Winte meines Batere ju verfteben; ich bebauerte ihn, bag er fo fcmach war, auch nach feinem Tobe ungerecht gegen mich ju fein. Denn einige meiner Freunde wollten fogar behaupten, es fei beinah nicht beffer, ale ob er mich enterbt hatte, und verlangten, ich folle bas Testament angreifen, wozu ich mich aber nicht entschließen konnte. Ich verehrte bas Anbenten meines Baters ju febr; ich vertraute bem Schidfal, ich vertraute mir felbit.

3d hatte mit einer Dame in ber Rachbarichaft, bie große Guter befaß, immer in gutem Berhaltniffe ge-ftanben; fie nahm mich mit Bergnugen auf, und ce ward mir leicht, balb ihrer Saushaltung vorzustehn. Sie lebte fehr regelmäßig und liebte bie Ordnung in Allem, und ich half ihr treulich in bem Rampf mit Berwalter und Gefinde. Ich bin weber geizig noch mißgunftig, aber wir Weiber bestehen überhaupt viel ernithafter ale felbit ein Dann barauf, bag nichte verfcleubert werbe. Jeber Unterschleif ift und unertrag-lich; wir wollen, bag jeber nur genieße, infofern er baju berechtigt ift.

Nun war ich wieber in meinem Elemente, und trauerte ftill über ben Tob meines Baters. Meine Befchuperin war mit mir gufrieben, nur ein fleiner Umftanb ftorte sieben, ba war es ihr ju einsam; fie wollte nach ber meine Rube. Lybie fam jurud; meine Mutter war tabt, ba galt fie nicht genug. Ich weiß nicht, was grausam genug, bas arme Madchen abzustogen, nachwissen ihr und meinem Bater vorging; genug, bem fie aus bem Grunde verborben war. Sie hatte Sei meiner Mutter gelernt, Leibenschaften als Bestimmung anzusehen; sie war gewöhnt, sich in nichts zu mößigen. Als sie unvermuthet wieber erschien, nahm bilben, zu pflanzen und ernten, zu verwahren und ausmeine Wohlthaterin auch sie auf, sie wollte mir an die Dand gesn und konnte sich in nichts schieden.

Bewedmäßigseit zu durchwandeln! Sat ein Neib einmal

Um biefe Beit tamen bie Bermanbten und funftigen Erben meiner Dame oft ine Saus, und beluftigten fich mit ber Jagb. Auch Lothario mar manchmal mit ibnen; ich bemertte gar balb, wie febr er fich vor allen anbern auszeichnete, jeboch ohne bie minbefte Begiebung auf mich felbst. Er war gegen alle höflich, und balb fcbien Lobie feine Aufmertfamteit auf fich ju gieben. 3d batte immer au thun und war felten bei ber Gefellfcaft; in feiner Wegenwart fprach ich weniger als gewohnlich: benn ich will nicht laugnen, bag eine lebhafte Unterhaltung von jeher mir bie Burge bes Lebene mar. 3ch fprach mit meinem Bater gern viel über Alles, was begegnete. Was man nicht bespricht, bebenft man nicht recht. Reinem Menschen hatte ich jemale lieber jugebort ale Lothario, wenn er von feinen Reifen, von feinen Feldzügen erzählte. Die Belt lag ihm fo flar, fo offen ba, wie mir bie Wegent, in ber ich gewirthschaftet hatte. Ich hörte nicht etwa bie munber-lichen Schickfale bes Abenteurers, bie übertriebenen Balbmabrheiten eines befdyrantten Reifenben, ber immer nur feine Perfon an bie Stelle bee Lanbes fest, wovon er une ein Bilb ju geben verfpricht; er ergabite nicht, er führte une an bie Orte felbft; ich habe nicht leicht ein fo reines Bergnugen empfunben.

Aber unaussprechlich war meine Bufriebenheit, als ich ihn eines Abende über bie Frauen reben borte. Das Gefprach machte fich gang naturlich; einige Damen aus ber Rachbarichaft hatten uns befucht unb uber bie Bilbung ber Frauen bie gewöhnlichen Ge-Man fei ungerecht gegen unfer Befprace geführt. fcblecht, bieg es, bie Manner wollten alle bobere Cultur für fich behalten, man wolle und zu feinen Biffenfchaften julaffen, man verlange, bag wir nur Tanbelpuppen sber Baushalterinnen fein follten. Lothario fprach menig ju all biefem; ale aber bie Gefellschaft fleiner marb, fagte er auch hierüber offen feine Deinung. Es ift fonberbar, rief er aus, bag man es bem Danne verargt, ber eine Frau an bie bochfte Stelle fegen will, bie fie einzunehmen fabig ift: und welche ift bober ale bas Regiment bes Baufes? Wenn ber Dann fich mit au-Bern Berhalmiffen qualt, wenn er bie Befithumer berbei ichaffen und beichuten muß, wenn er fogar an ber Staatoverwaltung Antheil nimmt, überall von Umftanben abhangt, unb, ich mochte fagen, nichte regiert, inbem er gu regieren glaubt, immer nur politifch fein muß, mo er gern vernünftig mare, verftedt, we er offen, falfch, wo er reblich ju fein munfchte; wenn er um bes Bieles willen, bas er nie erreicht, bas bochfte Biel, bie Barmonie mit fich felbft, in jebem Augenblide aufgeben muß: inbeffen herricht eine vernunftige Sausfrau im Innern wirflich, und macht einer gangen Familie jebe Thatigfeit, jebe Bufriebenheit möglich. Bas ift bas bochfte Glud bes Menfchen, ale bag wir bas ausführen, mas wir als recht und gut einfeben? bag wir wirflich herren über bie Mittel ju unfern 3meden find? Und wo follen, mo fonnen unfere nachften Brecte liegen, ale innerhalb bee Baufes ? Alle immer wieberfebrenben, unentbehrlichen Bedürfniffe, mo erwarten wir, we ferbern wir Sie, ale ba, we wir aufftehn und une nieberlegen, mo Ruche und Reller und jebe Art von Borrath für une und bie unfrigen immer bereit fein foll? Welche regelmäßige Thatigfeit wird erforbert, um biefe immer wieberfehrenbe Orbnung in einer unverrudten, lebenbigen Folge burchzuführen! Wie wenig

gelmäßig wieberzukehren, und bem Tage, so wie ber Nacht vorzukehen! sich ihre hauslichen Werkzeuge zu bilden, zu pflanzen und ernten, zu verwahren und auszuhenben, und ben Kreis immer mit Ruhe, Liebe und Wwedmäßigkeit zu durchwandeln! hat ein Weib einmal diese innere herrschaft ergriffen, so macht sie den Mann, den sie liebt, erst allein daburch zum herrn; ihre Aufmerksankeit erwirdt alle Renntnisse, und ihre Thätigleit weiß sie alle zu benutzen. So ist sie niemaud abhängig, und verschaft ihrem Manne die wahre Unabhängigkeit, die händliche, die innere; das, was er besitzt, sieht er gesichert, das, was er erwirbt, gut benutzt, und so kann er sein Gemüth nach großen Gegenständen wenden, und, wenn das Glüßt gut ist, das dem Staate seine, was seiner Gattin zu hause so wohl ansteht.

Er machte barauf eine Beschreibung, wie er sich eine Frau wünsche. Ich ward roth, denn er beschreib mich, wie ich leibte und lebte. Ich genoß im Stillen meinen Friumph, um so mehr, da ich aus allen Umpkanden sah, daß er mich versonlich nicht gemeint hatte, daß er mich eigentlich nicht fannte. Ich erinnere mich keiner angenehmern Empsindung in meinem ganzen Leben, als daß ein Mann, den ich so sehr sahren verson, sondern meiner innersten Ratur den Norzug gab. Welche Belohnung fühlte ich! Welche Auf-

munterung mar mir geworben!

Als fie weg waren, fagte meine wurdige Freundin lachelnb ju mir: Schabe, bag bie Manner oft benten und reben, mas fie boch nicht jur Ausführung fommen laffen, fouft mare eine treffliche Partie für meine liebe Therefe gerabeju gefunden. 3ch fcbergte über ihre Meu-Berung, und fügte bingu, bag gwar ber Berftanb ber Manner fich nach Sauehalterinnen umfebe, bag aber ihr berg und ihre Ginbilbungefraft fich nach anbern Eigenschaften febne, und bag wir Saushalterinnen cigentlich gegen bie liebenemurbigen und reigenben Diabchen feinen Wettftreit aushalten fonnen. Diefe Worte fagte ich Lybien jum Gebor: benn fie verbarg nicht, bağ Lothario großen Ginbrud auf fie gemacht habe, und auch er ichien bei jedem neuen Befuch immer aufmertfamer auf fie gu merben. Gie mar arm, fie mar nicht von Stanbe, fie fonnte an feine Beirath mit ihm benten; aber fie fonnte ber Wonne nicht wiberfteben, ju reigen und gereigt ju werben. 3ch hatte nie geliebt und liebte auch jest nicht; allein ob es mir ichon unendlich angenehm mar, ju feben, wohin meine Ratur von einem fo verehrten Manne gestellt und gerechnet werbe, will ich boch nicht läugnen, bag ich bamit nicht gang gufrieben war. 3ch wunfcte nun auch, bag er mich tennen, bag er perfonlich Antheil an mir nehmen mochte. Es entftanb bei mir biefer Bunfc ohne irgenb einen bestimmten Gebanten, mas baraus folgen fonnte.

Der größte Dienst, ben ich meiner Bohlicaterin leistete, war, daß ich die schönen Walbungen ihrer Güter in Ordnung zu bringen suchet. In biesen föslichen Bestidungen, beren großen Werth Beit und Umstände Wessen, beren großen Werth Beit und Umstände mimmer vermehren, ging es leider nur immer nach dem alten Schlendrian fort, nirgends war Plan und Ordnung, und des Stehlens und des Unterschleiss fein Ende. Manche Verge sanden ode, und einen gleichen Buchs hatten nur noch die ältesten Schläge. Ich eing Alles selbst mit einem geschickten Forstmann, ich ließ bie Malbungen messen, ich ließ schlagen, säen, psanzen, und in furzer Beit war Alles im Gange. Ich hatte mir, um leichter zu Pferde fort zu kommen und auch zu Fuß nirgends gehindert zu sein, Mannösseider machen lassen, ich war an vielen Orten, und man fürchtet mich überall.

rudten, lebendigen Folge burchzuführen! Wie wenig | 3ch hörte, baß die Gesellschaft junger Freunde mit Mannern ist es gegeben, gleichsam als ein Gestirn re- Lothario wieder ein Jagen angestellt hatte; zum ersten Mal in meinem Leben fiel mir's ein zu scheinen, ober, daß ich mir nicht unrecht thue, in ben Augen bes trefflichen Mannes für bas zu gelten, was ich war. Ich zog weine Mannesleiber an, nahm bie Flinte auf ben Ruden und ging mit unserm Ichger hinaus, um bie Gesellschaft an ber Grenze zu erwarten. Sie kan, Lothario kannte mich nicht gleich; einer von den Reffen meiner Bohlthäterin stellte mich ihm als einen geschichen Forsmann vor, scherzte über meine Jugend und rrieb sein Spiel zu meinem Lobe so lange, bis endlich Lothario mich erfannte. Der Resse seichnicht, als wenn wir es abgeredet hätten. Umständlich erzählte er, und bantbar, was ich sur die Güter ber Tante und also auch für ihn gethan hatte.

Rothario hörte mit Ausmerksamseit zu, unterhielt sich

mit mir, fragte nach allen Berhaltniffen ber Guter unb ber Gegenb, und ich war frob, meine Kenntniffe vor ihm ausbreiten zu tonnen; ich bestand in meinem Examen fehr gut, ich legte ihm einige Borfchlage ju gemiffen Berbefferungen gur Drufung vor, er billigte fie, ergablte mir abnliche Beifpiele, und verftartte meine Grunbe burch ben Bufammenhang, ben er ihnen gab. Meine Bufriebenbeit wuchs mit jebem Augenblid. Aber gludlicherweise wollte ich nur gefannt, wollte nicht geliebt fein : benn - wir tamen nach Baufe, unb ich bemerkte mehr als fonft, bag bie Aufmertfamteit, bie er Lybien bezeigte, eine beimliche Reigung zu verrathen fcbien. 3ch hatte meinen Endzwed erreicht, unb war boch nicht rubig; er zeigte von bem Tage an eine mabre Achtung und ein icones Bertrauen gegen mich, er rebete mich in Gefellichaft gewöhnlich an, fragte mich um meine Meinung und fcbien befondere in Saushaltungefachen bas Butrauen ju mir ju haben, ale wenn ich Alles wiffe. Geine Theilnahme munterte mich au-Berorbentlich auf; fogar wenn von allgemeiner Lanbesbionomie und von Finangen bie Rebe war, jog er mich ine Gefprach, und ich fuchte in feiner Abmefenbeit mehr Renntniffe von ber Proving, ja von bem gangen Lande ju erlangen. Es warb mir leicht, benn es wieberholte fich nur im Großen, was ich im Rleinen fo genau wußte und fannte.

Er fam von biefer Beit an öfter in unfer hand. Es ward, ich fann wohl sagen, von Allem gesprochen, aber gewissermaßen ward unfer Gespräch zulest immer öfonomisch, wenn auch nur im uneigentlichen Sinne. Was ber Mensch durch consequente Anwendung seiner Aräste, seiner Beit, seines Gelbes, selbst durch geringscheinenbe Mittel für ungeheure Wirfungen hervorbringen fönne, barüber ward viel gesprochen.

Ich wiberstand ber Reigung nicht, die mich zu ihm zog, und ich fühlte leiber nur zu bald, wie febr, wie berzilch, wie rein und aufrichtig meine Liebe war, da ich immer mehr zu bemerfen glaubte, daß seine öftern Besude Lybien und nicht mir galten. Sie wenigstens war auf das Lebhasteste davon überzeugt; sie machte mich zu ihrer Bertrauten, und badurch fand ich mich noch einigermaßen getröstet. Das, was sie so sehrenten, von der fie so sehr zu ihrem Bortheit auslegte, fand ich seineswegs bebeutend; von der Abstat einer ernsthaften, dauernben Berbindung zeigte sich keine Spur, um so beutlicher sah ich den hang des leidenschaftlichen Raddens, um jeden Preis die Seinige zu werden.

So ftanben bie Sachen, als mich bie Frau vom Sause mit einem unvermutheten Antrag überraschte. Lothario, sagte sie, bietet Ihnen seine Dand an, und wünsicht Sie in seinem Leben immer zur Seite zu haben. Sie verbreitet sich über meine Eigenschasten, und sagte mir, was ich so gerne anhörte; daß Lothario serzeugt set, in mir die Verson gefunden zu haben, die

ange gewünscht hatte.

Das bochfte Glud mar nun für mich erreicht: ein Mann verlangte mich, ben ich fo fehr fchapte, bei bemund mit bem ich eine vollige, freie, ausgebreitete, nutliche Wirfung meiner angebornen Reigung meines burch Uebung erworbenen Talente por mir fab; bie Gumme meines gangen Dafeine fchien fich ine Unendliche vermehrt ju haben. 3ch gab meine Einwilligung, er tam felbit, er fprach mit mir allein, er reichte mir feine Band, er fab mir in bie Mugen, er umarmte mich und brudte einen Rug auf meine Lippen. Es war ber erfte und lette. Er vertraute mir feine gange Lage, mas ibn fein Ameritanifcher Felbzug gefoftet, welche Schulben er auf feine Buter gelaben, wie er fich mit feinem Großobeim einigermaßen barüber entzweit habe, wie biefer murbige Dann für ihn ju forgen bente, aber freilich auf feine eigene Art: er wolle ihm eine reiche Fran geben, ba einem wohlbentenben Manne boch nur mit einer haushaltischen gebient fei; er hoffe burch feine Schwester ben Alten ju bereben. Er legte mir ben Buftanb feines Bermegens, feine Plane, feine Ausfichten vor, und erbat fich meine Mitwirfung. Rur bis jur Einwilligung feines Obeims follte es ein Geheimniß

Raum hatte er fic entfernt, fo fragte mich Lybie: ob er etwa von ihr gesprochen habe? Ich sagte nein, und machte ihr lange Weile mit Ergablung von öfonomischen Gegenstaden. Sie war unruhig, miplaunig, und fein Betragen, als er wieber tam, verbefferte ihren Buftand nicht.

Doch ich febe, bag bie Sonne fich ju ihrem Untergange neigt! Es ift 3hr Gluce, mein Freund, Sie batten fonft bie Geschichte, die ich mir so gerne selbst erzähle, mit allen ihren fleinen Umftanben burchhören muffen. Laffen Sie mich eilen, wir naben einer Epoche, bei ber nicht gut zu verweilen ift.

Lothario machte mich mit seiner trefflichen Schwester befannt, und biese wußte mich auf eine schielliche Weise beim Obeim einzusühren; ich gewann ben Alten, er willigte in unser Winsche, und ich sehrte, mit einer glücklichen Nachricht, zu meiner Bohlthäterin zurück. Die Sache war im Sause nun kein Geheimnist mehr, Lydie erfuhr sie, sie glaubte etwas Unmögliches zu vernehmen. Als sie endlich daran nicht mehr zweiseln nonnte, verschwand sie auf einmal, und man wußte nicht, wohin sie sich verloren hatte.

Der Tag unferer Berbindung nahte heran; ich hatte ihn schon oft um sein Bildniß gebeten, und ich erinnerte ibn, eben als er wegreiten wollte, nochmals an sein Berfvrechen. Sie haben vergessen, sagte er, mir das Gehäuse zu geben, wo hinelit Sie es gepaßt wünschen. Se war so: ich hatte ein Geschent von einer Freundin, das ich sehr werth hielt. Ben ihren Haren war ein verzogener Rame unter dem äußern Glase befestigt, invendig blieb ein leeres Elfenbein, worauf eben ihr Bild gemalt werben sollte, als sie mir unglücklicherweise burch den Tob entrissen wurde. Lothario's Retgung beglücke mich in dem Augenblicke, da ihr Bertust mir noch sehr schmerzhaft war, und ich wüschte die Lück, die sie mir in ihrem Geschent zurückelassen, durch das Bild meines Freundes anszusüllen.

Ich eile nach meinem Zimmer, hole mein Schmudfästichen, und eröffnete es in seiner Gegenwart; kanm sieht er hinein, so erblicht er ein Medaillon mit bem Bilbe eines Frauenzimmers, er nimmt es in die Hand, betrachtet es mit Ausmertsamkeit, und fragt bastig: wen soll dies Portrait vorstellen? — Meine Mutter, verschte ich. — hatt' ich doch geschworen, rief er aus, es sei das Portrait einer Frau von Saint Alban, die ich vor einigen Jahren in der Schweiz antras. — Es ift einerlet Perfdu, versetzte ich lächelud, und Sie haben



alfo Ihre Schwiegermutter, ohne es ju wiffen, fennen | gelernt. Saint Alban ift ber romantifche Rame, unter bem meine Mutter reift; fie befinbet fich unter bem-

felben noch gegenwärtig in Frantreich. 3ch bin ber ungludlichfte aller Menichen! rief er aus, inbem er bas Bilb in bas Raftchen jurud marf, feine Augen mit ber Sanb bebedte und fogleich bas Bimmer verließ. Er marf fich auf fein Pferb, ich lief auf ben Balcon und rief ihm nach; er fehrte fich um, warf mir eine banb gu, entfernte fich eilig - und ich babe ibn nicht wieber gefeben.

Die Sonne ging unter, Therefe fah mit unverwanbtem Blid in bie Gluth, und ihre beiben fconen Augen

fullten fich mit Thranen.

Therefe fcwicg, und legte auf ihres neuen Freuntes Sanbe ihre hand; er tufte fie mit Theilnehmung, fie trodnete ibre Thranen, und ftanb auf. Laffen Sie une

jurudgeben, fagte fle, und für die Unfrigen forgen! Das Gefpräch auf bem Wege war nicht lebhaft; fle tamen gur Gartenthure herein, und fahen Lybien auf einer Bant figen; fie ftanb auf, wich ihnen aus, und begab fich ins Saus gurud; fie hatte ein Papier in ber Band, und zwei fleine Mabchen maren bei ihr. 3d febe, fagte Therefe, fie tragt ihren einzigen Troft, ben Brief Lothario's, noch immer bei fich. Ihr Freund verspricht ihr, baß fle gleich, sobalb er fich mohl befinbet, wieber an feiner Geite leben foll; er bittet fie, fo lange ruhig bei mir ju verweilen. An biefen Worten bangt fie, mit biefen Beilen troftet fie fich, aber feine

Freunde find übel bei ihr angeschrieben.

Inbeffen maren bie beiben Rinber berangefommen. begrußten Therefen, und gaben ihr Rechenschaft von allem, mas in ihrer Abmefenheit im Saufe vorgegangen war. Sie feben bier noch einen Theil meiner Be-icaftigung, sagte Therese. 3ch habe mit Lothario's trefflicher Schwester einen Bund gemacht; wir erzieben eine Angahl Rinder gemeinschaftlich : ich bilbe bie lebhaften und bienftfertigen Saushalterinnen, und fie übernimmt biejenigen, an benen fich ein rubigeres und feineres Talent zeigt; benn es ift billig, bag man auf jebe Beife fur bas Glud ber Manner und ber baushaltung forge. Wenn Sie meine eble Freundin fennen lernen, fo merben Gie ein neues Leben anfangen: ihre Schonbeit, ihre Gute macht fie ber Anbetung einer gangen Welt murbig. Bilhelm getraute fich nicht gu fagen, bag er leiber bie fcon Grafin fcon fenne, und bag ihn fein vorübergebenbes Berhaltnig ju ihr auf ewig fcmergen werbe; er war febr gufrieben, bağ Therefe bas Gefprach nicht fortfeste, und bağ ihre Geschäfte fie in bas Saus jurudjugeben nothigten. Er befand fich nun allein, und bie lette Rachricht, bag bie junge fcone Grafin auch fcon genothigt fei, burch Wohlthatigfeit ben Mangel an eignem Glud ju erfeten, machte ihn außerft traurig; er fühlte, bag es bei ihr nur eine Rothwenbigfeit mar, fich ju gerftreuen unb an bie Stelle eines froben Lebensgenuffes bie Boffnung frember Gludfeligfeit zu fepen. Er pries Therefen gludlich, bag felbft bei jener unerwarteten traurigen Beranberung feine Beranberung in ihr felbft vorzugeben brauchte. Bie gludlich ift ber über alles, rief er aus, ber, um fich mit bem Schidfal in Ginigfeit gu feben, nicht fein ganges vorhergebenbes Leben wegguwerfen braucht!

Therefe fam auffein Bimmer, und Gat um Bergeibung, bag fie ibn ftore. Sier in bem Wanbidrant, fagte fle, fteht meine gange Bibliothet; es find eber Bucher, bie ich nicht wegwerfe, als bie ich aufhebe. Lyauch eins und bas andere barunter. Die Menichen, behalte ich mir vor, bag, wenn ber Bufall mich um bie bas gange Sahr weltlich find, bilben fich ein, fie meiner ober anderer willen in Berlegenheit fest, ich

mußten gur Beit ber Roth geiftlich fein; fle feben alles Gute und Sittliche wie eine Arzenei an, bie man mit Widerwillen ju fich nimmt, wenn man fich folecht befinbet; fle feben in einem Geiftlichen, einem Gittenlebrer nur einen Argt, ben man nicht gefdwind genug aus bem Saufe loomerben fann: ich aber gefiche gern, ich habe vom Gittlichen ben Begriff ale von einer Diat, bie eben baburch nur Diat ift, wenn ich fie gur Lebeneregel mache, wenn ich fle bas gange Jahr nicht außer Mugen laffe.

Sie suchten unter ben Buchern, und fanden einige fogenannte Erbauungofdriften. Die Buflucht ju bicfen Buchern, fagte Therefe, hat Lybie von meiner Mutter gelernt: Chauspiele und Romane maren ihr Leben, fo lange ber Liebhaber treu blieb; feine Entfernung brachte fogleich biefe Bucher wieber in Crebit. 3ch fann überhaupt nicht begreifen, fuhr fie fort, wie man hat glauben tonnen, bas Gott burch Bucher und Ge-fchichten zu uns fpreche. Wem bie Welt nicht unmittelbar eröffnet, mas fie fur ein Berhaltniß zu ihm bat, wem fein Berg nicht fagt, mas er fich und anbern foulbig ift, ber wird es mohl fcmerlich aus Buchern erfahren, bie eigentlich nur gefdict finb, unfern Brribumern Namen ju geben.

Sie lich Wilhelmen allein, und er brachte feinen Abend mit Revifion ber fleinen Bibliothet gu; fie mar wirflich bloß burch Bufall gufammen gefommen.

Therefe blich bie wenigen Tage, bie Wilhelm bei ihr verweilte, fich immer gleich; fle ergablte ihm bie Folgen ihrer Begebenbeit in verfchiebenen Abfagen febr umftanblich. Ihrem Gebachtniß mar Tag und Stunbe, Plat und Name gegenwartig, und wir gieben, mas unfern Lefern zu wiffen nothig ift, hier ins Rurge gu-

Die Urfache von Lotbario's rafcher Entfernung lich sich leiber leicht erklären: er war Theresens Mutter auf ihrer Reise begegnet, ihre Reize zogen ihn an, sie war nicht farg gegen ibn, und nun entfernte ihn biefes un-gludliche, ichnell vorübergegangene Abenteuer von ber Berbinbung mit einem Frauengimmer, bas bie Ratur felbst für ihn gebildet zu haben fchien. Therese blieb in bem reinen Rreise ihrer Beschäftigung und ihrer Pflicht. Man erfuhr, bag Lybie fich heimlich in ber Nachbarichaft aufgehalten habe. Sie war gludlich, ale bie Beirath, obgleich aus unbefannten Urfachen, nicht vollzogen wurde, fie fuchte fich Lothario gu nabern, und es fchien, bag er mehr aus Berzweiflung als aus Reis gung, mehr überrafcht ale mit Ueberlegung, mehr aus langer Beile als aus Borfat, ihren Bunfchen begegnet fei.

Therefe mar ruhig barüber, fie machte feine weitern Anfpruche auf ihn, und felbit wenn er ihr Gatte gemefen mare, hatte fie vielleicht Ruth genug gehabt, ein foldes Berhaltniß zu ertragen, wenn es nur ihre bausliche Orbnung nicht gestört batte; wenigstens außerte fie oft, bag eine Frau, bie bas bauswesen recht gufammenhalte, ihrem Manne jebe fleine Phantafie nachfeben und von feiner Rudfehr jeberzeit gewiß fein tonne.

Therefens Mutter batte balb bie Angelegenheiten ibres Bermögens in Unordnung gebracht; ihre Tuchter mußte es entgelten, benn fie erhielt wenig von ihr; bie alte Dame, Therefens Befduperin, ftarb, binterließ ibr bas fleine Freigut und ein artiges Capital jum Bermadinif. Therefe mußte fich fogleich in ben engen Rreis ju finben, Lothario bot ihr ein beffered Befitthum an, Sarno machte ben Unterhantler, fie folug es aus. 3ch will, fagte fie, im Rleinen zeigen, bag ich bie verlangt ein geiftliches Buch, es finbet fich wohl werth war, bas Große mit ihm gu theilen; aber bas werft ju meinem werthen Freund, ohne Bebenken, bie nen Feinben umgeben, fie werben ihn ju bereben fu-Auflucht nebmen fonne.

Richts bleibt weniger verborgen und ungenutt als gwedmäßige Thatigfeit. Raum hatte fie fich auf ihrem fleinen Gute eingerichtet, fo fuchten die Rachbarn icon ihre nabere Befanntichaft und ihren Rath, und ber neue Befiger ber angrangenben Guter gab nicht unbeutlich ju verfteben, bag es nur auf fie antomme, ob fle feine Band annehmen und Erbe bes größten Theile feines Bermogens werben wolle. Gie hatte icon gegen Bilhelmen biefes Berhaltniffes ermahnt, unb fcherzte gelegentlich über beirathen und Digheirathen mit ibm.

Es giebt, fagte fie, ben Menfchen nichts mehr ju reben, ale wenn einmal eine Beirath geschieht, bie fie nach ihrer Art eine Difheirath nennen fonnen, und boch find bie Digbeirathen viel gewöhnlicher ale bie Beirathen : benn es fieht leiber nach einer furgen Beit mit ben meiften Berbindungen gar mißlich aus. Die Bermifchung ber Stanbe burch Seirathen verbienen nur in fo fern Digbeirathen genannt gu werben, ale ber eine Theil an ber angebornen, angewohnten unb gleichsam nothwenbig geworbenen Erifteng bes anbern feinen Theil nehmen fann. Die verschiebenen Rlaffen haben verschiebene Lebenemeifen, bie fie nicht mit einander theilen noch verwechseln fonnen, und bas ift's, warum Berbinbungen biefer Art beffer nicht gefchloffen werben; aber Ausnahmen und recht gludliche Ausnahmen find möglich. Go ift bie Beirath eines jungen Dabdens mit einem bejahrten Danne immer miglich, und boch habe ich fie recht gut ausschlagen feben. Für mich fenne ich nur Gine Digheirath, wenn ich feiern und reprafentiren mußte; ich wollte lieber jebem ehrbaren Dachterefohn aus ber Rachbarichaft meine Banb

Wilhelm gebachte nunmehr zurudzukehren, und bat feine neue Freundin, ihm noch ein Abichiebewort bei Enbien zu verschaffen. Das leibenschaftliche Dabden ließ fich bewegen, er fagte ihr einige freundliche Worte, fle verfette: ben erften Schmerg hab' ich übermunben, Lothario wirb mir ewig theuer fein; aber feine Freunde tenne ich, es ift mir leib, bag er fo umgeben ift. Der Abbe mare fabig, wegen einer Grille bie Menichen in Roth zu laffen, ober fie gar hinein gu fturgen; ber Argt mochte gern alles ind Gleiche bringen; Jarno bat fein Gemuth, und Sie — wenigstens feinen Charafter! Fahren Sie nur fo fort, und laffen Sie fich als Wertgeug biefer brei Menfchen brauchen, man wird Ihnen noch manche Execution auftragen. Lange, mir ift es recht mohl befannt, war ihnen meine Gegenwart jumiber, ich hatte ihr Gebeimnig nicht entbedt, aber ich batte beobachtet, baß fie ein Webeimniß verbargen. -Boju biefe verfchloffenen Bimmer ? biefe munberlichen Bange? Warum fann niemand ju bem großen Thurm gelangen ? Warum verbannten fle mich, fo oft fle nur tonnten, in meine Stube 3 3ch will gestehen, baf Gi-fersucht querft mich auf biefe Entbedung brachte, ich fürchtete eine gludliche Rebenbublerin fei irgenbmo verftedt. Run glaube ich bas nicht mehr, ich bin übergeugt, bag Lothario mich liebt, bag er es reblich mit mir meint, aber eben fo gewiß bin ich überzeugt, bag er son feinen fünftlichen und falfchen Freunden betrogen wirb. Benn Gie fich um ibn verbient machen mollen. wenn Ihnen verziehen werben foll, mas Sie an mir verbroden haben, fo befreien Gie ihn aus ben Banben biefer Menfchen. Doch mas hoffe ich! Ueberreichen Sie ihm biefen Brief, wieberholen Sie, mas er enthalt: baß ich ihn ewig lieben werbe, baß ich mich auf fein Wort verlaffe. Ach! rief fie aus, inbem fie aufund am Balfe Therefens weinte : er ift von mei-

ohne bafur bantbar fein gu burfen. Bilbelme Abschied von Therefen mar beiterer; fle wunichte ibn balb wieber ju feben. Gie fennen mich

gang ! fagte fie : Gie haben mich immer reben laffen ; es ift bas nachfte Dal Ihre Pflicht, meine Aufrichtigfeit zu erwiebern.

den, bağ ich ibm nichte aufgeopfert babe; o! ber beite

Mann mag gerne horen, bağ er jebes Opfer werth ift,

Auf feiner Rudreife hatte er Beit genug, biefe neue, belle Erscheinung lebhaft in ber Erinnerung zu betrachten. Beld ein Butrauen batte fie ibm eingeflöfit! Er bachte an Mignon und Felix, wie gludlich bie Rinber unter einer folden Aufficht werben fonnten ; bann bachte er an fich felbit, und fühlte, welche Bonne es fein muffe, in ber Rabe eines fo gang flaren menfchlichen Wefens ju leben. Als er fich bem Schlof naberte, fiel ibm ber Thurm mit ben vielen Gangen und Seitengebauben mehr als fonft auf; er nahm fich vor, bei ber nachften Gelegenheit Jarno ober ben Abbe barüber gur Rebe gu ftellen.

## Siebentes Cavitel.

Ale Wilhelm nach bem Schloffe fam, fanb er ben eblen Lothario auf bem Wege ber wolligen Befferung; ber Argt und ber Abbe maren nicht jugegen, Jarno allein mar geblieben. In furger Beit ritt ber Gene-fenbe icon wieber aus, balb allein, balb mit feinen Freunden. Sein Gefprach war ernithaft und gefällig, feine Unterhaltung belehrend und erquidenb; oft bemerfte man Spuren einer garten Guhlbarfeit, ob er fie gleich ju verbergen fuchte, und, wenn fie fich wiber feinen Billen zeigte, beinab zu mißbilligen ichien.

Co war er eines Abende ftill bei Tifche, ob er gleich

beiter ausfab.

Sie haben beute gewiß ein Abenteuer gehabt? fagte

enblich Jarno, und zwar ein angenehmed.

Die Gie fich auf Ihre Leute versteben! verfette Lothario. Ja, es ift mir ein febr angenehmes Abentener begegnet. Bu einer anbern Beit batte ich es vielleicht nicht fo reigenb gefunben, ale bicemal, ba es mich fo empfänglich antraf. Ich ritt gegen Abend jenfeit bes Baffere burch bie Dorfer, einen Weg, ben ich oft genug in frühern Jahren besucht hatte. Mein forperlides Leiben muß mich murber gemacht haben, als ich felbft glaubte: ich fühlte mich weich, und, bei wieber auflebenben Rraften, wie neugeboren. Alle Gegen-fanbe erfcbienen mir in eben bem Lichte, wie ich fie in frühern Jahren gefeben hatte, alle fo lieblich, fo anmuthig, fo reigend, wie fle mir lange nicht erfcienen finb. 3d mertte mohl, bag es Schwachheit mar, ich ließ mir fle aber gang moblgefallen, ritt facte bin, und'es murbe mir gang begreiflich, wie Denfchen eine Rrantheit liebgewinnen tonnen, welche und ju fugen Empfindungen ftimmt. Sie wiffen vielleicht, was mich ehemals fo oft biefen Weg führte?

Wenn ich mich recht erinnere, verfette Jarno, fo mar es ein fleiner Liebesbanbel, ber fich mit ber Tochter

eines Pachtere entfponnen batte.

Dan burfte es mobl einen großen nennen, verfette Lothario: benn wir batten une beibe febr lieb, recht im Ernft, und auch ziemlich lange. Bufälligerweise traf beute alles jufammen, mir bie erften Beiten unferer Liebe recht lebhaft barguftellen. Die Anaben fcuttelten eben wieder Maifafer von ben Baumen, und bas Laub ber Efchen mar eben nicht weiter als an bem Tage, ba ich fie jum erften Mal fab. Run mar es lange, bag ich Margarethen nicht gefehen habe, benn fie ift weit meg verheirathet, nur borte ich jufallig, fie fet

mit ibren Rinbern vor wenigen Wochen gefommen, ib- thum war mir angenehm, ob ich ibn gleich ichon entren Bater ju besuchen.

So mar ja mobl biefer Spazierritt nicht fo gang gufallig ?

3ch laugne nicht, fagte Lothario, bag ich fie angutreffen munichte. Als ich nicht weit von bem Bohnbaus mar, fab ich ihren Bater por ber Thure figen; ein Rind von ungefahr Ginem Jahre ftanb bei ibm. Ale ich mich naberte, fab eine Frauensperfon fonell oben jum Genfter beraus, und ale ich gegen bie Thure fam, borte ich jemand bie Treppe herunter fpringen. 3ch bachte gewiß, fie fci es, und, ich will's nur geftehn, ich fcmeichelte mir, fie habe mich erfannt, und fie fomme mir eilig entgegen. Aber wie beschämt mar ich, als fie jur Thure heraus fprang, bas Rinb, bem bie Pferbe naber famen, anfaßte und in bas baus hineintrug. Es war mir eine unangenehme Empfindung, und nur wurde meine Citelfeit ein wenig getröftet, als ich, wie fie hinmeg eilte, an ihrem Raden und an bem freiftebenben Dor eine merfliche Rothe ju feben glaubte.

3ch bielt ftill und fprach mit bem Bater, und fchielte inbeffen an ben Fenftern herum, ob fle fich nicht hier ober ba bliden ließe; allein ich bemerfte feine Spur von ihr. Fragen wollt' ich auch nicht, und fo ritt ich porbei. Mein Berbruß murbe burch Bermunberung einigermaßen gemilbert : benn ob ich gleich faum bas Beficht gefeben hatte, fo fcbien fie mir faft gar nicht veranbert, und gehn Jahre find boch eine Beit! ja fie schien mir junger, eben fo schlant, eben so leicht auf ben Sugen, ber bale wo möglich noch zierlicher ale vorher, ihre Wange eben fo leicht ber liebensmurbigen Rothe empfänglich, babei Mutter von feche Rinbern, vielleicht noch von mehrern. Es pagte biefe Ericheinung fo gut in bie übrige Bauberwelt, bie mich umgab, baß ich um fo mehr mit einem verjungten Gefühl weiter ritt, und an bem nachften Balbe erft umfehrte, als bie Sonne im Untergeben war. Go schr mich auch ber fallenbe Thau an bie Borfchrift bes Arztes erinnerte, und es mohl rathlicher gewesen mare, gerabe nach Saufe ju tehren, fo nahm ich boch wieder meinen Weg nach ber Seite bes Pachthofes jurud. Ich bemertte, bag ein weibliches Geschöpf in bem Garten auf und nieber ging, ber mit einer leichten Bede umjogen ift. 3ch ritt auf bem Suppfabe nach ber Bede ju, und ich fand mich eben nicht weit von ber Perfon, nach ber ich verlangte.

Db mir gleich bie Abenbsonne in ben Augen lag, fab ich boch, baß fie fich am Baune beschäftigte, ber fie nur leicht bebedte. Ich glaubte meine alte Geliebte zu erfennen. Da ich an fie fam, hielt ich flill, nicht ohne Regung bee Bergens. Einige hohe Zweige wilber Rofen, die eine leife Luft bin und ber webte, machten mir ibre Geftalt unbeutlich. 3ch rebete fie an, und fragte, wie fie lebe. Gie antwortete mir mit halber Stimme : gang mohl. Indeg bemerfte ich, bag ein Rind hinter bem Baune beschäftigt mar Blumen auszureißen, und nahm bie Belegenheit fie ju fragen: wo benn ihre übrigen Rinber feien ? Es ift nicht mein Rinb, fagte fie, bas mare fruh! und in biefem Augenblid ichidte fich's, bag ich burch bie 3weige ihr Geficht genau feben fonnte, und ich mußte nicht, mas ich ju ber Erfcheinung fagen follte. Es mar meine Geliebte und mar es nicht. Raft junger, fast schöner, als ich sie vor zehn Jahren gefannt hatte. Sind Sie benn nicht bie Tochter bes Pachters? fragte ich halb verwirrt. Rein, sagte fie, ich bin ihre Mubme.

Aber Gie gleichen einanber fo außerorbentlich, verfeste ich.

Das fagt jebermann, ber fle vor gebn Jahren ge-Eannt hat.

bedt hatte. 3ch fonnte mich von bem lebenbigen Bilbe voriger Gludfeligfeit, bas vor mir ftanb, nicht loerei-Ben. Das Rind hatte fich inbeffen von mir entfernt, und war Blumen gu fuchen nach bem Teiche gegangen. Sie nahm Abschieb, und eilte bem Rinbe nach.

Inbeffen hatte ich boch erfahren, bag meine alte Beliebte noch wirflich in bem Baufe ihres Batere fei, unb indem ich ritt, beschäftigte ich mich mit Dtuthmagungen, ob fie felbft, ober bie Dubme bas Rinb vor ben Pferben gefichert habe. 3ch wieberholte mir bie gange Geschichte mehrmals im Ginne, und ich mußte nicht leicht, bag irgend etwas angenehmer auf mich gewirft hatte. Aber ich fühle mohl, ich bin noch frant, und wir wollen ben Doctor bitten, bag er une von bem leberrefte biefer Stimmung erlofe.

Es pflegt in vertraulichen Befenntniffen anmuthiger Liebesbegebenheiten wie mit Gefpenftergeschichten gu geben : ift nur erft eine ergablt, fo fliegen bie übrigen von felbft zu.

Unfere fleine Gefellichaft fanb in ber Ruderinnerung vergangener Beiten manchen Stoff biefer Art. Lothario hatte am meiften ju ergablen. Jarno's Gefdichten trugen alle einen eigenen Charafter, und mas Wilhelm ju gefteben batte, miffen wir icon. Inbeffen mar ihm bange, bag man ibn an bie Wefdichte mit ber Grafin erinnern möchte; allein niemand bachte berfelben auch nur auf bie entferntefte Beife.

Es ift mahr, fagte Lothario, angenehmer fann feine Empfinbung in ber Welt fein, ale wenn bas berg nach einer gleichgultigen Paufe fich ber Liebe gu einem neuen Begenstanbe wieber öffnet, und boch wollt' ich biefem Glud für mein Leben entfagt haben, wenn mich bas Schidfal mit Therefen hatte verbinben wollen. Man ist nicht immer Jüngling, und man follte nicht immer Rind fein. Dem Manne, ber bie Belt fennt, ber weiß, mas er barin gu thun, mas er von ihr gu hoffen bat, mas fann ihm ermunichter fein, ale eine Gattin ju finben, bie überall mit ihm wirft, und bie ihm alles vorgubereiten weiß, beren Thatigfeit badjenige aufnimmt, mas bie feinige liegen Jaffen muß, beren Befchaftigfeit fich nach allen Seiten verbreitet, wenn bie feinige nur einen geraben Beg fortgeben barf. Belden himmel hatte ich mir mit Therefen getraumt! Richt ben bimmel eines fdmarmerifden Glude, fonbern eines fichern Lebens auf ber Erbe: Orbnung im Glud, Muth im Unglud, Gorge für bas Geringfte, und eine Geele, fabig bas Größte ju faffen und wieber fahren gu laffen. D! ich fab in ihr gar wohl bie Anlagen, beren Entwidelung wir bewundern, wenn wir in ber Gefdichte Frauen sehen, die und weit vorzüglicher als alle Manner ericeinen : biefe Rlarbeit über bie Umftanbe, biefe Gemanbtheit in allen gallen, biefe Sicherheit im Eingelnen, woburch bas Gange fich immer fo gut befinbet, ohne bag fie jemals baran ju benten icheinen. Gie fonnen wohl, fuhr er fort, inbem er fich lachelnb gegen Wilhelmen wenbete, mir verzeihen, wenn Therefe mich Aurelien entfuhrte: mit jener konnte ich ein heiteres Leben hoffen, ba bei biefer auch nicht an eine gludliche Stunde ju benten mar.

3ch laugne nicht, verfette Wilhelm, bag ich mit grofer Bitterfeit im Bergen gegen Gie bierber gefommen bin, und baf ich mir vorgenommen batte, 3hr Betragen gegen Aurelien febr ftreng zu tabeln.

Much verbient es Tabel, fagte Lothario: ich hatte meine Freundschaft ju ihr nicht mit bem Gefühl ber Liebe verwechfeln follen, ich batte nicht an bie Stelle ber Achtung, bie fie verbiente, eine Reigung einbrangen 3d fuhr fort, fie vericiebenes gu fragen; mein 3rr- follen, bie fie weber erregen, noch erhalten tonnte. Adl. bas größte Unglud, bas einem Weibe begegnen fann.

Es fci brum, ermiberte Bilbelm, wir fonnen nicht immer bas Tabelnewerthe vermeiben, nicht vermeiben, daß unfere Gefinnungen und Sandlungen auf eine fonberbare Weise von ihrer natürlichen und guten Richtung abgelenft merben; aber gewiffe Pflichten follten wir niemals aus ben Mugen fegen. Die Afdje ber Freundin rube fanft; wir wollen, ohne und ju fchelten und fie ju tabeln, mitleibig Blumen auf ihr Grab ftreuen. Aber bei bem Grabe, in welchem bie ungludliche Mutter ruht, laffen Sie mich fragen, warum Sie fich bes Rinbes nicht annehmen? eines Sohnes, beffen fich jebermann erfreuen murbe, und ben Gie gang und gar ju vernachläffigen fcheinen. Wie fonnen Sie, bei Ihren reinen und garten Gefühlen, bas Berg eines Batere ganglich verlaugnen? Sie haben biefe gange Beit noch mit feiner Splbe an bas foftliche Geschöpf gebacht, von beffen Unmuth fo viel gu ergablen mare.

Bon mem reben Gie? verfette Lothario, ich verftebe Sie nicht.

Von wem anbers, als von Ihrem Sohne, bem Cohne Mureliens, bem ichonen Rinbe, bem ju feinem Blude nichte fehlt, ale bas ein gartlicher Bater fich feiner annimmt?

Sie irren febr, mein Freund, rief Lothario: Aurelie hatte teinen Sohn, am wenigsten von mir, ich weiß von feinem Rinbe, fonft murbe ich mich beffen mit Freuben annehmen; aber auch im gegenwärtigen Falle will ich gern bas fleine Gefcopf ale eine Berlaffenfchaft von ihr anfeben, und für feine Erziehung forgen. Bat fie fich benn irgend etwas merfen laffen, bag ber Rnabe ihr, bag er mir jugehöre?

Richt, bağ ich mich erinnere, ein ausbrudliches Wort von ihr gehört ju haben, es mar aber einmal fo angenommen, und ich habe nicht einen Augenblid baran

gezweifelt.

3d fann, fiel Barno ein, einigen Auffclug bierüber geben. Ein altes Weib, bas Sie oft muffen gefeben aben, brachte bas Rind zu Aurelien, fie nahm es mit Leidenschaft auf, und hoffte ihre Leiben burch feine Gegenwart ju linbern: auch hat es ihr manchen vergnugten Augenblid gemacht.

Wilhelm mar burch biefe Entbedung fehr unruhig geworben, er gebachte ber guten Mignon neben bem fonen Felix auf bas Lebhaftefte, er zeigte feinen Bunfc, bie beiben Rinber aus ber Lage, in ber fie

fich befanden, berauszuziehen.

Bir wollen bamit balb fertig fein, verfette Lothario. Das munberliche Mabden übergeben wir Therefen, fie taun unmöglich in beffere Banbe gerathen, und mas ben Anaben betrifft, ben, bacht' ich, nahmen Gie felbit ju fich: benn mas fogar die Frauen an und ungebilbet gurudlaffen, bas bilben bie Rinber aus, menn mir uns mit ihnen abgeben.

Ueberhaupt bachte ich, verfeste Jarno, Sie entfagten furg und gut bem Theater, ju bem Sie boch einmal fein

Talent haben.

Wilhelm war betroffen; er mußte fich jusammennebmen, benn Jarno's harte Borte hatten feine Gigenliebe nicht wenig verlett. Wenn Gie mich bavon überzeugen, verfette er mit gezwungenem Lacheln, fo werben Sie mir einen Dienft erweifen, ob es gleich nur ein trauriger Dienft ift, wenn man uns aus einem Lieblingetraume auficuttelt.

Ohne viel weiter barüber ju reben, verfette Jarno, mochte ich Gie nur antreiben, erft bie Rinber gu bolen;

bas lebrige wirb fich fcon geben.

3d bin bereit bagu, verfette Wilhelm; ich bin un- laffe euch ju benfen, mit welchem Bergen ich blieb, und rubig und neugierig, ob ich nicht von bem Schidfal bes mit welchem ich mich entfernte.

fle war nicht liebenswürdig, wenn fie liebte, und bas ift | Rnaben etwas Raberes entbeden tam; ich verlange bad Mabchen wiebergusehen, bas fich mit fo vieler Eigenheit an mich gefchloffen bat.

Man warb einig, bag er balb abreifen werbe.

Den anbern Tag hatte er fich bagu vorbereitet, bas Pferb marb gefattelt, nur wollte er noch von Lothario Abschied nehmen. Als bie Efgeit herbei fam, feste man fich wie gewöhnlich ju Tifche, ohne auf ben Baudherrn ju marten; er tam erft fpat, und feste fich gu ihnen.

Ich wollte wetten, fagte Jarno, Sie haben heute Ihr gartliches Berg wieder auf die Probe gestellt, Gie haben ber Begierbe nicht wiberfteben fonnen, 3bre ebemalige Geliebte wieberaufeben.

Errathen! verfeste Lothario.

Laffen Gie une boren, fagte Jarno, wie ift es abge-

laufen ? 3ch bin außerft neugierig.

3ch laugne nicht, verfette Lothario bag mir bas Abenteuer mehr ale billig auf bem Bergen lag; ich faßte baber ben Entichluß, nochmale bingureiten, unb bie Perfon wirflich zu feben, beren verjungtes Bilb mir eine fo angenehme Muffon gemacht hatte. 3ch flieg fcon in einiger Entfernung vom Baufe ab, und lief bie Pferbe bei Seite führen, um bie Rinber nicht ju storen, bie vor bem Thore spielten. Ich ging in bas Saus, und von ungefahr fam fie mir entgegen, benn fie mar es felbft, und ich erfannte fie ungeachtet ber großen Beranderung wieder. Sie war ftarter geworben, und ichien großer gu fein; ihre Anmuth blidte burch ein gesettes Wefen binburch, und ihre Munterfeit mar in ein ftilles Rachbenfen übergegangen. 3hr Ropf, ben fie fonft fo leicht und frei trug, bing ein menig gefenft, und leife Falten maren über ibre Stirne gezogen.

Gie folug bie Augen nieber, ale fie mich fab, aber feine Rothe verfundigte eine innere Bewegung bes Bergens. Ich reichte ihr bie Sand, fle gab mir bie ihrige; ich fragte nach ihrem Manne, er war abmefenb, nach ihren Rinbern, fie trat an bie Thure unb rief fie berbei, alle famen und versammelten fich um fie. Es ift nichts reizenber, ale eine Mutter gu feben mit einem Rinbe auf bem Arme, und nichts ehrmurbiger, als eine Mutter unter vielen Rinbern. 3ch fragte nach ben Ramen ber Rleinen, um boch nur etwas ju fagen; fie bat mich binein gu treten und auf ihren Bater ju warten. 3ch nahm es an; fie führte mich in bie Gtube, wo ich beinabe noch Alles auf bem alten Plate fand, und - fonberbar! bie icone Duhme, ihr Ebenbilb, fag auf eben bem Schemel binter bem Grinnroden, wo ich meine Beliebte in eben ber Beftalt fo oft gefunden hatte. Ein fleines Dabden, bas feiner Dutter vollfommen glich, war une nachgefolgt, und fo ftanb ich in ber fonberbarften Gegenwart, zwischen ber Bergangenheit und ber Bufunft, wie in einem Drangen-walbe, wo in einem fleinen Begirf Bluthen und Fruchte ftufenweis neben einander leben. Die Duhme ging hinaus, einige Erfrifdung ju holen, ich gab bem ebe-mals fo geliebten Gefcopfe bie Sanb, und fagte gu ihr: ich habe eine rechte Freude, Sie wieber ju feben. Sie find febr gnt, mir bas ju fagen, verfette fle;

aber auch ich fann Ihnen verfichern, bag ich eine unaussprechliche Freude habe. Wie oft habe ich mir gemunicht, Sie nur noch einmal in meinem Leben wiebergufeben; ich babe ce in Augenbliden gewünscht, bie ich für meine letten hielt. Sie fagte bas mit einer gefesten Stimme, ohne Rubrung, mit jener Raturlidfeit, bie mich ebemale fo febr an ihr entgudte. Die Muhme tam wieber, ihr Bater bagu - und ich über-

#### · Achtes Capitel.

Wilhelm hatte auf seinem Wege nach ber Stabt bie eblen weiblichen Befchöpfe, bie er fannte und von benen er gebort batte, im Sinne; ihre fonberbaren Schicfale, bie wenig Erfreuliches enthielten, maren ihm fcmerglich gegenwärtig. Uch! rief er aus, arme Mariane! mas werbe ich noch von bir erfahren muffen ? Und bich, herrliche Amazone, ebler Schupgeift, bem ich fo viel ichulbig bin, bem ich überall ju begegnen hoffe, und ben ich leiber nirgenbe finbe, in welchen traurigen Umftanben treff' ich bich vielleicht, wenn bu mir einft wieber

begegneft!

In ber Stadt war niemanb von feinen Befannten gu Saufc; er eilte auf bas Theater, er glaubte fie in ber Probe ju finden; alles war ftill, bas baus fchien leer, boch fah er einen Laben offen. Ale er auf bie Bubne tam, fand er Aureliens alte Dienerin beschäftigt, Leinmand ju einer neuen Decoration gufammengunaben; co fiel nur fo viel Licht berein, ale nothig war, ihre Arbeit ju erhellen. Felix und Dignon fagen neben ihr auf ber Erbe; beibe hielten ein Buch, und inbem Mignon laut las, fagte ihr Felir alle Borte nach, ale wenn er bic Buchftaben fennte, ale wenn er auch zu lefen verftunbe.

Die Rinder fprangen auf und begrüßten ben Unkommenden: er umarmte fie auf's Bartlichfte, und führte fie naher zu ber Alten. Bift bu co? fagte er gu ihr mit Ernft, bie biefes Rind Aurelien gugeführt batte. Gie fab von ihrer Arbeit auf, und menbete ihr Beficht gu ihm; er fab fle in vollem Lichte, erfchrat, trat einige Schritte jurud; es mar bie alte Barbara.

Bo ift Mariane? rief er aus. - Beit von bier,

verfette bie Alte.

Und Felix ? . .

Bit ber Cobn biefes ungludlichen nur allgugartlich liebenben Dabdens. Dochten Sie niemals empfinben, mas Sic une gefoftet haben! Dochte ber Schap, ben ich Ihnen überliefere, Gie fo gludlich machen, ale er

und ungludlich gemacht bat!

Sie ftanb auf, um wegzugeben. Wilhelm hielt fie fest. Ich bente Ihnen nicht zu entlaufen, sagte fie, laffen Gie mich ein Document bolen, bas Gie erfreuen und fcmergen wirb. Gie entfernte fich, und Bilbelm fab ben Rnaben mit einer angftlichen Freube an; er burfte fich bas Rind noch nicht zueignen. Er ift bein, rief Dignon, er ift bein, und brudte bas Rinb an Bilbelme Rnice.

Die Alte fam, und überreichte ihm einen Brief. Dier find Marianene lette Borte, fagte fie.

Sie ift tobt! rief er aus.

Tobt! sagte bie Alte; möchte ich Ihnen boch alle

Bormurfe erfparen tonnen.

Ucberrafcht und verwirrt erbrach Wilhelm ben Brief; er hatte aber taum bie erften Borte gelefen, als ihn ein bittrer Comery ergriff; er ließ ben Brief fallen, fturgte auf eine Rafenbant, und blieb eine Beit lang liegen. Mignon bemubte fich um ibn. Inbeffen hatte Felir ben Brief aufgehoben, und gerrte feine Gefpielin fo lange, bis biefe nachgab, und zu ihm fniete und ihm vorlas. Felix wieberholte bie Borte, und Bilhelm mar genothigt fie zweimal zu horen. "Benn biefes Blatt jemals ju bir fommt, fo bebaure beine ungludliche Geliebte. Deine Liebe bat ihr ben Tob gegeben. Der Rnabe, beffen Geburt ich nur einige Tage überlebe, ift bein ich fterbe bir treu, fo fehr ber Schein auch gegen mich fprechen mag; mit bir verlor ich Alles, was mich an bas Leben feffelte. Ich fterbe zufrieben, ba man mir verfichert, bas Rinb fei gefund und werbe leben. Bore bie alte Barbara, verzeih ihr, leb mohl und vergiß mich nict!"

Beld ein schmerzlicher und noch zu feinem Trofte balb rathfelhafter Brief! beffen Inhalt ibm erft recht fühlbar marb, ba ibn bie Rinber ftodenb und ftam-

melnb vortrugen und wieberholten.

Da haben Gie es nun! rief bie Alte, ohne abguwarten, bis er fich erholt batte; banfen Gie bem Simmel, bag, nach bem Berlufte eines fo guten Dabchens, Ihnen noch ein so vortreffliches Kind übrig bleibt. Richts wird Ihrem Schmerze gleichen, wenn Sie vernehmen, wie bas gute Dabden Ihnen bis ans Enbe treu geblieben, wie ungludlich fie geworben ift, unb mas fie Ihnen Alles aufgeopfert bat.

Lag mich ben Becher bes Jammere und ber Freuben, rief Wilhelm aus, auf einmal trinfen! Ueberzeuge mich, ja überrebe mich nur, bag fie ein gutes Dabchen war, baß fie meine Achtung wie meine Liebe verbiente, und überlaß mich bann meinen Schmerzen über ihren

unerfeslichen Berluft.

Ce ift jest nicht Beit, verfette bie Mite, ich habe gu thun, und wunschte nicht, bag man und beisammen fanbe. Laffen Sie es ein Geheimniß fein, bag Felix Ihnen angehört; ich hatte über meine bieberige Berftellung zu viel Bormurfe von ber Gefellichaft ju crwarten. Mignon verrath und nicht, sie ist gut und verfdmiegen.

3d mußte es lange und fagte nichte, verfeste Dig-- Die ift es möglich? rief bie Alte. - Bober?

fiel Wilhelm ein.

Der Geift hat mir's gefagt.

Mo? wo?

3m Gemolbe, ba ber Alte bas Meffer gog, rief mir's gu; Rufe feinen Bater, und ba fielft bu mir ein. Ber rief benn?

3ch weiß nicht, im Berzen, im Ropfe, ich war fo angft, ich gitterte, ich betete, ba rief's und ich verftanb's.

Wilhelm brudte fie an fein Berg, empfahl ihr Felix und entfernte fich. Er bemertte erft gulept, bag fie viel blaffer und magerer geworben mar, ale er fie verlaffen hatte. Dabame Delina fanb er von feinen Befannten zuerst; sie begrüßte ihn aufs freundlichste. D! baß Sie boch Alles, rief sie aus, bei uns finden möchten, wie Sie munfchten!

3d zweifle baran, fagte Wilhelm, und erwarte es nicht. Gefteben Sie es nur, man bat alle Anftalten gemacht, mich entbebren gu fonnen.

Marum find Gie auch weggegangen? verfette bie

Freunbin.

Man fann bie Erfahrung nicht fruh genug machen, wie enthehrlich man in ber Welt ift. Welche wichtige Perfonen glauben wir zu fein! Bir benten allein ben Rreis ju beleben, in welchem wir wirten; in unferer Abmefenheit muß, bilben wir und ein, Leben, Rahrung und Athem ftoden, und bie Lude, bie entiteht, wirb faum bemerft, fle fullt fich fo gefdwind wieber ane, ja fle wird oft nur ber Plat, mo nicht für etwas Befferes, bod für etwas Angenehmeres.

Und bie Leiben unserer Freunde bringen wir nicht

in Anschlag?

Much unfere Freunde thun mohl, wenn fie fich balb finden, wenn fie fich fagen: ba mo bu bift, ba mo bu bleibst, wirfe mas bu fannft, sei thatig und gefällig, und lag bir bie Begenmart beiter fein.

Bei naberer Erfundigung fand Bilhelm, mas er vermuthet hatte: bie Oper mar eingerichtet, unb jog bie gange Aufmertfamfeit bes Publicums an fic. Seine Rollen maren ingwischen burch Laertes unb Doratio befest worden, und beibe lodten ben Bufchauern einen weit lebhaftern Beifall ab, ale er jemale hatte erlangen fonnen

Laertes trat berein, und Mabame Melina rief aus:

sehen Sie hier biesen gludlichen Menschen, ber balb ein Capitalift, ober Gott weiß mas werben wirb! Wischelm umarmte ihn, und fühlte ein vortrefflich seines Tuch an seinem Rode; seine übrige Rleibung war einfach, aber Alles vom besten Zeuge.

Losen Sie mir bas Rathfel! rief Bilbelm aus.

Es ist noch Zeit genug, versehte Laeries, um zu erfahren, baß mir mein hin- und herlausen nunmehr bezahlt wird, baß ein Patron eines großen hanbelsbauses von meiner Unruhe, meinen Renntnissen und Bekanntschaften Bortheil zieht, und mir einen Theil bavon abläßt; ich wollte viel brum geben, wenn ich mir babei auch Zutrauen gegen die Weiber ermäteln konnet: benn es ift eine hübliche Richte im hause, und ich merke wohl, wenn ich wollte, könnte ich balb ein gemachter Mann sein.

Sie wissen wohl noch nicht, sagte Mabame Melina, baß sich inbessen auch unter und eine heirath gemacht hat? Serlo ist wirklich mit der schönen Elmire öffent-lich getraut, da der Bater ihre heimliche Vertraulichkeit

nicht gut beigen wollte.

So unterhielten fie sich über manches, was sich in seiner Abwesenheit zugetragen hatte, und er konnte gar wohl bemerken, bag er, bem Geist und bem Sinne ber Gesellschaft nach, wirklich langst verabschiebet war.

Mit Ungebulb erwartete er bie Alte, die ihm tief in ber Racht ihren sonberbaren Besuch angekündigt hatte. Sie wollte kommen, wenn alles schlief, und verlangte solche Borbereitungen, eben als wenn das jüngste Mädschen sich zu einem Geliebten schleichen wollte. Er las indes Marianens Brief wohl hundertmal durch, las mit unaussprechlichem Entzüden das Wort Arene von ihrer geliebten hand, und mit Entsepen die Ankundigung ihres Todes, bessen Annäherung sie nicht

gu fürchten fcbien.

Mitternacht war vorbet, als etwas an ber halbossenen Thüre rauschte, und die Alte mit einem Körbchen hereintrat. Ich soll Such, sagte sie, die Geschichte unberer Leiden erzählen, und ich muß erwarten, daß Ihr ungerührt dadei sitet, daß Ihr nur, um Eure Reugierde zu befriedigen, mich so sorgsam erwartet, und daß Ihr Such jetz, wie damals, in Eure kalte Sigenliede hallet, wenn und das herz bricht. Aber seht her! so krachte ich an senem glücklichen Abend die Ehampagnerssachte ich an senem glücklichen Abend die Ehampagnerssachte, und so fingt Ihr an, und mit gutmüthigen Kinderzeschichten zu täuschen und einzuschläsern, wie ich Such jett mit traurigen Wahrheiten ausstäter und voach erhalten muß.

Wilhelm mußte nicht, mas er fagen follte, als bie Alte wirflich ben Stopfel fpringen ließ, und bie brei

Glafer vollschenfte.

Trinft! rief sie, nachdem sie ihr schaumendes Glas schuell ausgeleert hatte, trinkt! eh der Geist verraucht! Dieses britte Glas soll zum Andenken meiner ungludichen Freundin ungenoffen verschäumen: Wie roth waren ihre Lippen, als sie Ench damals Beschied that! Ach! und nun auf ewig verblast und erstarrt!

Sibylle! Furie! rief Wilhelm aus, indem er auffprang und mit der Faust auf den Tich schlug, welch ein boser Geist bestigt und treibt bich? Für wen hältst du mich, daß du benstit, die einsachte Geschicke von Marianens Tod und Leiben werde mich nicht empsindlich genug tränken, daß du noch solche höllische Runstgriffe brauchst, um meine Marter zu schärfen? Geht beine unersättliche Bölleret so weit, daß du beim Todetnmable schweden mußt, so trink und rede! Ich habe bich von jeher verabscheut, und noch kann ich mir Marianen nicht unschuldig denken, wenn ich dich, ihre Gessellschafterin, nur ansehe.

Gemach, mein herr! versette bie Alte: Sie werben mich nicht aus meiner Fassung bringen. Sie find und noch sehr verschulber, und von einem Schulbner last man sich nicht übel begegnen. Aber Sie haben Recht, auch meine einfachste Erzählung ift Strafe genug für Sie. So hören Sie benn ben Kampf und den Sieg Marianens, um die Ihrige zu bleiben.

Die Meinige? rief Wilhelm aus, welch ein Mahr-

chen willft bu beginnen ?

Unterbrechen Sie mich nicht, fiel fie ein, horen Sie mich, und bann glauben Sie, was Sie wollen, es ift ohnebem jest ganz einerlei. haben Sie nicht am letten Abend, als Sie bei uns waren, ein Billet gefunden und mitgenommen?

Ich fanb bas Blatt erft, als ich es mitgenommen hatte; es mar in bas halstuch verwidelt, bas ich aus

inbruftiger Liebe ergriff unb ju mir ftedte.

Bas enthielt bas Papier?

Die Aussichten eines verbrieflichen Liebhabers, in ber nächten Racht besser als gestern aufgenommen zu werben. Und bag man ihm Bort gehalten hat, habe ich mit eignen Augen gesehen, benn er schlich fruh vor

Tage aus Eurem Baufe binmeg.

Sie fonnen ihn gefehen haben; aber mas bei uns vorging, wie traurig Mariane biefe Racht, wie verbriefilich ich fle gubrachte, bas werben Gie erft jest er-fabren. Ich will gang aufrichtig fein, weber laugnen noch beschönigen, bag ich Marianen berebete, fich einem gemiffen Rorberg ju ergeben; fie folgte, ja ich tann fa-gen, fie geborchte mir mit Biberwillen. Er war reich, er ichien verliebt, und ich hoffee, er merbe beftanbig fein. Gleich barauf mußte er eine Reife machen anb Mariane lernte Sie fennen. Bas batte ich ba nicht auszusteben! mas ju hindern! mas zu erbulben! D! rief fie manchmal, hattest bu meiner Jugend, meiner Unichulb nur noch vier Wochen gefcont, fo batte ich einen wurdigen Gegenftanb meiner Liebe gefunden, ich mare feiner murbig gemefen, und bie Liebe hatte bas mit einem ruhigen Bewußtfein geben burfen, mas ich jest wiber Willen verfauft habe. Sie überließ fic gang ihrer Reigung, und ich barf nicht fragen, ob Sie gludlich maren. 3ch hatte eine uneingeschranfte Bewalt über ihren Berftanb, benn ich fannte alle Mittel, ihre fleinen Reigungen zu befriedigen; ich hatte teine Dacht über ihr Berg, benn niemale billigte fie, mas ich für fie that, wozu ich fie bewegte, wenn ihr Berg wiberfprach; nur ber unbezwinglichen Roth gab fie nach, und bie Roth erfchien ihr balb fehr brudenb. In ben erften Beiten ihrer Jugend hatte es ihr an nichts gemangelt; ihre Familie verlor burch eine Berwidelung von Umftanben ihr Bermögen, bas arme Dabchen mar an mancherlei Beburfniffe gewöhnt, und ihrem fleinen Gemuth maren gewiffe gute Grunbfape eingeprägt, bie fie unruhig machten, ohne ihr viel ju helfen. Gie hatte nicht bie minbefte Gewandtheit in weltlichen Dingen, fle war unschulbig im eigentlichen Sinne; fle hatte feinen Begriff, bag man taufen tonne, ohne ju bezahlen; für nichts mar ihr mehr bange, ale wenn fle foulbig war; fie batte immer lieber gegeben ale genommen, und nur eine folde Lage machte es möglich, baß fie genöthigt warb, fich felbft hinzugeben, um eine Menge fleiner Soulben lodzumerben.

Und hatteft bu, fuhr Bilhelm auf, fle nicht retten

fonnen ?

O ja, verfette bie Alte, mit hunger und Roth, mit Rummer und Entbehrung, und barauf war ich niemals eingerichtet.

Abscheuliche, nieberträchtige Kupplerin! so hast bu bas unglückliche Geschöpf geopfert? so hast bu sie beiner Rehle, beinem unersättlichen heißhunger hingegeben?

Ihr thatet beffer, Euch zu maßigen, und mit Schimpf- | ben, ben Sie fo begunstigt, fo gludlich hielten, und befreben inne ju balten, verfette bie Alte. Wenn 3hr fchimpfen wollt, fo geht in Gure großen vornehmen Baufer, ba werbet Ihr Mutter finben, Die recht angft-lich beforgt finb, wie fie für ein liebenswurbiges, himmlifches Mabden ben allerabideulichften Denichen auffinden wollen, wenn er nur jugleich ber reichfte ift. Seht bas arme Gefchopf por feinem Schidfale gittern und beben, und nirgende Troft finden, ale bie ihr irgenb eine erfahrne Freundin begreiflich macht, bag fic burch ben Cheftanb bas Recht erwerbe, über ihr Berg und ihre Perfon nach Gefallen bisponiren gu tonnen.

Schweig! ricf Bilbelm: glaubft bu benn, bag ein Berbrechen burch bas anbere entschulbigt werben tonne? Erzähle, ohne weitere Anmerfungen ju machen!

So hören Sie, ohne mich zu tabeln! Mariane warb wiber meinen Willen bie Ihre. Bei biefem Abenteuer babe ich mir menigstens nichts vorzuwerfen. Norberg fam gurud, er eilte Marianen gu feben, bie ibn falt unb verbrießlich aufnahm und ihm nicht einen Ruß erlaubte. 3ch brauchte meine gange Runft, um ihr Betragen gu emidulbigen; ich ließ ihn merten, bag ein Beichtvater ibr bas Gemiffen gefcarft habe, und bag man ein Gewiffen, fo lange ce fpricht, refpectiren muffe. 3ch brachte ibn babin, bağ er ging, und verfprach ibm, mein Beftes gu thun. Er war reich und rob, aber er hatte einen Grund von Gutmuthigfeit, und liebte Marianen auf bas Meugerfte. Er verfprach mir Gebulb, unb ich arbeitete beito lebhafter, um ihn nicht ju febr ju prufen. 3d hatte mit Marianen einen harten Stanb; ich überrebete fie, ja ich fann fagen, ich zwang fie enblich burch bie Drobung, bag ich fie verlaffen murbe, an ihren Liebhaber gu fchreiben, und ihn auf bie Racht eingulaben. Gie famen und rafften gufälliger Beife feine Antwort in bem Salstuch auf. 3bre unvermuthete Gegenwart hatte. mir ein bofes Spiel gemacht. Raum maren Sie weg, fo ging bie Qual von Reuem an; fle fdwur, bag fie Ihnen nicht untreu merben fonne, und war fo leibenschaftlich, fo außer fich, baf fie mir ein bergliches Mitleib ablodte. Ich versprach ihr endlich, bağ ich auch bicfe Racht Rorbergen beruhigen, und ibn unter allerlei Bormanben entfernen wollte; ich bat fie gu Bette gu geben, allein fie ichien mir nicht gu trauen: fie blieb angezogen, und schlief zulett, bewegt und ausgeweint wie fie war, in ihren Rleibern ein.

Rorberg fam; und ich fuchte ihn abzuhalten; ich ftellte ihm ihre Gemiffensbiffe, ihre Reue mit ben fomargeften Farben vor; er munichte fie nur gu feben, und ich ging in bas Bimmer, um fie vorzubereiten; er fdritt mir nach, und wir traten beibe gu gleicher Beit por ihr Bette. Gie erwachte, fprang mit Buth auf unb entriß fich unfern Armen; fie beschwur und bat, fie flebte, brobte und verficherte, bag fie nicht nachgeben Sie war unvorsichtig genug, über ihre mabre Leibenschaft einige Worte fallen ju laffen, bie ber arme Rorberg im geiftlichen Ginne beuten mußte. Enblich verließ er fle, und fie foloß fich ein. 3ch behielt ibn noch lange bei mir, und fprach mit ihm über ihren Buftanb, bag-fie guter boffuung fei, und bag man bas arme Maben iconen muffe. Er fühlte fich fo ftola auf feine Baterichaft, er freute fich fo febr auf einen Anaben, bag er alles einging, mas fie von ihm verlangte, und bag er verfprach, lieber einige Beit ju ver-reifen, als feine Geliebte ju angfligen, und ihr burch biefe Bemuthebewegungen ju fcaben. Dit biefen Ge-Innungen folich er Morgens fruh von mir weg, und Sie, mein berr, wenn Sie Schilbwache gestanben ba-

fen Erfcheinung Gie jur Bergmeiflung brachte.

Rebeft bu mabr ? fagte Bilbelm.

So wahr, sagte bie Alte, ale ich noch hoffe, Sie zur

Bergweiflung gu bringen.

Ja, gewiß Gie murten verzweifeln, wenn ich Ihnen bas Bilb unfere nad ften Morgens recht lethaft barftellen tonnte. Wie heiter machte fie auf! wie freunblich rief fie mid berein! wie lebhaft banfte fie mir! wie herzlich brudte fle mich an ihren Bufen! Run, fagte fie, indem fie lächelnd vor ben Spiegel trat, barf ich mich wieber an mir felbft, mich an meiner Geftalt freuen, ba ich wieber mir, ba ich meinem einzig geliebten Freund angebore. Wie ift co fo fuß, übermunben ju haben! welch eine himmlische Empfindung ift es, feinem Bergen gu folgen! Wie bant' ich bir, bag bu bich meiner angenommen, baf bu beine Rlugbeit, beinen Berftand auch einmal zu meinem Bortheil ange-wenbet haft! Steh mir bei, und erfinne, was mich

gang gludlich machen fann!

3ch gab ihr nach, ich wollte fle nicht reizen, ich fcmeichelte ihrer Doffnung, und fie liebtof te mich anf bas Anmuthigfte. Entfernte fie fich einen Augenblid vom Fenfter, fo mußte ich Bache fteben: benn Gie follten nun ein für allemal vorbei geben, man wollte Sie wenigstens feben; fo ging ber gange Tag unrubig bin. Rachte, gur gewöhnlichen Ctunbe, erwarteten wir Sie gang gewiß. 3ch paßte fcon an ber Treppe, bie Beit warb mir lang, ich ging wieber ju ihr hincin. 3ch fand fie ju meiner Bermunberung in ihrer Officieretracht, fle fab unglaublich beiter und reigend aus. Berbien' ich nicht, fagte fie, beute in Mannetracht ju erfceinen? Sabe ich mich nicht brav gehalten ? Dein Geliebter foll mich beute wie bas erfte Dal feben, ich will ihn fo gartlich und mit mehr Freiheit an mein Berg bruden, ale bamale: benn ich bin jest nicht viel mehr bic Geine ale bamale, ba mich ein ebler Ent-ichluß noch nicht frei gemacht hatte ? Aber, fügte fie nach einigem Rachbenten bingu, noch hab' ich nicht gang gewonnen, noch muß ich erft bas Meugerfte magen, um feiner werth, um feines Befipes gewiß ju fein; ich muß ihm alles entbecken, meinen ganzen Bustand offenbaren, und ihm alebann überlaffen, ob er mich behalten ober verftogen will. Diefe Scene bereite ich ihm, bereite ich mir ju; und mare fein Gefühl mich zu verftoßen fabig, fo murbe ich alebann gang wieber mir felbft angeboren, ich wurbe in meiner Strafe meinen Troft finden, und alles erbulben, mas bas Schieffal mir auferlegen wollte.

Dit biefen Gefinnungen, mit biefen Boffnungen, mein Berr, erwartete Sie bas liebenswurbige Dabden; Sie tamen nicht. D! wie foll ich ben Buftanb bes Wartens und hoffens beschreiben? Ich febe bich noch vor mir, mit welcher Liebe, mit welcher Inbrunft bu von bem Mann fprachit, beffen Graufamfeit bu noch nicht erfabren hatteft!

Gute, liebe Barbara, ricf Bilbelm, inbem er auffprang und bie Alte bei ber Sand faßte : es ift nun genug ber Berftellung, genug ter Borbereitung! Dein gleichgültiger, bein rubiger, bein gufriebner Ton bat bich verrathen. Gieb mir Marianen wieber! fie lebt, fie ift in ber Rabe. Richt umfonft haft bu biefe frate einsame Stunde ju beinem Befuche gemablt, nicht umfonit baft bu mich burch biefe entgudenbe Ergablung vorbereitet. Wo haft bu fie ? Wo verbirgft bu fie ? Ich glaube bir alles, ich verfpreche bir alles zu glauben, wenn bu mir fle zeigft, wenn bu fie meinen Armen wiebergiebft. Ihren Schatten habe ich fcon im Bluge ben, fo batte es ju Ihrer Gludfeligfeit nichts weiter gefeben, lag mich fie wieber in meine Arme faffen! 3ch bedurft, als in ben Bufen Ihres Rebenbuhlers zu fe- will vor ihr auf ben Knien liegen, ich will fie um Bergebung bitten, ich will ihr zu ihrem Rampfe, zu ihrem erträglichen Schmerzen, bie bu leibeft, indem bu mich Siege über fich und bich Glud wunfchen, ich will ihr flichft; tomm, bag unfere Trennung weniger graufam meinen Felir guführen. Komm! Wo haft bu fie ver-ftedt? Lag fie, lag mich nicht langer in Ungewißbeit! Dein Entzweck ift erreicht. Wo haft bu fie verborgen ? Romm, baf ich fie mit biefem Licht beleuchte! baß ich wieder ihr holdes Angeficht febe!

Er hatte bie Alte vom Stuhl aufgezogen, fie fab ibn ftarr an, bie Thranen fturgien ihr aus ben Augen, unb ein ungeheurer Schmerz ergriff fle. Belch ein ungludlicher Grrthum, rief fie aus, lagt Gie noch einen Mugenblid hoffen! - Ja, ich habe fle verborgen, aber unter bie Erbe; weber bas Licht ber Sonne noch eine vertrauliche Rerge wird ihr holbes Angeficht jemals wieber erleuchten. Führen Sie ben guten Felir an ihr Grab, und sagen Sie ihm, ba liegt beine Mutter, bie bein Bater ungebort verbammt bat. Das liebe Berg fcblagt nicht mehr por Ungebulb, Gie ju feben, nicht etwa in einer benachbarten Rammer wartet fie auf ben Ausgang meiner Ergablung, ober meines Dabrchens; bie buntle Rammer hat fie aufgenommen, wohin fein Brautigam folgt, woraus man feinem Geliebten entgegen geht.

Sie warf fich auf bie Erbe an einem Stubl nieber und weinte bitterlich; Wilhelm mar jum erften Dale völlig überzeugt, bag Mariane tobt fei; er befand fich in einem traurigen Buftanbe. Die Alte richtete fich auf; ich habe Ihnen weiter nichts ju fagen, rief fie, und marf ein Padet auf ben Tifch. Bier biefe Brieffcaften mogen völlig Ihre Graufamteit befcamen; lefen Gie biefe Blatter mit trodnen Augen burd, wenn es Ihnen möglich ift. Sie schlich leife fort, und Bilbelm hatte biefe Racht bas Berg nicht, bie Brieftafche qu öffnen, er batte fle felbft Marianen gefchentt, er wußte, baß fie jebes Blattchen, bas fie von ihm erhalten hatte, forgfaltig barin aufhob. Den anbern Morgen vermochte er es uber fich; er lofte bas Banb, unb es fielen ihm fleine Bettelchen mit Bleiftift von feiner eigenen Sand gefdrieben entgegen, und riefen ibm jebe Situation, von bem erften Tage ihrer anmuthigen Betanntichaft, bis zu bem letten ihrer graufamen Erennung, wieber berbet. Allein nicht ohne bie lebhafteften Schmerzen burchlas er eine fleine Sammlung von Billeten, bie an ihn gefdrieben maren, und bie, wie er ans bem Inhalt fab, von Wernern maren gurudgewiesen

Reines meiner Blatter bat bis zu bir burchbringen fonnen; mein Bitten und Fleben hat bich nicht erreicht; hast du selbst diese grausamen Befehle gegeben? Soll ich bich nie wieder seben? Roch einmal versuch' ich es, ich bitte bich: fomm, o fomm! ich verlange bich nicht ju behalten, wenn ich bich nur noch einmal an mein Berg bruden fann.

Wenn ich fonft bei bir fag, beine Banbe bielt, bir in bie Mugen fab, und mit vollem Bergen ber Liebe unb bes Butrauens ju bir fagte: lieber, lieber guter Mann! bas borteft bu fo germ, ich mußte es bir fo oft wieberbolen, ich wieberbole es noch einmal : lieber, lieber quter Mann! fei gut, wie bu marft, fomm und lag mich nicht in meinem Elenbe verberben!

Du haltst mich fur schulbig, ich bin es auch, aber nicht wie bu bentft. Romm, bamit ich nur ben eingigen Troft habe, von bir gang gefannt ju fein, es gebe mir nachher, wie es wolle.

Richt um meinerwillen allein, auch um bein felbft erfparen tonnten, halten fich meift fille genug. willen fleb' ich bich an, ju fommen. 3ch fuble bie un-

flichft; fomm, bag unfere Trennung weniger graufam merbe! 3ch mar vielleicht nie beiner murdig, ale eben in bem Augenblick, ba bu mich in ein granzenloses Elenb juruditogeft.

Bei allem, mas heilig ift, bei allem, mas ein menichliches Berg rubren fann, ruf' ich bich an! Es ift um eine Geele, es ift um ein Leben ju thun, um groei Leben, von benen bir eine ewig theuer fein muß. Dein Argwohn wird auch bas nicht glauben, und boch werbe ich es in ber Stunde bes Tobes aussprechen: bas Rinb, bas ich unter bem Bergen trage, ift bein. Seitbem ich bich liebe, bat fein anbrer mir auch nur bie Band gebrudt; o bag beine Liebe, bag beine Rechtschaffenheit bie Gefährten meiner Jugenb gewesen waren!

Du willft mich nicht horen ? fo muß ich benn gulest wohl verftummen, aber biefe Blatter follen nicht untergehen, vielleicht können sie noch zu bir sprechen, wenn bas Leichentuch fcon meine Lippe bebeckt, und wenn bie Stimme beiner Reue nicht mehr zu meinem Ohre reichen kann. Durch mein trauriges Leben bis an ben letten Augenblick wird bas mein einziger Eroft fein: baß ich ohne Schulb gegen bich mar, wenn ich mich auch nicht unschuldig nennen burfte.

Bilbelm tonnte nicht weiter; er überließ fich gang feinem Schmerz, aber noch mehr war er bebrangt, als Laertes berein trat, bem er feine Empfinbungen ju verbergen fuchte. Diefer brachte einen Beutel mit Ducaten hervor, gabite und rechnete, und verficherte Bilbel-men: es fei nichts Schoneres in ber Welt, ale wenn man eben auf bem Wege fei, reich zu werben; es tonne uns auch alsbann nichts stören ober abhalten. Wilbelm erinnerte fich feines Traums und lachelte; aber jugleich bachte er auch mit Schaubern : bag in jenem Traumgefichte Mariane ibn verlaffen, um feinem verftorbenen Bater ju folgen, und beibe gulett wie Geifter fcmebenb fich um ben Garten bewegt batten.

Laertes rif ihn aus feinem Rachbenten, und führte ihn auf ein Kaffeehaus, wo fich sogleich mehrere Verfonen um ihn versammelten, bie ihn fonft gern auf bem Theater gefeben batten; fie freuten fich feiner Wegenmart, bedauerten aber, bag er, wie fie horten, bie Buhne verlaffen wolle; fie fprachen fo bestimmt und vernunftig von ihm und feinem Spiele, von bem Grabe feines Talente, von ihren hoffnungen, bag Wilhelm nicht ohne Rubrung gulett ausrief: o wie unenblich werth ware mir biefe Theilnahme vor wenig Monaten gemefen! Bie belehrend und wie erfreuend! Riemals bane ich mein Gemuth fo gang bon ber Buhne abgewenbet, und niemals mare ich fo weit gefommen, am Publico ju verzweifeln.

Daju follte es überhaupt nicht tommen, fagte ein ältlicher Dann, ber bervortrat; bas Publicum ift groß, mabrer Berftanb und mabres Gefühl find nicht fo felten ale man glaubt; nur muß ber Runftler niemale einen unbebingten Beifall fur bas, mas er hervorbringt, verlangen: benn eben ber unbebingte ift am menigsten werth, und ben bebingten wollen bie Berren nicht gerne. Ich weiß wohl, im Leben wie in ber Runft muß man mit fich zu Rathe geben, wenn man etwas thun und hervorbringen foll; wenn es aber gethan ober vollenbet ift, fo barf man mit Aufmertfamfeit nur viele boren, und man fann fich mit einiger Nebung aus biefen vielen Stimmen gar balb ein ganges Artheil jufammen fegen: benn biejenigen, bie une biefe Dube

Das follten fle eben nicht, fagte Bilbelm. 3d babe

fdwiegen, boch beflagten und bebauerten, bag gefdwiegen mirb.

Go wollen wir beute laut werben, rief ein junger Mann, Sie muffen mit une fpeifen, und wir wollen alles einholen, mas wir Ihnen und manchmal ber guten Aurelie fculbig geblieben finb.

Wilhelm lehnte bie Einlabung ab, und begab fich gu Mabame Melina, bie er wegen ber Rinber fprechen wollte, indem er fie von ihr meggunehmen gebachte.

Das Gebeimniß ber Alten mar nicht jum Beften bei ihm vermahrt. Er verrieth fich, ale er ben fconen fe-Iir wieber anflichtig marb. D, mein Rind! rief er aus, mein liebes Rind! Er bub ihn auf, und brudte ibn ar fein Berg. Bater, mas haft bu mir mitgebracht, rief bas Rinb. Mignon fab beibe an, als wenn fie marnen wollte, fich nicht ju verrathen.

Bas ift bas für eine neue Erscheinung? fagte Dabame Melina. Man fuchte bie Rinber bei Geite ju bringen, und Bilhelm, ber ber Alten bas ftrengfte Beheimniß nicht fculbig gu fein glaubte, entbedte feiner Freundin bas gange Berhaltniß. Dabame Belina fab ibn ladelnb an. D! über bie leichtglaubigen Ranner! rief fie aus, wenn nur etwas auf ihrem Wege ift, fo fann man es ihnen fehr leicht aufburben; aber bafür feben fie fich auch ein anbermal weber rechts noch linis um, und miffen nichts ju icagen, ale mas fie porher mit bem Stempel einer willfürlichen Leibenicaft bezeichnet baben. Gie tonnte einen Geufger nicht unterbruden, und wenn Wilhelm nicht gang blind gewefen mare, fo batte er eine nie gang beflegte Reigung in ihrem Betragen erfennen muffen.

Er fprach nunmehr mit ibr von ben Rinbern, wie er Felix bei fich ju behalten und Mignon auf bas Land au thun gebachte. Frau Melina, ob fie fich gleich ungerne von beiben jugleich trennte, fanb boch ben Borfolag gut, ja nothwendig. Felix verwilderte bei ihr, und Mignon ichien einer freien Luft und anderer Berbaltniffe gu beburfen; bas gute Rinb mar franflic

und fonnte fich nicht erholen. Laffen Sie sich nicht irren, fuhr Mabame Melina fort, bag ich einige Zweifel, ob Ihnen ber Knabe wirtlich jugebore, leichtfünnig geaußert habe. Der Alten ift freilich wenig ju trauen, boch wer Unwahrheit ju feinem Rugen erfinnt, fann auch einmal mabr reben, wenn ihm bie Bahrheiten nutlich fcheinen. Aurelien batte bie Alte vorgespiegelt, Felix fei ein Gobn Lothario's, und bie Eigenbeit haben wir Beiber, bag mir Die Rinder unferer Liebhaber recht berglich lieben, wenn wir fcon bie Mutter nicht fennen, ober fie von Bergen baffen. Felir tam berein gefprungen, fie brudte ibn an fich, mit einer Lebhaftigleit, bie ibr fonft nicht gewöhnlic war.

Bilbelm eilte nach Baufe, und bestellte bie Alte, bie ihn, jeboch nicht eber, als in ber Dammerung, gu befuchen verfprach; er empfing fie verbrieflich, und fagte gu ihr: Es ift nichts Schanblicheres in ber Belt, als fic auf Lugen und Dabrden einzurichten! Schon baft bu viel Bofes bamit gestiftet, und jest, ba bein Wort bas Glud meines Lebens entscheiben fonnte, jest fteb' ich zweifelhaft, und mage nicht bas Rinb in meine Arme gu foliegen, beffen ungetrübter Befit mich auferft gludlich machen wurbe. 3ch tann bich, fcanbliche Creatur, nicht ohne bag und Berachtung anfeben.

Euer Betragen fommt mir, wenn ich aufrichtig reben foll, verfeste bie Alte, gang unerträglich vor. Unb wenn's nun Guer Cobn nicht mare, fo ift es bas fconfte, angenehmfte Rinb von ber Belt, bas man gern für jeben Dreis taufen möchte, um es nur immer um fich ju haben. 3ft es nicht werth, bag 3hr Euch

fo oft gebort, bag Denfchen, Die felbst über gute Berte | feiner annehmt? Berbiene ich für meine Dube mit ihm, nicht einen fleinen Unterhalt für mein funftiges Leben? D! ibr Berren, benen nichts abgebt, ibr babt gut von Bahrheit und Gerabheit reben; aber wie eine arme Creatur, beren geringftem Bedurfniß nichte entgegen fommt, bie in ihren Berlegenheiten feinen Freund, feinen Rath, feine Bulfe ficht, wie bie fich burch bie felbftifchen Menfchen burchbruden, unt im Stillen barben muß - bavon murbe Danches gu fagen fein, wenn ihr boren wolltet und fonntet. Daben Gie Marianens Briefe gelefen ? Es find biefelben, bie fie gu jener ungludlichen Beit fcrieb. Bergebene fuchte ich mich 36nen gu nabern, vergebene Ihnen birfe Blatter gnguftellen; 3hr graufamer Schmager hatte Gie fo umlagert, baß alle Lift und Klugheit vergebens mar, und zulest, ale er mir und Marianen mit bem Gefangnig brobte, mußte ich wohl alle hoffnung aufgeben. Trifft nicht Alles mit bem überein, mas ich ergablt habe? Unb fest nicht Rorberge Brief bie gange Gefdichte außer allen 3meifel ?

Bas für ein Brief? fragte Bilbelm.

haben Sie ihn nicht in ber Brieftasche gefunben ? perfente bie Alte.

3ch habe noch nicht Alles burchlefen.

Geben Gie nur bie Brieftafche ber; auf biefes Document tommt alles an. Rorberge ungludliches Billet bat bie traurige Bermirrung gemacht, ein anberes ron feiner Band mag auch ben Ruoten lofen, infofern am Faben noch etwas gelegen ift. Gie nahm ein Blatt aus ber Brieftafche, Wilhelm erfannte jene verhaßte band, er nahm fich jufammen und las.

"Sag' mir nur, Dabden, wie vermagft bu bas über mich? Batt' ich boch nicht geglaubt, bag eine Gottin felbit mich jum fenfgenben Liebhaber umfchaffen tonnte. Anftatt mir mit offenen Armen entgegen zu eilen, ziebft bu bich gurud; man hatte es mahrhaftig für Abicheu nehmen fonnen, wie bu bich betrugft. 3ft's erlaubt, bağ ich bie Racht mit ber alten Barbara auf einem Roffer in einer Rammer gubringen mußte? Und mein geliebtes Matchen war nur zwei Thuren bavon. Es ift ju toll, fag' ich bir! 3ch babe verfprochen, bir einige Bebentzeit ju laffen, nicht gleich in bich ju bringen, und ich möchte rafend werben über jebe verlorne Biertelftunbe. Sabe ich bir nicht gefchenft, mas ich mußte und fonnte? Ameifelft bu noch an meiner Liebe? Bas willft bu haben? fag' es mir! Es foll bir an nichts fehlen. 3ch wollte, ber Pfaffe mußte verftummen und verblinden, ber bir foldes Beug in ben Ropf gefest hat. Rufteft bu auch gerabe an fo einen tommen! Es giebt fo viele, bie jungen Leuten etwas nachzusehen miffen. Genug, ich fage bir, es muß anbere werben, in ein paar Tagen muß ich Antwert wiffen, benn ich gebe balb wieber meg, und wenn bu nicht freundlich unb gefällig bift, fo follft bu mich nicht wieber feben . . .

In biefer Art ging ber Brief noch lange fort, brebte fich ju Bilhelme fomerglicher Bufriebenheit immer um benfelben Dunft berum, und geugte fur bie Bahrheit ber Gefchichte, bie er von Barbara vernommen hatte. Ein zweites Blatt bewies beutlich, bag Dariane auch in ber Folge nicht nachgegeben hatte, und Wilhelm vernahm aus biefen und mehreren Papieren nicht ohne tiefen Somery bie Gefdichte bes ungludlichen Dabdens bis jur Stunbe ihres Tobes.

Die Alte batte ben roben Menichen nach und nach jahm gemacht, inbem fie ihm ben Tob Marianens melbete, und ihm ben Glauben ließ, als wenn Felix fein Sohn fei; er hatte ihr einigemal Gelb gefchict, bas fle aber für fich behielt, ba fie Aurelien bie Corge für bes Aber leiber Rinbes Erziehung aufgeschwast hatte. bauerte biefer beimliche Erwerb nicht lange. Rorberg

Goethe. 1. Bb.

hatte burch ein wilbes Leben ben größten Theil feines Barb es ihm bann einen Augenblid recht mahrschein-Bermogens vergebrt, und wieberholte Liebesgefdichten fein berg gegen feinen erften, eingebilbeten Gobn verbartet.

So mabricheinlich bas Alles lautete, und fo fcon es aufammentraf, traute Bilbelm boch noch nicht, fich ber Freude gu überlaffen; er fcbien fich por einem Befcente ju fürchten, bas ibm ein bofer Genius barreichte.

Ihre Zweifelfucht, fagte bie Alte, bie feine Gemutheftimmung errieth, tann nur bie Beit beilen. Seben Sie bas Rinb als ein frembes an, und geben Sie befto genauer auf ibn Acht, bemerten Gie feine Gaben, feine Ratur, feine Fabigfeiten, und wenn Gie nicht nach und nach fich felbft wiebererfennen, fo muffen Sie Schlechte Augen haben. Denn bas verfichre ich Gie, wenn ich ein Dann mare, mir follte niemand ein Rinb untericieben; aber es ift ein Glud für bie Beiber, bak bie Manner in biefen Fallen nicht fo fcarffichtig finb.

Rach allem biefem feste fich Wilhelm mit ber Alten auseinander; er wollte ben Felir mit fich nehmen, fie follte Mignon ju Therefen bringen, und bernach eine fleine Penfion, bie er ibr verfprach, mo fle wollte, vergehren.

Er ließ Dignon rufen, um fle auf biefe Beranberung vorzubereiten. - Deifter! fagte fie, behalte mich bei bir, es wird mir mobl thun und meb.

Er stellte ihr vor, bağ fie nun herangewachfen fei, und bağ boch etwas für ihre weitere Bilbung gethan werben muffe. - 3ch bin gebilbet genug, verfeste fte, um gu lieben und gu trauern.

Er machte fie auf ihre Gefunbheit aufmertfam, bag fie eine anhaltenbe Sorgfalt und bie Leitung eines gefoidten Arztes bedürfe. — Warum foll man für mich forgen, fagte fie, ba fo viel zu forgen ift ?

Rachbem er fich viele Dube gegeben, fle ju überzeugen, bag er fle jest nicht mit fich nehmen tonne, bag er fie ju Perfonen bringen wolle, wo er fie öftere feben werbe, fcbien fie von alle bem nichte gebort gu haben. Du willft mich nicht bei bir? fagte fle. Bielleicht ift es beffer, fcbide mich jum alten Barfenfpieler, ber arme Mann ift fo allein.

Wilhelm suchte ihr begreiflich zu machen, bag ber Alte gut aufgehoben fei. — Ich febne mich jebe Stunbe nach ibm, verfette bas Rinb.

3d babe aber nicht bemerft, fagte Bilbeim, baf bu ibm fo geneigt feift, ale er noch mit une lebte.

3d fürchtete mich vor ihm, wenn er wachte; ich tonnte nur feine Augen nicht feben, aber wenn er folief. feste ich mich gern gu ihm, ich wehrte ihm bie Fliegen, und fonnte mich nicht fatt an ihm feben. D! er bat mir in foredlichen Augenbliden beigeftanben, es weiß niemanb, mas ich ihm foulbig bin. Batt' ich nur ben Weg gewußt, ich mare fcon ju ihm gelaufen.

Bilbelm ftellte ihr bie Umftanbe weitlaufig vor, unb faate : fle fet fo ein vernunftiges Rinb, fle mochte boch auch biesmal feinen Bunfchen folgen. - Die Bernunft ift graufam, verfeste fie, bas berg ift beffer. 3ch will bingeben, wobin bu willft, aber lag mir beinen Gelir!

Rad vielem Bin- und Wieberreben mar fie immer auf ihrem Sinne geblieben, und Bilhelm mußte fich gulett entichliegen, bie beiben Rinber ber Alten gu übergeben, und fie zusammen an Fraulein Therese zu schiden. Es warb ihm bas um so leichter, als er fich noch immer fürchtete, ben fconen Felir fic ale feinen Sobn jugueignen. Er nahm ibn auf ben Arm unb trug ihn herum, bas Rinb mochte gern vor ben Spiegel geboben fein, unb, ohne fich es ju gefteben, trug Bilelm ihn gern vor ben Spiegel, und fuchte bort Mehnlichteiten awifden fich und bem Rinbe auszuspaben. ten gwar einige Briefe gewechselt, aber weil fie nicht

lich, fo brudte er ben Rnaben an feine Bruft, aber auf einmal, erfchredt burch ben Bebanten, bag er fich betrugen tonne, feste er bas Rind nieber, und ließ es binlaufen. D! rief er aus, wenn ich mir biefes un-fchapbare Gut queignen tonnte, und es murbe mir bann entriffen, fo mare ich ber ungludlichfte aller Denfchen!

Die Rinber waren weggefahren, und Wilhelm wollte nun feinen formlichen Abichieb vom Theater nehmen. ale er fühlte, bag er icon abgefchieben fei, und nur gu geben brauchte. Mariane war nicht mehr, feine zwei Schutgeister hatten fich entfernt, und feine Gebanten eilten ihnen nach. Der iconc Rnabe fdwebte wie eine trigende angewiffe Erfceinung vor feiner Einbilbungs-fraft, er fab ibn, an Therefend Sand, burch Felber unb Balber laufen, in ber freien Luft und neben einer freien und beitern Begleiterin fich bilben ; Therefe mar ihm noch viel werther geworben, feitbem er bas Rinb in ihrer Gefellichaft bacte. Gelbft ale Bufchauer im Theater erinnerte er fich ihrer mit Lächeln ; beinabe mar er in ihrem Falle, bie Borftellungen machten ibm feine Mufton mebr.

Gerlo und Melina maren außerft boffich gegen ibn. fobalb fie mertten, bag er an feinen vorigen Plat feinen weitern Anspruch machte. Ein Theil bes Publicume munichte ibn nochmale auftreten gu feben; es mare ihm unmöglich gewefen, und bei ber Befellichaft munichte es niemand, ale allenfalls Frau Melina.

Er nahm nun wirflich Abichieb von biefer Freundin, er mar gerührt, und fagte: wenn boch ber Menfch fich nicht vermeffen wollte, irgenb etwas für bie Bufunft ju verfprechen! Das geringfte vermag er nicht ju balten, gefdweige wenn fein Borfas von Bebeutung ift. Bie fcame ich mich, wenn ich bente, was ich Ihnen allen gufammen in jener ungludlichen Racht verfprach, ba wir beraubt, frant, verlett und verwundet in eine elenbe Schenfe gufammengebrangt maren. Wie erhöhte bamale bas Unglud meinen Muth, und welchen Schat glaubte ich in meinem guten Billen gu finben; nun ift aus allem bem nichts, gar nichts geworben! Ich verlaffe Sie als Ihr Schulbner, und mein Glud ift, bag man mein Berfprechen nicht mehr achtete, als es werth war, und bag niemand mich jemale beshalb gemahnt bat.

Sein Sie nicht ungerecht gegen fich felbit, verfeste Frau Delina; wenn niemand erfennt, mas Gie fur uns gethan batten, fo werbe ich es nicht verfennen: benn unfer ganger Buftanb mare vollig anbere, wenn wir Gie nicht befeffen hatten. Geht es boch unfern Borfagen, wie unfern Bunfden. Gie feben fich gar nicht mehr abulich, wenn fie ausgeführt, wenn fie erfüllt finb, und wir glauben nichts gethan, nichts erlangt gu haben.

Sie werben, verfeste Wilhelm, burch Ihre freundfcaftliche Auslegung mein Gewiffen nicht berubigen, und ich werbe mir immer ale Ihr Schulbner vorfommen.

Es ift auch wohl möglich, bag Ste es finb, verfeste Dabame Delina, nur nicht auf bie Art, wie Gie es benten. Wir rechnen und jur Schanbe ein Berfprechen nicht zu erfüllen, bas wir mit bem Munbe gethan baben. D, mein Freund, ein guter Menfc verfpricht burch feine Begenwart nur immer ju viel! Das Bertrauen, bas er hervorlodt, bie Reigung, bie er einflößt, bie Boffnungen, bie er erregt, find unendlich; er wird und bleibt ein Schuldner, ohne es zu miffen. Leben Sie wohl. Wenn unfere außern Umftanbe fich unter Ihrer Leitung recht gludlich bergeftellt haben, fo entfteht in meinem Innern burch Ihren Abichieb eine Lude, bie fich fo leicht nicht wieber ausfullen wirb.

Bilbelm fdrieb vor feiner Abreife aus ber Stabt noch einen weitlaufigen Brief an Wernern. Gie bat-

einig werben fonnten, borten fle gulett auf zu ichreiben. Run hatte fich Bilbelm wieber genabert, er mar im Begriff, basjenige ju thun, mas jener fo fehr munichte, er founte jagen : ich verlaffe bas Theater und verbinbe mich mit Mannern, beren Umgang mich, in jebem Sinne, ju einer reinen und fichern Thatigfeit führen muß. Er erfundigte fich nach feinem Bermögen, und es fcbien ibm nunmehr fonberbar, bag er fo lange fich nicht barum befummert hatte. Er wufte nicht, bag ce bie Art aller ber Menschen fei, benen an ihrer innern Bilbung viel gelegen ift, baf fie bie außern Berhaltniffe gang und gar vernachläffigen. Wilhelm hatte fich in biefem Falle befunden; er ichien nunmehr gum erften Rale ju merten, bag er außerer Bulfomittel beburfe, um nachtheilig ju wirfen. Er reifte fort mit einem gang anbern Ginn, ale bas erfte Dal; bie Ausficten, bie fich ibm zeigten, maren reigenb, und er hoffte auf feinem Bege etwas frobes ju erleben.

## Neuntes Capitel.

Ale er nach Lothario's Gut gurudfam, fanb er eine große Beranberung. Jarno fam ihm enigegen mit ber Rachricht, bag ber Oheim gestorben, bag Lothario hingegangen fei, bie binterlaffenen Guter in Befit ju nebmen. Sie fommen eben gur rechten Beit, fagte er, um mir und bem Abbe beigufteben. Lothario hat une ben Banbel um wichtige Guter in unferer Rachbarfchaft aufgetragen; es war ichen lange vorbereitet, unb nun finden wir Gelb und Crebit eben gur rechten Ctunbe. Das einzige mar babei bebentlich, bag ein auswärtiges Danbelehaus auch icon auf biefelben Guter Abficht hatte; nun find wir turg und gut enticoloffen, mit jenem gemeine Sache ju machen, benn fonft hatten mir und ohne Roth und Bernunft hinaufgetrieben. Bir haben, fo fcheint ce, mit einem flugen Danne ju thun. Run maden wir Calcule und Anichlage; auch muß bionomifch überlegt werben, wie wir bie Guter theilen fonnen, fo bag jeber ein foones Befitthum erhalt. Es wurben Wilhelmen bie Papiere vorgelegt, man befah bie Felber, Wiesen, Schlösser, und obgleich Jarno und ber Abbe die Sache sehr gut zu versteben schienen, so wunschte Wilhelm boch, daß Fraulein Therese von ber Befellichaft fein mochte.

Sie brachten mehrere Tage mit biefen Arbeiten gu, und Wilhelm hatte faum Beit, feine Abenteuer unb feine zweifelhafte Baterichaft ben Freundin gu ergablen, bie eine ihm fo wichtige Begebenheit gleichgultig

und leichtstnnig behanbelten.

Er hatte bemertt, bag fie manchmal in vertrauten Gefprachen, bei Tifche und auf Spaziergangen, auf einmal inne hielten, ihren Worten eine anbere Wenbung gaben, und baburch menigstene anzeigten, bag fie unter fich manches abzuthun hatten, bas ihm verborgen fei. Er erinnerte fich an bas, mas Lybie gefagt hatte, und glaubte um fo mehr baran, ale eine gange Seite bes Schloffes vor ihm immer unzuganglich gewesen war. Bu gemiffen Galerien und befonbere ju bem alten Thurm, ben er von außen recht gut fannte, batte er bieber vergebene Weg und Gingang gefucht.

Eines Abente fagte Jarno ju ihm: wir fonnen Sie nun fo ficher ale ben unfern anfeben, bag es unbillig mare, menn wir Gie nicht tiefer in unfere Bebeimniffe einführten. Es ift gut, bag ber Menfc, ber erft in bie Belt tritt, viel von fich halte, bag er fich vicle Borgüge ju erwerben bente, bag er alles möglich ju machen fuche; aber wenn feine Bilbung auf einem gewiffen Grabe ftebt, bann ift es vortheilhaft, wenn er fich in einer größern Daffe verlieren lernt, menn er

einer pflichtmäßigen Thatigfeit ju vergeffen. Da lern er fich felbft fennen, benn bas Sanbeln eigentlich vergleicht une mit anbern. Gie follen balb erfahren, meld eine fleine Welt fich in Ihrer Rabe befindet, und wie gut Gie in biefer fleinen Belt gefannt finb; morgen fruh, vor Connenaufgang, fein Gie angezogen und bereit.

Jarno fam gur bestimmten Stunbe, und führte ibn burd befannte und unbefannte Bimmer bes Schloffes, bann burch einige Galerien, und fie gelangten enblich por eine große alte Thure, bie ftart mit Gifen befchlagen war. Jarno pochte, bie Thure that fich ein wenig auf, fo bağ eben ein Dienfch bineinschlüpfen fonnte. Jarno ichob Bilbelmen binein, ohne ihm ju folgen. Diefer fanb fic in einem bunteln und engen Behaltniffe, ce mar finfter um ihn, und ale er einen Schritt vormarte geben wollte, fließ er icon miber. Gine nicht gang unbefannte Stimme rief ibm gu: Eritt berein! und nun bemerfte er erft. bag bie Ceiten bes Raums, in bem er fich befanb, nur mit Teppichen behangen maren, burch welche ein fcmades Licht hindurchichimmerte. Eritt herein! rief es nochmale; er hub ben Teppich auf, und trat binein.

Der Saal, in bem er fich nunmehr befanb, ichien ehemals eine Capelle gemefen ju fein; anftatt bes Al-tare ftanb ein großer Tifc auf einigen Stufen, mit einem grunen Teppich behangen, barüber fcbien ein gugezogener Borhang ein Gemalbe zu bebeden; an ben Seiten waren icon gearbeitete Schränte mit feinen Drathgittern verschloffen, wie man fie in Bibliotheten ju feben pflegt, nur fab er anftatt ber Bucher viele Rol-Ien aufgestellt. Niemand befand fich in bem Gaal; bie aufgehente Conne fiel burch bie farbigen Genfter Bilhelmen gerade entgegen, und begrußte ihn freundlich.

Sepe Dich! rief eine Stimme, bie von bem Altar ber ju tonen ichien. Wilhelm feste fich auf einen fleinen Armftubl, ber miber ben Berfchlag bes Gingangs ; ftanb: es mar fein auberer Gip im gangen Bimmer, er mußte fich barein ergeben, ob ibn ichon bie Morgensonne blenbete; ber Geffel ftanb feft, er fonnte nur bie Banb

por bie Augen halten.

Indem eröffnete fich, mit einem fleinen Gerausche, ber Borhang über bem Altar, und zeigte, innerhalb ei-nes Rahmens, eine leere, buntle Definung. Es trat ein Mann hervor in gewöhnlicher Rleibung ber ihn be-grußte, und gu ihm sagte: Collten Gie mich nicht wieber ertennen? Gollten Gie, unter anbern Dingen, bie Sie miffen mochten, nicht auch ju erfahren munichen, wo bie Runftsammlung ihres Grofvatere fich gegenmartig befinbet? Erinnern Sie fich bes Gemalbes nicht mehr, bas Ihnen fo reigenb mar? Wo mag ber frante Ronigofohn wohl jeto fdmachten? - Bilbelm erfannte leicht ben Fremben, ber, in jener bebeutenben Racht, fich mit ihm im Gafthaufe unterhalten hatte. Bielleicht, fuhr biefer fort, tonnen wir jest über Schidfal unb Charafter eher einig merben.

Bilhelm wollte eben antworten, ale ber Borhang fich wieber rafch jufammengog. Conberbar! fagte er bei fich felbft, follen gufallige Ereigniffe einen Bufammenhang haben? Und bad, was wir Schidfal nennen, follte es blog Bufall fein? Wo mag fich meines Großvatere Sammlung befinben? und marum erinnert man mich in biefen feierlichen Augenbliden baran?

Er hatte nicht Beit meiter gu benfen, benn ber Borhang öffnete fich wieber, und ein Mann ftanb vor fei-nen Augen, ben er fogleich für ben Lanbgeiftlichen erfannte, ber mit ihm und ber luftigen Befellichaft jene Bafferfahrt gemacht hatte; er glich bem Abbe, ob er gleich nicht biefelbe Derfon fcien. Mit einem beitern Gefichte und einem murbigen Ausbrud fing ber Mann lernt, um anberer willen ju leben, und feiner felbft in an: nicht vor Irrthum zu bewahren, ift bie Pflicht bee Menschenerziehers, sonbern ben Irrenben zu leiten, ja bie Saatfruchte follen nicht vermahlen werben. Die ihn feinen Irrthum aus vollen Bechern ausschlurfen Borte find gut, sie find aber nicht bas Beste. Das gu laffen, bad ift Beidheit ber Lebrer. Ber feinen Brribum nur toftet, halt lange bamit Saus, er freuet fich beffen als eines feltenen Glude; aber wer ihn gang ericopft, ber muß ihn fennen lernen, wenn er nicht mahnfinnig ift. Der Borhang ichloß fich abermale, und Wilhelm hatte Beit nachzubenten. Bon welchem Srrthum tann ber Dann fprechen? fagte er ju fich felbft, ale von bem, ber mich mein ganges Leben verfolgt bat, baß ich ba Bilbung fuchte, wo feine ju finben mar, bag ich mir einbilbete, ein Talent erwerben ju fonnen, ju bem ich nicht bie geringfte Anlage hatte.

Der Borhang rif fich foneller auf, ein Officier trat bervor, und fagte nur im Borbeigeben: Lernen Gie bie Menfchen fennen, ju benen man Butrauen haben fann! Der Borhang folog fich, und Wilhelm brauchte fich nicht lange ju befinnen, um biefen Officier fur benje-nigen ju ertennen, ber ihn in bes Grafen Parf umarmt hatte, und Schulb gewesen mar, bag er Jarno für einen Berber hielt. Wie biefer hieber gefommen, und wer er fei, war Bilbelm völlig ein Rathfel. — Benn fo viele Menfchen an bir Theil nahmen, beinen Lebenoweg fannten, und mußten, mas barauf ju thun fet, warum fuhrten fie bid nicht ftrenger? warum nicht ernfter? warum begunftigten fle beine Spiele, anftatt bich bavon wegzuführen?

Rechte nicht mit und! rief eine Stimme: Du bift gerettet, und auf bem Wege jum Biel. Du wirft feine beiner Thorheiten bereuen und feine jurud munichen, fein gludlicheres Schidfal tann einem Menfchen werben. Der Borhang rif fich von einander, und, in vol-Ier Ruftung, ftanb ber alte Ronig von Danemart in bem Raume. 3ch bin ber Beift beines Batere, fagte bas Bilbnif, und scheibe getroft, ba meine Bunfche für bich, mehr als ich fie felbst begriff, erfüllt finb. Steile Gegenden laffen fich nur burch Umwege erklimmen, auf ber Ebene führen gerabe Bege von einem Ort jum andern. Lebe wohl, und gebente mein, wenn bu geniegeft, mas ich bir vorbemitet habe.

Bilbelm mar außerft betroffen, er glaubte bie Stimme feines Baters ju boren, und boch war fie es auch nicht; er befand fic burch bie Wegenwart und bie Erinnerung in ber verworrenften Lage.

Richt lange tonnte er nachbenten, ale ber Abbe bervortrat, und fich hinter ben grunen Tifch ftellte. Ereten Sie berbei! rief er feinem verwunderten Freunde gu. Er trat berbei, unb flieg bie Stufen binan. Auf bem Teppiche lag eine fleine Rolle. Dier ift 3hr Lehr-brief, sagte ber Abbe, beherzigen Sie ihn, er ift von wichtigem Inhalt. Wilhelm nahm ihn auf, öffnete ihn unb las:

### Lehrbrief.

Die Runft ift lang, bas Leben turz, bas Urtheil fdwierig, bie Gelegenheit flüchtig. Sanbeln ift leicht, Denten fcmer; nach bem Gebachten banbeln unbequem. Aller Anfang ift heiter, bie Schwelle ift ber Plat ber Erwartung. Der Rnabe ftaunt, ber Ginbrud beftimmt ibn, er lernt fpielenb, ber Ernft überrafcht ifn. Die Nachahmung ift uns angeboren, bas Nach-guahmende wird nicht leicht erkannt. Gelten wird das Treffliche gefunden, selmer geschätzt. Die Sohe reizt une, nicht bie Stufen ; ben Gipfel im Auge manbeln wir gern auf ber Ebene. Rur ein Theil ber Runft Tann gelehrt werben, ber Runftler braucht fie gang. Ber fie balb fennt, ift immer irre und rebet viel ; mer fie gang befist, mag nur thun und rebet felten ober fpat. Bene haben feine Bebeimniffe und feine Rraft, ihre Rebre ift wie gebadenes Brot fcmadhaft unb fattigenb

Befte wird nicht beutlich burch Worte. Der Beift, aus bem wir hanbeln, ift bas Bochfte. Die Sanblung wird nur vom Beifte begriffen und wieber bargeftellt. Riemand weiß, mas er thut, wenn er recht handelt; aber bes Unrechten find wir uns immer bewußt. Wer blog mit Beiden wirft, ift ein Debant, ein Beuchler ober ein Pfufcher. Es find ihrer viel, und es wird ihnen mohl jufammen. 3hr Gefdmas halt ben Schuler jurud, und ihre beharrliche Mittelmäßigfeit angftigt bie Beften. Des achten Rungtlere Lehre fcblieft ben Sinn auf; benn wo bie Borte fehlen, fpricht bie That. Der achte Schuler lernt aus bem Befannten bas Unbefannte entwideln, und nabert fich bem Meifter.

Genug! rief ber Abbe, bas Uebrige zu feiner Beit. Jest feben Sie fich in jenen Schranfen um.

Bilbelm ging bin und las bie Aufscriften ber Rollen. Er fanb mit Bermunberung Lothario's Lehrjahre, Jarno's Lehrjahre und feine eignen Lehrjahre bafelbft aufgeftellt, unter vielen anbern, beren Ramen ihm unbefannt waren.

Darf ich hoffen, in biefe Rollen einen Blid gu werfen ?

Es ift für Gie nunmehr in biefem Bimmer nichts verfcloffen.

Darf ich eine Frage thun?

Dhne Bebenten! und Sie fonnen entideibenbe Antwort erwarten, wenn es eine Angelegenheit betrifft, bie Ihnen gunachft am Bergen liegt, und am Bergen liegen foll.

Gut benn! 3hr fonberbaren und weifen Denfchen, beren Blide in fo viel Gebeimniffe bringt, tount 3br mir fagen, ob Felix wirflich mein Sohn ift?

Beil Ihnen über biefe Frage! rief ber Abbe, inbem er vor Freuben bie Banbe gufammenfclug: Felix ift Ihr Sohn! Bei bem Beiligsten, mas unter uns ver-borgen liegt, schwör' ich Ihnen, Fellx ist Ihr Sobn! und ber Gefinnung nach war feine abgeschiebene Dutter Ihrer nicht unwerth : Empfangen Gie bas liebliche Rind aus unferer Sand, febren Gie fich um, und magen Sie es, gludlich ju fein.

Bilhelm borte ein Geraufch hinter fich, er tehrte fich um, und fah ein Rinbergeficht ichalfhaft burch bie Teppiche bes Eingangs hervor guden, es war Felix. Der Rnabe verftedte fich fogleich icherzent, ale er gefeben wurde. Romm bervor! rief ber Abbe. Er tam gelaufen, fein Bater fturzte ihm entgegen, nahm ihn in bie Arme, und brudte ihn an fein Berg. Ja, ich fuhl's, rief er aus, bu bift mein! Belde Gabe bes Simmels habe ich meinen Freunden zu verbanken! Wo kommit bu her, mein Rind, gerabe in biesem Augenblick ?

Fragen Sie nicht, fagte ber Abbe. Beil bir, junger Mann! beine Lebrjahre find vorüber; bie Ratur bat bich losgesprochen.

# Achtes Buch. Erftes Capitel.

Felix war in ben Garten gesprungen, Wilhelm folgte ihm mit Entjuden, ber iconfte Morgen zeigte jeben Gegenstand mit neuen Reigen, und Wilhelm genoß ben beitersten Augenblid. Felip bor neu in ber freien und berrlichen Welt, und sein Sater nicht viel bekannter mit ben Gegenstanben, nach benen ber Rleine wieberholt und unermubet fragte. Gie gefellten fich enblich ehre ift wie gebadenes Brot ichmachaft und fattigend jum Gartner, ber bie Namen und ben Gebrauch man-z Einen Tag; aber Mehl tann man nicht faen, und ber Pflangen hererzählen mußte; Wilhelm fab bie Ra-

tur burd ein neues Organ, und bie Reugierbe, bie es fcheint, gut meinen, fagte er, fo forgen Gie felbft ba-Bigbegierbe bes Rinbes liegen ihn erft fühlen, welch ein fomaches Intereffe er an ben Dingen außer fich genommen hatte, wie wenig er fannte und wußte. Un Diefem Tage, bem vergnügteften feines Lebens, ichien auch feine eigne Bilbung erft anzufangen; er fühlte bie Rothwenbigfeit fich ju belehren, inbem er gu lehren

aufgeforbert marb.

Jarno und ber Abbe hatten fich nicht wieber feben laffen ; Abenbe tamen fie, und brachten einen Fremben mit. Wilhelm ging ihm mit Erstaunen entgegen, er traute feinen Augen nicht, es war Werner, ber gleichfalls einen Augenblick anftanb, ihn anzuerfennen. -Beibe umarmten fich aufe gartlichfte, und beibe tonn-ten nicht verbergen, baf fie fich wechfelmeife veranbert fanben. Werner behauptete, fein Freund fei größer, ftarfer, geraber, in feinem Befen gebilbeter und in feinem Betragen angenehmer geworben. - Etwas von feiner alten Treuberzigfeit vermiff ich, feste er bingu. - Sie wirb fich auch ichon wieber zeigen, wenn wir une nur von ber erften Bermunberung erholt haben, fagte Wilhelm.

Es fehlte viel, bag Berner einen gleich vortheilhaften Ginbrud auf Wilhelmen gemacht hatte. Der gute Mann fchien eber gurud ale vorwarte gegangen gu fein. Er war viel magerer, ale ehemale, fein fpipee Geficht fcbien feiner, feine Rafe langer zu fein, feine Stirn unb fein Scheitel maren von Saaren entblößt, feine Stimme bell, heftig und ichreiend, und feine eingebrudte Bruft, feine vorfallenben Schultern, feine farblofen Wangen liegen feinen Zweifel übrig, bag ein arbeitfamer by-

poconbrift gegenwärtig fei.

Bilhelm mar befcheiben genug, um fich über biefe große Beranberung fehr maßig zu erflaren, ba ber an-bere hingegen seiner freunbichaftlichen Freude völligen Lauf ließ. Bahrhaftig! rief er aus, wenn bu beine Beit folecht angewendet, und, wie ich vermuthe, nichts gewonnen haft, fo bift bu boch inbeffen ein Perfonchen geworben, bas fein Glud machen fann und muß; verfolenbere und verfchleubere nur auch bas nicht wieber: bu follft mir mit biefer Figur eine reiche und icone Erbin erfaufen. - Du wirft boch, verfette Wilhelm ladelnb, beinen Charafter nicht verlaugnen! Raum findeft bu nach langer Beit beinen Freund wieber, fo fichit bu ihn icon ale eine Baare, ale einen Gegenftanb beiner Speculation an, mit bem fich etwas ge-

Jarno und ber Abbe ichienen über biefe Erfennung feinesweges verwundert, und liegen beibe Freunde fich nach Belieben über bas Bergangene und Gegenwartige ausbreiten. Werner ging um feinen Freund herum, brebte ihn bin und ber, fo, bag er ihn faft verlegen machte. Rein! nein! rief er aus, fo mas ift mir noch nicht vorgefommen, und boch weiß ich wohl, bag ich mich nicht betrüge. Deine Augen find tiefer, beine Stirn ift breiter, beine Rafe feiner und bein Dund liebreicher geworben. Geht nur einmal, wie er ftebt! wie bas alles pafit und jusammenhangt! Wie boch bas Faullengen gebeihet! Ich armer Teufel bagegen er befah fich im Spiegel - wenn ich biefe Beit ber nicht recht viel Welb gewonnen batte, fo mare boch auch gar nichts an mir

Berner hatte Wilhelme letten Brief nicht empfangen; ihre Banblung mar bas frembe Baus, mit meldem Lothario bie Guter in Gemeinschaft ju taufen bie Abficht hatte. Diefce Gefcaft führte Bernern bierber; er hatte feine Gebanten, Wilhelmen auf feinem Bege ju finden. Der Gerichtehalter tam, bie Papiere wurden vorgelegt, und Berner fand bie Borichlage billig. Wenn Gie es mit biefem jungen Manne, wie Geleite von bir.

für, bağ unfer Theil nicht verfürzt merbe; es foll von meinem Freunde abhangen, ob er bas Gut annehmen und einen Theil feines Bermögens baran wenben will. Jarno und ber Abbe verficherten, bag es biefer Erin-nerung nicht beburfe. Man hatte bie Sache taum im allgemeinen verhandelt, als Werner fich nach einer Partie Lombre fehnte, wogu fich benn auch gleich ber Abbe und Jarno mit binfesten; er mar es nun einmal fo gewohnt, er fonnte bes Abenbe ohne Spiel nicht leben.

Als bie beiben Freunde nach Tifche allein maren, befragten und befprachen fie fich febr lebhaft über alles, mas fie fich mitzutheilen munichten. Wilhelm rühmte feine Lage und bas Glud feiner Aufnahme unter fo trefflichen Menfchen. Werner bagegen ichuttelte ben Ropf, und fagte: man follte boch auch nichts glauben. ale mas man mit Augen fieht! Debr ale Gin bienftfertiger Freund hat mir verfichert, bu lebteft mit einem lieberlichen jungen Ebelmann, führteft ihm Schaufpielerinnen ju, balfeft ibm fein Gelb burchbringen, und feieft ichulb, bag er mit feinen fammtlichen Anverwandten gespannt fei. - Es murbe mich um meinet- und um ber auten Denichen willen verbrießen, bag mir fo verfannt werben, verfette Wilhelm, wenn mich nicht meine theatralische Laufbahn mit jeber übeln Rachrebe verfohnt batte. Wie follten bie Menfchen unfere bandlungen beurtheilen, bie ihnen nur einzeln und abgeriffen erfcheinen, wovon fie bas Wenigfte feben, weil Gutes und Bofes im Berborgenen gefchieht, und eine gleichgultige Ericheinung meiftens nur an ben Tag fommt. Bringt man ihnen boch Schauspieler und Schaufpielerinnen auf erhöhte Bretter, gundet von allen Seiten Licht an, bas gange Wert ift in wenig Stunden abgefchloffen, und boch weiß felten jemanb eigentlich, mas er baraus machen foll.

Run ging es an ein Fragen nach ber Familie, nach ben Jugenbfreunden und ber Baterftabt. Werner ergabite, mit großer Baft, alles mas fich veranbert hatte, und mas noch bestand und geschah. Die Frauen im Baufe, fagte er, find vergnügt und gludlich, es fehlt nie an Gelb. Die eine Balfte ber Beit bringen fie gu, fic ju pupen, und bie andere Balfte fich gepust feben gu laffen. Bauchalterifch find fie foviel ale billig ift. Meine Rinber laffen fich ju gescheibten Jungen an. 3d febe fie im Beifte fcon figen und fcreiben, und rechnen, laufen, handeln und trobeln; einem jeben foll fobalb ale möglich ein eignes Bewerbe eingerichtet werben, und mas unfer Bermögen betrifft, baran follft bu beine Luft feben. Wenn wir mit ben Gutern in Ordnung finb, mußt bu gleich mit nach Saufe: benn es ficht boch aus, ale wenn bu, mit einiger Bernunft, in bie menfchlichen Unternehmungen eingreifen tonnteft. Deine neuen Freunde follen gepriefen fein, ba fie bich auf ben rechten Weg gebracht haben. 3ch bin ein narrifcher Teufel, und merte erft, wie lieb ich bich habe, ba ich mich nicht fatt an bir feben fann, bag bu fo mobl und fo gut ausfiehft. Das ift boch noch eine anbere Geftalt, ale bas Portrait, bas bu einmat an bie Schwester schickteft, und worüber im Daufe großer Streit mar. Mutter und Tochter fanben ben jungen herrn allerliebst, mit offnem Balfe, halbfreier Bruft, großer Rraufe, herumbangenbem Baar, runbem But, furgem Weftchen und fcolotternben langen Bofen, inbeffen ich behauptete, bas Coftum fei nur noch zwei Finger breit vom Sanswurft. Run flehft bu boch aus wie ein Menfch, nur fehlt ber Bopf, in ben ich beine Baare einzubinden bitte, fonft balt man bich benn boch einmal unterwege ale Juben an, und forbert Boll unb

Fellr war inbeffen in bie Stube gekommen, und hatte sich, als man auf ihn nicht achtete, aufs Canape gelegt, und war eingeschlasen. Bas ift bas für ein Wurm? fragte Berner. Bilhelm hatte in bem Augenblide ben Muth nicht, die Wahrheit zu sagen, noch Luft, eine boch immer zweibeutige Geschichte einem Manne zu erzählen, der von Natur nichts weniger als gläubig war.

Die gange Gefellichaft begab fich nunmehr auf bie Buter, um fie gu befeben und ben Banbel abgufchlie-Ben. Bilhelm ließ feinen Felix nicht von ber Seite, und freute fich, um bee Rnaben willen, recht lebhaft bes Befipes, bem man entgegen fab. Die Lufternheit bee Rinbes nach ben Ririden und Beeren, bie balb reif merben follten, erinnerten ihn an bie Beit feiner Jugend und an bie vielfache Pflicht bes Baters, ben Seinigen ben Genuß vorzubereiten, ju verfchaffen und gu erhalten. Dit welchem Intereffe betrachtete er bie Baumschulen und bie Gebande! Bie lebhaft fann er barauf, bas Bernachläffigte wieber berguftellen und bas Berfallene ju erneuern! Er fab bie Belt nicht mehr wie ein Bugvogel an, ein Gebaube nicht mehr fur eine geschwind jufammengestellte Laube, bie vertrodnet, ebe man fie verläßt. Alles, mas er angulegen gebachte, follte bem Knaben entgegen machfen, und alles, mas er herstellte, sollte eine Dauer auf einige Geschlechter baben. In biefem Sinne waren feine Lebrjahre geenbigt, und mit bem Gefühl bes Batere hatte er auch alle Tugenben eines Burgere erworben. Er fühlte es unb feiner Freube konnte nichts gleichen. D, ber unnothigen Strenge ber Moral! rief er aus, ba bie Ratur uns auf ihre liebliche Beife ju allem bilbet, mas wir fein follen. D, ber feltfamen Anforberungen ber burgerliden Gefellichaft, bie uns erft verwirrt und migleitet, und mehr als bie Ratur felbst von uns forbert! Bebe jeber Art von Bilbung, welche bie wirffamften Mittel mabrer Bilbung gerftort, und und auf bas Enbe bin-

weist, anstatt und auf bem Wege selbst zu beglüden! So Manches er auch in seinem Leben schon gesehen hatte, so schien ihm boch die menschliche Natur erst durch die Beobachtung des Kindes deutlich zu werden. Das Theater war ihm, wie die Welt, nur als eine Menge ausgeschütteter Würfel vorgetommen, beren jeder einzeln auf seiner Oberstäche bald mehr, bald weniger bedeunt, und die ebenfalls zusammengezählt eine Summe machen. hier im Kinde lag ihm, bonnte man sagen, ein einzelner Würfel vor, auf bessen vielsachen Seiten der Werth und der Unwerth der menschlichen Natur so

beutlich eingegraben war.

Das Berlangen bes Kindes nach Unterscheidung wuchs mit jedem Tage. Da es einmal ersahren hatte, daß die Dinge Ramen haben, so wollte es auch den Ramen von allem hören; es glaubte nicht anders als sein Bater müste alles wissen, sich nach Gegenständen zu erfundigen, denen er sonst wenig Ausmerksamhen gewidmet hatte. Auch der eingeborne Trieb, die Hertunst und das Ende der Dinge zu erfahren, zeigte sich frühe bei dem Knaden. Wenn er frage, wo der Wind bersomme und wo die Flamme hinsomme, war dem Bater seine eigene Beschränfung erst recht lebendig; er wünschte zu erfahren, wie weit sich der Rensch mit seinen Gedanken wagen, und wovon er hossen dir sich und andern jemals Rechenschaft zu geden. Die heftigstit des Kindes, wenn es irgend einem lebendigen Wesen lich, als das Zeichen eines tressichen Gemüths. Das Kind schus gleich nach dem Küchenmädden, das einige Tauben abgeschnitten hatte. Dieser schone Begriff wurde benn frestlich balt wieder zerstett, als er den

Anaben fand, ber ohne Barmherzigkeit Frofche tobt foliug und Schmetterlinge gerrupfte. Es erinnerte ihn biefer Zug an so vicle Meniden, die höchft gerecht erfcheinen, wenn fle ohne Leibenschaft find und die Sandlungen anderer beobachten.

Diefes angenehme Gefühl, bag ber Rnabe fo einen fconen und mahren Ginfluß auf fein Dafein hatte, warb einen Augenblid geftort, ale Wilhelm in Rurgem bemertte, bag wirflich ber Rnabe mehr ihn als er ben Rnaben erziehe. Er batte an bem Rinbe nichts auszusepen, er mar nicht im Stanbe, ibm eine Richtung, bie co nicht felbft nahm, und fogar bie Unarten, gegen bie Aurelie fo viel gearbeitet hatte, maren, fo schien es, nach bem Tobe biefer Freundin alle wieber in ihre alten Rechte getreten. Noch machte bas Rinb bie Thure niemale hinter fich gu, noch wollte er feinen Teller nicht abeffen, und fein Behagen mar niemals größer, ale wenn man ibm nachfab, ale er ben Biffen unmittelbar aus ber Souffel nehmen, bas volle Glas fteben laffen und aus ber Flafche trinfen fonnte. war er auch gang allerliebft, wenn er fich mit einem Buche in bie Ede feste, und febr ernithaft fagte : ich muß bas gelehrte Beug ftubiren! ob er gleich bie Buchfaben noch lange meber unterfcheiben fonnte noch wollte.

Bebachte nun Wilhelm, wie wenig er bisher fur bas Rind gethan hatte, wie wenig er gu thun fabig fei, fo entstand eine Unruhe in ibm, die fein ganges Glud aufzuwiegen im Stande mar. Gind wir Manner benn, fagte er ju fich, fo felbstift geboren, bag wir unmöglich für ein Befen außer une Sorge tragen tonnen ? Bin ich mit bem Anaben nicht auf eben bem Wege, auf bem ich mit Mignon war? Ich jog bas liebe Rinb an, feine Gegenwart ergeste mich, und babei hab' ich es aufs Graufamfte vernachlaffigt. Das that ich ju feiner Bildung, nach ber es fo fehr ftrebte? Richte! 3ch überließ es fich felbft und allen Jufalligfeiten, benen es, in einer ungebilbeten Gefellichaft, nur ausgefest fein tonnte; und bann für biefen Knaben, ber bir fo mertwürdig war, ehe er bir fo werth fein tounte, hat bich benn bein Berg geheißen, auch nur jemale bas Geringfte für ibn ju thun? Es ift nicht mehr Beit, bag bu beine eigenen Sahre und bie Jahre anberer vergeubeft; nimm bid jufammen, und bente, mas bu fur bid und bie guten Gefcopfe ju thun haft, welche Ratur und Rcigung fo feit an bich fnupfte.

Eigentlich war biefes Gelbstgespräch nur eine Einleitung sich zu bekennen, daß er icon gedacht, gesorgt,
gesucht und gewählt hatte; er konnte nicht langer ziegern, sich es felbst zu gestehen. Nach oft vergebens wiederholtem Schmerz über den Berlust Marianens,
fühlte er nur zu deutlich, daß er eine Mutter für den Knaben suchen musse, und daß er sie Mutter für den Knaben suchen musse, und daß er sie nicht sicher als in Theresen sinden werde. Er kannte bieses vortressliche Frauenzimmer ganz. Eine solche Gattin und Gehülfin schien die einzige zu sein, der man sich und die Seinen anvertrauen konnte. Ihre edle Reigung zu Lothario machte ihm keine Bedenklichkeit. Sie waren durch ein sonderbared Schieksal auf ewig getrennt, Therese hielt sich für frei, und hatte von einer Seineth zwar mit Gleichgültigkeit, doch als von einer Sache gesprochen,

bie fich von felbst versteht.

wunschie zu ersahren, wie weit sich ber Mensch mit seinen Gedanken wogen, und wovon er hoffen burse sid andm er sich vor, ihr von sich zu sagen, so viel er nur
und andern jemals Rechenschaft zu geben. Die Hefsigseit des Kindes, wenn es irgend einem lebendigen
und er sing nun an, seine eigene Beschieben sah, erfreute den Bater höchlich, als das Zeichen eines tressischen Gemuths. Das
kind schig hestig nach dem Küchenmädden, das einige Tauben abgeschnitten hatte. Dieser schoel Begriff war. Endsich entschließ er sich, die Rolle seiner
wurde dem freilich bald wieder zerstört, als er den Kedrjahre aus dem Thurme von Jarno zu verlangen;

biefer fagte: es ift eben jur rechten Beit und Wilhelm Freund, ber Geliebte, ber Brautigam Theresens, an erhielt fie.

Es ift eine ichauberhafte Empfinbung, wenn ein eb-Ter Menich, mit Bewußtfein, auf bem Puntte fteht, mo er über fich felbft aufgeflart werben foll. Alle lebergange find Krifen, und ift eine Krife nicht Krantheit? Wie ungern tritt man nach einer Rrantheit vor ben Spiegel! Die Befferung fühlt man, und man fieht nur bie Wirfung bes vergangenen Uebels. Wilhelm mar inbeffen vorbereitet genug, bie Umftanbe hatten ichon lebhaft gu ihm gefprochen, feine Freunde hatten ihn eben nicht gefcont, und wenn er gleich bas Pergament mit einiger Baft aufrollte, fo marb er boch immer ruhiger, je weiter er las. Er fand bie umftanbliche Ge-ichichte feines Lebens in großen icharfen Bugen geschilbert; weber einzelne Begebenheiten, noch beschränfte Empfindungen verwirrten feinen Blid, allgemeine liebevolle Betrachtungen gaben ihm Fingerzeige, ohne ihn gu befchamen, und er fab jum erften Dal fein Bilb außer fich, zwar nicht, wie im Spiegel, ein zweites Gelbft, fonbern wie im Portrait ein anberes Gelbft: man befennt fich zwar nicht zu allen Bugen, aber man freut fich, bag ein bentenber Beift uns fo bat faffen, ein großes Talent une fo bat barftellen wollen, bag ein Bild von bem, was wir maren, noch besteht, unb bağ es langer als wir felbst bauern fann.

Wilhelm beschäftigte sich nunmehr, indem alle Umstände durch dies Manuscript in sein Gedächtniß zurückennen, die Geschichte seines Lebens für Therese aufzusenen, die Orschichte sich saft, daß er gegen ihre großen Tugenden nichts aufzustellen hatte, was eine zwecknäßige Thätigkeit deweisen konnte. So umständlich er in dem Aufsaße war, so kurz saßte er sich in dem Briese, den er an sie schriede; er dat sie em ihre Freundschaft, um ihre Liebe, wenn's möglich wäre; er bot ihr seine Dand an, und bat sie um baldige Entscheidung.

Rach einigem innerlichen Streit, ob er biefe wichtige Sache noch erft mit feinen Freunden, mit Jarno und bem Abbe, berathen folle, entschied er fich ju schweigen. Er mar gu feft enticoloffen, bie Gache mar fur ihn gu wichtig, ale baß er fle noch hatte bem Urtheil bes vernünftigften und beften Mannes unterwerfen mogen; ja, fogar brauchte er bie Borficht, feinen Brief auf ber nachften Doft felbft ju bestellen. Bielleicht hatte ihm ber Bebante, bag er in fo vielen Umftanben feines Lebens, in benen er frei und im Berborgenen zu hanbeln glaubte, beobachtet, ja fogar geleitet morben war, wie ihm aus ber geschriebenen Rolle nicht unbeutlich erfcbien, eine Art von unangenehmer Empfinbung gegeben, und nun wollte er, wenigstens ju Therefens Dergen, rein vom bergen reben, und ihrer Ent-ichliefung und Entscheibung fein Schickfal foulbig fein, und so machte er fich fein Gewissen, feine Bachter und Auffeber in biefem wichtigen Duntte menigftens ju umgeben.

## Zweites Capitel.

Raum war ber Brief abgesendet, als Lothario zurüdkam. Jederman freute sich, die vorbereiteten wichtigen Geschäfte abgeschlossen und balb geendigt zu sehn, und Wilhelm erwartete mit Berlangen, wie so viele Fäben theils neu geknüpst, theils ausgelöft und nun sein eignes Berhältniß auf die Zukunst bestimmt werdem sollte. Lothario begrüßte sie Alle ausg Beste; er war völlig wieder hergestellt und heiter, er hatte das Ansehen eines Mannes, der weiß, was er thun soll, und dem in Allem, was er thun will, nichts im Bege seht.

Bilhelm konnte ihm feinen berglichen Gruß nicht gu- ter ift, ber bei Tifche erft feinen Rinbern vorlegt, so ift rudgeben. Dieß ift, mußte er zu fich felbst fagen, ber ber nur ein guter Burger, ber vor allen anbern Aus-

Freund, der Geliebte, der Bräutigam Theresens, an bessen jenatt du tich einzubrängen densst. Glaubst du beinn jemals einen solchen Eindruck auszulöschen ober zu verdannen? — Wäre der Brief noch nicht sort gewesen, er hätte vielleicht nicht gewagt, ihn abzusenden. Glüdlicherweise war ber Burf schon gethan, vielleicht war Therese schon entschieden, nur die Entsernung bestie war Therese schon entschieden, nur die Entsernung bestie moch eine glüdliche Vollendung mit ihrem Schleier. Gewinn und Berlust mußten sich bald entscheiben. Er suche sich durch alle diese Betrachungen zu beruhigen, und boch waren die Bewegungen seines Berzzend betandse siederhaft. Aur wenig Ausmerksamteit sonnte er auf das wichtige Geschäft wenden, woran gewissermaßen das Schickal seines ganzen Vermögens hing. Ach! wie unbedrutend erscheint dem Menschen in leidenschaftsichen Augenblicken Alles was ihn umgiedt, Alles was ihm angehört.

Bu feinem Glude behandelte Lothario die Sache groß, und Werner mit Leichtigfeit. Diefer hatte bei feiner heftigen Begierde zum Erwerd eine lebhafte Freude über den schonen Besis, ber ihm, ober vielmehr feinem Freunde, werben sollte. Lothario von seiner Seite schien gang andere Betrachtungen zu machen. Ich fann mich nicht sowohl über einen Besig freuen, sagte er, als über die Rechtmäßigkeit desselben.

Nun, beim himmel! rief Werner, wird benn biefer unfer Befit nicht rechtmäßig genug?

Dicht gang! verfette Lothario.

Geben wir benn nicht unfer baares Gelb bafur?

Recht gut! fagte Lothario; auch werben Sie basjenige, was ich zu erinnern habe, vielleicht für einen leeren Scrupel halten. Dir fommt fein Besit gang rechtmäßig, gang rein vor, als ber bem Staate seinen schulbigen Theil abträgt.

Wie ? fagte Werner, fo wollten Gie alfo lieber, baß unfere frei gefauften Guter fteuerbar maren ?

Ja, versetzt Lotharto, bis auf einen gewissen Grab: benn burch biese Gleichheit mit allen übrigen Besthungen entsteht ganz allein die Sicherheit bes Besitzes. Bas hat ber Bauer in ben neueren Zeiten, wo so viele Begriffe schwankend werben, für einen hauptanlaß, ben Besit bes Ebelmanns für weniger gegründet anzusehn, als ben seinigen knur ben, daß jener nicht belastet ist, und auf ihn lastet.

Die wird es aber mit ben Binfen unferes Capitals aussehen? verfette Werner.

Um nichts schlimmer, fagte Lothario, wenn uns ber Staat gegen eine billige regelmäßige Abgabe bes Lehnsvolus-Polus erlaffen, und uns mit unfern Gutern
nach Belieben zu schalten erlauben wollte, daß wir sie
nicht in so großen Massen zusammenhalten müßten, daß
wir sie unter unsere Kinder gleicher vertheilen fonnten,
um Alle in eine lebhaste freie Thätigkeit zu versehen,
statt ihnen nur die beschränkten und beschändnenben
Borrechte zu hinterlaffen, welche zu genießen wir immer die Geister unserer Borsabren hervorrusen müssen. Bie viel gludlicher wären Manner und Frauen, wenn
sie mit freien Augen umberseßen, und bald ein würdiges Mädchen, bald einen tresslichen Jüngling, ohne anbere Rückschen, burch ihre Wahl erheben tonnten.
Der Staat würde mehr, vielleicht bessere Bürger haben,
und nicht so aft um Köpse und Sande verlegen sein.

3ch tann Sie versichern, sagte Werner, bag ich in meinem Leben nie an ben Staat gebacht habe; meine Abgaben, Bolle und Geleite habe ich nur so bezahlt, weil es einmal hergebracht ist.

Run, fagte Lethario, ich hoffe Sie noch jum guten Batrioten ju machen: benn wie ber nur ein guter Bater ift, ber bei Tifche erft feinen Kinbern vorlegt, so ift ber nur ein auter Buraer, ber vor allen anbern Aus-

gaben bas, mas er bem Staate ju entrichten bat, gu-

Durch solche allgemeine Betrachtungen wurden ihre besohern Geschäfte nicht ansgehalten, vielmehr beschleunigt. Als sie ziemlich damit zu Stande waren, agte Lothario zu Wilhelmen: ich muß Sie nun an einen Ort schieften, wo Sie nötigger find als hier; meine Schwester läßt Sie ersuchen, sobald als möglich zu ihr zu sommen; der arme Mignon scheint sich zu verzehren, und man glaubt, Ihre Gegenwart könnte vielleicht noch dem Urbel Einhalt ihnen. Meine Schwester schildte mit diese Billet noch nach, woraus Sie sehen können, wie viel ihr daran gelegen ist. Lothario überreichte ihm ein Blätichen. Wilhem, der schon in der größten Berlegenbeit zugehört hatte, erkannte soglech an diesen süch nicht, wos er antworten sollte.

Rehmen Sie Felix mit, fagte Lotharis, bamit bie Rinber fich unter einanber aufheitern. Sie mußten morgen fruh bei Beiten weg; ber Bagen meiner Somefter, in welchem meine Leute hergefahren find, ift noch hier, ich gebe Ihnen Pferbe bis auf halben Beg, bann nehmen Sie Doft. Leben Sie recht mobl, und richten viele Gruße von mir aus. Sagen Gie babei meiner Schwester, ich werbe fie balb wieber feben, und fie foll fic überhaupt auf einige Gafte vorbereiten. Der Freund unferes Grogobeims, ber Martefe Cipriani, ift auf bem Wege, hierher gu tommen ; er hoffte, ben alten Mann noch am Leben angutreffen, und fie wollten fich jufammen an ber Erinnerung früherer Berbaltniffe ergegen, und fich ihrer gemeinfamen Runitliebhaberei erfreuen. Der Martefe mar viel junger als mein Dheim, und verbantte ihm ben beften Theil feiner Bilbung; wir muffen Alles aufbieten, um einiger-maßen bie Lude auszufullen, bie er finben mirb, unb bas wird am beften burd eine größere Gefellichaft gefdeben.

Lothario ging barauf mit bem Abbe in fein Bimmer, Jarno mar vorber meggeritten; Bilbelm cilte auf feine Stube; er hatte niemand, bem er fich vertrauen, niemanb, burd ben er einen Schritt, vor bem er fich fo febr fürchtete, batte abwenben tonnen. Der fleine Diener tam, und erfuchte ibn, einzupaden, weil fie noch biefe Racht aufbinden wollten, um mit Unbruch bed Tages weggufahren. Wilhelm mußte nicht, mas er thun follte; enblich rief er aus: bu willft nur machen, baß bu aus biefem Saufe tommft; unterwege überlegft bu, mas ju thun ift, und bleibit allenfalls auf ber Balfte bes Beges liegen, fchicfft einen Boten gurud, fchreibft, mas bu bir nicht zu fagen getrauft, und bann mag merben mas will. Ungeachtet biefes Entfaluffes brachte er eine folaflofe Racht ju; nur ein Blid auf ben fo fcon rubenben Felir gab ihm einige Erquidung. D! rief er aus, wer weiß, was noch für Prüfungen auf mich warten, wer weiß, wie febr mich begangene Fehler noch qualen, wie oft mir gute und vernunftige Plane für bie Bufunft mifflingen follen; aber biefen Schat, ben ich efnmal befige, erhalte mir, bu erbittliches, ober unerbittliches Schickfal! Bare es möglich, bag biefer befte Theil von mir felbft vor mir gerftort, baf biefes Berg von meinem Bergen geriffen merben tonnte, fo lebe wohl, Berftand und Bernunft, lebe wohl, jebe Gorgfalt und Borficht, verschwinde, bu Trieb jur Erbalsung! Alles, mas und vom Thiere unterfcheibet, verliere fich! und wenn es nicht erlaubt ift, feine traurigen Tage freiwillig ju endigen, fo bebe ein frühzeitiger Bahnfinn bas Bewußtsein auf, ebe ber Tob, ber es auf immer gerftort, bie lange Racht herbeiführt!

Er fagte ben Rnaben in feine Urme, fufte ibn, brudte ibn an fich und benehte ibn mit reichlichen

Thranen. Das Kind machte auf; sein helles Auge, sein freundlicher Blid rührten den Bater aufs innigste. Belde Scene steht mir bevor, rief er aus, wenn ich bich der schönen unglücklichen Gräfin vorstellen soll, wenn sie bich an ihren Busen drückt, den dein Bater so tiefverleht hat. Muß ich nicht fürchten, sie ftogt dich wieder von sich mit einem Schrei, sobald beine Berührung ihren wahren oder eingebildeten Schmerz erneuert!

Der Rutider ließ ihm nicht Zeit, weiter zu benken ober zu mahlen, er nötbigte ihn vor Tage in den Bagen; num wickelte er seinen Felix wohl ein, der Morgen war kalt aber heiter, das Kind sah zum ersten Mal in seinem Arben die Sonne aufgehn. Sein Erstaumen über den ersten seurgen Blid, über die wachsende Gewalt des Lichts, seine Freude und seine wachsende Gewalt des Lichts, seine Freude und seine wundlich ihn einen Bemertungen erseuten den Bater, und ließen ihn einen Blid in das Berz hun, vor welchem die Sonne wie über einem reinen stillen See empor steigt und schwebt.

In einer kleinen Stadt spannte der Kutscher aus und ritt zurück. Wilhelm nahm sogleich ein Zimmer in Be-fit, und fragte sich nun, od er bleiben oder vorwärts geben solle? In dieser Unentschlossenheit wagte er das Blätichen wieder hervorzunehmen, das er dieher nochmals anzuschen sich nicht getraut hatte, es entdielt folgende Worte: Schicke mir beinen sungen Freund ja bald; Mignon dat sich biese beiben letzen Tage eher verschlimmert. So traurig diese Gelegenheit ist, so soll mich's doch freuen, ihn kennen zu ernen.

Die letten Worte batte Bilbelm beim erften Blid nicht bemerkt. Er erschraf barüber, und war sogleich entichieben, bag er nicht geben wollte. Bie? rief cr aus, Lothario, ber bas Berhaltnif weiß, hat ihr nicht eröffnet, wer ich bin ? Gie erwartet nicht mit gefestem Gemuth einen Befannten, ben fie lieber nicht wieber fabe, fie erwartet einen Fremben, und ich trete binein! 3ch febe fie gurudfcaubern, ich febe fle errothen! Rein, es ift mir unmöglich, biefer Scene entgegen zu gehen. So eben wurden die Pferbe herausgeführt und eingefpannt; Bilbelm mar entichloffen abgupaden und pier ju bleiben. Er war in ber größten Bewegung. Ale er ein Rabden jur Treppe berauf tommen borte, bie ihm anzeigen wollte, bag alles fertig fei, fann er geschwind auf eine Urfache, die ihn hier zu bleiben nothigte, und feine Augen ruhten ohne Aufmertfamfeit auf bem Billet, bas er in ber Sanb bielt. Um Gottes Willen! rief er aus, mas ift bas? bas ift nicht bie Sand ber Grafin, es ift bie Band ber Amazone!

Das Mädden trat herein, bat ihn herunter zu kommen, und führte Felix mit flc fort. Ift es möglich? rief er aus, ist es wahr? was soll ich thun? bleiben und abwarten und aufflären? ober eilen? eilen und mich einer Entwicklung entgegenstürzen? Du bist auf bem Wege zu ihr, und kannst zaubern? Diesen Abend sollst du sie sehen, und willst dich freiwillig ins Gefängniß einsperren! Es ist ihre Hand, ja sie ist? bich gan beruft dich, ihr Wagen ist angespannt, dich zu ihr zu führert, num laft sich das Räthsel: Lotharis bat zwei Schwestern. Er weiß mein Berbältniß zu der einen; wie viel ich der andern schuldig din, ist ihm unbekannt. Auch sie weiß nicht, daß der vervumdete Bagabund, der ihr, wo nicht sein Leben, doch seine Gesundheit verdanft, in dem Haus stree Fru werber so unverdient gütig aufgenommen worden ist.

Felix, ber fic unten im Wagen ichautelte, rief: Bater, somm! o tomm, sieh bie schonen Bollen, bie schonen Farben! Ja, ich somme, rief Wilhelm, indem er die Treppe hinunter sprang, und alle Erscheinungen bes himmels, die du gutes Kind noch sehr bewunderst, sind nichts gegen ben Anblid, den ich erwarte.

3m Wagen fibenb rief er nun alle Berhaltniffe in

sein Gebächtniß wrud. Go ist also auch biese Natalie und las. D baß sie es ware! fagte er zu sich selbst in bie Freundin Therefene! welch' eine Entbedung, welche Doffnung und welche Mudfichten! Bie feltfam, bag bie Furcht, von ber einen Schwester reben ju boren, mir bas Dafein ber anbern gang und gar verbergen fonnte! Dir welcher Freude fab er feinen Felix an; er hoffte für ben Anaben wie für fich bie befte Aufnahme.

Der Abend fam heran, die Sonne war untergegan-gen, ber Weg nicht ber befte, ber Postillon fuhr langfam, Felix war eingeschlafen, und neue Gorgen unb Bweifel fliegen in bem Bufen unfere Freundes auf. Bon meldem Wahn, von welchen Ginfallen wirft bu beherrscht! fagte er ju fich felbst: eine ungewisse Aehnlichteit ber Banbidrift macht bich auf einmal ficher, und giebt bir Gelegenheit, bas munberbarfte Dahrchen ausgubenten. Er nahm bas Billet wieber vor, und bei bem abgehenben Tageolicht glaubte er wieber, bie Banbfcbrift ber Grafin ju erfennen; feine Mugen wollten im Einzelnen nicht wieber finben, mas ihm fein Berg im Gangen auf einmal gefagt hatte. - So gieben bich benn boch biefe Pferbe ju einer fcredlichen Scene! wer weiß ob fie bich nicht in wenig Stunden icon wieber jurudfuhren werben? Und wenn bu fie nur noch allein antrafest! aber vielleicht ift ihr Gemabl gegenwartig, vielleicht bie Baroneffe! Bie veranbert werbe ich fie finben! Berbe ich vor ihr auf ben Gugen fteben fonnen?

Rur eine schwache Soffnung, bag er feiner Amazone entgegen gehe, fonnte manchmal burch bie truben Borftellungen burchbliden. Es war Racht geworben, ber Bagen raffelte in einen Dof binein und bielt ftill; ein Bebienter, mit einer Bachefadel trat aus einem prachtigen Portal hervor, und fam bie breiten Stufen binunter, bis an ben Bagen. Gie werben icon lange erwartet, fagte er, indem er bas Leber auffchlug. Bilbelm, nachbem er ausgestiegen war, nahm ben schlafenben Felix auf ben Arm, und ber erfte Bebiente rief einem zweiten, ber mit einem Lichte in ber Thure fanb:

Bubre ben herrn gleich zur Baroneffe. Blipfchnell fuhr Wilhelmen burch bie Secle: melch ein Glud'l es fei vorfählich ober zufällig, bie Baroneffe ift hier! ich foll fle querft feben! mahricheinlich folaft bie Grafin fcon! Ihr guten Geifter, helft, bag ber Augenblid ber größten Berlegenheit leiblich vorübergebe! -

Er trat in bas Baus, unb fand fich an bem ernfthafteften, feinem Gefühle nach, bem beiligften Orte, ben er je betreten batte. Eine berabhangenbe blenbenbe Laterne erleuchtete eine breite fanfte Treppe, bie ibm entgegenstand, und fich oben beim Umwenben in zwei Theile theilte. Marmorne Statuen und Buften ftanben auf Diebeftalen und in Rifden georbnet; einige fchienen ihm befannt. Jugenbeinbrude verlöfchen nicht auch in ihren fleinften Theilen. Er erfannte eine Dufe, bie feinem Groffvater gebort hatte, zwar nicht an ihrer Geftalt und an ihrem Berth, boch an einem restaurirten Arme und an ben neueingefesten Studen bes Bemanbed. Es mar, ale wenn er ein Dabrchen erlebte. Das Rind marb ihm fdwer; er jauberte auf ben Stufen, und fniete nieber, ale ob er es bequemer faffen wollte. Eigentlich aber beburfte er einer augenbliciliden Erholung. Er fonnte faum fich wieber aufheben. Der vorleuchtenbe Bebiente wollte ihm bas Rinb abnehmen, er fonnte es nicht von fich laffen. Darauf trat eben, bag ber Geburtstag von Zwillingefdweftern, bie er in ben Borfaal, und ju feinem noch größern Erftaunen erblidte er bas wohlbefannte Bilb vom franfen Ronigesohn an ber Banb. Er hatte faum Beit einen Blid barauf ju merfen, ber Bebiente nothigte ibn burch ein paar Bimmer in ein Cabinet. Dort, hinter einem

biefem entfcheibenben Augenblid. Er feste bas Rinb nieber, bas aufzumachen fchien, und bachte fich ber Dame zu nabern, aber bas Rinb fant fchlaftrunten gufammen, bas Frauenzimmer ftanb auf und fam ibm entgegen. Die Amazone war's! er fonnte fich nicht halten, fturgte auf feine Aniee, und rief aus: fle igt'el er faßte ihre banb, und fußte fie mit unenblichem Entjuden. Das Rind lag zwifden ihnen beiben auf bem Teppich und folief fanft.

Felir warb auf bas Canape gebracht, Ratalie feste fich gu ihm, fie bieß Wilhelmen auf ben Geffel figen, ber junachft babei ftanb. Sie bot ihm einige Erfrifcungen an, bie er ausschlug, inbem er nur beschäftigt war, fich ju verfichern, bag fie es fei, und ihre, burch ben Lichtschirm beschatteten Buge, genau wieber gu feben, und ficher wieber ju erfennen. Sie erzählte ibm bon Mignone Rrantheit im Allgemeinen, bag bas Rinb von wenigen tiefen Empfindungen nach und nach aufgezehrt werbe, bag es bei feiner großen Reigbarfeit, bie es verberge, von einem Rrampf an feinem armen bergen oft heftig und gefährlich leibe, bag biefes erfte Drgan bee Lebene, bei unvermutheten Gemuthebewegungen, mandmal ploplich ftille ftebe, und feine Cpur ber heilfamen Lebeneregung in bem Bufen bes guten Rinbes gefühlt merben fonne. Gei biefer angftliche Rrampf vorbei, fo außere fich bie Rraft ber Ratur wieber in gewaltsamen Bulfen, und angflige bas Kind nunmehr burch Uebermaß, wie es vorher burch Mangel gelitten

Bilbelm erinnerte fich einer folden frampfhaften Scene, und Ratalie bezog fich auf ben Argt, ber weiter mit ihm über bie Cache fprechen, und bie Urfache, marum man ben Freund und Wohlthater bee Rinbes gegenwärtig berbeigerufen, umftanblicher vorlegen murbe. Eine fonberbare Beranberung, fuhr Ratalie fort, merben Sie an ihr finben; fle geht nunmehr in Frauenfleibern, vor benen fie fonft einen fo großen Abicheu gu haben sæien.

Wie baben Sie bas erreicht ? fragte Wilhelm. Wenn es munichenswerth war, fo find wir es nur bem Bufall schulbig. Boren Sie, wie es zugegangen ift. Sie wiffen vielleicht, baß ich immer eine Anzahl junger Dabchen um mich habe, beren Gefinnungen ich, indem fie neben mir aufwachfen, jum Guten und Rechten gu bilben muniche. Mus meinem Munbe boren fie nichts, als mas ich felber für mabr halte, boch fann ich und will ich nicht hinbern, baß fie nicht auch von anbern Manches vernehmen, mas ale Irrthum, ale Borurtheil in ber Belt gang und gabe ift. Fragen fie mich barüber, fo fuche ich, fo viel nur möglich ift, jene fremben ungehörigen Begriffe irgenbwo an einen richtigen angufnupfen, um fie baburch, wo nicht nuglich, bech unichablich ju machen. Schon feit einiger Beit hatten meine Dabchen, aus bem Munbe ber Bauerfinber. gar Manches von Engeln, vom Anechte Ruprecht, vom beiligen Chrifte vernommen, bie ju gewiffen Beiten in Perfon ericeinen, gute Rinber beschenken und unartige bestrafen follten. Gie hatten eine Bermuthung, bag es verfleibete Perfonen fein mußten, worin ich fie benn auch bestärfte, und, ohne mich viel auf Deutungen eingulaffen, mir vornahm, ihnen bei ber erften Gelegenheit ein foldes Schauspiel ju geben. Es fanb fic fich immer febr gut betragen hatten, nabe mar ; ich verfprach, bag ihnen biesmal ein Engel bie fleinen Gefcente bringen follte, bie fie fo mohl verbient hatten. Gie maren außerft, gefpannt auf biefe Erfcheinung. 3d hatte mir Dignon ju biefer Rolle ausgefucht. unb Lichtschirme, ber fie beschattete, fag ein Frauenzimmer | fie marb an bem bestimmten Tage in ein langes, leichnape an einem goidenen Gurtel um bie Bruft und an einem greichen Dragem in ben Boaren. Anfangs wollte in Sie fringet meglaffen, boch bestanben bie Frauengimmer, die ite anpupten, auf ein Paar großer golbner Sowingen, an benen fie recht ihre Runit zeigen wollten. Go trat mit einer Lilie in ber einen Sanb unb mit einem Rorbchen in ber anbern, bie munberfame Grideinung in bie Mitte ber Mabchen, und überrafchte mich felbit. Da tommt ber Engel! fagte ich. Die Render traten alle wie jurud; enblich riefen fie aus: ce ift Mignen! und getrauten fich boch nicht, bem munfumen Bilbe naber ju treten. Dier find eure Gaben, fagte fie, und reichte bas

Rorbden bin. Man verfammelte fich um fie, man bemadtete, man befühlte, man befragte fie.

Bift bu ein Engel ? fragte bas cine Rinb. 3d wollte, ich war' es, verfeste Mignon.

Barum trägft bu eine Lilie ?

So rein und offen follte mein Berg fein, bann mar' id gludlich.

Die ift's mit ben Flügeln ? Laf fie feben!

Sie ftellen iconere vor, bie noch nicht entfaltet finb. Und fo antwortete fie bebeutend auf jebe unschulbige, leichte Frage. Als bie Reugierbe ber fleinen Gefellfchaft befriedigt mar, und ber Ginbrud biefer Ericeinung ftumpf ju werden anfing, wollte man fie wieber austleiben. Sie verwehrte es, nahm ihre Cither, feste fich hier auf biefen hohen Schreibtifch hinauf, und fang ein Lieb mit unglaublicher Anmuth.

So lagt mich fceinen, bis ich werbe; Biebt mir bas weiße Rleib nicht aus! Ich eile von ber fconen Erbe hinab in jenes fefte haus.

Dort rub' ich eine fleine Stille, Dann öffnet fich ber frifche Blid; Ich laffe bann bie reine Gulle, . Den Gurtel unb ben Rrang gurud,

Und jene himmlifden Geftalten, Sie fragen nicht nach Mann und Weib. Und feine Rleiber, teine Falten Umgeben ben verffarten Leib.

Bwar lebt' ich ohne Sorg' unb Mübe, Doch fühlt' ich tiefen Schmerz genung. Bor Rummer altert' ich zu frübe; Racht mich auf ewig wieber jung!

3d entichlog mich fogleich, fuhr Ratalie fort, ihr bas Rleib ju laffen, und ihr noch einige ber Art angufchaffen, in benen fie nun auch geht, und in benen, wie es mir icheint, ihr Wefen einen gang anbern Ausbrud bat.

Da es icon fpat war, entließ Ratalie ben Antommling, ber nicht ohne einige Bangigfeit fich von ihr trennte. Ift fie verheirathet ober nicht? bachte er bei fich felbft. Er hatte gefürchtet, fo oft fich etwas regte, eine Thur möchte fich aufthun, und ber Gemahl bereintreten. Der Bebiente, ber ihn in fein Bimmer einließ, entfernte fich foneller, ale er Muth gefaßt hatte, nach biefem Berhaltnif zu fragen. Die Unrube bielt ihn noch eine Beit lang mach, und er beschäftigte fich, bas Bilb ber Amazone mit bem Bilbe feiner neuen gegenmartigen Freundin zu vergleichen. Gie wollten noch nicht mit einander zusammenfließen; jenes hatte er fich gleichsam geschaffen, und biefes fchien faft ihn umfcaffen ju mollen.

## Drittes Capitel.

Den anbern Morgen, ba noch alles ftill unb rubig war, ging er, fich im Saufe umgufeben. Es war bie reinfte, iconfte, wurdigfte Baufunft, bie er gefeben

tes, meiges Gement amftanbig gefleibet. Es fehlte bas Daaf zu erfennen, nach bem und zu bem unfer Innerftes gebilbet ift. Unglaublich angenehm mar ber Einbrud, ben bie Statuen und Buften feines Großvatere auf ibn machten. Dit Berlangen eilte er bem Bilbe vom franten Ronigsfohn entgegen, und noch immer fand er ee reigenb und rubrenb. Der Bebiente öffnete ibm verschiebene anbere Bimmer; er fant eine Bibliothet, eine Raturaliensammlung, ein phyfifalifces Cabinet. Er fühlte fich fo fremb vor allen biefen Gegenständen. Felix war inbessen erwacht und ibm nachgesprungen; ber Gebante, wie und wann er Therefens Brief erhalten werbe, machte ihm Gorge; er fürchtete fich vor bem Anblid Mignone, gewiffermaßen vor bem Anblid Rataliene. Wie ungleich war fein gegenwärtiger Buftand mit jenen Augenbliden, ale er ben Brief an Therefen geflegelt hatte, und mit frobem Muth fich gang einem fo eblen Wefen bingab.

Ratalie ließ ihn jum Frühftud einlaben. Er trat in ein Bimmer, in welchem verfchiebene reinlich gefleibete Mabchen, alle, wie ce fchien, unter gebn Jahren, einen Tifch gurechte machten, inbem eine altliche Derfon verfciebene Arten von Getranten bereinbrachte.

Wilhelm beschaute ein Bilb, bas über bem Canape bing, mit Aufmertfamteit, er mußte es fur bas Bilb Nataliens erkennen, so wenig es ihm genug thun wollte. Ratalie trat berein, und bie Mehnlichfeit ichien gang gu verfcwinben. Bu feinem Trofte batte es ein Orbendfreug an ber Bruft, und er fah ein gleiches an ber Bruft Rataliene.

3ch babe bas Portrait bier angefeben, fagte er ju ibr. und mich verwundert, wie ein Maler jugleich fo mabr und fo falfch fein tann. Das Bild gleicht Ihnen, im allgemeinen, recht febr gut, und boch find es meber Ihre Buge noch 3hr Charafter.

Es ift vielmehr ju verwundern, verfette Ratalie, bağ es fo viel Aehnlichfeit bat; benn es ift gar mein Bilb nicht; es ift bas Bilb einer Tante, bie mir noch in ihrem Alter glich, ba ich erft ein Rind mar. Es ift gemalt, ale fie ungefahr meine Sabre batte, und beim erften Anblid glaubt jebermann mich gut feben. Sie batten biefe treffliche Perfon fennen follen. 3ch bin ihr so viel foulbig. Gine febr fomache Gesundheit, viel-leicht zu viel Beschäftigung mit fich selbit, und babei eine fittliche und religiofe Mengftlichfeit liegen fie bas ber Welt nicht fein, mas fie unter anbern Umftanben batte merben tonnen. Sie mar ein Licht, bas nur menigen Freunden und mir befonbere leuchtete.

Bare es möglich, verfette Bilbelm, ber fich einen Augenblid befonnen batte, inbem nun auf einmal fo vielerlei Umftanbe ihm gufammentreffenb erfchienen, mare es möglich, bag jene icone herrliche Geele, beren ftille Befenntniffe auch mir mitgetheilt worben finb, 3bre Tante fei ?

Sie haben bas Beft gelefen ? fragte Natalie.

Ja! verfette Wilhelm, mit ber größten Theilnahme und nicht ohne Wirfung auf mein ganges Leben. Bas mir am meiften aus biefer Gorift entgegen leuchtete, war, ich mochte fo fagen, bie Reinlichfeit bee Dafeine, nicht allein ibrer felbft, fonbern auch alles beffen, mas fie umgab, biefe Gelbftfanbigfeit ihrer Ratur und bie Unmöglichkeit, etwas in fich aufzunehmen, mas mit ber eblen liebevollen Stimmung nicht harmonisch mar.

Co find Sie, verfeste Ratalie, billiger, ja ich barf wohl fagen, gerechter gegen biefe fcone Ratur, als manche andere, benen man auch biefes Manuscript mit-getheilt hat. Jeber gebilbete Menfch weiß, wie febr er an fich und andern mit einer gemiffen Robbeit gu fampfen hat, wie viel ibn feine Bilbung foftet, und wie hatte. Sit bod mabre Runft, rief er aus, wie gute Ge- febr er bod in gewiffen gallen nur an fich felbit bentt, fellichaft : fle nothigt une auf bie angenehmfte Beife, und vergißt, was er anbern foulbig ist. Wie oft macht



ber gute Menich fic Bormurfe, bag er nicht gart genug | jene Schrift ermabnt, auch ber munberbare, unerflargehandelt habe; und boch, wenn nun eine fcone Datur fich allgu gart, fich allgu gewiffenhaft bilbet, ja, wenn man will, fich überbilbet, für biefe fceint feine Dulbung, feine Rachficht in ber Welt gu fein. Dennoch find bie Menschen biefer Art außer und, mas bie Ibeale im Innern find, Borbilber, nicht jum Rachahmen, fonbern jum Rachftreben. Man lacht über bie Meinlichfeit ber Bollanberinnen, aber mare Freundin Therese, mas fle ift, wenn ihr nicht eine abnliche Ibee in ihrem Sausmefen immer voridmebte ?

So finde ich alfo, rief Wilhelm aus, in Therefens Freundin jene Natalie por mir, an welcher bas Berg jener köstlichen Berwandten hing, jene Ratalie, die von Bugend an fo theilnehmend, fo liebevoll und bulfreich war! Rur aus einem folden Geichlechte fonnte eine folde Ratur entfteben! Welch' eine Ausficht eröffnet fich vor mir, ba ich auf einmal Ihre Boreltern und ben gangen Rreis, bem Sie angehören, überschaue.

Ja! verfette Natalie, Gie tonnten in einem gemiffen Ginne nicht beffer von une unterrichtet fein, ale burd ben Auffat unferer Tante ; freilich hat ihre Reigung zu mir fie zu viel Gutes von bem Rinbe fagen laffen. Wenn man von einem Rinbe rebet, fpricht man niemals ben Gegenstand, immer nur feine Doffnun-

gen aus.

Bilbelm hatte inbeffen fonell überbacht, bag er nun auch von Lothario's Berfunft und fruher Jugend unterrichtet fei; bie fcone Grafin erschien ihm als Rinb mit ben Perlen ihrer Tante um ben Bale; auch er mar biesen Perlen so nahe gewesen, als ihre garten liebevollen Lippen fich zu ben feinigen herunter neigten; er fuchte biefe fconen Erinnerungen burch anbere Gebanten zu entfernen. Er lief bie Befanntichaften burch. bie ihm jene Schrift verschafft hatte. Go bin ich benn, rief er aus, in bem Sause bes murbigen Obeims! Es ift fein Saus, es ift ein Tempel, und Gie find bie wurbige Priefterin, ja ber Genius felbft; ich werbe mich bee Einbrude von geftern Abenb zeitlebene erinnern, ale ich bereintrat, und bie alten Runftbilber ber frühften Jugend wieber por mir ftanben. 3ch erinnerte mich ber mitleibigen Marmorbilber in Mignone Lieb ; aber biefe Bilber hatten über mich nicht ju trauern, fie faben mich mit bobem Ernft an, und foloffen meine frubefte Beit unmittelbar an biefen Augenblid. Diefen unfern alten Familienschap, biefe Lebensfreube meines Grogvaters, find ich bier, swiften fo vielen anbern wurdigen Runftwerken aufgestellt, und mich, ben bie Ratur jum Liebling biefes guten alten Mannes gemacht batte, mich Unwurdigen, finbe ich nun auch bier, Bott! in welchen Berbinbungen, in welcher Gefellschaft!

Die weibliche Jugenb hatte nach und nach bas Bimmer verlaffen, um ihren fleinen Befchaftigungen nachzugeben. Bilbelm, ber mit Ratalien allein geblieben war, mußte ihr feine letten Worte beutlicher erflaren. Die Entbedung, bag ein ichapbarer Theil ber aufgeftellten Runftwerte feinem Grofvater angehort batte, gab eine fehr heitere gefellige Stimmung. Go wie er burch jenes Manuscript mit bem Saufe befannt morben war, fo fand er fich nun auch gleichfam in feinem Erbifeile wieber. Run munichte er Dignon gu feben; bie Freundin bat ihn, fich noch fo lange ju gebulben, bis ber Arzt, ber in bie Rachbarfchaft gerufen worben, wieber gurud tame. Dan fann leicht benfen, bag es berfelbe fleine thatige Mann mar, ben wir ichon tennen, und beffen auch bie Befenntniffe einer fconen Seele erwähnten.

Da ich mich, fuhr Wilhelm fort, mitten in jenem

liche Dann, ben ich in bem Baufe Ihres Brubers, nach ben feltfamften Ereigniffen, wiebergefunben babe? Bielleicht geben Sie mir einige nabere Auffchluffe über ibn ?

Ratalie verfepte: über ihn mare Bieles gu fagen; wovon ich am genaueften unterrichtet bin, ift ber Ginfluß, ben er auf unfere Erziehung gehabt hat. Er war, wenigftens eine Beit lang, überzeugt, bag bie Erzichung fich nur an bie Reigung anschließen muffe; wie er jest benft, fann ich nicht fagen. Er behauptete: bas erfte und lette am Menfchen fei Thatigfeit, und man tonne nichts thun, ohne bie Anlage baju ju haben, ohne ben Inftinct, ber une bagu treibe. Man giebt gu, pflegte er ju fagen, bağ Doeten geboren werben, man giebt es bei allen Runften ju, weil man muß, und weil jene Wirfungen ber menfchlichen Ratur taum fcheinbar nachgeafft werben fonnen; aber wenn man es genau betrachtet, fo wird jebe auch nur bie geringfte Fabigfeit uns angeboren, unb es giebt feine unbestimmte Sabigfeit. Rur unfere zweibeutige, gerftreute Erziehung macht bie Menfchen ungewiß; fie erregt Bunfche ftatt Triebe gu beleben, und anstatt ben wirflichen Anlagen aufzuhelfen, richtet fle bas Streben nach Gegenstanben, bie fo oft mit ber Ratur, bie fich nach ihnen bemuht, nicht übereinstimmen. Ein Rind, ein junger Menfc, die auf ihrem eigenen Wege irre geben, find mir lieber, ale mande, bie auf frembem Bege recht manbeln. Finben jene, entweber burch fich felbft, ober burch Anleitung, ben rechten Beg, bas ift ben, ber ihrer Ratur gemäß ift, fo werben fie ihn nie verlaffen, anftatt bag biefe jeben Augenblid in Gefahr find, ein frembes 3och abjufdutteln, und fich einer unbedingten Freiheit ju übergeben.

Es ift fonberbar, fagte Bilbelm, bag biefer mertwurbige Mann auch an mir Theil genommen, unb mich, wie es fcheint, nach feiner Beife, mo nicht geleitet, boch wenigstens eine Beit lang in meinen Irrthumern geftarft hat. Bie er es fünftig verantworten will, bağ er, in Berbinbung mit Mehreren, mich gleichfam jum Beften hatte, muß ich wohl mit Gebulb erwarten.

3d habe mich nicht über biefe Grille, wenn fie eine ift, zu beklagen, sagte Natalie: benn ich bin freilich unter meinen Gefchwiftern am beften babei gefahren. Auch feh' ich nicht, wie mein Bruber Lothario batte fconer ausgebilbet werben fonnen; nur hatte vielleicht meine gute Schwefter, bie Grafin, anbere behandelt werben follen, vielleicht hatte man ihrer Ratur etwas mehr Ernft und Starfe einflogen tonnen. Bas aus Bruber Friebrich werben foll, lagt fich gar nicht benten; ich fürchte, er wirb bas Opfer biefer pabagogifchen Bersuche werben.

Sie haben noch einen Bruber? rief Wilhelm.

Ja! verfette Ratalie, und zwar eine febr luftige, leichtfertige Ratur, und ba man ihn nicht abgehalten hatte, in ber Belt berumgufahren, fo weiß ich nicht, mas aus biefem lofen, lodern Wefen werben foll. 3ch habe ihn feit langer Beit nicht gefeben. Das einzige berubigt mich, bag ber Abbe, und überhaupt bie Gefellfcaft meines Brubers, jebergeit unterrichtet find, mo er fich anfhält und was er treibt.

Bilbelm mar eben im Begriff Rataliens Gebanten fomobl über biefe Paraboren ju erforfchen, ale auch über bie geheimnigvolle Gefellichaft von ihr Aufichluffe ju begehren, ale ber Debieus bereintrat, und nach bem erften Willfommen fogleich von Mignone Buftanbe gu fprechen anfing.

Ratalie, bie barauf ben Felir bet ber Sanb nahm, fagte, fie wolle ihn ju Dlignen führen, und bas Rind Familientreis befinde, fo ift ja mohl ber Abbe, beffen auf bie Erfceinung feines Freundes vorbereiten.

Der Argt war nunmehr mit Bilhelmen allein, unb fuhr fort : 3d habe Ihnen munberbare Dinge ju erablen, bie Gie faum vermuthen. Ratalie lagt und Raum, bamit wir freier von Dingen fprechen fonnen, bie, ob ich fie gleich nur burch fie felbit erfahren fonnte, boch in ihrer Gegenwart fo frei nicht abgehandelt merben burften. Die fonberbare Ratur bes guten Rinbes, won bem jest bie Rebe ift, befteht beinah nur aus einer tiefen Sehnsucht; bas Berlangen, ihr Baterland wieber gu feben, und bas Berlangen nach Ihnen, mein Breund, ift, mochte ich fast fagen, bas einzige irbifche an ihr; beibes greift nur in eine unenbliche Ferne, beibe Gegenstande liegen unerreichbar por biefem eingigen Gemuth. Sie mag in ber Gegenb von Mailand gu Daufe fein, und ift in fehr fruher Jugenb, burch eine Gefellicaft Geiltanger, ihren Eltern entführt worben. Raberes fann man von ihr nicht erfahren, theile weil fie ju jung war, um Ort und Ramen genau angeben gu fonnen, besonbere aber, weil fie einen Schwur gethan bat, feinem lebenbigen Denfchen ihre Bobnung und herfunft naber ju bezeichnen. Denn eben jene Leute, bie fie in ber Brre fanben, und benen fie ihre Bohnung fo genau befchrieb, mit fo bringenben Bitten fle nach Saufe zu führen, nahmen fle nur befto eiliger mit fich fort, und icherzten Rachts in ber Gerberge, ba fle glaubten, bas Rind folafe foon, über ben guten Bang, und betheuerten, bag es ben Weg jurud nicht wieber finben follte. Da überfiel bas arme Gefchopf eine grafliche Bergweiflung, in ber ihm gulest bie Mutter Gottes ericien, und es verficherte, bag fie fic feiner annehmen wolle. Ge fdmur barauf bei fich felbft einen beiligen Gib, baß fie funftig niemand mehr vertrauen, niemanb ibre Befchichte ergablen und in ber Boffnung einer unmittelbaren gottlichen Gulfe leben und fterben wolle. Gelbft biefes, mas ich Ihnen bier ergable, bat fie Ratalien nicht ausbrudlich vertraut; unfere werthe Freundin bat es aus einzelnen Weußerungen, aus Liebern und findlichen Unbesonnenbeiten. bie gerabe bas verrathen, mas fie verfchmeigen wollen, gufammengereibt.

Bilhelm konnte fich nunmehr manches Lieb, manches Bort biefes guten Rinbes erffaren. Er bat feinen Freund aufs bringenbfle, ihm ja nichts vorzuenthalten, was ihm von ben sonberbaren Gefängen und Bekenntnissen bes einzigen Wesens bekannt worden sei.

D! sagte ber Argt, bereiten Sie sich auf ein sonberbares Bekenninis, auf eine Geschichte, an ber Sie, ohne sich ju erinnern, viel Antheil haben, bie, wie ich fürchte, für Tod und Leben bieses guten Geschöpfs entscheibenb ift.

Laffen Sie mich boren, verfette Bilbelm, ich bin außerft ungebulbig ..

Erinnern Sie fich, fagte ber Arzt, eines geheimen, nächtlichen, weiblichen Besuchs nach ber Aufführung bes hamlets?

Ja, ich erinnere mich beffen wohl! rief Bilbelm beschämt, aber ich glaubte nicht in biesem Augenblice baran erinnert zu werben.

Biffen Sie, mer es mar?

Rein! Sie erfdreden mich! ume himmels millen, boch nicht Mignon? wer war's, fagen Sie mir's.

Ich weiß es selbst nicht. Also nicht Mignon?

Rein, gewiß nicht! aber Mignon mar im Begriff, fich zu Ihnen zu ichleichen, und mußte, aus einem Binkel, mit Entsehen feben, bag eine Rebenbuhlerin ibr zuvorfam.

Eine Rebenbuhlerin! rief Wilhelm aus, reben Sie weiter. Sie verwirren mich gant und gar.

weiter, Sie verwirren mich gang und gar. Sein Sie frob, sagte ber Argt, baß Sie biese Resultate fo fonell von mir erfahren tonnen. Ratalie und ich, die wir boch nur einen entferntern Theil nehmen, wir waren genug gequalt, bis wir ben verworrenen Buftand biefes guten Wefens, bem wir zu helfen wunich-ten, nur fo beutlich einfeben tonnten. Durch leichtfinnige Reben Philinens und ber anbern Mabden, burch ein gewiffes Liebchen aufmertfam gemacht, mar ihr ber Gebante fo reigenb geworben, eine Racht bei bem Beliebten jugubringen, ohne baf fie babei etmas weiter ale eine vertrauliche, gludliche Rube ju benten mußte. Die Reigung fur Sie, mein Freund, war in bem guten Bergen icon lebhaft und gewaltsam, in 36ren Armen hatte bas gute Rind icon von manchem Somery ausgeruht, fie munichte fic nun biefes Blud in feiner gangen Fulle. Bald nahm fie fich vor, Sie freundlich barum zu bitten, balb hielt fie ein heimlicher Schauber wieder bavon jurud. Enblich gab ihr ber luftige Abend und bie Stimmung bes haufig genoffenen Beine, ben Duth, bas Bageftud ju versuchen, und fich jene Racht bei Ihnen einzuschleichen. Goon mar fie vorausgelaufen, um fich in ber unverschloffenen Stube ju verbergen, allein als fie eben bie Treppe binaufgetommen mar, borte fie ein Geraufch: fie verbarg fich, und fab ein weißes, weibliches Wefen in Ihr Zimmer schleichen. Sie tamen felbst balb barauf, und fie borte ben großen Riegel gufchieben.

Mignon empfand unerhörte Qual, alle die heftigen Empfindungen einer leidenschaftlichen Eifersucht mischen sich zu dem unerkannten Verlangen einer dunkeln begierde, und griffen die halb entwickelte Natur gewaltsam an. Ihr herz, das dieher vor Sednsucht und Erwartung lebhaft geschlagen hatte, sing auf einmal an zu stoden, und drückte, wie eine bleterne Laft ihren Busen, sie konnte nicht zu Athem kommen, sie wußen, sie konnte nicht zu Athem fommen, sie wußen, ihr hatt zu helsen, eile du ihm unter das Dach, und brachte die Nacht zu seinen unter das Dach, und brachte die Nacht zu seinen

Fügen unter entfestiden Budungen bin.

Der Arzt hielt einen Augenblid inne, und da Wilbelm fille schwieg, fuhr er sort: Natalie hat mir versichert, es habe sie in ihrem Leben nichts so erschreckt und angegriffen, als der Zuskand des Kindes bei dieser Erzählung; ja unsere eble Freundin machte sich Borwurfe, daß sie durch ihre Fragen und Anleitungen diese Besenntnisse hervorgelockt, und durch die Erinnerung die lehhasten Schmerzen des guten Mädchens so grausam erneuert habe.

Das gute Geschöpf, so erzählte mir Natalie, war kaum auf biesem Punkte feiner Erzählung, ober vielmehr seiner Antworten auf meine fteigenden Fragen,
als es auf einmal vor mir nieberstürzte, und, mit der Dand am Busen, über ben wieberkehrenden Schmerz jener schrecklichen Nacht sich beklagte. Es wand sich wie ein Burm an der Erde, und ich mußte alle meine Fasjung zusammennehmen, um die Mittel, die mir für Geift und Körper unter diesen Umfänden bekannt wa-

ren, ju benfen unb anzumenben.

Sie sehen mich in eine bangliche Lage, rief Bilhelm, indem Sie mich, eben im Augenstide, ba ich das liebe Geschöpf wieder sehen soll, mein vielsaches Onlied liebe gen dasselbe so lebhaft fühlen lassen. Soll ich sie sehen, warum nehmen Sie mir den Muth, ihr mit Freibeit entgegen zu treten? Und soll ich Ihnen gestehen: da Ihr Gemüth so gestimmt ist, so seh ich ich nicht ein, was meine Gegenwart besten soll? Sind Sie als wir überzeugt, daß jene doppelte Sehnsucht ihre Natur is weit untergraben hat, daß sie sich vom Leben abzuschen den droht, warum soll ich durch meine Gegenwart ihre Schmerzen erneuern, und vielleicht ihr Ende beschleunigen?

Mein-Freund! verfette ber Argt, wo wir nicht bel-

sen können, sind wir boch schuldig zu lindern, und wie sein bie Gegenwart eines geliebten Gegenstandes der ohne Sorgfalt und ohne Pflege verzehrten, so erinnerte Einditdungsfraft ihre zerftörende Gewalt nimmt, und die Schnsucht in ein rubiges Schauen verwandelt, davon habe ich die wichtigsten Beispiele. Alles mit Maß von habe ich die wichtigsten Beispiele. Alles mit Maß viele Menschen in einem engen Raume eingesperre, so bache ich die wichtigsten in die großen Zimmer mancher lössende Eeidenschaft wieder anschauften der die habe gute Kind, betragen Sie sich freundlich, und laffen Sie und abwarten, was daraus entsteht.

Ratalie tam eben jurud, und verlangte, daß Wilhelm ihr zu Mignon folgen follte. Sie scheint mit Felir ganz glücklich zu sein, und wird ben Freund, hoffe ich, gut empfangen. Wilhelm folgte nicht ohne einiged Biberftreben; er war tief gerührt von bem, was er vernommen hatte, und fürchtete eine leibenschaftliche Scene. Als er hereintrat, ergab sich gerade das Gegentheil.

Mignon im langen weißen Frauengewonde, theils mit locigen, theils aufgebundenen, reichen, braunen Haaren, saß, hatte Felix auf dem Schooße und drücke ihn an ihr Herz; fle sah völlig aus wie ein abgeschiedere Geist, und der Anabe wie das Leben selbst; ce schien, als wenn Himmel und Erde sich umarmten. Sie reichte Wilhelmen lächelnd die Hand, und sagte: ich danke die, daß du mir das Kind wieder bringst; fle hatten ihn, Gott weiß wie, entführt, und ich konnte dich leben geither. So lange mein herz auf der Erde noch etwas bedarf, soll dieser bie Lücke ausfüllen.

Die Ruhe, womit Mignon ihren Freund empfangen hatte, versehre die Gesellichast in große Zusriedenheit. Der Arzt verlangte, daß Böllhelm sie österd seben, und daß man sie sowohl förperlich als geistig im Gleichgewicht erhalten sollte. Er selbst entsernte sich, und versprach in kurzer Zeit wieder zu kommen.

Bilhelm konnte nun Ratalien in ihrem Kreife beobachten: man batte fich nichts Befferes gewünscht, als
neben ihr zu leben. Ihre Gegenwart hatte ben reinsten Einfluß auf junge Näbchen und Frauenzimmer von
verschiebenem Alter, bie theils in ihrem hause wohnten, theils aus ber Rachbarschaft sie mehr ober weniger zu besuchen kamen.

Der Gang Ihres Lebens, sagte Wilhelm einmal zu ihr, ift wohl immer sehr gleich gewesen? benn die Schilberung, die Ihre Lante von Ihnen als Kind macht, schint, wenn ich nicht irre, noch immer zu passen. Sie haben sich, man ficht es Ihnen wohl an, nie verwirrt.

Sie waren nie genothigt, einen Schritt gurud zu thun. Das bin ich meinem Oheim und bem Abbe fonlbig, verfette Ratalie, die meine Eigenheiten fo gut zu beurtheilen mußten. 3ch erinnere mich von Jugend an faum eines lebhaftern Einbrude, ale baf ich überall bie Beburfniffe ber Menichen fab, und ein unüberwindliches Berlangen empfand, fie auszugleichen. Das Rind, bas noch nicht auf feinen Fügen fteben konnte, ber Alte, ber fich nicht mehr auf ben feinigen erhielt, bas Berlangen einer reichen Familie nach Rinbern, bie Unfahigfeit einer armen, bie ihrigen gu erhalten, jebes ftille Berlangen nach einem Gewerbe, ben Erieb zu einem Zalente, bie Anlagen zu hundert Beinen nothwendigen Fabigteiten, biefe überall zu entbeden, ichien mein Auge von ber Natur bestimmt. 3ch fab, worauf mich niemand aufmerksam gemacht hatte; ich schien aber auch nur ge-boren, um bas zu sehen. Die Reize ber leblosen Natur, für bie fo viele Menfchen außerft empfänglich finb, batten feine Wirkung auf mich, beinah noch weniger bie Reize ber Kunft; meine angenehmite Empfindung war und ift es noch, wenn fich mir ein Mangel, ein Beburfnif in ber Welt barftellte, fogleich im Geifte einen Er-fab, ein Mittel, eine Gulfe aufzufinden.

Sah ich einen Armen in Lumpen, so fielen mir bie an Bater und Sohn, und schien aberflussgen Rleiber ein, bie ich in ben Schränken ber biesen mehr als Alles au furchten.

ohne Sorgfalt und ohne Pflege vergehrten, fo erinnerte ich mich biefer ober jener Frau, ber ich, bei Reichthum und Bequemlichfeit, lange Beile abgemerft batte; fab ich viele Menfchen in einem engen Raume eingesperrt, fo bachte ich, fie mußten in bie großen Bimmer mancher Baufer und Palafte einquartiert werben. Diefe Art gu feben mar bei mir gang natürlich, ohne bie minbefte Reflexion, fo bag ich barüber, ale Rind, bas munberlidifte Beng von ber Welt machte, und mehr als einmal, burch bie fonderbarften Antrage, bie Menfchen in Berlegenheit feste. Roch eine Gigenheit mar es, bag ich bas Gelb nur mit Dube, und fpat, ale ein Mittel, bie Bedürfniffe gu befriedigen, ansehen konnte; alle meine Boblthaten bestanben in Raturalien, und ich weiß, bag oft genug über mich gelacht worden ift. Rur ber Abbe fchien mich ju verfteben, er tam mir überall entgegen, er machte mich mit mir felbft, mit biefen Bunfchen und Reigungen, befannt, und lehrte mich fie zwedmäßig befriedigen.

haben Sie benn, fragte Wilhelm, bei ber Erziehung Ihrer fleinen weiblichen Belt auch die Grundfate jener sonderbaren Manner angenommen? Laffen Sie benn auch jede Natur sich felbst ausdilden? Laffen Sie benn auch die Jerigen sich nuchen und irren, Difgriffe ihun, sich glücklich am Biele finden, ober unglücklich in die Irre verlieren?

Rein, sagte Natalie; biese Art mit Menschen zu hanbeln würde ganz gegen meine Gesinnungen sein. Wer nicht im Augenblick hilft, scheint mir nie zu helfen; wer nicht im Augenblick Rath giebt, nie zu rathen. Eben so nöthig scheint es mir, gewisse Geste auszusprecken und ben Kindern einzuschärfen, die dem Leben einen gewissen halt geben. Ja, ich möchte beinah behaupten: es sei besser, nach Regeln zu irren, als zu irren, wenn uns die Willfür unserer Ratur hin und her treibt, und wie ich die Menschen sehe, scheint mir in ihrer Natur immer eine Lücke zu bleiben, die nur durch ein entschieben ausgesprockenes Geseh ausgefüllt werben kann.

So ift also Ihre handlungeweife, sagte Wilhelm, völlig, von jener verschieben, welche unsere Freunde beobachten?

Sa! versete Ratalie; Sie tonnen aber hierans bie unglaubliche Tolerang jener Manner feben, bas fie eben auch mich, auf meinem Wege, gerade beswegen, weil es mein Weg ift, teinesweges ftoren, sondern mir in Allem, was ich nur wunschen tann, entgegensommen.

Einen umftanblichern Bericht, wie Natalie mit ihren Rinbern verfuhr, verfparen wir auf eine andere Gelegenheit.

Mignon verlangte oft in ber Gesellschaft zu sein, und man vergönnte es ihr um so lieber, als sie sich nach und nach wieder an Bilbelmen zu gewöhnen, ihr herz gegen ihn aufzuschleßen und überhaupt heiterer und lebenslustiger zu werben schien. Sie ding sich beim
Spazierengeben, da sie leicht müde war, gern an seinen Arm. Nun, sagte sie, Mignon klettert und springt nicht mehr, und boch fühlte er noch immer die Begierde, über die Gipfel der Berge wegguspazieren, von einem hause ausse andern zu schreiten. Wie beneidenswerth sind die Wögel, besenders wenn fie so artig und vertrausich ihre Rester bauen.

Es ward nun balb jur Gewohnheit, bag Mignon ihren Freund mehr als einmal in ben Garten lub. Bar biefer beschäftigt ober nicht zu finden, so nufite felix die Stelle vertreten, und wenn das gute Madden in manchen Augenbliden gang von der Erde los schien, so hielt fie sich in andern gleichsam wieder feft an Nater und Gohn, und schien neine Trennung von biesen mer als Alles an fürchten.

Ratalie schien nachbenklich. Wir haben gewünscht, burch Ihre Gegenwart, sagte sie, das arme gute herz wieder aufzuschließen; ob wir wohl gechan haben, weiß ich nicht. Sie schwieg und schien zu erwarten, daß Wilhelm etwas sagen sollte. Auch siel ihm ein, daß burch seine Berbindung mit Theresen Mignon unter den gegenwärtigen Umständen aus Auchstelle gefränkt werden müsse; allein er getraute sich in seiner Ungewißeit nicht, von diesem Borhaben zu sprechen, er vermuthete nicht, daß Ratalie davon unterrichtet sei.

Eben fo wenig tonnte er mit Freiheit bes Geiftes bie Unterrebung verfolgen, wenn feine eble Freundin von ihrer Schwefter fprach, ihre guten Eigenschaften rubmte, und ihren Buftanb bebauerte. Er war nicht wenig verlegen, als Ratalie ibm anfundigte, bag er bie Grafin balb hier feben werbe. 3hr Gemahl, fagte fie, hat nun feinen anbern Sinn, ale ben abgefchiebenen Grafen in ber Gemeinbe zu erfeten, burch Einficht und Thatigfeit biefe große Auftalt ju unterftuben und weiter aufzubauen. Er fommt mit ihr ju uns, um eine Art von Abichieb ju nehmen; er wird nachher bie verfchiebenen Orte besuchen, wo bie Gemeinde fich niebergelaffen bat; man icheint ihn nach feinen Bunfchen gu behandeln, und faft glaub' ich, er wagt mit meiner armen Schwefter eine Reise nach Amerita, um ja feinem Borganger recht ahnlich ju werben; und ba er einmal icon beinab überzeugt ift, baß ihm nicht viel fehle, ein Beiliger gu fein, so mag ihm ber Wunsch manchmal vor ber Seele foweben, wo moglich julest auch noch ale Martyrer ju alanzen.

## Biertes Capitel.

Oft genug batte man biober von Fraulein Therefe gefprochen, oft genug ihrer im Borbeigeben ermabnt, und fast jebesmal mar Wilhelm im Begriff, feiner neuen Freundin ju betennen, bag er jenem trefflichen Frauenzimmer sein Berz und seine Band angeboten habe. Ein gewiffes Gefühl, bas er fich nicht erflaren tonnte, hielt ion jurud; er janberte fo lange, bis enblich Ratalie felbft mit bem himmlifchen, befcheibnen, beitern Lacheln, bas man ihr ju feben gewohnt mar, gu ihm fagte : fo muß ich benn boch gulest bas Stillfdweigen brechen, und mich in 3hr Bertrauen gewaltfam einbrangen! Barum machen Sie mir ein Gebeimniß, mein Freund, aus einer Angelegenheit, bie Ihnen fo wichtig ift, und bie mich felbft fo nabe angeht? Gie haben meiner Freundin Ihre Sand angeboten; ich miiche mich nicht ohne Beruf in biefe Sache, hier ift meine Legitimation! hier ist ber Brief, ben fie Ihnen fdreibt, ben fle burch mich Ihnen fenbet.

Einen Brief von Therefen! rief er aus.

Ja, mein berr! und Ihr Schickfal ift entschieben, Sie find glücklich. Laffen Sie mich Ihnen und meiner Freundin Gluck wunschen.

Bilhelm verstummte und sah vor sich hin. Ratalic sah ihn an; sie bemerkte, daß er blaß ward. Ihre Freude ist start, suhr sie Gertalt des Schreckens an, sie raubt Ihnen die Sprache. Mein Antheli ist darum nicht weniger berglich, weil er mich noch zum Worte kommen läst. Ich hosse, wein er mich sauf schn, denn ich darf Ihnen sagen: mein Einstuß auf Theresens Entschließung war nicht gering; sie fragte mich um Rath, und, sonderbarer Beise, waren Sie eben hier, ich sonnte die wenigen Zweisel, die meine Freundin noch hegte, glücklich bestegen, die Boten gingen hin und wieder; hier ist ihr Entschluß! bier M die Entwicklung! Und nun sollen Sie alle ihre Briefe lesun, die sollen in das schone Ster Ihrer Braut einen reinen Blät thun.

Bilbelm entfaltete bas Blatt, bas fie ihm unverfiegelt überreichte : ce entbielt bie freundlichen Borte :

"36 bin tie 36re, wie ich bin und wie Gie mich tennen. 3d nenne Gie ben Meinen, wie Gie find und wie ich Sie fenne. Bas an und felbit, mas an unfern Berhaltniffen ber Cheftanb verantert, merten wir burch Bernunft, froben Duth und guten Billen gu übertragen wiffen. Da und feine Leibenfchaft, fonbern Reigung und Butrauen gufammenführt, fo magen wir weniger ale taufend anbere. Sie verzeiben mir gewiß, wenn ich mich manchmal meines alten Freundes berglich erinnere; bafür will ich Ihren Gobn als Mutter an meinen Bufen bruden. Bollen Gie mein fleines Sans fogleich mit theilen, fo find wir herr und Deifter, inbeffen wirb ber Gutstauf abgefchloffen. 3ch wunfchte, bağ bort feine neue Ginrichtung ohne mich gemacht wurbe, um fogleich ju zeigen, bag ich bas Butranen verbiene, bas Sie mir fcbenten. Leben Sie wohl, lieber, lieber Freund, geliebter Brautigam, ver-ehrter Gatte! Therefe brudt Sie an ibre Bruft mit Boffnung und Lebensfreube. Meine Freundin wirb Ihnen mehr, wirb Ihnen Alles fagen.

Bilhelm, dem dieses Blatt seine Therese wieder völlig vergegenwärtigt hatte, war auch wieder völlig zu sich selbst gesommen. Unter dem Lesen wechselten die schnellften Gedanken in seiner Seele. Mit Ensseynen and er lebhaste Spuren einer Reigung gegen Ratalien in seinem herzen; er schalt sich, er erklärte jeden Gedanken der Art für Unsinn, er stellte sich Theresen in ihrer ganzen Vollsommenheit vor, er las den Brief wieder, er ward heiter, oder vielmehr er erholte sich so weih, das er heiter scheinen konnte. Ratalie legte ihm die gewechselten Briefe vor, aus denen wir einige Stellen

andziehen wollen.

Rachbem Therefe ihren Brautigam nach ihrer Art

geschilbert hatte, fuhr fle ført :

"So ftelle ich mir ben Mann vor, ber mir jest feine Sand anbietet. Wie er von fich felbft bentt, wirft bu tunftig aus ben Papieren feben, in welchen er fich mir gang offen befchreibt; ich bin überzeugt, baß ich mit ihm glücklich fein werbe."

"Bas den Stand betrifft, so weißt du, wie ich von jeder drüber gedacht habe. Einige Menschen fühlen die Misverhältnisse der außern Jukande fürchterlich, und sinnen sie nicht übertragen. Ich will niemanden überzeugen, so wie ich nach meiner Neberzeugung handeln will. Ich denke kein Beispiel zu geben, wie ich doch nicht ohne Beispiel handle. Mich anglitgen nur die innern Misverhältnisse, ein Gefäß, das sich zu dem, was es enthalten soll, nicht schielt; wiel Brunt und wenig Genuß, Reichthum und Geiz, Abel und Rohbeit, Jugend und Pedanterei, Bedürsniss und Eeremonien, dies Welt mag sie stempeln und schähen wie sie will."

"Wenn ich hosse, daß wir zusammen passen werben, so gründe ich meinen Ausspruch vorzüglich darauf, daß er dir, liebe Ratalie, die ich so unendlich schätze und verehre, daß er dir ähnlich ist. Ja, er hat von dir das elle Suchen und Streben nach dem Bessern, wodurch wir das Gute, das wir zu sinden glauben, selbst hervordingen. Wie ost dabe ich dich nicht im Stillen getabelt, daß du diesen oder jenen Menschen anders behandeltest, daß du in diesem oder jenem Fall dich anders betrugst, als ich würde gethan haben, und doch zeigte der Ausgang meist, daß du Recht hattelt. Wenn wir, sagtest du, die Wenschen nur nehmen wie sie sind, so machen wir sie schandeln, wo machen wir sie schandeln, wo machen wir sie schandeln,

als waren fie, mas fie fein follten, fo bringen wir fie | überall feine Spione zu haben. Rathen Sie, und laf-babin, wohin fie zu bringen find. Ich kann weber fo | fen Sie uns einmal Ihre Sagacität feben ! feben, noch handeln, bas weiß ich recht gut. Ginficht, Ordnung, Bucht, Befehl, bas ist meine Sache. 3ch erinnere mich noch wohl, was Jarno sagte: Therefe breffirt ihre Böglinge, Matalie bilbet fie. er ging fo weit, bag er mir einft bie brei fconen Gigenichaften: Glaube, Liebe und hoffnung vollig abfprach. Statt bes Glaubens, fagte er, hat fie bie Einficht, fatt ber Liebe bie Beharrlichfeit, und ftatt ber Boffnung bas Butrauen. Auch ich will bir gerne gefteben, eb ich bich fannte, fannte ich nichts Boberes in ber Welt, ale Rlarbeit und Rlugbeit; nur beine Begenwart hat mich überzeugt, belebt, überwunden, und beiner schönen bohen Seele tret' ich gerne ben Rang ab. Auch meinen Freund verehre ich in eben bemselben Sinn ; feine Lebensbefdreibung ift ein ewiges Guchen und Richtfinben; aber nicht bas leere Suchen, fonbern bas Bunberbare, gutmuthige Suchen begabt ibn, er wahnt, man fonne ibm bas geben, mas nur von ibm fommen fann. Go, meine Liebe, ichabet mir auch bied-mal meine Rlarheit nichts; ich fenne meinen Gatten beffer, ale er fich felbft tenut, und ich achte ihn nur um befto mehr. 3ch febe ibn, aber ich überfebe ibn nicht, und alle meine Ginfict reicht nicht bin ju ahnen, mas er wirfen fann. Wenn ich an ihn bente, vermischt fich fein Bild immer mit bem beinigen, und ich weiß nicht, wie ich es werth bin, zwei folden Menfchen anzuge-hören. Aber ich will es werth sein baburch, bag ich meine Pflicht thue, baburch, baß ich erfulle, was man von mir erwarten unb hoffen fann."

"Db ich Lothario's gebente? Lebhaft und taglich. Ihn fann ich in ber Gefellichaft, bie mich im Geifte umgiebt, nicht einen Augenblid miffen. D wie bebaure ich ben trefflichen Mann, ber burch einen Jugendfehler mit mir verwandt ift, bag bie Ratur ibn bir fo nabe gewollt hat. Bahrlich, ein Befen, wie bu, mare feiner mehr werth ale ich. Dir fonnt' ich, bir mußt' ich ihn abtreten. Lag und ihm fein, mas nur möglich ift, bie er eine murbige Gattin finbet, und auch bann lag uns zusammen fein und zusammen

Bas werben nun aber unfere Freunde fagen? begann Natalie. — Ihr Bruber weiß nichts bavon? — Rein! so wenig als bie Ihrigen, die Sache ist diesmal nur unter und Weibern verhanbelt worben. 3ch weiß nicht, was Lybie Therefen für Grillen in ben Ropf gesett hat; fie icheint bem Abbe und Jarno ju mißmauen. Lybie hat ihr gegen gewiffe geheime Berbin-bungen und Plane, von benen ich wohl im allgemeinen weiß, in bie ich aber niemale einzubringen gebachte, wenigstens einigen Argwohn eingeflößt, und bei biefem entscheibenben Schritt ihres Lebens wollte fie niemanb ale mir einigen Ginflug verftatten. Mit meinem Bruber mar fie icon früher übereingefommen, bag fie fich wechseleweise ihre Beirath nur melben, fich barüber nicht ju Rathe gieben wollten.

Ratalie fchrieb nun einen Brief an ihren Bruber, fie lub Wilhelmen ein, einige Worte bagu gu fepen, Therefe hatte fle barum gebeten. Man wollte eben flegeln, ale Jarno fich unvermuthet anmelben ließ. Aufe freundlichste marb er empfangen, auch schien er febr munter und icherzhaft, und fonnte endlich nicht unterlaffen gu fagen : eigentlich tomme ich hieber, um Ihnen eine fehr munberbare, boch angenehme Radricht gu bringen; fie betrifft unfere Therefe. Gie haben une mandmal getabelt, fcone Ratalie, bağ wir uns um fo

Die Gelbftgefälligfeit, womit er biefe Borte andfprach, die Schalthafte Diene, womit er Wilhelmen unb Ratalien anfah, überzeugten beibe, baß ihr Geheimniß entbedt fei. Ratalie antwortete lachelnb: wir find viel fünftlicher, ale Gie benten, wir baben bie Auflofung bes Rathfele, noch ehe es uns aufgegeben murbe, fcon zu Papiere gebracht.

Sie überreichte ihm mit biefen Worten ben Brief an Lothario, und mar gufrieben, ber fleinen Ueberrafchung und Beschämung, die man ihnen zugebacht hatte, auf biese Weise zu begegnen. Jarno nahm bas Blatt mit einiger Bermunderung, überlief es nur, faunte, ließ ce aus ber Sand finten, und fah fie beibe mit großen Augen, mit einem Ausbrud ber Ueberrafdung, ja bes Entfegens an, ben man auf feinem Gefichte nicht ge-

wohnt mar. Er fagte fein Wort. Wilhelm und Ratalie maren nicht wenig betroffen. Jarno ging in ber Stube auf und ab. Bas foll ich fagen? ricf er aus, ober foll ich's fagen ? Es fann fein Geheimniß bleiben, bie Berwirrung ift nicht gu vermeiben. Alfo benn Geheimniß gegen Webeimniß! Ueberrafdung gegen Ueberrafdung! Therefe ift nicht bie Tochter ihrer Mutter! bas Sinberniß ift gehoben : ich fomme hierher, fie zu bitten, bas eble Dabchen gu einer Berbinbung mit Lothario vorzubereiten.

Jarno fab bie Befturjung ber beiben Freunde, melde bie Augen gur Erbe nieberschlugen. Diefer Fall ift ciner von benen, fagte er, bie fich in Gefellchaft am fcblechteften ertragen laffen. Bas jebes babei ju benten bat, bentt es am besten in ber Ginsamfeit; ich menigftene erbitte mir auf eine Stunde Urlaub. Er eilte in ben Garten, Bilbelm folgte ibm mechanisch, aber in ber Rerne.

Rach Berlauf einer Stunde fanden fie fich wieber jusammen. Wilhelm nahm bas Wort und fagte: fonft, ba ich ohne 3wed und Plan leicht, ja leichtferrig lebte, famen mir Freundschaft, Liebe, Reigung, Butrauen mit offenen Armen entgegen, ja fie brangten fich ju mir; jest, ba es Ernft wirb, icheint bas Schidfal mit mir einen anbern Weg zu nehmen. Der Entichluß, Therefen meine banb angubieten, ift vielleicht ber erfte, ber gang rein aus mir felbft fommt. Dit Heberlegung machte ich meinen Plan, meine Bernunft war völlig bamit einig, und burch bie Bufage bes trefflichen Matdens murben alle meine hoffnungen erfüllt. Mun brudt bas fonberbarfte Gefdid meine ausgeftredte Band nieber. Therefe reicht mir bie ihrige von ferne, wie im Traume, ich fann fie nicht faffen, und bas fcone Bilb verläßt mich auf ewig. Go lebe benn wohl, bu fconce Bilb! und ihr Bilber ber reichften Gludfeligfeit, bie ihr euch barum her versammelt!

Er fcmieg einen Augenblid ftill, fab vor fich bin, und Jarno wollte reben. Laffen Gie mich noch etwas fagen, fiel Wilhelm ihm ein; benn um mein ganges Geschid wird ja bech biesmal bas Loce geworfen. In biefem Augenblid fommt mir ber Ginbrud ju Gulfe. ben Lothario's Gegenwart beim erften Anblid mir einpragte, und ber mir bestanbig geblieben ift. Diefer Mann verbient jebe Art von Reigung und Freundfchaft, und ohne Aufopferung läßt fich teine Freunbfcaft benfen. Um feinetwillen mar es mir leicht, ein ungludliches Mabden ju bethören, um feinetwillen foll mir möglich werben, ber murbigften Braut gu entfagen. Geben Sie bin, ergablen Sie ihm bie fonberbare Gefchichte, und fagen Sie ihm, mogu ich bereit bin.

Jarno verfette bierauf: in folden gallen halte ich bafür, ift icon alles gethan, wenn man fich unr nicht Bieles befummern ; nun aber feben Sie, wie gut ce ift, | übereilt. Laffen Sie und feinen Schritt obue LorbaSie meine Burudfunft ober feine Briefe rubig.

Er ritt weg und hinterließ bie beiben Freunde in ber größten Wehmuth. Gie hatten Beit, fich biefe Begebenheiten auf mehr ale Gine Weife ju wieberholen und ihre Bemerfungen barüber ju machen. Run fiel es ihnen erft auf, bag fle biefe munberbare Erflarung fo gerabe von Jarno angenommen, und fich nicht um bie nahern Umftanbe erfundigt hatten. Ja Bilbelm wollte fogar einigen 3meifel begen; aber aufe bochfte flieg ibr Erstaunen, ja ihre Bermirrung, ale ben anbern Tag ein Bote von Therefen antam, ber folgenben fonberbaren Brief an Ratalien mitbrachte:

"So seltsam es auch scheinen mag, so muß ich boch meinem vorigen Briefe fogleich noch einen nachfenben, und bich ersuchen, mir meinen Brautigam eilig gu ichiden. Er foll mein Gatte werben, mas man auch für Plane macht, mir ibn gu rauben. Gib ihm inliegenben Brief! Rur vor feinem Beugen, es mag ge-

genmärtig fein mer will."

Der Brief an Wilhelmen enthielt Folgenbes: "Bas werben Gie von Ihrer Therese benten, wenn fie auf einmal, leibenfchaftlich, auf eine Berbindung bringt, bie ber ruhigste Berftanb nur eingeleitet ju haben fdien ? Laffen Sie fich burch nichts abhalten, gleich nach bem Empfang bes Briefes abzureifen. Rommen Sie, lieber, lieber Freund, nun breifach Geliebter, ba man mir Ihren Befit rauben ober wenigstens erfchmeren will."

Bas ift zu thun? rief Wilhelm aus, als er biefen

Brief gelefen hatte.

Roch in feinem Fall, verfette Ratalie, nach einigem Rachbenten, hat mein Berg und mein Berftanb fo gefcmiegen, ale in biefem ; ich mußte nichte zu thun, fo

wie ich nichts ju rathen weiß.

Bare es moglich ? rief Bilbelm mit Beftigfeit aus, bag Lothario felbft nichts bavon mußte, ober menn er bavon weiß, daß er mit und bas Spiel verstedter Plane mare bat Jarno, inbem er unsern Brief gesehen, bas Mahrchen aus bem Stegreife erfunben ? Burbe er und was anders gefagt haben, wenn wir nicht zu voreilig gewesen waren? Bas fann man wollen? Bas für Absichten tann man haben? Bas fann Therefe für einen Plan meinen? Ja, es läßt fich nicht läugnen, Lothario ift von geheimen Wirfungen und Berbindungen umgeben, ich habe felbft erfahren, bag man thatig ift, baf man fich in einem gewiffen Ginne um bie Banblungen, um bie Schidfale mehrerer Menichen befümmert, und fie gut leiten weiß. Bon ben Enbzweden biefer Gefeimniffe verftebe ich nichts, aber bie neufte Absicht, mir Therefen gu entreißen, febe ich nur allgu beutlich. Auf einer Seite malt man mir bas mogliche Glud Lothario's, vielleicht nur jum Scheine, vor; auf ber anbern febe ich meine Geliebte, meine verehrte Braut, bie mich an ihr Berg ruft. Das foll ich thun? Bas foll ich unterlaffen?

Rur ein wenig Gebuld! fagte Ratalie, nur eine turge Bebentzeit! In biefer fonberbaren Bertnüpfung weiß ich nur fo viel, bag wir bas, mas unwieberbringlich ift, nicht übereilen follen. Gegen ein Dahrchen, gegen einen funftlichen Plan fteben Beharrlichfeit und Rlugbeit und bei ; es muß fich balb aufflaren, ob bie Sache mabr ober ob fle erfunben ift. Bat mein Bruber mirflich hoffnung, fich mit Therefen gu verbinben, fo mare es grausam, ihm ein Glud auf ewig zu entreißen, in bem Augenblide, ba es ihm so freundlich ericheint. Laffen Sie und nur abwarten, ob er etwas bavon weiß,

ob er felbft glaubt, ob er felbft bofft.

Diefen Grunden ihres Rathe fam gludlicherweife

rio's Cinwilligung thun! 3ch will gu ibm, erwarten nicht wieber gurud, fcrieb er; von meiner Sand eine Beile ift bir mehr, als bie umftanblichften Worte eines Boten. 3ch bin gewiß, bag Therefe nicht bie Tochter ihrer Mutter ift, und ich fann bie hoffnung, fle gu befigen, nicht aufgeben, bie fie auch überzeugt ift, unb alebann gwifden mir und bem Freunde mit ruhiger Ueberlegung entscheibet. Lag ihn, ich bitte bich, nicht von beiner Seite! Das Glud, bas Leben eines Brubere bangt bavon ab. 3ch verfpreche bir, biefe Ungewifibeit foll nicht lange bauern.

> Sie feben, wie bie Sache ftebt, fagte fie freundlich ju Wilhelmen; geben Sie mir Ihr Ehrenwort, nicht

aus bem Sause ju geben. Ich gebe es! rief er aus, inbem er ihr bie Sanb reichte; ich will bies baus wiber Ihren Billen nicht verlaffen. 3ch bante Gott und meinem auten Beift. bağ ich biesmal geleitet merbe, und gmar von Ihnen.

Ratalie fchrieb Therefen ben gangen Berlauf und erflarte, baß fie ihren Freund nicht von fich laffen werbe;

fte fchidte gugleich Lothario's Brief mit.

Therese antwortete: "Ich bin nicht wenig verwunbert, bag Lothario felbft überzeugt ift, benn gegen feine Schwefter wird er fich nicht auf Diefen Grab verftellen. 3d bin verbrieflich, febr verbrieflich. Es ift beffer, ich fage nichts weiter. Am besten ift's, ich komme gu bir, wenn ich nur erst bie arme Lybie untergebracht habe, mit ber man granfam umgeht. 3ch fürchte, wir find alle betrogen, und werben fo betrogen, um nie ins Rlare ju tommen. Benn ber Freund meinen Ginn batte, fo entschlupfte er bir boch, und murfe fich an bas Berg feiner Therefe, bie ihm bann niemand entreißen follte; aber ich fürchte, ich foll ihn verlieren und Lothario nicht wieber gewinnen. Diefem entreißt man Lybien, inbem man ihm bie hoffnung, mich befigen gu fonnen, von weitem zeigt. 3ch will nichts weiter fa-gen, die Berwirrung wird noch größer werben. Ob nicht inbeffen die schönften Berhältniffe so verschoben, fo untergraben und fo gerruttet werben, bag auch bann, wenn Alles im Rlaren fein wirb, boch nicht wieber ju belfen ift, mag bie Beit lebren. Reift fich mein Freund nicht los, fo fomme ich in wenigen Tagen, um ihn bei bir aufzusuchen und festzuhalten. Du munberft bich, wie biefe Leibenfchaft fich beiner Therefe bemachtiget Es ift feine Leibenschaft, es ift Ueberzeugung, bag, ba Lothario nicht mein werben tonnte, biefer neue Freund bas Glud meines Lebens machen wirb. Gag' ihm bas, im Ramen bes fleinen Anaben, ber mit ihm unter ber Gide fag und fich feiner Theilnahme freute! Sag' ibm bas, im Namen Therefens, bie feinem Antrage mit einer berglichen Offenbeit entgegen fam! Dein erfter Traum, wie ich mit Lothario leben murbe, ift weit von meiner Geele weggeschicht; ber Traum, wie ich mit meinem neuen Freunde ju leben gebachte, fleht noch gang gegenwärtig vor mir. Achtet man mich fo wenig, baf man glaubt, es fei fo mas Leichtes, biefen mit jenem aus bem Stegreife wieber umgntaufchen ?"

3d verlaffe mich auf Sie, fagte Ratalie ju Bilbelmen, inbem fie ihm ben Brief Therefens gab; Gie entflieben mir nicht. Bebenten Sie, baf Sie bas Glud meines Lebens in Ihrer Band haben! Dein Dafein ift mit bem Dafein meines Brubere fo innig verbunben und verwurzelt, bag er feine Schmerzen fühlen fann, bie ich nicht empfinbe, feine Freude, bie nicht auch mein Glud macht. Ja ich tann wohl fagen, bag ich allein burch ihn empfunden habe, bag bas berg gerührt und erhoben, bag auf ber Belt Freube, Liebe und ein Gefühl fein fann, bas über alles Beburfniß binaus be-

friebigt.

Sie bielt inne. Wilhelm nahm ihre Band und rief: ein Brief von Lothario gu Gulfe: 36 fcbide Jarno D fahren Sie fort! es ift bie rechte Beit gu einem mab-

gen, fanften, unbeschreiblichen Sobeit, es ift vielleicht nicht außer ber Beit, wenn ich Ihnen fage, bag Alles, was une fo manches Buch, was une bie Welt als Liebe nennt und zeigt, mir immer nur ale Dahrchen erfchienen fei.

Sie haben nicht geliebt ? rief Bilhelm aus. Die ober immer! verfette Ratalie.

## Fünftes Capitel.

Sie maren unter biefem Gefprach im Garten auf und ab gegangen, Ratalie hatte verschiebene Blumen pon feltfamer Beftalt gebrochen, bie Wilhelmen völlig unbefannt waren unb nach beren Ramen er fragte.

Sie vermuthen wohl nicht, fagte Ratalie, für wen ich biefen Strauf pflude? Er ift für meinen Oheim bestimmt, bem wir einen Befuch machen wollen. Die Sonne scheint eben fo lebhaft nach bem Saale ber Bergangenheit, ich muß fie biefen Augenblid hincinführen, und ich gebe niemals bin, ohne einige von ben Blumen, bie mein Obeim besonbere begunftigte, mitgu-bringen. Er mar ein sonberbarer Mann und ber eigenften Ginbrude fabig. Für gemiffe Pflangen unb Thiere, für gewiffe Menfchen und Gegenben, ja fogar gu einigen Steinarten hatte er eine entichiebene Reigung, bie felten erflarlich war. Wenn ich nicht, pflegte er oft gu fagen, mir von Jugenb auf fo febr miberftanben batte, wenn ich nicht geftrebt batte, meinen Berfanb ine Weite und Allgemeine auszubilben, fo mare ich ber befdranftefte und unerträglichfte Menfch geworben: benn nichte ift unerträglicher, ale abgefdnittene Eigenheit an bemjenigen, von bem man eine reine, geborige Thatigkeit forbern tann. Und boch mußte er felbst gesteben, bag ihm gleichfam Leben und Athem ausgehen murbe, wenn er fich nicht von Beit zu Beit nachfabe, und fich erlaubte, bas mit Leibenfchaft ju genießen, mas er eben nicht immer loben und enticulbigen tonnte. Reine Soulb ift es nicht, fagte er, wenn ich meine Triebe und meine Bernunft nicht vollig habe in Einstimmung bringen fonnen. Bei folden Gelegenbeiten pflegte er meift über mich ju fcherzen und ju fagen: Natalien tann man bei Leibesleben selig preisen, ba ihre Natur nichts forbert, als was die Welt wünscht und braucht.

Unter biefen Worten maren fie wieber in bas Bauptgebaube gelangt. Gie führte ibn burd einen geraumigen Gang auf eine Thure ju, vor ber zwei Sphinre von Granit lagen. Die Thure felbst war auf egyptifche Beife oben ein wenig enger ale unten und ihre ebernen fflugel bereiteten ju einem ernsthaften, ja ju einem icauer-licen Anblid vor. Wie angenehm warb man baber überrafcht, ale biefe Erwartung fich in bie reinfte Beiterfeit auflofte, inbem man in einen Saal trat, in meldem Runft und Leben jebe Erinnerung an Tob unb Grab aufhoben. In bie Banbe waren verhaltnigma-fige Bogen vertieft, in benen großere Sartophagen fan-ben; in ben Pfeilern bagwifden fab man fleinere Deffnungen, mit Afdentaftden und Gefagen gefdmudt; bie übrigen Blachen ber Banbe und bes Gewolbes fab man regelmäßig abgetheilt, und zwifchen heitern unb mannigfaltigen Ginfaffungen, Rrangden und Bierrathen heitere und bebeutenbe Gestalten in Relbern von verfcbiebener Große gemalt. Die architeftonifden Glieber waren mit bem schonen gelben Marmor, ber in's rothliche binuberblidt, befleibet, bellblaue Streifen von und Breiten, biefen Maffen und Farben! Das ift es, einer gludlichen demifden Composition abmien ben bas biefe Figuren, auch nur obenbin betrachtet, icon Goethe. 1. Bb.

ren wechselseitigen Bertrauen; wir haben nie nothiger Rasurstein nach, und gaben, indem fie gleichsam in eigehabt, und genauer zu kennen.
Ia, mein Freund! sagte fie kachelnd, mit ihrer rubi- Einheit und Berbindung. Alle biese Pracht und Bierbe ftellte fich in reinen architeftonischen Berhaltniffen bar, und fo ichien jeber, ber bereintrat, über fich felbft erhoben gut fein, indem er burch bie gufammentreffenbe Runft erft erfuhr, mas ber Menfch fei und mas er fein

> Der Thure gegenüber fah man auf einem prächtigen Sartophagen bas Marmorbild eines murbigen Mannes, an ein Polfter gelehnt. Er bielt eine Rolle vor fich und ichien mit ftiller Aufmertfamfeit barauf ju bliden. Sie mar fo gerichtet, bag man bie Borte, bie fie enthielt, bequem lefen tonnte. Es ftanb barauf: Gebenfe gu Teben.

> Natalie, inbem fie einen verwelften Strauf wegnahm, legte ben frijden vor bas Bilb bes Dheime; benn er felbft mar in ber Figur vorgeftellt, und Wilhelm glaubte fich noch ber Buge bes alten herrn zu erinnern, ben er bamals im Balbe gefehen hatte. — hier brachten wir manche Stunde zu, sagte Ratalie, bis biefer Saal fertig mar. In feinen letten Jahren hatte er einige gefchictte Runftler an fich gezogen, und feine befte Unterhaltung mar, bie Beidnungen und Cartone ju biefen Gemalben ausfinnen und bestimmen gu helfen.

> Bilhelm fonnte fich nicht genug ber Wegenstanbe freuen, bie ibn umgaben. Beld ein Leben, rief er aus. in biefem Gaale ber Bergangenheit! Man fonnte ibn cben fo gut ben Saal ber Wegenwart und ber Bufunft nennen. Co mar Alles und fo wird Alles fein! Richts ift verganglich, ale ber eine, ber genieft und gufchaut. bier biefes Bilb ber Mutter, bie ihr Rinb ane berg brudt, wird viele Generationen gludlicher Mutter überleben. Rach Jahrhunderten vielleicht erfreut fich ein Bater biefes bartigen Mannes, ber feinen Ernft ablegt, und fich mit feinem Cohne nedt. Co verschamt wird burch alle Beiten bie Braut figen, und bei ihren ftillen Bunfchen noch beburfen, bag man fie trofte, bag man ihr gurebe; fo ungebulbig wird ber Brautigam auf ber Schwelle horden, ob er hereintreten barf. Bilhelme Augen ichweiften auf ungahlige Bilber

> umber. Bom erften froben Triebe ber Rinbheit, jebes Glieb im Spiele nur gu brauchen und gu uben, bis jum rubigen abgefchiebenen Ernfte bee Beifen, fonnte man in iconer lebenbiger Folge feben, wie ber Menfc feine angeborne Reigung und Fabigfeit befitt, ohne fle ju brauchen und ju nuten. Bon bem erften garten Gelbstgefühl, wenn bas Dabden verweilt, ben Rrug aus bem flaren Baffer wieber heraufzuheben, und inbeffen ibr Bilb gefällig betrachtet, bie zu jenen boben Feierlichfeiten, wenn Ronige und Bolfer ju Beugen ibrer Berbinbungen bie Gotter am Altare anrufen, zeigte fic ale bebeutenb und fraftig.

> Es mar eine Belt, es war ein Simmel, ber ben Be-fcauenben an biefer Statte umgab, unb außer ben Gebanfen, welche jene gebilbeten Geftalten erregten, außer ben Empfindungen, welche fle einflößten, ichien noch etwas anbere gegenwartig ju fein, moven ber gange Menich fich angegriffen fühlte. Auch Wilhelm bemertte ce, ohne fich bavon Rechenschaft geben zu fonnen. Bas ift bas? rief er aus, bas, unabhangig von aller Bebeutung, frei von allem Mitgefühl, bas une menfchliche Begebenheiten und Schicfale einflogen, fo ftart unb jugleich fo anmuthig auf mich zu wirken vermag? Es fpricht ans bem Ganzen, es fpricht aus jebem Theile mich an, ohne bag ich jenes begreifen, ohne bag ich biese mir besonbers zueignen könnte! Welchen Bauber abn' ich in biefen Glachen, biefen Linien, biefen Boben

als Bierrath fo erfreulich macht! Ja ich fuble, man | richt ju überbringen, einen Bettlauf angeftellt. Mignon tonnte bier verweilen, ruben, Alles mit ben Augen faffen, fich gludlich finden und gang etwas andere fühlen und benfen, als bas, mas vor Augen ficht.

Und gewiß! fonnten wir befdreiben, wie gludlich MIles eingetheilt mar, wie an Ort und Stelle burch Berbinbung ober Gegenfat, burch Ginfarbigfeit ober Buntbeit, Alles bestimmt, fo und nicht anbers erfchien als es ericheinen follte, und eine fo volltommene ale beutliche Wirfung hervorbrachte, so wurden wir ben Lefer an einen Drt verfegen, von bem er fich fobalb nicht gu entfernen munichte.

Bier große marmorne Canbelaber ftanben in ben Eden bes Saals, vier fleinere in ber Mitte um einen febr fcon gearbeiteten Sartophag, ber feiner Große nach eine junge Perfon von mittlerer Geftalt fonnte enthalten haben.

Ratalie blieb bei biefem Monumente fteben, und inbem fie bie Banb barauf legte, fagte fie; mein guter Dheim hatte große Borliebe ju biefem Berfe bes Mterthums. Er fagte manchmal: nicht allein bie erften Bluthen fallen ab, bie ihr ba oben in jenen fleinen Raumen verwahren fonnt, sonbern auch Früchte, bie am Bweige hangenb une noch lange bie fconfte Boffnung geben, indef ein heimlicher Wurm ihre frubere Reife und ihre Berftorung vorbereitet. Ich furchte, fuhr fie fort, er hat auf bas liebe Dabchen geweiffagt, bas fich unferer Pflege nach und nach ju entziehen und gu biefer rubigen Wohnung ju neigen fcheint.

Als fie im Begriff maren wegzugeben, fagte Ratalie: ich muß Sie noch auf etwas aufmertfam machen. Bemerten Sie biefe balbrunben Deffnungen in ber Bobe auf beiben Seiten! Dier tonnen bie Chore ber Sanger verborgen fteben, und biefe ehrnen Bierrathen unter bem Gefimfe bienen, bie Teppiche gu befestigen, bie nach ber Berordnung meines Obeims bei jeber Bestattung aufgehängt werben follen. Er tonnte nicht ohne Rufit, befonbere nicht ohne Gefang leben, und batte babei bie Eigenheit, bag er bie Sanger nicht feben wollte. Er pflegte zu fagen: bas Theater verwöhnt uns gar ju febr, bie Dufit bient bort nur gleichsam bem Auge, fie begleitet bie Bewegungen, nicht bie Empfin-bungen. Bei Oratorien und Concerten fort und immer bie Geftalt bes Muficus; bie mahre Rufit ift allein für's Dhr; eine fcone Stimme ift bas allgemeinfte was fich benten lagt, und indem bas eingeschrantte Individuum, bas fie hervorbringt, fich vors Auge ftellt, gerftort es ben reinen Effect jener Allgemeinbeit. 3d will jeben feben, mit bem ich reben foll, benn es ift ein einzelner Menfch, beffen Geftalt und Charafter bie Rebe werth ober unwerth macht; hingegen wer mir fingt, foll unfichtbar fein; feine Gestalt foll mich nicht bestechen ober irre machen. hier fpricht nur ein Organ jum Drgane, nicht ber Geift jum Beifte, nicht eine taufenbfaltige Belt jum Muge, nicht ein himmel jum Denichen. Eben fo wollte er auch bei Infirumentalmufifen bie Orchefter fo viel als möglich verftedt haben, weil man burch die mechanischen Bemubungen und burch bie nothburftigen, immer feltsamen Gebarben ber Instrumen-tenspieler so febr gerftreut und verwirrt werbe. Er pflegte baber eine Mufit nicht anbere als mit jugefcoloffenen Augen anzuhören, um fein ganges Dafein auf ben einzigen, reinen Genug bes Ohre gu concentriren.

Sie wollten eben ben Saal verlaffen, ale fie bie Rinber in bem Gange hoftig laufen und ben Felir ru-fen borten: Rein ich! nein ich!

lag in Nataliens Armen, ihr berg pochte gewaltfam.

Bofes Rind, fagte Ratalie, ift bir nicht alle beftige Bewegung unterfagt? Gieb, wie bein Berg fcblagt?

Lag es brechen! fagte Mignon, mit einem tiefen Seufger; es ichlägt icon ju lange.

Dan hatte fich von biefer Berwirrung, von biefer Art von Befturgung taum erholt, ale Therefe bereintrat. Sie flog auf Ratalien ju, umarmte fie und bas gute Rinb. Dann wenbete fie fich ju Bilhelmen, fab ihn mit ihren Klaren Augen an, und fagte: nun, mein Freund, wie ftebt es, Sie baben fic boch nicht irre machen laffen ? Er that einen Schritt gegen fle, fie fprang auf ihn ju und bing an feinem Balfe. D meine Therefel rief er aus.

Mein Freund! mein Geliebter! mein Gatte! ja auf ewig bie beine! rief fie unter ben lebhafteften Ruffen.

Felir jog fie am Rode und rief : Mutter Therefe, ich bin auch ba! Ratalie ftand und fah vor fich bin; Dignon fuhr auf einmal mit ber linten Sand nach bem Bergen und indem fie ben rechten Arm heftig ausftredte, fiel fie mit einem Schrei gu Rataliene Fugen für tobt nieber.

Der Schreden mar groß: feine Bewegung bes Bergens noch bes Pulfes mar ju fpuren. Bilbelm nahm fie auf feinen Arm und trug fie eilig binauf, ber fcblotternbe Rorper bing über feine Schultern. Die Wegenwart bee Argtes gab wenig Troft; er und ber junge Bunbargt, ben wir icon fennen, bemubten fich vergebens. Das liebe Befcopf mar nicht ine Leben jurud-

Ratalie minfte Therefen. Diefe nahm ihren Freund bei ber Banb und führte ihn aus bem Bimmer. Er war ftumm und ohne Sprache, und hatte ben Muth nicht, ihren Augen zu begegnen. Go fag er neben ibr auf bem Canape, auf bem er Natalien querft angetroffen hatte. Er bachte mit großer Schnelle eine Reibe von Schidfalen burd, ober vielmehr er bachte nicht, er ließ bas auf feine Seele wirken, mas er nicht entfernen fonnte. Es giebt Augenblide bes Lebens, in welchen bie Begebenheiten, gleich geflügelten Weberichifichen, vor und fich bin und wieber bewegen, und unaufhaltfam ein Gewebe vollenben, bas wir mehr ober weniger felbft gesponnen und angelegt haben. Dein Freund! fagte Therese, mein Beliebter! inbem fie bas Stillfcmeigen unterbrach, und ihn bei ber Band nabm : lag und biefen Augenblick fest jufammenhalten, wie wir noch öftere, vielleicht in abntichen Fallen, werben gut thun baben. Dies find bie Ereigniffe, welche gu ertragen man ju zweien in ber Belt fein muß. Bebenfe, mein Freund, fühle, bağ bu nicht allein bift, zeige, bağ bu beine Therefe liebst, querft baburch, bag bu beine Schmergen ihr mittheilft! Sie umarmte ihn und folog ibn fanft an ihren Bufen; er faßte fie in feine Arme, und brudte fie mit Beftigfeit an fic. Das arme Rinb, rief er aus, fuchte in traurigen Augenbliden Schut unb Buffuct an meinem unfichern Bufen; lag bie Gicherbeit bes beinigen mir in biefer foredlichen Stunbe gu gute fommen. Gie hielten fich feft umfchloffen, er fühlte ihr Berg an feinem Bufen fchlagen, aber in feinem Geifte mar es obe und leer; nur die Bilber Mignons und Rataliens fomebten wie Schatten vor feiner Ginbilbungefraft.

Ratalie trat herein. Gieb und beinen Gegen! rief Therefe, lag und in biefem traurigen Augenblide vor bir verbunden fein. - Wilhelm hatte fein Geficht an Mignon warf sich zuerst zur geöffneten Thure berein; sie war außer Athem, und fonnte fein Bort sagen;
Belix, noch in einiger Entfernung, rief: Mutter, Theer sab sie nicht, nur bei bem Klang ihrer Stimme verte ift ba Die Kinden haben sa Calima ab bie Alle and the Alle Alle Calima ab bie Alle Calima ab bie Alle Calima ab bie Calima ab refe ift ba! Die Rinber hatten, fo foien es, bie Rach- boppelten fich feine Thranen. - Bas Gott gufammenverbinden tann ich euch nicht, und tann nicht loben, bag Schmerz und Reigung bie Erinnerung an meinen Bruber völlig ans euren Bergen gu verbannen fcheint. Wilhelm riß fich bei biefen Worten aus ben Armen Therefend. Wo wollen Gie bin? riefen beibe Frauen. Laffen Sie mich bas Rind feben, rief er aus, bas ich getöbtet habe! Das Unglud, bas wir mit Augen feben, ift geringer, ale wenn unfere Ginbilbungefraft bas Uebel gewaltfam in unfer Gemuth einfentt; laffen Gie uns ben abgeschiebenen Engel feben! Seine beitere Diene wird und fagen, bag ihm wohl ift!-Da bie Freundinnen ben bewegten Jungling nicht abhalten fonnten, folgten fte ibm, aber ber gute Argt, ber mit bem Chirurgus ihnen entgegen fam, hielt fie ab, fich ber Berblichenen zu nabern, und fagte: Balten Gie fich von bicfem traurigen Gegenstande entfernt, und erlauben Sie mir, bag ich ben Reften bicfes fonberbaren Befens, fo viel meine Runft vermag, einige Dauer gebe. 3ch will bie fcone Runft, einen Rorper nicht allein zu balfamiren, fonbern ibm auch ein lebenbiges Unfeben ju erhalten, bei biefem geliebten Geschöpfe fogleich anwenden. Da ich thren Tob voraussab, habe ich alle Anstalten gemacht, und mit biefem Wehulfen bier foll mir's gelingen. Erlauben Gie mir nur noch einige Tage Beit, und verlangen Sie bas liebe Rind nicht wieber zu schen, bis wir ce in ben Saal ber Bergangenheit gebracht haben.

Der junge Chirurgus hatte jene mertwurdige Inftrumententasche wieder in Sanben. Bon wem fann er fle wohl haben? fragte Bilhelm ben Arzt. Ich tenne fie sehr gut, versetzt Ratalie, er hat sie von seinem Bater, ber Sie bamals im Balbe verband.

D so habe ich mich nicht geirrt, rief Wilhelm, ich erfannte bas Band sogleich! Areten Sie mir es ab! Es brachte mich jurcft wieder auf die Spur von meiner Bohlthäterin. Wie viel Bohl und Wehe überdauert nicht ein solices lebloses Wesen! Bei wie viel Schmerzen war dieß Band nicht schon gegenwärtig, und seine Fäden halten noch immer! Wie vieler Menschen lezten Augenblick hat es schon begleitet, und seine Farben sind noch nicht verblichen! Es war gegenwärtig in einem der schönsten Augenblicke meines Lebens, da ich verwundet auf der Erde lag, und Ihre hülfreiche Gestalt vor mir erschien, als das Kind mit blutigen haaren, mit der zärtlichsten Sorgsalt für mein Leben besorgt war, bessen frühzeitigen Tod wir nun beweinen.

Die Freunde hatten nicht lange Zeit, sich über biese traurige Begebenheit zu unterhalten, und Fräulein Theresen über das Kind und über die wahrscheinliche Ursache seines unerwarteten Todes aufzuklären: benn es wurden Fremde gemelbet, die, als sie sie sich zeigten, keinesweges fremd waren. Lothario, Jarno, ber Abbe traten herein. Ratalie ging ihrem Bruder entgegen; unter den übrigen entstand ein augenblickliches Stillschweigen. Therese sagte lächelnd zu Lothario: Sie glaubten wohl kaum, mich hier zu sinden; wenigstens ift es eben nicht räthlich, daß wir uns in biesem Augenblid ausstuchen; indessen siehen Lieden Lieden Langen Abwesenheit berzlich begrüßt.

Lothario reichte ihr bie hand, und versetze: wenn wir einmal leiben und enthehren sollen, so mag es immerhin auch in ber Gegenwart bes geliebten, munischenswerthen Gutes geschieben. Ich verlange keinen Einfluß auf Ihre Entschließung, und mein Bertrauen auf Ihr Herz, auf Ihren Berstand und reinen Sinn ift noch immer so groß, daß ich Ihren mein Schisfal und bas Schisfal meines Freundes gerne in die Sande Leae.

Das Gefprach wendete fich fogleich zu allgemeinen, verfette Bilbelm, so ein Amulet follte man immer auf ja man barf fagen, zu unbebeutenben Gegenftanben. ber Bruft tragen. - Run, fagte Jarno lächelnb: wer

fagt, will ich nicht scheiben, sagte Ratalie lächelnb, aber Die Gesellschaft trennte sich balb zum Spazierengehen verbinden tann ich euch nicht, und tann nicht loben, in einzelne Paare. Ratalie war mit Lotharw, Therese bas Schmerz und Neigung die Erinnerung an meinen mit dem Abbe gegangen.

Die Erscheinung ber brei Freunde in bem Augenblid, ba Wilhelmen ein fcmerer Schmerz auf ber Bruft lag, hatte, ftatt ihn ju gerftreuen, feine Laune gereigt und verschlimmert; er war verbrieflich und argwöhnisch, und fonnte und wollte es nicht verhehlen, ale Jarno ihn über fein murrifches Stillichweigen gur Rebe feste. Bas braucht's ba weiter? rief Wilhelm aus. Lothario fommt mit feinen Beiftanben, unb es mare munberbar, wenn jene geheimnifvollen Dachte bes Thurms, bie immer fo geschäftig finb, jest nicht auf uns wirten, und ich weiß nicht was fur einen feltfamen 3med mit und an und ausführen follten. Go viel ich biefe beiligen Manner fenne, fcheint es jebergeit ihre löbliche Abficht, bas Berbunbene ju trennen und bas Getrennte gu verbinben. Bas baraus fur ein Gewebe entstehen fann, mag wohl unfern unbeiligen Augen ewig ein Rathfel bleiben.

Sie sind verbrießtich und bitter, sagte Jarno, bas ift recht schon und gut. Wenn Sie nur erst einmal recht bofe werben, wirb es noch besser fein.

Dazu kann auch Rath werben, versetze Wilhelm, und ich surchte sehr, bag man Luft hat, meine angeborne und angebildete Gebuld diesmal aufs äußerste zu reizen.

So möchte ich Ihnen benn boch, sagte Jarno, indefsen, bis wir sehen, wo unsere Geschichten hinaus wolten, etwas von bem Thurme erzählen, gegen ben Sie ein großes Rifttrauen zu hegen scheinen.

Es steht bei Ihnen, versetzte Wilhelm, wenn Ste es auf meine Befreuung bin magen wollen. Mein Gemuth ift so vielsach beschäftigt, baß ich nicht weiß, ob es an biesen wurdigen Abenteuern ben schulbigen Theil nehmen kann.

Ich laffe mich, fagte Jarno, burch Ihre angenehme Stimmung nicht abschrecken, Sie über biesen Punkt aufzuflaren. Gie halten mich für einen gefcheibten Rerl, und Sie follen mich auch noch für einen ehrlichen halten, und mas mehr ift, biesmal hab' ich Auftrag .-3d munichte, verfette Wilhelm, Sie fprachen aus eigner Bewegung und aus gutem Willen mich aufzuflaren; und ba ich Gie nicht ohne Migtrauen boren fann, warum foll ich Sie anhören? - Wenn ich jest nichts Befferes ju thun habe, fagte Jarno, ale Mahrchen ju craahlen, fo haben Sie ja auch mobl Beit, ihnen einige Aufmerksamkeit zu wibmen; vielleicht finb Gie bagu geneigter, wenn ich Ihnen gleich anfange fage: alles, mas fle im Thurme gefeben haben, finb eigentlich nur noch Reliquien von einem jugenblichen Unternehmen, bei bem es anfangs ben meiften Gingeweihten großer Ernft mar, und über bas nun alle gelegentlich nur

Also mit diesen würdigen Zeichen und Worten spielt man nur, rief Wilhelm aus, man sührt uns mit Feier-lichteit an einen Ort, der uns Ehrsurcht einstößt, man läßt uns die wunderlichsten Erscheinungen sehen, man giebt uns Rollen voll herrlicher, geheimnispreicher Sprüche, davon wir freilich das wenigste verstehen, man eröffnet uns, daß wir bisher Lehrlinge waren, man spricht uns los, und wir sind so flug wie vorber. — Daben Sie das Pergament nicht bei der hand? fragte Jarno, es enthält viel Gutes: benn jene allgemeinen Sprücksind nicht aus der Lust gegriffen; freilich scheinen Sie bemjenigen leer und dunkel, der sich keiner Ersabrung dabei erinnert. Geben Sie mir den sogenannten Lehrbrief doch, wenn er in der Rähe ist. — Gewiß ganz nah, versehte Wilhelm, so ein Amulet sollte man immer auf der Bruft tragen. — Run, sagte Jarno läckelnd: wer

weiß, ob ber Inhalt nicht einmal in Ihrem Ropf und biefen wunderlichen Worten nichts mehr! Diefe Phraherzen Plat findet. Go fen haben, mich ichon verwirrt genug gemacht. — Go

Jarno blidte hinein, und überlief bie erfte balfte mit ben Augen. Diefe, sagte er, bezieht sich auf bie Ausbilbung bes Runftsunes, wovon andere sprechen mögen; bie zweite hanbelt vom Leben, und ba bin ich

beffer ju Baufe.

Er fing barauf an, Stellen ju lefen, fprach bazwifcen und fnupfte Anmerfungen und Ergablungen mit ein. Die Reigung ber Jugenb jum Gebeimnig, ju Ceremonien und großen Worten ift außerorbentlich, und oft ein Beichen einer gewiffen Tiefe bes Charat-ters. Man will in biefen Jahren fein ganges Wefen, wenn auch nur buntel und unbestimmt, ergriffen und berührt fühlen. Der Jungling, ber Bieles ahnet, glaubt in einem Geheimniffe viel zu finden, in ein Gebeimniß viel legen und burch baffelbe wirken gu muffen. In biefen Gefinnungen bestärfte ber Abbe eine junge Gefellichaft, theils nach feinen Grunbfaben, theils aus Reigung und Gewohnheit, ba er mohl ebmale mit einer Gefellicaft in Berbindung ftand, bie felbst viel im Berborgenen gewirft haben mochte. 3ch fonnte mich am wenigsten in biefes Wefen finben. 3ch war alter, ale bie anbern, ich hatte von Jugenb auf Har gefeben, und munichte in allen Dingen nichts als Rlarheit; ich hatte fein anberes Intereffe, ale bie Welt gu fennen wie fie mar, und fledte mit biefer Liebhaberei bie übrigen besten Gefährten an, und faft batte barüber unfere gange Bilbung eine falfche Richtung genommen: benn wir fingen an, nur bie Fehler ber anbern und ihre Beschräntung gu feben, und une felbft für treffliche Befen gu halten. Der Abbe tam und ju Bulfe unb lehrte une, bag man bie Menfchen nicht beobachten muffe, ohne fich für ihre Bilbung ju interefftren, und bag man fich felbst eigentlich nur in ber Thatigleit ju beobachten und zu erlaufden im Stanbe fei. Er rieth une jene erften Formen ber Gefellichaft beigubehalten ; es blieb baber etwas Gefepliches in unfern Bufammenfünften, man fah wohl bie erften moftifchen Ginbrude auf bie Einrichtung bes Gangen, nachher nahm es, wie durch ein Gleichniß, die Gestalt eines handwerks an, das sich bis zur Kunst erhob. Daher kamen die Be-nennungen von Lehrlingen, Gehülfen und Meistern. Bir wollten mit eigenen Augen feben und uns ein eigenes Archiv unferer Weltfenntnig bilben; baber entstanden die vielen Confessionen, die wir theils selbst fdrieben, theils wozu wir andere veranlagten, und aus benen nachher bie Lehrjahre jufammengefest murben. Nicht allen Menfchen ift es eigentlich um ihre Bilbung gu thun; viele munfchen nur fo ein Sausmittel jum Boblbefinden, Recepte jum Reichthum und ju feber Art von Gludfeligkeit. Alle biefe, bie nicht auf ihre Füße geftellt fein wollten, murben mit Doftificationen und anderm Botus Dolus theils aufgehalten, theils bei Seite gebracht. Wir fprachen nach unferer Art nur biejenigen los, bie lebhaft fühlten und beutlich befannten, wogu fle geboren feien, und bie fich genng geubt hatten, um, mit einer gewiffen Groblichfeit unb Leichtigfeit, ihren Beg ju verfolgen.

So haben Sie sich mit mir sehr übereilt, versetzte Bilhelm: benn was ich kann, will ober soll, weiß ich, gerade seit jenem Augenblick, am allerwenigsten. — Wir sind ohne Schuld in diese Berwirrung gerathen, das gute Glüd mag und wieder heraushelfen; indessen horen Sie nur: berjenige, an dem viel zu entwickeln ist, wird spaker über sich und die Welt ausgeklärt. Es sind nur wenige, die den Sinn haben, und zugleich zur That sähes, and zugleich zur That fähig sind. Der Sinn erweitert, aber lähmt; die

That belebt, aber befdranft.

3ch bitte Sie, fiel Wilhelm ein, lesen Sie mir.

fen baben mich icon verwirrt genug gemacht. - Go will ich bei ber Ergablung bleiben, fagte Jarno, inbem er die Rolle halb zuwickelte, und nur manchmal einen Blid binein that. 3d felbft babe ber Gefellichaft unb ben Menfchen am wenigsten genutt; ich bin ein febr folechter Lehrmeifter, ce ift mir unerträglich ju feben, wenn jemand ungeschidte Versuche macht, einem Irrenben muß ich gleich gurufen und wenn es ein Racht-wandler mare, ben ich in Gefahr fabe, geraben Beges ben Sale ju brechen. Darüber hatte ich nun immer meine Roth mit bem Abbe, ber behauptet, ber Irrthum fonne mur burch bas Irren geheilt werben. Auch über Sie haben wir une oft gestritten; er hatte Sie befonbere in Gunft genommen, und es will fcon etwas beißen, in bem hoben Grabe feine Aufmerksamkeit auf fich ju gieben. Gie muffen mir nachfagen, bag ich 36nen, wo ich Sie antraf, bie reine Bahrheit fagte. Sie haben mich wenig geschont, fagte Wilhelm, unb Sie icheinen Ihren Grunbfapen treu gu bleiben. Bas ift benn ba ju fconen, verfette Jarno, wenn ein junger Renfc von mancherlei guten Anlagen eine gang falfche Richtung nimmt ? - Bergeihen Gie, fagte Bilbelm, Sie haben mir freng genug alle Fabigfeit jum Schauspieler abgesprochen; ich gestehe Ihnen, bag, ob ich gleich biefer Runft gang entfagt habe, fo fann ich mich boch unmöglich bei mir felbft bagu für gang unfabig erflaren. - Und bei mir, fagte Jarno, ift es boch fo rein entschieben, bag wer fich nur felbit fpielen fann, fein Schauspieler ift. Wer fich nicht bem Ginne und ber Geftalt nach in viele Geftalten vermanbeln fann, verbient nicht, biefen Ramen. Go haben Gie, jum Beifpiel, ben Samlet und einige anbere Rollen recht gut gespielt, bei benen Ihr Charafter, Ihre Geftalt und bie Stimmung bee Augenblide Ihnen gu Gute famen. Das ware nun fur ein Liebhabertheater unb für einen jeben gut genug, ber teinen andern Weg vor fich fabe. Man foll fich, fuhr Jarno fort, indem er auf bie Rolle fah, vor einem Talente huten, das man in Bollfommenheit auszuüben nicht hoffnung hat. Dan mag es barin fo weit bringen, ale man will, fo wirb man boch immer gulest, wenn und einmal bas Berbienft bes Deifters flar wirb, ben Berluft von Beit und Rraften, bie man auf eine folche Pfufcherei gewenbet hat, fcmerglich bebauern.

Lefen Sie nichte! fagte Wilhelm, ich bitte Sie inftanbig, fprechen Sie fort, erzählen Sie mir, flaren Sie mich auf! Und fo bat also ber Abbe mir jum Samlet geholfen, indem er einen Beift herbeischaffte ? - Ja, benn er versicherte, bag co ber einzige Beg fei, Sie ju beilen, wenn Sie beilbar maren. - Und barum ließ er mir ben Schleier gurud, und bieg mich flieben? Ja, er hoffte fogar mit ber Borftellung bes Samlets follte Ihre gange Luft gebußt fein. Gie murben nachber bas Theater nicht wieber betreten, behauptete er; ich glaubte bas Gegentheil und behielt Recht. Bir ftritten noch felbigen Abend nach ber Borftellung barüber. — Und Sie baben mich alfo fvielen feben ? — D gewiß! - Und wer ftellte benn ben Geift vor ? - Das tann ich felbst nicht fagen, entweder ber Abbe ober sein Bwillingsbruber, boch glaub' ich biefer, benn er ift um ein Weniges größer. — Sie haben also auch Geheim-niffe unter einanber ? — Freunde tonnen und muffen Geheimniffe vor einanber haben ; fie find einanber boch

fein Bebeimniß.

Es verwirrt mich schon bas Anbenken bieser Berworrenheit. Rlaren Sie mich über ben Mann auf, bem ich so viel schulbig bin, und bem ich so viel Borwurfe zu machen habe.

Bas ibn une fo fcabbar macht, verfeste Jarne, mas

ihm gewissernagen bie herricaft über uns alle erhalt, | idaft mehr bie Mittel gur Thatigfeit, als bag er bie ift ber freie unb icarfe Blief, ben ihm bie Natur über | Thatigfeit hervorbrachte und belebte; fein hanbeln fieht alle Rrafte, bie im Menfchen nur wohnen, und wovon einem guten Birthichaften wollfommen abnlich, feine fich jebe in ihrer Art ausbilben läßt, gegeben bat. Die meiften Menichen, felbft bie vorzuglichen, find nur befdrantt; jeber ichatt gemiffe Gigenichaften an fich unb anbern ; nur bie begunftigt er, nur bie will er ausaebilbet miffen. Bang entgegengefest wirft ber Abbe, er bat Ginn für alles, Luft an allem, es zu erfennen und ju beforbern. Da muß ich boch wieber in bie Rolle feben! fuhr Sarno fort: Rur alle Menfchen machen bie Menschheit aus, nur alle Krafte gusammengenommen bie Belt. Diefe find unter fich oft im Biberftreit, und inbem fie fich ju gerftoren fuchen, balt fie bie Ratur gufammen und bringt fie wieber hervor. Bon bem geringften thierifden Sanbwerfetriebe bis jur bochften Ausübung ber geiftigen Runft, vom Lal-len und Jauchen bes Kindes bis jur trefflichen Aeu-Berung bes Rebners und Sangers, vom erften Balgen ber Anaben bis ju ben ungeheuren Anftalten, weburch Lanber erhalten und erobert werben, vom leichteften Wohlwollen und ber flüchtigften Liebe bis gur beftigften Leibenicaft und aum ernfteften Bunbe, von bem reinsten Gefühl ber finnlichen Gegenwart bie gu ben leifesten Ahnungen und hoffnungen ber entfernteften geifligen Bufunft, alles bas und weit mehr liegt im Menichen, und muß ausgebilbet werben; aber nicht in einem, fonbern in vielen. Jebe Anlage ift wichtig, und fie muß entwidelt werben. Wenn einer nur bas Schone, ber anbere nur bas Rupliche beforbert, fo machen beibe gufammen erft einen Denfchen aus. Das Rupliche beforbert fich felbit, benn bic Menge bringt es hervor, und alle fonnen's nicht entbehren ; bas Schone muß beforbert werben, benn Wenige ftellen's bar, unb Biele beburfen'e.

Balten Gie inne! rief Wilhelm, ich babe bas alles gelefen. - Mur noch einige Beilen, verfette Jarno, bier find' ich ben Abbe gang wieber : eine Rraft beberricht bie andere, aber feine fann bie andere bilben; in jeber Anlage liegt auch allein bie Rraft fich ju vollenben : bas verfteben fo wenig Menfchen, die boch lehren und wirfen wollen. — Und ich verfiche es auch nicht, ver-feste Wilhelm. — Sie werben über biefen Text ben Abbe noch oft genug hören, und fo laffen Sie une nur immer recht beutlich feben und festhalten, was an uns ift, und mas wir an une ausbilben fonnen : laffen Sie une gegen bie anbern gerecht fein, benn wir finb nur in fo fern ju achten, ale wir ju fcaben wiffen. — Um Gottes willen! feine Gentengen weiter! ich fuble. fie find ein ichlechtes Beilmittel für ein vermunbetes Berg. Sagen Sie mir lieber, mit Ihrer graufamen Bestimmtheit, mas Gie von mir erwarten, und wie und auf welche Beife Sie mich aufopfern wollen. Beben Berbacht, ich verfichere Gie, werben Gie une funftig abbitten. Es ift Ihre Sache ju prufen und ju mablen, und bie unfere, Ihnen beiguftebn. Der Menfch ift nicht eber gludlich, ale bis fein unbebingtes Streben fich felbst feine Begrangung bestimmt. Richt an mich halten Sie fich, fonbern an ben Abbe; nicht an fich benten Sie, fonbern an bas, was Sie umgiebt. Lernen Sie jum Beispiel Lothario's Trefflichfeit einfeben, wie fein Ueberblid und feine Thatigfeit ungertrennlich mit einander verbunden find, wie er immer im Fortidreiten ift, wie er fich ausbreitet und jeben mit fortreißt. Er führt, mo er auch fei, eine Welt mit fic, feine Begenwart belebt und feuert an. Geben Gie unfern guten Medicus bagegen! Es fceint gerabe bie entgegengesette Ratur ju fein. Wenn jener nur ins Bange und auch in bie Werne wirft, fo richtet biefer

Thatigfeit bervorbrachte und belebte; fein Sanbeln fiebt Birtfamteit ift ftill, inbem er einen jeben in feinem Rreis beforbert ; fein Biffen ift ein beständiges Cammeln und Ausspenben, ein Rehmen und Mittheilen im Rleinen. Bielleicht fonnte Lothario in einem Tage gerftoren, woran biefer Jahre lang gebaut bat; aber vielleicht theilt auch Lothario, in einem Augenblid. anbern bie Rraft mit, bas Berftorte hunbertfältig wieber berguftellen. - Es ift ein trauriges Gefchaft, fagte Wilhelm, wenn man über bie reinen Borguge ber anbern in einem Augenblicke benten foll, ba man mit fich felbit uneine ift; folche Betrachtungen fteben bem rubigen Manne wohl an, nicht bem, ber von Leibenschaft und Ungewißheit bewegt ift. - Rubig und vernunftig ju betrachten ift gu feiner Beit ichablich, und inbem wir und gewöhnen, über bie Borguge anberer ju benfen, ftellen fich bie unfern unvermerft felbit an ihren Dlas, und jebe falfche Thatigfeit, mogu une bie Phantafie lodt, wird alebann gern von une aufgegeben. Befreien Sie wo möglich Ihren Geift von allem Argwohn und aller Menastlichfeit! Dort fommt ber Abbe, fein Gie ja freundlich gegen ibn bis Sie noch mehr erfahren, wie viel Dant Sie ihm schulbig find. Der Schalt! ba geht er zwischen Ratalien und Theresen, ich wollte wetten, er benft fich mas aus. Go wie er überbaupt gern ein wenig bas Schidfal fpielt, fo lagt er auch nicht von ber Liebhaberei, mandmal eine Beirath ju ftiften.

Bilbelm, beffen leibenfchaftliche und verbriefliche Stimmung burch alle bie flugen und guten Worte Jarno's nicht verbeffert worben mar, fand bochft unbelicat, baß fein Freund, gerabe in biefem Augenblid, eines folchen Berhaltniffes ermahnte, und fagte awar lachelnb, boch nicht ohne Bitterfeit: ich bachte, man überließe bie Liebhaberei, Beirathen ju ftiften, Derfonen bie fich lieb baben.

## Sechstes Capitel.

Die Gefellicaft batte fich eben wieber begegnet, unb unfere Freunde faben fich genothigt, bas Gefprach abs gubrechen. Richt lange, fo warb ein Courier gemelbet, ber einen Brief in Lothario's eigene Banbe übergeben wollte; ber Mann warb vorgeführt, er fah ruftig und tuchtig aus, feine Livrce mar febr reich und gefchmadvoll. Wilhelm glaubte ibn ju fennen, und er irrte fich nicht, es mar berfelbe Mann, ben er bamais Philinen und ber vermeinten Mariane nachgeschidt hatte, und ber nicht wieber gurudgefommen mar. Eben wollte er ihn anreben, ale Lothario, ber ben Brief gelefen hatte, ernfthaft und faft verbrieflich fragte: wie heißt fein Berr &

Das ift unter allen Fragen, verfette ber Courier mit Bescheibenheit, auf bie ich am wenigsten ju ant-worten weiß; ich hoffe ber Brief wird bas Rothige permelben; munblich ift mir nichts aufgetragen.

Es fei wie ibm fei, verfette Lothario mit Ladeln. ba fein Berr bas Butrauen ju mir bat, mir fo bafenfußig gu fchreiben, fo foll er und willfommen fein. Er wird nicht lange auf fich marten laffen, verfeste ber Courier mit einer Berbeugung, und entfernte fic.

Bernehmet nur, fagte Lothario, bie tolle abgefchmadte Botichaft. Da unter allen Gaften, fo fcbreibt ber Unbefannte, ein guter humor ber angenehmfte Gaft fein foll, wenn er fich einftellt, und ich benfelben ale Reifegefährten beständig mit mir herumführe, fo bin ich überzeugt, ber Befuch, ben ich Em. Gnaben und Liebben zugebacht habe, wirb nicht übel vermerkt werben, vielmehr hoffe ich mit ber fammtlichen hoben Familie feinen bellen Blid nur auf Die nachften Dinge, er ver- | volltommener Bufriebenheit angulangen, und gelegent-

Das ift eine neue Familie, fagte ber Abbe.

Es mag ein Bicariatograf fein, verfette Jarno.

Das Geheimniß ift leicht ju errathen, fagte Ratalie; ich wette, es ift Bruber Friedrich, ber uns fcon feit bem Tobe bee Oheime mit einem Befuche brobt.

Getroffen! foone und weise Somefter, rief jemanb aud einem naben Bufche, und jugleich trat ein angenehmer, beiterer, junger Dann bervor; Bilhelm fonnte fich taum eines Schreies enthalten. Die? rief er, unfer blonber Schelm, ber foll mir auch hier noch erfcheinen? Friebrich ward aufmertfam, fab Bilbelmen an und rief: mahrlich, weniger erstaunt mar' ich gemefen, bie berühmten Dyramiben, bie boch in Megypten fo feft fteben, ober bas Grab bes Ronige Maufolus, bas, wie man mir verfichert hat, gar nicht mehr existirt, bier in bem Garten meines Dheims ju finben, ale euch meinen alten Freund und vielfachen Bobltbater. Geib mir befonbere und iconftene gegrußt!

Nachbem er ringe berum Alles bewillfommt und gefußt hatte, fprang er wieber auf Wilhelmen los, und rief: Saltet mir ihn ja warm biefen Belben, Beerfuhrer und bramatifden Philosophen! 3d habe ihn bei unserer ersten Befanntschaft folecht, ja, ich barf wohl fagen, mit ber Bechel frifirt, und er hat mir boch nachher eine tuchtige Tracht Schlage erspart. Er ist großmuthig wie Scipio, freigebig wie Alerander, gelegent-lich auch verliedt, boch ohne feine Rebenbubler ju haffen. Richt etwa, bag er feinen Feinben Rohlen auf's baupt fammelte, welches, wie man fagt, ein fchlechter Dienft fein foll, ben man jemanben erzeigen fann, nein, er fchict vielmehr ben Freunden, bie ihm fein Dabchen entführen, gute und treue Diener nach, bamit ihr guß an feinen Stein ftoge.

In biefem Gefchmad fuhr er unaufhaltfam fort, ohne bag jemand ihm Einhalt zu thun im Stanbe gemefen mare, und ba niemand in biefer Art ihm ermibern tonnte, fo behielt er bas Wort ziemlich allein. Berwunbert euch nicht, rief er aus, über meine große Be-Refenheit in heiligen und Profan-Scribenten; ihr follt erfahren, wie ich zu biefen Renntniffen gelangt bin. Dan wollte von ihm wiffen, wie es ihm gebe, wo er bertomme; allein er tonnte vor lauter Sittenfpruchen und alten Beidichten nicht gur beutlichen Erflarung

gelangen.

Ratalie fagte leife ju Therefen: feine Art von Lufligfeit thut mir mebe; ich wollte wetten, bag ibm ba-

bei nicht wohl ift.

Da Friedrich, außer einigen Späffen, bie ihm Jarno erwiberte, feinen Anflang für feine Poffen in ber Befellicaft fanb, fagte er : es bleibt mir nichts übrig ale mit ber ernfthaften Familie auch ernfthaft gu merben, und weil mir, unter folden bebenklichen Umftanben, fogleich meine fammtliche Gunbenlaft fcmer auf bie Seele fallt, fo will ich mich furz und gut zu einer Generalbeichte entschließen, wovon ihr aber, meine wertben Berren und Damen, nichts vernehmen follt. Diefer eble Freund bier, bem icon einiges von meinem Leben und Thun befannt ift, foll es allein erfahren, um fo mehr, ale er allein barnach ju fragen einige Urfache hat. Waret ihr nicht neugierig ju miffen, fuhr er gegen . Wilhelmen fort, wie und mo? wer? wann und marum? wie fieht's mit ber Conjugation bes griechischen Berbi Phileo, Philo? und mit ben Derivativis biefes allerliebften Beitwortes aus?

Somit nahm er Wilhelmen beim Arme, führte ibn fort, inbem er ihn auf alle Weise brudte und fußte.

Raum war Friedrich auf Wilhelms Bimmer gefom-

tich mich wieber zu entfernen, ber ich mich, und so wei- mit ber Inschrift: Gebente mein. Ihr hebt eure ter, Graf von Schnedenfuß. werthen Sachen gut auf! sagte er; wahrlich bas ift Philinens Pubermeffer, bas fie euch jenen Tag fchentte, ale ich euch so gerauft hatte. Ich hoffe, ihr habt bes ichonen Mabchens fleißig babei gebacht, und verfichere euch, fie hat euch auch nicht vergeffen, und wenn ich nicht jebe Spur von Gifersucht icon lange aus meinem Bergen verbannt batte, fo murbe ich euch nicht obne Reib anfeben.

Reben Sie nichts mehr von biefem Befchopfe, verfeste Wilhelm. 3ch laugne nicht, bag ich ben Ginbrud ihrer angenehmen Gegenwart lange nicht los werben

fonnte, aber bas mar auch Alles.

Pfui! fcamt euch, rief Friedrich, wer wird eine Geliebte verläugnen? Und ihr habt fie fo complet geliebt, als man es nur munichen fonnte. Es verging fein Tag, bag ihr bem Mabden nicht etwas ichenftet, unb wenn ber Deutsche schenft, liebt er gewiß. Es blieb mir nichte übrig, ale fie euch julett weggupuben, unb bem rothen Officierchen ift es benn auch enblich gegludt.

Die? Sie maren ber Officier, ben wir bei Philinen

antrafen, und mit bem fle megreif'te?

Ja, verfette Friedrich, ben Gie fur Marianen bielten. Wir haben genug über ben Irrthum gelacht.

Belde Grausamfeit! rief Wilhelm, mich in einer

folden Ungewißheit ju laffen.

Und noch baju ben Courier, ben Sie uns nachfdidten, gleich in Dienfte ju nehmen! verfette Friebrich. Es ift ein tuchtiger Rerl, und ift biefe Beit nicht von unferer Seite gefommen. Unb bas Mabchen lieb' ich noch immer fo rafend, wie jemale. Dir hat fie's gang eigens angethan, bag ich mich gang nabezu in einem mythologischen Falle befinde, und alle Tage befürchte, verwandelt zu werden.

Sagen Sie mir nur, fragte Wilhelm, wo haben Sie Ihre ausgebreitete Gelehrsamkeit ber? 3ch bore mit Berwunderung ber feltsamen Manier zu, die Sie angenommen haben, immer mit Beziehung auf alte Be-

fdichten und Fabeln ju fprechen.

Auf bie luftigfte Beife, fagte Friedrich, bin ich gelehrt und zwar fehr gelehrt worben. Philine ift nun bei mir, wir haben einem Pachter bas alte Schlof cines Rittergutes abgemiethet, worin wir, wie bie Ro-bolbe, aufs luftigfte leben. Dort haben wir eine zwar compendiofe, aber boch ausgesuchte Bibliothet gefun-ben, enthaltend eine Bibel in Folio, Gottfried's Chronit, smei Banbe Theatrum Europaeum, bie Acerra Philologica, Grophit Schriften und noch einige minber wichtige Bucher. Run batten wir benn boch, wenn wir ausgetobt hatten, manchmal Langeweile, wir wollten lefen, und ehe wir's und verfaben, marb unfere Beile noch langer. Enblich hatte Philine ben berrliden Ginfall, die fammtlichen Bucher auf einem großen Tifch aufzuschlagen, wir festen une gegeneinander und lafen gegeneinanber, und immer nur ftellenweife, aus einem Buch wie aus bem anbern. Das war nun eine rechte Luft! Wir glaubten wirflich in guter Gesellschaft ju fein, wo man fur unichialich balt, irgent eine Daterie zu lange fortfeten, ober wohl gar grundlich eror-tern zu wollen; wir glaubten in lebhafter Gefellichaft gu fein, mo feine bas anbere jum Wort fommen laft. Diefe Unterhaltung geben wir uns regelmäßig alle Tage und werben baburch nach und nach fo gelehrt, bağ wir une felbft barüber verwundern. Goon finden wir nichts Reues mehr unter ber Sonne, ju Allem bietet und unfere Biffenicaft einen Beleg an. Bir varitren biefe Art und gu unterrichten auf gar vielerlei Beife. Manchmal lefen wir nach einer alten verborbenen Sanbuhr, bie in einigen Minuten ausgelaufen men, als er im Fenfter ein Pubermeffer liegen fanb, ift. Schnell brebt fie bas anbere berum, und fangt

aus einem Buche zu lesen an, und kaum ist wieber ber | bes hauswesens fortfuhr und gegen bie Frau vom Sand im untern Glafe, fo beginnt bas andere fcon wieber feinen Spruch, und fo flubiren wir wirklich auf mahrhaft atabemifche Beife, nur bag wir turgere Stunben haben, und unfere Stubien außerft mannigfaltig finb.

Diese Tollheit begreife ich mohl, fagte Wilhelm, wenn einmal fo ein luftiges Paar beifammen ift ; wie aber bas lodere Paar fo lange beifammen bleiben fann, bas ift

mir nicht fo balb begreiflich.

Das ift, rief Friedrich, eben bas Glud und bas Unglud; Philine barf fich nicht feben laffen, fie mag fich felbft nicht feben, fie ift guter hoffnung. Unformlicher und laderlicher ift nichts in ber Welt als fie. Roch furz, che ich weg ging, tam fle zufälligerweise vor ben Spicgel. Pfui Teufel! fagte sie, und wenbete bas Geficht ab, die leibhafte Frau Melina! bas garftige Bilb!

Man fieht boch gang nieberträchtig aus! Ich muß gesteben, versete Wilhelm lächelnb, bag es ziemlich komisch sein mag, euch als Bater und Mut-

ter beifammen ju feben.

Es ift ein recht narrischer Streich, fagte Friedrich, bag ich nuch zulest als Bater gelten foll. Sie behauptet's, und bie Beit trifft auch. Anfange machte mich ber verwunschte Befuch, ben fle euch nach bem Samlet abgestattet hatte, ein wenig irre.

Bas für ein Besuch?

Ihr werbet bas Anbenten baran boch nicht gang und gar verschlafen haben? Das allerliebste, fühlbare Gefpenst jener Nacht, wenn ihr's noch nicht wißt, war Philine. Die Geschichte mar mir freilich eine barte Mitgift, boch wenn man fich fo etwas nicht mag gefal-Ien laffen, fo muß man gar nicht lieben. Die Baterfcaft beruht überhaupt nur auf ber leberzeugung; ich bin überzeugt und alfo bin ich Bater. Da feht ihr, nun, bağ ich bie Logif auch am rechten Orte zu brauchen weiß. Und wenn bas Rind fich nicht gleich nach ber Geburt auf ber Stelle zu Tobe lacht, fo fann ce wo nicht ein nüplicher boch angenehmer Weltburger werben.

Indessen die Freunde sich auf diese lustige Weise von leichtfertigen Gegenftanben unterhielten, hatte bie ubrige Gefellfchaft ein ernsthaftes Gesprach angefangen. Raum hatten Friedrich und Wilhelm fich entfernt, als ber Abbe bie Freunde unvermerft in einen Gartenfaal führte, und, als fie Plat genommen hatten, feinen Bor-

trag begann.

Wir haben, fagte er, im allgemeinen behauptet, bag Fraulein Therese nicht bie Tochter ihrer Mutter fei; es ift nöthig, daß wir uns hierüber auch nun im einzelnen erflaren. Dier ift bie Beschichte, bie ich fobann auf alle Beife ju belegen und ju beweisen mich erbiete.

Frau von \*\*\* lebte bie erften Sahre ihres Cheftanbes mit ihrem Gemahl in bem beften Bernehmen, nur hatten fie bas Unglud, bag bie Rinber, ju benen einigemal hoffnung war, tobt jur Belt tamen, und bei bem britten bie Mergte ber Mutter beinahe ben Tob verfündigten, und ihn bei einem folgenben ale gang unvermeiblich weiffagten. Dan mar genothigt, fich gu entschließen, man wollte bas Cheband nicht aufheben, man befand fich, burgerlich genommen, ju mohl. Frau von \*\*\* fuchte in ber Ausbildung ihres Weiftes, in einer gewiffen Reprafentation, in ben Freuben ber Gitelfeit, eine Art Entichabigung fur bas Mutterglud, bas ihr verfagt war. Sie fah ihrem Gemahl mit febr viel Beiterfeit nach, ale er Reigung zu einem Frauengimmer faßte, welche bie gange Baushaltung verfah, eine fcone Geftalt und einen febr foliben Charafter batte. Frau von \*\*\* bot nach furger Beit einer Ginrichtung felbft bie Banbe, nach welcher bas gute Dab- bot bie Gegend fo manche Reize bar, bag man fich gern

Baufe fast noch mehr Dienstfertigfeit und Ergebung als vorher bezeigte.

Rach einiger Beit erflarte fie fich guter hoffnung, und bie beiben Cheleute tamen bei biefer Gelegenheit, obwohl aus gang verschiebenen Anlaffen, auf einerlei Webanten. Berr von \*\*\* munichte tas Rind feiner Geliebten ale fein rechtmäßiges im Saufe einzuführen, und Frau von \*\*\*, verbrieflich, daß burch bie Inbis-cretion ihres Arztes ihr Buftand in ber Nachbarichaft hatte verlauten wollen, bachte burch ein untergeschobenes Rind fich wieber in Unfebn gu fepen, und burch eine folche Nachgiebigfeit ein Uebergewicht im Saufe gu erhalten, bas fie unter ben übrigen Umftanben ju verlieren fürchtete. Sie mar gurudhaltenber ale ihr Gemabl, fie mertte ibm feinen Bunfch ab, und mußte, ohne ihm entgegen ju gebn, eine Erflarung ju erleich-Gie machte ihre Bebingungen, und erhielt faft Alles, mas fie verlangte, und fo entstand bas Teftament, worin fo wenig fur bas Rind geforgt gu fein fcbien. Der alte Argt mar geftorben, man wendete fich an einen jungen, thatigen, gefcheibten Dann, er warb gut belohnt, und er fonnte felbft eine Ehre barin fuden, bie Unichialichfeit und Nebereilung feines abgefcbiebenen Collegen ine Licht gu fegen und gu verbeffern. Die mabre Mutter willigte nicht ungern ein, man spielte bie Berftellung fehr gut, Therese fam gur Belt, und murbe einer Stiefmutter jugceignet, inbeg ihre mahre Mutter ein Opfer biefer Berftellung marb, inbem fie fich zu fruh wieber heraus magte, ftarb, und ben guten Dann trofflog binterließ.

Frau von \*\*\* hatte inbeffen gang ihre Abficht er-reicht, fie hatte vor ben Augen ber Welt ein liebenswurdiges Rind, mit bem fie übertrieben parabirte, fie war zugleich eine Rebenbuhlerin los geworben, beren Berhaltniß fle benn boch mit neibifchen Augen anfah, und beren Ginflug fie, fur die Butunft wenigstens, beimlich fürchtete; fie überhaufte bas Rinb mit Bartlichfeit, und mußte ihren Gemahl in vertraulichen Stunden burch eine fo lebhafte Theilnahme an feinem Berluft bergeftalt an fich ju gichen, bag er fich ihr, man fann mobl fagen, gang ergab, fein Glud und bas Glud feines Rinbes in ihre Banbe legte, und faum furge Beit por feinem Tobe, und noch gewiffermaßen nur burch feine ermachfene Tochter, wieber Berr im Saufe marb. Das mar, fcone Therefe, bas Geheimniß, bas 36nen 3hr franker Bater mahricheinlich fo gern entbedt hatte, bas ift's, mas ich Ihnen jest, eben ba ber junge Freund, ber burch bie fonberbarfte Berfnupfung von ber Belt 3hr Brautigam geworben ift, in ber Gefellfcaft fehlt, umftanblich vorlegen wollte. Bier find bie Papiere, die aufe ftrengfte beweifen, mas ich behauptet habe. Sie werben baraus jugleich erfahren, wie lange ich icon biefer Entbedung auf ber Gpur mar, und wie ich boch erft jest zur Bewißheit tommen tonnte; wie ich nicht magte, meinem Freund etwas von ber Möglichkeit bes Glude ju fagen, ba ce ihn ju tief gefrantt haben murbe, wenn biefe Boffnung gum zweitenmale verschwunden ware. Sie werden Lybiens Argwohn begreifen; benn ich gestehe gern, bag ich bie Reigung unfered Freundes zu biefem guten Dabchen feineemeges begunftigte, feitbem ich feiner Berbinbung mit Therefen entgegen fah.

Niemand erwiberte etwas auf biefe Gefdichte. Die Frauenzimmer gaben bie Papiere nach einigen Tagen

jurud, ohne berfelben weiter ju ermahnen.

Man hatte Mittel genug in ber Rabe, bie Gefellfcaft, wenn fie beifammen mar, ju befcaftigen, auch den fich Therefens Bater überließ, in ber Beforgung barin theils einzeln, theils gufammen, ju Pferbe, gu Bagen ober ju Fuße umfah. Jarno richtete, bei einer folchen Gelegenheit, seinen Austrag an Wilhelmen aus, legte ihm die Papiere vor, schien aber weiter leine Ent-

foliegung von ihm ju verlangen.

In blesem höchst sonderbaren Bustand, in dem ich mich besinde, sagte Wilhelm baraus, brauche ich Ihnen nur das zu wiederholen, was ich solleich ansangs, in Gegenwart Nataliens, und gewiß mit einem reinen Gerzen gesagt habe: Lothario und seine Freunde tonnen jede Art von Entsagung von mir fordern, ich lege Ihnen hiermit alse meine Ansprüche an Theresen in die Hand, verschaffen Sie mir dagegen meine förmliche Entsashing. D! es bedarf, mein Freund, seines großen Bedensens, mich zu entschließen. Schon diese Tage hab' ich gesühlt, daß Therese Mühe hat, nur einen Schein der Leedhaftigkeit, mit der sie mich hier zuerst begrüßte, zu erhalten. Ihre Neigung ist mir entwendet, oder vielmehr, ich babe sie nie beseisten.

Solde Falle möchten fich wohl beffer, nach und nach, unter Schweigen und Erwarten aufflaren, verfebte Jarno, als burch vieles Reben, woburch immer eine Art von Berlegenheit und Gabrung entsteht.

Ich bachte vielmehr, sagte Wilhelm, baß gerabe biefer Fall ber ruhigsten und ber reinsten Entscheibung
fabig sei. Man hat mir so oft ben Borwurf bes Zauberns und ber Ungewisheit gemacht; warum will man
jest, ba ich entschlossen bin, gerabezu einen Fehler, ben
man an mir tabelte, gegen mich selbst begehn? Giebt
sich bie Welt nur barum so viel Mühe, uns zu bilben,
um uns fühlen zu lassen, daß sie sich nicht bilben mag?
Ja, gönnen Sie mir recht balb bas heitere Gefühl, ein
Risperbältnis los zu werben, in bas ich mit ben reinsten Gesunungen von der Welt gerathen bin.

Ungeachtet biefer Bitte vergingen einige Tage, in benen er nichts von biefer Sache horte, noch auch eine weitere Beranderung an seinen Freunden bemerkte; die Unterhaltung war vielmehr bloß allgemein und gleich-

gültig.

### Siebentes Capitel.

Einst fagen Natalie, Jarno und Wilhelm zusammen, und Natalie begann; Sie sind nachbenflich, Jarno, ich kann es Ihnen schon einige Beit abmerken.

Ich bin es, versette ber Freund, und ich sehe ein wichtiges Geschäft vor nir, bas bei uns schon lange vorbereitet if, und jest nothwendig angegriffen werben nuß. Sie wiffen schon etwas im allgemeinen bavon, und ich barf wohl vor unserm jungen Freunde bavon reben, weil es auf ihn ankommen soll, ob er Theil baran zu nehmen Luft hat. Sie werben mich nicht lange mehr sehen, benn ich bin im Begriff nach Amerika überzuisdiffen.

Rad Amerita? verfette Wilhelm ladelnb: ein foldes Abenteuer hatte ich nicht von Ihnen erwartet, noch weniger, baß Sie mich jum Gefahrten auserseben

murben.

Benn Sie unfern Plan gang tennen, versette Jarno, fo werben Sie ibm einen bessern Ramen geben, und vielleicht für ihn eingenommen werben. Soren Sie mich an! Man barf nur ein wenig mit Belthanbeln bekannt sein, um zu bemerken, bag und große Beranberungen bevorstehen, und bag bie Besibthumer beinah nirgends mehr recht sicher sind.

Ich habe keinen beutlichen Begriff von ben Welthanbeln, fiel Wilhelm ein, und habe mich erft vor Aurzem um meine Besitzthumer bekummert. Dielleicht hatte ich wohl gethan, sie mir noch langer aus bem Sinne zu schlagen, ba ich bemerken muß, daß die Sorge für die

Erhaltung fo bypodonbrifd macht.

Boren Sie mich aus, fagte Jarno: bie Sorge gegiemt bem Alter, bamit bie Jugend eine Beit lang forglos fein tonne. Das Gleichgewicht in ben menfchlichen Sandlungen kann leiber nur burch Gegenfate bergeftellt merben. Es ift gegenmartig nichts meniger ale rathlich nur an Ginem Orte gu befiten, nur Ginem Plate fein Gelb anzuvertrauen, und es ift wieber fomer, an vielen Orten Aufficht barüber ju führen; wir haben und besmegen etwas Anbred ausgebacht: aus unferm alten Thurm foll eine Societat ausgeben, bie fich in alle Theile ber Welt ausbreiten, in bie man aus jebem Theile ber Welt eintreten fann. Wir affecuriren une unter einanber unfere Erifteng, auf ben einzigen Fall, bağ eine Staaterevolution ben einen ober ben anbern von feinen Befittbumern völlig vertreibe. 3ch gebe nun binuber nach Amerita, um bie guten Berhaltniffe gu benupen, bie fich unfer Freund bei seinem bortigen Ausenthalt gemacht hat. Der Abbe will nach Rufland gehn, und Sie sollen bie Wahl haben, wenn Sie fich an une anschließen wollen, ob Sie Lothario in Deutschland beiftebn, ober mit mir geben wollen. 3ch bachte, Gie mablten bas Lette: benn eine große Reife gu thun ift für einen jungen Mann außerft nüplich.

Bilhelm nahm fich jusammen und antwortete: Der Antrag ist aller leberlegung werth, benn mein Bahlfpruch wird boch nächstend sein: je weiter weg, je befere. Sie werben mich, hoffe ich, mit Ihrem Plane näber bekannt machen. Es kann von meiner Unbekanntschaft mit der Belt herrühren, mir scheinen aber einer solchen Berbindung sich unüberwindliche Schwierigs

feiten entgegen ju fegen.

Davon fich bie meisten nur baburch heben werben, verfeste Jarno, baß unser bis jest nur wenig sind, redliche, gescheibte und entschlossen Erute, bie einen gewissen, allgemeinen Sinn haben, aus bem allein ber geseilige Sinn entstehen kann.

Friedrich, ber bieber nur jugebort hatte, verfeste barauf: und wenn ihr mir ein gutes Wort gebt, gebe

ich auch mit.

Jarno schüttelte ben Ropf.

Run, was habt ihr an mir auszuseten? fuhr Friebrich fort. Bei einer neuen Colonie werben auch junge Colonisten erforbert, und bie bring' ich gleich mit; auch ustigte Colonisten, bas versichre ich euch. Und bann wühte ich noch ein gutes junges Mädchen, bas hier hüben nicht mehr am Plat ift, die suffe reizende Lybie. Wo soll bas arme Kind mit seinem Schmerz und Jammer hin, wenn sie ihn nicht gelegentlich in die Tiese bes Meeres wersen kann, und wenn sich nicht ein braver Mann ihrer annimmt? Ich bächte, mein Jugendfreund, da ihr boch im Gange seid, Berlassen zu reten, ihr entschlößt euch, seber nähme sein Mädchen unter ben Arm, und wir folgten bem alten herrn.

Dieser Antrag verbroß Wilhelmen. Er antwortete mit verstellter Ruhe: weiß ich boch nicht einmal, ob ste frei ist, und ba ich überhaupt im Werben nicht glüdlich zu sein scheine, so möchte ich einen solchen Versuch nicht

machen.

Ratalie sagte barauf: Bruber Friedrich, bu glaubst, weil bn für bich so leichtinnig handelft, auch für andere gelte beine Gestnung. Unser Freund verdient ein weibliches herz, bas ihm gang angehore, bas nicht an seiner Seite von fremben Erinnerungen bewegt werbe; nur mit einem höchst vernünstigen und reinen Charafter, wie Theresens, war ein Wagestud bieser Art zu rathen.

Bas Bageftud! rief Friedrich: in der Liebe ift alles Bageftud. Unter der Laube ober vor dem Altar, mit Umarmungen ober golbenen Ringen, beim Gefange ber Beimchen ober bei Trompeten und Paufen, es ift Mes nur ein Wageftud und ber Bufall thut Alles.

3ch habe immer gefeben, verfette Natalie, bag unfere Grundfape nur ein Supplement ju unfern Eriftengen find. Bir hangen unfern Fehlern gar gu gern bas Gewand eines gultigen Gefetes um. Gieb nur Acht, welchen Weg bich bie Schone noch führen wirb, bie bich auf eine so gewaltsame Weise angezogen hat

und festhält.

Sie ift felbft auf einem fehr guten Wege, verfette Briebrich, auf bem Wege gur Beiligfeit. Es ift freilich ein Umweg, aber befto luftiger und ficherer; Maria von Magdala ift ihn auch gegangen, und wer weiß mie viel andere. Ueberhaupt, Schwester, wenn von Liebe bie Rebe ift, solltest bu bich gar nicht brein mischen. 3ch glaube bu beiratheft nicht eber, ale bie irgentwo eine Braut fehlt, und bu giebst bich alebann, nach beiner gewohnten Gutherzigfeit, auch ale Supplement irgenb einer Erifteng bin. Alfo lag une nur jest mit biefem Geelenverfäufer ba unfern Sanbel foliegen unb aber unfere Reifegefellichaft einig werben.

Sie fommen mit Ihren Borfchlagen ju fpat, fagte

Jarno ; für Lybien ift geforgt.

Und wie ? fragte Friebrich. 3d habe ihr felbft meine Banb angeboten, verfette

Jarno.

Alter Berr, sagte Friedrich, ba macht ibr einen Streich, ju bem man, wenn man ihn ale ein Gubftantivum betrachtet, verschiebene Abjectiva, und folglich, wenn man ibn ale Gubject betrachtet, verschiebene Prabicate finben fonnte.

3ch muß aufrichtig gestehen, versette Ratalie, es ift ein gefährlicher Berfuch, fich ein Dabchen gugueignen, in bem Augenblide, ba fie aus Liebe ju einem anbern

perameifelt.

3d habe es gewagt, verfette Jarno, fie wird unter einer gemiffen Bebingung mein. Und, glauben Gie mir, es ift in ber Belt nichts ichatbarer als ein Berg, bas ber Liebe und ber Leibenschaft fabig ift. Db es geliebt habe ? ob es noch liebe ? barauf fommt. es nicht an. Die Liebe, mit ber ein anberer geliebt wirb, ift mir beinah reizenber ale bie, mit ber ich geliebt werben tonnte ; ich febe bie Rraft, bie Gewalt eines fconen Bergens, ohne bag bie Gigenliebe mir ben reinen Anblid trübt.

Baben Sie Lybien in biefen Tagen fcon gefprocen?

perfette Matalie.

Jarno nidte ladeinb; Ratalie fcuttelte ben Ropf und fagte, inbem fie aufftanb: ich weiß gar nicht mehr, was ich aus euch machen foll, aber mich follt ihr gewiß nicht irre machen.

Sie wollte fich eben entfernen, als ber Abbe mit einem Briefe in ber band bereintrat, und ju ihr fagte: Bleiben Sie! ich habe bier einen Borfchlag, bei bem Ihr Rath willfommen sein wirb. Der Martese, ber Freund Ihred verftorbenen Obeims, ben wir feit einiger Beit erwarten, muß in birfen Tagen hier fein. Er foreibt mir, bag ihm boch bie beutice Sprace nicht fo geläufig fei, ale er geglaubt, bag er eines Gefellichaftere beburfe, ber fie wollfommen nebft einigen anbern befige; ba er mehr muniche in wiffenschaftliche als politifche Berbinbungen gu treten, fo fei ihm ein folcher Dolmeticher unentbehrlich. 3ch mußte niemanb gefchidter baju, ale unfern jungen Freund. Er fennt bie Sprache, ift fonft in Bielem unterrichtet, unb es wird für ihn felbst ein großer Bortheil fein, in fo guter Gefellschaft und unter so vortheilhaften Umflanben Deutschland gu feben. Wer fein Baterland nicht fennt, hat feinen Daafftab für frembe Lanber. Bas fagen Sie, meine Freunde ? mas fagen Sie, Ratalte ?

Riemand mußte gegen ben Antrag etwas einzumenben; Jarno fchien feinen Borfchlag, nach Amerita gu reifen, felbft ale fein Sinberniß angufeben, inbem er ohnehin nicht fogleich aufbrechen murbe; Natalie fdwieg, und Friedrich führte verschiedene Sprudmorter über ben Rugen bee Reifens an.

Bilbelm war über biefen neuen Borfdlag im Bergen fo entruftet, bag er es faum verbergen fonnte. Er fah eine Berabrebung, ihn balbmöglichst lodzuwerben, nur gar zu beutlich, und mas bas Schlimmife mar, man ließ fie fo offenbar, fo gang ohne Schonung feben. Auch ber Berbacht, ben Lybie bei ihm erregt, alles, was er felbit erfahren batte, murbe wieber aufe Reue vor feiner Seele lebenbig, und bie natürliche Art, wie Jarno ihm alles ausgelegt hatte, fchien ihm auch nur eine fünfiliche Darftellung ju fein.

Er nahm fich jufammen und antwortete: Diefer Antrag verbient allerdinge eine reifliche Ucberlegung.

Eine gefdminte Entichliegung mochte nothig fein,

verfette ber Abbe.

Dazu bin ich jest nicht gefaßt, antwortete Wilhelm. Bir fonnen bie Anfunft bee Mannes abwarten, unb bann feben, ob mir gufammen paffen. Gine Bauptbebingung aber muß man jum Boraus eingeben, bag ich meinen Gelir mitnehmen, und ihn überall mit hinfubren barf.

Diefe Bebingung mirb fdmerlich jugeftanben merben, verfette ber Abbe.

Und ich febe nicht, rief Wilhelm aus, warum ich mir von irgend einem Menfchen follte Bebingungen vorfcreiben laffen? und warum ich, wenn ich einmal mein Baterland feben will, einen Stalianer gur Gefellichaft brauche ?

Beil ein junger Menfc, verfette ber Abbe mit ei-nem gewiffen imponirenben Ernfte, immer Urfache hat,

fich angufchließen.

Wilhelm, ber mohl merfte, bag er langer an fich gu balten nicht im Ganbe fei, ba fein Buftanb nur burch bie Wegenwart Rataliens noch einigermaßen gelinbert warb, ließ fich hierauf mit einiger Baft vernehmen: man vergonne mir nur noch furge Bebentzeit, und ich vermuthe, es wird fich gefdwind entscheiben, ob ich Urfache babe mich weiter anguschließen, ober ob nicht vielmehr Berg und Rlugheit mir unwiberfichlich gebieten, mich von fo mancherlet Banben lodzureigen, bie mir eine emige, elenbe Gefangenichaft broben.

So fprach er mit einem lebhaft bewegten Gemuth. Ein Blid auf natalien beruhigte ihn einigermaßen, indem fich in biefem leibenschaftlichen Augenblic ihre Geftalt und ihr Werth nur befto tiefer bei ibm ein-

brüdten.

Ja, fagte er ju fich felbft, indem er fich allein fanb, geftebe bir nur, bu liebft fie, und bu fühlft wieber, mas es beife, wenn ber Denfc mit allen Rraften lieben fann. Go liebte ich Marianen und warb fo fchredlich an ihr irre; ich liebte Philinen und mußte fie verachten. Aurelien achtete ich, und tonnte fie nicht lieben; ich verchrte Theresen, und bie vaterliche Liebe nahm bie Gestalt einer Reigung gu ihr an; und jest ba in beinem Bergen alle Empfindungen jufammentreffen, die ben Menfchen gludlich machen follten, jest bift bu genothigt ju flichen! Ach! warum muß fich ju biefen Empfindungen, ju biefen Erfenntniffen bas unüberwindliche Berlangen bes Befipes gefellen? unb warum richten, ohne Befit, eben biefe Empfinbungen, biefe Utberzeugungen jebe andere Art von Gludfeligfeit völlig gu Grunde? Werbe ich funftig ber Conne und ber Welt, ber Gefellichaft ober irgend eines Gludegutes genie-Ben? wirft bu nicht immer ju bir fagen : Ratalie ift nicht ba! und boch wird leiber Ratalie bir immer ge-

genwärtig fein. Schließest bu bie Augen, so wirb fie unser Berhältniß in biefer Gegend nicht batte so gut ich bir barftellen; öffnest bu fle, so wirb fie vor allen Gegenständen binfdweben, wie bie Erfdeinung, bie ein blenbenbes Bilb im Auge gurudlagt. Bar nicht icon früher bie fonell vorübergegangene Gestalt ber Amagone beiner Ginbilbungefraft immer gegenwartig? unb bu hattest sie nur gesehen, bu kannteft fie nicht. Run ba bu fie fennst, ba bu ihr so nabe warft, ba fie so vie-Ien Antheil an bir gezeigt hat, nun finb ihre Gigen-Schaften fo tief in bein Gemuth geprägt, als ihr Bilb jemale in beine Ginne. Aengstlich ift es, immer gu fuchen, aber viel angftlicher, gefunden gu haben und verlaffen ju muffen. Wornach foll ich in ber Welt nun weiter fragen ? wornach foll ich mich weiter umfeben ? welche Wegend, welche Stadt vermahrt einen Schap, ber biefem gleich ift ? und ich foll reifen, um nur immer bas Geringere gut finben ? 3ft benn bas Leben bloß wie eine Rennbahn, wo man fogleich fonell wieber umfehren muß, wenn man bas außerfte Enbe erreicht hat? Und fteht bas Gute, bas Bortreffliche nur wie ein festes, unverructes Biel ba, von bem man sich eben fo fonell mit rafden Pferben wieber entfernen muß, als man es erreicht zu haben glaubt ? anftatt bag jeber anbere, ber nach irbifchen Baaren ftrebt, fle fich in ben verschiebenen himmelogegenben, ober wohl gar auf ber Meffe und bem Jahrmarft anschaffen tann.

Romm, lieber Anabe! rief er feinem Cobne entgegen, ber eben baber gesprungen tam, sei und bleibe bu mir alles! Du warft mir jum Erfat beiner geliebten Mutter gegeben, bu follteft mir bie zweite Mutter erfegen, bie ich bir bestimmt hatte, und nun haft bu noch bie größere Lude auszufullen. Beichaftige mein Berg, beichaftige meinen Geift mit beiner Schonbeit, beiner Liebenswürdigfeit, beiner Wigbegierbe und beinen Fa-

higfeiten!

Der Anabe war mit einem neuen Spielwerke befcaftigt, ber Bater fuchte es ihm beffer, orbentlicher, gwedmäßiger einzurichten; aber in bem Augenblide verlor auch bas Rind bie Luft baran. Du bift ein wahrer Menfch! rief Wilhelm aus; tomm, mein Gohn! tomm, mein Bruber, lag und in ber Belt zwedlos bin-

fpielen, fo gut wir fonnen!

Sein Entschluß, fich ju entfernen, bas Rinb mit fich gu nehmen, und fich an ben Gegenftanben ber Belt gu gerftreuen, war nun fein fefter Borfat. Er fchrieb an Wernern, erfuchte ibn um Gelb und Creditbriefe, und Schidte Friedriche Courier mit bem gefcharften Auftrage weg, balb wieber ju fommen. Go febr er gegen bie übrigen Freunde auch verstimmt mar, fo rein blieb fein Berhaltnif zu Natalien. Er vertraute ihr feine Abficht; auch fie nahm für befannt an, baß er geben fonne und muffe, und wenn ihn auch gleich biefe icheinbare Gleichgultigfeit an ihr fcmerzte, fo beruhigte ihn boch ihre gute Art und ihre Gegenwart vollfommen. Sie rieth ihm verichiebene Stabte gu befuchen, um bort einige ihrer Freunde und Freundinnen fennen ju lernen. Der Courier tam jurud, brachte mas Bilbelm verlangt batte, obgleich Werner mit biefem neuen Ausflug nicht gufrieben gu fein fcbien. Deine Doffnung, bağ bu vernunftig werben wurbeft, fchrieb biefer, ift nun wieber eine gute Weile hinaus geschoben. Wo fcweift ihr nun alle gufammen herum ? und wo bleibt benn bas Frauenzimmer, zu beffen wirthichaftlichem Beiftanbe bu mir Boffnung machteft? Auch bie übrigen Freunde find nicht gegenwärtig; bem Gerichtshalter und mir ift bas gange Gefcaft aufgemalgt. Ein Glud, bağ er eben ein fo guter Rechtsmann ift, ale ich ein Finangmann bin, und bag wir beibe etwas gu

merben fonnen.

Bas bas Aeußere betraf, batte er nun immer abreifen konnen, allein fein Gemuth war noch burch zwei Sinberniffe gebunben. Dan wollte ibm ein für allemal Mignons Rörper nicht zeigen, als bei ben Erequien, welche ber Abbe ju halten gebachte, ju welcher Feierlichkeit noch nicht alles bereit mar. Auch mar ber Argt, burch einen fonberbaren Brief bee Lanbgeiftliden, abgerufen worben. Es betraf ben Barfenipieler, von beffen Goidfalen Wilhelm naber unterrichtet fein mollte.

In diesem Buftand fand er weber bei Tag noch bei Racht Rube ber Seele ober bes Rorpers. Wenn alles folief, ging er in bem Sause bin und ber. Die Ge-genwart ber alten befannten Runftwerfe jog ibn an, und fließ ihn ab. Er fonnte nichte, mas ihn umgab, weber ergreifen noch laffen, alles erinnerte ibn an alles, er überfab ben gangen Ring feines Lebens, nur lag er leiber gerbrochen vor ibm, und ichien fich auf ewig nicht falliegen ju wollen. Diefe Runftwerfe, bie fein Bater vertauft hatte, ichienen ihm ein Symbol, bag auch er von einem ruhigen und grundlichen Befit bes Bunichenswerthen in ber Belt theile ausgefchloffen, theile beffelben burch eigne ober frembe Schulb beraubt werben follte. Er verlor sich so weit in biesen fonberbaren und traurigen Betrachtungen, bag er fich felbft manchmal wie ein Geift vortam, unb, felbft wenn er bie Dinge außer fich befühlte und betaftete, fich faum bes Zweifels erwehren fonnte, ob er benn auch wirflich lebe und ba fei.

Rur ber lebhafte Schmerz, ber ihn mandmal ergriff, baß er alles bas Befundene und Bicbergefundene fo freventlich und boch fo nothwendig verlaffen muffe, nur feine Thranen gaben ihm bas Gefühl feines Dafeins wieber. Bergebens rief er fich ben gludlichen Buftanb, in bem er fich boch eigentlich befand, vore Gebachtnif. So ift benn alles nichts, ricf er aus, wenn bas Gine fehlt, bas bem Menfchen alles Uebrige werth ift!

Der Abbe verfundigte ber Gesellichaft bie Anfunft bes Martefe. Sie find zwar, wie es fcheint, fagte er gu Bilhelmen, mit Ihrem Anaben allein abzureifen entfoloffen; lernen Gie jeboch wenigstens biefen Dann tennen, ber Ihnen, wo Sic ibn auch unterwege antreffen, auf alle Falle nuplich fein fann. Der Darfefe erfchien; es war ein Mann noch nicht hoch in Jahren, eine von ben wohlgestalteten, gefälligen, lombarbifchen Figuren. Er hatte ale Jungling mit bem Dheim, ber icon um vieles alter war, bei ber Armee, bann in Geschäften Befanntichaft gemacht; fie batten nachber einen großen Theil von Stalien gusammen burchreif't und bie Runftwerte, bie ber Martefe hier wieber fanb, maren zum großen Theil in feiner Gegenwart und unter manden gludlichen Umftanben, beren er fich noch mohl erinnerte, gefauft und angeschafft worben.

Der Stalianer hat überhaupt ein tieferes Gefühl für bie bobe Burbe ber Runft ale anbere Rationen ; jeber, ber nur irgenb etwas treibt, will Runftler, Deifter unb Professor beigen, und befennt wenigstens burch biefe Titelfucht, bağ es nicht genug fei, nur etwas burch leberlieferung zu erhafchen, ober burch lebung irgend eine Gewandtheit ju erlangen; er gesteht, bag jeber vielmehr über bas, mas er thut, auch fabig fein folle ju benten, Grundfate aufzustellen, und bie Urfacen, warum bie-fes ober jenes zu thun fei, fich felbft und anbern beutlich ju machen.

Der Frembe mar gerührt, fo fcone Befigthumer obne ben Befiger wieber ju finben, und erfreut, ben Schleppen gewohnt find. Lebe wohl! Deine Aus- Geift feines Freundes aus ben portrefflichen hinterichweifungen follen bir verziehen fein, ba boch ohne fie laffenen fprechen gu boren. Gie gingen bie verfciebenen Berte burch und fanben eine große Behaglichkeit, fich einander verftanblich machen ju fonnen. Der Dar-Tefe und ber Abbe führten bas Bort; Natalie, bie fich wieber in bie Wegenwart ihres Dheims verfest fühlte, wußte fich febr gut in ihre Meinungen und Gefinnungen gu finben; Bilbelm mußte fich's in theatralifche Terminologie überfegen, wenn er etwas bavon verfteben wollte. Man hatte Noth Friedrichs Scherze in Schran-

Ten ju halten. Jarno mar felten jugegen. Bei ber Betrachtung, bag vortreffliche Runftwerte in

ber neuern Beit fo felten feien, fagte ber Martefe: ed lagt fich nicht leicht benten und überfeben, mas bie Umftanbe für ben Runftler thun muffen, und bann finb bei bem größten Benie, bei bem entichiebenften Talente noch immer bie Forberungen unenblich, bie er an fich felbft ju machen bat, unfäglich ber &leif, ber gu feiner Ausbildung nöthig ift. Wenn nun bie Umftanbe menig fur ibn thun, wenn er bemerft, bag bie Belt febr Leicht ju befriedigen ift und felbft nur einen leichten, gefälligen, behaglichen Schein begehrt, fo mare es ju verwundern, wenn nicht Bequemlichfeit und Gigenliebe ihn bei bem Mittelmäßigen feft hielten; es mare feltfain, wenn er nicht lieber für Dobewaaren Gelb und Rob eintaufchen, ale ben rechten Weg mablen follte, ber ibn mehr ober weniger ju einem fummerlichen Martyrerthum führt. Desmegen bieten bie Runftler unferer Beit nur immer an, um niemale ju geben. Gie wollen immer reigen, um niemale ju befriedigen; alles ift nur angebeutet, und man findet nirgenbe Grund noch Ausführung. Man barf aber auch nur eine Beit lang ruhig in einer Galerie verweilen, und beobachten, nach welchen Runstwerfen fich bie Menge zieht, welche gepriefen und welche vernachläffigt werben, fo hat man wenig Luft an ber Gegenwart, und fur bie Bufunft wenig Soffnung.

Ja, versette ber Abbe, und so bilben fich Liebhaber und Runftler mechfelemeife; ber Liebhaber fucht nur einen allgemeinen unbestimmten Genuß; bas Runftwert foll ihm ungefahr wie ein Raturmert behagen, und bie Menfchen glauben, bie Organe, ein Runftwerf ju genießen, bilbeten fich eben fo von felbft aus, wie bie Bunge und ber Gaum, man urtheile über ein Runftwert, wie über eine Speife. Gie begreifen nicht, mas für einer andern Cultur es bebarf, um fich jum mahren Runfigenuffe ju erheben. Das Schwerfte finde ich bie Art von Absonberung, bie ber Mensch in fich felbft bewirfen muß, wenn er fich überhaupt bilben will; bedwegen finden wir fo viel einseitige Culturen, wovon boch jebe fich anmaßt, über bas Gange abzusprechen.

Das Sie ba fagen, ift mir nicht gang beutlich, fagte Jarno, ber eben bingutrat.

Auch ift es fchwer, verfette ber Abbe, fich in ber Rurge bestimmt bieruber ju erflaren. 3ch fage nur fo viel : fobalb ber Menfc an mannigfaltige Thatigfeit ober mannigfaltigen Genuf Anfpruch macht, fo muß er auch fähig fein, mannigfaltige Organe an fich gleichsam unabhangig von einander auszubilben. Wer alles und jebes in feiner gangen Menfcheit thun ober genießen will, wer alles außer fich zu einer folden Urt von Genug verfnupfen will, ber wird feine Beit nur mit einem ewig unbefriedigten Streben binbringen. Wie fcmer ift ce, was fo natürlich scheint, eine gute Natur, ein treffliches Bemalbe an und fur fich ju befchauen, ben Gefang um bes Gefangs willen ju vernehmen, ben Schaufpieler im Schauspieler gu bewundern, fich eines Gebaubes um feiner eigenen Barmonie und feiner Dauer willen gu erfreuen. Run ficht man aber meift bie Denfchen entschiedene Werke ber Runft gerabezu behandeln, als wenn es ein weicher Thon mare. Rach ihren Reigungen, Meinungen und Grillen foll fich ber gebilbete Marmor fogleich wieber ummobeln, bas festgemauerte Gebaube fich ausbehnen ober jufammenziehen, ein Gemalbe foll lehren, ein Schaufpiel beffern, und Alles foll Alles werben. Eigentlich aber weil bie meiften Menfchen felbft formlos find, weil fie fich und ihrem Wefen felbft feine Geftalt geben tonnen, fo arbeiten fie, ben Wegenständen ihre Geftalt zu nehmen, bamit ja alles lofer und lodter Stoff werbe, wozu fie auch gehören. Alles reduciren fie zulet auf ben fogenannten Effect, Alles ift relativ, und so wird auch Alles relativ, außer bem Unfinn und ber Abgefdmadtheit, bie benn auch gang abfolut regiert.

Ich Acrftebe Sie, verfehte Jarno, ober vielmehr ich febe wohl ein, wie bas, mas Sie fagen, mit ben Grundfaben gufammenhangt, an benen Gie fo feft halten ; ich fann co aber mit ben armen Teufeln von Menfchen unmöglich so genau nehmen. Ich fenne freilich ihrer ge-nug, die fich bei ben größten Werken ber Runft und ber Ratur fogleich ihres armfeligften Beburfniffes erinnern, ihr Gewiffen und ihre Moral mit in bie Oper nehmen, ihre Liebe und haß vor einem Caulengange nicht ablegen, und bas Befte und Größte, mas ihnen von außen gebracht werben fann, in ihrer Borftellungeart erft moglichft verfleinern muffen, um ce mit ihrem fummerlichen Wefen nur einigermaßen verbinben zu tonnen.

## Achtes Capitel.

Am Abend lub ber Abbe gu ben Exequien Mignons ein. Die Gefellichaft begab fich in ben Caal ber Bergangenheit, und fanb benfelben auf bas Conberbarfte erhellt und ausgeschmudt. Dit himmelblauen Teppiden waren bie Banbe fast von oben bis unten befleibet, fo bag nur Godel und Frieg bervorfcbienen. Auf ben vier Canbelabern in ben Eden brannten große Bachefadeln, und fo nach Berhalmiß auf ben vier fleinern, bie ben mittlern Garfophag umgaben. Deben biefem ftanben vier Anaben, himmelblau mit Gilber gefleibet, und ichienen einer Figur, bie auf bem Gartophag rubte, mit breiten Fachern von Straugenfebern Luft jugumehn. Die Gefellicaft feste fich, und zwei unfichtbare Chore fingen mit bolbem Gefang an ju fragen: Wen bringt ihr und jur ftillen Gefellichaft? Die vier Rinber antworteten mit lieblicher Stimme: Einen muben Gefpielen bringen wir euch; lagt ihn unter euch ruben, bie bas Sauchzen himmlifder Gefdwifter ihn bereinft wieber aufwedt.

#### Cbor.

Erftling ber Jugenb in unferm Rreife, fei willfommen! mit Trauer willtommen! Dir folge fein Rnabe, fein Mabden nach! Rur bas Alter nabe fich willig und gelaffen ber ftillen Salle, und in ernfter Gefellfcaft rube bas liebe, liebe Rinb!

#### Rnaben.

Ach! wie ungern brachten wir ihn ber! Ach! unb er foll hier bleiben! Lagt und auch bleiben, lagt und meinen, weinen an feinem Garge!

#### Chor.

Seht bie machtigen Flügel boch an! fest bas leichte reine Gewand! wie blinft bie golbene Binbe vom Saupt! Seht bie icone, bie murbige Rub!

#### Rnaben.

Ach! bie Blugel haben fie nicht; im leichten Spiele flattert bas Gewand nicht mehr; als wir mit Rofen frangten ibr Baupt, blidte fie bolb und freundlich nach

### Cbor.

Schaut mit ben Augen bes Beiftes binan! In euch

genwärtig fein. Schließest bu bie Augen, fo wirb fie unfer Berhaltniß in biefer Gegend nicht batte fo gut fich bir barftellen; öffnest bu fie, so wird fie vor allen Gegenständen binfcmeben, wie die Erfdeinung, die ein blenbenbes Bilb im Auge jurudläßt. Bar nicht fcon früher bie fonell vorübergegangene Geftalt ber Amagone beiner Ginbilbungofraft immer gegenwartig ? unb bu hatteft fie nur gefehen, bu fannteft fie nicht. ba bu fie fennst, ba bu ihr fo nahe warft, ba fie fo vielen Antheil an bir gezeigt hat, nun find ihre Eigen-ichaften fo tief in bein Gemuth gepragt, ale ihr Bilb jemale in beine Sinne. Aengstlich ift es, immer gu fuchen, aber viel angftlicher, gefunden gu haben und verlaffen zu muffen. Wornach foll ich in ber Welt nun weiter fragen ? wornach foll ich mich weiter umfeben ? welche Gegenb, welche Stabt verwahrt einen Shab, ber biefem gleich ift und ich foll reifen, um nur im-mer bas Geringere ju finben ? Ift benn bas Leben bloß wie eine Rennbahn, wo man fogleich fonell wieber umfehren muß, wenn man bas außerfte Enbe erreicht hat? Und fteht bas Gute, bas Bortreffliche nur wie ein festes, unverrudtes Biel ba, von bem man fich eben fo fcnell mit rafchen Pferben wieber entfernen muß, als man es erreicht zu haben glaubt ? anftatt bag jeber anbere, ber nach irbifden Baaren ftrebt, fie fic in den verschiedenen Himmelsgegenden, oder wohl gar auf ber Deffe und bem Jahrmarft anschaffen tann.

Romm, lieber Anabe! rief er feinem Cobne entgegen, ber eben baber gefprungen fam, fei und bleibe bu mir alles! Du marft mir jum Erfas beiner geliebten Mutter gegeben, bu follteft mir bie zweite Mutter erfeben, bie ich bir bestimmt batte, und nun haft bu noch bie größere Lude auszufullen. Befcaftige mein Berg, befchaftige meinen Geift mit beiner Schonheit, beiner Licbensmurbigfeit, beiner Bigbegierbe und beinen Fa-

higfeiten!

Der Anabe war mit einem neuen Spielwerke befcaftigt, ber Bater fucte es ibm beffer, orbentlicher, swedmäßiger einzurichten; aber in bem Augenblide verlor auch bas Rind bie Luft baran. Du bift ein mabrer Menfch! rief Wilhelm aus; tomm, mein Gobn! tomm, mein Bruber, lag und in ber Welt zweitlos bin-

fpielen, fo gut wir tonnen!

Sein Entidlug, fich ju entfernen, bas Rind mit fic gu nehmen, und fich an ben Gegenständen ber Belt gu gerftreuen, mar nun fein fefter Borfat. Er fchrieb an Wernern, erfuchte ibn um Gelb und Crebitbriefe, unb schidte Friedrichs Courier mit bem geschärften Auftrage weg, balb wieber ju tommen. Go febr er gegen bie übrigen Freunde auch verftimmt mar, fo rein blieb fein Berhaltniß zu Ratalien. Er vertraute ihr feine Abficht; auch fie nahm fur befannt an, bag er geben könne und muffe, und wenn ihn auch gleich biefe scheinbare Gleichgültigfeit an ihr fcmerzte, fo beruhigte ihn boch ihre gute Art und ihre Gegenwart vollfommen. Sie rieth ihm verfchiebene Stabte zu befuchen, um bort einige ihrer Freunde und Freundinnen fennen zu lernen. Der Courier fam jurud, brachte mas Bilbelm verlangt hatte, obgleich Werner mit biefem neuen Ausflug nicht zufrieben zu fein ichien. Meine hoffnung, bağ bu vernunftig werben wurbeft, fcbrieb biefer, ift nun wieber eine gute Weile hinaus gefcoben. Wo foweift ihr nun alle gufammen herum ? und wo bleibt benn bas Frauenzimmer, ju beffen wirthicaftlichem Beistande bu mir hoffnung machtest? Auch bie übrigen Freunde find nicht gegenwärtig; bem Gerichtshalter und mir ift bas gange Gefcaft aufgemalgt. Ein Glud, bağ er eben ein fo guter Rechtsmann ift, als ich ein Finangmann bin, und bag wir beibe etwas gu Schleppen gewohnt find. Lebe mohl! Deine Aus-

merben fonnen.

Was bas Aeußere betraf, batte er nun immer abreifen können, allein fein Gemuth war noch burch zwei Binberniffe gebunben. Dan wollte ihm ein fur allemal Mignone Rorper nicht zeigen, ale bei ben Erequien, welche ber Abbe ju halten gebachte, ju welcher Feierlichkeit noch nicht alles bereit mar. Auch mar ber Argt, burch einen fonberbaren Brief bes Lanbgeiftliden, abgerufen worben. Es betraf ben Barfenfpieler, von beffen Schicfalen Bilbelm naber unterrichtet fein mollte.

In biefem Buftanb fand er weber bei Tag noch bei Racht Rube ber Geele ober bes Rorpers. Wenn alles schlief, ging er in bem hause bin und ber. Die Gegenwart ber alten befannten Runftwerte jog ibn an, und fließ ibn ab. Er fonnte nichts, mas ibn umgab, weber ergreifen noch laffen, alles erinnerte ihn an alles, er überfah ben gangen Ring feines Lebens, nur lag er leiber gerbrochen vor ihm, und ichien fich auf ewig nicht ichließen zu wollen. Diese Runstwerte, bie fein Bater vertauft hatte, ichienen ihm ein Symbol, bag auch er von einem rubigen und grundlichen Befit bes Bunichenswerthen in ber Belt theile ausgeschloffen, theile beffelben burch eigne ober frembe Schulb beraubt merben follte. Er verlor fich fo weit in biefen fonberbaren und traurigen Betrachtungen, bag er fich felbft manchmal wie ein Beift vortam, unb, felbft menn er bie Dinge außer fich befühlte und betaftete, fich faum bes Zweifels erwehren fonnte, ob er benn auch wirflich lebe und ba fei.

Rur ber Icbhafte Schmerz, ber ihn mandmal ergriff, bag er alles bas Gefundene und Wichergefundene fo freventlich und boch fo nothwendig verlaffen muffe, nur feine Thranen gaben ihm bas Gefühl feines Dafeins wieber. Bergebens rief er fich ben gludlichen Buftanb, in bem er fich boch eigentlich befand, vore Gebachtnig. So ift benn alles nichts, rief er aus, wenn bas Gine fehlt, bas bem Menichen alles Uebrige werth ift!

Der Abbe verfünbigte ber Gefellichaft bie Anfunft bes Martefe. Sie find gwar, wie es fcheint, fagte er gu Wilhelmen, mit Ihrem Anaben allein abzureifen entfoloffen; lernen Sie jeboch wenigstens biefen Mann tennen, ber Ihnen, wo Sic ihn auch anterwege antreffen, auf alle Falle nuplich fein tann. Der Martele erfcbien; es war ein Mann noch nicht boch in Jahren, eine von ben mobigeftalteten, gefälligen, lombarbifchen Figuren. Er hatte als Jungling mit bem Dheim, ber fcon um vieles alter war, bei ber Armee, bann in Gefdaften Befanntichaft gemacht; fie hatten nachber einen großen Theil von Stalien gusammen burchreif't. und bie Runftwerte, bie ber Martefe hier wieber fanb, waren jum großen Theil in feiner Gegenwart und unter manchen gludlichen Umftanben, beren er fich noch mohl erinnerte, gefauft und angeschafft worben.

Der Stalianer hat überhaupt ein tieferes Gefühl für bie bobe Burbe ber Runft ale anbere Rationen ; jeber, ber nur irgend etwas treibt, will Runftler, Meifter und Profesfor heißen, und befennt wenigstens burch biefe Titelfucht, bağ es nicht genug fei, nur etwas burch Ueberlieferung zu erhafchen, ober burch lebung irgend eine Gewandtheit zu erlangen; er gesteht, bag jeder vielmehr über bas, mas er thut, auch fabig fein folle ju benten, Grundfape aufzustellen, und bie Urfachen, marum biefes ober jenes ju thun fei, fich felbft und andern beut-

lich ju machen.

Der Frembe war gerührt, fo fcone Befitthumer ohne ben Befiger wieber gu finben, und erfreut, ben Beift feines Freundes aus ben vortrefflichen binterimeifungen follen bir verziehen fein, ba boch obne fie laffenen fprecen ju boren. Gie gingen bie verfchiebe-

fich einander verftanblich machen ju fonnen. Der Dar-Tefe und ber Abbe führten bas Wort; Ratalie, bie fich wieber in bie Gegenwart ihres Obeime verfest fühlte, wußte fich febr gut in ihre Meinungen und Gefinnungen zu finden; Wilhelm mußte fich's in theatralische Terminologie überfeten, wenn er etwas bavon verfteben wollte. Man hatte Noth Friedriche Scherze in Schranfen gu halten. Jarno mar felten jugegen.

Bei ber Betrachtung, bag vortreffliche Runftwerke in ber neuern Beit fo felten feien, fagte ber Martefe: es laßt fich nicht leicht benten und überfeben, mas bie Umftanbe fur ben Runftler thun muffen, und bann finb bei bem größten Genie, bei bem entschiebenften Talente noch immer bie Forberungen unenblich, bie er an fich felbst ju machen hat, unfäglich ber Fleiß, ber gu feiner Ausbildung nothig ift. Wenn nun bie Umftanbe menig für ihn thun, wenn er bemerft, bag bie Welt febr Leicht zu befriedigen ift und felbst nur einen leichten, gefälligen, behaglichen Schein begehrt, fo mare es ju vermunbern, wenn nicht Bequemlichfeit und Eigenliebe ihn bei bem Mittelmäßigen fest hielten; es ware feltfam, wenn er nicht lieber fur Dobewaaren Gelb unb Rob eintaufchen, ale ben rechten Weg mablen follte, ber ihn mehr ober weniger ju einem fummerlichen Martyrerthum führt. Deswegen bieten bie Runftler unferer Beit nur immer an, um niemals ju geben. Gie wollen immer reigen, um niemale gu befriedigen ; alles ift nur angebeutet, und man findet nirgenbe Grund noch Ausführung. Man barf aber auch nur eine Beit lang ruhig in einer Galerie verweilen, und beobachten, nach welchen Runftwerfen fich bie Menge gieht, welche gepriefen und welche vernachläffigt werben, fo hat man wenig Luft an ber Wegenwart, und für bie Butunft wenig Soffnung.

Ja, verfette ber Abbe, und fo bilben fich Liebhaber und Runftler mechfelemeife; ber Liebhaber fucht nur einen allgemeinen unbestimmten Genuß; bas Runftwert foll ihm ungefahr wie ein Raturmerf behagen, und bie Menfchen glauben, bie Organe, ein Runftwerf gu genießen, bilbeten fich eben fo von felbft aus, wie bie Bunge und ber Gaum, man urtheile über ein Runftwerk, wie über eine Speife. Sie begreifen nicht, mas für einer anbern Cultur ce bebarf, um fich gum mabren Runftgenuffe zu erheben. Das Schwerfte finte ich bie Art von Absonberung, bie ber Mensch in fich felbit bewirfen muß, wenn er fich überhaupt bilben will; bedwegen finden wir fo viel einseitige Culturen, wovon boch jebe fich anmaßt, über bas Gange abzusprechen.

Das Sie ba fagen, ift mir nicht gang beutlich, fagte Jarno, ber eben bingutrat.

Much ift es ichwer, verfette ber Abbe, fich in ber Rurge bestimmt bieruber ju erflaren. 3ch fage nur fo viel : fobalb ber Menich an mannigfaltige Thatigfeit ober mannigfaltigen Genuß Anspruch macht, fo muß er auch fabig fein, mannigfaltige Organe an fich gleichfam unabhangig von einander auszubilben. Wer alles und jebes in feiner gangen Menfcheit thun ober genießen will, wer alles außer fich ju einer folden Urt von Genug verfnupfen will, ber wird feine Beit nur mit einem ewig unbefriedigten Streben binbringen. Die fcmer ift es, was fo naturlich fcheint, eine gute Ratur, ein treffliches Gemalbe an und fur fich zu beschauen, ben Gefang um bes Gefangs willen ju vernehmen, ben Schaufpieler im Schaufpieler ju bewunbern, fich eines Gebaubes um feiner eigenen Barmonie und feiner Dauer willen ju erfreuen. Run ficht man aber meift bie Menfchen entschiebene Werke ber Runft gerabezu behandeln, als wenn es ein weicher Thon mare. Rach ihren Reigungen, Meinungen und Grillen foll fich ber gebilbete

nen Berte burd und fanben eine große Behaglichfeit, | Marmor fogleich wieber ummobeln, bas fefigemauerte Gebaube fich ausbehnen ober jufammenziehen, ein Gemalbe foll lehren, ein Schaufpiel beffern, und Alles foll Alles werben. Eigentlich aber weil bie meiften Menfchen felbft formlos find, weil fie fich und ihrem Befen felbft feine Geftalt geben tonnen, fo arbeiten fle, ben Wegenständen ihre Geftalt ju nehmen, bamit ja alles lofer und lodrer Stoff werbe, wozu fie auch gehören. Alles reduciren fie gulest auf ben fogenannten Effect, Alles ift relativ, und fo wirb auch Alles relativ, außer bem Unfinn und ber Abgefchmadtheit, bie benn auch gang abfolut regiert.

Ich Gerfiche Sie, versette Jarno, ober vielmehr ich fche mobl ein, wie bas, mas Gie fagen, mit ben Grunbfaben gusammenhangt, an benen Gie fo fest halten ; ich fann es aber mit ben armen Teufeln von Menfchen unmöglich fo genau nehmen. Ich fenne freilich ihrer ge-nug, die fich bei ben größten Werfen ber Runft und ber Natur fogleich ihres armfeligsten Beburfniffes erinnern, ihr Bewiffen und ihre Moral mit in bie Dver nehmen. ibre Liebe und bağ vor einem Caulengange nicht ablegen, und bas Befte und Größte, mas ihnen von außen gebracht merben fann, in ihrer Borftellungeart erft moglichft verfleinern muffen, um es mit ihrem fummerlichen Befen nur einigermaßen verbinden gu fonnen.

## Achtes Capitel.

Am Abend lub ber Abbe gu ben Exequien Mignons ein. Die Gefellichaft begab fich in ben Caal ber Bergangenheit, und fand benfelben auf bas Sonberbarfte erhellt und ausgeschmudt. Dit himmelblauen Teppichen waren bie Banbe fast von oben bis unten befleibet, fo bag nur Godel und Frieg hervorschienen. ben vier Canbelabern in ben Ecen brannten große Bachsfadeln, und fo nach Berhalmiß auf ben vier fleinern, bie ben mittlern Sarfophag umgaben. Reben biesem standen vier Anaben, himmelblau mit Silber gefleibet, und ichienen einer Figur, bie auf bem Gartophag rubte, mit breiten Gachern von Straugenfebern Luft jugumehn. Die Gefellichaft feste fich, und zwei unfichtbare Chore fingen mit holbem Gefang an ju fragen: Wen bringt ihr une jur ftillen Gefellichaft? Die vier Rinber antworteten mit lieblicher Stimme: Einen muben Gefpielen bringen wir euch; lagt ihn unter euch ruben, bis bas Jauchjen himmlifcher Gefcwifter ibn bereinft wieber aufwedt.

## Chor.

Erftling ber Jugend in unferm Rreife, fei willfommen! mit Trauer willtommen! Dir folge fein Rnabe, fein Mabden nach! Mur bas Alter nabe fich willig und gelaffen ber ftillen Balle, und in ernfter Gefellfcaft ruhe bas liebe, liebe Rinb!

#### Rnaben.

Ach! wie ungern brachten wir ihn ber! Ach! unb er foll bier bleiben! Lagt une auch bleiben, lagt une meinen, weinen an feinem Sarge!

#### Cbor.

Seht bie machtigen Flügel boch an! feht bas leichte reine Gewand! wie blinft bie goldene Binbe vom Saupt! Seht bie schone, bie murbige Rug!

## Rnaben.

Ach! bie Flügel haben sie nicht; im leichten Spiele flattert bas Gewand nicht mehr; als wir mit Rofen frangten ihr Saupt, blidte fie holb und freundlich nach

Schaut mit ben Mugen bes Beiftes binan! In euch



lebe bie bilbenbe Kraft, bie bas Schönfte, bas Sochfte, ja eine Reigung, fic augerlich ju erniebrigen, fcien binauf über bie Sterne bas Leben tragt. ihm angeboren. Mit Eifer hing es an ber fatholischen

### Rnaben.

Aber ach! wir vermiffen fle bier, in ben Garten wanbelt fle nicht, sammelt ber Biefe Blumen nicht mehr. Lagt und weinen, wir laffen fie bier! Lagt und weinen und bei ihr bleiben !

Rinber, fehret ine Leben gurud. Eure Thranen trodne bie frifche Luft, bie um bas ichlangelnbe Baffer fpielt. Entfliebt ber Racht! Tag und Luft unb Dauer ift bas Loos ber Lebenbigen.

### Rnaben.

Muf, wir febren ine Leben jurud. Gebe ber Tag und Arbeit und Luft, bie ber Abend une Rube bringt, und ber nachtliche Schlaf und erquict.

#### Chor.

Rinber! eilet ine Leben binan! In ber Schonheit reinem Gewande begegn' euch bie Liebe mit himmlifchem Blid und bem Rrang ber Unfterblichfeit!

Die Rnaben maren icon fern, ber Abbe ftanb von feinem Geffel auf, und trat hinter ben Sarg. Es ift bie Berordnung, fagte er, bes Mannes, ber biefe ftille Bohnung bereitet hat, bag jeber neue Antommling mit Feierlichfeit empfangen werben foll. Rach ihm, bem Erbauer biefes Daufes, bem Errichter biefer Statte, haben wir zuerst einen jungen Frembling hierher gebracht, und fo fagt ichon biefer fleine Raum zwei gang verschiedene Opfer ber ftrengen, willfürlichen und unerbittlichen Tobesgöttin. Rach bestimmten Gefegen treten wir ine Leben ein, bie Tage find gegablt, bie une gum Anblide bee Lichte reif machen, aber für bie Lebensbauer ift fein Gefes. Der fcmachfte Lebensfaben giebt fich in unerwartete Lange und ben ftartften gerfoneibet gewaltsam bie Schere einer Parge, bie fich in Biberfpruchen ju gefallen icheint. Bon bem Rinbe, bas wir hier bestatten, miffen wir wenig ju fagen. Roch ift und unbefannt, mober es fam; feine Eltern tennen wir nicht, und bie Babl feiner Lebensjahre vermuthen wir nur. Gein tiefes verschloffenes Berg lief und feine innerften Angelegenheiten taum errathen; nichts war beutlich an ihm, nichts offenbar, ale bie Liebe ju bem Manne, ber es aus ben Banben eince Barbaren rettete. Diefe gartliche Reigung, biefe lebhafte Dankbarkeit ichien bie Flamme gu fein, bie bas Del ihres Lebens aufzehrte; bie Gefchicklichkeit bes Argtes fonnte bas icone Leben nicht erhalten, Die forg-faltigfte Freunbichaft vermochte nicht es gu friften. Aber wenn bie Runft ben icheibenben Beift nicht gu feffeln vermochte, fo bat fie alle ihre Mittel angewandt, ben Körper zu erhalten und ihn ber Berganglichfeit zu ent-zieben. Gine balfamifche Maffe ift burch alle Abern gebrungen, und farbt nun an ber Stelle bes Blute bie so früh verblichenen Wangen. Treten Sie näher, meine Freunde, und sehen Sie bas Wunder der Kunst und Sorgfalt!

Er hub ben Schleier auf, und bas Rind lag in fei-nen Engelfleibern, wie ichlafenb, in ber angenehmften Stellung. Alle traten berbei und bewunderten biefen Schein bes Lebens. Rur Wilhelm blieb in feinem Seffel figen, er fonnte fich nicht faffen; mas er empfand, burfte er nicht benfen, und jeber Gebante fchien feine Empfinbung gerftoren gu wollen.

Die Rebe mar um bes Martefe willen frangofifch gesprochen worben. Diefer trat mit ben anbern berbei, und betrachtete bie Gestalt mit Mufmertfamfeit. Der Abbe fuhr fort: Dit einem beiligen Bertrauen war

Religion, in ber es geboren und erzogen mar. Oft an-Berte fie ben ftillen Bunfch, auf geweihtem Boben gu ruben, und wir haben, nach ben Gebrauchen ber Ritche, biefes marmorne Behaltnig und bie menige Erbe geweihet, bie in ihrem Ropftiffen verborgen ift. Dit welcher Inbrunft fußte fie in ihren letten Augenbliden bas Bilb bes Gefreuzigten, bas auf ihren garten Armen mit vielen bunbert Puncten febr gierlich abgebilbet fteht. Er ftreifte zugleich, inbem er bas fagte, ihren rechten Arm auf, und ein Crucifix, von verschiedenen Buchftaben und Beichen begleitet, fab man blaulich auf ber weißen Saut.

Der Martefe betrachtete biefe neue Ericheinung gang in ber Mabe. D Gott! rief er aus, inbem er fich aufrichtete, und feine Banbe gen Simmel bob, armes Rinb! Ungludliche Nichte! Finde ich bich hier wieber! Belde fcmergliche Freude, bich, auf bie wir icon lange Bergicht gethan hatten, biefen guten lieben Rorper, ben wir lange im Gee einen Raub ber Fifche glaubten, bier wieber ju finben, gwar tobt, aber erhalten! 36 wohne beiner Bestattung bei, bie so herrlich burch ihr Neugeres, und noch herrlicher burch bie guten Menfchen wirb, bie bich ju beiner Ruheftatte begleiten. Und wenn ich werbe reben tonnen, fagte er mit gebrochner Stimme, werbe ich ihnen banten.

Die Thranen verhinderten ihn, etwas weiter hervorgubringen. Durch ben Drud einer Feber verfentte ber Abbe ben Rorper in bie Tiefe bes Marmors. Bier Jünglinge, gefleibet wie jene Anaben, traten hinter ben Teppichen hervor, hoben ben fdweren, fcon verzierten Dedel auf ben Sarg, und fingen jugleich ihren Befang an.

### Die Jünglinge.

Wohl vermahrt ift nun ber Schat, bas icone Gebilb ber Bergangenheit! Dier im Marmor rubt es unvergehrt; auch in eurem Bergen lebt es, wirft es fort. Schreitet, fcreitet ine Leben jurud! Rebmet ben beiligen Ernft mit hinaus, benn ber Ernft, ber beilige, macht allein bas Leben gur Ewigfeit.

Das unfichtbare Chor fiel in bie letten Worte mit ein, aber niemand von ber Gefellichaft vernahm bie ftarfenben Borte, jebes mar ju febr mit ben munberbaren Entbedungen und feinen eigenen Empfinbungen beidaftigt. Der Abbe und Ratalie führten ben Dartefe, Wilhelm Therefe und Lothario hinaus, und erft als ber Gefang ihnen völlig verhallte, ficlen bie Schmerzen, bie Betrachtungen, bie Gebanten, bie Reugierbe fie mit aller Gewalt wieber an, und febnlich munichten fie fich in jenes Element wieber gurud.

### Meuntes Capitel.

Der Martefe vermieb von ber Sache gu reben, hatte aber heimliche und lange Gefprache mit bem Abbe. Er erbat fich, wenn bie Gefellichaft beifammen mar, öfters Mufit; man forgte gern bafur, weil jebermann gufrieben mar, bes Gefprache überhoben gu fein. Go lebte man einige Beit fort, ale man bemertte, bag er Anstalt gur Abreife mache. Gines Tages fagte er gu Bilhelmen : ich verlange nicht bie Refte bes guten Rinbes ju beunruhigen; es bleibe an bem Orte jurud, mo es geliebt und gelitten hat; aber feine Freunde muffen mir verfprechen, mich in feinem Baterlande, an bem Plage ju besuchen, mo bas arme Gefcopf geboren unb erjogen murbe; fie muffen bie Gaulen unb Statuen auch biefes gute, gegen bie Denfchen fo verschloffene feben, von benen ihm noch eine buntle 3bee übrig ge- Berg beständig zu feinem Gott gewendet. Die Demuth, blieben ift.

3d will Sie in die Buchten führen, wo fie fo gern | Wiberwillen, nach, bag wir unfern Beruf umtaufden bie Steinden gusammenlas. Sie werben fic, lieber junger Mann, ber Dantbarfeit einer Familie nicht entgieben, bie Ihnen fo viel foulbig ift. Morgen reife ich weg. 3ch habe bem Abbe bie gange Geschichte vertraut, er wird fie Ihnen wieber ergablen; er fonnte mir verzeihen, wenn mein Schmerg mich unterbrach, und er wird als ein Dritter bie Begebenheiten mit mehr Busammenhang vortragen. Wollen Gie mir noch, wie ber Abbe vorschlug, auf meiner Reise burch Deutschland folgen, so sind Sie willtommen. Laffen Sie Ihren Anaben nicht jurud; bei jeber fleinen Unbequemlichfeit, bie er und macht, wollen wir und 36rer Borforge für meine arme Richte wieber erinnern.

Roch felbigen Abend warb man burch bie Anfunft ber Grafin überrafcht. Wilhelm bebte an allen Gliebern als fle hereintrat, und fle, ohgleich vorbereitet, bielt fich an ihrer Schwefter, die ihr balb einen Stuhl reichte. Wie fonberbar einfach mar ihr Angug, und wie veranbert ihre Geftalt! Bilbelm burfte taum auf fie binbliden; fie begrußte ibn mit Freundlichfeit und einige allgemeine Borte fonnten ihre Gefinnung unb Empfindungen nicht verbergen. Der Martefe mar bei Beiten ju Bette gegangen und bie Gefellichaft hatte noch feine Luft fich ju trennen; ber Abbe brachte ein Manuscript hervor. Ich habe, sagte er, sogleich bie sonberbare Geschichte, wie fie mir anvertraut wurde, gu Papiere gebracht. Wo man am wenigsten Tinte und Feber fparen foll, bas ift beim Aufzeichnen einzelner Umftanbe mertwurbiger Begebenheiten. Dan unterrichtete bie Grafin, wovon bie Rebe fei, und ber Abbé las:

Meinen Bater, fagte ber Martefe, muß ich, fo viel Welt ich auch gefehen habe, immer für einen ber munberbarften Menfchen halten. Gein Charafter mar ebel und grabe, feine Ibeen weit, und man barf fagen groß; er war ftreng gegen fich felbst; in allen feinen Planen fand man eine unbestechliche Folge, an allen feinen Banblungen eine ununterbrochene Schrittmäßigfeit. Go gut fich baber von einer Geite mit ihm umgeben und ein Gefcaft verhandeln ließ, fo wenig fonnte er, um eben biefer Eigenschaften willen, fich in bie Belt finben, ba er vom Staate, von feinen Rachbarn, von Rinbern und Gefinbe bie Beobachtung aller ber Befete forberte, bie er fich felbft auferlegt batte. Geine mäßigften Forberungen wurben übertrieben burch feine Strenge, und er tonnte nie jum Genuß gelangen, weil nichts auf bie Weife entftanb, wie er fich's gebacht hatte. 3ch habe ibn in bem Augenblid, ba er einen Palaft baute, einen Garten anlegte, ein großes neues Gut in ber iconften Lage erwarb, innerlich mit bem ernfteften Ingrimm überzeugt gefeben, bas Schidfal habe ihn verbammt, enthaltfam ju fein und ju bulben. In feinem Meußerlichen beobachtete er bie größte Burbe; wenn er fchergte, zeigte er nur bie Ueberlegenheit feines Berftanbes; es war ihm unerträglich, getabelt gu werben, und ich habe ihn nur einmal in meinem Leben gang außer aller Faffung gefeben, ba er borte, bag man von einer feiner Anftalten wie von etwas Lacherlichem fprach. In eben biefem Geifte hatte er über feine Rinber und fein Bermögen bisponirt. Dein altefter Bruber marb ale ein Mann erzogen, ber funftig große Guter ju hoffen hatte. Ich follte ben geift-lichen Stanb ergreifen, und ber jungfte Solbat werben. 3ch war lebhaft, feurig, thatig, fonell, ju allen förper-lichen Nebungen geschickt. Der jungfte fchien zu einer Art von schwarmerischer Rube geneigter, ben Wissenfcaften, ber Dufit und ber Dichtfunft ergeben. Rur nach bem barteften Rampf, nach ber völligften Ueberjeugung ber Unmöglichkeit gab ber Bater, wiewohl mit ! Mabchen lebte unter ber Aufficht einer alten Frau;

burften, und ob er gleich jeben von une beiben gufrieben fab, fo fonnte er fich boch nicht brein finben, unb verficherte, bag nichts gutes baraus entfteben werbe. Je alter er warb, befto abgefdnittener fublte er fich von aller Gefellichaft. Er lebte gulest fast gang allein. Rur ein alter Freund, ber unter ben Deutschen gebient, im Felbjuge feine Frau verloren, und eine Tochter mitgebracht hatte, bie ungefahr gehn Jahre alt mar, blieb fein einziger Umgang. Diefer taufte fich ein artiges Gut in ber Rachbaricaft, fab meinen Bater gu beftimmten Tagen und Stunden ber Boche, in benen er auch manchmal feine Tochter mitbrachte. Er wiberfprach meinem Bater niemals, ber fich gulest völlig an ihn gewöhnte, und ihn ale ben einzigen erträglichen Gefellichafter bulbete. Rach bem Tobe unfere Batere mertten mir mobl, baf biefer Dann von unferm Alten trefflich ausgestattet worben mar, und feine Beit nicht umfonft jugebracht hatte; er erweiterte feine Guter, feine Tochter fonnte eine fcone Mitgift erwarten. Das Dabden muche beran, und war von fonberbarer Schonbeit: mein alterer Bruber fcherzte oft mit mir, bag ich mich um fie bewerben follte.

Inbeffen hatte Bruber Augustin im Rlofter feine Jahre in bem fonberbarften Buftanbe gugebracht; er überließ fich gang bem Genuß einer beiligen Comarmerci, jenen halb geiftigen halb phpfifchen Empfindungen, bie, wie fie ibn eine Beit lang in ben britten Simmel erhuben, balb barauf in einen Abgrund von Ohnmacht und leeres Elend verfinfen liegen. Bei meince Batere Lebzeiten mar an feine Beranberung ju benfen, und mas hatte man munichen ober vorfchlagen follen? Rach bem Tobe unfere Batere befuchte er une fleißig; fein Buftanb, ber une im Anfang jammerte, ward nach und nach um vieles erträglicher, benn bie Bernunft hatte gefiegt. Allein je fichrer fie ihm vollige Bufriebenheit und Beilung auf bem reinen Wege ber Ratur versprach, besto lebhafter verlangte er von und, bağ wir ibn von feinen Gelubben befreien follten; er gab zu verstehen, baß feine Absicht auf Sperata, unsere Nachbarin, gerichtet fei.

Mein alterer Bruber hatte zu viel burch bie Barte unseres Batere gelitten, ale bag er ungerührt bei bem Buftanbe bes jungften batte bleiben tonnen. Bir fpraden mit bem Beichtvater unferer Familie, einem alten wurbigen Manne, entbedten ihm bie boppelte Abficht unferes Brubers, und baten ihn bie Sache einzuleiten und gu beforbern. Wiber feine Gewohnheit gogerte er, und ale enblich unfer Bruber in une brang, und wir bie Angelegenheit bem Geiftlichen lebhafter empfablen. mußte er fich entschließen, und bie fonberbare Gefchichte gu entbeden.

Sperata war unfre Schwester, und zwar sowohl von Bater als Mutter; Reigung und Sinnlichfeit hatten ben Mann in fpatern Jahren nochmale übermaltigt, in welchen bas Recht ber Chegatten icon verlofden gu fein fceint; über einen ahnlichen Fall hatte man fich fury porber in ber Wegenb luftig gemacht, und mein Bater, um fich nicht gleichfalls bem Racherlichen ansgufepen, befchloß biefe fpate, gefehmäßige Frucht ber Liebe mit eben ber Sorgfalt zu verheimlichen, als man fonft bie frubern gufälligen Fruchte ber Reigung gu verbergen pflegt. Unfere Mutter tam beimlich nieber. bas Rinb murbe aufs Land gebracht, und ber alte Sansfreund, ber nebft bem Beichtvater allein um bas Geheimniß mußte, ließ fich leicht bereben, fie fur feine Tochter auszugeben. Der Beichtvater hatte fich nur ausbebungen, im außerften fall bas Beheimniß entbeden gu burfen. Der Bater mar geftorben, bas garte wir mußten, bag Gefang nnb Dufit unfern Bruber | nicht irre machen, vielmehr rief er aus: Fragt nicht foon bei ihr eingeführt hatten, und ba er une wieberbolt aufforberte, feine alten Banbe ju trennen, um bas neue ju fnupfen, fo war es nothig, ihn, fo balb ale moglich, von ber Gefahr ju unterrichten, in ber er fcwebte.

Er fab une mit wilben, verachtenben Bliden an. Spart eure unwahrscheinlichen Mahrchen, rief er aus, für Rinber und leichtglaubige Thoren; mir werbet ihr Speraten nicht vom herzen reißen, fie ift mein. Berlaugnet fogleich euer fchredliches Gespenft, bas mich nur vergebens angftigen murbe. Sperata ift nicht meine Schwester, fie ift mein Beib! - Er befchrieb uns mit Entzuden, wie ihn bas himmlische Mabchen aus bem Buftanbe ber unnatürlichen Absonberung von ben Menschen in bas wahre Leben geführt, wie beibe Gemuther gleich beiben Reblen gufammen ftimmten, unb wie er alle feine Leiben und Berirrungen fegnete, weil fie ihn von allen Frauen bis babin entfernt gehalten, und weil er nun gang und gar fich bem liebenswürdigften Dabden ergeben fonne. Bir entfetten une über bie Entbedung, und jammerte fein Buftanb, wir wußten une nicht zu helfen, er verficherte une mit Beftigfeit, bag Sperata ein Rind von ihm im Bufen trage. Unfer Beichtvater that Alles, mas ihm feine Pflicht eingab, aber baburch warb bas lebel nur folimmer. Die Berhaltniffe ber Ratur und ber Religion, ber fittlichen Rechte und ber burgerlichen Gefete murben von meinem Bruber aufe heftigfte burchgefochten. Richte fchien ihm beilig als bas Berhalmiß zu Sperata, nichts fchien ihm wurbig ale ber Name Bater und Gattin. Diese allein, rief er aus, find ber Ratur gemäß, alles Anbere sind Grillen und Meinungen. Gab es nicht eble Bolfer, bie eine Beirath mit ber Schwester billigten? Rennt eure Gotter nicht, rief er aus, ihr braucht bie Ramen nie, ale wenn ihr une bethoren, une von bem Wege ber Ratur abführen, und bie ebelften Triebe burch fcanblichen Bwang ju Berbrechen entftellen wollt. Bur größten Berwirrung bes Beiftes, jum fcanblichften Digbrauche bes Rorpers nothigt ihr bie Schlachtopfer, die ihr lebendig begrabt.

3ch barf reben, benn ich habe gelitten wie feiner, von ber höchften füßeften Fulle ber Schwarmerei bis ju ben fürchterlichen Buften ber Ohnmacht, ber Leerheit, ber Bernichtung und Berzweiflung, von ben bochften Ahnungen überirbifcher Wefen, bis ju bem völligften Unglauben, bem Unglauben an mich felbit. Allen biefen entfeplichen Bobenfat bes am Ranbe fcmeidelnben Relche habe ich ausgetrunten, und mein gangee Befen mar bis in fein Innerftes vergiftet. Run, ba mich bie gutige Ratur burch ihre größten Gaben, burch bie Liebe, wieber geheilt hat, ba ich an bem Bufen eines himmlischen Mabdens wieber fühle, bag ich bin, daß fie ift, bag wir eins find, bag aus biefer le-benbigen Berbindung ein Drittes entflehen und uns entgegenlächeln foll, nun eröffnet ihr bie Flammen eurer Bollen, eurer Fegefeuer, bie nur eine frante Ginbilbungefraft verfengen fonnen, und ftellt fie bem lebhaften, mahren, ungerftörlichen Genug ber reinen Liebe entgegen! Begegnet uns unter jenen Copreffen, bie ihre ernithaften Gipfel gen himmel wenben, besucht uns an jenen Spalieren, wo bie Citronen und Domerangen neben und blubn, wo bie gierliche Myrte und ihre garten Blumen barreicht, und bann magt ce, und mit euern truben, grauen, von Menfchen gesponnenen Regen ju angstigen!

Go bestand er lange Beit auf einem hartnactigen Unglauben unferer Erzählung, und gulest, ba wir ihm bie Bahrheit berfelben betheuerten, ba fie ihm ber

ben Biberhall eurer Rrenggange, nicht euer vermobertee Pergament, nicht eure verschrantten Grillen und Berordnungen! Fragt bie Ratur und euer Berg, fie wirb euch lehren, por mas ihr ju fchaubern habt, fie wird euch mit bem ftrengften Finger zeigen, worüber fie ewig und unwiderruflich ihren Bluch ausspricht. Seht bie Lilien an : entfpringt nicht Gatte und Gattin auf Einem Stengel? Berbinbet beibe nicht bie Blume, bie beibe gebar, und ift bie Lilie nicht bas Bilb ber Unfdulb, und ihre geschwisterliche Bereinigung nicht fruchtbar? Benn bie Ratur verabichent, fo fpricht fle es aus, laut aus: bas Geschöpf, bas nicht fein foll, fann nicht werben; bas Geschöpf, bas falfch lebt, wird fruh gerftort. Unfruchtbarfeit, fummerliches Dafein, fruhzeitiges Berfallen, bas find ihre Bluche, bie Rennzeichen ihrer Strenge. Rur burch unmittelbare Folgen ftraft fie. Da feht um euch ber, und mas verboten, mas verflucht ift, wird euch in bie Augen fallen. In der Stille bes Klosters und im Geräusche der Welt find taufend Sandlungen geheiligt und geehrt, auf benen ihr Fluch ruht. Auf bequemen Mußiggang fo gut ale überftrengte Arbeit, auf Willfur und Neberfluß, wie auf Roth und Mangel fieht fie mit traurigen Augen nieber ; jur Dagigfeit ruft fie : mahr find alle ibre Berhalmiffe, und ruhig alle ihre Wirfungen. Ber gelitten bat, wie ich, bat bas Recht frei ju fein. Sperata ift mein ; nur ber Tob foll mir fie nehmen. Wie ich fie behalten fann? wie ich gludlich werben fann? Das ift eure Sorge! Jest gleich geh' ich ju ihr, um mich nicht wieber von ihr ju trennen.

Er wollte nach bem Schiffe, um ju ihr überzusepen; wir hielten ihn ab und baten ihn, bag er feinen Schritt thun mochte, ber bie fcredlichften Folgen haben fonnte. Er folle überlegen, bag er nicht in ber freien Belt feiner Gebanten und Borftellungen, fonbern in einer Berfaffung lebe, beren Gefete und Berbaltniffe bie Unbezwinglichfeit eines Naturgefepes angenommen haben. Bir mußten bem Beichtvater verfprechen, bag wir ben Bruber nicht aus ben Augen, noch weniger aus bem Schloffe laffen wollten; barauf ging er weg, unb verfprach in einigen Tagen wiebergufommen. Bas wir vorausgeschen hatten, traf ein; ber Berftanb hatte unfern Bruber ftart gemacht, aber fein berg war weich; bie frubern Ginbrude ber Religion murben lebhaft, und bie entfeplichften Zweifel bemachtigten fich feiner. Er brachte zwei fürchterliche Tage und Rachte gu; ber Beichtvater tam ihm wieber ju Gulfe, umsonft! Der ungebundene freie Berftanb fprach ihn los; fein Gefühl, feine Religion, alle gewohnten Begriffe erflarten ihn für einen Berbrecher.

Eines Morgens fanben wir fein Bimmer leer, ein Blatt lag auf bem Tische, worin er und erklärte, baß er, ba wir ihn mit Gewalt gefangen hielten, berechtigt fei, feine Freiheit gu fuchen; er entfliebe, er gebe ju Sperata, er hoffe mit ihr zu entfommen, er sei auf alles gefaßt, wenn man fie trennen wolle.

Wir erschraken nicht wenig, allein ber Beichtvater bat une ruhig ju fein. Unfer armer Bruber mar nabe genug beobachtet worben : bie Schiffer, anftatt ibn überzusehen, führten ibn in fein Rlofter. Ermubet von einem vierzigftundigen Bachen folief er ein, fobalb ihn ber Rahn im Monbenfchein fchaufelte, unb ermachte nicht fruber, ale bie er fich in ben Banben feiner geiftlichen Bruber fab; er erholte fich nicht eber, als bis er bie Rlosterpforte hinter sich zuschlagen hörte.

Schmerglich gerührt von bem Schidfal unferes Brubere machten wir unferm Beichtvater bie lebhafteften Bormurfe; allein biefer ehrmurbige Mann mußte uns Beichtvater felbst versicherte, ließ er fich boch baburch balb mit ben Grunben bes Bunbargtes ju überreben,

er handle nicht aus eigner Willfur, fonbern auf Befehl bee Bifchefe und bee hoben Rathes. Die Abficht mar: alle öffentliche Mergerniß zu vermeiben, und ben traurigen Fall mit bem Schleier einer geheimen Rirchenjudt ju verbeden. Sperata follte gefcont werben, fie follte nicht erfahren, bag ihr Geliebter gugleich ihr Bruber fei. Gie marb einem Geiftlichen anemfohlen, bem fie vorber ichon ibren Buftanb vertraut batte. Dan wußte ihre Schwangerichaft und Rieberfunft gu verbergen. Gie war ale Mutter in bem fleinen Gefcopfe gang gludlich. Go wie bie meiften unferer Dabchen tonnte fie weber fchreiben, noch Gefchriebence lefen ; fle gab baber bem Pater Auftrage, mas er ihrem Geliebten fagen follte. Diefer glaubte ben frommen Betrug einer faugenben Mutter ichulbig gu fein, er brachte ibr Radrichten von unferm Bruber, ben er niemals fab, ermahnte fie in feinem Ramen gur Rube, bat fie, für fich und bas Rind ju forgen, und megen ber Bufunft Gott ju vertrauen.

Sperata mar von Ratur gur Religiofitat geneigt. 3br Buftanb, ihre Ginfamteit vermehrten biefen Bug, ber Geiftliche unterhielt ibn, um fie nach und nach auf eine ewige Trennung vorzubereiten. Raum mar bas Rind entwöhnt, taum glaubte er ihren Rorper ftart ge-nug, bie angstlichsten Seelenleiben zu ertragen, fo fing er an, bas Bergeben ihr mit fdredlichen Farben vorjumalen, bas Bergeben, fich einem Beiftlichen ergeben ju haben, bas er ale eine Art von Gunbe gegen bie Ratur, ale einen Inceft behanbelte. Denn er batte ben fonberbaren Gebanten, ihre Reue jener Reue gleich ju machen, bie fie empfunben baben murbe, menn fie bas mahre Berhaltniß ihres Fehltritte erfahren batte. Er brachte baburch fo viel Jammer und Rummer in ibr Gemuth, er erhobte bie 3bee ber Rirche und ibres Dberhauptes fo fehr vor ihr, er zeigte ihr bie fcredli-den Folgen fur bas beil aller Seelen, wenn man in folden Fallen nachgeben, und bie Straffalligen burch eine rechtmäßige Berbindung noch gar belohnen wolle; er zeigte ihr, wie beilfam es fei, einen folden Fehler in ber Beit abjubugen, und bafur bereinft bie Rrone ber herrlichfeit zu erwerben, bag fie enblich wie eine arme Sunberin ihren Raden bem Beil willig barreichte, unb inftanbig bat, bag man fle auf ewig von unferm Bruber entfernen möchte. Als man fo viel von ihr erlangt hatte, ließ man ihr, boch unter einer gemiffen Aufficht, die Freiheit, balb in ihrer Wohnung, balb in bem Rlo-

fter ju fein, je nachbem fle es für gut hielte. Ihr Rind wuchs heran, und zeigte balb eine fonberbare Ratur. Es tonnte febr fruh laufen, und fich mit aller Gefchidlichfeit bewegen, es fang balb febr artig, und lernte bie Cither gleichsam von fich felbft. Rur mit Worten fonnte es fich nicht ausbruden, unb es fcien bas hinberniß mehr in feiner Dentungsart als in ben Sprachwertzeugen ju liegen. Die arme Mutter fühlte inbeffen ein trauriges Berhaltniß zu bem Rinbe; bie Behandlung bes Geiftlichen hatte ihre Borftellungeart fo verwirrt, baß fie, ohne mahnfinnig ju fein, fic in ben feltsamften Buftanben befand. 3hr Ber-geben ichien ihr immer fchredlicher und ftraffalliger gu werben ; bas oft wieberholte Gleichnif bes Geiftlichen bom Inceft hatte fich fo tief bei ihr eingeprägt, baß fie einen folden Abideu empfand, als wenn ihr bas Berhaltniß felbft befannt gewefen mare. Der Beichtvater buntte fich nicht wenig über bas Runftftud, woburch er bas berg eines ungludlichen Gefcopfes gerriß. Jammerlich war es anguseben, wie bie Mutterliebe, bie über bas Dafein bes Rinbes fich fo berglich ju erfreuen

bag unfer Mitleib für ben armen Kranten töbtlich fei, beiben Gefühle jusammen, balb war ber Abichen über er handle nicht aus eigner Willfur, sondern auf Befehl bie Liebe gewaltig.

Man hatte bas Kind icon lange von ihr weggenommen, und zu guten Leuten unten am See gegeben, und in ber mehrern Freiheit, bie es hatte, zeigte sich balb seine besondere Luft zum Kiettern. Die höchsten Gipfel zu ersteigen, auf ben Kändern ber Schiffe wegzulausen, und den Seiltänzern, die sich manchmal in dem Drte sehen ließen, die wunderlichten Kunststude nachzumachen, war ein natürlicher Trieb.

Um bas alles leichter zu üben, liebte fie mit ben Rnaben bie Rleiber zu wechseln, und ob es gleich von ihren Pflegeltern höchst unanständig und unzulässig gehalten wurde, so ließen wir ihr doch so viel als möglich nachsehen. Ihre wunderlichen Wege und Sprünge sührten sie manchmal weit, sie verirrte sich, sie blieb aus, und kam immer wieder. Meistentheils wenn sie aus, und kam immer wieder. Meistentheils wenn sie gruudsehrte, septe sie sich unter die Saluen des Portals vor einem Landhause in der Rachbarschaft; man suchte sie nicht mehr, man erwartete sie. Dort schien sie auf den Sussen, und wenn man sie nicht besonders aushielt, eilte sie nach hause.

Bulett warb benn boch unfer hoffen getäuscht, und unfere Rachsicht bestraft. Das Kind blieb aus, man sand seinen but auf bem Wasser schwimmen, nicht weit von bem Orte, wo ein Gießbach sich in ben See stürzt. Man vermuthete, bag es bei feinem Rlettern zwischen ben Felsen verungluckt fei; bet allem Rachforschen konnte man ben Rorper nicht finden.

Durch bas unvorsichtige Geschwät ihrer Gesellschafterinnen erfuhr Sperata balb ben Tob ihres Kinbes: sie schien ruhig und beiter, und gab nicht undeutlich zu verstehen, sie freue sich, daß Gott bas arme Geschöpf zu sich genommen und so bewahrt habe, ein grösperes Unglud zu erbulben ober zu stiften.

Bei biefer Gelegenheit tamen alle Mahrchen gur Sprache, bie man von unfern Baffern ju ergablen pfleat. Es biefi: ber See muffe alle Jahre ein unfculbiges Rind haben; er leibe feinen tobten Rorper, und werfe ihn fruh ober fpat and Ufer, ja fogar bas lette Anochelden, wenn es ju Grunde gesunten fei, muffe wieber beraus. Man ergabite bie Beschichte einer untröftlichen Mutter, beren Rinb im Gee ertrunten fei, und bie Gott und feine Seiligen angerufen babe, ibr nur menigftene bie Gebeine jum Begrabnif ju gonnen; ber nachfte Sturm habe ben Schabel, ber folgenbe ben Rumpf and Ufer gebracht, und nachdem Alles beifammen gewefen, habe fie fammtliche Gebeine in einem Tuch jur Rirche getragen, aber, o Wunder! ale fie in ben Tempel getreten, fei bas Padet immer fcmerer gemorben, und endlich, ale fie es auf bie Stufen bes Altaes gelegt, babe bas Rinb ju fcreien angefangen, und fich ju jebermanne Erstaunen aus bem Tuche losgemacht; nur ein Anochelchen bes fleinen Fingers an ber rechten Sand habe gefehlt, welches benn bie Mutter nachher noch forgfältig aufgefucht und gefunden, bas benn auch noch jum Gebachtniß unter anbern Reliquien in ber Rirche aufgehoben werbe.

 fcauen, und ber Papft, von ber Ginftimmung Gottes und feiner Beiligen überzeugt, werbe unter bem lauten Buruf bes Bolis, ben Eltern bie Gunbe vergeben, fie losfprechen und fie verbinben.

Run waren ihre Augen und ihre Gorgfalt immer nach bem Gee und bem Ufer gerichtet. Wenn Rachts im Mondglang fich bie Bellen umfchlugen, glaubte fie, jeber blintenbe Schaum treibe ihr Rind hervor; es mußte zum Scheine jemand hinablaufen, um es am

Ufer aufzufangen.

So war fie auch bes Tages unermübet an ben Stel-Ien, wo bas fiefige Ufer flach in ben See ging; fte fammelte in ein Rorbchen alle Rnochen, bie fie fanb. Riemand burfte ihr fagen, baf es Thierfnochen feien; bie großen begrub fie, die kleinen bub fie auf. In biefer Beschäftigung lebte fie unablaffig fort. Der Geiftliche, ber burch bie unerläßliche Ausubung feiner Pflicht ibren Buftanb verursacht hatte, nahm fich auch ihrer nun aus allen Rraften an. Durch feinen Ginfluß marb fie in ber Gegend für eine Entjudte, nicht für eine Berrudte gehalten; man ftanb mit gefalteten Banben, wenn fle vorbeiging, und bie Rinder füßten ihr bie Banb.

Ihrer alten Freundin und Begleiterin war von bem Beichtvater bie Schulb, bie fie bei ber ungludlichen Berbinbung beiber Perfonen gehabt haben mochte, nur unter ber Bebingung erlaffen, bag fie unablaffig treu thr ganges funftiges Leben bie Ungludliche begleiten folle, und fle hat mit einer bewundernemurbigen Bebulb und Gemiffenhaftigfeit ihre Pflichten bis gulest

Wir hatten unterbeffen unfern Bruber nicht aus ben Mugen verloren; weber bie Mergte noch bie Beiftlichfeit feines Rloftere wollten und erlauben, vor ihm gu ericheinen; allein um und ju überzeugen, bag es ihm nach feiner Art mobl gebe, tonnten wir ihn, fo oft wir wollten, in bem Garten, in ben Rreuggangen, ja burch ein Fenfter an ber Dede feines Bimmere belaufchen.

Rach vielen ichredlichen und fonberbaren Epochen, bie ich übergebe, mar er in einen feltfamen Buftanb ber Ruhe bes Beiftes und ber Unruhe bes Rorpers gera-then. Er faß fast niemals, ale wenn er feine Sarfe nahm und barauf fpielte, ba er fle benn meiftens mit Gefang begleitete. Uebrigens mar er immer in Bemegung, und in allem außerft lentfam und folgfam, benn alle feine Leibenschaften schienen fich in ber einzigen Furcht bes Tobes aufgelof't ju haben. Dan fonnte ibn m allem in ber Welt bewegen, wenn man ihm mit einer gefährlichen Rrantheit ober mit bem Tobe brobte.

Außer biefer Sonberbarteit, bag er unermubet im Rlofter bin und ber ging, und nicht undeutlich ju verfteben gab, bağ es noch beffer fein murbe, über Berg und Thaler fo ju manbeln, fprach er auch von einer Erfceinung, bie ihn gewöhnlich angstigte. Er behauptete namlich, bag bet feinem Erwachen, ju jeber Stunde ber Racht, ein iconer Rnabe unten an feinem Bette ftebe, und ihm mit einem blanten Deffer brobe. Dan verfeste ibn in ein anberes Bimmer, allein er behauptete, auch ba, und gulett fogar an anbern Stellen bes Rloftere, fiebe ber Rnabe im Binterhalt. Gein Auf- unb Abwandeln ward unruhiger, ja man erinnerte fich nachber, bag er in ber Beit ofter ale fonft an bem Fenfter geftanben und über ben Gee hinuber gefehen habe.

Unfere arme Schwefter inbeffen fchien von bem eingigen Gebanten, von ber befdrantten Befchaftigung nach und nach aufgerieben ju werben, und unfer Argt fclug vor, man follte ihr nach und nach unter ihre

mit feinen eigenen Augen wieber Bater und Mutter babei gewonnen, bag man fie, wenn alle Theile beifammen maren, von bem ewigen Guchen abbrinaen. und ihr ju einer Reife nach Rom Boffnung machen

> Es gefcab, und ihre Begleiterin vertaufchte unmertlich die ihr anvertrauten fleinen Refte mit ben gefundenen, und eine unglaubliche Wonne verbreitete fich über bie arme Rrante, ale bie Theile fich nach und nach gufammenfanben, und man biejenigen bezeichnen fonnte, bie noch fehlten. Sie hatte mit großer Gorgfalt jeben Theil, wo er bingeborte, mit Faben und Banbern befefligt; fie hatte, wie man bie Rorper ber Beiligen gu ehren pflegt, mit Seibe und Stiderei bie Bwifchenrau-

me ausgefüllt.

So hatte man bie Glieber gufammentommen laffen, es fehlten nur menige ber außern Enben. Gines Morgens, ale fie noch fallief, und ber Mebicus gefommen war, nach ihrem Befinden ju fragen, nahm bie Alte bie verehrten Refte aus bem Raftchen weg, bas in ber Schlaffammer ftanb, um bem Arzte zu zeigen, wie fich bie gute Rrante befchaftige. Rury barauf borte man fle aus bem Bette fpringen, fle bob bas Tuch auf, unb fanb bas Raftden leer. Sie warf fic auf ihre Anice; man kam und hörte ihr freudiges, inbrunstiges Gebet. Ja! es ift wahr, rief fie aus, es war kein Traum, es ift wirklich! Freuet euch, meine Freunde, mit mir! 3ch habe bas gute, icone Gefcopf wieber lebenbig gefe-ben. Es ftanb auf, und warf ben Schleier von fic, fein Glang erleuchtete bas Bimmer, feine Schonbeit mar verflart, es fonnte ben Boben nicht betreten, ob es gleich wollte. Leicht ward es empor gehoben, und fonnte mir nicht einmal feine Band reichen. Da rief es mich an fich, und zeigte mir ben Weg, ben ich geben foll. Ich werbe ibm folgen, und balb folgen, ich fubl' es, und es wird mir fo leicht ums Berg. Dein Rummer ift verschwunden und fcon bas Anschauen meines wieber Auferstanbenen hat mir einen Borfdmad ber himmlifchen Freube gegeben.

Bon ber Beit an war ihr ganges Gemuth mit ben beiterften Aussichten beschäftigt, auf feinen irbifchen Begenstand richtete fie ihre Aufmertfamteit mehr, fie genoß nur wenige Speifen, und ihr Geift machte fich nach und nach von ben Banben bes Rorpere los. Much fand man fie gulett unvermuthet erblagt und ohne Empfinbung, fie öffnete bie Mugen nicht wieber, fie mar. mas wir tobt nennen.

Der Ruf ihrer Vifton hatte fich balb unter bas Boll verbreitet, und bas ehrmurbige Anfehn, bas fie in ibrem Leben genog, vermanbelte fich nach ihrem Tobe schnell in ben Gebanken, bag man fie fogleich für felig,

ja für beilig balten muffe.

Als man fie ju Grabe bestatten wollte, brangten fic viele Menfchen mit unglaublicher Beftigfeit bingu, man wollte ibre Band, man wollte menigftens ihr Rleib berühren. In biefer leibenfchaftlichen Erhöhung fühlten verschiebene Aranten bie Uebel nicht, von benen fie fonft gequalt murben; fie hielten fich für gebeilt, fie befannten's, fle priefen Gott und feine neue Beilige. Die Beiftlichfeit mar genothigt, ben Rorper in eine Capelle zu stellen, bas Bolt verlangte Gelegenheit, seine Anbacht zu verrichten, ber Bubrang mar unglaublich; bie Bergbewohner, bie ohnebieß ju lebhaften, religiöfen Gefühlen gestimmt finb, brangen aus ihren Thalern berbei; bie Anbacht, bie Bunber, bie Anbetung vermehrten fich mit jebem Tage. Die bifcoflichen Berorbnungen, bie einen folden neuen Dienft einfdranfen und nach und nach nieberfchlagen follten, fonnten übrigen Gebeine bie Anochen eines Rinderskleits mi-ichen, um baburch ihre hoffnung zu vermehren. Der berftand war bas Bolt hestig, und gegen jeben Un-Bersuch war zweifelhaft, boch schien wenigstens so viel glaubigen bereit, in Thatlichkeiten auszubrechen. Banbelte nicht auch, riefen fie, ber beilige Borromaus un- | fuhr fort: eine anbere Frage, bie vielleicht foneller abter unfern Borfahren ? Erlebte feine Mutter nicht bie juthun ift, entfteht ju gleicher Beit. Der Martefe ift Bonne feiner Seligsprechung? Bat man nicht burch ienes große Bilbnig auf bem Felfen bei Arona und feine geistige Große finnlich vergegenwartigen wollen? Leben bie Seinigen nicht noch unter und? Und hat Gott nicht jugefagt, unter einem glaubigen Bolle feine Bunber ftete ju erneuern?

Als ber Körper nach einigen Tagen keine Beichen ber Faulnif von fich gab, und eher weißer und gleichsam burchfichtig marb, erhöhte fich bas Butrauen ber Menfchen immer mehr, und es zeigten fich unter ber Menge verschiebene Curen, bie ber aufmertfame Beobachter felbft nicht erflaren und auch nicht gerabeju als Betrug ansprechen fonnte. Die gange Gegenb mar in Bewegung, und wer nicht felbft fam, borte wenigstens eine

Beitlang von nichte Anberem reben.

Das Rlofter, worin mein Bruber fich befand, ericoll fo gut ale bie übrige Gegenb von biefen Bunbern, und man nahm fich um fo weniger in Acht, in feiner Gegenwart bavon gu fprechen, ale er fonft auf nichte aufgumerten pflegte, und fein Berhaltnif niemanben be-tannt war. Diesmal fchien er aber mit großer Genanigfeit gehört ju haben; er führte feine Blucht mit folder Schlauheit aus, bag niemals jemand hat begreifen tonnen, wie er aus bem Rlofter berausgefommen fei. Man erfuhr nachher, bag er fich mit einer Angahl Wallfahrer überfegen laffen, und bag er bie Schiffer, bie weiter nichts Berfehrtes an ihm mabrnahmen, nur um bie größte Sorgfalt gebeten, baß bas Schiff nicht umschlagen möchte. Tief in ber Racht fam er in jene Capelle, mo feine ungludliche Geliebte von ihrem Leiben ausruhte; nur wenig Anbachtige fnieten in ben Winteln, ihre alte Freundin faß ju ihren Baup-ten, er trat hingu und grupte fle, und fragte: wie fich thre Bebieterin befanbe? 3hr febt es, verfette biefe nicht ohne Beriegenheit. Er blidte ben Leichnam nur bon ber Seite an. Rach einigem Baubern nahm er ibre Banb. Erfdredt von ber Ralte ließ er fie fogleich mieber fahren, er fah fich unruhig um, und fagte ju ber Alten: ich fann jest nicht bei ihr bleiben, ich habe noch einen fehr weiten Weg ju machen, ich will aber gur rechten Beit icon wieber ba fein; fag' ihr bas, wenn fie aufwacht.

Co ging er hinweg, wir wurben nur fpat von biefem Borgange benachrichtigt, man forschte nach, wo er bingefommen fei, aber vergebens! Bie er fich burch Berge und Thaler burchgearbeitet haben mag, ift unbegreiflich. Enblich nach langer Beit fanben wir in Graubunben eine Spur von ihm wieber, allein ju fpat, unb fle verlor fich balb. Wir vermutheten, baf er nach Deutschland fei, allein ber Rrieg batte folde fomache Bufftapfen ganglich vermifcht.

#### Behntes Capitel.

Der Abbe borte ju lefen auf, und niemanb hatte ohne Thranen jugebort. Die Grafin brachte ihr Tuch nicht von ben Augen; julest ftanb fle auf und verließ mit Ratalien bas Bimmer. Die Uebrigen fdwiegen, und ber Abbe fprach : Es entfteht nun bie Frage, ob man ben guten Martefe foll abreifen laffen, ohne ibm unfer Geheimnif gu entbeden. Denn wer zweifelt wohl einen Augenblid baran, bag Augustin und unfer Barfenspieler Eine Person ift? Neberlegen wir, was zu thun fei, fowohl um bes ungludlichen Mannes ale ber familie willen. Dein Rath mare, nichts gu übereilen, abzumarten, mas uns ber Mrgt, ben wir eben von bort guruderwarten, für Rachrichten bringt.

Goetbe. 1. 23b.

unglaublich gerührt über bie Baftfreunbichaft, bie feine arme Richte bei une, besonbere bei unferm jungen Freunde gefunden bat. 3ch habe ihm bie gange Gefcichte umftanblich, ja wieberholt ergablen muffen, und er zeigte feine lebhaftefte Dantbarteit. Der junge Mann, fagte er, hat ausgeschlagen, mit mir zu reisen, ebe er bas Berhältniß tannte, bas unter uns besteht. 3ch bin ihm nun fein Frember mehr, von beffen Art ju fein und von beffen Laune er etwa nicht gewiß mare; ich bin fein Berbunbener, wenn Sie wollen fein Berwandter und ba fein Rnabe, ben er nicht jurudlaffen wollte, erft bas hinbernif mar, baf ihn abhielt, fich ju mir ju gesellen, so laffen Sie jest biefes Rinb jum fconern Banbe werben, bas und nur befto fefter an einander knupft. Ueber bie Berbindlichkeit, bie ich nun fcon habe, fet er mir noch auf ber Reife nuplich, er fehre mit mir zurud, mein älterer Bruber wird ihn mit Freuden empfangen, er verfcmabe bie Erbichaft feines Pflegefinbes nicht: benn nach einer geheimen Abrebe unfere Batere mit feinem Freunde ift bas Bermogen, bas er feiner Tochter jugemenbet hatte, wieber an uns jurudgefallen, und wir wollen bem Bobltbater unferer Richte gewiß bas nicht vorenthalten, mas er verbient bat.

Therefe nahm Bilbelmen bei ber Banb, und faate: wir erleben abermals bier fo einen fconen Gall, baß uneigennütiges Bobltbun bie bochften und iconften Binfen bringt. Folgen Ste biefem fonberbaren Ruf, und inbem Gie fich um ben Martefe boppelt verbient machen, eilen Sie einem schönen Lande entgegen, bas Ihre Ginbilbungefraft und Ihr Berg mehr ale Ginmal an fich gezogen hat.

3d überlaffe mich gang meinen Freunden und ihrer Führung, fagte Wilhelm; es ift vergebens in biefer Belt nach eigenem Billen ju ftreben. Bas ich feft gut halten munichte, muß ich fahren laffen, und eine un-

verbiente Wohlthat brangt fich mir auf.

Mit einem Drud auf Therefens Banb, machte Bilhelm bie feinige los. Ich überlaffe Ihnen gang, fagte er gu bem Abbe, mas Gie über mich beschließen; wenn ich meinen Felix nicht von mir zu laffen brauche, fo bin ich zufrieben überall hinzugehen, und Alles, mas man

für recht halt, ju unternehmen.

Auf biefe Erfarung entwarf ber Abbe fogleich feinen Plan : man folle, fagte er, ben Martefe abreifen laffen, Wilhelm folle bie Nachricht bes Arztes abwarten, und alebann, wenn man überlegt habe, mas gu thun fei, tonne Bilbelm mit Felix nachreifen. Go bebeutete er auch ben Martefe, unter einem Bormanb, bag bie Ginrichtungen bes jungen Freundes zur Reife ihn nicht abhalten mußten, bie Mertwurbigfeiten ber Stadt inbeffen zu besehen. Der Martese ging ab, nicht ohne wieberholte lebhafte Berficherung seiner Dantbarfeit, movon bie Gefchente, bie er gurudlieg, und bie aus Juwelen, gefdnittenen Steinen und gestidten Stoffen beftanben, einen genugfamen Beweis gaben.

Wilhelm war nun auch völlig reifeferrig und man war um fo mehr verlegen, bag feine Rachrichten von bem Argt tommen wollten; man befürchtete bem armen Barfenfpieler möchte ein Unglud begegnet fein, ju eben ber Beit ale man hoffen tonnte, ihn burchaus in einen beffern Buftanb gu verfeten. Man ichidte ben Courier fort, ber taum weggeritten mar, als am Abend ber Argt mit einem Fremben hereintrat, beffen Geftalt unb Befen bebeutenb, ernfthaft und auffallenb mar, unb ben niemand tannte. Beibe Antommlinge fcmiegen eine Beit lang ftill; enblich ging ber Frembe auf Bil-Bebermann mar berfelben Meinung und ber Abbe belmen gu, reichte ihm bie banb und fagte: Rennen

Stimme bes harfenspielers, aber von feiner Gestalt foien feine Spur übrig geblieben ju fein. Er war in ber gewöhnlichen Tracht eines Reifenben, reinlich und anständig gefleibet, fein Bart mar verfchwunden, feinen Loden fab man einige Runft an, und mas ihn eigentlich gang untenntlich machte, war, bag an feinem bebeutenben Gefichte bie Buge bes Altere nicht mehr erfchienen. Wilhelm umarmte ihn mit ber lebhafteften Freude; er ward den andern vorgestellt, und betrug sich febr vernunftig, und mußte nicht, wie befannt er ber Gefellichaft noch vor Rurgem geworben mar. Sie werben Gebuld mit einem Menschen haben, fuhr er mit großer Belaffenheit fort, ber, fo erwachfen er auch ausfieht, nach einem langen Leiben erft wie ein unerfahrnes Rind in bie Welt tritt. Diesem madren Mann bin ich schulbig, baß ich wieber in einer menschlichen Befellicaft ericeinen fann.

Man hieß ihn willfommen und ber Argt veranlagte sogleich einen Spaziergang, um bas Gespräch abzubre-

den und ine Gleichgultige gu lenten.

Ale man allein mar, gab ber Argt folgende Erfla-rung: Die Genefung biefes Mannes ift uns burch ben fonberbarften Bufall gegludt. Wir hatten ihn lange, nach unferer Ueberzeugung, moralifc und phyfifch be-hanbelt, es ging auch bis auf einen gewiffen Grab gang gut, allein bie Tobesfurcht mar noch immer groß bei ibm, und feinen Bart und fein langes Rleib wollte er und nicht aufopfern; übrigens nahm er mehr Theil an ben weltlichen Dingen, und feine Wefange ichienen wie feine Borftellungeart wieber bem Leben fich ju nabern. Sie wiffen, welch ein fonberbarer Brief bes Geiftlichen mich von hier abrief. 3ch tam, ich fand unsern Mann gang veranbert, er hatte freiwillig seinen Bart hergegeben, er hatte erlaubt, feine Loden in eine bergebrachte Form juguschneiben, er verlangte gewöhnliche-Rleiber, und ichien auf einmal ein anderer Menfc geworben gu fein. Wir maren neugierig bie Urfache biefer Bermanblung zu ergrunden, und magten boch nicht une mit ihm felbft barüber einzulaffen; enblich entbedten wir zufällig bie fonberbare Bewandtnig. Gin Glas fluffiges Opium fehlte in ber Sausapothete bes Geiftlichen, man hielt für nothig bie ftrengste Untersudung anguftellen, jebermann fuchte fich bes Berbachtes gu erwehren, es gab unter ben Sausgenoffen beftige Scenen. Enblich trat biefer Mann auf, und geftanb, baß er es befige; man fragte ihn, ob er bavon genommen habe? er fagte Rein! fuhr aber fort: 3ch bante bicfem Befit bie Wieberkehr meiner Bernunft. Es hängt von euch ab, mir bieses Flaschchen zu nehmen, und ihr werbet mich ohne Boffnung in meinen alten Buftanb wieber jurudfallen feben. Das Gefühl, bag es munichenswerth fei, bie Leiben biefer Erbe burch ben Tob geenbigt gu feben, brachte mich zuerft auf ben Weg ber Genefung; bald barauf entstand ber Gebante, fie burch einen freiwilligen Tob zu endigen, und ich nahm in biefer Absicht bas Glas hinweg; bie Doglichfeit, fogleich bie großen Schmerzen auf ewig aufzuheben, gab mir Braft bie Schmerzen zu ertragen, und fo habe ich, feitbem ich ben Talisman befige, mich burch bie Rabe bee Tobes wieber in bas Leben gurudgebrangt. Sorgt nicht, fagte er, bag ich Gebrauch bavon mache, sonbern entschließt euch, ale Renner bes menschlichen Bergens, mich, inbem ihr mir bie Unabhangigfeit vom Leben zugesteht, erft vom Leben recht abban-sig zu machen. Rach reiflicher Ueberlegung brangen wir nicht weiter in ihn, und er führt nun in einem fe-Ren, gefchliffenen Glasflafchchen biefes Bift als bas fonberbarfte Wegengift bai fic.

Sie Ihren alten Freund nicht mehr? Es war bie entbedt worben war, und man beschloß gegen Augustin bas tieffte Stillschweigen ju beobachten. Der Abbe nahm fich vor, ihn nicht von feiner Geite ju laffen, unb ihn auf bem guten Wege, ben er betreten hatte, fortzuführen.

Inbeffen follte Wilhelm bie Reife burd Deutschlanb mit dem Markese vollenden. Schien es möglich, Auguftinen eine Reigung ju feinem Baterlande wieber einzuflößen, fo wollte man feinen Bermanbten ben Buftanb entbeden, und Bilhelm follte ihn ben Geinigen wieber guführen.

Diefer batte nun alle Anstalten zu feiner Reife gemacht, und wenn es im Anfang munberbar fchien, baff Augustin sich freute, als er vernahm, wie fein alter Freund und Bobithater fich fogleich wieber entfernen follte, fo entbedte boch ber Abbe balb ben Grund biefer feltsamen Gemuthebewegung. Augustin konnte feine alte Furcht, bie er vor Felix batte, nicht überminben, und munichte ben Rnaben je eher je lieber entfernt

gu feben.

Run waren nach und nach fo viele Menfchen angetommen, bağ man fie im Schloß und in ben Seitenacbauben taum alle unterbringen fonnte, um fo mehr ba man nicht gleich anfangs auf ben Empfang fo vieler Gafte bie Ginrichtung gemacht hatte. Man frubftudte, man fpeif'te gufammen, und batte fich gern berebet, man lebe in einer vergnüglichen lebereinstimmung, wenn ichon in ber Stille bie Gemuther fich gemiffermagen aus einander febnten. Therefe mar mandmal mit Lothario, noch öfter allein ausgeritten, fie hatte in ber Rachbarschaft icon alle Landwirthe und Landwirthinnen fennen lernen; es mar ihr Saushaltungsprincip und fie mochte nicht Unrecht haben, bag man mit Rachbarn und Nachbarinnen im beften Bernehmen und immer in einem ewigen Gefälligfeitemechfel fteben muffe. Bon einer Berbinbung zwischen ihr unb Lothario schien gar bie Rebe nicht zu fein, bie beiben Schwestern batten fich viel zu fagen, ber Abbe fchien ben Umgang bes Barfenfrielers ju fuchen, Jarno hatte mit bem Argt öftere Conferengen, Friedrich bielt fich an Wilhelmen, und Felir mar überall, mo es ihm gut ging. Go vereinigten fich auch meistentheils bie Daare auf bem Spaziergang, inbem bie Gefellichaft fic trennte, und wenn fie gufammen fein mußten, fo nahm man gefdwind feine Buflucht gur Dufit, um alle gu verbinben, indem man jeben fich felbft wiebergab.

Unverfebens vermehrte ber Graf bie Gefellicaft, feine Gemablin abzuholen, und, wie es fchien, einen feierlichen Abichieb von feinen weltlichen Bermanbten ju nehmen. Jarno eilte ihm bis an ben Wagen entgegen, und ale ber Antommenbe fragte, mas er für Gefellschaft finbe? fo fagte jener in einem Anfall von toller Laune, die ihn immer ergriff, fobald er ben Grafen gewahr warb: Sie finben ben ganzen Abel ber Belt beisammen, Martefen, Marquis, Mylord's unb Baronen, ce hat nur noch an einem Grafen gefehlt. So ging man bie Treppe hinauf, und Wilhelm war bie erfte Perfon, bie ibm im Borfaal entgegen tam. Mylord! fagte ber Graf ju ihm auf frangofifch, nach-bem er ihn einen Augenblid betrachtet hatte, ich freue mich febr, Ihre Befanntichaft unvermuthet gu erneuern; benn ich mußte mich febr irren, wenn ich Sie nicht im Gefolge bes Pringen follte in meinem Schloffe gefeben haben. — 3ch hatte bas Glud, Em. Excelleng bamals aufzuwarten, verfette Wilhelm, nur erzeigen Sie mir ju viel Ehre, wenn Sie mich für einen Englanber und zwar vom erften Range halten, ich bin ein Deutscher, und - awar ein fehr braver junger Mann, fiel Jarno fogleich ein. Der Graf fab Bilbelmen la-Man unterrichtete ben Ary von allem, mas inbeffen delnb an, und wollte eben etwas erwiebern, als bie



übrige Gesellschaft berbei tam, und ihn aufs freundlichfte begrüßte. Man entschulbigte fich, bag man ibm nicht fogleich ein anftanbiges Bimmer anweisen tonne, und verfprach ben nothigen Raum ungefaumt gu verfcaffen.

Ei ei! fagte er lachelnb; ich febe mobl, bag man bem Bufalle überlaffen bat, ben Fourierzettel gu machen; mit Borficht und Ginrichtung, wie viel ift ba nicht möglich! Sest bitte ich euch, ruhrt mir feinen Pantoffel vom Plate, benn fonft, feb' ich mohl, giebt es eine große Unordnung. Jebermann wird unbequem wobnen, und bas foll niemanb um meinetwillen mo moglich auch nur eine halbe Stunde. Sie waren Beuge, fagte er ju Jarno, und auch Sie, Meister, inbem er fich ju Bilhelmen manbte, wie viele Menfchen ich bamals auf meinem Schloffe bequem untergebracht habe. Man gebe mir bie Lifte ber Perfonen und Bebienten, man zeige mir an, wie jebermann gegenwärtig einquartirt ift, ich will einen Dislocationsplan machen, bag mit ber wenigsten Bemubung jebermann eine geraumige Bohnung finde, und bag noch Plat für einen Gaft bleiben foll, ber fich gufalligerweise bei uns einftellen fonnte.

Jarno machte fogleich ben Abjutanten bes Grafen, verschaffte ibm alle nothigen Rotigen, und hatte nach feiner Art ben größten Spaß, wenn er ben alten herrn mitunter irre machen konnte. Diefer gewann aber balb einen großen Triumph. Die Einrichtung war fertig, er ließ in feiner Wegenwart bie Ramen über alle Thuren ichreiben, und man fonnte nicht laugnen, bag mit wenig Umftanben und Beranberungen ber 3med vollig erreicht mar. Auch hatte es Jarno unter Anberm fo geleitet, bag bie Derfonen, bie in bem gegenmartigen Augenblid ein Intereffe an einanber nahmen, gufainmen mobnten.

Nachbem alles eingerichtet war, fagte ber Graf ju Jarno: Belfen Sie mir auf bie Spur wegen bes jungen Mannes, ben Sie ba Meister nennen, und ber ein Deutscher sein soll. Jarno schwieg ftill, benn er wußte recht gut, daß ber Graf einer von benen Leuten mar, bie, wenn fle fragen, eigentlich belehren wollen ; auch fuhr biefer, ohne Antwort abjumarten, in feiner Rebe fort : Gie hatten mir ihn bamale vorgestellt, unb im Ramen bes Pringen beftens empfohlen. Wenn feine Mutter auch eine Deutsche mar, fo hafte ich bafür, baß fein Bater ein Englanber ift, und zwar von Ctanbe; mer wollte bas englifche Blut alles berechnen, bas feit breißig Jahren in beutschen Abern berumfließt! 3d will weiter nicht barauf bringen, ihr habt immer folche Familiengeheimniffe; boch mir wird man in folden gallen nichts aufbinben. Darauf ergablte er noch verschiebenes, mas bamals mit Bilhelmen auf feinem Schloß vorgegangen fein follte, wozu Jarno gleichfalls fdwieg, obgleich ber Graf gang irrig mar, und Bilhelmen mit einem jungen Englanber in bes Pringen Gefolge mehr ale einmal verwechselte. Der gute berr hatte in frubern Beiten ein vortreffliches Gebachmiß gehabt, und war noch immer ftolg barauf, fich ber geringsten Umftanbe feiner Jugenb erinnern gu tonnen; nun bestimmte er aber mit eben ber Bemigheit wunderbare Combinationen und Fabeln als mahr, bie ihm bei junehmender Schwäche feines Gebächtniffes feine Ginbilbungefraft einmal vorgefpiegelt hatte. Nebrigens war er febr milb und gefällig geworben unb feine Gegenwart wirfte recht gunftig auf bie Gefellfcaft. Er verlangte, bag man etwas Rupliches jufammen lefen follte, ja fogar gab er manchmal fleine Spiele an, bie er wo nicht mitfpielte boch mit großer Sorgfalt birigirte, und ba man fich über seine Berablaffung vermunberte, fagte er: es fei bie Pflicht eines

jeben, ber fich in Bauptfachen von ber Welt entferne, bağ er in gleichgültigen Dingen fich ihr bestomehr gleichftelle.

Bilbelm hatte unter biefen Spielen mehr als Einen banglichen und verbricflichen Augenblid; ber leichtfinnige Friedrich ergriff manche Gelegenheit, um auf eine Reigung Wilhelms gegen Ratalien zu beuten. — Wie tonnte er barauf fallen? Woburch mar er bagu berechtigt ? Und mußte nicht bie Gefellichaft glauben, bag, weil beibe viel mit einander umgingen, Wilhelm ibm eine fo unvorsichtige und ungludliche Confibeng gemacht habe ?

Eines Tages maren fie bei einem folden Scherze beiterer ale gewöhnlich, ale Augustin auf einmal gur Thure, bie er aufrif, mit grafilider Gebarbe herein fturgte; fein Angeficht mar blaf, fein Auge wilb, er ichien reben zu wollen, bie Sprache verfagte ihm. Die Gefellicaft entfeste fich, Lothario und Jarno, bie eine Rudfehr bes Bahnfinns vermutheten, fprangen auf ibn los, und bielten ibn feft. Stotternb und bumpf. bann heftig und gewaltsam sprach und rief er: Nicht mich haltet, eilt! helft! Rettet bas Rind! Felix ift vergiftet!

Sie liegen ihn los, er eilte jur Thure hinaus, unb voll Entfepen brangte fich bie Gefellichaft ibm nach. Dan rief nach bem Arzte, Augustin richtete feine Schritte nach bem Bimmer bes Abbe's, man fanb bas Rinb, bas erfdroden und verlegen ichien, als man ihm icon von Weitem gurief: Bas haft bu angefangen ?

Lieber Bater! rief Felix, ich habe nicht aus ber Flafche, ich habe aus bem Glafe getrunten, ich mar fo

Augustin folug bie Banbe jufammen, rief: Er ift verloren! brangte fich burch bie Umftehenben, und eilte bavon.

Sie fanben ein Glas Manbelmild auf bem Tifche fteben, und eine Caravine barneben, bie über bie Balfte leer war; ber Argt fam, er erfuhr, mas man mußte, und fab mit Entfepen bas mobibefannte Blafchchen, worin fich bas fluffige Opium befunden hatte, Icer auf bem Tifche liegen; er ließ Effig herbei schaffen, und rief alle Mittel feiner Runft ju Gulfe.

Ratalie ließ ben Anaben in ein Bimmer bringen, fie bemubte fich angftlich um ibn. Der Abbe mar fortgerannt, Augustinen aufzusuchen, und einige Aufflarungen von ihm ju erbringen. Eben fo hatte fich ber ungludliche Bater vergebens bemuht und fand als er qurudfam auf allen Gefichtern Bangigfeit und Gorge. Der Argt hatte inbeffen bie Manbelmilch im Glafe unterfucht, es entbedte fich bie ftartfte Beimifchung von Opium, bas Rind lag auf bem Rubebette und ichien febr frant, es bat ben Bater, bag man ibm nur nichts mehr einschutten, bag man es nur nicht mehr qualen möchte. Lothar hatte feine Leute ausgeschickt und mar felbft meggeritten, um ber Flucht Augustine auf bie Spur ju tommen. Ratalie faß bei bem Rinbe, es flüchtete auf ihren Schoof, und bat fie flehentlich um Soun, flehentlich um ein Studden Buder, ber Effig fei gar gu fauer! Der Argt gab es ju; man muffe bas Rinb, bas in ber entfeslichften Bewegung mar, einen Augenblid ruben laffen, fagte er: es fei alles Rathliche gefcheben, er wolle bas Dogliche thun. Der Graf trat mit einigem Unwillen, wie es fdien, berbei, er fah ernft, ja feierlich aus, legte bie Banbe auf bas Rind, blidte gen Simmel, und blieb einige Augenblide in biefer Stellung. Bilhelm, ber troftlos in einem Seffel lag, fprang auf, warf einen Blid voll Bergweiflung auf Ratalien und ging gur Thure hinaus.

Rurg barauf verließ auch ber Graf bas Bimmer.

Ich begreife nicht, fagte ber Arzt nach einiger Paufe, Liebkofte: Richt wahr, Felix, bu haft aus ber Flafche bag fich auch nicht bie geringfte Spur eines gefährliden Buftanbes am Rinbe zeigt. Auch nur mit einem Schlud muß es eine ungeheure Dofis Opium ju fich genommen haben, und nun finbe ich an feinem Pulfe teine weitere Bewegung, ale bie ich meinen Mitteln und ber Furcht guschreiben tann, in die wir bas Rind

versett haben.

Balb barauf trat Jarno mit ber Nachricht herein, bağ man Auguftin auf bem Oberboben in feinem Blute gefunden habe, ein Schermeffer habe neben ihm gelegen, wahrscheinlich habe er fich bie Rehle abgeschnitten. Der Arzt eilte fort und begegnete ben Leuten, welche ben Rörper bie Treppe herunterbrachten. Er warb auf ein Bett gelegt und genau untersucht, ber Schnitt war in bie Luftröhre gegangen, auf einen ftarten Blutverluft war eine Ohnmacht gefolgt, boch ließ fich balb be-merten bag noch Leben, bag noch Soffnung übrig fei. Der Argt brachte ben Rorper in bie rechte Lage, fügte bie getrennten Theile jufammen, und legte ben Ber-band auf. Die Nacht ging allen folaflos und forgenvoll vorüber. Das Rind wollte fich nicht von Natalien trennen laffen. Wilhelm fag vor ihr auf einem Schemel; er hatte bie Fuge bes Rnaben auf feinem Schoofe, Ropf und Bruft lagen auf bem ihrigen, so theilten fie bie angenehme Laft und bie fcmerglichen Gorgen, und verharrten, bis ber Tag anbrach, in ber unbequemen und traurigen Lage; Ratalie hatte Wilhelmen ihre Band gegeben, fie fprachen fein Wort, faben auf bas Rind, und faben einander an. Lothario und Sarno fagen am anbern Enbe bee Bimmere, und führten ein fehr bebeutenbes Gefprach, bas wir gern, wenn uns bie Begebenheiten nicht gu fehr brangten, unfern Lefern bier mittheilen murben. Der Anabe ichlief fanft, erwachte am frühen Morgen ganz heiter, sprang auf unb verlangte ein Butterbrot.

Sobalb Augustin sich einigermaßen erholt hatte, suchte man einige Auftsärung von ihm zu erhalten. Man erfuhr nicht ohne Muhe, und nur nach und nach: bag, ale er bei ber ungludlichen Dielocation bes Grafen in Gin Bimmer mit bem Abbe verfest worben, er bas Manufeript und barin feine Gefchichte gefunden habe ; fein Entfepen fei ohne gleichen gewefen, und er habe fic nun überzeugt, bag er nicht langer leben burfe; fogleich habe er feine gewöhnliche Buflucht jum Opium genommen, habe es in ein Glas Manbelmild geschüttet, und habe boch, ale er ce an ben Dund gefest, geschaubert; barauf babe er es fteben laffen, um nochmale burch ben Garten gu laufen und bie Belt gu feben, bei feiner Burudtunft babe er bas Rind gefunben, eben befchaftigt, bas Glas, moraus es getrunten,

wieber voll ju gießen.

Man bat ben Ungludlichen ruhig ju fein, er faßte Bilhelm frampfhaft bei ber Band: Ach! fagte er, warum habe ich bich nicht langft verlaffen, ich mußte mohl, bağ ich ben Rnaben tobten wurde, und er mich. Der Rnabe lebt! fagte Wilhelm. Der Argt, ber auf-merksam zugebort batte, fragte Augustinen, ob alles Getrante vergiftet gemefen? Rein! verfeste er, nur bas Glas. So hat burch ben gludlichsten Bufall, rief ber Arzt, bas Rind aus ber Flasche getrunten! Ein guter Genius hat feine Banb geführt, daß es nicht nach bem Tobe griff, ber fo nahe zubereitet stand! Rein! . nein! rief Bilhelm mit einem Schrei, inbem er bie Sanbe vor bie Augen hielt, wie fürchterlich ift biefe Ausfage! Ausbrudlich fagte bas Rinb, bag es nicht aus ber Blafche, fonbern aus bem Glafe getrunten habe. Seine Gesundheit ift nur ein Schein, es wird und unter ben Banben megfterben. Er eilte fort, ber \* ging hinunter und fragte, inbem er bas Rind

getrunten und nicht aus bem Glafe ? Das Rind fing an zu weinen. Der Argt ergablte Ratalien im Stillen, wie fich bie Sache verhalte; auch fie bemubte fich vergebens, bie Bahrheit von bem Rinbe ju erfahren, es weinte nur heftiger, und fo lange, bie es einschlief.

Wilhelm machte bei ihm, bie Racht verging ruhig. Den anbern Morgen fand man Augustinen tobt in feinem Bette ; er hatte bie Aufmertfamteit feiner Barter burch eine icheinbare Rube betrogen, ben Berbanb ftill aufgelof't, und fich verblutet. Ratalie ging mit bem Rinbe fpazieren, es war munter wie in seinen gludlichsten Tagen. Du bist boch gut, sagte Felir zu ihr, bu gantst nicht, bu schlägst mich nicht, ich will bir's nur fagen, ich habe aus ber Flasche getrunken! Mutter Aurelie folug mich immer auf bie Finger, wenn ich nach ber Caravine griff, ber Bater fab fo bos aus, ich bachte, er murbe mich fclagen.

Mit beflügelten Schritten eilte Natalie gu bem Schlosse, Wilhelm tam ihr, noch voller Sorgen entge-Glüdlicher Bater! rief fie laut, inbem fie bas Rind aufhob und es ihm in bie Arme marf, ba haft bu beinen Gobn! Er hat aus ber Flafche getrunten, feine

Unart hat ihn gerettet.

Man ergablte ben gludlichen Ausgang bem Grafen, ber aber nur mit lachelnber, ftiller, befcheibner Gewißheit zuhörte, mit ber man ben Irrthum guter Denfchen ertragen mag. Jarno, aufmertfam auf alles, fonnte biesmal eine folche hohe Selbstgenügsamteit nicht erflaren, bis er enblich nach manchen Umfdweifen erfuhr: ber Graf fei überzeugt, bas Rind habe wirflich Gift genommen, er habe es aber burch fein Gebet unb burch bas Auflegen feiner Banbe munberbar am Leben erhalten. Run befchloß er auch fogleich meggugehn; gepact mar bei ihm alles wie gewöhnlich in Ginem Augenblide, und beim Abschiebe faßte bie fcone Grafin Wilhelms Band, ehe fie noch bie Band ber Schwefter los ließ, brudte alle vier Banbe gufammen, febrte fich fonell um, und flieg in ben Bagen.

Co viel ichredlicher und munberbare Begebenbeiten. bie fich eine über bie andere brangten, ju einer ungewohnten Lebensart nothigten, und alles in Unorbnung und Berwirrung festen, hatten eine Art von fieberhaf-ter Schwingung in bas baus gebracht. Die Stunben bes Schlafens und Bachens, bed Effens, Trintens und gefelligen Bufammenfeine maren verrudt und umgefehrt. Außer Therefen mar niemanb in feinem Gleife geblieben; die Männer suchten durch geistige Getranke ihre gute Laune wieder herzustellen, und, indem fie fich. eine funftliche Stimmung gaben, entfernten fie bie naturliche, bie allein und mahre Beiterfeit und Thatig-

feit gewährt.

Wilhelm war burch bie befrigften Leibenschaften bewegt und gerruttet, bie unvermutheten und fcbrechaften Anfälle hatten fein Innerftes gang aus aller Faffung gebracht, einer Leibenschaft zu wiberftebn, bie fich bes Bergens fo gewaltfam bemächtigt hatte. Felix war ihm wiedergegeben, und boch fchien ihm alles gu fehlen; bie Briefe von Wernern mit ben Anweisungen waren ba, ihm mangelte nichts zu seiner Reise, als ber Muth fich gu entfernen. Alles brangte ihn zu biefer Reife. Er fonnte vermuthen, bag Lothario und Therese nur auf feine Entfernung warteten, um fich trauen gu laffen. Jarno war wiber feine Gewohnheit ftill, und man batte beinabe fagen tonnen, er habe etwas von feiner gewöhnlichen Beiterfeit verloren. Glüdlicherweise balf ber Argt unferm Freunde einigermaßen aus ber Berlegenheit, indem er ihn für frank erklärte, und ihm Argnei gab.

Die Gefellicaft tam immer Abenbe gufammen, unb

Friedrich, ber ausgelaffene Menich, ber gewöhnlich zu zeigen, wie ich bin; Gie hatten mir beigeftanben, mehr Wein ale billig trant, bemachtigte fich bee Gefprache, und brachte nach feiner Art, mit hundert Citaten und eulenspiegelhaften Anfpielungen, bie Gefellfcaft jum Lachen, und feste fle auch nicht felten in Berlegenheit, inbem er laut ju benten fich erlaubte.

Un bie Rranfheit feines Freundes ichien er gar nicht gu glauben. Einft, als fie alle beifammen maren, rief er aus: Wie nennt ihr bas lebel, Doctor, bas unfern Freund angefallen bat? Daßt bier feiner von ben breitaufenb Ramen, mit benen ihr eure Unwiffenbeit ausputt ? An abnlichen Beifpielen wenigftens bat es nicht gefehlt. Es fommt, fubr er mit einem emphatifchen Tone fort, ein folder Cafus in ber aguptifchen ober babylonifchen Gefdichte vor.

Die Gefellichaft fah einanber an und lächelte.

Bie bieg ber Ronig ? rief er aus, und hielt einen Mugenblid inne. Wenn ihr mir nicht einhelfen wollt, fuhr er fort, fo merbe ich mir felbft gu belfen miffen. Er rif bie Thurflugel auf, und wies nach bem großen Bilbe im Borfaal. Wie beißt ber Biegenbart mit ber Rrone bort, ber fich am Fuge bes Bettes um feinen franken Sohn abharmt? Wie beißt bie Sobne, bie bereintritt, und in ihren fittsamen Schelmenaugen Gift und Gegengift jugleich führt? Die beißt ber Pfuscher von Argt, bem erft in biefem Augenblide ein Licht aufgebt, ber bas erstemal in seinem Leben Gelegenheit fin-bet, ein vernunftiges Recept ju verorbnen, eine Arznei ju reichen, bie aus bem Grunbe curirt, und bie eben fo wohlschmedenb ale beilfam ift?

In biefem Tone fuhr er fort gu fcmabroniren. Die Gefellichaft nahm fich fo gut ale möglich zusammen, und verbarg ihre Berlegenheit hinter einem gezwunge-nen Lacheln. Gine leichte Rothe überzog Rataliens Mangen, und verrieth bie Bewegungen ihres Bergens. Gludlicherweise ging fie mit Jarno auf und nieber; ale fie an bie Thure fam, fdritt fie mit einer flugen Bewegung hinaus, einigemal in bem Borfaale bin und wieber, und ging fobann auf ihr Bimmer.

Die Gefellichaft mar ftill. Friedrich fing an ju tan-

gen und ju fingen.

D, Ihr werbet Wunber fehn! Bas geschehn ift, ift geschehn, Was gesagt ift, ift gesagt. Eh es tagt, Sollt Ihr Wunber sehn.

Therefe war Ratalien nachgegangen, Friebrich jog ben Arzt vor bas große Gemalbe, bielt eine lächerliche Lobrebe auf die Medicin und folich bavon.

Lothario hatte biober in einer Fenftervertiefung geftanben, und fah, ohne fich ju rubren, in ben Garten hinunter. Wilhelm war in ber fchredlichften Lage. Selbst ba er fich nun mit feinem Freunde allein fab, blieb er eine Beit lang ftill; er überlief mit flüchtigem Blid feine Gefdichte, und fah gulest mit Schaubern auf feinen gegenwärtigen Buftanb; enblich fprang er auf und rief: bin ich Schulb an bem, mas vorgeht, an bem, was mir und Ihnen begegnet, fo ftrafen Sie mich! Bu meinen übrigen Leiben entziehen Gie mir Ihre Freundfcaft, und laffen Sie mich ohne Troft in bie weite Belt hinaus geben, in ber ich mich lange hatte verlieren follen. Geben Gie aber in mir bad Opfer einer graufamen gufälligen Berwidlung, aus ber ich mich beraus gu minben unfabig mar, fo geben Sie mir bie Berfiderung Ihrer Liebe, Ihrer Freundschaft, auf eine Reife mit, bie ich nicht langer verfchieben barf. Ge mirb eine Beit tommen, wo ich Ihnen werbe fagen tonnen, mas biefe Tage in mir vorgegangen ift. Bielleicht leibe ich eben jest biefe Strafe, weil ich Ihnen nicht frube geung entbedte, weil ich gezaubert habe, mich Ihnen gang ber Thure gehorchi, fle bat "

Sie hatten mir jur rechten Beit los geholfen. Aber und abermal geben mir bie Augen über mich felbft auf. immer ju fpat und immer umfonft. Bie febr verbiente ich bie Strafrebe Jarno's! Wie glaubte ich fie gefaßt gu haben, wie hoffte ich fie gu nupen, ein neues Leben gu gewinnen! Ronnte ich's? Gollte ich's? Bergebene flagen wir Menfchen und felbft, vergebene bas Schicffal an! Bir find elenb und gum Elend bestimmt, und ift es nicht völlig einerlei, ob eigene Schuld, boberer Ginfluß ober Bufall, Tugenb ober Lafter, Beisheit ober Wahnfinn und ine Berberben fturgen ? Leben Gie wohl! ich werbe feinen Augenblid langer in bem Saufe verweilen, in welchem ich bas Gaftrecht, wiber meinen Willen, fo fcredlich verlett habe. Die Inbiscretion Ihred Brubere ift unverzeihlich, fie treibt mein Unglud auf ben bochften Grab, fie macht mich verzweifeln.

Und wenn nun, verfette Lothario, inbem er ihn bei ber Sand nahm, Ihre Berbinbung mit meiner Schwefter bie gebeime Bebingung mare, unter welcher fic Therese entschlossen hat, mir ihre band zu geben? Gine solche Entschäbigung hat Ihnen bas eble Mabden zugebacht; fie fcwur, bag biefes boppelte Daar an Ginem Tage jum Altar geben follte. Gein Berftanb bat mich gemahlt, fagte fie, fein Berg forbert Ratalien, und mein Berftand wird feinem Bergen gu Bulfe fommen. Bir murben einig, Ratalien und Sie ju beobachten, wir machten ben Abbe ju unferm Bertrauten, bem wir versprechen mußten, feinen Schritt gu biefer Berbinbung zu thun, fonbern alles feinen Gang geben zu laffen. Bir haben es gethan. Die Ratur hat gewirft, und ber tolle Bruder hat nur bie reife Frucht abgefcuttelt. Laffen Sie une, ba wir einmal fo wunberbar jusammen fommen, nicht ein gemeines Leben führen; laffen Sie une gusammen auf eine murbige Beife thatig fein! Unglaublich ift es, mas ein gebilbeter Denfch fur fich und andere thun tann, wenn er, ohne berrichen zu wollen, bas Gemuth hat, Bormund von vielen gu fein, fie leitet, basjenige gur rechten Beit gu thun, mas fie boch alle gerne thun mochten, und fie gu ihren Breden führt, Die fie meift recht gut im Auge haben, und nur bie Wege baju verfehlen. Laffen Gie und hierauf einen Bund ichließen; es ift feine Schmarmerei, ed ift eine Ibee, bie recht gut ausführbar ift, und bie öfters, nur nicht immer mit flarem Bewußtfein, von guten Menschen ausgeführt mirb. Meine Somefter Ratalie ift bievon ein lebhaftes Beifpiel. Unerreichbar wirb immer bie Banblungeweife bleiben, welche bie Ratur biefer fconen Geele vorgeschrieben hat. Ja fie verbient biefen Chrennamen vor vielen anbern, mehr, wenn ich fagen barf, als unfre eble Tante felbft, bie gu ber Beit, als unfer guter Argt jenes Manufeript fo rubricirte, bie fconfte Ratur mar, bie wir in unferm Rreife fannten. Inbeg bat Ratalie fich entwidelt, und bie Denfcheit freut fich einer folden Ericheinung.

Er wollte weiter reben, aber Friebrich fprang mit großem Gefchrei herein. Welch einen Rrang verbien' ich? rief er aus, und wie werbet ihr mich belohnen? Morten, Lorbcer, Epheu, Gichenlaub, bas frifchefte, bas ihr finben fonnt, winbet gufammen; fo viel Berbienfte babt ibr in mir ju fronen. Ratalie ift bein! ich bin ber Rauberer, ber biefen Schap gehoben bat.

Er fcmarmt, fagte Wilhelm, und ich gehe. Saft bu Auftrag? fagte ber Baron, inbem er Bil-

belmen feft bielt.

Mus eigener Dacht und Gewalt, verfeste Friebrich, auch von Gottes Gnaben, wenn ihr wollt; fo mar ich Freiersmann, fo bin ich jest Gefanbter,

Unverschämter! fagte Lothario, wer heißt bich borchen. Wer beißt fie fich einschließen! verfette Frietrich; ich borte Alles gang genau, Ratalie mar fehr bewegt. In ber Racht, ba bas Rind fo frant ichien, und halb auf ihrem Schoofe rubte, ale bu troftlos vor ihr fageft, und bie geliebte Burbe mit ihr theilteft, that fie bas Gelübbe, wenn bas Rind fturbe, bir ihre Liebe gu befennen, und bir felbft bie Band angubieten; jest, ba bas Rind lebt, marum foll fie ihre Gefinnung veranbern? Bas man einmal fo verfpricht, halt man unter jeber Bebingung. Run mirb ber Pfaffe fommen, unb Bunber benfen, mas er für Reuigfeiten bringt.

Der Abbe trat ine Bimmer. Wir miffen Alles, rief Friebrich ihm entgegen, macht es furz, benn ihr fommt bloß um ber Formalitat willen; ju weiter nichte mer-

ben bie Berren verlangt.

Er hat gehorcht, fagte ber Baron. - Die ungezogen!

rief ber Abbe.

Run gefdwind, verfette Friedrich, wie fieht's mit ben Ceremonien aus? Die laffen fich an ben Fingern herzählen, ihr mußt reisen, die Einladung bes Martese tommt ench herrlich zu Statten. Seid ihr nur einmal über die Alpen, so findet sich zu Hause Alles, die Menfchen miffen's euch Dant, wenn ihr etwas Wunberlides unternehmt, ihr verschafft ihnen eine Unterhaltung, bie fie nicht zu bezahlen brauchen. Es ift eben, als wenn ibr eine Freireboute gabt; ce fonnen alle Stanbe baran Theil nehmen.

Ihr habt euch freilich mit folden Bollefeften fcon febr um's Dublicum verbient gemacht, verfeste ber Abbe, und ich tomme, fo fcheint ce, heute nicht mehr jum Wort.

Ift nicht Alles, wie ich's fage, verfette Friebrich, fo belehrt und eines Beffern. Rommt herüber, fommt berüber! wir muffen fie feben und une freuen.

Lothario umarmte feinen Freund und führte ibn gu ber Schwester, fie fam mit Therefen ihm entgegen, AL-

les schwieg.

Richt gezaubert! rief Friedrich. In zwei Tagen fonnt ihr reisefertig fein. Wie meint ihr, Freund, fuhr er fort, inbem er fich ju Wilhelmen wendete, ale wir Befanntfcaft machten, ale ich euch ben fconen Strauß abforberte, wer fonnte benten, bag ihr jemals eine folche Blume aus meiner Sand empfangen murbet?

Erinnern Gie mich nicht in biefem Augenblide bes

bochften Glude an jene Beiten!

Deren ihr euch nicht fcamen follet, fo wenig man fich feiner Abfunft ju fcamen bat. Die Beiten maren gut, und ich muß lachen, wenn ich bich ansehe: bu fommft mir vor, wie Saul, ber Gohn Ris, ber ausging, feince Batere Efelinnen gu fuchen, und ein Ronigreich fanb.

3d fenne ben Werth eines Ronigreiche nicht, verfeste Wilhelm, aber ich weiß, baß ich ein Glud erlangt habe, bas ich nicht verbiene, und bas ich mit nichts in

ber Welt vertaufden möchte.

# Wilhelm Meisters Wanderjahre,

## Die Entfagenden.

Erstes Buch.

Erftes Capitel. Die Flucht nach Megypten.

3m Schatten eines machtigen Felfen faß Wilhelm an graufer, bebeutenber Stelle, mo fich ber fteile Bebirgeweg um eine Ede herum foncll nach ber Tiefe wenbete. Die Sonne stand noch hoch und erleuchtete bie Gipfel ber Fichten in ben Felfengrunden zu seinen Füßen. Er bemerfte eben etwas in feine Schreibtafel, als Felix, ber umbergeflettert war, mit einem Stein in ber Sand ju ihm tam. Wie nennt man biefen Stein?

fagte ber Rnabe. Ich weiß nicht, versette Wilhelm.

3ft bas mohl Golb, mas barin fo glangt? fagte jener. Es ift feine! verfeste biefer: und ich erinnere mich, bağ es bie Leute Ragengolb nennen.

Rapengolb! fagte ber Knabe lächelnb: unb warum? Wahrscheinlich weil es falsch ist und man bie Rapen

auch für falfc halt.

Das will ich mir merten, fagte ber Gobn, und fledte ben Stein in bie leberne Reisetafche, brachte jeboch fogleich etwas anderes hervor und fragte: was ift bas? Eine Frucht, verfette ber Bater, und nach ben Schuppen ju urtheilen, follte fle mit ben Tannengapfen verwandt fein. — Das fieht nicht aus wie ein Bapfen, es ift ja rund. — Wir wollen ben Sager fragen; bie tennen ben gangen Balb und alle Fruchte, miffen gu faen, gu pflangen und gu marten, bann laffen fie bie Stamme machfen und groß werben wie fie tonnen. - Die Jager und in ber Wilbniß gang unerwarteten Befen naber gu

miffen alles; geftern zeigte mir ber Bote, wie ein Birfc über ben Weg gegangen fei, er rief mich gurud und ließ mich bie Fahrte bemerken, wie er ce nannte; ich war barüber weggesprungen, nun aber fab ich beutlich ein Paar Rlauen eingebrudt; es mag ein großer Birfch gewesen sein. - "Ich hörte wohl wie bu ben Boten aus-fragtest." - Der mußte viel und ist boch fein Jäger. 3ch aber will ein Jager werben. Es ift gar ju fcon ben gangen Tag im Balbe ju fein und bie Bogel ju boren, ju miffen wie fie beifen, wo ihre Refter find, wie man bie Gier aushebt ober bie Jungen ; wie man fie futtert und wenn man bie Alten fangt : bas ift gar gu luftig.

Raum mar biefes gesprochen, so zeigte fich ben forof-fen Weg herab eine sonberbare Erscheinung. 3wet Knaben, schon wie ber Tag, in farbigen Jadden, bie man eben für aufgebunbene Bembden gehalten batte, fprangen einer nach bem anbern herunter, und Wilhelm fanb Belegenheit fie naber ju betrachten, ale fie por ihm flutten und einen Augenblid ftill hielten. Um bes ältesten Saupt bewegten fich reiche blonbe Locken, auf welche man zuerft bliden mußte, wenn man ihn fab, und bann zogen feine flar-blauen Augen ben Blid an fich, ber fich mit Gefallen über feine fcone Geftalt verlor. Der zweite, mehr einen Freund, ale einen Bruber vorftellend, mar mit braunen und folichten Baaren geziert, bie ihm über bie Schultern berabhingen, unb wovon ber Wiberfchein fich in feinen Augen gu fpiegeln fchien.

Wilhelm hatte nicht Beit, biefe beiben fonberbaren

betrachten, inbem er eine mannliche Stimme vernahm, welche um bie Feldede herum ernft aber freundlich berabrief: Warum fleht ihr ftille? verfperrt une ben Weg

Wilhelm fah aufwarte und, hatten ihn bie Rinder in Berwunderung gesett, so erfüllte ihn bas, was ihm jest ju Mugen fam, mit Erftaunen. Gin berber, tuchtiger, nicht allzugroßer junger Mann, leicht geschurzt, bon brauner Saut und fomargen Baaren, trat frafig und forgfältig ben Feldweg berab, indem er hinter fich einen Gicl führte, ber erft fein wohlgenahrtes unb wohlgeputtes Saupt zeigte, bann aber bie icone Laft, bie er trug, feben ließ. Ein fanftes, liebenswürdiges Beib faß auf einem großen, wohlbeschlagenen Sattel; in einem blauen Mantel, ber fie umgab, bielt fie ein Wochenfind, bas fie an ihre Bruft brudte und mit unbeschreiblicher Lieblichfeit betrachtete. . Dem Führer ging's wie ben Rinbern : er ftutte einen Augenblic, als er Wilhelmen erblidte. Das Thier verzögerte feinen Schritt, aber ber Abflieg mar ju jah, bie Borübergiebenben fonnten nicht anhalten und Wilhelm fab fie mit Bermunberung binter ber porftehenben Felowanb peridminben.

Richts mar naturlicher, ale bag ihn biefce feltfame Beficht aus feinen Betrachtungen rif. Reugierig ftanb er auf, und blidte von feiner Stelle nach ber Tiefe bin, ob er fie nicht irgend wieber hervortommen fabe. Und eben war er im Begriff hinabzusteigen und biese sonberharen Banbrer ju begrußen, ale Gelix herauffam und sagte : "Bater, barf ich nicht mit biesen Kinbern in ihr Saus? Sie wollen mich mitnehmen. Du sollft auch mitgehen, bat ber Mann ju mir gefagt. Romm! bort unten balten fie."

"Ich will mit ihnen reben," versette Wilhelm. Er fanb fie auf einer Stelle, wo ber Weg weniger abhängig mar, und verfchlang mit ben Augen bie munberlichen Bilber, bie feine Aufmertfamfeit fo fehr an sich gezogen hatten. Erst jest war es ihm möglich, noch einen und ben anbern befonbern Umftanb ju bemerten. Der junge ruftige Mann hatte wirflich eine Polirart auf ber Schulter und ein langes ichwantes eifernes Bintelmaß. Die Rinber trugen große Schilfbufchel. als wenn es Palmen maren; und wenn fie von biefer Seite ben Engeln glichen, so schleppten fie auch wieber fleine Korbchen mit Epwaaren und glichen baburch ben täglichen Boten, wie fie über bas Gebirg bin- unb berzugeben pflegen. Auch hatte bie Mutter, ale er fie naber betrachtete, unter bem blauen Mantel ein rothlices, zartgefarbtes Unterfleib, fo bag unfer Freund bie Flucht nach Aegopten, bie er fo oft gemalt gefeben, mit Bermunderung bier bor feinen Augen wirflich finben mußte.

Man begrüßte fich, und indem Bilhelm vor Erftaunen und Aufmertfamfeit nicht ju Wort fommen fonnte, fagte ber junge Mann: "Unfere Kinber haben in bie-fem Augenblice icon Freunbichaft gemacht. Wollt ihr mit une, um ju feben, ob auch zwischen ben Erwachsenen ein gutes Berhaltniß entfteben tonne ?"

Wilhelm bebachte fich ein wenig und verfette bann: "Der Anblid eures fleinen Familienzuges erregt Bertrauen und Reigung, und, bag ich's nur gleich gestebe, eben fowohl Reugierbe und ein lebhaftes Berlangen, euch naber fennen zu lernen. Denn im erften Augenblide mochte man bei fich bie Frage aufwerfen: ob ihr wirfliche Banberer ober ob ihr nur Geifter feib, bie fich ein Bergnügen baraus machen, biefes unwirthbare Bebirg burch angenehme Erfcheinungen gu beleben."

"Co fommt mit in unfere Wohnung," fagte jener. "Rommt mit!" riefen bie Rinder, indem fie ben Fe- ich barf ja von allem bem nicht reben. Deine garten lir foon mit fich fortgogen. "Rommt mit!" fagte bie Gebote will ich nicht übertreten; auf biefem Gipfel fet

Frau, indem fle ihre liebenemurbige Freundlichfeit von bem Gaugling ab auf ben Frembling wenbete.

Dhne fich ju bebenten, fagte Bilbelm : "Es thut mir leib, bağ ich euch nicht fogleich folgen fann. Wenigftene biefe Racht noch muß ich oben auf tem Granghause jubringen. Dein Mantelfact, meine Papiere, alles liegt noch oben, ungepadt und unbeforgt. Damit ich aber Bunich und Billen beweise, curer freundliden Ginlabung genug ju thun, fo gebe ich euch meinen Felir jum Pfande mit. Morgen bin ich bei euch. Bie meit ift's bin ?"

"Bor Connenuntergang erreichen wir noch unfere Bohnung," fagte ber Bimmermann, "und von bem Granzhause habt ihr nur noch anderthalb Ctunben. Euer Anabe vermehrt unfern Saushalt für biefe Racht; morgen erwarten wir euch."

Der Mann und bas Thier fetten fich in Bewegung. Wilhelm fab feinen Felix mit Behagen in fo guter Gefellichaft, er tonnte ibn mit ben lieben Engelein vergleichen, gegen bie er fraftig abftach. Für feine Jahre mar er nicht groß, aber flammig, von breiter Bruft und fraftigen Schultern; in feiner Ratur mar ein eigenes Gemifch von herrichen und Dienen; er hatte icon einen Palmzweig und ein Rorbchen ergriffen, monrit er beibes auszufprechen fchien. Coon brobte ber Bug abermale um eine Felewand zu verfdwinden, ale fich Wilhelm zusammennahm und nachrief: "Wie foll ich euch aber erfragen?"

"Fragt nur nach Canct Joseph!" erfcoll es aus ber Tiefe, und bie gange Ericheinung mar hinter ben blauen Chattenwanten verfdwunden. Ein frommer mehrstimmiger Gefang tonte verhallend aus ber Ferne, und Wilhelm glaubte bie Stimme feines Felix ju un-

terfdeiben.

Er flieg aufwarte und verfpatete fich baburch ben Sonnenuntergang. Das himmlifde Geftirn, bas er mehr benn einmal verloren hatte, erleuchtete ihn wieber, ale er höher trat, und noch war ce Tag, ale er an feiner Berberge anlangte. Nochmals erfreute er fic ber großen Gebirgeanficht, und jog fich fobann auf fein Bimmer zurud, wo er sogleich bie Feber ergriff unb einen Theil ber Racht mit Schreiben gubrachte.

#### Bilhelm an Ratalien.

Run ift endlich bie Bobe erreicht, bie Bobe bes Bebirge, bas eine machtigere Trennung zwischen uns fegen wirb, ale ber gange Lanbraum bieber. Für mein Gefühl ift man noch immer in ber Rabe feiner Lieben, fo lange bie Strome von und ju ihnen laufen. Beute fann ich mir noch einbilben, ber Bweig, ben ich in ben Balbbach merfe, founte füglich ju 3hr hinabichwimmen, fonnte in menigen Tagen por Ihrem Garten lanben; und fo fenbet unfer Geift feine Bilber, bas berg feine Gefühle bequemer abmarte. Aber bruben, fürchte ich, ftellt fich eine Scheibewand ber Ginbilbungefraft und ber Empfindung entgegen. Doch ift bas vielleicht nur eine voreilige Beforglichfeit: benn es wird mohl auch bruben nicht anbere fein ale bier. Bas fonnte mich von bir icheiben! von bir, ber ich auf ewig geeignet bin, wenn gleich ein wunberfames Gefchid mich von bir trennt und mir ben himmel, bem ich fo nabe ftanb, unerwartet jufchließt. 3ch hatte Beit mich gu faffen, und boch hatte feine Beit bingereicht, mir biefe Faffung ju geben, hatte ich fie nicht aus beinem Munbe gewonnen, von beinen Lippen in jenem enticheibenben Moment. Wie hatte ich mich losreifen fonnen, wenn ber bauerhafte Faben nicht gesponnen mare, ber uns für bie Beit und für bie Emigfeit verbinten foll. Doch ich barf ja von allem bem nicht reben. Deine garten

werben. Conberbare Pflichten bes Banberere babe ich auszuüben und gang eigene Prufungen zu besteben. Wie lachle ich manchmal, wenn ich bie Bebingungen burchlefe, bie mir ber Berein, bie ich mir felbft vor-fchrieb! Manches wirb gehalten, manches übertreten; aber felbft bei ber Uebertretung bient mir bice Blatt, biefes Beugnif von meiner letten Beichte, meiner let. ten Abfolution, fatt eines gebietenben Gewiffens, unb ich lente wieber ein. 3ch bute mich, und meine Gehler fturgen fich nicht mehr wie Gebirgemaffer einer über ben anbern.

Doch will ich bir gern gestehen, bag ich oft biejenigen Lebrer und Denfchenführer bewundere, bie ihren Schulern nur außere mechanische Pflichten auflegen. Sie machen fich's und ber Welt leicht. Denn gerabe biefen Theil meiner Berbinblichfeiten, ber mir erft ber befdwerlichfte, ber wunderlichfte fdien, biefen beobachte

ich am bequemften, am liebsten. Richt über brei Tage foll ich unter Ginem Dache bleiben. Reine Berberge foll ich verlaffen, ohne baß ich mich wenigstens eine Deile von ihr entferne. Diese Gebote find mabrhaft geeignet, meine Sahre ju Banberjahren zu machen und zu verhindern, daß auch nicht bie geringfte Berfuchung bes Anflebelns bei mir fich finbe. Diefer Bebingung habe ich mich bieber genau unterworfen, ja, mich ber gegebenen Erlaubnig nicht einmal bebient. hier ift eigentlich bas erfte Mal, bag ich ftill halte, bas erfte Dal, bag ich bie britte Racht in bemfelben Bette fchlafe. Bon hier fenbe ich bir mandes bieber Bernommene, Beobachtete, Gefparte, und bann geht es morgen fruh auf ber anbern Seite binab. fürerst zu einer munberbaren Familie, zu einer heiligen Familie möchte ich wohl fagen, von ber bu in meinem Tagebuche mehr finden wirft. Jest lebe wohl und lege biefes Blatt mit bem Gefühl aus ber Sanb, bag es nur Eine ju fagen habe, nur Gines fagen und wieberholen mochte, aber es nicht fagen, nicht wieberholen will, bis ich bas Glud habe wieber zu beinen Fugen zu liegen und auf beinen Banben mich über alle bas Entbehren auszuweinen.

Es ift eingepadt. Der Bote fonurt ben Mantelfad und bas Reff. Roch ift bie Conne nicht aufgegangen, bie Rebel bampfen aus allen Grunden ; aber ber obere Dimmel ift beiter. Wir fleigen in bie buftere Tiefe hinab, die fich auch balb über unferm Baupte erhellen wird. Lag mich mein lettes Ach zu bir binüberfenben! Lag meinen letten Blid ju bir fich noch mit einer unwillfürlichen Thrane füllen! 3ch bin entschieben und entschloffen. Du follft feine Rlagen von mir boren; bu follst nur hören, mas bem Wanberer begegnet. Unb boch freuzen fich, inbem ich schließen will, nochmals taufenb Gebanten, Bunfde, hoffnungen unb Borfate. Gludlicherweise treibt man mich binmeg. Der Bote ruft und ber Birth raumt icon wieber auf in meiner Gegenwart, eben ale wenn ich hinmeg mare, wie gefühllose unvorsichtige Erben vor bem Abicheibenben bie Anftalten, fich in Befig ju fegen, nicht verbergen.

#### 3meites Capitel. Canct Joseph ber 3meite.

Schon hatte ber Wanberer, feinem Boten auf bem Suge folgend, fteile Gelfen binter und über fich gelaffen, icon burchftrichen fie ein fanfteres Mittelgebirg und eilten burd manden wohlbestanbenen Balb, burch

es das lette Mal, daß ich das Wort Trennung von ein forgfältig gebautes, von Sügeln rings umfoloffebir ausspreche. Dein Leben foll eine Banberichaft nes Thal hinabichauten. Gin großes, halb in Trummern liegenbes, halb wohlbehaltenes Rloftergebaube gog fogleich bie Aufmertfamteit an fich. "Dies ift Sanct Joseph," sagte ber Bote: "Jammerschabe für bie schone Kirche! Geht nur, wie ihre Gaulen und Pfeiler burch Gebusch und Baume noch so wohlerhalten burchfeben, ob fie gleich icon viele hunbert Sahre in Schutt liegt.

"Die Rloftergebaube bingegen," verfette Bilbelm, "sehe ich, find noch mobl erhalten." "Ja," fagte ber andere, "es wohnt ein Schaffner bafelbft, ber bie Birthichaft beforgt, bie Binfen und Behnten einnimmt, welche man weit und breit hierher zu bezahlen bat.

Unter biefen Borten maren fle burch bas offene Thor in ben geraumigen Bof gelangt, ber, von ernfthaften, wohlerhaltenen Gebauben umgeben, fich als Aufenthalt einer ruhigen Sammlung antunbigte. Seinen Felix mit ben Engeln von gestern fab er fogleich beschäftigt um einen Tragfarb, ben eine ruftige Frau vor fich gestellt hatte; fie waren im Begriff Rirfchen gn handeln; eigentlich aber feilichte Felix, ber immer et-was Gelb bei fich führte. Run machte er fogleich als Gaft ben Birth, fpenbete reichliche Fruchte an feine Gefpielen, felbft bem Bater mar bie Erquidung angenehm mitten in biefen unfruchtbaren Doosmalbern, mo bie farbigen glangenben Fruchte noch einmal fo ichon erfchienen. Sie trage folche weit berauf aus einem großen Garten, bemertte bie Bertauferin, um ben Preis annehmlich ju machen, ber ben Raufern etwas gu boch gefchienen batte. Der Bater werbe balb gurudtommen, fagten bie Rinber, er folle nur einstweilen in ben Saal geben und bort ausruben.

Wie verwundert mar jeboch Bilhelm, als bie Rinber ihn zu bem Raume führten, ben fie ben Saal nannten. Bleich aus bem Dofe ging es ju einer gro-Ben Thur binein, und unfer Wanderer fand fich in einer febr reinlichen, mohlerhaltenen Rapelle, bie aber, wie er mohl fab, jum bauslichen Gebrauch bes tagliden Lebens eingerichtet war. An ber einen Seite ftanb ein Tifc, ein Seffel, mehrere Stuble unb Bante, an ber anbern Seite ein wohlgeschnittes Geruft mit bunter Töpfermaare, Rrugen und Glafern. Es fehlte nicht an einigen Truben und Riften, und fo orbentlich alles war, boch nicht an bem Einlabenben bes häuslichen, täalichen Lebens. Das Licht fiel von hohen Fenstern an ber Seite berein. Bas aber bie Aufmertfamteit bes Wanberers am meisten erregte, maren farbige, auf bie Wand gemalte Bilber, bie unter ben Fenftern in ziemlicher Bobe, wie Teppiche, um brei Theile ber Capelle herumreichten und bis auf ein Getafel herabbingen, bas bie übrige Wand bis jur Erbe bebedte. Die Gemalbe ftellten bie Gefchichte bes beiligen Jofeph vor. bier fat man ihn mit feiner Bimmerarbeit befchaftigt; hier begegnete er Marien, und eine Lilie fprofite zwiichen beiben aus bem Boben, inbem einige Engel fie laufchend umfdmebten. Bier wirb er getraut; es folgt ber englische Gruß. Sier fist er mismuthig awischen angefangener Arbeit, laft bie Art ruben und finnt barauf, feine Gattin ju verlaffen. Bunddit ericheint ihm aber ber Engel im Traum, und feine Lage anbert fich. Mit Anbacht betrachtet er bas neugeborne Rind im Stalle zu Bethlehem und betet es an. Balb barauf folgt ein munberfam icones Bilb. Man fieht manderlei bolg gezimmert; eben foll es gufammengefeht werben, und jufalliger Beife bilben ein paar Stude ein Rreug. Das Rinb ift auf bem Rreuge eingeschlafen, bie Mutter fist baneben und betrachtet es, mit inniger Liebe, und ber Pflegevater halt mit ber manden freundlichen Biesengrund immer vorwärts, mit inniger Liebe, und ber Pflegevater balt mit ber Te fich endlich an einem Abhange befanben, und in Arbeit inne, um ben Schlaf nicht ju ftoren. Gleich baranf folgt bie Flucht nach Aegopten. Sie erregte bei subereitetes Effen. Speise- und Trinkgeschirr beuteten bem beschauenben Banberer ein Lächeln, indem er die gleichfalls auf vergangene Beit. Die Kinder gaben Wiederholung des gestrigen lebendigen Bilbes hier an Anlaß zur Unterhaltung, indeffen Wilhelm die Gestalt

ber Wand fab.

Rict lange war er feinen Betrachtungen überlaffen, fo trat ber Wirth berein, ben er fogleich ale ben Führer ber beiligen Caravane wieber erfannte. Gie begrußten fic aufe berglichfte; manderlei Befprache folgten; boch Wilhelms Aufmertfamteit blieb auf bie Gemalbe gerichtet. Der Wirth merkte bas Intereffe feines Ga-ftes und fing lächelnb an : "Gewiß, ihr bewundert die Nebereinstimmung bieses Gebaubes mit seinen Bewohnern, bie ihr gestern fennen lerntet. Gie ift aber vielleicht noch fonberbarer, ale man vermuthen follte: bas Gebaube bat eigentlich bie Bewohner gemacht. -Denn wenn bas Leblose lebenbig ift, so fann es auch wohl Lebenbiges hervorbringen."

"D ja!" verfette Bilbelm : "Es follte mich munbern, wenn ber Geift, ber vor Jahrhunberten in biefer Bergobe fo gewaltig wirfte und einen fo machtigen Rorper von Gebauben, Befitungen und Rechten an fich jog, und bafur mannigfaltige Bilbung in ber Gegenb verbreitete, es follte mich munbern, wenn er nicht auch aus diefen Trummern noch feine Lebensfraft auf ein lebendiges Wefen ausübte. Lagt uns jeboch nicht im Allgemeinen verharren, macht mich mit eurer Geschichte befannt, bamit ich erfahre, wie es möglich war, bag ohne Spielerei und Anmagung die Bergangenheit fich wieber in euch barftellt, und bas mas vorüberging,

abermale herantritt.

Eben ale Wilhelm belehrenbe Antwort von ben Lippen feines Wirthes erwartete, rief eine freundliche Stimme im hofe ben Ramen Joseph. Der Birth

borte barauf und ging nach ber Thure.

Alfo beißt er auch Joseph! fagte Wilhelm ju fich Das ift boch fonberbar genug und boch eben nicht fo fonberbar, ale bag er feinen Beiligen im Leben barftellt. Er blidte ju gleicher Beit nach ber Thure und fab bie Mutter Gottes von geftern mit bem Manne fprechen. Gie trennten fich enblich; bie Frau ging nach ber gegenüberftebenben Wohnung : "Marie!" rief er "Alfo heißt fie auch ihr nach : "nur noch ein Bort!" Marie; es fehlt nicht viel, fo fühle ich mich achtzehn-hundert Jahre zurudversett." Er dachte fic bas ernsthaft eingeschloffene Thal, in bem er fich befand, bie Trummer und bie Stille, und eine wundersam alterthumliche Stimmung überfiel ihn. Es mar Beit, bag ber Birth und bie Rinber bereintraten. Die lettern forberten Bilhelmen ju einem Spaziergange auf, inbeg ber Birth noch einigen Gefchaften vorfteben wollte. Run ging es burch bie Ruinen bes faulenreichen Rirdengebaubes, beffen bobe Giebel und Banbe fich in Wind und Wetter ju befestigen schienen, inbeffen fich farte Baume von Alters ber auf ben breiten Mauerruden eingewurzelt hatten, und in Gefellichaft von manderlei Gras, Blumen und Moos fuhn in ber Luft bangenbe Garten vorftellten. Canfte Wiesenpfabe führten einen lebhaften Bach binan, und von einiger Bobe fonnte ber Banberer nun bas Gebaube nebft feiner Lage mit fo mehr Intereffe überichauen, ale ihm beffen Bewohner immer mertwurbiger geworben, unb burch bie parmonie mit ihrer Umgebung feine lebhaftefte Reugier erregt hatten.

Man fehrte jurud, und fand in bem frommen Saal einen Tifch gebedt. Dben an ftanb ein Lehnfeffel, in ben fich die Bausfrau nieberließ. Reben fich hatte fie

und bas Betragen feiner beiligen Wirthin nicht genngsam beobachten konnte.

Rad Tifche gerftreute fich bie Gefellichaft; ber Birth führte feinen Gaft an eine fcattige Stelle ber Ruine, wo man von einem erhöhten Plate bie angenehme Ausficht bas Thal binab vollfommen por fich hatte, und bie Bergboben bes untern Landes mit ibren fruchtbaren Abhangen und malbigen Ruden bintereinanber hinausgeschoben fab. "Es ift billig," fagte ber Wirth, "baß ich Ihre Reugierbe befriedige, um fo mehr, als ich an Ihnen fuble, baß Sie im Stanbe finb, auch bas Bunberliche ernfthaft ju nehmen, wenn es auf einem ernften Grunbe beruht. Diefe geiftliche Anstalt, von ber Sie noch bie Refte feben, war ber beiligen Famille gewibmet, und por Altere ale Wallfahrt megen mander Bunber berühmt. Die Kirche mar ber Mutter und bem Sohne geweißt. Sie ift fcon seit mehreren Jahrhunderten gerfiort. Die Capelle, bem heiligen Pflegevater gewibmet, hat fich erhalten, fo auch ber brauchbare Theil ber Rloftergebaube. Die Ginfunfte bezieht ichon feit geraumen Jahren ein weltlicher Fürft, ber feinen Schaffner bier oben balt und ber bin ich, Sobn bes vorigen Schaffners, ber gleichfalls feinem Bater in biefer Stelle nachfolgte.

Der heilige Joseph, obgleich jebe firchliche Bereh-rung bier oben lange aufgebort hatte, mar gegen unfere Familie fo mobithatig gewesen, bag man fich nicht verwundern barf, wenn man fich befonders gut gegen ibn gefinnt fühlte; und baber fam es, bag man mich in ber Taufe Joseph nannte, baburch gewiffermagen meine Lebensweise bestimmte. 3ch wuchs heran, und wenn ich mich zu meinem Bater gefellte, inbem er bie Ginnahme beforgte, fo foloß ich mich eben fo gern, ja noch lieber an meine Mutter an, welche nach Bermogen gern ausspendete und burch ihren guten Billen und burch ihre Boblthaten im gangen Gebirge befannt und geliebt man. Sie fchidte mich balb ba, balb borthin, balb ju bringen, balb ju beftellen, balb ju beforgen, und ich fand mich febr leicht in biefe Art von frommem Ge-

merbe.

Ueberhaupt hat bas Gebirgeleben etwas Menfchltderes als bas Leben auf bem flachen Lanbe. Die Bewohner find einander naber; wenn man will, auch ferner; bie Beburfniffe gering, aber bringenber. Menfch ift mehr auf fich gestellt, feinen Banben, seinen Fugen muß er vertrauen lernen. Der Arbeiter, ber Bote, ber Laftträger, alle vereinigen fich in Giner Perfon; auch fteht jeber bem anbern naber, begegnet ibm öfter und lebt mit ihm in einem gemeinsamen Treiben.

Da ich noch jung war und meine Schultern nicht viel ju foleppen vermochten, fiel ich barauf, einen fleinen Gfel mit Rorben ju verfeben und vor mir ber bie fteilen Suppfabe binauf und binabgutreiben. Der Efel ift im Gebirg fein fo verächtlich Thier ale im flachen Lanbe, wo ber Rnecht, ber mit Pferben pflugt, fich für beffer halt ale ben anbern, ber ben Ader mit Ochfen umreift. Und ich ging um fo mehr ohne Bebenten binter meinem Thier ber, ale ich in ber Capelle fruh bemerft hatte, bag es ju ber Ehre gelangt mar, Gott unb feine Mutter ju tragen. Doch war biefe Capelle bamale nicht in bem Buftanbe, in welchem fie fich gegenmartig befindet. Sie marb als ein Schuppen, ja faft wie ein Stall behandelt. Brennholz, Stangen, Geeinen boben Rorb fleben, in welchem bas fleine Rind rathichaften, Tonnen und Leitern, und was man nur lag; ben Bater fobann jur linten Sanb und Bilbel- wollte, mar übereinander geschoben. Gludlicherweise men jur rechten. Die brei Rinder besethen ben untern bag bie Gemalbe so hoch stehen und bie Tafelung et- Raum bes Tisches. Gine alte Magb brachte ein wohl- was aushalt. Aber schon als Kind erfreute ich mich

befonbere über alles bas Gebolg bin und ber gu flettern, und bie Bilber gu betrachten, bie mir niemanb recht auslegen fonnte. Genug, ich mußte, bag ber Beilige, beffen Leben oben gezeichnet mar, mein Dathe fei, und ich erfreute mich an ihm, ale ob er mein Ontel gewesen mare. 36 muche heran, und weil es eine befonbere Bebingung mar, bag ber, welcher an bas eintragliche Schaffneramt Anfpruch machen wollte, ein Sandwert ausüben mußte, fo follte ich, bem Billen meiner Eltern gemäß, welche wunschten, bag funftig biefe gute Pfrunbe auf mich erben mochte, ein Banbwerf lernen, und zwar ein foldes, bas zugleich bier oben in ber Wirthichaft nuplich mare.

Diein Bater mar Botticher und ichaffte alles, mas von biefer Arbeit nothig mar, felbft, woraus ihm und bem Gangen großer Bortheil erwuchs. Allein ich fonnte mich nicht entschließen, ihm barin nachzufolgen. Dein Berlangen jog mich unwiberfteblich nach bem Bimmerbandwerfe, wovon ich bas Arbeitegeng fo umftanblich und genau, von Jugenb auf, neben meinem Beiligen gemalt gefeben. 3ch erflarte meinen Bunfch; man war mir nicht entgegen, um fo weniger, ale bei fo manderlei Baulichfeiten ber Bimmermann oft von und in Anspruch genommen warb, ja, bei einigem Geschid und Liebe zu feinerer Arbeit, besonbere in Walbgegenben, bie Tijdler- und fogar bie Schniperfunfte gang nabe liegen. Und mas mich noch mehr in meinen bobern Aussichten bestärfte, mar jenes Gemalbe, bas leiber nunmehr gang verlofden ift. Cobalb Gie wiffen, was es vorftellen foll, fo werben Gie fich's entgiffern tonnen, wenn ich Gie nachber bavor fubre. Dem beiligen Joseph mar nichts Geringeres aufgetragen, als einen Thron fur ben Ronig Berobes ju machen. Bwifiben zwei gegebenen Gaulen foll ber Prachtfit aufgeführt werben. Sofeph nimmt forgfältig bas Daaf ber Breite und Bobe und arbeitet einen foftlichen Ronigsthron. Aber wie erstaunt ift er, wie verlegen, ale er ben Prachtfeffel berbeifcafft: er finbet fich ju boch und nicht breit genug. Mit Ronig Gerobes mar, wie bekannt, nicht ju fhaßen; ber fromme Zimmermeister ift in ber größten Berlegenheit. Das Christfinb, gewohnt ibn überall zu begleiten, ibm in findlich bemuthigem Spiel bie Werkzeuge nachzutragen, bemerfte feine Roth und ift gleich bei ber Band. Das Bunberkind verlangt vom Pflegevater: er folle ben Thron an ber einen Seite faffen; ce greift in bie anbere Seite bee Schnitwerts und beibe fangen an ju gieben. Sehr leicht und bequem, ale mar' er von Leber, gieht fich ber Thron in bie Breite, verliert verhaltnifmäßig an ber Bobe und paßt gang vortrefflich an Drt und Stelle, jum größten Trofte bes beruhigten Meiftere und gur

vollfommenen Bufriebenbeit bes Ronigs. Jener Thron war in meiner Jugend noch recht gut gu feben, und an ben Reften ber einen Geite merben Sie bemerten tonnen, bag am Schnipwert nichts gefpart mar, bas freilich bem Maler leichter fallen mußte, ale es bem Bimmermann gemefen mare, wenn man es son ihm verlangt batte.

Sieraus jog ich aber feine Bebenflichfeit, fonbern ich erblidte bas Sandwert, bem ich mich gewibmet batte, in einem fo ehrenvollen Lichte, bag ich nicht erwarten tonnte, bis man mich in bie Lehre that; welches um fo leichter auszuführen mar, als in ber Rachbarfcaft ein Deifter wohnte, ber fur bie gange Wegenb arbeitete und mehrere Gefellen und Lehrburiche befcaftigen fonnte. 3ch blieb alfo in ber Rabe meiner Eltern und feste gemiffermagen mein voriges Leben fort, indem ich Feierftunden und Feiertage ju ben bructe fich bas Alles nur lebhafter bei mir ein, ale ich wohlthätigen Botfchaften, bie mir meine Mutter auf-gutragen fortfuhr, verwendete."

#### Die Beimfuchung.

"Go vergingen einige Jahre," fuhr ber Ergabler fort; "ich begriff bie Bortheile bes Sandwerts fehr balb, und mein Rorper, burch Arbeit ausgebilbet, mar im Stande Alles ju unternehmen, mas babei geforbert wurde. Rebenber verfah ich meinen alten Dienft, ben ich ber guten Mutter, ober vielmehr Kranfen und Rothburftigen leiftete. Ich jog mit meinem Thier burche Gebirg, vertheilte bie Labung punftlich und nahm von Rramern und Raufleuten rudwarte mit, was une bier oben fehlte. Mein Deifter war gufrieben mit mir und meine Eltern auch. Goon batte ich bas Bergnügen auf meinen Wanberungen manches Baus gu feben, bas ich mit aufgeführt, bas ich verziert batte. Denn befonbere biefes lette Ginferben ber Balfen, biefes Ginfcneiben von gemiffen einfachen Formen, biefes Ginbrennen zierenber Figuren, biefes Rothmalen einiger Bertiefungen, moburch ein bolgernes Berghaus ben fo luftigen Anblid gemabrt, folde Runfte maren mir befondere übertragen, weil ich mich am besten aus ber Sache jog, ber ich immer ben Thron Berobes unb feine Bierrathen im Ginne hatte.

Unter ben bulfebeburftigen Verfonen, für bie meine Mutter eine vorzugliche Gurge trug, ftanben befonbers junge Frauen oben an, bie fich guter hoffnung befanben, wie ich nach umb nach wohl bemerfen fonnte, ob man icon in folden gallen bie Botichaften gegen mich geheimnifvoll zu behandeln pflegte. Ich hatte babei niemals einen unmittelbaren Auftrag, fonbern Alles ging burch ein gutes Beib, welche nicht fern bas Thal binab wohnte und Frau Elisabeth genannt wurde. Meine Mutter, felbit in ber Runft erfahren, bie fo Manchen aleich beim Gintrittt in bas Leben jum Leben rettet, ftand mit Frau Elifabeth in fortbauernb gutem Bernehmen, und ich mußte oft von allen Geiten hören, bag mancher unferer ruftigen Bergbewohner biefen beiben Frauen fein Dafein zu banten habe. Das Geheimniß, womit mich Elifabeth jeberzeit empfing, bie bunbigen Antworten auf meine rathfelhaften Fragen, bie ich felbft nicht verftand, erregten mir fonberbare Chrfurcht für fle, und ihr baus, bas bochft reinlich mar, ichien mir eine Art von fleinem Beiligthume vorzuftellen.

Inbeffen batte ich burch meine Renntniffe und Banbwertothatigfeit in ber Familie giemlichen Ginfluß ge-wonnen. Bie mein Bater ale Botticher fur ben Reller geforgt batte, fo forgte ich nun für Dach und Fach, und verbefferte manchen ichabhaften Theil ber alten Gebaube. Befonbere mußte ich einige verfallene Scheuern und Remifen für ben hauslichen Gebrauch wieber nutbar ju machen, und faum mar biefes gefcheben, ale ich meine geliebte Capelle ju raumen und ju reinigen anfing. In wenigen Tagen war fie in Orbnung, fast wie Ihr fie febt, wobei ich mich bemubte, bie fehlenben ober befcabigten Theile bes Tafelwerts bem Gangen gleich wieber berguftellen. Auch folltet Ihr biefe Flügelthuren bee Eingange mohl fur alt genug halten; fie finb aber von meiner Arbeit. 3ch habe mehrere Sabre gugebracht, fie in rubigen Stunden ju fchnipen, nachbem ich fie vorher aus ftarten eichenen Bohlen im Ganzen tuchtig gufammen gefügt hatte. Bas bis gu biefer Beit von Gemalben nicht beschäbigt ober verloschen mar, bat fich auch noch erhalten und ich half bem Glasmeister bei einem neuen Bau mit ber Bebingung, baf er bunte Fenfter berftellte.

Batten jene Bilber und bie Bebanten an bas Leben ber Beiligen meine Ginbilbungefraft beschäftigt, fo ben Raum wieber für ein Beiligthum anfeben, barin, befonbere ju Commerzeit, verweilen, und über bas,

was ich fab ober vermuthete, mit Muge nachbenten gleich von felbft ju finden wußte und mir Gelegenbeit fonnte. Es lag eine unwiberftehliche Reigung in mir, biefem Beiligen nachzufolgen, und ba fich abnliche Begebenheiten nicht leicht berbeirufen ließen, fo wollte ich wenigstens von unten auf anfangen ihm zu gleichen, wie ich benn wirflich burch ben Gebrauch bes laftbaren Thiere icon lange begonnen hatte. Das fleine Gemehr genugen; ich fuchte mir einen viel ftattlichern Trager aus, forgte fur einen wohlgebauten Sattel, ber gum Reiten wie gum Paden gleich bequem mar. Gin paar neue Rorbe murben angeschafft, und ein Ret von bunten Schnuren, Rloden und Quaften, mit flingenben Metallftiften untermifcht, gierte ben Bale bee langobrigen Gefcopfe, bas fich nun balb neben feinem Dufterbilbe an ber Band zeigen burfte. Riemanben fiel ein, über mich zu fpotten, wenn ich in biefem Aufzuge burche Gebirge fam: benn man erlaubt ja gern ber Bobltbatigfeit eine munberliche Außenseite.

Inbeffen hatte fich ber Rrieg, ober vielmehr bie Folge beffelben, unferer Gegend genabert, indem verschiebenemal gefährliche Rotten von verlaufenem Gefinbel fich perfammelten und bie und ba manche Bemalttbatiafeit. manchen Muthwillen ausübten. Durch bie gute Unftalt ber Landmilig, burch Streifungen und augenblidliche Bachfamfeit murbe bem lebel gwar balb gefleuert; boch verfiel man ju geschwind wieber in Sorg-losigfeit, und ehe man sich's verfah brachen wieber neue Uebelthaten bervor.

Lange mar es in unferer Gegenb ftill gemefen, unb ich jog mit meinem Caumroffe rubig bie gewohnten Pfabe, bis ich eines Tages über bie frifchefate Balbbloge tam und an bem Ranbe bes Begegrabens eine weibliche Geftalt figend, ober vielmehr liegend, fanb. Sie fchien gu fcblafen ober ohnmachtig ju fein. 3ch bemuhte mich um fie, und als fle ihre fconen Augen auffclug und fich in die Sobe richtete, rief fie mit Lebhaftigteit aus: "Wo ift er? habt ihr ihn gefehen?" Ich fragte: "wen?" Sie versetze: "meinen Mann!" Bei ihrem höchst jugenblichen Ansehen war mir biese Antwort unerwartet; boch fuhr ich nur um befto lieber fort ihr beigusteben und fie meiner Theilnahme gu verfichern. 3ch vernahm, bag bie beiben Reifenben fich wegen ber beschwerlichen Fuhrmege von ihrem Bagen entfernt gehabt, um einen nabern Sugmeg eingufchlagen. In ber Rabe feien fle von Bewaffneten überfal-Ien worben, ihr Mann habe fich fechtenb entfernt, fie habe ibm nicht weit folgen fonnen und fei an biefer Stelle liegen geblieben, fie wiffe nicht wie lange. Sie bitte mich inftanbig fie gu verlaffen und ihrem Manne nadzueilen. Sie richtete fich auf ihre guge, und bie fconfte liebenemurbigfte Geftalt ftanb vor mir; boch tonnt' ich leicht bemerten, bag fie fich in einem Buftanbe befinde, in welchem fie bie Beibulfe meiner Mutter unb ber Frau Elifabeth balb beburfen mochte. Wir ftritten und eine Beile: beun ich verlangte fie erft in Sicher-beit zu bringen; fie verlangte zuerft Rachricht von ihrem Manne. Gie wollte fich von feiner Cpur nicht entfernen, und alle meine Borftellungen batten vielleicht nicht acfruchtet, wenn nicht eben ein Commanto unferer Milig, welche burch bie Radricht von neuen lebelthaten rege geworben mar, fich burch ben Balb ber beweat batte. Diefe murben unterrichtet, mit ihnen bas Rothige verabrebet, ber Ort bee Bufammentreffene beftimmt und fo fur biesmal bie Sache gefchlichtet. Befowind verftedte ich meine Rorbe in eine benachbarte Boble, bie mir fcon oftere jur Rieberlage gebient batte, richtete meinen Sattel gum bequemen Sip und bob, nicht ohne eine fonberbare Empfindung, Die icone Raft von bem Manne Rachricht ju geben. Marie laft eine auf mein williges Thier, bas bie gewohnten Pfabe fo- gar febr barum erfuchen, fagte fie. Rann ich fie nicht

gab nebenher zu geben.

36r benft, obne bag ich es weitläufig beidreibe, wie munberlich mir ju Muthe war. Das ich fo lange gefucht, hatte ich wirklich gefunden. Es war mir als wenn ich traumte, und bann gleich wieber als ob ich aus einem Traume erwachte. Diefe himmlifche Bestalt, wie ich fie gleichsam in ber Luft fcweben und vor ben grunen Baumen fich ber bewegen fab, fam mir jest wie ein Traum vor, ber burch jene Bilber in ber Ca-pelle fich in meiner Secle erzeugte. Balb fcienen mir jene Bilber nur Traume gemefen ju fein, bie fich bier in eine icone Wirklichkeit auflöften. 3ch fragte fle manches, fie antwortete mir fanft und gefällig, wie es einer anftanbig Betrubten giemt. Dft bat fie mich, wenn wir auf eine entblogte bobe tamen, ftille gu hal-ten, mich umzuschen, zu borchen. Gie bat mich mit folder Unmuth, mit einem folden tiefwunfdenben Blid unter ihren langen ichwarzen Augenwimpern bervor, bağ ich Alles thun mußte, mas nur möglich mar; ja, ich erfletterte eine freistehenbe, bobe, aftlose Ficte. Mie mar mir biefes Runftftud meines Banbmerte willfommener gewesen; nie batte ich mit mehr Bufriebenheit von ahnlichen Gipfeln, bei Festen und Jahrmart-ten, Banbern und feibene Tucher heruntergeholt. Doch fam ich biefesmal leiber ohne Ausbeute; auch oben fab und horte ich nichts. Enblich rief fie felbft mir berabals ich enblich beim Berabgleiten mich in giemlicher Bobe lodließ und herunterfprang, that fie einen Schrei, und eine fuße Freundlichkeit verbreitete fich über ihr Geficht, ba fie mich unbeschabigt vor fich fab.

Bas foll ich euch lange von ben hundert Aufmert-famteiten unterhalten, womit ich ihr ben gangen Deg über angenehm zu werben, fle zu zerstreuen suchte. Und wie fonnte ich es auch! benn bas ift eben bie Gigenschaft ber mabren Aufmerksamteit, baß fie im Augenblid bas Richts ju Allem macht. Für mein Gefühl waren bie Blumen, bie ich ihr brach, bie fernen Gegenben, bie ich ihr zeigte, bie Berge, bie Balber, bie ich ihr nannte, fo viel toftbare Schabe, bie ich ihr jugueignen bachte, um mich mit ihr in Berhaltniß ju feben, wie

man es burd Gefdente ju thun fucht. Soon hatte fie mich fur bas gange Leben gewonnen, als wir in bem Orte vor ber Thure jener guten Fran anlangten und ich icon eine ichmergliche Trennung vor mir fab. Rochmale burchlief ich ihre gange Geftalt, und ale meine Augen an ben Fuß herabtamen, budte ich mich, ale wenn ich etwas am Gurte gu thun batte, und fußte ben niedlichsten Souh, ben ich in meinem Reben gesehen hatte, boch ohne baß fie es merfte. 3ch half ihr herunter, fprang bie Stufen hinauf und rief in die Sausibure: Frau Glifabeth, ihr werdet heimge-fucht! Die Gute trat hervor und ich fah ihr uber bie Schultern jum Saufe binaus, wie bas ichone Befen bie Stufen heraufflieg, mit anmuthiger Trauer und innerlichem ichmerzlichem Selbstgefühl, bann meine würdige Alte freundlich umarmte, und sich von ihr in bas bessere Zimmer leiten ließ. Sie schlossen sich ein und ich stand bei meinem Esel vor der Thur, wie einer, ber koftbare Baaren abgelaben hat und wieber ein eben fo armer Treiber ift ale vorher."

#### Der Lilienftangel.

3d gauberte noch mich zu entfernen, benn ich war unichluffig mas ich thun follte, ale Fran Elifabeth unter bie Thure trat und mich erfuchte meine Mutter gu ihr zu berufen, alebann umberzugeben und mo möglich

nicht an, fagte Frau Elifabeth, und wir trennten und. In furger Beit erreichte ich unfere Bohnung; meine Rutter war bereit noch biefen Abend hinabjugchen und ber jungen Fremben hülfreich ju fein. Ich eilte nach bem Lanbe hinunter und hoffte bei bem Amtmann bie ficherften Radrichten zu erhalten. Allein er war noch felbit in Ungewißheit, und weil er mich fannte, bieß er mich bie Racht bei ihm verweilen. Gie ward mir unenblich lang und immer hatte ich bie fcone Geftalt vor Augen, wie fie auf bem Thiere ichmanfte und fo fcmerghaft freundlich ju mir herunterfah. Jeben Augenblid hofft' ich auf Nachricht. Ich gonnte und munschte bem guten Chemann bas Leben, und boch mochte ich fie mir fo gern als Wittme benten. Das ftreifenbe Commanbo fant fich nach und nach zusammen und nach mancherlei abmechselnben Berüchten zeigte fich endlich bie Bewißbeit, bag ber Wagen gerettet, ber ungludliche Gatte aber an feinen Wunden in bem benachbarten Dorfe geftorben fet. Auch vernahm ich, bag nach ber früheren Abrebe einige gegangen waren biefe Trauerbotichaft ber Frau Elisabeth ju verfündigen. Alfo hatte ich bort nichts mehr ju ihnn, noch ju leiften, und boch trieb mich eine unenbliche Ungebulb, ein unermefliches Berlangen burch Berg und Balb wieber vor ihre Thure. Es mar Racht, bas Saus verichloffen, ich fab Licht in ben Bimmern, ich fab Schatten fich an ben Borbangen bewegen, und fo faß ich gegenüber auf einer Bant, immer im Begriff anzuklopfen und immer von mancherlei Betrachtungen gurudgehalten.

Sebod mas ergabl' ich umftanblich meiter, mas eigentlich tein Intereffe bat. Genug, auch am folgenben Morgen nahm man mich nicht ins Saus auf. Dan wußte bie traurige Radricht, man beburfte meiner nicht mehr; man foidte mich ju meinem Bater, an meine Arbeit; man antwortete nicht auf meine Fragen; man wollte mich los fein.

Acht Tage hatte man es fo mit mir getrieben, als mich endlich Frau Elifabeth hereinrief. Tretet fachte auf, mein Freund, fagte fie, aber tommt getroft naber ! Sie führte mich in ein reinliches Rimmer, wo ich in ber Ede burch halbgeöffnete Bettvorhange meine Schone aufrecht sigen fab. Frau Elisabeth trat zu ihr, gleich-fam um mich zu melben, hub etwas vom Bette auf und brachte mir's entgegen; in bas weißeste Beug gewidelt ben schönsten Anaben. Frau Elisabeth hielt ihn gerabe amifchen mich und bie Mutter, und auf ber Stelle fiel mir ber Lilienstängel ein, ber fich auf bem Bilbe gwi-fchen Maria und Sofeph, ale Beuge eines reinen Berhaltniffes aus ber Erbe bebt. Bon bem Augenblide an war mir aller Drud vom herzen genommen ; ich war meiner Sache, ich war meines Gluds gewiß. 3ch tonnte mit Freiheit ju ihr treten, mit ihr fprechen, ihr himmlifches Auge ertragen, ben Knaben auf ben Arm nehmen, und ihm einen berglichen Ruß auf bie Stirn bruden.

Wie bante ich euch für eure Reigung gu biefem vermail'ten Rinbe! fagte bie Mutter. - Unbebachtfam unb lebhaft rief ich aus: Es ift feine Baife mehr, wenn ibr wollt!

Frau Elifabeth, fluger ale ich, nahm mir bas Rinb ab unb mußte mich zu entfernen.

Roch immer bient mir bas Anbenten jener Beit gur gludlichften Unterhaltung, wenn ich unfere Berge unb Thaler zu burdmanbern genothigt bin. Roch weiß ich mir ben fleinften Umftanb jurudgurufen, womit ich euch jeboch, wie billig, verschone. Wochen gingen vor-

noch einmal felbft forechen? verfette ich. Das geht laubten ihr einen Bohnort nach Belieben. Erft verweilte fie bei Frau Elifabeth; bann besuchte fie uns, meiner Mutter und mir fur fo vielen und freundlichen Beiftand zu banken. Sie gefiel fich bei une und ich fcmeichelte mir, es geschehe jum Theil um meinenvil-len. Was ich jeboch fo gern gefagt hatte und nicht gu fagen wagte, fam auf eine fonberbare und liebliche Beise jur Sprache, ale ich fle in bie Capelle führte, bie ich schon bamale ju einem wohnbaren Saal umgeschaffen hatte. 3ch zeigte und erflarte ihr bie Bilber, eine nach bem anbern und entwidelte babei bie Pflichten eines Pflegevatere auf eine fo lebenbige bergliche Beife, bag ihr bie Thranen in bie Augen traten und ich mit meiner Bilberbeutung nicht ju Enbe fommen founte. 3ch glaubte ihrer Reigung gewiß ju fein, ob ich gleich nicht ftolg genug mar, bas Anbenten ihres Mannes fo fonell auslofden ju wollen. Das Gefes verpflichtet bie Bittmen ju einem Trauerjahre, und gewiß ift eine folche Epoche, bie ben Bechfel aller irbifden Dinge in fich begreift, einem fühlenben Bergen nothig, um bie fchmerglichen Ginbrude eines großen Berluftes zu milbern. Man fieht bie Blumen welfen und bie Blatter fallen, aber man fieht auch Fruchte reifen und neue Rnofpen feimen. Das Leben gebort ben Lebenbigen an, und wer lebt, muß auf Bechfel gefaßt fein.

36 fprach nun mit meiner Mutter über bie Angelegenheit, bie mir fo fehr am Bergen lag. Gie entbedte mir barauf, wie fcmerglich Marien ber Tob ibres Mannes gewesen und wie fie fich gang allein burch ben Gebanten, baß fie für bas Rind leben muffe, wieber aufgerichtet habe. Meine Reigung mar ben Frauen nicht unbefannt geblieben, und fcon batte fich Marie an bie Borftellung gewöhnt, mit und ju leben. Gie verweilte noch eine Beitlang in ber Rachbarichaft, bann jog fie ju une berauf und wir verlebten noch eine Beile in bem frommften und gludlichften Brautftanbe. Enblich verbanben wir und. Jenes erfte Gefühl, bas uns jufammengeführt hatte, verlor fich nicht. Die Pflichten und Freuben bes Pflegevatere und Batere vereinigten fich; und fo überfdritt gwar unfere fleine Familie, indem fie fich vermehrte, ihr Borbild an Bahl ber Perfonen, aber bie Tugenben jenes Mufterbilbes an Treue und Reinheit ber Gesinnungen wurben von und heilig bewahrt und geubt. Und fo erhalten wir auch mit freundlicher Gewohnheit ben außern Schein, ju bem wir jufallig gelangt, und ber fo gut ju unferm Innern paßt: benn ob wir gleich alle gute Fußganger und ruftige Trager finb, fo bleibt bas laftbare Thier boch immer in unferer Gefellichaft, um eine ober bie anbere Burbe fortgubringen, wenn und ein Gefcaft ober Befuch burch biefe Berge und Thaler notbigt. Bie 3hr uns geftern angetroffen habt, fo fennt uns bie gange Gegend, und wir find ftolg barauf, bag unfer Banbel von ber Art ift, um jenen beiligen Ramen und Gestalten, ju beren Rachahmung wir und befen-nen, feine Schanbe ju machen."

#### Drittes Capitel. Bilbelm an Ratalien.

Co eben ichließe ich eine angenehme, halb munberbare Geschichte, bie ich für bich aus bem Munbe eines wadern Mannes aufgeschrieben habe. Wenn co nicht gang feine Borte find, wenn ich bie und ba meine Gefinnungen, bei Belegenheit ber Seinigen, ausgebrudt über; Raria hatte sich erholt, ich sonnte sie öter seine, habe, so war es eiter Bermanbischaft, die ich bier mein Umgang mit ihr war eine Folge von Olensten mit ihm fühlte, ganz natürlich. Jene Berehrung seinen Ausmerkfamkeiten. Ihre Familienverhältnisse eine Weibes gleicht sie nicht berjenigen, die ich für dich

empfinde? und hat nicht felbft bas Busammentreffen berrn wohl auffpuren, ber fcone Steine bei fich habe biefer Liebenben etwas Nehnliches mit bem unfrigen? und fich auch gut barauf verftunbe." Rach einigem Dag er aber gludlich genug ift, neben bem Thiere bergugeben, bas bie boppelt icone Burbe tragt, bag er mit feinem Familienzug Abends in bas alte Rlofterthor einbringen tann, baß er ungertrennlich von feiner Geliebten, von ben Seinigen ift, barüber barf ich ibn wohl im Stillen beneiben. Dagegen barf ich nicht einmal mein Schicfal beflagen, weil ich bir jugefagt babe, ju fcmeigen und ju bulben, wie bu es auch übernom-

Gar manden fconen Bug bes Bufammenfeine biefer frommen und beitern Menfchen muß ich übergeben: benn wie ließe fich Alles fchreiben! Einige Tage finb mir angenehm vergangen, aber ber britte mabnt mich nun, auf meinen weitern Weg bebacht ju fein.

Mit Felix hatte ich heut einen fleinen Banbel: benn er wollte fast mich nothigen, einen meiner guten Borfabe ju übertreten, bie ich bir angelobt habe. Ginen Fehler, ein Unglud, ein Schidfal ift mir's nun einmal, bag fich, ebe ich mich's verfebe, bie Gefellichaft um mich vermehrt, bag ich mir eine neue Burbe auflade, an ber ich nachher zu tragen und zu fcleppen nicht an Unterhaltung. habe. Mun foll auf meiner Banberfchaft fein britter und ein beständiger Gefelle werben. Bir wollen und follen gu zwei fein und bleiben, und eben fchien fich ein neues, chen nicht erfreuliches, Berhalmig anfnupfen ju wollen.

Bu ben Rinbern bes Saufes, mit benen Felix fich fpielenb tiefe Tage ber ergepte, batte fich ein fleiner, munterer armer Junge gefellt, ber fich eben brauchen und migbrauchen ließ, wie es gerabe bas Spiel mit fich brachte, und fich fehr geschwind bei Felix in Gunft feste. Und ich merfte icon an allerlei Meugerungen, bag biefer fich einen Gespielen für ben nachften Weg auserforen hatte. Der Rnabe ift hier in ber Wegenb befannt, wird wegen feiner Munterfeit überall gebulbet und empfängt gelegentlich ein Almofen. Dir aber gefiel er nicht und ich ersuchte ben Sausherrn, ihn gu entfernen. Das gefcab auch, aber Felix mar unwillig barüber, und es gab eine fleine Scene.

Bei biefer Belegenheit macht' ich eine Entbedung, bie mir angenehm mar. In ber Ede ber Cavelle ober bes Saals ftanb ein Raften mit Steinen, welchen Felir, ber feit unferer Banberung burche Gebirge eine gewaltsame Reigung jum Geftein befommen, eifrig hervorzog und burchsuchte. Es waren fcone, in bie Augen fallenbe Dinge barunter. Unfer Wirth fagte : bas Rind fonne fich auslesen mas es wolle. Es fei ein Freund vor Rurgem von bier weggefenbet. nannte ihn Montan und bu fannft benfen, bag ich mich freute, biefen Ramen gu boren, unter bem einer von unfern beften Freunden reif't, bem wir fo Manches foulbig finb. Inbem to nach Bett und Umftanben jugleich unfere Kleinheit und unfere Große ju fubien. fragte, tann ich hoffen, ihn auf meiner Wanberung Aber es ift ja überhaupt tein achter Genuß als ba, mo balb ju treffen.

Die Nadricht, baf Montan fich in ber Rabe befinbe, hatte Wilhelmen nachbentlich gemacht. Er überlegte, bag es nicht blog bem Bufall überlaffen fei, ob er einen fo werthen Freund wiederfeben folle, und erfunbigte fich baber bei feinem Wirthe, ob man nicht miffe, wobin biefer Reifenbe feinen Beg gerichtet habe. Riemanb hatte bavon nabere Renntnig, unb ichon mar Bilhelm entschloffen, seine Wanberung nach bem erften Plane fortzusegen, als Felix ausrief: "wenn ber nicht auf einmal gemacht?" fragte Felix. — "Schwer-Bater nicht so eigen ware, wir wollten Montan schon lich," versette Montan: "gut Ding will Beile ha-finden." "Auf welche Weise?" fragte Wilhelm. Fe- ben." — "Da unten ift also wieder anderes Gestein,"

Din- und Wiberreben entfolog fich Wilhelm gulebt, ben Berfuch zu machen und babei auf ben verbachtigen Rnaben besto mehr Acht gu geben. Dicfer war balb gefunden und brachte, ba er vernahm, worauf es abgefeben fei, Schlegel und Gifen und einen tuchtigen hammer nebft einem Gadden mit, und lief in feiner bergmannifden Tracht munter vorauf.

Der Weg ging feitwarts abermals bergauf. Die Rinber fprangen miteinanber von Gele ju Tele, über Stod und Stein, über Bach und Quelle, und ohne einen Pfab vor fich zu haben, brang Sis, balb rechts balb linte blidenb, eilig binauf. Da Wilhelm und befonbere ber bepadte Bote nicht fo fcnell folgten, fo machten die Knaben ben Weg mehrmals vor- und rudmarte und fangen und pfiffen. Die Geftalt einiger frember Baume erregten bie Aufmertfaniteit bes felir. ber nunmehr mit ben Larchen- und Birbelbaumen guerft Befanntichaft machte und von ben munberbaren Gengianen angezogen marb. Und fo fehlte es ber befdwerlichen Wanberung von einer Stelle gur anbern

Der fleine Fis ftand auf einmal ftill und horchte. Er winfte bie andern herbei: "hort ihr pochen?" fprach er. "Es ift ber Schall eines hammers, ber ben Fels trifft." — "Bir horen's," versesten bie anbern. — "Das ift Montan!" fagte er, "ober jemand, ber une von ihm Radricht geben tann." - Ale fie bem Schalle nachgingen, ber fich von Beit ju Beit wieberholte, trafen fie auf eine Balbbloge und faben einen fteilen, hoben, nadten Felfen über alles bervorragen, bie hoben Balber felbft tief unter fich laffenb. Auf bem Gipfel erblicten fie eine Derfon. Gie ftanb ju entfernt, um erfannt ju merben. Cogleich machten fich bie Rinber auf, bie fcroffen Pfabe ju erflettern. Bilbelm folgte mit einiger Befdwerlichfeit, ja Gefabr : benn mer querft einen Felfen binauffteigt, geht immer ficherer, weil er fich bie Belegenheit aussucht; einer ber nachfolgt, fieht nur wohin jener gelangt ift, aber nicht wie. Die Rnaben erreichten balb ben Gipfel. und Wilhelm vernahm ein lautes Freubengeschrei. "Es ift Jarno!" rief Felix feinem Bater entgegen, und Jarna trat fogleich an eine fcroffe Stelle, reichte feinem Freunde bie Band und jog ibn aufwarts. Gie umarmten und bewillfommten fich in ber freien Simmeleluft mit Entzuden.

Raum aber batten fie fich losgelaffen, ale Bilbelmen ein Schwindel überfiel, nicht fowohl um feinctbiefes Geftein überblieben von einer großen Daffe, bie willen, ale weil er bie Rinber über bem ungeheuern Abgrunde hangen fab. Jarno bemertte es unb bieg alle fogleich nieberfigen. "Es ift nichts natürlicher," fagte er, "als bag uns vor einem großen Anblick schwindelt, vor bem wir uns unerwartet befinden, um man erft fdwinbeln muß."

"Sind benn bas ba unten bie großen Berge, über bie wir gestiegen sind ?" fragte Felix. "Mie flein seben fle aus! Und hier," fuhr er fort, indem er ein stidden Stein vom Gipfel loslofte, "ift ja schon bas Razengold wieder; das ift ja wohl überall ?"—
"Es ist weit und breit" versetze Jarno; "und da du nach solden Dingen fragst, so merke dir, daß du gegenwärtig auf dem ältesten Gebirge, auf dem frühesten Gestein dieser Welt sige."—
"It denn die Welt siges."—
"It denn die Welt lir verfette: "ber fleine Fis fagte gestern, er wolle ben fagte Felix, "und bort wieber anderes, und immer

wieber anberes!" indem er von ben nachften Bergen gludlich, fo foll man fie retten, ohne biefe Albernheiten auf bie entfernteren unb fo in bie Ebene hinabwies.

Es war ein febr fconer Tag und Jarno ließ fie bie herrliche Ausficht im Gingelnen betrachten. Roch ftanben bie und ba mehrere Gipfel, bem ahnlich worauf fie fic befanben. Ein mittleres Gebirg ichien beranjuftreben, aber erreichte noch lange bie Sobe nicht. Beiter bin verflächte es fich immer mehr; boch zeigten fich wieber feltsam vorspringenbe Gestalten. Enblich wurden auch in ber Ferne bie Geen, bie Fluffe fichtbar und eine fruchtreiche Wegend ichien fich wie ein Deer anszubreiten. Bog fich ber Blid wieber gurud, fo brang er in fcauerliche Tiefen, von Bafferfallen burdraufdt, laborinthifd miteinander jufammenhangenb.

Felir marb bee Fragene nicht mube unb Jarno gefallig genug, ihm jebe Frage ju beantworten : wobei jedoch Bilhelm ju bemerken glaubte, bag ber Lehrer nicht burchaus mahr und aufrichtig fei. Daber, als bie unruhigen Rnaben weiter fletterten, fagte Wilhelm ju seinem Freunde: "Du haft mit dem Kinde über biese Sache nicht gesprochen, wie du mit dir selber barüber sprichst." — "Das ift auch eine ftarfe Forde-rung," versetze Jarno. "Spricht man ja mit sich felbit nicht immer, wie man benft, und es ift Pflicht anbern nur basjenige ju fagen, mas fte aufnehmen konnen. Der Menfc verfteht nichte ale was ihm gemaß ift. Die Rinber an ber Gegenwart feftzuhalten, ihnen eine Benennung, eine Bezeichnung ju überliefern, ift bas Befte mas man thun fann. Sie fragen

ohnehin fruh genug nach ben Urfachen."
"Es ift ihnen nicht zu verbenten," verfette Wilhelm. "Die Mannigfaltigfeit ber Gegenstanbe verwirrt jeben, und es ift bequemer, anstatt fie ju entwickeln, geschwind ju fragen : woher ? und wohin ?" — "Und boch fann man," fagte Jarno, "ba Rinder bie Gegenstände nur oberflächlich feben, mit ihnen vom Berben und vom Bred auch nur oberflächlich reben." - "Die meiften Menichen," erwiberte Wilhelm, "bleiben lebendlanglich in biefem Falle und erreichen nicht jene berrliche Epoche, in ber und bas Fafiliche gemein und albern vorfommt." — "Man fann fie wohl herrlich nennen," verfeste Jarno : "benn es ift ein Mittelguftanb gwifchen Bergweiflung und Bergotterung." - "Lag und bei bem Rnaben verharren," fagte Wilhelm, "ber mir nun vor allem angelegen ift. Er bat nun einmal Freude an bem Geftein gewonnen, feitbem wir auf ber Reife find. Rannft bu mir nicht fo viel mittheilen, baß ich ihm, wenigstend auf eine Beit, genug ihne ?"—
"Das geht nicht an," sagte Jarno. "In einem jeben neuen Kreise muß man zuerst wieber als Kind anfangen, leibenschaftliches Interesse auf die Sache werfen, sich erst an der Schale freuen, dis man zu dem Kerne zu gelangen das Glud hat."
"So sage mir denn," versetze Wilhelm, "wie bist du zu diesen Kenntnissen und Einsichten gelangt? benn

es ist doch so lange noch nicht ber, daß wir aus einan-ber gingen!" — "Mein Freund," versetzte Jarno, "wir mußten uns resigniren, wo nicht für immer, doch für eine gute Zeit. Das erste was einem tüchtigen Menfchen unter folden Umftanben einfällt, ift ein neues Leben zu beginnen. Reue Gegenftanbe finb ihm nicht genug: biefe taugen nur gur Berftreuung; er forbert ein neues Gange und stellt fich gleich in beffen Ritte."
- "Barum benn aber," fiel Bilbelm ibm ein, "gerabe biese Allerfolfamste, biese einsamte aller Rei-gungen ?" — "Eben beshalb," rief Jarno, "weil sie einsieblerisch ist. Die Menschen wollt' ich meiben.

anzutasten; und niemand fragt jemals, ob bu glüdlich ober ungludlich bift." — "Es steht noch nicht so ganz schlimm mit ihnen," versepte Wilhelm lächelnb. — "Ich will bir bein Glüd nicht absprechen," sagte Jarno. "Banbre nur bin, bu zweiter Diogenes! Lag bein Lampchen am hellen Tage nicht verlöschen! Dort binabwarts liegt eine neue Belt vor bir; aber ich will wetten, es geht barin ju, wie in ber alten binter und. Wenn bu nicht tuppeln und Schulben bezahlen fannft, fo bift bu unter ihnen nichts nuge." \_\_\_\_,Unterhalten-ber icheinen fie mir boch," verfette Bilhelm, "als beine ftarren Felfen." \_\_\_,Reineswegs," verfette Sarno: "denn diese find voenigftens nicht zu begreifen."— "Du sucht eine Ausrebe," versetzte Wilhelm, "denn es ift nicht in beiner Art, bich mit Dingen abzugeben, bie feine hoffnung übrig laffen, fie zu begreifen. Get aufrichtig, und fage mir, mas bu an biefen falten und ftarren Liebhabereien gefunben haft?" - "Das ift fcmer von jeber Liebhaberei zu fagen, besonbere von biefer." Dann besann er fich einen Augenblid und fprach: "Buchstaben mögen eine fcone Sache fein, und boch find fie ungulanglich, bie Tone auszubruden; Tone tonnen wir nicht entbehren und boch find fie bei weitem nicht hinreichenb, ben eigentlichen Ginn verlauten zu laffen ; am Enbe fleben wir am Buchftaben und am Zon, und find nicht beffer bran, ale wenn wir fle gang entbehrten; mas mir mittheilen, mas uns überliefert mirb, ift immer nur bas Gemeinfte, ber Mühe gar nicht werth."

"Du willft mir ausweichen," fagte ber Freund: "benn mas foll bas ju biefen Felfen und Baden ?" — "Benn ich nun aber," verfette jener, "eben biefe Spalten und Riffe als Buchstaben behandelte, fie zu entziffern fuchte, fie ju Borten bilbete und fie fertig ju lefen lernte, batteft bu etwas bagegen ?" - "Rein, aber es icheint mir ein weitlaufiges Alphabet." - "Enger als bu bentft, man muß es nur fennen lernen wie ein anberes aud. Die Ratur bat nur Gine Schrift, und ich brauche mich nicht mit fo vielen Rribeleien herumguschleppen. Sier barf ich nicht fürchten, wie wohl gefchieht, wenn ich mich lange und liebevoll mit einem dirigi, wenn abgegeben habe, baß ein scharfer Kriticus fommunt und mir versichert, bas alles fei nur untergeschoben." — Läckelnb versetzte ber Freund: "und boch wirb man auch bier beine Lebensart ftreitig machen."
— "Eben beswegen," fagte jener, "reb' ich mit niemanben barüber und mag auch mit bir eben, weil ich bich liebe, bas folechte Beug von eblen Worten nicht weiter wechseln und betrüglich austauschen."

### Viertes Capitel.

Beibe Freunde waren, nicht ohne Sorgfalt unb Muhe, herabgestiegen, um bie Rinber zu erreichen, bie fich unten an einem schattigen Orte gelagert hatten. Fast eifriger als ber Mundvorrath murben bie gefammelten Steinmufter von Montan und Felix ausgepactt. Der lettere hatte viel ju fragen, ber erftere viel ju benennen. Felix freute fich, bag jener bie Ramen von allen wiffe, und behielt fie fonell im Gebachtnig. Endlich brachte er noch einen hervor und fragte: "wie heißt benn biefer ?" Montan betrachtete ihn mit Berwunderung und fagte: "wo habt ihr ben her ?" Fis antwortete fcnell : "ich habe ihn gefunden, er ift aus biefem Lande."- "Er ift nicht aus biefer Gegenb," verfeste Montan. - Felix freute fich, ben überlegenen Ihnen ift nicht zu helfen, und fie hindern uns, bag Mann in einigem Bweifel zu feben.—,"Du follft einen man fich felbst hilft. Sind sie gludlich, so foll man Ducaten haben," sagte Montan, "wenn du mich an die sie in ihren Albernheiten gewähren lassen; sind sie un- Stelle bringst, wo er ansteht."—,"Der ift leicht zu

verbienen," verfette Fig, "aber nicht gleich."- "Co in ber Ausübung, fo auch im Unterricht ju fonbern bezeichne mir ben Ort genau, bag ich ihn gewiß finben Tann. Das ift aber unmöglich; benn es ift ein Rreugftein, ber von St. Jafob in Compostell fommt, und ben ein Frember verloren hat, wenn bu ihn nicht gar entwendet haft, ba er fo munderbar aussieht."-,,Gebt euren Ducaten," fagte Bib, "bem Reifegefahrten in Bermahrung, und ich will aufrichtig befennen, wo ich ben Stein ber habe. In ber verfallenen Rirche ju St. Joseph befindet fich ein gleichfalls verfallener Altar. Unter ben auseinander gebrochenen obern Steinen bef-felben entbedt' ich eine Schicht von biefem Geftein, bas jenen gur Grundlage biente, und folug bavon fo viel berunter, ale ich habhaft werben fonnte. Balgte man bie obern Steine weg, so wurde gewiß noch viel bavon au finben fein."

"Nimm bein Golbftud," verfette Montan, "bu verbienft ce für biefe Entbedung. Sie ift artig genug. Man freut fich mit Rocht, wenn bie leblofe Ratur ein Bleichniß beffen, mas mir lieben und verebren, bervorbringt. Gie ericheint une in Geftalt einer Gibylle, bie ein Beugniß beffen, was von Ewigfeit her beschloffen ift und erft in ber Beit wirflich werben foll, gum porheilige Schicht, hatten bie Priefter ihren Altar ge-grundet." aus nieberlegt. hierauf ale auf eine munbervolle,

Bilbelm, ber eine Beit lang jugehört und bemerft hatte, bag manche Benennung, manche Bezeichnung wieberfam, wieberholte feinen icon fruber geaußerten Bunfch, bağ Montan ibm fo viel mittbeilen moge, als er jum erften Unterricht bes Anaben nothig batte. -"Gieb bas auf," versette Montan. "Es ift nichts schredlicher ale ein Lehrer, ber nicht mehr weiß, ale bie Souler allenfalls wiffen follen. Ber anbere lehren will, fann wohl oft bas Befte verschweigen mas er weiß, aber er darf nicht halbwissen sein. "—,,Bo sind benn aber so vollkommene Lehrer zu finden?"—,,Die triffft bu febr leicht," verfehte Montan .- ,, 200 benn ?" fagte Wilhelm mit einigem Unglauben. — "Da wo bie Sache zu Sause ist, Die bu lernen willst," versetzte Montan. "Den beften Unterricht gieht man aus vollständiger Umgebung. Lernst bu nicht frembe Sprachen in ben Lanbern am beften, mo fie ju Baufe find? mo nur biefe und feine andere bein Dhr berührt?"-,,Unb fo marft bu," fragte Bilhelm, "zwischen ben Gebirgen gur Kenntniß ber Gebirge gelangt?"— "Das versteht fich." - "Dhne mit Menfchen umzugeben?" fragte Bilhelm .- "Benigftens nur mit Menfchen," verfeste jener, "bie bergartig maren. Da mo Dygmaen, angereigt burch Metallabern, ben Gele burchmublen, bas Innere ber Erbe juganglich maden und auf alle Weife bie schwersten Aufgaben ju lofen fuchen, ba ift ber Drt, wo ber wißbegierige Denfenbe feinen Dlat nebmen foll. Er fieht handeln, thun, lagt gescheben und erfreut sich bes Gegludten und Miggludten. Was nust, ift nur ein Theil bes Bebeutenben; um einen Gegenstand gang ju besiten, ju beherrichen, muß man ihn um fein felbft willen ftubiren. Inbem ich aber bom bochften und letten fpreche, wogu man fich erft fpåt burd vieles und reiches Gemahrmerben emborbebt. feh' ich bie Rnaben vor une, bei benen flingt es gang anberd. Jebe Art von Thatigfeit möchte bas Rinb ergreifen, weil alles leicht ausfieht, mas vortrefflich ausgeubt wirb. Aller Anfang ift fcwer! Das mag in einem gewiffen Sinne mahr fein; allgemeiner aber fann man fagen: aller Anfang ift leicht, und bie letten Stufen werben am fdwerften und feltenften erftiegen."

feien?"-,,3ch weiß mir nichte Anberes noch Befferes," erwiberte jener. "Bas ber Menfc leiften foll, muß fich ale ein zweites Gelbft von ihm ablofen, unb wie fonnte bas möglich fein, mare fein erftes Gelbft nicht gang bavon burchbrungen." - "Man hat aber bod eine vielfeitige Bilbung für vortheilhaft und noth-wendig gehalten." — "Sie tann es auch fein ju ihrer Beit," verfeste jener; "Bielfeitigfeit bereitet eigentlich nur bas Clement vor, worin ber Einfeitige wirfen fann, bem eben jest genug Raum gegeben ift. Ja ce ift jebo bie Beit ber Einseltigleiten; wohl bem, ber es begreift, für fich und andere in biefem Ginne wirft. Bei gemiffen Dingen verftebt fich's burchaus und fogleich. Uebe bich jum tuchtigen Bioliniften und fei verfichert, ber Capellmeifter wird bir beinen Plat im Orchefter mit Gunft anweisen. Dache ein Organ aus bir unb erwarte, mas fur eine Stelle bir bie Denfcheit im allgemeinen Leben wohlmeinenb zugeftehen merbe. Lag une abbrechen! Ber es nicht glauben will, ber gebe feinen Weg, auch ber gelingt zuweilen; ich aber fager von unten hinauf zu bienen ift überall nothig. Sich auf ein handwerf zu beschränken ift bas Beste. Für ben geringften Ropf wird es immer ein Bandwert, für ben befferen eine Runft, und ber befte, wenn er Gins thut, thut er Alled, ober um weniger parabor gu fein, in bem Ginen, mas er recht thut, fieht er bas Gleichniß von Allem, mas recht gethan wirb.

Diefes Gefprach, bas wir nur ffigenhaft wieber liefern, verzog fich bis Connenuntergang, ber, fo berrlich er war, boch bie Gefellichaft nachbenten ließ, wo man bie Racht zubringen wollte. — "Unter Dach mußte ich euch nicht zu führen," fagte Fit; "wollt ihr aber bet einem guten alten Röhler, an warmer Stätte bie Racht versithen ober verliegen, so feib ihr willfommen." Und fo folgten fie thm alle burch munbersame Pfabe jum ftillen Ort, wo fich ein jeber balb einbeimiich fublen

In ber Mitte eines beschränften Balbraums lag bampfenb und marmenb ber wohlgewolbte Roblenmeiler, an ber Seite bie Butte von Tannenreifern, ein belles Feuerchen baneben. Man fette fich, man richtete fich ein. Die Rinber maren fogleich um bie Roblersfrau gefcaftig, welche, gaftfreundlich bemubt, erhipte Brobfdnitten mit Butter ju tranfen und burdgieben ju laffen, foftlich fette Biffen ben bungrig Lufternen bereitete.

Inbeg nun barauf bie Anaben burch bie taum erbellten Fichtenftamme Berftedens fpielten, wie Bolfe beulten, wie hunde bellten, fo bag auch wohl ein berghafter Banberer barüber hatte erichreden mogen, befprachen fich bie Freunde vertraulich über ihre Buftanbe. Run aber geborte ju ben fonberbaren Ber-pflichtungen ber Entfagenben auch bie: bag fie, jufammentreffenb, weber vom Bergangenen noch Runftigen fprechen burften, nur bas Gegenwartige follte fie befdaftigen.

Sarno, ber von bergmannifden Unternehmungen und ben bazu erforberlichen Renntniffen und Thatfähigfeiten ben Ginn voll hatte, trug Bilhelmen auf bas Genauefte und Bollftanbigfte mit Leibenfchaft vor, was er sich Alles in beiben Welttheilen von solchen Runfteinfichten und Fertigfeiten verfpreche; wovon fic jeboch ber Freund, ber immer nur im menschlichen Bergen ben mabren Schab gesucht, taum einen Begriff machen fonnte, vielmehr julest lächelnb erwiberte: "So flehft bu ja mit bir felbft im Wiberfpruch, inbem Bilhelm, ber inbeffen nachgebacht hatte, fagte ju bu erft in beinen alteren Tagen basjenige ju treiben Montan: "Gollteft bu wirflich zu ber Aeberzeugung anfangft, wozu man von Jugenb auf follte eingeleitet gegriffen haben, bag bie fammtlichen Thatigfeiten, wie fein."- "Reinesmegs!" erwiberte jener: "benn eben. einem hoben Bergbeamten, erzogen wurde, bag ich mit ift nicht fower zu fagen," erwiberte Jarno, "ich halte ben Pochjungen groß geworben bin, auf bem Berg- mich für einen alten Roblenford tuchtig buchener Robgraben mit ihnen fleine Rinbenfdiffden nieberfahren ließ, bas hat mich jurud in biefen Rreis geführt, mo ich mich nun wieber behaglich und vergnügt fühle. Schwerlich fann biefer Köhlerbampf bir gufagen wie mir, ber ich ihn von Rinbheit auf als Beihrauch ein-zuschlurfen gewohnt bin. Ich habe viel in ber Welt versucht und immer baffelbe gefunden: in ber Bewohnbeit ruht bas einzige Behagen bes Menfchen; felbft bas Unangenehme, woran wir une gewöhnten, vermiffen wir ungern. 3ch qualte mich einmal gar lange mit einer Wunde, bie nicht beilen wollte, und ale ich enblich genaß, mar es mir bochft unangenehm, ale ber Chirurg ausblieb, fie nicht mehr verband und bas Frubftud nicht mehr mit mir einnahm."

"Ich möchte aber boch," verfeste Wilhelm, "meinem Sohn einen freieren Blid über bie Belt verfchaffen, als ein beschränktes banbwert zu geben vermag. Dan umgrange ben Menfchen wie man wolle, fo ichaut er boch gulest in feiner Beit umber, und wie fann er bie begreifen, wenn er nicht einigermaßen weiß, was vor-hergegangen ift. Und mußte er nicht mit Erstaunen in jeben Gewürzlaben eintreten, wenn er feinen Begriff von ben Lanbern hatte, woher biefe unentbehrlichen

Seltsamteiten bis ju ihm getommen finb?"
"Bogu bie Umftanbe?" verfette Jarno; "lese er bie Beitungen wie jeber Philifter, und trinte Raffee wie jebe alte Frau. Wenn bu es aber boch nicht laffen tannft, und auf eine volltommene Bilbung so verseffen bift, so begreif' ich nicht, wie bu so blind fein fannft, wie bu noch lange fuchen magft, wie bu nicht fiehft, daß du bich gang in der Rabe einer vortrefflichen Er-giehungsanstalt befindest." — "In der Rabe?" sagte Wilhelm und schüttelte den Kopf. — "Freilich!" ver-setzte sener: "was siehst du hier?" — "Wo denn?" — "Grad' hier vor der Rase." Jamo freckte seinen Zeigefinger aus und beutete und rief ungebulbig: "mas ift benn bas?" — "Run benn!" fagte Wilhelm, "ein Rohlenmeiler; aber mas foll bas hierzu?" - "Gut! enblich! ein Roblenmeiler! Wie verfahrt man, um ihn angurichten ?" - "Man ftellt Scheite an und übereinandert"—"Wenn das gethan ift, was geschiebt fer-ner?"—"Wie mir scheint," sagte Wilhelm, "willt du auf Sofratische Weise mir bie Ehre anthun, mir begreiflich zu machen, mich betennen zu laffen, bag ich außerft abfurd und bidftirnig fei."
"Reineswegs!" verfette Jarno: "fabre fort, mein

Freund, punttlich ju antworten. Alfo! mas gefdiebt nun, wenn ber regelmäßige Bolgftoß bicht unb boch luftig geschichtet worben?"- "Run benn! man gunbet ihn an." - "Und wenn er nun burchans entgunbet ift, wenn bie Flamme burch jebe Ripe burchichlagt, wie beträgt man fich? lagt man's fortbrennen?" nedwege! man bedt eilig mit Rafen und Erbe, mit Roblengestiebe und mas man bei ber Banb bat, bie burch und burch bringende Flamme gu." - "Um fie auszulöschen ?" - "Reineswegs! um fie ju bampfen. -.. Und also lagt man ibr so viel Luft als nothig, bag fic Alles mit Gluth burdgiebe, bamit Alles recht gabr werbe. Alebann verschließt man jebe Ripe, verhinbert jeben Ausbruch, bamit ja Alles nach und nach in fich felbit verlösche, verfohle, verfühle, gulett auseinanber gezogen, ale verfäufliche Baare an Schmieb und Schloffer, an Bader und Roch abgelaffen und, wenn co ju Rugen und Frommen ber lieben Chriftenbeit genugfant gebient, ale Afche von Bafcherinnen und Geifenfiebern verbraucht merbe."

"Dun " norfette Wilhelm lachenb, "in Bezug ge

bag ich in meiner Rindheit bei einem liebenden Obeim, biefes Gleichniß, wie flehft bu bich benn an ?"-...,Das len, babei aber erlaub' ich mir bie Gigenheit, mich nur um mein felbft willen gu verbrennen, beswegen ich benn ben Leuten gar munberlich vorfomme." -– "Unb mich," fagte Wilhelm, "wie wirft bu mich behan-beln?"-, Jest besonbers," fagte Jarno, "feh' ich bich an, wie einen Banberstab, ber bie wunderliche Eigenfchaft bat, in jeber Ede ju grunen, wo man ibn binftellt, nirgende aber Burgel ju faffen. Run male bir bas Gleichniß weiter aus und lerne begreifen, wenn weber Forfter noch Gartner, weber Robler noch Tifchler, noch irgend ein Sandwerfer aus bir etwas ju maden weiß.

Unter foldem Gefprad nun jog Wilhelm, ich weiß nicht zu welchem Gebrauch, etwas aus bem Bufen, bas halb wie ein Befted ausfab, und von Montan ale ein altbefanntes angefprochen murbe. Unfer Freund laugnete nicht, bag er es als eine Art von Setifch bei fich trage, in bem Aberglauben, fein Schidfal bange gewiffermaßen von beffen Befit ab.

Bas es aber gewefen, burfen wir an biefer Stelle bem Lefer noch nicht vertrauen, fo viel aber muffen wir fagen, bağ bieran fich ein Gefprach antnupfte, beffen Refultate fich enblich babin ergaben, bag Bilbelm befannte: wie er foon langft geneigt fei, einem gewiffen befonbern Befchafte, einer gang eigentlich nuplichen Runft fich ju wibmen, vorausgefest Montan werbe fich bei ben Berbunbeten babin verwenben, bag bie laftigfte aller Lebensbebingungen, nicht langer ale brei Tage an einem Orte ju verweilen, balbigft aufgehoben und ihm vergonnt werbe, fich ju Erreichung feines Bredes ba ober bort, wie es ihm belieben moge, aufzuhal-ten. Dies verfprach Montan zu bewirken, nachbem jener feierlich angelobt batte, bie vertraulich ausgefprodene Absicht unablaffig ju verfolgen und ben einmal gefaßten Borfat auf bas Treulichfte festzuhalten.

Diefes Alles ernftlich burchfprechenb und einanber unablaffig erwibernb waren fie von ihrer Nachtstätte, wo fich eine munberlich verbachtige Gefellichaft nach und nach versammelt hatte, bei Tagesanbruch aus bem Balb auf eine Bloge gefommen, an ber fie einiges Bilb antrafen, bas befonbers bem froblich auffaffenben Felix viel Freube machte. Man bereitete fich jum Scheiben, benn bier beuteten bie Pfabe nach verfchiebenen Simmelegegenben. Fig marb nun über bie verfciebenen Richtungen befragt, ber aber gerftreut fcien, und gegen feine Gewohnheit verworrene Antworten gab.

"Du bift überhaupt ein Schelm," fagte Jarno; biefe Manner heute Racht, bie fich um une berum festen, tanuteft bu alle. Es waren bolghauer unb Bergleute, bas mochte bingeben, aber bie letten balt' ich für Schmuggler, für Wilbbiebe, und ber lange, gang lette, ber immer Beiden in ben Sanb fdrieb und ben bie anbern mit einiger Achtung behanbelten, war gewiß ein Schabgraber, mit bem bu unter ber Dede fpielft."
"Es finb alles gute Leute," ließ Fis fich barauf

vernehmen; "fle nabren fich fummerlich, und wenn fle mandmal etwas thun, mas bie anbern verbieten, fo find es arme Teufel, bie fich felbft etwas erlauben muffen, nur um ju leben.

Eigentlich aber mar ber fleine fcelmifche Junge, ba er Borbereitungen ber Freunde fich ju trennen bemerfte, nachbenflich; er überlegte fich etwas im Stillen, benn er ftanb zweifelhaft, welchen von beiben Theilen er folgen follte. Er berechnete feinen Bortheil: Bater unb Sohn gingen leichtsinnig mit bem Silber um, Jarno aber gar mit bem Golbe; biefen nicht loszulaffen bielt er fire Befte. Daber ergriff er fogleich eine bargebo-

tene Gelegenheit, und als im Scheiben Jarno ju ihm von Golb gu fein, mit Schmelz geziert. fagte: "nun, wenn ich nach St. Joseph komme, will ich sein, ob bu ehrlich bift, ich werbe ben Areugstein und ben verfallenen Altar fichen." "Ihr werbet nichts finden," fagte Fis, "und ich werbe boch ehrlich bleiben; ber Stein ift borther, aber ich habe fammtliche Stude weggeschaft und fie bier oben vermahrt. Es ift ein toftbarce Geftein, ohne baffelbe läßt fich fein Schap heben; : man bezahlt mir ein fleines Stud gar theuer. 3hr battet gang recht, baber tam meine Befanntichaft mit bem

hagern Manne.

Nun gab es neue Berhandlungen, Fit verpflichtete fich an Sarne, gegen einen nochmaligen Ducaten, in mafiger Entfernung ein tuchtiges Stud biefes feltenen Minerale zu verschaffen, mogegen er ben Gang nach bem Riefenfchloß abrieth, weil aber bennoch Feltz barauf bestand, bem Boten einscharfte, bie Reisenben nicht gu ticf binein gu laffen; benn niemanb finbe fich ans biefen Sohlen und Rluften jemals wieber heraus. Man ichied, und Gig verfprach ju guter Beit in ben Sallen bes Riefenfchloffes wieber einzutreffen.

Der Bote fdyritt voran, bie beiben folgten; jener mar aber faum ben Berg eine Strede hinaufgefchritten, als Felix bemerfte: man gebe nicht ben Weg, auf welchen Fit gebeutet habe. Der Bote verfette jeboch: "ich muß es beffer miffen; benn erft in biefen Tagen bat ein gemaltiger Sturm bie nachfte Balbftrede niebergefturgt; bie freugweis über einander geworfenen Baume ver-fperren biefen Weg; folgt mir, ich bring' euch an Ort und Stelle." Felir verfürzte fich ben befchwerlichen Pfab burch lebhaften Schritt und Sprung von Fels ju Bels, und freute fich über fein erworbenes Wiffen, baß

er nun von Granit ju Granit hupfe.

Und fo ging es aufwarts, bis er enblich auf gufammengestürzten schwarzen Gaulen fteben blieb und auf einmal bas Riefenfchloß vor Augen fab. Wanbe von Caulen ragten auf einem einfamen Gipfel hervor, gefoloffene Gaulenwanbe bilbeten Pforten an Pforten, Gange nach Gangen. Ernftlich marnte ber Bote, fich nicht binein zu verlieren, und an einem fonnigen, über weite Ausficht gebietenben Flede, bie Afchenfpur feiner verle Audignige betterteben Fetete, die Algeerspat feitet-Borgänger bemerkend, war er geschäftig, ein praffeln-bes Heuer zu unterhalten. Indem er nun an solchen Stellen eine frugale Kost ju bereiten schon gewohnt war, und Wilhelm in ber himmelweiten Anssicht, von ber Gegend näher Erkundigung einzog, durch die er zu manbern gebachte, mar Felix verschwunden; er mußte fich in bie Boble verloren baben, auf Rufen und Pfeifen antwortete er nicht und tam nicht wieber gum Bor-

Wilhelm aber, ber, wie es einem Pilger giemt, auf manche Falle vorbereitet war, brachte aus feiner Jagbtafde einen Anaul Binbfaben bervor, banb ibn forgfaltig fest und vertraute fich bem leitenben Beichen, an bem er feinen Gobn bineinzuführen icon bie Abficht gehabt hatte. Go ging er vormarte und ließ von Beit ju Beit fein Pfeifchen erfchallen, lange vergebens. Enblich aber erflang aus ber Tiefe ein foneibenber Pfiff, und balb barauf schaute Felix am Boben aus einer Riuft bes ichwarzen Gesteins hervor. "Bist bu al-lein?" lifpelte bebenklich ber Anabe. — "Gang allein!" verfette ber Bater. - "Reiche mir Scheite, reiche mir Anittel!" fagte ber Rnabe, empfing fie und verfcwanb, nachbem er angftlich gerufen batte: "lag niemand in die Soble!" Rach einiger Beit aber tauchte er wieber auf, forberte noch langeres und ftarferes Solz. Der Bater barrte febnlich auf bie Lofung biefes Rathfels. Enblich erhub fich ber Berwegene fonell aus ber Spalte eine unabsebbare Landschaft, reichlich bebaut und beumb brachte ein Raftchen mit, nicht größer ale ein fleiner Oftavband, von prachtigem altem Anfebn, es foien fceiben.

von Golb zu fein, mit Schmelz geziert. "Stede es zu bir, Bater, und laß es niemanden feben!" Er erzählte barauf mit Baft, wie er, aus innerem geheimen Antrieb, in jene Spalte gefrochen fei, und unten einen bammerhellen Raum gefunden habe. In bemfelben ftand, wie er fagte, ein großer eiferner Raften, zwar nicht verschloffen, beffen Dedel jeboch nicht ju erheben, faum ju luften mar. Um nun barüber Berr ju merben, habe er bie Anittel verlangt, um fie theile ale Stupen unter ben Dedel gu ftellen, theile ale Reile bagwifchen gu fchieben, gulest habe er ben Raften gwar leer, in einer Ede beffelben jeboch bas Prachtbuchlein gefunden. Sie verfprachen fich beebalb beiberfeite ein tiefes Gebeimniß.

Mittag mar vorüber, etwas batte man genoffen, Sit war noch nicht, wie er verfprochen, gefommen; Felix aber, befonbere unruhig, febnte fich von bem Orte meg, wo ber Schat irbifder ober unterirbifder Forberung ausgefest fcbien. Die Gaulen famen ihm fcmarger, bie Boblen tiefer vor. Ein Gebeimnig mar ihm aufgelaben, ein Befit, rechtmäßig ober unrechtmäßig? ficher ober unficher ? Die Ungebulb trieb ihn von ber Stelle, er glaubte bie Gorge los ju werben, wenn er ben Plat

veränberte.

Sie fclugen ben Weg ein nach jenen ausgebehnten Gutern bes großen Lanbbefipere, von beffen Reichthum und Sonberbarfeiten man ihnen fo viel ergablt batte. Felix fprang nicht mehr wie am Morgen, unb alle brei gingen ftunbenlang vor fich bin. Ginigemal wollt' er bas Raftden febn, ber Bater, auf ben Boben hindeutend, wies ihn gur Rube. Run mar er voll Berlangen, Sit moge tommen! Dann icheute er fich wieber vor bem Schelmen, balb pfiff er, um ein Beichen gu geben, bann reute ihn ichon es gethan zu haben, und fo bauerte bas Comanten immerfort, bis Fis endlich fein Pfeifden aus ber Ferne boren ließ. Er entschulbigte fein Außenbleiben vom Riefenfoloffe, er habe fich mit Jarno verfpatet, ber Binbbruch babe ibn gebinbert; bann forfchte er genau, wie es ihnen zwifden Gaulen und boblen gegangen fei ? Bie tief fie vorgebrungen ? Felix ergablte ibn ein Dabreben über bas anbere, balb übermuthig, halb verlegen; er fab ben Bater lachelnb an, gupfie ihn verftoblen und that alles Mögliche, um an ben Tag ju geben, bag er beimlich befige und bag er fich verftelle.

Sie maren enblich auf einen Fuhrweg gelangt, ber fle bequem gu jenen Befitthumern binfuhren follte; Fit aber behauptete einen naberen und befferen Weg ju tennen, auf welchem ber Bote fie nicht begleiten wollte und ben geraben breiten eingeschlagenen Weg vor fich hinging. Die beiben Banberer vertrauten bem lofen Jungen und glaubten moblgethan gu haben, benn nun ging es fteil ben Berg binab, burch einen Balb ber bod- und ichlantftammigften Larchenbaume, ber, immer burchfichtiger werbend, ihnen gulett bie fconfte Befibung, bie man fich nur benten tann, im flarften

Sonnenlichte feben ließ.

Ein großer Garten, nur ber Fruchtbarteit, wie es fchien, gewibmet, lag, obgleich mit Obstbaumen reichlich ausgestattet, offen vor ihren Augen, indem er regelmäßig, in mancherlei Abtheilungen, einen, zwar im gangen abbangigen, boch aber mannigfaltig balb eröhten, balb vertieften Boben bebedte. Mehrere Bohnhaufer lagen barin zerftreut, fo bag ber Raum verichie-benen Befitern anzugehören foien; ber jeboch, wie Gis verficherte, von einem einzigen Beren beherricht unb benutt marb. Heber ben Garten binaus erblidten fie pflangt. Sie tonnten Geen und Fluffe beutlich unterund glaubten nun fogleich im Garten ju fein, ale Wilhelm ftuste, und Sis feine Schabenfreube nicht verbarg : benn eine jabe Rluft am Fufe bes Berges that sich vor ihnen auf und zeigte gegenüber eine bisher verborgene bobe Mauer, foroff genug von außen, ob-gleich von innen burch bas Erbreich vollig ausgefüllt. Ein tiefer Graben trennte fie alfo von bem Garten, in ben fie unmittelbar hineinsahen. — "Wir haben noch binuber einen ziemlichen Umweg zu machen," fagte Big, "wenn wir bie Strafe, bie bineinführt, erreichen wollen. Doch weiß ich auch einen Gingang von biefer Seite, mo wir um ein gutes naber geben. Die Gewolbe, burch bie bas Regenwaffer bei Regenguffen in ben Garten geregelt bineinfturgt, öffnen fich bier; fle finb hoch und breit genug, daß man mit ziemlicher Bequem-lichkeit bindurch fommen fann." Als Relix von Gewolben borte, tonnte er vor Begierbe fich nicht laffen, biefen Gingang ju betreten. Bilbelm folgte ben Rinbern, und fie fliegen ausammen bie gang troden liegenben hohen Stufen biefer Buleitungegewollbe binunter. Sie befanden fich balb im Bellen, bald im Dunkeln, je nachbem von Seitenöffnungeu ber bas Licht bereinfiel, ober von Pfeilern und Banben aufgehalten marb. Enblich gelangten fle auf einen ziemlich gleichen Fled und fchritten langfam vor, ale auf einmal in ihrer Rabe ein Schuß fiel, ju gleicher Beit fich zwei verborgene Gifengitter ichloffen und von beiben Seiten einfperrten. Zwar nicht die ganze Gefellschaft: nur Wilbelm und Felix waren gefangen. Denn Fis, ale ber Coup fiel, fprang fogleich rudwärts, und bas jufchlagende Gitter faßte nur feinen weiten Ermel; er aber, fehr geschwind bas Jadden abwerfent, mar entfloben, ohne fich einen Augenblid aufzuhalten.

Die beiben Eingeferferten hatten taum Beit fich von ihrem Erstaunen ju erholen, als fie Menfchenftimmen vernahmen, welche fich langfam ju nabern ichienen. Balb barauf traten Bemaffnete mit Facteln an bie Gitter und neugieriges Blide, mas fie fur einen Fang möchten gethan haben. Gie fragten zugleich, ob man fich gutwillig ergeben wolle. - "bier fann von feinem Ergeben bie Rebe fein," verfette Wilhelm : "wir finb in eurer Gewalt. Eher haben wir Urfache ju fragen, ob ihr uns iconen wollt. Die einzige Waffe, bie wir bet uns haben, liefere ich euch aus," und mit biefen Worten reichte er feinen birfchfanger burch's Gitter; biefes öffnete fich fogleich und man führte gang gelaffen bie Antommlinge mit fich vorwarts, und als man fle einen Wenbelftieg hinaufgebracht hatte, befanben fie fich balb an einem feltfamen Orte; es mar ein geraumiges reinliches Bimmer, burch fleine unter bem Gefimfe bergebenbe Genfter erleuchtet, bie ungeachtet ber farten Gifenstäbe Licht genug verbreiteten. Für Sipe, Schlafitellen und mas man allenfalls fonft in einer maßigen Berberge verlangen fonnte, mar geforgt, unb es fchien bem, ber fich bier befand, nichts ale bie Frei-

heit zu fehlen. Wilhelm hatte fich bei feinem Gintritt fogleich niebergefest und überbachte ben Buftanb ; Felir bingegen, nachdem er fich von bem Erftaunen erholt hatte, brach in eine unglaubliche Buth aus. Diefe fteilen Banbe. biefe hoben Genfter, biefe feften Thuren, biefe Abgefcbloffenheit, biefe Ginfdrantung mar ihm gang nen. Er fab fich um, er rannte bin und ber, ftampfte mit ben Fugen, weinte, ruttelte an ben Thuren, folug mit ben Fauften bagegen, ja er war im Begriff, mit bem Schabel bawiber ju rennen, hatte nicht Wilhelm ihn gefaßt und mit Rraft festgehalten.

Beffeh bir bas nur gang gelaffen, mein Cobn,"

Sie waren ben Berg hinab immer naber gekommen | fen und nicht aus biefer Lage. Das Geheimnis wird fich aufflaren ; aber ich mußte mich höchlich irren, ober wir finb in feine ichlechten Banbe gefallen. biefe Injoriften : "Dem Unfdulbigen Befreiung unb Erfan, bem Berführten Mitleiben, bem Schulbigen abnbenbe Gerechtigfeit." Aues biefes zeigt uns an, baß biefe Anstalten Berte ber Rothwendigfeit, nicht ber Grausamteit find. Der Mensch hat nur allzusehr Urfache, fich vor bem Menfchen ju founen. Der Digwollenben giebt es gar viele, ber Digthatigen nicht wenige, und um ju leben wie fich's gebort, ift nicht genug immer wohlzuthun."

Felix hatte fich jusammen genommen, warf fich aber fogleich auf eine ber Lagerstätten, ohne weiteres Aeu-fern noch Erwibern. Der Bater ließ nicht ab und fprach ferner: "Lag bir biefe Erfahrung, bie bu fo

früh und unfoulbig machft, ein lebhaftes Beugniß blet-ben, in welchem und in was für einem vollfommenen Sabrhundert bu geboren bift. Welchen Weg mußte nicht bie Menfcheit machen, bis fie babin gelangte, auch gegen Schulbige gelind, gegen Berbrecher iconenb, gegen Unmenschliche menschlich ju fein! Gewiß waren es Manner gottlicher Ratur, die bieg guerft lehrten, bie ihr Leben bamit gubrachten, bie Audubung möglich gu maden und zu befchleunigen. Des Schönen finb bie Menfchen felten fabig, öfter bee Guten; und wie boch muffen wir baber biejenigen halten, bie biefes mit gro-

Ben Aufopferungen zu beforbern fuchen.

Diefe troftlich belehrenben Borte, welche bie Abficht ber einschließenben Umgebung völlig rein ausbrudten, hatte Felix nicht vernommen; er lag im tiefften Schlafe, schöner und frischer als je; benn eine Leibenschaft, wie fle ihn sonst nicht leicht ergriff, hatte sein ganges In-nerste auf bie vollen Wangen hervorgetrieben. Ihn mit Gefälligfeit beschauenb ftanb ber Bater, ale ein wohlgebilbeter junger Mann hereintrat, ber, nachbem er ben Untommling einige Beit freundlich angesehen, anfing ihn über bie Umftanbe ju befragen, bie ihn auf ben ungewöhnlichen Weg und in biefe Falle geführt hatten. Wilhelm ergablte bie Begebenheit gang folicht, überreichte ihm einige Papiere, bie feine Verfon aufzuflaren bienten, und berief fich auf ben Boten, ber nun balb auf bem orbentlichen Bege, von einer andern Seite anlangen muffe. Als biefes alles fo weit im Rlaren war, erfuchte ber Beamte feinen Gaft, ihm gu folgen. Felir mar nicht zu erweden, die Untergebenen trugen ibn baber auf ber tuchtigen Matrage, wie ebemale ben unbewußten Ulpg, in bie freie Luft.

Bilhelm folgte bem Beamten in ein fcones Gartengimmer, mo Erfrifdungen aufgefest murben, bie er genießen sollte, inbessen jener ging an höherer Stelle Bericht abzustatten. Als Felix erwachenb ein gebecktes Tischchen, Obst, Wein, Zwieback und zugleich die Beiterfeit ber offenstehenben Thure bemertte, warb es ihm gang munberlich ju Muthe. Er läuft binaus, er febrt jurud, er glaubt getraumt ju haben; und hatte balb bei so guter Rost und so angenehmer Umgebung ben vorbergegangenen Schreden und alle Bebrangniß, wie einen fcmeren Traum am hellen Morgen, vergeffen.

Der Bote mar angelangt, ber Beamte fam mit ihm und einem anbern ältlichen noch freundlichern Manne jurud, und bie Sache flarte fich folgenbergestalt auf. Der herr biefer Besithung, im höhern Ginne wohlthatig, bag er alles um fich ber jum Thun und Schaffen aufregte, hatte aus feinen unenblichen Baumfoulen. feit mehreren Jahren, fleißigen und forgfältigen Anbauern bie jungen Stamme umfonft, Rachlaffigen um einen gemiffen Preis, und benen bie bamit hanbeln wollten, gleichfalls bod um einen billigen, überlaffen. fing ber Bater an : "benn Ungebulb und Gewalt bei- Aber auch biefe beiben Claffen forberten umfonft, mas

nicht nachgab, fuchten fie bie Stamme ju entwenben. Auf manderlei Weife mar es ihnen gelungen. Diefes verbroß ben Befiger um fo mehr, ba nicht allein bie Baumichulen geplunbert, fonbern auch burch lebereilung verberbt worben maren. Dan hatte Spur, bag fle burch bie Bafferleitung hereingekommen, und beehalb eine folche Gitterfalle mit einem Gelbftschuß eingerichtet, ber aber nur ale Beiden gelten follte. Der fleine Rnabe hatte fich unter manderlei Bormanben im Garten feben laffen, und es mar nichts naturlicher, ale bag er aus Rubnbeit und Schelmerei bie Fremben einen Weg führen wollte, ben er früher gu anberm Bwede ausgefunden. Dan hatte gemunicht feiner hab-haft zu werben; inbeffen murbe fein Wamschen unter anbern gerichtlichen Wegenftanben aufgehoben.

#### Fünftes Capitel.

Auf bem Bege nach bem Schloffe fant unfer Freund gu feiner Bermunberung nichts mas einem alteren Luftgarten, ober einem mobernen Part abnlich gemefen mare; grablinig gepflangte Fruchtbaume, Gemubfelber, große Streden mit Beilfrautern bestellt, unb mas nur irgend brauchbar fonnte geachtet merben, überfah er auf fanft abhängiger Flache mit Ginem Blide. Gin von hohen Linden umichatteter Dlat breitete fich murbig ale Borhalle bes ansehnlichen Gebäubes, eine lange baranftogenbe Allce, gleichen Buchfes und Burbe, gab ju jeber Stunde bes Tage Gelegenheit im Freien gu verfehren und zu lustwandeln. Gintretenb in bas Schloß fanb er bie Banbe ber Sausflur auf eine etgene Beife befleibet ; große geographifche Abbilbungen aller vier Belttheile fielen ihm in bie Augen; ftattliche Treppenmanbe maren gleichfalls mit Abriffen einzelner Reiche gefchmudt, unb, in ben Sauptfaal eingelaffen, fanb er fich umgeben von Profpecten ber merfwurbigften Stabte oben und unten eingefaßt von lanbicaftlider Rachbilbung ber Gegenben, worin fle gelegen finb, alles funstreich bargestellt, so bag bie Gingelnheiten beutlich in bie Augen fielen und jugleich ein ununterbrochener Bezug burchaus bemertbar blieb.

Der Bausberr, ein fleiner lebhafter Dann von Jahren, bewillfommte ben Gaft und fragte, ohne weitere Einleitung, gegen bie Banbe beutenb: ob ihm vielleicht eine biefer Stabte befannt fei, und ob er bafelbft jemale fich aufgehalten? Bon Manchem tonnte nun ber Freund auslangenbe Rechenschaft geben und beweifen, bağ er mehrere Orte nicht allein gefeben, fonbern auch ibre Auftanbe und Gigenbeiten gar mobl zu bemerten

gewußt.

Der Banoberr flingelte und befahl ein Bimmer ben beiben Untommlingen anzuweisen, auch fie fpater jum Abenbeffen ju fubren; bieß geschah benn auch. In einem großen Erbfaale entgegneten ihm zwei Frauengimmer, wovon bie eine mit großer Beiterfeit gu ihm fprach: "Sie finden hier kleine Gefellschaft aber gute: ich, die jungere Richte, heiße herfilie, biefe, meine altere Schwester, nennt man Juliette, bie beiben Berren find Bater und Gobn, Beamte, Die Gie fennen, Sausfreunde, bie alles Bertrauens genießen, bas fie verbienen. Segen wir und!" Die beiben Frauenzimmer nahmen Wilhelm in bie Mitte, bie Beamten fagen an beiben Enben, Felix an ber anbern langen Seite, mo er fich fogleich Berfilien gegenuber gerudt hatte, unb tein Auge von ihr verwenbete.

Rach vorläufigem allgemeinem Gefprach ergriff herfille Gelegenheit zu fagen : "bamit ber Frembe befto foneller mit und vertraut und in unfere Unterhaltung

bie Burbigen umfonft erhielten, und ba man ihnen gelefen wirb, und bag wir une, aus Bufall, Reigung, auch wohl Wiberfpruchsgeift, in die verfchiebenen Lite-raturen getheilt haben. Der Oheim ift fure Italianifche, bie Dame bier nimmt es nicht übel, wenn man fie fur eine vollendete Englanderin halt, ich aber halte mich an bie Frangofen, fofern fie heiter und zierlich finb. Bier, Amtmann Dapa erfreut fich bes beutichen Alterthums, und ber Gohn mag benn wie billig bem neuern, jungern feinen Antheil juwenden. Siernach werben Sie und beurtheilen, biernach Theil nehmen, einstimmen ober ftreiten; in jebem Sinne werben Sie willfommen fein." Und in biefem Sinne belebte fich auch bie Unterhaltung.

Inbeffen mar bie Richtung ber feurigen Blide bes fconen Felix Berfilien feineswege entgangen, fie fühlte fich überrafcht und gefchmeichelt, und fenbete ihm bie vorzüglichsten Biffen, bie er freudig und bantbar em-Teller Aepfel ju ihr hinfah, glaubte fie in ben reigenben Früchten eben fo viel Rivale zu erbliden. Gebacht, gethan, fie faßte einen Apfel und reichte ihn bem heranwachsenben Abenteurer über ben Tifch hinüber; biefer, haftig jugreifend, fing fogleich ju fchalen an; unverwandt aber nach ber reizenden Rachbarin binblidenb schnitt er fich tief in ben Daumen. Das Blut floß lebhaft; Berfille fprang auf, bemubte fich um ibn, und ale fie bas Blut geftillt, folof fle bie Bunbe mit Englischem Pflafter aus ihrem Befted. Inbeffen hatte ber Knabe fie angefaßt und wollte fie nicht loslaffen; bie Störung warb allgemein, bie Tafel aufgeboben unb man bereitete fich gu fcheiben.

"Sie lefen boch auch vor Schlafengehn?" fagte Berfilie ju Bilhelm, "ich fchide Ihnen ein Manuscript, eine Ueberfepung aus bem Frangofifchen von meiner Band, und Gie follen fagen, ob Ihnen viel Artigeres porgefommen ift. Ein verrudtes Dabden tritt auf! bas möchte teine sonberliche Empfehlung fein, aber wenn ich jemals narrisch werben möchte, wie mir mandmal bie Luft antommt, fo mar' ce auf biefe Beife."

#### Die pilgernbe Thorin.

herr von Revanne, ein reicher Privatmann, besitt bie iconften Lanbereien feiner Proving. Rebft Cobn und Schwester bewohnt er ein Schloß, bas eines gurften murbig mare; und in ber That, wenn fein Part, feine Baffer, feine Pachtungen, feine Manufacturen, fein Bauswefen auf feche Meilen umber bie Salfte ber Einwohner ernahren, fo ift er burch fein Anfehn und burch bas Gute, bas er fliftet, wirflich ein Furft.

Bor einigen Jahren fpagierte er an ben Mauern feines Parts bin auf ber Beerftrage und ihm gefiel in einem Luftwälbchen auszurnhen, wo ber Reifenbe gern verweilt. Dochftammige Baume ragen über junges bichtes Gebufch; man ift vor Bind und Conne gefoutt; ein fauber gefaßter Brunnen fenbet feine Baffer über Burgeln, Steine und Rafen. Der Gpagierenbe hatte wie gewöhnlich Buch und Flinte bei fich. Run versuchte er gu lefen, öfters burch Gefang ber Bogel, mandmal burd Banberfdritte angenehm abgezogen und gerftreut.

Ein fconer Morgen mar im Borruden, ale jung und liebenswurbig ein Frauenzimmer fich gegen ihn her bewegte. Sie verließ bie Strafe, indem fie fich Ruhe und Erquidung an bem frifchen Orte zu versprechen schien, wo er fich befand. Sein Buch fiel ihm aus ben Banben, überrascht wie er war. Die Vilgerin mit ben fconften Angen von ber Belt und einem Geficht, burch Bewegung angenehm belebt, zeichnete fich an Rorperbau, Gang und Anftanb bergeftalt aus, bag er eingeweiht werbe, muß ich bekennen, bag bei uns viel unwillfurlich von feinem Plate aufftanb und nach

ber Strafe blidte, um bas Gefolge tommen ju feben, Ruf eben fo beforgt fei als für ihre Tugenb. Diefe bas er hinter ihr vermuthete. Dann jog bie Geftalt abermale, inbem fie fich ebel gegen ihn verbeugte, feine Aufmerkfamteit an fich, und ehrerbietig erwiberte er ben Gruß. Die icone Reifenbe feste fich an ben Rand bes Quells, ohne ein Bort ju fagen und mit einem Seufzer.

Seltsame Wirfung ber Sympathie! rief herr von Revanne, als er mir bie Begebenheit ergablte: biefer Seufger ward in ber Stille von mir erwibert. ዓል blieb fteben, ohne ju wiffen mas ich fagen ober thun follte. Meine Augen maren nicht binreichenb, biefe Bolltommenheiten ju faffen. Ausgestredt wie fie lag, auf einen Elbogen gelehnt, es mar bie iconfte Frauen-geftalt, bie man fich benten tonnte! Ihre Schuhe gaben mir zu eigenen Betrachtungen Unlaß; gang bestaubt beuteten fie auf einen langen jurudgelegten Beg, und boch waren ihre feibenen Strumpfe fo blant, ale maren fie eben unter bem Glattstein hervorgegangen. Ihr aufgezogenes Rleib mar nicht gerbrudt; ihre Baare fchienen biefen Morgen erft gelodt; feines Beifgeug, feine Spigen; fle mar angezogen, ale wenn fle jum Balle geben follte. Auf eine Canbftreicherin beutete nichts an ihr, und boch war fle's; aber eine beflagenswerthe, eine verehrungewürbige.

Bulett benutte ich einige Augenblide, bie fie auf mich warf, fie gu fragen, ob fle allein reife. "Ja, mein herr," fagte fie, "ich bin allein auf ber Welt." -,,Die? Dabame, fie follten ohne Eltern, ohne Befannte fein?"-,,Das wollte ich eben nicht fagen, mein Berr. Eltern hab' ich, und Befannte genug; aber teine Freunde." — "Daran," fuhr ich fort, "fönnen Sie wohl unmöglich Schulb fein. Sie haben eine Geftalt und gewiß auch ein berg, benen fich viel verge-ben läßt."

Sie fühlte bie Art von Borwurf, ben mein Compliment verbarg, und ich machte mir einen guten Begriff von ihrer Erziehung. Sie öffnete gegen mich zwei himmlifche Augen vom volltommenften, reinften Blau, burchfichtig und glangenb; hierauf fagte fie mit eblem Tone: sie konne es einem Chrenmanne, wie ich zu fein icheine, nicht verbenten, wenn er ein junges Dabchen, bas er allein auf ber Lanbstraße treffe, einigermaßen verbächtig halte: ihr fei bas fcon öfter entgegen gewesen; aber, ob fie gleich fremb fei, obgleich niemand bas Recht habe, fie auszuforichen, fo bitte fie boch ju glauben, bag bie Abficht ihrer Reife mit ber gemiffenhafteften Ehrbarteit befteben tonne. Urfachen, von benen fle niemanb Rechenschaft foulbig fei, nothigten fie, ihre Comergen in ber Belt umberguführen. Sie habe gefunden, daß bie Gefahren, die man für ihr Gefchlecht befürchte, nur eingebilbet feien, und bag bie Ehre eines Beibes, felbst unter Strafenraubern, nur bei Somache bes Bergens und ber Grundfage Gefahr

Hebrigens gebe fie nur ju Stunden und auf Wogen, wo fle fich ficher glaube, fpreche nicht mit jebermann und verweile mandmal an ichidlichen Orten, mo fle ihren Unterhalt erwerben fonne burch Dienftleiftung in ber Art, wonach fie erzogen worben. Sier fant ihre Stimme, ihre Augenlieber neigten fich und ich fab einige Thranen ihre Bangen berabfallen.

3d verfeste barauf, bag ich feineswegs an ihrem guten Bertommen zweifle, fo wenig ale einem achtungemerthen Betragen. 3ch bebauere fle nur, bag irgenb eine Rothwenbigfeit fie gu bienen zwinge, ba fie fo werth fcheine, Diener ju finden; und baf ich, ungeachtet einer lebhaften Reugierbe, nicht weiter in fie brin-

Worte ichienen fie abermale ju verleben, benn fie autwortete: Namen und Baterland verberge fie, eben um bes Rufs willen, ber benn boch am Ende meiftentheils weniger Birfliches als Muthmagliches enthalte. Biete fie ihre Dienfte an, fo weise fie Beugniffe ber letten Daufer vor, wo fie etwas geleistet habe, und verhehle nicht, daß fie über Baterland und Familie nicht befragt fein wolle. Darauf bestimme man fich und ftelle bem himmel ober ihrem Worte bie Uniquib ihres ganzen Lebens und ihre Reblichkeit anheim.

Meußerungen biefer Urt ließen feine Beiftesverwirrung bei ber fconen Abenteurerin argmobnen. Berr von Revanne, ber einen folden Entschluß in bie Welt ju laufen nicht gut begreifen fonnte, vermuthete nun, bağ man fle vielleicht gegen ihre Reigung habe verbeirathen wollen. hernach fiel er barauf, ob ce nicht etwa gar Bergweiflung aus Liebe fei; und munberlich genug, wie es aber mehr ju geben pflegt, inbem er ibr Liebe für einen andern gutraute, verliebte er fich felbit und fürchtete, fie mochte weiter reifen. Er fonnte feine Mugen nicht von bem iconen Geficht wegwenden, bas von einem grunen Salblichte verschönert mar. Diemals zeigte, wenn es je Romphen gab, auf ben Rafen fich eine fconere bingeftredt; und bie etwas romanhafte Art biefer Bufammentunft verbreitete einen Reig. bem er nicht ju wiberfteben vermochte.

Dhne baber bie Sache viel naber zu betrachten, bewog herr von Revanne bie fcone Unbefannte, fich nach bem Schloffe führen zu laffen. Sie macht feine Schwierigkeit, fie geht mit und zeigt fich als eine Der-fon, ber bie große Welt bekannt ift. Man bringt Erfrifdungen, welche fle annimmt, ohne falfche Boflichfeit und mit bem anmuthigsten Dank. In Erwartung bes Mittageffens zeigt man ihr bas Baus. Gie bemerft nur, mas Auszeichnung verbient, es fei an Dobein, Malereien, ober es betreffe bie fchidliche Gintheilung ber Bimmer. Sie finbet eine Bibliothef, sie fennt bie guten Bucher, und fpricht barüber mit Gefchmad und Befdeibenheit. Rein Gefdmas, feine Berlegenheit. Bei Tafel ein eben so ebles und natürliches Betragen und ben liebenswürdigften Ton ber Unterhaltung. Go weit ift Alles verftanbig in ihrem Gefprach, und ihr Charafter icheint fo liebenswurdig wie ihre Derfon.

Rach ber Tafel machte fie ein fleiner muthwilliger Bug noch fconer, und indem fle fich an Fraulein Revanne mit einem Lacheln wenbet, fagt fie: ce fci ibr Brauch, ihr Mittagemahl burch eine Arbeit zu bezah-len, und fo oft es ihr an Gelb fehle, Rahnabeln von ben Wirthinnen zu verlangen. Erlauben Gie, fügte fle bingu, bag ich eine Blume auf einem ihrer Stridrabmen laffe, bamit Gie funftig bei beren Anblid ber armen Unbefannten fich erinnern mogen. Fraulein von Revanne versette barauf: bag es ihr sehr leib thue, feinen aufgezogenen Grund zu haben und beshalb bas Bergnugen, ihre Geschicklichfeit ju bewundern entbeb-ren muffe. Alebald wendete bie Pilgerin ihren Blid auf bas Clavier. Go will ich benn, fagte fie, mit Windmunge abtragen, wie es auch ja fonft fcon bie Art umberftreifenber Ganger mar. Gie versuchte bas Instrument mit zwei ober brei Borfpielen, bie eine febr geubte Band anfunbigten. Man zweifelte nicht mehr, baß fle ein Frauenzimmer von Stande fei, ausgeftattet mit allen liebenswurbigen Gefdidlichfeiten. Buerft mar ihr Spiel aufgewedt und glangenb; bann ging fie gu ernften Zonen über, ju Zonen einer tiefen Trauer, bie man jugleich in ihren Augen erblicte. Gie gen wolle, vielmehr mich burch ihre nabere Befannt- netten fich mit Thranen, ihr Gesicht vermandelte fich, ichaft ju überzeugen muniche, bag fie überall für ihren ihre Finger hielten an; aber auf einmal überrafchte fie

febermann, indem fie ein muthwilliges Lieb, mit der schönsten Stimme von der Welt, luftig und lächerlich vorbrachte. Da man in der Folge Ursache hatte zu glauben, daß diese burleste Romanze fie etwas näher angehe, so verzeiht man mir wohl, wenn ich sie bier einschalte.

Mober im Mantel so geschwinde,
Da faum der Lag im Often grant?
Dat wohl ber Freund beim scharfen Winde
Auf einer Moulfabrt sich erbaut?
Wer hoet ibm seinen Sut genommen?
Wag er mit Willen barfuß gehn?
Wie sik er in ben Walb gedommen
Auf ben beschneiten wilden Söhn?

Gar munberlich von warmer Stätte, Wo er fich beffern Spaß versprach. Und wenn er nicht ben Mantel bätte, Wie gräßich wäre leine Schmach! So bat ihn iener Schalt betrogen Und ihm das Bündel abgepadt: Der arme Freund ift ausgezogen, Beinah wie Adam bloß und nack.

Barum auch ging er folde Wege Nach jenem Apfel voll Gefahr! Der freilich fabn im Müblgebege Bite sonst im Parabiese war. Er wirb den Scher; nicht leicht erneuen; Er brüdte schnell sich aus dem haus, Und bricht auf einmal nun im Breien In bitre laute Alagen aus:

36 las in ihren Feuerbliden Doch feine Sube von Berraib! Gie fcien mit mir fich qu entgiden, Inb fann auf folde fchwarge That! Konnt' ich in ihren Armen träumen, Wie meuchlerich ber Bufen folug? Sie bieß ben raschen Amor faumen, Und gunftig war er uns genug.

Sich meiner Liebe ju erfreuen, Der Racht, bie nie ein Enbe nahm, Und erft die Multer anzuschreien Segt eben als ber Worgen lam! Da brang ein Dubend Anverwandten Berein, ein wahrer Menichenftrom! Da famm Britber, gudfen Tanten, Da fann Britber, udefen Tonten,

Das mar ein Toben, mar ein Duthen! Ein jeder schien ein andres Thier. Da forberten sie Kranz und Blüthen Dit graßichem Beschret von mir. Was deringt ibr alle wie von Sinnen Unf den unschulbigen Jüngling ein! Denn selche Schäpe zu gewinnen, Da muß man viel behenber sein.

Weiß Amer seinem schönen Spiele Doch immer zeitig nachzugeln: Er laft fürwahr nicht in ber Mible Die Blumen sechzeln Jahre fiehn. Da raubten sie ben fleben für der flut wollten auch ben Mantel noch. Wie nur so viel verflucht Gefindel Im mengen hause sie het verflucht Gefindel Im engen hause sich verfroch!

Da fprang id auf und tobt' und flucte, Gewiß burch alle burchzugebn,
3ch fab noch einmal bie Berruchte,
Und ach fie war noch immer icon.
Sie alle wichen meinem Grimme:
Doch flog noch manches wilbe Wort,
So mach' id mich mit Donnerstimme
Roch enblich aus ber Höhle fort.

Man soll euch Mabden auf bem Lande Wie Madden aus ben Slabten fliedn ! So lasset bod ben Frann von Einde Die Luft, die Diener auszusiehn. Doch seib ihr auch von den Neübten Und lennt ihr leine zarte Pflicht, So äntert immer die Acliebten, Doch sie verrathen migi ihr nicht. Eo singt er in der Winterstunde, Wo nicht ein armes hälmden grünt. Ich lache seiner tiesen Wunde. Denn wirflich ift sie woldverbient; Eo gebt es siebem, ber am Lage Scin ebles Liedgen frech belügt. Und Rachts, mit allutühner Woce, Bu Umors salfcher Rühle friecht. Wohl war es bebenklich, daß sie sich auf eine solche Weise vergessen sonnte, und bieser Aussall mochte für ein Anzeichen eines Kopfes gelten, der sich nicht immer gleich war. Aber, sagte mir Herr von Revanne, auch wir vergaßen alle Betrachtungen, die wir hätten machen können, ich weiß nicht wie es zuging. Und mußte die unaussprechliche Anmuth, womit sie biese Possen vorbrachte, bestochen haben. Sie spielte necklich, aber mit Einsich. Ihre Kinger gehorchen ihr vollkommen und ihre Stimme war wirklich bezaubernd. Da sie geendbit hatte, erschien sie so geseht wie vorher, und wir glaubten, sie habe nur den Augenblid der Berdauung erheitern wollen.

Balb barauf bat sie um die Erlaubnis, ihren Weg wieder anzutreten; aber auf meinen Wink sagte meine Schwester: wenn sie nicht zu eilen hätte und die Bewirthung ihr nicht mißstele, so würde es uns ein Fest sein, sie mehrere Tage bei uns zu sehen. Ich dachte ihr eine Beschäftigung anzubieten, da sie sich's einmal gesallen ließ zu bleiben. Doch diesen ersten Tag und den ließ zu bleiben. Doch diesen ersten Tag und den folgenden sührten wir ste nur umher. Sie verläugnete sich nicht einen Augenblick: sie war die Vernunft mit aller Anmuth begabt. Ihr Geist war sein und tressen, daß nich einen Augenblick: nie war die Vernunft mit aller Anmuth begabt. Ihr Geist war sein und tressen, daß naß sie gar oft unsere Bewunderung erregte und alle unsere Ausmerksamselt seistlielt. Dabei kannte sie die Gesee eines guten Betragens und übte sie gegen einen jeden von uns, nicht weniger gegen einige Freunde, die uns besuchten, so vollkommen aus, daß wir nicht mehr wußten, wie wir jene Sonderbarkeiten mit einer solchen Erziehung vereinigen sollten.

Ich magte wirflich nicht mehr ihr Dienstvorschläge für mein Saus zu thun. Meine Schwester, ber sie angenehm war, hielt es gleichfalls für Pflicht, bas Zartgefühl ber Unbekannten zu schonen. Jusammen besorgten sie bie häuslichen Dinge, und hier ließ sich bas gute Kind öfters bis zur handarbeit herunter, und wußte sich gleich darauf in Alles zu schien, was hö-

here Anordnung und Berechnung erheischte. In turger Zeit fiellte fie eine Ordnung her, die wir bis jest im Schloffe gar nicht vermißt hatten. Sie war eine fehr verständige Saushälterin; und ba fie bamit

eine sehr verständige Saushälterin; und ba sie damit angefangen hatte, bet und mit und an der Tafel zu sigen, so zog sie sich nicht etwa aus falscher Beschelbenheit zuruch, sondern spetl'te mit und ohne Bebenken fort; aber sie rührte keine Karte, kein Instrument an, als bis sie bie übernommenen Geschäfte zu Ende ge-

bracht hatte.

Run muß ich freilich gefteben, bag mich bas Schidfat biefes Mabchens innigft ju rühren anfing. 3ch bebauerte bie Eltern, bie mahricheinlich eine folche Tochter febr vermißten; ich feufste, bag fo fanfte Tugenben, fo viele Eigenfchaften verloren geben follten. Schon lebte fie mehrere Monate mit une, und ich hoffte, bas Bertrauen, bas wir ihr einzuflößen fuchten, murbe gulett bas Gebeimnif auf ihre Lippen bringen. Bar es ein Unglud, wir tonnten belfen ; mar es ein Gehler, fo ließ fich hoffen, unfere Bermittelung, unfer Beugnif murben ihr Bergebung eines vorübergebenben Irrthums verfchaffen tonnen; aber alle unfere Freund-icafieverficherungen, unfre Bitten felbft waren unwirtsam. Bemertte fie bie Absicht einige Aufflarung von ihr zu gewinnen, fo verftedte fle fic binter allge-meine Sittenfpruche, um fich zu rechtfertigen, ohne uns ju belehren. Bum Beifpiel, wenn wir von ihrem Unglud fprachen: Das Unglud, fagte fle, fallt über Gute und Bofc. Es ift eine wirtfame Argenei, welche bie guten Gafte gugleich mit ben üblen angreift.

Suchten wir bie Urfache ihrer Flucht aus bem vaterlichen Saufe zu entbeden : wenn bas Reb flicht, fagte fle lachelnd, fo ift es barum nicht ichulbig. Fragten greifen wollte, bie einem Manne von Grunbfaben nicht wir, ob fie Berfolgungen erlitten: bas ift bas Schidfal mancher Mabchen von guter Geburt, Berfolgungen gu erfahren und auszuhalten. Wer über eine Beleibigung weint, bem werben mehrere begegnen. Aber wie hatte fie fich entschließen fonnen, ihr Leben ber Robbeit ber Menge auszusepen, ober es wenigstens manchmal ihrem Erbarmen ju verbanten? Darüber lachte fie wieber und fagte: bem Armen, ber ben Reichen bei Tafel begrüßt, fehlt es nicht an Berftanb. Ginmal, als bie Unterhaltung fich jum Scherze neigte, fprachen wir ihr von Liebhabern und fragten fie: ob fie ben froftigen Belben ihrer Romange nicht feune? 3ch weiß noch recht gut, biefes Bort fchien fie ju burchbohren. Gie öffnete gegen mich ein paar Augen, fo ernst und ftreng, bag bie meinigen einen folden Blid nicht aushalten fonnten und fo oft man auch nachber von Liebe fprach, fo fonnte man erwarten, bie Anmuth ihred Wefens und bie Lebhaftigfeit ihres Beiftes getrübt ju feben. Gleich fiel fie in ein Nachbenten, bas wir fur Grubeln hielten, unb bas boch mohl nur Schmers mar. Doch blieb fie im Gangen munter, nur ohne große Lebhaftigfeit, ebel ohne fich ein Anfeben ju geben, gerabe ohne Offenbergigteit, jurudgezogen ohne Aengstlichkeit, eher bulbfam als fanftmuthig, und mehr erkenntlich als berglich gegen Liebtofungen und Soffichfeiten. Gewiß mar es ein Frauenzimmer, gebilbet einem großen Saufe vorzu-ftehn; und boch ichien fle nicht alter ale ein und zwangig Jahre.

So zeigte fich biefe junge unerflarliche Verfon, bie mich gang eingenommen hatte, binnen zwei Sahren, bie es ihr gefiel bei und ju verweilen, bis fie mit einer Thorbeit folog, bie viel feltsamer ift, als ihre Eigenfchaften ehrmurbig und glangend maren. Dein Gobn, junger als ich, wird fich troften konnen; mas mich betrifft, fo fürchte ich fowach genug gu fein fie immer gu

vermiffen.

Run will ich bie Thorheit eines verftanbigen Frauengimmere ergablen, um ju zeigen, bag Thorheit oft nichte weiter fei, als Bernunft unter einem anbern Meußern. Es ift mahr, man wird einen feltsamen Biberfpruch finben zwischen bem eblen Charafter ber Pilgerin und ber tomifchen Lift, beren fie fich bebiente; aber man fennt ja icon zwei ihrer Ungleichheiten, Die Dilgerfcaft felbit und bas Lieb.

Es ift wohl beutlich, bag herr von Revanne in bie Unbefannte verliebt mar. Run mochte er fich freilich auf fein funfzigjabriges Geficht nicht verlaffen, ob er foon fo frifd und mader ausfah ale ein breißiger; vielleicht aber hoffte er burch feine reine findliche Ge-fundheit ju gefallen, burch bie Gute, Beiterfeit, Sanftmuth, Großmuth feines Charafters; vielleicht auch burch fein Bermogen, ob er gleich jart genug gefinnt war, um ju fublen, bag man bas nicht ertauft, mas feinen Preis hat.

Aber ber Gobn von ber anbern Seite, liebensmurbig, gartlich, feurig, ohne fich mehr als fein Bater gu bebenten, fturgte fich über Sals unb Ropf in bas Abenteuer. Erft fucte er vorsichtig bie Unbefannte gu gewinnen, bie ibm burch feines Baters und feiner Zante Lob und Freunbichaft erft recht werth geworben. Er bemühte fich aufrichtig um ein liebenemurbiges Beib, bie feiner Leibenschaft weit über ben gegenwartigen Buftanb erhoht ichien. Ihre Strenge mehr ale ihr Berbienft und ihre Schönheit entflammte ihn; er magte gu reben, gu unternehmen, gu verfprechen.

Der Bater, ohne es felbft ju wollen, gab feiner Be-werbung immer ein etwas vaterliches Anfeben. Er fannte fich und als er feinen Rival erkannt hatte, hoffte er nicht über ibn ju flegen, wenn er nicht au Mitteln Mutterbaubden bewundern, und er fand bie Bernei-

geziemen. Deffen ungeachtet verfolgte er feinen Weg, ob ihm gleich nicht unbefannt mar, bag Gute, ja Bermogen felbft, nur Reizungen find, benen fich ein Frauengimmer mit Borbebacht hingiebt, bie jeboch unwirffam bleiben, fobalb Liebe fich mit ben Reigen und in Begleitung ber Jugend zeigt. Auch machte Berr von Reeiner hochachtungevollen Freundschaft fprach er von einer bauernben, geheimen, gesemäßigen Berbindung. Er beklagte fich auch wohl und fprach bas Wort Undantbarfeit aud. Bewiß fannte er bie nicht, bie er liebte, ale er eines Tages ju ihr fagte: bag viele Bobltbater Hebles für Gutes guruderhielten. Ihm antwortete bie Unbefannte mit Berabheit: viele Wohlthater mochten ihren Begunftigten fammtliche Rechte gern abhanbeln für eine Linfe.

Die fcone Frembe, in bie Bewerbung zweier Begner verwidelt, burch unbefannte Beweggrunde geleitet, scheint feine andere Absicht gehabt zu haben, als fich und anbern alberne Streiche gu erfparen, indem fie in biefen bebentlichen Umftanben einen wunderlichen Ausmeg ergriff. Der Gobn brangte mit ber Rubnbeit feines Alters und brobte, wie gebraudlich, fein Leben ber Unerbittlichen aufzuopfern. Der Bater, etwas weniger unvernünftig, war boch eben fo bringenb; aufrichtig beibe. Diefes liebenemurbige Wefen batte fich bier mohl eines verbienten Buftanbes verfichern fonnen: benn beibe Berren von Revanne betheuren, ibre Ab-

ficht fet gewefen, fie zu heirathen. Aber an bem Beifpiele biefes Mabchens mogen bie Frauen lernen, daß ein rebliches Gemuth, hatte fich auch ber Geift burch Gitelfeit ober wirflichen Babnfinn verirrt, bie Bergenswunden nicht unterhalt, bie es nicht beilen will. Die Pilgerin fühlte, bag fie auf einem außerften Duntte ftebe, mo es ihr mobl nicht leicht fein wurde, fich lange jn vertheibigen. Gie mar in ber Gewalt zweier Liebenben, welche jebe Bubringlichfeit burd bie Reinheit ihrer Absichten entschulbigen fonnten, inbem fle im Ginne batten, ihre Bermegenbeit burch ein feierliches Bunbniß ju rechtfertigen. Go mar es, und fo begriff fie es.

Sie tonnte fich binter Fraulein von Revanne verfcangen; fie unterließ es, ohne 3meifel aus Schonung, aus Achtung für ihre Bohlthater. Gie tommt nicht aus ber Faffung, fie erbenft ein Mittel, jebermann feine Tugend ju erhalten, indem fle bie ihrige bezweifeln läßt. Sie ift mahnsinnig vor Treue, die ihr Liebhaber gewiß nicht verbient, wenn er nicht alle bie Aufopferungen fühlt, und follten fie ihm auch unbefannt

bleiben.

Eines Tages, ale herr von Revanne bie Freundichaft, bie Danfbarteit, bie fie ibm bezeigte, etwas zu lebhaft erwiberte, nahm fle auf einmal ein naives Befen an, bas ihm auffiel. "Ihre Gute, mein Berr, angfligt mich, und laffen Sie mich aufrichtig entbeden warum. 3ch fuble wohl, nur Ihnen bin ich meine gange Dant-3ch jupie wost, nur Ignen vin ich meine gange Dank-barkeit schulbig; aber freilich — "Grausames Mab-chn!" sagte Herr von Revanne, "ich verstehe Sie. Mein Sohn hat Ihr berz gerührt." — "Ach mein herr, babei ist es nicht geblieben. Ich kann nur durch meine Berwirrung ausbrüden — ""Die? Mademoi-selle, Sie waren — " "Ich benke wohl ja," sagte sie, indem sie fat tief verwaldte und eine Kräus nachen. indem fie fich tief verneigte und eine Thrane vorbrach-te, benn niemals fehlt es Franen an einer Thrane bet ihren Schalfheiten, niemals an einer Entschulbigung ibres Unrechte.

Go verliebt herr von Revanne mar, fo mußte er boch biefe neue Art von unschulbiger Aufrichtigfeit unter bem gung febr am Plage. — "Aber, Mabemoifelle, bas ift Thranen öffneten gulegt feine Augen, und in biefer mir gang unbegreiflich —" "Mir auch," sagte fie, und Rubrung lief er gur Tante, zum Bater, ihnen zu sagen: thre Thranen flossen reichlicher. Sie flossen fo lange, Mabemoifelle gebe weg, Mabemoifelle sei ein Engel, bis herr von Revanne am Schluß eines febr verbrießlichen Nachbentens, mit rubiger Diene bas Wort wieber aufnahm und fagte: "bieg flart mich auf! 3ch febe wie lacherlich meine Forberungen finb. 3ch mache 36nen teine Bormurfe, und ale einzige Strafe fur ben Schmerg, ben Gie mir verurfachen, verfpreche ich 36nen von feinem Erbtheile fo viel ale nothig ift, um ju erfahren, ob er Gie fo febr liebt ale ich." — "Ach! mein Berr, erbarmen Sie fich meiner Unfchulb unb fagen ihm nichte bavon."

Berfcwiegenbeit forbern ift nicht bas Mittel fie au erlangen. Rach biefen Schritten erwartete nun bie unbefannte Schone, ihren Liebhaber voll Berbruß unb bochft aufgebracht vor fich gut feben. Balb erfchien er mit einem Blide, ber nieberichmetternbe Worte verfunbigte. Doch er ftodte und fonnte nichts weiter hervor-bringen, als : "Wie ? Mabemoifelle, ift ce möglich?" -,,Run mas benn ? mein Berr," fagte fie, mit einem Licheln, bas bei einer folden Gelegenheit gum Bergreifeln bringen fann. "Bie? mas benn? Geben Sie, Mabemoiselle, Sie find mir ein schönes Befen! Aber wenigstens follte man rechtmäßige Kinber nicht enterben; es ist schon genug, sie anzuklagen. Ja, Ma-bemoiselle, ich burchbringe Ihr Complot mit meinem Bater. Sie geben mir beibe einen Sohn, und es ist mein Bruber, bas bin ich gewiß!"

Mit eben berfelben rubigen und beitern Stirne antwortete ihm bie icone Unfluge: "von Richte find Sie gewiß; co ift weber Ihr Sohn noch Ihr Bruber. Die Rnaben find bosartig; ich habe teinen gewollt; es ift ein armes Madchen, bas ich weiter fuhren will, weiter, gang weit von ben Menfchen, ben Bofen, ben Tho-

ren und ben Ungetreuen.

Darauf ihrem Bergen Luft machenb: "Leben Sie wohl!" fuhr fle fort, "leben Sie wohl, lieber Revanne! Sie haben von Ratur ein rebliches Berg; erhalten Sie bie Grunbfape ber Aufrichtigfeit. Diefe find nicht gefährlich bei einem gegrundeten Reichthum. Sein Sie gut gegen Arme. Wer bie Bitte befummerter Unichulb verachtet, wird einft felbft bitten und nicht erhört werben. Wer fich fein Bebenfen macht, bas Bebenfen eines ichublofen Mabdens ju verachten, wirb bas Opfer werben von Frauen ohne Bebenten. Ber nicht fühlt, mas ein ehrbares Mabchen empfinben muß, wenn man um fie wirbt, ber verbient fie nicht gu erhalten. Ber gegen alle Bernunft, gegen bie Abfichten, gegen ben Plan feiner Familie, ju Gunften feiner Lei-benfchaften, Entwurfe fcmicbet, verbient bie Fructe feiner Leibenschaft zu entbehren und ber Achtung feiner Familie zu ermangeln. Ich glaube wohl, Sie haben mich aufrichtig geliebt; aber, mein lieber Revanne, bie Rape weiß wohl, wem fle ben Bart ledt; und werben Sie jemals ber Beliebte eines würdigen Beibes, fo erinnern Gie fich ber Duble bes Ungetreuen. Lernen Sie an meinem Beifpiel fich auf bie Stanbhaftigfeit und Berfdwiegenheit Ihrer Geliebten verlaffen. wiffen, ob ich untren bin, 3hr Bater weiß es auch. 3ch gebachte burch bie Belt ju rennen und mich allen Ge-fahren auszusepen. Gewiß biejenigen find bie größten, bie mid in biefem Baufe bebroben. Aber weil Gie jung fint, fage ich ce Ihnen allein und im Bertrauen: Manner und Frauen find nur mit Billen ungetreu; und bas mollt' ich bem Freunde von ber Duble beweifen, ber mich vielleicht wieber fieht, wenn fein Berg rein genug fein wird gu vermiffen, mas er verloren bat.

ober vielmehr ein Damon, herumirrend in ber Welt, um alle Bergen ju peinigen. Aber bie Pilgerin batte fo gut fich vorgeseben, bag man fie nicht wieber fanb. Und ale Bater und Sohn fich erflart hatten, zweifelte man nicht mehr an ihrer Unichulb, ihren Talenten, ibrem Bahnfinn. Go viel Muhe fich auch Berr von Revanne feit ber Beit gegeben, mar es ibm boch nicht gelungen, fich bie minbefte Aufflarung über biefe icone Perfon gu verschaffen, bie fo flüchtig wie bie Engel und fo liebenswürdig erschienen mar.

#### Sechstes Capitel.

Rach einer langen und grundlichen Rube, beren bie Banberer wohl beburfen mochten, fprang Felix lebhaft aus bem Bette und eilte fich anzugiehen; ber Bater glaubte zu bemerten mit mehr Sorgfalt ale bieber. Richts faß ihm Inapp noch nett genug, auch hatte er alles neuer und frifcher gewünscht. Er fprang nach bem Garten und hafchte unterwege nur etwas ven ber Bortoft, bie ber Diener fur bie Gafte brachte, weil erft nach einer Stunde bie Frauengimmer im Garten erfceinen murben.

Der Diener mar gewohnt bie Fremben gu unterhalten, und Manches im Saufe vorzuzeigen; fo auch führte er unsern Freund in eine Galerie, worin bloß Portraite aufgehangen und gestellt waren, alles Personen, bie im achtzehnten Jahrhundert gewirft hatten, eine große und herrliche Gesellschaft; Gemalbe, so wie Buften, wo möglich, von vortrefflichen Deiftern. Gie finben, fagte ber Cuftobe, in bem gangen Schloß fein Bilb, bas, auch nur von ferne, auf Religion, Ueberlieferung, Mythologie, Legenbe ober Fabel hinbeutete; unfer Berr will, bag bie Ginbilbungefraft nur geforbert werbe, um fich bas Bahre ju vergegenwärtigen. Wir fabeln fo genug, pflegt er au fagen, als baf mir biefe gefahr-liche Eigenschaft unfere Beiftes burch außere reizenbe Mittel noch fteigern follten.

Die Frage Wilhelms: wenn man ihm aufwarten fonne? ward burch bie nachricht beantwortet: ber Berr fei, nach feiner Gewohnheit, gang früh weggeritten. Er pflege gu fagen: Aufmertfamteit ift bas Leben! Sie werben biefe und andere Spruche, in benen er fich befbiegelt, in ben Welbern über ben Thuren eingeschrieben feben, wie wir g. B. gleich antreffen : Bom Ruslichen burde Wahre jum Schonen.

Die Frauenzimmer hatten fcon unter ben Linben bas Fruhftud bereitet, Felix eulenfpiegelte um fie ber und tractete in allerlei Thorheiten und Bermegenbeiten fich hervorzuthun, eine Abmahnung, einen Bermeis von Berfilien ju erhafden. Run fuchten bie Comeftern burd Aufrichtigfeit und Mittheilung bas Ber-trauen bes fcweigsamen Gaftes, ber ihnen gefiel, zu gewinnen; fie ergablten von einem werthen Better, ber brei Jahre abwesend, jundchft erwartet werbe, von ei-ner murbigen Cante, bie unfern in ihrem Schloffe wohnenb, ale ein Schutgeift ber Familie zu betrachten fei. In frankem Berfall bee Rorpers, in blubenber Gefunbheit bes Beiftes, mar fle gefdilbert, als wenn bie Stimme einer unfichtbar geworbenen Urfibulle rein gottliche Borte über bie menichlichen Dinge gang einfach ausspräche.

Der neue Gaft lentte nun Gefprach unb Frage auf bie Gegenwart. Er munichte ben eblen Dheim in rein entschiedener Thatigfeit gerne naber zu fennen; er ge-Der junge Revanne horte noch ju, ba fie fcon aus- bachte bes angebeuteten Wegs vom Rublichen burchs gesprochen haite. Er ftanb wie vom Blip getroffen; Bahre jum Schonen und suchte bie Borte auf seine Juliettens Beifall ju erwerben bas Glud hatte.

Berfilie, bie bieber ladelnb fcmeigfam geblieben versehte bagegen: "Wir Frauen find in einem beson-bern Buftanbe. Die Maximen ber Manner boren wir immerfort wieberholen, ja wir muffen fle in golbnen Buchftaben über unfern Bauptern feben, unb boch mußten wir Dabden im Stillen bas Umgefehrte ju fagen, bas auch golte, wie es gerabe bier ber Fall ift. Die Schone findet Berehrer auch Freier, und endlich wohl gar einen Mann, bann gelangt fie jum Babren, bas nicht immer bochft erfreulich fein mag, und wenn fie tlug ift, wibmet fie fich bem Rugliden, forgt für Baus und Rinber und verharrt babei. Go habe ich's wenigstens oft gefunden. Wir Mabden haben Beit gu beobachten und ba finben wir meift mas wir nicht fuchten.

Ein Bote vom Oheim traf ein mit ber Radricht, baß fammtliche Gefellschaft auf ein nabes Jagbhaus ju Tifche gelaben fei, man tonne bin reiten und fahren, Berfilie ermabite ju reiten. Felix bat inftanbig, man moge ihm auch ein Pferd geben. Man tam überein, Juliette follte mit Bilhelm fahren und Felix ale Dage feinen erften Ausritt ber Dame feines jungen Bergens gu verbanfen haben.

Inbeffen fuhr Juliette mit bem neuen Freunde burch eine Reibe von Anlagen, welche fammtlich auf Ruten und Genuß hinbeuteten, ja bie ungahligen Fruchtbaume machten zweifelhaft, ob bas Obst alles verzehrt werben

"Sie find burch ein fo wunderliches Borgimmer in unfere Gefellichaft getreten und fanden Manches wirtlich feltfame und fonberbare, fo bag ich vermuthen barf, Sie munichen einen Bufammenhang von allem biefem gu miffen. Alles beruht auf Geift und Ginn meines trefflichen Oheime. Die fraftigen Mannejahre biefes Eblen fielen in ber Beit ber Beccaria und Filangieri; bie Maximen einer allgemeinen Menschlichkeit wirften bamale nach allen Seiten. Dieg Allgemeine jeboch bilbete fich ber ftrebenbe Geift, ber ftrenge Charafter nach Gefinnungen aus, bie fich gang aufe Praftifche bezogen. Er verhehlte und nicht, wie er jenen libera-Ien Bahlfpruch: "Den Meiften bas Befte" nach fei-ner Art verwandelt und "Bielen bas Erwunfchte" gugebacht. Die meiften laffen fich nicht finben noch tennen, mas bas Befte fei noch meniger ausmitteln. Biele jeboch find immer um und ber; mas fie munichen erfabren wir, mas fie munichen follten überlegen mir, und fo lagt fich benn immer Bebeutenbes thun und schaffen. In diesem Sinne, subr sie fort, ist alles mas Sie hier sehen gepflanzt, gebaut, eingerichtet und zwar um eines ganz nahen, leicht fahlichen Zweckes willen ; alles bieß gefcah bem großen naben Bebirg gu Liebe."

Der treffliche Mann, Rraft und Bermogen haltenb, fagte gu fich felbit: "feinem Rinbe ba broben foll es an einer Rirfche, an einem Apfel fehlen, wornach fle mit Recht fo luftern finb; ber Bausfrau foll es nicht an Rohl noch an Ruben, ober fonft einem Gemufe im Topf ermangeln, bamit bem unfeligen Rartoffelgenuß nur einigermaßen bas Gleichgewicht gehalten werbe. In biefem Sinne, auf biefe Weife fucht er zu leiften, wogu ihm fein Befitthum Gelegenheit giebt, und fo haben fich feit manchen Jahren Trager und Tragerinnen gebilbet, welche bas Dbft in bie tiefften Schluchten bee Felegebirges verfäuflich hintragen.

"Ich habe felbft bavon genoffen wie ein Rind," verfeste Wilhelm; "ba wo ich bergleichen nicht angutreffen hoffte zwischen Tannen und Felfen, überraschte mich weniger ein reiner Frommsinn als ein erquidlich frifoes Dbft. Die Gaben bes Geiftes find überall gu Der Dufifer ift gludlicher ale ber Maler, er fpenbet

Beife auszulegen, bas ihm benn gang gut gelang und | Saufe, bie Gefchenke ber Ratur über ben Erbboben fparfam ausgetheilt.

"Ferner bat unfer Burbiger von entfernten Orten Manches ben Gebirgen naber gebracht; in biefen Gebauben am Fuße bin finben fie Galg aufgespeichert unb Gewürze vorrathig. Für Tabat und Branntwein läßt er anbere forgen ; bich feien teine Beburfniffe, fagt er, sonbern Gelüfte und ba murben fich icon Unterhanbler genug finben.

Angelangt am bestimmten Orte, einem geräumigen Försterhause im Walbe, fund sich die Gesellschaft zu-sammen und bereits eine kleine Tafel gebent. "Seben wir und," fagte Berfilie; "bier fteht zwar ber Stuhl bes Dheims, aber gewiß wird er nicht fommen, wie gewöhnlich. Es ift mir gewiffermaßen lieb, bag unfer neuer Gaft, wie ich hore, nicht lange bei und verweilen wird : benn es mußte ihm verbrieflich fein unfer Derfonal tennen ju lernen, es ift bas emig in Romanen und Schauspielen Bieberholte : ein munberlicher Dheim, eine fanfte und eine muntere Richte, eine fluge Tante, Bausgenoffen nach befannter Art; und fame nun gar der Better wieder, fo lernte er einen phantaftifchen Reifenben fennen, ber vielleicht einen noch fonberbarern Gefellen mitbrachte, und fo mare bas leibige Stud erfunben und in Wirflichfeit gefest.

"Die Eigenheiten bes Dheims haben wir zu chren," verfette Juliette; "fie find niemanden gur Laft, ge-reichen vielmehr jebermann gur Bequemlichfeit, eine bestimmte Tageoftunbe ift ibm nun einmal verbrieglich, felten bag er fie einhalt, wie er benn verfichert : eine ber iconften Erfindungen neuerer Beit fei bas Spei-

fen nach ber Rarte."

Unter manchen anbern Gefprachen tamen fie auch auf bie Reigung bes werthen Mannes, überall Inschriften ju belieben. "Meine Schwester," fagte hersilie, "weiß ste fammtlich auszulegen, mit bem Cuftobe verftebt sic's um bie Wette; ich aber finbe, bag man fie alle umfchren fann und baf fle alebann eben fo mahr find, und vielleicht noch mehr." "Ich laugne nicht," verfete Bilbelm, "es find Spruche barunter, bie fich in fich felbft gu vernichten icheinen; fo fab ich 3. B. febr auffallend ange-fchrieben "Befit und Gemeingut;" beben fich biefe beiben Begriffe nicht auf?"

Berfilie fiel ein: "Dergleichen Inschriften, fceint es, hat ber Oheim von Orientalen genommen, bie an allen Banben bie Spruche bes Corans mehr verchren als verstehen." Juliette, ohne sich irren zu lassen, er-miberte auf obige Frage: Umschreiben Sie die wenjgen Worte, fo wird ber Ginn alfobalb bervorleuchten.

Rach einigen Bwifchenreben fuhr Julie fort weiter aufzuflaren, wie es gemeint fei: "Jeber fuche ben Be-fit ber ihm von ber Ratur, von bem Schicfal gegonnt war, ju würdigen, ju erhalten, ju fleigern, er greife mit allen feinen Fertigfeiten fo weit umber ale er ju reichen fabig ift; immer aber bente er babei wie er anbere baran will Theil nehmen laffen : benn nur infofern werben bie Bermogenben gefchapt, ale anbere burch fie genießen."

Indem man fich nun nach Beispielen umfab, fand fich ber Freund erft in feinem Fache; man wetteiferte, man überbot fich um jene latonischen Borte recht mahr gu finden. Warum, bieß ce, verehrt man ben Fürften, ale weil er einen jeben in Thatigfeit feten, forbern, begunftigen und feiner abfoluten Gewalt gleichfam theilhaft machen tann? Warum schaut alles nach bem Reichen, als weil er, ber Beburftigfte, überall Theilnehmer an feinem Ueberfluffe municht. Warum beneiben alle Menfchen ben Dichter? weil feine Ratur bie Mittheilung nothig macht, ja bie Mittheilung felbit ift. bağ ber lette nur giebt, wenn bie Babe fich von ihm absonberte.

Run bieg es ferner im Allgemeinen: jebe Art von Befip foll ber Menfch festhalten, er foll fich jum Mittelpunft machen, von bem bas Gemeingut ausgeben tann; er muß Egoift fein um nicht Egeift ju werben, gufammen halten, bamit er fpenben fonne. Bas foll es beigen, Befig und Gut an bie Armen gu geben ? Löblicher ift, fich für fie ale Bermalter betragen. Dies ift ber Ginn ber Borte Befit und Gemeingut; bas Capital foll niemand angreifen, die Intereffen werben ohnehin im Bettlaufe icon jebermann angeboren.

Man hatte, wie fich im Gefolg bes Gefprachs ergab, bem Obeim vergeworfen, bag ihm feine Guter nicht eintrügen mas fie follten. Er verfepte bagegen : "bas Minbere ber Ginnahme betrachte ich als Ausgabe, bie mir Bergnugen macht, inbem ich anbern baburch bas Leben erleichtere ; ich habe nicht einmal die Mube, baß bicfe Spende burch mich burchgeht und fo fest fich al-

les wieber ins Gleiche.

Dergestalt unterhielten fich bie Frauenzimmer mit bem neuen Freunde gar vielfeitig, und bei immer machfenbem gegenseitigem Bertrauen fprachen fie über einen

gunachft erwarteten Better.

"Bir halten fein munberliches Betragen fur abgerebet mit bem Dheim. Er laßt feit einigen Jahren nichts von fich boren, fendet anmuthige feinen Aufenthalt verblumt anbeutenbe Befchente, fcreibt nun auf einmal gang and ber Rabe, will aber nicht eber gu und tommen bie wir ihm von unfern Buftanben Rachricht geben. Dieg Betragen ift nicht natürlich; mas auch babinter ftede, wir muffen es vor feiner Rudfehr er-Beute Abend geben wir Ihnen einen beft fabren. Briefe, woraus bas Weitere ju erfeben ift." Berfilie feste bingu: "geftern machte ich Gie mit einer thorichten Lanblauferin befannt, heute follen Gie von einem verrudten Reifenben vernehmen."-, Geftebe es nur," fügte Juliette bingu, "biefe Mittheilung ift nicht ohne abfict."

Berfilie fragte fo eben etwas ungebulbig: "wo ber Rachtisch bleibe?" als bie Melbung geschah, ber Oheim erwarte bie Gefellichaft, mit ihm bie Rachfoft in ber großen Laube zu genichen. Auf bem Deimwege be-mertte man eine Felbtuche, die febr emfig ihre blant gereinigten Cafferollen, Schuffeln und Teller flappernb einzupaden beschäftigt war. In einer geräumigen Laube fanb man ben alten herrn an einem runben großen frifchgebedten Tifch, auf welchem fo eben bie fconften Früchte, willtommenes Badwert und bie beften Gußigkeiten, indem fich jene nieberfetten, reichlich aufgetragen wurben. Auf bie Frage bes Oheims: Bas bisher begegnet? Womit man fic unterhalten? fiel Berfilie vorichnell ein: "unfer guter Gaft hatte wohl über Ihre latonifden Infdriften verwirrt merben tonnen, mare ibm Julicite nicht burch einen fortlaufenben Commentar gur Bulfe gefommen." "Du haft es immer mit Julietten gn thun," verfette ber Dheim, "fie ift ein maderes Dabchen, bas noch etwas lernen und begreifen mag."-,,3d mochte vieles gern vergeffen was ich weiß, und was ich begriffen habe, ift auch nicht viel werth," verfeste Berfilte in heiterkeit. Sierauf nahm Wilhelm bas Wort und fagte bebach-

tig: "Rurggefaßte Spruche jeber Art weiß ich zu ehren, befondere wenn fie mich anregen, bas Entgegengefeste ju überfchauen und in Ucbereinstimmung ju bringen." "Gang richtig," ermiberte ber Dheim, "bat boch ber

willfommene Gaben aus, perfonlich unmittelbar, anftatt | fo baß Spatere taum Plat fanden. Die beiben Amtleute waren gefommen, Jager, Pferbebanbiger, Gartner, Förster und andere, benen man nicht gleich ihren Beruf ansehen tonnte. Beber hatte etwas von bem letten Augenblid ju ergablen und mitgutheilen, bas fich ber alte Berr gefallen ließ, auch wohl burch theilnehmenbe Fragen hervorrief, zuleht aber aufftanb, und bie Gefellicaft, bie fich nicht rubren follte, begrußenb, mit ben beiben Amtleuten fich entfernte. Das Dbft batten fich alle, bas Buderwert bie jungen Leute, wenn fie auch ein wenig wilb ausfahen, gar mohl fcmeden laffen. Einer nach bem anbern frand auf, begrüßte bie Bleibenben und ging bavon.

Die Frauenzimmer, welche bemertten, bag ber Gaft auf bas, mas vorging, mit einiger Bermunberung Acht gab, erflarten fich folgenbermaßen: "Gie feben bier abermals bie Wirfung ber Eigenheiten unfere treffilden Obeime; er behauptet: feine Erfinbung bes Jahrhunberte verbiene mehr Bewunberung, ale bag man in Gaftbaufern, an befonbern fleinen Tifchden, nach ber Rarte fpeisen konne; sobalb er bies gewahr worben, habe er fur fich und andere bies auch in feiner Familie einzuführen gefucht. Wenn er vom beften humor ift, mag er gern bie Schredniffe eines Fami-lientisches lebhaft ichilbern, wo jebes Glieb mit fremben Bebanten beschäftigt fich nieberfest, ungern bort. in Berftreuung fpricht, muffig fcmeigt, und wenn gar bas Unglud fleine Rinber heranführt, mit augenblidlicher Dabagogit, bie ungeitigfte Difftimmung bervorbringt. Go manches Uebel, fagte er, muß man tragen, von biesem habe ich mich zu befreien gewußt. Gelten erscheint er an unferm Tifche, und befest ben Stuhl nur augenblidlich, ber fur ihn leer ftebt. Geine Felbfuche führt er mit fich umber, fpeif't gewöhnlich allein, anbere mogen für fich forgen. Wenn er aber cinmal Frubftud, Rachtifc ober fonft Erfrifdung anbietet, bann verfammeln fich alle gerftreuten Angehorigen, geniegen bas Bescheerte, wie Sie geschen haben. Das macht ibm Bergnugen; aber niemand barf fommen, ber nicht Appetit mitbringt, jeber muß auffteben, ber fich gelabt hat, und nur fo ift er gewiß, immer von Wenie-Benben umgeben zu fein. Will man bie Menfchen ergoben, borte ich ihn fagen, fo muß man ihnen bas gu verleiben fuchen, was fie felten ober nie zu erlangen im Falle finb."

Auf bem Rudwege brachte ein unerwarteter Gdlag bie Gefellichaft in einige Gemuthebewegung. Berfilie fagte gu bem neben ihr reitenben Gelix: "fich bort, mas mogen bas fur Blumen fein ? fie beden bie gange Sommerfeite bes Sugels, ich hab' fie noch nie gefe-ben." Sogleich regte Felix fein Pferb an, fprengte auf bie Stelle los und war im Burudtommen mit einem gangen Bufchel blubenber Rronen, bie er von weitem fcuttelte, ale er auf einmal mit bem Pferbe verfchwanb. Er war in einen Graben gestürzt. Sogleich loften fic zwei Reiter von ber Gefellichaft ab nach bem Puntte binfprengenb.

Wilhelm wollte aus bem Bagen, Juliette verbat ce; Bulfe ift foon bei ihm und unfer Gefet ift in folden Fallen, bag nur ber Belfenbe fich von ber Stelle regen barf." Berfilie hielt ihr Pferd an: "ja mohl, fagte fie, "Leibargte braucht man nur felten, Bunbarate jeben Augenblid." Schon fprengte Felix mit verbunbenem Ropfe wieber beran, bie blubenbe Beute fefthaltend und boch emporzeigenb. Dit Gelbftgefalligfeit reichte er ben Strauf feiner Berrin gu, bagegen gab ihm Berfilie ein buntes leichtes Baletuch. "Die weiße Binde fleibet bich nicht," sagte fie, "biese wird schon luftiger aussehen." Und so tamen fle zwar bevernunftige Mann in feinem gangen Leben noch teine weiße Binde fleibet bich nicht," fagte fie, "biefe andere Beschäftigung gehabt."
Ind fo tamen fle zwa Indeffen besethe fich bie Tafelrunde nach und nach, rubigt aber theilnehmender gestimmt nach Saufe.

Es war fpat geworben, man trennte fich in freunblicher hoffnung morgenben Bieberfebens; ber bier folgenbe Briefwechfel aber erhielt unfern Freund noch einige Stunben nachbenflich und mach.

#### Lenardo an die Tante.

Enblich erhalten Sie nach brei Jahren ben ersten Brief von mir, liebe Tante, unferer Abrebe gemäß, bie freilich munberlich genug mar. Ich wollte bie Welt feben und mich ihr hingeben, und wollte fur biefe Beit meine Beimath vergeffen, von ber ich tam, gu ber ich wieber gurudgutehren hoffte. Den gangen Ginbrud wollte ich behalten und bas Gingelne follte mich in bie Ferne nicht irre machen. Inbeffen find bie nothigen Lebenszeichen von Beit zu Beit bin und hergegangen. 3ch habe Gelb erhalten, und fleine Gaben fur meine Machften find Ihnen inbeffen jur Austheilung überliefert worben. An ben überschickten Baaren tonnten Sie feben, mo und wie ich mich befand. Un ben Beinen hat ber Onfel meinen jebesmaligen Aufenthalt genen gar der Anten meinen zebennigen aufenhaut ge-wiß herausgesostet; dann die Spihen, die Quodilbets, die Stahlwaaren haben meinen Weg, durch Bradant über Paris nach London, für die Frauenzimmer be-zeichnet; und so werde ich auf Ihren Schreib-, Näh-und Thectischen, an Ihren Neglige's und Feststeibern gar manches Mertzeichen finden, woran ich meine Reiseergablung fnupfen fann. Gie haben mich begleitet ohne von mir gu boren, und find vielleicht nicht einmal neugierig etwas weiter zu erfahren. Mir hingegen ift höchft nöthig burch Ihre Gute zu vernehmen, wie es in bem Rreife fteht, in ben ich wieber einzutreten im Begriff bin. 3d möchte wirklich aus ber Frembe wie ein Frember bineinfommen, ber, um angenchm ju fein, fich erft erfundigt, mas man in bem Saufe will und mag, und fich nicht einbilbet, bag man ibn wegen feiner ichonen Augen, ober haare, gerade nach feiner ei-genen Weise empfangen muffe. Schreiben Sie mir baber vom guten Ontel, von ben lieben Richten, von fich felbit, von unfern Bermanbten, nabern und fernern, auch von alten und neuen Bebienten. Genug, laffen Sie Ihre geübte Feber, die Sie für Ihren Reffen fo lange nicht eingetaucht, auch einmal zu feinen Gun-ften auf bem Papiere hinwalten. 3hr unterrichtendes Schreiben foll zugleich mein Ereditiv sein, mir bem ich mich einstelle, fobalb ich ce erhalten babe. Es bangt alfo von Ihnen ab, mich in Ihren Armen gu feben. Man verändert sich viel weniger als man glaubt, und bic Buftanbe bleiben fich auch meiftene fehr abnlich. Richt mas fich veranbert hat, fonbern mas geblieben tft, was allmählig ju- und abnahm, will ich auf einmal wieber erkennen und mich felbft in einem befann-ten Spiegel wieber erbliden. Grugen Sie herzlich alle bie Unfrigen und glauben Sie, daß in der wunderli-chen Art meines Außenbleibens und Zurucksommens fo viel Barme enthalten fet, als manchmal nicht in ftetiger Theilnahme und lebhafter Mittheilung. Taufenb Gruße jedem und allen.

#### Radidrift.

Berfaumen Sie nicht, befte Tante, mir auch von unfern Gefcaftomannern ein Wort gu fagen, wie es mit unfern Gerichtehaltern und Pachtern fteht. Bas ift mit Balerinen geworben, ber Tochter bes Pachters, ben unfer Ontel furg vor meiner Abreife, gwar mit Recht, aber boch bunft mich mit ziemlicher Barte austrieb. Sie feben, ich erinnere mich noch manches Umftanbes; ich weiß wohl nach Alles. Ueber bas Bergangene fol-len Sie mich eraminiren, wenn Sie mir bas Gegen-benen immer nicht für voll. Entschulbigen Sie sich mit wärtige mitgetheilt haben. Ien Sie mich eraminiren, wenn Sie mir bas Wegen-

#### Die Tante an Julietten.

Enblich, liebe Rinber, ein Brief von bem breijahrigen Schweiger. Was boch bie munberlichen Menfchen wunberlich find! Er glaubt, feine Baaren und Beichen feien fo gut als ein einziges gutes Wort, bas ber Freund bem Freunde fagen ober fcreiben tann. Er bilbet fich wirklich ein, im Borfchuß zu fteben, und will nun von unferer Seite bas zuerft geleiftet haben, mas er une von ber feinigen fo bart und unfreundlich verfagte. Bas follen wir thun? Ich für meinen Theil wurde gleich in einem langen Brief feinen Bunfchen entgegen tommen, wenn fich mein Ropfweb nicht anmelbete, bas mich gegenwärtiges Blatt faum gu Enbe foreiben läßt. Wir verlangen ihn alle gu feben. Uebernehmt, meine Lieben, boch bas Gefchaft. Bin ich hergestellt eh ihr geenbet habt, so will ich bas Meinige beitragen. Wählt euch bie Bersonen und bie Berhaltniffe, wie ihr fle am liebsten befchreibt. Theilt euch barein. 3hr merbet alles beffer machen als ich felbft. Der Bote bringt mir boch von Euch ein Bort gurud?

#### Juliette an bie Zante.

Wir baben gleich gelefen, überlegt und fagen mit bem Boten unfere Meinung, jebe befonbers, wenn wir erft jusammen versichert haben, bağ wir nicht so gutmuthig find wie unfere liebe Tante, gegen ben immer verzogenen Reffen. Nachbem er feine Rarten brei Jahr vor une verborgen gehalten bat und noch verborgen balt, follen wir die unfrigen auflegen, und ein offence Spiel gegen ein verbedtes fpielen. Das ift feinesweges billig und boch mag es hingehen; benn ber Feinste betrügt fich oft, gerabe weil er ju viel fichert. Rur über bie Art und Weise find wir nicht einig, mas und wie man's ibm fenben foll. Bu fdreiben, wie man über bie Seinigen benft, bas ift fur und wenigstens eine munberliche Aufgabe. Gewöhnlich bentt man über fie nur in biefem ober jenem Falle, wenn fie einem besonbers Bergnügen ober Berbruß machen. Uebrigene lagt jeber ben anbern gemähren. Sie können es allein, liebe Tante; benn Sie haben bie Einsicht und bie Billigkeit zugleich. Berfille, bie, wie fie wiffen, leicht zu entzun-ben ift, hat mir in ber Gefcwindigfeit bie ganze Kamilie aus bem Stegreife ind Luftige recenfirt; ich wollte, bağ es auf bem Papier ftunbe, um Ihnen felbit bei ihren Hebeln ein Lacheln abzugewinnen; aber nicht, bağ man es ihm ichidte. Dein Borichlag ift jeboch, ihm unfere Correspondeng biefer brei Sahre mitgutheilen; ba mag er fich burchlefen, wenn er Duth bat, ober mag tommen, um gut feben, mas er nicht lefen mag. Ihre Briefe an mich, liebe Tante, find in ber beften Ordnung und fleben gleich zu Befehl. Diefer Deinung tritt Berfille nicht bei; fie entschulbigt fich mit ber Unordnung ihrer Papiere u. f. w., wie fie Ihnen felbst fagen wirb.

#### Berfilie an bie Tante.

36 will und muß febr furg fein, liebe Zante, benn ber Bote zeigt fich unartig ungebulbig. Ich finde es eine übermäßige Gutmuthigfeit und gar nicht am Plat, Lenarbo'n unfere Briefe mitgutheilen. Bas braucht er ju miffen, mas wir Gutes von ihm gefagt haben, was braucht er zu miffen, was wir Bofes von ihm fagten, um aus bem Letten noch mehr ale bem Erften berauszufinden, daß mir ihm gut find! Salten Sie ihn furs, ich bitte Sie. Es ift fo mas Abgemeffenes und Anmagliches in biefer Forberung, in biefem Betragen, wie es bie Berren meiftens haben, wenn fie aus frem-

er nicht fame, fo warten wir noch ein wenig. Bielleicht ben ware, ben mir meine incorrigible Meinung, mein fällt es ihm alebann ein, auf eine fonberbare geheime Weise fich bei une zu introduciren, une unerfannt tennen gu lernen, und mas nicht Alles in ben Plan eines fo flingen Mannes eingreifen tonnte. Das mußte boch hubsch und munberbar fein! bas burfte allerlet Berbaltniffe hervorbringen, bie bei einem fo biplomatischen Eintritt in feine Familie, wie er ibn jest vorhat, fic unmöglich entwideln fonnen.

Der Bote! ber Bote! Bieben Sie Ihre alten Leute beffer, ober ichiden Gie junge. Diefem ift weber mit Schmeichelet, noch mit Wein beigufommen. Leben Sie tausendmal wobl!

#### Radfdrift um Radfdrift.

Sagen Sie mir, mas will ber Better in feiner Rachfdrift mit Balerinen? Diese Frage ift mir boppelt aufgefallen. Es ift bie cingige Derfon, bie er mit Ramen nennt. Wir anbern find ihm Richten, Tanten, Gefcaftetrager; teine Personen sondern Rubriten. Ba-lerine, die Tochter unseres Gerichtshalters! Freilich ein blonbes fcones Rinb, bas bem Berrn Better vor feiner Abreise mag in die Augen geleuchtet haben. Sie ift verheirathet, gut und gludlich; bas brauche ich 36nen nicht gu fagen. Aber er weiß es fo wenig, ale er sonst etwas von uns weiß. Bergessen Sic ja nicht ihm in einer Rachschrift ju melben: Balerine fei taglich fconer geworden und habe auch beshalb eine fehr gute Partie gethan. Sie sei bie Frau eines reichen Gutsbefiters. Berheirathet fei die foone Blondine. Ma-den Sie es ihm recht beutlich. Run aber, liebe Zante, ift bas noch nicht Alles. Wie er fich ber blonben Schonbeit fo genau erinnern und fie mit ber Tochter bes lieberlichen Pachtere, einer wilben bummel von Brunette, verwedfeln fann, bie Nachobine bieg, und bie, mer weiß mobin gerathen ift, bas bleibt mir völlig unbegreiflich und intriguirt mich gang befonbere. Denn ce foeint boch, ber berr Better, ber fein gutes Gebachniß ruhmt, verwechselt Ramen und Derfonen auf eine sonberbare Beise. Bielleicht fühlt er biesen Mangel und will bas Erloschene burch Ihre Schilberung wie-ber auffrischen. halten Sie ihn turg, ich bitte Sie; aber fuchen Sie zu erfahren, wie es mit ben Balerinen und Rachobinen fleht und mas fur Inen, Trinen vielleicht noch alle fich in feiner Ginbilbungefraft erhalten haben, inbeffen bie Etten und Ilien baraus verfchmunben finb. Der Bote! Der verwünschte Bote!

#### Die Zante ben Richten. (Dictirt.)

Bas foll man fich viel verfiellen gegen bie, mit be-nen man fein Leben zuzubringen hat! Lenarbo mit al-Ien feinen Gigenheiten verbient Butrauen. 3ch fcide ihm eure beiben Briefe; baraus lernt er euch fennen, und ich hoffe, wir andern werben unbewußt eine Belegenheit ergreifen, une auch nachftene eben fo vor ibm barguftellen. Lebet mobi! ich leibe febr.

#### Berfilie an die Zante.

Das foll man fich viel verftellen gegen bie, mit benen man fein Leben gubringt! Lenarbo ift ein verzogener Reffe. Co ift abideulich, baf Sie ihm unfere Briefe foiden. Er wird une baraus nicht tennen lernen, und ich wünsche mir nur Gelegenheit, mich nachstens von einer anbern Seite bargustellen. Sie machen anbere viel leiben, inbem Sie leiben und blind finb. Balbige Befferung Ihrer Leiben! Ihrer Liebe ift nicht gu belfen.

Leiben und bie Bequemlichfeit eingegeben hatten. Gure Briefe finb nicht fort.

#### Bilbelm an Ratglien.

Der Menfch ift ein gefelliges, gefprachiges Befen; feine Luft tft groß, wenn er Fahigfeiten ausubt, bie ihm gegeben find, und wenn auch weiter nichts babei beraustame. Wie oft beflagt man fich in Gefellichaft, bağ einer ben anbern nicht jum Worte tommen läßt und eben fo tann man fagen, bag einer ben anbern nicht jum Schreiben tommen liege, wenn nicht bas Schreiben gewöhnlich ein Gefcaft mare, bas man ein-fam und allein abihun muß.

Wie viel bie Menfchen fcreiben, bavon bat man gar feinen Begriff. Bon bem mas bavon gebrudt wirb, will ich gar nicht reben, ob es gleich fcon genug ift. Bas aber an Briefen unb Radrichten und Gefdichten, Anefboten, Befdreibungen von gegenwartigen Buftanben einzelner Menfchen, in Briefen und größeren Auffagen in ber Stille circulirt, bavon tann man fich eine Borftellung machen, wenn man in gebilbeten Fa-milien eine Beit lang lebt, wie es mir fest geht. In ber Sphare, in ber ich mich gegenwartig befinbe, bringt man beinahe fo viel Beit ju, feinen Bermanbten unb Freunden basjenige mitzutheilen, womit man fich befcaftigt, ale man Beit fich ju befcaftigen felbft hatte. Diefe Bemerfung, Die fich mir feit einigen Tagen aufbringt, mache ich um fo lieber, ale mir bie Schreibfeligfeit meiner neuen Freunde Gelegenheit verschafft, ihre Berhältnisse geschwind und nach allen Seiten bin tennen zu lernen. Man vertraut mir, man giebt mir einen Pad Briefe, ein paar Befte Reisejournale, bie Confef-flonen eines Gemuthe, bas noch nicht mit fich felbft einig ift, und fo bin ich in Rurgem überall ju Baufe. Ich tenne bie nachste Gesellschaft; ich tenne bie Personen, beren Befanntschaft ich machen werbe, und weiß von ihnen beinahe mehr ale fie felbft, weil fle benn boch in ihren Buftanben befangen find und ich an ihnen vorbeifcwebe, immer an beiner Sand, mich mit bir uber Alles besprechenb. Auch ift es meine erfte Bebingung, ehe ich ein Bertrauen annehme, bag ich bir Alles mittheilen burfe. Gier also einige Briefe, bie bich in ben Rreis einführen werben, in bem ich mich gegenmartig berumbrebe, ohne mein Gelubbe gu brechen ober ju umgehen.

#### Siebentes Cavitel.

Am frühsten Morgen fanb sich unser Freund allein in bie Galerie, und ergette fich an fo mancher befannten Geftalt ; über bie Unbefannten gab ibm ein vorgefundener Ratalog ben erwunfchten Aufschluß. Das Portrait wie die Biographie haben ein ganz eigenes Intereffe; ber bebeutenbe Menfch, ben man fich ohne Umgebung nicht benten fann, tritt einzeln abgefonbert heraus, und ftellt fich vor une wie vor einen Spiegel; ibm follen wir entichiebene Aufmertfamteit zuwenben, wir follen une ausschließlich mit ihm beschäftigen, wie er behaglich vor bem Spiegelglas mit fich beschäftiget ift. Ein Felbherr ift es, ber jest bas gange Becr reprafentirt, binter ben fo Raifer als Ronige, fur bie er fampft, ine Trube jurudtreten. Der gewanbte Bofmann fleht vor und, eben ale wenn er une ben bof machte, mir benten nicht an bie große Welt, fur bie er fich eigentlich fo anmuthig ausgebilbet bat. Ueberrafcenb mar fobann unferm Befchauer bie Mehnlichfeit mancher langft vorübergegangenen mit lebenbigen, ihm Die Tante an Derfille. befannten und leibfaftig gefebenen Menfchen, ja Bebn-Dein lebtes Bettelchen batte ich auch mit an Lenardo lichfeit mit ihm felbft ? Und warum follten fich nur eingepadt, wenn ich überhaupt bei bem Borfat geblie- Bwillings-Menachmen aus Giner Mutter entwicklas

auch bas gleiche Gebilb aus ihrem fruchtbaren Schoofe gleichzeitig ober in Paufen hervorbringen fonnen?

Enblich burfte benn auch ber gefühlvolle Befchauer fich nicht laugnen, bag manches angiebenbe, mandes Abneigung erwedenbe Bilb por feinen Augen vorüberfdwebe.

In foldem Betrachten überrafchte ihn ber Bausberr, mit bem er fich uber biefe Gegenstanbe freimutbig unterhiclt und hiernach beffen Gunft immer mehr gu gewinnen fcien. Denn er marb freundlich in bie innern Bimmer geführt vor bie toftlichften Bilber bebeutenber Manner bes fechgebnten Sahrhunberts in vollftanbiger Gegenwart, wie fie fur fich leibten und lebten, ohne fich etwa im Spiegel ober im Bufchaner ju befchauen, fich felbst gelaffen und genügend und burch ihr Dafein wirfend, nicht burch irgend ein Wollen ober Bor-

Der Bausberr, jufrieben, bag ber Gaft eine fo reich heran gebrachte Bergangenheit volltommen gu fchapen mußte, ließ ihn Sanbidriften feben von manden Derfonen, uber bie fle vorber in ber Balerie gefprochen hatten; fogar gulept Reliquien, von benen man gewiß war, bag ber frubere Befiger fich ihrer bebient, fle berührt hatte.

"Dies ift meine Art von Poeffe," fagte ber Sausberr lachelnb : "meine Ginbilbungefraft muß fich an etwas festhalten ; ich mag faum glauben, bag es etwas gewesen sei, was nicht noch ba ift. Ueber folde Beilig-thumer vergangener Beit suche ich mir die ftrengften Beugniffe gu verichaffen, fonft werben fie nicht aufge-nommen. Um fcarfften werben fcriftliche Ueberlieferungen gepruft; benn ich glaube wohl, bag ber Donch bie Chronit geschrieben hat, wovon er aber zeugt, baran glaube ich felten." Bulcht legte er Wilhelmen ein weißes Blatt vor mit Erfuchen um einige Beilen, boch ohne Unterschrift; worauf ber Baft burch eine Tapetenthure fich in ben Saal entlaffen und an ber Seite bes Cuftobe fanb.

"Es freut mich," sagte bieser, "baß Sie unserm herrn werth find; schon baß Sie zu bieser Thure beraustommen ift ein Beweis bavon. Wiffen Sie aber, wofür er Gie halt? Er glaubt einen praftifchen Dabagogen an Ihnen zu feben, ben Rnaben vermuthet er von vornehmem Baufe, Ihrer Führung anvertraut, um mit rechtem Ginn fogleich in bie Welt und ihre mannigfaltigen Buffanbe, nach Grunbfagen fruhzeitig ein-geweiht zu werben." "Er thut mir zu viel Ehre an," fagte ber Freund, "boch will ich bas Wort nicht ver-

gebens gebort baben."

Beim Frühftud, wo er feinen Felix icon um bie Frauenzimmer beschäftigt fanb, eröffneten fie ihm ben Bunfch: er moge, ba er nun einmal nicht gu halten fei, fich zu ber eblen Zante Matarie begeben und vielleicht von ba jum Better, um bas wunberliche Zaubern aufgutlaren. Er werbe baburd fogleich gum Gliebe ihrer Familie, erzeige ihnen allen einen entschiebenen Dienst unb trete mit Lenarbo ohne große Borbereitung in ein gutrauliches Berhaltnig.

Er jeboch versette bagegen: "wohin Sie mich senben begeb' ich mich gern; ich ging aus zu schauen unb gu benten, bei Ihnen habe ich mehr erfahren und gelernt ale ich boffen burfte, und bin überzeugt auf bem nachften eingeleiteten Bege werb' ich mehr als ich erwarten fann, gewahr werben und lernen.

"Und bu artiger Taugenichte! Bas wirft benn bu lernen ?" fragte Berfilie, worauf ber Knabe febr ted erwiderte: "ich lerne fcreiben, damit ich bir einen umschlage, um sie zu vertreiben, ober fie durch Contracte Brief schiden kann und reiten wie keiner, damit ich betrüge, um fie zu verdrängen, aus ihren Sumpfen, immer gleich wieder bei dir bin." hierauf sagte her- wo man ten. Wosquitos zu Tobe gepeinigt wird."

Sollte bie große Mutter ber Götter und Menschen nicht fillie bebenklich: "mit meinen zeitbürtigen Berehrern hat ce mir niemale recht gluden wollen, ee fcheint, bag bie folgende Generation mich nachstens entschäbigen will."

> Run aber empfinden wir mit unferm Freunde wie fdmerglich bie Stunbe bee Abichiebe berannaht unb mogen und gern von ben Gigenheiten feines trefflichen Birthes, von ben Geltfamfeiten bes außerorbentlichen Mannes einen beutlichen Begriff machen. Um ihn aber nicht falfc ju beurtheilen, muffen wir auf bas Bertommen, auf bas Berantommen biefer ichen zu boben Jahren gelangten murbigen Verfon unfere Aufmertfamteit richten. Bas wir ausfragen tonnten ift folgendes:

> Sein Grofvater lebte als thatiged Glieb einer Gefanbtichaft in England, gerabe in ben letten Jahren bes William Penn. Das hohe Wohlwollen, bie reinen Abfichten, bie unverrudte Thatigfeit eines fo vorzugliden Mannes, ber Conflict, in ben er beshalb mit ber Welt gerieth, bie Gefahren und Bebrangniffe, unter benen ber Eble ju erliegen fcbien, erregten in bem empfänglichen Geift bes jungen Mannes ein entichiebenes Intereffe; er verbruberte fich mit ber Angelegenheit, und jog enblich felbft nach Amerita. Der Bater unfere herrn ift in Philabelphia geboren und beibe ruhmten fich beigetragen ju haben, baß eine allgemeine freiere Religiondubung in ben Colonien Statt fanb.

> Dier entwidelte fich bie Maxime, bag eine in fich abgefcoloffene, in Sitten und Religion übereinstimmenbe Ration vor aller fremben Einwirfung, aller Reuerung fich wohl zu buten habe; bag aber ba, wo man auf frifchem Boben viele Glieber von allen Seiten ber gufammen berufen will, möglichft unbedingte Thatigfeit im Erwerb, und freier Spielraum ber allgemeinsittliden und religiöfen Borftellungen ju vergonnen fei.

> Der lebhafte Trieb nach America im Anfange bes achtzehnten Jahrhunberte mar groß, inbem ein jeber, ber fich bieffeite einigermaßen unbequem fand, fich bruben in Freiheit zu feben hoffte ; biefer Trieb marb genahrt burch munfchenemerthe Beffpungen, bie man crlangen fonnte, che fich noch bie Bevollerung weiter nach Beften verbreitete. Gange fogenannte Grafficaf-ten ftanben noch zu Rauf an ber Granze bes bewohnten Lanbes, and ber Bater unfere Berrn hatte fic bort bebeutenb angeflebelt.

> Die aber in ben Gohnen fich oft ein Wiberfpruch hervorthut gegen vaterliche Geftunungen, fo zeigte fich's auch bier. Unfer Sausherr ale Jungling nach Europa gelangt, fand fich bier gang anbers ; biefe unschätbare Cultur feit mehreren taufenb Jahren entfprungen, gewachfen, ausgebreitet, gebampft, gebrudt, nie gang erbrudt, wieber aufathmenb, fich neu belebenb und nach wie vor in unenblichen Thatigfeiten hervortretenb, gab ihm gang andere Begriffe, wohin bie Denschheit gelangen tann. Er jog vor, an ben großen unüberfehli-den Bortheilen fein Antheil hingunehmen und lieber in ber großen geregelt thatigen Daffe mitwirfend fic ju verlieren, ale bruben über bem Meere um Jahrhunderte verfpatet ben Orpheus und Lyfurg ju fbie-len; er fagte: "Neberall bebarf ber Menfc Gebulb, überall muß er Rudficht nehmen, und ich will mich boch lieber mit meinem Ronige abfinben, bag er mir biefe ober jene Gerechtsame jugeftehe, lieber mich mit meinen Rachbarn vergleichen, baf fie mir gewiffe Befdrantungen erlaffen, wenn ich ihnen von einer anbern Seite nachgebe, ale baß ich mich mit ben Irofefen ber

gu behandeln, fie wirthichaftlich einzurichten, weite unnun icheinenbe Rachbarbiftricte fluglich angufchließen und fo fich innerhalb ber cultivirten Welt, tie in einem gemiffen Sinne auch gar oft eine Wilbnif genannt mit unferer eblen Tante, bie er von Beit ju Beit bewerben tann, ein mäßiges Gebiet ju erwerben und ju bilben, bas für bie beschränften Buftanbe immer noch utopifch genug ift.

Religionofreiheit ift baber in biefem Begirt naturlich, ber öffentliche Cultus wirb ale ein freies Befenninig angefeben, bag man in Leben und Tob gufammen gebore; hiernach aber wird febr barauf gefe-

ben, bag niemand fich absonbere.

Man wird in ben einzelnen Anfieblungen mäßig große Gebaube gewahr; bicf ift ber Raum, ben ber Grundbefiger jeber Gemeinde ichulbig ift; bier tommen bie Welteften gusammen, um fich ju berathen, bier versammeln fich bie Glieber, um Belehrung und fromme Ermunterung zu vernehmen. Aber auch zu beiterm Ergepen ift biefer Raum bestimmt; bier werben bie bochzeitlichen Tange aufgeführt und ber Feiertag mit Mufit gefchloffen.

Bierauf tann une bie Ratur felbft führen. Bei gewohnlich heiterer Witterung feben wir unter berfelben Linde bie Melteften im Rath, bie Gemeinbe gur Erbauung und bie Jugend im Tange fich fcwenfenb. Auf ernftem Lebensgrunbe zeigt fich bas Beilige fo fon, Ernft und Beiligfeit maßigen bie Luft und nur

burch Dagigung erhalten wir und.

3ft bie Gemeinde anberes Sinnes und mobibabenb genug, fo fleht es ihr frei, verfchiebene Baulichfeiten ben verschiebenen 3meden ju wibmen.

Wenn aber bich alles aufe Deffentliche und Gemeinsamsittliche berechnet ift, so bleibt bie eigentliche Religion ein Inneres, ja Individuelles, benn fie hat gang allein mit bem Bewiffen gu thun, biefes foll erregt, foll beschwichtigt werben. Erregt, wenn es flumpf, unthatig, unwirffam babin brutet, beschwichtigt, wenn es burch reuige Unruhe bas Leben ju verbittern brobt. Denn es ift gang nah mit ber Gorge verwandt, bie in ben Rummer überzugehen brobt, wenn wir uns ober anbern burch eigene Schulb ein Uebel jugezogen haben.

Da wir aber zu Betrachtungen, wie fie bier geforbert werben, nicht immer aufgelegt find, auch nicht immer aufgeregt sein mogen, so ift hiezu ber Conntag beflimmt, mo alles mas ben Menfchen brudt, in religio-Sprache tommen muß.

"Wenn Sie eine Beit lang bei und blieben," fagte Juliette, "so wurde auch unser Sonntag Ihnen nicht mißfallen. Uebermorgen fruh wurden Sie eine große Stille bemerten; jeber bleibt einfam und wibmet fich einer vorgeschriebenen Betrachtung. Der Menich ift ein beschränktes Befen, unsere Beforantung ju überbenten ift ber Sonntag gewihmet. Sind es forperliche Leiben, bie wir im Lebenstaumel ber Boche vielleicht gering achteten, fo muffen wir am Anfang ber neuen alfobalb ben Argt auffuchen; ift unfere Befchrantung bkonomifch und fonft burgerlich, fo find unfere Beamten verpflichtet ihre Sipungen ju halten; ift es geiftig, fittlich, mas und verbuftert, fo haben wir und an einen Freund, an einen Wohlbentenben ju menben, beffen Rath, beffen Einwirfung ju erbitten : genug, es ift bas Gefet, bag niemand eine Angelegenheit, bie ihn beunruhigt ober qualt, in bie neue Boche hinübernehmen burfe. Bon brudenben Pflichten tann une nur bie gewiffenhaftefte Andubung befreien, und mas gar nicht

Er übernahm bie Familienguter, mußte fie freifinnig | Dheim felbft unterlagt nicht folde Prufung, es find fogar Falle, wo er mit une vertraulich über eine Angelegenheit gesprochen bat, bie er im Augenblid nicht überwinden tonnte; am meiften aber befpricht er fich fuchend angeht. Auch pflegt er Conntag Abends gu fragen, ob alles rein gebeichtet und abgethan morben. Sie feben hieraus, bag wir alle Gorgfalt anwenben, um nicht in Ihren Orben, nicht in bie Gemeinschaft ber Entfagenben aufgenommen gu werben."

"Es ift ein fonberbares Leben!" rief Berfilie, "wenn ich mich alle acht Tage resignire, so hab' ich es freilich bei breihunbert und funfunbfechzigen ju Gute."

Bor bem Abichiebe jedoch erhielt unfer Freund von bem jungern Beamten ein Padet mit beiliegenbem Schreiben, aus welchem wir folgende Stelle ausbeben:

"Mir will icheinen, bag bei jeber Ration ein anberer Ginn pormalte, beffen Befriedigung fie allein gludlich macht, und bieg bemerkt man ja fcon an verfchiebenen Menfchen. Der eine, ber fein Ohr mit vollen, anmuthig geregelten Tonen gefüllt, Geift und Scele baburch angeregt wünscht, bankt er mir's, wenn ich ihm bas trefflichfte Gemalbe vor Angen ftelle ? Ein Gemalbefreund will ichauen, er wird ablehnen burch Gebicht ober Roman feine Ginbilbungefraft erregen ju laffen. Wer ift benn fo begabt, baß er vielfeitig genie-Ben fonne ?

"Sie aber, vorübergebenber Freund, find mir als ein folder erichienen, und wenn Sie bie Rettigfeit einer vornehm reichen frangofifden Berirrung ju ichapen wußten, fo hoffe ich, Gie werben bie einfache trene Rechtlichfeit beuticher Buftanbe nicht verfchmaben, unb mir vergeiben, wenn ich nach meiner Art und Dentweife, nach herfommen und Stellung, fein anmuthi-geres Bilb finde, als wie fie uns ber beutiche Mittelftanb in feinen reinen Baudlichfeiten feben läßt.

Laffen Sie fich's gefallen und gebenfen mein."

#### Achtes Capitel. Ber ift ber Berrather?

"Rein! nein!" rief er aus, als er hoftig und eilig ins angewiesene Schlafzimmer trat unb bas Licht nieberfette: "nein! es ift nicht möglich! Aber wohin foll ich mich wenben? Das erfte Mal bent' ich anbers als er, bas erste Mal empfind' ich, will ich anbers. — D fer, fittlicher, gefelliger, ofonomifcher Begiebung jur mein Bater! Ronnteft bu unfichtbar gegenwartig fein, mich burch und burch icauen, bu murbest bich übergeugen, baß ich noch berfelbe bin, immer ber treue, geborfame, liebevolle Sohn. — Nein zu fagen! bes Batere liebstem, lange gehegtem Bunfc ju wiberftreben! wie foll ich's offenbaren? wie foll ich's ausbruden? Rein, ich tann Julien nicht heirathen. - Inbem ich's ausspreche, erschrede ich. Und wie foll ich vor ihn treten, ce ihm eröffnen, bem guten, lieben Bater? Er blidt mich ftaunenb an und fdweigt, er fcuttelt ben Ropf; ber einsichtige, fluge, gelehrte Mann weiß feine Borte gu finben. Web mir!-D ich wußte wohl, wem ich biefe Pein, biefe Berlegenheit vertraute, wen ich mir jum Fürfprecher ausgriffe; aus allen bich, Lucinbe! und bir mocht' ich querft fagen, wie ich bich liebe, wie ich mich bir hingebe und bich flebentlich bitte: vertritt mich, und fannft bu mich lieben, willft bu mein fein, fo vertritt une beibe."

Diefes furge, herglich leibenfcaftliche Gelbftgefprach aufzuflaren wird es aber viele Borte foften.

Professor R. ju R. hatte einen einzigen Knaben von wunberfamer Schonbeit, ben er, bie in bas achte Jahr, aufzulofen ift, überlaffen wir gulest Gott ale bem all- ber Borforge feiner Gattin, ber murbigften Fran, überbebingenben und allbefreienben Befen. Auch ber ließ; biefe leitete bie Stunben und Tage bes Rinbes, jum Leben, Lernen und zu allem guten Betragen. Sie ftarb und im Augenblide fühlte der Bater, daß er diese Sorgsalt verföulich nicht weiter sortsepen könne. Bisder war Alles liebereinkunst zwischen ben Eltern; sie arbeiteten auf Sinen Zweck, beschlossen zusammen für die nächte Zeit was zu thun sei, und die Muter verstand Alles weistlich auszuschren. Doppelt und dreifach war nun die Sorge des Wiltmers, welcher wohl wuste und täglich vor Augen sah, daß sür Sohne der Prosesson auf Akademien selbst nur durch ein Wunder eine glüdliche Bildung zu hoffen sei.

In bieser Berlegenheit wendete er sich an seinen Freund, den Oberamtmann zu R., mit dem er schon frühere Plane uchterer Familien-Berbindungen durchgesprochen hatte. Dieser wußte zu rathen und zu helfen, daß der Sohn in eine der guten Lehranstalten aufgenommen wurde, die in Deutschland blühten, und worin für den ganzen Menschen, für Leib, Seele und

Beift möglichft geforgt warb.

Untergebracht warb nun der Sohn, der Bater jedoch fand fich gar zu allein. Seiner Gattin beraubt, der lieblichen Gegenwart des Knaden entfremdet, den er, ohne selbsteigenes Bemühen, so erwünsicht beraufgebildet geschen. Auch bier fam die Freundschaft best Oberamtmanns zu Statten; die Entsernung ihrer Wohnorte verschwand vor der Reigung, der Lust, sich zu bewegen, sich zu zerstreuen. Dier fand nun der verwalfte Gelehrte in einem, gleichfalls mutterlosen, Kamilienstreis zwei schone, verschiedenartig liebenswürdige Tocher und mehr wehr neh beide Bater sich immer mehr und mehr bestärften in dem Gedansen, in der Aussicht, ihre häuser bereinft auss erfreulichste verbunden zu sehen.

Sie lebten in einem gludlichen Fürstenlande; ber tüchtige Mann war seiner Stelle lebenslänglich gewiß und ein gewünschter Nachfolger wahrscheinlich. Run sollte, nach einem verständigen Familien- und Ministerial-Plan sich Lucidor zu dem wichtigen Posten des fünstigen Schwiegervaters bilden. Dieß gelang ihm auch von Stufe zu Stufe. Man versaumte nichts, ihm aus Kenntniß zu überliefern, alle Thätigsteten an ihm zu entwicklin, deren der Staat sederzeit bedarf: die Pflege des frengen gerichtlichen Rechts, des läßlichern, wo Rlugbeit und Gewandtheit dem Ausälbenden zur Angebeit und Gewandtheit dem Ausälbenden zur Bebersichten nicht ausgeschoffen, aber Ausst unmittelbar am Leben, wie es gewiß und unausbleiblich zu ge-

brauchen mare.

In diesem Sinne hatte Lucidor seine Schuljahre vollbracht, und ward nun durch Bater und Gönner jur Mademie vorbereitet. Er zeigte das schönfte Talent zu Mlem und verdankte der Ratur auch noch das seltene Glück, aus Liebe zum Bater, aus Ehrfurcht sur den Freund, seine Fähigkeiten gerade dahin lenken zu wollen, wohin man deutete, erst aus Gehorsam, dann aus Ueberzeugung. Auf eine auswärrige Alademie ward er gesendet und ging daselbst, sowohl nach eigener brieflicher Rechenschaft, als nach Zeugniß seiner Lehrer und Ausseher, den Gang, der ihn zum Ziele führen sollte. Kur konnte man nicht billigen, daß er in einigen Fällen zu ungeduldig brav gewesen. Der Bater schüttelte hierüber den Kopf, der Oberamimann nickte. Wer hätte sich nicht einen solchen Sohn gewünscht.

Indessen wuchsen die Tochter heran, Julie und Lucinde. Jene, die jungere, nedisch, lieblich, unftat, höchft unterhaltend; die andere gu bezeichnen schwer, weil ste in Gerabheit und Reinheit dasjenige barftellte, was wir an allen Frauen wunschenswerth finden. Man besuch ein wechselfeitig, und im haufe bes Professorbfand Julie die unerschöfpflichste Unterhaltung.

Geographie, die er burch Topographie zu beleben wußte, geborte zu seinem Fach, und sodald Julie nur einen Band gewahr worden, bergleichen aus der Homanischen Officin eine ganze Reihe da standen, so wurden sammtliche Stadte gemustert, beurtheilt, vorgezogen oder zurückgewiesen; alle hafen besonders erlangten ihren Beifall erhalten wollten, mußten sich mitwiel Thurmen, Ruppeln und Minareten sleiftig hervorbeben.

Der Bater ließ fie wochenlang bei bem gepruften Freunde; sie nahm wirklich zu an Wissenschaft und Einsicht und kannte so ziemlich die bewohnte Welt nach Banptbezugen, Puntten und Orten. Auch war fie auf Trachten frember Rationen febr aufmertfam, und wenn ihr Pflegevater manchmal icherzhaft fragte: eb ihr benn von ben vielen jungen bubichen Leuten, bie ba vor bem Fenfter bin und wiebergingen, nicht einer ober ber anbere wirflich gefalle? fo fagte fie: ja freilich, wenn er recht feltsam ausfieht! - Da nun unfere jungen Stubirenben es niemals baran fehlen laffen, fo hatte fie oft Gelegenheit an einem ober bem anbern Theil gu nehmen; fie erinnerte fich an ihm irgend einer fremben Nationaltracht, verficherte jeboch gulest, es muffe wenigstens ein Grieche, wollig nationell ausftaffirt, berbeitommen, wenn fle ibm vorzügliche Aufmertfamteit wibmen follte; befregen fie fich auch auf bie Leipziger Meffe munfchte, wo bergleichen auf ber Strafe gu feben maren.

Rach seinen trodenen und manchmal verdrießlichen Arbeiten hatte nun unser Lehrer keine gludlichern Augenblide, als wenn er fle schreiend unterrichtete und babei heimlich triumphirte, sich eine so liebendwürdige, immer unterhaltenbe Schwiegertochter zu erziehen. Die beiden Bater waren übrigens einverstanden, daß die Madden nichts von der Absicht vermutben sollten, auch Lucibor'n hielt man sie ver-

borgen.

So waren Jahre vergangen, wie sie benn gar leicht vergeben: Lucidor stellte sich bar, vollendet, alle Prüfungen bestehnt, selbst jur Freude der obern Borgesichten, die nichts mehr wunschten als die Hoffnung alter, würdiger, begunstigter, gunstwerther Diener mit autem Armiffen erfüllen zu kannen

gutem Gewissen erfullen zu können.
Und so war denn die Angelegenheit mit ordnungsgemäßem Schritt endlich dahin gedieben, daß Lucidor,
nachdem er sich in untergeordneten Stellen mehrerhaft betragen, nunmehr einen gar vortheilhasten Sig nach Berdienst und Wunsch erlangen sollte, gerade Mittewegs zwischen der Afademte und bem Oberamtmann

gelegen.

Der Bater sprach nunmehr mit bem Sohn von Julien, auf bie er dieher nur hingebeutet hatte, als von bessen Braut und Gattin, ohne weiteren Zweifel und Bebingung, das Glüd preisend sold ein lebendiges Kleinob sich angeeignet zu haben. Er sah seine Schwiegertochter im Geiste schon wieder von Zeit zu Zeit bei sich, mit Charten, Planen und Städrebildern bescheitigt; der Sohn bagegen erinnerte sich des allerliebsten, hettern Wesens, das ihn, zu kindlicher Zeit, durch Rederei wie durch Freundlichseit innmer ergeht hatte. Run sollte Aucidor zu dem Oberamtmann hinüberreiten, die herangewachsene Schone näher betrachten, sich einige Wochen, zur Gewohnheit und Bekanntschaft, mit dem Gesammthanse ergehen. Würden die jungen Leute, wie zu hoffen, dalb einig, so sollte man's melden, der Bater würde sogleich erscheinen, damit ein seierliches Verlöhnis das gebesste Glück für ewig schreftelle.

Lucibor fommt an, er wird freundlichft empfangen, ein Bimmer ibm angewiesen, er richtet fich ein und er-

fannten Ramiliengliebern, noch einen halbermachsenen Sohn, verzogen, gerabezu, aber gefcheibt und gutmuthig, fo bag wenn man ibn für ben luftigen Rath nehmen wollte, er gar nicht übel gum Gangen pafte. Dann gehörte jum Baus ein fehr alter, aber gefunber, frohmuthiger Mann, ftill, fein, flug, audlebend, nun bie und ba aushelfenb. Gleich nach Lucibor tam noch ein Frember bingu, nicht mehr jung, von bebeutenbem Anfehn, würdig, lebensgemanbt und burch Renninis ber weitesten Weltgegenben bochft unterhaltenb. Gie biegen ihn Antoni.

Julic empfing ihren angefündigten Brautigam, fchid-lich aber zuvortommenb, Lucinbe bagegen machte bie Ehre bes Saufes, wie jene ihrer Perfon. Go verging ber Tag ausgezeichnet angenehm für alle, nur für Lucibor'n nicht; er ohnebin foweigfam, mußte von Beit gu Beit, um nicht gar ju verstummen, fich fragend verhalten; mobei benn niemanb jum Bortheil erfcheint.

Rerftreut mar er burchaus: benn er batte vom erften Augenblick an nicht Abneigung, noch Wiberwillen, aber Entfrembung gegen Julien gefühlt; Lucinde bagegen gog ibn an, bag er gitterte, wenn fie ihn mit ihren vol-Ien, reinen, ruhigen Augen anfab.

So bebrangt erreichte er ben erften Abend fein Schlafgimmer, und ergoß fich in jenem Monolog, mit bem wir begonnen haben. Um aber auch biefen ju erflaren, und wie bie Beftigfeit einer folden Rebefulle gu bemjenigen paßt, mas wir ichen von ihm wiffen, wirb eine furge Mittheilung nothig.

Lucibor war von tiefem Gemuth und hatte meift etmas anbere im Sinn, ale mas bie Wegenwart erbeifchte; beswegen Unterhaltung und Gefprach ibm nie recht gluden wollte; er fühlte bas und murbe fomeiafam, außer wenn von bestimmten Fachern bie Rebe war, die er burdflubirt hatte, bavon ihm jebergeit gu Diensten ftand, mas er beburfte. Dagu tam, bag er, früher auf ber Soule, fpater auf ber Universitat, fich an Freunden betrogen und feinen Bergenderguß unnus vergeubet hatte; jebe Mittheilung war ibm baber bebenflich; Bebenfen aber hebt Mittheilung auf. Bu feinem Bater war er nur gewohnt unifono gu fprechen, und fein volles Berg ergoß fich baber in Monologen fobalb er allein mar.

Den anbern Morgen hatte er fich jufammen genommen, und mare boch beinahe außer Faffung gerudt, ale ihm Julie noch freundlicher, heiterer und freier entgegen tam. Sie wußte viel zu fragen, nach feinen Landund Bafferfahrten, wie er, als Student, mit dem Bunbelden auf'm Ruden, bie Schweiz burchstreift und burchftiegen, ja über bie Alpen gefommen. Da wollte fle nun von ber iconen Infel, auf bem großen fübliden See, vieles wiffen; rudwarts aber mußte ber Rhein, von feinem erften Urfprung an, erft burch hochft unerfreuliche Gegenden begleitet werben, und fo binabwarts burch manche Abwechselung; wo es benn freilich gulett, zwischen Maing und Robienz, noch ber Mube werth ift, ben Flug, ehrenvoll, aus feiner letten Beforantung in bie weite Belt, ine Dicer gu entlaffen.

Queibor fühlte fich biebei febr erleichtert, ergablte gern und gut, so bag Julie entjudt ausricf: so mas muffe man felbanber feben. Worüber benn Lucibor abermals erschrak, weil er barin eine Anspielung auf ihr gemein-

fames Wanbern burche Leben ju fpuren glaubte. Bon feiner Erzählerpflicht jeboch wurbe er balb abgelof't: benn ber Frembe, ben fie Antoni biefen, ver-buntelte gar gefcwind alle Bergquellen, Felsufer, ein-Bezwängte, freigelaffene Fluffe: nun bier ging's un- bie Frauenzimmer fich balb entfernten. Der alte Lor-mittelbar nach Genua; Livorno lag nicht weit, bas figenbe mochte fich in Wechscligeschichten gern ergeben,

fceint. Da findet er benn, außer ben und icon be- mit; Reapel mußte man, ebe man fturbe, gesehen baben, bann aber blieb freilich Conftantinopel noch übrig, bas boch auch nicht zu verfaumen fei. Die Befdreibung, bie Untoni von ber weiten Welt niachte, rif bie Einbildungefraft aller mit fich fort, ob er gleich weniger Feuer barein gu legen hatte. Julie, gang außer fich, war aber noch feineswege befriedigt, fie fühlte noch Luft nach Alexandrien, Caire, befonders aber gu ben Ppramiben, von benen fle giemlich auslangenbe Renntniffe burch ihres vermuthlichen Schwiegervaters Unterricht gewonnen hatte.

Queibor, bes nachften Abenbe (er hatte faum bie Thure angezogen, bas Licht noch nicht niebergesett), rief aus: nun besinne bich benn! es ift Ernst. Du haft viel Ernstes gelernt und burchbacht; was foll benn Rechtsgelehrfamkeit, wenn bu jest nicht gleich als Rechtsmann hanbelft? Siehe bich als einen Bevollmachtigten an, vergiß bich felbft und thue mas bu für anbere gu thun fculbig warft. Es verfchranft fich aufe fürchterlichfte! Der Frembe ift offenbar um Lucindens willen ba, fie bezeigt ihm bie fconften, ebelften gefellig bauslichen Aufmertfamfeiten; bie fleine Rarrin mochte mit jebem burch bie Welt laufen, für nichts und wieber nichts. Ucberbies noch ift fie ein Schalf, ihr Antheil an Stabten und Lanbern ift eine Poffe, woburch fie une gum Schweigen bringt. Barum aber feb' ich biefe Sache fo verwirrt und verfdranft an? Ift ber Oberamtmann nicht felbft ber verftunbigfte, ber einfichtigfte, liebevollfte Bermittler? Du willst ibm fagen, wie bu fühlft und benfit, und er wird mitbenten, wenn auch nicht mitfublen. Er vermag alles über ben Bater. Und ift nicht eine wie bie anbere feine Tochter? Das will benn ber Anton Reifer mit Lucinben, bie für bas Baus geboren ift, um gludlich gu fein und Glud gu fchaffen; befte fich boch bas gapplige Quedfilber an ben emigen Juben, bas wirb eine allerliebfte Partie werben.

Des Morgens ging Lucibor feften Entschluffes binab mit bem Bater ju fprechen und ihn beshalb in befannten freien Stunden unverzüglich anzugeben. Wie groß war fein Schmers, feine Berlegenheit, ale er vernahm: ber Dberamtmann, in Geschäften verreif't, werbe erft übermorgen guruderwartet. Julie ichien heute fo reche gang ihren Reifetag zu haben, fle hielt fich an ben Beltwanberer und überließ mit einigen Schergreben, bie fich auf Bauslichfeit bezogen, Lucibor an Lucinben. Batte ber Freund vorher bas eble Mabden aus gewiffer Ferne gefeben, nach einem allgemeinen Ginbrud, und fich schon herzlichst angeeignet, so mußte er in ber nach-ften Rabe alles boppelt und breifach entbecten, was ihn erst im allgemeinen anzog.

Der gute alte Bausfreund, an ber Stelle bes abmesenben Baters, that fich nun hervor; auch er batte gelebt, geliebt und mar, nach manchen Quetidungen bes Lebens, noch enblich an ber Seite bes Jugenbfreunbes aufgefrifcht und wohlbehalten. Er belebte bas Befprach und verbreitete fich befonbere über Berirrungen in ber Bahl eines Gatten, ergablte merfwurbige Beifpiele von zeitiger und verfpateter Erflarung. Lucinbe erfcbien in ihrem völligen Glange, fie geftanb: bag im Ecben bas Bufallige jeber Art, und fo auch in Berbinbungen bas Allerbefte bewirfen tonne; boch fei ce fconer, bergerhebenber, wenn ber Menfch fich fagen burfe: er fei fein Glud fich felbft, ber ftillen, rubigen leberjeugung feines Bergens, einem eblen Borfat und rafchen Entichluffe fculbig geworben. Lucibor'n ftanben bie Thranen in ben Augen ale er Beifall gab, werauf bie Frauenzimmer fich balb entfernten. Der alte Bor-Intereffantefte im Lanbe nahm man auf ben Raub fo und fo verbreitete fich bie Unterhaltung in heitere Beifpiele, bie jeboch unfern Belben fo nahe berührten, bag umber fich freien Raum gehalten hatte. Balb nachber nur ein fo rein gebilbeter Jungling nicht berauszubrechen über fich gewinnen tonnte; bas gefchah aber als er allein mar.

"Ich habe mich gehalten!" rief er aus: "mit folder Berwirrung will ich meinen guten Bater nicht fraufen; ich habe an mich gehalten: benn ich febe in biefem murbigen Bausfreunde ben Stellvertretenben beiber Bater; gu ihm will ich reben, ihm Mles entbeden, er wirb's gewiß vermitteln und hat beinahe icon ausgesprochen was ich muniche. Gollte er im einzelnen Falle fchelten, was er überhaupt billigt? Morgen fruh fuch' ich ihn auf; ich muß biefem Drange Luft machen."

Beim Fruhftud fanb fich ber Greis nicht ein; er hatte, bieß es, gestern Abend ju viel gesprochen, ju lange geseffen und einige Eropfen Wein über Gewohnbeit getrunten. Man ergablte viel ju feinem Lobe und zwar gerabe folche Reben und Sanblungen bie Lucibor'n gur Bergweiflung brachten, bag er fich nicht fogleich an ihn gewendet. Diefes unangenehme Gefühl warb nur geschärft, als er vernahm: bei folden Anfallen laffe ber gute Alte fich mandmal in acht Tagen gar

nicht feben.

Ein lanblicher Aufenthalt hat für gefelliges Bufammenfein gar große Bortbeile, befonbers wenn bie Bewirthenben fich, als bentenbe, fühlenbe Perfonen, mehrere Jahre veranlaßt gefunden ber natürlichen Anlage ihrer Umgebung ju buife ju tommen. Go war es hier gegludt. Der Oberamtmann, erft unverheirathet, bann in einer langen gludlichen Che, felbft vermögenb, an einem einträglichen Poften, hatte nach eignem Blid und Ginficht, nach Liebhaberet feiner Frau, ja julept nach Bunfchen und Grillen feiner Rinber, erft größere unb fleinere, abgesonberte Anlagen beforgt und begunfligt, welche mit Gefühl allmählich burch Pflangungen unb Bege verbunben, eine allerliebfte, verschiebentlich abweichenbe, carafterifde Scenenfolge bem Durchwanbelnben barftellte. Gine folde Ballfahrt ließen benn auch unfere jungen Familienglieber ihren Gaft antreten, wie man feine Anlagen bem Fremben gerne vorzeigt, bamit er bas, mas uns gewöhnlich geworben, auffallend erblidte und ben gunftigen Ginbrud bavon für immer behalte.

Die nachfte, fo wie bie fernere Begenb mar ju befcheibenen Anlagen und eigentlich lanblichen Gingelnbeiten höchft geeignet. Fruchtbare Bugel wechfelten mit wohlbemafferten Wiefengrunben, fo bag bas Bange bon Beit gu Beit gu feben mar, ohne flach ju fein ; unb wenn Grund und Boben vorzuglich bem Ruten gewibmet ericbien, fo war boch bas Anmuthige, bas Rei-

genbe nicht ausgefcoloffen.

Un bie Saupt- und Wirthfcaftsgebaube fügten fich Luft-, Dbft- und Grasgarten, aus benen man fich unversebens in ein Bolgden verlor, bas ein breiter fahrbarer Weg auf und ab, bin und wieber burchichlangelte. Dier in ber Mitte mar, auf ber bebeutenbften Bobe, ein Saal erbaut, mit anflogenben Gemachern. Wer gur haupnhure hereintrat, sah im großen Spiegel die gunftigste Aussicht, welche die Gegend nur gewähren mochte, und fehrte fich geschwind wieber um, an ber Birflichfeit von bem unerwarteten Bilbe Erholung ju nehmen; benn bas heranfommen mar funftlich genug eingerichtet und Alles Muglich verbedt mas Ueberrafoung bemirfen follte. Riemanb trat berein, ohne bag er von bem Spiegel jur Ratur und von ber Ratur gum Spiegel fich nicht gern bin und wieber gewenbet batte.

Am iconften, beiterften, langften Tage einmal auf bem Wege, hielt man einen stinnigen Flurzug um und mich, ben ihr oft unvernünftig nennt, Berftand und burch bas Gange. Sier wurde bas Abendplatichen ber Gelb fich nicht zusammen gefunden."
guten Mutter bezeichnet, wo eine herrliche Buche rings- Go beiter gestimmt kamen alle vier mit Connenue.

wurbe Lucinbens Morgenanbacht von Julien balb nedifch angebeutet, in ber Rabe eines Bafferdens swifden Pappeln und Erlen, an hinabstreichenben Wiefen, binaufziehenben Nedern. Ce war nicht gu befdreiben wie hubich! icon aberall glaubte man es gefeben gu haben, aber nirgenbe in feiner Ginfalt fo bebeutend und fo willfommen. Dagegen zeigte ber Junter, auch halb wiber Willen Juliens, bie fleinlichen Lauben und findifchen Gartchenanftalten, bie, nachft einer vertraulich gelegenen Duble, faum noch ju bemerten; fie fdrieben fich aus einer Beit ber, mo Sulie, etwa in ihrem gehnten Jahre, fich in ben Ropf gefest hatte, Müllerin zu werben und, nach bem Abgang ber beiben alten Leute, felbit einzutreten und fich einen braven Dublinappen auszusuchen.

Das mar zu einer Beit, rief Julie, wo ich noch nichts von Stabten wußte bie an Fluffen liegen, ober gar am Meer, von Benua nichte u. f. m. Ihr guter Bater, Lucibor, hat mich befehrt, feit ber Beit fomm' ich nicht leicht hierher. Sie feste fich nedifc auf ein Bantchen, bas fie faum noch trug, unter einen Sollunderstrauch, ber fich zu tief gebengt hatte. "Pfut, übers Soden!" rief sie, sprang auf und lief mit bem luftigen Bruber

Das jurudaebliebene Daar unterhielt fich verftanbig, und in folden Fällen nabert fich ber Berftanb auch mohl bem Gefühl. - Abmechfelnb einfache natürliche Gegenstände ju burdmanbern, mit Rube ju betrachten wie ber verftanbige, fluge Menfc ihnen etwas abzugewinnen weiß, wie bie Einficht ins Borhanbene, gum Gefühl feiner Beburfniffe fich gefellend, Bunber thut, um bie Welt erft bewohnbar ju machen, bann gu bevölfern und enblich ju übervolfern, bas Alles fonnte bier im Gingelnen gur Sprache fommen. Lucinbe gab von Allem Rechenschaft und fonnte, fo bescheiben fie war, nicht verbergen, bag bie bequemlich angenehmen Berbinbungen entfernter Partien ihr Wert feien, unter Angabe, Leitung ober Bergunftigung einer verehrten Mutter.

Da fich aber benn boch ber langfte Tag enblich jum Abend bequemt, fo mußte man auf Rudlebr benfen. und als man auf einen angenehmen Umweg fann, verlangte ber luftige Bruber: man folle ben furgern, obgleich nicht erfreulichen, wohl gar beschwerlichern Weg einschlagen. "Denn," ricf er aus, "ihr habt mit euren Anlagen und Anschlägen geprahlt, wie ihr bie Gegenb für malerifche Augen und für gartliche Bergen verfchonert und verbeffert; lagt mich aber auch zu Ehren tommen."

Run mußte man über geaderte Stellen unb holprichte Pfabe, ja wohl auch auf jufallig hingeworfenen Stei-nen über Moorflede manbern und fah, foon in einer gewiffen Gerne, allerlei Dafdinenwert verworren aufgethurmt. Raber betrachtet, mar ein großer Luft- unb Spielplat, nicht ohne Berftanb, mit einem gewiffen Bolfefinn eingerichtet. Und fo ftanben bier in gehörigen Entfernungen gufammengeordnet, bas große Schaufelrab, wo bie Muf- und Absteigenben immer gleich horizontal rubig fiben bleiben, anbere Schaukeleien, Schwungfeile, Lufthebel, Regel und Bellenbahnen unb mas nur alles erbacht werben fann, um auf einem großen Eriftraum eine Menge Menfchen verfchiebent lichft und gleichmäßig ju beschäftigen und ju erluftigen. "Dieß," rief er aus, "ift meine Erfindung, meine An-lage! und obgleich ber Bater bas Gelb und ein gefcheibter Rerl ben Ropf bagu bergab, fo batte boch, ohne

Rleine jeboch, bie an biefem bewegten Tage noch nicht genng hatte, ließ einspannen und fuhr über Land gu einer Freundin, in Berzweiflung fle feit zwei Tagen nicht gesehen zu haben. Die vier Burückgebliebenen fablten fich verlegen ebe man fich's verfah, und es ward fogar ausgesprochen, baf bes Batere Ausbleiben bie Angehörigen beunruhige. Die Unterhalung fing an ju ftoden, ale auf einmal ber luftige Junter auffprang und gar balb mit einem Buche gurudtam, fich jum Borlefen erbietenb. Lucinbe enthielt fich nicht gu fragen, wie er auf ben Ginfall tomme, ben er feit einem Jahre nicht gehabt; worauf er munter verfette: mir fallt Alles gur rechten Beit ein, beffen tonnt ihr euch nicht rühmen. Er las eine Folge ächter Mährchen, bie ben Menfchen ans fich felbft binausführen, feinen Bunfchen fcmeicheln und ibn jebe Bebingung vergeffen machen, zwifchen welche wir, felbft in ben glud-lichflen Momenten, boch immer noch eingeflemmt finb.

,Bas beginne ich nun!" rief Lucibor, ale er fich enblich allein fanbe "bie Stunde brangt; ju Antoni bab' ich fein Bertrauen, er ift weltfremb, ich weiß nicht wer er ift, wie er ins Saus temmt, noch mas er will; um Lucinben icheint er fich ju bemuben und mas tonnte ich baber von ihm boffen ? Dir bleibt nichts übrig als Queinben felbft anzugeben; fie muß es miffen, fie guerft. Dieg war ja mein erftes Gefühl, warum laffen wir une auf Alugheitewege verleiten! Das Erfte foll nun bas Lette fein, und ich hoffe gum Biel gu ge-

Tangen."

Sonnabenb Morgen ging Lucibor, zeitig angefleibet, in feinem Bimmer auf und ab, mas er Lucinben ju fagen hatte bin und ber bebentenb, ale er eine Art von iderzhaftem Streit vor feiner Thure vernahm, bie auch alsobald aufging. Da fcob ber luftige Junter einen Anaben vor fich bin, mit Raffce und Badwert für ben Gaft; er felbft trug talte Ruche und Wein. "Du follft vorangeben," rief ber Junter : "benn ber Gaft muß querft bebient merben, ich bin gewohnt mich felbft gu bebienen. Dein Freund! beute tomme ich etwas frub und tumultuarifd; geniegen wir unfet Frubftud in Rube und bann wollen wir feben was wir aufangen: benn von der Gesellschaft haben wir wenig zu hoffen. Die Reine ift von ihrer Freundin noch nicht gurud; biese muffen gegeneinander wenigstens alle vierzehn Tage ihr Berg andichutten, wenn es nicht fpringen foll. Sonnabend ift Lucinde gang unbrauchbar, fie liefert bem Bater punftlich ihre Saushaltungerechnung; ba hab' ich mich auch einmifchen follen, aber Gott bewahre mich! Wenn ich weiß was eine Sache toftet, fo fcmedt mir tein Biffen. Gafte werben auf Morgen erwartet, ber Alte hat fich noch nicht wieber ine Gleichgewicht gestellt, Antont ift auf bie Jagb, wir wollen bas Gleiche thun.

Blinten, Tafchen und Sunbe waren bereit ale fie in ben Sof tamen, und nun ging es an ben gelbern meg, we benn boch allenfalls ein junger Bafe und ein armer gleichgultiger Begel gefchoffen murbe. Inbeffen be-fpruch man fich von bauslichen unb gegenwartig gefelligen Berhaltniffen. Antoni warb genannt, unb Qucibor verfehlte nicht fich nach ihm gu erfundigen. Der luftige Junter, mit einiger Gelbfigefälligfeit, verficherte: jenen wunberlichen Mann, fo geheimnisvoll er auch thue, habe er schon burch und burch geblidt. "Er ift," fuhr er fort, "gewiß ber Sohn aus einem reichen San-belshause, bas gerabe in bem Augenblick fallirte, als er, in ber gulle feiner Ingend, Theil an großen Gefcaften mit Rraft unb Munterfeit gu nehmen, ba-

tergang wieber nach haufe. Antoni fand fich ein; die untergestürzt raffte er sich zusammen und leistete, anberen bienenb, basjenige mas er für fich und bie Seinigen nicht mehr bewirfen tonnte. Go burdreifte er bie Belt, lernte fie und ihren wechselseitigen Bertebe aufe Genaucfte fennen und vergaß babet feines Bortheile nicht. Unermubete Thatigfeit und erprobte Reblichfeit brachten und erhielten ihm von Dielen ein unbebingtes Bertrauen. So erwarb er fich aller Orten Befannte und Freunde, ja es lagt fich gar wohl merten, baß fein Bermögen fo weit in ber Belt umber vertheilt ift, ale feine Befanntichaft reicht, weshalb benn auch feine Gegenwart in allen vier Theilen ber Welt von Beit ju Beit nothig ift."

Umftanblicher und naiver hatte bieg ber luftige Junfer ergablt und fo manche poffenhafte Bemertung eingefoloffen, eben ale wenn er fein Dabroen recht weit-

laufig auszuspinnen gebachte.

"Wie lange fieht er nicht icon mit meinem Bater in Berbinbung! Die meinen ich febe nichte, weil to mich um nichts befummere; aber eben beemegen febe ich's nur befte beffer, weil mich's nichts angeht. Bieles Gelb hat er bei meinem Bater niebergelegt, ber ce wieber ficher und vortheilhaft unterbrachte. Erft geftern ftedte er bem Alten ein Juwelen-Raftchen gu; einfader, fconer und toftbarer hab' ich nichts gefeben, obgleich nur mit einem Blid, benn es wirb verheimlicht. Babricheinlich foll es ber Braut zu Bergnügen, Luft und fünftiger Giderheit verehrt werben. Antoni bat fein Butrauen auf Lucinben gefest! Wenn ich fle aber aufammen febe, tann ich fie nicht für ein wohl affortirtes Daar halten. Die Rufchliche mare beffer fur ibn, ich glaube auch fie nimmt ihn lieber ale bie Aeltefte; fie blidt auch wirflich manchmal nach bem alten Rnafterbart fo munter und theilnehmenb binüber, ale wenn fie fich mit ihm in ben Bagen fegen und auf und ba-von fliegen wolle." Lucibor faßte fich gufammen; er mußte nicht mas zu ermibern mare, alles mas er vernahm, batte feinen innerlichen Beifall. Der Junter fuhr fort: "überhaupt hat das Mädchen eine verkehrte Reigung ju alten Leuten, ich glaube fie batte Ihren Bater fo frifch meg geheirathet wie ben Sohn."

Lucibor folgte feinem Gefährten, wo ihn biefer aud über Stod und Stein hinführte; beibe vergagen bie Jagb, bie ohnehin nicht ergiebig fein fonnte, wo, gut aufgenommen, ber eine Freund fich mit Effen, Erinten und Schmagen unterhielt, ber anbere aber in Bebanfen und Heberlegungen fich verfentte, wie er bie demachte Entbedung für fich und feinen Bortheit benuten

möchte.

Lucibor batte nach allen biefen Erzählungen und Eröffnungen foviel Bertrauen ju Antoni gewonnen, bag er gleich beim Eintritt in ben Sof nach ibm feagte und in ben Garten eilte, wo er zu finden fein follte. Er burchstrich die sammtlichen Gange des Paris bei bei-terer Abendsonne; umsonft! Rirgends feine Seek war zu sehen; endlich trat er in bie Thuve bes großen Saals unb, munberfam genng, bie untergenbe Genne, aus bem Spiegel jurudicheinenb, bienbete ihn bergeftalt, baf er bie beiben Derfonen, bie auf bem Canape fagen, nicht ertennen, woht aber unterfdeiben fonnte, bağ einem Frauenzimmer von einer neben ibr fipenben Mannsperson bie Sand fehr fenrig gefüßt wurbe. Bie groß mar baber fein Entfepen, als er bei bergeftellter Mugenrube Lucinben und Antoni vor fic fabe. Er batte verfinden mogen, ftanb aber wie eingewurzelt, ale ihn Lucinde freundlichft und unbefangen willfommen bieß, gurudte und ibn bat ju threr rechten Seite gu figen. Unbewußt ließ er fich nieber, und wie neben aber bie fich reichlich barbietenben Genuffe gu fle ibn anrebete, nach bem heutigen Sage fich erfuntheilen gebachte. Bon ber Dobe feiner Soffnungen ber- bigte, Bergebung bat baudicher Abhaltungen, ba tommte

empfahl fich; Lucinbe, ale fle, fich gleichfalls erholenb, ben Burudgebliebenen jum Spaziergang einlub. Reben ihr hergehend war er schweigfam und verlegen; auch fie fchien beumruhigt; und wenn er nur einigermaßen bei fich gewesen ware, so hatte ihm ein tiefes Athemholen verrathen muffen, bag fie bergliche Seufzer ju verbergen habe. Sie beurlaubte fich julept, ale fie fich bem Saufe naberten, er aber wandte fich, erft langfam, bann befrig gegen bas freie. Der Part war ihm gu eng, er eike burchs Felb, nur bie Stimme feines Dergene vernehmenb, obne Ginn für bie Schonbeiten bes vollfommenften Abenbe. Ale er fich allein fab unb feine Gefühle fich im beruhigenben Thranenerguß Luft machten, rief er aus:

"Schon einigemal im Leben, aber nie so grausam hab' ich ben Schmers empfunden, ber mich nun gang etenb macht: wenn bas gewünschtefte Glad enblich Sand in Sand, Arm an Arm zu und tritt, und zugleich fein Scheiben für ewig anfunbet. 3ch fag bei ihr, ging neben ihr, bas bewegte Rleib berührte mich und ich hatte fie foon verloren! Bable bir bas nicht vor, brbfele bir's nicht auf, foweig und entfoliefe bich!"

Er hatte fich felbft ben Mund verboten, er fcmieg und fann, burch Gelber, Biefen und Bufch, nicht immer auf ben wegfamften Pfaben binfdreitenb. Run ale er fpat in fein Bimmer trat, hielt er fich nicht und rief: "Morgen fruh bin ich fort, folch einen Tag will ich nicht wieber erleben."

Und fo warf er fich angefleibet aufe Lager .- Gludliche, gefunde Jugend! Er fchlief fcon; bie abmubenbe Bewegung bes Tages batte ibm bie fußefte Rachtrube verbient. Aus tröftlichen Morgentraumen jeboch weckte ihn bie allerfrühfte Gonne; es war eben ber langste Tag, ber ihm überlang zu werben brobte. Wenn er bie Anmuth bes beruhigenben Abenbgeftirns gar nicht empfunben, fo fühlte er bie aufregenbe Goonbeit bes Morgens nur, um zu verzweifeln. Er fab bie Welt fo herrlich als je, seinen Angen war sie es noch; fein Immeres aber wiberfprach, bas geborte ihm alles nicht mehr an, er hatte Lutinben verloren.

#### Neuntes Capitel.

Der Mantelfad mar fonell gepadt, ben er wollte liegen laffen, feinen Brief fdrieb er bagu, mur mit wenig Worten follte fein Ausbleiben vom Tifch, vielleicht auch vom Abend, burch ben Reitfnecht entschuldigt werben, ben er ohnehin aufweden mußte. Diefen aber fand er unten, fcon bor bem Stalle, mit großen Schritten auf und ab gebenb. Sie wollen boch nicht reiten ? vief ber fonft gutmutbige Menfc mit einigem Berbrug. Ihnen barf ich es wohl fagen, aber ber junge Berr wird alle Tage unerträglicher. hatte er fich boch gestern in ber Gegend berumgetrieben, bag man glauben follte, er bante Gott einen Sonntagmorgen gu ruben. Rommt er nicht heute frühe vor Tag, rumort im Stalle und wie ich aufspringe sattelt und gaumt er Ihr Pferd, ift burch Leine Berftellung abzuhalten; er fcmingt fich brauf unb ruft: bebente nur bas gute Bert bas ich thue! Dieg Geschipf geht immer nur gelassen einen juristischen Scrab, ich will seben baß ich ihn zu einem raschen Lebensgalopp aurege. Er fagte ungefahr fo und verführte andere munberliche Reben.

Lucibar mar boppelt und breifach betroffen, er liebte bas Pferb, als feinem eigenen Charafter, feiner Lebenswafe zufagenb; ihn verbroß, bas gute verstänbige Geschöpf in ben Sanben eines Wilhfangs zu wissen. für immer zu wissen. Sein Sinn ftanb in bie Ferne, Soin Plan wer zerfibrt, seine Absicht zu einem Uni- er berte nicht, er fab faum, und war eben im Begriff versibe micht bem en in Segriff

er ihre Stimme taum ertragen. Antoni ftanb auf und | binbung gelebt, in biefer Rrife gu fluchten. Das alte Butrauen mar ermacht, bie bagwifden liegenben Detlen wurben nicht gerechnet, er glaubte ichon bei bem wohlwollenben, verftanbigen Freunde Rath und Linberung ju finden. Diefe Aussicht mar nun abgeschnitten ; bod fie mar's nicht, wenn er es magte auf friften Wanberfüßen, bie ihm gu Gebote ftanben, fein Biel gu erreichen.

Bor allen Dingen fucte er nun aus bem Dart ins freie Gelb, auf ben Beg, ber ihn jum Freunde führen follte, gu gelangen. Er war feiner Richtung nicht gang gewiß, ale ibm, linter Band, über bem Gebuich bervorragenb, auf wunderlichem Bimmerwert, bie Ginfiebelet, aus ber man ihm fruber ein Geheimniß gemacht hatte, in bie Augen fiel, und er, jeboch ju seiner größten Bermunberung, auf ber Galerie unter bem Chinestichen Dache ben guten Alten, ber einige Sage für frank gehalten worden, munter um sich blickend erfcaute. Dem freundlichften Grufe, ber bringenben Einladung herauf gu tommen widerstand Lucidor mit Ausflüchten und eiligen Gebarben. Rur Theilnahme für ben guten Alten, ber bie fleile Treppe fcmanfenben Tritts heruntereilend herabzustürzen brobte, fonnte ihn vermögen entgegen ju gehen, und fobann fich bin-aufziehen ju laffen. Dit Berwunderung betrat er bas anmuthige Galden, es batte nur brei Genfter gegen bas Land, eine allerliebfte Aussicht; bie übrigen Banbe waren vergiert, ober vielmehr verbedt von hunbert und aber hundert Bilbniffen, in Rupfer geftochen, allenfalls auch gezeichnet, auf bie Wand neben einanber in gewiffer Ordnung aufgeflebt, burch farbige Saume und Bwifchenraume gefondert.

"3d begunftige Sie, mein Freund, wie nicht jeben; bieß ist bas Beiligthum, in bem ich meine letten Tage vergnüglich zubringe. Dier erhol' ich mich von allen Geblern, bie mich bie Gefellichaft begeben lagt, bier bring' ich meine Diatfehler wieber ins Gleichgewicht."

Lucibor befah fich bas Gange und, in ber Geschichte wohl erfahren, fah er alsbald flar, bag eine historische Reigung zu Grunde liege.

"Dier oben in ber Friefe," fagte ber Alte, "finden Sie die Ramen vortrefflicher Manner aus ber Urzeit, bann aus ber naberen auch nur bie Ramen, benn wie fle andgesehen, möchte schwerlich auszumitteln fein. Sier aber im Sauptfelbe geht eigentlich mein Leben an, bier find bie Manner, bie ich noch nennen gehört als Anabe. Denn etwa fünfzig Jahre bleibt ber Rame vorzüglicher Menschen in ber Erinnerung bes Bolfs. weiterhin verfcmindet er ober wird mabechenhaft. -Obgleich von beutschen Ettern bin ich in bolland geboren und für mich ift Wilhelm von Oranien, als Statthalter und Ronig von England, ber Urvater aller ordentlichen Manner und Belben,

"Run feben Gie aber Lubwig ben Bierzehaten gleich neben ibm, ale welcher" - wie gern hatte Lucibor ben guten Alten unterbrochen, wenn ce fich geschielt hatte, wie es fich uns, ben Ergablenben, wohl ziemen mag: benn ihn bebrobte bie neue und neuefte Geschichte, wie fic an ben Bilbern Friedriche bes Großen und feiner Generale, nach benen er binfchielte, gar mobl bemerten ließ.

Chete nun auch ber gute Jungling bie lebenbige Theilnahme bes Alten an feiner nachften Bor- unb Mitzeit, fonnten ihm einzelne individuelle Buge und Anflichten ale intereffant nicht entgeben, fo batte er boch auf Acabemien foon bie neuere und neuefte Gefdicte gehört, und mas man einmal gehört bat, glaubt man merfitutefreunte, mit bem er in frager, berglicher Wer- auf bie ungefchittefte Weife gur Abure hinans und bie

lange, fatale Treppe binunter gu poltern, als ein Banbe-Hatichen von unten beftig zu vernehmen mar.

Inbeffen fich Queibar gurudhielt, fuhr ber Ropf bes Alten jum Renfter binaus und von unten ertonte eine wohlbefannte Stimme: "tommen Sie herunter ums himmelswillen, aus 3hrem biftorifden Bilberfaal, alter Berr! Coliegen Sie Ihre Faften und helfen mir unfern jungen Freund begütigen - wenn er's erfahrt. Lucibor's Pferb bab' ich etwas unvernünftig angegriffen, es hat ein Gifen perloren und ich mußte es fleben laffen. Was wird er fagen? Es ift boch gar zu ab-

firth, wenn man absurd ift."
"Rommen Sie herauf," sagte ber Alte und wendete fich berein su Lucidor: "nun, was sagen Sie?" Lueiber fdwieg und ber wilbe Junter trat berein. Das Din- und Bieberreben gab eine lange Scene; genug, man befchloß, ben Meitfnecht fogleich bingufchiden, um

für bas Pferb Gorge gu tragen.

Den Greis jurudiaffenb, eilten beibe junge Leute nach bem Saufe, wohin fich Lucibor nicht gang unwillig gichen ließ, es mochte baraus werben mas wollte, wenigstens war in biefen Mauern ber einzige Wunfc frince Bergene eingeschloffen. In foldem verzweifelten Falle vermiffen wir obnebin ben Beiftanb unferes freien Willens und fühlen und erleichtert für einen Mugenblid, wenn von irgent mober Bestimmung unb Röthigung eingreift. Jeboch fand er fich, ba er fein Bimmer betrat, in bem munberlichften Buftanbe, eben ale wenn jemanb in ein Gafthofagemad, bas er fo eben verließ, unermunicht wieber einzufebren genothigt ift, weil ihm eine Adfe gebrochen.

Der luftige Junter machte fich nun über ben Mantelfact, um alles recht orbentlich auszupaden, vorzuglich legte er gufammen, mas von feftlichen Rleibungsftuden, obgleich reifemäßig, vorhanden war; er nothigte Lucitor'n Schuh und Strumpfe anjugieben, richtete beffen wollfraufe, braune Loden jurecht und puste ibn aufe befte beraus. Sobann rief er binmegtretenb, unfern Freund und fein Dachwert vom Ropf bis jum Fuße beichauenb: "Run feht ihr bod, Freundchen, einem Dienichen gleich; ber einigen Unipruch auf bubiche Rinber macht und ernfthaft genug babei, um fich nach einer Braut umgufebn. Mur einen Augenblid! unb ihr follt erfahren, wie ich mich hervorzuthun weiß, wenn bie Stunde schlägt. Das hab' ich Officieren abgelernt, nach benen bie Dabden immer fchielen, und ba hab' ich mich zu einer gewiffen Golbatesta felbft enrollirt, und nun feben fie mich auch an, und wieber an, weil feine weiß, was fie aus mir machen foll. Da entfteht nun aus bem bin- und herfeben, aus Bermunberung und Aufmerksamkeit, oft etwas gar Artiges, bas, mar' es auch nicht bauerhaft, boch werth ift, bag man ihm ben Mugenblid gonne.

"Aber nun tommen Sie, Freund, und erweisen mir ben gleichen Dienft! Wenn Sie mich Stud fur Stud in meine bulle fchlupfen feben, fo werben Gie Big und Erfinbungegabe bem leichtfertigen Rnaben nicht abfprechen."

Run jog er ben Freund mit fich fort, burch lange weitlaufige Gange bes alten Schloffes. "3ch habe mich," rief er aus, "gang bingebettet. Dhne mich ver-bergen ju wollen, bin ich gern allein: benn man fann's ben anbern boch nicht recht machen.

Sic tamen an ber Ranglei vorbei, eben als ein Diener heraustrat und ein Urvater-Schreibzeug, fcmarg, groß und vollständig beranstrug; Dapier mar auch nicht vergeffen.

"Ich weiß schon, was ba wieber gefleck?'t werben foll," rief ber Junker; "geh bin und laß mir ben fou, tief ber Junier; "gen pin und in mit ben gungen verigenen Gunften beran: wir follen an-Schiuffel. Thun Gie einen Blut hinein, Lueibor! es rime gu feinen eignen Gunften beran: wir follen an-

unterhalt Sie wohl bis ich angezogen bin. Einem Rechtsfreund ift ein foldes Locale nicht verhaft wie einem Stallverwandten;" und fo fcob er Lucibor'n in ben Gerichtesaal.

Der Jungling fühlte fich fogleich in einem befannten ansprechenbem Elemente : bie Erinnerung ber Tage, wo er, aufs Geschäft erpicht, an solchem Tische faß, borend und schreibend fich unte. Auch blieb ihm nicht verborgen, bag bier eine alte fattliche Dauscapelle jum Dienfte ber Themis, bet veranberten Religionsbegrif-fen, verwandelt fei. In ben Reposituren fand er Rubrifen und Acten ihm fruber befannt; er batte felbit in biefen Angelegenheiten, von ber Dauptftabt ber, ge-Einen Fascifel auffclagenb fiel ihm ein arbeitet. Rescript in bie Banbe, bas er felbft munbirt, ein anberes, movon er ber Concipient gemefen. Sanbichrift und Papier, Rangleifiegel und bes Borfitenben Unterfchrift, alles rief ihm jene Beit eines rechtlichen Strebens jugenblicher boffnung herver. Und wenn er fich bann umfah und ben Geffel bes Oberammund erblidte, ihm jugebacht und bestimmt, einen fo fconen Dlat, einen fo würdigen Birfungefreie, ben er gu verfcmaben, ju entbehren Gefahr lief, bas alles bedrangte ihn boppelt und breifach, indem bie Gefalt Lucinbens ju gleicher Beit fich von ihm zu entfernen fchien.

Er wollte bas Freie fuchen, fant fich aber gefangen. Der wunderliche Freund hatte, leichtfinnig ober fchalfbaft, bie Thure verschloffen binter fich gelaffen; boch blieb unfer Freund nicht lange in biefer peinlichften Beflemmung, benn ber andere fant wieber, entidulbigte fich und erregte wirflich guten humor burch feine feltfame Begenwart. Gine gewiffe Bermegenheir ber Farben und bes Schnitts feiner Aleibung war burch natürlichen Geschmad gebampft; wie wir ja felbft tatouirten Inbiern einen gemiffen Beifall nicht berfagen. "Beute," rief er aus, "foll und bie Langeweile vergangener Tage vergutet werben; gute Freunde, muntere Freunde find angefommen, hubsche Mabden, nedtiche verliebte Befen und bann auch mein Bater, und Bunber über Bunber! 3hr Bater auch; bas wirb ein Geft werben, alles ift im Saale icon versammelt beim Frühftüd."

Lucibor'n mar's auf einmal ju Muthe, ale wenn er in tiefe Rebel binein febe, alle bie angemelbeten befannten und umbefannten Geftalten erfdienen ihm gefpenftig; boch fein Charafter in Begleitung eines reinen bergens bielt ibn aufrecht, in wenigen Sccunben fühlte er fich fcon allen gewachfen. Run folgte er bem eilenden Freunde, mit ficherem Eritt, feft entfoloffen abzuwarten es gefchehe was ba wolle, fich zu erklaren es entflehe mas ba wolle.

Und boch mar er auf ber Schwelle bes Saals betroffen. In einem großen Salbfreis ringe an ben Fenftern umber entbedte er fogleich feinen Bater neben bem Dberamtmann, beibe fattlich angezogen. Die Schweftern, Antoni und fonft noch Befannte und Unbefannte übersah er mit einem Blid, ber ihm trube werben wollte. Schwantenb naberte er fich feinem Bater, ber ibn bochft freundlich willtommen bieg, jeboch mit einer gewiffen Formlichfeit, bie ein vertrauenbes Unnahern faum begunftigte. Bor fo vielen Derfonen ftebend, fucte er fich für ben Augenblid einen fchidlichen Plat; er batte fich neben Lucinben ftellen fonnen, aber Julie, bem gespannten Anftanb jumiber, machte eine Benbung, bağ er ju ihr treten mußte; Antoni blieb neben Lucinben.

In biefem bebeutenben Momente fühlte fich Lucibor abermale ale Beauftragten, und geftablt von feiner gangen Rechtemiffenfchaft rief er fich jene fcone Da-

hanbeln, warum nicht bie unfrigen in eben bem Ginne? In Gefcaftevertragen mobl geubt, burchlief er fonell, mas er ju fagen habe. Inbeffen foien bie Gefellschaft in einen formlichen Salbeirkel gebilbet ihn ju überfitgeln. Den Inhalt feines Bortrags fannte er wohl, ben Anfang tonnte er nicht finden. Da bemerkte er, in einer Ede aufgetifcht, bas große Tintenfaß, Rangleivermanbte babei; ber Dberamtmann machte eine Bemegung, feine Rebe vorzubereiten; Lucibor wollte ihm guportommen, und in bemfelben Augenblide brudte Julie ihm die Sand. Dieg brachte ihn aus aller Faffung, er überzeugte fich, bag Alles entschieben, Alles fur ibn perloren fei.

Run war an gegenwärtigen fammtlichen Lebeneverbaltniffen, biefen Familienverbindungen, Gefellichafteund Anftanbobegugen nichts mehr ju fconen, er fab vor fich bin, entzog feine Sand Julien und war fo schnell zur Thure hinaus, bag bie Bersammlung ibn unverfebens vermißte und er fich felbft braugen nicht

mieber finben tonnte.

Scheu vor bem Tageelichte, bas im boditen Glanze über ihn herabschien, bie Blide begegnenber Menfchen vermeibenb, auffuchenbe fürchtenb, fcritt er vormarte unb gelangte gu bem großen Gartenfaal. Dort wollten ihm bie Rnice verfagen, er fturgte binein, und warf fich troftlos auf ben Sopha unter bem Spiegel; mitten in ber fittlich burgerlichen Gefellichaft in folder Bermorrenheit befangen, bie fich wogenhaft um ihn, in ihm bin und her folug. Sein vergangenes Dafein fampfte mit bem gegenwärtigen, es mar ein graulicher Augenblid.

Und fo lag er eine Beit, mit bem Gefichte in bas Riffen verfentt, auf welchem gestern Lucinbens Urm gerubt batte. Gang in feinen Schmerz verfunten, fubr er, fich berührt fuhlend, fonell in bie Bobe, ohne bie Annaberung irgend einer Derfon gefpurt gu haben, ba

erblict er Lucinben, bie ihm nabe ftanb.

Bermuthenb, man habe fie gesenbet ihn abzuholen, ihr ausgetragen, ihn mit schidlichen, fowesterlichen Worten in die Gefellichaft, feinem wiberlichen Schidfal entgegen ju fuhren, rief er aus: "Sie batte man nicht fenben muffen, Lucinbe, benn Sie find es, bie mich von bort vertrieb; ich febre nicht gurud! Geben Sie mir, wenn Sie irgend eines Mitleibe fabig finb, fcaffen Gie mir Gelegenheit und Mittel gur Flucht. Denn, bamit Sie von mir zeugen tonnen, wie unmoglich es fei mich jurudjubringen, fo nehmen Sie ben Schluffel zu meinem Betragen, bas Ihnen und allen wahnsinnig vorfommen muß. Boren Sie ben Schwur, ben ich mir im Innern gethan und ben ich unauflöslich laut wieberhole: nur mit Ihnen wollt' ich leben, meine Jugend nuben, genießen, und fo bas Alter im treuen reblichen Anlauf. Dies aber fei fo feft und ficher als irgend etwas, bas vor bem Altar je geschworen worben, was ich jest fdwore, inbem ich Sie verlaffe, ber bebauernewürbigfte aller Menfchen."

Er machte eine Bewegung ju entschlüpfen, ihr, bie fo gebrängt vor ihm ftanb; aber fie faßte ihn fanft in ihren Arm. — "Bas machen Sie!" rief er aus. — "Lucibor!" rief fie, "nicht gu bebauern, wie Gie mobl wahnen, Sie find mein, ich bie Ihre; ich halte Sie in meinen Armen, jaubern Gie nicht, bie Ihrigen um mich gu schlagen. Ihr Bater ift Alles zufrieden; Antoni beirathet meine Schwester." Erstaunt zog er fich von ihr jurud. "Das mare mahr?" Lucinbe lachelte unb nidte, er entjog fich ihren Armen. "Laffen Sie mich noch einmal in der Ferne feben, was so nab, so nächt und fie fehte fich recht fest und bequem ins Ecken.—
mir angehören soll." Er faste ihre hande, Blid in Miden Sie nun auch borthin, herr Schwager, daß
Blid! "Lucinde, find Sie mein?"— Sie versehee:
"nun ja doch," die subschen Thranen in dem treusten Lucidor. Sie empfinden meine Berwirrung, meine

vertraute Gefcafte ber Fremben wie unfere eigenen be- Auge; er umfolang fle und warf fein Saupt binter bas ihre, bing wie am Uferfelfen ein Schiffbruchiger; ber Boben bebte noch unter ihm. Run aber fein entjudter Blid, fich wieber öffnenb, fiel in ben Spiegel. Da fab er fie in feinen Armen, fich von ben ihren umschlungen; er blidte wieber und wieber bin. Solche Gefühle begleiten ben Dienfchen burchs gange Leben. Bugleich fab er auch auf ber Spiegelflafche bie Lanbschaft, bie ihm gestern so grantich und ahmungsvoll erschienen war, glangenber und herrlicher als je; und fich in folder Stellung, auf foldem Sintergrunde! Genugfame Bergeltung aller Leiben.

"Wir find nicht allein," fagte Lucinbe, und faum batte er fich von feinem Entzuden erbolt, fo erfcbienen geputte und befrangte Mabchen unb Anaben, Rrange tragend, ben Ausgang versperrend. "Das sollte alles anders werben," rief Bucinbe; "wie artig war es eingerichtet und nun geht's tumultuarifc burcheinanber!" Ein munterer Marich tonte von weitem und man fab bie Gefellichaft, ben breiten Weg feierlich beiter berangieben. Er gauberte entgegen ju geben und ichien fei-ner Schritte nur an ihrem Arm gewiß; fie blieb neben ihm, die feierliche Scene bes Bieberfebens, bes Danks für eine icon vollenbete Bergebung von Angenblick zu

Augenblid erwartenb.

Anbers war's jeboth von ben launischen Gottern befoloffen; eines Postborne luftig fcmetternber Zon, von ber Wegenfeite, ichien ben gangen Anftanb in Bermirrung gu feben. "Wer mag tommen ?" rief Lucinbe. Lucibor'n fcauberte var einer fremben Gegenwart, unb auch ber Bagen ichien gang fremb. Gine zweifipige, neue, gang neueste Reifechalfe! Sie fuhr an ben Saal an. Ein ausgezeichneter anftanbiger Anabe fprang binten herunter, öffnete ben Schlag, aber niemand fileg heraus; die Chaife war leer, ber Anabe flieg hinein, mit einigen geschidten Sanbgriffen warf er die Spriegel jurud, und fo war, in einem Ru, bas nieblichfte Gebaube gur luftigften Spazierfahrt vor ben Augen aller Anwesenben bereitet, bie inbeffen berantamen. Antoni, ben Uebrigen voreilenb, führte Julien ju bem Bagen. "Berfuden Sie," fprach er, "ob Ihnen bied Fuhrwert gefallen tann, um barin mit mir auf ben besten Wegen burch bie Welt ju rollen; ich werbe Sie feinen andern führen, und wo es irgend Roth thut, wollen wir une gu helfen wiffen. Heber bas Gebirg follen und Saumroffe tragen, und ben Bagen bagu."
"Sie find allerliebst!" rief Inlie. Der Anabe trat

heran und zeigte mit Tafchenfpieler-Gewandtheit alle Bequemlichfeiten, fleine Borthelle und Bebenbigfeiten

bes gangen leichten Baues.

"Auf ber Erbe weiß ich feinen Dant," rief Julie. nur auf biefem fleinen beweglichen himmel, aus biefer Bolfe, in bie Gie mich erheben, will ich Ihnen berglich banten." Sie war fcon eingefprungen, ibm Blid und Rufband freundlich juwerfenb. "Gegenwartig burfen Sie noch nicht zu mir berein, ba ift aber ein Anberer, ben ich auf biefer Probefahrt mitgunchnehmen gebenke, er hat auch noch eine Probe gu befte-ben." Sie rief nach Lucibor, ber, eben mit Bater unb Schwiegervater in flummer Unterhaltung begriffen, fich gern in bas leichte Subrwerf nothigen ließ, ba er ein manemeichlich Beburfniß fühlte, nur einen Augenblid auf irgend eine Beife fich gu gerftreuen. Er faß neben ihr, fie rief bem Postillon ju, wie er fahren folle. Flugs entfernten fie fich, in Stanb gehüllt, aus ben Mugen ber verwunbert Rachichauenben.

Berlegenheit, ich bin noch immer wie im Traume, bel- | felbft gu reben, und ba will ich benn in unfer aller fen Gie mir heraus,

Julie. Schen Sie bie bubichen Bauereleute, wie fie freundlich grußen! Bei Ihrem hiersein find Gie ja nicht ine obere Dorf getommen. Allce mobihabenbe Leute, bie mir alle gewogen find. Es ift nicmand gu reich, bem man nicht einmal mohlwollend einen bebeutenben Dienft ermeifen fonnte. Diefen Weg, ben wir fo bequem fahren, hat mein Bater angelegt und auch biefes Gute gestiftet.

Lucibor. 3ch glaub' es gern und geb' es ju; aber mas follen bie Meugerlichfeiten gegen bie Bermorren-

beit meines Innern!

Julie. Rur Gebulb, ich will Ihnen bie Reiche ber Belt und ihre Berrlichfeit zeigen, nun find mir oben! Wie flar bas ebene Land gegen bas Gebirg binliegt! Alle biefe Dorfer verbanten meinem Bater gar viel, und Mutter und Tochtern wohl auch. Die Flur jenes Stabtdens macht erft bie Grange.

Lucibor. 3ch finbe Sie in einer munberlichen Stimmung; Sie icheinen nicht recht zu fagen, mas Sie

fagen wollten.

Julie. Run feben Gie bier links hinunter, wie ichon fich bas Alles entwidelt! Die Rirche mit ihren hohen Linden, bas Amthaus mit feinen Pappeln binter bem Dorfhugel ber. Auch bie Barten liegen por und und ber Dart.

Der Postillon fuhr icharfer.

Julie. Jenen Saal bort broben kennen Sie; er fleht fich von bier aus eben fo gut an, wie bie Wegend von bort ber. Sier am Baume wird gehalten; nun gerabe bier fpiegeln wir une oben in ber großen Glasflache, man fieht und bort recht gut, wir aber tonnen und nicht erfennen. - Fahre gu! - Dort haben fich vor Rurgem mahricheinlich ein paar Leute naber befpiegelt und ich mußte mich febr irren, mit großer wechfelfeiti-

ger Bufriebenbeit.

Queibor, verbrieflich, ermiberte nichte, fie fuhren eine Beit lang ftillichweigend vor fich bin, es ging febr fonell. "Bier," fagte Julie, "fangt ber fchiechte Weg an, um ben mogen Gie fich einmal verbient machen. Ehe es binab geht ichauen Sie noch binuber, bie Buche meiner Rutter ragt mit ihrem herrlichen Gipfel über Alles hervor. Du fahrft," fuhr fle jum Rutichenben fort, "ben schlechen Weg hin, wir nehmen ben Fuß-pfab durchs Thal und sind eher drüben wie du." Im Aussteigen rief sie aust "das gestehen Sie boch, der ewige Jube, ber unruhige Anton Reifer, weiß noch feine Ballfahrten bequem genug einzurichten, für fich und fei-ne Genoffen: es ift ein febr fconer bequemer Wagen."

Und fo war fie auch icon ben Sugel brunten; Buci-bor folgte finnenb und fant fie auf einer wohlgelegenen Bant fipend, es war Lucinbens Platchen. Gie lub

thn ju stch.

Julie. Run figen wir bier und geben einanber nichts an, bas hat benn boch fo fein follen. Das tleine Quedfilber wollte Ihnen gar nicht anftehen. Richt lieben konnten Sie ein foldes Wesen, verhaßt mar es

Lucidors Bermunberung nahm ju. Julie. Aber freilich Lucinde! Sie ift ber Inbegriff aller Bollfommenheiten, und bie niebliche Schwefter mar ein für allemal ausgestochen. 3ch feb' es, auf Ihren Lippen ichwebt bie Frage, wer uns fo genau unterrichtet bat?

Lucibor. Es fiedt ein Berrath babinter! Julie. Ja mobi! ein Berrather ift im Spiele.

Queibor. Rennen Gie ibn.

Julie. Der ist balb entlarvt. Sie felbst! - Sie haben bie lobliche ober unlobliche Gewohnheit mit fich lang geworben.

Namen befennen, bag wir Gie wechfelweife beborcht

haben.

Queibor (auffpringenb). Eine faubere Gaftfreunb. fcaft, auf biefe Beife ben Fremben eine Falle ju ftellen! Bulie. Reineswegs; wir bachten nicht baran Sie ju belauschen, so wenig ale irgend einen anbern. Sie wiffen, Ihr Bett ftebt in einem Berfcblag ber Banb. von ber Gegenseite geht ein anderer herein, ber ge-wöhnlich nur ju bauslicher Rieberlage bient. Da batten wir einige Tage vorher unfern Alten genothigt gu folafen, weil wir für ibn in feiner abgelegenen Ginfiebelei viele Corge trugen ; nun fuhren Sie gleich ben ersten Abend mit einem folden leibenschaftlichen Monolog ine Beug, beffen Inhalt er une ben anbern Morgen angelegentlichft entbedte.

Lucibor hatte nicht Luft fie zu unterbrechen. Er ent-

fernte fic.

Bulie (aufgeftanben ibm folgenb). Wie mar une mit biefer Erflarung gebient! Denn ich geftebe gern, wenn Sie mir auch nicht gerabe zuwiber maren, fo blieb boch ber Buftanb, ber mich erwartete, mir feineswege munfchenswerth. Frau Dberamtmannin ju fein, welche fchredliche Lage! Einen tuchtigen braven Mann ju haben, ber ben Leuten Recht fprechen foll und vor lauter Recht nicht zur Gerechtigfeit fommen fann! ber es weber nach oben noch unten recht macht, und, mas bas Schlimmite ift, fich felbst nicht. 3ch weiß, was meine Mutter ausgestanben hat, von ber Unbestechlichkeit, Unerschütter-lichkeit meines Baters. Enblich, leiber nach ihrem Tob, ging ihm eine gewiffe Dilbigfeit auf, er ichien fich in bie Welt zu finden, an ihr fich auszugleichen, bie er fich bisher vergeblich bekampft hatte.

Qucibor (booft ungufrieben über ben Borfall, argerlich über bie leichtstunige Behandlung, ftanb ftill). Fur ben Schers eines Abende mochte bas hingeben, aber eine folche beschämenbe Mystification Tage und Rachte lang gegen einen unbefangenen Gaft zu verüben ift nicht

verzeihlich.

Julie. Wir alle haben und in bie Schulb getheilt, wir haben Sie alle behorcht; ich aber allein buße die

Schulb bes Horchens.

Lucibor. Alle! befto unverzeihlicher! Und wie fonnten Sie mich, ben Tag über, ohne Befcamung anfeben, ben fie bes Rachte fcmablich unerlaubt überlifteten ? Doch ich febe jett gang beutlich mit Ginem Blid, baf Ihre Tagesanftalten nur barauf berechnet waren, mich jum Beften zu haben. Gine loblide familie! und mo bleibt bie Gerechtigfeiteliche 3brce Batere? - Und Lucinbe! -

Julie. Und Lucinbe! - Bas war bas für ein Ton! Richt mahr, Sie wollten fagen: wie tief es Sie fcmergt von Lucinben übel zu benten, Lucinben mit

und allen in Gine Rlaffe ju merfen ?

Queibor. Queinben begreif' ich nicht. Julie. Gie wollen fagen, biefe reine eble Geele, biefes rubig gefaßte Befen, bie Gute, bas Mohlwollen felbft, biefe Grau wie fie fein follte, verbinbet fich mit einer leichtfinnigen Gefellichaft, mit einer überhinfabrenden Schwester, einem verjogenen Jungen, und gewiffen geheimnigvollen Perfonen. Das ift unbegreiflich. Lucibor. Ja mohl ift bas unbegreiflich.

Julie. Go begreifen Gie es benn! Lucinben, wie und allen maren bie Banbe gebunden. Batten Gie bie Berlegenheit bemerten fonnen, wie fie fich faum jurudhielt, Ihnen Aucs zu offenbaren, Sie murben fie boppelt und breifach lieben, wenn nicht jebe mahre Liebe an und für fich gehn- und hundertfach mare; auch verfichere ich Sie, une allen ift ber Spag am Enbe ju

Lucibor. Warum enbigten Gie ihn nicht? Bulie. Das ift nun auch aufguflaren. Rachbem Ihr erfter Monolog bem Bater befannt geworben unb er gar balb bemerten tonnte, bag alle feine Rinber nichts gegen einen folchen Taufch einzuwenben batten, fo entichlog er fich alfobalb ju Ihrem Bater gu reifen. Die Bichtigfeit bes Gefcafte mar ihm bebentlich. Ein Bater allein fühlt ben Respect, ben man einem Bater foulbig ift. - Er muß es zuerft wiffen, fagte ber meine, um nicht etwan hinterbrein, wenn wir einig find, eine ärgerlich-erzwungne Buftimmung ju geben. 3ch fenne ibn genau, ich weiß wie er einen Gebanten, eine Reigung, einen Borfat fefifalt, und es ift mir bange genug. Er hat fich Julien, feine Rarten und Profpecte fo ansammen gebacht, bag er fich fcon vornahm, bas alles gulett bierber gu fliften, wenn ber Tag fame, wo bas junge Paar fich bier nieberliefe und Ort und Stelle fo leicht nicht veranbern könnte: ba wollt' er alle Ferien und gumenben und mas er für Liebes und Gutes im Sinne hatte. Er muß zuerft erfahren, mas bie Ratur uns fur einen Streich gespielt, ba noch nichts eigentlich erflart, noch nichte entschieben ift. Bierauf nahm er une allen ben feierlichften Banbichlag ab, bag wir Sie beobachten und, es geschehe mas ba wolle, Sie hinhalten follten. Bie fich bie Rudreise verzögert, wie es Kunft, Muhe und Beharrlichkeit gefostet, Ihres Batere Ginwilligung zu erlangen, bas mogen Sie von ihm felbst boren. Genug, bie Sache ift abgethan, Lucinde ift Ihnen gegonnt.

Und so waren beibe, vom ersten Site lebhaft sich entfernend, unterwegs anhaltend, immer fortsprechend, und langsam weiter gehend, über die Wiesen hin, auf die Erhöhung gesommen an einen andern wohlgebahnten Kunstweg. Der Wagen subr schne ihran; Augendlicks machte sie ihren Nachdar ausmertsam auf ein seltsames Schauspiel. Die ganze Maschinerie, worauf sich der Bruder soviel zu Gute that, war beledt und bewegt, schon führten die Käder eine Menschenzahl auf und nieder, schon wogten die Schauseln, Masstdame wurden ersiettert find was man nicht alles für kühnen Schwung und Sprung über den Huse das hate der Junker in Reitstung geseth, damit nach der Lasel die Gute fröhlich unterhalten würden. "Du fährst und burchs untere Dorf," rief Julie, "die Leute wollen mit wohl, und sie sollen sehen wie wohl es mir geht."

Das Dorf war obe, bie Jungern fammilich hatten ichnichen Luftplag ereilt, alte Manner und Frauen geigten fich, burch bas Posthorn erregt, an Thur und Fenstern, alles grußte, segnete, rief: ol bas schone Paart

Julie. Run ba haben Sie's! Wir hatten am Enbe boch wohl zusammen gepaßt; es fann Sie noch reuen.

Lucibor. Jeht aber, liebe Schwägerin! — Julie. Richt wahr, jeht "lieb," ba Sie mich los find.

Lucibor. Rur ein Wort! Auf Ihnen laftet eine schwere Berantwortlichfelt; was sollte ber Sanbebrud, ba Sie meine überschreckliche Stellung kannten und fühlen mußten? So grundlich Bosbaftes ift mir in ber Welt noch nichts vorgekommen.

Julie. Danken Sie Gott, nun mar's abgebußt, alles ist verziehen. Ich wollte Sie nicht, bas ist wahr, aber baß Sie mich gang und gar nicht wollten, bas verzeite kein Mabchen, und bieser handebrud war, merken Sie sich's! für ben Schalk. Ich geselbe, est war schalkischer als billig, und ich verzeihemir nur, indem ich Ihnen vergebe, und fo sei benn alles vergeben und vergessen! hier meine hand.

Er schlug ein, fie rief: ba find wir schon wieder! in unserm Park schon wieder, und so gehis bald um die weite Welt und auch wohl gurud; wir treffen uns wieder.

Sie waren vor bem Gartenfaal icon angelangt, er ichien leer; die Gesellschaft hatte sich, im Unbehagen die Tasselzeit überlang verschoeden zu sehen, zum Spazieren bewegt. Antoni aber und Lucinde traten hervor. Julie warf sich dem Wagen ibrem Freund entgegen, sie bantte in einer herzlichen Umarmung und entibtelt sich nicht ber freudigsten Thanen. Des eblen Mannes Wange rötstet sich, seine Züge traten entfaltet hervor, sein Auge blidte seuch, und ein schoner bebeutender Jüngling erschien aus ber hulle.

Und fo zogen beibe Paare jur Gefellfcaft, mit Ge-fublen, bie ber fconfte Traum nicht zu geben vermöchte.

#### Zehntes Capitel.

Bater und Sohn waren, von einem Reitsnecht begleitet, burch eine angenehme Gegend gefommen, als biefer, im Angesicht einer hohen Nauer bie einen weiten Begirt zu umschließen schien ftillehaltenh, bebeutete, sie möchten nun zu Juse sich dem großen Thore nabern, weil kein Pferd in diesen Kreis eingelassen wurde: sie zogen die Glode, das Thor eröffnete sich, ohne daß eine Menschengestalt sichtbar geworben ware, und sie gingen auf ein altes Gebäube los das zwischen uralten Siammen von Buchen und Eichen ihnen entgegen schimmerte. Wunderdurch war es anzusehn, denn so alt es der Form nach schien, so war es doch als wenn Maurer und Steinmeten so eben erst abgegangen wären, dergestalt neu, vollständig und nett erschienen die Fugen wie die ausgearbeiteten Berzierungen.

Der metallne fcwere Ring an einer wohlgefchnisten Pforte lub fie ein zu flopfen, welches Felix muthwillig etwas unfanft verrichtete; auch biefe Thure fprang auf und fie fanben gunachft auf ber Bausffur ein Frauengimmer fiben von mittlerem Alter, am Stidrahmen mit einer wohlgezeichneten Arbeit beschäftigt. Diefe begrußte fogleich bie Anfommenben ale fcon gemelbet und begann ein heiteres Lied gu fingen, worauf fogleich aus einer benachbarten Thure ein Frauengimmer beraustrat, bas man für bie Befdliegerin und thatige Saushalterin, nach ben Anhangseln ihres Gurtels, ohne weiteres zu ertennen hatte. Auch biefe freundlich grugenb führte bie Fremben eine Treppe binauf und eröffnete ihnen einen Gaal, ber fie ernfthaft anfprach, weit, bod, ringeum getafelt, oben bruber eine Reibenfolge historischer Schilberungen. 3mei Dersonen tra-ten ihnen entgegen, ein jungeres Frauenzimmer unb ein altlicher Mann.

Jene hieß ben Gaft sogleich freimuthig willsommen. "Sie find," sagte sie, "als einer ber unfern angemelbet. Wie soll ich Ihnen aber turz und gut ben Gegenwärtigen vorstellen? Er ist unser Sausfreund im schönften und weitesten Sinne, bei Tage ber belehrende Gesellschafter, bei Nacht Aftronom und Arzt zu jeder Stunde."

"Und ich," versetzte bieser freundlich, "empfehle Ihnen bieses Frauenzimmer, als die bei Tage unermübet Geschäftige, bei Racht wenn's Noth thut gleich bei der Hand, und immerfort die helterste Lebensbegleiterin."

Angela, so nannte man bie burch Gestalt und Betragen einnehmenbe Schöne, verfündigte sobann bie Anfunst Matariens; ein grüner Borbang zog sich auf, und eine älliche wunderwürdige Dame ward auf einem Lehnsessel von zwei jungen hübschen Madden hereingeschoben, wie von zwei andern ein runder Tisch mit erwunschten Frühstud. In einem Winkel ber ringsumbergebenben maffiven eichenen Bante maren Riffen zu, bie fich mit ihm entfernte, balb aber tachelnb gugelegt, barauf fehten fich bie obigen breie, Matarie in ihrem Geffel gegen ihnen über. Fetir verzehrte fein Frühftud ftebenb, im Saal umber manbeind und bie ritterlichen Bilber uber bem Getafel neugierig betractenb.

Mafarie fprach ju Wilheim als einem Bertrauten, fie fibien fich in geistreicher Schilberung ihrer Bermanbten gu erfreuen ; es war, als wenn fle bie innere Ratur eines jeben burch bie ihn umgebenbe inbinibuelle Daste burdicaute. Die Berfonen, welche Wilhelm fannte, fanben wie verflart vor feiner Seele, bas einfichtige Wohlwollen ber unschapbaren Frau hatte bie Schale loggelöf't und ben gefunden Kern verebelt und belebt.

Nachbem nun biefe angenehmen Gegenftanbe burch bie freundlichfte Behandlung erfcopft waren, fprach fie gu bem würbigen Gesculfcafter : "Sie werben von ber Gegenwart bieses neuen Freundes nicht wiederum Anlag ju einer Enticulbigung finben und bie verfprocene Unterhaltung abermale verfpaten; er icheint von ber Art, wohl auch baran Theil zu nehmen.

Bener aber verfeste barauf: "Gie wiffen, welche Schwierigfeit es ift, fich über biefe Begenftanbe gu erflaren, benn es ift von nichts Wenigerem ale von bem Difbrauch fürtrefflicher und weitauslangenber Dittel bie Rebe.

"3ch geb' es ju," verfette Mafarie: "benn man kommt in boppelte Verlegenheit. Spricht man von Digbrauch, fo fceint man bie Burbe bes Mittele felbft angutaften, benn es liegt ja immer noch in bem Difbrauch verborgen; fpricht man von Mittel, fo fann man faum jugeben, bag feine Grunblichfeit und Burbe irgenb einen Difbrauch julaffe. Inbeffen, ba wir unter une find, nichte feftfeben, nichts nach außen wirten, fonbern nur und aufflaren wollen, fo fann bas Gefprach immer vorwarts geben."
"Doch mußten wir," verfette ber bebachtige Mann,

"vorher anfragen, ob unfer neuer Freund auch Luft habe an einer gewiffermagen abstrnfen Materie Theil ju nehmen, und ob er nicht vorzöge in feinem Bimmer einer nöthigen Ruhe zu pflegen. Sollte wohl un-fere Angelegenheit, außer bem Jufammenhange, ohne Renntnig wie wir barauf gelangt, pon ihm gern und gunftig aufgenommen werben ?"

"Wenn ich bas, was Sie gefagt haben, mir burch etwas Analoges ertlaren möchte; fo fceint es ungefähr ber Fall zu fein, wenn man bie Beuchelei angreift unb eines Angriffs auf bie Religion befchulbigt werben

"Wir fonnen bie Analogie gelten laffen," verfebte ber Baudfreund: "benn es ift auch bier von einem Complex mehrerer bedeutenber Menfchen, von einer boben Wissenschaft, von einer wichtigen Kunst und, baß ich furg fei, von ber Mathematit bie Rebe.

"3d habe," verfette Wilhelm, "wenn ich auch über Die frembeften Wegenftanbe fprechen borte, mir immer etwas baraus nehmen fonnen : benn alles was ben einen Menfchen intereffert, wirb auch in bem anbern einen Anflang finben.

"Borausgefest," fagte jener, "bag er fich eine gewiffe Freiheit bes Geiftes erworben habe; und ba wir Ihnen bieg gutrauen, fo will ich von meiner Seite menigstend Ihrem Berharren nichts entgegen ftellen."

"Bas aber fangen wir mit Felix an?" fragte Dafarie, "welcher, wie ich febe, mit ber Betrachtung jener Bilber fcon fertig ift und einige Ungebulb merfen läßt.

"Bergennt mir biefem Franenzimmer etwas ins Obr bin ich benn gegen bas AU? fprach er ju feinem Gel-gu fagen," verfehre Felix, raunte Angela etwas fituel fte; wie fann ich ihm gegenkber, wie fann ich in feiner

rudtam, ba benn ber Bausfreund folgenbermagen gu reben anfing.

"In folden Fallen, wo man irgend eine Difbilligung, einen Tabel, auch nur ein Bebenten ausfprechen foll, nehme ich nicht gern bie Initiative ; ich fuche mir eine Autoritat, bei welcher ich mich beruhigen fann, inbem ich finbe, baf mir ein anberer jur Geite fteht. Loben thu' ich ohne Bebenten, benn warum foll ich verfoweigen, wenn mir etwas jufagt? follte ce auch meine Beforantibeit ausbruden, fo hab' ich mich beren nicht ju fchamen; table ich aber, fo fann mir begegnen, bag ich etwas Fürtreffliches abweise, und baburch gieh' ich mir bie Difbilligung anberer ju, bie es beffer verfteben ; ich muß mich gurudnehmen, wenn ich aufgeflart werbe. Deswegen bring' ich bier einiges Gefchriebene, foger Neberfehungen mit; benn ich traue in folden Dingen meiner Ration fo wenig ale mir folbft; eine Buftimmung aus ber Ferne und Frembe fcheint mir mehr Sicherheit ju geben." Er fing nunmehr nach crhaltener Erlaubniß folgenbermaßen ju lefen an.

Wenn wir aber und bewogen finben biefen werthen Mann nicht lefen ju laffen, fo werben es unfere Gonner wahrscheinlich geneigt aufnehmen, benn mas oben gegen bas Berweilen Bilbelms bei biefer Unterhaltung gefagt worben, gilt noch mehr in bem Falle, in welchem wir und befinden. Unfere Freunde haben einen Roman in die Band genommen, und wenn biefer bie und ba fcon mehr ale billig bibaftifch geworben, fo finben wir boch gerathen, bie Gebuld unferer Boblwollenben nicht noch weiter auf bie Probe ju ftellen. Die Papiere, bie une vorliegen, gebenfen wir an einem anbern Orte abbruden gu laffen und fahren biegmal im Befdichtlichen ohne weiteres fort, ba wir felbft ungebulbig find bas obmaltenbe Rathfel enblich aufgeflart gu feben.

Enthalten fonnen wir and aber boch nicht ferner einiged zu ermabnen, was noch vor bem abenblichen Scheiben biefer eblen Gefellichaft jur Sprache fam. Bilbelm, nachbem er jener Borlefung aufmertfam gugehört, außerte gang unbewunden : "hier vernehme ich von großen Raturgaben, Sabigfeiten und Bertigfeiten, unb boch gulept, bei ihrer Anwenbung, manches Bebenten. Gollte ich mich barüber ine Rurge faffen, fo wurde ich ausrufen : große Gebanken und ein reines Berg, bas ift's mas wir une von Gott erbitten follten."

Diefen verftanbigen Worten Beifall gebent, lof'te bie Berfammlung fich auf; ber Aftronom aber ver-fprach, Wilhelmen in biefer herrlichen flaren Racht an ben Wunbern bes geftirnten Simmels vollfommen Theil nehmen gu laffen.

Rach einigen Shinben ließ ber Aftronom feinen Gaft bie Treppen gur Sternwarte fich hinaufwinden, und gulett auf bie vollig freie Flache eines runben hoben Thurmes heraustreten. Die heiterfte Racht, von allen Sternen leuchtenb und funtelnb, umgab ben Schanen-ben, welcher jum erften Dale bas hohe himmelogemolbe in feiner gangen Berrlichkeit zu erbliden glaubte. Denn im gemeinen Leben, abgerechnet bie ungunftige Witterung, bie une ben Glangraum bee Methere verbirgt, binbern une ju Baufe balb Dacher und Giebel, auswarts balb Balber und Felfen, am meiften aber überall bie inneren Beunruhigungen bes Gemuthe, bie uns alle Umficht mehr ale Rebel und Digwetter gu verbuftern fich bin unb ber bewegen.

Ergriffen und erstaunt hielt er fich beibe Mugen gu. Das Ungeheure bort auf erhaben gu fein, es überreicht unfre Faffungefraft, ce brebt une ju vernichten. Bas

tof't ja auch bas Rathfel gegenwärtigen Augenblice. Wie kann fich ber Menfch gegen bas Unenbliche ftellen, als wenn er alle geiftigen Krafte, bie nach vielen Seiten hingezogen werben in feinem Innerften, Tiefften berfammelt, wenn er fich fragt: barfit bu bich in ber Mitte biefer ewig lebenbigen Ordnung auch nur benfen, sobald sich nicht gleichfalls in bir ein herrlich Bemegtes, um einen reinen Mittelpunft freifenb bervorthut? Und felbft menn es bir fcmer murbe biefen Mittelpunkt in beinem Bufen aufzufinden, fo murbeft bu ihn baran erfennen, bag eine mobimollenbe, mobithatige Wirfung von ihm ausgeht und von ihm Bengniß giebt.

Wer foll, wer tann aber auf fein vergangenes Leben gurudbliden, ohne gewiffermagen irre gu werben, ba er meistens finden wird, bag fein Bollen richtig, frin Thun falich, fein Begehren tabelhaft und fein Ber-

langen bennoch erwünscht gemefen f

Wie oft haft bu biefe Gestirne leuchten gefehen unb haben fle bich nicht jeberzeit anbere gefunden? fle aber find immer biefelbigen und fagen immer baffelbige: wir bezeichnen, wieberholen fie, burch unfern gefehma-Bigen Gang, Tag und Stunde; frage bich auch wie verhältst bu bich ju Tag und Stunde? - Und fo fann ich benn biegmal antworten: bes gegenwärtigen Ber-haltniffes hab' ich mich nicht zu ichamen, meine Absicht ift, einen eblen Familienfreis in allen feinen Gliebern ermunicht verbunden berguftellen; ber Weg ift bezeichnet. 3ch foll erforfden, mas eble Geelen auseinanber balt, foll binberniffe megraumen, von welcher Art fie auch feien. Dieg barfft bu vor biefen himmlischen Deerschaaren befennen; achteten fle beiner, fle wurben awar über beine Beschränftheit lächeln, aber fie ehrten zewiß beinen Borfat und begünftigten beffen Erfüllung.

Bei biefen Worten und Gebanten wenbete er fich umber gut feben, ba fiel ibm Jupiter in bie Augen, bas Bludegeftirn, fo berrlich leuchtenb ale je; er nahm bas Omen als gunftig auf und verharrte freudig in bie-

fem Unichauen eine Beit lang.

Dierauf fogleich berief ihn ber Aftronom berabgutommen und ließ ihn eben biefes Geftirn burch ein vollfommenes Gernrohr, in bebeutenber Große, begleitet von feinen Monben, ale ein himmlifches Wunber anfcauen.

Als unser Freund lange barin versunten geblieben, wendete er fich um und fprach ju bem Sternfreunde: "Ich weiß nicht, ob ich Ihnen banten foll, baß Gie mir biefes Geftirn fo über alles Dag naber gerudt. Als ich es vorbin fab, ftanb es im Berhaltnig ju ben übrigen ungahligen bes himmels und zu mir felbft; jest aber tritt es in meiner Einbilbungsfraft unverhaltnismäßig hervor und ich weiß nicht, ob ich bie übrigen Schaaren gleicherweise beranguführen munichen follte. Gie werben mich einengen, mich beangfligen.

So erging fich unfer Freund nach feiner Gewohnheit weiter und es fam bei bieser Gelegenheit manches Unerwartete gur Sprache. Auf einiges Erwibern bes Runftverständigen verfeste Wilhelm: "ich begreife recht gut, bag es euch himmeletunbigen bie größte Freude gemähren muß, bas ungeheure Weltall nach und nach fo beranzuziehen, wie ich bier ben Planeten fah und febe. Aber erlauben Gie mir es auszufprechen : ich habe im Leben überhaupt und im Durchfcnitt gefunden, daß biefe Mittel, woburch wir unfern Sinnen su Gulfe tommen, feine fittlich gunftige Wirfung auf ben Menfchen ausüben. Wer burch Brillen fieht, balt

Mitte fteben ? Rach einem turgen Aeberbenten jeboch gewicht gefeht; es gebort eine bobere Cultur bagu, be-fuhr er fort: bas Resultat unfres heutigen Abenbe ren nur vorzugliche Menschen fühig fint, inneres Babres mit biesem von außen herangerückten Falschen eteinigermaßen auszugleichen. Go oft ich burch eine Brille febe, bin ich ein anderer Menfc und gefalle mir felbst nicht; ich sche mehr als ich sehen follte, die scharfer gefebene Welt harmonirt nicht mit meinem Innern und ich lege bie Glafer gefchwinder wieber meg, wenn meine Reugierbe, wie biefes ober jenes in ber Ferne beschaffen fein möchte, befriedigt ift.

Auf einige fcherzhafte Bemerfungen bes Aftronomen fuhr Bilbeim fort: "Bir werben biefe Glafer fo me-nig ale irgend ein Rafdinenwefen aus ber Welt bannen, aber bem Sittenbeobachter ift es wichtig, ju erforschen und zu wissen, woher fich Manches in bie Menschbeit eingeschlichen hat, worüber man fich beflagt. Go bin ich g. B. überzeugt, bag bie Gewohnheit, Annaberungebrillen gu tragen, an bem Dunfel unferer jungen Leute hauptfachlich Schulb hat."

Unter biefen Gefprachen war bie Racht weit vorgerudt, worauf ber im Wachen bemabrte Mann feinem jungen Freunde ben Borfchlag that, fich auf bem Felbbette niebergulegen und einige Beit ju fchlafen, um alebann mit frischerem Blid bie bem Aufgang ber Conne poreilenbe Benus, melde eben beute in ihrem vollenbeten Glange ju erfcheinen verfprache, ju fchauen unb ju begrüßen.

Wilhelm, ber fich bis auf ben Augenblid recht ftraff und munter erhalten hatte, fühlte auf biefe Anmuthung bes wohlwollenben, vorsorglichen Mannes sich wirklich ericopft, er legte fich nieber und war augenblidlich in

ben tiefsten Schlaf gesunken.

Gemedt von bem Sternfunbigen fprang Bilhelm auf und eilte jum Fenfter, bort ftaunte, ftarrte er einen Augenblid, bann rief er enthusiaftifch: "welche Berr-lichteit! welch ein Bunber!" Andere Worte bes Entgudens folgten, aber ihm blieb ber Anblid immer ein

Wunder, ein großes Bunder. "Daß Ihnen bieses liebenswurdige Gestirn, bas heute in Fulle und Berrlichfeit wie felten erscheint, überrafchend entgegentreten murbe, fonnt' ich vorausfeben, aber bas barf ich wohl aussprechen, ohne falt gescholten zu werben, tein Bunber feb' ich, burchaus fein Bunber!"

"Wie konnten Sie auch?" verfette Wilhelm, "ba ich es mitbringe, ba ich es in mir trage, ba ich nicht weiß, wie mir gefchieht. Laffen Gie mich noch immer ftumm und ftaunend hinbliden, fobann vernehmen Gie." Rach einer Paufe fuhr er fort: "Ich lag fanft aber tief eingeschlafen, ba fand ich mich in ben gestrigen Saaf verfett, aber allein. Der grune Borhang ging auf, Matariens Seffel bewegte fich hervor, von felbit, wie ein belebtes Befen; er glangte golben, ihre Rleiber fcienen priefterlich, ihr Anblid leuchtete fanft; ich war im Begriff mich nieberzuwerfen. Wolfen entwidelten fich um ihre Suge, fleigend hoben fle flugelartig bie heilige Geftalt empor, an ber Stelle ihres berrlichen Angefichtes fab ich gulett, swifden fich theilenbem Gewölf, einen Stern blinten, ber immer aufwarts getragen wurde und burch bas eröffnete Dedengewolb fic mit bem gangen Sternhimmel vereinigte, ber fich immer ju verbreiten und Alles ju umichließen fcbien. In bem Augenblid meden Sie mich auf; folaftrunten taumle ich nach bem Fenfter, ben Stern noch lebhaft in meinem Auge, und wie ich nun binblide-ber Morgenftern, von gleicher Schonbeit, obicon vielleicht nicht von gleicher ftrablenber Berrlichfeit, wirflich vor mir! Diefer mirfliche ba broben fcmebenbe Stern fest fic fich für flüger als er ift, benn fein außerer Sinn wirb an bie Stelle bes geträumten, er gehrt auf, mas an baburch mit seiner innern Uribeilsfäbigkeit außer Gleich- bem Erscheinenben bereliches war, aber ich schaue boch

fort und fort, und Sie icanen ja mit mir, was eigent- nur die nadfte Umgebung bavon Renntnig habe, boch lich por meinen Augen jugleich mit bem Rebel bes Solafes batte verfdwinben follen."

Der Aftronom rief aus: "Wunder, ja Bunder! Gie wiffen felbft nicht, welche mundersame Rebe Gie führten. Doge bies nicht auf ben Abfchieb ber Berrlichen binbeuten, welcher früher ober fpater eine folche Apotheofe befchieben ift.

Den anbern Morgen eilte Wilhelm, um feinen Felir aufzusuchen, ber fich fruh gang in ber Stille wegge-fchlichen baite, nach bem Garten, ben er gu feiner Berwunderung burch eine Angahl Mabchen bearbeitet fab; Alle, wo nicht fcon, boch feine haflich, feine, bie bas gwangigfte Sahr erreicht gu haben fcbien. Gie waren verfchiebentlich gefleibet, ale verschiebenen Ortfchaften

angehörig, thatig, heiter grußend und fortarbeitenb. 3hm begegnete Angela, welche bie Arbeit anguorbnen und ju beurtheilen auf und abging; ihr ließ ber Baft feine Berwunberung über eine fo bubiche lebendthatige Colonie vermerten. "Diefe," verfeste fie, "ftirbt nicht aus, andert fich, aber bleibt immer biefelbe. Denn mit bem gwanzigften Sahr treten biefe, fowie die fammtlichen Bewohnerinnen unferer Stiftung, ine thatige Leben, meistens in ben Cheftanb. Alle jungen Ranner ber Rachbarschaft, bie fich eine watere Gattin munfoen, find aufmertfam auf basjenige, was fich bei uns enmidelt. Auch find unfere Böglinge bier nicht etwan eingesperrt, fie haben fich schon auf manchem Jahr-martte umgesehen, find gesehen worden, gewünscht und perlobt, und fo warten benn mehrere Ramilien fcon aufmertfam, wenn bei une wieber Plas wirb, um bie ihrigen einzufuhren." Nachbem biefe Angelegenheit befprochen mar, tonnte ber Gaft feiner neuen Freundin ben Bunfch nicht bergen, bas geftern Abend Borgelefene nochmals burchuschen; "ben hauptfinn ber Unterhaltung babe to gefaßt," fagte er, "nun möcht ich aber auch bas Einzelne, wovon bie Rebe war, naber fennen lernen."

"Diefen Wunfch ju befriedigen," verfette jene, "finbe ich mich gludlicher Beife fogleich in bem Falle; bas Berbalinif, bas Ihnen fo fchnell zu unferm Innerften gegeben warb, berechtigt mich, Ihnen zu fagen, bag jene Papiere ichon in meinen banben und von mir nebft anbern Blattern forgfältig aufgehoben werben. Deine Derrin, fubr fie fort, ift von ber Bichtigteit bes augenblidlichen Gefprache bochlich überzeugt; babei gebe vorüber, fagt fie, mas fein Buch enthalt unb boch wieber bas Befte, mas Bucher jemale enthalten haben. Desbald machte fle mir's gur Pflicht einzelne. gute Webanten aufzubewahren, bie aus einem geiftreichen Gefprach, wie Camenforner and einer vielaftigen Pflame bervorfpringen. 3ft man tren, fagte fie, bas Wegenwartige fest ju halten, fo wird man erft Freube an ber leber-Heferung haben, inbem wir ben beften Bebanten icon anegefprocen, bas liebenswürdigfte Wefühl fcon ausgebrudt finben. Dieburch tommen wir jum Anfchauen jener Uebereinstimmung, wogu ber Menfc berufen ift, wan er fich oft wiber feinen Willen finben muß, ba er fich gar ju gern einbilbet, bie Welt fange mit ihm von

Angela fuhr fort bem Gaste wetter zu vertrauen, baß baburd ein bebeutenbes Archiv entftanben fei, woraus fie in folaflofen Rachten mandmal ein Blatt Datarien vorlefe; bet welcher Gelegenheit benn wieber auf fpringen, eben als wenn eine Maffe Quedfilber fallt und fich nach allen Geiten bin in bie vielfachften ungabligen Rugelden gertheilt.

Auf feine Frage: inwiefern biefes Ardin als Ge-

wolle fie es mohl verantworten und ihm, ba er Luft bezeige, fogleich einige Befte vorlegen.

Unter biefem Gartengefprache waren fie gegen bas Solof gelangt und in die Bimmer eines Geitengebaubes eintretend, sagte fle lachelnb: "ich habe bei biefer Gelegenheit Ihnen noch ein Geheimniß zu vertrauen, worguf Gie am wenigsten vorbereitet find." Gie ließ ihn barauf burch einen Borhang in ein Cabinet hineinbliden, wo er, freilich ju großer Bermunberung, feinen Gelix ichreibend an einem Tifche figen fab und fich nicht gleich biefen unerwarteten Fleiß entrathfeln fonnte. Balb aber warb er belehrt, ale Angela ihm entbedte, bağ ber Anabe jenen Augenblid feines Berichwinbens biegu angewendet und erffart, Edreiben und Reiten sei das Einzige, wozu er Lust habe.

Unfer Freund warb fobann in ein Bimmer geführt. wo er in Schranten ringeum viele wohlgeorbnete Pa-piere zu feben hatte. Rubrifen mander Art beuteten auf ben verschiebenften Inhalt, Ginficht und Orbnung leuchtete hervor. Ale nun Wilhelm folde Borguge pries, eignete bas Berbienft berfelben Angela bem Bausfreunde ju; bie Anlage nicht allein fonbern auch in fcmierigen Fallen bie Ginschaltung miffe er mit ei-gener Ueberficht bestimmt ju leiten. Darauf suchte fie bie gestern vorgelesenen Manuscripte vor und vergonnte bem Begierigen fich berfelben, fo wie alles Uebrigen ju bebienen, und nicht nur Ginficht bavon, fonbern auch Abfchrift zu nehmen.

Dier nun mußte ber Freund bescheiben ju Werfe geben, benn es fanb fich nur allzuviel Anziehenbes und Bunfchenswerthes; befonbers achtete er bie Befte furger, taum gusammenbangenber Gage bodit icagenswerth. Refultate waren ee, bie wenn wir nicht ihre Beranlaffung miffen, ale parabor erfcheinen, une aber nothigen, vermittelft eines umgefehrten Finbens und Erfindens, rudwarts ju gehen und uns die Filiation solcher Gebanten von weit ber, von unten berauf, wo möglich zu vergegenwartigen. Auch bergleichen burfen wir aus oben angeführten Urfachen feinen Plat einraumen. Jeboch werben wir bie erfte fich barbictenbe Gelegenheit nicht verfäumen und am schicklichen Orte auch bas bier Gewonnene mit Auswahl bargubringen miffen.

Am britten Tage Morgens begab fich unfer Freund gu Angela; und nicht ohne einige Berlegenheit ftanb er vor ihr. "Brute foll ich fcheiben," fprach er, "und von ber trefflichen Grau, bei ber ich gestern ben gangen Tag leiber nicht vorgelaffen worben, meine letten Auftrage erhalten. bier nun liegt mir etwas auf bem bergen. auf bem gangen innern Ginn, worüber ich aufgeflart ju fein munichte. Wenn ce möglich ift, fo gonnen Gie mir biefe Bobithat."

"Ich glaube Gie ju verstehen," sagte bie Angenehme, "boch fprechen Gie weiter."— "Ein wunderbarer Traum," fuhr er fort, "einige Borte bes ernften himmelefunbigen, ein abgefonbertes verfchloffenes Fach in ben juganglichen Schränfen, mit ber Infdrift: Dafariene Eigenheiten, biefe Beranlaffungen gefellen fich ju einer innern Stimme, die mir guruft, bie Bemühung um jene himmelelichter fei nicht etwa nur eine wiffenschaftliche Liebhaberei, ein Beftreben nach Renntnig bed Sternenalls, vielmehr fei ju vermuthen: eine merkwurdige Beife tanfend Einzelnheiten bervor- es liege bier ein gang eigenes Berbaltnig Mafariens ju ben Gestirnen verborgen, bas ju erfennen mir bocht wichtig fein mußte. Ich bin weber neugierig noch jubringlich, aber bies ift ein jo wichtiger Fall fur ben Beift- und Sinnforfcher, bag ich mich nicht enthalten beimniß bewahrt werbe? eröffnete fies bag allerbings lann anzufragen; ob man zu so vielem Bertrauen nicht

möchte?" — "Diefes ju gewähren bin ich berechtigt," versehre bie Gefällige. "Ihr merkwürdiger Traum ift zwar Makarien ein Geheimniß geblieben, aber ich hobe mit bem Dausfreund Ihr fonberbares geiftiges Gingreffen, 36r unvermuthetes Erfaffen ber tiefften Beheimniffe betrachtet und überlegt, und wir burfen uns ermuthigen, Sie weiter gu führen. Laffen Sie mich nun juvorberft gleichnismeife reben! Bei fcmer begreiflichen Dingen thut man wohl fich auf biefe Beife

Die man von bem Dichter fagt, bie Elemente ber fittlichen Belt feien in feiner Ratur innerlichft verborgen und batten fich nur aus ihm nach und nach gu entwideln, bag ibm nichts in ber Welt gum Anschauen tomme, was er nicht vorber in ber Uhnung gehabt: eben fo find, wie es icheinen will, Rafarien bie Berbalmiffe unfres Sonnenfpftems von Anfang an, erft rubend, sodann fich nach und nach entwidelnd, ferfer-bin fich immer beutlicher belebend, grundlich eingeboren. Erft litt fie an biefen Erfcheinungen, bann vergnugte fie fich baran, und mit ben Sahren muche bas Entjuden. Richt eher jeboch tam fie bieruber gur Ginbeit und Bernhigung, ale bie fie ben Beiftanb, ben Freund gewonnen hatte, beffen Berbienft Gie auch fcon genugfam fennen lernten."

"Als Mathematiker und Philosoph ungländig von Anfang war er lange zweifelhaft, ob biefe Anfchanung nicht etwa angelernt fei; benn Dafarie mußte gefteben, frühzeitig Unterricht in ber Aftronomie genoffen unb fich leibenschaftlich bamit befchäftigt zu haben. Daneben berichtete fle aber auch: wie fie viele Jahre three Lebens bie innern Erfcheinungen mit bem außern Bemahrmerben anfammengehalten und verglichen, aber niemals hierin eine Uebereinstimmung finden tonnen.

"Der Biffenbe ließ fich hierauf basienige, mas fie fcante, welches ihr nur von Beit zu Beit gang beutlich war, auf bas genauefte vortragen, ftellte Berechnungen an und folgerte baraus, baß fie nicht fowohl bas gange Sonnenfostem in sich trage, fonbern baß fle fich vielmehr geistig ale ein integrirender Theil barin bewege. Er verfuhr nach biefer Borandsehung und seine Cal-unls murben auf eine unglaubliche Beife burch ihre

Aussagen bestätigt."

"Go viel nur barf ich Ihnen biegmal vertrauen unb auch biefes eröffne ich nur mit ber bringenben Bitte gegen niemanben hievon irgend ein Bort zu ermahnen. Denn follte nicht jeber Berftanbige und Bernunftige, bei bem reinften Bobiwollen, bergleichen Meußerungen für Phantaften, für übelverftandene Erinnerungen eines früher eingelernten Biffens halten und erklaren? Die Familie felbft weiß nichts Raberes bieven, biefe geheimen Anschauungen, biefe entjudenben Gefichte find es bie bei ben Ihrigen als Rrantheit getten, woburch fle augenblicitich gehindert fei an ber Belt und ihren Intereffen Theil gu nehmen. Dies, mein Freund, verwahren Sie im Stillen und laffen fich auch gegen Lenarbs nichts merten."

Gegen Abend warb unfer Banberer Matarien nodmale vorgestellt, gar mandes anmuthig Belebrenbe tam jur Sprache, bavon wir nachftebenbes answählen.

Bon Ratur befigen wir feinen Sehler, ber nicht gur Tugend, feine Tugend, bie nicht jum Fehler werben fonnte. Diefe letten find gerade bie bebentlichften. Bu biefer Betrachtung bat mir vorzüglich ber munberbare Reffe Anlag gegeben, ber junge Mann, von bem Sie in ber Familie manches Seltfame gebort haben, unb ben ich, wie bie Meinigen fagen, mehr als billig, fconenb und liebenb behanble.

Won Jugend auf entwidelte fich in ihm eine gewiffe geraume Beit verlaffen tann, ohne fie veranbert wieber

and noch biefes Uebermaaß gu vergonnen belieben mantere, technische Fertigfeit, ber er fich gung bingab und barin gludlich ju mander Renninif und Deifferfen nach Baufe fdicte, immer bas Runftlichfte, Rlugfte, Beinfte, Bartefte von Sanbarbeit, auf bas Lanb hindeutend wo er fich eben befand und welches wir errathen follten. Sierans mochte man foliegen, bag er ein trodner, untheilnehmenber, in Aeußerlichfeiten befangener Denfc fei und bleibe; auch war er im Gefprach jum Gingreifen an allgemeinen fittlichen Betrachtungen nicht aufgelegt, aber er befaß im Stillen und Geheimen einen wunberbar feinen praftifchen Zact bes Guten und Bofen, bes Lablichen und Unlöblichen. baß ich ihn weber gegen Acttere noch Inngere, weber gegen Obere noch Untere jemals habe fehlen feben. Aber biefe angeborne Gewiffenhaftigleit, ungeregels wie fle war, bilbete flo im Gingelnen gu grillenhafter Somade; er mochte fogar fich Pflichten erfinben, be wo fle nicht geforbert wurben, und fich gang obne Roth irgend einmal ale Coulbner befennen.

> An feinem gangen Reifeverfahren, befonbers aber an ben Borbereitungen gu feiner Wieberfunft, glaube ich, baß er maint, früher ein weibliches Befen unfered Areifes verlett gu haben, beren Schidfal ibn jest be-unruhigt, wovon er fich befreit unb erlof't fühlen marbe, febalb er vernehmen fonnte, bag es ihr wohl gebe, und bas Beitere wirb Angela mit ihnen befprechen. Rehmen Sie gegenwärtigen Brief und bereiten unfrez Familie ein gludliches Bufammenfinben. Aufrichtig geftanben: ich wünschte ihn auf biefer Erbe nochmale gu feben, und im Abscheiben ihn herglich zu fegnen.

## Elftes Capitel. Das nugbranne Mabchen.

Rachbem Wilhelm feinen Auftrag umftünblich und genau ausgerichtet, verfette Lenarbo mit einem Lacheln; "Co febr ich Ihnen verbunden bin für bas, mas ich burch Sie erfahre, fo muß ich boch noch eine Frage bingufügen. Sat Ihnen bie Tante nicht am Schluß noch anempfohlen, mir eine unbebeutenb fcinenbe Sache gu berichten ?" Der anbere befann fic einen Augen-"Ja," fagte er barauf, "ich entfinne mich. Sie erwähnte eines Frauenzimmers, bas fle Balerine nannte. Bon biefer follte ich Ihnen fagen, bag fie gludlich verhetrathet fei und fich in einem munfchenswerthen Zustande befinde."

"Sie walgen mir einen Stein wom Bergen," verfette Lenardo. "Ich gehe nun gern nach Danfe gurud, well ich nicht fürchten muß, bag bie Erinnerung an biefes Mabden mir an Ort und Stelle gum Borwurf ge-

reiche.

"Es giemt fich nicht für mich ju fragen, welch' Berhalmif Gie gu thr gehabt," fagte Wilhelm ; "genne Sie tonnen rubig fein, wenn Sie auf irgend eine Beife an bem Schidfal bes Dabchens Theil nehmen."

"Es ift bas munberlichfte Berhaltnig von ber Belt," fagte Lenarbo: "frinesweges ein Liebesverhaltniß, wie man fich's benten tonnte. 3ch barf Ihnen mobil vertrauen und ergabten, was eigentlich feine Gefdichte ift. Bas muffen Sie aber benten, wenn ich Ihnen fage, bağ mein janbernbes Burndreifen, bağ bie Furcht, in unfere Wohnung gurudgufehren, bağ biefe feltfamen Anftalten und Fragen, wie ce bei une aussche, eigentlich nur gur Abficht baben, nebenber gu erfahren, wie

es mit biefem Rinbe ftebe."
"Denn glauben Sie," fuhr er fort, "ich weiß übrigens febr gut, bağ man Menfchen, bie man tennt, auf

gu finden, und fo dente ich auch bei den Meinigen balb wohl fab, bag es fower, ja unmöglich fein wurde, in wieder wällta zu Saufe zu fein. Um dies einzige We- biefem Augenblick etwas für fie zu thun, so fagte ich's fen war es mir ju thun, beffen Buftanb fich veranbern mußte, und sich, Dant fei es bem himmet, ind Beffere vetanbert hat."

"Sie machen mich neugierig," fagte Wilhelm. "Sie laffen mich etwas gang Befonberes erwarten.

"Ich halte es wenigstens bafür," verfette Lenarbe, und fing feine Erzählung folgenbermaßen an.

"Die herfommliche Rreisfahrt burch bas gefittete Europa in meinen Junglingsjahren zu besteben, war ein fefter Borfat, ben ich von Jugend auf begte, beffen Ausführung aber ich von Beit ju Beit, wie es ju geben pflegt, verzögerte. Das Rachfte jog mich an, bielt mich feft, und bas Entfernte verlor immer mehr feinen Reig, jemehr ich bavon las ober ergablen borte. Doch enblich, angetrieben burd meinen Dheim, angelodt burch Freunde, bie fich por mir in bie Belt binausbegeben, marb ber Entichluß gefaßt, unb gwar ge-

fowinder, ehe wir es uns alle verfaben.

"Dein Oheim, ber eigentlich bas Befte bagu thun mußte, um bie Reife möglich gu machen, hatte fogleich fein anderes Augenmert. Gie tennen ihn und feine Eigenheit, wie er immer nur au meine loogeht unb bas erft ju Stanbe bringt, und ingwischen alles Anbere ruben und foweigen muß, woburd er benn freilich vieles geleiftet hat, mas über bie Rrafte eines Particuliere ju geben icheint. Diefe Reife fam ihm einigermaßen unerwartet; boch wußte er fich fogleich ju faffen. Einige Bauten bie er unternommen, ja fogar angefangen batte, wurben eingestellt, und weil er fein Erspartes niemals angreifen will, fo fab er fich als ein Muger Finangmann nach anbern Mitteln um. Das Rachfte mar, ausstehenbe Schulben, befonbers Pachtreste einzukastiren; benn auch bieses geborte mit zu sei-ner Art und Weise, bag er gegen Schuldner nachsichtig war, so lange er bis auf einen gewiffen Grad felbst nichts beburfte. Gein Wefcaftemann erhielt bie Lifte; biefem war bie Ausführung überlaffen. Bom Gingelnen erfuhren wir nichts; nur borte ich im Borbeigeben, bağ ber Pachter eines unferer Guter, mit bem ber Opeim lange Gebulb gehabt hatte, enblich wirflich ausgeirieben, feine Caution ju färglichem Erfat bes Aus-falls inne behalten und bas Gut anberweit verpachtet werben follte. Es war biefer Dann von Art ber Stil-Ien im Lanbe, aber nicht, wie feines Gleichen, babei flug und thatig; wegen feiner Frommigfest und Gute gwar geliebt, boch wegen feiner Schwäche ale Bauehalter gescholten. Rach feiner Frauen Tobe war eine Tochter, bie man nur bas nufbraune Rabchen nannte, sb fie icon ruftig und entichloffen gu werben verfprach, boch viel ju jung, um entichieben einzugreifen ; genug, es ging mit bem Rann rudwarte, ohne bag bie Rachficht bes Ontels fein Schidfal batte aufhalten tonnen.

"Ich hatte meine Reife im Ginn, und die Mittel baau mußt' ich billigen. Alles mar bereit, bas Paden und Loslofen ging an, bie Augenblide bragten fic. Eines Abende burchftrich ich noch einmal ben Part, um Abichieb von ben befannten Baumen und Strauden zu nehmen, als mir auf einmal Balerine in ben Weg trat: benn fo bieg bas Mabden; bas anbere war nur ein Scherzname, burch ihre braunliche Gefichts-

farbe veranlaßt. Sie trat mir in ben Beg."
Lenarbo hielt einen Augenblid nachbenkenb inne. "Bie ift mir benn?" fagte er: "bieß fie and Balerine? Ja boch," fuhr er fort; "boch war ber Scherz-name gewöhnlicher. Genug, bas braune Mabchen trat

thr aufrichtig, und feste bie eigne Schulb ihres Baters

in ein ungunftiges Licht."

"Gie antwortete mir barauf mit fo viel Rlarbeit und jugleich mit fo viel findlicher Schonung und Liebe, baß fle mich gang für fich einnahm und bag ich, ware es meine eigene Caffe gewefen, fie fogleich burch Gewah-rung ihrer Bitte gludlich gemacht batte. Run waren es aber bie Ginfunfte meines Obeims ; es waren feine Anftalten, feine Befehle; bei feiner Dentweife, bei bem was bisher icon gefcheben, war nichts gu hoffen. Bon jeber bielt ich ein Berfprechen bochbeilig. Ber etwas von mir verlangte, feste mich in Berlegenheit. 3ch hatte mir es fo angewöhnt abzufdlagen, bag ich fogar bas nicht verfprach, was ich zu halten gebachte. Diefe Gewohnheit tam mir auch biegmal ju Statten. 3bre Grunde rubten auf Indivibnalität und Reigung, bie meinigen auf Pflicht und Berftanb, und ich laugne nicht, baß fie mir am Enbe felbft zu hart wortamen. Wie hatten foon einigemal baffelbe wieberholt, ohne einander ju aberzeugen, ale bie Roth fie berebter machihr Thidnen aus ben Augen prefte. Ihr gefogtes Weigen verfie, ein unvermeiblicher Unwergang, ben sie vor sich sag; ihr Thidnen aus ben Augen prefte. Ihr gefagtes Wesen verließ sie nicht gang; aber sie sprach lebhaft, mit Bewegung, und indem ich immer noch Kätte und Kulossenheit bewählt. Gelaffenheit benchelte, febrte fich ihr ganges Gemuth nach außen. 3ch wunschte bie Scene gut enbigen ; aber auf einmal lag fle gu meinen Safen; hatte meine banb gefaßt, getüßt, und fah fo gut, fo liebensmarbig flebenb gu mir herauf, bag ich mir in bem Augenblick meiner felbft nicht bewußt war. Schnell fagte ich, inbem ich fie aufbeb : ich will bas Digliche thun, beruhige bich mein And; und so wandte ich mich nach einem Seitenwege. Thun Sie bas Unmögliche! rief fie mit nach. — Ich weiß nicht mehr was ich sagen wollte, aber ich fagte : ich will, nub ftodte. Thun Sie's! rief fle auf einmal, mit einem Ausbrud von himmlifcher Soffnung. 3ch grußte fle und eilte fort."
"Den Oheim wollte ich nicht querft angehen: benn

ich kannte ihn nur zu gut, baß man ihn nicht an bas Einzelne erinnern burfte, wenn er fich bas Gange vorgefeht hatte. 3ch fuchte ben Gefcaftetrager; er war weggeritten; Gafte famen ben Abenb, Freunbe, bie Abschieb nehmen wollten. Man fpielte, man fpeif te bie tief in bie Racht. Sie blieben ben anbern Tag, und die Berstreuung verwischte jenes Bilb ber bringenb Bittenben. Der Gefcaftetrager tam gurud, er war gefchaftiger unb" überbrangter ale nie. Jebermann fragte nach ihm. Er hatte nicht Beit mich ju boren : boch machte ich einen Berfuch ihn feftzuhalten; allein taum hatte ich jenen frommen'Pachter genannt, fo wice er mich mit Lebhaftigfeit gurud : Sagen Sie bem Dnfel um Gotteswillen bavon nichts, wenn Gie gulest nicht noch Berbruf haben wollen. - Der Tag meiner Abreife war feftgefest; ich hatte Briefe ju fchreiben, Bafte ju empfangen, Befuche in ber Rachbarichaft abgulegen. Deine Bente maren gu meiner bisherigen Bebienung hinreichenb, feineswegs aber gewandt, bas Gefchaft ber Abreife ju erleichtern. Alles lag auf mir; und boch ale mir ber Gefcaftemann gniest in ber Racht eine Stunde gab, um unfere Welbangelegenbeiten orbnen, magte ich nochmals für Balerinene Bater

gu bitten."

"Lieber Baron, fagte ber bewegliche Mann, wie fann Ihnen mir fo etwas einfallen ? Ich habe heute ohnebin mit Ihrem Dheim einen fcmeren Stand gehabt ; mir in ben Weg und bat mich bringend, für ihren Ba- benn mas Sie nothig haben, um fich hier lodzumachen, ber, für fie, ein gutes Wort bei meinem Dheim einzu- belauft fich weit höher als wir glaubten. Dieß ift zwar benn mas Sie nothig haben, um fich bier lodzumachen, legen. Da ich mußte, wie bie Gache fanb, und ich gang natürlich, aber boch befcwerlich. Befonbere bat

der alte herr feine Freude, wenn bie Sache abgethan | Bortrage, wie mandmal in einem Postscript bas Infcheint und noch Manches hinten nach binft; bas ift nun aber oft fo und wir anbern muffen es ausbaben. Ueber bie Strenge, womit bie aneftebenben Schulben eingetrieben werben follen, bat er fich felbft ein Befet gemacht; er ift barüber mit fich einig und man möchte ihu wohl schwer zur Rachgiebigkeit bewegen. Thun Sie ce nicht, ich bitte Gie! es ift gang vergebens.

"3d ließ mich mit meinem Gesuch gurudschreden, jeboch nicht gang. 3ch brang in ibn, ba boch bie Ausführung von ihm abhänge, gelind und billig ju verfahren. Er verfprach alles, nach Art folder Berfonen, um fur ben Augenblick in Rube ju tommen. Er warb mich los; ber Drang, bie Berftreuung muchs! ich faß im Wagen und fehrte jebem Antheil, ben ich gu Saufe

baben fonnte, ben Ruden.

"Ein lebhafter Einbrud ift wie eine anbere Bunbe: man fühlt fie nicht, indem man fle empfängt. Erft fpater fangt fie an ju fdmergen unb gu eitern. ging es fo mit jener Begebenheit im Garten. Go oft ich einfam, fo oft ich unbeschäftigt mar, trat mir jenes Bilb bee flebenben Dabebene, mit ber gangen Umgebung, mit jebem Baum und Strauch, bem Plat, mo fie Iniecte, bem Beg ben ich einfchlug mich von ihr gu entfernen, bas Gange gufammen wie ein frifdes Bilb por bie Scele. Es war ein unauslofchlicher Ginbrud, ber wohl von anbern Bilbern und Theilnahmen befchattet, verbedt, aber niemale vertilgt merben fonnte. Immer trat er in jeber ftillen Stunde hervor, und je langer es mabrte, besto ichmerglicher fühlte ich bie Schulb, die ich gegen meine Grunbfahr, meine Ge-wohnheit aufgelaben hatte, obgleich nicht ausbrudlich, nur flotternb, jum erftenmal in foldem Falle verlegen.

"Ich verfehlte nicht in ben erften Briefen unfern Befchaftsmann gu fragen, wie bie Sache gegangen. Er antwortete bilatorifch. Dann feste er aus, biefen Dunkt gu erwibern; bann maren feine Worte zweibeutig, gulest ichwieg er gang. Die Entfernung wuchs, mehr Gegenstänbe traten zwijchen mich und meine beimath; ich marb gu manden Beobachtungen, mancher Theilnahme aufgeforbert ; bas Bilb verfchwand, bas Dabden fast bis auf ben Ramen. Geltener trat ihr Unbenfen bervor, und meine Brille, mich nicht burch Briefe, nur burch Beiden, mit ben Meinigen ju unterhalten, trug niel baju bei, meinen frühern Buftand mit allen feinen Bedingungen beinahe verfdwinden gu machen. Mur jest, ba ich nich bem Saufe nabere, ba ich meiner Familie, mas fie biober entbebet, mit Binfen gu erftatten gedente, jest überfällt mich biefe munberliche Reue - ich muß fle felbft wunderlich nennen - wieber mit aller Gewalt. Die Gestalt bee Dabdens frifct fic auf mit ben Gestalten ber Meinigen, und ich fürchte nichts mehr als ju vernehmen, fie fei in bem Unglud, in bas ich fie gestoßen, ju Grunbe gegangen : benn mir foien mein Unterlaffen ein Sanbeln ju ihrem Berber-ben, eine forberung ihres traurigen Schicffale. Schon tausenbmal habe ich mir gesagt, bag biefes Gefühl im Grunbe nur eine Schwachheit fei, baß ich frub ju jenem Gesch: nie ju versprechen, nur aus Furcht ber Reue, nicht aus einer eblern Empfindung getrieben worben. Und nun fcheint fich eben bie Reue, bie ich gefloben, an mir ju rachen, inbem fie biefen Fall ftatt taufend ergreift, um mich ju peinigen. Dabet ift bas Bilb, bie Borftellung, bie mich qualt, fo angenehm, fo liebenswurbig, bag ich gern babet verweile. Und bente ich baran, fo fceint ber Ruß, ben fie auf meine Banb gebrudt, mich noch ju brennen."

tereffantefte bes Briefes enthalten fein fann. 3mar weiß ich nur wenig von Balerinen: benn ich erfuhr von ihr nur im Borbeigeben; aber gewiß ift fie bic Gattin eines mobihabenben Gutobefigere und lebt vergnügt, wie mir bie Tante noch beim Abichieb verficherte.

"Schon," sagte Lenardo: "num halt mich nichts ab. Sie haben mich absolvirt und wir wollen fogleich zu ben Meinigen, bie mich ohnehin langer ale billig ift erwarten." Wilhelm crwiberte barauf: "Leiber fann ich Sie nicht begleiten : benn eine fonderbare Berpflichtung liegt mir ob, nirgenbe langer ale brei Tage gu verweilen, und bie Orte, bie ich verlaffe, in einem Sahr nicht wieber zu betreten. Berzeihen Sie, wenn ich ben

Grund dieser Sonderbarkeit nicht andsprechen barf."
"Es thut mir sehr leid," fagte Lenardo, "daß wir Ste so bald verlieren, daß ich nicht auch etwas für Sie mitmirten fann. Doch ba Gie einmal auf bem Bege finb, mir wohlguthun, fo fonnten Gie mich febr gludlich maden, wenn Sie Balerinen befuchen, fich von ihrem Buftanb genau unterrichteten und mir alebann fdriftlich ober munblich - ber britte Ort einer Busammentunft wird fich fcon finben - ju meiner Beruhigung aus-führliche Rachrichmertheilten."

Der Borfclag murbe weiter befprochen; Balerinens Aufenthalt hatte man Wilhelmen genannt. Er übernahm es fie ju besuchen; ein britter Ort wurde feftgefest, wohin ber Baron tommen und auch ben Geltr mitbringen follte, ber inbeffen bei ben Frauengimmern

aurudgeblieben mar.

Lenarbo und Wilhelm hatten ihren Weg, neben einander reitend, auf angenehmen Wiesen unter mancherlei Gesprächen eine Beit lang fortgefest, ale fie fich nunmehr ber gabrftrage naberten und ben Wagen bes Barone einholten, ber, von feinem herrn begleitet, bie Seimath wieber finben follte. Sier wollten bie Freunde fich trennen, und Wilhelm nahm mit wenigen, freundlicen Worten Abichied und verfprach bem Baron noch-

mals balbige Rachricht von Balerinen. "Benn ich bebente," versetzte Lenarbo, "bag es nur ein fleiner Umweg mare, wenn ich Gie begleitete, marum follte ich Balerinen nicht felbft auffuchen ? warum nicht felbft von ihrem gludlichen Buftande mich übergengen ? Gie waren fo freundlich fich gum Boten angubieten; warum wollten Sie nicht mein Begleiter fein ? beun einen Begleiter muß ich haben, einen fittlichen Beiftand, wie man fich rechtliche Beiftanbe nimmt, wenn man bem Gerichtebanbel nicht gang gewachfen

ju fein glanbt." Die Einreben Wilhelms, bag man ju Saufe ben fo lange Abmesenden erwarte, bag es einen sonberbaren Einbrud machen möchte, wenn ber Wagen allein fame und mas bergleichen mehr mar, vermochten nichts über Lenards, und Bilbelm mußte fich gulest entschliegen, ben Begleiter abzugeben, mobei ihm wegen ber gu fürchtenben Folgen nicht wohl zu Mulbe mar.

Die Bebienten murben baber unterrichtet, mas fie bei ber Antunft fagen follten, und bie Freunde fcblugen nunmehr ben Beg ein, ber ju Balerinene Bohnort führte. Die Gegenb ichien reich und fruchtbar und ber wahre Sip bes Landbaues. Go war benn auch in bem Begirt, welcher Balerinens Gatten gehörte, ber Boben burchaus gut und mit Sorgfalt beftellt. Wilhelm hatte Beit bie Landichaft genan zu betrachten, indem Lenardo schweigend neben ihm ritt. Endlich fing biefer an: "Ein anberer an meiner Stelle wurde fich vielleicht Balerinen unerfannt zu nähern fuchen; benn es ift im-Lenards famieg, und Wilhelm verfette fonell und mer ein veinliches Gefühl, vor die Augen berjenigen gu frohlich: "Go batte ich Ihnen benn keinen größern treten, die man verleht hat; aber ich will bas lieber Dieuft erzeigen tonnen, als burch ben Nachsch meines übernehmen und ben Borwurf ertragen, ben ich von

Bermummung und Unwahrheit bavor ficher ftelle. Unwahrheit fann und eben fo febr in Berlegenheit fegen als Babrbeit; und wenn wir abwagen, wie oft uns biefe ober jene nupt, fo möchte es boch immer ber Dube werth fein, fich ein für allemal bem Babren gu ergeben. Laffen Gie und alfo getroft vormarts geben; ich will mich nennen und Gie als meinen Freund und Befahrten einführen."

Run waren fie an ben Gutehof getommen unb ftiegen in bem Begirt beffelben ab. Ein anschnlicher Pann, einfach gefleibet, ben fie für einen Dachter halten tonnten, trat ihnen entgegen und fundigte fich als Derrn bes Saufes an. Lenarbo nannte fich und ber Befiger ichien bochft erfreut, ihn gu feben und tennen au lernen. - "Bas wird meine Frau fagen," rief er and, "wenn fie ben Reffen ihred Boblibaters wieber fleht! Richt genug tamn fie ermahnen und ergablen, mas fie und ihr Bater Ihrem Obeim foulbig ift."

Welche fonberbaren Betrachtungen freuzten fich fonell in Lenarbo's Geift. Berftedt biefer Dann, ber fo redlich aussicht, feine Bitterfeit binter ein freundlich Beficht und glatte Borte ? Ift er im Stanbe, feinen Borwarfen eine fo gefällige Außenfeite gu geben ? Denn bat mein Oheim nicht biefe Familie ungfüdlich gemacht? und tann es ibm unbefannt geblieben fein? Dber, fo bachte er fich's mit foneller hoffnung, ift bie Sache nicht fo übel geworben als bu bentit ? benn eine gang beflimmte Radricht baft bu ja boch niemals gehabt. Solde Bermuthungen wechfelten bin und ber, inbem ber Bausherr anspannen ließ, um feine Gattin bolen

gu laffen, bie in ber Rachbarfchaft einen Besuch machte. "Wenn ich Sie inbeffen, bis meine Frau tommt, auf meine Weise unterhalten und zugleich meine Gemit mir aufe Gelb, und feben fich um, wie ich meine Birthschaft betreibe: benn gewiß ift Ihnen, als einem großen Gutobesiber, nichts angelegener, als bie eble Biffenschaft, bie eble Runft bes Felbbaues." Lenarbo miberfprach nicht; Bilhelm unterrichtete fich gern; und ber Landmann hatte feinen Grund und Boben, ben er unumfdrantt befag unb beberrichte, vollfommen gut inne; mas er vornahm war ber Abficht gemäß; mas er faete und pflangte, burchaus am rechten Orte; er wußte bie Behandlung und bie Urfachen fo beutlich angugeben, bag es ein jeber begriff und für möglich gehalten hatte, baffelbe ju thun und ju leiften : ein Bahn in ben man leicht verfällt, wenn man einem Deifter juffeht, bem alles bequem von ber Banb gebt.

Die Fremben erzeigten fich fehr gufrieben und tonnten nichts ale Lob und Billigung ertheilen. Er nahm es bantbar und freundlich auf, fügte jedoch hinzu: "Run nuß ich Ihnen aber auch meine fcmache Seite zeigen, bie freilich an jedem zu bemerten ift, ber fich einem Gegenstand ausschließlich ergiebt." Er führte fie auf feinen Bof, zeigte ihnen feine Bertzeuge, ben Borrath berfelben, fo wie ben Borrath von allem erbenfliden Gerathe und beffen Bubebor. "Man tabelte mich oft," fagte er babei, "bağ ich hierin zu weit gebe; allein ich tann mich beghalb nicht fcelten. Gludlich ift ber, bem fein Gefcaft auch gur Puppe wirb, ber mit bemfelbigen gulest noch fpielt und fich an bem ergest, was ihm fein Buftanb jur Pflicht macht."

Die beiben Freunde liegen es an Fragen und Erfunbigungen nicht fehlen. Befonbere erfreute fich Bilbeim an ben allgemeinen Bemerfungen, ju benen biefer Mann aufgelegt fcbien, und verfehlte nicht fie ju erwibern ; inbeffen Benardo, mehr in fich gefehrt, an bem Glud Balerinens, bas er in biefem Buftanbe für ge-

thren erften Bliden befürchte, als bag ich mich burch Gefuhl von Unbebagen, von bem er fich feine Recenfcaft ju geben mußte.

Dan war icon ins Saus gurudgefehrt, als ber Bagen ber Befigerin vorfuhr. Man eilte ihr entgegen; aber wie erftaunte, wie erfchrat Lenards, als er fie ausftrigen fab. Sie mar es nicht, es mar bas ungbraune Mabden nicht, vielmehr gerabe bas Gegentheil; zwar auch eine fcone fchlanfe Geftalt, aber blond, mit allen

Bortheilen, bie Blondinen eigen find.

Diefe Schonheit, biefe Anmuth erfchredte Lenarbo'n. Seine Augen hatten bas braune Dabchen gefucht; nun lenchtete ihm ein gang anberes entgegen. Anch biefer Buge erinnerte er fich; ihre Anrebe, ihr Betragen verfehten ihn balb aus jeber Ungewißheit: es war bie Tochter bes Gerichtshalters, ber bei bem Obeim in großem Anfeben ftanb, befibalb benn auch biefer bet ber Ausstattung viel gethan, und bem neuen Paare bebulflich gemefen. Dieg alles und mehr noch murbe von ber jungen Frau jum Antrittegruße froblich ergabit. mit einer Freude, wie fie bie Ueberrafdung eines Bicberfebene ungezwungen außern lagt. Db man fich wieber erfenne, murbe gefragt; bie Beranberungen ber Geftalt murben berebet, welche mertich genug bei Derfonen biefes Alters gefunden werben. Balerine war immer angenehm, bann aber bochft liebensmurbig, wenn Fröhlichkeit fie aus bem gewöhnlichen gleichgültigen Buftanbe beraustif. Die Gefellichaft warb gesprächig und bie Unterhaltung fo lebhaft, bag Lenarbo fich faffen und feine Befturjung berbergen tounte. Wilheim, bem ber Freund geschwind genug von biefem feltfamen Ereigniß einen Bint gegeben hatte, that fein Dogliches um biefem beigufteben; und Balerinens fleine Gitelfeit, bag ber Baron, noch ebe er bie Seinigen gefeben, fich ihrer erinnert, bei ihr eingefehrt fei, ließ fie auch nicht ben minbeften Berbacht fcbpfen, bag bier eine andere Absicht ober ein Diggriff obmalte.

Dan blieb bis tief in bie Racht beifammen, obgleich beibe Freunde nach einem vertranlichen Gefprach fich febnten, bas benn auch fogleich begann, ale fie fich in

bem Gaftzimmer allein faben. "3ch foll, fo fceint ed," fagte Lenards, "meine Qual nicht los werben. Eine ungludliche Bermechelung bes Ramens, mertte ich, verboppelt fie. Diefe blonbe Schonbeit babe ich oft mit jener Braunen, bie man feine Goonbeit nennen burfte, fpielen feben; ja ich trieb mich felbft mit ihnen, obgleich fo vieles alter, in ben Felbern und Garten berum. Beibe machten nicht ben geringften Einbrud auf mich; ich habe nur ben Ramen ber einen behalten und ihn ber anbern beigelegt. Run finbe ich bie, bie mich nichts angeht, nach ihrer Beife über bie Maagen gludlich, indeffen bie andere, wer weiß wohin, in die Belt geworfen ift."

Den folgenben Morgen waren bie Freunde beinabe früher auf ale bie thatigen Landleute. Das Bergnu-gen, ihre Gafte ju feben, hatte Balerinen gleichfalls zeitig gewedt. Gie ahnete nicht, mit welchen Gefinnungen fie jum Frühftud famen. Bilbelm, ber wohl einfah, bag ohne Radricht von bem nugbraunen Dabden Lenardo fich in ber peinlichsten Lage befinbe, brachte bas Gefprach auf frubere Beiten, auf Gefpielen, aufs Local, bas er felbft tannte, auf anbere Erinnerungen, fo bağ Balerine gulest gang natürlich barauf tam, bes nugbraunen Rabchens ju erwähnen und ihren Ramen auszusprechen.

Raum batte Lenarbo ben Ramen Rachobine gebort, fo entfann er fich beffen vollfommen; aber auch mit bem Ramen febrte bas Bilb jener Bittenben gurud, mit ciner folden Gewalt, bağ ibm bad Beitere gang uner-träglich fiet, als Balerine mit warmem Antheil bie wiß hielt, fillen Theil nahm, obgleich mit einem leifen Auspfandung bes frommen Paciters, feine Refignas

"Gewöhnlich zerstreut ber Sohn, was ber Bater ge- ein Empfangschein ausgestellt, ber zwar auf jeben Bor-Beife. Rann man jeboch ben Entel, bie neue Generation, abwarten, fo tommen biefelben Reigungen, biefelben Anfichten wieber jum Borficein. Und fo bab' ich benn endlich, burch Sorgfalt unferer pabagogifchen Freunde, einen tuchtigen jungen Mann erworben, melder wo moglich noch mehr auf hergebrachten Befit balt, als ich felbft, und eine befrige Reigung ju tonn-berlichen Dingen empfindet. Dein Butrauen bat er entichieben burch bie gewaltsamen Anstrengungen erworben, womit ihm bas Feuer von unferer Wohnung abzuwehren gelang; boppelt und breifach hat er ben Schap verdient, beffen Befit ich ihm zu überlaffen gebente; ja er ift ihm ichon übergeben, und feit ber Beit mehrt fich unfer Borrath auf eine munberfame Beife.

"Richt Alles jeboch, mas Sie bier feben, ift unfer. Bielmehr, wie Gie fonft bei Pfanbinhabern manches frembe Juwel erbliden, fo fann ich Ihnen bei uns Roftbarfeiten bezeichnen, bie man, unter ben verfchiebenften Umftanben, befferer Aufbewahrung halber, bier niebergeftellt." Wilhelm gebachte bes herrlichen Raftchens, bas er ohnehin nicht gern auf ber Reise mit sich herumführen wollte, und enthielt fich nicht, es bem Greunbe ju zeigen. Der Alte betrachtete es mit Aufmertfamteit, gab bie Beit an, mann es verfertigt fein fonnte und wies etwas Achnliches vor. Wilhelm brachte gur Sprachte: ob man es wohl eröffnen follte? Der Alte war nicht ber Meinung. "Ich glaube zwar, baß man es ohne sonberliche Beschäbigung thun könne," fagte er; "allein ba Gie es burch einen fo munberbaren Bufall erhalten haben, fo follten Sie baran ihr Glud prufen. Denn wenn Sie gludlich geboren finb und wenn biefes Raftden etwas bebeutet, fo muß fic gelegentlich ber Schluffel bagu finben, und gerabe ba, wo Sie ibn am wenigften erwarten." "Co giebt wohl folde Falle," verfeste Wilhelm. "Ich habe felbft einige erlebt," erwiberte ber Alte; "und hier sehen Sie ben mertwurdigften vor fic. Bon biefem elfenbeinerwo Gie ihn am wenigften erwarten." nen Crucifix befaß ich feit breißig Jahren ben Rorper mit haupt und Fugen aus einem Stude, ber Gegenstand sowohl als bie herrlichste Kunst warb forgfältig in bem toftbarften Labden aufbewahrt; vor ungefahr gehn Jahren erhielt ich bas baju gehörige Rreug, mit ber Inschrift, und ich ließ mich verführen, burch ben geschickteften Bilbiconiper unserer Beit, bie Arme an-fepen gu laffen; aber wie weit war ber Gute hinter feinem Borganger jurudgeblieben; boch es mochte fteben, mehr zu erbaulichen Betrachtungen ale gu Bemunberung bes Runftfleifice.

"Run benfen Sie mein Ergeten! Bor Rurgem erbielt ich bie erften achten Arme, wie Sie folche, gur fleblichften Barmonie, hier angefügt feben und ich, entjudt über ein fo gludliches Busammentreffen, enthalte mich nicht bie Schidfale ber driftlichen Religion hieran gu erkennen, bie, oft genug zergliebert und zerftreut, fich boch endlich immer wieber am Rreuze gusammen fin-

Bilhelm bewunderte bas Bilb und bie feltfame Fü-ing. "Ich werde Ihrem Rath folgen," feste er bingu; "bleibe bas Raftchen verfcbloffen, bis ber Schluffel sich findet, und wenn es bis ans Ende meines Lebens liegen follte." "Ber lange lebt," fagte ber Alte, "fleht Manches versammelt und Manches auseinander fallen."

Der junge Befitgenoffe trat fo eben berein unb Bilbeim erflärte feinen Borfap, bas Raftigen ihrem Ge-wahrsam ju übergeben. Run ward ein großes Buch berbeigeschafft, bas anvertraute Gut eingeschrieben; mit

fammelt bat, fammelt etwas andere, ober auf andere zeigenben lautete, aber nur auf ein mit bem Empfanger verabrebetes besonberes Beiden honorirt merben follte. Mis biefes alles vollbracht mar, überlegte man ben Inhalt bes Briefes. Buerft fich über bas Unterfommen bes guten Felix berathenb, wobet ber alte Freund

sich ohne Weiteres zu einigen Maximen befannte, welde ber Erziehung jum Grunde liegen follten.

"Allem Leben, allem Thun, aller Runft mng bas Sandwert vorausgeben, welches nur in ber Befchranfung erworben wirb. Eines recht wiffen und ausuben giebt höhere Bilbung ale Salbheit im Sunbertfaktigen. Da wo ich Sie hinweise, bat man alle Thatigfeiten gesonbert ; geprüft werben bie Böglinge auf jebem Schritt. babei erfennt man mo feine Ratur eigentlich binftrebt. ob er fich gleich mit gerftreuten Bunfchen balb ba balb borthin wenbet. Weife Manner laffen ben Rnaben unter ber banb basienige finben, mas ihm gemaß ift, fic verfürgen bie Umwege, burch welche ber Denfch von

seiner Bestimmung, nur allzugefällig, abirren mag." "Gobann," fuhr er fort, "barf ich hossen aus jenem herrlich gegründeten Mittelpunkt wird man Sie auf ben Weg leiten, wo jenes gute Dabden ju finben ift, bas einen fo fonberbaren Ginbrud auf Ihren Freund machte, ber ben Werth eines unschulbigen ungludlichen Gefcopfes, burch fittliches Gefühl und Betrachtung, fo boch erhobt bat, bag er beffen Dafein gum Bred unb Biel feines Lebens ju machen genothigt mar. 3ch boffe, Sie werben ihn beruhigen fonnen ; benn bie Borfebung hat taufend Mittel, bie Gefallenen zu erheben und bie Riebergebeugten aufzurichten. Manchmal fieht unfer Schicffal aus wie ein Fruchtbaum im Winter. Ber follte bei bem traurigen Anfehn beffelben mohl benten, bag biefe ftarren Mefte, biefe jadigen Bweige im nachften Brubjahr wieber grunen, bluben, fobann Fruchte tragen fonnten : boch wir hoffen's, wir miffen's.

# 3 weites Buch.

# Erftes Capitel.

Die Ballfahrenben hatten nach Berfchrift ben Weg genommen und fanben gludlich bie Grange ber Droving, in ber fie fo manches Merfrourbige erfahren follten; beim erften Gintritt gewahrten fie fogleich ber fruchtbarften Gegenb, welche an fanften Sugeln ben Felbbau, auf hobern Bergen bie Schafzucht, in weiten Thalflachen bie Biebgucht begunftigte. Es war furg vor ber Ernte und alles in größter Fülle; bas, mas fie jeboch gleich in Bermunberung feste, mar, baß fie meber Frauen noch Manner, wohl aber burchaus Anaben und Junglinge beschäftigt faben auf eine gludlicht Ernte fich vorzubereiten, ja auch fcon auf ein frobliches Erntefest freundliche Anstalt gu treffen. Gie begrußten einen und ben anbern und fragten nach bem Dbern, von beffen Aufenthalt man teine Rechenfchaft geben fonnte. Die Abreffe ihres Bricfce lautete: an ben Obern, ober Die Dreie. Auch hierin fonnten fic bie Rnaben nicht finben; man wies bie Fragenben jeboch an einen Auffeher, ber eben bas Pferb gu beftei-gen fich bereitete; fie eröffneten ihre Bwede; bee Felix Freimuthigfeit schien ihm ju gefallen und fo ritten fie gufammen bie Strafe bin.

Schon hatte Wilhelm bemerkt, bag in Schnitt und Farbe ber Rleiber eine Mannichfaltigfeit obmaltete, Die ber ganzen kleinen Bollerschaft ein sonberbares Anfei rfam zu übergeben. Nun ward ein großes Buch gab; eben war er im Begriff feinen Beitelter bier eigeschafft, bas anvertraute Gut eingeschrieben; mit zu fragen, als noch eine wundersamete Bemeikall den beobachteten Ceremonien und Bebingungen, ihm aufthat: alle Rinder, fie möchten Geschaftlich

wie fle wollten, liegen ihre Arbeit liegen und wenbeten fich mit befonbern, aber verfchiebenen Gebarben gegen man gefunden ju haben glaubte; nun aber mußte bem bie Borbeireitenben und es mar leicht ju folgern, bag ce bem Borgefesten galt. Die jungften legten bie Lanb tamen, ein wohllautenber Gefang ihnen immer Arme freuzweis über bie Bruft und blidten frohlich mehr entgegen tonte. Was bie Knaben auch begannen, gen himmel, bie mittlern hielten bie Arme auf ben bei welcher Arbeit man fie auch fant, immer fangen fie, Ruden und fchauten lacheind jur Erbe, bie britten und zwar ichienen es Lieber jebem Geschäft besonbers ftanben ftrad und muthig; bie Arme niebergefentt, wenbeten fie ben Ropf nach ber rechten Seite und ftellten fich in eine Reihe, anftatt baß jene vereinzelt blieben, wo man fie traf.

Mle man barauf Salt machte und abstieg, wo eben mehrere Rinder nach verschiebener Beife fich aufftellten und von bem Borgefesten gemuftert wurben, fragte Wilhelm nach ber Bebeutung biefer Gebarben; Felix fiel ein und fagte munter : "was für eine Stellung bab' ich benn einzunehmen ?" "Auf alle Kalle," verhab' ich benn einzunehmen " "Auf alle Halle," verfeste ber Auffeber, "zuerft bie Arme über bie Bruft und ernsthaft-froh nach oben gesehen, ohne ben Blid zu verwenden." Er geborchte, boch rief er balb: "bieß gefällt mir nicht fonberlich, ich febe ja nichts ba bro-ben; bauert es lange ? Doch ja! rief er frenbig, ein paar Sabichte fliegen von Westen nach Often; bas ift wohl ein gutes Zeichen ?" "Wienach bu's aufnimmft, je nachdem bu bich beträgft," verfeste jener; "jest auf bem Wege bes Gesanges mitgetheilt; anbere Bor-mifche bich unter fie, wie fie fich mifchen." Er gab ein theile ju selbstibatigen Bweden verschwiftern fich fo-Beiden, bie Rinber verließen ihre Stellung, ergriffen

ihre Beschäftigung, ober fpielten wie vorher. "Mögen und tonnen Sie mir," fagte Wilhelm barauf, "bas mas mich bier in Bermunberung fest, erflaren? 3ch febe mohl, bag biefe Gebarben, biefe Stellungen Gruge finb, womit man Gie empfangt. "Gang richtig," verfette jener, "Grufe, bie mir fogleich anbeuten, auf welcher Stufe ber Bilbung ein je-

ber biefer Anaben fteht.

"Durfen Sie mir aber," verfeste Wilhelm, "bie Bebeutung bes Stufengangs wohl erflaren? benn bag es einer fet, läßt fich wohl einfeben." "Dieß gebuhrt Soheren als ich bin," antwortete jener; ,, o viel aber fann ich verfichern, bag es nicht leere Grimaffen finb, bag vielmehr ben Rinbern, zwar nicht bie bochfte, aber boch eine leitenbe, fagliche Bebeutung überliefert wirb; gugleich aber ift jedem geboten für fich zu behalten und gu begen, mas man ihm ale Befcheib zu ertheilen für gut findet; fie burfen weber mit Fremben noch unter einander felbft barüber fdmapen, und fo mobificirt flc bie Lehre hunbertfältig. Außerbem hat bas Geheimnif febr große Bortheile: benn wenn man ben Denfchen gleich und immer fagt, worauf alles antommt, fo bentt er, es fei nichts babinter. Gewiffen Geheimniffen, und wenn fie offenbar maren, muß man burch Berbullen und Schweigen Achtung erweisen, benn biefes "Ich verstehe wirft auf Scham und gute Sitten." Sie," verfette Wilhelm, "warum follten wir bas mas in forperlichen Dingen fo nothig ift nicht auch geiftig anwenben ? Bielleicht aber tonnen Gie in einem anbern Bezug meine Reugierbe befriebigen. Die große Mannichfaltigkeit in Schnitt und Farbe ber Kleiber fallt mir auf, und boch feb' ich nicht alle Farben, aber einige in allen ihren Abstufungen, vom Bellften bis jum Duntelften. Doch bemerte ich, bag bier teine Begeichnung ber Stufen irgend eines Altere ober Berbienftes gemeint fein tann, indem bie fleinften und größten Anaben untermifcht, fo an Schnitt ale Farben fein fonnen, aber bie von gleichen Gebarben im icht mit einanber übereinstimmen." "Auch

verfeste ber Begleitenbe, "barf ich parfesten; boch mußte ich mich fehr ber alles, wie Sie nur munune fcheiben."

Man verfolgte nunmehr bie Spur bes Dbern, welche Frembling nothwendig auffallen, baß, je weiter fle ins angemeffen und in gleichen Fällen überall biefelben. Eraten mehrere Rinder zusammen, so begleiteten fie fich wechselsweise ; gegen Abend fanden fich auch Tanzenbe, beren Schritte burch Chore belebt und geregelt murben. Felix ftimmte vom Pferbe berab mit ein und zwar nicht gang ungludlich, Wilhelm vergnügte fich an biefer bie

Wegend belebenben Unterhaltung. "Wahrscheinlich," so sprach er zu seinem Gefährten, "wendet man viele Sorgsalt auf solden Unterricht, benn sonst könnte biese Geschicklickseit nicht so weit ausgebreitet und so vollsommen ausgebildet sein."— "Allerbings," verfette jener, "bei uns ift ber Gefang bie erfte Stufe ber Ausbilbung, alles anbere folieft fich baran und wirb baburch vermittelt. Der einfachfte Genug, fo wie bie einfachfte Lebre werben bei uns burch Gefang belebt und eingeprägt, ja felbit mas wir überliefern von Glaubens- und Sittenbefenntnig, wird gleich: benn inbem wir bie Rinber üben, Tone, welche fie hervorbringen, mit Beichen auf bie Tafel fcreiben gu lernen und nach Anlag biefer Beichen fobann in ibrer Reble wieber zu finden, ferner ben Text barunter ju fügen, fo üben fie jugleich banb, Ohr und Auge und gelangen foneller jum Recht- und Schonfchreiben ale man benft, und ba biefes alles gulegt nach reinen Maagen, nach genau bestimmten Bahlen ausgeubt und nachgebilbet werben muß, fo faffen fle ben hohen Werth ber Deg- und Rechentunft viel geschwinder als auf jebe andere Beife. Deshalb haben wir benn unter allem Dentbaren bie Dufit jum Element unferer Ergiebung gemablt, benn von ihr laufen gleichgebahnte Wege nach allen Seiten.

Bilbelm fuchte fich noch weiter gu unterrichten unb verbarg feine Bermunberung nicht, bag er gar feine Instrumental-Mufit vernehme. "Dicfe wird bei une nicht vernachläffigt," verfette jener, "aber in einem befonbern Begirt, in bas anmuthigfte Bergthal eingefcbloffen, geubt; und ba ift benn wieber bafur geforgt, bag bie verschiebenen Inftrumente in auseinanber liegenben Ortichaften gelehrt werben. Befonbere bie Diftone ber Anfanger find in gewiffe Ginfiebeleien verwiefen, wo fie niemand gur Bergweiflung bringen : benn ihr werbet felbft gefteben, bag in ber mobleingerichteten burgerlichen Gesellschaft taum ein trauriger Leiben gu bulben fei, ale bas une bie Rachbarfchaft eines angehenben Floten- ober Biolinfpielers auf-bringt."

"Unfere Anfanger geben, and eigener löblicher Gefinnung niemand lästig sein zu wollen, freiwillig länger ober fürger in bie Bufte, und becifern fich, abgefonbert, um bas Berbienft, ber bewohnten Belt naber treten ju burfen, weshalb jebem von Beit gu Beit ein Berfuch, herangutreten erlanbt wirb, ber felten mißlingt, weil wir Scham und Scheu bei biefer wie bei unfern übrigen Ginrichtungen gar mohl hegen und pflegen burfen. Daß eurem Cohn eine gludliche Stimme geworben, freut mich innigft, für bas Urbrige forgt fich um befto leichter."

Run maren fie gu einem Ort gelangt, mo Felir verweilen und fich an ber Umgebung prufen follte, bis man gur formlichen Aufnahme geneigt mare, fcon man gur formitigen aufmagen Gefang; co mar

bicemal ergetten. Ein allgemeiner Chorgefang erfcoll, mogu jebes Glieb eines weiten Rreifes freudig flar unb tuchtig an feinem Theile guftimmte, ben Binfen bes Regelnben geborchenb. Diefer überrafchte jeboch öfters bie Singenben, inbem er burch ein Beichen ben Chorgefang aufhob und irgend einen einzelnen Theilnehmenben, ihn mit bem Stabden berührenb, aufforberte fogleich allein ein schickliches Lieb bem verhallenben Ton, bem vorschwebenben Sinne anzupaffen. Schon zeigten bie meiften viel Gewandtheit, einige, benen bad. Runftftud miglang, gaben ihr Pfand willig bin, ohne gerabe ausgelacht ju werben. Felix mar Rind genug fich gleich unter fie ju mifchen und jog fich noch fo leiblich aus ber Sache. Sobann ward ihm jener erfte Gruß zugeeignet; er legte fogleich bie Banbe auf bie Bruft, blidte aufwarts, und zwar mit fo ichnadifcher Miene, bag man wohl bemerten fonnte, ein geheimer Sinn babei sei ihm noch nicht aufgegangen.

Der angenehme Ort, die gute Aufnahme, bie muntern Gefpiclen, alles gefiel bem Rnaben fo mohl, bag es ihm nicht fonberlich webe that feinen Bater abreifen ju feben; fast blidte er bem weggeführten Pferbe fcmerglicher nach; boch ließ er fich bebeuten, ba er vernahm, bağ er es im gegenwärtigen Begirt nicht behalten fonne; man verfprach ihm bagegen, er folle wo nicht baffelbe boch ein gleiches, munter und mobigego-

gen, unerwartet wieberfinben.

Da fich ber Obere nicht erreichen ließ, fagte ber Aufseher: "ich muß cuch nun verlaffen, meine Befchafte ju verfolgen; boch will ich euch ju ben Dreien bringen, bie unfern Beiligthumern vorfteben, euer Brief ift auch an fie gerichtet und fie gusammen ftellen ben Dbern vor." Wilhelm hatte gewunscht, von ben Beiligthumern im voraus ju vernehmen, jener aber ver-fetite: "bie Dreie werben cuch, ju Erwiberung bes Bertrauens, bag ihr uns euren Sohn überlagt, nach Beisheit und Billigfeit, gewiß bas Röthigfte eröffnen. Die fichtbaren Gegenstande ber Berehrung, bie ich Beiligthumer nannte, find in einen befonbern Begirt eingefcoloffen, werben mit nichts gemifct, burch nichts ge-ftort; nur ju gewiffen Beiten bes Jahre lagt man bie Böglinge, ben Stufen ihrer Bilbung gemaß, bort eintreten, um fie hiftorifch und finnlich ju belehren, ba fie ben genugsamen Ginbrud mit wegnehmen, um, bei Ausübung ihrer Pflicht, eine Beit lang baran ju gebren."

Run ftanb Wilhelm am Thor eines mit boben Mauern umgebenen Thalmalbes; auf ein gegebenes Beichen eröffnete fich bie fleine Pforte und ein ernfter, ansehnlicher Mann empfing unfern Freund. Diefer fand fich in einem großen, herrlich grunenben Raum, von Baumen und Bufden vielerlei Art befchattet, taum bağ er ftattliche Mauern und ansehnliche Gebäube burch biese bichte und hohe Naturpstanzung hindurch bemerfen tonnte; ein freundlicher Empfang von Dreien, bie fic nach und nach berbeifanben, lofte fich enblich in ein Befprach auf, wozu jeber bas Seinige beitrug, beffen Inhalt mir jeboch in ber Rurge gufammenfaffen.

"Da ihr uns euren Gohn vertraut," fagten fie, ,,finb wir foulbig euch tiefer in unfer Berfahren bineinbliden ju taffen. Ihr.habt manches Acuferliche gefeben, meldes nicht fogleich fein Berftanbniß mit fich führt; mas bavon municht ihr vor allem aufgefchloffen ?

"Anftanbige, boch feltfame Gebarben und Grufe hab' ich bemertt, beren Bebeutung ich ju erfahren munichte; bei euch bezieht fich gewiß bas Meugere auf bas Innere, und umgefehrt; laft mich biefen Bezug

ein Spiel, woran fich bie Rnaben in ber Feierftunde | "bringen viel mit; bie Ratur hat jebem alles gegeben. mas er für Beit und Dauer nöthig hatte, biefes gu entwideln ift unfere Pflicht, oftere entwidelt fich's beffer von felbft. Aber eines bringt niemanb mit auf bie Welt, und boch ift es bas, worauf alles antommt, bamit ber Menfc nach allen Seiten zu ein Menfc fet. Ronnt ihr es felbft finben, fo fprecht es aus." Wilhelm bebachte fich eine turge Beit und fcuttelte fobann ben Roof.

Jene, nach einem anftanbigen Baubern riefen :

"Ebrfurch!" Wilhelm ftutte. "Ebrfurch!" bieß ed wiederhalt. "Allen fehlt fie, vielleicht euch selbst." Dreierlei Gebarbe habt ihr gesehen, und wir über- liefern eine breisache Ebrfurcht, die, wenn sie ausammenfließt und ein Ganges bilbet, erft ihre höchfte Rraft und Wirfung erreicht. Das erfte ift Chrfurcht vor bem, was über und ift. Jene Gebarbe, bie Arme freugweis über bie Bruft, einen freudigen Blid gen himmel, das ist was wir unmündigen Kindern auflegen und zugleich bas Beugniß von ihnen verlangen, bag ein Gott ba broben fei, ber fich in Eltern, Lebrern, Borgefesten abbilbet und offenbart. Das zweite, Chrfurcht vor bem mas unter uns ift. Die auf ben Ruden gefalteten, gleichsam gebundenen banbe, ber gefentte, lachelnbe Blid fagen, bag man bie Erbe mobl und heiter ju betrachten habe; fle giebt Gelegenheit gur-Mahrung; fie gemahrt unfägliche Freuben; aber unverhaltnigmäßige Leiben bringt fie. Wenn einer fic förperlich beschäbigt, verfdulbend ober unschuldig, wenn ihn andere vorfählich ober zufällig verletten, wenn bas irbifche Willenlofe ihm ein Leib gufügte, bas bebent' er mohl: benn folche Gefahr begleitet ihn fein Leben lang. Aber aus biefer Stellung befreien wir unfern Bogling balbmöglichft, fogleich wenn wir überzeugt find, bag bie Lehre biefes Grabs genugfam auf ihn gewirft babe; bann aber beißen wir ihn fich ermannen, gegen Rameraben gewendet nach ihnen fich richten. Run ftebt er ftrad und fühn, nicht etwa felbflifch vereinzelt; nur in Berbinbung mit feines Gleichen macht er Fronte gegen bie Belt. Beiter mußten mir nichte bingugufugen.

"Es leuchtet mir ein!" versette Wilhelm ; "beswegen liegt die Menge wohl fo im Argen, weil fie fich nur im Element bes Digwollens und Migrebens behagt; mer fich biefem überliefert, verhalt fich gar balb gegen Gott gleichgultig, verachtenb gegen bie Welt, gegen feines Gleichen gehaffig; bas mabre, achte, unentbebrliche Selbstgefühl aber zerftort fich in Duntel und Anma-fung." "Erlauben Sie mir bessen ungeachtet," fubr fung." "Erlauben Sie mir beffen ungeachtet," fuhr Wilhelm fort, "ein Einziges einzuwenden: bat man nicht von jeber bie Gurcht rober Boller vor machtigen Raturericeinungen, und fonft unerflarlichen, abnungevollen Greigniffen, für ben Reim gehalten, mor-aus ein höheres Gefühl, eine reinere Gefinnung fich flufenweife entwickeln follte ?" hierauf erwiberten jene: "ber Ratur ift Furcht wohl gemäß, Chrfurcht aber nicht; man fürchtet ein befanntes, ober unbefanntes machtiges Wefen, ber Starte fucht ce ju befampfen, ber Schwache zu vermeiben, beibe wünschen es los zu werben und fühlen fich glimilich, wenn fie es auf furze Beit befeitigt haben, menn ihre Ratur gur Freiheit unb Unabhangigfeit fich einigermaßen wieber herftellte. Der natürliche Menfch wieberholt biefe Operation millionenmal in feinem Leben, von ber Furcht ftrebt er gur Freiheit, aus ber Freiheit wirb er in bie Furcht getrieben und kommt um nichts weiter. Sich zu fürchten ist leicht, aber beschwerlich; Ehrfurcht ju begen ift fcmer, aber bequem. Ungern entschließt sich ber Denfch zur Chrfurcht, ober vielmehr entschließt fich nie bagu; es ift ein boberer Ginn, ber feiner Ratur gegeben werben "Doblgeborne, gefunde Rinder," verfetten jene, muß, und ber fic nur bei befondere Begunftigten aus

für Beilige, für Gotter gehalten. Dier liegt bie Burbe, bier bas Gefcaft aller achten Religionen, beren es auch nur breie giebt, nach ben Objecten, gegen welche

fle ihre Anbacht wenben.

Die Midnner bielten inne, Bilbelm fcwieg eine Beile nachbentenb; ba er in fich aber bie Anmagung nicht fühlte, ben Sinn jener fonberbaren Worte gu beuten, fo bat er bie Burbigen, in ihrem Bortrage fortgufahren, worin fie ihm benn auch fogleich will-fahrten. "Reine Religion," fagten fie, "bie fich auf Burcht grunbet, wird unter uns geachtet. Bei ber Ehrfurcht, die der Mensch in sich walten läßt, kann er, inbem er Ehre giebt, feine Ehre behalten, er ift nicht mit fich felbft vernneint, wie in jenem galle. Die Religion, welche auf Ehrfurcht vor bem, mas über uns ift, beruht, nennen wir bie ethnische, es ift bie Religion ber Bolfer und bie erfte gludliche Ablofung von einer niebern Furcht; alle fogenannten beibnifden Religionen find von biefer Art, fle mogen übrigens Ramen haben wie fie wollen. Die zweite Religion, bie fich auf jene Chrfurcht grunbet, bie wir vor bem haben, mas une gleich ift, nennen wir bie philosophische: benn ber Philosoph, ber fich in bie Mitte ftellt, muß alles Bobere ju fich berab, alles Niebere ju fich berauf gie-ben und nur in biefem Mittelguftand verbient er ben Ramen bes Beifen. Inbem er nun bas Berhalinif an Seinesgleichen und alfo gur gangen Menfcheit, bas Berhaltniß gu allen übrigen irbifchen Umgebungen, nothwendigen und zufälligen, burchschaut, lebt er im foomifchen Sinne allein in ber Bahrheit. Run ift aber von ber britten Religion ju fprechen, gegrunbet auf bie Chrfurcht vor bem, mas unter und ift; wir nennen fie bie driftliche, weil fich in ihr eine folche Sinnesart am meisten offenbart; es ift ein Lettes, mogu bie Menich-beit gelangen formte und mußte. Aber was gehörte bagu, die Erde nicht allein unter fich liegen gu laffen und fich auf einen bobern Geburteort ju berufen, fonbern auch Niebrigfeit und Armuth, Spott und Berachtung, Schmach und Elenb, Leiben und Tob als gottlich anzuerfennen, ja Gunbe felbft und Berbrechen nicht ale Sinberniffe, fonbern ale Forberniffe bee Beiligen ju verehren und liebzugewinnen. Sievon finben fich freilich Spuren burch alle Beiten, aber Spur ift nicht Biel, und ba biefes einmal trreicht ift, fo fann bie Denfchbeit nicht wieber gurud, und man barf fagen, bag bie driftliche Religion, ba fie einmal erschienen ift, nicht wieber verschwinden tann, ba fie fich einmal göttlich verforpert hat, nicht wieber aufgelof't werben mag."

"Bu welcher von biefen Religionen befennt ihr euch benn insbesonbere?" fagte Wilhelm. "Bu allen breien, erwieberten jene: benn fie gusammen bringen eigentlich bie mahre Religion hervor; aus biefen brei Ebrfurchten entspringt bie oberfte Chrfurcht, bie Chrfurcht vor fich felbft, und jene entwideln fich abermale aus biefer, fo bağ ber Menich jum Bochften gelangt, mas er ju erreichen fabig ift, bag er fich felbft fur bas Befte halten barf was Gott und Ratur hervorgebracht haben, ja, baß er auf biefer bobe verweilen fann, ohne burch Dunfel und Gelbftheit wieber ine Gemeine gezogen zu merben."

"Ein folches Befenntniß, auf biefe Beife entwidelt, befrembet mich nicht," verfette Bilhelm, "es fommt mit allem überein, mas man im Leben bie unb ba vernimmit, nur daß euch bassenige vereinigt, was anbere trennt." Sierauf verfetten jene: "Coon wirb biefes Betenntniß von einem großen Theil ber Welt ausgefprochen, boch unbewußt.

fich felbft entwidelt, bie man auch beswegen von jeber für bie mit Leiben Rampfenben und in Leiben Berberrlichten; ber britte julept lehrt eine begeifterte Bemeinschaft ber Beiligen, welches beißt: ber im bochften Grab Guten und Weifen. Sollten baber bie brei gottlichen Personen, unter beren Gleichnif unb Ramen folde Ueberzeugungen und Berbeigungen ausgefproden find, nicht billigermaßen für bie bochfte Einheit gelten?"

"Ich bante," verfette jener, "baß ihr mir biefes, als einem Erwachsenen, bem bie brei Ginnebarten nicht fremb finb, fo flar und gufammenhangenb aussprechen wollen, und wenn ich nun gurudbenfe, bag ihr ben Rinbern biefe hobe Lehre, erft als finnliches Beichen, bann mit einigem fombolifchen Antlang überliefert und gulest bie oberfte Deutung ihnen entwidelt, fo muß ich es böchlich billigen."

"Gang richtig," erwiberten jene, "nun aber mußt ihr noch mehr erfahren, bamit ihr euch überzengt, bag euer Sohn in ben besten Sanden sei. Doch bies Gefcaft bleibe fur bie Morgenftunben; ruht aus und erquidt euch, bamit ihr une, vergnügt und vollfommen menfchlich, morgen frub in bas Innere folgen fonnt."

# Zweites Capitel.

Un ber band bes Aclteften trat nun unfer Freund burch ein ansehnliches Portal in eine runbe ober vielmehr achtedige Salle, bie mit Gemalben fo reichlich verziert war, bag fie ben Ankömmling in Erstaunen sette. Er begriff leicht, bag alles, was er erblicte, einen bebeutenben Sinn haben mußte, ob er fich gleich benfelben nicht fo geschwind entziffern konnte. Er war eben im Begriff, feinen Begleiter beshalb gu befragen, ale biefer ibn einlub, feitmarte in eine Galerie gu treten, bie, an ber einen Seite offen, einen geraumigen blumenreichen Garten umgab. Die Band jog jeboch mehr ale biefer beitre natürliche Schmud bie Augen an fich: benn fie mar burchaus gemalt, und ber Anfommling fonnte nicht lange baran hergehen, ohne gu bemerten, bag bie beiligen Bucher ber Ifraeliten ben Stoff au biefen Bilbern geliefert hatten.

"Es ift hier," fagte ber Aeltefte, "wo wir bicjenige Religion überliefern, bie ich euch ber Rurge wegen, bie ethnische genannt habe. Der Gehalt berfelben finbet fich in ber Beltgeschichte, fo wie bie bulle berfelben in ben Begebenheiten. Un ber Wieberfehr ber Schickfale gan-

ger Bolfer wirb fie eigentlich begriffen."

"Ihr habt," fagte Wilheim, "wie ich febe, bem ifrae-litifden Bolle bie Ehre erzeigt und feine Gefcichte gum Grunde biefer Darftellung gelegt, ober vielmehr ihr habt fie jum Gegenstanbe berfelben gemacht." — "Die ihr ne jum Gegenstande berselben gemacht." — "Wie ihr febt," versetzte ber Alte: "benn ihr werbet bemerten, baß in ben Godeln und Friefen nicht fowohl fondronistifche ale fymphronistifche Sanblungen und Begebenheiten aufgeführt finb, inbem unter allen Bolfern gleichbebeutenbe und gleiches beutenbe Rachrichten vorfommen. Co erblidt ihr hier, wenn in bem Sauptfelbe Abraham von feinen Gottern in ber Geftalt fconer Junglinge befucht wirb, ben Apoll unter ben birten Abmete oben in ber Friefe; woraus wir lernen fonnen, bag wenn bie Gotter ben Menfchen erfcheinen, fie gewöhnlich unerfannt unter ihnen wandeln.

Die Betrachtenben fdritten weiter. Bilbelm fanb meiftene befannte Gegenftanbe, jeboch lebhafter und bebeutenber vorgetragen, ale er fie fonft gu feben gewohnt war. Ueber weniges bat er fich einige Erflarung aus; wobei er fich nicht enthalten fonnte nochmals ju fragen, "Bie benn und wo?" fragte Bilhelm. "Im Cre- warum man bie ifraelitische Geschichte vor allen an-bo!" riefen jene laut: "bein ber erste Artifel ift eth- bern gemablt. hicrauf antwortete ber Aelteste: "Unter nifch und gebort allen Bolfern; ber zweite driftlich, allen beibnifchen Religionen, benn eine folde ift bie

Richterftuble, por bem Richterftuhl bes Gottes ber Bolfer, wirb nicht gefragt, ob es bie befte, bie voetrefflichfte Lehre eine Lehre für bie Einzelnen. Bas Bolfermaf-Ration fei, fonbern nur ob fie baure, ob fie fich erhal-ten habe. Das ifraelitifche Bolf hat niemals viel geten babe. taugt, wie es ihm feine Anführer, Richter, Borfteber, Propheten taufenbmal vorgeworfen haben; es befist menia Tugenben und bie meiften Rebler anberer Bolfer: aber an Gelbstftanbigfeit, Festigfeit, Tapferfeit und wenn alles bas nicht mehr gilt, an Babbeit fucht es feines Gleichen. Es ift bas beharrlichfte Bolf ber Erbe, es ift, es mar, es wird fein, um ben Ramen Jebovah burch alle Beiten ju verherrlichen. Bir haben es baber ale Mufterbilb aufgestellt, ale Bauptbilb, bem bie anbern nur jum Rahmen bienen.

"Es ziemt fich nicht mit euch ju rechten," verfette Wilhelm, "ba ihr mich zu belehren im Stanbe feib. Eröffnet mir baber noch bie übrigen Bortheile biefes Bolfe, ober vielmehr feiner Gefdichte, feiner Religion," -,,Ein Sauptvortheil," versette jener, "ist bie treff-liche Sammlung ihrer heiligen Bucher. Sie stehen so gludlich beifammen, bag aus ben frembeften Elementen ein taufchenbes Bange entgegentritt. Gie finb vollftanbig genug, um ju befriedigen, fragmentarifch genug, um angureigen; binlanglich barbarifc, um aufguforbern, binlanglich gart, um gu befanftigen; unb wie manche anbere entgegengefeste Eigenschaften find an biefen Buchern, an biefem Buche ju ruhmen!"

Die Folge ber Sauptbilber fomohl, ale bie Beziehung ber fleinern, bie fie oben und unten begleiteten, gab bem Baft fo viel zu benten, bag er taum auf bie bebeutenben Bemerfungen borte, woburch ber Begleiter mehr feine Aufmertfamteit abgulenten, ale an bie Gegenftanbe ju feffeln fchien. Inbeffen fagte jener bei Belegenheit: "noch einen Bortheil ber ifraelitifden Religion muß ich hier erwähnen: bag fie ihren Gott in feine Geftalt verforpert und und alfo bie Freiheit läßt, ihm eine murbige Menschengestalt ju geben, auch im Gegensab bie folechte Abgotterei burd Thier- und Unthiergestalten gu bezeichnen.

Unfer Freund batte fich nunmehr auf einer furgen Wanberung burch biefe Ballen bie Weltgefdichte wieber vergegenwärtigt; es war ihm einiges neu in Abficht auf bie Begebenbeit. Go maren ihm burch Bufammenftellung ber Bilber, burch bie Reflexionen feines Begleiters manche neue Anfichten entfprungen, unb er freute fich, bag Felix burch eine fo murbige finnliche Darftellung fich jene großen, bebeutenben, mufterhaften Ereigniffe für fein ganges Leben als wirklich, und als menn fie neben ihm lebenbig gewesen waren, zueignen sollte. Er betrachtete biese Bilber julest nur aus ben Augen bes Kinbes, und in biesem Sinne war er voll- tommen bamit zufrieben; und so waren bie Wanbelnben ju ben traurigen, verworrenen Beiten und enblich gu bem Untergang ber Stadt und bes Tempels, jum Morbe, jur Berbannung, jur Sflaverei ganger Raffen biefer beharrlichen Ration gelangt. Ihre nachherigen Schidfale maren auf eine fluge Beife allegorifch vorgeftellt, ba eine hiftorifche, eine reale Darftellung berfelben außer ben Grangen ber eblen Runft liegt.

Bier mar bie biober burdmanberte Galerie auf einmal abgefchloffen, und Bilbelm mar vermundert fich fcon am Ende ju feben. "Ich finde," fagte er ju feinem Führer, "in diesem Geschichtsgang eine Lude. Ihr habt ben Tempel Jerusalems gerstört und bas Bolf gerftreut, ohne ben gottlichen Mann aufzuführen, ber furg vorher bafelbit noch lehrte, bem fie noch furg porber fein Bebor geben wollten."

ifraelitifche gleichfalls, hat biese große Borginge, wovon gewesen. Das Leben biefes gobilichen Mannes, ben ich nur einiger ermahnen will. Bor bem ethnischen ihr bezeichnet, steht mit ber Weltgeschichte feiner Beit in feiner Berbinbung. Es mar ein Privatleben, feine fen und ihren Gliebern öffentlich begegnet, gehört ber Weltgeschichte, ber Weltreligion, welche mir fur bie erfte halten. Das bem Einzelnen innerlich begegnet, gebort jur zweiten Religion, jur Religion ber Beifen : eine folche mar bie, welche Chriftus lehrte und ubte, fo lange er auf ber Erbe umberging. Desmegen ift bier bas Neußere abgeschloffen und ich eröffne euch nun bas

> Eine Pforte that fich auf und fie traten in eine abnliche Galerie, mo Wilhelm fogleich bie Bilber ber zweiten beiligen Schriften erfannte. Gie ichienen von einer anbern banb ju fein, ale bie erften : alles mar fanfter, Gestalten, Bewegungen, Umgebung, Licht und Far-

> "Ihr febt," fagte ber Begleiter, nachbem fie an einem Theil ber Bilber vorübergegangen waren, "bier weber Thaten noch Begebenheiten, fondern Bunber und Gleichniffe. Co ift bier eine neue Belt, ein neues Acuffere, anders als bas vorige, und ein Juneres, bas bort gang fehlt. Durch Bunder und Gleichniffe wirb eine neue Welt aufgethan. Jene maden bas Gemeine außerorbentlich, biese bas Außerorbentliche gemein."
> — "Ihr werbet bie Gefälligfeit haben," versehte Wilbelm, "mir biefe wenigen Borte umftanblicher auszulegen: benn ich fühle mich nicht geschickt es felbft gut thun." - "Sie haben einen naturlichen Sinn," verfeste jener, "obgleich einen tiefen. Beifpiele werben ibn am geschwindeften aufschließen. Es ift nichts gemeiner und gewöhnlicher als Effen und Trinten ; außerorbentlich bagegen einen Trant ju verebeln, eine Speise gu vervielfältigen, bag fle für eine Ungahl binreiche. Es ift nichts gewöhnlicher, ale Rrantheit und forperliche Gebrechen; aber biefe burch geiftige, ober geiftigen ahnliche Mittel aufheben, linbern, ift außerorbentlich und eben baber entfteht bas Wunderbare bes Wunders, baß bas Gewöhnliche und Außerorbentliche, bas Dogliche unb bas Unmögliche Gins werben. Bei bem Gleichniffe, bei ber Parabel, ift bas Umgefehrte : bier ift ber Sinn, bie Ginficht, ber Begriff, bas Dobe, bas Außerorbentliche, bas Unerreichbare. Wenn biefer fich in einem gemeinen, gewöhnlichen, faglichen Bilbe verfor-pert, fo bag er uns als lebenbig, gegenwärtig wirflich entgegen tritt, bag wir ihn und queignen, ergreifen, festhalten, mit ihm wie mit unfere Gleichen umgeben fonnen, bas ift benn auch eine zweite Art von Bunber und wird billig gu jenen erften gefellt, ja vielleicht ihnen noch vorgezogen. hier ift bie lebenbige Lehre aus-gesprochen, bie Lehre, bie feinen Streit erregt; es ift feine Meinung über bas, mas Recht ober Unrecht ift; es ift bas Rechte ober Unrechte unwiberfprechlich felbft."

> Diefer Theil ber Galerie mar furger, ober vielmehr, es war nur ber vierte Theil ber Umgebung bes immern Bofes. Wenn man jeboch an bem erften nur vorbei ging, fo verweilte man bier gern; man ging gern bier auf und ab. Die Gegenstanbe maren nicht fo auffallend, nicht fo mannigfaltig; aber befto einlabenber, ben tiefen ftillen Ginn berfelben gu erforfchen. Much fehrten bie beiben Wanbelnben am Enbe bes Ganges um, inbem Bilbelm eine Bebenflichfeit außerte, bag man eigentlich nur bis jum Abendmable, bis jum Scheiben bes Deifters von feinen Jungern, gelangt fei. Er fragte nach bem übrigen Theil ber Befdichte.

"Wir fonbern," verfette ber Aeltefte, "bei jebemt Unterricht, bei aller Heberlieferung, febr gerne, mas nur möglich zu fonbern ift; benn baburch allein fann Dies ju thun, wie ihr es verlangt, mare ein Fehler ber Begriff bes Bebeutenben bei ber Jugenb entfprin-

gen. Das Leben mengt und mifcht ohnehin Alles burcheinanber, und fo haben wir auch hier bas Leben jenes vortrefflichen Mannes gang von bem Enbe beffelben abgesonbert. 3m Leben erscheint er ale ein wahrer Philosoph — stoßet euch nicht an biesem Ausbrud - ale ein Beifer im bochften Ginne. Er ftebt auf feinem Puntte feft; er manbelt feine Strafe unverrudt, und inbem er bas Riebere ju fich beraufgiebt, indem er bie Unwiffenben, bie Armen, bie Rranten, feiner Weisheit, feines Reichthums, feiner Kraft theilhaftig werben lagt unb fich beshalb ihnen gleich ju ftellen fcheint, fo verläugnet er nicht von ber anbern Seite feinen gottlichen Urfbrung; er wagt fich Gott gleich ju ftellen, ja fich für Gott ju erflaren. Auf biefe Beife fest er von Jugend auf feine Umgebung in Er-ftaunen, gewinnt einen Theil berfelben fur fich, regt ben anbern gegen fich auf und zeigt Allen, benen co um eine gewiffe Dobe im Lehren und Leben gu thun ift. was fie von ber Belt ju erwarten haben. Unb fo ift fein Wanbel fur ben eblen Theil ber Menfchbeit noch belehrenber und fruchtbarer, ale fein Tob; benn au jenen Prufungen ift jeber, ju biefem finb nur menige berufen, und bamit wir Alles übergehen, mas aus biefer Betrachtung folgt, so betrachtet bie ruhrenbe Scene bes Abendmabls. Dier lagt ber Weise, wie immer, bic Seinigen gang eigentlich verwaif't gurud, und inbem er fur bie Guten beforgt ift, futtert er gugleich mit ihnen einen Berrather, ber ihn und bie Beffern zu Grunbe richten wirb.

Mit biefen Worten eröffnete ber Meltefte eine Pforte und Bilbelm ftupte, als er fich wieber in ber erfteren Salle bes Eingangs fanb. Sie hatten, wie er mohl mertte, inbeffen ben gangen Umfreis bes Sofes gurudgelegt. "3d hoffte," fagte Wilhelm, "ihr wurdet mich gereit. "Ich volle, finge mich wieder gum An-and Ende führen und bringt mich wieder gum An-fang." "Für diesmal kann ich euch weiter nichts gei-gen," sagte ber Aelteste; "mehr lassen wir unsere Bög-linge nicht seben, mehr erklaren wir ihnen nicht, als mas ihr bis jest burchlaufen habt; bas augere, allgemein Weltliche, einem jeben von Jugenb auf, bas innere, befonbere Beiftige und Bergliche, nur benen, bie mit einiger Besonnenheit heranwachsen, und bas Hebrige, was bes Jahre nur Ginmal eröffnet wirb, fann nur benen mitgetheilt werben, bie wir entlaffen. Jene lette Religion, bie aus ber Chrfurcht vor bem, mas unter und ift, entspringt, jene Berehrung bes Wiberwartigen, Berhaften, Fliebendwerthen, geben wir ei-nem jeben nur ausftattungeweise in bie Welt mit, bamit er miffe, wo er bergleichen gu finben bat, wenn ein foldes Beburfnif fich in ihm regen fallte. Ich labe euch ein, nach Berlauf eines Jahres wieberzulehren, unfer allgemeines Fest zu besuchen und zu feben, wie weit euer Cohn vorwarts gefommen; alebann follt auch ihr in bas Beiligthum bes Schmerzes eingeweiht werben."

"Erlaubt mir eine Frage," versezte Wiselm: "Sabt ihr dem auch, sowie ihr das Leben dieses götilichen Mannes als Lehr- und Rusterbild ausstellt, sein Leisden, sowie ihr das Leben dieses götilichen Den, gleichfalls als ein Bordild ethe Leiden, and Schnitt wählen; die Solnnesweise an der Artestelle. "Heraub machen wir kein Geheimmig; aber wir ziehen einen Schleier über diese Leiben, eben weil wir sie ho der verenen. Wir halten es sur eine besondere Wirgen der Melten die Kollen der Meltestelle. "Dieraus machen wir kein Geheimmig; aber wir ziehen einen Schleier über diese Leiben, eben weil wir sie ho der verenen. Wir halten es sur eine besondere Eigenheit der menschlichen Vernagen sie eine Verdachahnungsgeist, die Reigung sich einz verdachahnungswärdige Frechheit, jenes Arretre unfererverügt und der Keinen Serbreit wählen; die Schniedweise der Keinen Serbreit wir genauere Beurtheilung gewissermaßen schweise der ziene Verkenberte Light sich die Sinnesweise der keinen Serbreit wir die die der Keinen Beisel und Schnitt wählen; die Solnnesweise der dies keinen Serlich die Sinnesweise der die keinen Serlich der eine Verdachungsgeist, die Keigung sich eine Keigen sich eine Keigen bei die Leiben der Keigen sich eine Verdachungsgeist, die Keigung sich eine Keigen die die die Keigen sich eine Keigen die die die Keig

Das Leben mengt und mischt ohnehin Ales mal genug, um euch über enren Knaben zu beruhigen inander, und so baben wir auch hier das Leben und völlig zu überzeugen, daß ihr ihn auf irgend eine vorrrefflichen Nannes ganz von dem Ende bestatt, mehr oder weniger, aber doch nach wünschenstabelien der die ein werther Weise, gebildet und auf alle Fälle nicht vert Philosoph — stoßet euch nicht an diesem Auswerther Weise, gebildet und auf alle Fälle nicht vert Philosoph — stoßet euch nicht an diesem Auswerther, schwankend und unstät wieder finden sollte."

Bilhelm zauberte, indem er fich die Bilber ber Borhalle besah und ihren Sinn gebeutet munschte. "Auch
bieses," sagte ber Aelteste, "bleiben wir euch bis übers Jahr schulbig. Bei bem Unterricht, ben wir in der Bwischenzeit ben Kindern geben, lassen wir seine Fremben zu; aber alsdann kommt und vernehmt, was unsere besten Redner über biese Gegenstände öffentlich zu
sagen für bienlich halten."

Balb nach biefer Unterrebung hörte man an ber kleinen Pforte pochen. Der gestrige Aufseher melbete sich,
er haite Wilhelm's Pferb vorgesührt, und so beurlaubte
klich der Freund von der Dreie, welche zum Abschied
ihn dem Ausseher folgendermaßen embsahl: "dieser
wird nun zu den Bertrauten gezählt und dir sie bekannt, was du ihm auf seine Fragen zu erwidern haste
benn er wunscht gewiß noch über Manches, was er bei
und sah und hörte belehrt zu werden; Maaß und Siel
ist dien nicht verborgen."

Bilbelm batte freilich noch einige Fragen auf bem bergen, bie er auch fogleich anbrachte. Wo fie burch-ritten, ftellten fich bie Rinber wie gestern; aber beute fah er, obgleich felten, einen und ben andern Knaben, ber ben vorbeireitenben Auffeber nicht grußte, von feiner Arbeit nicht aufsah und ihn unbemerkt vorüberließ, Bilbelm fragte nun nach ber Urfache und mas biefe Ausnahme ju bebeuten habe? Jener ermiberte barauf: "fle ift freilich fehr bebeutungevoll, benn ce ift bie bochfte Strafe, die wir ben Böglingen auflegen, fle find unmurbig erflart, Ehrfurcht ju beweifen und genothigt fich ale rob und ungebilbet barguftellen; fie thun aber bas Dogliche, um fich aus biefer Lage gu retten und finden fich aufe Wefchwindefte in jebe Pflicht. Sollte jeboch ein junges Wefen verftodt ju feiner Rudfehr feine Anftalt machen, fo wirb es, mit einem furgen aber bunbigen Bericht, ben Eltern wieber gurudgefanbt. Ber fich ben Gefegen nicht fügen lernt, muß bie Gegenb verlaffen, wo fie gelten."

Ein anberer Anblid reigte, heute wie gestern, bes Wanberers Reugierbe; es war Mannigfaltigfeit an Rarbe und Schnitt ber Boglingefleibung; bier fdien fein Stufengang obzuwalten, benn folde, bie verfchieben grußten, maren überein gefleibet, gleich Grußenbe waren anbere angezogen. Bilhelm fragte nach ber Urface biefes icheinbaren Biberfpruchs. "Er löf't fich," verfeste jener, "barin auf, bag es ein Mittet ift bie Gemuther ber Anaben eigens zu erforfchen. Wir laffen bei fonftiger Strenge und Ordnung, in biefem Falle eine gemiffe Willfur gelten. Innerhalb bes Rreifes unferer Borrathe an Tuchern und Berbramungen burfen bie Böglinge nach beliebiger Farbe greifen, so auch innerhalb einer mäßigen Beschränkung, Form und Schnitt mablen ; bieg beobachten wir genau, benn an ber Farbe läßt fich bie Sinnesweise, an bem Schnitt bie Lebensweise bes Menfchen erfennen. Doch macht eine befonbere Gigenheit ber menschlichen Ratur eine genauere Beurtheilung gemiffermaßen fcmierig; es ift ber nachahmungsgeift, bie Reigung fic einzuschließen. Sehr felten, bağ ein Bogling auf etwas fallt, mas noch nicht ba gemefen, meiftens mablen fie etwas Befanntes, mas fie gerabe vor fich feben. Doch auch biefe Betrachtung bleibt uns nicht unfruchtbar, burch folde Meugerlichkeiten treten fie gu biefer ober jener Partei, fie foliegen fich ba ober bort au, und fo zeichnen fich allgemeinere Gefinnungen aus, wir erfahren wo jeber

ine Allgemeine neigten, wo eine Mobe fich über alle verbreiten, febe Abfonberung fich jur Ginbeit verlieren wollte. Einer folden Wendung fuchen wir auf gelinde Beife Ginhalt ju thun, wir laffen bie Borrathe ausgeben; bicfes und jenes Beug, eine und bie anbere Bergierung ift nicht mehr gu haben; wir fchieben emas Meuce, etwas Reigenbes berein, burch belle Farben und furgen, fnappen Schnitt loden wir bie Muntern, burch ernfte Schattirungen, bequeme faltenreiche Tracht, bie Befonnenen, und ftellen fo nach und nach ein Gleichacmicht ber."

"Denn ber Uniform find wir burchaus abgeneiat, fie verbedt ben Charafter und entzieht bie Eigenheiten ber Rinber, mehr als jebe andere Borftellung, bem Blide ber Borgefesten."

Unter folden und anbern Gefprachen gelangte Bilhelm an bie Granze ber Provinz, und zwar an bem Dunft, wo fie ber Wanberer, nach bes alten Freundes Anbentung, verlaffen folite, um feinem eigentlichen

Bred entgegen ju geben.

Beim Lebewohl bemertte gunachft ber Auffeher: Wilhelm moge nun erwarten, bie bas große Fest allen Theilnehmern auf mancherlei Weife angefunbigt werbe. Diergu murben bie fammtlichen Eltern eingelaben und tuchtige Böglinge ine freie jufallige Leben entlaffen. Misbann folle er, bieß es, auch bie ubrigen Banbichaften nach Belieben betreten, wo nach eigenen Grundfaben ber einzelne Unterricht, in vollftanbiger Umgebung, ertheilt und ausgeübt wirb.

#### Drittes Capitel.

Der Angewöhnung bes werthen Publicums ju fdmeideln, welches feit geraumer Beit Gefallen finbet, fich ftudweise unterhalten gu laffen, gebachten wir erft nachstebenbe Ergablung in mehreren Abtheilungen vorgulegen. Der innere Bufammenhang jeboch, nach Gefinnungen, Empfinbungen und Ereigniffen betrachtet, veranlagte einen fortlaufenben Bortrag. Doge berfelbe feinen 3med erreichen und gugleich am Enbe beutlich werben, wie bie Derfonen biefer abgefonbert Scheinenben Begebenheit mit benjenigen, bie wir fcon tennen und lieben aufe Innigfte gufammengeflochten morben.

### Der Mann von fünftig Jahren.

Der Major war in ben Gutebof hereingeritten unb Silaric, seine Richte, ftanb fcon, um ihn gu empfangen, außen auf ber Treppe, bie gum Schloß binauf führte. Raum ertannte er fie: benn icon war fie wieber größer und iconer geworben. Sie flog ihm ent-gegen, er brudte fie an feine Bruft mit bem Sinn eines Batere und fle eilten hinauf zu ihrer Mutter.

Der Baronin, feiner Schwester, mar er gleichfalls willfommen, und als bilarte fonell hinwegging bas Grubftud ju bereiten, fagte ber Rajor freubig: "bießmal tann ich mich turg faffen und fagen, bag unfer Gefcaft beenbigt ift. Unfer Bruber, ber Obermaricall. fieht mohl ein, baf er weber mit Dachtern noch Bermaltern gurecht tommt. Er tritt bei feinen Lebgeiten bie Guter und und unfern Rinbern ab; bas Jahrgehalt, bas er fich ausbebingt, ift freilich ftart; aber wir fonnen es ihm immer geben : wir gewinnen boch noch für bie Wegenwart viel und für bie Butunft alles. Die neue Ginrichtung foll balb in Ordnung fein. Da ich junadft meinen Abichieb erwarte, fo febe ich boch wieber ein thatiges Leben vor mir, bas und und ben Unfrigen einen entichiebenen Bortbeil bringen fann. Wir feben rubig gu, wie unfre Rinber empormachfen und es tigen ?" fagte ber Major.

"Run bat man falle gefeben, mo bie Gemuther fich bangt von une, von ibnen ab, ihre Berbinbung gu beichleunigen."

"Das mare alles recht gut," fagte bie Baronin, wenn ich bir nur nicht ein Gebeimniß ju entbeden hatte, bas ich felbft erft gewahr worben bin. Silariens

Derz ift nicht mehr frei; von der Seite hat dein Sohn wenig ober nichts zu hoffen." "Bas fagst du ?" rief der Major; "ist's möglich? indessen wir uns alle Mühe geben uns öfonomisch vorgufeben, fo fpielt und bie Reigung einen folden Streich! Sag' mir, Liebe, fag' mir gefcoulnt, wer ift es, ber bas berg hilariens feffeln fonnte? Ober ift es benn auch icon fo arg? Ift es nicht vielleicht ein flüchtiger Einbrud, ben man wieber auszulofchen hoffen fann ?

"Du mußt erft ein wenig finnen und rathen," verfeste bie Baronin und vermehrte baburch feine Ungebulb. Sie mar fcon aufs hochfte geftiegen, ale Starrie, mit ben Bebienten, welche bas Frühftud trugen, hereintretenb eine fonelle Auflöfung bes Rathfels un-

möglich machte.

Der Major felbst glaubte bas fcone Rind mit anbern Angen anzusehn ale furz vorber. Es war ihm beinahe als wenn er eifersuchtig auf ben Begludten mare, beffen Bilb fich in einem fo fconen Gemuth hatte einbruden tonnen. Das Frühftud wollte ihm nicht fcmeden und er bemerfte nicht, bag alles genau fo eingerichtet mar, wie er es am liebften batte und wie er es sonst zu wünschen und zu verlangen pflegte.

Ueber biefes Schweigen und Stoden verlor Silarie faft felbft ihre Munterfeit. Die Baronin fühlte fich verlegen und jog ihre Tochter and Rlavier; aber ihr geiftreiches und gefühlvolles Spiel tonnte bem Dajor faum einigen Beifall abloden. Er wünschte bas fcone Rind und bas Frühstück je eher je lieber entfernt zu feben, und bie Baronin mußte flc entfcbliegen aufgubrechen und ihrem Bruber einen Spagiergang in ben Garten vorzuschlagen.

Raum waren fie allein, fo wieberholte ber Dajor bringenb feine vorige Frage; worauf feine Schwefter nach einer Paufe lacheinb verfette : "wenn bu ben Gludlichen finden willft, ben fie liebt, fo brauchft bu nicht weit zu geben, er ift gang in ber Rabe: bich liebt fie."

Der Major ftanb betroffen, bann rief er aus : "Es mare ein febr ungeitiger Scherg, wenn bu mich etwas überreben wollteft, bas mich im Ernft fo verlegen wie ungludlich machen wurde. Denn ob ich gleich Belt brauche mich von meiner Bermunberung gu erholen, fo febe ich boch mit Einem Blide voraus, wie fehr unfere Berhaltniffe burch ein fo unerwartetes Ereignif geftort werben mußten. Das Ginzige, was mich troftet, ift bie Ueberzeugung, daß Reigungen biefer Art nur fcheinbat finb, bağ ein Gelbftbetrug babinter verborgen liegt, unb baß eine achte gute Seele von bergleichen Fehigriffen oft burch fich felbft, ober boch wenigstens mit einiger Beibulfe verftanbiger Perfonen, gleich wieber gurudfommt.

"3d bin biefer Meinung nicht," fagte bie Baronin; benn nach allen Symptomen ift es ein febr ernftliches Gefühl, von welchem bilarie burchbrungen ift.

"Etwas fo Unnaturliches batte ich ihrem naturlichen Befen nicht jugetraut," verfepte ber Major. "Es ift fo unnaturlich nicht," verfepte bie Schwefter.

Aus meiner Jugend erinnere ich mich felbft einer Leibenichaft für einen altern Dann, ale bu bift. Du haft fünfzig Jahre; bas ift immer noch nicht gar zu viel für einen Deutschen, wenn vielleicht anbere lebhaftere Rationen früher altern."

"Woburch willft bu aber beine Bermuthung befraf-

"Es ift feine Bermuthung, es ift Gewiffheit. Das Rabere follft bu nach und nach vernehmen.

Bilarie gefellte fich an ihnen und ber Major fühlte fic, wiber feinen Willen, abermale veranbert. Ihre Gegenwart bauchte ibn noch lieber und werther als vorber; ihr Betragen ichien ihm liebevoller, und ichon fing er an ben Worten feiner Schwefter Glauben beigumeffen. Die Empfindung war bei ibm bochft angenehm, ob er fich gleich folche weber gestehen noch erlauben wollte. Freilich war bilarte bochft liebenswurbig, inbem fich in ihrem Betragen bie garte Schen gegen einen Liebhaber und die freie Bequemlichfeit gegen einen Dheim auf bas innigfte verband; benn fie liebte ibn wirklich und von ganger Geele. Der Garten war in feiner vollen Fruhlingspracht, und ber Major, ber fo viele alte Baume fich wieber belauben fab, tonnte auch an bie Wieberfehr feines eignen Frublings glauben. Und wer hatte fich nicht in ber Gegenwart bes liebenswürdigften Mabdens bagu verführen laffen!

Go verging ihnen ber Tag jufammen; alle bausliden Epochen murben mit ber größten Gemuthlichfeit burchlebt; Abende nach Tifch feste fich Silarie wieber and Clavier; ber Major horte mit anbern Ohren als beute fruh; eine Melobie ichlang fich in bie anbere, ein Lieb folof fich ans anbere, und taum vermochte bie Mitternacht bie fleine Gefellichaft zu trennen.

Me ber Major auf feinem Bimmer antam, fanb er alles nach feiner alten gewohnten Bequemlichfeit eingerichtet; fogar einige Rupferfliche, bei benen er gern verweilte, maren aus anbern Bimmern berübergebangt; und ba er einmal aufmertfam geworben mar, fo fab er fich bis auf feben einzelnen kleinen Umftanb verforgt und gefdmeichelt.

Rur wenig Stunden Schlaf beburfte er biefmal: feine Lebensgeister waren fruh aufgeregt. Aber nun mertte er auf einmal, bag eine neue Orbnung ber Dinge manches Unbequeme nach fich glebe. Er hatte feinem alten Reitfnecht, ber jugleich bie Stelle bes Bebienten und Rammerbieners vertrat, feit mehreren Jahren fein bofes Wort gegeben: bem alles ging in ber ftrengsten Ordnung, feinen gewöhnlichen Gang; bie Pferbe waren verforgt und bie Aleibungsstude ju rechter Stunde gereinigt; aber ber herr mar fruber aufgeftanben und nichte wollte paffen.

Sobann gefellte fich noch ein anberer Umftanb bingu, um bie Ungebulb und eine Art bofer Laune bes Dajord zu vermehren. Sonft war ihm alles an fich und feinem Diener recht gewesen; nun aber fanb er fic, als er vor ben Spicgel trat, nicht fo wie er gu fein wünschte. Ginige graue Baare tonnte er nicht laugnen, und von Rungeln fchien fich auch etwas eingefunben gu haben. Er wifchte und puberte mehr als fonft, und mußte es boch gulegt laffen, wie es fein tonnte. Auch mit ber Rleibung und ihrer Sauberfeit war er nicht gufrieben. Da follten fich immer noch Fafern auf bem Rod unb noch Staub auf ben Stiefeln finben. Der Alte wußte nicht, mas er fagen follte und mar erftaunt, einen fo veranberten Beren por fich gu feben.

Ungeachtet aller biefer Binberniffe mar ber Major fon fruß genug im Garten. Silarien, bie er ju finben hoffte, fanb er wirklich. Gie brachte ibm einen Blumenstrauß entgegen und er hatte nicht ben Duth, fie wie fonft ju tuffen und an fein Berg ju bruden. Er befand fich in ber angenehmften Berlegenheit von ber Belt und überließ fich feinen Gefühlen, ohne ju benten, wohin bas führen fonne.

Die Baronin gleichfalls faumte nicht lange zu errief fle aus: "Du rathft nicht, wen und biefes Blatt feit auf haut und haare wenden toune.

angumelben fommt." "Co entbede es nur balb!" ver-fette ber Major; und erfuhr, daß ein alter theatralifcher Freund nicht weit von bem Gute vorbeireife und für einen Augenblid einzufehren gebente. "3ch bin neugierig ibn wieber ju feben," fagte ber Major; "er ift fein Jungling mehr und ich bore, baß er noch immer bie jungen Kollen fpielt."—"Er muß um zehn Jahre alter fein als bu," verfeste bie Baronin.—"Gang gewiß," erwiberte ber Dajor, "nach allem was ich mich erinnere."

Es mahrte nicht lange, fo trat ein munterer, mohlgebauter, gefälliger Mann bergu. Doch febr balb erfannten fich bie Freunde und Erinnerungen aller Art belebten bas Gefprad. Sierauf ging man ju Ergahlun-gen, ju Fragen und ju Rechenichaft über; man machte fich medfelemeife mit ben gegenwärtigen Lagen befannt und fühlte fich balb ale mare man nie getrennt gemefen.

Die geheime Gefdichte fagt une, bag biefer Mann, in früherer Beit, ale ein fehr fconer und angenehmer Jungling, einer vornehmen Dame ju gefallen bas Glud ober Unglud gehabt habe; bag er baburch in große Berlegenheit und Gefahr gerathen, woraus ibn brr Major eben im Augenblid, ale ihn bas traurigfte Schidfal bebrobte, gludlich heraudrif. Ewig blieb er bantbar, bem Bruber fowohl ale ber Schwester; benn biefe hatte burch geitige Barnung gur Borficht Anlag gegeben.

Einige Beit vor Tifche ließ man bie Manner allein. Richt ohne Bewunderung, ja gewiffermaßen mit Erfaunen, hatte ber Dajor bas außere Behaben feines alten Freundes im Gangen und Gingelnen betrachtet. Er fchien gar nicht veranbert ju fein, und ce war fein Bunber, bağ er noch immer als jugenblicher Liebhaber auf bem Theater ericheinen fonnte. - "Du betrachteft mich aufmerksamer ale billig ift," sprach er endlich ben Rajor an; "ich fürchte febr, bu finbeft ben Unterfcieb gegen vorige Beit nur allzugroß." - "Reines-wege," verfeste ber Majer, "vielmehr bin ich voll wege," verfette ber Major, "vielmehr bin ich voll Berwunderung bein Aussehen frifcher und junger gu finden ale bas meine; ba ich boch weiß, bag bu fcon ein gemachter Mann warft, ale ich, mit ber Rubnbeit eines magehalfigen Gelbichnabels, bir in gemiffen Berlegenheiten beiftanb."-,,Es ift beine Schulb," verfeste ber anbere. "Es ift bie Schulb aller Deinesglet-den; und ob ihr icon barum beffhalb nicht ju ichelten feib, fo fetb ihr boch ju tabeln. Man bentt immer nur and Rothwenbige; man will fein und nicht icheinen. Das ift recht gut, fo lange man etwas ift. Wenn aber gulest bas Gein mit bem Scheinen fich ju empfehlen anfangt und ber Schein noch flüchtiger ale bas Gein ift, fo merte bem boch ein jeber, bag er nicht übel gethan batte, bas Acufere über bem Innern nicht gang ju vernachläsigen." - "Du haft Recht," versehte ber Rajor, und konnte fich fast eines Seufgers nicht enthalten. — "Bielleicht nicht gang Recht," fagte ber be-jahrte Jungling; "benn freilich bei meinem Banbwerke mare es gang unverzeiblich, wenn man bas Aeu-Bere nicht fo lange aufftupen wollte ale nur moglich ift. Ihr anbern aber habt Urfache auf anbere Dinge gu feben, bie bebeutenber und nachhaltiger finb." - "Dod giebt es Gelegenheiten," sagte ber Rajor, "wo man fich innerlich frifch fuhlt und sein Aeußeres auch gar gern wieber auffrischen möchte."

Da ber Antommling bie mahre Gemuthelage bes Majore nicht ahnen fonnte, fo nahm er biefe Meußerung im Golbatenfinne und ließ fich weitlaufig barüber aus: wie viel bei Dilitar aufe Aeugere antomme und wie ber Officier, ber fo manches auf feine Rleifceinen, und indem fie ihrem Bruder ein Billet wies, bung ju wenden habe, boch auch einige Aufmerksam-

"Co ift gum Beifpiel unverantwortlich," fuhr er | fprach wieber auffaffent verficherte: er fur feine Perfort, "baß eure Schlafe icon grau finb, baß bie unb ba fich Rungeln zusammenziehen und bağ euer Scheitel fahl ju merben brobt. Geht mich alten Rerl an! betrachtet wie ich mich erhalten habe! und bas alles ohne Bererei und mit weit weniger Muhe und Gorgfalt, als man taglich anwenbet, um fich ju beschäbigen ober menigstens Langeweile zu machen." Der Major fand bei biefer gufälligen Unterrebung

gu febr feinen Bortheil, ale bag er fie fobalb batte abbrechen follen; boch ging er leife und felbft gegen einen alten Befannten mit Bebutfamfeit zu Werte. — "Das habe ich nun leiber versaumt!" rief er aus, "und nach-zuholen ist es nicht; ich muß mich nun schon barein ergeben, und ihr werbet beghalb nicht folimmer von

mir benfen."

"Berfaumt ift nichts!" erwiberte jener, "wenn ihr anbern ernsthaften Berren nur nicht fo ftarr und fteif maret, nicht gleich einen jeben, ber fein Meugeres bebenft, für eitel erklaren und euch baburch felbft bie Freude verfummern möchtet, in gefälliger Gefellichaft ju fein und felbit ju gefallen." — "Wenn es auch feine Bauberei ift," lächelte ber Major, "woburch ihr anbern euch jung erhaltet, fo ift es boch ein Gebeimniß, ober wenigstene find es Arcana, bergleichen oft in ben Beitungen gebriefen werben, von benen ihr aber bie besten herauszuproben wißt."—"Du magst im Scherz ober im Ernst reben," versehte ber Freund, "so hast bu's getroffen. Unter ben vielen Dingen, bie man von jeber versucht bat, um bem Aeugeren einige Nahrung gu geben, bas oft viel fruber ale bas Innere abnimmt, giebt es wirklich unschätbare, einfache fowohl ale gufammengesette Mittel, bie mir von Runstgenoffen mitgetheilt, fur baares Gelb ober burch Bufall überliefert und von mir felbft ausgeprobt worben. Dabei bleib' ich und verharre nun, ohne beshalb meine weitern Forschungen aufzugeben. Soviel tann ich bir sagen und ich übertreibe nicht: ein Toilettenfaften führe ich bei mir, über allen Preis! ein Raftchen, beffen Wirfungen ich mohl an bir erproben möchte, wenn wir nur vierzehn Tage jufammen blieben."

Der Gebanke, etwas biefer Art fei möglich und biefe Möglichfeit werbe ihm gerabe in bem rechten Augenblide fo jufallig nabe gebracht, erheiterte ben Geift bes Dafore bergeftalt, bag er wirklich icon frifcher und munterer aussah und von ber hoffnung, Saupt und Beficht mit feinem Bergen in Uebereinstimmung gu bringen, belebt, von ber Unruhe, bie Mittel bagu balb na-ber fennen gu lernen, in Bewegung gesett, bei Tifche ein gang anderer Menfch erschien, Silariens anmuthigen Aufmertsamkeiten getroft entgegen ging und auf fie mit einer gewiffen Buverficht blidte, bie ihm heute

fruh noch febr fremb gewesen mar.

Batte nun burch mancherlei Erinnerungen, Ergablungen und gludliche Ginfalle ber theatralifche Freund bie einmal angeregte gute Laune zu erhalten, zu bele-ben und zu vermehren gewußt; fo wurde ber Major um fo verlegener, als jener gleich nach Tifche fich gu entfernen und feinen Weg weiter fortgufegen brobte. Auf alle Weise suchte er ben Aufenthalt feines Freunbes, wenigstens über Racht, ju erleichtern, inbem er Borfpann und Relais auf morgen früh andringlich gu-fagte. Genug, die heilfame Toilette foute nicht aus dem Daufe, bis man von ihrem Inhalt und Gebrauch naber unterrichtet mare.

Der Major fah fehr wohl ein, bag bier keine Zeit zu verlieren fei und fuchte baber gleich nach Tifche feinen alten Gunftling allein ju fprechen. Da er bas berg nicht batte, gang gerabe auf bie Sache los ju gehen, fo

fon murbe gern mehr Gorgfalt auf bas Aeußere verwenben, wenn nur nicht gleich bie Denfchen einen jeben, bem fie ein folches Bestreben anmerten, für eitel erflarten und ihm baburch fogleich wieber an ber fittlichen Achtung entzögen, mas fie fich genothigt fühlten,

an ber finnlichen ihm jugugefteben.

"Mache mich mit folden Rebensarten nicht verbrießlich!" verfette ber Freund: "benn bas finb Ausbrucke, bie fich bie Befellicaft angewöhnt bat, ohne etwas babei zu benten, ober wenn man es ftrenger nehmen will, wodurch fich ibre unfreundliche und migwollende Ratur ausspricht. Wenn bu es recht genau betrachteft: was ift benn bas, was man oft ale Eitelfeit verrufen mochte? Jeber Menich foll Freude an fich felbft baben, und gludlich wer fie hat. Sat er fie aber, wie fann er fich verwehren, biefes angenehme Gefühl merfen gu laffen? Wie foll er mitten im Dafein verbergen, bag er eine Freube am Dafein habe? Fanbe bie gute Gefellichaft, benn von ber ift boch bier allein bie Rebe, nur alebann biefe Meußerungen tabelhaft, wenn fle gu lebhaft merben, wenn eines Menfchen Freube an fich und feinem Befen bie anbern hinberte, Freube an bem ihrigen ju haben und fie ju zeigen, fo mare nichte babei ju erinnern und von biefem lebermaaß ift auch wohl ber Tabel querft ausgegangen. Aber mas foll eine munberlich-verneinenbe Strenge gegen etmas Unvermeibliches? Warum will man nicht eine Aeugerung läglich und erträglich finben, bie man benn boch mehr ober weniger fich von Beit zu Beit felbft erlaubt? ja, ohne bie eine gute Gefellichaft gar nicht existiren tonnte: benn bas Gefallen an fich felbft, bas Berlangen, biefes Gelbftgefühl anbern mitzutheilen, macht gefällig, bas Befühl eigner Anmuth macht anmuthig. Wollte Gott! alle Menfchen maren eitel, maren es aber mit Bewußtsein, mit Daag und im rechten Ginne : fo murben mir in ber gebilbeten Welt bie gludlichften Menfchen fein. Die Weiber, fagt man, find eitel von Baufe aus; boch es fleibet fie und fie gefallen uns um befto mehr. Wie fann ein junger Menfch fich bilben, ber nicht eitel ift? Gine leere, boble Ratur wirb fich wenigstens einen außern Schein ju geben wiffen und ber tuchtige Menfch wird fich balb von außen nach innen ju bilben. Das mich betrifft, fo babe ich Urfache, mich auch beshalb für ben gludlichften Menfchen ju halten, weil mein Bandwert mich berechtigt eitel ju fein, und weil ich, je mehr ich es bin, nur besto meht Bergnugen ben Menschen verschaffe. Ich werbe gelobt, wo man andere tabelt, und habe, gerabe auf biefem Bege, bas Recht und bas Glud noch in einem Miter bas Publicum ju ergegen und ju entguden, in welchem anbere nothgebrungen vom Schauplat abtroten, ober nur mit Schmach barauf verweilen.

Der Major borte nicht gerne ben Schluß biefer Be-trachtungen. Das Wörtchen Citelfeit, als er es vorbrachte, follte nur ju einem Uebergang bienen, um bem Freunde, auf eine geschickte Beife, feinen Bunfc vorautragen; nun fürchtete er, bei einem fortgefesten Go fprad, bas Biel noch weiter verrudt ju feben und eilte

baber unmittelbar jum 3med.

"Für mich," fagte er, "mare ich gar nicht abgeneigt auch ju beiner Sahne ju fcmoren, ba bu es nicht fur gu fpat haltft und glaubft, baf ich bas Berfaumte noch einigermagen nachholen fonne. Theile mir etwas von beinen Tincturen, Pomaben unb Balfamen mit und ich

will einen Bersuch machen."
"Mittheilungen," fagte ber Andere, "find schwerer ale man benft. Denn bier j. B. fommt ce nicht allein barauf an, baf ich bir von meinem Flaschen etwas lentte er von weitem babin, indem er bas vorige Ge- abfulle und von ben beften Ingredienzien meiner Toi-

lette bie Balfte gurudlaffe; bie Anwenbung ift bas braunen bepinfelt und feine Lippen betupft murben. Schwerfte. Man tann bas Ueberlieferte fich nicht gleich gu eigen machen; wie biefes und jenes paffe, unter mas für Umftanben, in welcher Folge bie Dinge zu gebrauden feien, baju gehort lebung und Rachbenten; ja felbit biefe wollen taum fruchten, wenn man nicht eben zu ber Sache, wovon bie Rebe ist, ein angebornes Ta-Lent bat."

"Du willft, wie es fcheint," verfehte ber Major, "nun wieber jurudireten. Du machft mir Schwierige feiten, um beine, freilich etwas fabelhaften, Behauptungen in Sicherheit zu bringen. Du haft nicht Luft, ben von ben heitersten Simir einen Anlag, eine Gelegenheit zu geben, beine nen erquidenben Schlaf.

Worte burch bie That gu prufen.

"Durch biefe Redereien, mein Freund," verfette ber Anbere, "murbeft bu mich nicht bewegen beinem Berlangen zu willfahren, wenn ich nicht felbst so gute Gefinnungen gegen bich hatte, wie ich es ja querft bir an-geboten habe. Dabei bebente, mein Freund, ber Menfc hat gar eine eigne Luft Profelpten zu machen, basjenige was er an fich fchapt, auch außer fich in anbern jur Er-fcheinung ju bringen, fle genießen ju laffen was er felbft genießt und fich in ihnen wieder ju finden und barguftellen. Fürmahr, wenn bies auch Egvismus ift, fo ift ber und zu Menfchen gemacht bat und und ale Menfchen erhalt. Aus ihm nehme ich benn auch, abgefeben von ber Freundschaft, bie ich zu bir hege, bie Luft einen Schuler in ber Berjungungofunft aus bir gu machen. Weil man aber von bem Deifter erwarten fann, bag er teine Pfufcher ziehen will, fo bin ich verlegen, wie wir überbied Silarien balb ju begegnen; aber auch bier es anfangen. 3ch fagte icon: weber Specereien noch trat ibm fein neuer Diener entgegen und machte ihm es anfangen. Ich fagte fcon: weber Specereien noch irgend eine Anweisung ift hinlanglich; bie Anwenbung fann nicht im allgemeinen gelehrt werben. Dir gu Liebe und aus Luft meine Lehre fortzupflanzen, bin ich ju je-ber Aufopferung bereit. Die größte für ben Augenblid will ich bir fogleich anbieten. Ich laffe bir meinen Diener bier, eine Art von Rammerbiener unb Taufenbfünftler, ber, wenn er gleich nicht alles ju bereiten weiß, nicht in alle Geheimniffe eingeweiht ift, boch bie gange Behandlung recht gut verfteht und fur ben Anfang bir von großem Rugen fein wirb, bis bu bich in bie Gache fo hineinarbeiteft, bağ ich bir bie boberen Gebeimniffe enblich auch offenbaren tann."

"Bie!" rief ber Major, "bu haft auch Stufen unb Grabe beiner Berjungungstunft? Du haft noch Ge-heimnisse für bie Eingeweihten ?" "Gang gewiß!" verschte jener. "Das mußte gar eine schlechte Runft sein, bie sich auf einmal faffen ließe, beren Lettes von bemjenigen gleich geschaut werben konnte, ber querft berein-

Man zauberte nicht lange, ber Kammerbiener warb an ben Major gewiesen, ber ihn gut zu halten verund Glafer bergeben, fle mußte nicht mogn; bie Theilung ging vor fich, man mar bis in bie Racht munter und geiftreich zusammen. Bei bem fpatern Aufgang bes Monbes fuhr ber Gaft binweg und verfprach in einiger Beit gurudgutebren.

Der Major fam ziemlich mube auf fein Bimmer. Er war frub aufgestanben, batte fich ben Tag nicht gefcont und glaubte nunmehr bas Bett balb ju erreichen. Allein er fand flatt eines Dieners nunmehr zwei. Der alte Reitfnecht gog ibn nach alter Art und Beife eilig aus; aber nun trat ber neue bervor und lieg merten, bağ bie eigentliche Beit, Berjungerungs- und Berfconerungsmittel anzubringen, bie Racht fei, bamit in einem rubigen Schlaf bie Wirfung befto ficherer vor fich gebe. Der Major mußte fich alfo gefallen laffen, bag ften, beren er fich aus feiner Kinbheit nur noch buntel fein Saupt gefalbt, fein Geficht bestrichen, seine Augen- erinnerte. Dann ging er weiter, zeichnete bie Charat-

Außerbem murben noch verschiebene Ceremonien erforbert; fogar follte bie Rachtmuge nicht unmittelbar aufgefest, fonbern vorher ein Res, wo nicht gar eine feine leberne Dute übergezogen werben.

Der Major legte fich ju Bette mit einer Art bon unangenehmer Empfinbung, bie er jeboch fich beutlich ju machen feine Beit hatte, inbem er gar balb einschlief. Sollen wir aber in feine Seele fprechen, fo fühlte er fich mumienhaft gwifchen einem Rranten und einem Ginbalfamirten. Allein bas fuße Bilb Bilariene, umgeben von ben beiterften Boffnungen, jog ihn balb in ei-

Morgens gur rechten Beit mar ber Reitfnecht bei ber Sand. Alles, mas jum Anjuge bes herrn geborte, lag in gewohnter Ordnung auf ben Stublen und eben mar ber Major im Begriff aus bem Bette gu fleigen, als ber neue Rammerbiener hereintrat und lebhaft gegen eine folche Uebereilung protestirte. Man muffe ruben, man muffe fich abwarten, wenn bas Borhaben gelingen, wenn man fur fo manche Mube und Gorgfalt Freude erleben folle. Der herr vernahm fobann, bağ er in einiger Beit aufzustehen, ein fleines Frühflud zu genießen und alsbann in ein Bab zu fteigen habe, meler ber liebenswurdigfte und lobensmurbigfte, berjenige des icon bereitet fei. Den Anordnungen mar nicht auszuweichen, fie mußten befolgt werben und einige Stunden gingen unter biefen Befcaften bin.

Der Major verfürzte bie Rubezeit nach bem Babe. bachte fich geschwind in bie Rleibung zu werfen; benn er war feiner Natur nach expebit und munichte noch begreiflich, bag man fich burchaus abgewöhnen muffe, fertig werben ju wollen. Alles was man thue, muffe man langfam und behaglich vollbringen, besonders aber bie Beit bes Anziehens habe man als angenehme Unterhaltungeftunde mit fich felbft anzuschen.

Die Behandlungsart bes Rammerbieners traf mit feinen Reben völlig überein. Dafür glaubte fich aber auch ber Major wirklich beffer angezogen als jemals, ale er por ben Spiegel trat und fich auf bas fcmudefte berausgeputt erblidte. Ohne viel ju fragen hatte ber Rammerbiener fogar bie Uniform moderner jugetupt, indem er die Nacht auf biese Berwandlung wenbete. Eine fo fonell ericheinenbe Berjungung gab bem Major einen befonbere heitern Ginn, fo bag er fich von innen und außen erfrischt fühlte und mit ungebulbigem

Berlangen ben Ceinigen entgegen eilte.

Er fant feine Schwefter vor bem Stammbaume flehen, ben fie hatte aufhängen laffen, weil Abends vorber amifchen ihnen von einigen Scitenverwanbten bie Rebe gemefen, welche, theils unverheirathet, theils in fernen Lanben wohnhaft, theile gar verfcollen, mehr Die Baronin mußte Schachtelden, Buchochen ober weniger ben beiben Gefchwiftern, ober ihren Rinbern, auf reiche Erbicaften hoffnung machten. Gie unterhielten fich einige Beit barüber, ohne bes Punftes ju ermahnen, bag fich bieber alle Familienforgen und Bemühungen blog auf ihre Rinber bezogen. Durch Silariens Reigung hatte fich biefe gange Anficht freiseine Schwester in biesem Augenblid ber Sache weiter gebenfen.

Die Baronin entfernte fich, ber Major ftanb allein vor bem lafonischen Familiengemalbe; Silarie trat an ibn beran, lebnte fich findlich an ibn, beschaute bie Tafel und fragte: wen er Alles von biefen gefannt habe? und mer mohl noch leben und übrig fein möchte?

Der Major begann feine Schilberung von ben alte-

tere verschiebener Bater, die Achnickleit ober Unahnlickeit der Kinder mit denselben, demerkte, daß oft der Großvater im Enkel wieder dervortrete, sprach gelegentlich von dem Einfluß der Beiber, die, aus fremben Familien herüder heirathend, oft den Charalter ganzer Stämme verändern. Er rubmte die Lugend manches Borfahren und Seitenverwandten und verschwieg ihre Fehler nicht. Mit Sitlschweigen überging er diesenigen, deren man sich hatte zu schämen gehabt. Endlich fam er an die untersten Reihen. Da ftand nun sein Bruder, der Obermarschall, er und seine Schwester und unten brunter sein Sohn und daneben Silarie.

"Diese sehen einander gerade genug ins Gesicht," sagte ber Rajor, und fügte nicht hinzu, was er im Sinne hatte. Rach einer Yause versehte Silarie bescheiben, halblaut und fast mit einem Seuszer: "und boch wird man benjenigen niemals tadeln, der in die Hohe blickt!" Zugleich sah sie mit ein paar Augen an ihn hinauf, aus denen ihre ganze Neigung hervorsprach. "Bersteh' ich dich recht?" sagte der Major, indem er sich zu ihr wendete.—"Ich kann nichts sagen," versehte Silarie lächelnd, "was Sie nicht schon wissen. "Bullt der Monne!" rief er aus und siel ihr zu Füßen. "Billt du mein sein ?"—"Um Gottes Willen stehen Sie auf! Ich bin dein auf ewig."

Die Baronin trat herein. Ohne überrafcht zu fein, flutte fie. — "Bare es ein Unglud" fagte ber Major, "Schwester! so ift bie Soulb bein; als Glud wollen

wir's bir ewig verbanten."

Die Baronin hatte ihren Bruber von Jugend auf bergeftalt geliebt, daß sie ihn allen Mannern vorzog und vielleicht war selbst die Reigung Stlariens aus dieser Borliebe ber Mutter, wo nicht entsprungen, boch gewiß genährt worben.

Alle brei vereinigten fich nunmehr in Giner Liebe, Ginem Behagen, und fo fioffen für fie bie glüdlichften Grunben bahin. Aur wurden fie benn boch julest and wieber bie Welt um fich her gewahr und biefe fleht felten mit folden Empfindungen im Ginflang.

Run bachte man auch wieber an ben Sohn. Ihm hatte man hilarien bestimmt, bas ihm fehr wohl befannt war. Gleich nach Beenbigung bes Geschäfts mit dem Obermarschaftl follte der Major seinen Sohn in der Garnison besuchen, alles mit ihm abreden und biese Angelegenheiten zu einem glücklichen Ende führen. Nun war aber durch ein unerwartetes Ereignis der ganze Justand verruckt; die Berhältnisse, bie sonst sich freundlich in einander schmiegten, schienen sich nunmehr anzuseinden, und es war schwer vorauszusehn, was die Sache sur eine Wendung nehmen, was für eine Stimmung die Gemüther ergreifen würde.

Indessen mußte sich ber Major entschiegen, seinen Sohn aufzusuchen, bem er fich schon angemelbet hatte. Er machte sich nicht ohne Wiberwillen, nicht ohne sonderbare Ahnung, nicht ohne Schmerz Silarien auch nur auf turze Beit zu verlassen, nach manchem Baubern auf den Weg, ließ Reistnecht und Pferbe zurud und fuhr mit seinem Berjungungsbiener, den er nun nicht mehr entbehren konnte, der Stadt, dem Ausenthalte seines

Cohnes, entgegen.

Beibe begrüßten und umarmten sich nach so langer Trennung auf's herzlichte. Sie hatten einander viel zu sagen und sprachen boch nicht sogleich aus, was ihnen zunächst am herzen lag. Der Sohn erging sich in hoffnungen eines baldigen Avancements; wogegen ihm der Bater genaue Nachricht gab, was zwischen ben älteren Familiengliedern wegen bes Vermögens überhaupt, wegen ber einzelnen Güter und sonst, verhandelt und beschossen Das Gespräch fing schon einigermaßen an ju ftoden, als ber Sohn sich ein herz faste und zu bem Bater lächelnb sagte: "Sie behandeln mich fehr zart, lieber Bater, und ich bante Ihnen bafür. Sie erzählen mir von Bestigthümern und Bermögen und erwähnen ber Bedingung nicht, unter ber, wenigstens zum Theil, es mir eigen werben soll; Sie halten mit bem Ramen Hilariens zuruch, Sie erwarten, baß ich ihn selbst aushorache, daß ich mein Berlangen zu erknnen gebe, mit bem liebenswurdigen Klube balb vereinigt zu sein."

Der Major befand fich bei biefen Worten bes Sobnes in großer Berlegenheit; ba es aber theils seiner Ratur, theile einer alten Gewohnheit gemäß mar, ben Sinn bes andern, mit bem er gu verhandeln hatte, gu erforfchen, fo fowieg er und blidte ben Cohn mit einem zweibeutigen Lacheln. - "Sie errathen nicht, mein Bater, was ich ju fagen habe," fuhr ber Lieutenant fort, "und ich will es nur rafch, ein für allemal berausreben. 3ch tann mich auf Ihre Gute verlaffen, bie, bei so vielfacher Sorge für mich, gewiß auch an mein mahres Glud gebacht bat. Einmal muß es gefagt fein und fo fei es gleich gefagt: Silarie tann mich nicht gludlich maden! 3ch gebente Bilariens als einer lisbenswürbigen Anverwandten, mit ber ich zeitlebens in ben freundschaftlichften Berhaltniffen fleben möchte; aber eine andere bat meine Leibenschaft erregt, meine Reigung gefeffelt. Unwiberftehlich ift biefer Sang: Sie werben mich nicht unglüdlich machen.

Rur mit Muhe verbarg ber Major bie heiterfeit, bie fich über fein Geficht verbreiten wollte und fragte ben Sohn mit einem milben Ernft: "wer benn bie Versom fei, welche fich feiner so ganglich bemächtigen fonnen ?"

, Sie muffen biefes Wefen feben, mein Bater: benn fie ift so unbeschreiblich als unbegreiflich. Ich fürchte nur, Sie werben felbst von ihr hingerissen, wie jebermann, ber sich ihr nabert. Bei Gott! ich erlebe es unb febe sie als ben Ring! Ihres Sabnes."

febe Sie als ben Nival Ihres Sohnes."
"Wer ift sie benn?" fragte ber Rajor. "Wenn du ihre Persönlichkeit zu schilbern nicht im Stande bift, so erzähle mir wenigstens von ihren äußern Umfänden: benn biese sind boch wohl eher auszusprechen."—
"Wohl, mein Bater!" versehte ber Sohn; "und boch würben auch diese äußeren Umfände bei einer anbern anderes sein, anbers auf eine anbere wirken. Sie ist eine junge Wittme, Erbin eines alten, reichen, vor kurzem verstorbenen Mannes, unabbängig und höchst werth es zu sein, von vielen umgeben, von eben so vielen gesliebt, von eben so vielen umworben, doch wenn ich mich nicht sehr betrüge, mir von Derzen angebörig."

Mit Behaglichfeit, weil ber Bater fcwieg und fein Beichen ber Digbilligung außerte, fuhr ber Sohn fort bas Betragen ber iconen Bittwe gegen ihn ju ergablen, jene unwiberftehliche Anmuth, jene garten Gunftbezeigungen einzeln bergurühmen, in benen ber Bater nur die leichte Gefälligkeit einer allgemein gesuchten Frau ertennen tonnte, die unter vielen mobl irgenb einen vorzieht, ohne fich eben für ihn gang und gar gu entfcheiben. Unter jeben anbern Umftanben hatte er gewiß gesucht einen Gobn, ja nur einen Freund, auf ben Selbstdetrug aufmertfam zu machen, ber wahrscheinlich hier obwalten könnte; aber biesmal war ihm felbst viel baran gelegen, wenn ber Sohn fich nicht täuschen, wenn bie Wittme ibn wirklich lieben und fich fo fonell als möglich gu feinen Gunften entfcheiben möchte, bag er entweber fein Bebenfen hatte, ober einen folden Bweifel bei fich ablehnte, vielleicht auch nur verschwieg.

"Du feheft mich in große Berlegenheit," begann ber Bater nach einiger Paufe. "Die ganze Uebereinfunft zwischen ben übrig gebliebenen Gliebern unfere Ge-follechts beruft auf ber Boraussehung, bag bu bich mit

Silarien verbinbeft. Beirathet fle einen Fremben, fo ift einer fo prachtigen als gefcmadvollen Brieftafche, bie bie gange, fcone, funftliche Bereinigung eines anfebnlichen Bermögens wieber aufgehaben, und bu befonbers in beinem Theile nicht jum besten bebacht. Es gabe wohl noch ein Mittel, bas aber ein wenig sonberbar flingt und wobei bu auch nicht viel gewinnen murbeft : ich mußte noch in meinen alten Tagen Silarien beirathen, woburch ich bir aber fcmerlich ein großes Bergnügen machen murbe."

"Das größte von ber Welt!" rief ber Lieutenant aus : "benn wer fann eine mahre Reigung empfinben, mer fann bas Glud ber Liebe geniegen ober hoffen, ohne bağ er biefes bochfte Glud einem jeben Freund, einem jeben gonnte, ber ihm werth ift! Sie find nicht alt, mein Bater; wie liebenswurdig ift nicht hilarie! und schon ber vorüberschwebende Gebanke, ihr die Sand gu bieten, zeugt von einem jugenblichen Bergen, von frifder Muthigfeit. Laffen Sie und bicfen Einfall, biefen Borichlag ans bem Stegreife ja recht gut burchfinnen und ausbenten. Dann murbe ich erft recht gludlich fein, wenn ich Sie gludlich mußte; bann murbe ich mich erft recht freuen, baß Gie für bie Sorgfalt, mit ber Sie mein Schidfal bebacht, an fich felbft fo fcon und höchlich belohnt murben. Run führe ich Sie erft muthig gutraulich und mit recht offnem Bergen gu meiner Schonen. Sie werben meine Empfindungen billigen, weil Sie felbst fühlen; Sie werben bem Glud eines Cobnes nichts in ben Weg legen, weil Sie 36rem eigenen Glud entgegen geben."

Mit biefen und anbern bringenben Worten lieg ber Sohn ben Bater, ber manche Bebenklichkeiten einstreuen wollte, nicht Raum gewinnen, sonbern cilte mit ihm zur schönen Wittwe, welche sie in einem großen wohleingerichteten Saufe, umgeben von einer gwar nicht gablreiden aber anogefuchten Gefellichaft, in beiterer Unterhaltung antrafen. Sie war eins von den weiblichen Wefen, benen kein Mann entgeht. Mit unglaublicher Gewandtheit mußte fie ben Major jum Belben biefes Abende ju machen. Die übrige Gefellichaft ichien ihre Familie, ber Major allein ber Gaft zu fein. Sie fannte feine Berhaltniffe recht gut, und boch mußte fie barnach ju fragen, ale wenn fie alles erft von ibm recht erfahren wollte; und fo mußte auch jebes von ber Befellschaft schon irgend einen Antheil an bem Reuangetommenen zeigen. Der eine mußte feinen Bruber, ber anbere feine Gater und ber britte fonft wieber etwas gefannt haben, so daß ber Major bei einem lebhaften Gefprach fich immer ale ben Mittelpunkt fühlte. Auch fag er gunachft bei ber Schonen; ihre Augen maren auf ihn, ihr Ladeln auf ihn gerichtet; genug, er fant fich fo behaglich, bag er beinahe bie Urfache vergaß, warum er getommen mar. Auch erwähnte fie feines Cohnes faum mit einem Worte, obgleich ber junge Mann leb-haft mitfprach; er fchien fur fie, wie bie übrigen alle, beute nur um bes Baters willen gegenwartig.

Frauenzimmerliche Banbarbeiten in Gefellicaft unternommen und icheinbar gleichgültig fortgefest, erhalten burch Rlugheit und Anmuth oft eine wichtige Bebeutung. Unbefangen und emfig fortgefett geben folde Bemubungen einer Schonen bas Anfeben volliger Unaufmertfamteit auf die Umgebung, und erregen in berfelben ein stilles Diggefühl. Dann aber gleichsam wie beim Erwachen ein Wort, ein Blid verfest bie Abwefenbe wieber mitten in bie Befellichaft, fie erfcheint als neu willfommen, legt fie aber gar bie Arbeit in ben Schoof nieber, zeigt fie Aufmertfamteit auf eine Ergablung, einen belehrenden Bortrag, in welchem fich bie Manner so gern ergehen, dieß wird bemienigen höchst fameidelhaft, ben fie bergeftalt begunftigt.

fich noch überbieß burch ein größeres Format auszeichnete. Diefe marb nun eben von ber Wefellichaft befprocen, von bem nächsten Rachbar aufgenommen, unter großen Lobpreifungen ber Reibe nach berumgegeben, inbeffen bie Runftlerin fich mit bem Dajor von ernften Begenstanben besprach; ein alter Sausfreund ruhmte bas beinabe fertige Wert mit Uebertreibung, boch als foldes an ben Dajor tam, ichien fie es als feiner Aufmerkfamtett nicht werth von ihm ablehnen zu wollen, wogegen er auf eine verbindliche Weise die Berbienfte ber Arbeit anzuertennen verftanb, ingwischen ber Sausfreund barin ein Penelopeifch jauberhaftes Wert gu feben glaubte.

Man ging in ben Bimmern auf und ab und gefellte fich jufallig gusammen. Der Lieutenant trat ju ber Schonen und fragte: "was fagen Sie gu meinem Bater ?" Racelind verfeste fle : "mich baucht, baf Gie ibn wohl gum Dufter nehmen fonnten. ton wohl gum Aufert neymen tonnen. Gen Sie nur, wie nett er angegogen ift! Ob er fich nicht beffer trägt und halt als fein lieber Sohn!" So fuhr fle fort, ben Bater auf Unfosten bes Sohnes zu beschreien und gu loben, und eine febr gemifchte Empfindung von Bufriebenheit und Giferfucht in bem Bergen bes jun-

gen Mannes bervorzubringen.

Richt lange, fo gefellte fich ber Gohn gum Bater unb erzählte ihm alles haarflein wieber. Der Bater betrug fich nur befto freundlicher gegen bie Wittme, und fie fette fich gegen ibn fcon auf einen lebhafteren, vertraulichern Ton. Rurg, man tann fagen, baß, ale ce gum Scheiben ging, ber Major fo gut ale bie übrigen alle, ihr und ihrem Rreife icon angeborte.

Ein ftart einfallenber Regen hinberte bie Befellicaft auf bie Beife nach Saufe gu tehren, wie fie getommen war. Einige Equipagen fuhren vor, in welche man bie Fußganger vertheilte; nur ber Lieutenant unter bem Borwande: man fipe ohnehin icon ju enge, ließ ben

Bater fortfahren und blieb jurud.

Der Major, ale er in fein Bimmer trat, fühlte fic wirflich in einer Art von Taumel, von Unficherheit feiner felbft, wie es benen geht, bie fcnell aus einem Buftanbe in ben entgegengefehten übertreten. Die Erbe fceint fich für ben ju bewegen, ber aus bem Schiffe fteigt, und bas Licht gittert noch im Auge beffen, ber auf einmal ins Finftere tritt. Go fühlte fich ber Dajor noch von ber Gegenwart bes iconen Wefens umgeben. Er wünschte fle noch zu feben, ju boren, fie wieber ju feben, wieber ju boren; und nach einiger Befinnung verzieh er feinem Cohne, ja er price ibn gludlich, bag er Anfprache machen burfe fo viel Borjuge ju befigen.

Aus biefen Empfinbungen rif ihn ber Cobn, ber mit einer lebhaften Entzuckung gur Thure hereinstürzte, ben Bater umarmte und austief: "ich bin ber gludlichfte Menfc von ber Belt!" Rach folden und abnlichen Ausrufen tam es enblich unter beiben jur Aufflarung. Der Bater bemerkte, bağ bie fcone Frau, im Gefprach gegen ihn, bes Cohnes auch nicht mit einer Gplbe ermahnt habe. - "Das ift eben ihre garte, fdweigenbe, halbichweigenbe, halbandeutenbe Manier, woburch man feiner Bunfche gewiß wird und fich boch immer bes Bweifels nicht gang erwehren fann. Co mar fie bisher gegen mich; aber 3bre Gegenwart, mein Bater, hat Bunber gethan. Ich gestehe es gern, bag ich gn-rudblieb, um sie noch einen Angenblich zu feben. Ich fand fie in ihren erleuchteten Bimmern auf und abgeben ; benn ich weiß mohl, es ift ihre Gewohnheit: wenn bie Gefellichaft meg ift, barf tein Licht ausgelofcht mermeidelhaft, ben fie bergestalt begunftigt. ben. Sie geht allein in ihren Bauberfalen auf und ab, Unsere schone Wittwe arbeitete auf biese Beise an wenn bie Geifter entlassen find, bie fie hergebannt hat. Sie ließ ben Borwand gelten, unter beffen Sont ich gestern schon bekannte Brieftasche fo eben vollendet ju jurudfam. Sie fprach anmuthig, boch von gleichgul- haben; benn nach ben gewöhnlichen Empfangsbegrujurudfam. Sie fprach anmuthig, boch von gleichgultigen Dingen. Bir gingen bin und wieber burch bie offenen Thuren bie gange Reihe ber Bimmer burch. Wir waren foon einigemale bis ans Enbe gelangt, in bas fleine Cabinet, bas nur von einer truben Lampe erhellt ift. Bar fie fcon, wenn fie fich unter ben Rronleuchtern ber bewegte, fo mar fie es noch unenblich mehr, beleuchtet von bem fanften Schein ber Lampe. Wir waren wieber babin gefommen und ftanben beim Umfebren einen Augenblick ftill. Ich weiß nicht was mir die Berwegenheit abnöthigte, ich weiß nicht, wie ich es magen fonnte, mitten im gleichgültigften Befprach, auf einmal ihre band ju faffen, biefe garte Dand ju tuffen, fie an mein Berg ju bruden. Dan jog fie nicht weg. himmlifches Befen, rief ich, verbirg bich nicht langer vor mir. Wenn in biefem fconen Bergen eine Reigung wohnt fur ben Gludlichen, ber por bir fteht; fo verhulle fle nicht langer, offenbare fle, gestehe sie! es ift bie iconfte, es ift bie bochfte Beit. Berbanne mich, ober nimm mich in beinen Armen auf!

3ch weiß nicht mas ich alles fagte, ich weiß nicht wie ich mich gebarbete. Sie entfernte fich nicht, fie wiberftrebte nicht, fie antwortete nicht. 3ch magte es fie in meine Arme gu faffen, fie gu fragen, ob fie bie Meinige fein wolle. 3ch tußte fie mit Ungeftum; fle brangte sein Bott mit ihm barüber! verfeste sie, indem sie mir einige Schritte nachfolgte. Entfernen Sie fich,

vergeffen Sie, was geschehen ift."

Bas ber Dajor bachte, wollen wir nicht entwideln. Er fagte jeboch jum Sohne: "Bas glaubst bu nun, was ju thun fei? Die Sache ift, bacht' ich, aus bem Stegreife gut genug eingeleitet, bag wir nun etwas formlicher ju Berfe geben tonnen, bag es vielleicht febr fcidlich ift, wenn ich mich morgen bort melbe und für bich anhalte." "Um Gotteswillen, mein Bater !" rief bich anhalte." "Um Gotteswillen, mein Bater !" rief er aus: "bas hieße bie gange Sache verberben. Senes Betragen, jener Ton will burch feine Formlichfeit gestört und verstimmt fein. Es ift genug, mein Bater, bag Ihre Gegenwart biefe Berbinbung befchleunigt, ohne baß Sie ein Bort aussprechen. Ja Sie finb es, bem ich mein Glud foulbig bin! Die Achtung meiner Beliebten für Gie bat jeben Ameifel befiegt, und niemale wurde ber Sohn einen fo gludlichen Augenblid gefunden haben, wenn ibn ber Bater nicht vorbereitet batte.

Solde und abnliche Mittheilungen unterhielten fie tief bis in bie Racht. Sie vereinigten fich wechfelfeitig über ihre Plane; ber Dajor wollte nur noch ber form wegen einen Abichiebobefuch machen, und fobann feiner Berbindung mit Silarien entgegen geben; ber Cobn follte bie feinige beforbern und befchleunigen, wie es

möglich mare.

#### Biertes Capitel.

Der fconen Wittme machte unfer Major einen Morgenbesuch, um Abicieb ju nehmen und, wenn es mog-lich mare, bie Absicht feines Sohnes mit Schicklichfeit ju forbern. Er fanb fie in zierlichfter Morgenfleibung in Gefellschaft einer altern Dame, bie burch ein hochft gefittetes freunbliches Wefen ibn alfobalb einnahm. Die Anmuth ber jüngern, ber Anstand ber älteren setten bas Paar in bas munichenswerthefte Gleichgewicht, auch Schien ihr wechselfeitiges Betragen burchaus bafur gu fprechen, baf fie einanber angehörten.

Die jungere ichien eine fleifig gearbeitete, une von

Bungen und verbindlichen Worten eines willfommenen Erfdeinens wendete fie fich gur Freundin und reichte bas funftliche Werf bin, gleichfum ein unterbrochenes Gefprach wieber anfnupfenb : "Sie feben alfe bag ich boch fertig geworden bin, wenn es gleich wegen man-chen Bogerns und Saumens ben Anichein nicht hatte."

"Sie fommen eben recht, berr Dajor," fagte bie altere, "unfern Streit gu entfcheiben, ober meniaftens fich für eine ober bie anbere Partei ju erflaren ; ich behaupte, man fangt eine folche weitschichtige Arbeit nicht an, ohne einer Perfon ju gebenfen ber man fie bestimmt bat, man vollenbet fie nicht obne einen folden Webanfen. Befchauen Sie felbft bas Runftwerf, benn fo nenn' ich es billig, ob bergleichen fo gang ohne 3wed unternommen werben fann."

Unfer Dajor mußte ber Arbeit freilich allen Beifall jusprechen. Theils geflochten, theils gestickt, erregte fle jugleich mit ber Bewunderung bas Berlangen ju erfahren wie fie gemacht fei. Die bunte Seibe maltete vor, boch war auch bas Golb nicht verfcmaht, genug man wußte nicht, ob man Dracht ober Gefchmad mehr bewunbern follte.

"Es ift boch noch Giniges baran ju thun," verfette bie Schone, indem fie bie Schleife bes umfchlingenben Banbes wieber aufzog und fich mit bem Innern befcaftigte. "Ich will nicht ftreiten," fuhr fie fort, "aber erzählen will ich wie mir bei foldem Gefcaft zu Muthe ift. Ale junge Dabden werben wir gewöhnt mit ben Fingern ju tifteln und mit ben Gebanten umber gu foweifen, beibes bleibt une, inbem wir nach und nach bie fdwerften und zierlichften Arbeiten verfertigen lernen, und ich laugne nicht, bag ich an jebe Arbeit biefer Art immer Gebanten angefnüpft habe, an Berfonen, an Buftanbe, an Freub' und Leib. Und fo warb mir bas Angefangene werth und bas Bollenbete, ich barf wohl fagen, foftbar. Ale ein foldes nun burft' ich bas Geringfte für etwas halten, bie leichtefte Arbeit gewann einen Berth, und bie fdwierigfte boch auch nur baburch, bag bie Erinnerung babei reicher und vollftanbiger mar. Freunden und Liebenben, ehrmurbigen und boben Derfonen glaubt' ich baber bergleichen immer anbieten gu tonnen; fie erfannten es auch und mußten, baß ich ihnen etwas von meinem Gigenften überreichte, bas vielfach und unausfprechlich, boch gulett gu einer angenehmen Gabe vereinigt, immer wie ein freundlicher Gruß mobigefällig aufgenommen marb."

Auf ein fo liebenswurdiges Befenntnig mar freilich faum eine Erwiberung möglich; boch wußte bie Freunbin bagegen etwas in mobifflingenbe Worte gu fugen. Der Major aber, von jeber gewohnt, bie anmuthige Beiebeit Romifder Schriftfteller und Dichter au icha-Ben und ihre leuchtenben Ausbrude bem Gebachtniß einzupragen, erinnerte fich einiger bierber gar mobl paffender Berfe, butete fich aber, um nicht ale Debant gu erfcheinen, fie ausgufprechen ober auch ihrer nur gu etwahnen; versuchte jeboch, um nicht ftumm und geiftlos ju erscheinen, and bem Stegreif eine profaifche Paraphrafe, bie aber nicht recht gelingen wollte, woburch bas Gefprach beinahe ins Stoden gerathen mare.

Die altere Dame griff beshalb nach einem bei bem Eintritt bes Freundes niebergelegten Buche, es mar eine Sammlung von Doeften, welche fo eben bie Anfmertfamteit ber Freundinnen befchaftigte; bies gab Gelegenheit, von Dichtfunft überhaupt gu fprechen, boch blieb bie Unterhaltung nicht lange im Allgemeinen, benn gar balb befannten bie Brauenzimmer jutraulich, baß fie von bem poetischen Talent bes Dajore unterrichtet feien. Ihnen batte ber Sohn, ber felbft auf ben

Ehrentitel eines Dichters seine Absichen nicht verbarg, von den Gedichten seines Baters vorgesprochen, auch einiges rectitrt; im Grunde um sich mit einer von berfunft zu schmeicheln und, wie es die Jugend gewohnt ist, sich für einen Borschreitenden, die Fäbigsteiten des Vaters steigernden Jüngling bescheidentlich geben zu können. Der Major aber, der sich zurückziehen suchte, da er blos als Literator und Liedhaber gelen wollte, suchte, da ihm kein Ausweg gelassen war, wenigstens auszuweichen, indem er die Dichtert, in der er sich ebenfalls geüdt habe, für subaltern und fast für unächt wollte angesehen wissen; er konnte nicht läugnen, daß er in bemjenigen, was man beschreidend, und neinem gewissen Sinne belehrend neunt, einige Berssuch genacht babe.

Die Damen, befonbere bie jungere, nahmen fich biefer Dichtart an; fie fagte: "wenn man vernunftig unb rubig leben will, welches benn boch julest eines jeben Menfchen Bunfch und Abficht bleibt, mas foll une ba bas aufgeregte Befen, bas uns willführlich anreigt ohne etwas ju geben, bas uns beunruhigt, um uns benn boch julest und wieder felbft zu überlaffen; un-enblich viel angenehmer ift mir, ba ich boch einmal ber Dichtung nicht gern entbebren mag, jene bie mich in heitere Gegenben verfest, wo ich mich wieber ju erfennen glaube, mir ben Grundwerth bes Ginfach-landlichen ju Gemuthe führt, mich durch bufchige Saine jum Balb, unvermertt auf eine Sobe jum Anblick eines Lanbfees hinführt, ba benn auch mohl gegenüber, erft angebaute Bugel, fobann walbgefronte Boben emporfleigen und bie blauen Berge gum Schluß ein befriebigenbes Gemalbe bilben. Bringt man mir bas in flaren Rhothmen und Reimen, fo bin ich auf meinem Sopha bantbar, bag ber Dichter ein Bilb in meiner Imagination entwidelt hat, an bem ich mich rubiger erfreuen fann, ale wenn ich es, nach ermübenber Banberichaft, vielleicht unter anbern ungunftigen Umftanben por Mugen febe."

Der Major, ber das vorwaltende Gespräch eigentlich nur als Mittel ansah, seine Zwede zu besordern, suchte sich wieder nach der lyrischen Dichtunst hinzuwenden, worin sein Sohn wirklich Lödliches geleistet hatte. Man widersprach ihm nicht gerade zu, aber man suchte ihn von dem Wege wegzuscherzen, den er eingeschlagen hatte, besonders da er auf leidenschaftliche Gedichte hinzubeuten schien, womit der Sohn der unvergleichlichen Dame die entschiedenen Reigung seines Herzens nicht ohne Krast und Geschied vorzutragen gesucht hatte. "Lieder der Liebenden," sagte die schöne Frau, "mag ich weder vorgelesen noch vorgesungen; glücklich Liebende beneidet man, ch' man sich's versteht, und die Unglücklichen machen uns immer Langeweile."

Sterauf nahm bie altere Dame, ju ihrer holben Freundin gewendet, das Wort auf und sagte: "warum machen wir solche Umschweife, verlieren die Zeit in Umständlichkeiten, gegen einen Mann, den wir verehren und lieben? Sollen wir ihm nicht vertrauen, daß wir sein ammuthiges Gedicht, worin er die wackere Leibenschaft zur Jagd in allen ihren Einzelnheiten vorträgt, schon theilweise zu kennen das Bergnügen haben, und nunmehr ihn bitten, auch das Ganze nicht vorzuenthalten?" "Ihr Sohn," fuhr sie Ganze nicht vorzuenthalten?" "Ihr Sohn," fuhr sie fort, "hat und einige Stellen mit Lebhastigkeit aus dem Gedächniß vorzuenthalten? "Mis nun der Vater abermals auf die Talente des Sohns zurütkehren und biese berworkeben wollte, ließen es die Damen nicht gelten, indem sie es für eine offenbare Ausstucht ausprachen, um die Erfüllung ihrer Wänsche indbrect abzulehnen. Er

Gebicht zu fenden, sobann aber nahm bas Gefpräch eine Wendung, die ihn hinderte, zu Gunften bes Cohnes weiter etwas vorzubringen, besonders ba ihm biefer alle Zubringlichteit abgerathen hatte.

Da es nun Zeit schien, sich ju beurlauben, und ber Freund auch beshalb einige Bewegung machte, sprach die Schöne mit einer Art von Verlegenheit, wodurch sie nur noch schöner ward, indem sie die frisch gefnüpfte Schleise ber Brieftasche sorgfältig zurecht zupfte : "Dichter und Liebhaber sind längst schon leiber im Auf, daß ihren Versprechen und Zusagen nicht viel zu trauen seiz werzelben Sie daher, wenn ich das Wort eines Sprenmannes in Zweisel zu ziehen wage und beshalb ernemannes in Zweisel zu ziehen wage und beshalb ein Psand, einen Treupsennig, nicht verlange sondern gebe. Rehmen Sie diese Brieftasche, sie hat etwas Achnliches von Ihrem Jagdgedicht, viel Erinnerungen sind baran geknüpft, manche Zeit verging unter der Arbeit, endlich ist sie sertig, bedienen Sie sich berselben als eines Bosten und Ihre liebliche Arbeit zu überbringen."

Bei solch unerwartetem Anerbieten fühlte sich ber Major wirklich betrossen; die zierliche Pracht bieser Gabe hatte so gar kein Berhältniß zu bem was ihn gewöhnlich umgab zu dem übrigen bessen er sich bebiente, baßer sie sich, obgleich bargereicht, kaum zueignen konnte; boch nahm er sich zusammen, und wie seinem Erinnern ein überliesertes Gute niemals versagte, so trat eine elassische Stelle alsbald ihn ins Gebächniß. Nur wäre es pedantssig gewesen sie anzusuhren, boch regte sie einen heitern Gebanten bei ihm auf, baß er aus dem Stegreise mit artiger Paraphrase einen freundlichen Dank und ein zierliches Compliment entgegen zu bringen im Kalle war; und so schloß sich denn biese Seene auf eine befriedigende Weise für die sämmtlichen Unterrebenden.

Also fand er sich juleht nicht ohne Berlegenheit in ein angenehmes Berhälmiß verstochten; er hatte zu senden, zu schreiben zugesagt, sich verpflichtet, und wenn ihm die Beranlastung einigermaßen unangenehm. siel, so mußte er doch für ein Glüdl schähen, auf eine heitere Weise mit dem Frauenzimmer in Berhältniß zu bleiben, das bei ihren großen Borzügen ihm so nah angehren, das bei ihren großen Borzügen ihm so nah angehren follte. Er schied also nicht ohne eine gewise innere Zufriedenheit; denn wie sollte der Dichter eine solche Ausmunterung nicht empfinden, dessen treusleisiger Arbeit, die so lange unbeachtet geruht, nun ganz unerwartet eine liebenswürdige Ausmertsamseit zu Theil wird.

Gleich nach seiner Rudlehr ins Duartier sette ber Major sich nieber zu schreiben, seiner guten Schwester alles zu berichten und da war nichts natürlicher, als daß in seiner Darstelbung eine gewisse Exaltation sich hervorthat, wie er sie selbst empfand, die aber durch bas Einreben seines von Zeit zu Zeit störenden Sohns noch mehr gesteigert wurde.

Auf die Baronin machte dieser Brief einen sehr gemischen Eindrud; benn wenn auch ber Umftand, wodurch die Berbindung bes Bruders mit Silarien befördert und beschleunigt werden fonnte, geeignet war, sie gang zusrieden zu ftellen, so wollte ihr doch die sichone Bittwe nicht gefallen, ohne daß sie sich deswegen Rechenschaft zu geben gedacht hatte. Wir machen bei dieser Gelegenheit folgende Bemerkung.

und einige Stellen mit Lebhaftigkeit ans dem Gebächtniß vorgetragen und und neugierig gemacht, den Zufammenhang zu feben." Als nun der Bater abermals ter einander zu gut, um sich einer folchen ausschließtische Leiene des Sohns zuruckehren und blefe hervorheben wollte, ließen es die Damen nicht gelten, indem sie es für eine offendare Ausstucht ansprachen, um
die Erfüllung ihrer Bünsche indtrect abzulehnen. Er

dam nicht los die er undewunden versprochen hatte, das beit wahrnehmen kann; dahingegen der Käuser immer

mit einer Art Unfdulb bereintritt, er bebarf ber Baare, will und wünscht fie und verfteht gar felten fie mit Renner-Augen zu betrachten. Jener weiß recht gut was er giebt, diefer nicht immer was er empfungt. Aber ce ift einmal im menfolichen Leben und Umgang nicht au anbern, ja fo loblich als nothwenbig, benn alles Begehren und Freien, alles Raufen und Taufden beruht barauf.

In Gefolge foldes Empfinbene mehr ale Betrachtens fonnte bie Baroneffe meber mit ber Leibenfcafi bes Cohns noch mit ber gunftigen Schilberung bes Batere völlig gufrieben fein; fle fanb fich überrafcht von ber gludlichen Benbung ber Sache, boch ließ eine Ahnung wegen boppelter Ungleichheit bes Alters fich nicht abmeifen. Silarie ift ihr ju jung für ben Bruber, bie Bittme für ben Sohn nicht jung genug; inbeffen hat bie Sache ihren Gang genommen, ber nicht aufguhalten zu fein fcheint. Gin frommer Bunfch, baf alles gut geben moge, flieg mit einem leifen Geufger empor. Um ihr Berg ju erleichtern nahm fle bie Feber und fdrieb an jene menfchentennenbe Freundin, inbem fle nach einem geschichtlichen Gingang alfo fortfibr.

"Die Art biefer jungen verführerischen Bittwe ift mir nicht unbefaunt; weiblichen Umgang fcheint fle abgulebnen und nur eine Frau um fich ju leiben, bie ibr feinen Eintrag thut, ihr fchmeldelt und wenn ihre flummen Borguge fich nicht Mar genng barthaten, fie noch mit Worten und geschidter Behandlung ber Aufmerksamleit zu empfehlen weiß. Buschauer, Theilnebmer an einer folden Reprafentation muffen Danner fein, baber entfteht bie Rothwenbigfeit fie anzuziehen, fie festauhalten. Ich bente nichte lebles von ber fco-nen Frau, fie fceint anftanbig und behutsam genug, aber eine folche lufterne Eitelfeit opfert ben Umftanben auch wohl etwas auf und, mas ich fur bas Schlimmfte halte, nicht alles ift reflectirt und vorfaplich, ein gemiffee gludliches Raturell leitet und beidutt fie, und nichts ift geführlicher an fo einer gebornen Rofette als eine aus ber Unfculb entfpringenbe Bermegenheit."

Der Major, nunmehr auf ben Gutern angelangt, wibmete Tag und Stunbe ber Befichtigung und Un-Er fand fich in bem Falle ju bemerten, terludung. bağ ein richtiger, wohlgefaßter hauptgebante in ber Musführung mannichfaltigen Binberniffen und bem Durchfreugen fo vieler Bufalligfeiten unterworfen ift, in bem Grabe, bag ber erfte Begriff beinahe verfcwinbet und für Augenblide gang und gar unterzugeben fcheint, bis mitten in allen Bermirrungen bem Beifte bie Moalichfeit eines Gelingens fich wieber barftellt, wenn wir bie Beit als ben beften Alliirten einer unbeflegbaren Ausbauer une bie Band bieten feben.

Und fo mare benn auch hier ber traurige Anblid fconer, aufehnlicher, vernachlaffigter Befigungen burch bas verftanbige Bemerten einfichtiger Defonomen ju einem troftlofen Buftaube geworben, batte man nicht jugleich varausgefeben, bag eine Reihe von Jahren, mit Berftanb und Redlichfeit benutt, hinreichend fein merbe, bas Abgeftorbene ju beleben unb bas Stodenbe in Umtrieb zu verfeten, um gulett burch Orbnung und Thatigfeit feinen Zweit ju erreichen.

Der bebagliche Obermarfchall war angelangt und gwar mit einem ernften Abvocaten, bech gab biefer bem Major weniger Beforgniffe als jener, ber gu ben Denfchen geborte, bie feine Bwede baben, ober, wenn fie einen vor fich sehen, bie Mittel bagu ablehnen. Ein täglich und flundliches Bebagen mar ibm bas uner-

bern warb es ibm enblich eruft, feine Glaubiger los au werben, bie Guterlaft abjufchutteln, bie Unorbnung feines Bauswefens in Regel gu feben, eines anftanbigen geficherten Gintommens ohne Gorge ju genießen, bagegen aber auch nicht bas Geringfte von ben bieberigen Brauchlichfeiten fahren gu laffen.

Im Gangen geftanb er Mues ein, mas bie Gefdmifter in ben ungetrubten Befit ber Guter befonbere auch bes Dauptgutes fegen follte, aber auf einen gewiffen benachbarten Pavillon, in welchem er alle Jahr auf feinen Geburtstag bie alteften Freunde und bie neueften Befannten einlub, ferner auf ben baran gelegenen Biergarten, ber folden mit bem hauptgebaube verbanb, wollte er bie Anspruche nicht vollig aufgeben. Die Meublen alle sollten in bem Lufthaufe bleiben, bie Rupferstiche an ben Banben, fo wie auch bie Frudte ber Spaliere ibm verfichert merben. Pfirfiche und Erbbeeren von ben ausgesuchteften Gorten, Birnen und Aepfel groß und schmadhaft, befonbere aber eine gewiffe Gorte grauer fleiner Mepfel, bie er feit vielen Jahren ber Fürftin Wittme gu verehren gewohnt mar, follten ihm treulich geliefert fein. hieran fcoloffen fich anbere Bebingungen, wenig bebeutenb, aber bem Sausherrn, Dachtern, Bermaltern, Gartnern ungemein befchwerlich.

Der Obermaricall war übrigens von bem beften humor; benn ba er ben Gebanten nicht fahren ließ, bağ Mues nach feinen Bunfchen, wie es ihm fein leichtee Temperament vorgespiegelt hatte, fic endlich ein-richten wurde, so forgte er für eine gute Tafel, machte fich einige Stunben auf einer mubelofen Jagb bie nothige Bewegung, erzählte Geschichten auf Geschichten und zeigte burchaus bas beiterfte Geficht; auch foieb er auf gleiche Beife, bantte bem Dajor gum fconften, baß er fo bruberlich verfahren; verlangte noch etwas Gelb, ließ bie fleinen vorrathigen grauen Golbapfel, welche biefes Sahr befonbere mohl gerathen waren, forgfältig einpaden und fubr mit biefem Schap, ben er als eine willfommene Berehrung ber Fürftin gu überreichen gebachte, nach ihrem Bittwenfin, wo er benn auch gnabig und freundlich empfungen warb.

Der Major an feiner Geite blieb mit gang entgegengefesten Gefühlen jurud und mare an ben Berfdranfungen, bie er vor fich fant, faft verzweifelt, mare ibm nicht bas Gefühl ju Gulfe gefommen, bas einen thatigen Mann freudig aufrichtet, wenn er bas Bermorrene ju lofen, bas Entworrene ju genießen hoffen barf. Gudlicherweise mar ber Abwrat ein rechtlicher

Dann, ber, weil er fonft viel gu thun hatte, biefe Ungelegenheit balb beenbigte. Eben fo gludlich foling fic ein Rammerbiener bee Obermaricalle bingu, ber gegen mäßige Bebingungen in bem Gefcaft mitanwirfen verfprach, woburch man einem gebeihlichen Abichluß entgegen feben burfte. Go angenehm aber auch biefes war, fo fühlte boch ber Major als ein rechtlicher Mann im bin- und Bieberwirten bei biefer Angelegenheit, es beburfe gar manches Unreinen, um ins Reine gu

Wie aber ben Frauen ber Augenblid, mo ihre biober unbeftrittene Schonbeit zweifelhaft werben will, bochft peinlich ift, fo wird ben Mannern in gewiffen Jahren, obgleich noch im völligen Bigor, bas leifefte Gefühl einer ungulanglichen Rraft außerft unangenehm, ja gewissermaßen angstlich.

Ein anberer eintretenber Umftanb jeboch, ber ibn hatte beunruhigen follen, verhalf ibm gu ber beften Laune. Gein fremetifder Rammerbiener, ber ihn auch bei biefer Landpartie nicht verlaffen hatte, fcbien einige Beit ber einen anbern Weg einzuschlagen, wogn ihn frubes Auffiehn bes Dajors, tagliches Ausreiten unb läßliche Bedurfniß feines Lebens. Rach langem Bau- Umbergeben beffelben, fo wie ber Butritt mancher Be-

fcaftigten, anch bei ber Gegenwart bee Dbermarfcalls mehrerer Geschäftelofen, ju nothigen fchien. Dit allen Rleinigfeiten, bie nur bie Sorgfalt eines Mimen ju be fcaftigen bas Recht hatten, ließ er ben Dajor icon einige Beit verfcont, aber befto ftrenger hielt er auf einige Sauptpunfte, welche bisher burch ein geringeres Socus Pocus waren verfchleiert gewefen. Alles was nicht nur ben Schein ber Gefundheit bezweden, fonbern mas bie Gefundheit felbft aufrecht erhalten follte, marb eingefcarft, befonbere aber Daag in Allem und Abmedifelung nach ben Bortommenheiten, Gorgfalt fobann für Baut und Baare, für Augenbraunen und Babne, für Banbe und Ragel, für beren gierlichfte Form und fchicklichfte Lange ber Biffenbe icon langer geforgt hatte. Dabei murbe Mäßigung aber und abermals in Allem, was ben Menfchen aus feinem Gleichgewicht su bringen pflegt, bringend anempfohlen, worauf benn biefer Schonheite-Erhaltungelehrer fich feinen Abichieb erbat, weil er feinem herrn nichts mehr nute fei. Inbeg tonnte man benten, bag er fich boch wohl wieber gu feinem vorigen Patron jurudwunschen mochte, um bin mannichfaltigen Bergnugungen eines theatralifden Bebene fernerbin fich ergeben gu fonnen.

Und wirflich that es bem. Major fehr wohl wieber sich sichst gegeben zu fein. Der verftäubige Mann braucht sich nur zu mäßigen, so ist er auch glücklich. Er wochte sich der herkommlichen Bewegung des Aritens, der Jagd und was sich daran knüpft, wieder mit Freibeit bedienen, die Gestalt hilariens trat in solchen einfamen Momenten wieder freudig hervor und er fägte sich in den Zustand des Bräutigans, vielleicht bes anmutigigsten, der uns in dem gesitteten Kreise bes Lebens

gegönnt ift.

Bei einer Pause bes Geschäfts, die ihm einige Freibeit ließ, eilte er auf sein Gut, wo er des Bersprechens
eingebent, das er an die schöne Mittwe gethan und das
ihm nicht aus bem Sinne gefommen war, seine Gebichte vorsuchte, die in guter Ordnung verwahrt lagen; zu gleicher Zeit kamen ihm manche Gebent- und Erinnerungsbücher, Auszige beim Lesen alter und neuer Schristeller enthaltend, wieder zur Sand. Bei seiner Borliebe für Horaz und die Römischen Dichter war bas
Reiste daber, und es siel ihm auf, daß die Stellen größtenthells Bedauern vergangener Zeit, vorübergeschwunbener Zustände und Eupfindungen andeuteten. Statt
vieler rüden wir die einzige Stelle hier ein:

Quae mens est hodie, cur eadem non puero fuit? Vel cur his animis incolumes non redeunt genue!

Whe if heat mir bod ju Muthe!
So vergniglich und fo Kar!
Da bei frischem Anabenblute
Mt so will, so büfter war.
Doch wenn mich die Jabre zwaden,
Wie auch woblgemuth ich sei,
Dent' ich jene rothen Baden
Und ich wünsche sie berbei.

Nachdem unser Freund nun aus wohlgeerdneten Papieren das Jagdgedicht gar bald heransgesunden, erfreute er sich an der sorgsältigen Reinschrift, wie er sie vor Jahren mit lateinischen Lettern, groß Octav, zierlicht verfaßt hatte. Diese föstliche Briefiasche von bedeutender Größe nahm das Wert ganz bequem auf, und nicht leicht dat ein Autor sich ganz bequem auf, und nicht leicht dat ein Autor sich ganz bequem auf, und nicht leicht dat ein Autor sich ganz beduem den geschen. Einige Beilen dazu waren höchst norhenvolzi Prosalische aber kaum zulässig. Im Seckle des Ovid siel ihm wieder ein, und er glaubte sein duch eine postische Umschreidung, so wie damals durch eine prosalische, sich am besten aus der Sache zu ziehen. Sie dies:

Nec factas solum vestes spectare juvabat, Tum quoque dum fierent; tantus decor adfait arti. Bu Dentich:
3 of fab's in meifærliden Sanben,
Wie bent' ich gern ber foonen Zeit!
Sich erft entwickln, bann vollenben
Bu nie gefeb'ner Herrlichteit.
Hwar ich befth' es gegenwärtig,
Doch foll ich mir nur felbft geftebu:
3 ch wollt' es wäre noch nicht fertia,
Das Raden war boch gar zu fcon!

Mit biefem Uebertragenen war unfer Freund nur wenige Zeit zufrieben; er tabelte, baß er bas schönflectirte Berbum: dum flerent, in ein traurig abstractes Substantivum veränbert habe, und es verbroß ibn, bei allem Rachbenken bie Stelle boch nicht verbessern zu binnen. Run ward auf einmal seine Borliche zu ben alten Sprachen wieber lebenbig und ber Glanz bes Deutschen Parnasses, auf ben er boch auch im Stillen

hinaufitrebte, fchien ihm fich ju verbunteln.

Endlich aber, ba er biefes beitere Compliment mit bem Urterte unverglichen noch gang artig fant, unb glauben burfte, bag ein Frauenzimmer es gang mohl aufnehmen murbe, fo entstand eine zweite Bedentlichfeit: bag, ba man in Berfen nicht galant fein fann, obne verliebt zu fcheinen, er babei ale funfriger Schwiegervater eine wunderliche Rolle fpiele. Das Schlimmfte jeboch fiel ihm zulest ein: Jene Dvibischen Berfe merben von Arachnen gefagt, einer eben fo gefchidten ale bubidhen und gierlichen Beberin. Burbe nun aber biefe burch bie neibifche Minerva in eine Spinne verwanbelt, fo war es gefährlich, eine fcone Frau mit einer Spinne, wenn auch nur von Gerne verglichen, im Mittelpunfte eines ausgebreiteten Repes fdweben gu feben. Ronnte man fich boch unter ber geiftreichen Gefellichaft, welche unfere Dame umgab, einen Gelehrten benfen, welcher biefe Rachbilbung ausgewittert batte. Bie fich nun ber Freund aus einer folden Berlegenbeit gezogen, ift une felbft unbefannt geblieben, unb wir muffen biefen Gall unter biejenigen rechnen, über welche bie Dufen auch wohl einen Schleier gu werfen fich bie Schlauheit erlauben. Genug, bas Jagbgebicht felbft marb abgefenbet, von welchem wir jeboch einige Borte nachzubringen haben.

Der Leser besselben belustigt sich an ber entschiebenen Jagbliebhaberei und Allem, was sie begünstigen mag; erfreulich ist der Jahredzeitenwechtet, der sie mannigfaltig aufrust und anregt. Die Eigenheiten sammtlicher Geschöpfe, benen man nachstrebt, die man zu erlegen gesinnt ist, die verschiedenen Charastere der Jäger, die sich dieser Luft, dieser Rüde hingeben, die Bufälligkeiten, wie sie befordern oder beschädigen: Alles war, besonders was auf das Gestlagel Bezug batte, mit der besten Laune dargestellt und mit großer Eigen-

thumlichfeit behandelt.

Bon ber Auerhahn-Balg bis zum zweiten Schnepfenftrich und von ba bis zur Rabenhutte war nichts verfaumt, Alles wohl gefehen, flar aufgenommen, leibenschaftlich verfolgt, leicht und scherzhaft, oft ironisch bar-

geftellt.

Jencs elegische Thema klang jedoch durch das Ganze durch; es war mehr als Abschied von biesen Lebenstreuben verfaßt, wodurch es zwar einen gefühlvollen Anstrich des heiter Durchleiben gewann und sehr wohltig wirke, aber doch zulest, wie jene Sinnsprücke, nach dem Gemis ein gewisses, wie jene Sinnsprücke, nach dem Gemis ein gewisses kere empfinden ließ. War es das Umblättern bieser Vapiere oder sonst eingendickliches Risbestunden, der Ragior sübste sich nicht heiter gestimmt. Daß die Jahre, die zuerst eine schöne Gabe nach der andern dringen, sie alsdann nach und nach wieder entzieben, schien er auf dem Gehebenuntt, wo er sich besand, aus einmal ledbast zu sübsen. Eine versäumte Babereise, ein ohne Genuß verstrichener Gommer, Mangel an stätzer gewohner Bewe-

gung, Alles ließ ihn gewiffe forperliche Unbequemlich- ausgebreitet, was jur Ausftattung hilariens bisber teiten empfinden, die er für wirkliche Uebel nahm und fich ungebulbiger babei bewies, ale billig fein mochte.

Schon einige Monate waren bie fammtlichen Familienglieber ohne besondere Rachricht von einander geblieben; ber Major beschäftigte fich in ber Refibeng, ge-wiffe Einwilligungen und Beftatigungen feines Gefchafts abichlieflich gu negociiren; bie Baronin und Silarie richteten ihre Thatigfeit auf bie heiterfte reich-Lichste Ausstattung; ber Sohn, seiner Schönen mit Leibenichaft bienftpflichtig, fchien hieruber Alles ju vergeffen. Der Binter war angefommen und umgab alle lanblichen Wohnungen mit unerfreulichen Sturmregen und frubgeitigen Finfterniffen.

Wer heute burch eine buftere Novembernacht fich in ber Wegenb bes abeligen Schloffes verirrt hatte, unb bei bem fdmachen Lichte eines bebedten Monbes Metter, Wiefen, Baumgruppen, Bugel und Gebufche bufter bor fich liegen fabe, auf einmal aber bei einer fonellen Wenbung um eine Ede bie gang erleuchtete Fenflerreibe eines langen Gebanbes vor fich erblidte, er hatte gewiß geglaubt, eine festlich geschmudte Gesell-schaft bort angutreffen. Wie febr verwundert mußte er aber fein, von wenigen Bebienten erleuchtete Ereppen hinaufgeführt, nur brei Frauenzimmer, bie Baronin, Silarien und bas Rammermabden in bellen Bimmern zwifden flaren Banben, neben freundlichem Sausrath, burchaus erwärmt und behaglich, zu erbliden.

Da wir nun aber bie Baronin in einem festlichen Buftanbe ju überrafchen glauben, fo ift es nothwendig gu bemerten, bag biefe glangenbe Erleuchtung bier nicht ale außerorbentlich angufeben fei, fonbern gu ben Gigenheiten gehöre, welche bie Dame aus ihrem frühern Leben mit herübergebracht hatte. Als Tochter einer Oberhofmeisterin, bei hof erzogen, war sie gewohnt, ben Winter allen übrigen Jahredzeiten vorzugiehen und ben Mufwand einer fattlichen Erleuchtung jum Element aller ihrer Genuffe ju machen. Bwar an Bachefergen fehlte es niemals, aber einer ihrer alteften Diener hatte fo große Luft an Runftlichfeiten, bag nicht leicht eine neue Lampenart entbedt wurde, bie er im Schloffe bie und ba einzuführen nicht mare bemüht gewefen, wodurch benn awar bie Erbellung mitunter lebhaft gewann, aber auch wohl gelegentlich bie und ba eine partielle Finfterniß eintrat.

Die Baronin hatte ben Buftanb einer Bofbame burch Berbindung mit einem bebeutenben Gutobefiger und entschiedenen Landwirth aus Reigung und mobibebachtig vertaufcht, und ihr einfichtiger Bemabl batte, ba ihr bas Landliche anfangs nicht jufagte, mit Ginstimmung feiner Rachbarn, ja nach ben Anordmungen ber Regierung, bie Bege mehrere Meilen ringoumber fo gut bergestellt, bag bie nachbarlichen Berbinbungen nirgenbe in so gutem Stanbe gefunden wurden; boch war eigentlich bei biefer löblichen Anftalt bie Sauptabsicht, bağ bie Dame, besonbere gur guten Jahrezeit überall binrollen tonnte ; bagegen aber im Binter gern bauslich bei ihm verweilte, indem er burch Erleuchtung bie Racht bem Tag gleich zu machen wußte. Rach bem Tobe bes Gemable gab bie leibenschaftliche Gorge für ihre Tochter genugfame Befchaftigung, ber öftere Befuch bee Brubere bergliche Unterhaltung, und bie gewohnte Rlarheit ber Umgebung ein Behagen, bas einer mahren Befriedigung gleich fab.

Den heutigen Tag war jedoch biefe Erleuchtung recht am Plage; beun wir sehen in einem ber Bimmer eine Art von Chriftbescheerung aufgestellt, in bie Augen fallend und glangenb. Das fluge Rammermabchen batte ben Rammerbiener babin vermocht, bie Erleuch-

vorgearbeitet worben, eigentlich in ber liftigen Abfict mehr bas Feblenbe jur Sprache ju bringen, als basjenige ju erheben, mas fcon geleiftet mar. Alles Rothwendige fand fich, und zwar aus ben feinsten Stoffen und von ber zierlichsten Arbeit; auch an Willfürlichem mar fein Mangel, und boch mußte Ananette überall ba noch eine Lude anschaulich zu machen, wo man eben fo gut ben iconften Bufammenhang hatte finben tonnen. Benn nun alles Beißzeug, ftattlich ausgeframt, bie Augen blenbete, Leinwand, Muffelin und alle bie jarteren Stoffe ber Art, wie fle auch Ramen haben mogen, genugsames Licht umber marfen, so fehlte boch alles bunte Seibene, mit beffen Antauf man weislich gogerte, weil man bei febr veranberlicher Dobe bas Allerneuefte als Gipfel und Abiding bingufugen wollte.

Rach biefem beiterften Anschauen fchritten fle wieber gu ihrer gewöhnlichen, obgleich mannichfaltigen Abenbunterhaltung. Die Baronin, bie recht gut erfannte, mas ein junges Frauenzimmer, wobin bas Schidfal fie auch führen mochte, bei einem gludlichen Aeugern auch von innen heraus anmuthig und ihre Gegenivart munichenswerth macht, hatte in biefem lanblichen Buftande fo viele abmedfelnbe und bilbenbe Unterhaltungen einzuleiten gewußt, baß Bilarie bei ihrer großen Jugend icon überall zu Daufe fcbien, bei feinem Gefprach fich fremb erwies und boch babei ihren Jahren vollig gemäß fich erzeigte. Wie bieß geleiftet werben fonnte gu entwideln, murbe gu meitlaufig fein ; genug biefer Abend war auch ein Mufterbilb bes bisberigen Lebens. Ein geiftreiches Lefen, ein anmuthiges Dianofpiel, ein lieblicher Gefang jog fich burch bie Stunben burch, zwar wie fonft, gefällig und regelmäßig, aber boch mit Bebeutung; man hatte einen Dritten im Sinne, einen geliebten verehrten Mann, bem man biefes und fo manches Anbere gum freundlichften Empfang Ce mar ein brautliches Gefühl, bas nicht vorübte. nur Silarien mit ben füßeften Empfindungen belebte, bie Mutter mit feinem Ginne nahm ihren reinen Theil baran und felbft Ananette, fonft nur flug und thatig, mußte fich gewiffen entfernten hoffnungen bingeben, bie ihr einen abwesenben Freund als gurudfehrent, als gegenwartig vorfpiegelten. Auf biefe Beife hatten fich bie Empfinbungen aller brei in ihrer Art liebenemurbigen Frauen mit ber fie umgebenben Rlarheit, mit einer mobithatigen Barme, mit bem behaglichften Buftanbe ine Gleiche geftellt.

### Fünftes Capitel.

Beftiges Dochen und Rufen an bem außerften Thor, Bortwechsel brobenber und forbernber Stimmen, Licht und Fadelichein im bofe, unterbrachen ben garten Gefang. Aber gebampft mar ber Larm, ehe man beffen Urfache erfahren hatte; boch ruhig marb es nicht, auf ber Treppe Geraufch und lebhaftes Sin- und herfprechen berauftommenber Manner. Die Thure fprang auf ohne Melbung, bie Frauen entfehten fich. Flavio flurgte herein in ichauberhafter Geftalt, verworrenen Bauptes, auf bem bie Baare theils borftig ftarrten, theils vom Regen burchnaft nieberbingen; gerfesten Rleibes wie eines ber burd Dorn und Didict burd-gefturmt, graulich beschmust, ale burd Schlamm unb Sumpf berangewabet.

"Dein Bater!" rief er aus, "wo ift mein Bater !" Die Frauen fanben befturgt; ber alte Jager, fein frubfter Diener und liebevollfter Pfleger mit ihm eintretend, rief ibm qu: "Der Bater ift nicht hier, befanftigen Sie fich; bier ift Tante, bier ift Richte, schen Gie tung ju fleigern und babei alles jufammengelegt und bin!" - "Richt bier, nun fo lagt mich weg ibn ju fu-

den, er allein foll's boren, bann will ich fterben. Laft Geftalt zu verwandeln, tod mit beigen Thranen virmich von ben Lichtern weg, von bem Tag, er blenbet barg er fein Antlip ind Riffen.

mid, er vernichtet mich."

Der Sausarzt trat ein, ergriff feine Sanb, vorfichtig ben Puls fuhlenb, mehrere Bebiente ftanben angfilich umber. - "Was foll ich auf biefen Teppichen, ich verberbe fie, ich gerftore fie; mein Unglud trauft auf fie berunter, mein verworfenes Befdid befubelt fie." Er brangte fich gegen bie Thure, man benupte bad Beftreben um ihn wegguführen und in bas entfernte Gaftgimmer gu bringen, bas ber Bater gu bewohnen pflegte. Mutter und Tochter ftanben erftarrt, fle hatten Oreft gefeben von Furien verfolgt, nicht burd Runft verebelt, in graulicher wiberwartiger Wirflichfeit, bie im Contraft mit einer behaglichen Glanzwohnung im flarften faben bie Frauen fich an und jebe glaubte in ben Augen ber anbern bas Schredbilb gu feben, bas fich fo tief in bie ihrigen eingeprägt hatte.

Mit halber Besonnenheit senbete barauf bie Baronin Bebienten auf Bebienten fich ju erfunbigen. Gie erfuhren ju einiger Berubigung, bag man ihn austleibe, trodne, beforge, halb gegenwärtig halb unbewußt laffe er alles geschehen. Wieberholtes Anfragen wurde gur

Gebulb verwiefen.

Enblich vernahmen bie beangfligten Frauen, man babe ihm gur Aber gelaffen und fonft alles Befanftigenbe möglichft angewenbet; er fet gur Rube gebracht,

man hoffe Schlaf.

Mitternacht fam heran, bie Baronin verlangte wenn er folafe ihn ju feben, ber Argt wiberftanb, ber Argt gab nach; Silarie brangte fich mit ber Mutter herein. Das Bimmer war buntel, nur eine Rerge bammerte binter bem grunen Schirm, man fab wenig, man borte nichte; bie Mutter naberte fic bem Bette, Silarie febnfuchtevoll ergriff bas Licht und beleuchtete ben Schlafenben. Go lag er abgewenbet, aber ein hochft gierliches Ohr, eine volle Bange, jeht bläflich, schienen unter ben schon wieber sich trausenben Loden auf bas anmuthigste bervor, eine rubenbe Sand und ihre langliden gartfraftigen Finger jogen ben unfteten Blid an. Silarie leife athmend glaubte felbft einen leifen Athem gu vernehmen, fic naberte bie Rerge, wie Pfpche in Gefahr bie beilfamfte Rube gu ftoren. Der Argt nahm bie Rerge weg und leuchtete ben Frauen nach ihren Bimmern.

Wie biese guten, alles Antheils würdigen Personen ihre nachtlichen Stunden jugebracht, ift und ein Bebeimniß geblieben; ben anbern Morgen aber von fruh an zeigten fich beibe bochft ungebulbig. Des Anfragens war fein Enbe, ber Bunfch ben Leibenben ju feben gen, boch bei biefem Berfuch fomeichelten Abothmus befcheiben boch bringenb, nur gegen Mittag erlaubte ber

Arat einen furgen Beluch.

Die Baronin trat bingu, Flavio reichte bie Banb - "Berzeihung, liebste Tante, einige Gebulb, vielleicht nicht lange" - Bilarie trat hervor, auch ihr gab er bie Rechte - "Gegrußt, liebe Schwefter" fuhr ihr burche Berg, er ließ nicht los, fie faben einan-ber an, bas berrlichfte Paar contraftirenb im ichonften Sinne. Des Junglings fdwarze funtelnbe Augen ftimmten gu ben buftern verwirrten Loden; bagegen fanb fle icheinbar himmlisch in Rube, boch gu bem erfoutternben Begebniß gefellte fic nun bie ahnungevolle Gegenwart. Die Benennung Schwester! — ihr Aller- nach wieder einen heitern Tag, einen freien Boden zu tunerstes war ausgeregt. Die Baronin sprach : "wie gewinnen, und vielleicht ist es und vergönnt den gangebt es, lieber Resse "— "ganz leidlich, aber man bebet mich übel" — "wie so ?" — "da haben sie mir Genug einige Zeit verstrich in. solcher Beschäftigung Biut gelassen, das ist grausam, sie haben es wegge- böchst augenehm; ein rubiges Wiederschen berreitete alles, alles ihr" - Dit biefen Worten fchien fich feine ten gebachte.

Silariens Miene zeigte ber Mutter einen furchtbaren Ansbrud, es war als wenn bas liebe Rinb bie Pforten ber bolle vor fich eröffnet fabe, jum erftenmal ein Ungeheures erblidte und für enig. Rafd, leibenfcaftlich eilte fie burch ben Gaal, warf fich im letten Cabinet auf ben Copha, die Mutter folgte und fragte was fie leiber fcon begriff. Silarie wundersam auf-blidend rief: "Das Blut, bas Blut, es gebort alles ibr, alles ihr und fie ift es nicht werth. Der Unglude felige! ber Arme!" Mit biefen Worten erleichterte ber bitterfte Thranenftrom bas bebrangte Berg

Wer unternahme es wohl bie aus bem Borbergeben-Rergenfdimmer nur befto fürchterlicher foien. Erftarrt ben fich entwidelnben Buftanbe gu enthullen, an ben Lag zu bringen, bas innere aus biefer erften Bufammentunft ben Frauen erwachsenbe Unbeil ? Auch bemt Leibenben war fie böchst schädlich, so behauptete wenigftens ber Argt, ber gwar oft genug gu berichten und gut troften tam, aber fich boch verpflichtet fublte, alles weitere Annabern gu verbieten. Dabei fanb er auch eine willige Rachgiebigfeit, bie Tochter magte nicht ju verlangen, was bie Mutter nicht jugegeben batte, unb fo geborchte man bem Gebot bes verftanbigen Mannes. Dagegen brachte er aber bie beruhigenbe Rachricht, Flavio habe Schreibzeug verlangt, auch Giniges aufgezeichnet, es aber fogleich meben fich im Bette verftedt. Run gefellte fich Reugierbe ju ber übrigen Unrube unb Ungebulb, es waren peinliche Stunden. Rach einiger Beit brachte er jeboch ein Blattchen von fconer freier Band, obgleich mit Baft gefchrieben, es enthielt folgenbe Beilen:

Ein Bunber ift ber arme Menich geboren, In Bunbern ift ber irre Menich berloren, Nach welcher buntlen, fower entbetten Schwelle Durchtappen pfablos ungewiffe Schritte? Dann in lebenbigem himmelsglanz und Mitte Gewahr', empfind' ich Racht und Tob und Hölle.

hier nun tonnte bie eble Dichtfunft abermale ihre heilenden Krafte erweisen. Innig verschmolzen mit Rufit beilt fie alle Seelenleiben aus bem Grunbe, inbem fie folche gewaltig anregt, hervorruft und in auflofenben Schmerzen verftuchtigt. Der Argt hatte fic überzeugt, bag ber Jungling balb wieber berguftellen fei, forperlich gefund werbe er fonell fich wieber froh fublen, wenn bie auf feinem Geift lastenbe Leibenschaft ju beben ober gu linbern mare. Bilarie fann auf Erwieberung; fie fag am Flügel und verfuchte bie Beilen bes Leibenben mit Melobie ju begleiten. Es gelang ihr nicht, in ihrer Seele klang nichts zu fo tiefen Somerund Reim fich bergeftalt an ihre Gefinnungen an, baf fie jenem Gebicht mit linbernber Beiterfeit entgegnete, indem fie fich Beit nahm folgende Stroppe auszubilben und absurunben :

Bift noch so tief in Schmerz und Onal verforen, Go bleibft du boch gum Jugendglud geboren; Ermanne bich zu raich gesundem Schritte, Komm in der Freundschaft himmelsglanz und helle, Empfinde bich in treuer Guten Witte, Da fprieße dir des Lebens heit're Quede.

Der argiliche Sandfreund übernahm bie Boticaft, fle gelang, fcon erwiberte ber Jungling gemäßigt; Bilarie fuhr milbernb fort und fe febien man nach unb fcaft, bas ift frech : es gebort ja nicht mein, es gebort fich vor, bas ber Erst nicht langerrals nothig zu verfpa-

legen alter Papiere fich beschäftigt, und biefe bem gegenwartigen Buftanbe gang angemeffene Unterhaltung wirfte gar wunberfam auf ben erregten Beift. Gie fah manche Jahre ihres Lebens gurud, fcwere brobenbe Leiben waren vorüber gegangen, beren Betrachtung ben Duth für ben Moment fraftigte; besonbere rubrte fie bie Erinnerung an ein icones Berhaltniß zu Mata-rien und zwar in bebenflichen Buftanben. Die Gerrlichfeit jener einzigen Frau marb ihr wieber vor bie Seele gebracht und fogleich ber Entichluß gefaßt, fich auch biesmal an fie gu wenben: benn gu wem fonft batte fie ihre gegenwartigen Gefühle richten, wem fonft Rurcht und hoffnung offen betennen follen?

Bei bem Aufraumen fant fie aber auch unter anbern bes Brubers Miniatur-Portrait und mußte über bie Aehnlichkeit mit bem Sohne lachelnb feufgen. Di-Igrie überrafchte fle in biefem Augenblid, bemachtigte fich bes Bilbes und auch fie ward von jener Achnlich-

feit wunberfam betroffen.

So verging einige Beit, endlich mit Bergunftigung bes Argtes und in feinem Geleite trat Flavio angemelbet jum Frühftud berein. Die Frauen hatten fich vor biefer erften Erfceinung gefürchtet. Wie aber gar oft in bebeutenben, ja foredlichen Momenten etwas heiter auch wohl lächerlich fich zu ereignen pflegt, fo gludte es auch bier. Der Gobn fam vollig in bee Batere Rleibern; benn ba von feinem Angug nichts zu brauchen war, fo hatte man fich ber Felb- unb Bausgarberobe bes Majore bebient, bie er, ju bequemem Jagb- unb Kamilienleben, bei ber Schwester in Bermabrung ließ. Die Baronin lachelte und nahm fich jufammen; Bilarie war, fie mußte nicht wie, betroffen, genng, fie menbete bas Geficht meg und bem jungen Manne wollte in biefem Augenlid meber ein herzliches Wort von ben Lippen noch eine Phrafe gluden. Um nun fammtlicher Gefellichaft aus ber Berlegenheit ju helfen, begann ber Argt eine Bergleichung beiber Weftalten. Der Bater fei etmas größer, hich es, und beshalb ber Rod etmas ju lang; biefer fei etwas breiter, beshalb ber Rod über bie Schulter ju eng. Beibe Digverhaltniffe gaben biefer Dasferabe ein fomifches Anfeben.

Durch biefe Gingelnheiten jeboch fam man über bas Bebenfliche bee Mugenblide binaus. Rur Silarien freilich blieb bie Mehnlichfeit bes jugenblichen Baterbilbes mit ber frifden Lebensgegenwart bes Cohnes

nnheimlich, ja bebrangenb.

Run aber munichten wir wohl ben nachften Beitverlauf von einer garten Frauenhand umftanblich gefchilbert ju feben, ba wir nach eigener Art und Weife uns nur mit bem Allgemeinsten befaffen burfen. Sier muß benn nun von bem Ginfluß ber Dichtfunft abermale bie Rebe fein.

Ein gewiffes Talent fonnte man unferm Alavio nicht absprechen, es bedurfte jeboch nur gu fehr eines leibenfcaftlich finnlichen Anlaffes, wenn etwas Borgugliches gelingen follte ; bedwegen benn auch faft alle Bebichte, jener unwiberftehlichen Frau gewibmet, bochft einbringenb und lobenewerth erfchienen, und nun einer gegenwärtigen höchst liebenswürdigen Schönen, mit enthuflaftifchem Ansbrud vorgelefen, nicht geringe Wirfung bervorbringen mußten.

Ein Frauenzimmer, bas eine anbere leibenschaftlich geliebt fieht, bequemt fich gern ju ber Rolle einer Bertrauten; fie begt ein beimlich, taum bewußtes Gefühl, bağ es nicht unangenehm fein mußte, fich an bie Stelle ber Angebeteten leife gehoben ju feben. Auch ging bie Unterhaltung immer mehr und mehr ind Bebeutenbe. Bechfelgebichte, wie fle ber Liebenbe gern verfaßt, weil

Anbessen batte bie Baronin mit Orbnen und Aurecht- balb und balb kann erwidern lassen, was er wünscht und mas er aus ihrem iconen Munbe gu boren taum erwarten burfte. Dergleichen murben mit Silarien auch mechfelemeife gelefen, und gmar, ba es nur aus ber einen Sanbidrift geschab, in welche man beiber-feits, um zu rechter Beit einzufallen, hineinschauen unb ju biefem 3med jebes bas Banbden anfaffen mußte, fo fanb fich, bag man, nabe figend, nach und nach Der-fon an Derfon, Sand an Sand immer naber rudte, und bie Gelente fich gang natürlich gulest im Berborgenen berührten.

Aber bei biefen foonen Berhaltniffen, unter folden barans entfpringenben, allerliebften Annehmlichfeiten, fühlte Flavio eine fcmergliche Gorge, Die er fcblecht verbarg und, immerfort nach ber Anfunft feines Batere fich febnend, gu bemerten gab, bag er biefem bas Bichtigfte ju vertrauen habe. Diefes Geheimniß in-beg mare, bei einigem Rachbenten, nicht fcmer zu errathen gewesen. Jene reigenbe Frau mochte in einem bewegten, von bem gubringlichen Jungling bervorgerufenen Momente, ben Ungludlichen entschieben abgewiesen und bie bieber hartmadig behauptete Soffnung aufgehoben und gerfiort haben. Gine Scene, wie bies jugegangen, magten wir nicht ju fdilbern, aus Furcht, hier mochte und bie jugenbliche Gluth ermangein. Benug, er war fo wenig bei fich felbft, bag er fich eiligft aus ber Garnifon ohne Urlaub entfernte, unb. um feinen Bater aufzusuchen, burch Racht, Sturm und Regen nach bem Lanbgut feiner Tante verzweifeinb gu gelangen trachtete, wie wir ihn auch vor Rurgem haben ankommen feben. Die Folgen eines folden Schrittes fielen ihm nun bei Rudfehr nuchterner Gebanten lebhaft auf, und er wußte, ba ber Bater immer langer ausblieb und er bie einzige mögliche Bermittlung entbebren follte, fich weber ju faffen noch ju retten.

Bie erstaunt und betroffen war er beshalb, als ihm ein Brief feines Obriften eingebanbigt murbe, beffen befanntes Siegel er mit Baubern und Bangigfeit auflöf'te, ber aber nach ben freundlichften Worten bamit enbigte, bag ber ihm ertheilte Urlaub noch um einen

Monat follte verlängert werben.

So unerflarlich nun auch biefe Gunft fcbien, fo marb er boch baburch von einer Laft befreit, Die fein Gemuth faft angftlicher ale bie verfdmabte Liebe felbft gu brutfen begann. Er fühlte nun gang bas Glud, bei feinen liebenemurbigen Bermanbten fo mohl aufgehoben gu fein; er burfte fic ber Begenwart Silariens erfrenen und mar nach Rurgem in allen feinen angenehm-gefelligen Gigenfchaften wieber bergeftellt, bie ihn ber iconen Wittme felbft fowohl ale ihrer Umgebung auf eine Beit lang nothwendig gemacht hatten, und nur burch eine peremtorische Forberung ihrer Sand für immer verfinftert worben.

In folder Stimmung konnte man die Ankunft bes Batere gar mohl erwarten; auch murben fie burch eintretenbe Naturereigniffe gu einer thatigen Lebensweise aufgeregt. Das anhaltenbe Regenwetter, bas fie bisber in bem Schloß gusammenhielt, hatte überall, in großen Waffermaffen nicbergebend, Fluß um Fluß angeschwellt; es waren Damme gebrochen und bie Begend unter bem Schloffe lag als ein blanker See, aus welchem bie Dorfichaften, Deierhofe, größere und fletnere Befithumer, zwar auf bugeln gelegen, boch immer nur infelartig bervorfchauten.

Auf folche zwar feltene, aber benfbare Falle mar man eingerichtet; bie Sausfrau befahl und bie Diener führten aus. Rach ber erften allgemeinften Beihülfe warb Brob gebaden, Stiere wurden gefclachtet, Fifcherfabne fuhren bin und ber, Bulfe und Borforge nach allen er fich von feiner Schonen, wenn auch nur bescheiben, Enben bin verbreitenb. Alles fugte fich foon und gut,

aufgenommen, nur an Einem Orte wollte man ben austheilenben Gemeinbevorftebern nicht trauen; Flavio übernahm bas Gefcaft und fuhr mit einem wohlbelabenen Rahn eilig und gludlich jur Stelle. Das einfache Beichaft, einfach behandelt, gelang jum beften; auch entlebigte fich, weiterfahrenb, unfer Jungling eines Auftrage, ben ihm bilarie beim Scheiben gegeben. Gerabe in ben Beitpuntt biefer Ungludetage mar bie Rieberfunft einer Fran gefallen, für bie fich bas foone Rind befonders intereffirte. Flavio fand bie Bodinerin und brachte allgemeinen und biefen befonbern Danf mit nach Saufe. Dabei fonnte es nun an mancherlei Ergablungen nicht fehlen. Bar auch niemanb umgetommen, fo batte man von wunberbaren Rettungen, von feltfamen, fcerghaften, ja lacherlichen Greigniffen viel ju fprechen; manche nothgebrungene Buftanbe murben intereffant beschrieben. Genug, Silarie empfanb auf einmal ein unwiberstehliches Berlangen, gleichfalls eine Fahrt zu unternehmen, Die Wochnerin zu begrußen, gu beschenfen und einige beitere Stunben gu verleben.

Rach einigem Biberftand ber guten Dutter flegte enblich ber freudige Wille Bilariens biefes Abenteuer gu besteben, und wir wollen gern befennen, in bem Laufe wie biese Begebenheiten und befannt geworben, einigermaßen beforgt gewefen ju fein, es moge bier einige Gefahr obidweben, ein Stranben, ein Umidlagen bes Rahns, Lebensgefahr ber Schonen, fühne Rettung von Seiten bes Junglings, um bas lofe gefnupfte Band noch fefter gu gieben. Aber von allem biefem mar nicht bie Rebe, bie Fahrt lief gludlich ab, bie Bochnerin marb befucht und befdenft; bie Befellichaft bes Arztes blieb nicht ohne gute Wirfung und wenn hier und ba ein fleiner Anftof fich hervorthat, wenn ber Anfcein eines gefährlichen. Momente bie Fortrubernben git beunruhigen fcbien, fo enbete foldes nur mit nedenbem Schers, bag eine bem anbern eine angfiliche Diene, eine größere Verlegenheit, eine furchtsame Gebarbe wollte abgemerkt haben. Inbessen war bas wechselsei-tige Vertrauen bebeutenb gewachsen; die Gewohnheit fich gu feben und unter allen Umftanben gufammen gu fein, batte fich verftarft und bie gefahrliche Stellung, wo Bermanbtichaft und Reigung jum wechfelfeitigen Annahern und Festhalten fich berechtigt glauben, warb immer bebenflicher.

Anmuthig follten fie jeboch auf folden Liebeswegen immer weiter und weiter verlodt werben. Der bimmel flarte fich auf, eine gewaltige Ralte ber Jahreszeit gemaß, trat ein, bie Wasser gefroren ehe fle verlaufen tonnten. Da veranberte fic bas Schauspiel ber Welt vor allen Augen auf einmal; was burch Fluthen erft getrennt mar, bing nunmehr burch befestigten Boben gufammen, und alfobalb that fich als ermunichte Bermittlerin bie foone Runft hervor, welche bie erften rafchen Wintertage zu verherrlichen und neues Leben in bas Erftarrte ju bringen, im boben Rorben erfunben worben. Die Ruftfammer öffnete fich, jedermann fuchte nach feinen gezeichneten Stahlichuben, begierig bie reine glatte Flache, felbft mit einiger Gefahr, ale ber Erfte au befdreiten. Unter ben Dausgenoffen fanben fich viele ju bochfter Leichtigfeit Geubte; benn biefes Bergnugen mar ihnen fast jebes Jahr auf benachbarten Seen und verbindenben Canalen, biesmal aber in ber fernbin erweiterten Blache.

Flavio fühlte fich nun erft burch und burch gefund und Silarie, feit ihren frubfien Jahren von bem Dheim eingeleitet, bewies fich fo lieblich als fraftig auf bem neu ericaffenen Boben; man bewegte fich luftig und

bas freundlich Gegebene marb freudig und bantbar aufe berg fallt, warb bier jum fleinen icherzhaften Frevel, man flob fich, um fich einanber augenblide wieber au finden.

> Aber innerhalb biefer Luft und Freudigfeit bewegte fich auch eine Welt bes Beburfniffes; immer waren bieber noch einige Ortichaften nur halb verforgt geblieben, eilig flogen nunmehr auf tuchtig bespannten Schlitten bie nothigsten Waaren bin und wieber, und mas ber Gegend noch mehr ju Gute fam, war bag man aus manden ber vorübergebenben Sauptftraße allgufernen Orten nunmehr fonell bie Erzeugniffe bee Welbbaues und ber Landwirthichaft in bie nachften Magagine ber Stabte und fleinen Fleden bringen und von bort ber aller Arten Baaren jurudführen fonnte. Run mar auf einmal eine bebrangte, ben bitterften Mangel empfinbenbe Gegenb wieber befreit, wieber verforgt, burch eine glatte, bem Gefchidten, bem Ruhnen geöffnete Flache verbunben.

> Much bas junge Paar unterließ nicht bei vormaltenbem Bergnugen mancher Pflichten einer liebevollen Anhänglichkeit zu gebenken. Man besuchte jene Wöchnerin, begabte fie mit allem Nothwenbigen; auch anbere murben beimgesucht: Mite, fur beren Gefunbheit man beforgt gewesen; Beiftliche, mit benen man erbauliche Unterhaltung fittlich ju pflegen gewohnt mar und fie jest in biefer Prufung noch achtenswerther fanb; fleinere Gutobefiger, bie fuhn genug vor Beiten fich in gefährliche Nieberungen angebaut, biesmal aber burch wohlangelegte Damme gefdutt unbeschabigt geblieben - und nach grangenlofer Angft fich ihres Dafeins boppelt erfreuten. Jeber Bof, jebe Familie, jeber Einzelne hatte feine Gefchichte, er mar fich und auch wohl andern eine bebeutenbe Perfon geworben, bedme-gen fiel auch einer bem andern Ergablenben leicht in bie Rebe. Eilig war jeber im Sprechen und Sanbeln, Rommen und Geben, benn es blieb immer bie Gefahr, ein plopliches Thauwetter mochte ben ganzen iconen Rreis gludlichen Wechfelwirfens gerftoren, bie Wirthe bebroben und bie Gafte vom Baufe abichneiben.

> War man ben Lag in fo rafcher Bewegung und bem lebhafteften Intereffe beschäftigt, fo verlieh ber Abend auf gang anbere Beife bie angenehmften Stunben, benn bas bat bie Gisluft vor allen anbern forperlichen Bewegungen voraus, bag bie Anstrengung nicht erhipt und bie Dauer nicht ermubet. Gammtliche Glieber fcheinen gelenfer gu merben und jebes Bermenben ber Rraft, neue Rrafte zu erzeugen, fo bag zulett eine felig bewegte Rube über und fommt, in ber wir und ju wiegen immerfort gelodt finb.

> Beute nun tonnte fich unfer junges Daar von bem glatten Boben nicht lodlofen, jeber Lauf gegen bas erleuchtete Schloß, mo fich icon viele Gefellichaft verfammelte, warb ploglich umgewendet und eine Rudfehr ine Beite beliebt, man mochte fich nicht von einander entfernen aus Furcht fich ju verlieren, man faßte fich bei ber Band, um ber Gegenwart gang gewiß gu fein. Am allerfüßeften aber ichien bie Bewegung, wenn über ben Schultern bie Arme verfdranft ruhten und bie giers lichen Finger unbewußt in beiberfeitigen Loden fpielten.

> Der volle Mond flieg ju bem glubenben Sternen-bimmel berauf und vollenbete bas Magifche ber Umgebung. Sie faben fich wieber beutlich und suchten wechfelfeitig in ben beschatteten Augen Erwieberung wie fonft, aber ce fchien anbere gu fein. Mus ihren Abgrunden fcien ein Licht hervorzubliden und anzubeuten mas ber Mund weislich verschwieg, fie fühlten fich beibe in einem festlich behäglichen Buftanbe,

Alle hochftammigen Beiben und Erlen an ben Graluftiger balb jusammen, balb einzeln, balb getrennt, ben, alles niebrige Gebuich auf boben und bugeln mar balb vereint. Scheiben und meiben, mas fonft so fewer beutlich geworben; bie Sterne flammten, bie Kalte mas

mittelbar bem himmlischen Gestirn felbft entgegen. Da blidten fle auf und faben im Geflimmer bes Wiberfcheine bie Beftalt eines Mannes bin und bet fcmeben, ber feinen Schatten ju verfolgen ichien und felbit buntel vom Lichtglang umgeben auf fie gufchritt; unwillfürlich wenbeten fie fich ab, jemanben gu begegnen ware wiberwartig gewesen. Gie vermieben bie fich immerfort bin und her bewegende Gestalt und schienen nicht bemerkt zu fein. Sie verfolgten ihren geraben Weg nach bem Schloffe, boch verließ fie auf einmal biese ruhige Faffung, benn bie Gestalt umfreif te mehr ale einmal bas beangftigte Paar. Bufallig hatten fie bie Schattenseite gewonnen, jener vom vollen Mond-glang beleuchtet fuhr gerabe auf fle gu, er ftanb nabe bor ihnen, es war unmöglich, ben Bater zu vertennen.

Silarie, ben Schritt anhaltenb, verlor in Neberra-fchung bas Gleichgewicht und fturzte zu Boben, Flavio lag ju gleicher Beit auf einem Anie, und faßte ihr Paupt in feinem Schoof auf, fie verbarg ihr Angeficht, fie mußte nicht wie thr geworben mar. - "Ich bole einen Schlitten, bort unten fahrt noch einer vorüber, ich hoffe fie hat fich nicht beschäbigt, bier, bei biefen boben brei Erlen finb' ich euch wieber!" fo fprach ber Bater nnb war schon weit hinweg. Silarie raffte sich an bem Jungling emvor. — "Laß und flichen," rief fle, "das ertrag ich nicht." — Sie bewegte sich nach ber Gegenfeite bee Schloffes heftig, bag Flavio fie nur mit einiger Anstrengung erreichte, er gab ihr die freundlichsten

Auszumalen ift nicht bie innere Geftalt ber brei, nunmehr nachtlich auf ber glatten Flace im Monbfcein Berirrten, Bermirrten. Genug, fie gelangten fpat nach bem Schloffe, bas junge Paar einzeln, fich nicht ju berühren, fich nicht ju nabern wagenb, ber Bater mit bem leeren Schlitten, ben er vergebens ins Weite und Breite bulfreich herumgeführt hatte. Mufit und Lang waren foon im Gange, Silarie, unter bem Wormand fchmerglicher Folgen eines schlimmen Falles, verbarg fich in ihr Bimmer, Flavio überließ Bortan und Anordnung febr gern einigen jungen Gefellen, bie fich beren bei feinem Außenbleiben fcon bemachtigt hatten. Der Major tam nicht jum Boricein und fanb es wunderlich, obgleich nicht unerwartet, fein Bimmer wit bewohnt angutreffen; bie eigenen Rleiber, Bafde und Gerathschaften, nur nicht fo orbentlich wie er's ge-wohnt war, umber liegend. Die hausfrau versah mit anständigem 3mang ihre Pflichten und wie froh war fie, ale alle Gafte, fcidlich untergebracht, ihr enblich Raum ließen mit bem Bruber fich zu erflaren. Es mar balb gethan, boch brauchte es Beit fich von ber Neberrafdung ju erholen, bas Unerwartete ju begreifen, bie Ameifel zu beben, bie Gorge zu beschwichtigen; an Lofung bee Anvtene, an Befreiung bee Geiftes mar nicht fogleich zu benten.

Unfere Lefer überzeugen fich wohl, bag von biefem Puntte an wir beim Bortrag unferer Gefdichte nicht mehr barftellenb, fonbern ergablenb und betrachtenb verfahren muffen, wenn wir in bie Gemuthegustanbe, auf welche jest Alles antommt, einbringen und fie

und vergegenwärtigen wollen.

Bir berichten alfo juerft, baf ber Dajor, feitbem wir ihn aus ben Augen verloren, feine Beit fortwahrenb jenem Familiengefcaft gewibmet, babei aber, fo foon und einfach es auch vorlag, boch in manchem Einzelnen auf unerwartete hinberniffe traf. Bie es benn überhaupt fo leicht nicht ift, einen alten verworrenen Buftanb ju entwitteln und bie vielen verfchrant- nigung hoffende Familie bielt fich befturzt auseinan- ben Faben auf einen Raaul zu winden. Da er nun ber; hilarie blieb hartnadig auf ihrem Bimmer, ber

gewachsen, fie fublien nichts bavon und fuhren bem beshalb ben Dit ofters veranbern mußte, um bei ver-lang baber glipernben Wiberfchein bes Monbes, un- ichiebenen Stellen und Personen bie Angelegenheit zu fcbiebenen Stellen und Perfonen bie Angelegenheit gu betreiben, fo gelangten bie Briefe ber Schwefter nur langfam und unorbentlich ju ihm. Die Berirrung bes Sohnes und beffen Rrantheit erfuhr er guerft; bann borte er von einem Urlaub, ben er nicht begriff. Das Bilariens Reigung im Umwenben begriffen fei, blieb ibm verborgen, benn wie hatte bie Schwefter ibn bavon unterrichten mogen.

Auf die Rachricht ber Ueberschwemmung befchleunigte er feine Reife, tam jeboch erft nach eingefallenem Groft in Rabe ber Giefelber, fcaffte fich Schlittichube, fenbete Rnechte und Pferbe burch einen Umweg nach bem Schloffe, und fich mit rafchem Lauf borthin bewegend gelangte er, bie erleuchteten Fenfter icon von Gerne icauend, in einer tagflaren Racht gum unerfreulichsten Anschauen, und war mit fich felbst in bie

unangenehmfte Berwirrung gerathen.

Der Uebergang von innerer Bahrheit gum außern Birflicen ift im Contraft immer fcmerglich, und follte Lieben und Bleiben nicht eben bie Rechte haben wie Scheiben und Deiben? Und boch, wenn fich eine vom anbern lodreißt, entfteht in ber Geele eine ungehoure Rluft, in ber icon manches Berg zu Grunde ging. Ja ber Wahn bat, fo lange er bauert, eine unüberwindliche Bahrheit, und nur mannliche tuchtige Geifter werben burch Erfennen eines Irrihums erhöht und geftarft. Gine folche Entbedung bebt fle über ftc felbft, fie fteben über fich erhoben und bliden, indem ber alte Weg verfperrt ift, fonell umber nach einem neuen, um ihn alsofort frift und muthig angutreten.

Ungablich find bie Berlegenheiten, in welche fich ber Menfch in folden Augenbliden verfett fieht; ungahlich bie Mittel, welche eine erfinberifche Ratur innerhalb ihrer eignen Rrafte zu entbeden, fobann aber auch, wenn biefe nicht auslangen, außerhalb ihres Bereichs

freundlich angubeuten weiß.

Bu gutem Glud jeboch war ber Dafer burch ein halbes Bewußtfein, ohne fein Wollen und Trachten, fcon auf einen folden Fall im Tiefften vorbereitet. Seitbem er ben toemetifden Rammerbiener verabichiebet, fich feinem naturlichen Lebensgunge wieber überluffen, auf ben Schein Anfpruche gu machen aufgebort hatte, empfand er fich am eigentlichen forperlichen Behagen einigermaßen verfürzt. Er empfand bas Unangenehme eines Neberganges bom erften Liebhaber mim gartlichen Bater, und boch wollte biefe Rolle immer mehr und mehr fich ihm aufbringen. Die Gorgfalt für bas Schidfal Silariens und ber Seinigen trat immer zuerft in feinen Gebanten bervor, bis bas Gefühl bon Liebe, bon Bang, von Berlangen annahernber Gegenwart fich erft fpater entfaltete. Und wenn er fich Stlarien in feinen Armen bachte, fo war es ihr Glud mas er bebergigte, bas er ihr ju schaffen wunfcite, mehr als bie Wonne fie ju besiben. Ja er mußte fich, wenn er ihres Anbentens rein genießen wollte, zuerft ihre himmlisch ausgesprochene Reigung, er mußte jenen Mugenblid benten, wo fie fich ibm fo unverbofft gewibmet batte.

Run aber, ba er in flarfter Racht ein vereintes junges Paar vor fich gefeben, bie Liebenswurdigfte jufam-menfturgent, in bem Schoofe bes Sunglings, beibe feiner verheißenen bulfreichen Bieberfunft nicht achtenb, ihn an bem genau bezeichneten Orte nicht erwartenb, verschwunden in bie Racht, und er fich felbft im bufterften Buftanbe überlaffen; wer fühlte bas mit, und verzweifelte nicht in feiner Geele?

Die an Bereinigung gewohnte, auf nabere Bereini-

einen weiblichen Frevel ber iconen Wittme verurfacht. Um ihren biober leibenschaftlichen Berchrer Flavio einer anbern Liebensmurbigen, welche Abficht auf ibn verricth, nicht ju überlaffen, wendet fie mehr icheinbare Gunft ale billig ift an ibn. Er, baburch aufgeregt unb ermuthigt, fucht feine Brecte beftig bis ine Ungeborige ju verfolgen, worüber benn erft Wibermartigfeit und Bwift, barauf ein entichiebener Brud bem gangen Berbaltniß unwicherbringlich ein Enbe macht.

Baterlicher Milbe bleibt nichts übrig als bie Fehler ber Kinder, wenn fie traurige Folgen haben, ju bebauern und, wo möglich, berguftellen ; geben fie läglider ale ju hoffen mar vorüber, fle ju verzeihen und gu vergeffen. Rach wenigen Bebenten und Bereben ging Flavio fobann, um an ber Stelle feines Bater Danded ju beforgen, auf bie übernommenen Guter, und follte bort bis jum Ablauf feines Itrlaube verweilen, bann fich wieber and Regiment anschließen, welches inbeffen in eine andere Garnifon verlegt worben.

Eine Beschäftigung mehrerer Tage mar es für ben Major, Briefe und Padete gu eröffnen, welche fich mabrent feines langeren Ausbleibens bei ber Schmefter gebauft hatten. Unter anbern fanb er ein Schreiben jenes fosmetifchen Freundes, bes mohlconfervirten Schauspielere. Diefer burch ben verabschiebeten Rammerbiener benachrichtigt von bem Buftanbe bes Dajors und von bem Borfage fich zu verheirathen, trug mit ber beften Laune bie Bebenflichfeiten vor, bie man bei einem folden Unternehmen vor Augen haben follte; er behandelte bie Angelegenheit auf feine Weife und gab gu bebenten, bag für einen Mann in gewiffen Jahren bas ficherfte toometifche Mittel fei, fich bee fconen Gefdlechte zu enthalten und einer löblichen bequemen Freiheit zu genießen. Mun zeigte ber Dajor lachelnb bas Blatt feiner Schwester, zwar fcherzenb, aber boch ernstlich genug auf bie Bichtigkeit bes Inhalts bin-beutenb. Auch war ihm inbeffen ein Gebicht eingefallen, beffen thothmifche Ausführung uns nicht gleich beigebt, beffen Inhalt jeboch burch gierliche Gleichniffe und anmuthige Wendung fich auszeichnete :

"Der frate Mont, ber jur Racht noch anstanbig Teuchtet, verblagt vor ber aufgehenden Conne ; ber Liebesmabn bes Alters verschwindet in Gegenwart leiben-Schaftlicher Jugend; bie Fichte, bie im Winter frisch und fraftig ericheint, ficht im Frühling verbraunt unb miffarbig aus, neben bellaufgrunenber Birfe."

Wir wollen jeboch weber Philosophie noch Poefie als bie entscheibenben Belferinnen ju einer enblichen Entfcliegung hier vorzüglich preisen; benn wie ein Heines Ereigniß bie wichtigften Folgen haben fann, fo ent-icheibet es auch oft, wo ichwantenbe Wefinnungen obmalten, bie Bage biefer ober jener Geite guneigenb. Dem Major war vor Rurgem ein Borbergabn ausgefallen und er fürchtete ben zweiten zu verlieren. Un eine fünstlich scheinbare Wieberherstellung mar bei feinen Befinnungen nicht ju benten, und mit biefem Mangel um eine junge Beliebte ju werben, fing an ihm gang erniebrigend gu icheinen, befonbere jest, ba er fich mit ihr unter Ginem Dach befanb. Früher ober Spater hatte vielleicht ein folches Ereigniß wenig gewirft, gerabe in bicfem Augenblide aber trat ein folder Moment ein, ber einem jeben an eine gefunde Bollftanbigfeit gewöhnten Menfchen bochft mibermartig begegnen muß. Es ift ibm, als wenn ber Schlugftein feines organifchen Befens entfrembet mare und bas übrige Gewölbe nun auch nach und nach jusammenzufturgen brobte.

Bie bem auch fei, ber Major unterhielt fich mit fei-

Major nahm fich jusammen, von feinem Gobne ben ner Comefter gar balb einsichtig und verftanbig über früheren bergang zu erfahren. Das Unbeil war burch bie so verwirrt scheinenbe Angelegenheit; sie mußten beibe befennen, bag fie eigentlich nur burch einen Umweg and Biel gelangt feien, gang nahe baran, von bem fle fich zufällig, burch außern Anlag, burch Srrthum eines unerfahrnen Rinbes verleitet, unbebachtfam entfernt; fle fanben nichts natürlicher, als auf biefem Bege zu verharren, eine Berbinbung beiber Rinber einzuleiten und ihnen fobann jebe elterliche Corgfalt, woju fie fich bie Mittel ju verschaffen gewußt, treu und unablaffig ju wibmen. Bollig in Hebereinstimmung mit bem Bruber ging bie Baronin ju Silarien ins Bimmer. Diefe faß am Flügel, ju eigner Begleitung fingend und bie eintretente Begrugenbe mit beiterent Blid und Beugung jum Anhören gleichsam einlabent. Es war ein angenehmes, beruhigenbes Lieb, bas eine Stimmung ber Gangerin aussprach, bie nicht beffer mare ju munichen gewesen. Nachbem fle geenbigt hatte ftanb fie auf, und ebe bie altere Bebachtige ihren Bortrag beginnen fonnte, fing fle ju fprechen an: "Befte Mutter! es mar icon, bag mir über bie michtigfte Angelegenheit fo lange geschwiegen; ich baufe Ihnen, baß Sie bis jest biese Saite nicht berührten, nun aber ift es wohl Beit fich ju erflaren, wenn es Ihnen gefällig ift. Wie benten Gie fich bie Sache ?"

Die Baronin, bochft erfreut über bie Ruhe und Milbe, ju ber fie ihre Tochter gestimmt fanb, begann fogleich ein verftanbiges Darlegen ber frubern Beit, ber Derfonlichfeit ibres Brubers und feiner Berbienfte; fie gab ben Einbrud gu, ben ber einzige Mann von Werth, ber, einem jungen Dabchen fo nabe, befannt geworben, auf ein freies berg nothwendig machen muffe, und fich baraus, ftatt findlicher Chrfurcht und Bertrauen, gar wohl eine Reigung, bie ale Liebe, ale Leibenfchaft fich zeige, entwideln tonne. Silarie borte aufmertfam gu, und gab burch bejabenbe Mienen und Beichen ihre vollige Einstimmung ju erfennen; bie Mutter ging auf ben Gobn über und jene ließ ihre langen Mugenwim-pern fallen; und wenn bie Reduerin nicht fo ruhmliche Argumente für ben jungeren fand, ale fie für ben Bater anzuführen gewußt hatte, fo hielt fle fich hauptfächlich an bie Aehnlichfeit beiber, an ben Borgug, ben biefem bie Jugend gebe, ber zugleich als vollfommen gattlicher Lebensgefährte gewählt bie völlige Berwirklichung bes vaterlichen Dafeine von ber Beit wie billig verfprache. Auch bier fchien Silarie gleichstimmig ju benten, ob icon ein etwas ernfterer Blid und ein manchmal nicberschauenbes Auge eine gewisse in biesem Fall bochst naturliche Bewegung verriethen. Auf bie außeren glücklichen gewissermaßen gebietenben Umstänbe lenkte fich hierauf ber Bortrag. Der abgefchloffene Bergleich, ber icone Gewinn für bie Gegenwart, bie nach manden Seiten bin fich erweiternben Ausfichten, alles warb völlig ber Wahrheit gemäß vor Augen gestellt, ba ce gulest auch an Winten nicht fehlen tonnte, wie Silarien felbst erinnerlich fein muffe, bag fie früher bem mit ihr heranwachfenben Better, und wenn auch nur wie im Scherze, fei verlobt gemefen. Aus alle bem Borgefagten jog nun bie Mutter ben fich felbft ergebenben Schluß, baf nun mit ihrer und bee Dheime Ginwilligung, bie Berbindung ber jungen Leute ungefaumt ftatt finben fönne.

Silarie ruhig blidenb und fprechenb erwiberte barauf: Gie fonne biefe Folgerung nicht fogleich gelten laffen, und führte gar fcon und anmuthig bagegen an, was ein gartes Gemuth gewiß mit ihr gleich empfinden wird, und bas wir mit Worten auszuführen nicht unternehmen.

Bernunftige Menfchen, wenn fie etwas Berftanbiges ausgesonnen, wie biefe ober jene Berlegenheit ju bemochte, und bafur fich alle benflichen Argumente verbeutlicht und geordnet, fühlen fich bochft unangenehm betroffen, wenn biejenigen, bie ju eignem Glude mitwirfen follten, vollig andern Sinnes gefunden werben, und aus Grunden, bie tief im Bergen ruben, fich bem-jenigen wiberfegen, mas fo löblich als nothig ift. Man wechselte Reben ohne fich ju überzengen ; bas Berftan-bige wollte nicht in bas Gefühl einbringen, bas Gefühlte wollte fich bem Ruplichen, bem Nothwenbigen nicht fügen; bas Gefprach erbiste fich, bie Scharfe bes Berftanbes traf bas foon vermunbete Berg, bas nun nicht mehr maßig, fonbern leibenschaftlich feinen Buftand an ben Sag gab, so baß zulest bie Mutter felbst vor ber hoheit und Burbe bes jungen Mabchens erftaunt jurudjog, ale fie mit Energie und Bahrheit bas Unichidliche, ja Berbrecherifche einer folden Berbinbung hervorhob.

In welcher Berwirrung bie Baronin zu bem Bruber gurudfehrte, lagt fich benten, vielleicht auch, wenn gleich nicht vollfommen, nachempfinden, was ber Major, ber von biefer entfchiebenen Beigerung im Innerften gefcmeichelt, zwar hoffnungelos, aber getroftet vor ber Schwefter ftanb, fich von jener Befchamung entwunben und fo biefes Ereigniß, bas ihm gur garteften Ehren-fache geworben mar, in feinem Innern ausgeglichen fühlte. Er verbarg biefen Buftanb augenblidlich feiner Schwester und verftedte feine fcmergliche Bufriebenheit hinter eine in biefem Falle ganz natürliche Meugerung : Man muffe nichts übereilen, fonbern bem guten Rinbe Beit laffen, ben eröffneten Weg, ber fich nunmehr gewissermagen felbft verftunbe, freiwillig ein-

aufdlagen.

Run aber tonnen wir taum unfern Lefern gumuthen, aus biefen ergreifenben inneren Buftanben in bas Meu-Bere überzugeben, worauf boch fest foviel antam. Inbeg bie Baronin ihrer Tochter alle Freiheit ließ, mit Mufit und Gefang, mit Beichnen und Stiden ihre Tage angenehm ju verbringen, auch mit Lefen und Borlefen fich und bie Mutter ju unterhalten, so be-fcaftigte fich ber Major bei eintretenbem Frühjahr bie Familienangelegenheiten in Ordnung ju bringen; ber Sohn, ber fich in ber Folge ale einen reichen Besitzer, und wie er gar nicht zweifeln fonnte, ale gludlichen Gatten Silariens erblidte, fublte nun erft ein militarisches Bestreben nach Ruhm und Rang, wenn ber anbrobenbe Rrieg bereinbrechen follte. Und fo glaubte man in augenblidlicher Beruhigung ale gewiß vorausgufeben, bag biefes Rathfel, welches nur noch an eine Bebenklichkeit gefnupft fcien, fich balb aufhellen und auseinanber legen murbe.

Leiber aber mar in biefer anscheinenben Rube feine Beruhigung zu finden. Die Baronin wartete tagtäglich, aber vergebens, auf die Sinnedanberung ihrer Tochter, die zwar mit Befcheibenheit und felten, aber bod, bei enticheibenbem Anlag, mit Sicherheit ju er-Tennen gab, fie bleibe fo feft bei ihrer Ueberzeugung, als nur einer fein fann, bem etwas innerlich mahr geworben, es moge nun mit ber ihn umgebenben Welt in Ginklang fteben ober nicht. Der Dajor empfanb fich gwiefpaltig ; er murbe fich immer verlett fublen, wenn Bilarie fich mirflich fur ben Cohn entschiebe, entschiebe fle fich aber für ihn felbft, fo war er eben fo überzeugt, bag er ihre Band ausschlagen muffe.

Bebauern wir ben guten Mann, bem biefe Gorgen, biefe Qualen wie ein beweglicher Rebel unablaffig vorfcmebten, balb ale hintergrund, auf welchem fich bie Wirflichfeiten und Befchaftigungen bes bringenben Tages bervorhoben, balb berantretenb und alles Gegen-

feitigen mare, biefer ober fener 3med gu erreichen fein bewegte fich vor ben Augen feines Geiftes; und wenn ihn ber fordernbe Tag ju rafcher wirkfamer Thatigfeit aufbot, fo mar es bei nachtlichem Gemachen, wo alles Bibermartige, geftaltet und immer umgeftaltet, im unerfreulichften Rreis fich in feinem Innern ummalgte. Dicg ewig wieberfehrenbe Unahweisbare brachte ibn in einen Buftanb, ben wir fast Bergweiffung nennen burften, weil Sanbeln unb Schaffen, bie fich sonft als Beilmittel für folche Lagen am ficherften bemahrten, bier faum linbernb, geschweige benn befriedigend mirfen wollten.

In folder Lage erhielt unfer Freund von unbefannter Band ein Schreiben mit Ginlabung in bas Dofthaus bes nabe gelegenen Stabtchens, mo ein eilig Durchreisenber ihn bringenb ju fprechen munfchte. Er bei feinen vielfachen Befcafto- und Beltverbaltniffen an bergleichen gewöhnt, faumte um fo meniger als ibm bie freie flüchtige Danb einigermaßen erinnerlich fchien. Rubig und gefaßt nach feiner Art, begab er fich an ben bezeichneten Ort, ale in ber befannten, fast bauerifchen Oberftube bie foone Bittme ihm entgegen trat, fconer und anmuthiger ale er fie verlaffen hatte. Bar ce, bağ unfere Einbildungefraft nicht fabig ift, bas Borguglichfte festzuhalten und völlig wieber zu vergegenmartigen, ober hatte wirflich ein bewegterer Buftanb ihr mehreren Reiz gegeben, genug es beburfte boppelter Faffung fein Erstaunen, feine Berwirrung unter bem Schein allgemeinster Boflichfeit zu verbergen; er grußte

fie verbindlich mit verlegener Ralte.

"Richt fo, mein Bester!" rief fle aus, "feineswegs hab' ich fle zwifchen biefe geweißten Banbe in biefe bochft uneble Umgebung berufen; ein fo fchlechter Sausrath forbert nicht auf fich boffich ju unterhalten. 3d befreie meine Bruft von einer ichweren Laft, inbem ich fage, bekenne: in Ihrem Hause hab' ich viel Ungeil angerichtet." — Der Major trat stutgend zurück ..., Ih weiß alled," suhr sie fort, "wir brauchen ums nicht zu erklären; Sie und Hlarien, Hilarien und Klavio, ihre gute Schwester, sie alle bebaure ich." Die Sprache folen ihr ju ftoden, bie herrlichften Augenwempern tonnten hervorquellenbe Thranen nicht gurudhalten, ihre Wange röthete sich, sie war schöner als jemals. In außerster Bermirrung ftanb ber eble Mann bor ibr, ihn durchtrang eine unbekannte Rübrung. "Geben wir uns," sagte die Augen trodnend bas allerliebste Wesen. "Berzeihen Sie mir, bedauern Sie mich, Sie seben, wie ich bestraft bin." Sie hielt ihr gesticktes Tuch abermals vor die Augen und verbarg, wie bitterlich fie weinte.

"Riaren Gie mich auf, meine Gnabige," fprach er mit Saft-,, Nichts von gnabig!" entgegenete fie himm-lifch lächelnb, "nennen Sie mich Ihre Freundin, Sie haben feine treuere. Und also, mein Freund, ich weiß alles, ich fenne bie Lage ber gangen Familie genau, Aller Gefinnungen und Leiben bin ich vertraut."-"Bas tonnte Sie bis auf biefen Grab unterrichten ?"-"Gelbstbekenntniffe. - Diefe Band wird Ihnen nicht fremb fein." Sie wies ibm einige entfaltete Briefe bin -,Die Band meiner Schwester, Briefe, mehrere, ber nachläffigen Schrift nach, vertraute! Saben Sie je mit ihr in Berhaltniß geftanben ?" "Unmittelbar nicht, mittelbar feit einiger Zeit: hier bie Auffcrift — Andere." "Ein neues Mathfel. an Mofaria "Ein neues Rathfel, an Mafarien, bie Bertraute, ber Beichtiger aller bebrängten Seelen, al-ler berer, bie fich felbst verloren haben, sich wieber zu finden wünscher und nicht wissen mo"—, gott set Dant!" rief er aus, "baß fich eine folche Bermittlung gefunden hat, mir wollt' es nicht ziemen fie anzufleben, wartige bebedenb. Ein foldes Banten und Someben ich fegne meine Somefter, baf fie es that; benn auch

mir find Beispiele befannt, bag jene Treffliche im Bor- | ne, Umfict und Magigung, Unfculb und Thatigfeit. halten eines sittlich-magischen Spiegels, burch bie au-gere verworrene Gestalt irgend einem Unglucklichen sein rein schönes Innere gewiesen und ihn auf einmal erft mit fich felbft befriedigt und ju einem neuen Leben aufgeforbert bat."

"Diese Boblthat erzeigte fie auch mir," verfette bie Schone ; und in biefem Augenblick fühlte unfer Freund, wenn es ihm auch nicht flar wurde, bennoch entichieben, bag aus biefer fonft in ihrer Eigenheit abgefchloffenen mertwürdigen Perfon fich ein fittlich fconce, theilnehmenbes und theilgebenbes Wefen hervorthat. — "Ich war nicht ungludlich, aber unruhig," fuhr fie fort, "ich geborte mir felbft nicht recht mehr an, und bas heißt benn bod am Enbe nicht gludlich fein. 3ch gefiel mir felbft nicht mehr, ich mochte mich vor bem Spiegel gurechtruden wie ich wollte, es fchien mir immer als wenn ich mich zu einem Mastenball herauspupte; aber feitbem fie mir ihren Spiegel vorhielt, feit ich gewahr wurde, wie man fich von innen felbft fcmuden fonne, tomm' ich mir wieber recht foon vor." Sie fagte bas Sie fagte bas zwischen Lacheln und Weinen, und war, man mußte es jugeben, mehr ale liebensmurbig. Gie erfchien achtungewerth und werth einer ewigen treuen Anhang-

"Und nun, mein Freund, faffen wir und turg: hier find bie Briefe! fie gu lefen und wieber gu lefen, fid gu bebenten, fich zu bereiten beburften Gie allenfalls einer Stunde, mehr, wenn Gie wollen; alebann werben mit wenigen Worten unfere Buftanbe fich enticheiben laffen.

Sie verließ ihn, um in bem Garten auf und ab ju geben, er entfaltete nun einen Briefmechfel ber Baronin mit Mafarien, beffen Inhalt wir fummarifc anbeuten. Jene beflagt fich über bie foone Wittme. Wie eine Frau bie anbere anficht und icharf beurtheilt, geht bervor. Eigentlich ift nur vom Aeußern und von Aeu-Berungen bie Rebe, nach bem Innern wirb nicht gefragt.

hierauf von Seiten Matariens eine milbere Beurtheilung. Schilberung eines folden Befens von innen beraus, Das Aeugere erscheint ale Folge von Bufalligfeiten, taum ju tabeln, vielleicht zu entschulbigen. Run berichtet bie Baronin von ber Raferei und Tollheit bes Sohns, ber wachsenben Reigung bes jungen Paare, von ber Anfunft bee Batere, ber enifchiebenen Beigerung Silariens. Ueberall finben fich Erwiberungen Matariens von reiner Billigfeit, bie aus ber grunbliden Ueberzeugung ftammt, bag bieraus eine fittliche Befferung entflehen muffe. Sie übersenbet zulest ben gangen Briefwechfel ber foonen Frau, beren himmelfconce Innere nun hervortritt, und bas Meußere gu verherrlichen beginnt. Das Gange folieft mit einer bankbaren Erwiberung an Matarien.

# Sechstes Capitel. Bilbelm an Lenardo.

Enblich, theuerster Freund, fann ich fagen fie ift gefunden und ju Ihrer Beruhigung barf ich bingu fegen, in einer Lage, wo für bas gute Wefen nichts weiter gu wunschen übrig bleibt. Laffen Sie mich im allgemeinen reben, ich fdreibe noch bier an Ort und Stelle, wo ich alles vor Augen babe, wovon ich Rechenschaft geben foll.

Bauslicher Buftanb auf Frommigfeit gegrunbet, burch Bleif und Orbnung belebt und erhalten, nicht gu eng, nicht ju weit, im gludlichen Berhaltnif ju ben gabigfeiten und Rraften. Um fle her bewegt fich ein Rreis-

Richt leicht habe ich mich in einer angenehmeren Gegenwart gefeben, über welche eine beitere Ausficht auf bie nachste Beit und bie Bufunft maltet. Diefes gufammen betrachtet mochte wohl hinreichenb fein, einen jeben Theilnehmenben zu beruhigen.

3ch barf baber, in Erinnerung alles beffen, mas unter und besprochen worden, auf bas Dringenbfte bitten: ber Freund moge es bei biefer allgemeinen Schilberung belaffen, folche allenfalle in Gebanten ausmalen, bagegen aber aller weitern Rachforschung entsagen und fich bem großen Lebenogefchafte, in bas er nun mabricheinlich vollfommen eingeweiht fein wirt, auf bie lebhaftefte Beife wibmen.

Ein Dublicat biefes Briefes fenbe an Berfilien, bas andere an ben Abbe, ber, wie ich vermuthe, am ficerften weiß mo Sie zu finden find. An biefen gepruften im Gebeimen und Offenbaren immer gleich zuverläffigen Freund fcreibe noch Giniges, welches er mittheilen wird; besonders bitte, was mich felbft betrifft mit Antheil ju betrachten und mit frommen treuent Bunfchen mein Borhaben zu förbern.

#### Bilbelm an ben Abbe.

Wenn mich nicht Alles trugt, fo ift Lenarbo, ber höchstwerthauschähende, gegenwartig in eurer Mitte, und ich fende beobalb bas Duplicat eines Schreibens, bamit es ibm ficher jugeftellt werbe. Doge biefer vorjugliche junge Mann in eurem Rreis ju ununterbrochenem bebeutenbem Birten verfchlungen werben, ba, wie ich hoffe, fein Inneres beruhigt ift.

Bas mich betrifft, fo fann ich, nach fortbauernber thatiger Selbfiprufung, mein burch Montan porlangft angebrachtes Gefuch nunmehr nur noch ernftlicher wieberbolen; ber Wunfch, meine Wanberjahre mit mehr Faffung und Statigfeit zu vollenben, wird immer bringenber. In ficherer Doffnung, man wurbe meinen Borftellungen Raum geben, habe ich mich burchaus vorberettet und meine Ginrichtung getroffen. Rach Bollen-bung bes Geschäfts ju Gunften meines eblen Freunbes werbe ich nun wohl meinen fernern Lebensgang unter ben icon ausgesprochenen Bebingungen getroft antreten burfen. Cobald ich auch noch eine fromme Ballfahrt gurudgelegt, gebente ich in \*\*\* eingutreffen. An biesem Ort hoff ich eure Briefe gu finben und meinem innern Triebe gemäß von Neuem gu beginnen.

### Siebentes Capitel.

Rachbem unfer Freund vorftebenbe Briefe abgelaffen, fdritt er, burch manchen benachbarten Gebirgezug fortwandernd immer weiter, bis bie herrliche Thalgegend fich ibm eröffnete, mo er, vor Beginn eines neuen Lebendganges, fo Manches abzuschließen gebachte. Unerwartet traf er hier auf einen jungen lebhaften Reifegefährten, burch welchen feinem Beftreben und feinem Genuf Manches ju Gunften gereichen follte. Er finbet fich mit einem Maler gufammen, welcher, wie bergleiden Biele, in ber offenen Belt, mehrere noch in Romonen und Dramen umbermanbeln und fpufen, fic biedmal ale ein ausgezeichneter Runftler barftellte. Beibe fdiden fich gar balb in einanber, vertrauen fich wechselfeitig Reigungen, Mbfichten, Borfate, und nun wird offenbar, bag ber treffliche Runftler, ber aquarellirte Lanbichaften mit geistreicher, mohlgezeichneter unb ausgeführter Staffage ju fdmuden weiß, leibenfchaftlich eingenommen fei von Dignone Schidfalen, Gefalt und Wefen. Er batte fie gar oft fcon vorgeftellt lauf bon Banbarbeitenben im reinften anfänglichften und begab fich nun auf bie Reife, bie Umgebungen, Sinne, bier ift Befdrantibeit und Wirtung in Die ffer- worin fie gelebt, ber Ratur nachzubilben; bier bas liebund Augenblitten barguftellen und fo ihr Bilb, bas in allen garten Bergen lebt, auch bem Ginne bes Anges

Die Freunde gelangen balb jum großen Gee, Bilbelm trachtet, bie angebeuteten Stellen nach und nach aufzufinden. Landliche Prachthäufer, weitläufige Rlo-fter, Ueberfahrten und Buchten, Erdzungen und Lanbungeplate murben gefucht und bie Wohnungen fühner und gutmuthiger Fifcher fo wenig ale bie heiter gebanten Stabtden am Ufer und Schlöfichen auf benachbarten Soben vergeffen. Dies Alles weiß ber Runftler ju ergreifen, burch Beleuchten und Farben ber jebesmal geschichtlich erregten Stimmung anzueignen, fo bag Wilhelm feine Tage und Stunden in burch-

greifenber Rührung gubrachte. Auf mehreren Blattern mar Mignon im Borbergrunde, wie fie leibte und lebte, vorgestellt, indem Bilbelm ber gludlichen Ginbilbungefraft bee Freundes burch genaue Befdreibung nachzuhelfen und bas allgemeiner Gebachte ins Engere ber Perfonlichfeit ein-

aufaffen mußte.

Und fo fab man benn bas Anaben-Mabchen in mannigfaltiger Stellung und Bebeutung aufgeführt. Unter bem boben Caulenportale bes herrlichen Lanbhaufes ftanb fie, nachbentlich bie Statuen ber Borhalle betrachtenb. Dier icautelte fie fich platichernb auf bem angebunbenen Rahn, bort erflettterte fle ben Daft unb

erzeigte fich ale ein fühner Matrofe.

Ein Bilb aber that fic vor allen bervor, welches ber Runftler auf ber Berreife, noch eb' er Bilbelmen begegnet, mit allen Charafterjügen fic angeeignet hatte. Ritten im rauhen Gebirg glangt ber anmuthige Schein-Inabe, von Sturgfelfen umgeben, von Wafferfallen befprubt, mitten in einer fower gu befdreibenben Borbe. Bielleicht ist eine grauerliche, steile Urgebirg-Schlucht nie anmuthiger und bebeutenber ftaffirt worben. Die bunte, zigennerhafte Gefellicaft, roh zugleich und phantaftifch, feltfam und gemein, ju loder, um Furcht einguflößen, ju munberlich, um Bertrauen gu erweden. Rraftige Saumroffe ichleppen, balb über Anüppelmege, balb eingehauene Stufen binab, ein buntverworrenes Gepad, an welchem berum bie fammtlichen Inftrumente einer betaubenben Dufit, folotternb aufgebangt, bas Dhr mit rauben Tonen von Beit ju Beit belaftigen. Bwifden allem bem, bas liebenswürbige Rinb, in fich gefehrt ohne Trup, unwillig ohne Wiberftreben, geführt aber nicht gefchleppt. Wer hatte fich nicht bes mertwurbigen, ausgeführten Bilbes gefreut ? Rraftig charakteristet mar bie grimmige Enge biefer Felomasfen; bie alles burchichneibenben ichmargen Schluchten. jufammengethurmt, allen Ausgang ju hindern brobend, hatte nicht eine fuhne Brude auf die Röglichfeit mit ber übrigen Welt in Berbinbung ju gelangen binge-bentet. Auch ließ ber Runftler mit klugbichtenbem Wabrheitofinne eine Boble merflich werben, bie man ale Raturmerfftatt machtiger Rroftalle, ober ale Aufenthalt einer fabelhaftfurchtbaren Dracenbrut anfpreden fonnte.

Richt ohne beilige Schen besuchten bie Freunde ben Palast bes Marchese; ber Greis war von feiner Reise noch nicht gurud; fie murben aber auch in biefem Begirt, weil fie fich mit geiftlichen und weltlichen Beborben wohl ju benehmen wußten, freundlich empfangen und behanbelt.

Die Abmefenheit bes Bausberrn jeboch empfanb Bilhelm fehr angenehm; benn ob er gleich ben wurbigen gerne wieber gefeben und berglich begrußt batte, fo fürchtete er fich boch vor beffen bantbarer Freigebigfeit beiber eigentlich geendigt fet; alle bic auf Diguon fic

Hoe Rinb in gludlichen und ungludlichen Umgebungen treuen, liebevollen Sandeins, wofür er foon ben jarteften Lohn babin genommen hatte.

Und fo schwammen bie Freunde auf zierlichen Rachen von Ufer ju Ufer, ben See in jeber Richtung burchfreuzenb. In ber iconften Jahreszeit entging ihnen weber Sonnenaufgang noch Untergang unb feine ber tausenb Shattirungen, mit benen bas himmels-licht fein Firmament und von ba See und Erbe freigebigft überfpenbet und fich im Abglang erft vollfommen verberrlicht.

Eine üppige Pflangenwelt, ausgefaet von Ratur, burch Runft gepflegt und geforbert, umgab fie überall. Schon bie erften Raftanienwalber hatten fle willfommen geheißen, und nun tounten fie fich eines traurigen Ladeine nicht enthalten, wenn fie, unter Copreffen ge-lagert, ben Lerbeer auffteigen, ben Granatapfel fic rothen, Drangen und Citronen in Bluthe fich entfalten und Fruchte jugleich aus bem buntlen Laube bervorglübenb erblicken.

Durch ben frifden Gefellen entftanb feboch für Bilbelm ein neuer Genuß. Unferm alten Freund hatte bie Ratur fein malerifches Auge gegeben. Empfänglich für fichtbare Schönheit nur an menfclicher Beffalt, marb er auf einmal gewahr: ihm fet, burch einen gleichge-ftimmten, aber zu gang anbern Genuffen und Thatigfeiten gebilbeten Freund, bie Umwelt aufgefcoffen.

In gesprächiger hinbentung auf bie wechselnben berrlichfeiten ber Gegenb, mehr aber noch burch concentrirte Rachamung wurben ihm bie Augen aufge-than und er von allen sonst hartnädig gehegten Aweifeln befreit. Berbachtig waren ihm von jeher Rachbilbungen Italianifcher Gegenben gewefen; ber himmel fcbien ihm zu blau, ber violette Ton reizenber Fernen mar bodft lieblich bod unwahr und bas mancherlei frifche Grun boch gar ju bunt; nun verfchmolz er aber mit feinem neuen Freunde auf's Innigfte, und lernte; empfänglich wie er mar, mit beffen Augen bie Welt feben, und indem bie Ratur bas offenbare Gebeimnis ihrer Schonheit entfaltete, mußte man nach Runft als ber murbigften Auslegerin unbezwingliche Gehnsucht empfinben.

Aber gang unerwartet fam ber malerifche Freund ihm von einer anbern Seite entgegen; biefer hatte mandmal einen beitern Gefang angeftimmt unb baburch ruhige Stunden auf weit- und breiter Wellenfahrt gar innig belebt und begleitet. Rum aber traffich's, bag er, in einem ber Palafte, ein gang eigenes Saitenfpiel fant, eine Laute in fleinem Format, fraftig vollflingend, bequem und tragbar, er mußte bas Instrument alebalb gu ftimmen, fo gludlich und angenehm zu behandeln und bie Gegenwärtigen fo freundlich ju unterhalten, bag er, ale neuer Orpheus, ben fonft ftrengen und trodnen Caftellan erweichenb bes swang und ihn freundlich nothigte, bas Instrument bem Ganger auf eine Beit lang ju überlaffen, mit ber Bebeutung, folches vor ber Abreife treulich wieber gu geben, auch in ber Brifchenzeit an irgend einem Connober Reiertage ju ericbeinen, um bie Ramilie ju erfreuen.

Gang anders war nunmehr See und Ufer belebt, Boot und Rahn bublten um ihre Rachbarfchaft, felbit Fracht- und Markifdiffe verweilten in ihrer Rabe. Reihen von Menfchen jogen am Stranbe nach und bie Lanbenben fahen fich fogleich von einer frohfinnigen Menge umgeben; bie Scheibenben fegnete jebermann, gufrieben boch febuluchtevoll.

Run hatte gulept ein Dritter, bie Freunde beobachtenb, gar wohl bemerten tonnen, bag bie Genbung und vor irgend einer aufgebrungenen Belohnung jenes | beziehenben Gegenben und Localitaten waren fammtlich umriffen, theils in Licht, Schatten und Farbe ge- ten. Er fuhlte fich fo begeiftert, bag er nicht endigen fest, theils in beißen Tagesftunben treulich ausgeführt. Dics ju leiften hatten fie fich auf eine eigne Weife von Ort gu Ort bewegt, weil ihnen Wilhelmens Gelübbe gar oft binberlich mar, boch mußten fie folches gelegentlich ju umgeben burch bie Quelegung, es gelte nur für bas Land, auf bem Baffer fei es nicht anwenbbar.

Auch fühlte Wilhelm felbst, daß ihre eigentliche Abficht erreicht fei, aber laugnen tonnte er fich nicht, bag ber Bunfch: Bilarien und bie fcone Bittme ju feben, auch noch befriedigt werben muffe, wenn man mit freiem Ginne biefe Gegend verlaffen wollte. Freund, bem er bie Befdichte vertraut, mar nicht meniger neugierig und freute fich fcon, einen berrlichen Plat in einer feiner Beidnungen leer und lebig gu wiffen, ben er mit ben Weftalten fo holber Derfonen

fünftlerisch zu verzieren gebachte.

Run ftellten fie Rreug- und Querfahrten an, bie Puntte, wo ber Frembe in biefes Parabies eingutreten pflegt, beobachtenb. Ihre Schiffer hatten fie mit ber Doffnung, Freunde bier ju feben, befannt gemacht, und nun bauerte es nicht lange, fo faben fie ein mohlvergiertes Prachtichiff berangleiten, worauf fie Jagb machten und fich nicht enthielten, fogleich leibenfchaft-lich ju entern. Die Frauenzimmer, einigermaßen betroffen, faßten fich fogleich, als Wilhelm bas Blatt-den vorwies und beibe ben von ihnen felbst vorgegeichneten Pfeil, ohne Bebenten, anerkannten. Freunde murben alebalb gutraulich eingelaben, bas Schiff ber Damen gu besteigen, welches eilig geschah.

Und nun vergegenwärtige man fich die Biere, wie fle, im gierlichften Raum, beisammen, gegen einanber überfigen in ber feligsten Belt von linbem Lufthauch angeweht, auf glanzenben Wellen gefchaufelt. Man bente bas weibliche Paar, wie wir fie vor Rurgem gefdilbert gefchen, bas mannliche, mit bem wir fcon feit Wochen ein gemeinfames Reifeleben führen, und wir feben fie nach einiger Betrachtung fammtlich in ber anmuthigften, obgleich gefährlichften Lage.

Für bie Drei, welche fich fcon, willig ober unwillig, ju ben Entsagenben gegablt, ift nicht bas Schwerfte gu besorgen, ber Bierte jeboch burfte fich nur allzubalb in

jenen Orben aufgenommen fcben.

Nachbem man einigemal ben Sce burchfreugt unb auf bie intereffanteften Localitaten, fomohl bes Ufere ale ber Infeln, hingebeutet hatte, brachte man bie Damen gegen ben Ort, wo fie übernachten follten, und mo ein gewandter, für bicfe Reife angenommener Führer alle munichenswerthen Bequemlichfeiten ju beforgen wußte. Bier mar nun Wilhelms Gelübbe ein fchidlider, aber unbequemer Ceremonienmeifter ; benn gerabe an biefer Station hatten bie Freunde vor Rurgem brei Tage jugebracht und alles Merfwurbige ber Umgegenb ericopft. Der Runftler, welchen fein Gelübbe gurud. bielt, wollte bie Erlaubnig erbitten, bie Damen ans Land ju geleiten, bie es aber ablehnten, medmegen man fich in einiger Entfernung vom Safen trennte.

Raum mar ber Sanger in fein Schiff gefprungen, bas fich eiligft vom Ufer entfernte, als er nach ber Laute griff und jenen wunberfam-flagenben Wefang, ben bie Benetianifden Schiffer von Land ju Sce, von See ju Land erichallen laffen, lieblich anguftimmen begann. Beubt genug ju foldem Bortrag, ber ibm bicomal eigens gart und ausbrudovoll gelang, ver-ftartte er, verhaltnigmäßig gur wachfenben Entfernung ben Ton, fo bag man am Ufer bie gleiche Rabe bes Scheibenben gu horen glaubre. Er ließ gulett bie Laute fdweigen, feiner Stimme allein vertrauenb, unb hatte

fonnte, auch felbft ale julcht Racht und Entfernung bas Anfchauen aller Gegenstänbe entjogen; bie ihm endlich ber mehrberuhigte Freund bemerklich machte, bağ wenn auch Finsterniß ben Ton begunstige, bas Schiff ben Rreis langft verlaffen habe, in welchem berfelbe mirten tonne.

Der Berabrebung gemäß traf man fich bes anbern Tags abermals auf offener See. Borüberfliegenb befreundete man fich mit ber iconen Reihe mertwurbig hingelagerter, balb reibenweis überfebbarer, balb fich verschiebenber Anfichten, bie, im Baffer fich gleichma-Big verdoppelnb, bei Uferfahrten bas mannichfaltigfte Bergnügen gewähren. Dabei ließen benn bie funftlerifchen Rachbilbungen auf bem Papier basjenige vermuthen und ahnen, mas man auf bem beutigen Bug nicht unmittelbar gewahrte. Für alles biefes fcbien bie stille Bilarie freien und iconen Ginn ju befigen.

Aber nun gegen Mittag erfchien abermale bas Bunberbare; bie Damen landeten allein, bie Manner freugten vor bem Safen. Run fucte ber Ganger feinen Bortrag einer folden Annaherung ju bequemen, wo nicht bloß von einem gart und lebhaft jobelnben, allgemeinen Sehnsuchtston, sonbern von beiterer, gierlicher Anbringlichfeit irgenb eine gludliche Birtung ju boffen mare. Da wollte benn mandmal ein unb bas anbere ber Lieber, bie wir geliebten Personen ber Lehrjahre foulbig find, über ben Saiten, über ben Lippen fcmeben; boch enthielt er fich aus mobimeinenber Schonung, beren er felbit beburfte, und fdmarmte vielmehr in fremben Bilbern und Gefühlen umber, jum Gewinn feines Bortrage, ber fich nur um befto einfdmeidelnber vernehmen ließ. Beibe Freunde hatten, auf biefe Beife ben Bafen blodirenb, nicht an Effen und Trinken gebacht, wenn bie vorsichtigen Freundinnen nicht gute Biffen berübergefenbet hatten, wozu ein begleitenber Trunt ausgesuchten Weins jum allerbeften fdmedte.

Jebe Absonberung, jebe Bedingung, die unsern auffeimenben Leibenschaften in ben Weg tritt, fcarft fie, anftatt fie gu bampfen; und auch biegmal lagt fid vermuthen, bag bie furge Abwefenheit beiben Theilen gleiche Sehnsucht erregt habe. Allerdinge! man fab Die Damen in ihrer blenbend-muntern Gonbel balb wieber heranfahren.

Das Wort Gonbel nehme man aber nicht im traurigen Benetianifchen Ginne; hier bezeichnet es ein luftig-bequem-gefälliges Soiff, bas, hatte fich unfer fleiner Rreis verboppelt, immer noch geräumig genug

gemefen mare.

Einige Tage murben fo auf biefe eigene Beife gwiichen Begegnen und Scheiben, zwischen Trennen und Busammensein hingebracht; im Genuß vergnüglichster Befelligfeit fdmebte immer Entfernung und Entbehren vor ber bewegten Seele. In Gegenwart ber neuen Freunde rief man fich bie altern gurud; vermifte man bie neuen, fo mußte man befennen, bag auch biefe fcon ftarten Anspruch an Erinnerung ju erwerben gewußt. Rur ein gefagier, geprüfter Geift, wie unfere ichone Bittme, tonnte fich ju folder Stunde willig im Gleichgewicht erhalten.

Bilariens Berg mar gu fehr vermundet, als bag ce cinen neuen, reinen Ginbrud ju empfangen fabig ge-mefen mare; aber wenn bie Anmuth einer herrlichen Gegenb und linbernb umgiebt, wenn bie Milbe gefuhlvoller Freunde auf und einwirft, fo tommt etwas Ei-genes über Geift und Sinn, bas und Bergangenes, Abmefenbes traumartig gurudruft und bas Gegenbas Bergnügen zu bemerten, bag bie Damen, anstatt fich martige, als ware es nur Erscheinung, geistermäßig ins Saus zurudzuziehen, am Ufer zu verweilen belieb- entfernt. Go abwechfelnb bin und wieber geschautett, angezogen und abgelehnt, genabert und entfernt, wall-ten und wogten fie verfchiebene Tage.

Dine biefe Berhaltniffe naber ju beurtheilen, glaubte boch ber gewandte, wohlerfahrne Reifeführer einige Beranberung in bem rubigen Betragen feiner Belbinnen gegen bas bisberige ju bemerten, unb als bas Grillenhafte biefer Buftanbe fich ihm enblich aufgefart batte, wußte er auch bier bas Erfreulichfte ju vermitteln. Denn als man eben bie Damen abermals ju bem Orte, wo ihre Tafel bereitet ware, bringen wollte, begegnete ihnen ein anderes geschmudtes Schiff, bas, an bas ihrige fich anlegenb, einen gut gebedten Tifch, mit allen heiterfeiten einer festlichen Tafel einlabenb, vor-wies; man fonnte nun ben Berlauf mehrerer Stunben sufammen abwarten und erft bie Racht entichieb bie herkommliche Trennung.

Gludlicherweise hatten bie mannlichen Freunde au thren fruberen Sahrten, gerabe bie gefchmudtefte ber Infeln aus einer gewiffen Raturgrille gu betreten vernachlässigt und and jest nicht gedacht die bortigen, keinebwegs im besten Stand erhaltenen Künsteleien den Freundinnen vorzuzeigen, ehe die herrlichen Weltscenen völlig erschöpft wären. Doch zulest ging ihnen ein ander Licht auf! Man zog den Führer ins Bertrauen, biefer mußte jene Fahrt fogleich ju befchleunigen und fle hielten folche fur bie feligfte. Run burften fle hoffen und erwarten, nach fo manden unterbrochenen Freuben, brei volle himmlifche Tage, in einem abgefchloffenen Begirt versammelt, jugubringen

Dier muffen wir nun ben Reifeführer befonbers ruhmen; er geborte ju jenen beweglichen, thatig ge-wanbten, welche mehrere berrichaften geleitenb biefelben Routen oft jurudlegen, mit Bequemlichfeiten unb Unbequemlichfeiten genau befannt, bie einen gu vermeiben, bie anbern ju benuten unb, ohne himanfetung eignen Bortheils, ihre Patrone boch immer mobifeiler und vergnüglicher burche Land ju führen verfteben, ale biefen auf eigene Banb wurbe gelungen fein.

Bu gleicher Beit that fich eine lebhafte weibliche Bebienung ber Frauenzimmer, jum erstenmal entschieben, thatig hervor, fo bag bie foon Bitme jur Bebingung machen tonnte, die beiben Freunde möchten bei ihr als Gafte eintehren und mit maßiger Bewirthung vorlieb nehmen. Auch bier gelang alles jum gunfligften: benn ber fluge Geschäftsträger hatte, bet biefer Gelegenheit wie früher, von ben Empfehlungs- und Crebtibriefen ber Damen fo flugen Gebrauch ju machen gewußt, baß, in Abwesenheit ber Befiber, Schlof und Garten, nicht weniger bie Ruche ju beliebigem Gebrauch eröffnet worben, ja fogar einige Aussicht auf ben Reller blieb. Alles stimmte nun fo jufammen, bag man fich gleich vom erften Augenblid an ale einheimifc, ale eingeborne Berricaft folder Parabiefe fühlen mußte.

Das fammtliche Gepad aller unferer Reifenben marb fogleich auf bie Infel gebracht, woburch fur bie Gefellfcaft große Bequemlichfeit entstand, ber größte Bortheil aber babei erzielt warb, indem die fammtlichen Dortefeuille's bes trefflichen Runftlers, zum erftenmale alle beisammen, ihm Gelegenheit gaben ben Weg, ben er genommen, in ftatiger Folge ben Schonen ju vergegenwärtigen. Dan nahm bie Arbeit mit Entzuden auf. Richt etwa wie Liebhaber und Runftler fich wechfeleweise praconifiren, bier warb einem vorzüglichen Manne bas gefühltefte und einfichtigfte Lob ertheilt. Damit wir aber nicht in Berbacht gerathen, als wollten wir mit allgemeinen Phrafen basjenige, mas wir nicht vorzeigen tonnen, glaubigen Lefern nur unterfoieben, fo ftebe bier bas Urtheil eines Renners, ber bei

"Ihm gelingt bie beitere Rube ftiller See-Andfichten barguftellen, wo anliegenb-freundliche Bohnungen fich in ber flaren Fluth fpiegelnb, gleichsam ju baben fcheinen ; Ufer, mit begrunten Bugeln umgeben, binter benen Balbgebirge und eifige Gleticherfirnen aufiteigen. Der Farbenton folder Scenen ift beiter, froblid. flar; bie Fernen mit milbernbem Duft wie übergoffen. ber, nebelgrauer und einhullenber, aus burchitromten Grunden und Thalern hervorstrigt und ihre Windungen anbeutet. Richt minber ift bes Deiftere Runft ju loben in Anflichten aus Thalern naber am Bochgebirg gelegen, we uppig bewachfene Bergesbange nieberficis gen, frifche Strome fich am Sug ber Felfen eilig fortmälgen.

Trefflich weiß er, in machtig fcattenben Baumen bes Borbergrundes, ben unterscheibenden Charafter verschiebener Arten, so in Gestalt bes Gangen, wie in bem Bang ber Bweige, ben einzelnen Partien ber Blatter befriedigend anzubenten; nicht weniger in bem auf mancherlei Beise nuancirten frischen Grun, worin fanfte Lufte mit gelinbem Dauch ju faceln und die Lichter baber gleichsam bewegt erscheinen.

3m Mittelgrund ermattet allmählig ber lebhafte grune Ton und vermählt fich, auf entferntern Bergboben, fowach violett mit bem Blau bes himmels. Doch unferm Runftler gluden über alles Darftellungen boberer Alpgegenben; bas einfach Große und Stille ihres Charafters, bie ausgebehnten Beiben am Bergeshang, mit bem frischeften Grun überfleibet, wo bunfel einzeln stehende Tannen aus bem Rasenteppich ragen und von boben Felswänden fich schäumende Bäche fturgen. Dag er bie Beiben mit grafenbem Rinbvieb ftaffiren, ober ben engen, um Felfen fich wenbenben Bergpfab mit belabenen Saumpferben und Maulthieren, er zeichnet alle gleich gut unb geiftreich; immer am foidlicen Ort, und nicht in ju großer Fulle ange-bracht, gieren und beleben fie biefe Bilber, ohne ihre rubige Ginfamfeit ju ftoren ober auch nur ju minbern. Die Ausführung zeugt von ber fühnsten Reisterhand, leicht mit wenigen fichern Strichen und boch vollenbet. Er bebiente fich fpater englischer glangenber Dermanentfarben auf Papier, baher find biefe Gemalbe von vorjüglich blühenbem Farbenton, heiter, aber jugleich fraftig und gefättigt.

Seine Abbilbungen tiefer Felsichluchten, wo um und um nur tobtes Gestein starrt, im Abgrund, von fühner Brude überfprungen, ber wilbe Strom tobt, gefallen nicht wie bie vorigen, boch ergreift und ihre Bahrheit, wir bewundern Die große Wirfung bes Gangen, burch wenige bebeutenbe Striche und Maffen von Localfarben, mit bem geringften Aufwand bervorgebracht.

Eben fo darafteriftifd weiß er bie Begenben bes Bodgebirges bargustellen, wo weber Baum noch Gesträuch mehr fortfommt, fonbern nur amifchen Relegaden und Soneegipfeln fonnige Fladen mit garten Rafen fich bebeden. So schon und gründuftig und einlabend er bergleichen Stellen auch colorirt, fo finnig bat er bech unterlaffen bier mit weibenben beerben ju ftaffiren, benn biefe Gegenben geben nur Futter ben Gemfen, und Bilbheuern einen gefahrvollen Erwerb."

Wir entfernen une nicht von ber Abficht, unfern Lefern ben Buftanb folder wilben Gegenben fo nah als möglich zu bringen, wenn wir bas eben gebrauchte Wort. Bilbhener, mit Wenigem erflaren. Dan bezeichnet bamit armere Bewohner ber Bochgebirge, welche fich unterfangen auf Grasplagen, bie fur bas Bieb folechterbings unzuganglich finb, ben zu maden. Gie erfteigen bedwegen mit Steigehaden an ben Fugen, bie jenen fraglichen fowohl, ale gleichen und abnlichen Ar- erfteigen bedwegen mit Steigehaden an ben Fugen, bie beiten, mehrere Sahre nachber, bewundernb verweilte. freiften, gefahrlichften Alippen, ober laffen fich, mo es

befagten Grasplage berab. 3ft nun bas Gras von ihnen gefchlagen und ju ben getrodnet, fo merfen fie folches von ben Boben in tiefere Thalgrunde berab, wo baffelbe wieber gefammelt an Biebbefiger vertauft wirb, bie es ber vorzüglichen Befchaffenheit megen gern erbanbein.

Jene Bilber, bie zwar einen jeben erfreuen und angieben mußten, betrachtete Silarie besonbere mit großer Aufmertsamfeit; ihre Bemerkungen gaben ju erfennen, baß fle felbst biesem Fache nicht fremb fei; am wenigften blieb bieg bem Runftler verborgen, ber fich von niemand lieber erfannt gefeben hatte ale gerabe von biefer anmuthigften aller Perfonen. Die altere Freunbin fdwieg baber nicht langer, fonbern tabelte Bilarien, baß fie mit ihrer eigenen Gefdidlichfeit bervorzutreten auch biesmal, wie immer, zaubere; hier sei bie Frage nicht: gelobt ober getabelt zu werben, sonbern zu Ternen. Gine iconere Gelegenheit finbe fich vielleicht nicht wieber.

Run zeigte fich erft, ale fie genothigt mar ihre Blatter vorzuweisen, welch' ein Talent hinter biefem ftillen zierlichsten Wesen verborgen liege; die Fähigkeit war eingeboren, sleißig geubt. Sie besaß ein treues Auge, eine reinliche Band, wie fle Frauen bei ihren fonftigen Schmud- und Dugarbeiten ju boberer Runft befähigt. Man bemertte freilich Unficherheit in ben Strichen und beshalb nicht hinlanglich ausgesprochenen Charafter ber Gegenstanbe, aber man bewunderte genugsam bie flei-figste Ausführung; babei jeboch bas Ganze nicht aufs Bortheilhaftefte gefaßt, nicht funftlerifch jurecht geruct. Sie furchtet, fo fceint ce, ben Gegenstand ju entwei-ben, bliebe fie ihm nicht volltommen getreu, beshalb ift fle angfilich und verliert fich im Detail.

Run aber fühlt fie fich burch bas große, freie Talent, bie breifte Sand bes Runftlers aufgeregt, erwect was von Sinn und Gefcmad in ihr treulich folummerte; es geht ihr auf, bag fie nur Muth faffen, einige Sauptmarimen, bie ihr ber Runftler grundlich, freundlichbringend, wieberholt überlieferte, ernft und ftraflich befolgen muffe. Die Sicherheit bes Striches finbet fich ein, fie halt fich allmählig weniger an bie Theile als and Gange, und fo foliefit fich bie fconfte Gabigfeit unvermuthet jur Fertigfeit auf : wie eine Rofentnospe, an ber wir noch Abenbe unbeachtenb vorübergingen, Morgens mit Sonnenaufgang vor unfern Augen bervorbricht, fo bağ wir bas lebenbe Bittern, bas bie berrliche Ericheinung bem Lichte entgegen regt, mit Augen

gu ichauen glauben. Auch nicht ohne sittliche Rachwirkung mar eine folche afihetische Ausbildung geblieben: benn einen magifchen Einbrud auf ein reines Gemuth bewirft bas Gemahrwerben ber innigften Dankbarfeit gegen irgend jemanb, bem wir entscheibente Belehrung schulbig finb. Dieß-mal war es bas erste frobe Gefuhl, bas in Silariens Seele nach geraumer Beit hervortrat. Die herrliche Welt erft Tage lang vor fich zu feben, und nun bie auf einmal verliebene volltommenere Darftellungegabe ju empfinben. Belde Wonne, in Bugen und Farben bem Unaussprechlichen naber gu treten! Sie fühlte fich mit einer neuen Jugend überrafcht und fonnte fich eine befonbere Anneigung zu jenem, bem fle bieß Glud foulbig geworben, nicht verfagen.

So fagen fie neben einander, man batte nicht unterfceiben konnen, wer haftiger Runftvortheile zu überliefern, ober fle ju ergreifen und auszuuben gemefen mare. Der gludlichfte Bettftreit, wie er fich felten swiften Schuler und Deifter entjunbet, that fich ber- und am fruben Morgen zeitig erwachend, faßten fic ein por. Manchmal fchien ber Freund auf ihr Blatt mit berg und glaubten fich ftart zu einem Abschieb aus bie-

nothig ift, von boben gelsmanben an Striden auf bie einem entideibenben Buge einwirten ju wollen, fie aber fanft ablehnenb, eilte gleich bas Gewünschte, bas Rothwendige zu thun und immer gu feinem Erftaunen.

Die foone Bittme ging inbef mit Wilhelm, unter Copressen und Pinien, balb an Trauben- balb an Drangengelandern ber Terraffen bin und tonnte fic julest nicht enthalten, ben leife angebeuteten Bunfc bes neuen Freundes ju erfullen; fie mußte ibm bie wundersame Berfdrantung offenbaren, wodurch bie Freundinnen von ihren frubern Berbaltniffen getrennt, unter fich innig verbunben, in bie Belt bingusgeschickt morben.

Bilhelm, ber bie Gabe nicht vermißte, fich Alles genau zu merten, forieb bie trauliche Erzählung fpater auf, und wir gebenten fie, wie er folche verfaßt unb burd Berfilien an Ratalien gefenbet, fünftig unfern Lefern mitzutheilen.

Der lette Abend war nun herangefommen und ein bervorleuchtenber flarfter Bollmond ließ ben Uebergang von Lag ju Racht nicht empfinben. Die Gefellichaft hatte fich jusammen auf einer ber bochften Terraffen gelagert, ben ruhigen, von allen Seiten ber erleuchteten und ringe miberglangenben Gee, beffen Lange fic jum Theil verbarg, feiner Breite nach gang und flar ju überfcauen.

Bas man nun auch in folden Buftanben befprechen mochte, fo mar boch nicht ju unterlaffen, bas bunbertmal Besprochene, bie Borguge biefes himmels, biefes Baffere, biefer Erbe, unter bem Ginflug einer gewaltigen Sonne, eines milbern Monbes, nochmals ju bereben, ja fie ausschließlich und lprifc anguerfennen.

Bas man fich aber nicht geftanb, mas man fich faum felbst bekennen mochte, war bas tiefe fcmergliche Gefühl, bas in jebem Bufen, ftarter ober fcmader, burdaus aber gleich mahr und gart, fich bewegte. Das Borgefühl bes Scheibens verbreitete fich über bie Gefammtbeit; ein allmähliges Berftummen wollte fast angstlich merben.

Da ermannte, ba enticolog fich ber Ganger, auf feinem Inftrumente fraftig pralubirenb, uneingebent jener fruheren wohlbebachten Schonung. 3hm fcmebte Mignons Bilb, mit bem erften Bartgefang bes holben Rinbes vor. Leibenschaftlich über bie Grange geriffen, mit fehnsuchtigem Griff die wohlflingenben Saiten aufregend, begann er anzuftimmen:

Rennft bu bas Lanb, wo bie Citronen blubn, Im buntein Laub - - - -

Bilarie ftanb erichuttert auf und entfernte fich, bie Stirne verfdleiernb; unfere fcone Bittme bewegte. ablehnenb, eine Banb gegen ben Ganger, inbem fie mit ber anbern Bilhelms Arm ergriff. Silarien folgte ber verworrene Jungling, Wilhelmen jog bie mehr besonnene Freundin hinter beiben brein. Und als fie nun alle Biere im hoben Monbichein fich gegenüber ftanben, mar bie allgemeine Rubrung nicht mehr gu verhehlen. Die Frauen warfen fich einander in Die Arme, bie Manner umbalften fich und Luna marb Beuge ber ebelften, feuschrften Thranen. Ginige Befinnung tehrte langfam erft gurud, man jog fic aus-einander, fcmeigenb, unter feltsamen Gefühlen unb Bunichen, benen boch bie hoffnung icon abgefdnitten war. Run fühlte fich unfer Runftler, welchen ber Freund mit fich riß, unter bem bebren himmel, in ber ernstlichen Nachtstunde, eingeweiht in alle Schmerzen bes erften Grabes ber Entfagenben, welchen jene Freunde fcon überftanben hatten, nun aber fich in Gefahr fahen, abermals fcmerglich geprüft zu werben. Spat hatten fich bie Junglinge gur Rube begeben

Pflichtverlepung, in ber angenehmen Rabe zu verhar-

ren allenfalls möglich machten.

Ihre Borfclage beshalb gebachten fie angubringen, ale bie Rachricht fie überrafchte, fcon beim fruheften Scheine bes Tages feien bie Damen abgefahren. Gin Brief von ber Sand unferer Gergendfönigin belehrte fie bes Beitern. Ran tonnte zweifelhaft fein, ob mehr Berftanb ober Gute, mehr Reigung ober Freunbichaft, mehr Anerkennung bes Berbienftes ober leifes verenthielt ber Schluß bie harte Forberung, bag man ben Freundinnen weber folgen, noch fie irgendwo auffu-den, ja, wenn man fich gufällig begegnete, einander treulich ausweichen wolle.

Run war bas Parabies wie burch einen Bauberfolag für bie Freunde jur völligen Bufte gewanbelt, und gewiß hatten fle felbft gelächelt, ware ihnen in bem Augenblid flar geworben, wie ungerecht-unbantbar fie fic auf einmal gegen eine fo fcone, fo mertwürbige Umgebung verhielten. Rein felbftfichtiger Spochonbrift murbe fo fcharf und fceelfuchtig ben Berfall ber Bebaube, bie Bernachlaffigung ber Mauern, bas Berwittern ber Thurme, ben Gradubergug ber Gange, bas Aussterben ber Baume, bas vermoofenbe Bermobern ber Runfigrotten, und mas noch Alles bergleichen gu bemerten ware, gerügt und gescholten haben. Sie faß-ten fich inden fo gut es fich fügen wollte; unfer Runft-Ler padte forgfältig feine Arbeit jufammen, fie fchifften beibe fich ein, Wilhelm begleitete ibn bis in bie obere Bette fin ein, witherim vegletter in bis in bit abri-bung, seinen Weg zu Ratalien suchte, um sie, durch die schönen landschaftlichen Wilber, in Gegenden zu ver-letzen, die sie vielleicht soald nicht betreten sollte. Berechtigt ward er zugleich, ben unerwarteten Fall betennend vorzutragen, wodurch er in bie Lage gerathen, von ben Bunbesgliebern bes Entfagens aufs Freundlichfte in die Mitte genommen und burch liebevolle Behandlung, wo nicht geheilt, bod getroftet ju werben.

#### Lenardo au Wilhelm.

3hr Schreiben, mein Theuerster, traf mich in einer Thatigfeit, bie ich Berwirrung neunen tounte, wenn ber 3wed nicht fo groß, bas Erlangen nicht fo ficher mare. Die Berbindung mit ben Ihrigen ift wichtiger als beibe Theile fich benten tounten. Darüber barf ich nicht anfangen ju fcbreiben, weil fich gleich bervorthut, mie unüberfehbar bas Gange, wie unaussprechlich bie Berfnupfung. Thun ohne Reben muß jest unfere Lo-fung fein. Taufenb Danf, baf Sie mir auf ein fo an-muthiges Geheimniß halbverfchleiert in bie Ferne binbeuten, ich gonne bem guten Wefen einen fo einfach gludlichen Buftanb, inbeffen mich ein Wirbel von Berchlingungen, bod nicht ohne Leitstern, umber treiben wird. Der Abbe übernimmt bas Beitere gu vermelben, ich barf nur beffen gebenten mas forbert, bie Sebnfucht verfdwindet im Thun und Wirfen. Gie haben mich - und bier nicht weiter; wo genug ju fcaffen ift, bleibt tein Raum für Betrachtung.

#### Der Abbe an Bilbelm.

Benig batte gefehlt, fo mare 3hr mobigemeinter Brief, gang Ihrer Abficht entgegen, une bochft fcablich geworden. Die Schilberung ber Gefundenen ift so gemuthlich und reigend, bag, um fie gleichsalls aufgu-finden, der wunderliche Freund vielleicht alles batte

fem Parablefe, erfannen manchertet Plane, wie fie ohne brungen ift, und fich von allem Anbern ab- und allein borthin gezogen fühlt.

In biefem unferm neuen Berhaltnig, beffen Ginleitung wir Ihnen verbanten, ergaben fich bei naberer Untersuchung, für jene wie fur und, weit größere Bortheile ale man gebacht batte.

Denn gerabe burch eine von ber Ratur weniger begunftigte Gegend, wo ein Theil ber Guter gelegen ift, bie ihm ber Dheim abtritt, marb in ber neuern Beit ein Canal projectirt, ber auch burch unfere Befigungen fich girben wird und woburch, wenn wir und an-einander follegen, fich ber Werth berfelben ind unberechenbare erhöht.

Dierbei tann er feine Saupineigung, gang von vorne angufangen, fehr bequem entwideln. Bu beiben Geiten jener Bafferftrage wirb unbebautes und unbewohntes Land genugfam gu finden fein; bort mogen Spinnerinnen und Weberinnen fich anfiebeln, Maurer, Bimmerleute und Schmiebe fich und jenen magige Wertftatten beftellen; alles mag burch bie erfte Banb verrichtet merben, indeffen wir anbern bie verwidelten Aufgaben gu lofen unternehmen und ben Umfdwung ber Thatigfeit zu beforbern miffen.

Diefes ift alfo bie nachfte Aufgabe unfere Freundes. Mus ben Gebirgen vernimmt man Rlagen über Rlagen, wie bort Rahrungelofigfeit überhand nehme; auch folfen jene Streden im Nebermaaf bevolkert fein. Dort wird er fich umfeben, Menfchen und Buftaube beurtheilen und bie wahrhaft thatigen fich felbft und anbern nüplichen in unfern Bug mit aufnehmen.

Ferner hab' ich von Lothario zu berichten, er bereitet ben völligen Abichlug vor. Gine Reife gu ben Dabagogen hat er unternommen, um fich tuchtige Runftler, nur fehr wenige, ju erbitten. Die Runfte find bas Gals ber Erbe; wie biefes ju ben Speifen, so verhalten fich jene ju ber Technit. Wir nehmen von ber Runft nicht mehr auf als nur bag bas Sandwert nicht abgeschmacht merbe.

Im Gangen wirb zu jener pabagogifden Anftalt uns eine bauernbe Berbinbung hochft nuplich und nothig merben. Bir muffen thun und burfen and Bilben nicht benten; aber Gebilbete beranguziehen, ift unfre bodite Pflicht.

Taufend und aber taufenb Betrachtungen fcbließen fich bier an; erlauben Sie mir, nach unfrer alten Beife, nur noch ein allgemeines Wort, veranlaßt burch eine Stelle Ihres Briefes an Lenards. Wir wollen ber Dausfrömmigfeit bas gebuhrenbe Lob nicht entziehen : auf ihr grundet fich bie Giderheit bes Gingelnen, morauf julcht benn auch bie Festigfeit und Burbe beruhen mag; aber fle reicht nicht mehr bin, wir muffen ben Begriff einer Weltfrommigleit faffen, unfre reblich menfolichen Gefinnungen in einen praftifchen Bezug ine Beite feten, und nicht nur unfre Rachften forbern, fonbern jugleich bie gange Menfcheit mitnehmen.

Um nun gulest Ihres Gefuches gu ermabnen, fag' ich fo viel: Montan hat es zu rechter Beit bei uns an-gebracht. Der wunderliche Mann wollte durchaus nicht erflaren mas Sie eigentlich porhatten, boch er gab fein Freundes-Wort, bağ es verftanbig und, wenn es ge-lange, ber Gefellichaft bochft nüglich fein wurde. Und fo ift Ihnen verziehen, bag Gie in Ihrem Schreiben gleichfalls ein Gebeimniß bavon machen. Genug, Gie find von aller Befdrantibeit entbunben, wie es Ihnen foon jugefommen fein follte, mare und 3hr Aufenthalt stehen und liegen laffen, waren unsere nunmest ver- befannt gewesen. Deshalb wiedersol' ich im Ramen bundeten Plane nicht so groß und weit aussehnd. Run aber hat er die Probe bestanden und es bestätigt sich, Butrauen auf Montan und Sie gebilligt. Reisen Sie, haß er von der wichtigen Angelegenheit völlig durch- halten Sie sich auf, dewegen Sie sich, nerharren Sie; gum nothwenbigften Glieb unfrer Rette bilben.

3ch lege jum Schluß ein Tafelden bei, woraus Sie ben beweglichen Mittelpuuft unferer Communicationen ertennen werben. Gie finben barin por Augen geftellt, wohin Sie zu jeder Jahredzeit Ihre Briefe zu fenden baben; am liebsten feben wir's burch fichere Boten, beren Ihnen genugfame an mehreren Orten angebeutet finb. Eben fo finben Sie burch Beichen bemerft, wo Sie einen ober ben anbern ber Unfrigen aufgufuden haben.

#### Bmifdenrebe.

Sier aber finben wir und in bem Ralle, bem Lefer eine Daufe und zwar bon einigen Jahren angufunbigen, weshalb wir gern, mare es mit ber typographifchen Einrichtung ju verfnupfen gewesen, an biefer Stelle einen Banb abgefchloffen batten.

Doch wird ja wohl auch ber Raum zwischen zwei Cabiteln genügen, um fich über bas Daaf gebachter Beit hinweggufegen, ba wir langft gewohnt find gwifden bem Ginten und Steigen bee Borbange in unferer perfonlichen Gegenwart bergleichen gescheben zu laffen. Wir haben in biesem zweiten Buche bie Berhaltniffe

unfrer alten Freunde bebeutenb fleigern feben und gugleich frifche Befannticaften gewonnen; bie Aussichten find ber Art, bag ju hoffen fleht, es werbe allen und jeben, wenn fie fich ins Leben zu finben wiffen, ganz erwunicht gerathen. Erwarten mir alfo junachft, einen nach bem anbern, fich verflechtenb und entwinbenb, auf gebahnten Wegen wieber ju finben.

#### Neuntes Cavitel.

Suchen wir nun unfern feit einiger Beit fich felbft überlaffenen Freund wieber auf, fo finden wir ihn, wie er, von Seiten bes flacen Landes ber, in bie pabagogifche Proving hineintritt. Er tommt über Auen und Wiefen, umgeht auf trodnem Anger manden fleinen See, erblidt mehr bebufchte ale malbige Bugel, überall freie Umficht über einen wenig bewegten Boben. Auf folden Pfaben blieb ihm nicht lange zweifelhaft er befinbe fich in ber pferbenahrenben Region, auch gewahrte er hie und ba fleinere und größere Beerben biefes eblen Thiers verfdiebenen Gefdlechte und Altere. Auf einmal aber bebedt fich ber Borigont mit einer furchtbaren Staubwolfe bie, eiligft naber und naber anfchwellenb, alle Breite bes Raums vollig überbedt, enblich aber burch frifden Seitenwind enthullt, ihren innern Tumult ju offenbaren genothigt ift.

In vollem Galopp fürgt eine große Maffe folder eb-Ien Thiere beran, fie merben burch reitenbe Buter ge-Tenft und gufammengehalten. Un bem Wanberer fbrenat bas ungeheure Gewimmel vorbet, ein fconer Anabe nnter ben begleitenben Sutern blidt ihn verwunbert an, parirt, fpringt ab und umarmt ben Bater.

Run geht es an ein Fragen und Ergablen, ber Gobn berichtet, bağ er in ber erften Prufungezeit viel ausgefanben, fein Pferb vermißt und auf Aedern und Wiefen fich ju Buß berumgetrieben; ba er fich benn auch in bem ftillen mubfeligen Landleben, wie er voraus proteflirt, nicht fonberlich erwiefen; bas Erntefeft babe ibm gwar gang mobl, bas Beftellen binterbrein, Pflugen, Graben und Abwarten feineswegs gefallen, mit ben nothwendigen und nugbaren Sandtbieren babe er fich gwar, bod immer laffig unb ungufrieben befchaftigt, bis er benn gur lebhafteren Reiterei enblich beforbert worben, Das Geschäft bie Stuten und Fohlen zu hüten fei mitunter zwar langweilig genug, inbeffen wenn man ein munteres Thierchen vor fich febe, bas einen vielleicht in

was Ihnen gelingt wird recht fein; möchten Sie sich ganz anderes Wesen, als fich mit Kälbern und Ferfelk abzugeben, beren Lebenszweck bahinansgehe, wohl gefüttert und angefettet fortgefihafft gu werben.

Mit bem Bachethum bee Rnaben, ber fich wirflich jum Jüngling beranftredte, feiner gofunben Saltung, einem gewiffen frei-Beitern, um nicht gu fagen geiftrei-den Gehrache, tonnte ber Bater mobl gufrieben fein. Beibe folgten reitenb nunmehr eilig ber eilenben Beerbe, bei einfam gelegenen weitläufigen Wehöften vorüber, ju bem Drt ober Fleden, mo bas große Darftfest gehalten marb. Dort wuhlte ein unglaubliches Getummel burcheinanber und man mußte nicht zu unterfcheiben, ob Baare ober Raufer mehr Staub erregten. Mus allen Lanben treffen bier Raufinftige gufammen, um Gefchofe ebler Abfunft, forgfaltiger Bucht fich jugueignen. Alle Sprachen ber Welt glaubt man ju boren. Dazwischen tont auch ber lebhafte Schaff wirtfamfter Blasinftrumente und Alles beutet auf Bewegung, Rraft und Leben.

Unfer Wanberer trifft nun ben vorigen fcon befannten Aufseher wieber an, gesellt zu anbern tüchtigen Mannern, welche ftill und gleichfam unbemerft Bucht und Ordnung ju erhalten wiffen. Bilbelm, ber biet abermale ein Beifpiel ausschließlicher Beschäftigung und, wie ibm bei aller Breite fcheint, befdrantte Lebensteitung gu bemerten glaubt, municht gu erfahren, worin man die Böglinge fonft noch zu üben pflege, um ju verhindern, daß bei fo wilder, gewissernagen ro-ber Beschäftigung, Thiere nabrend und erziehend ber Jungling nicht felbst jum Thiere verwildere. Und fo war ihm benn febr lieb, ju vernehmen, bag gerabe mit biefer gewaltsam und raub fceinenden Beflimmung bie gartefte von ber Welt vertnupft fei, Spracubung und Sprachbilbung.

In bem Augenblid vermifte ber Bater ben Gobn an feiner Seite, er fab ton, swiften ben Luden ber Menge burch, mit einem jungen Tabuletiframer über Rleinigfeiten eifrig hanbeln und frilfchen. In furger Beit fab er ihn gar nicht mehr. Mis nun ber Muffeber nach ber Urfache einer gewiffen Berlegenheit und Berstreuung fragte und bagegen vernahm, bag es ben Sohn gelte: laffen Sie ce hur, fagte er gur Beruhigung bes Baters, er ift unverloren; bamit Gie aber eben, wie wir bie Unfrigen gusammenhalten, fließ er mit Bewalt in ein Pfeifchen, bas an feinem Bufen bing, in bem Augenblide antwortete es bubenbweise bon allen Beiten. Der Mann fuhr fort: Jest laff' ich es babei bewenben, es ift nur ein Beichen, bag ber Auffeher in ber Nabe ift und ungefähr wiffen will, wie viel ibn boren. Muf ein zweites Beichen find fie ftill, aber bereiten fich, auf bas britte antworten fie unb fturgen herbei. Nebrigens find biefe Beichen auf gar mannigfaltige Beife vervielfaltigt und von befonberem

Auf einmal hatte fich um fie her ein freierer Raum gebilbet, man tonnte freier fprechen, indem man gegen bie benachbarten Soben fpazierte. "Bu jenen Sprach-übungen," fuhr ber Aussehenbe fort, "wurden wir ba-burch bestimmt, baß aus allen Weltgegenben Junglinge fich bier befinden. Um nun ju verhuten, baf fich nicht, wie in ber Frembe ju gefchen pflegt, die Landsleute vereinigen und, von ben übrigen Rationen abgefonbert, Partelen bilben, fo fuden wir burch freie Sprachmittheilung fie einanber ju nabern."

Am nothwendigften aber wird eine allgemeine Sprachübung, weil bei bem Gestmartte jeber Frembe in feinen eigenen Tonen und Ausbruden genugfame Unterhaltung, beim Feilichen und Martten aber alle Bequemlichfeiten finben mag. Damit jeboch feine babylonische brei, vier Sabren luftig bavon truge, fo fei es boch ein Bermirrung, teine Berberbnif entflebe, fo wirb bas

Rabr über monatweise nur Gine Sprache im Allge- | fo find für ben Mufiter wenig Solben entschieben land meinen gefprocen; nach bem Grunbfas, bag man nichts Ierne außerhalb bes Elements, welches bezwungen werben foll.

"Bir feben unfere Schuler," fagte ber Auffeber, "fammtlich als Schwimmer an, welche, mit Bermunberung, im Elemente, bas fie ju verfchlingen brobt, fich leichter fühlen, von ihm gehoben und getragen finb; und so ift es mit Allem, beffen fich ber Densch unter-

"Beigt jeboch einer ber Unfrigen gu biefer ober jener Sprache besondere Reigung, so ift and mitten in bie-fem tumulrvoll icheinenden Leben, bas zugleich febr viel ruhige, mußig einfame, ja langweilige Stunden bietet, für treuen und grunblichen Unterricht geforgt. 36r wurdet unfere reitenben Grammatifer, unter welchen fogar einige Debanten find, aus biefen bartigen unb unbartigen Centauren mobl fdmerlich berausfinben. Guer Felix hat fich jum Stalianifchen beftimmt und ba, wie ihr icon wift, melobischer Gesang bei unfern Anstalten burch Alles burchgreift, fo folltet ibr, in ber Langweile bes Suterlebens, gar mandes Lieb gierlich und gefühlvoll vortragen boren. Lebensthatigfeit und Tüchtigfeit ift mit auslangenbem Unterricht weit verträglicher ale man benft."

"Da eine jebe Region ihr eigenes Fest feiert, fo führte man ben Gaft jum Begirf ber Instrumental-Musit. Dieser, an bie Ebene grangend, zeigte schon freundlich und zierlich abwechselnbe Thaler, fleine schlanke Wälber, sanfte Bache, an beren Seite bie und ba ein bemoofter Fele hervortrat. Berftreute, umbufchte Bohnungen erblidte man auf ben Sugeln, in' fanften Grunden brangten fich bie Baufer naber aneinanber. Jene anmuthig vereinzelten buften lagen fo weit auseinander, bag weber Tone noch Digtone fich

wechfelfeitig erreichen tonnten. Gie naberten fich fobann 'einem weiten, ringe umbauten und umfcatteten Raume, wo Mann an Mann gebrangt mit großer Aufmertfamteit und Erwartung gespannt ichienen. Eben ale ber Gaft berantrat, marb eine maditige Symphonie aller Instrumente aufgeführt, beren vollständige Rraft und Bartheit er bewunbern mußte.

Dem geräumig erbauten Orchefter ftanb ein fleineres gur Seite, welches gu befonberer Betrachtung Unlag gab; auf bemfelben befanben fich jungere und altere Schuler, jeber hielt fein Inftrument bereit ohne gu fpielen ; es waren biejenigen bie noch nicht vermochten, ober nicht magten ine Bange ju greifen. Dit Antheit bemertte man, wie fie gleichfam auf bem Sprunge ftanben, und hörte ruhmen: ein foldes Fest gebe felten vorüber, ohne bag ein ober bas andere Talent fich plotlich entwidele.

Da nun auch Gefang zwischen ben Instrumenten fich hervorthat, tonnte fein Zweifel übrig bleiben, bag auch biefer begunfligt werbe. Auf eine Frage fobann, mas noch fonft für eine Bilbung fich bier freundlich anfoliege, vernahm ber Wanberer : bie Dichtfunft fei es, und gwar von ber lprifchen Seite. Bier fomme Alles barauf an, daß beibe Runfte, jebe für fich und aus fich felbit, bann aber gegen und miteinanber entwidelt merben. Die Schuler lernen eine mie bie andre in ihrer Bege gehe und feinem Rachfolger ben rechten Weg be-Bebingtheit fennen; fobann wird gelehrt wie fie fich reite; burch welches gefehliche Busammenwirken benn mechfeloweife bebingen und fich fobann wieber mechfelfeitig befreien.

Der poetischen Rhythmit ftellt ber Tontunftler Tacteintheilung und Tactbewegung entgegen. Dier zeigt fich aber balb bie Berrichaft ber Dufit uber bie Doefie; benn wenn biefe, wie billig und nothwendig, ihre vermogen munichte gern feine befchrantte Befonberheit Quantitaten immer fo rein ale moglich im Sinne bat, an bie Stelle bes unbebingten Gangen gu feben, unb

ober furg; nach Belieben gerftort biefer bas gemiffenbaftefte Berfahren bes Rhythmifere, ja verwandelt fogar Profa in Gefang, wo bann bie munberbarften Doglichfeiten hervortreten, und ber Doet murbe fich gar balb vernichtet fühlen, mußte er nicht, von feiner Seite, burch lyrifche Bartheit und Ruhnheit, bem Dufifer Chrfurcht einzuflogen und neue Gefühle, balb in fanftefter Folge, balb burch bie rafcheften Uebergange, hervorzurufen.

Die Ganger, bie man bier finbet, finb meift felbft Poeten. Auch ber Tang wird in feinen Grundzugen gelehrt, bamit fich alle biefe Fertigfeiten über fammtliche Regionen regelmäßig verbreiten können.

Ale man ben Gaft über bie nachfte Grange führte, fah er auf einmal eine gang andere Bauart. Nicht mehr gerftreut maren bie Baufer, nicht mehr huttenartig; fie zeigten fich vielmehr regelmäßig zusammengestellt, tuchtig und fcon von außen, geraumig, bequem und gier-lich von innen; man warb bier einer unbeengten, wohlgebauten, ber Wegend angemeffenen Stadt gewahr. Sier find bilbenbe Runft und bie ihr verwandten Sandwerfe gu Baufe und eine gang eigene Stille berricht über biefen Raumen.

Der bilbenbe Runftler bentt fich gwar immer in Bejug auf Alles, mas unter ben Menfchen lebt unb webt, aber fein Geschaft ift einfam, und burch ben fonberbarften Biberfpruch verlangt vielleicht fein anderes fo entichieben lebenbige Umgebung. Bier nun bilbet seber im Stillen, mas balb für immer bie Augen ber Menfchen beschäftigen foll; eine Feiertageruhe maltet über bem gangen Ort, und batte man nicht bie und ba bas Piden ber Steinhauer, ober abgemeffene Schlage ber Simmerleute vernommen, bie fo eben emfig befcaftigt maren, ein berrliches Webaube ju vollenben, fo mare bie Luft von feinem Ton bewegt gewefen.

Unferm Banberer fiel ber Ernft auf, bie munberbare Strenge, mit welcher fowohl Anfanger ale Fortidreitenbe behanbelt murben ; es fchien ale wenn feiner aus eigener Dacht und Gewalt etwas leiftete, fonbern als wenn ein geheimer Geift fle alle burch und burch belebte, nach einem einzigen großen Biele binleitenb. Rirgenbe erblicte man Entwurf und Sfige, jeber Strich war mit Bebacht gezogen, und ale fic ber Banberer von bem Subrer eine Erflarung bes gangen Berfahrens erbat, außerte biefer : bie Ginbilbungefraft fei ohnehin ein vages, unftates Bermogen, mahrenb bas gange Berbienft bes bilbenben Runftlere barin beftebe, bağ er fie immer mehr bestimmen, festbalten, ja enblich bis jur Gegenwart erhöhen lerne.

Man erinnerte an bie Nothwenbigfeit ficherer Grunds fabe in anbern Runften. Burbe ber Dufifer einem Schüler vergönnen wilb auf ben Saiten herumzugreis fen, ober fich gar Intervalle nach eigner Luft und Belieben zu erfinben ? hier wird auffallend, bag nichts ber Willfur bes Lernenben ju überlaffen fei; bas Clement, worin er wirfen foll, ift entidieben gegeben, bas Werkzeug, bas er ju hanbhaben hat, ift ihm eingebanbigt, fogar bie Art und Beife, wie er fich beffen bedienen foll, ich meine ben Fingerwechsel, finbet er vorgeschrieben, bamit ein Glieb bem anbern ans bem zulest allein bas Unmögliche möglich wirb.

Das und aber ju ftrengen Forberungen, ju entichiebenen Gefegen am meiften berechtigt, ift: bag gerabe bas Genie, bas angeborne Talent fie am erften beareift. ihnen ben willigsten Gehorfam leiftet. Rur bas Balb.

feine falfchen Griffe, unter Bormanb einer unbezwing- bachten Riffen: benn ber Bauenbe foll nicht herumtalichen Driginglität und Gelbifftanbigfeit, ju beiconi- ften und versuchen; mas fteben bleiben foll muß recht gen. Das laffen wir aber nicht gelten, fonbern buten unfere Schuler vor allen Migtritten, woburch ein großer Theil bes Lebens, ja mandmal bas gange Leben ver-

wirrt und gerpflückt wirb.

Mit bem Genie haben wir am licbften gu thun, benn biefes wird chen von bem guten Beifte befeclt, balb gu ertennen mas ihm nut ift. Es begreift, bag Runft eben barum Runft beiße, weil fie nicht Natur ift. Es bequemt fich jum Refpect, fogar por bem mas man conventionell nennen tonnte: benn mas ift biefes anbere, ale bag bie vorzüglichften Menfchen übereinfamen, bas Nothwenbige, bas Unerläßliche für bas Befte

gu halten; und gereicht es nicht überall jum Glud? Bur großen Erleichterung fur bie Lehrer find auch bier, wie überall bei une, bie brei Ehrfurchten und ihre Beichen, mit einiger Abanberung, ber Ratur bes obwaltenden Gefchafts gemäß, eingeführt und eingeprägt.

Den ferner umber geleiteten Wanberer mußte nunmehr in Bermunberung feten, bag bie Stabt fich immer zu erweitern, Strafe aus Strafe fich zu entwideln fcien, mannigfaltige Anfichten gewährenb. Das Meli-Bere ber Bebaube fprach ihre Beftimmung unzweibeutig aus, fie waren wurdig und flattlich, weniger prachtig als icon. Den eblern und ernfteren in ber Mitte ber Stadt ichloffen fich bie heitern gefällig an, bis gulest zierliche Borftabte anmuthigen Style gegen bas Relb bingogen, und enblich ale Gartenwohnungen gerftreuten.

Der Wanberer fonnte nicht unterlaffen, bier gu bemerten, bag bie Wohnungen ber Mufiter in ber borigen Region feineswegs an Schönheit und Raum ben gegenwärtigen ju vergleichen feien, welche Maler, Bilbauer und Baumeifter bewohnen. Man erwiberte ibm, bies liege in ber Ratur ber Sache. Der Muficus muffe immer in fich felbft gefehrt fein, fein Innerftes ausbilben, um es nach außen zu wenben. Dem Ginne bes Auges hat er nicht ju fomeicheln. Das Auge bewortheilt gar leicht bas Ohr und lodt ben Geift von innen nach außen. Umgefehrt muß ber bilbenbe Runft-Ier in ber Augenwelt leben und fein Inneres gleichfam unbewußt an und in bem Auswendigen manifestiren. Bilbenbe Runftler muffen wohnen wie Ronige und Götter, wie wollten fie benn fonft für Ronige unb Gotter bauen und vergieren ? Gie muffen fich gulett bergeftalt über bas Gemeine erheben, bag bie gange Bolfegemeine in und an ihren Werfen fich verebelt fühle.

Sobann lieg unfer Freund fich ein anbefes Daraboron erflaren: warum gerabe in biefen festlichen, anbere Regionen fo belebenben, tumultuarifch erregten Tagen hier die größte Stille herrsche und bas Arbeiten

nicht auch ausgefest werbe?

Ein bilbenber Runftler, bieß ce, bebarf feines Bestes, ihm ist das ganze Jahr ein Fest. Wenn er etwas Treffliches geleiftet bat, es fteht, nach wie vor, feinem Mug' entgegen, bem Auge ber gangen Belt. Da bebarf es feiner Bieberholung, feiner neuen Anftrengung, keines frifchen Gelingens, woran fich ber Dufiter immer abplagt, bem baber bas fplenbibefte geft innerhalb bes vollzähligsten Rreifes ju gönnen ift.

Dan follte aber boch, verfette Bilbelm, in biefen Tagen eine Ausstellung belieben, mo bie breijabrigen Fortschritte ber braveften Böglinge mit Bergnugen gu

beschauen und zu beurtheilen maren.

An anberen Orten, verfette man, mag eine Ausstellung fich nothig maden, bei und ift fie es nicht. Unfer ganged Wesen und Sein ist Ausstellung. Sehen Sie jedem Puntte ringsum gleich gunstig anzusehen. In hier die Gebande aller Art, alle von Böglingen ausge- einem weiten Umfang saßen und standen bilbende subrt; freilich nach hundertmal besprochenen und durch- Kunstler, teder nach seiner Weise beschäftigt; der Ma-

fteben und wo nicht fur bie Ewigfeit boch fur geraume Beit genügen. Dag man boch immer Fehler begeben,

bauen barf man feine.

Mit Bilbhauern verfahren wir fcon läglicher, am läglichften mit Malern, fie burfen bice und jenes verfuchen, beibe in ihrer Art. Ihnen fteht frei in ben innern, an ben außern Raumen ber Webaube, auf Platen, fich eine Stelle zu mablen bie fie verzieren wollen. Sie machen ihren Gebanten fund, und wenn er einigerma-Ben ju billigen ift, fo wirb bie Ausführung jugeftanben, und zwar auf zweierlei Weife, entweber mit Bergunfligung früher ober fpater bie Arbeit megnehmen gu burfen, wenn fie bem Runftler felbft miffiele, ober mit Bebingung bas einmal Aufgestellte unabanberlich am Orte ju laffen. Die meiften ermablen bas Erfte unb behalten fich jene Erlaubniß vor, wobei fie immer am beften berathen finb. Der zweite Rall tritt feltner ein. und man bemerft, bag alebann bie Runftler fich weniger vertrauen, mit Gefellen und Rennern lange Conferengen gu halten und baburd wirflich ichapenewerthe, bauermurbige Arbeiten hervorzubringen miffen.

Rach allem biefem verfaumte Bilhelm nicht, fich gu erfunbigen: was für ein anberer Unterricht fich fonft noch anschließe, und man gestand ihm, bag es bie Dict-

funft, und zwar bie epifche fei.

Doch mußte bem Freunde bies fonberbar icheinen, ale man bingufügte: es werbe ben Schulern nicht bergonnt, icon ausgearbeitete Gebichte alterer und neuerer Dichter zu lefen ober vorzutragen; ihnen wirb nur eine Reihe von Mythen, Ueberlieferungen und Legenben latonifch mitgetheilt. Run ertennt man gar balb, an malerischer ober poetischer Ausführung, bas eigene Productive bes einer ober ber anbern Runft gewibmeten Talente. Dichter und Bilbner, beibe befchaftigen fich an Einer Quelle, und jeber fucht bas Baffer nach feiner Seite, zu feinem Bortheil hinzulenken, um nach Erforbernig eigne Bwede ju erreichen; welches ihm viel beffer gelingt, ale wenn er bas icon Berarbeitete nochmals umarbeiten wollte.

Der Reisenbe felbft hatte Gelegenheit ju feben, wie bas vorging. Mehrere Maler waren in einem Bimmer beschäftigt, ein munterer junger Freund ergabite febr ausführlich eine ganz einfache Geschichte, so baß er fast eben fo viele Worte, ale jene Pinfelftriche anwendete, feinen Bortrag ebenfalls aufe runbefte zu vollenden.

Man verficherte, bag beim Bufammenarbeiten bie Freunde fich gar anmuthig unterhielten, und baß fich auf biefem Wege öftere Improvisatoren entwidelten, welche großen Enthusiasmus für bie zwiefache Dar-

ftellung ju erregen mußten.

Der Freund wenbete nun feine Erfundigungen gur bilbenben Runft gurud. "Ihr habt," fo fprach er, "feine Ausstellung, alfo auch wohl feine Preisaufga-be?" "Eigentlich nicht," verfette jener, "bier aber gang in ber Rabe tonnen wir euch feben laffen, mas wir fur nuplicher halten."

Sie traten in einen großen von oben gludlich erleuchteten Saal, ein weiter Rreis beschäftigter Runfiler geigte fich zuerft, aus beffen Mitte fich eine foloffale Gruppe gunftig aufgestellt erhob. Manuliche und weibliche Rraftgeftalten, in gewaltfamen Stellungen, erinnerten an jenes herrliche Gefecht zwifden Belbenjunglingen und Amazonen, wo haß und Feinbfeligfeit gulest fich in wechfelfeitig-traulichen Beiftand auflöf't. Diefes mertwurbig verfclungene Runftwert war von

1

ker an seiner Staffelei, ber Zeichner am Reißbrett; einige mobellirten rund, einige slach erhoben; ja sogar Baumeister entwarfen ben Untersah, worauf fünstig ein solches Kunstwerf gestellt werden sollte. Jeder Theilnehmende versuhr nach seiner Weise bei der Nachbildung, Maler und Zeichner entwidelten die Gruppe zur Fläche, sorgsättig jedoch, sie nicht zu zerstören, sondern so viel wie möglich beizubehalten. Gen so wurden die flacherhobenen Arbeiten behandelt. Rur ein Sinziger hatte die ganze Gruppe in kleinerem Machfalte wiederholt, und er schien das Wobell wirklich in gewissen Bewegungen und Gliederbezug übertroffen zu baben.

Run offenbarte sich, bied sei ber Meister bes Mobelles, ber basselbe vor ber Aussührung in Marmor, hier, einer nicht beurtheilenben, sonbern praftischen Prüfung unterwarf, und so Alles, mas jeber seiner Mitarbeiter, nach eigner Beise und Denkart, daran geschen, beibehalten, ober verändert, genau beobachtend bei nochmaligem Durchbenken zu eignem Bortheil anzuwenden wußte; dergestalt, daß zuleht, wenn das hohe Bert in Marmor gearbeitet bastehen wird, obgleich nur von Einem unternommen, angelegt und ausgeführt,

boch allen anzugehören fcheinen moge.

Die größte Stille beherrschte auch biesen Raum, aber ber Borsteber erhob seine Stimme und rief: "wer ware benn bier, ber und in Gegenwart bieses ftationaren Berkes mit trefflichen Borten ble Cinbilbungskast bergestalt erregte, bag alles, was ir hier fixirt seben, wieder füssig wurde, ohne seinen Charatter zu vertieren, banit wir und überzeugen, das, was der Kunster hier seitgehalten, sei auch das Würdigste?"

Namentlich aufgeforbert von allen, verließ ein schoner Jüngling seine Arbeit und begann heraustretend einen ruhigen Bortrag, worin er das gegentvärtige Kunftwerf nur zu beschreiben schien, bald aber warf er sich in die eigentliche Region der Dichklunft, tauchte sich in die Mitte der Handlung und beherrschte dies Element zur Bewunderung; nach und nach steigerte sich seine Darstellung durch hertliche Declamation auf einen folchen Grad, daß wirflich die starre Gruppe sich im ihre Achse zu dewegen und bie Jahl der Figuren daran verdoppelt und verdreisacht schien. Wilhelm stand entzildt und rief zulept: "wer will sich über noch entsplaten zum eigentlichen Gesang und zum rhothmischen Lied überzugeben!"

"Dies möcht' ich verbitten," verfeste ber Auffebere "benn wenn unfer trefflicher Bilbhauer aufrichtig fein will, so wird er befennen, bag ihm unfer Dichter eben darum beschwerlich gefallen, weil beibe Rühnfler am weiteften auseinander fteben; bagegen wollt' ich wetten, ein und ber andere Maler hat fich gewisse leben-

bige Buge barans angeeignet."

"Ein sanfies gemuthliches Lieb jedoch möcht' ich unferm Freunde zu hören geben, eines bas ihr so ernstlieblich vortragt, es bewegt sich über bas Ganze ber Aunst und ift mir selbst, wenn ich es höre, ftets erhaulich "

Rach einer Paufe, in ber fle einander zuwinkten und fich burch Beichen berebeten, ericoll von allen Seiten nachfolgender Derz und Geift erhebende, murbige Ge-

fang:

Bu erfinben, ju beschließen Bleibe Künfler oft allein; Bleibe Künfler oft allein; Deines Birlens ju genießen, Elle freubig jum Berein! Her im Ganzen, fchau', erfabre Deinen iegnen Lebenslauf, Und die Thaten mancher Jahre Gefin bir in bem Nachar auf,

Der Gebante, bas Entwerfen, Die Geftalten, ihr Bejug, Eines wirb bas anbre fosefen, Und am Ende fei's genug! Bobl erfinden, lug ersonnen, Soon gebitbet, kart vollbracht— So von jeber hat gewonnen Künftler tunftreich jeine Macht.

Wie Natur im Bleigebilde Ginen Bott nur offenbart, Gen meiten Auntgefibe, Webt ein Sinn ber ew'gen Art; Diefes ift ber Sinn ber Mabrbeit, Der fich nur mit Schönen ichmidt, Und getroft ber böchften Klarbeit hellen Lage enigegenblict.

Wie beherzt in Reim und Profe Rebner, Dichter fic ergebn, Soll bes Lebens beitre Roje Krifc auf Malertafel fiebn; Mit Geschwickern richt umgeben Wit bes Derbftes Frucht umlegt Daß sie von gebeimem Leben Offenbaren Ginn erregt.

Taufenbfad unb foon entfliege form aus Formen beiner Sanb, Und im Menfdenbild geniege. Dag ein Gott fich hingemenbt. Weld ein Wertgeug ibr gebraudet, Stellet euch als Brüber bar; unb gefangweis flammt unb rauchet Opferfaule vom Altar.

Alles biefes mochte Withelm gar wohl gelten laffen, ob es ihm gleich fehr paradox, und hatte er es nicht mit Angen gesehen, gar unmöglich scheinen mußte. Da man es ihm nun aber offen und frei in schöner Folge worwies und bekannt machte, so bedurfte es kaum einer Frage um das weitere zu erfahren; doch enthielt er sich ben Kührenben zulept solgenbermaßen anzureben: "ich sehe, hier ist gar läglich sur Alles gesorgt, was im Leben wünschenserth sein nach entweten eines deben wünschenswerth sein mag; entbedt mit aber auch welche Region kann eine gleiche Sorgkalt für bramatische Boeste ausweisen und wo könnte ich mich barüber belehren? Ich sich mich unter allen euren Gebäuben um und finde keines, das zu einem solchen Swed bestimmt sein könnte."

"Berhehlen bürfen wir nicht auf biese Anfrage, daß in unkerer ganzen Proving dergleichen nicht anzutressen seit denn das Drama sept eine müßtge Menge, vielsicht gar einen Pöbel voraus, bergleichen sich bei und nicht sindet; denn foldes Gelichter wird, wenn es nicht seide jam einen solches Gelichter wird, wenn es nicht seide jedoch gewiß, daß bei unser allgemein wirsenden. Seid jedoch gewiß, daß bei unser allgemein wirsenden; keine Region aber wollte sich sinderlegt worden; keine Region aber wollte sich sinder unter unsern Jöglingen sollte sich leicht entschließen, mit erlogner Seitrefeit, der gebeucheltem Schwerz, ein unwahres, dem Augendlich nicht angehöriges Gefühl in dem Maaße zu erregen, um dadurch ein immer mißliches Gefallen abwechselnd bervorzubringen? Solche Gaufeleien sanden wir durchaus gefährlich und konnten sie mit unserm ernsten Bwed nicht vereinen."

ernsten Bwed nicht vereinen."
"Dan fagt aber bod," verfeste Mithelm, "biefe weit um fich greifenbe Runft beforbere bie übrigen fammt-lich."

"Reincowege," erwiberte man, "fie bebient fich ber übrigen, aber verbirbt fie. 3ch verbente bem Schaufpieler nicht, wenn er fich gu bem Maler gefellt; ber Maler jeboch ift in solcher Gesellschaft verloren."

"Gewissenlos wird ber Schausbieler was ihm Runft und Leben barbietet zu seinen flüchtigen Zweden verbrauchen und mit nicht geringem Gewinn; ber Maler hingegen, ber vom Theater auch wieder seinen Bortheil ziehen möchte, wird sich immer im Nachtheil sinden und ber Musicus im gleichen Rachtheil sein. Die sammtlichen Kunfte kommen mir vor wie Geschwister, beren die meisten zu guter Wirthschaft geneigt waren,

eine aber, leicht gefinnt, Sab' und Gut ber gangen Familien fich gugueignen und zu verzehren Luft batte. Das Theater ift in biefem Falle, es bat einen zweibeutigen Urfprung, ben es nie gang, weber als Runft noch Sanbwert, noch ale Liebhaberei verläugnen fann.

Bilbelm fab mit einem tiefen Geufger por fic nieber, benn alles auf einmal vergegenwärtigte fich ibm was er auf und an ben Brettern genoffen und gelitten batte; er feanete bie frommen Ranner, welche ibren Böglüngen folche Dein gu erfparen gewußt, und aus Heberzeugung und Grundfas jene Befahren aus ihrem

Sein Begleiter jeboch ließ ihn nicht lange in biefen Betrachtungen, fonbern fuhr fart: "ba es unfer bochfter und beiligfter Grundfat ift, teine Anlage, fein Talent gu mifleiten, fo burfen wir une nicht verbergen, bag unter fo großer Anjahl fich eine mimifche Raturgabe and mohl entichieben bervorthue; biefe geigt fich aber in umwiderstehlicher Luft bes Rachaffens frember Charaftere, Gestalten, Bewegung, Sprache. Dies forbern wir var nicht, beobachten aber ben Bögling genau unb, bleibt er feiner Ratur burchaus getreu, fo haben wir und mit großen Theatern aller Rationen in Berbinbung gefest und fenben einen bewährt Sabigen fegleich borthin, bamit er, wie bie Ente auf bem Teiche, fo auf ben Brettern feinem funftigen Lebensgewadel unb Gefonatter eiligft entgegen geleitet werbe.

Bilhelm horte bies mit Gebulb, boch nur mit halber Ueberzeugung, wielleicht mit einigem Berbruß: benn fo wunderlich ift ber Menfc gefinnt, baß er von dem Unwerth irgend eines geliebten Wegenftanbes gwar übergeugt fein, fich von ibm abwenben, fogar ibn verminfcen fann, aber ihn bod nicht von anbern auf gleiche Weife behandelt wiffen will; und vielleicht regt fich ber Beift bed Biberfpruche, ber in allen Menfchen mobnt, nie lebenbiger und wirtsamer ale in foldem Falle.

Dag boch ber Redacteur biefer Bogen bier felbit gefteben: bag er mit einigem Unwillen biefe munberliche Stelle burchgeben läßt. hat er nicht auch in vielfachem Sinn mehr Leben und Krafte als billig bem Themer jugewender ? und fonnte man ihn wohl überzeugen, baß bies ein unverzeihlicher Jerthum, eine fruchtlofe Bemübung gewesen ?

Dody wir finden feine Beit, folden Erinnerungen und Rachgefühlen unwillig und hinzugeben, benn unfer Freund fieht fich angenehm überrafcht, ba ihm abermals einer von ben Dreien, und zwar ein besonderst zufagender, vor bie Angen tritt. Eutgegenkommenbe Sanftmuth, ben reinften Geclenfrieben perfunbenb, theilte fich bochk erquidlich mit. Bertrauend fomte ber Banberer fich nabern und fühlte fein Bertranen ermibert.

Dier vernahm er nun, bag ber Obere fich gegenwartig bei ben Beiligthumern befinbe, bort unterweife, lebre, fegne, inbeffen bie Dreie fich vertheilt, um fammtliche Regionen beimzusuchen und überall, nach genommener tieffter Renntnig und Berabrebung mit ben untergeorbneten Auffebern, bas Eingeführte weiter gu leiten, bas Reubestimmte zu grimben und baburch ihre bohe Pflicht treubich zu erfüllen.

Eben biefer treffliche Mann gab ihm nun eine allgemeine Ueberficht ihrer innern Buftenbe und außern Berbinbungen, fo wie Rennmig von ber Bechfelmir-tung aller verschiebenen Regionen; nicht weniger warb flar, wie aus einer in bie anbere, nach langerer ober fürgerer Beit, ein Bogling verfest werben fonne. Genug, mit bem bisher Bernommenen ftimmte alles vollig aberein. Bugleich machte bie Schilberung feines Gobnes ihm viel Bergnugen, und ber Plan, wie man ihn weiter führen wollte, mußte feinen gangen Beifall acwinnen.

#### Behntes Capitel.

Wilhelm murbe barauf vom Gehülfen und Auffcher gu einem Bergfest eingelaben, welches junachft gefeiert werben follte. Gie erftiegen mit Schwierigfeit bas Gebirg, Wilhelm glaubte fogar ju bemerten, bag ber Fub-rer gegen Abend fich langfamer bewegte, ale wurde bie Binfterniß ihrem Pfab nicht noch mehr hinderung entgegen fegen. Ale aber eine tiefe Dacht fie umgab, marb ihm bies Rathfel aufgelöst; fleine Flammen fah er aus vielen Schluchten und Thalern fcmantenb berporfcimmern, fich ju Linien verlangern, fich über bie Gebirgeboben herübermaljen. Biel freunblicher als wenn ein Bullan fich aufthut und fein fprühendes Getos gange . Gegenben mit Untergang bebrobt, zeigte fich biefe Erscheinung, und boch glubte fie nach und nach mächtiger, breiter und gebrangter, funtelte wie ein Strom von Sternen, zwar fanft und lieblich, aber bod fühn über bie gange Gegend fich verbreitenb.

Rachbem nun ber Gefährte fich einige Beit an ber Bermunberung bes Gaftes ergent, benn ihre Befichter und Geftalten ericbienen burch bas Licht aus ber fferne erhellt, fo wie ihr Weg, begann er ju fprechen: "Ihr feht bier freilich ein wunberliches Schaufpiel; Diefe Lichter, bie bei Tag und bei Racht im gangen Jahre unter ber Erbe leuchten und wirfen und bie Förberniß verftedter, taum erreichbarer irbifder Schape begunftigen, biefe quellen und mallen gegenwärtig aus ihren Schlunden berver und erheitern bie offenbare Racht. Raum gewahrte man je eine fo erfreuliche Deerfcau, wo bas nuplichfte, unterirbifch gerftreute, ben Augen entzogene Gefchaft fich und in ganger fulle zeigt und eine große gebeime Bereinigung fichtbar macht."

Unter folden Reben und Betrachtungen maren fle an ben Ort gelangt, wo bie Feuerbache jum Flammen-fee um einen wohlerleuchteten Inselraum fich ergoffen. Der Wanberer fant nunmehr in bem blenbenben Rreife, wo foimmernbe Lichter gu Taufenben gegen bie gur fomargen hinterwand gereihten Trager einen ahnungevollen Contraft bilbeten. Sofort erflang bie heiterfte Rufit ju tuchtigen Gefängen. Sohle Feld-maffen jogen mafdinenhaft heran unb foloffen balb ein glanzendes Innere bem Auge bes erfreuten Bu-ichauers auf. Rimifce Darftellungen, und mas nur einen folden Moment ber Menge erheitern fann, vereinigte fich, um eine frobe Aufmertfamteit jugleich ju. spannen und ju befriedigen.

Aber mit welcher Bermunberung marb unfer Freund erfult, ale er fich ben Sauptleuten vorgestellt fab und unter ihnen, in ernster stattlicher Tracht, Freund Jarno erblidte. "Richt umfonft," rief biefer aus, "habe ich meinen frubern Ramen mit bem bebeutenben Montan. vertaufcht; bu finbeft mich bier in Berg und Rluft eingeweiht, und gludlicher in biefer Befchrantung unter und über ber Erbe, ale fich benten lagt."-,,Da wirft bu alfo," verfette ber Banberer, "ale ein Bocherfahrener nunmehr freigiebiger fein mit Aufflarung unb und Felsklippen." — "Reineswegs!" erwiberte Mon-tan, "bie Gebirge find flumme Meifter und machen ichweigfame Schuler."

An vielen Tafeln fpeif te man nach biefer Feierlichfeit. Alle Gafte, bie gelaben ober ungelaben fich eingefunden, maren vom Danbwert, beemegen benn auch an bem Tifche, mo Montan und fein Freund fich niebergefest, fogleich ein ortgemäßes Befprach entftanb: es war von Gebirgen, Gangen und Lagern, von Gangarten und Metallen ber Wegenb ausführlich bie Rebe. Cobann aber verlor bas Gefprach fich ins Allgemeine

Erschaffung und Entstehung ber Belt. Sier aber blieb beine Meinung und beine Entscheibung ju horen, an We Unterhaltung nicht lange friedlich, vielmehr ver- beffen Statt warft bu balb auf biefer balb auf jener widelte fich fogleich ein lebhafter Streit.

Mehrere wollten unfere Erbgeftaltung aus einer nach und nach fich fentend abnehmenden Bafferbebedung berleiten; fie führten die Trummer organifcher Reeresbewohner auf ben bochften Bergen fo wie auf fladen Sugeln zu ihrem Bortheil an. Anbere, beftiger bagegen, ließen erft gluben und fomelgen, auch burchaus ein Feuer obwalten, bas, nachbem es auf ber Dberflache genugfam gewirft, julest ine Tieffte gu-rudgezogen, fich noch immer burch bie ungeftum fomobl im Meer ale auf ber Erbe wuthenben Bulcane bethatigte, und burch successiven Auswurf unb gleichfalls nach und nach überftromenbe Laven bie bochten Berge bilbete; wie fie benn überhaupt ben anbere Dentenben ju Gemuthe führten, bag ja ohne Feuer nichts heiß werben tonne, auch ein thatiges Feuer immer einen heerb voraussehe. Go erfahrungsgemäß auch biefes fceinen mochte, fo maren Manche boch nicht bamit gufrieben; fie behaupteten: machtige in bem Schoof ber Erbe icon völlig fertig geworbene Gebilbe feien, mit-telft unwiberfteblich elaftifder Gewalten, burch bie Erbrinde hindurch in bie bobe getrieben und gugleich in biefem Tumulte manche Theile berfelben weit über Rachbarschaft und Gerne umher gestreut und zersplittert worden; fie beriefen fich auf manche Bortommniffe, welche ohne eine folche Borausfegung nicht gu erflaren feien.

Eine vierte, wenn auch vielleicht nicht gablreiche, Partie lachelte über biefe vergeblichen Bemubungen und betheuerte: gar manche Buftanbe biefer Erboberflace wurben nie zu erflaren fein, wofern man nicht größere und fleinere Gebirgoftreden aus ber Atmo-fphare berunterfallen und weite breite Lanbichaften burch fle bebedt werben laffe. Sie beriefen fich auf größere und kleinere Felsmaffen, welche gerftreut in vielen Lanben umberliegenb gefunden und fogar noch in unfern Tagen ale von oben berabfturgenb aufgelefen werben.

Bulett wollten zwei ober brei ftille Bafte fogar einen Beitraum grimmiger Ralte ju Gulfe rufen unb aus ben bochften Bebirgegingen, auf weit ine Lanb bingefentten Gletichern, gleichsam Rutschwege für fowere Urfteinmaffen bereitet, und biefe auf glatter Babn, fern und ferner hinausgefchoben im Beifte feben. Gie follten fich, bei eintretenber Epoche bee Aufthauene, nieberfenten und für ewig in frembem Boben liegen bleiben. Auch follte fodann burch fcmimmenbes Treibeis ber Transport ungeheurer Felsbiode von Rorben ber möglich werben. Diese guten Leute fonnten jeboch mit ihrer etwas fühlen Betrachtung nicht burchbringen. Dan hielt es ungleich naturgemäßer, bie Erichaffung einer Welt mit foloffalem Rrachen und Beben, mit wilbem Toben und feurigem Schleubern vorgeben gu laffen. Da nun übrigens bie Gluth bes Beines ftart mit einwirfte, fo hatte bas berrliche Geft beinabe mit töbtlichen Banbeln abgefchloffen.

Gang verwirrt und verbuftert warb es unferm Freund ju Muthe, welcher noch von Altere ber ben Geift, ber über ben Baffern fowebte und bie bobe Fluth, melde funfgebn Ellen über ben bochften Gebirgen geftanben, im ftillen Ginne begte, und bem unter biefen feltfamen Reben bie fo mohl geordnete, bewachsene, belebte Belt vor seiner Einbildungefraft caotisch zusammenzustür-

und ba war von nichts Geringerem bie Rebe, als von ben wunderlichen Dingen und Reben hofft' ich endlich Seite, und suchtest immer bie Meinung besjenigen ber ba fprach ju verftarfen. Run aber fage mir ernillich, mas bu barüber bentft, mas bu baven meißt." auf ermiberte Montan: "ich weiß fortel wie fie, unb möchte barüber gar nicht benten. - ,, Dier aber," feste Bilbelm, ,,find fo viele wiberfprechenbe Meinungen, und man fagt ja bie Bahrheit liege in ber Ditte."
— "Reineswegs!" erwiberte Montan: "in ber Mitte bleibt bas Problem liegen, unerforschlich vielleicht, vielleicht auch juganglich, wenn man es barnach anfängt."

Rachbem nun auf biefe Beife einiges bin und wieber gesprochen worden, fuhr Montan vertraulich fort: "Du tabelft mich, bag ich einem jeben in feiner Deinung nachhalf, wie fich benn für alles noch immer ein ferneres Argument auffinden läßt; ich vermehrte bie Bermirrung baburch, bas ift mabr, eigentlich aber tame ich es mit biefem Gefdlecht nicht mehr ernftlich nehmen. 3d habe mich burchaus überzeugt, bas Licbfte, und bas find boch unfre Acbergeugungen, muß jeber im tiefiten Ernfte bei fich felbft bewahren, jeber weiß nur fur fich, mas er weiß und bas muß er geheim halten; wie er es ausspricht, fogleich ift ber Biberfpruch rege, unb wie er fich in Streit einläßt, fommt er in fich felbft aus bem Gleichgewicht und fein Beftes wirb, wo nicht

vernichtet, boch geftort."
Durch einige Gegenrebe Bilbelms veranlagt erflarte Roman fich ferner: "wenn man einmal weiß, worauf alles antommt, bort man auf gesprächig ju fein." "Borauf tommt nun aber alles an?" verfeste Bilhelm haftig. — "Das ift balb gesagt," versetzt jener: "Denten und Thun, Thun und Benten, das ist die Summe aller Beisheit, von jeber anerkannt, von jeber geubt, nicht eingesehen von einem jeben. Beibes muß wie Aus- und Einathmen fich im Leben ewig fort bin und wieber bewegen; wie Frage und Antwort follte eine ohne bas anbere nicht ftatt finben. Ber fich gum Gefet macht, mas einem jeben Reugebornen ber Genius bes Menschenverstandes beimlich ins Ohr fluftert, bas Thun am Denfen, bas Denfen am Thun m prufen, ber tann nicht irren, und irrt er, fo wirb er fic balb auf ben rechten Beg gurudfinben.

Montan geleitete feinen Freund nunmehr in bem Bergrevier methodifc umber, überall begrüßt von einem berben Glud auf! welches fie beiter gurudgaben. "3ch möchte wohl," fagte Montan, "ihnen manchmal gurufen : Sinn auf! benn Sinn ift mehr ale Glud; boch bie Menge bat immer Ginn genug, wenn bie Dbern bamit begabt finb. Beil ich nun hier wo nicht zu befehlen, boch ju rathen babe, bemubt' ich mich, die Gigenfchaft bes Bebirgs fennen gu lernen. Man ftrebt leibenfcaftlich nach ben Metallen, bie es enthalt. Run habe ich mir bas Bortommen berfelben aufzuflären ge fucht, und es ift mir gelungen. Das Glud thut's nicht allein, fonbern ber Ginn, ber bas Glud berbeiruft, um es ju regeln. Wie biefe Gebirge bier entftanben finb, weiß ich nicht, will's auch nicht wiffen; aber ich trachte täglich, theen ihre Gigenthumlichteit abzugewinnen. Muf Blet und Gilber ift man erpicht, bas fie in ihren Bufen tragen; bas Bie? behalt' ich fur mich und gebe Beranlaffung, bas Gewünschte ju finben. Auf mein Wort unternimmt man's verfuchemeife, es gelingt, und ich habe Glud. Bas ich verftebe, verfteb' ich mir, mas mir gelingt, gelingt mir für anbere, und niemand benft, gen schien.
Den andern Morgen unterließ er nicht ben ernsten Sie haben mich in Berbacht, daß ich eine Wunschelm-Montan hierüber zu befragen, indem er ausrief: "gestern konnt' ich bich nicht begreifen, benn unter allen den, wenn ich etwas Bermunftiges vorbringe, und bas

fie baburch fich ben Weg abiconeiben ju bem Baum meiften barüber, bag bas Schidfal fich faft noch munbes Erfenntniffes, wo biefe prophetifchen Reifer gu breden finb.

Ermuthigt an biefen Befpraden, überzeugt, bag auch ihm burch fein bieberiges Thun und Denten gegludt in einem weit entlegenen Fache, bem Bauptfinne nach, feines Freundes Forberungen fich gleichzustellen, gab er nunmehr Recenfchaft von ber Anwendung feiner Beit, feitbem er bie Bergunftigung erlangte, bie auferlegte Banberichaft nicht nach Tagen und Stunben, fonbern bem mabren 3med einer vollständigen Ausbilbung gemäß einzutheilen und zu benupen.

Dier nun mar jufalligermeife vieles Rebens feine Roth, benn ein bebeutenbes Ereigniß gab unferm Freunde Gelegenheit, fein erworbenes Talent geschicht und gludlich anzumenben und fich ber menfclichen Befellichaft ale mabrhaft nuglich ju ermeifen.

Welcher Art aber bies gewesen, burfen wir im Mugenblide noch nicht offenbaren, obgleich ber Lefer balb, noch ehe er biefen Banb aus ben Banben legt, bavon genugfam unterrichtet fein wirb.

### Elftes Capitel. Berfilie an Bilhelm.

Die gange Belt wirft mir feit langen Jahren vor, ich fei ein launig munberliches Dabchen. Mag ich's boch fein, fo bin ich's ohne mein Berfchulben. Die Leute mußten Gebulb mit mir haben und nun brauche ich Gebulb mit mir felber, mit meiner Ginbilbungefraft, bie mir Bater und Cobn, balb jufammen, balb wechfelemeife, bin und wieber vor bie Mugen führt. Tomme mir vor wie eine unschulbige Alfmene, bie von amei Befen, bie einander vorftellen, unablaffig beimgefucht wirb.

3ch habe Ihnen viel zu fagen, und boch fchreibe ich Ihnen, fo fcheint es, nur wenn ich ein Abenteuer gu ergablen babe; alles übrige ift auch abenteuerlich zwar, aber fein Abenteuer. Run alfo gu bem beutigen:

3ch fite unter ben hohen Linden und mache fo eben ein Brieftaschen fertig, ein febr gierliches, ohne beut-lichft zu wiffen, wer es haben foll, Bater ober Cohn, aber gewiß einer von beiben; ba fommt ein junger Zabuletframer mit Rorbchen und Raftchen auf mich gu, er legitimirt fich bescheiben, burch einen Schein bes Beamten, bağ ihm erlaubt fei auf ben Gutern ju haufiren; ich befehe feine Sachelden bis in bie unenblichen Rleinigfeiten, beren niemand bebarf und bie jebermann fauft aus findischem Trieb gu befigen und gu vergeuben. Der Anabe icheint mich aufmertfam gu betrachten. Schone, fdmarze, etwas liftige Augen, wohlgezeichnete Augenbraunen, reiche Loden, blenbenbe Bahnreiben, genug, Gie verfteben mich, ctwas Drientalifches.

Er thut manderlei Fragen auf bie Perfonen ber Familie bezüglich, benen er allenfalls etwas anbieten burfte; burch allerlei Wenbungen weiß er es einzuleiten, baß ich mich ihm nenne. Berfilie, fpricht er befcheiben, wirb Berfilie vergeiben, wenn ich eine Botichaft ausrichte ? 3ch febe ihn verwundert an, er gieht bas fleinfte Schiefertafelchen hervor, in ein weißes Rahmden gefaßt, wie man fie im Gebirg für bie finbifden Anfange bee Schreibene jubereitet; ich nehm' es an, febe ce beschrieben und lefe bie mit icharfem Griffel fauber eingegrabene Infdrift:

Belir liebt Berfilien. Der Stallmeifter

berlicher beweifen will, ale ich felbft bin. - Bas foll bas! fag' ich ju mir, und ber fleine Schalf ift mir gegenwartiger als je, ja es ift mir als ob fein Bilb fich mir in bie Augen hineinbohrte.

Run fang' ich an ju fragen und erhalte munberliche, unbefriedigenbe Antworten; ich eraminire, und erfahre nichte; ich bente nach, und fann bie Gebanten nicht recht jufammenbringen. Bulept verfnupf' ich aus Reben und Wiberreben fo viel, bag ber junge Kramer auch bie pabagogische Proving burchzogen, bas Bertrauen meines jungen Berehrers erworben, welcher auf ein erhandeltes Täfelchen bie Inschrift geschrieben und ihm für ein Bortchen Antwort bie beften Gefchente versprochen. Er reichte mir fobann ein gleiches Tafelden, beren er mehrere in feinem Baarenbefted vorwies, jugleich einen Griffel, wobei er fo freunblich brang und bat, bag ich beibes annahm, bachte, wieber bacte, nichte erbenten tonnte, und fcrieb:

Berfiliens an Belir. Der Stallmeifter balte fic gut.

3d betrachtete bas Gefdriebene und fühlte Berbruß über ben ungeschidten Ausbrud. Weber Bartlichfeit noch Geift, noch Big, bloge Berlegenheit, und warum? Bor einem Rnaben fant ich, an einen Anaben fchrieb ich; follte mich bas aus ber Faffung bringen? glaube gar ich feufste und mar eben im Begriff, bas Gefdriebene wegguwifden; aber jener nahm es mir fo gierlich aus ber Danb, bat mich um irgenb eine fürforgliche Einhullung, und fo geschah's, bag ich, weiß ich bad nicht wie's geschah, bas Tafelchen in bas Brieftaschen fedte, bas Band barum schlang, und zugeheftet bem Rnaben binreichte, ber es mit Unmuth ergriff, fich ticf verneigend einen Augenblid zauberte, baß ich eben noch Beit hatte ihm mein Beutelchen in bie Band gu bruden, und mich fcalt, ihm nicht genug gegeben ju haben. Er entfernte fich fchidlich eilend und mar, ale ich ihm nachblidte, fon verfdmunben, ich begriff nicht recht wie.

Run ift es vorüber, ich bin fcon wieber auf bem gewöhnlichen flachen Tagesboben und glaube faum an bie Erscheinung. Salte ich nicht bas Tafelchen in ber Danb? Es ift gar ju zierlich, bie Schrift gar icon und forgfaltig gezogen; ich glaube, ich batte ce gefußt, wenn ich bie Schrift auszuloschen nicht fürchtete.

3d habe mir Beit genommen, nachbem ich Borftehendes gefdrieben; was ich aber auch barüber bente, will immer nicht forbern. Allerbings, etwas Gebeimnifrolles war in ber Figur; bergleichen find jest im Roman nicht zu entbehren, follten fie uns benn auch im Leben begegnen ? Angenehm und verbachtig, frembartig, boch Bertrauen erregenb; warum fcieb er auch vor aufgelofter Berwirrung? Warum hatt' ich nicht Begenwart bes Beiftes genug, um ihn fchidlicher Beife festaubalten ?

Rach einer Paufe nehm' ich bie Feber abermale jur Sand, meine Bekenntniffe fortgufeten. Die entichie-bene fortbauernbe Reigung eines jum Jungling heranreifenden Rnaben wollte mir fcmeicheln; ba aber fiel mir ein, bag es nichts Seltenes fei, in biefem Alter nach alteren Frauen fich umgufeben. Burmahr, es giebt eine gebeimnisvolle Reigung jungerer Manner ju alteren Frauen. Conft, ba ce mich nicht felbft betraf, lacte ich barüber und wollte bosbafter Beife ge-36 bin betroffen, ich gerathe in Bertounberung über funden haben: ce fei eine Erinnerung an bie Ammenbas mas ich in ber band halte, mit Augen febe, am und Sauglingezärtlichkeit, von ber fie fic faum losgeriffen haben. Jest argert's mich, mir bie Sache fo zu benten; ich erniedrige ben guten Felix zur Kindheit herab, und mich febe ich boch auch nicht in einer vortheilhaften Stellung. Ach welch' ein Unterschied ift es, ob man fich ober bie Andern beurtheilt.

# Zwölftes Capitel.

Schon Tage geh' ich umber und kann bie Feber anjusehen mich nicht entschließen; es ist so anderlei zu fagen, mundlich sügte fich wohl eins ins andere, entwickelte sich auch wohl leicht eins aus dem andern; las mich baher, den Entsernten, nur mit dem allgemeinften beginnen, es leitet mich doch zulest aufs Wunberlichste, was ich mitzutheilen habe.

Du hast von dem Jüngling gehört, der, am Afer des Meeres spazierend, einen Ruberpstod sand, dos Interesse, das er darun nusm, bewog ibn, ein Ruber anguschaffen, als nothwendig dazu gehörend. Dies aber war nun auch weiter nichts nüße; er trachtete ernstlich nach einem Kahn und gelangte dazu. Iedoch war Kahn, Ruber und Ruberpstod nicht sonderlich sörbernd, er verschaffte sich Gegelstangen und Segel und so nach und nach, was zur Schnelligkeit und Bequemlichseit der Schiffshet erforderlich ist. Durch zwecknäßiges Bestreben gelangt er zu größerer Fettigkeit und Geschichsteit, des Glich begünnligt ibn, er sieht sich endlich als derr und Barron eines größern Fahrzugs und so sieht das Erstügen, Ansehen und Ramen unter den Seefahretn.

Indem ich nun dich veranlasse, diese artige Geschichte wieder zu lesen, muß ich besemmen, daß sie nur im weitesten Sinne hierher gehört, jedoch mir den Weg bahnt, dasienige auszubrüden, was ich vorzutragen habe. Indessen ung ich noch einiges Entsennere durchgeben.

Die Fähigfeiten, bie in bem Menfchen liegen, taffen fich eintheilen in allgemeine und besonbere, bie allgemeinen find anzusehen ale gleichgültig-ruhenbe Thatigfeiten, bie nach Umftanben gewedt und gufällig gu biefem ober jenem Zwed bestimmt werben. Die Rachahmungegabe bes Menfchen ift allgemein, er will nachmachen, nachbilben mas er fieht, auch ohne bie minbeften innern und dugern Mittel jum Bwede. Natürlich ift es baber immer, bag er leiften will, was er leiften fieht; bas Ratürlichfte jeboch mare, bag ber Cohn bes Baters Befchaftigung ergriffe. Sier ift Alles beifammen: eine vielleicht im Befonbern icon angeborne, in urfprünglicher Richtung entschiebene Thatigfeit, fobann eine folgerecht flufenweis fortichreitenbe lebung unb ein entwideltes Salent, bas und nothigte, auch alsbann auf bem eingeschlagenen Wege fortzuschreiten, wenn andere Eriebe sich in uns entwideln und uns eine freie Dahl ju einem Gefchaft führen burfte, ju bem une bie Ratur weber Anlage noch Bebarrlichfeit verlieben. Im Durchschnitt find baber bie Menfichen am gludlichften, bie ein angebornes, ein Familientalent im haudlichen Rreise auszubilben Gelegenheit finben. Bir baben folche Dalerftammbaume gefeben; barunter waren freilich fdmache Talente, inbeffen lieferten fie boch etwas Brauchbares und vielleicht Beffered, ale fie, bei magigen Naturfraften, aus eigener Bahl, in irgend einem anbern Fache geleiftet hatten.

Da biefes aber auch nicht ist, was ich fagen wollte, so muß ich meinen Mittheilungen von irgend einer anbern Seite näher zu kommen suchen.

Das ift nun bas Traurige ber Entfernung von Freunden, daß wir die Mintelglieber, die Sulfsglieber unferer Gedanken, die fich in der Gegenwart so fluchtig wie Blige wechfelfeitig entwideln und bardweben, nicht in augenblidlither Berfnüpfung und Rerbindung worführen und vortragen konnen. Dier also zunächt eine der früheften Jugendgeschichten.

Wir in einer alten ernsten Stadt erzogenen Kinder hatten die Begriffe von Straßen, Plägen, von Mauern gesofit, sodann auch von Wällen, dem Glacis und benachbarten ummauerten Garen. Und aber einmal, oder vielmehr sich selbst ins Freie zu führen, hatten unfere Stern längt mit Freunden auf dem Lande eine immersort verschodene Partie verabredet. Dringender endlich zum Psingstseite ward Einkadung und Vorschlag, denen man nur unter der Bedingung sich sieger alles so einzuleiten, daß men zu Racht wieder zu Sause sein könnte; denn außer seinem längst gewohnten Bette zu schlassen, sichten eine Unmöglichseit. Die Freuden des Tags so eng zu concentriren war freistich simmer, zwei Freunde sollten besucht und ihre Ansprücke auf seltene Unterhaltung bestriedigt werden; indessen hosste man mit großer Pünstsickeit alles zu erfüllen.

Am britten Felertag, mit bem frühften, standen alle munter und bereit, der Wagen suhr zur bestimmten Stunde vor, bald hutten wir alles Beschrähende der Straßen, Thore, Brüden und Stadigräben hinter und gelassen, eine freie, weitausgebreitete Welt that sid vor den Unersahrenen auf. Das durch einen Nachtregen erst erfrische Grün der Fruchtselber und Wiesen, das mehr oder weniger hellere der eben ausgebrochenen Stranch- und Baumknospen, das nach allen Seiten hin blendend sich verbreitende Weiß der Baumblüthe, alles gab und ben Vorschmad glücklicher paradiesssische

Stunben.

Bu rechter Beit gelangten wir auf bie erfte Station, bei einem murbigen Geiftlichen. Freundlichft empfangen, fonnten wir balb gewahr werben, bag bie aufgehobene firchliche Feier ben Rube und Freiheit suchenben Gemuthern nicht enfnommen war. Ich betrachtete ben lanblichen Saushalt jum erstenmal mit freudigem Untheil; Pflug und Egge, Bagen und Rarren beuteten auf unmittelbare Benutung, felbst ber wibrig angu-Rreife; forgfältig war er gefammelt und gewiffermagen zierlich aufbewahrt. Doch biefer auf bas Reue und boch Begreifliche gerichtete frifche Blid warb gar balb auf ein Geniegbares geheftet; appetitliche Ruchen, frifche Mild, und fonft mancher lanbliche Lederbiffen warb von une begierig in Betracht gezogen. Gilig begarten und bie wirthliche Laube verlaffenb, in bem angrangenben Baumftud ein Gefchaft ju vollbringen, bas eine alte wohlgefinnte Tante ihnen aufgetragen batte. Ste follten nämlich fo viel Schluffelblumen ale moglich sammeln und folde getreulich mit zur Stadt brin-gen, indem die haushältische Matrone gar allerlei gefundes Getrant baraus zu bereiten gewohnt war. Indem wir nun in biefer Befcaftigung auf Biefen,

Indem wir nun in diefer Beschäftigung auf Biefen, an Randern und Baunen hin und wieder liefen, gefellten fich mehrere Rinder bes Dorfs zu und, und ber liebliche Duft gesammelter Frühlingeblumen schien immer erquidender und balfamischer zu werden.

Wir hatten nun icon fo eine Maffe Stengel und Bluthen gusammengebracht, bag wir nicht wußten, wo mit bin; man fing jest an bie gelblichen Robrentronen auszugupfen; benn um fie war es benn eigentlich boch nur zu thun, jeber suchte in fein butden, fein Ruthen moglicht zu sammetn.

mich bei feinem erften Auftreten gleich befonbere angejogen hatte, lub mich ein mit ihm nach bem Bluß gu geben, ber, schon ansehnlich breit, in weniger Entfernung vorbeifloß. Wir fegen und mit ein paar Angelruthen an eine schattige Stelle, wo im tiefen ruhig Klaren Waffer gar manches Fischlein fich bin und ber bewegte. Freundlich wies er mich an, worum es ju thun, wie ber Rober am Angel zu befestigen fei, und es gelang mir einigemal hintereinanber, bie fleinften biefer garten Geschöpfe wiber ihmen Billen in Die Luft berauszuschnellen. Als wir nun fo gufammen aneinanber gelehnt beruhigt fagen, ichien er zu langweiten unb machte mich auf einen flachen Ries aufmertfum, ber bon unferer Geite fich in ben Strom bineinenftrectte. Da fei bie iconfte Welegenheit ju baben. Er tonne, rief cr, endlich aufspringenb, ber Berfuchung nicht wiberfteben, und ehe ich mich's verfab war er unten, aus-.gezogen und im Waffer.

Da er fehr gut schwamm, verließ er halb bie feichte Stelle, übergab fich bem Strom und tam bis an mich in bem tieferen Baffer beran; mir mar gang munberlich zu Muthe geworben. Grashupfer tangten um mich ber, Ameifen frabbelten beran, bunte Rafer bingen an ben Zweigen und golbschimmernbe Gonnenjungfern, wie er fle genannt hatte, fcmebten und fcmantten geifterartig zu meinen Füßen, chen als jener einen großen Rrebe gwifchen Burgeln bervorholend ibn luftig aufzeigte, um ibn gleich wieber an ben alten Ort zu bevorftebenbem Fange gefchidt gu verbergen. Es war umber fo warm und fo feucht, man febnte fich aus ber Genne in ben Schatten, aus ber Schattenfühle binab ins fühlere Baffer. Da war es benn ihm leicht mich himunter ju loden, eine nicht oft wieberholte Ginlabung fanb ich unwiberftehlich und mar, mit einiger gurcht por ben Eltern, wogu fich bie Scheu vor bem umbefannten Elemente gefellte, in gang munberlicher Bemegung. Aber balb auf bem Ries entfleibet magt' ich mich fachte ins Baffer, bod nicht tiefer ale es ber leife abhängige Boben erlaubte; hier ließ er mie weilen, entfemte fich in bem tragenben Elemente, fam wieber, und ale er fich beraushob, fich aufrichtete, im höhren Gonnen-fchein fich abzutrodnen, glaubt' ich meine Augen von einer breifachen Sonne geblenbete, fo schön war bie menschliche Goffalt, von der ich nie einen Begriff gehabt., Er fchien mich mit gleicher Aufmentsamteit ju betrochten. Schnell angefleibet ftanben wir und noch immer unverhüllt gegeneinanber, unfere Gemuther gogen fich an und unter ben feurigften Ruffen fomuren wir eine ewige Freunbichaft.

Sebann aber edig, eilig gelangten wir nach haufe, gerabe gur rechten Beit, als bie Gesellschaft ben angenehmften Fustweg burch Bufd nub Balb eima anberthalb Stunden nach ber Wahnung bes Amemanns antrat. Dein Freund begleitete mich, wir fchienen fcon jungertrennlich; ale ich aber halftemege um Erlaubniß bat, ihn mit in bes Amtmanne Mohnung gu nehmen, verweigerte es Die Pfarrerin, mit ftiller Bemerfung bes Unschiedlichen, bagegen gab fie ihm ben bringenben Muftrag: er folle feinem ruttebrenben Water ja fagen, fie muffe bei ihrer Rachbaufelunft nathwendig fcone Rrebfe vorfinden, bie fie ben Gaften ale eine Geltenbeit nach ber Stabt mitgeben wolle. Der Anabe fchieb, versprach aber mit Sand und Mund, heute Abend an biefer Balbede meiner gu marten.

Die Gefellichaft gelangte nunmehr jum Amthaufe,

Der attere biefer Anaben jedoch, an Sahren wenig Dawofrau fich verspotenbes Mittageffen machte mich vor mir voraus, ber Sohn bes Fifchers, ben biefes nicht ungebulbig, benn ber Spaziergang in einem mobl Blumengetanbel nicht zu freuen fichen, ein Anabe, ber gehaltenen Biergarten, wohin bie Tochter, etwas junger wicht ungebulbig, benn ber Spaziergang in einem mobil ald ich, mir ben Weg begleitenb anwies, mar mir bochft unterhaltenb. Frühlingeblumen aller Art ftanben in zierlich gezeichneten Feldern, sie ausfüllend ober ihre Ranber fomudenb. Meine Begleiterin mar fcon, bland, fauftmuthig, wir gingen vertraulich gufammen, fagten und balb bei ber band und foienen nichte Befferes ju wünschen. So gingen wir an Tulpenbeeten norüber, so an gereihten Narcissen und Jonquillen; fie zeigte mir verschiebene Stellen, wo eben bie berrlichften Specinthengloden fcon abgeblüht hatten. Dagegen war auch fur bie folgenben Sahregeiten geforgt; icon grunten bie Bufche ber tunftigen Ranunteln und Auemonen; die auf zahlreiche Reifenstöcke verwendete Gorgfalt verfprach ben mannigfaltigeten Flor; naber aber fnospete icon bie hoffnung vielblumiger Lilien-Rengel gar weislich zwischen Mosen wertheilt. Und wie manche Laube verfprach nicht junachft mit Geisblatt, Jasmin, reben- und ranfenartigen Gewächfen ju prangen und zu schatten.

> Betracht' ich nach fo viel Jahren meinen bamaligen Buftand, fo scheint er mir wirklich beneibenswerth. Unerwartet, in bemfelbigen Augenblid, ergriff mich bas Borgefühl von Freundichaft und Liebe. Denn als ich ungern Abschied nahm van bem foonen Kinde, troftete mich ber Gebante, biefe Gefühle meinem jungen Freunde ju eröffnen, ju vertrauen und feiner Theilnahme jugleich mit biefen frifthen Empfinbungen mich gu freuen.

> Und wenn ich bier noch eine Betrachtung anknupfe, so barf ich wohl betennen: bag im Laufe bes Lebens mir jenes erfte Aufbluben ber Außenwelt als bie eigentliche Originalnatur vottam, gegen bie alles Uebrige, mas und nachher ju ben Sinnen tommt, nur Cones boch bes eigentlich ursprünglichen Geiftes unb Sinnes ermanacin.

> Wie mußten wir verzweifeln, bas Aeufere fo talt, fo leblos gu erbliden, wenn nicht in unferm Innern fich etwas entwidelte, bas auf eine gang anbere Weise bie Ratur verherrlicht, indem es uns felbst in ihr zu verfonan eine foppferifde Rraft erweif't.

> Es bammerte fonn, als wir une ber Balbede mieber näherten, mo ber junge Freund meiner zu warten verfprocen hatte. 3ch ftreugte bie Sehtraft möglichft an, um feine Gegenwart ju erforichen; als ce mir nicht gelingen wallte, lief ich ungebulbig ber langfam schreitenben Gefellichaft vorans, rannte burchs Ge-bulche bin und wieber. Ich rief, ich angfligte mich; er war nicht zu sehen und antwortete nicht; ich empfanb um effenmal einen leibenfchaftlichen Schmert, boppett und vielfat.

> Schen entwiffelte fich in mir bie unmäßige Forberung pertrauticher Buneigung, schon war es ein unwiberftehlich Beburfniß, meinen Beift von bem Bilbe jener Blandine burd Plaudern gu bafreien, mein berg von ben Wefühlen gu erfofen, bie fie in mir aufgeregt batte. Es war woll, ber Mund lispelte icon, um überzufliefens ich tabelte laut ben guten Rnaben, megen verlehter Greundicheft, wegen vernachlaffigter Bufæge.

-Balb aber follten mir fowerere Prafungen gugewo wir auch einen lanbliden Buftand antrafen, boch bacht fein. Mus ben erften Daufern bes Ortes fturgboberer Art. Ein burch bie Schuld ber überthatigen ten Weiber foreiend beraus, beulenbe Rinder folgten, ber um bas Edhaus faben wir einen Trauerzug ber- Die Rrebfe follten nicht gefotten, nicht auf ben Tifc umgieben, er bewegte fich langfam bie lange Strafe hin; es fcien wie ein Leichengug, aber ein vielfacher; bes Tragens und Schleppens mar tein Enbe. Das Geschrei bauerte fort, es vermehrte fich, bie Menge lief gufammen. Sie find ertrunten, alle fammtlich ertrunfen! Der! mer ? melder ? Die Mutter, bie ihre Rinber um fich faben, ichienen getröftet. Aber ein ernfter Mann trat beran unb fprach gur Pfarrerin: ungludlicherweise bin ich ju lange außen geblieben, ertrunten tft Abolph felbfunfe, er wollte fein Berfprechen halten und meins. Der Mann, ber Fifder felbft mar es, ging weiter bem Buge nach, wir ftanben erfdredt und er-ftarrt. Da trat ein fleiner Anabe heran, reichte einen Sad bar: "hier bie Arebse, Frau Pfarrerin," und hielt bas Beichen boch in bie Sobe. Man entsehte fich bavor wie vor bem Schäblichsten, man fragte, man forschte und erfuhr so viel : diefer lette Kleine war am Ufer geblieben, er las bie Rrebfe auf, Die fie ihm von unten jumarfen. Alebann aber nach vielem Fragen und Bieberfragen erfuhr man : Abolph mit zwei verftanbigen Rnaben fei unten am und im Baffer bingegangen, zwei anbere jungere haben fich ungebeten baju gefellt, die burch fein Schelten und Droben abzuhalten gewesen. Run maren über eine fteinige geführliche Stelle bie erften faft binaus, bie letten gleiteten, griffen zu und zerrten immer einer ben anbern hinunter ; fo geschah es julett auch bem Borberften und alle fturzten in bie Tiefe. Abolph, als guter Schwimmer, batte fich gerettet, alles aber hielt in ber Angft fich an ihn, et warb niebergezogen. Dieser Kleine fobann war foreiend ine Dorf gelaufen, feinen Gad mit Rrebfen fest in ben Banben. Dit anbern Aufgerufenen eilte ber jufallig fpat rudtehrenbe Fifcher borthin; man hattte fie nach und nach berausgezogen, tobt gefunden und nun trug man fle berein.

Der Pfarrherr mit bem Bater gingen bebenflich bem Gemeindebaufe ju; ber volle Mond war aufgegangen und beleuchtete die Pfabe bes Tobes; ich folgte leiben-ichaftlich, man wollte mich nicht einlaffen; ich war im foredlichften Buftanbe. Ich umging bas baus und raftete nicht; enblich erfah ich meinen Bortheil unb

fprang jum offenen Genfter binein.

In bem großen Saale, wo Berfammlungen aller Art gehalten werben, lagen bie Ungludfeligen auf Strob, nadt, ausgestredt, glangenbweiße Leiber, auch bei busterm Lampenschein bervorleuchtenb. 3ch warf mich auf ben größten, auf meinen Freund; ich wußte nicht von meinem Buftanb ju fagen, ich weinte bitterlich und überfchwemmte feine breite Bruft mit unenblichen Thranen. 36 hatte etwas von Reiben gebort, bas in foldem Falle bulfreid fein follte, ich rieb meine Thranen ein und belog mich mit ber Barme, bie ich erregte. In ber Bermirrung bache' ich ihm Athem eingublafen, aber bie Perlenreihen feiner Bahne maren feft verschloffen, bie Lippen, auf benen ber Abicbiebetus noch ju ruben ichien, verfagten auch bas leifefte Beiden ber Erwiberung. Un menfchlicher Gulfe verzweifelnb. wandt' ich mich jum Gebet, ich flehte, ich betete, es war mir ale wenn ich in blefem Augenblide Bunber thun mußte, bie noch inwohnenbe Geele hervorzurufen, bie noch in ber Rabe fdmebenbe wieber hineinguloden.

Dan rif mich weg; weinenb, fthluchzenb faß ich im Wagen und vernahm taum, was bie Eltern fagten : unfere Mutter, mas ich nachher fo oft wieberholen borte, batte fich in ben Willen Gottes ergeben. 3ch mar inbeffen eingeschlafen und erwachte verbuftert am fpaten Morgen in einem rathfelhaften verwirrten Buftanbe.

Ale ich mich aber jum Frubftad begab, fanb

niemanb gab Reb' und Antwort. Bon ber einen Seite Mutter, Tante und Rodin in wichtiger Berathung gebracht werben ; ber Bater wollte eine fo unmittelbare Erinnerung an bas nachft vergangene Unglud nicht erbulben. Die Zante fchien fich biefer feltenen Gefchopfe eifrigft bemächtigen ju wollen, ichalt aber nebenber auf mich, bağ wir bie Schluffelblumen mitzubringen verfaumt; boch fchien fie fich balb hierüber zu bernhigen, als man jene lebhaft burcheinanber friechenben Difigeftalten ibr gu beliebiger Berfügung übergab, worauf fie benn beren weitere Behanblung mit ber Röchin verabrebete.

> Um aber bie Bebentung biefer Scene flar ju machen. muß ich von bem Charafter und bem Wefen biefer Fran bas Rabere vermelben : Die Gigenichaften, von benen fle beberricht murbe, fonnte man, fittlich betrachtet, teineswegs ruhmen; und boch brachten fie, burgerlich und politifch angefeben, mande gute Wirfung bervor. Sie war im eigentlichen Sinne geldgeizig, benn ce bauerte fie jeber baare Pfennig, ben fie aus ber Sand geben follte, und fah fich überall fur ihre Beburfniffe nach Gurrogaten um, welche man umfouft, burch Taufch ober irgend eine Beife beifchaffen tonnte.

> Co waren bie Schluffelblumen gum Thee bestimmt, ben fie für gefünber hielt als irgent einen dinefifden. Gott habe einem jeben Land bas Rothwenbige verlieben, es fei nun gur Rahrung, gur Burge, gur Argenei, man brauche fich beshalb nicht an frembe Lanber gu wenben. Go beforgte fie in einem fleinen Garten alles, was nad ihrem Sinn bie Speifen fcmadbaft mache und Kranten zuträglich mare: fie besuchte feinen fremben Garten ohne bergleichen von ba mitzubringen.

Diefe Gefinnung und mas baraus folgte, fonnte man ihr fehr gerne zugeben, ba ihre emfig gefammelte Baarschaft ber Familie boch enblich zu gute tommen follte; auch wußten Bater und Mutter hierin burchaus ihr

nachzugeben und forberlich ju fein.

Eine anbere Leibenschaft jeboch, eine thatige, bie fich unermubet gefchaftig hervorthat, mar ber Stols, für eine bebeutenbe einflufreiche Perfon gehalten gu werben. -Und fie hatte fürmahr biefen Ruhm fich verbient und erreicht; benn bie fonft unnugen, fogar oft fcablicen unter Frauen obwaltenben Rlatidereien mußte fie gu ihrem Bortheil anzuwenben. Alles was in ber Gabt vorging, und baber auch bas Innere ber Familien, war ihr genau befannt, und es ereignete fich nicht leicht ein zweifelhafter Fall, in ben fie fichelcht zu mifchen gewußt batte, welches ihr um befte mehr gelang als fie immer nur zu nupen trachtete, baburch aber ihren Ruhm und guten Ramen ju fleigern mußte. Manche Beirats hatte fle geschloffen, wobei wenigstens ber eine Theil vielleicht zufrieden blieb. Bas fie aber am meiften befcaftigte, mar bas Forbern unb Beforbern folder Derfonen, bie ein Amt, eine Austellung fuchten, woburch fie fich benn wirflich eine große Angabl Clienten erwarb, beren Ginflug fie bann wieber ju benugen mußte.

Ale Wittme eines nicht unbebeutenben Beamten, eines rechtlichen ftrengen Mannes, hatte fie benn boch gelernt, wie man blejenigen burd Rleinigfeiten gewinnt, benen man burch bebentenbes Anerbieten nicht

beifommen fann.

Um aber ohne fernere Beitlaufigfeit auf bem betretenen Pfabe ju bleiben, fei junachft bemertt, baß fie auf einen Dann, ber eine wichtige Stelle befleibete, fich großen Ginfluß ju verfchaffen gewußt. Er war geizig gleich ihr, und ju feinem Unglud eben fo fpeifeluftig und genafchig. Ihm alfo unter irgend einem Bormanbe ein fomaabafne Gericht auf bie Tafel gu bringen, blieb ihre erfte Gorge. Gein Gewiffen war bas gartefte, aber auch fein Muth, feine BermeAberwinden und bie Stimme ber Pflicht, Die fie ihm

stigegenfesten, übertauben follte.

Run war gerabe ber Gall, baf fie einen Unwürbigen Begunftigte ; fie batte bas Möglichfte gethan ibn einzufchieben; bie Angelegenheit hatte für fie eine gunftige Benbung genommen, und nun tamen ihr bie Rrebfe, bergleichen man freilich felten gefehen, gludlicherweise gu Statten. Sie follten forgfältig gefüttert und nach und nach bem hoben Gonner, ber gewöhnlich gang allein febr farglich fpeif'te, auf bie Tafel gebracht werben.

Uebrigens gab ber ungludliche Borfall ju manchen Befprachen und gefelligen Bewegungen Anlag. Dein Bater war jener Beit einer ber erften, ber feine Betrachtung, feine Gorge, über bie Familie, über bie Smbt binaus ju erftreden burch einen allgemein mohlwollenben Geift getrieben mar. Die großen binbermiffe, welche ber Ginimpfung ber Blattern anfangs entgegen ftanben, ju befeitigen, war er mit verftanbigen Aergten und Polizeiverwandten bemubt. Größere Sorgfalt in ben Sofpitalern, menfolichere Bebandlung ber Gefangenen und mas fich hieran ferner fcbliefen mag, machte bas Gefcaft wo nicht feines Lebens, bod feince Lefens und Rachbentens; wie er benn auch feine Neberzengung überall aussprach und baburch mandes Gute bewirfte.

Er fab bie burgerliche Gefellichaft, welcher Staatsform fie auch untergeordnet mare, ale einen Raturgufant an, ber fein Gutes und fein Bofes habe, feine gewöhnlichen Lebensläufe, abmedfelnb reiche und tummerliche Jahre, nicht weniger jufallig und unregelma-fig, Sagelichlag, Bafferfluthen unb Branbicaben ; bas Gute fei ju ergreifen und ju nupen, bas Bofe abgumenben ober gu ertragen ; nichte aber, meinte er, fei wünschenswerther als bie Berbreitung des allgemeinen guten Billens, unabhangig von jeber anbern Bebin-

gung.

In Gefolg einer folden Gemutheart mußte er nun beftimmt werben, eine foon fruber angeregte, wohlthatige Angelegenheit wieber jur Sprache ju bringen ; es war bie Bieberbelebung ber fur tobt Gehattenen, auf welche Beife fich auch bie außern Beichen bes Lebene möchten verleren haben. Bei folden Gefprächen erborchte ich mir nun, bag man bei jenen Rinbern bas Umgefehrte versucht und angewendet, ja fle gewiffermaßen erft ermorbet; ferner hielt man bafür, bag burch einen Aberlag vielleicht ihnen allen ware zu heifen gewefen. In meinem jugenblichen Gifer nahm ich mir baber im Stillen vor, ich wollte feine Belegenheit verfaumen, alles ju lernen, was in foldem Falle nothig mare, besondere bas Aberlaffen und mas bergleichen Dinge mehr waren.

Allein wie balb nahm mich ber gewöhnliche Tag mit fich fort. Das Beburfniß nach Freundschaft und Liebe war aufgeregt, überall fcaut' ich mich um es zu befriebigen. Inbeffen marb Sinnlichfeit, Einbilbungefraft und Geift burch bas Theater übermäßig beschäftigt; wie weit ich bier geführt und verführt worben, barf ich nicht wieberholen.

Benn ich nun aber nach biefer umftanblichen Ergablung ju befennen habe, baß ich noch immer nicht and Biel meiner Abficht gelangt fei, und bag ich nur burch einen Umweg babin ju gelangen hoffen barf, mas foll ich ba fagen! wie fann ich mich entschulbigen! Allenfalle batte ich folgenbes vorzubringen: Benn es bem humoriften erlaubt ist, bas hunderifte ins Tau-fendste burcheinander zu werfen, wenn er tecklich feinem Seelenleiben, in die wir durch Unglud oder eigene Lefer überläßt, das was allenfalls baraus zu nehmen! Fehler gerathen, sie zu heilen vermag ber Berstand

genheit mußte in Anfpruch genommen werben, wenn er fei in halber Bebentung enblich aufzufinden, sollte ce in bebenklichen Fallen ben Wirnungtigen nicht aufteben auf bem Berftanbigen, bem Bernunftigen nicht gufteben auf eine feltfam fcbeinenbe Beife ringe umber nach vielen Puntten binguwirten, bamit man fie in Ginem Brennpuntte gulent abgefpiegelt und gufammengefaßt erfenne, einsehen lerne wie bie verschiebenften Ginwirfungen ben Menichen umringend gu einem Entichluß treiben, ben er auf feine anbere Beife, weber aus innerm Trieb noch außerm Anlag, batte ergreifen fonnen ?

> Bei bem Mannigfaltigen, mas mir noch ju fagen übrig bleibt, habe ich bie Wahl, was ich zuerst vornehmen will; aber auch bies ift gleichgultig, bu mußt bich eben in Gebulb faffen, lefen und weiter lefen, gulebt wird benn boch auf einmal hervorspringen und bir gang naturlich icheinen, mas mit einem Worte ausgesprochen. bir bochft feltfam vorgefommen mare, und gwar auf einen Grab, bağ bu nachber biefen Einleitungen in form von Erflarungen faum einen Augenblid batteit ichen-

Um nun aber einigermaßen in bie Richte ju fommen, will ich mich wieber nach jenem Ruberpflod umfeben und eines Wefprache gebenten, bas ich mit unferem gepruften Freunde, Sarno, ben ich unter bem Ramen Rontan im Gebirge fand, ju gang besonderer Er-wedung eigner Gefühle jufällig ju führen veranlaßt warb. Die Angelegenheiten unferes Lebens haben cinen gebeimnigvollen Gang, ber fich nicht berechnen lagt. Du erinnerft bich gewiß jenes Beftede, bas euer tüchtiger Bunbargt hervorzog, ale bu bid mir, wie ich verwundet im Balbe hingestredt lag, hulfreich naberteft? Es leuchtete mir bamale bergeftalt in bie Augen und machte einen fo tiefen Einbrud, bag ich gang entgudt war, ale ich nach Jahren es in ben Banben eines Bungeren wieberfanb. Diefer legte feinen besonbern Werth barauf; bie Inftrumente fammtlich hatten fic in neuerer Beit verbeffert und waren zwedmäßiger eingerichtet, und ich erlangte jenes um befto eber, als ihm bie Anschaffung eines neuen baburch erleichtert murbe. Run fuhrte ich es immer mit mir, freilich zu feinem Gebraud, aber befte ficherer ju troftlider Erinnerung : Es war Benge bes Augenblide, wo mein Glud begann, ju bem ich erft burch großen Umweg gelangen follte.

Bufallig fab es Jarno, ale wir bei bem Robler über-nachteten, ber es alsobalb erfannte, und auf meine Erflarung erwiberte: "3ch habe nichte bagegen," fprach er, "bag man fich einen folden Getifch aufflellt, jur Erinnerung an mandes unerwartete Gute, an bebeutenbe Folgen eines gleichgültigen Umftanbes, es bebt und empor als etwas bas auf ein Unbegreifliches beutet, erquidt und in Berlegenheiten und ermuthigt unfere Boffnungen ; aber fconer mare ce, menn bu bich burch jene Werfzeuge batteft anreigen laffen, auch ihren Gebrauch zu verfteben und basjenige zu leiften, mas fie

ftumm von bir forbern."

"Lag mich befennen," verfette ich barauf, "bag mir bies bunbertmal eingefallen ift; es regte fich in mir eine innere Stimme, bie mich meinen eigentlichen Be-ruf hieran ertennen ließ." 3ch ergablte ihm bierauf bie Gefdichte ber ertruntenen Anaben, und wie ich bamals gebort, ihnen mare ju helfen gemefen, wenn man ihnen jur Aber gelaffen hatte ; ich nahm mir vor, es ju ler-

nen, boch jebe Stunde lofchte ben Borfat aus. "Go ergreif ihn jest," verfeste jener, "ich febe bich icon fo lange mit Angelegenheiten beschäftigt, die bes Menfchen Geift, Gemuth, Berg, und wie man bas alles nennt, betreffen und fich barauf beziehen; allein Thatigfeit bingegen alles. Bier wirft jeber mit unb auf fich felbft, bas haft bu an bir, haft es an anbern erfahren."

Mit heftigen und bittern Worten, wie er gewohnt ift, feste er mir gu und fagte manches Barte, bas ich nicht wieberholen mag. Es fei nichts ber Dube werth, folog er enblich, ju lernen und ju leiften, ale bem Gefunden gu belfen, wenn er burch irgend einen Bufall verlett fei; burch einsichtige Behandlung stelle fich bie Ratur leicht wieber ber, bie Rranfen muffe man ben Aergien überlaffen, niemand aber beburfe eines Bunbargtes mehr als ber Gesunde. In ber Stille bes Lanblebens, im engsten Reis ber Familie sei er eben so willfommen, als in und nach bem Getimmel ber Schlacht; in ben fußeften Augenbliden, wie in ben bitterften und graßlichsten; überall walte bas bofe Gefchick grimmiger als ber Tob, und eben fo rudfichtslos, ja noch auf eine fomablidere, Buft und Leben verlebende Beife.

Du fennst ihn und bentst ohne Anstrengung, bag er mich so wenig ale bie Welt schonte. Am stärtsten aber lebnte er fich auf bas Argument, bas er im Ramen ber grofien Gefellichaft gegen mich wendete. "Rarrenpof-fen," fagte er, "find enre allgemeine Bilbung und alle Anftalten bagu. Daß ein Menfch etwas gang entichieben verstehe, vorzüglich leifte, wie nicht leicht ein anberer in ber nachften Umgebung, barauf tommt ce an, und befonbere in unferm Berbanbe fpricht es fich von felbft aus. Du bift gerabe in einem Alter, wo man fich mit Berftanbe etwas vorfett, mit Ginficht bas Berliegenbe beurtheilt, es von ber rechten Seite angreift, feine Fähigkeiten und Fertigkeiten auf ben rechten Amed binlenft."

Bas foll ich min weiter fortfahren auszufprechen, was fich von felbft verftebt! Er machte mir beutlich. baß ich Difpenfation von bem fo munberlich geborenen unstaten Leben erhalten fonne; es werbe jeboch fower fein, es für mich ju erlangen. "Du bift von ber Men-fchenart," fprach er, "bie fich leicht an einen Ort, nicht Teicht an eine Bestimmung gewöhnen. Allen folchen wird bie unftate Lebendart vorgefchrieben, bamit fle vielleicht ju einer fichern Lebenemeife gelangen. Will bu bich ernftlich bem gottlichften aller Gefchafte mibmen, ohne Bunber gu beilen und ohne Borte Bunber gu thun, fo verwende ich mich für bich." Go fprach er haftig und fügte hingu, was feine Berebfamkeit noch alles für gewaltige Grunbe vorzubringen mußte.

Sier nun bin ich geneigt zu enben, gunachft aber follft bu umftanblich erfahren wie ich bie Erlaubniß, an beftimmten Orten mich langer aufhalten gu burfen, benutt habe, wie ich in bas Befchaft, wogu ich immer eine ftille Reigung empfunden, mich gar balb gu fügen, mich barin auszubilben mußte. Genug! bei bem grofen Unternehmen, bem ihr entgegen geht, werb' ich als ein nüpliches, als ein nothiges Glieb ber Gefellichaft ericeinen und euren Wegen, mit einer geroiffen Siderheit mid anfdliegen; mit einigem Stolze, benn es ift ein loblicher Stols eurer werth gu fein.

#### Drittes Buch.

#### Erftes Capitel.

Rach allem biefem und was baraus erfolgen momte, war nun Wilhelms erftes Anliegen, fich ben Berbunbeten wieber ju nabern und mit irgen thei-Lung berfelben irgenbwe jufammen ge

nichts, bie Bernunft wenig, bie Beit viel, entschloffene baber fein Tafeichen ju Rath und begab fich auf ben Beg, ber ihn vor anbern and Biel ju führen verfprach. Beil er aber, ben gunftigften Puntt ju erreichen, quer burche Land geben mußte, fo fab er fich genothigt, bie Reise gu Tupe gu machen und bas Gepade hinter fich ber tragen ju laffen. Für feines Bang aber warb er anf jebem Schritte reichlich belohnt, inbem er unerwartet gang allerliebfte Gegenben antraf; es waren folche wie fie bas lette Gebirg gegen bie Flache gu bilbet. bebufchte bugel, bie fanften Abbange hausbalterifc benutt, alle Flachen grun, nirgenbe etwas Steiles, Unfruchtbares und Ungepflügtes ju feben. Run gelangte er jum Sauntthale, worein bie Geitenwaffer fich ergoffen; auch biefes war forgfältig bebaut, anmuthig überfehbar, fclante Baume bezeichneten bie Rrummung bes, burchziehenben Mluffes und einftromenber Bache, und ale er bie Charte, feinen Begmeifer, pornahm, fab er gu feiner Bermunberung, bag bie gegogene Linie biefes That gerabe burchfchnitt und er fich alfo vorerft wenigstens auf rechtem Weg befinbe.

Ein altes, mohlerhaltenes ju verfchiebenen Beiten erneuertes Schlog zeigte fic auf einem bebufchten bugel; am Fuße beffelben jog ein beiterer Fleden fich bin mit vorstebenbem in bie Mugen fallenbem Wirthobaud; auf letteres ging er zu, und warb zwar freundlich von bem Wirth empfangen, jebach mit Entschulbigung, bag man ihn ohne Erlaubniß einer Gesellschaft nicht aufnehmen tonne, Die ben gangen Gafthof auf einige Beit gemiethet habe; besmegen er alle Gafte in bie altere, weiter hinaufliegenbe Berberge verweifen muffe. Rach einer furgen Unterrebung fcbien ber Mann fich gu bebenten und fagte: "zwar finbet fich jest niemand im Saufe, bod es ift eben Connabend und ber Boat fann nicht lange ausbleiben, ber wöchentlich alle Rechnungen berichtigt und feine Beftellungen für bas Rachfte macht. Babrito es ift eine foidliche Ordnung unter biefen Mannern, und eine Luft mit ihnen ju verfebren, ob fie gleich genau find, benn man bat gwar feinen gmben aber einen fichern Gewinn." Er bieg barauf ben neuen Gaft in bem obem großen Borfaal fich gebulbes und was ferner fich ereignen möchte, abwarten.

Bier fanb nun ber Berantretenbe einen weiten faubern Raum, außer Banten und Tifden, völlig leers befto mehr verwunderte er fich eine große Safel über einer Thure angebracht zu sehen, worauf die Worte in goldnen Buchfaben an lefen maren: Ubi homines sunt madi sunt; welches wir Deutich erflaren, bag be wo Menfichen in Gefellschaft gusammen treten, fogleich bie Art und Weife wie fie gufammen fein und bleiben mogen, fich ausbilbe. Diefer Spruch gab unferm Banberer ju benten, ar nahm ibn ale gute Borbebentung, indem er bas bier beträftigt fand, was er mebre male in feinem Leben ale vernünftig und forberfam erfannt batte. Es bauerte nicht lange, fo erfchien ber Bogt, welcher, von bent Wirthe vorbereitet, nach einer furgen Unterrebung und feinem sonberlichen Ansforfchen ihn unter folgenben Bebingungen aufnahm: bret Tage ju bleiben, an allem, was vorgeben möchte, rubig Theil ju mehmen, und es geschehe was wolle, niche nach ber Ursache ju fragen, so wenig ale beim Abschieb nach ber Bede. Das Alles mußte ber Reisenbe fich gefallen laffen, weil ber Beauftragte in feinem Puntte nachaeben fonnte.

Eben wollte ber Bogt fich entfernen, ale ein Gefang bie Treppe berauf scholl; zwei hubsche junge Manner famen beran, benen jener burch ein einfaches Beiden gu verfteben gab, ber Gaft fei aufgenommen. Ihren Gefang nicht unterbrechend begrüßten fie ihn freundlich, buettirten gar anmuthig und man fonnte febr leicht bemerten, bag fie vollig eingenbt und ihrer Runft Delfter feien. Als Wilhelm bie aufmertfamfte Theilmogme bewich, foloffen fie und fragten: ob ihm nicht auch manchmal ein Lieb bei feinen Fußwanderungen einfalle und bas er fo vor fich binfinge? "Mir ift zwar pon ber Ratur," verfeste Wilhelm, "eine gludliche Stimme verfagt, aber innerlich fcheint mir oft ein ge-beimer Genius etwas Rhythmifches vorzufluftern, fo bağ ich mich beim Banbern jebesmal im Tact bewege und jugleich leife Tone ju vernehmen glaube, woburch benn irgend ein Lieb begleitet wirb, bas fich mir auf eine ober bie andere Beife gefällig vergegenwärtigt.

"Erinnert ihr euch eines folden, fo fdreibt es uns auf," fagten jene; "wir wollen feben, ob wir euren fin-genben Damon zu begleiten wiffen;" er nahm hierauf ein Blatt aus feiner Schreibtafel und übergab ihnen

folgenbes:

Kon dem Berge ju den Sügeln, Riederad das That entlang. Da erflingt es wie von Hüggeln, La beweg ifth's wie Gelang; Auch dem undebingten Triebe Bolget Freude, folget Raid, Und dein Ereden, fe'ab; Und dein Leben sei die That.

Rad furgem Bebenten ertonte fogleich ein freubiger bem Banberichritt angemeffener Aweigesang, ber, bei Bieberholung und Berichrantung immer fortichreitenb, ben borenben mit hinriß; er mar im Breifel, ob bied feine eigene Melobie, fein früheres Thema, ober ob fie jest erft fo angepaßt fet, bag teine andere Bewegung bentbar mare. Die Ganger hatten fich eine Beit lang auf biefe Beife vergnüglich ergangen, ale gwei tuchtige Burfde berantraten, bie man an ihren Attributen fogleich für Maurer anerkannte, gwei aber, Die ihnen folgten, fur Bimmerleute halten mußte. Diefe Biere, ihr Bandwerfszeug facte nieberlegend, bordten bem Gefang und fielen balb gar ficher und entfchleben in benfelben mit ein, fo bag eine vollstänbige Manbergefellschaft über Berg und Thal bem Gefühl dahin zu schreiten schien, und Wilhelm glaubte nie et-was so Annuthiges, herz und Sinn Erbebenbes ver-nammen zu haben. Dieser Genuß ieboch sollte noch erbost und bis jum Resten gesteigert werben, ale eine riefenhafte Figur bie Treppe Berauf fleigend einen ftarten festen Tritt mit bem beften Billen taum gu maßigen im Stanbe mar. Ein fcmer bepadtes Reff feste er fogleich in bie Ede, fich aber auf eine Bant nieber, bie gu frachen anfing, worüber bie Anbern lachten, ohne jedoch aus ihrem Gesang zu fallen. Sehr überrascht aber fand sich Wilhelm, als mit einer ungeheuren Baffitimme biefes Enafofinb gleichfalls eingufallen begann. Der Gaal foutterte und bebeutenb war es, bag er ben Refrain an feinem Theile foaleich veranbert unb gwar bergeftalt fang:

Du im Leben nichts verfchiebe; Gei bein. Leben That um That.

Ferner tonnte man benn auch gar balb bemerten, baß er bas Tempo ju einem langfameren Schritt hernie-berziehe und die Uebrigen notbige, fich ihm zu fügen. Als man guleht geschiesten und fich genugsam befriebigt batte, warfen tom bie Anbern bor, ale menn er getrachtet habe, fie irre ju machen. "Keineswegs," rief er aus, "ihr feib es, bie ihr mich irre ju machen gebenft, aus meinem Schritt wollt ihr mich bringen. ber gemäßigt und ficher fein muß, wenn ich mit meiner Burbe bergauf bergab fereite unb boch juleht jur be-Rimmten Stunbe eintreffen und euch befriedigen foll."

Einer nach bem Anbern ging nunmehr zu bem Boat binein und Bilbelm tounte wohl bemerten, bag es auf eine Abrechnung angesehen fei, wornach er fich nun nicht weiter erfundigen burfte. In ber Bwifchenzeit

ber Gefdwindigfeit gu bereiten, mößig mit Speife und Wein gu befegen, worauf ber beraustretenbe Bogt fie nummebr alle fich mit ibm niebergulaffen einlub. Die Rnaben warteten auf, vergagen fich aber auch nicht und nahmen ftebend ihren Antheil babin. Wilhelm erinnerte fich abnlicher Scenen, ba er noch unter ben Schauspielern hauf te, boch fdien ihm bie gegenmartige Gefellichaft viel ernfter, nicht jum Scherg auf

Schein, fonbern auf bebeutenbe Lebenszwede gerichtet. Das Gefprach ber Sanbwerfer mit bem Bogt belebrte ben Gaft hierüber aufs Rlarfte. Die vier tuchtigen jungen Beute maren in ber Dabe thatig, mo ein gewaltsamer Brand bie anmuthigfte Lanbitabt in Alde gelegt hatte; nicht weniger borte man, bag ber madere Bogt mit Anfchaffung bes Bolges und fonftiger Baumaterialien beschäftigt fei, welches bem Gaft um fo rathfelhafter vortam, als fammtliche Manner hier, nicht wie Einheimische, fonbern wie Borübermanbernbe, fich in allem Uebrigen anfündigten. Bum Schluffe ter Tafel holte St. Chriftoph, fo nannten fie ben Rie-fen, ein befetigtes gutes Glas Bein jum Schlaftrunt, und ein heiterer Gefang hielt nuch einige Beit bie Befellschaft für bas Dhr gufammen, bie bem Blid bereits auseinander gegangen mar, worauf benn Bilbelm in ein Bimmer geführt wurde von ber anmuthigften Lage. Der Bollmond, eine reiche Flur beleuchtend, war fcon berauf und wedte abnlide und gleiche Erinnerungen in bem Bufen unferes Banberers. Die Geifter aller lieben Freunde jogen bei ihm vorüber, besonders aber war ihm Lenarbo's Bilb fo lebendig, bag er ihn unmittelbar vor fich ju feben glaubte. Dice Alles gab ibm ein inniges Bebagen jur nachtliden Rube, ale er burch ben munberlichften Laut beinabe erschredt mare. Es flang aus ber Ferne ber und boch fchien es im Saufe felbft ju fein, benn bas Baus gitterte mandmal und bie Balfen brobnten, wenn ber Ton ju feiner großten Rraft flieg. Wilhelm, ber fonft ein jartes Dhr hatte alle Tone ju unterfcheiben, tonnte boch fich für nichts bestimmen, er verglich es bem Schnarren einer großen Orgelpfeife, bie por lauter Umfang feinen entichiebenen Ton ven fich giebt. Db biefes Rachtichreden gegen Morgen nachlich, ober ob Wilhelm, nach und nach baran gewähnt, nicht mehr bafür empfindlich mar, ift fdwer auszumitteln; genug, er fcblicf ein und warb von ber aufgebenben Conne anmuthig erwedt.

Raum batte ihm einer ber bienenben Anaben bas Frühftud gebracht, ale eine Figur bereintrat, bie er am Abenbtifche bemerkt batte, ohne über beren Gigenfchaften flar gu merben. Es war ein mobigebauter, breitfoultriger, auch bebenber Mann, ber fich burch ausgeframtes Gerath ale Barbier antunbigte und fich bereitete, Bilbelmen biefen fo ermunichten Dienft gu leiften. Uebrigene femieg er ftill, unb bae Gefchaft mar mit febr leichter Band wollbracht, ohne bag er irgend einen Laut von fich gegeben batte. Wilhelm begann baber und fprach: "Gure Runft verfteht ihr meifterlich und ich mußte nicht, bag ich ein garteres Deffer jemals an meinen Bangen gefühlt batte; jugleich icheint ihr aber bie Gefehe ber Gefellicaft genau zu benbachten." Schalthaft ladelnb, ben Finger auf ben Mund le-

gend, folich ber Schweigsame jur Thure hinaus. - "Bahrlich!" rief ihm Wilhelm nach: "ihr feib jener Rothmantel, wo nicht felbft, boch wenigstens gewiß ein Abfommling; es ift euer Glud, baf ibr ben Gegenbienft von mir nicht verlangen wollt, ihr murbet euch babei folecht befunden haben."

Raum batte biefer munberliche Mann fich entfernt, ale ber befannte Bogt hereintrat, gur Tafel für biefen nicht weiter ertundigen burfte. Im ber Bwifchengeit Mittag eine Ginlabung ausrichtenb, welche gleichfalls .- Lamen ein Paax muntere fcone Anaben, eine Kafel in giemlich feltsam Hang: bas Band, fo fagte ber Ginlabende ausbrudilch, heiße ben Fremben willsommen, bernfe benfelben jum Mittagemable und freue sich ber Goffinung, mit ihm in ein naberes Berhaltus ju treten. Ran erfundigte sich ferner nach dem Bestineben bes Goftes und wie er mit der Bewirthung zufrieden sei; der benn von Allem, was ihm begegnet war, nur mit Lob sprechen konnte. Freilich hätte er sich gern bei biesem Ranne, wie vorher bei dem schweigsamen Barseliem Ranne, wie vorher bei dem schweigsamen Barselien Racht, wo nicht geängstigt, doch beumruhigt hatte; seines Angelöbnisses jedoch eingedent enthielt er sich jeder Frage und hoffte, ohne zudrüglich zu werden, aus Reigung der Gesclichaft oder zufällig, nach seinen Winsichen belehrt zu werden.

Als ber Freund sich allein befand, bachte er über bie vonderliche Person erst nach, die ihn hatte einkaben lassen, und wuste nicht recht, was er daraus machen sollten. Einen ober mehrere Borgeschte durch ein Rentrum anzufündigen, tam ihm allzu bedenstlich vor. Uebrigens war es so still um ibn ber, daß er nie einen stilferen Sonntag erlebt zu haben glandte; er verließ das dans, vernahm aber ein Glodengeläute und ging nach dem Städtichen zu. Die Messe war eben geendigt, und unter den sich herausbrängenden Einwohnern und Landleuten erblichte er der Besannte von gestern, einen Almenzessellen, einen Maurer und einen Anaben. Später bemerste er unter den protestantischen Gottedverehrern gerade die drei andern. Wie die übrigen ihrer Andach psiegen mochten, ward nicht besannt; so viel aber getraute er sich zu schließen, daß in dieser Gesellschaft eine entschieden Keligionsfreiheit obwalte.

Bu Mittag tam bemfelben am Schlosithore ber Bogt entgegen, ihn burch mancherlei Sallen in einen großen Borfaal zu führen, wo er ihn nieberfipen hieß. Biele Berfonen gingen vorbei, in einen anstoßenben Saalraum hinein. Die schon befaunnten waren barunter zu sehen, selbst St. Christoph schritt vorüber; alle grüßten ben Bogt und ben Antommling. Bas bem Freund babei am meisten aussiel, war, baß er nur Handwerler zu sehen glaubte, alle nach gewohnter Weise, aber höcht reinlich getleibet; wenige, bie er allenfalls für Rang-

Leivermanbte gehalten hatte.

Als nun keine neuen Gafte weiter zubrangen, führte ber Bogt unfern Freund burch die stattliche Pforte in einen weitschufigen Saal; bort war eine unibersehbare Tassel gebeckt, an beren unterem Ende er vorbet gesührt wurde, nach oben zu, wo er drei Personen quer vorstehen sah. Aber von welchem Erstaunen ward er ergriffen, als er in die Nähe trat und Lenardo, kaum noch erkannt, ihm um den hald siel. Bon dieser leberrasschung hatte man sich noch nicht erholt, als ein zweider Wilhelmen gleichfalls seurig und lebhaft umarmte und sich als den wunderlichen Friedrich, Nataliens Bruder, zu ersennen gab. Das Entzüden der Freunde derbreitete sich über alle Gegenwärtigen; ein Freudund Segenstuf erscholl die ganze Tassel ber. Auf einmal aber, als man sich geseht, ward alles still und das Gastmaßt mit einer gewissen Freierläckeit aufgetragen und einernommen.

Gegen Enbe ber Tafel gab Lenarbo ein Beichen, zwei Sanger ftanben auf und Wilhelm verwunderte fich febr, fein gestriges Lieb wiederholt zu boren, bas wir, ber nachsten Bolge wegen, bier wieder einzuruden für

nothig finben.

R. Son bem Berge an ben Sägela, Rieberab des Thal entlang. Da erflingt es wie von Higgela, Da bewegt fich's wie Gelang; Und bem unbebingten Triebe Bolget Freude, folget Rath; Und bein Erreben, fe's in Riebe Raum hatte biefer Zwiegefang, von einem gefüllig mößigen Chor begleitet, fich jum Enbe geneigt, als gegenüber fich zwei anbere Ganger ungeftum erhuben, welche mit erufter heftigkeit bas Lieb mehr umkehrten, als fortiepten, jur Berwunderung bes Antömmlings aber fich also vernehmen ließen:

Denn bie Banbe find gerriffen, Das Bertrauen ift verleht; Kann ich jegen, laun ich wiffen, Belchem Jufall andgefept Ich unn fierben, ich nun wandern, Bie bie Bittwe trauerwoll. Etatt bem Einen, mit bem Andern Bort und fort mich wenden foll!

Der Chor, in biefe Strophe einfallenb, marb immer zahlreicher, immer mächtiger, und boch konnte man bie Stimme bes beiligen Chriftoph, vom untern Enbe ber Tafel ber, gar balb unterfcheiben. Beinabe furchtbar fowoll julest bie Traner; ein unmuthiger Muth brachte, bei Gewandtheit ber Sanger, etwas Fugenhaftes in bas Gange, baß es unferm Freunde wie schauberhaft auffiel. Wirflich schienen alle wollig gleichen Sinnes ju fein und ihr eignes Schidfal eben furg vor bem Aufbruche ju betrauern. Die wunbersamften Bieberbolungen, bas öftere Bieberaufleben eines beinabe ermattenben Gefanges ichien juleht bem Banbe felbft ge-fahrlich; Lenarbo ftanb auf und alle fetten fich fogleich nieber, ben Somnus unterbrechenb. Jener begann mit freundlichen Worten: "zwar tann ich ench nicht tabeln, bağ ibr euch bas Schidfal bas uns allen bevorfteht immer vergegenwartigt, um ju bemfelben jebe Stunde bereit gu fein. Daben boch lebensmube, bejahrte Manner ben Ihrigen jugerufen : gebente ju fterben! fo burfen wir lebeneluftige jungere mobl une immerfort ermuntern und ermahnen mit ben heitern Borten: gebente ju manbern! babei ift aber mohlgethan, mit Daag und Beiterfeit beffen gu ermabnen, mas man entweber willig unternimmt, ober wogu men fich genothigt glaubt. Ihr wift am besten, was unter uns fest fteht und mas beweglich ift, gebt une bies auch in erfreulichen aufmunternben Tonen, ju geniefen, worauf benn biefes Abichieboglas für biedmal gebracht fei!" Er leerte fobann feinen Becher und feste fich nieber; bie vier Ganger ftanben fogleich auf und begannen in abgeleiteten, fic anfoliegenben Tonen:

penten Abnen.
Prich gewagt und frisch hinaus!
Kopf und Arm mit heitern Araften Ueberall find fie ju daus!
Wo wir und der Conne freuen,
Gind wir ebe Corgen lod;
Daß wir und in ibr gerftreuen,
Darum ift bie Welt fo groß.

Bei bem wieberholenben Chorgefange ftanb Lenarbo auf und mit ihm alle; fein Wint feste bie gange Tifchgefellichaft in fingende Bewegung; bie unteren gogen, St. Christoph voran, paarweis jum Saale hinaus, und ber angestimmte Banbergesang warb immer beiterer und freier; besonders aber nahm er fic sehr gut aus als bie Befellichaft in ben terraffirten Schloggarten versammelt von bier aus bas geräumige Thal überfah, in beffen Fulle und Anmuth man fich wohl gern verloren hatte. Inbeffen bie Menge fich nach Belieben bier und borthin gerftreute, machte man Wilhelmen mit bem britten Borfigenben befannt. Ge mar ber Amtmann, ber bas grafliche, swifden mehreren Stanbesberricaften liegenbe Solof biefer Befellicaft, fo lange fie bier ju verweilen für gut fanbe, einzuräumen und ihr vielfache Bortheile zu verschaffen gewußt, bagegen aber auch, ale ein fluger Mann bie Anwesenheit fo fettener Bafte ju nugen verftanb. Denn inbem er für billige Dreife feine Fruchtboben aufthat und mas fenit noch ju Rahrung und Rothburft erforberlich mare m

verfchaffen mußte, fo murben bei folder Belegenheit langft vernachläffigte Dadreiben umgelegt, Dadituble bergeftellt, Mauern unterfahren, Planten gerichtet unb anbere Mangel auf ben Grab gehoben, bag ein langft vernachläffigtes in Berfall gerathenes Befitthum verblubenber Familien ben froben Anblid einer lebenbig benutten Bohnlichfeit gemahrte und bas Beugniß gab: Leben ichaffe Leben, und wer andern nuglich fei, auch mas alles baraus erfolgen tonnte: mit Recht und Gefie ihm ju nugen in bie Rothwenbigfeit verfete.

### Zweites Capitel. Berfilie an Bilbelm.

Mein Buftanb fommt mir por wie ein Trauerfpiel bes Alfieri; ba bie Bertrauten völlig ermangeln, fo muß gulest alles in Monologen verhanbelt werben, unb fürmahr eine Correspondeng mit Ihnen ift einem Donolog vollfommen gleich; benn Ihre Antworten nehmen eigentlich wie ein Echo unfre Gylben nur oberflächlich auf, um fie verhallen zu laffen. haben Sie auch nur ein einzigmal etwas erwibert, worauf man wieber batte erwibern fonnen? Parirenb, ablehnenb finb 3bre Briefc! Inbem ich aufflehe Ihnen entgegen zu treten, so weisen Sie mich wieber auf ben Seffel zurud.

Borfichenbes mar foon einige Tage gefdrieben; nun finbet fich ein neuer Drang und Gelegenheit gegenmartiges an Lenarbo ju bringen; bort finbet Gie's ober man weiß Sie zu finden. Wo es Sie aber auch antreffen mag lautet meine Rebe bahin, bag wenn Sie, nach gelefenem biefem Blatt, nicht gleich vom Gipe auffpringen und, als frommer Banberer, fich eilig bei mir einftellen, so erflar' ich Sie für ben mannlichften aller Danner, b. b. bem bie liebenemurbigfte aller Gigenfcaften unfere Gefdlechte abgeht; ich verftebe barunter bie Reugierbe, bie mich eben in bem Augenblid auf bas entichiebenfte qualt.

Rury und gut! Bu Ihrem Prachtfaftden ift bas Soluffelden gefunben; bas barf aber niemanb wiffen als ich und Gie. Wie es in meine Banbe gefommen,

vernehmen Gie nun :

Bor einigen Tagen empfängt unfer Berichtehalter eine Ausfertigung von frember Behorbe, worin gefragt wirb, ob nicht ein Rnabe fich ju ber und ber Beit in ber Radbaricaft aufgehalten, allerlei Streiche verübt und maden. enblich bei einem verwegenen Unternehmen feine Sade eingebüßt habe.

Die biefer Schelm nun bezeichnet war, blieb fein

tameraben gurudwunfote.

Run erbat fich jene Stelle bie benannte Rleibung wenn fie noch vorhanden mare, weil ber in Unterfudung gerathene Rnabe fich barauf berufe. Bon biefer Bumuthung fpricht nun unfer Gerichtebalter gelegent-lich und zeigt bas Rittelden vor, eb' er es abfenbet.

Dich treibt ein guter ober bofer Beift in bie Brufttafche ju greifen; ein winzig fleines, flachlichtes Etwas tommt mir in bie Sand; ich, bie ich fonft fo apprebenfiv, finlich und foredhaft bin, follege bie banb, follege fie, foweige und bas Rleib wird fortgefdidt. Sogleich ergreift mich von allen Empfinbungen bie wunberlichfte. Beim erften verftoblenen Blid feb' ich, errath' ich, ju Ihrem Raftchen fet es ber Schluffel. Run gab es wunderliche Gewiffenszweifel, mancherlei Strupel ftiegen bei mir auf. Den Fund gn offenbaren, berzugeben, mar mir unmöglich : was foll es jenen Gerichten, ba ce bem Freunde fo nuplich fein fann! Dann wollte fid manderlei von Recht und Pflicht wieber aufthun, welche mich aber nicht überftimmen fonnten.

Da feben Sie nun in mas für einen Buftanb mich bie Freundschaft verfest; ein famofes Organ entwidelt fich ploplich, Ihnen gu Liebe ; welch ein munberlich Ereigniß! Mochte bas nicht mehr ale Freundschaft fein, was meinem Gewiffen bergeftalt bie Dage halt. Bunberfam bin ich beunruhigt, swiften Schulb unb Reugier; ich mache mir bunbert Grillen und Dabrchen, richt ift nicht gu fpagen. Berfilie, bas unbefangene, ge-legentlich abermuthige Befen, in einen Eriminalproces verwidelt, benn barauf geht's boch hinaus, unb mas bleibt mir ba übrig ale an ben Freund ju benten, um beffentwillen ich bas alles leibe! 36 habe fonft auch an Sie gebacht, aber mit Paufen, jest aber unaufborlich; jest wenn mir bas berg folägt und ich ans fie-bente Gebot bente, fo muß ich mich an Sie wenben als ben Beiligen, ber bas Berbrechen veranlagt unb mich auch mohl wieber entbinden fann; und fo wirb allein bie Eröffnung bes Raftdens mich beruhigen. Die Reugterbe wird boppelt machtig. Rommen Gie eiligst und bringen bas Raftden mit. Bor welchen Richterftubl eigentlich bas Webeimniß gebore, bas wollen wir unter une ausmachen; bie babin bleibt ce unter une; niemand miffe barum, es fet and mer es fei.



Dier aber, mein Freund, nun folieflich ju biefer Abbilbung bes Rathsels was fagen Sie? Erinnert es nicht an Pfeile mit Biberhaten ? Gott fei une gnabig! Aber bas Raften muß zwifchen mir und Ihnen erft unereffnet fichen, und bann eröffnet bas Weitere felbst befehlen. 3ch wollte, co fande fich gar nichts brinnen und was ich fenft noch wollte und mas ich fonft noch alles ergablen tonnte - boch fei Ihnen bas vorenthalten, bamit Sie befto eiliger fich auf ben Weg

Und mabdenhaft genug noch eine Rachfdrift! Bas geht aber mich und Gie eigentlich bas Rafichen an ? Ametfel übrig, es fei jener Bis, von bem Feltr fo viel Es gebort Feltr, ber hat's entbedt, hat fich's jugeeig-gu ergablen wußte und ben er fich fo oft als Spiel- net, ben muffen wir herbeiholen, ohne feine Gegenwart follen wir's nicht öffnen.

Und mas bas wieber für Umftanbe finb! bas fcbiebt fich und verschiebt fic.

Bas gieben Sie fo in ber Belt berum? Rommen Sie! bringen Sie ben holben Rnaben mit, ben ich auch einmal wieber feben mochte.

Und nun geht's ba wieder an, ber Bater und ber Sohn! thun Sie was Sie tonnen, aber tommen Sie beibe.

#### Drittes Capitel.

Borflebenber munberliche Brief mar freilich fcon lange gefdrieben und bin und wieber getragen worben, bis er enblich, ber Auffdrift gemäß, biesmal abgegeben werben tonnte. Bilhelm nahm fich vor, mit bem er-ften Boten, beffen Abfenbung bevorftanb, freunblich, aber ablehnenb ju antworten. Derfilie fchien bie Entfernung nicht gu berechnen, und er mar gegenwärtig gu ernftlich beschäftigt, ale bag ibn auch nur bie minbefte

Reugierbe, was in jenem Raftoen befinblich fein mochte, batte reigen burfen.

Auch gaben ihm einige Unfälle, die den berbsten Gliebern dieser tächtigen Gesellschaft begegneten, Gelegenheit sich meisterhaft in der von ihm ergrissenen Kunst zu deweisen. Und wie ein Wort das andere giedt, so solgt noch glücklicher eine That aus der andern und wenn badurch zuleht auch wieder Worte veranlass werden, so sind diese um so fruchtbarer und geisterhebender. Die Unterhaltungen waren daher so belehrend als ergestlich, denn die Freunde gaden sich wechselseitig Rechenschaft vom Gange des discherigen Lernens und Thuns, woraus eine Bildung entstanden war, die sie wechselseitig erstaumen machte, dergestalt daß sie sie wechselseitig erstaumen machte, dergestalt daß sie sie untereinander erst selbst wieder mußten kennem lernen.

Eines Abend also fing Bilhelm feine Erzählung an: Meine Stubien als Bundarzt suchte ich sogleich in einer großen Anftalt ber größten Stadt, wo fie nur allein möglich wird, ju förbern; jur Anatomie, als Grundbubium, wendete ich mich sogleich mit Eifer.
Auf eine sonderbare Beise, welche niemand errathen

wurde, war ich icon in Renntnig ber menfolichen Geftalt weit vorgeschritten und zwar mabrend meiner theatralifchen Laufbahn; alles genau befehen, fpielt benn boch ber forperliche Menfc ba bie Bauptrolle, ein fchoner Mann, eine fcone Frau! Ift ber Director glud-lich genug ihrer habhaft zu werben, fo find Romobienund Tragobienbichter geborgen. Der lofere Buftanb, in bem eine folde Gefellicaft lebt, macht ibre Genoffen mehr mit ber eigentlichen Schonbeit ber unverhullten Glieber befannt ale irgend ein anberce Berbaltniß; felbft verfchiebene Coffums nothigen gur Evibeng gu bringen, mas fonft berfommlich verbullt wirb. Dievon hatt' ich viel zu sagen, so auch von körperlichen Mangeln, welche ber kluge Schauspieler an fich und andern fennen muß, um fle, wo nicht ju verbeffern, wenigstens ju verbergen, und auf biefe Weise mar ich vorbereitet genug, bem anatomifden Bortrag, ber bie außern Theile naber tennen lebrte, eine folgerechte Aufmerksamfeit zu schenken; so wie mir benn auch bie in-nern Theile nicht fremb maren, indem ein gewisses Borgefühl bavon mir immer gegenwärtig geblieben war. Unangenehm hindernd war bei bem Studium bie immer wieberholte Rlage vom Mangel ber Gegenftanbe, über bie nicht hinreichenbe Angahl ber berblichenen Rörper, bie man ju fo hohen Bweden unter bas Deffer wunfchte. Solche, wo nicht hinreichenb, boch in möglichfter Bahl gu verfchaffen, batte man barte Befete ergeben laffen, nicht allein Berbrecher, bie ihr Individuum in jedem Ginne verwirften, fondern auch andere förperlich geistig Bermahrlof'te wurden in Anfpruch genommen

Mit bem Beburfniß muche bie Strenge und mit biefer ber Biberwille bes Bolls, bas in sittlicher und religioser Ansicht seiner Versonlichkeit und bie Person-Lichteit geliebter Versonen nicht aufgeben kann.

Immer weiter aber stieg das tlebel, indem die verwirrende Sorge bervortrat, daß man auch sogar für die friedlichen Gräder gelieder Abgeschiedener zu fürchten habe. Rein Alter, teine Bürde, weder hohes noch Riedriges war in seiner Aubenknte mehr sicher; der Hügel, den man mit Blumm geschmudt, die Imschriften, mit denen man das Audenken zu erhalten getrachtet, pichts konnte gegen die einträgliche Kaubsucht schügen; der schwerzlichste Abschied schen aufs grausamste gestört und indem man sich vom Grade wegwendete, muste schon der Burcht ampfunden werden, die geschwückten deruhigten Glieber geliebter Werspenen geternut, verschlerpt und entraütungt zu wissen.

Aber dieses tam wiederholt und immer durchgedroschen zur Sprache, ohne daß irgend jemand an ein Hülfdmittel gedacht hätte oder daran hätte denken können, und immer allgemeiner wurden die Beschwerden, als junge Männer, die mit Ausmerksamkeit den Lehrvortrag gehört, sich auch mit hand und Auge von dem bisher Gesehen und Bernommenen überzeugen und lich die so nothwendige Kenninis immer tieser und lebendiger der Einbildungstraft überliesern wollten.

In folden Augenbliden entfteht eine Art von unnatürlichem wiffenichaftlichem hunger, welcher nach ber wibermartigften Befriedigung wie nach bem Anmuthigften und Rothwenbigften zu begebren aufreat.

Schon einige Beit hatte ein solcher Aufschub und Ausenthalt die Wissens- und Thallichten beschäftigt und unterhalten, als endlich ein Fall, über den die Stadt in Bewegung gerieth, eines Morgens das Für und Wider sur einige Stunden hestig hervorries. Ein sehr schones Mädchen, verwirrt durch unglückliche Liebe, hatte den Iod im Wasser gesucht und gesunden; die Anatomie bemächtigte sich derselbigen; vergebens war die Bemühung der Eltern, Verwandten, ja des Liebhabers selbst, der nur durch salfem Argwohn verdächtig geworden. Die obern Behörden, die so eben das Geseh geschärft hatten, dursten kein Austänähme bewilzigen; auch eilte man so schnell als möglich die Beute zu benugen und zur Benuhung zu vertheisen.
Bilhelm, der als nächster Ashirant gleichsalls beru-

Bilhelm, der als nächler Aspirant gleichsuls bernfen wurde, fand vor dem Sie, den man ihm anwied,
auf einem saubern Brette, reinlich jugedectt, eine bebenkliche Aufgabe; denn als er die Hülle wegnahm, tag
ber schänfte weibliche Arm zu erblichen, der sich woht
jemald um den eines Jünglings geschlungen hatte. Er
bielt sein Bested in der Hand und getraute sich nicht es
zu eröffnen, er stand und getraute nicht nicherzusigen.
Der Widerwise die berfes herrliche Naturerzeugniß noch
weiter zu entsellen, stritt mit der Ansorberung, welche
ber wissendeskeitzige Wann au sich zu machen hat und
welcher sommtliche Umperschend Genüge leisteten.

In diesen Augenbliden frat ein ansehnlicher Mann zu ihm, den er, zwar als einen seltenen, aber immer als einen sehr aufmerklamen Buhdrer und Buschauer bemerkt, und demenklen schon nachgefragt hatte; niemand aber konnte nähere Auskunst geben; daß es ein Bildhauer sei, darin war man einig; man hielt ihn aber auch für einen Galdmacher, der in einem großen alten dause wöhne, dessen erste Kur allein den Besuchenden, oder bei ihm. Beschäftigten zugänglich, die übrigen sammtlichen Käume sedoch verschlossen seinen. Dieser Mann hatte sich Wilhelmen verschlossenst genähert, war mit ihm aus der Stunde gegangen, wobei er zedoch alle weitere Berdindung und Erklärung zu versmeiden schien.

Diesmal ieboch forach er mit einer gewissen Offenbeit: "Ich sehe Sie zaubern, Sie faunen das schone Gebild an, ohne es gerfloren zu können; sehen Sie fich über das Gilbegesibt hinaus und folgen Sie mir." hiemit bedte er ben Arm wieder zu, gab dem Saalbiener einen Wint und beibe verließen den Ort. Schwelgend gingen sie neben einander bet, als der Habbes
gend gingen sie neben einander bet, als der Habbes
gend gingen sie neben einander bet, als der Habbes
gend gingen sie neben einander bet, als der Habbes
gend gingen sie neben einander bet, als der Frank
ber sie sie wir sie in alten Kaufhäusern sehen, wo die
ansommenden Kisten und Ballen sogleich untergefahren werden. hier standen Gopsabguste von Statuen
und Büsten, auch Boblenverschläge gepackt und teer,
"Es sieht hier kaufmännisch aus," sagte der Mann;
der von hier aus mögliche Wassertransport ist für mich
unschähdar." Dieses alles paßte nun ganz gut zu dem

nichts anders finben als ber freundliche Wirth ibn toenige Stufen hinauf in ein geraumiges Bimmer führte, bas ringeumber mit Boch- und Flachgebilben, mit größeren und fleineren Figuren, Buften und mobil auch einzelnen Gliebern ber fconften Geftalten gegiert war. Dit Bergnugen betrachtete unfer Freund bice alles und horchte gern ben belehrenben Worten feines Wirthes, ob er gleich noch eine große Rluft amifchen biefen funflerifchen Arbeiten und ben wiffenschaftliden Bestrebungen, von benen fle bertamen, gemabren mußte. Endlich fagte ber Sausbestiger mit einigem Miles, worein ber Mensch fich ernftlich einlagt, if Eruft: "marum ich Sie hierher fuhre, werben Sie ein Unenbliches; nur burch wetteifernbe Thatigteit leicht einsehen; biefe Thure," fuhr er fort, indem er fich weiß er sich bagegen zu belfen, auch tam Wilhelm balb nach ber Seite wandte, "liegt naber an ber Saalthure aber ben Bufand vom Gefuhl feines Unvermögens, woher wir tommen als Sie benten mogen;" Wilhelm welches immer eine Art von Bergweiflung ift, hinaus trat hinein und hatte freilich zu erstaunen, als er, flatt wie in ben vorigen Rachbilbung lebenber Geftalten gu feben, bier bie Banbe burchaus mit anatomifchen Berglieberungen ausgestattet fanb; fie mochten in Wachs ober sonftiger Maffe verfertigt fein, genug fie hatten burchaus bas frifche farbige Anfehen erft fertig geworbener Praparate. "hier, mein Freund," fagte ber Runftler, "bier feben Gie fcagenowerthe Gurrogate für jene Bemubungen, bie wir, mit bem Biberwillen ber Welt, ju unzeitigen Augenbliden mit Etel oft unb großer Gorgfalt bem Berberben ober einem wibermartigen Aufbewahren vorbereiten. 3ch muß biefes Befcaft im tiefften Geheimniß betreiben, benn Sie haben gewiß oft icon Manner vom Jac mit Geringichabung bavon reben boren. Ich laffe mich nicht irre machen und bereite etwas vor, welches in ber Folge gewiß von großer Ginwirtung fein wirb. Der Chirurg besonbers, wenn er fich jum plaftifchen Begriff erhebt, wirb ber ewig fortbilbenben Ratur, bei jeber Berlegung, gemiß am besten ju Gulfe tommen; ben Arzt felbft murbe ein folder Begriff bei feinen Funftionen erheben. Doch taffen Sie und nicht viel Worte machen. Sie follen in Rurgem erfahren, bag Aufbauen mehr belehrt als Ginreißen, Berbinben mehr als Trennen, Tobtes beleben mehr ale bas Getöbtete noch weiter tobten; furz alfo, wollen Sie mein Schuler fein?" und auf Bejahung legte ber Wiffenbe bem Gafte bas Rnochenftelett eines weiblichen Arms vor, in ber Stellung wie fie jenen vor Aurzem vor sich gesehen hatten. "Ich habe," suhr ber Meister fort, "zu bemerken gehabt, wie Sie ber Banberlehre burchaus Aufmerksamkeit schenkten und mit Recht, benn mit ihnen beginnt fich für und bas tobte Rnochengeraffel erft wieber ju beleben; Befefiel mußte fein Bebeinfelb fich erft auf biefe Beife wieber fammeln und fügen feben, ehe bie Glieber fich regen, bie Arme taften und bie Fuße fich aufrichten tonnten. Sier ift biegsame Masse, Stabden und mas sonst nöthig sein möchte, nun versuchen Sie Ihr Glüd."

Der neue Schuler nahm feine Gebanten gufammen und ale er bie Anochentheile naber ju betrachten anfing, fab er, bag diese kinstlich von Bolz geschnitt seinn. "Ich habe," versette ber Lehrer, "einen geschicken Mann, bessen Kunft nach Brobe ging, indem bie Seiligen und Martyrer, bie er ju fonigen gewohnt mar, feinen Abgang mehr fanben, ibn bab' ich barauf geleitet, fich ber Stelenbilbung ju bemachtigen und folche im Großen wie im Rleinen naturgemaß ju beforbern.

Run that unfer Freund fein Beftes und erwarb fich ben Beifall bes Anleitenben. Dabei mar es ihm angenehm, fich ju erproben, wie ftart ober fchwach bie Erinnerung fei, und er fant ju vergnüglicher Neberrafdung, bag fie burch bie That wieber hervorgerufen

Gewert eines Bilbhauers, eben fo tonnte Wilhelm ju werben. hier nun arbeitete er unablaffig; auch maren bie Rnochen und Rnochelchen bes Armes in furger Beit gar fchidlich verbunben. Bon bier aber follten bie Gehnen und Dusteln ausgehen, und es fchien eine vollige Unmöglichfeit, ben gangen Rorper auf biefe Beife nach allen feinen Theilen gleichmäßig berguftelten. Siebei troftete ihn ber Lebrer, inbem er bie Betvielfältigung burch Abformung sehen ließ, ba bente bas Nacharbeiten, bas Reinbilben ber Exemplare eben wieber neue Anstrengung, neue Aufmertsamteit ver-

> und fand fich behagtich bet ber Arbeit. "Es freut mich," fagte ber Deifter, "baf Sie fich in biefe Ber-fabrungeart ju fchiden wiffen und bag Gie mir ein Beugnif geben, wie fruchtbar eine folche Dethobe fel, wenn fle auch von ben Meiftern bee Sache nicht anerfic vorzüglich mit Ueberlieferung beschäftigen; was biober gefweben ift, foll auch funftig geschehen, bas ift gut und mag und foll so fein. Wo aber bie Schule ftodt, bas muß man bemerten und wiffen; bas Lebenbige muß man ergreifen und uben, aber im Stillen, fonst wird man gehindert und hindert Andere. Gie haben lebenbig gefühlt und zeigen es burch That, Berbinben beift mehr ale Erennen, Rachbilben mehr ale Anfeben.

> Bilbelm erfahr nun, bag folde Mobelle im Stillen fon meit verbreitet feien, aber ju größter Bermunberung vernahm er, bag bas Borrathige eingepadt und über See geben folle. Diefer wadere Runftler hatte fich fcon mit Lothario und jenem Befreunbeten in Berhaltniß gefest, man fant bie Grunbung einer folthen Soule in jenen fich heranblibenten Provimen gang besonbere am Plate, ja bodft nothwenbig, besonbere unter natürlich gesitteten wohlbenfenben Denfchen, für welche bie wirkliche Berglieberung immer etmas Cannibalifches bat. "Geben Sie gu, bag ber größte Theil von Mergten und Bunbargten nur einen allgemeinen Ginbrud bes zerglieberten meufchlichen Rorpere in Gebanten bebalt und bamit auszufommen glaubt, fo werben gewiß folde Mobelle hinreichen, bie in feinem Geifte nach und nach erlöfchenben Bilber wieber anzufrifden und ihm gerabe bas Möthige Iebenbig ju erhalten. Ja es tommt auf Reigung unb Liebhaberei an, fo werben fich bie garteften Refultate ber Berglieberungofunft nachbilben laffen. Leiftet bies ja ichon Beichenfeber, Pinfel und Grabftidel."
> Dier öffnete er ein Seitenschrantigen und ließ bie

> Gefichonerven auf bie wunderbarfte Weife nachgebil-bet erbliden. "Dies ift leiber," fprach er, "bas lepte Runftftud eines abgeschiebenen jungen Gehulfen, ber mir bie beste Boffnung gab, meine Gebanten burchzu-führen und meine Bunfche nuplich auszubreiten."

Neber bie Einwirfung biefer Behandlungeweise nad manden Seiten bin murbe gar viel zwischen beiben gesprochen, auch war bas Berbaltniß gur bilbenben Runft ein Gegenstand merkwurdiger Unterhaltung. Ein auffallenbes icones Beifpiel wie auf biefe Beife vormarte und rudwarte ju arbeiten fet ergab fich aus biefen Mittheilungen. Der Meifter hatte einen fconen Sturg eines antifen Junglinge in eine bilbfame Dafft abgegoffen und fuchte nun mit Ginficht bie ibeelle Geftalt von ber Epiberm zu entblogen und bas icone Lewerbe; er gewann Leibenschaft fur biese Arbeit und benbige in ein reales Musselpraparat zu verwandeln, ersuchte ben Reifter, in seine Wohnung aufgenommen ,, Auch bier finden fich Mittel und 3med so nahe beid

fammen, und ich will gern gefteben, bag ich über ben ibm bocft wichtig fobien, bergeftalt auf, bag er nicht Mitteln ben 3wed vernachläffigt babe, boch nicht gang unterlaffen tonnte, feine Freunde beshalb zu berufen. mit eigener Soulb; ber Denich sone bulle ift eigentlich ber Menfch, ber Bilbhauer fleht unmittelbar an ber Seite ber Cloffim, ale fie ben unformlichen wiberwartigen Thon ju bem herrlichften Gebilbe umguichaffen wußten; folde gottliche Bebanten muß er begen, bem Reinen ift Alles rein, warum nicht bie unmittelbare Abficht Gottes in ber Ratur? Aber vom Jahrbunbert fann man bies nicht verlangen, ohne Frigenblatter und Thierfelle tommt es nicht aus, und bas ift noch viel zu wenig. Raum hatte ich etwas gelernt, fo verlangten fie von mir wurdige Danner in Schlafrotfen und weiten Aermein und jahllofen Falten; ba wenbete ich mich rudwarts und ba ich bas, mas ich verfanb, nicht einmal jum Ausbrud bes Schonen anwenden burfte, fo mablte ich nublich ju fein, und auch bice ift von Bebeutung. Birb mein Bunfc erfüllt, wird es als brauchbar anerfannt, baß, wie in fo viel anbern Dingen, Rachbilbung und bas Rachgebilbete ber Ginbilbungefraft und bem Gebachtnig ju Sulfe Kommen, ba wo ben Menfchengeift eine gewiffe Frifche verläßt, fo wirb gewiß mander bilbenbe Runftler fich, wie ich es gethan, hernmwenben und lieber euch in bie band arbeiten, ale bag er gegen Aebergengung und Befühl ein wibermartiges Banbwert treibe.

Dieran folof fic bie Betrachtung, bag es eben foon fei gu bemerten, wie Runft und Technif fich immer gleichsam bie Bage halten, und so nah verwandt immer eine ju ber anbern fich hinneigt, so bag bie Runft nicht finten tann ohne in löbliches handwert überzugeben, bas handwert fich nicht fteigern ohne tunftreich gu

merben.

Beibe Derfonen fügten und gewöhnten fich fo volltommen aneinanber, baß fie fich nur ungern trennten, ale ce nothig warb um ihren eigentlichen großen Bwef-

fen entgegen ju geben.

"Damit man aber nicht glaube," sagte ber Reister, bag wir uns von ber Ratur ausschließen und fie verlaugnen wollen, fo eröffnen wir eine frifche Ausficht. Druben über bem Deere, wo gewiffe menfchenwurdige Befinnungen fich immerfort fteigern, muß man enblich bei Abichaffung ber Tobesitrafe weitläufige Caftelle, ummauerte Begirfe bauen, um ben ruhigen Burger gegen Berbrechen ju founen und bas Berbrechen nicht ftraflos malten und wirfen zu laffen. Dort, mein Freund, in biefen traurigen Begirfen, laffen Sie uns bem Aefculap eine Capelle vorbehalten, bort fo abgefonbert wie die Strafe felbft werbe unfer Biffen immerfort an folden Begenftanben erfrifcht, beren Berftudelung unfer menfchliches Gefühl nicht verlett, bei beren Aublid uns nicht, wie es Ihnen bei jenem fconen unschulbigen Arm erging, bas Deffer in ber Banb ftode und alle Bigbegierbe vor bem Gefühl ber Denfolichfeit ausgelofcht werbe."

"Diefee" fagte Bilhelm, "waren unfre letten Beforache, ich fab bie moblgepadten Riften ben Alug binabichwimmen, ihnen bie gludlichfte Fahrt und uns eine gemeinsame frohe Gegenwart beim Auspaden mun-ichenb."

Unfer Freund batte biefen Bortrag mit Beift unb Enthusiasmus wie geführt fo geenbigt, befonbere aber mit einer gewiffen Lebhaftigleit ber Stimme und Sprade, bie man in ber neuern Beit nicht an ihm gewohnt war. Da er jeboch am Schloß feiner Rebe ju bemer-Ten glaubte, bag Lenarbo, wie jerftreut und abmefenb, bas Borgetragene nicht ju verfolgen fcbien, Friebrich hingegen gelachelt, einigemal beinahe ben Ropf gefcuttelt habe, fo fiel bem jartempfindenben Dienen-

Friedrich erflarte fich hieruber gang einfach und aufrichtig, er toune bas Bornehmen gwar loblich und gut, feineswegs aber fo bebeutenb, am wenigsten aber für ausführbar halten. Diefe Deinung fuchte er burch Grunde ju unterftuben, von ber Art, wie fie bemjenigen ber fur eine Sache eingenommen ift und fie burchjufeben gebenft, mehr ale man fich vorftellen mag, beleibigenb auffallt. Deshalb benn auch unfer plaftifcher Anatom, nachbem er einige Beit gebulbig juguboren fdien, lebhaft erwiberte :

"Du haft Borzüge, mein guter Friedrich, die bir niemand laugnen wird, ich am wenigsten, aber hier sprichst bu, wie gewöhnliche Menschen gewöhnlich; am Renen feben wir nur bas Seltfame, aber im Seltenen jeboch alfobalb bas Bebeutenbe ju erbliden, baju gebort foon mehr. Für euch muß erft alles in That übergehen, ce muß geschehen, ale möglich, ale wirflich vor Augen treten, und bann lagt ihr es auch gut fein wie etwas anders. Bas bu vorbringft bor' ich fcon jum vorand von Unterrichteten und Laien wiederholen; von jenen aus Borurtheil unb Bequemlichfeit, von biefen aus Bleichgultigfeit. Ein Borbaben wie bas ausgefprochene fann vielleicht nur in einer neuen Belt burdgeführt werben, wo ber Beift Ruth faffen muß ju cinem unerläßlichen Beburfniß neue Mittel auszuforfden. weil es an ben berfommlichen burchaus ermangelt. Da regt fich bie Erfindung, ba gefellt fich bie Ruhnheit, bie Beharrlichfeit ber Rothwenbigfeit bingu.

"Beber Argt, er mag mit Beilmitteln ober mit ber Sand ju Berfe geben, ift nichts ohne bie genaufte Renntnig ber außern und innern Glieber bes Denfden, und es reicht feineswege bin, auf Schulen fluchtige Renntniß bievon genommen, fich von Geftalt, Lage, Bufammenhang ber mannigfaltigften Theile bes unerforfolichen Organismus einen oberflächlichen Begriff gemacht ju haben. Täglich foll ber Argt, bem ce Ernft ift in ber Bieberholung biefes Biffens, biefes Anschauene fich ju üben, fich ben Bufammenhang biefee lebenbigen Bunbere immer por Beift unb Auge gu erneuern alle Gelegenheit fuchen. Rennte er feinen Bortheil, er murbe, ba ibm bie Beit ju folden Arbeiten ermangelt, einen Anatomen in Golb nehmen, ber, nach feiner Anleitung, für ihn im Stillen befchäftigt, gleichsam in Gegenwart aller Berwidlungen bes verflochtenften Lebens, auf bie femieriaften Fragen fogleich ju antworten verftanbe.

"Jemehr man bies einsehen wirb, je lebhafter, beftiger, leibenschaftlicher wirb bas Stubium ber Berglieberung getrieben werben. Aber in eben bem Rafe werben fich bie Mittel verminbern, bie Gegenstänte, bie Rorper, auf bie folde Stubien ju grunden find, fie werben fehlen, feltener, theurer werben, unb ein mabrbafter Conflict zwischen Lebenbigen und Tobten wirb

entfleben.

"In ber alten Belt ift alles Schlenbrian, mo man bas Reue immer auf bie alte, bas Bachsenbe nach ftarrer Beife behanbeln will. Diefer Conflict ben ich anfundige zwischen Tobten und Lebendigen, er wirb auf Leben und Tob geben, man wirb erschreden, man wirb untersuchen, Gefehe geben und nichts austrichten. Borficht und Berbot belfen in folden Fallen nichts; man muß von vorn anfangen. Und bas ift's, mas mein Meifter und ich in ben neuen Buftanben ju leiften hoffen, und zwar nichts Reuce, ce ift fcon ba; aber bas, mas jeto Runft ift, muß banbmerf merben, mas im Befonbern gefchieht, muß im Allgemeinen möglich werben, und nichts tann fich verbreiten, als was anerkenner eine fo geringe Buftimmung, bei ber Sache bie fannt ift. Unfer Thun und Leiften muß anerfannt



werben als bas einzige Mittel in einer entschiebenen vortritt. Wir wollen von unfrer Geite biefer Angele-Bebrangniß, welches befonbers große Stabte bebroht. 3d will bie Worte meines Deiftere anführen, aber merft auf! Er fprach eines Tages im größten Berfrauen:

"Der Beitungelefer finbet Artifel intereffant unb Tuftig beinah, wenn er von Auferstehungsmannern er-gablen bort. Erft ftablen fie bie Rorper in tiefem Geheimniß; bagegen ftellt man Bachter auf: fie tommen mit gewaffneter Schaar, um sich ihrer Beute gewalt-fam zu bemächtigen. Und bas Schlimmste zum Schlimmen wirb fich ereignen, ich barf es nicht laut fagen, benn ich wurbe, gwar nicht ale Ditfoulbiger, aber boch ale gufälliger Ditwiffer in bie gefährlichfte Unterfuchung verwidelt werben, we man mich in jedem Fall beftrafen mußte, weil ich bie Unthat, sobalb ich fie entbedt hatte, ben Gerichten nicht anzeigte. Ihnen gefteh' iche, mein Freund, in biefer Stabt hat man gemorbet, um ben bringenben, gut bezahlenben Anatomen einen Begenftand ju verfchaffen. Der entfeelte Rorper lag vor und. 3ch barf bie Scene nicht ausmalen. Er entbedte bie Unthat, ich aber auch, wir faben einanber an unb fcmiegen beibe ; wir faben por une bin unb fcmiegen und gingen ans Gefcaft. - Und bies ift's, mein Freund, mas mich zwifden Bace und Gops gebannt hat; bies ift's, mas gewiß auch Sie bei ber Runft fest balten wirb, welche fruber ober fbater vor allen übrigen wirb gepriefen merben.

Friedrich fprang auf, folug in bie Banbe unb wollte bes Bravorufens fein Enbe machen, fo bag Wilhelm guleht im Ernft bofe wurde. "Bravo!" rief jener aus, "nun erfenne ich bich wieber! Das erftemal feit langer Beit haft bu wieber gesprochen, wie einer bem etwas wahrhaft am Gergen liegt; jum erftenmal hat ber Fluß ber Rebe bich wieber fortgeriffen, bu haft bich ale einen solchen erwiesen, ber etwas zu thun und es anzupreisen im Stanbe ift.

Lenarbo nabm bierauf bas Wort und vermittelte biefe fleine Dighelligfeit volltommen. "Ich schien abmefenb," fprach er, "aber nur beshalb, weil ich mehr als gegenwärtig war. 3ch erinnerte mich nämlich bes großen Cabinete biefer Art, bas ich auf meinen Reifen gefeben und welches mich bergeftalt intereffirte, bag ber Cuftobe, ber, um nach Gewohnheit fertig zu werben, bie answendig gelernte. Schnurre bergubeten anfing, gar baib, ba er ber Runftler felber war, aus ber Rolle fiel und fic ale einen fenntnifreichen Demonstrator

Der merfwürdige Gegenfap im hoben Commer, in Fühlen Bimmern, bei fcmuler Barme braugen, biejenigen Gegenstanbe vor mir ju feben, benen man im ftrengften Winter fich taum gu nabern traut. Dier biente bequem alles ber Bigbegierbe. In größter Gelaffenheit und iconfter Ordnung zeigte er mir bie Bunber bes menfchlichen Bauce und freute fich mich überzeugen ju fonnen, bag jum erften Anfang unb ju fpater Erinnerung eine folde Anftalt wollfommen binreichenb fei; mobei benn einem jeben frei bleibe in ber mittlern Beit fich an bie Ratur gu wenben und bei schidlicher Gelegenheit fich um biefen ober jenen befonbern Theil ju erfunbigen. Er bat mich, ihn ju empfeb-Ien. Denn nur einem einzigen, großen, auswärtigen Mufeum habe er eine folde Sammlung gearbeitet, die geworden ift und fill bleibt, aber auch reinlich nabt Universitäten aber widerstunden burchaus bem Unter- wie feine, Stich für Stich wie Verlen, wie gestickt. nehmen, weil die Meister ber Kunft wohl Profectoren Das ift nun was aus ben Menschen werben kann; eiaber feine Proplaftifer gu bilben mußten.

"Diernach hielt ich benn biefen geschickten Mann für noch ein Dritter und Bierter an bas Tageslicht ber- fonnen wir bedhalb weber auffinden noch ausuben.

genheit einen Anftog geben. Die Empfehlung muß pon außen herfommen, und in unfern neuen Berbaltniffen foll bas nubliche Unternehmen gewiß geforbert merben."

#### Viertes Capitel.

Des anbern Morgens bei Beiten trat Friebrich mit einem Defte in ber Danb in Wilhelms Bimmer, unb ihm foldes überreichenb fprach er: "Geftern Abenb hatte ich vor allen euren Tugenben, welche herzugablen ihr umftanblich genug war't, nicht Raum von mir unb meinen Borgugen gu reben, beren ich mich mohl auch gu ruhmen babe und bie mich ju einem murbigen Ditglieb biefer großen Caravane ftempeln. Befchant bier biefes beft und ihr werbet ein Probeftud anerfennen.

Bilhelm überlief bie Blatter mit fonellen Bliden und fab, leferlich angenehm, obicon flüchtig gefcrie-ben, bie gestrige Relation feiner anatomifchen Gtubien, faft Bort vor Bort wie er fie abgestattet batte, mes-

halb er benn feine Bermunberung nicht bergen fonnte. "Ihr mißt," erwiberte Friedrich, "bas Grundgefes unfrer Berbinbung; in irgend einem Fache muß einer vollfommen fein, wenn er Anfpruch auf Ditgenoffenfcaft machen will. Run gerbrach ich mir ben Repf, worin mir's benn gelingen fonnte? unb mußte nichts aufzufinden, fo nabe mir es auch lag, bag mich niemand an Gebachtnif übertreffe, niemanb an einer fonellen leichten leferlichen Banb. Diefer angenchmen Eigenschaften erinnert ibr euch wohl von unfrer theatralifden Laufbahn ber, wo wir unfer Dulver nach Sperlingen verichoffen, ohne baran ju benten, bag ein Souf, vernunftiger angebracht, auch wohl einen Dafen in bie Ruche ichaffe. Wie oft bab' ich nicht obne Buch foufflirt, wie oft in wenigen Stunden bie Rol-len aus bem Gebachtniß gefdrieben! bas mar euch bamale recht, ihr bachtet, es mußte fo fein; ich auch, unb ce mare mir nicht eingefallen, wie febr ce mir ju Stat-ten tommen tonne. Der Abbe machte querft die Entbedung, er fant, bag bas Baffer auf feine Muble fei, er versuchte mich zu üben und mir gefiel, mas mir fo leicht warb und einen ernften Mann befriedigte. Unb nun bin ich, wo's Roth thut, gleich eine gange Rang-lei, außerbem führen wir auch noch fo eine zweibeinige Rechenmafdine bei une, und fein Furft mit noch fo viel Beamten ift beffer verfeben als unfre Borgefesten."

Beiteres Gefprach über bergleichen Thatigleiten führte bie Webanten auf anbere Glieber ber Wefellicaft. "Sollet ihr wohl benten," fagte Friedrich, "bag bas unnupefte Gefcopf von ber Welt, wie es fchien, meine Philine, bas nuplichfte Glieb ber großen Rette werben wird; legt ihr ein Stud Tuch bin, ftellt Manner, ftellt Frauen ihr vor's Geficht; ohne Maag ju nehmen schneibet fie aus bem Gangen und weiß babei alle Fletfen und Gebren bergeftalt gu nuben, bag großer Bor-theil baraus entfleht, und bas alles ohne Papiermaag. Ein gludlicher geiftiger Blid lehrt fie bas alles, fie fieht ben Menfchen an und fcneibet, bann mag er bingeben, wohin er will, fie fcneibet fort und fchafft ihm einen Rod auf ben Leib wie angegoffen. Doch bas ware nicht möglich, batte fie nicht auch eine Rabterin berangezogen, Montans Lybie, bie nun einmal ftill gentlich bangt fo viel Unnupes um und berum, aus Gewohnheit, Reigung, Berftreuung und Willfur, ein ben einzigen in ber Welt, und nun hören wir, daß ein Lumpenmantel zusammengespettelt. Was bie Ratur andrer auf bieseibe Weise bemuht ist; wer weiß, wo mit uns gewout, das Borzüglichste, was in uns gelegt, felligen Berbinbung, bie fich fo gludlich jufammenge-funben, eröffneten bie fconften Ausfichten.

Als nun Lenardo fich hierauf zu ihnen gesellte, warb er von Wilhelmen ersucht, and von fich ju fprechen, von bem Lebensgange, ben er bisber geführt, von ber Art, wie er fich und andere gefordert, freundliche Rach-

vicht zu ertheilen.

"Sie erinnern fich gar wohl, mein Befter," verfehte Lenarbo, "in welchem wunderfam leibenfchaftlichen Buftanbe Gie mich ben erften Augenblid unferer neuen Betanntichaft getroffen; ich war verfunten, verfalungen, in bas wunderlichfte Berlangen, in eine unwiberftehliche Begierbe, es fonnte bamale nur von ber nachften Stunde bie Rebe fein, vom fchweren Leiben, bas mir bereitet war, bas mir felbit gu fcarfen ich mich fo emfig erwies. Ich tonnte Sie nicht befannt machen mit meinen fruberen Jugenbjuftanben, wie ich jest chun muß, um fle auf ben Weg gut führen, ber mich

bierber gebracht bat.

"Unter ben frühften meiner Fähigfeiten, bie fich nach and nach burch Umftanbe entwidelten, that fich ein ge-Wiffer Erieb gum Technifthen hervor, welcher jeben Tag burch bie Ungebuld genahrt wurde bie man auf bem Ranbe fühlt, wenn man bei größeren Bauten, befonbers aber bei fleinen Beranberungen, Anlagen unb Geillen, ein Bandwerf ums andere entbehren muß und lieber ungefdict und pfufderhaft eingreift, ale bag man fich meiftermäßig verfpaten liege. Bum Glud manberte in unferer Gegend ein Zaufenbfünftler auf und ab, ber, weil er bei mir seine Rechnung fand, mich Heber als frgend einen Rachbar unterftugte; er richtete mir eine Drechfelbant ein, beren er fich bei jebem Befuch mehr gu feinem 3wede als gu meinem Unterricht zu bebienen wußte. Go auch fcaffte ich Tifchlerwertzeuge an, unb meine Reigung ju bergleichen marb erhöht umb belebt burch bie bamale laut ausgesprochene Ueberzengung: ce tonne niemanb fich ind Leben wagen, ale wenn er ce im Rothfall burch Sandwertothatigfeit ju friften berftebe. Dein Gifer warb von ben Erziehern nach ihren eigenen Grundfapen gebilligt; ich erinnere mich taum, bas ich je gespielt babe, benn alle freien Stunben wurden verwendet, eiwas ju wirten und ju fcaffen. Ja, ich barf mich rubmen, icon als Rnabe einen gefchiften Schmied burch meine Anforderungen jum Schloffer, Feilenhauer und Uhrmacher gesteigert gu

Das Alles ju leiften mußten benn fretlich auch erft bie Wertzeuge erschaffen werben und wir litten nicht wenig an ber Krantheit jener Techniter, welche Mittel und 3med verwechfeln, lieber Beit auf Borbereitungen und Anlagen verwenden, ale baß fie fich recht ernftlich an bie Ausführung hielten. Wo wir und feboch prattifch thatig erweisen fonnten, war bei Ausführung ber Partanlagen, beren fein Gutebefiger mehr entbebren burfte; manche Mood- unb Rinbenfutte, Rnuttelbruden und Bante jeugien von unferer Emfigfeit, momit wir eine Urbaufunft in ihrer gangen Robbeft mitten in ber gebilbeten Welt barguftellen eifrig bemüht

"Dieser Trieb führte mich bei zunehmenben Jahren auf ernftere Theilnahme an Allem, mas ber Belt fo nube und in ihrer gegenwartigen Lage fo unentbehrlich ift, und gab meinen mehrjahrigen Reifen ein ei-

gentliches Intereffe.

"Da jeboch ber Menich gewöhnlich auf bem Bege, ber ihn herangebracht, fortzuwandern pflegt, fo war ich bem Mafchinenwesen weniger gunftig als ber unmit- mit ber von Oft- und Westinden, besondere mit ber telbaren Sandarbeit, wo wir Kraft und Gefühl in von Capenne, als ber bekaunteften; er schien von fet-Berbinbung anouben; bedwegen ich mich auch befon- nem Gefcaft febr gut unterrichtet und ba es mir auch

Angemeine Betrachtungen über bie Borthelle ber gr- bers in folden abgefoloffeden Rreifen gern aufflielt, wo, nach Amftanben, biefe ober jene Arbeit ju Saufe mar. Dergleichen giebt jeber Bereinigung eine befonbere Eigenthumlichfeit, jeber Bamilie, einer fleinen aus mehreren Familien bestehenben Bolferschaft, ben entschiebenften Charafter, man lebt in bem reinften Gefühl eines lebenbigen Gangen.

"Dabei batte ich mir angewöhnt, alles aufangeichnen, es mit Figuren ausgustnitten und fo, nicht ohne Ausficht auf funftige Anwendung, meine Beit löblich

und erfreulich zuzubringen.

"Diefe Reigung, biefe ausnehtlbete Babe Benntt' ich nun aufe Bolle bei bem wichngen Auftrag, ben mir bie Gofelfchaft gab, ben Buftanb ber Gebirgebewohner gu umterflichen und bie brauchbaren Banberluftigen mit in unfern Bug aufzunehmen. Mögen Sie nun ben foonen Abend, we mich mannigfaltige Gefchafte beangen, mit Durchlefung eines Theils meines Tagebuche gubringen? Ich will nicht behaupten, baß es gerade angenehm zu lefen fet, mir schien es immet unterhaltend und gewiffermaßen unterichenb. Doch wir befpiegeln ja une immer felbit in Allem mas wir bervorbringen.

## Fünftes Capitel.

Lenardo's Tagebuch. Montag ben 15. Tief in ber Racht war ich nach mubfam erftiegener balber Gebirgebobe eingetroffen in einer leiblichen Berberge und foon vor Tagesanbruch aus erquidlichem Schlaf burch ein andauernbes Schellen- und Glodengelaute ju meinem großen Berbruß aufgeweckt. Eine große Reihe Saumroffe jog vorbei, eh' ich mich hatte antleiben und ihnen guvoreilen fonmen. Run erfuhr ich auch, meinen Weg antretenb, gar balb, wie unangenehm und verbrieflich folde Gefellichaft fei. Das monotone Gelant betanbt bie Ohren; bas gu beiben Seiten weit über bie Thiere hinausreichenbe Gepack (fie trugen biedmal große Gatte Baumwolle) freift balb einerfeits an die Felsen, und wenn bas Thier, um dieses ju vermeiben, fich gegen bie anbere Geite giebt, fo fcwebt bie Laft über bem Abgrund, bem Aufchauer Sorge und Schwindel erregend, und, was bas Schlimmfte ift, in beiben Hallen bleibt man gehinbert, an ihnen borbei

ju fcheichen und ben Bortritt ju gewinnen. Enblich gelangt' ich an ber Seite auf einen freien Felfen, wo Gt. Chriftoph, ber mein Gepad fraftig einher trug, einen Dann begrüßte, welcher ftille bafte-Gent ben vorbeigiebenben Bug gu muftern folen. Go war auch wirklich ber Anführer; nicht nur gehörte ihm eine berrachtliche Bahl ber lafttrugenben Thiere, anbere hatte er nebst thren Treibern gemiethet, sonbern er war auch Eigentoftmer eines geringern Theils ber Baaren; vornehmlich aber bestand fein Gefchaft barin, für großere Raufleute ben Transport ber ibrigen treulich ju beforgen. 3m Gefprach erfuhr ich von ihm, bag biefes Baumwolle fei, welche aus Macedonien und Cppern über Trieft tomme unb, vom Gufe bes Berges auf Daukhieren und Saumroffen gu biefen Boben und weiter bis jenfeits bes Gebirgs gebracht werbe, wo Spinner und Weber in Ungahl burch Thaler und Schluchten einen großen Bertrieb gesuchter Baaren ins Ausland vorbereiteten. Die Ballen waren bequemern Labens wegen, theils anberthalb, theils brei Centner fower, welches lettere bie volle Laft eines Saumthiers ausmacht. Der Mann lobte bie Qualität ber auf biefem Bege anfommenben Baumwolle, verglich fie genehme und nubliche Unterhaltung. Inbeffen mar ber gange Bug vor und vorüber und ich erblidte nur mit Biberwillen, auf bem in ber bobe fich folangelnben Feloweg, die unabsehliche Reihe biefer bepadten Befcopfe, hinter benen ber man fcleichen und in ber berantommenben Conne zwifden Felfen braten follte. Inbem ich mich nun gegen meinen Boten barüber beschwerte, trat ein unterfetter munterer Mann ju une heran, ber auf einem ziemlich großen Reff eine verbaltnigma-Big leichte Burbe ju tragen fdien. Man begrußte fich unb es war gar balb am berben Banbefcutteln gu feben, bag St. Chriftoph und biefer Antommling einanber wohl befannt feien; ba erfuhr ich benn fogleich über ibn Folgenbes. Für bie entfernteren Wegenben im Bebirge, woher ju Martte ju geben für jeben einzelnen Ar-beiter ju weit mare, giebt es eine Art von untergeorbnetem Banbelsmann, ober Sammler, welcher Garn-trager genannt wirb. Diefer fleigt namlich burch alle Thaler und Winkel, betritt Saus für Saus, bringt ben Spinnern Baumwolle in fleinen Partien, taufcht bagegen Garn ein, ober fauft es, von welcher Qualität es auch fein moge, und überläßt es bann wieber mit einigem Profit im Großern an bie unterhalb anfaffigen Fabrifanten.

Als nun bie Unbequemlichkeit hinter ben Maulthieren herzuschlenbern abermals jur Sprache fam, lub mich ber Mann fogleich ein mit ihm ein Seitenthal binabzusteigen, bas gerabe bier von bem Sauptthale fich trennte, um bie Baffer nach einer anbern Simmelogegend binguführen. Der Entschluß mar balb gefaßt, und nachdem wir mit einiger Anftrengung einen etwas fteilen Gebirgetamm überftiegen batten, faben wir bie jenseitigen Abhange vor une, zuerft hodft unerfreulich; bas Gestein hatte fich verandert und eine foiefrige Lage genommen; feine Begetation belebte Bels und Gerölle, und man fab fich von einem fchroffen Richerstieg bebrobt. Quellen riefelten von mehreren Seiten gusammen; man tam fogar an einem mit foroffen Felfen umgebenen fleinen Gee vorbei. Enblich traten einzeln und bann mehr gefellig Fichten, Larden und Birfen hervor, bagwifden fobann gerftreute lanbliche Wohnungen, freilich von ber farglichsten Sorte, jebe von ihren Bewohnern felbft gusammengezimmert aus verschränften Balfen, Die großen fcmargen Schinteln ber Dacher mit Steinen befchwert, bamit fie ber Bind nicht wegführe. Ungeachtet biefer außern traurigen Unficht mar ber beschränfte innere Raum boch nicht unangenehm; warm und troden, auch reinlich gehalten, paste er gar gut ju bem frohen Mussehen ber Bewohner, bei benen man fich alfobalb lanblich gefellig fühlte.

Der Bote ichien erwartet, auch hatte man ihm aus bem fleinen Schiebefenfter entgegen gefehen, benn er war gewohnt wo möglich an bemfelben Wochentage ju fommen; er handelte bas Gefpinnft ein, theilte frifche Baumwolle aus; bann ging es rafch binabmarts, mo mehrere Baufer in geringer Entfernung nabe fteben. Raum erblidt man une, fo laufen bie Bewohner begrußenb zusammen, Rinber brangen fich bingu und werben mit einem Gierbrob, auch einer Gemmel boch erfreut. Das Behagen war überall groß und vermehrt, ale fich zeigte, baß St. Chriftoph auch bergleichen aufepadt und alfo gleichfalls bie Freude hatte ben findlichften Dant einzuernten; um fo angenehmer für ihn, ale er fich, wie fein Gefelle, mit bem fleinen Bolle gar wehl ju bethun mußte.

Die Alten bagegen bielten gar manderlei Fragen bereit; vom Rrieg wollte jebermann miffen, ber glud-

nicht gang unbefannt geblieben mar, fo gab ce eine an- folden Gegenben faum gefährlich gewesen mare. Sie freuten fich jeboch bee Friedens, obgleich in Gorge megen einer anbern brobenben Befahr; benn es war nicht ju laugnen, bas Dafdinenwefen vermebre fich immer im Lande und bedrohe bie arbeitfamen Banbe nach und nach mit Unthatigfeit. Doch ließen fich allerlei Troft-und hoffnungegrunde beibringen.

Unfer Mann murbe bagwischen wegen manches Lebenefalles um Rath gefragt, ja fogar mußte er fich nicht allein als Sausfreund, fondern auch als Saus-arzt zeigen; Bunbertropfen, Galze, Balfame führte er

jederzeit bei fich.

In bie vericbiebenen Baufer eintretenb fant ich Gelegenheit meiner alten Liebhaberei nachzuhangen und mich von ber Spinnertechnif zu unterrichten. 3ch marb aufmertfam auf Rinber, welche fich forgfältig und emfig beschäftigten bie Floden ber Baumwolle auseinanber ju gupfen und bie Samenforner, Splitter von ben Schalen ber Ruffe, nebft anbern Unreinigfeiten megjunchmen; fle nennen es erlefen. Ich fragte, ob bas nur bas Gefchaft ber Rinber fei, erfuhr aber, bag ce in Binterabenden auch von Mannern und Brubern unternommen werbe.

Ruftige Spinnerinnen jogen fobann, wie billig, meine Aufmertfamteit auf fich; bie Borbereitung geschieht folgenbermaßen: Es wird bie erlefene, ober gereinigte Baumwolle auf bie Rarben, welche in Deutschlanb Rrampel beißen, gleich ausgetheilt, gefarbet, moburch ber Staub bavon geht und bie Baare ber Baumwolle einerlei Richtung erhalten, bann abgenommen, ju Loden festgewidelt und fo jum Spinnen am Rab gubereitet.

Man zeigte mir babei ben Unterschied zwifden linte und rechts gebrehtem Garn; jenes ift gewöhnlich feiner und wird baburch bewirft, baf man bie Saite, melde bie Spinbel breht, um ben Birtel verschranft; wie bie Beichnung nebenbei beutlich macht (bie wir leiber wie

bie übrigen nicht mitgeben fonnen.)

Die Spinnenbe fist vor bem Rabe, nicht ju boch ; mehrere halten baffelbe mit übereinanber gelegten Fußen in festem Stande, andere nur mit bem rechten Guf, ben linten gurudfepend. Dit ber rechten Band breht fie bie Scheibe und langt aus fo weit und fo boch fie nur reichen kann, wodurch fcone Bewegungen entflehen und eine schlanke Geftalt fich burch zierliche Wendung bes Rorpers und runde Fulle ber Arme gar vortheilhaft auszeichnet; bie Richtung befonbere ber letten Chinnmeife gemahrt einen febr malerifchen Contraft, fo baß unsere iconften Damen an mabrem Reiz und Anmuth. ju verlieren nicht fürchten burften, wenn fie einmal anftatt ber Guitarre bas Spinnrab hanbhaben wollten.

In einer folden Umgebung brangten fich neue eigener Gefühle mir auf; bie ichnurrenben Raber haben eine gewiffe Berebfamteit, bie Mabden fingen Pfalmenu

auch, obwohl feltener, andere Lieder.

Beifige und Stieglige in Rafigen aufgehangen gwib. fden bagwifden, und nicht leicht mochte ein Bilb mgeren Lebens gefunden werben, als in einer Stube, mo:

mehrere Spinnerinnen arbeiten.

Dem beschriebenen Rabli-Garn ift jeboch bas Bricf-Garn vorzugiehen; hiezu wird die beste Baumwelle ge-nommen, welche langere Saare hat als die andere. Iftfie rein gelefen, fo bringt man fie, anftatt ju frampeln, auf Ramme, welche aus einfachen Reihen langer flab. lerner Rabeln besteben, und fammt fie; alebenn mirb; bas langere und feinere Theil berfelben mis einem. ftumpfen Deffer banbermeife (bas Runftwort beift ein Sonis) abgenommen, jusammengewidelt wahr in eine Papierbute gethan, und biefe nachher an ber Runtel befoftigt. Aus einer folchen Dute nun teith mit ber licherweise febr entfernt geführt wurde und auch naber Spindel von ber band gesponnen, baber beifit es aus.

Goethe. 1. Bb.

Diefes Gefcaft, welches nur von rubigen bebachtigen Perfonen getrieben wirb, giebt ber Spinnerin ein fanfteres Anfehen als bas am Rabe; fleibet bies leste eine große, fchlante Figur jum beften, fo wirb burch jenes eine rubige garte Geftalt gar febr begunftigt. Dergleichen verfchiebene Charaftere, verfchiebenen Arbeiten jugethan, erblidte ich mehrere in Giner Stube, und wußte zulest nicht recht, ob ich meine Aufmerkamkeit ber Arbeit ober ben Arbeiterinnen zu wibmen hatte.

Laugnen aber burft' ich nicht fobann, bag bie Bergbewohnerinnen, burch bie feltenen Gafte aufgeregt, fic freundlich und gefällig erwiefen. Befondere freuten fie fich, baf ich mich nach allem fo genau erkundigte, mas fie mir vorfprachen bemertte, ihre Gerathichaften unb einfaches Mafdinenwert zeichnete und hubiche Glieber mit Bierlichfeit flüchtig abichilberte, wie bier neben gu feben fein follte. Auch warb, ale ber Abend bereintrat, Die vollbrachte Arbeit vorgewiefen; Die vollen Spinbeln in bagu bestimmten Raftchen bei Seite gelegt unb bas gange Tagemert forgfältig aufgehoben. Run war man icon befannter geworben, bie Arbeit jedoch ging ihren Gang; nun beschäftigte man fic mit bem hafpeln und zeigte icon viel freier theile bie Dafchine, theils bie Behandlung vor, und ich fchrieb forgfaltig auf.

Der Bafpel hat Rab und Beiger, fo bag fich bei jebesmaligem Umbreben eine Feber bebt, welche nieberschlägt so oft hunbert Umgänge auf ben Haspel gekommen finb. Man nennt nun bie Babl von taufenb Umgangen einen Schneller, nach beren Gewicht bie verfdiebene Feine bes Garns gerechnet wirb.

Rechts gebreht Garn geben 25 bis 30 auf ein Pfunb, linte gebreht 60 bis 80, vielleicht auch 90. Der Umgang bee Bafpele wirb ungefahr fleben Biertel Ellen ober etwas mehr betragen, und bie fchlanke fleißige Spinnerin behauptete 4 auch 5 Schneller, bas maren 5000 Umgange, alfo 8 bis 9000 Ellen Garn taglich am Rab gu fhinnen; fle erbot fich gur Wette, wenn wir noch einen Tag bleiben wollten.

Darauf fonnte benn boch bie ftille und befcheibene Brieffpinnerin es nicht gang laffen und verficherte: baß fle aus bem Pfund 120 Schneller fpinne in verhaltnismäßiger Beit (Briefgarnfpinnen geht nämlich langfamer ale fpinnen am Rabe, wirb auch beffer bezahlt. Bielleicht fpinnt man am Rabe wohl bas Doppelte).

Sie batte eben bie Babl ber Umgange auf bem Bafvel voll, und zeigte mir wie nun bas Enbe bee Fabene ein paarmal umgefchlagen und gefnüpft werbe, fie nahm ben Schneller ab, brebte ibn fo, bag er in fich gufammen lief, jog bas eine Enbe burch bas anbere burch und fonnte bas Gefchaft ber geubten Spinnerin als abgefchloffen mit unfdulbiger Gelbftgefalligfeit vorgeigen.

Da nun hier weiter nichts zu bemerten mar, ftanb bie Mutter auf und fagte: ba ber junge Berr boch alles ju feben muniche, fo wolle fte tom nun auch bie Troden-Beberei zeigen. Gie erflarte mir mit gleicher Gutmuthigfeit, indem fie fic an ben Weberfinhl feste, wie fie nur biefe Art banbhabten ; weil fie eigentlich allein für grobe Cattune gelte, wo ber Ginichlag troden eingetragen und nicht febr bicht gefchlagen wirb; fle zeigte mir bann auch folche trodene Waare; biefe ift immer glatt, ohne Streifen und Quabrate, ober fonft irgend ein Abzeichen, und nur funf bis funf ein balbes Biertel Elle breit.

Tag und Stunde halten und überall richtig eintreffen vielmehr bie Streiche im Gewebe ce erforbern. Gin

bem Brief fpinnen, und bas gewonnene Garn, Brief- | muffe ; bie Fußpfabe feien gut unb klar, besonbers bei folder Rachtfadel. Bir von unferer Seite erheiterten ben Abichieb burch feibene Banber und Saletucher, bergleichen Baare St. Chriftoph ein ziemliches Padet mit fich trug; bas Gefchent murbe ber Mutter gegeben, um es an bie Ihrigen ju vertheilen.

#### Dienstag ben 16. Frub.

Die Banberung burch eine herrlich flare Racht mar voll Anmuth und Erfreulichkeit; wir gelangten ju einer etwas größern Guttenversammlung, bie man vielleicht hatte ein Dorf nennen burfen ; in einiger Entfernung bavon auf einem freien Bugel ftanb eine Capelle, und es fing icon an wohnlicher und menschlicher ausauschen. Wir tamen an Umgaunungen vorbei, bie gwar auf feine Garten, aber boch auf fparlichen, forgfältig gehüteten Biesmache binbeuteten

Bir maren an einen Ort gelangt, mo neben bem

Spinnen bas Beben ernstlicher getrieben wirb. Unfere gestrige Tagereife, bis in bie Racht hinein verlangert, hatte bie ruftigen und jugenblichen Rrafte aufgezehrt; ber Garnbote bestieg ben heuboben und ich war eben im Begriff ihm ju folgen, ale St. Chriftop mir fein Reff befahl und jur Thure binausging. 30 tannte feine löbliche Abficht und ließ ibn gemabren.

Des anbern Morgens jeboch mar bas erite, bag bie Familie zusammenlief und ben Rinbern streng verboten warb nicht aus ber Thure ju geben, inbem ein graulicher Bar ober fonft ein Ungethum in ber Rabe fich aufhalten muffe, benn es habe bie Racht über von ber Capelle bergeftalt geftobnt und gebrummt, bag Relfen und Baufer bier uben hatten ergittern mogen, und man rieth, bei unferer heutigen langeren Bauberung, mobl auf ber but ju fein. Wir fuchten bie guten Leute möglichft zu beruhigen, welches in biefer Ginobe jeboch fomerer fchien.

Der Garnbote erflarte nunmehr bag er eiligft fein Beidaft abthun und alebann tommen wolle une abjubolen, benn wir hatten beute einen langen und bedwerlichen Weg vor une, weil wir nicht mehr fo im Thale nur hinabschlenbern, sondern einen vorgeschobenen Gebirgeriegel mubfam überflettern murben. entschloß mich baber bie Beit fo gut ale möglich gu nugen und mich von unfern guten Wirtheleuten in bie Borhalle bes Webens einführen gu laffen.

Beibe maren altliche Leute, in fpateren Tagen noch mit zwei, brei Rinbern gefegnet; religiofe Gefühle und abnungevolle Borftellungen marb man in ibrer Umgebung, Thun und Reben gar balb gewahr. 3ch fam gerabe jum Anfang einer folden Arbeit, bem Uebergang vom Spinnen jum Beben, und ba ich ju feiner weitern Berftreuung Unlaß fanb, fo ließ ich mir bas Geschäft, wie es eben gerabe im Bange mar, in meine

Schreibtafel gleichsam bictiren. Die erste Arbeit, bas Garn zu leimen, war geftern verrichtet. Man fiebet foldes in einem bunnen Leimmaffer, welches aus Starfemehl und etwas Tifchlerleim besteht, woburch bie Faben mehr balt befommen. Fruh maren bie Garnftrange fcon troden und man bereitete fich ju fpublen, namlich bus Garn am Rabe auf Robripublen ju minben. Der alte Grofvater, am Dfen figend, verrichtete biefe leichte Arbeit, ein Entel ftand neben ihm und ichien begierig bas Spublrab felbft gu hanbhaben. Inbeffen ftedte ber Bater bie Spublen, um ju getteln, auf einen mit Querftaben abgetheilten Rahmen, fo baß fie fich frei um perpenbicular ftebenbe ftarte Drabte bewegten und ben Faben ab-Der Mond leuchtete vom himmel und unfer Garn- laufen liegen. Sie werben mit groberm und feinerm trager bestand auf einer weitern Ballfahrt, weil er Garn in ber Ordnung aufgestedt, wie bas Mufter ober



Instrument (bas Brittli), ungefahr wie ein Si-| Thiere unterscheitet, die nöthige Auslunst zu geben. frum gestaltet, bat Loder auf beiten Seiten, burch welche bie Faben gezogen find; biefes befindet fich in ber Rechten bes Bettlers, mit ber Linken faßt er bie Saben gusammen und legt fie bin und wieber gebenb, auf ben Bettelrahmen. Ginmal von oben berunter unb von unten herauf heißt ein Gang, und nach Berhaltniß ber Dichtigfeit und Breite bes Gewebes macht man viele Gange. Die Lange beträgt entweber 64 ober nur 32 Ellen. Beim Anfang eines jeben Ganges legt man mit ben Fingern ber Iinten banb immer einen ober zwei Faben herauf und eben fo viel herunter, und nennt foldes bie Rifpe; fo werben bie verfdrantten Faben über bie zwei oben an bem Bettelrahmen angebrachten Ragel gelegt. Diefes gefchieht, bamit ber Weber bie Saben in gehörig gleicher Orbnung erhalten fann. 3ft man mit bem Betteln fertig, fo wirb bas Gerifpe unterbunden und babei ein jeber Bang befonbers abgetheilt, bamit fich nichte verwirren fann ; fobann werben mit aufgeloftem Grunfpan am letten Gang Dale gemacht, bamit ber Weber bas gehörige Daag wieber bringe; enblich wirb abgenommen, bas Gange in Beftalt eines großen Rnauels aufgewunden, welcher bie Berfte genannt wirb.

Mittwod, ben 17. Bir waren fruh vor Tage aufgebrochen und genoffen eines herrlichen verfpateten Monbideins. Die hervorbrechenbe Belle, bie aufgebenbe Conne, ließ und ein beffer bewohntes und bebautes Land feben. Satten wir oben, um uber Bache ju fommen, Schrittfteine, ober zuweilen einen fcmalen Steg nur an ber einen Seite mit Lehne verfehen angetroffen, fo waren bier foon fteinerne Bruden über bas immer breiter werbenbe Baffer gefchlagen; bas Anmuthige wollte fic nach und nach mit bem Bilben gatten und ein erfreulicher Ginbrud marb von ben fammtlichen Banberern empfunben.

Ueber ben Berg berüber, aus einer anbern Flugregion, tam ein folanter, fcmarglodiger Mann bergederitten, und rief icon von Beitem, ale einer ber gute Augen und eine tuchtige Stimme hat: "Graf euch God, herr Gevatter Garntrager!" Diefer ließ ihn naber berantommen, bann rief auch er mit Bermunberung: "Dant end Gott, berr Gevatter Gefchir-faffer! Bober bes Landes? welche unerwartete Be-gegnung!" Jener antwortete berantretenb : "Schon zwei Monate forcit' ich im Gebirg berum, allen guten Leuten ihr Gefchirr gurecht gu maden und ihre Guble fo eingurichten, bag fie wieber eine Beit lang ungefiert fortarbeiten tonnen." Sierauf fprach ber Garnbote, Dierauf fprach ber Garnbote, fich zu mir wendenb: "Da Ihr, junger Berr, fo viel Luft und Liebe zu bem Geschäft beweif't und ench forgfaltig brum befammert, fo fommt biefer Mann gerabe gur rechten Beit, ben ich euch in biefen Tagen fcon ftill berbeigewünscht hatte, er murbe ench alles beffer erffart haben ale bie Dabden mit allem guten Billen ; er ift Meifter in seinem Geschäft und versteht was jur Spinnerei und Weberei und bergleichen gebort vollfommen anzugeben, auszuführen, zu erhalten, wieber berguftel-Ien, wie es Roth thut und es jeber nur munichen mag.

3d befprach mich mit ihm und fant einen fehr verftanbigen, in gewiffem Sinne gebilbeten, feiner Sache vollig gewachsenen Mann, indem ich Giniges, was ich bieser Tage gelernt hatte, mit ihm wieberholte und einige Breifel ju lofen bat; auch fagt' ich ibm, mas ich gestern icon von ben Anfangen ber Beberei gefeben. Sener rief bagegen freudig aus: "Das ift recht erwunfdt, ba tomm' ich gerabe jur rechten Beit, um einem fo werthen lieben herrn not bie altefte und herr-

Bir gelangen beute gerabe ju guten und geschieften Leuten, und ich will nicht Gefdirrfaffer heißen, wenn 3hr nicht fogleich bas Santwerf fo gut faffen follt, wie ich felbft.

Ihm wurde freundlicher Dank gezollt, bas Gefprach mannigfaltig fortgefest und wir gelangten, nach einigem Raften und Frubftud, ju einer gwar auch unter umb übereinander boch beffer gebauten Saufergruppe. Er wice une an bas befte. Der Garnbote ging mit mir und St. Chriftoph nach Abrebe querft binein, fobam aber, nach ben erften Begrußungen und einigen Scherzen, folgte ber Schirrfaffer, und es mar auffallenb, baß fein Bereintreten eine freudige Neberraschung in ber Familie hervorbrachte. Bater, Mutter, Töchter und Rinber versammelten fich um ihn ; einem am Weberftuhl figenben wohlgebilbeten Dabden ftodte bas Schiffden in ber band, bas juft burch ben Bettel burch-fahren follte, eben fo bielt fie auch ben Eritt an, ftanb auf und tam fpater, mit langfamer Berlegenheit ibm bie Banb zu reichen. Beibe, ber Garnbote fomehl als ber Schirrfaffer, festen fic balb burd Scher; unb Erjahlung wieber in bas alte Recht, welches Bausfreunben gebührt, und nachbem man sich eine Beit lang gelabt, wendete fich ber wadere Mann ju mir und fagtes "Sie, mein guter herr, burfen wir uber biefe Freude bes Bieberfebens nicht hintanfegen, wir tonnen noch Tage lang mit einander ichnaden; Gie muffen morgen fort, luffen wir ben beren in bas Gebeimniß unferer Runft feben; Leimen und Betteln tennt er, zeigen wir ihm bas Uebrige vor, bie Jungfrauen ba find mir ja wohl behülflich. 3ch febe an biefem Stuhl ift man beim Aufwinden." Das Geschaft mar ber jungeren, ju ber fle traten. Die altere feste fich wieber an ihren Weberftuhl und verfolgte mit ftiller liebevoller Miene ihre lebhafte Arbeit.

Ich betrachtete nun forgfältig bas Aufwinben. Bu biefem Bred lagt man bie Gange bee Bettele nach ber Orbnung burch einen großen Ramm laufen, ber eben bie Breite bes Beberbaums bat, auf welden aufgewunden werben foll; biefer ift mit einem Ginfdnitt verfeben, worin ein runbes Stabden liegt, meldes burch bas Ende bes Zettels burchgestedt und in ben Einschnitt beseiftigt wird. Ein fleiner Junge ober Dabchen fitt unter bem Weberftuble und balt ben Strang bes Bettele ftart an, mabrend bie Beberin ben Weberbaum an einem Sebel gewaltsam berumbreht und jugleich Acht giebt, bag alles in ber Orbnung ju liegen tomme. Wenn alles aufgewunden ift, fo mer-ben burch bie Rifpe ein rnnber und zwei flache Stabe, Schienen, geftogen, bamit fie fich haite, unb nun beginnt bas Einbreben.

Bom alten Gewebe ift noch etwa eine Biertel Effe am gweiten Beberbaum übrig geblieben und von bie-fem laufen etwa brei Biertel Ellen lang bie Faben burd bas Blatt in ber Labe fowohl ale burch bie, Flagel bes Gefdirre. In biefe gaben nun brebt ber Beber bie Faben bes neuen Bettele, einen um ben anbern, forgfältig an, und wenn er fertig ift wird alled Angebrebte auf einmal burchgezogen, fo baß bie neuen Faben bis an ben noch leeren vorbern Beberbaum reichen; bie abgeriffenen Faben werben angefnupft, ber Gintrag auf fleine Spuhlen gewunden, wie fie ine Beberichifichen paffen, und bie lepte Borbereitung jum Beben gemacht, namlich gefchlichtet.

Co lang ber Weberftuhl ift wirb ber Bettel mit etnem Leimmaffer, aus Sanbidubleber bereitet, vermittelft eingetauchter Burften burd und burd angefeuchtet, fobann werben bie obengebachten Schienen, bie bas Gelichfte Runft, bie ben Menfchen eigentlich erft vom ripfe halten, jurudgezogen, alle Faben aufe Genauefte 26\*

in Ordnung gelegt und alles fo lange mit einem an einen Stab gebundenen Ganfeflügel gefächelt, bis es troden ift, und nun kann bas Weben begonnen und fortgefets werben, bis es wieder nöthig wird ju fahichten. Das Schlichten und Kacheln ift gewöhnlich jungen

Das Schlichten und Fächeln ift gewöhnlich jungen Leuten überlaffen, welche zu bem Webergeschäft berangezogen werben, ober in ber Muße ber Minterabenbe leistet ein Bruber ober ein Liebhaber ber hubschen Weberin biefen Dienst, ober biefe machen wenigstens bie kleinen Spuhlchen mit bem Eintragsgarn.

Feine Muffeline werben naß gewebt, namlich ber Strang bes Ginichlagegarus wird in Reimwaffer getaucht, noch naß auf die fleinen Spuhlen gewunden und fogleich verarbeitet, wodurch fic das Gewebe gleicher fohlagen läßt und flarer erscheint.

#### Donnerflag, ben 18. Geptember.

Ich fand überhaupt etwas Geschäftiges, unbeschreiblich Belebtes, hausliches, Friedliches in dem gangen Bustand einer solchen Weberstube; mehrere Stühle waren in Bewegung, da gingen noch Spinn- und Spuhlraber, und am Ofen die Alten mit ben besuchenden Rachbarn oder Befannten sigend und trauliche Gespräche sührend. Zwischen durch ließ sich wohl auch Gesang hören, meistens Ambrostus Lobwasser's vierstimmige Psalmen, seltener weltliche Lieber; dann bricht auch wohl ein fröhlich schalendes Gelächter der Mädchen aus, wenn Better Jacob einen wisigen Einfall gesagt bat.

Eine recht flinke und zugleich fleißige Weberin tann, wenn fie Sulfe bat, allenfalls in einer Boche ein Stud von 32 Ellen nicht gar zu feine Muffeline zu Stande bringen; es ift aber fehr felten, und bei einigen hausgeschäften ift solches gewöhnlich die Arbeit von vierzehn Tanen.

Die Schönheit bes Gewebes hangt vom gleichen Auftreten bes Mebegeschirts ab, vom gleichen Schlag ber Lade, wie auch bavon, ob ber Eintrag naß ober troden geschieht. Böllig egale und jugleich frastige Anspannung trägt ebenfalls bei, zu welchem Ende die Weberin seiner baumwollenen Tüder einen soweren Stein an ben Nagel bes vorbern Weberbaums hangt. Benn mahrend ber Arbeit das Gewebe frastig angespannt wird (das Runstwort beißt damm en), so verlängert es sich merklich, auf 32 Ellen & Ellen und auf 64 etwa 1½ Elle; dieser lleberschuft unn gehört ber Weberin, wird ihr extra bezahlt, ober sie hebt sich's zu Palstückern, Schürzen u. s. w. aus.

In ber flarsten, sanstelten Monbnacht, wie fle nur in hohen Gebirgsjügen obwaltet, saß die Familie mit ihren Gästen vor der hausthure im lebhastelen Gepräch, Lenardo in tiefen Gedanken. Schon unter allem bem Leben und Wirfen und so manchen handwerklichen Betrachtungen war ihm jener von Freund Milhelm zu seiner Beruhigung geschriebene Brief wieder ins Gesächnig gekommen. Die Worte, die er so oft gelesen, die Zeilen, die er nichtmals angeschaut, stellten sich wieder seinem innern Sinne dar. Und wie eine Lieblings-Reiddie, ehe wir uns versehen, auf einmal dem tiesten Echbir, leis bervortritt, so wiederholte sich jene jarte Mitheilung in der ftillen sich selbt angehörigen Seele.
"Bäuslicher Zustand, auf Frömmigseit gegründet,

"hauslicher Bufand, auf Frömmigkeit gegründet, burch Fleiß und Ordnung belebt und erhalten, nicht zu eng, nicht zu weit, im gludlichsten Berhältniß zu ben Fähigsteiten und Kräften. Um sie ber bewegt sich ein Kreislauf von handarbeitenden im reinsten anfänglichsien Sinne; hier ist Beschränktheit und Wirfung in die Ferne, Umsicht und Mäßigung, Unschulb und Phätigseit."

Aber biesmal mehr aufregend als beschwichtigend war die Erinnerung; "Daßt doch," sprach er zu sich selbst, "biese allgemein lasonliche Beschreibung ganz und gar auf den Zustand, der mich sier umgiebt. Jit nicht auch bier Friede, Frömmigkeit, ununterbrochene Thatigkeit? Rur eine Wirfung in die Ferne will mir nicht gleichermaßen deutlich scheinen. Mag doch die Gute einen ähnlichen Kreis beleben, aber einen weitern, einen besserzig sie mag sich behaglich wie diese bier, vielleicht noch debaglicher, sinden, mit mehr beisetelt und Kreikeit underschaften.

terfeit und Freiheit umberichauen.

Run aber burch ein lebhaftes sich steigernbes Gespräch ber llebrigen aufgeregt, mehr Acht habend auf
bas, was verhandelt wurde, ward ihm ein Gedanke,
ben er diese Stunden her gehegt, vollsommen lebendig.
Sollte nicht eben dieser Mann, dieser mit Wertzeng
und Geschirr so meisterhaft umgehende für unsre Gescllschaft das nühlichte Mitglied werden können ? Er
überlegte das und alles, wie ihm die Worzüge dieses
gewandten Arbeiters schon start in die Augen geleuchtet. Er lenkte daher das Gespräch dahin und machte
zwar wie im Scherze, aber besto unbewundener, jenen
den Antrag, ob er sich nicht mit einer bedeutenden Gesellschaft verbinden und den Bersuch machen wolle,
übers Weer auszuwandern.

Jener entschuldigte sich, gleichfalls heiter betheurent, bag es ihm hier wohl gebe, bag er auch Besseres erwarte; in dieser Landedart sei er geboren, darin gemöhnt, weit und breit befannt und überal vertraulich ausgenommen. Leberhaupt werbe man in diesen Thaern feine Reigung zur Ausmanderung sinden, keine Roth angstige sie und ein Gebira balte seine Leute felt.

Roth anglitge sie und ein Gebirg halte seine Leute fest. "Deswegen wundert's mich," sagte der Garnbote, "daß es heißen will, Frau Susanne werde den Factor beirathen, ihr Besthihum verkausen und mit schönem Geld übers Meer ziehen." Auf Bestragen ersuhr unser Freund, es sei eine junge Wittwe, die in guten Umpt fanden ein reichliches Gewerde mit den Erzeugnissen des Gebirges betreibe, wovon sich der wandernde Reisende morgen gleich selbst überzeugen könne, indem man auf dem eingeschlagenen Meg zeitig bei ihr eintressen werde. "Ich habe sie schon verschiedentlich nennen bören," versehte Lenardo, "als belebend und wohltsätig in diesem Thale und versaumte, nach ihr zu fragen."

in diefem Thale und verfaumte, nach ihr ju fragen."
"Gehen wir aber jur Rub," fagte ber Garnbote,
"um ben morgenben Tag, ber heiter zu werben verfpricht, von fruh auf zu nuben."

hier endigte das Manuscript und als Wilhelm nach ber Fortsehung verlangte, hatte er zu ersahren, daß sie gegemöartig nicht in den handen der Freunde sei. Sie war, sagte man, an Makarien gesendet, welche gewisse Berwicklungen, beren darin gedacht worden, durch Geist und Liebe schlichten und bedenkliche Berknüpfungen anslösen solle. Der Freund mußte sich diese Unterbrechung gefallen lassen und sich bereiten, an einem geselligen Abend, in heiterer Unterhatung, Bergnügen zu sinden.

#### Sedstes Cavitel.

Als ber Abend herbeitam und bie Freunde in einer weitumberschauenden Laube saßen, trat eine ansehnliche Figur auf die Schwelle, welche unser Freund soliche Figur auf die Schwelle, welche unser Freund seich für den Barbier von heute früh erkannte. Auf einen tiesen, stummen Buckling des Mannes erwiderte Lenardo: "Ihr kommen Buckling des Mannes erwiderte Lenardo: "Ihr kommen, wie immer, sehr gelegen und werbet nicht saumen, und mit eurem Talent zu erstreuen. Ich kann Ihnen wohl," suhr er zu Wilhelm gewendet sort, "einiges von der Gesellschaft erzählen, beren Band zu sein, ich mich rühmen darf. Riemand



tritt in unfern Kreis, als wer gewiffe Talente aufzu- nen Stabtdens trat und eben nach meiner hergebrachweisen hat, die zum Rugen ober Bergnigen einer je- ten Beise verfahren wollte, raffelte gleich hinter mir ben Gesellschaft bienen wurden. Dieser Mann ift ein ein schöner zweisitziger Bagen, mit vier Pferben be-berber Bunbarzt, ber in bebenklichen Fällen, wo Ent- fpannt, an ber Thure vor. Ich wendete mich um folug und förperliche Kraft geforbert wirb, feinem Meifter trefflich an ber Seite zu fteben bereit ift. Was er ale Bartfunftler leiftet, bavon tonnen Gie ihm felbft ein Bengniß geben. Sieburch ift er und eben fo notbig als willfommen. Da nun aber biefe Befcaftigung gewöhnlich eine große und oft laftige Geschwäßigkeit mit fich führt, fo hat er fich ju eigner Bilbung eine Bebin-gung gefallen laffen; wie benn jeber ber unter uns leben will sich von einer gewissen Seite bebingen muß, wenn ihm nach anberen Seiten bin bie größere Freibeit gewährt ift. Diefer alfo bat nun auf bie Sprache Bergicht gethan, infofern etwas Gewöhnliches ober Bufalliges burch fie ausgebrudt wirb; baraus aber hat fich ibm ein anderes Rebetalent entwidelt, welches abfictlich, flug und erfreulich wirft, bie Gabe bes Ergablens namlich.

"Sein Leben ift reich an munberlichen Erfahrungen, bie er sonft zu ungelegener Beit fomagenb gerfplitterte, nun aber, burch Schweigen genothigt, im ftillen Ginne wieberholt und ordnet. Diermit verbindet fich benn bie Einbilbungefraft und verleiht bem Gefchehenen Leben und Bewegung. Mit besonberer Runft und Gefchidlichfeit weiß er mahrhafte Mabrchen und mabrchenhafte Geftichten zu erzählen, woburch er oft zur foidlichen Stunde und gar febr ergest, wenn ihm die Bunge burch mich gelöst wirb, wie ich benn gegenwartig ibue, und ibm jugleich bas Lob ertheile, baß er fich in ge-raumer Zeit, seitbem ich ibn fenne, noch niemals wieberholt bat. Run hoff' ich, baß er auch biesmal, un-ferm theuren Gaft ju Lieb' und Chren, fich besonbere hervorthun werbe."

Ueber bas Geficht bes Rothmantels verbreitete fich eine geistreiche Beiterfeit und er fing ungefaumt folgenbermagen ju fprechen an.

#### Die neue Melufine.

Bochverehrte Berren! Da mir befannt ift, baf Sie worlaufige Reben und Ginleitungen nicht befonbere lieben, fo will ich ohne weiteres verfichern, bag ich biedmal vorzüglich gut ju befteben boffe. Bon mir finb gwar foon gar manche mabrhafte Gefchichten gu bober und allfeitiger Bufriebenheit ausgegangen, heute aber barf ich fagen, baß ich eine zu erzählen habe, welche bie bieberigen weit übertrifft, und bie, wiewohl fie mir foon vor einigen Jahren begegnet ift, mich noch immer in ber Erinnerung unruhig macht, ja fogar eine enbliche Entwidelung hoffen läßt. Gie möchte fcwerlich ihres Gleichen finben.

Borerft fei gestanden, bag ich meinen Lebenswandel nicht immer fo eingerichtet, um ber nachften Beit, ja bes nachsten Tages gang ficher ju fein. 3ch mar in meiner Jugend fein guter Wirth und fand mich oft in mancherlei Berlegenheit. Ginft nahm ich mir eine Reife vor, bie mir guten Gewinn verfchaffen follte; aber ich machte meinen Bufdnitt ein wenig zu groß, und nachdem ich fle mit Extrapost angefangen und fobann auf ber orbinaren eine Beit lang fortgefest hatte, fanb ich mich julest genothigt, bem Enbe berfelben gu Sufe entgegen ju geben.

Me ein lebhafter Buriche hatte ich von jeber bie Gewohnheit, fobalb ich in ein Birthehaus fam, mich nach ber Wirthin ober auch nach ber Rochin umgufeben und mich fcmeichlerifc gegen fle zu bezeigen, woburch benn meine Beche meiftens verminbert murbe.

Eines Abends, als ich in bas Posthaus eines flei- baus, fo wird es auf einen Tifch gestellt in eine beson-

und fat ein Frauenzimmer allein, ohne Rammerfrau, ohne Bebienten. 3ch eilte fogleich ihr ben Schlag gu eröffnen und ju fragen, ob fie etwas ju befehlen habe. Beim Aussteigen zeigte fich eine fcone Geftalt, und thr liebenswurbiges Geficht mar, wenn man es naber betrachtete, mit einem fleinen Bug von Traurigfeit gefomudt. 3d fragte nochmale, ob ich ihr in etwas bienen tonne. —,,D ja!" fagte fie, "wonn Sie mir mit Sorgfalt bas Raftden bas auf bem Sipe ftebt her-ausheben und hinauftragen wollen; aber ich bitte gar fehr es recht ftat zu tragen und im minteften nicht zu bewegen ober zu rutteln." Ich nahm bas Raftoen mit Gorgfalt, fie verfchloß ben Rutidenfchlag, wir fliegen zusammen bie Treppe binauf, und fie fagte bem Befinbe, baß fie biefe Racht bier bleiben murbe.

Run waren wir allein in bem Bimmer, fie bieß mich bas Raftchen auf ben Tifch fegen, ber an ber Wanb ftanb, und ale ich an einigen ihrer Bewegungen mertte, baß fie allein zu fein munfchte, empfahl ich mich, inbem ich ihr ehrerbietig aber feurig bie Banb fußte.

"Beftellen Gie bas Abenbeffen für und beibe," fagte fle barauf; und es lagt fich benten, mit welchem Bergnugen ich biefen Auftrag ausrichtete, wobei ich benn jugleich in meinem Uebermuth Wirthin und Gefinbe taum über bie Achfel anfah. Dit Ungebulb erwartete ich ben Augenblid, ber mich endlich wieber zu ihr führen follte. Es war aufgetragen, wir festen und gegen einander über, ich labte mich jum erftenmal feit geraumer Beit an einem guten Effen und zugleich an einem fo erwunschten Anblid; ja mir tam es ver, ale wenn fle mit jeber Minute fooner murbe.

Ihre Unterhaltung war angenehm, boch suchte fle alles abzulehnen mas fic auf Reigung und Liebe be-Es warb abgeraumt; ich zanberte, ich fuchte allerlei Runftgriffe, mich ihr zu nahern, aber vergebene; fie hielt mich burch eine gewiffe Burbe gurud, ber ich nicht wiberfteben fonnte, ja ich mußte wiber meinen

Billen zeitig genug von ihr fcheiben. Rach einer meift burchwachten und unruhig burch traumten Racht mar ich fruh auf, erfundigte mich, ob fle Pferbe bestellt habe; ich borte nein, und ging in ben Garten, fab fle angefleibet am Fenfter fleben unb eilte gu ihr binauf. Ale fie mir fo fcon und fconer als gestern entgegen fam, regte fich auf einmal in mir Reigung, Schaltheit und Berwegenheit; ich flurgte auf fie ju und faßte fle in meine Arme. "Englisches, unwiderstehliches Wefen!" rief ich aus: "verzeih, aber es ift unmöglich!" Dit unglaublicher Gemanbthelt entzog fle fich meinen Armen, und ich hatte ihr nicht einmal einen Rug auf bie Wangen bruden fonnen. "Balten Gie folde Ausbruche einer ploplichen leibenicafilicen Reigung jurud, wenn Sie ein Glud nicht verschergen wollen, bas Ihnen febr nabe liegt, bas aber erft nach einigen Prufungen ergriffen werben fann."

"Forbere was bu willft, englischer Geift!" rief ich aus, "aber bringe mich nicht zur Berzweiflung." Sie versetzte lächelnb: "Bollen Sie sich meinem Dienste widmen, so hören Sie ble Bebingungen! 3ch tomme hierher eine Freundin zu besuchen, bei ber ich einige Tage ju verweilen gebente; inbeffen muniche ich, bag mein Wagen und bies Raftden weiter gebracht werben. Bollen Gie es übernehmen? Gie haben babei nichts ju thun ale bas Raftchen mit Behutfamfeit in und aus bem Wagen ju beben, fich baneben ju feten und jebe Sorge bafur ju tragen. Rommen Sie in ein Wirthsfen. Sie verschließen bie Bimmer jebesmal mit biefem Schluffel, ber alle Schlöffer auf- und jufchließt unb bem Schloffe bie besonbere Eigenschaft giebt, bag es niemand in ber Zwischenzeit zu eröffnen im Stanbe ift.

36 fab fle an, mir ward fonberbar ju Muthe; ich verfprach alles zu thun, wenn ich hoffen fonnte, fie balb wieber gu feben, und wenn fie mir biefe Boffnung mit einem Rug beflegelte. Gie that es und von bem Mugenblide an mar ich ihr gang leibeigen geworben. 3ch follte nun bie Pferbe bestellen, fagte fie. Bir befprachen ben Weg, ben ich nehmen, bie Orte, mo ich mich aufhalten und fie erwarten follte. Gie brudte mir gulest einen Beutel mit Gold in die Band, und ich meine Lippen auf ihre Banbe. Gie ichien gerührt beim Abschied und ich mußte schon nicht mehr, was ich that ober thun follte.

Als ich von meiner Bestellung gurudtam, fanb ich bie Stubenthur verfchloffen. 3ch versuchte gleich meinen Sauptschluffel und er machte fein Probeftud volltommen. Die Thure fprang auf, ich fant bas Bimmer Teer, nur bas Raftden ftanb auf bem Tifche, wo ich es

bingestellt batte.

Der Wagen war vorgefahren, ich trug bas Rafichen forgfältig binunter und feste es neben mich. Die Birthin fragte : "wo ift benn bie Dame?" Ein Rind antwortete : "fie ift in bie Stabt gegangen." 3ch begrußte bie Leute und fuhr wie im Triumph von hinnen, ber ich gestern Abend mit bestaubten Gamafchen bier angefommen war. Dag ich nun bei guter Duge biefe Gefdichte bin und ber überlegte, bas Gelb gablte, manderlei Entwurfe machte und immer gelegentlich nach bem Raftchen schielte, konnen Sie leicht benken. 3ch fuhr nun ftrade vor mich bin, flieg mehrere Stationen nicht aus und raftete nicht, bis ich ju einer anfehnliden Stabt gelangt mar, mobin fie mich beschieben hatte. Ihre Befehle wurben forgfältig beobachtet, bas Raftchen in ein besonberes Bimmer gestellt, und ein paar Wachelichter baneben angezündet, wie fie auch verordnet hatte. Ich verschloß bas Bimmer, richtete mich in bem meinigen ein und that mir etwas zu Gute.

Eine Beile fonnte ich mich mit bem Anbenten an fle beschäftigen, aber gar bald wurde mir die Zeit lang. 3d war nicht gewohnt ohne Gefellichaft gu leben; biefe fand ich balb an Wirthstafeln und an öffentlichen Drten nach meinem Ginne. Mein Belb fing bei biefer Gelegenheit an ju fcmelgen, und verlor fich eines Abende völlig aus meinem Beutel, als ich mich unvorsichtig einem leibenschaftlichen Spiel überlaffen batte. Auf meinem Bimmer angetommen, mar ich außer mir. Bon Gelbe entblößt, mit bem Anfeben eines reiden Mannes eine tüchtige Beche erwartenb, ungewiß ob und mann meine Schone fich wieber zeigen wurbe, war ich in ber größten Berlegenheit. Doppelt febnte ich mich nach ihr, und glaubte nun gar nicht mehr ohne

fie und ohne ihr Gelb leben ju tonnen.

Rach bem Abenbeffen, bas mir gar nicht gefdmedt hatte, weil ich es biesmal einfam zu genießen genothigt worben, ging ich in bem Bimmer lebhaft auf und ab, fprach mit mir felbft, vermunichte mich, marf mich auf ben Boben, gerraufte mir bie Saare und erzeigte mich ganz ungebärdig. Auf einmal höre ich in bem verdoloffenen Bimmer nebenan eine leife Bewegung, unb furz nachher an ber moblvermahrten Thur pochen. 3ch raffe mid jusammen, greife nach bem Sauptidluffel, aber bie Flügelthuren fpringen von felbft auf, und im Schein jener brennenben Wachelichter fommt mir meine Schone entgegen. 3ch werfe mich ihr ju Fugen, fuffe den fucte. Daraus entftand nun balb Unwille, Da-ihr Rleib, ihre Baube, fie bebt mich auf, ich wage nicht ber und Streit; wir jogen vom Leber, und ich warb fle ju umarmen, taum fle angufeben; boch geftebe ich mit mehreren Bunben halbtobt nach Saufe getragen.

bere Stube, in ber fie weber wohnen noch folafen bur- ihr aufrichtig und reuig meinen Fehler. -- "Er ist zu verzeihen," fagte fie, "nur verfpatet ihr leiber euer Glud und meines. Ihr mußt nun abermals eine Strede in bie Welt hineinfahren, ehe wir uns wieber feben." "bier ift noch mehr Golb," fagte fie, "unb hinreichenb, wenn ihr einigermaßen haushalten wollt. hat euch aber biedmal Wein und Spiel in Berlegenheit gesett, so hutet euch nun vor Wein und Weibern, und lagt mich auf ein frohliches Wieberfeben hoffen."

Sie trat über ihre Schwelle gurud, bie Flugel ichlugen jufammen, ich pochte, ich bat, aber nichte ließ fich weiter horen. 218 ich ben anbern Morgen bie Bece verlangte, ladelte ber Rellner und fagte : "Go miffen wir boch, warum ihr eure Thuren auf eine fo funitliche und unbegreifliche Weise verschließt, baß tein Sauptfoluffel fie öffnen fann. Wir vermutheten bei Gud viel Gelb und Rostbarfeiten; nun aber baben wir ben Schap jur Treppe hinunter geben feben, und auf alle Weise ichien er murbig wohl vermahrt zu merben.

Ich erwiberte nichts bagegen, zahlte meine Rechnung und flieg mit meinem Raftchen in ben Wagen. fuhr nun wieber in bie Belt hinein mit bem festesten Borfat, auf bie Warnung meiner geheimnigvollen Freundin funftig ju achten. Doch war ich taum abermale in einer großen Stabt angelangt, fo marb ich balb mit liebenswürdigen Frauenzimmern befannt, von benen ich mich burchaus nicht losreißen fonnte. idienen mir ihre Gunft theuer anrechnen gu wollen; benn inbem fie mich immer in einiger Entfernung bielten, verleiteten fie mich ju einer Ausgabe nach ber anbern, und ba ich nur fucte, ihr Bergnugen ju forbern, bachte ich abermale nicht an meinen Beutel, sonbern gablte und fpenbete immerfort, fo wie es eben vortam. Wie groß mar baber meine Bermunberung und mein Bergnugen, ale ich nach einigen Bochen bemertte, bag bie Fulle bes Beutele noch nicht abgenommen hatte, fonbern bag er noch fo rund und ftrogend mar wie ane fangs. 3ch wollte mich biefer iconen Gigenichaft naber verfichern, feste mich bin gu gablen, mertte mir bie Summe genau und fing nun an mit meiner Gefellschaft luftig zu leben, wie vorher. Da fehlte es nicht an Lanbund Wafferfahrten, an Tanz, Gefang und anbern Bergnugungen. Dun bedurfte es aber feiner großen Aufmertfamteit, um gewahr ju werben, baf ber Beutel wirklich abnahm, eben ale wenn ich ihm burch mein verwünschtes Bahlen bie Tugenb ungahlbar zu fein entwendet batte. Inbeffen mar bas Freudenleben einmal im Bange, und fonnte nicht gurud, und boch mar ich mit meiner Baarfchaft balb am Enbe. 3ch verwunfchte meine Lage, ichalt auf meine Freundin, bie mich fo in Bersuchung geführt hatte, nahm es ihr übel auf, baß sie fich nicht wieber feben laffen, fagte mich im Aerger von allen Pflichten gegen fie los unb nahm mir vor, bas Raficen ju öffnen, ob vielleicht in bemfelben einige Bulfe ju finden fei. Denn war es gleich nicht fcmer genug, um Gelb ju enthalten, fo tonnten boch Juwelen barin fein, und auch biefe maren mir febr willommen gewesen. Ich war im Begriff, ben Borfat auszuführen, boch verschob ich ihn auf bie Racht, um bie Operation recht rubig vorzunehmen, und eilte gu einem Bantett, bas eben angefagt mar. Da ging es benn wieber bod ber, und wir waren burd Wein und Trompetenschall machtig aufgeregt, als mir ber unangenehme Streich passirte, bag beim Rachtifche ein alterer Freund meiner liebften Coonheit, von Reifen fommend, unvermuthet bereintrat, fich ju ihr feste und ohne große Umftanbe feine alten Rechte geltenb ju ma-

folafen, bie Thure bes Seitenzimmers ging auf, meine geheimnifvolle Freundin trat herein und fette fich gu mir ans Bette. Gie fragte nach meinem Befinben; ich antwortete nicht, benn ich war matt und verbriefilich. Sie fuhr fort mit vielem Antheil gu fprechen, rieb mir bte Schlafe mit einem gewiffen Balfam, fo bag ich mich geschwind und entschiteben gestärft fuhlte, so ge-ftartt, bag ich mich erzurnen und fie ausschelten konnte. In einer heftigen Rebe warf ich alle Schulb meines Unglude auf fie, auf bie Leibenfchaft, bie fle mir eingeflößt, auf ihr Ericheinen, ihr Berichwinden, auf bie Langeweile, auf bie Genfucht, bie ich empfinben mußte. 36 warb immer bestiger, ale wenn mich ein Fieber anfiele, und ich fcwur ihr zulest, baf wenn fle nicht bie Deinige fein, mir biesmal nicht angehören, und fich mit mir verbinden wolle, so verlange ich nicht langer zu leben; worauf ich entichiedene Antwort forberte. Als fie zauberud mit einer Erflarung gurudbielt, gerieth ich gang außer mir, rig ben boppelten unb breifachen Berband von ben Bunben, mit ber entschiebenen Abficht mich zu verbluten. Aber wie erftaunte ich, als ich meine Bunben alle gebeilt, meinen Rorper fomud und glangenb und fie in meinen Armen fanb.

Run waren wir bas gludlichte Paar von ber Welt. Wir baten einander wechselfeitig um Berzeihung unb wußten felbft nicht recht warum. Gie verfprach nun mit mir weiter ju reifen, und balb fagen wir nebeneinanber im Wagen, bas Raftden gegen uns über, am Plage ber britten Person. Ich hatte beffelben niemals gegen fie ermabnt ; auch jest fiel mir's nicht ein, bavon gu reben, ob ce une gleich vor ben Augen ftanb unb wir burch eine ftillschweigenbe Uebereinfunft beibe bafür forgten, wie es etwa bie Belegenheit geben mochte; nur baf ich es immer in und aus bem Wagen bob unb mich wie vormale mit bem Berfclug ber Thuren be-

fcaftigte.

Co lange noch etwas im Beutel mar, hatte ich immerfort bezahlt; ale es mit meiner Baaricaft ju Enbe ging, ließ ich fle es merten. - Dafür ift leicht Rath gefcafft, fagte fie, und beutete auf ein paar fleine Zafcen, oben an ber Seite bes Bagens angebracht, bie Sie griff in bie eine und jog einige Golbftude beraus, fo wie aus ber anbern einige Silbermungen, und zeigte mir baburch bie Doglichfeit, jeben Aufwand, wie es und beliebte, fortgufeben. Go reiften wir von Stabt zu Ctabt, von Land ju Land, waren unter und unb mit anbern froh, und ich bachte nicht baran, baf fie mich wieber verlaffen konnte, um fo weniger, ale fie fich feit einiger Beit entichieben guter Boffnung befanb, woburch unfere Beiterfeit und unfere Liebe nur noch vermehrt wurde. Aber eines Morgens fanb ich fie leiber nicht mehr, und weil mir ber Aufenthalt ohne fle verbrieflich mar, machte ich mich mit meinem Raftchen wieber auf ben Weg, verfucte bie Rraft beiber Tafchen und fand fle noch immer bewährt.

Die Reife ging gludlich von Statten, und wenn ich bieber über mein Abenteuer weiter nicht nachbenten mogen, weil ich eine gang natürliche Entwidelung ber munberfamen Begebenheiten erwartete; fo ereignete fich boch gegenwartig etwas, moburch ich in Erstaunen, in Sorgen, ja in Furcht gefest murbe. Beil ich, um von ber Stelle ju fommen, Tag und Racht gu reifen gewohnt mar, fo geschah es, bag ich oft im Finftern fuhr und ce in meinem Wagen, wenn bie Laternen gufallig ansgingen, gang buntel mar. Einmal bei fo finfterer Racht mar ich eingefchlafen, und als ich erwachte, fab gung verminbern werbe." ich ben Schein eines Lichtes an ber Dede meines Ba-

Der Chfeurgus batte mich verbunden und verlaffen, gens. Ich bewbachte benfelben und fant, tag er aus es war fcon tief in ber Racht, mein Warter einge- bem Raftden hervorbrach, bas einen Rig zu haben bem Rafichen hervorbrach, bas einen Rif gu haben fcbien, eben ale mare ce burch bie beife und trodene Bitterung ber eingetretenen Commerzeit gefprungen. Meine Gebanten an bie Juwelen murben wieber rege, ich vermutbete, bag ein Rarfuntel im Raftchen liege und munfchte barüber Gewißheit zu haben. 3ch rudte mich, fo gut ich tonnte, gurecht, fo bag ich mit bein Muge unmittelbar ben Rif berührte. Aber wie groß war mein Erstaunen, als ich in ein von Lichtern wohl erhelltes, mit viel Gefcmad, ja Roftbarfeit meublirtes Bimmer hineinfah, gerabe fo, ale hatte ich burch bie Deffnung eines Gewölbes in einen foniglichen Gaal hinab gefeben. Bwar tonnte ich nur einen Theil bes Raums beobachten, ber mich auf bas Uebrige fchließen ließ. Gin Raminfeuer ichien ju brennen, neben welschem ein Lehnseiffel ftanb. 3ch hielt ben Arbem an mich und fuhr fort zu beobachten. Indem fam von ber anbern Seite bes Saals ein Franenzimmer mit einem Buch in ben Banben, bie ich fogleich für meine Fran ertannte, obicon ihr Bilb nach bem allerfleinsten Daagstabe gusammengezogen war. Die Schone feste fich in ben Seffel and Ramin, um gu lefen, legte bie Branbe mit ber nieblichften Feuergange gurecht, mobet ich beutlich bemerken konnte, bas allerliebste fleine Befen fei ebenfalls guter hoffnung. Run fant ich mich aber genothigt, meine unbequeme Stellung einiger-maßen ju verruden, und balb barauf, als ich wieber bineinfeben und mich überzeugen wollte, bag es fein Traum gewesen, war bas Licht verschwunden und ich blidte in eine leere Finfterniß.

Bie erftaunt, ja erfdroden ich war, läßt fich begreifen. 3d machte mir taufenb Gebanten über biefe Enbedung und fonnte boch eigentlich nichts benfen. Darüber folief ich ein, nnb ale ich erwachte, glaubte ich eben nur getraumt ju baben; boch fühlte ich mich von meiner Schonen einigermaßen entfrembet, und inbem ich bas Raftchen nur befte forgfältiger trug, mufte ich nicht, ob ich ihre Bieberericheinung in völliger Den-

Rach einiger Beit trat benn wirflich meine Coone gegen Abend in weißem Rleibe berein, und ba es eben im Bimmer bammerte, fo fam fle mir langer vor, als to fruber mohl bemerft, aber nicht gebraucht hatte. ich fie fonft ju feben gewohnt mar, und ich erinnerte mich gebort ju haben, bag alle vom Gefchlecht bet Riren und Unomen bei einbrechenber Racht an Lange gar mertlich junahmen. Sie flog, wie gewöhnlich, in meine Arme, aber ich tonnte fle nicht recht frohmuthig an meine beflemmte Bruft bruden.

"Rein Liebster," sagte fle, "ich fuhle nun wohl an beinem Empfang, was ich leiber icon weiß. Du haft mich in ber Broifdenzeit gesehn; bu bift von bem Buftanb unterrichtet, in bem ich mich ju gewiffen Beiten befinbe; bein Glud unb bas meinige ift bieburch unterbrochen, ja es fleht auf bem Buntte, gang vernichtet ju werben. 3ch muß bich verlaffen und weiß nicht, ob ich bich jemals wieber feben werbe." 3bre Gegenwart, bie Anmuth, mit ber fle fprach, entfernte fogleich faft jebe Erinnerung jenes Gefichtes, bas mir icon bisher nur ale ein Traum vorgefdwebt batte. 3ch empfing fie mit Lebhaftigfeit, überzeugte fle von meiner Leibenfcaft, verficherte ihr meine Unfculb, erzählte ihr bas Bufällige ber Entbedung, genug, ich that foviel, baf fle felbft beruhigt fdien und mich ju beruhigen fuchte.

"Prufe bich genau," fagte fie: "ob biefe Entbeffung beiner Liebe nicht gefcabet babe, ob bu vergeffen fannft, baf ich in zweierlei Geftalten mich neben bir befinte, ob bie Berringerung meines Befens nicht auch beine Rei-

3d feb fie an; fooner war fie als jemals und ich

backer bei mer ftbft: ift es beun ein so großes Unglud ber Gesang machte mich ärgerlich, und als man gar rime Grau gu befigen, bie von Beit gu Beit eine 3mergen wert, fo bag man fie im Raftden berumtragen fann ? Bare es nicht viel folimmer, wenn fie jur Riefin wurde und ihren Mann in ben Raften ftedte ? Deime Ocherfeit war guradgefehrt. 3d batte fie um Alles in ber Belt nicht fahren laffen ..... Beftes Berg," ver-feber ich, "laß uns bleiben und fein wie wir gewesen finb. Rommten mir's beibe benn berrlicher finben! Be-Dieme bich beiner Bequemlichfeit und ich verfpreche bir, bas Raftden mur befto forpfaltiger ju tragen. Wie follte bas Rieblichfte, mas ich in meinem Leben gefeben, einen felimmen Einbrud auf mich machen? Bie gladlich murben bie Liebhaber fein, wenn fie folde Miniarurbilber befigen Bunten! Unb am Enbe mar es auch mur ein foldes Bilb, eine fleine Tafchenfpieterei. Du prufft und wolft mich; bu follft aber feben wie ich mich halten werbe.

"Die Sade ift ernithafter, ale bu benfit," fagte bie Soone : "indeffen bin ich recht mobil gufrieben, bag bu fic leicht nimmit, benn für und beibe tann noch immer Die beiterfte Folge werben. 3ch will bir vertrauen unb von meiner Gow bas Mogliche thun, nur verfprich mir, dieser Sindendung niemals vorwurssweise ju ge-benten. Donn ibe' ich noch eine Bitte recht instandig, nienen die ver Wein und Born mehr als jemals in

Sat."

3d verftrad, was fle begehrte, ich batte ju und immer qu verfreden; boch fie wenbete felbft bas Gefredd und Macs war im vorigen Geleife. Bir batten nicht: Urinde, ben Ort unferes Aufenthaltes ju veranbern : vie Cabt mar groß, bie Gefellichaft vielfach, bie Subrebert veranlagte mandes Land- und Gartenfeft.

Bit aften folden Freuden mar meine Frau febr gern gefelen, ja von Rannern und Frauen lebhaft verlangt. Gin gines einschmeichelnbes Betragen, mit einer gewiffen Debeit verfnupft, machte fie jebermann lieb unb ebrennitat. Ueberbice fpielte fie herrlich bie Laute unb fung Cau, und alle gefelligen Rachte mußten burch ihr

Enfent gefront merben.

Me will nur gesteben, bag ich mir aus ber Dufit minima viel habe machen tonnen, ja fie hatte vielmehr wir mid eine unangenehme Wirtung. Deine Schone, the mer bas balb abgemerft hatte, fuchte mich baber nie-Ihn & wenn wir allein waren, auf biefe Weife ju unterbitten; bagegen ichien fie fich in Gefellichaft ju enticha-Pikth. wo fie benn gewöhnlich eine Menge Bewunderer

Und nun, warum follte ich es laugnen, unfere lette Enterrebung, ungeachtet meines beften Willens, mar hab nicht vermögenb gemefen, bie Gache gang bei mir unguthun; vielmehr hatte fich meine Empfindungsweife wir feltfam gestimmt, ohne bag ich mir es vollfommen bewufit gewesen mare. Da brach eines Abenbe in gro-Ber Wefellichaft ber verhaltene Unmuth los, und mir

entibrang baraus ber allergrößte Rachtheil.

Wenn ich es jest recht bebente, fo liebte ich nach jemer ungludlichen Entbedung meine Schonheit viel memiger, und nun warb ich eifersuchtig auf fle, mas mir wurder gar nicht eingefallen mar. Abenbe bei Tafel, me wir fdrag gegen einander über in giemlicher Entfernung fagen, befand ich mich febr mobl mit meinen beiben Rachbarinnen, ein paar Frauenzimmern, bie mir feit einiger Beit reigend gefchienen hatten. Unter Ghers und Liebesreben fparte man bes Weines nicht, indeffen von ber anbern Geite ein paar Dufiffreunbe fich meiner Frau bemachtigt batten und bie Befellichaft ju Gefangen, einzelnen und dormaffigen, aufzumun- folimmften Folgen; bu veriderzeit ein großes Glud tem und anzuführen wußten. Darüber fiel ich in bole und auch ich muß meinen liebsten Wunfden entsagen."
Danne; die beiben Runftliebhaber schienen zubringlich; Ale ich nun hierauf in fie brang und bat, fie mochte

von mir auch eine Solo-Strophe begehrte, fo murbe ich wirflich aufgebracht, leerte ben Becher und feste ibn febr unfanft nieber.

Durch bie Anmuth meiner Rachbarinnen fühlte ich mich fogleich zwar wieber gemilbert, aber es ift eine bofe Sache um ben Aerger, wenn er einmal auf bem Bege ift. Er tochte heimlich fort, obgleich Alles mich batte follen gur Freube, gur Rachgiebigfeit ftimmen. Im Gegentheil murbe ich nur noch tudifcher, ale man eine Laute brachte und meine Schone ihren Gefang gur Bewunderung aller Uebrigen begleitete. Ungludlichermeife erbat man fich eine allgemeine Stille. Alfo auch fowagen follte ich nicht mehr und bie Tone thaten mir in ben gahnen weh. War es nun ein Wunber, bag enblich ber fleinfte Funte bie Mine gunbete ?

Eben hatte bie Gangerin ein Lieb unter bem größten Beifall geenbigt, ale fle nach mir, und mahrlich recht liebevoll, heruber fab. Leiber brangen bie Blide nicht bei mir ein. Gie bemertte, bag ich einen Becher Bein binunter folang und einen neu anfüllte. Dit bem rechten Beigefinger winfte fie mir lieblich brobenb. "Bebenten Sie, bağ es Bein ift!" fagte fle, nicht lauter, ale baß ich ce horen tonnte. - "Baffer ift fur bie Ri-ren!" rief ich aus. - "Reine Damen," fagte fie gu ren!" rief ich aus. — "Meine Damen," fagte fie ju meinen Rachbarinnen, "tranzen Gie ben Becher mit aller Anmuth, bag er nicht ju oft leer werbe." - ,, Sie werben fich boch nicht meiftern laffen!" gifchelte mir bie Eine ine Dhr! - "Bas will ber 3merg?" rief ich aus, mich heftiger gebarbenb, woburch ich ben Becher umfließ .-. " bier ift viel verfcuttet!" ricf bie Bunberfoone, that einen Griff in bie Saiten, als wolle fie bie Aufmertsamteit ber Gesellschaft aus biefer Storung wieber auf fich berangieben. Es gelang ihr wirflich, um fo mehr, ale fle aufftand, aber nur ale wenn fle fich bas Spiel bequemer machen wollte, und ju pralubiren fortfubr.

Ale ich ben rothen Wein über bas Tifchtuch fließen fab, tam ich wieber zu mir felbft. 3ch erfannte ben großen Gehler, ben ich begangen hatte und mar recht innerlich gerfnirscht. Bum erstenmal sprach bie Dufit mich an, bie erfte Strophe bie fie fang, war ein freundlicher Abichieb an bie Gefellichaft wie fie fich noch gufammen fühlen tonnte. Bei ber folgenben Stropbe floß bie Societat gleichsam auseinander, jeber fühlte fic einzeln abgefondert, niemand glaubte fich mehr gegenmartig. Aber was foll ich benn von ber letten Strophe fagen? Sie war allein an mich gerichtet, bie Stimme ber gefrantten Liebe, bie von Unmuth und Hebermuth Abicbieb nimmt.

Stumm führte ich fie nach Saufe und erwartete mir nichts Gutes. Doch taum waren wir in unfer Bimmer gelangt, ale fie fich bochft freudig und anmuthig, ja fogar fcalfhaft erwies und mich jum gludlichften aller Meniden machte.

Des anbern Morgens fagte ich gang getroft und liebevoll : "Du haft fo mandmal, burch gute Gefellicaft aufgeforbert, gefungen, fo jum Beifpiel geftern Abend bas ruhrenbe Abichiebslieb; finge nun auch einmal mir ju Liebe ein bubiches, frobliches Billommen in biefer Mergenftunbe, bamit es une merbe, ale wenn wir und jum erftenmal fennen lernten."

"Das vermag ich nicht, mein Freund," verfette fle mit Ernft. "Das Lieb von gestern Abend bezog fich auf unfere Scheibung, bie nun sogleich vor fich geben muß: benn ich fann bir nur fagen, bie Beleibigung gegen Berfbrechen und Schwur hat fur une beibe bie folimmften Folgen; bu veriderzeit ein großes Glud

Ale ich nun hierauf in fle brang und bat, fie mochte

Bernimm alfo mas ich bir lieber bis in bie fpateften Beiten verborgen batte. Die Geftalt, in ber bu mich im Raftden erblichteft, ift mir wirflich angeboren und natürlich; benn ich bin aus bem Stamm bes Königs Edwald, bes machtigen Fürsten ber Zwerge, von bem bie wahrhafte Geschichte so vieles melbet. Unser Bolf ift noch immer wie vor Alters thatig und geschäftig und baber leicht zu regieren. Du mußt bir aber nicht vorftellen, bag bie Swerge in ihrer Arbeit gurudgeblieben finb. Sonft maren Schwerte, bie ben Feinb verfolgten, wenn man fie ihm nachwarf, unfichtbar und geheim-nigvoll binbende Retten, undurchbringliche Schilber und bergleichen ihre berühmteften Arbeiten. Best aber beichaftigen fie fich hauptfachlich mit Sachen ber Bequem-lichteit und bes Pupes, und übertreffen barin alle anbere Bolfer ber Erbe. Du murbeft erftaunen, wenn bu unfere Baarenlager hindurch geben follteft. ware nun alles gut, wenn nicht bei ber gangen Ration überhaupt, vorzüglich aber bei ber thniglichen Familie, ein besanderer Umftand eintrate " ein befonberer Umftanb eintrate.

Da fie einen Augenblid inne bielt, erfucte ich fie um fernere Eröffnung biefer wunberfamen Bebeimniffe,

worin sie mir benn auch fogleich willfahrte.

"Es ift befannt," fagte fle, "baß Gott, fobalb er bie Belt erschaffen hatte, so bag alles Erbreich troden war und bas Gebirg machtig und herrlich baftanb, bag Gott, fage ich, fogleich vor allen Dingen bie Bwerglein ericuf, bamit auch vernünftige Befen maren, welche feine Bunber im Innern ber Erbe auf Gangen und Rluften anstaunen und verehren fonnten. Ferner ift bekannt, bag biefes kleine Gefchlecht fich nachmals erhoben und fich bie Berrichaft ber Erbe angumagen gebacht, wefhalb benn Gott bie Drachen erichaffen, um bas Bezwerge ine Gebirg jurudjubrangen. Weil aber bie Drachen fich in ben großen Boblen und Spalten felbft einzuniften und bort ju wohnen pflegten, auch viele berfelben Fener fpieen und mand anberes Bufte begingen, fo murbe baburch ben Zwerglein gar große Roth und Rummer bereitet, bergeftalt, bag fie nicht mehr mußten wo aus noch ein und fich baber ju Gott bem herrn gar bemuthiglich und flebentlich wenbeten, auch ihn im Gebet anriefen, er mochte boch biefes unfaubere Drachenvolf wieber vertilgen. Db er nun aber gleich nach feiner Beisheit fein Gefcopf ju gerftoren nicht beschließen mochte, so ging ihm boch ber armen Amerglein große Roth bermagen ju Bergen, bag er alfobalb bie Riefen ericuf, welche bie Drachen betampfen und wo nicht ausrotten boch wenigstens verminbern follten.

"Als nun aber bie Riefen fo ziemlich mit ben Draden fertig geworben, flieg ihnen gleichfalls ber Duth und Duntel, weswegen fie gar manches Frevele, befonbere auch gegen bie guten Bwerglein, verübten, welche benn abermale in ihrer Roth fich ju bem berrn manbten, ber fobann aus feiner Dachtgewalt bie Ritter fouf, welche bie Riefen und Drachen befampfen und mit ben 3merglein in guter Eintracht leben follten. Damit mar benn bas Schöpfungemert von biefer Seite beschloffen, und es finbet fic, baf nachber Riefen und Drachen fo wie bie Ritter und Bwerge immer gusammengehalten haben. Daraus tannft bu nun er-feben, mein Freund, bag wir von bem alteften Gefolecht ber Belt finb, welches uns gwar gu Ehren gereicht, boch aber auch großen Rachtheil mit fich fahrt.

"Da nämlich auf ber Belt nichts ewig besteben fann,

fich näher erklaren, verfeste fie: "bas tann ich leiber und fleiner werben, vor allem Anbern aber bie tonig-wohl, benn es ift boch um mein Bleiben bei bir getham liche Familie, welche wegen ihres reinen Blutes biefem Schidfal am erften unterworfen ift. Deebalb baben unfere weifen Deifter fcon vor vielen Jahren ben Ausweg erbacht, bag von Beit zu Beit eine Pringeffin aus bem foniglichen Daufe beraus ine Land gefenbet werbe, um fich mit einem ehrfamen Ritter gu vermablen, bamit bas 3mergengefchlecht wieber angefrifcht und vom ganglichen Berfall gerettet fei."

Inbeffen meine Soone biefe Worte gang treubergig vorbrachte, fab ich fie bebenflich an, weil es fcien, ale ob fie Luft habe, mir etwas aufzubinden. Bas ihre niebliche Bertunft betraf, baran hatte ich weiter feinen Bweifel; aber baß fie mich anftatt eines Ritters ergriffen hatte, bas machte mir einiges Diftrauen, inbem ich mich benn boch zu wohl fannte, ale bag ich hatte glauben follen, meine Borfahren feien von Gott

unmittelbar erschaffen worben.

3d verbarg Berwunberung und Zweifel und fragte fle freundlich: "aber fage mir, mein liebes Rind, wie tommft bu ju biefer großen und ansehnlichen Gestalt? benn ich fenne wenig Frauen, die fich bir an prächtiger Bilbung vergleichen tonnen."—,,Das follft bu erfahren," verfehre meine Schone. "Es ift von jeber im Rath ber Zwergenkönige bergebracht, bag man fich fo lange ale möglich vor jebem außerorbentlichen Schritt in Acht nehme, welches ich benn auch gang natürlich und billig finde. Man hatte vielleicht noch lange gejaubert, eine Pringeffin wieber einmal in bas Lanb gu fenben, wenn nicht mein nachgeborner Bruber fo flein ausgefallen mare, bag ibn bie Barterinnen fogar aus ben Windeln verloren haben und man nicht weiß, wo er bingefommen ift. Bei biefem in ben Jahrbud ern gang unerhörten galle verfammelte man bie Weifen, und turg und gut, ber Entichluß warb gefaßt, mich auf bie Freite gu ichiden."

"Der Entfolug!" rief ich aus; "bas ift mohl Alles foon und gut. Dan fann fich entschließen, man fann geftalt ju geben, wie haben eure Betfen bies ju Stanbe gebracht?"

"Es war auch icon von unfern Ahnherrn vorgefeben. In bem toniglichen Schape lag ein ungeheurer golbner Fingerring. 3ch fpreche jest von ihm wie er mir vorfam, ba er mir, als einem Rinde, ebemals an feinem Orte gezeigt murbe: benn es ift berfelbe, ben ich hier am Finger habe; und nun ging man folgen-bergeftalt ju Werte. Man unterrichtete mich von Allem, mas bevorftebe, und belehrte mich, mas ich ju

thun und ju laffen babe.

"Ein foftlicher Palaft, nach bem Mufter bes liebften Commeraufenthalts meiner Eltern, murbe verfertigt: ein Sauptgebaube, Seitenflügel und mas man nur munichen tann. Er ftanb am Gingang einer großen Feldfluft und verzierte fle aufs befte. An bem be-ftimmten Tage jog ber bof borthin und meine Eltern mit mir. Die Armee parabirte und vier und zwanzig Priefter trugen auf einer toftlichen Babre, nicht obne Befcwerlichfeit, ben wunbervollen Ring. Er warb an bie Schwelle bes Bebaubes gelegt, gleich innerhalb, wo man über fie binübertritt. Manche Ceremonien murben begangen, und nach einem berglichen Abschiebe fchritt ich jum Berte. 3ch trat hingu, legte bie Band an ben Ring und fing fogleich mertlich ju machfen an. In wenig Augenbliden war ich ju meiner gegenwartigen Größe gelangt, worauf ich ben Ring fogleich an ben Finger stedte. Run im Ru verschloffen fich Fenfondern Alles, mas einmal groß gewesen, klein werben fter, Thur und Thore, die Seitenflügel jogen fich ins und abnehmen muß, so find and wir in bem Falle, dauptgebaube jurud, ftant bes Palastes stand ein Raft-bag wir seit Erschaffung ber Welt immer abnehmen den neben mir, bas ich sogleich aufhob und mit mir

Britrug, nicht ofne ein angenehmes Gefühl, fo groß | Sanb ausftreden, fie fflitte ben ihrigen bagegen, jog und ftart ju fein, zwar immer noch ein Zwerg gegen mit ber linken hand ben goldnen Ring ganz leise fich Baume und Berge, gegen Strome, wie gegen Land- ab und ließ ihn herüber au meinen Finger laufen. ftreden, aber boch immer foon ein Riefe gegen Gras und Rrauter, besonbere aber gegen bie Ameifen, mit benen wir 3merge nicht immer in gutem Berhaltnig fteben und beswegen oft von ihnen geplagt werben.

"Bie es mir auf meiner Ballfahrt erging, ebe ich bich fant, bavon batte ich viel ju ergablen. Genug, ich prüfte Manden, aber niemand als bu fchien mir werth, ben Stamm bes berrlichen Edwald zu erneuern und zu

verewigen."

Bei allen biefen Ergablungen wadelte mir mitunter ber Ropf, ohne daß ich ihn gerade geschüttelt hatte. Ich that verschiedene Fragen, worauf ich aber feine sonderlichen Antworten erhielt, vielmehr gu meiner größten Betrübniß erfuhr, baß fie nach bem mas begegnet, nothwendig gu ihren Eltern gurudfehren muffe. Gie boffe gwar wieber ju mir gu tommen, boch jest habe fie fich unvermeiblich ju ftellen, weil fonft für fie, fo wie für mich alles verloren mare. Die Beutel würben balb aufhören ju jahlen und mas fonft noch alles baraus entfleben fonnte.

Da ich borte, bag une bas Gelb ausgeben burfte, fragte ich nicht weiter, mas fonft noch gefchehen möchte. 3d judie bie Achfeln, ich fowieg und fie fchien mich ju

perfteben.

Bir padten jufammen und festen und in ben Bagen, bas Raftchen gegen und über, bem ich aber noch nichts von einem Palaft anfehen tonnte. Go ging es mehrere Stationen fort. Pofigelb und Trinfgelb warben aus ben Tafchchen rechts und links bequem unb reichlich bezahlt, bis wir enblich in eine gebirgige Begenb gelangten und taum abgeftiegen waren, ale meine Schone vorausging und ich auf ihr Beheiß mit bem Raftchen folgte. Sie führte mich auf ziemlich fteilen Pfaben ju einem engen Biefengrund, burch welchen fich eine flare Quelle balb fturgte, balb laufenb ichlangelte. Da zeigte fie mir eine erhöhte Flache, bieg mich bas Raftchen nieberfepen und fagte: Lebe wohl: bu finbest ben Weg gar leicht jurud; gebente mein, ich hoffe bich wiebergufeben.

In biefem Augenblid mar mir's, als wenn ich fie nicht verlaffen tonnte. Sie hatte gerabe wieber ihren fconen Tag, ober wenn ihr wollt, ihre fcone Stunde. Dit einem fo lieblichen Befen allein, auf graner Matte, zwifden Gras und Blumen, won Felfen befchrantt, von Baffer umraufcht, welches berg mare ba mobil fühllos geblieben! 3ch wollte fie bei ber Danb faffen, fie umarmen, aber fie ftieß mich jurud und bebrobte mich, obwohl noch immer liebreich genug, mit großer Gefahr, wenn ich mich nicht fogleich entfernte. "Sit benn gar feine Möglichfeit," rief ich aus, "baß

ich bei bir bleibe, bag bu mich bei bir behalten konn-teft?" 3ch begleitete biefe Worte mit so jammerlichen Gebarben und Tonen, bag fle gerührt foien und nach einigem Bebenten mir gestand, eine Fortbauer unferer Berbinbung fei nicht gang unmöglich. Wer mar gludlicher ale ich. Deine Bubringlichkeit, bie immer lebhafter marb, nothigte fie enblich mit ber Sprace berauszuruden und mir ju entbeden, bağ wenn ich mich entichlöffe, mit ihr fo flein ju merben als ich fle fcon gefeben, fo tonnte ich auch jest bei ihr bleiben, in ihre Wohnung, in ihr Reich, ju ihrer Familie mit übertreten. Diefer Borfchlag gefiel mir nicht gang, boch fonnte ich mich einmal in biesem Augenblick nicht von ihr losreißen, und ans Bunberbare feit geraumer Beit fcon gewöhnt, ju rafchen Entfoluffen aufgelegt, folug ich ein und fagte, fle möchte mit mir machen was fle molle.

Raum mar bies geschehen, so fühlte ich einen gewaltigen Schmers am Finger, ber Ring jog fich jufammen und folterte mich entfehlich. Ich that einen gewaltigen Schrei und griff unwillführlich um mich ber nach meiner Schonen, bie aber verfdwunden mar. Bie mir indeffen ju Duthe gewefen, bufür wuffe ich feinen Ausbrud ju finden, auch bleibt mir nichts übrig ju fagen, ale bağ ich mich febr balb in fleiner Derfon neben meiner Schonen in einem Balbe von Grasbalmen befund. Die Greube bes Bieberfebens nach einer turgen und boch fo feltfamen Erennung, ober wenn ihr wollt, einer Biebervereinigung obne Trennung, überfteigt alle Begriffe. 36 fiel ihr um ben Bals, fie erwiberte meine Liebfofungen und bas fleine Daar fühlte fich fo gladlich ale bas große.

Dit einiger Unbequemfichfeit fliegen wir nunmehr an einem Sugel binauf; benn bie Datte mar für uns beinah' ein unburchbringlicher Walb geworben. Doch gelangten wir enblich auf eine Bloge, und wie erftaunt war ich, bort eine große geregelte Maffe zu feben, bie ich boch balb für bas Raftchen, in bem Buftanb wie ich es bingefest batte, wieber erfennen mußte.

"Gebe bin, mein Freund, und flopfe mit bem Ringe nur an, bu wirst Bunder feben," sugte meine Geliebte. 3ch trat bingu und hatte taum angepocht, fo erlebte ich wirflich bas größte Bunber. Brei Seitenflügel bewegten fich hervor und gugleich fielen wie Schuppen und Spane verfchiebene Theile herunter, ba mir benn Thuren, Fenfter, Gaulengange und Alles, mas ju einem vollstänbigen Dalafte gebort, auf einmal gu Geficte famen.

Ber einen tunftlichen Schreibtifch von Ronigen ge feben hat, wo mit einem Bug viele Febern unb Refforts in Bewegung fommen, Pult und Schreibzeng, Brief- und Gelbfacher fich auf einmal ober turg nacheinanber entwideln, ber wirb fich eine Borftellung machen tonnen, wie fich jener Balaft entfaltete, in welden mich meine fuße Begleiterin nunmehr bineinzog. In bem Bauptfaal ertannte ich fogleich bas Ramin, bas ich ehemals von vben gesehen, und ben Seffel, worauf fie geseffen. Und als ich über mich blidte, glaubte ich wirflich noch etwas von bem Sprunge in ber Ruppel gu bemerten, burch ben ich berein gefchant hatte. 3ch vetfcone euch mit Befdreibung bes Uebris gen; genug, alles war geräumig, toftlich und gefdmadwoll. Raum hatte ich mich von meiner Bermunberung erholt, als ich von fern eine militarifche Dufit vernahm. Meine icone balfte fprang vor Freuden auf und verfunbigte mir mit Emgaden bie Anfunft ibres Berrn Baters. Dier traten wir unter bie Thure und ichauten, wie aus einer ansehnlichen Feleffuft ein glan-jenber Bug fich bewegte. Solbaten, Bebiente, Sausofficianten unb ein glanzenber Sofftaat folgten bintereinanber. Enblich erblidte man ein golbnes Gebrange und in bemfelben ben Rinig felbft. Ale ber gange Bug vor bem Palaft aufgestellt war, trat ber Ronig mit feiner nadften Umgebung heran. Geine gartliche Todeter eilte ihm entgegen, fie rif mich mit fich fort, wir marfen und ihm ju Fugen, er bob mich febr gnabig auf, und ale ich vor ihn zu fteben tam, bemertte ich erft, bag ich freilich in biefer fleinen Welt bie anfebnlichfte Statur hatte. Wir gingen gufammen nach bem Palafte, ba mich ber Ronig in Gegenwart feines gangen Bofes mit einer mobl ftubirten Rebe, worin er feine Ueberrafdung, une bier ju finben, ausbrudte, ju ben und sagte, fle möchte wit mir machen was sie wolle. willsommen geruhte, mich als seinen Schwiegersohn er-Sogleich mußte ich den kleinen Finger meiner rechten lannte und die Awaumgserremonie auf Morgen anseste.

Wie fcbredlich warb mir auf einmal zu Muthe, ale to von heirath reben hörte: benn ich fürchtete mich ftalt und meinen Beburfniffen völlig gemuß, die Sta-bisber bavor fast mehr als vor ber Muste selbst, bie ichen und Becher einem fleinen Trinker mohl propormir boch fonft bas Berhaftefte auf Erben ichien. Diefenigen, bie Dufit machen, pflegte ich ju fagen, fteben boch wenigstens in ber Ginbilbung, unter einanber einig zu fein und in Uebereinstimmung zu wirfen: benn wenn fie lange genug gestimmt und und bie Ohren mit allerlei Diftonen gerriffen haben, fo glauben fle fteif und feft, die Sache fei nunmehr auf's Reine und ein Inftrument paffe genau jum anbern. Der Capellmeifter felbst ift in biefem gludlichen Bahn, und nun geht es freudig los, unterbef uns andern immerfort bie Ohren gellen. Bei bem Speftanb hingegen ift bies nicht einmal ber Fall: benn ob er gleich nur ein Duett ift und man boch benten follte, zwei Stimmen, ja wei Inftrumente mußten einigermaßen übereinge-ftimmt werben tonnen, fo trifft es boch felten ju; benn wenn ber Dann einen Zon angiebt, fo nimmt ibn bie Frau gleich bober; ba geht es benn aus bem Rammer- in ben Chorton und immer fo meiter hinauf, bag julest bie blafenben Inftrumente felbft nicht folgen fonnen. Und alfo, ba mir bie barmonifche Dufit sumiber bleibt, fo ift mir noch weniger gu verbenten, bağ ich bie bisharmenifche gar nicht leiben fann.

Bon allen Gefflichkeiten, worunter ber Tag hinging, mag und fann ich nicht ergablen : benn ich achtete gar wenig barauf. Das toftbare Effen, ber toftliche Wein, nichts wollte mir fomeden. Ich fann und überlegte, was ich zu thun hatte. Doch ba war nicht viel auszu-finnen. Ich entichloß mich, als es Nacht wurde, turg und gut, auf und bavon zu geben und mich irgendwo gn verbergen. Auch gelangte ich gludlich ju einer Steinripe, in bie ich mich hineinzwängte und fo gut als möglich verbarg. Dein erftes Bemuben barauf war, ben ungludlichen Ring vom Finger gu fchaffen, welches jeboch mir keineswegs gelingen wollte, viel-mehr mußte ich fublen, bag er immer enger warb, fobalb ich ihn abjugieben gebachte, worüber ich heftige Schmerzen litt, bie aber fogleich nachließen, fobalb ich von meinem Borbaben abstanb.

Frühmorgens mach' ich auf -- benn meine fleine Perfon batte febr gut gefchlafen - und wollte mich eben weiter umfeben, als es über mir wie gu regnen anfing. Es fiel namlich burch Gras, Blatter und Blumen wie Sand und Grus in Menge herunter: allein wie entfeste ich mich, als alles um mich ber lebenbig marb und ein unenbliches Ameifenbeer über mich nieberfturgte. Raum wurden fle mich gewahr, als fle mich von allen Seiten angriffen, und ob ich mich gleich mader und muthig genug vertheibigte, boch gulest auf folde Beife zubedten, fneipten und peinigten, bag ich frob war, ale ich mir jurufen hörte, ich folle mich ergeben. 3ch ergab mich wirflich und gleich, morauf benn eine Ameife von ansehnlicher Statur fich mit Boflichkeit, ja mit Chrfurcht naberte und fich fogar meiner Gunft empfahl. 3d vernahm, bag bie Ameifen Allierte meines Schwiegervaters geworben, unb baff er fie im gegenwärtigen Fall aufgerufen und verpflichtet, mich berbeiguschaffen. Run war ich Rieiner in ben Sanben von noch Aleinern. Ich fab ber Trauung entgegen und mußte noch Gott banten, wenn mein Schwiegervater nicht gurnte, wenn meine Schone nicht

verbrieflich geworben. Lagt mich nun von allen Ceremonien fcweigen; genug, wir waren verhetrathet. Go luftig und munter es jeboch bei une berging, fo fanben fich beffen ungeachtet einsame Stunden, in benen man gum Rachbenten ver-Leitet wird, und mir begegnete, was mir noch niemals be-

Alles um mich ber war meiner gegenwartigen Getionirt, ja wenn man will, verhaltnigmäßig befferes Maaf ale bei und. Meinem fleinen Gaumen fcmedten bie garten Biffen vortrefflich, ein Rug von bem Munden meiner Gattin mar gar gu reigenb, unb ich laugne nicht, bie Reuheit machte mir biefe Berbaltniffe höchst angenehm. Dabei batte ich jeboch leiber meinen vorigen Buftanb nicht vergeffen. Ich empfand in mit einen Daafftab voriger Große, welches mich unruhig und ungludlich machte. Run begriff ich jum erftenmal, was bie Philosophen unter ihren 3bealen verfteben mochten, woburch bie Menfchen fo gequalt fein follen. 3ch hatte ein Ibeal von mir felbft und erfcbien mir mandmal im Traum wie ein Riefe. Genug, bie Frau, ber Ring, bie Bwergenfigur, fo viele anbere Banbe machten mich gang und gar ungludlich, baf ich auf meine Befreiung im Ernft zu benten begann.

Weil ich überzeugt war, bag ber ganze Bauber in bem Ring verborgen liege, fo befchloß ich, ihn abjufeilen. 3ch entwenbete beshalb bem Boffumelier einige Feiten. Gludlicherweise mar ich linte, und ich hatte in meinem Leben niemals etwas rechts gemacht. 36 hielt mich tapfer an bie Arbeit; fie war nicht gering, benn bas golbne Reifchen, fo bunn es ausfah. war in bem Berhaltniß bichter geworben, als es fic aus feiner erften Große gufammen gezogen hatte. Alle freien Stunden wendete ich unbeachtet an biefes Gefchaft und war flug genug, als bas Metall balb burch-gefeilt war, vor bie Thure ju treten. Das mar mir gerathen, benn auf einmal fprang ber golbne Reif mit Gewalt vom Finger und meine Figur fcog mit folder Beftigleit in bie Bobe, bag ich wirflich an ben bimmel zu ftofen glaubte und auf alle Falle bie Ruppel unferes Commerpalaftes burchgeftogen, ja bas gange Commergebaube burch meine frifche Unbebulflichfeit gerftort haben murbe.

Da ftanb ich nun wieber, freilich um fo vieles grbfer, allein, wie mir vortam, auch um vieles bummer und unbehülflicher. Und als ich mich aus meiner Betaubung erholt, fab ich bie Schatulle neben mir fteben, bie ich giemlich fower fand, ale ich fie aufhob und ben Fußpfab hinunter nach ber Station trug, wo ich benn gleich einspannen und fortfahren ließ. Unterwege machte ich fogleich ben Berfuch mit ben Tafchen an beiben Seiten. An ber Stelle bes Gelbes, welches ausgegangen fcien, fanb ich ein Schluffelden, es geborte jur Schatulle, in welcher ich einen ziemlichen Erfat fanb. Go lange bas vorhielt, bebiente ich mich bes Bagens; nachber wurbe biefer verlauft, um mich auf bem Postwagen fortzubringen. Die Schatulle ichlug ich aulest los, weil ich immer bachte, fie follte fich noch einmal füllen, und so tam ich benn enblich, obgleich burch einen ziemlichen Unweg, wieber an ben herb zur Köchin, wo ihr mich zuerst habt tennen lernen.

## Siebentes Capitel. Berfilie an Bilbelm.

Bekanntichaften, wenn fie fich auch gleichgultig anfunbigen, haben oft bie wichtigften Folgen, unb nun gar bie Ihrige, bie gleich von Anfang nicht gleichgultig war. Der wunberliche Schluffel tam in meine Banbe als ein feltsames Pfanb; nun besite ich bas Raftoen auch. Soluffel und Raftoen, mas fagen Sie bagu? Bas foll man bagu fagen? Boren Gie, wie's juging:

Ein junger, feiner Mann läßt fich bei meinem Obeim gegnet war; was aber und wie, bas follt ihr vernehmen. melben und ergablt, bag ber curlofe Antiquitatenframer,

Rurgem gestorben fei, und ihm bie gange mertwurbige Berlaffenschaft übertragen, jugleich aber jur Pflicht gemacht habe, Alles frembe Eigenthum, mas eigentlich nur beponirt fei, unverzüglich jurudjugeben. "Eignes But beunruhige niemanben, benn man habe ben Berluft allein gu tragen; frembes Gut jeboch gu bewahren, habe er fich nur in befonbern Fallen erlaubt, ihm wolle er biefe Laft nicht aufburben, ja er verbiete ibm, in vaterlicher Liebe und Autorität, fich bamit ju befaffen." Und hiemit jog er bas Raftchen bervor, bas, wenn ich es fcon aus ber Befchreibung tannte, mir boch gang vorzüglich in bie Augen fiel.

Der Oheim, nachdem er es von allen Seiten befeben, gab es jurud, und lagte: "Auch er habe es fich jur Pflicht gemacht, in gleichem Ginne ju hanbeln und fich mit feiner Antiquitat, fie fei auch noch fo foon unb wunderbar, ju belaften, wenn er nicht miffe, wem fie früher angehört und mas für eine historische Mertwürbigfeit bamit ju vertnupfen fei. Run zeige biefes Raftden weber Buchftaben noch Biffer, weber Jahrgahl noch fonft eine Anbeutung, woraus man ben frühern Befiger ober Runftler errathen fonne, es fei ihm alfo vollig un-

nus und ohne Intereffe.

Der junge Mann ftanb in großer Berlegenheit unb fragte nach einigem Befinnen, ob er nicht erlauben wolle, foldes bei feinen Gerichten niebergulegen ? Der Obeim lachelte, manbte fich zu mir und fprach; "bas ware ein hubiches Befcaft fur bic, Berfille; bu haft ja auch allerlei Schmud unb zierliche Roftbarkeiten, leg' es baju; benn ich wollte wetten, ber Freund, ber bir nicht gleichgultig blich, fommt gelegentlich wieber und holt es ab.

Das muß ich nun fo binfchreiben, wenn ich treu ergablen will und fobann muß ich befennen, ich fah bas Raftden mit neibischen Augen an und eine gewisse Dabfucht bemachtigte fich meiner. Dir wiberte, bas berrliche bem bolben Felix jugebachte Schapfaftlein in einem alt-eisernen verrofteten Depositentaften ber Berichtestube ju wiffen. Bunfdelruthenartig jog fich bie Sanb barnach, mein bischen Bernunft hielt fie gurud; ich hatte ja ben Schluffel, bas burfte ich nicht entbeden; nun follte ich mir bie Qual anthun, bas Schloß uneröffnet zu laffen, ober mich ber unbefugten Ruhnheit bingeben es aufzuschließen! Allein ich weiß nicht, mar es Bunfc ober Ahnung, ich ftellte mir vor, Sie fa-men, tamen balb, waren icon ba wenn ich auf mein Bimmer trate; genug, es war mir fo wunberlich, fo feltfam, fo confus, wie es mir immer geht, wenn ich aus meiner gleichmuthigen Beiterfeit herausgenöthigt werbe. Ich fage nichts weiter, befchreibe nicht, entschulbige nicht; genug, hier liegt bas Raftchen vor mir in meiner Schatulle, ber Schluffel baneben, und wenn Sie eine Art von berg und Gemuth haben, fo benfen Sie, wie mir zu Muthe ift, wie viele Leibenschaften fic in mir herumfampfen, wie ich Sie bermuniche, auch wohl Felir baju, bağ es ein Enbe werbe, wenigstens baß eine Deutung vorgebe, mas bamit gemeint fei mit biefem munberbaren Finben, Bieberfinben, Trennen und Bereinigen; und follte to auch nicht aus aller Berlegenheit gerettet werben, fo wunfde ich wenigstens Berlegenheit gerettet werben, so wunsche ich wenigstens Schauge raufen," sagte ber Aleine. — "Ich babe tel-fehnlicht, bag biese sich aufflare, sich enbige, wenn mir ne Beit zu verlieren," versehte ich und sprang die Trepauch, wie ich fürchte, etwas Schlimmeres begegnen follte. De binunter.

#### Achtes Capitel.

ber mit Ihnen lange in Berbinbung geftanben, vor ten immer erufthafter werben und für bergleichen Unregelmäßigfeiten fernerhin feine Stelle finden möchten.

Im Gangen möchte biefe Ergablung bem Lefer nicht unangenehm fein, wie fle St. Chriftoph am beitern Abend einem Rreise versammelter luftiger Gefellen

Die gefährliche Bette.

Es ift befannt, bag bie Menfchen, fobalb es ihnen einigermaßen wohl und nach ihrem Ginne geht, alfobalb nicht miffen, mas fle por Uebermuth anfangen follen; und fo hgtten benn auch muthige Stubenten bie Gewohnheit, mahrend ber Ferien fcarenweis bas Land ju burchziehen und nach ihrer Art Guiten gu reißen, welche freilich nicht immer bie besten Folgen hatten. Sie waren gar verschiebener Art, wie fie bas Burichenleben jufammenführt und binbet. Ungleich von Geburt und Bobibabenbeit, Geift und Bilbung, aber alle gefellig in einem beitern Ginne mit einander fich fortbewegenb und treibenb. Dich aber mablten fle oft jum Gefellen: benn wenn ich fcmerere Laften trug, ale einer von ihnen, fo mußten fie mir benn auch ben Shrentittel eines großen Guitiers er-theilen und zwar hauptsächlich beshalb, weil ich feltener aber befto fraftiger meine Poffen trieb, wovon benn folgenbes ein Beugniß geben mag.

Bir hatten auf unseren Banberungen ein angenebmes Bergborf erreicht, bas bei einer abgefchiebenen Lage ben Bortheil einer Poftstation unb in großer Ginfamfeit ein paar hubiche Dabchen gu Bewohnerinnen batte. Man wollte ausruben, bie Beit verschlenbern. verliebeln, eine Beile wohlfeiler leben und beshalb

mehr Gelb vergeuben.

Es war gerabe nach Tifch, als einige fich im erbobten, anbere im erniebrigten Buftanb befanben. Die einen lagen und schliefen ihren Raufch aus; bie anbern hatten ibn gern auf irgend eine muthwillige Beife ausgelaffen. Wir hatten ein paar große Bimmer im Seitenflügel nach bem hof. Eine fcone Equipage, bie mit vier Pferben berein raffelte, jog une an bie Fenfter. Die Bebienten fprangen vom Bod und halfen einem Berrn von flattlichem vornehmem Anfeben beraus, ber ungeachtet feiner Jahre noch ruftig genug auftrat. Seine große mobigebilbete Rafe fiel mir querft ind Geficht, und ich weiß nicht, was fur ein bofer Beift mich anhauchte, fo bag ich in einem Augenblid ben tollften Plan erfand und ibn, obne weiter ju benten, fogleich auszuführen begann.

"Bas dinft euch von biesem herrn?" fragte ich bie Gesellschaft. "Er sieht aus," versetze der Eine, "als ob er nicht mit sich spagen lasse." "Ja ja," sagte der Andere, "er hat ganz das Ansehen so eines vornehmen Rühr mich nicht an." "Und bessen ungeachtet," erwidert ich ganz getrost, "was wettet ihr, ich will ihn bei ber Rafe jupfen, ohne bag mir beshalb etwas lebles wiberfahre ; ja ich will mir fogar baburch einen gnabigen

Berrn an ibm verbienen.

"Benn bu ce leifteft," fagte Raufbolb, "fo zahlt bir jeber einen Louisb'or."— "Caffiren Sie bas Gelb für mich ein," rief ich aus: "auf Sie verlaffe ich mich. "Ich möchte lieber einem Lowen ein haar von ber

Bei bem erften Anblid bes Fremben hatte ich bemertt, bag er einen fehr ftarten Bart hatte unb vermuthete, daß keiner von seinen Leuten raftren könne. Run begegnete ich bem Rellner unb fragte: "bat ber Unter ben Papieren bie uns jur Rebaction vorlie- Frembe nicht nach einem Barbier gefragt?" - "Frei-aen, finden wir einen Schwant, ben wir ohne weitere lich!" verfeste ber Reliner, "und es ift eine rechte Roth. ereitung bier einschalten, weil unfre Angelegenbei- Der Rammerbiener bes Berrn ift schon zwei Tage anrudgeblieben. Der Berr will feinen Bart abfolut los willen bat, rubig ju fein, enblich aber mitlachen mußfein, und unfer einziger Barbier, mer weiß, wo er in

bie Rachbarschaft hingegangen."
"Go melbet mich an," versetze ich: "führt mich als Barticherer bei bem herrn nur ein, und ihr werbet Ehre mit mir einlegen." Ich nahm bas Rasserzeug, bas ich im Baufe fanb, und folgte bem Reliner.

Der alte herr empfing mich mit großer Gravitat, befah mich von oben bis unten, ale ob er meine Ge-

schiellichkeit aus mir herausphysiognomiren wollte. — "Bersteht et sein Sandwert?" sagte er zu mir. "Ich suche meines Gleichen," versehte ich, "ohne mich zu rühmen." Auch war ich meiner Sache gewiß: benn ich hatte fruh bie eble Runft getrieben und mar ren hatte, mir bis zur Abreife bes alten herrn reinen befonders beswegen berühmt, weil ich mit ber linten Mund zu halten. Einer bei uns, ber Fahrige genannt, Banb rafirte.

Das Bimmer, in welchem ber herr feine Toilette machte, ging nach bem hof und war gerabe fo gelegen, bağ unfere Freunde füglich hereinsehen fonnten, befonbers wenn bie Fenfter offen waren. An gehöriger Borrichtung fehlte nichts mehr. Der Patron hatte fich gefest und bas Tuch vorgenommen. Ich trat gang be-fcheibentlich vor ihn bin und fagte: "Excelleng! mir ift bei Ausübung meiner Runft bas Befonbere vorgefommen, bağ ich bie gemeinen Leute beffer und ju mehrerer Bufriebenheit rafirt habe, ale bie Bornehmen. Darüber habe ich benn lange nachgebacht und bie Urfache balb ba balb bort gefucht, enblich aber gefunben, bağ ich's in freier Luft viel beffer mache als in verfoloffenen Bimmern. Bollten Em. Ercelleng besbalb erlauben, bag ich bie Fenfter aufmache, fo murben Sie ben Effect ju eigner Bufriebenbeit gar balb empfin-ben." Er gab es gu, ich öffnete bas Genfter, gab meinen Freunden einen Bint und fing an, ben ftarten Bart mit großer Anmuth einzuseifen. Eben fo bebenb und leicht ftrich ich bas Stoppelfelb vom Boben weg, wobei ich nicht verfaumte, ale es an bie Dberlippe fam, meinen Gonner bei ber Rafe ju faffen und fie merflich berüber und hinuber zu biegen, wobei ich mich fo gu ftellen mußte, bag bie Wettenben gu ihrem größten Bergnugen erfennen und befennen mußten, ihre Geite habe verloren.

Sehr ftattlich bewegte fich ber alte Berr gegen ben Spiegel: man fab, bag er fich mit einiger Gefälligfeit betrachtete, und wirflich, es war ein fehr fconer Mann. Dann wenbete er fich ju mir mit einem feurigen fcmargen aber freundlichen Blid und fagte: "Er verbient, mein Freund, vor vielen feines Gleichen gelobt gu werben, benn ich bemerke an ihm weit weniger Unarten, als an Anbern. So fahrt er nicht zwei, breimal ben, Scheunen und Gange. Rommt Alle, ber Lette über biefelbige Stelle, sonbern es ist mit Einem Strich zieht bie Leiter nach." gethan; auch ftreicht er nicht, wie mehrere thun, fein Scheermeffer in ber flachen band ab und fuhrt ben Unrath nicht ber Perfon über bie Rafe. Befonbers aber ift feine Gefdidlichfeit ber linten Band gu bewundern. Dier ift etwas für feine Dube, fuhr er fort, indem er mir einen Gulben reichte. Dur Gines mert' er fich: bağ man Leute von Stanbe nicht bei ber Rafe faßt. Birb er biefe baurifche Sitte funftig vermeiben, fo tann er wohl noch in ber Belt fein Glud machen."

3d verneigte mich tief, verfprach alles Mögliche, bat ibn bei allenfalfiger Rudfehr mich wieber ju beehren, und eilte mas ich fonnte ju unfern jungen Ge-fellen, bie mir juleht ziemlich Angft gemacht hatten. Denn fie verführten ein folches Gelächter und ein foldes Gefdrei, fprangen wie toll in ber Stube herum, flatichten und riefen, wedten bie Schlafenben und ergablten bie Begebenheit immer mit neuem Lachen und fes Ereigniß habe feinen Tob gur Folge gehabt, wo Toben, daß ich felbst, als ich ins Bimmer trat, bie nicht unmittelbar, boch mitwirfenb. Gein Gobn, ben

te, über bas Musschen einer narrischen Sandlung, bie ich mit fo viclem Ernft burchgeführt hatte.

Als nach einiger Beit fich bie toberiben Wellen bes Lachens einigermaßen gelegt hatten, hielt ich mich für gludlich; bie Golbftude hatte ich in ber Tafche unb ben moblverbienten Gulben baju und ich hielt mich für gang mohl ausgestattet, welches mir um fo ermunichter war, ale bie Gefellichaft beschloffen batte, bes anbern Tages auseinander ju gehen. Aber und mar nicht be-ftimmt, mit Bucht und Ordnung zu scheiben. Die Gefcichte mar ju reigend, ale bag man fle hatte bei fich behalten fonnen; fo fehr ich auch gebeten und befchworen hatte, nur bis gur Abreife bes alten Berrn reinen batte ein Liebesverständniß mit ber Tochter bes Saufee. Gie famen gufammen unb Gott weiß, ob er fie nicht beffer gu unterhalten mußte; genug, er ergablte ihr ben Spag und fo wollten fie fich nun gufammen tobtlachen. Dabei blieb es nicht, fonbern bas Dabden brachte bie Dabre lachenb weiter und fo mochte fie enblich noch fur; vor Schlafengeben an ben alten herrn gelangen.

Wir fagen rubiger als fonft, benn es mar ben Tag über genug getobt worben, als auf einmal ber fleine Rellner, ber und fehr zugethan war, hereinsprang und rief: "Rettet euch, man wirb euch tobt fcblagen!" Wir fuhren auf und wollten mehr miffen; er aber mar fcon jur Thure wieder hinaus. Ich sprang auf und schob ben Rachtriegel vor; fcon aber borten wir an ber Thure pochen und ichlagen, ja wir glaubten ju hören, bag fie burch eine Art gespalten werbe. Mafchinenmaßig jogen wir nne ine zweite Bimmer gurud, alle waren verstummt; "wir find verrathen," rief ich aus: "ber Teufel hat und bei ber Rafe!"

Raufbelb griff nach feinem Degen, ich zeigte bier abermals meine Riefenfraft und fcob ohne Beibulfe eine fcmere Commobe vor bie Thure, bie gludlicher-weife hereinwarts ging. Doch horten wir icon bas Gepolter im Borgimmer und bie heftigften Schlage an unfere Thure.

Der Baron ichien entichieben, fich ju vertheibigen, wieberholt aber rief ich ihm und ben Uebrigen ju: "rettet euch! hier find Schlage ju fürchten nicht allein, aber Befdimpfung, bas Schlimmere für ben Ebelge-bornen." Das Mabden fturgte berein, biefelbe bie und verrathen hatte, nun verzweifelnd, ihren Liebha-ber in Tobesgefahr ju miffen. Fort, fort!" rief fie und fagte ihn an: "fort, fort! ich bring' euch uber Bo-

Alles fturzte nun jur hinterthure binaus; ich bob noch einen Roffer auf bie Rifte, um bie ichen hereinbrechenben Fullungen ber belagerten Thure jurudjufchieben und feftzuhalten. Aber meine Beharrlichfeit, mein Trup wollte mir verberblich werben.

Als ich ben Uebrigen nachzueilen rannte, fanb ich bie Leiter fcon aufgezogen und fah alle hoffnung mich ju retten ganglich verfperrt. Da fteh' ich nun, ich, ber eigentliche Berbrecher, ber ich mit beiler baut, mit gangen Rnochen ju entrinnen icon aufgab. Und wer weiß -boch lagt mich immer bort in Gebanten fteben, ba ich jest bier gegenwärtig euch bas Mabrchen vorergablen tann. Rur vernehmt noch, bag biefe verwegene Suite fich in folechte Folgen verlor.

Der alte Berr, tief getrantt von Berbohnung obne Rache, jog fich's ju Gemuthe, und man behauptet bie-Fenfter vor allen Dingen zumachte und fie um Gottes Thatern auf die Spur zu gelangen trachtenb, erfuhr

Rurgem gestorben fei, und ihm bie gange mertwurbige Berlaffenicaft übertragen, jugleich aber jur Pflicht gemacht habe, Alles frembe Eigenthum, mas eigentlich nur beponirt fei, unverzüglich gurudzugeben. "Gignes But beunruhige niemanden, benn man habe ben Berluft allein ju tragen; frembes Gut jeboch gu bemahren, habe er fich nur in befondern Fallen erlaubt, ihm wolle er biefe Laft nicht aufburben, ja er verbiete ihm, in vaterlicher Liebe und Autorität, fich bamit gu befaffen." Und hiemit jog er bas Raftchen hervor, bas, wenn ich es icon aus ber Befdreibung fannte, mir boch gang porguglich in bie Mugen fiel.

Der Dheim, nachbem er es von allen Seiten befeben, gab es jurud, und fagte: "Auch er habe es fich jur Pflicht gemacht, in gleichem Sinne zu handeln und fich mit feiner Antiquitat, fie fei auch noch fo fcon unb wunderbar, ju belaften, wenn er nicht wiffe, wem fie früher angehört und mas für eine hiftorifche Mertwürbigfeit bamit ju verfnupfen fei. Run zeige biefes Raftden weber Budftaben noch Biffer, weber Jahrgahl noch fonft eine Anbeutung, woraus man ben frühern Befiger ober Runftler errathen tonne, es fei ihm alfo vollig un-

nus und ohne Intereffe.

Der junge Mann ftanb in großer Berlegenheit unb fragte nach einigem Befinnen, ob er nicht erlauben wolle, foldes bei feinen Gerichten niebergulegen ? Der Dheim lachelte, manbte fich ju mir und fprach; "bas ware ein hubiches Gefcaft fur bich, Berfilie; bu haft ja auch allerlei Somud und gierliche Roftbarfeiten, leg' ed bagu; benn ich wollte weiten, ber Freund, ber bir nicht gleichgultig blieb, fommt gelegentlich wieber

und bolt es ab.

Das muß ich nun fo hinfchreiben, wenn ich treu ergablen will und fobann muß ich befennen, ich fah bas Raftden mit neibischen Augen an und eine gewiffe Sabsucht bemächtigte fich meiner. Mir wiberte, bas berrliche bem holben ffelix jugebachte Schapfaftlein in einem alt-eifernen verrofteten Depositentaften ber Berichtestube zu wiffen. Bunfchelruthenartig gog fich bie Sanb barnach, mein biechen Bernunft hielt fie jurud; ich hatte ja ben Schluffel, bas burfte ich nicht entbeden; nun follte ich mir bie Qual anthun, bas Solog uneröffnet zu laffen, ober mich ber unbefugten Rubnheit hingeben es aufzuschließen! Allein ich weiß nicht, war es Bunfch ober Ahnung, ich ftellte mir vor, Gie famen, tamen balb, maren icon ba wenn ich auf mein Bimmer trate; genug, es war mir fo wunberlich, fo feltfam, fo confus, wie es mir immer geht, wenn ich aus meiner gleichmuthigen Beiterfeit berausgenöthigt werbe. 3ch fage nichts weiter, befchreibe nicht, entschuldige nicht; genug, hier liegt bas Raftchen vor mir in meiner Schatulle, ber Schluffel baneben, und wenn Sie eine Art von berg und Gemuth haben, fo benfen Sie, wie mir ju Duthe ift, wie viele Leibenschaften fich in mir herumfampfen, wie ich Sie bermuniche, auch wohl Felix baju, bag es ein Enbe werbe, wenigftens bağ eine Deutung vorgebe, was bamit gemeint fei mit biefem munberbaren Finben, Bieberfinben, Trennen und Bereinigen; und follte ich auch nicht aus aller Berlegenheit gerettet werben, fo munfche ich wenigstens fehnlichft, bag biefe fich aufflare, fich enbige, wenn mir aud, wie ich fürchte, etwas Schlimmeres begegnen follte.

#### Achtes Capitel.

ber mit Ihnen lange in Berbindung geftanden, vor ten immer ernfthafter werben und für bergleichen Unregelmäßigfeiten fernerbin feine Stelle finben möchten.

Im Gangen mochte biefe Ergablung bem Lefer nicht unangenehm fein, wie fie St. Chriftoph am beitern Abend einem Rreife versammelter luftiger Gefellen

Die gefährliche Bette.

Es ift befannt, bag bie Menfchen, fobalb es ihnen einigermaßen wohl und nach ihrem Ginne geht, alfobalb nicht miffen, mas fle por Uebermuth anfangen follen; und fo hatten benn auch muthige Stubenten bie Gewohnheit, mabrent ber Ferien fchaarenweis bas Land ju burchziehen und nach ihrer Art Gniten ju reißen, welche freilich nicht immer bie beften Folgen hatten. Gie maren gar verschiebener Art, wie fie bas Burichenleben gufammenführt und binbet. Ungleich von Geburt und Wohlhabenheit, Geift und Bilbung, aber alle gefellig in einem beitern Ginne mit einander fich fortbewegenb und treibenb. Dich aber mabl-ten fle oft jum Gefellen: benn wenn ich fcwerere Laften trug, als einer von ihnen, fo mußten fie mir benn auch ben Chrentittel eines großen Guitiers er-theilen und gwar hauptsachlich beshalb, weil ich feltener aber befto fraftiger meine Doffen trieb, wovon benn folgenbes ein Beugniß geben mag.

Bir hatten auf unseren Banberungen ein angenebmes Bergborf erreicht, bas bei einer abgefdiebenen Lage ben Bortheil einer Poftstation und in großer Ginsamfeit ein paar hubsche Mabchen zu Bewohnerinnen hatte. Man wollte ausruben, bie Beit verschlenbern, verliebeln, eine Beile wohlfeiler leben und beshalb

mehr Gelb vergeuben.

Es war gerabe nach Tifd, als einige fich im erhobten, anbere im erniebrigten Buftanb befanben. Die einen lagen und schliefen ihren Rausch aus; bie anbern batten ibn gern auf irgend eine muthwillige Beife ausgelaffen. Bir hatten ein paar große Bimmer im Seitenflügel nach bem Bof. Gine foone Equipage, bie mit vier Pferben berein raffelte, jog und an bie Fenfter. Die Bebienten fprangen vom Bod und balfen einem herrn von stattlichem vornehmem Anfeben beraus, ber ungeachtet feiner Jahre noch ruftig genug auftrat. Geine große wohlgebilbete Rafe fiel mir querft ins Weficht, und ich weiß nicht, mas fur ein bofer Beift mich anhauchte, fo bag ich in einem Augenblid ben tollften Plan erfand und ibn, ohne weiter gu benten, fogleich andzuführen begann.

ansynupern organn.
"Bas buntt euch von biefem herrn?" fragte ich bie Gesellschaft. "Er siebt aus," versepte ber Eine, "als ob er nicht mit sich spaßen lasse." "Ja ja," sagte ber Andere, "er hat ganz das Ansehen so eines vornehmen Rühr mich nicht an." "Und bessen ungeachtet," erwiberte ich ganz getrost, "was wettet ihr, ich will ihn bei ber Rafe jupfen, ohne bag mir beshalb etwas liebles wiberfahre; ja ich will mir fogar baburch einen gnabigen

herrn an ihm verbienen.

"Benn bu ce leifteft," fagte Raufbolb, "fo jablt bir jeber einen Louieb'or."— "Caffiren Sie bas Gelb für mich ein," rief ich aus: "auf Gie verlaffe ich mich. "Ich möchte lieber einem Lowen ein haar von ber Schnauge raufen," fagte ber Aleine. - "Ich habe tei-ne Beit zu verlieren," verfette ich und fprang bie Treppe hinunter.

Bei bem erften Anblid bee Fremben hatte ich bemerkt, daß er einen sehr ftarken Bart hatte und vermuthete, bag feiner von seinen Leuten rafiren könne. Achtes Capitel.

Unter ben Papieren bie uns jur Rebaction vorlie-en, finden wir einen Schwant, den wir ohne weitere licht" versetzte ber Reuner, "und es ift eine rechte Roth. Borbereitung bier einschalten, weil unfre Angelegenbei- Der Rammerbiener bes herrn ift foon zwei Tage gufein, und unfer einziger Barbier, wer weiß, wo er in te, über bas Ausschen einer narrifchen Sanblung, bie

bie Nachbaricaft hingegangen."
"So melbet mich an," versetzte ich: "führt mich als Bartiderer bei bem herrn nur ein, und ihr werbert Lachend einiger Beit fich die tobeithen Wellen bes Bartiderer bei bem herrn nur ein, und ihr werber Lachend einigermaßen gelegt hatten, hielt ich mich für Ehre mit mir einlegen." 3ch nahm bas Rafterzeug, bas ich im Saufe fanb, und folgte bem Reliner.

Der alte Berr empfing mich mit großer Gravitat, befah mich von oben bis unten, als ob er meine Geschillichfeit aus mir herausphysiognomiren wollte.
"Bersteht et sein handwert?" sagte er zu mir.
"Ich suche meines Gleichen," versetzte ich, "ohne mich zu rühmen." Auch war ich meiner Sache gewiß:

benn ich hatte fruh bie eble Runft getrieben und war besonders beswegen berühmt, weil ich mit ber linken Banb rafirte.

Das Bimmer, in welchem ber herr feine Tvilette machte, ging nach bem bof und war gerabe fo gelegen, bag unfere Freunde füglich hercinfeben fonnten, befonbere wenn bie Fenfter offen waren. An gehöriger Borrichtung fehlte nichts mehr. Der Patron batte fich gefest und bas Tuch vorgenommen. 3ch trat gang be-fcheibentlich vor ihn bin und fagte: "Ercelleng! mir ift bei Ausübung meiner Runft bas Befonbere vorgefommen, baf ich bie gemeinen Leute beffer und ju mehrerer Bufriebenheit rafirt habe, ale bie Bornehmen. Darüber habe ich benn lange nachgebacht unb bie Urfache balb ba balb bort gefucht, enblich aber gefunben, bağ ich's in freier Luft viel beffer mache als in verfoloffenen Bimmern. Bollten Em. Ercelleng beshalb erlauben, baf ich bie genfter aufmache, fo murben Gie ben Effect ju eigner Bufriebenheit gar balb empfin-ben." Er gab es ju, ich öffnete bas Benfter, gab meinen Freunden einen Wint und fing an, ben ftarten Bart mit großer Anmuth einguseifen. Eben fo bebenb und leicht ftrich ich bas Stoppelfelb vom Boben weg, wobei ich nicht verfaumte, als es an bie Oberlippe fam, meinen Gonner bet ber Rafe ju faffen und fie merflich berüber und hinuber gu biegen, wobei ich mich fo gu ftellen wußte, bag bie Wettenben ju ihrem größten Bergnugen erfennen und befennen mußten, ihre Seite babe verloren.

Sehr ftattlich bewegte fich ber alte herr gegen ben Spiegel: man fah, bag er fich mit einiger Befälligfeit betrachtete, und wirflich, ce war ein fehr fconer Dann. Dann wenbete er fich ju mir mit einem feurigen fomargen aber freundlichen Blid und fagte: "Er verbient, mein Freund, vor vielen seines Gleichen gelobt ju ber in Todesgesahr zu wissen, fortt, fort!" tief sie werben, denn ich bemerke an ihm weit weniger Unarten, als an Andern. So fährt er nicht zwei, dreimal den, Scheunen und Gange. Kommt Alle, der Letzte über dieselbige Skule, sondern es ist mit Einem Strich zieht bie Letter nach." werben, benn ich bemerte an ihm weit weniger Unar-ten, als an Anbern. Go fabrt er nicht zwei, breimal gethan; auch fireicht er nicht, wie mehrere thun, fein Schermeffer in ber flachen Sand ab und fuhrt ben Unrath nicht ber Person über bie Rafe. Besonbers aber ift feine Gefcidlichfeit ber linten Banb ju bewundern. Dier ift etwas für feine Dube, fuhr er fort, inbem er mir einen Gulben reichte. Rur Gines mert er fich: bag man Leute von Stanbe nicht bei ber Rafe faßt. Birb er biefe baurifche Sitte funftig vermeiben, fo tann er wohl noch in ber Belt fein Glud machen.

36 verneigte mich tief, verfprach alles Dogliche, bat ibn bei allenfalfiger Rudfebr mich wieber gu beehren, und eilte mas ich fonnte ju unfern jungen Ge-fellen, die mir julett ziemlich Angft gemacht hatten. Denn fle verführten ein folches Gelachter und ein foldes Gefdrei, fprangen wie toll in ber Stube berum, flatichten und riefen, medten bie Schlafenben und er-

radgeblieben. Der herr will feinen Bart abfolut los willen bat, ruhig zu fein, enblich aber mitlachen muß-

gludlich; bie Golbstude hatte ich in ber Tafche und ben mohlverbienten Gulben bagu und ich hielt mich für gang mobl ausgeftattet, welches mir um fo ermunichter war, ale bie Gefellichaft beschloffen hatte, bes anbern Tages auseinander ju gehen. Aber uns mar nicht be-ftimmt, mit Bucht und Ordnung ju fcheiben. Die Gefchichte mar gu reigenb, ale bag man fie batte bei fich behalten tonnen; fo fehr ich auch gebeten und befchmoren hatte, nur bis jur Abreife bes alten herrn reinen Mund ju halten. Giner bei und, ber Fahrige genannt, hatte ein Liebesverftanbnig mit ber Tochter bes Baufee. Sie famen gufammen und Gott weiß, ob er fie nicht beffer ju unterhalten mußte; genug, er ergablte ihr ben Spag und fo wollten fie fich nun gufammen tobtlachen. Dabei blieb es nicht, fonbern bas Mabchen brachte bie Dabre lachend weiter und fo mochte fie enblich noch furz vor Schlafengeben an ben alten Berrn gelangen.

Wir fagen ruhiger als fonft, benn es mar ben Tag über genug getobt worben, als auf einmal ber fleine Rellner, ber uns febr jugethan mar, hereinfprang unb rief: "Rettet euch, man wird euch tobt fclagen!" fuhren auf und wollten mehr miffen; er aber mar icon gur Thure wieber hinaus. Ich fprang auf und ichob ben Rachtriegel vor; icon aber horten wir an ber Thure pochen und folagen, ja mir glaubten gu boren, baß fie burch eine Art gespalten werbe. Daschinen-magig zogen wir und ins zweite Bimmer gurud, alle waren verstummt; "wir find verrathen," rief ich aus: "ber Teufel bat und bei ber Rafe!"

Raufbelb griff nach feinem Degen, ich zeigte bier abermale meine Riefenfraft und fcob ohne Beihulfe eine fcmere Commobe vor bie Thure, bie gludlicherweise hereinwarts ging. Doch botten wir icon bas Gepolter im Borgimmer und bie heftigften Schläge an unfere Thure.

Der Baron fcbien entichieben, fich gu vertheibigen, wieberholt aber rief ich ihm und ben Uebrigen gu: "rettet ench! bier find Schlage gu furchten nicht allein, aber Befdimpfung, bas Schlimmere für ben Ebelge-bernen." Das Mabchen fturgte herein, biefelbe bie uns verrathen hatte, nun verzweifelnb, ihren Liebha-

Alles fturzte nun jur hinterthure hinaus; ich hob noch einen Roffer auf bie Rifte, um bie fcon bereinbrechenden Füllungen ber belagerten Thure jurudjufchieben und festzuhalten. Aber meine Beharrlichfeit, mein Trup wollte mir verberblich werben.

Ale ich ben Uebrigen nachzueilen rannte, fanb ich bie Leiter fcon aufgezogen und fah alle hoffnung mich ju retten ganglich verfperrt. Da fteb' ich nun, ich, ber eigentliche Berbrecher, ber ich mit beiler Saut, mit gangen Anochen zu entrinnen icon aufgab. Und wer weiß -boch lagt mich immer bort in Gebanten fleben, ba ich jest hier gegenwärtig euch bas Rahrchen vorergablen tann. Rur vernehmt noch, bag biefe verwegene Guite fich in ichlechte Folgen verlor.

Der alte herr, tief getrantt von Berbohnung ohne Rade, jog fich's ju Gemuthe, und man behauptet biegablten bie Begebenheit immer mit neuem Lachen und fes Ereigniß habe feinen Tob jur Folge gehabt, wo Toben, bag ich felbst, als ich ind Bimmer trat, die nicht unmittelbar, boch mitwirkend. Sein Sohn, ben Henster vor allen Dingen zumachte und sie um Gottes Thatern auf die Spur zu gelangen trachtend, erfuhr erft nach Jahren hierüber gang flar, forberte er biefen finden wir uns doch taufenbfültig aufgeforbert, die Au-heraus und eine Wunde, ihn den schonen Mann ent- gen vor weiterer Aus- und Umficht feineswegs zu verftellenb, marb ärgerlich für bas gange Leben. Auch feinem Gegner verbarb biefer Banbel einige fcone Jahre, burd jufallig fich anschließenbe Ereigniffe.

Da nun jebe Fabel eigentlich etwas lehren foll, fo ift euch allen, wohin bie gegenwartige gemeint fei, wohl überflar und beutlich.

# Reuntes Cavitel.

Der hochst bebeutenbe Tag mar angebrochen, beute follten bie erften Schritte jur allgemeinen Fortwanberung eingeleitet merben, beut' follte fich's enticheiben, wer benn wirflich in bie Belt binaus geben, ober mer lieber bieffeite, auf bem gufammenhangenben Boben ber alten Erbe, verweilen und fein Glud verfuchen wolle.

Ein munteres Lieb erfcholl in allen Stragen bes beitern Fredens; Daffen thaten fich gufammen, bie an einander an, und fo jogen fle, unter einftimmigem Gefang, nach einer burch bas Loos entichiebenen Ord-

nung in ben Gagl.

Die Borgesetzten, wie wir Lenards, Friebrichen unb ben Amtmann bezeichnen wollen, maren eben im Begriff ihnen zu folgen und ben gebührenden Plat einzunehmen, ale ein Mann von einnehmenbem Wefen gu ihnen trat und fich bie Erlaubnif ausbat, an ber Berfammlung Theil nehmen ju können. Ihm ware nichts abzuschlagen gemefen, fo gefittet, juvorfommenb unb freundlich mar fein Betragen, woburd eine impofante Gestalt, welche sowohl nach ber Armee als bem Bofe und bem gefelligen Leben binbeutete, fich bochft anmuthig erwies. Er trat mit ben übrigen binein, man überließ ihm einen Ehrenplat, alle hatten fich gefest, Benarbo blieb fteben und fing folgenbermaßen gu re-

"Betrachten wir, meine Freunde, bes feften Lanbes bewohnteste Provinzen und Reiche, so finden wir überall, wo fich nugbarer Boben bervorthut, benfelben bebaut, bepflangt, geregelt, verfcont und in gleichem Ber-haltniß gemunicht, in Befit genommen, befestigt und vertheibigt. Da überzeugen wir uns benn von bem boben Werth bes Grunbbefiges, und find genothigt ibn als bas Erfte, bas Befte angufeben, mas bem Menschen werben konne. Finden wir nun, bei näherer Anficht, Eltern- und Rinberliebe, innige Berbinbung ber Flur- und Stabtgenoffen, somit auch bas allgemeine patriotifche Gefühl unmittelbar auf ben Boben gegrun-bet, bann ericheint uns jenes Ergreifen unb Behaupten bes Raums, im Großen und Rleinen, immer bebeutender und ehrwürdiger. Ja, fo hat es bie Ratur ge-wollt! Ein Menfc auf ber Scholle geboren, wird ihr burd Gewohnheit angeborig, beibe verwachfen miteinanber und gugleich fnupfen fich bie fconften Banbe. Ber möchte benn wohl bie Grunbfefte alles Dafeins einziger himmelogabe verfennen ?

"Und boch barf man fagen: wenn bas mas ber Menfch befitt von großem Werth ift, fo muß man bemjenigen, mas er thut und leiftet noch einen größern jufcreiben. Wir mogen baber bei völligem leberfchauen ben Grundbefit ale einen fleineren Theil ber une verliebenen Guter betrachten. Die meiften und bochften berfelben befteben aber eigentlich im Beweglichen, und in bemjenigen mas burchs bewegte Leben gewonnen

wirb.

hiernach und umgufeben werben wir Jungeren bere genothigt; benn batten wir auch bie Luft gu fen fogleich voll

ungludlicherweife bie Theilnahme bes Barons, und bleiben und ju verfarren von unfern Batern geerbt, fo foliegen. Eilen wir beshalb fonell and Meeredufer und überzeugen und mit einem Blid, welch unermegliche Raume ber Thatigfeit offen fteben, und befennen wir ichon bei bem blogen Gebanten und gang anbers

aufgeregt.

"Doch in folche grangenlofe Weiten wollen wir uns nicht verlieren, fonbern unfere Aufmertfamteit bem gufammenhangenben, weiten, breiten Boben fo mander Lanber und Reiche jumenben. Dort feben wir große Streden bes Lanbes von Romaben burchjogen, beren Stabte beweglich, beren lebenbig nahrenber Beerbenbefit überall binguleiten ift. Wir feben fie in Mitten ber Bufte, auf großen grunen Weibeplapen, wie in ermunfaten bafen vor Anter liegen. Golde Bewegung, foldes Wanbern wird ihnen jur Gewohnheit, jum Beburfniß; endlich betrachten fie bie Oberfläche ber Belt, als mare fie nicht burch Berge gebummt, nicht von einzelnen Glieber eines jeben bandwerts fchloffen fich Fluffen burchzogen. Daben wir boch ben Norboften gefeben fich gegen Gubmeften bewegen, ein Bolf bas anbere vor fich hertreiben, berrichaft und Grundbefis burchaus veranbert.

"Bon übervölferten Gegenden ber wird fich ebenbaf-felbe in bem großen Weltlauf noch mehrmals ereignen. Bas wir von Fremben ju erwarten haben, mare ichwer ju fagen; munberfam aber ift es, bag burch eigene llebervölkerung wir und einander innerlich brangen unb. ohne erft abzumarten, bag wir vertrieben merben, uns felbft vertreiben, bas Urtheil ber Berbannung gegen

einanber felbit aussprechenb.

"Dier ift nun Beit und Ort, ohne Berbrug und Difmuth, in unferm Bufen einer gewiffen Beweglichfeit Raum ju geben, bie ungebulbige Luft nicht ju unterbruden, bie und antreibt Plat unb Ort gu veranbern. Doch mas wir auch finnen und verhaben gefchebe nicht aus Leibenschaft, noch aus irgend einer andern Röthigung, fonbern aus einer bem beften Rath ent-fprechenben Ueberzeugung.

"Man hat gesagt und wieberholt: "wo mir's wohl-gebt, ist mein Baterland!" bod ware biefer tröftliche Sprud noch beffer ausgebrudt, wenn es biege: "wo ich nuge, ift mein Baterland!" Bu Saufe fann einer unnut fein, ohne bağ es eben fogleich bemertt mirb : außen in ber Belt ift ber Unnupe gar balb offenbar. Wenn ich nun fage: "trachte jeber überall fich und an-bern gu nupen, so ift bies nicht etwa Lehre noch Rath,

fonbern ber Musfpruch bes Lebens felbit.

"Run beschaue man ben Erbball und laffe bas Deer vorerft unbeachtet, man laffe fich von bem Schiffegewimmel nicht mit fortreifen und befte ben Blid auf bas fefte Band und ftaune, wie es mit einem fich wimmelnb burchfreuzenben Umeifengefchlecht übergoffen ift. Diegu bat Gott ber Berr felbft Anlag gegeben, inbem er, ben babylonifden Thurmbau verhindernd, bas Denfcengefdlecht in alle Welt gerftreute. Laffet uns ibn wibermartig berühren, Berth und Barbe fo fconer barum preifen, benn biefer Segen ift auf alle Gefdledter übergegangen.

"Bemerfet nun mit Beiterfeit, wie fich alle Jugenb fogleich in Bewegung fest. Da ihr ber Unterricht meber im Baufe noch an ber Thure geboten wirb, eilt fie alfobalb nach Lanbern und Stabten, wohin fie ber Ruf bes Biffens und ber Beiebeit verlodt; nach empfangener ichneller, maßiger Bilbung fühlt fle fich fogleich getrieben weiter in ber Belt umbergufchauen, ob fie ba ober bort irgend eine nupbare Erfahrung, ju ihren 3meden behülflich, auffinden und erhaschen fonne. Dogen fle benn ihr Glud versuchen! wir aber geben-Agezeichneter Manner, jener

eblen Raturforfder, bie jeber Befcmerlichleit, jeber Gefahr miffentlich entgegen geben, um ber Welt bie Welt ju eröffnen und burch bas Unwegjamfte hinburch Pfab und Bahn zu bereiten.

"Sehet aber auch auf glatten heerstraßen Staub auf Staub in langen Wolkenzügen emporgeregt, die Spur bezeichnend bequemer, überpacter Wägen, worm Bornehme, Reiche und so manche andere dahin rollen, beren verschiebene Dentweise und Abstat Worlt uns gar

gierlich auseinander fest.

"Moge nun aber ber wadere Banbwerfer ihnen ju Fuße getroft nachichanen, bem bas Baterland jur Pflicht machte, frembe Gefchidlichfeit fich anzueignen und nicht eber, ale bis ihm bies gelungen, an ben vaterlichen berb jurudgutehren. Saufiger aber begegnen wir auf unfern Wegen Marftenben und Banbelnben; ein fleiner Rramer fogar barf nicht verfaumen, von Beit gu Beit feine Bube ju verlaffen, Meffen und Markte ju besuchen, um fich bem Großhanbler ju nabern unb feinen fleinen Bortheil am Beifpiel, an ber Theilnahme bes Grangenlofen gu fteigern. Aber noch unrubiger burchtreugt fich einzeln, ju Pferde, auf allen haupt-und Rebenftragen bie Menge berer, bie auf unfern Beutel auch gegen unfer Bollen Anfpruch ju machen befliffen find. Dufter aller Art unb Preisverzeichniffe verfolgen une in Stabt- und Lanbhaufern, und mobin wir und auch flüchten mogen, geschäftig überraschen fie und, Gelegenheit bietenb, welche felbft aufzusuchen niemand in ben Ginn gefommen mare. Bas foll ich aber nun von bem Bolle fagen, bas ben Gegen bes ewigen Wanberne vor allen anbern fich zueignet, unb burch feine bewegliche Thatigfeit bie Rubenben gu überliften und die Mitmanbernben ju überfcbreiten verfteht? Bir burfen weber Gutes noch Bofes von ihnen fprechen; nichte Gutes, weil fich unfer Bund vor ihnen butet, nichte Bofes, weil ber Banberer jeben Begegnenben freundlich gu behanbeln, wechfelfeitigen Bortheils eingebent, verpflichtet ift.

"Nun aber ver allen Dingen haben wir der sammtlichen Künstler mit Theilnahme zu gebenken, benn sie
sind auch durchaus in die Weltsbewegung mit verstochten. Wandere nicht der Maler, mit Stasselei und Batent. Wandere nicht der Maler, mit Stasselei und Batette, von Gesicht zu Gesicht; und werben seine Kunstgenossen nicht bald da, bald derhin berusen, weil überall
zu bauen und zu bilden ist ? Lebhaster sedoch schreitet
der Musster daher, denn er ist se eigentlig, der sur en neues Ohr neue Ueberrassung, sur einen frischen Sinn frisches Erstaunen bereinet. Die Schausbeiter sodaun, wenn sie gleich Thesdie Wagen verschmähen, ziehen doch noch immer in steineren Chören umber, und ihre bewegliche Welt ist an jeder Stulle behend genug auferbaut. Eben so verändern sie einzeln, sogar ernste, vortheilhaste Berbindungen ausgebend, gern den Ort mit dem Orte, wozu ein gestrigertes Kalent mit zugleich gesteigertem Bedürstisst Anlaß und Borvaand giebt. Diezu bereiten sie sich gewöhnlich dadurch vor, daß sie sein bedeutwabes Breitergerust bes Baterlandes

"Hernach werben wir sogleich gemahnt auf ben Lehrstand zu sehen, diesen findet ihr gleichfalls in fortdauernder Bewegung, ein Katheber um das andere wird betreten und verlassen, um ben Gamen einiger Bitdung ja nach allen Seiten hin reichlich auszuhenden. Emsiger aber und weiter ausgreisend sind jene frommen Seelen, die das heil den Böllern zu bringen sich durch alle Welttheile zerstrenen. Dagegen pisgern audere sich das beil abzuholen, sie ziehen zu ganzen Schaaren nach geweihter wunderthätiger Stelle, bott zu suchen und zu empfangen, was ihrem Innern zu hause nicht vertieben ward.

unbestiegen laffen.

Wenn uns num biese sammtlich nicht in Berwunderung sehen, weil ihr Thun und Lassen ohne Wanbern wiest nicht benkbar wäre, so sollten wir diejenigen, die ihren Fleiß dem Boden widmen, boch wenigstens au benselben gestesselt kairen. Keineswegs! Auch ohne Bestslätz sich Benuhung benken, und wir sehen ben eifrigen Landwirth eine Flur verlassen, die ihm als Zeitpäcker Bortheil und Freude mehrere Jahre gewährt hat; ungeduldig sorsche nach gleichen ober größeren Bortheil und Freude mehrere Jahre gewährt hat; ungeduldig sorsche rand gleichen ober größeren Bortheilen, es sei nach oder seen. Ja sogar der Eigenthuner verläßt seinen erst gerobeten Nubruch, sobald er ihn durch Cultur einem weniger gewandten Besiper erst angenehm gemacht hat; auss neue dringt er in die Wüste, macht sich abermals in Wälbern Play, jur Belehnung jenes ersten Bermühens, einen doppett und dreifach größern Raum, auf dem er vielleicht auch nicht zu bedarren gehenkt.

"Laffen wir ihn bort mit Baren und anberm Bethier fich herumschlagen und tehren in bie gebilbete Welt jurud, me wir es auch feineswege bermbigter antreffen. Irgend ein großes geregeltes Reich beschane man, wo ber Sabigfte fich ale ben Beweglichften benfen muß; nach bem Binke bes Fürften, nach Anord-nung bes Staaterates wird ber Brauchbare von einem Ort jum anbern verfest. Much ihm gilt unfer Buruf: fuchet überall zu nugen, überall feib ihr zu Baufe. Geben wir aber bedeutenbe Staatsmanner, obwohl ungern, ihren hoben Doften verlaffen, fo haben wir Urfache, fie ju Vebauern, ba wir fie weber ale Musmanberer noch ale Wanberer anerfennen burfen; nicht als Auswanderer, weil fie einen munfchenswerthen Buftand entbehren, ohne bağ irgend eine Andficht auf beffere Buftande fich auch nur fceinbar eröffnete; nicht ale Banberer, weil ihnen anberer Orten auf irgenb eine Weife nublich ju fein felten vergonnt ift.

"Bu einem eigemen Wanderleben jedoch ist der Coldat berufen; selbst im Frieden wird ihm bald dieser bald jener Posten angewiesen; fürs Baterland nahl oder fern zu ftreiten muß er sich immer beweglich erhalten; und nicht nur für's unmittelbare Deil, sondern auch nach dem Sinne der Boller und herrscher wendet er seinen Schritt allen Welttheiten zu und nur wenigen ist es vergönnt, sich die oder da anzuseden. Wie nun dei dem Soldaten die Sapierkeit als erste Eigenschaft obenansteht, so wird sie doch sie mit der Arene verbunden gebacht, desbald wir denn gewisse, wegen ihrer Zuverlässigteit gerühmte Wöller, aus der heimach gerusen, weltlichen und geistlichen Regenten als Leibwach beinen seben.

"Roch eine sehr bewegliche, bem Staat unentbehrliche Classe erbliden wir in jenen Geschäftsmännern, welche von hof zu Gose gesandt, Färsten und Minifter umlagern und bie gange bewohnte Welt mit unschibaren Faben überkreugen. Auch beren ist leiner an Ort und Stelle auch nur einen Augenblid sicher; im Frieden sendet man die tüchtigsten von einer Weltgegend zur andern; im Ariege, dem stegenden heere nachziehend, dem slächtigen die Wege bahnend, sind sie immer eine halb sie auch jederzeit einen andern zu verlassen, des halb sie auch jederzeit einen großen Worrath von Absschieden mit sich führen.

"Saben wir uns nun bisher auf jedem Schritt zu ehren gewußt, indem wir die vorzüglichste Rasse thatiger Menschen als unser Gesellen und Schickfaldgenofen angehrachen, in fledet ench, theure Freunde, zum Abschluß noch die höchste Gunst bevor, indem ihr euch mit Kaisern, Königen und Fürsten verdrübert sindet. Denken wir zuerft segnend jenes eblen faiserlichen Wanderen, habrian, welcher zu Fuß, an der Spibe seines heres, habrian, welcher zu Fuß, an der Spibe seines here hen bewohnten, ihm unterworfenen Erbires

burchfchnitt und ihn fo erft wolltommen in Befis nahm. nungoftunde nochmals bebenten, erflaren, vernehmen Denfen wir mit Schaubern ber Eroberer, jener ge- und anertennen, auch mit einem traulichen Lebewohl maffneten Banberer, gegen bie fein Biberftreit helfen, beffegeln wollen. Mauer und Bollwerf harmlofe Boller nicht fchirmen tonnte; begleiten wir endlich mit reblichem Bebauern jene ungludlichen vertriebenen Fürften, bie von bem Gipfel ber Sohe berabsteigenb, nicht einmal in bie be-Schribene Wilbe thatiger Banberer aufgenommen werben fonnten.

"Da wir uns nun alles biefes einander vergegenmartigt und aufgeflart, fo wird fein befdranfter Trubfinn, feine leibenschaftliche Dunfelheit über uns malten. Die Beit ift vorüber, wo man abenteuerlich in bie weite Belt rannte; burch bie Bemühungen wiffenfcaftlider, weistich befdreibenber, funftlerifd nachbilbender, Weltumreifer find wir überall befannt genug, bağ wir ungefahr wiffen, mas zu erwarten fei.

"Doch fann ju einer vollfommenen Rlarbeit ber Einzelne nicht gelangen. Unfere Gefellichaft aller ift barauf gegeundet, bag jeber in feinem Daabe, nach feinen Breden aufgeflart merbe. Dat irgenb einer ein Land im Ginne, wohin er feine Bunfoe richtet, fo fuden wir ihm bas Gingelne beutlich ju machen, mas im Gangen feiner Einbildungefraft vorfdwebte ; une medfelfeitig einen Heberblick ber bewohnten und bewohnbaren Belt zu geben, tft bie angenehmfte, bochft belob-

nenbe Unterhaltung.

"In solchem Sinne nun burfen wir uns in einem Beltbunde begriffen anfeben. Einfach groß ift ber Gebante, leicht bie Anoführung burch Berftanb unb Rraft. Cinheit ift allmächtig, beshalb feine Spaltung, fein Biberstreit unter uns. Insofern wir Grunbfage haben, find fie und allen gemein. Der Menfc, fo fagen wir, lerne fich ohne bauernben außeren Begug gu benfen, er fuche bas Folgerechte nicht an ben Umftanben, fonbern in fich felbst, bort wird er's finben, mit Liebe begen und pflegen. Er wird fich ausbilben und einrichten, bag er überall ju Saufe fet. Wer fich bem Rothwenbigften wibmet, geht überall am ficherften jum Biel; anbere bingegen bas bobere, Bartere fuchenb, haben ichon in ber Wahl bes Weges vorfichtiger gu fein. Doch mas ber Menfc auch ergreife und handhabe, ber Gingelne ift fich nicht hinreichenb, Gefellichaft bleibt eines madern Mannes bochftes Beburfnig. Alle brauchbaren Menfchen follen in Bezug unter einander fteben, wie fich ber Bauberr nach bem Architeften unb biefer nach Maurer und Bimmermann umfieht.

"Und fo ift benn allen befannt, wie und auf welche Beife unfer Bund gefchloffen und gegrunbet fet; niemanb feben wir unter und, ber nicht zwedmäßig feine Thatigfeit jeben Augenblid üben tonnte, ber nicht verfichert mare, bag er überall, wohin Bufall, Reigung, ja Leibenschaft ihn führen tonnte, fich immer mohl empfohlen, aufgenommen und gefördert, ja von Ungluctofallen möglichft wieber bergeftellt, finben werbe.

"Bwei Pflichten fobann haben wir auf's ftrengfte übernommen : jeben Gotteebienft in Ehren gu balten, benn fle find alle mehr ober weniger im Crebo verfaßt; ferner alle Regierungsformen gleichfalls gelten gu laffen und, ba fie fammtlich eine zwedmäßige Thatigfeit forbern und beforbern, innerhalb einer jeben uns, auf wie lange es auch fei, nach ihrem Billen und Bunfch ju bemühen. Schlieflich halten wir's für Pflicht, bie Sittlichfeit ohne Debanterei und Strenge gu üben unb gu forbern, wie es bie Ehrfurcht vor une felbft verlangt, welche aus ben brei Chefurchten entfprießt, gu benen wir und fammtlich betennen, auch alle in biefe bobere allgemeine Weisheit, einige sogar von Jugenb es auch nur Anbeutungen waren bessenigen, was in auf, eingeweiht zu sein bas Glack und bie Freude ha- ber Folge vielleicht aussuhrlicher und im Zusammen-Son. Diefes Alles haben wir in ber feierlichen Tren- hange mitzutheilen ift.

Bleibe nicht am Boben beften, Arifd gewagt und frifd binaus! Ropf und Erm mit beitern Rraften, Rop; und erm mit gettern Kra lleberall find ste zu Haus; Wo wir uns der Sonne frenen, Sind wir eide Sorge lod; Daf wir uns in ibr zerstreuen, Darum ist die Welt so groß."

## Zehntes Capitel.

Unter bem Schlufgefange richtete fich ein großer Theil ber Anmesenben raich empor und gog paarmeise georbnet mit weit umberflingenbem Schalle ben Saal binaus. Lenarbs, fich niederfegenb, fragte ben Baft: ob er fein Anliegen bier öffentlich vorzutragen gebente, ober eine besondere Sigung verlange? Der Frembe ftanb auf, begrußte bie Gefellichaft, und begann folgenbe Rebe:

"hier ift es, gerabe in folder Berfammlung, wo ich mich vorerft ohne Beiteres ju erflären munfche. Diefe bier in Rube verbliebenen, bem Anblid nach fammtlich madere Manner, geben foon burd ein foldes Berbarren beutlich Bunfc und Abficht gu ertennen, bem vaterlanbifchen Grund und Boben auch fernerbin angeboren gu wollen. Sie find mir alle freundlich gegrußt, benn ich barf ertlaren: bag ich ihnen fammtlich. wie fle fich bier anfunbigen, ein hinreichenbes Tagewert, auf mehrere Jahre angubieten im Gall bin. 3ch wünschte jeboch, aber erft nach furger Frift, eine nochmalige Busammentunft, weil ce nothig ift, vor allen Dingen ben murbigen Borftebern, welche biober biefe madern Leute gufammenhielten, meine Angelegenheit vertraulich zu offenbaren, und fie von ber Buverlaffigfeit meiner Senbung ju überzeugen. Sobann aber will es fich giemen, mich mit ben Berharrenben im Gingelnen ju befprechen, bamit ich erfahre, mit welchen Leiftungen fie mein ftanliches Anerbieten ju erwibern gebenten."

Dierauf begehrte Lenarbo einige Frift, bie nothigsten Gefcafte bes Augenblide ju beforgen, und nachbem biefe bestimmt war, richtete fich bie Daffe ber Uebriggebliebenen anftanbig in bie bobe, gleichfalls paar-weife unter einem maßig gefelligen Gefang aus bem

Saale fich entfernenb.

Oboard enibedte fobann ben gurudbleibenben beiben Rubrern feine Abfichten und Borfate und legitimirte feine Berechtigung. Run tonnte er aber mit fo vorzuglichen Menfchen in fernerer Unterhaltung von bem Gefcaft nicht Rechenschaft geben, ohne bes menfclichen Grundes ju gebenten, worauf bas Gange eigentlich beruhe. Bechfelfeitige Erflarungen und Betenntniffe tiefer Bergensangelegenheiten entfalteten fich bieraus bet fortgefestem Gefprad. Bis tief in bie Racht blieb man jufammen und verwidelte fich immer unentwirrbarer in bie Laborinthe menfchlicher Gefinnungen und Schidfale. Bier nun fant fic Dboarb bewogen, nach und nach von ben Angelegenheiten feines Beiftes unb Betgens fragmentarifde Recenfchaft gu geben, beshalb benn auch von biefem Befprache une freilich nur unvollstandige und unbefriedigenbe Renntniß gugetommen. Doch follen wir auch bier Friebriche gludlichem Talent bes Auffaffens und Fefthaltens bie Bergegenwartigung intereffanter Scenen verbanten, fo wie einige Aufflarung über ben Lebensgang eines vorzug-lichen Mannes, ber uns zu interefftren anfangt, wenn

#### Richt ju weit.

Es foling gehn in ber Racht, und fo mar benn gur verabrebeten Stunde Alles bereit; im befrangten Galden zu vieren eine geräumige artige Safel gebedt, mit feinem Rachtifch und Buderzierlichkeiten zwifchen blin-tenben Leuchtern und Blumen bestellt. Wie freuten fich bie Rinber auf biefe Rachfoft, benn fie follten mit au Tifche figen; inbeffen folicen fie umber, geputt und madfirt, und weil Rinber nicht ju entftellen finb, erfchienen fie ale bie nieblichften Bwillingegenien. Der Bater berief fie ju fich und fie fagten bas Geftgefprach, ju ihrer Mutter Geburtstag gebichtet, bei weniger Rach-

bulfe gar fciallich ber.

Die Beit verftrich, von Biertel- ju Biertelftunbe entbielt bie gute Alte fich nicht bee Freundes Ungebulb gu vermehren. Dehrere Lampen, fagte fle, feien auf ber Treppe bem Erlofden gang nabe, ausgefuchte Lieblingespeifen ber Gefeierten tonnten übergar merben, fo fei es zu befürchten. Die Rinber, aus Langerweile, fingen erft unartig an und aus Ungebulb murben fie unerträglich. Der Bater nahm fich gufammen unb boch wollte bie angewohnte Gelaffenheit ihm nicht gu Ochote fteben; er borchte febnfüchtig auf bie Bagen, einige raffelten unaufgehalten verbei, ein gewiffce Mergerniß wollte fic regen. Bum Beitvertreib forberte er noch eine Repetition von ben Kinbern; biefe, im Neberbruß unachtfam, gerftreut und ungefchict, fprachen falfch, feine Bebarbe mar mehr richtig, fie übertrieben, wie Schaufpieler, bie nichts empfinden. Die Dein bes guten Mannes wuchs mit jedem Momente, halb elf Uhr war vorüber; bas Weitere ju fcilbern überlaffen wir ihm felbft.

"Die Glode folug elfe, meine Ungebuld mar bis gir Bergweiflung gefteigert, ich hoffte nicht mehr, ich fürchtete. Run war mir bange, fle mochte bereintreten, mit ihrer gewöhnlichen leichten Anmuth fich flüchtig entschulbigen, versichern bag fie fehr mube fei und fich betragen als murfe fie mir vor, ich beschrante ihre Freuben. In mir fehrte fich alles um und um, und gar Bieles, was ich Jahre ber gebulbet, laftete wieber-Tebrenb auf meinem Geifte. 3ch fing an fie ju haffen, ich wußte fein Betragen ju benfen, wie ich fle empfangen follte. Die guten Rinber, wie Engelchen berausgeputt, folicfen rubig auf bem Sopha. Unter meinen Sugen brannte ber Boben, ich begriff, ich verstand mich nicht, und mir blieb nichte übrig, ale ju flichen, bie nur bie nachften Augenblide überftanben maren. 3ch eilte, leicht und festlich angezogen wie ich mar, nach ber Sausthure. 3ch weiß nicht, mas ich ber guten Alten fur einen Bormand hinstotterte, fie brang mir einen Ueberrod gu, und ich fand mich auf ber Strafe in einem Buftanbe, ben ich feit langen Sabren nicht em-ufunben hatte. Gleich bem jungften leibenschaftlichen Menfchen, ber nicht wo ein noch aus weiß, rannt' ich bie Gaffen bin und wieber. 3ch hatte bas freie Welb gewonnen, aber ein falter feuchter Wind blies ftreng und wibermartig genug, um meinen Berbruß gu begrangen.

Wir haben, wie an biefer Stelle auffallenb ju bemerfen ift, bie Rechte bes epifchen Dichtere une anmaßenb, einen geneigten Lefer nur alljufdnell in bie Mitte leibenfchaftlicher Darftellung geriffen. Wir fe-ben einen bebeutenben Mann in hauslicher Bermirrung, ohne von ihm etwas weiter erfahren ju haben; beshalb wir benn für ben Augenblid, um nur einigermagen ben Buftand aufzuflaren, und ju ber guten 21ten gefellen, bordenb mas fle allenfalls por fich bin, bewegt und verlegen, leife murmeln ober laut ausrufen möchte.

"36 hab' es langft gebacht, ich babe es verausge-Grethe. 1. 8b.

fagt, ich babe bie gnabige Fran nicht geschont, fie ofter gewarnt, aber es ift ftarfer wie fie. Wenn ber berr fich bes Tags auf ber Ranglei, in ber Stabt, auf bem Lanbe fich in Gefcaften abmubet, fo finbet er Abenbe ein leeres Saus, ober Gefellichaft, bie ihm nicht gu-fagt. Sie tann es nicht laffen. Wenn fie nicht immer Menfchen, Manner um fich fieht, wenn fle nicht bin und wieber fahrt, fich aus- und umgieben fann, ift es als wenn ihr ber Athem ausginge. Beute an ihrem Geburtetag fahrt fie fruh aufe Lanb. Gut! wir machen indes hier alles gurecht; fie verfpricht heilig um neun Uhr zu hause zu fein; wir find bereit. Der herr überbort bie Rinber ein auswendig gelerntes artiges Gebicht, fie find herausgeputt ; Lampen und Lichter, Gefottenes und Gebratenes, an gar nichts fehlt es, aber fie fommt nicht. Der herr hat viel Gewalt über fic. er verbirgt feine Ungebulb, fie bricht aus. Er entfernt fich aus bem Baufe fo fbat. Barum, ift offenbar, aber wohin? Ich habe ihr oft mit Rebenbuhlerinnen ge-brobt, ehrlich und reblich. Bieber hab' ich am herrn nichte bemerft, eine Chone paßt ibm langft auf, bemubt fich um ibn. Wer weiß, wie er bieber getampft bat. Run bricht's los, biesmal treibt ibn bie Bergweiflung, feinen guten Billen nicht anerfannt ju feben, bet Racht aus bem Saufe, ba geb' ich Alles verloren. 3ch fagt' es ihr mehr als einmal, fie folle es nicht ju weit treiben."

Suchen wir ben Freund nun wieber auf und boren

ibn felber.

"In bem angesehensten Gafibofe fab' ich unten Licht, flopfte am Fenfter und fragte ben berausschauenben Rellner mit befannter Stimme : ob nicht Frembe angetommen ober angemelbet feien ? Schon batte er bas Thor geoffnet, verneinte beides und bat mich bereinzutreten. 3ch fant, es meiner Lage gemäß, bas Mahrden fortgufeten, erfucte ihn um ein Bimmer, bas er mir gleich im zweiten Stod einraumte; ber erfte follte, wie er meinte, für bie erwarteten Fremben bleiben. Er eilte Giniges ju veranftalten, ich ließ es gefcheben und verburgte mich für bie Bede. Go weit war's vorüber; ich aber fiel wieber in meine Schmergen gurud, vergegenwartigte mir alles unb jebes, erbobte und milberte, fchalt mich und fuchte mich ju faffen, gu befünftigen : liege fich boch morgen fruh alles wicber einleiten; ich bachte mir fcon ben Tag abermale im gewohnten Bange; bann aber tampfte fich aufe Reue ber Berbrug unbanbig bervor : ich hatte nie geglaubt, baß ich fo ungludlich fein fonne."

Un bem eblen Manne, ben wir bier fo unerwartet über einen geringfcheinenben Borfall in leibenfchaftlider Bewegung feben, haben unfere Lefer gewiß fcon in bem Grabe Theil genommen, bag fle nabere Rad-richt von feinen Berhaltniffen ju erfahren munfchen. Bir benuben bie Paufe, bie bier in bas nachtliche Abenteuer eintritt, indem er flumm und heftig in bem

Bimmer auf und ab ju geben fortfahrt.

Bir lernen Oboarb ale ben Sproffling eines alten Baufes fennen, auf welchen burch eine Folge von Generationen bie ebelften Borguge vererbt morben. 3n' ber Militaricule gebilbet, warb ihm ein gewandter Anftand zu eigen, ber mit ben loblichften Gabigfeiten verbunben feinem Betragen eine gang befonbere Unmuth verlich. Gin furger Bofbienft lebrte ibn bie au-Beren Berhaltniffe hoher Berfonlichkeiten gar mobl einfeben, und ale er nun bierauf burch fruh erworbene Gunft einer gefanbtichaftlichen Genbung angeschloffen, bie Belt zu feben und frembe Bofe zu tennen Gelegen-beit hatte, fo that fic bie Rlarbeit feiner Auffaffung und gludliches Gebachniß bes Bergangenen bis auf & gemauefte, befondere aber ein guter Bille in Unternebe mungen aller Art aufs balbigfte bervor. Die Leichtigfeit bee Ausbrude in manden Sprachen, bei einer freien und nicht aufbringlichen Perfonlichfeit, führten ihn von einer Stufe jur anbern ; er hatte Glud bei al-Ien biplomatischen Genbungen, weil er bas Wohlwol-Ien ber Menfchen gewann und fich baburch in ben Bortheil fette, Difhelligfeiten ju folichten, befonders auch bie beiberfeitigen Intereffen bei gerechter Ermagung porliegenber Grunbe ju befriedigen mußte.

Einen fo vorzüglichen Mann fich anzueignen, mar ber erfte Minifter bebacht; er verheirathete ihm feine Tochter, ein Frauenzimmer von ber beiterften Schonbeit und gewandt in allen höheren gefelligen Tugenben. Allein wie bem Laufe aller menschlichen Gludfeligfeit fich je einmal ein Damm entgegenstellt, ber ibn irgenbwo jurudbrangt, so war ce auch hier ber Fall. An bem fürftlichen hofe wurde Prinzessin Sophronie ale Munbel erzogen, fie ber lette Zweig ihres Aftes, beren Bermogen und Anforderungen, wenn auch Land und Leute an ben Dheim jurudfielen, noch immer bebeutend genug blieben, weßhalb man fie benn, um weitlaufige Erörterungen gu vermeiben, an ben Erbpringen, ber freilich viel junger mar, ju verheirathen munichte.

Oboard tam in Berbacht einer Reigung ju ihr, man fand, er habe fle in einem Gebichte unter bem Ramen Aurora allzu leibenschaftlich geffiert; hiezu gefellte fich eine Unvorsichtigfeit von ihrer Seite, indem fie mit eigner Charafterftarte gemiffen Redereien ihrer Gefpie-Iinnen tropig entgegnete : fle mußte feine Augen baben, wenn fie für folche Borguge blind fein follte.

Durch feine Beirath wurde nun wohl ein folder Berbacht beschwichtigt, aber burch heimliche Begner bennoch im Stillen fortgenabrt und gelegentlich wieber aufgeregt.

Die Staats- und Erbschaftsverhältnisse, ob man ste gleich so wenig als möglich zu berühren suchte, tamen bod mandmal gur Sprace. Der Fürft nicht fowohl als fluge Rathe hielten es burchaus für nüplich, bie Angelegenheit fernerbin ruben gu laffen, mabrenb bie ftillen Anhanger ber Pringeffin fle abgethan und baburch bie eble Dame in größerer Freiheit gu feben wunschten, besonders ba ber benachbarte alte Ronig, Sophronien verwandt und gunftig, noch am Leben fei erwiefen habe.

Odoard fam in Berbacht, bei einer bloß ceremoniel-Ien Genbung borthin, bas Gefcaft, bas man verfpaten wollte, wieber in Anregung gebracht ju haben. Die Biberfacher bebienten fich biefes Borfalls, und ber Schwiegervater, ben er von feiner Unfchulb überzeugt batte, mußte feinen gangen Ginfluß anwenben, um ibm eine Art von Statthalterschaft in einer entfernten Proving zu erwirten. Er fanb fich gludlich bafelbft, alle feine Rrafte tonnte er in Thatigleit fegen, es mar Rothwenbiges, Rugliches, Gutes, Schones, Großes gu thun, er tonnte Dauernbes leiften, ohne fich aufguopfern, anftatt baf man in jenen Berhaltniffen gegen feine Ueberzeugung fich mit Borübergebenbem beichaf-tigenb, gelegentlich felbst ju Grunbe gebt.

Richt fo empfand es feine Gattin, welche nur in größern Cirteln ihre Existens fand und ihm nur fpater nothgebrungen folgte. Er betrug fich fo fconend als möglich gegen fie und begunftigte alle Surrogate ihrer bisherigen Glüdseligkeit, bes Commers Landpartien in ber Rachbarschaft, im Winter ein Liebhabertheater, Balle und mas fie fonft einzuleiten beliebte. Ja er bulbete einen Sausfreund, einen Fremben, ber fich feit einiger Beit eingeführt hatte, ob er ihm gleich feineswegs Menfchen, eine gewiffe Falfcheit anzusehen glaubte.

Bon allem biefem, was wir aussprechen, mag in bem gegenwärtigen bebenklichen Augenblick einiges buntel und trube, ein anderes flar und beutlich ihm vor ber Seele vorübergegangen fein. Genug, wenn wir nach biefer vertraulichen Eröffnung, ju ber Friebrich's gutes Gebachtniß ben Stoff mitgetheilt, uns abermals ju ihm menben, fo finben wir ihn wieber in bem Bimmer beftig auf und ab gebend, burch Gebarben und manche Ausrufungen einen innern Rampf offenbarenb.

"In folden Gebanten mar ich heftig im Bimmer auf und ab gegangen, ber Rellner hatte mir eine Taffe Bouillon gebracht, beren ich febr bedurfte ; benn uber bie forgfältigen Anftalten bem Fest zu Liebe hatte ich nichts zu mir genommen, und ein foftlich Abenbeffen ftanb unberührt ju Baufe. In bem Augenblick borten . wir ein Dofthorn febr angenchm bie Strafe berauf. Der tommt aus bem Gebirge, fagte ber Rellner. Bir fuhren and Fenfter und faben beim Schein zweier bellleuchtenben Bagenlaternen vierfpannig, wohlbepact vorfahren einen Berrichaftemagen. Die Bedienten fprangen bom Bode: ba find fie! rief ber Rellner, und eilte nach ber Thure. 3ch hielt ihn fest, ihm einzuschärfen, er folle ja nichts fagen, bag ich ba fei, nicht verrathen, bağ etmas beitellt worben; er verfprach's unb fprang bavon.

"Inbeffen batte ich verfaumt ju beobachten mer ansgeftiegen fei, und eine neue Ungebulb bemachtigte fic meiner, mir ichien, ber Rellner faume allzulange, mir Nachricht ju geben. Enblich vernahm ich von ihm, bie Gafte feten Frauenzimmer, eine altliche Dame von wurdigen Ansehen, eine mittlere von unglaublicher Anmuth, ein Rammermabden, wie man fie nur munfden mochte. "Gie flug an," fagte er, "mit Befehlen, fubr fort mit Schmeicheln und fiel, ale ich ihr fcon that, in ein heiter fonippifches Wefen, bas ihr mohl bas Raturlichfte fein mochte.

"Gar ichnell bemertte ich," fahrt er fort, "bie allgemeine Bermunberung, mich fo alert und bas Baus gu ihrem Empfang fo bereit gu finben, bie Bimmer erleuchtet, bie Ramine brennend; fle machten fich's bequem, im Gaale fanden fle ein taltes Abenbeffen, ich bot Bouillon an, die ihnen willfommen fchien.

Run fagen bie Damen bei Tifche, bic altere fpeif'te und fich ju vaterlicher Ginwirfung gelegentlich bereit taum, Die fcone Liebliche gar nicht; bas Rammermabchen, bas fie Lucie nannten, ließ fich's wohl fcmeden und erhob babei bie Borguge bes Gafthofes, erfreute fich ber hellen Rergen, bes feinen Tafelgenge, bes Porgellans und aller Gerathichaften. Am lobernben Ramin batte fie fich fruber ausgewarmt und fragte nun ben wieber eintretenben Rellner, ob man bier benn immer fo bereit fei, ju jeber Stunbe bes Tage und ber Racht unvermuthet anfommenbe Gafte ju bewirthen? Dem jungen gewandten Burfden ging es in biefem Falle wie Rindern, die wohl das Geheimnis verschweigen, aber bag etwas Webeimes ihnen vertraut fei, nicht verbergen tonnen. Erft antwortete er zweibeutig, annabernb fobann, und gulest, burch bie Lebhaftigleit ber Bofe, burch bin- und Biberreben in bie Enge getrieben, gestanb er: es fei ein Bebienter, ce fei ein Berr gefommen, fei fortgegangen, wiebergefommen, julett aber entfuhr es ibm, ber herr fet wirklich oben und gebe beunruhigt auf und ab. Die junge Dame fprang auf, bie anbern folgten; es follte ein alter Bere fein, meinten fie haftig; ber Rellner verficherte bagegen, er fei jung. Run zweifelten fle wieber, er betheuerte bie Bahrheit feiner Aussage. Die Berwitrung, Die Unruhe vermehrte fic. Es muffe bet Dheim fein, verficherte bie Schone; es fei nicht in feiner Art, erwiberte effel, ba er ihm burchaus, bei seinem flaren Blid auf bie altere. Riemand als er habe wissen konnen, baf fle in biefer Stunde bier eintreffen murben, verfeste jene beharrlich. Der Rellner aber betheuerte fort und febr gern in großer Gefellichaft fieht. Dort erfcheinen fort, es sei ein junger ansehnlicher, fraftiger Mann. Lucie ichwur bagegen auf ben Oheim: bem Schalt, bem Rellner fei nicht ju trauen, er wiberfpreche fich

fon eine halbe Stunbe.

Nach allem biefem mußte ber Rellner hinauf, bringenb gu bitten, ber Berr moge boch ja eilig beruntertommen, babei auch ju broben, bie Damen murben berauffteigen und felbft banten. "Es ift ein Birrmarr ohne Grangen," fuhr ber Rellner fort; "ich begreife nicht, warum Sie gaubern, fich feben gu laffen; man halt Sie fur einen alten Obeim ben man wieber gu umarmen leibenschaftlich verlangt. Geben Gie binunter, ich bitte. Ginb benn bas nicht bie Dersonen, bie Sie erwarteten? Berfcmaben Sie ein allerliebftcs Abenteuer nicht muthwillig; febend- und borenswerth ift bie junge Schone, es find bie anftanbigften Perfonen. Gilen Gie binunter, fonft ruden fie Ihnen mahrlich auf bie Stube."

Leibenschaft erzeugt Leibenschaft. Bemegt wie er war, febnte er fich nach etwas Anberem, Fremben. Er flieg binab, in Soffnung, mit ben Antommlingen in beiterem Gefprach zu erflaren, aufzuflaren, frembe Buftanbe ju gewahren, fich ju gerftreuen, und boch mar es thm, ale ging er einem befannten ahnungevollen Buftanb entgegen. Run ftanb er vor ber Thure: bie Damen, bie bee Dheime Eritt ju boren glaubten, eilten thm entgegen, er trat ein. Beld' ein Busammentref-fen! Belch' ein Anblid! Die sehone that einen Schrei und marf fich ber altern um ben Bale, ber ihre Band, die er fogleich wieber lodlich, mit bem beicheibenbiten Ruf. Die Golben: Au-ro-ra! erftarben

auf feinen Lippen. Wenben wir unfern Blid nunmehr nach bem Baufe unfres Freundes, fo finden wir bafelbft ganz eigne Buftanbe. Die gute Alte mußte nicht, mas fie thun ober laffen follte; fie unterhielt die Lampen bes Borhaufes und ber Treppe; bas Effen hatte fie vom Feuer gehoben, einiges mar unwiederbringlich verborben. Die Rammerjungfer war bei ben folafenben Rinbern geblieben und hatte bie vielen Rergen ber Bimmer gehutet, fo rubig und gebulbig ale jene verbrießlich bin- und

Berfahrenb.

Endlich rollte ber Bagen vor, bie Dame flieg aus und vernahm, ihr Gemahl fei vor einigen Stunden abgerufen worben. Die Treppe hinauffleigenb ichien fic von ber festlichen Erleuchtung feine Renntniß ju nebmen. Run erfuhr bie Alte von einem Bebienten, ein Unglud fei unterwege begegnet, ber Bagen in einen Graben geworfen worben, und mas alles nachher fich

Die Dame trat ine Bimmer: mas ift bas für eine Masterabe? fagte fie, auf bie Rinber beutenb. Batte Ihnen viel Bergnugen gemacht, verschte bie Jungfer, maren Sie einige Stunden früher gefommen. Die Rinder, aus bem Schlafe geruttelt, fprangen auf und begannen, ale fie bie Mutter vor fich faben, ihren eingelernten Spruch. Bon beiben Seiten verlegen ging ce eine Weile, bann, ohne Aufmunterung und Rach-Bulfe fam es jum Stoden, enblich brach es rollig ab und bie guten Rleinen murben mit einigen Liebfofungen ju Bette gefchictt. Die Dame fab fich allein, marf fic auf ben Gorba und brach in bittere Thranen aus.

Doch es wirb nun ebenfalls nothwenbig, von ber Dame felbft und von bem wie es fcheint übel abgelaufenen lanblichen Sefte nabere Radricht ju geben. Alunter vier Augen nichts ju fagen batte, die man aber ften Aneignung, wie bie fdmargen Augen wieber glang.

fie als mahre Bierben bes Bangen und als Reigmittel in jedem Augenblid einer Stodung. Ihre Anmuth ift von ber Art, bag fie, um fich ju außern, fich bequem barguthun, einen gewiffen Raum braucht, ihre Birfungen verlangen ein größeres Publicum, sie bebürfen eines Elements, bas fie tragt, bas fie nothigt anmuthig ju fein; gegen ben Gingelnen wiffen fie fich taum ju betragen.

Auch hatte ber Sausfreund blos baburch ihre Gunft, und erhielt fich barin, weil er Bewegung auf Beme-gung einzuleiten und immerfort, wenn auch feinen großen, boch einen heitern Kreis im Treiben zu erhalten mußte. Bei Rollenaustheilungen mablte er fich bie gartlichen Bater und mußte burch ein anftanbiges altfluged Benehmen über die jungeren erften, zweiten und britten Liebhaber fich ein Uebergewicht zu verschaffen.

Florine, Befigerin eines bebeutenben Rittergutes in ber Rabe, Bintere in ber Stabt mobnenb, verpflichtet gegen Dboard, beffen ftaatewirthliche Ginrichtung gufälliger- aber gludlicherweife ihrem Lanbfit bochlich gu Gute fam und ben Ertrag beffelben in ber Folge bebeutenb ju vermehren bie Ausficht gab, bezog Commere ihr Lanbgut und machte es jum Schauplage viefacher anständiger Bergnugungen. Geburistage besonbere wurden niemale verabsaumt und mannigfal-

tige Gefte veranstaltet.

Florine mar ein munteres nedifches Wefen, wie es ichien nirgende anhänglich, auch feine Anhänglichfeit forbernb noch verlangenb. Leibenichaftliche Tangerin, Freund erfannte fie beibe, erfchrat jurud, bann brangt' icante fie bie Manner nur in fofern fie fich gut im es ihn vormarts, er lag ju ihren gugen und berührte Lacte bewegten, ewig rege Gesculfchafterin, bielt fie benjenigen unerträglich, ber auch nur einen Angenblick vor fich bin fab und nachzubenten fcbien; übrigene ale heitere Liebhaberin, wie fie in jebem Stud, jeber Oper nothig find, fich gar anmuthig barfiellend, weehalb benn zwifden ibr und Albertinen, welche bie Anftanbigen fpiclte, fich nie ein Rangftreit bervorthat.

Den eintretenben Geburtstag in guter Gefellichaft ju feiern, war aus ber Stabt und aus bem Lante umber bie befte Befellicaft eingelaben. Einen Tang, fcon nach bem Fruhftud begonnen, feste man nach Lafel fort; bie Bewegung jog fich in bie Lange, man fuhr ju fpat ab, und von ber Racht auf folimmem Bege, boppelt folimm weil er eben gebeffert murte, ehe man's bachte, icon überrafcht, verfah's ber Rutider und warf in einen Graben. Unfere Schone mit Florinen und bem Bausfreunde fühlten fich in fchlimmer Bermidelung; ber Lette mußte fich fonell herauszuminben. bann über ben Bagen fich biegend rief er: Flarine, wo bift bu? Albertine glaubte ju traumen, er faßte binein und gog Florinen, bie oben lag, ohnmachtig benvor, bemubte fich um fie und trug fie endlich auf fraftigem Arm ben wiebergefundenen Weg bin. Albertine ftat noch im Wagen, Ruticher und Bebiente halfen ibr herand, und geftütt auf ben Letten suchte fie weiter ju tommen. Der Weg war folimm, für Tangidube nicht gunftig; obgleich von bem Burichen unterftupt, ifrauchelte fie jeben Augenblid. Aber im Innern fab ce nech wilber, noch mufter aus. Wie ihr gefcah mußte fie nicht, begriff fie nicht.

Allein ale fie ine Wirthebaus trat, in ber fleinen Stube Florinen auf bem Bette, bie Wirthin und Lelio um fle beschäftigt fab, marb fie ihres Unglude gemif. Ein geheimes Berhalinif zwifden bem untrenen Freund und ber verratherifden Freundin offenbarte fich blipfonell auf einmal, fie mußte feben, wie tiefe, bie Augen aufichlagend, fich bem Freund um ben Bale marf. Bertine war eine von ben Frauenzimmern, benen man mit ber Wonne einer neu wieder auflebenben gartlich-

ten, eine frifde Bothe bie blafflichen Wangen auf ein- unferm Lanbe errichteten Telegraphen, wenn fie fonf mal wieber gierend farbte; wirflich fab fie verjungt, nicht befchabigt find, ben Lauf ber Stunden bei Tag

reigenb, allerliebit aus.

Albertine fand vor fic bin icauent, einzeln, taum bemerft; jene erholten fich, nahmen fich gufammen, ber Schabe mar gefchehen, man mar benn boch genothigt, fich wieber in ben Wagen gu fegen, und in ber bolle felbft fonnten wibermartig Gefinnte, Berrathene mit Berrathern fo eng nicht jufammengepadt fein.

## Elftes Capitel.

Lenardo fowobl als Obvard waren einige Tage febr lebhaft beschäftigt, jener, bie Abreifenben mit allem Rothigen ju verfeben, biefer, fich mit ben Bleibenben befannt zu machen, ihre Sabigfeiten zu benrtheilen, um fie von feinen Breden binreichenb ju unterrichten. Inbeffen blieb Friebrichen und unferm Freunde Raum und Rube ju ftiller Unterhaltung. Bilbelm ließ fich ben Plan im Allgemeinen porzeichnen, und ba man mit Lanbicaft und Gegenb genugfam vertrant geworben, auch ble Doffnung befprochen mar, in einem ausgebehnten Gebiete eine große Angahl Bewohner entwidelt ju feben, fo wenbete fich bas Befprach, wie naturlich, julest auf bas, mas Menfchen eigentlich gufammenbalt: anf Religion und Sitte. Sierüber fonnte benn ber heitere Friedrich binreichenbe Austunft geben, und wir murben wohl Dant verbienen, wenn wir bas Befprach in feinem Laufe mittheilen fonnten, bas burch Frag' und Antwort, burch Cinwenbung unb Berichtigung fich gar löblich burchfclang und in mannigfaltigem Schwanten zu bem eigentlichen Bred gefüllig bin-bewegte. Inbeffen burfen wir und fo lange nicht aufhalten und geben lieber gleich bie Refultate, ale bag wir und verpflichteten, fie erft nach und nach in bem Geifte unferer Lefer bervortreten ju laffen. Folgenbee ergab fich ale bie Quinteffeng beffen, mas verhanbelt wurde: Dag ber Menfc ins Unvermeibliche fich fuge, Barauf bringen alle Religionen, jebe fucht auf ihre Beife mit biefer Anfgabe fertig ju merben.

Die driftliche hilft burd Glaube, Liebe, hoffmung gar anmuthig nach; baraus entfteht benn bie Gebulb, ein fußes Gefühl, welch' eine icabbare Gabe bas Dafein bleibe, auch wenn ibm, anftatt bes gewünften Genuffes, bas wibermartigfte Leiben aufgeburbet mirb. An biefer Religion halten wir feft, aber auf eine eigne Beife; wir unterrichten unfere Rinber von Jugenb auf von ben großen Bortbeilen, bie fie uns gebracht bat; bagegen van ihrem Urfprung, von ihrem Berlauf geben wir gulett Renntnig. Alebann wird une ber Urheber erft lieb und werth, und alle Radricht bie fich auf ihn bezieht wird heilig. In biefem Ginne, ben man vielleicht pebantifc nennen mag, aber boch ale folgerecht anerkennen muß, bulben wir feinen Juben umter und; benn wie follten wir ibm ben Antheil an ber bochften Cultur vergonnen, beren Urfprung unb

Bertommen er verlaugnet?

Dievon ift unfere Sittenlehre gang abgefonbert, ffe ift rein thatig und wird in ben wenigen Beboten begriffen: Maßigung im Willfürlichen, Emfigfeit im Rothwendigen. Run mag ein jeder biefe latanischen Borte nach seiner Art im Lebensgange bequiten und er hat einen ergiebigen Tert ju grangenlofer Musführung.

Der größte Refpect wirb Allen eingepragt für bie Beit, als für die höchte Gabe Gottes und der Katur balten und in lästichen Dingen einem jeden seinen und bit aufmerksamte Begleierin des Daseins. Dillen zu gestaten. Ik dies doch schon einmal im Uhren sind dei und vervielstigt und beuten sämmtlich Lauf der Geschichte da gewesen: die deutschen Kaiser mit Zeiger und Schlag die Biertestunden an, und um pogen umber; und diese Einrichtung ist dem Sinne freier Sichen möglicht zu vervielstlitzen, geben die im Staaten am allergemäßesten. Wir sürchen und vor

und bei Racht an, und gwar burch eine febr geiftreiche Borrichtung

Unfere Sittenlehre, bie alfo gang praftifch ift, bringt nun hauptfächlich auf Befonnenheit, und biefe wird burch Gintheilung ber Beit, burch Mufmertsamfeit auf jebe Stunbe bochlichft geforbert. Etwas muß gethan fein in jebem Moment, und wie wollt' es gefcheben, achtete man nicht auf bas Werf wie auf bie Stunbe ?

In Betracht, bag wir erft apfangen, legen wir gro-fes Gewicht auf bie Familienfreife. Den hansvatern und Sausmuttern benten wir große Berpflichungen jugutheilen; bie Erziehung wird bei und um fo leich-ter, als jeber fur fich felbit Anechte und Magbe, Die-

ner und Dienerinnen ftellen muß.

Gewiffe Dinge freilich muffen nach einer gewiffen gleichformigen Ginheit gebilbet werben: Lefen, Schreiben, Rechnen mit Leichtigfeit ber Daffe ju überliefern übernimmt ber Abbe; feine Methobe erinnert an ben wechselseitigen Unterricht, boch ift fie geiftreicher; ei-gentlich aber tommt Auce barauf an, zu gleicher Beit Lehrer und Schüler zu bilben.

Aber noch eines wechfelfeitigen Unterrichts will ich ermahnen: ber lebung, anzugreifen und fich ju ver-theibigen. Dier ift Lothario in feinem Felbe; feine Mandvere baben etmas Arbniches von unfern Relbiggern; boch fann er nicht anbere ale priginal fein.

Siebri bemerfe ich, bag wir im burgerlichen Leben feine Gloden, im folbatifchen feine Trommeln haben; bort wie bier ift Menfchenftimme, verbunben mit Blasinftrumenten, hinreichend. Das Alles ift fcon ba ge-wefen und ift noch ba; bie schielliche Anwendung beffelben aber ift bem Beift aberlaffen, ber es auch allen-

falls mobil erfunden batte. "Das größte Beburfniß eines Staates ift bas einer muthigen Obrigfeit," und baran foll es bem unfrigen' nicht fehlen; wir alle find ungebulbig, bas Beicaft: angutreten, munter und überzeugt, bag man'ciufach anfangen muffe. Go benten wir nicht an Juftig, aber mohl an Polizei. Ihr Grundfat wird fraftig ausge-fproden: niemand foll bem Andern unbequem fein; wer fich unbequem erweif't, wirb befeitigt, bis er begreift, wie man fich anftellt, um gebulbet ju werben. Sft etwas Leblofes, Unvernünftiges in bem Falle, fe wird bies gleichmäßig bei Selte gebracht. In jedem Bezirf find brei Polizeibirectoren, die alle

acht Stunden wechfeln, fcichtweise, wie im Bergwert, bas auch nicht ftillfteben barf, und einer unferer Ranner wirb bei Rachtzeit vorzüglich bei ber banb fein.

Sie baben bas Recht ju ermahnen, ju tabeln, gu fcheiten und ju beseitigen; finben fie co nothig, fo ra-fen fie mehr ober weniger Geschworne jusammen. Sinb' bie Stimmen gleich, fo entscheibet ber Borfigenbe nicht, sonbern ce wird bas Leos gezogen, weil man überzeugt. ift, baf bei gegeneinanberftehenben Meinungen es im-mer gleichgultig ift, welche befolgt wirb.

Wegen ber Dajoritat haben wir gang eigne Gebanfen; wir laffen fie freilich gelten im nuthwenbigen Beltlauf, im höhern Sinne haben wir aber nicht viel' Butrauen auf fie. Doch barüber barf ich mich nicht

weiter auslaffen.

Fragt man nach ber hobern Obrigfeit, bie alles fentt,' so findet man fie niemals an Sinem Orte; fie gieht beftanbig umber, um Gleichheit in ben Sauptfachen ju ereiner Sauptftabt, ob wir fcon ben Puntt in unfern Besithungen feben, wo sich die größte Angahl von Dienschen zusammenhalten wirb. Dies aber verheimlichen wir, dies mag nach und nach, und wird noch früh ge-

nug enifteben.

Dieses sind im Allgemeinsten die Puntte, über die man meistens einig ift, boch werden sie beim Zusammentreten von mehrern ober auch wenigern Gliebern tumer wieder auss Neue durchgesprochen. Die haupt sach wird aber sein, wenn wir und an Ort und Stelle besinden. Den neuen Zustand, der aber dauern soll, spricht eigentlich das Gesetz aus. Unfre Strafen sind gelind; Ermahnung darf sich jeder erlauben, der ein gewisse Alter hinter Ach hat; migbilligen und schelten nur der anerkannte Achteste; bestrafen nur eine zusammenderussen Zahl.

Man bemerkt, daß strenge Gefete sich sehr balb abstumpfen und nach und nach loser werden, weil die Ratur immer ihre Rechte behauptet. Wir haben läßicke Gesetz, um nach und nach strenger werden zu können, unfre Strasen bestehen vorent in Absenderung von der dürgerlichen Gesellschaft, gelinder, entschiedener, kurzer und länger nach Bestund. Mächi't nach und nach der Besit der Staatsbürger, so zwackt man ihnen auch davon ab, weniger oder mehr wie sie verdienen,

bağ man ihnen von biefer Geite webe thue.

Allen Gliebern bes Bandes ift bavon Kenntniß gegeben, und bei angestelltem Examen hat sich gesunden,
daß jeder von den hauptpuntten auf sich selbst die
schiellichste Anwendung macht. Die hauptsache bleibt
nur immer, daß wir die Vortseile der Cultur mit hinüber nehmen und die Nachteile zurücklassen. Branntweinschenen und Lesebibliotheten werden bei und nicht
geduldet; wie wir und aber gegen Flaschen und Bücher
berhalten, will ich lieber nicht eröfinen: bergleichen
Dinge wollen gethan sein, wenn man sie beurtheilen soll.

Und in eben biesem Sinne halt ber Sammler und Ordner dieser Papiere mit andern Anordnungen zurud, welche unter der Gesellschaft selbst noch als Probleme eirculiren, und welche zu versuchen man vielleicht an Ort und Stelle nicht rathlich sindet; um besto weniger Veifall durfte man sich versprechen, wenn man derselben hier umständlich erwähnen wollte.

# Zwölftes Capitel.

Die gu Oboarbo's Bortrag angesette Frift mar gefommen, welcher, nachbem alles verfammelt und beruhigt war, folgenbermaßen zu reben begann: "Das bebeutenbe Werf, an welchem Theil zu nehmen ich biefe Daffe maderer Danner einzulaben habe, ift Ihnen nicht gang unbefannt, benn ich habe ja fcon im Allgemeinen mit Ihnen bavon gesprochen. Aus meinen Eröffnungen geht hervor, bag in ber alten Welt fo gut wie in ber neuen Raume find, welche einen beffern Anbau bedürfen als ihnen bisher ju Theil marb. Dort bat bic Ratur große weite Streden ausgebreitet, mo fie unberührt und eingewilbert liegt, bag man fich taum getraut auf fie los ju geben und ihr einen Rampf angubieten. Und boch ift es leicht für ben Entschloffenen, ibr nach und nach bie Bufteneien abzugewinnen unb fich eines theilmeifen Befibes ju verfichern. In ber alten Welt ift es bas Umgefehrte. Dier ift überall ein theilweiser Befit foon ergriffen, mehr ober weniger, burch unbenkliche Beit bas Recht bagu geheiligt; unb wenn bort bas Grangenlofe als unuberwindliches Sinberniß erfcbeint, fo fest bier bas Einfachbegrangte beinabe noch fdwerer ju überwindenbe Binberniffe entgegen. Die Ratur ift burch Emfigfeit ber Menfchen, burd Bewalt ober Ueberrebung ju nöthigen.

"Bird ber einzelne Bestis won ber gangen Gesellicinat für heilig geachtet, so ift er es bem Bestiger noch mehr. Gemohnheit, jugenbliche Einbrude, Achtung für Boscheren, Abneigung gegen ben Rachbar und hunderterlei Dinge sind ce, bie ben Bestiger faar und gegen jebe Beranderung widermillig machen. Je älter bergleichen Justande sind, je verstechtener, je getheilter, besto schwieriger wird es, das Allgemeine burchzusühren, bas, indem es bem Einzelnen etwas nahme, bem Gangen und durch Rus- und Ruse und burch Rus- und Ruse und bartet zu gute fame.

"Schon mehrere Jahre fteh' ich im Ramen meines Fürsten einer Proving vor, tie, von seinen Staaten getrennt, lange nicht so, wie es möglich mare, benust wird. Eben diese Abgeschlossenheit ober Eingeschlossen, beit, wenn man will, hindert, daß dieher feine Anstatt sich treffen ließ, die den Bewohnen Gelegenheit gegeben halte, das, was sie vermögen, nach außen zu verbreiten, und von außen zu empfangen, was sie be-

bürfen.

"Mit unumfcranfter Bollmacht gebot ich in biefem Lanbe. Manches Gute war ju thun, aber boch immer nur ein befchranties; bem Beffern waren überall Riegel vergeschoben, und bas Bunfchenswerthefte fchien in

einer anbern Welt zu liegen.

"Ich hatte keine andere Berpflichtung, als gut hans zu halten. Mas ift leichter als das! Eben so leicht ift es, Mißbrauche zu beseitigen, menschlicher Fähigseiten sich zu bedienen, den Bestrebsamen nachzuhelfen. Dies ließ sich mit Berstand und Gewalt recht bequem leisten, dies alles that ich gewissermaßen von selbst. Aber wohin besouders meine Ausmerksamteit, meine Sorge sich richtete, dies waren die Rachbarn, die nicht mit gleichen Gesinnungen, am wenigsten mit gleicher lebergeugung, ihre Landestheile regierten und regieren ließen.

"Beinahe hatte ich mich refignirt und mich innerhalb meiner Lage am beften gehalten und bas hertömmliche, so gut als es fich thun ließ, benutzt, aber ich bemerkte auf einmal, bas Jahrhundert somme mir zu höulfe. Jungere Beamte wurden in der Rachbarschaft angestellt, sie begten gleiche Gestunungen, aber freilich nur im Allgemeinen wohlwollend, und pflichteten nach und nach meinen Planen zu alleitiger Berbindung um so eher bei, als mich bas Loos traf, die größeren Aufopferungen zuzugesteben, ohne baß gerade jemand merkte, auch der größere Bortheil neige sich auf meine Seite.

"So sind nun unser Drei über anschnliche Lanbesftreden zu gedieten befugt, unste Fürsten und Minister sind von der Aedlichkeit und Rüglichkeit unsere Borschläge überzeugt; benn es gehört freilich mehr dazu, seinen Bortbeil im Großen, als im Aleinen zu überseinen. Dier zeigt uns immer die Nothwendigkeit, was wir zu thun und zu lassen haben, und da ift denn schon genug, wenn wir diesen Maahtab and Gegenwärtige legen; bort aber sollen wir eine Bufunft erschaffen, und wenn auch ein durchbringender Geist den Plan dazu fände, wie kann er hossen, andere darin einsstimmen zu sehen?

"Boch wurde bies bem Einzelnen nicht gelingen; bie Zeit, welche die Geister frei macht, öffnet zugleich ihren Blid ins Weitere, und im Beiteren läßt fich bas Größere leicht erfennen, und eines ber stärsten dinberniffe menschlicher handlungen wird leichter zu entfernen. Dieses besteht nämlich barin, daß die Menschen wohl über die Zwede einig werben, viel seltener aber über die Mittel, bahin zu gelangen. Denn bas mahre Große hebt und über und selbst hinaus und leuchtet und vor wie ein Sarn; die Bahl der Rittel

aber ruft uns in uns felbst jurud, und ba wird ber file gut ober follecht betrieben werben. Die folechtefte Einzelne gerade wie er war, und fühlt fich eben so ifo- Statue fteht auf ihren Fugen wie bie beste, eine ge-Einzelne gerabe wie er war, und fühlt fich eben fo ifolirt, ale batte er vorber nicht ine Gange geftimmt.

"bier alfo haben wir ju wiederholen: bas Sabr-hunbert muß uns ju Gulfe tommen, bie Beit an bie Stelle ber Bernunft treten, und in einem erweiterten Bergen ber bobere Bortheil ben niebern verbrangen.

"bier fei es genug, und mar' es ju viel fur ben Mugenblid, in ber Folge werb' ich einen jeben Theilnehmer baran erinnern. Benaue Bermeffungen finb gefcheben, Die Strafen bezeichnet, Die Punfte bestimme, wo man bie Gafthofe, und in ber Folge vielleicht bit Dörfer beranrudt. Bu aller Art von Baulichfeiten ift Belegenheit, ja Rothwendigfeit vorhanden. Treffliche Baumeifter und Technifer bereiten alles vor; Riffe und Anfchlage find gefertigt; bie Abficht ift, größere und fleinere Accorbe abzuschließen, und fo mit genauer Controlle bie bereitliegenben Gelbsummen, gur Berwunderung bes Mutterlanbes, ju verwenben. Da wir benn ber iconften hoffnung leben, es merbe fich eine vereinte Thatigfeit nach allen Geiten von nun an entwideln.

"Worauf ich nun aber bie fammtlichen Theilnehmer aufmertfam ju machen habe, well es vielleicht auf ihre Entidliegung Ginflug haben fonnte, ift bie Ginrichtung, bie Bestalt, in welche wir alle Mitwirfenben vereinigen und ihnen eine murbige Stellung unter fic und gegen bie übrige burgerliche Welt ju fchaffen ge-

"Cobalb mir jenen bezeichneten Boben betreten, merben bie Bandwerte fogleich für Runfte erflart und burch bie Bezeichnung "ftrenge Runfte" von ben "freien" entichieben getrennt und abgesonbert. Diesmal fann bier nur von folden Befcaftigungen bie Rebe fcin, welche ben Aufbau fich jur Angelegenheit machen; bie fammtlichen bier anwesenben Manner, jung und alt, betennen fich ju biefer Claffe.

"Bahlen wir fie her in ber Folge, wie fie ben Bau in bie bobe richten und nach und nach jur Wohnbarfeit beforbern.

"Die Steinmeten nenn' ich voraus, welche ben Grunb und Editein vollfommen bearbeiten, ben fie mit Beibulfe ber Maurer am rechten Ort in ber genauesten Bezeichnung nieberfenten. Die Maurer folgen hierauf, bie auf ben ftreng untersuchten Grund bas Gegenwartige und Bufunfrige mobl befestigen. Fruber ober fpater bringt ber Bimmermann feine vorbereiteten Contignationen herbei, und fo fleigt nach und nach bas Beabfichtigte in bie Bobe. Den Dachbeder rufen wir eiligft herbei; im Innern bedürfen wir bes Tifchlers, Glafere, Schloffere, und wenn ich ben Tuncher gulett nenne, fo gefdicht ce meil er mit feiner Arbeit gur verfichiebenften Beit eintreten fann, um gulest bem Gangen in- und auswendig einen gefälligen Schein ju geben. Mancher Bulfdarbeiten gebent' ich nicht, nur bie Sauptfache verfolgenb.

"Die Stufen von Lehrling, Gefell und Deifter muffen aufs ftrengfte beobachtet werben; auch fonnen in biefen viele Abftufungen gelten, aber Prüfungen fonnen nicht forgfältig genug fein. Wer herantritt, weiß, baß er fich einer ftrengen Runft ergiebt und er barf feine läßlichen Forberungen von ihr erwarten; ein einziges Glieb, bas in einer großen Rette bricht, vernichtet bas Bange. Bei großen Unternehmungen wie bei großen Befahren muß ber Leichtfinn verbannt fein.

"Gerabe bier muß bie ftrenge Runft ber freien jum Rufter bienen und fie ju befchamen trachten. Seben wir die fogenannten freien Runfte an, bie boch eigent-

malte Figur fdreitet mit verzeichneten Fugen gar munter vorwarts, ihre mifgeftalteten Arme greifen gar fraftig ju, bie Figuren fteben nicht auf bem richtigen Plan und ber Boben fallt beemegen nicht jufammen. Bei ber Dufif ift es noch auffallenber; bie gellenbe Fiebel einer Dorfichente erregt bie madern Glieber aufs fraftigfte, und wir haben bie unschidlichften Rirchenmufifen gebort bei benen ber Glaubige fich erbaute. Bollt ihr nun gar auch bie Poefte zu ben freien Runften rechnen, fo merbet ihr freilich feben, bag biefe taum weiß, wo fie eine Grange finden foll. Und boch bat jebe Runft ihre innern Gefete, beren Richtbeobachtung aber ber Menfcheit feinen Schaben bringt; bagegen bie ftrengen Runfte burfen fich nichte erlauben. Den freien Runftler barf man loben, man tann an feinen Borgügen Gefallen finden, wenn gleich feine Arbeit bei naberer Untersuchung nicht Stich balt.

"Betrachten wir aber bie beiben, fowohl bie freien ale ftrengen Runfte, in ihren vollfommenften Buftan-ben, fo hat fic biefe vor Pobanterei und Bodobeutelei, jene vor Gebanfenlosigfeit und Pfuscherei ju buten. Ber fie gu leiten bat, wirb bierauf aufmertfam machen, Diffbrauche und Dangel merben baburd verbutet mer-

"Ich wieberhole mich nicht, benn unfer ganges Leben wird eine Wieberholung bes Gefagten fein; ich bemerte nur noch folgenbed: Wer fich einer ftrengen Runft ergiebt muß fich ihr fure Leben wibmen. Bieber nannte man fie Sandwert, gang angemeffen und richtig; bie Befenner follten mit ber Band mirfen, und bie Banb, foll fie bas, fo muß ein eigenes Leben fie befeelen, fie muß eine Ratur fur fich fein, ihre eignen Gebanten, ihren eignen Billen haben, und bas tann fle nicht auf vielerlei Beife."

Rachbem ber Rebenbe mit bingugefügten guten Borten gefchloffen hatte, richteten bie fammtlichen Anmefenden fich auf, und bie Gewerte, anftatt abjugieben, bilbeten einen regelmäßigen Rreis vor ber Tafel ber anerfannten Oberen. Dboarb reichte ben Gamnitlichen ein abgebrudtes Blatt umber, wovon fte, nach einer befannten Melobie, maßig munter, ein gutrauliches Lieb fangen:

Bleiben, Geben, Geben, Bleiben, Gei fortan bem Tücht'gen gleich, Bo wir Rüşliches betreiben 3ft ber wertbefte Bereich. Dir zu folgen, wirb ein Leichtes, Ber geborcht, ber erreicht es, Beig' ein feftes Baterlanb, heil bem Fübrer! heil bem Banb!

Du vertbeileft Rraft unb Burbe Und ermägft es gang genau, Giebft bem Alten Rub' und Burbe. Siehn bem Alen Mub' und Burt, Jünglingen Geldbift und Krau. Wechfelfeitiges Bertrauen Wirb ein reinlich Sauschen bauen, Schieffen hof und Gartengaun, Auch ber Radbarfchaft vertraun.

Bo an wohlgebabnten Straffen Dan in neurer Chente meil Bo bem Frembling reicher Dagen Ederfelb ift jugetheilt, Eiereln wir uns an mit anbern. Eilet, eilet, einzuwantern In das fefte Baterland. Deil dir Führer! heil dir Band!

# Dreizehntes Capitel.

Eine vollfommene Stille folog fich an biefe lebhafte Bewegung ber vergangenen Tage. Die brei Freunde lich in einem hohern Ginne ju nehmen und zu nennen blieben allein gegen einander über fleben, und es warb 'b, fo finbet man, bag te gang gleichgultig ift, ob gar balb mertbar, bal gwei von ihnen, Lenarbo und

Friedrich, von einer fonderbaren Unruhe bewegt mur- | Wellen bes flarften Sees leicht befpult fich wiberfbisben; fle verbargen nicht, bag beibe ungebulbig feien für ihren Theil in ber Abreife von biefem Ort fich gebinbert gu feben. Gie erwarteten einen Boten, bieg es, und es fam inbeffen nichts Bernunftiges, nichts Ent-

fdeibenbes gur Sprache.

Enblich fommt ber Bote, ein bebeutenbes Padet aberbringenb, worüber fich Friedrich fogleich herwirft, um es gu eröffnen. Lenarbo balt ibn ab unb fpricht: "lag es unberührt, leg' es vor une nieber auf ben Tifch; wir wollen es anfeben, benfen und vermuthen, mas ce enthalten moge. Denn unfer Schicffal ift feiner Beftimmung naber, und wenn wir nicht felbft Berren barüber finb, wenn ce von bem Berftante, von ben Empfinbungen anberer abbangt, ein Ja ober Rein, ein fo ober fo ju erwarten ift, bann giemt es rubig gu fteben, fich ju faffen, fich ju fragen, ob man es erbulben murbe, ale wenn es ein fogenanntes Gottesurtheil ware, mo une auferlegt ift, bie Bernunft gefangen gu nehmen."

"Du bift nicht fo gefaßt als bu icheinen willft," verfeste Friedrich, "bleibe beemegen allein mit beinen Geheimniffen und ichalte barüber nach Belieben, mich berühren fie auf alle galle nicht; aber lag mich integ biefem alten geprüften Freunde ben Inhalt offenbaren und bie zweifelhaften Buftanbe vorlegen, bie wir ibm foon fo lange verheinlicht haben." Mit biefen Worten rif er unfern Freund mit fich weg und fcon unterwege rief er aus: "fie ift gefunden, langft gefunden! und es ift nur bie Frage, wie es mit ihr werden foll."

"Das mußt' ich ichon," fagte Wilhelm: "benn Greunde offenbaren einanber gerade bas am beutlichften, mas fie einanber verfdweigen; bie lette Stelle bes Tagebuchs, wo fich Lenardo gerabe mitten im Gebirg bee Briefes erinnert, ben ich ihm fcbrieb, rief mir in ber Einbilbungefraft im gangen Umgange bes Beiftes und Gefühls jenes gute Wefen hervor; ich fab ihn fcon mit bem nachften Morgen fich ihr nabern, fie anerfennen und mas baraus mochte gefolgt fein. Da will ich benn aber aufrichtig gestehen, bag nicht Reugierbe, fonbern ein reblicher Autheil, ben ich ihr gewibmet habe, mich über euer Schweigen und Burudhalten beunruhigte.

"Und in biefem Ginne," rief Friebrich, "bift bu gerabe bei biefem angefommenen Padet hauptfachlich mit intereffirt; ber Berfolg bee Tagebuche mar an Mafarien gefandt und man wollte bir burch Ergablung bas ernftanmuthige Ereigniß nicht verfummern. Run follft bu's auch gleich haben; Lenarbo hat gewiß inbeffen ausgepadt und bas braucht er nicht ju feiner Auf-

flaruna.

Friedrich fprang hiermit nach alter Art hinmeg, fprang wieber berbei und brachte bas verfprochene Beft; "nun muß ich aber auch erfahren," rief er, "was aus uns werben wirb." Siemit mar er wicber entfprungen und Bilbelm las:

## Lenardo's Tagebuch. Fortfegung.

Freitag, ben 19. Da man heute nicht faumen burfte, um geitig gu Fran Sufanne gn gelangen, fo frubftudte man cilig mit ber gangen Familie, banfte, mit verftedten Gludwunfchen, und hinterließ bem Gefdirrfaffer, melder gurudblieb, bie ben Jungfrauen jugebachten Gefdente, erwas reichlicher und brautlicher ale bie vorgestrigen, fie ihm beimlich jufdiebend, worüber ber gute Dann fich fehr erfreut zeigte.

allzuweiten, flachen Thale, beffen eine felfige Seite von jeben, welcher fich legitimiren tonne.

gelte, wohl und anftanbig gebaute Baufer, um welche ein befferer, forgfättig gepflegter Boben, bei fonniger Lage, einiges Gartenmert begunftigte. In bas Saupthaus burch ben Garnboten eingeführt und Frau Gufannen vorgestellt, fühlte ich etwas gang eigenes, als fie uns freundlich ansprach und versicherte : ce fei ihr fehr angenehm, bag mir Freitage famen, ale bem rubigften Tage ber Boche, ba Donnerstage Abente bie ge-fertigte Baare jum See und in die Stadt geführt werbe. Dem einfallenden Garnboten, welcher fagte: "bie bringt wohl Daniel jederzeit himmner!" versette sie. "gewiß, er versieht bas Geschäft so löblich und treu, als wenn es sein eigenes ware." "Ift boch auch der Unterschied nicht groß," versetze jener; übernahm einige Aufräge von der freundlichen Wirthin und eilte feine Gefcafte in ben Seitenthalern gu vollbringen, verfprach in einigen Tagen wieber ju tommen und mich abzuholen.

Mir war inbeffen gang wunderlich zu Muthe; mich batte gleich beim Gintritt eine Ahnung befallen, bag ce bie Erfehnte fei; beim langeren binblid mar fle co wieber nicht, fonnte ce nicht fein, und boch beim Begbliden, ober wenn fie fich umfehrte, mar fie ce wieber; chen wie im Traum Erinnerung und Phantafie ihr

Befen gegeneinanber treiben.

Einige Spinnerinnen, tie mit ihrer Wochenarbeit gegogert hatten, brachten fie nach; bie Berrin, mit freundlichfter Ermahnung jum Bleife, marttete mit ihnen, überließ aber, um fich mit bem Gaft gu unterhalten, bas Gefcaft an zwei Mabden, welche fie Greichen und Liedden nannte, und welche ich um befto aufmertfamer betrachtete, ale ich ausforfden wollte. wie fie mit ber Schilberung bes Geschirrfaffers allenfalls jusammentrafen. Diefe beiben Figuren machten mich gang irre und gerfterten alle Mehnlichfeit gwifchen ber Gefuchten und ber Banefrau.

Aber ich beobachtete biefe nur befto genauer und fie fdien mir allerbinge bas murbigfte, liebenemurtigfte Befen von allen, bie ich auf meiner Gebirgereife erblidte. Schon mar ich von bem Gewerbe unterrichtet genug, um mit ihr über bas Befdaft, welches fie gut verstand, mit Renntniß fprechen gu tonnen ; meine einfichtige Theilnahme erfreute fie febr, und ale ich fragte: woher fie ihre Baumwolle beziehe, beren großen Transport übere Gebirg ich vor einigen Tagen gefehen; fo ermiberte fie, baß eben biefer Traneport ihr einen anfebnlichen Borrath mitgebracht. Die Lage ibred Bohnorte fei auch beebalb fo gludlich, weil bie nach bem See hinunterführente Sauptstraße etwa nur eine Biertelftunde ihres Thale hinabmarte vorbeigebe, mo fie benn entweber in Derfon, ober burch einen Factor, bie ihr von Trieft bestimmten und abreffirten Ballen in Emrfang nehme; wie benn bas vergeftern auch gefchen.

Gie ließ nun ben neuen Freund in einen großen lufrigen Reller hineinsehen, wo ber Borrath aufgehoben wirb, bamit bie Baumwolle nicht ju febr austrodne, an Gewicht verliere und weniger gefchmeibig werbe. Dann fanb ich auch, mas ich fdon im Gingelnen fannte, meiftentheile bier versammelt ; fle beutete nach unb nach auf bies und jenes, und ich nahm verständigen Antheil. Inbeffen murbe fie ftiller, aus ihren Fragen fonnt' ich errathen, fie vermuthe, bag ich vom handwert fei. Denn fie fagte, ba bie Baumwolle fo eben angefommen, fo erwarte fie nun balb einen Commis ober Theilnehmer ber Triefter Banblung, ber nach ei-Diesmal war ber Weg fruhe jurudgelegt; nach et- ner beicheibenen Ansicht ihres Buftanbes bie iculige nigen Stunden erblidten wir in einem ruhigen, nicht Gelbpoft abholen werbe; biefe liege bereit fur einen

Einigermaßen verlegen suchte ich auszuweichen und mit bem früheften Morgen am freitag in ber Stabt Blidte ibr nad, ale fie eben, Giniges anguordnen, burche Bimmer ging ; fle erfchien mir wie Denelope

unter ben Dagben.

Sie fehrt gurud und mich buntt, es fei mas Eigenes in ihr vorgegangen. — "Sie find benn nicht vom Rauf-mannottanbe ?" fagte fie, "ich weiß nicht, woher mir bas Bertrauen fommt, und wie ich mich unterfangen mag, bas Ihrige ju verlangen; erbringen will ich's nicht, aber gonnen Gie mir's, wie es ihnen ums berg Dabei fab mich ein frembee Beficht mit fo gang befannten erfennenben Augen an, bag ich mich gang burchbrungen fühlte und mich faum ju faffen wußte. Meine Rnice, mein Berftand wollten mir verfagen, ale man fle gludlicherweife febr eilig abrief. 3ch fonnte mich erholen, meinen Borfas ftarten, fo lang ale moglich an mich zu halten ; benn es fcmebte mir vor, ale wenn abermale ein unfeliges Berhaltniß mich bebrobe.

Gretchen, ein gefettes freundliches Rind, führte mich ab, mir bie fünftlichen Gewebe vorzuzeigen; fie that es peritanbig und rubig, ich fchrich, um ihr Aufmertfamfeit gu beweisen, mas fle mir vorfagte, in meine Schreibtafel, wo es noch fteht jum Beugniß eines blos mechanifden Berfahrens, benn ich hatte gang Anberes im

Sinne; es lautet folgenbermaßen:

"Der Gintrag von getretener fomohl als gezogener Beberei geschieht, je nachbem bas Mufter es erforbert, mit weißem, lofe gebrehtem, fogenanntem Ruggengarn, mitunter auch mit Turfifdroth gefarbten, bedgleichen mit blauen Garnen, welche ebenfalls ju Strei-fen und Blumen verbraucht werden.

"Beim Scheeren ift bas Gewebe auf Balgen gewunden, bie einen tifchformigen Rabmen bilben, um welchen ber mehrere arbeitenbe Perjonen figen.

Liedden, bie unter ben Scherrenben gefeffen, fleht auf, gefellt fich ju une, ift gefchaftig brein ju reben, und zwar auf eine Beife, um jene burd Biberfprud nur irre ju machen, und ale ich Gretchen beffen ungeachtet mehr Aufmertfamteit bewies, fo fuhr Lieschen umber, um etwas zu holen, zu bringen, und ftreifte babei, ohne burch bie Enge bes Raumes genothigt zu fein, mit ihrem garten Ellebogen zweimal merflich bebeutenb an meinem Arm bin, welches mir nicht fon-

berlich gefallen wollte.

Die Gute-Schone (fie verbient überhaupt, befonbere aber alebann fo gu beißen, wenn man fie mit ben Uebrigen vergleicht) bolte mich in ben Garten ab, wo wir ber Abendsonne genießen follten, eh' fle fich binter bas Bebirg verstedte. Gin Lacheln fcmebte um ihre Lipben, wie es mobl ericeint, wenn man etwas Erfreulides ju fagen gaubert; auch mir war es in biefer Berlegenheit gar lieblich ju Muthe. Bir gingen neben einanber ber, ich getraute mir nicht, ihr bie Band zu reiden, fo gern ich's gethan hatte; wir ichienen uns beibe vor Worten und Beiden ju fürchten, woburch ber gludliche Fund nur allzubald ins Gemeine offenbar merben tonnte. Sie zeigte mir einige Blumentopfe, morin ich ftrad aufgefeimte Baumwollenftauben ertannte. "Co nahren und pflegen wir bie fur unfer Befchaft unnugen, ja wibermartigen Samenforner, bie, mit ber Baumwolle, einen fo weiten Weg ju uns machen. Es gefdieht aus Dantbarfeit und es ift ein eigen Bergnugen, basjenige lebendig ju feben, beffen abgeftorbene Refte unfer Dafein belebt. Sie feben bier ben Anfang, bie Mitte ift Ihnen befannt, und heute Abend, wenn's Blud gut ift, einen erfreulichen Abichluß.

"Wir, ale Fabricanten felbft, ober ein Factor, bringen unfere bie Boche uber eingegangene Baare Don-perftag Abends in bas Rartichiff und langen fo, in

an. hier tragt nun ein jeber feine Baare ju ben Raufleuten, bie im Großen handeln, und fucht fie fo gut als möglich abzusegen, nimmt auch wohl ben Bebarf von rober Baumwolle allenfalls an Bablungeftatt.

"Aber nicht allein ben Bebarf an roben Stoffen für bie Fabrication nebit bem baaren Berbienft bolen bie Marftleute in ber Stabt, fonbern fle verfeben fich aud mit alleilei anbern Dingen jum Beburfnig und Bergnugen. Wo einer aus ber Familie in die Stadt gu Martte gefahren, da find Erwartungen, hoffnungen und Buniche, fo fogar oft Angit und Furcht rege. entftebt Sturm und Gewitter und man ift beforgt, bas Schiff nehme Schaben! Die Bewinnsuchtigen barren und mochten erfahren, wie ber Berfauf ber Baaren ausgefallen und berechnen icon im Boraus bie Gumme bes reinen Erwerbs; bie Reugierigen warten auf bie Reuigfeiten aus ber Stabt, bie Pugliebenben auf bie Rleibungeftude ober Dobefachen, bie ber Reifenbe etwa mitzubringen Auftrag hatte; bie Ledern enblich, und besonbere bie Rinber, auf bie Efmaaren und wenn es auch nur Semmeln maren.

"Die Abfahrt aus ber Stadt verzieht fich gewöhn-lich bis gegen Abend, bann belebt fich ber See allmablig und bie Schiffe gleiten fegelnd, ober burch bie Rraft ber Ruber getrieben, über feine Flace bin; jebes be-mubt fich, bem Andern vorzusommen, und bie, benen es gelingt, verhöhnen mohl ichergenb bie, welche jurud

ju bleiben fich genothigt feben.

"Es ift ein erfreuliches, fcones Chaufpiel um bie Fahrt auf bem Gee, wenn ber Spiegel beffelben mit ben anliegenden Gebirgen, vom Abenbroth erleuchtet, fich marm und allmählig tiefer und tiefer ichattirt, bie Sterne fichtbar werben, bie Abenbbetgloden fich boren laffen, in ben Dorfern am Ufer fich Lichter entgunben, im Baffer miberfcheinenb, bann ber Mond aufgebt und feinen Schimmer über bie taum bewegte flache ftreut. Das reiche Gelande fliebt vorüber, Dorf um Dorf, Geboft um Geboft bleiben jurud, enblich in bie Rabe ber Beimath gefommen, wird in ein Born gefto-Ben und fogleich fleht man im Berg bier und bort Lichter erscheinen, bie fich nach bem Ufer berab bewegen, ein jebes baus, bas einen Angeborigen im Schiffe bat. fenbet jemanben, um bas Gepad tragen ju belfen.

"Bir liegen bober binauf, aber jebes von une bat oft genug biefe Fahrt mitbestanben, und mas bas Beichaft betrifft, fo find mir Alle von gleichem Intereffe."

3ch hatte ihr mit Berwunderung jugehört, wie gut und fcon fle bas alles fprach und fonnte mich ber offenen Bemerfung nicht enthalten : wie fie in biefer rauben Begend, bei einem fo mechanischen Befchaft, ju folder Bildung habe gelangen fonnen ? Gie verfette, mit einem allerliebiten, beinabe ichalthaften Lachein vor fich binfebend : "ich bin in einer fconern und freundlichern Gegend geboren, wo vorzügliche Menfchen herrichen und haufen, und ob ich gleich ale Rind mich wilb und unbanbig erwice, fo mar boch ber Ginfluß geiftreicher Be-fiber auf ihre Umgebung unverfennbar. Die größte Wirfung jeboch auf ein junges Befen that eine fromme Erziebung, bie ein gewiffes Gefühl bes Rechtlichen unb Schidlichen, ale von Allgegenwart gottlicher Liebe getragen, in mir entwidelte. Wir manberten aus," fie fort - bas feine Lacheln verließ ihren Mund, eine unterbrudte Thrane fullte bas Auge - "wir manberten weit, weit, von einer Gegend gur anbern, burch fromme Fingerzeige und Empfehlungen geleitet; enblich gelangten wir hierber, in biefe bocht thatige Ge-genb; bas baus, worin Gie mich finben, war von gleichgefinnten Menichen bewohnt, man nahm uns kielichaft von Anbern, die gleiches Geschaft treiben, traulich auf, mein Bater sprach bieselbe Sprache, in bemfelben Ginn, wir fdienen balb gur Familie ju ge- | wurben oft von und wieberholt, und wir betrachteten

"In allen Baus- und Banbwertsgefcaften griff ich tuchtig ein, und alles über welches Gie mich nun gebieten feben, habe ich flufenweise gelernt, geubt und vollbracht. Der Sohn bes Saufes, wenige Sabre alter ale ich, wohlgebaut und fcon von Antlip, gewann mich lieb und machte mich ju feiner Bertrauten. Er war von tuchtiger und jugleich feiner Ratur; bie Frommigfeit, wie fie im Daufe geubt murbe, fanb bei ibm feinen Eingang, fle genügte ihm nicht, er las heimlich Bucher, bie er fich in ber Statt ju verfchaffen mußte, von ber Art, bie bem Gelit eine allgemeinere freiere Richtung geben, und ba er bei mir gleichen Trieb, gleiches Raturell vermerfte, fo war er bemuht nach und nach mir basjenige mitzutheilen, mas ihn fo innig befcaftigte. Endlich ba ich in alles einging, hielt er nicht langer gurud, mir fein ganges Geheimnis ju eröffnen und wir waren wirflich ein gang munberliches Paar, welches auf einfamen Cpagiergangen fich nur von folden Grunbfagen unterhielt, welche ben Denfchen felbitftanbig maden, und beffen mabrhaftes Reigungsverhaltnig nur barin gu besteben ichien, einanber mechselfeitig in folden Gefinnungen ju beftarten, woburd bie Menfchen fonit von einander völlig entfernt werden.

Db ich gleich fie nicht scharf ansah, sonbern nur von Beit gu Beit wie gufällig aufblidte, bemerft' ich boch mit Berwunberung und Antheil, bag ihre Gefichteguge burchaus ben Ginn ihrer Worte jugleich ausbrüdten. Rach einem augenblidlichen Stillschweigen erheiterte fich ihr Gesicht: "ich muß," sagte fle, "auf Shre Baupefrage ein Befenntniß thun, und bamit Sie meine Boblrebenbeit, bie mandmal nicht gang natürlich fchei-

nen möchte, fich beffer erflaren fonnen.

"Leiber mußten wir beibe une vor ben übrigen verflellen, und ob wir gleich und febr buteten nicht gu lugen und im groben Ginne falfch ju fein, fo maren wir es boch im gartern, inbem wir ben vielbefuchten Bruber- und Schwesterversammlungen nicht beiguwohnen, nirgenbe Entschulbigung finben tonnten. Beil mir aber babet gar Manches gegen unfere Ueberzeugung boren mußten, fo ließ er mich fehr balb begreifen unb einsehen, bag nicht alles vom freten bergen gebe, fon-bern bag viel Bortfram, Bilber, Gleichniffe, hertommliche Rebensarten und wieberholt anflingenbe Beilen fich immerfort, wie um eine gemeinsame Achse berumbrebten. 3ch merfte nun beffer auf und machte mir bie Sprache fo ju eigen, baf ich allenfalls eine Rebe fo gut ale irgenb ein Borfteber batte balten wollen. Erft ergepte ber Gute fich baran, enblich beim Ueberbruß marb er ungebulbig, baß ich ibn gu befcwichtigen ben entge-gengefesten Weg einschlug, ibm nur befto aufmerkfamer juborte, ibm feinen berglich treuen Bortrag mobl acht Tage fpater menigitene mit annahernber Freiheit unb nicht gang unahnlichem geiftigem Wefen gu wiederholen

"Co muche unfer Berhalmif jum innigsten Banbe und eine Leibenschaft ju irgend einem erfennbaren Bahren, Guten, fo wie ju möglicher Ausubung beffel-

ben mar eigentlich, mas und vereinigte.

"Inbem ich nun bebente, mas Sie veranlagt haben mag ju einer folden Ergalung mich ju bemegen, fo mar es meine lebhafte Befdreibung vom gludlich vollbrachten Markttage. Bermunbern Gie fich barüber nicht; benn gerade mar es eine frofe herzliche Betrach- jartes Gemuth bergeftalt ergriffen murbe, bag fle ihr tung holbet und erhabener Raturfeenen, mas mich und Leben nicht lange frifteten. Gie gingen ben lieben 36meinen Brautigam in rubigen und gefchaftlofen Gtun- rigen balb nach und mich ereilte noch ein anderes Un-

bie und umgebenbe Belt balb von ihrer anmutbigen. balb von ihrer erhabenen Geite.

"Roch gern crinnere ich mich, wie wir beibe, fcarfund weitsichtig, und um bie Bette und oft haftig auf bie bebeutenben Erfcheinungen ber Erbe und bes bimmels aufmertfam ju machen fuchten, einanber vorzueilen und gu überbieten trachteten. Dies mar bie fonfte Erholung, nicht nur vom täglichen Gefcaft, fonbern auch von jenen ernften Gefprachen, bie une oft nur ju tief in unfer eigenes Junere verfentten, unb

und bort ju beunruhigen brobten

"In biefen Tagen febrte ein Reifenber bei und ein. mahricheinlich unter geborgtem Ramen, wir bringen nicht weiter in ibn, ba er fogleich burch fein Wefen uns Bertrauen einflößt, ba er fich im Gangen bochft fittlich benimmt, fo wie anftanbig aufmertfam in unfern Berfammlungen. Bon meinem Freund in ben Gebirgen umbergeführt zeigt er fich ernft, einfichtig und tenntnigreich. Auch ich geselle mich zu ihren sittlichen Unter-haltungen, wo alles nach und nach zur Sprache fommt mas einem innern Menfchen bebeutenb merben fann; ba bemerft er benn gar balb in unserer Dentweise in Absicht auf bie gottlichen Dinge etwas Schwanfenbes. Die religiöfen Ausbrude maren und trival geworben, ber Rern, ben fie enthalten follten, mar und entfallen. Da ließ er uns bie Gefahr unfres Buftanbes bemerten wie bebenflich bie Entfernung vom leberlieferten fein muffe, an welches von Jugend auf fich foviel angefoloffen, fle fei bochft gefährlich bei ber Unvollständigfeit besondere bes eignen Innern. Freilich eine taglich und ftunblich burchgeführte Frommigfeit werbe gulett nur Beitvertreib und wirfe wie eine Urt von Poligci auf ben außern Unftaub aber nicht mehr auf ben tiefen Sinn; bas einzige Mittel bagegen fei aus eigener Bruft fittlich gleichgeltenbe, gleichwirtfame, gleichberuhigenbe Gefinnungen bervorzurufen.

"Die Eltern hatten unfre Berbinbung ftillichweigenb vorausgesett und ich weiß nicht, wie es geschah, bie Wegenwart bes neuen Freundes beschleunigte bie Berlobung, es ichien fein Bunfd, bie Beftatigung unfres Glude in bem ftillen Rreife gu feiern, ba er benn auch mit anhoren mußte, wie ber Borfteber bie Gelegenheit ergriff une an ben Bifchof von Laobicea und an bie große Befahr ber Laubeit bie man une wollte angemerft haben ju erinnern. Bir befprachen noch einigemal biefe Gegenstanbe und er ließ uns ein hierauf bejugliches Blatt jurud, welches ich oft in ber Folge wie-

ber angufeben Urfache fanb.

"Er schieb nunmehr und ce war, ale wenn mit ihm alle guten Geifter gewichen maren. Die Bemerfung ift nicht neu, wie bie Erfdeinung eines vorzüglichen Denfchen in irgend einem Cirfel Epoche macht und bei feinem Scheiben eine Lude in fich zeigt, in bie fich of-tere ein jufalliges Unbeil bineinbrangt. Und nun laffen fic mich einen Schleier über bas Rachftfolgenbe werfen; burd einen Bufall marb meines Berlobten foftbares Leben, feine berrliche Geftalt ploplich gerftort; er wenbete fanbhaft feine letten Stunden bagu an fich mit mir Troftlofen verbunden zu feben und mir die Rechte an feinem Erbtheil ju fichern. Bas aber biefen Fall ben Eltern um fo fcmerglicher machte, war, baß fle furg vorber eine Tochter verloren hatten und fich nun, im eigentlichften Ginne, verwaif't faben, moruber ihr ben am iconfer unterbielt. Treffliche voterlandiche heit, daß mein Bater, vom Schlag geruhrt, zwar noch Dichter hatten bas Gefühl in uns erregt und genahrt, finnliche Renntnig von ber Belt, aber weber geiftige Baller's Alpen, Gegen bieselbe behalten hat. Und fo bedurfte ich benn freilich jener Selbstflanbigseit gablung zu vernehmen, daß Wilhelm die Berbindung in ber größten Roth und Abfonderung, in ber ich mich, gludlide Berbindung und frobes Mitleben hoffenb, frühzeitig geübt und noch vor Rurzem durch die rein belebenben Worte bes geheimnigvollen Durchreifenben

recht eigentlich gestärft hatte. "Doch barf ich nicht unbantbar sein, ba mir in biefem Buftant noch ein tuchtiger Bebulfe geblieben ift, ber als Factor alles bas beforgt, mas in folden Ge-Rommt er heut' Abend aus ber Ctabt gurud, und Sie haben ibn fennen gelernt, fo erfahren Sie mein mun-berbares Berhaltnin ju ibm."

3ch hatte manches bazwifden gefprochen und burch beifälligen vertraulichen Antheil ihr Berg immer mehr aufzuschließen und ihre Rebe im Fluß zu erhalten getrachtet. 3d vermieb nicht basjenige gang nabe ju berühren, mas noch nicht vollig ansgesprochen mar; auch fie rudte immer naber ju, und wir maren fo meit, bag bei ber geringften Beranlaffung bas offenbare Gebeim-

nif ind Wort getreten mare.

Sie stand auf und sagte: "Lassen Sie uns jum Bater geben !" fle cilte voraus unb ich folgte ihr langfam; ich fcuttelte ben Ropf über bie munberfame Lage, in ber ich mich befand. Gie ließ mich in eine hintere febr reinliche Stube treten, mo ber gute Alte unbeweglich im Seffel fag. Er hatte fich wenig veranbert. 3ch ging auf ibn ju, er fab mich erft ftarr, bann mit lebhafteren Augen an; feine Buge erheiterten fich, er fuchte bie Lippen gu bewegen, und als ich bie Band binreichte, feine rubenbe ju faffen, ergriff er bie meine von felbft, brudte fie und fprang auf, die Arme gegen mich aus-ftredend. "D Gott!" rief er, "ber Junfer Lenardo! er ift's, er ift es selbft!" Ich tonnte mich nicht enthalten, ihn an mein Berg ju foliegen; er fant in ben Stuhl gurud, bie Tochter eilte hingu, ihm beigufteben; auch fie rief: er ift's! Gie finb es, Lenarbo!

Die jungere Richte mar herbeigefommen, fle führten ben Bater, ber auf einmal wieber geben tonnte, ber Rammer ju, und gegen mich gewendet fprach er gang beutlich: "wie gludlich, gludlich! balb feben wir und wieber!"

3d ftanb vor mich binfchauenb und bentenb, Marieden fam gurud unb reichte mir ein Blatt mit bem Bermelben, ce fei baffelbige, wovon gesprochen. 3ch erfeine Perfon aus ber Befchreibung mir entgegen getreten mar, mancherlei frembe Gefichter ichmarmten um mich ber, es mar eine eigene Bewegung im Borhaufe. Und bann ift es ein wibermartiges Gefühl, aus bem Enthuftasmus einer reinen Biebererfennung, aus ber Neberzeugung bantbaren Erinnerns, ber Anerfennung einer munberbaren Lebenefolge und mas alles Barm's und Schones babei in une entwidelt werben mag, auf einmal gu ber fcroffen Birflichfeit einer geritreuten Alltäglichfeit jurudgeführt ju merben.

Diesmal war ber Freitag Abend überhaupt nicht so beiter und luftig wie er fonft mobl fein mochte; ber Ractor war nicht mit bem Martifchiff aus ber Stabt jurudgefehrt, er melbete nur in einem Briefe, bag ibn Gefchafte erft morgen ober übermorgen gurudgeben lie-Ben; er werbe mit anberer Gelegenheit tommen, auch alles Beftellte und Berfprochene mitbringen. Die Radbarn, welche Jung und Alt in Erwartung wie gewöhn-Befichter, Lieschen befonbere, bie ihm entgegen gegan-

gen mar, fcbien febr übler Laune.

in ber Sand baltend ohne hinein ju feben, benn es hatte vord Auge ju bringen und fo bie Baare bochft anen Berbrug gemacht, aus jener Er- nehmlich ju machen.

befchleunigt habe. "Alle Freunde find fo, alle find Diplomaten; ftatt unfer Bertrauen reblich ju erwibern folgen fle ihren Unficten, burchfreuzen unfre Bunfche und migleiten unfer Schidfal!" Go rief ich aus, boch fam ich balb von meiner Ungerechtigfeit jurud, gab bem Freunde Recht, besondere tie jegige Stellung bebenfent, und enthielt mich nicht weiter, bas Folgenbe au lefen.

Beber Menfch finbet fich von ben frubften Momenten feines Lebens an, erft unbewußt, bann halb-, enblich gang bewußt; immerfort findet er fich bedingt, begrängt in feiner Stellung; weil aber niemand 3wed und Biel feines Dafeine fenut, vielmehr bas Bebeimniß beffelben von bodifter Band verborgen wirb, fo taftet er nur, greift gu, lagt fahren, fteht ftille, bewegt fich, jaubert und übereilt fich, und auf wie manderlei Weife benn alle Irribumer entfleben, bie une verwirren.

Cogar ber Befonnenfte ift im tagliden Belileben genothigt, flug für ben Augenblick zu fein und gelangt beswegen im Allgemeinen ju feiner Rlarbeit. weiß er ficher, mobin er fich in ber Folge wenben unb mas er eigentlich zu thun und zu laffen habe.

Gludliderweise finb alle biefe und noch bunbert anbere wunderfame Fragen burch euren unaufhaltfam thatigen Lebensgang beantwortet. Fahrt fort in unmittelbarer Beachtung ber Pflicht bee Tages und pruft babei bie Reinheit eures herzens und bie Sicherbeit eures Beiftes. Wenn ihr fobann in freier Stunde aufathmet und euch ju erheben Raum finbet, fo gewinnt ihr euch gewiß eine richtige Stellung gegen bas Erhabene, bem wir und auf jebe Beife verehrenb binjugeben, febes Greignif mit Ehrfurcht ju betrachten und eine hobere Leitung barin zu erkennen haben.

Connabenb, ben 20. Bertieft in Gebanten, auf beren munberliden 3rtgangen mich eine fühlenbe Seele theilnehmenb gern bealeiten wirb, war ich mit Tagesanbruch am Gee auf und ab fpagiert; bie Bausfrau-ich fuhle mich gufrieben, fle nicht ale Bittme benfen zu burfen-zeigte fich ermunicht, erft am Genfter, bann an ber Thure; fie ergablte mir: ber Bater habe gut gefchlafen, fci beiter aufgemacht und babe mit beutlichen Worten eröffnet, baß er im Bette bleiben, mich heute nicht, morgen aber erft nach bem Gottesbienfte ju feben muniche, mo er fich gewiß recht gestärft fublen werbe. Gie fagte mir barauf, baf fle mich beute viel werbe allein laffen; ce fei für fie ein febr beichaftigter Tag, tam berunter unb gab mir Rechenschaft bavon.

3d borte ibr ju, nur um fie ju boren, babei übergeugt' ich mich, baß fle von ber Sache burchbrungen, bavon als einer herkömmlichen Pflicht angezogen unb mit Willen beschäftigt fcien. Gie fuhr fort: "es ift gewöhulich und eingerichtet, bag bas Gemebe gegen bas Enbe ber Boche fertig fei und am Connabenb Rachmittag ju bem Berlageherrn getragen werbe, ber foldes burdficht, mißt und magt, um ju erforfden, ob bie Arbeit orbentlich und feblerfrei, auch ob ibm an Gewicht und Maaf bas Geborige eingeliefert worben, und wenn Alles richtig befunden ift, fobann ben verlich jujammengefommen maren, machten verbriefliche abredeten Beberlobn begablt. Geinerfeite ift nun er bemubt, bas gewebte Stud von allen etwa anbangenben gaben und Anoten ju reinigen, foldes aufe Bier-Ich hatte mich in mein Zimmer geflüchtet, bas Blatt lichfte ju legen, die schonfte fehlerfreifte Scite oben

ihre Baare ine baus tragend, worunter ich auch bie ben und bemerten, bag fie etwas jurudbielt, bag fie erblidte, welche unfern Gefdirrfaffer befcaftigte. Gie bantte mir gar lieblich fur bas jurudgelaffene Gefcent und ergablte mit Anmuth: "ber Berr Gefchirrfaffer fei bei ihnen, arbeite heute an ihrem leerflehen-ben Weberftuhl und habe ihr beim Abichied verfichert: was er an ihm thue, solle Frau Susanne gleich ber Arbeit ansehen." Darauf ging sie, wie die Uebrigen, ins Haus und ich konnte mich nicht enthalten, die liebe Birthin gu fragen: "ums himmelswillen! wie tom-men Sie gu bem wunderlichen Ramen?" — "Es ift," verfeste fie, "ber britte, ben man mir aufburbet; ich ließ es gerne gu, weil meine Schwiegereltern es munichten, benn es mar ber Rame ihrer verftorbenen Tochter, an beren Stelle fie mich eintreten liegen, und ber Rame bleibt boch immer ber iconifte lebenbigfte Stellvertreter ber Perfon." Darauf verfette ich: "ein vierter ift icon gefunben, ich murbe Gie Gute-Schone nennen, infofern es von mir abbinge." Sie machte eine gar lieblich bemuthige Berbeugung und mußte ihr Entjuden über bie Genefung bes Baters, mit ber Freube, mich wieder zu feben, fo zu verbinden und zu fleigern, bag ich in nieinem Leben nichts Schmeichelhafteres und Erfreulicheres glaubte gebort und gefühlt gu haben.

Die Schone-Gute, boppelt und breifach ine Sans gurudgerufen, übergab mich einem verftanbigen unterrichteten Manne, ber mir bie Merfwurbigfeiten bes Gebirge zeigen follte. Wir gingen gufammen, bei foonftem Better, burd reich abmechfelnbe Gegenben. Aber man überzeugt fich mobl, bag weber Fele noch Balb, noch Bafferfturg, noch weniger Mublen und Schmiebewerftatt, fogar funftlich genug in holg arbeitenbe Familien, mir irgenb eine Aufmertfamkeit abgewinnen fonnten. Inbeffen mar ber Banbergang für ben gangen Zag angelegt, ber Bote trug ein feines Frühftud im Rangel, ju Mittag fanben wir ein gutes Effen im Bechenhause eines Bergwerte, wo niemand recht aus mir flug werben fonnte, inbem tuchtigen Menichen nichts leibiger verfommt, ale ein leeres, Theilnahme beuchelnbes Untheilnehmen.

Am wenigsten aber begriff mich ber Bote, an welden eigentlich ber Garntrager mid gewiesen hatte, mit großem Lob meiner iconen tednischen Renntniffe und bes besonberen Intereffes an folden Dingen. Auch son meinem vielen Aufidreiben und Bemerten batte jener gute Dann ergabit, worauf fich benn ber Berggenoß gleichfalls eingerichtet batte. Lange martete mein Begleiter, bag ich meine Schreibtafel bervorholen follte, nach welcher er benn auch enblich, einigermaßen unge-

bulbig, fragte.

Conntag, ben 21.

Mittag fam beinahe berbei, eb' ich bie Freundin wieber anfichtig merben fonnte. Der Bausgottesbienft, bei bem fie mich nicht gegenwärtig munichte, mar inbeffen gehalten; ber Bater hatte bemfelben beigewohnt unb. bie erbaulichften Worte beutlich und vernehmlich fredenb, alle Anwesenben und fie felbft bis ju Thranen gerührt. "Es maren," fagte fie, "befannte Spruche, Reime, Ausbrude und Wenbungen, die ich bunbertmal gehört und ale an hohlen Klangen mich geargert hatte; bicomal floffen fie aber fo herglich zusammenge-fcmolgen, rubig glubenb, von Schladen rein, wie wir bas erweichte Metall in ber Rinne hinflichen feben. Es mar mir angft und bange, er mochte fich in biefen Ergiefungen aufgehren, jeboch ließ er fich gang munter ju Bette fuhren; er wollte fachte fich fammeln und ben Gaft, sobalb er in sich Kraft genug fühle, zu sich rufen laffen."

Inbeffen tamen aus bem Gebirg viele Weberinnen, traulicher, aber eben beebalb tonnte ich mehr empfinmit beunrubigenben Bebanfen tampfte, wie es ihr auch nicht gang gelang, ihr Geficht ju erheitern. Rachbem ich bin und ber verfucht, fie jur Sprache ju bringen, fo geftanb ich aufrichtig, baf ich ihr eine gewiffe Somer-muth, einen Ausbrud von Corge angufeben glautte, feien es haudliche ober fombelebebrangniffe, fie folle fich mir eröffnen; ich mare reich genug, eine alte Soulb

ihr auf jebe Beife abzutragen.

Sie verneinte lachelnb, bag bies ber Fall fei. "36 habe," fuhr fie fort, "wie Sie guerft hereintraten, einen von benen herren zu feben geglaubt, bie mir in Erieft Crebit machen, und mar mit mir mobl gufrieben, als ich mein Gelb vorrathig wußte, man mochte bie gange Summe ober einen Theil verlangen. Bas mich aber brudt, ift boch eine Banbeleforge, leiber nicht fur ben Augenblid, nein! fur alle Bufunft. Das überhand nehmenbe Dafdinenwefen qualt und angftigt mich, es malgt fich beran, wie ein Gewitter, langfam, langfam; aber es bat feine Richtung genommen, es wirb fommen und treffen. Schon mein Gatte war von biefem traurigen Gefühl burchbrungen. Ran benft baran, man fpricht bavon, und weber Denten noch Reben fann Bulfe bringen. Uub wer modte fich folde Schredniffe gern vergegenwärtigen! Denten Sie, bag viele Tha-ler fich burch's Gebirg follingen, wie bas, woburch Sie berabfamen, noch fdwebt Ihnen bas bubiche frobe Leben vor, bas Sie biefe Tage ber bort gefeben, wovon Ihnen bie geputte Menge allfeits anbringenb gestern bas erfreulichfte Brugnig gab; benfen Gie, wie bas nach und nach jufammenfinfen, abfterben, bie Debe, burd Sabrbunberte belebt und bevölfert, wieber in ibre uralte Einfamfeit jurudfallen merbe.

"bier bleibt nur ein boppelter Weg, einer fo traurig wie ber anbere : entweber felbit bas Reue zu ergreifen und bas Berberben ju befchleunigen, ober aufzubrechen, bie Beften und Burbigften mit fich fort ju gieben und ein gunftigeres Chidfal jenfeite ber Deere ju fuchen. Gins wie bas andere hat fein Bebenten, aber mer hilft uns bie Grunde abmagen, bie une bestimmen follen ? 36 weiß recht gut, bag man in ber Rabe mit bem Gebanten umgeht, felbft Dafdinen ju errichten und bie Rabrung ber Menge an fich ju reifen. 3d fann niemanben verbenten, bag er fich für feinen eigenen Radiften balt; aber ich fame mir verachtlich vor, follt' ich biefe guten Denfchen plunbern und fie gulett arm und bulflos manbern feben; und wandern muffen fie fruh ober fpat. Sie abnen, fie miffen, fle fagen ce, und niemanb entichließt fich ju irgend einem beilfamen Schritte. Und boch, mober foll ber Entfcblug tommen ? wirb er nicht jebermann eben fo febr erfcmert ale mir ?

"Dein Brautigam war mit mir entichloffen gum Auswandern ; er befprach fich oft über Mittel und Wege, fich bier lodjuminben. Er fab fich nach ben Befferen um, bie man um fich verfammeln, mit benen man gemeine Sache maden, bie man an fich herangieben, mit fich fortziehen tonnte; wir febnten une, mit vielleicht allgu jugenblicher hoffnung, in folde Gegenben, wo basjenige für Pflicht und Recht gelten tonnte, mas fier ein Berbrechen mare. Run bin ich im entgegengefesten Falle: ber rebliche Gebulfe, ber mir nach meines Gatten Tobe geblieben, trefflich in jebem Sinne, mir freund-ichaftlich liebevoll anbanglich, er ift gang ber entgegengefesten Deinung.

"Ich muß Ihnen von ihm fprechen, eh' Gie ihn gefeben haben ; lieber hau' ich es nachher gethan, weil bie verfonliche Gegenwart gar manches Rathfel auffolieft. Ungefahr von gleichem Alter wie mein Gatte, folog er Rad Tifde warb unfer Gefprad lebhafter und ver- fic als fleiner armer Anabe an ben wohlhabenben,

soshiwollenden Gespielen, an die Familie, an das Saus, an das Gewerde; sie wuchsen zusammen heran und hielten zusammen, und doch waren es zwei ganz werschiedene Naturen; der eine freigesinnt und mitheilend, der andere in früherer Jugend gedrück, verschloffen, den geringsten ergriffenen Besth seithaltend, zwar frommer Gestunung, aber mehr an sich als an andere densend.

"Ich weiß rocht gut, bag er von ben erften Beiten ber ein Auge auf mich richtete, er burfte es mobl, benn ich war armer ale er; boch hielt er fich jurud, fobalb er bie Reigung bes Freundes ju mir bemerkte. Durch anhaltenben Fleiß, Thatigfeit und Treue, machte er fich balb jum Mitgenoffen bes Gewerbes. Dein Gatte hatte heimlich ben Gebanten, bei unferer Auswanderung biefen bier einzufepen und ihm bas Burudgelaffene anzuvertrauen. Balb nach bem Tobe bes Treff-lichen, naberte er fich mir und vor einiger Beit verhielt er nicht, bag er fich um meine Sand bewerbe. Run tritt aber ber boppelt wunderliche Umftand ein, bag er fich von jeber gegen bas Auswandern erflarte und bagegen eifrig betreibt, wir follen auch Mafchinen aule-Seine Grunbe freilich find bringenb, benn in unfern Gebirgen baufet ein Dann, ber, menn er unfere einfacheren Werfzeuge vernachläffigenb, jufammengefestere fich banen wollte, und ju Grunde richten fonnte. Diefer in feinem Fache febr geschidte Mann - wir nennen ibn ben Gefdirrfaffer - ift einer mobibabenben Familie in ber Rachbarfchaft anhänglich und man barf wohl glauben, bag er im Ginne bat, von jenen fteigenben Erfinbungen für fich und feine Begunftigten nuglichen Gebrauch ju machen. Gegen bie Grunbe meines Gehülfen ift nichts einzuwenben, benn fcon ift gewissermagen gu viel Beit verfaumt, und gewinnen jene ben Borrang, fo muffen wir, und gwar mit Unfatten, boch bas Gleiche thun. Dicfes ift, mas mich ängstigt und qualt, bas ift's, was Sie mir, theuerster Mann, als einen Schutzengel ersweinen lagt."

3ch hatte wenig Troftliches hierauf ju erwibern, ich mußte ben Sall fo verwidelt finben, bag ich mir Bebentzeit ausbat. Gie aber fuhr fort: "ich habe noch Manches ju eröffnen, bamit meine Lage Ihnen noch mehr wundersam erscheine. Der junge Mann, bem ich perfonlich nicht abgeneigt bin, ber mir aber feincemege meinen Gatten erfegen, noch meine eigentliche Reigung erwerben murbe -- fie feufite, inbem fie bies fprach wird feit einiger Beit entichieben bringenber, feine Bortrage find fo liebevoll ale verftanbig. Die Rothmen-bigfeit, meine Sand ihm zu reichen, die Unflugheit, an eine Auswanderung ju benfen und barüber bas einzige wahre Mittel ber Gelbiterhaltung ju verfaumen, find micht zu wiberlegen und es fcheint ihm mein Wiberftreben, meine Grille bes Auswanderns fo wenig mit meinem übrigen bausbaltifden Ginn überein ju ftimmen, bağ ich bei einem letten etwas befrigen Gefprach bie Bermuthung bemerfen tonnte, meine Reigung muffe wo anbers fein." — Sie brachte bas lette nur mit einigem Stoden bervor und blidte vor fich nieber.

Bas mir bei biesen Worten burch die Seele subr, benke jeder, und boch, bei blibsichnell nachfahrender Ueberlegung, nutst' ich sublen, daß jedes Wort die Berwirrung nur vermehren würde. Doch ward ich guseich, so vor ihr stehend, mir deutlich bewußt, daß ich sie im höchsten Grade lieb gewonnen habe, und nun Alles, was in mir von vernünstiger, verständiger Krast übrig war, auszuwenden hatte, um ihr nicht sogleich meine hand anzubieten. Mag sie doch, dachte ich, Alles inter sich saffen, wenn sie mir folgt! Doch die Leiden verngangener Jahre hielten mich zurus. Solst du eine neue fallse Ooffnung begen, um lebenstänglich daran

an büßen!

Wir hatten beibe eine Beit lang gefdwiegen, als Liedden, bie ich nicht hatte herantommen feben, über-rafchend vor und trat und bie Erlaubnig verlangte, auf bem nachsten Sammerwerte biefen Abend jugubringen, Done Bebenfen marb es gemabrt. 3d batte mich inbeffen gufammengenommen und fing an im Allgemeinen ju ergablen : wie ich auf meinen Reifen bas alles langft berantommen gefeben, wie Trich und Rothwenbigfeit bes Auswanderne jeben Tag fich vermihre; bod bleibe bies immer bas Gefährlichfte. Unvorbereitetes Begeilen bringe ungludliche Wichertebr; fein anberes Unternehmen beburfe fo viel Borficht und Leitung, als ein foldes. Diese Betrachtung mar ihr nicht fremb, fie hatte viel über alle Berhaltniffe gebacht, aber julebt fprach fie mit einem tiefen Genfger : "ich habe biefe Tage Ihres Dierfeins immer gehofft, burd vertrauliche Ergablung Troft ju geminnen, aber ich fühle mich übler geftellt, ale vorber, ich fühle recht tief, wie ungludlich ich bin." Sie hob ben Blid nach mir, aber bie aus ben iconen guten Augen ausquellenben Thranen gu verbergen, wendete fie fich um und entfernte fich einige Schritte.

Ich will mich nicht entschuldigen, aber ber Buusch, biese herrliche Secle, wo nicht zu tröften, boch zu zerstreuen, gab mir ben Gebanten ein, ihr von ber wundersamen Bereinigung mehrerer Wandernben und Scheinenden zu frechen, in die ich schon seit einiger Zeit getreten war. Unverschens hatte ich schon so weit mich herausgelassen, daß ich faum hätte zurückhalten können, als ich gewahrte, wie unvorsichtig mein Bertrauen gewesen sein mochte. Sie beruhigte fich, staunte, erheiterte, entfaltete ihr ganzes Wesen und fragte mit solcher Reigung und Klugheit, daß ich ihr nicht mehr ausweischen, daß ich ihr Alles bekennen mußte.

Gretchen trat vor uns und lagte: wir möchten zum Bater fommen! Das Nabden fchien fehr nachbenklich und verdrießlich. Bur Weggehenden sagte die Schönesute: "Lieschen hat lirlaub für heut' Abend, beforge bu die Geschäfte." — "Ihr haltet ihn nicht geben follen," versehte Gretchen, "fie fliftet nichts Gutes; ihr sehr werseht mehr nach, als billig, vertraut ihr mehr als recht ift. Eben jeht erfahr' ich, sie hat ihm gestern einen Brief geschrieben; euer Gespräch hat sie behorcht, jeht geht fie ihm entgegen."

Ein Rind, bas indeffen beim Bater geblieben mar, bat mich, ju eilen, ber gute Dann fei unruhig. Bir traten hincin; heiter, ja verflart faß er aufrecht im Beite. "Rinder," fagte er, "ich habe biefe Stunden im anhaltenben Bebet vollbracht, feiner von allen Dantund Lobgefangen David's ift von mir unberührt geblieben und ich fuge bingu, aus eignem Ginne mit geftarftem Glauben: Barum hofft ber Menfch nur in bie Rabe, ba muß er hanbeln und fich belfen, in bie Gerne foll er hoffen und Gott vertrauen." Er faßte Lenarbo's Sand und fo bie Band ber Tochter, und beibe in einander legend, fprach er: "bas foll fein ir-bifches, es foll ein himmlifches Band fein; wie Bruber und Schwester liebt, vertraut, nugt und helft ein-ander, fo uneigennubig, wie euch Gott helfe." Ale er bies gesagt, fant er jurud mit himmlischem Lächeln und war beimgegangen. Die Tochter fturgte bor bem Bett nieber, Lenards neben fie, ihre Wangen berührten fich, ibre Thranen vereinigten fic auf feiner Banb.

Der Gehülfe rennt in biefem Augenblid herein, erftartt über bie Seene. Mit wildem Blid, bie schwargen Loden fchüttelnd, ruft ber wohlgestaltete Jünglings,
"Er ift tobt; in bem Augenblid, ba ich seine miederbergestellte Sprache bringend anrufen wollte, mein Schieffal, bas Schidfal feiner Lochter zu entscheben,
bes Wesens, bas ich nacht Gott am meisten liebe, bem verloren, fie fniet neben einem Anbern! Dat er euch eingefegnet? geftebt's nur !"

Das berrliche Wefen war inbeffen aufgeftanben, Benarbo hatte fich erhoben und erholt; fie fprach: "ich erfenn' euch nicht mehr, ben fanften, frommen, auf einmal fo vermilberten Dann; wißt ihr bod, wie ich euch

Bante, wie ich von ench benfe."

"Bon Danfen und Denfen ift bier bie Rebe nicht verfeste jener gefußt, "bier hanbelt fich's vom Glud ober Unglud meines Lebens. Diefer frembe Mann macht mich beforgt; wie ich ibn anfebe getrau' ich mich nicht ihn aufzuwiegen; frühere Rechte gu verbrangen, frube Berbinbungen ju lofen vermag ich nicht.

"Gobalb bu wieber in bich felbft jurudtreten fannft, fagte bie Gute, fconer ale je, "wenn mit bir gu fore-den ift, wie immer, so will ich bir fagen, bir beibeuern, bei ben irbifchen Reften meines verflatten Baters, baß ich zu biefem herrn und Freunde fein ander Berhaltnig habe, als bas bu fennen, billigen und theilen fannft,

und beffen bu bich erfreuen mußt."

Lenardo fcauberte bis tief ins Innerfte, alle brei fanden fill, flumm und nachbentend eine Beile; ber Jungling nahm querft bas Wort und fagte: "Der Augenblid ift von ju großer Bebentung, ale bag er alche enticheibenb fein follte. Ce ift nicht ans bem Stegreif, mas ich fpreche, ich babe Beit gehabt ju benfen, alfo vernehmt: bie Urfache beine Band mir ju verweigern, war meine Weigerung bir zu folgen, wenn bu aus Roth ober Grille manbern murbeft. Dier alfo er-Rar' ich feierlich vor biefem gultigen Beugen, bag ich beinem Auswandern fein hinderniß in ben Weg legen, vielmehr es beforbern und bir überall bin folgen will. Begen biefe mir nicht abgenothigte, fonbern nur burch bie feltfamften Umftanbe befchleunigte Erflarung, verlang' ich aber im Augenblick beine Banb. Er reichte fie bin, ftanb feft und ficer ba, bie beiben anbern miden überrafcht, unwillfürlich jurud.

"Es ift ausgefprochen," fagte ber Jüngling, rubig mit ein er gemiffen frommen Dobeit: "bas follte gefdeben, ce ift gu unfer aller Beftem, Gott bat es gewollt; aber bamit bu nicht benfft, es fei lebereilung und Grille, fo wiffe nur, ich hatte bir gu Lieb auf Berg und Felfen Bergicht gethan und eben jest in ber Stadt alles eingeleitet, um nach beinem Billen gu leben. Run aber geh' ich allein, bu wirft mir bie Mit-tel bagu nicht verfagen, bu behaltst noch immer genug abrig um es bier ju verlieren, wie bu fürchteft und wie bu Recht haft ju fürchten. Denn ich habe mich enblich auch überzeugt: ber funftliche, werfthatige Schelm bat fich ins obere Thal gewendet, bort legt er Dafchinen an, bu wirft ihn alle Rabrung an fich gieben feben, vielleicht rufft bu, und nur allgubalb, einen treuen

Freund jurud, ben bu vertreibft."

Peinlicher haben nicht leicht brei Denfden fich gegenüber geftanben, alle gufammen in Furcht fich einanber ju verlieren und im Augenblid nicht wiffenb,

wie fie fich wechfelfeitig erhalten follten.

Leibenschaftlich entichloffen fturgt ber Jungling gur Thure hinaus. Auf thres Baters ertaltete Bruft hatte bie Schone-Gute ihre Band gelegt: "in bie Rabe foll man nicht hoffen," rief fit aus, "aber in bie Ferne, bas war fein letter Segen. Bertrauen wir Gott, jeber fic felbft und bem anbern, fo with fich's wohl fügen."

# Bierzehntes Capitel.

Unfer Freund las mit großem Antheil bas Borge-

to ein gesundes berg manichte, ein berg, bas ben Schluf bes verigen beftes geahnet, je vermuthet, bas Berth meiner Reigung fublen konnte. Fur mich ift fie gute Befen fei entbedt worben. Die Befchreibung ber aute Befen fei entbedt worben. Die Befdreibung ber fcroffen Bebirgogegenb habe ibn querft in jene Buftanbe verfest, befonders aber fet er burch bie Abnung Lenarbo's in jener Monbennacht, fo auch burch bie Bieberholung ber Borte feines Briefcs, auf bie Spur geleitet worben. Friebrich, bem er bas alles umftanblich vortrug, ließ fich ce auch gang mohl gefallen. Bier aber wird bie Pflicht bes Mittheilens, Darfiel-

lens, Ausführens und Bufammengiebens immer fcmieriger. Wer fühlt nicht, bag wir und biedmal bem Enbe nabern, wo bie Furcht in Umftanblichfeiten gu verweilen, mit bem Bunfche nichts völlig unerörtert ge laffen une in Zwiefpalt verfest. Durch bie eben angefommene Depefche wurden wir zwar von manchem unterrichtet, die Bricfe jedoch und die vielfachen Bei-lagen enthielten verschiebene Dinge, gerabe nicht von allgemeinem Intereffe. Wir find alfo gefonnen, bas-jenige, was wir bamals gewußt und erfahren, ferner auch bas, mas fpater ju unierer Renntnig fam, gufammen ju faffen und in biefem Ginne bas übernommens ernite Befchaft eines treuen Referenten getroft abgufoliefien.

Bor allen Dingen haben wir baber ju berichten, bag Lothario mit Therefen, feiner Gemablin, und Ratalien, bie ihren Bruber nicht von fich laffen wollte, in Begleitung bes Abbe's, icon wirflich jur Ger gegangen finb. Unter gunftigen Borbebentungen reif'ten fie ab, unb boffentlich blatt ein forbernber Binb ihre Gegel. Die einzige unangenehme Empfindung, eine mabre fittliche Trauer, nehmen fie mit: baf fle Mafarien vorber nicht ihren Befuch abstatten fonnten. Der Ummeg mar gu groß, bas Unternehmen ju bebeutenb, fcon warf man fich einige Bogerung vor und mußte felbft eine beilige

Pflicht ber Nothwenbigfeit aufopfern. Bir aber an unferer ergablenben unb barftellenben Seite follten biefe theuren Perfonen, bic uns fruber fe vièle Reigung abgemennen, nicht in fo weite Entfer-nung gieben laffen, ohne von ihrem bisherigen Bornehmen und Thun nabere Radricht ertheilt gu haben, befonbers ba wir fo lange nichts Ausführliches von ibnen vernommen. Gleichwohl unterlaffen wir biefes; weil ihr bisheriges Gefcaft fich nur vorbereitenb auf bas große Unternehmen bezog, auf welches wir fie losfteuern feben. Bir leben jeboch in ber hoffming, fie bereinft in woller geregelter Thatigleit, ben mahren Werth ihrer verfchiebenen Charaftere offenbarend, vergnuglich wieber ju finben.

Juliette, Die finnige Gute, beren wir und mobl noch erinnern, batte gebeirathet, einen Dann nach bem bergen bee Dheime, burchans in feinem Sinne mit- unb fortwirfenb. Juliette mar in ber letten Beit viel um bie Tante, wo manche berjenigen gufammentrafen, auf bie fie wohlthatigen Ginfluß gehabt; nicht nur folche, bie bem festen Land gewidmet bleiben, and folde, bie über See ju geben gebenten. Lenarbs bingegen batte fon fruber mit Friebrichen Abichieb genommen; bie Mittheilung burch Boten war unter biefen befto leb-

bafter.

Bermifte man alfo in bem Bergeichniffe ber Gafte jene eblen Obengenannten, fo waren boch manche bebeutenbe und fcon naber befannte Berfonen barauf gut finben. Silarie fam mit ihrem Gatten, ber nun als Dauptmann und entichieben reicher Gutebefiger auftrat. Sie in ihrer großen Anmurh und Liebenswür-bigfeit gewann fich bier wie überall gar gern Bergei-hung einer allzugroßen Leichtigfeit von Intereffe gu Intereffe übergebend ju wechfeln, beren wir fie im Lauf ber Ergaplung foulbig gefimben. Befonbere bie Manlagte, mußte aber jugleich gefteben, er habe foon beim ner redneten ce ihr nicht boch an. Ginen bergleichen weil ein jeber munichen und hoffen mag, auch an bie

Meibe zu fommen.

Flavio, ihr Gemahl, ruftig, munter und liebend. wurdig genug, fibien vollfommen ihre Reigung gu feffeln; fie mochte fich bas Bergangene felbit vergichen haben; auch fand Dafarie feinen Unlag, beffen ju ermabnen. Er, ber immer leibenschaftliche Dichter, bat fich aus, beim Abichiebe ein Gebicht vorlefen ju burfen, welches er zu Ehren ihrer und ihrer Umgebung in ben wenigen Tagen feines Bierfeins verfaßte. Man fab ibn oft im freien auf und ab geben, nach einisem Stillftanb mit bewegter Gebarbe wieber vormarts screitend in bie Schreibtafel schreiben, finnen und wieber fcreiben. Run aber fchien er ce fur vollenbet gu balten, ale er burch Angela jenen Bunfc ju erfennen gab.

Die gute Dame, abgleich ungern, verftanb fich biegu, und es ließ fich allerfalls anhören, ob man gleich baburch weiter nichts erfuhr, als mas man icon mußte, nichts fühlte, als was man schon gefühlt hatte. Inbeffen war benn boch ber Bortrag leicht und gefällig, Wenbung und Reime mitunter neu, wenn man es auch hatte im Ganzen etwas fürzer wünschen mögen. Bulest übergab er baffelbe auf geranbertes Papier febr foon gefdrieben, und man fchieb mit vollfommener

wechselseitiger Bufriebenbeit.

Diefes Daar, welches von einer bebeutenben mobibenutten Reife nach Guben jurudgefommen war, um ben Bater, ben Dajor, vom Baufe abzulofen, ber mit jener Unwiberftehlichen, bie nun feine Gemablin geworben, auch etwas von ber parabiefifchen Luft ju einiger Erquidung einathmen wollte.

Diefe beiben tamen benn auch, im Bechfel, unb fo wie überall batte bei Dafarten bie Derfwurdige auch vorzugliche Gunft, welche fich befonbere barin erwies, bağ bie Dame in ben innern Zimmern und allein empfangen wurbe, welche Geneigtheit auch nachher bem Major ju Theil marb. Diefer empfahl fich barauf als gebilbeter Militar, guter Baus- und Landwirth, Literaturfreund, fogar als Lehrbichter beifallswürdig, unb fand bei bem Aftronomen und fonfligen Sausgenoffen guten Eingang.

Much von unferm alten herrn, bem murbigen Dheim, warb er befonbere ausgezeichnet, welcher, in mäßiger Ferne mobnend, biesmal mehr als er fonft pflegte, obgleich nur für Stunden herüber fam, aber feine Racht, auch bei angebotener größten Bequemlichfeit, ju bleiben

Bemogen merben fonnte.

Bei folden turgen Bufammentunften war feine Begenwart jeboch bochft erfreulich, weil er fotann, als Belt- und hofmann, nachgiebig und vermittelnd auftreten wollte; wobei benn fogar ein Bug von ariftsfratifder Debanterie nicht unangenehm empfunden murbe. Heberbem ging biedmal fein Behagen von Grund and, er war gludlich, wie wir uns alle fühlen, wenn wir mit verftanbig vernunftigen Leuten Bichtiges ju verhanbeln haben. Das umfaffenbe Gefchaft mar völlig im Bange, ce bewegte fich ftatig mit gepflogener Ber-

Dievon nur bie Bauptmomente. Er ift bruben über bem Meere, von feinen Borfahren ber, Eigenthumer. Bas bas heißen wolle, moge ber Renner bortiger Angelegenheiten, ba es uns hier ju weit führen mußte, feinen Freunden naber erflaren. Diefe wichtigen Befigungen waren bieber verpachtet und trugen, bei manderlei Unannehmlichkeiten, wenig ein. Die Gefellfcaft, bie wir genugfam fennen, ift nun berechtigt, bort

Behler, wenn es einer ift, finden fie nicht anftoffig, Staatsglieb ihren Bortheil erfeben und fich in bie noch unangebaute Bufte fern verbreiten fann. Dier nun will fich Friedrich mit Lenardo befonders hervorthun, um zu zeigen, wie man eigentlich von vorn beginnen und einen Raturmeg einschlagen fonne.

Raum batten fich bie Benannten von ihrem Aufenthalte bochit gufrieben entfernt, fo maren bagegen Gafte gang anberer Urt angemelbet und boch auch willfommen. Bir erwarteten mohl faum Philinen und Lybien an fo beiliger Statte auftreten gu feben, und boch famen fie an. Der junachit in ben Gebirgen noch immer weilende Montan follte fle bier abholen und auf bem nachften Wege jur See bringen. Beibe murben von Daushälterinnen, Schaffnerinnen, fonft angestellten und mitwohnenden Frauen fehr gut aufgenommen; Philine brachte ein paar allerliebste Rinber mit unb zeichnete sich, bei einer einfachen sehr reizenden Rleibung aus, burch bas Sonberbare, bag fie vom blumig gestidten Gurtel berab an langer filberner Rette eine maßig große englifche Scheere trug, mit ber fie manchmal, gleichfam ale wolle fie ihrem Gefprach einigen Rachbrud geben, in bie Luft fonitt und fonippte und burch einen folden Act bie fammtlichen Anwesenben erheiterte; worauf benn balb bie Frage folgte: ob es benn in einer fo großen Familie nichts jugufchneiben gebe? und ba fand fich benn, bag, erwunscht fur eine folde Thatigfeit, ein paar Braute follten ausgestattet werben. Gie fieht hierauf bie Lanbestracht an, lagt bie Dabden vor fic auf und ab geben und ichneibet immer ju, wobei fie aber, mit Geift und Gefchmad verfahrenb, ohne bem Charafter einer folden Tracht etmas zu benehmen, bas eigentlich ftodenbe Barbariiche berfelben mit einer Anmuth zu vermitteln weiß, fo gelind, bag bie Befleibeten fich und anbern beffer gefallen und bie Bangigfeit überwinden, man moge von bem Berfommlichen boch abgewichen fein.

Dier tam nun Lobie, bie mit gleicher Fertigfeit, Bierlichfeit und Schnelle ju naben verftanb, vollfommen ju Bulfe, und man burfte boffen, mit bem übrigen weiblichen Beiftanb, bie Braute foneller als man gebacht hatte, berausgepupt ju feben. Dabei burften fich bicfe Dabden nicht lange entfernen, Philine befchaftigte fich mit ihnen bis aufs Rleinfte und behanbelte fie wie Puppen ober Theaterftatiften. Gehäufte Banber und fonftiger in ber Rachbarfchaft üblicher Feitfomud murbe foidlich vertheilt und fo erreichte man zulest, bag biefe tuchtigen Körper und hubichen Figuren, fonft burch barbarifche Debanterci jugebedt, nunmehr ju einiger Evibeng gelangten, wobei alle Derbheit bod immer ju einiger Anmuth berausgestupt erfcien.

Allguthatige Perfonen werben aber boch in einem gleichmäßig geregelten Buftanbe läftig. Philine war mit ihrer gefräßigen Scheere in die Bimmer gerathen, wo bie Borrathe ju Rleibern für bie große Familie, in Stoffen aller Art, jur Band lagen. Da fand fie nun in ber Ausficht, bas alles ju gerichneiben bie größte Gludfeligfeit; man mußte fie wirflich baraus entfernen und bie Thuren fest verschließen, benn fie fannte weber Maag noch Bicl. Angela wollte wirflich beshalb nicht ale Braut behandelt fein, weil fie fich vor einer folden Bufchneiberin fürchtete; überhaupt lief fic bas Berhaltniß zwifden beiben feineswegs gludlich einleiten. Doch bievon fann erft fpater bie Rebe fein.

Montan länger ale man gebacht batte, jauberte ju tommen und Philine brang barauf, Mafarien vorgeftellt ju werben. Es gefcah, weil man fte alsbann um befto eher los gu merben hoffte, und es mar mert-Befit ju nehmen, nitten in ber vollkommenften bur- wurdig gemig, die beiben Gunberinnen ju ben Sugen gerlichen Gineichtung, von ba fie als einflupreiches ber heiligen ju feben. Bu beiben Seiten lagen fie ihr an

ben Anieen, Philine zwifchen ihren zwei Rinbern, Die fie und für ein Frauenzimmer nicht faglich genug vortomfebhaft anmuthig nieberbrudte ; mit gewohnter Beiterfeit fprach fie: "ich liebe meinen Mann, meine Rinber, beschäftige mich gern für fie, auch für andere, bas Uc-brige verzeihst bu!" Matarie grußte fie segnenb, sie entfernte fich mit anftanbiger Beugung.

Lobie lag von ber linten Geite ber ber Beiligen mit bem Beficht auf bem Schrofe, weinte bitterlich unt tonnte fein Wort fprechen; Dafarie, ihre Thranen auffaffenb, flopfte ihr auf bie Schulter, ale beschwichtigend, bann fußte fie ihr haupt zwischen ben gescheitelten Saaren, wie ce vor ihr lag, brunftig und wieber-

bolt in frommer Abficht.

Lubie richtete fich auf, erft auf ihre Rnice, bann auf bie Supe und ichaute ju ihrer Boblibaterin mit reiner Beiterfeit. "Die geschicht mir!" fagte fie, "wie ift mir! Der fcmere laftige Drud, ber mir, mo nicht alle Befinnung, boch alles Ueberlegen raubte, er ift auf einmal von meinem Baupte aufgehoben, ich fann nun frei in bie bobe feben, meine Gebanten in bie bobe richten, unb," feste fie nach tiefem Athembolen bingu, "ich glaube, mein Berg will nach." In biefem Augenblide eröffnete fich bie Thure und Montan trat berein. wie öftere ber allzulang Erwartete ploglich und unverhofft erfcheint. Lybie fchritt munter auf ibn gu, umarmte ihn freudig, und inbem fie ihn vor Mafarien führte, rief fie aus; "er foll erfahren, mas er biefer Bottlichen ichulbig ift, und fich mit mir bantenb nie-

Montan, betroffen und, gegen feine Gewohnheit, gewiffermaßen verlegen, fagte mit ebler Berbeugung gegen die würdige Dame: "es scheint sehr viel zu sein, benn ich werbe dich ihr schuldig. Es ist das erstemal, bag du mir offen und liebevoll entgegen kammst, das erftemal, bag bu mich and Berg brudft, ob ich ce gleich

langft verbiente."

Dier nun muffen wir vertraulich eröffnen: bag Dontan Lubien von ihrer fruben Jugenb an geliebt, bag ber einnehmenbere Lothario fie ibm entführt, er aber ihr unb bem Freunde treu geblieben und fie fich enblich, vielleicht gu nicht geringer Bermunberung unferer fruberen Lefer,

ale Gattin jugeeignet habe.

Diefe brei gufammen, welche fich in ber europäischen Befellicaft boch nicht gang behaglich fühlen mochten, maßigten faum ben Ausbrud ibrer Freube, wenn von ben bort ermarteten Buftanben bie Rebe mar. Die Scheere Philinens judte icon: benn man gebachte fich bas Monopol vorzubehalten, biefe neuen Colonien mit Richungeftuden ju verforgen. Philine befchrieb ben großen Luch - und Leinwandvorrath febr artig und fonitt in bie Luft, bie Ernte für Gichel und Genfe, wie fie fagte, icon vor fich febenb. Lubie bagegen, erft burch jene gludlichen Segnungen

m theilnehmenber Liebe wieber auferwacht, fab im Beifte icon ihre Schülerinnen fich in's Sunbertfache vermehren und ein ganges Bolf von Sausfrauen ju Genauigfeit und Bierlichfeit eingeleitet und aufgeregt. Auch ber ernfte Montan hat bie bortige Bergfülle an Blei, Rupfer, Gifen und Steinfohlen bergeftalt vor Augen, bag er alle fein Biffen und Ronnen manchmal nur für angftlich taftenbes Berfuchen erflaren mochte, um erft bort in eine reiche belohnenbe Ernte mutbig einzugreifen.

Dag Montan fich mit unferm Aftronomen balb verfie in Gegenwart Matariens führten, waren bochft an-giebend, wir finden aber nur Meniges bavon niebergefcrieben, inbem Angela feit einiger Beit beim Buboren minber aufmertfam und beim Aufzeichnen nachlaffiger

men. Bir fchalten baber nur einige ber in jene Tage gehörigen Meuferungen bier vorübergebenb ein, bie nicht einmal von ihrer Band gefdricben und jugefommen finb.

Bei bem Stubiren ber Wissenschaften, besonbers beren, welche bie Ratur behandeln, ift bie Untersuchung fo nothig ale fcmer; ob bas, mas une von Altere bir überliefert und von unfern Borfahren für gultig geachtet morben, auch wirflich zuverlaffig fei, in bem Grate, bağ man barauf fernerbin ficher fortbauen moge? oter ob ein berfommliches Befenntnig nur flationar geworben und beshalb mehr einen Stillftanb als einen fortfchritt veranlaffe? Ein Rennzeichen forbert biefe Unterfuchung, wenn namlich bas Ungenommene lebenbig und in bas thatige Beitreben einwirfend und forbernd gemefen und geblieben.

3m Gegensage fieht bie Prufung bes Reuen, mo man ju fragen bat: ob bas Angenommene wirflicher Gewinn, ober nur mobische Uebereinstimmung fei? Denn eine Meinung, von energifchen Dannern ausgebend, verbreitet fich contagios über bie Menge und bann heißt fie berrichenb - eine Anmagung, bie für ben treuen Foricher gar feinen Ginn ausspricht. Staat und Rirche mogen allenfalle Urfache finben, fich für herrichend ju ertlären; benn ble haben es mit ber wiberfrenstigen Maffe zu thun, und wenn nur Ord-nung gehalten wird, so ift es gang einerlei, burch wel-

che Mittel; aber in ben Wiffenschaften ift bie absolutefte. Freiheit nothig : benn ba wirft man nicht fur heut unb

morgen, fonbern für eine unbenflich vorschreitenbe Beitenreibe.

Gewinnt aber auch in ber Wiffenicaft bas Ralice bie Oberhand, fo mirb bod immer eine Minoritat für bas Mahre übrig bleiben, und wenn fle fich in einen einzigen Geift juruchzige, so hatte bas nichts zu sagen. Er wirb im Stillen, im Berborgenen fortwaltenb mirfen, und eine Beit wird fommen, wo man nach ihm und feinen Ueberzeugungen fragt, ober mo biefe fic, bei verbreitetem allgemeinem Licht, auch wieber ber-

vormagen burfen. Bas ichoch weniger allgemein, obgleich unbegreiflich und munberfeltsam jur Sprache fam, mar bie gelegentliche Eröffnung Montans, bag ihm bei feinen gebirgifchen und bergmannifden Untersuchungen eine Perfon gur Scite gebe, welche gang munberfame Eigenfcaften unb einen gang eigenen Bezug auf alles habe, mas man Gestein, Mineral, ja fogar, was man überhaupt Ele-ment nennen könne. Sie fuhle nicht blos eine große Einwirfung ber unterirbifd fliegenben Baffer, metallifcher Lager und Bange, fo wie ber Steinfohlen und mas bergleichen in Maffen beifammen fein mochte, fonbern mas munberbarer fei, fle befinde fich anbere unb wieber anbere, fobalb fle nur ben Boben mechfele. Die verschiebenen Webirgearten übten auf fie einen befonbern Ginfluß, woruber er fich mit ibr, feitbem er eine, zwar munberliche, aber boch auslangenbe Eprache einzuleiten gewußt, recht gut verftanbigen unb fie im Einzelnen prufen tonne, ba fie benn auf eine merfmurbige Beife bie Probe bestehe, inbem fie sowohl chemifce ale phyfifche Elemente burche Gefühl gar mohl gu unterfceiben wiffe, ja fogar icon burd ben Anblid bas Schwerere von bem Leichteren unterfcheibe. Diefe Perfon, über beren Gefdlecht er fich nicht naber erflafteben wurbe, war vorauszuschen. Die Gesprache, die ren wollte, habe er mit ben abreisenben Freunden vorausgeschickt, und hoffe ju feinen 3meden in ben ununterfuchten Wegenben febr viel von ihr.

Diefes Bertrauen Montans eröffnete bas ftrenge Berg bes Aftronomen, welcher fobann mit Matariens geworben war. Auch mochte ihr manches ju allgemein Bergunftigung auch ihm bas Berhaltniß berfelben jum gen bes Aftronomen find wir in bem Fall, wo nicht Genugfames, boch bas bauptfächliche ihrer Unterhaltungen über fo wichtige Dunfte mitgutheilen.

Bewundern wir indeffen bie Aehnlichfeit ber bier eintretenben Galle bei ber größten Berfchiebenbeit. Der eine Freund, um nicht ein Timon zu werben, hatte fich in bie tiefften Rlufte ber Erbe verfentt und auch bort warb er gewahr, bag in ber Menfchennatur mas Analoges jum Starrften unb Robiten vorhanben fel; bem anbern gab von ber Begenseite ber Beift Mafariens ein Beifpiel, bag, wie bort bas Berbleiben, bier bas Entfernen mobibegabten Raturen eigen fei, bag man weber nothig habe bis jum Mittelpuntt ber Erbe ju bringen, noch fich uber bie Grangen unfres Sonnenfofteme hinaus ju entfernen, fonbern fcon genüglich befchaftigt und vorzüglich auf That aufmertfam gemacht und gu ihr berufen werbe. An und in bem Boben finbet man fur bie bochften irbifden Beburfniffe bas Material, eine Belt bes Stoffes, ben bochften Fabigfeiten bes Denichen jur Bearbeitung übergeben; aber auf jenem geiftigen Bege merben immer Theilnahme, Liebe, geregelte freie Birtfamfeit gefunben. Diefe beiben Welten gegen einanber ju bewegen, ihre beiberfeitigen Eigenschaften in ber vorübergebenben Lebenderfcheinung ju manifestiren, bas ift bie bochfte Beftalt, wozu fich ber Menich auszubilben hat.

Dierauf ichloffen beibe Freunde einen Bund und nahmen fich vor, ihre Erfahrungen allenfalls auch nicht gn verheimlichen, weil berjenige, ber fle ale einem Roman mohl ziemenbe Dabrden belacheln tonnte, fie boch immer ale ein Gleichniß bes Bunfchenswertheften be-

tracten burfte.

Der Abichieb Montans und feiner Franengimmer folgte bald hierauf, und wenn man ihn mit Lobien noch gern gebalten hatte, fo mar boch bie allgunnrubige Phi-Une mehreren an Rube und Sitte gewohnten Frauengimmern, besonbere aber ber eblen Angela befdmerlich, wozu fich noch besonbere Umftanbe bingufügten, welche Die Unbehaglichfeit vermehrten.

Schon oben hatten wir zu bemerten, bag Angela nicht wie fonft bie Pflicht bes Aufmertens und Aufzeichnens erfüllte, fonbern anbermarte beschäftigt fchien. Um biefe Anomalie an einer ber Orbnung bergeftalt ergebenen und in ben reinften Rreifen fich bewegenben Perfon gu erflaren, find mir genothigt, einen neuen Mitspleter in biefes vielumfaffenbe Drama noch zulest

einzuführen.

Unfer alter geprufter Banbelofreund Werner mußte fich bei gunehmenben, ja gleichsam ine Unenbliche fic vermehrenben Befchaften, nach frifden Gehülfen umfeben, welche er nicht ohne vorläufige befonbere Drufung naber an fic anfolog. Einen folden fenbet er nun an Mafarien, um megen Ausgablung ber bebeutenben Summen ju unterhandeln, welche biefe Dame aus ihrem großen Bermögen bem neuen Unternehmen, besonders in Rudflicht auf Lenardo, ihren Liebling, juguwenden beschloß und erklärte. Gebachter junger Mann, nunmehr Werners Gehülfe und Geselle, ein frifder naturlicher Jungling und eine Bunbererfcheinung, empfichlt fich burch ein eignes Talent, burch eine granzenlose Fertigfeit im Ropfrechnen, wie überall, fo befonbers bei ben Unternehmern, wie fie jest zusammenwirken, ba fie fic burchaus mit Bahlen im mannigfaltigften Ginne einer Gefellicafterechnung beicaftigen und ausgleichen muffen. Sogar in ber täglichen Societat, wo beim fin- und Bieberreben über welt-Uche Dinge, von Bablen, Gummen und Ausgleichun-

Beltipftem offenbarte. Durch nachherige Mittheilun- anmuthig, wo ihm ber Calcul und ein liebenswurbiges Raturell verbunden und vereint außerft munichens-werth gu Gulfe tommt. Die Tone fliegen ihm leicht und harmonisch zusammen, manchmal aber beutet er an, bag er auch mobl in tiefern Regionen gu Baufe ware, und fo wird er bochit angiebend, wenn er gleich wenig Borte macht und taum irgend etwas Gefühltes aus feinen Gefprachen burchblidt. Anf alle galle ift er junger ale feine Jahre, man möchte beinahe etwas Rinbliches an ihm finben. Wie es übrigens auch mit ihm fei, er hat Angela's Gunft gewonnen, fie bie feinige, gu Rafariens größter Bufriebenheit: benn fle hatte langft gemunicht, bas eble Dabden verheirarbet ju feben.

Diefe jeboch, immer bebenfenb und fublenb, wie fdmer ihre Stelle gu befegen fein werbe, batte mobil fcon irgend ein liebevolles Anerbieten abgelebnt, vielleicht fogar einer ftillen Reigung Gewalt angethan; feitbem aber eine Rachfolgerin benfbar, ja gewifferma-Ben fcon bestimmt worben, fcheint fie von einem wohlgefälligen Ginbrud überrafcht, ihm bis gur Leibenfchaft

nachgegeben ju haben.

Wir aber tommen nunmehr in ben gall bas Bichtigfte zu eröffnen, indem ja alles, worüber feit fo mander Beit bie Rebe gemefen, fich nach und nach gebilbet, aufgeloft und wieber gestaltet batte. Entichieben ift alfo auch nunmehr, bas bie Schone-Gute, fonft bas nußbraune Matchen genannt, fic Mafarien gur Seite füge. Der im Allgemeinen vorgelegte, auch von Lenarbo fcon gebilligte Plan ift feiner Ausführung gang nab; alle Theilnehmenben find einig; bie Schone-Gute übergiebt bem Gebulfen ibr ganges Befinthum. Er heirathet bie zweite Tochter jener arbeitsamen Fa-mille und wirb Schwager bes Schirrfaffers. Dieburch wirb bie vollfommene Ginrichtung einer neuen Fabrication burch Local und Busammenwirfung frei, und bie Bewohner bes arbeiteluftigen Thales werben auf eine andere lebhaftere Beife beschäftigt.

Daburd wirb bie Liebenswurbige frei, fie tritt bei Matarien an bie Stelle von Angela, welche mit jenem jungen Manne schon verlobt ift. hiermit mare alles für ben Augenblick berichtet; mas nicht entichieben mer-

ben fann bleibt im Schweben.

Run aber verlangt bie Schone-Gute, baf Bilbelm fle abhole; gewiffe Umftanbe find noch gu berichtigen und fle legt blos einen großen Werth barauf, bag er bas, was er boch eigentlich angefangen, auch vollenbe. Er entbedte fie zuerft, und ein munberfam Gefchid trieb Lenarbo auf feine Spur; und nun foll er, fo municht fie, ihr ben Abichieb von bort erleichtern und so bie Freude, die Beruhigung empfinden, einen Theil ber verschrantten Schidfalofaben felbft wieber aufgefaßt und angefnüpft ju haben.

Run aber muffen wir, um bas Beiftige, bas Bemuthliche ju einer Art von Bollftanbigfeit ju bringen, auch ein Geheimeres offenbaren, und gwar folgenbes : Lenarbo hatte uber eine nabere Berbinbung mit ber Schonen-Guten niemals bas Minbefte geaußert; int Laufe ber Unterhanblungen aber, bei bem vielen Bin-und Wieberfenben mar benn boch auf eine garte Beife an ihr geforicht worben, wie fle bies Berhaltniß anfebe, und mas fie, wenn ce jur Sprache faure, allenfalls gut thun geneigt mare. Mus ihrem Ermibern fonnte man fich fo viel jusammenfepen: fie fuble fich nicht werth einer folden Reigung wie ber ihres eblen Freundes, burd Singebung ihres getheilten Gelbft ju antworten. Ein Boblwollen ber Art verbiene bie gange Geele, bas gange Bermögen eines weiblichen Befens; bies aber gen bie Rebe ift, muß ein folder hocht willfommen konne fie nicht anbieten. Das Andenken ihres Brauti-unt einwirken. Ueberbem fpielte er ben Flagel hocht gams, ihres Gatten und ber wechselseitigen Einigung

beiber fei noch fo lebhaft in ihr, nehme noch ihr ganges | fie forperlich find, nach bem Centrum, in fofern fie get-Wefen bergeftalt völlig ein, bag für Liebe und Leibenfchaft fein Raum gebenfbar, auch ihr nur bas reinfte Boblwollen, und in biefem Falle bie vollfommenfte Danfbarfeit übrig bleibe. Man beruhigte fich biebei, und ba Lenardo bie Angelegenheit nicht berührt hatte, war es auch nicht nothig hierüber Austunft und Antmort au geben.

Einige allgemeine Betrachtungen werben hoffentlich bier am rechten Orte fteben. Das Berhaltniß fammtlicher vorübergebenber Perfonen zu Mafarien mar ver-traulich und ehrfurchtevoll, alle fuhlten bie Gegenwart eines höheren Befens, und boch blieb in folder Begenwart einem jeden bie Freiheit gang in feiner eigenen Ratur ju erscheinen. Jeber zeigt fich, wie er ift, mehr als je vor Eltern und Freunden mit einer gewiffen Buverficht, benn er war geloct und veranlagt nur bas Gute, bas Befte mas an ibm mar an ben Sag ju geben, baber beinabe eine allgemeine Bufriebenheit entftanb.

Berichweigen aber fonnen wir nicht, bag burch biefe gewiffermaßen gerftreuenben Buftanbe Matarie mit ber Lage Lenarbo's beschäftigt blieb; fie außerte fich auch barüber gegen ihre Rachften, gegen Ungela und ben Aftronomen. Lenarbo's Inneres glaubten fie beutlich bor fich ju feben, er ift fur ben Augenblid beruhigt, ber Gegenstand feiner Corge wird bodit gludlich; Dafarie hatte fur bie Butunft auf jeben Fall geforgt. Run batte er bas große Gefcaft muthig angutreten und ju beginnen, bas Uebrige bem Folgegang und Schicffal gu überlaffen. Dabei fonnte man vermuthen, bag er in jenen Unternehmungen hauptfachlich gestärft fei burch ben Gebanten, fie bereinft, wenn er Suß gefaßt, binüber ju berufen, mo nicht gar felbft abzuholen.

Allgemeiner Bemerfungen fonnte man biebei fich nicht enthalten. Dan beachtete naber ben feltenen Rall, ber fich hier hervorthat: Leibenschaft aus Gemiffen. Dan gebachte jugleich anberer Beifpiele einer munberfamen Umbilbung einmal gefaßter Ginbrude, ber geheimnifvollen Entwidelung angeborner Reigung und Gehnfucht. Man bebauerte, bag in folden Fallen wenig ju rathen fei, murbe ce aber bochft rathlich finben, fich möglichft flar ju halten, und bicfem ober jenem Bang

nicht unbebingt nachzugeben.

Bu biefem Punfte aber gelangt, tonnen wir ber Berfuchung nicht wiberfteben, ein Blatt aus unfern Archiben mitgutheilen, welches Mafarien betrifft und bie befonbere Eigenschaft, bie ihrem Beifte ertheilt marb. Leiber ift biefer Auffas erft lange Beit, nachbem ber Inhalt mitgetheilt worben, aus bem Gebächtniß gefdrieben und nicht, wie es in einem fo merfwurbigen Fall munichenewerth mare, für gang authentisch angnfeben. Dem fet aber wie ibm wolle, fo wird bier icon fo viel mitgetheilt, um Rachbenten zu erregen und Aufmerffamfeit zu enipfehlen, ob nicht irgendmo fcon et-was Aehnliches ober fich Annahernbes bemerft und verzeichnet morben.

# Fünfzehntes Capitel.

Mafarie befindet fich ju unferm Connenfostem in einem Berhältniß, welches man auszulprechen taum magen barf. 3m Geifte, ber Seele, ber Einbilbungefraft hegt fie, schaut fie es nicht nur, fonbern fie macht gleichfam einen Theil beffelben; fie fieht fich in jenen bimmlifchen Rreifen mit fortgezogen, aber auf eine gang ci-gene Art; fie wandelt feit ihrer Rindheit um die Conne, und gwar, wie nun entbedt ift, in einer Spirale, fich immer mehr vom Mittelpunft entfernenb und nach ben außeren Regionen hinfreifenb.

Wenn man annehmen barf, baf bie Wefen, in fofern Geetbe. 1. 2b.

ftig find, nach ber Peripherie ftreben, fo gehört unfere Freundin gu ben geiftigften; fie fceint nur geboren. um fich von bem Irbifden ju entbinben, um bie nachften und fernften Raume bes Dafeine gu burchbringen. Diefe Eigenschaft, fo berrlich fle ift, ward ihr boch feit ben frubften Jahren als eine fdwere Aufgabe verlieben. Sie erinnert fich von Rlein auf ihr inneres Gelbft als von leuchtenben Befen burchbrungen, von einem Licht erhellt, welchem fogar bas hellfte Sonnenlicht nichts anhaben tonnte. Dft fab fle zwei Sonnen, eine innere namlich, und eine außen am himmel, zwei Monbe, wovon ber außere in feiner Große bei allen Phafen fich gleich blieb, ber innere fich immer mehr und mehr verminberte.

Diefe Gabe jog ihren Antheil ab von gewöhnlichen Dingen, aber ihre trefflichen Eltern wenbeten alles auf ihre Bilbung; alle Fahigfeiten murben an ihr lebenbig, alle Thatigfeiten wirffam, bergeftalt baß fle allen außeren Berhaltniffen ju genugen mußte, und, inbem ihr Berg, ihr Beift gang von überirbifden Gelichtern erfüllt mar, boch ihr Thun und Sanbeln immerfort bem Ebelften, Sittlichen gemäß blieb. Die fie beranwuchs überall bulfreich, unaufhaltfam in großen unb fleinen Dienften manbelte fie wie ein Engel Gottes auf Erben, inbem ihr geiftiges Bange fich gwar um bie Beltfonne, aber nach bem Ueberweltlichen in flatig

aunehmenben Rreifen bewegte.

Die Ueberfulle biefes Buftanbes marb einigermaßen baburch gemilbert, baß es auch in ihr ju tagen und ju nachten schien, ba fie benn, bei gebampftem innerem Licht, außere Pflichten auf bas treueste zu erfüllen ftrebte, bei frifc aufleuchtenbem Innern fich ber feligften Rube hingab. Ja fie will bemerft haben, bag eine Art von Bolfen fie von Beit ju Beit umschwebten, unb ihr ben Unblid ber himmlifchen Genoffen auf eine Beit lang umbammerten, eine Epoche, bie fie ftete ju Dobl und Freude ihrer Umgebungen ju benuten mußte.

So lange fie die Anschauungen geheimhielt, gehörte viel bagu fie zu ertragen, mas fie bavon offenbarte wurde nicht anerfannt, ober migbeutet, fie ließ es baber in ihrem langen Leben nach außen ale Rranfbeit gelten, und fo fpricht man in ber Familie noch immer baven ; julest aber hat ihr bas gute Glud ben Dann jugeführt, ben ihr bei une febt, ale Argt, Mathematifer und Aftronom gleich fcabbar, burchaus ein ebler Menich, ber fich jeboch erft eigentlich aus Reugierte gu ihr heranfanb. Ale fle aber Bertrauen gegen ihn gewann, ihm nach und nach ihre Buftanbe beschrieben, bas Gegenwärtige and Bergangene augefchloffen und in bie Greigniffe einen Bufammenhang gebracht hatte, warb er fo von ber Erfcheinung eingenommen, bag er fich nicht mehr von ihr trennen fonnte, fonbern Tag vor Tag ftete tiefer in bas Geheimniß einzubringen trachtete. Im Anfange, wie er nicht unbeutlich gu verfichen

gab, bielt er es für Taufdung; benn fie laugnete nicht, bag von ber erften Jugend an fie fich um bie Sternund himmeletunbe fleißig befummert habe, bag fie barin mobl unterrichtet worben und feine Belegenbeit verfaumt, fich burch Dafchinen und Bucher ben Beltbau immer mehr ju verfinnlichen. Deshalb er fich benn nicht ausreben ließ, es fei eingelernt. Die Birfung einer in hobem Grab geregelten Einbilbungsfraft, ber Einfluß bes Gebachtniffes fei ju vermuthen, eine Ditwirfung ber Urtheilofraft, befonbers aber eines verftedten Calcule.

Er ift ein Mathematifer unb alfo bartnadig, ein beller Beift und alfo ungläubig ; er mehrte fich lange, bemertte jeboch mas fie angab genau, fuchte ber Folge verschiebener Jahre beigulommen, hielt sich besondere

an bie neuften mit bem gegenfeitigen Stanbe ber Ofmmelolichter übereintreffenben Angaben, und rief enblich que: nun warum follte Gott unb bie Ratur nicht auch eine lebendige Armillarfphare, ein geiftiges Raberwerf erichaffen und einrichten, bag es, wie ja bie Uhren uns taglich und ftunblich leiften, bem Bang ber Geftirne bon felbft auf eigne Beife ju folgen im Stanbe mare.

Dier aber magen wir nicht weiter ju geben; benn bas Unglaubliche verliert feinen Werth, wenn man es naber im Ginzelnen beschauen will. Doch fagen wir fo viel : basjenige, mas gur Grunblage ber anguftellenben Berechnungen biente, mar folgenbes : ibr, ber Geberin, ericbien unfere Sonne in ber Vifion um vieles fleiner ale fie folde bei Tage erblidte, auch gab eine ungewöhnliche Stellung bicfes boberen himmelelichtes im

Thierfreife Anlag ju Folgerungen.

Dagegen entstanden Bweifel und Irrungen, weil bie Schauenbe ein und bas anbere Geftirn anbeutete, als gleichfalls in bem Bobiat erfcheinenb, von benen man aber am himmel nichts gewahr werben fonnte. mochten bie bamale noch unentbedten fleinen Planeten fein. Denn aus andern Angaben ließ fich foliegen, baß fie langft über bie Bahn bee Dare binaus, ber Bahn bee Jupiter fich nabere. Offenbar batte fie eine Beit lang biefen Planeten, es mare fchwer ju fagen, in welcher Entfernung, mit Staunen in feiner ungeheuren Berrlichfeit betrachtet, und bas Spiel feiner Monde um ihn ber geschaut; hernach aber ihn auf bie wunderseltfamfte Beife ale abnehmenben Donb gefeben, unb gmar ungewendet, wie uns ber machfenbe Mond er-Scheint. Daraus murbe gefchloffen, bag fie ihn von ber Seite febe und wirklich im Begriff fei, über beffen Bahn hinauszuschreiten und in bem unenblichen Raum bem Saturn entgegen ju ftreben. Dorthin folgt ihr feine Ginbilbungefraft, aber wir hoffen, bag eine folche Entelechie fich nicht gang aus unferm Sonnenfpftem entfernen, fonbern wenn fie an bie Grange beffelben gelangt ift, fich wieber gurudfehnen werbe, um ju Gunften unfrer Urentel in bas irbifche Leben und Wohlthun wieder einzuwirken.

Inbem wir nun biefe atherifche Dichtung, Bergeihung hoffenb, hiemit befchließen, wenden wir und wieber zu jenen terreftrifden Mahrden, wovon wir oben

eine vorübergebenbe Anbentung gegeben.

Montan batte mit bem größten Unschein von Ebrlichteit angegeben: jene wunberbare Perfon, welche mit ihren Gefühlen ben Unterschieb ber irbifchen Stoffe fo toobl zu bezeichnen wiffe, fei fcon mit ben erften Banberern in bie weite Ferne gezogen, welches jeboch bem Aufmerffamen burchaus hatte follen unwahrscheinlich bunfen. Denn wie wollte Montan und Geinesgleichen eine fo bereite Bunfchelruthe von ber Seite gelaffen baben? Auch warb fur; nach feiner Abreife burch Din- und Bieberreben und fonberbare Ergahlungen ber unteren Sausbebienten hierüber ein Berbacht all-mahlig rege. Philine namlich und Lybie hatten eine britte mitgebracht, unter bem Bormand, es fei eine Diemerin, wogu fie fich aber nicht ju ichiden ichien; wie fie benn auch beim Mus- und Anfleiben ber herrinnen niemals geforbert murbe. Ihre einfache Tracht fleibete ben berben wohlgebauten Rörper gar schicklich, beutete aber, fo wie bie gange Perfon auf etwas Lanbliches. Ihr Betragen, ohne rob ju fein, zeigte feine gefellige Bilbung, wovon bie Rammermabchen immer bie Caricatur barguftellen pflegen. Auch fanb fie gar balb unter ber Dienerschaft ihren Dlat; fie gefellte fich gu ben Barten- und Felbgenoffen, ergriff ben Spaten unb arbeitete für zwei bis brei. Rabm fle ben Rechen, fo is er auf bas Gefchictefte über bas aufgewühlte ErbBeete. Uebrigens bielt fie fich ftill und gewann gar balb bie allgemeine Gunft. Gie erzählten fich von ibr: man habe fie oft bas Wertzeug nieberlegen und quer feld ein über Stod und Steine fpringen schen, auf eine verftedte Quelle gu, mo fte ihren Durft gelofcht. Diefen Gebrauch habe fle täglich wiederholt, indem fle von irgend einem Punfte aus mo fle gestanben, immer ein ober bas andere rein ausfliegende Baffer ju finden gewußt, wenn fie beffen beburfte.

Und fo war benn boch für Montans Angeben ein Beugniß jurudgeblieben, ber, mabrideinlich um laftige Berfuche und ungulangliches Probiren gu vermeiben, bie Wegenwart einer fo mertwürdigen Perfon vor feinen eblen Birthen, welche fonft mohl ein folches Butrauen verbient batten, zu verheimlichen befchloß. Dir aber wollten, mas uns befannt geworben, auch unvollftanbig, wie es vorliegt, mitgetheilt haben, um forschende Manner auf abnliche Falle, Die fich vielleicht öfter ale man glaubt burch irgend eine Anbeutung

# Sechzehntes Capitel.

bervorthun, freundlich aufmertfam gu machen.

Der Amtmann jenes Schloffes, bas wir noch vor Rurgem burch unfere Banberer belebt gefeben, von Ratur thatig und gewandt, ben Bortheil feiner Berr-fhaft und feinen eigenen immer vor Augen habenb, fuß nunmehr vergnugt, Rechnungen und Berichte audjufertigen, woburch er bie feinem Begirf mahrenb ber Anwefenheit jener Gafte gugegangenen großen Bor-theile mit einiger Gelbstgefälligkeit vorjutragen unb auseinander ju feten fich bemubte. Allein biefes mar nach feiner eigenen Heberzeugung nur bas Geringfte; er hatte bemerft, mas für große Birfungen von thatigen, gefdidten, freifinnigen und fühnen Dienfchen ausgeben. Die einen hatten Abichieb genommen, über bas Meer zu fegen, bie anbern, um auf bem feften Lande ihr Unterfommen zu finben, nun warb er noch ein brittes beimliches Berhaltniß gewahr, wovon er alfobalb Rugen gu gieben ben Entidlug faßte.

Beim Abichieb zeigte fich, mas man hatte verausfagen und miffen tonnen, bag von ben jungen ruftigen Mannern fich gar mander mit ben hubfchen Rindern bes Dorfe und ber Gegend mehr ober weniger befreundet batte. Rur einige bewiefen Duth genug, ale Obvarbo mit ben Seinigen abging, fich ale entfchieben Bleibenbe ju erflaren; von Cenarbo's Ausmanderern mar feiner geblieben, aber von biefen Lettern betheuerten Berfchiebene, in furger Beit gurudfebren und fich ansicheln ju wollen, wenn man ihnen einigermaßen ein hinreichenbes Austommen und Gicher-

beit für bie Bufunft gemabren fonne.

Der Amtmann, welcher bie fammtliche Perfonlichfeit und bie baudlichen Umftanbe feiner ibm untergebenen fleinen Bolferschaft gang genau fannte, lachte beimlich, ale ein mahrer Egoift, über bas Ereigniß, bag man fo große Anftalten und Aufwand machte, um über bem Meer und im Mittellande fich frei und thatig ju erweisen, und boch babei ibm, ber auf feiner Sufe gang rubig gefeffen, gerabe bie größten Bortheile ju Saus und bof bringe, und ihm Gelegenheit gebe, einige ber vorzüglichsten jurudzuhalten und bei fich ju verfammeln. Seine Gebanten, ausgeweitert burch bie Begenwart, fanben nichts natürlicher, ale bag Liberalität, wohl angewendet, gar lobliche nubliche Folgen habe. Er faßte fogleich ben Entfolug, in feinem fleinen Begirt etwas Achnliches ju unternehmen. Gludlichermeife maren wohlhabenbe Einwohner biesmal gleichg er auf das Gefcidteite über dast aufgewühlte Erb- fam genothigt, ihre Töchter ben allzufrühen Gatten ge-ch und bie weitefte Flace glich einem wohlgeebneten fehmäßig zu überlaffen. Der Amtmann machte ihnen

einen folden bargerlichen Umfall als ein Glud begreiflich, und ba es wirflich ein Glud war, baß gerabe bie in biefem Sinne brauchbarften banbmerfer bas Loos getroffen batte, fo bielt es nicht fcmer, bie Ginleitung ju einer Meubelfabrit ju machen, bie, ohne weitläufigen Raum und ohne große Umftante, nur Geschidlichfeit und hinreichenbes Material verlangt. Das lette verfprach ber Amtmann; Frauen, Raum und Berlag gaben bie Bewohner, und Wefdidlichfeit brachten bie Einwanbernben mit.

Das Alles hatte ber gewandte Gefcaftemann fcon im Stillen, bei Unmefenheit und im Tumult ber Menge, gar wohl überdacht und fonnte baber, sobalb es um ihn ruhig ward, gleich jum Werfe fcreiten. Ruhe, aber freilich eine Art Tobtenruhe, war nach

Berlauf biefer Fluth über bie Strafen bee Orte, über ben Sof bes Schloffes gefommen, als unfern rechnenben und berechnenben Gefchaftemann ein hereinfprengenber Reiter aufrief und aus feiner ruhigen Faffung brachte. Des Pferbes buf flappte freilich nicht, es war nicht beschlagen, aber ber Reiter, ber von ber Dede berabsprang-er ritt ohne Sattel und Steigbugel, auch banbigte er bas Pferd nur burch eine Trense – laut und ungebulbig nach ben Bewohnern, nach ben Baften, und war leibenschaftlich verwundert Alles fo ftill und tobt ju finben.

Der Amtebiener mußte nicht, mas er aus bem Anfommling machen follte; auf einen entstanbenen Wortwechfel fam ber Amtmann felbft hervor und mußte auch weiter nichte ju fagen, ale bag Alles meggezogen fei. Wohin? war die Frage bes jungen lebendigen Anfommlinge. - Dit Gelaffenheit bezeichnete ber Amtmann ben Weg Lenarbo's und Obearb's, auch eines britten problematifchen Dannes, ben fte theils Wilbelm, theils Deifter genannt hatten. Diefer habe fich auf bem einige Deilen entfernten Fluffe eingeschifft, er fahre binab, erft feinen Cobn gu befuchen und alebann ein wichtiges Gefchaft weiter zu verfolgen.

Soon hatte ber Jungling fich wieber auf's Pferb gefdwungen und Renntnig genommen von bem nachften Wege jum Fluffe bin, ale er icon wieber jum Thor hinaus fturgte und fo eilig bavon flog, bag bent Amtmann, ber oben que feinen Fenftern nachschaute, faum ein verfliegenber Staub anzubeuten fdien, baß ber verwirrte Reiter ben rechten Weg genommen habe.

Rur eben mar ber lette Staub in ber Ferne verflogen und unfer Umtmann wollte fich wieber gut feinem Geschäft niebersehen, ale jum oberen Schlosthor ein Busbote hereingesprungen tam und ebenfalls nach ber Wefellichaft fragte, ber noch etwas Rachtragliches ju überbringen, er eilig abgefenbet worben. Er hatte für fie ein größeres Padet, baneben aber auch einen einzelnen Brief, abreffirt an Wilhelm, genannt Meifter, ber bem Ueberbringer von einem jungen Frauenzimmer befonbers auf bie Seele gebunden und beffen balbige Be-Acllung eifrigst eingeschärft worben war. Leiber konnte auch biefem fein anberer Befcheib werben, ale bag er Das Reft leer finbe und baber feinen Weg eiligft fortfegen muffe, wo er fie emmeber fammtlich angutreffen, ober eine meitere Anweifung gu finben boffen burfte.

Den Brief aber felbit, ben wir unter ben vielen uns anvertrauten Papieren gleichfalls vorgefunden, burfen wir, ale bochft bebeutenb, nicht gurudhalten. Er war von Berflien, einem fo munberbaren ale liebenewurbigen Frauengimmer, welches in unfern Mittheilungen anr felten ericeint, aber bei jebedmaligem Auftreten, gewiß jeben Geiftreichen, Feinfühlenden unwidersteh-lich angewen hat. Auch ift bas Schickfal, bas fie be-mifit, wohl bas senderburfte, bas einem zarten Gemuthe wiberfebren fann.

# Siebzehntes Capitel. Berfilie an BRheim.

36 fag benfenb und mußte nicht ju fagen, mas ich bachte. Gin benfenbes Richtbenfen manbelt mich aber manchmal an, ce ift eine Urt von empfunbener Gleichgultigfeit. Ein Pferb fpringt in ben Bof und wedt mich aus meiner Rube, bic Thure frringt auf und Felir tritt berein im jugenblichften Glange, wie ein fleiner Abgott. Er eilt auf mich zu, will mich umarmen, ich weise ibn gurud; er icheint gleichgultig, bleibt in einiger Entfernung, und in ungetrübter Beiterfeit preif't er mir bas Pferb an, bas ihn hergetragen, ergablt von feinen Urbungen, von feinen Frenten umftanblich und vertraulich. Die Erinnerung an altere Beidichten bringt une auf bas Prachtfaftden, er weiß, bag ich's habe und verlangt es ju feben; ich gebe nach, es mar unmöglich ju verfagen. Er betrachtet's, ergablt umftanblich, wie er es entbedt, ich verwirre mich und verrathe, daß ich ben Schluffel besite. Run fteigt feine Reugierbe auf's bodite, auch ben will er feben, nur von ferne. Dringenber und liebenemurbiger bitten fonnte man nicmand feben; er bittet wie betent, fnicet und bittet mit fo feurigen halben Mugen, mit fo fufen, fcmeichelnben Worten, und fo mar ich wieber verführt. 3d jeigte bas Winbergeheimniß von weitem, aber fonell faßte er meine band und entrig ihn, und fprang muthwillig gur Seite, um einen Lifch herum.

"Ich habe nichts vom Rafichen, noch vom Schluffel!" rief er aus; "bein Berg wünscht' ich zu iffnen, bag ce fich mir aufthate, mir entgegen fame, mich an fich brudte, mir vergonnte, es an meine Bruft ju bruden." Er war unendlich fcon und liebenswürdig, und wie ich auf ihn jugeben wollte, fcob er bas Raftchen auf bem Tifch immer vor fich bin ; fcon ftat ber Schluffel brinne; er brobte umjubreben und brebte wirklich. Das Schluffelchen mar abgebrochen, bie außere Balfte

fiel auf ben Tijd.

3d mar vermirrter ale man fein fann und fein follte. Er benütt meine Unaufmertfamteit, läßt bas Raftchen fteben, fahrt auf mich les und faßt mich in bie Arme. 3ch rang vergebens, feine Augen naherten fich ben meinigen und ce ift was Schones, fein eigenes Bilb im liebenben Auge ju erbliden. 3ch fah's gum erftenmal, ale er feinen Diund lebhaft auf ben meinigen brudte. 3d will's nur gestehen, ich gab ihm feine Ruffe gurud, es ift boch fehr icon einen Gludlichen gu machen. 3ch rif mich los, bie Rluft, bie une trennt, ericien mir nur gu beutlich; flatt mich gu faffen, überfdritt ich bas Maaß, ich fließ ihn gurnend weg, meine Bermirrung gab ntir Muth unb Berftanb; ich bebrobte, ich schalt ibn, befahl ibm, nie wieder vor mir gu erfdeinen; er glaubte meinem mahrhaften Ausbrud. "Gnt!" fagte er, "fo reit' ich in bie Beit, bis ich um-fomme." Er marf fich auf fein Pferb und fprengte weg. Roch halb traumend will ich bas Raftchen vermahren, bie baifte bes Schluffele lag abgebrochen, ich befand mich in borvelter und breifacher Berlegenbeit.

D Manner, o Menfchen! Berbet ihr benn niemals bie Bernunft fortpflangen ? mar es nicht an bem Bater genug, ber fo viel Unbeil anrichtete, beburft' es noch bes Cobn's, um und unauflödlich ju verwirren ?

Diefe Befenntniffe lagen eine Beit lang bei mir, nun tritt ein fonberbarer Umftanb ein, ben ich melben muß, ber obiges aufflart und verbuftert.

Ein alter bem Dheim chrenwerther Golbidmieb unb Jumclenhandler trifft ein, zeigt feltsame antiquarifche 28\*

Schätze vor; ich werbe veranlaßt, bas Raftchen gu | bringen, er betrachtet ben abgebrochenen Schluffel und jeigt, mas man bisher überfchen hatte, bag ber Bruch nicht rauh, fonbern glatt fei. Durch Berührung faffen bie beiben Enben einanber an, er gieht ben Schluffel ergangt beraus, fie find magnerifc verbunben, halten einander feft, aber follegen nur bem Gingeweihten. Der Mann tritt in einige Entfernung, bas Raftchen fpringt auf, bas er gleich wieber zubrudt: an folde Bebeimniffe fei nicht gut rubren, meinte er.

Meinen unerklarlichen Buftanb vergegenwartigen Sie fic, Gott fei Dant, gewiß nicht; benn wie wollte man außerhalb ber Bermirrung bie Bermirrung erfennen. Das bebeutenbe Raftden fteht vor mir, ben Schluffel ber nicht folieft hab' ich in ber Sanb, fenes wollt' ich gern uneröffnet laffen, wenn biefer mir nur bie nachfte Bufunft auffchloffe.

Die nachte Jurung unsprose.
Um mich befummern Sie fich eine Weile ja nicht, aber was ich inständig bitte, sieße, bringend empfehle: forschen Sie nach Felix; ich habe vergebens umberge-sandt um die Spurcn seines Weges auszufinden. Ich weiß nicht, ob ich ben Tag fegnen ober fürchten foll ber uns wieber aufammenführt.

Enblich, enblich! verlangt ber Bote feine Abfertigung; man hat ihn lange genug bier aufgehalten, er foll bie Banberer mit wichtigen Depefchen ereilen. In biefer Gefellichaft wird er Sie ja auch mobl finben, ober man wird ihn gurecht weifen. Ich unterbeg werbe nicht berubigt fein.

# Achtzehntes Cavitel.

Run gleitete ber Rahn, beschienen von heißer Dit-tagesonne, ben Fluß binab, gelinbe Lufte tublten ben erwarmten Arther, fanfte Ufer ju beiben Seiten gemahrten einen zwar einfachen boch behaglichen Anblid. Das Rornfelb naberte fich bem Strome und ein guter Boben trat fo nah heran, baß ein raufdenbes Baffer auf irgenb eine Stelle fich binwerfend, bas loctere Erbreich gewaltig angegriffen, fortgeriffen und fteile Abhange von bebeutenber Sobe fich gebilbet batten.

Gang oben, auf bem ichroffften Ranbe einer folden Steile, mo fonft ber Leinpfab mochte bergegangen fein,

gebant von fraftiger Geffalt. Raum aber wollte man ibn fcarfer ine Auge faffen, ale ber bort überhangenbe Rafen loobricht und jener Ungludliche jablings, Pferb über Mann unter, ins Waffer fturgt. Dier war nicht Beit zu benten wie und warum, die Schiffer fuhren pfeilfchnell bem Strubel zu und hatten im Angenblick bie schone Beute gefaßt. Entfecte fcbeinenb lag ber holbe Jungling im Schiffe, und nach furger Ueberlegung fubren ble gewandten Manner einem Riesweibicht zu, bas fich mitten im Fluß gebilbet hatte. Lanben, ben Rorper and Ufer beben, auszichen und abtrodnen mar eine. Roch aber fein Beichen bes Lebens zu bemerfen, bie holbe Blume hingefenft in ihren Armen!

Bilhelm griff fogleich nach ber Langette, ble Aber bes Arms ju biffnen, bas Blut fprang reichlich hervor und mit ber ichlangelud anspielenben Welle vermischt folgte es gefreifeltem Strome nach. Das Leben febrte wieber; taum batte ber liebevolle Wunbargt nur Beit, bie Binbe ju befeftigen, ale ber Jungling fich fcon muthvoll auf feine Fuße ftellte, Wilhelmen icharf anfah und rief: "Benn ich leben foll, fo fei es mit bir!" Dit biefen Worten fiel er bem ertennenben unb erfannten Retter um ben Sals und weinte bitterlich. Go standen sie fest umschlungen, wie Rafter und Pollux, Bruber, Die fich auf bem Bechfelmege vom Dreus jum Licht begegnen.

Dan bat ibn, fich ju berubigen. Die wadern Danner hatten fcon ein bequemes Lager, halb fonnig balb fchattig unter leichten Bufden und Bweigen bereitet; bier lag er nun auf ben vaterlichen Mantel bingeftredt, ber bolbefte Jungling, braune Loden, fcnell getrodnet, rollten fich fcon wieber auf, er lachelte beruhigt und folief ein. Dit Gefallen fah unfer Freund auf ibn berab, inbem er ihn jubedte. - ,, Birft bu boch immer aufe neue hervorgebracht, herrlich Cbenbilb Gottes!" rief er aus, "und wirft fogleich wieber befcabigt, verlett von innen ober von augen."- Der Mantel fiel über ibn ber, eine gemäßigte Sonnengluth burdmarmte bie Glieber fanft und innigft, feine Bangen rotheten fich gefund, er fchien fcon vollig wieber bergeftellt.

Die thatigen Danner, einer guten gegludten Sanblung und bes ju erwartenben reichlichen Lohns jum Boraus fich erfreuend, hatten auf bem beigen Ries bie Rleiber bes Junglinge fcon fo gut ale getrodnet, um ihn beim Erwachen fogleich wieber in ben gefellig anfab ber Freund einen jungen Mann berantraben, gut | ftanbigften Buftanb gu verfeben.

# Italiänische Reise.

Aud ich in Artabien!

# Carlobab bis auf ben Brenner.

Den 3. September 1786.

Frut brei Uhr ftahl ich mich aus Carlobab, weil man mich fonft nicht fortgelaffen batte. Die Gefell-fcaft, bie ben achtunbzwanzigften August, meinen Geburistag, auf eine fehr freundliche Weife feiern mochte, erwarb fic wohl baburd ein Recht, mich feft gu balten; allein hier mar nicht langer gu faumen. 3ch marf mich, gang allein, nur einen Mantelfad und Dacherangen aufpadent, in eine Poftchaife und gelangte balb acht Uhr nach Bwoba an einem fconen ftillen Rebel-

herbft zu genießen. Um zwolf in Eger, bei heißem Connenfcein; und nun erinnerte ich mich, bag biefer Ort biefelbe Polbobe habe wie meine Baterftabt, und ich freute mich, wieber einmal bei flarem himmet un-

ter bem funfzigften Grabe ju Mittag ju effen. In Baiern fibft einem fogleich bas Stift Balbfaffen entgegen - foftliche Befistbumer ber geiftlichen Derren, bie früher als anbere Menfchen flug maren. Ge liegt in einer Teller- um nicht zu fagen Reffeltiefe, in einem ichenen Wiesengrunde, rings von fruchtbaren sanften Anhoben umgeben. Auch bat biefes Riofter im Lanbe weit umber Besthungen. Der Boben ift aufgeund igt nich Inden Inden freifig und wollig, die lofter Ehonschiefer. Der Duars, ber fich in biefer Ge-rn schwer. Mir schienen bas gute Anzeichen. Ich birgsart befindet und fich nicht auflich noch verwittere, nach einem fo schimmen Gommer einem guten macht bas Feld loder und burchaus fruchtbar.

fliegen einem entgegen, nach ber Eger und Elbe gu. Bon Tiridenreuth au fallt es nun fubmarte ab, unb bie Baffer laufen nach ber Donau. Dir giebt ce febr foncil einen Begriff von jeder Wegend, wenn ich bei bem fleinften Baffer foriche, wohin es lauft, ju melder Flugregion es gebort. Dan finbet alebann felbft in Gegenben, bie man nicht überfeben fann, einen Bufammenhang ber Berge und Thaler gebanfenweife. Ber gebachtem Ort beginnt die treffliche Chaussee von Granitfand; ce lagt fich feine vollfommenere benten: benn ba ber aufgelof'te Granit aus Riefel und Thonerbe beftebt, fo giebt bas gugleich einen feften Grund und ein fcones Binbungemittel, bie Strafe glatt wie eine Tenne ju machen. Die Wegent, burch bie fie geführt ift, fieht befto ichlechter aus: gleichfalls Granitfaub, flachliegenb, moorig, und ber fcone Weg befte ermunfdter. Da nun jugleich bas Land abfallt, fo fommt man fort mit unglaublicher Schnelle, bie gegen ben Bohmifden Schnedengang recht absticht. Beiliegenbes Blattden benennt bie verschiebenen Stationen. Genug ich war ben anbern Morgen um zehn Uhr in Regensburg, und hatte alfo biefe vierundzwanzig und eine halbe Meile in neununbbreißig Stunden gurudgelegt. Da ce anfing Tag zu werben, befanb ich mich zwischen Schwandorf und Regenstauf, und nun bemerfte ich bie Beranberung bes Aderbobens ins Beffere. Es mar nicht mehr Bermitterung bes Gebirgs, funbern aufgeschwemmtes, gemischtes Erbreich. Den Regenfluß herauf hatte in uralten Beiten Ebbe unb Fluth aus bem Donauthal in alle bie Thaler gewirft, bie gegenwärtig ihre Baffer borthin ergießen, und fo find biefe naturlichen Polber entstanden, worauf ber Aderbau gegrundet ift. Diefe Bemerfung gilt in ber Rachbarichaft aller größern und fleineren Gluffe, und mit biefem Leitfaben fann ber Beobachter einen fchnel-Ien Aufschluß über jeden ber Cultur geeigneten Boben

Regensburg liegt gar fcon. Die Gegenb mußte eine Stabt herloden; auch haben fich bie geiftlichen herren wehlbebacht. Alles Felb um bie Stadt gebert ihnen, in ber Ctabt fleht Rirche gegen Rirche und Stift gegen Stift. Die Donau erinnert mich an ben alten Dain. Bei Frantfurt haben Flug und Brude ein befferes Unfebn, hier aber nimmt fich bas gegenüberliegenbe Ctabt am bof recht artig aus. Ich verfügte mich gleich in bas Schuiten-Collegium, wo bas jahrliche Schauspiel burch Schüler gegeben warb, fab bas Enbe ber Dper und ben Anfang bes Trauerspiele. Gie machten es nicht folimmer, ale eine angebenbe Lichhabertruppe, und maren recht fcon, fast zu prachtig gefleibet. Auch bicfe öffentliche Darftellung bat mich von ber Rlugbeit ber Besuiten auf's Neue überzeugt. Gie verschmabten nichts, mas irgend wirfen fonnte, und mußten es mit Liebe und Aufmertsamkeit zu behandeln. Dier ift nicht Rlugheit, wie man fie fich in Abstracto benft, ce ift eine Freude an ber Sache babei, ein Dit- und Gelbitgenuß, wie er aus bem Gebrauche bes Lebens entspringt. Wie bicfe große geistliche Gefellichaft Orgelbauer, Bild-fcniger und Bergulber unter fich bat, fo find gewiß auch einige, bie fich bes Theaters mit Renntnig und Reigung annehmen, und wie burch gefälligen Prunt fich ihre Kirchen auszeichnen, so bemachtigen fich bie einfichtigen Manner bier ber weltlichen Ginnlichfeit burch ein anftanbiges Theater.

Beute fcbreibe ich unter bem neunundvierzigften Gra-

gegen Tirfdeureuth fleigt bas Land noch. Die Waffer ift gang mas eigenes. Das Obst ift nicht fonberlich. Gute Birnen hab' ich gefpeif't; aber ich febue mich nach Trauben und Feigen.

Der Jesuiten Thun und Wefen halt meine Betrachtungen feft. Rirden, Thurme, Webaube haben etwas Gropes und Bollftanbiges in ber Anlage, tas allen Menichen inegeheim Chrfurcht einflößt. Ale Decoration ift nun Golb, Gilber, Metall, geschliffene Steine in folder Pracht und Reichthum gehauft, ber bie Bettler aller Ctanbe blenben muß. Dier und ba fehlt ce auch nicht an etwas Abgefdmadtem, bamit bie Dienfchbeit verfohnt und angezogen werbe. Es ift bicfes überhaupt ber Genius bes fatholischen außeren Gottesbienfice; noch nie habe ich ce aber mit fo viel Berftant, Gefchick und Confequeng ausgeführt gefeben, ale bei ben Besuiten. Auce trifft barin überein, baß fie nicht, wie andere Orbensgeiftliche, eine alte, abgeftumpfte Anbacht fortfetten, fonbern fie, bem Geift ber Beit ju Liebe, burch Prunt und Pracht wieber aufflutten.

Ein fonderbar Geftein wird hier gu Berfftuden verarbeitet, bem Scheine nach eine Art Tobiliegenbes, bas jeboch für alter, für urfprünglich, ja für porphyrartig gehalten werben muß. Es ift grunlich mit Quarg gemischt, löcherig, und es finden sich große Fleden bes festelten Japis barin, in welchen fich wieber fleine runde Fleden von Breccienart zeigen. Gin Gtud mar gar ju instructiv und appetitlid), ber Stein aber gu feft, und ich habe geschworen, mich auf biefer Reife nicht mit Steinen zu fcbleppen.

#### Münden, ben 6. Ceptember 1786.

Den fünften September halb ein Uhr Mittag reif'te ich von Megensburg ab. Bei Abbach ift eine icone Wegend, wo bie Donau fich an Raltfelfen bricht, bis gegen Gaal bin. Es ift ber Ralf, wie ber bei Ofteroba am Barg, bicht, aber im Gangen locherig. Um feche Uhr Morgens mar ich in München, und nachbem ich mich zwölf Stunden umgesehen, will ich nur Weniges bemerfen. In ber Bilbergalerie fant ich mich nicht ein-beimijch; ich muß meine Augen erft wieber an Bemalbe gewöhnen. Es find treffliche Sachen. Die Cfigen von Rubens, von ber Luremburger Galeric, haben mir große Freube gemacht.

hier fteht auch bas vornehme Spiclwert, bie Trajanische Saule, in Diobell. Der Grund Lapis Laguli, bie Riguren vergulbet. Es ift immer ein icon Ctud

Arbeit, und man betrachtet es gern. 3m Antifen-Saale fonnte ich recht bemerfen, bag meine Augen auf biefe Wegenstanbe nicht geubt fint, bedwegen wollte ich nicht verweilen und Beit verberben. Bieles fprach mich gar nicht an, ohne bag ich fagen fonnte, warum. Ein Drufus erregte meine Aufmertfamfeit, zwei Antonine gefielen mir, und fo noch einiges. 3m Gangen fichen bie Cachen auch nicht gludlich, ob man gleich mit ihnen hat aufpupen wollen, und ber Gaal, ober vielmehr bas Gewolbe, ein gutes Anfeben hatte, wenn es nur reinlicher und beffer unterhalten mare. Im Naturalien-Cabinet fand ich foone Sachen aus Tyrol, bie ich in fleinen Mufterftuden fcon fenne, ja befige.

Es begegnete mir eine Frau mit Feigen, welche, als bie erften, vortrefflich fcmedten. Aber bas Obft überhaupt ift bod für ben achtunbvierzigften Grad nicht tefonbere gut. Dan flagt bier burchaus über Ralte und Raffe. Gin Rebel, ber für einen Regen gelten fonnte, empfing mich beute fruh vor Munchen. Den gangen be. Er läßt sich gut an. Der Morgen war fühl, und Tag blies ber Wind sehr falt vom Tyroler Gebirg, man flagt auch bier über Näffe und Kalte bes Som- Als ich vom Thurm babin sah, fant ich es bebedt, und mers; aber es entwicklte sich ein herrlicher, gelinder ben ganzen himmel überzogen. Run scheint bie Sonne Tag. Die milbe Luft, die ein großer Fluß mitbringt, im Untergeben noch an ben alten Thurm, ber mir vor

bem Fenfter feit. Bergeibung, bag ich fo febr auf artiges ausgebilbetes Gefchopf, in ber Welt fcon giem-Bind und Wetter Acht habe: ber Reisenbe ju Lanbe, lich bewandert. Rach Maria Einstebel war fie mit ibfast fo febr ale ber Schiffer, hangt von beiben ab, unb es ware ein Jammer, wenn mein Berbit in fremben Lanben fo wenig begunftigt fein follte, ale ber Commer ju Saufe.

Nun foll es gerabe auf Infprud. Bas laff ich nicht alles rechts und linfe liegen, um ben einen Gebanten auszuführen, ber faft zu alt in meiner Geele geworben ift!

### Mittelmalb, ben 7. September 1786. Abenbs.

Es fcheint, mein Soutgeift fagt Amen gu meinem Crebo, und ich bante ihm, ber mich an einem fo fchonen Tage hierher geführt bat. Der lette Poftillon fagte mit vergnüglichem Audruf: es fei ber erfte im gangen Sommer. 3ch nahre meinen ftillen Aberglauben, bag es fo fortgeben foll, doch muffen mir die Freunde vergeiben, wenn wieber von Luft und Wolfen bie Rebe ift.

Als ich um funf Uhr von Munchen wegfuhr, batte fich ber Simmel aufgeflart. An ben Toroler Bergen ftanben die Bolfen in ungeheuren Maffen feft. Die Streifen ber untern Regionen bewegten fich auch nicht. Der Beg gehr auf ben Boben, wo man unten bie 3far flie-Ben ficht, über gufammengefcomemmte Rieshügel bin. Dier wirb une bie Arbeit ber Stromungen bes uralten Mecres fafilic. In mandem Granitgeschiebe fanb id Geschwister und Berwandte meiner Cabineteftude, bie ich Anebeln verbante.

Die Rebel bee Fluffes und ber Wiefen mehrten fich eine Beile, endlich murben auch biefe aufgezehrt. 3miichen gebachten Riesbügeln, bie man fich mehrere Stunben weit und breit benten muß, bas fconfte fruchtbarfte Erbreich, wie im Thale bes Regenfluffes. Run muß man wieber an bie 3far, und fieht einen Durchichnitt und Abhang ber Riesbügel, mohl bunbert und funfzig Fuß bod. 3d gelangte nach Bolfrathehausen, unb erreichte ben achtundvierzigsten Grab. Die Conne brannte befrig, niemanb traut bem iconen Better, man fcreit über bas Bofe bes vergebenben Jahres, man jammert, bag ber große Gott gar feine Anftalt maden will.

Run ging mir eine neue Welt auf. 3d naberte mich ben Gebirgen, bie fich nach und nach entwidelten.

Benedictbenern liegt foftlich und überrafcht beim erften Anblid. In einer fruchtbaren Fläche ein lang und breites weißes Gebande und ein breiter bober Felerutfen babinter. Run geht ce binauf jum Rochelfee; noch bober ine Gebirge jum Baldenfee. Dier begrußte ich Die erften beschneiten Gipfel, und auf meine Bermunberung, icon fo nabe bei ben Schneebergen ju fein. vernahm ich, bag es gestern in biefer Wegenb gebonnert, geblist und auf ben Bergen gefcneit habe. Aus biefen Meteoren wollte man hoffnung ju befferem Better icopfen, und aus bem erften Schnee eine Ummanblung ber Atmofphare vermuthen. Die Feldflippen, bie mich umgeben, find alle Ralt, von bem alteften, ber noch feine Berfteinerungen enthalt. Diefe Ralfgebirge geben in ungeheuren ununterbrochenen Reiben von Dalmatien bie an ben St. Gotthard und meiter fort. Barquet hat einen großen Theil ber Rette bereif't. Sie lehnen fich an bas Quarg- unb thonreiche Urgebirge.

Rach Ballenfee gelangte ich um halb fünf. Etwa eine Stunde von bem Orte begegnete mir ein artiges Abenteuer: ein harfner mit feiner Tochter, einem Mabchen von elf Jahren, gingen vor mir her und baten mid, bas Rinb einzunehmen. Er trug bas Inftrument weiter, ich ließ fle gu mir figen, und fle ftellte mir eine große neue Schachtel forgfaltig ju ihren Fugen. Gin boch und beig, ich mußte meine Rleibung erleichtern.

rer Mutter ju fuß gewallfahrtet und beibe wollten eben bie größere Reife nach St. Jago von Compostell antreten, als bie Mutter mit Tobe abging, und ihr Gelubbe nicht erfullen follte. Dan tonne in ber Berebrung ber Mutter Gottes nie ju viel thun, meinte fie. Rach einem großen Brande habe fie felbft gefeben, ein ganges Baus niebergebrannt, bis auf bie unterften Mauern, und über ber Thure, hinter einem Glafe, bas Mutter Gottesbilb, Glas und Bilb unverfehrt, meldes benn boch ein augenscheinliches Bunber fei. MI ihre Reifen habe fie ju fuß gemacht, julest in Dunden vor bem Churfuriten gefpielt, und fich überhaupt vor einundzwanzig furflichen Perfenen boren laffen. Sie unterhielt mich recht gut. Subiche große braune Augen, eine eigenfinnige Stirn, Die fich manchmal ein menia binaufwarte faltete. Wenn fie fprach, mar fie angenehm und natürlich, besonbere wenn fie finbifchlaut lachte; bingegen wenn fle fdwieg, fdien fle etwas bebeuten zu wollen, und machte mit ber Oberlippe eine fatale Diene. 36 fprach febr viel mit ihr burch, fie mar überall zu hause und mertte gut auf bie Gegenftanbe. Go fragte fie mich einmal, mas bas für ein Baum fei ? Es war ein fconer großer Aborn, ber erfte, ber mir auf ber gangen Reife ju Gefichte tam. Den hatte fie boch gleich bemerft und freute fich, ba mehrere nach und nach erschienen, baß fle auch biefen Baum unterscheiben tonne. Gie gebe, fagte fle, nach Bopen auf bie Deffe, wo ich boch mabricheinlich auch bingoge. Wenn fie mich bort antrafe, muffe ich ihr einen Jahr-marft taufen, welches ich ihr benn auch verfprach. Dort wolle fle auch ihre neue Baube auffegen, bie fle fich in Munchen von ihrem Berbienft habe machen laffen. Gie wolle mir folde in Boraus zeigen. Run eröffnete fie bie Schachtel, und ich mußte mich bes reichgeftidten und mobibebanberten Ropfichmudes mit ihr erfreuen.

leber eine andere frohe Aussicht vergnügten wir und gleichfalls gusammen. Sie versicherte nämlich, bag es gut Wetter gabe. Gie trugen ihren Barometer mit fich, und bas fei bie Sarfe. Wenn fich ber Discant binaufftimme, fo gebe es gutes Wetter, und bas habe er beute gethan. Ich ergriff bas Omen, und wir fchieben im beften humor, in ber hoffnung eines balbigen Bieberfebend.

# Auf bem Brenner, ben 8. September 1786. Abenbs.

Sier gekommen, gleichsam gezwungen, enblich an et-nen Rubepunft, an einen ftillen Ort, wie ich ihn mir nur batte munichen fonnen. Es war ein Tag, ben man Jahre lang in ber Erinnerung genteßen fann. Um feche Uhr verließ ich Mittelwalbe, ben flaren himmel reinigte ein icharfer Wind vollfommen. Es mar eine Ralte, wie fie nur im Februar erlaubt ift. Run aber. bei bem Glange ber aufgebenben Sonne, bie bunteln mit Fichten bewachfenen Borbergrunbe, bie grauen Ralffelfen bagwischen, und babinter bie beschneiten bochften Gipfel auf einem tieferen himmelsblau, bas maren foftliche, emig abmechfelnbe Bilber.

Bei Scharnis fommt man ine Tyrol. ift mit einem Balle gefchloffen, ber bas Thal verriegelt und fich an bic Berge anschließt. Es fieht gut aus: an ber einen Seite ift ber Felfen befestigt, an ber anbern fteigt er fenfrecht in bie bobe. Bon Geefelb wird ber Beg immer intereffanter, und wenn er bisher, feit Benedictbeuern herauf, von Bobe gu Bobe flieg, und alle Baffer bie Region ber 3far fuchten, fo blidt man nun über einen Ruden in bas Innthal, und Ingingen liegt vor und. Die Sonne mar

bie ich bei ber veränderlichen Atmosphäre des Lages oft seben ihre Gipfel bald im Sonnenscheine glänzen, balb

Bei Bierl fabrt man ine Inntbal berab. Die Lage ift unbeschreiblich fcon, und ber bobe Sonnenbuft machte fie gang berrlich. Der Poftillon eilte mehr ale ich munichte: er hatte noch feine Deffe gehort unb wollte fie in Infprud, es war eben Marientag, um befte anbachtiger ju fich nehmen. Nun raffelte es immer an bem Inn hinab, an ber Martinemanb vorbet, einer fteil abgehenben ungeheuern Rallmanb. Bu bem Plate, wohin Raifer Maximilian fich verftiegen haben foll, getraute ich mir wohl ohne Engel bin und ber gu fommen, ob es gleich immer ein frevelhaftes Unternehmen

Inspruck liegt herrlich in einem breiten reichen Thale, swifden hoben Feljen und Gebirgen. Erft wollte ich bableiben, aber es ließ mir feine Rube. Rurge Beil ergepte mich an bem Sohne bes Wirths, einem leibhaftigen Göller. Go begegnen mir nach und nach meine Menfchen. Das Fest Maria Geburt zu feiern ift alles geputt. Gefund und wohlthätig ju Schaaren, wallfahrten fie nach Bilben, einem Anbachteorte, eine Biertelftunde von ber Stadt gegen bas Gebirge gu. Um zwei Uhr, ale mein rollenber Wagen bas muntere bunte Gebrange theilte, mar alles in frobem Bug unb

Bon Infprud herauf wirb es immer fconer, ba bilft fein Beschreiben. Auf ben gebahnteften Wegen fteigt man eine Schlucht berauf, bie bas Baffer nach bem Inn zusenbet, eine Schlucht, bie ben Augen ungabfchroffften Felfen bergebt, ja in ihn bineingehauen ift, fo erblict man bie Geite gegenüber fanft abbangig, fo bağ noch tanu ber iconfte Felbbau barauf geubt merben. Es liegen Dorfer, Daufer, Bauechen, Butten, alles weiß angestrichen, zwifchen Felbern unb Beden auf ber abhangenben boben und breiten Glache. Balb veranbert fich bas Gange: bas Benutbare wirb gur Whefe, bis fich auch bas in einen fteilen Abhang ver-

Bu meiner Belterschaffung habe ich Manches erobert, boch nichts gang Reues und Unerwartetes. Auch habe ich viel getraumt von bem Dobell, woven ich fo lange rede, woran ich so gern anschaulich machen möchte, mas in meinem Innern berumgicht, und mas ich nicht jebem in ber Natur vor Augen ftellen fann,

Run murbe ce buntler und buntler, bas Gingelne verlor fich, bie Maffen wurden immer größer und herrlider, enblich ba fich alles nun, wie ein tiefce gebeimes Bilb, vor mir bewegte, fab ich auf einmal wieber bie boben Schnecgipfel vom Mond beleuchtet, und nun erwarte ich, bag ber Morgen biefe Felfenfluft erhelle, in ber ich auf ber Grangicheibe bes Gubens unb Rorbens eingeflemmt bin.

Ich füge noch einige Bemerkungen hinzu, über bie Bitterung, bie mir vielleicht eben beemegen fo gunftig ift, weil ich ibr fo viele Betrachtungen wibme. Auf bem flachen Lande empfängt man gutes und bofes Better, wenn es icon fertig geworben, im Gebirge ift man gegenwärtig, wenn es entfteht. Diefes ift mir nun fo oft begegnet, wenn ich auf Reifen, Spagiergangen, auf ber Jagb, Tag und Rachte lang in ben Berg-malbern, zwischen Klippen, verweilte, und ba ift mir eine Grille aufgestiegen, bie ich auch für nichts anbers geben will, bie ich aber nicht los werben fann, wie man benn eben bie Grillen am wenigsten los wirb. 3ch febe fle überall als wenn es eine Wahrheit mare, unb fo will ift fle benn auch aussprechen, ba ich ohnehin bie Radfict meiner Freunde fo oft ju prufen im galle bin.

vom Mebel umgogen, von frurmenben Bolfen umfauft. von Regenstrichen gepeitscht, mit Schnee bebedt, fo fchreiben wir bas alles ber Atmofphare ju, ba wir mit Augen ihre Bewegungen und Beranberungen gar wohl jehen und faffen. Die Gebirge hingegen liegen vor unserm außeren Sinn in ihrer herkommlichen Geftalt unbeweglich ba. Wir halten fie für tobt, weil fie erftarrt find, wir glauben fie unthatig, weil fie ruben. 3ch aber tann mich icon feit langerer Beit nicht entbrechen, einer innern, ftillen, geheimen Birfung berfelben bie Beranberungen, bie fich in ber Armofphare zeigen, jum großen Theile juguschreiben. 3ch glaube namlich, bag bie Daffe ber Erbe überhaupt, und folglich auch befondere ihre bervorragenben Grunbfeften, nicht eine beständige, immer gleiche Anziehungefraft ausuben, fondern, bag biese Anziehungefraft sich in einem gewissen Pulftren außert, so daß sie fich burch innere nothwenbige, vielleicht auch außere gufallige Urfachen, balb vermehrt, balb verminbert. Mögen alle anberen Berfuche biefe Ofcillation barguftellen zu befdrantt und roh fein, bie Atmofphare ift gart und weit genug, um und von jenen ftillen Birfungen ju unterrichten. Berminbert fich jene Anziehungofraft im Geringften, alfobalb beutet une bie verringerte Schwere bie verminberte Clasticitat ber Luft, biefe Wirfung an. Die Atmofbhare tann bie Feuchtigfeit, bie in ihr chemifc und mechanisch vertheilt mar, nicht mehr tragen, Wolfen fenten fich, Regen fturgen nieber, und Regenftrome gieben nach bem Lanbe ju. Bermehrt aber bas Gebirg feine Schwerfraft, fo wirb alfobalb bie Clafticitat ber Luft wieber hergeftellt, und es entspringen zwei wichtige Phanomene. Einmal verfammeln bie Berge ungeheuere Bollenmaffen um fich ber, halten fie fest unb ftarr, wie zweite Gipfel über fich, bie fie burch innern Rampf eleftrifcher Rrafte bestimmt, ale Gewitter, Rebel und Regen niebergeben, fobann wirft auf ben leberreft bie elaftische Luft, welche nun wieber mehr Waffer ju faffen, aufzulbsen und zu verarbeiten fabig ift. 36 fab bas Aufzehren einer folden Wolfe gang beutlich: fie hing um ben fteilften Gipfel, bas Abenbroth befdien fie. Langfam, langfam fonberten ihre Enben fic ab, einige Floden murben weggezogen und in bie Bobe geboben; biefe verfchwanben, und fo verfchwand bie gange Maffe nach und nach, und ward vor meinen Augen, wie ein Roden, von einer unfichtbaren Sanb gang eigentlich abgesponnen.

Wenn bie Freunde über ben ambulanten Wetterbeobachter und beffen feltfame Theorien gelächelt haben, To gebe ich ihnen vielleicht burch einige andere Betrachtungen Belegenheit gum Lachen, benn ich muß gesteben, ba meine Reise eigentlich eine Flucht mar, vor allen ben Unbilben, bie ich unter bem einunbfunfzigften Grabe erlitten, bag ich hoffnung hatte unter bem achtunbvierzigsten ein mahres Gofen zu betreten. Allein ich fand mich getaufcht, wie ich fruber hatte wiffen follen; benn nicht bie Dolhohe allein macht Klima und Bitterung, fonbern bie Bergreihen, befonbere jene, bie von Morgen nach Abend bie Lanber burchichneiben. In biefen ereignen fich immer große Beranberungen, und norbmarte liegenbe Lanber haben am meiften barunter ju leiben. Go icheint auch bie Witterung fur ben gangen Rorben biefen Commer über burch bie große Alpenfette, auf ber ich biefes fcreibe, bestimmt worben ju fein. Sier hat es bie letten Monate ber immer geregnet, und Gub-Beft und Gub-Dft haben ben Regen burchaus norbmarte geführt. In Italien follen fie fcon Better, ja ju troden, gehabt haben.

Run von bem abhangigen, burch Rlima, Berghobe Betrachten wir bie Gebirge naber ober ferner, und Feuchtigfeit auf bas mannigfaltigfte bebingten Pflangenreich einige Borte. Auch bierin habe ich teine fon- beln gar zierlich aufgeheftet werben. Auch bat jeber berliche Beranderung, boch Gewinn gefunden. Aepfel eine Blume ober eine Feber auf bem but. Dagegen und Birnen bangen icon baufig vor Infprud in bem verbilden fich bie Beiber burch weiße, baumwollene, Thale, Pfirfchen und Trauben hingegen bringen fie aus Welfcland, ober vielmehr aus bem mittägigen Tyrol. Um Infprud bauen fie viel Turfifd- und Baibeforn, bas fie Blenbe nennen. Den Brenner berauf fab' ich bie erften Larchenbanme, bei Schemberg ben erften Birbel. Db mobl bas Barfner-Madden bier auch nachgefragt batte ?

Die Pflangen betreffenb fuhl' ich noch fehr meine Schülerschaft. Bis München glaubt' ich wirklich nur bie gewöhnlichen ju feben. Freilich mar meine eilige Zag- und Rachtfahrt folden feinern Beubachtungen nicht gunftig. Run bab' ich zwar meinen Linne bei mir und feine Terminologie wohl eingeprägt, wo foll aber Beit und Rube jum Analpfiren herfommen, bas ohnehin, wenn ich mich recht fenne, meine Starte niemale werben fann? Daber fcarf' ich mein Auge aufe Allgemeine, und ale ich am Balchenfee bic erfte Bentiana fab, fiel mir auf, bağ ich auch bieber guerft am

Baffer bie neuen Pflangen fand.

Bus mich noch aufmertfamer machte, mar ber Ginfluß, ben bie Bebirgebobe auf bie Pflangen ju haben fcbien. Richt nur neue Pflangen fanb ich ba, fonbern Wachsthum ber alten veranbert; wenn in ber tiefern Gegend Zweige und Stengel ftarfer und maftiger maren, bie Augen naber an einander ftanben, und bie Blatter breit maren, fo murben hoher ine Bebirg binauf 3weige und Stengel garter, bie Augen rudten aus einander, fo bag von Knoten gu Anoten ein größerer Bwifdenraum ftatt fanb, und bie Blatter fich langenformiger bilbeten. 3ch bemertte bice bei einer Beibe und einer Gentiana und überzeugte mich, baß es nicht etwa verschiebene Arten maren. Auch am Balchenfee bemerfte ich langere und folantere Binfen ale im Unterlande.

Die Ralfalpen, welche ich bieber burchschnitten, baben eine graue Farbe, und fcone, fonberbare, unregelmäßige Formen, ob fich gleich ber Fele in Lager und Bante theilt. Aber weil auch gefcwungene Lager vorkommen, und ber Fels überhaupt ungleich verwittert, fo fehen bie Banbe und Gipfel feltfam aus. Diefe Webirgsart fleigt ben Brenner weit berauf. In ber Gegend bes oberen Secs fant ich eine Beranberung beffelben. Un bunfelgrunen und bunfelgrauen Glimmerschiefer, ftart mit Quary burchzogen, lehnte fich ein weißer bichter Ralfftein, ber an ber Ablofung glimmerig war, und in großen, obgleich unenblich gerflufteten Maffen anftanb. Ueber bemfelben fanb ich wieber Glimmerschiefer, ber mir aber garter ale ber vorige gu fein fibien. Weiter hinauf zeigt fich eine besondere Art Gneiß, ober vielmehr eine Granitart, bie fich bem Gneiß gubilbet, wie in ber Gegend von Ellbogen. Dier oben, gegen bem Baufe über, ift ber Fele Glimmerichiefer. Die Baffer, bie aus bem Berge tommen, bringen nur biefen Stein und grauen Ralf mit.

Richt fern muß ber Granititod fein, an ben fich Alles anlehnt. Die Charte zeigt, bag man fich an ber Seite bes eigentlichen großen Brenners befinbet, von bem aus bie Baffer fich ringeum ergießen.

Bom Meußern bes Menschengeschlechts habe ich fo viel aufgefaßt. Die Ration ift mader und gerabe vor fich bin. Die Geftalten bleiben fich ziemlich gleich, braune, wohlgeöffnete Augen und fehr gut gezeichnete Augenbraunen bei ben Beibern; bagegen blonbe unb breite Augenbraunen bei ben Mannern. Diefen geben bie grunen Gute gwifchen ben grauen Gelfen ein frob- nicht febr gut lieft, und burd gewiffe Runftgriffe bie liches Anfehn. Gie tragen fie gegiert mit Banbern ober Mangel gu verbergen weiß. Er legte mir biefes fo

gottige, febr weite Dupen, ale maren es unformliche Mannesnachimuten. Das giebt ihnen ein gang frembes Anfebu, ba fie im Auslande bie grunen Mannebute tragen, bie febr fcon fleiben.

Ich habe Gelegenheit gehabt zu feben, welchen Berth bie gemeinen Leute auf Pfauenfebern legen, und wie überhaupt jebe bunte Feber geehrt wirb. Wer biefe Bebirge bereifen wollte, mußte bergleichen mit fich fubren. Gine folde am rechten Orte angebrachte Reber wurde flatt bee willfommenften Trinfgelbes bienen.

Indem ich nun biefe Blatter fonbere, fammele, befte und bergestalt einrichte, baf fie meinen Freunden balb einen leichten Ueberblid meiner bisberigen Schidfale gewahren fonnen, und bag ich mir jugleich, mas ich bieber erfahren und gebacht, von ber Seele malge, betrachte ich bagegen mit einem Schauer manche Padete, von benen ich ein furz und gutes Befenntnig ablegen muß: find es bod meine Begleiter, werben fie nicht viel Einfluß auf meine nachften Tage baben!

3d hatte nach Carlebab meine fammtlichen Schriften mitgenommen, um bie von Gofchen gu beforgenbe Ausgabe fchließlich jufammen gu ftellen. Die ungebrudten befaß ich icon langft in iconen Abichriften, von ber geschickten band bes Secretar Bogel. Diefer wadere Dann begleitete mich auch biedmal, um mir burch feine Fertigfeit beigufteben. Daburch warb ich in ben Stanb gefest, bie vier erften Banbe, unter ber treuesten Mitwirfung Berber's, an ben Berleger ab-Gleiche ju thun. Diefe bestanben theile aus nur entworfenen Arbeiten, ja aus Fragmenten, wie benn meine Unart, vieles angufangen und bei verminbertem 3ntereffe liegen gu laffen, mit ben Jahren, Befchaftigungen und Berftreuungen allgemach jugenommen hatte.

Da ich nun biefe Dinge fammtlich mit mir führte, fo geborchte ich gern ben Anforberungen ber Carlobaber geiftreichen Gesculfcaft, und las ihr Alles vor, was bisher unbefannt geblieben, ba man fich benn jebesmal über bas Richtvollbringen berjenigen Dinge, an benen man fich gern langer unterhalten batte, bit-

terlich beschwerte.

Die Feier meines Geburtstages bestanb hauptfachlich barin, bağ ich mehrere Gebichte erhielt, im Ramen meiner unternommenen aber vernachläffigten Arbeiten. worin fich jedes nach feiner Art über mein Berfahren beflagte. Darunter zeichnete fich ein Gebicht im Ramen ber Bogel aus, mo eine an Treufreund gefenbete Deputation biefer muntern Gefchopfe inftanbig bat, er möchte boch bas ihnen jugefagte Reich nunmehr auch grunben und einrichten. Richt meniger einfichtig und anmuthig maren bie Acuferungen über meine anbern Studwerte, fo bag fie mir auf einmal wieber lebenbig wurben, und ich ben Freunden meine gehabten Borfape und vollständigen Plane mit Bergnügen ergählte. Dies veranlaßte bringenbe Forberungen unb Bunfche, und gab Berbern gewonnen Spiel, ale er mich ju überreben fuchte, ich mochte biefe Papiere nochmals mit mir nehmen, vor allen aber Ipbigenien noch einige Aufmertfamfeit ichenten, welche fie mohl verdiene. Das Stud, wie es gegenwärtig liegt, ift mehr Entwurf als Ausführung, es ift in poctifcher Profa gefchrieben, bie fich mandmal in einen jambifchen Rhothmus verliert, auch wohl andern Sylbenmaagen ahnelt. Diefes thut freilich ber Wirfung großen Gintrag, wenn man es breiten Scharpen von Taffi, mit Frangen, Die mit Ra- bringenb ans Berg, und ba ich meinen größeren Reife-

plan ibm wie allen verborgen hatte, fo glaubte er, es bie Stode gezogen, bie blauen Trauben bangen gar fei nur wicher von einer Bergmanberung bie Rebe, und weil er fich gegen Mineralogie und Geologie immer fpottifch erwice, meinte er, ich follte, anftatt taubee Geftein ju flopfen, meine Berfzeuge an biefe Mrbeit wenben. 3ch geborchte fo vielen wohlgemeinten Anbrangen: bis bierber aber mar es nicht möglich, meine Aufmerkfamteit babin ju lenten. Best fonbere ich Iphigenien aus bem Padet, und nehme fle mit in bas fcone, warme Land als Begleiterin. Der Tag ift fo lang, bas Rachbenten ungeftort und bie berrlichen Bilber ber Umwelt verbrangten feineswegs ben poetifchen Ginn, fie rufen ihn vielmehr, von Bewegung und freier Luft begleitet, nur befto fcneller bervor.

# Bom Brenner bis Berona.

Trient, ben 11. September 1786. Frub.

Rachbem ich völlig fünfzig Stunden am Leben unb in fteter Beschäftigung gewesen, fam ich geftern Abenb um acht Uhr hier an, begab mich balb gur Rube, und finbe mich nun wieber im Stanbe, in meiner Ergablung fortzufahren. Am neunten, Abenbe, ale ich bas erite Stud meines Tagebuchs gefchloffen hatte, wollte ich noch bie Berberge, bas Pofthaus auf bem Brenner, in feiner Lage zeichnen, aber es gelang nicht, ich verfehlte ben Charafter, und ging halb verbrieflich nach Saufe. Der Birth fragte mich, ob ich nicht fort wollte: es fei Montenfchein und ber befte Weg, und ob ich wohl mußte, bag er bie Pferbe morgen frub jum Einfahren bed Grummite brauchte und bie babin gern wieber ju Baufe hatte, fein Rath alfo eigennüßig mar, fo nahm ich ihn boch, weil er mit meinem innern Triebe übereinstimmte, als gut an. Die Conne ließ fich wieber bliden, bie Luft mar leiblich, ich padte ein, unb um fieben Uhr fuhr ich weg. Die Atmofphare warb über bie Molfen herr und ber Abend gar icon.

Der Postillon fiblicf ein, und bie Pferbe liefen ben fonellften Erab bergunter, immer auf bem befannten Bege fort; tamen fie an ein eben Bled, fo ging co befto langfamer. Der Fuhrer machte auf und trieb wieber an, und fo tam ich febr gefdwind, swiften boben Relfen, an bem reigenben Etfchfluß hinunter. Der Mond ging auf und beleuchtete ungeheure Wegenstanbe. Einige Dublen zwifden uralten Fichten über bem fcaumenben Strom maren völlige Everbingen.

Ale ich um neun Uhr nach Sterzingen gelangte, gab man mir zu verstehen, bag man mich gleich wieber wegmunfchte. In Mittelmald, punft gwölf Uhr, fanb ich alles in ticfem Schlafe, außer bem Doftillon, und fo ging es weiter auf Briren, mo man mich wieber gleichfam entführte, fo bag ich mit bem Tage in Rollmann antam. Die Postillone fuhren, bag einem Ceben und boren verging, und fo leib es mir that, biefe berrlichen Gegenben mit ber entfetlichften Schnelle und bei Racht, wie im Mluge ju burchreifen, fo freuete es mich boch innerlich, bag ein gunftiger Wind hinter mir berblies und mich meinen Wunfchen zujagte. Mit Tagedanbruch er-blickte ich bie ersten Rebhügel. Eine Frau mit Birnen und Pfirfcben begegnete mir, und fo ging ce auf Teutfchen Ice, mo ich um fieben Uhr antam, und gleich meiter beforbert wurbe. Run erblidte ich enblich bei bobem Sonnenschein, nachbem ich mieber eine Beile nordmarts gefahren mar, bas Thal, worin Bopen liegt. Bon fteilen, bis auf eine ziemliche Gobe angebauten Bergen umgeben, ift es gegen Dittag offen, gegen Rorben von ben Erroler Bergen gebedt. Gine milbe fanfte Luft fullte bie Wegenb. Dier wendet fich bie Etich mieber gegen Mittag. Die bugel am Fuße ber Berge finb mit Bein bebaut. Ueber lange, niedrige Lauben finb

gierlich von ber Doche berunter und reifen an ber Barme bes nahen Bobens. Auch in ber Flache bes Thals, wo fonft nur Bicfen find, wird ber Bein in folden eng an einander ftebenben Reiben von Lanben gebaut, bagwifchen bas turfifche Rorn, bas nun immer bobere Stengel treibt. Ich habe es oft zu gehn guß boch gefeben. Die gafelige, mannliche Bluthe ift noch nicht abgeschnitten, wie es geschieht, wenn bie Befruchtung eine Beit lang vorbei ift.

Bei heiterm Sonnenschein fam ich nach Boten. Die vielen Raufmannogefichter freuten mich beifammen. Ein abfichtliches, mobibehagliches Dafein brudt fic recht lebhaft aus. Auf bem Plate fagen Obstweiber mit runden, flachen Rorben, über vier guß im Durchmeffer, worin bie Pfirfden neben einander lagen, baß fie fich nicht bruden follten. Eben fo bie Birnen. Sier fiel mir ein, mas ich in Regensburg am Tenfter bes Wirthehaufes gefdricben fab.

> Comme les pêches et les melons Sont pour la bouche d'un baron, Ainsi les verges et les batons Sont pour les fous, dit Salomon.

Daß ein norbischer Baron bies geschrieben ift offenbar, und bag er in biefen Gegenden feine Begriffe anbern murbe, ift auch naturlich.

Die Bonner Deffe bewirft einen ftarten Geibenvertrieb; auch Tucher werben babin gebracht unb mas an Leber aus ben gebirgigen Wegenben gufammengefchafft wird. Doch fommen mehrere Rauflente, bauptfachlich um Gelber einzucaffiren, Beftellungen anzunehmen und nenen Crebit zu geben, babin. 3ch hatte große Luft, alle bie Producte gu beleuchten, bie bier auf einmal gufammengefunden werben, boch ber Trieb, bie Unrube, bie hinter mir ift, läßt mich nicht raften und ich eile fogleich wieber fort. Dabei tann ich mich troften, bag in unfern ftatiftifden Beiten bies alles mohl fcon gebrudt ift, und man fich gelegentlich bavon aus Buchern unter-richten fann. Dir ift jest nur um bie finnlichen Ginbrude ju thun, bie fein Buch, fein Bilb giebt. Die Sache ift, bag ich wieber Interesse an ber Welt nehme, meinen Beobachtungegeift versuche und prufe, wie weit es mit meinen Biffenfchaften und Reuniniffen geht, ob mein Auge licht, rein und hell ift, wie viel ich in ber Gefdminbigfeit faffen fann, und ob bie Ralten, bie fich in mein Gemuth gefchlagen und gebrudt haben, wieber auszutilgen finb. Schon jest, bag ich mich felbft bebiene, immer aufmerffam, immer gegenwärtig fein muß, giebt mir biese wenigen Tage ber eine gang an-bere Clasticitat bes Geiftes; ich muß mich um ben Gelbcourd befummern, wechfeln, bezahlen, notiren, ichreiben, anflatt, bag ich fonft nur bachte, wollte, fann, befahl und bictirte.

Bon Bopen auf Trient geht ce neun Meilen weg in einem fruchtbaren und fruchtbareren Thale bin. Alles, was auf ben boberen Webirgen ju vegetiren verfucht, hat hier ichen mehr Rraft und Leben, bie Conne icheint beiß, und man glaubt wieber einmal an einen Gott.

Eine arme Frau rief mich an, ich mochte ihr Rind in ben Wagen nehmen, weil ihm ber beiße Boben bie Fuße verbrenne. 3ch übte biefe Dilbthatigfeit ju Ehren bes gewaltigen Simmelelidtes. Das Rind mar jonberbar geputt und aufgeziert, ich fonnte ihm aber in feiner Sprache etwas abgeminnen.

Die Etich fließt nun faufter und macht an vielen Orten braite Riefe. Auf bem Lanbe, nab am Flug, bie Bugel hinauf, ift alles fo enge an und in einander gepflanzt, bağ man benft, es muffe eine bas anbere erftiden. - Weingelanber, Mais, Maulbeerbaume,

Arpfel, Birnen, Quitten und Ruffe. Ueber Mauern | Cain! und fa ging er bie Treppe hinab, immer mit wirft fic ber Anig lebhaft herüber. Spheu machf't in fich rebend, bie Strafe bin. Wahricheinlich ift es ein wirft fich ber Attig lebhaft berüber. Ephen wachf't in ftarten Stammen bie Felfen binauf, und verbreitet fich weit über fie; Die Givechfe fclupft burch bie Bmifchenraume, auch alles, was bin und ber mandelt, erinnert einen an bie liebsten Runftbilber. Die aufgebunbenen Bopfe ber Frauen, ber Dtanner bloge Bruft und leichte Jaden, Die trefflichen Dofen, Die fie vom Markt nach Saufe treiben, Die beladenen Efelden, alles bilbet einen lebendigen bewegten Beinrich Rood. Und nun, wenn es Abend wiro, bei ber nilben Luft wenige Bolfen an ben Bergen ruben, am himmel mehr fteben ale gieben, und gleich nach Sonnenuntergang bas Gefarille ber Beufdreden laut zu werben anfangt, ba fühlt man fich bod einmal in ber Belt ju Baufe unb nicht wie geborgt ober im Eril. 3ch laffe mir's gefal-Ien, ale wenn ich bier geboren und erzogen mare, und nun von einer Gronlandofahrt, von einem Ballfifdfange gurudtame. Auch ber vaterlandifche Stanb, ber mandymal ben Wagen umwirbelt, von bem ich fo lange nichte erfahren babe, wird begrußt. Das Gloden- unb Shellengelaute ber Beuichreden ift allerliebft, burch-bringend und nicht unangenehm. Luftig flingt es, winn muthwillige Buben mit einem gelb folcher Gangerinnen um die Wette pfeifen. Man bilbet fich ein, bag fle einanber wirflich fteigern. Auch ber Abend ift vollfommen milbe wie ber Tag.

Wenn mein Entzuden bieruber jemanb vernabme. ber in Guben wohnte, von Guben berfame, er murbe mich für fehr findisch halten. Ach, mas ich bier ausbrude, habe ich lange gewußt, fo lange ale ich unter einem bofen Simmel bulbe, und jest mag ich gern biefe Freude als Ausnahme fühlen, bie wir als eine ewige Naturnothwendigfeit immer fort genießen follten.

#### Erlent, ben 10. September 1786. Abenbs.

Ich bin in ber Stadt herum gegangen, bie uralt ift und in einigen Strafen neue mobigebaute Baufer bat. In ber Rirche bangt ein Bilb, mo bas verfammelte Concilium einer Prebigt bee Jesuiten-Generale gubort. Ich mochte wohl wiffen, was er ihnen aufge-bunden hat. Die Kirche biefer Bater bezeichnet fich gleich von außen burch rothe Marmor-Pilafter an ber Façabe; ein ichmerer Borhang ichlieft bie Thure, ben Staub abzuhalten. 3ch bob ihn auf und trat in eine tleine Borfirche; Die felbit ift burch ein eifernes Gitter gefiblossen, bod so, bag man fie gang überschen kann. Es mar alles still und ausgestorben, benn es wird hier kein Gottesbienst mehr gehalten. Die vordere Thure kand nur auf, weil zur Besperzeit alle Kirchen geöffnet

Die ich nun baftebe und ber Bauart nachbente, bie ich ben übrigen Rirden biefer Bater abnlich fanb, tritt ein alter Mann berein, bas ichwarze Rappchen fogleich abnehmenb. Gein alter ichwarzer, vergrauter Rodt beutete auf einen verfummerten Geiftlichen; er fniet por bem Gitter nieber, und ftebt nach einem furgen Bebet wieber auf. Bie er fich umfehrt, fagt er balb laut für fich : ba haben fle nun bie Jesuiten berausgetrieben, fie hatten ihnen auch gablen follen, mas bie Rirche gefostet hat. Ich weiß wohl, was fie gefostet hat und bas Seminarium, wie viele Taufenbe. Inbeffen mar er hinaus und hinter ihm ber Borhang jugefallen, ben ich luftete und mich ftill hielt. Er mar auf ber obern Stufe fteben geblieben und fagte: ber Raifer bat es nicht gethan, ber Dapft bat es gethan. Mit bem Geficht gegen bie Strafe gefehrt und ohne mich ju vermuthen, fubr er fort: erit bie Spanier, bann wir, bann

Dann, ben bie Jefuiten erhielten, und ber über ben ungeheuern Fall bes Orbens ben Berftanb verlor, unb nun taglich fommt, in bem leeren Gefag bie alten Bewohner zu fuchen und nach einem furgen Bebet ihren Feinden ben Bluch zu geben.

Ein junger Mann, ben ich um bie Merfmurbigfeiten ber Stadt fragte, zeigte mir ein baus, bas man bes Teufele Baus nennt, welches ber fonft allzeitfertige Berftorer, in einer Racht mit fonell berbeigeschafften Steinen erbaut haben foll. Das eigentliche Merfmur-Dige baran bemertte ber gute Dienfc aber nicht, baß ce namlich bas einzige Saus von gutem Beschmad ift, bas ich in Trient gesehen habe, in einer alteren Beit gewiß ven einem guten Stalianer aufgeführt. Abenbe um funf Uhr reif te ich ab; wieder bas Shaufpiel von gestern Abent, und bie Beufdreden, bie gleich bei Sonnenuntergang ju fchrillen anfangen. Wohl eine Meile weit fahrt man zwischen Mauern, über welche fich Traubengelanber feben laffen; andere Mauern, bie nicht boch genug finb, bat man mit Steinen, Dornen und fonft gu erhöhen gefucht, um bas Abrupfen ber Trauben ben Borbeigebenden ju mehren. Biele Befiber befpriben bie vorderften Reiben mit Ralf, ber bie Trauben ungeniegbar macht, bem Bein aber nichts icabet, weil bie Gabrung alles wieber heraustreibt.

#### Den 11. September 1786. Abenbs.

Bier bin ich nun in Roverebo, wo bie Sprache fich abichneibet; oben berein ichmanft es noch immer vom Deutschen jum Stalianischen. Run batte ich jum erftenmal einen ftodwelfchen Doftillon, ber Birth fpricht fein Deutsch, und ich muß nun meine Sprachfunte versuchen. Wie frob bin ich, bag nunmehr bie geliebte Sprache lebenbig, bie Sprache bes Gebrauchs wirb.

### Torbole, ben 12. September 1786. Rad Tifche.

Die febr munichte ich meine Freunde einen Augenblid neben mich, bag fie fich ber Ausficht freuen fonnten, bie vor mir liegt.

Beute Abend batte ich fonnen in Berona fein, aber es lag mir noch eine herrliche Raturwirfung an ber Seite, ein foftliches Schauspiel, ber Garbafee, ben wollte ich nicht verfaumen, und bin herrlich fur meinen Ummeg belohnt. Rach funfen fuhr ich von Rovercbo fort, ein Geitenthal hinauf, bas feine Baffer noch in die Etich gießt. Benn man hinauf fommt, liegt ein ungeheurer Feleriegel hinten vor, über ben man nach dem See hinunter muß. Sier zeigten fich bie ichonften Ralffelfen zu malerischen Studien. Wenn man binab fommt, liegt ein Dertchen am nordlichen Enbe bes Sees, und ift ein fleiner Bafen ober vielmebr Anfahrt bafelbit, es beifit Torbole. Die Reigenbaume batten mich icon ben Weg berauf baufig begleitet, und inbem ich in bas Fels-Amphitheater binabitieg, fanb ich bie erften Delbaume voller Dliven. Sier traf ich auch jum erftenmal bie weißen fleinen Feigen, ale gemeine Frucht, welche mir bie Grafin Lanthieri verheißen hatte.

Mus bem Bimmer, in bem ich fige, geht eine Thure nach bem Sof hinunter, ich habe meinen Tifch bavor gerudt, und bie Aussicht mit einigen Linien gezeichnet. Man überfieht ben Gee beinab in feiner gangen Lange, nur am Enbe linfe entwenbet er fich unfern Mugen. Das Ufer, auf beiben Seiten von Sugeln und Bergen

eingefaßt, glangt von ungabligen fleinen Ortichaften. Rach Mitternacht blaf't ber Wind von Rorben nach Guben, wer alfo ben Gee binab will, muß ju biefer bie Frangofen. Abele Blut foreit über feinen Bruder Beit fahren: benn foon einige Stunden vor Connen-

Bebo Rachmittag webet er fart gegen mich, und füblt bie beiße Conne gar lieblich. Bugleich lehrt mich Bolfmann, bağ biefer Gee ebemale Benacus gebeißen, unb bringt einen Bere bes Birgil, worin beffen gebacht wirb:

Fluctibus et fremitu resonans Benace marino.

Der erfte lateinifche Bere, beffen Juhalt lebenbig por mir ftebt, und ber in bem Augenblide, ba ber Binb immer ftarfer machft und ber Gee bobere Wellen gegen bie Anfahrt wirft, noch heute fo mahr ift ale vor vielen Jahrhunberten. Go manches hat fich veranbert, noch aber fturnt ber Wind in bem Gee, beffen Anblid eine Beile Birgils noch immer verebelt.

Befdrieben unter bem funfundvierzigften Grabe fünfrig Dinuten.

In ber Abentfuble ging ich fpazieren, und befinde mich nun wirflich in einem neuen Lanbe, in einer gang fremben Umgebung. Die Menfchen leben ein nachlaffiges Schlaraffenleben: erftlich haben bie Thuren feine Schlöffer; ber Birth aber verficherte mir, ich fonnte gang rubig fein, und wenn Alles, mas ich bei mir batte, aus Diamanten bestunde; zweitens find bie Genfter mit Delpapier fatt Gladicheiben gefchloffen; brittens fehlt eine bochft nothige Bequemlichfeit, fo bag man bem Raturguftanbe bier giemlich nabe fommt. 216 ich ben Saustnecht nach einer gemiffen Gelegenheit fragte, beutete er in ben hof hinunter, "qui abasso puo servirsi!" ich fragte: "dove?"— "da per tutto, dove vuol!" antwortete er freundlich. Durchaus zeigt fich bie größte Sorglofigfeit, boch Leben und Befchäftigfeit genug. Den gangen Tag verführen bie Rachbarinnen ein Gefcmat, ein Gefdrei, und haben alle gugleich etwas ju thun, etwas ju ichaffen. 3ch habe noch fein mußiges Weib gefeben.

Der Birth verfundigte mir mit Italianifcher Emphase, bağ er sich gludlich finbe, mir mit ber fostlichften Forelle bienen ju fonnen. Gie werben bei Torbole gefangen, mo ber Bach vom Gebirge herunter fommt, und ber Gifch ben Weg binauf fucht. Der Raifer erhalt von biefem Fange gehn taufenb Gulben Dacht. Es find feine eigentlichen Forellen, groß, manchmal funfzig Pfund ichwer, über ben ganzen Korper bis auf ben Ropf hinauf punctirt; ber Gefchmad zwifchen Forelle und Lache, gart und trefflich.

Dein eigentlich Wohlleben aber ift in Früchten, in Feigen, auch Birnen, welche ba wohl foftlich fein muffen, mo fcon Citronen machfen.

# Den 13. Ceptember 1786. Abenbe.

Beute fruh um brei Uhr fuhr ich von Torbole meg, mit zwei Ruberern. Anfange mar ber Wind gunflig, bag fie bie Gegel brauchen fonnten. Der Morgen mar herrlich, zwar wolfig, boch bei ber Dammerung fill. Bir fuhren bei Limona vorbei, beffen Berggarten, terraffenweife angelegt und mit Citronenbaumen bebflangt, ein reiches und reinliches Anfehn geben. Der gange Garten beftebt aus Reihen von weißen vieredigen Pfeilern, bie in einer gemiffen Entfernung von einander fteben, und flufenweis ben Berg binaufruden. Neber biefe Pfeiler find ftarfe Stangen gelegt, um im Winter bie bagmifchen gerflangten Baume gu beden. Das Betrachten und Befchauen biefer angenehmen Gegenstände marb burch eine langfame gabrt begunfligt, und fo maren wir icon an Malfefine vorbei, ale

aufgang wendet fich ber Luftftrom und zieht nordwarts. ber erfte Benetianifche Ort an ber Morgenfeite bes Gece. Wenn man mit bem Baffer ju thun bat, fann man nicht fagen: ich werbe beute ba ober bort fein. Diefen Aufenthalt will ich fo gut ale möglich nupen, befondere bas Schlog ju zeichnen, bas am Baffer liegt und ein iconer Gegenstand ift. Beute im Borbeifabren nahm ich eine Cfigge bavon.

#### Ten 14. September 1786.

Der Gegenwind, ber mich geftern in ben Safen von Malfefine tricb, bereitete mir ein gefährliches Abenteuer, welches ich mit gutem bumor überftanb und in ber Erinnerung luftig finbe. Bie ich mir vorgenommen hatte, ging ich Morgens bei Beiten in bas alte Schloß, welches ohne Thore, ohne Bermahrung und Bemadung, jebermann zuganglich ift. Im Schlofhofe fette ich mich bem alten auf und in ben Felfen gebauten Thurm gegenüber ; hier hatte ich jum Beichnen ein fehr bequemes Planden gefunden; neben einer brei, vier Stufen erhöhren verschloffenen Thure, im Thurgewante ein vergiertes fteinernes Cipchen, wie wir fie wohl bei une in alten Gebauben auch noch antreffen.

3ch faß nicht lange, fo tamen verschiebene Menfchen in ben bof berein, betrachteten mich, und gingen bin und wieber. Die Menge vermehrte fich, blieb enblich fteben, fo bag fie mich gulept umgab. 3ch bemerfte wohl, bag mein Beichnen Muffehen erregt hatte, ich lich mich aber nicht ftoren, und fuhr gang gelaffen fort. Enblich brangte fich ein Dann gu mir, nicht von bem beften Anfeben, und fragte, mas ich ba mache ? 3ch erwiberte ibm, bag ich ben alten Thurm abzeichne, um mir ein Andenfen von Malfefine ju erhalten. Er fagte barauf: ce fei bice nicht erlaubt, und ich follte es unterlaffen. Da er biefce in gemeiner Benetianifcher Sprache fagte, fo bağ ich ihn wirflich faum verftanb, fo erwiderte ich ibm, bag ich ibn nicht verftebe. Er ergriff barauf mit mabrer Stalianifcher Gelaffenbeit mein Blait, gerriß es, ließ es aber auf ber Pappe liegen. Dierauf fonnt' ich einen Ton ber Ungufriebenbeit unter ben Umftebenben bemerfen, befonbere fagte eine altliche Fran, es fei nicht recht! man folle ben Pobefta rufen, welcher bergleichen Dinge ju beurtheilen miffe. ftanb auf meinen Stufen, ben Ruden gegen bie Thure gelehnt, und überschaute bas immer fich vermehrente Dublicum. Die neugierigen ftarren Blide, ber gutmutbige Ausbrud in ben meiften Gefichtern, und mas fonft noch eine frembe Bolfemaffe charafterifiren mag, gab mir ben luftigften Ginbrud. 3ch glaubte bas Chor ber Bogel vor mir ju feben, bas ich als Treufreund auf bem Ettereburger Theater oft jum Beften gehabt. Dies verfette mich in bie beiterfte Stimmung, fo baf, ale ber Dobefta mit feinem Actuarius heranfam, ich ibn freimuthig begrüßte, und auf seine Frage: warum ich ihre Festung abzeichnete, ihm beicheiben ermiberte: bağ ich biefes Gemauer nicht fur eine Festung anerfenne. 3ch machte ihn und bas Bolf aufmertfam auf ben Berfall biefer Thurme und biefer Dlauern, auf ben Mangel von Thoren, furg auf bie Behrlofigfeit bes gangen Buftanbes und verficherte, ich habe bier nichts ale eine Ruine ju feben und ju zeichnen gebacht.

Man entgegnete mir: wenn es eine Ruine fei, mas benn bran mobl merfmurbig icheinen fonne? 3ch ermiberte barauf, weil ich Beit und Gunft ju gewinnen fuchte, febr umftanblich, baf fie muften, wie viele Reifenbe nur um ber Ruinen willen nach Stalien gogen, bağ Rom, bie Bauptfladt ber Belt, von ben Barbaren ber Mind sich völlig umfebrte, seinen gewöhnlichen verwüster, voller Ruinen flehe, welche hundert- und aber Tagweg nahm und nach Norben zog. Das Rubern hundertmal gezeichnet worden, daß nicht alles aus bem half wenig gegen die übermachtige Gewalt, und so Alterthum so erhalten fei, wie bas Amphitheater zu mußten wir im hafen von Malsesine landen. Es ift Berona, welches ich benn auch balb zu sehen hoffte.

ein langer, nicht gerabe hagerer Dann, von etwa brei-Big Jahren. Die ftumpfen Buge feines geiftlofen Befichts ftimmten gang ju ber langfamen und truben Beife, womit er feine Fragen hervorbrachte. Der Actuarius, fleiner und gewandter, fchien fich in einen fo neuen und feltenen Fall auch nicht gleich finden gu fonnen. 3d fprach noch manches bergleichen, man ichien mich gern zu boren, und indem ich mich an einige moblwollenbe Frauenzimmer menbete, glaubte ich Beiftimmung und Billigung mahrzunehmen.

Ale ich jeboch bes Amphitheaters ju Berona ermahnte, bas man im Lanbe unter bem Ramen Arena fennt, fagte ber Actuarius, ber fich unterbeffen befonnen batte: bas moge mohl gelten, benn jenes fet ein weltberühmtes, Romifches Gebaube; an biefen Thurmen aber fei nichts Merfmurbiges, als bag es bie Grange gwifchen bem Bebiete Benedige und bem Defterreichischen Raiferftaate bezeichne, und beshalb nicht ausspionirt merben folle. 3ch erflarte mich bagegen weitlaufig, bag nicht allein Griechische und Romifche Alterthumer, fonbern auch bie ber mittlern Beit, Aufmertfamteit verbienten. Ihnen fei freilich nicht ju verargen, baß fie an biefem, von Jugend auf gefannten Gebaube, nicht fo viele malerifche Schonbeiten, ale ich, entbeden fonnten. Gludlicherweise jeste bie Morgenfonne Thurm, Relfen und Mauern in bas iconite Licht, und ich fina an, ihnen biefes Bilb mit Enthuffasmus ju befchreiben. Beil aber mein Dublicum jene belobren Gegenftanbe im Ruden batte und fich nicht gang von mir abweuden wollte, fo brehten fie auf einmal, jenen Bogeln gleich, bie man Benbebalfe nennt, bie Ropfe berum, basjenige mit Augen zu fchauen, mas ich ihren Ohren anpries, ja ber Dobefta felbit febrte fich, obgleich mit etwas mehr Anftanb, nach bem befchriebenen Bilbe bin. Diefe Scene fam mir fo lacherlich vor, bag mein guter Duth fich vermehrte, und ich ibnen nichte, am wenigsten ben Ephen ichenfte, ber Fels und Bemauer auf bas reichite ju verzieren, fcon Sahrhunberte Beit gehabt hatte.

Der Actuarine verfette brauf, bas laffe fich alles boren, aber Raifer Jofeph fei ein unruhiger Berr, ber gewiß gegen bie Republit Benebig noch manches Bofe im Schilde führe, und ich mochte wohl fein Unterthan, ein Abgeordneter fein, um bie Grangen auszufpaben.

Beit entfernt, rief ich aus, bem Raifer angugeboren, barf ich mich wobl ruhmen, fo gut als ihr, Burger einer Republif gu fein, welche gwar an Dacht und Große bem erlauchten Staat von Benebig nicht verglichen merben fann, aber boch auch fich felbit regiert und an Banbelothatigfeit, Reichthum und Weisheit ihrer Borgefesten feiner Stadt in Deutschland nachfteht. 3ch bin namlich von Franffurt am Main geburtig, einer Stabt, beren Rame und Ruf gewiß bis ju euch gefommen ift.

Bon Frantfurt am Main! ricf eine bubiche junge Frau, ba fonnt ihr gleich feben, Berr Dobeita, mas an bem Fremben ift, ben ich fur einen guten Mann balte; Tagt ben Gregorio rufen, ber lange bafelbft conbitionirt bat, ber wirb am beften in ber Sache entscheiben fonnen.

Soon batten fich bie mobimollenben Gefichter um mich ber vermehrt, ber erfte Bibermartige mar verfcwunden, und ale nun Gregorio herbeitam, wenbetc fich bie Sache gang ju meinem Bortbeil. Diefer mar ein Mann etwa in ben fünfzigen, ein brannes Stalianifches Beficht, wie man fie fennt. Er fprach und betrug fich als einer, bem etwas Frembes nicht fremb ift. ergablte mir fogleich, bag er bei Bolongaro in Dienften

Der Pobefia, welcher vor mir, aber tiefer fland, war | enthalt in meine jangeren Jahre gefallen, und ich hatte ben boppelten Bortheil, ihm genau fagen gu tonnen, wie es ju feiner Beit gemefen, und mas fich nachber veranbert babe. 3ch ergabite ibm von ben fammtlichen Italianifchen Familien, beren mir feine fremb geblieben ; er mar febr vergnügt, manches Gingelne ju boren, 3. B. bağ ber Berr Aleffina im Jahr 1774 feine golbene Bochgeit gefeiert, bag barauf eine Debaille gefolagen worben, bie ich felbft befite; er erinnerte fich recht wohl, bag bie Gattin biefes reichen Sanbelsberrn eine geborne Brentano fei. Auch von ben Rinbern und Enteln biefer baufer mußte ich ihm gu ergablen, wie fie berangemachfen, verforgt, verbeirathet morben, und fich in Enfeln vermehrt batten.

Als ich ihm nun bie genaueste Austunft faft über alles gegeben, um mas er mich befragt, wechselten Beiterfeit und Ernft in ben Bugen bee Mannes. Er mar froh und gerührt, bas Bolf erheiterte fich immer mehr, und tonnte unferm Bwiegefprach juguboren nicht fait werben, wovon er freilich einen Theil erft in ihren

Dialeft überfegen mußte.

Bulcht fagte er: Berr Dobefta, ich bin überzeugt, bag biefes ein braver, funftreicher Mann ift, moblerjogen, welcher herumreift, fich ju unterrichten. wollen ihn freundlich entlaffen, bamit er bei feinen Landeleuten Butce von une rebe, und fie aufmuntere Malfefine ju besuchen, beffen icone Lage wohl werth ift, von Fremben bewundert ju fein. 3ch verftarfte biefe freundlichen Worte burch bas Lob ber Wegenb, ber Lage und ber Ginmohner, bie Berichtsperfonen ale weife und

vorfichtige Manner nicht vergeffenb.

Diefes alles marb für gut erfannt, und ich erhielt bie Erlaubnig mit Meister Gregorio, nach Belieben, ben Ort und bie Gegend zu besehen. Der Wirth, bei bem ich eingefehrt war, gefellte fich nun ju une, und freute fich ichon auf bie Fremben, welche auch ihm guftromen wurden, wenn bie Borguge Malfefine's crif recht and Licht famen. Mit lebhafier Reugierbe betrachtete er meine Rleibungoftude, befonbers aber beneibete er mich um bie fleinen Terzerole, bic man fo bequem in die Tafche fteden fonnte. Er pries biejenigen gludlich, bie fo icone Bewehre tragen burften, meldes bei ihnen unter ben peinlichften Strafen verboten fei. Diefen freundlich Bubringlichen unterbrach ich einigemal, meinem Befreier mich bantbar zu erweifen. "Dantt mir nicht," verfette ber brave Dann, "mir seid Ihr nichts schulbig. Berftunde ber Pobesta fein Sandwerf, und mare ber Actuar nicht ber eigennüpigfte aller Menfchen, 3hr maret nicht fo los gefommen. Jener war verlegener als Ihr, und biefem batte Eure Berhaftung, bie Berichte, bie Abführung nach Berona auch nicht einen Beller eingetragen. Das bat er geschwind überlegt, und 3hr mart fcon befreit, che unfere Unterrebung gu Enbe mar."

Gegen Abend holte mich ber gute Mann in feinen Beinberg ab, ber ben See binabmarte febr moblgelegen mar. Une begleitete fein funfgebnjabriger Sobn, ber auf bie Baume fteigen und mir bas befte Obft breden mußte, inbeffen ber Alte bie reifften Weintrauben

anefuchte.

Bwifden blefen beiben weltfremben, mobiwollenben Menfchen, in ber unenblichen Ginfamfeit Diefes Erbmintele gang allein, fühlte ich benn boch, wenn ich bie Abenteuer bes Tages überbachte, auf bas Lebhaftefte, welch' ein munberliches Wefen ber Denich ift, bag er basjenige, mas er mit Sicherheit und Bequemlichteit in guter Gefellicaft geniegen tonnte, fich oft unbequem gestanden und sich freue, durch mich etwas von dieser und egefährlich macht, blos aus der Griffe, die Welt Familie und von der Stadt zu hören, an die er sich mit und ihren Inhalt sich auf seine besondere Weise zuzu-Bergnügen erinnere. Glüdlicherweise war sein Auf- eignen. und gefährlich macht, blos aus ber Grie, bie Welt Gegen Mitternacht begleitete mich mein Wirth an bie Barfe, bas Fruchtförbeben tragend, welches mir Gregorio vereirt hatte, und so fobieb ich, mit gunftigem Bind, von bem Ufer, welches mir aftrygonisch zu werben gebrobt batte.

Run von meiner Seefahrt! Gie enbete gludlich, nachbem bie Berrlichfeit bes Bafferfpiegele unb bes baran liegenben Brescianischen Ufere mich recht im Bergen erquict hatte. Da wo an ber Abenbseite bas Bebirge aufbort fteit ju fein, und bie Lanbichaft flacher nach bem Gee fallt, liegen in einer Reihe, in einer Lange von ungefähr anberthalb Stunden, Garignano, Bojaco, Cecina, Toscolan, Maberno, Berbom, Salo; alle auch wieder meift in die Lange gezogen. Reine Worte bruden bie Anmuth biefer fo reich bewohnten Gegend aus. Fruh um gehn Uhr lantete ich in Bortolino, lub mein Gepad auf ein Maulthier und mich auf ein anderes. Run ging ber Beg über einen Ruden, ber bas Thal ber Etfc von ber Geevertiefung fcheibet. Die Urmaffer fcheinen bier von beiben Seiten gegen einander in ungeheuern Stromungen ge-wirft, und biefen toloffalen Riefelbamm aufgeführt gu haben. Fruchtbares Erbreich marb in rubigern Epochen barüber gefchlemmt; aber ber Aderemann ift boch ftete auf's Reue von ben immer wieber hervorbringenben Geschieben geplagt. Man sucht so viel als möglich ibrer los ju merben, baut fie reiben- und fdichtenmeife über einander, und bilbet baburch am Wege bin febr bide Quafimauern. Die Maulbeerbaume feben, wegen Mangel an Feuchtigfeit, nicht froblich auf biefer Bobe. An Onellen ift nicht zu benten. Bon Beit zu Beit trifft man Pfügen jusammengeleiteten Regenwaffers, morans die Maulthiere, auch mohl bie Treiber ihren Durft lofden. Unten am Fluffe find Schopfraber angebracht, um bie tiefer liegenben Pflangungen nach Gefallen gu maffern.

Run aber fann bie herrlichteit ber neuen Gegend, bie man beim herabstelgen übersleht, burch Worte nicht bargestellt werben. So ist ein Garten meilenlang und breit, der am Fuß hoher Gebirge und ichrosser Felsen, ganz slach in der größten Acintichkeit daliegt. Und so kam ich benn am 10ten September gegen ein Uhr hier in Berona an, wo ich zuerst noch diese schreibe, das weite Stud meines Tagebuchs schließe und heste, und gegen Abend mit freudigem Geiste das Amphitheater zu sehen hoffe.

Bon ber Witterung biefer Tage ber melbe ich folgenbes. Die Racht vom neunten auf ben gebuten mar abwechfeinb bell und bebedt, ber Mond behielt immer einen Schein um fic. Morgens gegen funf Uhr übergog fich ber gange himmel mit grauen, nicht fcmeren Wolfen, bie mit bem machfenben Tage verfchwanben. Be tiefer ich binabfam, befto iconer mar bas Better. Bie nun gar in Bopen ber große Gebirgoftod mitter-nachtlich blieb, zeigte bie Luft eine ganz andere Befcaffenbeit; man fab namlich an ben verfchiebenen Lanbfchaftegrunben, bie fich gar lieblich burch ein etwas mehr ober weniger Blau von einanber abfonberten, bag bie Armofphare voll gleichausgetheilter Dunfte fei, welche fie ju tragen vermochte, und bie baber weber ale Than ober Regen nieberfielen, noch ale Wolfen fic fammelten. Wie ich weiter hinab fam, fonnte ich beutlich bemerten, baf alle Dunfte, bie and bem Bobner Thal, alle Bolfenftreifen, bie von ben mittagigern Bergen auffleigen, nach ben bobern mitternachtigen Gegenben guzogen, fie nicht verbedten, aber in eine Art Doberand einhüllten. In ber weiteften Ferne, über bem Gebirg, fonnte ich eine fogenannte Baffergalle be-

Sommer das schönfte Wetter gehabt, nur von Beit zu Beit ein wenig Wasser (ste sagen uns aum ben gelinben Regen auszubrüden), und bann sogleich wieder Sonnenschein. Auch gestern fielen von Beit zu Beit einige Aropfen, und die Sonne schien immer bazu. Sie haben lange fein so gutte Jahr gehabt; es gerath Alles; das lieble haben sie und zugeschickt.

Das Gebirge, bie Steinarten ermahne ich nur furg-lich, benn Ferber's Reise nach Italien und Sacquet's bnrch bie Alpen, unterrichten une genugsam von biefer Wegstrede. Eine Biertelftunbe vom Brenner ift ein Marmorbruch, an bem ich in ber Dammerung vorbet fuhr. Er mag und muß, wie ber an ber anbern Seite, auf Glimmerichiefer aufliegen. Diefen fanb ich bei Rollmann, ale es Tag warb; weiter binab zeigten fic Porphyre an. Die Felfen maren fo prachtig, und an ber Chauffee bie Saufen fo gatlich gerfclagen, bag man gleich Boigtifche Cabinetchen barans hatte bilben und verpaden fonnen. Much fann ich ohne Befdwerbe jeber Art ein Stud mitnehmen, wenn ich nur Augen und Begierbe an ein fleineres Daag gewohne. Balb unter Rollmann fanb ich einen Porphyr, ber fich in regelmäßige Platten fpaltet, zwifden Branbfol unb Reumart einen ahnlichen, beffen Platten jeboch fic wieder in Gaulen trennen. Ferber hielt fie für vulca-nische Producte, bas war aber vor vierzehn Jahren, wo bie gange Belt in ben Ropfen brannte. Bacquet icon macht fich barüber luftig.

Bon ben Menfchen mußte ich nur weniges unb menig Erfreuliches ju fagen. Cobalb mir vom Brenner Berunterfahrenbem ber Tag aufging, bemerfte ich eine entfdiebene Beranberung ber Geftalt, befonbere miffiel mir bie braunlich bleiche Farbe ber Beiber. Ihre Gefichteguge beuteten auf Elenb, Rinber maren eben fo erbarmlich angufeben, Danner ein wenig beffer; bie Grunbbilbung übrigens burchaus regelmäßig unb gut. Ich glaube bie Urfache biefes franthaften Buftanbes in bem baufigen Gebrauch bes Turfifden und Baibe-Korns zu finden. Jenes, bas fie auch gelbe Blenbe nennen, und biefes, schwarze Blenbe genannt, werben gemablen, bas Debl in Baffer zu einem biden Bret gefocht und fo gegeffen. Die jenfeitigen Deutschen rupfen ben Teig wieber auseinanber und braten ibn in Butter auf. Der welfche Tyroler hingegen ift ihn fo weg, manchmal Rafe barauf gerieben, und bas gange Sahr fein Gleisch. Rothwendig muß bas bie erften Bege verleimen und verftopfen, befonbere bei ben Rinbern und Frauen, und bie tacheftische Farbe beutet auf foldes Berberben. Außerbem effen fie auch noch Frudte und grune Bohnen, bie fle in Baffer abfieben unb mit Anoblauch und Del anmachen. 3ch fragte, ob es nicht auch reiche Bauern gabe? — Sa freilich. — Thun fle fich nichte gu gute? effen fie nicht beffer ? - Rein, fle find es einmal fo gewohnt. — Bo tommen fie benn mit ihrem Gelbe bin? Bas machen fie fonft für Aufwand?-D, bie haben ichon ihre herren, bie es ihnen wieber abnehmen. — Das war bie Gumma bes Ge-fprache mit meiner Bifthetochter in Bogen.

Ferner vernahm ich von ihr, daß die Weinbauern, bie am wohlhabenbsten scheinen, sich am übelsten befinden, benn sie find in den handen der städtischen handelsteute, die ihnen bei schlechten Jahren ben Lebendunterhalt vorschießen, und bei guten den Wein um ein Geringes an sich nehmen. Doch das ist überall basselbe.

ner Thal, alle Wolkenstreifen, die von den mittägigern Bas meine Meinung wegen der Nahrung bestätigt, Bergen ausstreiben zuzugen, sie nicht verbeckten, aber in eine Art Hen. Hublichen, volle Mäddengeschern, der Korper sur Soberand einhüllten. In der weitesten Ferne, über ihre. Sübsche, volle Mäddengeschopen fer Köpfe etwas zu dem Gebirg, sonnte ich eine sogenannte Wassersalle bestellt, wienen die eine sogenannte Wassersalle von Geschrete und für die Größe der Köpfe etwas zu dem Gebirg, sonnte ich eine sogenannte Wassersalle von Geschrete und für die Größe der Köpfe etwas zu dem Gebirg, sonnte ich eine sogenannte Wassersalle von Geschrete und für die Größe der Köpfe etwas zu dem Geschrete Weinung wegen der Nahrung bestätigt, ich daß die Gablicwohnerinen immer wohler ausselse ihre Archives der Kahrung bestätigt, ich daß die Gablicwohnerinen immer wohler ausselse ihre Archives der Kahrung bestätigt, ich daß die Gablicwohnerinen immer wohler ausselse ihre Archives der Kahrung bestätigt, ich daß die Gablicwohnerinen immer wohler ausselse ihre Größen der Kahrung bestätigt, ich daß die Gablicwohnerinen immer wohler ausselse ihre Größen der Kahrung bestätigt, ich daß die Größen der Kahrung bestätigt, ich daß die Größen der Kahrung bestätigt, ich daß die Größen der Kahrung bestätigt.

ben Treeter. Im Lande feben fie weniger frifc ans, als tie Seiber, majeicheinlich weil biese mehr förverliche Arbeiten, mehr Bewegung haben, die Manner bewegung haben, die Manner bewegung haben, die Manner bei Bente febr braum, und ohne ben mundeden reiblichen Stein ber Wangen, aber boch nicht ungefund, feitbern gang frifc und behaglich aussehen. Wahricheinlich sind die heftigen Connenstrahlen, benen fie am Fuße ihrer Feljen ausgesetzt sind, berwen bei Urfache.

## Berona bis Benebig.

Berona, ben 16. September 1786.

Des Amphitheater ist also bas erste bebeutende Momamment der alten Zeit, das ich sehe und so gut erhalten! Mis ich hinein rat, mehr noch aber, als ich oben auf dem Rande umher ging, schien es mir seltsam, etwas Großes und dech eigentlich nichts zu sehen. Anch will es leer micht geschen sein, sondern ganz voll von Menschen, wie man es neuerer Zeit Joseph dem Ersten und Pius dem Schöten zu Ehren veranstaltete. Der Raiser, der den sach Menschenmassen vor Augen gewohnt war, soll darüber erstaunt sein. Doch nur in der frühesten Zeit that es seine ganze Wirfung, da das Bolf noch mehr Bolf war, als es jest ist. Denn eigentlich ist so ein Amphitheater recht gemacht, dem Bolf mit sich selbst zu impomiren, das Bolf mit sich selbst zum Beten zu baben. Wenn irgend etwas Schauwürdiges auf slacher Erde

Wenn irgend etwas Shauwurbiges auf flacher Erbe vergett und Alles gulauft, suchen die hintersten auf alle megliche Weise fich über die Bordersten zu erheben; man tritt auf Banke, rollt Fässer herbet, fahrt mit Bagen heran, legt Bretter hinüber und herüber, besehr einen benachdarten hügel und es bilbet sich in ber Gefcht in krater.

Rommt bas Schauspiel ofter auf berfelben Stelle vor, fo baut man leichte Gerufte für bie, fo bezahlen tonnen, und bie übrige Daffe behilft fich, wie fie mag. Diefce allgemeine Beburfniß ju befriedigen, ift bier bie Aufgabe bee Architeften. Er bereitet einen folden Rrater burch Runft, fo einfach ale nur möglich, bamit beffen Bierrath bas Bolf felbft merbe. Wenn es fich fo beifammen fah, mußte es über fich felbft erstaunen, benn ba es fonft nur gewohnt, fich burch einanber laufen gu feben, fich in einem Gewühle ohne Orbnung und fonberliche Bucht ju finben, io fleht bas vielfopfige, vielfinnige, fcmanfenbe, bin und ber irrenbe Thier fich gu einem eblen Rorper vereinigt, ju einer Ginbeit beftimmt, in eine Daffe verbunden und befestigt, ale Gine Ge-Ralt, von Ginem Geifte belebt. Die Simplicitat bes Oval ift jedem Auge auf bie angenehmfte Beife fühlbar, und jeber Ropf bient jum Maage, wie ungeheuer bas Bange fei. Jest, wenn man es leer fleht, bat man feinen Magiftab, man weiß nicht, ob es groß ober flein ift.

Begen ber Unterhaltung biefes Berks muffen bie Berouefer gelobt werben. Es ift von einem röthlichen Marmer gebaut, ben die Witterung angreift, daher stellt man ber Reihe nach bie ausgefressenne Stufen immer wieder her, und sie scheen fast alle ganz neu. Eine Inschrift gedenst eines hieronymus Mourigenus und seines auf dieses Monument verwendeten unglaublichen Fleises. Von der äußern Nauer steht nur ein Siuck und ich zweisen der die ganz fertig geworden. Die untern Gewälbe, die an den großen Plat, il Bra genannt, stoßen, sind an handwerker vermiethet, und es sieht lustig aus, diese döbsungen wieder beledt zu sehen.

Berona, ben 16. September 1786. mit einer gewiffen handwerksunfähigfeit, allerliebst Das fchonfte, aber immer geschloffene Thor beißt ausgebrudt. Ein fehr reich verzierter, marmorner Pfei-Berta flupa ober bel Palio. Als Thor und in ber ler gab mir auch neue Begriffe.

ben Treefer. Im Lande fichen fie weniger frifd and, großen Entfernung, ans ber man es ichon gewahr wirb, ale bie Seiber, mabriceinlich weil biefe mehr forperift es nicht gut gebacht, benn erft in ber Rabe erfennt lube Arbeiten, mehr Bewegung haben, bie Manner man bas Berbienft bes Gebäubes.

Sie geben allerlei Ursachen an, warum es gefchloffen sei. Ich habe jeboch eine Muthmaßung: die Abilict bes Künftlers ging effenbar bahin, burch bieses Thoreine neue Anlage bed Corso zu verursachen, benn auf die jehige Straße steht es ganz falfch. Die linke Seize hat lauter Barafen und die winkelrechte Linke ber Mitte bes Thores geht auf ein Ronnenkloster zu, das nothwendig hatte niebergelegt werben mussen. Das sah man wohl ein, auch mochten die Bornehmen und Reichen nicht Luft haben, sich in bem entsennten Quartier anzubauen. Der Künstler farb vielleicht, und so school den nach Schor, wodurch die Sache nun auf einmal geendigt war.

#### Berong, ben 16. Ceptember 1786.

Das Portal bes Theatergebäudes, von sechs großen jonischen Gäulen, nimmt sich anftändig genug aus. Desto kleinlicher erscheint über der Abure, vor einer gemalten Rische die von zwei forinthischen Säulen getragen wird, die kebensgroße Buste des Marchese Maffei in einer großen Perrüde. Der Plat ist ehrenvoll, aber um sich gegen die Größe und Tüchtigkeit der Säulen einigermaßen zu halten, hätte die Büste folossal kein mussen. Jest steht sie kleinlich auf einem Aragskringen unharmonisch mit dem Gaugen.

Much bie Galerte, bie ben Borhof einfaßt, ift fleinlich, und bie cannelirten borischen Zwerge nehmen fich neben ben glatten jonifchen Riefen armfelig aus. Doch wollen wir bas verzeihen in Betracht ber iconen Anftalt, welche unter biefen Gaulenlauben angelegt ift. Dier hat man bie Antiquitaten, meift in und um Berona gegraben, gefammelt aufgestellt. Einiges foll fogar fich im Amphitheater gefunden haben. Es finb Etrurifche, Griechische, Romifche, bie gu ben niebern Beiten und auch neuere. Die Baereliefe find in bie Banbe eingemauert und mit ben Rummern verfeben, bie ihnen Maffei gab, ale er fie in feinem Berfe: Vorona illustrata befdrieb. Altare, Studen von Gaulen und bergleichen Refte; ein gang trefflicher Dreifuß von weißem Marmor, worauf Genien bie fich mit ben Attributen ber Götter befchäftigen. Raphael bat bergleichen in ben 3wideln ber Farnefine nachgeabmt und verflärt.

Der Winb, ber von ben Grabern ber Alten bermebt, fommt mit Boblgeruchen über einen Rofenbugel. Die Grabmaler find herzlich und rührend und ftellen immer bas Leben ber. Da ift ein Mann, ber neben feiner Frau aus einer Rifche, wie zu einem Fenfter heraus-fieht. Da fteben Bater und Mutter, ben Cobn in ber Mitte, einanber wit unaussprechlicher Raturlichfeit anblidenb. hier reicht fich ein Paar bie banbe. hier fceint ein Bater, auf feinem Copha rubend, von ber Familie unterhalten ju werben. Mir mar bie unmittelbare Gegenwart biefer Steine bochft ruhrenb. Bon fpaterer Runft find fle, aber einfach, natürlich und allgemein ansprechenb. Dier ift fein geharnischter Dann auf ben Rnicen ber eine frobliche Auferstehung ermartet. Der Runftler hat mit mehr ober weniger Befchick nur bie einfache Gegenwart ber Menfchen bingeftellt, ihre Eriftens baburch fortgefest und bleibend gemacht. Sie falten nicht bie banbe, icauen nicht in ben Simmel, sonbern sie find bienieben, was fle waren und was fle finb. Gie fteben beifammen, nehmen Antheil an einanber, lieben fich, und bas ift in ben Steinen, fogar mit einer gemiffen Sanbwertounfabigfeit, allerlicbft

So löblich biese Anstalt ift, so sieht man ihr boch Amphitheater schon beschrieben, wie ich bas Bell bier an, baß ber eble Erhaltungegeift, ber fie gegrunbet, nicht mehr in ihr fortlebt. Der toftbare Dreifuß geht nachstens ju Grunde, weil er frei fteht, gegen Beften ber Bitterung ausgesett. Mit einem holzernen Fuiteral mare biefer Schap leicht zu erhalten.

Der angefangene Palaft bes Provebitore, mare er fertig geworben, hatte ein icon Ctud Baufunft gegeben. Conft bauen bie Dobili noch viel, leiber aber ein jeber auf ben Plat, mo feine altere Wohnung ftanb, alfo oft in engen Gaffen. Go baut man jest eine prachtige Racabe eines Geminariums in einem Ganden ber entfernteften Borftabt.

Als ich mit meinem zufällig aufgegriffenen Begleiter vor einem großen ernfthaften Thore eines wunberbaren Gebaubes vorüber ging, fragte er mich gutmutbig, ob ich nicht einen Augenblid in ben hof treten wolle. Es mar ber Palaft ber Juftig, und wegen Gobe ber Gebaube ericbien ber bof boch nur ale ein ungehenrer Brunnen. Bier merben, fagte er, alle bie Berbrecher und Berbachtigen verwahrt. Ich fab umber und burch alle Stodwerfe gingen, an jablreichen Thuren bin, offene mit eifernen Gelanbern verfebene Bange. Der Befangene, wie er aus feinem Rerfer beraustrat, um gum Berhor geführt zu werben, ftanb in ber freien Luft, war aber auch ben Bliden aller ausgesest; unb weil nun mehrere Berhörftuben fein mochten, fo flapperten bie Retten balb über biefem balb über jenem Bange burd alle Stodwerfe. Es war ein vermunschter Anblid und ich laugne nicht, bag ber gute Sumor, momit ich meine Bogel abgefertigt batte, bier boch einen etwas fdweren Stand murbe gefunden haben.

3ch ging auf ber Rante bes amphitheatraliften Rratere bei Connenuntergang, ber fconften Aussicht ge-nießenb über Stabt und Gegenb. 3ch war gang allein und unten auf ben breiten Steinen bes Bra gingen Mengen von Menfchen: Manner von allen Stanben, Beiber vom Mittelftanbe fpagieren. Diefe lettern nebmen fich in ihren schwarzen Ucberfleibern aus biefer

Bogelperfpective gar mumienhaft aus.

Der Benbale und bie Bofte, bie biefer Claffe ftatt al-Ier Garberobe bient, ift übrigens eine Tracht, gang eingerichtet für ein Bolt, bas nicht immer für Reinlichfeit forgen und boch immer öffentlich erfcheinen, balb in ber Rirche, balb auf bem Spaziergange fein will. Befte ift ein fcmargtaffeter Rod, ber über anbere Rode geworfen wirb. Dat bas Frauenzimmer einen reinlichen weißen barunter, fo verfteht fle ben fcmargen an ber einen Seite in bie Bobe gu beben. Diefer mirb fo angegurtet, bag er bie Saille abichneibet und bie Lippen bes Corfcts bebedt, welches von jeglicher garbe fein fann. Der Benbal ift eine große Rappe, mit langen Barten, die Rappe felbft burch ein Drahtgeftell boch über ben Ropf gehalten, bie Barte aber wie eine Scharpe um ben Leib gefnupft, fo bag bie Enben bintermarts herunter fallen.

Berona, ben 16. September 1786. Als ich beute wieber von ber Arena wegging, fam ich einige taufenb Schritte bavon ju einem mobernen öffentlichen Schauspiel. Bier eble Beronefer fclugen Ball gegen vier Bicentiner. Gie treiben bies fonft unter fich bas gange Jahr, etwa zwei Stunben vor Racht; bicomal, wegen ber fremben Gegner, lief bas Bolf unglaublich ju. Es fonnen immer vier bis funf taufenb Bufchauer gewesen fein. Frauen fab ich von teinem Stanbe.

Borbin ale ich vom Beburfnig ber Menge in einem

über einander gebaut fah. Gin lebhaftes banbeflatfden bort' ich fcon von weitem, jeber bebeutenbe Colag mar bavon begleitet. Das Spiel aber geht fo vor fich: In geboriger Entfernung von einander find zwei gelind abhangige Bretterflachen errichtet. Derjenige, ber ben Ball ausschlägt, fleht, bie Rechte mit einem holgernen breiten Stachelringe bemaffnet, auf ber oberften Bobe. Indem nun ein anderer von feiner Partei ihm ten Ball zuwirft, fo lauft er herunter bem Ball entgegen und vermehrt baburch bie Gemalt bee Schlages, womit er benfelben gu treffen weiß. Die Wegner fuden ihn jurudjufdlagen, und fo geht es bin unb micber, bis er gulest im Felbe liegen bleibt. Die fconften Stellungen, werth in Marmer nadaebilbet zu merben, fommen babei jum Berfchein. Da ce lauter meblgewachsene, ruftige, junge Leute finb, in furger, fnapper, weißer Kleibung, fo unterscheiben fich bie Parteien nur burch ein farbiges Abzeichen. Befonbere foon ift bie Stellung, in welche ber Ausschlagenbe gerath, inbem er bon ber ichiefen Flache herunterlauft und ben Ball gu treffen ausholt, fle nabert fich ber bes Borgbefifden Fechtere.

Conberbar fam es mir vor, bag fie biefe Ucbung an einer alten Stattmauer, ohne bie minbefte Bequemlichfeit für bie Bufchauer vornehmen; warum fie es nicht im Amphitheater thun, mo fo fconer Raum mare!

Berona, ben 17. Ceptember 1786. Bas ich von Gemalben gefeben, will ich nur furg berühren und einige Betrachtungen bingufügen. 3d mache biefe munberbare Reife nicht, um mich felbft gu betrügen, fonbern um mich an ben Wegenftanben fennen ju lernen, ba fage ich mir benn gang aufrichtig, baß ich von ber Runft, von bem Banbmert bee Dalers wenig verftebe. Deine Aufmertfamteit, meine Betraditung fann nur auf ben praftifden Theil, auf ben Gegenstand und auf bie Behanblung beffelben im All-

gemeinen gerichtet fein.

St. Giorgio ift eine Galerie von guten Gemalben, alle Altarblatter, wo nicht von gleichem Werth, boch burdaus merfwurbig. Aber bie ungludfeligen Runftler, mas mußten bie malen! und fur wen! Gin Mannaregen vielleicht breißig Fuß lang und zwanzig boch ! bas Bunber ber funf Brobe jum Gegenftud! mas war baran ju malen ? Sungrige Menfchen, bie über fleine Rorner herfallen, ungablige andere, benen Brob prafentirt wird. Die Runftler baben fich bie Folter gegeben, um folche Armfeligfeiten bebeutenb ju machen. Und boch hat, burch biefe Nothigung gereigt, bas Genie foone Sachen bervorgebracht. Gin Runftler, ber bie heilige Urfula mit ben elftaufenb Jungfrauen vorguftellen hatte, jog fich mit großem Berftanb aus ber Sache. Die Beilige ficht im Borbergrunbe, ale habe fie flegenb bas Land in Befit genommen. Gie ift febr ebel, amazonenhaft jungfraulich, obne Reiz gebilbet; in ber alles verfleinernben Gerne hingegen fieht man ihre Schaar aus ben Schiffen fleigen und in Procession berantommen. Die himmelfahrt Maria im Dom, von Tigian, ift febr verfdmargt, ber Webante lobenemerth, bağ bie angebenbe Gottin nicht himmelmarte, fonbern berab nach ihren Freunden blidt.

In ber Galerie Gherarbini fant ich febr fcone Sachen von Orbetto unb lernte biefen verbienten Runftler auf einmal fennen. In ber Entfernung erfabrt man nur von ben erften Runftlern, und oft beanuat man fich mit ihren Ramen; wenn man aber biefem Sternenhimmel naber tritt und bie von ber zweiten und britten Größe nun auch zu flimmern anfolden Balle fprach, hab' ich bas naturliche jufallige fangen, und jeber auch als jum gangen Sternbilb geborend bervortritt, bann wird bie Belt weit und bie innigft mit feiner Ratur verwebt. Anderthalb Stunben, Runft reich. Den Gebanten eines Bilbes muß ich bier loben. Rur zwei Balbfiguren. Simfon ift eben im Schoofe ber Delila eingeschlafen, fle greift leife über ibn hinweg, nach einer Schecre, bie auf bem Tifch neben ber Campe liegt. Die Ausführung ift febr brav. Im Palaft Canoffa mar mir eine Danae bemerflich.

Der Palaft Berilaqua enthalt bie toftlichften Sachen. Ein fogenanntes Parabies von Tintoret, eigentlich aber bie Rronung ber Maria jur himmelefonigin, in Gegenwart aller Ergodter, Propheten, Apostel, Beiligen, Engel u. f. w., eine Gelegenheit, ben gangen Reichthum bes gludlichften Genie's ju entwideln. Leichtigfeit bes Pinfels, Geift, Mannigfaltigfeit bes Musbrude, bice alles gu bewundern und fich beffen gu erfreuen, mußte man bas Stud felbft befigen und es geitlebens vor Augen haben. Die Arbeit geht ine Unenbliche, ja bie letten in ber Glorie verschwindenben Engelsonge haben noch Charafter. Die größten Figuren mögen einen Fuß hoch sein, Maria und Christus, ber ihre die Krone ausseht, etwa vier Zoll. Die Eva ist doch bas schönste Weiden auf dem Bilbe und noch immer, von alteroher, ein wenig luftern.

Ein paar Portraite von Paul Beronefe haben meine Bochachtung für biefen Runftler nur vermehrt. Die Antifensammlung ift herrlich, ein hingestredter Gobn ber Riobe toftlich, bie Buften, ungeachtet ihrer reftau-rirten Rafen, meiftens hochft intereffant, ein August mit ber Burgerfrone, ein Caligula und anbere.

Es liegt in meiner Ratur, bas Große und Schone willig und mit Freuden zu verehren, und biefe Anlage an fo herrlichen Gegenstanben Tag für Tag, Stunbe für Stunbe auszubilben, ift bas feligste aller Gefühle.

In einem Lanbe, wo man bes Tages genießt, befonbere aber bes Abende fich erfreut, ift es bochft bebeutenb, wenn bie Racht einbricht. Dann bort bie Arbeit auf, bann fehrt ber Spagierganger jurud, ber Bater will feine Tochter wieber zu Saufe feben, ber Lag hat ein Enbe; boch mas Tag fei, miffen wir Cimmerier faum. In ewigem Rebel und Trube ift es und einerlei, ob es Tag ober Racht ift, benn wie viel Beit tonnen wir und unter freiem himmel mahrhaft ergeben und ergopen ? Wie bier bie Racht eintritt, ift ber Tag entschieben vorbei, ber aus Abend unb Dorgen bestand, vier und zwanzig Stunden find verlebt, eine neue Rechnung geht an, bie Gloden lauten, ber Rofenfrang wird gebetet, mit brennenber Lampe tritt bie Magb in bas Bimmer und fpricht: felicissima notte! Diefe Epoche veranbert fich mit jeber Jahresgeit, und ber Menich, ber bier lebendig lebt, tann nicht irre werden, weil jeber Genuß feines Daseins fich nicht auf bie Stunde, fonbern auf bie Tageszeit bezieht. Brange man bem Bolle einen beutichen Beiger auf, fo murbe man es verwirrt machen, benn ber feinige ift

Eine Stunde vor Racht fangt ber Abel an auszufabren, es geht auf ben Bra, die lange breite Strafe nach ber Porta Ruova gu, bas Thor hinaus, an ber Stadt hin, und wie es Racht ichlagt, fehrt alles um. Theils fahren fie an bie Rirchen, bas Ave Maria della sera gu beten, theile halten fie auf bem Bra, bie Cavaliers treten an bie Rutichen, unterhalten fich mit ben Damen, und bas bauert eine Beile; ich habe bas Enbe niemals abgewartet, die Fußgänger bleiben weit in die Racht. Beute war gerabe fo viel Regen niebergegangen, um ben Staub in lofden, ce mar mirflich ein lebenbiger munterer Anblid.

Um mich ferner in einem wichtigen Punfte ber Lanbesgewohnheit gleich ju ftellen, habe ich mir ein Gulfemittel erbacht, wie ich ihre Stundenrechnung mir leich-ter zu eigen machte. Rachfolgenbes Bilb fann bavon einen Begriff geben. Der innere Rreis bebeutet unfere vierundzwanzig Stunden, von Mitternacht ju Mitter. nacht, in zweimal zwölf getheilt, wie mir gablen und unfere Ihren fie zeigen. Der mittlere Rreis beutet an, wie bie Gloden in ber jesigen Jahredgeit bier folagen, namlich gleichfalle zweimal bie 3molf in vierundzwangig Stunden, allein bergeftalt, bag es Gine ichlagt, wenn es bei une Acht foluge und fo fort bie 3molfe voll finb. Morgens Acht Uhr nach unferm Beiger folagt es wieber Eins u. f. w. Der oberfte Rreis zeigt nun enblich, wie bis Bierundzwanzig im Leben gezählt wird. Ich bore 3. B. in ber nacht Sieben folagen und weiß, baß Mitternacht um Funf ift, so ziebe ich biefe Bahl von jener ab, und habe also Zwei Uhr Rachmitternacht. Bor' ich am Tage Sieben schlagen und weiß, bag auch Mittag um Funf Uhr ift, so verfahre ich eben fo und habe Brei Uhr Rachmittag. Will ich aber bie Stunden nach hiefiger Weise audsprechen, so muß ich wiffen, bag Mittag Siebengehn Uhr ift, fuge ich noch bie 3mei und fage Reunzehn Uhr. Wenn man bice jum erstenmal bort und überbentt, so fcheint ce bochft verworren und ichwer burchquführen; man wirb es aber gar balb gewohnt und finbet biefe Befchaftigung unterhaltenb, wie fich auch bas Bolf an bem emigen bin und mieber Rechnen ergett, wie Rinber an leicht ju überwinbenben Schwierigfeiten. Sie haben ohnebies immer bie Finger in ber Luft, rechnen alles im Ropfe, und machen fich gern mit Bahlen ju ichaffen. Ferner ift bem Inlander bie Sache fo viel leichter, weil er fic um Mittag und Mitternacht eigentlich nicht befummert und nicht, wie ber Frembe in biefem Lanbe thut, zwei Beiger mit einander vergleicht. Gie gablen nur von Abend bie Stunden, wie fle fclagen, am Tag abbiren fte bie Bahl gu ber ihnen befannten abmechfelnben Dittagegabl. Das meitere erlautern bie ber Figur beigefügten Anmerfungen.

(Siehe bas nebenftebenbe Blatt.

# Bergleichungs : Rreis

ber

Italianischen und Deutschen Uhr, auch ber Italianischen Zeiger fur Die zweite Salfte bes Septembers

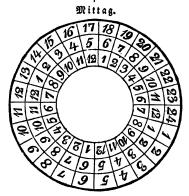

Mitternacht.

Die Nacht madf't mit jebem halben Monat eine halbe Stunde.

Der Tag machf't mit jebem halben Monat eine balbe Stunbe.

| Monat.                                   | Tag. | Birb Racht nach<br>unferm Beiger, | If Mitternacht ale-<br>bann um: | Monat.           | Tag.                                     | Birb Racht nach<br>unferm Beiger, | Sft Mitternacht als-<br>bann um: |  |
|------------------------------------------|------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| August                                   | 1    | 81                                | 31                              | ffebr.           | 1                                        | 51                                | 61                               |  |
|                                          | 15   | 8                                 | 4                               | _                | 15                                       | 6                                 | . 6                              |  |
| Sept.                                    | 1    | 71                                | 41                              | März             | 1                                        | 6⅓                                | 5 <del>1</del>                   |  |
| <u> </u>                                 | 15   | 7                                 | 5                               |                  | 15                                       | 7                                 | 5                                |  |
| Octobr.                                  | 1    | 61                                | 5 <del>1</del>                  | April            | 1                                        | 71                                | 41                               |  |
| _                                        | 15   | 6                                 | 6                               |                  | 15                                       | 8                                 | 4                                |  |
| Novemb.                                  | 1    | 5 <del>1</del>                    | 61                              | Mai              | 1                                        | 8 <u>1</u>                        | 3 <del>1</del>                   |  |
| _                                        | 15   | .5                                | 7                               |                  | 15                                       | 9                                 | 8 、                              |  |
| Bon ba an bleibt bie Beit flehen und ift |      |                                   |                                 |                  | Bon ba an bleibt bie Beit fteben und ift |                                   |                                  |  |
|                                          |      | Raci                              | Mitternacht                     |                  |                                          | Ract                              | Mitternacht                      |  |
| December<br>Januar                       | '} · | • • • 5                           | 7                               | Juni }<br>Juli } | • •                                      | 9                                 | 3                                |  |

Berona, ben 17. September 1786.

Das Bolf rührt sich hier sehr lebhaft burch einanber, besonders in einigen Straßen, wo Rauffäben und Sandwerfsbuben an einander floßen, sieht es recht luftig aus. Da ist nicht etwa eine Thur vor dem Raden sber Arbeitszimmer, nein die ganze Breite des Sauses ift offen, man sieht bis in die Tiefe und alles was darin rorgeht. Die Schneiber nahen, die Schuster zichen und pochen alle halb auf der Gasse; ja die Werffälten machen einen Theil der Graße. Abends wenn Lichter brennen, sieht es recht lebendig.

Auf ben Plagen ift es an Marktagen fehr voll, Gemuse und Frückte unübersehlich, Knoblauch und Awiebein nach Derzenslust. Uebrigens schreien, schäfern und fingen sie ben ganzen Zag, werfen und balgen sich, jauchzen und lachen unaufhörlich. Die milbe Luft, die wohlfeile Nahrung läßt sie leicht leben. Alles was nur kann ist unter freiem himmel.

Rachts geht nun bas Singen und Larmen recht an. Das Liebchen von Marlborough fort man auf allen Straßen, bann ein hadebret, eine Bioline. Sie üben sich alle Bögel mit Pfeisen nachzumachen. Die wunberlichsten Tone brechen überall hervor. Ein solches Uebergefühl bes Daseins verleiht ein milbes Klima auch ber Armuth, und ber Schatten bes Bolls scheint selbst noch ehrmärbig.

Die und fo febr auffallenbe Unreinlichfeit und wenige | Sie fchlenfern im Geben alle mit ben Armen. Goetbe. 1. 8b.

Bequemlichfeit ber baufer entfpringt auch baber: fle find immer braugen und in ihrer Gorglofigfeit benten fle an nichts. Dem Boll ift alles recht und gut, ber Mittelmann lebt auch von einem Tag jum anbern, ber Reiche und Bornehme folieft fich in feine Bohnung, bie eben auch nicht fo wohnlich ift wie im Morben. Shre Gefellicaften halten fie in offentlichen Berfammlungehaufern. Borbofe und Gaulengange find alle mit Unrath besubelt, und es geht gang naturlich gu. Das Boll fühlt fich immer vor. Der Reiche fann reich fein, Palafte bauen, ber Robile barf regieren, aber wenn er einen Gaulengang, einen Borbof anlegt, fo bebient fic bas Bolt beffen ju feinem Beburfniß und es hat fein bringenberes, ale bas fo fonell wie möglich los zu werben, was es fo haufig als möglich zu fich genommen bat. Will einer bas nicht leiben, fo muß er nicht ben großen herren fpielen, b. h. er muß nicht thun als wenn ein Theil feiner Wohnung bem Publicum angebore, er macht feine Thure gu und fo ift es auch gut. An öffentlichen Gebauben lagt fich bas Bolf fein Recht nun gar nicht nehmen, und bas ift's, moruber ber Frembe burch gang Italien Befchwerbe führt.

3ch betrachtete heut auf manderlei Wegen burch bie Stadt die Tracht und die Manieren besondere bed Mittelflandes, ber fich fehr haufig und geschäftig zeigt. Sie schlenfern im Gehen alle mit ben Armen. Perfo-

legenheiten einen Degen tragen, ichlentern nur mit Einem, weil fle gewohnt find ben Linfen ftill zu balten.

Obgleich bas Bolf feinen Gefchaften und Beburfniffen fehr forglos nachgebt, fo hat es boch auf alles Frembe ein scharfes Auge. So fonnt' ich bie erften Tage bemerken, baß jebermann meine Stiefel betrachtete, ba man fich berfelben als einer theuern Tracht nicht einmal im Winter bebient. Jest ba ich Souh und Strumpfe trage, ficht mich niemand mehr an. Aber mertwurbig mar mir's, bag beute frub, ba fie alle mit Blumen, Gemufe, Anoblauch und fo vielen anbern Martterzeugniffen burch einanber liefen, ihnen ber Copressenzweig nicht entging, ben ich in ber Sanb trug. Einige grune Bapfen bingen baran, und baneben hielt ich blubenbe Capernameige. Gie faben alle, Groß und Rlein, mir auf bie Finger, und ichienen munberliche Gebanten gu haben.

Diese Zweige brachte ich aus bem Garten Giusti, ber eine treffliche Lage und ungebeure Eppressen bat, bie alle pfriemenartig in bie Luft fteben. Babricheinlich find bie fvit jugefdnittenen Tarus ber norbifchen Gartenfunft Nachahmungen biefes herrlichen Naturproducte. Ein Baum, beffen 3meige von unten bis oben, bie altesten wie bie jungften, gen himmel ftre-ben, ber seine breihundert Jahre bauert, ift wohl ber Berehrung werth. Der Beit nach, ba ber Garten angelegt worben, haben biefe fcon ein fo bobes Alter er-

Beringa, ben 19. September 1786.

Der Weg von Berona bieber ift febr angenehm, man fahrt norboftmarte an ben Gebirgen bin unb bat bie Vorberberge, bie aus Sand, Ralf, Thon, Mergel befteben, immer linferhand; auf ben Bugeln, bie fie bilben, liegen Orte, Schlöffer, Baufer. Rechts verbreitet fich bie meite Flache, burch bie man fabrt. Der gerabe, gut unterhaltene, breite Weg geht burch fruchtbares Felb, man blidt in tiefe Baumreiben, an welchen bie Reben in die Sohe gezogen find, die fobann, ale maren es luftige Zweige, herunter fallen. Sier kann man fich eine Ibee von Festonen bilben! Die Trauben sinb zeitig und befdweren bie Ranten, bie lang und fdmantenb nicberbangen. Der Weg ift voll Menfchen aller Art und Gewerbes, besonbere freuten mich bie Bagen mit niebrigen, tellerartigen Rabern, bie, mit vier Dofen bespannt, große Rufen bin und wieber führen, in welchen bie Weintrauben aus ben Garten geholt unb gestampft werben. Die Führer ftanben, wenn fle leer waren, brinnen, es fab einem bacchifchen Triumphjug gang abnlich. Bwifden ben Beinreiben ift ber Boben ju allerlei Arten Getreibe, befonbere ju Turlifchforn und Görgel, benutt.

Rommt man gegen Bicenga, fo fleigen wieber Bugel von Norben nach Guben auf, fie find vulcanisch, fagt man, und foliegen bie Chene. Bicenga liegt an ihrem Bufe, und wenn man will, in einem Bufen, ben fie bilben.

Bicenja, ben 19. September 1786. Bor einigen Stunden bin ich bier angefommen, babe fcon bie Stabt burchlaufen, bas Dlympifche Theater und die Gebaube bes Pallabio gesehen. Man hat ein fehr artiges Buchelchen mit Rupfern gur Bequemlichfeit ber Fremben berausgegeben mit einem funftverftanbigen Texte. Wenn man nun biefe Werte gegenwartig fieht, fo ertennt man erft ben großen Werth berfelben, benn fie follen ja burd ibre mirfliche Groffe und Rorperlichfeit bas Muge füllen, und burch bie fcone Sarmonie ihrer Dimenfionen nicht nur in abstracten

nen von einem bobern Stande, bie bei gewiffen Ge- und fo fag' ich vom Pallabio: er ift ein recht innerlich und von innen beraus großer Menfch gewesen. Die höchfte Schwierigfeit, mit ber biefer Mann, wie alle neuern Architeften, ju tampfen batte, ift bie ichidliche Anwendung ber Gaulenordnungen in ber burgerlichen Baufunft; benn Saulen und Mauern zu verbinden bleibt boch immer ein Widerspruch. Aber wie er bas unter einander gearbeitet bat, wie er burch bie Begenmart feiner Werfe imponirt und vergeffen macht, bag er nur überrebet! Es ift mirflich etmas Gottliches in feinen Anlagen, wöllig wie bie Form bes großen Dichtere, ber aus Bahrheit und Luge ein brittes bilbet, beffen erborates Dafein une bezaubert.

Das Olympifche Theater ift ein Theater ber Alten, im Rleinen realifirt, und unaussprechlich fcon, aber gegen bie unfrigen fommt mir's por, wie ein vornebmes, reiches, wohlgebilbetes Rinb, gegen einen flugen Weltmenfchen, ber meber fo vornehm, noch fo reich, noch mobigebilbet, beffer weiß, mas er mit feinen Mitteln bewirfen fann.

Betrachtet man nun bier am Orte bie berrlichen Gebaube, bie jener Mann aufführte, und fieht, wie fie icon burd bas enge ichmubige Bedurfniß ber Den-iden entstellt find, wie bie Anlagen meift uber bie Rrafte ber Unternehmer maren, wie wenig biefe foftlichen Dentmale eines boben Menfchengeiftes zu bem Leben ber übrigen paffen, fo fallt einem benn boch ein, bağ es in allem anbern eben fo ift; benn man verbient wenig Dant von ben Menfchen, wenn man ihr inneres Bedürfnig erhöben, ihnen eine große 3bee von ihnen felbft geben, ihnen bas berrliche eines mabren eblen Dafeine jum Gefühl bringen will. Aber wenn man bie Bogel belügt, Mahrchen ergahlt, von Tag gu Tag ihnen forthelfenb, fle verschlechtert, ba ift man ihr Mann, und barum gefällt fich bie neuere Beit in fo viel Abgeschmadtem. Ich fage bas nicht, um meine Freunde herunter zu seten, ich sage nur, daß fie fo find, und bag man fich nicht verwundern muß, wenn Mles ift, wie es ift.

Wie fich bie Bafilica bes Pallabio neben einem alten mit ungleichen Fenftern überfaten caftellahnlichen Gebaube ausnimmt, welches ber Baumeifter jufammt bem Thurm gewiß weg gedacht hat, ift nicht auszu-bruden, und ich muß mich schon auf eine wunderliche Beife jufammenfaffen: benn ich finbe auch bier, leiber gleich, mas ich fliche und fuche neben einanber.

Bicenza, ben 20. Ceptember 1786. Geftern mar Dver, fie bauerte bis nach Mitternacht. und ich febnte mich ju ruben. Die brei Gultaninnen und bie Entführung aus bem Gerail haben manche Repen bergegeben, woraus bas Stud mit weniger Rlugheit jufammengeflidt ift. Die Mufit bort fich bequem an, ift aber mahricheinlich von einem Liebhaber, fein neuer Gebante, ber mich getroffen batte. Die Ballette bagegen find allerliebit. Das Samtrager tangte ein Allemande, bag man nichte Bierlicheres feben fonnte.

Das Theater ift neu, lieblid, icon, mobeftprachtig, alles uniform, wie es einer Provingialftabt gegiemt, jebe Loge hat ihren überfclagenen, gleichfarbigen Teppich, bie bes Capitan Granbe ift nur burch einen etmas langern Ueberhang ausgezeichnet.

Die erfte Sangerin, bom gangen Bolle febr begunftigt, wirb, wie fie auftritt, entfetlich beflaticht, unb bie Bogel ftellen fich vor Freuben gang ungebarbig, wenn fle etwas recht gut macht, welches febr oft gefchieht. Es ift ein naturlich Befen, bubiche Figur, Aufriffen, sonbern mit bem gangen perspectivifden icone Stimme, ein gefällig Geficht und von einem prbringen und Burudweichen ben Geift befriedigen; recht honnetten Anstand; in ben Armen konnte fie etborben bin.

Bicenja, ben 21. Ceptember 1786. Beute besuchte ich Doctor Tura; wohl fünf Jahre bat er fich mit Leibenfchaft auf bie Pflanzenfunbe gelegt, ein Berbarium ber Stalianifden Flora gefammelt, unter bem vorigen Bifchof einen botanischen Garten eingerichtet. Das ift aber Alles bin. Debicinifde Praris vertrich bie Naturgeschichte, bas ber-barium wird von Burmern gespeif't, ber Bifchef ift tobt und ber botanifche Garten wieber, wie billig, mit Robl und Anoblauch bepflangt.

Doctor Tura ift ein gar feiner guter Mann. Er ergablte mir mit Offenheit, Geelenreinheit und Befdeibenbeit feine Gefchichte, und fprach überhaupt febr beftimmt und gefällig, batte aber nicht Luft, feine Schrante aufzuthun, bie vielleicht in feinem prafentablen Buftanbe fein mochten. Der Diecure tam balb ine Stof-

Den 21. Ceptember 1786. Abenbe. 3d ging jum alten Baumeifter Scamozzi, ber bee Pallabio Gebäude herausgegeben bat, und ein made-rer, leibenschaftlicher Runftler ift. Er gab mir einige Anleitung, vergnügt über meine Theilnahme. Unter ben Gebanben bes Pallabio ift eins, für bas ich immer eine befondere Borliebe hatte, co foll feine eigne Bohnung gewesen fein; aber in ber Rabe ift es weit mehr, ale man im Bilbe fieht. 3ch mochte es gezeichnet und mit ben garben illuminirt haben, bie ihm bas Material und bas Alter gegeben. Man muß aber nicht benten, bag ber Baumeifter fich einen Dalaft errichtet habe. Es ift bas bescheibenfte Saus von ber Belt, hat nur zwei Fenfter, bie burch einen breiten Raum, ber bas britte Fenfter vertruge, abgefonbert finb. Bollte man es jum Gemalbe nachbilben, fo bag bie Rachbarbaufer mit vorgeftellt murben, fo mare auch bas vergnüglich anzuseben, wie es zwischen fle eingeschaltet if. Das hatte Canalett malen follen.

Beute besuchte ich bas, eine halbe Stunbe von ber Stabt auf einer angenehmen Sobe liegenbe Prachtbaus, bie Rotonba genannt. Es ift ein vierediges Gebaube, bas einen runben, von oben erleuchteten Saal in fich foließt. Bon allen vier Seiten fleigt man auf breiten Treppen binan und gelangt jedesmal in eine Borballe, bie von feche forinthifden Gaulen gebilbet wirb. Bielleicht hat bie Baufunft ihren Luxus niemale bober getrieben. Der Raum, ben bie Treppen und Borhallen einnehmen, ift viel größer als ber bes Saufes felbst: benn jebe einzelne Seite murbe als An-ficht eines Tempels befriedigen. Inwendig fann man es wohnbar aber nicht wohnlich nennen. Der Gaal ift won ber iconften Proportion, bie Bimmer auch; aber au ben Bedürfniffen eines Sommeraufenthalts einer pornehmen Familie wurben fie taum hinreichen. Dafür fieht man es auch in ber gangen Wegenb, von allen Seiten, fich auf bas herrlichfte barftellen. Die Mannigfaltigfeit ift groß, in ber fich feine Sauptmaffe augleich mit ben vorspringenden Caulen vor bem Auge ber Umbermandelnden bewegt, und bie Absicht bes Befigere ift vollfommen erreicht, ber ein großes Fibeicommiggut und jugleich ein finnliches Dentmal feines Bermogens hinterlaffen wollte. Und wie nun bas Bebaube von allen Puntten ber Gegend in feiner Berrlichfeit gefeben wirb, fo ift bie Ausficht von baber gleichfalls die angenehmfte. Man fieht ben Bacilione fliegen, Schiffe von Berona herab, gegen die Brenta führenb, babei überichaut man bie weiten Befigungen,

was mehr Grazie haben. Inbessen tomme ich benn erhalten wollte. Die Inschriften ber vier Giebelseiten, boch nicht wieber, ich fuble, bag ich zum Bogel ver- bie zusammen eine gange ausmachen, verbienen wohl aufgezeichnet ju werben:

Marcus Capra Gabrielis filius qui aedes has arctissimo primogeniturae gradui subjecit una cum omnibus censibus agris vallibus et collibus citra viam magnam memoriae perpetuae mandans hacc dum sustinet ac abstinet.

Der Schluß besonbere ift feltsam genug, ein Mann, bem fo viel Bermogen und Bille gu Gebote ftant, fühlt noch, bag er bulben und entbebren muffe. Das fann man mit geringerem Aufwand lernen.

Bicenja, ben 22. Ceptember 1786. Beute Abend mar ich in einer Versammlung, welche bie Atabemie ber Dlimpier hielt. Gin Spielmert, aber ein recht gutes, es erhalt noch ein biechen Galg unb Leben unter ben Leuten. Ein großer Caal neben bem Theater bes Pallabie, anftanbig erleuchtet, ber Capi-tan und ein Theil bes Abels zugegen, übrigens burchaus ein Publicum von gebilbeten Perfonen, viele Weiftliche, gufammen ungefahr fünfhunbert.

Die von bem Prafibenten für bie heutige Sigung aufgegebene Frage mar: ob Erfinbung ober Nachabmung ben iconen Runften mehr Bortheil gebracht babe? Der Einfall mar gludlich genng: benn wenn man bie in ber Frage liegenbe Alternative trennt, fo lagt fic hundert Jahre hinüber und herübersprechen. Auch baben fich bie Berren Afabemifer biefer Gelegenheit weiblich bebient und in Profa und Berfen mancherlei bervorgebracht, worunter viel Gutes.

Cobann ift es bas lebenbigfte Publicum. Die Buhorer riefen bravo, flatichten und lachten. Wenn man and vor feiner Nation fo fteben und fie perfonlich beluftigen burfte! Bir geben unfer Beftes fcmars auf meiß; jeber taugt fich bamit in eine Ede und fnoppert baran, wie er fann.

Es lagt fich benten, bag Pallabio auch bicemal an allen Orten und Enben mar, es mochte von Erfinden ober Rachahmen bie Rebe fein. Bulept, wo immer bas Scherzhaftefte geforbert wird, hatte einer ben gludlichen Einfall ju fagen: bie anbern batten ibm ben Pallabio weggenommen, er wolle bagegen ben Franceschini lo-ben, ben großen Seibenfabricanten. Run fing er an ju zeigen, mas bie Rachahmung ber Lioner und Florentiner Stoffe biefem tuchtigen Unternehmer und burch ihn ber Stadt Bicenza für Bortheil gebracht habe, woraus erfolge: bag bie Rachahmung weit über bie Erfinbung erhaben fei. Und bies gefcah mit fo gutem bumor, bağ ein ununterbrochenes Belachter erregt warb. Ueberhaupt fanden bie, welche für bie Rachahnung fprachen, mehr Beifall, benn fie fagten lauter Dinge, wie fie ber Saufen benft und benten fann. Einmal gab bas Publicum mit großem Sanbeflatichen einem recht groben Sophism feinen bergliden Beifall, ba ce viele gute ja treffliche Cachen zu Ehren ber Erfindung nicht gefühlt hatte. Es freut febr auch biefes erlebt gu haben, und bann ift es bochft erquidenb ben Dallabio nach fo viel Beit immer noch ale Polarftern und Mufterbilb von feinen Ditburgern verehrt ju feben.

Bicenja, ben 22. September 1786. Beute fruh mar ich in Tiene, bas nordwarts gegen bie Gebirge liegt, mo ein nen Gebaube nach einem alten Riffe aufgeführt wirb, wobei wenig ju erinnern welche Marchefe Capra ungertrennt bei feiner Familte fein modte. Go ehrt man bier alles aus ber guten Beit und Sinn genug, nach einem geerbien Plan, ein frisches Gebäube aufzusühren. Das Schloß liegt ganz tresslich in einer großen Plaine, die Kalkalpen ohne Bwischengebin hinter sich. Bom Gebäude her, neben ber schnargeraben Chausse, sließt zu beiben Seiten lebendiges Wasser Sommenben entgegen und wässert die weiten Reissleber burch bie weiten Reisslelber burch bie man fährt.

Ich habe nun erst die zwei italianischen Städte gesehen und mit wenig Menschen gesprochen, aber ich senne meine Italianer schon gut. Sie sind wie Hoffeute, die flich wie boffeute, die flich wied erste Bolf in der Belt halten und bei gewissen Bertheiten, die man ihnen nicht läugnen kann, sich's ungestraft und bequem eindilden konnen. Mir erscheinen die Italianer als eine recht gute Nation: man muß nur die Kinder und die gemeinen Leute sehen wie ich sieht sehe und sehen kann, da ich ihnen immer ausgeseht din, und mich ihnen immer aussehet, und mich ihnen immer aussehet, und mich ihnen immer aussehet. Und was das für Figuren und Gestater sind!

Besonders muß ich die Bicentiner loben, daß man bei ihnen die Borrechte einer großen Stadt geniest. Sie sehen einen nicht an, man mag machen was man will; wendet man sich seboch an sie, dann sind sie gesprächig und anmuthig, besonders wollen mir die Frauen sehr gefallen. Die Beroneserinnen will ich nicht schelten, sie haben eine gute Bildung und entschiedene Profile; aber meistens bleich und der Zendalt ihnt ihnen Schaden, weil man unter der sichnen Tracht auch etwas Reigendes sucht. Dier aber sind ich gar bubsche Wesen, desonders eine schwarzlodige Sorte, die mir ein eigenes Interesse einssicht. Es giebt auch noch eine blonde, die mir aber nicht so besdagen will.

Pabua, ben 26. September 1786. Abenbe. In vier Stunden bin ich heute von Vicenza herübergefahren, auf ein einstigiges Knaschen, Sediola genannt, mit meiner ganzen Eristenz gepackt. Man fährt sonst bequem in vierihalb Stunden, da ich aber den töstlichen Tag gern unter freiem himmel genießen wollte, so war es mir angenehm, daß der Betturin hinter seiner Schulbigseit zurück blieb. Man fährt in der fruchtbarsten Ebene immer südostwärts, zwischen becken und Bäumen, ohne weitere Aussicht, zwischen becken und Schwenen Gebirge, von Often gegen Süden kreichend, zur rechten hand sieht. Die Fülle der Planzen- und Fruchtgehänge, über Mauern und hecken, an Bäumen herunter, ist unbeschreiblich. Kürbisse beschweren die Däcker, und die wunderlichsten Gursen hängen an Latten und Svalieren.

Die herrliche Lage ber Stadt konnte ich vom Observatorium aus's klärste überschauen. Gegen Norden Tyroler Gebirge, beschneit, in Wolken halb versteck, an die sich in Nordwest die Vicentinischen anschließen, endlich gegen Westen die nähreren Gebirge von Este, deren Gestaltungen und Vertiefungen man deutlich sehen kann. Gegen Südost ein grünes Pflanzenmeer, ohne eine Spur von Erhöhung, Baum an Baum, Busch an Vusch, Pflanzung an Pflanzung, unzählige weiße Säuser, Billen und Kirchen aus dem Grünen hervorblickend. Am Horizont sah ich ganz deutlich den Nareusthurm zu Benedig und andere geringere Thürme.

Pabua, ben 27. September 1786, pab' ich bie Werke bes Pal I a b'i verlangt, zwar nicht bie Originalausgabe, die ich in Bicenza gefeben, beren Tafeln in Holz geschnitten find, aber eine genaue Copie, ja ein fac simile in Rupfer, veranstaltet burch einen vortresstücken Mann, ben ehemaligen eng"iden Consul Smith in Benedig. Das muß man den

fcaben wußten, und baß fie eine grandiofe Art haben, es zu verbreiten.

Bei Gelegenheit biefes Antaufs betrat ich einen Buchlaben, ber in Italien ein gang eigenes Unfeben hat. Alle Bucher fteben geheftet umber, und man finbet ben gangen Tag über gute Gefellichaft. Bas von Beltgeiftlichen, Ebelleuten, Runftlern einigermaßen mit ber Literatur verwandt ift, geht bier auf und ab. Man verlangt ein Buch, folagt nach, lief't und unterhalt fic wie es tommen will. Go fanb ich etwa ein halb Dugenb beifammen, welche fammtlich, ale ich nach ben Werten bes Pallabio fragte, auf mich aufmertfam murben. Inbeg ber Berr bes Labens bas Buch fuchte, rubmten fie es und gaben mir Rotig von bem Originale und ber Copie, fle maren mit bem Berte felbft unb bem Berbienft bes Berfaffere fehr wohl befannt. Da fle mich für einen Architeften bielten, lobten fle mich, bag ich vor allen anbern ju ben Stubien biefes Deifters foritte, er leifte ju Gebrauch und Anwendung mehr ale Bitruv felbft, benn er habe bie Alten und bas Miterthum grunblich ftubirt und es unfern Beburfniffen naber ju fubren gesucht. 3ch unterhielt mich lange mit biefen freundlichen Dannern, erfuhr noch einiges, bie Denkwurbigfeiten ber Stabt betreffenb, und empfahl mic.

Da man benn boch einmal ben heiligen Kirchen gebaut hat, so findet fich auch wohl barin ein Plat, wo man vernünftige Menschen aufstellen kann. Die Buste bes Carbinals Bembo steht zwischen jonischen Säulen, in schones, wenn ich so sagen soll, mit Gewalt in sich gezogenes Gesicht und ein machtiger Bart; die Inschrift lautet:

Petri Bembi Card. imaginem Hier. Cuerinus Ismeni f. in publico ponendam curavit ut cujus ingenii monumenta aeterna sint ejus corporis quoque memoria ne a posteritate desideretur.

Das Universitatsgebaube hat mich mit aller feiner Burbe erfchredt. Es ift mir lieb, bag ich barin nichts ju lernen hatte. Gine folde Schulenge benft man fic nicht, ob man gleich ale Stubiofus beutscher Atabemien auf ben Borbanten auch manches leiben muffen. Befonbere ift bas anatomische Theater ein Rufter, wie man Schuler gufammen preffen foll. In einem fpipen, hohen Trichter find bie Buborer über einander gefchichtet. Gie feben fteil herunter auf ben engen Boben, mo ber Tifch ftebt, auf ben tein Licht fallt, begbalb ber Lehrer bei Lampenschein bemonstriren muß. Der botanifche Garten ift befto artiger und munterer. Es fonnen viele Pflangen auch ben Winter im Canbe bleiben, wenn fle an Mauern ober nicht weit bavon gefest finb. Man überbaut alebann bas Gange zu Ende bes Octobers, und beigt bie wenigen Monate. Es ift erfreuenb und belehrend unter einer Begetation umbergugeben, bie und fremb ift. Bei gewohnten Pflangen, fo wie bei anbern langft befannten Wegenftanben, benfen wir gulest gar nichts, und mas ift Befchauen ohne Denten ? Dier in biefer neu mir entgegen tretenben Mannigfaltigfeit wird jener Gebante immer lebenbiger : bag man fic alle Pflanzengeftalten vielleicht aus Giner entwideln tonne. Dieburd murbe es allein moglich merben, Gefdlechter und Arten mabrhaft ju beftimmen, welches, wie mich bunft, bisber febr willfurlich gefchen Philosophie fteden geblieben und ich febe noch nicht, wie ich mich entwirren will. Die Tiefe und Breite biefes Gefchafte icheint mir völlig gleich.

hen Conful Smith in Benedig. Das muß man ben Der große Play, Praiv bella Balle genannt, ift ein glandern lassen, daß sie von langeher bas Gute zu sehrer Maum, wo ber hauptmarkt im Juni ge-

freilich nicht bas vortheilhaftefte Anfebn, bie Ginmobner aber verfichern, bag man auch balb bier eine Fiera von Stein, wie bie ju Berona feben merbe. Diezu giebt freilich icon jest bie Umgebung bes Plages gegrunbete hoffnung, welche einen fehr fconen und bebeu-tenben Anblid gewährt.

Ein ungeheures Dval ift ringeum mit Statuen befest, alle berühmten Manner vorftellenb, welche bier gelohrt und gelernt haben. Ginem jeben Ginheimifchen und Fremben ift erlaubt, irgend einem Landemann ober Bermandten bier eine Bilbfaule von bestimmter Große ju errichten, fobalb bas Berbienft ber Derfon und ber afabemifche Aufenthalt ju Pabua bewiefen ift.

Um bas Oval umber geht ein Baffergraben. Auf ben vier Bruden, bie hinaufführen, fteben Dapfte und Dogen toloffal, bie übrigen, fleiner, find von Bunften, Particuliere und Fremben gefest. Der Ronig von Schweben ließ Guftav Abolphen binftellen, weil man fagt, berfelbe habe einmal in Dabua eine Lection angebort. Der Ergherjog Leopolb erneuerte bas Unbenfen Petrard's und Galilei's. Die Statuen find in einer braven mobernen Manier gemacht, wenige übermanierirt, einige recht natürlich, fammlich im Coftum ihrer Beit und Burben. Die Infdriften find auch gu loben. Es finbet fich nichte Abgefchmadtes ober Rleinliches barunter.

Auf jeber Universitat mare ber Gebante fehr gludfich gemefen, auf biefer ift er am gludlichften, meil es febr wohl thut, eine völlige Bergangenheit wieber bervorgerufen ju feben. Es tann ein recht fconer Dlag merben, wenn fie bie bolgerne Fiera wegschaffen und eine von Stein erbauen, wie ber Plan fein foll.

In bem Berfammlungsorte einer bem beiligen Antonius gemibmeten Bruberfchaft find altere Bilber, welche an die alten Deutschen erinnern, babei auch einige von Tigian, wo icon ber große Fortidritt mertlich ift, ben über bie Alpen niemanb für fich gethan bat. Gleich barauf fab ich einiges von ben neueften. Diefe Runftler haben, ba fie bas bobe Ernfte nicht mehr erreichen fonnten, bas Sumoriftifche febr gludlich getroffen. Die Enthauptung Johannes von Diajgetta ift, wenn man bes Meiftere Manier gugiebt, in biefem Sinne ein recht braves Bilb. Johannes fniet, bie Banbe vor fich binfaltenb, mit bem rechten Rnie an einen Stein. Er fieht gen himmel. Gin Rriegs. fnecht, ber ihn hinten gebunden halt, biegt fich an ber Seite berum und fieht ihm ins Geficht, ale wenn er über bie Gelaffenheit erstaunte, womit ber Dann fich hingiebt. In ber bobe fleht ein Anberer, ber ben Streich vollfuhren foll, hat aber bas Schwert nicht, fonbern macht nur mit ben banben bie Gebarbe, wie einer, ber ben Streich jum Boraus verfuchen will. Das Schwert giebt unten ein Dritter aus ber Scheibe. Der Bebante ift gludlich, wenn auch nicht groß, bie Composition frappant und von ber besten Birfung.

In ber Rirche ber Eremitaner habe ich Gemalbe von Mantegna gesehen, einem ber alteren Maler, vor bem ich erstaunt bin. Bas in biefen Bilbern für eine icharfe, fichere Gegenwart baftebt! Bon biefer gang mabren, nicht etwa fcheinbaren, effectlugenben, blog gur Ginbilbungefraft fprechenden, fonbern berben, reinen, lichten, ausführlichen, gewiffenhaften, garten, umfchriebenen Gegenwart, bie jugleich etwas Strenges, Emfiges, Muhfames hatte, gingen bie folgenben Maler aus, wie ich an Bilbern von Tigian bemerfte, und nun fonnte bie Lebhaftigfeit ihres Genie's, bie Energie ihrer Ratur, erleuchtet von bem Geifte ihrer Borfahren, auferbaut burch ihre Kraft, immer hober und bober ftei- wird mir nicht gleich begegnen.

halten wirb. Solgerne Buben in feiner Mitte geben | gen, fich von ber Erbe beben und himmlifche aber mabre Geftalten bervorbringen. Go entwickelte fich bie Runft, nach ber barbarifchen Beit.

Der Aubienglaal bes Rathbaufes, mit Recht burch bas Augmentativum Galone betitelt, bas ungehenerfte abgefdloffene Befag, bas man fich nicht vorftellen, auch nicht eimmal in ber nachften Erinnerung gurudrufen fann. Dreihundert Fuß lang, hundert Bug breit und bis in bas ber Lange nach ihn bedenbe Gewolbe bunbert Fuß boch. Go gewohnt find biefe Denfcten, im Freien gu leben, baf bie Baumeifter einen Dlarftplat ju überwolben fanben. Und es ift feine Frage, bag ber ungebeure übermolbte Raum eine eigene Empfinbung giebt. Es ift ein abgeschloffenes Unenbliches, bem Menschen analoger als ber Sternhimmel. Diefer reißt une aus une felbft binaus, jener brangt une, auf bie gelinbefte Beife, in und felbft gurud.

Co verweil' ich auch gern in ber Rirche ber beiligen Juftine. Diefe ift vierhundert fünfundadtzig Fuß lang, verhaltnifmäßig boch und breit, groß und einfach ge-baut. heut Abend fest' ich mich in einen Wintel und hatte meine ftille Betrachtung; ba fühlt' ich mich recht allein, benn fein Menfch in ber Welt, ber in bem Augenblid an mich gebacht batte, murbe mich bier gefucht haben.

Run mare auch hier wieber einmal eingepact, morgen frub gebt es ju Waffer auf ber Brenta fort. Beute hat's geregnet, nun ift's wieber ausgehellt und ich hoffe, bie Lagunen und bie bem Meer vermablte Berricherin bei iconer Tageezeit zu erbliden, und aus ihrem Schoof meine Freunde gu begrußen.

## Benebig.

So ftanb es benn im Buche bes Schidfale auf meinem Blatte gefdrieben, bag ich 1786 ben achtunbzwanzigften September, Abenbe, nach unferer Uhr um funfe, Benebig jum erftenmal, aus ber Brenta in bie Lagunen einfahrend, erbliden, und balb barauf biefe mun-berbare Infelftabt, biefe Biberrepublif betreten und besuchen follte. Go ift benn auch, Gott fei Dant, Benebig mir fein bloges Bort mehr, fein hohler Rame, ber mich fo oft, mich ben Tobfeind von Bortidallen, geangfliget bat.

Als bie erfte Gonbel an bas Schiff anfubr (es geidiebt um Paffagiere, welche Gil haben, gefchwinder nach Benebig ju bringen), erinnerte ich mich eines fruben Rinberfpielzeuges, an bas ich vielleicht feit zwanzig Jahren nicht mehr gebacht hatte. Mein Bater befag ein icones mitgebrachtes Gonbelmobell; er bielt es febr werth, und mir warb es boch angerechnet, wenn ich einmal bamit fpielen burfte. Die erften Echnabel von blantem Eifenbled, Die fcmargen Gonbelfafige, alles grußte mich wie eine alte Befanntichaft, ich genoß einen langentbehrten freundlichen Jugendeinbrud.

36 bin gut logirt in ber Ronigin von England. nicht weit vom Marcusplage, und bice ift ber größte Borgug bes Quartiers ; meine Fenfter geben auf einen fcmalen Canal amifchen boben Baufern, gleich unter mir eine einbogige Brude, und gegenüber ein fcmales belebtes Gagden. Go mobne ich, und fo merbe ich eine Beit lang bleiben, bis mein Dadet fur Deutfchland fertig ift, und bis ich mich am Bilbe biefer Stabt fatt gefeben habe. Die Ginfamfeit, nach ber ich oft fo fehnfuchtevoll gefeufit, fann ich nun recht genießen, benn nirgenbe fühlt man fich einsamer ale im Gewimmel, wo man fich Allen gang unbefannt burchbrangt. In Benebig fennt mich vielleicht nur Gin Denich, und ber

Benebig, ben 28. September 1786.

Bite es mir von Pabua hierher gegangen, nur mit wenig Worten: Die Fahrt auf ber Brenta, mit bem öffentlichen Schiffe, in gefliteter Gefellichaft, ba bie Stalianer fich vor einander in Acht nehmen, ift anftanbig und angenehm. Die Ufer find mit Garten unb Lufthaufern gefchmudt, fleine Ortfchaften treten bis and Baffer, theilmeife geht die belebte Lanbftrage baran bin. Da man foleufenweis ben Flug binabfteigt, glebt es öftere einen fleinen Aufhalt, ben man benuten fann, fich auf bem Lanbe umgufeben und bie reichlich angebotenen Fruchte zu genießen. Run fleigt man wieber ein und bewegt fich burch eine bewegte Belt voll Fruchtbarfeit und Leben.

Bu fo viel abwechfelnben Bilbern und Gestalten gefellte fich noch eine Erfcheinung, bie, obgleich aus Deutschland abstammenb, boch hier gang eigentlich an ihrem Plate mar, zwei Pilger nämlich, bie erften, bie ich in ber Rabe fab. Sie haben bas Recht mit biefer offentlichen Gelegenheit umfonft weiter gebracht ju merben, allein weil bie übrige Gefellichaft ihre Rabe fcheut, fo figen fle nicht mit in bem bebedten Raume, fonbern binten bei bem Steuermann. Als eine in ber gegenwartigen Beit feltene Erfcheinung murben fie angeftaunt, und weil fruber unter biefer bulle mand Gefinbel umbertrieb, wenig geachtet. Ale ich vernahm, bağ es Deutsche seien, feiner anbern Sprache machtig, gefellte ich mich ju ihnen und vernahm, baf fle aus bem Paberbornifchen berftammten. Beibes maren Manner fcon über fünfzig, von bunfler aber gutmutbiger Phyliognomie. Sie hatten vor allem bas Grab ber beiligen brei Ronige ju Coln befucht, waren fobann burch Deutschland gezogen, und nun auf bem Bege, gufammen bie Rom und fobann ine vbere Stalien gurudjugehen, ba benn ber eine wieber nach Beftphalen ju mandern, ber anbere aber noch ben beiligen Jacob ju Compostell ju verehren gebachte.

Ihre Rleibung war bie befannte, boch faben fie aufgefdurgt viel beffer aus, ale wir fie in langen Zaffetfleibern auf unfern Rebouten vorzuftellen pflegen. Der große Rragen, ber runbe But, ber Stab und bie Dufcel, ale bas unichulbigite Trinkgefchirr, alles hatte feine Bebeutung, feinen unmittelbaren Rupen, bie Blechtapfel enthielt ihre Daffe. Das Mertwurdigfte aber waren ihre fleinen rothfaffianenen Brieftafden, in biefen befant fich alles fleine Gerathe, mas nur irgend einem einfachen Bedürfniß abzuhelfen geneigt fein mochte. Gie hatten biefelben bervorgezogen, inbem fie an ihren Rleibern etwas ju fliden fanben.

Der Steuermann bochft jufrieben, bag er einen Dolmetfcher fanb, ließ mich verfchiebene Fragen an fie thun; baburd vernahm ich Manches von ihren Anfichten, besonbers aber von ihrer Reife. Gie beflaaten fich bitterlich über ihre Glaubenegenoffen, ja Beltpriefler und Rloftergeiftliche. Die Frommigfeit, fagten fie, muffe eine febr feltene Sache fein, weil man an bie ibrige nirgenbe glauben wolle, fonbern fie faft burchaus, ob fie gleich bie ihnen vorgefchriebene geiftliche Darfchroute und bie bijdoflichen Daffe vorgezeigt, in fatholifchen Lanben wie Lanbstreicher bebanble. Gie ergablten bagegen mit Rührung, wie gut fle von ben Proteftanten aufgenommen worben, befonbere von einem Landgeiftlichen in Schwaben, vorzüglich aber von feiner Frau, welche ben einigermaßen wiberfrebenben Rann babin vermocht, bag fie ihnen reichliche Erquidung gutheilen burfen, welche ihnen febr Roth gethan. Ja beim Abichiebe babe fle ihnen einen Conventions-Maler gefchenft, ber ihnen fehr ju fatten gefommen,

war : wir foliegen biefe Fran aber auch täglich in unfer Bebet ein und bitten Gott, bag er ihre Mugen öffne, wie er ihr berg für und geoffnet bat, bag er fie, wenn auch fpat, aufnehme in ben Schoof ber alleinseligmachenben Rirche. Und fo hoffen wir gewiß ihr bereinft im Parabies au begegnen.

Bon biefem allen erflarte ich, mas nothig und nuslich war, auf ber fleinen Steige figenb bie auf bas Berbed führt, bem Steuermanne und einigen anbern Perfonen, bie fich aus ber Rajute in ben engen Raum gebrangt hatten. Den Pilgern wurden einige armliche Erquidungen gereicht, benn ber Stalianer liebt nicht ju geben. Sie jogen hierauf fleine geweihte Bettel her-vor, worauf ju feben bas Bilb ber heiligen brei Rontge, nebft lateinifden Gebeten gur Berehrung. Die guten Menschen baten mich, bie fleine Gefellschaft bamit ju befchenten, und ihr ben hoben Berth biefer Blatter begreiflich ju machen. Diefes gelang mir auch gang gut, benn ale bie beiben Danner febr verlegen ichienen, wie fle in bem großen Benebig bas gur Aufnahme ber Pilger bestimmte Rlofter ausfinden follten, fo verfprach ber gerührte Steuermann, wenn fie landeten, wollte er einem Buriden fogleich einen Dreier geben, bamit er fie gu jenem entfernt gelegenen Orte geleitete. Gie murben swar, feste er vertraulich hingu, fie wurden bort wenig Troft finden; die Anstalt, febr groß angelegt um ich weiß nicht wie viel Bilger zu fassen, fet gegenwärtig ziemlich jufammen gegangen und bie Ginfunfte murben eben anbere verwenbet.

So unterbalten waren wir bie fcone Brenta berunter gefommen, manchen berrlichen Garten, manchen berrlichen Palaft binter und laffenb, mobihabenbe, belebte Ortichaften an ber Rufte mit flüchtigem Blid befcauend. Als wir nun in bie Lagunen einfuhren, umfowarmten mehrere Gonbeln fogleich bas Schiff. Ein Lombard, in Benebig wohl befannt, forberte mich auf, ihm Gefclichaft gu leiften, bamit wir gefchwinber brinne maren und ber Doganenqual entgingen. Ginige, bie und abhalten wollten, mußte er mit einem magigen Erintgeld zu befeitigen und fo fcmammen wir bei einem beitern Sonnenuntergang fchnell unferm Biel ent-

Benebig, ben 29. September 1786. Dichaelistag Abenbs. Bon Benebig ift fcon viel ergablt und gebruckt, bag ich mit Befdreibung nicht umftanblich fein will, ich fage nur, wie ce mir entgegen tommt. Bas fich mir aber vor allem anbern aufbringt, ift abermale bas Bolf, eine große Daffe, ein nothwendiges unwillfürliches Dafein.

Diefes Gefdlecht bat fich nicht jum Spaß auf biefe Infeln geflüchtet, co war feine Billfur welche bie Folgenben trieb, fich mit ihnen ju vereinigen; bie Roth lehrte fle ihre Sicherheit in ber unvortheilhafteften Lage fuchen, bie ihnen nachher fo vortheilhaft marb, und fie flug machte, ale noch bie gange nörbliche Welt im Duftern gefangen lag; ihre Bermehrung, ihr Reichthum war nothwendige Folge. Run brangten fich bie Bohnungen empor und empor, Sand und Sumpf murben burch Felfen erfett, bie Baufer suchten bie Luft, wie Baume bie gefchloffen fleben, fie mußten an Sobe zu gewinnen suchen, was ihnen an Breite abging. Auf jede Spanne bes Bobens geizig, und gleich an-fangs in enge Raume gebrangt, ließen fie zu Gaffen nicht mehr Breite, ale nothig war eine Sauereihe von ber gegenüberftebenben ju trennen, und bem Burger nothburflige Durchgange ju erhalten. Uebrigens war ihnen bas Baffer fatt Strafe, Plat und Spaziergang. Stalb fie bas fatholifche Gebiet wieber betreten. Dier- Der Benetlaner mußte eine neue Art von Gefcopf f fagte ber eine mit aller Erhebung, beren er fible merben, wie man benn auch Benebig nur mit fich felbit

vergleichen fann. Der große iclangenformig gewun- nicht einen Augenblid bem Beobachter weniger ehrbene Canal weicht feiner Strafe in ber Welt, bem Raum vor bem Marcusplage tann mohl nichts an bie Seite gefet werben. Ich meine ben großen Bafferfpiegel, ber bieffeite von bem eigentlichen Benebig im halben Mond umfaßt wirb. Ueber ber Bafferflache fieht man links bie Insel St. Giorgio maggiore, etwas meiter rechts bie Giubecca und ihren Canal, noch meiter rechts bie Dogane und bie Ginfahrt in ben Canal Granbe, mo und gleich ein Paar ungeheure Marmortempel entgegen leuchten. Dieß find mit wenigen Bugen bie Sauptgegenftanbe bie une in bie Augen fallen, wenn wir zwifden ben zwei Gaulen bes Marcusplages hervortreten. Die fammtlichen Aus- und Anfichten find fo oft in Rupfer geftochen, bag bie Freunde bavon fich gar leicht einen anschaultden Begriff machen tonnen.

Rad Tifche eilte ich, mir erft einen Einbrud bes Gangen gu verfichern, und marf mich, ohne Begleiter, nur bie Simmelogegenben mertenb, ine Labyrinth ber Stabt, welche, obgleich burchaus von Canalen und Canalden burchichnitten, burd Bruden und Brudchen wieber gufammenhangt. Die Enge und Gebrangtheit bes Gangen benft man nicht, ohne es gefeben gu baben. Gewöhnlich fann man bie Breite ber Gaffe mit ausgeredten Armen entweber gang ober beinahe meffen, in ben engften ftoft man icon mit ben Ellbogen an, wenn man bie Banbe in bie Geite ftemmt; es giebt wohl breitere, auch bie und ba ein Plagden, verhalt-nifmäßig aber tann Alles enge genannt werben. Ich fand leicht ben großen Canal und bie haupt-

brude Rialto; fie besteht aus einem einzigen Bogen von weißem Marmor. Bon oben herunter ift es eine große Anficht, ber Canal gefäet woll Schiffe, bie alles Beburfnig vom festen Lanbe berbeifuhren und bier hauptfachlich anlegen und auslaben, bagwifchen wimmelt es von Gonbeln. Befonbere beute, als am Dichaelisfefte, gab es einen Anblid munberichon lebenbig; boch um biefen einigermaßen barguftellen, muß ich etwas meiter ansholen.

Die beiden Saupttheile von Benebig, welche ber große Canal trennt, werben burch bie einzige Brude Rialto mit einander verbunden, boch ift auch für mebrere Communication geforgt, welche, in offenen Barfen, an bestimmten leberfahrtspunkten geschieht. Run fah es heute fehr gut aus, als bie wohlgefleibeten, boch mit einem ichwarzen Schleier bebedten Frauen fich viele jufammen überfegen liegen, um ju ber Rirche bes gefeierten Erzengels zu gelangen. 3ch verließ bie Brude, und begab mich an einen folden Ueberfahrtspunft, bie Aussteigenben genau zu betrachten. 3ch habe fehr fchone Gefichter und Geftalten barunter gefunben.

Rachbem ich mube geworben, feste ich mich in eine Gonbel, bie engen Gaffen verlaffenb, und fubr, mir bas entgegengefeste Schaufpiel gu bereiten, ben norblichen Theil bes großen Canals burch, um bie Infel ber beiligen Clara, in bie Lagunen, ben Canal ber Giubecca herein, bis gegen ben Marcusplas, und war nun auf einmal ein Mitherr bes Abriatifden Deeres, wie jeber Benetianer fich fühlt, wenn er fich in feine Gonbel legt. 3ch gebachte babei meines guten Baters in Ehren, ber nichts Befferes mußte, ale von biefen Dingen ju erzählen. Wirb mir's nicht auch fo geben? Alles, mas mich umgiebt, ift murbig, ein großes refpectables Werf versammelter Menfchenfraft, ein berrliches Monument, nicht eines Gebieters, fonbern eines Bolfs. Und wenn auch ihre Lagunen fich nach und nach ausfüllen, bofe Danfte über bem Sumpfe fchroe-

marbiger fein. Gie unterliegt ber Beit, wie Alles, mas ein erfceinenbes Dafein bat.

Benebig, ben 30. September 1786. Gegen Abend verlief ich mich wieber, ohne Führer, in bie entfernteften Quartiere ber Stabt. Die hiefigen Bruden find alle mit Treppen angelegt, bamit Gonbeln und auch wohl größere Schiffe bequem unter ben Bogen hinfahren. 3ch fuchte mich in und aus biefem Labprinthe gu finben, ohne irgend jemand gu fragen, mich abermale nur nach ber Simmelegegenb richtenb.

Man entwirrt fich wohl enblich, aber ce ift ein un-glaubliches Gehede in einander, und meine Manier, fich recht finnlich bavon ju überzeugen, bie befte. Auch habe ich mir, bis an bie lette bewohnte Spipe, ber Einwohner Betragen, Lebensart, Gitte und Befen gemerft; in jebem Quartiere finb fie anbere befchaffen. Du lieber Gott! mas bech ber Menfch für ein armes, gutes Thier ift!

Sehr viele Bauferden fteben unmittelbar in ben Canaien, boch giebt es bie unb ba fcon gepflafterte Steinbamme, auf benen man zwifden Baffer, Rirden und Palaften gar angenehm bin und mieber fpagiert. Luftig und erfreulich ift ber lange Steinbamm, an ber nörblichen Seite, von welchem bie Infeln, befonbers Murano, bas Benebig im Aleinen, geschaut werben. Die Lagunen bagwifchen find von vielen Gonbeln be-

Den 30. September 1786. Abenbs.

Beute babe ich abermale meinen Begriff von Benebig erweitert, inbem ich mir ben Plan verschaffte. Ale ich ihn einigermaßen ftubirt, bestieg ich ben Markusthurm, wo fich bem Auge ein einziges Schauspiel barftellt. Es war um Mittag und heller Connenschein, bağ ich ohne Perspectiv Raben und Fernen genau erfennen fonnte. Die Fluth bebedte bie Lagunen, unb ale ich ben Blid nach bem fogenannten Libe manbte (es ift ein schmaler Erbftreif, ber bie Lagunen fcliegt), fab ich jum erstenmal bas Meer und einige Segel barauf. In ben Lagunen felbft liegen Galeeren unb Fregatten, bie jum Ritter Emo ftogen follten, ber ben 21gierern ben Krieg macht, bie aber wegen ungunftiger Binbe liegen bleiben. Die Pabuanifchen und Bicentinifden Berge und bas Throler Gebirge fchließen, amifchen Abend und Mitternacht, bas Bilb gang trefflich schön.

Benebig, ben 1. October 1786. Ich ging umb befat mir bie Stabt in mancherlei Rudfichten, und ba es eben Sonntag war, fiel mir bie große Unreinlichfeit ber Strafen auf, worüber ich meine Betrachtungen anstellen mußte. Es ist wohl eine Art von Polizei in biefem Artifel, bie Leute fcbieben bas Rebricht in bie Eden, auch febe ich große Schiffe bin und wieber fahren, bie an manden Orten ftille liegen und bas Rebricht mitnehmen, Leute von ben Infeln umber, welche bes Dungers bedurfen; aber es ift in biefen Anftalten weber Folge noch Strenge, und befto unverzeihlicher bie Unreinlichfeit ber Stabt, ba fie gang ju Reinlichkeit angelegt morben, fo gut ale irgenb eine bollanbifche.

Alle Strafen find geplattet, felbft bie entfernteften Quartiere, wenigstens mit Badfteinen auf ber boben Rante ausgefest, wo es nothig in ber Mitte ein menig erhaben, an ber Seite Bertiefungen, bas Waffer augufaffen und in bebedte Canale ju leiten. Roch anbere architeftonifche Borrichtungen ber erften wohlüberbachten Anlage jeugen von ber Abficht trefflicher Banmeiben, ihr handel geschwächt, ihre Racht gefunken ift, so fter, Benedig ju ber reinsten Stadt zu machen, wie fie wird die gange Anlage der Republik und ihr Wesen bie fenderbarfte ift. Ich tonnte nicht unterlaffen gleich

im Spaziergeben eine Anorbnung beshalb zu entwerfen, und einem Polizeiverfteber, bem es Ernft mare, in Gebanfen vorzuarbeiten. Go bat man immer Trieb und Luft vor fremben Thuren gu febren. .

Benebig, ben 2. Detober 1786. Ber allem eilte ich in bie Carttà: ich hatte in bes Pallabio Werten gefunden, dag er hier ein Rloftergebaube angegeben, in welchem er bie Privatwohnung ber reichen und aaftfreien Alten barguftellen gebachte. Der fowohl im Ganzen ale in feinen einzelnen Theilen trefflich gezeichnete Plan machte mir unenbliche Freube, unb ich hoffte ein Bunberwerf ju finben; aber ach! es ift faum ber gebnte Theil ausgeführt; boch and biefer Theil feines himmlifden Genius murbig, eine Bolltommenheit in ber Anlage, und eine Genauigfeit in ber Ausführung, bie ich noch nicht kannte. Jahre lang follte man in Betrachtung fo eines Berfe gubringen. Mich bunft, ich habe nichte Boberes, nichte Bollfommneres gefeben, und glaube, bag ich mich nicht irre. -Denfe man fich aber auch ben trefflichen Runftler, mit bem innern Ginn fur's Große und Befällige geboren, ber erft mit unglaublicher Dube fich an ben Alten beranbilbet, um fle alebann burch fich wieber herzustellen. Diefer finbet Gelegenheit einen Lieblingegebanten ausguführen, ein Rlofter, fo vielen Monchen gur Bohnung, fo vielen Fremben gur herberge bestimmt, nach ber Form eines antifen Privatgebaubes aufzurichten.

Die Rirche ftanb icon, aus ihr tritt man in ein Atrium bon forintbifden Gaulen, man ift entzudt unb vergißt auf einmal alles Pfaffenthum. An ber einen Seite finbet man bie Sacriftei, an ber anbern ein Capitelsimmer, baneben bie iconfte Wenbeltreppe von ber Belt, mit offener weiter Spinbel, bie fteinernen Stufen in die Wand gemauert, und so geschichtet, baß eine bie anbere tragt; man wird nicht mube, fle aufund abgufteigen; wie fcon fie gerathen fei, fann man baraus abnehmen, bag fie Pallabio felbft für wohlgerathen angiebt. Aus bem Borbof tritt man in ben innern großen bof. Bon bem Gebaube, bas ibn umgeben follte, ift leiber nur bie linte Seite aufgeführt, brei Gaulenordnungen über einanber, auf ber Erbe Ballen, im erften Stod ein Bogengang por ben Bellen bin, ber obere Stod Mauer mit Fenftern. Doch biefe Befchreibung muß burch ben Anblid ber Riffe geftarft merben. Run ein Wort von ber Ausführung.

Mur bie Baupter und Fuge ber Gaulen und bie Schluffteine ber Bogen find von gehauenem Stein, bas Hebrige alles, ich barf nicht fagen von Badfteinen, fonbern von gebranntem Thon. Golde Biegeln tenne ich gar nicht. Fries und Carnief finb auch baraus, bie Glieber ber Bogen gleichfalls, aber theilmeife gebrannt, und bas Gebaube gulett nur mit wenig Ralf gufammengefest. Es fteht wie aus einem Gug. Bare bas Gange fertig geworben, und man fabe es reinlich abgerieben und gefarbt, es mußte ein himmlifcher Un-

Jeboch bie Anlage war zu groß, wie bei fo manchem Gebanbe ber neuern Beit. Der Runftler hatte nicht nur vorausgefest, bag man bas jegige Rlofter abrei-Ben, fonbern auch anflogenbe Rachbarebaufer faufen werbe, und ba mogen Gelb und Luft ausgegangen fein. Du liebes Schidfal, bas bu fo manche Dummbeit begunftigt und verewigt haft, warum ließeft bu biefee Wert nicht ju Stanbe fommen!

Benebig, ben 3. October 1786. Giorgio. Diefe mehrmale in Anpfer geftodenen unterrichtete; und bie Mabden batten bas Stud oft wie-

Berte mußte man vor fich feben, um bas Gefagte verbeutlichen zu fonnen. Dier nur wenige Borte.

Pallabio mar burchaus von ber Erifteng ber Alten burchbrungen, und fühlte bie Rleinheit und Enge feiner Beit, wie ein großer Menfc, ber fich nicht hingeben, fonbern bas Uebrige fo viel ale möglich nach feinen eblen Begriffen umbilben will. Er mar ungufrieben, wie ich aus gelinder Wendung feines Buches foliege, bağ man bei driftlichen Rirchen nach ber Form ber alten Bafilifen ju bauen fortfahre, er fuchte beehalb feine beiligen Gebaube ber alten Tempelform ju nahern; baher entstanden gewisse Unschicklichkeiten, die mir bei 31 Rebentore gludlich befeitigt, bei St. Giorgie aber ju auffallenb erfcheinen. Boltmann fagt etwas bavon, trifft aber ben Ragel nicht auf ben Ropf.

Inmenbig ift 31 Rebentore gleichfalls foftlich, alles, auch bie Beidnung ber Altare, von Pallabio; leiber bie Rifchen, bie mit Statuen ausgefüllt werben follten, prangen mit flachen, ausgeschnittenen, gemalten Brett-

Benebig, ben 3. October 1786.

Dem beiligen Franciscus ju Ehren hatten bie Detere-Capuginer einen Seitenaltar machtig ausgepupt; man fab nichts von Stein ale bie forinthischen Capitale; alles Uebrige fchien mit einer gefchmadvollen prachtigen Stiderei, nach Art ber Arabedten, übergogen, und zwar so artig, als man nur etwas zu feben wunschte. Besonders wunderte ich mich über die breiten, goldgeftidten Ranten und Laubwerfe. 3ch ging naber und fant einen recht bubichen Betrug. Alles. mas ich für Gold gehalten hatte, mar breit gebrudtes Stroh, nach schönen Beichnungen auf Papier geflebt, ber Grund mit lebhaften Farben angestrichen, und bas fo mannigfaltig und geschmadvoll, baß biefer Spaß, beffen Material gar nichts werth war, und ber mabrscheinlich im Rlofter felbft ausgeführt murbe, mehrere taufenb Thaler mußte gefoftet haben, wenn er acht batte fein follen. Man fonnte es gelegentlich wohl nachabmen.

Auf einem Uferbamme, im Angeficht bes Baffers, bemerfte ich fcon einigemal einen geringen Rerl, welcher einer größern ober fleinern Angahl von Buborern im Benetianifden Dialeft Geschichten ergablte; ich fann leiber nichte bavon verfteben, es lacht aber fein Denfch, nur felten lachelt bas Aubitorium, bas meift aus ber gang niebern Claffe befteht. Auch hat ber Mann nichte Auffallenbes noch Lacherliches in feiner Art, vielmehr etwas fehr Gefettes, jugleich eine bewunderungewurbige Mannigfaltigfeit und Pracifion, welche auf Runft und Rachbenten binwiefen, in feinen Gebarben.

Benebig, ben 3. October 1786

Den Plan in ber Sanb, suchte ich mich burch bie munberlichften Gregange bie gur Rirche ber Menbicanti ju finben. Dier ift bas Confervatorium, meldes gegen-martig ben meiften Beifall hat. Die Frauenzimmer führten ein Dratorium hinter bem Gitter auf, bie Kirche war voll Buborer, bie Musik sehr schon, und herrliche Stimmen. Ein Alt sang ben König Saul, bie Bauptperfon bes Gebichtes. Bon einer folden Stimme hatte ich gar feinen Begriff; einige Stellen ber Dufit waren unenblich fcon, ber Text volltommen fingbar, fo italianisch Latein, bag man an manden Stellen lachen muß; bie Dufit aber finbet bier ein weites Felb.

Es mare ein trefflicher Genuß gewefen, wenn nicht ber vermalebeite Capellmeifter ben Zaft mit einer Rolle le Rirche Il Rebentore, ein fcones großes Bert Roten, wiber bas Gitter, und fo unverfcamt geflappt Pallabio, die Façabe lobenswürdiger als die von batte, als habe er mit Schuljungen zu thun, die er eben berholt, fein Matiden war gang unnothig und gerftorte benfte Gunft, ein Befisthum, wolchem einmal biefer allen Einbrud, nicht anbers, als wenn einer, um uns eine fone Statue begreiflich ju machen, ihr Scharlachlappen auf bie Gelente flebte. Der frembe Schall bebt alle Barmonie auf. Das ift nun ein Mufiter und er bort es nicht, ober er will vielmehr, bag man feine Gegenwart burch eine Unichidlichfeit vernehmen foll, ba es beffer mare, er ließe feinen Werth an ber Bollfommenheit ber Ausführung errathen. 3ch weiß, bie Frangofen baben es an ber Art, ben Stalianern batte ich es nicht jugetraut, und bas Publicum fceint baran gewöhnt. Es ift nicht bas einzigemal, baß es fich einbilben lagt, bas gerabe gebore jum Genug, mas ben Genug verbirbt.

Benebig, ben 3. October 1786.

Geftern Abend Oper ju St. Dofes (benn bie Theater haben ihren Ramen von ber Rirche, ber fie am nadften liegen); nicht recht erfreulich! Es fehlt bem Plan, ber Dufit, ben Gangern eine innere Energie, welche allein eine folche Darftellung auf ben bochften Punft treiben fann. Man fonnte von feinem Theile fagen, er fei folecht; aber nur bie zwei Frauen liegen fich's angelegen fein, nicht fowohl gut ju agiren, ale fich ju produciren und ju gefallen. Das ift benn immer etwas. Es find zwei foone Figuren, gute Stimmen, artige, muntere, gatliche Perfonden. Unter ben Mannern bagegen feine Spur bon innerer Gewalt und Luft, bem Publicum etwas aufzuheften, fo wie feine entfchieben glangenbe Stimme.

Das Ballet, von elenber Erfinbung, marb im Gangen ausgepfiffen, einige treffliche Springer und Springerinnen jeboch, welche lettere fich es jur Pflicht rechneten, bie Bufchauer mit jebem fconen Theil ihres Rorpere befannt ju machen, murben weiblich beflaticht.

Den 3. Octeber 1786.

Beute bagegen fab ich eine anbere Romobie, bie mich mehr gefreut bat. Im herzoglichen Palaft borte ich eine Rechtsfache öffentlich verhanbeln; fie war wichtig und gu meinem Glud in ben Ferien vorgenommen. Der eine Abvocat mar Alles, mas ein übertriebener Buffo nur fein follte. Figur bid, furg, boch beweglich, ein ungeheuer vorspringendes Profil, eine Stimme wie Erg, und eine Befrigfeit, ale wenn es ihm ans tiefftem Grunbe bes Bergens ernft mare, mas er fagte. Ich nenne bies eine Romobie, weil alles mahricheinlich fcon fertig ift, wenn biefe öffentliche Darftellung gefchiebt; bie Richter miffen, mas fle fprechen follen, unb Die Partei weiß, was fie zu erwarten hat. Indeffen gefällt mir biefe Urt unenblich beffer, als unfere Stuben- und Ranglei-Bodereien. Und nun von ben Umflanden, und wie artig, ohne Prunt, wie natürlich alles zugeht, will ich fnchen einen Begriff ju geben.

In einem geräumigen Gaal bes Palaftes fagen an ber einen Seite bie Richter im Salbgirfel. Gegen ihnen über, auf einem Ratheber, ber mehrere Perfonen neben einander faffen fonnte, bie Abvocaten beiber Parteien, unmittelbar vor bemfelben, auf einer Bant, Rlager und Beklagte in eigner Perfon. Der Abvocat bes Rlagere mar von bem Ratheber herabgefliegen, benn bie beutige Situng mar ju feiner Controvere bestimmt. Die fammtlichen Documente fur und wiber, obgleich

fcon gebrudt, follten vorgelefen werben.

Ein hagerer Schreiber, in schwarzem, fummerlichem Rode, ein bides heft in ber Sand, bereitete fich, bic Pflicht bes Lefenben zu erfüllen. Bon Bufchauern unb Aubstern war übrigens ber Saal gebrangt voll. Die Gestern war ich in ber Komobie, Theater St. Lucas, Rechtsfrage felbst, so wie die Bersonen, welche fie be- bie mir viel Freude gemacht hat; ich sah ein ertemporir-

Charafter aufgeprägt ift, behalt ibn für ewige Beiten, ce mag, burch irgend eine Wenbung ober Umflanb, vor mehrern hundert Jahren veräußert worben, burch viele Sanbe gegangen fein, julebt, wenn bie Sache gur Sprache fommt, behalten bie Rachfommen ber erften Familie Recht und bie Guter muffen beraus gegeben merben.

Dicomal mar ber Streit bochft wichtig, benn bie Rlage ging gegen ben Doge felbft, ober vielmehr gegen feine Gemablin, welche benn auch in Person auf bem Bantden, vom Rlager nur burch einen fleinen Bwiichenraum getrennt, in ihrem Benbal gehullt, bafag. Gine Dame von gewiffem Alter, eblem Rorperbau, mobigebilbetem Geficht, auf welchem ernfte, ja wenn man will, etwas verbriefliche Buge gu feben maren. Die Benetianer bilbeten fich viel barauf ein, bag bie Fürstin, in ihrem eigenen Palaft, vor bem Gericht und

ihnen ericheinen muffe.

Der Schreiber fing ju lefen an und nun warb mir erft beutlich, mas ein im Angeficht ber Richter, unfern bes Rathebers ber Abvocaten, hinter einem fleinen Tifche, auf einem niebern Schemel figenbes Dannden, besonders aber die Sanduhr bebeute, die er vor fich niebergelegt hatte. So lange nämlich ber Schreiber lief't, fo lange lauft bie Beit nicht, bem Abvocaten aber, wenn er babei fprechen will, ift nur im Gangen cine gewiffe Frift gegonnt. Der Schreiber lief't, bie Uhr liegt, bas Mannchen hat bie Banb baran. Thut ber Abvocat ben Mund auf, fo ftebt auch bie Uhr icon in ber Bobe, bie fich fogleich nieberfenft, fobalb er fdweigt. Dier ift nun die große Runft, in ben Fluß ber Borlefung bineingureben, flüchtige Bemerfungen gu machen, Aufmertfamteit ju erregen und ju forbern. Num fommet ber fleine Saturn in bie größte Berlegenbeit. Er ift genöthigt, ben borigontalen und verticalen Starb ber Uhr jeben Augenblid ju veranbern, er befinbet fich im Fall ber bofen Beifter im Duppenfpiel, bie auf bes fonell wechfelnbe Berlide! Berlode! bes muthwilligen Sandwurfte nicht miffen, wie fie geben ober fommen follen.

Wer in Rangleien hat collationiren boren, fann fic eine Borftellung von biefer Borlefung machen, fonell, eintonig, aber boch articulirt und beutlich genng. Der funftreiche Abvocat weiß nun burch Scherze bie Langeweile zu unterbrechen und bas Publicum ergest fich an feinen Spagen in gang unmaßigem Belachter. Eines Scherzes muß ich gebenten, bes auffallenbften unter benen, bie ich verstand. Der Borlefer recitirte fo eben ein Document, wodurch einer jener unrechtmäßig geachteten Befiger über bie fraglichen Guter bioponirte. Der Abvocat bieß ibn langfamer lefen, und ale cr bie Worte beutlich aussprach : ich fdente, ich vermache! fuhr ber Rebner heftig auf ben Schreiber los und rief: mas willft bu fchenten? mas vermachen? bu armer ausgehungerter Teufel! gehört bie boch gar nichts in ber Belt an. Dod, fuhr er fort, inbem er fich gu befinnen ichien, war boch jener erlauchte Befiger in eben bem Fall, er wollte ichenken, wollte vermachen, mas ihm fo menig geborte, ale bir. Gin uneublich Gelächter follug auf, boch fogleich nahm bie Sanduhr bie horizontale Lage wieber an. Der Bortefer summte fort, machte bem Abvocaten ein flamifc Beficht; boch bas find Alles verabrebete Spage.

Benebig. ben 4. October 1786. traf, mußten ben Benetianern hochft bebeutenb fcheinen. tes Stud in Masten, mit viel Raturell, Energie und Sibeicommiffe haben in biefem Staat bie entschie- Bravour aufgeführt. Freilich find sie nicht alle gleich; gebaut, feine außerordentliche Schauspielerin, fpricht ale Materialien braucht, und in feinen Rugen verwenercellent und weiß fich ju betragen. Gin tolles Gujet, bemjenigen ahnlich, bas bei und unter bem Titel: ber Berfchlag behanbelt ift. Dit unglaublicher Abwechelung unterhielt es mehr ale brei Stunden. Doch ift auch bier bas Boll wieder bie Bafe, worauf bies Alles rubt, bie Bufchauer fpielen mit und bie Menge verschmilgt mit bem Theater in ein Ganges. Den Tag über auf bem Dlas und am Ufer, auf ben Gonbein und im Palaft, ber Raufer und Bertaufer, ber Bettler, ber Schiffer, bie Rachbarin, ber Abvocat unb fein Begner, Alles lebt und treibt, und lagt fich es angelegen fein, fpricht und betheuert, fchreit und bietet ane, fingt und fpielt, flucht und larmt. Und Abenbe geben fie ine Theater und feben und boren bas Leben ihres Tages, fünftlich jusammengeftellt, artiger aufgeflugt, mit Mabrchen burchflochten, burch Masten von ber Birflichfeit abgerudt, burch Sitten genabert. Bierüber freuen fle fich finbifch, fchreien wieber, flatfchen und larmen. Bon Tag ju Tag, ja von Mitternacht gu Mitternacht, ift immer Alles ebenbaffelbe.

36 habe aber auch nicht leicht natürlicher agiren feben, ale jene Masten, so wie es nur bei einem ausgezeichnet gludlichen Raturell burch langere Uebung erreicht werben fann.

Da ich bas fcbreibe, machen fie einen gewaltigen Larm auf bem Canal, unter meinem Fengter, unb Mitternacht ift vorbei. Gie haben im Guten und Bofen immer etwas jufammen.

Den 4. October 178

Deffentliche Rebner habe ich nun gehört: brei Rerle auf bem Plate und Uferfteindamme, jeden nach feiner Art Gefdichten ergablend, fobann zwei Sachwalter, zwei Prediger, bie Schauspieler, worunter ich befonbere ben Pantalon rühmen muß, alle bicfe haben etwas Gemeinsames, fowohl weil fie von ein und berfelben Ration find, bie, ftete öffentlich lebend, immer in leibenschaftlichem Sprechen begriffen ift, als auch, weil fle fich unter einanber nachahmen. Siezu fommt noch eine entichiebene Bebarbenfprache, mit welcher fie bie Ausbrude ihrer Intentionen, Gefinnungen unb Empfinbungen begleiten.

Beute, am Geft bes beiligen Franciscus, mar ich in feiner Rirche alle Bigne. Des Capuginere laute Stimme warb von bem Gefdrei ber Berfaufer vor ber Rirche, wie von einer Antiphone, begleitet; ich ftanb in ber Rirchthure zwischen beiben, unb es war munberlich genug ju boren.

Benebig, ben 5. October 1786. Beute fruh war ich im Arfenal, mir immer interefnach einer alten Familie aus, bie fich noch rubrt, obgleich bie beste Beit ber Bluthe und ber Fruchte vor-

bestiegen. Ein gleiches ist vor feche Monaten an ber Riva be Schiavoni bis aufd Baffer verbranut, bie Dulvertammer war nicht febr gefüllt, und ba fie fprang, that es feinen großen Schaben. Die benachbarten Baufer bugten ihre Scheiben ein.

Das fconfte Cichenhols, and Ifirien, habe ich ver-arbeiten feben, und babei über ben Bachethum biefes werthen Baumes meine ftillen Betrachtungen angeftellt. 36 fann nicht genug fagen, mas meine fauer erworbene ober Buftanben.

ber Pantalon fehr brav, die eine Frau flarf und wohl- | Renntuiß natürlicher Dinge, die boch ber Mensch guleht Det, mir überall bilft, um mir bas Berfahren ber Runftler und Sandwerfer ju erflaren; fo ift mir auch bie Renntnig ber Gebirge und bes baraus genommenen Gefteine ein großer Borfprung in ber Runft.

Um mit Ginem Worte ben Begriff ber Bucentaur auszusprechen, nenne ich ihn eine Prachtgaleere. Der altere, von bem wir noch Abbilbungen haben, rechtfertigt biefe Benennung noch mehr, ale ber gegenwartige, ber und burch feinen Glang über feinen Urfbrung verblenbet.

3ch tomme immer auf mein Altes gurud. Wenn bem Runftler ein achter Gegenstand gegeben ift, fo fann er etwas Medtes leiften. Dier war ihm aufgetragen, eine Galeere gu bilben, bie werth mare, bie Baupter ber Republit, am feierlichften Tage, jum Gacrament ihrer bergebrachten Deerberrichaft gu tragen, und biefe Aufgabe ift fürtrefflich ausgeführt. Das Schiff ift gang Bierrath, alfo barf man nicht fagen: mit Bierrath überlaben, gang vergulbetes Conipwert, fonft gut feinem Gebrauch, eine mabre Monftrang, um bem Bolle feine Baupter recht berrlich ju zeigen. Biffen wir bech : bas Bolf, wie es gern feine Bute fdmudt, will and feine Obern prachtig und geputt feben. Diefes Prunfichiff ift ein rechtes Inventarienstud, woran man feben fann, mas bie Benetianer waren unb fich au fein bunften.

Den 5. October 1786. Radis.

3d fomme noch lacend aus ber Tragobie und muß biefen Scherz gleich auf bem Papier befestigen. Das Stud mar nicht fchlimm, ber Berfaffer batte alle tragifden Matabore jufammengeftedt und bie Schaufvieler hatten gut fpielen. Die meiften Situationen maren befannt, einige nen und gang gludlich. 3mei Ba-ter bie fich haffen, Sohne und Tochter aus biefen getrennten Familien, leibenschaftlich übere Rreng ver-liebt, ja bas eine Daar heimlich verheirathet. Es ging wild und graufam ju, und nichts blieb julest übrig, um bie jungen Leute gludlich ju machen, ale baß bie beiben Bater fich erftachen, worauf, unter lebhaftem Banbeflatichen ber Borbang fiel. Run marb aber bas Rlatiden beftiger, nun murbe fuora gerufen, unb bas fo lange, bis fich bie zwei Sauptpaare bequemten, binter bem Borhang hervorgufriechen, ihre Budlinge gu machen und auf ber anbern Geite wieber abzugeben.

Das Dublicum mar noch nicht befriebigt, es Hatfchte fort und rief: i morti! bas bauerte fo lange, bis bie mei Tobten auch beraus famen und fich budten, ba benn einige Stimmen riefen : bravi i morti! fie murfant genug, ba ich noch fein Seewesen kenne, und hier ben burch Rlatichen lange festgehalten, bis man ihnen bie untere Schule besuchte: benn freilich fieht ce bier gleichfalls enblich abzugeben erlaubte. Diese Poffe gewinnt für ben Augen- und Ohrenjeugen unenblich, ber bas Bravo! Bravi! bas bie Staltaner immer im Mun-be fubren, fo in ben Ohren bat wie ich, und bann auf habe ich manches Merkwurbige gefehen, und ein Schiff einmal auch bie Tobten mit biefem Chrenwort anzu-von vierundachtzig Ranonen, beffen Gerippe fertig fleht, fen bort.

Gute Racht! fo tonnen wir Rorblanber gu jeber Stunde fagen, wenn wir im Finftern fcheiben, ber 3talianer fagt: Felicissima notte! nur einmal, unb gwar wenn bas Licht in bas Bimmer gebracht wirb, inbem Tag und Racht fich fceiben, und ba beigt es beun et-was gang anderes. So unüberfehlich find bie Et-genheiten jeber Sprache: benn vom bochiten bis jum tiefften Bort bezieht fich Alles auf Gigenthumlichfeiten ber Ration, es fei nun im Charafter, Gefinnungen.

#### Benebig, ben 6. Detober 1786.

Die Tragobie gestern hat mich manches gelehrt. Erstlich habe ich sechort, wie die Italianer ihre elfsplöigen Jamben behandeln und beclamiren, dann habe ich begriffen, wie flug Gozzi die Radten mit den tragischen Figuren verdunden hat. Das ist das eigentliche Schauspiel für diese Bolf, denn es will auf eine erubele Weise gerührt sein, es nimmt keinen innigen, zärklichen Antheil am Unglüdlichen, es freut sich nur, wenn der helb gut spricht, denn aufe Reden halten sie viel, sodann aber wollen sie lachen oder etwas Albernes ver-

Ihr Antheil am Schaustell ift nur als an einem Birklichen. Da ber Tyrann seinem Sohne bas Schwert reichte und forberte, baß dieser seine eigne gegenüberskehende Gemahlin umbringen sollte, sing das Bolk laut an, sein Misvergnügen über diese Aumuchung zu beweisen, und es sehlte nicht viel, so ware das Stück unterbrochen worden. Sie verlangten, der Alte sollte sein Schwert zurücknehmen, wodurch denn freilich die solgenden Situationen des Stück wären aufgehoben worden. Endlich entschloß sich der bedrängte Sohn, trat ins Prosenium und bat demuthig: sie möchten sich nur noch einen Augenblick gedulden, die Sache werde noch ganz nach Wunschlästen. Künstlerisch genommen aber war diese Situation nach den Umständen albern und unnatürlich, und ich lobte das Bolk um sein Gefühl.

Jest verstehe ich besser bie langen Reben und bas viele hin und her Dissertiren im griechischen Trauer-spiele. Die Athenienser horten noch lieber reben, und verstanden sich noch besser barauf als die Italianer; vor ben Gerichissellen, wo sie ben ganzen Tag lagen, lernten sie school etwas.

#### Den 6. October 1786.

An ben ausgeführten Berten Pallabio's, besonders an ben Kirchen, babe ich manches Tadelnewürdige neben dem Röftlichsten gefunden. Wenn ich nun so bei mir überlegte, in wiesern ich Recht ober Unrecht hatte, gegen einen solchen außerordentlichen Mann, so war es als ob er dabei ftünde und mir sagte: "bas und bas habe ich wider Billen geniacht, aber boch gemacht, well ich unter den gegebenen Umständen, nur auf diese Weise meiner höchsten Idee meiner dichten Sobe am nächten sommen konnte."

Mir scheint, soviel ich auch barüber benke, er habe bei Betrachtung ber höße und Breite einer schon bestehen. Richte, eines ältern hauses, wozu er Façaben errichten sollte, nur überlegt: wie giebst du biesen Räumen bie größte Form? Im Einzelnen mußt du, wogen eintretenden Bedürstisselfer einas verrücken, od oder bort wird eine Unschasslickeit entstehen, aber das mag sein, das Ganze wird einen hohen Stol baben und du wirft die zur Freude arbeiten.

Und fo hat er bas größte Bilb, bas er in ber Seele trug, auch bahin gebracht, wo es nicht gang pafte, wo er es im einzelnen gerinittern und verftummeln mußte.

Der Flügel in ber Carita bagegen muß uns beshalb von fo hobem Berthe fein, weil ber Runftler freie Band hate und seinem Geift unbebingt felgen burfte. Bare bas Alofter fertig geworben, so ftunbe vielleicht in ber gangen gegenwartigen Welt fein vollsommeneres Bert ber Raufund.

Wie er gedacht und wie er gearbeltet, wird mir immer flarer, je mehr ich frine Werke lese und babei betrachte, wie er die Alten behandelt: benn er macht wenig Borte, sie sind aber alle gewichtig. Das vierte Buch, das die antifen Tempel barfiellt, ift eine rechte Ginleitung, die alten Reste mit Sinn zu besthanen.

Den 6. October 1786.

Gestern Abend sab ich Selettra von Crebillon, auf bem Theater St. Crisostomo, namlich übersett. Bas mir bas Stud abgeschmadt vorfam, und wie es mir fürchterlich Langeweile machte, kann ich nicht sagen.

Die Acteurs sind übrigens brav, und wissen das Publicum mit einzelnen Stellen abzuspeisen. Oreft hat allein brei verschiedene Erzählungen, poetisch aufgeflupt, in einer Seene. Elektra, ein hübsches Beibden, von mittlerer Größe und Stärke, und saft Französlicher Lebhastigkeit, einem guten Anstand, spricht die Berte scho, nur betrug sie sich von Ansang bis zu Ernde toll, wie es leiber die Rolle verlangt. Indessen habe ich boch wieder gelernt. Der Italianische, immer eilsiplidige Jambe, hat für die Declamation große Undequenlichkeit, weil die lette Splbe durchaus furz ist, und, wider Willen des Declamators, in die Sohe schlägt.

#### Den 6. October 1786.

Beute fruh mar ich bei bem Dochamte, welchem ber Doge jahrlich an biefem Tage, wegen eines alten Siegs über bie Turfen, in ber Rirche ber beiligen Juftina, beimohnen muß. Wenn an bem fleinen Plat bie vergolbeten Barten lanben, bie ben Fürften und einen Theil bes Abels bringen, feltsam gefleibete Schiffer fich mit roth gemalten Rubern bemuben, am Ufer bie Beiftlichkeit, bie Brüberschaften, mit angezündeten auf Stangen und tragbare filberne Leuchter geftedten Rergen fichen, brangen, mogen und warten, bann mit Tep-pichen beschlagene Bruden aus ben Fahrzeugen ans Land geftredt werben, jurift bie langen violetten Rleiber ber Savi, bann bie langen rothen ber Senatoren fich auf bem Pflafter entfalten, gulest ber Alte mit golbener phrygifcher Mute gefchmudt, im langften golbenen Zalar, mit bem Bermelinmantel ausfteigt, bret Diener fich feiner Schleppe bemachtigen, alles auf einem fleinen Dlat vor bem Portal einer Rirche, vor beren Thuren bie Turfenfahnen gehalten werben, fo glaubt man auf einmal eine alte gewirfte Sapete gu schen, aber recht gut gezeichnet und coloriet. Wir norbifdem Flüchtling hat biefe Ceremonie viel Freube gemacht. Bei une, wo alle Feierlichfeiten furgrodig finb, und mo bie größte, bie man fich benten tann, mit bem Gemehr auf ber Schulter begangen wirb, mochte fo etmas nicht am Ort fein. Aber bierber geboren biefe Schlepprode, biefe friedlichen Begehungen.

Der Doge ist ein gar icon gewachsener und fcon gebilbeter Mann, ber frank sein mag, sich aber nur noch so um ber Burbe willen, unter bem schweren Rock gerabe halt. Sonft sieht er aus, wie ber Großpapa bes ganzen Geschlechts und ist gar holb und leutselig; bie Rieibung steht sehr gut, bas Rappchen unter ber Rüge beleibigt nicht, indem es, ganz fein und burchsichtig, auf bem weißesten flarsten haar von ber Welt ruht.

Ema fünfzig Robili in langen bunkelroihen Schleppfleibern, waren mit ihm, meift schone Manner, keine einzige vertrakte Gestalt, mehrere groß, mit großen Köpfen, benen bie blonden Lodenperrucken wohl ziemten z vorgebaute Gesichter, weiches, weißes Fleisch, ohne schwammig und widerwärtig auszusehen, vielmehr klug, ohne Anstrengung, rubig, ihrer selbst gewiß, Leichrigkeit bes Dafeins und durchaus eine gewisse Fröhlickeit.

Wie fich alles in ber Kirche rangirt hatte und bas Sochant anfing, jogen bie Brüberschaften jur Sauptthure herein unt jur rechten Seitenthure wieder hinaus, nachem fie, Paar für Pnar, das Weihmaffer empfangen und sich gegen ben Sochaltar, ben Dogen und ben Abel geneigt hatten.

Benebig, ben 6. October 1786. Muf beute Abend batte ich mir ben famofen Gefang ber Schiffer bestellt, bie ben Taffo und Arioft auf ihre eignen Melobien fingen. Diefes muß wirflich beftellt werben, es fommt nicht gewöhnlich vor, es gebort vielmehr ju ben halb verflungenen Sagen ber Borgeit. Bei Mondenschein bestieg ich eine Gondel, ben einen Sanger vorn, ben anbern hinten; fie fingen ihr Lieb an und fangen abmechfelnb Bere fur Bere. Die Delobic, welche wir burch Rouffeau fennen, ift eine Mittelart zwifden Choral und Recitativ, fle behalt immer benfelbigen Gang, ohne Tact ju haben; bie Mobula-tion ift auch biefelbige, nur veranbern fle, nach bem Inhalt bes Berfes, mit einer Art von Declamation, fowohl ben Ton ale Maaß; ber Beift aber, bas Leben bavon, läßt fich begreifen wie folgt.

Auf welchem Wege fich bie Delobie gemacht bat, will ich nicht untersuchen, genug fle paßt gar trefflich für einen mußigen Menfchen, ber fich etwas vormobulirt und Gebichte, bie er auswendig fann, foldem Ge-

fang unterschiebt.

Mit einer burchbringenben Stimme - bas Bolf fcatt Starte vor allem — fitt er am Ufer einer Infel, eines Canals, auf einer Barte, und läßt fein Lieb ichallen fo weit er fann. Ueber ben fillen Spiegel verbreitet fich's. In ber Ferne vernimmt es ein anberer, ber bie Melobie fennt, bie Worte verfteht, und mit bem folgenben Berfe antwortet; hierauf erwibert ber Erfte, und fo ift einer immer bas Eco bes anbern. Der Gefang mabrt Rachte burch, unterhalt fie ohne gu ermuben. Je ferner fie alfo von einander find, befto reigenber fann bas Lieb werben : wenn ber Borer alsbann zwischen beiben ftebt, fo ift er am rechten Flede.

Um biefes mich vernehmen gu laffen, fliegen fie am Ufer ber Giubecca aus, fie theilten fich am Canal bin. ich ging gwischen ihnen auf und ab, fo bag ich immer ben verließ, ber gu fingen aufangen follte, und mich bemienigen wieber naberte, ber aufgebort batte. Da warb mir ber Ginn bee Befange erft aufgefchloffen. Als Stimme aus ber Ferne flingt es bochft fonberbar, wie eine Rlage ohne Trauer; es ift barin etwas Unglaubliches, bis ju Thranen Rubrenbes. 3ch fcbrieb co meiner Stimmung ju; aber mein Alter sagte: è singolare, come quel canto intenerisce, e molto piu quando è piu ben cantato. Er munschte, bak ich bie Beiber vom Libo, besonbers bie von Malamocco unb Peleftrina boren mochte, auch biefe fangen ben Taffo auf gleiche und abnliche Delobien. Er fagte ferner : fie haben bie Gewohnheit, wenn ihre Manner aufe Fifthen ins Meer find, sich and Ufer zu fepen, und mit burchbringenber Stimme Abenbe biefe Gefange erichallen gu laffen, bis fie auch von Ferne bie Stimme ber Ihrigen pernehmen, und fich fo mit ihnen unterhalten. 3ft bas nicht febr fcon? und boch lagt fich mobl benten, bag ein Buborer in ber Nabe wenig Freube an folden Stimmen haben mochte, bie mit ben Wellen bes Deeres fampfen. Menichlich aber und mahr wird ber Begriff biefes Gefanges, lebenbig wirb bie Melobie, über beren tobte Buchftaben wir und fonft ben Ropf gerbrochen haben. Gefang ift es eines Ginfamen in bie Ferne und Beite, bamit ein anberer, gleichgestimmter, bore und antworte.

Benebig, ben 8. Cctober 1786. Den Palaft Pifani Moretta besuchte ich wegen eines foftlichen Bilbes von Paul Beronefe. Die weibliche Ramilie bes Darius fniet por Alexandern und Depbaftion, bie vorantnienbe Mutter halt ben lettern für ben Ronig, er lehnt es ab und beutet auf ben rechten. Man ergabit bas Mabreben, ber Runftler fei in biefem Da- von Abguffen ber beften Antifen. 3ch fomeige von belaft gut aufgenommen und langere Beit ehrenvoll be- nen, Die ich von Mannbeim ber und foult ichon gefannt,

wirthet worben, bagegen habe er bas Bilb heimlich gemalt, und als Gefchent jufammengerollt unter bas Bett geschoben. Es verbient allerbings einen besonbern Urfprung ju haben, benn es giebt einen Begriff von bem gangen Werthe bes Meifters. Geine große Runft, ohne einen allgemeinen Zon ber über bas gange Stud gezogen mare, burch kunstreich vertheiltes Licht und Schatten, und eben so weislich abwechselnbe Localfarben, die fostlichfte barmonie hervorzubringen, bie bier recht fichtbar, ba bas Bilb vollfommen erhalten unb frifch, wie von gestern, vor und steht : benn freilich, fobalb ein Gemalbe biefer Art gelitten bat, wird unfer Genuß fogleich getrubt, ohne bag wir miffen, mas bie Urfache fei.

Wer mit bem Runftler megen bes Coftume rechten wollte, ber burfte fich nur fagen : es habe eine Geschichte bes fechgehnten Jahrhunberte gemalt werben follen, und so ift alles abgethan. Die Abstufung von ber Mutter burch Gemablin und Töchter ift bochft mahr und gludlich ; bie jungfte Pringen, gang am Enbe fnienb, ift ein hubsches Mauschen, und hat ein gar artiges, eigenfinniges, tropiges Wefichtchen; ihre Lage icheint ihr gar

nicht zu gefallen.

Bum 8. October 1786. Meine alte Babe, bie Welt mit Augen besjenigen Malere ju feben, beffen Bilber ich mir eben eingebruckt, brachte mich auf einen eignen Gebanten. Es ift offenbar, baß fich bas Auge nach ben Gegenständen bilbet. bie es von Jugend auf erblidt, und fo muß ber Benebet es von Jugend auf erbeitet, und fo mug der Bene-tianische Maler Alles klarer und heiterer sehn, als an-bere Menschen. Wir, die wir auf einem bald schuug-fothigen, bald staubigen, farblosen, die Wiberscheine verdüsternben Boben, und vielleicht gar in engen Ge-mächern leben, können einen solchen Frohblid aus uns

felbft nicht entwideln.

Als ich bei hohem Sonnenschein burch bie Lagunen fuhr, und auf ben Gonbelranbern bie Gonboliere leicht fdmebenb, buntbefleibet, rubernb, betrachtete, wie fie auf ber hellgrunen Flace fich in ber blauen Luft zeich-neten, fo fab ich bas befte, frifchefte Bilb ber Benetianischen Schule. Der Sonnenschein hob die Localfarben blenbend bervor und bie Schattenfeiten maren fo licht, bağ fle verhälmiğmäßig wieder zu Lichtern hätten bienen fonnen. Ein Gleiches galt von ben Biberichei-nen bes meergrunen Baffers. Alles mar hell in hell gemalt, fo bag bie fcaumenbe Welle und bie Blislichter barauf nothig waren, um bie Tupfchen aufe i zu fepen.

Tigian und Paul batten biefe Rlarbeit im bochften Grabe, und wo man fle in ihren Werten nicht finbet,

hat bas Bilb verloren, ober ift aufgemalt.

Die Ruppeln und Gewolbe ber Marcustirche, nebit ihren Seitenflächen, alles ift bilberreich, alles bunte Figuren auf golbenem Grunde, alles mufivifche Arbeit; einige find recht gut, anbere gering, je nachbem bie Deifter maren, bie ben Carton verfertigten.

Es fiel mir recht aufe Berg, bag boch alles auf bie erfte Erfindung antommt, und bag biefe bas rechte Maaf, ben mahren Geift habe, ba man mit vierecten Studden Glas, und hier nicht einmal auf bie fauberfte Weife, bas Gute fomohl, als bas Schlechte nachbilben Die Runft, welche bem Alten feine Fußboben bereitete, bem Chriften feine Rirchenhimmel wolbte, bat fich jest auf Dofen und Armbanber verfrumelt. Diefe Beiten finb folechter, ale man benft.

Benebig, ben 8. October 1786. In bem Saufe Farfetti ift eine toftbare Sammlung

und erwahne nur neuere Befanntichaften. Gine Rleopatra in foloffaler Rube, bie Afpis um ben Arm gefolungen und in ben Tob hinüberschlafend, ferner Die Mutter Niobe, bie ihre jungfte Tochter mit bem Mantel por ben Pfeilen bes Apollo bedt, fobann einige Glabiatoren, ein in feinen Flügeln rubenber Genius, figenbe und ftebenbe Philosophen.

Es find Werfe, an benen fich bie Welt Jahrtaufenbe freuen und bilben tann, ohne ben Werth bes Runftlers

burch Gebanten ju erfchöpfen.

Biele bebeutenbe Buften verfegen mich in bie alten berrlichen Beiten. Rur fühle ich leiber, wie weit ich in biefen Renntniffen gurud bin, boch es wirb vormarts geben, wenigstens weiß ich ben Weg. Pallabio bat mir ibn auch bagu und gu aller Runft und Leben geoffnet. Es flingt bas vielleicht ein wenig wunberlich, aber boch nicht fo parabor, ale wenn Jacob Bohme, bei Erblictung einer zinnernen Schuffel, burch Einftrahlung Sovis über bas Universum erleuchtet wurde. Auch fleht in bieser Sammlung ein Stud bes Gebalfs vom Tempel bes Antoninus und ber Fauftina in Rom. Die vorfpringenbe Gegenwart biefes berrlichen Architefturgebilbes erinnerte mich an bas Capital bes Dantheon in Mannheim. Das ift freilich etwas anberes, als unfere taugenben, auf Rragfteinlein über einanber gefdichteten Sciligen ber gothischen Biermeifen, etwas anbers als unfere Tabatopfeifenfaulen, fpipe Thurmlein und Blumengaden; biefe bin ich nun, Gott fei Dant, auf ewig los!

Roch will ich einiger Werfe ber Bilbhauerfunft erwähnen, bie ich biefe Tage ber, gwar nur im Borbeigeben, aber boch mit Erstaunen und Erbauung betrachtet: zwei ungebeure Lowen, von weißem Marmor, por bem Thore bes Arfenals; ber eine fist aufgerichtet, auf bie Borberpfoten geftemmt, ber anbere liegtherrliche Gegenbilber von lebenbiger Mannigfaltigfeit. Sie find fo groß, baß fie Alles umher flein machen, und bag man felbft ju nichte murbe, wenn erhabene Gegenstanbe und nicht erbuben. Gie follen aus ber beften Griechifden Beit und vom Piraeus in ben glangenben Tagen ber Republit hierher gebracht fein.

Aus Athen mogen gleichfalls ein paar Basreliefs Rammen, in bem Tempel ber beiligen Justina, ber Türkenbesiegerin, eingemauert, aber leiber burch Rirchftuble einigermagen verfinftert. Der Rufter machte mich aufmertfam barauf, weil bie Sage gebe, bag Tigian feine unenblich iconen Engel im Bilbe, bie Ermorbung bed beiligen Detrus Martyr vorftellenb, barnach geformt habe. Es find Genien, welche fich mit Attributen ber Gotter ichleppen, freilich fo icon, baf es al-Ien Begriff überfteigt.

Cobann betrachtete ich, mit gang eigenem Gefühl, bie nadte toloffale Statue bes Marcus Agrippa, in bem hofe eines Valastes; ein sich ihm zur Geite binauffchlängelnber Delphin beutet auf einen Geehelben. Bie boch eine folde heroische Darftellung ben reinen Renfchen Göttern abnlich macht!

Die Pferbe auf ber Marcus-Rirche befah ich in ber Rabe. Bon unten hinauf bemerkt man leicht, baf fie fledig find, theils einen iconen gelben Retallglang haben, theils tupfergrunlich angelaufen. In ber Rabe fleht und erfahrt man, bag fle gang vergulbet waren und fieht fie uber und über mit Striemen bebedt, ba bie Barbaren bas Golb nicht abfeilen, fonbern abhauen wollten. Auch bas ift gut, fo blieb wenigstens bie Gestalt.

Ein herrlicher Bug Pferbe! ich möchte einen rechten Pferbetenner barüber reben boren. Bas mir fonberbar fceint, ift: bag fie in ber Rabe fcwer und unten vom Plas leicht wie bie Birfche aussehen.

Den 8. October 1786.

3ch fuhr bente fruh mit meinem Schutgeiste aufs Libo, auf bie Erdjunge, welche bie Lagunen schlieft und fie vom Deere absonbert. Bir fliegen aus und gingen quer über bie Bunge. 3ch borte ein ftarfce Geraufch, es war bas Meer, und ich fab es balb, es ging boch gegen bas Ufer, inbem es fich jurudjog, es mar um Mittaaszeit ber Ebbe. Go babe ich benn auch bas Meer mit Augen gesehen und bin auf ber iconen Tenne, bie es weichend gurudlagt, ihm nachgegangen. Da hatte ich mir bie Rinber gemunscht, um ber Dufcheln willen; ich habe, selbst finbisch, ihrer genug aufgelesen; boch wibme ich fie zu einigem Gebrauch, ich möchte von ber Feuchtigfeit bes Dintenfifches, bie bier fo baufig megfließt, etwas eintrodnen.

Auf bem Libo, nicht weit vom Deer, liegen Englanber begraben, und weiterbin Juben, bie beiberfeite in geweihtem Boben nicht ruben follten. 3ch fant bas Grab bes eblen Conful Smith und feiner erften Frauen; ich bin ihm mein Exemplar bes Pallabio schulbig und banfte ihm auf feinem ungeweihten Grabe bafür.

Und nicht allein ungeweiht, sonbern halbverschuttet ift bas Grab. Das Libo ift immer nur wie eine Dune anzuseben, ber Sand wird borthin geführt, vom Binbe bin und ber getrieben, aufgehauft, überall angebrangt. In weniger Beit wird man bas ziemlich erhöhte Monument faum wieber finben tonnen.

Das Meer ift boch ein großer Anblid! 3ch will feben, in einem Schiffertahn eine Fahrt ju thun; bie

Gonbeln magen fich nicht hinaus.

Den 8. Detober 1786.

Am Deere habe ich auch verschiebene Pflanzen gefunben, beren ahnlicher Charafter mir ihre Eigenschaften naber fennen ließ, fie find alle jugleich maftig und ftreng, faftig und jah und es ift offenbar, baf bas alte Salz bes Sandbobens, mehr aber bie salzige Lust ihnen biefe Gigenschaften giebt; fie ftwben von Gaften, wie Bafferpflanzen, fle find fett und gab, wie Bergpflanzen; wenn ihre Blatterenben eine Reigung ju Stacheln haben, wie Difteln thun, find fle gewaltig fbis und ftart. 3ch fant einen folden Bufd Blatter, es fcbien mir unfer unschulbiger Buffattig, bier aber mit icharfen Buffen bewaffnet, unb bas Blatt wie Leber, so auch bie Samenkapfeln, bie Stiele, als maftig und fett. 3ch bringe Samen mit und eingelegte Blätter (Eryngium maritimum).

Der Fischmarft und bie unenblichen Seeprobucte machen mir viel Bergnugen; ich gebe oft barüber und beleuchte bie ungludlichen aufgehafchten Meeresbewoh-

Benebig, ben 9. October. Ein foftlicher Tag, vom Morgen bis in bie Racht! 3ch fuhr bis Pelestrina gegen Chiozza über, wo bie

großen Baue finb, Muragi genannt, welche bie Repu-blif gegen bas Meer aufführen lagt. Sie find von gehauenen Steinen, und follen eigentlich bie lange Erbgunge, Libo genannt, welche bie Lagunen von bem Meere trennt, por biefem milben Elemente ichuten.

Die Lagunen find eine Birfung ber alten Ratur. Erft Cbbe, Fluth und Erbe gegeneinander arbeitenb, bann bas allmählige Sinten bes Urgemaffers waren Urfache, bag am obern Enbe bes abriatifchen Meeres fich eine ansehnliche Sumpfftrede befindet, welche, von ber Fluth befucht, von ber Ebbe gum Theil verlaffen wird. Die Runft hat fich ber bochften Stellen bemachtigt, und fo liegt Benebig, von hunbert Infeln gufam-men gruppirt, und von hunberten umgeben. Bugleich bat man, mit unglaublicher Anftrengung unb Roften, tiefe Candle in ben Sumpf gefurcht, bamit man auch

lem gelangen tome. Bas Menfchenwip und Fleiß vor Alters erfonnen und ausgeführt, muß Rlugheit unb Bleiß nun erhalten. Das Libe, ein langer Erbftreif, brent bie Lagunen von bem Meere, welches nur an gwei Orten hereintreten fann, bei bem Caftell namlid, und am entgegengefesten Enbe, bei Chiogia. Die Fluth tritt gewöhnlich bes Tages zweimal berein, und bie Ebbe bringt bas Baffer zweimal hinaus, immer burch benfelben Weg und in benfelben Richtungen. Die Fluth bebect bie innern morastigen Stellen und lagt bie erhöhteren, wo nicht troden, boch fichtbar.

Gang anbere mare es, wenn bas Meer fich neue Bege fuchte, bie Erbjunge angriffe, und nach Willfur binein und heraus fluthete. Richt gerechnet, baf bie Dertchen auf bem Libo, Beleftrina, St. Peter und anbere untergeben mußten, fo murben auch jene Commumications-Canale ausgefüllt, unb, inbem bas Baffer alles burcheinanber fcblemmte, bas Libe ju Infeln, Die Infeln bie jest babinter liegen, ju Erbzungen vermanbelt werben. Diefes ju verhüten, muffen fie bas Sto vermahren, mas fie tonnen, bamit bas Element nicht basjenige willfürlich angreifen, hinüber und beraber werfen mage, mas bie Menfchen ichon in Befit genommen, bem fie foon gu einem gewiffen Bwed, Geftalt und Richtung gegeben haben.

Bei außerorbentlichen Fallen, wenn bas Deer übermaßig machi't, ift es befonbers gut, bağ es nur an zwei Orten berein barf und bas Uebrige gefchloffen bleibt, es fann alfo bod nicht mit ber größten Gewalt einbringen und muß fich in einigen Stunden bem Befes ber Ebbe unterwerfen und feine Buth minbern.

Uebrigens hat Benedig nichts ju beforgen; bie Langfamteit, mit ber bas Deer abnimmt, giebt ibr Jahrtaufenbe Beit, und fie merben icon, ben Canalen flug nachhelfenb, fich im Befit gu erhalten fuchen.

Wenn fie ihre Stadt nur reinlicher hielten, welches fo nothwendig, ale leicht ift, und wirflich, auf bie folge von Jahrhunderten, von großer Consequenz. Run ift es zwar bei großer Strafe verboten, nichts in bie Canale ju fcutten, noch Rebricht hinein ju werfen; einem fonell einfallenben Regenguß aber ift's nicht unterfagt, alles bas in bie Eden gefchobene Rebricht aufgurühren, in bie Canale ju fchleppen, ja, was noch folimmer ift, in bie Abzüge zu führen, bie nur jum Abfluß bes Waffers bestimmt find, und fie bergestalt ju verfchlemmen, daß bie hauptplate in Gefahr finb unter Baffer ju fteben. Gelbft einige Abzuge auf bem fleinen Marcusplate, bie, wie auf bem großen, gar flug angelegt find, habe ich verftupft und voll Waffer gefeben.

Wenn ein Tag Regenwetter einfällt, ift ein unleib-Richer Roth, alles flucht und fchimpft, man befubelt, beim Muf- und Abfteigen ber Bruden, bie Dantel, bie Tabarros, womit man fich ja bas ganze Jahr fcleppt, und ba alles in Souh und Strümpfen läuft, besprist man fic und foilt, benn man hat fic nicht mit gemeinem, fonbern beigenbem Roth befubelt. Das Weiter wirb wieber foon und tein Renfc benft an Reinlidteit. Wie mahr ift es gefagt: bas Publicum beflagt fich immer, bag es folecht bebient fei, und weiß es nicht angufangen, beffer bebient gu werben. Dier, wenn ber Couveran wollte, fonnte alles gleich gethan fein.

Benebig, ben 9. October 1786. Beute Abend ging ich auf ben Marcusthurm: benn ba ich neulich bie Lagunen in ihrer herrlichteit, jur

zur Beit ber Ebbe mit Ariegsschiffen an bie hauptstel- man einen richtigen Begriff baben will. Es sieht fonberbar aus, ringeum überall Land erfdeinen ju feben, wo vorher Bafferfpiegel war. Die Infeln find nicht mehr Infeln, nur bober bebaute Flede eines greßen grau grunlichen Moraftes, ben fcone Canale burdfcneiben. Der fumpfige Theil ift mit Bafferpflangen bewachfen, und muß fich auch baburch nach und nach erbeben, obgleich Cbbe und Fluth beständig baran rupfen und mublen, und ber Begetation feine Rube laffen.

3d wenbe mich mit meiner Ergablung nochmals ans Meer, bort habe ich heute bie Birthichaft ber Seefchneden, Patellen und Tafdenfreble gefehen, und mich berglich barüber gefreut. Bas ift boch ein Lebenbiges für ein toftliches, berrliches Ding! Bie abgemeffen gu feinem Buflanbe, wie mabr, wie feienb! Die viel nupt mir nicht mein bieden Stubium ber Ratur, und wie freue ich mich, ce fortgufegen! Doch ich will, ba es fich mittheilen lagt, bie Freunde nicht mit blogen Ausrufungen anreigen.

Die bem Meere entgegen gebauten Mauerwerte befteben erft aus einigen fteilen Stufen, bann fommt eine facht ansteigenbe Blache, fobann wieber eine Stufe, abermale eine fanft anfteigenbe Flache, bann eine feile Mauer mit einem oben überhangenben Ropfe. Diefe Stufen, biefe Flachen binan, fleigt nun bas fluthenbe Meer, bis es, in außerorbentlichen Fallen, enblich oben an ber Mauer und beren Borfprung gerichellt.

Dem Meere folgen feine Bewohner, fleine efbare Schneden, einschalige Patellen, und mas fonft noch beweglich ift, befonbere bie Tafchenfrebfe. Raum aber haben biese Thiere an ben glatten Mauern Befit genommen, fo gieht fich fcon bas Meer, weichenb und fcmellenb, wie es gefommen, wieber gurud. Anfangs weiß bas Bewimmel nicht, woran es ift, und hofft immer, bie falgige Bluth foll wieberfebren; allein fie bleibt aus, bie Conne flicht und trodnet fcnell, und nun geht ber Rudjug an. Bei biefer Belegenheit fuchen bie Zafchenfrebfe ihren Raub. Bunberlicher und fomifcher fann man nichte feben, ale bie Gebarben biefer, aus einem runben Rorper und grei langen Scheeren beftebenben Gefcopfe: benn bie übrigen Spinnenfuße find nicht bemerflich. Bie auf ftelgenartigen Armen fcreiten fie einber, und fobalb eine Datelle fich unter ihrem Schild vom Flede bewegt, fahren fie ju, um bie Scheere in ben fcmalen Raum zwischen ber Chale und bem Boben gu fteden, bas Dach umgutehren und bie Aufter ju verschmaufen. Die Patelle gieht facte ihren Beg bin, faugt fic aber gleich fest an ben Stein, fobalb fle bie Rabe bee Feinbes mertt. Dicfer gebarbet fich nun wunberlich um bas Dachelden berum, gar gierlich und affenhaft; aber ihm fehlt bie Rraft, ben mächtigen Dustel bes weichen Thierchens gu übermaltigen, er thut auf biefe Beute Bergicht, eilt auf eine andere manbernbe led, und bie erfte fest ihren Bug facte fort. Ich habe nicht gefeben, bag irgend ein Laschenfrebe zu feinem Bweck gelangt ware, ob ich gleich ben Rudzug birfes Gewimmels ftunbenlang, wie fie bie beiben Flachen und bie bazwifden liegenben Stufen binabichlichen, beobachtet habe.

Benebig, ben 10. Detober 1786. Run enblich tann ich benn auch fagen, bag ich eine Romobie gefeben babe! Gie fpielten beut auf bem Theater St. Lucas, le Baruffe Chiozzotte, meldes allenfalls ju überfegen mare: Die Rauf- und Schreibanbel von Chiogia. Die Sanbelnben find lauter Geeleute, Beit ber Binth, von oben gefeben, wollt' ich fie auch Einwohner von Chiozza, und ihre Weiber, Schwestern zur Beit ber Ebbe, in ihrer Demuth schauen, und es ift und Tochter. Das gewöhnliche Geschrei dieser Leute, noihwendig, diese deiben Bilber zu verdinden, wenn im Guten und Bosen, ihre handel, Geftigkeit, Gut-

muthlafeit, Platteit, Bis, Sumor und ungezwungene la, einen hagern, wohlgebauten, befonbers in Mienen-Manieren, Alles ift gar brav nachgeabmt. Das Stud ift noch von Golboni, und ba ich erft geftern in jener Wegenb mar, und mir Stimmen und Betragen ber See- und Safenleute noch im Aug' und Dhr wiberfchien und widerflang, fo machte es gar große Freube, und ob ich gleich manchen einzelnen Bezug nicht verftand, fo fonnte ich boch bem Gangen recht gut folgen. Der Plan bes Stude ift folgenber: bie Einwohnerinnen von Chiogga figen auf ber Rhebe vor ihren Baufern, fpinnen, ftriden, naben, flippeln, wie gewöhnlich; ein junger Menich geht vorüber und grußt eine freundlicher, ale bie übrigen, fogleich fangt bas Sticheln an, bies halt nicht Maage, es icharft fich und machft bis jum Bohne, fleigert fich ju Bormurfen, eine Unart überbietet bie andere, eine heftige Rachbarin platt mit ber Bahrheit beraus und nun tit Schelten, Schimpfen, Schreien auf einmal losgebunden, es fehlt nicht an entschiedenen Beleibigungen, so bag bie Berichtsperfonen fich einzumischen genothigt finb.

Im zweiten Act befinbet man fich in ber Berichteftube; ber Actuarius an ber Stelle bes abmeienben Pobefta, ber, ale Robile, nicht auf bem Theater hatte ericheinen burfen, ber Actuarius alfo lagt bie Frauen einzeln vorforbern; biefes wirb baburch bebenflich, baß er felbit in bie erfte Liebhaberin verliebt ift, und, febr gludlich, fie allein ju fprechen, anftatt fie zu verhoren, ihr eine Liebeserklarung thut. Eine andere, die in ben Actuarius verliebt ift, fturgt eifersuchtig herein, ber aufgeregte Liebhaber ber erften gleichfalls, bie übrigen folgen, neue Borwurfe haufen fich, und nun ift ber Teufel in ber Gerichtsflube los, wie porber auf bem

Bafenplay.

3m britten Act fleigert fich ber Scherz, und bas Gange enbet mit einer eiligen, nothburftigen Auflofung. Der gludlichfte Gebante jeboch ift in einem Charatter ausgebrudt, ber fich folgenbermaßen barftellt.

Ein alter Schiffer, beffen Gliebmagen, befonbers aber bie Sprachorgane, burch eine von Jugend auf ge-führte harte Lebensart ftodend geworben, tritt auf, als Gegenfas bes beweglichen, fcmagenben, fchreifeligen Bolles, er nimmt immer erft einen Anlauf, burch Bewegung ber Lippen unb Rachbelfen ber Banbe unb Arme, bis er benn enblich mas er gebacht berausftößt. Beil ihm biefes aber nur in furgen Gapen gelingt, fo hat er fich einen latonischen Ernft angewöhnt, bergestalt, bağ Alles, was er sagt, fprüchwörtlich ober sententios flingt, woburch benn bas übrige wilbe, leiben-Schaftliche Banbeln gar fcon ind Gleichgewicht gefest mirb.

Aber auch fo eine Luft habe ich noch nie erlebt, ale bas Bolf laut werben ließ, fich und bie Seinigen fo naturlich vorftellen gu feben. Gin Gelachter unb Gejauchze von Anfang bis zu Enbe. 3ch muß aber auch gestehen, bag bie Schauspieler es vortrefflich machten. Sie hatten fich, nach Anlage ber Charaftere, in bie verschiebenen Stimmen getheilt, welche unter bem Bolf gewöhnlich vortommen. Die erfte Actrice mar allerliebft, viel beffer, als neulich in Belbentracht und Leibenicaft. Die Frauen überhaupt, befonbere aber biefe, ahmten Stimme, Bebarben und Wefen bes Bolfe aufe anmuthiafte nach. Großes Lob verbient ber Berfaffer, ber aus nichts ben angenehmften Beitvertreib gebilbet bat. Das fann man aber auch nur unmittel-bar feinem eigenen lebensluftigen Bolt. Es ift burchaus mit einer geübten Banb gefdrieben.

Bon ber Truppe Sacchi, für welche Goggi arbeitete, und bie übrigens gerftreut ift, habe ich bie Smeralbina

und Banbefpiel trefflichen Schauspieler. Diese Masten, bie wir fast nur ale Mumien tennen, ba fie fir und weber Leben noch Bedeutung haben, thun bier gar ju wohl, ale Gefcopfe biefer Lanbichaft. Die ausgezeichneten Alter, Charaftere und Stanbe, haben fich in munberlichen Rleibern verforpert, und wenn man felbit ben größten Theil bes Jahrs mit ber Daste berumlauft, fo finbet man nichts natürlicher, ale bag ba broben auch fcmarge Gefichter erfcheinen.

Benebig, ben 11. October 1786.

Und weil bie Ginfamfeit in einer fo großen Menfchenmaffe benn boch gulest nicht recht möglich fein will, fo bin ich mit einem alten Frangofen gufammengefommen, ber fein Stalianisch fann, fich wie verrathen und vertauft fühlt, unb, mit allen Empfehlungefdreiben, bod nicht recht weiß, woran er ift. Ein Mann von Stanbe, fehr guter Lebensart, ber aber nicht aus fich heraus fann; er mag ftarf in ben funfzigen fein, unb hat gu Saufe einen fiebenjährigen Knaben, von bem er bang-lich Radrichten erwartet. Ich habe ihm einige Gefalligfeiten erzeigt, er reif't burch Stalien bequem, aber gefdwind, um es boch einmal gefeben ju haben, und mag fich gern im Borbeigeben fo viel wie möglich unterrichten; ich gebe ihm Austunft über manches. Als ich mit ihm von Benedig fprach, fragte er mich, wie lange ich bier fei? und ale er borte, nur viergebn Tage und jum erftenmal, verfette er: il parait que vous n'avez pas perdu votre tems. Das ist bas crite Teftimonium meines Boblverbaltens, bas ich aufweisen fann. Er ift nun acht Tage hier und geht morgen fort. Es war mir foftlich, einen recht eingefleischten Berfailler in ber Frembe gu feben. Der reif't nun auch! unb ich betrachtete mit Erstaunen, wie man reifen fann, ohne etwas außer sich gewahr zu werben, und er ist in feiner Art ein recht gebilbeter, madrer, orbentlicher

Benebig, ben 12. October 1786. Geftern gaben fie ju St. Lucas ein neues Stud: l'Inglicismo in Italia. Da viele Englanber in Italien leben, fo ift es natürlich, bag ihre Gitten bemerft werben, und ich bachte bier zu erfahren, wie bie Italianer biefe reichen und ihnen fo willfommenen Gafte betrachten; aber es war gang und gar nichts. Einige gludliche Rarrenfcenen, wie immer, bas Uebrige aber au fcwer und ernftlich gemeint, und benn boch feine Spur von Englischem Ginn, bie gewöhnlichen Stalianifchen, fittliden Gemeinfpruche, und auch nur auf bas Gemeinfte gerichtet.

Auch gefiel es nicht und war auf bem Puntt ausgepfiffen gu werben; bie Schauspieler fühlten fich nicht in ihrem Elemente, nicht auf bem Plage von Chioga. Da bies bas lette Stud ift, mas ich hier febe, fo fcheint es, mein Enthuffasmus für jene Rationalreprafentation follte noch burch biefe Folie erhöht werben.

Rachdem ich jum Schluß mein Tagebuch burchge-gangen, fleine Schreibtafelbemertungen eingeschaltet, fo follen bie Acten inrotulirt, und ben Freunden gum Urtheilsspruch jugefchickt merben. Goon jest finbe ich manches in biefen Blattern, bas ich naber bestimmen, erweitern und verbeffern fonnte; es mag fteben als Dentmal bes erften Einbruds, ber, wenn er auch nicht immer wahr mare, und boch fostlich und werth bleibt. Ronnte ich nur ben Freunden einen Sanch biefer leichtern Erifteng binüber fenben! Jamobl ift bem Italiagesehen, eine tieine, bide Figur, voller Leben, Gewandt- ner bas ultramontane eine buntle Borstellung, and beit und guten humors. Die ihr fah ich ben Brighel- mir tommt bas Jenseits ber Alpen nun bufter vor;

.bod winken freundliche Gestalten immer aus bem Rebel. Rur bas Rlima murbe mich reigen, biefe Wegenben jenen vorzugichen : benn Geburt und Gewohnbeit find machtige Feffeln. 3ch mochte bier nicht leben, wie überall an feinem Orte, mo ich unbeschäftigt mare; icht macht mir bas Reue unenblich viel ju fcaffen. Die Baufunft fleigt, wie ein alter Beift, aus bem Grabe hervor, fie heißt mich ihre Lebren, wie bie Regeln einer ausgestorbenen Sprache, ftubiren, nicht um fie auszuüben, ober mich in ihr lebendig zu erfreuen, fonbern nur um bie ehrmurbige, für emig abgefchiebene Erifteng ber vergangenen Beitalter in einem ftillen Gemuthe ju verehren. Da Pallabio alles auf Bitruv bezieht, fo habe ich mir auch bie Ausgabe bes Galtani angeschafft; allein biefer Foliante laftet in meinem Bepad, wie bas Stubium beffelben auf meinem Gebirn. Pallabio bat mir burch feine Borte und Berte, burch feine Art und Beife bes Dentens und Schaffens, ben Bitruv icon naber gebracht und verbolmeticht, beffer als bie Stalianifche Heberfepung thun fann. Bitrub lief't fich nicht fo leicht, bas Buch ift an fich fcon bufter gefchrieben und forbert ein fritifches Studium. Demungeachtet lefe ich es flüchtig burch, und es bleibt mir mander murbige Ginbrud. Beffer ju fagen: ich lefe es wie ein Brevier, mehr aus Anbacht, als gur Belehrung. Schon bricht bie Racht zeitiger ein, unb giebt Raum jum Lefen und Schreiben.

Gott fei Dant, wie mir Alles wieber lieb wirb, mas mir von Jugend auf werth mar! Bie gludlich befinde ich mich, bag ich ben alten Schriftftellern wieber naber gu treten mage! Denn jest barf ich es fagen, barf meine Krantheit und Thorbeit betennen. Schon einige Jahre ber burft' ich feinen Lateinischen Autor anfeben, nichts betrachten, mas mir ein Bilb Staliens erneute. Geschah es zufüllig, so erbulbete ich die entsehlichften Schmerzen. herber spottete oft über mich, daß ich all mein Latein aus bem Spinoja lerne, benn er batte bemertt, bag bice bas einzige Lateinifche Buch mar, bae ich las; er mußte aber nicht, wie febr ich mich por ben Alten buten mußte, wie ich mich in jene abstrufen AUgemeinheiten nur angftlich flüchtete. Roch gulept hat mich bie Wielanb'fche Ueberfepung ber Satyren bochit ungludlich gemacht; ich hatte faum zwei gelefen, fo war ich fon verrudt.

hatte ich nicht ben Entschluß gefaßt, ben ich jest ausstühre, so mar' ich rein zu Grunde gegangen: zu einer solchen Neise war die Begierde, diese Gegenstände mit Augen zu seben, in meinem Gemüth gestiegen, Die historische Kenntniß förbert mich nicht, die Dinge standen nur eine Sand breit von mir ab; aber durch eine undurchbringliche Rauer geschieden. Es ist mir wirslich auch jest nicht etwa zu Muthe, als wenn ich die Sachen zum erstenmal sabe, sondern als ob ich sie wiedersehe. Ich bin nur kurze Zeit in Benedig, und habe mir die hiesige Eristenz genugsam zugeeignet, und weiß, daß ich, wenn auch einen unvollftändigen, boch einen ganz klaren und wahren Begriff mit wegnehme.

Benebig, ben 14. October 1786, 2 Stunben in ber Racht. In ben letzten Augenbliden meines hierfeins: benn es geht fogleich mit bem Courierschiffe nach Ferrara. Ich verlasse Benebig gern: benn um mit Bergnügen und Nuhen zu bleiben mußte ich andere Schritte thun, bie außer meinem Plan liegen; auch verläst jedermann nun biese Siadt, und sucht seine Garten und Besthungen auf bem feiten Lande. Ich habe indeß gut ausgen auf bem feiten Lande. Ich habe indeß gut ausgeladen, und trage bas reiche, souberbare, einzige Bild mit fort.

#### Ferrara bis Rom.

Den 16. October 1786, früb, auf bem Scisse. Meine Reifegesculschaft, Manner und Frauen, gang leibliche und natürliche Menschen, liegen noch alle schle-fend in der Kasiüte. Ich aber, in meinen Mantel gehült, blieb auf dem Berbed die beiden Rächte. Nur gegen Morgen ward es tübl. Ich bied nun in dem sinfeundvierzigsten Grad wirflich eingetreten, und wiederbole mein altes Lied; dem Landesbewohner wollt ich alles lassen, wenn ich nur, wie Oldo, so viel Klima mit Riemen umspannen könnte, um unsere Wohnungen damit einzusassen. Es ist denn doch ein ander Seint. Die Fahrt dei herrlichem Wetter war sehr angenehm, die Aud- und Ansichten einfach, aber anmuthig. Der Bo, ein freundlicher Fluß, zieht hier durch große Plainen, man sieht nur seine beduschten und bewaldeten Ufer, keine Fernen. hier, wie an der Etsch, sab ich alberne Wasserven, die sindissich find, wie da ner Saale.

Ferrara, ben 16. October 1766. Racts. Seit frub fieben Uhr, Deutschen Beigers, bier angelangt, bereite ich mich, morgen wieber weg ju geben. Bum erstenmal überfällt mich eine Art von Unluft in biefer großen und iconen, flachgelegenen, entvollerten Stabt. Diefelben Strafen belebte fonft ein glangenber bof, hier wohnte Ariost unzufrieden, Tasso unglücklich, und wir glauben und ju erbauen, wenn wir biefe Statte besuchen. Arioft's Grabmal enthalt viel Marmor, folecht ausgetheilt. Statt Taffo's Gefängniß zeigen fie einen Bolgftall, ober Roblengewolbe, mo er gewiß nicht aufbewahrt worben ift. Auch weiß im Saufe taum jemand mehr, was man will. Enblich befinnen fle fich, um bee Trintgelbes willen. Es tommt mir vor, wie Doctor Lutber's Dintenflede, ben ber Caftellan von Beit gu Beit wieber auffrischt. Die meiften Reifenden haben boch etwas Sandwerfeburichenartiges, und feben fich gern nach folden Babrgeichen um. Ich war gang murrisch geworben, so bag ich an einem iconen afabemischen Institut, welches ein aus Ferrara geburtiger Carbinal geftiftet und bereichert, wenig Theil nahm, boch erquidten mich einige alte Dentmale im Dofe.

Sobann erheiterte mich ber gute Einfall eines Malers. Johannes ber Täufer vor herobes und herobias. Der Prophet in seinem gewöhnlichen Bustencostime beutet hestig auf die Dame. Sie sieht ganz gelassen ben neben ihr sthenden Kürsten, und der Kürst still und klug den Enthusiasten an. Bor dem Könige steht ein Hund, weiß, mittelgroß, unter dem Rod der herodias hingegen kommt ein kleiner Bologneser hervor, welche beide den Propheten andellen. Nich dunkt, das ist recht glüdlich gedacht.

Sento, ben 17. Detober 1786. Abends.
In einer bessen Stimmung, als gestern, schreibe ich aus Guercins Baterstadt. Es ift aber auch ein gang anberer Bustand. Ein freundliches, wohlgebautes Städtschen, von ungefähr fünf taufend Einwohnern, nahrhaft, lebendig, reinlich, in einer unübersehlich bebauten Platne. Ich bestieg nach meiner Gewohnheit sogleich den Thurm. Ein Meer von Pappelspiten, zwischen denen man in der Nähe kleine Bauerhösten erblick, jebes mit seinem eignen Feld umgeben. Köllicher Boben, ein milbes Klima. Es war ein herbstabend, wie wir unserm Sommer selten einen verdanken. Der himmel, den ganzen Tag bedeckt, heiterte sich auf, die Bolsen worfen sich nord- und südwärts an die Gebirge, und ich bosse cinen schehen Lag.

jum erftenmal. Der Binter bauert bier nur December und Januar, ein regnichter April, übrigens nach Be-Schaffenbeit ber Jahredzeit gut Wetter. Die anhaltenben Regen; boch mar biefer September beffer unb marmer, ale ihr August. Die Apenninen begrußte ich freundlich in Guben, benn ich habe ber Flachen balb genug. Morgen fdreibe ich bort an ihrem Gufe.

Guercino liebte feine Baterftabt, wie überhaupt bie Italianer biefen Localpatriotismus im bochften Ginne begen und pflegen, aus welchem iconen Gefühl fo viel toftliche Anstalten, ja bie Menge Ortsbeilige entsprungen finb. Unter jenes Meiftere Leitung entstand nun bier eine Malerafabemie. Er hinterließ mehrere Bilber, an benen fich noch ber Burger freut, bie es aber auch werth finb.

Guercin ift ein beiliger Rame und im Munbe ber Rinber, wie ber Alten.

Gebr lieb mar mir bas Bilb, ben auferftanbenen Chriftus vorstellend, ber feiner Mutter erfcheint. Bor ihm fnieend, blidt fie auf ihn mit unbeschreiblicher Innigfeit. Ihre Linte berührt feinen Leib, gleich unter ber unfeligen Bunbe, bie bas gange Bilb verbirbt. Er bat feine linke Band um ihren Bals gelegt, und biegt fich, um fle bequemer anguschen, ein wenig mit bem Körper jurud. Diefes giebt ber Figur etwas, ich will nicht fagen Gezwungenes, aber boch Frembes. Demungeachtet bleibt fie unenblich angenehm. Der ftilltraurige Blid, mit bem er fle anfieht, ift einzig, ale wenn ibm bie Erinnerung feiner und ihrer Leiben, burch bie Auferftebung nicht gleich gebeilt, vor ber eblen Geele ichwebte.

Strange hat bas Bilb geftochen; ich munichte, baß meine Freunde wenigstens biefe Copie faben.

Darauf gewann eine Dabonna meine Reigung. Das Rind verlangt nach ber Bruft, fie jaubert ichamhaft, ben Bufen gu entblogen. Raturlich, ebel, toftlich und fcon.

Rerner eine Maria, bie bem por ihr ftebenben und nach ben Bufchauern gerichteten Rinbe ben Arm führt, bağ es mit aufgehobenen Fingern ben Gegen austheile. Ein im Ginn ber fatholifden Dythologie febr gludlider und oft wieberholter Gebante.

Guerein ift ein innerlich braver, mannlich gefunber Maler, ohne Robbeit. Bielmehr haben feine Sachen eine garte moralifde Gragie, eine rubige Freiheit und Großheit, babei etwas Eignes, bag man feine Berte, wenn man einmal bas Auge barauf gebilbet hat, nicht verkennen wird. Die Leichtigkeit, Reinlichkeit und Bollenbung feines Pinfels fest in Erstaunen. Er bebient fich besonders fconer, ine Braunrothe gebrochener Farben ju feinen Gemanbern. Diefe harmoniren gar gut mit bem Blauen, bas er auch gerne anbringt.

Die Gegenstände ber übrigen Bilber find mehr ober weniger ungludlich. Der gute Runftler bat fich gemartert, und boch Erfindung und Pinfel, Geift und Banb verschwenbet und verloren. Dir ift aber febr lieb und werth, baß ich auch biefen schönen Aunstreis gesehen babe, obgleich ein solches Borüberrennen wenig Genug und Belehrung gewährt.

Bologna, ben 18. October 1786. Racis.

Beute fruh, vor Tage, fuhr ich von Cento weg, unb gelangte balb genug bieber. Ein flinter und wohl unterrichteter Lobnbebienter, fobalb er vernabm, bag ich nicht lange ju verweilen gebachte, jagte mich burch alle Straffen, burch fo viel Palafte und Rirchen, bag ich faum in meinem Bolfmann anzeichnen fonnte, mo ich Goethe. 1. 8b.

Sier fab ich bie Abenninen, benen ich mich nähere, biefen Merkzeichen aller ber Sachen erinnere. Run gebente ich aber ein Daar lichter Punfte, an benen ich mahrhafte Bernhigung gefühlt.

Buerft alfo bie Cacilia von Rapbael! Es ift, mas ich jum Boraus mußte, nun aber mit Mugen fab: cr hat eben immer gemacht, mas anbere ju machen munichten, und ich mochte jest nichts barüber fagen, ale bag es von ihm ift. funf Beilige neben einanber, bie uns alle nichts angeben, beren Existeng aber fo vollfommen baftebt, bag man bem Bilbe eine Dauer für bie Emigfeit municht, wenn man gleich zufrieben ift, felbft aufgelöf't ju werben. Um ihn aber recht ju erfennen, ihn recht ju icaben, und ihn wieder auch nicht gang ale einen Gott zu preifen, ber, wie Delchifebed, ohne Bater und ohne Mutter ericbienen mare, muß man feine Borganger, feine Deifter anfeben. Diefe haben auf bem feften Boben ber Bahrheit Grund gefaßt, fie haben bie breiten Fundamente emfig, ja angftlich gelegt, und miteinander wetteifernd bie Pyramibe flufenweis in bie bobe gebaut, bis er julept, von allen biefen Bortheilen unterftupt, von bem himmlifden Benius erleuchtet, ben letten Stein bes Gipfels auffette, über und neben bem fein anderer fteben fann.

Das hiftorifche Intereffe wird befonbers rege, menn man bie Berte ber altern Meifter betrachtet. Franceeco Francia ift ein gar respectabler Runftler, Deter von Perugia, ein fo braver Mann, bag man fagen mochte eine ehrliche Deutsche Saut. Batte boch bas Glud Albrecht Durern tiefer nach Stalien geführt. In Munchen habe ich ein paar Stude von ihm gesehen, von unglaublicher Großbeit. Der arme Mann, wie er fich in Benedig verrechnet und mit den Pfaffen einen Accord macht, bei bem er Bochen und Monate verliert! Bie er auf feiner Rieberlanbifchen Reife gegen feine berrlichen Runftwerte, womit er fein Glud git machen hoffte, Papagapen eintaufcht, unb, um bas Erinkgelb zu sparen, die Domestiken portraitirt, die ihm einen Teller Früchte bringen! Mir ift so ein armer Rarr von Runftler unenblich rubrend, weil es im Grunbe auch mein Schicffal ift, nur bag ich mir ein

flein wenig beffer ju belfen weiß.

Gegen Abend rettete ich mich enblich aus biefer alten, ehrwurdigen, gelehrten Stadt aus ber Bolfemenge, bie in ben gewölbten Lauben, welche man faft burch alle Strafen verbreitet fiebt, gefcutt vor Sonne und Bitterung, bin- und hermanbeln, gaffen, taufen und ihre Gefchafte treiben tann. 3ch bestieg ben Thurm und ergepte mich an ber freien Luft. Die Aussicht ift berrlich! Im Rorben fieht man bie Pabuanifchen Berge, fobann bie Schweizer-, Eproler-, Friauler-Alpen, genug, bie gange norbliche Rette, biesmal im De-Begen Weften ein unbegrangter Borigont, aus bem nur bie Thurme von Mobena berausragen. gent Often eine gleiche Ebene, bis ans Abriatifde Meer, welches man bei Connenaufgang gewahr wirb. Gegen Guben bie Borbugel ber Avenninen, bie an ibre Gipfel bepflangt, bewachsen, mit Rirchen, Palaften, Gartenhaufern befest, wie bie Bicentinifden Bugel. Es war ein gang reiner himmel, fein Bolfden, nur am horizont eine Art bobenrauch. Der Thurmer ver-ficherte, daß nunmehro seit seche Sahren bieser Rebel nicht aus ber Ferne fomme. Gonft habe er burch bas Sebrobr bie Berge von Bicenga mit ihren Baufern und Capellen gar mehl entbeden founen, jest bei ben bellften Tagen, nur felten. Und biefer Rebel lege fich benn vorzüglich an bie norbliche Rette, und mache unfer liebes Baterland gum mahren Cimmerien. Der Mann ließ mich auch bie gefunde Lage und Luft ber Stadt baran bemerten, bag ihre Dacher wie neu auegewesen war, und wer weiß, ob ich mich funftig bei faben, und fein Biegel burch Feuchtigfeit und Moos

angegriffen fet. Dan muß gefteben, die Dacher find alle rein und schon, aber die Gute der Biegeln mag auch etwas dazu beitragen, wenigstens in alten Beiten bat man folche in biefen Gegenden fostear gebrannt.

Der hängende Thurm ift ein abideulider Anblick, und boch höcht wahrscheinlich, daß er mit Fleiß so gebaut worden. Ich der estern ber ftäbilichen Unruhen bermaßen. In den Zeiten der stäbilichen Unruhen ward jedes große Gebäude zur Festung, aus der jede mächtige Familie einen Thurm erhob. Nach und nach wurde dies zu einer Lust und Sehrensach, jeder wollte auch mit einem Thurm prangen, und als zulett die graden Thürme gar zu alltäglich waren, so daue man einen schiefen. Auch haben Architest und Besiger ihren Iwest erreicht, man sieht an den vielen graden schlanken Thürmen hin, und sucht den frummen. Ich war nachher oben auf demselben. Die Backleinschichten nachher horizontal. Mit gutem bindendem Kitt, und eiserne Ankern, kann man schon tolles Zeug machen.

#### Bologna, ben 19. October 1786. Abenbe.

Meinen Tag habe ich bestmöglichst angewendet, um zu sehen und wiederzussehen, aber es geht mit der Kunst wie mit dem Leben: je weiter man hineinsommt, je breiter wird sie. An diesem himmel treten wieder neue Gestirne hervor, die ich nicht berechnen kann und die mich irre machen: die Carracci, Guido, Dominichin, in einer spätern gludtlichern Aunstzeit entsprungen; sie aber wahrhaft zu genießen, gehört Wissen und Urtheil, welches mir adgeht und nur nach und nach erworben werden kann. Ein großes hinderniß der reinen Berrachung und der unmittelbaren Einsicht sind die meist unssinnigen Gegenstände der Bilber, über die man toll wird, indem man sie verebren und lieben möchte.

Es ift als ba fic bie Rinber Gottes mit ben Todstern ber Menfchen vermählten, baraus entftanben man-derlei Ungeheuer. Inbem ber hinmilifche Ginn bes Guibo, fein Dinfel, ber nur bas Bollfommenite mas geschaut werben fann hatte malen follen, bich angiebt, fo möchteft bu gleich bie Augen von ben abicheulich bummen, mit feinen Scheltworten ber Welt genug ju erniebrigenben Gegenftanben wegfehren, unb fo geht es burchaus; man ift immer auf ber Anatomie, bem Rabenfteine, bem Schindanger, immer Leiben bes Belben, niemals Banblung, nie ein gegenwartig Intereffe, immer etwas phantaftifch von außen Erwartetes. meber Miffethater ober Bergudte, Berbrecher ober Rarren, wo benn ber Daler, um fich ju retten, einen nadten Rerl, eine hubiche Bufchauerin berbei fcbleppt, allenfalls feine geiftlichen Belben ale Gliebermanner tractirt, und ihnen recht icone Faltenmantel übermirft. Da ift nichte mas einen menfclichen Begriff gabe! Unter gen Gujete nicht Eine, bas man batte malen follen, und bas eine bat ber Runftler nicht von ber rechten Seite nehmen burfen.

Das große Bild von Guido, in ber Kirche ber Menbicanti, ift alles, was man malen, aber auch alles, was man Unfinniges bestellen und bem Künstler zumuthen kann. Es ist ein Botivbild. Ich glaube ber ganze Senat hat es gelobt und auch erfunden. Die beiden Engel, die werth wären eine Psyche in ihrem Unglud zu trösten, muffen bier —

Der heitige Proclus, eine icone Figur; aber bann bie andern, Bischofe und Pfaffen! Unten find himm-lifche Rinder, die mit Attributen spielen. Der Maler, bem das Meffer an der Kehle saß, judte sich pelfen, wie er fonnte, er muste fich ab, nur um zu zeigen, daß nicht er der Barbar fei. Zwei nacht Figuren von Gutdo: ein Johannes in der Wulke, ein Schastian,

angegriffen fet. Man muß gestehen, bie Dacher find wie foftlich gemalt, und mas fagen fie ? ber eine fperrt alle rein und icon, aber bie Gute ber Biegeln mag bas Daul auf, und ber andere trummt fich.

Betrachte ich in biefem Unmuth bie Geschichte, so möchte ich sagen: ber Glaube hat bie Runfte wieber bervorgeboben, ber Aberglaube hingegen ift herr über ste geworben, und hat fie abermale ju Grunde gerichtet.

Nach Tische etwas milber und weniger anmaßtich gestimmt, als heute früß, bemerke ich solgendes im meine Schreidtassel: Im Palast Tanari ift ein berühmtes Bild von Guido, die saugende Maria vorstellend, über Lebensgröße, der Kepf, als wenn ihn ein Gott gemalt hätte; unbeschreidlich ist der Ausdruck, mit welchem sie auf den saugenden Knaden herunterseht. Mir scheint es eine ftille, tiese Duldung, nicht als wenn sie ein Kind der Riede und Freude, sondern ein untergeschobenes, himmlisches Wechselfind nur so an sich zehren ließe, weil es nun einmal nicht anders ist, und sie in tiesster Demuth gar nicht begreift, wie sie dann sem sie intesser wie fer dann ist durch ein ungehenres Gewand ausgefüllt, welches die Kenner höchlich preisen; ich wußte nicht recht, was ich daraus machen sollte. Auch sind die Farben dunsser geworden; das kimmer und der Kaa waren nicht die kelüsen.

Bimmer und ber Tag waren nicht die hellsten. Unerachtet ber Berwirrung, in ber ich mich befinde, sübe ich boch schon, daß Uebung, Bekanntschaft und Reigung mir schon in biesen Irrgarten zu hulfe kommen. So sprach mich eine Beschneibung von Guercin mächtig an, weil ich ben Mann schon kenne und liebe. Ich verzieh ben unleiblichen Gegenstand und freute mich an ber Ausführung. — Gemalt was man sich benken kann, alles daran respectabel und vollendet, als wenn's Emaille war'.

Und fo geht mir's benn wie Bileam, bem confusen Propheten, welcher segnete ba er ju fluchen gebachte, und bies murbe noch öfter ber Fall fein, wenn ich langer verweilte.

Trifft man benn gar wieber einmal auf eine Arbeit von Raphael, ober die ihm wenigstens mit einiger Bohricheinlichteit zugeschrieben wird, so ist man gleich vollsommen getheilt und frob. So dabe ich eine hellige Agathe gesunden, ein kostdares, obgleich nicht ganz wohlerhaltenes Bild. Der Künstler hat ihr eine gesunde, sichere Jungfräulichkeit gegeben, doch ohne Kälte und Robbeit. Ich habe mir die Gestalt wohl gemerkt, und werde ihr im Geist meine Iphigente vorlesen, und meine heldin nichts sagen lassen, was diese heilige nicht aushprechen möchte.

Da ich nun wieber einmal dieser sußen Burbe gebenke, die ich auf meiner Wanderung mit mir führe, so kann ich nicht verschweigen, daß zu den großen Kunftund Raturgegenständen, durch die ich mich durcharbeiten muß, noch eine wundersame Folge von poetischen Gestalten hindurch zieht, die mich beunruhigen. Bon Cento herüber wollte ich meine Arbeit an Iphigenia sortsehen, aber was geschaft: der Geift sührte mir das Argument der Iphigenia von Delphi vor die Seele, und ich mußte es ausbilden. So kurz als möglich sei es hier verzeichnet:

Eleftra, in gewisser hoffnung, bas Orest bas Bilb ber Taurischen Diana nach Delphi bringen werde, erscheint in bem Tempel des Apoll, und widmet die grausame Art, die so viel Unhell in Pelops Hause angerichtet, als schließliches Sühnspser bem Gotte. Bu ihr tritt, leiber, einer der Griechen, und erzählt, wie er Orest und Polades nach Tauris begleitet, die beiden Freunde zum Tode führen siehen und sich glücklich gerettet. Die leibenschaftliche Elestra kennt sich seih nicht, die weiß nicht, ob sie gegen Götter ober Menschen ihre Wuth richten soll.

Inbeffen find Iphigenie, Dreft und Pplabes gleich-

fder Leibenichaft, ale bie beiben Geftalten wechfelfeitig unertannt gusammentreffen. Der entflobene Grieche erblidt Sphigenien, erfennt bie Priefterin, welche bic Freunde geopfert, und entbedt ee Eleftren. Diefe ift im Begriff, mit bemfelbigen Beil, welches fie bem 21tar wieber entreift, Iphigenien gu ermorben, ale eine gludliche Wenbung biefes lette foredliche Hebel von Gefdwiftern abwenbet. Wenn biefe Scene gelingt, fo ift nicht leicht etwas Größeres und Ruhrenberes auf bem Theater gefeben worben. Wo foll man aber Banbe und Beit hernehmen, wenn auch ber Beift willig mare!

Inbem ich mich nun in ben Drang einer folchen Heberfüllung bee Guten und Bunfchenemerthen geangstigt fühle, fo muß ich meine Freunde an einen Traum erinnern, ber mir, es wirb eben ein Jahr fein, bebeutend genug fchien. Es traumte mir namlich: ich landete mit einem ziemlich großen Rahn an einer fruchtbaren, reich bewachsenen Infel, von ber mir bewußt mar, bag bafelbit bie iconften Fafanen ju haben feten. Much handelte ich fogleich mit den Ginwohnern um foldes Gefleber, welches fie auch fogleich baufig, getöbtet, herbeibrachten. Es waren wohl Fasanen, wie aber ber Traum alles umjubilben pflegt, so erblidte man lange farbig beaugte Schweife, wie von Pfauen ober feltenen Parabieevigeln. Diefe brachte man mir fcodweije ine Schiff, legte fie mit ben Ropfen nach innen, fo gierlich gehäuft, bag bie langen bunten Feberfdweife, nach aufen hangend, im Sonnenglang ben herrlichsten Schober bilbeten, ben man fich benfen fann, und zwar fo reich, baß für ben Steuernben und bie Rubernben taum binten und vorn geringe Raume verblieben. Go burchfonitten wir die rubige Fluth und ich nannte mir inbeffen ichon bie Freunde, benen ich von biefen bunten Schapen mittheilen wollte. Bulept in einem großen Bafen landenb, verlor ich mich zwischen ungeheuer bemafteten Schiffen, wo ich von Berbed auf Berbed flieg, um meinem fleinen Rahn einen fichern Lanbungeplas

An folden Wahnbilbern ergenen wir und, bie, weil fle aus une felbft entfpringen, wohl Analogie mit unferm übrigen Leben und Schidfalen haben muffen.

Run mar ich auch in ber berühmten miffenschaftliden Anstalt, bas Institut ober bie Stubien genannt. Das große Bebaube, befonbere ber innere Bof, fieht ernfthaft genug aus, obgleich nicht von ber beften Baufunft. Auf ben Treppen und Corribors fehlte es nicht an Stucco- und Fredengierben; alles ift anftanbig unb wurdig, und über bie mannigfaltigen iconen und miffenswerthen Dinge, bie hier jusammengebracht morben, erstaunt man billig, boch will es einem Deutschen babei nicht mohl ju Muthe werben, ber eine freiere Gtubienweife gewohnt ift.

Dir fiel eine frubere Bemerfung bier wieber in bie Gebanten, bag fich ber Menfch, im Gange ber alles veranbernben Beit, fo fchwer los macht von bem, mas eine Sache zuerft gewesen, wenn ihre Bestimmung in ber Folge fich auch veranbert. Die driftlichen Rirchen halten noch immer an ber Bafiliefenform, wenn gleich bie Tempelgeftalt vielleicht bem Cultus vortheilhafter mare. Biffenichaftliche Anftalten haben noch bas flofterliche Anfebn, weil in folden frommen Begirten bie Gtubien querft Raum und Rube gewannen. Die Gerichtefale ber Stalianer find fo weit und hoch, ale bas Bermogen einer Gemeinbe gureicht; man glaubt auf bem Marttplage unter freiem himmel ju fein, mo fonft Recht gefprochen murbe. Und bauen wir nicht noch immer bie größten Theater mit allem Bubebor unter fteben wollte, was mir an biefem fconen Tage burch

falls zu Delphi angefommen. Iphigeniens heilige ein Dach, als wenn es bie erfte Degube mare, bie Rube contraftirt gar merfwurbig mit Gleftrens irbi- man auf furze Beit von Brettern gusammen folug? Durch ben ungeheuern Bubrang ber Bigbegierigen, um bie Beit ber Reformation, murben bie Schüler in Burgerhäufer getrieben, aber wie lange hat es nicht gebauert, bis wir unfere Baifenbanfer aufthaten, unb ben armen Rinbern biefe fo nothwendige Welterziehung verfcafften.

Bologna, ben 20. Detober 1786. Abenbe. Diefen heitern foonen Tag habe ich gang unter freiem himmel jugebracht. Raum nabe ich mich ben Bergen, fo merbe ich fcon wieber vom Geftein angejogen. 3ch fomme mir por wie Antaus, ber fich immer neu gestärft fühlt, je fraftiger man ihn mit feiner Mutter Erbe in Berührung bringt.

3d ritt nach Paberno, mo ber fogenannte Bolognefer Schwerspath gefunben wirb, woraus man bie fleinen Ruchen bereitet, welche calcinirt im Dunfeln leuchten, wenn fie vorber bem Lichte ausgesett gewesen, und Die man hier furz unb gut Sosfori nennt.

Auf bem Bege fand ich fcon gange Felfen Fraueneis zu Tage anftebend, nachbem ich ein fanbiges Thongebirg hinter mir gelaffen hatte. Bei einer Biegelhutte geht ein Bafferriß hinunter, in welchen fich viele fleinere ergiefen. Man glaubt guerft einen aufgefdmemmten Lehmhügel gu feben, ber vom Regen ausgemafchen ware, boch fonnte ich bei naberer Beirachtung von feiner Ratur fo viel entbeden : bas fefte Geftein, woraus Diefer Theil bee Gebirges besteht, ift ein febr feinblattriger Schieferthon, welcher mit Grpe abmechfelt. Das Schicfrige Gestein ift fo innig mit Schwefelfies gemifcht, bag es, von Luft und Feuchtigfeit berührt, fich gang und gar verandert. Es ichwillt auf, bie Lagen verlieren fich, es entfteht eine Art Letten, mufchlig, gerbrodelt, auf ben Blachen glangenb, wie Steinfohlen. Mur an großen Studen, beren ich mehrere gerichlug, und beibe Bestalten beutlich mabrnahm, fonnte man fich von bem lebergange, von ber Umbilbung übergengen. Bugleich fieht man bie muschligen Glachen mit weißen Punften befchlagen, mandmal fint gelbe Partien brin; fo zerfallt nach und nach bie gange Dber-flace, und Ber bugel fieht mic ein verwitterter Schwefelfies im Großen aus. Es finden fich unter ben Lagen auch bartere, grune und rothe. Schwefelfies bab' ich in bem Geftein auch öftere angeflogen gifunten.

Run flieg ich in ben Schluchten bee brodlich aufgelöften Gebirge hinauf, wie fle von ben letten Regenguffen burdmafden maren, und fand, ju meiner Freube, ben gesuchten Schwerspath baufig, meift in unvollfommener Giform, an mehreren Stellen bes eben gerfallenben Gebirge bervorichauen, theile giemlich rein, theils noch von bem Thon, in welchem er ftad, genan umgeben. Daß es feine Geschiebe seien, bavon fann man fich beim erften Anblid überzeugen. Db fie gleichgeitig mit ber Schieferthonlage, ober ob fie erft bei Aufblahung ober Berfetjung berfelben entftanben, verbient eine nabere Untersuchung. Die von mir aufgefunbenen Stude nabern fich, größer ober fleiner, einer unvollfommenen Gigeftalt, bie fleinften geben auch wohl in eine unbeutliche Kroftallform über. Das ichwerfte Stud, welches ich gefunden, wiegt fiebzehn Loth. Auch fand ich in bemfelbigen Thon lofe, vollfemmene Gopefroftalle. Rabere Bestimmung werben Renner, an ben Studen, bie ich mitbringe, ju entwideln miffen. Unb ich mare nun alfo icon wieber, mit Steinen belaftet! Ein Achtelecentner biefes Schwerfpathe babe ich aufgepadt.

Den 20. October 1766. In ber Radt. Die viel hatte ich noch ju fagen, wenn ich Alles geben Ropf ging. Aber mein Berlangen ift ftarter, als bischen verworren gu werben: benn feit ber Abreife meine Gebanten. 3ch fühle mich unwiberftehlich vormarte gezogen, nur mit Mube fammle ich mich an bem Begenwärtigen. Und es icheint, ber himmel erhört mich. Ge melbet fich ein Betturin gerabe nach Rom, und fo werbe ich übermorgen unaufhaltfam borthin abgeben. Da muß ich benn wohl heute und morgen nach meinen Sachen feben, Manches beforgen und wegarbeiten.

Logano auf ben Apenninen, ben 21. October 1786. Abenbe. Db ich mich heute felbft aus Bologna getrieben, ober ob ich baraus gejagt worben, wußte ich nicht zu fagen. Genug, ich ergriff mit Leibenschaft einen fonellern Anlaß abzureisen. Run bin ich bier in einem elenben Wirthebaus, in Gefellicaft eines papftlichen Officiers, ber nach Perugia, feiner Baterftabt, geht. 2018 ich mich gu ihm in ben zweirabrigen Bagen feste, machte ich ibm, um etwas ju reben, bas Compliment, bag ich, als ein Deutscher, ber gewohnt fei, mit Golbaten umzugeben, febr angenehm finbe, nun mit einem papftlichen Officier in Gesellschaft zu reisen. — Rehmt mir nicht übel, verfeste er barauf, ihr fonnt wohl eine Reigung jum Golbatenstanbe haben, benn ich bore, in Deutschland ift alles Militar; aber was mich betrifft, obgleich unfer Dienft febr läglich ift, und ich in Bologna, wo ich in Garnifon ftebe, meiner Bequemlichfeit volltommen pflegen tann, fo wollte ich boch, bag ich biefe Sade los mare, und bas Gutden meines Baters verwaltete. 3d bin aber ber jungere Sohn, und fo muß ich mir's gefallen laffen.

Den 22. October 1786. Abends. Girebo, auch ein fleines Reft auf ben Apenninen, wo ich mich recht gludlich fuble, meinen Bunfchen entgegen reifenb. Beute gefellten fich reitenb ein Berr unb eine Dame ju une, ein Englander mit einer fogenannten Schwester. Ihre Pferbe find fcon, fie reiten aber ohne Bebienung, und ber Berr macht, wie es fceint, jugleich ben Reitfnecht und ben Rammerbiener. Sie finben überall zu flagen, man glaubt einige Blatter im Archenholt zu lefen.

Die Apenninen find mir ein mertwurbiges Stud Belt. Auf bie große Flache ber Regionen bes Do's folgt ein Gebirg, bas fich aus ber Tiefe erhebt, um, zwischen zwei Meeren, fubmarts bas feste Land zu enbigen. Bare bie Gebirgeart nicht zu fteil, zu boch über ber Meereoflache, nicht fo fonberbar verfchlungen, bag Cbbe und Fluth vor alten Beiten mehr und langer batten bereinwirken, größere Blachen bilben und überfpulen fonnen, fo mare es eine ber iconften Lanber in bem berrlichften Klima, etwas höher, als bas andere Land. So aber ift's ein feltsam Gewebe von Bergruden gegen einander; oft fieht man gar nicht ab, wohin bas Baffer feinen Ablauf nehmen will. Baren bie Thaler beffer ausgefüllt, bie Flachen mehr platt und überfpult, fo fonnte man bas Land mit Bohmen vergleichen, nur bag bie Berge auf alle Beife einen andern Charafter haben. Doch muß man fich feine Bergmufte, fonbern ein meist bebautes, obgleich gebirgiges Canb vorstellen. Caftanien fommen bier febr icon, ber Beigen ift trefflich, und bie Saat schon hubsch grun. Immergrune Eichen mit fleinen Blattern fteben am Wege, um bie Rirchen und Capellen aber ichlante Copreffen.

Geftern Abend mar bas Wetter trube, beute ift's wieber hell und fcon.

Den 25. October 1786. Abenbe. Perugia. 3mei Abenbe habe ich nicht geschrieben. Die Ber-"rgen waren fo fchlecht, bag an fein Auslegen eines bem geringen Dunger. ittes gu benten mar. Auch fangt es mir an ein

von Benedig fpinnt fich ber Reiferoden nicht fo fcon und alatt mehr ab.

Den breiundzwanzigften fruh, unferer Uhr um gebne, famen wir aus ben Apenninen bervor, und faben Floreng liegen, in einem weiten Thal, bas unglaublich bebaut und ind Unenbliche mit Billen und Baufern be-

Die Stabt hatte ich eiligst burchlaufen, ben Dom, bas Baptisterium. Sier thut fich wieder eine gang neue mir unbefannte Welt auf, an ber ich nicht verweilen will. Der Garten Bobolt liegt toftlich. 3ch eilte fo fchnell heraus ale hinein.

Der Stadt fieht man ben Bolfereichthum an, ber fie erbaut hat; man erkennt, baß fle fich einer Folge von gludlichen Regierungen erfreute. Ueberhaupt fallt es auf, was in Toscana gleich bie öffentlichen Werfe, Wege und Bruden für ein fcones grandiofes Anfeben haben. Es ift hier alles jugleich tuchtig und reinlich, Gebrauch und Rugen mit Anmuth find beabfichtigt, überall läßt fich eine belebenbe Sorgfalt bemerfen. Der Staat bes Papftes bingegen icheint fich nur ju erhalten, weil ihn bie Erbe nicht verschlingen will.

Wenn ich neulich von ben Apenninen fagte, mas fie fein fonnten, bas ift nun Toscana: weil es fo viel tiefer lag, fo hat bas alte Meer recht feine Schulbigfeit gethan, und tiefen Lehmboben aufgehauft. Er ift bellgelb und leicht zu verarbeiten. Gie pflügen tief, aber noch recht auf bie urfprungliche Art: ihr Pflug hat feine Raber, und bie Pflugichar ift nicht beweglich. So schleppt fie ber Bauer, hinter seinen Ochsen gebuckt, einher, und muhlt bie Erbe auf. Es wird bis fünfmal gepflügt, wenigen und nur febr leichten Dunger ftreuen fie mit ben Banben. Enblich faen fie ben Beigen, bann haufen fie fdmale Sotteln auf, bagmifcen entstehen tiefe Furchen, alles fo gerichtet, bag bas Regenwasser ablaufen muß. Die Frucht mach? nuu auf ben Sotteln in bie Sobe, in ben Furchen geben fie hin und her wenn fie jaten. Diese Berfahrungsart ift begreistich, wo Raffe zu befürchen ift; warum fie es aber auf ben iconften Gebreiten thun, tann ich nicht einseben. Diese Betrachtung machte ich bei Aregto, mo fich eine herrliche Plaine aufthut. Reiner fann man fein Felb feben, nirgenbe auch nur eine Erbicholle, alles flar wie gefiebt. Der Weizen gebeibt bier recht fcon, und er fceint bier alle feiner Ratur gemäßen Bestimmungen zu finden. Das zweite Jahr bauen fie Bohnen für bie Pferde, die hier teinen hafer betommen. Es werben auch Lupinen gefaet, bie jest fcon vortrefflich grun fteben und im Marg Früchte bringen. Much ber Lein hat ichon gefeimt, er bleibt ben Winter über und wird burch ben Froft nur bauerhafter.

Die Delbaume find munberliche Pflangen; fie feben fast wie Beiben, verlieren auch ben Rern, und bie Rinbe flafft auseinander. Aber fie haben bemunge-achtet ein festeres Ansehen. Man fieht auch bem Solze an, bag es langfam machf't, und fich unfaglich fein organifirt. Das Blatt ift weibenartig, nur wenige Blatter am Bweige. Um Florenz, an ben Bergen, ift Alles mit Delbaumen und Weinftoden bepflangt, bazwischen wird bas Erbreich ju Rornern benust. Bei Arezzo und so weiter läßt man bie Felber freier. finbe, baß man bem Epheu nicht genug abwehrt, ber ben Delbaumen und anbern fcablic ift, ba es fo ein leichtes mare, ihn ju gerftoren. Biefen fleht man gar nicht. Man fagt, bas Turfifche Rorn gebre ben Boben aus; feitbem es eingeführt worben, habe ber Aderbau in anberm Betracht verloren. 3ch glaube es wohl, bei

Seute Abend habe ich von meinem Sauptmann Ab-

fprechen, ihn auf meiner Rudreife in Bologna ju befuchen. Er ift ein mahrer Reprafentant vieler feiner Banboleute. Sier Einiges, bas ihn befonders bezeichnet. Da ich oft ftill und nachdenflich mar, fagte er einmal: "che pensa! non deve mai pensar l'uomo, pensando s'invecchia," bas ift verbolmeticht: "Was benft ihr viel! ber Menfc muß niemals benfen, ben-tenb altert man nur." Und nach einigem Gefprach: "non deve fermarsi l'uomo in una sola cosa, perche allora divien matto; bisogna aver mille cose, una confusione nella testa," auf Deutsch: "Der Menfc muß fich nicht auf eine einzige Sache heften, benn ba wirb er toll, man muß taufenb Sachen, eine Confusion im Ropfe haben."

Der gute Mann fonnte freilich nicht wiffen, baf ich eben barum still und nachdenkend war, weil eine Confufion von alten und neuen Gegenftanben mir ben Ropf verwirrte. Die Bilbung eines folden Stalianers wird man noch flarer aus Folgenbem ertennen. Da er wohl merfte, bag ich Droteftant fei, fagte er nach einigem Umfdweif, ich mochte ihm boch gewiffe Fragen erlauben, benn er habe fo viel Wunderliches von uns Protestanten gebort, worüber er enblich einmal Gewißheit zu haben muniche. "Durft ihr benn," fo fragte er, "mit einem hubichen Madchen auf einem guten Fuß leben, ohne mit ihr gerabe verheirathet gu fein ?- erlauben euch bas eure Priefter ?" 3ch erwieberte barauf: "unfere Priefter find fluge Leute, welche von folden Aleinigkeiten keine Rotig nehmen. Freilich, wenn wir fle barum fragen wollten, so wurden fie es uns nicht erlauben." "Ihr braucht fie also nicht zu fragen?" rief er aus, "o ihr Glüdlichen, und ba ihr ihnen nicht beich-tet, so ersahren sie's nicht." Sierauf erging er sich in Schelten und Digbilligen feiner Pfaffen, und in bem Preife unierer feligen Freiheit. — "Bas jeboch bie Beichte betrifft," fuhr er fort, "wie verhalt es fich bamit? Man ergablt uns, bag alle Menschen, auch bie feine Chriften find, bennoch beichten muffen; weil fie aber in ihrer Berftodung nicht bas rechte treffen fonnen, fo beichten fie einem alten Baume; welches benn freilich lacherlich und gottlos genug ift, aber boch be-weift, daß fie bie Rothwendigfeit ber Beichte anerken-Dierauf erflarte ich ihm unfere Begriffe von ber Beichte, und wie es babei zugehe. Das tam ihm febr bequem vor, er meinte aber, es fei ungefahr eben fo gut, als wenn man einem Baume beichtete. Rach einigem Baubern erfucht' er mich febr ernfthaft, über einen anbern Puntt ihm reblich Ausfunft ju geben : er habe nämlich, aus bem Munde eines feiner Priefter, ber ein mahrhafter Mann fei, gehort, bag wir unfere Schwestern heirathen burften, welches benn boch eine ftarte Sache fei. 218 ich biefen Puntt verneinte, unb ihm einige menschliche Begriffe von unferer Lehre beibringen wollte, mochte er nicht fonberlich barauf merfen, benn es fam ibm ju alltäglich vor, und er manbte fich zu einer neuen Frage: — "Man versichert uns, fagte er, "bag Friebrich ber Große, welcher fo viele Siege felbft über bie Glaubigen bavon getragen, unb bie Welt mit feinem Ruhm erfüllt, bag er, ben jebermann für einen Reger halt, wirklich fatholifch fei, und vom Papfte bie Erlaubnig habe, es ju verheimliden; benn er fommt, wie man weiß, in feine eurer Rirchen, verrichtet aber feinen Gottesbienft in einer unterirbifden Capelle, mit gerfnirfchtem Bergen, bag er bie beilige Religion nicht öffentlich betennen barf, benn freilich, wenn er bas thate, murben ihn feine Preugen, bie ein bestiglisches Bolt und muthenbe Reger find,

fcieb genommen, mit ber Berficherung, mit bem Ber- | Bater jene Erlaubnif gegeben, bafür er benn aber auch bie alleinfeligmachenbe Religion im Stillen fo viel ausbreitet und begunftigt ale möglich." 3ch ließ bas Alles gelten und erwiberte nur: ba es ein großes Bebeimniß fei, fonnte freilich niemanb bavon Beugniß geben. Unfere fernere Unterhaltung mar ungefähr immer von berfelben Art, fo bag ich mich über bie fluge Beiftlichfeit wunbern mußte, welche Alles abzulehnen und zu entstellen fucht, mas ben bunfeln Rreis ihrer bertommlichen Lehre burchbrechen und verwirren fonnte.

3d verließ Perugia an einem herrlichen Morgen, und fühlte bie Geligfeit wieber allein gu fein. Die Lage ber Stabt ift fcon, ber Anblid bes Sees bochft erfteulich. 3d babe mir bie Bilber mobl eingebrudt. Der Weg ging erft hinab, bann in einem froben, an beiben Geiten in ber Ferne von bugeln eingefaßten

Thale hin, enblich fab ich Affifi liegen. Aus Pallabio und Bolfmann wußte ich, baß ein fostlicher Tempel ber Minerva, ju Beiten August's gebaut, noch vollfommen baftebe. 3ch verließ bei Da-bonna bel Angelo meinen Betturin, ber feinen Beg nach Foligno verfolgte, und flieg unter einem ftarfen Bind nach Affifi binauf, benn ich febnte mich, burch bie für mich so einsame Welt eine Fußwanderung an-zustellen. Die ungeheueren Substructionen ber babylonifch übereinander gethurmten Rirchen, mo ber beilige Franciscus ruht, ließ ich linfs, mit Abneigung, benn ich bachte mir, bag barin bie Ropfe fo wie mein Bauptmanne, Ropf gestempelt wurden. Dann fragte ich einen bubichen Jungen nach ber Maria bella Dinerva; er begleitete mich bie Stadt hinauf, bie an einen Berg gebaut ift. Enblich gelangten mir in bie eigentliche alte Stadt, und fiche bas löblichfte Werf ftanb por meinen Mugen, bas erfte vollständige Dentmal ber alten Beit, bas ich erblidte. Gin befcheibener Tempel, wie er fich für eine fo fleine Stabt fcidte, und boch fo volltommen, fo fcon gebacht, bag er überall glangen murbe. Run porerft von feiner Stellung! Geitbem ich in Bitruv und Pallabio gelefen, wie man Stabte bauen, Tempel und öffentliche Gebaube ftellen muffe, habe ich einen großen Respect vor folden Dingen. Auch hierin waren bie Alten fo groß im Raturlichen. Der Tempel fteht auf ber iconen mittlern Sobe bes Berges, wo eben zwei Sugel zusammentreffen, auf bem Plat, ber noch jest ber Plat beift. Diefer fleigt felbft ein wenig an, und ce fommen auf bemfelben vier Strafen jufammen, bie ein febr gebrudtes Anbreas-Rreus machen, smei von unten berauf, zwei von oben berunter. Bahricheinlich ftanben gur alten Beit bie Baufer noch nicht, bie jest bem Tempel gegenüber gebaut bie Ausficht verfperren. Denft man fle meg, fo blidt man gegen Mittag in bie reichfte Wegenb, unb jugleich murbe Minervens Beiligthum von allen Geiten her gesehen. Die Anlage ber Strafen mag alt fein, benn fie folgen aus ber Geftalt und bem Abhange bes Der Tempel fteht nicht in ber Mitte bes Berged. Plages, aber fo gerichtet, bag er bem von Rom Berauffommenben verfürzt gar icon fichtbar mirb. Richt allein bas Webaube follte man zeichnen, fonbern auch bie gludliche Stellung.

Un ber Fapabe fonnte ich mich nicht fatt feben, wie genialifc confequent auch bier ber Runftler gehanbeit. Die Orbnung ift forinthifc, bie Gaulenweiten etwas über zwei Mobel. Die Gaulenfüße und bie Platten barunter icheinen auf Diebestalen zu fteben, aber es icheint auch nur: benn ber Sodel ift fünfmal burchschnitten und jedesmal gehen fünf Stufen zwifchen ben Gaulen binauf, ba man benn auf bie Flache gelangt, auf ber Sielle tobt folagen, woburch benn ber Sache worauf eigentlich bie Gaulen fteben, und von welcher nicht geholfen mare. Deswegen hat ihm ber beilige man auch in ben Tempel hinein geht. Das Wagftud, Plate, benn ba ber Tempel am Berge liegt, fo batte Die Treppe, bie gu ibm binauf führte, viel zu weit vorgelegt werben muffen, und murbe ben Plat verengt haben. Wie viel Stufen noch unterhalb gelegen, lage fich nicht bestimmen; fie finb, außer wenigen, verfouttet und jugepflaftert. Ungern rif ich mich von bem Anblid los, und nahm mir vor, alle Architeften auf biefes Gebaube aufmertfam ju machen, bamit uns ein genauer Rif bavon gufame. Denn was leberlieferung für ein folechtes Ding fei, mußte ich biefesmal wieber bemerten. Pallabio, auf ben ich Alles vertraute, giebt zwar biefes Tempels Bilb, er tann ihn aber nicht felbft geseben haben, benn er fest wirflich Diebestale auf bie Blache, woburch bie Gaulen unmäßig in bie Bobe tommen und ein garftiges, Palmprifches Ungeheuer entfleht, anftatt, bag in ber Birflichfeit ein rubiger, lieblicher, bas Auge und ben Berftanb befriebigenber Anblick erfreut. Bas fich burch bie Beschauung biefes Berte in mir entwidelt, ift nicht auszusprechen, unb wirb ewige Früchte bringen. 3ch ging am iconften Abend, bie Romifche Strafe bergab, im Gemuth jum fconften beruhiget, als ich binter mir raube, beftige Stimmen vernahm, bie unter einanber ftritten. 3ch vermuthete, baß es bie Sbirren fein möchten, bie ich fon in ber Stadt bemerft hatte. 3ch ging gelaffen vor mich bin, und borchte bintermarte. Da fonnte ich nun gar balb bemerten, baß es auf mich gemungt fet. Bier folder Denfchen, zwei bavon mit Flinten bewaffnet, in unerfreulicher Gestalt, gingen vor mir vorbei, brummten, tehrten nach einigen Schritten gurud und umgaben mich. Sie fragten, wer ich mare, und mas ich bier thate? 3ch ermiberte, ich fei ein Frember, ber feinen Beg über Afilft ju Fuße made, inbeffen ber Betturin nach Foligno fabre. Dies fam ihnen nicht mahricheinlich vor, bağ jemanb einen Bagen bezahle und ju Suge gebe. Gie fragten, ob ich im Gran Convento gewesen fei. Ich verneinte bies, und verficherte ihnen, ich tenne bas Gebaube von alten Beiten ber. Da ich aber ein Baumeifter fei, habe ich biesmal nur bie Daria bella Minerva in Augenschein genommen, welches, wie fie mußten, ein mufterhaftes Gebaube fei. Das laugneten fle nicht, nahmen aber febr übel, bag ich bem Beiligen meine Aufwartung nicht gemacht, und gaben ihren Berbacht zu erfennen, bag mohl mein Sandwert fein mochte, Contrebande einzuschwärzen. 3ch zeigte ihnen bas Laderliche, bag ein Menfc, ber allein auf ber Strafe gebe, ohne Rangen mit leeren Tafchen, für einen Con-trebanbiften gehalten werben folle. Darauf erbot ich mich, mit ihnen nach ber Stadt jurud und jum Dobefta ju geben, ihm meine Papiere vorzulegen, ba er mich benn ale einen ehrenvollen Fremben anerfennen werbe. Sie brummten hierauf und meinten es fei nicht nothig, und ale ich mich immerfort mit entichiebenem Ernst betrug, entfernten fie fich enblich wieber nach ber Stadt ju. 3ch fab ihnen nach. Da gingen nun biefe roben Rerle im Borbergrunde, und binter ihnen ber blidte mich bie liebliche Minerva noch einmal fehr freundlich und troftend an, bann schaute ich links auf ben triften Dom bes beiligen Franciscus, und wollte meinen Weg verfolgen, als einer ber unbewaffneten fich von ber Truppe fonberte, und gang freundlich auf mich los fam. Gruffend fagte er fogleich: ihr folltet, mein herr Frember, wenigstens mir ein Trintgelb geben, benn ich versichere, bag ich euch alfobalb für einen braven Mann gehalten, und bies laut gegen meine Ge-Brifall und Gewicht gab. 3ch lobte ibn begbalb und ich mich nicht beflagen.

ben Sociel zu burchichneiben, war bier am rechten ersuchte ibn, ehrenhafte Frembe, bie nach Affift, fomohl wegen ber Religion, ale megen ber Runft famen, ju befcugen; befondere bie Baumeifter, bie gum Rubme ber Stadt ben Minerven-Tempel, ben man noch niemale recht gezeichnet und in Rupfer geftochen, nunmehro meffen und abzeichnen wollten. Er möchte ihnen jur Band geben, ba fie fich benn gewiß bantbar ermeifen wurben, und fomit brudte ich ibm einige Gilberftude in bie Banb, bie ibn über feine Erwartung erfreuten. Er bat mich, ja wieber gu fommen, befonbers muffe ich bas Beft bes Beiligen nicht verfaumen, wo ich mich mit größter Sicherheit erbauen und vergnugen follte. 3a, wenn es mir, ale einem bubichen Manne, wie billig, um ein bubiches Frauengimmer gu thun fei, fo tonne er mir verfichern, bag bie fconfte und ehrbarfte Frau von gang Affifi, auf feine Empfehlung, mich mit Freuben aufnehmen werbe. Er fcbieb nun betheurenb, bağ er noch heute Abend, bei bem Grabe bes Beiligen, meiner in Anbacht gebenten, und fur meine fernere Reife beten wolle. Go trennten mir une, unb mir mar fehr mohl, mit ber Ratur und mit mir felbit wieder allein zu fein. Der Weg nach Foligno mar einer ber iconften und anmuthigften Spagiergange, bie ich jemale gurudgelegt. Bier volle Stunben, an einem Berge bin, rechte ein reichbebautes Thal.

Dit ben Betturinen ift es eine leibige Fahrt; bas Befte, bag man ihnen bequem ju fuge folgen fann. Bon Ferrara laff ich mich nun immer bis bieber fo fort ichleppen. Diefes Stalien, von Ratur bochlich begunftigt, blieb in allem Dechanifden und Technifden, worauf boch eine bequemere und frifchere Lebendweise gegrundet ift, gegen alle Lander unenblich gurud. Das Fuhrmert ber Betturine, welches noch Sedia, ein Geffel beißt, ift gewiß aus ben alten Tragfeffeln entftanben, in welchen fich Frauen, altere und vornehmere Perfonen, von Maulthieren tragen ließen. Statt bes hintern Maulthiers, bas man hervor neben bie Gabel spannte, feste man zwei Raber unter, und an feine weitere Berbefferung warb gebacht. Man wirb, wie por Jahrhunderten, noch immer fortgeschautelt, und fo find fie in ihren Wohnungen und Allem.

Wenn man bie erfte poetische Ibee, bag bie Denfchen meift unter freiem Simmel lebten, und fich gelegentlich manchmal aus Roth in Sohlen gurudzogen, noch realistrt feben will, fo muß man bie Gebaube bier berum, befonbere auf bem Lanbe, betreten, gang im Sinn und Gefdmad ber Boblen. Gine fo unglaubliche Sorglofigfeit haben fie, um über bem Rachbenten nicht ju veralten. Dit unerhörtem Leichtfinn verfaumen fie, fich auf ben Binter auf langere Rachte vorgubereiten, und leiben beshalb einen guten Theil bes Jahres wie bie Bunbe. Dier in Foligno, in einer vollig Domerifchen Saushaltung, mo Alles um ein auf ber Erbe brennenbes Feuer, in einer großen Balle, verfammelt ift, fcreit und larmt, am langen Tifche fpeif't, wie bie Bochzeit von Cana gemalt wird, ergreife ich bie Gelegenheit, biefes ju fchreiben, ba einer ein Dintenfaß bolen lagt, woran ich unter folden Umftanben nicht gebacht habe. Aber man fieht auch biefem Blatt bie Ralte und bie Unbequemlichfeit meines Schreibtifches an.

Sest fubl' ich mobl bie Bermegenheit, unvorbereitet und unbegleitet in biefes Land gu geben. Mit bem verschiebenen Gelbe, ben Betturinen, ben Preifen, ben folechten Wirthsbaufern, ift es eine tagtagliche Roth, baß einer, ber gum erstenmale, wie ich, allein geht und ununterbrochenen Genuß hoffte und fuchte, fich unfellen erklart habe. Das find aber higtopfe und gleich gludlich genug fühlen mußte. Ich habe nichts gewollt, oben hinaus, und haben teine Weltkenninis. Auch als bas Land feben, auf welche Roften es fei, und wenn werbet ihr bemerkt haben, daß ich euren Worten zuerft fie mich auf Frions Rab nach Rom schleppen, so will Terni, ben 27. October 1786. Abenbe.

Wieber in einer Sohle figenb, bie vor einem Jahr vom Erbbeben gelitten; bas Stabtden liegt in einer foftlichen Gegend, bie ich auf einem Runbgange um baffelbe her mit Freuden beschaute, am Anfang einer Die Wolfen noch immer nach Norben, fratrbin veran-iconen Plaine zwischen Bergen, die alle noch Ralf berten fie ihre Richtung und zogen nach bem Trasimefind. Bie Bologna bruben, so ift Terni buben an ben nischen See. hier blieben fie hangen, zogen auch mohl

Buß bes Gebirgs gesett. Run, ba ber papilliche Solbat mich verlaffen, ist ein Priefter mein Gefährte. Diefer fcheint fcon mehr mit feinem Buftanbe gufrieben, und belehrt mich, ben er freilich fcon ale Reper erfennt, auf meine Fragen febr gern von bem Ritus und anbern babin gehörigen Dingen. Daburch, bag ich immer wieber unter neue Men-ichen tomme, erreiche ich burchaus meine Abficht; man muß bas Bolf nur unter einanber reben boren, mas bas für ein lebenbiges Bilb bes gangen Lanbes giebt. Sie find auf bie munberbarfte Beife fammtlich Biberfacher, haben ben fonberbarften Provingial- und Stabteifer, fonnen fich Alle nicht leiben, bie Stanbe finb in ewigem Streit und bas Alles mit inniger Icbhafter, gegenwärtiger Leibenschaft, bag fie einem ben gangen Tag Romobie geben unb fich blooftellen, unb wo ber Frembe fich in ihr Thun und Laffen nicht finben fann.

Spoleto hab' ich bestiegen und mar auf ber Wasserleitung, bie jugleich Brude von einem Berg ju einem anbern ift. Die gehn Bogen, welche über bas Thal reichen, fteben von Badfteinen ihre Jahrhunberte fo ruhig ba, und bas Waffer quillt immer noch in Spo-lets an allen Orten und Enben. Das ift nun bas britte Werf ber Alten, bas ich febe, und immer berfelbe große Sinn. Gine zweite Ratur, bie zu burgerlichen Bweden hanbelt, bas ift ihre Baufunft; fo fteht bas Amphitheater, ber Tempel und ber Aquabuct. Run fühle ich erft, wie mir mit Recht alle Billfürlichfeiten verhaßt maren, wie g. B. ber Binterfaften auf bem Beigenftein, ein Richts um Richts, ein ungeheurer Confectauffas, und fo mit taufend anbern Dingen. Das fteht nun Alles tobtgeboren ba, benn mas nicht und weiß nichts Bubicheres, ale vor Lag aufgewedt eine mahre innere Erifteng hat, hat fein Leben, unb fann nicht groß fein und nicht groß werben.

Bas bin ich nicht ben letten acht Wochen schulbig fahren, und babei bie ersten besten Phantafiebilber geworben, an Freuden und Ginficht; aber auch Dube hat mich's genug gefostet. 3ch halte bie Augen nur immer offen und brude mir bie Begeuftanbe recht ein. Urtheilen möchte ich gar nicht, wenn es nur möglich ware.

San Crocefiffo, eine wunderliche Capelle am Bege, halte ich nicht fur ben Reft eines Tempels, ber am Orte ftanb, fonbern man hat Gaulen, Pfeiler, Gebalfe gefunden und gufammengeflict, nicht bumm aber toll. Befdreiben lagt fich's gar nicht, es ift wohl irgenbmo in Rupfer gestochen.

Und fo wird es einem benn boch munberbar gu Duthe, bag une, inbem wir bemubt finb, einen Begriff bes Alterthums ju erwerben, nur Ruinen entgegen fteben, aus benen man fich nun wieber bas fummerlich aufzuerbauen hatte, wovon man noch feinen Begriff bat.

Dit bem, mas man claffischen Boben nennt, bat es eine andere Bewandtnif. Wenn man hier nicht phantaftifc verfährt, fonbern bie Gegenb real nimmt, wie fle baliegt, fo ift fie boch immer ber entscheibenbe Coauplay, ber bie größten Thaten bebingt, und fo babe ich immer bieber ben geologischen und lanbichaftlichen Blid benutt, um Ginbilbungefraft und Empfindung ju unterbruden, und mir ein freies flares Anschauen ber

man begreift nicht wie einem geschitht, und ich fühle bie größte Gebnfucht ben Tacitus in Rom au lefen.

Das Wetter barf ich auch nicht gang bintan fegen. Da ich von Bologna bie Apenninen herauf fam, jogen gegen Mittag. Statt alfo bag bie große Plaine bes Do ben Commer über alle Bolfen nach bem Toroler Gebirge fchickt, fenbet fie jest einen Theil nach ben Apenninen, baber mag bie Regenzeit fommen.

Man fangt nun an bie Dliven abzulefen. Sie thun es bier mit ben Banben, an anbern Orten folagen fic mit Stoden brein. Rommt ein fruhzeitiger Winter, fo bleiben bie übrigen bis gegen bas Fruhjahr hangen. Beute habe ich auf fehr fteinigem Boben bie größten

alteften Baume gefeben.

Die Gunft ber Dufen, wie bie ber Damonen, befucht une nicht immer gur rechten Beit. Beute marb ich aufgeregt etwas auszubilben, mas gar nicht an ber Beit ift. Dem Mittelpunfte bes Ratholicismus mich nabernb, von Ratholifen umgeben, mit einem Priefter in eine Sebie eingesperrt, inbem ich mit reinstem Sinn boch faffen fle zugleich wieber auf, und merten gleich, Die mahrhafte Natur und die eble Kunft zu beobachten und aufzufaffen trachte, trat mir fo lebhaft por bie Seele, bağ bom urfprünglichen Chriftenthum alle Spur verloschen ift; ja wenn ich mir es in feiner Reinheit vergegenwärtigte, fo wie wir ce in ber Apostelgeschichte feben, fo mußte mir ichaubern, mas nun auf jenen gemuthlichen Anfangen ein unformliches, ja barodes Beibenthum laftet. Da fiel mir ber emige Jube mieber ein, ber Beuge aller biefer munberfamen Entund Aufwicklungen gewesen, und fo einen wunderlichen Buftand erlebte, bag Chriftus felbft, ale er gurud. fommt, um fich nach ben Fruchten feiner Lebre umgufeben, in Gefahr gerath jum zweitenmal gefreuzigt gu werben. Jene Legenbe : venio iterum crucifigi, follte mir bei biefer Rataftrophe jum Stoff bienen.

Dergleichen Traume fcmeben mir vor. Denn aus Ungebulb weiter ju tommen, fchlafe ich angefleibet, gu werben, mich schnell in ben Bagen gu feten, und zwischen Schlaf und Bachen bem Tag entgegen gu

nach Belieben malten gu laffen.

Citta Caftellana, ben 28. October 1786.

Den letten Abend will ich nicht fehlen. Es ift noch nicht acht Uhr, und alles icon ju Bette; fo fann ich noch ju guter Lett bes Bergangenen gebenten, unb mich aufe nachft Runftige freuen. Deute mar ein gang beiterer berrlicher Tag, ber Morgen febr falt, ber Tag flar und marm, ber Abend etwas windig, aber febr

Bon Terni fuhren wir febr frub aus; Rarni famen wir hinauf, ebe es Tag mar, und fo habe ich bie Brude nicht gesehen. Thaler und Tiefen, Rabe und Fernen, foftliche Gegenben, alles Ralfgebirg, auch nicht eine Spur eines anbern Gefteine.

Otricoli liegt auf einem ber von ben ehemaligen Strömungen gusammen gefchwemmten Rieshügel und ift von Lava gebaut, jenseits bes Flusses hergeholt.
Sobalb man über bie Brude hinüber ift, finbet man

fich im vulfanischen Terrain, es fei nun unter wirkliden Laven, ober unter früherm Geftein burch Roftung und Schmelzung veranbert. Man fleigt einen Berg berauf, ben man fur graue Lava ansprechen mochte. Sie enthält viele weiße, granatformig gebilbete Rry-Localitat ju erhalten. Da foliegt fich benn auf eine ftalle. Die Chauffee bie von ber bobe nach Citta Cawundersame Weise bie Geschichte lebendig an, und ftellana geht von eben biesem Stein, febr fcon glatt beden glaubte. Bom Schloffe ift bie Ausficht febr foon; ber Berg Soracte fteht einzeln gar malerifc ba, wahricheinlich ein gu ben Apenninen gehöriger Ralfberg. Die vulfanifirenben Streden find viel niebriger ale bie Apenninen, und nur bas burchreigenbe Baffer bat aus ihnen Berge und Felfen gebilbet, ba benn berrlich malerische Gegenstände, überhangenbe Rlippen und fonftige lanbichaftliche Bufalligfeiten, gebilbet merben.

Morgen Abend alfo in Rom. Ich glaube es noch jest taum, und wenn biefer Bunfch erfüllt ift, mas foll id mir nachber munfchen; ich mußte nichte, ale bag ich mit meinem Fafanentahn gludlich zu Saufe landen und meine Freunde gefund, froh und mohlmollend antreffen möge.

### R o m.

Rom, ben 1. November 1786.

Enblich tann ich ben Mund aufthun und meine Fraunde mit Frohsinn begrüßen. Bergieben sei mir Das Geheimniß und bie gleichsam unterirbifche Reife bierber. Raum magte ich mir felbft ju fagen wohin ich ging, felbft unterwege fürchtete ich noch, und nur unter ber Porta del Popolo war ich mir gewiß Rom ju haben.

Und lagt mich nun auch fagen, bag ich taufenbmal, ja beständig Eurer gebenke, in ber Rabe ber Gegen-ftanbe, die ich allein ju feben niemals glaubte. Rur ba ich jebermann mit Leib und Seele in Rorben gefeffelt, alle Anmuthung nach biefen Gegenben verfcwunden fab, fonnte ich mich entschließen einen langen einfamen Weg zu machen und ben Mittelpunkt zu fuchen, nach bem mich ein unwiberftehliches Beburfnig bingog. bie letten Jahre murbe es eine Art von Rrantheit, von ber mich nur ber Anblid und bie Gegenwart beilen fonnte. Sest barf ich es gesteben; quiest burft' ich tein Lateinisch Buch mehr anseben, feine Beichnung einer Italianischen Gegenb. Die Begierbe biefes Lanb ju feben, mar überreif: ba fie befriebigt ift, werben mir Freunde und Baterland erft wieber recht aus bem Grunde lieb, und bie Rudfehr munichenswerth, ja um besto munschenswerther, ba ich mit Sicherheit empfinbe, bag ich fo viele Schape nicht ju eigenem Befit und Privatgebrauch mitbringe, fonbern baß fie mir und anbern burche gange Leben gur Leitung und Forberniß bienen follen.

Rom, ben 1. Rovember 1786. Ja ich bin enblich in biefer Bauptftabt ber Belt angelangt! Wenn ich fie in guter Begleitung, angeführt bon einem recht verftanbigen Danne, vor funfgehn Jahren gefehen hatte, wollte ich mich gludlich preisen. Sollte ich fie aber allein, mit eignen Augen feben unb besuchen, fo ift es gut, bag mir biefe Freube fo fpat gu Theil marb.

Ueber bas Tyroler Gebirg bin ich gleichsam weggeflogen. Berona, Biceng, Pabua, Benebig habe ich gut, Berrara, Cento, Bologna fluchtig und Florenz faum gesehen. Die Begierbe nach Rom zu fommen mar fo groß, wuche fo fehr mit jedem Augenblide, bag fein Bleiben mehr war, und ich mich nur brei Stunden in Florenz aufhielt. Run bin ich hier und ruhig, und wie es fcheint, auf mein ganges Leben beruhigt. Denn es geht, man barf wohl fagen, ein neues Leben an, wenn man bas Gange mit Augen fieht, bas man theilweise in- und auswendig fennt. Alle Traume meiner trate und fein Ebenbilb auf Erben summend und bin

gefahren, die Stadt auf vulfanischen Tuff gebaut, in von Rom auf einem Borfaale anfgehangt), feb' ich nun welchem ich Alde, Bimottein und Lavaftude ju ent- in Wahrheit, und alles was ich in Gemalben und Beichnungen, Rupfern und Bolgichnitten, in Gope und Rort fcon lange gefannt, ftebt nun beifammen vor mir; mobin ich gebe finbe ich eine Befanntichaft in einer neuen Welt; es ift alles wie ich mir's bachte und alles nen. Eben fo fann ich von meinen Beobachtungen, von meinen Ibeen fagen. 3d habe feinen gang neuen Bebanten gehabt, nichte gang fremb gefunden, aber bie alten find fo bestimmt, so lebendig, so zusammenhangend geworden, bağ fie für neu gelten tonnen.

Da Dygmalion's Elife, bie er fich gang nach feinen Bunfchen geformt, und ihr fo viel Bahrheit und Dafein gegeben hatte, ale ber Runftler vermag, enblich auf ibn gutam und fagte: ich bin's! wie anbere mar

bie Lebenbige als ber gebilbete Stein.

Wie moralisch heilfam ift mir es bann auch, unter einem gang finnlichen Bolte gu leben, über bas fo viel Rebens und Schreibens ift, bas jeder Frembe nach bem Maafftabe beurtheilt, ben er mitbringt. 3ch verzeihe jebem, ber fie tabelt und fchilt; fie ftehn gu weit von und ab, und ale Frember mit ihnen gu verfehren, ift befdmerlich und foffpielig.

Rom, ben 3. November 1786.

Einer ber Sauptbeweggrunde, bie ich mir vorfpiegelte, um nach Rom ju eilen, mar bas Fest Allerheiligen, ber erfte Rovember: benn ich bachte, gefchieht bem einzelnen Beiligen fo viel Ehre, mas wird es erft mit allen werben. Allein wie fehr betrog ich mich. Rein auffallend allgemeines Fest hatte bie Romische Rirche beliebt, und jeber Orben mochte im besonbern bas Anbenfen feines Patrons im Stillen feiern, benn bas Ramensfest und ber ibm zugetheilte Ehrentag ift's et-gentlich, wo jeber in feiner Glorie ericheint.

Geftern aber, am Tage Allerfeelen gelang mir's beffer. Das Anbenten biefer feiert ber Papft in feiner Sauscapelle auf bem Quirinal. Jebermann bat freien Butritt. 3d eilte mit Tifdbein auf ben Monte Cavallo . . Der Plat vor bem Palafte hat mas gang eignes Individuelles, fo unregelmäßig als grandios und lieblich. Die beiben Roloffen erblicht' ich nun! Weber Auge noch Geift find binreichend, fie ju faffen. Wir eilten mit ber Menge burch ben prachtig geraumigen hof eine übergeraumige Treppe binauf. In biefen Borfalen, ber Capelle gegenüber, in ber Anficht ber Reihe von Zimmern, fühlt man fich munberbar unter Einem Dache mit bem Statthalter Chrifti.

Die Function war angegangen, Papft unb Carbinale icon in ber Rirche. Der beilige Bater, bie fconfte murbigfte Mannergestalt, Carbinale von verfchiebenem Alter und Bilbung.

Mich ergriff ein munberbar Berlangen, bas Oberhaupt ber Rirche moge ben golbenen Mund aufthun und, von bem unaussprechlichen Beil ber feligen Seelen mit Entguden fprechenb, und in Entguden verfepen. Da ich ihn aber vor bem Altare fich nur bin und her bewegen fab, balb nach biefer balb nach jener Seite fich wenbenb, fich wie ein gemeiner Pfaffe gebarbend und murmelnb, ba regte fich bie protestantifche Erbfunde, und mir wollte bas befannte und gewohnte Megopfer bier feineswege gefallen. Bat bod Chriftus icon ale Rnabe burch munbliche Auslegung ber Shrift und in feinem Junglingeleben, gewiß nicht ichweigend gelehrt und gewirft, benn er fprach gern, geiftreich und gut, wie wir aus ben Evangelien miffen. Was murbe ber fagen, bacht' ich, wenn er berein-Jugend feh' ich nun lebenbig; bie erften Aupferbilber, und wieber mantenb antrafe? Das vonio iterum eru-beren ich mich erinnere, (mein Bater hatte bie Profpecte eifigi! fiel mir ein, und ich zupfte meinen Gefährten,

baf wir in's freie ber gewölsten und gemalten Sale rere Deutsche Runftler zu Tifchbein als Befannte tre-

bier fanben wir eine Menge Perfonen, bie toftlichen Gemalbe aufmertfam betrachtenb, benn biefce geft 21lerfeelen ift auch zugleich bas Beft aller Runftler in Rom. Ebenfo wie bie Capelle ift ber gange Palaft und bie fammtlichen Bimmer jebem juganglich und biefen Tag fur viele Stunden frei und offen, man braucht fein Trinfgelb ju geben und wird von bem Caftellan nicht gebrangt.

Die Wandgemalbe befchaftigten mich, und ich lernte ba neue, mir faum bem Namen nach befannte treffliche Manner fennen, fo wie g. B. ben heitern Carl Da-

ratti fcaten und lieben.

Borguglich willfommen aber waren mir bie Deifterftude ber Runftler, beren Art und Beife ich mir fcon eingeprägt hatte. 3ch fab mit Bewunderung bie beilige Petronilla von Guercin, ehmale in St. Peter, wo nun eine mufivifche Copie anftatt bes Driginale aufgestellt ift. Der Beiligen Leichnam wirb aus bem Grabe gehoben und biefelbe Perfon neubelebt in ber himmelebobe von einem gottlichen Jungling empfangen. Das man auch gegen biefe boppelte Banblung

fagen mag, bas Bilb ift unichanbar.

Roch mehr erstaunte ich vor einem Bilbe von Digian. Es überleuchtet alle, bie ich gefeben habe. Db mein Ginn ichon geubter, ober ob es wirflich bas vortrefflichfte fei, weiß ich nicht ju unterfcheiben. Gin ungebeures Defigewand, bas von Stiderei, ja von getriebenen Golbfiguren ftarrt, umbullt eine anfehnliche bifcofliche Geftalt. Den maffiven Birtenftab in ber Linfen blidt er entjudt in bie Bobe, mit ber Rechten balt er ein Buch, woraus er fo eben eine gottliche Berührung empfangen ju haben icheint. hinter ihm eine fcone Jungfrau, bie Valme in ber band, mit liebli-der Theilnahme nach bem aufgeschlagenen Buche bin-Schauenb. Gin ernfter Alter bagegen gur Rechten, bem Buche gang nabe icheint er beffen nicht gu achten: bie Schluffel in ber band mag er fich wohl eigenen Auffolug gutrauen. Diefer Gruppe gegenüber ein nadter, wohlgebilbeter, gebunbener, von Pfeilen verletter Jüngling, vor fich binfebenb, befcheiben ergeben. In bem Bwifchenraume zwei Monche, Rreus und Lilie tragenb, anbachtig gegen bie himmlifchen gefehrt. Denn oben offen ift bas halbrunte Gemaner, bas fie fammtlich umschlieft. Dort bewegt fich in bochfter Glorie eine herabwarts theilnehmenbe Mutter. Das lebenbig muntere Rinb in ihrem Schoofe reicht mit beiterer Bebarbe einen Rrang herüber, ja fcheint ibn berunter ju merfen. Auf beiben Geiten ichmeben Engel, Rrange ichon im Borrath haltenb. Heber allen aber und über breifachem Strablenfreife maltet bie bimmlifche Taube, ale Mittelpunft und Schlufifein jugleich.

Wir fagen und: bier muß ein beiliges, altes Ueberliefertes jum Grunde liegen, bag biefe verfchiebenen, unbaffenben Perfonen fo funftreich und bebeutungevoll jufammengeftellt werben fonnten. Bir fragen nicht nach wie und warum, wir laffen es gefcheben und be-

munbern bie unichatbare Runft.

Weniger unverftanblich, aber boch geheimnigvoll, ift ein Manbbilb von Guibo in feiner Capelle. Die finblich lieblichfte, frommfte Jungfrau fist ftill vor fich bin und nabt, zwei Engel ihr jur Seite erwarten jeben Bint, ihr ju bienen. Dag jugenbliche Unfculb unb Bleif von ben Simmlifden bewacht und geehrt werbe, fagt une bas liebe Bilb. Es bebarf bier feiner Legen-

be, feiner Auslegung. Run aber gur Dilberung bes fünftlerifchen Ernftes

tenb, mich beobachteten und fobann bin und wieber gingen. Er, ber mich einige Augenblide verlaffen hatte, trat fobann wieber ju mir und fagte: "Da giebt's ei-nen großen Spaß! Das Gerücht, Sie feien bier, hatte fich fcon verbreitet, und bie Runftler murben auf ben einzigen unbefannten Fremben aufmertfam. Run ift einer unter une, ber icon langft behauptet, er fei mit Ihnen umgegangen, ja er wollte mit Ihnen in freundfcaftlichem Berhaltniß gelebt haben, woran wir nicht fo recht glauben wollten. Diefer marb aufgeforbert, Gie gu betrachten und ben Bweifel gu lofen, er verficherte aber fury und gut, Sie feien es nicht und an bem Fremben feine Spur Ihrer Geftalt und Aussehens. Go ift boch menigstens bas Incognito fur ben Moment gebedt und in ber Folge giebt es etwas ju lachen."

3d mifchte mich nun freimuthiger unter bie Runftlerschaar und fragte nach ben Deistern verschiebener Bilber, beren Runftweise mir noch nicht befannt geworben. Enblich jog mich ein Bild befonbere an, ben beiligen Georg, ben Drachenuberwinder und Jungfrauenbefreier, vorstellenb. Diemanb tonnte mir ben Meifter nennen. Da trat ein fleiner, befcheibener, bisher lautlofer Mann hervor und belehrte mich, es fei von Porbenone, bem Benetianer, eines feiner beften Bilber, an bem man fein ganges Berbienft erfenne. Run fonnt' ich meine Reigung gar mohl erflaren: bas Bilb hatte mich angemuthet, weil ich, mit ber Benetianifchen Schule icon naber befannt, bie Tugenben ihrer Meifter beffer ju icagen mußte.

Der belehrenbe Runftler ift Beinrich Meyer, ein Schweiger, ber mit einem Freunde Ramens Rolla feit einigen Jahren hier ftubirt, bie antifen Buften in Gepia vortrefflich nachbilbet und in ber Runfigeschichte wohl erfahren ift.

Rom, ben 7. November 1786.

Run bin ich fieben Tage bier, und nach und nach tritt in meiner Geele ber allgemeine Begriff biefer Stadt hervor. Wir geben fleißig bin und wieber, ich mache mir bie Plane bes alten und neuen Roms befannt, betrachte bie Ruinen, bie Bebaube, befuche ein und bie anbere Billa, bie größten Merfmurbigfeiten werben gang langfam behanbelt, ich thue nur bie Mugen auf, und feb' und geh' und tomme wieber, benn man fann fich nur in Rom auf Rom porbereiten.

Gefteben wir jeboch, es ift ein faures und trauriges Gefcaft, bas alte Rom aus bem neuen berausguflauben, aber man muß es benn boch thun, und gulest eine unschätbare Befriedigung hoffen. Man trifft Spuren einer Berrlichfeit und einer Berftorung, die beibe über unfere Begriffe geben. Bas bie Barbaren fteben liefen, baben bie Baumeifter bes neuen Roms vermuftet.

Wenn man fo eine Erifteng anficht, bie zwei taufenb Jahre und barüber alt ift, burch ben Bechsel ber Beiten fo mannigfaltig und vom Grund aus veranbert, und bod noch berfelbe Boben, berfelbe Berg, ja oft biefelbe Gaule und Mauer, und im Bolfe noch bie Spuren bes alten Charafters, fo wird man ein Mitgenoffe ber großen Rathichluffe bes Schidfale und fo wirb es bem Betrachter von Anfang fcmer zu entwideln, wie Rom auf Rom folgt, und nicht allein bas neue auf bas alte, fonbern bie verschiebenen Epochen bes alten und neuen felbft auf einander. Ich fuche nur erft felbft bie halbverbedten Puntte berauszufuflen, bann laffen fic erft bie fconen Borarbeiten recht vollständig nugen, benn feit bem funfgehnten Jahrhundert bis auf unfere Tage haben fich treffliche Runftler und Gelehrte mit Diefen Gegenftanben ihr ganges Leben burch beicaftigt.

Und biefes Ungeheure wirft gang ruhig auf und ein, ein heitered Abenteuer: 3ch bemerkte mobl, bag meh- wenn wir in Rom bin und ber ellen, um ju ben bodften Gegenftanben ju gelangen. Anberer Orten muß ten, und ihm bagegen wieber burch bestimmte Gestal-man bas Bebeutenbe aufluchen, bier werben wir ba- ten Rorper und Reig verlichen. von überbrangt und überfüllt. Wie man geht und fteht geigt fich ein lanbichaftliches Bilb aller Art und Beife, Palafte und Ruinen, Garten und Bilbnig, Fernen und Engen, Bauschen, Stalle, Triumphbogen unb Saulen, oft Alles jufammen fo nah, bag es auf ein Blatt gebracht werben fonnte. Man mußte mit taufenb Griffeln fdreiben, mas foll hier eine Feber! Und bann ift man Abende mube und ericopft vom Schauen und Staunen.

Den 7. Rovember 1786. Bergeiben mir jeboch meine Freunde, wenn ich funftia wortfara erfunden merbe: mabrend eines Reifejuge rafft man unterwege auf was man tann, jeber Tag bringt etwas Renes, und man eilt auch barüber gu benten und ju urtheilen. Dier aber fommt man in eine gar große Schule, wo ein Tag so viel sagt, baß man von dem Tage nichts ju sagen wagen barf. Ja man thate wohl, wenn man, Jahre lang hier verweilenb, ein Dythagoraifches Stillfdweigen beobachtete.

Un bemfelben.

3d bin recht wohl. Das Wetter ift, wie bie Romer fagen, brutto; es geht ein Mittagminb, Beirocco, ber täglich mehr ober weniger Regen herbeiführt; ich fann aber biefe Bitterung nicht unangenchm finden, es ift warm babei, wie es bei uns im Sommer regnichte Tage nicht finb.

Rom, ben 7. Rovember 1786. Tifdbein's Talente, fo wie feine Borfate und Runftabfichten lerne ich nun immer mehr fennen und ichagen. Er legte mir feine Beichnungen und Sfigen vor, melde fehr viel Gutes geben und verfunden. Durch ben Aufenthalt bei Bobmer find feine Gebanten auf bie erften Beiten bes menfolichen Gefdlechte geführt worben, ba, mo es fich auf die Erbe gefest fand, und bie Aufgabe lofen follte, herr ber Belt ju merben.

Als geiftreiche Ginleitung ju bem Gangen beftrebte er fich, bas bobe Alter ber Belt finnlich barguftellen. Berge mit berrlichen Balbern bewachfen, Schluchten von Bafferbachen ausgeriffen, ausgebrannte Bulcane, taum noch leife bampfenb. 3m Borbergrund ein machtiger, in ber Erbe übriggebliebener Stod eines vieljabrigen Gichbaums, an beffen halbentblogten Burgeln ein Dirich bie Starte feines Geweihes verfucht, fo gut

gebacht, ale lieblich ausgeführt.

Dann hat er auf einem hochft mertwurbigen Blatte ben Mann jugleich ale Pferbebanbiger und allen Thieren ber Erbe, ber Luft und bes Baffere, wo nicht an Starte boch an Lift überlegen bargeftellt. Die Compofition ift außerorbentlich fcon, ale Delbild mußte es eine große Wirfung thun. Gine Beichnung bavon muffen wir nothwenbig in Beimar befigen. Gobann benft er an eine Berfammlung ber Alten, Beifen und gepruften Danner, wo er Gelegenheit nehmen wirb, wirfliche Geftalten barguftellen. Dit bem größten Enthufiasmus aber ffiggirt er an einer Schlacht, mo fich zwei Parteien Reiterei wechfelseitig mit gleicher Buth angreifen, unb smar an einer Stelle, wo eine ungeheure Felefchlucht fie trennt, über welche bas Pferb nur mit größter Anftrengung binüberfeben fann. An Bertheibigung ift bier nicht ju benfen. Rubner Angriff, wilber Entschluß, Gelingen ober Sturg in ben Abgrund. Diefes Bilb wirb ihm Gelegenheit geben, bie Renntniffe, bie er von bem

Diefe Bilber fobann, und eine Reibe von folgenben

Der Gebante ift foon, nur mußte man freilich mebrere Jahre gufammen fein, um ein foldes Wert ausjuführen.

Den 7. Rovember 1786.

Die Logen von Raphael und bie großen Gemalbe ber Schule von Athen zc. bab' ich nur erft einmal gefeben, und ba ift's, ale wenn man ben Somer aus einer jum Theil verlofdenen, befcabigten Banbidrift berausftubiren follte. Das Bergnugen bes erften Einbrude ift unvollfommen, nur wenn man nach unb nach alles recht burchgefebn und flubirt bat, wird ber Benuß gang. Am erhaltenften finb bie Dedenftude ber Loaen, bie biblifde Gefdichten vorftellen, fo frifd, wie gestern gemalt, amar bie menigften von Raphael's eigner Banb, bod aber gar trefflich nach feinen Beidnungen und unter feiner Aufficht.

Den 7. Robember 1786. 3d babe manchmal in früherer Beit bie munberliche Grille gehabt, bag ich mir febnlichft munichte, von einem wohlunterrichteten Manne, von einem funft- und geschichtstundigen Englander, nach Italien geführt gu werben; und nun bat fich bas Alles inbeffen fconer gebilbet als ich hatte ahnen fonnen. Tifchbein lebte fo lange hier ale mein berglicher Freund, er lebte bier mit bem Buniche, mir Rom ju zeigen; unfer Berhaltnif ift alt burch Briefe, neu burch Gegenwart; wo hatte mir ein wertherer Fuhrer ericheinen fonnen? 3ft auch meine Beit nur befchranft, fo merbe ich boch bas Doglichfte genießen und lernen.

Und bei allen bem feb' ich voraus, bag ich munichen werbe angufommen, wenn ich weggebe.

Rom, ben 8. Rovember 1786. Mein wunberliches und vielleicht grillenhaftes balbincognito bringt mir Bortheile, an bie ich nicht benten fonnte. Da fich jedermann verpflichtet, zu ignoriren, wer ich fei, und also auch niemand mit mir von mir reben barf, fo bleibt ben Menfchen nichte übrig, ale von fich felbft ober von Wegenstanden ju frrechen, bie ihnen intereffant find, baburch erfahr' ich nun umftanblich, womit fich ein jeber befchaftigt, ober mas irgend Mertwürdiges entfteht ober hervorgeht. Sofrath Reiffenstein fant fich auch in biefe Grille; ba er aber ben Ramen, ben ich angenommen hatte, aus einer be-fonbern Urfache nicht leiben konnte, fo baronistrte er mich geschwind, und ich beiße nun ber Baron gegen Ronbanini über, baburch bin ich bezeichnet genug, um so mehr als ber Stalianer bie Menschen nur nach ben Bornamen ober Spignamen benennet. Genug, ich habe meinen Billen und entgebe ber unenblichen Unbequemlichfeit, von mir und meinen Arbeiten Rechenfchaft geben zu muffen.

Rom, ben 9. Rovember 1786. Mandmal ftebe ich wie einen Augenblid ftill, unb überichaue bie bochften Gipfel bes icon Gewonnenen. Sehr gerne blide ich nach Benebig jurud, auf jence große Dafein, bem Schoofe bes Meeres, wie Pallas aus bem Saupte Jupitere entfproffen. Dier bat mich bie Rotonba, fo bie außere wie bie innere, gu einer freudigen Berehrung ihrer Großheit bewogen. In St. Peter habe ich begreifen lernen, wie bie Runft fomobl als bie Natur alle Maagvergleichung aufbeben fann. Pferbe, beffen Bau und Bewegung befist, auf eine febr Und fo hat mich Apoll von Belvebere aus ber Birt-bebeutenbe Beife ju entfalten. bie richtigften Beichnungen feinen Begriff geben, fo ift es und eingeschalteten, munfct er burch ein Gebicht ver- bier mit bem Original von Marmor gegen bie Gope-knupft, welche bem Dargestellten jur Erklarung bien- abguffe, beren ich boch febr fcone fruber gefannt habe.

Rom, ben 10. Rovember 1786.

ber ich lange fein Gefühl hatte. Meine lebung, alle Dinge wie fie find ju feben und abzulefen, meine Treue bas Muge Licht fein ju laffen, meine völlige Entauferung von aller Pratention, fommen mir einmal wieber recht ju ftatten und machen mich im Stillen bochft gludlich. Alle Tage ein neuer merfmurbiger Gegenftanb, taglich frifde, große, feltsame Bilber und ein Ganges, bas man fich lange benft unb traumt, nie mit ber Einbilbungefraft erreicht.

Beute mar ich bei ber Ppramibe bes Ceftius, unb Abende auf bem Palatin, oben auf ben Ruinen ber Raifer-Palafte, bie wie Felfenmanbe baftebn. Dievon lagt fich nun freilich nichts überliefern! Babrlich, es giebt bier nichts Rleince, wenn auch wohl bier und ba etwas Scheltenewerthes und Abgefchmadtes; bod auch ein foldes bat Theil an ber allgemeinen Grofibeit genommen.

Rebr' ich nun in mich felbft jurud, wie man boch fo ern thut bei jeber Belegenheit, fo entbede ich ein Befubl, bas mich unenblich freut, ja bas ich fogar ausgufprechen mage. Ber fich mit Ernft hier umfieht und Augen hat gu feben, muß folib werben, er muß einen Begriff von Colibitat faffen, ber ibm nie fo lebenbig marb.

Der Geift wirb jur Tuchtigfeit gestempelt, gelangt gu einem Ernft ohne Trodenheit, ju einem gefetten Befen mit Freube. Dir wenigstens ift es, ale wenn ich bie Dinge biefer Belt nie fo richtig gefchapt batte ale bier. 3ch freue mich ber gefegneten Folgen auf mein ganges Leben.

Und fo lagt mich aufraffen wie es fommen will, bie Ordnung wird fich geben. 3ch bin nicht hier, um nach meiner Art ju genießen; befleißigen will ich mich ber großen Wegenftanbe, lernen und mich ausbilben, ebe ich vierzig Jahr alt werbe.

Rom, ben 11. Robember 1786. Beut' bab' ich bie Rymphe Egeria befucht, bann bie Rennbahn bes Caracalla, bie gerftorten Grabftatten langs ber Via Appia und bas Grab ber Metella, bas einem erft einen Beariff pon folibem Mauerwert giebt. Diefe Menfchen arbeiteten fur bie Emigfeit, es mar auf alles calculirt, nur auf ben Unfinn ber Bermufter nicht, bem alles weichen mußte. Recht febnlich babe ich bich bergugewünicht. Die Refte ber großen Bafferleitung find bodit ehrmurbig. Der foone große 2wed ein Bolf gu tranten burch eine fo ungeheure Anftalt! Abends tamen wir ans Colifeo, ba es foon bammrig war. Wenn man bas anfieht, icheint wieber alles anbre Mein, es ift fo groß, bag man bas Bilb nicht in ber Seele behalten fann; man erinnert fic beffen nur fleiner wieber, und fehrt man babin gurud, fommt es einem aufe Reue größer vor.

Frascati, ben 15. Rovember 1786. Die Gefellichaft ift ju Bette, und ich fcreibe noch aus ber Tufch-Mufchel, aus welcher gezeichnet worben Bir baben ein paar icone regenfreie Tage bier gehabt, warm und freundlichen Connenschein, bag man ben Commer nicht vermißt. Die Gegenb ift febr angenehm, ber Ort liegt auf einem Bugel, vielmehr an einem Berge, und jeber Schritt bietet bem Beidner bie berrlichften Gegenstanbe. Die Ausficht ift unbegrangt, man ficht Rom liegen und weiter bie Gee, an ber rechten Seite bie Webirge von Tivoli und fo fort. In biefer luftigen Gegend find Lanbhaufer recht gur Luft angelegt, und wie bie alten Romer icon bier ihre Billen

und übermutbige Romer ihre Lanbbaufer auch auf bie Ich lebe nun hier mit einer Marbeit und Rube, von iconffen Flede gepflangt. Bwei Tage geben wir foon rich lange fein Gefühl hatte. Deine Uebung, alle bier herum und es ift immer etwas Neues und Reigenbes.

Und boch lagt fich faum fagen, ob nicht bie Abenbe noch vergnügter ale ber Tag bingeben. Gobald bie stattliche Birthin bie meffingene breiarmige Lampe auf ben großen runden Tisch gesett und felicissima notte! gefagt bat, verfammelt fich alles im Rreife und legt bie Blatter vor, welche ben Tag über gezeichnet und ffiggirt worben. Darüber fpricht man, ob ber Gegenstand batte gunftiger aufgenommen werben follen, ob ber Charafter getroffen ift, und mas folde erfte allgemeine Forberniffe find, wovon man fich fcon bei bem erften Entmurf Recenfcaft geben tann. Dofrath Reiffenftein weiß biefe Sigungen burch feine Ginficht und Autoritat ju orbnen und ju leiten. Diefe lobliche Anftalt aber fdreibt fich eigentlich von Philipp Sadert ber, welcher bochft geschmadvoll bie wirflichen Aussichten ju zeichnen und auszuführen wußte. Runftler und Liebhaber, Danner und Frauen, Alte und Junge ließ er nicht ruben, er munterte jeben auf, nach feinen Gaben und Rraften fich gleichfalls zu versuchen, und ging mit gutem Beispiel vor. Diefe Art, eine Gesellichaft ju versammeln und ju unterhalten, bat Bofrath Reiffenftein nach ber Abreife jenes Freundes treulich fortgefest und wir finden wie loblich es fei, ben thatigen Antheil eines jeben ju meden. Die Ratur und Gigenfchaft ber verfchiebenen Gefellichafieglieber tritt auf eine anmuthige Beife bervor. Tifcbein g. B. fiebt ale Siftorienmaler bie Lanbichaft gang anbere an, ale ber Landschaftezeichner. Er finbet bedeutenbe Gruppen und anbere anmutbige vielfagenbe Gegenftanbe. ba, wo ein anberer nichts gewahr murbe, und fo gludt es ihm auch manchen menschlichen naiven Bug ju erbafden, es fei nun an Rinbern, Landleuten, Bettlern und anbern bergleichen Raturmenfchen, ober auch an Thieren, bie er mit wenigen darafteriftifden Strichen gar gludlich barguftellen weiß, und baburch ber Unter-

haltung immer neuen angenehmen Stoff unterlegt. Bill bas Gesprach ausgehen, so wirb gleichfalls nach Sadert's Bermachtnif in Gulger's Theorie gelefen, und wenn man gleich von einem bobern Standpuntte mit biefem Werfe nicht gang gufrieben fein fann, fo bemerft man boch mit Bergnügen ben guten Einfluß auf Perfonen, bie auf einer mittlern Stufe ber Bilbung fteben.

Rom, ben 17. Rovember 1786. Bir find jurud! Beute Racht fiel ein entfehlicher Regenguß mit Donner und Bligen, nun regnet es fort und ift immer marm babei.

3d aber tann nur mit wenig Worten bas Glud biefes Tages bezeichnen. 3ch habe bie Fredeogemalbe von Dominichin in Anbrea bella Balle, ingleichen bie Farnefifche Galerie von Carraccio gefchen. Freilich juviel für Monate, gefdweige für einen Tag.

Rom, ben 18. Rovember 1786. Es ift wieber icon Better, ein beller, freundlicher, marmer Taa.

36 fat in ber Farnefina bie Gefchichte ber Pfpche, beren farbige Rachbilbungen fo lange meine Bimmer erheitern, bann ju St. Deter in Montorio bie Berflarung von Raphael. Alles alte Befannte, wie Freunde, bie man fich in ber Ferne burch Briefwechfel gemacht bat, und bie man nun von Angeficht fieht. Das Ditleben ift boch gang mas anbere, jebes mabre Berbaltniß und Difverhaltniß fpricht fich fogleich aus.

Auch finben fich aller Orten und Enben berrliche batten, fo baben vor bunbert Jabren und mehr, reiche Sachen, von benen nicht fo viel Rebens ift, bie nicht geftreut find. Dievon bringe ich Manches mit, gezeichnet von guten, jungen Runftlern.

Rom, ben 18. Rovember 1786.

Dag ich mit Tifdbein ichon fo lange burd Briefe in bem beften Berhaltniß ftebe, bag ich ihm fo manchen Bunich, jogar ohne hoffnung nach Italien ju tommen, mitgetheilt, machte unfer Bufammentreffen fogleich fruchtbar und erfreulich. Er hatte immer an mich gebacht und fur mich geforgt. Auch mas bie Steine betrifft, mit welchen bie Alten und Reuen gebaut, ift er wollfommen ju Saufe, er bat fie recht grunblich ftubirt, wobei ibm fein Runftlerauge und bie Runftlerluft an finnlichen Dingen febr ju ftatten tommt. Gine für mich ausgemablte Sammlung von Rufterftuden bat er vor Rurgem nach Weimar abgefenbet, bie mich bei meiner Burudfunft freundlich empfangen foll. Ein bebeutenber Rachtrag hat fich inbeffen gefunben. Gin Geiftlicher, ber fich jest in Franfreich aufhalt, und über bie antiten Steinarten ein Wert auszuarbeiten bachte, erhielt burch bie Gunft ber Propaganbe ansehnliche Stude Marmor von ber Infel Parod. Diefe murben bier gu Mufterftuden verfdnitten, und zwölf verfchiebene Stude auch fur mich bei Geite gelegt, vom feinften bis jum gröbsten Rorn, von ber größten Reinheit und bann min-ber und mehr mit Glimmer gemifcht, jene zur Bilbhauerei, biefe gur Architeftur anmenbbar. Bie viel eine genaue Renntnig bes Materials, worin bie Runfte gearbeitet, ju ihrer Beurtheilung hilft, fallt genugfam in bie Mugen.

Gelegenheit giebt's genug, bergleichen hier gufammen au foleppen. Auf ben Ruinen bes Meronifchen Dalaftes gingen wir burch frisch aufgehäufelte Artischofenlanber, und fonnten une nicht enthalten, bie Tafchen pollaufteden von Granit, Porphyr unb Marmortafelden, bie ju Taufenben bier herum liegen, und von ber alten Berrlichfeit ber bamit überfleibeten Banbe noch ale unerfcopfliche Beugen gelten.

Bum 18. Rovember 1786.

Run muß ich aber auch von einem wunderbaren problematischen Bilbe fprechen, bas fich auf jene trefflichen Dinge noch immer gut feben lagt.

Schon vor mehrern Jahren hielt fich bier ein Frangos auf, ale Liebhaber ber Runft und Sammler befannt. Er fommt jum Befit eines antifen Gemalbes auf Ralf, niemand weiß mober; er lagt bas Bild burch Mengs restauriren und hat es als ein geschähtes Werf in seiner Sammlung. Windelmann fpricht irgenbwo mit Enthustasmus bavon. Es ftellt ben Ganymeb vor, ber bem Jupiter eine Schale Bein reicht unb bagegen einen Rug empfangt. Der Frangos ftirbt und hinterläßt bas Bilb feiner Wirthin als antil. Dengs ftirbt und fagt auf feinem Tobbette: es fei nicht antif, er habe es gemalt. Und nun ftreitet Alles gegeneinander. Der eine behauptet, es fei von Menge jum Schers nur fo leicht hingemacht, ber anbere Theil fagt, Menge habe nie fo etwas machen tonnen, ja es fei beinahe fur Raphael ju fcon. Ich habe es geftern gesehen und muß fagen, baß ich auch nichts Schoneres fenne, als bie Figur Ganymebs, Ropf unb Ruden, bas andere ift viel restaurirt. Inbeffen ift bas Bilb biscrebitirt, und bie arme Frau will niemanb son bem Schat erlofen.

Rom, ben 20. Rovember 1786.

u Gebichten jeber Art Beichnungen und Rupfer wünfcht, ig ber Maler felbft feine ausführlichften Bilber ber Die

fo oft burd Rupfer und Rachbilbungen in bie Belt | Stelle irgenb eines Dichters wibmet, fo ift Tifchein's Gebante bodit beifallewurdig, bag Dichter und Runftler gusammen arbeiten follten, um gleich vom Ursprunge herauf eine Ginheit zu bilben. Die Schwierigfeit murbe um vieles freilich verminbert, wenn es fleine Gebichte maren, bie fich leicht überfeben und forbern liegen.

Tifchbein hat auch hiezu fehr angenehme ibpllifche Gebanten, und es ift wirklich fonberbar, baf bie Begenstanbe, bie er auf biefe Beife bearbeitet municht, von ber Art find, bag meber bichtenbe noch bilbenbe Runft, jebe für fich jur Darftellung binreichenb maren. Er hat mir bavon auf unfern Spagiergangen ergabit, um mir Luft ju machen, bag ich mich barauf einlaffen moge. Das Titelfupfer ju unferm gemeinfamen Berte ift fcon entworfen; fürchtete ich mich nicht in etwas Reues einzugeben, fo fonnte ich mich wohl verführen

Rom, ben 22. November 1786, am Cecilien-Refte. Das Anbenfen biefes gludlichen Tages muß ich burch einige Beilen lebhaft erhalten und mas ich genoffen, wenigstene biftorifc mittheilen. Es war bas iconfte. rubigfte Wetter, ein gang beiterer himmel und marme Sonne. 3d ging mit Tifdbein nach bem Petersplate, mo wir erft auf- und abgebend, und wenn es und gu marm murbe, im Schatten bes großen Dbelists, ber eben für zwei breit genug geworfen wirb, fpagierten und Trauben verzehrten, bie wir in ber Rabe gefauft hatten. Dann gingen wir in bie Girtinifche Capelle. bie wir auch hell und heiter, bie Gemalbe moblerleuchtet fanben. Das jungfte Gericht und bie mannigfaltigen Gemälbe ber Dede, von Michel Angelo, theil-ten unsere Bewunberung. 3ch fonnte nur feben unb anftaunen. Die innere Sicherheit und Mannlichkeit bes Deifters, feine Großheit geht über allen Musbrud. Rachbem wir alles wieber und wieber gefebn, verließen wir biefes Beiligthum und gingen nach ber Peterefirche, bie von bem heitern Simmel bas fconfte Licht empfing und in allen Theilen hell und flar erfcbien. Wir ergepten und ale genießenbe Menfchen an ber Größe und ber Pracht, ohne burch allgu eflen und gu verftanbigen Gefchmad une biesmal irre machen gu laffen, und unterbrudten jebes fcharfere Urtheil. Bir erfreuten und bes Erfreulichen.

Enblich bestiegen wir bas Dach ber Rirche, wo man bas Bilb einer wohlgebauten Stadt im Rleinen finbet. Baufer und Magagine, Brunnen, (bem Anfeben nach) Rirchen und einen großen Tempel, alles in ber Luft. und icone Spaziergange bazwifden. Wir beftiegen bie Ruppel und befahen bie hellheitere Gegenb ber Apenninen, ben Berg Soracte, nach Tipoli bie pulcanifchen Sügel, Fraecati, Caftelganbolfo und bie Plaine und weiter bas Meer. Rabe vor uns bie gange Stadt Rom, in ihrer Breite und Weite mit ihren Berg-Dalaften, Ruppeln 2c. Es rührte fich feine Luft und in bem fupfernen Rnopf war es beiß, wie in einem Treibbaufe. Rachbem wir bas alles beherzigt hatten, fliegen wir berab, und ließen une bie Thuren gu ben Befimfen, ber Ruppel, bes Tambours und bes Schiffs auffchließen; man tann um felbe berumgeben und biefe Theile und bie Rirche von oben betrachten. Ale wir auf bem Gefimfe bes Tambours ftanben, ging ber Dabft unten in ber Tiefe vorbei, feine Rachmittagsanbacht gu balten. Es fehlte uns alfo nichts gur Detersfirche. Bir fliegen völlig wieber herab, nahmen in einem benachbarten Gafthofe ein frohliches, frugales Mahl, unb festen unfern Beg nach ber Cecilienfirche fort.

Biele Borte murbe ich brauchen, um bie Auszierung Da une bie Erfahrung genugsam belehrt, bag man ber gang mit Menschen angefüllten Rirche gu befchretben. Den fah eben feinen Stein ber Architeften mehr. waren mit rothem Sammt überzogen und

fidtem Sammt in ungefährer Capitalform, fo alle Gefimfe und Pfeiler behangen und bebedt. Alle Bwifdenraume ber Mauern mit lebhaft gemalten Studen befleibet, bag bie gange Rirche mit Dofait ausgelegt foien, und über zweihundert Bachefergen brannten um und neben bem Bochaltar, fo bag bie gange eine Banb mit Lichtern befest, und bas Schiff ber Rirche voll-Tommen erleuchtet mar. Die Seitengange und Seiten-altare eben fo geziert und erhellt. Gegen bem Bochaltar über, unter ber Orgel, zwei Gerufte, auch mit Sammt überzogen, auf beren einem bie Ganger, auf bem anbern bie Inftrumente ftanben, bie anhaltenb ju jollen. Diefe Ertlarung murbe freundlichft aufge-Rufit machten. Die Rirche war voll gebrangt.

Gine icone Art mufitalifcher Aufführung bort' ich bier. Wie man Biolin- ober anbere Concerte bat, fo führen fie Concerte mit Stimmen auf, bag bie eine Stimme, ber Sopran z. B., herrschend ift, und Golo fingt, bas Chor von Beit ju Beit einfallt und ihn begleitet, es versteht fich, immer mit bem ganzen Orche-fter. Es ihut gute Wirfung. — Ich muß endigen, wie wir ben Tag enden mußten. Den Abend gelangten wir noch ans Opernhaus, wo eben die Litiganti aufgeführt murben, und hatten bes Guten fo viel genoffen, bag wir vorüber gingen.

Rom, ben 23. Rovember 1786.

Damit es mir benn aber boch mit meinem geliebten Incognito nicht wie bem Bogel Strauß ergebe, ber fich für verftedt balt, wenn er ben Ropf verbirgt, fo gebe ich auf gemiffe Beife nach, meine alte Thefe immerfort behauptenb. Den Gurften von Liechtenftein, ben Bruber ber mir fo werthen Grafin barrach, habe ich gern begruft, und einigemal bei ihm gespeift, und fonnte balb merten, bag biefe meine Rachgiebigfeit mich meiter führen murbe, und fo fam es auch. Man batte mir von bem Abbate Monti pralubirt, von feinem Ariftobem, einer Tragobie, bie nachstens gegeben werben follte. Der Berfaffer, fagte man, muniche fie mir vorjulefen und meine Meinung barüber ju boren. 3ch ließ bie Cache fallen, ohne fie abzulehnen, enblich fanb ich einmal ben Dichter und einen feiner Freunde beim Fürften, und bas Stud warb vorgelefen.

Der Belb ift, wie befannt, ein Ronig von Sparta, ber fich wegen allerlei Gewiffeneferupel felbft entleibt, und man gab mir auf eine artige Weise ju verfieben, ber Berfasser bes Werthers murbe wohl nicht übel finben, wenn er in biefem Stude einige Stellen feines trefflichen Buches benutt finbe. Und fo fonnte ich felbft in ben Mauern von Sparta ben ergurnten Manen bes ungludlichen Junglings nicht entgeben.

Das Stud hat einen fehr einfachen ruhigen Gang, bie Gefinnungen, wie bie Sprache, find bem Gegenftanbe gemäß, fraftig und boch weichmuthig. Die Arbeit zeigt von einem febr fconen Talente.

3d verfehlte nicht, nach meiner Beife, freilich nicht nach ber Stalianifden, alles Gute und Lobensmurbige bes Stude berauszuheben, womit man gwar leiblich gufrieben mar, aber boch mit fublicher Ungebulb etmas mehr verlangte. Befonbere follte ich weiffagen, mas von bem Effect bes Stude auf bas Publicum ju boffen fei. 3ch entschulbigte mich mit meiner Unfunbe bes Lanbes, ber Borftellungsart und bes Gefchmads, mar aber aufrichtig genug, bingugufepen, baf ich nicht recht einsehe, wie bie verwöhnten Romer, bie ein completes Quftfpiel von brei Acten und eine complete Oper von gwei Acten ale Bwifchenspiel, ober eine große Oper mit Freude haben. gang frembartigen Ballets als Intermegg gu feben ge-wohnt feien, fich an bem eblen, rubigen Gang einer

mit golbenen Treffen umwunden, bie Capitale mit ge- Alebann ichien mir auch ber Gegenstand bes Gelbitmorbes gang außer bem Rreife Italianifcher Begriffe gu liegen. Daß man andere tobt folage, bavon hatte ich faft Tag für Tag ju boren, bağ man fich aber felbft bas liebe Leben raube, ober ce nur für möglich hielte, bavon fei mir noch nichts vorgefommen.

Dierauf ließ ich mich gern umftanblich unterrichten, mas gegen meinen Unglauben einzumenben fein möchte, und ergab mich febr gern in die plaufibeln Argumente, verficherte auch, bag ich nichts mehr muniche, als bas Stud aufführen gu feben, und bemfelben mit einem Chor von Fremben ben aufrichtigften, lauteften Beifall nommen, und ich hatte alle Urfache, biedmal mit meiner Rachgiebigfeit gufrieben ju fein - wie benn Gurft Liechtenftein bie Gefälligfeit felbft ift, und mir Belegenheit geschafft hat, mit ihm gar manche Runftschate gu feben, wogu besonbere Erlaubnig ber Befiger und alfo eine bobere Einwirfung nothig ift.

Dagegen aber reichte mein guter Sumor nicht bin, als bie Tochter bes Pratenbenten bas frembe Murmelthier gleichfalls ju feben verlangte. Das habe ich abgelehnt, und bin gang entichieben wieber untergetaucht.

Und boch ift bas auch nicht bie gang rechte Art, unb ich fuhle hier fehr lebhaft, mas ich icon fruber im Leben bemerten tonnte, bag ber Denich, ber bas Gute will, fich eben fo thatig und rubrig gegen andere verhalten muffe, ale ber Gigennüpige, ber Rleine, ber Bofe. Einseben lagt fich's gut, es ift aber fcmer in biefem Sinne banbeln.

Den 24. November 1786.

Bon ber Ration mußte ich nichts weiter ju fagen. ale bağ es Raturmenichen finb, bie unter Pracht und Burbe ber Religion und ber Kunfte, nicht ein haar anbere finb, ale fie in Soblen und Balbern auch fein murben. Das allen Fremben auffällt, und mas beute wieber bie gange Stabt reben, aber auch nur reben macht, find bie Tobtfchlage, bie gewöhnlich vorfommen. Biere find fcon in unferm Begirt in biefen brei 200den ermorbet worden. Seute ward ein braver Runft-ler, Somenbimann, ein Soweiger, Mebailleur, ber lette Schuler von Beblinger, überfallen, völlig wie Bindelmann. Der Morber, mit bem er fich berumbalgte, gab ihm an bie zwanzig Stiche, und ba bie Bache bingutam, erftach fich ber Bofewicht felbft. Das ift fonft bier nicht Mobe. Der Morber erreicht eine Rirche und fo ift's gut.

Und fo follte ich benn, um auch Schatten in meine Gemalbe ju bringen, von Berbrechen und Unbeil, Erbbeben und Bafferfluth einiges melben, boch fest bas gegenwärtige Ausbrechen bes Feuers bes Befuves bie meiften Fremben bier in Bewegung, und man muß fich Gewalt anthun, um nicht mit fortgeriffen zu werben. Diefe Raturerfceinung bat wirklich etwas Rlapperfolangenartiges und zieht bie Menfchen unwiberfteblich an. Es ift in bem Augenblid, ale wenn alle Runftben burchbrechen ben Lauf ihrer Betrachtungen und eilen nach Reapel. 3ch aber will ausharren in Soff-nung, bag ber Berg noch etwas für mich aufheben wirb.

Rom, ben 1. Dezember 1786. Morib ift bier, ber une burd Anton Reifer und bie Banberungen nach England merfwurbig geworben. Es ift ein reiner trefflicher Dann, an bem wir viel

Den 1. Dezember 1786. Sier in Rom, wo man fo viel Frembe fieht, bie nicht ununterbrochen fortgebenben Tragobie ergeben tonnten. alle ber boberen Runft megen biefe Sauptftabt ber Belt besuchen, sondern auch wohl auf andere Art unterhalten fein wollen, ift man auf allerlei vorbereitet. Se giebt so gewisse balbfunfte, welche handgeschiellichfeit und handwerfelust verlangen, worin man es bier febr weit gebracht hat, und die Fremben gern mit ins In-

tereffe zieht.

Dahin gehört bie Bachsmalerei, ble einen jeben, ber sich einigermaßen mit Wasserfarben abgegeben hat, burch ihre Borarbeiten und Borbereitungen, sodann zuleht burch das Einbrennen und was sonst nechanisch beschäftigen, und einen oft geringen Runstwerth burch die Reuheit bes Unternehmens erhöhen kann. Es giebt geschicke Künstler, die hierin Unterricht geben, und unter dem Borwand der Anleitung oft das beste bei der Sache thun, so daß zuleht, wenn das von Wachs erhöhte und glanzende Bild in goldenen Rahmen erscheint, die schöllerin ganz überrascht von ihrem underwitten Talent dasseh.

Eine andere artige Beschäftigung ist hohl geschnittene Steine in einen feinen Thon abzubruden, welches auch wohl mit Medaillen geschieht, wo beibe Seiten

jugleich nachgebilbet werben.

Mehr Gelchid, Aufmertsamkeit und Fleiß erfordert benn endlich das Berfertigen der Glad-Paften felbst. Bu allen diesen Dingen hat hofrath Reiffenstein in scinem hause, oder wenigstens in seinen nächten Umgebungen, die nöthigen Geräthsichaften und Anftalten.

Ten 2. December 1786. Bufallig habe ich hier Archenholgens Italien gefunben. Wie so ein Geschreibe am Ort felbst zusammen-fcrumpst, eben als wenn man bas Buchlein auf Roblen legte, baß es nach und nach braun und schwarz wurde, die Blätter sich frummten und in Rauch aufgingen. Freilich hat er die Sachen gesehen; aber um eine großthuige, verachtenbe Manier gelten zu machen, bestiht er viel zu wenig Kenntnisse und stolpert lobend und tabelind.

Rom, ben 2. December 1786. Das schöne warme, ruhige Better, bas nur manchmal von einigen Regentagen unterbrochen wirb, ift mir zu Ende Rovembers ganz was Reues. Wir gebrauchen die gute Zeit in freier Luft, die bose im Zimmer, überall findet sich etwas zum Freuen, Lernen und Thun.

Am 28. November kehrten wir zur Sirtinischen Capelle zuruck, liegen die Galerie ausschießen, wo man den Plasond näher sehen kann; man drängt sich zwar, da sie sehr eng ift, mit einiger Beschwerlichkeit und mit anschennder Gesahr, an den eisernen Städen weg, bedwegen auch die Schwindlichen zuruck bleiben: Alles wird aber durch den Anblid des größten Meiskerstäde ersetzt. Und ich din in dem Augenblide so für Michel Angelo eingenommen, daß mit nicht einmal die Ratur auf ihn schweck, da ich sie doch nicht mit so großen Augen wie er seben kann. Wäre nur ein Mittel, sich solche Bilder in der Seele recht zu sirren. Wenigstens was ich von Kupfern und Zeichnungen nach ihm ersobern kann, bring' ich mit.

Wir gingen von ba auf bie Logen Raphael's, und kaum barf ich sagen, baß man biese nicht ansehen burfte. Das Auge war von jenen großen Formen und ber herrlichen Bollendung aller Theile so ausgeweitet und verwöhnt, daß man die geistreichen Spielereien der Arabeeken nicht ansehen mochte, und die diblischen Geschichten, so schon sie find, hielten auf jene nicht Stich. Diese Werke nun öster gegen einander zu sehen, mit mehr Muße und ohne Borurtheil zu vergleichen, muß eine große Freude gewähren; benn aufangs ist boch alle Abeilnahme nur einseitig.

Bon ba foliden wir, fast bei ju warmem Sonnenpartien find, und blieben bie an ben Abend. Gine aro-Be, mit immergrunen Giden und hohen Pinien einge-faßte, flache Biefe mar gang mit Maslieben überfaet, bie ihre Ropfchen alle nach ber Sonne wendeten; nun gingen meine botanifchen Speculationen an, benen ich ben anbern Tag auf einem Spaziergange nach bem Monte Mario, ber Billa Melini und Billa Mabama weiter nachbing. Es ift gar intereffant, ju bemerten, wie eine lebhaft fortgefeste und burch ftarte Ralte nicht unterbrochene Begetation wirft, bier giebt's feine Rnospen, und man lernt erft begreifen, mas eine Anospe fei. Der Erbbeerbaum (arbutus unedo) blubt jest wieber. inbem feine letten Fruchte reif werben, und fo geigt fich ber Drangenbaum mit Bluthen, balb und balb gang reifen Fruchten (boch merben lettere Baume, wenn fie nicht zwifden Gebauben fteben, nun bebectt). Ueber bie Eppreffe, ben respectabelften Baum, wenn er recht alt und wohl gewachfen ift, giebt's genug zu benten. Ehftene werb' ich ben botanischen Garten besuchen und hoffe, ba manches ju erfahren. Ueberhaupt ift mit bem neuen Leben, bas einem nachbenfenben Denfchen bie Betrachtung eines neuen Lanbes gemabrt, nichts ju vergleichen. Db ich gleich noch immer berfelbe bin, fo mein' ich bis aufe innerfte Rnochenmart veranbert gu fein.

Für biesmal ichließ' ich und werbe bas nachfte Blatt einmal gang von Unbeil, Morb, Erbbeben und Unglad anfullen, bag boch auch Schatten in meine Gemalbe

Rom, ben 3. December 1786.

Die Witterung hat bisber meift von feche ju feche Tagen abgewechselt. Bwei gang herrliche, ein truber, zwei bis brei Regentage, und bann wieber schone. 3ch suche jeben nach feiner Art aufe Befte zu nuben.

Doch immer find mir noch diese herrlichen Gegenstände wie geue Bekanntschaften. Man hat nicht mit
ihnen gelebt, ihnen ihre Eigenthumlichein inicht abgewonnen. Einige reißen uns mit Gewalt an sich, daß
man eine Beit lang gleichgültig, ja ungerecht gegen anbere wird. So hat z. B. das Pantheon, der Apoll von
Belvedere, einige kolossale Köpfe, und neuerlich die
Sixtinische Capelle, so mein Gemuth eingenommen,
abs ich daneben soft nichts mehr sebe. Wie will man
sich aber, klein wie man ist, und and Rleine gewohnt,
diesem eblen, ungeheuren, gebildeten gleichstellen? Und
wenn man es einigermaßen zurecht rücken möchte, so
brängt sich abermals eine ungeheure Menge von allen
Geiten zu, begegnet dir auf jedem Schritt, und jede
fordert für sich den Tribut der Ausmerksankeit. Wie
will man sich da herausziehen? anders nicht, als daß
man es geduldig wirken und wachsen läßt, und auch
sleißig auf das merkt, was Andere zu unsern Gunsten
gearbeitet baben.

Windelmann's Aunstgeschichte, übersetzt von Fea, bie neue Ausgabe, ift ein febr brauchbares Wert, bas ich gleich angeschafft habe, und hier am Orte in guter, auslegenber und belebrenber Gesellschaft febr nüblich

finbe.

Auch die Römischen Alterthumer fangen mich an ju freuen. Geschichte, Inschriften, Mungen, von benen ich sonft nichts wiffen mochte, alles brangt sich heran. Wie mir's in ber Raturgeschichte erging, geht es auch hier, benn an biesen Ort knubst sich be gange Geschichte ber Welt an, und ich gable einen zweiten Geburtstag, eine wahre Wiebergeburt, von bem Tage, ba ich Rom betrat.

Den 5. December 1786. In wenigen Bochen bie ich hier bin, habe ich schon manchen Fremben kommen und gehen seben, und mich aber bie Leichtigkeit verwundert, mit welcher fo viele nun fterben ober noch eine Beile bauern, in beiben biefe murbigen Gegenstanbe behanbeln. Gott fei Dant, bağ mir von biefen Bugvögeln fünftig feiner mehr imponirt, wenn er mir im Rorben von Rom fpricht, feiner mir bie Eingeweibe mehr erregt, benn ich bab's boch auch gefehn, und weiß icon einigermaßen, woran ich bin.

Den 8. December 1786. Wir haben mitunter bie iconften Tage. Der Regen ber von Beit ju Beit fallt, macht Gras und Gartenfrauter grun. Die immergrunen Baume fteben auch bier bin und wieber, fo bag man bas abgefallene Laub ber übrigen taum vermißt. In ben Garten fteben Pomerangenbaume, voller Fruchte, aus ber Erbe machfenb unb unbebectt.

Bon einer febr angenehmen Spazierfahrt, bie wir and Meer machten, und von bem Fifchfang bafelbit bachte ich umständlich zu erzählen, als Abends ber gute Morit berein reitenb ben Arm brach, inbem fein Pferb auf bem glatten Romifchen Pflafter ausglitichte. Das gerftorte bie gange Freube, und brachte in unfern fleinen Cirfel ein bofes Bausfreug.

Rom, ben 13. December 1786. Bie berglich freut es mich, bag ihr mein Berfdwinben fo gang wie ich munichte, genommen habt. Ber-fohnt mir nun auch jebes Gemuth, bas baran burfte Anstoß genommen haben. Ich habe niemand fränken wollen, und fann nun auch nichts fagen, um mich ju rechtfertigen. Gott bebute mich, bag ich jemale mit ben Pramiffen ju bicfem Entichluffe einen Freund betrube.

3d erhole mid nun hier nach und nach von meinem salto mortale, und flubire mehr, ale bag ich genieße. Rom ift eine Welt, und man braucht Jahre, um fich nur erft brinnen gewahr zu werben. Wie gludlich finb' ich bie Reifenben bie feben und gehn.

Beute frub fielen mir Bindelmann's Briefe, bie er aus Stalien fchrich, in bie Banb. Mit welcher Rubrung hab' ich fie ju lefen angefangen! Bor einunbbrei-Big Jahren, in berfelben Jahredzeit fam er ein noch armerer Rarr ale ich hierher, ihm war es auch fo Deutsch Ernft um bas Grunbliche und Sichere ber Alterthumer und ber Runft. Wie brav und gut arbeitete er fich burch! Und mas ift mir nun aber auch bas Anbenfen Diefes Mannes auf Diefem Plage!

Außer ben Gegenftanben ber Ratur, bie in allen thren Theilen mahr und confequent ift, fpricht boch nichte fo lant, ale bie Spur eines guten verftanbigen Mannes, als bie achte Runft bie eben fo erfolgreich ift als jene. Dier in Rom fann man bas recht fühlen, mo fo manche Billfürlichfeit gewuthet hat, wo fo mander Unfinn burd Dacht und Gelb verewigt worben.

Eine Stelle in Windelmann's Brief an Franken freute mich besonders : "Man muß alle Sachen in Rom mit einem gewiffen Phlegma suchen, sonft wirb man für einen Frangofen gehalten. In Rom, glaub' ich, ift bie bobe Schule fur alle Belt, und auch ich bin ge-

Das Gefagte paßt recht auf meine Art ben Sachen bier nachzugebn, und gewiß, man bat außer Rom feinen Begriff, wie man bier gefchult wirb. Dan muß, fo ju fagen, wiebergeboren werben, und man fleht auf feine vorigen Begriffe wie auf Rinberfdube jurud. Der gemeinfte Menfc wird bier zu etwas, menigftens gewinnt er einen ungemeinen Begriff, wenn es auch nicht in fein Befen übergeben fann.

Diefer Brief fommt euch jum neuen Jahre, alles Glud jum Anfange, wer Enbe febn wir uns wieber, und bas wird feine geringe Freude fein. Das Ber-

Fallen mar es gut. Sest noch ein Bort an bie Rleinen.

Den Rinbern mögt ihr Folgenbes lefen ober ergab-Ien: Man merft ben Binter nicht, bie Garten find mit immergrunen Baumen bepflangt, Die Conne fcheint bell und warm, Sonee fieht man nur auf ben entfernteften Bergen gegen Norben. Die Citronenbaume, bie in ben Garten an ben Banben gepflangt finb, merben nun nach und nach mit Deden von Robr überbedt, bie Domerangenbaume aber bleiben frei fteben. Es bangen viele Bunberte ber iconften Fruchte an fo einem Baum, ber nicht wie bei une beschnitten und in einen Rubel genflangt ift, fonbern in ber Erbe frei und frob, in einer Reihe mit feinen Brubern fteht. Dan fann sich nichts Lustigers benten als einen folchen Anblid. Für ein geringes Trinfgelb ift man beren fo viel man will. Gie find icon jest recht gut, im Dary werben fie noch beffer fein.

Reulich waren wir am Deere und liegen einen Fifchgug thun; ba famen bie munberlichften Geftalten gum Borfchein, an Fifchen, Rrebfen und feltfamen Unformen; auch ber Fifch, ber bem Berührenben einen eleftrifden Schlag giebt.

Rom, ben 20 December 1786.

Und boch ift bas Alles mehr Dube und Corge als Genug. Die Wiebergeburt, Die mich von innen heraus umarbeitet, wirft immer fort. 3ch bachte wohl bier mas rechts zu lernen; bag ich aber fo meit in bie Schule jurud geben, bag ich fo viel verlernen, ja burchaus umlernen mußte, bachte ich nicht, nun bin ich aber einmal überzeugt, und habe mich gang bingegeben, und je mehr ich mich felbft verlaugnen muß, befto mehr freut es mich. 3ch bin wie ein Baumeifter, ber einen Thurm aufführen wollte, und ein fchlechtes Bunbament gelegt hatte; er wirb es noch bei-Beiten gewahr, und bricht gern wieber ab, mas er ichon aus ber Erde gebracht hat, feinen Grunbriß fucht er ju erweitern, ju verebeln, fich feines Grundes mehr ju verfichern, und freut fich icon im voraus ber gemiffen Festigfeit bes fünftigen Baues. Gebe ber himmel, bag bei meiner Rudfehr auch bie moralifchen Rolgen an mir ju fublen fein möchten, bie mir bas Leben in einer weitern Welt gebracht hat. Ja es ift jugleich mit bem Runftfinn ber fittliche, melder große Erneuerung leibet.

Doctor Munter ift hier, von feiner Reife nach Gicilien gurudfehrend, ein energischer heftiger Dann, feine 3mede tenne ich nicht. Er wird im Dai ju euch tommen, und manderlei ju ergablen wiffen. Er reif'te zwei Jahre in Italien. Mit ben Italianern ift er unaufrieben, melde bie bebeutenben Empfehlungefdreiben, bie er mitgebracht, und bie ibm manches Archiv. mande gebeime Bibliothet eröffnen follten, nicht genugfam refpectirt, fo bağ er nicht vollig gu feinen Bunfcen gelangt.

Schone Mungen hat er gesammelt, und befitt, wie er mit fagte, ein Manuscript, welches bie Mungwiffenfcaft auf icarfe Rennzeichen, wie bie Linne'ichen finb, jurudführt. Berber erfunbigt fich mohl mehr barum, vielleicht wirb eine Abichrift erlaubt. Co etwas gu maden ift möglich, gut wenn es gemacht ift, und wir muffen boch auch, fruh ober fpat, in biefes Fach ernftlicher binein.

Rom, ben 25 December 1796.

36 fange nun foon an bie beften Sachen jum zweiten Dal gu feben, wo benn bas erfte Staunen fich in ein Mitleben und reineres Gefühl bes Werthes ber Sache aufloft. Um ben bochften Begriff beffen, mas bie Menfchen geleiftet haben, in fich aufzunehmen, muß gangene war bas wichtigfte meines Lebens; ich mag bie Seele erft zur vollfommenen Freiheit gelangen.

ift Apoll von Belvebere im Urbilbe fo grangenlos erfreulich, benn ber bochfte Bauch bes lebenbigen, junglingefreien, emig jungen Wefene verfcwindet gleich

im beften Gope-Abguß.

Wegen und über im Palaft Ronbanini fteht eine Medusenmaste, mo, in einer hohen und fconen Ge-fichtsform, über Lebensgröße, bas angilliche Starren bes Tobes unfäglich trefflich ausgebrudt ift. 3ch befipe fcon einen guten Abgug, aber ber Bauber bes Marmore ift nicht übrig geblieben. Das eble Balbburchfichtige bes gelblichen, ber Bleifchfarbe fich nabernben Steine, ift verschwunden. Der Gope fiebt

immer bagegen freibenhaft und tobt.

Und boch, was für eine Freude bringt es, ju einem Gopogieger hineingutreten, wo man bie herrlichen Glieber ber Statuen einzeln aus ber Form bervorgeben ficht, und baburch gang neue Anfichten ber Gestalten gewinnt. Alebann erblicht man neben einanber, mas fich in Rom gerftreut befinbet, welches gur Bergleichung unschätbar bienlich ift. Ich habe mich nicht enthalten tonnen, ben toloffalen Ropf eines Jupiters anguichaffen. Er fteht meinem Bette gegenüber wohl beleuchtet, bamit ich fogleich meine Morgenanbacht an ihn richten fann, und ber une, bei aller feiner Großheit und Burbe, bas luftigfte Gefdichtden veranlagt hat.

Unferer alten Wirthin ichleicht gewöhnlich, wenn fle bas Bett gu machen hereinfommt, ihre vertraute Rape nach. Ich faß im großen Saale und hörte bie Frau brinne ihr Geschäft treiben. Auf einmal, sehr eilig und heftig, gegen ihre Gewohnheit, öffnet fle bie Thure, und ruft mich eilig ju tommem, und ein Bunber gu feben. Auf meine Frage: was es fei, erwiberte fle, bie Rape bete Gott Bater an. Gie habe biefem Thiere mohl langft angemerft, bag es Berftanb habe wie ein Chrift, biefes aber fei boch ein großes Bunber. cilte mit eigenen Augen gu feben, und es mar wirklich wunderbar genug. Die Bufte ficht auf einem hohen Bufe, und ber Rorper ift weit unter ber Bruft abgeschnitten, fo bag alfo ber Ropf in bie Bobe ragt. Run war bie Rape auf ben Tifch gefprungen, hatte ihre Pfoten bem Gott auf Die Bruft gelegt, und reichte mit ihrer Schnauge, inbem fie Die Glieber möglichft ausbehnte, gerabe bis an ben beiligen Bart, ben fie mit ber größten Bierlichfeit beledte und fich weber burch bie Interjection ber Wirthin, noch burch meine Daswifdenfunft im minbeften ftoren lieg. Der guten Frau ließ ich ihre Bermunberung, erklarte mir aber biefe feltsame Rabenanbacht baburch, bag biefes fcarf riechende Thier mohl bas Fett möchte gespurt haben, bas fich aus ber form in bie Bertiefungen bes Bartes gefentt, und bort verhalten hatte.

Rom, ben 29. December 1786. Bon Tifchein muß ich noch Bieles ergablen unb ruhmen, wie gang original Deutsch er fich aus fich felbft herausbilbete, sobann aber bantbar melben, bag er bie Beit feines zweiten Aufenthalts in Rom über für mich gar freundschaftlich geforgt hat, indem er mir eine Reihe Copien, nach ben besten Meistern, fertigen ließ, einige in ichwarger Rreibe, andere in Gepia und Aquarell, bie erft in Deutschland, wo man von ben Originalen entfernt ift, an Werth gewinnen und mich an bas Befte erinnern merben.

Auf feiner Runstlerlaufbabn, ba er fich erft gum Portrait bestimmte, tam Tifcbein mit bebeutenben Mannern, besonbere auch gu Burich, in Berührung, und hatte an ihnen fein Gefühl gestärft und feine Einfict erweitert.

Der Marmor ift ein feltfames Material, beswegen mit bieber, und war boppelt willfommen. Wie gut bies Buchlein auch bei wieberholtem Lefen wirft, follte mobl Berber ju feiner Belohnung recht umftanblich erfahren. Tifcbein wollte gar nicht begreifen, wie man fo etwas habe fcreiben konnen, ohne in Italien gemefen au fein.

Den 29. December 1786. In biefem Runftlerwefen lebt man wie in einem

Spiegelzimmer, wo man auch wiber Willen fich felbft und andere oft wieberholt fieht. 3ch bemerfte mobl, bag Tifcbein mich öftere aufmertfam betrachtete, und nun zeigt fich's, bag er mein Portrait zu malen gebenft. Sein Entwurf ift fertig, er hat bie Leinwand ichon aufgefpannt. 3ch foll in Lebensgröße, ale Reifenber, in einen weißen Mantel gehüllt, in freier Luft auf einem umgefturzten Obelieten figenb vorgestellt merben, bie tief im Bintergrunde liegenben Ruinen ber Camvaana bi Roma überichauenb. Es giebt ein iconcs Bilb, nur ju groß fur unfere norbifden Bohnungen. 3d werbe mohl wieber bort unterfriechen, bas Portrait aber wird feinen Play finben.

Den 29. December 1786.

Bie viel Berfuche man übrigens macht, mich aus meiner Duntelheit herauszuziehen, wie bie Pocten mir schon ihre Sachen vorlesen ober vorlesen lassen, wie co nur von mir abbinge eine Rolle gu fpielen, irrt mich nicht, und ift mir unterhaltend genug, ba ich fcon ab-gepaßt habe, wo es in Rom hinaus will. Denn bie vielen fleinen Cirfel zu ben Fugen ber Berricherin ber Belt beuten bie und ba auf etwas Rleinstäbtisches.

Sa, es ift bier wie allenthalben, und mas mit mir und burch mich gefchehen tonnte, macht mir fcon Langeweile ebe es geschieht. Man muß fich zu einer Partet ichlagen, ihre Leibenschaften und Cabalen verfechten helfen, Runftler und Dilettanten loben, Mitwerber verfleinern, fich von Gropen und Reichen alles gefallen laffen. Diefe fammtliche Litanei, um berentwillen man aus ber Welt laufen möchte, follte ich hier mitbeten und

gang ohne Bwed ?

Rein, ich gebe nicht tiefer, als nur um bas auch gu tennen, und bann auch von biefer Seite gu Sause gufrieden zu fein, und mir und andern alle Luft in bie liebe weite Belt zu benehmen. 3ch will Rom feben, bas bestehenbe, nicht bas mit jedem Jahrzehnt vor-übergebenbe. Satte ich Beit, ich wollte sie beffer anwenben. Befonbers lief't fich Gefchichte von bier aus gang anbere ale an jebem Orte ber Welt. warte lieft man von außen hinein, hier glaubt man von innen binaus zu lefen, es lagert fich alles um uns ber und geht wieber aus von und. Und bas gilt nicht allein von ber Romifchen Gefchichte, fonbern von ber gangen Weltgeschichte. Rann ich boch von hieraus bie Eroberer bis an bie Wefer, und bis an ben Cuphrat begleiten, ober wenn ich ein Maulaffe fein will, bie gurudfebrenben Triumphatoren in ber beiligen Strafe erwarten, inbeffen habe ich mich von Rorn- und Belbfpenben genahrt, und nehme behaglich Theil an aller biefer Berrlichfeit.

Rom, ben 2. Januar 1787. Dan mag ju Gunften einer fchriftlichen und munblichen Ueberlieferung fagen mas man will, in ben menigften Fallen ift fle binreichenb, benn ben eigentlichen Charafter irgend eines Wefens fann fle boch nicht mittheilen, felbft nicht in geiftigen Dingen. Sat man aber erft einen fichern Blid gethan, bann mag man gerne lefen und horen, benn bas folieft fich an ben lebenbigen Einbrud; nun fann man Benten und beurtheilen.

3hr habt mich oft ausgespottet und gurudziehen mol-Den zweiten Theil ber zerftreuten Blatter brachte ich len, wenn ich Steine, Rrauter und Thiere mit befonberer Reigung, aus gewiffen enticiebenen Gefichts- | Tifchbein, ich werbe nie, und wenn auch mein Schidpunften betrachtete : nun richte ich meine Aufmertfamfeit auf ben Baumeifter, Bilbhauer und Daler, und werbe mich auch hier finden lernen.

Obne Datum

Rach allem biefem muß ich noch von ter Unschluffigfeit reben, bie mich megen meines Aufenthalts in Stalien anwandelt. In meinem letten Brief fcbrieb ich meinen Borfap: gleich nach Oftern von Rom gu geben und meiner Beimath juguruden. 3ch merte bis babin noch einige Schalen aus bem großen Ocean gefolurft haben und mein bringenbites Beburfnig wirb befriedigt fein. 3ch bin von einer ungeheuren Leibenschaft und Krantheit geheilt, wieber jum Lebensgenuß, jum Genug ber Gefchichte, ber Dichtfunft, ber Alterthumer genesen und habe Borrath auf Jahre lang ausgubilben und gu completiren.

Nun aber kommen mir bie freundlichen Stimmen, bağ ich nicht eilen, bağ ich mit vollstänbigerem Gewinn nach Saufe fommen foll, ich erhalte einen gutigen, mitfühlenden Brief vom Bergog, ber mich auf eine unbeftimmte Beit ron meinen Pflichten losbinbet und mich über meine Ferne beruhigt. Mein Beift wenbet fich bem ungeheuern Felbe gu, bas ich gang unbetreten verlaffen mußte ; fo bab' ich g. B. im Sache ber Dungen, ber geschnittenen Steine noch gar nichts thun fonnen. Windelmann's Gefdichte ber Runft hab' ich angefangen zu lefen, und habe erft Megopten gurudgelegt unb fuhle mohl, bag ich nun erft wieber von vorne feben muß; auch bab' ich es in Abficht auf bie Aegyptischen Sachen gethan. Je weiter herauf, besto unübersehlider wird bie Runft und wer fichre Schritte thun will, muß fie langfam thun.

Das Carneval warte ich hier ab und gehe alfo etwa Afdermittwochen nach Reapel, ich nehme Tifchbein mit, weil ich ihm Freube mache und in feiner Gefellichaft Bor Oftern bin ich wieber bier, wegen breifach lebe.

ber Feierlichkeiten ber Charmoche.

Run aber liegt Sicilien noch ba unten. Dabin mare eine Reife nur mehr vorbereitet und im Berbfte gu thun, auch nicht eine bloge Durch- und Umreife, bie balb gemacht ift, movon man aber nur bas : ich hab's gefeben! fur feine Dube und Gelb, mitbringt. Man mußte in Valermo, nachber in Catania fich erft feftfegen, um fichre und nugliche Ercurfionen gu machen und vorber barüber Riebefel zc. mohl ftubirt baben.

Bliebe ich alfo ben Commer in Rom, und stubirte mich hier recht ein und bereitete mich auf Sicilien vor, mobin ich im Geptember erft geben fonnte und Rovember und December bleiben mußte, fo murbe ich erft Fruhjahr 1788 nach Saufe fommen tonnen. Dann ware noch ein medius terminus, Sicilien liegen ju laffen; einen Theil bes Commere in Rom au bleiben. fobann nach Floreng zu ruden und gegen ben Berbft nach Baufe zu ziehen.

Allein alle bieje Ausfichten werben mir burch bes Bergoge Unfall verbunkelt. Seit ben Briefen, bie mir Diefes Ereigniß melben, hab' ich feine Rube und ich mochte am liebsten mit ben Fragmenten meiner Eroberungen belaben nach Oftern gleich aufbrechen, ben obern Theil Italiens furz abthun. und im Juni wieber in

Beimar fein.

3ch bin ju einsam, um mich ju entscheiben, unb fdreibe biefe gange Lage fo ansführlich, baß Gie bie Gute haben mogen, in einem Concilio berer, bie mich lieben und bie Umftanbe ju Baufe beffer fennen, über mein Schidfal ju entideiben, vorausgefest, wie ich be-Grethe. 1. Bb.

fal mare bas fcone Land jum zweitenmal zu befuchen. fo viel in fo furger Beit lernen fonnen, ale jest in Gefellichaft biefes ausgebilbeten, erfahrenen, feinen, richtigen, mir mit Leib und Scele anhangenben Mannce. 3ch fage nicht, wie es mir fouppenweise von ben Mugen fällt. Ber in ber Racht ftedt, halt bie Dammerung fcon für Tag, und einen grauen Tag für helle, mas ift's aber, wenn bie Sonne aufgeht?

Dann hab' ich mich bisher aller Welt enthalten, bie mich fo nach und nach ju faffen friegt und bie ich auch wohl gern mit fluchtigen Bliden beobachtete.

3d habe Frigen Scherzend von meiner Aufnahme in ber Arcabia gefdrieben, ce ift auch nur barüber au scherzen, benn bas Institut ift zu einer Armseligkeit zufammengefdmunben.

Montag über acht Tage wirb bas Tranerspiel bes Abbate Monti aufgeführt, es ist ihm sehr bang und er hat Urface, es ift ein ungläubiges Publicum, bas von Moment gu Moment amufirt fein will, und fein Stud hat nichts brillantes. Er hat mich gebeten, mit in feine Loge zu geben, um ihm ale Beichtvater in biefem fritiiden Augenblide beiguftebn. Gin anberer wird meine Iphigenie überfegen, ein britter — Gott weiß mas — zu meinen Ehren ihun. Sie find fich alle unter einanber fo ungunftig, jeber mochte feine Partei verftarfen. meine Lanboleute finb auch, wie mit einer Stimme, für mid, bag, wenn ich fle geben ließe und nur ein wenig einstimmte, fo fingen fle noch hunbert Thorheiten mit mir an und fronten mich julett auf bem Capitol. iverauf fie ichen im Ernfte gefennen haben, fo toll co ift, einen Fremben und Protostanten jum Protagoniften einer folden Romobie auszusuchen. Wie bas alles aber aufammenbangt und wie ich ein großer Thor mare ju glauben, bag bas alles um meinetwillen gefchahe, bereinft munblich.

Rom, ben 6. Januar 1787.

Eben fomme ich von Morip, beffen geheilter Arm beute aufgebunben morben. Es fteht und gebt rect gut. Bas ich biefe vierzig Tage bei biefem Bribenben ale Marter, Beichtvater und Bertrauter, ale Finangminifter und geheimer Sceretar erfahren und gelernt, mag une in ber Folge ju gute fommen. Die fatalften Leiben und bie ebelften Genuffe gingen biefe Beit her immer einander gur Ceite.

Bu meiner Erquidung habe ich gestern einen Aus-guß bes folosfalen Junotopfes, wovon bas Original in ber Billa Lubovist fteht, in ben Saal gestellt. Es war biefes meine erfte Liebichaft in Rom und nun befit' ich fie. Reine Worte geben eine Ahnung bavon. Es ift

wie ein Gefang Somers.

3d habe aber auch, fur bie Butunft, bie Rabe einer fo guten Gefellichaft wohl verbient, benn ich fann nun vermelben, bag Iphigenia enblich fertig geworben ift, b. h. baß fie in zwei ziemlich gleichlautenben Exemplaren por mir auf bem Tifche liegt, wovon bas eine nach-ftens gu euch mantern foll. Rebmt es freundlich auf, benn freilich fleht nicht auf bem Papiere, was ich gefollt, mobl aber fann man errathen, was ich gewollt habe.

Ihr beflagtet euch ichon einigemal über bunfle Stel-Ien meiner Briefe, bie auf einen Drud binbeuten, ben ich unter ben herrlichsten Erscheinungen erleibe. Sieran batte biefe Griedifde Reifegefährtin nicht geringen Untheil, bie mich jur Thatigfeit nothigte, wenn ich hatte

fcauen follen.

3d erinnere mich jenes trefflichen Freundes, ber fic auf eine große Reife eingerichtet batte, bie man mobl theuern fann, baf ich geneigter bin jurudjufehren, ale eine Entbedungereife batte nennen tonnen. Rachbem gu bleiben. Das ftartfte, mas mich in Italien balt, ift er einige Jahre barauf ftubirt und dionomisirt, fiel es ihm guleht noch ein, bie Tochter eines angefehenen vorlas, ftrich ich verfchiebene Beilen an, von benen ich Saufes gu entfuhren, weil er bachte, es ging' in Ginem bin.

Eben so frevelhaft entschloß ich mich, Iphigenien nach Carlobab mitzunehmen. An welchem Orte ich mich befonbere mit ihr unterhalten, will ich fürglich aufzeichnen.

Als ich ben Brenner verließ, nahm ich fie aus bem größten Padet und ftedte fie ju mir. Um Garba-Gee, ale ber gewaltige Mittagewind bie Wellen and Ufer trieb, mo ich wenigstens fo allein mar, ale meine Belbin am Geftabe von Tauris, jog ich bie erften Linien ber neuen Bearbeitung, bie ich in Berona, Biceng, Dabua, am fleißigsten aber in Benedig, fortfeste. Cobann aber gerieth bie Arbeit in Stoden, ja ich marb auf eine neue Erfinbung geführt, namlich Sphigenia auf Delphi ju fdreiben, welches ich auch fogleich ge-than hatte, wenn nicht bie Berftrenung und ein Pflichtsgefühl gegen bas altere Stud mich abgehalten hatte.

In Rom aber ging bie Arbeit in geziemenber Statiafeit fort. Abende beim Schlafengeben bereitete ich mid aufs morgenbe Penfum, welches benn fogleich beim Ermachen angegriffen murbe. Mein Berfahren babei mar gang einfach: ich fchrieb bas Stud rubig ab und ließ ce Beile vor Beile, Period vor Period, regelmäßig erklingen. Was baraus entitanben ift, werbet Ihr beurtheilen. 3ch habe babei mehr gelernt, ale gethan. Mit bem Stude felbft erfolgen noch einige Be-

merfungen.

Den 6. Januar 1787.

Daß ich auch einmal wieber von firchlichen Dingen rebe, fo will ich ergablen, bag mir bie Chriftnacht berumichwärmten und bie Rirchen besuchten, wo Functionen gehalten werben. Eine befonbere ift febr befucht, beren Drael und Dufit überhaupt fo eingerichtet ift, bağ gu einer Paftoral-Mufit nichte an Rlangen abgeht, weber bie Schalmeien ber Birten, noch bas Bwitfchern ber Bogel, noch bas Blofen ber Schafe.

Am erften Chriftfefte fab ich ben Dapft und bie gange Rlerifei in ber Peterefirche, ba er jum Theil vor bem Thron, jum Theil vom Thron herab bas Bochamt hielt. Es ift ein einziges Schaufpiel in seiner Art, prachtig und murbig genug, ich bin aber im protestantifcen Diogenismus fo alt geworben, bag mir biefe Berrlichfeit mehr nimmt ale giebt; ich mochte auch, wie mein frommer Borfahre, ju biefen geiftlichen Beltuberwinbern fagen: verbedt mir boch nicht bie Sonne boberer Runft und reiner Menfcheit.

Beute, ale am Drei-Ronige-Fefte, babe ich bie Deffe nad Griechischem Ritus vortragen feben und boren. Die Ceremonien icheinen mir ftattlicher, ftrenger, nachbenflicher und boch popularer ale bie Lateinischen.

Much ba hab' ich wieber gefühlt, baß ich für Alles zu alt bin, nur für's Bahre nicht. Ihre Ceremonien unb Opern, ihre Umgange und Ballete, es fließt Alles wie Baffer von einem Bachotuchmantel an mir berunter. Eine Wirfung ber Ratur hingegen, wie ber Connenuntergang von Billa Mabama gefehen, ein Bert ber Runft, wie bie viel verehrte Juno, machen tiefen unb belebenben Ginbrud.

Run graut mir icon vor bem Theatermefen. Dic nachite Boche werben fieben Buhnen eröffnet. Anfosit ift felbit bier und giebt Alexander in Inbien; and wirb ein Chrus gegeben und bie Eroberung von Troja als Ballet. Das mare was für bie Rinber.

Rom, ben 10. Januar 1787. Dier folgt benn alfo bas Somergensfind, benn bie-Tes Beiwart verbient Iphigenia, aus mehr als Einem

einige nach meiner Neberzeugung verbefferte, bie anbern aber fteben laffe, ob vielleicht Berber ein paar Beberjuge hineinthun will. 3ch habe mich baran gang ftumpf gearbeitet.

Denn warum ich bie Profa feit mehreren Jahren bei meinen Arbeiten vorzog, baran war boch eigentlich foulb, bağ unfere Profobie in ber größten Unficherheit fdmebt, wie benn meine einfichtigen, gelehrten, mitarbeitenben Freunde bie Entfdeibung mancher Fragen bem Gefühl, bem Gefchmad anbeim gaben, woburch man benn boch aller Richtschnur ermangelte.

Iphigenia in Jamben ju überfeben, batte ich nie gemagt, mare mir in Morigens Profobie nicht ein Leitftern erfchienen. Der Umgang mit bem Berfaffer, befonbere mabrent feines Rrantenlagers, bat mich noch mehr barüber aufgeflart, und ich erfuche bie Freunde,

barüber mit Bohlwollen nachzubenten.

Es ift auffallenb, bag mir in unferer Sprache nur wenige Splben finben, bie entschieben furs ober lang finb. Mit ben anbern verfahrt man nach Gefdmad, ober Willfür. Run hat Morip ausgeflügelt, bag es eine gemiffe Rangorbnung ber Gulben gebe, und baß bie bem Ginne nach bebeutenbere gegen eine wenig bebeutenbere lang fei, und jene furg mache, bagegen aber auch wieber furg werben fonne, wenn fie in bie Rabe von einer anbern gerath, welche mehr Beiftesgewicht bat. Sier ift benn boch ein Anhalten, und wenn auch bamit nicht Alles gethan mare, fo bat man boch inbeffen einen Leitfaben, an bem man fich binfdlingen fann. Ich habe biefe Maxime öftere gu Rathe gezogen und fie mit meiner Empfindung übereinstimmend getroffen.

Da ich oben von einer Borlefung fprach, fo muß ich boch auch, wie es bamit jugegangen, fürglich ermahnen. Diefe jungen Manner, an jene fruberen, beftigen, porbringenben Arbeiten gewöhnt, erwarteten etwas Berlichingifches, und tonnten fich in ben ruhigen Gang nicht gleich finben; boch verfehlten bie eblen und reinen Stellen nicht ihre Wirfung. Tifchbein, bem auch biefe fast gangliche Entaugerung ber Leibenschaft faum gu Sinne wollte, brachte ein artiges Gleichniß ober Sombol jum Borichein. Er verglich es einem Opfer, beffen Rauch, von einem fanften Luftbruck niebergehalten, an ber Erbe bingieht, inbeffen bie Flamme freier nach ber Bobe gu gewinnen fucht. Er zeichnete bies fehr bubich und bebeutenb. Das Blatten lege ich bei.

Und fo hat mich benn biefe Arbeit, über bie ich balb hinaudinfommen bachte, ein völliges Bierteljahr unterhalten und aufgehalten, mich beschäftigt und gequalt. Es ift nicht bas erftemal, bag ich bas Wichtigfte nebenber thue, und wir wollen barüber nicht meiter gril-

liffren unb rechten.

Einen hubfchen gefchnittenen Stein lege ich bei, ein Löwchen, bem eine Bremfe vor bie Rafe fonuret. Die Alten liebten biefen Gegenstand und haben ibn oft wieberholt. 3ch muniche, bag 3hr bamit fünftig eure Briefe fiegelt, bamit, burch biefe Rleinigfeit, eine Art von Runft-Echo von euch zu mir berüber ichalle.

Rom, ben 15. Januar 1787.

Wie viel hatte ich jeben Tag ju fagen, und wie fehr halt mich Anstrengung und Berftreuung ab, ein kluges Bort aufe Papier zu bringen. Dazu tommen noch bie frifden Tage, mo es überall beffer ift, ale in ben Bimmern, bie ohne Dfen und Ramin une nur jum Colafen ober Digbehagen aufnehmen. Einige Borfalle ber letten Woche barf ich jeboch nicht unberührt laffen.

3m Palafte Biuftiniani ftebt eine Minerva, bie meine gange Berehrung bat. Bindelmann gebentt ib-'innc. Bei Gelegenheit, daß ich fie unfern Kunftlern rer taum, wenigstens nicht an ber rechten Stelle, und ich

Ale wir bie Statue befaben und une lang babei aufbielten, ergablte und bie Frau bes Cuftobe: es fei biefes ein ehmals beiliges Bilb gewesen, und bie Ingleft, welche von biefer Religion feien, pflegten es noch gu verehren, indem fie ihm bie eine Sand fußten, bie auch wirflich gang weiß mar, ba bie ubrige Statue braunlich ift. Auch fette fle bingu: eine Dame biefer Religion fei vor furgem ba gemefen, babe fich auf bie Rnie niebergeworfen, und bie Statue angebetet. Eine fo wunderliche Sandlung habe fie, eine Chriftin, nicht ohne Lachen anfeben tonnen, und fei gum Saal binausgelaufen, um nicht loszuplaten. Da ich auch von ber Statue nicht weg wallte, fragte fie mich: ob ich etma eine Schone batte, bie biefem Marmor abnlich fabe, baß er mich fo fehr anzoge. Das gute Weib fannte nur Anbetung und Liebe, aber von ber reinen Bewun-berung eines herrlichen Berfes, von ber bruberlichen Berehrung eines Menschengeiftes fonnte fie feinen Begriff haben. Bir freuten und über bas englische Frauengimmer und gingen weg mit ber Begier umgutchren, und ich merbe gewiß balb miber hingehen. Wollen meine Freunde ein naberce Port boren; fo lefen fie, was Windelmann vom boben Styl ber Griechen fagt. Leiber führt er bort biefe Minerva nicht an. Wenn ich aber nicht irre, fo ift fie von jenem beben ftrengen Styl, ba er in ben fconen übergebt, bie Anofpe inbem fie fich öffnet, und nun eine Dlinerva, beren Charafter chen biefer lebergang fo mohl anfteht!

Run von einem Schaufpiel anderer Art! Am Drei-Ronigstage, am Feste bes Beile, bas ben Beiben verfunbigt worben, maren wir in ber Propaganba. Dort marb in Wegenwart breier Carbinale und eines großen Aubitorii erft eine Rebe gehalten, an welchem Orte Maria bie brei Magos empfangen? im Stalle? ober mo fonft? bann nach verlefenen einigen lateinischen Bebichten abnliches Gegenstanbes traten bei breißig Seminariften nach und nach auf, und lafen fleine Gebichte, jeder in feiner Landessprache: Malabarifch, Epirotifch, Turtifch, Molbautich, Clenifch, Perfifch, Coldifch, Gebraifch, Arabifch, Sprifch, Coptifch, Caracenifch, Armenifch, Hobernifch, Mabagascarifch, 38-lanblich, Boifch, Argyptifch, Griechtfch, Jaurifch, Aetiopifch ac. und mehrere bie ich nicht verfteben fonnte. Die Gebidtden ichienen meift im Nationalfplbenmaage verfaßt, mit ber Rationalbeclamation vorgetragen gu werben, benn ce famen barbarifche Rhytmen und Tone hervor. Das Griechische flang, wie ein Stern in ber Racht ericeint. Das Aubitorium lachte unbanbig über bie fremben Stimmen, und fo marb auch biefe Borftellung gur Farce.

Run noch ein Geschichtden, wie lofe man im beiligen Rom bas Beilige behandelt. Der verftorbene Cartinal Albani mar in einer folden Keftversammlung, wie ich sie eben beschrieben. Einer ber Schuler fing in einer fremben Munbart an gegen bie Carbinale gewendet: gnaja! gnaja! fo bag ce ungefahr flang, wie canaglia! canaglia! Der Carbinal wenbete fich ju feinen Mitbrubern und fagte: ber fennt und boch!

Den 15. Januar 1787. Wie viel that Windelmann nicht, und wie viel ließ er und ju munichen übrig. Mit ben Materialien, bie er fich zueignete, batte er fo gefdwind gebaut, um unter Dach ju fommen. Lebte er noch, und er fonnte noch frifch und gesund fein, so mare er ber erfte, ber une eine Umarbeitung feines Berte gabe. Bas hatte er

fuble mich nicht murbig genug über fle etwas ju fagen. Und bann mare ber Carbinal Atbani tobt, bem ju Liebe er manches gefdrieben und vielleicht manches verfdwiegen bat.

> Rom, ben 15. Januar 1787. Und fo ift benn endlich auch Ariftobem und zwar fehr gludlich und mit bem größten Beifall aufgeführt. Da Abbate Monti zu ben hausverwandten bes Repoten gehört, und in ben oberen Stanben fehr gefchapt ift, fo war von baber alles Gute zu hoffen. Auch fpar-ten bie Logen ihren Beifall nicht. Das Parterre mar gleich von vorn herein burch bie fcone Diction bes Dicttere und bie treffliche Recitation ber Schauspieler gewonnen, und man verfaumte feine Belegenbeit, feine Bufriebenheit an ben Tag ju legen. Die beutsche Runftlerbant zeichnete fich babei nicht wenig aus, und es mar bicomal gang am Plage, ba fle überhaupt ein menig vorlaut ift.

> Der Berfaffer mar zu hause geblieben, voller Sorge wegen bes Gelingens bes Stude, von Act ju Act famen gunftige Botichaften, welche nach und nach feine Beforglichfeit in bie größte Freube verwanbelten. Run fehlte es nicht an Wieberholung ber Borftellung, und alles ift in bem beften Gleife. Go fann man burch bie entgegengefesteften Dinge, wenn nur jebes fein ausgefprochence Berbienft hat, ben Beifall ber Menge fowohl ale ber Renner erwerben.

> Aber bie Borftellung mar auch febr loblich, unb ber Bauptacteur, ber bas gange Stud ausfüllt, fprach unb spielte vortrefflich: man glaubte einen ber alten Kaiser auftreten ju feben. Gie hatten bas Coftum, bas uns an ben Statuen fo fchr imponirt, recht gut in Theatertracht überfett, und man fah bem Schaufpieler an, bag er bie Antifen ftubirt batte.

> > Den 16. Januar 1787.

Ein großer Runftverluft fleht Rom bevor. Der Ronig von Reapel lagt ben herfules Farnese in feine Resibeng bringen. Die Runftler trauern fammtlich, inbeffen merben mir bei biefer Belegenheit etwas feben, mas unfern Borfahren verborgen blieb.

Gebacte Statue, nämlich vom Ropf bis an bie Rnie und fobann bie unteren Fuße mit bem Godel, worauf fie fteben, wurde auf Farnefifdem Grund und Boben gefunben, bie Beine aber, vom Rnie bis an bie Rnodel fehlten und murben burch Bilbelm Porta erfest. Auf biesen sicht er nun bis auf ben-heutigen Tag. Inbeffen waren auf Borgheftichem Grund und Boben bie achten alten Beine gefunden worden, bie man benn auch in ber Borghefifchen Billa aufgeftellt fab.

Gegenwartig gewinnt es Pring Borghese über fich und verehrt biese toftlichen Refte bem Ronig von Reavel. Die Beine bes Porta werben abgenommen, bie achten an bie Stelle gefest, und man verfpricht fich, ob man gleich mit jenen bisher gang wohl gufrieben gewefen, nunmehr eine gang neue Anschauung unb mehr harmonifden Genuß.

Rom, ben 18. Januar 1787. Geftern, als am Fefte bes heiligen Antonius Abbas, machten wir und einen luftigen Tag, es mar bas iconfte Better von ber Belt, batte bie Racht Gis gefroren, und ber Tag mar heiter und warm.

Es läßt fich bemerken, baß alle Religionen, bie entweber ihren Cultus ober ihre Speculationen ausbehnten, julest babin gelangen mußten, baß fie auch bie Thiere einigermaßen geiftlicher Begunftigungen theilhaft werben ließen. Sanet Anton, ber Abt ober nicht noch beobachtet, mas berichtigt, mas benutt, bas Bifcof ift Patron ber vierfüßigen Gefcopfe, fein Beft von anbern nach feinen Grunbfagen gethan und be- ein Caturnalifcher Feierrag fur bie sonft belafteten obachtet, neuerbings ausgegraben und entbedt worben. Thiere, fo wie fur ihre Barter und Lenter. Alle Derrfcaften muffen beute zu haufe bleiben, ober ju Fuß biren, fo zeigt es boch wohl, bag wir nicht mußig find. geben, man verfehlt niemals bebenfliche Gefchichten zu Bei allem bem aber hofft man immer mehr zu thun, ergablen, wie unglaubige Bornehme, welche ihre Rutfchen an biefem Tage ju fahren genothigt, burch große

Unfalle gestraft morben.

Die Rirche liegt an einem fo weitschichtigen Plat, bağ er beinahe für obe gelten tonnte, heute ift er aber auf bas Luftigfte belebt, Pferbe und Maulthiere, beren Mahnen und Schweife mit Banbern fcon, ja prachtig eingeflochten ju ichauen, werben vor bie fleine, von ber Rirche etwas abstehenbe Capelle geführt, mo ein Priefter, mit einem großen Webel verfeben, bas Weihmaffer, bas in Butten und Rubeln vor ihm fteht, nicht iconend, auf bie muntern Gefcopfe berb lodfprist, manchmal fogar ichalthaft, um fie gu reigen. Anbachtige Rutider bringen größere ober fleinere Rergen, bie Berrichaften fenben Almofen und Gefchente, bamit bie koftbaren, nühlichen Thiere, ein Jahr über, vor allem Unfall sicher bleiben mögen. Efel und hornvieh, ihren Befigern eben fo nuplich und werth, nehmen gleichfalls an biefem Segen ihr beschieben Theil.

Rachher ergesten wir une an einer großen Wanberung unter einem fo gludlichen himmel, umgeben von ben intereffanteften Wegenständen, benen wir boch biedmal wenig Aufmertfamfeit ichenften, vielmebr Luft unb

Scherz in vollem Dage malten liegen.

Rom, ben 19. Januar 1787. Go hat benn ber große Ronig, beffen Ruhm bie Belt erfüllte, beffen Thaten ihn fogar bes tatholifchen Parabiefes werth machten, enblich auch bas Beitliche gefegnet, um fich mit ben Beroen feines Gleichen im Schattenreiche zu unterhalten. Wie gern ift man ftill,

wenn man einen folden gur Ruh' gebracht hat.

Beute machten wir und einen guten Tag, befahen einen Theil bes Capitole, ben ich bieber vernachläffigt, bann festen wir über bie Tiber und tranten fpanifchen Bein auf einem neugelanbeten Schiffe. In biefer Begend will man Romulus und Remus gefunden haben, und fo fann man, wie an einem boppelt und breifachen Pfingftfefte jugleich vom beiligen Runftgeifte, von ber milbeften Atmofphare, von antiquarifchen Erinnerungen, und vom fugen Beine trunten werben.

Den 20. Januar 1787.

Das im Anfang einen froben Benuß gemabrte, wenn man es oberflachlich hinnahm, bas brangt fich • bernach beschwerlich auf, wenn man fieht, bag ohne grundliche Renntnig boch auch ber mabre Benug ermangelt.

Auf Anatomie bin ich fo ziemlich vorbereitet, und ich habe mir bie Renntnig bes menfchlichen Rorpere, bis auf einen gemiffen Grab, nicht ohne Mube erworben. hier wirb man burch bie ewige Betrachtung ber Stawen immerfort, aber auf eine höhere Beife hingewie-fen. Bei unferer medicinifch-dirurgifchen Anatomie fommt es blos barauf an, ben Theil zu fennen, unb hierzu bient auch wohl ein fummerlicher Mustel. In Rom aber wollen bie Theile nichts beigen, wenn fie nicht jugleich eine eble, fcone Form barbieten.

In bem großen Lazareth San Spirito hat man ben Runftlern ju lieb einen febr iconen Mustelforper bergeftalt bereitet, bag bie Schonbeit beffelben in Bermunberung fest. Er fonnte wirflich für einen gefchundenen

Balbgott, für einen Maripas gelten.

So pflegt man auch, nach Anleitung ber Alten, bas Stelett nicht ale eine fünftlich jufammengereihte Rnodenmadte ju ftubiren, vielmehr jugleich mit ben Banhern, woburch es ichon Leben und Bewegung erhalt.

ge ich nun, bag mir auch Abenbe Derfvectip fin-

ale wirflich geschieht.

Rom, ben 22. Januar 1787.

Bon bem Deutschen Runftfinn und bem bortigen Runftleben fann man wohl fagen: man bort lauten, aber nicht gufammen flingen. Bebente ich jest, mas für herrliche Sachen in unserer Nachbarschaft finb, unb wie wenig fie von mir genutt worben, fo mochte ich verzweifeln, und bann fann ich mich wieber auf ben Rudjug freuen, wenn ich hoffen tann, jene Deifterwerte ju erfennen, an benen ich nur herumtappte.

Doch auch in Rom ift zu wenig fur ben geforgt, bem es Ernft ift ins Gange zu studiren. Er nuß alles aus unenblichen, obgleich überreichen Trümmern zusam-menstoppeln. Freilich ist wenigen Fremben reiner Ernft, etwas Rechts ju feben und ju lernen. Gie folgen ihren Grillen, ihrem Duntel, und bas merten fich alle biejenigen wohl, bie mit Fremben ju thun ha-Jeber Führer hat Abfichten, jeber will irgenb einen Banbelemann empfehlen, einen Runftler begunftigen, und marum follte er es nicht? Denn folagt ber Unerfahrne nicht bas Bortrefflichfte aus, bas man ihm anbietet?

Einen außerorbentlichen Bortbeil batte es ber Betrachtung bringen tonnen, ja es mare ein eignes Dufeum entstanden, wenn bie Regierung, bie boch erft bie Erlaubnif geben muß, wenn ein Alterthum ausgeführt werben foll, fest barauf bestanben hatte, bag jebesmal ein Abguf geliefert werben muffe. Batte aber auch ein Papft folch einen Gebanten gehabt, alles hatte fich miberfett, benn man mare in wenigen Jahren erfchroden über Werth und Burbe folder ausgeführten Dinge, wozu man bie Erlaubnif in einzelnen fallen beimlich und burch allerlei Mittel ju erlangen weiß.

Den 22. Januar 1787.

Schon fruber, aber befonbere bei ber Aufführung bes Ariftobem, ermachte ber Patriotismus unferer Deutfchen Runftler. Gie unterließen nicht, Gutes von meiner Iphigenia gu reben, einzelne Stellen murben wieber verlangt, und ich fand mich gulept gu einer Wicherholung bes Gangen genothigt. Auch ba entbedte ich manche Stelle, bie mir gelenter aus bem Munbe ging, ale fie auf bem Papier ftanb. Freilich ift bie Poefie nicht füre Auge gemacht.

Diefer gute Ruf ericoll nun bis ju Reiffenftein und Angelica, und ba follte ich benn meine Arbeit abermale produciren. 3ch erbat mir einige Frift, trug aber fogleich bie Fabel und ben Gang bes Stude mit einiger Umftanblichfeit vor. Dehr als ich glaubte, gewann fich biefe Darftellung bie Gunft gebachter Derfonen, auch Berr Bucchi, von bem ich es am wenigsten erwartet, nahm recht freien und moblempfunbenen Untheil. Diefes flart fich aber baburch fehr gut auf, baß bas Stud fich ber form nabert, bie man im Griechifchen, Italianifchen, Frangofifchen langft gewohnt ift, und welche bemienigen noch immer am Beften gufagt, welcher fich an bie Englischen Rubnheiten noch nicht gewöhnt bat.

Rom, ben 25. Januar 1787. Run wirb es mir immer fcmerer von meinem Aufenthalte in Rom Rechenschaft zu geben; benn wie man bie Gee immer ticfer finbet, je weiter man hineingeht,

so geht es auch mir in Betrachtung bieser Stadt. Man kann bas Gegenwärtige nicht ohne bas Bergangene erkennen, und bie Bergleichung von beiben erforbert mehr Zeit und Rube. Schon die Lage bieser Sauptftabt ber Welt führt uns auf ihre Erbauung gu-

rad. Wir feben balb, bier hat fich fein manbernbes, nicht mehr vor ben Gespenstern, bie fie oft mit mir großes, wohlgesuhrtes Bolf niebergelaffen, und ben fpielten. Seib auch guten Muthe, 3hr werbet mich Mittelpunkt eines Reichs weislich festgesept; hier hat fein machtiger Furft einen foidlichen Ort gum Boon-fit einer Colonie beflimmt. Rein, hirten und Gefinbel haben fich hier querft eine Statte bereitet, ein paar ruflige Junglinge haben auf bem Bugel ben Grund gu Palaften ber herren ber Belt gelegt, an beffen guß fie bie Wilfur bes Ausrichtere gwifden Moraft unb Schilf einst hinlegte. So find bie sieben Bügel Roms nicht Erhöhungen gegen bas Land, bas hinter ihnen liegt, fle find es gegen bie Tiber und gegen bas uralte Bette ber Tiber, mas Campus Martius marb. Erich bie ungludliche Lage ausführlicher fchilbern. Schon jest nehm' ich ben berglichften Antheil, an bem Jammergefdrei und ben Schmerzen ber Beiber von Alba, bie ibre Stadt gerftoren febn, und ben iconen von einem flugen Anführer gemablten Plat verlaffen muffen, um an ben Rebeln ber Tiber Theil zu nehmen, ben elenben Sugel Coelins ju bewohnen und von ba nach ihrem verlaffenen Parabiefe jurud ju febn. 3ch fenne noch wenig von ber Gegenb, aber ich bin überzeugt, fein Ort ber altern Bolfer lag so fchlecht als Rom, und ba bie Romer endlich alles verschlungen hatten, mußten fie wieber mit ihren Lanbhaufern binaus unb an bie Plate ber gerftorten Stabte ruden, um ju leben und bas Leben ju genichen.

Rom, ben 25. Januar 1787. Bu einer recht friedlichen Betrachtung giebt es Un-laß, wie viele Menschen bier im Stillen leben, und wie fich jeber nach feiner Beife beschäftigt. Bir faben bei einem Beiftlichen, ber ohne großes angebornes Talent fein Leben ber Runft mibmete, fehr intereffante Copien trefflicher Gemalbe, bie er in Miniatur nachgebilbet Sein vorzüglichstes nach bem Abenbmahl bes Leonbard ba Binci in Mailand. Der Moment ift genommen, ba Chriftus ben Jungern, mit benen er ver-gnügt und freunbichaftlich ju Tifche fist, erklart unb fagt: aber boch ift einer unter euch, ber mich verrath.

Man hofft einen Rupferftich entweber nach biefer Copie ober nach anbern, mit benen man fich befcaftigt. Es wird bas größte Gefchent fein, wenn eine treue Rachbilbung im großen Publicum erfcheint. Bor einigen Tagen besuchte ich ben Pater Jacquier,

einen Franzistaner, auf Trinita be' Monti. Er ift Frangos von Geburt, burch mathematische Schriften befannt, boch in Jahren, fehr angenehm und verftanbig. Er tannte ju feiner Beit bie beften Manner, und bat fogar einige Monate bei Boltaire jugebracht, ber ibn febr in Affection nahm.

Und fo habe ich noch mehr gute folibe Menfchen tennen lernen, bergleichen fich bier ungablige befinden, bie ein pfaffifdes Diftrauen auseinanber halt. Der Budhandel giebt feine Berbinbung und bie literarifden Reuigfeiten find felten fruchtbar.

Und fo geziemt es bem Ginfamen, bie Ginfiebler aufzusuchen. Denn seit ber Aufführung bes Arifto-bems, ju beffen Gunften wir uns wirflich thatig erwiesen hatten, führte man mich abermals in Berfudung; es lag aber nur ju flar am Tage, bag es nicht um mich zu thun fei, man wollte feine Partei verftarten, mich ale Inftrument brauchen, und wenn ich hatte hervorgeben und mich erflaren wollen, hatte ich auch als Phantom eine furge Rolle gespielt. Run aber, ba fie feben, bag mit mir nichts angufangen ift, laffen fie mich geben, und ich manble meinen fichern Weg fort.

Ja, meine Existen, bat einen Ballaft befommen, ber

oben halten und mich ju euch jurudziehen.

Rom, ben 28. Januar 1787. Bwei Betrachtungen, bie burch Alles burchgehen, welchen fich hingugeben, man jeden Augenblid aufgeforbert wirb, will ich, ba fie mir flar geworben, ju be-

zeichnen nicht verfehlen.

Buerft alfo wird man bei bem ungeheuern und boch nur trummerhaften Reichthum biefer Stabt, bei jebem Runftgegenftanbe aufgeforbert, nach ber Beit gu fragen, bie ihm bas Dafein gegeben. Durch Windelmann finb wir bringend aufgeregt, bie Epochen gu fonbern, ben verschiebenen Styl zu erfennen, beffen fich bie Bolfer bebienten, ben fie in Folge ber Beiten nach unb nach ausgebilbet und gulept wieber verbilbet. Sievon übergeugte fich jeber mabre Runftfreund. Anerfennen thun wir alle bie Richtigfeit und bad Gewicht ber Forberung.

Aber wie nun ju biefer Ginficht gelangen! Borgearbeitet nicht viel, ber Begriff richtig und herrlich aufgeftellt, aber bas Einzelne im ungewiffen Duntel. Gine vieljahrige entschiebene Uebung bes Auges ift nothig, und man muß erft lernen, um fragen gu fonnen. Da hilft fein Baubern und Bogern, bie Aufmertfamteit auf biefen wichtigen Puntt ift nun einmal rege, und jeber, bem es Ernft ift, fieht wohl ein, bag auch in bie-fem Felbe fein Urtheil möglich ift, als wenn man es hiftorifch entwideln fann.

Die zweite Betrachtung befcaftigt fich ausschlieflich mit ber Runft ber Griechen und fucht ju erforschen, wie jene unvergleichlichen Runftler verfuhren, um aus ber menfolichen Geftalt ben Rreis gottlicher Bilbung gu entwideln, welcher vallfommen abgefoloffen ift unb worin fein hauptcharaftet fo wenig ale bie Uebergange und Bermittlungen fehlen. 3ch habe eine Bermuthung, baß fie nach eben ben Gefegen verfuhren, nach welchen bie Ratur verfahrt und benen ich auf ber Cpur bin. Ritr ift noch etwas anbere babei, bas ich nicht auszufprechen mußte.

Bon ber Schönheit, im vollen Monbichein Rem ju burchgeben, bat man, ohne es gefeben gu haben, feinen Begriff. Alles Ginzelne wird von ben großen Maffen bes Lichts und Schattens verfclungen, und nur bie größten allgemeinsten Bilber ftellen fich bem Auge bar. Seit brei Tagen haben wir bie hellsten und herrlichsten Rachte wohl und vollständig genoffen. Ginen vorzuglich fconen Anblid gewährt bas Colifeo. Es wird Rachte zugeschloffen, ein Eremit wohnt barin an einem Rirchelden und Bettler niften in ben verfallenen Gcwolben. Gie hatten auf flachem Boben ein Feuer angelegt und eine ftille Luft trieb ben Rauch erft auf ber Arena bin, bag ber untere Theil ber Ruinen bebedt mar, und bie ungeheuern Mauern oben bruber finfter herausragten; wir ftanben am Gitter und faben bem Phanomen zu, ber Monb ftanb hoch und beiter. Rach und nach jog fich ber Rauch burch bie Banbe, Luden und Deffnungen, ihn beleuchtete ber Mond wie einen Rebel. Der Anblid war köftlich. So muß man bas Pantheon, bas Capitol beleuchtet sehen, ben Borhof ber Peterefirche und anbere große Strafen und Plate. Und fo haben Sonne und Mond, eben wie ber Menidengeift, bier ein gang anberes Gefchaft, als anberer Orten, bier, wo ihrem Blid ungeheure und boch gebilbete Daffen entgegenfteben.

Rom, ben 13. Februar 1787. Eines Gludefalls muß ich erwahnen, obgleich eines ibr bie gehörige Somere giebt; ich fürchte mich nun geringen. Doch alles Glud, groß ober flein, ift von

Einer Art, und immer erfreulich. Auf Trinita be Antheil nehme, mit frifchem Ruth und Kraften zu un-Monti wirb ber Grund jum neuen Obelief gegraben, bort eben ift alles aufgeschüttetes Erbreich von Ruinen ber Garten bes Lucullus, bie nachher an bie Raifer famen. Mein Perrudenmacher geht frühe bort vorbei und finbet im Schutte ein flach Stud gebrannten Thon mit einigen Figuren, mafcht's und zeigt es und. 3ch cigne es mir gleich ju. Es ift nicht gar eine Sanb groß, und icheint von bem Ranbe einer großen Schuffel gu fein. Es ftebn zwei Greifen an einem Opfertifche, fie find von ber iconften Arbeit und freuen mich ungemein. Stunben fie auf einem gefchnittenen Stein, wie gern murbe man bamit flegeln.

Bon vielen anbern Sachen fammelt's fich auch um mich, und nichte Bergebliches ober Leeres, welches bier unmöglich mare; alles unterrichtenb und bedeutenb. Um liebsten ift mir benn aber boch, mas ich in ber Seele mitnehme, und mas, immer machfenb, fich im-

mer vermebren fann.

Rom, ben 15. Februar 1787.

Bor meiner Abreife nach Reapel fonnte ich einer nochmaligen Borlefung meiner Sphigenia nicht entge-ben. Mabam Angelica und hofrath Reiffenstein maren bie Buborer, und felbft Berr Buccht hatte barauf gebrungen, weil es ber Bunfc feiner Gattin mar; er arbeitete inbeg an einer großen architektonifchen Beichnung, bie er in Decorationeart vortrefflich gu machen verftebt. Er mar mit Cleriffeau in Dalmatien, batte fich überhaupt mit ihm affociirt, zeichnete bie Figuren gu ben Gebauben und Ruinen, bie jener berausgab, und lernte babei fo viel Perspective und Effect, bag er fich in feinen alten Tagen auf eine murbige Beife auf bem Papier bamit vergnugen fann.

Die garte Seele Angelica nahm bas Stud mit unglaublicher Innigfeit auf; fle verfprach mir eine Beichnung baraus aufzustellen, bie ich jum Anbenten be-fipen follte. Und nun gerabe, ale ich mich von Rom ju fcheiben bereite, merbe ich auf eine garte Beife mit biefen mobiwollenben Perfonen verbunben. Es ift mir jugleich ein angenehmes und fcmergliches Gefühl, wenn ich mich überzeuge, bag man mich ungern weg-

Rom, ben 16. Februar 1787. Die gludliche Antunft ber Iphigenia marb mir auf eine überrafdenbe und angenehme Beife verfundigt. Auf bem Wege nach ber Oper brachte man mir ben Brief von wohlbefannter Danb und biesmal boppelt willfommen mit bem Lomden geflegelt: als vorläufiges Bahrzeichen bes gludlich angelangten Dadets. 3ch brangte mich in bas Opernhaus und fuchte mir mitten unter bem fremben Bolf einen Plat unter bem großen Lufter ju verschaffen. Dier fühlte ich mich nun fo nah an bie Meinigen gerudt, bag ich hatte aufhupfen und fie umarmen mogen. Berglich bant' ich, bag mir bie nadte Anfunft gemelbet morben, moget ihr euer nachftes mit einem guten Borte bee Beifalls begleiten.

Bier folgt bas Bergeichniß, wie bie Exemplare, bie ich von Gofchen gu erwarten habe, unter bie Freunde vertheilt werben follen, benn, ob es mir gleich gang gleichgultig ift, wie bas Publicum biefe Sachen betrachtet, fo municht' ich boch baburch meinen Freunden

einige Freube bereitet ju haben.

Man unternimmt nur ju viel. Dente ich an meine Dier letten Banbe im Gangen, fo möchte mir fcwinbelnb merben, ich muß fle einzeln angreifen, und fo wird es gehn.

Batte ich nicht beffer gethan, nach meinem erften Entichluß biese Dinge fragmentarifc in bie Belt ju tinifche Capelle jur Function, bei welcher die Rergen fciden, und neue Gegenftanbe, an benen ich frifderen geweiht werben. 3ch fand mich gleich febr unbebag-

nehmen. That' ich nicht beffer Sphigenia auf Delphi au foreiben, ale mich mit ben Grillen bee Taffo berum ju folagen, und boch babe ich mich auch babinein fcon zu viel von meinem Gignen gelegt, ale bag ich ce fruchtlos aufgeben follte.

3d habe mich auf ben Borfaal ans Ramin gefest, und bie Barme eines biesmal gut genahrten Feuers giebt mir frifchen Duth, ein neues Blatt angufangen, benn es ift boch gar gu fcon, bag man mit feinen neuften Gebanten fo weit in die Ferne reichen, ja feine nachsten Umgebungen burch Worte borthin verfeten fann. Das Wetter ift gang berrlich, bie Tage nehmen merflich ju, Corbeeren und Buchebaume bluben, auch bie Manbelbaume. Seute fruh überrafchte mich ein wundersamer Anblid, ich fab von Ferne bobe ftangenabnliche Baume, über und über von bem fconften Bielet befleibet. Bei naherer Untersuchung mar es ber Baum in unfern Treibhaufern, unter bem Ramen Jubenbaum befannt, bem Botanifer ale cercis siliqua-strum. Seine violetten Schmetterlingeblumen bringt er unmittelbar aus bem Stamme hervor. Abgeholgt ben letten Binter waren bie Stangen, bie ich vor mir fab, aus beren Rinbe bie mohlgebilbete und gefarbte Blume ju Taufenben hervorbrach. Die Maadlieben bringen, wie Ameifen, aus bem Boben, Crocus und Abonis erfceinen feltner, aber befto gierlicher und gierenber.

Das wird mir nicht erft bas mittagigere Lanb für Freuben und Renntniffe geben, aus benen fur mich neue Resultate bervortreten. Es ift mit naturlichen Dingen, wie mit ber Runft; es ift fo viel barüber ge-forieben, und jeber, ber fie fleht, tann fie boch wieber

in neue Combination fegen.

Dente ich an Reapel, ja gar nach Sicilien, fo faut es einem sowohl in ber Erzählung, ale in Bilbern auf, baß in bicfen Parabiefen ber Welt fich jugleich bie Bulcanische bolle so gewaltsam aufibut und feit Jahrtaufenben bie Wohnenben und Beniegenben auffdredt und irre macht.

Doch fclage ich mir bie Boffnung jener viel bebeutenben Anfichten gern aus bem Ginne, um vor meiner Abreife bie alte Bauptftabt ber Welt noch recht au be-

nugen.

Seit vierzehn Tagen bin ich von Morgen bis in bie Racht in Bewegung; was ich noch nicht gefehn fuch' ich auf. Das Borguglichfte wird jum zweiten und britten Ral betrachtet, und nun orbnet fich's einigermagen. Denn indem bie Sauptgegenstanbe an ihre rechte Stelle fommen, fo ift für viele minbere bagwischen Plat und Raum. Meine Liebschaften reinigen und entscheiben fich, und nun erft fann mein Gemuth bem Größeren und Mechteften mit gelaffener Theilnahme fich entgegen beben.

Dabei finbet man benn wohl ben Runftler benei-benswerth, ber burch Rachbilbung und Rachahmung auf alle Beife jenen großen Intentionen fich mehr nabert, fle beffer begreift als ber blos Befchauenbe und Dentenbe. Doch muß am Enbe jeber thun, mas er vermag, und fo fpanne ich benn alle Gegel meincs Beiftes auf, um biefe Ruften ju umfdiffen.

Das Ramin ift biesmal recht burchgemarmt, und bie schönsten Roblen aufgehäuft, welches bei uns felten gefcieht, weil nicht leicht jemand Luft und Beit bat, bem Raminfeuer ein paar Stunden Aufmertfamfeit gu wibmen, und fo will ich benn biefce fcone Rlima benugen, um einige Bemerfungen aus meiner Schreibtafel gu retten, bie icon balb verlofden finb.

Am zweiten Februar begaben wir uns in bie Gix-

lich, und jog mit ben Freunden balb wieder hinaus. ein Mann!" und babei wollen wir's benn bewenden Denn ich tachte: bas fint ja grabe bie Rergen, melde laffen. feit breihundert Jahren biefe herrlichen Gemalbe rerbuftern, und bas ift ja eben ber Beihrand, ber mit beiliger Unverschämtheit bie einzige Runftsonne nicht nur umwölft, fonbern von Jahr ju Jahr mehr trube macht, und julest gar in Finfternig verfentt.

Darauf fuchten wir bas Freie und tamen nach einem großen Spaziergange auf St. Onofrio, wo Taffo in einem Bintel begraben liegt. Auf ber Rlofterbibliothet fleht feine Bufte. Das Geficht ift von Bache, unb ich glaube gern, bag ce über feinem Leichnam abgeformt fei. Richt gang icharf, und bie und ba verborben, beutet ee boch im Gangen mehr ale irgend ein anbered feiner Bilbniffe auf einen talentvollen, garten, feinen, in fich geschloffenen Mann.

So viel für biesmal. Jest will ich an bes ehrlichen Bolfmann's zweiten Theil, ber Rom enthalt, um auszuziehen, mas ich noch nicht gesehn habe. Che ich nach Reapel reife, muß bie Ernte wenigstens niebergemaht fein; fie in Garben ju binben werben auch icon gute Tage fommen.

Rom, ben 17. Februar 1787. Das Better ift unglaublich und unfäglich ichen, ben gangen Februar bie auf vier Regentage ein reiner beller himmel, gegen Dtittag faft ju marm. Run fucht man bas Freie, und wenn man bisher fich nur mit Gottern und Belben abgeben mochte, fo tritt bie Landfcaft auf einmal wieber in ihre Rechte, und man beftet fich an bie Umgebungen, bie ber berrlichfte Tag belebt. Mandmal erinnere ich mich, wie ber Runftler in Norben ben Strobbachern und verfallenen Schlöffern etwas abzugewinnen fucht, wie man fich an Bach und Bufch und gerbrodeltem Geftein berumbrudt, um eine malerifche Wirfung ju erhafden, und ich tomme mir gang munberbar vor, um fo mehr ale jene Dinge nach fo langer Gewohnheit einem noch immer antleben; nun habe ich mir aber feit vierzehn Tagen einen Muth gefaßt, und bin mit fleinen Blattern binausgegangen, burch bie Tiefen und Sohen ber Billen, und habe mir, ohne viel Befinnens, fleine auffallenbe, mahrhaft fubliche und Romifche Gegenstande entworfen, und fuche mun, mit bulfe bee guten Glude, ihnen Licht unb Schatten ju geben. Es ift gang eigen, bag man beutlich feben und miffen tann, mas gut und beffer ift, will man fich's aber zueignen, fo fcwinbet's gleichsam unter ben Sanben, und wir greifen nicht nach bem Rechten, fonbern nach bem, mas mir ju faffen gewohnt finb. Rur burch geregelte Uebung tonnte man vorwarts kommen, wo aber sollte ich Beit und Sammlung finden! Indeffen fuble ich mich benn boch burch bas leibenschaftliche, vierzehntägige Streben um vieles ge-

Die Runftler belehren mich gerne, benn ich faffe gefowind. Run ift aber bas Gefaßte nicht gleich geleiftet, etwas fcnell zu begreifen ift ja ohnebin bie Gigenichaft bee Beiftes, aber etwas recht gu thun, bagu gehört bie Uebung bes gangen Lebens.

Und boch foll ber Liebhaber, fo fdmach er auch nachftrebt, fich nicht abichreden laffen. Die wenigen Linien, Die ich aufe Papier giebe, oft übereilt, felten richtig, erleichtern mir jebe Borftellung von finnlichen Dingen, benn man erhebt fich je eber jum Allgemeinen, wenn man bie Wegenstande genauer und fcharfer be-

Dit bem Runftler nur muß man fich nicht vergleiden, fonbern nach feiner eigenen Art verfahren ; benn bie Ratur bat für ihre Rinder geforgt, ber Beringfte feinem Dafein gehindert : "ein fleiner Mann ift auch ben Bunfc völlig los ju werden, es je wieber ju feben.

3ch habe zweimal bas Meer gefehen, erft bas atriatifche, bann bas mittellanbifche, nur gleichfam jum Bejud. In Reapel wollen wir befannter werben. Es rudt alles auf einmal in mir herauf; warum nicht früher, warum nicht wohlfeiler! Wie viele jaufenb Cachen, manche gang neu und von vornen hatte ich mitzutheilen.

Rom, ben 17. gebruar 1787. Abends nach verflungener Carnevals-Thorheit. 3d laffe bei meiner Abreife Moripen ungern allein. Er ift anf gutem Wege, boch wie er für fich geht, fo sucht er fich gleich beliebte Schlupfwinkel. 3ch habe ibn aufgemuntert an Berbern ju ichreiben, ber Brief liegt bei, ich muniche eine Antwort, bie etwas Dienliches und Bulfreiches enthalte. Es ift ein fonberbar guter Denfch, er mare viel weiter, wenn er von Beit gu Beit Perfonen gefunden hatte, fabig und lieberoll genug, ihn über feinen Buftand aufzutlaren. Gegenmartig fann er fein gefegneteres Berhaltniß antnupfen, als wenn ibm herber erlaubt, manchmal ju fchreiben. Er beschäftigt fich mit einem lebenemurbigen antiquariichen Unternehmen, bas mohl verbient, geforbert gu werben. Freund Berber wird nicht leicht eine Dube beffer angewendet, und gute Lehre faum in einen fruchtbarern Boben gelegt haben.

Das große Portrait, welches Tifchbein von mir unternommen, machft fcon aus ber Leinwand beraus. Der Runftler bat fich burch einen fertigen Bilthauer ein fleines Mobell von Thon machen laffen, welches gar gierlich mit einem Mantel bravirt worben. Darnach malt er fleißig, benn es follte freilich vor unferer Abreife nach Reapel ichon auf einen gewiffen Puntt gebracht fein, und es gebort icon Beit, baju eine fo große Leinwand mit Farben auch nur ju bebeden.

Rom, ten 19. Februar 1787. Das Wetter fahrt fort über allen Ausbrud icon an fein ; heute war ein Tag, ben ich mit Schmerzen unter ben Rarren gubrachte. Dlit Unbruch ber Racht erholte ich mich auf ber Billa Mebicie; Neumond ift eben vorbei, und neben ber garten Monbfichel tounte ich bie gange bunfle Scheibe, fast mit blogen Augen, burche Perfpectiv gang beutlich febn. Ueber ber Erbe fdmebt ein Duft bes Tage über, ben man nur aus Gemalben und Beichnungen bes Claube fennt, bas Phanomen in ber Ratur aber nicht leicht fo fcon fieht ale bier. Run fommen mir Blumen aus ber Erbe, die ich noch nicht fenne, und neue Bluthen von ben Baumen; bie Manbeln bluben, und machen eine neue luftige Ericheinung gwifden ben buntelgrunen Gichen; ber Simmel ift wie ein bellblauer Tafft von ber Conne beschienen. Die wird co erft in Ncapel fein! Wir finden bas Meifte icon grun. Deine botanifchen Grillen befraftigen fich an allem biefen, und ich bin auf bem Bege, neue icone Berhaltniffe ju entbeden, wie bie Ratur, folch ein Ungeheures, bas wie nichts ausfieht, aus bem Ginfachen bas Dannigfaltigfte entwidelt.

Der Befur wirft Steine und Afche aus, und bei Racht fieht man ben Gipfel gluben. Gebe une bie wirfende Ratur einen Lavafluß. Run fann ich faum erwarten, bie auch biefe großen Gegenstanbe mir eigen

Rom, ben 21. Februar 1787. Afcher-Mitimod.

Run ift ber Rarrheit ein Enbe. Die ungabligen Lichter geftern Abend maren noch ein toller Spectatel. wird nicht, auch burch bas Dafein bes Trefflichften, an Das Carneval in Rom muß man gefeben haben, um Bu foreiben ift bavon gar nichts, bei einer munbligen ein narrifches Lichten bort, bas ich balb über uns, Darftellung möchte es allenfalls unterhaltenb ffin. Bas man babet unangenehm empfindet, bag bie innere Froblichfeit ben Menfchen fehlt, und es ihnen an Gelbe mangelt, bas Bischen Luft, mas fie noch haben mogen auszulaffen. Die Großen finb ötonomifc unb halten jurud, ber Mittelmann unvermögenb, bas Bolf lahm. Un ben letten Tagen mar ein unglaublicher Larm, aber feine Bergenofreube. Der Simmel, fo unendlich rein und fcon, blidte fo ebel und unfculbig auf bicfe Poffen.

Da man aber boch bas Rachbilben bier nicht laffen fann, fo find jur Luft ber Rinder Masten bes Carnevale und Römische eigenthumliche Rleibungen gezeichnet, bann mit Farben angestrichen worben, ba fie benn cin fehlenbes Capitel bes Orbis pictus ben lieben

Aleinen erfeten mogen.

Rom, ben 21. Februar 1787. 3ch benute bie Augenblide zwischen bem Ginpaden um noch Giniges nachzuholen. Morgen gehn wir nach Reapel. 3d freue mich auf bas Reue, bas unausfprechlich fcon fein foll, und boffe in jener parabiefiichen Ratur wieber neue Freiheit und Luft ju geminnen, hier im ernften Rom wieber an bas Stubium ber Runft gu geben.

Das Ginpaden wird mir leicht, ich thue es mit leichterem Bergen, ale vor einem halben Jahre, ba ich mich von allem loelof'te, mas mir fo lieb und werth war. Ja es ift fcon ein halbes Jahr, und von ben vier Monaten, in Rom zugebracht, habe ich feinen Augenblid verloren, welches amar viel beißen will, aber boch nicht zu viel gefagt ift.

Dag Iphigenia angefommen, weiß ich; moge ich am

Fuße bes Befund erfahren, bag ihr eine gute Aufnah-

me gu Theil geworben.

Mit Tifcbein, ber fo einen herrlichen Blid in Natur als Runft hat, biefe Reife zu machen ift fur mich von ber größten Bichtigfeit; boch tonnen wir, ale achte Deutsche, une boch nicht losmachen von Borfagen unb Ausfichten auf Arbeit. Das iconfte Papier ift gefauft, und wir nehmen une vor, barauf ju zeichnen, obgleich bie Menge, bie Goonbeit und ber Glang ber Gegenflanbe bochft mahricheinlich unferm guten Willen Grangen fest.

Eins habe ich über mich gewonnen, baf ich von meinen poetischen Arbeiten nichts mitnebme als Taffo allein, ju ihm habe ich bie befte hoffnung. Bugt' ich nun, was ihr ju Iphigenien fagt, fo fonnte mir bies gur Leitung bienen, benn es ift boch eine abnliche Arbeit, ber Gegenstand fast noch beschränfter ale jener, und will im Einzelnen noch mehr ausgearbeitet fein; boch weiß ich noch nicht, mas es werben tann, bas Borhandene muß ich gang gerftoren, bas bat gu lange gelegen, und weber bie Perfonen, noch ber Plan, noch ber Ton, haben mit meiner jenigen Anficht bie minbefte Bermanbtidaft.

Beim Aufraumen fallen mir einige eurer lieben Briefe in bie Banb, und ba treffe ich beim Durchlefen auf ben Borwurf, bag ich mir in meinen Briefen miberfpreche. Das fann ich zwar nicht merten, benn, mas ich gefdrieben habe, ichide ich gleich fort, es ift mir aber felbft febr mahricheinlich, benn ich werbe von ungeheuern Machten bin und wieber geworfen, und ba ift es mohl natürlich, bag ich nicht immer weiß, wo ich ftebe.

Man ergablt von einem Schiffer, ber von einer flur-mifchen Racht auf ber See überfallen, nach Saufe gu fleuern trachtete. Sein Cobnden, in ber Finfterniß an ibn gefdmiegt, fragte : Bater, mas ift benn bas fur den, mo auf ben Studen bes einen bie gange Rucht

balb unter und febe? Der Bater verfprach ihm bie Erflarung bes anbern Tags, und ba fund es fich, baß es bie Flamme bes Leuchtthurms gewesen, bie einem von wilben Wogen auf- und niebergefchaufelten Muge balb unten, balb oben ericbien.

Auch ich fleure auf einem leibenschaftlich bewegten Meere bem hafen gu, und halte ich bie Gluth bed Leuchthums nur icharf im Auge, wenn fie mir auch ben Plat ju veranbern fcint, fo werbe ich boch julest

am Ufer genefen.

Bei ber Abreife fallt einem bod immer jebes frübere Scheiben und auch bas funftige lette unwillfürlich in ben Ginn, und mir brangt fich, biesmal ftarter als fonft, babei bie Bemerfung auf, bag wir viel ju viel Boranftalten machen, um gu leben, benn fo febren auch wir, Tifchein und ich, fo vielen Berrlichfeiten, fogar unferm moblausgestatteten, eignen Dufcum ben Ruden. Da ftehn nun brei Junonen gur Bergleichung neben einanber, und wir verlaffen fle, ale wenn's feine mare.

## Meapel.

Belletri, ben 22. Februar 1787. Bei guter Beit find wir hier angelangt. — Schon vorgestern verfinsterte fich bas Wetter, bie fconen Tage hatten und trube gebracht, boch beuteten einige Luftzeichen, baß es fich wieber jum Guten bequemen werbe, wie es benn auch eintraf. Die Bolfen trennten fich nach und nach, bier und ba ericbien ber blaue Simmel, und enblich beleuchtete bie Conne unfere Babn. Wir tamen burch Albano, nachbem wir vor Gengano an bem Eingang eines Parts gehalten hatten, ben Pring Chigi, ber Befiger, auf eine munberliche Beife halt, nicht unterhalt; beghalb auch nicht will, bag fich jemand barin umfebe. hier bilbet fich eine mahre Bilb-niß: Baume und Gestrauche, Rrauter und Ranten machfen wie fle wollen, verborren, fturgen um, verfaulen. Das ift alles recht und nur befto beffer. Der Plat vor bem Eingang ift unfäglich fcon. Gine bobe Mauer folieft bas Thal, eine vergitterte Pforte lagt bineinbliden, bann fleigt ber Bugel aufmarte, mo bann oben bas Schloß liegt. Es gabe bas größte Bilb, wenn es ein rechter Runftler unternahme.

Run barf ich nicht weiter befdreiben, und fage nur : bag, ale wir von ber Bobe bie Gebirge von Segga, bie Pontinischen Gumpfe, bas Meer und die Infeln er-blicken, bag in bem Moment ein ftarfer Streifregen über bie Gumpfe nach bem Meer gog, Licht und Schatten, abmedfelnb und bewegt, bie obe Flache gar mannigfaltig belebten. Gehr foon wirften biegu mebrere von ber Conne erleuchtete Rauchfaulen, bie aus gerftreuten, faum fichtbaren butten emporftiegen.

Belletri liegt febr angenehm auf einem vulcanifden Bugel, ber nur gegen Norben mit anbern gufammenbangt, über brei himmelogegenben aber ben freiften

Anblick gewährt.

Run befahen wir bas Cabinet bes Cavaliere Borgia, welcher, begunftigt burch bie Bermanbtichaft mit bem Carbinal und ber Propaganbe, treffliche Alterthumer und fonftige Derfwurbigfeiten bier gufammenftellen fonnte : Aegoptifche Gopen, aus bem barteften Steine gebilbet, fleinere Detallfiguren früherer unb fpaterer Beit; in ber Gegend ausgegrabene, aus Thon gebrannte, flach erhobene Bilbmerte, burch welche veranlaßt man ben alten Bolfefern einen eignen Styl guschreiben will.

Bon allerlei anbern Raritaten befitt bas Dufeum mancherlei. Ich merkte mir zwei Chincfifche Tufchtaftber Seibenwurmer, auf bem andern ber Reisbau vor- lich erinnerte und ber blaue Dunft, ber icon in bieser lich gearbeitet. Das Raftchen, sowie die Ginwidlung beffelben, find ausnehmenb icon und burfen fich neben bem von mir fcon gelobten Buch auf ber Bibliothet ber Propaganda wohl schen laffen.

Es ift freilich unverantwortlich, bag man biefen Schap fo nahe bei Rom hat und benfelben nicht öfter befucht. Doch mag die Unbequemlichfeit einer jeben Ausflucht in biefen Gegenben und bie Gewalt bes Romifden Bauberfreifes jur Entidulbigung bienen. Mis wir nach ber berberge gingen, riefen uns einige por ihren Sausthuren figende Weiber an, ob wir nicht auch Alterthumer gu taufen Luft hatten, und als wir und barnach febr begierig erwiefen, bolten fie alte Reffel, Fenergange, nebft anberem ichlechten Bausgerathe, und wollten fich ju tobt lachen, und angeführt ju baben. Ale wir une beobalb entrufteten, brachte unfer Führer bie Sache wieber ine Gleiche; benn er verficherte, bag biefer Spaß hergebracht fei und bag alle Fremben benfelben Tribut entrichten mußten.

Dice fchreib' ich in einer fehr übeln Berberge unb fühle in mir weber Rraft noch Behagen, weiter fortgufahren. Alfo bie freundlichfte gute Racht!

Fonbi, ben 23. Februar 1787.

Schon fruh um brei Uhr maren wir auf bem Wege. Mls es tagte, fanben wir une in ben Pontinifchen Gumpfen, welche fein fo ubles Anfeben haben, ale man fie in Rom gemeiniglich befchreibt. Dan fann zwar ein fo großes und weitlaufiges Unternehmen, ale bie beabsichtigte Austrodnung ift, auf ber Durchreife nicht beurtheilen, allein es icheint mir boch, bag bie Arbeiten, welche ber Papft angeordnet, bie gewünschten Endamede menigstens jum größten Theil erreichen merben. Man bente fich ein weites Thal, bas fich von Rorben nach Guben mit wenigem Falle bingieht, oftmarte gegen bie Webirge ju vertieft, meftmarte aber gegen bas Meer ju erhöht liegt.

Der gangen Lange nach in geraber Linie ift bie alte Bia Appia wieber hergestellt, an ber rechten Seite berfelben ber Sauptcanal gezogen, und bas Baffer fließt barin gelind binab, baburch ift bas Erbreich ber rech-ten Seite nach bem Meere ju ausgetrodnet und bem Felbbau überantwortet; fo meit bas Muge feben tann, ift es bebaut ober fonnte es merben, wenn fich Dachter fanben, einige Flede ansgenommen, bie allgutief liegen.

Die linke Seite nach bem Gebirg zu ist schon schwerer gu behandeln. 3mar geben Quercanale unter ber Chauffee in ben Saupteanal; ba jeboch ber Boben gegen bie Berge ju abfallt, fo fann er auf biefe Beife nicht vom Waffer befreit werben. Dan will, fagt man, einen zweiten Canal am Gebirge berführen. Große Streden, besonbers gegen Tarracina, find mit Beiben und Pappeln angeflogen.

Eine Poftstation besteht aus einer blogen langen Strobbutte. Tifcbein zeichnete fie und genoß jur Belohnung bafur ein Bergnugen, bas nur er vollig gu geniegen weiß. Auf bem abgetrodneten Terrain hatte fich ein Schimmel losgemacht, ber, fich feiner Freiheit be-bienend, auf bem braunen Boben wie ein Lichtftrahl bin und wieber fuhr; wirklich war es ein herrlicher Anblid, burch Tifcbeine Entguden erft recht bebeutenb.

Da, wo fenft ber Drt Mega ftanb, bat ber Papft ein großes und icones Gebaube, als ben Mittelpunft ber Flace bezeichnenb, aufrichten laffen. Der Anblid beffelben vermehrt hoffnung und Butrauen für bas gange Unternehmen. Unb fo rudten wir immer fort, und lebhaft unterhaltenb, mohl eingebent ber Warnung, bag man auf biefem Bege nicht einschlafen burfe, und frei- Eingemauert fanben wir nun Altare, antife Grabftei-

geftellt ift, beibes hochft naiv genommen und ausführ- | Jahreszeit in gewiffer Bobe über ben Boben fcmebte, an eine gefährliche Luftichicht. Defto erfreulicher unb erwunschter mar und bie Felfenlage von Terracina, und faum hatten wir une baran vergnügt, ale wir bas Meer gleich bavor erblicten. Rurg barauf ließ und bie andere Seite bes Stadtberges ein Schauspiel neuer Begetation feben. Indianifche Feigen trieben ihre gro-Ben, fettten Blatterforper zwifden niebrigen graulichgrunen Morten, unter gelbgrunen Granatbaumen unb fahlgrunen Olivenzweigen. Um Bege faben mir neue, noch nie gesebene Blumen und Strauche. Rarciffen und Abonis blubten auf ben Wiefen. Man behalt bas Meer eine Beit lang rechte; bie Ralffelfen aber bleiben links in ber Rabe. Diefe find bie Fortfepung ber Apenninen, welche fich von Tivoli bergieben und ans Meer anschließen, wovon fie, erft burch bie Campagna bi Roma, bann burch bie Frascatonischen, Albanischen, Belletrifden Bulcane und enblich burch bie Pontinifchen Sumpfe getrennt murben. Der Monte Circello, bas Borgebirg Terracina, gegenüber, wo bie Pontinischen Sumpfe fich enbigen, mag gleichfalle aus gereihten Ralffelfen befteben.

Bir verliegen bas Deer und tamen balb in bie reigenbe Ebene von Fonbi. Diefer fleine Raum fruchtbaren und bebauten Erbreiche, von einem nicht allzurau-ben Gebirg umfoloffen, muß jebermann anlachen. Roch hängt bie Mehrzahl ber Orangen an ben Baumen, bie Saat fleht grun, burchaus Beigen; Oliven auf ben Medern, bas Stabtchen im Grunbe. Gin Palmbaum zeichnet fich aus und marb begrußt. Co viel für biefen Abend. Bergeibung ber laufenben Feber. 3ch muß fchreiben ohne zu benten, bamit ich nur fchreibe. Der Gegenstände find zu viel, ber Aufenthalt zu schlecht und boch meine Begierbe allzu groß, einiges bem Papiere anzuvertrauen. Mit einbrechenber Racht famen wir an, und es ift nun Beit Rube ju fuchen.

St. Mgata, ben 24 Februar 1787.

In einer talten Rammer muß ich Dachricht von einem fconen Tage geben. Ale wir aus Fondi berausfuhren, marb es eben belle und wir murben fogleich burch bie über bie Manern bangenben Domerangen auf beiben Seiten bes Wegs begrüßt. Die Baume hangen fo voll, ale man fich's nur benfen fann. Obenber ift bas junge Laub gelblich, unten aber und in ber Ditte von bem faftigften Grun. Dignon hatte mohl Recht, fich babin ju fehnen.

Dann fuhren wir burch mobigeaderte und beftellte Beigenfelber, in schicklichen Raumen mit Dliven bepflangt. Der Wind bewegte fie und brachte bie filberne Unterflache ber Blatter and Licht, bie Aefte bogen fich leicht und gierlich. Es war ein grauer Morgen, ein ftarfer Nordwind versprach alles Gewölf völlig ju ver-

Dann jog ber Beg im Thale bin, zwifden fleinichten aber gut gebauten Medern, Die Gaat vom fconften Grun. An einigen Orten fab man geräumige, runbe, gepflafterte Plate, mit niebrigen Mauerchen umgeben; hier brifcht man bie Frucht fogleich aus, ohne fle in Garben nach hause zu fahren. Das Thal warb fomaler, ber Weg ging bergan, Ralffelfen flanben nadt an beiben Seiten. Der Sturm mar beftiger binter uns ber. Es fielen Graupeln, bie febr langfam thauten.

Einige Mauern antifer Gebaube mit nepformiger Arbeit überraschten une. Auf ber Bobe finb bie Plage felfig, boch mit Olivenbaumen bepflangt, mo nur bas geringste Erbreich fle aufnehmen tonnte. Run über eine Plaine mit Oliven, sobann burch ein Stabtden.

ne, Fragmente aller Art in ben Gartenumfriebigungen, bann trefflich gemauerte, jest aber mit Erbreich ausgefüllte Untergefcoffe alter Lanbhaufer, nunmehr von Olivenwalden bewachsen. Dann erblidten wir ben Besuv, eine Raudwolfe auf feinem Scheitel.

Molo bi Gaeta begrußte und abermale mit ben reichften Domerangenbaumen. Bir blieben einige Stunben. Die Bucht vor bem Stabtden gemahrt eine ber iconften Aussichten, bas Meer fpult bis beran. Folgt bas Muge bem rechten Ufer und erreicht es gulest bas fornenbe bes halben Monbes, fo fieht man auf einem Felfen bie Festung Gaeta, in maßiger Ferne. Das linte Born erftredt fich viel weiter; erft fieht man eine Reihe Gebirge, bann ben Befuv, bann bie Infeln. Ifchia

liegt faft ber Mitte gegenüber.

Dier fand ich am Ufer bie erften Seefterne und Seeigel ausgespult. Ein fcones grunes Blatt, wie bas feinfte Belinpapier, bann aber mertwürdige Gefdiebe: am baufigften bie gewöhnlichen Ralffteine, fobann aber auch Serpentin, Jafpis, Quarge, Riefelbreccien, Granite, Porphyre, Marmorarten, Glas von grüner und blauer Farbe. Die juleht genannten Steinarten finb femmerlich in biefer Wegend erzeugt, find mahricheinlich Erummern alter Gebaube, und fo feben wir benn, wie bie Welle vor unfern Angen mit ben Berrlichfeiten ber Bormelt fpielen barf. Wir vermeilten gern und hatten unsere Luft an ber Natur ber Menschen, die fich beinabe als Wilbe betrugen. Bon Dtolo fich entfernenb, bat man immer fcone Ausficht, wenn fich auch bas Deer verliert. Der lette Blid barauf ift eine liebliche Geebucht, bie gezeichnet warb. Run folgt gutes Frucht-felb, mit Aloen eingezaunt. Wir erblidten eine Bafferleitung, bie fich vom Bebirg ber nach untenntlichen, verworrenen Ruinen jog.

Dann folgt bie Ueberfahrt über ben Fluß Garigliano. Man manbert fobann burch ziemlich fruchtbare Gegen. ben auf ein Gebirg lod. Richte Auffallenbes. Enblich ber erfte vulcanifche Afchenhugel. Dier beginnt eine große herrliche Gegend von Bergen und Grunben, über welche julest Schneegipfel hervorragen. Auf ber nahern bobe eine lange, wohl in bie Augen fallenbe Stabt. In bem Thal liegt St. Agata, ein ansehnlider Gafthof, wo ein lebhaftes Feuer in einem Ramin, bas als Cabinet angelegt ift, brannte. Inbeffen ift unfere Stube talt, feine Fenfter, nur Laben, und ich

eile ju ichließen.

Reapel, ben 25. Rebruar 1787. Enblich auch hier gludlich und mit guten Borbebeutungen angefommen. Bon ber Tageereife nur fo viel: St. Agata verließen wir mit Connenaufgang, ber Wind blice beftig binter une ber, und biefer Rorb. oft hielt ben gangen Tag an. Erft Rachmittag warb er Berr von ben Bolfen; wir litten von Ralte.

Unfer Weg ging wieber burch und über vulcanifche Bugel, mo ich nur noch wenige Ralffelfen ju bemerten glaubte. Enblich erreichten wir bie Plaine von Capua, balb barnach Capua felbft, wo wir Mittag hielten. Rachmittag that fich ein fcones, flaches Felb vor uns auf. Die Chauffee geht breit gwifchen grunen Beigenfelbern burch, ber Weigen ift wie ein Teppich und wohl fpannenhoch. Pappeln find reihenweis auf ben Gelbern gepflangt, boch ausgezweigt und Wein hinangezogen. Co geht es, bis Reapel hinein. Gin flarer, herrlich loderer Boben und gut bearbeitet. Die Beinftode bon ungewöhnlicher Starte und hobe, bie Ranten wie Rege von Pappel ju Pappel fchmebenb.

Der Befuv blieb uns immer gur linten Seite, gewaltsam bampfenb, und ich war ftill für mich erfreut, bag ich biefen mertwurbigen Gegenstand enblich auch bes Lachens nicht enthalten. mit Augen fah. Der himmel marb immer flarer, und

gulest fcbien bie Conne recht beiß in unfere enge, rollende Wohnung. Bei gang rein beller Atmofphare famen wir Reapel naber; und nun fanden wir une mirtlich in einem anbern Lanbe. Die Gebaube mit flachen Dachern beuten auf eine anbere himmelogegenb, inwendig mogen fie nicht febr freundlich fein. Alles ift auf ber Strafe, fist in ber Gonne fo lange fie fcheinen will. Der Reapolitaner glaubt im Befit bes Darabiefes gu fein und bat von ben norblichen ganbern einen sehr traurigen Begriff: Sempre neve, case di legno, gran ignoranza, ma danari assai. Gold ein Bilb machten fie fich von unferm Buftanbe. Bur Erbauung fammtlicher beutschen Bolferschaften beißt biefe Charafteriftif überfest : immer Schnee, bolgerne Baufer, große Unwiffenheit; aber Belb genug.

Reapel felbft funbigt fich froh, frei und lebhaft an, ungablige Menfchen rennen burch einanber, ber Ronig ift auf ber Jagb, bie Ronigin guter hoffnung unb fo

fann's nicht beffer gebn.

Reapel, Montag ben 26. Februar 1787. Alla Locanda del Sgr. Moriconi al Largo del Castello. Unter biefer, eben fo heiter als practig flingenben Anfichrift murben und Briefe aus allen vier Theilen ber Welt nunmehr auffinden. In ber Wegenb bes am Meere liegenben großen Caftells erftedt fich eine große Beitung, bie man, obgleich von allen vier Sciten mit Baufern umgeben, nicht Plat fonbern Beite (largo) genannt bat, mahricheinlicherweise von ben erften Beiten ber, ba biefes noch ein unbegrangtes Felb mar. Dier nun tritt an ber einen Geite ein großes Edbans berein und wir faßten guß in einem geräumigen Edfaale, ber einen freien und froben Ueberblick über bie immer bewegte Flache gewährt. Gin eiferner Balcon gieht fich außen an mehreren Genftern vorbei, felbft um bie Ede bin. Man wurde bavon nicht wegfommen, wenn ber icarfe Wind nicht außerft fühlbar mare.

Der Saal ift munter becorirt, befonbers aber bie Decte, beren Arabeofen in hundert Abtheilungen ichon bie Rabe von Dompeji und Berculanum verfunben. Das mare nun alles icon und gut, aber feine Fener-ftatte, fein Ramin ift ju bemerfen und ber Februar übt benn boch auch bier feine Rechte. 3ch febnte mit nach

einiger Ermarmung.

Man brachte mir einen Dreifug, von ber Erbe bergeftalt erhoht, bag man bie Sanbe bequem barüber halten tonnte. Auf bemfelben war ein flaches Beden befestigt, bicfes enthielt gang garte glubenbe Roblen, gar glatt mit Afche bebedt. Dier gilt es nun baushal-tig fein, wie wir es in Rom ichon gelernt. Mit bem Dbr eines Schluffele gicht man von Beit ju Beit bie oberflächliche Afche behutfam weg, fo bag von ben Rob-len wieber etwas an die freie Luft gelange. Bollte man jeboch ungebulbig bie Gluth aufmublen, fo murbe man einen Augenblid größere Barme fpuren, aber febr bald bie gange Gluth ericopft haben, ba benn bas Beden abermale gegen Erlegung einer gewiffen Gumme, ju füllen mare.

3ch befand mich nicht gang wohl und batte freilich mehr Bequemlichfeit gewünscht. Eine Schilfmatte biente gegen bie Ginfluffe bes Eftriche; Delge find nicht gewöhnlich und ich entschloß mich, eine Schifferfutte, bie wir aus Scherz mitgenommen hatten, anzuziehen, bie mir gute Dienfte leiftete, besonbere nachbem ich fie mit einem Rofferftrid um ben Leib befestigt batte: ba ich mir benn als Mittelbing zwifden Matrofen und Capuginer febr fomifch vortommen mußte. Tifcbein, ber von Befuden bei Freunden gurudfehrte, fonnte fic

Reapel, ben 27. Februar 1787. Gestern bracht' ich ben Tag in Rube zu, um eine fleine forperliche Unbequemlichfeit erft abzumarten, bente marb gefdweigt und bie Beit mit Unichauung ber herrlichsten Gegenftanbe jugebracht. Man fage, ergable, male, was man will, bier ift mehr ale Alles. Die Ufer, Buchten und Bufen bes Meeres, ber Befuv, bie Stabt, bie Borftabte, bie Caftelle, bie Luftraume! -Wir find auch noch Abends in Die Grotte bes Dofilippo gegangen, ba eben bie untergebenbe Conne gur anbern Seite hereinschien. Ich verzieh es Allen, bie in Reapel von Sinnen tommen, und erinnerte mich mit Ruhrung meines Baters, ber einen unauslofchlichen Ginbrud befonbere von benen Gegenftanben, bie ich heut zum erstenmal fab, erhalten hatte. Und wie man fagt, bag einer, bem ein Befpenft erschienen, nicht wieber froh wirb, fo fonnte man umgefehrt von ihm fagen, bag er nie gang ungludlich werben fonnte, weil er fich immer wieber nach Reapel bachte. 3ch bin nun nach meiner Art gang ftille und mache nur, wenn's gar gu toll wirb, große, große Augen.

Reapel, ben 28. Februar 1787. Seute besuchten wir Philipp Badert, ben berühmten Lanbichaftemaler, ber eines befonbern Bertrauens, einer vorzuglichen Unabe bes Ronige und ber Ronigin genießt. Dan bat ibm einen Flügel bes Palaftes Francavilla eingeraumt, ben er mit Runftlergefchmad meubliren ließ und mit Bufricbenbeit bewohnt. Es ift ein febr bestimmter, fluger Dann, ber, bei unausgesettem Bleif, bas Leben ju genießen verfteht.

Dann gingen wir and Meer und faben allerlei Fifche und munberliche Gestalten aus ben Wellen gieben. Der Tag mar berrlich, bie Tramontane leiblich.

Reapel, ben 1. Mars 1787. Soon in Rom hatte man meinem eigensinnigen Einfieblerfinne, mehr ale mir lieb mar, eine gefellige Seite abgewonnen. Freilich fcheint es ein wunberlich Beginnen, bag man in bie Belt geht, um allein bleiben gu wollen. Go hatte ich benn auch bem Fürsten von Balbed nicht wiberfteben fonnen, ber mich aufe Freundlichfte einlub und, burch Rang und Ginfluß, mir Theilnahme an manchem Guten verschaffte. Raum maren wir in Reapel angetommen, wo er fich schon eine Beit lang aufhielt, ale er une einlaben ließ, mit ihm eine gabrt nach Dugguoli und ber anliegenben Wegenb gu machen. 3ch bachte beute icon auf ben Befuv, Tifchein aber nöthigt mich zu jener Fahrt, bie, an und fur fich angenehm, bei bem ichonften Wetter, in Gefellichaft eines fo vollfommenen und unterrichteten Fürften, fehr viel Frende und Rugen verfpricht. Auch haben wir icon in Rom eine fcone Dame gefeben, nebft ihrem Gemabl, von bem Fürften ungertrennlich; biefe foll gleichfalls von ber Partie fein unb man hofft alles Er-

Auch bin ich biefer eblen Gefellichaft burch frubere Unterhaltung genauer befannt. Der Fürft namlich fragte bei unferer erften Befanntichaft, womit ich mich jest beschäftige, und meine Iphigenia war mir fo gegenmartig, bag ich fie einen Abend umftanblich genug ergablen tonnte. Dan ging brauf ein; aber ich glaubte bod ju merten, bag man etwas Lebhafteres, Bilberes von mir ermartet hatte.

Menbs. Bon bem heutigen Tage mare fcmerlich Rechenfchaft gu geben. Wer bat es nicht erfahren, bag bie flüchtige Lefung eines Buches, bas ihn unwiberfteblich fortriß, mige Befleibung einer vulfanischen Effe, bie ebemals auf fein ganges Leben ben größten Einfluß hatte und jugewolbt war, jeht aber aufgeschlagen ift und aus bem

icon bie Wirfung entichieb, ju ber Wieterlefen unb ernftliches Betrachten faum in ber Folge mehr binguthun fonnte. Co ging co mir einft mit Safontala unb geht es uns mit bebeutenben Denfchen nicht gleicher Beife? Eine Bafferfahrt bis Puzzuoli, leichte Lantfahrten, heitere Spaziergange burch bie munterfemfte Gegenb von ber Welt. Unterm reinften Simmel ber unfiderfte Boben. Trummern unbenfbarer Boblbabigkeit, gerlästert und unerfreulich. Siebenbe Baffer, Schwefel aushandenbe Grufte, bem Pflanzenleben wiberftrebenbe Schladenberge, fable, wiberliche Raume und bann boch gulept eine immer üppige Begetation, eingreifend, mo fie nur irgend vermag, fich über alles Ertöbtete erhebenb, um Lanbfeen und Bache umber, ja ben berrlichften Gidmalb an ben Banben eines alten Rratere behauptenb.

Und fo mirb man gwifden Ratur und Bolfcrereigniffen bin und wieber getrieben. Man municht gu benfen und fühlt fich bagu gu ungeschickt. Inbeffen lebt ber Lebendige luftig fort, woran wir es benn auch nicht fehlen liegen. Gebilbete Perfonen, ber Welt und ibrem Befen angeborenb, aber auch burch ernftes Gefchid gewarnt, ju Betrachtungen aufgelegt. Unbegrang-ter Blid über Land, Deer und himmel, gurudgerufen in bie Rabe einer liebenemurbigen jungen Danie, Bulbigung anzunehmen gewohnt und geneigt.

Unter allem biefem Taumel jeboch verfehlt' ich nicht manches anzumerten. Bu fünftiger Rebaction wirb bie an Ort und Stelle benutte Charte und eine flüchtige Beichnung von Tifdbein bie befte Bulfe geben; beute ift mir nicht möglich auch nur bas Mintefte bingugu-

bestieg ich ben Besut, obgleich bei trubem Better unb umwölftem Gipfel. Fabrend gelangte ich nach Refina, fobann auf einem Maulthiere ben Berg gwifden Weingarten binauf; nun ju fuß über bie Lava rem Jahre cinunbfiebengig, bie icon feince, aber festes Dloos auf fich erzeugt hatte; bann an ber Seite ber Lava ber. Die hutte bes Einfieblers blieb mir linte auf ber Sobe. Ferner ben Afchenberg binauf, welches eine faure Arbeit ift. Bwei Drittheile biefes Gipfels maren mit Bolfen bebedt. Enblich erreichten wir ben alten nun ausgefüllten Rrater, fanben bie neuen Laven von zwei Monaten vierzehn Tagen, ja eine fcmache von fünf Tagen ichen erfaltet. Wir fliegen über fle an einem erft aufgeworfenen pulcanifden bugel binauf, er bampfte aus allen Enben. Der Rauch jog von une meg und ich wollte nach bem Rrater gebn. Wir waren ungefahr funfzig Schritte in ben Dampf binein, als er fo ftart murbe, daß ich taum meine Schuhe feben tonnte. Das Schnupftuch vorgehalten balf nichts, ber gubrer mar mir auch verschwunden, bie Eritte auf ben ausgeworfenen Lavabrodchen unficher, ich fanb für gut umgutehren und mir ben gewünschten Anblid auf einen beitern Zag und verminberten Rauch gu fparen. Inbeg weiß ich boch auch, wie folecht es fich in folder Atmofphare Athem holt.

Uebrigens war ber Berg gang flill. Beber Flamme, noch Braufen, noch Steinwurf, wie er boch bie gange Beit ber trieb. 3ch habe ihn nun recognoscirt, um ihn formlich, fobalb bas Wetter gut werben will, ju belagern.

Die Laven, bie ich fanb, waren mir meift befannte Begenftanbe. Ein Phanomen hab' ich aber entbedt, bas mir febr merfmurbig fcbien und bas ich naber untersuchen, nach welchem ich mich bei Rennern und Sammlern erfunbigen will. Es ift eine tropffteinforalten nun ausgefüllten Rrater berausragt. Diefes fefte, es eine Freude ift, bas Gute zu genießen, fo ift es eine grauliche, tropffteinformige Woftein fceint mir burch Sublimation ber allerfeinften vulfanischen Ausbunftungen, ohne Mitwirfung von Feuchtigfeit und ohne Schmelzung, gebilbet worben gu fein; es giebt gu meitern Gebanfen Gelegenheit.

Seute, ben britten Dary, ift ber Simmel bebedt unb ein Scirocco weht; jum Dofttage gutes Wetter.

Sehr gemifchte Menfchen, fcone Pferbe unb munberliche Fifche habe ich hier übrigens fcon genug gefchn. Bon ber Lage ber Stabt und ihren Berrlichfeiten, bie icon fo oft beschrieben und belobt find, fein Bort. Vedi Napoli e poi muori! fagen fie bier. Siebe Reapel und ftirb!

Reapel, ben 3. Marz 1787. Daß fein Reapolitance von feiner Stadt weichen will, bağ ihre Dichter von ber Gludfeligfeit ber hiefigen Lage in gewaltigen Syperbeln fingen, ift ihnen nicht ju verbenfen, und wenn auch noch ein paar Besuve in ber Rachbarichaft ftunben. Man mag fich bier an Rom gar nicht gurud erinnern; gegen bie hiefige freie Lage fommt einem bie hauptstabt ber Welt im Tibergrunbe wie ein altes, übelplacirtes Rlofter por.

Das Gee- und Schiffwesen gemahrt auch gang neue Buftanbe. Die Fregatte nach Palermo ging mit reiner, ftarfer Tramontane gestern ab. Diesmal bat fie gewiß nicht über fecheunbbreißig Stunben auf ber gahrt jugebracht. Dit welcher Sehnfucht fab ich ben vollen Segeln nach, ale bas Schiff zwischen Capri und Cap Minerva burchfuhr und endlich verfdmanb. Wenn man jemant Geliebtes fo fortfahren fabe, mußte man vor Sehnsucht fterben! Jest weht ber Scirocco; wenn ber Bind ftarfer wirb, werben bie Bellen um ben Molo luftig genug fein.

Beute, ale an einem Freitage, mar bie große Spagierfahrt bee Abele, mo jeber feine Equipagen, befonbere Pferbe, producirt. Man fann unmöglich etwas Bierlicheres feben ale biefe Gefcopfe bier; es ift bas erftemal in meinem Leben, bag mir bas Berg gegen fle

Reapel, ben 3. Darg 1787. Dier fchid' ich einige gebrangte Blatter als Rachricht von bem Ginftanbe, ben ich hier gegeben. Auch ein an ber Ede angeschmauchtes Convert eures letten Bricfes, jum Brugnis, baß er mit auf bem Besuv gewesen. Doch muß ich euch nicht, weber im Traume noch im Bachen, von Gefahr umgeben erscheinen: seib versichert, ba mo ich gebe ift nicht mehr Gefahr, als auf ber Chauffee nach Belvebere. Die Erbe ift überall bes Berrn! tann man mobl bei biefer Belegenheit fagen. 3ch fuche feine Abenteuer aus Borwit noch Conberbarfeit, aber weil ich meift flar bin und bem Gegen-ftanb balb feine Eigenthumlichkeit abgewinne, fo tann ich mehr thun und magen ale ein anberer. Rach Gicilien ift's nichts weniger, als gefährlich. Bor einigen Tagen fuhr bie Fregatte nach Palermo mit gunftigem Rorboftwind ab, fie ließ Caprt rechts und bat gewiß ben Weg in fecheunbbreißig Stunden gurudgelegt. Druben fieht es auch in ber Birflichfeit nicht fo gefährlich aus, als man es in ber Ferne ju machen beliebt.

Bom Erbbeben fpurt man jest im untern Theile von Stalien gar nichts, im obern marb neulich Rimini und nahliegende Orte beschäbigt. Es hat munberliche Launen, man fpricht bier bavon, wie von Wind unb Wetter und in Thuringen von Fenersbrunften.

Dich freut, bag ihr nun mit ber neuen Bearbeitung ber Iphigenia euch befreundet; noch lieber mare mir's, reben, weil ich es noch weiter treiben fonnte. Wenn werben.

größere bas Beffere ju empfinden und in ber Runft ift bas Befte gut genug.

Den zweiten Faftensonntag benutten wir von Rir-

Reapel, ben 5. Mary 1787.

de ju Rirche ju manbern. Wie in Rom alles bochft ernsthaft ift, so treibt sich bier alles luftig und mobl-gemuth. Auch bie Reapolitanische Malerschule begreift man nur ju Reapel. Dier fieht man mit Berwunderung bie gange Borberfeite einer Rirche, von unten bis oben gemalt, über ber Thure Chriftus, ber bie Raufer und Berfaufer jum Tempel binaus treibt, melde ju beiben Seiten munter und zierlich erschrecht bie Ereppen herunter purgeln. Innerhalb einer anbern Rirche ift ber Raum über bem Gingange reichhaltig mit einem Fredcogemalbe geziert, bie Bertreibung Deliobor's vorstellend. Luca Giordano mußte fich freilich fputen, um folche Flachen auszufullen. Much bie Rangel ift nicht immer, wie anbermarte, ein Ratheber, Lehrftubl für eine einzelne Perfon, fonbern eine Galerie, auf welcher ich einen Capuginer bin und ber fchreiten und balb von bem einen, balb von bem anbern Enbe bem Bolf feine Gunbhaftigfeit vorhalten fab. Bas mare ba nicht alles ju ergablen!

Aber weber ju ergablen, noch ju beschreiben, ift bie Berrlichfeit einer Bollmonbnacht, wie wir fie genoffen, burch bie Stragen über bie Plage manbelnb, auf ber Chiaja, bem unermeglichen Spaziergang, fobann am Meeredufer bin und wieber. Es übernimmt einen wirflich bas Wefühl von Unenblichfeit bes Raums. So ju traumen ift benn boch ber Mube werth.

Reapel, ben 5. Mar; 1787.

Bon einem trefflichen Manne, ben ich biese Tage fennen gelernt, muß ich fürzlich bas Allgemeinste ermabnen. Es ift Ritter Filangieri, befannt burch fein Berf über bie Gefengebung. Er gebort gu ben ehr-wurdigen jungen Mannern, welche bas Glud ber Menfchen und eine löbliche Freiheit berfelben im Auge bebalten. An feinem Betragen fann man ben Golbaten, ben Ritter und Weltmann erfennen, gemilbert ift jeboch biefer Anftanb burch ben Ausbrud eines garten, fittlichen Gefühle, welches, über bie gange Perfon verbreitet, aus Wort und Wefen gar anmuthig bervorleuchtet. Much er ift feinem Ronige und beffen Ronigreich im Bergen verbunbet, wenn er auch nicht alles billigt, mas geschieht; aber auch er ift gebrudt burch bie Furcht vor Joseph bem Bweiten. Das Bilb eines Defpoten, wenn es auch nur in ber Luft fdmebt, ift eblen Menschen icon fürchterlich. Er sprach mit mir gang offen, was Reapel von jenem zu fürchten habe. Er unterhalt fich gevn über Montesquieu, Beccaria, auch uber feine eigenen Schriften, alles in bemfelben Beifte bes beften Bollens und einer berglichen, jugenblichen Luft, bas Gute ju mirten. Er mag noch in ben Dreißigen fteben.

Gar balb machte er mich mit einem alten Schriftfteller befannt, an beffen unergrunblicher Tiefe fich biefe neuern Stalianischen Gefetfreunde bochlich erquiden und erbauen, er beißt Johann Baptifta Bico, fie gichen ibn bem Montesquieu vor. Bei einem flüchtigen Ueberblid bes Buches, bas fie mir als ein Beiligthum mittheilten, wellte mir icheinen, bier feien Gibplinifche Borahnungen bes Guten und Rechten, bas einst tommen foll ober follte, gegrunbet auf ernfte Betrachtungen bes Ueberlieferten und bes Lebens. Es ift gar foon, wenn euch ber Unterschied fühlbarer geworben mare. wenn ein Bolf folch' einen Aeltervater besigt; ben 3ch weiß, mas ich baran gethan habe und barf bavon Deutschen wird einst Samann ein ahnlicher Cobex Reapel, ben 6. Darg 1787.

Obgleich ungern, boch aus treuer Gefelligfeit begleitete Tifchbein mich beute auf ben Befuv. 3hm, bem bilbenben Runftler, ber fich nur immer mit ben fconften Menfchen- und Thierformen beschäftigt, ja bas Ungeformte felbft, Felfen und Lanbichaften burch Sinn und Gefdmad vermenfdlicht, ihm wird eine folche furchtbare, ungeftalte Aufhaufung, bie fich immer wieber felbft verzehrt und allem Schonheitegefühl ben Rrieg anfunbigt, gang abscheulich vorfommen.

Wir fuhren auf zwei Caleffen, weil wir uns als Selbsifuhrer burch bas Gemubl ber Stabt nicht burchjuminben getrauten. Der Fahrenbe fchreit unaufborlich: Plat, Plat! bamit Efel, holz ober Rebricht Tragenbe, entgegen rollende Calessen, lastichtepvenbe ober freiwandelnbe Menfchen, Rinder und Greife fich vorfeben, ausweichen, ungehindert aber ber icharfe Trab

fortgescht merbe.

Der Weg burch bie außerften Borftabte unb Garten follte icon auf etwas Plutonifches binbeuten. Denn ba es lange nicht geregnet, maren von bidem afchgrauem Staube bie von Natur immergrunen Blatter überbedt, alle Dacher, Gurtgesimse und mas nur irgend eine Flace bot, gleichfalls übergraut, fo bag nur ber herrliche blaue himmel und bie hereinscheinenbe madtige Sonne ein Beugniß gab, bag man unter ben Lebenbigen manble.

Am Fuße bes fteilen Banges empfingen uns zwei Fubrer, ein alterer und ein jungerer, beibes tuchtige Leute. Der erfte fchloppte mich, ber zweite Tifchein ben Berg hinauf. Sie fchleppten, fage ich: benn ein folder Fuhrer umgurtet fich mit einem lebernen Riemen, in welchen ber Reisenbe greift unb, hinaufmarts gezogen, fich an einem Stabe, auf feinen eigenen Gugen,

besto leichter empor hilft.

Go erlangten wir bie Flache, über welcher fich ber Regelberg erhebt, gegen Rorben bie Trummer ber Samma.

Ein Blid westwarts über bie Gegenb nahm, wie ein heilfames Bab, alle Schmergen ber Anftrengung und alle Mubigfeit hinmeg und wir umfreiften nunmehr ben immer qualmenben, Stein und Afche auswerfenden Regelberg. Go lange ber Raum geftattete, in geboriger Entfernung ju bleiben, mar es ein großes geisterhebenbes Schauspiel. Erft ein gewaltsamer Donner, ber aus bem tiefften Schlunde hervortonte, fobann Steine, größere und fleinere ju Taufenben in bie Luft gefchleubert, von Afchenwolfen eingehüllt. Der größte Theil fiel in ben Schlund gurud. Die anbern nach ber Seite gu getriebenen Broden auf bie Angenfeite bes Regele nieberfallend, machten ein wunderbares Geraufch: erft plumpten bie ichmereren und hupften mit bumpfem Geton an bie Regelseite binab, bie geringeren flapperten hintenbrein und gulept riefelte bie Afche nieber. Diefes alles gefcah in regelmäßigen Paufen, bie wir burch ein ruhiges Bablen febr mohl abmeffen

Bwifchen ber Comma und bem Regelberge marb aber ber Raum enge genug, icon fielen mehrere Steine um und her und machten ben Umgang unerfreulich. Tifd-bein fuhlte fich nunmehr auf bem Berge noch perbrießlider, ba biefes Ungethum, nicht gufrieben, haflich gu großen Theil ber Kunftichape von Reapel gezeigt und fein, auch noch gefährlich werben wollte.

Die aber burchaus eine gegenwärtige Gefahr etwas Reizenbes hat und ben Wiberfpruchegeift im Menfchen aufforbert ihr ju tropen, fo bebachte ich, bag es möglich fein muffe in ber Bwifchenzeit von zwei Eruptionen, ben Regelberg hinauf an ben Schlund ju gelangen und auch in biefem Beitraum ben Rudweg ju gewinnen. 3d rathichlagte hieruber mit ben Fuhrern, unter einem verbunden fur Birfung gethan haben! Das Pferb

überhangenben Felfen ber Comma, wo wir, in Siderheit gelagert, une an ben mitgebrachten Borrathen erquidten. Der jungere getraute fich bas Bageftud mit mir gu befteben, unfere Butfopfe futterten wir mit leinenen und feibenen Tuchern, mir ftellten und bereit, bie Stabe in ber Sand, ich seinen Gurtel faffenb.

Roch flapperten bie fleinen Steine um uns herum, noch riefelte bie Afche, als ber ruftige Jungling mich ichon über bas glubenbe Gerolle binaufrig. Dier ftanben wir an bem ungeheuren Rachen, beffen Rauch eine leife Luft von und ablentte, aber zugleich bas Innere bee Schlundes verhüllte, ber ringeum aus taufenb Ripen bampfte. Durch einen Bwifdenraum bes Qualmes erblidte man bie und ba geborftene Welfenwante. Der Anblid mar weber unterrichtend noch erfreulich, aber eben beswegen, weil man nichts fah, verweilte man um Etwas heraus ju feben. Das rubige Bablen mar verfaumt, wir ftanben auf einem icharfen Ranbe vor bem ungeheuern Abgrund. Auf einmal erscholl ber Donner, die furchtbare Labung flog an une vorbei, wir budten und unwillfürlich, ale menn und bas vor ben nieberfturgenben Maffen gerettet hatte; bie fleineren Steine flapperten icon, und wir, ohne gu bebenfen, bağ wir abermale eine Paufe vor und hatten, frob bie Gefahr überftanden gu haben, famen mit ber noch riefelnben Afche am Fuße bes Regels an, bute unb

Schultern genugsam eingeäschert.

Bon Tifchbein aufs freundlichfte empfangen, gefcolten und erquidt, fonnte ich nun ben alteren und neueren Laven eine besonbere Aufmertfamfeit wibmen. Der betagte Führer wußte genau bie Jahrgange gu bezeichnen. Aeltere waren ichon mit Afche bebedt unb ausgeglichen, neuere, befonbere bie langfam gefloffenen, boten einen feltfamen Unblid: benn inbem fie, fortichleichenb, die auf ihrer Oberfläche erftarrten Maffen eine Beit lang mit fich binfchleppen, fo muß es boch begegnen, bag biefe von Beit ju Beit ftoden, aber, von ben Gluthftromen noch fortbewegt, übereinander ge-Schoben, munberbar gadig erftarrt verharren, feltfamer ale im abnlichen Fall bie über einander getriebenen Eisichollen. Unter biefem gefchmolzenen muften Wefen fanden sich auch große Blöcke, welche, angeschlagen, auf bem frifchen Bruch einer Urgebirgeart völlig abnlich feben. Die Führer behaupteten, es feien alte Laven bes tiefften Grunbes, welche ber Berg manchmal aus-

Auf unserer Rudfehr nach Reapel wurben mir fleine Baufer merfmurbig, einftodig, fonberbar gebaut, ohne Renfter, bie Rimmer nur burch bie auf bie Strafe gebende Thure erleuchtet. Bon fruber Tageszeit bis in bie Nacht figen bie Bewohner bavor, ba fie fich benn aulent in ibre Boblen gurudgieben.

Die auf eine etwas verschiebene Beife am Abenb tumultuirenbe Stabt entlodte mir ben Bunfch einige Beit hier verweilen gu tonnen, um bas bewegliche Bilb nach Rraften zu entwerfen. Es wird mir nicht fo mohl werben.

Reapel, Mittmod ben 7. Mary 1787. Und fo hat mir biefe Boche Tifcbein reblich einen ausgelegt. Er, ein trefflicher Thierfenner und Beichner, machte mich icon fruber aufmertfam auf einen Pferbetopf von Erz im Palaft Colombrano. Bir gingen beute babin. Diefer Runftreft ftebt gerabe ber Thorfahrt gegenüber, im Bofe in einer Difche, über einem Brunnen, und fest in Erstaunen ; was muß bas Saupt erft mit ben übrigen Gliebern gu einem Gangen im Gangen mar viel größer als bie auf ber Marcusfirche, auch lagt bier bas baupt, naber und einzeln befcaut, Charafter und Rraft nur besto beutlicher ertennen und bewundern. Der prachtige Stirninochen, bie fonaubenbe Rafe, bie aufmertenben Ohren, bie ftarre Mahne! ein machtig aufgeregtes, fraftiges Gefcopf.

Bir fehrten und um, eine meibliche Statue gu be-merten, bie über bem Thorwege in einer Rifche ftanb. Sie wird für bie Nachbildung einer Tangerin fcon von Windelmann gehalten, wie benn folche Runftlerinnen in lebenbiger Bewegung auf bas Mannigfaltigfte bas-jenige vorstellen, mas bie bilbenben Reifter uns als erstarrte Nomphen und Göttinnen aufbewahren. Gie ift febr leicht und icon, ber Ropf mar abgebrochen, ift aber gut wieber aufgefest, übrigens nichts baran verfehrt und verbiente wohl einen beffern Plat.

Reapel, ben 9. Mary 1787.

Beute erhalte ich bie liebsten Briefe vom 16. Februar. Schreibet nur immer fort. 3d habe meine 3mifchenpoften mohl bestellt und werbe es auch thun, wenn ich weiter geben follte. Gar fonberbar tommt es mir vor, in fo großer Entfernung zu lefen, bag bie Freunde nicht gufammentommen, und boch ift oft nichts naturlicher, ale bag man nicht jufammen fommt, wenn man fo nabe beifammen ift.

Das Wetter hat fich verbunkelt, es ift im Bechfein, bas Frühjahr tritt ein und wir werben Regentage baben. Roch ift ber Gipfel bee Berfuve nicht heiter ge-worben, feit ich broben war. Diefe letten Rachte fab man ihn mandmal flammen, jest halt er wieber inne,

man erwartet ftarferen Ausbruch.

Die Stürme bieser Tage haben uns ein herrliches Meer gezeigt, ba liegen fich bie Wellen in ihrer murbigen Art und Geftalt flubiren; bie Ratur ift boch bas einzige Buch bas auf allen Blattern großen Gehalt bietet. Dagegen giebt mir bas Theater gar feine Freube mehr. Gie fpielen hier in ber Fasten geiftliche Opern, bie fich von ben weltlichen in gar nichts unterscheiben, ale bag feine Ballette zwischen ben Acten eingeschaltet finb: übrigene aber fo bunt ale möglich. Im Theater St. Carlo führen fie auf: Berftorung von Jerufalem burch Rebutabnegar. Dir ift es ein großer Gudfaften; ce fcheint, ich bin für folche Dinge verborben.

Beute maren wir mit bem Fürften von Balbed auf Capo bi Monte, wo bie große Sammlung von Gemalben, Mungen u. b. g. fich befinbet, nicht angenehm aufgestellt, bod fostbare Gaden. Dir bestimmen und beftätigen fid nunmehr fo viele Traditionsbegriffe. Bas von Müngen, Gemmen, Bafen, einzeln wie bie geftupten Citronenbaume nach Rorben tommt, fleht in Daffe hier ganz anbers aus, ba wo biese Schäpe einheimisch find. Denn wo Werke ber Runft rar find, giebt auch bie Raritat ihnen einen Werth, hier lernt man nur bas

Burbige icaben.

Sie bezahlen jest großes Gelb fur bie Etrurifden Bafen und gewiß finden fich fcone und treffliche Stude barunter. Rein Reifenber, ber nicht etwas bavon befiben wollte. Man fclagt fein Gelb nicht fo boch an ale ju Saufe, ich fürchte felbft noch verführt ju merben.

Reapel, Freitag ben 9. Mars 1787. Das ift bas Angenehme auf Reifen, bag auch bas Gewöhnliche burch Renheit und Neberrafdung bas Ansehen eines Abenteners gewinnt. Als ich von Capo bi Monte zurud tam, machte ich noch einen Abenbbesuch bei Filangieri, wo ich auf bem Canape neben ber fen fcien, bem fie fich gang ohne 2wang bingab. In Garten benute murbe. Go bat nun gewiß mancher

einem leichten, geftreiften, seibenen Fahnchen, ben Ropf munberlich aufgepuht, fab bie fleine, niebliche Figur einer Puhmacherin abnlich, bie, für bie Bierbe anberer forgend, ihrem eigenen Aussehen wenig Aufmertfamfeit fcentt. Gie find fo gewohnt ihre Arbeit bezahlt gu feben, baß fle nicht begreifen, wie fle für fich felbit ctmas gratis thun follen. Durch meinen Gintritt ließ fie fich in ihrem Plaubern nicht ftoren und brachte eine Menge pofferliche Geschichten vor, welche ihr biefer Tage begegnet, ober vielmehr burch ihre Strubeleien

veranlaßt worden.

Die Dame vom Daufe wollte mir auch jum Bort verhelfen, sprach über die herrliche Lage von Capo bi Monte und bie Schape bafelbft. Das muntere BBcibden bagegen fprang in bie Bohe und mar, auf ihren Füßen stehenb, noch artiger als zuvor. Gie empfahl fich, rannte nach ber Thure und fagte mir im Borbeigeben: Filangieri's fommen biefe Tage bei mir zu Tifche, ich hoffe Sie auch ju feben! Fort mar fie che ich noch gufagen tonnte. Run vernahm ich, es fei bie Pringeffin \*\*\* mit bem Saufe nab verwandt. Filangieri's waren nicht reich und lebten in anftanbiger Ginforantung. Go bacht' ich mir bas Pringefichen auch, ba ohnehin folche bobe Titel in Reapel nicht felten finb. 3d mertte mir ben Ramen, Tag und Stunbe und zweifelte nicht mich am rechten Orte zu gehöriger Beit einzufinben.

Reapel, Conntag ben 11. Darg 1787. Da mein Aufenthalt in Reapel nicht lange bauern wirb, fo nehme ich gleich bie entfernteren Punfte guerft, bas Rabere giebt fic. Dit Tifcbein fuhr ich nach Pompeji, ba wir benn alle bie berrlichen Unfichten links und rechts neben und liegen fahen, welche burch fo manche tanbichaftliche Beichnung une wohl befannt, nunmehr in ihrem jufammenbangenben Glange erfchienen. Dompeji fest jebermann wegen feiner Enge und Rleinheit in Bermunberung. Schmale Stragen, obgleich gerabe und an ber Seite mit Schrittplatten verfeben, fleine Baufer ohne Fenfter, aus ben Sofen und offenen Galerien bie Bimmer nur burch bie Thuren erleuchtet. Gelbft öffentliche Werfe, bie Bant am Thor, ber Tempel, fobann auch eine Billa in ber Rabe, mehr Modell und Puppenschrant ale Gebaube. Diefe Bimmer, Gange und Galerien aber aufe Sciterfte gemalt, bie Banbflachen einformig, in ber Ditte ein ausführliches Gemälbe, jest meist ausgebrochen, an Ranten und Enben leichte und geschmadvolle Arabesfen, aus welchen fich auch mohl niebliche Rinber- und Romphengestalten entwideln, wenn an einer anbern Stelle aus machtigen Blumengewinden wilbe und jahme Thiere hervorbringen. Und fo beutet ber jegige gang mufte Buftand einer erft burch Stein und Afchenregen bebedten, bann aber burch bie Aufgrabenben geplunberten Stabt anf eine Runft- und Bilberluft eines ganzen Bolfes, von ber jeto ber eifrigfte Liebhaber meber Begriff, noch Gefühl, noch Beburfniß bat.

Bebenft man bie Entfernung biefes Orts vom Befun, fo tann bie bebedenbe vulfanifche Daffe meber burd ein Schleubern noch burch einen Binbftog bierber getrieben fein ; man muß fich vielmehr vorftellen, bag biefe Steine und Afche eine Beit lang wolfenartig in ber Luft gefdwebt, bie fle endlich über biefem un-

gludlichen Orte niebergegangen.

Wenn man fich nun biefes Ereignig noch mehr verfinnlichen will, fo bente man allenfalls ein eingeschneites Bergborf. Die Raume gwifden ben Gebauben, ja bie gerbrudten Gebaube felbft murben ausgefüllt, Sausfrau ein Frauenzimmer fibenb fanb, beren Meu- allein Mauerwerf mochte bier und ba noch berausfieben, heres mir nicht zu bem vertraulichen Betragen zu paf- ale früher ober fpater ber Sugel zu Weinbergen und bebeutenbe Borlefe gehalten. Debrere Bimmer fant man leer und in ber Ede bes einen einen Saufen Afche, ber mancherlei fleines bausgerathe und Runftarbeiten perftedte.

Den munberlichen, halb unangenehmen Einbrud biefer mumifirten Stabt mufden wir wieber aus ben Gemuthern, als wir in ber Laube, junachft bes Deeres, in einem geringen Gafthof figenb ein frugales Dabl verzehrten und une an ber himmeleblaue, an bes Mceres Glang und Licht ergesten, in hoffnung, menn biefes Fledden mit Beinlaub bebedt fein murbe, und hier wieber gu feben und und gufammen gu ergegen.

Raber an ber Stabt fielen mir bie fleinen Baufer wieder auf, bie ale vollfommene Rachbilbungen ber Pompejanifchen bafteben. Wir erbaten und bie Erlaubniß in eine binein ju treten und fanben es febr reinlich eingerichtet. Rett geflochtene Robrftuble, eine Rommobe gang vergolbet, mit bunten Blumen flaffirt und ladirt, fo bag nach fo vielen Jahrhunderten, nach ungabligen Beranberungen, biefe Wegend ihren Bewohnern abnlide Lebendart und Sitte, Reigungen unb Liebhabereien einflößt.

Reapel, Mentag ten 12. Dary 1787. Beute fdilich ich beobachtent, meiner Beife nach, burd bie Stadt und notirte mir viele Duntte gu bereinstiger Schilberung berfelben, baven ich leiber gegenmartig nichte mittheilen fann. Alles beutet babin, bag ein gludliches, bie erften Beburfniffe reichlich anbietenbes Land auch Menfchen von gludlichem Naturell ergeugt, bie, ohne Rummerniß, erwarten fonnen, ber morgende Tag werbe bringen, mas ber heutige gebracht und beehalb forgenlos babin leben. Augenblickliche Befriebigung, maßiger Benug, vorübergebenter Leiben beiteres Dulben !- Bon bem letteren ein artiges Beifpiel.

Der Morgen mar falt und feuchtlich, es hatte menig geregnet. 3ch gelangte auf einen Plat, wo bie großen Quabern bes Pflaftere reinlich gefehrt erfchienen. Bu meiner großen Bermunberung fab ift auf biefem völlig ebenen gleichen Boten eine Angabl gerlumpter Knaben im Rreife faugenb, bie Banbe gegen ben Boben gemenbet, ale wenn fie fich marmten. Erft hielt ich's für eine Doffe, ale ich aber ibre Dienen vollig ernftbaft unb beruhigt fab, wie bei einem befriedigten Bedurfniß, fo ftrengte ich meinen Scharffinn möglichft an, er wollte mich aber nicht begunftigen. 3ch mußte baber fragen, mas benn biefe Aeffchen ju ber fonberbaren Dofitur verleite und fie in biefen regelmäßigen Rreis versammle?

hierauf erfuhr ich, baß ein anwohnendet Schmieb auf biefer Stelle eine Rabichiene heiß gemacht, welches auf folgende Deife geschicht. Der eiferne Reif wirb auf ben Boben gelegt und auf ihn im Rreife fo viel Eichenspane gehauft, ale man nothig halt ihn bis auf ben erforberlichen Grab zu erweichen. Das entzunbete Bolg brennt ab, bie Schiene wird ums Rab gelegt und bie Afche forgfaltig meggefehrt. Die bem Pflafter mitgetheilte Barme benuten fogleich bie fleinen Buro-nen unb ruhren fich nicht eber von ber Stelle, ale bis fie ben letten warmen Dauch ausgesogen haben. Beifpiele folder Genügfamteit und aufmertfamen Benubens beffen, mas fonft verloren ginge, giebt ce bier ungablige. 3ch finbe in biefem Bolf bie lebhaftefte und geiftreichfte Inbuftrie, nicht um reich ju merben, fonbern um forgenfrei gu leben.

Mbenbe.

Eigenthumer, auf feinem Antheil niebergrabenb, eine | fehlte, berief ich einen Lohnbebienten. Er brachte mich vor bas Softhor eines großen Palaftes unb ba ich ihr feine fo prachtige Wohnung gutraute, buchflabirte ich ibm noch einmal aufe beutlichfte ben Ramen; er verficerte, bag ich recht fet. Run fant ich einen geraumi-gen hof, einsam und ftill, reinlich und leer, von Sanptund Seitengebauben umgeben. Bauart, bie befannte, beitere Reapolitanische, so auch bie Farbung. Gegen mir über ein großes Portal und eine breite, gelinde Treppe. Un beiben Geiten berfelben binaufmarts, in foftbarer Livree, Bebienten gereibt, bie fich, wie ich an ihnen vorbei flieg, aufe tieffte budten. 3ch ichien mir ber Gultan in Wieland's Frenmahrchen und faßte mir nach beffen Beifpiel ein Berg. Run empfingen mich bie boberen Sausbebienten, bis entlich ber auftanbigfte bie Thure eines großen Gaals eröffnete, ba fich tenn ein Raum vor mir aufihat, ben ich eben fo beiter, aber auch fo menfchenleer fant, ale bas lebrige. Beim Muf- und Abgeben erblidte ich, in einer Scitengalerie, etwa für vierzig Perfonen, prachtig, bem Gangen gemäß eine Tafel bereitet. Ein Weltgeiftlicher trat berein; ohne mich ju fragen, wer ich fei, noch mober ich fomme, nahm er meine Gegenwart als befannt an und fprach von ben allgemeinften Dingen.

Ein paar Flügeltburen thaten fich auf, binter einem altlichen herrn, ber herein trat, gleich wieber verfchloffen. Der Geiftliche ging auf ihn lod, ich auch, wir begrußten ibn mit wenigen, höflichen Worten, bie er mit bellenben, flotternben Tonen ermiberte, fo bag ich mir feine Splbe bes hottentottifden Dialefte entrathfeln fonnte. Ale er fich and Ramin geftellt, jog fich ber Geiftliche gurud und ich mit ihm. Gin ftattlicher Benebictiner trat herein, begleitet von einem jungeren Gefahrten; auch er begrüßte ben Birth, auch er murbe angebellt, worauf er fich benn ju und and Fenfter gurudjog. Die Orbensgeistlichen, besonbere bie eleganter gefleibeten, haben in ber Gefellichaft bie größten Borguge; ihre Rleibung beutet auf Demuth und Entfagung, inbem fie ihnen jugleich entichiebene Burbe verleiht. In ihrem Betragen fonnen fic, ohne fich megguwerfen, unterwürfig ericheinen und bann, wenn fle wieber ftrad auf ihren buften fteben, fleibet fie eine gemiffe Gelbftgefälligfeit fogar mohl, welche man allen übrigen Stanben nicht ju gute geben liege. Co mar biefer Mann. 3ch fragte nach Monte Caffino, er lub mich babin und verfprach mir bie befte Aufnahme. Inbeffen hatte fich ber Saal bevollert : Officiere, Dofleute, Beltgeiftliche, ja fogar einige Capuziner maren gegenwärtig. Bergebens fuchte ich nach einer Dame, und baran follte es benn auch nicht fehlen. Abermals ein paar Flügelthuren thaten fich auf und foloffen fich. Eine alte Dame war herein getreten, wohl noch alter ale ber Berr, und nun gab mir bie Gegenwart ber Bauefrau bie vollige Berficherung, baf ich in einem fremben Palaft, unbefannt vollig ben Bewohnern fei. Soon murben bie Speisen aufgetragen und ich biclt mich in ber Rabe ber geiftlichen Berren, um mit ihnen in bas Parabies bes Tafelgimmers gu fclupfen, als auf einmal Filangieri mit feiner Gemablin hereintrat, sich entschulbigend, daß er verspätet habe. Rurz barauf fprang Pringefichen auch in ben Gaal, fuhr unter Aniren, Beugungen, Ropfniden an allen vorbei auf mich los. Es ift recht fcon, bag Sie Bort halten! ricf fle, schen Sie fich bei Tafel ju mir, Sie follen bie beften Biffen haben. Warten Sie nur! ich muß mir erft ben rechten Plas aussuchen, bann feten Gie fich gleich an mich. Go aufgeforbert, folgte ich ben verschiebenen Binteljugen, bie fte machte, und wir gelangten enblich Damit ich ja jur bestimmten Beit bente bei bem mun- jum Sibe, bie Benebictiner gerabe gegen und über, berlichen Prinzefichen mare und bas bans nicht ver- Filangiert an meiner anbern Seite. — Das Effen ift



burdaus gut, fagte fie, alles Faftenfpeifen, aber aus- | hofmeifter werbe mich mit ben beften Fifchen und bem gefucht, bas Befte will ich Ihnen anbeuten. Jest muß ich aber bie Pfaffen icheren. Die Reris tann ich nicht ausstehen; fie huden unferm Saufe tagtaglich etwas ab. Bas wir haben, follten wir felbft mit Freunden vergebren! - Die Suppe mar berumgegeben, ber Benedictiner af mit Unftanb. - Bitte fich nicht ju geniren, fodmurben, rief fie aus, ift etwa ber Loffel gu flein? 3d will einen größern bolen laffen, bie Berren find ein tuchtiges Maulvoll gewohnt. - Der Pater verfette: Es fei in ihrem fürftlichen Saufe alles fo portrefflich eingerichtet, bag gang anbere Bafte ale er eine vollfommenfte Bufriebenbeit empfinben murben.

Bon ben Paftetchen nahm fich ber Pater nur Gine, fie rief ihm ju: er mochte boch ein halb Dugenb nebmen! Blatterteig, miffe er ja, verbaue fich leicht genug. Der verftanbige Mann nahm noch ein Paftetden, für bie gnabige Attention banfenb, ale habe er ben lafterlichen Scherg nicht vernommen. Und fo mußte ibr auch bei einem berbern Badwert Belegenheit werben, ihre Bodheit auszulaffen: benn ale ber Pater ein Stud auftach und es auf feinen Teller jog, rollte ein zweites nach. - Ein brittes, ricf fie, Berr Pater, Gie icheinen einen guten Grund legen ju wollen! - Benn fo vortreffliche Materialien gegeben finb, bat ber Banmeifter leicht arbeiten! verfette ber Pater. - Und fo ging es Bir fanben gute, muntere Reapolitanifche Gefell-immer fort, ohne bag fie eine andere Baufe gemacht ichaft bafelbit. Die Menfchen find burchaus naturlich batte, ale mir gemiffenhaft bie beften Biffen gugutheilen.

3ch fprach inbeffen mit meinem Rachbar von ben ernsteften Dingen. Ueberhaupt habe ich Filangieri nie ein gleichgültiges Bort reben boren. Er gleicht barin, wie in mandem anbern, unferm Freunde Georg Coloffer, nur bağ er, ale Reapolitaner und Weltmann, eine meichere Ratur und einen bequemern Umgang bat.

Diefe gange Beit mar ben geiftlichen Berren von bem Muthwillen meiner Rachbarin feine Rube gegonnt, befondere gaben ibr bie jur Fastenzeit in Fleischgeftalt verwandelten Gifche unerschöpflichen Anlag gott- unb fittenlofe Bemerfungen angubringen, befonbere aber auch bie Bleischesluft bervorzuheben und zu billigen, bag man fich wenigftens an ber form ergete, wenn

auch bas Befen verboten fei.

3d babe mir noch mehr folder Scherze gemerft, bie ich jeboch mitzutheilen nicht Muth babe. Dergleichen mag fich im Leben und aus einem fconen Munbe noch gang erträglich ausnehmen, fcmarg auf weiß bagegen wollen fie mir felbft nicht mehr gefallen. Und bann bat freche Bermegenheit bas Eigene, baf fie in Gegenwart erfreut, weil fie in Erftaunen fest, ergablt aber bie Sauptlinien ju gieben.

erfcheint fie une beleibigenb und miberlich.

Das Deffert mar aufgetragen und ich fürchtete, nun gebe es immer fo fort; unerwartet aber manbte fich meine Rachbarin gang beruhigt zu mir und fagte: ben Spracufer follen bie Pfaffen in Rube verfchluden, es gelingt mir boch nicht, einen gu Tobe gu argern, nicht einmal, bag ich ihnen ben Appetit verberben fonnte. Run laffen Gie und ein vernünftiges Wort reben! Denn mas mar bas wieber für ein Gefprach mit Filangieri! Der gute Mann! er macht fich viel ju fchaffen. Schon oft habe ich ihm gefagt: wenn ihr neue Gefete macht, fo muffen wir une wieber neue Dube geben, um auszufinnen, wie wir auch bie gunachft übertreten fonnen, bei ben alten haben wir es icon weg. Seben Sie nur einmal, wie schon Neapel ift, bie Renschen leben feit so vielen Jahren forglos und veranuat und wenn von Beit ju Beit einmal einer gebangt wird, fo geht alles Uebrige feinen herrlichen Gang. Sie that mir hierauf ben Borfchlag, ich folle nach

foftlichften Mild - Ralbfleifch (mungana) berausfuttern. Die Bergluft und bie himmlifche Ausficht follten mich von aller Philosophie curiren, bann wollte fie felbft fommen und von ben fammtlichen Rungeln, bie ich ohnehin gu fruh einreißen laffe, folle feine Spur übrig bleiben, wir wollten gufammen ein recht luftiges Leben führen.

Reapel, ben 13. Mary 1787. Much beute fcreib ich einige Borte, bamit ein Brief ben anbern treibe. Es geht mir gut, boch feb' ich meniger ale ich follte. Der Ort inspirirt Rachlaffigfeit und gemachlich Leben, inbeffen wird mir bad Bilb ber

Stadt nach und nach runder.

Sonntag waren wir in Pompeji. - Es ift viel Unbeil in ber Belt gescheben, aber wenig, bas ben Rachfommen so viel Freude gemacht batte. Ich weiß nicht leicht etwas Intereffanteres. Die Baufer find flein und eng, aber alle inwendig aufe Bierlichfte gemalt. Das Stabtthor mertwurbig, mit ben Grabern gleich baran. Das Grab einer Priefterin als Bant im Balbeirfel, mit fteinerner Lebne, baran bie Inschrift mit großen Buchftaben eingegraben. Ueber bie Lebne binaus fieht man bas Meer und bie untergehenbe Conne. Ein herrlicher Plat, bes iconen Gebantens werth.

und leicht gefinnt. Wir agen ju Torre bell' Unnungiata, junachft bes Meeres tafelnb. Der Tag mar bochft icon, bie Aussicht nach Caftell a Mare und Sorrent nah und foftlich. Die Gefellichaft fühlte fich fo recht an ihrem Wohnplat, einige meinten, es muffe ohne ben Andlid bes Meeres boch gar nicht ju leben fein. Mir ift schon genug, bag ich bas Bilb in ber Seele habe und mag nun wohl gelegentlich wieber in bas Bergland jurudfehren.

Gludlicherweise ift ein febr treuer Lanbichaftemaler bier, ber bas Gefühl ber freien und reichen Ilmgebung feinen Blattern mittheilt. Er bat icon Giniges fur

mich gearbeitet.

Die vesuvianischen Producte hab' ich auch nun gut ftubirt; es wird boch Alles anbers, wenn man es in Berbinbung fieht. Eigentlich follt' ich ben Reft meines Lebens auf Beobachtung wenben, ich murbe Dandies auffinden, mas bie menichlichen Renntniffe vermehren burfte. Berbern bitte zu melben, bag meine botanifchen Aufflarungen weiter und weiter geben; es ift immer baffelbe Pringip, aber es gehorte ein Leben bagu, um es burchzuführen. Bielleicht bin ich noch im Stanbe,

Run freu' ich mich auf bas Dufeum von Portici. Man fieht es fonft querft, wir werben es gulest feben. Roch weiß ich nicht, wie ce weiter mit mir werben wirb: Alles will mich auf Dftern nach Rom gurud haben. 3ch will es gang geben laffen. Angelica bat aus meiner Iphigenic ein Bilb ju malen unternommen; ber Bebante ift febr gludlich und fie wirb ibn trefflich ausführen. Den Moment, ba fich Dreft in ber Rabe ber Schwester und bes Freundes wieberfinbet. Das, mas bie brei Personen binter einanber fprechen. bat fie in eine gleichzeitige Gruppe gebracht und jene Borte in Gebarben verwandelt. Dan fieht auch bieran, wie gart fle fühlt und wie fle fich gugueignen weiß, mas in ihr Fach gebort. Und es ift mirflich bie Achfe bee Stude.

Lebt wohl und liebt mich! Bier find mir bie Menfcen alle gut, wenn fie auch nichts mit mir angufangen wiffen; Tifchbein bagegen befriebigt fie beffer, er malt ihnen Abende gleich einige Ropfe in Lebensgroße Sorrent geben, wo fie ein großes Gut habe, ihr baus- por, wobei und woruber fie fich wie Reufeelander bei

gleich bie luftige Befdichte:

Tifchbein bat nämlich bie große Babe, Gotter- und Belben-Geftalten in Lebensgröße und bruber mit ber Feber ju umreißen. Er fchraffirt wenig binein unb legt mit einem breiten Pinfel ben Schatten tuchtig an, mitgetheilt werben, bie Denfart, in welcher ein fo fo bag ber Ropf rund und erhaben baftebt. Die Bei- wadrer Mann, ale Sulger, fich beruhigte, follten bie wohnenben ichauten mit Bermunberung, wie bas fo nicht für Beltlente binreichenb fein? leicht ablief und freuten fich recht herglich barüber. Run fam ce ihnen in bie Finger, auch fo malen gu wollen; fie faßten bie Dinfel unb - malten fich Barte wechscloweise und besubelten fic bie Gefichter. Ift barin nicht etwas Urfprungliches ber Menfchengattung? Und es war eine gebilbete Gefellichaft in bem Baufe eines Mannes ber felbft recht mader zeichnet und malt. Man macht fid von biefem Gefdlecht feine liche Lofung, womit fich biefe eigene Sandwerkofunft Begriffe, wenn man fie nicht gefeben bat.

Caferta, Mittwoch ben 14. Marg 1787. Bei Sadert in feiner bochft behaglichen Wohnung, bie ibm in bem alten Schloffe gegonnt ift. Das neuc, freilich ein ungeheurer Palaft, escurialartig, ins Bicred gebaut, mit mehreren Bofen; foniglich genug. Die Lage außerordentlich fcon auf ber fruchtbarften Cbene von ber Welt, und boch erftreden fich bie Gartenanlagen bis ans Gebirge. Da führt nun ein Aquabuct einen gangen Strom beran, um Schlog und Gegend zu tranfen, und bie gange Baffermaffe tann, auf funftlich angelegte Felfen geworfen, jur herrlichften Cascabe gebilbet merben. Die Gartenanlagen find icon und geboren recht in eine Wegenb, welche gang Garten ift.

Das Schloß, wahrhaft foniglich, schien mir nicht genug belebt und unfer einem fonnen bie ungeheuern leeren Raume nicht behaglich vorfommen. Der Ronig mag ein abnliches Befühl haben, benn es ift im Webirge für eine Anlage geforgt, bie enger an ben Menfchen fich anfoliegenb, gur Jagb- und Lebeneluft geeignet ift.

Caferta, Donneretag ben 15. Mary 1787. Badert wohnt im alten Schloffe gar behaglich, es ift raumlich genug fur ihn und Gafte. Immerfort beichaftigt mit Beichnen ober Malen, bleibt er boch gefellig und weiß bie Denfchen an fich zu ziehen, inbem er einen jeben ju feinem Schuler macht. Auch mich bat er gang gewonnen, inbem er mit meiner Schwache Gebuld hat, vor allen Dingen auf Bestimmtheit ber Beichnung, fobann auf Sicherheit und Rlarheit ber Saltung bringt. Drei Tinten fieben, wenn er tufcht, immer bereit, und, indem er von hinten hervorarbeitet und eine nach ber anbern braucht, fo entfleht ein Bilb, man weiß nicht, mober es tommt. Wenn es nur fo leicht auszuführen mare, als es ausfieht. Er fagte gu mir, mit feiner gewöhnlichen, bestimmten Aufrichtigkeit: Sie haben Unlage, aber Sie tonnen nichte machen. Bleiben Sie achtzehn Monat bei mir, fo follen Sie etmas hervorbringen, mas Ihnen und anbern Freube macht. - 3ft bas nicht ein Text, über ben man allen Dilettanten eine ewige Prebigt balten follte? Bas fie mir fruchtet, wollen mir erleben.

Bon bem besonbern Bertrauen, womit ihn bie Ronigin beehrt, zeugt nicht allein, bag er ben Pringeffinnen praftifden Unterricht giebt, fonbern vorzuglich, bag er über Runft und mas baran grangt, Abenbe öftere gu belehrenber Unterhaltung gerufen wirb. Er legt babei Sulger's Borterbuch jum Grunbe, woraus er, nach Belieben und Ueberzeugung einen ober ben anbern Artifel mablt.

3d mußte bas billigen und babet über mich felbst lacheln. Welch' ein Unterschied ift nicht zwischen einem Menfchen, ber fich von innen aus auferbauen, und ei-Goethe. 1. Bb.

Erblidung eines Rriegofdiffes gebarben. Dievon fo- | nem, ber auf bie Belt wirfen und fie jum Sausgebrauch belehren will! Gulger's Theorie mar mir wegen ihrer falichen Grundmaxime immer verhaßt und nun fah ich, bag biefes Berf noch viel mehr enthielt. ale bie Leute brauchen. Die vielen Renntniffe, bie bier

Mehrere vergnügte und bebeutenbe Stunden brachten wir bei bem Reftaurator Unberd gu, welcher, von Rom berufen, auch bier in bem alten Schloffe wohnt und feine Arbeiten, fur bie fich ber Ronig intereffirt, emfig fortfest. Bon feiner Gemanbtheit, alte Bilber wieber berguftellen, barf ich zu ergablen nicht anfangen, weil man jugleich bie fcmere Aufgabe und bie gludbeschäftigt, entwideln mußte.

Caferta, ben 16. Dary 1787. Die lieben Bricfe vom 19. Februar fommen beute mir gur Band und gleich foll ein Bert bagegen abgeben. Wie gerne mag ich, an bie Freunde benfent,

jur Befinnung fommen. Meapel ift ein Parabies, jebermann lebt in einer Art von trunfner Gelbstvergeffenheit. Mir geht es eben fe, ich erfenne mich faum, ich fcheine mir ein gang anberer Menfch. Geftern bacht' ich: entweber bu marft fonft toll, ober bu bift es jest.

Die Refte bes alten Capua und mas fich baran fnupft, hab' ich nun von bier aus auch befuctt.

In biefer Gegend lernt man erft verfteben, mas Degetation ift und warum man ben Ader baut. Der Lein ift ichon nah' am Bluben und ber Weizen anberthalb Spannen boch. Um Caferta bas Land völlig eben, bie Aeder fo gleich und flar gearbeitet, wie Gartenbeete. Alles mit Pappeln befest, an benen fich bie Rebe binauffdlingt, unb, ungeachtet folder Befdattung, tragt ber Boben noch bie vollfommenfte Frucht. Wenn nun erft bas Frubjahr mit Gewalt eintritt! Bieber baben wir bei iconcr Conne febr falte Winbe gehabt, bas madt ber Conee in ben Bergen.

In vierzehn Tagen muß fich's entscheiben, ob ich nach Sicilien gebe. Roch nie bin ich fo fonberbar in einem Entichluß bin und ber gebogen worben. Bente fommt etwas, bas mir bie Reife anrath, morgen ein Umftand, ber fie abrath. Es ftreiten fich zwei Beifter um mic.

Im Bertrauen ju ben Freundinnen allein, nicht baf es die Freunde vernehmen! 3ch merte wohl, bag es meiner Iphigenie wunderlich gegangen ift, man war bie erfte Form fo gewohnt, man fannte bie Ausbrude, bie man fich bei öfterm Boren und Lefen jugeeignet hatte ; nun flingt bas alles anbers und ich febe mobi, baß im Grunde mir niemand für bie unenblichen Bemubungen banft. Go eine Arbeit wird eigentlich nic fertig, man muß fic für fertig erflaren, wenn man nach Beit und Umftanben bas Möglichfte gethan hat. .

Doch bas foll mich nicht abidreden, mit Saffo eine abnliche Operation vorzunehmen. Lieber murf' ich ibn ine Feuer, aber ich will bei meinem Entschlug beharren, und ba es einmal nicht andere ift, fo wollen mir ein wunderlich Werf baraus machen. Deshalb ift mir's gang angenehm, bag es mit bem Abbrud meiner Schriften fo langfum geht. Und bann ift es boch wicber gut, fich in einiger Ferne vom Cetter bebroht gut feben. Bunberlich genug, bag man ju ber freiften Sanblung boch einige Rothigung erwartet, ja forbert.

Caferta, ben 16. Mary 1787. Wenn man in Rom gern flubiren mag, fo will man



mich ift es eine wunderliche Empfindung nur mit geniegenden Menschen umzugeben. Der Ritter Samil- Freunden. ton, ber noch immer ale englischer Gefanbter bier lebt, bat nun, nach fo langer Runftliebhaberet, nach fo langem Raturftubium, ben Gipfel aller Ratur- unb Runftfreunde in einem iconen Dabden gefunden. Er hat fie bei fich, eine Englanderin von etwa zwanzig Jahren. Sie ift fehr fcon und wohlgebaut. Er hat ihr ein Griechisch Gewand machen laffen, bas fle trefflich fleibet, bagn lof't fie ihre haare auf, nimmt ein paar Chamle und macht eine Abmechelung von Stellungen, Gebarben, Mienen zc., bag man gulest wirtlich meint man traume. Man ichaut, mas fo viele taufend Runftler gerne geleiftet batten, bier gang fer-tig, in Bewegung und überrafchender Abwechslung. Sichend, fnicend, figend, liegend, ernft, traurig, nedifch, ausschweifenb, buffertig, lodenb, brobenb, angftlich zc., eine folgt aufs anbere und aus bem anbern. Gie weiß ju jebem Musbrud bie Falten bes Schleiers ju mablen, ju wechseln, und macht fich hundert Arten von Kopfput mit benfelben Tuchern. Der alte Ritter halt bas Licht bagu und bat mit ganger Seele fich biefem Gegenstand ergeben. Er finbet in ihr alle Antifen, alle iconen Profile ber Sicilianifchen Dungen, ja ben Belveber'ichen Apoll felbft. Coviel ift gewiß, ber Spaß ift einzig! Bir haben ihn fcon zwei Abenbe genoffen. Beute fruh malt fie Tifcbein.

Bom Derfonal bes Sofe und ben Berbaltniffen, mas ich erfahren und combinirt, muß erft gepruft und georbnet werben. Beute ift ber Ronig auf bie Bolfsjagb, man hofft menigstens funfe ju erlegen.

Reapel, jum 17. Märg 1787. Wenn ich Worte fchreiben will, fo fteben mir immer Bilter por Augen, bes fruchtbaren Lanbes, bes freien Meeres, ber buftigen Infeln, bes raudenben Berges, und mir fehlen bie Organe bas alles barguftellen.

Dier zu Lanbe begreift man erft, wie ce bem Menfichen einfallen fonnte, bas Felb zu bauen, bier two ber Ader alles bringt, und wo man brei bis funf Ernten bes Jahres hoffen fann, In ben beften Jahren will man auf bemfelben Acter breimal Dais gebant haben.

3d habe viel gesehen, und noch mehr gebacht: bie Belt eröffnet fich mehr und mehr, auch alles, mas ich fcon lange weiß, wirb mir erft eigen. Welch ein frub wiffenbes und fpat übenbes Befcopf ift boch ber Menich!

Rur Schabe, bag ich nicht in jebem Augenblid meine Beobachtungen mittbeilen fann ; zwar ift Tijdbein mit mir, aber ale Menich und Runftler wirb er von taufenb Bebaufen bin und her getrieben, von hunbert Personen in Anspruch genommen. Seine Lage ift eigen und wunderbar, er faun nicht freien Theil an eines fo eingeengt fühlt.

Und boch ift bie Belt nur ein einfach Rab, in bem gangen Umfreife fich gleich und gleich, bas uns aber fo munberlich vorfommt, weil wir felbft mit herumgetrieben merben.

hier nur leben ; man vergift fich und bie Belt, und für | jusammen und bringe viel jurud, auch gewiß viel Ba-

Ueber meine Sicilianische Reise halten bie Götter noch bie Bage in Banben; bas Bunglein fcblagt berüber und binüber.

Wer mag ber Freund fein, ben man mir fo geheimnigvoll anfunbigt? Dag ich ihn nur nicht über meiner Irr- und Infelfahrt verfaume!

Die Fregatte von Palermo ift wieber jurud, beut über acht Tag geht fle abermals von hier ab; ob ich noch mitfegele, gur Charwoche nach Rom gurudfebre, weiß ich nicht. Roch nie bin ich fo unentichieben gemefen; ein Augenblid, eine Rleinigfeit mag enticheiben.

Dit ben Menfchen geht mir es fcon beffer, man muß fie nur mit bem Rramergewicht, keineswegs mit ber Goldmage wiegen, wic es, leiber, fogar oft Freunde untereinander aus hopodonbrifder Grille und feltfamer Unforberung ju thun pflegen.

bier miffen bie Menfchen gar nichts von einanber, fie merten taum, bag fie neben einander bin und ber laufen ; fie rennen ben gangen Tag in einem Parabiefe hin und wieder, ohne fich viel umgufeben, und wenn ber benachbarte Sollenfchlund zu toben anfangt, bilft man fich mit bem Blute bes beiligen Januarius, wie fich bie übrige Belt gegen Tob und Teufel auch mohl mit - Blute bilft, ober belfen mochte.

Bwifden einer fo ungablbaren und raftlos bewegten Menge burchzugeben, ift gar merfwurbig und beilfam. Bie alles burcheinander ftromt und boch jeber Gingelne Weg und Biel findet. In fo großer Gesellicaft und Bewegung fubl' ich mich erft recht still und einfam; jemehr bie Stragen toben, befto rubiger merd' ich.

Manchmal gebente ich Rouffean's und feines bopodonbrifden Jammere, und bod mirb mir begreiflich, wie eine fo fcone Organisation verfchoben werten fonnte. Fühlt' ich nicht folden Antheil an ben naturlichen Dingen und fah' ich nicht, bag in ber fceinbaren Berwirrung hunbert Beobachtungen fich vergleichen und orbnen laffen, wie ber Relbmeffer mit einer burchaegogenen Linie viele einzelnen Deffungen probirt, ich bielte mich oft felbft für toll.

Reapel, ben 18. Marg 1787. Mun burften wir nicht langer faumen, Berculanum und bie ausgegrabene Sammlung in Portici gu feben. Jene alte Stabt, am Fuße bes Befuve liegenb, mar vollfommen mit Lava bebedt, bie fich burch nachfolgenbe Ausbruche erhöhte, fo bag bie Webaube jest fechzig Guß unter ber Erbe liegen. Man entbedte fie, indem man einen Brunnen grub und auf getäfelte Marmorfußboben traf. Jammerichabe, bag bie Ausgrabung nicht burch anbern Erifteng nehmen, weil er fein eignes Bestreben Deutsche Bergleute recht planmagig gescheben; benn gewiß ift bei einem gufällig rauberifden Radwühlen mandes eble Alterthum vergeubet worben. Man fleigt fedgig Stufen binunter, in eine Gruft, mo man bas chemale unter freiem Simmel ftebenbe Theater bei Fadelfchein anftaunt und fich ergablen lagt, mas alles ba gefunden und binaufacichafft morben.

In bas Dufeum traten wir mohl empfohlen und Bas ich mir immer fagte, ift eingetroffen: bag ich mohl empfangen. Doch mar auch und irgend etwas fo manche Phanomene ber Ratur und manche Berwor- aufzuzeichnen nicht erlaubt. Bielleicht gaben wir nur renheiten ber Mainungen erft in biesem Lanbe verfte- besto bester Acht und versetzen und besto lebhafter in hen und entwideln lerne. 3ch faffe von allen Seiten Die verschwundene Beit, wo alle biefe Dinge gu leben-

bigem Gebrauch und Genuf um bie Eigenthumer um- in ihr Fach; bedwegen hatten fle geftern Abend vor ben berftanben. Jene fleinen Baufer und Bimmer in Dompeji erfcbienen mir nun jugleich enger und weiter; enger, weil ich fie mir von fo vielen murbigen Begenftanben vollgebrangt bachte, meiter, meil gerabe biefe Gegenstände nicht blos als nothburftig vorhanden, fondern, burch bilbenbe Runft aufs geiftreichste unb anmuthigfte vergiert und belebt, ben Ginn erfreuen und erweitern, wie es bie größte Bausgeraumigfeit nicht thun fonnte.

Man fieht g. B. einen berrlich geformten Eimer, oben mit bem gierlichften Ranbe, naber beichaut, ichlagt fich biefer Rand von zwei Seiten in bie Bobe, man faßt bie verbundenen Salbfreise als Sandhabe und tragt bas Gefag auf bas bequemfte. Die Lampen find nach Ungabl ihrer Dochte mit Dasten und Rantenwert vergiert, fo bag jede Flamme ein wirkliches Runftgebilbe erleuchtet. Dobe, fcblante, eberne Geftelle find beftimmt, bie Lampen gu tragen, aufauhangenbe Lampen bingegen, mit allerlei geiftreich gebachten Figuren behangt, welche bie Abficht ju gefallen und ju ergegen, fobalb fie fcauteln und baumeln, fogar übertreffen.

In hoffnung wiederzufehren, folgten wir ben Borzeigenden von Bimmer zu Bimmer und hafchten, wie ce ber Moment erlaubte, Ergenung und Belehrung meg, fo gut es fich ichiden wollte.

Reapel, Montag ben 19. Darg 1787. In ben letten Tagen hat fich ein neues Berhaltnif naber angelnupft. Rachdem in biefen vier Wochen Tifchbein mir fein treues Geleit burch Ratur- unb Runftgegenstände forberlich geleistet und wir gestern noch gusammen in Portici gewesen, ergab fich aus wechfelfeitiger Betrachtung, baß feine Runftzwede fomohl, ale biejenigen Gefcafte, bie er, eine funftige Anftellung in Reapel hoffenb, in ber Stabt unb bei Bofe zu betreiben pflichtig ift, mit meinen Abfichten, Bunichen, und Liebhabereien nicht zu verbinben feien. Er folug mir baber, immer für mich geforgt, einen jungen Mann vor, ale bestänbigen Gefellichafter, ben ich feit ben erften Tagen öfter fab, nicht ohne Theil-nahme und Reigung. Es ift Aniep, ber fich eine Beit lang in Rom aufgehalten, fobann fich aber nach Reapel, in bas eigentlichfte Element bes Lanbichaftere begeben batte. Schon in Rom borte ich ihn ale einen geschicken Beichner preisen, nur seiner Thatigkeit wollte man nicht gleiches Lob ertheilen. Ich habe ihn fcon giemlich fennen gelernt und mochte biefen gerügten Mangel eher Unentschloffenheit nennen, bie gewiß ju überwinden ift, wenn wir eine Beit lang beifammen find. Ein gludlicher Anfang bestätigt mir biefe Boffnung, und wenn co mir nach geht, follen wir auf geraume Beit gute Gefellen bleiben.

Reapel, jum 19. Mary 1787. Ran barf nur auf ber Strafe manbeln und Augen haben, man fieht bie unnachahmlichften Bilber.

Um Molo, einer Sauptlarmede ber Ctabt, fab ich geftern einen Pulcinell, ber fich auf einem Brettergerufte mit einem fleinen Affen ftritt, bruber einen Balfon, auf bem ein recht artiges Dabden ihre Reize feil bot. Reben bem Affengerufte ein Bunberboctor, ber feine Arcana gegen alle Uebel ben bebrangten Glaubigen barbot; von Gerhard Dom gemalt, batte folch' ein Bilb verbient, Beitgenoffen und Nachwelt zu ergeben.

Go mar auch heute Fest bes heiligen Josephs; er ift ber Patron aller Fritaruolen, b. h. Bebachnesmacher, versteht fich Gebadnes im gröbsten Sinne. Weil nun immerfort ftarte Flammen unter schwarzem und fleden-

baufern mit Gemalben gum beften aufgepust: Seelen im Fegfeuer, jungfte Gerichte glubten und flammten umber. Große Pfannen flanten vor ter Thure auf leicht gebauten Gerben. Gin Gefell wirfte ben Teig, ein anberer formte, gog ihn ju Kringeln und marf fie in bie flebenbe Bettigfeit. An ber Pfanne ftanb ein britter, mit einem fleinen Bratfpiege, er bolte bie Rringlen, wie fie gar murben, beraus, fcob fie einem vierten auf ein ander Spiesichen, ber fie ben Umflebenben anbot; bie beiben letten maren junge Buriche mit blonben und lodenreichen Perruden, welches bier Engel bebeutet. Doch einige Figuren vollenbeten bie Gruppe, reichten Bein ben Befchaftigten, tranfen felbft und fcrieen bie Baare ju loben; auch bie Engel, bie Roche, alle fcrieen. Das Bolf brangte fich bergu, benn alles Gebadene wird biefen Abend mohlfeiler gegeben und fogar ein Theil ber Ginnahme ben Armen.

Dergleichen fonnte man enblos ergablen; fo geht ce mit jedem Tage, immer etwas Reues und Tolleres, nur bie Mannigfaltigfeit von Rleibern, bie einem auf ber Strafe begegnet, bie Menge Menfchen in ber eingigen Strafe Toleto!

Und fo giebt ce noch manche vriginale Unterhaltung, wenn man mit bem Bolfe lebt; es ift fo naturlich, bag man mit ihm naturlich werben fonnte. Da ift g. B. ber Pulcinell, die eigentliche Nationalmaske, der Harlefin aus Bergamo, Sansmurft aus Tyrol geburtig. Pulcinell nun, ein marhaft gelaffener, rubiger, bis auf einen gemiffen Grab gleichgultiger, beinahe fauler und boch humoriftifder Rnecht. Und fo finbet man überall Rellner und Saustnecht. Mit bem unfrigen macht' ich mir heute eine besonbere Luft, und es war weiter nichte, ale bag ich ihn fcidte, Papier und Febern zu holen. Salber Diffverstand, Baubern, guter Bille und Schalfheit brachte bie anmuthigste Scene hervor, die man auf jebem Theater mit Glud produciren fonnte.

Reapel, Dienftag ben 20. Dar; 1787. Die Runbe einer fo eben anobrechenben Lava, bie für Reapel unfichtbar nach Ottajano hinunter fließt, reigte mich, gum brittenmal ben Befuv gu befuchen. Raum mar ich am Fuße beffelben aus meinem zweiräbrigen, einpferbigen Fuhrwert gesprungen, so zeigten fich fcon jene beiben Subrer, bie une fruber binauf begleitet hatten. 3ch wollte feinen miffen und nahm ben einen aus Gewohnheit und Danfbarfeit, ben anbern aus Bertrauen, beibe ber mehreren Bequemlichfeit wegen mit mir.

Auf bie Bobe gelangt, blieb ber eine bei ben Danteln und Bictualien, ber Jungere, folgte mir und wir gingen muthig auf einen ungeheuren Dampf los, ber unierhalb bes Regelfdlunbes aus bem Berge brach; fobann fdritten wir an beffen Geite ber gelind binabmarte, bis wir enblich unter flarem himmel aus bem wilden Dampfgewolfe bie Lava bervorquellen faben.

Dan habe auch taufenbmal von einem Wegenftanbe gebort, bas Gigenthumliche beffelben fpricht nur gu uns aus bem unmittelbaren Anschauen. Die Lava mar fomal, vielleicht nicht breiter als gebn Fuß, allein bie Art, wie fie eine fanfte, ziemlich ebene Blache binabfloß, mar auffallenb genug; benn inbem fle mabrenb bes Fortfliegens an ben Geiten und an ber Dberflache verfühlt, fo bilbet fich ein Canal, ber fich immer erhobt, weil bas geschmolzene Material auch unterhalb bes Reuerftrome erftarrt, welcher bie auf ber Dberflache immimmenben Schladen rechte und linke gleichformig binunter wirft, woburch fich benn nach und nach ein Damm erhöht, auf welchem ber Gluthftrom ruhig fortbem Del hervorichlagen, fo gehort auch alle Fenerqual flieft wie ein Mublbach. Wir gingen neben bem anfehnlich erhöhten Damme ber, bie Schladen rollten vielleicht einzig. Unter und bas Meer, im Angesicht regelmäßig an ben Seiten herunter bie ju unfern Fufen. Durch einige Luden bes Canale fonnten wir Billa reale, linke ein altes Jesuitengebaube, welterbin ben Gluthftrom von unten feben und, wie er weiter bie Rufte von Sorrent bis and Cap Minerva. Derbinabfloß, ibn von oben beobachten.

Durch bie hellfte Sonne ericbien bie Gluth verbuftert, nur ein maßiger Rauch flieg in bie reine Luft. Ich hatte Berlangen, mich bem Puntte zu nabern, wo fie aus bem Berge bricht; bort follte fie, wie mein Führer verficherte, fogleich Gewolb' und Dach über fic ber bilben, auf meldem er öftere geftanben habe. Auch biefes ju feben und ju erfahren, fliegen wir ben Berg wieder hinauf, um jenem Duntte von hinten ber bet gu fommen. Gludlicherweise fanben wir bie Stelle burch einen lebhaften Bindjug entblößt, freilich nicht gang, benn ringeum qualmte ber Dampf aus taufenb Ripen, und nun ftanden wir wirflich auf ber breiartiggemunbenen, erftarrten Dede, bie fich aber fo weit vormarte erstredte, bag wir bie Lava nicht fonnten berausquellen feben.

Wir versuchten noch ein paar Dutend Schritte, aber ber Boben marb immer glubenber; fonneverfinfternb und erflidend wirbelte ein unüberwindlicher Qualm. Der vorausgegangene Führer fehrte balb um, ergriff mich, und wir entwanden und biefem Bollenbrubel.

Rachbem wir bie Augen an ber Ausficht, Gaumen und Bruft aber am Beine gelabt, gingen wir umber, noch anbere Bufalligfeiten biefes mitten im Parabies aufgethurmten Sollengipfele zu beobachten. Einige Schlunbe, bie ale vulfanifche Effen feinen Rauch aber eine glubenbe Luft fortmabrenb gewaltfam ausfloßen, betrachtete ich wieber mit Aufmertfamteit. 3ch fab fie burchaus mit einem tropffteinartigen Material tapegiert, welches gipen- und gapfenartig bie Schlunde bis oben bekleibete. Bei ber Ungleichheit ber Effen fanben fich mehrere biefer berabhangenben Dunftprobutte giemlich gur banb, fo bag wir fie mit unfern Staben unb einigen hafenartigen Borrichtungen gar wohl gewinnen fonnten. Bei bem Lavabanbler hatte ich fcon bergleiden Eremplare unter ber Rubrit ber wirflichen Lava gefunden, und ich freute mich, entbedt gu haben, bag es vulfanischer Ruf fei, abgefest aus ben beifen Schwaben, bie barin enthaltenen verflüchtigten mineralifchen Theile offenbarenb.

Der herrlichfte Sonnenuntergang, ein himmlifcher Abend, erquidten mich auf meiner Rudfehr; boch tonnte ich empfinden, wie finneverwirrend ein ungeheurer Begenfat fich ermeife. Das Schredliche jum Schonen, bas Schone jum Schredlichen, beibes bebt einanber auf und bringt eine gleichgultige Empfindung bervor. Gewiß ware ber Reapolitaner ein anderer Menfc, wenn er fich nicht zwischen Gott und Satan eingeflemmt fühlte.

Reapel, ben 22. Dars 1787. Triebe mich nicht bie Deutsche Sinnesart und bas Berlangen mehr ju lernen und ju thun ale ju genie-Ben, fo follte ich in biefer Schule bes leichten und lufligen Lebens noch einige Beit verweilen und mehr au profitiren fuchen. Es ift bier gar vergnüglich fein, wenn man fich nur ein flein wenig einrichten fonnte. Die Lage ber Stabt, bie Milbe bes Rlimas fann nie genug gerühmt werben, aber barauf ift auch ber Frembe fast allein angewiesen.

Freilich mer fich Beit nimmt, Gefdid und Bermogen hat, tann fich auch bier breit und gut nieberlaffen. Go hat fich Samilton eine fcone Erifteng gemacht unb genießt fie nun am Abend feines Lebens. Die Bimmer, bie er fich in Englischem Gefcmad einrichtete, aus; ba fie benn inbeffen, bet feiner Gefchidlichteit,

Capri, rechte ber Pofilippo, naber ber Spagiergang gleichen möcht' es wehl in Europa fcwerlich gum zweitenmale geben, menigstens nicht im Mittelpunfte einer großen bevölferten Stabt.

Samilton ift ein Mann von allgemeinem Gefchmad, und, nachbem er alle Reiche ber Schopfung burchmanbert, an ein icones Beib, bas Meifterftud bes großen Runftlere, gelangt.

Und nun nach allem biefem und hunbertfältigen Genuß loden mich bie Strenen jenfeits bes Merres, und, wenn ber Bind gut ift, geb' ich mit biesem Briefe gugleich ab, er nordwarts, ich subwarts. Des Menschen Sinn ift unbanbig, ich befonbere bebarf ber Beite gar febr. Richt fowohl bas Beharren als ein fcnelles Auffaffen muß jest mein Augenmert fein. Dab' ich cinem Gegenstanbe nur bie Spipe bee Fingere abgewonnen, fo fann ich mir bie gange Banb burch Boren und Denken wohl zueignen.

Seltsamerweise erinnert mich ein Freund in biefen Tagen an Wilhelm Meister und verlangt beffen Fortfenung; unter biefem himmel möchte fie wohl nicht möglich fein, vielleicht lagt fich von biefer himmeldluft ben letten Buchern etwas mittheilen. Doge meine Erifteng fich bagu genugsam entwideln, ber Stengel mehr in bie Lange ruden und bie Blumen reicher unb fooner hervorbrechen. Gewiß, es mare beffer ich tame gar nicht wieber, wenn ich nicht wiebergeboren gurudfommen fann.

Reapel, jum 22. Mary 1787.

Beute fahen wir ein Bilb von Correggio, bas verfäuflich ift, zwar nicht vollkommen erhalten, bas aber boch bas gludlichfte Geprag bes Reizes unausgelofcht mit fich führt. Es ftellt eine Mutter Gottes vor, bas Rind in bem Augenblide, ba ce zwijchen ber Mutter Bruft und einigen Birnen, Die ihm ein Engelchen barreicht, zweifelhaft ift. Alfo eine Entwöhnung Chrifti. Mir fcheint Die Ibee außerft gart, die Composition bewegt, naturlich und gludlich, hochft reigend ausge-führt. Es erinnert fogleich an bas Berlobnig ber beiligen Catharina und scheint mir unbezweifelt von Corregio's Sand.

Reapel, Freitag ben 23. Dars 1787. Run hat fich bas Berhaltniß ju Rniep auf eine recht prattifche Beife ausgebilbet und befestigt. Bir maren gufammen in Daftum, mofelbft er, fo wie auf ber binund herreife, mit Beichnen fich auf bas thatigfte erwies. Die herrlichften Umriffe find gewonnen, ibn freut nun felbft biefes bewegte, arbeitfame Leben, moburch ein Talent aufgeregt wird, bas er fich felbft faum gutraute. Sier gilt es refolut fein; aber gerabe bier zeigt fich feine genaue und reinliche Fertigkeit. Das Papier, worauf gezeichnet werben foll, mit einem rechtwinklichen Biered ju umgieben, verfaumt er niemale, bie beften Englifchen Bleiftifte gufpipen, und immer wieber zuspiten, ift ihm fast eine eben so große Luft als zu zeichnen; bafür find aber auch feine Contoure mas man munichen fann.

Run haben wir folgenbes verabrebet. Bon beute an leben und reifen wir gufammen, ohne bag er weiter für etwas forgt als ju zeichnen, wie biefe Tage gefche-ben. Alle Contoure geboren mein, bamit aber nach unferer Rudfehr baraus ein ferneres Wirken für ihn entfpringe, fo führt er eine Anzahl auszumählenber Gegenftanbe bis auf eine gewiffe bestimmte Gumme für mich find allerliebft, und bie Ausficht aus bem Edzimmer bei ber Bebeutfamteit ber ju erobernben Ausfichten

und fonft mohl bas Beitere ergeben wirb. Diefe Gin- | grunbe. Dies war auch ein angenehmes Bilb, bas mir richtung macht mich gang gludlich und jest erft fann burch ein furges Stillhalten erwarben.

ich von unferer Fahrt furze Rechenschaft geben. Auf bem zweirabrigen, leichten Guhrwert figenb und mechfelemeife bie Bugel führenb, einen gutmuthigen rothen Anaben bintenauf, rollten wir burch bie berrliche Gegend, welche Rniep mit malerischem Auge begrußte. Run erreichten wir bie Gebirgefcucht, bie man auf bem glatteften Fahrbamme burchrennenb an ben tofflichften Balb- und Felepartien vorbei fliegt. Da tonnte benn Aniep julest fich nicht enthalten, in ber Gegenb von Alla Cava, einen prachtigen Berg, welcher fich gerabe bor une icharf am himmel abzeichnete, nicht weniger bie Seiten, fo wie ben Fuß biefer bobe, reinlich und charafteriftifc im Umrif aufe Dapier ju befestigen. Wir freuten und beibe baran, ale an bem Ginftanb unferer Berbinbung.

Ein gleicher Umrig marb Abenbe aus ben Fenftern von Salern genommen, welcher mich aller Befchreibung überheben wirb, einer gang einzig lieblichen und frucht-baren Gegenb. Wer mare nicht geneigt gewefen, an biefem Orte gn ftubiren, gur fconen Beit ber blubenben boben Schule? Beim frubften Morgen fubren wir auf ungebahnten oft moraftigen Wegen einem paar foon geformten Bergen ju, wir tamen burch Bach und Bemaffer, mo mir ben nilpferbifchen Buffeln in bie

blutrothen wilben Augen faben.

Das Land warb immer flacher und mufter, wenige Gebäude beutcten auf färgliche Landwirthschaft. Endlich, ungewiß, ob wir burch Gelfen ober Trummer fubren, tonnten wir einige große langlid, viercdige Maffen, bie wir in ber Ferne icon bemerft hatten, ale überbliebene Tempel und Dentmale einer ebemals fo prachtigen Stadt unterscheiben. Anich, welcher icon unter-wege bie zwei malerifden Ralfgebirge umriffen, suchte fich fonell einen Standpunft, von wo aus bas Eigenthumliche biefer vollig unmalerischen Wegenb aufgefaßt und bargeftellt merben fonnte.

Bon einem Landmanne ließ ich mich indeffen in ben Gebauben herumführen; ber erfte Einbrud fonnte nur Erftaunen erregen. Ich befand mich in einer völlig fremben Belt. Denn wie bie Jahrhunberte fich aus bem Ernften in bas Gefällige bilben, fo bilben fie ben Menichen mit, ja fie erzeugen ibn fo. Run finb unfere Angen und burch fle unfer ganges inneres Wefen an folantere Bautunft binangetrieben und entichieben beftimmt, fo bag und biefe ftumpfen, tegelformigen, enggebrangten Saulenmaffen läftig, ja furchtbar ericheinen. Doch nahm ich mich balb jusammen, erinnerte mich ber Runftgefcichte, gebachte ber Beit, beren Beift folde Bauart gemäß fand, vergegenwärtigte mir ben ftrengen Sml ber Plaftif, und in weniger ale einer Stunde fühlte ich mich befreundet, ja ich pries ben Benius, baß er mich biefe, fo mohl erhaltenen Refte mit Augen fchen ließ, ba fich von ihnen burch Abbilbung fein Begriff geben lagt. Denn im architeftonifchen Aufrig ericheinen fie eleganter, in perfpectivifcher Darftellung plumper ale fie finb, nur wenn man fich um fie ber, burch fie burch bewegt, theilt man ihnen das eigentliche Leben mit; man fühlt ce wieber aus ihnen beraus, weldes ber Baumeifter beabsichtigte, ja bineinschuf. Und fo verbrachte ich ben gangen Tag, inbeffen Rniep nicht faumte und bie genauesten Umriffe gugueignen. Bie froh war ich von biefer Ceite gang unbeforgt gu fein und für bie Erinnerung fo fichere Mertzeichen zu geminnen. Leiber mar feine Gelegenheit, hier ju übernachten, wir fehrten nach Galern gurud, und ben anbern Morgen ging es zeitig nach Reapel. Der Befuv, von ber Rudfeite gefehn, in ber fruchtbarften Gegenb; Pappein pyramibaltoloffal an ber Chauffee am Borber- ubrige Pflangenwelt barin wird erfennen wollen. Dei-

Run erreichten wir eine bobe; ber größte Anblid that fich vor uns auf. Reapel in feiner berrlichfeit, bie meilenlange Reibe von baufern am flachen Ufer bes Golfe bin, die Borgebirge, Erbjungen, Relemanbe, bann bie Infeln und babinter bas Meer, war ein entzudenber Anblid.

Ein graflicher Gefang, vielmehr Luftgefdrei unb Freudegeheul bes binten aufftebenben Anaben, erfdredte und ftorte mich. Beftig fuhr ich ihn an, er hatte noch fein bofes Wort von und gehört, er mar ber

gutmutbigfte Junge.

Eine Beile rührte er fich nicht, bann flopfte er mir sachte auf bie Schulter, ftredte feinen rechten Arm mit aufgehobenem Beigefinger zwischen und burch, und sagte: Signor perdonate! questa è la mia patria!-Das heißt verbolmeticht: herr, verzeiht! 3ft bas boch mein Baterlanb!

Und fo war ich jum zweitenmale überrafct. Mir armen Nordlander fam etwas Thranenartiges in die Au-

> Reapel, ben 25. Mary 1787. Berfunbigung Maria

Db ich gleich empfand, bag Rniep febr gern mit mir nach Sicilien gebe, fo fonnte ich boch bemerten, bag er ungern etwas jurudließ. Bei feiner Aufrichtigfeit blieb mir nicht lange verborgen, bag ihm ein Liebchen eng und treu verbunden fei. Bie fie jufammen befannt gemorben, mar artig genug ju horen; wie fich bas Dabden biober betragen, tonnte fur fie einnehmen : nun follte ich fie aber auch feben, wie bubfch fie fei. Siegu war Anftalt getroffen und zwar fo, bag ich zugleich eine ber ichonften Aussichten über Reapel genießen fonnte. Er führte mich auf bas flache Dach eines Baufes, von wo man befonbere ben untern Theil ber Stadt nach bem Molo ju, ben Golf, die Rufte von Sorrent vollfommen überfeben fonnte; Alles weiter rechte liegende verschob fich auf die fonberbarfte Beife, wie man es, ohne auf biefem Duntte ju fteben, nicht leicht feben wirb. Reapel ift überall fcon und berrlich.

Als wir nun bie Begend bewunderten, flieg, chgleich erwartet, boch unverfebene, ein gar artiges Ropfcben aus bem Boben hervor. Denn ju einem folden Goller macht nur eine langlich vieredige Deffnung im Eftrich, welche mit einer Fallthure jugebedt merben fann, ben Eingang. Und ba nun bas Engelden völlig bervertrat, fiel mir ein, bag altere Runftler bie Berfunbigung Maria also vorstellen, tag ber Engel eine Treppe berauf fommt. Diefer Engel aber war nun wirflich von gar fconer Geftalt, bubichem Gefichtden und einem guten natürlichen Betragen. Es freute mich, unter bem herrlichen himmel und im Angefichte ber foonften Gegenb von ber Welt, meinen neuen freund fo gludlich ju feben. Er geftand mir, ale fie fich wieber entfernt batte, bag er eben beshalb eine freiwillige Armuth bieber getragen, weil er babei fich jugleich ihrer Liebe erfreut und ihre Genugfamfeit ichagen lernen, nun follten ihm auch feine beffern Ausfichten unb ein reichlicher Buftanb vorzüglich beshalb munichenswerth fein, bamit er auch ihr beffere Tage bereiten fonne.

Reapel, jum 25. Mary 1787.

Rach biefem angenehmen Abenteuer fpagirte ich am Meere bin und war fill und vergnüglich. Da fam mir eine gute Erleuchtung über botanifche Gegenftanbe. Berbern bitte ich ju fagen, baß ich mit ber Urpflange balb gu Stanbe bin, nur furchte ich, baß niemand bie

Reapel, ben 26. Mary 1787. Morgen geht biefer Brief von bier ju euch. Donnerftag ben 29ften geb' ich mit ber Corvette, bie ich, bes Seewefens untunbig, in meinem vorigen Briefe gum Rang einer Fregatte erhob, enblich nach Palermo. Der 3meifel, ob ich reifen ober bleiben follte, machte einen Theil meines hiefigen Aufenthaltes unruhig; nun, ba ich entichloffen bin, geht es beffer. Für meine Sinnedart ift biefe Relie heilfam, ja nothwendig. Si-eillen beutet mir nach Aften und Afrita, und auf bem wundersamen Puntte, mobin fo viele Rabien ber Beltgeschichte gerichtet finb, felbst ju fteben, ift feine Rlei-

Reapel habe ich nach feiner eignen Art behandelt; ich war nichts weniger als fleißig, boch hab' ich viel gefeben und mir einen allgemeinen Begriff von bem Lanbe, feinen Ginmobnern und Buftanben gebilbet. Bei ber Biebertebr foll Manches nachgeholt werben; freilich nur Manches, benn vor bem 29ften Juni muß ich wieber in Rom fein. Bab' ich bie beilige Boche verfaumt, fo will ich bort wenigstens ben St. Petere-tag feiern. Meine Sicilianifche Reise barf mich nicht allgnweit von meiner erften Abficht weglenten.

Borgestern hatten wir ein gewaltiges Wetter mit Donner, Blip und Regenguffen; jest hat fich's wieber ausgehellt, eine herrliche Tramontane weht berüber; bleibt fle bestänbig, fo haben wir bie fonellfte gahrt.

Geftern mar ich mit meinem Gefährten unfer Schiff gu befehen und bas Rammerchen ju befuchen, bas uns aufnehmen foll. Gine Geereife fehlte mir gang in meinen Begriffen; biefe fleine Ueberfahrt, vielleicht eine Ruftenumfdiffung, wirb meiner Ginbilbungefraft nachbelfen und mir bie Belt erweitern. Der Capitan ift ein junger, munterer Dann, bas Schiff gar gierlich nur langfam, von ber Stelle, ber Wiberwind fcob une und nett, in Amerita gebaut, ein guter Segler.

hier fangt nun alles an grun zu werben, in Sicilien finb' ich es noch weiter. Wenn ihr biefen Brief erhaltet, bin ich auf ber Rudreife und habe Trinafrien binter mir. Go ift ber Menfch: immer fpringt er in Bcbanten por- und rudwarts; ich war noch nicht bort und bin wieber bei euch. Doch an ber Berworrenheit biefes Briefes bin ich nicht Schulb; jeben Augenblid werb' ich unterbrochen und mochte boch gern bies Blatt gu Enbe fdreiben.

So eben besuchte mich ein Marchese Berio, ein junger Mann ber viel ju miffen fcheint. Er wollte ben Berfaffer bes Werther boch auch tennen lernen. Ueberhaupt ift bier ein großer Drang und Luft nach Bilbung und Wiffen. Sie find nur ju gludlich, um auf ben rechten Beg gu fommen. batte ich nur mehr Beit, fo wollt' ich ihnen gern mehr Beit geben. Diese vier Bochen - was waren bie gegen bas ungeheure Leben! Run gehabt euch wohl! - Reifen lern' ich wohl auf biefer Reife, ob ich leben lerne weiß ich nicht. Die Menfchen bie es ju verfteben icheinen, finb in Art unb Wefen gu febr von mir verfchieben, als bag ich auf biefes Talent follte Anfpruch machen tonnen.

Lebet mobl und liebet mich, wie ich eurer von Bergen gebenfe.

Reavel, ben 28. Mars 1787. Diefe Tage geben mir nun ganglich mit Ginpaden und Abfchiebnehmen, mit Beforgen und Begablen, Rachholen und Borbereiten, fie geben mir vollig ver-

Der Fürst von Walbed beunruhigte mich noch beim er fprach von nichts weniger, als bag ich

ne famose Lehre von ben Rotyletonen ift so fublimirt, Griechenland und Dalmatien ju geben. Wenn man bag man fowerlich wird weiter gegen konnen. fich einmal in die Welt macht und fich mit ber Belt einläßt, fo mag man fich ja buten, bag man nicht entrudt ober wohl gar verrudt wirb. Bu feiner Sylbe weiter bin ich fähig.

> Reapel, ben 29. Mari 1787. Seit einigen Tagen machte fich bas Wetter ungewiß, beute, am bestimmten Tage ber Abfahrt, ift es fo foon, ale möglich. Die gunftigfte Tramontane, ein flarer Sonnenhimmel, unter bem man fich in bie weite Welt wunscht. Run fag' ich noch allen Freunden in Weimar und Gotha ein treues Lebewohl! Gure Liebe begleite mich, benn ich möchte ihrer wohl immer beburfen. Beute Nacht traumte ich mich wieber in meinen Gefcaften. Es ift benn boch, ale wenn ich mein Fa-fanenschiff nirgende ale bei Guch auslaben fonnte.

## Sicilien.

Moge es nur recht ftattlich gelaben fein!

Ceefahrt, Donnerftag ben 29. Darg 1787. Richt wie bei bem letten Abgange bes Paderboots webte biesmal ein forberlicher frifcher Rorb-Dit, fonbern leiber von ber Gegenseite ein lauer Gub-Beft, ber allerhinderlichste; und so erfuhren wir benn, wie ber Seefahrer vom Eigenfinne bes Bettere und Winbes abbangt. Ungebulbig verbrachten wir ben Morgen balb am Ufer, balb im Raffeebaus; enblich beftiegen wir ju Mittag bas Schiff und genoffen beim iconften Wetter bes herrlichften Unblide. Unfern vom Dolo lag bie Corvette vor Anfer. Bei flarer Sonne eine bunftreiche Atmofbhare, baber bie beschatteten Gelfenmanbe von Sorrent vom fconften Blau. Das beleuchtete, lebenbige Reapel glangte von allen Farben. Erft mit Sonnenuntergang bewegte fich bas Schiff, jeboch nach bem Posilippo und beffen Spipe binuber. Die ganze Racht ging bas Schiff rubig fort. Es war in Amerita gebaut, fonellfegelnb, inmenbig mit artigen Rammerchen und einzelnen Lagerftatten eingerichtet. Die Gefellichaft anständig munter: Operiften und Tanger, nach Palermo verfdrieben.

Freitag ben 30. Mary 1787. Bei Tagesanbruch fanben wir und zwischen Ifchia und Capri, ungefahr von letterem eine Deile. Sonne ging hinter ben Bebirgen von Capri und Capo Minerva herrlich auf. Aniep zeichnete fleißig bie Umriffe ber Ruften und Infeln und ihre verfchiebenen Anfichten; bie langfame Fahrt tam feiner Bemubung gu ftatten. Bir festen mit fcmachem unb halbem Binbe unfern Weg fort. Der Befuv verlor fich gegen vier Uhr aus unsern Augen, als Capo Minerva und Ifcia noch gesehen wurden. Auch biese verloren fich gegen Abend. Die Sonne ging unter ins Meer, begleitet von Wolfen und einem langen, meilenweit reichenben Streifen, alles purpurglangenbe Lichter. Auch biefes Phanomen zeichnete Aniep. Run ward fein Land mehr gu feben, ber Borigont ringoum ein Bafferfreis, bie Racht hell und iconer Monbicein. 3ch hatte boch biefer herrlichen Anfichten nur Augen-

blide genießen tonnen, bie Seefrantheit überfiel mich 36 begab mich in meine Rammer, mablte bie horizontale Lage, enthielt mich, außer weißem Brot unb rothem Bein, aller Speifen und Getrante und fuhlte mich gang behaglich. Abgefchloffen von ber außern Belt, ließ ich bie innere malten und ba eine langfame Fahrt vorauszusehen mar, gab ich mir gleich zu bebenir mich einrichten follte mit ibm nach tenber Unterhaltung ein ftartes Penfum auf. Die zwei batte ich von allen Papieren allein mit uber Gee genommen. Diefe beiben Acte, in Abficht auf Plan und Gang ungefahr ben gegenwartigen gleich, aber ichon ver gebn Jahren gefdrieben, hatten etwas Beichliches, Rebelhaftes, welches fich bald verlor, als ich nach neueren Anfichten bie Form vorwalten und ben Rhythmus cintreten lief.

Connabenb ben 31. Mary 1787.

Die Conne tauchte flar aus bem Mecre berauf. Um fleben Ubr erreichten wir ein Frangofliches Schiff, meldes zwei Tage vor und abgegangen war; um fo viel beffer fegelten wir und boch faben wir noch nicht bas Enbe unferer gabrt. Ginigen Troft gab und bie Infel Uftica, boch leiber gur linfen, ba wir fie eben, wie auch Capri, hatten rechts laffen follen. Gegen Dittag war uus ber Wind ganz zuwider und wir kamen nicht von ber Stelle. Das Meer fing an hoher ju gehen unb im Schiffe war fast alles trant.

Ich blieb in meiner gewohnten Lage, bas gange Stud warb um und um, burch und burch gebacht. Die Stunden gingen vorüber, ohne bag ich ihre Eintheilung bemerft batte, wenn nicht ber ichelmifche Rniep, auf beffen Appetit bie Wellen feinen Ginfluß hatten, von Beit ju Beit, indem er mir Wein und Brot brachte, bie treffliche Mittagstafel, bie Beiterfeit und Anmuth bes jungen tuchtigen Capitane, beffen Bebauern, bag ich meine Portion nicht mitgenieße, jugleich ichabenfroh gerühmt hatte. Eben fo gab ihm ber lebergang von Scherz und Lust zu Digbehagen und Krantheit und wie fich biefce bei einzelnen Gliebern ber Befellichaft gezeigt, reichen Stoff ju muthwilliger Schilberung.

Rachmittage vier Uhr gab ber Capitan bem Schiff eine andere Richtung. Die großen Segel wurden wieber aufgezogen und unfere Fahrt gerade auf die Infel Uflica gerichtet, hinter welcher wir, ju großer Freude, bie Berge von Sicilien erblicten. Der Bind befferte bie Berge von Sicilien erblicken. fich, wir fuhren foneller auf Sicilien los, auch famen und noch einige Inseln zu Gefichte. Der Sonnenuntergang mar trube, bas himmelelicht binter Rebel verftedt. Den gangen Abend ziemlich gunftiger Bind. Gegen Mitternacht fing bas Meer an febr unruhig gu werben.

Gonntag ben 1. April 1787. Um brei Uhr Morgens heftiger Sturm. Im Schlaf und Salbtraum feste ich meine bramatifchen Plane fort, indeffen auf bem Berbed große Bewegung mar. Die Gegel mußten eingenommen werben, bas Schiff fcmebte auf ben hohen Fluthen. Gegen Anbruch bes Tages legte fich ber Sturm, Die Atmofphare flarte fich Run lag bie Infel Uflica völlig linfe. große Schilbfrote zeigte man une in ber Weite fdwimmenb, burch unfere Fernröhre, ale ein lebenbiger Punft wohl zu erfennen. Gegen Dittag tonnten wir die Rufte Siciliens mit ihren Borgebirgen und Buchten gang beutlich unterfcheiben, aber wir maren fehr unter ben Wind gefommen, wir lavirten an und ab. Nachmittag maren wir bem Ufer naber. Die westliche Rufte, vom Lilybaifden Borgebirge bis Capo Gallo, sahen wir ganz beutlich, bei heiterem Wetter und hell fdeinenber Sonne.

Eine Gesellschaft von Delpbinen bealeitete bas Schiff an beiben Seiten bes Borbertheils und fcoffen immer voraus. Es war luftig anzusehen, wie fie, balb von ben flaren burdiceinenben Bellen überbedt, binichmammen, balb mit ihren Rudenftacheln und Flogfebern, grun- und golbspielenden Seiten fich über bem Baf-fer fpringend bewegten.

Da wir weit unter bem Binbe waren, fuhr ber Ca-

erften Acte bes Taffo, in poetifcher Profa gefchrieben, Gallo. Rnich verfaumte bie icone Gelegenbeit nicht bie mannigfaltigften Unfichten giemlich im Detail gu geichnen. Dit Gonnenuntergang wendete ber Cavitan bas Schiff wieber bem hoben Deer ju und fubr nortoftwarte, um bie bobe von Palermo zu erreichen. 3d magte mich mandmal aufe Berbed, bod ließ ich meinen bichterifden Borfat nicht aus bem Ginne und ich war bes gangen Studs fo ziemlich herr geworten. Bei trublichem himmel beller Monbichein, ber Biberfchein auf bem Meere unenblich fcon. Die Maler, um ber Wirfung willen, laffen und oft glauben, ber Biberichein ber himmelelichter im Baffer babe gunachft bem Beschauer bie größte Breite, wo er bie größte Energie bat. Sier aber fab man am Borigont ben Biberfchein am breiteften, ber fich, wie eine zugefritte Ppramibe, junadift am Schiff in blinfenden Wellen Der Capitan veranberte bie Racht noch einigemal bas Manduvre.

> Montag ben 2. April 1787, frube 8 Ubr, fanben wir und Palermo gegenüber. Diefer Morgen erichien für mich bochft erfreulich. Der Plan meince Drama's war biefe Tage baber, im Ballfifcbauch, ziemlich gebieben. 3ch befand mich wohl und fonnte nun auf bem Berbed bie Ruften Siciliens mit Aufmertfamfeit betrachten. Aniep zeichnete emfig fort, und burch feine gewandte Genauigfeit wurden mehrere Streifen Papier zu einem fehr ichapbaren Anbenten biefes verspäteten Landens.

> Palermo, Montag ben 2. April 1787. Enblich gelangten wir mit Roth und Unftrenauna Rachmittage um brei Uhr in ben hafen, wo und ein bochft erfreulicher Anblid entgegen trat. Bollig bergeftellt, wie ich war, empfant ich bas größte Bergnugen. Die Statt, gegen Norben gefehrt, am Fuß hoher Berge liegenb; über ibr, ber Tageszeit gemaß, bie Gonne berübericheinenb. Die flaren Schattenfeiten aller Gebaube fahen und an, vom Biberfchein erleuchtet. Monte Delegrino rechte, feine gierlichen Formen im vollfommenften Lichte, links bas weit hingeftredte Ufer mit Buchten, Landjungen und Borgebirgen. Bas ferner eine allerlicbfte Wirfung hervorbrachte, war bas junge Grun gierlicher Baume, beren Gipfel, von binten erleuchtet, wie große Maffen vegetabilifcher Johanniswurmer vor ben bunfeln Gebauben bin und wieber wogten. Ein flarer Duft blaute alle Schatten.

> Anstatt ungebulbig and Ufer ju eilen, blieben wir auf bem Berbed, bis man uns wegtrieb; wo hatten wir einen gleichen Standpunft, einen fo gludlichen Augenblid fobalb wieber hoffen tonnen!

Durch bie munberbare, aus zwei ungeheuern Pfeilern bestehenbe Pforte, bie oben nicht gefchloffen fein barf, bamit ber thurmbobe Bagen ber beiligen Rofalia an bem berühmten gefte burchfahren fonne, führte man und in bie Stadt und fogleich links in einen großen Gafthof. Der Wirth, ein alter behaglicher Mann, von jeher Frembe aller Nationen gu feben gewohnt, führte und in ein großes Bimmer, von beffen Balcon wir bas Meer und bie Rhebe, ben Rofalienberg und bas Ufer überschauten, auch unfer Schiff erblicten und unfern erften Stanbpuntt beurtheilen fonnten. Ueber bie Lage unferes Bimmere bochft vergnügt, bemerften wir faum, bağ im Grunde beffelben ein erhöhter Alfoven hinter Borbangen verftedt fei, mo fich bas weitlauftigfte Bett ausbrettete, bas, mit einem feibenen Thronbimmel prangenb, mit ben übrigen veralteten flattlichen Dobilien vollig übereinstimmte. Ein foldes Druntgemach feste und gemiffermaßen in Berlegenbeit, wir verlangpitan gerabe auf eine Bucht ju, gleich hinter Capo ten berfommlicherweise Bebingungen abzuschließen. Der ten une auch bee Borfaale bebienen, welcher fuhl und luftig, burch mehrere Balcone luftig, gleich an unfer Bimmer flieg.

Bir vergnügten und an ber unenblich mannigfaltigen Ausficht und fuchten fie im einzelnen zeichnerisch und malerisch zu entwideln, benn bier tonnte man grangenlos eine Ernte für ben Runftler überfchauen.

Der helle Mondfdicin locte und bes Abend noch auf Die Rhebe und hielt nach ber Rudfehr und noch eine lange Beit auf bem Altan. Die Beleuchtung mar fonberbar, Rube und Anmuth groß.

Palermo, Dienstag ben 3. April 1787. Unser erfles mar, die Stadt naber zu betrachten, die febr leicht ju überschauen und fcmer ju tennen ift, leicht, weil eine meilenlange Strafe vom untern gum obern Thor, vom Meere bis gegen bas Gebirg, fie burchichneidet und biefe, ungefahr in ber Mitte, von einer andern abermale burchschnitten wird : mas auf biefen Linien liegt, ift bequem ju finben; bas Innere ber Stabt bingegen verwirrt ben Fremben und er entwirrt fich nur mit Sulfe eines Führers biefem Laby-

Gegen Abend ichenften wir unfere Aufmerflamfeit der Rutichenreihe ber befannten Fahrt vornehmer Derionen, welche fich, jur Stadt hinaus, auf bie Rhebe begaben, um frifche Luft ju fcopfen, fich ju unterhalten und allenfalls zu courtoistren.

3wei Stunden vor Racht war ber Bollmond eingetreten und verherrlichte ben Abend unaussprechlich. Die Lage von Palermo, gegen Rorben, macht, baß fich Stabt und Ufer fehr munberfam gegen bie großen Simmelelichter verhalt, beren Biberichein man niemals in ben Bellen erblickt. Deswegen wir auch heute an bem beiterften Tage bas Meer bunfelblau, ernfthaft und jubringlich fanben, anftatt, bag es bei Reapel, von ber Mittagoftunbe an, immer heiterer, luftiger und ferner glänzt.

Kniep hatte mich ichon beute manchen Weg unb manche Betrachtung allein machen laffen, um einen genauen Contour bes Monte Pelegrino ju nehmen, bas iconfte aller Borgebirge ber Belt.

Palermo, ben 3. April 1787. Dier noch einiges jufammenfaffenb, nachträglich und

Bir fuhren Donnerstag ben 29ften Mary mit Gonnenuntergang von Reapel und landeten erft nach vier Tagen um brei Uhr im Safen von Palermo. Gin fleined Diarium, bas ich beilege, ergablt überhaupt unfere Schickfale. Ich habe nie eine Reife fo ruhig angetreten, ale biefe, habe nie eine ruhigere Beit gehabt, ale auf ber burch beständigen Begenwind fehr verlangerten Fahrt, felbft auf bem Bette im engen Rammerchen, mo ich mich bie erften Tage halten mußte, weil mich bie Seefrantbeit ftart angriff. Run bente ich rubig ju euch binuber, benn wenn irgend etwas fur mich entscheibenb mar, fo ift es biefe Reife.

Sat man fich nicht ringeum vom Meere umgeben gefeben, fo bat man teinen Begriff von Belt und von feinem Berhaltniß gur Belt. Mis Lanbichaftegeichner bat mir biefe große, fimple Linie gang neue Gebanten ge-

Bir haben, wie bas Diarium ausweif't, auf biefer furgen Fahrt mancherlei Abmechelungen und gleichfam bie Schidfale ber Scefahrer im Rleinen gehabt. Hebrine ift bie Sicherheit und Bequemlichfeit bes Padet-

Alte fagte bagegen : es beburfe feiner Bebingung, er braver und recht artiger Mann. Die Gefellicaft mar muniche, bag es une bei ihm wohl gefalle. Bir foll- ein ganges Theater, gutgefittet, leiblich und angenehm. Mein Runftler, ben ich bei mir babe, ift ein munterer, treuer, guter Menfc, ber mit ber größten Accurateffe geichnet; er bat alle Infeln und Ruften, wie fie fich zeigten, umriffen, es wirb euch große Freude machen, wenn ich alles mitbringe. Uebrigens hat er mir, bie langen Stunben ber Ueberfahrt ju verfürgen, bas Dechanische ber Bafferfarben-Malerei (Aquarell), bie man in Italien jest febr boch getrieben bat, aufgefchrieben: verftebt fich ben Gebrauch gewiffer Farben, um gemiffe Tone bervorzubringen, an benen man fich, ohne bas Geheimniß zu miffen, zu Tobe mifchen murbe. 3ch hatte wohl in Rom manches bavon erfahren, aber niemals im Busammenbange. Die Runftler baben es in einem Lanbe ausstubirt wie Stalien, wie biefes ift. Dit feinen Worten ift bie bunftige Rlarbeit auszubruden, bie um bie Ruften fcwebte, ale wir am Schönften Rachmittage gegen Palermo anfuhren. Die Reinheit ber Contoure, bie Beichheit bes Gangen, bas Auseinanderweichen ber Tone, bie Barmonie von Bimmel, Meer und Erbe. Ber ce gefeben bat, ber bat ce auf fein ganges Leben. Run verfteb' ich erft bie Claube Lorrain und habe hoffnung auch bereinft in Rorden and meiner Geele Schattenbilber biefer gludlichen Bohnung hervorzubringen. Bare nur alles Rleinliche fo rein baraus weggewafden ale bie Rleinheit ber Strobbacher aus meinen Beichenbegriffen. Wir mollen feben, mas biefe Ronigin ber Infeln thun tann.

Bie fie und empfangen bat, babe ich feine Borte auszubruden: mit frischgrunenben Maulbeerbaumen, immer grunenbem Dleander, Citronenbeden zc. In einem öffentlichen Garten ftebn weite Beete von Ra-nunkeln und Anemonen. Die Luft ift milb, warm und moblriechend, ber Wind lau. Der Mond ging bazu voll hinter einem Borgebirge herauf und fchien ind Meer; und biefen Genug, nadbem man vier Tage und Rachte auf ben Bellen gefdwebt! Bergeiht, wenn ich mit einer ftumpfen Feber aus einer Tufch-Dufchel, aus ber mein Gefahrte bie Umriffe nachzieht, biefes hinfriple. Es fommt boch wie ein Lispeln ju euch binüber, inbeg ich allen, bie mich lieben, ein anber Dentmal biefer meiner gludlichen Stunden bereite. 2Bas es wird fag' ich nicht, wann ihr es erhaltet fann ich auch nicht fagen.

Palermo, Dienstag, ben 3. April 1787. Diefes Blatt follte nun, meine Geliebten, euch bes fonften Genuffes, in fofern es möglich mare, theilhaft machen; es follte bie Schilberung ber unvergleichliden, eine große Waffermaffe umfaffenben Bucht überliefern. Bon Often berauf, wo ein flacheres Borgebirg weit in bie Gee greift, an vielen fchroffen, mohlgebilbeten, walbbewachsenen Felsen bin bis an bie Fischerwohnungen ber Borftabte herauf, bann an ber Stadt felbit ber, beren außere Saufer alle nach bem Safen ichauen, wie unfere Wohnung auch, bis ju bem Thore, burch welches wir bereinfamen.

Dann geht es westwarts weiter fort an ben gewöhnliden Landungsplat, wo fleinere Schiffe anlegen, bis zu bem eigentlichen Safen an ben Molo, bie Station größerer Schiffe. Da erhebt fich nun, fammtliche Fabrgenge gu fcuten, in Weften ber Monte Dellegrino in feinen fconen Formen, nachbem er ein liebliches, fruchtbares Thal, bas fich bis jum jenfeitigen Deer erftredt, swiften fich und bem eigentlichen feften Lanb gelaffen.

Rniep zeichnete, ich fchematifirte, beibe mit großem Benug, und nun ba wir froblich nach Saufe fommen fühlen mir beibe meber Rrafte noch Duth ju wieber-48 nicht genug ju loben. Der Capitan ift ein febr bolen und auszuführen. Unfere Entwurfe muffen alfo

für fünftige Beiten liegen bleiben, und biefes Blatt gibt euch blod ein Beugniß unfered Unvermögens biefe Gegenstände genugsam gu fassen, ober vielmehr unserer Anmagung, sie in fo furger Beit erobern und beherrfcen zu wollen.

Palermo, Dittwoch ben 4. April 1787. Radmittage besuchten wir bas fruchtreiche und angenehme Thal, welches bie fubliden Berge berab an Palermo vorbeizicht, burchschlängelt von bem Fluß Dreto. Auch hier wird ein malerifches Auge und eine gefdidte Band geforbert, wenn ein Bilb foll gefunden merben, und boch erhaschte Rnicp einen Standpunft, ba, mo bas gestemmte Baffer von einem halbgerftorten Wehr herunterflicft, beichattet von einer frohlichen Baumgruppe, babinter, bas Thal hinaufmarts, bie freie Aussicht und einige landwirthichaftliche Gebaube.

Die iconfte Frühlingewitterung und eine hervorquellenbe Fruchtbarkeit verbreitete bas Gefühl eines belebenden Friedens über bas gange Thal, welches mir ber ungeschickte Gubrer burch feine Belehrsamfeit verfummerte, umftanblich ergablend, wie Bannibal bier vormale eine Schlacht geliefert und mas fur ungeheure Rriegothaten an biefer Stelle geschehen. Unfreundlich verwies ich ihm bas fatale Bervorrufen folder abgefdiebenen Befpenfter. Es fei ichlimm genug, meinte id, bag von Beit zu Beit bie Saaten, wo nicht immer von Clephanten, boch von Pferben und Menschen, gerftampft merben mußten. Dan folle wenigftens bie Einbilbungefraft nicht mit foldem Rachgetummel aus ihrem friedlichen Traume auffdreden.

Er vermunberte fich febr, ale ich bas claffifche Unbenfen an fo einer Stelle verfdmabte, und ich fonnte ihm freilich nicht beutlich machen, wie mir bei einer folden Bernifdung bes Bergangenen und bes Gegen-

martigen ju Muthe fei.

Roch munberlicher ericbien ich biefem Begleiter, ale ich auf allen feichten Stellen, beren ber Fluß gar viele troffen läßt, nach Steinchen fuchte und bie verfchiebenen Arten berfelben mit mir fortirug. 3ch fonnte ihm abermale nicht erklären, daß man fich von einer gebirgigen Gegenb nicht foneller einen Begriff machen fann, ale wenn man bie Gefteinarten unterfucht, bie in ben Baden berabgeschoben werben und bag bier auch bie Aufgabe fei, burch Trummer fich eine Borftellung von jenen ewig claffifchen boben bes Erbalterthums ju ver-

Auch war meine Ausbeute aus biefem Fluffe reich genug, ich brachte beinahe vierzig Stud gufammen, r elde fich freilich in wenige Rubrifen unterordnen liefen. Das meifte mar eine Gebirgeart, bie man balb für Jaspis ober hornstein, balb für Thonschiefer anfprechen konnte. 3ch fanb fie theils in abgerundeten, theils unformigen Geschieben, theils rombifch gestaltet, von vielerlei Farben. Ferner tamen viele Abanberungen bes altern Ralfes vor, nicht meniger Breccien, beren Bindemittel Ralf, die verbundenen Steine aber indem ich auf ber langen Strage bei einem fleinen bald Jasvis, bald Ralf maren. Auch fehlte es nicht handelsmanne eintrat, um verschiedene Rleinigkeiten an Gefdieben von Mufdelfalt.

Rleien; im Fruhjahr geben fie ihnen gefchofte grune Berfte, um fie ju erfrifden, per rinfrescar, wie fie theilte. Bei allen Beiligen! fagt mir, rief ich aus, es nennen. Da fie feine Biesen haben, fehlt es an mober tommt bie Unreinlichfeit eurer Stadt und ift beu. Auf ben Bergen giebt es einige Beibe, auch auf berfelben benn nicht abzuhelfen ? Diese Strafe wett-Deu. Auf ben Bergen giebt es einige Beibe, auch auf ben Accern, ba ein Drittel als Brache liegen bleibt. eifert, an Lange und Schonbeit, mit bem Corfo ju Sie halten wenig Schafe, beren Race aus ber Barbarei tommt, überhaupt auch mehr Daulthiere als Pferbe, weil jenen bie bitige Rabrung beffer befommt, ale reinlich balt, indem er alles in bie Mitte binunter biefen.

Die Plaine, worauf Palermo liegt, fo wie außer ber Stadt bie Wegend Mi Colli, auch ein Theil ber Baggaria, bat im Grund Dlufchelfalt, morans bie Ctabt gebaut ift, baber man benn auch große Steinbruche in biefen Lagen finbet. In ber Rabe von Monte Dellegrino find fie an einer Stelle über fünfzig Suß tief. Die untern Lager find weißer von Farbe. Man findet barin viel verfteinte Corallen und Schalthiere, vorzuglich große Pilgermuscheln. Das obere Lager ift mit rothem Thon gemischt und enthalt wenig ober gar feine Mufcheln. Gang obenauf liegt rother Thon, beffen Lage jeboch nicht ftarf ift.

Der Monte Pellegrino hebt fich aus allem biefem bervor; er ift ein alterer Ralf, hat viele Löcher und Spaltungen, welche, genau betrachtet, obgleich fehr unregelmäßig, fich boch nach ber Orbnung ber Bante rich-

ten. Das Geftein ift fest und flingenb.

Palermo, Donnerftag ben 5. April 1787. Bir gingen bie Stabt im Besonbern burch. Die Bauart gleicht meiftens ber von Reapel, boch fteben öffentliche Monumente, g. B. Brunnen, noch weiter entfernt vom guten Gefdmad. Sier ift nicht, wie in Rom, ein Runftgeift, welcher bie Arbeit regelt; nur von Bufalligfeiten erhalt bas Bauwert Geftalt unb Dafein. Gin von bem gangen Infelvolfe angeftaunter Brunnen criftirte fdwerlich, wenn es in Sicilien nicht fconen, bunten Marmor gabe, und wenn nicht gerate ein Bilbhauer, geubt in Thiergeflalten, bamals Gunft gehabt batte. Es wirb ichwer halten, biefen Brunnen zu beschreiben. Auf einem magigen Plate fteht ein runbes, architeftonifches Werf, nicht gar ftodboch, Goffel, Mauer und Gefime von farbigem Marmor; in bie Mauer find, in einer Flucht, mehrere Rifden angebracht, aus welchen, von weißem Marmor gebilbet, alle Arten Thierfopfe auf gestrecten Balfen herausschauen: Pferb, Lowe, Rameel, Clephant wechfeln mit einander ab, und man erwartete faum binter bem Rreife biefer Menagerie einen Brunnen, ju welchem, von vier Seiten, burch gelaffene Luden, marmorne Stufen binaufführen, um bas reichlich gefpenbete Baffer ichopfen gu laffen.

Etwas abnliches ift es mit ben Rirchen, mo bie Practliebe ber Jefuiten noch überboten warb, aber nicht aus Grundfat und Abficht, fonbern jufallig, wie allenfalls ein gegenwartiger Sandwerfer, Figuren-ober Laubichniger, Bergolber, Ladirer und Marmorirer gerabe bas, mas er vermochte, ohne Gefchmad und Leitung an gewissen Stellen anbringen wollte.

Dabei finbet man eine Fabigfeit naturliche Dinge nadjuahmen, wie benn g. B. jene Thierfopfe gut genug gearbeitet find. Daburd wird freilich bie Bewunderung ber Menge erregt, beren gange Runftfreube nur barin beficht, baß fie bas Rachgebilbete mit bem Ur-

bilbe vergleichbar finbet.

Gegen Abend machte ich eine beitere Befannticaft, einzufaufen. Als ich vor bem Laben ftanb, bie Baare Die Pferbe futtern fie mit Gerfte, Saderling und langs ber Strafe herwirbelub, einen unendlichen erregten Staub in alle Buben und Fenfter fogleich ver-Rom. An beiben Seiten Schrittsteine, bie jeber Laben- und Werfflattbefiger mit unablaffigem Rehren fciebt, welche baburch nur immer unreinlicher wirb

und euch mit jebem Binbehauch ben Unrath gurudfenbet, ben ihr ber hauptstraße jugewiefen habt. In Reapel tragen gefcoaftige Efel jeben Zag bas Rebricht tigen feite, welche man ihrer volligen Entaugerung nach Garten und Felbern, follte benn bei cuch nicht irgend eine abnliche Ginrichtung entstehen ober getroffen werben ?

Es ift bei une nun einmal wie es ift, verfeste ber Mann; mas wir aus bem Saufe merfen, verfault gleich vor ter Thure über einander. Ihr feht hier Schichten von Strob und Rohr, von Ruchenabgangen und allerlei Unrath, bas trodnet jufammen auf und fehrt ale Staub ju une jurud. Gegen ben wehren wir und ben gangen Tag. Aber feht, unfere fconen, gefcaftigen, nieblichen Befen vermehren, qulest abgeftumpft, nur ben Unrath vor unfern Saufern.

Und, luftig genommen, mar es wirflich an bem. Gie haben niebliche Befen von Zwergpalmen, bie man, mit weniger Abanberung, jum Facherbienft eignen fonnte, fie fcbleifen fich leicht ab und bie Stumpfen liegen gu Taufenben in ber Strafe. Auf meine wieberbolte Frage, ob bagegen feine Anftalt gu treffen fei, erwiberte er: bie Rebe gebe im Bolfe, bag gerabe bie, welche für Reinlichfeit ju forgen batten, megen ihres großen Ginfluffes nicht genothigt werben fonnten, bie Gelber pflichtmaßig zu verwenden, und babei fei noch ber munberliche Umftanb, bag man fürchte, nach weggeschafftem mifthaftem Geftrobbe werbe erft beutlich jum Borfchein fommen, wie folecht bas Pflafter barunter befchaffen fei, woburch benn abermale bie unrebliche Bermaltung einer andern Caffe ju Tage fommen murbe. Das alles aber fei, feste er mit poffierlichem Ausbrud bingu, nur Auslegung von Uebelgefinnten, er aber von ber Meinung berjenigen, welche behaupten : ber Abel erhalte feinen Caroffen biefe weiche Unterlage, bamit fle bee Abende ihre herfommliche Luftfahrt auf elaftifcem Boben bequem vollbringen fonnten. Und ba ber Mann einmal im Buge war, bescherzte er noch mehrere Polizeimigbranche, mir zu trofflichem Beweis, bag ber Menfc noch immer humor genug bat, fich über bas Unabwendbare luftig ju machen.

Palermo, ben 6. April 1787.

Die beilige Rofalie, Schuppatronin von Palermo, ift burch bie Beschreibung, welche Brybone von ihrem Sefte gegeben bat, fo allgemein befannt geworben, bag es ben Freunden gewiß angenehm fein muß, etwas von bem Orte und ber Stelle, mo fie befonbere verehrt wirb, gu lefen.

Der Monte Dellegrino, eine große Felfenmaffe, breiter ale boch, liegt an bem norbweftlichen Enbe bee Golfe von Palermo. Geine icone Form läßt fich mit Worten nicht beschreiben ; eine vollfommene Abbilbung bavon findet fich in bem Voyage pittoresque de la Bicile. Er besteht aus einem grauen Ralfitein ber fruberen Epoche. Die Felfen find gang nacht, fein Baum, fein Strauch machf't auf ihnen, faum bag bie flachliegenben Theile mit etwas Rafen und Moos bebedt finb.

In einer Boble biefes Berges entbedte man gu Anfang bes vorigen Jahrhunberte bie Bebeine ber Beiligen und brachte fie nach Palermo. Ihre Gegenwart befreite bie Stabt von ber Deft, und Rofalie mar feit biefem Augenblide bie Schupheilige bes Bolfs; man baute ihr Capellen und ftellte ihr ju Chren glangenbe Reierlichfeiten an.

Die Anbachtigen wallfahrteten fleißig auf ben Berg, und man erbaute mit großen Roften einen Weg, ber wie eine Wafferleitung auf Pfeilern unb Bogen ruht und in einem Bidgad amifchen amei Rlippen binauf-

Der Anbachtsort felbft ift ber Demuth ber Beiligen, welche fich babin fluchtete, angemeffener, ale bie prachvon ber Belt zu Ehren anftellte. Und vielleicht hat bie gange Chriftenbeit, welche nun achtzehnhunbert Jahre ihren Befit, ihre Dracht, ihre feierlichen Luftbarfeiten auf bas Elend ihrer erften Stifter und eifrigften Befenner grundet, feinen beiligen Ort aufzuweisen, ber auf eine fo unschuldige und gefühlvolle Art vergiert und verehrt mare.

Wenn man ben Berg erfliegen hat, wenbet man fich um eine Felfenede, wo man einer fleilen Felswand nah gegenüber fteht, an welcher bie Rirche unb bas Rlofter gleichsam feftgebaut finb.

Die Augenseite ber Rirche bat nichts Ginlabenbes noch Berfprechenbes; man eröffnet bie Thure ohne Erwartung, wird aber auf bas Bunberbarfte überrafcht, inbem man bineintritt. Dan befindet fich unter einer Salle, welche in ber Breite ber Rirche binlauft und gegen bas Schiff ju offen ift. Man fieht in berfelben Die gewöhnlichen Gefage mit Weihmaffer und einige Beichtftuble. Das Schiff ber Rirche ift ein offner Bof, ber an ber rechten Seite von rauben Felien, auf ber linken von einer Continuation ber Salle jugefchloffen wirb. Er ift mit Steinplatten etwas abbangig belegt, bamit bas Regenwaffer ablaufen fann: ein fleiner Brunnen fteht ungefähr in ber Ditte.

Die Boble felbft ift zum Chor umgebilbet, ohne bag man ihr von ber natürlichen rauben Gestalt etwas genommen batte. Einige Stufen führen binauf: gleich fleht ber große Pult mit bem Chorbuche entgegen, auf beiben Seiten bie Chorftuble. Alles wird von bem ans bem Sofe ober Schiff einfallenben Tageslicht erleuchtet. Tief hinten, in bem Dunfel ber Boble, fleht ber Sauptaltar in ber Mitte.

Man hat, wie ichon gefagt, an ber Soble nichts ver-anbert; allein ba bie Felfen immer von Baffer traufeln, mar es nothig, ben Ort troden ju halten. Dan bat biefes burch bleierne Rinnen bemirft, welche man an ben Ranten ber Felfen bergeführt und verschiedentlich mit einander verbunden hat. Da fie oben breit find und unten fpip julaufen, auch mit einer ihmubig grunen Farbe angestrichen find, so fieht es fast aus, ale wenn bie Boble inwendig mit großen Cactusarten bemachfen mare. Das Baffer mirb, theils feitwarts, theile binten in einen flaren Behalter geleitet, woraus es bie Glaubigen ichopfen und gegen allerlei Uebel gebraucen.

Da ich biefe Gegenstanbe genau betrachtete, trat ein Beiftlicher ju mir und fragte mich: ob ich etwa ein Genueser fei und einige Deffen wollte lefen laffen? 3d verfette ibm barauf: ich fei mit einem Genuefer nach Palermo gefommen, welcher morgen als an einem Gestage herauf fleigen wurde. Da immer einer von und ju Baufe bleiben mußte, mare ich heute berauf gegangen, mich umgufeben. Er verfette barauf: ich mochte mich aller Freiheit bebienen, alles wohl betrachten und meine Devotion verrichten. Besonbere wies er mich an einen Altar, ber linfe in ber Boble ftanb, als ein befonberes Beiligthum und verließ mich.

3ch fah burch bie Deffnungen eines großen aus Meffing getriebenen Laubwerts Lampen unter bem Altar hervorschimmern, fniete gang nabe bavor bin und blidte burch bie Deffnungen. Es war inwenbig noch ein Gitterwerf von feinem geflochtenem Meffingbraht vorgezogen, fo baß man nur wie burch einen Flor ben Gegenstand babinter unterfcheiben konnte. — Ein fcones Frauenzimmer erblidt' ich bei bem Schein einiger ftillen Lampen.

Sie lag wie in einer Art von Entzudung, bie Augen

balb gefdioffen, ben Ropf nachlaffig auf bie rechte bochft reigenb marb. Man fab feine Ratur mebr. fon-Danb gelegt, bie mit vielen Ringen geschmudt mar. 3ch fonnte bae Bilb nicht genug betrachten; es fchien mir gang befonbere Reize zu haben. 3hr Gewand ift aus einem vergolbeten Blech getrieben, welches einen reich von Gold gewirften Stoff gar gut nachahmt. Ropf und banbe von weißem Marmor finb, ich barf nicht fagen in einem boben Stol, aber boch fo natürlich unb gefällig gearbeitet, bag man glaubt, fie mußte Athem bolen und fich bewegen.

Ein fleiner Engel fteht neben ihr und fcheint ihr mit

einem Lilienstengel Rublung guguweben.

Unterbeffen maren bie Beiftlichen in bie Boble getommen, hatten fich auf ihre Stuble gefest und fangen bie Beiber.

3d feste mich auf eine Bant gegen bem Altar über, und horte ihnen eine Beile gu; alebann begab ich mich wieber jum Altar, fniete nicher und fuchte bas fcone Bilb ber Beiligen noch beutlicher gewahr ju werben. 3d überließ mich gang ber reigenben Illufion ber Gefalt und bee Ortes.

Der Gefang ber Geiftlichen verflang nun in ber Boble, bas Baffer riefelte in bas Behaltniß gleich neben bem Mtare gufammen, bie überhangenen Felfen bes Borhofe, bes eigentlichen Schiffs ber Rirche, foloffen bie Scene noch mehr ein. Es war eine große Stille in biefer gleichsam wieber ausgestorbenen Bufte, eine große Reinlichfeit in einer milben Boble; ber Flitterput bes fatholischen, besonders Sicilianischen Gottesbienftes, bier noch gunadit feiner naturlichen Ginfalt; bie Illufion, welche bie Geftalt ber iconen Schläferin bervorbrachte, auch einem geubten Muge noch reigenb,genug, ich fonnte mich nur mit Schwierigfeit von biefem Orte loereifen, und tam erft in fpater Racht wieber in Palermo an.

Palermo, Connabenb ten 7. April 1787. In bem öffentlichen Garten, unmittelbar an ber Rhebe, brachte ich im Stillen bie vergnügteften Stunben gu. Es ift ber munberbarfte Ort von ber Welt. Regelmäßig angelegt, icheint er une boch feenhaft; vor nicht gar langer Beit gepflangt, verfest er ine Alter-Grune Beeteinfaffungen umfchliegen frembe Gewächfe, Citronensvaliere wolben fich zum nieblichen Laubengange, bobe Banbe bes Dleanbers, gefdmudt von taufend rothen nelfenhaften Bluthen, loden bas Auge. Bang frembe mir unbefannte Baume, noch obne Laub, wahriceinlich aus marmern Gegenben, verbreiten feltsame Bweige. Eine binter bem flachen Raum erhöhte Bant lagt einen fo munberfam verfchlungenen Bachethum überfeben und lenft ben Blid gulest auf große Baffine, in welchen Golb- und Gilberfifche fich gar lieblich bewegen, balb fich unter bemoof'te Rohren verbergen, balb wieder ichaarenweis, burch einen Bif-fen Brob gelodt, fich verfammeln. An ben Pflangen erfcheint burchaus ein Grun, bas wir nicht gewohnt find, balb gelblicher, balb blaulicher, ale bei une. Bas aber bem Gangen bie munberbarfte Anmuth verlieb, mar ein ftarter Duft, ber fich über Alles gleich formig verbreitete, mit fo merflicher Wirfung, bag bie Begenftanbe, auch nur einige Schritte binter einanber entfernt, fich entschiebener bellblau von einander abfetten, fo bag ihre eigenthamliche Farbe gulest verloren ging, ober wenigstens febr überblaut fie fich bem Auge barftellten.

Welche wunberfame Anficht ein folder Duft entfernteren Gegenstanben, Schiffen, Borgebirgen ertheilt, ift für ein malerisches Auge merfmurbig genug, inbem bie Diftangen genan ju unterfcheiben, ja ju meffen find; bedwegen auch ein Spagiergang auf bie Dobe

bern nur Bilber, wie fie ber funftlichfte Maler burch

Lafiren auseinander gestuft hätte.

Aber ber Ginbrud fenes Bunbergartens mar mir gu tief geblieben; bie ichmarglichen Wellen am nortlichen Borigonte, ihr Anftreben an bie Buchtfrummungen, felbft ber eigene Geruch bes bunftenben Deeres, bas alles rief mir bie Infel ber feligen Phaafen in bie Sinne, fo wie ine Gedachtniß. Ich cilte fogleich, einen Bomer ju faufen, jenen Befang mit großer Erbauung gu lefen und eine Heberfepung aus bem Stegreif Aniepen vorzutragen, ber mohl verdiente, bei einem guten Glafe Bein, von feinen ftrengen heutigen Bemubungen behaglich auszuruben.

> Palermo, ben 8. April 1787. Diterfonntag

Mun aber ging bie larmige Freude über bie gludliche Auferstehung bes herrn mit Tagesanbruch los. Betarben, Lauffeuer, Schlage, Schmarmer und ber-gleichen murben kaftenweis vor ben Rirchthuren losgebrannt, inbeffen bie Glaubigen fich ju ben eröffneten Flügelpforten brangten. Gloden- und Orgelicall, Chorgefang ber Proceffionen und ber ihnen entgeanenben geiftlichen Chore tonnten wirflich bas Dhr berjenigen verwirren, bie an eine fo larmenbe Gotteeverehrung nicht gewöhnt waren.

Die fruhe Meffe war taum geenbigt, als zwei wohlgeputte Laufer bee Bicctonige unfern Gafthof befuchten, in ber boppelten Abficht, einmal ben fammtlichen Fremben jum Feste ju gratuliren und bagegen ein Trintgelb einzunehmen, mich sobann gur Tafel ju laben, weshalb meine Gabe etwas erboht werben mußte.

Rachbem ich ben Morgen jugebracht, bie verfchiebe-nen Rirchen ju befuchen und bie Bolfsgefichter und Geftalten zu betrachten, fuhr ich gum Palaft bes Bicefonige, welcher am obern Enbe ber Stadt liegt. Beil ich etwas zu fruh gefommen, fanb ich bie großen Gale noch leer, nur ein fleiner, munterer Dann ging auf

mich zu, ben ich fogleich für einen Malthefer ertannte. Als er vernahm, bag ich ein Deutscher fei, fragte er : ob ich ihm Radricht von Erfurt zu geben miffe, er habe bafelbft einige Beit febr angenehm gugebracht. Auf feine Erfundigungen nach ber von Dacherobifden Familie. nach bem Coabjutor von Dalberg, fonnte ich ihm binreichenbe Austunft geben, worüber er febr vergnügt nach bem übrigen Thuringen fragte. Dit bebenflichem Antheil erkundigte er fich nach Beimar. Wie ftebt ce benn, fagte er, mit bem Manne, ber zu meiner Beit jung und lebhaft, bafelbft Regen und fcones Better machte? 3ch habe feinen Ramen vergeffen, genug aber, es ift ber Berfaffer bes Berthere.

Rach einer fleinen Paufe, ale wenn ich mich bebachte, erwiberte ich : bie Derfon, nach ber ifr euch erfunbigt, bin ich felbft! - Dit bem fichtbarften Beichen bes Erflaunens fuhr er jurud und rief aus: ba muß fich viel verandert haben! D ja! verfepte ich, zwischen Beimar und Palermo hab' ich manche Beranterung

In bem Augenblick trat mit feinem Gefolge ber Biccfonig berein und betrug fid mit anftanbiger Freimuthigfeit, wie es einem folden herrn gegiemt. Er enthielt fich jeboch nicht bes Lachelne über ben Dalthefer, welcher feine Bermunberung, mich bier gu feben, auszubruden fortfuhr. Bei Tafel fprach ber Bicetonig, neben bem ich faß, uber bie Abficht meiner Reife, und verficerte, bag er Befehl geben wolle, mich in Palermo alles feben ju laffen und mich auf meinem Wege burch Sicilien auf alle Beife gu forbern.

Palermo, Montag ben 9. April 1787.

heute ben gangen Tag beschästigte uns ber Unstinn bes Prinzen Pallagonia, und auch biese Thorheiten waren gang etwas anbers, als wir uns lesend underen gang etwas anbers, als wir uns lesend underen Berbeitsliebe kommt berjenige, ber vom Absurben Rechenschaft geben soll, innner ins Gebränge; er will einen Begriff davon überliefern, und so macht er es schon zu etwas, ba es eigentlich ein Richts ist, welches für etwas gehalten sein will. Und so muß ich noch eine andere allgemeine Restevion vorausschiefen; daß weber das Abgeschmacktese noch das Bortresslichte gang unmittelbar aus Einem Menschen, aus Einer Zeit hervorspringe, daß ma vielmehr beiden mit einiger Ausmerksamkeit eine Stammtasel ber herbunft nachweisen könne.

Jener Brunnen in Palermo gehört unter bie Borfahren ber Pallagonischen Rajerei, nur bag biefe hier, auf eigenem Grund und Boben, in ber größten Freiheit und Breite fich hervorthut. 3ch will ben Berlauf bes

Entftebens ju entwideln fuchen.

Benn ein Luftichlug in biefen Gegenben mehr ober weniger in ber Mitte bes gangen Befitthums liegt unb man alfo, um ju ber berrichaftlichen Wohnung ju gelangen, burch gebaute Felber, Ruchengarten und ber-gleichen landwirthichaftliche Rublichfeiten ju fahren bat, erweisen fie fich haushalterischer ale bie Rorblanber, bie oft eine große Strede guten Boben ju einer Parfanlage verwenben, um mit unfruchtbarem Geftrauche bem Auge gu fchmeicheln. Diefe Gublanber bingegen führen zwei Dlauern auf, zwijchen welchen man jum Schloß gelangt, ohne bağ man gewahr werbe, was rechts ober linfe vorgeht. Diefer Weg beginnt gewöhnlich mit einem großen Portal, mohl auch mit einer gewolbten Salle und endigt im Schloghofe. Damit nun aber bas Auge zwischen biefen Mauern nicht gang unbefriedigt fei, fo find fie oben ausgebogen, mit Schnor-Tein und Poftamenten vergiert, worauf allenfalls bie und ba eine Bafe fteht. Die Flachen find abgetuncht, in Gelber getheilt und angestrichen. Der Schloghof macht ein Rund von einftodigen Baufern, mo Gefinbe und Arbeiteleute mohnen; bas vieredte Schloß fleigt über alles empor.

Dies ift die Art ber Anlage wie sie herkommlich gegeben ift, wie sie auch schon früher mag bestanden haben, bis der Bater des Prinzen das Schloß baute, zwar auch nicht in dem besten, aber doch erträglichen Geschward. Der jedige Besther aber, ohne jene allgemeinen Grundzüge zu verlassen, erlaubt seiner Lust und Reidenschaft zu mißgestaltetem, abgeschmadtem Gebilde den freisten Lauf, und man erzeigt ihm viel zu viel Ehre, wenn man ihm nur einen Funken Eindildungstraft zuschreibt.

Bir treten also in bie große Salle, welche mit ber Grange bes Befigthums selbst anfangt und finden ein Achted, sehr hoch gur Breite. Bier ungeheure Riesen, mit modernen zugeknöpften Gamaschen, tragen bas Gefind, unt welchem, bem Eingang gerade gegenüber, bie

beilige Dreieinigfeit fcmebt.

Der Weg nach bem Schlosse zu ist breiter als gewöhnlich, die Mauer in einen sortlausenben hohen Sodel wewandelt auf welchem ausgezeichnete Basamente seltwessendelt auf welchem ausgezeichnete Basamente seltwessendelt auf welchem ausgezeichnete Basamente seltwessenden in die höhe tragen, indessen ausgestellt ich der Basse indes werden der Basse der Male ist, in und der gepfuschen Misbildungen wird noch daburch vermehrt, daß sie aus dem loseiten Muschtluff gearbeitet sind; doch würde ein besseres Material den Unwerth der Form nur desto mehr in die Augen sehen. Ich Bahnsinn auch dieser Sowihm Gruppen und bediente mich eines salschen siesen an dieser Sowihm Gruppen und bediente mich eines falschen siesen an dieser Sowihm Gruppen und bediente mich eines salschen biese salsche Mahnstelle salsche sein die faß trägt.

Bufammenftellungen find burd feine Art von Reflerion ober auch nur Willfur entstanden, fie find vielmehr gusammengewürfelt. Bebesmal brei bilben ben Schmuck eines folden vieredten Poftamente, inbem ihre Bafen fo eingerichtet fint, baß fie jufammen in verschiebenen Stellungen ben vieredigen Raum ausfüllen. Die vorjuglichfte besteht gewöhnlich aus zwei Figuren und ihre Bafe nimmt ben größten vorbern Theil bes Diebestals ein; biefe find meistentheile Ungeheuer von thierifder und menfdlicher Geftalt. Um nun ben bintern Raum ber Diebeftalflache auszufullen, bebarf ce noch zweier Stude; bas von mittlerer Große ftellt gewöhnlich einen Schafer ober eine Schaferin, einen Cavalier ober eine Dame, einen tangenben Affen ober bund vor. Run bleibt auf bem Diebeftal noch eine Lude: biefe wird meistens burch einen Zwerg ausgefullt, wie benn überall biefes Gefchlecht bei geiftlofen Scherzen eine große Rolle Spielt.

Daß wir aber die Elemente der Tollheit des Pringen Pallagonia vollständig überliefern, geben wir nachtehendes Berzeichniß. Menschen: Bettler, Bettler, Genes Berzeichniß. Menschen: Bettler, Buckelige, alle Arten Berwachsene, Mohren, Türsen, Buckelige, alle Arten Berwachsene, Bwerge, Mustanten, Pulcinelle, anticostümirte Soldaten, Götter, Göttinnen, altsangflisch Gesteldbete, Soldaten mit Patronaschen und Gamaschen, Mythologie mit fragenhaften Butdaten: Adill und Chivon mit Pulcinell. Thiere: nur Theile derselben, Pferd mit Menschenkanden, Pferdefopf auf Menschenkorper, entstellte Affen, viele Draden und Schlangen, alle Arten von Psoten an Figuren aller Art, Verdooppelungen, Berwechslungen der Köpfe. Basen: alle Arten von Monstern und Schaörfeln, die unterwärts zu Vassenbäuchen und Untersähen endigen.

Denfe man fich nun bergleichen Figuren schodweise verfertigt und gang ohne Sinn und Berftand entsprungen, auch ohne Wahl und Absicht zusammengeftellt, benfe man fich biesen Sociel, biese Piebestale und Unformen in einer unabsehbaren Reibe, so wird man bas unangenehme Gesubl mit empfinden, bas einen jeden überfallen muß, wenn er durch biese Spigruthen bes Wahnsinns durchgejagt wird.

Bir nahern uns bem Schlosse und werben burch bie Arme eines halbrunden Borhosse empfangen; die entgegenstehende Sauptmauer, wodurch das Thor gest, ift burgartig angelegt. Dier sinden wir eine Aegoprische Figur eingemauert, einen Springbrunnen ohne Wasser, ein Monument, gerstreut umherliegende Basen, Statuen vorsählich auf die Alle gelegt. Wir treten in den Schloshof und finden das herkömmliche, mit fleinen Gebäuben umgebene Kund in kleineren Salbeitselm ausgebogt, damit es ja an Mannigfaltigseit nicht fehle.

Der Boben ist großentheils mit Gras bewachfen. hier fteben, wie auf einem verfallenen Rirchhofe, seltsam geschnörkelte Marmorvalen vom Nater her, Zwerge und ionstige Ungestalten aus ber neuern Epoche, zufällig burch einanber, ohne baß sie bis jeht einen Plat finden fönnen; sogar tritt man vor eine Laube, vollgepfropst von alten Basen und anderem geschnörkeltem Gestein.

Das Bibersinnige einer solchen geschmacklosen Denkart zeigt sich aber im höchsten Grade barin, daß bie Gesimse ber kleinen Saufer durchaus schief nach einer ober ber andern Seite hinhängen, so daß das Gefühl ber Wasserwage und bes Verpendikels, das uns eigentlich ju Menschen macht und ber Grund aller Eurythmie ist, in uns zerrissen und gequalt wird. Und so sind benn auch diese Dachreihen mit hobern und fleinen Busten, mit musicirenden Affenchören und ähnlichem Bahnsinn verdrämt. Drachen mit Göttern abwechselnd, ein Atlas, der statt der himmelstugel ein Beinfat.

Bebeuft man fich aber aus allem biefem in bas lagonifch verfcnörfelt und verziert, bemungeachtet aber Solof gu retten, welches, vom Bater erbaut, ein relativ vernünftiges außeres Unfebn bat, fo finbet man nicht weit vor ber Pforte ben lorbeerbefrangten Ropf eines romifden Raifere auf einer Bwerggeftalt, bie auf einem Delphin fist.

Im Schloffe felbst nun, beffen Meußerce ein leiblides Innere erwarten lagt, fangt bas Fieber bes Pringen fcon wieber zu rafen an. Die Stublfuge find ungleich abgefägt, fo bag niemand Plat nehmen tann und vor ben figbaren Stublen warnt ber Caftellan, weil fie unter ihren Sammetpolftern Stacheln verbergen. Canbelaber von Chincfifchem Porcellan fteben in ben Eden, welche naber betrachtet, aus einzelnen Schalen, Dber- und Untertaffen u. b. g. jufammen gefittet find. Rein Bintel, wo nicht irgend eine Willfur bervorblidte. Cogar ber unichapbare Blid über bie Borgebirge ine Meer wirb burch farbige Scheiben verfummert, welche burch einen unmahren Ton bie Wegend entweber verfalten ober entgunben. Gines Cabinets muß ich noch ermahnen, welches aus alten vergolbeten, jufammengefchnittenen Rahmen aneinanber getafelt ift. Alle bie bunbertfältigen Schnigmufter, alle bie verichiebenen Abstufungen einer altern ober jungern, mehr ober weniger bestaubten und beschäbigten Bergolbung bebeden bier, bart an einander gebrangt, bie fammtliden Banbe und geben ben Begriff von einem ger-

ftudelten Trobel. Die Capelle ju beschreiben, mare allein ein Beftchen nothig. Dier findet man ben Aufschluß über ben gangen Bahnfinn, ber nur in einem bigotten Geifte bis auf biefen Grab muchern tonnte. Wie manches Fra-Benbilb einer irregeleiteten Devotion fich bier befinden mag, geb' ich zu vermuthen, bas Befte jeboch will ich nicht vorenthalten. Flach an ber Dede namlich ift ein gefdnittes Crucifir von ziemlicher Große befestigt, nach ber Ratur angemalt, ladirt mit untermifchter Bergolbung. Dem Gefreuzigten in ben Rabel ift ein Bafen eingeschraubt, eine Rette aber, bie bavon berab-bangt, befestigt fich in ben Ropf eines fnieenbbetenben, in ber Luft Schwebenben Mannes, ber, angemalt unb ladirt wie alle übrigen Bilber ber Rirche, mohl ein Sinnbilb ber ununterbrochenen Anbacht bes Befigers darftellen foll.

Uebrigens ift ber Palaft nicht ausgebaut: ein gro-Ber, von bem Bater bunt und reich angelegter, aber boch nicht wiberlich verzierter Saal war unvollenbet geblieben; wie benn ber grangenlofe Bahnfinn bee Befigere mit feinen Rarrheiten nicht ju Ranbe fommen fann.

Aniepen, beffen Runftlerfinn innerhalb biefes Tollhaufes gur Bergweiflung getrieben murbe, fab ich gum erftenmal ungebulbig; er trieb mich fort, ba ich mir bie Elemente biefer Unfcbopfung einzeln ju vergegenwartigen und ju ichematifiren fuchte. Gutmutbig genug zeichnete er gulest noch eine von ben Bufammenftellungen, bie einzige, bie noch wenigstens eine Art von Bilb gab. Sie stellte ein Pferd-Weib auf einem Seffel figenb, gegen einem, unterwarts altmobifch getleibeten, mit Greifentopf, Arone und großer Perrude gegierten Cavalier, Rarte fpielenb, vor, und erinnerte an bas nach aller Tollheit noch immer höchst merkwürdige Bappen bes Saufes Pallagonia: ein Satur balt einem Beib, bas einen Pferbefopf bat, einen Spiegel por.

Palermo, Dienstag ben 10. April 1787. Beute fuhren wir bergauf nach Montreale. Ein herrlicher Weg, welchen ber Abt jenes Rlofters, jur Beit eines überichwenglichen Reichthums, angelegt hat; breit, bequemen Anftieges, Baume bie und ba, befonbere aber weitlaufige Spring- und Robrenbrunnen, beinab pal- wellenartig herabfallend, mit großer Mo

Thiere und Menfchen erquidenb.

Das Rlofter San Martin, auf ber Bobe liegenb, ift eine respectable Unlage. Gin Sageftolz allein, wie man am Pringen Pallagenia fleht, bat felten etwas Bernunftiges hervorgebracht, mehrere jufammen bingegen bie allergrößten Werfe, wie Rirchen und Rlofter zeigen. Doch mirften bie geiftlichen Gefellichaften mohl nur beswegen fo viel, weil fie noch mehr ale irgend ein Familienvater einer unbegrangten Rachfommenschaft gewiß maren.

Die Monche ließen uns ihre Cammlungen schen. Bon Alterthumern und natürlichen Gachen vermahren fle manches Schone. Befonbere fiel une auf eine Debaille, mit bem Bilbe einer jungen Göttin, bas Entguden erregen mußte. Gern hatten und bie guten Manner einen Abbrud mitgegeben, es war aber nichts bei Banben, mas ju irgend einer Art von Form tauglich gewesen mare.

Rachbem fie und Alles vorgezeigt, nicht ohne traurige Bergleichung ber vorigen und gegenwartigen Buftanbe, brachten fie une in einen angenehmen fleinen Saal, von beffen Balcon man eine liebliche Ausficht genoß; hier mar fur und beibe gebedt und es fehlte nicht an einem febr guten Mittageeffen. Rach bem aufgetragenen Deffert trat ber Abt berein, begleitet von feinen alteften Monden, feste fich ju uns und blieb wohl eine halbe Stunde, in welcher Zeit wir manche Frage zu beantworten hatten. Wir ichieben auf's Freundlichfte. Die jungeren begleiteten uns nochmals in bie Bimmer ber Sammlung und gulett nach bem Magen.

Wir fuhren mit gang anbern Gefinnungen nach Baufe, ale geftern. Beute hatten wir eine große Unftalt gu bebauern, bie eben gu ber Beit verfinft, inbeffen an ber anbern Geite ein abgefdmadtes Unternebmen mit frifdem Bachothum hervorfteigt.

Der Weg nad San Martin geht bas altere Ralfgebirg hinauf. Man gertrummert bie Felfen und brennt Ralf baraus, ber febr weiß wirb. Bum Brennen brauchen fie eine ftarte, lange Grasart, in Bunbeln getrodnet. Sier entfteht nun bie Calcara. Bis an bie fteilften Boben liegt rother Thon angeschwemmt, ber hier bie Dammerbe vorstellt, je bober, je rother, wenig burch Begetation geschwärzt. Ich fab in ber Entfer-nung eine Grube, fast wie Binnober.

Das Rlofter ficht mitten im Ralfgebirg, bas fehr quellenreich ift. Die Gebirge umber find mobibebaut.

Palermo, Mittwoch ben 11. April 1787.

Nachbem wir nun zwei Sauptpunfte außerhalb ber Stadt betrachtet, begaben wir une in ben Palaft, mo ber gefchaftige Laufer bie Bimmer und ihren Inhalt vorzeigte. Bu unferm großen Schreden war ber Saal, worin bie Antiten fonft aufgestellt finb, cben in ber größten Unordnung, weil man eine neue architektonische Decoration im Berke hatte. Die Statuen waren von ihren Stellen weggenommen, mit Tuchern verhangt, mit Geruften verstellt, so bag wir, trop allem guten Billen unseres Fuhrers und einiger Bemubung ber Sanbwerteleute, boch nur einen fehr unvollständigen Begriff bavon erwerben fonnten. Am meiften mar mir um bie zwei Wibber von Erg zu thun, welche, auch nur unter biefen Umftanben gefeben, ben Runftfinn bochlich erbauten. Sie find liegenb vorgeftellt, bie eine Pfote vorwarts, ale Wegenbilber bie Ropfe nach verfchiebenen Seiten gefehrt; machtige Westalten aus ber mythologifden Familie, Phrixus und Belle ju tragen murbig. Die Bolle nicht furg und fraus, fenbern lang und

follen in bem Bafen von Sprafus gestanben haben.

Run führte une ber Laufer außerhalb ber Stabt in Ratafomben, welche, mit architeftonischem Ginn angelegt, feineswegs ju Grabplagen benutte Steinbruche find. In einem ziemlich verharteten Tuff und beffen fenfrecht gearbeiteter Banb find gewolbte Deffnungen und innerhalb biefer Garge ansgegraben, mehrere übereinander, alles aus ber Maffe, ohne irgend eine Rachbulfe von Mauerwert. Die oberen Garge find fleiner und in ben Raumen über ben Pfeilern find Grabftat- follen. Rein Furft in ber Welt hatte mehr geleiftet. ten für Rinder angebracht.

Palermo, Donnerftag ben 12. April 1787. Dan zeigte une beute bas Debaillen-Cabinet bes Pringen Torremugga. Gemiffermagen ging ich ungern bin. 3d verftebe von biefem Fach zu wenig und ein blod neugieriger Reisenber ift mabren Rennern und Liebhabern verhaft. Da man aber boch einmal anfangen muß, so bequemte ich mich und hatte bavon viel Bergnügen und Bortheil. Welch' ein Gewinn, wenn man auch nur vorläufig überfieht, wie bie alte Welt mit Stabten überfaet mar, beren fleinfte, me nicht eine gange Reihe ber Runftgefdichte, wenigstens boch einige Epochen berfelben und in foftlichen Mungen binterließ. Mus bicfen Schubfaften lacht und ein unenblicher Frubling von Bluthen und Fruchten ber Runft, eines in höherem Sinne geführten Lebensgewerbes und mas nicht alles noch mehr hervor. Der Glang ber Sicili-ichen Stabte, jest verbuntelt, glangt aus biefen geformten Metallen wieber frifch entgegen.

Leiber haben wir Anbern in unferer Jugend nur bie Familienmungen befeffen, bie nichts fagen, und bie Raifermungen, welche baffelbe Profil bis jum Ueberbrug wieberholen: Bilber von Berrichern, bie eben nicht als Mufterbilber ber Menfcheit gu betrachten finb. Wie traurig hat man nicht unfere Jugend auf bas gestaltlose Palaftina und auf bas gestalwerwirrenbe Rom befdrantt. Sicilien und Reugriedenland lagt mich nun wieber ein frifches Leben boffen.

Dag ich über biefe Wegenstände mich in allgemeine Betrachtungen ergebe, ift ein Beweis, bag ich noch nicht viel bavon verfteben gelernt habe; boch bas wirb fich mit bem lebrigen nach und nach icon geben.

Palermo, Donnerftag ben 12. April 1787. Beute am Abend marb mir noch ein Bunfch erfullt und groar auf eigene Beife. 3ch ftanb in ber großen Strafe auf ben Schrittsteinen, an jenem Laben mit bem Raufherrn fchergenb; auf einmal tritt ein Laufer, groß, mohlgefleibet an mich beran, einen filbernen Teller rafch vorhaltenb, worauf mehrere Rupferpfennige, wenige Gilberftude lagen. Da ich nicht mußte, mas es beigen folle, fo gudte ich, ben Ropf budenb, bie Achfeln, bas gewöhnliche Beichen, woburch man fich losfaat, man mag nun Antrag ober Frage nicht verfteben, ober nicht wollen. Eben fo fdnell, ale er gefommen, mar er fort, und nun bemertte ich, auf ber entgegengefesten Scite ber Strafe, feinen Rameraben in gleicher Beldaftiauna

Bas bas bebeute? fragte ich ben Banbelsmann, ber mit bebenflicher Gebarbe, gleichfam verftoblen, auf einen langen, hagern herrn beutete, welcher in ber Stra-Benmitte, hofmaßig gefleibet, anftanbig und gelaffen über ben Dift einherfchritt. Frifirt und gepubert, ben but unter bem Arm, in feibenem Gewande, ben Degen an ber Seite, ein nettes Fugwert mit Steinschnal-Ien gegiert; fo trat ber Bejahrte ernft und rubig einber; aller Augen maren auf ihn gerichtet.

Dies ift ber Pring Pallagonia, fagte ber Banbler,

gang gebilbet, aus ber besten Griechischen Beit. Sie welcher von Beit zu Beit burd bie Stadt geht und für bie in ber Barbarei gefangenen Stlaven ein Lofegelb jufammen beifcht. Bwar beträgt biefes Ginfammeln niemale viel, aber ber Wegenstand bleibt boch im Anbenten und oft vermachen bicjenigen, welche bei Lebzeiten gurudhielten, fcone Summen gu foldem 3med. Schon viele Jahre ift ber Pring Borfteber biefer Anftalt und hat unendlich viel Gutes gestiftet!
Statt auf Die Thorheiten feines Lanbfipes, rief ich

aus, hatte er hierher jene großen Gummen verwenben

Dagegen fagte ber Raufmann: find wir boch Alle fo! unfere Rarrheiten bezahlen wir gar gerne felbft, ju unfern Tugenben follen andere bas Welb bergeben

Palermo, Freitag ben 13. Mpril 1787.

Borgearbeitet in bem Steinreiche Siciliens bat uns Graf Borch febr emfig, und wer nach ihm, gleichen Sinnes, bie Infel befucht, wird ihm recht gern Dant jollen. 3d finbe es angenehm, fowic pflichtmäßig, bas Anbenten eines Borgangers ju feiern. Bin ich boch nur ein Borfahre von funftigen Anbern, im Leben wie auf ber Reife!

Die Thatigfeit bes Grafen icheint mir übrigens gro-Ber ale feine Renntniffe; er verfahrt mit einem gewiffen Selbftbehagen, welches bem beicheibenen Ernft juwiber ift, mit welchem man wichtige Gegenstanbe behanbeln follte. Inbeffen ift fein Beft, in Quart, gang bem Sicilianifden Steinreich gewibmet, mir von großem Bor-theil, und ich fonnte, baburch vorbereitet, bie Steinichleifer mit Rugen besuchen, welche, fruber mehr be-ichaftigt gur Beit ale Rirchen und Altare noch mit Marmor und Achaten überlegt werben mußten, bas Sandwert boch noch immer forttreiben. Bei ihnen beftellte ich Mufter von weichen und harten Steinen, benn fo unterscheiben fle Marmor und Achate, hauptfachlich besmegen, weil bie Berfchiebenheit bes Preifes fich nach biefem Unterschiebe richtet. Doch miffen fie, außer bicfen beiben, fich noch viel mit einem Material, einem Feuererzeugnif ihrer Ralfofen. In biefem finbet fich nach bem Branbe eine Art Glasfluß, welcher von ber bellften blauen Farbe gur buntelften, ja gur fcmargeften übergeht. Dicfe Klumpen werben, wie anberce Geftein, in bunne Tafeln gefchnitten, nach ber Bobe ibrer Farbe und Reinbeit geschätt und anfatt Lapis Laguli beim Fourniren von Altaren, Grabmalern unb anbern firchlichen Bergierungen mit Glud angewenbet.

Eine vollständige Sammlung, wie ich fie muniche, ift nicht fertig, man wird fie mir erft nach Reapel fchitfen. Die Achate find von ber größten Schönheit, befonbere biejenigen, in welchen unregelmäßige Fleden von gelbem ober rothem Jafpis mit weißem gleichfam gefrornem Quary abmechfeln und baburch bie iconfte Wirfung hervorbringen.

Eine genaue Nachahmung folder Achate, auf ber Rudfeite bunner Glasfcheiben burch Ladfarben bewirft, ift bas einzige Bernunftige, was ich aus bem Pallagonischen Unfinn jenes Tages berausfanb. Golde Tafeln nehmen fich jur Decoration schoner aus als ber achte Achat, inbem biefer aus vielen kleinen Studen jufammengefest merben muß, bei jenen bingegen bie Große ber Zafeln vom Architeften abbangt. Diefes Runftftud verbiente mohl nachgeabmt zu merben.

Palermo, ben 13. April 1787. Italien ohne Sicilien macht gar fein Bilb in ber Seelc: bier ift ber Schluffel ju allem.

Bom Rlima tann man nicht Gutes genug fagen; jest ift's Regenzeit, aber immer unterbrochen; beute bonnert und blist es und alles wird mit Dacht grun.

Der Lein hat icon jum Theil Anoten gewonnen, ber mente in Abidrift und bas Concept eines Mempire andere Theil blubt. Man glaubt in ben Grunden enthielt, bas nach Franfreich abgegangen mar. fleine Teiche ju feben, fo fcon blaugrun liegen bie Leinfelber unten. Der reigenben Gegenstanbe find unjablige! Und mein Gefelle ift ein ercellenter Denfch, ber mahre hoffegut, so wie ich reblich ben Treufreund fortspiele. Er bat icon recht icone Conture gemacht und wirb noch bas Befte mitnehmen. Belde Ausficht, mit meinen Schäpen bereinst glücklich nach Sause zu

Bom Effen und Trinfen hier zu Land hab' ich noch nichts gesagt und boch ift es fein fleiner Artifel. Die Gartenfruchte find herrlich, befonbere ber Galat von Bartheit und Gefdmad wie eine Mild; man begreift warum ihn bie Alten Lactuca genannt haben. Das Del, ber Wein, alles fehr gut, und fie fonnten noch beffer fein, wenn man auf ibre Bereitung mehr Gorafalt verwenbete. Fifche bie beften, garteften. Much haben mir biefe Beit ber febr gut Rindfleifch gehabt, ob man ce gleich fonft nicht loben will.

Nun vom Mittageeffen an's Fenfter! auf bie Strafe! Es ward ein Diffethater begnabigt, welches imner ju Ehren ber beilbringenben Ofterwoche gefdieht. Eine Bruberichaft führt ibn bis unter einen jum Schein aufgebauten Galgen, bort muß er por ber Leiter eine Unbacht verrichten, bie Leiter fuffen und wird bann wieber weggeführt. Es war ein bubider Denich vom Mittelftanbe, frifirt, einen weißen Grad, weißen but, alles weiß. Er trug ben but in ber banb, und man batte ibm bie und ba nur bunte Banber anbeften burfen, fo fonnte er ale Schafer auf jebe Reboute geben.

Palermo, ben 13. unb 14. April 1787. Und fo follte mir benn furg por bem Schluffe ein sonderbares Abenteuer bescheert sein, woron ich sogleich umftanbliche Rachricht ertheile.

Schon bie gange Beit meines Aufenthalts borte ich an unferm öffentlichen Tifde manches über Caglioftro. beffen Berfunft und Schicfale reben. Die Palermitaner maren barin einig : bağ ein gewiffer Jofeph Balfamo, in ihrer Stadt geboren, wegen mancherlei foledter Streiche berüchtigt und verbannt fei. Db aber biefer mit bem Grafen Caglioftro nur Gine Person fei, barüber waren Die Meinungen getheilt. Ginige, Die ibn jemale gefeben batten, wollten feine Beftalt in ienem Rupferfliche wieber finben, ber bei und befannt genug ift und auch nach Palermo gefommen mar.

Unter folden Gesprachen berief fich einer ber Gafte auf bie Bemühungen, welche ein Palermitanischer Rechisgelehrter übernommen, biese Sache ins Rlare ju bringen. Er war burch bas Französische Ministerium veranlagt worben, bem Berfommen eines Mannes nachzuspuren, welcher bie Frechheit gehabt hatte, vor bem Angesichte Franfreiche, ja man barf mohl fagen ber Belt, bei einem wichtigen und gefährlichen Proceffe bie albernften Dabreben vorzubringen.

Es habe biefer Rechtegelehrte, ergablte man, ben Stammbaum bes Joseph Balfamo aufgestellt und ein erläuternbes Memoire mit beglaubigten Beilagen nach Franfreich abgeschickt, wo man mahrscheinlich bavon offentlichen Gebrauch machen werbe.

3d außerte ben Bunfc, biefen Rechtegelehrten, von welchem außerbem viel Gutes gesprochen murbe, fennen gu lernen, und ber Ergabler erbot fich, mich bei ihm anzumelben unb gu ihm gu führen.

Rach einigen Tagen gingen wir bin and fanben ibn mit feinen Clienten beschäftigt. Als er biefe abgefertigt und wir bas Frubftud genommen batten, brachte er fommene Paar befduge; aber in welche Buth gerieth ein Manuscript hervor, welches ben Stammbaum Cag- er, ale Joseph Balfamo auf Anrufen ber Partet, wel-

Er legte mir ben Stammbaum vor und gab mir bie nothigen Erflarungen barüber, wovon ich bier fo viel

anfuhre ale ju leichterer Ginficht nothig ift. Joseph Balfamo's Urgrofvater mutterlicher Seite

war Matthaus Martello. Der Geburtename feiner Urgroßmutter ift unbefannt. Mus biefer Che entfprangen zwei Tochter, eine Ramene Maria, bie an Jofeph Bracconeri verheirathet und Großmutter Joseph Balfamo's warb. Die andere, Namens Bincenga, verheirathete fich an Joseph Caglioftro, ber von einem fleinen Orte La Roava, acht Meilen von Meffina, geburtig war. 3ch bemerte hier, bag ju Meffina noch zwei Glodengießer biefes Ramens leben. Die Groftante war in ber Folge Pathe bei Joseph Balfamo; er erhielt ben Taufnamen ibres Mannes und nahm endlich auswarts auch ben Bunamen Caglioftro von feinem Grofontel an.

Die Chelcute Bracconeri hatten brei Rinber: Felicitas, Matthaus und Antonia.

Felicitas warb an Peter Balfamo verheirathet, ben Cohn eines Banbhanblers in Palermo, Antonin Balfamo, ber vermuthlich von jubifdem Gefchlecht abftammte. Peter Balfamo, ber Bater bee berüchtigten Josephe, machte Bankerott und ftarb in feinem funfundvierzigften Jahre. Geine Bittme, welche noch gegenwärtig lebt, gab ibm außer bem benannten Soferb noch eine Tochter, Johanna Joseph-Maria, welche an Johann Baptifta Capitummino verheirathet murbe, ber mit ihr brei Rinber geugte und ftarb.

Das Memoire, welches une ber gefällige Berfaffer porlas und mir, auf mein Erfuchen, einige Tage anvertraute, mar auf Tauffdeine, Checontracte und Instrumente gegrundet, bie mit Sorgfalt gesammelt maren. Es enthielt ungeführ bie Umftanbe (wie ich aus einem Auszug, ben ich bamale gemacht, erfebe), bie und nunmehr aus ben Romifchen Procegatten befannt geworben find: bag Jofeph Balfamo Anfange Juni 1743 ju Palermo geboren, von Bincenja Martello, verbeirathete Caglioftro, aus ber Taufe gehoben fei, baß er in feiner Jugend bas Aleib ber barmbergigen Bruber genommen, eines Orbens, ber befonbere Rrante verpflegt, bag er balb viel Beift und Befchid fur bie Medicin gezeigt, boch aber wegen feiner übeln Aufführung fortgefchict worben, bag er in Palermo nachher ben Bauberer und Schapgraber gemacht.

Seine große Gabe, alle banbe nachznahmen, ließ er nicht unbenutt (so fährt bas Memoire fort). Er verfalichte ober verfertigte vielmehr ein altes Document, woburch bas Eigenthum einiger Guter in Streit gerieth. Er tam in Untersuchung, ind Gefangniß, ent-flob und warb ebictaliter citirt. Er reifte burch Calabrien nach Rom, mo er bie Tochter eines Gurtlers beirathete. Bon Rom fehrte er nach Reapel unter bem Ramen Marchese Dellegrini gurud. Er wagte fich wieber nach Palermo, warb erfannt, gefänglich eingezogen und fam nur auf eine Beife los, Die werth ift, bag ich fie umftanblich ergable.

Der Cohn eines ber erften Sicilianifden Pringen und großen Guterbefigere, eines Mannes, ber an bem Reapolitanischen Sofe ansehnliche Stellen befleibete, verband mit einem ftarten Rorper und einer unbanbigen Bemutheart allen Uebermuth, gu bem fich ber Reiche und Große ohne Bilbung berechtigt glanbt.

Donna Lorenza mußte ihn zu gewinnen und auf ihn baute ber verstellte Marchese Vellegrini feine Sicher-beit. Der Bring zeigte öffentlich, bag er bies angelioftro's, bie ju beffen Begrundung nothigen Docu- de burd feinen Betrug Schaben gelitten, abermals ins

Befannnig gebracht murbe! Er verfante verichiebene! Checontracte, Taufideine und andere Papiere in bie Mittel, ibn ju befreien und ba fie ibm nicht gelingen Gande ju befommen und von felbigen legale Copien wollten, brobte er im Borgimmer bes Praffbenten, ben | maden ju fonnen, mußte ich mich einer eigenen Lift Abveleten ber Gegenvartei aufs grimmigite ju miß- bedienen. Ich nachm Gelegenbeit von einem Samilien-banteln, wenn er nicht fogleich bie Berbaftung best fipenbis ju reben, bas irgendre vacant war, machte Balfame wieder aufbebe. Als ber gegenfeitige Soch ibnen wahribeinlich, baf ber junge Cavitummine fich malter fid meigerte, ergriff er ibn, foling ibn, marf ibn bagu qualificire, bag man vor allen Dingen einen auf die Erbe, trat ihn mit gugen und mar faum von Stammbaum auffeben mune, um ju feben, in miefern mebreren Difbanblungen abzuhalten, ale ber Prafis ber Anabe Aniprade barauf maden fonne; es merte

bin Beleidiger gu boftrafen; bie Gegenpartei und ihre Theil ber ju erhaltenben Summe für meine Bemubun-Sadmalter murben fleinmutbig und Balfamo ward in gen verfprade. Mit Freuden willigten bie gitten Lerte Freiheit gefent, ohne bag bei ben Acten fich eine Re- in alles; ich erhielt bie nothigen Paviere, bie Copien giftratur über feine Bogladung befindet, meber wer fie murben genommen, ber Stammbaum ausgearteitet und perfant, noch mie fie gefdieben.

vollftanbige Radrichten geben fonnte.

Das Memoire entiate fich mit einem icharffinnigen Beweife, bag Caalioftro und Balfame eben biefelbe Derfon fei, ein: Theie, bie bamale fimerer gu behaupten war, ale fie ce jest ift, ta mir von bem Bufammenhang ber Beidichte vollfommen unterrichtet finb.

Batte ich nicht bamale vermutben muffen, bag man in Frankreich einen offentlichen Gebrand von jenem Auffag maden murbe, bag ich ibn vielleicht bei meiner Burudtunft icon gebrudt antrafe, fo mare es mir erlanbt gewesen, eine Abidrift ju nehmen und meine Freunde und bas Dublicum fruber von manchen intereffanten Umftanben gu unterrichten.

Inbeffen baben wir bas Deifte und mehr als jenes Memoire enthalten fonnte, von einer Geite ber erfabren, von ber fonft nur Grithumer auszuftromen pflegten. Ber batte geglanbt, bag Rom einmal gur Anfflarung ber Welt, gur volligen Entlarvung eines Be-trügere fo viel beitragen follte, ale ce burch bie beraudgabe jenes Audjuge and ben Procegacten gefcheben ift! Denn obgleich biefe Schrift weit intereffanter fein fonnte und follte, fo bleibt fie boch immer ein fcones Document in ben banben eines jeben Bernunfrigen, ber es mit Berbrug anichen mußte, bag Betrogene, Salbbetrogene und Betrüger biefen Menichen und feine Doffenspiele Jahre lang verehrten, fich burch bie Bemeinschaft mit ihm über andere erhoben fühlten und von ber bobe ihres glaubigen Dunfele ben gefunden Menfchenverstand bedauerten, wo nicht geringicatten.

Ber fdmieg nicht gern mabrend biefer Beit? und auch nnr jest, nachrem bie gange Gache geenbigt und außer Streit gefeht ift, fann ich es über mich gewinnen, ju Completirung ber Acten basjenige, mas mir befannt ift, mitzutheilen.

Als ich in bem Stammbaume fo manche Berfonen. befonbers Mutter und Schwester, noch ale lebend angegeben fanb, bezeigte ich bem Berfaffer bes Demoire meinen Bunfch fie ju feben und bie Bermanbten eines fo fonderbaren Denfchen tennen gu lernen. Er verfeste, bağ es fcmer fein merbe baju gu gelangen, inbem biefe Menfchen, arm aber ehrbar, febr eingezogen lebten, feine Fremben ju feben gewohnt feien, und ber argwöhnische Charafter ber Ration fich aus einer folden Erfdeinung allerlei beuten werbe; boch er wolle mir feinen Schreiber fchiden, ber bei ber Familie Butritt habe und burch ben er bie Radrichten und Documente, woraus ber Stammbaum jufammengefest worben, erhalten.

Den folgenben Tag erfchien ber Schreiber unb au-Berte wegen bes Unternehmens einige Bebenflichfeiten. ten wieber unter bie Angen ju treten : benn um ihre Borte megen ber Zaubheit ber guten Alten mehrmals

bent felbit auf ben Larm heraudeilte und Frieben gebet. freilich nabber alles auf Regeriation antommen, bie Diefer, ein ichmader, abhangiger Mann, magte nicht ich übernehmen wolle, wenn man mir einen billigen feit ber Beit bute ich mich, vor ihnen ju erideinen. Balb barauf entfernte er fich von Palerms und that Roch ver einigen Boden murbe mich bie alte Capiviridiebene Reifen, von melden ber Berfaffer nur un- tummins gewahr und ich mußte mid nur mit ber Langfamfeit, womit hier bergleichen Cachen vorwarte geben, ju entidulbigen.

Co fagte ber Schreiber. Da ich aber von meinem Boriat nicht abging, wurden wir nach einiger leberlegung babin einig, bag ich mid für einen Englander ausgeben und ber Familie Radrichten von Caglioftro bringen follte, ber eben aus ber Gefangenichaft ber

Baftille nach London gegangen mar.

Bur gesehten Stunde, es modte etwa brei Uhr nach Mittag fein, machten wir uns auf ben Beg. Das baus lag in bem Binfel eines Gagdens nicht weit von ber haurtitrafe il Cafaro genannt. Bir fliegen eine elende Treppe binauf und tamen fogleich in Die Ruche. Gine Frau von mittlerer Große fart und breit, ohne fett gu fein, war beschäffigt bas Rudengefdirr aufzumafden. Sie mar reinlich gefleibet unb idlug, ale wir binein traten, bas eine Enbe ber Schurze binauf, um vor und bie fcmubige Seite gu verfteden. Sie fah meinen Fuhrer freudig an und fagte: Signor Biovanni, bringen Sie und gute Radrichten? Saben Gie etwas ausgerichtet?

Er verfette : in unferer Sache bat mir's noch nicht gelingen wollen; bier ift aber ein Frember, ber einen Grug von ihrem Bruber bringt, und ihnen ergablen

fann, wie er fich gegenwartig befinbet.

Der Gruß, ben ich bringen follte, war nicht gang in unferer Abrebe: indeffen war bie Ginleitung einmal gemadt. - Sie fennen meinen Bruter ? fragte fie. -Es fennt ihn gang Europa, verfeste ich: und ich glaube es wird Ihnen angenehm fein ju beren, bag er fich in Siderheit und mohl befindet, ba Gie bieber megen feines Shidfals gewiß in Sorgen gewesen finb. — Ereten Sie hinein, sagte fic, ich folge ihnen gleich; unb ich trat mit bem Schreiber in bas Zimmer.

Es war groß und boch, bag es bei und für einen Saal gelten wurbe; es fchien aber auch beinah bie gange Bohnung ber Familie ju fein. Gin einziges Genfter erleuchtete bie großen Banbe, bie einmal Farbe gebabt hatten und auf benen fcwarze Beiligenbilber in goldenen Rahmen herum bingen. 3mei große Betten ohne Borbange ftanben an ber einen Bant, ein braunes Schränfchen, bas bie Beftalt eines Schreibtifches batte, an ber andern. Alte mit Rohr burchflochtene Stuble, beren Lehnen ehmals vergoltet gewesen, ftanben barneben und bie Baditeine bes Rufbobens maren an vielen Stellen tief ausgetreten. Uebrigens war al-les reinlich und wir naberten uns ber Familie, tie am anbern Enbe bes Bimmere an bem einzigen Fenfter versammelt mar.

Indeg mein Führer ber alten Balfamo, bie in ber 3th babe, fagte er, bieber immer vermieben biefen Leu- Gae faß, Die Urfache unfere Befucho erflarte und feine

lant wieberholte, hatte ich Beit, bas Bimmer und bie übrigen Versonen ju betrachten. Gin Mabden von ungefahr fechgebn Jahren, wohlgemachfen, beren Gefichteluge burch bie Blattern unbeutlich geworben maren, ftand am Fenfter; neben ihr ein junger Menfch, beffen unangenehme burch bie Blattern entftellte Bil-bung mir auch auffiel. In einem Lebnftuhl fag ober lag vielmehr, gegen bem Genfter über, eine frante, febr ungestaltete Perfon, bie mit einer Art Schlaffucht behaftet ichien.

Ale mein Führer fich beutlich gemacht hatte, no-thigte man uns jum Sigen. Die Alte that einige Fragen an mich, bie ich mir aber mußte bolmetichen laffen, ch' ich fie beantworten tonnte, ba mir ber Sicilianifche

Dialect nicht geläufig mar.

3ch betrachtete inbeffen bie alte Frau mit Bergnugen. Sie mar von mittlerer Große, aber mohlgebilbet; uber ihre regelmäßigen Gefichteguge, bie bas Alter nicht entstellt hatte, mar ber Friede verbreitet, beffen gewöhnlich bie Menichen genießen, bie bes Webors beraubt find; ber Ton ihrer Stimme war fanft und angenehm.

3ch beantwortete ihre Fragen und meine Antworten mußten ihr auch wieber verbolmeticht werben.

Die Langfamteit unferer Unterrebung gab mir Gelegenheit, meine Worte abzumeffen. 3ch erzählte ihr, daß ihr Sohn in Frankreich losgesprochen worden und fich gegenwärtig in England befinde, mo er mohl aufgenommen fei. Ihre Freube, bie fle uber biefe Rachrichten außerte, mar mit Ausbruden einer berglichen Frommigfeit begleitet, und ba fie nun etwas lauter und langfamer fprach, tonnt' ich fie eber verfichen.

Inbeffen mar ihre Tochter hereingefommen und hatte fich ju meinem Führer gefest, ber ihr bas, mas ich erjahlt hatte, getreulich wieberholte. Gie hatte eine reinliche Schurze vorgebunden und ihre haare in Ordnung unter bas Ret gebracht. Je mehr ich sie aufah und mit ihrer Mutter verglich, besto auffallender war mir ber Unterfchieb beiber Geftalten. Gine lebhafte, gefunde Sinnlichfeit blidte aus ber gangen Bilbung ber Tochter hervor; fie mochte eine Frau von vierzig Jahren fein. Mit muntern blauen Augen fab fie flug um-ber, ohne daß ich in ihrem Blid irgend einen Argwohn fpuren fonnte. Inbem fie fag, verfprach ihre Figur mehr Lange ale fie zeigte, wenn fie aufftanb; ihre Stellung war beterminirt, fie faß mit vormarte gebogenem Korper und bie Sanbe auf bie Anie gelegt. Ue-brigens erinnerte mich ihre mehr flumpfe als icharfe Gefichtebilbung an bas Bilbnig ihres Brubers, bas wir in Rupfer fennen. Sie fragte mich Berfchiebenes über meine Reife, über meine Abficht, Sicilien gu feben, und war überzeugt, bag ich gewiß zurudfommen und bas Fest ber heiligen Rosalie mit ihnen feiern wurbe.

Da inbeffen bie Großmutter wieber einige Fragen an mich gethan batte und ich ihr ju antworten beschaftigt mar, fprach bie Tochter halblaut mit meinem Gcfährten, boch fo, bag ich Anlag nehmen fonnte, ju fragen : movon bie Rebe fei? Er fagte barauf: Frau Capitummino ergable ihm, baf ihr Bruber ihr noch vierzehn Ungen foulbig fei; fie habe bei feiner schnellen Abreise von Palermo versette Sachen für ihn eingelofet; feit ber Beit aber weber etwas von ihm gehort, noch Gelb, noch irgend eine Unterftupung von ihm erbalten, ob er gleich, wie fie bore, große Reichthumer befite und einen fürftlichen Aufwand mache. Db ich nicht über mich nehmen wolle, nach meiner Burudtunft ihn auf eine gute Beise an bie Sould ju erinnern und eine Unterftutung für fle auszuwirfen, ja, ob ich nicht einen Brief mitnehmen ober allenfalls bestellen wolle? Ich erbot mich bazu. Sie fragte: wo ich wohne? Wo-

meine Wohnung ju fagen und erbot mich, ben antern Tag gegen Abenb ben Brief felbft abzuholen.

Sie erzählte mir barauf ihre migliche Lage; fie fci eine Witime mit brei Rinbern, von benen bas eine Mabchen im Rlofter erzogen werbe; bie anbere fei bier gegenwärtig und ihr Sohn eben in bie Lehrstunde gegangen. Außer biefen brei Rinbern habe fie ihre Mutter bei fich, fur beren Unterhalt fie forgen muffe, unb überbies habe fie aus driftlicher Liebe bie ungludliche frante Verfon ju fich genommen, bie ihre Laft noch vergrößere; alle ihre Arbeitfamfeit reiche faum bin, fich und ben ihrigen bas Rothburftige gu verschaffen. wiffe zwar, bag Gott biefe guten Werfe nicht unbelohnt laffe, feufge aber boch febr unter ber Laft, bie fie fcon lange getragen habe. Die jungen Leute mifchten fich auch ins Gefprach

und die Unterhaltung wurde lebhafter. Indem ich mit ben Andern fprach, bort' ich, daß bie Alte ihre Tochter fragte: ob ich benn auch wohl ihrer heiligen Religion gugethan fei ? 3ch tonnte bemerten, baf bie Tochter auf eine fluge Weise ber Antwort auszuweichen fuchte, inbem fie, fo viel ich verftanb, ber Mutter bebeutete: baß ber Frembe gut für fie gesinnt zu sein schiene, und baß es fich mobl nicht fchide, jemanben fogleich über biefen

Puntt ju befragen.

Da fie horten, bag ich balb von Palermo abreifen wollte, wurden fie bringenber und ersuchten mich, bag ich boch ja wieberfommen mochte; befonbere ruhmten sie bie parabiesischen Tage bes Rosalienfestes, bergleiden in ber gangen Welt nicht muffe geschen und genoffen werben.

Mein Begleiter, ber fcon lange Luft gehabt hatte fich zu entfernen, machte endlich ber Unterredung burch seine Gebarben ein Enbe und ich versprach ben anbern Tag gegen Abend wieber gu fommen und ben Brief abguholen. Dein Begleiter freute fich, bag alles fo gludlich gelungen fei und wir ichieben gufrieben von einanber.

Man fann fich ben Ginbrud benten, ben biefe arme, fromme, wohlgesinnte Familie auf mich gemacht hatte. Meine Rengierbe mar befriedigt, aber ihr naturliches und gutes Betragen hatte einen Antheil in mir erregt,

ber fich burd Rachbenfen noch vermehrte.

Sogleich aber entstand in mir bie Sorge wegen bes folgenden Tags. Es war natürlich, baß biefe Erfcheinung, bie fie im erften Augenblid überrafcht batte, nach meinem Abichiebe manches Rachbenfen bei ihnen erregen mußte. Durch ben Stammbaum mar mir befannt, bag noch mehrere von ber Familie lebten; es war natürlich, baf fie ihre Freunde zusammen beriefen, um fich in ihrer Gegenwart basjenige wieberholen gu laffen, was fie Tags vorher mit Berwunberung von mir gebort batten. Deine Abficht batte ich erreicht und es blieb mir nur noch übrig, biefes Abenteuer auf eine schidliche Weise zu endigen. Ich begab mich baber bes-anbern Tages gleich nach Tische allein in ihre Bobnung. Sie verwunberten fich, ba tib bineintrat. Der Brief fei noch nicht fertig, fagten fie, und einige ihrer Bermanbten munfchten mich auch fennen ju lernen,

welche fich gegen Abend einfinden würben. Ich verfette: bag ich morgen fruh ichon abreifen muffe, bag ich noch Bifiten zu machen, auch einzupaden habe und alfo lieber früher als gar nicht hatte fommen

mollen.

Inbeffen trat ber Sohn berein, ben ich bes Tags porber nicht gefeben batte. Er glich feiner Schwefter an Buche und Bilbung. Er brachte ben Brief, ben man mir mitgeben wollte, ben er, wie es in jenen Gegenben gewöhnlich ift, außer bem Saufe bei einem ber bin fie mir ben Brief gu ichiden habe? 3ch lehnte ab, offentlich figenben Rotarien hatte ichreiben laffen. De-

Goetbe. 1. Bb.

junge Menfc hatte ein ftilles, trauriges und befcheibe- | Bilfe ju tommen. Sie war nur burd mich abermals nes Wefen, erfundigte fich nach feinem Obeim, fragte hintergangen und ihre hoffnungen auf eine unerwartete nach beffen Reichthum und Ausgaben und feste traurig bingu: warum er feine Familie boch fo gang vergeffen haben möchte? Es mare unfer größtes Glud, fahr er fort, wenn er einmal hieher fame und fich unferer annehmen wollte; aber, fuhr er fort, wie hat er Ihnen enthedt, bag er noch Anverwandte in Palermo habe? Man fagt, baß er und überall verläugne unb fich für einen Mann von großer Geburt ausgebe. 3ch beantwortete biefe Frage, welche burd bie Unvorfichtigfeit meines gubrere bei unferm erften Gintritt veranlagt worben mar, auf eine Beife, die es mahricheinlich machte, bag ber Obeim, wenn er gleich gegen bas Bublicum Ursache habe, feine Abfunft ju verbergen, boch gegen feine Freunde und Befannten fein Geheimnif baraus mache.

Die Schwester, welche mahrend biefer Unterrebung herbeigetreten mar und burch bie Gegenwart bes Bruberd, mahrscheinlich auch burch bie Abwesenheit bes gestrigen Freundes, mehr Duth betam, fing gleichfalls an febr artig und lebhaft ju fprechen. Gie baten febr, fle ihrem Ontel, wenn ich ihm fcriebe, ju empfehlen; eben fo fehr aber, wenn ich biefe Reife burch's Ronigreich gemacht, wieber ju tommen und bas Rofalienfeft

mit ihnen gu begeben.

Berr, fagte fie, ob es fich zwar eigentlich nicht fcidt, ba ich eine erwachsene Tochter habe, frembe Manner in meinem Sause zu feben, und man Ursache hat, sich somobl por ber Gefahr, ale ber Rachrebe ju buten, fo follen Gie und boch immer willfommen fein, wenn Gie in biefe Stabt jurudfehren.

D ja, verfetten bie Rinber, wir wollen ben Berrn beim Fefte herumführen, wir wollen ihm Alles zeigen, wir wollen une auf bie Berufte fegen, wo wir bie Feierlichkeit am beften feben tonnen. Wie wird er fich über ben großen Wagen und besondere über bie prach-

tige Mumination freuen!

Inbessen hatte bie Großmutter ben Brief gelesen unb wieber gelesen. Da fle borte, bag ich Abicieb nehmen wollte, ftanb fle auf und übergab mir bas jusammengefaltete Papier. Sagen Sie meinem Sohn, fing fle mit einer eblen Lebhaftigfeit, ja einer Art von Begeifterung an: fagen Sie meinem Sohn, wie gludlich mich die Nachricht gemacht hat, bie Sie mir von ihm gebracht haben! fagen Sie ihm, bag ich ihn fo an mein Berg fcliege - bier ftredte fie bie Arme aus einanber und brudte fle wieber auf ihre Bruft jufammen - bag ich täglich Gott und unfere beilige Jungfrau fur ihn im Webet anflebe, bag ich ihm und feiner Frau meinen Segen gebe, und bag ich nur muniche, ihn vor meinem Enbe noch einmal mit biefen Augen gu feben, bie fo viele Thranen über ihn vergoffen haben.

Die eigne Bierlichkeit ber Italianischen Sprache begunftigte bie Bahl und bie eble Stellung biefer Worte, welche noch überdies von lebhaften Gebarben begleitet wurben, womit jene Ration einen unglaublichen Reig

ju verbreiten gewohnt ift.

3ch nahm nicht ohne Rührung von ihnen Abschieb. Sie reichten mir alle bie banbe, bie Rinber geletteten mich hinaus, und indef ich bie Treppe hinunterging, fprangen fie auf ben Balcon bes Fenfters, bas aus ber Ruche, auf bie Strafe ging, riefen mir nach, winkten mir Grufe ju und wleberholten: baf ich ja nicht vergeffen mochte, wieber ju fommen. Ich fat fie noch auf bem Balcon fteben, ale ich um bie Ede berumging.

3d brauche nicht zu fagen, bag ber Antheil, ben ich an biefer Familie nahm, ben lebhaften Wunsch in mir erregte, ihr nuplich ju fein und ihrem Beburfnig ju cument vorlegte und bie Gefcichte ergablte, theilten

Bilfe maren burch bie Reugierbe bes norblichen Europa's auf bem Wege jum zweitenmal getaufcht zu werben.

Mein erfter Borfat war, ihnen vor meiner Abreife jene vierzehn Ungen juguftellen bie ihnen ber Flüchtling foulbig geblieben, und burch bie Bermuthung, bag ich biefe Summe von ihm wieber qu erhalten hoffte, mein Gefchent zu bebeden; allein ale ich ju Saufe meine Rechnung machte, meine Caffe und Papiere überschlug, fab ich mohl, bag in einem Lanbe mo burch Mangel von Communication bie Entfernung gleichsam ine Unenbliche machf't, ich mich felbft in Berlegenheit feben murbe, wenn ich mir anmaßte, bie Ungerechtigfeit eines frechen Menfchen burch eine bergliche Gutmuthigfeit gu verbeffern.

Der fpatere Berlauf biefer Angelegenheit moge bier fogleich eintreten.

Ich reif'te von Palermo meg, ohne wieber gurudgufehren, und unerachtet ber großen Berftreuung meiner Sicilianischen und übrigen Italianischen Reife, verfor ich jenen einfachen Ginbrud nicht aus meiner Seele.

3ch fam in mein Baterland gurud, und ale jener Brief unter anbern Papieren, bie von Reapel ben Beg Die Mutter ftimmte mit ben Rinbern ein. Mein zur Ger gemacht hatten, fich endlich auch vorfand, gab ed Gelegenheit, von biefem, wie von anbern Abenteuern ju fprechen.

Dier ift eine Ueberfepung jenes Blattes, burch melde ich bas Eigenthumliche bes Originals mit Willen burchicheinen laffe:

## Geliebtefter Cobn!

Den 16ten April 1787 hatte ich Radricht von bir burd berrn Bilton, und ich fann bir nicht ausbruden, wie troillich fie mir gewescn ift: benn seit bu bich aus Frantreich entfernt hattest, fonnte ich nichts mehr von bir erfahren.

Lieber Cohn, ich bitte bic, meiner nicht ju vergeffen : benn ich bin febr arm und von allen Bermanbten verlaffen, außer von meiner Tochter Maria Anna, beiner Schwester, in beren Sause ich lebe. Sie tann mir nicht ben völligen Unterhalt geben, aber fie thut, mas fie fann; fie ift Bittme mit brei Rinbern; eine Tochter ift im Rlofter ber beil. Ratharina, zwei anbere find ju Baufe.

3d wiederhole, lieber Sohn, meine Bitte, fdid' mir nur fo viel, bag ich mir einigermaßen helfen fann, inbem ich nicht einmal bie nothigen Rleibungeftude habe, um bie Pflichten einer tatholifchen Chriftin ju erfüllen; benn mein Mantel und Heberfleib find gang gerriffen.

Wenn bu mir etwas fchideft ober auch nur einen Brief fdreibst, fo fenbe ibn nicht burch bie Doft, fonbern übere Deer, weil Don Matteo (Bracconeri), mein Bruber, Oberpostcommissarius ift.

Lieber Cobn, ich bitte bich, mir bes Tages einen Tari auszusepen, bamit beiner Schwester einigermaßen bie Last abgenommen werbe und bamit ich nicht vor Mangel umfomme. Erinnere bich bes gottlichen Gebotes, und hilf einer armen Mutter, Die aufe Lette gebracht ift. Ich gebe bir meinen Segen und umarme bich von Bergen, auch fo Donna Lorenza beine Frau.

Deine Schwefter umarmt bich von Bergen und ihre Rinber fuffen bir bie Banbe. Deine Mutter, bie bich gartlich liebt und bie bich an ihr Berg brudt,

Palerme, ben 18. April 1787.

Felice Balfamo.

Berchrungsmurbige Perfonen, benen ich biefce Do-

meine Empfindungen und festen mich in ben Stand, jener ungludlichen Familie meine Schuld abtragen zu fönnen und ihr eine Summe zu übermachen, die fie zu Ende bes Jahres 1788 erhielt, und von beren Wirfung folgender Brief ein Zeugnif ablegt.

Palermo, ben 25. December 1783.

Geliebtefter Sohn! Lieber getreuer Bruber!

Die Freude, bie wir gehabt haben, ju horen, bag ihr lebt und euch wohl befindet, tonnen wir mit feiner Feber ausbruden. Ihr habt eine Mutter und eine Schwefter, bie von allen Menfchen verlaffen find und zwei Tochter und einen Sohn zu erziehen haben, burch bie Bulfe, bie ihr ihnen überfenbet, mit ber größten Freute und Bergnugen erfüllt. Denn nachbem Berr Jacob Joff, ein Englischer Raufmann, fich viele Dube gegeben, Die Frau Joseph-Maria Capitummino, geborne Balfamo, aufzusuchen, weil man mich nur gewöhnlich Marana Capitummino nennt, fanb er une enblich in einem fleinen Saufe, wo wir mit ber gebubrenben Schidlichkeit leben. Er zeigte uns an, bag ihr und eine Summe Belbes anweisen laffen, und bag eine Quittung babei fei, bie ich, eure Schwefter, unterzeichnen follte, wie es auch gefchehen ift. Denn er bat une bas Gelb icon eingehanbigt und ber gunftige Bechfelcoure hat une noch einigen Bortheil gebracht.

Nun bebentt, mit welchem Bergnugen wir eine folche Summe empfangen haben, ju einer Beit, ba wir im Begriff waren, bie Weihnachtsfeiertage ju begeben, ohne hoffnung irgend einer Beihulfe.

Unfer Menschageworbene Jesus hat euer Berg bewegt, und biese Summe zu übermachen, die nicht allein gedient hat, unsern hunger zu stillen, sondern auch und zu bebechen, weil und wirklich alles mangelte.

Es wurde uns die größte Bufriedenheit sein, wenn ihr unser Berlangen stilltet, und wir euch nochmals sehen fönnten, besonders mir, eurer Mutter, die nicht aufhört das Unglud zu beweinen, immer von einem einzigen Sohne entfernt zu sein, den ich vor meinem Tode noch einmal sehen möchte.

Wenn aber bieses wegen eurer Berhältniffe nicht geschesen könnte, so unterlagt boch nicht meinem Mangel zu hulfe zu kommen, besonders da ihr so einen trefflichen Canal gefunden habt und einen so genauen und redlichen Kaufmann, der, ohne das wir davon benachtschtigt waren, und alles in seiner hand lag, und redlich aufgesucht und treulich die übersendere Summe ausgeliefert bat.

Für euch will bas wohl nichts fagen; aber uns scheint eine jebe Beihülfe ein Schat. Eure Schwester hat zwei erwachene Mäbchen und ihr Sohn braucht auch Unterflügung. Ihr wift, bag sie nichts bestehen, und welches treffliche Wert würdet ihr thun, wenn ihr so viel senbetet, als nothig ift sie schild auszustatten.

Gott erhalte euch bei guter Gesundheit! Wir rufen ihn dantbar an und wünschen, daß er euch das Glück erhalten möge, beisen ihr genießt, und daß er euer herz bewegen möge, sich unserer zu erinnern. In seinem Ramen segne ich euch und eure Frau als liebevolle Mutter, ich umarme euch, ich, eure Schwester; dasselbe thut der Better Joseph (Bracconeri), der diesen Brief geschrieben hat, wir bitten euch um euern Segen, wie es auch die beiden Schwestern Antonie und Therese thun. Wir umarmen euch und nennen und

eure Schwester, bie euch liebt, Joseph-Maria Capitum mino und Balfamo. eure Mutter, bie euch Liebt und segnet, bie ench alle Stunden segnet, Felice Balsamo und Bracconeri, Die Unterschriften biefes Briefes find eigenhandig. Ich hatte bie Summe ohne Brief und ohne Angeige, von wem sie eigentlich komme, übermachen laffen; um so natürlicher war ihr Irthum und um so wahrschein-licher ihre hoffnung für bie Zutunft.

Jest, da sie von ber Gefangenschaft und Berurthetlung ihres Berwandten unterrichtet sind, bleibt mir noch übrig, zu ihrer Aufflärung und zu ihrem Troste etwas zu thun. Ich habe noch eine Summe für sie in Hanben, die ich ihnen überschiesen und zugleich das wahre Berhältniß anzeigen will. Sollten einige meiner Freunde, sollten einige meiner reichen und eblen Landsleute mir das Bergnügen machen und jene kleine Summe, die noch bei mir liegt, durch Beiträge vermehren wollen: so bitte ich, mir solche vor Michael zuzuschieru und an dem Dank und ber Zufriedenheit einer guten Familie Theil zu nehmen, aus welcher eins der sonderbarften Ungeheuer entsprungen ist, welche in unserm Inderbundert erschienen sind.

Ich werbe nicht verfehlen ben weitern Berlauf biefer Geschichte und die Rachricht von dem Bustande,
worin meine nächste Sendung die Familie antreffen
wird, öffentlich bekannt zu machen, und vielleicht alsbann einige Anmerkungen hinzuzufigen, die sich mir
bei bieser Gelegenheit aufgedrungen haben, beren ich
mich aber gegenwärtig enthalte, um meinen Lesern in
ihrem ersten Urtheile nicht vorzugreifen.

Palermo, Connabend ben 14. April 1787.

Gegen Abend trat ich noch ju meinem Sanbelsmanne und fragte ihn: wie benn bas Jeft morgen ablaufen werbe, ba eine große Procession durch bie Stadt ziehen und ber Biceknig selbst bas heiligfte zu Auf begleiten solle? Der geringste Windstoß musse alle und Menichen in die dickte Staubwolle verhullen.

Der muntere Mann versetze, daß man in Palermo sich gern auf ein Bunber verlasse. Schon mehrmals in ahnlichen Fällen sei ein gewaltsamer Platregen gesallen und habe die meist abhängige Straße wenigstens zum Theil rein abgeschwemmt und der Procession reinen Weg gebahnt. Auch diesmal hege man die gleiche Soffnung nicht ohne Grund, denn der himmel überziehe sich und verspreche Regen auf die Racht.

Palermo, Sonntag ben 15. April 1787. Und fo gefcah es benn auch! ber gewaltfamfte Regenguß fiel bie vergangene Racht vom himmel. Sogleich Morgens eilte ich auf bie Strafe, um Beuge bes Bunbere au fein. Und es mar wirflich feltfam genug. Der zwischen ben beiberseitigen Schrittsteinen eingeschränkte Regenstrom hatte bas leichtefte Rebricht bie abhangige Strafe herunter, theils nach bem Meere, theils in bie Abguge, in fofern fie nicht verftopft waren, fortgetrieben, bas gröbere Geftrobbe wenigftens von einem Orte jum anbern geschoben und baburch wundersame, reine Maanbere auf bas Pflaster gezeichnet. Run waren hunbert und aber hunbert Renschen mit Schaufeln, Befen und Gabeln babinterber, biefe reinen Stellen gu erweitern und in Busammenhang ju bringen, indem fle bie noch übrig gebliebenen Unreinigkeiten balb auf biefe, balb auf jene Seite bauften. Daraus erfolgte benn, bağ bie Proceffion, ale fie begann, wirklich einen reinlichen Schlangenweg burch ben Moraft gebahnt fab und fowohl bie fammtliche langbefleibete Geiftlichfeit, als ber nettfußige Abel, ben Bicetonig an ber Spipe, ungehinbert und unbefubelt burchichreiten fonnte. glaubte bie Rinber Ifrael ju feben, benen burch Moor und Mober von Engelshand ein trodner Pfab bereitet murbe, und verebelte mir in biefem Gleichniffe ben unerträglichen Anblid, fo viel anbachtige und anftanbige Menfchen burch eine Allee von feuchten Rothhaufen binauf, bie und icon beim Befuch auf Can Martino burchbeten und burchprunten gn feben.

Auf ben Schrittfteinen hatte man nach wie vor reinlichen Banbel, im Innern ber Stadt hingegen, wohin und die Absicht, Berfchiebenes, bis jeht Bernachläffigtes, zu seben, gerabe beute geben hieß, war es fast unmöglich, burchzukommen, obgleich auch hier bas Rehren

und Aufhaufen nicht verfaumt mar.

Diese Feierlichkeit gab und Anlaß bie Sauptfirche zu besuchen und ihre Merkwärdigkeiten zu betrachten, auch weil wir einmal auf ben Beinen waren, und nach andern Gebäuben umziehen; ba und benn ein maurische, bis jest wohlerhaltened Saud gar fehr ergeste—nicht groß, aber mit schönen, weiten und wohlproportionirten, harmonischen Räumen; in einem nördlichen Klima nicht eben bewohnbar, im sublichen ein höchst willfommener Ausenthalt. Die Bautundigen mögen und davon Grund- und Aufriß überliefern.

Auch faben wir in einem unfreundlichen Local verichiedene Refte antifer, marmorner Statuen, bie wir

aber gu entziffern feine Gebulb hatten.

Palermo, Montag den 16. April 1787. Da wir uns nun selbst mit einer nahen Abreise aus biesem Paradies bedrohen mussen, o hoffte ich heute noch im öffentlichen Garten ein volltommenes Labsal zu sinden, mein Pensum in der Odysse zu lesen und auf einem Spaziergang nach dem Ihale, am Fuse des Mosaliendergs, den Plan der Ransistaa weiter durchzensennen und zu versuchen, od diesem Gegenstande eine dramatische Seite abzugewinnen sei. Dies alles ist, wo nicht mit großem Gidc, doch mit vielem Behagen geschehen. Ich verzeichnete den Plan, und konnte nicht unterlassen, einige Stellen, die mich besonders anzogen, zu entwersen und auszusüberen.

Balermo, Dienstag ben 17. April 1787.
Es ist ein wahres Unglud, wenn man von vielerlei Geistern verfolgt und versucht wird! Heute früh ging ich mit dem festen, ruhigen Borsah, meine dichterischen Träume forzusehen, nach dem öffentlichen Garten, allein, ehe ich mich's versah, erhaschte mich ein anderes Gespenst, das mir schon diese Tage nachgeschlichen. Die vielen Phlangen, die ich sonst nur in Kübeln und Töhsen, ja die größte Beit des Jahres nur hinter Glasfenstern zu sehen gewohnt war, stehen hier froh und frisch unter freiem himmel und, indem sie ihre Bestimmung vollsommen erstüllen, werden sie und deutlicher. Im Angestat so vieleriei neuen und erneuten Gebildes siel mir die alte Grille wieder ein: ob ich nicht unter dieser Schaar die Arplianze entberten sonnte ich sonst eine solchem wuß es denn doch geben! Woran würde ich sonst erkennen, daß bieses ober senes Gebilde eine Plange set, wenn sie nicht alle nach einem Muster gebildet wären.

Ich bemufte mich, zu untersuchen, worin benn bie vielen abweichenden Gestalten von einander unterschieden seifen. Und ich fand sie immer mehr abnisch, als verschieden, und wollte ich meine botanische Terminologie andringen, so ging das wohl, aber es fruchtet nicht, es machte mich unruhig, ohne daß es mir weiter half. Gestört war mein guter poetischer Borsah, der Garten bes Alcinous war verschwunden, ein Weltgarten hatte sich ausgethan. Barum ind wir Neueren boch so gerstreut, warum gereizt zu Forderungen, die wir nicht erreichen noch erfüllen können!

Alcamo, Mittwoch ben 18. April 1787. Bei Beiten ritten wir aus Palermo. Antep und ber Betturin hatten fich beim Ein- und Aufpaden vortreff-Wir zegen langsom die herrliche Straße

befannt geworben, und bewunderten abermale eine ber Dracht-Fontainen am Wege, ale wir auf bie magige Sitte biefes Lanbes vorbereitet murben. Unfer Reitfnecht nämlich batte ein fleines Beinfagden am Riemen umgehangt, wie unfere Martetenberinnen pflegen, und es ichien fur einige Tage genugfam Wein ju enthalten. Wir vermunberten und baber, ale er auf eine ber vielen Springröhren los ritt, ben Pfropf eröffnete und Baffer einlaufen ließ. Bir fragten, mit mabrhaft Deutschem Erstaunen, mas er ba vorhabe ? ob bas Fagden nicht voll Wein fei? Worauf er mit großer Gelaffenheit erwiberte: er babe ein Drittheil bavon leer gelaffen und weil niemand ungemifchten Wein trinte, fo fei es beffer, man mifche ihn gleich im Gangen, ba vereinigten fich bie Rlufffafeiten beffer und man fei ja nicht ficher überall Waffer ju finben. Inbeffen war bas Sagden gefüllt und wir mußten uns biefen

altorientalischen Hochzeitsgebrauch gefallen lassen.
Als wir nun hinter Monreale auf bie Böhen gelangten, saben wir wunderschöne Gegenden, mehr im historischen als ökonomischen Sivl. Wir blidten rechter Hand bis ans Meer, bas zwischen ben wundersamten Borgebirgen über baumreiche und baumlose Geftabe seine schnurgerade horizontallinie hingog und so, entschieben ruhig, mit ben wilben Kalffelsen herrlich contrastirte. Kniep enthielt sich nicht beren in fleinem

Format mehrere ju umreißen.

Run sind wir in Alcamo, einem stillen, reinlichen Stäbtchen, beffen wohleingerichteter Gafthof als eine stöbne Anstalt zu rühmen ist, ba man von hieraus ben abseits und einsam belegenen Tempel von Segest bequem besuchen kann.

Alcamo, Donnerstag ben 19. April 1787. Die gefällige Bohnung in einem rußigen Berg-städtichen zieht und an, und wir fassen ben Entschlung, ben gangen Tag hier zuzubringen. Da mag benn vor allen Dingen von gestrigen Ereignissen bie Rebe sein. Schon früher läugnete ich bes Prinzen Pallagonia Originalität; er hat Borganger gehabt und Muster gefunden. Auf bem Wege nach Monreale stehen zwei Ungeheuer an einer Fontaine und auf dem Geländer einige Basen, völlig als wenn sie der Fürst bestellt batte.

hinter Monreale, wenn man ben schönen Weg verläßt und in steinichte Gebirge tommt, liegen oben auf bem Ruden Steine im Weg, die ich ihrer Schwere und Anwitterung nach für Sisenstein hielt. Alle Landesflächen sind bebaut und tragen besser ober schlechter. Der Kalfstein zeigte fich roth, die verwitterte Erde an folden Stellen besgleichen. Diese rothe, thonig talkige Erde ist weit verbreitet, der Boden schwer, kein Sand barunter, trägt aber trefflichen Weigen. Wir sand alte, seh farke, aber verstummelte Delbaume.

Unter dem Obdach einer luftigen an der schlechten Gerberge vorgedauten Halle, erquickten wir uns an einem mäßigen Imbig. Hunde verzehren beglerig die weggeworfenen Schalen unserer Wurfte, ein Betteljunge vertrieb sie und speisten, dieser aepfet, die wir verzehren, dieser aber ward gleichfalls von einem alten Bettler verjagt. Handwerfeneid füßverall zu Gause. In einer zerlumpten Toga lief ber alte Beitler hin und wieder, als Hauslnecht oder Kellner. So hatte ich auch schon früher gesehen, daß, wenn nan etwas von einem Wirthe verlangt, was er gerade nicht im Sausse dass, so lätzt es durch einen Bettler beim Krämer holen.

n fich beim Etn- und Aufpaden vortreff- Doch find wir gewöhnlich vor einer so unerfreuli-Wir zegen langsam bie herrliche Straße ichen Bebienung bewahrt, ba unser Beiturin vortreffunh alles.

Auf ben boberen Bergen finbet fich noch immer ber Delbaum, Caruba, Frarinus. 3hr Felbbau ift auch in brei Jahre getheilt. Bohnen, Getreibe und Rube, wobei fie fagen : Dift thut mehr Bunber ale bie Bei-

ligen. Der Beinftod wird febr niedrig gehalten. Die Lage von Alcamo ift herrlich auf ber bobe in einiger Entfernung vom Meerbufen, bie Grofbeit ber Wegend jog une an. Dobe Felfen, tiefe Thaler babei, aber Beite und Mannigfaltigfeit. Sinter Monreale rudt man in ein icones boppeltes Thal, in beffen Ditte fich noch ein Feldruden bergieht. Die fruchtbaren Welber fteben grun und ftill, inbeg auf bem breiten Bege wilbes Gebuich und Staubenmaffen, wie unfinnig, von Bluthen glangt: ber Linfenbuich, gang gelb von Schmetterlingsblumen überbedt, fein grunes Blatt ju feben, ber Beigborn, Strauf an Straug, bie Aloes ruden in bie Bobe und beuten auf Bluthen, reiche Teppiche von amarantrothem Rlee, Die Insecten-Ophris, Alpenroslein, Spacinthen mit gefchloffenen Glotfen, Borraß, Allien, Afphobelen.

Das Baffer, bas von Segest berunter fommt, bringt außer Ralffteinen viele Bornftein - Gefdiebe, fie finb fehr feft, bunfelblau, roth, gelb, braun, von ben verfciebenften Schattirungen. Auch anftebenb ale Gange fand ich born- ober Feuersteine in Ralffelfen, mit Sablband von Ralf. Bon foldem Gefchiebe finbet man gange Bugel, ehe man nach Alcamo fommt.

Segeft, ben 20. April 1787.

Der Tempel von Segest ift nie fertig geworben unb man bat ben Dlay um benfelben nie verglichen, man ebnete nur ben Umfreis, worauf bie Gaulen gegrunbet werben follten; benn noch jest fteben bie Stufen an manden Orten neun bis gebn fuß in ber Erbe und es ift fein Sugel in ber Rabe, von bem Steine und Erbreich hatten herunter fommen fonnen. Auch liegen bie Steine in ihrer meift naturlichen Lage und man finbet feine Trummer barunter.

Die Gaulen ftehen alle; zwei bie umgefallen maren find neuerbinge wieber bergeftellt. In wiefern bie Saulen Godel haben follten, ift fcmer ju bestimmen und ohne Beichnung nicht beutlich ju machen. Balb fiebt es aus als wenn bie Gaule auf ber vierten Stufe ftanbe, ba muß man aber wieber eine Stufe gum Innern bes Tempels binab, balb ift bie oberfte Stufe burchschnitten, bann fieht es aus als wenn bie Gaulen Bafen batten, balb find biefe Bwifchenraume wieber ausgefüllt, und ba haben wir wieber ben erften Fall. Der Architett mag bies genauer bestimmen.

Die Rebenfeiten haben zwolf Gaulen, ohne bie Edfaulen, bie vorbere und hintere Seite feche, mit ben Edfaulen. Die Bapfen, an benen man bie Steine transportirt, find an ben Stufen bes Tempele rings. um nicht weggehauen, jum Beweis, bag ber Tempel nicht fertig geworben. Am meiften zeigt bavon aber ber Fugboben; berfelbe ift von ben Geiten berein an einigen Orten burch Platten angegeben, in ber Mitte aber fleht noch ber robe Ralffels bober ale bas Riveau bes angelegten Bobens; er fann alfo nie geplattert gewefen fein. Auch ift feine Spur bon innerer Balle. Roch weniger ift ber Tempel mit Stud übergogen gewefen, bağ es aber bie Abflicht war, lagt fich vermu-then; an ben Platten ber Capitale find Borfprunge, wo fich vielleicht ber Stud anschließen follte. Das Ganze ift aus einem travertinabnlichen Ralfftein gebaut, jest febr verfreffen. Die Reftauration von 1781

lich ift - Stallfnecht, Cicerone, Garbe, Gintaufer, Roch Die großen besonbern Steine, beren Mebefel ermabnt, fonnt' ich nicht finden, fle find vielleicht gur Reftaura-

tion ber Saulen verbraucht worben. Die Lage bes Tempels ift sonberbar: am bodften. Enbe eines weiten langen Thales, auf einem isolirten bugel, aber boch noch von Rlippen umgeben, fieht er über viel Land in eine weite Ferne, aber nur ein Edden Mcer. Die Gegenb rubt in trauriger Fruchtbarfeit, Alles bebaut und fast nirgende eine Wohnung. Auf blubenben Difteln ichwarmten ungablige Schmetterlinge. Wilber Fenchel ftanb, acht bis neun guß boch, verborret von vorigem Jahr ber, fo reichlich und in scheinbarer Ordnung, bag man es fur bie Anlage einer Baumidule batte balten fonnen. Der Wind fauf'te in ben Gaulen wie in einem Balbe, und Raubvogel fdmebten fdreiend über bem Bebalfe.

Die Mubfeligfeit, in ben unicheinbaren Tammern eines Theaters herumzusteigen, benahm uns bie Luft, bie Trummer ber Stabt ju befuchen. Um Fuße bes Tempele finden fich große Stude jenes Bornfteine und ber Weg nach Alcamo ift mit unenblichen Gefdieben beffelben gemifcht. Dieburch tommt ein Antheil Riefelerbe in ben Boben, woburch er loderer mirb. An friichem Renchel bemertte ich ben Unterschieb ber unteren und oberen Blatter und es ift boch nur immer baffelbe Organ, bas fich aus ber Ginfachbeit gur Mannigfaltigfeit entwidelt. Dan gatet bier fehr fleißig, bie Danner geben, wie bei einem Treibjagen, bas gange Felb burd. Infecten laffen fich auch feben. In Palermo batte ich nur Gewurm bemerft. Gibechfen, Blutegel, Schneden nicht iconer gefarbt ale unfere, ja nur grau.

Caftel Betrano, Connabenb ben 21. April 1787. Bon Alcamo auf Caftel Betrano femmt man am Ralfgebirge ber über Ricobugel. Bwifchen ben fteilen unfruchtbaren Ralfbergen weite, bugliche Thaler, Alles bebaut, aber faft fein Baum. Die Rieshugel voll gro-Ber Gefchiebe, auf alte Meercoftromungen binbeutenb; ber Boben icon gemifcht, leichter ale bieber, wegen bes Antheils von Sand. Salemi blich und eine Stunde rechts, bier tamen wir über Gopofelfen, bem Ralfe vorliegend, bas Erbreich immer trefflicher gemischt. In ber Gerne fleht man bas weftliche Deer. 3m Borbergrund bas Erbreich burchaus huglich. Bir fanben ausgefchlagene Feigenbaume, mas aber Luft und Bemunberung erregte, maren unüberfebbare Blumenmaffen, bie fich auf bem überbreiten Wege angefiebelt batten und in großen, bunten, an einander flogenben Flachen fich absonderten und wiederholten. Die fconften Binben, Sibiscus und Malven, vielerlei Arten Rice berrichten wechselsweife, bazwifden bas Allium, Galegageftrauche. Und burch biefen bunten Teppich mand man fich reitenb binburd, benen fich freugenben ungabligen fomalen Pfaben nachfolgenb. Dazwifden weibet fcbones rothbraunes Bieb, nicht groß, febr nett gebaut, befonbere gierliche Geftalt ber fleinen Borner.

Die Bebirge in Norboft fteben alle reihenweis, ein einziger Gipfel Cuniglione ragt aus ber Mitte bervor. Die Riesbugel zeigen wenig Baffer, auch muffen menig Regenguffe bier niebergeben, man finbet feine Dafferriffe noch fonft Berfcwemmtes.

In ber Nacht begegnete mir ein eignes Abenteuer. Bir batten une in einem freilich nicht febr gierlichen Local febr mube auf bie Betten geworfen, ju Mitter-nacht mach' ich auf und erblide über mir bie angenehmfte Erfcheinung : einen Stern fo fcon als ich ihn nie glaubte geseben zu haben. Ich erquide mich an bem lieblichen alles Gute weissagenben Anblid, balb hat bem Gebaube fehr mohl gethan. Der Steinfonitt, aber verfdwindet mein holdes Licht und läßt mich in ber bie Theile jusammenfugt, ift einfach aber fcbn. ber Finsterniß allein. Bei Tagesanbruch bemerkte ich

erft bie Beranlaffung biefes Bunbers; es war eine jum Altar gerettet: Sippolit, mit feinen Jagbgefollen Rude im Dad und einer ber iconften Sterne bes und Pferben, wird von ber Amme Phabras aufgehalhimmels war in jenem Augenblid burch meinen Meribian gegangen. Diefes naturliche Ereigniß jedoch legten bie Reifenben mit Sicherheit ju ihren Gunften

Seiacca, ben 22. April 1787. Der Weg hieher, mineralogifch unintereffant, geht immerfort über Rieshügel. Man gelangt ans Ufer bes Meers, bort ragen mitunter Ralffelfen hervor. Alles flache Erbreich unenblich fruchtbar, Gerfte und Safer von bem schönsten Stande; Salfola Rali gepflangt; bie Aloes haben icon bobere Fruchtstämme getrieben, als geftern und ehegestern. Die vielerlei Rleearten verlie-Ben une nicht. Enblich famen wir an ein Balbden, bufchig, bie hoheren Baume nur einzeln; enblich auch Pantoffelholg!

Girgenti, ben 23. April 1787. Abends. Bon Sciacca hieber ftarte Tagereife. Gleich vor genanntem Orte betrachteten wir bie Baber; ein beißer Quell bringt aus bem Felsen mit fehr startem Schwefelgeruch, bas Baffer fcmedt febr falgig, aber nicht faul. Sollte ber Schwefelbunst nicht im Augenblick bes hervorbrechens fich erzeugen? Etwas bober ift ein Brunnen, fubl, ohne Geruch. Gang oben liegt bas Rlofter, wo bie Schwigbaber finb, ein ftarter Dampf fteigt bavon in bie reine Luft.

Das Meer rollt bier nur Ralfgeschiebe, Quary unb Bornftein find abgefdnitten. 3d beobachtete bie fleinen Fluffe; Calta Bellota und Maccafoli bringen auch nur Ralfgeschiebe, Platani gelben Marmor und Feuerfteine, bie ewigen Begleiter biefes eblern Ralfgefteine. Benige Studden Lava machten mich aufmertsam, allein ich vermuthe hier in ber Gegend nichts Bulcanisches, ich bente vielmehr, es find Erummer von Dubliteinen, ober ju welchem Gebrauch man folche Stude aus ber Ferne geholt hat. Bei Monte allegro ift alles Gyps: bichter Gope und Fraueneis, gange Felfen vor unb amifchen bem Ralt. Die munberliche Felfenlage von Calta Belotta !

Girgenti, Dienftag ben 24. April 1787. Go ein herrlicher Frühlingeblid wie ber heutige, bei aufgebenber Sonne, warb und freilich nie burche gange Leben. Auf bem boben, uralten Burgraume liegt bas neue Girgenti, in einem Umfang, groß genug um Ginwohner gu faffen. Aus unfern Fenftern erbliden wir ben weiten und breiten fanften Abhang ber ehemaligen Stabt, gang von Garten und Weinbergen bebectt, unter beren Grun man taum eine Spur ehemaliger gro-Ber bevolferten Stabt - Quartiere vermuthen burfte. Rur gegen bas mittagige Enbe biefer grunenben unb blühenden Flache fieht man ben Tempel ber Concordia bervorragen, in Often bie wenigen Trummer bes Juno-Tempele; bie übrigen mit ben genannten in graber Linie gelegenen Trummer anberer beiliger Gebaube bemerft bas Auge nicht von oben, fonbern eilt weiter fübwarts nach ber Stranbflache, bie fich noch eine halbe Stunbe bis gegen bas Meer erftredt. Berfagt warb beute und in jene fo berrlich grunenben, blubenben, fruchtverfprechenben Raume zwischen Zweige und Ranfen binabzubegeben, benn unfer Führer, ein fleiner guter Beltgeiftlicher, ersuchte und, vor allen Dingen biefen Tag ber Stabt ju wibmen.

Erft ließ er und bie gang wohlgebauten Strafen beschauen, bann führte er uns auf höhere Punkte, wo fich ber Anblid burch größere Beite und Breite noch mehr verherrlichte, fobann jum Runftgenuß in bie Baupt-

ten, bie ihm ein Tafelchen guftellen will. bier mar bie Sauptabficht icone Junglinge barguftellen, bedwegen auch die Alte, gang flein und zwergenhaft, ale ein Rebenwert, bas nicht ftoren foll, bagwifchen gebilbet ift. Dich buntt von balberhabener Arbeit nichts Berrlichered gefehen gu haben, jugleich vollfommen erhalten. Es foll mir einstweilen ale ein Beifpiel ber anmuthigften Beit Griechischer Runft gelten.

In frubere Epochen murben mir jurud geführt burch Betrachtung einer foftlichen Bafe von bebeutenber Gro-Be und volltommener Erhaltung. Ferner ichienen fich manche Refte ber Baufunft in ber neuen Rirche bie und

ba untergestedt ju haben.

Da es hier feine Gafthofe giebt, fo hatte une eine freundliche Familie Plat gemacht und einen erhöhten Alkoven an einem großen Bimmer eingeräumt. Ein gruner Borhang trennte und unb unfer Bepact von ben Bausgliebern, welche in bem großen Bimmer Rubeln fabricirten und zwar von ber feinsten, weißesten und fleinsten Sorte, bavon biejenigen am theuersten bezahlt werben, bie, nachbem fie erft in bie Geftalt von gliebslangen Stiften gebracht finb, noch von fpipen Dtabdenfingern einmal in fich felbft gebreht, eine fcncdenhafte Geftalt annehmen. Wir festen und gu ben bubichen Rinbern, ließen une bie Behandlung erflaren und vernahmen, baß fie aus bem besten und schwersten Weizen, Grano forte genannt, fabricirt murben. Dabei tommit vielmehr Banbarbeit als Mafchinen- und Formwefen por. Und fo hatten fle une benn auch bas trefflichfte Rubelgericht bereitet, bebauerten jeboch, bag gerabe von ber allervollfommensten Sorte, bie außer Girgent, ja außer ihrem Saufe nicht gefertigt werden fonnte, nicht einmal ein Gericht vorrathig fei. An Weiße und Bartbeit ichienen biefe ihres Gleichen nicht zu haben.

Auch ben gangen Abend wußte unfer Führer bie Ungebulb zu befänftigen, bie und binabwärts trieb, indem er une abermale auf die Bobe gu berrlichen Musfichtepunften führte, und une babei bie Ueberficht ber Lage gab, alle ber Merfmurbigfeiten, bie wir morgen

in ber Rabe feben follten.

Girgenti, Mittwoch ben 25. April 1787.

Dit Connenaufgang manbelten wir nun hinunter, wo fich bet jedem Schritt bie Umgebung malerischer anließ. Mit bem Bemußtfein, baß es ju unferm Beften gereiche, führte uns ber fleine Dann unaufhaltsam quer burch bie reiche Begetation, an taufend Gingelbeiten vorüber, wovon febe bas Local ju ibpllifchen Scenen barbot. Siergu tragt bie Ungleichheit bee Bobens gar vieles bei, ber fich wellenformig über verborgene Ruinen hinbewegt, bie um fo eher mit fruchtbarer Erbe überbeckt werben konnten, als bie vormaligen Gebanbe aus einem leichten Muscheltuff bestanben. Und fo gelangten wir an bas öftliche Enbe ber Stabt, mo bie Trümmer bes Junotempels jahrlich mehr verfallen, weil eben ber lodre Stein von Luft und Witterung aufgezehrt wirb. Beute follte eine curforifche Befcauung angestellt werben, aber fcon mabite fich Rnicp Die Punfte, von welchen aus er morgen zeichnen wollte.

Der Tempel fteht gegenwartig auf einem verwitterten Felfen: von bieraus erstreckten fich bie Stadtmauern gerabe oftwarte auf einem Ralflager bin, welches, fentrecht über bem flachen Stranbe, ben bas Dicer, fruber und fpater, nachbem es biefe Felfen gebilbet und ihren Fuß bespült, verlaffen hatte. Theile aus ben Felfen gehauen, theils aus benfelben erbaut, waren die Mauern hinter welchen bie Reihe ber Tempel hervorragte. Rein firche. Diese enthalt einen wohlerhaltenen Sarkophag, Wunder also, daß der untere, der aufsteigende und der bochfte Theil von Girgenti gusammen, von bem Mecre | nog bes herrlichften Morgens am Fenfter, meinen geber einen bebeutenben Anblid gemabrte.

Der Tempel ber Concordia hat fo vielen Jahrhunberten wiberftanben; feine fchlante Baufunft nabert ibn icon unferm Daafftabe bes Schonen und Gefalligen, er verhalt fich ju benen von Paftum wie Gottergeftalt gum Riefenbilbe. 3ch will mich nicht beflagen, bağ ber neuere löbliche Borfat biefe Monumente ju erbalten gefchmadlos ausgeführt worben, inbem man bie Luden mit blenbend weißem Grps ausbefferte; baburd fteht biefes Monument auch auf gemiffe Beife gertrummert vor bem Muge; wie leicht mare es gemefen, bem Gope bie Farbe bes verwitterten Steins gu geben. Sieht man freilich ben fo leicht fich brodelnben Mufdelfalf ber Caulen und Mauern, fo wunbert man fich, bag er nur noch fo lange gehalten. Aber bie Erbauer, hoffenb auf eine abnliche Rachfommenfchaft, batten beehalb Bortehrung getroffen: man finbet noch Heberrefte eines feinen Tunche an ben Gaulen, ber gugleich bem Auge fcmeicheln und bie Dauer verburgen

Die nachste Station marb fobann bei ben Ruinen bes Jupitertempels gehalten. Diefer liegt weit geftredt, wie bie Rnochenmaffe eines Riefengerippes, inner- und unterhalb mehrerer fleinen Befigungen, von Baunen burchiconitten, von bobern und niebern Pflangen burchmachfen. Alles Gebilbete ift aus bicfen Schuttbaufen verschwunden, außer einem ungeheueren Erigloph und einem Stud einer bemfelben proportionirten Salbfaule. Jenen maß ich mit ausgespannten Armen und fonnte ihn nicht erklaftern, von ber Cannelirung ber Caule bingegen fann bies einen Begriff geben, bag ich, barin ftebend, biefelbe ale eine fleine Rifche aus-füllte, mit beiben Schultern anftogenb. Bweiunbzwangig Manner, im Kreise neben einanber gestellt, murben ungefähr bie Beripherie einer folden Gaule bilben. Bir ichieben mit bem unangenehmen Gefühle, bag bier für ben Beichner gar nichte gu thun fei.

Der Tempel bes hercules hingegen ließ noch Cpuren vormaliger Symmetrie entbeden. Die zwei Gaulenreihen, die ben Tempel huben und bruben begleiteten, lagen in gleicher Richtung, wie auf einmal gufammen hingelegt, von Norben nach Guben; jene einen Bugel binaufwarts, biefe binabmarts. Der Bugel mochte aus ber gerfallenen Belle entstanben fein. Die Saulen, mahricheinlich burch bas Gebalf gufammengehalten, fturgten auf einmal, vielleicht burch Sturmwuth niebergestredt, und fie liegen noch regelmäßig, in bie Stude, aus benen fie gufammengefest maren, gerfallen. Diefes mertwurbige Bortommen genau ju geichnen, fpipte Rniep icon in Gebanten feine Stifte.

Der Tempel bes Medculap, von bem iconften Johannisbrobbaum beschattet und in ein fleines felbwirthidaftliches Baus beinahe eingemauert, bictet ein freundlides Bilb.

Run stiegen wir zum Grabmal Theron's hinab unb erfreuten une ber Gegenmart biefes fo oft nachgebilbet gesehenen Monumente, befonbere ba es une gum Borgrunde biente einer wundersamen Ansicht: benn man ichaute von Westen nach Often an bem Felslager bin, auf welchem bie ludenhaften Stabtmauern, fo wie burch fie und über ihnen bie Refte ber Tempel gu feben maren. Unter Badert's funftreicher Banb ift biefe Unficht jum erfreulichen Bilbe geworben; Rniep wirb einen Umrif auch bier nicht fehlen laffen.

Girgenti, Donnerftag ben 26. April 1787. Mle ich erwachte, mar Anicp icon bereit, mit einem Anaben, ber ihm ben Weg zeigen und bie Pappen tragen follte, seine zeichnerische Reise anzutreten. 3ch ge- Das Bohnenftreb verbrennen fie, mit ber baraus ent

beimen, ftillen, aber nicht ftummen Freund an ber Seite. Aus frommer Scheu habe ich bieber ben Ramen nicht genannt bes Mentore, auf ben ich von Beit gu Beit hinblide und hinhorche; es ift ber treffliche von Riebefel, beffen Buchlein ich wie eine Brevier ober Talisman am Bufen trage. Gebr gerne habe ich mich immer in folden Befen befpiegelt, bie bas befigen, was mir abgeft, und so ift es gerade hier: rubiger Borsab, Sicherheit bes Bweds, reinliche, schickliche Mittel, Borbereitung und Kenntnif, inniges Berhaltniß zu einem meisterhaft Belebrenben, zu Bindel-mann; bies alles geht mir ab und alles übrige, was baraus entspringt. Und boch fann ich mir nicht Feind fein, bag ich bas zu erschleichen, zu erfturmen, zu erliften fuche, mas mir mabrent meines Lebens auf bem gewöhnlichen Wege verfagt mar. Möge jener treffliche Mann in bicfem Augenblid mitten in bem Weltgetummel empfinden, wie ein bantbarer Rachfahr feine Berbienfte friert, einfam in bem einfamen Orte, ber auch für ihn fo viel Reize hatte, bag er fogar bier, vergeffen von ben Seinigen und ihrer vergeffenb, feine Tage zuzubringen munichte.

Run burchjog ich bie geftrigen Wege mit meinem fleinen geiftlichen Führer, bie Wegenstande von mebrern Seiten betrachtenb, und meinen fleißigen Freund hie und ba besuchend.

Auf eine icone Anftalt ber alten machtigen Stabt machte mich mein Führer aufmertfam. In ben Felfen und Gemanermaffen, welche Girgenti gum Bollmert bienten, finden fich Graber, mahricheinlich ben Tapfern und Guten gur Rubeftatte bestimmt. Bo fonnten bicfe fconer, zu eigener Glorie und zu ewig lebenbiger Rachcifrung beigefest merben!

In bem meiten Raume gwifden ben Mauern unb bem Meere finben fich noch bie Refte eines fleinen Tempels, als chriftliche Capelle erhalten. Auch hier find Balbfaulen mit ben Quaberftuden ber Mauer auf's iconfte verbunden, und beibes in einander ge-arbeitet; bochft erfreulich bem Ange. Man glaubt genau ben Puntt gu fühlen, mo bie Dorifche Orbnung ibr vollenbetes Maak erhalten bat.

Manches unscheinbare Dentmal bes Alterthums warb obenhin angeschen, sobann mit mehr Aufmertfamteit bie jetige Art, ben Beigen unter ber Erbe in großen ausgemauerten Gewolben ju vermahren. Ueber ben burgerlichen und firchlichen Buftand ergablte mir ber gute Alte gar manches. Ich hörte von nichts, mas nur einigermaßen in Aufnahme mare. Das Gesprach ichidte fich recht gut zu ben unaufhaltfam verwitternben Trümmern.

Die Schichten bes Muschelkalls fallen alle gegen bas Meer. Bunberfam von unten und hinten ausgefreffene Relebante, beren Oberes und Borberes fich theilmeife erhalten, fo bag fie wie berunterhangenbe Frangen audfeben. Bag auf bie Frangofen, weil fie mit ben Barbaresten Frieben haben und man ihnen Schulb giebt, fie verriethen bie Chriften an bie Ungläubigen.

Bom Mecre her war ein antifes Thor in Felfen gebauen. Die noch bestehenben Mauern ftufenweis auf ben Fellen gegrundet. Unfer Cicerone hieß Don Di-chael Bella, Antiquar, wohnhaft bei Meifter Gerio in ber Rabe pon St. Maria.

Die Duffbohnen ju pflangen verfahren fle folgenbermaßen : fie machen in gehöriger Beite von einanber Löcher in bie Erbe, barin thun fie eine Banb voll Dift, fie erwarten Regen und bann fteden fie bie Bohnen. nen fich feiner Geife. Auch bie außern Manbelfchalen perbrennen fie und bebienen fich berfelben ftatt Coba. Erft mafchen fie bie Bafche mit Baffer und bann mit folder Lauge.

Die Folge ihres Fruchtbaus ift Bohnen, Beigen, Tumenia, bas vierte Jahr laffen fie es jur Biefe liegen. Unter Bohnen werben bier bie Duffbohnen verftanben. 3hr Weigen ift unenblich fcon. Tumenia, beren Ramen fich von bimenia ober trimenia berfchreiben foll, ift eine herrliche Gabe ber Cered: es ift eine Art von Commerforn, bas in brei Monaten reif wirb. Sie faen es vom erften Januar bis jum Juni, mo es benn immer gur bestimmten Beit reif ift. Gie braucht nicht viel Regen aber ftarte Barme; anfange bat fie ein febr gartes Blatt, aber fie machi't bem Beigen nach und macht fich gulest febr ftart. Das Rorn faen fie im October und Rovember, es reift im Juni. Die im November gefaete Gerfte ift ben erften Juni reif, an ber Rufte foneller, in Gebirgen langfamer.

Der Lein ift icon reif. Der Atanth bat feine pradtigen Blatter entfaltet. Salfalo fruticofa madf't unvia. Auf unbebauten bugeln madft reichlicher Esparfett. Er mirb theilmeis verpachtet und bunbelmeis in bic Stadt gebracht. Ebenfo verfaufen fie bunbelmeis ben

Bafer, ben fie aus bem Beizen ausgaten.

Sie machen artige Eintheilungen mit Ranbchen in bem Erbreich, mo fie Rohl pflangen wollen, jum Behuf ber Bafferung.

An ben Frigen maren alle Blatter heraus unb bie Fruchte hatten angesett. Sie werben zu Johanni reif, bann fest ber Baum noch einmal an. Die Manbeln bingen febr voll; ein gestutter Rarubenbaum trug unenbliche Schoten. Die Trauben gum Effen werben an Lauben gezogen, burch bobe Pfeiler unterftust. De-lonen legen fie im Marg, bie im Suni reifen. In ben Ruinen bes Jupitertempele machfen fle munter, ohne eine Spur von Feuchtigfeit.

Der Betturin ag mit größtem Appetit robe Artifcoden und Rohlrabi; freilich muß man gestehen, baß fie viel garter und faftiger find ale bei une. Wenn man burch Meder fommt, fo laffen bie Bauern g. B. junge Puffbohnen effen fo viel man will.

Mis ich auf fdmarge, fefte Steine aufmertfam marb, bie einer Lava glichen, fagte mir ber Antiquar, fie feien vom Aetna, auch am Bafen ober vielmehr Lanbungeplay frunden folde.

Der Bogel giebte bier ju Lande nicht viel: Wachteln. Die Bugvögel find : Rachtigallen, Lerchen unb Somalben. Rinnine, fleine fcmarge Bogel, bie aus ber Levante tommen, in Sicilien heden und weiter geben ober gurud. Ribene, fommen im December und Januar aus Africa, fallen auf bem Afragas nieber und bann gieben fie fich in bie Berge.

Bon ber Bafe bes Dome noch ein Bort. Auf berfelben fleht ein Belb in völliger Ruftung, gleichfam als Antommling, vor einem figenben Alten, ber burch Rrang und Scepter als Ronig bezeichnet ift. hinter biefem fteht ein Beib, bas Saupt gefentt, bie linte Banb unter bem Rinn; aufmertfam nachbentenbe Stellung. Begenüber hinter bem Belben ein Alter, gleichfalls befrangt, er fpricht mit einem fpiegtragenben Manne, ber von ber Leibwache fein mag. Der Alte fceint ben bas gange Jahr, mit Spinnen und Beben befchäftigt,

flebenben Afche mafchen fle bie Leinwand. Sie bebie- | gen : laßt ihn nur mit bem Ronig reben, es ift ein braver Mann.

Das Rothe icheint ber Grund biefer Bafe, bas Schwarze barauf gefest. Rur an bem Frauengewande icheint Roth auf Schwarz zu fiten.

Girgenti, Freitag ben 27. April 1787. Wenn Rniep alle Borfage ausführen will, muß er unablaffig zeichnen, indeß ich mit meinem alten fleinen Führer umherziehe. Wir fpazierten gegen bas Meer, von woher fich Girgenti, wie und bie Alten verfichern, fehr gut ausgenommen habe. Der Blid marb in bie Bellenweite gezogen und mein Fuhrer machte mich aufmertfam auf einen langen Bolfenftreif, ber fubmarte, einem Bergruden gleich, auf ber Borigontallinie aufzuliegen ichien: bies fei bie Unbeutung ber Rufte von Africa, fagte er. Dir fiel indeg ein anderes Phanomen ale feltfam auf; ce mar aus leichtem Bewolf ein fomaler Bogen, welcher mit bem einen Fuß auf Sicilien aufftebenb, fich boch am blauen, übrigens gang reinen Simmel binwolbte und mit bem anbern Enbe in Guben auf bem Meer gu ruhen fchien. Bon ber niebergebenben Sonne gar fcon gefarbt und wenig Bewegung zeigenb, mar er bem Auge eine fo feltfame ale erfreuliche Erscheinung. Es ftehe bicfer Bogen, verficherte man mir, gerabe in ber Richtung nach Malta und moge wohl auf biefer Infel feinen anbern Fuß niebergelaffen haben, bas Phanomen fomme manchmal vor. Conberbar genug mare co, wenn bie Ungiebungdfraft ber beiben Inseln gegen einander fich in ber Ut-

Durch biefes Gefprach marb bei mir bie Frage wieber rege : ob ich ben Borfan, Dalta ju befuchen, aufgeben follte ? allein bie fcon fruher überbachten Somierigfeiten und Befahren blieben noch immer biefelben und wir nahmen une vor, unfern Betturin bie Deffina ju bingen.

Dabei aber follte wieber nach einer gemiffen eigenfinnigen Grille gehanbelt werben. 3ch hatte nämlich auf bem bisberigen Wege in Sicilien wenig fornreiche Gegenden gefeben, fobann mar ber Borigont überall von naben und fernen Bergen beschränft, fo bag es ber Infel gang an Flachen gu fehlen fchien und man nicht begriff, wie Ceres biefes Land fo vorzüglich begunftigt haben follte. Als ich mich barnach erfundigte, ermiberte man mir: bag ich, um biefes einzuschen, ftatt über Spratus, quer burche Land gehen muffe, wo ich benn ber Beigenftriche genug antreffen wurde. Bir folgten biefer Lodung, Sprafus aufzugeben, inbem und nicht unbefannt mar, bag von biefer herrlichen Stabt wenig mehr ale ber prachtige Rame geblicben fei. Allenfalls war fie von Catania aus leicht zu belucen.

Caltanifetta, Gonnabenb ben 28. April 1787. Beute tonnen wir benn endlich fagen, bag und ein anschaulicher Begriff geworben, wie Sicilien ben Chrennamen einer Rornfammer Staliens erlangen fonnen. Eine Strede nachbem wir Girgent verlaffen, fing ber fruchtbare Boben an. Es find feine großen Fladen, aber fanft gegen einander laufende Berg- und Sugelruden, burchgangig mit Beigen und Gerfte beftellt, bie eine ununterbrochene Maffe von Fruchtbarfeit bem Muge barbieten. Der biefen Pflangen geeignete Boben wird fo genutt und fo geschont, bag man nirgende einen Baum fiebt, ja alle bie fleinen Ortichaften und Wohnungen liegen auf Ruden ber Sugel, wo eine hinftreichende Reibe Ralffelfen ben Boben ohnebin unbrauchbar macht. Dort mobnen bie Beiber Belben eingeführt ju haben und zu ber Dache zu sa- bie Manner hingegen bringen zur eigentlichen Epoche

gu, bie übrigen Tage bleiben fie unten und gieben fich Rachte in Robrhutten gurud. Und fo mar benn unfer Bunfc bis jum Ueberbruß erfüllt, mir hatten und Triptolems Flügelwagen gemunicht, um biefer Ginfor-

migfeit gu entflieben.

Run ritten wir bei beifem Connenschein burch biefe mufte Fruchtbarfeit und freuten uns, in bem mobigelegenen und mobigebauten Caltinifetta gulett angufommen, wo wir jeboch abermale vergeblich um eine leibliche Berberge bemubt maren. Die Maulthiere ftehen in prachtig gewölbten Stallen, bie Rnechte fclafen auf bem Rlee, ber ben Thieren bestimmt ift, ber Frembe aber muß feine Baushaltung von vorn anfangen. Gin allenfalls zu beziehenbes Bimmer muß erft gereinigt merben. Stuhle und Bante giebt es nicht, man fist auf niebrigen Boden von ftarfem bolg. Tifche finb auch nicht ju finben.

Will man jene Bode in Bettfuße vermanbeln, fo geht man jum Tifchler und borgt fo viel Bretter ale nöthig find, gegen eine gemiffe Diethe. Der große Juchtenfad, ben uns hadert gelieben, tam bicomal febr ju gute und warb vorlaufig mit Baderling angefüllt.

Bor Allem aber mußte wegen bes Effens Anitalt getroffen werben. Bir hatten unterwegs eine Benne gefauft, ber Betturin mar gegangen Reis, Sals unb Specereien anguschaffen, weil er aber nie bier gemefen, fo blieb lange unerortert, wo benn eigentlich gefocht werden follte, mogu in ber Berberge felbft feine Gelegenheit mar. Enblich bequemte fich ein altlicher Burger berb und Soly, Ruchen- und Tifchgerathe gegen ein Billiges herzugeben und une, inbeffen gefocht murbe, in ber Stabt herumguführen, enblich auf ben Martt, wo bie angesebenften Ginwobner nach antifer Weise umberfagen, fich unterhielten und von und unterhalten fein mollten.

Bir mußten von Friedrich bem Zweiten ergablen und ihre Theilnahme an diefem großen Ronige mar fo lebhaft, bağ wir feinen Tob verhehlten, um nicht burch eine fo unselige Radricht unfern Birthen verhaft zu merben.

Caltanifetta, Sonnabend ben 28. April 1787. Geologisches, nachträglich. Bon Girgent bie Dufdelfaltfelfen hinab, zeigt fich ein weißliches Erbreich, bas fich nachher ertlart: man finbet ben alteren Ralf wieber und Gops unmittelbar baran. Weite flache Thaler, Fruchtbau bis an bie Gipfel, oft barüber weg; alterer Ralf mit verwittertem Gyps gemifcht. Run zeigt fich ein loferes, gelbliches, leicht verwitternbes neues Ralfgestein; in ben geaderten Felbern fann man beffen Farbe beutlich erfennen, bie oft ine Dunflere, ja ind Biolette gieht. Emas über halben Beg tritt ber Gope wieber hervor. Auf bemfelben machf't baufig ein icon violettes, fast rofenrothes Gebum und an ben

Ralffelfen ein foon gelbes Moos. Jenes verwitterliche Ralfgestein zeigt fich öfters wieber, am ftarfften gegen Caltanifetta, wo es in Lagern liegt, Die einzelne Dufcheln enthalten; bann zeigt fich's rothlich, beinahe wie Mennige, mit wenigem Biolett, wie oben bei San Martino bemerft morben.

Quarigefchiebe habe ich nur etwa auf halbem Wege in einem Thalden gefunden, bas an brei Geiten geichloffen, gegen Morgen, und alfo gegen bas Mecr ju, effen ftanb.

Links in ber Ferne mar ber hohe Berg bei Camerata merfmurbig und ein anberer wie ein geftutter Regel. Die große Balfte bes Wege fein Baum ju feben. Die Frucht ftand berrlich, obgleich nicht fo boch wie gu Girgent und am Meeredufer, jeboch fo rein ale möglich; Galfo bringt Grantt, einen Uebi in ben unabsebbaren Beigenadern fein Unfraut. Erft eirten und einfarbigen Marmor.

ber Felbarbeit nur Sonnabend und Sonntag bei ihnen | faben wir nichts als grunenbe Felber, bann gepflügte, an feuchtlichen Dertern ein Studchen Biefe. Dier fommen auch Pappeln vor. Gleich binter Girgent fanben wir Aepfel und Birnen, übrigens an ben Soben und in ber Rabe ber wenigen Ortichaften etwas Feigen.

Diese breifig Riglien, nebft allem, was ich rechts und links ertennen fonnte, ift alterer und neuerer Ralt, bazwischen Gpps. Der Berwitterung und Berarbeitung biefer brei unter einanber bat bas Erbreich feine Fruchtbarfeit ju verbanfen. Wenig Sanb mag es enthalten, es fniricht faum unter ben Bahnen. Gine Bermuthung wegen bes Fluffes Achates wirb fich morgen

bestätigen.

Die Thaler haben eine fcone Form, und ob fie gleich nicht gang flach finb, fo bemerft man boch feine Spur von Regenguffen, nur fleine Bache, faum merflich, ricfeln bin, benn alles fließt gleich unmitteltar nach bem Meere. Benig rother Rlee ift ju feben, bie niebrige Palme verschwindet auch, so wie alle Blumen und Strauche ber fübwestlichen Geite. Den Difteln ift nur erlaubt, fich ber Wege ju bemachtigen, alles andere ge-bort ber Ceres an. Uebrigens hat bie Gegend viel abnliches mit Deutschen hügeligen und fruchtbaren Gegenben, g. B. mit ber zwifden Erfurt und Gotha, befonbere wenn man nach ben Gleichen binficht. Gebr vieles mußte gufammen fommen, unt Sicilien ju einem ber fruchtbarften ganber ber Belt zu maden.

Man ficht wenig Pferbe auf ber gangen Tour, fie pflügen mit Dofen, und es befteht ein Berbot, frine Rube und Ralber ju folachten. Biegen, Efel und Maultbiere begegneten uns viele. Die Pferbe finb meift Apfelichimmel mit ichwargen Fügen und Dabnen, man finbet bie prachtigften Stallraume mit gemauerten Bettftellen. Das Land wird ju Bobnen und Linfen gebungt, bie übrigen Felbfrüchte machfen nach biefer Sommerung. In Aehren gefcoft noch grune Gerfte, in Bunbeln, rother Rlee besgleichen werben bem Borbeireitenben ju Rauf angeboten.

Auf bem Berg über Caltanifetta fand fich fefter Raltflein mit Berfteinerungen; bie großen Dufdeln lagen unten, bie fleinen oben auf. 3m Pflafter bed Ctabt-

dens fanben wir Ralfftein mit Beftiniten.

Aum 28 April 1787. Sinter Caltanifetta fenten fich bic Sugel jab berunter in manderlei Thaler, die ihre Waffer in ben Flug Salfo ergießen. Das Erbreich ift rothlich, febr thonig,

vieles lag unbestellt, auf bem bestellten bie Fruchte

giemlich gut, boch mit ben vorigen Gegenben verglichen, noch zurud.

Caftro Giovanni, Conntag ben 29. April 1787. Roch größere Fruchtbarfeit und Menschenobe hatten wir heute zu bemerfen. Regenwetter mar eingefaffen und machte ben Reifezustand febr unangenehm, ba wir burch mehrere ftark angeschwollene Gemaffer hinburch mußten. Am Fiume Salfo, wo man fic nach einer Brude vergeblich umflest, überraschte und eine munberliche Anftalt. Rraftige Manner maren bereit, movon immer zwei und zwei bas Maulthier, mit Reiter und Gepad, in bie Mitte faßten und fo, burch einen tiefen Stromtheil hindurch, bis auf eine große Rice-flache führten; mar nun bie fammtliche Gefellfchaft hier beifammen, fo ging es auf eben bicfe Beife burch ben zweiten Arm bes Fluffes, wo bie Danner benn abermals, burch Stammen und Drangen, bas Thier auf bem rechten Pfabe und im Stromzug aufrecht erhielten. Un bem Baffer ber ift etwas Bufchwert, bas fich aber tanbeinmarte gleich wieber verliert. Der Riume Salfo bringt Granit, einen Uebergang in Gneiß, brec-

Run faben wir ben einzeln ftebenben Bergruden vor une, worauf Caftro Giovanni liegt und welcher ber Gegenb einen ernften, fonberbaren Charafter ertheilt. Als wir ben langen an ber Geite fich binanziehenben Weg ritten, fanben wir ben Berg aus Mufchelfalt beftebenb; große, nur calcinirte Schalen wurben aufgepadt. Man fieht Caftro Giovanni nicht eber, ale bie man gang oben auf ben Bergruden gelangt, benn es liegt am Gelsabhang gegen Rorben. Das munberliche Stabteben felbft, ber Thurm, linte in einiger Entfernung bas Dertchen Caltafcibetta fleben gar ernfthaft gegen einanber. In ber Plaine fab man bie Bohnen in voller Bluthe, wer hatte fich aber biefes Anblices erfreuen tonnen! Die Wege waren entfeplich, noch foredlicher weil fle ehemale gepflaftert gemefen, unb es regnete immer fort. Das alte Enna empfing und febr unfreundlich: ein Eftrichzimmer mit Laben ohne genfter, fo bag wir entweber im Dunfeln figen, ober ben Sprühregen, bem wir fo eben entgangen maren, wieber erbulben mußten. Ginige Ueberrefte unfered Reifevorrathe murben verzehrt, bie Racht flaglich jugebracht. Bir thaten ein feierliches Gelübbe, nie wieber nach einem mythologischen Ramen unfer Begeziel ju richten.

Montag ben 30. April 1787.

Bon Castro Giovanni herab führt ein rauher, unbequemer Stieg, wir mußten die Pserbe führen. Die Utmosphäre vor und tief herad mit Wolken bebeft, wobet sich ein wunderbar Phänomen in der größten höhe sehen ließ. Es war weiß und grau gestreist und schien etwas Körperliches zu sein; aber wie täme das Körperliche in den himmel! Unser Führer belehrte uns, diese unsere Berwunderung gelte einer Seite des Artna, welche durch die zerrissenen Wolken durchsehe: Schnee und Bergrücken abwechselnd bildeten die Streisen, es seit nicht einmal der höchste Gipfel.

Des alten Enna steiler Felfen lag nun hinter uns, wir zogen burch lange, lange, einfame Thater: unbebaut und unbewohnt lagen sie da, dem weibenden Bied überlassen, das wir schön braun sanden, nicht groß, mit kleinen Hörnern, gar nett, schlant und munter wie die Sirschen. Diese guten Geschöpfe hatten zwar Weibe genug, sie war ihnen aber boch durch ungeheure Distelmassen hende und nach verfümmert. Diese Pklanzen sinden bier die scholedt auszubreiten, sie nehmen einem unglaublichen Raum ein, der zur Weibe von ein paar großen Landgutern hinreichte. Da sie nicht perenniren, so wären sie jest, vor der Blüthe niedergemäht, gar wohl zu vertilgen.

Andeffen mir nun biefe landwirtblichen Rrieasplane gegen bie Difteln ernftlich burchbachten, mußten wir, . gu unferer Beichamung, bemerten, bag fie boch nicht gang unnut feien. Auf einem einfam ftebenben Gafthofe, mo wir futterten, maren jugleich ein paar Sicilianifche Ebelleute angefommen, welche quer burch bas Lanb, eines Proceffes megen, nach Palermo jogen. Dit Berwunderung faben wir biefe beiben ernfthaften Manner, mit icharfen Lafchenmeffern, vor einer folden Diftelgruppe fteben und bie oberften Theile biefer emporftebenben Gemachfe nieberhauen; fie fagten alebann biefen ftachlichen Gewinn mit fpipen Fingern, fcalten bin Stengel und verzehrten bas Innere beffelben mit Boblgefallen. Damit beschäftigten fie fich lange Beit, inbeffen wir und an Wein, biedmal ungemifcht, unb guten Brob erquidten. Der Betturin bereitete und bergleichen Stengelmart und verficherte, es fei eine gefunde, fublenbe Speife, fie wollte und aber fo menig fcmeden, ale ber robe Robirabi ju Gegefte.

Untermege ben 30. Mpril 1787.

In bas Thal gelangt, wodurch der Fluß St. Paolo sich schlängelt, fanden wir das Erdreich röthlich schwarz und verwitterlichen Ralk: viel Brache, sehr weite Felder, schönes Thal, durch das Flüßchen sehr angenehm. Der gemischte gute Lehmboden ist mitunter zwanzig Fuß ties und meistens gleich. Die Aloes hatten start getrieben. Die Frucht stand schön, doch mitunter unsein und, gegen die Mitagsseite berechnet, weit zurück. die und da kleine Wohnungen; kein Baum als unmittelbar unter Castro Giovanni. Am Ufer des Flusses vollelmassen, der Mußgeschiebe das Duarzgestein wieder, theils einsach, theils berecienartig.

Molimenti, ein neues Oertchen, sehr klug in ber Mitte schöner Felber angelegt, am Flüßchen St. Paolo. Der Weigen stand in der Rabe ganz unvergleichlich, schon den zwanzigsten Mai zu schneiben. Die ganze eegend zeigt noch keine Spur von vulcanischem Wesen, auch selbst der Fluß sührt keine dergleichen Geschiebe. Der Boden gut gemischt, eher schwer als leicht, ist im Ganzen kassechen violettlich anzusehen. Alle Gebirge links, die den Fluß einsteließen, sind Ralk- und Sandeitein, deren Abwechselung ich nicht beobachten konnte, welche jedoch, verwitternd, die große durchaus gleiche Fruchtbarkeit des untern Thals bereitet haben.

Dienftag ben 1. Dai 1787.

Durch ein so ungleich angebautes, obwohl von ber Natur zu burchgängiger Fruchtbarfeit bestimmtes Thal ritten wir einigermaßen verdrießlich herunter, weil, nach o viel ausgestandenen Unbilden, unsern malerischen Bweden gar nichts entgegen kam. Kniep hatte eine recht bebeutende Ferne umrissen, weil aber der Mittelund Bordergrund gar zu abscheulich war, setzte er, geschmadvoll scherzend, ein Boussin'iches Vordertsell daran, welches ihm nichts kostete und bas Blatt zu einem ganz hübschen Bildoen machte. Wie viel malerische Reisen mögen dergleichen Halbwahrheiten enthalten.

Unfer Reitmann verfprach, um unfer murrifches Befen ju begutigen, fur ben Abend eine gute Berberge, brachte une auch wirflich in einen vor wenig Jahren gebauten Gafthof, ber auf biefem Wege, gerabe in geboriger Entfernung von Catania gelegen, bem Reifenben willtommen fein mußte und wir liegen es und, bei einer leiblichen Ginrichtung, feit zwölf Tagen wieber einigermaßen bequem werben. Merfmurbig aber mar und eine Infdrift an bie Banb, bleiftiftlich mit fconen Englischen Schriftzugen gefdrieben; fie enthielt Folgenbes: "Reifenbe, mer ihr auch feib, hutet euch in Catania vor bem Wirthshaufe gum golbenen Lowen; es ift fclimmer ale wenn ihr Cvelopen, Girenen und Scollen zugleich in bie Rlauen fielet." Db wir nun fon bachten, ber moblineinenbe Barner mochte bie Gefahr etwas mythologifc vergrößert haben, fo febten wir und boch feft vor, ben golbenen Lowen gu vermeiben, ber und ale ein fo grimmiges Thier angefunbigt mar. Ale une baber ber Daulthiertreiber befragte, wo wir in Catania einkehren wollten, fo verfetten wir: überall nur nicht im Lowen! worauf er ben Borfchlag that, ba vorlieb ju nehmen, wo er feine Thiere unterftelle, nur mußten wir une bafelbft auch verfoftigen, wie wir es icon bisber gethan. Wir maren Alles gufrieben; bem Rachen bes Lowen ju entgeben, mar unfer einziger Bunich.

Gegen Ibla Major melben fich Lavagefchiebe, welde bas Baffer von Norden herunter bringt. Ueber ber Fähre findet man Ralfflein, welcher allerlei Arten Gefchiebe, hornflein, Lava und Ralf verbunden hat, bann Die gemifchten Rieshügel bauern immer fort bis gegen Catania, bis an biefelbe und über biefelbe finden fich Lavaftrome bee Metna. Ginen mahricheinlichen Rrater läßt man linfe. (Gleich unter Molimenti rauften bie Bauern ben Flache.) Wie bie Ratur bas Bunte liebt, läßt sie bier seben, wo sie sich an ber schwarzblau grauen Lava erluftigt; bochgelbes Moos überzieht fie, ein icon rothes Gebum machf't uppig barauf, anbere fcone violette Blumen. Gine forgfame Cultur beweif't fich an ben Cactuspflanzungen und Weinranten. Run brangen fich ungeheure Lavafluffe beran. Motta ift ein fconer bebeutenber Gele. Sier fteben bie Bohnen ale febr bobe Stauben. Die Meder find veranberlich, balb fehr fiefig, balb beffer gemifcht.

Der Betturin, ber biefe Frühlingsvegetation ber Suboftseite lange nicht gesehen haben mochte, verfiel in großes Ausrufen über bie Schonheit ber Frucht unb fragte und mit felbstgefälligem Patriotismus: ob es in unfern Lanben auch wohl folde gabe? Ihr ift bier Alles aufgeopfert, man fieht wenig ja gar feine Baume. Allerliebst war ein Mabden von prachtiger, schlanter Geftalt, eine altere Befanntichaft unferes Betturins, bie feinem Maulthiere gleichlief, fcmatte und babei mit folder Bierlichfeit ale möglich ihren Faben fpann. Run fingen gelbe Blumen ju berrichen an. Gegen Misterbianco stanben bie Cactus icon wieber in Baunen; Baune aber, gang von biefen munberfam gebilbeten Gemachfen, merben in ber Rabe von Catania immer regelmäßiger und ichoner.

Catania, Mittwed ben 2. Dai 1787. In unferer Berberge befanben wir uns freilich fehr übel. Die Roft, wie fie ber Maulthiertreiber bereiten tounte, war nicht bie beste. Gine Benne, in Reis gefocht, ware bennoch nicht zu verachten gewesen, hatte fie nicht ein unmäßiger Saffran fo gelb ale ungenießbar gemacht. Das unbequemfte Rachtlager hatte uns beinahe genöthigt, Saderte Juchtenfad wieber hervorgubolen, beshalb fprachen wir Morgens zeitig mit bem freundlichen Wirthe. Er bebauerte, bag er uns nicht beffer verforgen tonne: ba bruben aber ift ein Saus, wo Frembe gut aufgehoben find, und alle Urfache baben, gufrieben gu fein. - Er zeigte und ein großes Edbaus, von welchem bie uns jugefehrte Seite viel Gutes verfprach. Wir eilten fogleich binüber, fanben einen rührigen Dann, ber fich als Lobnbebienter angab und, in Abwesenheit bes Birthe, une ein fconce Bimmer neben einem Saal anwies, auch jugleich verficherte, bag wir aufe Billigfte bebient merben follten. Bir erfundigten und ungefaumt hergebrachter Beife, was für Quartier, Tifc, Wein, Frühftud und fonftiges Bestimmbare zu bezahlen fei? bas mar Alles billig und wir ichafften eilig unfere Wenigfeiten berüber, fie in bie weitlaufigen, vergolbeten Commoben einguorbnen. Aniep fand jum erstenmale Gelegenheit, seine Pappe auszubreiten; er orbnete feine Beidnungen, ich mein Bemerftes. Gobann, vergnugt über bie iconen Raume, traten wir auf ben Balcon bes Saals, ber Aussicht zu genießen. Rachbem wir biese genugsam betrachtet und gelobt, fehrten wir um nach unfern Gefcaften und fiebe! ba brobte über unferm Saupte ein großer golbener Lowe. Wir fahen einander bebenflich an, lachelten und lachten. Bon nun an aber blidten wir umber, ob nicht irgenbmo eine ber homerifchen Schredbilber hervorschauen möchte.

Richts bergleichen mar zu feben, bagegen fanben mir im Saal eine hubiche, junge Frau, bie mit einem Rinbe von etwa zwei Sabren herumtanbelte, aber fogleich von bem beweglichen Salbwirth berb ausge- bie uns mit ben Worten empfing : feben Sie fich bet

verbartete vulcanifche Afche mit Raltuff überzogen. | icolten baftanb : Sie folle fich hinweg verfügen ! bieß es, fle habe bier nichts zu thun. - Es ift boch bart, bağ bu mich fortjagft, fagte fie, bas Rinb ift ju Baufe nicht zu begütigen, wenn bu weg bift, und bie Berren erlauben mir gewiß in beiner Gegenwart bas Rleine ju beruhigen. Der Gemahl ließ es babei nicht bewenben, fonbern fuchte fie fortgufchaffen, bas Rinb fchrie in ber Thure gang erbarmlich und mir mußten gulcht ernftlich verlangen, bag bas bubiche Dabamden ba-

> Durch ben Englander gewarnt, mar es feine Runft bie Romobie ju burchichauen, wir fpielten bie Reulinge, bie Unschulbigen, er aber machte feine liebreiche Batericaft auf bas Befte gelten. Das Kind wirflich war am freundlichsten mit ihm, wahrscheinlich hatte es bie angebliche Mutter unter ber Thure gefneipt.

> Und fo mar fie auch in ber größten Unschuld bageblieben, ale ber Mann wegging, ein Empfchlungsfchreiben an ben Sausgeiftlichen bes Pringen Biscaris gu überbringn. Gie bablte fort bie er gurudfam unb anzeigte, ber Abbe murbe felbft erfcheinen une von bem Raberen ju unterrichten.

> > Catania, Donnerftag ben 3. Dai 1787.

Der Abbe, ber une gestern Abend fcon begrußt hatte, ericien heute zeitig und führte und in ben Dalaft, welcher auf einem boben Godel einftodig gebaut ift, und zwar faben wir zuerft bas Mufeum, mo marmorne und eherne Bilber, Bafen und alle Arten fother Alterthumer beifammenfteben. Wir hatten abermale Gelegenheit, unfere Renntniffe gu erweitern, befonbers aber feffelte une ber Sturg eines Jupitere, beffen Abguß ich fcon aus Tifchein's Werfftatt fannte und welcher größere Borguge befist, ale mir ju beurtheilen vermochten. Ein Sausgenoffe gab bie nothigfte biftorifche Austunft und nun gelangten wir in einen gro-Ben boben Saal. Die vielen Stuble an ben Banben umber zeugten, bag große Gefellichaft fich manchmal hier verfammle. Wir festen und, in Erwartung einer gunftigen Aufnahme. Da tamen ein paar Frauengimmer herein und gingen ber Lange nach auf und ab. Sie fprachen angelegentlich mit einander. Ale fie une gemahrten, ftanb ber Abbe auf, ich besgleichen, wir neigten und. 3ch fragte : wer fie feien ? und erfuhr, bie jungere fet bie Pringeffin, bie altere eine eble Catanierin. Wir hatten une wieber gefest, fie gingen auf und ab, wie man auf einem Martiplage thun murbe.

Bir murben jum Pringen geführt, ber, wie man mir schon bemerkt hatte, und feine Münzsammlung aus befonberem Bertrauen vorwies, ba mobl fruber feinem Berrn Bater und auch ibm nachher, bei foldem Borzeigen Danches abhanben gefommen und feine gewöhnliche Bereitwilligfeit baburch einigermaßen verminbert worben. Sier fonnte ich nun fcon etwas fenntnigreicher fcheinen, indem ich mich bei Betrachtung ber Sammlung bes Prinzen Torremuzza belehrt hatte. Ich lernte wieber und half mir an jenem bauer-haften Windelmannifchen Faben, ber uns burch bie verschiebenen Runftepochen burchleitet, fo giemlich bin. Der Pring von biefen Dingen völlig unterrichtet, ba er feine Renner aber aufmertfame Liebhaber por fich fab. mochte und gern in allem, wornach wir forschten, belehren.

Rachbem wir biefen Betrachtungen geraume Beit, aber boch noch immer zu wenig gewibmet, fanben wir im Begriff, une ju beurlauben, ale er une ju feiner Frau Mutter führte, wofelbft bie übrigen fleineren Runftwerfe ju feben maren.

Bir fanben eine anfehnliche, naturlich eble Fran,

mir um, meine herren, Gie finden bier alles noch wie | Feuerftrom marb bearbeitet wie ein anberer gels, felbft ca mein feliger Gemabl gefammelt und geordnet bat. Dies bante ich ber Frommigfeit meines Cobnes, ber mich in feinen beften Bimmern nicht nur wohnen, fonbern auch bier nicht bas Geringfte entfernen ober verruden lagt, mas fein feliger herr Bater anfchaffte und aufftellte; wodurch ich ben boppelten Bortheil habe, fomohl auf bie fo lange Jahre ber gewohnte Beife gu leben, ale auch, wie von jeber, bie trefflichen Fremben gu schen und naber gu tennen, bie, unfere Schape gu betrachten, von fo weiten Orten herfommen.

Sie folog une barauf felbit ben Glasidrant auf, worin die Arbeiten in Bernftein aufbewahrt ftanben. Der Sicilianische unterscheibet fich von bem norbischen barin, bag er von ber burchfichtigen und unburchfichtigen Bade- und Soniafarbe burch alle Abichattungen eines gefättigten Gelbe bis jum foonften Spacinthroth binanfteigt. Urnen, Becher und anbere Dinge maren baraus gefchnitten, mogu man große bewundernemurbige Stude bee Materiale mitunter vorausfegen mußte. An biefen Begenftanben, fo wie an gefdnittenen Mufcheln, wie fie in Trapani gefertigt werben, ferner an ausgesuchten Elfenbeinarbeiten, hatte bie Dame ihre besondere Freude und wußte babei manche beitere Gefdichte ju ergablen. Der Fürft machte une auf bie ernsteren Gegenstänbe aufmertfam und fo floffen einige Stunden vergnügt und belehrenb vorüber.

Inbeffen batte bie Rurftin vernommen, bag mir Deutsche feien, fle fragte baber nach herrn von Riebefel, Bartele, Münter, welche fie fammtlich gefannt unb ihren Charafter und Betragen gar mobl unterscheibenb an murbigen mußte. Wir trennten und ungern von ibr und fie fcbien und ungern weggulaffen. Diefer Infelguftanb hat boch immer etwas Ginfames, nur burch porübergebenbe Theilnahme aufgefrischt und erhalten.

Und führte ber Geiftliche alebann in bas Benebictinerflofter, in bie Belle eines Brubers, beffen, bei ma-Bigem Alter, trauriges und in fich jurudgezogenes Anfehn wenig frohe Unterhaltung versprach. Er mar je-boch ber tunstreiche Mann, ber die ungeheuere Orgel biefer Rirche allein zu banbigen wußte. Als er unfere Buniche mehr erratben ale vernommen, erfullte er fie fcmeigenb; wir begaben und in bie fehr geraumige Rirche, bie er, bas berrliche Inftrument bearbeitenb, bis in ben letten Binfel mit leifestem Sauch fomobl ale gewaltfamiten Tonen burchfaufelte und burchfametterte.

Ber ben Mann nicht vorber gefeben, batte glauben muffen, es fei ein Riefe, ber folche Gewalt ausübe; ba wir aber feine Perfonlichfeit icon tannten, bewunberten wir nur, bag er in biefem Rampf nicht icon langft aufgerieben fei.

Catania, Freitag ben 4. Mai 1787. Balb nach Tische fam ber Abbe mit einem Wagen, ba er und ben entferntern Theil ber Stadt zeigen follte. Beim Ginfteigen ereignete fich ein munberfamer Rangftreit. 3d war querft eingestiegen und batte ihm gur linken Band gesciffen, er einsteigend, verlangte ausbrudlich, daß ich herumrucken und ihn ju meiner Linken nehmen follte; ich bat ibn, bergleichen Ceremonien gu unterlaffen. Berzeiht! fagte er, bag wir alfo figen, benn wenn ich meinen Plat ju eurer Rechten nehme, fo glaubt jedermann, bag ich mit euch fabre, fibe ich aber gur Linten, fo ift ce ausgesprochen, bag ihr mit mir fahrt, mit mir namlich, ber ich euch im Ramen bee Fürften bie Stabt zeige. Dagegen mar freilich nichte einzumenben und alfo gefchah es.

Bir fubren bie Strafen binaufwarts, mo bie Lava, welche 1669 einen großen Theil biefer Stabt gerftorte,

auf ibm waren Strafen vorgezeichnet und theilmeife gebaut. 3ch foling ein unbezweifeltes Stud bes Gifcmolzenen herunter, bedenfend, daß vor meiner Abreife aus Deutschland icon ber Streit über bie Bulcanitat ber Bafalte fich entgunbet batte. Und fo that ich's an mehrern Stellen, um ju manderlei Abanderungen ju gelangen.

Baren jeboch Ginbeimifche nicht felbit Freunde ibrer Gegenb, nicht felbft bemubt, entweber eines Bortheils ober ber Biffenschaft willen, bas mas in ihrem Revier mertwurbig ift gusammen gu ftellen, fo mußte ber Reifende fich lang vergebens qualen. Schon in Reapel hatte mich ber Lavenhanbler febr geforbert, bier, in einem weit boberen Ginne, ber Ritter Gioeni. 3ch fand in feiner reichen, fehr galant aufgestellten Samm-lung bie Laven bes Aetna, bie Bafalte am Fuß beffelben, verandertes Geftein, mehr ober weniger gu erfennen: alles wurde freundlichft vorgezeigt. Am meiften batte ich Beolithe ju bewundern, aus ben fchroffen im Meere ftebenben Felfen unter Jaci.

Ale wir ben Ritter um bie Mittel befragten, wie man fich benehmen muffe, um ben Metna gu besteigen, wollte er von einer Wagnig nach bem Gipfel, befonbere in ber gegenwärtigen Jahreszeit, gar nichts biren. Ueberhaupt, fagte er, nachbem er uns um Bergeihung gebeten, bie bier antommenben Fremben feben bie Sache für allguleicht an, wir anbern Rachbarn Des Berges find ichon gufrieben, wenn wir ein paarmal in unferm Leben bie befte Gelegenheit abgepaßt und ben Gipfel erreicht haben. Brydone, ber querft burch feine Befdreibung bie Luft nach biefem Reuergipfel entgunbet, ift gar nicht hinauf getommen; Graf Borch lagt ben Lefer in Ungewißheit, aber auch er ift nur bis auf eine gewiffe bobe gelangt, und fo tonnte ich von mehrern fagen. Für jest erftredt fich ber Schnce noch allzuweit herunter und breitet unüberwindliche Sinberniffe entgegen. Wenn Gie meinem Rathe folgen mogen, fo reiten Sie morgen, bei guter Beit, bis an ben fuß bes Monte Roffo, besteigen Gie Diefe Bobe; Sie werben von ba bes herrlichften Anblide genießen und augleich bie alte Lava bemerfen, melde bort, 1669 entsprungen, ungludlicherweife fich nach ber Stadt bereinwälzte. Die Aussicht ift herrlich und beutlich; man thut beffer, fich bas Uebrige ergablen au laffen.

Catania, Connabenb ben 5. Dai 1787.

Folgfam bem guten Rathe machten wir und geitig auf ben Weg und erreichten, auf unfern Maulthieren immer rudwarte ichauend, bie Region ber burch bie Beit noch ungebanbigten Laven. Badige Rlumpen und Tafeln ftarrien und entgegen, burch welche nur ein gufälliger Pfab von ben Thieren gefunden murbe. Auf ber erften bebeutenben Bobe hielten wir ftill. Aniep geichnete mit großer Pracifion mas binaufwarts vor und lag: bie Lavenmaffen im Borgrunbe, ben Doppelgipfel bes Monte Roffo linte, gerabe über uns bie Balber von Ricoloft, aus benen ber beschneite menia rauchenbe Gipfel hervorftieg. Bir rudten bem rothen Berge naber, ich flieg hinauf: er ift gang aus rothem vulcanifdem Grus, Afde und Steinen jufammengebauft. Um bie Mundung batte fich bequem berumgeben laffen, hatte nicht ein gewaltfam fturmenber Morgenwind jeben Schritt unficher gemacht; wollte ich nur einigermaßen fortfommen, fo mußte ich ben Mantel ablegen, nun aber war ber but jeben Augenblic in Gefahr, in ben Rrater getrieben ju werben und ich binterbrein. Deshalb feste ich mich nieber, um mich ju faffen und bie Begend ju überfcauen; aber auch noch bis auf unfere Tage fichtbar blieb. Der fturre biefe Lage half mir nichts : ber Sturm fam gerabe von

Often ber, über bas herrliche Land, bas nah und fern Catania, ja Sprakus; bann schließt ber ungeheure, bis and Meer unter mir lag. Den ausgebehnten bampfenbe Fenerberg bas weite, breite Bild, aber nicht Strand von Meisina bis Sprakus, mit seinen Krüm- schrecklich, benn bie milbernde Atmosphare zeigt ihn mungen und Buchten, fab ich vor Augen, entweber gang frei ober burch Gelfen bee Ufere nur wenig bebedt. Ale ich gang betaubt wieber berunter fam, batte Rniep im Schauer seine Beit gut angewenbet und mit garten Linien auf bem Papier gefichert, mas ber wilbe Sturm mich faum feben, viel weniger fefthalten ließ.

In bem Rachen bes golbenen Lowen wieber angelangt, fanben wir ben Lohnbebienten ben wir nur mit Dube une ju begleiten abgehalten hatten. Er lobte, baß wir ben Gipfel aufgegeben, schlug aber für Morgen eine Spazierfahrt auf bem Meere, zu ben Felfen bon Jaci, anbringlich vor: bas fet bie fconfte Luftpartie, bie man von Catania aus maden tonne! man nehme Erant und Speife mit, auch wohl Gerathicaften, um etwas ju warmen. Geine Frau erbiete fich biefes Befchaft ju übernehmen. Ferner erinnerte er fich bes Jubels, wie Englander wohl gar einen Rahn mit Dufit gur Begleitung genommen hatten, welche Luft über alle Borftellung fei.

Die Felfen von Jaci jogen mich beftig an, ich hatte großes Berlangen mir fo fcone Beolithe herauszufchlagen als ich bei Gioeni gesehen. Man fonnte ja bic Sache furz faffen, bie Begleitung ber Frau ablehnen. Aber ber marnenbe Beift bes Englanbers bebielt bie Oberhand, wir thaten auf bie Beolithe Bergicht unb bunften une nicht wenig wegen biefer Enthaltfamfeit.

Catania, Genntag ben 6. Mai 1787. Unfer geiftlicher Begleiter blieb nicht aus. Er führte und bie Refte alter Baufunft gu feben, ju welchen ber Befcauer freilich ein ftarfes Reftaurationstalent mitbringen muß. Man zeigte bie Refte von Bafferbehaltern, einer Naumachie und anbere bergleichen Ruinen, bie aber bei ber vielfachen Berftorung ber Ctabt burch Laven, Erbbeben und Rrieg bergeftalt verschuttet unb verfentt find, bag Freube und Belehrung nur bem genaueften Renner alterthumlider Baufunft baraus entfpringen fann.

Eine nochmalige Aufwartung beim Prinzen Ichnte ber Pater ab und wir fchieben beiberfeite mit lebhaften Ausbruden ber Dantbarfeit und bes Wohlmollens.

Zaormina, Montag ben 7. Dai 1787. Gott fei Dant, bag alles mas wir heute gefeben, foon genugfam befdrieben ift, mehr aber noch, baß Aniep fich vorgenommen bat, morgen ben gangen Tag oben ju zeichnen. Wenn man bie Bobe ber Felfenwanbe erftiegen hat, welche unfern bes Deerftranbes in bie Dobe fteilen, finbet man zwei Gipfel burch ein Balbrund verbunden. Bas bies auch von Ratur für eine Geftalt gehabt haben mag, bie Runft hat nachgeholfen und barauf ben amphitheatralifden Balbeirfel fur Bufcauer gebilbet; Mauern und andere Angebaube von Biegelfteinen fich anschließenb, fupplirten bie nöthigen Gange und hallen. Am Fuße bes ftufenartigen Dalbcirfele erbaute man bie Scene quer por, verbanb baburd bie beiben Relfen und vollenbete bas ungeheuerfte Ratur- unb Runftwert.

Sest man fich nun babin, wo ehmals bie oberften Bufchauer fagen, fo muß man gefteben, baf wohl nie ein Publicum im Theater folche Gegenstänbe vor fich gehabt. Rechts jur Seite auf höheren Felfen erheben fic Caftelle, weiter unten liegt bie Stabt, und ob fcon biefe Baulichfeiten aus neueren Beiten finb, fo ftanben boch vor Alters wohl eben bergleichen auf berfelben Stelle. Run fieht man an dem gangen langen Gebirgs- eines gefcidten Runftlers und burch eigne, obgleich

bampfenbe Fenerberg bas weite, breite Bilb, aber nicht fcredlich, benn bie milbernbe Mimofphare zeigt ibn entfernter und fanfter ale er ift.

Wendet man fich von biefem Anblid in bie an ber Rudfeite ber Bufchauer angebrachten Gange, fo hat man bie fammtlichen Felemanbe linte, zwischen benen und bem Meere fich ber Weg nach Meffina hinfdlingt. Relogruppen und Feleruden im Meere felbit, bie Rufte von Calabrien in ber weiteften Ferne, nur mit Auf-mertfamfeit von gelind fich erhebenben Bolfen ju unterfcheiben.

Bir fliegen gegen bas Theater binab, verweilten in beffen Ruinen, an welchen ein geschickter Architeft feine Restaurationegabe menigstens auf bem Papier verfuchen follte, unternahmen fobann, une burch bie Garten eine Bahn nach ber Stadt ju brechen. Allein bier erfuhren wir, mas ein Baun von nebeneinander gepflangten Agaven für ein unburchbringliches Bollmert fei: burch bie verfdrantten Blatter fieht man burch und glaubt auch binburch bringen gu fonnen, allein bie fraftigen Stacheln ber Blattranber finb empfindliche Sinberniffe; tritt man auf ein foldes toloffales Blatt, in hoffnung, es merbe une tragen, fo bridt es gufammen, und anftatt binüber ine Breie ju fommen, fallen mir einer Rachbarpflange in Die Arme. Bulett entwidelten wir und boch biefem Labyrinthe, genoffen Beniges in ber Stabt, fonnten aber vor Sonnenuntergang von ber Gegend nicht fcheiben. Unenblich fcon war es zu beobachten, wie biefe in allen Punften bebentenbe Gegenb nach und nach in Finfternig verfant.

Unter Taormina, am Deer, Dienftag ben 8. Dai 1787. Aniepen, mir vom Glud jugeführt, fann ich nicht genug preifen, ba er mich einer Burbe entlebigt, bie mir unerträglich mare und mich meiner eigenen Ratur wiebergiebt. Er ift binaufgegangen, im Gingelnen gn geichnen, mas wir obenbin betrachtet. Er wird feine Bleiftifte mandmal fpigen und ich febe nicht, wie er femig werben will. Das batte ich nun auch alles wieberfeben fonnen! Erft wollte ich mit hinaufgeben, bann aber reigte mich's, bier gu bleiben, bie Enge fucht' ich, wie ber Bogel, ber fein Reft bauen mochte. In einem folechten, vermahrlof'ten Banergarten habe ich mich auf Drangenafte gefest und mich in Grillen vertieft. Drangenafte, worauf ber Reifenbe fist, flingt etwas munberbar, wirb aber gang natürlich, wenn man meiß, bağ ber Orangenbaum, feiner Ratur überlaffen, fich balb über ber Burgel in Zweige trennt, bie mit ber Beit ju entichiebenen Meften werben.

Und fo faß ich, ben Plan gu Raufitaa weiter benfenb, eine bramatifche Concentration ber Dboffee. 3ch halte fle nicht für unmöglich, nur mußte man ben Grundunterfcieb bes Drama unb ber Epopde recht ine Muge faffen.

Aniep ift berabgetommen und bat zwei ungebenre Blatter, reinlichft gezeichnet, jufrieben und vergnügt jurud gebracht. Beibe wirb er jum ewigen Gebachtniß

an biefen herrlichen Tag für mich ausführen. Bu vergeffen ift nicht, baf wir auf biefes icone Ufer unter bem reinften Simmel von einem fleinen Alsan berabichauten, Rofen erblidten unb Rachtigallen borten. Diefe fingen bier, wie man und verfichert, feche Monate hindurd.

## Aus ber Erinnerung.

War ich nun burch bie Gegenwart unb Thatigleit ruden bes Actna bin, linte bas Deerufer bie nach nur einzelne und fowachere Bemubungen gewiß, bas

mir von ben intereffanteften Gegenben und ihren Thei-Ien fefte, mobigemabite Bilber, im Umrig und nach Belieben auch ausgeführt, bleiben wurden; fo gab ich um so mehr einem nach und nach auflebenben Drange nach: bie gegenwärtige herrliche Umgebung, bas Meer, bie Infeln, bie Bafen, burch poetifche murbige Geftalten ju beleben und mir auf und aus biefem Local eine Composition gu bilben, in einem Sinne und in einem Ton, wie ich fie noch nicht hervorgebracht. Die Rlarbeit bes himmels, ber bauch bes Meeres, bie Dufte, woburd bie Gebirge mit himmel und Deer gleichfam in Ein Clement aufgelof't wurben, alles bies gab Rahrung meinen Borfaten, und inbem ich in jenem fconen öffentlichen Garten zwischen blübenben Beden von Dleanber, burch Lauben von fruchttragenben Drangen- und Citronenbaumen manbelte, und amifchen anbern Baumen und Strauchen, bie mir unbefannt maren, verweilte, fühlte ich ben fremben Ginfluß auf bas allerangenehmfte.

So hatte mir, überzeugt, baf es fur mich feinen beffern Commentar jur Dboffee geben tonne, als eben gerabe biefe lebenbige Umgebung, ein Eremplar verschafft und las es nach meiner Art mit unglaublichem Antheil. Doch murbe ich gar balb ju eigner Probuction angeregt, bie, fo feltfam fie auch im erften Augenblide ichien, mir boch immer lieber marb und mich enblich gang beschäftigte. Ich ergriff namlich ben Gebanten, ben Gegenstand ber Raufitaa ale Tragobie gu

behanbeln.

Es ift mir felbst nicht möglich abzusehen, was ich baraus murbe gemacht haben, aber ich mar über ben Plan balb mit mir einig. Der hauptfinn mar ber: in ber Raufifaa eine treffliche, von vielen umworbene Jungfrau barguftellen, bie, fich feiner Reigung bemußt, alle Freier bisher ablehnenb behandelt, burch einen feltsamen Frembling aber gerührt aus ihrem Buftanb beraustritt und burch eine poreilige Meußerung ihrer Reigung fich compromittirt, mas bie Gituation volltommen tragifch macht. Diefe einfache Fabel follte burch ben Reichthum ber fuborbinirten Motive und befonbere burch bas Deer- und Infelbafte ber eigentlichen Ausführung und bes besonbern Tons erfreulich werben.

Der erfte Act begann mit bem Ballfviel. Die unerwartete Befanntichaft wirb gemacht und bie Bebentlichfeit ben Fremben nicht felbft in die Stadt gu führen, wird icon ein Borbote ber Reigung.

Der zweite Act exponirte bas Baus bes Micinous, bie Charaftere ber Freier, und enbigte mit Gintritt bes

Ulpffes.

Der britte mar gang ber Bebeutfamfeit bes Abenteurere gewibmet, und ich hoffte in ber bialogirten Ergablung feiner Abenteuer, bie von ben verfchiebenen Ruborern febr verfchieben aufgenommen werben, etwas Runftliches und Erfreuliches ju leiften. Babrend ber Ergablung erhöhten fich bie Leibenschaften, und ber lebbafte Antheil Raufifaa's an bem Frembling wirb burch Birfung und Gegenwirfung enblich hervorge-

Im vierten Acte bethätigt Ulvffes außer ber Scene feine Tapferfeit, inbeffen bie Frauen gurudbleiben unb ber Reigung, ber hoffnung und allen garten Gefühlen Raum laffen. Bei ben großen Bortheilen, welche ber Grembling bavon tragt, balt fic Ranfitaa noch weniger jufammen und compromittirt fich unwiderruflich mit ihren Landsleuten. Ulug, ber halb fculbig, halb uufdulbig biefes alles verantagt, muß fic gulest als ben. Diefer Entidluß gab gleich beim Cintritt ben einen Scheibenben erklaren, und es bleibt bem guten furchterlichen Begriff einer gerfibrten Stabt: benn wir Mabchen nichts übrig, als im fünften Acte ben Tob ju

Es war in biefer Composition nichts, mas ich nicht aus eignen Erfahrungen nach ber Ratur batte ausmalen fonnen. Gelbft auf ber Reife, felbft in Gefahr Reigungen gu erregen, bie, wenn fie auch fein tragifces Enbe nehmen, boch fcmerglich genug, gefährlich und fcablich werben fonnen; felbft in bem Salle in einer fo großen Entfernung von ber Beimath abgelegene Gegenstanbe, Reiseabenteuer, Lebensvorfalle gu Unterhaltung ber Gefellicaft mit lebhaften Farben auszumalen, von ber Jugenb für einen Salbgott, von gefetteren Derfonen für einen Aufschneiber gehalten gu werben, manche unverbiente Gunft, manches unerwartete Binberniß zu erfahren; bas alles gab mir ein foldes Attachement an biefen Plan, an biefen Borfat, baß ich barüber meinen Aufenthalt zu Palermo, ja ben größten Theil meiner übrigen Sicilianischen Reise vertraumte. Beshalb ich benn auch von allen Unbequemlichfeiten wenig empfand, ba ich mich auf bem überclaffifchen Boben in einer poetifchen Stimmung fühlte, in ber ich bas, mas ich erfuhr, was ich fah, mas ich bemerfte, mas mir entgegen fam, alles auffaffen und in einem erfreulichen Wefag bewahren tonnte.

Rach meiner löblichen ober unlöblichen Gewohnheit drieb ich wenig ober nichts bavon auf, arbeitete aber ben größten Theil bis aufe lette Detail im Weifte burch, wo es benn, burd nachfolgenbe Berftreuungen gurud gebrangt, liegen geblieben, bis ich gegenwartig nur

eine fluchtige Erinnerung bavon gurudrufe.

Den 8. Dai 1787. Muf bem Wege nach Deffina Dan hat hohe Raltfelfen linte. Gie merben farbiger und machen fcone Meerbufen; bann folgt eine Art Geftein, bas man Thonfchiefer ober Grauwade nennen möchte. In ben Bachen finben fich ichon Granitgefciebe. Die gelben Acpfel bes Solanum, bic rothen Bluthen bes Dleanbers machen bie Lanbichaft luftig. Der Fiume Rift bringt Glimmerfchiefer fo wie auch bie folgenben Bache.

Mittwod ben 9. Mai 1787.

Bom Oftwinde befturmt, ritten wir swifden bem rechter band mogenben Meere und ben Felemanben bin, an benen wir vorgestern oben berab gefeben batten, biefen Tag beständig mit bem Baffer im Rampfe; wir famen über ungablige Bache, unter welchen ein größerer, Rift, ben Chrentitel eines Fluffes führt; boch biefe Gewäffer, fo wie bas Gerolle bas fie mitbringen, maren leichter gu überwinden ale bas Meer, bas beftig fturmte und an vielen Stellen über ben Beg binweg bis an bie gelfen folug und gurud auf bie Wanberer fpripte. Berrlich mar bas angufeben und bie feltfame Begebenheit ließ und bas Unbequeme übertragen.

Bugleich follte es nicht an mineralogifcher Betrachtung fehlen. Die ungeheuren Ralffelfen, verwitternt, fturgen herunter, beren weiche Theile burch bie Bemegung ber Bellen aufgerieben, bie gugemifchten, fefteren übrig laffen, und so ift ber gange Strand mit bunten, bornsteinartigen Feuersteinen überbeckt, wovon mehrere Mufter aufgepactt morben.

Meffina, Donnerftag ben 10. Mai 1787. Und fo gelangten wir nach Deffina, bequemten une, weil wir teine Belegenheit tannten, Die erfte Racht in bem Quartier bes Betturins jugnbringen, um und ben anbern Morgen nach einem beffern Wohnort umguferitten eine Biertelftunbe lang an Trummern nach Trummern borbei, ebe wir jur Berberge tamen, bie in biefem

ganzen Revier allein wieber aufgebaut, aus ben Fenftern bes obern Stocks nur eine zaclige Ruinenwüfte übersehen ließ. Außer bem Bezirt bieses Gehöftes hurte man weber Rensch noch Thier, es war Nachts eine surchtbare Stille. Die Thuren ließen sich weber verschließen noch verriegeln, auf menschliche Gaste war man hier so wenig eingerichtet als in ähnlichen Pferbewohnungen, und boch schließen wir ruhig auf einer Matrage, welche ber bienkfertige Betturin bem Wirthe unter bem Leibe weggeschwaft hatte.

Freitag ben 11. Dai 1787.

Beute trennten wir und von bem madern Subrer, ein autes Trinfgelb belobnte feine forgfältigen Dienfte. Bir ichieben freundlich, nachbem er une vorher noch einen Lohnbebienten verschafft, ber une gleich in bie beste Berberge bringen und alles Merkwurdige von Meffina vorzeigen follte. Der Birth, um feinen Bunfch, und los ju merben, ichleunigft erfüllt gu feben, half Roffer und fammtliches Gepad auf bas Schnellfte in eine angenehme Wohnung fcaffen, naber bem belebten Theile ber Stabt, bas heißt, außerhalb ber Stabt felbst. Damit aber verhalt es fich folgenbermaßen. Rach bem ungeheuren Unglud, bas Reffina betraf, blich, nach zwölftaufenb umgefommenen Ginwohnern, für bie übrigen breißigtaufenb feine Bohnung; bie meiften Bebaube maren niebergefturgt, bie gerriffenen Mauern ber übrigen gaben einen unfichern Aufenthalt; man errichtete baber eiligft im Rorben von Deffina, auf einer großen Biefe, eine Bretterftabt, von ber fic am fonellften berjenige einen Begriff macht, ber gu Defigiten ben Romerberg ju Frankfurt, ben Markt gu Leipzig burdmanberte, benn alle Rramlaben und Bertftatte find gegen bie Strafe geöffnet, Bieles ereignet fich außerhalb. Daber find nur wenig größere Gebaube auch nicht fonberlich gegen bas Deffentliche verfchloffen, inbem bie Bewohner manche Beit unter freiem Simmel gubringen. Go wohnen fie nun icon brei Jahre, und biefe Buben-, Butten-, ja Beltwirthichaft hat auf ben Charafter ber Ginwohner entichiebenen Ginfing. Das Entfepen über jenes ungeheure Ercigniß, bie Furcht por einem ahnlichen, treibt fie, ber Freuden bee Augenblice mit gutmuthigem Frohfinn ju geniegen. Die Sorge por neuem Unbeil marb am einundzwanzigsten April, also ungefähr vor zwanzig Tagen, erneuert, ein merflicher Erbftog erfcutterte ben Boben abermale. Dan zeigte und eine fleine Rirche, mo eine Daffe Menfchen, gerabe in bem Augenblid gufammengebrangt, biefe Erfcutterung empfanben. Ginige Perfonen, bie barin gewefen, ichienen fich von ihrem Schreffen noch nicht erholt gu haben.

Beim Auffuchen und Betrachten biefer Gegenstände leitete uns ein freundlicher Conful, ber, unaufgeforbert, vielfache Sorge für uns trug — in biefer Arümmerwüfte mehr als irgendwo dankbar anzuerkennen. Bugleich auch, da er vernahm, daß wir bald abzureisen wünschten, machte er uns einem Französischen Kauffahrer bekannt, ber im Begriff stehe, nach Reapel zu feigeln. Doppelt erwünscht, da die weiße Flagge vor ben Seerdubern sichert.

Eben hatten wir unferm gutigen Führer ben Bunsch zu erfennen gegeben, eine ber größern obgleich auch nur einflödigen hütten inwendig, ihre Einrichtung und extemporirte hausbaltung, zu sehen, als ein freundlicher Mann sich an und anschloß, der sich bald als Französischer Sprachmeister bezeichnete, welchem der Consul, nach vollbrachtem Spaziergange, unsern Wunsch, solch ein Gebäude zu sehen, eröffnete, mit dem Ersuchen, und bei sich einzusubsten und mit den Seinigen bekannt au machen.

Bir traten in bie mit Brettern befchlagene und gebedte butte. Der Ginbrud mar völlig wie ber jener Megbuben, mo man wilbe Thier ober fonftige Abenteuer fur Gelb feben lagt; bas Bimmerwerf an ben Banben wie am Dache fichtbar, ein gruner Borhang fonberte ben vorbern Raum, ber nicht gebielt, tennenartig gefclagen fcien. Stuble und Lifche befanben fich ba, nichts weiter von Sausgerathe. Erleuchtet mar ber Plat von oben burch jufallige Deffnungen ber Bretter. Bir biscurirten eine Beit lang und ich betrachtete mir bie grune bulle und bas barüber fichtbare innere Dachgebalfe, ale auf einmal, buben und bruben bes Borhangs, ein paar allerliebfte Dabdenfopfden neugierig herausgudten, schwarzäugig, schwarzlodig, bie aber, fobalb fie fich bemerkt faben, wie ber Blip verschwanden, auf Ansuchen bes Confule jeboch, nach fo viel verfloffener Beit ale nothig mar, fich anzugieben, auf mobigepupten und nieblichen Rorperchen wieber bervortraten und fich mit ihren bunten Rleibern gar zierlich vor bem grunen Teppich ausnahmen. Aus ibren Fragen fonnten wir wohl merten, baß fie une fur fabelhafte Wefen aus einer anbern Welt hielten, in welchem liebenswurdigen Irrthum fie unfere Antworten nur mehr bestärfen mußten. Auf eine beitere Beife malte ber Conful unfere mahrchenhafte Ericheinung aus, bie Unterhaltung war febr angenehm, fcmer fich ju trennen. Bor ber Thur erft fiel und auf, bag wir bie innern Raume nicht gefeben und bie Sausconftruction über bie Bewohnerinnen vergeffen batten.

Meffing, Sonnabend ben 12. Mai 1787. Der Conful, unter andern, sagte, daß es, wo nicht unumgänglich nöthig, boch wohl gethan sel, dem Gouverneur auszuwarten, der, ein wunderlicher alter Mann, nach Laune und Borurtheil eben so gut schaben als nuhen könne; dem Consul werde es zu Gunsten gerechnet, wenn er bedeutende Fremde worstelle, auch wisse der Ankömmling nie, ob er dieses Mannes auf eine oder andere Meise bedürse. Dem Freunde zu gesallen ging ich mit.

Ine Borgimmer tretenb, hörten wir brinne gang entfeplichen garm, ein Laufer mit Pulcinell-Gebarben raunte bem Conful ine Dhr: bofer Tag! gefährliche Stunde! Doch traten wir hinein und fanben ben uralten Gouverneur, und ben Ruden jugewandt, junachft bes Fenfters an einem Tifche figen. Große Saufen vergelbter alter Briefichaften lagen vor ibm, von benen er bie unbeschriebenen Blatter mit größter Gelaffenheit abichnitt und feinen handhaltifchen Charafter baburch ju ertennen gab. Babrenb biefer frieblichen Beichaftigung ichalt und fluchte er fürchterlich auf einen anftanbigen Mann los, ber feiner Rleibung nach mit Malta verwandt sein konnte und sich mit vieler Gemutherube und Pracifion vertheibigte, woju ihm jeboch nur wenig Raum blieb. Der Geicoltene und Angeschriene fucte mit Raffung einen Berbacht abzulehnen, ben ber Gouverneur, fo foien ce, auf ihn, ale einen ohne Befugniß mehrmale Un- und Abreifenben, mochte geworfen haben, ber Dann berief fich auf feine Baffe und befannten Berhalmiffe in Reapel. Dies aber half alles nichts, ber Gouverneur gerichnitt feine alten Briefichaften, fonberte bas weiße Papier forgfältig und tobte fortwährenb.

Außer und beiben ftanben noch etwa zwölf Personen in einem weiten Kreise, bieses Thiergesechted Zeugen, und wahrscheilich ben Platz an ber Thure beneibent, als gute Gelegenheit, wenn ber Erzürnte allenfalls ben krudenstod erheben und breinschlagen sollte. Die Gessichtszüge bes Consuls hatten sich bei biefer Seene merklich verlängert; mich tröstete bes Laufers possen-

hafte Rabe, ber, braußen vor ber Schwelle hinter mir | Sitaner und Sikuler biefen unruhigen Erbhoben verallerlei Faren fonitt, mich, wenn ich mandmal um- liegen und die westliche Rufte Siciliens bebauten. blidte, zu beruhigen, ale habe bas fo viel nicht zu be-

Auch entwirrte fich ber graffliche handel noch gang gelinbe, ber Gouverneur folog bamit: es halte ihn amar nichts ab ben Betretenen einzusteden und in Berwahrung gappeln gu laffen, allein es moge biesmal hingeben, er folle bie paar bestimmten Tage in Deffina bleiben, alebann aber fich formaden und niemale wieberfehren. Gang ruhig, ohne bie Miene gu veranbern, benrlaubte sich ber Mann, grußte anständig die Berfammlung und une befonbere, bie er burchichneiben mußte, um jur Thure ju gelangen. Ale ber Gouverneur ihm noch etwas nachzuschelten fich ingrimmig umfebrte, erblicte er und, faßte fich fogleich, winfte bem Conful und wir traten an ihn beran.

Ein Mann von febr bobem Alter, gebudten bauptes, unter grauen struppigen Augenbrauen schwarze, tiefliegenbe Blide hervorfenbenb; nun ein gang anberer als furg juvor. Er bieß mich gu fich figen, fragte, in feinem Gefchaft ununterbrochen fortfahrend, nach manderlei, worüber ich ihm Befcheib gab, julept fügte er hinzu: ich fei, so lange ich hier bliebe, zu seiner Tafel gelaben. Der Consul zufrieben wie ich, ja noch gufriebener, meil er bie Gefahr, ber wir entronnen, beffer fannte, flog bie Treppe hinunter und mir mar alle Luft vergangen, biefer Lowenhöhle je wieber nah gu treten.

Meffina, Conntag ben 13. Dai 1787. 3mar bei bellftem Connenichein in einer angenebmern Wohnung erwachenb, fanben wir une boch immir in bem unseligen Meffina. Einzig unangenehm ift ber Anblid ber fogenannten Palazzata, einer fichelformigen Reibe von mabrhaften Palaften, bie, wohl in ber Lange einer Biertelftunbe, bie Rhebe einschließen und bezeichnen. Alles waren fteinerne, vierstockige Gebaube, von welchen mehrere Borberfeiten bis aufs Sauptgesims noch völlig fteben, andere bis auf ben britten, zweiten, erften Stod heruntergebrochen find; fo bag biefe chemalige Prachtreibe nun aufs Wiberlichste jahnludig erscheint und auch burchlochert: benn ber blaue himmel ichaut beinah burch alle Fenfter. Die inneren eigentlichen Wohnungen find fammtlich gufammengeftürat.

An biefem feltsamen Phansmen ift Urfache, bag, nach ber von Reichen begonnenen architeftonischen Prachtanlage, weniger beguterte Rachbarn, mit bem Scheine wetteifernb, ihre alten, aus größern und fleinern Flußgefchieben und vielem Ralt gufammengefneteten baufer binter neuen aus Quaberftuden aufgeführten Borberfeiten verftedten. Jenes an fich fcon unfichere Befüge mußte, von ber ungeheuern Erfcutterung aufgelof't und gerbrodelt, gufammen fturgen; wie man benn unter manchen bei fo großem Unglud vorgefommenen wunderbaren Rettungen auch folgendes ergablt : ber Bewohner eines folden Gebaubes fei im furchtbaren Augenblid gerade in bie Mauervertiefung eines Fenftere getreten, bas baus aber hinter ihm vollig jufammengefturgt und fo habe er, in ber bobe gerettet, ben Augenblid feiner Befreiung and biefem luftigen Rerfer beruhigt abgewartet. Daß jene aus Mangel naber Bruchfteine fo folechte Bauart hanptlachlich Schulb an bem völligen Ruin ber Stabt gemefen, zeigt bie Beharrlichfeit foliber Gebaube. Der Jefuiten Colle-gium und Rirche, von tuchtigen Quabern aufgeführt, fteben noch unverlett in ihrer aufänglichen Tüchtigfeit.

Und fo brachten wir unfern Morgen gu, gingen bann im Gafthof ein frugales Mabl ju verzehren. Wir fagen noch gang vergnügt gulammen, ale ber Bebiente bes Confule athemlos hereinsprang und mir verfünbigte : ber Gouverneur laffe mich in ber gangen Stadt fuchen; er habe mich gur Tafel gelaben und nun bleibe ich and. Der Conful laffe mich aufe inftanbigfte bitten, auf ber Stelle bingugeben, ich mochte gefpeif't haben oder nicht, möchte aus Bergeffenheit ober aus Borfat bie Stunde verfaumt haben. Run fühlte ich erft ben unglaublichen Leichtfinn, womit ich bie Ginlabung bes Cofloven aus bem Sinne gefdlagen, frob, bağ ich bas erftemal entwifcht. Der Bebiente ließ mich nicht ganbern, feine Borftellungen waren bie bringenbiten und triftigiten : der Conful ristire, hieß es, daß jener wüthende Despot ihn und die ganze Ration auf den Kopf stelle.

Inbeffen ich nun Saare und Rleiber gurecht putte, faßte ich mir ein herz und folgte mit heiterem Sinne meinem Führer, Obpffeus, ben Patron anrufend und mir feine Borfprache bei Pallas Athene erbittenb.

In ber Boble bee Lowen angelangt, marb ich vom luftigen Laufer in einen großen Speifefaal geführt, mo etwa vierzig Personen, ohne bag man einen Laut vernommen hatte, an einer langlichrunben Tafel fagen. Der Plat jur Rechten bes Gouverneurs mar offen, wohin nich ber Laufer geleitete.

Rachbem ich ben Bandherrn und bie Gafte mit einer Berbeugung gegrüßt, feste ich mich neben ihn, entfoulbigte mein Außenbleiben mit ber Beitlauftigfeit ber Stadt und bem Irribum, in welchen mich die ungewöhnliche Stundengabl icon mehrmale geführt. Er verfette mit glubenbem Blid: man habe fich in fremben Canben nach ben jebesmaligen Gewohnheiten ju erfundigen und gu richten. Ich erwiderte, bice fei je-bergeit mein Beftreben, nur batte ich gefunden, bag bei ben beften Borfagen man gewöhnlich bie erften Tage, wo und ein Ort noch nen und die Berhaltniffe unbefannt feien, in gewiffe Fehler verfalle, welche unverzeihlich scheinen müßten, wenn man nicht die Ermübung ber Reife, bie Berftreuung burch Gegenstände, bie Sorge fur ein leibliches Unterfommen, ja fogar für eine weitere Reife, ale Grunbe ber Entschulbigung möchte gelten laffen.

Er fragte barauf, wie lange ich bier gu bleiben gebachte. 3ch verfette, bag ich mir einen recht langen Aufenthalt munfche, bamit ich ihm bie Dantbarfeit für bie mir erwiesene Gunft burch bie genauefte Befolgung feiner Befehle und Anordnungen bethatigen fonnte. Nach einer Pause fragte er sodann: was ich in Deffina gefeben habe. Ich erzählte fürzlich meinen Morgen mit einigen Bemertungen und fügte bingu, bag ich am meiften bewundert bie Reinlichkeit und Orbnung in ben Straßen biefer gerftorten Stabt. Unb wirflich mar bewunderungswürdig, wie man bie fammtlichen Strafen son Erummern gereinigt, inbem man ben Soutt in bie zerfallenen Dauerftatten felbft geworfen, bie Steine bagegen an bie Baufer angereibt, und baburch bie Mitte ber Strafen frei, bem Sanbel und Banbel offen wieber übergeben. Siebei fonnte ich bem Ehrenmanne mit ber Bahrheit fchmeicheln, inbem ich ibm verficherte, bag alle Meffinefer bantbar erfennten biefe Wohlthat feiner Borforge schuldig zu fein. — Erfennen fie es, brummte er, haben fle boch früher genug über bie Barte gefdrien, mie ber man fie zu ihrem Bortheile nothigen mußte. 3ch fprach von weifen Abfichten ber Regierung, von hohern Breden, bie erit Dem fet aber wie ihm wolle, Deffina's Anblid ift fpater eingefehen und geschäpt werben tonnten und ber-außerft verbrießlich und erinnert an bie Urzeiten, mo gleichen. Er fragte, ob ich bie Besuitentirche geseben

habe, welches ich verneinte; worauf er mir benn qu- Buge, wenn Aniep und der Conful die Berlegenheit fagte, bag er mir fie wolle geigen laffen, und zwar mit bes Abenteuers, ber Borgeiger bagegen bie Roftbarteiallem Bubehör.

Bahrend biefem burch wenige Paufen unterbrochenen Gefprache fab ich bie übrige Gefellichaft in bem tiefften Stillschweigen, nicht mehr fich bewegen ale nothig, bie Biffen jum Munbe zu bringen. Unb fo ftanben fie, ale bie Tafel aufgehoben und ber Raffee gereicht war, wie Bachepuppen ringe an ben Banben. Ich ging auf ben Bausgeistlichen los, ber mir bie Rirche zeigen follte, ihm jum voraus für feine Bemuhungen ju banten; er wich jur Seite, inbem er bemuthig verficherte, bie Befehle Ihro Ercelleng habe er gang allein vor Augen. 3ch rebete barauf einen jungen, nebenstebenben Fremben an, bem ce auch, ob er gleich ein Frangofe mar, nicht gang wohl in feiner Baut gu fein fchien; benn auch er mar verftummt und erftarrt, wie bie gange Gefellichaft, worunter ich mehrere Befichter fab, bie ber geftrigen Scene mit bem Malteferritter bebenflich beigewohnt hatten.

Der Gouverneur entfernte fich und nach einiger Beit fagte mir ber Beiftliche: es fei nun an ber Stunbe gu geben. 3ch folgte ibm, bie übrige Gefellichaft hatte fic ftille verloren. Er führte mich an bas Portal ber Jefuitenfirche, bae, nach ber befannten Architeftur biefer Bater, prunthaft und wirklich impofant in bie Luft Ein Schließer tam und fcon entgegen und lub jum Gintritt, ber Beiftliche bingegen bielt mich jurud, mit ber Weifung, daß wir guvor auf ben Gouverneur ju marten hatten. Diefer fuhr auch balb beran, bielt auf bem Plate unfern ber Rirche und wintte, worauf wir brei gang nab an feinem Rutichenschlag uns vereinigten. Er gebot bem Schließer, bag er mir nicht allein bie Rirche in allen ihren Theilen zeigen, fonbern auch bie Gefchichte ber Altare und anberer Stiftungen umstänblich erzählen solle: ferner habe er auch die Safrifteien aufzuschließen und mich auf alles bas barin enthaltene Merkwürdige aufmerksam zu machen. Ich fei ein Mann, ben er ehren wolle, ber alle Urfache baben folle, in feinem Baterlanbe ruhmlich von Deffina gu fprechen. Berfaumen Sie nicht, fagte er barauf, ju mir gewandt, mit einem Lacheln, in fofern feine Buge beffen fabig maren, verfaumen Sie nicht, fo lange Sie hler sind, zur rechten Stunde an Tafel zu kommen, Sie follen immer wohl empfangen sein. Ich hatte kaum Bett, ihm hierauf verehrlich zu erwibern. Der Wagen bewegte fich fort.

Bon biefem Augenblid an warb auch ber Geiftliche beiterer, wir traten in bie Rirde. Der Caftellan, wie man ihn wohl in biefem entgottesbienfteten Bauberpalafte nennen burfte, fdicte fich an, bie ihm fcarf empfohlene Pflicht ju erfüllen, ale ber Conful unb Aniep in bas leere Beiligthum berein fturgten, mich umarmten und eine leibenfcaftliche Freube ausbrudten, mich, ben fie fcon in Gewahrfam geglaubt, wieber gu feben. Sie hatten in Bollenangft gefoffen, bis ber gewandte Laufer, mahricheinlich vom Conful gut pensionirt, einen gludlichen Ausgang bes Abenteuers unter hunbert Poffen ergablte, worauf benn ein erbeiternber Grobfinn fich über bie beiben ergoß, bie mich fogleich aufsuchten, ale bie Aufmertsamfeit bes Gouverneurs wegen ber Rirche ihnen befannt geworben.

Inbeffen ftanben wir vor bem Bochaltare, bie Auslegung alter Roftbarteiten vernehmenb. Gaulen von Lapis Lazuli, burch brongene, vergolbete Stabe gleichfam cannelirt, nach Florentinifder Art eingelegte Dilafter und Füllungen; bie prachtigen Sicilianischen Achate in Ueberfluß, Erz und Bergolbung fich wieberholenb und alles verbinbenb.

Run mar es aber eine munberbare contrapunctifche Goethe. 1. 8b.

ten ber noch wohlerhaltenen Pracht verschränkt vortrugen, beibe von ihrem Gegenstand burchbrungen; wobci ich benn bas boppelte Bergnugen batte, ben Werth meines gludlichen Entfommens zu fühlen und zugleich bie Sicilianischen Gebirgeproducte, um bie ich mir fcon manche Dube gegeben, architettonifc angewenbet gu feben.

Die genaue Renntniß ber einzelnen Theile, moraus biefer Prunt gusammengesett war, verhalf nfir gur Entbedung, bag ber fogenannte Lapis Laguli jener Saulen eigentlich nur Calcara fei, aber freilich von fo fconer Farbe, ale ich fie noch nicht gefeben, und berr-lich jusammengefügt. Aber auch fo blieben biefe Gaulen noch immer ehrmurbig: benn es fest eine ungeheure Menge jenes Materials voraus, um Stude von so schöner und gleicher Farbe aussuchen zu können und bann ift bie Bemuhung bee Schneibens, Schleifens und Polirens höchst bedeutenb. Doch was war jenen Batern unüberwindlich?

Der Conful hatte inbeffen nicht aufgehört, mich über mein bebrobliches Schidfal aufzuflaren. Der Gouverneur nämlich, mit fich felbft ungufrieben, bag ich von feinem gewaltfamen Betragen gegen ben Quafi-Daltefer gleich beim erften Gintritt Beuge gemefen, habe fich vorgenommen, mich befonbere ju ehren und fich barüber einen Dlan festgefest, biefer babe burch mein Außenbleiben gleich ju Anfang ber Ausführung einen Strich erlitten. Rach langem Warten fich enblich gur Tafel fegend, habe ber Defrot fein ungebulbiges Digvergnügen nicht verbergen fonnen und bie Befellichaft fei in Furcht gestanden, entweber bei meinem Rommen

ober nach aufgehobener Tafel eine Scene ju erleben. Inbeffen fuchte ber Rufter immer wieber bas Bort zu erhaschen, öffnete bie geheimen Räume, nach schönen Berbaltniffen gebaut, anständig, ja prachtig verziert, auch mar barin noch manches bewegliche Kirchengerathe übrig geblieben, bem Gangen gemäß geformt und geputt. Bon ebeln Metallen fab ich nichts, fo wenig ale von altern ober neuern achten Runftwerfen.

Unfere Italianifd-Deutsche Fuge, benn Pater und Rufter pfalmobirten in ber erften, Aniep und Conful in ber zweiten Sprache, neigte fich zu Enbe, ale ein Officier fich zu uns gefellte, ben ich bei Tafel gefeben. Er gehörte jum Gefolge bed Gouverneure. Dice fonnte wieber einige Beforgniß erregen, befonbere ba er fich erbot, mich an ben Safen gu fuhren, wo er mich an Punfte bringen wolle, bie Fremben fouft unjuganglich feien. Deine Freunde faben fich an, ich ließ mich jeboch nicht abhalten, allein mit ihm ju geben. Rach einigen gleichgültigen Gefprachen begann ich ihn gutraulich angureben und geftand: bei Lafel gar mohl bemertt ju haben, bag mehrere ftille Beifiger mir burch ein freundliches Beichen gu verfteben gegeben, bag ich nicht unter weltfremben Denfchen allein, fonbern unter Freunden, ja Brubern mich befinde und beshalb nichts zu beforgen habe. 3ch halte für Pflicht, ihm gu banten und um Erstattung gleichen Dante an bie übrigen Freunde gu erfuchen. Dierauf erwicherte berfelbe : baß fie mich um fo mehr ju beruhigen gefucht, ale fie bei Renntniß ber Gemutheart ihree Borgefesten für mich eigentlich nichts befürchtet batten; benn eine Erplofion wie bie gegen ben Maltefer fei nur felten unb gerabe wegen einer folden mache fich ber würdige Greis felbft Bormurfe, bute fich lange, lebe bann eine Beile in einer forglofen Sicherheit feiner Pflicht, bis er benn enblich, burch einen unerwarteten Borfall überrafcht, wieber gu neuen Beftigfeiten hingeriffen werbe. Der madere Freund feste bingu, bag ibm und feinem

noffen nichte wunichenswertber mare, ale mit mir fich | Reapolitanischen Corvette; boch befchaftigte und ... bei genaner ju verbinben, wesbalb ich bie Gefälligfeit baben mochte, mid naber ju bezeichnen, mogu fich beute Racht die beste Gelegenbeit finden werde. 3ch wich biefen Berlangen bofic aus, indem ich ihn bat, mir ein: Grille ju verzeiben; ich munfte namlich auf Reifen bire ale Brenid angefeben gu werben, fonne ich ale ein feicher Bermauen erregen und Theilnahme erlangen, fe fet es mit angenebm und ermunicht; in anbere Berbalmijie einmachen werbiem mir manderlei Grunbe.

Beberzeugen wollt' id ibm nicht, benn ich burfte ja nicht fegen, was einemtid men Grund mar. Merfmurbig genue aber ihnen mais, wie fcon und unfchulbig bie wend formenber Munner unter einem befpotischen Regimen: fid pu erprenen und ju ber Fremblinge Schut perhampe: harren. 34 verbeblte ibm nicht, bag ich ibre Rerhaimife at andern Deutschen Reisenben recht mobl Penn, merrenner mid über bie löblichen Bwede, bie erreicht werden fellen, und feste ihn immer mehr in & trumm iber meine vertrauliche Barmadigfeit. Er Berlichen alles Migliche, mich aus meinem Incognito in. eine Gefahr entronnen, mich nicht zwedlos in eine under begeben tonnte, theile, weil ich gar wohl beban meinegen fo febr verfchieben, bag ihnen mein naberer Umgang weber Freube noch Eroft bringen fonne.

Dereren wurden Abenbe mit bem theilnebmenben wert thingen Conful noch einige Stunden verbracht, ber bem and die Scene mit bem Malteser aufflarte. Es warntiger Ortwecheler. Der Gouverneur, aus einer großen Familie, wegen Ernft unb Tuchtigfeit verehrt, wegen beteutenber Dienfte gefchapt, ftebe boch im Rufe untegrangten Eigenwillens, jaumiofer Beftigfeit unb eternen Starrfinns. Argwöhnifch als Greis und Dehet, mehr beforgt als überzeugt, bag er Feinbe bei bote, haffe er folche bin und wieder ziehenbe Figuren, bie er burchaus fur Spione halte. Diesmal fei ibm ber Rothrod in bie Quer gefommen, ba er nach einer ziemlichen Paufe fich wieber einmal im Born habe ergeben muffen, um bie Leber ju befreien.

Meffina und auf ter Cee. Montag ben 14. Dai 1787. Beibe mir ermachten mit gleicher Empfinbung, verbrieflich, bag wir burch ben erften muften Anblid von Reffina jur Ungebulb gereigt, und entichloffen hatten, mit bem Frangofifchen Rauffahrer bie Rudfahrt abgufoliegen. Rach bem gludlich beenbigten Abenteuer mit bem Gouverneur, bei bem Berhaltniß gu madern Dannern, benen ich mich nur naber zu bezeichnen brauchte, aus bem Befuch bei meinem Banquier, ber auf bem Lanbe in ber angenchmften Begend mobnte, ließ fich für einen langern Aufenthalt in Deffina bas Angenehmfte hoffen. Aniep, von ein paar hubiden Rinbern wohl unterhalten, munichte nichte mehr ale bie langere Dauer bes fonft verhaßten Gegenwinbes. Inbeffen war bie Lage unangenehm, Alles mußte gepact bleiben und wir jeben Augenblid bereit fein, ju fcheiben.

So gefcah benn auch biefer Aufruf gegen Mittag, wir eilten an Borb und fanden unter ber am Ufer verfammelten Menge auch unfern guten Conful, von bem wir bantbar Abichieb nahmen. Der gelbe Laufer brangte fich auch berbei, feine Ergeplichfeiten abzuholen. Diefer warb nun belohnt und beauftragt, feinem Berrn unfere Abreife ju melben und mein Augenbleiben von Tafel ju entichulbigen. - Wer abfegelt, ift entichulbigt! ricf er aus, fobann mit einem feltfamen Sprung fich umfebrenb mar er verschwunden.

allmäbliger Entfernung vom Ufer, Die berrliche Auficht bes Palafteirfels, ber Citabelle, ber binter ber Stabt aufsteigenben Berge. Calabrien an ber anbern Seite. Run ber freie Blid in Die Meerenge norb- und fubmarts, bei einer ausgebehnten, an beiben Seiten fcon beuferten Breite. Als wir biefes nach und nach anitaunten, ließ man une linte, in ziemlicher Gerne, einige Bewegung im Baffer, rechts aber, etwas naber, einen vom Ufer fich auszeichnenben Gelfen bemerfen, jene ale Charpbbis, biefen ale Scolla. Man hat fich bei Belegenheit beiber, in ber Ratur fo weit aus einanber ftebenben, von bem Dichter fo nah gufammengerudten Merfwurbigfeiten über bie Rabelei ber Doeten beschwert und nicht bedacht, bag bie Einbilbungefraft aller Menfchen burchaus Gegenstänbe, wenn fie fic folde bebeutenb vorftellen will, bober ale breit imaginirt und baburd bem Bilbe mehr Charafter, Ernft unb Burbe verfchafft. Taufenbmal babe ich flagen boren, bağ ein burch Ergablung gefannter Gegenstand in ber Gegenwart nicht mehr befriedige; bie Urface hievon ift immer biefelbe: Einbilbung und Gegenwart verhalten fich wie Poefie und Profa, jene wird bie Gegenstände machtig und fteil benten, biefe fich immer in bie Rlache verbreiten. Lanbichaftemaler bee fechgebnten Jahrbunberte gegen bie unfrigen gehalten, geben bas auffallenbfte Beispiel. Gine Beichnung von Jobocus Momper neben einem Aniep'fchen Contour wurde ben gangen Contraft fictbar machen.

Die folden und abnliden Gefpraden unterhielten wir une, inbem felbit fur Aniep bie Ruften, welche au zeichnen er icon Anftalt getroffen batte, nicht reigend genug maren.

Dich aber befiel abermals bie unangenehme Empfindung ber Secfrantheit, und hier mar biefer Buftanb nicht wie bei ber Heberfahrt burch bequeme Abfonberung gemilbert; boch fanb fich bie Cajute groß genug, um mehrere Perfonen einzunehmen, auch an guten Matragen mar fein Mangel. 3ch nahm bie borizontale Stellung wieber an, in welcher mich Aniep gar vorforglich mit rothem Wein und gutem Brot ernahrte. In biefer Lage wollte mir unfere gange Gi-cilianifche Reife in teinem angenehmen Lichte ericheinen. Bir hatten boch eigentlich nichts geschen, ale burchaus eitle Bemuhungen bes Menschengeschlechts fich gegen bie Gewaltfamfeit ber Ratur, gegen bie bamifche Tude ber Beit und gegen ben Groll ihrer eigenen feindseligen Spaltungen ju erhalten. Die Rarthager. Griechen und Romer und fo viele nachfolgenbe Bolferichaften haben gebaut und jerftort. Gelinunt liegt methobifch umgeworfen, bie Tempel von Girgenti nieberzulegen waren zwei Jahrtausenbe nicht hinrei-denb, Catania und Messina zu verberben wenige Stunden, wo nicht gar Augenblicte. Diese wahrhaft feefranten Betrachtungen eines auf ber Boge bes Lebene bin und wieber Gefcautelten ließ ich nicht Berrschaft gewinnen.

Auf ber Gee. Dienftag ben 15. Dai 1787. Meine hoffnung biesmal ichneller nach Reapel gu gelangen, ober von ber Seefrantheit eber befreit gu fein, war nicht eingetroffen. Berfchiebenemal verfucte ich, burd Rniep angeregt, auf bas Berbed ju treten, allein ber Genuß eines fo mannigfaltigen Schonen war mir verfagt, nur einige Borfalle liegen mich meinen Schwindel vergeffen. Der gange himmel mar mit einem weißlichen Bolfenbunft umgogen, burch welchen bie Sonne, ohne bag man ihr Bilb batte unterfcbeiben fonnen, bas Deer überleuchtete, welches bie iconite Gue Califfe fab es nun anbere aus ale auf ber himmeleblaue zeigte, bie man nur feben tann. Eine

Schaar Delphine begleitete bas Schiff, fcwimmenb und fpringenb blicben fie ihm immer gleich. Dich baucht fie hatten bas aus ber Tiefe und Ferne ihnen ale ein ichwarger Puntt erscheinenbe Schwimmigebaube für irgend einen Raub und willfommene Behrung gehalten. Bom Schiff aus wenigstens behandelte man fie nicht als Geleitsmänner, sondern wie Feinde: einer warb mit bem Barpun getroffen, aber nicht berangebracht.

Der Wind blieb ungunftig, ben unfer Schiff in verschiebenen Richtungen fortfreichenb nur überliften fonnte. Die Ungebulb hieruber marb vermehrt, ale einige erfahrne Reisenbe verficherten: weber Sauptmann noch Steurer verftunben ihr Sandwert, jener moge wohl ale Raufmann, biefer ale Matrofe gelten, für ben Berth fo vieler Menfchen und Guter feien fie nicht geeignet einzufteben.

3d erfuchte biefe übrigens braven Derfonen, ihre Beforgniffe geheim zu halten. Die Anzahl ber Daffagiere war groß, barunter Weiber und Kinber von ver-schiebenem Alter, benn alles hatte sich auf bas Frangofifche gahrzeug gebrangt, bie Sicherheit ber weißen Flagge por Sceraubern, fonft nichts weiter bebenfenb. 3ch stellte vor, bag Digtrauen und Sorge jeben in bie peinlichste Lage verfeten murbe, ba bis jest alle in ber farb- und mappenlofen Leinwand ihr Beil gefehen.

Und wirflich ift swifden himmel und Deer biefer weiße Bipfel ale enticheibenber Talisman merfwurbig genug. Wie fich Abfahrenbe und Burudbleibenbe noch mit gefdwungenen weißen Zafchentuchern begrußen und baburch, wechselfeitig, ein fonft nie ju empfinbenbes Gefühl ber icheibenben Freundschaft und Reigung erregen, fo ift bier in biefer einfachen Fahne ber Urfprung geheiligt; eben ale wenn einer fein Tafchentuch an eine Stange befestigte, um ber gangen Belt angufunbigen, es fomme ein Freund über Deer.

Mit Bein und Brob von Beit zu Beit erquidt, jum Berbruß bes Sauptmanns, welcher verlangte, baß ich effen follte, mas ich bezahlt hatte, founte ich boch auf bem Berbed fiben und an mander Unterhaltung Theil bie gunchmenbe Gefahr nicht untericeiben ließ, fo benehmen. Anicy mußte mich zu erheitern, indem er nicht wie auf ber Corvette über bie vortreffliche Roft triumphirend meinen Reib ju erregen fuchte, mich vielmehr biesmal gludlich pries, bag ich feinen Appetit babe.

Mittwod ten 16. Mai 1787.

Und fo mar ber Rachmittag vorbeigegangen, ohne bağ wir unfern Wunfchen gemäß in ben Golf von Reapel eingefahren maren. Bir wurden vielmehr immer westwarte getrieben, und bas Schiff, inbem es fich ber Infel Capri naberte, entfernte fich immer mehr von bem Cap Minerva. Jebermann war verbrießlich und ungebulbig, wir beiben aber, die wir die Welt mit malerifchen Augen betrachteten, fonnten banit febr qufrieben fein, benn bei Sonnenuntergang genoffen wir bes herrlichften Anblico, ben und bie gange Reife gemabrt hatte. In bem glangenbften Farbenfdmud lag Cap Minerva mit ben barauftogenben Bebirgen por unfern Mugen, inbeg bie Gelfen, bie fich fubmarte binabziehen, fcon einen blaulichen Ton angenommen batten. Bom Cap an jog fich bie gange erleuchtete Rufte bis Sorrent bin. Der Befuv war und fichtbar, eine ungeheure Dampfwolfe über ibm aufgethurmt, von ber fich oftwarte ein langer Streif weit bingog, fo bag mir ben ftarfiten Ausbruch vermuthen fonnten. Linfs lag Capri fteil in bie Bobe ftrebenb; bie Formen feiner Felemanbe fonnten wir burch ben burchstichtigen, blau- richteten. Der hauptmann fcmieg und ichien immer liden Dunft vollfommen unterfoeiben. Unter einem noch auf Rettung zu finnen; mir aber, bem von Jugang reinen, wolfenlofen himmel glangte bas rubige, genb auf Anarchte verbrießlicher gewesen, ale taum bewegte Meer, bas bei einer völligen Windfille felbft, war es unmöglich langer ju schweigen

enblich wie ein flarer Teich vor uns lag. Wir entjudten une an bem Anblid, Aniep trauerte, bag alle Farbenfunft nicht hinreiche, biefe Barmunie mieberzugeben, so wie ber feinfte Englische Bleiftift tie geübteste Banb nicht in ben Stand fete biefe Linien nachzugieben. 3d bagegen, überzeugt baß ein weit geringeres Anbenfen ale biefer gefchictte Runftler ju erhalten vermochte in ber Bufunft bochft munichenemerth fein murbe, ich ermunterte ibn, Sand und Muge jum lettenmal anguftrengen; er ließ fich bereben und lieferte eine ber genaueften Beidnungen, bie er nachher colorirte und ein Beifpiel gurudließ, bag bilblicher Darftellung bas Unmögliche möglich wirb. Den Uebergang vom Abend gur Racht verfolgten wir mit eben fo begierigen Augen. Capri lag nun gang finfter vor und und ju unferm Erstaunen entgundete sich bie vesuvische Wolfe so wie auch ber Wolfenftreif, je langer, je mehr, und wir fa-ben qulest einen ansehnlichen Strich ber Atmorphare im Grunde unseres Bilbes erleuchtet, ja wetterleuchten.

Ueber biefe une fo willfommenen Scenen hatten wir unbemerft gelaffen, bag und ein großes Unbeil bebrohe; boch ließ une bie Bewegung unter ben Daffagieren nicht lange in Ungewißheit. Gic, ter Meerceereigniffe funbiger ale mir, machten bem Edifioherrn und feinem Steuermanne bittere Bormurfe; bag über ihre Ungefchidlichfeit nicht allein bie Deerenge verfehlt fei, fonbern auch bie ihnen anvertraute Derfonengabl, Guter und alles umgutemmen in Gefahr fcmebe. Bir erfunbigten une nach ber Urfache biefer Unrube, inbem wir nicht begriffen, bag bei völliger Winbstille irgend ein Unbeil gu befürchten fei. Aber eben biefe Wintflille machte jene Manner troftlos: wir befinben une, fagten fie, fcon in ber Stromung, bie fich um bie Infel bewegt und burch einen fonberbaren Bellenfchlag fo langfam ale unwiberftehlich nach bem fchroffen gelfen binicht, mo une auch nicht ein fußbreit Berfprung ober Bucht jur Rettung gegeben ift.

Aufmertfam burch biefe Reben, betrachteten mir nun unfer Schidfal mit Grauen: benn obgleich bie Racht mertten wir boch, baf bas Schiff, fcmantenb und schwippenb, fich ben gelfen naberte, bie immer finfterer vor une ftanben, mahrenb über bas Meer bin noch ein leichter Abenbichimmer verbreitet lag. Richt bie geringfte Bewegung mar in ber Luft ju bemerten: Conupftucher und leichte Banber murben von jebem in bie Bobe und ine Freie gehalten, aber feine Unteutung eines ermunfchten Bauches zeigte fich. Die Menge warb immer lauter und wilber. Richt etwa betenb fnieten bie Beiber mit ihren Rinbern auf bem Berbed, fonbern weil ber Raum zu eng mar, fich barauf ju bewegen, lagen fie gebrangt an einanber. Gie noch mehr ale bie Danner, welche befonnen auf Bulfe und Rettung bachten, ichalten und tobten gegen ben Capitan. Run warb ibm alles vorgeworfen, mas man auf ber gangen Reife fcweigend ju erinnern gehabt: für theures Gelb einen ichlechten Schifferaum, geringe Roft, ein zwar nicht unfreundliches aber boch ftumnice Be-Er hatte niemand von feinen Banblungen tragen. Recenfcaft gegeben, ja felbft noch ben letten Abend ein hartnadiges Stillschweigen über feine Manduvres beobachtet. Run hieß er und ber Steuermann hergelaufene Rramer, bie, ohne Renntnig ber Schifffunft, fich aus blogem Eigennut ben Befit eines Fahrzeuges Bu verfchaffen gewußt und nun, burch Unfabigfeit und Ungeschidlichfeit, alle bie ihnen anvertraut, ju Grunbe

genb auf Anarchie verbrieflicher gemefen, als ber To

vor fle bin und rebete ihnen gu, mit ungefahr eben fo | fprang Rniep berunter und fundigte mir an, bag man viel Gemutheruhe ale ben Bogeln von Malfefine. 3ch ftellte ihnen vor, bag gerabe in biefem Augenblic ihr Larmen und Schreien benen, von welchen noch allein Rettung zu hoffen fei, Dhr und Ropf verwirrten, fo baß fle weber benfen noch fich unter einanber verftanbigen tonnten. Bas ench betrifft, rief ich aus, fehrt in euch felbft jurud und bann menbet euer brunfliges Gebet gur Mutter Gottes, auf bie es gang allein anfommt, ob fie fich bei ihrem Sohne verwenden mag, baf er für euch thue, was er bamale für feine Apostel gethan, ale auf bem fturmenten See Tiberias bie Wellen ichon in bas Schiff ichlugen, ber Berr aber ichlief, ber jeboch, ale ibn bie Eroft- und Bulflofen aufwedten, fogleich bem Binbe gu ruben gebot, wie er jest ber Luft gebieten tann fich zu regen, wenn es anbere fein beiliger Wille ift.

Diefe Borte thaten bie befte Birfung. Gine unter ben Frauen, mit ber ich mich fcon fruber über fittliche und geiftliche Gegenftanbe unterhalten batte, rief aus: Ah! il Balarmé! benedetto il Balarmé! unb mirflich fingen fie, ba fie ohnehin icon auf ben Rnieen lagen, ihre Litaneien mit mehr ale berfommlicher Inbrunft leibenschaftlich ju beten an. Sie tonnten bies mit besto größerer Beruhigung thun, ale bie Schiffsleute noch ein Rettungemittel verfuchten, bas wenigftens in bie Augen fallend mar: fie ließen bas Boot binunter, bas freilich nur feche bis acht Danner faffen fonnte, befestigten es burch ein langes Seil an bas Schiff, welches bie Matrofen burch Ruberfcblage nach fich ju gieben fraftig bemubt maren. Auch glaubte man einen Augenblid, baß fle es innerhalb ber Strömung bewegten und hoffte es baib aus berfelben beraus gerettet gu feben. Db aber gerade biefe Bemuhungen bie Gegengewalt ber Stromung vermehrt, ober wie ce bamit beschaffen fein mochte, fo warb mit einmal an bem langen Seile bas Boot und feine Mannicaft im Bogen rudwaris nach bem Schiffe gefchlenbert, wie bie Schmite einer Deitfche, wenn ber Fuhrmann einen Bug thut. Auch biefe Soffnung marb aufgegeben! - Gebet und Rlagen wechselten ab und ber Buftanb muche um fo fcauerlicher, ba nun oben auf ben felfen bie Biegenhirten, beren Feuer man fcon langft gefeben hatte, hohl auffchrien : ba unten ftranbe bas Schiff! Sie riefen einander noch viel' unverftanbliche Tone gu, in welchen einige, mit ber Sprache befannt, ju vernebmen glaubten, ale freuten fie fich auf manche Beute, bie fie am anbern Morgen aufzufifchen gebachten. Cogar ber troilliche 3weifel, ob benn auch wirklich bas Schiff bem Felfen fich fo brobend nahere, war leiber nur ju balb gehoben, inbem bie Mannschaft zu großen Stangen griff, um bas Fabrzeug, wenn es zum außerften tame, bamit von ben Felfen abzuhalten; bis benn enblich auch biefe brachen und Alles verloren fei. 3mmer ftarter fdmantte bas Schiff, bie Branbung fchien fich ju vermehren und meine burch alles biefes wieberfebrenbe Geefrantheit brangte mir ben Entichlug auf, hinunter in bie Cajute ju fteigen. 3ch legte mich halb betäubt auf meine Matrage, boch aber mit einer gemiffen angenehmen Empfindung, bie fich vom Gee Tiberias bergufchreiben ichien: benn gang beutlich ichmebte mir bas Bilb aus Merian's Rupferbibel vor Augen. Und fo bewährt fich bie Rraft aller finnlich-fittlichen Einbrude jebesmal am ftartften, wenn ber Denfc gang auf fich felbit gurudgewiesen ift. Wie lange ich fo in halbem Schlafe gelegen mußte ich nicht zu fagen, aufgewedt aber marb ich burch ein gewaltsames Getofe über mir; ich fonnte beutlich vernehmen, bag es bie großen Geile maren, bie man auf bem Berbed bin und Ereppte, bies gab mir hoffnung, bag man von

gerettet fei, ber gelinbefte Winbehauch babe fich erboben; in bem Augenblid fei man bemubt gemefen, bie Segel aufzuziehen, er felbit habe nicht verfaumt band anzulegen. Dan entferne fich fcon fichtbar vom gelfen, und obgleich noch nicht völlig außer ber Stromung, boffe man nun boch fie ju überminben. Dben mar alles ftille; fobann tamen mehrere ber Paffagiere, verfunbigten ben gludlichen Ausgang und legten fich nieber.

Als ich frub am vierten Tage unferer Fahrt ermachte, befand ich mich frifd und gefund, fo wie ich auch bei ber Ueberfahrt gu eben biefer Epoche gemefen mar; fo baß ich alfo auf einer langern Geereife mahricheinlich mit einer breitägigen Unpaglichfeit meinen Tribut murbe bezahlt haben.

Bom Berbed fab ich mit Bergnugen bie Infel Capri in ziemlicher Entfernung gur Seite liegen und unfer Schiff in folder Richtung, bag wir hoffen fonnten, in ben Golf hineinzufahren, welches benn auch balb gefchab. Run batten wir bie Freube, nach einer andgeftanbenen barten Racht biefelben Gegenftanbe, bie und Abende vorber entgudt batten, in entgegengefestem Lichte ju bewundern. Bald liegen wir jene gefährliche Felfeninfel binter und. hatten wir gestern bie rechte Scite bes Golfe von weitem bewundert, fo erschienen nun auch bie Caftelle und bie Stadt gerabe por und. fobann links ber Posilippo und bie Erbzungen, bie fich bis gegen Prociba und Ifchia erftreden. Allce war auf bem Berbed, voran ein für feinen Drient febr eingenommener Gricchifcher Pricfter, ber ben Lanbesbewohnern, bie ihr herrliches Baterland mit Entguden begrußten, auf ihre Frage: wie sich benn Reapel zu Constantinopel verhalte, febr pathetisch antwortete: anche questa è una città! — Auch bieses ift eine Stabt! - Bir langten gur rechten Beit im Dafen an, umfummt von Menfchen; es mar ber lebhaftefte Mugenblid bes Tages. Raum maren unfere Roffer unb fonftigen Gerathichaften ausgelaben und ftanben am Ufer, ale gleich zwei Lafttrager fich berfelben bemachtigten, und faum hatten wir ausgesprochen, bag wir bet Moriconi logiren wurden, fo liefen fie mit biefer Laft wie mit einer Beute bavon, fo bag mir ihnen burch bie menfchenreichen Strafen und über ben bewegten Plat nicht mit ben Mugen folgen fonnten. Rnicp hatte bas Portefeuille unter bem Urm, und wir hatten wenigftene bie Beichnungen gerettet, wenn jene Trager, meniger ehrlich ale bie Reapolitanischen armen Teufel. und um badjenige gebracht hatten, mas bie Branbung vericont batte.

## Neapel. an Berber.

Reapel, ben 17. Dai 1787. Bier bin ich wieber, meine Lieben, frifch und gefund. 3d habe bie Reife burch Sieilien leicht und foncll getrieben, wenn ich wieberfomme, follt ihr beurtheilen, wie ich gesehen habe. Daß ich sont so an ben Gegen-ftanben liebte und haftete, hat mir nun eine unglaub-liche Fertigkeit verschafft, alles gleichsam vom Blatt wegguiselen, und ich finde mich recht glücklich, ben großen, ichonen, unvergleichbaren Gebanten von Sicilien fo flar, gang und lauter in ber Geele gu haben. Run bleibt meiner Sehnsucht fein Gegenstand mehr im Mittag, ba ich auch geftern bon Daftum jurudgefommen bin. Das Meer und bie Infeln haben mir Wenuß und Leiben gegeben und ich febre befriedigt gurud. Lagt mich jedes Detail bis ju meiner Wieberfehr auffparen. Much ift bier in Reapel fein Befinnens; bie-fen Ort werbe ich euch nun beffer fcilbern, als es Gebrauch mache. Rach einer fleinen Beile meine erften Briefe thaten. Den erften Juni-reife ich

und Anfange Juli bente ich von bort wieber abjugeben. 3ch muß euch fobalb ale möglich wieberfeben, es follen aute Tage werben. 3d babe unfäglich aufgelaben und brauche Rube, es wieber ju verarbeiten.

Für alles, was bu Liebes und Gutes an meinen Schriften thust, bante ich bir tausenbmal, ich munschte immer etwas Befferes auch bir gur Freube gu machen. Bas mir auch von bir begegnen wird und wo, foll mir willfommen fein, wir find fo nah in unfern Borftel-lungearten, ale ce möglich ift, ohne Gine ju fein, unb in ben Sauptpunften am nachften. Wenn bu biefe Beit ber viel aus bir felbst geschöpft haft, so hab' ich viel erwerben, und ich fann einen guten Zaufch hoffen.

3d bin freilich, wie bu fagft, mit meiner Borftellung fehr and Gegenwärtige gehoftet, und je mehr ich bie Welt febe, befto weniger tann ich hoffen, bag bie Menfcheit je Gine weise, fluge, gludliche Daffe merben fonne. Bielleicht ift unter ben Millionen Welten eine, bie fich biefes Borguge rubmen fann ; bei ber Conftitution ber unfrigen bleibt mir fo menig für fie, als für Sicilien bei ber feinigen zu hoffen.

In einem beiliegenben Blatte fag' ich etwas über ben Weg nach Salerno und über Paftum felbst; es ift bie lette, und fast mocht' ich fagen, berrlichfte Ibee, bie ich nun nordwärts vollständig mitnehme. Auch ift ber mittlere Tempel, nach meiner Meinung, allem vorzu-

Bas ben Somer betrifft, ift mir wie eine Dede von ben Augen gefallen. Die Befdreibungen, bie Gleichniffe ac., tommen und poetifch por und find boch unfäglich natürlich, aber freilich mit einer Reinheit unb Innigfeit gezeichnet, vor ber man erschridt. Gelbft bie fonderbarften, erlogenen Begebenheiten haben eine Ratürlichfeit, bie ich nie so gefühlt habe, als in ber Rabe ber beschriebenen Gegenstanbe. Lag mich meinen Gebanten furg fo ausbruden: fie ftellten bie Erifteng bar, wir gewöhnlich ben Effect; fie schilberten bas Fürchterliche, wir ichilbern fürchterlich; fie bas Ungenehme, wir angenehm u. f. m. Daber fommt allce Alebertriebene, alles Manierirte, alle falfche Gragie, aller Schwulft. Denn, wenn man ben Effect und auf ben Effect arbeitet, fo glaubt man ihn nicht fühlbar genug machen ju tonnen. Wenn, mas ich fage, nicht neu ift, fo bab' ich es boch bei neuem Anlag recht lebhaft gefühlt. Run ich alle biefe Ruften und Borgebirge, Golfe und Buchten, Infeln und Erbjungen, Felfen und Sanbstreifen, buichige Bugel, fanfte Beiben, fruchtbare Felber, gefdmudte Barten, gepflegte Baume, hangende Reben, Bolfenberge und immer heitere Conen, Rlippen und Bante und bas alles umgehenbe Meer mit fo vielen Abwechselungen und Mannigfaltigfeiten im Geifte gegenwartig habe, nun ift mir erft bie Obpffee ein lebenbiges Wort.

Ferner muß ich bir vertrauen, bag ich bem Gebeimnif ber Pflangenzeugung und Organisation gang nabe bin, und bag es bas einfachfte ift, mas nur gebacht werben fann. Unter biefem Simmel fann man bie foonften Beobachtungen machen. Den Sauptpunit, wo ber Reim stedt, habe ich gang flar und zweifellos ge-funden; alles Uebrige feb' ich auch schon im Ganzen und nur noch einige Puntte muffen bestimmter werben. Die Urpflanze mirb bas munberlichfte Gefcopf von ber Belt, um welches mich bie Natur felbft beneiben foll. Mit biefem Mobell und bem Schluffel bagu fann man alebann noch Pflangen ine Unenbliche erfinben, bie confequent fein muffen, bas heißt: bie, wenn fie auch nicht existiren, boch existiren tonnten und nicht etwa gen, entschloß fie fich, einen alten und reichen malerifde ober bichterifche Schatten und Scheine finb, ju beirathen und man tounte fie um fo eber be

nach Rom, wenn mich nicht eine bobere Dacht hindert, fondern eine innerliche Bahrheit und Rothwenbigfeit haben. Daffelbe Gefes wirb fic auf alles übrige Lebenbige anwenben laffen.

> Reapel, ben 18. Mai 1787. Tifchbein, ber nach Rom wieber gurudgefehrt ift, hat, wie wir merten, hier in ber Bwifchenzeit fo für uns gearbeitet, baß wir feine Abwesenheit nicht em-pfinden sollen. Er scheint seinen sammtlichen biefigen Freunden fo viel Butrauen zu uns eingeflößt zu baben, baf fie fic alle offen, freundlich und thatig gegen und erweisen, welches ich befonbere in meiner gegenwartigen Lage febr bebarf, weil tein Tag vergebt, mo ich nicht jemand um irgend eine Gefälligfeit und Beiftand angurufen batte. Go eben bin ich im Begriff ein fummarifches Bergeichniß aufzusepen von bem mas ich noch ju feben munfote; ba benn bie Rurge ber Beit Deisterin bleiben und andeuten wird, was benn auch wirflich nachgeholt werben könne.

> Reapel, ben 22. Mai 1787. Beute begegnete mir ein angenehmes Abentener, melches mich wohl zu einigem nachbenten bewegen tonnte, und bes Ergahlens werth ift.

> Eine Dame, bie mich icon bei meinem erften Aufenthalt vielfach begunftigt, ersuchte mich, Abende Dunft funf Uhr bei ihr einzutreffen; es wolle mich ein Englander fprechen, ber mir über meinen Berther ctmas zu fagen habe.

> Bor einem halben Sahre murbe hierauf, und mare fle mir boppelt werth gewesen, gewiß eine abichlägliche Antwort erfolgt fein; aber baran, bag ich zusagte, tonnte ich wohl merten, meine Sicilianische Reife babe aludlich auf mich gewirft, und ich verfprach zu tommen.

> Leiber aber ift bie Stadt ju groß und ber Begenftanbe fo viel, bag ich eine Biertelftunde ju fpat bie Treppe hinauf flieg und eben an ber verschloffenen Thure auf ber Shilfmatte ftanb, um ju flingeln, ale bic Thure fcon aufging und ein iconer Mann in mittlern Jahren beraus trat, ben ich fogleich für ben Englanber erfannte. Er hatte mich taum angefeben, ale er fagte: Sie find ber Berfaffer bes Werther! Ich bekannte mich bagu und entschulbigte mich, nicht früher gefommen gu fein.

36 fonnte nicht einen Angenblid langer warten verfette berfelbe, mas ich Ihnen gu fagen babe, ift gang furg und tann eben fo gut hier auf ber Schilfmatte geschehen. Ich will nicht wieberholen, was Sie von Taufenben gebort, auch bat bas Werf nicht fo beftig auf mich gewirft als auf Anbere; fo oft ich aber baran bente, mas bagu geborte, um es gu fchreiben, fo muß ich mich immer aufe Reue verwunbern.

36 wollte irgenb etwas bantbar bagegen erwibern, ale er mir ine Wort fiel und ausrief: ich barf feinen Angenblid langer fanmen, mein Berlangen ift erfullt, Ihnen bies felbst gesagt ju haben, leben Sie recht mobl und gludlich! und so fubr er bie Treppe hinunter. Ich stand einige Beit über biefen ehrenvollen Text nachbenfenb und flingelte enblich. Die Dame vernahm mit Bergnügen unfer Bufammentreffen und ergabite mandes Bortheilhafte von biefem feltenen und feltfamen Mannc.

Reapel, Freitag ben 25. Mai 1787. Mein loderes Prinzeschen werbe ich wohl nicht wieber feben; fie ift wirflich nach Sorrent und hat mir bie Ehre angethan, vor ihrer Abreife auf mich ju fdelten, bağ ich bas fleinichte und mufte Sicilien ihr habe vorgieben fonnen. Einige Freunde gaben mir Ausfunft über biefe fonberbare Erfcheinung. Aus einem guten boch unvermögenben Saufe geboren, im Riafter ergoLiebe vollig unflidigen Befen gebilbet hatte. In biefer er nicht allein gefelliche, fontern auch gefebreibe Ebema-reichen aber burd gamilienverhaltniffe bodft beidrant. to vorlegte und fonft aufregende Gefprade und Diebntaten Lage fuchte fie fich burch ihren Geift ju helfen, und tionen veranlafte. Diebei mochte benn mohl bas Son-ba fie in Thun und Laffen gehindent war, wenigstens berbarde ideinen, daß er bas alles ans eignem Trieb ihrem Mundwert freies Spiel ju geben. Man verfi- und Befagniß that und leistete, feinen Beg viele Jabre derte mir, bağ ihr eigentlichfter Banbel ganz untabelich fei, baf fie fich aber feft vergefest ju haben icheine, gation ju geboren, ja obne bie geiftliche Beibe ju haben. burch ein unbanbiges Reben allen Berhallmiffen in's Doch bebentenber muß es anfallen, bag gerate bies Angeficht ju folagen. Ran bemerfte icherzenb, bag feine ju Luther's Beit gefchab und bag mitten in Rom ein Cenfur ihre Discurfe, waren fie ichrifulich verfaßt, tonne tuchtiger, gottebfurdinger, energitder, ibatiger Rann burchgeben laffen, weil fie burchaus nichts vorbringe, gleichfalls ben Gebanfen hatte bas Gefülliche, ja bas als mas Religion, Staat ober Gitten verlete.

Dan erzählte bie wunberlichften und artigiten Be-

gleich nicht bie anftanbigfte ift.

Rurg per bem Erberben, bas Calabrien betraf, war Pavitthums offn fle auf Die bortigen Guter ihres Gemahls gezogen. wiebergeben foll. Auch in ber Rabe ihres Schloffes mar eine Barade gebant, bas beife, ein bolgernes, einflödiges Saus, unmittelbar auf ben Boben aufgeseht; übrigens tapeauf bem Copha, Rnotchen fnupfenb, vor fich ein Rabtafchchen, gegen ihr über ein Abbe, ein alter Bausgeiftlider. Auf einmal wogte ber Boben, bas Gebaube fant an threr Seite nieber, inbem bie entgegengesette fich empor bob, ber Abbe und bas Tischen wurde also auch in bie bobe gehoben. Pfui! rief fie, an ber finfenben Band mit bem Ropfe gelehnt, fchidt fich bas für einen fo ehrwarbigen Mann? Ihr gebarbet euch ja als wenn ihr auf mich fallen wolltet. Das ift gang gegen alle Gitte und Bobiftanb.

Inbeffen hatte bas baus fla wieber niebergefeht und fle wußte fich vor Lachen nicht zu laffen, über bie narrifde, lufterne Figur, bie ber gute Alte follte gefpielt haben, und fle fchien über biefen Scherz von allen Calamitaten, ja bem großen Berluft ber ihre Familie unb foviel taufend Menfchen betraf, nicht bas minbefte ju empfinben. Ein munberfam gludlicher Charafter, bem noch eine Doffe gelingt, indem ihn bie Erbe verfchlin-

gen will.

Reavel, Connabent ben 26. Dai 1787. Genau betrachtet, möchte man boch wohl gut beißen, bağ es fo viele Beilige giebt; nun tann jeber Glaubige ben feinigen auslefen unb, mit vollem Bertrauen, fich gerabe an ben wenben, ber ihm eigentlich jufagt. Beute war ber Tag bes meinigen, ben ich benn, ihm ju Ehren, nach feiner Weife und Lehre anbachtig-munter beging.

Philippus Reri ftebt in bobem Anfebn und gugleich beiterm Andenten; man wirb erbaut und erfreut, wenn man von ihm und feiner boben Gottesfurcht vernimmt, jugleich aber bort man auch von feiner guten Laune febr viel ergablen. Geit feinen erften Jugenbiabren fühlte er bie brunftigften Religionstriebe und im Laufe feines Lebens entwidelten fich in ihm bie bochften Baben bes religiblen Enthullasmus; bie Babe bes unwillfürlichen Gebete, ber tiefen wortlofen Anbetung, bie Babe ber Thranen, ber Efftafe und gulett fogar bes Aufiteigens vom Boben und Comebens über bemfelben, welches vor allen fur bas Bochfte gehalten wirb.

Bu vielen geheimnigvollen, feltfamen Innerlichfeiten gefellte er ben flarften Menfchenverftanb, bie reinfte Burbigung ober vielmehr Abwurbigung ber irbifchen Dinge, ben thatigften Beiftanb, in leiblicher und geiftlicher Roth, feinem Rebenmenfchen gewihmet. Streng besbachtete er alle Obliegenheiten, wie fie auch an Feften, Rirdenbefuchen, Beten, Fasten und fonft von bem alaubigen, firchlichen Manne geforbert werben. Eben

reben, als bie Ratur fie ju einem gwar guten, aber jur' mufffalifder und rebuerifder Aebung berfelben, indem und Befagnif that und leiflete, feinen Beg viele 3abre fletig verfolgte, ohne ju irgent einem Orben ober Congre-

Beilige mit bem Beltlichen ju verbinden, bas himmlifde in bas Seculum einzufabren und baburd ebenfchichten von ihr, wovon eine bier fteben mag, ob fie' falls eine Reformation vorzubereiten. Denn bier liegt bod gang allein ber Schluffel, ber bie Befangniffe bes Papilthums öffnen und ber freien Belt ihren Gott

Der papftliche Bof jeboch, ber einen fo bebeutenben Mann in ber Rabe, im Begirf von Rom, unter feinem Gewahrfam batte, ließ nicht nach, bis biefer, ber obnegirt, mobilert und foidlich eingerichtet. Bei ben erften bin ein geiftliches Leben führte, icon feine Wohnung in Anzeichen bes Erbbebens flüchtete fie babin. Sie fag Rloftern nabm, bafelbft lehrte, ermunterte, ja fogar wo nicht einen Orben, boch eine frete Berfammlung ju ftifien im Begriff mar, enblich berebet marb bie Beihe gu nebmen und alle bie Bortheile bamit ju empfangen, bie ibm benn boch bieber auf feinem Lebenswege ermangelt batten

Bill man auch feine forperliche wunberbare Erbebung über ben Boben, wie billig, in Bweifel gieben, fo war er boch bem Beifte nach hoch über biefer Belt erhoben und beswegen ihm nichts fo fehr zuwiber als Gitelfeit, Schein, Anmagung, gegen bie er auch immer, ale gegen bie großten Sinderniffe eines mahren gottfe-ligen Lebens, fraftig wirfte, und zwar, wie uns mande Befdicte überliefert, immer mit gutem humor.

Er befindet fich j. B. eben in ber Rabe bes Papites, ale biefem berichtet wirb, bag in ber Rabe von Rom eine Rlofterfrau mit allerlei munberlichen, geiftlichen Gaben fich hervorthue. Die Bahrhaftigfeit biefer Ergablungen ju untersuchen erbalt Reri ben Auftrag. Er fest fich fogleich ju Maulthier und ift bei febr bofem Better und Beg balb im Rlofter. Eingeführt unterbalt er fich mit ber Aebtiffin, bie ibm von allen biefen Gnabenzeichen mit vollfommener Beiftimmung genauefte Renntnig giebt. Die geforberte Ronne tritt ein, und er, ohne fle weiter ju begrußen, reicht ihr ben fothigen Stiefel bin, mit bem Anfinuen, bag fie ibn auszieben folle. Die beilige, reinliche Jungfrau tritt erfchroden jurud und giebt ihre Entruftung über biefes Bumuthen mit hofrigen Worten ju erfennen. Reri erhebt fich gang gelaffen, befteigt fein Maulthier und finbet fic wieber vor bem Papft, ehe biefer es nur vermuthen tonnte: benn wegen Drufung folder Geiftesgaben finb fatboliichen Beichtvatern bebeutenbe Borfichtemagregeln aufe genaueste vorgefdrieben, weil bie Rirche gwar bie Doglichfeit folder himmlifden Begunftigungen jugicbt, aber bie Birflichfeit berfelben, nicht ohne bie genaufte Prufung jugeftebt. Dem verwunberten Papfte eröffnete Reri fürglich bas Refultat : Gie ift feine Beilige! ruft er aus, fie thut feine Bunber! benn bie Saupteigenschaft fehlt ihr, bie Demuth.

Diefe Maxime tann man als leitenbes Princip feines gangen Lebens anfeben; benn, um nur noch Gins gu ergablen : 216 er bie Congregation ber Patri bell' Dratorio gestiftet batte, bie fic balb ein großes Unfebn erwarb und gar vielen ben Bunfc einflößte Ditglieb berfelben ju merben, fam ein junger Romifcher Pring, um Aufnahme bittenb, welchem benn auch bas Roviciat und bie bemfelben angewiesene Rleibung gufftigte er fich mit Bilbung ber Ingend, mit geftanben murbe. Da aber felbiger nach einiger Beit

um wirflichen Gintritt nachfucte, bieg co: bag vorber noch einige Prüfungen ju besteben feien; wozu er fich benn auch bereit erflarte. Da brachte Reri einen langen Suchsichwang bervor und forberte : ber Pring folle biefen fich hinten an bas lange Rodchen anbeften laffen und gang ernfthaft burch alle Strafen von Rom geben. Der junge Mann entfeste fich, wie oben bie Ronne, und außerte : er habe fich gemelbet, nicht um Schanbe, sonbern um Ehre zu erlangen. Da meinte benn Bater Reri, bies fei von ihrem Rreife nicht gu erwarten, mo bie bochfte Entfagung bas erfte Gefet bleibe. Worauf benn ber Jungling feinen Abichieb nahm.

In einem furgen Bablfpruch batte Meri feine Saubtlehre verfaßt: Spernere mundum, spernere te ipsum, spernere te sperni. Und bamit war freilich alles gefagt. Die beiben erften Puntte bilbet fich ein Dopodonbrift mohl mandmal ein, erfüllen gu tonnen, um aber fich jum britten ju bequemen, mußte man auf

bem Bege fein ein Beiliger gu merben.

Reapel, ben 27. Mai 1787.

Die fammtlichen lieben Briefe vom Enbe bes porigen Monats habe ich gestern alle auf einmal von Rom ber burch Graf Frieg erhalten und mir mit Lefen unb Bieberlefen etwas rechts ju gute gethan. Das febnlich erwartete Schachtelchen war auch babei und ich bante taufenbmal für alles.

Run wird ce aber balb Beit, baf ich von bier fluchte, benn indem ich mir Neapel und seine Umgebungen noch recht zu guter Lett vergegenwärtigen, ben Ginbrud erneuern und über mandes abichließen mochte, fo reißt ber Strom bee Tages mich fort und nun foliegen auch vorzügliche Menfchen fich an, bie ich ale alte und neue Befannte unmöglich fo gerabeju abweisen fann. 3ch fand eine liebensmurbige Dame, mit ber ich vorigen Sommer in Carlebab bie angenehmsten Tage verlebt batte. Um wie manche Stunde betrogen wir die Gegenwart in heiterfter Erinnerung. Alle bie Lieben und Berthen tamen wieber an die Reibe, vor allem ber beitere humor unseres theuren Fürsten. Sie besaß bas Bebicht noch, womit ihn bei feinem Begritt bie Dabden von Engelbaus überrafchten. Es rief bie luftigen Scenen alle gurud, bie wipigen Redereien und Doftificationen, bie geiftreichen Berfuche, bas Bergeltungsrecht an einanber auszuuben. Schnell fühlten wir uns auf Deutschem Boben in ber beften Deutschen Gefellfcaft, eingefdrantt von Felemanben, burch ein feltfames Local jufammen gehalten, mehr noch burch Dochachtung, Freunbichaft und Reigung vereinigt. Cobalb wir jeboch and Genfter traten, raufchte ber Reapolitanifche Strom wieber fo gewaltfam an une vorbei, bag jene friedlichen Erinnerungen nicht festzuhalten maren.

Der Befanntichaft bee Bergoge und ber Bergogin son Urfel fonnt' ich eben fo wenig ausweichen. Ereffliche Perfonen von hoben Sitten, reinem Ratur- und Menfchenfinn, entichiebener Runftliebe, Wohlmollen für Begegnenbe. Eine fortgefeste und wieberholte Unter-

haltung mar bochft anziehenb. Damilton und feine Scone festen gegen mich ihre Freundlichfeit fort. 3ch fpeif'te bei ihnen und gegen Abend producirte Dif Bart auch ihre mufifalifchen

und melischen Talente.

Auf Antrieb Freund Sadert's, ber fein Bohlwollen gegen mich fteigert und mir alles Mertwurbige gur Renntniß bringen mochte, führte und Damilton in fein geheimes Runft- und Gerumpelgewölbe. Da fieht es benn gang verwirrt aus; bie Producte aller Evochen balt' ich es für mabr, bag die humanität endlich flegen gufällig burch einander gestellt: Buften, Torfe, Bafen, wird, nur fürcht' ich, daß zu gleicher Beit die Welt ein Bronze, von Sicilianischen Achaten allerlei Sauszier- großes Hospital und einer bes andern humaner K rath, fogar ein Capellden, Gefdnistes, Gemaltes und fenwarter fein werbe.

mas er nur jufallig jufammentaufte. In einem langen Raften an ber Erbe, beffen aufgebrochenen Dedel ich neugierig bei Seite ichob, lagen zwei gang herrliche Canbelaber von Bronze. Dit einem Bint machte ich Saderten aufmertfam und lispelte ihm bie Frage gu: ob biefe nicht gang benen in Portici ahnlich feien? Er winfte mir bagegen Stillfdweigen; fie mochten fic freilich aus ben Dompejifden Gruften feitwarte bieber verloren haben. Wegen folder unb abnlicher gludlichen Erwerbniffe mag ber Ritter biefe verborgenen Schape

nur wohl feinen vertrauteften Freunden feben laffen. Auffallend mar mir ein aufrechtstehenber, an ber Borberfeite offener, inwendig fcmarjangeftrichener Raften, von bem prächtigften golbenen Rahmen eingefaßt. Der Raum groß genug, um eine ftebenbe menfoliche Figur aufzunehmen, und bem gemaß erfuhren wir auch bie Abficht. Der Runft- und Dabchenfreund, nicht gufrieden, bas icone Gebilb ale bewegliche Statue gu feben, wollte fich auch an ihr, ale an einem bunten, unnachahmbaren Gemalbe ergegen, und fo hatte fie manchmal innerhalb biefes golbenen Rahmens, auf fcwarzem Grund vielfarbig gefleibet, bie antiten Ge-malbe von Dompeji und felbft neuere Meisterwerfe nachgeahmt. Diefe Epoche ichien vorüber ju fein, auch war ber Aparat fdmer zu transportiren und ins rechte Licht ju feten; une fonnte alfo ein foldes Schaufvirl nicht zu Theil werben.

Bier ift ber Ort noch einer anbern entschiebenen Liebhaberei ber Reapolitaner überhaupt ju gebenfen. Es find bie Rrippchen (presepe), die man zu Beihnachten in allen Rirden fleht, eigentlich bie Anbetung ber Birten, Engel und Ronige vorftellend, mehr ober weniger vollständig, reich und toftbar jufammen gruppirt. Diefe Darftellung ift in bem beitern Reapel bis auf bie fladen Sausbacher geftiegen ; bort wird ein leichtes, buttenartiges Gerufte erbaut, mit immergrunen Baumen und Strauchen aufgeschmudt. Die Mutter Gottce, bas Rinb und bie fammtlichen Umftebenben und Umfdwebenben, toftbar ausgeputt, auf melde Garberobe bas Baus große Summen verwendet. Was aber bas Gange unnachahmlich verherrlicht ift ber hintergrund, welcher ben Befuv mit feinen Umgebungen einfaßt.

Da mag man nun manchmal auch lebenbige Figuren zwischen bie Duppen mit eingemischt haben und nach und nach ift eine ber bebeutenbiten Unterbaltungen bober und reicher Familien geworben, ju ihrer Abenbergepung auch weltliche Bilber, fie mogen nun ber Befdichte ober ber Dichtfunft angeboren, in ihren Palaften anfzuführen.

Darf ich mir eine Bemerfung erlauben, bie freilich in wohlbehanbelter Gaft nicht magen follte, fo muß ich gefteben, bag mir unfere fcone Unterhaltenbe boch eigentlich ale ein geiftlofes Befen vorfommt, bie wohl mit ihrer Geftalt bezahlen, aber burch feinen feelenwollen Ausbrud ber Stimme, ber Sprache fich geltenb machen fann. Soon ihr Gefang ift nicht von jufagenber Fulle.

Und fo mag es fich auch am Ente mit jenen ftarren Bilbern verhalten. Schone Perfonen giebt's überall, tiefempfinbenbe, jugleich mit gunftigen Sprachorganen verfebene, viel feltener, am allerfeltenften folche, wo ju allem biefen noch eine einnehmenbe Geftalt bingutritt.

Auf Berber's britten Theil freu' ich mich febr. Debet mir ihn auf, bis ich fagen tann, wo er mir begegnen foll. Er wird gewiß ben iconen Traumwunich ber Menfcheit, baf ce bereinft beffer mit ihr werben folle, trefflich ausgeführt haben. Auch muß ich felbft fagen, Reapel, ben 28. Dai 1787.

von Beit ju Beit von feiner Meinung abzugeben. Er fpricht j. B. bag breißig bis vierzig taufenb Mugigganger in Reapel zu finden maren, und wer ipricht's ihm nicht nach! 3ch vermuthete zwar fehr balb nach einiger erlangter Renntniß bes fublichen Buftanbes, bag bies mohl eine norbifche Anficht fein mochte, wo man jeben für einen Dufigganger balt, ber fic nicht ben gangen Tag angfilic abmubt. 3ch wenbete beshalb vorzügliche Aufmertfamteit auf bas Bolt, es mochte fich bewegen ober in Rube verharren, und fonnte gwar febr viel übelgefleibete Menfchen bemerten, aber feine unbeschäftigten.

3ch frage beswegen einige Freunde nach ben ungabligen Dugiggangern, welche ich boch auch wollte fennen lernen; fie tonnten mir aber folche eben fo wenig zeigen, und fo ging ich, weil bie Unterfuchung mit Betrachtung ber Stadt genau jufammenhing, felbst auf die Jagd aus.

3ch fing an mich in bem ungeheuren Gewirre mit ben verschiebenen Figuren bekannt gu machen, fie nach threr Geftalt, Rleibung, Betragen, Befchaftigung gu beurtheilen und zu claffificiren. 3ch fand biefe Operation hier leichter als irgenbmo, weil ber Denfch fich bier mehr felbit gelaffen ift und fich feinem Stande, auch außerlich gemäß bezeigt.

3d fing meine Beobachtung bei früher Tageszeit an, und alle bie Menfchen, bie ich bie und ba ftill fteben ober ruben fanb, maren Leute, beren Beruf ce in bem

Augenblid mit fich brachte.

Die Lafteräger, bie an verschiebenen Plagen ihre privilegirten Stanbe haben und nur erwarten, bis fich jemand ihrer bebienen will; bie Caleffaren, ihre Rnechte und Jungen, bie bei ben einspännigen Calefchen auf großen Plagen fteben, ihre Pferbe beforgen und einem jeben, ber fie verlangt, gu Dienften finb; Soiffer, Die auf bem Molo ihre Pfeife rauchen; Fifcher, bie an ber Sonne liegen, weil vielleicht ein ungunftiger Wind webt, ber ihnen auf bas Deer ausjufahren verbietet. Ich sah auch wohl noch manche hin und wieber geben, boch trug meift jeber ein Beichen feiner Thatigfeit mit fich. Bon Bettlern mar feiner zu bemerken als ganz alte, völlig unfähige und krüppelhafte Menfchen. Je mehr ich mich umfah, je genauer ich beobachtete, befto weniger tonnt' ich, weber von ber geringen, noch von ber mittlern Claffe weber am Morgen noch bem größten Theil bes Lages, ja von feinem Alter und Gefchlecht eigentliche Mußigganger finben.

3ch gebe in ein naberes Detail, um bas, mas ich bebaupte, glaubmurbiger und anschaulicher gu machen. Die fleinften Rinber find auf mancherlei Beife beschäftigt. Ein großer Theil berfelben tragt Fifche jum Berfauf von Santa Lucia in bie Stabt; anbere fieht man febr oft in ber Wegend bes Arfenals, ober wo fonft etwas gezimmert wirb, mobei es Spane giebt, auch am Meere, welches Reifer unb fleines bolg auswirft, beschäftigt, fogar bie fleinften Studchen in Rorbden aufzulefen. Rinber von einigen Jahren, bie nur auf ber Erbe fo hinfriechen, in Gefellichaft alterer Rnaben von funf bis feche Sahren, befaffen fich mit biefem fleinen Gewerbe. Gie geben nachher mit bem Rorbchen tiefer in die Stadt und fepen fich mit ihren fleinen Holzportionen gleichsam zu Marfte. Der Sandwerter, ber fleine Burger fauft es ihnen ab, brennt es auf feinem Dreifuß gu Rohlen, um fich baran gu erwarmen, ober verbraucht es in feiner fparfamen Ruche.

Anbere Rinber tragen bas Baffer ber Schwefelquellen, welches befonbere im Grubjahr fehr ftart getrunten wirb, jum Berfauf herum. Anbere fuchen ei-

nig, Ruchen und Buderwaare eintaufen und wieber als Der gute und fo brauchbare Bollmann nothigt mich finbifde Sanbeloleute ben übrigen Rinbern anbieten und verlaufen; allenfalls, nur um ihren Theil baran umfonft gu haben. Es ift wirflich artig angufeben, wie ein folder Junge, beffen ganger Rram und Berarbfcaft in einem Brett und Deffer befteht, eine Baffermelone, ober einen halben gebratenen Rurbis berumträgt, wie fich um ihn eine Schaar Rinber versammelt, wie er fein Brett nieberscht und bie Frucht in fleine Stude ju gertheilen anfangt. Die Raufer fpannen febr ernsthaft, ob fle auch fur ihr flein Studden Rupfergelb genug erhalten follen, und ber fleine Sanbelsmann traftirt gegen bie Begierigen bie Sache eben fo bebachtig, bamit er ja nicht um ein Studden betrogen werbe. 3ch bin überzeugt, bag man bei langerem Aufenthalt noch manche Beifpiele foldes finblichen Ermerbes fammlen fonnte.

Eine febr große Angahl von Menfchen, theile mitt-

lern Alters, theile Rnaben, welche meiftentheile febr folecht gefleibet finb, befchäftigen fich bas Rebricht auf Efein aus ber Stadt ju bringen. Das nachite Felb um Reapel ift nur Gin Ruchengarten, und es ift eine Freube ju feben, welche unfägliche Menge von Ruchengemächfen alle Markitage berein gefchafft wird und wie bie Industrie ber Menfchen fogleich bie überfluffigen, von ber Röchin verworfenen Theile wieber in bie Felber bringt um ben Cirfel ber Begetation gu beschleunigen. Bei ber unglaublichen Confumtion von Gemufe machen wirflich die Strunte und Blatter von Blumenfohl, Broccoli, Artischoden, Robl, Salat, Anoblauch einen großen Theil bes Reapolitanifchen Rebrichte aus; bicfem wird benn auch befonbers nachgestrebt. 3mei große biegfame Rorbe bangen auf bem Ruden eines Efele und werben nicht allein gang voll gefüllt, fonbern noch auf jeben mit besonberer Runft ein Saufen aufgethurmt. Rein Garten tann ohne einen folden Efel besteben. Ein Rnecht, ein Rnabe, manchmal ber Pa-

tron felbit, eilen bee Tage fo oft ale möglich nach ber Stadt, bie ihnen ju allen Stunden eine reiche Schapgrube ift. Bie aufmertfam biefe Sammler auf ben Mift ber Pferbe und Maulthiere find, lagt fich benten. Ungern verlaffen fie bie Strafe wenn es Racht wirb. und bie Reichen bie nach Mitternacht aus ber Oper fahren, benfen wohl nicht, baß icon vor Anbruch bes Tages ein emfiger Menich forgfältig bie Spuren ihrer Pferbe aufsuchen wird. Man hat mir versichert, baß ein paar folde Leute bie fich gusammen thun, fich einen Efel faufen und einem großern Befiter ein Studden

Rrautland abpachten, burch anhaltenben Fleiß in bem gludlichen Rlima, in welchem bie Begetation niemals unterbrochen wirb, es balb fo weit bringen, baf fie ibr Gewerbe anfehnlich erweitern.

3d murbe ju weit aus meinem Wege geben, wenn ich bier von ber mannigfaltigen Rramerei fprechen wollte, welche man mit Bergnugen in Reapel, wie in jebem anbern großen Orte bemerft; allein ich muß boch bier von ben Berumtragern fprechen, weil fie ber lettern Claffe bee Bolte befonbere angehoren. Ginige geben herum mit Fagden Gismaffer und Citronen, um überall gleich Limonabe machen ju fonnen, einen Trant ben auch ber Geringfte nicht zu entbehren vermag; andere mit Erebenztellern, auf welchen Flafchen mit verfciebenen Liqueuren und Spigglafern in bolgernen Ringen vor bem Fallen gefichert fteben : anbere tragen Rorbe allerlei Badwerte, Rafcherei, Citronen und anberes Dbft umber, und es fcheint, ale wolle jeber bas große geft bes Benuffes, bas in Reapel alle Lage gefeiert wirb, mitgenießen unb vermehren.

Die biefe Art herumtrager geschaftig finb, fo giebt nen fleinen Gewinn, indem fie Doft, gesponnenen bo- es noch eine Menge fleine Rramer welche gleichfalls berumgeben und, ohne viele Umftanbe, auf einem Brett, | beffen Probucten fich jene Menfchen gefemagig einige in einem Schachtelbedel ihre Rleinigfeiten, ober auf Plagen, gerabezu auf flacher Erbe, ihren Rram ausbieten. Da ift nicht von einzelnen Baaren bie Rebe, bie man auch in größern Laben fante, co ift ber eigentliche Trobelfram. Rein Studden Gifen, Leber, Tuch, Leinewand, Filg u. f. m., bas nicht wieber als Trobelmaare ju Martte fame und bas nicht wieber von einem ober bem anbern gefauft murbe. Noch find viele Menfchen ber niebern Claffe bei Banbeloleuten und Banb. merfern ale Beilaufer und Banblanger beschäftigt.

Es ift mahr, man thut nur wenig Schritte ohne einem febr übelgefleibeten, ja fogar einem gerlumpten Menfchen gu begegnen, aber bies ift besmegen noch fein Faullenzer, fein Tagebieb! Ja ich mochte fast bas Paraboron aufstellen, bag zu Neapel verhältnigmäßig vielleicht noch bie meifte Inbuftrie in ber gang niebern Claffe gu finben fei. Freilich burfen wir fie nicht mit einer norbifden Inbuffrie vergleichen, bie nicht allein für Tag und Stunde, fonbern am guten und beitern Tage für ben bofen und truben, im Commer für ben Bin-ter gu forgen hat. Daburch, bag ber Norblanber gur Borforge, gur Ginrichtung von ber Ratur gezwungen mirb, bag bie Sausfrau einfalgen und rauchern muß, um bie Ruche bas gange Sahr gu verforgen, bag ber Mann ben Bolg- und Fruchtvorrath, bas Futter für bas Bieh nicht aus ber Acht laffen barf u. f. m., ba-burch merben bie schönften Tage und Stunben bem Genuß entzogen und ber Arbeit gemibmet. Dehrerc Monate lang entfernt man fich gern aus ber freien Luft und verwahrt fich in Saufern vor Sturm, Regen, Sonee und Raite; unaufhaltsam folgen bie Jahresgeiten auf einander und jeber, ber nicht ju Grunde geben will, muß ein Saushalter werben. Denn es ift bier gar nicht bie Frage, ob er entbehren wolle; er barf nicht entbehren wollen, er fann nicht entbehren mollen, benn er tann nicht entbebren; bie Ratur gwingt ihn ju ichaffen, vorzuarbeiten. Gewiß haben bie Raturwirfungen, welche fich Jahrtaufenbe gleich bleiben, ben Charafter ber in fo manchem Betracht ehrmurbigen norbifden Rationen bestimmt. Dagegen beurtheilen wir bie füblichen Bolfer, mit welchen ber himmel fo gelinde umgegangen ift, aus unferm Befichtepuntte ju ftreng. Bas berr von Danm in feinen Recherches sur les Grecs, bei Gelegenheit ba er von ben cynischen Philosophen spricht, ju außern magt, paßt wöllig hierher. Man mache fich, glaubt er, von bem elenben Buftanbe folder Menfchen nicht ben richtigften Begriff; ihr Grundfat, Alles ju entbebren, fei burch ein Rlima fehr begunftigt, bas Alles gewährt. Gin armer, und elenb icheinenber Menich fonne in ben bortigen Gegenben bie nothigften und nadften Beburfniffe nicht allein befriedigen, fonbern bie Belt aufe Schonfte genießen; und eben fo mochte ein fogenannter Reapolitanifcher Bettler bie Stelle eines Biccfonige in Rorwegen leicht verfdmaben, und bie Ehre anefchlagen, wenn ihm bie Raiferin von Rugland bas Gouvernement von Sibirien übertragen wollte.

Gewiß murbe in unfern Gegenben ein conifder Phi-Tofoph ichlecht ausbauern, ba bingegen in fublichen Lanbern bie Ratur gleichsam bagu einlabet. Der gerlumpte Menfch ift bort noch nicht nadt; berjenige, ber meber ein eigenes Saus bat, noch jur Micthe wohnt, fonbern im Commer unter ben Ueberbachern auf ben Comellen ber Palafte und Rirchen, in öffentlichen Sallen bic Racht gubringt und fich bei folechtem Wetter irgenbmo gegen ein geringes Schlafgelb unterftedt, ift beewegen noch nicht verftogen und elenb; ein Menfch noch nicht arm, meil er nicht fur ben anbern Tag geforgt bat. ihre Gebrauche, ihre Rrafte und wie viele 20 Wenn man nur bebenft, mas bas fifchreiche Meer, von burch Sprace und hand überwunden baben."

Lage ber Boche nabren muffen, für eine Daffe von Rahrungemitteln anbietet; wie allerlei Dbft und Gartenfruchte ju jeber Sabredzeit in Ueberfluß ju baben find; wie die Gegend, morin Neapel liegt, ben Na-men Terra di Lavoro (nicht das Land der Arbeit, fonbern bas Land bes Aderbaues) fich verbienct bat, und bie gange Proving ben Chrentitel ber gludlichen Gegend (Campagna felice) fcon Jahrhun-berte tragt: fo lagt fich wohl begreifen, wie leicht bort ju leben fein möge.

Neberhaupt murbe jenes Paraberon, welches ich eben gewagt habe, ju manchen Betrachtungen Anlag geben, wenn jemand ein ausführliches Gemalbe von Reapel ju fchreiben unternehmen follte; wogu benn freilich fein geringes Talent und manches Jahr Beobachtung erforberlich fein möchte. Man wurbe alebann im Gangen vielleicht bemerten, bag ber fogenannte Lagarone nicht um ein Baar unthatiger ift, ale alle übrigen Claffen, jugleich aber auch mahrnehmen, bag alle in ihrer Art nicht arbeiten, um blos zu leben, fonbern um ju genießen, und baf fie fogar bei ber Arbeit bee Lebens froh werben wollen. Es crflart fich hichurch gar Mandes: bag bie Bandwerfer beinahe burchaus gegen bie norbiichen Lander fehr gurud find; bag Fabrifen nicht ju Stande fommen; bag, außer Sachmaltern und Aergten, in Berhaltniß zu ter großen Maffe von Menfchen, wenig Gelehrfamfeit angetroffen wirb, fo verbiente Manner fich auch im Gingelnen bemüben mogen; baff fein Maler ber Reapolitanifden Schule jemale grundlich gewesen und groß geworben ift; baß fich bie Beiftlichen im Dugiggange am wohlsten sein laffen, und auch bie Großen ihre Guter meift nur in finnlichen Freuben, Pract und Berftreuung genießen mogen.

Ich weiß wohl, bag bice viel zu allgemein gefagt ift und bag bie Charafterguge jeber Claffe nur erft nach einer genaueren Befanntichaft und Beobachtung rein gezogen werben fonnen, allein im Gangen wurde man boch, glaube ich, auf biefe Resultate treffen.

3ch febre wieber gu bem geringen Bolfe in Reapel jurud. Man bemerft bei ihnen, wie bei frohen Rin-bern, benen man etwas aufträgt, bag fie zwar ihr Gefchaft verrichten, aber auch zugleich einen Scherz aus bem Gefcaft machen. Durchgangig ift biefe Claffe von Menfchen eines fehr lebhaften Geiftes und zeigt einen freien richtigen Blid. Ihre Sprache foll figurlich, ihr Big fehr lebhaft und beigend fein. Das alte Atella lag in ber Gegenb von Reapel, und wie ihr geliebter Dulcinell noch jene Spiele fortfett, fo nimmt bie gang gemeine Claffe von Menichen noch jest Antheil an biefer Laune.

Plining, im fünften Capitel bes britten Buche feiner Raturgefchichte, balt Campanien allein einer weitläufigen Befdreibung werth. "Co gludlich, anmuthig, felig find jene Gegenden," fagt er, "daß man erfennt, an biefem Ort habe bie Matur fich ihres Werte erfreut. Denn biefe Lebendluft, biefe immer heilfame Dilbe bes bimmele, fo fruchtbare Felber, fo fonnige Bugel, fo unichablice Balbungen, fo ichattige Baine, fo nupbare Bal-ber, fo luftige Berge, fo ausgebreitete Saaten, folch eine Fulle von Reben und Delbaumen, fo eble Bolle ber Schafe, fo fette Nacken ber Stiere, so viel Seen, so ein Reichthum von burdmaffernben Gluffen und Quellen, fo viele Meere, fo viele Safen! Die Erbe felbft, bie ihren Schoof überall bem Banbel eröffnet unb, gleichfam bem Menichen nachzuhelfen begierig, ihre Arme in bas Meer hinaus ftredt.

"3ch ermabnte nicht bie Fabigfeiten ber Menfchen, ibre Gebrauche, ihre Rrafte und wie viele Boller fie bas fich felbst unmäßig ju ruhmen pflegte, bas ehren-vollste Urtheil, indem fie einen Theil bavon Grofgriedenland nannten."

Reapel, ben 29. Mai 1787. Eine ansgezeichnete Froblichfeit erblidt man überall mit bem größten theilnehmenben Bergnugen. Die vielfarbigen bunten Blumen und Fruchte, mit welchen bie Ratur fich ziert, icheint ben Menfchen einzulaben, fich und alle feine Gerathichaften mit fo boben Farben ale möglich auszupuben. Seibene Tucher und Binben, Blumen auf ben buten fcmuden einen jeben, ber es einigermaßen vermag. Stuble und Commoben in ben geringften Baufern find auf vergolbetem Grund mit bunten Blumen geziert; fogar bie einspännigen Calefchen hodroth angestrichen, bas Schnigwert vergolbet, bie Pferbe bavor mit gemachten Blumen, hochrothen Quaften und Rauschgolb ausgeputt. Manche haben Feberbuiche, anbere fogar fleine Fahnden auf ben Ropfen, bie fich im Laufe nach jeber Bewegung breben. Bir pflegen gewöhnlich bie Liebhaberei ju bunten Farben barbarisch und geschmacklos zu nennen, sie kann es auch auf gemiffe Beife fein und werben, allein unter einem recht beitern und blauen Simmel ift eigentlich nichts bunt, benn nichts vermag ben Glang ber Sonne und ihren Biberfchein im Meer ju überftrahlen. Die lebhaftefte Farbe wird burch bas gewaltige Licht ge-bampft, und weil alle Farben, jebes Grun ber Baume und Pflanzen, bas gelbe, braune, rothe Erbreich in volliger Rraft auf bas Auge wirfen, fo treten baburch felbst bie farbigen Blumen und Rleiber in bie allge-

Und wie fie leben, fo begraben fie auch ihre Tobten ba ftort fein schwarzer langfamer Bug bie Barmonie ber luftigen Welt.

meine Barmonie. Die icharlachnen Beften und Roce ber Beiber von Retuno, mit breitem Golb und Gilber befest, bie anbern farbigen Rationaltrachten, bie ge-

malten Schiffe, alles icheint fich ju beeifern unter bem Glanze bes himmels und bes Meeres einigermaßen

fichtbar ju merben.

3d fab ein Rind ju Grabe tragen. Gin rothfammetner großer, mit Gold breit gestidter Teppich überbedte eine breite Bahre, barauf ftanb ein gefchniptes, ftart vergolbetes und verfilbertes Raftden, worin bas weißgefleibete Tobte mit rofenfarbnen Banbern gang überbedt lag. Auf ben vier Eden bes Raftenens maren vier Engel, ungefahr jeber zwei Buf boch, welche große Blumenbufchel über bas rubenbe Rinb hielten, unb, weil fle unten nur an Drabten befestigt maren, fo wie bie Bahre fich bewegte, madelten und milb belebenbe Blumengeruche auszustreuen schienen. Die Engel fcmantten um befto beftiger, ale ber Bug febr über bie Strafen wegeilte und bie vorangebenben Priefter und Rergentrager mehr liefen als gingen.

Es ift feine Jahreszeit, wo man fich nicht überall son Efmaaren umgeben fabe, und ber Reapolitaner freut fich nicht allein bes Effens, fonbern er will auch, bağ bie Baare icon aufzepust fei.

Bei Santa Lucia find bie Fifche nach ihren Gattungen meift in reinlichen und artigen Rorben, Rrebfe, Auftern, Shaiben, fleine Dufcheln, jebes befonbers aufgetifcht und mit grunen Blattern unterlegt. Die Laben von getrodnetem Dbft und Bulfenfruchten finb auf bas Mannigfaltigfte beransgeputt. Die ausgebreiteten Domerangen und Citronen von allen Gorten, mit bagwifchen bervorftechenbem grunem Laub, bem Muge febr erfreulich. Aber nirgende pupen fie mehr,

"Bon biefem Lanbe fallten bie Griechen, ein Bolf, | Bolfe besonbere luftern gerichtet ift, weil ber Appetit burch periobifches Entbehren nur mehr gereigt mirb.

In ben Bleischbanten hangen bie Theile ber Dofen, Ralber, Schopfe niemals aus, ohne bağ neben bem Fett jugleich bie Seite ober bie Reule ftart vergolbet fei. Es find verschiebene Tage im Jahr, befondere bie Beibnachtefeiertage, ale Schmausfeste berühmt; alebann feiert man eine allgemeine Cocagna, wozu fich fünfhunberttaufenb Menichen bas Wort gegeben haben. Dann ift aber auch bie Strafe Tolebo und neben ihr mehrere Strafen und Plage auf bas appetitlichfte pergiert. Die Boutiquen, wo grune Sachen verfauft merben, wo Rofinen, Melonen und Feigen aufgefest find, erfreuen bas Muge auf bas Allerangenehmite. Egwaaren bangen in Guirlanden über bie Strafen binuber ; große Paternofter von vergoldeten, mit rothen Banbern geschnurten Burften; welfche Bahne, welche alle eine rothe Fabne unter bem Burgel fteden baben. Man verficherte, bag beren breißig taufenb verfauft worben, ohne bie ju rechnen, welche bie Leute im Saufe gemaftet hatten. Außer biefen werben noch eine Menge Efel mit gruner Baare, Rapaunen und jungen Lammern belaben burch bie Stadt und über ben Marft getrieben, und bie Baufen Gier, welche man bier und ba fieht, find fo groß, bag man fich ihrer niemals fo viel beisammen gebacht hat. Und nicht genug, bag alles biefes vergehrt wirb : alle Jahre reitet ein Polizeibiener mit einem Trompeter burch bie Stabt und verfunbigt auf allen Plagen und Rreugwegen, wie viel tanfend Ochsen, Ralber, Lammer, Schweine u. f. w. ber Reapolitaner verzehrt habe. Das Bolf höret aufmertfam ju, freut fich unmäßig, über bie großen Bablen, und jeber erinnert fich bes Antheils an biefem Benuffe mit Bergnügen.

Bas bie Debl- und Dildfpeifen betrifft, welche unfere Röchinnen fo mannigfaltig ju bereiten wiffen, ift für jenes Bolf, bas fich in bergleichen Dingen gerne fury faßt und feine wohleingerichtete Ruche bat, boppelt geforgt. Die Maccaroni, ein garter ftart burchgearbeiteter, gefochter, in gemiffe Beftalten gepregter Zeig von feinem Mehle, find von allen Gorten überall um ein Geringes ju haben. Sie werben meiftens nur in Baffer abgefocht und ber geriebene Rafe fcmalgt und wurzt jugleich bie Schuffel. Faft an ber Ede jeber großen Strage find bie Badwerfeverfertiger mit ihren Pfannen woll flebenben Dels, befonbers an Sefttagen, befcaftigt, Gifche und Badwert einem jeben nach feinem Berlangen fogleich ju breiten. Diefe Leute haben einen unglaublichen Abgang, und viele taufenb Denfchen tragen ihr Mittag- und Abenbeffen von ba auf einem Studden Pavier bavon.

Reapel, ben 30. Dai 1787.

Rachts, burch bie Stadt fpazierend, gelangt' ich jum Molo. Dort fab ich mit einem Blid ben Mond, ben Schein beffelben auf ben Bolfenfaumen, ben fanftbewegten Abglang im Deere, beller und lebhafter auf bem Saum ber nachsten Welle. Und nun bie Sterne bes himmels, bie Lampen bes Leuchtthurms, bas Feuer bes Befuve, ben Wiberfchein bavon im Baffer und viele einzelne Lichter ausgefact über bie Schiffe. Gine fo mannigfaltige Aufgabe batt' ich wohl von Ban ber Reer gelof't feben mogen.

Reapel, Donnerftag ben 31. Dai 1787. 3d hatte bas Romifche Frohnleichnamfeft und babei befonbers bie nach Raphael gewirften Teppiche fo fest in ben Sinn gefaßt, baf ich mich alle biefe berrlichen Raturerscheinungen, ob fle icon in ber Belt als bei ben Bleifdmaaren, nach welchen bas Muge bes ihres Gleichen nicht haben fonnen, frincemeas irren ließ, sonbern bie Anftalten gur Reise hartnädig fortfepte. Sin Daß war bestellt, ein Betturin hatte mir ben Mielhpfennig gegeben: benn es geschieht bort gur Sicherheit ber Reisenben umgefehrt, als bei und. Kniep war beschäftigt, sein neues Quartier zu begieben, an Raum und Lage viel besser als bas vorige.

Schon früher, als biefe Beranberung im Berfe mar, hatte mir ber Freund einigemal ju bebenfen gegeben : es fei boch unangenehm und gemiffermagen unanftanbig, wenn man in ein Saus giehe und gar nichts mit bringe; felbst ein Bettgestell floge ben Wirtholeuten fon einigen Refpect ein. Ale wir nun heute burch ben unenblichen Erobel ber Caftell-Beitung binburch gingen, fab ich fo ein Paar eiferne Geftelle, brongeartig angestrichen, welche ich fogleich feilfchte und meinem Freund ale funftigen Grund ju einer ruhigen und fo-liben Schlafftatte verehrte. Giner ber allezeit fertigen Trager brachte fle nebft ben erforberlichen Brettern in bas neue Quartier, welche Anstalt Rniep fo febr freute, baß er fogleich von mir weg und hier einzuziehen gebachte, große Reisbretter, Papier unb alles Rothige fonell anguschaffen beforgt mar. Ginen Theil ber Contouren in beiben Sicilien gezogen, übergab ich ihm nach unferer Berabrebung.

Reapel, den 1. Juni 1787. Die Ankunst bes Marquis Lucchesini hat meine Abriese auf einige Tage weiter geschoben; ich habe viel Freude gehabt, ihn kennen zu lernen. Er scheint mir einer von denen Menschen zu seinen, die einen guten moralischen Magen haben, um an dem großen Weltrische immer mitgenießen zu können; anstatt, daß unser einer, wie ein wiederkäuendes Thier, sich zu Zeiten überfüllt und dann nichts weiter zu sich nehmen kann, die er eine wiederholte Kauung und Berdauung geendigt hat. Sie gefällt mir auch recht wohl, sie ist ein wackeres, Deutsches Weses.

Ich gehe nun gern aus Neapel, ja ich muß fort. Diese letzen Tage überließ ich mich ber Gesälligkeit, Menschen zu sehen; ich habe meist interessante Bersonen sennen sennen und bin mit den Stunden, die ich ihnen gewidmet, sehr zusrieden, aber noch vierzehn Tage, so hätte es mich weirer und weiter und abwärts von meinem Iwede geführt. Und dann wird man hier immer unthätiger. Seit meiner Rüdssunft von Pästum habe ich, außer den Schähen von Portici, wenig gesehen und es bleibt mir manches zurück, um bessent jenes Museum ist auch das A und O aller Antiquitäten-Sammlungen; da sieht man recht, was die alte Welt an freudigem Kunstinn voraus war, wenn ste gleich in treudigem Kunstinn voraus war, wenn ste gleich in treudiger Handwerkssssielteit weit hinter uns zurüch blieb.

Bum 1. Juni 1787. Der Lohnbebiente, welcher mir ben ausgefertigten Daß guftellte, ergablte zugleich, meine Abreife bebauernb, baß eine ftarte Lava aus bem Besuv hervorgebrochen, ihren Weg nach bem Meere zu nehme; an ben steileren Abbangen bes Berges fei fie beinahe foon berab unb fonne mohl in einigen Tagen bas Ufer erreichen. Run befand ich mich in ber größten Rlemme. Der heutige Tag ging auf Abichiebsbesuche bin, bie ich fo viclen mobimollenben und beforbernben Derfonen foulbig war; wie es mir morgen ergeben wird, sehe ich schon. Einmal fann man fich auf feinem Wege ben Menfchen boch nicht völlig entziehen, mas fie uns aber auch nuten und ju genießen geben, fie reißen une boch julest von unfern ernftlichen Breden gur Seite bin, ohne bağ wir bie ihrigen forbern. 3d bin außerft verbrieß-

Auch meine Dantbefuche waren nicht ohne Freude und Belefrung, man zeigte mir noch manches freundlich vor, was man bisher verschoben ober versaumt. Cavaliere Benuti ließ mich sogar noch verborgene Schäpe sehen. Ich betrachtete abermals mit großer Berebrung seinen, obgleich verstümmelten, boch unschäpbaren Ulpfies. Er führte mich zum Abschieb in be Vorcellanfabrik, wo ich mir ben herculce möglicht einprägte und mir an den Campanischen Gefägen

bie Augen noch einmal recht voll sah. Bahrhoft gerührt und freundschaft all Mbschied nehmend, vertraute er mir dann noch zuletet, wo ihn eigentlich ber Schub brüde, und wünschte nichts mehr, als daß ich enoch eine Beit lang mit ihm verweilen sonnte. Mein Banquier, bei dem ich gegen Tischzeit eintraf, ließ mich nicht los; das wäre nun alles schon und gut gewesen, hätte nicht die Lava meine Einvildungsfrast an sich gezogen. Unter mancherlei Beschäftigungen, Bablungen und Sinpaden fam die Racht heran, ich

aber eilte fcnell nach bem Dolo.

Ster sah ich nun alle die Feuer und Lichter und ihre Widerscheine, nur bei bewegtem Meere noch schwankenber; ben Bollmond in seiner gangen herrslichteit neben wem Sprühfeuer bes Bulcans, und nun die Lava, die neulich sehlte, auf ihrem glübenden ernsten Mege. Ich hätte noch hinaussahren sollen, aber die Anstalten waren zu weitschäftig, ich wäre erst am Morgen bort angesommen. Den Anblick, wie ich ihn genoß, wollte ich mir durch Ungeduld nicht verberben, ich blied auf bem Molo siben, die mir, ungeachtet des Ju- und Abstrdmens der Menge, ihres Deutens, Erzählens, Bergleichen, Streitens wohln die Lava strömen werde und was bergleichen Unstyn noch mehr sein mochte, die Ausaugusgleichen Unstyn noch mehr sein mochte, die Ausaugusgleichen Unstyn noch mehr sein mochte, die Ausaugusgleichen Wollten.

Reapel, Sonnabenb ben 2. Juni 1787. Und fo batte ich auch biefen fconen Tag gwar mit vorzüglichen Perfonen vergnüglich und nuplich, aber bod gang gegen meine Abfichten und mit fchwerem Bergen jugebracht. Gebnsuchtsvoll blidte ich nach bem Dampfe, ber, ben Berg berab langfam nach bem Deer giebenb, ben Beg bezeichnete, welchen bie Lava ftunblich nahm. Auch ber Abend follte nicht frei fein. 3ch hatte verfprochen, bie Bergogin von Giovane gu befuden, bie auf bem Schloffe wohnte, wo man mich benn, viele Stufen binauf, burch manche Bange manbern ließ, beren oberfte verengt waren burch Riften, Schranfe und alles Diffallige eines Bof-Garberobe-Befens. 36 fant in einem großen und boben Bimmer, bas feine sonberliche Aussicht hatte, eine wohlgestaltete junge Dame von fehr garter und fittlicher Unterhaltung. Als einer gebornen Deutschen mar ihr nicht unbefannt, wie fich unfere Literatur ju einer freieren, weit umberblif-tenben humanitat gebilbet, Berber's Bemuhungen unb mas ihnen ahnelte, fcatte fie vorzuglich, auch Garvens reiner Berftanb hatte ihr aufe innigfte jugefagt. Dit ben Deutschen Schriftftellerinnen fuchte fie gleichen Schritt zu halten, und es ließ fich wohl bemerten, baß es ihr Bunfch fet, eine geubte und belobte Geber qu fubren. Dabin bezogen fich ihre Gefprache und verriethen jugleich bie Abficht, auf bie Tochter bes bochften Stanbes ju wirfen; ein foldes Gefprach tennt feine Grangen. Die Dammerung mar icon eingebrochen und man batte noch feine Rergen gebracht. Wir gingen im Bimmer auf und ab, und fie, einer burch Laben verfcloffenen Genfterfeite fich nabernb, fließ einen Laben auf und ich erblicte was man in feinem Leben nur einmal fieht. That fie es absichtlich, mich ju überrafchen, fo erreichte fie ihren 3wed volltommen. Bir ftanben an einem Renfter bes oberen Gefcoffes, ber

Befuv gerade vor und; bie berabfließenbe Lava, beren blieb. 3ch bachte an ben guten Aniep und gelobte ibm Flamme bei langft niebergegangener Conne fcon beutlich glubte und ihren begleitenben Rauch fcon ju vergolben anfing; ber Berg gemaltfam tobenb, über ibm eine ungeheuere feftstebenbe Dampfwolle, ihre verfchiebenen Maffen bei jebem Auswurf blipartig gefonbert und forperhaft erleuchtet. Bon ba berab bis gegen bas Meer ein Streif von Gluthen und glubenben Dunften; übrigens Meer und Erbe, Fels und Bacosthum beutlich in ber Abenbbanmerung, flar, frieblich, in einer gauberhaften Rube. Dies Alles mit einem Blid ju überfeben und ben hinter bem Bergruden hervortretenben Bollmond ale bie Erfüllung bee wunberbarften Bilbes ju icauen, mußte wohl Erftaunen erregen.

Dies Alles fonnte von biefem Stanbpunft bas Auge mit einmal faffen, und wenn es auch bie einzelnen Begenftanbe ju mustern nicht im Stanbe war, fo verlor ce boch niemale ben Einbrud bes großen Gangen. War unfer Gefprach burch biefes Schauspiel unterbrochen, fo nahm es eine befto gemuthlichere Wenbung. Wir batten nun einen Text vor une, welchen Sabrtaufenbe gu commentiren nicht hinreichen. Je mehr bie Racht wuche, befto mehr ichien bie Wegenb an Rlarbeit ju gewinnen; ber Mond leuchtete wie eine zweite Conne; bie Gaulen bes Rauche, beffen Streifen und Daffen burchleuchtet bis ine Gingelne beutlich, ja man glaubte mit halbweg bewafinetem Auge bie glubenb ausgewor-fenen Feldliumpen auf ber Racht bes Regelberges ju unterscheiben. Meine Wirthin, fo will ich fie nennen, meil mir nicht leicht ein toftlicheres Abenbmahl gubereitet mar, ließ bie Rergen an bie Begenfeite bes Rimmere ftellen, und bie fcone Frau, vom Monbe beleuchtet, ale Borbergrund biefes unglaublichen Bilbes, ichien mir immer fconer ju werben, ja ihre Lieblichfeit ver-nichtte fich besonders baburch, bag ich in biefem fühliden Parabiefe eine febr angenehme Deutsche Munbart vernahm. Ich vergaß wie fpat es war, fo bag fie mich gulest aufmertfam machte: fie muffe mich wiewohl ungern entlaffen, bie Stunde nabe foon, wo ihre Galerien floftermäßig verfchloffen murben. Unb fo fchieb ich gaubernb von ber Ferne und von ber Rabe, mein Gefoid fegnend, bas mich für bie wiberwillige Artigleit bes Tages noch fcon am Abend belohnt hatte. Unter ben freien himmel gelangt fagte ich mir vor: bag ich in ber Rabe biefer größern Lava boch nur bie Wieberbolung jener fleinern wurbe gefeben haben, und bag mir ein folder Ueberblid, ein folder Abidieb aus Reapel nicht anbers als auf biefe Beife hatte werben tonnen. Anftatt nach Saufe zu geben richtete ich meine Schritte nach bem Dolo, um bas große Schaufpiel mit einem andern Borbergrund ju feben; aber ich weiß nicht, ob bie Ermubung nach einem fo reichen Tage, ober ein Gefühl, bağ man bas lette, icone Bilb nicht verwischen muffe, mich wieber nach Moriconi gurud gog, wo ich benn auch Aniepen fanb, ber aus feinem neu bezogenen Quartier mir einen Abenbbefuch abftattete. Bei einer Flafche Wein besprachen wir unfere fünftigen Berbaltniffe; ich tonnte ihm jusagen, bag er, sobalb ich etwas von feinen Arbeiten in Deutschlanb vorzeigen fonne, gewiß bem trefflichen Bergog Ernft von Gotha empfohlen fein und von bort Beftellungen erhalten murbe. Und fo ichieben wir mit berglicher Greube, mit ficherer Ausficht tunftiger wechfelfeitig wirfenber Thatigfeit.

Reapel, Sonntag ben 3. Juni 1787. Dreieinigleitofeft.

Und fo fuhr ich benn burch bas unenbliche Leben biefer unvergleichlichen Stabt, bie ich mahricheinlich nicht wieber feben follte, balb betaubt binaus; vergnugt jeboch, bag meber Reue noch Schmerz hinter mir auch in ber Ferne meine befte Borforge.

Un ben außerften Polizeifdranten ber Borftabt ftorte mich einen Augenblid ein Marqueur, ber mir freundlich ine Weficht fab, aber fcnell wieber hinmeg fprang. Die Bollmanner maren noch nicht mit bem Betturin fertig geworben, als aus ber Raffcebuben-Thure, bie größte Chinefische Taffe voll fcmargen Raffce auf einem Prafentirteller tragenb, Rniep beraustrat. Er nahte fich bem Bagenfchlag langfam mit einem Ernft, ber, von Bergen gebend, ibn fehr gut fleibete. 3ch mar erstaunt und gerührt, eine folde erkenntliche Aufmertfamfeit hat nicht ihres Bleichen. Gie haben, fagte er, mir fo viel Liebes und Gutes, auf mein ganges Leben Birtfames erzeigt, bag ich Ihnen bier ein Gleichniß anbieten mochte, mas ich Ihnen verbante.

Da ich in folden Gelegenheiten ohnehin feine Eprade habe, fo brachte ich nur febr latonifch vor: bag er burch feine Thatigfeit mich icon jum Schulbner ge-macht, und burch Benugung und Bearbeitung unscrer gemeinsamen Schape mich noch immer mehr verbinben

merbe.

Bir fdieben, wie Derfonen felten von einanber fdeiben, bie fich jufallig auf furge Beit verbunden. Bielleicht batte man viel mehr Dant und Bortheil vom Leben, wenn man fich wechseleweise gerabe beraus fprade, mas man von einanber erwartet. Ift bas geleiftet, fo find beibe Theile gufrieben und bas Bemuthliche, mas bas erfte und lette von allem ift, erfcheint als reine Bugabe.

Unterwegs am 4., 5. und 6. Juni 1787, Da ich biesmal allein reife, habe ich Beit genug bie Einbrude ber vergangenen Monate wieber hervorzurufen; es gefdieht mit vielem Behagen. Und boch tritt gar oft bas Ludenhafte ber Bemerfungen bervor, unb wenn bie Reife bem, ber fie vollbracht hat, in einem Bluffe vorüber gu gieben icheint und in ber Ginbilbungefraft ale eine ftetige Folge hervortritt, fo fühlt man boch, bag eine eigentliche Mittheilung unmöglich fei. Der Ergablenbe muß alles einzeln binftellen; wie foll baraus in ber Seele bes Dritten ein Ganges gebilbet merben ?

Deshalb tonnte mir nichts Troftlicheres unb Erfreulicheres begegnen, ale bie Berficherungen eurer letten Briefe: bag ihr euch fleißig mit Italien und Gici-lien beschäftigt, Retfebeschreibungen lefet und Rupferwerke betrachtet; bas Zeugniß, baß baburch meine Briefe gewinnen, ist mein höchster Trost. Sattet ihr es früher gethan ober ausgesprochen, ich ware noch eifriger gewesen als ich war. Daß tressliche Manner wie Bartels, Munter, Architekten verschiebener Rationen vor mir bergingen, die gewiß außere Zwecke sorgfältiger verfolgten als ich, der ich nur die innerlichsten im Auge hatte, hat mich oft beruhigt, wenn ich alle meine Bemühungen sur unzulänglich halten mußte.

Ueberhaupt, wenn jeber Menich nur als ein Gupplement aller übrigen ju betrachten ift, und am nuglichften und liebensmurbigften erfcheint, wenn er fich als einen folden giebt: fo muß biefes vorzüglich von Reifeberichten und Reifenben gultig fein. Perfonlichfeit, Amede, Beitverhaltniffe, Gunft und Ungunft ber Bu-fälligfeiten, alles zeigt fic bei einem jeben anbers. Renn' ich feine Borganger, fo werb' ich auch an ibm mich freuen, mich mit ihm behelfen, feinen Rachfolger erwarten und biefem, mare mir fogar inzwischen bas Glud geworben, bie Begend felbft ju befuchen, gleichfalls begegnen.

(Enbe bes erften Banbes.)

}

.

• 

• • **.** • • 4 . 1

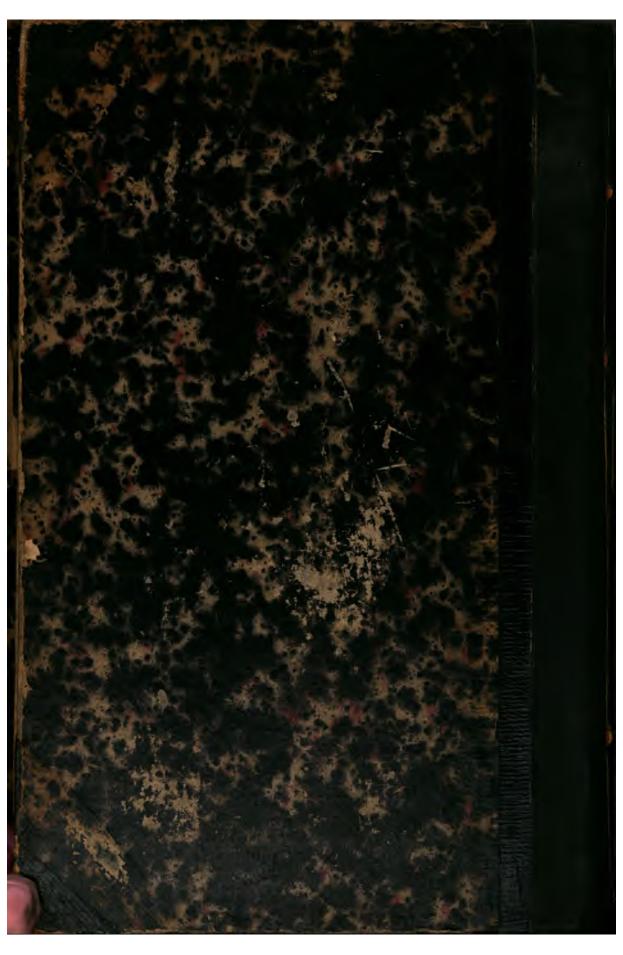